

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



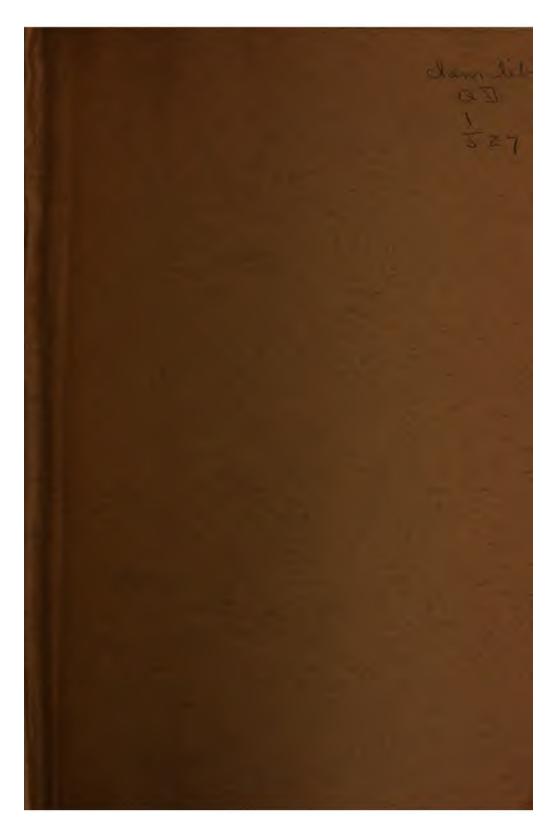

•



|   |   |  |     | - |
|---|---|--|-----|---|
| • |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   | , |  | •   |   |
|   |   |  | . ' |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   | · |  |     |   |
|   | · |  |     |   |



# Jahresbericht

über die Fortschritte

der

# reinen, pharmaceutischen und technischen Chemie,

Physik, Mineralogie und Geologie.

Bericht über die Fortschritte

der

Chemie und verwandter Theile anderer Wissenschaften.

Für 1877.



Giessen.

J. Ricker'sche Buchhandlung.

1679.

20777

# Jahresbericht

über die Fortschritte

der

# Chemie

und verwandter Theile anderer Wissenschaften.

Unter Mitwirkung von

C. Boettinger, C. Hell, H. Klinger, E. Ludwig, A. Naumann, F. Nies, H. Salkowski, G. Schultz, Zd. H. Skraup, W. Weyl, K. Zöppritz

herausgegeben von

# F. Fittica.

Für 1877.

Giessen.

J. Ricker'sche Buchhandlung.

. • · • 1 . •

# Vorrede.

Mit Beginn des neuen Jahrzehnts ist in den Kapiteln am Jahresbericht der Chemie und verwandter Theile anderer Wissenschaften folgende Anordnung getroffen :

- I. Allgemeine und physikalische Chemie.
- II. Anorganische Chemie.
- III. Organische Chemie mit den folgenden Unterabtheilungen:
  - 1) Allgemeines;
  - 2) Cyanverbindungen;
  - 3) Nitrile, Cyanamid und Verwandtes;
  - 4) Urethane, Harnstoffe, Sulfoharnstoffe;
  - 5) Harnsäure und Abkömmlinge;
  - 6) Kohlenwasserstoffe der Fettreihe;
  - 7) Aromatische Kohlenwasserstoffe;
  - 8) Halogenverbindungen  $\begin{cases} \alpha \text{) der Fettreihe,} \\ \beta \text{) der aromatischen Reihe;} \end{cases}$
  - 9) Nitroverbindungen  $\left\{ \begin{array}{l} \alpha \end{pmatrix}$  der Fettreihe,  $\beta \rangle$  der aromatischen Reihe;
  - 10) Amidoverbindungen;
  - 11) Diazo- und Azoverbindungen;
  - 12) Alkohole der Fettreihe;
  - 13) aromatische Alkohole;
  - 14) Phenole;
  - 15) Aldehyde  $\begin{cases} \alpha \text{) der Fettreihe,} \\ \beta \text{) der aromatischen Reihe;} \end{cases}$
  - 16) Ketone;
  - 17) Campher und Verwandtes;
  - 18) Chinone;
  - 19) Säuren und Säureamide  $\begin{cases} \alpha \text{) der Fettreihe,} \\ \beta \text{) der aromatischen Reihe;} \end{cases}$
  - 20) Sulfoszuren  $\begin{cases} \alpha \text{) der Fettreihe,} \\ \beta \text{) der aromatischen Reihe;} \end{cases}$
  - 21) Organometallverbindungen;
  - 22) Organische Phosphor- und Arsenverbindungen;
  - 28) Alkaloïde;
  - 24) Kohlenhydrate, Glycoside;
  - 25) Eiweißkörper;
  - 26) Pflansenchemie;
  - 27) Thierchemie;
  - 28) Gährung und Fermente.
- IV. Analytische Chemie.
  - V. Technische Chemie.

VI. Mineralogie. In der Anordnung der Mineralspecies wird für die Zukunft das Mineralsystem benutzt werden, welches der Zirkel'schen Bearbeitung der Elemente der Mineralogie von C. F. Naumann zu Grunde liegt. Als krystallographische Zeichen kommen ausschließlich die Naumann'schen zur Verwendung; von den Axen wird — falls nicht ausdrücklich das Gegentheil betont ist — die zulaufende mit a, die vorüberstreichende mit b, die verticale mit c bezeichnet.

VII. Chemische Geologie.

Für den vorliegenden Bericht ist bearbeitet worden die Zusammenstellung der Literatur von Prof. Naumann;

die allgemeine und physikalische Chemie von Prof. Naumann (Krystallkunde, allgemeine theoretisch-chemische und thermisch-chemische Untersuchungen) und Prof. Zöppritz (elektrisch-magnetisch- und optisch-chemische Untersuchungen);

die anorganische Chemie von Prof. Hell;

die organische Chemie von Dr. Schultz (Allgemeines, Cyanverbindungen, Kohlenwasserstoffe, Halogenverbindungen, Nitroverbindungen und Alkohole der Fettreihe), Dr. Fittica (Kohlenwasserstoffe, Halogenverbindungen, Nitroverbindungen und Alkohole der aromatischen Reihe, Phenole, Organometallverbindungen), Dr. Klinger (Nitrile, Cyanamid, Urethane, Harnstoffe, Harnsäure, Amido-, Diazo-, Azo-, organische Phosphor- und Arsenverbindungen), Prof. Salkowski (Aldehyde, Ketone, Campher, Chinone, Säuren und Säureamide der aromatischen Reihe, Sulfosäuren), Dr. Emmerling (Säuren der Fettreihe), Dr. Skraup (Alkaloïde, Kohlenhydrate, Gährung und Fermente), Prof. Ludwig (Eiweißkörper, Pflanzenchemie, Thierchemie);

die analytische Chemie von Dr. Boettinger;

die technische Chemie von Dr. Weyl;

die Mineralogie und chemische Geologie von Prof. Nies.

#### F. Fittica.

Aus der Reihe der Lebenden sind im Jahre 1877 folgende (deutsche) Chemiker ausgeschieden: Friedrich Ludwig Alphons Oppenheim (geb. 14. Febr. 1833, gest. 16. Sept. 1877); Franz Varrentrapp (geb. 29. Aug. 1815, gest. 1. März 1877) und A. Husemann (geb. 5. Sept. 1838, gest. 17. Juli 1877).

# Inhaltsverzeichnis.

# Allgemeine und physikalische Chemie.

|       |                  | 1   |
|-------|------------------|-----|
|       |                  | 4   |
|       |                  | 11  |
|       |                  | 18  |
|       |                  | 17  |
|       |                  | 18  |
| •     |                  | 19  |
|       |                  |     |
|       |                  | 18  |
| ent   |                  | 20  |
| s Sti | ck-              |     |
|       | • .              | 21  |
| emis  | che              |     |
| Bers  | toff             |     |
|       |                  | 22  |
|       | er-              |     |
|       |                  | 25  |
|       |                  | 27  |
|       |                  | 28  |
|       | ns.              |     |
|       |                  | 29  |
|       |                  | 80  |
|       | ent  Sti  Bernis | ent |

| Veränderungen im Eisen und Stahl de      | urch Er    | hitzen t | ınd Ab    | kähle               | n;  |
|------------------------------------------|------------|----------|-----------|---------------------|-----|
| Aggregatzustände, physikalische (n       |            |          |           | •                   |     |
| Physikalische Isomerie von Tribens- u    | ud Benz    | anisbens | hydrox    | ylami               | n;  |
| Volumconstitution fester Körper; I       | Dichte ve  | n Silbe  | rsalsen   | •                   |     |
| Molekularvolume von Alkalisalsen .       |            |          | •         |                     |     |
| Specifisches Gewicht von Salzen          |            |          |           |                     |     |
| Dichte des festen Quecksilbers, Densim   | eter       |          |           |                     |     |
| Specifisches Gewicht von Jodtrichlorid,  | Volumär    | derunge  | n bei l   | Motall              | le- |
| girungen und Mischungen von Flü          | ssigkeite  | n, Dicht | e des l   | Wasse               | rs, |
| von Resorcinlösungen; Aräometer          |            |          |           |                     |     |
| Dampfdichtebestimmungen                  |            |          |           | •                   |     |
| Dampfdichte von Chloralkoholaten .       |            |          |           |                     |     |
| Schmelspunktsbestimmung                  |            |          |           |                     |     |
| Schmelspunktsregelmäßigkeiten            |            |          |           |                     |     |
| Krystallisation des Wassers; angebliche  | s Gefrie   | ren des  | Aether    | <b>s</b> .          |     |
| Siedepunktsbestimmung                    |            |          |           |                     |     |
| Temperatur des Wasserdampfs              |            |          |           |                     |     |
| Verdampfung                              |            |          | •         |                     |     |
| Dampfspannung                            |            |          |           |                     |     |
| Destillation von mit Wasser nicht misch  | hbaren F   | lüssigke | iten in   | Wass                | er- |
| dampf                                    |            |          |           |                     |     |
| Neue Methode der Molekulargewichtsbe     | estimmur   | ier .    |           |                     |     |
| Latente Wärme von Dämpfen; Verhalte      |            |          | r Gasn    | nolekt              | ile |
| Diffusion von Gasen durch Glas .         |            |          |           |                     |     |
| Wasserstoffentbindung; Diffusion von     |            | . durch  | Flüs      | sigkei <sup>.</sup> |     |
| lamellen                                 |            |          |           | ,                   |     |
| Diffusion von Dämpfen durch Thonsel      | len: Ab    | sorption | und I     | Diffusi             | on  |
| von Gasen                                |            |          |           |                     |     |
| Absorption der Gase durch Salzlösunge    | n: Reib    | ung der  | Gase .    | Tor                 | -   |
| celli'sche Leere                         |            |          |           |                     |     |
| Verflüssigung von Acetylen und Sticker   | xvd: Co    | ndensati | on vor    | Banc                |     |
| stoff und Kohlenoxyd                     |            |          |           |                     | . ( |
| Verflüssigung von Sauerstoff und atmos   | nh#risch   | er Luft  | •         |                     |     |
| Zusammendrückbarkeit von Flüssigkeite    | •          |          |           |                     | •   |
| Elasticität von Gyps uud Glimmer, der    |            | •        | ·         | •                   |     |
| Löslichkeit von Gyps in Wasser und S     |            |          | •         | •                   | •   |
| Löslichkeit des xylidinsauren Zinks;     |            |          | Xalichk   | eit v               |     |
| Flüssigkeiten                            | RoRom      | ormen T  |           | .025                | •   |
| Löslichkeit von Aether in Chlorwa        |            | Hnwa .   | restara   |                     | on. |
| Lösungen; Kryohydrate .                  | MEGTAROTTE | muro ,   | TAT DOMET | O= 1                |     |
| m                                        | •          | • •      | •         | •                   | •   |
| 77-1                                     | •          | • •      | •         | •                   |     |
| <u> </u>                                 | •          |          | •         | •                   | •   |
| Diffusion von Lösungen                   |            |          | •         | •                   |     |
| Capillarität, Ausbreitung von Flüssigkei | TOD        | • •      | •         | • .                 | • ! |
|                                          |            |          |           |                     |     |

| Inhaltsverseichnife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IX           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tropfenbildung; Oberfillchenspannungen von Alkohol und fetten Sluren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ;            |
| Cohleion von Salzlösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 85         |
| Sphiroidaler Zustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 86         |
| Thermisch-chemische Untersuchungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . ••         |
| Mechanische Wärmetheorie; intermolekulare Arbeit; Flüssigkeitsblasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 .          |
| gegen Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 87         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 88         |
| and the same of th | . 60<br>. 89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Chemische Dynamik; Thermometer, thermometrische Fundamentalver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| suche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 91         |
| Thermometer, Pyrometer; Thermoregulator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 92         |
| Calorimetrische Apparate; spec. Wärme von Flüssigkeiten, Gasen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ł            |
| Dämpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 98         |
| Spec. Wärme des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 94         |
| Spec. Wärme und Atomgewicht des Gluciniums; spec. Wärme des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            |
| Platins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 95         |
| Schmelspunkt des Platins ; Ausdehnung von Luft und Metallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 96         |
| Ausdehnung von Hölsern, des Schwefels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97           |
| Wärmeleitung der Gase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 98         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 99         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 100        |
| Wärmeleitung von Hartgummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Warmeleitung von Kupfervitriol; Einfluss der Magnetisirung auf die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Wärmeleitung des Eisens; Durchgang der Wärme durch Gas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| schichten; Diathermansie am Steinsalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 101        |
| Disthermansie von Metallen und Papier; Absorption der strahlender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ł            |
| Wärme, Wärmereflexion, Wärmevertheilung im Spectrum der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | į.           |
| elektrischen Lichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 102        |
| Bildungswärmen der chlorwasserstoffs. Salze der substituirten Aniline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •            |
| und des Toluidins; Neutralisations- und Lösungswärmen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Resorcins; Bildungswärme des Osons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 108        |
| Bildungswärme des Sauerstoffmoleküls; Verbrennungstemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 104        |
| Theorie der Flamme ; Verbrennungswärme des Wasserstoffs .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 105        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Verbrennungswärme des Knallgases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 106        |
| Bildungswärme der Chlorsäure und der Chlorate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 107        |
| Zersetzung des Kaliumchlorats, Bildungswärme der Bromsäure .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 108        |
| Bildungswärme der Hypobromite; thermische Verhältnisse der Jod-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |
| stare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 109        |
| Bildungswärme der Jodsäure und der Jodate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 111        |
| Bildungswärmen der Halogensäuren; Verbrennungswärme des Schwefele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112          |
| Bildungswärme der Schwefelsäure und der Sulfate; des Bromwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| stoffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Bildungswärme des Jodwasserstoffs, der drei Wasserstoffsäuren; Zer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| setsungswärme des salpeters. Ammoniaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 114        |
| Dilder and the control of the line and Della dimension de la control of the contr | 115          |
| prompassing and Lishu- and Languam Action and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 110        |

| Verdampfungswärme des Salpetersät                                      | 1reb y d | rats :    | Bild    | ong (    | ler Sc  | lpet  | er.  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|----------|---------|-------|------|
| saure, der Essigsaure ; Verdamp                                        |          |           |         |          |         |       |      |
| Josungswärme der Schwefelsäure .                                       |          |           |         |          |         |       |      |
| Jösungswärmen von Chlor-, Brom-                                        |          |           |         | ngen     |         |       |      |
| kenderung der Affinität und Wärme                                      | entbin   | dung      | mit (   | dem .    | Atoms   | ewi   | cht  |
| Sestimmung der Schmelzwärme; the                                       |          |           |         |          |         |       |      |
| Bildungswärme der Propylaldehyde                                       |          |           |         | :        |         |       |      |
| Jusammenstellung von thermochemis                                      | schen    | Daten     |         |          |         |       |      |
| Bildung fester Salse                                                   |          |           |         |          |         |       |      |
| Sildung fester Ammoniaksalse .                                         |          |           |         |          |         |       |      |
| Bildung von Metalloxyden                                               |          |           |         |          |         |       |      |
| Bildung von Chlorverbindungen, von                                     | fester   | n Salz    | en      |          |         |       |      |
| Bildung organischer Verbindungen                                       |          |           |         |          |         |       |      |
| Bildung von Salsen mit verdünnten                                      | Sturer   |           |         |          |         |       |      |
| Bildung von Alkalisalzen mehrbasisch                                   |          |           | -       |          | and Al  | koh   | ole  |
| ildung der Aether aus den Alkohole                                     |          |           |         |          |         |       |      |
| und Basen                                                              |          |           |         |          | •       | •     |      |
| Bildung der Aldehyde und organischer                                   |          | n. ver    | schie   | dene     |         | niscl | er.  |
| Verbindungen                                                           | •        | _,        |         |          |         |       |      |
| Bildung von Säurechloriden organi                                      |          | Skure     | n. 1    | Disso    | ciaticr | 1. i  | les. |
| Jodwasserstoffs                                                        |          |           | _, .    |          |         | ., .  |      |
| Vasserstoff gegen Jod; Entwässerun                                     | O Von    | Hydr      | •sten   | •        | •       | •     | ٠.   |
| Dissociation krystallwasserhaltiger S                                  | -        |           |         | :        | •       | •     |      |
| Zersetzung von Kalialaun, des Chlor                                    |          |           |         | .•       | •       |       |      |
| Dissociation und Gesetze von Avoga                                     |          |           |         |          | o nnd   |       |      |
| Dampfdichte des Chloralhydrats .                                       |          | Mu 10     | u       |          | 5       |       | •    |
| ampidionic dos Chicianyulas .                                          | •        | •         | •       | •        | ٠.      | •     | •    |
| ktrisch-chemische Untersuc                                             | hun      | gen:      |         |          |         |       |      |
| ontacterregung                                                         |          |           |         |          |         |       |      |
| pannungsreihe der Metalle; neue K                                      | Catta (  | Chean     | aline   | ·<br>·   | •       | •     | •    |
| ink-Kohle, Zink-Kupferketten; neu-                                     |          |           |         |          |         | •     | •    |
| Blei-Kette; Kupfer-Zink Element;                                       |          |           |         |          |         | riach | en.  |
| Flüssigkeiten                                                          |          | . Deserve | 10,     |          |         |       | -    |
| Diaphragmenströme, Ströme durch B                                      |          | Inna      | •       | •        | •       | •     | •    |
| Photoëlektricität, des Flußspaths; T                                   |          |           | Laidhd  | •        | •       | •     | •    |
|                                                                        |          |           |         | ٠.       | •       | •     | •    |
| hermosaule; Elektrocapillarerschein                                    |          |           | •       | •        | •       | •     | •    |
| Capillarelektrische Batterien .                                        |          |           | •       | •        | •       | •     | •    |
| Falvanische Polarisation; Leitungswieitung des Schwefelsilbers, von Bä |          |           | •<br>-l |          | • .     | •     | •    |
| eitung des schwefeisilbers, von Ba                                     | umen,    | Ges P     | eredi   | •        | •       | •     | •    |
|                                                                        |          |           |         |          |         |       |      |
| Viderstand des Selens                                                  |          | 4-11-     | . 1.1 4 | •<br>1-4 | !       | 34-7- | •    |

| Inhaltsverzeichnifs.                                                     | XI    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Widerstand des Wassers, von organischen Verbindungen, von Flüssig-       |       |
| keiten unter Druck, von Seifenblasen                                     | 168   |
| Viscosität und Leitungsvermögen; Induction in Elektrolyten; Flammen-     |       |
| leitung                                                                  | 164   |
| Unipolarität der Flammenleitung; Elektrolyse; Aluminium- und             |       |
| Magnesiumanode                                                           | 165   |
| Elektrolyse von schwefliger Säure, von Kupfervitriol, von Brenzwein-     |       |
| säure, von Benzolderivaten                                               | 166   |
| Vegetation an den Elektroden; Elektrostriction; Theilbarkeit des         |       |
| elektrischen Lichts                                                      | 167   |
| Elektrisches Kiesellicht; dielektrischer Zustand; elektrostatische Capa- |       |
| cităt von Flintglas                                                      | 168   |
| Elektrische Ueberströmung; elektrisirte Quecksilberoberflächen; Metall-  |       |
| beschläge durch Entladungen                                              | 169   |
| -                                                                        |       |
| Magnetisch-chemische Untersuchungen:                                     |       |
| W                                                                        | 171   |
| Magnetizirung von Eisen und Stahl                                        | 172 • |
| Magnetismus des Nickels und Kobalts                                      | 112 . |
| Einfuls der Wärme auf die Magnetisirung, Magnetismus chemischer          | 173   |
| Verbindungen                                                             |       |
| Diamagnetismus des Wasserstoffs                                          | 174   |
| Optisch-chemische Untersuchungen:                                        | •     |
| Photometer; Intensität farbiger Flammen                                  | 175   |
| Licht und Elektricität; Undurchsichtigkeit glühender Metalle; selbst-    |       |
| leuchtende organische Verbindungen                                       | 176   |
| Notificin; Phosphorescenz und Fluorescenz des Flusspaths; Fluorescenz;   |       |
| Total reflectometer                                                      | 177   |
| Optisch-einaxige und optisch-zweiaxige Körper                            | 178   |
| Breckung optischer Gläser, des Quarses; Doppelbrechung; optisches        |       |
| Verhalten von Brookit, von Krystallen, Doppelbrechung von Queck-         |       |
| silberjodür und -jodid; optische Constanten von Rohrzucker               | 179   |
| Einfluß der Temperatur auf den Brechungsexponenten von Baryum-           |       |
| Strontium- und Bleisulfat                                                | 180   |
| Spectroskope; Spectrophotometer; Gasspectren                             | 181   |
| Spectrum des Davyums : Flammenspectren                                   | 182   |
| Spectren chemischer Verbindungen; Sauerstoff in der Sonne; Blitz-        |       |
| spectren chemischer verbindungen; saderston in der Sonne; blim-          | 183   |
| Dispersion und Absorption des Lichts; Umkehrung der Natriumlinien;       | 100   |
|                                                                          | ·184  |
| Absorption von Lösungen; Absorptionsgesetz für Flüssigkeiten und         | .104  |
|                                                                          | 195   |
| feste Stoffe                                                             | 185   |
| Drehung des Quarses; Saccharimeter; optisches Drehungsvermögen .         | 186   |
| Drebung des Robrauckers                                                  | 187   |

# Inhaltsverzeichnifs.

| Timing doi Timenon and the Dionning                                                                                                       | P        |        | , -     |            | <del></del> 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------|---------------|
| des Mannits                                                                                                                               |          | •      | •       | •          | •             |
| Drehung des Metastyrolens, atherischer Oele                                                                                               |          | •      | •       |            | •             |
| Magnetische Drehung der Polarisationsebene                                                                                                |          |        | •       |            | •             |
| des Mannits                                                                                                                               | •        | •      |         | •          | •             |
| Wirkung des Lichts gegen Jodwasserstoff;                                                                                                  | Lichten  | apfin  | llichk  | eit d      | ier ·         |
| Silbersalze                                                                                                                               |          | •      | •       | •          | •             |
|                                                                                                                                           |          |        |         | •          | •             |
| Kohlensäureserlegung durch Pflanzen .                                                                                                     |          | •      | •       | •          | •             |
|                                                                                                                                           |          |        |         |            |               |
| Anorganische C                                                                                                                            | hemie.   | ٠      |         |            | •             |
| Vorlesungsversuche:                                                                                                                       |          |        |         |            |               |
| Zersetzung des Wassers durch Natrium t                                                                                                    | and Wall |        | Vorb    |            |               |
| von Wasserstoff und Knallgas .                                                                                                            |          |        |         |            |               |
| Synthese des Wassers, Verbrennung des                                                                                                     | Sticket  | offer• | A hen   | ·<br>rntio | ng-           |
| warme durch Chlorwasserstoff .                                                                                                            |          |        |         |            |               |
| Bildung von Jodtrichlorid; Verbrennung vo                                                                                                 | n Zink 1 | nd (   | Cadmi   | um.        |               |
| Anwendung von Explosivstoffen in Torpedos;                                                                                                |          |        |         |            |               |
|                                                                                                                                           |          |        |         |            |               |
| Allgemeines:                                                                                                                              |          |        |         |            |               |
| Ozonbildung und Stickstoffassimilirung; Disse                                                                                             |          |        |         |            | mg            |
| chemischer Verbindungen                                                                                                                   |          |        |         |            | •             |
| Affinität des Schwefels und Sauerstoffs su l                                                                                              | Metallen |        | •       |            |               |
| Metalloïde :                                                                                                                              | ٠        |        |         |            |               |
|                                                                                                                                           |          |        |         |            |               |
| Reinigung des Wasserstoffs; Darstellung                                                                                                   |          |        |         |            |               |
| dation von Flüssigkeiten                                                                                                                  |          |        |         |            |               |
| Ozonisirung der Luft; Sauerstoff und Stick                                                                                                |          |        |         |            |               |
| im Meerwasser; Wasserstoff hyperoxyd                                                                                                      |          |        |         |            |               |
| Löslichkeit des Schwefels in Essigeäure;                                                                                                  |          |        | -       |            |               |
| Sulfurylchlorid; Sulfate gegen schmelzender                                                                                               |          |        | •       |            | •             |
| Sulfate gegen Salzsäure, Salze der Di- und                                                                                                |          |        | •       | •          | •             |
| Disulfammonsaures Kalium                                                                                                                  |          |        | 1       | ·<br>Tab   |               |
| 0 - 1                                                                                                                                     |          |        |         |            |               |
| Selenige und tellurige Saure; Reindarste                                                                                                  |          | ana)   |         |            |               |
| chlorshure; Jod gegen Ozon (Jodigs                                                                                                        |          | _3 T   |         |            |               |
| chlorsäure; Jod gegen Ozon (Jodigsi<br>Darstellung von Jodwasserstoffsäure, der Jo                                                        | dsäure u | nd J   | ogide ; | , 011      | - IVA         |
| chlorsäure; Jod gegen Ozon (Jodigsi<br>Darstellung von Jodwasserstoffsäure, der Jo<br>jod, Bromjod und Chlorbrom                          | dsäure u | •      | •       | •          | •             |
| chlorsäure; Jod gegen Ozon (Jodigsi<br>Darstellung von Jodwasserstoffsäure, der Jo<br>jod, Bromjod und Chlorbrom<br>Wasser gegen Chlorjod | dsäure u |        |         | •          | •             |
| chlorsäure; Jod gegen Ozon (Jodigsi<br>Darstellung von Jodwasserstoffsäure, der Jo<br>jod, Bromjod und Chlorbrom<br>Wasser gegen Chlorjod | dsäure u |        |         | •          | •             |
| chlorsäure; Jod gegen Ozon (Jodigsi<br>Darstellung von Jodwasserstoffsäure, der Jo<br>jod, Bromjod und Chlorbrom<br>Wasser gegen Chlorjod | dsaure u | •      | ·<br>·  | •          |               |

| Inhaltsverseichnifs.                                                     | ХШ  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reduction der Stickstoffoxyde; Salpetersäure gegen Metalle               | 222 |
| Directe Oxydation des Stickstoffs; salpetrigsaures Ammonium              | 226 |
| Salpeterbildung                                                          | 227 |
| Hydroxylamin gegen alkalische Kupferlösung                               | 228 |
| Darstellung von phosphoriger Säure; Unterphosphorsäure                   | 229 |
| Darstellung der Phosphorsäure, Arsenwasserstoff gegen Säuren,            |     |
| Borsaure                                                                 | 238 |
| Eigenschaften der Borsäure                                               | 234 |
| Glassrtige Borsäure                                                      | 235 |
| Absorptionsvermögen des Graphits                                         | 236 |
| Entsündung von Kohlen; Reduction durch Knochenkohle; Thierkohle          |     |
| gegen Salzlösungen; Kohlenoxyd                                           | 237 |
| Kohlenoxyd gegen Blausäure; Kohlensäuregehalt der Atmosphäre;            |     |
| Schwefelkohlenstoff gegen Phylloxera; Kieselsäure gegen Oxal-            |     |
| siure                                                                    | 238 |
| Metalle:                                                                 |     |
| Löslichkeit der Alkalien in Aether; alkalische Nitrite; Alkalisulfhy-    |     |
| drate und -sulfide                                                       | 239 |
| Fluoralkalien; Kalium trijodid; Natrium hyperoxyd                        | 241 |
| Wasserhaltige Chlornatriumkrystalle; Doppelchloride der Alkalien mit     |     |
| Chlorammonium; Chlorlithium; Rubidiumoxalat                              | 242 |
| Krystallisirter Baryt, Strontian und Kalk                                | 248 |
| Baryumhyperoxyd; Baryum- und Calciumhyposulfat; Baryumnitrat;            |     |
| krystallisirtes Jodbaryum                                                | 244 |
| Beryumoxysulfarsenit; kohlensaures und carbaminsaures Calcium            | 245 |
| Calciumsulfat, Doppelsalse                                               | 246 |
| Calciumphosphat                                                          | 248 |
| Zersetsung von Calciumphosphat; Wärmevorgänge beim Lösen von             |     |
| Chlorealeium                                                             | 249 |
| Fluormagnesium; Aluminium, Stickstoffaluminium; Flüchtigkeit             |     |
| der Erdalkalien; Didym; Thorium; Erbium; Terbium;                        |     |
| Gallium                                                                  | 251 |
| ladium; Manganhyperoxydsalse                                             | 252 |
| Prosphate des Mangans                                                    | 254 |
| Reischfarbenes und grünes Schwefelmangan                                 | 256 |
| Verhalten von Schwefeleisen, -nickel, -kobalt, -kupfer und -zink; Chrom- |     |
| oxydverbindungen                                                         | 259 |
| Kaliumchromalaun                                                         | 260 |
| Chromoxydealse                                                           | 261 |
| Chromsaure Doppelsalze; Eisenoxyde                                       | 262 |
| Risemphosphat                                                            | 268 |
| Pertinatrium pyrophosphat: Luquor ferri acetici                          | 264 |
| Ferrum albuminatum solutum; Kobaltammoniumverbindungen .                 | 265 |
| Jodsaures Kobalt und Nickel; käufliches Nickel                           | 267 |

### Inhaltsverseichnis.

| Nickel gegen Silicium und Kohlenstoff: Nickelfluorid; .             |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Zink fluorid; Selen- und Tellurzink; Selen- und Tellurcadm          | ium;     |
| Schwefelcadmium                                                     |          |
| Chromsaures Blei (Chromroth und Chromgelb)                          |          |
| Blei gegen Salzlösungen; krystallisirtes kohlensaures Blei .        |          |
| Blei und K u p fe r gegen Meerwasser; Kupfer gegen Oele und Salslös | ungen    |
| Kupferhydrür; unterschwefligsaures Kupferoxydul-Doppelsalze         |          |
| Phosphorkupfer                                                      |          |
|                                                                     |          |
| Lavoesium; Disaggregation des Zinns                                 |          |
| Antikes Zinn; Phosphorainn                                          | <br>.: . |
| Zinntetrabromid; Titan phosphorchlorid, Titanphosphoroxychlor       | 1a .     |
| Darstellung von Titan; Wismuthnitrate                               |          |
| Wismuthverbindungen                                                 | • ;      |
| Wismuthoxybromid                                                    |          |
| Wismuthpentoxydhydrat (Wismuthsäure), Wismuthferro- und Wis         | muth-    |
| ferricyanid                                                         |          |
| Wismuthoxydul, Wismuthoxychlorid, Wismuthsulfochlorid               |          |
| Atomgewicht des Antimons; Antimonchlorür, -bromür, -jodür           | •        |
| Antimonoxychloride, -bromide, -jodide                               |          |
| Trihydroxylantimonsäure; Antimonoxychlorid (SbOCla) .               |          |
| Triathylantimoniat; Columbium (Niobium); Niob- und Ta               | ntal-    |
| säure; Neptunium                                                    |          |
| Neptunium verbindungen                                              |          |
| Ilm enium verbindungen; Sulfate des Vanad intetroxyds .             |          |
| Ammoniumvanadinat                                                   |          |
| Atomgewicht des Molybdäns; phosphormolydänsaure Salze               |          |
| Wolframsäure gegen Phosphorpentachlorid (Wolframhexachlori          | rid) .   |
|                                                                     |          |
| Platin owolframsäure; Platinomolybdänsäure; Phosphorwolfram         | saure    |
| Arsenwolframsäure                                                   | •        |
| Uran tetroxyd; Ueberuransäure; Peruranate                           |          |
| Spec. Gewicht von Quecksilber; Quecksilberjodür; Quecks             | ilber-   |
| cyanid-Doppelverbindungen                                           |          |
| Mooskupfer, Moossilber, Moosgold                                    |          |
| Fadenförmiges Silber; Schwefelsilber                                |          |
| Selen- und Tellursilber; Silbernitratdoppelsalse                    |          |
| Schwefelsilber und Schwefel gold gegen Cyankalium; Oxydirbe         | urkeit   |
| von Silber und Platin                                               |          |
| Chlorwasserstoffs. Goldehlorid; Gold- und Platinfluorid; Platin     | 804      |
| Rückständen; Platinoxyduloxyd                                       |          |
| Oxydirtes Schwefelplatin                                            |          |
| Kaliumplatinchlorür; Chlorwasserstoffplatinchlorür                  | •        |
| Ammoniumplatinchlorür; Platinoxyduihydrat; Kaliumplatinbro          | mir: ·   |
| Platinchlorid gegen Silbernitrat                                    |          |
| Rilbernietingh Metic                                                | •        |
|                                                                     |          |

| Platinnitrosylsäuren; Jod und Alkohol gegen Platonitrite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inha                               | ltsverne  | ichniſŧ | <b>.</b> |        |        |       |     | XV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|--------|-------|-----|------|
| PlatinitrosylaBuren; Jod und Alkohol gegen Platonitrite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Platinsemidiammoniumchlorid un     | d -jodi   | d; C    | hlorosa  | alze   | und    | Dopp  | el- |      |
| Platojodonitrit , Thalliumplatinoyanid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |           | •       | •        | •      | •      | •     | •   | 310  |
| Organische Chemie.  Organische Chemie.  All gemeines:  Fettkörper und Bensolderivate gegen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |           |         |          |        |        |       |     | 313  |
| Organische Chemie.  Organische Chemie.  All gemeines:  Fettkörper und Bensolderivate gegen Elektricität Darstellung von Kohlenwasserstoffen, Ketonen u. s. w.; Esterbildung 321 Esterbildung mittelst Chlorwasserstoff Organische Körper gegen Magnesium und Fluorbor Organische Körper gegen Magnesium und Fluorbor Organische Körper gegen Chromylchlorid Organischen Stale gegen Ghlessungen Stale Gegen Chromylchlorid Organische Körper gegen Elektricität  |                                    |           |         |          |        |        |       |     | 814  |
| Organische Chemie.  All gemeines:  Fettkörper und Bensolderivate gegen Elektricität  Darstellung von Kohlenwasserstoffen, Ketonen u. s. w.; Esterbildung S21 Esterbildung mittelet Chlorwasserstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Triathylselenchlorid-Platinchlorid | ; Palls   | adiuı   | n wass   | erstof | f.     |       | •   | 815  |
| Fettkörper und Bensolderivate gegen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Osmiumoxysulfide; Davyum           |           | •       | •        | •      | •      | •     | •   | 316  |
| Pettkörper und Bensolderivate gegen Elektricität  Darstellung von Kohlenwasserstoffen, Ketonen u. s. w.; Esterbildung  Esterbildung mittelst Chlorwasserstoff  Organische Körper gegen Magnesium und Fluorbor  Oxydation von Stickstoffverbindungen  Organische Körper gegen Chromylchlorid  Cyanverbindungen; Tricyanwasserstoff; Verhalten von Blausäure  Cyanverbindungen; Tricyanwasserstoff; Verhalten von Blausäure  Wirkungsweise der Blausäure; Silber gegen Ferricyankalium und  Ferricyanblei  Lösliches Berlinerblau; Superferridcyankalium  Ferricyanverbindungen; Ferricyanbleikalium; Ferricyancadmium-  ammoniak; Schwefelcyanplatinkalium  Ferricyanaldin; Rhodanbutyryl; Sulfocyansäure gegen Monochloressigsäure  Salze; Rhodaninroth  Carbaminsulfoessigsäure; Monochloressigsäure gegen Rhodansalse von  Anlilin und Toluidin  Persulfocyansäure; Allylsenföl und Rhodanallyl  Persulfocyansäure; Selze; Cyanamid und Verwandtes:  Nitrile gegen Salzsäure  Nitrile gegen Salzsäure  Darstellung aromatischer Nitrile  Salzeyanphenyl gegen Schwefelwasserstoff (Thioformanilid); Orthonitrobenzonitril  Diimidoanisnitril; Cyanamid; cyansaure Salze; Diäthylcyanamid; Chloral  gegen Cyanamid  Salz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Organi                             | sche (    | Chem    | ie.      |        |        |       |     |      |
| Darstellung von Kohlenwasserstoffen, Ketonen u. s. w.; Esterbildung Esterbildung mittelst Chlorwasserstoff Organische Körper gegen Magnesium und Fluorbor Orydation von Stickstoffverbindungen Organische Körper gegen Chromylchlorid Organische Cyanverbindungen; Ferricyanlorididium; Sagner Gegen Monochloressigsäure gegen Monochloressigsäure Salze; Rhodanische Von Anlin und Toluidin Organische Körper gegen Chromylchlorididin Sagner Glycerin; Thalliumplatineyanid; Siliciumrhodanat; Cyanverbindungen des Goldes Organische Körper gegen Salzeäure Organische Körper gegen Khodansalse von Anlin und Toluidin Organische Körper gegen Khodanischer Nitrile Organische Körper gegen Khodanischer Nitrile Organische Körper gegen Schwefelwasserstoff (Thioformanilid); Orthonitrobensonitril Organische Körper gegen Salze; Diäthylcyanamid; Chloral gegen Cyanamid Organischer Nitrile Organische Körper gegen Salze; Diäthylcyanamid; Chloral gegen Cyanamid Organischer Nitrile Org | Allgemeines :                      | •         |         |          | •      |        |       |     |      |
| Darstellung von Kohlenwasserstoffen, Ketonen u. s. w.; Esterbildung Esterbildung mittelst Chlorwasserstoff Organische Körper gegen Magnesium und Fluorbor Orydation von Stickstoffverbindungen Organische Körper gegen Chromylchlorid Organische Cyanverbindungen; Ferricyanlorididium; Sagner Gegen Monochloressigsäure gegen Monochloressigsäure Salze; Rhodanische Von Anlin und Toluidin Organische Körper gegen Chromylchlorididin Sagner Glycerin; Thalliumplatineyanid; Siliciumrhodanat; Cyanverbindungen des Goldes Organische Körper gegen Salzeäure Organische Körper gegen Khodansalse von Anlin und Toluidin Organische Körper gegen Khodanischer Nitrile Organische Körper gegen Khodanischer Nitrile Organische Körper gegen Schwefelwasserstoff (Thioformanilid); Orthonitrobensonitril Organische Körper gegen Salze; Diäthylcyanamid; Chloral gegen Cyanamid Organischer Nitrile Organische Körper gegen Salze; Diäthylcyanamid; Chloral gegen Cyanamid Organischer Nitrile Org | Fettkörper und Bensolderivate ge   | gen El    | ektrici | tät      |        |        |       |     | 820  |
| Esterbildung mittelst Chlorwasserstoff Organische Körper gegen Magnesium und Fluorbor 324 Oxydation von Stickstoffverbindungen 325 Organische Körper gegen Chromylchlorid 326 Cy anver b in dungen: Cyanverbindungen; Tricyanwasserstoff; Verhalten von Blausäure Wirkungsweise der Blausäure; Silber gegen Ferricyankalium und Ferricyanblei 328 Lösliches Berlinerblau; Superferridcyankalium 329 Ferrocyanverbindungen; Ferricyanbleikalium; Ferricyancadmium- ammoniak; Schwefeloyanplatinkalium 330 Hydrocyanaldin; Rhodanbutyryl; Sulfocyansäure gegen Monochlor- essigsäure 332 Shodaninsaure Salze; Rhodaninroth 333 Carbaminsulfoessigsäure; Monochloressigsäure gegen Rhodansalse von Anilin und Toluidin 335 Persulfocyansäure; Allylsenföl und Rhodanallyl 336 Persulfocyansäure; Allylsenföl und Rhodanallyl 337 Phenylsenföl gegen Glycerin; Thalliumplatineyanid; Siliciumrhodanat; Cyanverbindungen des Goldes 337 Darstellung aromatischer Nitrile 339 Dichlorpropionitril, Verhalten 341 Isocyanphenyl gegen Schwefelwasserstoff (Thioformanilid); Orthonitro- benzonitril 5342 Diimidoanismitril; Cyanamid; cyansaure Salze; Diäthylcyanamid; Chloral gegen Cyanamid 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |         |          |        |        | bildu | ung | 821  |
| Organische Körper gegen Magnesium und Fluorbor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |         |          |        |        |       | •   | 323  |
| Oxydation von Stickstoffverbindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |           |         |          |        |        |       |     | 824  |
| Cyanverb in dungen:  Cyanverb in dungen:  Cyanverbindungen; Tricyanwasserstoff; Verhalten von Blausäure  S27 Wirkungsweise der Blausäure; Silber gegen Ferrieyankalium und  Ferricyanblei  Lösliches Berlinerblau; Superferridcyankalium  ammoniak; Schwefelcyanplatinkalium; Ferricyancadmium- ammoniak; Schwefelcyanplatinkalium  Hydrocyanaldin:  Parahydrocyanaldin; Rhodanbutyryl; Sulfocyansäure gegen Monochloressigsäure  S32 Shodaninsaure Salze; Rhodaninroth  Carbaminsulfoessigsäure; Monochloressigsäure gegen Rhodansalze von  Anilin und Toluidin  Persulfocyansäure; Allylsenföl und Rhodanallyl  Persulfocyansäure; Allylsenföl und Rhodanallyl  S35 Phenylsenföl gegen Glycerin; Thalliumplatineyanid; Siliciumrhodanat;  Cyanverbindungen des Goldes  Nitrile, Cyanamid und Verwandtes:  Nitrile gegen Salsaäure  S37 Darstellung aromatischer Nitrile  S38 Dichlorpropionitril, Verhalten  S41 Isocyanphenyl gegen Schwefelwasserstoff (Thioformanilid); Orthonitrobenzonitril  Diimidoanisnitril; Cyanamid; cyansaure Salze; Diäthylcyanamid; Chloral gegen Cyanamid  S48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |         |          |        |        |       |     | .325 |
| Cyanverbindungen; Tricyanwasserstoff; Verhalten von Blausäure 327 Wirkungsweise der Blausäure; Silber gegen Ferricyankalium und Ferricyanblei 328 Lösliches Berlinerblau; Superferridcyankalium 529 Ferrocyanverbindungen; Ferricyanbleikalium; Ferricyancadmiumammoniak; Schwefelcyanplatinkalium 330 Hydrocyanaldin 331 Parahydrocyanaldin; Rhodanbutyryl; Sulfocyansäure gegen Monochloressigsäure 332 Rhodaninsaure Salze; Rhodaninroth 333 Carbaminsulfoessigsäure; Monochloressigsäure gegen Rhodansalze von Anilin und Toluidin 335 Persulfocyansäure; Allylsenföl und Rhodanallyl 335 Phenylsenföl gegen Glycerin; Thalliumplatineyanid; Siliciumrhodanat; Cyanverbindungen des Goldes 336 Nitrile, Cyanamid und Verwandtes:  Nitrile gegen Salzeäure 337 Darstellung aromatischer Nitrile 339 Dichlorpropionitril, Verhalten 341 Isocyanphenyl gegen Schwefelwasserstoff (Thioformanilid); Orthonitrobenzonitril 342 Diimidoanisnitril; Cyanamid; cyansaure Salze; Diäthylcyanamid; Chloral gegen Cyanamid . 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |           |         |          |        |        |       |     | 326  |
| Wirkungsweise der Blausäure; Silber gegen Ferricyankalium und Ferricyanblei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |         |          |        |        |       |     |      |
| Wirkungsweise der Blausäure; Silber gegen Ferricyankalium und Ferricyanblei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cyanyerhindungen: Tricyanwasse     | ratoff:   | Verha   | lten vo  | n Bl   | anskn  | T6    |     | 827  |
| Lösliches Berlinerblau; Superferridcyankalium  Ferrocyanverbindungen; Ferricyanbleikalium; Ferricyancadmiumammoniak; Schwefelcyanplatinkalium  ammoniak; Schwefelcyanplatinkalium  330  Hydrocyanaldin  Rhodanbutyryl; Sulfocyansäure gegen Monochloressigsäure  832  Rhodaninsaure Salze; Rhodaninroth  333  Carbaminsulfoessigsäure; Monochloressigsäure gegen Rhodansalse von  Anilin und Toluidin  Anilin und Toluidin  Cyanverbindungen des Goldes  Nitrile, Cyanamid und Verwandtes:  Nitrile gegen Balssäure  Nitrile gegen Balssäure  337  Darstellung aromatischer Nitrile  339  Dichlorpropionitril, Verhalten  341  Isocyanphenyl gegen Schwefelwasserstoff (Thioformanilid); Orthonitrobenzonitril  Cyanamid; cyansaure Salze; Diäthylcyanamid; Chloral gegen Cyanamid  848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wirkungsweise der Blausäure;       | Silber    | gege    | n Fer    | ricyaı | kaliv  |       | ınd |      |
| Ferricyanverbindungen; Ferricyanbleikalium; Ferricyancadmiumammoniak; Schwefelcyanplatinkalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |         |          | •      | •      | •     | •   |      |
| ammoniak; Schwefeleyanplatinkalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |           |         |          | ٠.     | •      | ٠.    | •   | 329  |
| Hydrocyanaldin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |         |          | erric  |        | dmiu  | m-  |      |
| Parahydrocyanaldin; Rhodanbutyryl; Sulfocyansäure gegen Monochloressigsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |         |          | •      |        | •     | •   |      |
| essigsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |         |          |        |        | ٠     | •   | 831  |
| Rhodaninsaure Salze; Rhodaninroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | ryl; Sul  | focya   | nsäure   | gege   | h Mo   | nochi | or- |      |
| Carbaminsulfoessigsäure; Monochloressigsäure gegen Rhodansalse von Anilin und Toluidin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                  | • •       | •       | •        | •      | •      | •     | •   |      |
| Anilin und Toluidin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |           | •       | •        |        |        |       | •   | 833  |
| Persulfocyansäure; Allylsenföl und Rhodanallyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | -         |         | geger    | Rho    | dansı  | r egi | ron |      |
| Phenylsenföl gegen Glycerin; Thalliumplatineyanid; Siliciumrhodanat; Cyanverbindungen des Goldes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |           |         |          | •      | •      | •     | •   |      |
| Cyanverbindungen des Goldes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |         |          |        | ٠.     | •     | •   | 335  |
| Nitrile, Cyanamid und Verwandtes:  Nitrile gegen Salssäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           | atincy  | anid;    | Silic  | lumrh  | odan  | at; |      |
| Nitrile gegen Salssäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cyanverbindungen des Golde         | . 86      | •       | •        | •      | •      | •     | •   | 836  |
| Darstellung aromatischer Nitrile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nitrile, Cyanamid und Verwa        | ndtes     | :       |          |        |        |       |     |      |
| Dichlorpropionitril, Verhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nitrile gegen Salzeäure            |           |         |          |        |        | •     | •   | 837  |
| Isocyanphenyl gegen Schwefelwasserstoff (Thioformanilid); Orthonitrobenzonitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Darstellung aromatischer Nitrile   |           |         |          |        |        |       |     | 889  |
| benzonitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dichlorpropionitril, Verhalten     |           |         |          | ÷      | •      |       |     | 841  |
| benzonitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Isocyanphenyl gegen Schwefelwa     | sserstoff | (Thi    | oforma   | nilid) | ; Ort  | honit | ro- |      |
| gegen Cyanamid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |         | ٠.       | •      |        |       |     | 342  |
| gegen Cyanamid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diimidoanisnitril; Cyanamid; cyan  | saure S   | alze; I | Dilthy   | lcyanı | , mid  | Chlo  | ral |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |         |          |        |        |       |     | 848  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | xybrom:   | id; C   | yantoly  | ylguai | nidine | ٠.    | •   | 344  |

ļ

# Inhaltsverzeichnis.

| Tolyl- und Phenylcyanguanidine .  Carbotriphenyltriamin; Tetraphenylmelamin imid | i <b>; Hy</b>  | drocy  | mearbod   |         | . 8 <sup>4</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|------------------|
| Harnstoffe, Sulfoharnstoffe und Ver-                                             | wand           | ltes : |           |         |                  |
| Bildung von Harnstoff; Harnstoffe gegen l<br>säureanhydrid; Tetranitrocarbanilid |                |        |           |         |                  |
| Harnstoffe, Guanidine, Urethane und Carba                                        | nilid          | gegen  | Salpete   | rsäure  |                  |
| Acetylenharnstoff                                                                |                |        |           | •       | . 8              |
| Glyoxalurharnstoff (Allantursäure, Lanthan                                       | ar <b>si</b> a | re)    |           | •       | . 8              |
| Phenyltolylharnstoff; Acetylnaphtyl un                                           | -              |        | sylthioh  | urnstof |                  |
| Bensylselenharnstoffe                                                            | •              | •      |           | •       | . 8              |
| Aldehyd gegen Biuret; Nitrosoguanidin                                            | •              | •      |           | •       | . 3              |
| Harnsäure und Abkömmlinge:                                                       | ٠              |        |           |         |                  |
| Synthese und Constitution von Harnsäured                                         |                | ten .  |           | •       | . 88             |
| Brenztrauben- und Brenzweinsäurecarbamid                                         | 8              |        |           | •       | . 81             |
| •                                                                                |                |        |           | •       | . 3              |
| Dibromhydroäpfelsäureharnstoff                                                   | •              | •      |           | •       | . 8              |
| Sulfhydantoïn; Sulfhydantoïnsäure .                                              |                | •      |           | •       | . 3              |
| Phenylsulf hydantoïn                                                             | •              | •      |           | •       | . 8              |
| Phenylhydantoïn; Phenylhydantoïnsäure                                            | •              | •      |           | •       | . 30             |
| Kohlenwasserstoffe der Fettreihe:                                                |                |        |           |         |                  |
| Dissociation von Kohlenwasserstoffen; Ko                                         | hlenw          | assers | toffe aus | Eisen   | ;                |
| Aethan; Leuchtgas gegen Salpetersäur                                             | ю              |        |           | • .     | . 86             |
| Aethyliden in Aethylen; Acetylen; Ace                                            | tylen          | und    | Allylen   | gege    | a                |
| Schwefelsäure                                                                    | •              | •      |           |         | . 86             |
| Allylen; Butylene; Amylene; Isopropyläth                                         |                |        |           |         | . 86             |
| Amylene und Amylalkohole; Trimethyläth                                           | ylen ;         | Amy    | ene       | •       | . 30             |
|                                                                                  |                |        |           | •       | . 30             |
| Valerylen; Heptan; Diisobutyl; Octylen                                           |                |        |           | •       | . 86             |
| Octylalkohol; Isodibutylen; Isodibutol                                           |                |        | •         | •       | . 86             |
| Entstehung des Steinöls; Paraffin in einer                                       | Lava           |        |           | •       | . 86             |
| Aromatische Kohlenwasserstoffe:                                                  |                |        |           |         |                  |
| Constitution des Benzols                                                         |                |        |           | •       | . 86             |
| Benzolderivate                                                                   |                |        | •         | •       | . 86             |
| Benzol gegen Jodwasserstoff                                                      | •              | • •    |           | •       | . 87             |
| Hydrogenisation von Benzolderivaten .                                            |                |        |           | •       | . 87             |
| Naphtalin gegen Jodwasserstoff; Benzol g                                         |                |        |           | ; Dar   |                  |
| stellung von Benzolsulf hydrat; Benzol                                           | disulf         | id .   |           | •       | . 87             |
| Disulfocyanbensol; Tetrahydroïsoxylol                                            | •              |        |           | •       | . 87             |
| Propylbenzol                                                                     | •              |        | •         | •       | . 87             |
| Propylphenol; Pseudocumol aus Phoron                                             |                |        |           |         | 87               |

| Inhal                             | tsverze | eichn  | ís.   |       |       |         |        |      | XVII |
|-----------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|------|------|
| Intersuchung über Terpene         |         | _      |       |       |       |         | _      |      | 876  |
| Terpentinol, gegen Hitze; Synth   | ese de  | я Dn   | rols  | •     |       | •       | •      | -    | 877  |
| Isomere Cymole (Phenylbutyl);     |         |        |       | ne:   | Naphi | alind   | erive  | te:  |      |
|                                   |         |        |       |       |       |         |        | . ,  | 378  |
| Nichtexistenz von Aetherpen; E    |         |        |       |       |       |         | oren / | der  | •.•  |
| Zimmtsäure                        |         |        |       |       |       |         |        |      | 379  |
| Cumenylacrylature; Isopropylall   | vlbenze | ol     |       |       | •     | •       | •      | •    | 880  |
| Isopropylbutenylbensol; Allylben  |         |        |       | sol   | •     |         |        | -    | 381  |
| Kohlenwasserstoffe aus Homolog    |         |        |       |       |       | ol .    | ·      | •    | 882  |
| Parabutenylanisoil; Diphenyleni   |         |        |       |       |       |         | grors  | toff | 702  |
| C <sub>12</sub> H <sub>a</sub>    |         |        | •     | -,,   |       |         |        |      | 383  |
| Stilben; Oxydation von Ditolyl    | •       |        |       |       | -     |         |        |      | 884  |
| 0 44 4 504 1.1                    |         |        |       |       | ·     |         |        |      | 885  |
| Anthracen gegen Chlorchromsäu     |         | thvl   | ieriv | ate   | des A | nthr    | cens   |      | 386  |
| Methylanthracen; Idryl .          |         | -      | •     | •     |       |         | •      |      | 888  |
| Idryl (Fluoranthen)               |         |        |       |       |       |         |        |      | 889  |
| Diphenylenketoncarbonsaure; Ch    | rvsen : | Pyr    | en.   |       |       |         |        |      | 890  |
| Reten; Isodinaphtyl               |         |        |       |       |       |         |        |      | 391  |
| Oxyisodinaphtyl; drittes Dinapht  | yl      |        |       |       |       |         |        |      | 892  |
|                                   | •       |        |       |       |       |         |        |      | 893  |
| Isolepiden und Derivate           |         |        |       |       |       |         |        |      | 394  |
| Halogen verbindungen der F        | attra   | ihe:   | :     |       |       |         |        |      |      |
| •                                 |         |        |       |       |       |         |        |      |      |
| Halogenverbindungen gegen Was     |         |        | •     |       | •     |         |        | •    | 897  |
| Halogenderivate gegen Zink; Cl    |         |        |       |       |       |         | notor  | m;   | 000  |
| Vierfach-Chlorkohlenstoff; (      |         |        |       |       |       |         |        | • •  | 898  |
| Chlorathylenchlorür; Aethylen-, I |         |        | -     |       | romui | r; All  | Ailoa  | ıą;  | 900  |
| Perchlorirung von Fettkörpe       | m       | •      | •     | •     | •     | •       | ٠.     | •    | 399  |
| Hexan- und Heptanbromide          | •       | •      | •     | •     | •     | •       | •      | •    | 400  |
| Halogenverbindungen der a         | roma    | tisch  | en    | Rei   | he:   |         |        |      |      |
| Bromirung aromatischer Kohlenw    | assers  | toffe  |       |       |       |         |        |      | 400  |
| Zersetzungsproducte von Chlorbe   | nsol;   | Trich  | lor-  | and   | Tetr  | chlo    | rbens  | ole  | 401  |
| Monobrombenzol gegen Tetrachl     | orkohl  | ensto  | er; 1 | Perb  | romb  | enzol   | ; Bro  | m-   |      |
| benzole; Trichlortoluol.          |         |        |       |       |       |         |        |      | 408  |
| Trichlortoluolderivate; Brombenz  | ylbron  | nide   |       |       | •     |         |        |      | 404  |
| Benzylidenchlorid gegen Zinkst    | aub;    | Chlor  | cym   | ol;   | Chlor | naphi   | talinv | er-  |      |
| bindungen                         |         |        |       |       |       |         |        |      | 405  |
| Constitution der Chlornaphtaline  |         |        | •     |       |       | ٠.      | •      |      | 410  |
| Dichlornaphtaline; y-Dichlornaph  | talin t | ınd d  | -Tet  | rach. | lorna | oh tali | n      |      | 411  |
| Naphtalintetrachlorid; Bromnapht  | alinde  | rivate |       |       |       |         |        |      | 412  |
| η-Dichlornaphtalin; Monochlordi   | phenyl  |        |       |       |       |         |        |      | 414  |
| Dimorphie des Dibromfluorens      |         |        | •     |       |       |         |        |      | 415  |
| Dibromfluoren gegen Wärme         |         |        |       |       | •     |         |        |      | 416  |
| Halogenderivate des Anthracens    |         |        | •     |       | •     |         |        | •    | 417  |

# XVIII

# Inhaltsverseichniss.

| Halogenderivate des An<br>Bromderivate des Anthr    | acens      |               |         |         |                  |       |       | . 4        |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------|---------|------------------|-------|-------|------------|
| Isodibromanthracen; Chlorid gegen Chlorid           | blor- und  | Brom          | phenan  | thrend  | erivate          | ; Be  | nsoti | i-<br>. 4  |
| Nitroverbindungen d                                 | er Fetti   | eihe          | :       |         |                  |       |       |            |
| Normales Nitrobutan<br>Bromnitrobutane; Dinit       |            |               |         |         |                  |       |       | . 4        |
| Bromnitrobutane; Dinit                              | robutan ;  | Isonit        | robuter | ι.      | •                |       |       | . 4        |
| Isodinitrobutan .                                   |            |               |         | •       | •                |       | •     | . 4        |
| Vitroverbindungen                                   | der aron   | natis         | chen :  | Reibe   | :                |       |       |            |
| Nitrobrom- und Nitroch                              | lorbenzole |               |         |         |                  |       |       | . 4        |
| Nitrobrom-, Nitrochlor-,                            |            | orbens        | ol; Nit | ropara  | li <b>ch</b> lor |       | ol un | d<br>. 4   |
| Dinitroparadibrombenzol                             | · Nitroso  | derivet       | e won ' | Ternen  | en.              |       | •     | . 4        |
|                                                     |            |               |         |         |                  |       | •     |            |
| Nitrosylchloridhesperider<br>Nitronaphtalinderivate | • •        |               | •       | •       | :                |       | •     | . 4        |
| mine der Fettreih                                   |            |               | •       | •       | •                | •     | •     |            |
| Aminalaune; Hydroxyla                               | - •        | Doppe         | lsalse; | Mercu   | rialín ;         | Trim  | eth y | <b>l</b> - |
| aminderivate .                                      |            |               |         |         |                  |       | . •   | . 4        |
| Sulfocyanate; Tetrathy                              | lammoniu   | mhydr         | oxyd;   | Acety   | lamin            | ; Ale | lehyd | 1-         |
| ammoniak gegen Si                                   | lbernitrat | ٠,            |         |         |                  |       |       | . 4        |
| Aethylidenimidargentoni                             | trate      |               |         |         |                  |       |       | . 4        |
| Glyoxalin gegen Chlora                              | cetyl, Es  | sigsku        | reanhyd | lrid un | d Chl            | orben | sol   | 4          |
| Glyoxalinderivate .                                 |            |               |         |         |                  |       |       | . 4        |
| Butylamin gegen salnet                              | riga Sänr  | Α.            |         | _       | •                |       | . `   | . 4        |
| Picolinderi ≠ate ; Dicarbo                          | pyridensä  | ure .         |         | •       |                  | •     |       | . 4        |
| Dicarbopyridensäurederi                             | vate .     |               | •       | •       |                  | •     | •     | . 4        |
| Pyridin, Lutidin; Gly                               | cosammin   | <b>chlorh</b> | ydrat ; | schle   | ims. A           | ethy  | amin  | ;          |
| Pyrrol                                              | •          |               | •       | •       | •                |       | •     | . 4        |
|                                                     | •          |               |         | •       | •                |       |       | . 4        |
|                                                     | •          |               | •       | •       | •                |       | •     | . 4        |
| Diacetonaminderivate .                              | •          |               | •       |         | •                | •     | •     | . 4        |
| Vinyldiacetonamin .                                 |            |               | •       | •       | •                | •     |       | . 4        |
| Diacetonamin gegen Bla                              |            |               |         |         |                  |       | •     | . 4        |
|                                                     | •          |               | •       | •       | •                | •     | •     | . 4        |
| Leukolinderivate; Leuko                             |            |               | •       | •       | •                | •     |       | . 4        |
| Dioxalathylin; Bromch                               | loroxaläth | yline         | •       | •       | •                | •     | •     | . 4        |
| Aromatische Amine                                   | :          |               |         |         |                  |       |       |            |
| Sulfurylchlorid und Am                              |            |               |         |         |                  | id    |       | . 4        |
| Amine gegen Chlorjod;                               |            |               |         |         |                  |       |       | . 4        |
| α-Dinitrochlorbenzol geg                            |            |               |         |         |                  | le    |       | . 4        |
| Aromatische Hydroxylai                              |            |               |         |         |                  |       |       |            |
|                                                     |            |               |         |         |                  |       |       |            |

| Inhaltsverzeichnis                                               | 8.           |             |         |               | XIX            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------------|----------------|
| Townson M. David St. Co.                                         |              |             |         |               |                |
| Isomere Tribenshydroxylamine                                     |              |             | •       | •             | . 457          |
| Löslichkeit von Anilin; Chloraniline; Chlornita                  | robe         | DEOIG       | •       | •             | . 458          |
| Dichloraniline                                                   | •-           | n           | •       |               | . 459          |
| Krystallform und Verhalten von Parabromanil                      |              |             |         |               |                |
| anilin gegen Natrium                                             | •            | •           | •       | •             | . 460          |
| Chlorbromanilin; Nitraniline                                     | •            |             | •       | •             | . 461          |
| Mitraniline gegen Jodcyan                                        | •            | •           | •       | •             | . 462          |
| Aromatische Amine gegen Jodeyan                                  | ٠            | •           | •       | •             | . 463          |
| Dimethylanilin                                                   | •            | •           | •       | •             | . 464          |
| Monomethylanilin und Derivate                                    | •            | •           | •       | •             | . 465          |
| Dimethylanilinderivate                                           | ••           | •           | •       | •             | . 466          |
| Dimethylanilin gegen Brom und Jod                                | •            |             | •       | •             | . 468          |
| Aromatische Amine gegen Brom; Dimethylanili Hitze                |              | id Acet     | anilid  | gege          | en<br>. 469    |
| Dithiodimethylanilin; Carbotetradimethylanilin                   |              |             | shlori  | ·<br>Senso    |                |
| Monobenzoyldimethylanilin; Dimethylanili                         |              |             | <b></b> |               | . 470          |
| Monobromdimethylphtaleïnderivate                                 | _            |             | :       | •             | . 471          |
| Dimethylanilin gegen Furfurol und Salicylsäure                   |              |             | :       | •             | . 472          |
| Disthylanilin gegen Chlorkohlenoxyd; Chinone                     |              |             | •       | •             | . 478          |
| Chloraltolnidid; Aethylamidodichloraldehyd; Pa                   |              |             | Inol    | •             | . 474          |
| Toluchinon und Derivate; Methyltoluidine .                       |              |             |         | •             | . 475          |
| Xylidinderivate                                                  | :            |             | :       | •             | . 476          |
| Unterschwefligs. Phenylacediamin; Benzyltr                       |              |             |         | verhi         |                |
| dungen; Bensyldiäthyl- und Bensyläthylv                          |              |             |         |               |                |
| Carbodiphenylimid; Diphenylaminderivate .                        |              |             |         | •             | . 478          |
| Mitrodiphenylamin; Amidotolylphenyl; Dimetl                      |              |             |         | arive         | -              |
| Triphenylamin; Anhydrobasen vom Triamidob                        |              |             |         |               | . 481          |
| Condensationen von Aminen in der Orthoreihe                      |              |             | •       | •             | . 482          |
| Anhydrobasen aus Xylol                                           | •            | •           | •       | •             | . 484          |
| Anhydrobasen aus Mesitylen, Paratoluidin und                     |              | ·<br>midohe | zeol    | •             | . 485          |
| Anhydrobasen des Amylbensols; Benzenylisodi                      |              |             |         |               | . 486          |
| Rosanilin und Leukanilin aus Aurin                               | <i>p</i>     | -           | •       |               | . 487          |
|                                                                  | •            | •           | •       | •             | . 201          |
| Diazo- und Azoverbindungen:                                      |              | ,           |         |               |                |
| Phenylazophenylenazophenylenoxydhydrat .                         |              |             |         |               | . 487          |
| Diazo- und Triazoverbindung aus Diphenylnitr                     |              | in          | :       | •             | . 488          |
| Chrysoldine; Dissoverbindungen gegen Diami                       |              |             | :       | :             | . 489          |
| <b>m</b>                                                         |              |             | •       | •             | . 490          |
| Diamohenzol gegen Resorcin                                       |              |             |         | •             | . 491          |
| Discobensol gegen α-Naphtol und schweflige S                     |              | •           |         |               | . 492          |
| Discoverbindungen gegen Bensolsulfinsäure;                       | our <b>e</b> | anlfaha     |         |               |                |
| Diazoamidobenzoāsāure gegen sehweflige Säure,                    | (1226)<br>13 | gase;~-     | ashi-   | jav.<br>Maran | . 495<br>m 494 |
|                                                                  | щу           | σταπιπΑ.    | at Mili | reng.         | . <b>4</b> 95  |
| Phenylhydrasin und Abkömmlinge Bensoyl- und Acetylphenylhydrazin | •            | •           | •       | •             | . 497          |
|                                                                  | •            | •           | •       | •             | . 497          |
| Ozalyl und Benzylidenphenylhydrasin .                            | •            | •           | •       | 4             | . 220          |

| Dicyanphenylhydrazin; Pheny   | lhydrasin            | gegen 8     | chwefel,           | Diazo   | bensol   |     |
|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------|----------|-----|
| und Kaliumpyrosulfat .        |                      | •           |                    | •       |          | 4   |
| Methylphenylhydrasin          |                      | •           |                    | •       |          | - 1 |
| Dimethyldiphenyltetrazon .    |                      | •           |                    |         |          | 1   |
| Methylphenylsemicarbazid; M   | iethyldiphe          | nylsulfo    | semi <b>ca</b> rba | zid     |          | 1   |
| Tetraphenyltetrazon; Diazobe  |                      | n Hydro     | xylamin ;          | Trop    | toline;  |     |
| Azobenzylalkohol; Azoph       |                      | •           |                    | •       |          | ı   |
| Metazotoluol; Amidoazokörp    |                      | Amine       | (Saffran           | in); 1  | tertiäre |     |
| Amine gegen Diazoverbii       | ndungen .            | •           |                    |         |          |     |
| Azoamidoderivate des Toluols  |                      | •           |                    | •       |          |     |
| Orthoazobenzoësäure           |                      |             |                    |         |          |     |
| Azonaphtalin (Naphtase) .     |                      | •           | • •                |         |          |     |
| Paradinitroazoxydiphenyl; Is  | odinitro <b>az</b> o | diphenyl    |                    |         | . :      |     |
| Indol aus Anilinderivaten, Sy | nthese des           | Indols;     | Indolin            |         |          |     |
| Isatin gegen Ammoniak .       |                      |             |                    |         |          |     |
| Darstellung des Isatins .     |                      |             |                    | •       |          |     |
| Alkohole der Fettreihe:       |                      |             |                    |         |          |     |
| Sulfinverbindungen der Fettre | sihe .               | •           |                    |         |          |     |
| Ungesättigte Alkohole, Alkoh  | olpräparate          | з.          |                    |         |          |     |
| Alkohole gegen Sulfurylchlor  | rid und 8            | ulfocyans   | aure (Die          | nlfoall | ophan-   |     |
| säureäthyläther)              |                      | •           |                    |         |          |     |
| Methyl- und Isobutylalkohol   | gegen Sul            | focyansăı   | are .              |         |          |     |
| Mehratomige Alkohole; Aetl    | hylalkohol           | im Steir    | nkohlenth          | eer;    | Aether   |     |
| gegen Schwefelsäure; Ch       |                      |             |                    | •       | •        |     |
| Acetessigäther gegen salpetri |                      | Mercapte    |                    | -       |          |     |
| Aethylidenoxychlorid gegen l  |                      | •           |                    | •       |          |     |
| Aethylidenoxychlorid gegen    |                      |             |                    | •       |          |     |
| Polymeres Aethylenoxyd; A     |                      |             |                    |         |          |     |
| Metalloxyde und Kali;         |                      |             |                    |         |          | i   |
| Di- und Trisulfäthylmethan;   | Trimethy             | rlsulfinjo: | dür; Pro           | pylen   | gegen    |     |
| Wasser                        |                      | •           |                    |         |          | 1   |
| Propylenglycol; Glycerin in   |                      |             |                    |         |          |     |
| lulose und Gummi in Gl        |                      |             | n, Nitros          | tärke,  | Nitro-   |     |
| mannit und Nitrozucker        |                      |             |                    | •       |          | ı   |
| Salicylsäureglycerinäther; Cl |                      |             |                    | n; Ep   | ichlor-  |     |
| hydrin; Metallglyceride       |                      |             | id) .              | •       |          | - 1 |
| Kaliumuranglycerid; Kalium    | kupferglyc           | erid        |                    | •       |          |     |
| Kaliumwismuthglycerid .       |                      | •           |                    | •       |          | ŧ   |
| Baryum-, Strontium-, Calcium  | glycerid             | •           |                    | •       |          | ŧ   |
| Natriumglycerinat             |                      |             |                    |         |          | Į   |
| Primäre Heptylalkoholderivat  | e; Methyli           | normalpe    | ntylcarbir         | ol      |          | ŧ   |
| Methylisoamylcarbinol und     | Derivate;            | Mothy       | ldiallylcar        | binol;  | Tri-     |     |
| methylcarbinol                |                      |             |                    | •       |          | ŧ   |
| Butylenglycol: Methylisopror  |                      |             |                    | •       |          | ŧ   |

| ·                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Inhaltsverzeichnifs.                                                              | XXI         |
| Aethylvinylcarbinol; Dimethyläthylcarbinol; Oxydation von Amylglycol              | 533         |
| Methylisocrotyloxyd; Valeral und Methylisopropylketon aus Isopropyl-              |             |
| und Trimethyläthylglycol; Hexylalkohol                                            | 534         |
| Methylbutylcarbinol; Allyldimethylcarbinol; Mannite; Quercit; Me-                 |             |
| thylathylpropyl- und -isopropylcarbinol                                           | 585         |
| Diallylearbinol                                                                   | 536         |
| Aromatische Alkohole:                                                             |             |
| Parabrombensylalkohol und Derivate                                                | 586         |
| Parabromalphatoluylsäure; Oxybensylaikohol                                        | 537         |
| Oxybenzyläther; Saliretin                                                         | 538         |
| Styrelenalkohol, Verhalten gegen Oxydationsmittel                                 | 539         |
| Bensoylearbinol; Bensoylameisensäure                                              | 540         |
| Hydrobensoïne                                                                     | 541         |
| Isohydrobensoïn; Hydrobenzoïnderivate                                             | 542         |
| Phenole:                                                                          | <b></b>     |
|                                                                                   | W.4.4       |
| Phenole gegen Phtalsiure; Verhalten von Phenol                                    | 544         |
| Phenol gegen Glühhitze; Bildung von Phenetol; substituirte Phenole                | 545         |
| Substituirte Phenole gegen Tetrachlorkohlenstoff                                  | 546         |
| Perbrombenzol gegen Fünffach-Bromphosphor; Krystallform von Bromnitrophenol       | - A         |
|                                                                                   | 547         |
| Krystallform von Dibromnitro- und Bromdinitrophenol sowie Benzol-<br>körpern      | 548         |
| •                                                                                 | 040         |
| Krystalliorm von Bromjodnitrophenol; Isocyanphenol; Metanitrophenol               | 549         |
| gegen Salpetersäure; Paranitrophenol                                              | 550         |
|                                                                                   | 552         |
| Amidonitrophenole  Triemidophenol gazen Rrom (Browdichromesin)                    | 554         |
| Triamidophenol gegen Brom (Bromdichromazin)                                       | 555         |
| Bromdichroïnskure                                                                 | 556         |
| 77                                                                                | 557         |
| Phenoischwefelsaures und paraphenoisulfosaures Kalium; Nitroortho-                | <b>501</b>  |
| phenoisulfosture                                                                  | 558         |
| Chromatische Sulfone ( $\alpha$ - und $\beta$ -Naphtylphenylsulfon)               | 559         |
| Eigenschaften des Resoreins                                                       | 560         |
| Resorcin gegen Schwefelsäure und Oxalsäure                                        | 561         |
| a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                             | 562         |
| Receive des Resorcins; Resorcin gegen chroms. Kalium; Resorcin-                   | <b>UU</b> # |
|                                                                                   | 564         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | 003         |
| Mono- und Dimethylresorein; resorein- und hydrochinonmonoschwefels.  Kalium       | 565         |
|                                                                                   | 566         |
| Dimorphie des Hydrochinons Trichlombenemeleture — Trichlombeneme Phonel and Yviol | . 567       |
| Trichlorphenomalsaure = Trichlorhydrochinon; Phenol aus Xylol .                   | 568         |
| Pyrogaliol gegen Sauerstoff und Gase                                              | J00         |

·

.

•

| Dilandrate man Day                                |       |         |            |               |         |                 |                   |              | E 80       |
|---------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| Phlocoglucin gegen Brom .                         | alat  |         | •          | 1 ^           | etr -   | Ni4             |                   |              | 570        |
| Dichlorkresol gegen Kaliumalkoh<br>Nitroorcin     | OIME  | , ordi  | u une      | UTC           | on;     | 741 <b>61</b> 0 | ≠v- u             | щu           | 571        |
|                                                   | •     | •       | •          | •             | •       | •               | •                 | •            |            |
| Dinitroso-, Di- und Trinitroorcin                 |       | •       | •          | •             | •       | •               | •                 | •            | 578<br>575 |
| Nitrosophenol; Kresol und Phlor                   | LOI   | •       | •          | •             | •       | •               | •                 | •            |            |
| Cumophenol; Thymolderivate                        | •     |         | ٠          | •             | •       | •               | •                 | •            | 576        |
| Nitroso-β-naphtol; Mononitro-β-na                 |       |         | •          |               | •       | ٠,              |                   |              | 579        |
| Trinitronaphtol; Constitution v                   |       | _       |            | Aeti          | ıyı-    | und             | Prop              | yı-          | E00        |
| eugenol                                           |       |         |            | •<br>• • •    | •<br>•• | •               | 1                 | •            | 580        |
| Isopropyl-, Butyl-, Amyl-, Hexy                   | 1-, E | sensyı- | una        | Aet           | ayıen   | euger           | 101               | •            | 581        |
| Propyleneugenol                                   |       | •       |            | •             |         | •               | •                 | •            | 582        |
| Benzoylphenol; Benzhydrylpheno                    | -     | Dioxy   | libp ei    | o <b>À</b> 1m | sthan   | •               | •                 | :            | 583        |
| Dioxydiphenylmethanderivate                       | •     | •       | •          | •             | •       | •               | •                 | •            | 584        |
| Phenanthrol                                       |       | . •     |            | •             | :.      | •               | •                 | :            | 585        |
| Alisarin und Anthrapurpurin; A                    | liza  | rin ge  | gen A      | /mm           | oniak   | ; Nii           | 20- u             | ind          | •          |
| Amidoalizarin                                     | •     | •       | •          | •             | •       | •               | •                 | •            | 586        |
| Purpuroxanthincarbonsaure .                       | •     | ٠.      | •          | _•            |         | •               | •                 | •            | 587        |
| Purpuroxanthinearbonsaure $= \varepsilon$         | -Pur  | purin-  | und        | Xant          | hopu    | rpurii          | ıcarb             | D <b>I</b> I |            |
| săure                                             | •     | •       | •          | •             | •       | •               | •                 | •            | 588        |
| Pseudopurparin und Purpurin                       | •     |         |            | •             | •       | •               | •                 | •            | 589        |
| Eigenschaften des Purpurins                       |       | •       | •          | •             | •       | •               |                   | •            | 590        |
| Purpurin in Chinizarin; Entfärbu                  | ng    | von P   | 'arpu      | rin           |         |                 |                   | •            | 591        |
| Xanthopurpurin; Anthraflavon                      |       |         | •          |               |         |                 | •                 | •            | 592        |
| Flavopurpurin und Derivate .                      |       |         |            |               |         |                 |                   |              | 593        |
| Reduction von Chinizarin .                        |       |         |            |               |         |                 |                   |              | 594        |
| Chrysin und Homologe .                            |       | •       |            |               |         |                 |                   |              | 596        |
| Rosolsaure                                        |       |         |            |               |         |                 |                   |              | 597        |
| Hydro-, Leuco- und Hydrocyanr                     | osol  | säure   |            |               |         |                 |                   |              | 598        |
| Tetrabromrosanilin; Corallin, Ps                  |       |         |            | Rose          | olsku   | re              |                   |              | 600        |
| Aurin in Rosanilin und Leukani                    |       |         |            |               |         |                 | •                 |              | 601        |
| Dithymyläthan, Dithymyläthän                      |       |         |            |               |         |                 |                   |              | 602        |
|                                                   |       |         |            |               |         |                 |                   |              |            |
| 13.1-3. 3 M.A                                     |       |         |            |               |         |                 |                   |              |            |
| ldehyde der Fettreihe:                            |       |         |            |               |         |                 |                   |              |            |
| Darstellung der Aldehyde; Alde                    | hvd   | e und   | Nitri      | le            |         |                 | _                 |              | 603        |
| Chloral in Dichloressigsäure                      | -,-   |         |            |               | •       | •               | •                 |              | 604        |
| Chloralcyanhydrat und Umwand                      |       | Thoras  |            | •             | •       | ·               | •                 | •            | 605        |
| Milchsäurederivate aus Chloral;                   |       |         |            | vanid         | GAC     | an Ar           | ilin              | ·            | 606        |
| Chloralcyanhydrat gegen Ammor                     | niak  |         | •          | •             | 9.9     |                 |                   | •            | 607        |
| Ammoniakderivate des Chlorals                     |       |         | •          | •             | •       | •               | •                 | •            | 608        |
| Ammoniakderivate des Butylchle                    |       | •       | :          | •             | :       | •               | •                 | •            | 609        |
| Ammoniakderivate des Bromal                       |       |         |            |               |         | en g            | oh <del>-</del> e | iel-         | 505        |
| wasserstoff; Acrolein in                          |       |         |            |               |         |                 |                   |              |            |
|                                                   |       |         | -          | auro          | , ru    | TIULU           | . 8.5             | 2011         | 610        |
| Isobuttersäure  Hexylchloral: Allylentetrachlorid |       | Nordi   | ·<br>h=oml | hvetani       | aldab   |                 | •                 | •            | 611        |
| TIBE A SCHIOLSE : WILL A SCHIOLIC                 |       | шигш    |            | Justi         | للحديد  | 74              |                   |              | UII        |

| Inhaltaver                           | rxeich | niß.   |        |       |        |                  |          | жхіл |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------------------|----------|------|
| Aromatische Aldehyde:                |        |        |        |       |        |                  |          |      |
| Derstellung aromatischer Aldehyde    |        |        |        |       |        |                  |          | 611  |
| Thiobensaldehyd; Trithiacetaldehyd;  | Nitr   | obens  |        |       |        |                  |          | 612  |
| selicylaidehyd; Paraoxybenzaldehyd   |        |        |        | -     |        |                  |          | 613  |
| Zimmiskure aus Bensaldehyd ; Nitro   |        |        |        |       | enzal  | dah <del>v</del> | a.       | 615  |
| Brom- und Jodparaoxybenzaldehyd      |        |        |        |       |        |                  | <u> </u> | 616  |
| Paraoxybenzaldehyd gegen Anilin und  |        |        |        |       |        | ahla             | hvd.     | 617  |
| Aldebyde aus Resorcin (Resorcendial  |        | •      | · ·    |       | y Doin |                  | n y u    | 618  |
| ,                                    | •      | •      |        |       |        | •                | •        |      |
| Resorcylaidehyd; Diathylresorcylaide | • •    |        | mxyc   | umar  | ш      | •                | •        | 619  |
| Oxycumarin; Orthotoluylaldehyd .     |        |        | •      | •     | •      | •                | •        | 620  |
| Piperonal; Phtalaldehyd; Phtalaldeh  |        |        | •      | •     | •      | •                | •        | 621  |
| Aldehydalkohol der Phtalusure .      |        |        |        |       | •      | •                | •        | 622  |
| Phtalaldehyd gegen Anilin; Hydroci   |        | ın uı  | ad De  | rivat | е.     | •                | •        | 628  |
| Cuminol gegen Kaliumhydroxyd .       | •      | •      | •      | •     | •      | •                | •        | 624  |
| Ketone:                              |        |        |        |       |        |                  |          |      |
| Synthese von Ketonen und Säuren      | •      |        |        |       |        |                  |          | 625  |
| Synthese von Ketonen und Oxyketo     | nen :  | Oxvá   | lation | von   | Keto   | nen              |          | 626  |
| Allylalkohol gegen Natrium; Monoel   |        |        |        |       |        |                  |          | 627  |
| Palmiton gegen Brom; Acetophenon     |        | •      |        | -     | -      |                  |          | 628  |
| Monochloracetophenonderivate .       |        |        |        | •     | •      | •                | -        | 629  |
| <i>~</i>                             | •      | •      | •      | •     | •      | •                | •        | 630  |
| Nitro- und Amidoacetophenon          | •      | •      | •      | •     | •      | •                | •        | 631  |
| <del>-</del>                         |        |        | nhomo  | _ •   | •      | •                | •        | 682  |
| Phoron ans Nitrosotriacetonamin; Di  |        | •      | •      | ш.    | •      | •                | •        | -    |
| Benzophenon und Aceton gegen Am      |        |        |        | •     | •      | •                | •        | 683  |
| Krystallform von Diphenylenketon;    | Renzp  | ınako  | n      | •     | •      | •                | •        | 685  |
| Tollylphenylpinakon                  | •      | •      | •      | •     | •      | ٠                | . •      | 686  |
| Campher und Verwandtes:              |        |        |        |       |        |                  |          |      |
| Reaction auf Campher; Borneole; C    | amph   | en at  | s Ca   | mphe  | r.     |                  |          | 637  |
|                                      | •      |        |        |       |        |                  |          | 638  |
| Patchoulicampher                     |        |        |        |       |        |                  |          | 639  |
| Krystallform von Campherderivaten    | -      | •      | •      | •     |        | •                |          | 640  |
| Chinone:                             |        |        | •      |       |        |                  |          |      |
| Chinon; Nitrochinon; Hydrochinona    | ther;  | Nitro  | toluci | hinon | ١.     |                  |          | 643  |
| Dibromdichlorchinon; Bildung von C   | •      |        |        |       |        | Сы               | non      |      |
| ans Anilin                           |        |        |        |       |        |                  | _        | 644  |
| Chinone gegen schwefligs. Kalium     |        | •      | •      |       |        | •                | -        | 645  |
|                                      |        | ·<br>~ | nn.A   | Die-  | ociati | or.              | AU.      | V-0  |
| Erkennung von Chinon; Zusamme        | OURCE  | ung    | ши     |       | -vusi  | , Ju             | 4 Off    | 646  |
| Chinhydron                           | •      | •      | •      | •     | •      | •                | •        |      |
| Dinitrodioxychinon; Toluchinon       | •      | •      | •      | •     | •      | •                | •        | 647  |
| Thymochinon; Oxythymochinon .        | •      | •      | •      | •     | ٠.     | •                | •        | 648  |

.

# XXIV Inhaltsverneichniß.

| Polythymochinon; Oxythymochinon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                  |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dioxythymochinon; Thymochinon aus Cymophenol; Cymo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | phepolde                                           | erivate                                        |
| B-Naphtochinon; Oxynaphtochinon; Euxanthon, Euxanth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                |
| Carbodiphenylen; Carbodiphenylenoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |
| Phenanthrenchinon gegen Ammoniak und Natriumamalg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | am                                                 |                                                |
| Verhalten von Anthrachinon; Anthrachinondichlorid .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                  |                                                |
| Methylanthrachinon; Methylchinizarin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                  |                                                |
| Säuren der Fettreihe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                |
| Synthese von Säuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                  |                                                |
| Reduction organischer Säuren; Säuren gegen Säurechlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ride                                               |                                                |
| Ungesättigte Säuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                |
| Anhydride zweibasischer Säuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.                                                 |                                                |
| Säureanhydride gegen wasserentziehende Mittel (Phtalyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | essigsku                                           | re) .                                          |
| Acetophenon(ortho)carbonsäure; Phtalylessigsäure gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brom                                               |                                                |
| Benzhydrylessigcarbonsäure; Zimmtcarbonsäure; Aceto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | phenone                                            | arbon-                                         |
| säure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                  |                                                |
| Phonylenathylenketoncarbonsaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                |
| Aethylenbenzylcarbonsäure; Säureanhydride gegen Oxyc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de und                                             | Basen-                                         |
| anhydride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                  |                                                |
| Saurechloride gegen Anilide; substituirte Saureamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                |
| Gruppeneintheilung von Amidosäuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .~                                                 |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                |
| Thiamide der Fettsäuren; substituirte Thiamide: Vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nche zu                                            | r Dar-                                         |
| Thiamide der Fettsäuren; substituirte Thiamide; Vers stellung von Ketonsäuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | uche zu                                            | r Dar-                                         |
| stellung von Ketonsäuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                |
| stellung von Ketonsäuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | der Fet                                            | treihe ;                                       |
| stellung von Ketonsäuren . Diglycid; Oxydation von $\alpha$ - und $\beta$ -Hydroxysäuren oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der Fet                                            | treihe ;                                       |
| stellung von Ketonsäuren . Diglycid; Oxydation von $\alpha$ - und $\beta$ -Hydroxysäuren oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxydssäuren; Säure aus Valeral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der Fet<br>tion vor                                | treihe;                                        |
| stellung von Ketonsäuren . Diglycid; Oxydation von $\alpha$ - und $\beta$ -Hydroxysäuren oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der Fet<br>tion vor                                | treihe;                                        |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren α Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate gegr Sulfodicarbonsäuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | der Fet<br>tion vor<br>en Carl                     | treihe; Oxy- conate;                           |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren α- Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate geggen Sulfodicarbonsäuren  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der Fet<br>tion vor<br>en Carl                     | treihe; Oxy- conate; carbon-                   |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren α  Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds  säuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate gege  Sulfodicarbonsäuren  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr  säureäthyläther; Chlorkohlensäureäther gegen Kal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | der Fet<br>tion vor<br>en Carl                     | treihe; Oxy- conate; carbon-                   |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate gegg Sulfodicarbonsäuren  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr säureäthyläther; Chlorkohlensäureäther gegen Kal Natriumeyamid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | der Fet<br>tion vor<br>en Carl                     | treihe; Oxy- conate; carbon- at und            |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren e Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate gege Sulfodicarbonsäuren  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr säureäthyläther; Chlorkohlensäureäther gegen Kal Natriumcyamid  Cyamidomono- und -dikohlensäureäther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | der Fet<br>tion vor<br>en Carl                     | treihe; Oxy- conate; carbon-                   |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxydssäuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate gege Sulfodicarbonsäuren.  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr säureäthyläther; Chlorkohlensäureäther gegen Kal Natriumeyamid  Cyamidomono- und -dikohlensäureäther  Aethylcyamidokohlensäureäther; Carbaminate                                                                                                                                                                                                                                                                           | der Fet<br>tion vor<br>en Carl                     | treihe; i Oxy- conate; carbon- at und          |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate geges Sulfodicarbonsäuren  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr säureäthyläther; Chlorkohlensäureäther gegen Kal Natriumeyamid  Cyamidomono- und -dikohlensäureäther  Aethyleyamidokohlensäureäther; Carbaminate  Xanthogensaure Salze                                                                                                                                                                                                                                                    | der Fet<br>tion vor<br>en Carl                     | treihe; i Oxy- conate; carbon- at und          |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate gegr Sulfodicarbonsäuren  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr säureäthyläther; Chlorkohlensäureäther gegen Kal Natriumeyamid  Cyamidomono- und -dikohlensäureäther  Aethyleyamidokohlensäureäther; Carbaminate  Xanthogensaure Salze  Essigsäureanhydrid; Magnesiumacetat; saure Acetate                                                                                                                                                                                                 | der Fet<br>tion vor<br>en Carl<br>asulfodiciumcyan | treihe; Oxy- conate; carbon- at und            |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | der Fet tion von an Carl asulfodie iumcyan         | treihe; Oxy- conate; carbon- at und            |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxydssäuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate gege Sulfodicarbonsäuren  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr säureäthyläther; Chlorkohlensäureäther gegen Kal Natriumeyamid  Cyamidomono- und -dikohlensäureäther  Aethylcyamidokohlensäureäther; Carbaminate  Xanthogensaure Salze  Essigsäureanhydrid; Magnesiumacetat; saure Acetate  Saures essigs. Natrium; Liquor Ferri acetici; Essigsäur Gebromte und gechlorte Essigsäther; Acetyl- und                                                                                         | der Fet tion von an Carl asulfodie iumcyan         | treihe; Oxy- conate; carbon- at und            |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | der Fettion von en Carl asulfodie iumcyan edibrom  | treihe; Oxy- Onate; Carbon- at und  id chlorid |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate gege Sulfodicarbonsäuren  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr säureäthyläther; Chlorkohlensäureäther gegen Kal Natriumeyamid  Cyamidomono- und -dikohlensäureäther  Aethyleyamidokohlensäureäther; Carbaminate  Xanthogensaure Salze  Essigsäureanhydrid; Magnesiumacetat; saure Acetate  Saures essigs. Natrium; Liquor Ferri acetici; Essigsäur Gebromte und gechlorte Essigäther; Acetyl- und gegen Säuren  Krystallform von Acetanilid; Chloressigsäure gegen Rhoda                  | edibrom                                            | treihe; Oxy- Onate; Carbon- at und  id chlorid |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate gegen Sulfodicarbonsäuren  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr säureäthyläther; Chlorkohlensäureäther gegen Kal Natriumeyamid  Cyamidomono- und -dikohlensäureäther  Aethyleyamidokohlensäureäther; Carbaminate  Xanthogensaure Salze  Essigsäureanhydrid; Magnesiumacetat; saure Acetate  Saures essigs. Natrium; Liquor Ferri acetici; Essigsäur Gebromte und gechlorte Essigäther; Acetyl- und gegen Säuren  Krystallform von Acetanilid; Chloressigsäure gegen Rhoda (Rhodaninsäure) | edibrom                                            | treihe; Oxy- Onate; Carbon- at und  id chlorid |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | edibrom                                            | treihe; Oxy- Onate; Carbon- at und  id chlorid |
| stellung von Ketonsäuren  Diglycid; Oxydation von α- und β-Hydroxysäuren Oxydation von Capron- und Heptylsäure; Oxyds säuren; Säure aus Valeral  Ameisensäure; Orthoameisensäureäther; Oxalate gegen Sulfodicarbonsäuren  Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther; Disulfäthylentetr säureäthyläther; Chlorkohlensäureäther gegen Kal Natriumeyamid  Cyamidomono- und -dikohlensäureäther  Aethyleyamidokohlensäureäther; Carbaminate  Xanthogensaure Salze  Essigsäureanhydrid; Magnesiumacetat; saure Acetate  Saures essigs. Natrium; Liquor Ferri acetici; Essigsäur Gebromte und gechlorte Essigäther; Acetyl- und gegen Säuren  Krystallform von Acetanilid; Chloressigsäure gegen Rhoda (Rhodaninsäure) | edibrom                                            | treihe; Oxy- Onate; Carbon- at und  id chlorid |

### Inhaltsverzeichnifs.

| Krystallform von Dichloracetanilid; Trichloressigsäure gegen    | Pho    | spho | ) <b>T-</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|
| chlordr; trichloressigs. Kalium gegen Brom; Tribrom             | acet   | amid | 1;            |
| Parazitroacetanilid                                             |        | •    | . 684         |
| Thiorufinsaure und Thiocarbacetessigather aus Acetessigathe     | T      |      | . 685         |
| Acctossigäthersynthesen                                         |        |      | . 686         |
| Allylacetessigäther, Diallylacetessigäther; Diallylessigsäure   |        |      | . 687         |
| Isobutylacetessignther und Derivate                             |        |      | . 688         |
| Beasoyl-, Beasyl- und Allylacetessigäther; Acetessigamyläth     | er     |      | . 689         |
| Acetessigäther gegen Chlor, Brom und Phosphorpentachlorid       |        |      | . 690         |
| Acethernsteinsäureäther; \(\beta\)-Methylacetsuccinsäureäther . |        |      | . 691         |
| Substituirte Acetessigäther; Metallacetessigäther; Acetvale     | rian   | säur | <b>e</b> -    |
| ätherderivate                                                   |        |      | . 692         |
| Thioglycolsaure und Derivate                                    |        |      | . 698         |
| Thiodiglycolamid'; Selenodiglycolsaure; Betain; Phenylglyco     | ocoll  |      | . 694         |
| Glyoxylsaure; Diathylglyoxylsaureather                          |        |      | . 695         |
| Oxaleinre; Aethylen- und Propylenbromür gegen Silberoxal        | at: (  | Chlo | r-            |
| oxalestureather; Methazonsaure und Derivate                     | •      |      | . 697         |
| Propionsaure ; α-Dichlorpropionsaure ; Monochloracrylsaure      |        |      | . 698         |
| Pyrotranbensäure : Propionylpropionsäureäther                   |        |      | . 699         |
| β-Amidopropionsäure; Dichlormilchsäure; Chloralid; Bromal       | ide    |      | . 700         |
| Tartronsaure; Brenstraubensaure und Derivate                    |        |      | . 701         |
| Acryls. Natron; Dichloracrylsäure                               |        |      | . 708         |
| Monochlorbuttersäure                                            |        |      | . 704         |
| Bromisobuttersäure; Isobernsteinsäureäther                      |        |      | . 705         |
| Succinimid gegen Brom; Zersetzung von Succinylobernstein        | säur   | äth  |               |
| Succinylopropions ure ther                                      |        |      | . 707         |
| Krystaliform von Succinylobernsteinsäurediäthyläther            |        |      | . 708         |
| Succinuratureamid; Malylureïdsture; Succinylchlorid gegen       | Benz   | anil | id 709        |
| Succinnaphtyl und Derivate; Aepfelsäure gegen Schwefelsäure     |        |      |               |
| Tranbensäure                                                    | •      |      | . 710         |
| Crotonsaure; Methacrylsaure; Fumar- und Maleinsaure; Ch         | lorm   | aleï | n-            |
| saureather; Aethylendicarbonsaure                               |        |      | . 711         |
| Valeriansaure ; Isopropylessigeaurederivate ; Glutaminsaure ;   | Pvro   | wei  |               |
| stureanhydrid                                                   | _ ,    |      | . 712         |
| Pyroweinsäure gegen Elektricität und Brom                       |        |      | . 718         |
| laomere Brombrenzweinsäuren ; Levulinsäure                      |        |      | . 714         |
| Sturen aus Römisch-Camillenöl; Angelicasäure; Tiglineät         | ire :  | gege | en.           |
| Brom, Identität mit Methylcrotonsäure                           |        |      | . 715         |
| Cyancrotonsaure; Crotaconsaure                                  |        |      | . 716         |
| lta-, Citra- und Mesaconsäure; Citra- und Mesadibrombrensv      | veins  | äure |               |
| Pyromeconeäure                                                  |        |      | . 71 <b>7</b> |
| Trichlorcapronsaure; Diäthyl-β-oxybuttersaure                   |        |      | . 718         |
| Erystaliform von Diäthoxalsäure und diäthoxals. Baryum; d       | icitro | nen  |               |
| Natronkali                                                      |        |      | . 719         |
| Pyrrol aus Saccharaten; Aconiteäure; Oenanthylsäure .           |        |      | . 720         |

# XXVI

### Inhaltsverzeichnifs.

| Oenanthylsäurederivate           | •        |       | •               |                |       | •      | •     |             | 721 |
|----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------------|-------|--------|-------|-------------|-----|
| Pimelinsäure ; Tetracrylsäure    |          |       |                 |                |       |        |       |             | 722 |
| Furfurol; Furfuracrylsaure .     |          |       |                 |                | •     |        |       | •           | 728 |
| Furfurpropionsaure; Furfuronsau  | are; H   | ydro  | farfa           | ronsk          | ure   |        | •     |             | 724 |
| Furfuran ; Pyroschleimsäure ; Fu |          |       |                 |                |       | aleria | nsäur | <b>10</b> ; |     |
| Furfuramid; Furfurin .           |          | •     |                 |                |       |        |       |             | 725 |
| Dipropoxalsaure; Diallyloxalsau  | ire      |       |                 |                |       |        |       |             | 726 |
| Xeronsaure ; Terpenylsaure ; Dia | terpen   | ylsäo | ıre; E          | Lure           | aus I | Robpe  | trole | m           | 727 |
| Sauren aus Cacaobutter; Stearo   | isture   |       |                 |                |       | •      |       |             | 728 |
| Brassidinsaure; Sauren aus Cho   | lostorii | 1     | •               |                |       |        |       |             | 729 |
|                                  |          |       |                 |                |       |        |       |             |     |
| romatische Säuren:               |          |       |                 |                |       |        |       |             |     |
| Bensoësäure                      | •        | •     | •               |                | •     | •      | • .   | •           | 729 |
| Dichlorbensoësäuren              | •        | •     |                 | •              | • '   |        |       | •           | 780 |
| Orthobrombensoësäure und Der     |          | -     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 781 |
| Dibrombenzoësäuren; Dibromsa     | •        | are   | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 788 |
| Tribrombenzoësäure               |          | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 784 |
| Meta-, Ortho- und Paranitroben   |          | re    | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 785 |
| Isomere Nitrobenzoësäureäther    | •        | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 786 |
| Isomere Nitrobenzoësäuren .      | •        | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 787 |
| Benzoenitrobenzoesauren .        | •        | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 788 |
| Nitrosimmtsäuren; Doppelsalse    | aua e    | Ben   | so <b>čel</b> i | ure 1          | und ( | den i  | some  | ren         |     |
| Nitrobensoësäuren                | •        | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 789 |
| Nitrobenzoësäuren; Verhalten u   |          |       |                 |                | •     | •      | •     | •           | 740 |
| Succinylparamidobenzoësäure ;    |          |       |                 |                | enzoë | säure  | •     | •           | 741 |
| Dinitrobensoësäurederivate; Tri  |          |       | säure           |                | •     | •      | •     | •           | 742 |
| Nitrobenzanilide gegen Salpeter  | eruse    | •     | •               | •              | •     | .•     | •     | •           | 748 |
| Lophin gegen Kali                |          | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 744 |
| Bensothiamid; substituirte This  |          |       | •               |                | •     | •      | •     | •           | 745 |
| Salicylsäure aus Bernsteinsäure  |          |       |                 |                |       | els    | •     | •           | 746 |
| Salicylsäure gegen Eisen; salic  | yls. Sa  | jze s | regen           | Hite           | 10 ·  | •      | •     | •           | 747 |
| Dichlorsalicylsäure und Salze    | •        | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 748 |
| Para- und Orthonitrosalicylsäur  |          |       | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 749 |
| Dinitrosalicylsäure; Oxybenzoë   |          | gege  | en A            | mmor           | iak   | •      | •     | •           | 750 |
| Paraoxybensoësäure in Salicyls   |          | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 751 |
| Oxybenzoësäure-Salze gegen H     | itse     | •     | •               | •              | . ,   | •      | •     | •           | 752 |
| Isomere Oxybenzoësäuren .        | •        | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 758 |
| Paraoxybenzoësäure und Salse     |          | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 754 |
| Paraoxybenzoësäurederivate       | •        | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 755 |
| Dinitroanissäure gegen Salpeter  |          | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 757 |
| Constitution der Chinasaure      | •        | •     | •               |                | •     | •      | •     | •           | 758 |
| Tetracetylchinasäureäther; Bro   |          | phen  | yloss           | ig <b>sk</b> u | ren   | •      | •     | •           | 759 |
| Phenylglycocoll; Paratolylglyc   | ocoli    | •     | •               | •              | •     | •      | • .   | •           | 760 |
| Phenylglyoxalsäure               | •        | •     | •               | •              | •     | •      | •     | •           | 761 |
| Phenylglyoxalsänrederivate       | _        |       |                 |                |       |        |       |             | 762 |

| Inhaltsverseichuiß.                                                                 | <b>TAXA</b> U |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Phalsiure; Mono- und Diphtalyltoluylendiamin                                        | . 768         |
| Mono- und Diphtalylphenylendiamine                                                  | . 764         |
| Phtelimid; Di- und Tribromphtalimid; Nitro-, Amido- und Oxypl                       | ital-         |
| siure                                                                               | . 765         |
| OxyphtalsEurederivate                                                               | . 766         |
| Terephtalsäureäther; Oxyterephtalsäure                                              | . 768         |
| Oxyterephtalsäurederivate                                                           | . 769         |
| Noropiansaure; Asophenylacetessigsaure                                              | . 770         |
| Vanillinsäureäthyläther; Vanillinsäuren; Aldehydovanillinsäure                      | . 771         |
| Isonoropiansaure und Isoopiansaurederivate                                          | . 772         |
| IsonoropiansEure = AldehydoprotocatechusEure                                        | . 778         |
| Acetalpha- und Alphahomovanillinsäure                                               | . 774         |
| Alphahomoprotocatechusäure und Derivate                                             | . 775         |
| Aldehydoxysäuren; Orthoaldehydosalicylsäure                                         | . 777         |
| Orthoaldehydoparaoxybensoësäure; Paraldehydosalieylsäure .                          | . 778         |
| Phenoldi- und -tricarbonsaure                                                       | . 784         |
| Xylidins. Zink                                                                      | . 786         |
| TT 1.1 m                                                                            | . 787         |
| Orthoamidosimmtsäurederivate; Orthoamidophenylglycerinsäure.                        | . 788         |
| Synthese von Zimmtsäure und Homologen (Phenylcroton-, Pheny                         |               |
|                                                                                     | . 789         |
| gelicasaure)                                                                        | . 790         |
| Hydrocumenylacrylature (Cumenylpropionature); Cumenylcrotonat                       | •             |
|                                                                                     | . 791         |
| Cinnamenylacryisäure Cinnamenylacrotonsäure; Cinnamenylangelicasäure; Methylparaoxy |               |
| nylacrylsaure; Methylparaoxyphenylpropion-, -croton-, -ange                         |               |
| sanre                                                                               | . 792         |
| β- und α-Methylorthoxyphenylacrylsäure (Methyloumarsäure); Met                      |               |
| orthoxyphenylcroton- und -angelicasäure                                             | . 793         |
| Cumarin, Bildung aus Salicylaldehyd; Orthocumarsäure; Hydrocu                       |               |
|                                                                                     | . 795         |
| · ••                                                                                | . 796         |
| Hippursaurebestimmung im Harn                                                       | . 797         |
| Hippursaure und Derivate; Polyporsaure                                              | . 798         |
| Polyporskurederivate                                                                | . 799         |
| Tetrahydroïsoxylol aus Camphersäure; Camphinsäure                                   | . 800         |
| Oxycamphinsaure; Phoronsaure; Cantharsaure                                          | . 801         |
| Isomere Oxynaphtoësäuren; Oxyisonaphtoësäure                                        |               |
| Mellithsture                                                                        | . 802         |
| Nitrophenylbenzoësäure; Dinitrodiphensäure                                          | . 803         |
| Diphenylenglycolskure                                                               | . 804         |
| Diphenylenessigsäure (Fluorencarbonsäure); Rufigallussäure .                        | . 805         |
| Rufigallussäurederivate                                                             | . 806         |
| Protocatechusäure; Anthragaliol                                                     | . 807         |
| Tollylphenylessigsäure                                                              | . 808         |
| Phenanthrencarbonsaure                                                              | . 809         |

# XXVIII

# Inhaltsverseichnifs.

| Phenanthrenchinoncarbonsaure;           | Banto    | nsäure :              | Mono     | - und             | Dibenzy   | <b>7.1</b> - |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|-----------|--------------|
| essigsäure                              | •        |                       | •        |                   |           | . :          |
| Atranorsaure ; Carbousninsaure          | •        |                       | •        |                   |           | . :          |
| Amarsaure                               |          |                       |          |                   |           |              |
| Pyroamarsäure                           |          |                       | •        |                   |           |              |
| Isobutylamarsäure (Benzyläthyl          | bensoë   | skure)                |          |                   |           |              |
| Benzylisobutylbenzoësäure .             | •        |                       | •        | •                 | •         |              |
| Sulfosäuren der Fettreihe               | :        |                       |          |                   |           |              |
| Aethylsulfinsäure; Aethylsulfon         | säure    |                       |          |                   |           | . :          |
| Isobutylsulfonsäure ; Isobutylsu        | lfinsäui | re .                  |          |                   |           | . :          |
| Aromatische Sulfosäuren                 | :        |                       |          |                   |           |              |
| Sulfosäuren aus Diazoverbindu           | ngen;    | Ersets                | ing von  | 80 <sub>8</sub> E | i durch   | Н            |
| (Bromsulfobenzolskuren)                 |          |                       |          |                   |           | . 1          |
| Darstellung von Sulfonen (α- u          | nd β-N   | iapht <del>y</del> lp | henylsul | fon)              |           | . 1          |
| Nitronaphtalin- und Nitrobenzole        | sulfosä  | ure gege              | on Natri | um ;              | Diazosulí | o-           |
| benzolskure                             |          |                       |          |                   |           | . :          |
| Constitution von Disulfoxyden;          |          |                       |          | lfoben            | solsäure  | . 1          |
| Orthoamidosulfobensolsaure; Pa          | radibro  | msulfob               | enzolsäu | ıre .             |           | . 1          |
| Orthobrom-, Nitrobromsulfobens          | olsäure  |                       | •        |                   |           | . 1          |
| Amidobromsulfobenzolsäure .             |          |                       | •        |                   |           | . :          |
| Orthochlor-, Orthojodsulfobenzo         | lsäure : | Metab                 | romsulfo | benzo             | islure    | . 1          |
| Parajodsulfobensolsaure; Fluor          |          |                       |          |                   |           | ol-          |
| saure                                   |          |                       | ٠.       |                   |           | . 1          |
| Paradibromsulfobensolsäurederiv         | ate      |                       |          |                   |           | . 1          |
| Tribromsulfobensolsaure; Parad          | ibromd   | isulfobe              | nsolskur | e und             | Derivate  | e 1          |
| Tribromsulfobensolsäure und De          |          |                       |          |                   | •         | ٠. ا         |
| Tetrabromsulfobenzolsäure .             |          |                       | -        |                   |           |              |
| Tribromsulfobensolsäure und De          | rivata   |                       | -        |                   |           |              |
| Dinitrosulfobensolsaure; Diamid         |          | engole <b>ž</b> i     |          |                   | •         | . 8          |
|                                         | ,        |                       |          |                   |           | . 8          |
| $\alpha$ -Nitrodisulfobensolsäure .     |          |                       |          |                   | •         | . ?          |
| β-Nitro- und β-Amidodisulfobens         |          |                       |          | •                 |           |              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          | • .                   |          |                   |           |              |
| β-Diasodisulfobenzolsäure .             |          |                       |          |                   |           |              |
| α- und β-Bromdisulfobensolsäure         |          |                       | •        |                   | •         | . 8          |
|                                         |          | <br>                  | Ifahansa |                   | •         | . 8          |
| α-Bromamido-, α-Dibromamido-,           |          |                       |          |                   |           |              |
| Nitrosulfiphenol; Resorcin geger        |          |                       |          |                   |           |              |
| Metatoluolsulfosäure; Paranitrot        |          |                       |          | • •               | •         | . 8          |
| Dinitro-o- und -p-sulfotoluolsaur       |          |                       |          |                   |           | . 8          |
| Dinitroparasulfotoluolchlorid;          | Dinitro  | -p-sulfot             | oluolam  | id;               | Diamido-  | _            |
| sulfotoluoisaure                        | •        |                       | •        |                   | •         | . 8          |
| Monobromdiamido-p-sulfotoluols          |          |                       | •        |                   | •         | . 8          |
| Toluoldisulfosäure                      |          |                       |          |                   |           | . 8          |

|                              | Inhaltsverseichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXIX        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nitrosulfisalicylsäure; Xylo | sulfamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 856         |
| Xylolsulfamide und Mesityle  | sulfosäure gegen Oxydationsmitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ol . 857    |
| Bromsulfophenylpropionsaure  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 858         |
| Metasulfophenylpropionsaure  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 860         |
|                              | nd Nichtexistens von $\beta$ -; Bromeym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | olsulfo-    |
| sturen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 861         |
| Butvibenzolsulfosäuren : Ami | le der Naphtalinsulfosäuren ; Isodir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aphtvl-     |
| sulfositure                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 862         |
|                              | lfosaure; Sulfo- und Oxynaphto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ēsāuren 868 |
| 0.16 %                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 864         |
|                              | ; Diamidosulfobenziddicarbonsau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| tensulfosiuren .             | . , Daniel Court of During Caronin Double Caronin Caro | 865         |
| Retendi- und -trisulfosaure  | • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 866         |
|                              | • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| rganometall verbindun;       | en:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| -                            | Ither; Bensylalkohol gegen Boro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | shlowid .   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 867         |
| Triathylmethylstibin; pheny  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 868         |
| Zinkorganische Verbindunge   | gegen Säurechloride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 869         |
| rganische Phosphor- ur       | d Arsenverbindungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Phoenhanylohlovid : iodwasse | rstoffs. Phosphenyljodid; Phenylp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hosphin 869 |
| Phenylphosphinderivate; Dip  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 870         |
|                              | phenylphosphorverbindungen; Phos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 871         |
|                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                              | erivate; substituirte Phosphenyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           |
| Phenylarsenverbindunger      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 872         |
| lkaloīde:_                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| A-231-313. 3. A31.1 H3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Acidperjodide der Alkaloïde  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 874         |
| Chinidin-, Cinchonin- und C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 875         |
|                              | und -oxalat; Cinchoninperjodid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| und -oxalat                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 876         |
|                              | nidinperjodidtartrat; Chininperjod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                              | lidchlorhydrat ; Purpureokobaltchl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oridper-    |
| jodidsulfat                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 877         |
| Constitution der Acidperjodi | le der Alkaloïde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 878         |
|                              | n, Cinchonin, Chinin, Chinidin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atropin     |
|                              | und Quecksilberammoniakverbind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Oxydation von Nicotin        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 879         |
|                              | nsäure ; Caffeïn ; Opiumgewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                              | bromwasserstoffs., Bestimmung;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| tion : Narcotin : Codeïn     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 881         |
| Krystaliform von Codein; (   | otavnindarivata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 882         |
| Tarconin: Noropiansaure      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 888         |
|                              | , <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

# XXX

# Inhaltsverseichnifs.

| Alkaloïde der Chinarinden,                                      | Bestimmu     | mg w   | nđ  | Unter         | rucht  | mg     |        |     | 8  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|---------------|--------|--------|--------|-----|----|
|                                                                 |              |        |     | •             |        |        |        |     | 8  |
| Chinin- und Cinchonidinsals                                     | za .         |        |     |               |        |        |        |     | 8  |
| Chinaalkaloïde gegen Rhoda                                      |              |        | cin | chonic        | linsul | fat; / | 3-Chin | in, |    |
| Cinchonin                                                       |              | •      | •   | •             | •      | •      | •      | •   | 8  |
| Chinidin; Alkaloïde aus Ac                                      |              | •      | •   | •             | •      | •      | •      | •   | 8  |
| Darstellung von Veratrin<br>Piperin aus Pfeffer; Emetin         |              | •      | •   | •             | •      | •      | •      | •   | 8  |
|                                                                 |              |        | •   |               | •      | •      | •      | •   | 8  |
| Polysulfhydrat des Strychn                                      |              |        |     |               |        |        |        | •   | 8  |
| Brucinverbindungen; Alkalo                                      | ide aus P    | ao Pe  | rei | ro (Ge        | 18608  | perm   | in)    |     | 8  |
| Alkaloïde aus Delphinium                                        | staphis agr  | iae    | •   | •             |        | •      | ٨      | •   | 8  |
| Delphinin; Delphinoïdin                                         |              |        |     |               | • .    | ••     | •      |     | 8  |
|                                                                 |              |        | •   |               | •      | •      | •      | •   | 8  |
| Kóhlenhydrate; Glycos                                           | ide:         |        |     |               |        |        |        |     |    |
| Stärke ; Jodstärke .                                            |              |        |     |               |        |        |        |     | 8  |
| Stärke gegen Diastase ; Zuc                                     | ker aus T    | raube  | n:  | Natri         | ımglı  | cosa   |        |     | 9  |
| Levulose, Natriumverbindun                                      |              |        |     |               |        |        |        |     | 9  |
|                                                                 | _            |        |     |               |        |        |        |     | 9  |
| Löslichkeit von Rohrzucker                                      |              |        |     | •             | •      |        | •      |     | 9  |
| Melezitose; Trehalose; Meli                                     |              |        |     |               | Ċ      | ·      | •      |     | 9  |
|                                                                 |              |        |     |               |        |        |        | •   | 9  |
| Quercitderivate; Pectinstoffe<br>Parillin (Sarsaparilla-Sakonin | n) .         | •      | :   | •             | •      | •      | •      |     | 9  |
| Parigenin; Saponin .                                            |              |        |     |               |        | •      | •      |     | 9  |
| Cyclamiretin; Glycyrrhizin;                                     | · Netalata . | Do-L   | •   |               | •      | •      | •      | •   | 9  |
| Alloxanthin aus Barbaloïn                                       |              |        |     |               | •      | •      | •      | •   |    |
| Alloxantnin ada Daroalom                                        | • •          | •      | •   | •             | •      | •      | •      | •   | 9  |
| Eiweifskörper:                                                  |              |        |     |               |        |        |        |     |    |
| Thierische und pflansliche I                                    | -            | •      |     | •             |        |        |        | •   | 9  |
| Myosin; Serumglobulin und                                       |              |        |     |               |        | senvi  | tellin |     | 9  |
| Pflansenmyosin                                                  |              |        |     | •             |        | •      |        | •   | 9  |
| Albumin gegen Baryt (Tyro                                       | leucin)      |        |     |               |        |        |        |     | 9  |
| Phenol aus Eiweiss; Eiweis                                      | in der K     | eimun  | g;  | Cyan          | gege   | n All  | nimu   |     | 9  |
| Fibringerinnung; Fibrinferm                                     | ent .        |        |     |               |        |        |        |     | 9  |
| Künstliche Darstellung von                                      | Paranusk     | rystal | len |               |        |        |        |     | 9  |
| Magnesiumverbindung des V                                       | /itellins; P | aralb  | um: | in ; N        | relor  | ı .    |        |     | 9  |
| Pepton                                                          | ·-           |        |     |               |        |        |        |     | 9  |
| Nährwerth des Peptons                                           |              |        |     |               |        |        |        |     | 9: |
| Peptone der Würze; Zersets                                      |              |        |     |               | •      |        | •      |     | 9: |
| Pflansenchemie :                                                |              |        |     |               |        |        |        |     |    |
| Pflanzenchemische Vorgänge                                      |              |        |     |               |        |        |        |     | 92 |
| Aufnahme der Kohlensäure                                        |              | nzen ; | 8   | <b>H</b> rkeb | ildun  | g      | •      |     | 92 |

| Inhaltsverseichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXXI               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toronto Toronto In Association In The Control of th |                    |
| Vascrbowogung in transspirirenden Pflansen; Verfärbung grüner<br>Blatter; Diffusion von Pflansenfarbetoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| The t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 925              |
| Fattang von Blumenblättern<br>Inckerbildung in Pflanzen; Keimung; Nachweis von Sauerstoff; Gase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 926              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| von Früchten Gutaminskure in Wicken- und Kürbiskeimlingen; Honigthau; Mangar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 821              |
| in Pflanzenaschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . <b>92</b> 8      |
| Zucker- und Säuregehalt von Obstsorten; Reifungsprocess der Trauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Asparagin in Amygdaleen; Oxalsaure in Pilzen; Krampfgifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                  |
| Chlorophyll (Phylloxanthin und Kaliumphyllocyanat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,<br>. <b>9</b> 29 |
| Erythrophyll; Acide phyllique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 930              |
| Glycyrrhisin; Quassiin; Cubebin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 981              |
| Zeorin und Sordidin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 932              |
| Oxydationsproducte des Aloïns; Gardenin; Coleïn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 988              |
| Pikrotoxin; Pikrotoxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 984              |
| Ditain und Ditamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 935              |
| Quercetagetin; Quercetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 986              |
| Juglon (Nucin); Carbonusninsäure; Usnetinsäure; Everninsäure (Oxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                  |
| usnetinsaure); Atranorsaure (Hydrocarbonusninsaure); Cladonin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| säure ; Cacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 937              |
| Senf; Ilex Paraguayensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 938              |
| Chinapflanzungen; Decoctum chinae; Alkaloïde der Pereirorinde (Geisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b> .         |
| spermin, Pereirin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 989              |
| Alkaloïde der Cotorinde (Paracoteïn, Oxyleucotin, Leucotin, Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  |
| cotoïnsaure, Paracumarhydrin, Hydrocotoïn, Cotonetin) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 940              |
| Eucalyptusblätter (Eucalyptol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 941              |
| Semma; Rhabarber; Cubeben (Cubebencampher)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 942              |
| Calabarbohne (Physostigmin); Mutterkorn (Sclerotinsäure, Scleromucin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                  |
| Sclererythrin, Sclerojodin, Scleroxanthin, Sclerokrystallin, Ergotin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                  |
| Echolin, Ergotinin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 943              |
| Mutterkorn (Fuscosclerotinsäure, Pikrosclerotin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 944              |
| Atropa belladonna; bittere Mandeln; Strophantus hispidus (Strophantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · ·                |
| Inein); Eibenbaum; Runkelrübe (Glutaminsäureamid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 945              |
| Stickstoff haltige Bestandtheile der Zuckerrübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 946              |
| Dioscorea edulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 947              |
| Blatter von Pinus laricio austriaca; Xanthium spinosum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 948              |
| Lactuca sativa; Chrondrus crispus; Nasturtium officinale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 949              |
| Fagus sylvatica; Ulmus campestris; Triticum sativum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 950              |
| Viscum album                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 951              |
| Tectonia grandis; Heracleum asperum; Quebracho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 952              |
| Lecenora atra (Atranorsaure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 958              |
| Boletus luridus; Cacaobutter (Theobromsaure); Pflansentalg (Piney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| talg); Wachs aus Ilex paraguayensis (Matecersäure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Ricinusol (Oenanthol); Oxydation und Drehungsvermögen ätherische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Oele · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 955              |

# XXXII

### Inhaltsverzeichnis.

| Oel von Citrus limetta; Pfefferminzöl; Oel von Salvia officinalis    | 957  |
|----------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                      | 959  |
| Harze und Harzeäuren gegen Zinkstaub; Harze, Gummibarze und          | i    |
| Balsame                                                              | 960  |
| Systematische Untersuchung der Harze, Gummiharze und Balsame         | :    |
| Bernstein (Bernsteinknochen)                                         | 965  |
| Ixolyt; Gurjunharz; Scammonium; flüssiger Storax (Zimmtsäure         |      |
| phenylpropyl- und -äthylester)                                       | 967  |
| Storesin; Styrocamphen; Styracindi- und -tetrabromür                 | 968  |
| Holz- und Petroleumtheer                                             | 969  |
| m1 * 1 *                                                             |      |
| Chierchemie:                                                         |      |
| Osmotische Erscheinungen; Fütterungsversuche; Eiweißverdauung        | 969  |
| Ausnutzung von Nahrungsmitteln; Athmung eines Fisches                | 970  |
| Kohlensäureausscheidung; Zersetzung von Bromkalium und Chlor-        |      |
| natrium; Phenol im Harn                                              | 971  |
| Aromatische Substanzen des Thierkörpers                              | 972  |
| Synthese der Aetherschwefelsäuren im Thierkörper                     | 973  |
| Gepaarte Schwefelsäuren im Thierkörper                               | 974  |
| Harnstoff bildung; Hippursäurebildung                                | 975  |
| Taurin im Organismus der Vögel; Asparagin, Asparaginsäure und        |      |
| Bernsteinsäure im Organismus; Harnsäureabscheidung                   | 977  |
| Benzoësäure im Organismus der Vögel                                  | 978  |
| Resorption von Pepton, Rohrzucker und Indigschwefelsäure             | 979  |
| Glycogene Function der und Zuckerbildung in der Leber                | 980  |
| Milchsäure; Diabetes; Nucleïn und Lecithin; Ferment aus dem Pro-     |      |
| cessus vermiformis                                                   | 981  |
| Pepsinbildung; Saurebildung im Organismus                            | 982  |
| Freie Säuren des Magensafts                                          | 983  |
| Milchanalyse; Absorption der Kohlensäure durch das Blut              | 986  |
| Kohlensäuregehalt des Blutes und Blutserums                          | 989  |
| Gehalt der Blutkörper an Hämoglobin                                  | 990  |
| Blut der Vena portae und hepaciticae                                 | 991  |
| Blutzucker                                                           | 993  |
| Blutzucker der Diabetiker; Blutfarbstoff                             | 995  |
| Oxyhämoglobin in Methämoglobin                                       | 996  |
| Hämoglobin gegen Sauerstoff                                          | 997  |
| Blutfarbstoff; Hämatin (Hämatosin)                                   | 998  |
| Hydroschwesligs. Natron gegen Hämatin; Gehirn                        | 999  |
| Unorganische Salze und Nuclein des Gehirns                           | 1000 |
| Schwefelsäure und Schwefelcyanverbindung im Harn                     | 1001 |
| Phosphorsäureausscheidung und Inosit im Harn                         | 1002 |
| Unterschweflige Säure im Harn; Lactosurie; Cystinurie, Phosphatsedi- |      |
| mente im alkalischen Harn                                            | 1008 |
| Salicin im Harn; flüchtige Bestandtheile der menschlichen Excremente | 1004 |

| Inhaltsverzeichnits.                                                                                            | XXIII    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| Zink und Kupfer im Thier- und Pflanzenreich; Kupfer in der Leber,                                               |          |  |  |
| im Rehblut                                                                                                      | 1006     |  |  |
| Wirkung der Kupfersalze                                                                                         | 1007     |  |  |
| Wirkung der Chromeäure                                                                                          | 1008     |  |  |
| Ladiometrisch-toxicologische Untersuchungen; antagonistische und                                                | !        |  |  |
| antidotarische Untersuchungen; Wirkung des Bromkaliums und                                                      | ļ        |  |  |
| Glycerins                                                                                                       | 1009     |  |  |
| Wirkung von Ammoniak und Trimethylamin, des Nitropentans                                                        | <b>)</b> |  |  |
| Camphers und Santonins                                                                                          | 1010     |  |  |
| Camphers und Santonins  Wirkung des Ditaïns, giftiger und irrespirabler Gase                                    | 1011     |  |  |
| Wirkung des Fuchsins, des Aethylbromürs                                                                         | 1012     |  |  |
| Wirkung von Morphin und Chloroform; Jod in Fetten; Velella lim-                                                 |          |  |  |
| bosa; Canthariden                                                                                               |          |  |  |
| Bleibaltiger Spiritus formicarum; Fleisch von Hippoglossus americanus                                           | 1014     |  |  |
| Geweihe                                                                                                         | 1015     |  |  |
|                                                                                                                 | 1017     |  |  |
|                                                                                                                 | 202.     |  |  |
| Gahrung und Fermente:                                                                                           |          |  |  |
| Gährungserscheinungen; Fermentwirkungen                                                                         | 1017     |  |  |
|                                                                                                                 | 1018     |  |  |
|                                                                                                                 | 1019     |  |  |
| Alkoholbildung; Zersetsung von Salzen; Verhalten der Hefe                                                       | 1021     |  |  |
| Alkoholgāhrung; Skatol; Indol                                                                                   | 1022     |  |  |
| Indol und Phenol aus Fibrin und Leberamyloïd; Fibrin und Fettfäul-                                              |          |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           | 1028     |  |  |
| Speichel und Pankreasferment; Spaltung durch Fermente                                                           | 1024     |  |  |
|                                                                                                                 | 1025 .   |  |  |
| Eier gegen Fäulnis; Zersetzung von Straßenkoth                                                                  | 1026     |  |  |
| Harn; Wirkung von Sauerstoff und comprimirter Luft; Bacterien                                                   |          |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           | 1027     |  |  |
|                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 | 1028     |  |  |
| Ammoniak in Salpetersaure; Nitrification durch Fermente  Anticoptische Wirkung von Borsaure und Kaliumdichromat | 1029     |  |  |
| Aztiseptische Wirkung von Borsäure und Kaliumdichromat                                                          | 1030     |  |  |
| Analytische Chemie.                                                                                             |          |  |  |
| Allgemeines:                                                                                                    |          |  |  |
| Rothamsted; Sonnenspectrum; Löthrohranalyse; Gewichte aus Berg-                                                 |          |  |  |
| krystall; Dampfdichtebestimmung                                                                                 | 1031     |  |  |
| Explosionsgrensen brennbarer Gase; Verbrennungspunkt; Verbrennung                                               |          |  |  |
| des Kohlengases; Elementaranalyse; Titrationsmethoden; Verzö-                                                   |          |  |  |
|                                                                                                                 | 1032     |  |  |
| · ·                                                                                                             |          |  |  |
| III                                                                                                             |          |  |  |

# XXXIV

# Inhaltsverzeichnifs.

| Gasanalytische Methoden; Benandlung von Miederschlagen; Flitzation;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Theilung von zwei Säuren in eine Basis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1033 |
| Lackmusfarbstoff; Indiumspectrum; Stickstoffbestimmung; Spectrosko-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| pie; Controle geschwefelter Gase; mikroskopische Analyse; Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| schließung von Mineralien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1034 |
| Erkennung und Bestimmung anorganischer Substanzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Ozon der Luft; Wasser, Bestimmung in Steinkohlen; Sauerstoff im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1035 |
| Bestimmung des Wassers, in Silicaten; Seewasser gegen Blei- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Kupferfolien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1036 |
| Mangan; Salzsäure; Stickstoff; Ammoniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1037 |
| Dissociation von Ammoniak; Ammoniak der Luft und der Wässer;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Titration von Hydroxylamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1038 |
| Salpetersäure : salpetrige Säure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1039 |
| Salpetersäure gegen Indigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1040 |
| Bestimmungsmethoden der Salpetersäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1041 |
| Bestimmung der Salpetersäure in Nitraten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1042 |
| Kali und Phosphorsäure in Handelsproducten; Eisenoxyd; Phosphor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| saure; Thonerde; Arsensaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1043 |
| Superphosphate; Phosphate; Kieselsäure von Phosphorsäure; phos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| phors. Ceroxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1044 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1045 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1046 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1047 |
| Daily Country 11 to the country of t | 1021 |
| Kohlenoxyd in Gasgemengen; Schwefelmetalle; Schwefel; Sulfocar-<br>bonate; Ammoniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1048 |
| Phosphor, Schwefel, Chlor, Brom, Jod und Arsen in organischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Substanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1049 |
| Schwefel-, unterschweflige, Selen-, Borsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050 |
| Freie und gebundene Borsäure; Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1051 |
| Chlors. Kalium; Jodkalium; Kali; Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1052 |
| Kali von Natron; Natriumpalladiumchlorür; Alkalisulfate; Carbonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| von Sulfiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1058 |
| Carbonate gegen Schwefelwasserstoff; Strontium-, Baryumsulfat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1054 |
| Schwefels. Magnesia; Kalk von Mangan; Schwefel und Phosphor im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1055 |
| Phosphor und Kohlenstoff im Eisen und Stahl; Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1056 |
| Wolfram; Chrom; Mangan; Uran; Vanadium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1057 |
| Smirgel; Thonerde; Granat- und Rubinspectrum; Vanadsäure von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Thonerde; Schlacken, Thon, Ziegelsteine, Eisenerze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1058 |
| Chromeisenstein; Chrom im Eisen und Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1059 |
| Chromesenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1060 |
| Chrom und Aluminium im Stahl; Mangan; Mangan in Eisensorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Mangananlfir ihermanganganganga Kalinm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1062 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| IRDALES VOTE BICDINIES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b> 444 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Brannstein; Manganphosphate; Eisen von Mangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1068       |
| Eises von Mangan, Kobalt, Nickel und Zink; Zinkoxyd; Zink; Gal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _            |
| lium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1064       |
| Kobalt; Nickel von Kobalt und Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1065       |
| Elektrolytische Abscheidung von Mangan, Blei, Nickel und Zink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            |
| oxals. Mangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1066       |
| Kobalt, Nickel und Zink als Oxalate, Abscheidung von Silber, Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Cadmium und Blei; Kupfer und Schwefel in Schwefelkiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ;            |
| Kupfer, Atomgewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1067       |
| Kupferoxydul im Kupfer; elektrolytische Bestimmung von Kobal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t            |
| und Kupfer; Ferrocyanuran, Ferrocyankupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1068       |
| Bleiwasser; Jodthallium; Quecksilber; Zwanzigpfennigstück; Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            |
| bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1069       |
| Gold und Silber im Blicksilber; Zinnerze; Zinn; Schwefelplatin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ;            |
| Reagens auf freie Mineralsäuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1070       |
| Zensetzbarkeit der Molybdänlösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1071       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Erkennung und Bestimmung organischer Substanzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Organische Substanzen im Wasser; Analyse organischer Verbindunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a 1071       |
| Organische Materien in Trinkwässern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1072       |
| Balance to the Children Children                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1078       |
| Rhodanammonium in der Maßanalyse (Silberbestimmung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1074       |
| Blansaure; (Kupfer, Quecksilber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1076       |
| Charles and the second | . 1077       |
| The American Company of the Company | . 1078       |
| Trimethylamin gegen Metallsalze; Amylalkohol-Aethergemisch; Ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| dunstung von Aether; Salpetrigeäureäther; Zucker im Glycerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Nitroglycerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1079       |
| Wolframsaures Alkali mittelst Essigsäure; Essig; Oxalsäure; Aepfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| saure; Citronensaure; Bernsteinsaure; Weinsaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1080       |
| Olein von Margarin und Stearin; Fettgas; Fettextraction; Seisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Kreosot; Phenol; Salicylsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1081       |
| Buchenholz- und Steinkohlentheerkreosot; Salicylsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1082       |
| Pyrogaliussaures Kalium absorbirt Stickoxyd; Pyrogallochinon gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Saverstoff; Tannin gegen Schimmelpilze; Gerbahure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1083       |
| ladigo; Fuchsin im Himbeerfarbstoff; Anthracen; Alizarin; Purpurin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Phenolphtalein in der Alkalimetrie; Eosin; Alkaloïde aus Leichen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| theilen; Chinaalkaloïde; Morphium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1085       |
| Santonin; Colchicin; Bier; Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1086       |
| Dextrose neben Levulose; Dextrose gegen Jodquecksilber; Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>:</b>     |
| von Amylin und Dextrin; Zucker des Bluts und Harns; Filtrir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            |
| papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1087       |
| Albumin; Paralbumin; Albuminstoffe in der Kuhmilch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1088       |
| Proteingehalt vegetabilischer Substanzen; Amyloïdreaction; Chloro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| phyll; Theeblätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1089         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

# XXXVI

# Inhaltsverzeichnis.

| bittere Cassava                                                       | . 109 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Spectrum von Rübensaft; Alaun im Mehl; Kupfer in Früchten; opti-      |       |
| sche Prüfung von Oelen und Weinen                                     | 109   |
| Wein; Kochsalz im Bier; Salicylsäure im Wein und Harn; Hämoglo-       |       |
| bingehalt des Bluts                                                   | 109   |
| Zucker im Blut und Organismus; Albumin und Indigo im Harn             | 109   |
| Methylviolett gegen Galle; Fettbestimmung der Milch; Milchanalysen    |       |
| Käsestoff der Milch; Butterfett                                       | 109   |
| Butter; quantitative Giftbestimmung                                   |       |
|                                                                       | 109   |
| Apparate                                                              | 108   |
|                                                                       |       |
|                                                                       |       |
| Technische Chemie.                                                    |       |
|                                                                       |       |
| Allgemeines:                                                          |       |
| Entwicklung der chemischen Industrie; Metallwerke und Industrie       |       |
| der österreichischen Staatseisenbahn; technologische Apparate;        |       |
|                                                                       |       |
| Giftigkeit des Anilinroths                                            | 110   |
|                                                                       |       |
| wasser; Wasserreinigung                                               | 110   |
| Eisbereitung durch Chlormethyl; Bacterien- und Vibrionenstaub; Feuch- |       |
| tigkeit der Luft; Explosionen von Dampfkesseln                        |       |
| Explosionen von Grubengas und Kohlenminen; Brennstoffe; Eisenpro-     | 1100  |
| duction; Waschapparat für Phosphate                                   | 1107  |
|                                                                       |       |
| Metalle, Legirungen:                                                  |       |
| Metalllüsterfarben; Borsäure in Eisenerzen; Chrom im Roheisen; Ei-    |       |
| sensorten gegen Schwefelsäure; Eisencarburete                         | 1108  |
| Eisen- und Stahlindustrie                                             | 1109  |
| Eisen aus Kiesabbränden                                               | 1110  |
| Puddeln und Schweißen; Roh-, Schmiedeeisen und Stahl; sehniges        |       |
| Eisen                                                                 | 1111  |
| Homogenes Eisen                                                       | 1112  |
| Festigkeit und Kohlenstoff des Eisens; nickelhaltiges Eisen; Stahl    | 1114  |
| Sauerstoff, Ammoniak und Kohlenstoff im Stahl; Eisenoxyduloxyd .      | 1115  |
| Eisenmanganlegirungen                                                 | 1116  |
| Mangan; Aluminium; Nickel; Kobalt; Zinkhohofen                        | 1117  |
| Zink; Cadmium; Kupfer aus Erzen, Malachit und auf nassem Wege         | 1118  |
| Kupfer aus Pyriten                                                    | 1119  |
| Fällung des Kupfers; Messingfärbung; Manganbronse; Blei; Silber;      |       |
| Wismuth; Arsen; Antimon                                               | 1120  |
|                                                                       |       |

| Inhaltsverseichniüs.                                    |                | XXXVII |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Zinn; Phosphorzinn; Wolfram; Uran; Vanadin; Platin;     | Silbererze     | . 1121 |
| Silber ans Cyansilber, Ersen und Blei                   |                | . 1122 |
| Silberextraction                                        |                | . 1123 |
| Feingehalt des Silbers; Schwefelsilber gegen Quecksilbe | r: Feingol     | d 1124 |
| Kupferamalgam                                           |                | . 1125 |
| Bronziren von Kupfer                                    |                | . 1126 |
| Vernickelung; Vergoldung mittelst Blutlaugensalz .      | • •            | . 1127 |
| Dynamoelektrische Maschine; Galvanoplastik; Hüttenabf   | allproducte    |        |
| Metalloïde, Säuren, Oxyde, Sälze:                       |                |        |
| Chlorkalk process                                       |                | . 1128 |
| Regeneration des Braunsteins; Verwerthung der Mangan    | lance .        | . 1129 |
| Trinkwasser                                             |                | . 1181 |
| Wasser, Trink- und Brunnenwasser                        |                | . 1133 |
| Wasseranalyse; Rhein-, Meerwasser; Reinigung von Ke     | <br>seelweeser | . 1184 |
| w 1.1 1 1 mm                                            | 8901 M 99901   | . 1135 |
| Reinigung von Condensationswasser; Jodfabrikation       | • •            | . 1136 |
|                                                         | • •            |        |
|                                                         | • •            | . 1137 |
| Bleikammerprocess                                       |                | . 1138 |
| Gloverthurm; Arsengehalt der Schwefelsäure              | • •            | . 1139 |
| Verwendung von Schwefelsäurerückständen                 |                | . 1140 |
| Platinapparate; Bildung und Darstellung von Schwefels   | ureanhydr      |        |
| rauchende Schwefelsäure                                 |                | . 1141 |
| Luft; Reinigung der Knochenkohle; Thierkohle            | • • •          | . 1142 |
| Kohlensäure; Schlackenwolle; Mutterlauge in Salzgärten  | n; Kali- u     |        |
| Potaschefabrikation                                     |                | . 1148 |
| Wirkung von Kaliumdichromat; Sulfocarbonate; Carbona    | •              | Be-    |
| kohle; Jodkalium; Aluminiumsalze; Sodaïndustrie         |                | . 1144 |
| Schwefelsture-, Soda- und Chlorkalkindustrie            |                | . 1145 |
| Sodafabrikation                                         |                | . 1147 |
| Sodartickstände                                         |                | . 1148 |
| Manganchlorür gegen Sodarückstände                      |                | . 1149 |
| Ammoniaksodaprocess                                     |                | . 1150 |
| Hargreaves' Process; Sulfatofen; Borax; Seife; Colo     | phonium        | in     |
| Seifen                                                  | · .            | . 1151 |
| Seifefabrikation; Lithium; Rubidium; Casium             |                | . 1152 |
| Beryum; Strontium; Calcium; Magnesium; Crystal-size     | e (Chlorma     | .o-    |
| nesium?)                                                | ,              | . 1158 |
| Eisenphosphat; Ferrocyankalium; Aluminium; Bauxit; C    | hromerze       | . 1154 |
| Chromsture und -verbindungen; Zinkstaub; Zinkweiß;      | Blai im H      | •      |
|                                                         |                | . 1155 |
|                                                         | • •            | . 1156 |
|                                                         | • •            | . 1157 |
| Methyläther; Essigsäure; Oxalsäure; künstliches Senföl  | • •            | . 1157 |
| Organische Säuren; Phtaisäure; Alkaloïde                |                | . 1100 |

.

# XXXVIII

### Inhaltsverzeichnis.

| Explosive Körper, Zündmassen:                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schießbaumwolle; Nitroglycerin; Diorrexin                                                                                              | l 159 |
| Vigorit; Nitroglycerinanalyse; schießpulverähnliche Mischung 1                                                                         | 160   |
| Thonwaaren; Glas:                                                                                                                      |       |
| Thon; Kaolin                                                                                                                           | 1160  |
| Technologie der Thone; feuerfeste Ziegel; Porcellanindustrie; Töpfer-                                                                  |       |
|                                                                                                                                        | 1161  |
| , , ,                                                                                                                                  | 1162  |
|                                                                                                                                        | 1163  |
|                                                                                                                                        | 1164  |
|                                                                                                                                        | 1165  |
|                                                                                                                                        | 1166  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                | 1167  |
|                                                                                                                                        | 1168  |
|                                                                                                                                        | 1169  |
| Glasurmasse; Isolirung durch Glas                                                                                                      | 1171  |
| Agriculturchemie, Dünger, Desinfection:                                                                                                |       |
| Bodenkunde; Nährwerth des Bodens; humusreiche Erden; Humus                                                                             |       |
|                                                                                                                                        | 1172  |
| Zersetzung von Pflanzensubstanzen; Bodenlüft; Chlorlithium im Acker-                                                                   |       |
|                                                                                                                                        | 1178  |
| Zuckerrüben; Vergiftung durch Branntweinschlempe; Fütterungsver-                                                                       |       |
|                                                                                                                                        | 1174  |
| Stärke in Zucker; Helianthus tuberosus; Sojabohne; Kartoffeln; Bo-                                                                     |       |
| T 1                                                                                                                                    |       |
| den mit Kohlengruß  Honigthau; Peruguano; künstlicher Guano; Berieselung durch Ab-                                                     | 1175  |
|                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                        | 1176  |
| Desodorificirung; Düngerwerth des Leders, der Farbholzabfälle und<br>der Gerberlohe; Kloaken; Fäulniß animalischer und vegetabilischer |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                  | 1177  |
| Canalwässer; Desinfection durch Terpentinöl (Sanitas) und Schwefel-                                                                    |       |
| _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                | 1178  |
| ,                                                                                                                                      | 1179  |
| Lister'scher Verband; Desinfection durch Schwefelsäure; Schimmel-                                                                      |       |
|                                                                                                                                        | 1100  |
| 1 ,                                                                                                                                    | 1180  |
| Sulfocarbonate in Weinbergen; Verwüstungen durch Phylloxera                                                                            | 1181  |
| Animalische Nahrungsmittel und Abfälle:                                                                                                |       |
|                                                                                                                                        | 1181  |
| Natürliche und künstliche Butter; Fett aus Knochen; Albuminge-                                                                         |       |
|                                                                                                                                        | 1182  |

| Gasfeuerung; Pfanneneinmauerung; Feuerung für Dampf kessel; Pudde     | 1-         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ofen ; Frischofen ; Schmelzofen                                       | . 1218     |
| Leuchtgas, Fabrikation und Reinigung                                  | . 1214     |
| Leuchtgas, Benzol- und Schwefelgehalt; Zerstörung durch Leuchtga      | as 1215    |
| Gasfeuerung aus Retortenöfen; Steinkohle; Kohle aus Gasretorten       | . 1216     |
| Coaks, Phosphorgehalt; Braunkohlen; Lignite                           | . 1217     |
| Briquets; Petroleum aus Egypten und Nordamerika                       | . 1218     |
| Thallen; Erdöllampe                                                   | . 1219     |
| Fette, Harse, Theorproducte:                                          |            |
| Mandelöl; Pfirsichkernöl; Sesamöl; Wallnufsöl; Schmieröle; Fet        | <b>t</b> - |
| körper; Leim; Pineytalg; Bleichen von Schellack                       | . 1220     |
| Steinkohlentheer                                                      | . 1221     |
| Delanas and Miladanas Whalaas                                         |            |
| Pflanzen- und Thierfaser; Färberei:                                   |            |
| Pflanzenfaser; Naphtylamingrau, -mode und -braun                      | . 1221     |
| Baumwollenfärberei; vegetabilisches Leder                             | . 1222     |
| Celluloïd                                                             | . 1223     |
| Leimen und Bleichen des Papiers                                       | . 1224     |
| Grau- und Schwarzfärben; Papierbekleidung; schwarzes Papier; Bleiche  | m          |
| und Färben von Seide                                                  | . 1225     |
| Seidenfärberei                                                        | . 1226     |
| Beschwerung der Seide durch Blei; Weißstärben von wollenen Tuche      |            |
| Bleichen der Wolle; Gewebefärberei in Indien und Japan; Wolldruck     | ĸ;         |
| trockne Reinigung der Wolle                                           | . 1229     |
| Wärmeleitung und Wassergehalt von Geweben; Silberultramari            | a;         |
| Ultramarin gegen Metallsalze                                          | . 1230     |
| Substituirte Ultramarine; Ultramarinfabrikation; Chrom in der Färbere |            |
| Scheele'sches Grün                                                    | . 1231     |
| Platinfarbe; directes Schwarz; Grünfärben durch Chlorophyll .         | . 1232     |
| Indigo, Färbung und Bereitung; Ersatz von Indigo; Azulin; Chrysol     |            |
| Farbstoffe aus Resorcin und den Phtaleïnen                            | . 1284     |
| Aureosin; Chrysolin                                                   | . 1285     |
| Gallein; Coerulein; Eosin; neuer Farbstoff aus Phenol; Rosolsäur      |            |
| Nichtgiftigkeit des Fuchsins                                          | . 1286     |
| Verunreinigungen des Fuchsins; Anilinschwarz                          | . 1287     |
| Anilinschwarzdruckfarbe                                               | . 1289     |
| Homologe des Anilinschwarz                                            | . 1240     |
| Nachgrünen und Wirkung von Anilinschwars; Naphtalinfarber             |            |
| Alizarindampfroth                                                     | . 1241     |
| Purpurin neben Alisarin; Alisarin und Anthrapurpurin                  | . 1242     |
| Anthracen- und Alizarinindustrie; Verarbeitung von Arsenrückstände    |            |
| Cochenilleroth                                                        | . 1248     |
| Cochenille für Wolldruck; Schwefelmilch als Mordant; Mordants         | . 1244     |
| Arlominschwars                                                        | . 1245     |

|                                                          | Inha          | lteve       | rzeic  | hniß.  |       |        |        |       |             | XLI  |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|------|
| Photographie und dergle                                  | iob           | e n         | :      |        |       |        |        |       |             |      |
| Photographie des Sonnenspe<br>Kohlendruck ; Stenochromie | otru:         | ms<br>oboto | grant  | rische | Bil   | der :  | Phote  | Ograd | hie         | 1245 |
| ohne Silber<br>Photographie der Reiskörner               |               |             |        |        |       | •      | •      |       |             | 1246 |
|                                                          |               |             |        |        |       | •      |        |       | •           | 1247 |
| in der Photographie<br>Wasserfarben für Lichtdruck       | : ; I         | 'onbë       | ider   |        | •     | •      | •      | •     |             | 1248 |
| •                                                        |               |             |        |        |       |        |        |       |             |      |
| •                                                        | Mi            | ner         | alog   | ie.    |       |        |        |       |             |      |
| Allgemeines: Reactionen<br>graphie:                      | , L           | ösli        | ch k   | eit, 1 | Eins  | ch l f | isse,  | Тој   | <b>9</b> 0- |      |
| Mineralspecies; organische                               | Sau           | ren         | und    | kohl   | ensät | rehal  | tiges  | Was   | ser         |      |
| gegen Mineralien .                                       |               |             |        |        |       |        | _      |       |             | 1249 |
| Einschlüsse                                              |               |             |        |        |       |        | •      |       |             | 1251 |
| Gesteinsschliffe; Mineralien                             | aus           | Lati        | um     |        |       | •      |        |       |             | 1252 |
| Elemente:                                                |               |             |        |        |       |        |        |       |             |      |
| Diamant (Carbon, Carbonado                               | ۱(            |             |        |        |       |        |        |       |             | 1253 |
|                                                          |               |             |        |        | •     | ·      |        |       |             | 1256 |
| Tellur<br>Eisen ; Kupfer ; Quecksilber                   | ·             |             |        |        |       |        |        |       |             | 1257 |
| Silber; Gold                                             |               |             | •      |        |       |        |        |       |             | 1258 |
| Schwarzes Gold; Platinerse                               |               |             |        |        |       |        |        | •     |             | 1259 |
| Einfache Sulfuride, Se                                   | len           | ide,        | Tel    | luri   | de,   | Arse   | nide   | , An  | ti-         |      |
| monide, Bismuthide                                       | <b>8</b> , 81 | u lfo       | sals   | e :    |       |        |        |       |             |      |
| Arsenkies                                                |               |             |        |        |       |        |        |       |             | 1259 |
| Glaukodot: Danaït .                                      |               |             |        |        |       |        |        | ·     |             | 1260 |
| Speiskobalt                                              |               |             |        |        |       |        |        |       |             | 1261 |
| Magnetkies; Bleiglans .                                  |               |             |        |        |       |        |        |       |             | 1262 |
| Elberkiese (Argyropyrit, St                              | ernb          | ergit       | Arg    | entop  | yrit) |        |        |       |             | 1263 |
| Sylvanit; Bunsenin (Krenne                               | rit);         | Cal         | averit |        | • .   |        |        |       |             | 1264 |
| Coloradoït; Molybdänglanz;                               | Antii         | mong        | lans;  | Selen  | wism  | uthgl  | anz (F | renze | lit,        |      |
| Guanajuatit)                                             |               |             |        |        |       |        | •      |       |             | 1265 |
| Miargyrit (Kenngottit) .                                 |               |             |        |        |       |        |        |       |             | 1266 |
| Zinckenit; Jamesonit .                                   |               |             |        |        |       |        |        |       |             | 1267 |
| Bournonit; Fahlerz .                                     |               |             |        |        |       |        |        |       |             | 1268 |
| Geokronit, Boulangerit, Kol                              | ellit         | ; Lt        | zonit  |        | •     |        |        | •     | •           | 1270 |
| Oxyde:                                                   |               |             |        |        |       |        |        |       |             |      |
| Eis                                                      |               |             |        |        |       |        |        | _     | _           | 1270 |
| Periklas ; Korund, Rubin, S.                             | apnh          | ir          | •      | •      | •     | •      | •      | :     |             | 1271 |
| , , , , , , , , , , , , , ,                              | -22-          | _           | •      | •      | •     | •      | •      | •     | •           |      |

# Inhaltsverzeichnis.

| Disthen; Eisenglanz; Titaneisen                                          |         |       |           |            |        | •     | •     | 1272 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|-------|------|
| Arsenige Saure; Amethyste .                                              |         |       |           |            |        |       |       | 1278 |
| Katzenauge, Chalcedon; Tridymi                                           | t: Op   | al: I | nfusc     | riener     | le .   |       |       | 1274 |
| Zirkon                                                                   |         |       |           |            |        |       |       | 1275 |
| Thorit, Kyrtolith; Zinnstein (Hol                                        | zzinn   |       |           |            |        |       |       |      |
| Rutil (Ilmenorutil)                                                      |         |       |           |            |        |       |       | 1277 |
| Rutil (Ilmenorutil) Brookit                                              |         |       |           |            |        |       | _     | 1278 |
| Pyrolusit; Pleonaste Latiums; C                                          | erven   | tit : | Chro      | meisen     | atain  |       | •     | 1279 |
| Magneteisen; Rutil                                                       |         |       |           |            |        |       | :     |      |
| Brauneiseners; Heubachit; Ant                                            | imana   | .cker | ·<br>(Cer | ventit     | bra    | Sethi |       |      |
| Manganerze                                                               |         |       |           |            |        |       |       | 1281 |
| Psilomelan                                                               |         |       | :         |            | •      |       |       |      |
|                                                                          | -       |       | -         |            |        |       |       |      |
| Haloïdsalze :                                                            |         |       |           |            |        |       | •     |      |
| Salain - Staingele                                                       |         |       |           |            |        |       |       | 1288 |
| Sylvin; Steinsalz<br>Bischofit                                           | •       | •     | •         |            | •      |       | •     |      |
| Dischont                                                                 | · .     |       | •<br>!!   | <br>4b     | •      | •     | •     | 1285 |
| Hornquecksilber; Jodobromit; Sa                                          | rawak   | It; P | iuiss     | patn .     | •      | •     |       | 1286 |
| Lacunonen : I nomaenonen : L Aloi                                        | KOIII . | •     | •         |            | •      |       | •     | 1287 |
| Kryolith                                                                 | •       | •     | •         |            | •      | •     | •     | 1288 |
| Borate; .Carbonate; Carbonat                                             | e mi    | t Su  | lfat      | en:        |        |       |       |      |
| Franklandit; Kalkspath .                                                 |         |       |           |            |        |       |       | 1288 |
| Predazzit; Eisenspath; Sphäroside                                        |         |       |           | • •        | •      | :     | •     | 1289 |
| Kohleneisensteine, Roth- und Bra                                         |         |       | Ina       | ·<br>Maama | tainan |       |       |      |
| spath; Aragonit; Strontianit                                             |         |       |           |            |        |       |       |      |
| Barytocalcit; Bismuthosphärit                                            |         | •     | •         |            | •      | •     | ٠     |      |
|                                                                          |         |       |           |            |        |       |       |      |
| Leadhillit (Maxit)                                                       | •       | •     | •         | • •        | •      | . •   | •     | 1234 |
| Sulfate:                                                                 |         |       |           |            |        |       |       |      |
| Claubanit . Albumananath                                                 |         |       |           |            |        |       |       | 1009 |
| Glauberit; Schwerspath .                                                 | •       | •     | •         |            | •      | •     | •     | 1293 |
| Coelestin                                                                | ٠       | ٠ _   | •         |            | •      | •     | •     | 1294 |
| Bleivitriol; Lanarkit; Glaubersalz                                       | ; Gy    | )s; B | zmiki     | it .       | •      | •     | •     | 1295 |
| Coelestin Bleivitriol; Lanarkit; Glaubersalz Keramohalit; Ihleït; Blödit | •       | •     | •         |            | •      | •     | •     | 1296 |
| Magnesia-Alaun; Sonomaït; Pikro                                          | alum    | ogen  | Ala       | unstei     | n.     | •     | ٠     | 1297 |
|                                                                          |         |       |           |            | _      |       |       |      |
| Phosphate; Arseniate; Van faten:                                         | adin    | ate;  | Ph        | osph       | ate :  | mit ! | iu i- |      |
|                                                                          |         |       |           |            |        |       |       |      |
| Monazit (Turnerit); Triphyllin                                           | •       | •     | •         |            | •      |       |       |      |
| Roselith; Vivianit; Ludlamit                                             | •       | •     | •         |            | •      |       |       | 1299 |
| Skorodit; Strengit                                                       | •       |       | •         |            | •      | •     | •     | 1300 |
| Skorodit; Strengit<br>Barrandit; Würfelers; Wawellit;                    | Varia   | scit  | •         |            |        |       |       | 1801 |
| Volborthit; Struvit; Uranocircit                                         |         |       | •         |            |        |       |       | 1302 |
| Zeunerit, Uranospinit; Walpurgii                                         | a; Ap   | atit, | Phos      | phorit     |        | ٠.    |       | 1808 |
| Kalkphosphate (Sombrerit, Pyrocl                                         | esit) : | Rene  | dantii    | Ł.         |        |       |       | 1804 |

| Silicate; Silicate mit                                                               | Titanaten.    | Zirl       | coniat   | en,    | Nio    | baten.   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|--------|--------|----------|--------|
| Vanadinaten:                                                                         |               | ,          |          | •      |        |          |        |
|                                                                                      |               |            |          |        |        |          |        |
| Andalusit                                                                            |               |            |          | •      | •      |          |        |
| Disthen; Topas                                                                       |               |            |          |        | •      |          | 1305   |
| Termaline; Homilit .                                                                 | <u>.</u> .    |            | •        | •      | •      |          | 1306   |
| Turnaline; Homilit Gadolinit; Orthit, Allanit; Olivin; Cuspidin, Neochry             | Vesuvian      | • •        | •        | •      | •      |          | 1307   |
| Olivin; Cuspidin, Neochry                                                            |               |            |          | •.     | •.     |          | 1308   |
| Humit, Chondrodit; Lievr                                                             | it            | • •        | •        | •      | •      |          | 1309   |
| Kieselsink; Mancinit; Kuj                                                            | ofergrün      |            | •        | •      | •      |          | 1310   |
| Gramat                                                                               | • •           |            | •        | •      | •      |          | 1311   |
| Mejonit                                                                              | • •           | • •        | •        | •      | •      |          | 1818   |
| Skapolith; Loucit; Sodalit                                                           | h, Eläolith   | •          | •        |        | •      |          | 1314   |
| Nephelin ; Hauyn (Berzelin                                                           | ı); Glimme    | t.         | •        |        |        |          | 1815   |
| Nephelin; Hauyn (Berzelin<br>Wilnewit (Xanthophyllit);<br>Antvedsonit, Zirkon; Titan | Astrophylli   | ŧ.         |          |        |        |          | 1817   |
| Arfvedsonit, Zirkon; Titan                                                           | . eruža       |            | •        | •      |        |          | 1818   |
| Pseudophit; Amesit; Vene                                                             | rit .         |            |          |        |        |          | 1819   |
| Thuringit: Meerschaum (S                                                             | epiolith)     |            | •        | •      |        |          | 1820   |
| Serpentin; Glaukonit; Ens                                                            | tatit .       |            | •        |        |        |          | 1321   |
| Hypersthen, Diallag; Bron                                                            | zit, Augit (  | Chromd     | liopsid) |        |        |          | 1822   |
| Augit (Salit, Fassait) .                                                             |               |            | •        |        |        |          | 1828   |
| Augit (Salit, Fassaït) .  Triphan; Castor (Hydrocae Anthophyllit; Hornblende         | torit) ; Kies | elmangs    | m; Mil   | arit   |        |          | 1828   |
| Anthophyllit; Hornblende                                                             | (Grammatit,   | Hexag      | onit, U  | ralit) | 1      |          | 1826   |
| Arfvedsonit; Beryll, Leuke                                                           |               |            |          |        |        |          | 1827   |
| Chabasit, Phakolith .                                                                |               |            |          |        |        |          |        |
| Herschelith, Seebachit, Gra                                                          | elinit. Levy  | n.         |          |        |        |          | 1329   |
| Chabasit; Phillipsit; Laun                                                           | ontit .       |            | -        |        |        |          | 1830   |
| Leonhardit                                                                           |               |            | •        |        | •      |          |        |
| Desmin; Harmotom; Natro                                                              | lith: Giam    | nndin      | •        | •      |        |          | 188    |
| INDOFFICE ( A meronanatain)                                                          | • Nanidin     |            |          | •      | :      |          | 183    |
| Astronorthoklas                                                                      | , commun      | • •        | . •      | •      | •      |          |        |
| Curinit . Reputfoldeneth                                                             |               | • •        | •        | •      | •      |          | 188    |
| Casinit; Barytfeldspath  Mit; künstlicher Orthok                                     | 100           | • •        | ••       | •      | •      | •        | 1836   |
| Abit; künstlicher Orthok<br>Vigeklas; Andesin; Felds                                 | methe eng N   | <br>Io Von |          | •      | •      | •        | 188    |
| implies; Madin , Hallows                                                             | ipaeno aus N  | 16M-10I    | ь.       | •      | •      | •        |        |
| Anthit; Kaolin; Halloys<br>Cheropal (Nontronit); Gra                                 | u, Anophau    |            | •        | •      | •      | •        |        |
| Carronal (Nontrolli); Gra                                                            | mentit; Aer   |            | •        | •      | 1542   | •        |        |
| Camierit; Friedelit; Tital                                                           | nt (opnen);   | penori     | omit;    | LOSC   | эептіп | •        | . 1840 |
| Titanate; Titanate mit                                                               | Niobaten;     | Tants      | late;    | Nio    | bate   | ; Anti   | -      |
|                                                                                      |               |            |          |        |        |          |        |
| Perowskit (Dysanalyt) Euxenit, Aeschinit, Dyss                                       | nalyt; Mikr   |            |          |        |        | oit (Her |        |
| mannolith); Hatchett                                                                 |               |            |          |        |        |          |        |
| tinghofit)                                                                           |               |            | -        |        |        |          |        |

| XLIV                                 | Inh              | altsve | rseich | niß.  |       |         |        |       |      |              |
|--------------------------------------|------------------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|-------|------|--------------|
| Yttrotantalit                        |                  |        |        |       |       |         |        |       |      | 1846         |
| Perowskit (Dysanalyt)                | •                | •      | :      | •     | ·     | ·       | :      | :     | •    | 1847         |
| Sipylit                              | •                | •      |        |       |       |         |        |       | •    |              |
| Sipylit                              | •                | Ī      |        | ·     | •     | -       | •      | •     | ·    | 1348<br>1349 |
| Organoïde:                           | -                | ••     | •      | •     | ·     | ·       | •      | ·     | •    | 10.10        |
| J                                    |                  |        |        | •     |       |         |        |       |      |              |
| Bernstein; Copalin; Petro<br>Asphalt |                  |        |        | •     | •     | :       | •      | •     | •    | 1350<br>1851 |
| Pseudomorphosen; Ver                 | rstoi            | nert   | ngsr   | nitte | al:   |         |        |       |      |              |
| Zinnstein; Rutil; Magnetei           |                  |        | _      |       |       | . Cin   | alit.  | Vi-i- | mit  | 1959         |
| Zimistem; Kum; magneter              | isen ;           | Draui  | ierren | ; ma  | THOUS | i; CIII | 10111; | AIAIM | KILL | 1902         |
| C<br>Allgemeines; Vulcanism          | hemi             |        |        |       |       | e ta m  | orph   | ism   | 15;  |              |
| Topographie:                         |                  |        |        |       |       |         |        |       |      |              |
| Vertheilung der Elemente             | auf              | den '  | Welt   | örpe  | rn    |         |        |       |      | 1353         |
| Vulcanismus als kosmisch             | e Ers            | chein  | ung    |       |       |         |        |       |      | 1854         |
| Vulcanismus; Bildung der             | Gan              | ge     |        |       |       | •       |        |       |      | 1855         |
| Dolomitisirung, Serpentini           | sirung           | ;; To  | pogra  | phie  |       | •       | •      | •     |      | 1356         |
| Untersuchung einzelne                | r Ge             | stei   | ne:    |       |       |         |        |       |      |              |
| Sericitschiefer; Gneis, St.          | ah l <b>st</b> e | infels | , Gra  | nit   |       |         |        |       |      | 1357         |
| Diallaggranulit (Trappgran           |                  |        |        |       |       |         |        |       |      | 1358         |
| Eklogit; Labradorporphyr,            |                  |        |        |       |       |         |        |       |      | 1359         |
| Gabbro                               |                  |        | •      |       |       |         |        |       |      | 1860         |
| Variolit; Melaphyrporphyr            | , Hor            | nblen  | de, A  | ugit, | Dior  | it, By  | enit   |       |      | 1861         |
| Norit, Diorit                        |                  | •      |        |       |       |         |        |       |      | 1862         |
| Diabas                               |                  |        |        |       |       |         |        |       |      | 1363         |
| Palacopikrit; Olivinfels (I          | herzo            | lith)  |        |       |       |         |        |       |      | 1864         |
| Nephelinpikrit; Trachyt (1           | Perlst           | ein);  | Phon   | olith |       |         |        |       |      | 1865         |
| Andesit; Basalt; Laven;              | Flysci           | h, La  | va d   | er Sc | hlam  | mvul    | cane   |       |      | 1866         |
| Saharasand                           | •                | •      |        |       |       |         | •      |       |      |              |
| Sandstein                            |                  |        |        |       | •     |         |        |       |      |              |
| Emanationen:                         |                  |        |        |       |       |         |        |       |      |              |
| Gas der Hundsgrotte .                |                  | •      |        | •     |       | •       | •      |       |      | 1868         |
| Wasseruntersuchungen                 | ı :              |        |        |       |       |         |        |       |      |              |

1369

1870

1380

Pelometer; atmosphärische Niederschläge

Meer- und Seewasser .

Flusswasser .

|                          | Inhaltsverseich               | XTA    |     |   |   |   |      |
|--------------------------|-------------------------------|--------|-----|---|---|---|------|
| Quellwasser              | : Deutsche                    |        |     |   |   |   | 1882 |
|                          | Oesterreichisch-Ungarische    |        |     |   |   |   | 1884 |
|                          | Serbische                     |        |     |   |   |   | 1386 |
|                          | Französische; Englische       |        |     |   |   |   | 1387 |
|                          | Amerikanische                 |        |     |   |   | • | 1888 |
| eteoriten<br>Allgemeines | : Kataloge; Theorie; Expe     | erimen | ite | • | • | • | 1390 |
| -                        | teoriten : Deutsche; Afrikani |        |     |   |   |   | 1393 |
|                          | Nordamerikanische             |        |     |   |   |   | 1394 |
|                          | Stidamerikanische             |        |     |   |   |   | 1398 |

•

# Abkürzungen in den Citaten.

| Eine eingeklammerte Z | ahl | hinter | einer | Abkürzung    | bedeutet,  | daſs   | díe | citirte | Bandzahl | die |
|-----------------------|-----|--------|-------|--------------|------------|--------|-----|---------|----------|-----|
| ei                    | ner | 2., 8  | R     | eihe [Folge, | série, ser | ies) i | st. |         |          |     |

- Am. Acad. Proc. bedeutet: Proceedings of the American Academie of arts and sciences.
- Am. Chemist : The American Chemist, edited by Chas. F. Chandler und W. H. Chandler. New-York.
- Anal. bedeutet: The Analyst, including the proceedings of the "society of public analysts".— London.
- Ann. Chem. Pharm. , Liebig's Annalen der Chemie u. Pharmacie, herausgegeben von F. Wöhler, H. Kopp, E. Erlenmeyer, J. Volhard. Leipzig u. Heidelberg.
- Ann. Chem.

  Liebig's Annalen der Chemie, herausgegeben von F. Wöhler, H. Kepp, A. W. Hofmann, A. Kekulé, E. Erlenmeyer, J. Volhard. Leipzig u. Heidelberg.
- Ann. chim. phys. , Annales de chimie et de physique, par Chevreul,
  Dumas, Boussingault, Regnault, Wurtz.
   Paris.
- Ann. min. , Annales des mines, rédigées par les ingénieurs des mines. Paris.
- Ann. Phys.

  Annalen der Physik und Chemie; neue Folge; unter Mitwirkung der physikalischen Gesellschaft in Berlin und insbesondere des Herrn H. Helmholtz herausgegeben von G. Wiedemann.

  Leipzig.
- Arch. néerland.

  Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles, publiées par la société hollandaise des sciences à Harlem et redigées par E. H. v. Baumhauer.

   La Haye.
- Arch. Pharm. , Archiv der Pharmacie, redigirt von E. Reichardt. — Halle a. S.
- Ber. bedeutet : Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin.
- Berg. Hütt. Ztg. "Berg- und Hüttenmännische Zeitung, red. von Br. Kerl und Fr. Wimmer. Leipzig.
- Berl. Acad. Ber. "Monatsberichte der Academie der Wissenschaften zu Berlin.
- Bull. soc. chim.

  Bulletin de la société chimique de Paris; comprenant le procés-verbal des séances, les mémoires présentés à la société et l'analyse des travaux de chimie pure et appliquée; par MM. J. Bouis, P. T. Clève, G. Daremberg, Ph. de Clermont, P. P. Dehérain, Ch. Friedel, Ch. Girard, A. Henninger, F. de Lalande, F. Le Blanc, A. Riche, G. Salet, P. Schutzenberger, G. Vogt, E. Willm, A. Wurtz.
- Chem. Centr. , Chemisches Centralblatt, redigirt von R. Arendt. Leipzig.

Chem. News bedeutet: Chemical News, edited by W. Crookes. — London.

Chem. Soc. J. , The Journal of the Chemical Society of London.

— London.

Compt. rend. , Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. — Paris.

Dingl. pol. J. , Polytechnisches Journal, herausgegeben von E. M. Dingler, später von J. Zeman u. F. Fischer. — Augsburg.

Gess. chim. ital. ... Gaszetta chimica italiana. -- Palermo.

Jahrb. geol. Reichsanst. bedeutet : Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. —, Wien.

Jahrb. Min. bedeutet: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie; von G. Leonhard u. H. B. Geinits. — Stuttgart.

JR. f. bedeutet: Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie und verwandter Theile anderer Wissenschaften. Unter Mitwirkung von C. Boettinger, C. Hell, H. Klinger, E. Ludwig, A. Naumann, F. Nies, H. Salkowski, G. Schulz, Zd. H. Skraup, W. Weyl, K. Zöppritz, herausgegeben von F. Fittica. — Gießen.

Jezaische Zeitschr. f. Med. u. Naturw. bedeutet : Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft; herausgegeben von der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. — Leipzig.

J. pr. Chem. bedeutet : Journal für praktische Chemie, herausgegeben von H. Kolbe. — Leipzig.

Landw. Vers. Stat. bedeutet: Die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen.
Organ für naturwissenschaftliche Forschungen auf
dem Gebiete der Landwirthschaft. Unter Mitwirkung sämmtlicher deutschen Versuchs-Stationen
herausgegeben von Friedrich Nobbe.— Berlin.

Leps. naturf. Ges. Ber. bedeutet : Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig.

Land gool. soc. Q. J. bedeutet: The Quarterly Journal of the Geological Society. — London.

Lad.R. Soc. Proc. bedeutet: Proceedings of the Royal Society of London.

Ka. Mitth. bedeutet: Mineralogische Mittheilungen von G. Tschermak. — Wien.

Monit. scientif. bedeutet : Le monitour scientifique; Journal des sciences pures et appliquées; par le Dr. Quesneville. — Paris.

M. Arch. ph. nat. , Archives des sciences physiques et naturelles, nouvelle période. — Genève.

M. Jahrb. Pharm. , Neues Jahrbuch für Pharmacie und verwandte Fächer; herausgegeben von F. Vorwerk. — Speyer.

R Petersb. Acad. Bull., Bulletin de l'académie des sciences de St.-Petersbourg.

| N. F | Rep. | Pharm. | bedeutet | : | Neues | Repertorium | für | Pharmacie; | von | L. | A. |
|------|------|--------|----------|---|-------|-------------|-----|------------|-----|----|----|
|      | -    |        |          |   |       | ner. — Münc |     |            |     |    |    |

| Pharm. J. Trans. | n | Pharmaceutical<br>London. | Journal | and | Transactions. | _ |
|------------------|---|---------------------------|---------|-----|---------------|---|
|                  |   | Lionaon.                  |         |     |               |   |

Phil. Mag.

The London, Edinburgh and Dublin Philosophical
Magazine and Journal of Science, conducted by
R. Kane, W. Thomson and W. Francis.
London,

Rep. Br. Assoc. , Report of the ... Meeting of the British Association for the Advancement of Science. — London.

Russ Zeitschr. Pharm., Pharmaceutische Zeitschrift für Rußland; herausgegeben von der pharmaceut. Gesellschaft in St. Petersburg; redigirt von A. Peltz.

Sill. Am. J. , The American Journal of Science and Arts; J. D. Dana and B. Silliman. — Newhaven.

Verh. geol. Reichsanst. bedeutet : Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. — Wien.

Vierteljahrsschr. pr. Pharm. bedeutet: Vierteljahrsschr. für praktische Pharmacie; herausgegeben von G. C. Wittstein. — München.

Wien. Acad. Ber. bedeutet: Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Academie der Wissenschaften zu Wien.

Württemb. Jahresh.

Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. Herausgegeben von H. v. Fehling, O. Fraas, F. v. Kraufs, P. v. Zech. — Stuttgart.

Zeitschr. anal. Chem. bedeutet: Zeitschrift für analytische Chemie; herausgegeben von R. Fresenius. — Wiesbaden.

Zeitschr. geol. Ges. , Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. — Berlin.

Zeitschr. Kryst. , Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie.
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen des
In- und Auslandes herausgegeben von P. Groth.

— Leipzig.

Zeitschr. physiol. Chem. " Zeitschrift für physiologische Chemie, herausgegeben von F. Hoppe-Seyler. — Strassburg.

Weitere Abkürzungen entsprechen den obigen oder den ausführlichen Titeln so nahe, daß von einer erschöpfenden Verzeichnung hier abgesehen werden darf.

| Corresp. | bedeutet | Correspondens |
|----------|----------|---------------|
| corr.    | ,,       | corrigirt     |
| red.     | ,        | reducirt      |
| Gew.     |          | Gewicht       |
| resp.    | 77       | respective    |
| Thl      |          | Theil         |
| mea      | -        | enecifiech    |

in diesem Jahresbericht bedeuten die Symbole der Elemente die nackmeichneten Atomgescichte\*):

| Aluminium | Al=27,4                 | Jod         | J=127                 | Sauerstoff  | 0 = 16         |
|-----------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|
| Antimon   | 8b=120                  | Kalium      | K=89                  | Schwefel    | 8 = 82         |
| Arsen     | As=75                   | Kobalt      | Co=59                 | Selen       | 8e = 79,4      |
| Baryum    | Ba=137,1                | Kohlenstoff | C=12                  | Silber      | Ag=108         |
| Beryllium | Be=13,81)               | Kupfer      | Cu=68,5               | Siliciam    | Si=28          |
| Blei      | Pb=207                  | Lanthan     | La=139 <sup>6</sup> ) | Stickstoff  | N=14           |
| Bor       | Bo=11                   | Lithium     | Li=7                  | Strontium   | Sr=87,6        |
| Brom      | Br==80                  | Magnesium   | Mg=24                 | Tantal      | Ta=182         |
| Cadmium   | Cd=112                  | Mangan      | Mn=55                 | Tellur      | Te=128         |
| Claium    | Cs=188                  | Molybdän    | Mo=96                 | Thallium    | Tl=204         |
| Calcium   | Ca=40                   | Natrium     | Na=28                 | Thorium     | Th=231         |
| Cer       | Ce==138 *)              | Nickel      | Ni=59                 | Titan       | Ti=50          |
| Chlor     | C1=85,5                 | Niob        | Nb=94                 | Uran        | Ur=180         |
| Chrom     | Cr=52                   | Osmium      | Os=199                | Vanadium    | V=51,8         |
| Didym     | $Di = 145^{8}$          | Palladium   | Pd=106                | Wasserstoff | H=1            |
| Eisen     | Fe=56                   | Phosphor    | P=31                  | Wismuth     | Bi=210         |
| Erbium    | Er=170 4)               | Platin      | Pt=197                | Wolfram     | ₩o=184         |
| Phor      | <b>F1</b> =19           | Quecksilber | Hg=200                | Yttrium     | <b>Y=91</b> 7) |
| Gallium   | Gl=70                   | Rhodium     | Rh==104               | Zink        | $Z_n=65$       |
| Gold      | Au=197                  | Rubidium    | Rb=85,4               | Zinn        | 8n = 118       |
| Indiam    | In=113,4 <sup>5</sup> ) | Ruthenium   | Ru=104                | Zirkonium   | Zr=90          |
| hidiam    | Ir=198                  |             |                       |             |                |
|           |                         | l           |                       |             |                |

### \*) Nach Mittheilung von Prof. Naumann.

Alls Temperaturangaben beziehen sich, wofern nicht ausdrücklich das Gegentheil ausgesprochen ist, auf die hunderttheilige Scale.

<sup>&#</sup>x27;) Beryllerde = Be<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. — ') Ceriumoxyde = Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CeO<sub>2</sub>. — ') Didimoxyd = DigO<sub>2</sub>. — ') Erbiumoxyd = Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. — ') Indiumoxyd = In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. — ') Lauthanoxyd = Le<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. — ') Yttererde = Y<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Für die Beseichnung der **Maaße** und **Gewichte** sind diejenigen Abkürsungen gebraucht, welche nach Beschluß des Bundesraths durch Bekanntmachung im Reichsanzeiger vom 13. December 1877 sur Einführung für den amtlichen Verkehr, sowie den Unterricht in den öffentlichen Lehranstalten dem Bundesregierungen unterbreitet sind. Dieselben unterscheiden sich von den bisher im Jahresbericht üblichen nur wenig; es sind die folgenden:

|               | A.    | L    | Lnge          | ıma   | afse  | :    |       |
|---------------|-------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| Kilometer     |       |      |               |       |       |      | km    |
| Meter!        |       |      | •             |       |       |      | m     |
| Centimeter    |       |      |               |       |       |      | cm    |
| Millimeter    |       |      | •             | •     | •     |      | mm.   |
|               | B.    | Fl   | <b>ä</b> che: | ımaı  | afse  | :    |       |
| Quadratkilom  | eter  |      |               |       |       |      | qkm   |
| Hectar .      |       |      |               |       |       |      | ha    |
| Aar .         |       |      |               |       |       |      |       |
| Quadratmeter  |       |      |               |       |       |      | qm    |
| Quadratcentin | neter |      |               |       |       | •    | qem   |
| Quadratmillin | neter |      |               | •     | •     | •    | qmm.  |
|               | C.    | K    | irper         | maa   | ſse : |      |       |
| Kubikmeter    |       |      |               |       |       |      | cbm   |
| Hectoliter    |       |      |               |       |       |      | hl    |
| Liter .       |       |      |               |       |       |      | 1     |
| Kubikcentime  | ter   |      |               |       |       |      | ccm   |
| Kubikmillime  | ter   |      | •             |       |       |      | cmm.  |
|               | 1     | ο.   | Gew           | icht  | в:    |      |       |
| Tonne .       |       |      |               |       |       |      | t     |
| Kilogramm     |       |      |               |       |       |      | kg    |
| Gramm         |       |      |               |       |       | •    | g     |
| Milligramm    |       | •    | •             | •     |       |      | mg.   |
| E.            | So    | nsti | ge M          | [aaf: | seinl | eite | n:    |
| Meterkilogram | ım    |      |               |       |       |      | mkg   |
| Atmosphäre    |       |      |               |       |       |      | atm   |
| Calorie oder  | Wärn  | neei | nheit         |       |       |      | cal   |
| Procent .     |       |      |               |       |       |      | Proc. |
| Promille      |       |      |               |       |       |      | Prom. |
|               |       |      |               |       |       |      |       |

# Berichtigungen.

- Register zu den Jahresberichten 1857 bis 1866 :
- 8.30 rechts Z. 11 v. o. ist einsuschalten: 18 : Aethylsulfinverbindungen und Verwandtes 476.

### Im JB. f. 1865:

- 954 links Z. 15 v. u. ist einsuschalten: Cahours (A.), Aethylsulfaverbindungen und Verwandtes 476.
- Register zu den Jahresberichten 1867 bis 1876 :
- 8. 26 rechts Z. 18 v. o. schalte hinter (0.) ein: 75:
- 5. 31 links Z. 18 v. u. statt Stahl- lies
- 8. 44 links Z. 21 v. o. statt Piro lies
- 8.64 rechts Z. 25 v. o. schalte ein : secundärer Aethylbenzolalkohol 462.
- % 73 rechts Z. 24 v. o. statt 1299 lies 1199.
- 83 rechts, swiechen Z. 11 und 10 v. 0. schalte ein : 34 : Eklogit 1299.
- 8. 106 rechts Z. 26 v. u. statt Aricin =
  Cusconin lies Aricin neben Cusconin
- 8. 116 rechts Z. 10 v. u. statt Mycothanatom lies Mycothanaton.
- 5. 207 rechts Z. 3 v. u. statt 925 lies 1212.

# Im JB. f. 1871:

- § 602 Z. 6 v. o. statt Dibrombezoësäure lies Dibrombensoësäure.
- £ 643 Z. 12 v. o. statt 3,97 lies 8,87.

### Im JB. f. 1872:

§ 1218 rechts Z. 19 v. u. statt Isobutylalkol lies Isobutylalko-.

### Im JB. f. 1873:

6. 708 Z. 12 v. o. statt Lesemann lies Sesemann.

S. 1262 rechts Z. 15 v. o. statt Diphenylmethan lies Diphenylenmethan.

### Im JB. f. 1874:

- 8. 177 Anm. (3) statt 1873 lies 1872.
- S. 1861 rechts Z. 12 v. u. fehlt zu Gerichten (E. v.) : Eklogit 1299.
- 8. 1374 rechts Z. 7 v. u. statt 925 lies 1212.
- 1386 rechts Z. 19 v. u. statt Angustarinde lies Angusturarinde.
- S. 1396 rechts Z. 4 v. o. statt diastasisches lies diastatisches.

### Im JB. f. 1875:

- S. IX vor Z. 7 v. u. ist einzuschalten: optisch-chemische Untersuchungen.
- S. 713 Z. 13 v. o. statt Kretschmar lies Kretzschmar.
- 1320 links Z. 6 v. o. statt 1301 lies 1307.
- S. 1338 links Z. 22 v. o. statt Kretschmar lies Kretzschmar.
- 1349 links Z. 3 v. u. statt 607 lies 667.
- S. 1380 links Z. 15 v. o. statt Mikrolin lies Mikroklin.
- 1884 rechts Z. 13 v. o. statt Orcin: Const. 690, Best. 975 lies Orcein: Const. 690; Orcin: Best. 975.

### Im JB. f. 1876:

- S. XIX vor Z. 16 v. u. ist einzuschalten: Ketone.
- S. 429 Z. 14 v. u. statt Zagoumeny lies Zagoumenny.
- 8. 463 Anm. (1) statt 1876, 851 lies 1876, **1**, 851.
- S. 476 Z. 6 v. o. statt CO O-CH-CH<sub>8</sub>
  O-CH-CCl<sub>8</sub>

lies CO J. O-CH-CCls

- 8. 490 Anm. (2) statt 491 lies 419.
- S. 655 Z. 1 v. o. statt H. Limpricht lies G. Heinselmann.
- S. 749 Z. 12 v. u. statt Kretschmar lies Kretsschmar.

- 825 bis 827 Marginaltitel statt Aricin = Cusconin lies Aricin neben Cusconin.
- S. 1038 Z. 7 v. u. statt Sachse lies Sachsse.
- 1835 Z. 21 v. u. statt Aricin == lies Aricin neben.
- S. 1387 links Z. 1 v. o. statt Jacobson (O.): Kohlensäure im Meerwasser 214; Mesitylen und Pseucumol, Derivate 392 lies: Jacobsen (O.), Mesitylen und Pseudocumol, Derivate 392. Jacobson (O.), Kohlensäure im Meerwasser 214.
- S. 1889 links Z. 9 v. o. statt Kretschmar lies Kretzschmar.
- S. 1342 rechts Z. 14 v. o. und S. 1344 rechts Z. 19 v. o. statt Northon lies Norton.
- 1845 links Z. 10 v. u. statt pylisobutylbenzol lies pylisopropylbenzol.
- S. 1348 rechts Z. 17 v. o. statt Sachse lies Sachsse.
- S. 1356 rechts Z. 3 v. u. statt Zulkowski lies Zulkowsky.
  S. 1356 links Z. 6 v. u. statt Zagou-
- meny lies Zagoumenny. S. 1362 links Z. 20 v. u. statt Identität
- mit lies Vork. neben.
- S. 1368 rechts Z. 6 v. u. statt Identität mit lies Vork. neben.
- 1386 links Z. 22 v. o. statt Mikrolin lies Mikroklin.

### Im JB. f. 1877:

- S. 52 Z. 6 v. o. statt C. Schultz lies G. Schultz.
- S. 108 Marginaltitel statt Borsäure lies Bromsäure.
- S. 118 Z. 13 v. o. statt der lies des.
- S. 135 Z. 4 v. u. Spalte 3 statt (SO<sub>4</sub>) lies (SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.
- S. 201 Z. 6 v. u. statt eine lies einen.
- 244 Marginaltitel statt Calciumhyposulfit lies Calciumhyposulfat.
- S. 272 Z. 10 v. u. statt Carnelly lies Carnelley.
- S. 279 Z. 4 v. u. statt Cloiseaux lies Cloiseaux.

- S. 299 Z. 2 v. o. statt 38,85° lies 38,85°.
- 8. 815 Z. 14 v. o. statt Triäthylselenchorid lies Triäthylselenchlorid.
- S. 355 Z. 7 v. o. statt Carbrmide lies Carbamide.
- 375 Z. 3 v. u. statt Misitylen lies Mesitylen.
- 448 Marginaltitel statt Sulfurylchlorid und Amine gegen lies Amine gegen Sulfurylchlorid und.
- S. 463 Marginaltitel lies Amine statt Amide.
- 8. 494 Anm. (3) statt 335 lies 635.
- 504 Z. 5 v. u. statt Metadiäthylamidozbenzoësäure lies Metadiäthylamidobenzoësäure.
- S. 504 Z. 8 v. u. statt Saffranin lies Safranin.
- S. 508 Z. 2 v. o. statt Saffranin lies Safranin.
- S. 536 Z. 2 v. o. statt frührer lies früher.
- S. 568 Z 5 v. o. statt isoxylolsulfosaures lies isomonochlorxylolsulfosaures.
- S. 572 Z. 19 v. u. statt Dinitrosoresorcin lies Dinitrosorcin.
- S. 575 Z. 11 v. u. statt Mendelson lies Mendelsohn.
- S. 673 Anm. (1) ist falsch.
- 711 Anm. (2) statt f. 1875, 540 lies f. 1875, 535 und statt f. 1876, 585 lies f. 1876, 540.
- 8. 742 Z. 16 v. o. statt als lies aus. 8. 743 Z. 2 v. u. statt COC<sub>6</sub>H lies
- COC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. S. 886 u. 887 Marginaltitel statt Cincho-
- ninsalze lies Cinchonidinsalze.

  8. 891 Z. 9 v. o. statt Caillot lies
- Caillol.

  S. 991 Z. 6 v. n. statt Droadorff lies
- S. 991 Z. 6 v. u. statt Drosdorff lies Drosdoff.
- 1014 Z. 13 v. u. statt Ammericanus lies Americanus.
- 8. 1104 Marginaltitel statt aus lies von.
- S. 1191 Z. 18 v. u. statt Camachil lies Camichel.
- S. 1208 Z. 1 v. u. statt N. Gayon lies U. Gayon.
- S. 1248 Z. 10 v. o statt Dipierre lies Depierre.
- S. 1271 Z. 17 v. u. statt Erperimente lies Experimente.

# Allgemeine und physikalische Chemie.

#### Krystallkunde.

Th. Lie bisch (1) hat einen Beitrag geliefert zur analytischgeometrischen Behandlung der Krystallographie, welche die einfachste und natürlichete unter allen Methoden ist. Fr. Naumann definirte die Krystallflächen und folglich auch ihre Erzeugnisse, die Zonenaxen, als Punktgebilde und legte demgemäß Seiner Darstellung die Gleichung einer Krystallfläche in Punkteoordinaten zu Grunde. Da thatzächlich von der Ermittelung der Lege einer Krystallfläche vermittelst Fixirung der sie bestimmenden Punkte keine Anwendung gemacht wird, se ist die Einfährung von Punktcoordinaten in die geometrische Betrachtung der Krystalie nicht nothwendig. Es scheint daher der Versuch nicht überflüssig, von zweckmäßigeren Coordinaten Museugehen. Nach dem Zonengesetz von Chr. S. Weiss werden alle an einem Krystall möglichen Fläshen durch die Zonenaxen des Krystalls bestimmt, und zwar bestimmen zwei Zonenexen eine Krystellfläche, durch den Schnitt sweier Flächen entsteht eine Zonenaxe. Setzt man der Deduction der Krystallsichen und der Zonenaxen aus einander keine Grenze, so reprä-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. II, 182 bei 154; im Auss. Jahrb. Min. 1877, 525.

Jahresber. f. Chem. u. s. w. tür i877.

sentirt jeder der beiden auf diese Weise erzeugten, aus gleichartigen Elementen bestehenden Complexe eine zweifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit. Da nur die Richtung, nicht die absolute Lage der Krystallflächen und der Zonenaxen bestimmt ist, so kann man sich den Complex der Krystallflächen als ein Ebenenbündel vorstellen, dessen Schnittgeraden dem Complex der Zonenaxen entsprechen. Jede Fläche erscheint als Träger eines Büschels von Zonenaxen, jede Zonenaxe als Träger eines Büschels von Flächen. Diese in dem Zonengesetze enthaltene Beziehung zwischen Krystallflächen und Zonenaxen kann durch den Satz ausgedrückt werden : Die an einem Krystell möglichen zweifachen Mannigfaltigkeiten der Flächen und der Zonenaxen stehen sich dualistisch gegenüber. Die Auffassung, der zu Folge die Krystallflächen als Punktgebilde betrachtet wurden, führte unvermeidlich zu dem Uebelstande, dass der zwischen Krystallflächen und Zonenaxen herrschende Dualismus eines vollkommen entsprechenden analytischen Ausdracks entbehrte. Eine Krystalldäche wurde durch eine Gleichung dargestellt, eine Zonenaxe erforderte zwei Gleichungen. Eine derertige Unsymmetrie der analytischen Ausdrücke für Fläcken und Zonenaxen ist aber nicht naturgemäß. Aus dieser Erwägung fließt für eine analytisch-geometrische Behandlung der Krystallographie die Forderung, Krystallstächen und Zonenaven als selbständige Blemente einauführen und die Gleichung einer Fläche in Zonenawencoordinaten, die Gleichung einer Zonenace in Flächencoordinaten zu Grunde zu begen. Dem zwischen diesen Gebilden bestehenden Dualismus wird eine genan entsprechende Darstellung zu Theil, wenn mit Hülfe peasend gewählter Flächencoordinates  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  and Zonesaxencoordinates  $\xi_1$ ,  $\xi_2$ ,  $\xi_3$  eine in den m, & (in 1, 2, 3) symmetrische lineare Gleichung  $\mu_1 \xi_1 + \mu_2 \xi_2 + \mu_3 \xi_3 = 0$  aufgestellt wird, welche, je nachdem man des eine oder des andere in ihr auftretende Größensystem als constant betrachtet, die allgemeine Gleichung einer Fläche oder einer Zonenaxe darstellt und welche erfüllt sein muß, wenn die Fläche  $\mu$  die Zonenaxe  $\xi$  enthalten soll. Liebisch legt nun dar, in wie naher Beziehung diese Coordinaten zu den

Parametern und den Indices stehen, so dass die Vortheile einer melytischen Entwicklung der geometrischen Verhältnisse der Krystalle nicht an die Einführung der dem vorliegenden Gegenstad fremden Punktcoordinaten gebunden erscheinen. - Liebisch (1) behandelt in einer Fortsetzung die Zwillingskrystalle md untersucht insbesondere die Einschränkungen, welche der Fr. Naumann'sche (2) Satz, dass die Zwillingsaxe allgemein eise krystallograph reelle Linie, also entweder eine der Axen der Krystallreihe, oder eine Kante, oder eine Flächennormale irgend einer ihrer Gestalten sei, zu erleiden hat. Untersuchungen über die Zwillinge asymmetrischer Krystalle geht hervor, dass die Angabe der Drehungsaxe in die Fassung des allgemeinen Gesetzes der Zwillingsbildung aufzunehmen ist, welches demnach, auf alle beobachteten Fälle erweitert, lauten würde: Zwei Individuen einer Krystallgattung bilden einen Zwilling, wenn sie derart verbunden sind, dass sie durch eine Drehung des einen Individuums um 1800 um eine gewisse, hinsichtlich ihrer Lage zu möglichen Flächen und Kanten der Krystallgattung bestimmbare Linie in parallele Stellung gebracht werden können. Für die nähere Bestimmung der Zwillingschene und der Zwillingsaxe sind nun theoretisch vier Möglichkeiten vorhanden, deren Vorkommen in der Natur durch die verliegenden Beobachtungen bestätigt wird: 1) Zwillingsebene and Zwillingsaxe besitzen rationale Indices; 2) die Zwillingscheme besitzt rationale Indices, die Zwillingsaxe nicht; 3) die Zwillingsaxe besitzt rationale Indices, die Zwillingsebene nicht; 4) weder die Zillingsebene noch die Zwillingsaxe besitzt ratiomale Indices. Hiernach wird nun untersucht, wenn der Fall 1), suf welchen sich für orthoëdrische Formen der angeführte Naumann'sche Satz besieht, eintritt, wodurch zugleich dessen Einschränkungen ersichtlich werden.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 25, 74 bis 90. — (2) Fr. Naumann, Lehrb. der reinen und angewandten Krystallographie, 1830, 25, 202. Der Satz ist wiederheit is: A. Schrauf, Physikal. Min. 1866, 2, 185, und in: E. S. Dana, Text Book of Mineralogy, 1877, 89.

O. Lehmann (1) hat eine umfassende Arbeit über das Wachsthum der Krystalle mitgetheilt. Die Umstände, unter welchen sich eine Substanz krystallinisch ausscheidet, and auscheinend sehr mannigfaltige; in der That führen sie sich indess auf die folgenden Fälle zurück: 1) Ausfällung durch Entziehung des Lösungsmittels; 2) Ausfällung durch chemische Reagentien; 3) Erstarren der geschmolzenen Masse; 4) Condensation des Dampfs; 5) Umwandlung fester physikalisch isomerer Modificationen; 6) elektrolytische Ausscheidung. Von diesen sechs Fällen sind eigentlich die vier ersten nicht wesentlich verschieden, denn die Ausfällung durch chemische Reagentien geschieht nur dann krystallinisch, wenn der betreffende Niederschlag in einer der zusammengebrachten Flüssigkeiten etwas löslich ist. Die meisten chemischen Niederschläge erweisen sich daher, mikroskopisch untersucht, amorph oder kryptokryatallinisch, andere wieder zeigen verschiedene Beschaffenheit je nach der Art und Weise ihrer Entstehung. Chlorsilber z. B., welches durch Zusammenbringen von salpeters. Silber-Ammoniak und Salzsäure schön krystallinisch ausfällt, läßt sich durch Vermischen von salpeters. Silber mit Chlorcalcium nur als anscheinend amorpher Niederschlag erhalten. Substanzen, welche in den angewandten Flüssigkeiten unlöslich sind, fallen gänzlich amorph aus, z. B. Schwefelmetalle. Es ist hieraus zu schließen, daß die Bildung krystallinischer Niederschläge auf chemischem Wege darauf beruht, dass die neugebildete Substanz sich erst in dem einen Reagens löst und dann allmählich bei fortschreitender Zerstörung desselben ausfällt, wie jede gelöste krystallisirbare Substanz bei Entziehung des Lösungsmittels. Dass sich ferner die Krystallbildung beim Erstarren geschmoleener Massen und bei der Sublimation ebenfalls auf den ersten Fall reducirt, wurde in einer anderen Abhandlung (2) näher begründet, woseibst wahrscheinlich gemacht wurde, dass der feste, flüssige und gas-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1877, 1, 453 bis 496, nebst drei Tafeln mit etwa 100 Zeichnungen. — (2) Dieser Bericht S. 36 bis 38.

amige Zustand eines Körpers verschiedene physikalisch isomere Medificationen desselben sind, von denen die feste mit der fittsigen und gasförmigen mischbar ist. Der Vorgang des Ersarrens und der Sublimation kommt also ebenfalls der Auscheidung einer Substanz aus einer Lösung in Folge der Entschung des Lösungsmittels gleich, insofern letzteres in diesem Falle durch fortschreitende Umwandlung zerstört wird. Im Folgenden werden deshalb diese vier Arten der Krystallbildung in dem bezeichneten Sinne als identisch betrachtet. Die Thatsache. daß, wie sich zeigen wird, die Erscheinungen in allen vier Fillen durchaus analoge sind, mag diese Annahme noch bekräftigen. Die beiden unter 5) und 6) bezeichneten Fälle scheinen indefa wesentlich verschieden von den betrachteten und wurden daher von der folgenden Untersuchung ausgeschlossen, deren Zweck sich demnach kurz dahin präcisiren läset: "Die Gesetze der Krystallisation gelöster Substanzen in Folge der Entziehung des Lösungsmittels aufzufinden und zu erklären." Die zu besprechenden Erscheinungen können wohl am einfachsten in folgende drei Gruppen eingetheilt werden : 1) Bildung regelmäßiger Krystalle. 2) Bildung von Krystallen mit unregelmässiger Form. 3) Bildung von Krystallen mit unregelmäßiger Structur. ietst am meisten untersucht wurde der erste Fall. Namentlich sichte man aus den Annahmen der Molekulartheorie und unter Zagrundelegung eines bestimmten Princips der Krytallstructur Te verschiedenen möglichen Arten der Krystallformen zu ermitteln und überhaupt die Bildung dieser regelmäßigen Gestalten m erklären. Lehmann ist hierauf nicht näher eingegangen, de sich für Ihn vor Allem um Ermittelung der Bedingungen bendelte, unter welchen die eine oder andere Art der Krystallbildung stattfindet und da natürlich die Umstände, welche der Bildung unregelmässiger Krystalle ungtinstig sind, zur Bildung regelmäßiger führen.

Derselbe betrachtet zunächst die Anomalien der Form. Die hierher gehörigen Krystallgebilde bezeichnet man gewöhnlich als Wachsthumsformen oder Krystallskelette. Ausführlich wurden dieselben hauptsächlich beim regulären System an den

Chloriden von Kalium, Natrium und Ammonium durch A. Knop (1) untersucht. Lehmann beschreibt die Methode der mikroskopischen Beobschtung (2), nach welcher Er Beispiele aus allen Systemen beschafft hat, nämlich durch Untersuchung folgender Körper: Salmiak, salpeters. Baryt, Chlorkalium, Chlorsilber, Phosphor, Kupferchlortir, salpeters. Ammoniak, Kupfer chlorid - Chlorammonium, Campher, Kali-Natron-Ammoniak-Salpeter, Jod, rhombischer Kali- und Ammoniak-Salpeter, salpeters. Silber, übermangans, Kali, Ferridevankalium, chlors, Kali, Eisenvitriol, Kupfervitriol. Aus den beobachteten Erscheinungen läßt sich folgendes Gesetz erkennen: Ist eine Substanz in einer Flüssigkeit gelöst und scheidet sich in Folge der Entziehung des Lösungsmittels in Krystallen aus, so nehmen diese eine um so unregelmäßigere Form an, je rascher ihre Bildung vor sich geht, je zäher die Lösung und je schwieriger die Substanz selbst löslich ist. Statt dass sich nämlich der Krystall, wie bei normalem Wachsthum, durch ebene Flächen begrenzt, die nirgends einspringende Winkel bilden, treten in diesem Falle die Ecken sehr bald weit über die übrige Masse hervor und zwar mit abnehmend beschleunigter Geschwindigkeit. Weiter setzen sich an die hierdurch entstandenen Aeste secundäre an, an diese wieder tertiäre u. s. f., so dass nun der Krystall entweder nur von krummen Flächen begrenzt wird, oder von solchen ebenen, welche auch einspringende Winkel bilden. Die Structur bleibt hierbei durchaus regelmäßig; denn stellt man die Bedingungen des normalen Wachsthums her, so füllen sich die Lücken bald wieder aus und es entsteht aus dem anfänglichen Krystallskelett ein vollkommen regelmäßiger Krystall, der sich höchstens durch zufällig übrig gebliebene Höhlungen (Flüssigkeitseinschlüsse) von einem normal gewachsenen unterscheidet. Aendern sich die Umstände derart, dass der Krystall seinen Habitus wechselt, so hat diess immer auch eine Aenderung der Axen maximalsten Wachsthums zur Folge, in dem Sinne, dass

<sup>(1)</sup> JB. f. 1867, i. - (2) Vgl. diesen JB. 5. 82.

stats die Stellen stänketer Zuschfünfung Stellen intensivsten Wachsthums bleiben. Es stimmt dieses empirische Gesetz nicht ser mit all den gahlreichen Beobschtungen überein, sondern es man soger nie eine Ausnahme davon zu erkennen, so dass wohl mit Recht als empirisches Gesets, hingestellt werden def. Lehmann versucht nun; dasselbe theoretisch absuleiten. Zunächst zeigt Derselbe ausführlich, daß die Erklärung der Aggregation der Globuliten - thergättigter Tröpfchen, wie sie school Frankenheim beobachtet hatte, welche immer mehr und mehr von dem nuch in ihnen enthaltenen Lösungsmittel sbyeben und so allmählich zu festen isotropen Kitgelchen ersterren - keineswags die Annahme von mit pelarer Attractionskmit begabten Krystellembryonen im Sinne von Vogelsang (1) und won Behrens (2) erfordert, so dass diese wichtigste Stütze der Ansicht, es seien die Krystallskelette Producte einer polar verbeilten Attractionskraft, hinfällig wird, Immerhin konnte sher diese Ansicht selbst dennoch der Wirklichkeit entsprechen. Dies scheint indess aus folgendem Grunde höchst unwahrscheinich Sind nämlich die Stellen stärksten Wachsthums in der That die Stellen größter Anziehung, so würe zu erwarten, daß bei der Umkehrung des Vorgange, beim Auflögen der Krytalle, am wenigsten angegriffen witrden. Allein diess findet in Wirklichkeit durchaus nicht statt, sundern gerade das Gegenheil. Lässt man nämlich einen Krystall unter denselben Verlitsissen, unter welchen er beim Wachsen die Form eines Lystallakeletts annehmen würde, sich auflösen, so sicht man Ecken am schnellsten sich auflösen und kurz vor dem välligen Verschwinden hat der Krystell fast immer die Form einer Kugel oder eines Ellipsoïds, letztere, wenn er ursprünglich meh einer oder zwei Dimensionen unverhältnismässig groß megebildet war. Aus diesen Gründen schien es nöthig die Urache der betrachteten Erscheinung in etwas Anderem zu

ielo a c H

<sup>(1)</sup> Die Krystalliten. Heriungegeben v. Ferd. Zirkel, Bonn 1875, S. 43.

- (3) Die Krystalliten. Kiel 1874, S. 105.

suchen und Lehmann glaubt sie in den rings um den Krystall herrschenden Concentrationsverhältnissen gefunden zu haben : Ein Krystall, in eine gerade gesättigte Lösung der Substanz gebracht, kunn nicht wester wachsen, denn sonst würde die Lösung wieder verdünnt und der Zuwachs aufs neue entfernt. Nothwendig zur Krysteilbildung ist also sunächet, dass eine wenn auch noch so geringe Uebersättigung vorhanden sei. Denke man sich nun in einem Punkte einer solchen übersättigten Lösung einen Krystall entstehend, so wird zweierlei eintreten : durch das Wachstlium des Krystalle wird die Concentration in der Nähe gestört und zwar verringert, durch die Diffusion der Substant in der Lösung wiederhergestellt, vergrößert. Die Concentration in der Nähe des Krystells ist also abhängig 1) von der Schnelligkeit des Wachsthums, 2) von der Stärke des Diffusionsstromes. Je größer erstere im Verhältniß zur letzteren, um so beträchtlicher wird auch die Störung der Concentration ausfallen. Welcher Art diese Störung ist, läfst sich nun leicht folgendermaßen erkennen. Nimmt man zunächst den idealen Fall, in welchem der Krystall nur substanzentziehend wirkt, ohne sich gleichzeitig zu vergrößern und die Diffusion das Entzogene immer wieder ersetzt, dann ist offenbar die Krystalloberfläche eine Niveaufläche, denn längs ihr herrscht die Concentration der Sättigung. Eine Kugel in einiger Entfernung von dieser um den Mittelpunkt des Krystalls beschrieben ist ebenfalls eine Niveaufläche, denn auf ihr ist die Concentration nicht mehr merklich verschieden von der der Flüssigkeit fern vom Krystall. Offenbar mussen sieh nun, da sich ja die Concentration stetig andert, auch die zwischen beiden liegenden Niveauflächen stetig ändern, also Uebergangsformen zwischen der Form des Krystalls und der Kugel sein, und, was namentlich wichtig, an den Stellen stärkster Zuschärfung müssen sie sich am dichtesten drängen, dort ist also das stärkste Gefälle der Concentration, mithin der stärkste Diffusionsstrom und in Folge dessen das intensivste Wachsthum. Geht man nun von diesem idealen Falle über zu dem wirklich stattfindenden, so wird man jedenfalls der Wirklichkeit sehr nahe kommen, wenn

ma die nüheren Umstände der Krystallisation im idealen Falle n sir kursen Intervallen in folgender Weise geändert denkt. Maddem der Krystall unter den gegebenen Umständen während des ersten Intervalla gewachsen, werde nun plötzlich sein Volum m das des Aufgenommenen vergrößert und zwar an jeder Stelle entsprechend der Menge der daselbst angelagerten Subsans. Ferner werde der Salzgehalt der Lösung um soviel versindert, als die Diffusion in Wirklichkeit zu wenig geliefert latte. Unter diesen gefinderten Umständen wachse der Krysteil un bis sum Ende des sweiten Intervalle; alsdann werde wieder seine Gestalt und die Concentration der Lösung in derselben Weise wie zu Ende des ersten Zeitabschnittes geändert u. s. f. Es ist dann letar, dass der Krystall am intensivsten wachsen mais nach den Stellen stärkster Zuschärfung und swar mit beschleunig ter Geschwindigkeit, da ja durch das Wachsthum die Zuschärfung der Ecken immer mehr zunimmt. Endlich muß die Beschlennigung eine abnehmende sein, denn durch die Abnahme der Concentration wird die Geschwindigkeit des Wachsthans verringert. Es läfet sich selbst der Fall denken, daß die Concentration derart sinkt, dass der Krystall kaum mehr merk-Ich weiter wächst; dann wird auch sein Wachsthum wieder regelmäßiger werden, es wird die sog. "Ergänzung" eintreten; men wird desshalb bald überalt regelmäßige scharfe Kanten and Ecken hervortreten schen. Im Weiteren wird sich der Krystall verbalten wie ein unregelmäßiges Stück eines solchen, des dem langsamen Krystallisiren überlassen wurde, d. h. es werden sich allmählich immer mehr Lücken ausfüllen, bis schliefssich die vollkommen regelmäßige Form erreicht ist. Es ist also biermit dargethan, dass ein Krystall bei hinreichender Schnelligheit der Ausbildung und ungentigender Diffusion der Lösung wit abuchmend beschleunigter Geschwindigkeit am meisten such den Hichtungen stärkster Zuschärfung vergrößern mußi und da ferner die Schnelligkeit der Ausbildung durch rasches Verdampfen oder Abkühlen der Lösung unter Anwendung danner Schichten gesteigert werden kenn, die Diffusion aber dereh Viscosität der Lösung und Schwerlöslichkeit der Substanz

vermindert wird, so it hiermit das früher gefundene experimentelle Gesets, wenigstens der Hauptesche nach, auch theeretisch erklärt. Dass weiter das Wachsthum sich mit dem Krystallhabitus ändern muss, ist aus der gegebenen Erklärung ohne Weiteres ersichtlich, und tiber die Bildung secundärer und tertiärer Aeste kann dieselbe leicht in folgender Weise Rechterschaft geben. Die krummen Begrensungsflächen der einfachen Wachsthumsäste streben, wie diess ja allgemeine Eigenschaft der Krystalle ist, sich zu gesetzmäßeigen Krystallflächen zu ergänsen. Zunächst wird sieh also in der Nähe der wachsenden Spitze, woselbst reichlicher Stoffzufluß stattfindet, eine secundäre auf der Seitenfläche erheben, ähnlich wie jene einen Hof um sich bilden und in Folge dessen mit verstärkter Geschwindickeit aus der Fläche hervortreten, einen secundären Ast bilden. Der primäre hat sich indels ebenfalls verlängert und außerhalb des Hofes des ersteren wird sich nun gans ebenso ein sweiter segundärer Ast ansetzen, bald darauf außerhalb seines Hofes ein dritter u. s. w., so dass sich während des Wachsthums des primären Astes seine Seitenflächen mit gleich abstehenden secundëren bedecken, die natürlich anderen Wachsthumsästen parallel sein müssen. Gans in ähnlicher Weise bedecken sieh nun diese secundären mit tertiären u. s. f. Diese Erklärungsweise vermag also über sämmtliche beobachtete Erscheinungen hinreichend Aufschuß zu geben und gewinnt dadurch große Wahrscheinlichkeit. Man könnte indess gegen dieselbe einwenden, dass die zu Grunde gelegte Anschauung bestiglich der Concentration der Flüssigkeit rings um den Krystall vialleicht doch nicht der Wirklichkeit entspreche, dass dort etwa die Flassigkeit in Folge der Wirkung der Krystalloberfläche concentrirter sei und Achaliches. Allein Lohmann weist nach, daß der von der Theorie geforderte relativ substansarme Hof rings um einen wachsenden Krystall in der That vorhanden ist und sich erkennen lässt: 1) an der Verschiedenheit der Färbung der Lösung in der Nähe des Krystalls; 2) an den Strömungen in Folge von Dichtedifferenzen; 3) an dem Aufhören des Wachsthums eines Krystalls in der Nähe eines andern; 4) an den in

der Nähe eines wuchsenden Krystells stattfindenden Dissoeistienserscheinungen; 5) an der Auflösung leichter löslicher Zustände des Körpers in der Nähe wachsender Krystalle; 6) an
der Auflösung wasserhaltiger Verbindungen oder physikalisch
isomerer Modificationen vor einem wachsenden Krystall einer
saderen Verbindung resp. Modification; 7) an der Auflösung
und chemischen Veränderung fremder Körper; 8) an der Verschiedenheit des Brechungsexponenten in der Nähe wachsender
Krystalle; 9) an den Strömungen in Folge der Verschiedenheit
der Capillarkräfte.

Nachdem Lehmann durch diese verschiedenartigen Nachweise die der Erklärungsweise zu Grunde liegende Annahme für hinreichend begründet erzehtete, hat Er noch deren Consequenzen bezüglich der beiden anderen Fälle der Krystallbildung, nämlich derjenigen durch Umwandlung physikalisch isemerer Modificationen und derjenigen durch elektrolytische Ausfallung anfgesucht und durch Versuche geprüft. Sind nämlich die Krystallskelette nicht Folge maximaler Ansiehung nach gewissen Bichtungen, sondern maximalen Diffusionsstromes, se sind dieselben unmöglich beim Wachsen von Krystallen in festen Körpern, wo von Diffusionsströmungen natürlich nicht de Rede ist. Diess ist in der That der Fall, wie sich ausnahmelos bei allen in der Arbeit über physikalische Isomerie (1) beschriebenen Körpern mit mehreren Modificationen beobachten Mist. Die Krystalle der stabileren Modification wachsen bei der Umwandlung in den meisten Fällen mit schönen ebenen Flächen, in anderen mit unregelmäßigen weiter, welch' letztere Erscheisung wahrscheinlich bedingt ist durch die nicht vollkommene Homogeneität der Substanz, die vorhandenen Spannungen u. s. w. Bei galvanischen Ausscheidungen von Metallen mitssen netärlich ebenfalls Wachsthumsformen auftreten, wie bei der Krystallisation von übersättigten Lösungen, da das bezüglich der Concentration der letzteren in der Nähe von wachsenden

<sup>(1)</sup> Dieser B. S. 40.

Krystallen Gesagte sich auch auf jenen Fall übertragen läßt in Bezug auf die Concentration des unzersetzten Salzes. Außerdem kommt hier noch ein neuer Factor hinzu, welcher die Erscheinung begunstigt, insofern nämlich der meiste Stoffabsatz d. h. das schnellste Wachsthum des Krystalls an den Stellen stattfindet, an welchen das Gefälle des Potentials am größten ist. Dass diess an den Ecken stattfindet, braucht nach dem Vorhergehenden keiner weiteren Erörterung; denn was von den Niveauflächen der Concentration bei Lösungen gesagt wurde, gilt ebenso bei denen des Potentials. Lehmann hat sich auch hiervon durch directe Versuche überzeugt, indem Er ein Modell des betreffenden Krystalls aus Metall, ein einem Zinnkrystall entsprechendes quadratisches Blättehen, als eine Elektrode in stark verdünnte gekochte Milch brachte. Die Fetttröpfehen der Milch dienten dann als nichtleitende Kügelchen, welche beim Durchleiten des (Inductions-) Stroms polare elektrische Ladung annahmen und sich, wie mit Hülfe des Mikroskops beobachtet wurde, in der Weise in perlschnurartigen Reihen gruppirten, dass die Niveaulinien sich an den äussersten Enden des Blättchens am dichtesten drängten. Dort müßte sich also im Falle eines wirklichen Zinnkrystalls, etwa in Lösung von Zinnchlorür, ein weitaus überwiegendes Wachsthum einstellen, und in der That wächst ein solcher in dieser Weise der andern Elektrode entgegen, was sich natürlich nicht mit der gleichen Vollkommenheit beobachten lässt, da gewöhnlich mehrere Krystalle auftreten und ihre Niveaulinien sich gegenseitig stören. Da also beim Wachsthum der galvanisch ausgeschiedenen Krystalle neben dem Einfluss der Concentration noch weiter der der Vertheilung der Intensität des elektrischen Stromes zur Wirkung kommt, so erhalten wir auch in solchen Fällen mit großer Leichtigkeit Krystallskelette, während zur Bildung regelmäßig begrenzter Krystalle nöthig ist, sehr schwache Ströme anzuwenden, um dadurch die Schnelligkeit der Ausbildung auf ein Minimum su reduciren. Dass Schnelligkeit des Wachsthums (Stromintensität), geringe Concentration (analog der Schwerlöslichkeit in den früher betrachteten Fällen), sowie Viscosität der Lösung des Elektrolyten ebenne die Bildung der Krystallskelette fördern mittegen. wie diess beim Wachsen der Krystalle aus Lösungen der Fall var, ist ohne weiteres einleuchtend, da ja ihr Einfluß auf die Nivenflächen der Concentration derselbe ist, wie in ienen früher behandelten Fällen, und bestätigte sich desshalb auch bei allen Veruchen, die in dieser Hinsicht mit Lösungen von verschiedener Concentration und (durch Gummizusatz hervorgebrachter) Zähigkeit angestellt wurden. Die entwickelte Angicht über das Wachsthum der Krystalle beruht also nicht nur auf einer experimentall begrindeten Annahme, sondern sie vermag auch Rechenschaft zu geben über alle Erscheinungen der unregelmäßigen Gestaltung der Krystelle bei normaler Structur, also rementich tiber: 1) das abnehmend beschleunigte Wachsthum der Krystalle nach den Ecken, sowie die Bildung der secundären und tertiären Aeste, 2) die Aenderung der Wachsthumsrichtungen mit dem Krystallhabitus, 3) die Beförderung der Bildung von Krystallskeletten durch Schnelligkeit, Schwerlöslichkeit und Zähigkeit. Ferner stimmen auch ihre Consequenzen, nämlich : 1) das Verschwinden der sich auflösenden Krystelle als Kugeln, 2) des Nichtauftreten der Wachsthumsformen bei Umwandlung physikalisch isomerer Körper, 3) die Begunstigung der Bildung won Wachsthumsformen durch galvanische Ausfällung, durchaus mit der Erfahrung überein.

Lehmann untersucht hierauf die Anomalien der Structure. Ihr Auftreten wird durch die gleichen Umstände befördert, welche auch die Bildung von Krystallskeletten hervorrufen. Die verschiedenen Fälle von anomaler Structur eines Krystalls lassen sich in zwei Gruppen eintheilen: entweder ändert sich die Stellung der Molektile continuirlich und es entsteht eine Krümmung, oder plötzlich und es entsteht eine Verzweigung; beide treten fast atets gleichzeitig mit einander auf. Zur Veranschauliehung der Erscheinung werden Beobachtungen an folgenden Körpern mitgetheilt: Isohydrobenzondiacetat, Chromeblorid mit Quecksilberchlorid, Hydrochinon, Kalidichromat, Wachs, Kupferchlorid, Nitrometschlornitrobenzol, salpeters. Silber, Natronsalpeter, Salpeter mit salpeters. Ammoniak, kohlens. Kali, Schwefel,

Paraffin, salpeters. Buryt, tibermangaus. Kali, Chlorsink mit Cadmiumchlorid, Chlorzink, Isohydrobenzoindiscetat, Kupferchlorid mit Chlorzink, Gyps, Chlorblei, schwefels. Blei. Aus den beobachteten Erscheinungen lässt sich folgendes Gesetz erkennen: Bei immer mehr zenehmender Viscosität der Lösung und Schwerlöslichkeit der krystallisirenden Substanz stellt sich der Wirkung der Krystallisationskraft ein Hemmniss entgegen, welches im Stande ist, mehr oder weniger die parallele Anlagerung der Molektile zu hindern. Die Krystallisationskraft wirkt offenbar diesem Hindernifs entgegen; denn Krystalle, welche in Folge dieser aufseren Einflüsse, so lange sie noch sehr dun waren, sieh gekrümmt ausbildeten, strecken sich unter Spannungserscheinungen beim Dickerwerden wieder gerade. Anlässe zur Verzweigung geben manchmal beliebige fremde Körper, auf welche der Krystall aufstöset. Dieselbe tritt gewöhnlich in der Weise ein, dass die Stellen stärkster Zuschärfung sich pinselartig zerspalten, und in gleichem Sinne, wie in diesem Falle die einzelnen Zweige abgelenkt erscheinen, findet die Krümmung des Krystalls statt bei continuirlicher Structurstörung. Es erklärt sich dieser Einfins des Lösungsmittels folgendermalsen: Im Falle zunehmender Viscosität ist ohne Weiteres ersichtlich, dass wenn dieselbe einen derart hohen Grad erreicht, dass die Flüssigkeit sich dem starren Zustand nähert, ein Punkt kommen muß, wo die Moleküle nicht mehr im Stande sind sich zu einem Krystall zu vereinigen. Bovor dieser Punkt erreicht ist, werden zwar die Molekule sich noch anlagern, aber weit schwerer als bei dunnfittssigen Lösungen; es mufs also die Uebersättigung bedeutend anwachsen, wie diess auch thatsächlich der Fall ist. Gleichen gilt im Falle der Schwerlöslichkeit, denn die Verbreitung der krystallisirbaren Substanz in einer relativ großen Menge von Flüssigkeit muß ebenfalls der Vereinigung der Molekule ungunstig sein. Nun bedeutet aber Zunahme der Uebersättigung Zunahme der Wirkungssphäre des Krystalls, d. h. desjenigen Gebietes, in welchem die Krystallisationskraft, die ja als Molekularkraft mit der Entfernung rasch abnimmt, gegenüber der lösenden Kraft der Flüssigkeit noch merklich zur Wirkung kommt.

Am je größerer Emtfernung aber die Molekule auf die Krystellcherfische auftreffen, mit um so größerer Geschwindigkeit gelangen sie an, um so weniger werden sie Zeit finden, sieh vor krem Anlegen den tibrigen Molektilen parallel zu richten, und a ist demnach leicht begreiflich, dass in solchen Fällen Gebilde ven derart unregelmäßiger Structur entstehen können und müssen. wie die wirklich beobachteten. Dass weiter diese Anomalien der Structur gerade in der Weise ausfallen müssen wie die beschriebenen, Mast sich ebenfalls leicht einsehen. He geht nämlich aus der Erscheinung der "Ergänzung der Krystalle" hervor, daß de Richtungen stärkster Zeschärfung die Axen maximalster Attraction sind und es werden sich also die abgelenkten Molektile denri stellen, dass ihre Axen diesen möglichst parallel bleiben. vas natürlich zu einer pinselförmigen Verzweigung des Krystalls sech diesen Richtungen führen muß. Eine Krümmung nach der einen oder andern Seite kommt nun wahrscheinlich dann zu Stade, wenn der wachsende Krystall schiefe Endflächen besitzt and mar die eine oder andere davon sich ausbildet, so daß eine Richtung der Ablenkung der sich ansetzenden Moleküle bevorngt ist. In der That sieht man die Krummung der Krystalle deme wechseln wie das Auftreten der einen oder anderen Endsiche. Let ferner eine Krümmung vorhanden und wird der Irystali unter günstigere Wachsthumsbedingungen gebracht, so weden die neu hinsutretenden Moleküle suchen sich regelmassig walegen und werden dadurch auf der concaven Seite einen Duck, auf der convexen einen Zug ausüben, so daß der Krysich wieder gerade strecken muß, wie die Experimente dies seigten. Verfolgt man endlich noch die Consequenz, die ich erzieht, für den äußersten Fall, nämlich für eine Steigerung der Schwerlöslichkeit sur Unlöslichkeit und der Viscosität zur Surheit, so ist klar, dass sich hier die Substanz im amerphen (homer structurlosen) Zustand ausscheiden muß, indem sich ihre Moleküle einfach ohne jede Ordnung aneinanderlegen. In der That gelingt es auf diese zwei Arien und nur auf diese, einen Lêtper im amorphon Zustande zu erhalten, d. h. entweder, indem men die Substanz chemisch niederschlägt durch Rengen-

tien, in welchen dieselbe unlöslich ist, wobei der Niederschler die Form eines beide Resgentien trennenden Häutchens annimmt (z. B. Schwafelmetalle durch Schwafelammonium gefällt), oder indem man die zähflüssige Lösung (geschmolzene Masse) rasch immer weiter concentrist (abkahlt) bis zer Starrheit (s. B. Schwefelglobuliten, amorpher Schwefel). Da im letzteren Falle das Hemmnis der Krystallisation hauptstichlich in der Unbeweglichkeit der Molektile besteht, so lässt sich erwarten, dass die Krystallication herbeizuführen sei durch künstliche Bewegung der Masse, und in der That erscheinen, wenigstens bei nicht allzugroßer Starrheit, fast immer beim Drücken oder Ritzen Krystalle, die sich langsam vergrößern und meist zu Sphärokrystallen ansbilden. Auch im Laufe längerer Zeit mag allmählich spontan eine derartige Estglasung eintreten, da wohl der Zufall einmal mehrere Molektile derart nahe bringen muß, dass sie sich zu einem Krystall vereinigen, wofür die Erfahrung ebenfalls Beispiele bietet (Krystallisation des amorphen Schwefels). Hinsichtlich der Größe des Einflusses, den die Viscosität auf die Bildung der Krystelle ausübt, lässt sich a priori einsehen, dass derselbe sehr verschieden sein muß je nach der Intensität der Krystalliestionskraft; es kann also sehr wohl die eine Substans in einer Lösung bereits in Sphärokrystallen auftreten, während eine andere noch nahezu regelmäßig darin krystallisirt, wie dieß in Wirklichkeit ziemlich häufig eintritt. Se lange wir indess kein Mittel baben, die Krystallisationskraft in ihren beiden Wirkungen als attractorische und richtende genau zu beurtheilen, läset sich auch nicht zum voraus bestimmen, welcher Grad der Viscosität für die eine und andere Substanz zur Sphärolithenbildung erforderlich sein wird. Durch den hindernden Einflus des Lösungsmittels wird auch die Zwillingsbildung, d. h. die Anlagerung der Moleküle in zwer gesetzmäßiger, aber nicht paralleler Stellung, befordert. Diess wird durch folgenden Versuch mit Chlorbaryum bestätigt. Setzt men der Lösung dieser Substanz, welche unter gewöhnlichen Umständen pur geringe Neigung zur Zwillingsbildung zeigt, Gummi als Verdickungsmittel zu, so erhält man schöne, haumartig verzweigte Krystelle mit um so zahlreicheren und feineren Aestchen, je dickfittssiger die Lösung geworden und je rascher die Krystallisation erfolgt. Eine nähere Prüfung ergiebt, daß immer die primären und secundären Aestchen in Zwillingsstellung zu einander stehen. Vielleicht tritt aus gleicher Ursache wie hier die Zwillingsbildung auch so sehr häufig auf bei den natttrlich vorkommenden Krystallen, welche entweder a und für sich schwerlöslichen Substanzen angehören, oder aus verdickten Lösungen sich bildeten, während man bei der künst-Schen Darstellung von Krystallen, wo es sich meist um weit kichter lösliche Stoffe handelt, so unverhältnismässig selten Zwillage erhält. Der besprochene Einfluss des Lösungsmittels auf die Krystallisationskraft ist wohl der wesentlichste Factor, der die anomalen Structurverhältnisse der schwerlöslichen oder in dichfüssigen Lösungen sich ausbildenden Krystalle veranlaßt. Außer diesem scheinen indess in manchen Fällen noch zwei undere Ursachen einzuwirken, die eine herrührend von capillaren Kräften, die andere von der Krystallisationskraft fremder Substanzen. Mit den ersteren sind diejenigen Kräfte gemeint, welche ine dinne, zwischen einem wachsenden Krystall und einer festen Wand befindliche Schicht von Lösung stets wieder ergänzen, wie diess z. B. bei der bekannten Erscheinung der Efflorescenz der Fall ist. Ein sehr schönes Beispiel für die Störung der wmalen Structur eines Krystalls durch die Krystallisationsbaft einer fremden Substanz bietet das Kupferchlorid, welches sch aus der heiß gesättigten Lösung eines Gemenges von Kupferchorid mit Chlorkalium oder besser Chlorammonium beim Abbilen in kreuzförmigen Gestalten ausscheidet, während es aus reiner wässeriger Lösung in schönen prismatischen Nadeln krysellisirt. Schon Frankenheim hat auf einen sehr eclatanten Fall dieser Art hingewiesen, indem Er zeigte, dass Kalkspath in einer Lösung von Natronsalpeter weiter wächst, was sich besonders mikroskopisch sehr gut beobachten läßt. Auch die bekannten Erscheinungen des Ansetzens von Rutil an Eisenglanz, Kupferkies an Fahlerz, Natron- an Kalifeldspath u. s. w. sind wohl hierherzuzählen. Lehmann selbst hat weiter folgende Fille beobachtet: Cadmiumchlorid und Chlorzink, Jod und Jodblei, Quecksilberchlorid mit Cadmiumchlorid, schwefels. Baryt (gewöhnliche Form mit tetragonalen Krystallen), Chlorkalium und Jod, Manganchlorid und Chlorkalium, Chromehlorid mit Quecksilberchlorid, wasserärmeres und wasserreicheres Kobaltchlorür, wasserfreies und wasserhaltiges Eisenchlorür, rhombisches salpeters. Ammoniak und Salmiak, rhomboëdrisches salpeters. Ammoniak und Salmiak, Kali- und Natronsalpeter mit Chlorkalium oder Chlornatrium.

Nach Des Cloizeaux (1) sind Quecksilberjodür HgJ und Quecksilberjodid HgJ, geometrisch isomorph, während dem Jodür eine positive, dem Jodid eine negative optische Axe zukommt. — Berthelot (2) schließt hiernach auf die Unsicherheit der Anwendung des Isomorphismus zur Bestimmung der Anzahl der in einer Verbindung enthaltenen Atome und sonach der Atomgewichte (3).

A. Arzuni (4) hat durch die krystallographische Untersuchung einiger organischen Verbindungen die Belege für die Morphotropis (5) zu vermehren versucht. Die morphotropischen Beziehungen lassen sich am leichtesten an künstlich in Laboratorien dargestellten Verbindungen studiren. Aber gerade an diesen ist die große Verbreitung von Dimorphie und physikalischer Isomerie neuerdings von C. Bodewig (6) und O. Lehmann (7) nachgewiesen worden. Diese Umstände erschweren nun das Studium der krystallographischen Beziehungen chemisch verwandter Körper. Nur durch weitere Detailuntersuchungen und kritische Zusammenstellung bereits bekannten und neuen Materials kann man zur Feststellung der Gesetzmäßigkeiten gelangen. Die krystallographischen Bestimmungen von Arzuni zeigen zum Theil Beziehungen, wie die bei den Derivaten des Benzols (8) und des Naphtalins (9) beobachteten;

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 1418. — (2) Compt. rend. 84, 1420. — (8) Vgl. Alex. Naumann, aligem. u. physikal. Chemie (Gmelin-Kraut's Handb. Bd. 1, Abth. 1) S. 55. — (4) Zeitschr. Kryst. 1, 434. — (5) P. Groth, JB. f. 1870, 1. — (6) JB. f. 1876, 2. — (7) Dieser JB. S. 11 und 81. — (8) Groth, JB. f. 1870, 2. — (9) C. Hintse, JB. f. 1873, 1.

Beichungen vermuthen ließen, dieselben so einfacher Natur ind, um sich sofort kundzugeben. Die betreffenden Bestimmungen, welche sich auch auf vereinzelt stehende Verbindungen estrecken, sind aufgeführt bei Bromnitrophenol, Dibromnitrophenol, Bromjodnitrophenol, Dinitrobromphenol; Citrabrombrenzweinsäure, Itabrombrenzweinsäure; Orthonitrobenzoësäure-Aethyläther, Metanitrobenzoësäure-Aethyläther, Paranitrobenzoësäure-Asthyläther; Paranitroseetanilid; Triphenylbenzol; Kohlenwasserstoff C12H8; Thiodiglycolamid; Selenodiglycolsäure; Succinylobensteinsäure-Diäthylester; Triphenylamin; Zimmtsäure.

H. Baumhauer (1) fand die durch vorsichtiges Actzen mit geschmolzenem Kalihydrat auf den Rhomboëderflächen des Quarzes erhaltenen Eindrücke, wie es der Natur trapezoëdrischer Flächen entspricht, nach rechts und links sowie nach oben und unten unsymmetrisch gestaltet und nicht nur auf +R und -R eines und desselben Krystalles verschieden, sondern auch bei rechten und linken Individuen in entgegengesetzter Lage. Derselbe sieht daher bei rechten Krystallen +R als rechtes positives und -R als linkes negatives Grenztrapezoëder an, und bei linken Krystallen +R als linkes positives und -R als rechtes negatives Grenztrapezoëder.

Allgemeine theoretisch- und physikalisch-chemische Untersuchungen.

A. Ditte (2) giebt eine geschichtliche Darlegung der hauptsächlichsten Vorstellungen über die Constitution der Materie.

M. M. P. Muir (3) legt unter dem Titel "über chemische Classification" die geschichtliche Entwicklung der chemischen Theorie dar.

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] I, 157. — (2) Ann. chim. phys. [5] III, 145 bis 161; Gass. chim. ital. I, 298. — (8) Phil. Mag. [5] I, 81 bis 99; 187 bis 206; 257 bis 271.

- H. Wurtz (1) theilt Seine Anschauungen über die Natur der potentiellen chemischen Energis mit in Form eines Briefes an J. Henry, welchem Er einen Auszug aus einer Abhandlung von G. Iles (2) vorausschickt.
  - F. Bellam y (3) erörtert die Definition der Salee.
- C. Marignac (4) bemerkt in einem Aufsatz über die chemischen Aequivalente und die Atemgewichte als Grundlage eines Bezeichnungssystems, dass die angenommenen Aequivalentgewichte für jeden Körper eine der Gewichtsmengen darstellen, welche fähig sind, sich mit anderen Aequivalenten zu verbinden, dass also die Aequivalentgewichte ein rein auf Uebereinkommen beruhendes System bilden, welches sehr willkürlich ist und keinen Auspruch auf wissenschaftlichen Werth hat. Die Atomgewichte dagegen gründen sich gleichfalls auf die Verbindungsverhältnisse der Körper, werden aber gleichzeitig durch physikalische Eigenschaften der Elemente und der Verbindungen gestützt, so hauptsächlich durch die Dichten der Gase und Dämpfe, die specifischen Wärmen, den Isomorphismus, und sind nur insofern schwankend, als es sich um noch nicht gentigend untersuchte Körper handelt, in welchem Falle auch die Aequivalentgewichte durch eingehendere Untersuchung Aenderungen su erfahren pflegen. Einen hierauf an Marignac gerichteten Brief Berthelot's (5) beantwortet Marignac (6) hauptsächlich durch den Hinweis, dass sich Berthelot allein auf chemische Betrachtungen stütze und die wichtige Rolle der physikalischen Eigenschaften für die fraglichen Bestimmungen nicht anerkenne (7).

<sup>(1)</sup> Am. Chemist 1877, 7, 274.— (2) Popular Science Monthly, December 1876.— (3) Monit. scientif. [3] 7, 115 bis 182.— (4) N. Arch. ph. nat. 59, 288 bis 249; Monit. scientif. [3] 7, 920.— (5) N. Arch. ph. nat. 60, 342 bis 348; Monit. scientif. [3] 7, 1254.— (6) N. Arch. ph. nat. 60, 348 bis 350; Monit. scientif. [3] 7, 1256.— (7) Die berührte Discussion geht großentheils fiber eine Erörterung der den Ausgangspunkt bildenden und in das Gebiet der Dissociation (siehe diesen JB. unter Dissociation) fallenden Thatsachen hinaus. Doch sollte die hartnäckige Opposition gegen die herrschend gewordenen Anschauungen nicht mit Stillschweigen übergangen werden wegen der hohen wissenschaftlichen Bedeutung und einflußsreichen Stellung ihrer

O. Petterson und G. Ehmann (1) haben das Atomquicht des Selons zu 79,08 gefunden durch Reduction eines lakannten Gewichts wasserfreier seleniger Säure durch schweflige Stare und Wägung des reducirten Selens.

Nach W. Hampe (2) ist das Atomgewicht des Kupfers \$172.

C. Rammelsberg (3) hat für das Atomgewicht des Molybars durch Reduction der Säure in Wasserstoff zu Metall die 20,18 gefunden und deshalb weiterhin die Zahl 96 benutzt.

Besüglich der Frage nach der Werthigkeit des Stickstoffs (4)
Ladenburg und O. Struve (5) sowie A. Ladenburg (6) allein die Existenz zweier isomerer Körper mit den Rinch N(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>, C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>J und N(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>J behauptet, was des verschiedenen Verhaltens derselben bei der Destillen mit verdünnter Jodwasserstoffsäure. Während nämlich is Träthylammoniumbenzyljodür sich bei dieser Reaction in Componenten Triäthylamin und Benzyljodür spalte, zeige isomere Diäthylbenzylaminäthylammoniumjodür keinerlei instang. Diess würde für die Dreiwerthigkeit des Stickstoffs in Weyer (7) bestreitet aber die angegebene Ver-Birdenbeit (8).

A. Cayley (9) hat such (10) die Anzahl der eineverthigen Einde C<sub>n</sub>H<sub>sn+1</sub> bestimmt. Er findet 1 Methyl, 1 Aethyl, 1 Butyle, 8 Amyle, 17 Hexyle, 39 Heptyle, 89 Octyle,

\*\*Example 1. Ist doch der Stand der wieder einmal aufgegriffenen Streitfrage für \*\*Ekbicklung der Wissenschaft nicht gleichgiltig, wie auch aus einigen Marignac's hervorgeht, dessen sonstige Ausführungen bestiglich \*\*Louisveleute und Atomgewichte sich übrigens schon vielfach und zum in einen Theil der französischen Chemiker gerichtet sind. A. N. — \*\*(\*)\*\*L. see chim. [2] \*\*27, 205. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1876, und Beling deselbet 1877, 458. — (3) Ber. 1877, 1776. — (4) V. Meyer und \*\*Leece, JB. L. 1876, 7; W. Lossen, JB. f. 1876, 8. — (5) Ber. 1877, \*\*(6) Ber. 1877, 561 und 1684. — (7) Ber. 1877, 809, 964, 1291. — \*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*\*(\*)\*

211 Nonyle, 507 Decyle, 1238 Undecyle, 3057 Dodecyle, 7638 Tridecyle.

F. D. Brown (1) giebt aus einer Arbeit über die physikalischen Eigenschaften von Homologen und Isomeren zunächst die Dichte, Ausdehnung und Dampfspannung von Propyljodid und Isopropyljodid. In der folgenden Tabelle sind die Dichten bei solchen Temperaturen verglichen, bei welchen die Dampfspannungen gleich sind.

| D6                 | Siedep                       | unkt                     | Dic                         | TT. 4                   |                            |  |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| Dampf-<br>spannung | des normalen<br>Propyljodids | des Isopro-<br>pyljedids | d. normalen<br>Propyljodida | d. Isopro-<br>pyljodids | Unterschied<br>der Dichten |  |
| 200 mm             | 62,870                       | 50,50°                   | 1,66704                     | 1,64590                 | 0,02114                    |  |
| 800                | 78,51                        | 61,83                    | 1,64493                     | 1,62859                 | 0,02134                    |  |
| 400                | 81,95                        | 69,70                    | 1,62808                     | 1,60646                 | 0,02162                    |  |
| 500                | 88,84                        | 76,44                    | 1,61446                     | 1,59246                 | 0,02200                    |  |
| 600                | 94,70                        | 82,11                    | 1,60250                     | 1,58068                 | 0,02182                    |  |
| 700                | 99,88                        | 87,18                    | 1,59221                     | 1,57085                 | 0,02186                    |  |
| 760                | 102,68                       | 89,86                    | 1,58670                     | 1,56497                 | 0,02196.                   |  |

Daher treffe die durch Kopp's (2) Untersuchungen als wahrscheinlich erschienene Beziehung zwischen Dampfspannung und Ausdehnung nicht zu, die Molekularvolume der beiden Isomeren bei entsprechenden Temperaturen sind ungleich. Isopropyljodid ist unbeständiger als das normale Jodid; seine Unbeständigkeit möge der größeren Geschwindigkeit seiner Moleküle zuzuschreiben sein; aus dieser größeren Geschwindigkeit würde ein größerer mittlerer Abstand zwischen den Molekülen folgen (3).

H. Kommrath (4) hat Seine (5) Betrachtungen über chemische Verwandtschaftskraft fortgesetzt.

Aug. Horstmann (6) zieht aus Versuchen über die relative Verwandtschaft des Sauerstoffs zum Wasserstoff und Kohlenoxyd folgende Schlüsse: Wenn man nach der Methode von Bunsen (7) Kohlenoxyd mit wachsenden Mengen von Knall-

<sup>(1)</sup> Lond. R. Sec. Proc. **36**, 288 bis 247. — (2) JB. f. 1847 u. 1848, 65; f. 1850, 58. — (8) Vgl. Alex. Naumann, JB. f. 1874, 15. — (4) Ber. 1877, 742. — (5) JB. f. 1876, 9. — (6) Ann. Chem. **139**, 228 bis 256; im Aussr Ber. 1877, 1626. — (7) JB. f. 1867, 89 ff.; f. 1858, 806.

ge mischt und verpufft, so entstehen Wasserdampf und Kohlensure in stetig zunehmendem Verhältnis. Wenn man nach der von E. v. Meyer (1) befolgten Methode ein Gemisch von Kohlenoxyd und Wasserdampf mit wachsenden Mengen von Swerstoff verpufft, so entstehen ebenfalls Wasserdampf und Kohlensäure in stetig veränderlichem Verhältnis. Varbrennung schon Wasserdampf vorhanden, so verbrennt veniger Wasserstoff und mehr Kohlenoxyd als in demselben Genisch trockener Gase; bei Gegenwart von Kohlensäure verbreant mehr Wasserstoff und weniger Kohlenoxyd. Nun sind de Versuche Meyer's sammtlich mit feuchten Gasen angestellt, wie Horstmann durch Privatmittheilung weiß, und geben dem entsprechend kleinere Werthe des Volumverhältnisses der Verbrennungsproducte (H<sub>2</sub>O: CO<sub>2</sub>). Bunsen's Versuche nähern sich den Horstmann'schen theils für feuchte, theils für trockene Gase. Der Schein einer sprungweisen Aenderung ist daher wahrscheinlich zuställig dadurch zu Stande gekommen, dass in Folge verschiedener Versuchstemperaturen der Wasserdampfgehalt verschieden groß war und vielleicht auch einige Versuche mit trockenem Gas angestellt wurden, worüber Bunsen leider nicht mehr die Notizen besitzt. - Bei den Versuchen mit Wasserstoff-Kohlenoxydgemengen ändert sich das Verhältniss der Verbrennungsproducte in eigenthtimlicher Weise. Mit steigender Sanerstoffmenge nimmt dasselbe anfangs zu, erreicht ein Maxiwenn etwa 30 bis 35 Proc. der brennbaren Gase verbrannt sied, und sinkt dann gleichmäßig auf den Grenzwerth herab, den es erreichen muss, wenn alles verbrannt ist, d. h. auf das Verhältnis des Wasserstoffs zum Kohlenoxyd vor der Verbren-Das Verhältniss des entstehenden Wasserdampss zur entstehenden Kohlensäure ist gleich dem Verhältnis des unverbrannten Wasserstoffs zum unverbrannten Kohlenoxyd multiplicirt mit einem Affinitätscoëfficienten, welcher von dem Verhaltniss der brennbaren Gase unabhängig ist, sich aber mit der

<sup>(1)</sup> JB. £ 1874, 49 ff.; f. 1876, 10.

relativen Menge des hinzugefügten Sauerstoffs ändert. Dieser Affinitätscoëfficient schwankte zwischen 4,0 und 6,4 etwa, wenn zwischen 20 bis 70 Proc. der brennbaren Gase verbrannt waren, mit einem Maximum bei 30 bis 40 Proc.: d. h. das Verhältnis des Wasserdampfs zur Kohlensäure ergab sich 4,0 bis 6,4 mal so groß als das Verhältnis des Wasserstoffs zum Kohlenoxyd in dem unverbrannten Rückstand. Es verbrennt also stets relativ mehr Wasserstoff als Kohlenoxyd; die Verwandtschaft des Sauerstoffs ist größer zum Wasserstoff als zum Kohlenoxyd. Es sei daran erinnert, dass nach Bunsen (1) im Wasserstoffknallgas die Entzündung sich etwa 30 mal schneller fortpflanst als im Kohlenoxydknallgas, ein Unterschied in gleichem Sinne wie bei dem untersuchten Vorgang. Dagegen ist die entwickelte Wärme größer bei der Verbrennung des Kohlenoxyds als bei der des Wasserstoffs. Die Veränderlichkeit des Affinitätscoëfficienten ist dadurch bedingt, dass mit der relativen Sauerstoffmenge die physikalischen Umstände sich ändern, unter welchen sich die Reaction vollzieht. Bei gleicher Sauerstoffmenge bleibt daher der Affinitätscoëfficient constant, nicht nur wenn man das Verhältniss des Wasserstoffs zum Kohlenoxyd abändert, sondern auch wenn man den nicht verbrennenden Antheil der brennbaren Gase ganz oder theilweise durch ein indifferentes Gas mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften, wie z. B. Stickstoff, ersetzt, obgleich in beiden Fällen das Verhältnis der unverbrannten Gase und der Verbrennungsproducte dem aufgestellten Gesetze gemäß sich ändert. Zu den physikalischen Umständen, welche den Affinitätscoöfficienten beeinflussen, gehört in erster Linie die Verbrennungstemperatur und diejenigen mit der Sauerstoffmenge zusammenhängenden Eigenschaften, welche auf die Temperaturverhältnisse während der Reaction einwirken können. Leider sind in dieser Beziehung die angestellten Versuche so complicirt, dass eine theoretische Untersuchung noch große Schwierigkeiten bietet.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1867, 48.

Lothar Meyer (1) ist durch die vorbesprochene Mittheilung veranlaset worden, auch einige vor 10 Jahren angestellte, obwohl wenig zahlreiche und sehr lückenhafte, Beobschtungen über unwilständige Verbrennung zu veröffentlichen, weil sie vielleicht für die voraussichtlich noch bevorstehenden Besprechungen des inglichen Gegenstandes benutzbar sein werden. Bei den 7 Verachen von Loth. Mever ist das Verhältnis des entstandenen Wassers zur Kohlensäure in der Regel etwas größer als in den Bunse n'schen und etwas kleiner als in den Horstmann'schen. Die Abweichung von jenen sei wohl daraus zu erklären, dass sach Er, wie Horstmann, die Gase trocknete; die andere sei vielleicht auf die Dimensionen der Eudiometer, die raschere oder langsamere Entzündung oder andere dergleichen äußere Umstände zurückzuführen (2). Betrachte man die Beobachtungen im Zusammenhang mit den zahlreichen von Horstmann und den neuerdings von Bunsen (3) veröffentlichten Versuchen, se werde man auch in ihnen Beispiele der continuirlichen Aenderung des Verhältnisses H.O: CO, erkennen.

Nach Troost und Hautefeuille (4) können sich zummengesetzte Körper — Silberprotoxyd (5), Ozon (5), Platin-protochlorür (5) ebenso wie das Sesquichlorür, das Protochlorür und das Subfluorür des Siliciums (6) — bei einer viel höheren Temperatur bilden, als diejenige ist, welche ihre vollständige Zerzetzung bedingt.

In Gemeinschaft mit Péan de Saint-Gilles hatte Berthelot (7) vor 16 Jahren Versuche über die Aetherification ausgeführt. Es wurden damals die verschiedenen Gemenge längere Zeit außbewahrt, um die Grenzen der bei gewöhnlicher Temperatur verlaufenden Reactionen festzustellen. Doch gestattete die außerordentliche Langsamkeit der Vorgänge nicht,

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2117. — (2) Vgl. E. v. Meyer, JB. f. 1874, 51. — (3) Gasometrische Methode, 2. Aufl., 351 ff. — (4) Compt. rend. 94, 946. — (5) Dieser Bericht unter unorgan. Chemie. — (6) JB. f. 1876, 217. — (7) JB. £ 1861, 591; £ 1862, 386.

damals die Grenzen zu erreichen. Berthelot (1) hat nun neuerlich dieselben Gemenge, welche meist in verschlossenen Röhren aufbewahrt worden waren, geprüft. Derselbe fand, daß die Grenze der Aetherification zwischen Essiesaure und Alleohol. welche zu gleichen Aequivalenten gemischt waren, bei gewöhnlicher Temperatur nahezu die gleiche ist wie bei 100°, 200° und 260°. Eine 16 Jahre lang aufbewahrte Probe ergab nämlich an ätherificirter Säure 65,9 Proc., eine 15 Jahre lang aufbewahrte 65.4 Proc. Diese Zahlen stimmen mit dem Grenzwerthe 65.2 Proc. überein, welcher erhalten wurde, als man dasselbe Gemenge 10 Stunden lang auf 200° in einer geschlossenen Röhre erhitzte, deren nicht von Flüssigkeit erfüllter Raum so klein als möglich war. Nach 100 stündigem Erhitzen auf 260° waren 66,3 Proc., nach 150 stündigem auf 100° 65,0 Proc. worden. Alle diese Zahlen weichen kaum ab von der Grenze 66,5 Proc., welche bei der reciproken Reaction, bei der Zersetzung von neutralem Aether durch Wasser, erhalten wurde. Die Identität dieser beiden Grenzwerthe ist der einzige absolute Beweis dafür, daß die Reaction ihre Schranke erreicht hatte. Bei Gegenwart von Wasser gelangt man zu dem gleichen Ergebniss. Eine Mischung mit 4 Proc. überschussigem Wasser zeigte nach 8 Jahren 63,8 Proc. ätherificirter Säure in Uebereinstimmung mit den Versuchen zwischen 150° und 200°. - Ein anderer Versuch mit einer Mischung von Glycerin und Essigsäure zu gleichen Aequivalenten, welche 1871 bereitet worden war, lieferte 1877 an ätherificirter Säure 71.0 Proc. - Für Weinsäure und Alkohol ergab eine Mischung von 28 Proc. Alkohol, 60,2 Proc. Wasser und 11,8 Proc. Weinsäure, welche 1865 für die in Gemeinschaft mit Fleurieu (2) ausgeführten Untersuchungen über die Weine bereitet worden war. 1877 einen Verlust von 32,2 Proc. ihres Säuretiters. Ein ursprünglich ausgeführtes 44 stündiges Erhitzen der Mischung auf

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 883; Chem. Centr. 1877, 828. -- (2) JB. f. 1865, 695.

155° hatte einen Säureverlust von 32,5 Proc. ergeben. Also stets der nämliche Grenzwerth. Nach näherer Untersuchung der gebildeten Flüssigkeiten scheint auch das relative Verhältniß von neutralem Aether und saurem Aether bei gewöhnlicher Temperatur und bei 135° das nämliche zu sein, 13:50 und 10:57. — In einer Mischung von Alkohol und Valeriansture zu gleichen Aequivalenten von 1861 hatte sich Wasser in flüssiger Form am Boden abgeschieden und die ätherificirte Säure 81,7 Proc. erreicht, statt 65,8 bei 200°. Aber bei 200° ist das System gleichförmig in Folge der gegenseitigen Lösung seiner Bestandtheile, während sich bei gewöhnlicher Temperatur ein Theil des gebildeten Wassers, etwa 2/3, der chemischen Einwirkung entzieht, in Folge dessen die Verbindung weiter fortschreitet.

M. M. P. Muir (1) hat den Einfluss von Zeit und Masse suf gewisse Reactionen, bei welchen sich unlösliche Salze bilden, esterucht. Bei der Zersetzung zwischen Lösungen von Calciumchlorid und solchen von Kalium oder Natriumcarbonat findet der größere Theil der chemischen Umwandlung während der esten 5 Minuten statt, nachher nimmt 'die Umwandlung sehr viel an Schnelligkeit ab. Die relativen Massen der Salze sind von bedeutendem Einfluss. Wenn das Alkalicarbonat viermal so viel beträgt als der Gleichung CaCl<sub>2</sub> + M<sub>2</sub>CO<sub>5</sub> = 2MCl + CaCO<sub>2</sub> entspricht, so ist die Wirkung in 5 Minuten vollendet; in dagegen die Salze in aquivalenten Mengen gemischt, so it die Wirkung in 46 Stunden noch nicht vollendet. Für kurze Zitriume Refert Kaliumcarbonat mehr Caloiumcarbonat als Natriumcarbonat. Ein Steigen der Temperatur erzeugt in jedem Pall ein Steigen in dem Betrag des in einer gegebenen Zeit stildeten Calciumcarbonats, während Verdünnung eine merkthe Abnahme verursacht. Ein discontinuirlicher Zusatz einer der Lösungen zu der anderen läßt die Wirkung rascher ein Maximum erreichen, wie wenn die Lösungen auf einmal gemischt verden; aber das so erreichte Maximum ist nicht größer, als

<sup>(1)</sup> Chem. News 36, 229.

das schließlich unter den letzteren Umständen ernielte. — Als 14,2 Molektile gelösten Natriumchlorids auf eine Lösung von 1 Mol. Calciumsulfat 4 Wochen lang eingewirkt hatten, so waren 32,9 Proc. des letzteren zersetzt.

W. Ostwald (1) hat bei Fortsetzung Seiner (2) volumchemischen Studien die Unabhängigkeit der relativen Affinität der Salpetersäure und der Salssäure von der Temperatur, von 0º bis zu 60º, und der Basis erschlossen, und zwar gegenüber den Basen Kali, Natron, Ammoniak, Magnesia, Zinkoxyd, Kupferoxyd. Die relative Affinität bestimmt sich durch das Verhältnis, in welchem eine Basis sich swischen zwei gleichzeitig einwirkenden Säuren vertheilt, wenn alle drei Stoffe in äquivalenten Mengen vorhanden sind. Solche Vertheilungen lassen sich aber durch Volumänderungen der wässerigen Lösungen erkennen und messen, wenn zwischen den Volumänderungen, welche iede der beiden Säuren bei der Neutralisation mit derselben Basis erfährt, ein Unterschied besteht, welcher dann die Grundlage für die Berechnung der Vertheilungsverhältnisse abgiebt. Derselbe läßt sich auf directem Wege durch Subtraction der beiden einzelnen bestimmten Größen nur dann finden, wenn sowohl Säure wie Basis löslich ist, also in verhältnismäsaig wenig Fällen. Es giebt indessen noch zwei Regeln, nach denen er auf indirectem Wege bestimmt werden kann, von denen die eine, für die Rechnungen stets benutzte, der von J. Thoms en (3) für thermochemische Bestimmungen gegebenen nachgebildet ist. Wenn Schwefeleäure und eine einbasische Säure um eine Basis concurriren, so wird die Vertheilung auch durch die Verwandtschaft zwischen Sulfat und freier Schwefelsäure beeinflust. - In einem Nachtrag theilt W. Ostwald (4) eine auf anderem Wege gefundene Bestätigung der Unabhängigkeit der relativen Affinität der Salpetersäure und der Salzsäure mit. Versetzt man nämlich äquivalente Lösungen von salpeters. Kalk

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 30, 429 bis 454. — (2) JB. f. 1876, 23. — (3) Ann. Phys. 136, 86 für die im JB. f. 1869, 106 ff. besprochenen Untersuchungen. — (4) Ann. Phys. [2] 30, 671.

und von Chlorcalcium bei gleicher Temperatur mit äquivalenten Mengen freier Oxalsäure, so fällt nicht aller Kalk als Oxalat beraus, sondern die freigewordenen Mineralsäuren halten noch einen Theil in Lösung, und zwar bei gleicher Temperatur gleich viel.

A. L. Young und G. F. Dixon haben unter der Leitung von A. B. Prescott (1) je 1 g der nachbensunten Metalleulfats mit 4,035 g einer wässerigen Salzsäure, welche 1,251 g Chlorwasserstoff enthielt (3,5 cc Säure vom spec. Gew. 1,153) behandelt, indem Sie auf dem Wasserbade suletzt unter Umrühren zur Trockne eindampften, und die Mengen von gebildetem Metalleblorid und nicht zersetztem Metallsulfat bestimmt. Die nachverzeichneten Zahlen geben die Procente des in Chlorid verwandelten Metalls:

| Ag <sub>4</sub> SO <sub>4</sub>                                     |   |   | 100  | Zn8O4, 7 H2O                           | 1,0 |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------------------------------------|-----|
| Hg8O <sub>4</sub>                                                   |   |   | 100  | PbSO <sub>4</sub>                      | 0,8 |
| Na <sub>2</sub> 80, 10 H <sub>2</sub> O                             |   |   | 19,3 | MnSO <sub>4</sub> , 4 H <sub>2</sub> O | 0,8 |
| Al <sub>2</sub> (8O <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> , 18 H <sub>2</sub> | 0 |   | 10,5 | K <sub>2</sub> 8O <sub>4</sub>         | 0,7 |
| (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> .                   |   |   | 10,2 | MgSO <sub>4</sub> , 7 H <sub>2</sub> O | 0,5 |
| €e8O <sub>4</sub>                                                   |   |   | 8,6  | $\mathrm{Sb}_2(\mathrm{SO}_4)_3$       | 0   |
| CultO <sub>4</sub> , 5 H <sub>2</sub> O                             |   | • | 8,6  | Ca8O <sub>4</sub>                      | 0   |
| 7-80 <sub>4</sub> , 7 H <sub>2</sub> O                              |   |   | 2,8  | SrSO4                                  | 0   |
| CABO,                                                               |   |   | 1,9  | BaSO <sub>4</sub>                      | 0.  |

W. Smith (2) hat einige Beobachtungen ausgeführt über te theilweise Umsetzung zwischen einer kalten und einer heißen Lösung von oxals. Natron und den kohlens. Erden.

E. Brücke (3) beschreibt unter dem Titel "Beiträge zur chemischen Statik" Versuche mit einer Flüssigkeit, welche durch Entragen von Salicylsäure in eine verdünnte Eisenchloridlösung bis eine, bis zur purpurvioletten oder bis zur Lilafarbe verdünnte Probe weder durch Zusatz von Salicylsäure noch durch Zusatz

<sup>(1)</sup> Chem. News 36, 179. — (2) Chem. Sec. J. 1877, 3, 245 bis 251; Chem. News 35, 272; 36, 30; Ber. 1877, 1275 u. 1608 (Corresp.). — (5) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 75, 507 bis 522; Chem. Centr. 1877, 440.

von Eisenchlorid merklich verändert wurde, erhalten worden war. Diese tintenartig dunkle Flüssigkeit wurde in wechselnden Mengen zu destillirtem Wasser gesetzt und die Farbenänderungen dieser Lösungen für sich und nach Zusatz verschiedenar Mengen von Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Oxalsäure, Weinsäure, Citronensäure, Bernsteinsäure, Essigsäure, Ameisensäure beim Erhitzen und Wiedererkalten beobachtet.

Nach J. T. Dunn (1) vertögert Glycerinausstz die Einwirkung einer Lösung von Jod in Jodkalium auf einen Eisendraht.

L. Boltzmann (2) ist durch eine Abhandlung von J. Moser (3), worin ausgeführt wird, dass Helmholtz aus der Größe der Cohäsion einer Flüssigkeit einen Schluß auf die Größe der Wirkungssphäre der Moleküle zu ziehen beabsichtige, veranlaßt worden zur vorläufigen Mittheilung Seiner seitherigen theoretischen Untersuchungen zu einer neuen Schätzung der Größe der Wirkungssphäre der Molekularkröfte aus den Capillarerscheinungen.

H. Jüpner v. Jonstorff (4) führt zwei Beispiele von Molekularumlagerungen auf. Bei Temperaturschwankungen von 0° bis 24° waren in acht Jahren Jodkrystalle von 2 bis 3 mm Durchmesser gewachsen bis zu 4 bis 5 mm durch Verflüchtigung von Jod und nachfolgende Condensation auf den vorhandenen größeren Krystallindividuen; ferner zeigten sich nach neun Jahren in reinem rothem Phosphor, welcher unter Wasser aufbewahrt wurde, lichte Körperchen der krystallinischen Modification. — Leo Liebermann (5) bemerkt dazu, daß der Chemiker unter Molekularumlagerung etwas anderes verstehe und die beobachteten Erscheinungen auch ohne Temperaturschwankungen eintreten, da sie zu denjenigen Vorgängen ge-

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 88. — (2) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) **75**, 801 bis 818. — (8) Ann. Phys. **160**, 188. — (4) Ber. 1877, 866. — (5) Ber. 1877, 1889.

härten, welche nach Pfaundler (1) die Regelation des Eises belingen.

Norris (2) hat gewisse molekulare Veränderungen im Eisen und Stahl beim Erhitzen und Abkühlen beobachtet. Wird ein gewöhnlicher Stahldraht zum ersten Male erhitzt, so tritt suerst eine plötzliche Contraction ein, dann dehnt er sich regelmäßig ass. Beim Abkühlen tritt die plötzliche Ausdehnung bei nahe derselben Länge des Drahtes ein und letzterer bleibt endlich sach völliger Abkühlung etwas verlängert. Die Zusammenziehung der Drähte nach dem Erkalten auf kleinere Längen als vor dem Erhitzen beruhe darauf, daß sich in den Drähten bei längerem Anlassen das Eisen vom Kohlenstoff trennt und diese beiden bei hoher Temperatur sich unter starker Contraction wieder vereinen.

A. Ritter (3) giebt in einem Beitrag zur Lehre von den Aggregatzuständen die mathematische Begründung einer Methode, nach welcher man das Verhalten der verschiedenen Körper beim Wechsel des Aggregatzustandes durch eine Reihe von Gypsmodellen veranschaulichen könnte, wenn für jeden Körper bereits die erforderlichen Beobachtungsresultate vorlägen, welch letztere selbst für das Wasser noch unzulänglich sind. Ein Gypsmodell der Temperaturfläche des Wasserdampfs befindet sich in der Sammlung des Aachener Polytechnikums.

O. Lehmann (4) betrachtet die physikalische Isomerie, Allotropie, Polymorphie und "die drei Aggregatzustände" eines Körpers als verschiedene Bezeichnungsweisen derselben Erscheimung und hält es desshalb für zweckmäsig, den ersten Namen auf alle Fälle auszudehnen, weil er gleichzeitig an die Theorie der Erscheinung erinnert, deren Grundzüge bereits von Alex. Naumann (5) und von A. Laubenheimer (6) gegeben wurden. Diese Theorie fust auf der Annahme, dass die kleinsten

<sup>(1)</sup> JB. f. 1869, 59. — (2) Lond. R. Soc. Proc. 26, 127 bis 188; Phil. Mag. [5] 4, 389; im Aust. Ann. Phys. Beibl. II, 515. — (8) Ann. Phys. [2] 2, 273 his 291. — (4) Zeitschr. Kryst. 1877, II, 97 bis 181. — (5) JB. f. 1872, 11. — (6) JB. f. 1876, 7.

Theilchen der Körper nicht die chemischen Molekule seien. sondern Verbindungen solcher zu größeren Gruppen, den physikalischen Molekülen. Die Erklärung der physikalischen Isomerie auf dieser Grundlage gestaltet sich ganz ähnlich der der chemischen, es können nämlich die kleinsten Theilchen eines Körpers, d. h. die physikalischen Moleküle, entweder aus einer mehr oder minder großen Anzahl chemischer zusammengesetzt sein, oder die gleiche Menge in verschiedener Anordnung enthalten. Da aus vielen Gründen das Bestehen von Molektilverbindungen verschiedener Substanzen nach festen Verhältnissen, soll anders die Durchführung der Molekulartheorie überhaupt möglich sein, durchaus angenommen werden muß, so erscheint eine derartige Erklärung der physikalischen Isomerie sowie der anderen genannten Erscheinungen durchaus gerechtfertigt, da nicht einzusehen wäre, warum nicht auch Molektilverbindungen aus gleichen Theilmolektilen sich bilden sollten (1). Ganz wie die Theorie der chemischen Isomerie unterscheidet auch diese zwei Fälle, nämlich diejenigen Körper, welche sich durch verschiedene Anordnung der Theilmolektile im Ganzen erklären lassen (physikalische Metamerie) und diejenigen, welche auf verschiedener Größe des physikalischen Moleküls beruhen (physikalische Polymerie). Lehmann hat nun die Umwandlungen physikalisch isomerer Körper in einander insbesondere in Folge von Temperaturänderungen eingehend untersucht durch Beobachtung der Aenderung der Farbe, der Löslichkeit und der Krystallisationsproducte. Das der Kleinheit der Objecte halber zu Hülfe genommene Mikroskop war mit Einrichtungen zur Regulirung der Temperatur verbunden. Eine Anzahl fester Substanzen, welche in verschiedenen Modificationen existiren und bei denen es möglich ist, eine Umwandlung der einen in die andere durch Temperaturänderungen künstlich herbeizuführen. zeigen hierbei zweierlei Verhalten. 1) Ein Theil derselben,

<sup>(1)</sup> Vgl. Alex. Naumann, tiber Molekülverbindungen nach festen Verhältnissen, 1872, S. 86 bis 62; oder auch allgem. u. physikal. Chemie 1877, S. 292 ff. u. 406.

s. B. salpeters. Ammoniak, gestattet eine Umwandlung zweier Modificationen in einander in jedem Sinne, so dass bei gleichseitiger Anwesenheit beider Formen, welche sich berühren, die Usberschreitung einer bestimmten Temperatur (normale Umvandlungstemperatur) die Umwandlung in dem einen Sinne (unter Wärmebindung), die Abkühlung unter den gleichen Warmegrad dieselbe in entgegengesetztem Sinne (unter Wärmeentwicklung) hervorbringt. Die Analogie ihres Verhaltens mit denjenigen der Molekülverbindungen führt zu der Annahme. daß die zu dieser Klasse gehörigen physikalisch isomeren Modificationen sich dadurch unterscheiden, dass sie aus einer verschiedenen Zahl chemischer Moleküle bestehen, welche zu einem physikalischen Molektil verbunden sind. Die Umwandlung in dem einen Sinne wäre dann ein Zerfallen der größeren Moletale der einen Modification in die kleineren der andern (daher Wirmebindung), in dem anderen Sinne die Verbindung der kleineren Moleküle zu einem größern (Wärmeentbindung). Diese Körper wurden daher mit dem Namen "physikalisch polymove bezeichnet. 2) Die übrigen hierher gehörigen Substanzen, B. Paranitrophenol, besitzen eine labile und eine stabile Modification, und es gelingt bei ihnen höchstens die (nicht bei sier bestimmten Temperatur stattfindende) Umwandlung der enteren in die zweite, nicht umgekehrt. Jede der beiden Modicationen hat ihren bestimmten Schmelzpunkt und zwar die bile stets den niedrigeren. Die Differenz der Schmelzpunkte ist biden verschiedenen Körpern sehr verschieden. Dieses Verhalten detet darauf hin, dass die physikalischen Moleküle zweier solcher Medificationen aus einer gleichen Zahl chemischer, aber in verschiedener Anordnung (von denen die eine einer stabileren Gleichgevichtslage entspricht) zusammengesetzt sind. Daher die Bezeichnang physikalisch metamere". Es giebt Substanzen, z. B. Schwefel, welche drei physikalisch isomere Modificationen von festem Aggregatzustande besitzen, von denen zwei im Verhältnis der Metamerie stehen, die dritte mit den beiden anderen polymer in Die flüssigen und gasförmigen Modificationen aber, welche de meisten Körper besitzen, scheinen sämmtlich zur Klasse

der physikalisch polymeren zu gehören, d. h. derjenigen, welche sich unterscheiden durch die Anzahl der das physikalische Molekül zusammensetzenden chemischen; denn es erklären sich durch diese Annahme alle die merkwürdigen Erscheinungen, welche die Körper in der Nähe des Schmelz- und Siedepunkts zeigen.

Der physikalischen Polymerie ordnet Lehmann unter: 1) Umwandlung fester Modificationen in Lösung. Die Dissociation in Lösung befindlicher fester Modificationen wird genau unter denselben begleitenden Erscheinungen stattfinden müssen, wie die der Molektilverbindungen. Bei Erhöhung der Temperatur wird allmähliche Umwandlung eintreten in eine weniger complicite Modification, beim Abkühlen dagegen wieder Rückbildung der ersteren, und zwar wird sich dieser innere Vorgang, ganz wie bei den Molektilverbindungen aus ungleichartigen Theilmolekülen, durch Aenderung der Farbe, der Löslichkeit, der Lösungswärme und der Krystallisationsproducte auch äußerlich kund geben. Von diesen Erscheinungen läßt sich die vierte sehr schön bei Salpeter und salpeters. Ammoniak, weniger gut bei den übrigen nachher zu nennenden Stoffen verfolgen. 2) Umwandlung fester Modificationen in feste. Bei den krystallisirten physikalisch polymeren Körpern wandelt sich unter gunstigen Umständen bei Erhöhung der Temperatur der betreffende Körper mit einem Male (unter Wärmebindung) in die neue Modification um, die letztere aber geht beim Abkühlen (unter Wärmeentbindung) wieder in die frühere über. einem Präparate, bei dem erst eine theilweise Umbildung stattgefunden hat, also beide Modificationen vorhanden sind und einander berühren, tritt die Umwandlung im einen oder andern Sinne früher ein, als beim isolirten Erhitzen oder Abkühlen einer einzigen Modification, weil hier ein besonderer Anstoß erst einige Moleküle zum Krystall vereinigen muß, während im ersteren Falle die Krystallisationskraft schon von Anfang an mit voller Intensität wirken kann. Aus diesem Grunde ist der Temperaturpunkt, bei welchem die Umwandlung bei Bertihrung beider Modificationen eintritt, ein völlig bestimmter und der

diche für die Umwandlung im einen und andern Sinne. Bringt mm eine überhitzte oder überkühlte Substanz in Berührung mit einem Krystall der anderen Modification, so tritt die Umvandlung mit großer Heftigkeit ein. Auch mechanische Erschütterungen begünstigen dieselbe. — Zu den Substanzen, welche Erscheinungen der besprochenen Art sehr deutlich wahrzehmen lassen, gehören: salpeters. Ammoniak, Salpeter, salpeters. Silber, Quecksilberjodid, Zinn, Schwefel, doppeltchroms. Kali, Kapfervitriol, Eisenvitriol; weniger entschieden sind den physkalisch-polymeren Körpern beizuzählen: kohlens. Kalk, Kohlensteff, arsenige und antimonige Säure, Titansäure u. s. w. --3) Unwandlung fester Modificationen in flüssige. Diese muß hei einem ganz bestimmten Temperaturpunkt eintreten und nur der Druck kann diesen Schmelzpunkt beeinflussen. Genau betrachtet wird indess in diesen Fällen die Umwandlung keine vallständige sein; denn im allgemeinen wird sich ein Theil der festen Molektile in der entstandenen Flüssigkeit lösen, so daß men eine Mischung fester und flüssiger Moleküle erhält, deren Mengenverhältnis, wie in den analogen Fällen von Dissociation, wesentlich durch die Temperatur bedingt sein wird. Ist die Dichte des festen Körpers größer als die des fittssigen, so wird sich in Folge der allmählichen Zersetzung der in ihr noch entbeltenen festen Moleküle die geschmolzene Masse beim Erwärmen über den Schmelspunkt im Anfange unverhältnismäßig mech ansdehnen, dann indess langsam und regelmässiger. indess die Dichte der festen Modification, wie bei Wasser, geringer, so wird unter denselben Umständen anfänglich nur eine sehr geringe Ausdehrung eintreten, oder gar eine negative, d. h. eine Contraction, auf welche ein Dichtigkeitsmaximum felgt, und hierauf erst eine anfänglich beschleunigte, dann normale Ansdehnung, wie es durch die Erfahrung bestätigt wird. Auch kann der feste Körper der höheren Temperatur entsprechen: hält man das gewöhnliche amorphe Selen längere Zeit seef einer höheren Temperatur, bei welcher es zähflüssig ist, so Vandelt es sich allmählich um in die krystallinische graue Modiffication: Edunisch entsteht aus gewöhnlichem gelbem Phosphor

der rothe. 4) Umwandlung flüssiger Modificationen in feste. Ist die Flüssigkeit in Berührung mit einem Krystell der festen Modification, so wird bei fortgesetzter Abkthlung ein Punkt kommen, wo die Anziehung der Molektile durch den Krystall diejenige durch die Molektile der Flüssigkeit überwiegt, der Punkt der Sättigung, nach dessen Ueberschreiten sich die Moleküle der Reihe nach an den festen Krystall anlegen werden. Ist aber kein solcher Krystall in Bertihrung mit der geschmolzenen Masse, dann wird es möglich sein, die Substanz mehr oder minder weit unter den Temperaturpunkt absukthlen, bei welchem sie sich in Bertihrung mit einem Krystall umwandeln würde. Aeußere Einflüsse, namentlich Erschütterungen, können aber einzelne Moleküle zum Zusammengehen zu einem Krystall veranlassen, worauf dann sofort die Vergrößerung dieses Krystalls, d. h. die Umwandlung der Masse erfolgt. Aus diesem Grunde wird der Erstarrungspunkt nicht wie der Schmelspunkt ein fester Temperaturpunkt sein, sondern innerhalb mehr oder minder weiter Grenzen schwanken. Ist die Viscosität der Flüssigkeit beträchtlich, so lässt sich der Fall denken, dass die Moleküle durch die Zähigkeit der Masse an der Aneinanderreihung zum Krystall gehindert werden, d. h. die Umwandlung allmählich so weit fortschreitet, dass schließlich nahezu die ganze Masse in ein Aggregat von Molektilen der festen Modification umgewandelt ist, d. h. in eine amorphe Masse. Entspricht die Flüssigkeit der niedrigeren Temperatur und ist die feste Modification in derselben löslich, so wird bei Erhöhung der Temperatur die Flüssigkeit sich allmählich contrahiren bis zur Ausscheidung der festen Modification, und wenn letztere eine dunkle Farbe besitzt sich außerdem immer dunkler färben; auch wird die Ausscheidung krystallinisch erfolgen. Ist indess die feste Modification unlöslich, so kann sie nur in amorphen Flocken ansfallen ohne vorausgehende Contraction und dunklere Färbung der Lösung. In beiden Fällen ist außerdem eine Ueberhitzung der Flüssigkeit sehr leicht möglich, da entgegen der ansdehnenden Kraft der Wärme die Cohäsion der Substans vergrößert werden muss. Ein Beispiel für den ersteren Fall bietet das Selen, für

den zweiten der Phosphor. Dass die Ursache der amorphen Amscheidung wirklich in der Unlöslichkeit des rothen Phosphors in dem gewöhnlichen zu suchen ist, erhellt daraus, dass derselbe unter anderen Umständen wohl fähig ist. Krystalle zu bilden, nämlich beim Erstarren der strengflüssigen Modification (geschmolzener rother Phospher) oder aus der Lösung in Blei. 5) Umwandlung fester Modificationen in gasförmige und umgekeirt. Hierbei wird ebenfalls eine Lösung des festen Körpers in dem Gase stattfinden, aber bei der Abkühlung wird niemals. wie bei Flüssigkeiten, diese Lösung einen derartigen Grad von Zähigkeit annehmen können, dass dadurch die Beweglichkeit der Moleküle wesentlich gestört und der Condensationspunkt verändert würde. Während also bei der Umwandlung in eine fitzsige Modification nur der Schmelzpunkt ein durchaus constanter Punkt war, wird bei der Umwandlung in eine gasförmige sowohl der Verdampfungs- wie der Condensationspunkt bei gegebenem Druck ein fester sein, wie diess denn auch die Erfahrung bei den vielen hierhergehörigen Fällen bestätigt. 6) Umwandlung flüssiger Modificationen in flüssige und gasförmiger in gasförmige. In beiden Fällen wird kein schroffer Uebergang stattfinden können, sondern die Moleküle der neu entstehenden Modification werden sich mit denen der ursprüngichen mischen, derart dass ihr Mengenverhältniss, wie bei allen Fillen der Dissociation, wesentlich durch die Temperatur bestmmt ist, nämlich so, dass mit steigender resp. sinkender Temperatur die Menge der neu entstehenden Modification auf Kosten der anderen immer mehr und mehr zunimmt, bis schließlich die letztere vollständig verschwunden ist. Dieser ganz allmähbede Uebergang läst sich bei gefärbten Medien, wie Jodsilber, kicht durch allmähliche Aenderung der Farbe verfolgen. Umwandlung gasförmiger Modificationen in andere gasförmige giebt sich am einfachsten durch allmähliche Aenderung der Dichte kund, welche sich in der Nähe einer bestimmten Temperstar sehr bedeutend ändern muss, wie diess beim Schwefelund Selendampf längst bekannt ist. Ob indess diese beiden Pille wirklich hierher gehören oder in das Gebiet der chemischen

Dissociation, ist nicht ohne weiteres zu entscheiden. Dasselbe gilt von dem Dampfe der Untersalpetersäure (1). 7) Umioandlung flüssiger Modificationen in gasförmige und umgekehrt. Für eine Flüssigkeit bei einem gegebenen Druck sind die Temperaturpunkte der Verdampfung und der Condensation fest und fallen zusammen. Vor der Verdampfung einer Flüssigkeit werden bereits Gasmolektile in derselben gelöst sein, daher wird, wie diess auch die Tabellen der Ausdehnungscurven bestätigen. die Ausdehnung einer Flüssigkeit gegen den Siedepunkt him rasch zunehmen. Ebenso wird der entstandene Dampf Flüssigkeitsmoleküle enthalten, oder umgekehrt werden sich unter die Moleküle des Dampfs in der Nähe des Condensationspunkts Moleküle der Flüssigkeit mischen, es wird also die Dampfoontraction in der Nähe dieses Punkts rasch zunehmen, wie die Erfahrung ebenfalls bestätigt. Bei Essigsäuredampf warde sogar durch Alex. Naumann (2) der directe Beweis geführt, dass die Aenderung der Dichte herrühre von der Bildung complicirterer Molektile. Die Menge der in dem Dampfe enthaltenen Flüssigkeitsmoleküle wird natürlich wesentlich auch von dem Drucke des Dampfs abhängen, da dieser die Moleküle einander näher bringt, also ihre Verbindung wesentlich erleichtert. hierdurch aber der Aggregatzustand der Mischung sich immer mehr dem flüssigen nähert, so ist ebenfalls denkbar, dass man schliefslich einen Druck erreiche, bei welchem wirklich ein continuirlicher Uebergang stattfindet, d. h. die Dichte oder das Volum sich nicht plötzlich ändert, sondern allmählich, die Substanz also continuirlich aus dem gasförmigen Zustand in den flüssigen übergeht. In der That lässt sich dieser Druck bei vielen Gasen erreichen, wie aus den Untersuchungen von Andrews (3), namentlich über die Kohlensäure, sehr klar hervorgeht. In der Nähe des Schmelzpunkts einer Substanz ändert sich die Dampstension derselben stetig, was nicht möglich wäre.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1868, 74 u. 177. — (2) JB. f. 1870, 62. — (3) JB. f. 1870, 25; f. 1875, 28; f. 1876, 38.

wann der Dampf der flüssigen Modification nur Molektile der fastigen, derjenigen der festen nur solche der festen enthalten warde. Unterhalb des Schmelspunkts kann sich aus einem Dampf, welcher also sowohl Molektile der festen wie der flüssigen Modification enthalten muß, sowohl der feste wie der flüssige (überschmolzene) Körper ausscheiden. — Sonach erkläre die Theorie der Molekularverbindungen eine Menge von Thatsachen, die vom Standpunkte der Theorie der einfachen Molektile durchaus unverständlich erscheinen.

Bestiglich der physikalischen Metamerie fehlen leider die Mittel, die Eigenschaften solcher Modificationen gemäß einer Analogie mit Molekülverbindungen im voraus zu ermitteln, wenigstens wird bei der geringen Anzahl der Fälle von Dimorphie bakrystallwasserhaltigen Verbindungen kaum zu entscheiden sein, et dieselbe auf verschiedener Vertheilung der Wassermolektile in Beng auf die der wasserfreien Substanz innerhalb der zusammengesetzten Molektile oder der wasserhaltigen innerhalb der physikalischen beruhe, da in beiden Fällen im Wesentlichen analoge Eigenschaften zu erwarten sind. A priori läßt sich schließen, daß die ine Modification eine stabilere Anordnung der chemischen Molektile in physikalischen darbieten wird als die andere, so dass die bile bei jeder Temperatur im Stande ist, in die stabile übermechen, wofern umwandelnde Kräfte in Thätigkeit gesetzt widen wie die attractorische Krystellisationskraft der stabilen Medification und die den festen Zusammenhang der Theilchen sternde Kraft der Wärme. Bei stärkerem Erwärmen wird bereen die Umwandlung langsamer werden, da das Wesen develor einer Verdichtung vergleichbar ist und eine solche milirlich durch die abstossende Kraft der Wärme erschwert vid, welche hinsichtlich der Affinität der Molektile immer mehr Lebergewicht gewinnt und zuletzt, wofern die Substanz sich micht vorher zersetzt (beim Schmelzen), dieselbe vollständig therwindet and die Zerspaltung des Molektils bewirkt. Auch bierbei wird sich noch der Einfluss der verschiedenen Stabilität geltend machen, denn es steht zu erwarten, dass diese Zerfällung kichter eintreten werde bei der labilen Modification, welche demgemäß einen niedrigeren Schmelzpunkt besitzen müßte als die stabile. Derartige Eigenschaften zeigt in der That eine größere Anzahl von Körpern mit verschiedenen Modificationen, deren Kenntniß erst eine Errungenschaft der neueren Zeit ist. Es gehören dahin: Benzophenon (1), Dibrompropionsäure (2), Mononitrotetrabrombenzol (3), Isohydrobenzoindiacetat (4), Metachlornitrobenzol (5), Tolylphenylketon (6), Hydrochinon (7), Paranitrophenol (8), Nitrometachlornitrobenzol (9), Chlorzink, Schwefel, Oxycamphoronsäure, schwefels. Magnesia, schwefels. Nickeloxydul, Manganchlortir u. s. w.

O. Lehmann (10) hat die physikalische Isomerie amidartiger Derivate des Hydroxylamins, welche von Lossen (11) nachgewiesen wurde, nach Seiner vorbeschriebenen Methode untersucht am Tribenzhydroxylamin, von dem Er noch eine vierte Modification erhielt, und am Benzanisbenzhydroxylamin in drei Modificationen.

H. Schröder (12) versucht in Fortsetzung Seiner (13) Betrachtungen über Volumconstitution fester Körper zu zeigen, dass für die rhombisch isomorphen Carbonate, Sulfate, Seleniate und Chromate und für die quadratischen Wolframiate, also für die Salze der Radicale der Baryum- oder Bleireihe das identische Massvolum 9,06 sich den Beobachtungen ausnahmslos sehr genau anschließt; ebenso das Massvolum 9,20 für die rhomboëdrischen Carbonate, resp. für die Salze der Metalle der Magnesiumreihe.

H. Schröder (14) ist durch die für eine Reihe von Silbersalzen von Ihm (15) wahrgenommenen Regelmäßigkeiten der Molekülvolume veranlasst worden, die Dichte mehrerer organischer Silbersalze zu bestimmen. Die Bestimmungen sind in

<sup>(1)</sup> Zincke, JB. f. 1871, 585. — (2) Tollens, JB. f. 1875, 522. — (3) Richter, JB. f. 1876, 371. — (4) Forst u. Zincke, JB. f. 1874, 518. — (5) Laubenheimer, JB. f. 1876, 878. — (6) Van Dorp; Zincke; siehe Bodewig, Ann. Phys. 156, 282. — (7) Siehe Lehmann, Zeitschr. f. Kryst. 1, 44. — (8) Daselbst S. 45. — (9) Laubenheimer, JB. f. 1876, 376. — (10) Zeitschr. Kryst. 1877, 1, 627. — (11) JB. f. 1876, 784 und dieser JB. unter org. Chemie. — (12) Ann. Phys. 160, 199 bis 218. — (13) JB. f. 1876, 19. — (14) Ber. 1877, 848 u. 1871. — (15) JB. f. 1876, 19.

Bensol gemacht, auf Wasser von 4º als Einheit bezogen und anf den leeren Raum reducirt. Es bezeichnet s das spec. Gew., v das Molekularvolum. Silberacetat C2AgH8O2: s = 3,222 bis 3.259; v = 51.3 bis 51.8. Silberpropionat  $C_8AgH_5O_2$ : s = 2.714; v = 66.7. Silberbutyrat  $C_4 Ag H_7 O_2$ : s = 2.353; v = 82.9. Isovalerians. Silber C<sub>5</sub>AgH<sub>6</sub>O<sub>2</sub>: s = 2,110; v = 99,0 für das refailte und s = 2.118; v = 98.7 für Krystallflitter. Silbercopronat CaAgH<sub>11</sub>O<sub>2</sub>: s = 2,029; v = 109,9 für das gefällte, s = 2.053 und 2.052; v = 108,7 für das krystallisirte gährungscaprons. Silber; Capronsäure aus Capronitril lieferte ein krystallisirtes Silbersalz von s = 1,877; v = 118,8. Silbercaprylat **C\_AgH**<sub>15</sub>**O**<sub>2</sub>: s = 1.740; v = 144.2 für das gefällte; s = 1.771; v = 143.0 für das krystallisirte. Oxals. Silber  $C_2Ag_2O_4$ : s = 5,005; v = 60,7 für das gefällte und s = 5,029; v = 60,3für das krystallisirte (Husemann (1) fand s=4.96; v=61.7). Bornsteins. Silber  $C_4H_4Ag_3O_4$ : s = 3,833 u. 3,807; v = 86,6and 87.2 (Husemann (2) fand s = 3.518; v = 94.4); ein anderes Präparat gab s = 3,858; v = 86,2. Hiernach ergeben inevalerians, und normalbutters. Silber eine Volumdifferenz von 15.8 für eine Zusammensetzungsdifferenz von CH2; ferner normelbutters, und essigs. Silber eine Volumdifferenz von 31,6 = 2. 15.8 ftir eine Zusammensetzungsdifferenz von 2 CH2; Silbercorrect und Silberacetat eine Volumdifferenz 91,6 = 6.15,3 fir eine Zusammensetzungsdifferenz von 6 CH2. Nach Topseē (3) ist für Goldchlorid-sales. Triäthylamin AuCl<sub>2</sub>, N(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>, HCl s = 2,197; v = 200,3; ftir Goldchlorid-sales. Diathylamin AnCla.  $N(C_2H_5)_2H$ , HCls = 2,436; v = 169,1; also für eine Differenz von 2. CH<sub>2</sub> eine solche von 31.2 = 2.15.6. In analogen Verbindungen entspricht daher der Zusammensetzungsdifferenz CH<sub>2</sub> eine Volumdifferenz von 15,6 bis 15,8. Vertheilt man dieses Volum 15,6 für CH, gleichmäßig auf die 3 Atome, so ist  $C = H = \frac{15.6}{2} = 5.2$ . Schröder führt noch weitere Thatsachen auf, wonach die Elemente C, H, O in organischen

<sup>(1)</sup> JB. f. 1860, 17. -- (2) JB. f. 1860, 17. -- (8) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 28, 97.

Verbindungen im Allgemeinen gleiches Volum haben, etwa 5,0 bis 5,2. Oxals. Silber (v = 60,3), selens. Silber (v = 60,4) und chroms. Silber (v = 60,3) sind vollkommen isoster. Die Erwartung, dass isomere Verbindungen der Fettsäurereihe gleiche Volume haben, hat sich jedoch nicht stir das gährungscaprons. Silber und das Capronat mit Säure aus Capronitril bestätigt.

F. W. Clarke (1) giebt für die Molekulorvolume der Haloidsalse der Alkalimetalle folgende vergleichende Zusammenstellung, wonach dieselben, mit Ausnahme desjenigen des Rubidiumfluorids, Vielfache von 5,5 des Kopp'schen (2) Werths für das Volum von 1 Atom Wasserstoff in flüssigen Verbindungen sind. Zugleich ergeben sich für die auf einander folgenden Glieder der fünf nach ihren Molekulargewichten geordneten Chloride ansteigende Differensen: 5,5 swischen LiCl und NaCl, 11 = 2.5,5 zwischen NaCl und KCl, 16,5 = 3.5,5 zwischen KCl und RbCl:

| Spec. Gew. |       |                 | Spec. Vol. | Spec. Vol. Spec. Gew<br>theoretisch |        |  |
|------------|-------|-----------------|------------|-------------------------------------|--------|--|
| LiFl       | 2,295 | Clarke          | 11,33      | 11,00                               | 2,363  |  |
| LiC1       | 1,998 | Kremers         | 21,27      | 22,00                               | 1,932  |  |
| LiBr       | 8,102 | Clarke          | 28,05      | 27,50                               | 8,164  |  |
| LiJ        | 8,485 | ,               | 88,45      | 88,50                               | 8,481  |  |
| NaF1       | 2,558 | 7               | 16,41      | 16,50                               | 2,545  |  |
| NaCl       | 2,145 | Braignet        | 27,27      | 27,50                               | 2,127  |  |
| NaBr       | 8,079 | Kremers         | 38,45      | 38,00                               | 8,121  |  |
| NaJ        | 8,450 | Filhol          | 48,48      | 44,00                               | 8,409  |  |
| KFl        | 2,096 | Clarke          | 28,20      | 27,50                               | 2,113  |  |
| KCl        | 1,945 | Kopp            | 88,35      | 88,50                               | 1,987  |  |
| KBr        | 2,672 | Playfair, Joule | 44,57      | 44,00                               | 2,707  |  |
| KJ         | 8,056 | Filhol .        | 54,85      | 55,90                               | 8,020  |  |
| KJ,        | 8,498 | Johnson (8)     | 120,1      | 121,0                               | 8,472  |  |
| RuFl       | 8,202 | Clarke          | 82,64      | 88,90                               | 8,167  |  |
| RuCl       | 8,209 | ,               | 54,78      | 55,00                               | 2,200  |  |
| RuBr       | 2,780 | <b>n</b>        | 59,58      | 60,50                               | 2,735  |  |
| RuJ        | 8,028 | ,               | 70,29      | 71,50                               | 2,972. |  |

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] 18, 292; Phil. Mag. [5] 8, 898. — (2) JB. f. 1855, 21. — (3) Chem. News 84, 256.

P. W. Clurke (1) hat unter Seiner Aufsicht das specifische Gewicht vieler Salze von Schülern bestimmen lassen. Wigungen wurden mit wenigen Ausnahmen in Benzol vorgesommen und für die Berechnungen das Wasser bei seiner größeten Dichte als Einheit gesetzt. H. B. Fullerton fand für Baryumjodat BaJ<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, welches gefällt und sorgfältig entwissert worden war, 5,2179; 5,1853; 5,2855 bei 18°; für gefälltes Silberiodat AgJO, 5,4023 bei 16,5°; aus Ammoniak umkrystallisirtes gab 5,6475 bei 14,50; für gefälltes Bleijodat PbJ.O. 6,1783 bei 19° und 6,1322 bei 21°; für Ammoniumjodat NH4JO4 in kleinen Krystallen 8,3085 bei 21° und 3,3372 bei 12,5°; für Cadmingjodid CdJ, in schön perlmutterglänzenden Schuppen **5,9857** bei 12° und 5,9738 bei 13,5° (Bödeker hatte 4,576 bei 10°, also das Salz leichter gefunden als jeden seiner elementaren Bestandtheile); für Wiemuthjodur BiJ, 5,9225 bei 160 und 5,8813 bei 17,5° (Bödeker fand 5,662 bei 10°). W. L. Dudley untersuebte Cyanide; Er fand für Nickel-Kalium-Cyanid K. NiCy. H<sub>2</sub>O 1,875 bei 11° und 1,871 bei 14,5°; für etwas feuchtes Kalium-Platin-Cyanid K. PtCy4, 3 H.O 2,5241 bei 130 und 2,4548 bei 16°; für Ammonium-Sulfocyanid NH<sub>4</sub>CyS 1,299 und 1,316 bei 13°; für Kalium-Chrom-Sulfocyanid KaCrCy12812, 8H4O 1,7051 bei 17,5° und 1,7107 bei 16°; für Kalium-Platin-Sulfocyanid KePtCyeSe 2,370 bei 190 und 2,342 bei 180; für Nitroprussidnatrium 1,6896 bei 25° (Schröder fand 1,710 und 1,716). H. Laws fand für Nickelnitrat NiN.O., 6 H.O 2,065 bei 140 und 2,037 bei 22°; für Zinknitrat ZnN2O6, 6 H2O 2,063 bei 13° and 2,067 bei 15°; für Cadmiumnitrat CdN<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, 4 H<sub>4</sub>O 2,450 bei 140 and 2,460 bei 200; für wohl krystallisirtes Wismuthnitrat BiN<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 5H<sub>2</sub>O 2,823 bei 13° (Playfair und Joule fanden 2,736). Miss E. D. Storer fand für Kaliumbromat KBrO. 3,323 bei 19º (Kremers fand 3,271 und Topsoë 3,218); für Silberbromat AgBrO<sub>3</sub> 5,1983 bei 160 und 5,2153 bei 180; für sorgfältig entwässertes Baryumbromat BaBr<sub>2</sub>O<sub>6</sub> 4,0395 bei 17º und 3,9918 bei 18°. L. T. Richardson fand für Calciumkyposulfit

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] 14, 281 bis 286.

CaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 6 H<sub>2</sub>O in feinen Krystallen 1,8715 bei 13,5° und 1,8728 bei 16°; für Strontiumkyposulfit SrS<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 6 H<sub>2</sub>O in guten Krystallen 2,1566 und 2,1991 bei 170; für gefälltes Baryumkyposulfit BaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O 3,4461 bei 16° und 3,4486 bei 18°. J. L. Davis fand für Natriumwolframiat Na WO4 4,1743 bei 20,50 und 4,1833 bei 18,5°; für Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>, 2H<sub>2</sub>O 3,2588 bei 17,5° und 3,2314 bei 190; für Baryumwolframiat BeWO4 5,0085 bei 13,50 und 5,0422 bei 15°; für NiWO4 6,8846 bei 20,5° und 6,8522 bei 22°. F. O. Marsh fand für Baryummolybdat 4,6589 bei 17,5° und 4,6483 bei 19,5°; für Strontiummolybdat 4,1554 bei 20.5° und 4,1348 bei 21°. C. A. Mohr fand für Baryumhypophosphit BaPaH4O4, HaO 2,8718 bei 100 und 2,8971 bei 170; für Magnesiumhypophosphit MgP<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>, 6H<sub>2</sub>O 1,5886 bei 12,5° und 1.5681 bei 14.5°; für Natriummetaphosphat NaPO. 2.4756 bei 19,5° und 2,4769 bei 18°; für Kaliummetaphosphat KPO<sub>3</sub> 2,2639 und 2,2513 bei 14,50; für wasserfreies Trinatriumorthophosphat Na<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 2,5111 bei 12° und 2,5362 bei 17,5°; für Natriumparophosphat Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, 10 H<sub>2</sub>O 1,7726 bei 21° (Playfair und Joule fanden 1,836), für das nämliche entwässerte Salz 2,3851 und 2,3613 bei 170 (Schröder fand 2,534). Miss E. O. Abott fand für Magnesiumchromat MgCrO4, 7 H2O in feinen Krystallen 1,7618 bei 16° (Bödeker fand 1,75 und Kopp 1,66), für das daraus durch Erhitzen auf 130° entstehende MgCrO4, H2O 2,2886 und 2,2301 bei 17°; für krystallisirtes Ammoniumchromat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> 1,9138 und 1,9203 bei 12° (Schröder fand 1,860 bis 1,871); für Ammoniumdichromat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 2,1223 bei 16° und 2,1805 bei 17º (Schröder fand 2,153); für Natriumchromat Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> 2,7358 bei 12° und 2,7104 bei 16,5°; für wehlkrystallisirtes Ammonium-Magnesium-Chromat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Mg(CrO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, 6H<sub>2</sub>O 1,8278 und 1,8595 bei 16° und 1,8293 bei 17°; für Kalium-Magnesium-Chromat K<sub>2</sub>Mg(CrO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O 2,5804 bei 19° und 2,5966 bei 19,50 (Schröder fand 2,592 bis 2,608); für prachtvolles Chromchlorid Cr. Cl. 2,3572 bei 17,5° und 2,3766 bei 16,5° (Schafarik fand 3,03 und eine von Clarke selbst wiederholte Bestimmung gab 2,349 bei 200). G. W. Lewis fand für die folgenden Pyrophosphate, welche durch Erhitzen der

Ammoniak-Doppelsalze der Orthophosphorsäure bereitet waren. manich für Manganpyrophosphat Mn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 3,5847 bei 20° und 3.5742 bei 26°; für Magnesiumpyrophosphat Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 2,598 bei 22° and 2,559 bei 18° (Schröder fand 2,22); für Zinkpyrophosphet 3.7538 und 3.7574 bei 23°; für Kobaltpyrophosphat Co.P.O. 3,746 bei 230 und 3,710 bei 250; für Nickelpyrophosphat Ni<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 3,9803 bei 25° und 3,9064 bei 27°. Miss H. Stallo fund für Manganpyroarsenst Mn<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 3,6832 und 3,6927 bei 23º und 3,6625 bei 25º; für Zinkpyroarsenat Zn. As. O. 4,7034 and 4.6989 bei 21°; für Magnesiumpyroarsenat Mg. As. O. 3,7305 bei 15° und 3,7649 bei 18°; für Trinatriumorthoarsenat 2,8128 und 2.8577 bei 21°; für etwas feuchtes Gluciniumsulfat GISO4. 4H<sub>4</sub>O 1,6743 bei 22º (Topsoë fand 1,725). E. P. Bishop fand für Kalium-Chromozalat CrK<sub>8</sub>C<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, 3 H<sub>2</sub>O 2,1039 bei 23° und 2,1464 bei 24°; für Zinnehlorür SnCl2, 2 H2O 2,634 bei 24° (Penny fand 2,71 bei 15,50). A. E. Heighway fand für Kupfer-Queckeilberiedid HgJ. CuJ 6,1602 bei 150 und 6,1412 bei 130; für Quecksilberchlorid-Ammoniumdichromat HgCl2, Am2Cr2O7, H2O in großen Krystallen 3,2336 bei 21° und 3,1850 bei 18°. J. Hagemann fand für Queckeilberacetat Hg(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), 3,2544 bei 22º and 3,2861 bei 23º. F. W. Clarke selbst fand für Kaliumjedat KJO, 3,802 bei 180 (Kremers fand 3,979 und Ditte **2.601)**; für Tellurdioxyd TeO, 5,7559 bei 12,5° und 5,7841 bei 14º (Schafarik fand 5,93); für Tellurtrioxyd TeO, 5,0704 bei 145° und 5,0794 bei 10,5°, eine andere Probe gab 5,1118 bei 11°; für schwach erhitztes Baryumtellurat BaTeO4 4,5486 bei 10,5° und 4,5305 bei 10°, eine andere Probe gab 4,4811 bei 16°, des spec. Gewicht des unerhitzten nur bei 200° getrockneten Salses hegt in der Nähe von 4,2.

- J. W. Mallet (1) fand die Dichte des festen Quecksilbers bei dem Gefrierpunkt von 38,85° zu 14,1932 bezogen auf Wasser von 4°.
  - E. Gosselin (2) construirte ein Densimeter, welches durch

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. 36, 71; Phil. Mag. [5] 4, 145; im Ausz. Ann. Mys. Beibl. 1877, 2, 383. — (2) Compt. rend. 85, 457.

eine einfache Ablesung annähernd das spec. Gewicht eines festen Körpers giebt.

A. C. Christomanos (1) beschreibt eine neue Methode zur Bestimmung des specifischen Gewichts zersetzlicher fester und stüssiger Körper, insbesondere des Jodnichlorids, bei welcher sich die Gewichts- und Volumbestimmungen auf den durch Wägungen zu ermittelnden Gewichtsunterschied gleicher Volume Kohlensäure und Chlor zurückführen. Demgemäß ist die Genauigkeit eine so geringe, daß nicht bedautende Abweichungen in der vierten Decimale beim Volum das gesuchte spec. Gew. so beträchtlich beeinflussen, daß Christomanos selbst es nicht wagt, die für das Jodtrichlorid gefundene Zahl 3,1107 als das richtige spec. Gewicht zu bezeichnen.

K. Karmarsch (2) giebt eine Zusammenstellung und nähere Betrachtung von Ermittelungen bestiglich der Volumsänderungen bei Metalllegirungen und Mischungen von Flüssigkeiten.

Nach Versuchen von J. D. van der Waals (3) ist die Temperatur, bei der ein *Dichtemazimum des Wassers* eintritt, bei höheren Drucken eine niedrigere als bei gewöhnlichem Druck.

L. Calderon (4) fand folgende Dichten von Lösungen des Resoroins, welche 1/2, 1 und 11/2 Aeq. in 1 l enthielten:

| Gehalt    | D                   | ichte   |                 |
|-----------|---------------------|---------|-----------------|
| in 1 l    | bei 0°              | bei 10° | <b>bei 10</b> 0 |
| 1/2 Aeq.  | 1011, <del>48</del> | 1011,11 | 964,05          |
| 1 Aeq.    | 1028,17             | 1022,28 | 976,64          |
| 11/2 Aeq. | 1034,06             | 1033,82 | 987,41.         |

Nach E. Gerland (5) ist die verbreitete Ansicht, daß Archimedes das Ardometer erfunden habe, durch nichts beglaubigt; wahrscheinlich sei es im vierten Jahrhundert n. Chr. und zwar zunächst zu medicinischen Zwecken zuerst constuirt worden.

H. Werner (6) hebt Nachtheile des Hirsch'schen (7)

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 782 bis 789. — (2) Dingl. pol. J. 336, 829, 441, 561. — (3) Arch. néerland. 139, 457 bis 469; im Auss. Ann. Phys. Beibl. 1877, 1, 511. — (4) Compt. rend. 34, 1164. — (5) Ann. Phys. [2] 1, 150. — (6) Arch. Pharm. [3] 16, 187 bis 145. — (7) JB. f. 1876, 1058.

Nermalaräometers gegenüber der Westphal'schen Waage berver. — Hierauf giebt B. Hirsch (1) einige Gegenbemerkungen.

G. Westphal (2) wendet sich gegen die Bemängelungen der von Ihm nach dem Mohr'schen Princip construirten Waagen durch B. Hirsch (3). — E. Reichardt (4) erkennt den hohen Grad der Genauigkeit der von Hirsch beschriebenen Einrichtung an, möchte aber den von G. Westphal in Celle jetzt gefartigten spec. Gewichtswaagen nach Mohr mindestens dieselbe Genauigkeit und leichte Handhabung einräumen.

Nach vergleichenden Versuchen von C. Schneider (5) ist dem Normal-Artiometer nach Hirsch (6) und Zorn der erste Platz unter allen bis jetzt existirenden Instrumenten zur Bestimmung des spec. Gewichts von Flüssigkeiten einzuräumen. Die zu greße Enge des Cylinders, welche bei sehr dicken (Glycerin) und spec. sehr schweren (Schwefelsäure) Flüssigkeiten störend wirkt, läßst sich leicht abstellen. Ferner sind die kleineren Gewichte besser aus Platin zu fertigen als aus Argentan.

Berthelot, Coulier und d'Almeida (7) haben das Verfahren der Verificirung der Beaum 6'schen Ardometer näher suscinandergesetzt, da diese Instrumente, wie sie aus den Händen der Anfertiger hervorgehen, selten unter einander übereinsümmen.

J. Habermann (8) hat die Dumas'sche Methode der Dumpfdichtebestimmung durch Verbindung des Glasballons mit einer als Vorlage dienenden Kugelröhre und dieser mit einer Wasserstrahlpumpe mit Quecksilbermanometer so modificirt, daß die Bestimmung bei einer den Siedepunkt des Körpers niemals übersteigenden Temperatur ausgeführt werden kann, dazu weni-

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 21, 16. — (2) Arch. Pharm. [8] 10, 882. — (3) JB. f. 1876, 1058. — (4) Arch. Pharm. [8] 10, 888. — (5) Arch. Pharm. [8] 10, 888. — (6) JB. f. 1876, 1058. — (7) Arch. Pharm. [8] 11, 429 bis 483; Auss. aus dem Repertoire de Pharmacie 1, 628. — (8) Wien. Acad. Ber. (2 Abch.) 74, 428 bis 480, nebst Zeichnung; Phil. Mag. [5] 4, 461 bis 468; Aus. Chem. 187, 341.

- ger als 1 g Substanz erforderlich ist und die größte Menge der letzteren leicht und frei von aller Verunreinigung wiedergewonnen wird. Derselbe hat sich zur Aufgabe gestellt, diese Modification auch für jene Fälle anwendbar zu machen, wo einerseits das Oelbad und andererseits das Quecksilberthermometer nicht mehr ausreichen.
- G. Goldschmiedt und G. Ciamician (1) haben die von V. Meyer (2) beschriebene Methode der Dampfdichtebestimmung hochsiedender Körper für Substanzen angewandt, deren Siedepunkt unterhalb 3000 liegt, wobei man also Quecksilber als Sperrflüssigkeit anwenden kann, von welchem beim Erhitzen ein Theil durch ein seitlich angeschmolzenes Rohr ausziest, der gewogen wird und zur Berechnung des Dampsvolums dient. - A. W. Hofmann (3) macht darauf aufmerksam, dass Er (4) schon vor 16 Jahren nach dieser Methode gearbeitet habe mit dem bei 2430 siedenden Triäthylphosphinoxyd und dass P. W. Hofmann (5) eine nach diesem Verfahren ausgeführte Dampfdichtebestimmung des bei 293° siedenden Asobenzols veröffentlicht habe. A. W. Hofmann ist auf die damals in Aussicht gestellte ausführliche Beschreibung des Verfahrens apäter nicht mehr zurückgekommen, da W. M. Watts (6) das Deplacirungsprincip in etwas veränderter Form für die Bestimmung der Dampfdichten zum Gegenstande einer ausführlichen Mittheilung gemacht hatte. - V. Meyer (7) weist darauf hin, dass Er in Seiner Abhandlung die früheren Untersuchungen ähnlicher Richtung eitert habe, unter welchen sich auch diejenige von Wertheim (8) befindet.
- M. P. Muir und Sugiura (9) lessen in dem Hofmann'schen (10) Dampfdichtebestimmungsapparat die Kautschukplatte

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 641; Wien. Acad. Ber. (2: Abth.) 75, 481. — (2) JB. f. 1876, 26. — (8) Ber. 1877, 962. — (4) Ann. Chem. Pharm. 1861, Suppl. II, 9. — (5) JB. f. 1860, 854; Ann. Chem. Pharm. 1860, III5, 364. — (6) JB. f. 1867, 31. — (7) Ber. 1877, 1970. — (8) JB. f. 1862, 367; f. 1863, 487; Ann. Chem. Pharm. ISS, 178; IST, 81; ISG, 269. — (9) Chem. Soc. J. 1877, 3, 140 bis 144. — (10) JB. f. 1876, 26.

weg und lesen die Höhe der Quecksilbersäule mittelst des Kathetemeters ab, wenn die Röhre hinreichend abgekühlt ist.

G. Recknagel (1) begrundet und beschreibt eine manometrische Methode zur Bestimmung des spec. Gewichte der Gase. Dieselbe beruht auf folgendem Princip: Von zwei gleich hohen vertical aufgestellten Röhren, welche oben offen sind, unten aber communiciren und durch Flüssigkeit von einander abgesperrt sind, möge die eine atmosphärische Luft, die andere ein beliebiges Gas enthalten. Dann wird im Falle des Gleichgewichts die Sperrflüssigkeit in demjenigen Schenkel höher stehen, welcher das specifisch leichtere Gas enthält, und zwar ist, wenn man Wasser anwendet, die in Millimetern ausgedrückte Niveaudifferess gleich der in Kilogrammen ausgedrückten Gewichtsdifferenz sweier Gassäulen, welche 1 qm zur Grundfläche und die Höhe der Röhren selbst zur Höhe haben. Die zum Vergleich hinzugedachte Röhre, welche die Luftsäule enthalten soll, kann auch seblen, insofern dann die über dem einen Niveau der Sperrflüssigheit ohnedies befindliche freie Luft die gleichen Dienste thut. Dedurch reducirt sich der Apparat auf eine Röhre, welche das mutersuchende Gas enthält und oben offen, unten durch eine Sperifitssigkeit von der umgebenden Luft abgeschlossen ist. Ferser ist es zweckmäßig, die starre Verbindung zwischen der Versuchsröhre und dem manometrischen Apparat zu lösen und ein whständiges, in Augenhöhe fest aufgestelltes Differentialmanoweter durch einen Kautschukschlauch mit der Versuchsröhre zu Recknagel beschreibt näher zwei verschiedene famen in einander überführbarer Differentialmanometer, erläutert das Versuchsverfahren, zeigt durch an Leuchtgas und an Kohlensäure vorgenommene Belegbestimmungen die erreichbare Genauigkeit und bespricht die Fehlerquellen. Als geeignetste Sperritussigkeit erwies sich Petroleum. Vergleicht man die bewhriebene Methode mit den beiden bisher bekannten, so steht ie der Methode der Wägungen an erreichbarer Genauigkeit

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 29, 291 bis 804.

jedenfalls nach, übertrifft dieselbe aber weitaus an Einfachheit, so daß sie zu den leichtesten Vorlesungsversuchen gesählt werden darf, zur Demonstration der Dichtigkeit eines Gases, sum Nachweis, daß die Dichtigkeit erwärmter Luft unter gleichem Drucke geringer ist als die der kälteren, für welchen Zweck die Versuchsröhre einen Dampfmantel erhält. In ähnlicher Weise kann die Dichtigkeit der Dämpfe bestimmt werden, welche sich bei Atmosphärendruck aus siedenden Flüssigkeiten entwickeln. Der Dampf ist dann sowohl durch die Röhre als durch den Mantel zu leiten. Die beschriebenen Apparate können in zweckentsprechender Ausführung von dem Münchener Mechaniker Carl Stollnreuther bezogen werden.

V. Meyer (1) hat für die von Ihm (2) als Sperrstüssigkeit für Dampfdichtebestimmungen benutzte Wood'sche Legirung, nachdem das Metallgemisch während Monaten oftmals im Schwefeldampf erhitzt worden war, genau den gleichen Schmelzpunkt und das gleiche spec. Gewicht gefunden.

V. Meyer (3) hat Sein (4) -Verfahren der Dampfdichtebestimmung auch niedrigeren Temperaturen und der Anwendung
des Quecksilbers, anstatt der Wood'schen Legirung, anbequemt.
An Stelle des Schwefeldampfs dient zur Erhitzung je nach dem
Siedepunkte der Substanz der Dampf von Wasser, Anilin, Aethylund Amylbenzoat (5); für noch höhere Temperaturen von Diphenylamin. Die Heizflüssigkeit, von welcher man nicht mehr
als 50 bis 60 ccm bedarf, kommt in einen dünnwandigen Glaskolben, dessen Kugel etwa 80 ccm faßt, während der Hals bei
einer Länge von 750 mm einen Durchmesser von etwa 42 mm
hat. Das aus dünnem Glas gefertigte U-förmige Gefäß, in
welches die zu untersuchende Substanz und das Quecksilber
gebracht wird, faßt etwa 35 ccm, sein schmäleres Schenkelrohr
hat eine lichte Weite von 6 mm, am weiteren ist oben eine Capillare angebracht, welche nach Einfüllung des Quecksilbers

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1275 (Corresp.). — (2) JB. f. 1876, 26. — (8) Ber. 1877, 2068. — (4) JB. f. 1876, 26. — (5) JB. f. 1876, 25.

mgeschmolzen wird. Dasselbe wird dann in den Dampfmantel gehängt an einem dünnen Draht, welcher an einem Stativ befestigt wird. Das Gewicht des ausgeflossenen Quecksilbers und somit das Dampfvolum wird durch Wägen des Gefälses vor und nach dem Erhitzen bestimmt. Der Abstand des bei nachherigem Oeffnen der Capillaren und geeignetes Neigen des Apparats, so dass das engere Schenkelrohr sich ganz mit Quecksilber füllt, sich herstellenden Quecksilberniveaus im weiteren Schenkel bis zum Ende des schmalen Schenkelrohrs wird der den Barometerstand angebenden Millimeterzahl zugefügt. Die Dampftemperatur brancht beim Versuch nicht festgestellt zu werden, da die Siedepunkte der Heizstüssigkeiten bekannt sind. Bei Anwendeng von Amylbenzoatdampf ist die Dampftemperatur = 253°, von Diphenylamindampf = 290° zu setzen, wie durch besondere Versuche festgestellt wurde, da die Siedepunkte dieser Flüssigkeiten von dem des in sie ausgeflossenen Quecksilbers nicht allzuweit entfernt sind und nach den neuen Versuchen von Alex. Naumann (1) die Siedepunkte von Gemengen mit einander nicht mischbarer Flüssigkeiten eine nicht unerhebliche Depression gegen die der einzelnen Substanzen zeigen. Die Dampfe der im Kolben siedenden Flüssigkeit condensiren sich weit unter dem Ende des Kolbenhalses.

P. Perrenoud (2) hat die V. Meyer'sche Methode der Dampfdichtebestimmung für niedrigere, im Oelbad herzustellende Temperaturen, insbesondere für 260° abgeändert. Zur Berechnung wurde für 1 g Legirung der Ausdehnungsverlust von 98° bis 260° zu 0,0169 und das Volum bei 260° zu 0,1064 ccm gefunden.

L. Troost (3) hat die folgenden Dampfdichten von Chloralalkoholaten gefunden:

<sup>(1)</sup> Dieser JB. S. 59. — (2) Ann. Chem. 187, 77. — (3) Compt. rend. 25, 144.

|                 |            |       | Dichte          |                         |  |  |  |  |
|-----------------|------------|-------|-----------------|-------------------------|--|--|--|--|
|                 | Temperatur | Druck | beob-<br>achtet | berechnet<br>für 8 Vol. |  |  |  |  |
| Chloralmethylat | 99,80      | 282mm | 2,92            | 8,1                     |  |  |  |  |
| Chloraläthylat  | 99,3       | 254,8 | 3,86            | 8,85                    |  |  |  |  |
| Chloralamylat   | 127,5      | 259   | 8,98            | 4,08.                   |  |  |  |  |

R. Anschütz und C. Schultz (1) haben zur bequemen Bestimmung hochliegender Schmelzpunkte einen einfachen Apparat vorgeschlagen, der aus einem Kolben besteht, in dessen Hals ein langer ziemlich weiter Reagenscylinder eingeschmolzen ist. Der Kolben wird zur Hälfte mit concentrirter Schwefelsäure oder mit geschmolzenem Paraffin gefüllt durch eine Tubulatur. in welche sowohl ein offenes Glasrohr als eine Chlorcalciumröhre eingeschliffen sind. Die zu prüfende Substanz wird in einem sog. Schmelzpunktröhrchen neben das Thermometer in den eingeschmolzenen Reagenscylinder gestellt und der Apparat auf einem doppelten Drahtnetz allmählich erhitzt, bei eingesetztem eingeschliffenem Glasrohr, welches bei Anwendung von Schwefelsäure nach der Abkühlung mit dem Chlorcalciumrohr vertauscht wird, um das Anziehen von Wasser durch die Schwefelsäure zu verhüten. In dem benutzten Apparat wurde die Schwefelsäure seit einem halben Jahr nicht erneuert und thut noch immer ihre Dienste. Dabei wird man von ihren schädlichen und unangenehmen Dämpfen gar nicht belästigt, wie wohl Schmelzpunkte von 41° bis zu 277° bestimmt wurden. Dr. Geissler in Bonn hat die Anfertigung des Apparats übernommen.

Th. Carnelley (2) hat hohe Schmelspunkte auch (3) nach einer Methode bestimmt, die auf folgendem Princip beruht: Bringt man drei Metallsalze A, B und C, von welchen A vor B und B vor C schmilzt, auf einem kalten Block von glattem Eisen in eine Muffel von einer constanten hohen Temperatur, und ist x die Anzahl von Secunden, welche zwischen dem Schmelzen von A und von B, y diejenige welche zwischen dem

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1800. — (2) Chem. Soc. J. 1877, **1**, 365 bis 388. — (3) JB. f. 1876, 80.

Schmebzen von A und von C verstreicht, so ist das Verhältniss y: x annähernd constant für die nämlichen drei Salze, welches auch die Temperatur der Mussel ist, wenn sie nur den Schmelzpunkt von C beträchtlich übersteigt. Hiernach lässt sich durch den Vergleich mit Salzen von bekanntem Schmelzpunkt der hoch gelegene Schmelzpunkt eines Metallsalzes bestimmen. Die nachstehende Tabelle enthält die Mittelwerthe vergleichender Versuche nach dieser "Zeitmethode" und der früheren (1) Methode "der specisischen Wärme":

| 8 a 1 s :                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zeitmethode :<br>Methode der<br>spec.Wärme :                                                                                                                                                                                                                              | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pec. Wärme: 315 345 453 466 477 554 661 710 729 788 742 758 811 Carnelley hält das auf die spec. Wärme gegründete Verfahren für genauer, weil die nach demselben erhaltenen Werthe für das nämliche Salz unter einander näher kommen als diejenigen nach der Zeitmethode. |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A. Baeyer (2) macht auf Regelmäßeigkeiten im Schmelzpunkt komologer Verbindungen aufmerksam. In der Oxalsäurereihe wie in der Reihe der normalen Fettsäuren hat ausnahmslos ein Gied mit einer unpaaren Anzahl von Kohlenstoffatomen einen medrigeren Schmelzpunkt als das um ein Kohlenstoffatom reichere. In der Oxalsäurereihe steigt der Schmelzpunkt der Sauren mit unpaaren Kohlenstoffzahlen, während jener der paaren fallt, so daß die beiden Reihen sich einem gewissen mittleren Werth nähern. In der Fettsäurereihe steigen die Schmelzpunkte in beiden, der paaren und unpaaren Reihe mit Ausnahme der ersten Glieder. Die folgende Tabelle, deren Zahlen Fittig's Lehrbuch entlehnt sind, zeigt dieß:

Schmelspunkte der Glieder der Oxalsäurereihe : Bermale Bernsteinsäure  $C_aH_0O_4$  ...  $180^\circ$  Normale Brensweinsäure  $C_bH_0O_4$  ...  $97^\circ$  Adipinsäure  $C_0H_{10}O_4$  ...  $148^\circ$   $\alpha$ -Pimelinsäure  $C_0H_{12}O_4$  ...  $108^\circ$  Korksäure  $C_0H_{10}O_4$  ...  $140^\circ$  Aselaïnsäure  $C_0H_{10}O_4$  ...  $106^\circ$  Schacinsäure  $C_{10}H_{10}O_4$  ...  $108^\circ$ 

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 30. — (2) Ber. 1877, 1286.

R. Pictet (1) hat die verschiedenen Arten der Krystallisation des Wassers und die Ursachen des verschiedenen Aussehens des Eises untersucht. Mittelst einer Eismaschine wurde eine wässerige Glycerinlösung auf einer Temperatur unter 0º erhalten und in dieses nicht frierende Bad Eisenblechgefäße mit Wasser eingesetzt. Es ergab sich Folgendes: 1) Bildet sich das Eis zwischen 0° und -- 1,5°, so ist es durchsichtig wie das natürliche Eis. 2) Hat die abkühlende Flüssigkeit eine Temperatur unter - 30, so ist das Eis weißlich und von geringerer Dichte. Mit der Größe der Kälte nimmt die weißliche Farbe zu und die Dichte ab. 3) Die größte Cohäsion besitzt das durchsichtigste Eis. 4) Die sämmtlichen Eisarten besitzen einen gleichen Schmelzpunkt und gleiche Schmelzwärme. Die Ursachen der Undurchsichtigkeit des Eises sind kleine mechanisch eingeschlossene Luftblasen von 0,01 bis 0,5 mm Durchmesser und eine unregelmäßige Anordnung der elementaren Eiskrystalle. Turrettini hat gefunden, dass das Eis selbst bei den niedrigsten Temperaturen vollkommen durchsichtig und klar wird, wenn man durch die flüssige Masse einen Luftstrom leitet, welcher die kleinen Luftbläschen mitreißt.

A. P. N. Franchimont (2) fand, dass reiner Aether nicht gefriert bei uns zugänglichen Temperaturen, wie die in fester. Kohlensäure und Aether, in Einklang mit den Beobachtungen von Thénard und Mitschell. Wurde gewöhnlicher Aether, der also Alkohol und Wasser enthält, auf — 31° und niedriger

N. Arch. ph. nat. 59, 154 bis 175; im Auss. Ann. Phys. Beibl. 1877,
 614. — (2) Ber. 1877, 880.

standen, sich nicht vermehrten. Dasselbe war der Fall als Asther angewandt wurde, der durch mehrmaliges Schütteln mit greisen Wassermengen und nachheriges Abdestilliren von Alkohol befreit, aber mit Wasser gesättigt war. Die Temperatur, bei der sich die Krystalle bilden, liegt um so niedriger und ihre Menge ist desto geringer, je weniger Wasser im Aether esthalten ist. Ein vollständiges Festwerden bei — 44° zu einer krystallinischen Masse, wie es Fourcroy und Vauquelin zu Anfang dieses Jahrhunderts angegeben haben, konnte nie bebeichtet werden, und wäre daraus vielleicht auf das Bestehen eines Aetherhydrats bei niedriger Temperatur zu schließen gewesen.

Berthelot (1) hat einen Apparat zur Bestimmung des Siedepunkts durch eine Zeichnung veranschaulicht. Der lange Hals
des Siedekolbens ist von einem weiteren Glasmantel umgeben
und überragt, durch dessen oberen Stopfen das Thermometer
in das Siedegefäss herabgeht, während der untere Stopfen vom
Hals des Siedekolbens durchsetzt wird und ferner von einem
uch unten führenden und seitlich gebogenen Glasrohr zum Abung der Dämpfe und condensirter Flüssigkeit.

P. T. Main (2) beschreibt ein Verfahren nebst Vorrichtung megenauen Ermittelung des Siedepunkts bei 760 mm mit kleinen Fläsigkeitsmengen, wenn derselbe vorher bekannt war oder smihernd bestimmt wurde. Er fand für Aether, welcher von Wasser und Alkohol durch Natrium befreit worden war, 34,8°; für Chloroform 61,1° bis 61,5°; für Alkohol 78,05°, nach Befreiung von Wasser durch Natrium 78°, nach Reinigung durch Aethalk 78,1°; für Kohlenstofftetrachlorid, ungereinigt und nicht, destillirt 76,3°, erstes Destillat 76,25° und letztes Destillat 76,5°, mech Befreiung von Spuren von Wasser durch Sieden mit Natrium erstes Destillat 76,5° und gegen Ende der Destillation 76,6°. Der mögliche Irrthum soll keine 0,3° betragen und vor-

<sup>(1)</sup> Am. chim. phys. [5] 13, 562. — (2) Chem. News 35, 59.

wiegend der Ungenauigkeit der Ablesung von Thermemeter und Barometer zuzuschreiben sein.

Al. Handl und R. Pribram (1) beschreiben ebenfalls ein Verfahren, welches die Siedepunktsbestimmungen unabhängig vom äufseren Luftdruck macht.

A. Wüllner (2) macht in Bemerkungen über die durch Einleiten von Wasserdampf in Salzlösungen hervorgerufene Temperatur und über die Temperatur des aus Salzlösungen entweichenden Dampfs gegenüber den Mittheilungen von F. C. G. Müller (3) darauf aufmerksam, dass Faraday (4) schon vor 54 Jahren Versuche beschrieben hat, bei denen ein Thermometer, dessen Kugel mit Salz bestreut und dann einem aus Wasser sich entwickelnden Dampfstrome ausgesetzt wurde, stets eine höhere Temperatur als 1000 annahm; dass Gay-Lussac als Redacteur in Bemerkungen zu der Abhandlung Faraday's zunächst behauptet, daß die in derselben enthaltene Thatsache schon seit längerer Zeit in Frankreich bekannt gewesen sei, dass man daselbst auch die Lösungen von Salzen durch Wasserdämpfe bis zu den Temperaturen erwärmt habe, bei welcher sie kochen, also bis zu Temperaturen, die höher sind als die der eingeleiteten Dämpfe; und dass schließlich Gay-Lussac versichert, dass nach unwiderleglichen Versuchen die Temperatur des von irgend einer Flüssigkeit gelieferten Dampfs unter irgend welchem Druck genau diejenige der unmittelbar mit dem Dampf sich berührenden Flüssigkeitsschicht sei. Nach Wüllner folgt aus der Thatsache, dass Dampf von 100° beim Einleiten in eine Salzlösung condensirt wird, dass aus der Lösung sich nicht gesättigter Dampf von 1000 entwickeln kann. Magnus halte ausdrücklich, und ganz mit Recht, Seine Versuche für völlig beweisend, daß die Ansicht, die Temperatur der aus den siedenden Salzlösungen entweichenden Dämpfe sei 1000, unrichtig sei. Wenn Müller schließlich glaube, Wüllner's eigene Versuche über die Spannung der

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 36, 7 bis 18. — (2) Ber. 1877, 256. — (3) JB. f. 1876, 38. — (4) Ann. chim. phys. 1822.

Wasserdämpfe von Salzlösungen ständen der Ansicht, dass der Dampf der siedenden Salzlösung die Temperatur 100° habe, nicht estgegen, so habe Derselbe wohl übersehen, dass Er (Wüllner) geseigt habe, dass der Dampf über einer Salzlösung bei der Temperatur 100° einen kleineren Druck ausübt als den der Atmosphäre.

Auch L. Pfaundler (1) wendet sich gegen die Ausführtegen von F. C. G. Müller und versucht die Thatsache, daß des Thermometer auch dann, wenn es gegen das vom Stiel berbrinnende Wasser geschützt wird, fast immer noch mit contentem Wasser sich bedeckt, durch die bei einer herrschende Mitteltemperatur immerhin verschiedenen Bewegungszustände der einzelnen Wassermoleküle zu erklären, deren lebendige Inst durch günstige Zusammenstöße so verringert werden läue, daß zwei oder mehrere derselben beim Begegnen sich tickt mehr trennen, sondern zu einer Wasserpartikel vereinigt lieben.

F. C. G. Müller (2) glaubt auf weiter mitgetheilte, frühere (3) and noch zu veröffentlichende Versuche gestützt erfolgreich in Satz vertreten zu können, daß die in kochenden Salzlösungen witteigenden Dampfblasen im Moment ihrer Bildung nur 1000 vam sind und erst nachträglich durch Leitung je nach der läche des Bades mehr oder weniger überhitzt werden, und sich inch genau so verhalten, wie von außen eingeleiteter normaler Wasserdampf. Die theoretischen Entwicklungen P faundler's (4) tinden fast sämmtlich mit den Thatsachen im Widerspruch ind die gewagte Annahme von Molekülen mit einer unter 1000 ingeden Temperatur in einem Strome überhitzten Wasserdampfs unte gar eine Thatsache erklären, welche nicht existire.

G. Baumgartner (5) beobachtete folgende Verhältnisse verdampfungsgeschwindigkeiten nachbenannter Flüssigkeiten in verschiedene Gase bei gewöhnlicher Temperatur:

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 468 bis 468. — (2) Ber. 1877, 1827. — (3) JB. f. 1876, 53. — (4) Dieser JB. vorstehend. — (5) Wien. Acad. Ber. (2: Abth.) 75, 318 is 319, nebst Berichtigung 689.

|                      | in Luft | in Koh-<br>lensäure | in Wasser-<br>stoff | in Loucht-<br>gas |
|----------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Für Aether           | 1       | 0,80                | 3,33                | 1,50              |
| "Schwefelkohlenstoff | 1       | 0,81                | 8,85                | 1,60              |
| " Chloroform         | 1       | 0,64                | 8,65                | 1,69              |
| , Alkohol            | 1       |                     | 8,58                | 1,80.             |

Derselbe (1) hat zur Erforschung des Einflusses der Temperatur auf die Verdampfungsgeschwindigkeit von Flüssigkeiten Beobachtungen angestellt über die Verdampfung des Schwefelkohlenstoffs in Wasserstoff, in Leuchtgas, in Luft und in Kohlensäure. Er will die Versuche wiederholen mit einer kleinen Abänderung, welche noch größere Genauigkeit verspricht.

A. Winkelmann (2) setzt bezüglich der Dampfspannungen homologer Reihen an die Stelle des Dalton'schen Gesetzes, dessen Unrichtigkeit man erkannt hat, folgendes Gesetz: Geht man bei einer Reihe homologer Flüssigkeiten von Temperaturen aus, die gleichen Spannkräften angehören, so bilden die Temperaturdifferenzen, welche gleichen Druckdifferenzen entsprechen, eine arithmetische Reihe, in der Weise, daß die Siedepunktsdifferenz bei homologen Reihen wächst mit dem Drucke, bei welchem die Siedepunkte bestimmt werden. Als Belege sind die Landolt'schen (3) Beobachtungen benutzt.

Nach Guthrie (4) ist die Wasserdampfspannung eines Alaunkrystalls oder einer gesättigten Salzlösung in dem Torricelli'schen Vacuum geringer als diejenige des reinen Wassers, während Lösungen von Leim, arabischem Gummi oder sonst eines Colloïds genau den gleichen Betrag geben. Derselbe wendet zur Bestimmung eine 33 Zoll lange U-röhre an, deren eines Ende umgebogen ist und in eine capillare Oeffnung ausläuft und an der U-biegung eine Kugel sich befindet. Wenn die zu prüfende Substanz am offenen Ende eingeführt ist, nachdem der Apparat

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 75, 679 bis 688. — (2) Pogg. Ann. n. F. 1, 480 bis 487. — (3) JB. f. 1868, 82 bis 86. — (4) Chem. News 85, 83.

mit Quecksilber gefüllt, umgekehrt und das überschüssige Metall ausgeslossen war, so giebt das durch die capillare Oeffnung ausgetriebene Quecksilber ein Maass für den Betrag der Depression.

Alex Naumann (1) hat die Destillation von mit Wasser nicht mischbaren Flüssigkeiten durch eingeleiteten Wasserdampf untersucht. Geprüft wurden Benzol, Toluol, Terpentinöl, Kohlenstofftetachlorid, Nitrobenzol, Aethylbromid, Aethylbenzoat und Naphtalin, von welchen die drei ersteren specifisch leichter, die finf letzteren specifisch schwerer sind als Wasser. Als Siedegefis diente für die specifisch leichteren Flüssigkeiten eine anfrecht gestellte tubulirte Vorlage, in welche die Wasserdämpfe unten von der Seite eingeleitet wurden, so dass während der ganzen Destillation die Mündung des Dampfleitungsrohrs niemals in das angesammelte condensirte Wasser herabreichte, sondern sch in der über demselben stehenden Füssigkeit befand, welche en trübes Gemenge von Wassertröpfehen mit der anderen Flüssgkeit darstellte. Für die schwereren Flüssigkeiten wurde zur Verringerung der anzuwendenden Menge auch ein nach unten sch verengendes cylindrisches Rohr benutzt. Das überdestilbende Flüssigkeitsgemenge wurde in graduirten Glasröhren safgefangen und nach vollständiger Scheidung des Wassers von anderen Flüssigkeit wurden die Volume der beiden Flüssigkeiten bestimmt : nur bei den Versuchen mit Naphtalin wurden die Genengbestandtheile gewogen. Unter den genannten Versuchsmtänden ergaben sich folgende allgemeine Regelmässigkeiten it jedes der acht untersuchten Flüssigkeitsgemenge: 1) eine contante, unterhalb derjenigen des niederst siedenden Bestandteils liegende Siedetemperatur; 2) ein constantes Mengenverbiltnis der beiden überdestillirenden Gemengtheile; 3) das in den bekannten, ans der normalen Dampfdichte abgeleiteten Molekulargwichten ausgedrückte Mengenverhältnis der beiden überdestilirenden Bestandtheile ist gleich dem Verhältniss der Dampfpanningen der beiden Gemengtheile bei der im Dampfgemenge gemesseenen Siedetemperatur; 4) die Temperatur des Dampf-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1421, 1819, 2014, 2099.

gemenges übersteigt meist diejenige des Flüssigkeitsgemenges. Das Statthaben dieser Gesetzmäßigkeiten ist unabhängig von der Höhe des über dem siedenden Gemenge sich befindenden und von der Dampfmischung erfüllten Raums, setzt aber voraus, daß die über dem eintretenden Wasserdampf befindliche Flüssigkeitsschicht bei mäßig rascher Destillation nie unter 50 mm herabsinkt. Die nachfolgende Tabelle enthält die Mittelwerthe aus den zahlreichen Einzelbeobachtungen:

Destillation durch eingeleiteten Wasserdampf:

| Olonon .                               |                                                                                                  | .011   |          | D.,    | •                      | •           |              |               |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| Sanaa<br>-10b uz<br>-3isebi'<br>-1qmsO | intlädroV  Aqaiqmad  A.Wassers  A.Wassers  A.biesigend. W  I.bied iod  I.bied                    | 0,42   | 1,26     | 5,88   | 0,36                   | 88,8        | 0,065        | 45,99         | 86,4                           |
| Sow. d.                                | Menge<br>bitalia<br>hitalian<br>hitalian<br>Messe<br>Bubst is                                    | 0,41   | 1,27     |        |                        | 38,5        | 0,064        | 49,91         | 88,98                          |
|                                        | noned g<br>brate g                                                                               | 743    | 168      | 745,6  | 747                    | 158         | 741          | 121           | 150                            |
| ratur                                  | des Dampf-<br>gemenges                                                                           | 69,1   | <b>8</b> | 94,8   | 66,7                   | 66          | 87           | 99,1          | 98,8                           |
| tem pe                                 | des Flüssig-<br>keitsgemen-<br>ges                                                               | 68,5   | 82,4     | 98,2   | 66,7                   | 98'6        | 87           | 98,7          | 97,4                           |
| Siede                                  | der Banbetans  filt sich  con (uncorr.)  des Filtseig- Esitsgemen- ges  ges  des Dampt- gemenges |        |          |        | 76,1                   | 808         | 73           | 218           | 218                            |
| 890                                    | fosficeg8<br>MoiweÐ                                                                              | 0,8773 | 0,8657   | 0,8827 | 1,599                  | 1,2060      | 1,4069       | 1,048         | ١                              |
|                                        | Substans formel                                                                                  |        |          |        | <b>T</b> DO            | C.H.NO.     | C,H,Br       | C,H,C,H,O,    | C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> |
|                                        |                                                                                                  |        |          |        | Kohlenstoffetrachlorid | Nitrobenzol | Aethylbromid | Aethylbenzoat | Naphtalin                      |

Naumann hat nun weiter auf das unter 3) aufgeführte und durch die beiden letzten Columnen der vorstehenden Tabelle erwiesene Erfahrungsgesetz eine Methode der Molekulargewichtsbestimmung durch Destillation oder Sublimation in indifferenten Dimpfen oder Gasen gegründet. Bezeichnet g das Gewicht des einen Bestandtheils des Destillats, m sein Molekulargewicht und p seine Dampfspannung bei der Siedetemperatur t des Gemenges unter dem Barometerstand b; ferner G das Gewicht des anderen Bestandtheils des Destillats, M sein Molekulargewicht und P seine Dampfspannung ebenfalls bei der im Dampfgemenge gemensenen Siedetemperatur, so ist also

$$\frac{\frac{g}{m}}{\frac{G}{M}} = \frac{p}{P}.$$

Aus dieser Gleichung folgt, wenn das Molekulargewicht M

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{m} \mathbf{G} \mathbf{p}}{\mathbf{g} \mathbf{P}}.$$

Ist der eine Körper Wasser, so ist m = 18, p aus der Tabelle der Wasserdampfspannungen von Regnault (1) zu ersehen, g und G sind die im Destillat bestimmten Gewichtsmengen von Wasser und dem fraglichen Körper, ferner ist P = b — p. Besitzt ein ohne Zersetzung nicht siedender flüssiger oder fester Körper bei irgend welchen Temperaturen eine Dampfspanung von nur wenigen Millimetern, so wird sich wohl in den meisten Fällen eine andere innerhalb dieser Temperaturen siedende Substanz finden lassen, in welcher der fragliche Körper sich nicht löst und in deren Dampf dann die Verflüchtigung sattlindet, wonach in der dargelegten Weise das Molekulargewicht erschlossen wird. Es liegt die Bedeutung dieses Verfahrens der Molekulargewichtsbestimmung vorwiegend darin das es da einzutreten verspricht, wo die bekannten Methoden im Stich lassen.

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'académie 1847, 22, 624 bis 688.

- C. Puschl (1) hat eine theoretische Abhandlung veröffentlicht über den inneren Zustand und die latente Wärme der Dämpfe.
- J. D. van der Waals (2) giebt mathematische Entwicklungen über die relative Anzahl der Stöße, welche ein Molektil erfährt, je nachdem es sich inmitten von bewegten oder von ruhend vorausgesetzten Molektilen befindet, und über den Einfluß, welchen die Dimensionen der Molektile, in der Richtung der relativen Bewegung, auf die Anzahl dieser Stöße ausüben. Derselbe (3) betrachtet ferner die Anzahl der Stöße und den mittleren Abstand des Stoßes in den Gasmischungen.
- D. J. Korteweg (4) berechnet den mittleren Abstand des Stofses der Gasmolektile, wenn man allen ihren Dimensionen Rechnung trägt, und ferner den Zuwachs der Spannung, welchen ein Gas erfährt in Folge des Stofses der Molektile.

L. Boltzmann (5) hat in einer Abhandlung über die Natur der Gasmoleküle die Annahme fallen gelassen, dass die Gasmoleküle sich wie Aggregate materieller Punkte, der Atome, verhalten, da dieselbe zu Resultaten führe, welche mit der Erfahrung nicht in Uebereinstimmung stünden, und setzt voraus, dass es bei Berechnung der Stosswirkung der Molekule nahezu erlaubt ist, das ganze Aggregat, welches wir als ein einzelnes Gasmolekül bezeichnen und welches aus verschiedenen Körper- und vielleicht auch Aetheratomen bestehen kann, als ein starres zu betrachten. Er findet, gestützt auf Seine früheren, von Max. well und Watson verallgemeinerten Resultate, dass dann da Verhältnis der Wärmecapacitäten des Gases 12/3 sein muss, so bald die Gasmolektile Kugelgestalt haben, aber gleich 1,4 wird wenn die Molektile die Form von starren Rotationskörpers die aber keine Kugeln sind, haben, und 11/8, wenn sie beliebid anders gestaltete starre Körper sind.

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) **75**, 745 bis 782. — (2) Arch. néerlang **13**, 201 bis 216. — (8) Arch. néerland. **13**, 217 bis 228. — (4) Arch. néerland. **13**, 241 bis 258 u. 254 bis 261. — (5) Wien. Acad. Ber. (2. Abc) **74**, 558 bis 560; im Auss. Ann. Phys. **160**, 175; Phil. Mag. [5] **8**, **320**.

G. Quincke (1) hat zur Prüfung der Diffusion von Gasen durch Glas in geschlossenen Glasröhren durch Berührung von Zink mit Schwefelsäure sich Wasserstoff und von kohlens. Kalk mit Schwefelsäure sich Kohlensäure entwickeln lassen. Druck ergab sich aus der Volumverminderung der durch einen Quecksilbertropfen abgesperrten Luft in einer communicirenden Capillarröhre. Derselbe betrug im ersteren Falle in verschiedenen Apparaten am ersten Tag 1,5 bis 10 atm, stieg in 5 Monaten auf 27 bis 54 atm und in 17 Jahren auf 25 bis 126 atm; im sweiten Falle am ersten Tag 21 atm, nach 5 Monaten 34 atm und nach 17 Jahren 44 atm. Während der ganzen Zeit wurden de Apparate mehrfach auf einer vortrefflichen Waage gewogen, « wurde aber für jeden stets genau dasselbe gleichbleibende Gewicht gefunden. Daher war keine merkliche Menge Wasserstoff eder Kohlensäure durch die Glaswände von 1,5 mm Dicke kindurchgetrieben worden. Trotz der negativen Resultate dieser Versiche möchte aber Quincke aus denselben nicht den Schluss siehen, dass in der That die Moleküle des Wasserstoffe und der Kohlensäure größere Dimensionen als die Moleküle oder Poren des Glases haben. Die Entfernung in der die Molekularkräfte des Glases auf die Gastheilchen wirken ist jedenfalls größer de Dimensionen der Moleküle selbst. Die Porenwandungen 🚾 Glases können mit einer absorbirten Gasschicht überzogen ni, die durch die Nähe der festen Substanz selbst unbeweglich sworden ist und den Durchgang der Gastheilchen aus dem lancen der Glasröhre in die freie äußere Luft hindert. wire auch denkbar, dass in den Poren des Glases sich tropfbare Plasigkeit mit stark gekrümmten Oberflächen befindet, die den Ausfins des Gases verhindert, ähnlich wie unter gewöhnlichen Verhältnissen Quecksilber nicht aus den Poren eines hölzernen Gefiscs ausstießt. — Ein ähnlicher Einwand läst sich gegen de sonst so sinnreiche Methode von M. Traube (2) erheben,

<sup>(</sup>l) Ann. Phys. **160**, 118 bis 123; Phil. Mag. [5] **3**, 314. — (2) Reishert und du Bois-Reymond's Archiv 1867, 87.

die relative Größe der Moleküle einer Substanz zu bestimmen aus der Möglichkeit, durch eine sogenannte Niederschlagmembran hindurchzugehen.

Nach Berthelot (1) beweisen die vorerwähnten Versuche Quinck e's nicht, dass die Wasserstoffsentwicklung durch Zink und Schwefelsäure durch den Druck aufgehört habe, sondern nur, dass sie verlangsamt worden sei durch die Aenderung der Ausdehnung und Beschaffenheit der Angriffsfläche, indem das Metall sich mit einer fest anhaftenden Gasschicht bedeeke, während sich die Säure in der Umgebung der Metallsäche sättige.

A. Kundt (2) weist nach, dass die Versuche von Dufour (3) und von Merget (4) über die Diffusion der Dümpfe durchaus nicht in Widerspruch stehen mit Graham's Diffusionsgesets, wonsch Wasserdampf und feuchte Luft schneller diffundiren müssen als trockene Luft, sondern das bei den genannten Versuchen die trockene Luft nur scheinbar schneller diffundirt als die feuchte, indem der hinausdiffundirende Wasserdampf sum Theil durch an den feuchten Wänden verdampfendes Wasser ersetzt wird.

F. Exner (5) hat auch die Diffusion der Dümpfe durch Flüssigkeitslamellen untersucht und gefunden, dass Dämpfe nach denselben Gesetzen durch absorbirende Lamellen diffundiren wie permanente Gase (6), dass somit die größere oder geringere Entfernung eines Gases von seinem Versitüssigungspankte wenigstens auf diese Art der Diffusion ohne Einflus ist. Für die nachstehende Tabelle gelten dieselben Bezeichnungen wie früher (6):

|                 | Absorptions-<br>coëfficient<br>C | Dichte<br>& | V 8     | α beobacht.   | α berech <i>n</i> . |
|-----------------|----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------------|
| Luft            | 0,017                            | 1,00        | 0,017   |               | 1,0                 |
| Schwefelkohlens | toff 0,110                       | 2,645       | 0,067   | 8,8           | 8,9                 |
| Chloroform      | 0,110                            | 4,14        | 0,054   | 8,5           | 8,8                 |
| Aether          | 6,5                              | 2,58        | 4,00    | 5,0           | 285,0               |
| Alkohol         | 0,021                            | 1,61        | 0,0166  | 1,0           | 0,98                |
| Benzol          | 0,0088                           | 2,77        | 0,0022  | 0,11          | 0,18                |
| Terpentinöl     | 0,000125                         | 4,76        | 0,00006 | <b>&lt;</b> 1 | 0,008.              |

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 477; Ann. chim. phys. [5] 13, 810; Bull. soc. chim., [2] 37, 347. — (2) Ann. Phys. [2] 3, 17 bis 24. — (8) JB. f. 1872, 48; f. 1874, 82; f. 1875, 29. — (4) Jahresber. f. 1874, 82. — (5) Wien. Acad. Ben (2. Abth.) 75, 263 bis 286. — (6) JB. f. 1875, 80.

J. Puluj (1) ist durch Versuche über Diffusion der Dämpfe durch Thousellen nach zwei wesentlich verschiedenen Methoden zu dem übereinstimmenden Ergebniß gelangt, daß auch Dämpfe zuhezu im umgekehrten Verhältniß der Quadratwurzeln ihrer Dichten durch poröse Wände diffundiren. Untersucht wurden die Dämpfe von Wasser, von Alkohol und Aether. Die Abweichungen der beiden letzteren ließen sich dem Umstande zuschreiben, daß die zwischen Körper- und Dampfmolekülen wirksamen Anziehungskräfte bei einigen Dämpfen stärker hervortreten könnten, wie dieß Herwig (2) bei Aetherdampf beobachtete, wedurch das Quadratwurzelverhältniß modificirt werden muß.

S. v. Wroblewski (3) erforscht die Gesetze, nach welchen de Gase sich in fittssigen, festflüssigen und festen Körpern verbreitea. In einem cylindrischen oder prismatischen vertical stehenden offenen Gefäls befinde sich eine Flüssigkeit, in welcher keine Strösungen durch Temperaturschwankungen entstehen. Wird nun en absorbirbares Gas plotzlich in Berührung mit der Obersiche der Flüssigkeit gebracht, so wird sich offenbar zuerst die oberste Schicht mit dem Gase sättigen. Es entsteht nun die Finge, wie verbreitet sich von jetzt ab das Gas in der Flüssigkait? Wroblewski hat durch Seine Versuche die einfachste Amahme bestätigt gefunden, die man hier machen kann, dass utmich dieser Vorgang der Verbreitung sich durch das Biot-Fourier'sche Differenzgesetz darstellen läßt; daß das Gas ich nur successiv von einer Schicht der Flüssigkeit zur anderen mmittelbarer Nähe befindlichen verbreitet; dass diese Verbritung des Gases dem Unterschiede der Sättigung proportional k Wendet man Kohlensäure an und benutzt als Flüssigkeit int wisserige Lösung, welche in 100 ccm mehr als 10 g wasserfreies Kochsalz oder 26,98 g Zucker enthält, so verbreitet sich & Kohlensäure streng nach dem Biot-Fourier'schen Gesets, de absorbirten Gasmengen werden den Quadratwurzeln aus den

<sup>(1)</sup> Wiss. Acad. Ber. (2. Abth.) 75, 401 bis 416 und 639 bis 664. — (2) JB f. 1869, 74. — (3) Ann. Phys. [2] 3, 481 bis 513.

Zeiten proportional und die Flüssigkeit verhält sich in Bezug anf die Verbreitung der Kohlensäure genau so wie ein fester Körper in Bezug auf die Fortpflanzung der Wärme. Bei Anwendung verdünnterer Lösungen oder gar von reinem Wasser wird diese Regelmässigkeit gestört durch die Zunahme der Dichtigkeit der mit Kohlensäure beladenen Flüssigkeit, welche in Folge ihrer größeren Schwere zu Boden sinkt, wodurch der Diffusionsvorgang vollständig verdeckt wird. Dagegen nimmt die Diehtigkeitsänderung durch Sättigung mit Kohlensäure ab bei steigender Concentration und hiermit wachsender Zähigkeit (1) der Lösung. Hierdurch wird die Ursache des Niedersinkens geringer und der Widerstand gegen letzteres größer. Außer in den concentrirten Krystalloïdlösungen verbreitet sich die Kohlensäure ebenfalls nach dem Biot-Fourier'schen Gesets in Glycerin und concentrirten Lösungen desselben in Wasser, sowie in reichhaltigen Lösungen von Colloïden, wie s. B. von Gelatine, die durch vermehrten Zusatz des Colloids sogar im flüssigfesten oder festflüssigen Zustand sich befinden dürfen, während Kohlensäure durch eine vollständig trockene harte Gelatineplatte nicht hindurchgeht. Das von Wroblewski (2) früher gefundene Gesetz bezüglich der Diffusion der Gase durch absorbirende Substanzen stellt sich jetzt nur als ein besonderer Fall der in der vorliegenden Untersuchung erlangten Ergebnisse dar. Bei den damaligen Versuchen mit Kautschuk folgte wie die Kohlensäure so auch der Wasserstoff dem Biot-Hieraus scheint der Schluß erlaubt, Fourier'schen Gesetz. daß auch andere Gase als Kohlensäure sich nach diesem Gesetz in Flüssigkeiten verbreiten. Aus diesem Grunde hält sich Wroblewski für berechtigt, folgenden Setz als allgemeingiltig aufzustellen: Wird ein Gas absorbirt, so verbreitet sich dasselbe im absorbirenden Körper nach denselben Gesetzen, nach welchen sich die Wärme in einem festen Stabe fortoflangt. und zwar unabhängig davon, ob der absorbirende Körper fittssig

<sup>(1)</sup> Vgl. s. B. Grotrian, JB. f. 1876, 119. - (2) JB. f. 1876, 40.

eler fest ist, oder in einem der Uebergangszustände sich befindet, welche zwischen diesen beiden Extremen hergestellt werden können. Ausnahmen von diesem Satze sind nur der störenden Wirkung der Schwere zuzuschreiben.

- J. J. Mackenzie (1) ist durch Untersuchung der Absorption der Gase durch Salelösungen zu folgenden Hauptresultaten gelangt: 1) Salelösungen absorbiren stets weniger Kohlensäure ist ein gleiches Volum Wasser. 2) Je concentrirter die Salelösung ist, um so weniger Gas wird absorbirt, und zwar nimmt mit zunehmendem Salegehalt die Absorption zuerst schnell, dann lagsam ab und scheint sich asymptotisch einem Minimum zu nähern. 3) Für verschiedene Salelösungen ist der Einfluß des Sales verschieden, und zwar liegt die Absorption beim Chloratrium, wie sein Molekulargewicht, zwischen der beim Chloratrium und Chlorammonium und die Absorption beim Chloratrium zwischen der beim Chloratrium und Chloratrium.

  4) Mit der Temperatur ändert sich der Absorptionscoöfficient bei Salelösungen und zwar in nahe derselben Weise wie beim Wasser.
- S. W. Holmann (2) hat nach einer neuen Methode zur Bestimmung der Aenderung der Reibungscoëfficienten der Gase mit der Temperatur gefunden, dass in die Maxwell'sche Formel  $\eta = \eta_{\bullet}^{T_x}$  (worin  $\eta$  der Reibungscoëfficient eines Gases, T de absolute Temperatur und  $\eta_{\bullet}$  und x Constante sind) für Luft wischen 0° und 100° im Mittel x = 0,77 zu setzen ist.
  - J. Moser (3) beschreibt in einer Mittheilung über die Torricellische Leere Versuche, wonach es bis jetzt nicht gelungen ist, ein luftfreies Vacuum herzustellen.
  - A. Bouvet (4) beschreibt einen durch eine Zeichnung veranschaulichten Apparat zur Comprimirung von Sauerstoff und Wasserstoff.

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] II., 488 bis 451. — (2) Phil. Mag. [5] S., 81 bis 86; im Anns. Ann. Phys. Beibl. 1877, II., 222. — (3) Ann. Phys. ICO, 188 bis 143. — (4) Compt. rend. S5, 681, 1248.

Cailletet (1) hat das Acetylen verflüssigt durch folgende Drucke für die beigeschriebenen Temperaturen:

| Temperatur | Druck  | Temperatur | Druck  |
|------------|--------|------------|--------|
| 10         | 48 atm | 180        | 83 atm |
| 2,59       | 50 ,   | 250        | 94 "   |
| 10°        | 68 ,   | 810        | 108 "  |

Das Acthan versitissigt sich bei ungefähr 46 atm bei +4°; das Aethylen hat nach Faraday gegen 0° eine Spannung von 44 atm. Demnach sind die Spannungen der drei Kohlenwasserstoffe C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> gegen 0° nur wenig verschieden.

Cailletet (2) hat das Stickowyd verftüssigt durch einen Druck von 104 atm bei — 11°; bei +8° ist das Stickowyd unter 270 atm noch gasförmig. — Berthelot (3) macht darauf aufmerksam, dass demnach für das Stickowyd der kritische Punkt (4) zwischen +8° und — 11° liege.

L. Cailletet (5) hat den Sauerstoff und das Kohlenowyd condensirt. Kühlt man Sauerstoff oder Kohlenoxyd in einer Röhre vermittelst schwefliger Säure auf -29° ab unter einem Druck von ungefähr 300 atm, so bewahren die beiden Gase ihren Gaszustand. Wenn man sie aber plötzlich ausdehnt, wobei nach der Formel von Poisson eine Temperatur von mindestens 2000 unter der Ausgangstemperatur erzeugt wird, so sieht man plötzlich einen intensiven Nebel entstehen durch die Verflüssigung und vielleicht durch das Festwerden des Sauerstoffs oder des Kohlenoxyds. Die gleiche Erscheinung beobachtet man bei der Ausdehnung der stark zusammengedrückten Kohlensäure, des Stickoxyduls und Stickoxyds. Dieser Nebel entsteht beim Sauerstoff, selbst wenn man von gewöhnlicher Temperatur ausgeht, vorausgesetzt dass man ihm Zeit lässt zur Abgabe der durch das Zusammendrücken erlangten Wärme, wie am 16. December vor einer Anzahl von Gelehrten gezeigt wurde. - Unter denselben Bedingungen der Temperatur und des

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 851. — (2) Compt. rend. 85, 1016. — (3) Compt. rend. 85, 1017. — (4) Siehe Andrews, JB. f. 1870, 27 n. 30. — (5) Compt. rend. 85, 1213 u. 1217.

Drucks giebt selbst die rascheste Ausdehnung des reinen Wasserstoffs keine Spur einer nebeligen Materie.

R. Pictet (1) hat am 22. December den Sauerstoff verfüssigt unter einem Druck von 300 atm und bei einer Tempenatur von —140° durch Anwendung von schwefliger Säure und von Kohlensäure. Derselbe erläutert Sein Verfahren mit dem durch eine Zeichnung veranschaulichten Apparat. Pictet (2) hat am 24. Dec. den Versuch mit gleichem Erfolg wiederholt und dann vollständigere Erklärungen gegeben.

Dumas (3), H. Sainte-Claire Deville (4), Jamin (5), Regnault (6), Berthelot (7) machen Bemerkungen bezügich der vorerwähnten Versuche von Cailletet und von Pictet.

L. Cailletet (8) hat den Stickstoff und die atmosphärische Last verfüssigt. Auch der Wasserstoff gab Zeichen von Verstraigung. Wird reiner trockener Stickstoff bei + 13° gegen 200 stm zusammengedrückt und dann plötzlich ausgedehnt, so condensirt er sich; es bildet sich sofort eine Masse, welche einer in kleine Tröpfehen zerstäubten Flüssigkeit ähnelt, dann verschwindet die Flüssigkeit von den Wänden nach dem Centrum der Röhre, indem sie schliesslich eine Art verticaler Säule in in der Richtung der Röhrenaxe bildet. Die Dauer der ganzen Encheinung beträgt ungefähr 3 Secunden. Der Versuch wurde dem bei - 29° ausgeführt und später häufig wiederholt in Gegenwart mehrerer Gelehrten. Reiner Wasserstoff, gegen 20 stm zusammengedrückt und dann plötzlich ausgedehnt, bildete einen äußerst feinen Nebel, welcher in der ganzen Länge der Gassäule schwebte und rasch verschwand. Der Versuch it trockener kohlensäurefreier Luft gelang vollkommen. — Berthelot (9), welcher Zeuge von Versuchen mit Stickstoff und Wasserstoff war, bestätigt die Angaben von Cailletet.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 1214. — (2) Compt. rend. 85, 1220. — (3) Compt. rend. 85, 1212 u. 1218. — (4) Compt. rend. 85, 1217. — (5) Compt rend. 85, 1218. — (6) Compt. rend. 85, 1219. — (7) Compt. rend. 85, 1219. — (8) Compt. rend. 85, 1270. — (9) Compt. rend. 85, 1272.

R. Pictet (1) hat zum viertenmal (2) die Verfüssigung des Sauerstoffs wiederholt. Das Manometer, welches auf 560 atm gestiegen war, ging in wenigen Minuten auf 505 atm zurück und blieb hierbei länger als eine halbe Stunde stehen. Diese Druckverminderung zeigte den Uebergung eines Theiles des Gases in den flüssigen Zustand an bei einer Temperatur von — 140°. Nach Oeffnung des Hahns an der Rohrmündung entwich mit außerordentlicher Heftigkeit ein Sauerstoffstrahl, welcher unter elektrischer Beleuchtung zwei verschiedene Bestandtheile zeigte: der eine centrale war mehrere Centimeter lang und deutete durch seine weiße Farbe auf flüssige und selbst feste Theile, der andere äußere zeigte durch seine blaue Farbe die Rückkehr des zusammengedrückten und gefrorenen Sauerstoffs in den Gassustand an.

E. H. Amagst (3) hat die Zusammendrückbarkeit von Flüssigkeiten untersucht bei sehr verschiedenen Temperaturen und Drucken. Die nachverzeichneten Resultate geben die scheinbare Zusammendrückbarkeit, indem der Druck nur auf das Innere des Piezometers wirkte. Das Piezometer A war viel weniger empfindlich als das B. Bei vergleichenden Versuchen mit Alkohol in gewöhnlichem Zustand und nach vorherigem Sieden im Piezometer während mehrerer Minuten konnte ein Einflus absorbirter Luft nicht beobachtet werden. Doch wurde die Vorsicht, die Flüssigkeiten vorher sieden zu lassen, stets für gut befunden, wenn auch nur um die den Wänden anhängende Luft zu verjagen.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **65**, 1276 ans Journal de Genève du 29 décembre. — (2) Siehe diesem JB. S. 69. — (3) Ann. chim. phys. [5] **11**, 520 his 549; Compt. rend. **65**, 27, 139.

## Zusammendriickbarknit von Fbüssigkeiten:

| Temperatur | Druckgrensen in atm  |                                              |
|------------|----------------------|----------------------------------------------|
|            | •                    | Siedepunkt 12,5° bis 18°                     |
| 11,06      | 8,48 — 84,24         | 0,000138                                     |
| 14,5       | 8,46 — 25,99         | 0,000148                                     |
| 15,2       | 8,70 — 37,22         | 0,000158                                     |
| 61,5       | 12,65 — 84,86        | 0,000256                                     |
| 62,0       | 12,66 — 32,84        | 0,000255                                     |
| 80,1       | 12,72 — 19,48        | 0,000360                                     |
| •          | 19,48 — 34,42        | 0,000851                                     |
| 99,0       | 12,79 — 19,63        | 0,000510                                     |
| ,          | 12,77 — 34,47        | 0,000495 0                                   |
| 99,2       | 12,64 — 19,37        | 0,000504                                     |
| ,          | 12,64 — 31,84        | 0,000495                                     |
| 99,5       | 14,22 — 19,01        | 0,000518                                     |
| ,          | 14,22 — 25,90        | 0,000507                                     |
|            | . 14,22 — 81,00      | 0,000495                                     |
| •          | 14,22 — 87,10        | 0,000487                                     |
| 12,8       | 8,58 — 13,90         | 0,000156 )m                                  |
| 9          | 8,58 — 19,47         | 9                                            |
| •          | 8,53 25,40           | 0,000154                                     |
| •          | 8,58 — 80,56         | 0,000155<br>0,000154<br>0,000158<br>0,000151 |
| -          | 8,53 - 36,45         | 0,000151                                     |
| ~          | Acthylbromid,        | Siedenunkt 380 his 200                       |
| 99,3       | 8,50 — 17,53         | 0,000296                                     |
| •          | 8,50 - 31,46         | 0,000294                                     |
| 7          |                      | , J                                          |
|            |                      | Siedepunkt 34,5° bis 84,9°                   |
| 25,4       | 8,46 — 34,22         | 0,000190                                     |
| 63,0       | 8,57 — 22,29         | 0,000300                                     |
| -          | 8,57 — 34,88         | 0,000298                                     |
| 78,5       | 8,68 — 22,84         | 0,000367                                     |
| •          | 8,63 — <b>84</b> ,38 | 0.000863                                     |
| 18,5       | 8,58 — 18,90         | 0,000170                                     |
| 7          | 8,53 — 19,47         | 0,000170                                     |
| -          | 8,58 25,40           | 0,000169                                     |
| •          | 8,58 — 80,56         | 0,000168                                     |
| *          | 8,58 — 86,45         | 0,000166                                     |
| 13,7       | 4,88 7,67            | <b>0,009</b> 167 ⋅ sa                        |
| •          | 4,88 10,66           | 0,000168                                     |
| •          | . 4,88 — 13,90       | ور 6,000168                                  |
|            |                      |                                              |

## Zusammendrückbarkeit von Flüssigkeiten:

| Temperatur | Druckgrensen in atm      | Mittlerer Coëfficient   |            |
|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
|            | Gewöhnlicher Aether, Sie | depunkt 84,5° bis 84,9° |            |
| 18,70      | 4,88 — 16,74             | 0,000167                | m          |
| ,          | 4,88 — 19,78             | 0,000166                | Ι.         |
| 99         | 8,60 — 18,50             | 0,000555                |            |
| <b>»</b>   | 8,60 19,40               | 0,000550                | ]          |
| 77         | 8,60 — 25,85             | 0,000589                | Pieromete  |
| ,          | 8,60 — 30,56             | 0,000528                | 8          |
| <b>79</b>  | 8,60 — 86,50             | 0,000528                | يقال       |
|            | Methylessigather, Si     | edepunkt 58°            |            |
| 14,8       | 8,10 87,58               | 0,000068                | 1_         |
| 99,7       | 8,35 — 87,04             | 0,000250                | 2          |
|            | Aethylessigāther,        | Siedepunkt 72°          | Pierometer |
| 18,8       | 8,12 — 87,45             | 0,000104                | ğ          |
| 99,6 -     | 8,18 — 87,15             | 0,000250                | Ĭ          |
|            | Methylalkohol            | Siedepunkt 60° bis 68°  | -          |
| 14,7       | 8,50 — 37,12             | 0,000104                | <b>)</b> < |
| 100        | 8,68 — 87,32             | 0,000221                |            |
|            | Acthylalkohol            | •                       | •          |
| 14         | ungefähr die näm-        | 0,000101                | 5          |
| 99,4       | lichen Grensen           | 0,000202                | 8          |
|            | Amylalkohol, Sie         | lep. 180° bis 186°      | 0          |
| 13,8       | Annual of the sur        | 0,000882                | -          |
| 99         | desgleichen              | 0,000154                |            |
|            | Amylwasserstoff, Sie     | depunkt 80° bis 85°     | _          |
| 18,1       | 8,74 — 25,91             | 0,000179                | )          |
| 79         | 8,74 — 87,01             | 0,000172                | i          |
| 99,4       | 8,81 — 18,81             | 0,000540                | ۔ ا        |
|            | 8,81 — 87,80             | 0,000529                | 1.         |
|            | Heavinasserstoff, Sie    | edepunkt 66° bis 72°    | -          |
| 18,1       | 8,82 - 87,42             | 0,000148                | -          |
| 99         | 8,50 — 87,54             | 0,000856                | e<br>E     |
|            | Heptylwasserstoff, 8     | iedepunkt 90° bis 94°   | ۱.         |
| 18,8       | 8,04 — 87,51             | 0,000122                |            |
| 99,5       | 8,47 — 87,21             | 0,000270                | ios        |
|            | Bensol, Siedepunkt 80    | •                       | 4          |
| 16         | 8,12 — 87,20             | 9,000090 (annähernd)    |            |
| 99,8       | 8,15 — 87,25             | 0,000187                | j          |

## Zusammendrückbarkeit von Flüssigkeiten.

| Temperatur | r Druckgressen in atm Mittlever Colfficient |                 |                         |    |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----|--|--|--|--|
|            | Chlos                                       | roform,         | Siedepunkt 60°          |    |  |  |  |  |
| 1000       | 8 -                                         | <b>–</b> 9      | 0,000211                | 1  |  |  |  |  |
| •          | 19 -                                        | <b>– 84</b>     | 0,000206                | ļ  |  |  |  |  |
|            | Schwej                                      | felkohlen       | stoff, Siedepunkt 45,5° | }∢ |  |  |  |  |
| 15,6       | 8 -                                         | <b>— 8</b> 5    | 0,0000872 (annähernd)   | l  |  |  |  |  |
| 100        | 8 -                                         | 85              | 0,000174                | J  |  |  |  |  |
|            | Acc                                         | ton, Siede      | epunkt 56°              |    |  |  |  |  |
| 14         | 8,48 -                                      | - 84,24         | 0,000109                | )  |  |  |  |  |
| 99         | 8,69 -                                      | <b> 22,4</b> 1  | 0,000286                | }∢ |  |  |  |  |
|            | 22,41                                       | - 84,45         | 0,000279                | J  |  |  |  |  |
| 14,3       | 8,90 -                                      | <b>— 86,5</b> 1 | 0,000112                | Ì  |  |  |  |  |
| 99,5       | 8,92 -                                      | <b>— 20,15</b>  | 0,000288                | m  |  |  |  |  |
| •          | 8,94 -                                      | <b>— 86,47</b>  | 0,000276                | }  |  |  |  |  |

L. A. Coromilas (1) hat die Elasticitätsverhältnisse im Gyps und Glimmer untersucht. Beim Gyps von Aschersleben ergaben sich durch Biegungsversuche an Platten von höchstens 0,5 mm Dicke keine directen Beziehungen zwischen Cohäsion und Elasticität, denn es besass z. B. der Elasticitätscoëfficient parallel und senkrecht zum faserigen Bruch nahe denselben Werth, während bei der Cohäsion und der optischen Elasticität des keineswegs der Fall ist. Das Verhältnis der größten und Heinsten Elasticitätsaxe ist 1: 2,88. Die Elasticitätscoëfficientes parallel denselben sind resp. 8870000 g und 3130000 g. Der ach Aussehen und Sprödigkeit anscheinend sehr verschiedene Gyps von Montmartre war in seinen Elasticitätsverhältnissen fast gleich demjenigen von Aschersleben. Die Unterschiede Esticität im Kaliglimmer an Platten von höchstens 0,3 mm Dicke sind äußerst gering. Der Elasticitätscoëfficient etwa 17120100 2.

G. Pisati (2) macht weitere (3) Mittheilungen über die Elesticität der Metalle bei verschiedenen Temperaturen.

<sup>(1)</sup> Inaugural-Dissertation, Tübingen 1877, 1 bis 54; im Auss. Zeitschr. Kryst. II, 407 bis 412; Ann. Phys. Beibl. 1877, II, 492. — (2) Gázz. chim. lai. 7, 61 bis 89, 178 bis 188. — (3) Siche JB. £ 1876, 61.

J. H. Droese (1) hat die Löstichkeis des Gypese in Wasser und einigen Salslöeungen untersucht. Bei Bereitung der Lösungen wurde nach Marignac (2) die Uebersättigung dadurch vermieden, dass dieselben, nachdem sie abgekühlt waren, einige Stunden auf einer bestimmten Temperatur erhalten und während dieser Zeit öfter und lange mit einem großen Ueberschuss von Gypa geschüttelt wurden, so dass letzterer stets schweben blieb. Folgende Tabelle zeigt die Löslichkeit von Gyps in Wasser, wie sie aus einer graphischen Darstellung der Bestimmungen ableitet wurde:

| 1 Thl. Gyps kindich Temperatur in Thln. Wasser | Unterschied |
|------------------------------------------------|-------------|
| 0° 415                                         | _           |
| 5 412                                          | 8           |
| 10 407                                         | 8           |
| 15 898                                         | 9 ·         |
| 20 871                                         | 27          |
| 25 865                                         | 6           |
| 80 861                                         | 4           |
| 85 859                                         | 2           |

Diese Werthe stimmen bei niederen Temperaturen von 5,5° bis 13,5° sehr gut zu denen von Marignac, während diejenigen bei höheren Temperaturen von 19,5° bis 38° ein wenig davon abweichen. Eine Vergleichung vorstehender Zahlen und derjenigen Marignac's für noch höhere Temperaturen mit denen der übrigen Forscher gestattet den Schluß, daß Poggiale (3) mit übersättigten, Church (4) und Cossa (5) mit ungesättigten Lösungen gearbeitet haben. — Die Versuche über Löslichkeit von Gyps in einigen Salzlösungen zeigen, daß die Chlorüre und Nitrate der Alkalien und Chlormagnesium die Löslichkeit des Gypses erhöhen, eine gesättigte Lösung mehr als eine verdünnte, die Nitrate mehr als die Chlorüre. Der Unterschied zwischen Kalium- und Natriumsalz ist gering. Die Ammoniumsalze weichen davon ab:

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 330 bis 348. — (2) JB. f. 1878, 44. — (8) Ann. chim. phys. [8] 8, 468. — (4) JB. f. 1867, 192. — (5) JB. f. 1878, 268.

| Gesättigte  | (Chlorkalium ·   | -1 | g | Gyps | ičei. | in | 162 | <b>602</b> 1 | bei | 8,00  |
|-------------|------------------|----|---|------|-------|----|-----|--------------|-----|-------|
| Lösungen    | Chlornatrium     | 1  | g | *    | *     | *  | 147 | n            | n   | 8,50  |
|             | (Chlozammonium   | 1  | g | n    | ,     | ,  | 93  | •            | , 1 | 12,50 |
| Garania.    | (Kaliumnitrat    | 1  | g | >    | >     | ,  | 94  |              |     |       |
| Gesittigte  | Natriumnitrat    | 1  | g | *    |       | *  | 92  |              |     |       |
| Lösungen    | Ammoniumnitrat   | 1  | g | 79   | 29    | 77 | 320 |              |     |       |
| seekti Läsm | g Ammoniumnitrat | 1  | œ | _    |       | _  | 54. |              |     |       |

Gesättigte Lösungen: von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösen bei 13,5° viel weniger Gyps als Wasser, nur etwa 1 g in 2000 ccm; von MgSO<sub>4</sub> lösen keinen Gyps bei 14,5°; von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösen bei 10° eben so viel als Wasser; von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösen bei 9° nur wenig mehr als Wasser und eine 0,1 gesättigte Lösung ist noch weniger verschieden von Wasser.

O. Jacobsen (1) fand die Abnahme der Löslichkeit des zylidins. Zinks mit steigender Temperatur so auffallend wie bei keinem anderen Salze. Bei den Bestimmungen für die über 30 liegenden Temperaturen wurden mehr und mehr verdünnte Lösungen von bestimmtem Gehalt im Wasserbad, oder für 100° übersteigende Temperaturen in Glasröhren eingeschmolzen im Luftbad langsam bis zur beginnenden Trübung erhitzt. 100 Thl. Wasser lösen bei 0° fast 36 Thl., bei 100° nur 0,735 Thl. und bei 130° fast gessu 0,5 Thl. Salz. Ein Löslichkeitsmaximum wurde nicht beobachtet und selbst das aus der bei — 4° gesättigten Lösung bei + 4° ausgeschiedene Salz ist wasserfrei. Nake unter — 5° gefriert die ganze Lösung.

W. Alexejeff (2) hat Versuche angestellt über die gegenmiège Löslichkeit von Flüszigkeiten. Die Löslichkeit von Amylelkohol (und von Butylalkohol) in Wasser nimmt ab mit steigender Temperatur, bis ein Minimum erreicht wird, worauf
wieder Steigerung eintritt. Es ist demnach die Bildung unbeständiger Hydrate vorauszusetzen. In den Fällen, in welchen
die Löslichkeit mit der Temperatur zunimmt, sind die Hydrate
beständig oder bilden sich überhaupt nicht. Es findet dann bei

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 859. — (2) Ber. 1877, 410 bis 412 (Corresp.); Buli. soc. chim. [2] 37, 370 (Corresp.) u. 445 (Corresp.).

einer gewissen Temperatur eine Löslichkeit in allen Verhältnissen statt. Hierfür können *Phenol* und *Wasser* als Beispiel dienen. Die Curven, welche die Löslichkeit von Phenol in Wasser und von Wasser in Phenol darstellen, steigen rasch gegen 80° und nehmen dann plötzlich gegen 84° eine verticale Richtung an, d. h. gegen 84° mischen sich Phenol und Wasser in allen Verhältnissen.

H. N. Draper (1) hat die Löslichheit von Aether vom spec. Gew. 0,725 bei 14° in wässeriger Chlorwasserstoffsäure vom spec. Gew. 1,196 bei 14° und einem Gehalt von 38,52 Gew.-Proc. Säure bei verschiedenen Temperaturen bestimmt, für 100 Volume Salzsäure:

| Temperatur |     | ge  |  | olume des<br>ten Aethers | Temper | sta   | r     | Volume des<br>gelösten Aether |    |   |        |
|------------|-----|-----|--|--------------------------|--------|-------|-------|-------------------------------|----|---|--------|
| _          | 16º |     |  |                          |        | 185,0 | 160   |                               |    |   | 162,5  |
|            | 00  |     |  |                          |        | 177,5 | 219   |                               | ٠. |   | 157,5  |
| +          | 80  |     |  |                          |        | 172,5 | . 270 |                               |    |   | 150,0  |
| ·          | 80  | . • |  |                          |        | 170,0 | 820   |                               |    |   | 142,5  |
|            | 10° |     |  |                          | ٠      | 167,0 | \$8º  |                               | •  | • | 185,0. |

Dem Gewicht nach lösen daher 100 Thl. Salzsäure bei 0° 107,5 Thl. Aether und bei der höheren Temperatur von 38° nur 81,8 Thl. Aether. In einer gesättigten Lösung von Chlorcalcium ist Aether anscheinend ganz unlöslich; 100 Volume Wasser von 11° lösen 10 Volume Aether. In der Salzsäure ist der Aether nicht chemisch gebunden, sondern nur gelöst und kann derselbe durch Verdünnen mit Wasser oder durch Destillation abgeschieden werden. Das Lösungsvermögen der wässerigen Chlorwasserstoffsäure ist proportional ihrer Stärke. So lösen 100 Volume der 38,52 procentigen Säure bei 10° 167 Volume Aether, während eine 31,8 procentige Salzsäure nur 126 Volume löst.

Fr. Guthrie (2) hat einen Vortrag über Kryokydrate gehalten. Kühlt man eine sehr verdünnte wässerige Lösung von Salpeter langsam immer tiefer unter 0° ab, so scheidet sich so

<sup>(1)</sup> Chem. News 35, 87. — (9) Ber. 1877, 2322 (Corresp.).

lage fortwährend reines Eis aus, bis die Lösung 11,2 Proc. Salpeter enthält, wobei sie die Temperatur —2,6° zeigt. Eine bei 0° gesättigte Salpeterlösung scheidet beim Abkühlen umgekehrt Salpeter aus, bis bei —2,6° dieselbe Concentration von 11,2 Proc. Salzgehalt erreicht ist. Bei weiterem Abkühlen erstarren jetzt beide Lösungen zu einer krystallinischen Masse von nicht wechselnder Zusammensetzung. Alle in Wasser löslichen Salze verhalten sich ähnlich (1). Guthrie hält diese krystallinischen Massen für eigenthümliche Hydrate, die Er Krychydrate nennt. Auch Alkohol, Aether, Glycerin u. a. bilden Krychydrate. Die Temperatur einer Kältemischung kann natürlich nie unter die Bildungstemperatur des entsprechenden Krychydrate sinken.

L. Pfaundler (2) wendet gegen die Erklärung der von Guthrie richtig beobachteten Thatsachen ein, dass die Kryokydrate keineswegs chemische Verbindungen zu sein brauchten,
sendern unter eigenthümlichen Verhältnissen entstandene und
deshalb in ihrer Zusammensetzung constante Gemische von Eis
und Salz sein dürften.

D. Gernez (3) führt in einer Mittheilung über den Zustend der Salze in Lösungen Versuche an zum Beweis, daß, entgegen den Resultaten von Tscherbatsche w (4), hinsichtlich der Erzeugung der beiden Hydrate des Natriumsulfats kein Unterschied besteht zwischen den Lösungen, welche unterhalb und denjenigen, welche oberhalb 38° bereitet worden sind, und man daher keineswegs zu der Annahme berechtigt sei, daß die ersteren das Salz mit 10 H<sub>2</sub>O und die anderen nur das Hydrat mit 7 H<sub>2</sub>O enthielten. Es wurden die Lösungen nach der Bereitung stets filtrirt und die Gefäße frisch gewaschen oder erwirmt, sur Entfernung von Natriumsulfat, welches Krystallisation hervorrufen könnte. Die unterhalb 33° bereiteten und dann der Verdumstung an trockener Luft überlassenen Lösungen von

<sup>(1)</sup> Siehe die einschlägigen Untersuchungen Guthrie's, JB. f. 1876, 48 is 57; f. 1875, 66, 67; f. 1874, 41. — (2) Ber. 1877, 2228. — (3) Compt. real. 36, 771. — (4) JB. f. 1878, 42.

Natriumsulfat geben Krystalle des Hydrats mit 7 H2O wie die tiber 330 erwärmten. Schmilzt man eine in der Kälte, etwa bei 11°, bereitete Lösung in das eine Knie einer W-förmig gebogenen Röhre ein und bringt sie bei 200 mit wasserfreiem Sulfat in dem anderen Knie in Berührung, so entstehen die nämlichen Krystalle mit 7H<sub>2</sub>O wie aus den über 35° erhitzten Lösungen. - Enteprechende Ergebnisse erhält man bei Versuchen mit wässerigen Lösungen von anderen Substanzen, welche wie das Natriumsulfat mehrere Hydrate bilden. Es verlieren die Fähigkeit, in übersättigten Lösungen die wasserreichsten Krystalle zu liefern : das Natriumchromat gegen 230, das Natriumcarbonat zwischen 36.7 und 370, das Calciumnitrat zwischen 41,5 und 42.3°. das Natriumhyposulfit zwischen 48,9 und 50,3°, das Natriumacetat zwischen 57,30 und 58,70, das Magnesiumsulfat zwischen 64 und 66°, der Alaun zwischen 97,5 und 98°. Die unterhalb der angegebenen Grenztemperaturen bereiteten Lösungen geben durch Verdunstang oder Bertihrung mit wasserfreiem Salz, gleich den über die Entwässerungstemperatur des wasserreichsten Salzes erhitzten: Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, 4 H<sub>2</sub>O statt Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, 10 H<sub>2</sub>O; CaN<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 3H<sub>2</sub>O statt CaN<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, 4H<sub>2</sub>O; NaC<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>, 3/2 H<sub>2</sub>O statt NaC2H2O2, 3H2O u. a. w. Hiernach schließt Gernes auf die Unzulässigkeit der Annahme verschiedener Hydrate in den unter oder über eine bestimmte Temperatur erwärmten Lösungen der untersuchten Substanzen.

D. Gernez (1) hat den Einflus einer mechanischen Wirkung, wie des Reibens mit einem harten Stabe gegen die benetzten Wünde, auf die Erzeugung verschiedener Hydrate in übersättigten wässerigen Lösungen untersucht. Die beobachtetem Erscheinungen lassen sich auf drei Fälle zurückführen: 1) Es entstehen Krystalle des wasserärmeten Salzes, wie in sehr concentrirten Lösungen von Natriumsulfat oberhalb 8° selche mit 7 H<sub>2</sub>O, oder von Natriumshromat gegen 0° selche mit 4 H<sub>2</sub>O. Um Irrthum zu vermeiden ist durch vorherige Filtration ein

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 1389.

Abests von wasserfreiem Sals zu entfernen. 2) Es entstehen Krystelle der wasserreichsten Salzes in Lösungen, in welchen men gleichwehl das andere Hydrat durch Bertihrung mit einem Krystellkörnehen entstehen lassen kann. Erhitet man gewöhnliebes essigs. Natron mit 3 HaO in einer Röhre sum Sieden zur Entferrung von etwas Wasser, verstopft dann und kühlt ab mier seitweisem Umschütteln zur Vermeidung der Bildung von Krystellen mit 3/2 H2O durch oberflächliche Abkühlung, so erhält man eine Flüssigkeit, welche leicht auf den Eispunkt gebracht werden kann, ohne an krystallisiren. Dieselbe kann unter dem Einflus eines Krystallkörnchens das eine oder das andere der beiden Hydrate liefern und würde durch rasche Abkühlung das Hydrat mit 3/2 HeO ergeben. Durch leichtes Reiben mit einem harten Stabe an den Wänden bildet sich von den geriebenen Stellen aus das gewöhnliche Hydrat mit 3H<sub>2</sub>O um so leichter. je concentrirter die Lösung ist. 3) Je nach der Intensität der mechanischen Wirkung kann man das eine oder das andere Hydrat erhalten. Verfährt man in gleicher Weise wie in dem vorbeschriebenen Falle mit dem gewöhnlichen Chlorcalcium mit 6 H.O. and bringt die Lösung auf 15°, so entstehen durch leichtes Reibez Krystalle mit 4 H2O, welche sich langsam unter Wärmeathindang entwickeln und die ganze Flüssigkeit in Form langer verfilzter Nadeln durchziehen. Wenn dann die ganze Masse de Temperatur der Umgebung von 15° wieder angenommen so erzeugt lebhaftes Reiben sofort rascher wachsende Krymit 6 H<sub>2</sub>O unter neuer Wärmeentbindung, bis der Flüssigkeiterest fest geworden ist. Reibt man aber von Anfang ab energisch, so beobachtet man nur die zweite Erscheinung, indem ce rescher und reichlicher entstehenden Krystalle mit 6 H2O denbar die Bildung der anderen verdecken, wenn diese begennen haben sollte.

Ch. Tomlinson (1) weist in einer Abhandlung über überauttigte Lösungen darauf hin, dass Grenfell (2) in Wider-

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. 36, 528 bis 584. - (2) JB. f. 1876, 48.

spruch stehe mit allen Vorgängern. Wahrscheinlich möge Dessen Verfahren des Arbeitens mit Tropfen die Bedingungen ändern; Er selbst aber könne der Luft Seines Hauses und Gartens Seine Flaschen nicht, wie Jener Seine Tropfen, aussetzen ohne plötzliches Erstarren zu erzeugen. In den letzten Monaten hat sich nun Tomlinson bei Wiederholung der Versuche Grenfell's überzeugt, daß der Feuchtigkeitszustand der Luft einen mächtigen Einflus auf die Lösungen hat, so daß Natriumacetatlösung bei feuchtem Wetter sogar gegen einen Krystall des Salzes selbst träge wird. Mit betreffenden weiteren Versuchen ist Tomlinson beschäftigt.

A. Johannisjanz (1) findet die Versuche über Diffusion der Flüssigkeiten von Graham (2), A. Fick (3), Beilstein (4), Wild und Simmler (5), Beez (6), E. Voit (7), Hoppe-Seyler (8) fast alle nicht geeignet um zu zeigen, ob und in welchen Grenzen der Vorgang der Diffusion wirklich in Uebereinstimmung ist mit der von Fick (3) zu Grunde gelegten Theorie. Derselbe hat daher neue Versuche angestellt, bei welchen, entsprechend einem früheren Vorschlage von Wild und Simmler (9), in einem prismatischen Gefäss von constantem Querschnitt eine Säule des Lösungsmittels, Wasser, über einer solchen von Kochsalzlösung geschichtet war und die Concentration an irgend einer Stelle des Diffusionsgefäses zu irgend einer Zeit, aber nicht durch die mühsame und unsichere Ermittelung des Brechungsexponenten der Lösung an der betreffenden Stelle, sondern nach einer einfachen optischen Methode bestimmt wurde, deren Hauptgedanken Ihm Kundt mitgetheilt hat und deren Princip im Original erläutert ist. Die mittleren Werthe der Diffusionsconstanten k aus den Versuchsreihen sind:

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] **2**, 24 bis 47. — (2) JB. f. 1850, 15; f. 1851, 7; f. 1861, 62. — (8) JB. f. 1855, 7. — (4) JB. f. 1856, 13. — (5) Ann. Phys. **1899**, 217. — (6) Schlömilch Z. S. 4, 212. — (7) JB. f. 1867, 95. — (8) JB. f. 1866, 71. — (9) Ann Phys. [2] **2**, 228 bis 281.

|                                  |           |   |   |   |   |   |   | Mittel                                                         |
|----------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|
| Versuch I                        | Prisma I  | • | • |   |   | • | • | k = 0.483                                                      |
| $T = 18 \text{ bis } 16^{\circ}$ | Prisma II |   |   |   | • |   |   | k = 0,483   k = 0,440   0,461                                  |
| Versuch II                       | Prisma I  |   |   |   |   |   |   | $\begin{array}{l} k = 0,429 \\ k = 0,442 \end{array}\} 0,435$  |
|                                  |           |   |   |   |   |   |   |                                                                |
| Versuch III                      | (Prisma I |   |   |   |   |   |   | $\begin{array}{l} k = 0.520 \\ k = 0.497 \end{array} \} 0.508$ |
| $T = 7 \text{ bis } 10^{\circ}$  | Prisma II |   |   |   |   |   |   | k = 0.497                                                      |
| Versuch IV                       | (         |   |   |   |   |   |   | L 0410) 0410                                                   |
| $T = 7 \text{ bis } 10^{\circ}$  | { · · ·   | • | • | • | • | • | • | k = 0,418 0,418.                                               |

Die hier nicht mitgetheilten, von Tag zu Tag beobachteten Einzelwerthe der einzelnen Versuchsreihen zeigen ziemlich starke Schwankungen, bis zu 19 Proc. untereinander. Diese Abweichangen dürften auf keine andere Ursache zurückgeführt werden können als auf kleine, oder plötzlich während des Versuchs vorkommende Temperaturschwankungen, welche Strömungen in der Flüssigkeit veranlassen und dadurch den Vorgang der reinen Diffusion stören. Die Beobachtungen, auf welche die Theorie zur Berechnung von k angewandt wurde, widersprechen der Fick'schen Theorie nicht, vielmehr liefern sie eine Bestätigung derselben insofern, als die einzelnen Werthe von k, freilich in zemlich weiten Grenzen, um die Mittelwerthe schwanken. Reducirt man die Werthe von k, welche Fick für Kochsalz erhelten, auf die hier zu Grunde gelegten Einheiten, so erhält man als Mittel k = 0,336, welche Zahl um 20 Proc. kleiner ist die hier gefundenen. Die Ursache dieser Nichtübereinstimsung ist vielleicht in dem Umstande zu suchen, dass bei den Fick'schen Bestimmungen, für welche die Größe der Versuchsduer nicht angegeben ist, der stationäre Zustand der Diffusion soch nicht eingetreten war. Berechnet man für die Dauer des ersten Tags, t = 1, die Diffusionsconstante, so erhält man bei allen Versuchsreihen einen größeren Werth von k als aus Ammtlichen Beobachtungen an den späteren Tagen; während de Diffusionsconstante für t=2 sich bereits dem Werth sehr nihert, welchen hohe Beträge von t geben.

G. Quincke (1) hat im Anschluss an Seine (2) frühere

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 3, 145 bis 194. — (2) JB. f. 1870, 84.

Arbeit über die Capillaritätserscheinungen an der gemeinschaftlichen Oberfläche zweier Flüssigkeiten den Randwinkel und die Ausbreitung von Flüssigkeiten auf festen Körpern untersucht. Die Ergebnisse sind folgendermaßen zusammengefaßt: 1) Die schon länger bekannten Eigenschaften der gemeinschaftlichen Grenzfläche zweier Flüssigkeiten lassen sich auf die gemeinschaftliche Grenze einer Flüssigkeit und eines festen Körpers 2) Die gemeinschaftliche Oberfläche eines festen Körpers 1 und einer Flüssigkeit 2 hat das Bestreben möglichst klein zu werden, oder es herrscht in ihr, wie man auch sagen kann, eine bestimmte, von der geometrischen Gestalt der Oberfläche unabhängige und nur von der Natur der beiden Substanzen 1 und 2 abhängige Oberflächenspannung α<sub>12</sub>. 3) Die Größe des Randwinkels eines festen Körpers 1 und einer Flüssigkeit 2, die beide von einer Flüssigkeit 3 begrenzt sind, ist nur durch die Natur der drei Substanzen bestimmt und von der geometrischen Gestalt der Oberfläche unabhängig. 4) Der von Thomas Young herrührende Hauptsatz der Capillaritätstheorie über die Constanz des Randwinkels der freien Oberfläche eines festen Körpers und einer Flüssigkeit ist ein besonderer Fall des unter 3) ausgesprochenen Satzes, wenn die Flüssigkeit 3 aus Luft besteht. 5) Der Randwinkel kann indirect aus der Messung der Gestalt flacher Tropfen und Blasen durch Rechnung abgeleitet, oder mit reflectirtem Lichte direct gemessen werden. 6) Der Randwinkel der freien Oberfläche verchiedener Flüssigkeiten wie Wasser, Alkohol u. s. w. und wässeriger oder alkoholischer Salzlösungen gegen reine Glas-, Krystalloder Metallflächen scheint 00. Die Flüssigkeiten breiten sich auf der reinen festen Oberfläche aus. 7) Hat der Randwinkel, wie gewöhnlich, größere Werthe, so ist die feste Oberfläche mit einer (unmerklich) dünnen Schicht fremder Substanz überzogen, mit deren Dicke sich der Randwinkel ändert. 8) Die Dicke dieser dünnen Schicht darf jedoch einen bestimmten Maximalwerth D nicht übersteigen, der eben so groß oder größer wie der Radius der Wirkungssphäre der Molekularkräfte ist. 9) Diese dünne, an der Oberfläche des festen Körpers adhärirende Schicht kann

am fester, fittssiger oder gasförmiger Substanz bestehen. 10) Sie kann auch aus der aufgebrachten Flüssigkeit selbst bestehen und East sich außer durch den Randwinkel auch noch durch das sogenannte Kriechen der Salze, oder die Electricitätsleitung an der Oberfläche des festen Körpers, in einzelnen Fällen auch durch die Interferenzfarben des von ihr reflectirten Lichtes nachweisen. Die unmerklich dünnen Schichten der nämlichen Flüssigkeiten haben je nach der Dauer und der Art ihrer Entstehung. oder je nach der Natur des festen Körpers, an dem sie adhäriren, verschiedene Eigenschaften. Schnell entstandene Wassertropfen breiten sich auf frisch gereinigten Glasflächen leichter aus als langsam entstandene. 12) Diese unmerklich dtinnen Schichten fremder Substanz scheinen auch den Grund für die Abweichungen von Theorie und Erfahrung bei der Bestimmung der Obersichenspannung an der gemeinsamen Grenze von Flüssigkeiten und festen Körpern abzugeben. 13) Ist der Randwinkel 0° oder unmöglich, so erfolgt eine Ausbreitung der Flüssigkeit an der Oberfläche des festen Körpers. 14) Bei Flüssigkeiten, die in jedem Verhältnis mischbar sind, verdrängt die Flüssigkeit mit kleinerer Oberflächenspannung and die mit größerer Oberfischenspannung  $a_{18}$ . Diese Oberflächenspannung und die mögbeherweise eintretende Verdrängung ändern sich aber mit der Natur der festen Substanz. Diess ergänzt die Brücke'sche (1) Theorie der Oberflächendiffusion längs einer festen Wand. B) Die Gegenwart anderer Flüssigkeiten und besonders von Left kann die Ausbreitung einer Flüssigkeit an einer festen Wand vesentlich modificiren. 16) Die Abhängigkeit des Randwinkels von der Dicke der unmerklich dunnen Schicht auf der festen Oberfläche erklärt die Hauchbilder von Moser (2) und Waidele (3) mit Wasserdampf, die Lichtbilder von Daguerre (4) wit Quecksilberdampf, die elektrischen Hauchbilder von G. Karsten (5) und Riefs (6) mit Wasser-, Quecksilber- und Jod-

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. 1843, 59, 82. — (2) Ann. Phys. 1842, 56, 177; 57, 1. — (3) Ann. Phys. 1843, 59, 255. — (4) Compt. rend. 1839, 9, 257. — (5) Ann. Phys. 1842, 57, 493. — (6) Riefs, Reibungselektricität 3, 224.

dampf. - Bei dieser Gelegenheit hat Quincke die Erfahrung gemacht, dass man durch Reiben mit einem reinen leinenen Tuche und Alkohol oder durch längeres Liegen in Alkohol eine Glasfläche niemals rein bekommt. Am besten sei es noch, das Glas mit heißer concentrirter Schwefelsäure zu behandeln, mit destillirtem Wasser abzuspülen, längere Zeit in reinem Wasser liegen zu lassen, um die letzten Spuren von Säure zu entfernen, die Platte mit einer Platinzange zu fassen und in dem warmen Luftstrome über der farblosen Flamme eines Bunsen'schen Brenners zu trocknen. Die Platten läßt man auf einem reinen Uhrglas in einem größeren, mit einer Glasplatte bedeckten reinen Glasgefäß erkalten. Metalle sind noch schwerer als Glas mit Edle Metalle wurden in einer reiner Oberfläche zu erhalten. farblosen Bunsen'schen Gasslamme geglüht und in reinen bedeckten Gefässen erkalten gelassen. - Das Kriechen oder Effloresciren der Salze erklärt man gewöhnlich durch die Flüssigkeit, die sich zwischen auskrystallisirtem Salz und der Gefäßwand in die Höhe zieht. Diese Auffassung ist berechtigt, sobald sich einmal die ersten Krystalle gebildet haben. Die Bildung dieser ersten Krystalle, welche auf der festen Oberfläche oft in großer Entfernung von der Flüssigkeit entstehen, ist aber bedingt durch die dunne Schicht von Salzlösung, welche in unmerklicher Dicke alle festen Körper wie Metalle, Glas, Quarz u. s. w. überzieht. Verdampft ein Theil des Wassers, so strömt im Inneren der dunnen Schicht wieder neue Salzlösung zu. Dicke der Schicht und Menge der zugeströmten Salzlösung sind um so größer, je reiner die Oberfläche des festen Körpers ist. Die Salzkrystalle bilden sich da wo das Wasser am schnellsten verdampft, am äußeren Rande der dünnen Flüssigkeitsschicht. Häufig ist die Oberfläche der festen Substanz an den verschiedenen Stellen verschieden rein und dann bilden sich an diesen reinen Stellen die Krystalle zuerst und in größerer Entfernung von dem flachen Flüssigkeitstropfen, als an den weniger reinen Stellen. Das Kriechen fehlt, wenn die feste Oberfläche mit einer dünnen Oelschicht überzogen ist. Da Glasflächen in freier Luft länger rein bleiben als Metallflächen, so kriechen auf ihnen im allgemeinen die Salze auch leichter als auf Metallflächen. Im Uebrigen müssen diejenigen Salze das Kriechen am deutlichsten zeigen, deren Lösungen sich bei genügender Concentration noch leicht bewegen, d. h. die Flüssigkeiten mit der kleinsten Zähigkeit müßen unter sonst gleichen Bedingungen das Kriechen met deutlichsten zeigen.

Cintolesi (1) beschreibt die verschiedenen Erscheinungen beim Auflegen von *Tropfen* verschiedener Flüssigkeiten auf andere Flüssigkeiten als Wasser.

Duclaux (2) hat die Oberstächenspannungen wässeriger Läungen von Alkohol und fetten Säuren untersucht, indem Er die Anzahl der Tropfen bestimmte, welche ein gegebenes Flüssigkeitsvolum beim Aussließen bildete. Derselbe kam zu folgendem Gesetz: Wenn man mit verschiedenen Alkoholen oder verschiedenen fetten Säuren Lösungen von verschiedenem Gelalt darstellt und diejenigen von gleicher Oberstächenspannung unter einander vergleicht, so stehen die Volumprocente an Alkohol oder Säure in einem constanten Verhältniss unabhängig von dem Betrag der Spannung.

G. Quincke (3) theilt in einer Abhandlung über die Cohäsien von Salzlösungen Versuche an flachen Blasen aus atmosphäsieher Luft oder Wasserstoff mit, welche übereinstimmend zeigen, dass die Spannung der freien Oberfläche verschiedener
Plasigkeiten mit der Zeit abnimmt, zuerst schneller, dann langsmer; dass die Abnahme bei reinen Flüssigkeiten wie Wasser
oder Alkohol am kleinsten ist und hier in 24 Stunden etwa
6 Proc. des ursprünglichen Maximalwerths beträgt. Bei einer
freien Quecksilberfläche ist die Abnahme in 3 bis 6 Stunden
etwa 10 Proc. Bei alkoholischen Lösungen ist sie geringer als
bei wässerigen und erreicht bei letzteren zuweilen 40 Proc. des
usprünglichen Werthes. Bei einem höchst geringen Zusatz von
Salzeiure zum Wasser stieg die Abnahme der Cohäsion von

<sup>(</sup>I) N. Arch. ph. nat. 60, 869 bis 387. — (2) Compt. rend. 65, 1068. — (5) Ann. Phys. 160, 337 bis 874 u. 560 bis 588.

6 auf 20 Proc. in 17 Stunden, blieb auch bei diesem sauren Wasser länger merklich als bei reinem Wasser. Verdünnte Salzsäure (28,31 g HCl + 100 g Wasser) zeigte in 21/2 Stunden dieselbe Cohasion a wie saures Wasser in 20 Stunden. Dabei war diels a bedeutend kleiner als für die frische Oberfläche der concentrirtesten untersuchten Salzsäure (64.57 g HCl + 100 g Wasser). Auch an der gemeinschaftlichen Oberfläche zweier Flüssigkeiten wie Quecksilber und Wasser oder wässeriger Lösung von unterschwefligsaurem Natron oder Chlorwasserstoffsäure ist die Abnahme der Oberflächenspannung der Grenzfläche etwa von derselben Ordnung wie bei freien Oberflächen. Diese bedeutenden Aenderungen der Oberflächenspannung oder Cohäsion a können nicht von Temperaturänderungen herrühren, noch von fremden Substanzen, die von außen durch die Flüssigkeit zu der Luftblase gelangt sind, noch von zufälligen elektrischen Einflüssen. Vielleicht sei es noch am Einfachsten, die Abnahme der Oberflächenspannung der Flüssigkeit mit der Zeit als ähnlich den Erscheinungen der elastischen Nachwirkung bei festen Körpern aufzufassen.

Favé (1) versucht den sphäroïdalen Zustand zu erklären durch die Annahme, dass die Wärmewellen des Weltäthers eine abstossende Wirkung auf die wägbare Materie austiben. Bei den Versuchen von Boutigny (2) sollen die von der wärmeren, festen oder flüssigen Unterlage dem Aether mitgetheilten und sich rasch fortpflanzenden Wellen das Gegengewicht bilden für die Schwere des Wassers oder einer anderen, in sphäroïdalem Zustand befindlichen Flüssigkeit. — H. Resal (3) beleuchtet die Hinfälligkeit dieser Erklärungsversuche.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **84**, 906. — (2) JB. f. 1847 u. 1848, 92; f. 1849, 38; f. 1850, 11; f. 1856, 8. — (3) Compt. rend. **84**, 975.

## Thermisch-chemische Untersuchungen.

- ·R. Clausius (1) hält den von Ihm aufgestellten Sats, daß die Wärme nicht von selbst aus einem kälteren in einen wärmeren Körper übergehen kann, einem neuen (2), von Tait (3) angeführten Gegengrund gegenüber aufrecht.
- M. Levy (4) erörtert einen Lehrsatz, welcher die beiden Grundsätze der mechanischen Wärmetheorie in sich begreift.
- L. Boltzmann (5) hat Bemerkungen über einige Probleme der mechanischen Wärmetheorie veröffentlicht.
- C. Szily (6) findet in einer Abhandlung über die dynamische Bedeutung der in der mechanischen Wärmetheorie vorkommenden Größem für irgend einen Körper die Bedingung für die Constanz des Zustandes darin, daß die Periode der Volumoseillation, ferner die Mittelwerthe des Volums, der lebendigen Kraft, der potentiellen Energie constant, und die Summe der Variationen der inseren Arbeit und die Summe der aufgenommenen Energie, bewogen auf die Dauer einer vollständigen Oscillation, Null seien. Auf Grund dieser abgeänderten Begriffe behandelt Szily die Zustandsänderung analytisch, leitet damit in Verbindung den zweiten Happtsatz ab und giebt einige Folgerungen aus der neuen Auffassung.
- P. Boile au (7) schickt der Fortsetzung Seiner Darlegunges von Untersuchungsergebnissen tiber Flüssigkeitsströmungen eine theoretische Erörterung der inneren Bewegungen und der deselben entsprechenden intermolekularen Arbeit voraus.
- W. N. Hartley (8) hat das Verhalten der aus Wasser oder Wasser und flüssiger Kohlensäure (9) bestehenden Flüssig-keitseinschlüsse in Höhlungen verschiedener Mineralien bei Ansäherung einer Wärmequelle untersucht und die Ergebnisse

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 3, 130. — (2) Vgl. JB. f. 1872, 60. — (8) Lectures a some recent advances in Physical Science, second edition, p. 119. — (4) Compt. rend. 34, 442, 491. — (5) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 35, 62 is 100. — (6) Ann. Phys. 160, 435 bis 454. — (7) Compt. rend. 35, 1185. — (8) Lond. R. Soc. Proc. 36, 137 bis 149 und 150 bis 152. — (9) JB. f. 1876, 1215.

unter den Titeln: "Ueber Ansiehung und Abstoßung von Flüssigkeitsblasen durch Wärme" und "Ueber ständige Schwingungen kleiner Flüssigkeitsblasen" mitgetheilt.

Berthelot (1) hat das Princip der größten Arbeit, d. h. das Streben chemischer Systeme sur Annahme derjenigen Zusammensetzung, welche der größten Wärmeentbindung entspricht, am Verhalten des Baryumkyperoxyds und dessen Hydrats dargelegt. Baryumhyperoxyd ist im wasserfreien Zustande beständig, während es sich als Hydrat freiwillig langsam zersetzt, wie folgende Beobachtungsergebnisse näher darthun:

```
BaO<sub>2</sub>, Jan 1874: Ueberschüssiger Sauerstoff über BaO . . . 9,4 Proc. trocken Nov. 1877: " " " " . . . 9,2
```

BaO<sub>2</sub>, 7 H<sub>2</sub>O; feucht (die Hälfte seines Gewichts Wasser beigemengt enthaltend) Jan. 1874 : BaO=76,5 Proc.; überschüssiger O ... 8,0 Nov. 1877 : ... 6,4

Die Zersetzung wurde durch die Bildung von kryst. Barythydrat BaO, 10 H<sub>2</sub>O verlangsamt, wodurch das benachbard Superoxyd entwässert wird und im entstandenen Barythydrat eingeschlossen bleibt.

```
BaO<sub>5</sub>, 7 H<sub>2</sub>O; 
unter Wasser .aufbewahrt 

Jan. 1874: BaO=76,5 Proc.; überschüssiger O... 8,0 Proc. Nov. 1877: , , ... 0,28

Es hatte sich kein Baryamearbonat gebildet.
```

Diese verschiedenen Erscheinungen ließen sich voraussehen nach dem Princip der größten Arbeit. Denn die Zersetzung des wasserfreien Baryumhyperoxyds absorbirt Wärme: BaO<sub>2</sub> = BaO + O... - 12100. Daher findet dieselbe nicht statt ohne Mitwirkung einer fremden Energie. Dagegen wird bei der Umwandlung des Baryumhyperoxyds in Baryummonohydrat und freien Sauerstoff Wärme entbunden: BaO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O = BaO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O + O... + 5520 flüssiges Wasser; + 4000 festes Wasser; + 15200 gasförmiges Wasser. Hiernach erklärt sich auch die von Boussingault beobachtete unmittelbare Ersetzung des Sauerstoffs durch gasförmiges Wasser. Ebenso hat man für die

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 880; Chem. Centr. 1877, 826.

köheren Hydrate: BaO<sub>2</sub>,  $7 \, H_2O + 3 \, H_2O = BaO$ ,  $10 \, H_2O + O \dots + 10600$  flüssiges Wasser; + 6400 festes Wasser. Die letzte Umsetzung vollzieht sich schneller, wenn so viel Wasser sugegen ist, daß durch Lösung des jeweilig gebildeten Barythydrats der Verlauf der Reaction erleichtert wird. Das reine Baryumhyperoxyd muß sich langsamer umsetzen, weil jedes Molekül krystallisirtes Barythydrat für seine Bildung eine gewisse Wassermenge den benachbarten Superoxydmolekülen entsicht:  $10 \, (BaO_2, 7 \, H_2O) = 7 \, (BaO, 10 \, H_2O) + 7O + 3 \, BaO_2 \dots + 19000$ . Das so entwässerte Superoxyd bleibt beständig, bis etwa allmählich durch Infiltration von dem krystallinischen Barythydrat eingeschlossenes Wasser zu ihm gelangt.

Berthelot (1) theilt einige Beobachtungen über den Mechanismus der chemischen Reactionen mit, welche die Beziehungen von letzteren zu den Wärmeentwicklungen an einigen neuen Thatsachen darthun sollen. Schwach befeuchtete Haloidsalze absorbiren Ozon bei gewöhnlicher Temperatur; diese Thatsache ist für das Jodkalium wohlbekannt, welches dadurch jods. Kali and freies Jod giebt. Das Chlorkalium und das Bromkalium geben ebenso Chlorat und Bromat, allerdings nur in geringer Menge. Es beträgt die Wärmeentwicklung bei der Aufnahme von gewöhnlichem Sauerstoff durch Jodkalium + 44100 cal für JO,K, durch Chlorkalium zu Chlorat - 11000, durch Bromkalium m Bromat - 11100. Es ist also die supplementäre Energie 6 Ozons (+ 29600 für O<sub>5</sub>), welche bei der directen Synthese Chlorate und des Bromats verwendet wird. Die Vermuthung, die Oxydation des Jodkaliums durch freien Sauerstoff allein regeführt werden könne, bestätigte sich durch den Versuch. Reines sorgfältig getrocknetes Jodkalium wurde in einer wohlgebrockneten Röhre von hartem Glas mit trockenem Sauerstoff eingeschmolsen und auf 400 bis 450° erhitzt. Nach der Abkühlung seigte es sich, dass ein Theil des Sauerstoffs verschwunden und

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 94, 1408; Ann. chim. phys. [5] 13, 310; Chem. Centr. 1877, 558.

jods. Kali entstanden war. Doch tritt dabei eine von Berthelot näher erörterte Complication ein. - Die Jodeäure würde unter Wärmeentwicklung entstehen:  $J_2 + O_5 = J_2O_5 \dots + 23400$ . Es konnte aber keine directe Verbindung der beiden Elemente weder in der Kälte, noch bei 100°, noch bei 500°, noch endlich bei Rothglühhitze beobachtet werden. Es ist diess nicht die einzige exothermische Reaction, welche nicht direct ausgeführt werden kann. - Denn auch die Umwandlung der schwefligen Säure in Schwefelsäure sollte erfolgen nach der Gleichung SO<sub>2</sub> + O = SO<sub>2</sub> ... + 34400 cal. Indessen tritt diese Reaction bei Anwendung trockener Körper nicht ein, weder bei gewöhnlicher Temperatur, noch bei 100°. Bringt man aber Wasser dazu, so geht die schweflige Säure in verdünnte Schwefelsäure über:  $SO_2$  gelöst +  $H_2O$  + O =  $SO_2H_2O$  ... 64400. Dech tritt die erstere Reaction unter den Bedingungen des status nascendi wenigstens theilweise ein. Bekanntlich entsteht bei der Verbrennung des Schwefels in trockenem Sauerstoff neben schweflicher Säure immer eine kleine Menge Schwefelsäureanhydrid, wie auch bei gewöhnlicher Temperatur, wenn Schwefel und trockener Sauerstoff, oder besser Ozon, sich unter dem Einfluss dunkler elektrischer Entladung vereinigen. - Aehnliche Verhältnisse bietet die Umwandlung der arsenigen Säure in Arsensaure:  $As_2O_3 + O_2 = As_2O_5 ... + 64800$ . Aber diese Reaction findet weder in der Kälte noch in der Wärme statt. Bei Gegenwart von Wasser würden sich + 78400 cal entwickeln. Doch findet bei gewöhnlicher Temperatur eine wahrnehmbare Reaction nicht statt, auch nicht in mit Salssäure angesäuertem Wasser. Bei 100° tritt eine langsame Absorption von Sauerstoff ein, die in salzs. Lösung sich rascher bemerkbar macht. Bringt man in letztere ein halb untergetauchtes Platinblech, so wird hierdurch, wie in vielen anderen wohlbekannten Fällen, die Sauerstoffabsorption begtinstigt. Daher darf man bei Bestimmung des Oxons in der Luft oder in einem anderen Gas durch arsenige Säure die Flüssigkeit nicht mit Platin in Berührung bringen. Für eine alkalische Lösung hat man: As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3K<sub>2</sub>O gelöst + O<sub>2</sub> = As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 3 K<sub>2</sub>O gelöst . . . + 134600. Bei gewöhnlicher Temperatur steigt die Absorption des Sauerstoffs während eines Monats kaum auf 1 oder 2 Proc., bei Gegenwart von Platinblech werden 0,8 der theoretischen Menge absorbirt; bei 100° waren nach 20 Stunden schon 0,8 der arsenigen Säure höher oxydirt.

Wright und Luff (1) geben einen ersten Bericht über einige Punkte der *chemischen Dynamik*, auf welchen, wenigstens vorläufig, hier nur verwiesen werden kann.

F. Galton (2) beschreibt die Prüfung von Thermometern an dem Observatorium von Kew, aus welchem manches Tausend von Thermometern für die verschiedenen Bestimmungen englischer Physiker hervorgegangen ist. Der durch Zeichnungen erläuterte Apparat besteht im Wesentlichen aus 4 Theilen: 1) einem Wassergefäß; 2) einem Rührer, welcher durch einen Griff von saßen bewegt wird; 3) einer äußeren Heizvorrichtung; 4) einem Rahmen sum Aufhängen der Thermometer, welcher durch einen Griff von außen gedreht wird.

F. Parker (3) macht auf die Ungenauigkeit der Angaben der in gewöhnlicher Weise graduirten Quecksilberthermometer aufnerksam, welche auf der beim Erwärmen über den Siedepunkt sich weiterhin geltend machenden cubischen Ausdehnung des Glases beruhe.

Leop. Löwenherz (4) macht vorläufige Mittheilungen über immometrische Fundamentalversuche, welche von H. Wiebe megeführt wurden. Bei zahlreichen Siedepunktsbestimmungen von Thermometern wurde ein Beschlagen des Quecksilbergefäßes menals beobachtet, wenn das ganze Thermometer in einer hinnichend weiten Rudberg'schen Siederöhre sich befand, also in einem Dampfraum von der ganzen Länge des Thermometers, der selbet wieder ganz von einem Dampfraume umgeben wird. Ferner zeigten mehrere mit den mannigfachsten Variationen angeordnete Versuchsreihen eine vollständige Uebereinstimmung (5) der in einem Paraffinbad und der unmittelbar im Wasserdampf

<sup>(1)</sup> Chem. News **26**, 228. — (2) Lond. R. Soc. Proc. **26**, 84; Phil. Mag. [5] **4**, 226. — (8) Chem. News **25**, 54. — (4) Ber. 1877, 469 bis 474, 647. — (5) Vgl. diesen JB. S. 56 u. 57.

gefundenen Angaben; das Material des Thermometergefäßes hat also keinen Einflufs. Nur in mit Quecksilber gefüllten Gefäsen seigten die Thermometer mehr an als im Dampf, in Folge des Drucks der über dem Thermometergefäß befindlichen Quecksilbersäule. Selbst der mechanische Druck des kleingeschabten Eises kann unter Umständen die Bestimmungen der Eispunkte von Thermometern wesentlich verfälschen. Bezüglich der sehr störenden Veränderungen der Eispunkte von Thermometern zeigten 3 bis 4 Jahre alte Thermometer, bei denen deshalb die aus der Anfertigungstemperatur folgende Depression nur noch gering sein konnte, bei denen dagegen die aus einer Erwärmung auf 100° folgende Depression nahezu 0,4° betrug, bei 48 stündigem langsamem Abkühlen nach einer solchen Erwärmung die ursprüngliche Lage des Eispunkts wieder erreicht bis auf mehrere Hundertel Grad. Hingen Thermometer 48 bis 72 Stunden in ununterbrochen siedendem Wasser und wurden dann während 48 Stunden langsam abgekühlt, so hatte bei allen der Eispunkt seine ursprüngliche Lage wieder erreicht, oder sogar noch theilweise um 0,02 bis 0,030 überschritten.

- F. Fischer (1) führt in einer Abhandlung über Thermometer und Pyrometer die bisher gemachten zahlreichen Vorschläge zur Bestimmung von Temperaturen über 350° kurz auf, unter Beifügung zahlreicher Literaturangaben. Derselbe beschreibt schließlich ein vereinfachtes Calorimeter für pyrometrische Messungen (2).
- E. J. Dragoumis (3) wendet zu Temperaturbestimmungen zwei Thermometer an, wovon das eine eine höhere, das andere aber eine niedrigere Temperatur anseigt, als die zu messende ist. Wenn sich dann beide Thermometer bei einer und derselben Temperatur begegnen, so ist diefs genau die zu bestimmende.
- A. d'Arsonval (4) hat zur Erhaltung constanter Temperaturen zunächst für Gas einen Thermoregulator von unbegrenzter Empfindlichkeit construirt und weiterhin eine Lösung der all-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 335, 272 bis 284; Chem. Centr. 1877, 760. — (2) Vgl. Weinhold, JB. f. 1873, 52. — (8) Ber. 1877, 1648. — (4) Compt. rend. 34, 456, 486.

gemeinen Aufgabe gegeben: eine vorher gewählte Temperatur constant zu erhalten, unabhängig von den Temperaturänderungen des umgebenden Mittels, der Natur und der größeren oder geringeren Thätigkeit der Wärmequelle.

Berthelot (1) beschreibt weitere (2) calorimetrische Apperste, und zwar solche zur Messung der Wärmemengen, welche sich bei der Einwirkung gasförmiger Körper entwickeln, nämich für die Absorption 1) des Ozons durch arsenige Säure; 2) des Sauerstoffs bei der Bildung der Hydrosulfite; 3) des Chlorwasserstoffs durch das Calorimeterwasser; 4) des Bromwasserstoffs durch Alkohol, welcher in einer kleinen in das Calorimeter gesenkten Röhre sich befindet; 5) des Chlors durch verdünnte Kalilauge; 6) des Acetylens durch übermangans. Kali. Die Gase können genau nur nach der Absorption durch die einwirkenden Flüssigkeiten gewogen werden; vorheriges Messen ist zu vermeiden in Rücksicht auf die möglichen Verluste und auf die Schwierigkeiten der volumetrischen Bestimmung. Die directe Wägung des absorbirten Gases ist der Bestimmung durch titrirte Flüssigkeiten vorzuziehen.

Berthelot (3) beschreibt einen Apparat zur Messung der spec. Wärme von Flüssigkeiten.

H. Kayser (4) hat das Verhältnis der specifischen Wärmen der Luft bei constantem Volum und constantem Druck durch Schallgeschwindigkeit, vermittelst der von Kundt (5) gefundenen Staubfiguren bestimmt zu 1,4106.

E. Wiedemann (6) hat auch (7) die spec. Wärme der Dämpfe und ihre Aenderung mit der Temperatur untersucht. In der nachfolgenden Tabelle bezeichnet co die spec. Wärme bei 0° bei constantem Druck bezogen auf die Gewichtseinheit, 2a bedeutet die Aenderung derselben für einen Grad. Beigefagt sind zur Vergleichung dieselben Größen für den Schwefel-

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] 10, 168, 391, 447 bis 458. — (2) Siehe JB. f. 1875, 50. — (3) Ann. chim phys. [5] 13, 559. — (4) Ann. Phys. [2] 3, 218 bis 241. — (5) JB. f. 1873, 7. — (6) Ann. Phys. [2] 3, 195 bis 217. — (7) Vgl. JB. f. 1876, 66.

kohlenstoffdampf nach Beobachtungen von Regnault, ferner für die den Dämpfen entsprechenden Flüssigkeiten nach Beobachtungen von Regnault, nur des Benzins nach Schüller (1):

|                     | D a            | m p f     | Fläss          | igkeit              |
|---------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
|                     | c <sub>o</sub> | α         | C <sub>0</sub> | α                   |
| Chloroform          | . 0,1841       | 0,0000677 | 0,28285        | 0,000050716         |
| Schwefelkohlenstoff | . 0,1315       | 0,0000963 | 0,23528        | 0,000081515         |
| Aethylbromid        | . 0,1854       | 0,0001780 |                | _                   |
| Aether              | . 0,8725       | 0,0004268 | 0,52901        | 0,0002958           |
| Aceton              | . 0,2984       | 0,0003869 | 0,5064         | 0,0003965           |
| Essigäther          | . 0,2788       | 0,0004850 | 0,52741        | 0,0005282           |
| Bensin              | . 0,2287       | 0,0005114 | 0,87980        | 0,000 <b>7200</b> . |

Je größer bei einer Temperatur die spec. Wärme einer Flüssigkeit ist, um so größer ist auch die des Dampfs. Die Aenderungen der spec. Wärmen der Flüssigkeiten und der ihnen entsprechenden Dämpfe sind von derselben Größenordnung und in einer Reihe von Fällen einander nahe gleich:

|                     | n  | d      | c <sub>o</sub> | Ср     | C,     | C <sub>p</sub> | L<br>H | α'       |
|---------------------|----|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|----------|
| Luft                | 2  | 1      | 0,2389         | 1      | 0,7119 | 1,405          | 0,607  | 0,000    |
| Wasserstoff         | 2  | 0,0692 | 3,410          | 0,9877 | 0,6996 | 1,411          | 0,617  | 0,000    |
| Kohlenoxyd          | 2  | 0,9674 | 0,2426         | 0,9822 | 0,6941 | 1,415          | 0,622  | 0,000    |
| Kohlensäure         | 8  | 1,5290 | 0,1952         | 1,248  | 9,959  | 1,300          | 0,450  | 0,001389 |
| Schwefelkohlenstoff | 8  | 2,6825 | 0,1815         | 1,448  | 0,160  | 1,248          | 0,872  | 0,001061 |
| Stickstoffoxydul .  | 3  | 1,5250 | 0,1988         | 1,266  | 0,977  | 1,294          | 0,441  | 0,001461 |
| Ammoniak            | 4  | 0,5894 | 0,5009         | 1,236  | 0,947  | 1,303          | 0,454  | 0,007598 |
| Chloroform          | 5  | 4,192  | 0,1342         | 2,858  | 2,070  | 1,189          | 0,208  | 0,001176 |
| Aethylen            | 6  | 0,9674 | 0.8364         | 1,861  | 1,072  | 1,270          | 0,408  | 0,00334  |
| Bromathyl           | 8  | 3,7316 | 0,1354         | 2,106  | 1,818  | 1,159          | 0,287  | 0,002768 |
| Aceton              | 10 | 2,0220 | 0,2984         | 2,468  | 2,180  | 1,182          | 0,198  | 0.008274 |
| Benzin              | 12 | 2,6943 | 0,2237         | 2,528  | 2,285  | 1,129          | 0,184  | 0.004581 |
| Essigäther          | 14 | 3,0400 | 0,2619         | 8,888  | 8,045  | 1,094          | 0,141  | 0,005587 |
| Aether              | 15 | 2,5563 | 0,3725         | 8,984  | 8,696  | 1,078          | 0,116  | 0,004564 |

A. Wüllner (2) berechnet nach Versuchen von W. v. Münchhausen zwischen 17° und 70° für die wahre specifische Wärme des Wassers bei der Temperatur t die Gleichung k = 1 + 0,000302 t, welche die spec. Wärmen bis auf 0,1 bis

<sup>(1)</sup> JB. f. 1870, 90. - (2) Ann. Phys. [2] 1, 592 bis 606.

\$15 Proc. genau wiedergiebt. Die Werthe von k wachsen nach siem Versuchen, wenn man sich erlaubt über die Grenzen der Versuche etwas hinauszugehen, zwischen 0° und 100° etwas särker als nach den Versuchen von Regnault (1), aber viel lagsamer als nach den Versuchen von Jamin und Amaury (2). Es wird nämlich k nach

|     |            | den Versuchen | Regnault | Jamin   |
|-----|------------|---------------|----------|---------|
| für | <b>20°</b> | 1,0060        | 1,0012   | 1,0235  |
|     | 40°        | 1,0121        | 1,0080   | 1,0459  |
|     | 60°        | 1,0181        | 1,0056   | 1,0708  |
|     | 80°        | 1,0241        | 1,0089   | 1,0957  |
|     | 1000       | 1,0802        | 1,0130   | 1,1220. |

E. Reynolds (3) fand unter der Voraussetzung, dass nach Avdejew und nach Debray das Aequivalent des Gluciniums = 4,6 sei, das Gewicht desselben, welches bei 100° die gleiche Wämmenenge enthält wie 108 Gewichtstheile Silber, zu 2 . 4,6 = 9,2. Derselbe benutzte zu dieser vergleichenden Bestimmung im Vorrichtung, welche ein sehr genaues Weingeistthermometer mit Quecksilberindex darstellte. Da nun nach dem Dulong-Petit'schen Gesetz die Atomwärmen verschiedener Elemente im inter Zustand einander gleich sind und 108 das Atomgewicht des Silbers ist, so wäre das Atomgewicht des Gluciniums = 9,2. Wie Atomwärme des Silbers ist = 108 . 0,05701 = 6,157; die Versche von Reynolds ergaben die Atomwärme des Gluciniums = 5910 und somit dessen spec. Wärme zu 0,669.

J. Violle (4) fand für das Platin die mittlere specifische wischen 0° und 1000° zu 0,0377, zwischen 0° und 1177° af666; swischen 0° und t° bis zu 1200° ausgedrückt durch Fermel  $C_0^1 = 0,0317 + 0,000006$  t und die wahre spec. These bei t° innerhalb der nämlichen Grenzen durch  $\gamma_t = 0.0000012$  t. 1 g festes Platin giebt vom Schmelzpunkt in 15° abgekühlt 74,73 cal ab. Nimmt man an, das die

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1869, 92. — (2) Vgl. JB. f. 1869, 93. — (3) Chem. News 35, 121; Phil. Mag. [5] 3, 38. — (4) Compt. rend. 95, 548; Phil. Mag. [5] 4, 314.

spec. Wärme bis zum Schmelspunkt durch die ohige Formel ausgedrückt wird, so ergiebt sich der Schmelspunkt des Platins zu 1779°. Die gesammte Schmelswärme von 1 g Platin von 17° ab wurde gefunden zu 101,85 cal. Durch Abzug der Wärmecapacität des festen Platins erhält man die Schmelswärme von 1 g Platin beim Schmelzpunkt zu 27,18 cal.

D. Mendelejeff (1) theilt mit, dass unter den Versuchsergebnissen bezüglich der Elasticitätsänderung x" der bei 0° unter normalem Druck genommenen Luft beim Erwärmen bis 100°, d. h. bis zur Siedetemperatur des Wassers bei 760 mm (unter dem 45. Breitengrade) eine überraschende Uebereinstimmung wahrgenommen wird, wenn für die geographische Breite des Beobachtungsorts und für die absolute Quecksilberausdehnung corrigirt wird:

| Beobachter | Zahl der<br>Beobachtungen | x", welche die<br>Beobachter geben | corrigirtes x" |
|------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| Magnus     | 8                         | 0,86651                            | 0,86700        |
| Regnault   | 15                        | 0,36650                            | 0,36694        |
| Jolly      | 20                        | 0,36696                            | 0,86702.       |

Als Mittel ergiebt sich x" = 0,3670 statt 0,3665, welche Zahl allgemein angenommen wird, während die absolute Volumänderung oder Ausdehnung von 0° bis 100° nach den Bestimmungen von Mendelejeff und Kajander (2) = 0,3681 ist.

P. Glatzel (3) hat mit einem neuen, von R. Fues in Berlin construirten Apparat, welcher im Original näher beschrieben und durch Zeichnung veranschaulicht ist, Versuche über die Ausdehnung von festen Körpern durch die Wärme angestellt. Für die untersuchten Metalle ergaben sich die nachverzeichneten Werthe in Millimetern für Stäbe von 1 dem Länge bei einer Temperaturerhöhung um  $1^{\circ}$ ; sie müssen also, wenn man wie gewöhnlich unter  $\alpha$  die Zahl versteht, welche angiebt, um den wievielten Theil der eigenen Länge sich ein Körper bei einer Temperaturerhöhung um  $1^{\circ}$  ausdehnt, mit 100  $\alpha$  bezeichnet werden.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, **10**, 81 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] **37**, 456 (Corresp.). — (2) JB. f. 1876, 77. — (3) Ann. Phys. **160**, 497 bis 514.

Zur Vergleichung sind die von Fize au (1) mittelst Seiner optischen Methode gefundenen Zahlen beigesetzt:

|           | Glatze   | Fizeau      |                             |  |
|-----------|----------|-------------|-----------------------------|--|
|           |          |             | 0,001822, verschie-         |  |
| Stahi     | 0,001256 | 6 Versuche  | 0,001101 dene               |  |
|           |          |             | 0,001095 Sorten             |  |
| Risen     | 0.001387 | 8 Versuche  | 0,001210)                   |  |
| PROF      | 0,001967 | O A GERMONE | 0,001210<br>0,001188 desgl. |  |
| Kupfer    | 0,001705 | 5 Versuche  | 0,001696                    |  |
| Zinn      | 0,002212 | 6 Versuche  | 0,002284                    |  |
| Aluminium | 0,002854 | 7 Versuche  | 0,002318                    |  |
| Blei      | 0,002986 | 6 Versuehe  | 0,002924                    |  |
| Cadmium   | 0,008121 | 6 Versuche  | 0,008069                    |  |

Für alle Werthe ist jedesmal sowohl die Verlängerung des Stabes durch Erwärmung, als auch die darauf folgende Verkürzung durch Abkühlung bis zur Wiederannahme der Zimmertemperatur berücksichtigt. Es zeigte sich dabei die auch von Anderen schon beobachtete Eigenthümlichkeit, daß nach erfolgter Erhitzung und Abkühlung die Stäbe ihre ursprüngliche Länge nicht wieder annahmen, sondern sich verkürzten.

Für Hölzer wurden folgende Werthe in der Richtung der längsfasern gefunden:

| Ahorn      | 0,000502 | Rothbuche | 0,000716  |
|------------|----------|-----------|-----------|
| Weifsbuche | 0,000604 | Birnbaum  | 0,000721  |
| Polysander | 0,000608 | Eiche     | 0,000746  |
| Fichte     | 0,000608 | Pappel    | 0,000761  |
| Buchsbaum  | 0,000628 | Mahagoni  | 0,000784  |
| Rüster     | 0,000635 | Esche     | 0,000951  |
| Erle       | 0.000699 | Ebenholz  | 0,000970. |

Die Einzelnheiten der Ausdehnung und Verkürzung bei den Metallen finden sich auch bei den Hölzern bestätigt. Auffällig ist nur die sehr geringe Ausdehnung bei der ersten Erhitzung.

G. Pisati (2) hat die Bestimmungen der Ausdehnung des Schwefels unter Anwendung reiner natürlicher Krystalle wieder-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1866, 20; Ann. Phys. 138, 30 u. 31. — (2) Gazz. chim. ital. 3, 337 bis 343; im Auss. Ber. 1877, 1745 (Corresp.).

-holt und Seine (1) früheren Resultate für Temperaturen zwischen 125° und 245° bestätigt gefunden. Wurde solcher Schwefel indessen 2 Stunden lang auf 300° erhitzt und dann auf 125° abgekühlt, so zeigte dann die Ausdehnungscurve einen Verlauf, der den Bestimmungen von Moitessier (2) sehr nahe entspricht. In beiden Fällen liegt das Minimum bei 160 bis 165°. — Auch bezüglich der Capillaritätsköhe zwischen 125° und 190° und der Zähflüssigkeit (Viscosität) fand Pisati für überschmolzenen Schwefel wesentlich verschiedene Werthe. Indessen ergiebt sich auch hier ein Minimum bei etwa 157 bis 160°; außerdem zeigt die Capillaritätshöhe ein Maximum bei etwa 170° und die Zähflüssigkeit ein solches gegen 195°.

Nach S. Scichilone (3) verhält sich der aus Mehrfach-Schwefelnatrium gefällte und durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Schwefelkohlenstoff gereinigte Schwefel gleich dem natürlichen und giebt nach allmählichem Erhitzen bis zuletzt auf 440° für die Ausdehnungscoöfficienten Werthe, welche mit denen von Moitessier (4) übereinstimmen.

A. Kundt (5) beschreibt einen leicht und ohne irgend welche Vorbereitungen zu handhabenden Apparat zur Demonstration des verschiedenen Wärmeleitungsvermögens der Gase und der Unabhängigkeit vom Druck.

A. Winkelmann (6) hebt hervor, dass Seine (7) frühere Bestimmung der Temperaturcoëfficienten der Wärmeleitung der Gase auf der Voraussetzung beruhte, dass die Gase Luft und Wasserstoff dieselbe Abhängigkeit der Wärmeleitung von der Temperatur zeigen. Derselben gemäß konnten die gesuchten Werthe ohne Kenntnis des Wasserwerthes und der Dimensionen der verwandten Apparate berechnet werden. Das Princip dieser Berechnung erscheint indess durch die neueren Untersuchungen von Obermayer (8) über die Aenderung der Reibungscoöfficienten der Gase mit der Temperatur erschüttert. Ohne die Annahme,

<sup>(1)</sup> JB. f. 1874, 192. — (2) JB. f. 1866, 27. — (3) Gass. chim. ital. 2, 501 bis 505. — (4) JB. f. 1866, 27. — (5) Ann. Phys. [2] 2, 885. — (6) Ann. Phys. [2] 1, 63 bis 72. — (7) JB. f. 1876, 78. — (8) JB. f. 1876, 42.

daß die beiden Gase Luft und Wasserstoff denselben Temperaturcöfficienten besitzen, ist die Untersuchung derselben nur nöglich, wenn gewisse Constanten der Apparate bekannt sind. Es wurden daher zwei zu den früheren Versuchen benutzte Apparate zertrüßenert, um die nothwendigen Größen zu erhalten. Nach den gefundenen Werthen ist der Temperaturcoöfficient der Wärmeleitung des Wasserstoffs größer als jener der Left und zwar um 0,000175. Für die Reibung findet nach den Versuchen von Obermayer das Gegentheil statt, indem dert der Temperaturcoöfficient der Luft um 0,00025 größer als jener des Wasserstoffs gefunden wurde. Da jedoch ein Fehler von 0,3 Proc. als möglich zugegeben werden muß, so hält es Winkelmann durch Seine Versuche nicht für bewiesen, daß die Temperaturcoöfficienten der Wärmeleitung für Luft und Wasserstoff von jenen der Reibung verschieden sind.

J. Plank (1) hat die Versuche tiber das Wärmeleitungsremögen von Gasen und Gasgemengen fortgesetzt (2). Er fand für

Luft 1
Stickstoff 0,990
Stickoxyd 0,950
Ammoniak 0,916.

Fir Mischungen von NO und N<sub>2</sub>O gilt gerade so wie für O und CO<sub>2</sub> das Gesetz des arithmetischen Mittels, mittelst dessen also imgekehrt die Verunreinigung von NO durch N<sub>2</sub>O bestimmt werden könnte.

Nach E. Sacher (3) findet die Fortpflanzung der Wärme in Flüssigkeiten von abnehmender Dichte nur sehr langsam von unten nach aufwärts statt. Für die Versuche waren 5 Schichten Weingeist von den Dichten 0,98 bis zu 0,82, vorsichtig übereinandergegossen worden. Zu demselben Ergebnisse führten Abhähungsversuche.

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 74, 215 bis 236. — (2) Siehe JB. f. 1875, 56. — (3) Dingl. pol. J. 224, 343.

J. Stefan (1) hat aus Versuchen über das Wärmeleitungsvermögen des Hartgummi den Quotienten k aus dieser Größe und der specifischen Wärme der Volumeinheit abgeleitet, und zwar ergab sich in einer Versuchsreihe k = 0,000928 und in einer anderen k = 0,000938, welchen Zahlen Centimeter und Secunde als Längen- und Zeiteinheit zu Grunde liegen. Von der Größe k ist die Geschwindigkeit abhängig, mit welcher Temperaturdifferenzen innerhalb eines Körpers sich ausgleichen, also auch die Geschwindigkeit, mit welcher ein durchaus gleich temperirter Körper sich abkühlt, wenn er z. B. in Eis getaucht wird. Da dieser Eigenschaft der Körper nur selten Erwähnung geschieht, so hat Stefan für einige derselben die Werthe von k verzeichnet, um die Stellung des Hartgummi zu den übrigen Körpern ersichtlich zu machen:

| Wasserstoffg | (as | (2 | ) | • |  |  | k = | 1,81    |
|--------------|-----|----|---|---|--|--|-----|---------|
| Kupfer (8)   |     |    |   |   |  |  |     | 0,81    |
| Luft (2) .   |     |    |   |   |  |  |     |         |
| Eisen (4)    |     |    |   |   |  |  |     | 0,18    |
| Eis (5) .    |     |    |   |   |  |  |     | 0,011   |
| Glas         |     |    |   |   |  |  |     | 0,0084  |
| Wasser (6)   |     |    |   |   |  |  |     | 0,0015  |
| Hartgummi    |     |    |   |   |  |  |     | 0.00098 |

Aus k folgt das Wärmeleitungsvermögen K nach der Formel K = kcs, worin c die specifische Wärme, s das specifische Gewicht des Körpers bedeutet. Stefan fand für Hartgummi c = 0,23, s = 1,22, also cs = 0,2806, somit wird K = 0,000260. Nach ihren Wärmeleitungsvermögen ordnen sich die eben angeführten acht Körper in folgender Weise:

| Kupfer |     |     |    |  |  |  | K | = | 1        |
|--------|-----|-----|----|--|--|--|---|---|----------|
| Eisen  |     |     |    |  |  |  |   |   | 0,17     |
| Eis    |     |     |    |  |  |  |   |   | 0,0057   |
| Glas   |     |     |    |  |  |  |   |   | 0,0016   |
| Wasser |     |     |    |  |  |  |   |   | 0,0015   |
| Wasser | sto | ffg | LS |  |  |  |   |   | 0,00039  |
| Hartgu | m   | ai  |    |  |  |  |   |   | 0,00026  |
| Luft   |     |     |    |  |  |  |   |   | 0,000055 |

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 34, 488 bis 462. — (2) Stefan, JB. f. 1875, 55. — (3) Neumann und Angström. — (4) Angström und Forbes. — (5) Neumann. — (6) Lundquist und Winkelmann, JB. f. 1874, 76.

C. Pape (1) hat die Wärmeleitung im einundeingliedrigen Kapfervitriol untersucht, an durchbohrten Platten, die mit einem bei 52,5° schmelzenden Gemisch aus Wachs und Kokosöl übersogen waren. Als Isotherme wurde die scharf begrenzte Linie, an der das durch die von einem durchgesteckten Platindraht ausgehende Wärme geschmolzene und zurückweichende Fett sich sur Bildung des ersten Walles erhebt, gemessen vermittelst einer sorgfältig gearbeiteten Meyerstein'schen Theilmaschine. Aus den Mittelwerthen ergeben sich die Axen der als Ellipsoïd augenommenen isothermen Oberfläche a: b: c = 0,939: 0,860: 1, von denen a mit der krystallographischen Axe A zusammenfällt und die beiden letzteren in der Ebene der beiden Krystallaxen B und C liegen und mit diesen den Winkel 16°27' einschließen, wo dass b zwischen +B und +C fällt.

A. Naccari und M. Bellati (2) haben einen Einfluss der Magnetisirung auf die Wärmeleitungsfähigkeit des Eisens nachzuweisen versucht, aber mit negativem Erfolg.

G. J. Stoney (3) behandelt den Durchgang der Wärme durch Gasschichten.

H. Buff (4) hat gezeigt, daß Steinsalz einen ganz beträchtlichen Bruchtheil der auffallenden Wärme absorbirt. Der Grund daßt, daß Melloni eine fast vollkommene Diathermansie gefunden hat, liegt darin, daß das Steinsalz dieselben Wärmestrahlen absorbirt wie die atmosphärische Luft. Da nun bei den Melloni'schen Versuchen die Wärme, welche die Steinsalzplatte traf, bereits durch eine Luftschicht gegangen war, so waren in ihr keine Strahlen mehr enthalten, welche das Steinals noch absorbiren konnte. — Auch J. B. Harrison (5) fand das Steinsalz keineswegs diatherman.

Aymonnet (6) zieht aus eigenen Versuchen über die

<sup>(</sup>i) Am. Phys. [2] I, 126 bis 147; im Ausz. Zeitschr. Kryst. 1877, I, 597.— (2) Cimento [3] I, 72, 107; Dingl. pol. J. 336, 213; im Ausz. Am. Phys. Beibl. 1877, I, 475.— (3) Phil. Mag. [5] I, 424 bis 443.— (4) JB. f. 1876, 79.— (5) Phil. Mag. [5] S, 424 bis 428.— (6) Compt. rend. 34, 259; Phil. Mag. [5] S, 396.

Diathermansie von Metallen und Papier in Verbindung mit den Beobachtengen von Wiedemann und Franz (1) über die Schnelligkeit, mit welcher das Temperaturgleichgewicht sich herstellt in Barren, deren Wärmeleitungsvermögen Sie untersuchten, folgende Schlüsse: 1) Metalle und Papier sind nicht atherman. 2) Sie sind mehr diatherman für dunkle Wärme, welche von Metallkörpern unter 100° ausgeht, als für die beleuchtenden Wärmestrahlen oder diejenigen nahe der Rothgluth. 3) Ihr Absorptionsvermögen ist schwächer als dasjenige des Wassers. 4) Es ist möglich eine mathematische Beziehung zwischen dem Absorptionsvermögen eines Körpers und seinem Leitungsvermögen zu finden.

H. Haga (2) hat Versuche über die Absorption der straklenden Wärme durch Wasserdampf angestellt, nach welchen 0,61
und 0,86 Proc. für die Werthe der Absorption durch den Wasserdampf, der in einer 19 resp. 29 cm langen Säule Luft bei 17
bis 18° bestehen kann, in Bezug auf die durch den bis 100° erwärmten geschwärzten Leslie'schen Würfel ausgestrahlte
Wärme, nachdem dieselbe eine Strecke Luft durchsetzt hat,
nicht weit von der Wahrheit entfernt sein könne. Für den
Werth der Absorption durch eine 1 m lange Säule finden sich
3,1 Proc., während 10 Proc. absorbirt werden durch eine ungefähr 3,3 m lange Säule gesättigten Wasserdampfs bei 17 bis 18°;
vorausgesetzt, dass alle Strahlen gleichmäßig absorbirt werden.

H. Knoblauch (3) hat die Reflexion der Wärmestrahlen von Metallen untersucht.

P. Desains (4) hat im Anschlus an Seine (5) früheren Untersuchungen die Wärmevertheilung im Spectrum des elektrischen Lichts von 50 bis 100 großen Bunsen sehen Elementen untersucht. Wurden die von der elektrischen Lampe ausgehenden Strahlen durch eine Wasserschicht von 3 bis 4 cm gesandt, so wurde die Wärmeintensität des dunklen Theils des Spectrums

<sup>(1)</sup> JB. f. 1858, 86. — (2) Ann. Phys. **160**, 81 bis 55. — (8) Ann. Phys. [2] **1**, 1 bis 18. — (4) Compt. rend. **84**, 285. — (5) JB. f. 1868, 80; f. 1870, 140.

bedeutend verringert, fast ohne die leuchtende Wärme zu verringern, welche dann ungefähr ein Drittel der Gesammtwärme betrug wie beim Sonnenspectrum. Mit letzterem kommt dann das elektrische Spectrum nahezu überein, nur ist es weniger ausgedehnt, besonders nach der Seite des Violett.

W. Louguinine (1) hat bei der Bildung chlorwasserstoffs. Sake der Basen der Anilingruppe folgende Wärmemengen gefunden:

Wärmeentwicklung bei der Verbindung mit HCl (1 Aeq. in 2 l).

|                        | Gelöste Base     |                | Ungelöst         | e Base         |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                        | golöstes<br>Sals | festes<br>Salz | gelöstes<br>Salz | festes<br>Salz |
| Azilin (1 Aeq. in 4 l) | +7440            | + 10170        | + 7340           | + 10070        |
| Orthochloranilin       | + 6274           | + 10660        | + 5710           | + 10100        |
| Metachloramilin        | + 6606           | + 10580        | + 5780           | + 9700         |
| Parachloranilin        | + 7198           | + 10690        | + 2089           | + 5570         |
| Parasitroenilin        | + 1811           |                | <b>— 1930</b>    | •              |
| Paratoluidin           | + 8240           | + 11770        | + 4880           | + 7860.        |

L. Calderon (2) hat die folgenden Neutralisationswärmen der Resorcins gefunden. Jedes Aequivalent, Base wie Resorcin, wur in 2 1 gelöst, nur Baryt in 6 1:

| -                                                   | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | 2 NH. | BaO    |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|--------|
| 4 Aeq. C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> | 17600            | 17480             | 14090 | 30560  |
| 2 , ,                                               | 17120            | 17020             | 9580  | 29260  |
| 4/8 20 20                                           | 16070            | 16650             | 6000  | 21130  |
| 1 , ,                                               | 15060            | 15480             | 5500  | 16110  |
| 4/4 70 70                                           | 12483            | 12720             | _     | 12890. |

Als Lösungswärme des Resorcins ergab sich :

Berthelot (3) hat Seine (4) Untersuchung über die Bildungswärme des Ozons ausführlich mitgetheilt, unter Beigabe von Zeichnungen der benutzten Apparate.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 1159 bis 1161 und 1227 bis 1280; Chem. Centr. 1877, 427; Bull. soc. chim. [2] 38, 154 (Corresp.). — (2) Compt. rend. 85, 149; Chem. Centr. 1877, 638. — (3) Ann. chim. phys. [5] 10, 162 bis 169. — (4) JB. £ 1876, 87.

T. Fairlay (1) theilt Versuche über Wasserstoffhyperoxyd und gewisse Peroxyde einschließlich solcher zur Bestimmung der Bildungswärme des Sauerstoffmoleküls mit, über welche nach deren Abschluß berichtet werden soll.

Berthelot (2) macht in einer Abhandlung über Verbrennungstemperaturen auf die Unsicherheit der Temperaturberechnungen von Bunsen (3) aufmerksam. Letzterer habe die specifischen Wärmen der Gase bei constantem Volum bis zu den höchsten Temperaturen als constant vorausgesetzt, während nach den Versuchen von Regnault und von E. Wiedemann(4) die specifische Wärme der unter Condensation aus ihren Bestandtheilen gebildeten Gase sich schon zwischen 0° und 200° sehr stark ändere und der Wasserdampf ohne Zweifel entsprechende Schwankungen zeigen werde; die specifische Wärme bei constantem Volum aber bei verschiedenen Temperaturen nicht gemessen sei, sondern nur annähernd berechnet werde unter Voraussetzung der Giltigkeit der Gesetze von Mariotte und Gay-Lussac, die mehr als zweifelhaft sei für Drucke bis zu 10 atm. Berthelot berechnet nun seinerseits aus den als genau vorausgesetzten Bunsen'schen Messungen unabhängig von der specifischen Wärme und nur unter Annahme der Giltigkeit der Gesetze von Mariotte und Gay-Lussac folgende Grenzen t<sub>1</sub> und t<sub>2</sub>, zwischen welchen die Verbrennungstemperatur nothwendig liegt (5):

|               |          |   | $\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{P_0}}$ | <b>t</b> 1 | t <sub>s</sub> |
|---------------|----------|---|-----------------------------------|------------|----------------|
| 2/8 Vol. CO + | 1/3 Vol. | 0 | 10,78                             | 4140       | 2612           |
| <b>"</b> +    | 77       |   | 10, 19                            | 8900       | 2587           |
| , +           | 0,1079   | 0 | 9,05                              | 8066       | 2198           |
| , +           | 0,6857   | 0 | 8,89                              | 2760       | 2154           |
| . +           | 0,8554   | 0 | 8,44                              | 2587       | 2031           |
| , +           | 1,0861   | 0 | 7,86                              | 2280       | 1875           |

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, **1**, 1 bis 24 u. 125 bis 142. — (2) Compt. rend. **94**, 407 bis 412; Ann. chim. phys. [5] **12**, 802 bis 310; Chem. Centr. 1877, 250. — (8) JB. f. 1867, 39 bis 48. — (4) JB. f. 1876, 66. — (5) Vgl. JB. f. 1867, 41.

|                                              |   | P<br>Po | t <sub>i</sub> | t,    |
|----------------------------------------------|---|---------|----------------|-------|
| <sup>2</sup> / <sub>a</sub> Vol. CO + 1,2563 | N | 7,73    | 2203           | 1838  |
| , + ,                                        |   | 7,85    | 2083           | 1784  |
| <b>+</b> 1,7145                              | 0 | 6,67    | 1875           | 1548  |
| <b>,</b> + 2,1559                            | 0 | 5,88    | 1505           | 1819  |
| + 8,1629                                     | 0 | 4,79    | 1150           | 1084  |
| 2/2 Vol. H + 1/2 Vol.                        | 0 | 9,97    | 8809           | 2449  |
| . + .                                        |   | 9,75    | 8718           | 2389  |
| + 1,2599                                     | N | 7,49    | 2126           | 1715. |

R. A. Mees (1) hat eine Abhandlung über die Theorie der Rammen veröffentlicht.

A. Schuller und V. Wartha (2) haben Ihr (3) abgeindertes Bunsen'sches Eiscalorimeter zur Bestimmung der Verbrennungswärme des Wasserstoffs benutzt. Dieselben wählten als Wärmeeinheit die mittlere specifische Wärme des Wassers swischen 0 und 100°, weil diese Einheit jeder Zeit mit verhältnismässig geringen Mitteln und sehr genau wieder gefunden werden kann, da der Schmelz- und Siedepunkt die am genauesten bestimmbaren Temperaturen sind. Als Mass dieser Wärmeeinheit fanden Schuller und Wartha 0,015442 g eingesogenes Quecksilber. Diese Einheit ist nach den von Bosscha (4) corrigirten Versuchsergebnissen Regnault's 1,11 mal größer als die gebräuchliche Einheit. Aus den Beobachtungen Bunsen's (5) ergiebt sich die einer mittleren Calorie entsprechende Quecksilbermenge zu 0,01541 g. Diese Zahl könne aber darum keinen Anspruch auf die Genauigkeit der obigen von 1/1000 machen, da nicht angegeben sei, ob das Gewicht des Wassers auf den luftleeren Raum bezogen wurde oder nicht, welche Correction schon allein die erwähnte Grenze übersteige. Berechnet man endlich denselben Werth aus den Versuchen Regasult's mit Zugrundelegung des Bunsen'schen (6) Werthes

<sup>(1)</sup> Arch. néerland. 12, 418 bis 444. — (2) Ber. 1877, 1298; ausführl. Ann. Phys. [2] 2, 859 bis 883. — (8) JB. f. 1876, 50. — (4) JB. f. 1869, 82 und 83. — (5) In der im JB. f. 1870, 79 angeführten Abhandlung. — (6) JB. f. 1870, 81.

für die Dichtigkeit des Eises (0,91674) und desjenigen Regnault's (1) für die latente Schmelzwärme des Wassers (79,25), so erhält man für die einer mittleren Calorie entsprechende Quecksilbermenge 0,01573 g. Die Ursache dieses wesentlichen Unterschieds erblicken Schuller und Wartha in den von einander gänzlich verschiedenen Untersuchungsmethoden. In folgender Tabelle haben Schuller und Wartha die bisher von anderen Beobachtern gefundenen Werthe und den Ihrigen verglichen:

| Wärmemenge für 1 g H bei 0° u. 760 mm | Beobachter                |
|---------------------------------------|---------------------------|
| in mittleren Grammealorien            | und Datum                 |
| 3 <b>3534</b>                         | Andrews 1845              |
| 38688                                 | Thomsen (2) 1870          |
| 33971                                 | v. Than (3) 1877          |
| 84095                                 | Favre und Silbermann 1843 |
| 84126                                 | Schuller und Wartha 1877. |

Aus vorstehendem Versuchswerthe berechnen Schuller und Wartha unter gewissen Voraussetzungen das Wärmeäquivalent der Affinität zwischen Wasserstoff und Sauerstoff bei der Verbindung zu Wasser, die Energiedifferenz des Knallgases E = 28810,7 cal.

C. v. Than (4) hat die Verbrennungswärme des Knallgases in geschlossenen Gefäsen bestimmt, indem Er in einem kleinen Glasgefäs eine gemessene Menge Knallgas in der Eprouvette des Bunsen'schen (5) Eiscalorimeters verbrannte und die auf diese Art erzeugte Wärmemenge mass. Wenn 1 g Wasserstoffgas von 0° und 760 mm Druck mit der nöthigen Menge Sauerstoff in geschlossenem Gefäs vollständig zu flüssigem Wasser von 0° verbrennt, so werden 33,863 Grammwärmeeinheiten erzeugt. Diese Zahl ist mit den bisher meistens gebrauchten Verbrennungswärmen des Wasserstoffs nicht direct zu vergleichen, da diese sich auf die Verbrennung in offenen Gefässen

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [8] S, 5; Ann. Phys. 68, 42. — (2) JB. f. 1871, 72. — (8) Dieser Bericht nachstehend. — (4) Ber. 1877, 947 nebst Berichtigung das. 2141. — (5) JB. f. 1870, 80.

bei gewöhnlichem Luftdruck beziehen. Ein Controlversuch mich einer neuen, von den Einflüssen der beim Messen der Gase nicht zu umgehenden Fehler unabhängigen Methode ergab 33,964.

Berthelot (1) hat die thermische Bildung der Chlorsäure und der Chlorate untersucht, indem Er den schön krystallisirten chlors. Baryt Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O als Ausgangspunkt nahm. Er fand bei 19°:

```
Ba(ClO<sub>2</sub>)<sub>3</sub> gelöst + 6 SO<sub>2</sub> gelöst = BaSO<sub>4</sub> gefällt + 2 HCl verdünnt + 5 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdünnt . . . . . . + 428600, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdünnt + Ba(ClO<sub>2</sub>)<sub>3</sub> gelöst . . . . . . . . . + 9200, wonach :

2 ClO<sub>2</sub>H verdünnt + BaO gelöst . . . . . . . . . + 27600;
```

Ferner werden folgende Werthe gegeben:

$$Cl_2Ges + O_2 + H_2O + Wasser = 2 ClO_2H \text{ verdünnt} \dots - 24000,$$
 $Cl_2 + O_6 + H_2 + Wasser = 2 ClO_2H \text{ verdünnt} \dots + 45000,$ 
 $2ClO_2H \text{ verdünnt} + O_6 \dots + 33600.$ 

Zersetzungswärme der Chlorate in Chloride und Sauerstoff:

```
KClO_{a} fest = KCl fest + O_{a} . . . + 11000,

RaClO_{a} = NaCl + O_{a} . . . + 12800,

RaclO_{a} = Racl + O_{a} . . . + 12600.
```

Bildungswärme der Chlorate aus den Elementen:

$$Cl + O_8 + K = ClO_8K \text{ feat}$$
 . . . . 94600,  
 $Cl + O_8 + Na = ClO_8Na$  . . . . 85400.

Verschiedene Reactionen:

```
3Cl_2 + 3Na_2O verdünnt = 3ClOK verdünnt + 3KCl verdünnt... + 76200, 3Cl_1 + 3Na_2O , = 3ClONa , + 3NaCl , ... + 75900, 3Cl_2 + \frac{3}{2}BaCl , = 3ClOBal_{/2} , + \frac{3}{2}BaCl_2 , ... + 75100;
```

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] \$●, \$77 bis \$89. — (2) Thomsen fand 412600.

```
3 Cl<sub>2</sub> + 3 K<sub>2</sub>O verdtinnt = ClO<sub>2</sub>K
                                          gelöst + 5 KCl verdünnt... + 94200,
                            = ClOaNa
                                                   + 5 NaCl
3 Cl<sub>2</sub> + 3 Na<sub>2</sub>O
                                                                         ... + 94200,
                                                   + 5/2 BaCla
3 Cl<sub>2</sub> + 3 BaO
                           = ClO<sub>2</sub>Ba1/2
                                                                    + 95000;
3 \text{ Cl}_2 + 3 \text{ K}_2 \text{O}
                           = 6 KCl
                                                   + O_2 \cdot \cdot \cdot \cdot + 111000,
3 Cl<sub>2</sub> + 3 Na<sub>2</sub>O
                                                   + 0_a . . . . . . +110000,
                           = 6 NaCl
3 Cl<sub>2</sub> + 3 BaO
                           = 8 BaCla
                                                   + 0_2 . . . . . . +111800;
3 ClOK gelöst
                           = ClO_{\bullet}K
                                                   + 2 KCl
                                                                  ...+18000,
8 ClONa
                           = ClO, Na
                                                  + 2 NaCi
                                                                  . . . . + 18800,
8 ClOBat/a
                           = ClO<sub>2</sub>Ba<sub>1/2</sub>
                                                  + BaCla
                                                                  ...+19900.
```

Stufenweise Oxydation:

$$Cl_2 + O + Wasser = Cl_2O \text{ verdinat}$$
 . . . - 5800 (1),  $Cl_2 + O_5 + Wasser = Cl_2O_5$  . . . -24000.

Lösungswärme des Kaliumperchlorats:

Berthelot (2) macht hinsichtlich der Rolle des Drucks bei chemischen Erscheinungen darauf aufmerksam, dass bei der Verstüssigung des Sauerstoffs durch Pictet (3) die Zersetzung des Kaliumchlorats in Sauerstoff und Chlorkalium, welche unter Wärmeabgabe statt hat und nicht durch den umgekehrten Vorgang begrenzt wird, nicht aufgehalten worden ist durch einen Druck von 320 atm.

Berthelot (4) hat die Bildungswärme der Bronsäure bestimmt durch Reduction von sehr reinem Kaliumbromat vermittelst schwefliger Säure bei Gegenwart eines großen Ueberschusses von Chlorwasserstoffsäure:

 $Br_3 Gas + O_5 + H_3O + Wasser = Br_2O_5$ ,  $H_2O$  verdünnt... — 42200. Ferner hat man für die Bromsäure und die gelösten Bromate :  $BrO_2H \text{ verdünnt} = HBr \text{ verdünnt} + O_3 \quad . \quad . \quad 15500,$   $BrO_2K \text{ fest} = KBr \text{ fest} \quad + O_3 \quad . \quad . \quad 11100.$ 

<sup>(1)</sup> J. Thomsen (Ber. 1877, 1027) macht darauf aufmerksam, daß nach Seiner (JB. f. 1875, 76) Abhandlung statt dieser irrthfimlichen Zahl der Werth — 8600 su setzen ist. — (2) Compt. rend. 95, 1219. — (3) Dieser JB. S. 69. — (4) Compt. rend. 84, 679; Chem. Centr. 1877, 317.

Berthelot (1) fand für die Bildung der Hypobromite bei Ueberschuss von Alkali:

> Na<sub>2</sub>O (1 Aeq. in 8 l) + Br<sub>2</sub> bei 9° . . . 12000, K<sub>2</sub>O (1 Aeq. in 4 l) + Br<sub>2</sub> bei 11° . . . 11900,

> BaO (1 Aeq. in 6 l) + Br<sub>2</sub> bei 13° . . . 11400.

Nimmt man an, dass verdünnte unterbromige Säure bei der Vereinigung mit Basen ebensoviel Wärme entwickele. wie die unterchlorige Säure, nämlich 9500, so ergiebt sich für die Bildungswärme der unterbromigen Säure:

Br<sub>2</sub> filtraig + O + Wasser = Br<sub>2</sub>O verdünnt . . . - 18400, Br<sub>3</sub> Gas + O + Wasser = Br<sub>2</sub>O verdünnt . . . - 6000.

Berthelot (2) hat die Jodsäure in thermischer Hinsicht miersucht und überhaupt die Halogene bezüglich der Bildung von Sauerstoffverbindungen mit einander verglichen. Löst man Jod in verdünnter Kalilauge bei gewöhnlicher Temperatur, unter Anwendung des schraubenförmigen Rührers (3), so bemerkt man während der ersten Minute eine Temperaturerniedrigung bis zu — 0,3°, wenn man z. B. 31 g Jod nimmt auf 500 ccm Lösung eines halben Aeq. Kali, während sich der größte Theil des Jods löst. Dann steigt das Thermometer in Folge einer neuen Reaction, welche sich über 4 bis 5 Minuten ausdehnt, indeß das Jod ganz in Lösung geht. Hiernach enthält die Phissigkeit Kalium-Jodat und -Jodid. Die anfängliche Erscheimung schreibt Berthelot der Bildung von Hypojodit zu, welches sich sogleich in Jodat umsetze.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 680; Chem. Centr. 1877, 317. — (2) Compt. rend. 64, 784; Chem. Centr. 1877, 346. — (8) JB. f. 1875, 50.

J. + K.O (1 Acc. in 4 l), bei 159:

|                           | 1 mg (r mod               |                     |            |   |     |      |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------|---|-----|------|
| Nach Zusatz der er        | eten Walde Ind            | ferste Wirkung.     |            |   |     | 760  |
| Mach Zusam der er         | sweite Wirkung            | •                   | •          | + | 600 |      |
|                           |                           | Gesammtwirkung      |            |   |     |      |
| Nech Zuesty des In        | duantan                   | erste Wirkung .     |            |   | _   | 880  |
| Nach Zusatz des Jodrestes |                           | sweite Wirkung      |            |   | +   | 340  |
|                           |                           | Gesammtwirkung      |            |   | _   | 40;  |
| Gesammtwärmeentw          | ieklung beider            | vereinigten Wirkung | <b>gen</b> |   | _   | 200. |
| J,                        | + K <sub>2</sub> O (1 Aeq | . in 8 l), bei 15°: |            |   |     |      |
| Erste Wirkung             |                           |                     |            |   | _   | 2540 |
| Zweite Wirkung .          |                           |                     |            | • | +   | 2860 |
|                           | •                         | Gesammtwirkung      |            | • | _   | 180. |

Sonach reicht die erste Wirkung aus, um eine directe chemische Reaction hervorzurufen, welche sich unter Wärmeabsorption vollzieht; eine ziemlich seltene Erscheinung. Diese Absorption beträgt über — 2500 für die Reaction:

J<sub>2</sub> + K<sub>2</sub>O (1 Aeq. in 8 l) = JOK gelöst + KJ verdünnt.

Auch die Bildung des Jodats findet in verdünnten Lösungen unter Wärmeabsorption statt:

Wenn dagegen Jodid und Jodat in Form von Krystallen gebildet würden, würde die Reaction entwickeln + 31600; und wenn man sie auf das feste Kalihydrat KOH beziehen würde 106500, oder richtiger auf das krystallisirte Hydrat KOH + 2 H<sub>2</sub>O immerhin 31400. Die wirkliche Reaction (1), ohne den Einflus des Lösungsmittels, entbindet demnach Wärme. Ferner haben folgende Wärmeentwicklungen statt:

 $JO_8H$  (1 Aeq. in 1 l) +  $\frac{1}{2}K_8O$  (1 Aeq. in 1 l) =  $JO_8K$  gelöst bei 13° +14800,  $JO_8H$  (1 Aeq. in 4 l) +  $\frac{1}{2}K_8O$  (1 Aeq. in 4 l) =  $JO_2K$  gelöst + 14250;

<sup>(1)</sup> Siehe Berthelot, JB. f. 1873, .76.

```
JO_2H krystallisirt, 1 Thl. + 45 Thl. Wasser bei 12^0 . . . -2670 (1),
   JO<sub>2</sub>H (1 Aeq. in 1 l) + sein Volum Wasser bei 13° . . . — 300,
   JO<sub>2</sub>H (1 Aeq. in 2 l)
   JO<sub>2</sub>H (1 Aeq. in 4 l)
                                                                            0;
   J<sub>2</sub>O<sub>5</sub> rein und geprüft, 1 Thl. + 45 Thl. Wasser bei 12°.
   2JO<sub>2</sub>H, J<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, eine gans bestimmte Verbindung, 1 Thl. +
                                 45 Thl. Wasser bei 120
Die drei Lösungen enthalten die Säure in dem nämlichen
Molekularzustand, denn sofort nach ihrer Bereitung entwickeln
sie mit Kali (1 Aeq. in 2 l) die gleiche Wärmemenge:
   für ^{1}/_{2} J_{2}O_{5} . . . + 14280; für ^{1}/_{2} H . . . + 14810; für ^{1}/_{2} (^{1}/_{2} (^{1}/_{2} ),
                                                     ^{1}/_{2} J_{2}O_{a}) . . . +14850.
   JO<sub>2</sub>K krystallisirt, 1 Thl. + 40 Th. Wasser bei 12° ... - 6050,
   JO<sub>2</sub>K (1 Aeq. in 2 1) + sein Volum Wasser bei 18° ... - 860,
   JO<sub>2</sub>K (1 Aeq. in 4 l)
   JO<sub>2</sub>K, JO<sub>2</sub>H krystallisirt, 1 Thl. + 40 Thl. Wasser . . . . -11800.
Aus diesen Werthen ergiebt sich für die Bildung der Säure
und ihrer Salze:
                                     = JO, H verdünnt
   J_1 feet + O_6 + Wasser
                                                               \dots + 45200 (3),
   J<sub>2</sub> feet + O<sub>5</sub>
                                      = J.O. wasserfrei
                                                               ... + 46800,
   J_{a} \Theta = + O_{a}
                                     = J_2O_5 fest
                                                               ... + 37800,
   J_s feet + O_e + H_s + Wasser = 2JO_sH gelöst
                                                               ...+114200,
   Je foot + Oe + He
                                      = 2 JO<sub>2</sub>H krystallisirt . . . +119600,
   J_2O_6 fest + H_2O fest
                                     = 2JO<sub>2</sub>H krystallisirt . . . + 2260;
   J<sub>2</sub>O<sub>5</sub> feet + 2JO<sub>2</sub>H fest
                                     = 2 JO_2H, J_2O_5
                                                               ...+1240;
   JO,H gelöst
                                      = HJ + O_2
                                                               . . . - 48900.
   JO<sub>2</sub>H krystallisirt + KOH fest = JO<sub>2</sub>K krystall.+ H<sub>2</sub>O fest + $1500,
   JO<sub>2</sub>K krystallisirt + JO<sub>2</sub>H fost = JO<sub>2</sub>K, JO<sub>2</sub>H fost
                                                               ...+8100,
   J = + O_2 + K
                                     = JO.K fest
                                                               ... +123900,
   J Gas + O_a + K
                                     = JO.K fest
                                                               ...+128400;
   JO,K fost
                                     = KJ fest + O_s.
                                                               . . . - 44100,
   JO,K gelöst
                                     = KJ gelöst + O_s
                                                               ... - 48400.
Die Bildungswärme des Kaliumjodats übersteigt diejenige des
```

(1) Ditte hat gefunden — 2240, Thomsen — 2170 bei wenig verschiedener Temperatur. — (2) Ditte hat gefunden — 1900, Thomsen — 1780 bei wenig verschiedener Temperatur. — (8) Thomsen fand auf malytischem Weg 43000.

Bromats und des Chlorats:

J Gas + 
$$O_3$$
 + K =  $JO_3$ K feet . . . +128400,  
Cl Gas +  $O_3$  + K =  $ClO_3$ K feet . . . + 94600,  
Br Gas +  $O_3$  + K =  $BrO_3$ K feet . . . + 87600.

So steigt denn auch die Beständigkeit der drei Salze vom Bromat zum Chlorat und Jodat, was auch aus der Vergleichung folgender Zersetzungswärmen hervorgeht:

$$ClO_8K = KCl + O_8 . . . + 11000,$$
  
 $BrO_9K = KBr + O_8 . . . + 11100,$   
 $JO_8K = KJ + O_8 . . . - 44100.$ 

Die Vergleichung der drei Grundreactionen der Halogene auf ein Alkali ergiebt:

Danach stimmen die hauptsächlichsten chemischen Umstände bei der Bildung der Verbindungen zwischen Sauerstoff und den Halogenen überein mit den thermischen Angaben.

Berthelot (1) hat von neuem (2) die Verbrennungswärme des Schwefels bestimmt:

$$8 + O_2 = 8O_2$$
 Gas . . . . 69100.

Wegen der nicht vollständig zu vermeidenden Bildung von etwas Schwefelsäureanhydrid muß die wahre Zahl ein wenig geringer sein. Angewandt wurde reiner oktaëdrischer Schwefel;

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 674; Chem. Centr. 1877, 314. — (2) Es hattau gefunden: Dulong 83200, Hess 82200, Andrews 73800, Favre und Silbermann 71200, welche hohen Zahlen wohl nicht allein der Bildung von Schwefelsäureanhydrid sususchreiben seien, sondern die Erwägung hervorriefen, dass die Gegenwart von Spuren von Feuchtigkeit die Bildung von Schwefigsäurehydrat bedingen, unter Entbindung nahesu der doppelten Wärmemenge als für wasserfreies SO<sub>2</sub>.

der aus Schwefelblumen ausgezogene unlösliche Schwefel würde die gleiche Zahl geben, da seine Umwandlung in oktaëdrischen Schwefel gegen 18° weder Bindung noch Entbindung von Wärme erzeugt.

Berthelot (1) erschließt die Bildungswärme der Schwefelzure und von Sulfaten aus folgenden Angaben, welche Er für die genauesten erachtet:

```
5 + O_2 = 8O_2 Gas . . . . . . . . . . . 69100 (Berthelot) (2)
80, Gas + Wasser = 80, gelöst . . . . 7700 (Favre, Thomson)
80_1 \text{ gelöst} + \text{Cl}_2 \text{ Gas} + 2 \text{ H}_2 \text{O} = 80_3, \text{H}_2 \text{O verdünnt 73900 (Thomson)}
. . 69000 (Mittel, versch. Forscher),
Worans
80_3 gelöst+0+H_2O+Wasser =80_3, H_2O verdünnt
                                               64800
80_1 \text{ Gas} + 0 + \text{H}_2 0 + \text{H}_2 0 = 80_3, \text{H}_2 0 \text{ verdünnt}
                                               72000
8 + 0_3 + H_2O = 80_3, H_2O verdünnt . . . .
                                               141000.
Man hat anch
80_s + Wasser = 80_p H_2O \text{ verdünnt} ....
                                                87400 (Berthelot)
80_2H_2O \text{ rein} + Wasser = 80_2, H_2O \text{ verdinnt}
                                               17000 (versch. Forscher),
WOTAMS
8 + 0_a = 80_a wasserfrei . . . . . . . .
                                               108600
80_s + 0 = 80_s wasserfrei
8 + 0_3 + H_2O = 8O_3, H_2O
                                              124000
^{8}+0_{4}+H_{2}=80_{4}H_{3}......
Endich hat man, nach verschiedenen Forschern:
         8 + 0_4 + K_2 = 80_4 K_2
                                                  842200
         8 + O_4 + Na_2 = 8O_4Na_2 \dots
                                                  826400
         8 + O_4 + Pb = 8O_4Pb
                                                  214000
         8 + O_4 + Zn = 8O_4Zn
                                                  283400
         8 + O_4 + Cu = 8O_4Cu
                                    . . . . .
                                                  182800.
```

Berthelot (3) hat die Bildungswärme des Bromwasserziefs (4) bestimmt. Der Versuch ergab 80, gelöst + Br. flüssig + 2 H.O = 80, H.O verdünnt + HBr verdünnt... 54400.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **94**, 676; Chem. Centr. 1877, 315. — (2) Dieser Ber. & 112. — (3) Compt. rend. **94**, 677; Chem. Centr. 1877, 315. — (4) Favre with Silbermann hatten bei Verdrängung des Broms durch Chlor aus Bromhalium gefunden:

H + Br fiftseig + Wasser = HBr verdfinnt . . . . 28400.

Jahresber. f. Chem. u. s. w. für 1877.

Nach der Bildungswärme der Chlorwasserstoffsäure (aus den Elementen) und der Schwefelsäure (mittelst Chlor und schwefliger Säure) (1) folgt daraus:

H + Br fittisig + Wasser = HBr gelöst . . . . . 29500 wonach

H + Br Gas + Wasser = HBr verdünnt . . . . . 33100.Berthelot (2) fand anderwärts

HBr Gas + Wasser = HBr verdünnt . . . . . . 20000, wonach

Berthelot (3) hat die Bildungswärme des Jodwasserstoffs (4) bestimmt. Durch Auflösung von Jod in stark überschüssiger schwefliger Säure ergab sich:

 $SO_3$  verdünnt +  $J_2$  fest + 2  $H_2O = SO_3$   $H_2O$  verdünnt + HJ verdünnt . . 21800. Hiernach hat man

H + J fest + Wasser = HJ verdünnt . . . 18200
H + J Gas + Wasser = HJ verdünnt . . . 18800
H + J fest = HJ Gas . . . . . . . . - 6400
H + J flüssig = HJ Gas . . . . . . . . - 4500
H + J Gas = HJ Gas . . . . . . . . . - 800.

Die Zahlen für die Bildungswärmen der drei Wasserstoffsäuren aus ihren gasförmigen Elementen stehen in dem ungefähren Verhältniss von 0:1:2, da

H + Cl Gas . . . 22000, H + Br Gas . . . 18500, H + J Gas . . . - 800.

Berthelot (5) bemerkt, daß Er bei der Berechnung der Zersetzungswärmen des salpeters. Ammoniaks (6) irrthümlicherweise 20000 Wärmeeinheiten zu viel zugezählt hat und giebt die folgenden berichtigten Zahlen:

H + J fest + Wasser = HJ verdinnt . . . 15000
Thomsen nach derselben Reaction . . . . 13200.

(5) Ann. chim. phys. [5] 10, 864. - (6) JB. f. 1876, 90.

<sup>(1)</sup> Dieser Ber. S. 113.— (2) JB. f. 1876, 82 u. f. 1873, 82.— (3) Compt. rend. 34, 678; Chem. Centr. 1877, 316.— (4) Favre und Silbermann fanden bei Fällung des Jods durch Chlor aus Jodkalium

- J. Thomsen (1) hat die Bildungswärmen von Verbindungen des Platins und Palladiums bestimmt für eine Temperatur von etwa 18° und für Pt = 198 und Pd = 108.
  - a. Bildungswärme der Haloïddoppelsalze des Platins :

| Reaction :                            | Wärme-<br>entwicklung | : Erklärungen :                      |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| (Pt, Cl <sub>4</sub> , 2 KCl)         | 89500                 |                                      |
| (Pt, Br4, 2 KBr)                      | 59260                 | Dem Chlorid und Bromid entsprechende |
| (Pt, Cl., 2 NaCl)                     | 73720                 | wasserfreie Salse.                   |
| (Pt. Br. 2 NaBr)                      | 46790                 |                                      |
| (Pt, Cl., 2 NaCl, 6 H <sub>2</sub> O) | 92890                 | Wasserhaltiges Natrium-Platinchlorid |
| (Pt, Br. 2 NaBr, 6 H2O)               | 65330                 | und -Platinbromid.                   |
| (Pt, Cl <sub>2</sub> , 2 KCl)         | 45170                 | D. 611- H 1 D H 4 1 . 1 .            |
| (Pt, Cl <sub>2</sub> , 2 AmCl)        | 42550                 | Dem Chlorür und Bromür entsprechende |
| (Pt, Br <sub>20</sub> 2 KBr)          | 32310                 | Salze.                               |

## b. Lösungswärme der Haloïddoppelsalze :

| 8 a 1 s :                                                                                                                                                                                      | Wärme-<br>entwicklung :               | Erklärungen :                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PiCl <sub>o</sub> K <sub>a</sub><br>PiBr <sub>o</sub> K <sub>a</sub>                                                                                                                           | - 13760<br>- 12260                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PiCl <sub>a</sub> Nia <sub>2</sub><br>PiBr <sub>5</sub> Nia <sub>3</sub><br>PiCl <sub>8</sub> Nia <sub>2</sub> . 6 H <sub>8</sub> O<br>PiBr <sub>6</sub> Nia <sub>2</sub> . 6 H <sub>8</sub> O | + 8540<br>+ 9990<br>- 10630<br>- 8550 | Aus diesen Zahlen folgt die Wärme-<br>entwicklung bei der Aufnahme der<br>6 Mol. Krystallisationswasser<br>(PtCl <sub>e</sub> Na <sub>p</sub> , 6 H <sub>2</sub> O) = 19170<br>(PtBr <sub>a</sub> Na <sub>p</sub> , 6 H <sub>2</sub> O) = 18540 |
| PiCl <sub>a</sub> K <sub>2</sub><br>PiCl <sub>a</sub> Am <sub>2</sub><br>PiBr <sub>a</sub> K <sub>3</sub>                                                                                      | - 12220<br>8480<br>10680              |                                                                                                                                                                                                                                                 |

(1) J. pr. Chem. [2] 15, 435 bis 473.

## c. Reactionen auf nassem Wege:

|                                                                                                                                          |                         | <b>~</b>                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaction:                                                                                                                                | Wärme-<br>entwicklung : | Erklärungen:                                                                                                                                                                                                        |
| (Pt, Cl <sub>4</sub> , 2 RClAq)<br>(Pt, Br <sub>4</sub> , 2 RBrAq)<br>(Pt, Cl <sub>2</sub> , 2 RClAq)<br>(Pt, Br <sub>2</sub> , 2 RBrAq) | 57160 K <sub>2</sub>    | r 2 R kann in diesen Reactionen H <sub>2</sub> ,<br>Na <sub>2</sub> , Am <sub>2</sub> oder 1 Atom der Metalle<br>r alkalischen Erden oder der Mag-<br>siummetalle eingehen, ohne Aenderung<br>der Wärmeentwicklung. |
| (Pt, O <sub>2</sub> , 6 HClAq)<br>(Pt, O <sub>2</sub> , 6 HBrAq)<br>(Pt, O, 4 HClAq)<br>(Pt, O, 4 HBrAq)                                 | 80360                   | ch in diesen Reactionen kann ohne<br>Aenderung der Wärmeentwicklung<br>Mol. Wasserstoff durch 2 Aeq. der<br>genannten Metalle vertreten sein.                                                                       |

## Palladium verbindungen:

| (Pd, Cl <sub>4</sub> , 2 KCl)               | 79060                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (Pd, Cl <sub>2</sub> , 2 KCl)               | 52670 Bildungswärme der Doppelchloride, des    |
| (Pd, J <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O)     | 18180 } Jodürs und der Hydrate der Oxyde       |
| (Pd, O <sub>2</sub> , 2 H <sub>2</sub> O)   | 30430 des Palladiums.                          |
| (Pd, O, H <sub>2</sub> O)                   | 22710                                          |
| $(PdCl_6K_2, Aq)$                           | — 15000? Lösungswärme der Doppelchloride.      |
| (PdCl <sub>4</sub> K <sub>2</sub> , Aq)     | — 18680 } LOBUMES WATER OF DOPPORTUTION.       |
| (Pd, Cl <sub>4</sub> , 2 HClAq)             | 72940?                                         |
| (Pd, Cl <sub>2</sub> , 2 HClAq)             | 47920 Bildungswärme der Chlorpalladium-        |
| (Pd, O <sub>2</sub> , 6 HClAq)              | 52380? wasserstoffsäuren in wässeriger Lösung. |
| (Pd, O, 4 HClAq)                            | 87640                                          |
| (PdO <sub>4</sub> H <sub>4</sub> , 6 HClAq) | 21950? \ Wärmeentwicklung beim Lösen der       |
| (PdO <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , 4 HClAq) | 14930   Hydrate in Chlorwasserstoffsäure.      |

Für das Palladiumchloridkalium konnte die Lösungswärme nicht mit großer Genauigkeit bestimmt werden; deshalb wurde den von diesem Werthe abgeleiteten Zahlen ein Fragezeichen hinzugefügt, um eine Unsicherheit anzudeuten.

J. Thomsen (1) hat die Bildungswärmen von Verbindungen des Magnesiums, Calciums, Strontiums und Baryums bestimmt. Mehrere der Werthe für Baryum sind unter der Voraussetzung berechnet, dass die Bildungswärme des Baryumhydrats 148000 cal ist.

| Reaction                                                | Magnesium<br>R == Mg | Calcium<br>R = Ca | Strontium<br>R = Sr | Baryum<br>R = Ba |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| (R, O)                                                  | 145860               | 181860            | 180980              | 180380           |
| (R, O, H <sub>2</sub> O)                                | 148960               | 146460            | 148180              | 148000           |
| (R, O, Aq)                                              |                      | 149460            | 157780              | 158260           |
| (R, O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> )    | _                    | 207210            | 223830              | 229720           |
| (R, O <sub>20</sub> , SO <sub>2</sub> )                 | 282810               | 248970            | 259820              | 266490           |
| (R, Cl <sub>2</sub> )                                   | 151010               | 170230            | 184550              | 194250           |
| (R, Br <sub>2</sub> )                                   |                      | 141250            | 157700              | 169460           |
| (R, J <sub>2</sub> )                                    | _                    | 107650            | _                   | _                |
| (R, Cl <sub>2</sub> , 6 H <sub>2</sub> O)               | 183980               | 191980            | 203190              | _                |
| (R, Br <sub>2</sub> , 6 H <sub>2</sub> O)               |                      | 166850            | 181010              | -                |
| (R, Cl <sub>20</sub> 2 H <sub>2</sub> O)                | _                    | _                 | _                   | 201250           |
| (R, Br <sub>2</sub> , 2 H <sub>2</sub> O)               | -                    | -                 |                     | 178570           |
| (RCl <sub>s</sub> , Aq)                                 | 85920                | 17410             | 11140               | 2070             |
| (RBr <sub>20</sub> Aq)                                  | _                    | 24510             | 16110               | 4980             |
| (RJ <sub>2</sub> , Aq)                                  |                      | 27690             |                     |                  |
| (R, Cl <sub>b</sub> , Aq)                               | 186930               | 187640            | 195690              | 196820           |
| (R, Br <sub>2</sub> , Aq)                               | 165050               | 165760            | 173810              | 174440           |
| (R, J, Aq)                                              | 134630 .             | 135340            | 148390              | 144020           |
| (RCl <sub>2</sub> , 6 H <sub>2</sub> O)                 | 82970                | 21750             | 18640               | -                |
| (RBe <sub>20</sub> 6 H <sub>2</sub> O)                  | -                    | 25600             | 28310               |                  |
| (RCl <sub>2</sub> , 2 H <sub>2</sub> O)                 | _                    |                   | _                   | 7000             |
| (RBr <sub>2</sub> , 2 H <sub>2</sub> O)                 | -                    |                   | -                   | 9110             |
| (RO <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Aq, 2 HClAc             | 27690                | 27900             | 27630               | 27780            |
| (BO <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Aq, SO <sub>2</sub> Aq) | 31220                | 31140             | 80710               | 36900.           |

Der letzte Werth 36900 cal enthält die Neutralisationswärme des Baryumsulfats mit der Präcipitationswärme des Salzes vermehrt.

Weitere Lösungswärmen:

| Formel                                 | Wassermenge | Lösungswärme   |
|----------------------------------------|-------------|----------------|
| $MgCl_2$ . 6 $H_2O$                    | 400 Mol.    | + 2950         |
| CaCl <sub>2</sub> . 6 H <sub>2</sub> O | 400 ,       | <b>— 4840</b>  |
| 8rCl <sub>2</sub> . 6 H <sub>2</sub> O | 400 "       | <b>— 7500</b>  |
| BaCl <sub>2</sub> . 2 H <sub>2</sub> O | 400 "       | <b> 4980</b>   |
| CaBr <sub>2</sub> . 6 H <sub>2</sub> O | 450 ,       | <b>—</b> 1090  |
| ScBr <sub>s</sub> . 6 H <sub>2</sub> O | 400 "       | <b>— 720</b> 0 |
| BaBr <sub>2</sub> . 2 H <sub>2</sub> O | 400 n       | <b>- 4130</b>  |

| Formel                                               | Wassermenge  | Lösungswärme   |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| MgN <sub>2</sub> O <sub>6</sub> . 6 H <sub>2</sub> O | 400 Mol.     | - 4220         |
| $CaN_2O_6$ . 4 $H_2O$                                | 400 "        | <b>— 7250</b>  |
| SrN <sub>2</sub> O <sub>6</sub> . 4 H <sub>2</sub> O | 400 n        | -12290         |
| CaN <sub>2</sub> O <sub>6</sub>                      | 400 "        | + 8950         |
| SrN <sub>2</sub> O <sub>6</sub>                      | 400 "        | <b>- 4620</b>  |
| BaN <sub>2</sub> O <sub>6</sub>                      | <b>400</b> " | <b>— 9400</b>  |
| Mg8O <sub>4</sub> . 7 H <sub>2</sub> O               | 400 "        | - 8910         |
| CaSO <sub>4</sub> . 2 H <sub>2</sub> O               | - ,          | - 600          |
| SrSO <sub>4</sub>                                    | — "          | _              |
| BaSO <sub>4</sub>                                    | n            | <b>— 5580.</b> |

Berthelot (1) fand nach zwei verschiedenen Methoden die Verdampfungswärme der Salpetersäurehydrats NO<sub>3</sub>H im Mittel zu 7250 cal für 63g. Für die Bildung der Salpetersäure aus dampfförmigem Wasser und Salpetersäureanhydrid ergiebt sich

$$N_2O_5$$
 Gas +  $H_2O$  Gas = 2  $NO_2H$  Gas . . . . + 10600 cal.

Derselbe fand für die Synthese der Essigsäure  $C_2H_4O_2=60\,g$ : Verdampfungswärme 7260 cal; Wärmecapacität zwischen 96° und 26° 31300 cal;  $C_2H_4O_2+53\,H_2O$  bei 26° ... 220 cal; für Essigsäureanhydrid:  $C_4H_6O_3$  flüssig, gelöst in  $K_2O$  (1 Aeq. in 41) bei 24° ... 41420 cal;  $C_4H_6O_3$  Dampf bei 137°, condensirt in derselben Kalilösung bei 22° ... 53260 cal; Wärmecapacität zwischen 122° und 23° .. 44400 cal. Daraus berechnet sich die Verdampfungswärme von  $C_4H_6O_3$  bei 137° zu 6740 cal. Ferner wurde gefunden:

$$C_4H_6O_8$$
 fidissig +  $H_2O$  fidissig =  $2 C_2H_4O_9$  fidissig . . . + 13900,  $C_4H_6O_8$  Gas +  $H_2O$  Gas =  $2 C_2H_4O_9$  Gas . . . + 15760.

Berthelot (2) beschreibt und veranschaulicht durch eine Zeichnung einen Apparat zur Messung der Verdampfungswärme von Flüssigkeiten, welcher einen von Flüssigkeitströpfchen möglichst freien Dampf aus dem Generator in das Calorimeter gelangen läst. Es wird nämlich der Dampf vom oberen Halse

Compt. rend. 84, 1467; Chem. Centr. 1877, 590; Ann. chim. phys. [5] 12, 529. — (2) Compt. rend. 85, 646; ausführl. Ann. chim. phys. [5] 12, 550 bis 559.

des Siedegefäßes aus durch ein den Boden des letzteren durchsetzendes Rohr herab in das Calorimeter geführt.

Croullebois (1) versucht die von Pfaundler (2) untersuchten Wärmeentwicklungen beim Lösen von Schwefelsäure in Wasser für verschiedene Temperaturen umzurechnen, unter Anwendung einer seit langer Zeit von Kirchhoff gegebenen Beziehung zur Wasserdampfspannung der Lösung. — Berthelot (2) weist aber nach, daß die so berechneten Werthe unannehmbar sind, indem sie in starkem Gegensatz zu den Beobachtungen stehen, und erinnert an Seine (3) allgemeine Formel, welche die Abhängigkeit der Wärmeentwicklungen bei verschiedenen Temperaturen von den Wärmecapacitäten der Bestandtheile und der resultirenden Verbindung ausdrückt.

E. Maumené (4) weist auf Seine (5) Beobachtungen hin, wonach frisch erhitzte Schwefelsäure mit Wasser nicht die gleiche Wärmeentbindung geben soll, wie nach mehrmonatlicher Aufbewahrung.

Nach Berthelot (6) entwickelt die Schwefelsäure, sei sie frisch erwärmt oder beträchtliche Zeit auf bewahrt, stets identische Wärmemengen. Bei Einwirkung von 1 Thl. Schwefelsäure, welche nahezu 98 Proc. wirkliche Schwefelsäure enthielt, auf 70 Thl. Wasser wurden entbunden:

```
Saure, mehrere Jahre aufbewahrt, bei 22° . . . 168200 cal
```

Die sehr kleinen Unterschiede zwischen diesen Zahlen werden soch verringert durch Beziehung auf die nämliche Temperatur, z. B. 22°. Man hat dann 168200; 167700; 168300. Die so erhaltenen Lösungen liefern bei der Vereinigung mit Basen geman die gleichen Wärmemengen:

```
1/2 SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub> (49 g in 2 l) + NH<sub>3</sub> (17 g in 1 l) bei 22°:
Sture, frisch erwärmt und frisch gelöst . . . . + 14560 cal

2 seit zwölf Jahren gelöst . . . . . . . . . + 14540 g .
```

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **85**, 617; Phil. Mag. [5] **4**, 471. — (2) Compt. rend. **85**, 651. — (3) JB. f. 1865, 47. — (4) Compt. rend. **85**, 914, 1026. — (5) JB. f. 1875, **84**; f. 1876, 81. — (6) Compt. rend. **85**, 919.

J. Thomsen (1) hat sämmtliche von Ihm bestimmten Lösungswärmen der Chlor-, Brom- und Jodverbindungen zusammengestellt:

| monBonton     |                                        |                                | _                            |                                    |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Radical       | Formel                                 | Wasser-<br>molek. d.<br>Lösung | Lösungs-<br>wärme<br>bei 18° | Wasser-<br>molek. n.<br>d. Analyse |
|               | KCl                                    | 200                            | - 4440 cal                   |                                    |
| Kalium        | KBr                                    | 200                            | 5080                         |                                    |
|               | KJ                                     | 200                            | 5110                         | •                                  |
| •             | NaCl                                   | 100                            | <b>— 1180</b>                |                                    |
|               | NaBr                                   | 200                            | 190                          |                                    |
| Natrium       | NaJ                                    | 200                            | + 1220                       |                                    |
| •             | NaBr, 2 H <sub>2</sub> O               | 800                            | <b> 4710</b>                 |                                    |
|               | NaJ, 2 H <sub>2</sub> O                | 800                            | <b> 4010</b>                 |                                    |
| Lithium       | LiCl                                   | 280                            | + 8440                       |                                    |
| 4             | BaCl <sub>a</sub>                      | 400                            | + 2070                       |                                    |
|               | BaBr <sub>s</sub>                      | 400                            | <del>+</del> 4980            |                                    |
| Baryum        | BaCl <sub>2</sub> , 2 H <sub>2</sub> O | 400                            | <b>498</b> 0                 | 1,98                               |
| ·             | BaBr <sub>2</sub> , 2 H <sub>2</sub> O | 400                            | <b>— 4180</b>                | 2,00                               |
|               | BaJ <sub>2</sub> , 7 H <sub>2</sub> O  | 500                            | <b>— 6850</b>                | 7,17                               |
|               | SrCl <sub>2</sub>                      | 400                            | + 11140                      |                                    |
| Strontium     | SrBr <sub>2</sub>                      | 400                            | + 16110                      |                                    |
| DEFORMALION C | SrCl <sub>2</sub> , 6 H <sub>2</sub> O | 400                            | <b></b> 7500                 | 6,00                               |
|               | SrBr <sub>2</sub> , 6 H <sub>2</sub> O | 400                            | <b>— 7200</b>                | 6,18                               |
|               | CaCl <sub>2</sub>                      | 800                            | + 17410                      |                                    |
|               | CaBr <sub>2</sub>                      | 400                            | + 24510                      |                                    |
| Calcium {     | СаЈ                                    | 400                            | + 27690                      | •                                  |
|               | CaCl <sub>2</sub> , 6 H <sub>2</sub> O | 400                            | 4840                         | 6,07                               |
|               | CaBr <sub>2</sub> , 6H <sub>2</sub> O  | 400                            | - 1090                       | 6,07                               |
| Magnesium     | MgCl <sub>2</sub>                      | 800                            | +85920                       |                                    |
| mreg nooram   | MgCl <sub>2</sub> , 6 H <sub>2</sub> O | 400                            | + 2950                       | 6,11                               |
| Aluminium     | Al <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub>        | 2500                           | +158690                      |                                    |
| 1             | ZnCl <sub>2</sub>                      | 800                            | + 15680                      |                                    |
| Zink {        | ZnBr <sub>s</sub>                      | 400                            | + 15080                      |                                    |
|               | $ZnJ_2$                                | 400                            | + 11810                      |                                    |
|               | CdCl <sub>a</sub>                      | 400                            | + 8010                       |                                    |
|               | CdBr <sub>s</sub>                      | 400                            | + 440                        |                                    |
| Cadmium {     | CdJ <sub>3</sub>                       | 400                            | <b>— 96</b> 0                |                                    |
|               | CdCl <sub>2</sub> , 2H <sub>2</sub> O  | 400                            | + 760                        | 2,10                               |
|               | CdBr <sub>2</sub> , 4 H <sub>2</sub> O | 610                            | <b> 729</b> 0                | 4,06                               |

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 16, 828 bis 841; im Auss. Ber. 1877, 1017.

| Radical     | Formel                                                                                                                                                                      | Wasser-<br>molek. d.<br>Lösung    | Lösungs-<br>wärme<br>bei 18°                    | Wasser-<br>molek. n  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Mangan      | MnCl <sub>2</sub><br>MnCl <sub>2</sub> , 4 H <sub>2</sub> O                                                                                                                 | 850<br>400                        | + 16010 cal<br>+ 1540                           | d. Analyse           |
| Keca        | FeCl <sub>2</sub> FeCl <sub>3</sub> , 4 H <sub>2</sub> O Fe <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>                                                                                    | 350<br>400<br>2000                | + 17900<br>+ 2750<br>+ 63860                    |                      |
| Kobalt      | d-M                                                                                                                                                                         | 400<br>400                        | + 18840<br>- 2850                               | 5,80                 |
| Nickel -    | NiCl <sub>2</sub> , 6 H <sub>2</sub> O                                                                                                                                      | 400<br>400                        | + 19170<br>1160                                 | 6,02                 |
| Kupfor      | CuCl <sub>2</sub> CuBr <sub>2</sub> CuCl <sub>2</sub> , 2H <sub>2</sub> O                                                                                                   | 600<br>400<br>400                 | + 11080<br>+ 8250<br>+ 4210                     | 1,99                 |
| Blei        | PbCl <sub>2</sub><br>PbBr <sub>2</sub>                                                                                                                                      | 1800<br><b>25</b> 00              | 6800<br>10040                                   |                      |
| Thallium    | $\mathbf{Tl_2Cl_2}$                                                                                                                                                         | 9000                              | <b>— 20200</b>                                  |                      |
| Quecksilber | HgCl <sub>a</sub><br>HgCl <sub>4</sub> K <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O<br>HgBr <sub>4</sub> K <sub>2</sub><br>HgJ <sub>4</sub> K <sub>2</sub>                             | 800<br>600<br>660<br>800          | 8300<br>16890<br>9750<br>9810                   |                      |
| Phosphor    | PCl <sub>s</sub><br>PCl <sub>s</sub>                                                                                                                                        | 1600<br>1900                      | + 65140<br>+128440                              |                      |
| Arsen       | AsCl <sub>e</sub>                                                                                                                                                           | 450                               | + 17580                                         |                      |
| Antimon     | 8bCl <sub>s</sub><br>8bCl <sub>s</sub>                                                                                                                                      | 750<br>1100                       | + 8170<br>+ 85440                               |                      |
| Gold        | AuCl <sub>s</sub> AuBr <sub>s</sub> AuCl <sub>s</sub> , 2 H <sub>2</sub> O AuCl <sub>4</sub> H, 4 H <sub>2</sub> O AuBr <sub>4</sub> H, 5 H <sub>2</sub> O                  | 900<br>2000<br>600<br>400<br>1000 | + 4450<br>- 8760<br>- 1690<br>- 5880<br>- 11400 | 2,10<br>4,10<br>5,28 |
| Zun         | SnCl <sub>2</sub><br>SnCl <sub>4</sub><br>SnCl <sub>5</sub> , 2 H <sub>2</sub> O<br>SnCl <sub>4</sub> K <sub>5</sub> , H <sub>2</sub> O<br>SnCl <sub>4</sub> K <sub>6</sub> | 800<br>800<br>200<br>600<br>800   | + 850<br>+ 29920<br>- 5870<br>- 18420<br>- 8880 |                      |
| Tites       | TiCl.                                                                                                                                                                       | 1600                              | + 57870                                         |                      |
| Slicium     | 8iCl <sub>4</sub>                                                                                                                                                           | 8000                              | + 69260                                         |                      |
| Pulladium   | PdCl <sub>4</sub> K <sub>2</sub> PdCl <sub>6</sub> K <sub>2</sub>                                                                                                           | 800<br>—                          | 18630<br>15 <b>9</b> 00                         | •                    |

| Radical                 | Formel                                                              | Wasser-<br>molek. d.<br>Lösung | Lösungs-<br>wärme<br>bei 18° | Wasser-<br>molek. n.<br>d. Analyse |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                         | PtCl <sub>4</sub> K <sub>4</sub>                                    | 600                            | - 12220 cal                  | •                                  |
|                         | PtCl <sub>4</sub> Am <sub>2</sub>                                   | 660                            | 8 <b>48</b> 0                |                                    |
|                         | PtBr <sub>4</sub> K <sub>8</sub>                                    | 800                            | <b>— 10680</b>               |                                    |
|                         | PtCl <sub>6</sub> K <sub>8</sub>                                    |                                | 13760                        |                                    |
| Platin                  | PtBr <sub>6</sub> K <sub>8</sub>                                    | 2000                           | <b>— 12260</b>               |                                    |
| •                       | PtCl <sub>6</sub> Na <sub>2</sub> , 6 H <sub>2</sub> O              | 900                            | <b>— 10680</b>               | 5,98                               |
|                         | PtBr <sub>6</sub> Na <sub>2</sub> , 6 H <sub>2</sub> O              | 800                            | <b>— 8550</b>                | 6,05                               |
|                         | PtCl <sub>e</sub> Na <sub>2</sub>                                   | 800                            | + 8540                       |                                    |
|                         | PtBr <sub>6</sub> Na <sub>2</sub>                                   | 600                            | + 99\$0                      |                                    |
|                         | ( HCl                                                               | 800                            | + 17810                      |                                    |
| Wasserstoff             | HBr                                                                 | 400                            | + 19940                      |                                    |
|                         | ( HJ                                                                | 500                            | + 19210                      |                                    |
|                         | ( NH <sub>4</sub> Cl                                                | 200                            | 3880                         | •                                  |
| Ammon                   | NH₄Br                                                               | 200                            | 4880                         | •                                  |
|                         | UH41                                                                | .200                           | <b>— 8550</b>                |                                    |
| Hydroxylamin            | NOH <sub>4</sub> Cl                                                 | 200                            | - 8650                       |                                    |
| Platodiamin             | PtN <sub>4</sub> H <sub>12</sub> Cl <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O | 400                            | <b>— 8760</b>                |                                    |
| Tri <b>ät</b> hylsulfin | $8C_6H_{15}J$                                                       | 267                            | <b>— 575</b> 0               |                                    |

Alle hier aufgeführten Körper, ausgenommen SiCl<sub>4</sub>, SbCl<sub>8</sub> und SbCl<sub>5</sub>, lösen sich vollständig in Wasser. Bei der Reaction des Wassers auf Siliciumchlorid findet eine theilweise Ausscheidung von Kieselsäure statt; da aber die Lösungswärme der Kieselsäure Null oder jedenfalls sehr gering ist (1), so ist dieser Umstand ohne Einfluß auf das Resultat. Bei den Antimonverbindungen ist die Zersetzung partiell, indem sich ein Oxychlorid niederschlägt; die Wärmeentwicklung ist demnach nur als ein directes Resultat der factischen Reaction zu betrachten.

Die allgemeinen Resultate können in folgenden Sätzen zusammengefaßt werden: 1) Diejenigen wasserfreien Chlor-, Bromund Jodverbindungen, die sich in Wasser mit Wärmeentwicklung lösen, bilden krystallisirte Verbindungen mit Wasser (oder
werden völlig zersetzt). 2) Diejenigen Chlor-, Brom- und Jodverbindungen, welche keine krystallisirten Verbindungen mit
Wasser bilden (auch nicht von demselben völlig zersetzt werden),

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. 189, 197.

lösen sich mit Wärmeabsorption in Wasser. 3) Die Lösungswärme der wasserhaltigen Haloïdverbindungen ist negativ, wenn sie mitWasser völlig gesättigt sind. 4) DieWärmeentwicklung der Hydratbildung ist positiv. 5) Die Größe der Lösungswärme ist vom Atomgewicht der Bestandtheile des Körpers abhängig und swar in folgender Art: 6) für analoge Verbindungen mit gleichem elektronegativem Bestandtheil ist die Lösungswärme desto größer (positiv höher oder negativ niedriger), je kleiner das Atomgewicht des Metalls ist, und 7) für analoge Verbindungen mit gleichem elektropositivem Bestandtheil ist die Lösungswirme theils größer, je höher das Atomgewicht des elektronegativen Bestandtheils (gültig für Mg, Ca, Sr, Ba, Na), theils kleiner, je höher dasselbe ist (gültig für Zn, Cu, Cd, Au, Pb, Hg. Ag. Tl). Anscheinend gruppiren sich die Metalle in dieser Beziehung als leichte und schwere Metalle. Die vorstehenden Sätze geben einen leichten Ueberblick über die anscheinend sehr regellosen Werthe, welche die Lösungswärme der Haloïdverbindungen darbieten.

J. Thomsen (1) zeigt in einer besonderen Abhandlung über die Aenderung der Affinität und der Wärmeentwicklung mit dem Atomgewichte an den vier Metallen Mg, Ca, Sr, Ba folgende Regelmäßigkeiten: 1) Mit dem wachsenden Atomgewicht des Metalls vermehrt sich: a) die Beständigkeit der Oxydhydrate und die Wärmeentbindung bei der Aufnahme des Hydrate und die Lösungswärme derselben; c) die Bildungswärme der Chlor-, Bromund Jodverbindungen, der Nitrate und der Sulfate. 2) Mit dem wachsenden Atomgewicht des Metalls vermindert sich dagegen: a) die Affinität der Chlor-, Bromund Jodverbindungen, der Nitrate und Sulfate zum Wasser, wie auch die Menge des Krystallwassers und die Wärmeentbindung bei der Aufnahme desselben; b) die Löslichkeit und die Lösungswärme derselben Verbindungen und ihre Zerfließbarkeit in feuchter Luft. 3) Vom

<sup>(1)</sup> Chem. Centr. 1877, 680 bis 686.

Atomgewichte des Metalls ist dagegen unabhängig: a) die Neutralisationswärme der in Wasser gelösten Hydrate; b) die Gesammtbildungswärme der Hydrate (R, O, H<sub>2</sub>O). Für die Chlor-, Brom- und Jodverbindungen desselben Metalls beobachtet man, daß mit dem wachsenden Atomgewichte des elektronegativen Radicals sich vermehrt die Affinität zum Wasser und die Wärmentwicklung bei der Aufnahme des Krystallwassers, ferner die Löslichkeit und die Lösungswärme der krystallisirten wasserhaltigen Verbindung, sowie auch ihre Zerfließlichkeit in feuchter Luft; dagegen sich vermindert die Bildungswärme der Haloïdverbindungen.

Berthelot (1) gründet die Bestimmung der Schmelswärme auf die Herstellung gleicher Endzustände. Das Erstarren flüssiger Körper und insbesondere der Kohlenwasserstoffverbindungen ist selten so unzweideutig wie beim Wasser. Eine große Zahl von Substanzen wird nur allmählich fest, indem in einem gewissen Temperaturintervall zunächst ein halbweicher oder teigiger Zustand eintritt. So z. B. wird das Chloralhydrat fest und krystallisirt bei 46°. Aber die während des Erstarrens von 1 g entbundene Wärme stieg nur bis zu 17,6 cal, während die durch das Schmelzen bei 460 absorbirte Wärme auf 33,2 cal stieg. Man gelangt aber zu identischen Endzuständen, welche sich zur Bestimmung der verschiedenen Zustände dieses Körpers eignen, durch Auflösen bei einer gegebenen Temperatur in einer constanten Wassermenge. Die Identität der Lösungen wurde bewiesen durch deren Zersetzung vermittelst verdünnter Kalilauge, welche das Chloral in Chloroform und Formiat umwandelt. Dabei wurden folgende Wärmeentwicklungen beobachtet für 1 g Chloralhydrat in 100 Thl. Wasser:

|                      |     |     |       |    |     |     |     |     |    |    |     |     |    | 1 g  | 1 | Molektil |
|----------------------|-----|-----|-------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|------|---|----------|
| Wasserfreies Chloral |     |     | •     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |    | 79,9 |   | 18220    |
| Reines Chloralhydrat |     |     |       |    |     |     |     |     |    |    |     |     |    | 79,2 |   | 18110    |
| <b>"</b>             | vic | er  | Jahr  | •  | auf | be  | wal | hrt |    |    |     |     |    | 79,1 |   | 18120    |
| <b>"</b>             | fri | sci | ges   | ch | mo  | lse | n.  |     |    |    |     |     |    | 79,1 | : | 18120    |
|                      | 70  | rdi | ampfl | ני | ınd | in  | W   | 861 | er | ve | rdi | oht | et | 79,5 |   | 18160.   |

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 8, 648; Ann. chim. phys. [5] 13, 586, 564; Chem. Centr. 1877, 616, 769.

Hiernach bestimmt man sowohl die spec. Wärme wie die Schmelzwärme des Chloralhydrate, indem man bekannte Gewichte von bestimmter, theils unterhalb theils oberhalb des Schmelzpunkts liegender Temperatur rasch in dem Calorimeterwasser löst und die Wärmewirkungen beobachtet. Weise ergab sich die spec. Wärme des flüssigen zu 0,470 zwischen 51° und 88°, die Schmelzwärme zu 33,2 cal für 1 g. -Chloralanhydrid und sein Hydrat hat Berthelot noch weiter thermisch untersucht. Die Lösungswärme wurde gefunden für wasserfreies C<sub>2</sub>HCl<sub>2</sub>O (1 Thl.+80 Thle Wasser von 16°) zu 11880 cal für 147.5 g; für C<sub>2</sub>HCl<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>O (165.5 g) in großen gut ausgebildeten Krystallen (1 Thl. Hydrat + 80 Thle Wasser) bei 15.10  $z_0 = 200$ , bei 15,9° zu = 250, bei 17,5° zu = 400, bei 22° zu - 840 cal, also bei to zu - 90 (t - 13). Bei 130 würde die Wärmeentwicklung = 0 und unter 13° positiv werden. Diese Veränderungen zeigen, dass die specifische Wärme der Lösung höher ist als die Summe derjenigen ihrer Componenten. aber das Hydrat nur einen geringen Ueberschuss, sei es von Chloralanhydrid oder von Wasser enthält, so entbindet es bei der Auflösung immer Wärme. — Unlösliches Chloral: C2HCl3O unlöel. + KOH verdünnt = CHCl<sub>2</sub> gelöst + CHKO<sub>2</sub> gelöst ...+16160, anstatt 11880 + 13150 = 25030 bei reinem Chloral. Bei Umwandlung von Chloralanhydrid in unlösliches Chloral werden daher 8870 cal entwickelt. — Die spec. Wärme des Chlorelankydrids wurde zwischen 17° und 81° gefunden zu 0,259; die Verdampfungswärme für C2HCl3O (147,5 g) zu 7980 cal. Die Verdampfungswärme des Chloralhydrats wurde bestimmt m 21900 cal. — Berthelot stellt schliesslich noch Betrachtungen an, welche darthun sollen, dass sowohl das flüssige Chloralhydrat bei 96,50 als auch das gasförmige Chloralhydrat wirklich eine bestimmte chemische Verbindung und nicht ein bloßes Gemisch von Chloralanhydrid und Wasser darstellen.

Berthelot (1) hat die folgenden Bildungswärmen der beiden isomeren Propylaldehyde bestimmt:

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] 10, 369 bis 376.

## 1. Orthopropylaldehyd:

| $C_9$ Diamant $+ H_6 + O = C_9H_6O$ fittesig        | • | • | •   |    |      | •  | 69600        |
|-----------------------------------------------------|---|---|-----|----|------|----|--------------|
| $C_9H_8O$ Orthopropylalkohol $+ O = C_9H_8O + H_9O$ |   | • |     |    |      |    | <b>56600</b> |
| $C_8H_6$ Gas + O = $C_8H_6O$ flüssig 78000; Gas .   |   |   | . u | ng | ofal | hr | 66000;       |

## 2. Aceton:

$$C_8 + H_6 + O = C_8H_6O$$
 . . . . . . . . . . . . . . . . 65000.

Berthelot (1) hat die hauptsächlichsten Daten der Thermochemie in Tabellen zusammengestellt. Unter "Autoren" bedeutet: Al = Alluard, A = Andrews, B = Berthelot, D = Dulong, Ds = Desains, Dt = Ditte, Dv = Deville, F = Favre, G = Grassi, Gh = Graham, H = Hautefeuille, Hs = Hess, L = Louguinine, P = Person, R = Regnault, T = Thomson, Tr = Troost, S = Silbermann, W = Woods. Die nicht durch Versuche gefundenen, sondern nach Analogien durch Rechnung ermittelten Zahlenwerthe sind mit einem \* bezeichnet. Die Zahlenangaben bezeichnen Tausende von Wärmeeinheiten (2).

T a b e l l e I.

Bildung der wichtigsten chemischen Verbindungen, die Bestandtheile und die Verbindungen besogen auf den Zustand, in welchem sie sich bei 15° befinden.

|                                                                                                 |                                                                                                                             | Mo-                        | 1                       | 8                | Aq-   |                                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Name                                                                                            | Bestandtheile                                                                                                               | lektli                     | gae-<br>förmig          | flüssig          | fest  | in<br>Lösung                             | toren                                    |
| Chlorwasserstoff<br>Bromwasserstoff<br>Jodwasserstoff                                           | H + Cl<br>H + Br ')<br>H + J                                                                                                | \$6,5<br>81<br>128         | +22,0<br>+ 8,4<br>- 6,2 | _                | _     | + 89,8<br>+ 28,4<br>+ 18,2               | } T.                                     |
| Wasser                                                                                          | $H_0 + O$                                                                                                                   | 18                         | +47,2                   | +69,0            | +70,4 | -                                        | D., Ha.<br>F. u. &.<br>G., A., T         |
| Wasserstoffsuper-<br>oxyd<br>Schwefelwasserstoff<br>Selenwasserstoff<br>Ammoniak<br>Oxyammoniak | H <sub>2</sub> + O <sub>2</sub><br>H <sub>2</sub> + S<br>H <sub>3</sub> + S<br>H <sub>3</sub> + N<br>N + H <sub>3</sub> + O | 84<br>84<br>81<br>17<br>83 | + 4,6<br>- 5,4<br>+26,7 | _<br>_<br>_<br>_ |       | + 46,6<br>+ 9,2<br>-<br>+ 35,2<br>+ 47,4 | F. u. S.<br>T., B.<br>R., T.<br>H.<br>T. |

<sup>(1)</sup> Annuaire pour l'an 1877 publié par le Bureau des Longitudes, p. 395—442 im Auss. Ann. Phys. Beibl. 1877, 1, 666 bis 676. — (2) Siehe JB. f. 1871 37, (2).

|                                         |                                                                                                               | Mo-        | 1              | Entwickel       | to Wärme                                                        | B                | Au-                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Name                                    | Bestandtheile                                                                                                 | lekül      | ges-<br>förmig | fittesig        | fest                                                            | in<br>Lösung     | toren                       |
| Acetylen(C=Diam.)                       | C <sub>2</sub> + H <sub>2</sub>                                                                               | 26         | -64,0          |                 | _                                                               | _                | В.                          |
| Asthylen id.                            | C <sub>2</sub> + H <sub>4</sub>                                                                               | 28         | 8,0            | _               | -                                                               | -                | D., F. u.<br>8., A., T.     |
| Methyl                                  | 2 (C + H <sub>s</sub> )                                                                                       | 30         | +28,0*         | _               | _                                                               | _                | , , , , ,                   |
| Sumpigas                                | C + H <sub>4</sub>                                                                                            | 16         | +22,0          | -               |                                                                 | _                | D . F. w.<br>8., A.         |
| Stickozydul                             | $N_2 + 0$                                                                                                     | 44         | 18,0           | — 18,6          |                                                                 | _ '              | F u. S., T.                 |
| Stickoxyd                               | $\mathbf{N} + 0$                                                                                              | 80         | <b>—43,3</b>   | _               | -                                                               | -                | )                           |
| čalpetrigaAnhydr.<br>Uniersalpetersäure | N <sub>2</sub> + O <sub>3</sub><br>N + O <sub>4</sub>                                                         | 76<br>46   | 65,6<br>24,3   | 20,0            | _                                                               | <b>— 17,8</b>    |                             |
| SalpetersAnhydr.                        | $\ddot{N}_2 + \ddot{O}_6$                                                                                     | 108        | -44,6          | <b>— 89,8</b>   | - 81,6                                                          | - 14,8           | }s.                         |
| Selpetersitare                          | (N+210+4H.O                                                                                                   | }68        | -              | _               | - 14,6                                                          | 7,4              |                             |
| Hydroschweflige S.                      | $N + O_0 + H$<br>$S + O + H_0O$                                                                               | 66         | _              | _               | + 19,9                                                          | + 27,1 + 17,4    | )                           |
| Unterschweflige S.                      | $8_2 + 0_2 + H_2O$                                                                                            |            | _              | -               | _                                                               | +586             | T.                          |
| Schwesige Saure                         | 8 + O <sub>8</sub>                                                                                            | 64         | +77,6          | _               | _                                                               | + 85,2           | D., He.,<br>F. u. 8.,<br>A. |
| šebwefelsAnhydr.                        | 8 + 0,                                                                                                        | 80         | _              | _               | +111,6                                                          | +149,4           | D., Ha.,                    |
| Related II - I - A                      | $(80. + 0 + H_{\bullet}0)$                                                                                    | 98         | _              | + 54,4          |                                                                 |                  | (F. E. B.,                  |
| SchwefelsHydrat                         | $\begin{cases} 8 + O_8 + H_8O \\ 8 + O_4 + H_8 \end{cases}$                                                   | 98<br>98   | _              | +152,0 $+201,0$ | +188,0<br>+202,0                                                | +149,0 $+218,0$  |                             |
| Schwefels. Dihydrat                     | $80_4H_2 + H_2O$                                                                                              | 116        | _              | + 6,2           |                                                                 |                  | В.                          |
| Phesphorniure                           | $P_0 + O_0$                                                                                                   | 142        | -              | ·—              | +368,8                                                          | +405,4           | l <sub>T</sub> .            |
| Anexige Sauro<br>Ammauro                | $\begin{array}{c} \mathbf{A}\mathbf{s_2} + \mathbf{O_3} \\ \mathbf{A}\mathbf{s_2} + \mathbf{O_5} \end{array}$ | 198<br>230 |                | _               | +154,6<br>+219,4                                                | +147,0<br>+225,4 | 1                           |
| Londore                                 | $B_s + O_s$                                                                                                   |            |                |                 | +317,2                                                          | +325,6           |                             |
| (Bor-amorph)                            | ) <b>)</b>                                                                                                    | 70         | -              |                 | 7017,2                                                          |                  |                             |
| Unterchlorige Saure<br>Chlorige         | $\begin{array}{c} Cl_2 + 0 \\ Cl_3 + 0 \end{array}$                                                           | 87<br>119  | -15,2          | _               |                                                                 | 5,8              | <u>-</u> -                  |
| Unterchlorsting                         | $ Cl_2+O_4 $                                                                                                  | 135        | _              | _               |                                                                 | -                |                             |
| Chlorsiurebydrat<br>Kshlonsiure         | C1+10+1H0                                                                                                     | 84,5       | -              | _               | _                                                               | - 12,4           | ł                           |
| C = Diament                             | $C + O_2$                                                                                                     | 44         | <b>{+94,0</b>  | _               | +100,0                                                          | + 99,6           | } F. u. S.                  |
| C = amorph                              | , ,                                                                                                           |            | 1+97,0         |                 | +103,0                                                          | +102,6           | ,                           |
| Kohlenoxyd<br>C = Diamant               | lana                                                                                                          |            | (+25,0         | -               | _                                                               | _                | F. u. S.,<br>G., A.,        |
| C = amorph                              | c + o                                                                                                         | 28         | 1+28,0         | -               |                                                                 | -                | T., B.                      |
| Schwefelkohlengt.                       | j                                                                                                             |            | ∫—15,6         | - 9,2           | _                                                               |                  | 5                           |
| C = Diamant<br>C = amorph               | c + 8.                                                                                                        | 76         | $\{-12,6$      | - 6,2           | _                                                               | _                | } F. u. B.                  |
| Lieschelture                            | <b>.</b> .                                                                                                    | 1          | ` '            |                 |                                                                 |                  |                             |
| = amorph                                | 8i + O <sub>2</sub>                                                                                           | 60         | _              | _               | $\left\{ \begin{array}{l} +219,2 \\ +227,3 \end{array} \right.$ | =                | }Tr. a. H.                  |
| li = bystallisirt<br>Emerydul           | $\mathbf{Sn} + \mathbf{O}$                                                                                    | 134        |                |                 |                                                                 |                  | D., A., W.                  |
| E-moxyd                                 | 8n + 0                                                                                                        | 150        |                | _               | +70,2 $+141,2$                                                  |                  | D., A.                      |
| Chloratickstoff                         | $N + Cl_s$                                                                                                    | 120,5      |                | <b>— 88,1</b>   | '                                                               | -                | D. u. H.                    |
| at-Chlorphosphor<br>at-Bromphosphor     | P + Cl <sub>e</sub><br>P + Br <sub>e</sub>                                                                    | 187,5      | +68,9          | + 75,8          | _                                                               | _                | )                           |
| Mar.                                    | (P + CL )                                                                                                     | 271        | _              | + 42,6          | (+107,8                                                         | _                | B. B. L.                    |
| 5 L-Chlerphosphor                       | (PCl <sub>a</sub> + Cl <sub>a</sub>                                                                           | 208,5      | -              | -               | 1 82,0                                                          |                  | )                           |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | Mo-                           | 1                                                        | En <del>twi</del> ckel | te Wärme | ,            | Au-                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------|
| Name                                                                        | Bestandtheile                                                                                                                                                                                                                 | lekül                         | gas-<br>förmig                                           | fitterig               | feet     | in<br>Lösung | toren                                      |
| Si = krystallisırt   Cyan C = Diamant Blausäure id. Cyankalium Cyanammonium | P + Cl <sub>a</sub> + O PCl <sub>b</sub> + O PCl <sub>b</sub> + O Aa + Cl <sub>a</sub> Bb + Cl <sub>a</sub> B + Cl <sub>a</sub> C + N C + N + H C + N + K C + N <sub>2</sub> + H <sub>4</sub> C + N + Ag C + N + Ag C + N + J | 170<br>26<br>27<br>65,1<br>44 | + 66,2<br>+104,0<br>-<br>+ 41,0<br>+ 14,1<br>-<br>-<br>- |                        | + 86,8   |              | } B. u. I<br>} A.<br>} T. u. I<br>D.<br>B. |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die entwickelten Wärmemengen, wenn beide Substanzen gasförmig angenomme werden, sind bei HBr + 12,4, bei HJ - 0,6, bei H<sub>2</sub>O + 59,0, bei H<sub>2</sub>S + 7,2, bei SC + 80,2, bei Kohlensäure + 69,0.

T a b e l l e II. Bildung von festen Salsen aus den wasserfreien Sauren und Basen, beide in festem Zustande.

| Salpetersaure                                                                                                                                                                                                                                 | Salse                                                     | Schwefelsaure Salze                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + BaO<br>N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + SnO<br>N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + CaO<br>N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + PbO<br>N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + Ag <sub>2</sub> O<br>CO <sub>2</sub> (fest) + BaO | + 81,4<br>+ 76,2<br>+ 59,2<br>+ 40,2<br>+ 38,4<br>+ 50,0* | 80 <sub>3</sub> + H <sub>2</sub> 0<br>80 <sub>5</sub> + Ba0<br>80 <sub>5</sub> + Br0<br>80 <sub>5</sub> + Ca0<br>80 <sub>5</sub> + Pb0<br>80 <sub>5</sub> + Zn0<br>80 <sub>5</sub> + Cu0<br>80 <sub>6</sub> + Ag <sub>5</sub> 0 | + 19,8<br>+102,0<br>+ 95,6<br>+ 84,0°<br>+ 60,8<br>+ 45,0<br>+ 42,6<br>+ 56,0 |  |  |  |

Tabelle III. Bildung von festen Salsen aus gasförmigen wasserfreien Säuren und festen Basen.

|                                                               |                  | 1                                                              |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| $ \begin{array}{l} N_2O_5 + BaO \\ N_2O_5 + BaO \end{array} $ | +111,2<br>+ 67,6 | $\begin{array}{c} (C_2H_2O)_2 + BaO \\ CO_2 + BaO \end{array}$ | + 70,0*<br>+ 56,0 |

Tabelle IV. Bildung fester Salse aus den festen Hydraten der Säuren und Basen. Säure + Base = Sals + Wasser (fest).

| Motalle                                           | Ameisensaures Sals<br>HCOOM                                                                     | Essignance Sals<br>CHacoom                                                                   | Bengobsaures Salz<br>CeHeCOOM                       | Pikrinsaures Sals<br>C <sub>6</sub> H <sub>2</sub> (NO <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OM | Schwefelsaures Salz<br>§ SO <sub>4</sub> M <sub>2</sub>                                          | Oxalsaures Salz<br>(COOM)<br>i (COOM)                                                            | Weinsaures Sals (CH(OH)COOM)                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| K<br>Na<br>Ba<br>Sr<br>Ca<br>Mn<br>Zn<br>Cu<br>Pb | + 25,5<br>+ 23,2<br>+ 37,0<br>+ 38,4<br>+ 27,0<br>+ 15,2<br>+ 12,4<br>+ 10,8<br>+ 18,2<br>+ 9,1 | + 21,9<br>+ 18,8<br>+ 30,4<br>+ 29,4<br>+ 21,2<br>+ 9,0<br>+ 6,6<br>+ 8,6<br>+ 10,2<br>+ 7,6 | + 22,5<br>+ 17,4<br>-<br>-<br>+ 16,4<br>-<br>-<br>- | + 80,5<br>+ 24,8<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                              | + 81,4<br>+ 69,4<br>+ 66,0<br>+ 59,0<br>+ 49,4<br>+ 31,2<br>+ 23,8<br>+ 21,0<br>+ 39,8<br>+ 35,8 | + 29,4<br>+ 26,5<br>+ 20,81)<br>+ 21,81)<br>+ 18,91)<br>+ 13,21)<br>+ 11,51)<br>- 18,1<br>+ 12,5 | + 27,1<br>+ 22,9<br>-<br>+ 16,7')<br>-<br>-<br>-<br>- |

1) Diese Zahl bezieht sieh auf das wasserhaltige gefällte Salz.

Bildung fester Ammoniaksalze.

Tabelle V. Aus den festen Säurehydraten und den gasförmigen Basen.

| Ameisensäure Essigeäure Benzoësäure Pikrinsäure Schwefelsäure | HCOOH<br>CH,COOH<br>C <sub>2</sub> H,COOH<br>C <sub>2</sub> H,(NO <sub>2</sub> ),OH<br>1 8O <sub>4</sub> H, | + NH <sub>3</sub><br>+ NH <sub>8</sub><br>+ NH <sub>8</sub><br>+ NH <sub>8</sub><br>+ NH <sub>8</sub> | + 21,0<br>+ 18,5<br>+ 17,0<br>+ 22,9<br>+ 83,8 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Oxaleäure                                                     | F (COOH)                                                                                                    | $+$ $NH_3$                                                                                            | + 24,4                                         |

Tabelle VI. Aus den gasförmigen Säuren und aus den gasförmigen Basen.

| Salzsaure                | HCl      | + NH.             | +42,5   |
|--------------------------|----------|-------------------|---------|
| Bromwasserstoffsä.ure    | HBr      | $+ NH_s  $        | + 45,6  |
| ledwageerstoffsäure      | HJ       | + NH.             | + 44,2  |
| Cyanwasserstoffshure     | H(CN)    | + NH <sub>a</sub> | + 20,5  |
| Schwefelwasserstoffsäure | H.S      | + NH.             | + 23,0  |
| Essignaure               | C.H.COOH | + NH.             | + 27,0  |
| AmeisensEure             | нсоон    | + NH <sub>a</sub> | + 29,0  |
| Salpeterskure            | NO.H     | + NH.             | + 30,0* |

Jahresher, f. Chem. u. s. w. für 1877.

Tabelle VII. Aus den Säureanhydriden, Wasser und den Basen, alle drei gasförmig.

| Salpeters. Salz      | N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> +   H <sub>2</sub> O                    | + NH <sub>2</sub> + NH <sub>3</sub> + NH <sub>8</sub> + NH <sub>8</sub> + NH <sub>8</sub> | + 47,1  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Salpetrigs. Salz     | N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> +   H <sub>2</sub> O                    |                                                                                           | + 33,7  |
| Essigs. Salz         | (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O) <sub>2</sub> O +   H <sub>2</sub> O |                                                                                           | + 41,0* |
| Saures kohlens. Salz | (C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O) <sub>2</sub> O +   H <sub>2</sub> O |                                                                                           | + 80,4  |
| Ameisens. Salz       | CO + H <sub>2</sub> O                                                 |                                                                                           | + 31,6  |

Tabelle VIII. Aus den gasförmigen Elementen.

| Chlorammonium Jodammonium Ammoniumsulfhydrat Salpetrigs, Ammoniak Salpeters, Ammoniak Salzs, Oxyammonium | Cl<br>J (gasförmig)<br>S (gasförmig)<br>O <sub>3</sub><br>O <sub>5</sub><br>Cl + H <sub>4</sub> |  | + 91,2<br>+ 70,5<br>+ 56,9<br>+ 57,6<br>+ 80,7<br>+ 75,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|

Tabelle IX. Bildung der Metalloxyde nach Thomsen.

| D - A 343 - 11                                                                                                                                                                                                                                                            | Mo-                                                          | Entwickelte<br>Wärme                              |                                                                      | P 4 743 - 91                                                                                                                                                                                           | Mo-                                                                                     | Entwickelte<br>Wärme |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Bestandtheile lek                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | fest                                              | in Lö-<br>sung                                                       | Bestandtheile                                                                                                                                                                                          | lekül                                                                                   | fest                 | in Lö-           |
| K, 10, 1H <sub>2</sub> O<br>K, H, O,<br>Na, 10, 1H <sub>2</sub> O<br>Na, H, O<br>Li, H, O<br>Li, H, O<br>N, H <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O<br>N, H <sub>3</sub> , O<br>Mg, O, H <sub>2</sub> O<br>Mg, H <sub>2</sub> O, O<br>Mn, O<br>Mn, O<br>Mn, O<br>Mn, O<br>Mn, O | \$56,1<br>\$40<br>\$24<br>\$85<br>\$58<br>\$78,4<br>71<br>87 | + 67,8<br>+ 102,8<br>-<br>-<br>+ 149,0<br>+ 218,0 | +116,8<br>+ 77,6<br>+112,1<br>{+ 83,3<br>+117,8<br>{+ 35,2<br>+104,2 | Fe <sub>b</sub> , O <sub>5</sub> Zn, O Zn, O, H <sub>8</sub> O Cd, O Pb, O Tl <sub>s</sub> , O Tl <sub>s</sub> , O, H <sub>8</sub> O Cu <sub>2</sub> , O Cu, O Hg <sub>5</sub> , O Ag <sub>6</sub> , O | 72<br>160<br>81<br>99<br>128<br>228<br>424<br>442<br>142,8<br>79,4<br>416<br>216<br>282 |                      | + 89,2<br>+ 89,2 |

Tabeile X. Bildung der Chlorverbindungen der Metalle nach Thomsen.

|                                                                                              | Мо-                                                                                                         | Entwickelte<br>Wärme                                     |                                                                                                                             | Bestandtheile                                                                                               | Мо-                                                                                                                     | Entwickelte<br>Wärme                                                                                                                                         |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Designato and                                                                                | fest in Lösung                                                                                              | lekül                                                    | fest                                                                                                                        | in Lö-<br>sung                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                          |
| K, CI Na, CI Li, CI Mg, CI Mn, CI Mn, CI Pe, CI Za, CI C | 74,6<br>58,5<br>42,5<br>95<br>132,9<br>126<br>127<br>161,5<br>136<br>278<br>289,5<br>98,9<br>134,4<br>235,5 | + 97,2<br>+ 93,2<br>+ 82,8<br>+ 48,6<br>+ 32,9<br>+ 51,6 | + 96,8<br>+ 102,2<br>+ 187,0<br>+ 287,8<br>+ 128,0<br>+ 100,0<br>+ 127,7<br>+ 112,8<br>+ 96,2<br>+ 89,6<br>+ 38,5<br>+ 62,6 | K, Br K, J Pb, Br, Pb, J, Cu, Br Cu, J Cu, Br, Hg, Br Hg, Br Hg, Br Hg, J Ag, Br Ag, J KCN Hg, (CN), Ag, Cu | 119,1<br>166,6<br>367<br>461<br>143,4<br>190,4<br>223,4<br>280<br>327<br>860<br>454<br>188<br>235<br>65,1<br>252<br>184 | + 95,0<br>+ 79,8<br>+ 64,4<br>+ 39,6<br>+ 25,0<br>+ 16,3<br>+ 40,8<br>+ 32,1<br>+ 24,2<br>+ 50,6<br>+ 34,4<br>+ 22,7<br>+ 13,8<br>+ 86,7<br>+ 61,6<br>+ 22,4 | + 89,9<br>+ 74,7<br><br><br><br><br><br>+ 83,9<br>+ 58,6 |

Tabelle XI. Bildung der hauptsächlichsten festen Salze der Sauerstoffsäuren aus den Elementen, bezogen auf ihren wirklichen Zustand, nach Berthelot.

| Salpetern. Salu         | N, O <sub>2</sub> , K<br>N, O <sub>3</sub> , Na<br>N <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , H <sub>4</sub><br>2 N, 2 O <sub>3</sub> , Pb<br>N, O <sub>3</sub> , Ag                                                            | + 97,0<br>+ 88,6<br>+ 80,7<br>+ 61,4<br>+ 6,5                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Schwefels. Sain         | 8, O <sub>4</sub> , K <sub>2</sub><br>8, O <sub>4</sub> , M <sub>8</sub><br>8, O <sub>4</sub> , M <sub>9</sub><br>8, O <sub>4</sub> , Mn<br>8, O <sub>4</sub> , Pb<br>8, O <sub>4</sub> , Zn<br>8, O <sub>4</sub> , An | +350,8<br>+835,0<br>+309,0<br>+256,2<br>+222,6<br>+191,4<br>+186,4 |
| Unterschwesligs. Kali   | 8, O <sub>4</sub> , Ag <sub>2</sub><br>8 <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , K <sub>2</sub><br>C, O <sub>2</sub> , K <sub>2</sub>                                                                                          | +274,8<br>+277,8                                                   |
| Kohlenstoff = Diamant . | C, O <sub>2</sub> , Na <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                    | +269,6                                                             |
| Ameirons, Sals          | C, H, K, O,                                                                                                                                                                                                            | +155,1                                                             |
| (id.)                   | C, H, Na, O,                                                                                                                                                                                                           | +150.6                                                             |
| Essign Bals             | C <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> , K, O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                    | +174,2                                                             |
| (id.)                   | $C_2$ , $H_3$ , $N_a$ , $O_3$                                                                                                                                                                                          | +168,6                                                             |
| Oxale, Salz             | C <sub>2</sub> , K <sub>2</sub> , O <sub>4</sub>                                                                                                                                                                       | +823,6                                                             |
| (id.)                   | $C_2$ , $Na_0$ , $O_4$                                                                                                                                                                                                 | +313,8                                                             |
| 1                       |                                                                                                                                                                                                                        | <sup>'</sup> 9*                                                    |

Tabelle XII. Bildungswärme organischer Körper aus den Elementen, Kohlenstoff krystallisirt, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff gasförmig, berechnet von Berthelot aus der Verbrenaungswärme und anderen Daten.

| Name                                  | Bestandtheile                                       | Entwickelte<br>Wärme |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Cyan gasförmig                        | (CN) <sub>2</sub> C <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> } | - 82,0               |
| Cyanwasserstoffsäure gasförmig )      | C, N, H                                             | - 14,1               |
| " flüssig                             | C, N, Cl                                            | — 8,4<br>— 21,5      |
| , flüssig                             | · ·                                                 | <b>— 13,2</b>        |
| Jodeyan fest                          | C, N, J                                             | <b>— 28,1</b>        |
| Ameisens. Kali                        | С, Н, К, О,                                         | +155,1               |
| Essigs. Kali                          | $C_2$ , $H_3$ , $K$ , $O_2$                         | +174,2               |
| Oxals. Kali                           | C <sub>2</sub> , K <sub>2</sub> , O <sub>4</sub>    | +323,6               |
| Bildung eines höheren Homologen       | (A), C, H <sub>2</sub>                              | + 6,0                |
| Verwandl. d. amorph. Kohle in Diamant | C,                                                  | + 6,0<br>+ 25,0      |
| Kohlenszure (id.)                     | C, O<br>C, O <sub>2</sub>                           | + 25,0<br>+ 94,0     |
| Kohlensäure (id.) Acetylen (id.)      | 2 (C, H)                                            | - 64,0               |
| Aethylen (id.)                        | 2 (C, H <sub>2</sub> )                              |                      |
| Methyl (id.)                          | 2 (C, H <sub>3</sub> )                              | + 14,0*              |
| Sumpfgas (id.)                        | C, H.                                               | + 22,0               |
|                                       |                                                     | 1 4 5.4              |
| m fittssig                            | Cg, H <sub>10</sub>                                 | + 10,6               |
| Diamylen                              | 2 (C <sub>5</sub> , H <sub>10</sub> )               | + 11,8               |
| Aethalen (Ceten oder Aethalol) .      | C <sub>16</sub> , H <sub>g2</sub>                   | +118,0               |
| Citronenöl                            | C <sub>10</sub> , H <sub>16</sub>                   | + 2,0                |
| Terpentinöl                           | Cton Hea                                            | + 17,0               |
| Tereben                               | C <sub>10</sub> , H <sub>16</sub>                   | + 42,0_              |
| Benzol                                | C <sub>to</sub> H <sub>4</sub>                      | 0*                   |
| Methylalkohol                         | C, H4, O                                            | +62,0                |
| Aethylalkohol                         | $C_2$ , $H_6$ , $O$                                 | + 74,0               |
| Isopropyl- und Propylalkohol          | $C_8$ , $H_6$ , $O$                                 | + 82,0*              |
| Amylalkohol                           | C <sub>5</sub> , H <sub>19</sub> , O                | + 96,0               |
| Cetylalkohol fest                     | C <sub>16</sub> , H <sub>84</sub> , O               | +112,0               |
| Phenol                                | Co H <sub>6</sub> , O                               | + 34,0               |
| Glycose (Traubenzucker)               | C <sub>6</sub> , H <sub>12</sub> , O <sub>6</sub>   | +265,0*              |
| Aether                                | C <sub>4</sub> , H <sub>10</sub> , O                | + 53,0<br>+ 49,0**   |
| 419, 1, 2, 2, 1                       | C <sub>7</sub> , H <sub>16</sub> , O                | 46,0                 |
| Aldehyd gasformig }                   | C <sub>2</sub> , H <sub>4</sub> , O                 | 40,0                 |
| Aceton                                | C <sub>2</sub> , H <sub>4</sub> , O                 | 65,0                 |
| Orthopropylaldehyd                    | C <sub>2</sub> , H <sub>4</sub> , O                 | ¥ 69,0               |
| Ameisensäure gasförmig )              | -6161 -                                             | + 87,4               |
| " fitissig                            | C, H <sub>2</sub> , O <sub>2</sub>                  | 4 98,0               |
| , fest                                | ,                                                   | 4 95,5               |
| Essigsaure gasförmig                  |                                                     | +109,9               |
| "fitissig }                           | C2, H4, O2                                          | +116,0               |
| , feet                                |                                                     | +118,4               |
|                                       | ^ 77 ^                                              |                      |
| Essigsäureanhydrid flüssig            | C <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> , O <sub>2</sub>    | +150,0               |

| Name                                                                                                                                                                                                                                                          | Bestandtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entwickelte<br>Wärme                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valeriansäure  Margarinsäure fidssig Oxalsäure fest Olein Chloräthyl gasförmig  fidssig Jodäthyl gasförmig (J = gasförmig)  fidssig (J = fest)  Chloramyl fidssig Gromamyl Jodamyl Salpetersäureäther Acetylehlordir fidssig Acetyliponnür Acetyljodür Oxamid | C <sub>5</sub> , H <sub>10</sub> , O <sub>8</sub> C <sub>16</sub> , H <sub>29</sub> , O <sub>2</sub> C <sub>27</sub> , H <sub>2</sub> , O <sub>4</sub> C <sub>27</sub> , H <sub>104</sub> , O <sub>6</sub> C <sub>3</sub> , H <sub>5</sub> , Cl C <sub>3</sub> , H <sub>5</sub> , Cl C <sub>5</sub> , H <sub>11</sub> , Cl C <sub>5</sub> , H <sub>11</sub> , Br C <sub>5</sub> , H <sub>11</sub> , J C <sub>2</sub> , H <sub>5</sub> , N, O <sub>8</sub> C <sub>2</sub> , H <sub>3</sub> , Cl, O C <sub>2</sub> , H <sub>3</sub> , Cl, O C <sub>3</sub> , H <sub>3</sub> , J, O C <sub>3</sub> , H <sub>4</sub> , N <sub>3</sub> , O <sub>3</sub> | +158,0<br>+228,0<br>+197,0<br>+228,0*<br>+ 28,0*<br>+ 34,4*<br>+ 7,0*<br>+ 12,7*<br>+ 50,0<br>* 34,0<br>+ 19,5<br>+ 30,7<br>+ 68,5<br>- 58,6<br>+ 39,0<br>+ 169,0 |

Tabelle XIII. Bildung der hauptsächlichsten Salze mittelst verdünnter Säuren (1 Aequivalent Säure gelöst in 2 oder 4 Liter Wasser bei 15°), nach Berthelot und Thomsen.

| Kame                    | Salzakure<br>HCl<br>1 Aeq. = 2 l | Salpetersure NO <sub>8</sub> H $1 \text{ Aeq.} = 2 \text{ l}$ | Essignature<br>C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub><br>1 Aeq. = 21 | Ameisensäure $CH_2O_2$ 1 Aeq. = 21 | Oxals Bure $\frac{1}{8}$ C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> 1 Aeq. = 41 | Schwefel-<br>sture $80_4H_2$<br>1 Aeq. == 41 | Schwefelwas-<br>serstoff $H_gS$<br>1 Aeq. = 161 | Blaussure<br>CNH<br>1 Aeq. == 2 l | Kohlenskue $CO_s$ $1 \text{ Aeq.} = 30 \text{ l}$ |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Matron 1)               | 18,7                             | 18,7                                                          | 13,3                                                                       | 18,4                               | 14,3                                                                              | 81,7                                         | 7,7                                             | 2,9                               | 20,4                                              |
| Kali                    | 13,7                             | 18,8                                                          | 13,3                                                                       | 18,4                               | 14,3                                                                              | 81,4                                         | 7,7                                             | 3,0                               | 20,2                                              |
| Ammoniak                | 12,4                             | 12,5                                                          | 12,0                                                                       | 11,9                               | 12,7                                                                              | 29,0                                         | 6,2                                             | 1,8                               | 10,6                                              |
| Kalk 2)                 | 28,0                             | 27,8                                                          | 26,8                                                                       | 27,0                               | 87,08)                                                                            | 31,2                                         | 7,8                                             | _                                 | 19,68)                                            |
| Beryt *)                | 27,7                             | 27,8                                                          | 26,8                                                                       | 27,0                               | 88,4                                                                              | 86,8                                         |                                                 | _                                 | 22,2                                              |
| Strontian 5)            | 28,0                             | 27,8                                                          | 26,6                                                                       | 27,0                               | 85,2                                                                              | 30,8                                         | _                                               |                                   | 21,05)                                            |
| Magnesia <sup>3</sup> ) | 27,61)                           |                                                               |                                                                            |                                    | _                                                                                 | 81,2                                         |                                                 | _                                 | 18,0                                              |
| Mangan-                 | ,. ,                             | ,-,                                                           |                                                                            |                                    |                                                                                   |                                              |                                                 |                                   |                                                   |
| exyd 3)                 | 23,6                             | 28,4                                                          | 22,67)                                                                     | 21,4                               | 28,6                                                                              | 27,0                                         | 10,23)                                          | _                                 | 13,66)                                            |
| Remoxyd                 | 21,4                             |                                                               | 19,8                                                                       | <del>,-</del>                      |                                                                                   | 25,0                                         | 14,6                                            |                                   | 10,0                                              |
| Zinkozyd                | 19,6                             | 19,6                                                          | 17,8                                                                       | 18,2                               | 25,0                                                                              | 28,4                                         | 19,2                                            | _                                 | 10,0                                              |
|                         | (15,48)                          |                                                               | 13,0                                                                       | 18,2                               | 25,6                                                                              | 21,48)                                       | 26,6                                            |                                   | 18,4                                              |
| Bleioxyd                | (21,46)                          |                                                               |                                                                            |                                    | _                                                                                 |                                              |                                                 | _                                 |                                                   |
| <b>Exploroxy</b> d      | 15,07)                           | 15,0                                                          | 12,4                                                                       | _                                  | _                                                                                 | 18,4                                         | 31,6                                            | _                                 | 4,8                                               |
| Quecksilber-            | ,,                               | ,-                                                            | ,                                                                          |                                    |                                                                                   | '                                            | 1                                               |                                   |                                                   |
| oxyd                    | 18,9                             | l —                                                           | -                                                                          | _                                  | _                                                                                 | _                                            | 48,7                                            | 81,0                              |                                                   |
|                         | 6                                | 5,2                                                           | 4,7                                                                        | -                                  | 12,9                                                                              | 14,4                                         | 55,8                                            | 20,98)                            | 18,8                                              |
| filheroxyd              | (20,65)                          | _                                                             | -                                                                          |                                    |                                                                                   | <u>-</u>                                     | <u>-</u>                                        | <u>-</u>                          |                                                   |
| Thougarde ")            | 18,6                             | l - ·                                                         | _                                                                          |                                    | _                                                                                 | 21,0                                         |                                                 | _                                 | _                                                 |
| Escaoxyd')              | 11,8                             | 11,8                                                          | 9,0                                                                        | _                                  |                                                                                   | 11,4                                         | -                                               | _                                 |                                                   |

<sup>1) 1</sup> Aeq = 2 l. - 2) 1 Aeq. = 25 l. - 3) Gefüllt. - 4) 1 Aeq. = 6 l. - 3) 1 Aeq. = 10 l. - 6) Krystellisirt. - 7) 1 Aeq. = 4 l. - 6) Sehr verdünnt. - 6) Hydrat.

Tabelle XIV. Bildung der Alkalisalse der mehrbasischen Säuren, nach Berthelot und Thomsen. (1 Acq. der Base gelöst in 2 l Wasser und je 1 Volum Säure mit 1 Volum Wasser verdünnt bei 15°.)

| Namen der<br>Säuren                                        | NaOH                                                               | кон                                            | NH <sub>s</sub>                                  | Ba(OE)                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Schwefelsäure                                              | 1 NaOH 14,7                                                        | 14,6                                           | 18,6                                             | _                                       |
| SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub>                             | 2 NaOH 31,7                                                        | 31,4                                           | 29,0                                             | -                                       |
| Oxalsaure                                                  | 1 NaOH 13,8                                                        | 13,8                                           | _                                                | -                                       |
| C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> H <sub>2</sub>               | 2 NaOH 28,6                                                        | 28,6                                           | 25,4                                             |                                         |
| Weinsäure                                                  | 1 NaOH 12,9                                                        | _                                              |                                                  | _                                       |
| C <sub>4</sub> O <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )             | 2 NaOH 25,9                                                        | _                                              |                                                  | _                                       |
| Kohlensäure                                                | 1 NaOH 11,0                                                        | 11,1                                           | 9,7                                              | _                                       |
| (wässerig) CO,                                             | 2 NaOH 20,2                                                        | 20,4                                           | 12,4 bis 10,6 1)                                 | _                                       |
| Borsaure (An-                                              | 1 NaOH 11,6                                                        |                                                | 8,9                                              | _                                       |
| hydrid) B <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (                    | 2 NaOH 19,8 1)                                                     |                                                | 11,6                                             | _                                       |
| Citronensäure C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>8</sub> | 1. NaOH 12,6<br>2. NaOH 12,8<br>3. NaOH 18,2<br>4. NaOH 8 bis 0 1) | -<br>-                                         | 11,2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       | 18,4<br>14,3<br>15,0<br>0,7             |
| Phosphorsäure<br>PO <sub>4</sub> H <sub>8</sub>            | 1. NaOH 14,7<br>2. NaOH 11,6<br>3. NaOH 7,3<br>4. NaOH 1,6 1)      | _<br>_<br>_                                    | 13,5<br>12,8 oder 9,3 °)<br>6,8 oder 0,2 °)<br>— | ======================================= |
| Ueberjodsäure<br>JO <sub>4</sub> H, 2 H <sub>2</sub> O)    | =                                                                  | 1. KOH 5,5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × | <del>-</del>                                     | =                                       |
|                                                            | =                                                                  | 3. KOH 3,1<br>45. KOH 3,1                      | Ξ                                                | =                                       |

Veränderlich, je nach der Concentration und des Ueberschusses an Kali. —
 12,8 zuerst, später 9,8 in Folge der freiwilligen Zersetsung des gelösten Salzes, ebenso 6,8 oder 0,2 für das 8. NH<sub>2</sub>.

Tabelle XV. Bildung der Aether und der Alkohole in ihrem wirklichen Zustande aus Kohlenwasserstoffen, nach Berthelot.

| Namon | Bestand theile                                                                                                         | Formel der<br>Verbindungen                                                                                                                   | Kohlen-<br>wasserst. |                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|       | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> O gasförmig<br>C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> O flüssig | $\begin{array}{l} C_2H_5(HO) \begin{cases} \text{gasförm.} \\ \text{fitssig} \\ \text{fitssig} \\ \text{c}_2H_5(HO) \end{cases} \end{array}$ | =                    | +16,9<br>+26,5<br>+16,9<br>+19,4 |

|                            |                                                                                            | 100000000                                                                                          | Entwickelte Wärme               |                                   |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Namen                      | Bestandtheile                                                                              | Formel der<br>Verbindungen                                                                         | Kohlen-<br>wasserst.<br>flüssig | Kohlen-<br>wasserst.<br>gasförmig |  |
| (                          | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> , H <sub>2</sub> O gasförmig                                 | C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> (HO) flüssig                                                         | -                               | +26,1                             |  |
| isopropylalkol {           | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> , H <sub>2</sub> O flüssig                                   | C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> (HO) fitissig<br>verdünnt                                            | =                               | +16,5<br>+20,0                    |  |
| Verwandlung in             |                                                                                            | (vordami)                                                                                          |                                 | 7-20,0                            |  |
| normalen<br>Propylalkohol  | C3H8O                                                                                      | C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> (HO)                                                                 | _                               | + 0                               |  |
| 1                          | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O (gasf.)                    | C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O) gasf.                              | -                               | +19,4                             |  |
| Acthylather {              | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O (fitissig)                 | $C_2H_5C_2H_5O$ fittissig in Wass.                                                                 | _                               | +16,1                             |  |
| ا<br>Amylchlortir          | O II IIM                                                                                   | G H HOI gelöst                                                                                     | 1 77.6                          | +22,0                             |  |
| Amylculorur<br>Amylbromür  | C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> , HCl<br>C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> , HBr               | C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> HCl<br>C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> HBr                           | +17,6 + 15,2                    | $+22,9 \\ +20,5$                  |  |
| Amyljodür                  | C <sub>b</sub> H <sub>10</sub> HJ                                                          | C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> HJ                                                                  | + 14,8                          | <b>120,0</b>                      |  |
| Aethylen-                  | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , Br <sub>2</sub> (fitissig)                                 | $C_2H_4Br_2$                                                                                       | '-'                             | +29,3                             |  |
| bromür                     | C2H4, Br2 (gasförmig)                                                                      | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Br <sub>2</sub>                                                      | _                               | -36,5                             |  |
| EmigsBureEther {           | $C_2H_4$ , $C_2H_4O_2$ (fittesig)<br>$C_2H_4$ , $C_3H_4O_2$ (gasf.)                        | $C_2H_5(C_2H_3O_2)$<br>$C_2H_5(C_2H_3O_2)$                                                         | =                               | +14,9<br>+21,0                    |  |
| Aethernehwafal.            | $C_2H_4$ , $SO_4H_2$ (rein)                                                                | $C_2H_5(SO_4H)$ verd.                                                                              | _                               | <b>31,6</b>                       |  |
| militre                    | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , 8O <sub>4</sub> H <sub>2</sub> (verd.)                     | C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> (SO <sub>4</sub> H) 7                                                | _                               | 14,7                              |  |
|                            | C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> , SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> (rein)                      | C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> (SO <sub>4</sub> H) "                                                | _                               | -1-38.6                           |  |
| sture                      | CaHe, SO4Ha (verd.)                                                                        | CaH7(SO4H) n                                                                                       | _                               | +16,7                             |  |
| . Č                        | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , 8O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O                         | $C_2H_4$ . $H_2O(SO_3)$                                                                            | -                               | +58,8                             |  |
| lsäthionsäure {            | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> (verd.)                     | $C_9H_4$ . $H_9O(SO_9)$                                                                            |                                 | +16,0                             |  |
| (                          | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O, 8O <sub>8</sub>                                           | $C_2H_4$ . $H_2O(SO_3)$                                                                            | + 86,41)                        |                                   |  |
| Bensolsulfo-               | C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> , SO <sub>3</sub>                                            | C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> (SO <sub>3</sub> ) verdünnt                                          |                                 | +41,9                             |  |
| säure<br>Teineisulfo-      | C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> , SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> (verd.)                     | C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> SO <sub>8</sub> "<br>C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> SO <sub>8</sub> " | — 2,6<br>+ 85,9                 | + 3,6                             |  |
| ainre<br>Ainre             | $C_7H_8$ , $SO_8$<br>$C_7H_8$ , $SO_4H_2$ (verd.)                                          | C <sub>r</sub> H <sub>8</sub> SO <sub>8</sub> "                                                    |                                 |                                   |  |
| Benzolsulfo-               |                                                                                            | C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NaSO <sub>8</sub> fest                                               |                                 |                                   |  |
| natron                     | C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> , SO <sub>3</sub> , NaOH                                     | + H <sub>2</sub> O fest                                                                            | + 60,8                          | _                                 |  |
| Bensolsulfo-               | HO. T. OO. D. OH                                                                           | (CaHa) Ba(SOa) fest                                                                                | 1 107 0                         |                                   |  |
| beryt                      | 2 C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> , 2 SO <sub>8</sub> , Ba <sub>OH</sub>                     | + HoO fest                                                                                         | 7101,0                          | _                                 |  |
| Aetherschwefels.<br>Natron | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O, SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> , NaOH                     | $(C_9H_5)SO_4Na + H_2O$<br>feat                                                                    | + 40,61)                        | _                                 |  |
| Astherschwefels.<br>Baryt  | 2 C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O, 2 SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub><br>Ba(OH) <sub>2</sub> | $\begin{array}{c} (C_2H_3)_2Ba(8O_4) \\ + H_2O \end{array}$                                        | + 66,41)                        | _                                 |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Verbindung ist nicht aus dem Kohlenwasserstoff, sondern aus dem Alkehol gebildet.

Tabelle XVI. Bildung der Aether aus den Alkoholen (die Bestandtheile und Verbindungen in dem Zustande genommen, in welchem sie sich bei gewöhnlicher Temperatur befinden), nach Berthelot.

Aikohol + Saure = Aether + Wasser; Aikohol + Aikohol = Aether + Wasser.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entwickelte Warme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Formel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reine<br>Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In Wasser<br>gelöste<br>Körper <sup>s</sup> )                                                                               |  |
| C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> . HCl<br>C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> . HJ<br>C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> . C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub><br>(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>3</sub> O <sub>4</sub><br>C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> . C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> H <sub>3</sub><br>(CH <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub><br>C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub> ) <sub>5</sub><br>C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> (NO <sub>2</sub> ) <sub>5</sub><br>C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> (NO <sub>2</sub> ) <sub>6</sub><br>C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> (NO <sub>2</sub> ) <sub>6</sub><br>C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> (SO <sub>4</sub> H <sub>3</sub> O)<br>CH <sub>4</sub> (SO <sub>4</sub> H)<br>C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> (SO <sub>4</sub> H)<br>C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub> H<br>C <sub>5</sub> H <sub>7</sub> SO <sub>4</sub> H<br>C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> SO <sub>4</sub> H | + 8,4* + 6,0* - 2,0 - 3,8 - + 1,6 + 6,2 + 14,1 + 28,4 - 3 + 18,81) + 14,71) + 16,01) + 15,91) + 17,11) + 17,61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1,8<br>- 3,5<br>- 3,6<br>- 2,4<br>- 2,6<br>- 8,7<br>- 15,0<br>+ 0,5<br>- 5,1<br>- 4,7<br>- 3,4<br>- 4,0<br>- 8,8<br>- 2,2 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> . HCl<br>C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> . HCl<br>C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> . HJ<br>C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> . C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>5</sub><br>(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> . C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> H <sub>7</sub><br>(CH <sub>8</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub><br>C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>5</sub><br>C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> (NO <sub>2</sub> ) <sub>5</sub><br>C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> (NO <sub>2</sub> ) <sub>5</sub><br>C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> (SO <sub>4</sub> H <sub>5</sub> O)<br>CH <sub>5</sub> (SO <sub>4</sub> H)<br>C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> (SO <sub>4</sub> H)<br>C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> (SO <sub>4</sub> H)<br>C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> O <sub>5</sub> H<br>C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> SO <sub>5</sub> H<br>C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> SO <sub>5</sub> H<br>C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> SO <sub>5</sub> H | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> . HCl                                                                                         |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Alkohole und Säuren rein genommen, die Aethersäuren in verdünnter wässeriger Lösung. — <sup>2</sup>) Bezieht sich auf die Bestandtheile und die Verbindungen.

Tabelle XVII. Wässerung wasserfreier Säuren und Basen.

| <b>Besta</b> ndtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verbindungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entwickelte<br>Wärme                                                             | Autoren                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| \( \frac{1}{2} \) N <sub>0</sub> O <sub>0</sub> foet, \( \frac{1}{2} \) H <sub>2</sub> O fitissig \( \frac{1}{2} \) N <sub>2</sub> O <sub>0</sub> fitissig, \( \frac{1}{2} \) H <sub>2</sub> O fitissig \( \frac{1}{2} \) J <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , \( \frac{1}{2} \) H <sub>2</sub> O \( \frac{1}{2} \) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , \( 1\frac{1}{2} \) H <sub>2</sub> O \( \frac{1}{2} \) A <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , \( 1\frac{1}{2} \) H <sub>2</sub> O \( \frac{1}{2} \) A <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , \( 1\frac{1}{2} \) H <sub>2</sub> O \( \frac{1}{2} \) A <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , \( 1\frac{1}{2} \) H <sub>2</sub> O \( \frac{1}{2} \) A <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , \( 1\frac{1}{2} \) H <sub>2</sub> O fitiss. | NO <sub>9</sub> H<br>NO <sub>9</sub> H<br>SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> {fitissig<br>krystallisirt<br>JO <sub>9</sub> H krystallisirt<br>PO <sub>4</sub> H <sub>3</sub> "<br>AsO <sub>4</sub> H <sub>3</sub> "<br>C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>8</sub> {fitissig<br>krystallisirt | + 1,2<br>+ 5,8<br>+ 20,4<br>+ 21,2<br>+ 1,8<br>+ 16,9<br>+ 8,4<br>+ 6,9<br>+ 9,4 | B. B. B. B. Dt. T. T. T. B. u. L. B. u. L. |
| BaO, H <sub>2</sub> O fittasig<br>SrO, H <sub>2</sub> O ,<br>CaO, H <sub>2</sub> O ,<br>PbO, H <sub>3</sub> O ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ba(OH) <sub>2</sub><br>Sr(OH) <sub>3</sub><br>Ca(OH) <sub>4</sub><br>Pb(OH) <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                   | +17,6<br>+17,2<br>+15,1<br>+2,4                                                  | B.<br>B.<br>B.<br>T.                       |

Tabelle XVIII. Bildung der Aldehyde und der organischen Säuren durch Oxydation, nach Berthelot.

| Namen                                                                                                          | Bestandtheile                                                                                                                                                                                               | Verbindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entwickelte<br>Wärme                                                 | Aggregatzust<br>der Verbind.                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                | aus Kohlen                                                                                                                                                                                                  | wasserstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                    |                                                   |
| Asthylaldehyd<br>Ortho <del>propyla</del> ldehyd                                                               | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , O<br>.C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> , O                                                                                                                                     | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O<br>C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $ \begin{cases} + 48,0 \\ + 54,0 \\ + 72,5 \\ (+118,0) \end{cases} $ | gasförmig<br>flüssig<br>gasförmig                 |
| Essigniture<br>Oxalekure                                                                                       | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , O <sub>2</sub><br>C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , O <sub>4</sub>                                                                                                            | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub><br>C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +124,0 fitissig<br>+121,5 fest<br>+261,0 ,                           | fitissig<br>fest                                  |
| Essignature<br>Ameisensäure                                                                                    | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , O, H <sub>2</sub> C<br>CH <sub>4</sub> , O <sub>8</sub>                                                                                                                     | CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> +H <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | {+111,0<br>+113,5<br>{+140,0<br>+137,6                               | flüssig<br>fest<br>flüssig<br>fest                |
|                                                                                                                | aus den                                                                                                                                                                                                     | Aldehyden :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                    | 1                                                 |
| Emigalaro                                                                                                      | C, H <sub>4</sub> O, O                                                                                                                                                                                      | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \ \{ + 70,0 \\ + 70,1 \}                                             | alle Körper<br>gasförmig<br>wirklicher<br>Zustand |
| Propionellure                                                                                                  | C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> O, O                                                                                                                                                                          | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 74,0                                                               | ,                                                 |
|                                                                                                                | aus den                                                                                                                                                                                                     | Alkoholen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                   |
| Ameisensäure filissig<br>Estigsäure filissig<br>Valeriansäure filissig<br>Margarinsäure fest<br>Oxalsäure fest | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O, O <sub>2</sub><br>C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O, O <sub>2</sub><br>C <sub>16</sub> H <sub>24</sub> O, O <sub>2</sub><br>C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O, O <sub>5</sub> | CH <sub>1</sub> O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O<br> C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O<br> C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O<br> C <sub>16</sub> H <sub>26</sub> O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O<br> C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , 2H <sub>2</sub> O<br> C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> O | +100,0<br>+111,0<br>+131,0<br>+180,0<br>+261,0<br>+150,0             | 7<br>7<br>7<br>7                                  |

Tabelle XIX. Verschiedene organische Verbindungen, nach Berthelot.

| Namen                                     |                                                                                     |                                                           | Entwickelte<br>Wärme |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Bildu                                     | ng der Amide aus den                                                                | Ammoniaksalzen :                                          |                      |
| Ameisenskureamid                          | CHO,NH, aq                                                                          | CH <sub>s</sub> NO aq                                     | _ 1,0                |
| Ameisensäurenitril<br>Cymwasserstoffsäure | CHO,NH, aq                                                                          | CHN aq                                                    | - 10,4               |
| Oxamid                                    | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> (NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> kryst. | $C_2H_4N_2O_2$ fest                                       | - 2,4                |
| ·                                         | Bildung polymerer Verk                                                              | oindungen :                                               |                      |
| Diamylen                                  | 2 C.H. (flüssig                                                                     | C.H. fittissig                                            | + 11,8               |
| Dianylen<br>Bunel                         | $2 C_5 H_{10}$ flüssig gasförmig $3 C_2 H_2$                                        | $C_{10}H_{20}$ {fitissig gasförmig $C_{0}H_{0}$ gasförmig | + 22,3<br>+190,0*    |

| Reine Säure + HCl gasförmig = Säurechlordir flüssig + H2O flüssig.           Acetylchlordir         —         C2H3ClO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Namen                                                                          |            |                                   | Entwickelte<br>Wärme |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| Acetylchlorfir         —         C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> ClO         —         5,5           Acetylbromfir         —         C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> BrO         —         2,9           Acetyljedfir         —         C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> JO         —         1,8           Butyrylchlorfir         —         C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> ClO         —         8,8           Butyrylbromfir         —         C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> BrO         —         1,9           Valerylchlorfir         —         C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> ClO         —         2,5 | Bildung der Säurechlorüre organischer Säuren. (B. u. L.)                       |            |                                   |                      |  |  |
| Acetylbromür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reine Säure + HCl gasförmig = Säurechlorär flüssig + H <sub>2</sub> O flüssig. |            |                                   |                      |  |  |
| Acetylbromür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acetylchlorür                                                                  | I —        | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> ClO | - 5,5                |  |  |
| Acetyljedür         —         C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> JO         — 1,8           Butyrylehlorür         —         C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> ClO         — 8,8           Butyrylbromür         —         C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> BrO         — 1,9           Valerylehlorür         —         C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> ClO         — 2,5                                                                                                                                                                                                                                          | Acotylbromür                                                                   | <b>.</b> — | C.H.BrO                           |                      |  |  |
| Butyrylchlordr — C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> ClO — 8,8 Butyrylbromdr — C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> BrO — 1,9 Valerylchlordr — C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> ClO — 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acetyljodür                                                                    | <b>–</b>   | C.H.JO                            | <b>— 1,8</b>         |  |  |
| Butyryibromür — C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> BrO — 1,9<br>Valeryichlorür — C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> ClO — 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Butvrvichlorür                                                                 | _          | CAH, ClO                          | 8,8                  |  |  |
| Valerylchlorür — C <sub>5</sub> H <sub>2</sub> ClO — 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Butvrvlbromär                                                                  | l —        | C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> BrO | - 1,9                |  |  |
| Valeryibromür — C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> BrO — 1,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valeryichlorür                                                                 | -          | C <sub>a</sub> H <sub>a</sub> ClO | - 2,5                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valerylbromür                                                                  | _          | C <sub>s</sub> H <sub>9</sub> BrO | <b>— 1,7.</b>        |  |  |

- W. M. Hicks (1) hat eine theoretische Untersuchung über einige Wirkungen der *Dissociation* auf die physikalischen Eigenschaften der Gase angestellt.
- G. Lemoine (2) hat im Anschluß an Seine (3) früheren Untersuchungen die Dissociation des Jodovasserstoffgases bei Gegenwart eines Ueberschusses eines der Elemente untersucht. Die Bestimmungen wurden alle bei 440° ausgeführt, um in wenigen Stunden den Gleichgewichtszustand zu erzeugen, welcher durch eine rasche und starke Abkühlung festgehalten wurde. Der Druck des Wasserstoffs betrug 2,3 atm bei 440°.

| Auf 1 Aeq. Wasserstoff | Verhältnis des dissociirten |
|------------------------|-----------------------------|
| kamen Aeq. Jod         | HJ zum möglichen HJ         |
| 1,000                  | 0,24                        |
| 0,784                  | 0,17                        |
| 0,527                  | 0,14                        |
| 0,258                  | 0,12.                       |

G. Lemoine (4) hat ferner die Einwirkung des Lichts auf Jodevasserstoff untersucht. Zunächst wurde festgestellt, daß sich Wasserstoff und Jod unter dem Einfluß des Lichts in der Kälte nicht merklich verbinden. Gasförmiger trockener Jodwasserstoff bleibt in absoluter Dunkelheit ganz unverändert, vorausgesetzt daß er rein und ohne Beimengung von Luft ist. Bei

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [5] **3.**, 401 bis 418 nebst Berichtigung **4.**, 80; **4.**, 174 bis 184; im Auss. Ann. Phys. Beibl. 1877, **1.**, 529 bis 585. — (2) Compt. rend. **85.**, 84. — (3) JB. f. 1875, 92. — (4) Compt. rend. **85.**, 144.

Enwirkung selbst des vollen Sonnenlichts findet eine nur langsame Zersetzung atatt, welche nach 10 Tagen 0,24 und nach
32 Tagen 0,80 betrug. Man darf sonach schließen, daß die
Zersetzung des HJ unter dem Einfluß des Sonnenlichts unbegrenzt ist, da die entgegengesetzte Wirkung nicht statt hat.
Im rothen und grünen Licht scheint die Zersetzung nicht stattsafinden, dagegen geht sie vor sich im violetten und blauen.
Wässerige Lösungen von HJ, seien sie concentrirt oder verdünnt,
sersetzen sich nicht in der Sonne, dagegen selbst in der Dunkelbeit unter dem Einfluß des Sauerstoffs der Luft.

- G. Lemoine (1) hat unter dem Titel: Chomisches Gleichgwicht weischen Wasserstoff und Jodgas Seine sämmtlichen, die führt (2) und die eben besprochenen Untersuchungen über den gwannten Gegenstand ausführlich mitgetheilt.
- J. B. Hannay (3) hat den Gewicktsverlust bestimmt, welchen varschiedene Hydrate in gleichen auf einanderfolgenden Zeitriumen erleiden beim Durchleiten eines Luftstroms bei verschiedener Temperatur. Gewöhnlich beginnt ein Hydrat mehr oder weniger rasch Wasser zu verlieren bis zu einem gewissen Punkt, dann wird das Verlustverhältnis plötzlich geringer bis m sinem anderen Punkt u. s. f. Diese Aenderungen des Verbstverhältnisses deuten auf die Bildung anderer niedrigerer Hydrate, welche das Wasser weniger rasch verlieren. So verlor Magnesium sulfat bei 1000 in 5 Minuten 8,36 Proc. = MgSO4, 6HeO; der Verlust war dann fast regelmässig, bis ungefähr 29 bis 30 Proc. in 45 Minuten verloren gegangen waren, unter Zurücklassung von MgSO4, 3 H2O, wenn das Verhältniss gefallen war; dann verminderte sich das Gewicht langsam, bis 1504 2H4O hinterblieben war, vorauf der Verlust äußerst gemg wurde, bis MgSO4, H2O hinterblieb. In gleicher Weise wurden Natriumsulfat, Zinksulfat, Eisenoxydulsulfat, Calciumchlorid and Strontium chlorid untersucht. In ähnlicher Weise hat W. Ram-

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] 12, 145 bis 253. — (2) JB. f. 1875, 92. — (3) Chem. Soc. J. 1877, 2, 381 bis 395; Chem. News 35, 215.

s a y geschlossen, dass Hydrate wie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 4 H<sub>2</sub>O oder Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 H<sub>2</sub>O u. s. w. (mit Ausnahme von von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O) nicht bestehen, oder dass es eine große Anzahl von Hydraten giebt, deren Dampfspannungen sehr wenig von einander verschieden sind; dagegen bestehen die Hydrate 3 PbO, H<sub>2</sub>O und 2 PbO, H<sub>2</sub>O.

W. Ramsay (1) hat nach dem von Hannay gegebenen Princip der Zeitmethode die amorphen Hydrate von Eisenowyd und von Thonerde untersucht. Sind die Hydrate Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 3 H<sub>2</sub>O; Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, 2H<sub>2</sub>O; Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O bestimmte chemische Verbindungen, so war zu erwarten, dass sie verschiedene Dampfspannungen zeigten und dass bei dem Trocknen nach der Zeitmethode das Verhältniss der Abgabe des Wassers für jedes Hydrat verschieden sei. Aus den angestellten Beobachtungen ergeben sich folgende Schlüsse: Wenn es nur 4 oder 5 Hydrate von Eisenoxyd oder Thonerde giebt, so sind ihre Dampfspannungen nicht viel von einander verschieden (mit Ausnahme von Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O); es ist aber wahscheinlich, dass entweder Hydrate wie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 4H<sub>2</sub>O; Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 3H<sub>2</sub>O; Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 3H<sub>2</sub>O u. s. w. nicht existiren, oder dass eine sehr große Anzahl von Hydraten von Thonerde oder Eisenoxyd existirt, deren Dampfspannungen nur sehr wenig von einander verschieden sind, so dass das geringste Steigen oder Fallen der Temperatur ausreicht zur Umwandlung eines höheren Hydrats in ein niederes und umgekehrt. - Andererseits bestehen aber die Hydrate 3 PbO, H<sub>2</sub>O und 2 PbO, H<sub>2</sub>O.

A. H. Pare au (2) hat die Dampfspannungen bei der Dissociation krystalkvasserhaltiger Salze untersucht an SrCl<sub>2</sub> + 6 aq, CuSO<sub>4</sub> + 5 aq, U<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>8</sub> + 3 aq, BaCl<sub>2</sub> + 2 aq. Die Experimentatoren (3), von denen bis jetzt Untersuchungen tiber die Dissociation krystallwasserhaltiger Salze vorliegen, haben dadurch die Aenderung des Zersetzungszustandes hervorgebracht, daß sie verschiedene Mengen des Stoffs in das Vacuum brachten.

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, **3**, 381 bis 899.— (2) Ann. Phys. [2] **1**, 39 bis 63 nebst Berichtigung **3**, 144.— (3) H. Debray, JB. f. 1868, 75; G. Wiedemann, JB f. 1874, 104; Alex. Naumann, JB. f. 1874, 105; H. Precht und K. Kraut, JB. f. 1875, 91.

Pare au hat dagegen die nämliche Menge Krystallpulver in verschiedenen Zuständen der Entwässerung auf ihre Dissociationsmennung geprüft. Dazu wurde der Dampf ausgepumpt, ähnlich wie die Kohlensäure bei Debray's (1) Untersuchungen über die Dissociation von Kalkspath. Nur waren Pumpe und Barometer su einem Apparate vereinigt, zu der im Original beschriebenen und durch Zeichnung veranschaulichten Barometerpumpe. Wenigstens bis 60° ist der Verlauf der Spannungen der krystallvasserhaltigen Salze derselbe wie der beim reinen Wasser, inden die Curven alle parallel der Regnault'schen Spannungscurve für Wasserdampf laufen. Ferner ist die Dissociationsspanning keine Function des Zersetzungszustandes. indert sich die Spannung bei einer bestimmten Temperatur, venn dem Salze das Wasser allmählich entzogen wird, aber dese Aenderung ist plötzlich. Es dürfte daher möglich sein, des es für die untersuchten Salze verschiedene Gleichgewichtssustande mit ihrem Krystallwasser giebt. Die Versuche sind widerspruch mit der Pfaundler'schen (2) Theorie und finden nicht mehr eine Stütze in der mathematischen Entwick-Img Horstmann's (3). Schliefslich macht Pareau noch of folgende Thatsachen aufmerksam: Die Curven folgen sich meh der Zahl der Krystallwassermolektile, während die Curven Wiedemann's, welche sich alle auf Salze mit 7 ag beziehen, snander schneiden und dicht neben einander liegen. Die Spanrangen von Strontiumchlorid und Uransulfat stimmen tiberein, wan beide Salze nur 11/2 Mol. Wasser besitzen; ebenso scheinen die Spannungen von Kupfersulfat und Uransulfat übereinzustimmen, wenn beide 3 Mol. Wasser enthalten. Diese Erscheinungen würden ihre Erklärung in der noch gewagten Hypothese finden können, dass die Dissociationsspannungen krystallwasserhaltiger Salze nur von der Temperatur und der Zahl der Krystallwassermeleküle abhängen und nicht von der Natur des Salzes.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1867, 85. -- (2) JB. f. 1867, 81; vgl. auch JB. f. 1876, 104. -- (3) JB. f. 1878, 114.

Alex. Naumann (1) hat die Zersetzung von geschmolzenem krystallisirtem Kalialaun bei 100° in zugeschmolsenen Glasröhren untersucht. Die beschriebenen Versuche nebst den einschlägigen Analysen ergeben, dass krystallisirter Kalialaun in einem verschlossenen Gefäße bei 100° nach dem Schmelzen sich allmählich dissociirt, indem er zunächst nach und nach Krystallwasser abgiebt unter Ausscheidung der wahrscheinlich wasserfreien Verbindung in fester Form, wie bereits vor einigen Jahren (2) gelegentlich mitgetheilt wurde, und dass sodann in dem flüssigen Theil unter Einwirkung des frei gewordenen Wassers sich auch eine basische Verbindung von Thonerde, Kali, Schwefelsäure und Wasser abscheidet, entsprechend den über Zersetzung von Kalialaunlösungen bei 100° bereits von Ihm (3) mitgetheilten Untersuchungsergebnissen. Die Zersetzung des Alauns in geschlossenen Gefässen findet in geringem Masse auch schon bei 78° statt, bei welcher Temperatur der krystallisirte Kalialaun die feste Form noch beibehält, aber nicht bei 340.

L. Troost (4) hat versucht, die Natur des Dampfes des Chloralhydrats direct zu ermitteln, indem Er im Hofmannschen Apparat in den Dampf desselben Kaliumoxalat C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>K<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O einbrachte, dessen Dissociationsspannung 53 mm bei 78° und 182 mm bei 100° beträgt, so daß diesen Spannungen die Spannungen des im Chloralhydratdampf vermuthlich enthaltenen Wasserdampfs möglichst gleich kamen. Besteht der Chloralhydratdampf wirklich aus gleichen Volumen Chloral- und Wasserdampf, so durfte das eingeführte Salz kein Wasser zbgeben, d. h. das Dampfvolum mußte unverändert bleiben. Ist dagegen Chloralhydrat unzersetzt flüchtig, also der Dampf desselben wasserfrei, so wird das Salz Wasser abgeben und das Volum wird so lange zunehmen, bis die Dissociationstension des Salzes erreicht ist. Bei den angestellten Versuchen beobachtete nun Troost eine Volumsunahme (vgl. das entgegenstehende

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 456. — (2) JB. f. 1872, 241. — (8) JB. f. 1875, 13. — (4) Compt. rend. 84, 708; Chem. Centr. 1877, 881; im Auss. Ber. 1877, 898 (Corresp.).

Resultat wiederholter Beobachtung von Wurtz auf S. 144) und schließt daher, daß das Chloralhydrat ohne Zersetzung flüchtig zei, entgegen dem von Alex. Naumann (1) aus Seinen Dampfdichte-und Dampfspannungsbestimmungen gezogenen Schluß, daß Chloralhydrat bei der Verdampfung in Chloral und Wasser zerfalle.

H. Saint-Claire Deville (2) knüpft hieran geschichtliche Bemerkungen über die Bestimmung des Aequivalents und des Dampfvolums der Körper und glaubt, dass man sich zu sehr übereilt habe mit der Annahme der Allgemeingültigkeit des Avogadro'schen Gesetzes, dessen Unrichtigkeit in vielen Fällen dargethan sei.

Ad. Wurtz (3) widerlegt die Einwürfe von H. Deville gegen das Avogadro'sche Gesetz, indem Er sich dabei auf die Versuche Marignac's (4) mit Salmiak, Seine (5) eigenen mit Bromwasserstoffamylen und diejenigen Naumann's (6) mit Chlorhydrat beruft. Derselbe ist bei Wiederholung der Versyche von Troost (vgl. S. 142) unter möglichster Vermeidang der Einführung von hygroskopischem Wasser zu dem gegentheiligen Ergebnisse gelangt, dass nämlich durch Einbringung des Salses nur eine geringfügige Senkung der Quecksilbersäule statthat, Insbesondere hat Derselbe bei 100°, bei welcher Temperatur die größere Menge des in Dampfform übergehenden Chloralhydrats auch eine größere Genauigkeit gewährleistet, folgende drei Versuche angestellt: 1) In einen Hofmann'schen Apparat wurde eine solche Menge Chloralhydrat eingebracht, das sein Dampf bei 100° eine Spannung von ungefähr 364 mm ergab, da  $\frac{364}{2}$  = 182 mm = der Dissociationsspannung des Kaliumoxalata bei 100°. In die auf 100° erhitzte Röhre wurde 1 g neutrales Kaliumoxalat eingebracht. Die Quecksilberdepression betrug selbst nach 3 St. 30 Min. nur 6 mm und bei einem

<sup>(1)</sup> JB. £ 1876, 106. — (2) Compt. rend. 84, 711; im Auss. Ber. 899 (Compt.). — (8) Compt. rend. 84, 977 bis 988; Chem. Centr. 1877, 877; Manit. scientif. [8] 7, 659. — (4) JB. £ 1868, 71. — (5) JB. £ 1865, 86. — (6) JB. £ 1876, 105.

zweiten Versuch nur 5 mm. 2) In eine zweite Hofmann'sche Röhre wurde ein bestimmtes Volum trockener Luft und dann eine solche Wassermenge eingebracht, dass ihre Spannung bei 1000 gleich war der Spannung des Wasserdampfs in dem Chloraldampf der anderen Röhre. In diese Mischung von Luft und Wasserdampf wurde 1 g Kaliumoxalat eingeführt. Die Depression betrug nach 15 Minuten und nach 1 St. nur 3 mm und bei einem zweiten Versuch nur 5 mm (1). 3) In eine dritte Röhre wurde eine solche Menge trockener Luft eingebracht, dass ihre Spannung bei 100° nahezu gleich war der Spannung des Chloraldampfs in der ersten Röhre. Dann wurde 1 g neutrales Kaliumoxalat eingebracht. Die Depression betrug nach 2 St. 30 Min. 80 mm und bei einem zweiten Versuch nach 2 St. 69 mm. Eine Vergleichung dieser Versuche (1) ergiebt also, daß unter den angeführten Bedingungen das Kaliumoxalat sein Wasser verliert, wenn man es in trockener Luft unter einem gewissen Druck erwärmt, und dass es dasselbe nicht verliert, wenn man es unter dem gleichen Druck erwärmt sei es im Chloraldampf, sei es in einer Mischung von Luft und Wasserdampf. Daraus darf man schließen, daß der Dampf des Chloralhydrats nicht wie trockene Luft wirkt, sondern vielmehr wie eine Mischung von wasserfreiem Chloral und Wasserdampf. -Dieses Ergebnis wurde bestätigt, als Wurtz (2) bei Wiederholung der Versuche noch die Vorsicht gebrauchte, das reine Kaliumoxalat, um es von Luft zu befreien, direct aus der Kammer eines weiten Barometers vermittelst eines am es einschließenden Platincylinder angebrachten langen Platindrahts unter Quecksilber in den Apparat einzuführen. Bei 790 betrug die Depression nach 5 Stunden, einschließlich derjenigen, welche von dem

<sup>(1)</sup> Wurts glaubt nicht, dass bei diesen Versuchen in merklicher Weise die chemische Umsetzung C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>K<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O + C<sub>2</sub>HCl<sub>2</sub>O = C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>KH + CHO<sub>2</sub>K + CHCl<sub>3</sub> stattgefunden habe. Zudem würde dabei das dampförmige Chloral durch ein gleiches Volum Chloroform ersetzt worden sein und das Volum der Mischung der Dämpse keine Aenderung ersahren haben. — (2) Compt. rend. \$4, 1262; Chem. Centr. 1877, 504.

Volum des mit dem Salz gefüllten Platincylinders herrührt, in sinem Versuch 8 mm, in dem zweiten 4 mm, während Troost III mm angegeben hatte; bei 100° in einem Versuch 4 mm, in dem zweiten 6,5 mm. Demnach ist das Chloralhydrat vollständig

In einer Gegenerwiederung vertritt H. Saint-Claire Deville (1) die früheren Aequivalentformeln und das Volumgesetz is der ihm von Gay-Lussac gegebenen Fassung gegenüber den neueren atomistischen Molekularformeln und dem Gesetz Avogadro. — Wurtz (2) antwortet abermals. — Hierauf matheidigt auch Berthelot (3) Diejenigen, welche der Sprache Acquivalente treu geblieben sind. — In einer ferneren Erweist Wurtz (4) darauf hin, dass thermische Betmehtungen Seinen Anschauungen, welche zugleich diejenigen meisten Chemiker seien, nicht nur nicht entgegenstehen, stützen, und führt aus, wie die heutige atositische Bezeichnung sich auf die Gesetze von Dulong und Betit und von Avogadro gründet und im Einklang mit den chanischen Reactionen steht. Berthelot selbst habe in Seinen Abeiten die Bezeichnung der chemischen Verbindungen durch Autivalente Mengen nicht consequent durchgeführt. Die experimattellen Thatsachen seien zwar die unerschütterlichen Grundder Wissenschaft, letztere könne aber auch die Hypothesen sicht entbehren, um die Thatsachen zu verknüpfen durch Unterunter allgemeine Grundsätze. - Diesen Ausführungen min über betont Berthelot (5) die Veränderlichkeit der spec. Time der festen Elemente mit der Temperatur und erklärt Gesets von Dulong und Petit nur für gültig bei den dimen, deren Molekularzustände streng vergleichbar seien.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 1108; Monit. scientif. [3] 7, 661; Chem. Centr. 384. — (2) Compt. rend. 84, 1188 bis 1189; Monit. scientif. [8] 7, Chem. Centr. 1877, 459. — (3) Compt. rend. 84, 1189 bis 1195; Monit. 464. [8] 7, 667; Chem. Centr. 1877, 478. — (4) Compt. rend. 84, 1264; Locatif. [8] 7, 671. — (5) Compt. rend. 84, 1269 bis 1274 u. 1275; Chem. Centr. 1877, 521; Monit. scientif. [8] 7, 674.

hofft statt der Erklärungen durch die imaginären Größen, wie Hydroxyl, Carboxyl, Sulfuryl, Carbonyl auf ein Wiedererscheinen von Wasser, Ameisensäure, schweftiger Säure, Kohlensäure, welche Körper allein wirklich beständen und die Fähigkeit besäßen, in chemische Reactionen einzutreten oder aus ihnen hervorzugehen. Dann würde man nur eine chemische Schule, diejenige der positiven Gesetze und Erkenntnisse haben. - Zwischendurch trat Fizeau (1) für die ungeschmälerte Bedeutung des Gesetzes von Dulong und Petit ein und wies darauf hin, dass Abweichungen auch der Unsicherheit der experimentellen Bestimmung der spec. Wärme zugeschrieben werden dürfen. - Berthelot (2) antwortet. - Schliesslich kommt Wurts (3), Berthelot gegenüber, auf die atomistische Schreibweise zurück. Der Grundsatz der Aequivalenz könne in der chemischen Bezeichnungsweise nicht mehr aufrecht erhalten werden, weil weder die letzten Theile der einfachen Körper (die Atome), noch die Theilchen der zusammengesetzten Körper, welche in Reaction treten (die Moleküle), noch die Reactionen selbst äquivalent sind. - Ingleichen widerlegt Wurtz (4) vorangegangene Ausführungen von H. Sainte-Claire Deville (5), welcher drei Klassen von Körpern mit veränderlicher Dampfdichte unterschieden hatte, nämlich: 1) Körper, deren veränderlicher Ausdehnungscoöfficient sich auf Dimorphismus gründe, wie die Essigsäure (6), welche nach der Annahme von Cahours in zwei verschiedenen Formen bestehe, deren eine mit 2 Volumen Dampf sich in die andere mit 4 Volumen Dampf stetig umwandle vom Siedepunkt ab bis zu 230°, oberhalb welcher Temperatur der zweite Zustand allein bestehe. 2) Körper, deren veränderlicher Ausdehnungscoëfficient sich auf Isomerie gründe, wie das Ozou. 3) Körper, deren ver-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 1274; Monit. scientif. [8] 7, 677. — (2) Compt. rend. 84, 1275; Monit. scientif. [8] 7, 678. — (8) Compt. rend. 84, 1349; Monit. scientif. [8] 7, 797; Chem. Centr. 1877, 587. — (4) Compt. rend. 84, 1347; Monit. scientif. [8] 7, 796; Chem. Centr. 1877, 586. — (5) Compt. rend. 84, 1256; Monit. scientif. [8] 7, 798; Chem. Centr. 1877, 488. — (6) Vgl. Alex. Naumann, JB. f. 1870, 62 bis 66.

inderlicher Ausdehnungscoöfficient sich auf stattfindende Dissocistion gründe. Wurtz führt auf diese letzte Ursache auch die Volumänderungen der Essigsäure, des Ozons, des Schwefels surück, soweit dieselben von der gewöhnlichen Wärmeausdehnung abweichen. — Im Anschluß an die vorberührten Fragen macht Berthelot (1) noch Bemerkungen über die Formeln von Berzelius und über das Aequivalent organischer Verbindungen.

A. Wurtz (2) fand die Dampfdichte des Chloralalkoholats in 3,33, während sie sich für eine vollständige Spaltung in CHCleO + C2HeO zu 3,35 berechnet. In diesem dissociirten Dampf findet die Entwässerung des krystallisirten Kaliumoxalats mit gleicher Leichtigkeit statt wie in Luft, was nach Versuchen von Wurtz (3) nicht der Fall ist im Dampf des Chloralhydrats, min Beweis, dass dieser Wasser enthält. Wurtz macht darauf ausmerksam, dass das Chloralalkoholat bei 116°, also bei einer höheren Temperatur siedet, als das Chloralhydrat, dessen Aethylderivat es ist, wie der Alkohol dasjenige des Wassers. Es würde diess eine Anomalie sein, wenn Chloralhydrat und Chloralalkoholat unzersetzt flüchtig wären, was sie aber nach den greichnten Versuchen beide nicht sind.

L. Troost (4) kommt auf das Verhalten des Chloralhydratdampfs zurück. Derselbe hat die Versuche von Wurtz (5)
unter den von Letzterem angegebenen Bedingungen wiederholt
und ist allerdings zu den nämlichen Zahlen gekommen, hält
aber diese Bedingungen für durchaus ungeeignet zur Entscheidung der vorliegenden sehr delicaten Frage, und zwar wegen
der außerordentlichen Langsamkeit, mit welcher die Dissociation des neutralen oxals. Kali's erfolgt, besonders bei Gegenwart von Wasserdampf. Troost hatte Seine (6) Ergebnisse
mach einem ganz verschiedenen jetzt wiederholten Verfahren er-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **84**, 1407 u. 1472; Chem. Centr. 1877, 589 u. 540; Menit. scientif. [3] **7**, 799 u. 800. — (2) Compt. rend. **85**, 49. — (8) Dieser JB. S. 144.— (4) Compt. rend. **85**, 82; Chem. Centr. 1877, 685. — (5) Dieser JB. S. 148. — (6) Dieser JB. S. 142.

halten. Ein genau gemessenes Volum (z. B. 1 ccm oder 1,500 g) von gepulvertem reinem oxals. Kali, welches durch Aufbewahrung im Vacuum von Luft befreit ist, wird in eine Hofmannsche Röhre gebracht, deren oberer barometrischer Raum 280 bis 300 ccm fasst. Man erwärmt den Apparat durch einen Strom von Alkoholdampf so lange auf 780, bis die Wasserdampfspannung nahezu die Dissociationsspannung für diese Temperatur erlangt hat Das so efflorescirte Salz ist in dem besten Zustande, um rasch Wasserdampf zu absorbiren. Dann führt man ein bestimmtes Gewicht Chloralhydrat ein. Nach ungefähr 1/4 Stunde findet man den Druck gleich der Summe des für das Chloralhydrat berechneten und des vorher von dem Kaliumoxalat abgegebenen Wasserdampfs ausgeübten Drucks. Daher hatte keine merkliche Absorption von Wasserdampf statt. Troost weist an mitgetheilten Beobachtungswerthen nach, dass sich dieser Druck nur um einen kleinen Bruchtheil seines Betrags erhöht oder vermindert. Hiernach befinde sich das efflorescirte Kaliumoxalat in Gegenwart eines Gases, welches ihm nur sehr langsam eine sehr kleine Menge Wasserdampf abtrete. Führt man aber nach Verdampfung des Chloralhydrats eine geringere Menge Wasser ein, als das Chloralhydrat bei einer Zersetzung in Wasser und wasserfreies Chloral liefern würde, so sind nach 1/4 Stunde 40 Proc. und nach 1/2 Stunde 80 Proc. des eingeführten Wasserdampfs absorbirt, und der Rest verschwindet schließlich, aber viel langsamer. Daher zersetze sich das Chloralhydrat nicht bei der Verdampfung. - Troost (1) hat ferner Versuche nach demselben Verfahren bei 100° ausgeführt, aber unter einem möglichst geringen Drucke, d. h. mit einer verhältnismässig geringen Menge Chloralhydrat, so dass die Spannung des Wasserdampss, welchen dieses bei der angeblichen Zersetzung liefern würde, geringer als die Dissociationsspannung des Salzes sein müßte. Die beobachteten Spannungen erweisen das Bestehen von unzersetztem Chloralhydratdampf, dessen elastische Kraft etwas verringert war, sei

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 400; Chem. Centr. 1877, 636.

es in Folge einer merklichen Dissociationsspannung, sei es in Folge irgend welcher gegenseitigen Einwirkung der Dämpfe. Troost hat diese Versuche auch in umgekehrter Weise ausgeführt, indem Er zuerst den Dampf des Chloralhydrats maß und dann in den Dampfraum vollständig entwässertes neutrales oxals. Kali brachte. Das Gewicht des angewandten Chloralhydrats war so gewählt, daß der Dampf des in ihm enthaltenen Wassers in freien Zustande eine die Dissociationsspannung des Salzes überragende Spannung hätte besitzen müssen. Die mitgetheilten Beobachtungswerthe ergeben keine Aenderung des Drucks des Chloralhydratdampfs durch Einführung des neutralen, vollständig entwässerten Kaliumoxalats. Demnach bestehe das Chloralhydrat im Gaszustand und erfülle den doppelten Raum.

## Elektrisch-chemische Untersuchungen.

R. B. Clifton (1) hat die beim Contact erregte elektrische Potentialdifferenz in verschiedenen Stoffen bestimmt. Zuerst beobachtete Er die Differenzen zwischen Metallen und Flüssigkeiten und fand, dass Kupfer positiv gegen Wasser und schwächer positiv gegen gesättigte Kupfervitriollösung ist; dagegen negativ: sehr schwach gegen verdünnte (1/20) käufliche Schwefelsäure, schwach gegen starke Lösung von kaustischem Kali, stark gegen wisserige Schwefelkaliumlösung, sehr stark gegen Cyankaliumlösung. Blank geputztes Zink ist gegen Wasser eben so stark positiv wie Kupfer und gegen verdünnte Schwefelsäure eben so schwach negativ. Oxydirtes Zink dagegen ist stark negativ gegen reines Zink und deshalb auch negativ gegen Wasser. Eisen ist negativ gegen Wasser. Die Potentialdifferenz in einem nicht geschlossenen Element Cu, Zn, H2O, Cu, oder demselben mit verdünnter Schwefelsäure statt Wasser, rührt deshalb nur von

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. 26, 299; Ann. Phys. Beibl. 1, 566.

der Differenz Zn Cu her. Zwischen Wasser und Kupfervitriollösung entsteht eine starke Potentialdifferenz, noch stärker zwischen Kupfervitriollösung und Cyankaliumlösung. Die erstere Differenz steigert die elektromotorische Kraft des Daniell'schen Elements; die letztere gestattet die Construction eines sehr wirksamen aber nicht lange constanten Elementes: Kupfer, Kupfervitriollösung, Cyankaliumlösung, Kupfer. Ferner wurden folgende Spannungsdifferenzen von Metallen, ausgedrückt durch die Differenz an den Polen eines Daniell, dessen Säure aus 1 Gewthl. reiner Schwefelsäure auf 4 Wasser bestand, bestimmt:

Zn Fe = 0,694 Fe Cu = 0,095 Cu Hg = 0,200 Zn Cu = 0,789 Fe Hg = 0,295 Zn Hg = 0,989.

Es wurde bei dieser Gelegenheit bemerkt, dass die von L. Clark als Normalelement empfohlene Kette (1) im Verlauf von 3 Monaten an Spannungsdifferenz von 1,343 auf 1,169 Daniell herabsank. - Folgende Spannungsdifferenzen an den Enden der angegebenen Elemente wurden beobachtet, ehe ein Strom durch dieselben gegangen war (unter Wasser ist immer destillirtes zu verstehen): Zinn, Mischung von 1 Vol. Schwefelsäure mit 20 Wasser, Lösung von 1 Gewthl. kaustischem Kali auf 5 Wasser, Zinn = 0,532. Zinn in Wasser, obige Kalilösung. Zinn = 0,713. Kupfer und Zink (sehr blank) in Wasser: im Augenblick nach dem Eintauchen = 0,760; nach 11/2 Stunden 0,821; nach 3 Stunden 0,838 (die Veränderung rührt nach der Ansicht des Verfassers von der erst allmählich eintretenden Auflösung der letzten Spuren von Zinkoxyd und der Bekleidung der Zinkplatte mit Wasserstoff her). Kupfer und amalgamirtes Zink in <sup>1</sup>/<sub>8</sub>-verdünnter Schwefelsäure = 0,856. Kupfer, Wasser. Lösung von 1 Gewthl. Cyankalium auf 5 Wasser, Kupfer = 0,923. Daniell: Kupfer in gesättigter Sulfatlösung, Zink in 1/10 - verdünnter Schwefelsäure = 0,958; dasselbe mit 1/2 - verdünnter Säure = 0,982. Kohle und Zink in gesättigter wässeriger Lösung von saurem chroms. Kali = 0,996. Kupfer in

<sup>(1)</sup> JB. f. 1878, 127.

gesittigter Sulfatlösung gegen Kupfer in obiger Cyankaliumlösing = 1,102. Smee: Platinirtes Silber und amalgamirtes Zink in ½-verdünnter käuflicher Schwefelsäure = 1,193. Leclanehé mit Chlorammoniumlösung = 1,268. Grove: Platin is käuflicher Salpetersäure (spec. Gew. = 1,36) und amalgamirtes Zink in ½-verdünnter käuflicher Schwefelsäure = 1,504. Platin in einer Mischung von 4 Vol. gesättigter wässeriger Lösung von surem chroms. Kali mit 1 Vol. käuflicher Schwefelsäure und amalgamirtes Zink in ½-verdünnter käuflicher Schwefelsäure = 1,678. Kohle und Zink in obiger saurer Kalidichromatlösung = 1,701.

- W. Skey (1) hat folgende Spannungsreihe der Metalle in Cyankaliumlösung aufgestellt: + Zink, Kupfer, Zinn, Silber, Gold, Blei, Quecksilber, Antimon, Arsen, Eisen, Platin, Kohle —; die Schwefelmetalle sind sämmtlich negativer als Kohle. Durch die relative Stellung erklärt sich die Fällung von Quecksilber durch Silber und Gold und des Goldes durch das Silber.
- E. Broglio (2) setzt eine neue Kette zusammen aus Kohle, gesättigter wässeriger Lösung von schwefliger Säure oder von doppelt-schwefligs. Kali oder Natron und Zink. Dieses löst sich ohne Wasserstoffentwicklung, indem der Wasserstoff durch die schweflige Säure oxydirt wird. Die Stromstärke ist sehr beständig und sinkt erst nach 24 Stunden auf <sup>2</sup>/<sub>3</sub> ihres ursprünglichen Werthes. Messungen der elektromotorischen Kraft stehen zoch aus.

Füller (3) verändert die *Chromsäurekette* in der Art, daße Er den Kohlencylinder in eine Lösung von 1 Th. chroms. Kali, 9 Th. Wasser und 3 Th. Schwefelsäure stellt, während der amalgamirte Zinkstab in einem mit (1/40) verdünnter Schwefelsäure gefüllten Thoncylinder steht und mit dem Ende in etwas Queckalber eintaucht.

<sup>(1)</sup> Chem. News 35, 224; Ann. Phys. Beibl. II, 419. — (2) Ann. Phys. Beibl. II, 244 aus L'Elettricista II, 94. — (8) Ann. Phys. Beibl. II, 244 aus Am. Télégraphiques.

Maiche (1) beschreibt eine Zinkkohlenkette, deren Kohlenplatte platinirt ist und horizontal über einer auf Quecksilber schwimmenden Zinkplatte hängt. Die Erregungsfittssigkeit ist verdünnte Schwefelsäure oder Lösung von saurem schwefels. Natron. Die Wasserstoffblasen lösen sich von der platinirten Kohle angeblich leichter als von der gewöhnlichen. Die elektromotorische Kraft ist 3/4 Bunsen.

Trouvé (2) trennt Kupfer- und Zinkplatten durch Papierscheiben, deren dem Kupfer zugewandten Seiten mit Kupfer-, deren dem Zink zugewandten mit Zinkvitriollösung getränkt sind, und erhält dadurch eine compendiöse und leicht transportabele Batterie.

T. Jourdan (3) empfiehlt ein aus Zink und Graphit bestehendes Element, dessen Erreger eine Lösung von Glasgalle, dem an Chloralkalien reichen Abschaum bei der Glasfabrikation, ist. Dasselbe soll kräftiger als das Bunsen'sche und sehr constant sein.

P. Jabloschkoff (4) hat eine Kette ersonnen, worin Kohle (Coaks) das angegriffene Metall ist. Ein gusseiserner Tiegel dient als unangreifbare Elektrode, ein in der Axe aufgehängtes Körbehen von Eisendraht enthält die Coaksstücke, der Zwischenraum ist mit salpeters. Natron oder Kali gefüllt, das geschmolzen wird. Mit der Schmelzung beginnt auch die Wirksamkeit der Kette, welche die der Bunsen'schen um etwa die Hälfte übersteigt. Die Kohle wird zu Kohlensäure verbrannt und das elektrolysirte Metall auf der eisernen Tiegelwand ausgeschieden.

N. Vlacovich (5) empfiehlt einige neue Anordnungen von Ketten. Die erste besteht aus 2 Gusseisenplatten, dazwischen eine amalgamirte Zinkplatte, sämmtlich an dem Deckel eines mit Salmiaklösung gestillten Glases hängend. — Leclanché's Kette empfiehlt Er gleichfalls mit Eisenplatten statt mit Kohlen-

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. Bleibl. 1, 426 aus Les Mondes 43, 375. — (2) Ann. Phys. Beibl. 1, 687 aus Les Mondes 44, 94. — (8) Compt. rend. 95, 1055. — (4) Compt. rend. 95, 1052. — (5) Ann. Phys. Beibl. 1, 688 aus Cimento [2] 14, 93.

platten zu versehen, um die Störung der Leitung durch das Aussaugen der Salmisklösung bis zu den metallischen Verbindungen an der Kohle zu verhüten. — Kohlen für Elemente erhalten am besten eine durch Eintauchen in flüssiges Eisen hergestellte Fassung. Die der Kohle abgewandten Seiten der Zinkplatten werden mit einer Lösung von Guttapercha in Schwefelkohlenstoff (zur Noth auch mit Pech) gefirnist. — In Leclanch 6's Element bildet sich nach Vlacovich kein Oxyd des Mangans, sondern das Chlorür, so dass nach dem Auswaschen das Gemenge von Braunstein und Kohle seine Wirksamkeit wieder erlangt.

W. Hellesen (1) empfiehlt Blei zu ausgiebigerem Gebrauch in Elementen. Es könne in Chromsäurezellen an Stelle der Kehle gesetzt, aber auch mit Kohle combinirt ein constantes Element mit einer einzigen Flüssigkeit bilden. In Cyansilberlösung durch einen starken Strom galvanisch versilbert und dam platinirt giebt es vorzügliche negative Platten für die Smee'sche Säule.

- J. H. Gladstone und A. Tribe (2) haben Regeln für die zweckmäsigste Herstellungsart Ihres Kupfer-Zink-Elementes (3) mitgetheilt.
- A. Hertz (4) beschreibt die mechanische Einrichtung einer Tauchbatterie für Elemente mit zwei Flüssigkeiten.
- J.W. Swan (5) empfiehlt die Bedeckung der Flüssigkeitsoberfischen in Elementen mit einer dünnen Oelschicht zur Verbitung von Verdunstung, Auskrystallisiren am Rand u. s. w.
- J. Moser (6) hat gefunden, dass galvanische Ströme zwischen verschieden concentrirten Lösungen desselben Körpers entstehen und dass dieselben eine direct durch den Procentgehalt an Salz susgedrückte Spannungsreihe besitzen. H. Helmholtz (7) hat gezeigt, dass sich dieses Resultat aus der mechanischen

<sup>(1)</sup> Chem. News \$5, 72, wo der Name A. Hellisen gedruckt ist. — (?) Chem. Soc. J. 1877, 1, 561; Chem. News \$5, 121. — (3) JB. f. 1872, 111; f. 1875, 95. — (4) Ann. Phys. 160, 496. — (5) Chem. News \$5, 72. — (6) Bed. Acad. Ber. 1877, 674; Ann. Phys. [2] \$, 216; im Ausz. Ber. 1877, 2233. — (7) Berl. Acad. Ber. 1877, 718; vervollständigt Ann. Phys. [2] \$, 201.

Wärmetheorie als nothwendig voraussagen lässt und dass die Versuchsresultate in guter Uebereinstimmung mit den theoretisch geforderten stehen.

Becquerel (1) hat Seine früher (2) bestimmten Werthe der bei Berührung von Wasser mit verschieden verdünnter Schwefelsäure und Salpetersäure entstehenden elektromotorischen Kräfte mit den Wärmemengen verglichen, welche nach den Untersuchungen von Hess beim Mischen dieser Säuren mit Wasser entbunden werden. Die Curven verlaufen in ähnlicher Weise, doch ohne einfachen Zusammenhang. Zwischen dem Diffusionsvermögen und der elektromotorischen Kraft zeigt sich gar kein Zusammenhang.

E. Dorn (3) und E. Edlund (4) haben unabhängig von einander die beim Durchströmen durch enge Röhren erzeugten elektrischen Ströme untersucht. Edlund sieht in den wesentlich übereinstimmenden Beobachtungsresultaten Seine frühere Behauptung (5) bestätigt, dass der Leitungswiderstand von der Stromstärke abhängig sei und mit ihr wachse. Theilweise abweichende Resultate sind gefunden worden von H. Haga (6) und J. W. Clark (7).

W. Hankel (8) hat Beobachtungen angestellt über das Verhalten der in Wasser oder Salslösungen eingetauchten Metalle bei Bestrahlung durch Sonnen- und Lampenlicht. Er fand, daß eine in Wasser eingesenkte Kupferplatte durch Sonnenbestrahlung elektronegativ gegen eine im Dunkeln gebliebene wird, daß aber das Vorhandensein von Oxyden auf derselben anfangs zu einer positiven Erregung Veranlassung giebt, die erst nach einiger Zeit jener negativen Platz macht. Durch rothes Glas gegangene Strahlen begünstigen mehr die positive, durch grünes oder blaues gegangene mehr die negative Erregung. Bei An-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 6-4, 149; Ann. Phys. Beibl. 1, \$98. — (2) JB. f. 1874, 185. — (8) Ann. Phys. 166. — (4) Ann. Phys. [3] 1, 161 aus d. Schriften d. Schwedischen Akademie. — (5) JB. f. 1875, 111. — (6) Ann. Phys. [2] 2, 826. — (7) Ann. Phys. [2] 3, 335. — (8) Ann. Phys. [2] 1, 402 aus d. Ber. d. k. sichs. Ges. d. Wissensch, 1875.

wendung von Kupfervitriollösung statt Wasser ruft die Bestrahlung sofort die negative Erregung hervor. Blankes Silber, sowie Zinn in Wasser gaben gleichfalls negative Ausschläge bei Bestrahlung durch weißes oder blaues Licht. Dünn versilberte Platinstreifen, reines Platin, sowie alte mit Platin überzogene Silberplatten gaben positive Erregung durch Bestrahlung; letztere sehr stark und auch bei Bestrahlung durch gewöhnliches Gaslicht. Messing gab anfangs einen positiven Ausschlag, der allmählich in einen negativen überging. Zink in der schwefels. Salzlösung zeigte keinen Einfluß der Bestrahlung.

Derselbe (1) hat die Photoëlektricität des Flusepaths entdeckt. Er fand die Elektricitätserregung durch Sonnenbestrahlung besonders kräftig bei den stark gefärbten und auch stark fluorescirenden Flusepathen von Weardale in Durham. Die sogenannten chemischen Strahlen des Sonnenlichts wirken aus stärksten elektrisirend.

R. Börnstein (2) will einen dem Thermostrom entgegengesetzten photoelektrischen Strom beobachtet haben, wenn Lichtstrahlen auf eine Verbindungsstelle zweier verschiedener zu einem Kreise geschlossener Metallstreifen fallen. G. Hansemann (3) hat bei einer Wiederholung dieser Versuche keine Spur solcher photoelektrischen Ströme bemerken können.

W. Hankel (4) hat die thermoelektrischen Eigenschaften des Gypses, des Diopsids, des Orthoklases, des Albits und des Periklina untersucht.

A. V. Tidblom (5) hat die thermoelektromotorische Kraft von Platin gegen eine Anzahl von leichter schmelzbaren Metallen und Legirungen vor und nach dem Schmelzen derselben untersucht. Er findet, dass die Abhängigkeit derselben von der Temperatur nach dem Schmelzen eine andere wird (6).

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 2, 66 ans d. Ber. d. k. sächs. Ges. d. Wissensch. — (2) Verh. der naturhist-med. Verains zu Heidelberg 2, Heft 1; Phil. Mag. [5] 4, 130; Ann. Phys. Beibl. 1, 577. — (3) Ann. Phys. [2] 2, 561. — (4) Ann. Phys. [2] 1, 276 ans d. Ber. d. k. sächs. Ges. d.Wissensch. 1875. — (5) Ann. Phys. Beibl. 1, 151 ans Acta Universitatis Lundensis 1⊕ (1872). — (6) Vgl. hingegen Obermayer, JB. f. 1872, 116.

F. Streints (1) beschreibt eine neue Form der Noë'schen Thermosäule (2), deren positive Stäbe aus 63,5 Proc. Antimon und 36,5 Proc. Zink bestehen, während Neusilber das negative Metall bildet.

W. Hellesen (3) hat beobachtet, dass wenn von 2 in eine Säure oder ein Kupfersalz eintauchenden Kupferstreisen der eine von außen her erwärmt wird, ein Strom vom kalten durch die Flüssigkeit zum warmen geht. Blei, Graphit u. s. w. zeigen dieselbe Erscheinung. Es handelt sich hier um Thermoströme zwischen Flüssigkeiten, wie sie schon öfter beobachtet und gemessen worden sind (4).

Becquerel (d. ältere) (5) hat in Fortsetzung Seiner Arbeiten über Elektrocapillarerscheinungen (6) die beim Contact der menschlichen Haut mit verschiedenen Flüssigkeiten erregten elektromotorischen Kräfte bestimmt. Von zwei Gefäßen, die durch gleiche depolarisirte Elektroden mit dem Galvanometer verbunden waren, enthielt die eine destillirtes Wasser, die andere die betreffende Flüssigkeit. Durch Eintauchen je eines Fingers in jedes der beiden Gefässe wurde der Kreis geschlossen. Säuren werden gegen die Haut positiv; Basen und Salze negativ elektrisch. Aus der näheren Untersuchung des Vorgangs in der Haut will der Autor gefunden haben, dass beim Contact der Haut mit einer alkalischen Flüssigkeit die inneren Poren der Haut die Rolle von negativen, die äußeren von positiven Polen spielen, so dass die Flüssigkeiten im Inneren des Fingers desoxydirt werden, während die äußeren oxydirt werden. Umgekehrt bei einer sauren Flüssigkeit. Ebenso wird der gegen das Eiweiß positive Dotter bei dem Bebrüten durch die trennende Membran

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. Beibl. 1, 426 aus Carl's Repertorium für Experimentalphysik 13, 4. — (2) JB. f. 1871, 130; f. 1872, 124. — (8) Chem. News 35,
72, woselbst der Name A. Hellisen gedruckt ist; Compt. rend. 34, 88,
wo Hellesen steht; Ann. Phys. Beibl. 1, 126 ist Hellersen gedruckt. —
(4) Z. B. von Wild, JB. f. 1865, 110. — (5) Compt. rend. 34, 145; Ann.
Phys. Beibl. 1, 200. — (6) JB. f. 1867, 111; f. 1870, 143; f. 1872, 112;
f. 1873, 123; f. 1874, 132; f. 1875, 102; f. 1876, 113.

hindurch reducirt, das Eiweiß oxydirt. — Wein und Fleischbrühe sind gegen Venenblut positiv, sodaß sie im Magen durch die Gefäßswände hindurch reducirt werden, während sich das Blut oxydirt. — Die Wirkung einer Verstärkung und Schwächung des Elektrocapillarstroms durch einen gegebenen anderen Strom werden dann wieder (1) besprochen, sodann eine Anzahl von chemischen Bildungen im gewöhnlichen Elektrocapillarrohr mitgetheilt. Aus Bleioxydkali und Bleinitrat entstand krystallinisches Bleioxyd; aus Chlorberylllösung und Schwefelnatrium entstanden krystallinische Berylliumblättehen; aus Gold- und Silberlösungen warden die Metalle reducirt. Wird ein Platindrath um das Rohr gewickelt und mit einem in das Schwefelnatrium getauchten Zinkstreifen verbunden, so werden die Krystallausscheidungen durch den hinzukommenden Strom verstärkt. — Die Theorie der Elektrocapillarwirkung wird in Erinnerung gebracht.

In einer ferneren Mittheilung (2) führt derselbe Autor einige Beispiele von Ausnahmen von der metallischen Reduction im Elektrocapillarapparat an. Sie rühren meist von der Verwandtschaft der betreffenden Metalle zum Schwefel her. Chlor- und Schwefelwismuthlösung läßt z. B. anfänglich Schwefelwismuth in schwarzen Flocken niederfallen, die aber nach und nach reducirt werden. Zink bildet auch Sulfür, das aber nicht weiter reducirt wird. Wie die Wände der Capillarräume von Diaphragmen oder der Sprung im Glase des Elektrocapillarrohrs, so können auch poröse, viel Oberfläche darbietende Körper, wie Kohlenstückehen, Sand u. s. w. sich wie Leiter verhalten. Sind solche im gesprungenen Glasrohr enthalten und mit Silbernitratlösung übergossen, so setzt sich nach Einsenkung des Rohrs in Schwefelnatriumlösung die Metallreduction vom Spalt aus über die Kohlenstückehen bez. Sandkörner fort.

G. Lippmann (3) hat durch neue Versuche bewiesen, das für je zwei Combinationen, deren Capillarconstante die-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 102: — (2) Compt. rend. \$5, 169; Ann. Phys. Beibl. \$, 571. — (3) Ann. ehim. phys. [5] \$13, 265; im Auss. Compt. rend. \$5, 142; Phil. Mag. [6] \$4, 238.

selbe ist, auch die elektrische Spannungsdifferenz dieselbe ist (1).

— P. Higgs (2) beschreibt eine auf der Umkehrung der capillarelektrischen Erscheinungen beruhende capillarelektrische Batterie.

A. Bartoli (3) beschreibt einen Apparat zum Studium der galvanischen Polarisation.

H. Herwig (4) hat im Anschluss an Seine vorjährige Arbeit (5) die *Bedeutung der Polarisation* für das elektrische Verhalten der Flüssigkeiten, beziehungsweise die condensatorischen Eigenschaften der Flüssigkeitszellen eingehender untersucht.

H. Dufour (6) bestimmte die *Polarisation von Kohlen-elektroden*. Der Galvanometerausschlag war 6 bis 8°, während Platinelektroden nur 4 bis 5° und Blei nur 1 bis 1,5° gaben. Kohle eignet sich also vorzüglich zur Construction von Ladungssäulen.

W. Hankel (7) hat gefunden, dass wenn man durch zwei in destillirtem Wasser sich einander gegentberstehende Platinplatten den Strom eines Zinkkohlenelementes erst 10 Secunden in einer, dann 3 bis 4 Secunden in entgegengesetzter Richtung leitet, nach dem Oeffnen ein Polarisationsstrom entstand, welcher der zweiten Richtung des galvanischen Stroms entsprach, indessen nach kurzer Zeit verschwand und in die entgegengesetzte Richtung tiberging. Dauerte die Schließung des galvanischen Stroms in der zweiten Richtung länger als 3 bis 4 Secunden, so entstand nur der dieser Stromrichtung entsprechende Polarisationsstrom. Bei kürzerer Schließung in der zweiten Richtung entsprach der Polarisationsstrom nur der ersten Richtung.

O. Chwolson (8) hat die Wirkung des Ausglühens auf den galvanischen Widerstand harter Drähte untersucht. Fol-

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1878, 120; f. 1875, 106.— (2) Dingl. pol. J. 3328, 69 aus Nature, Nov. 1876, 7.— (8) Ann. Phys. Beibl. II, 428 aus Cimento [3] II, 183.— (4) Ann. Phys. [2] II, 566.— (5) JB. f. 1876, 131.— (6) Ann. Phys. Beibl. II, 578 aus Bulletin de la soc. Vaudoise [2] III, 68.— (7) Ann. Phys. [3] II, 429.— (8) N. Petersb. Acad. Bulh III, 365; im Auss. Ann. Phys. Beibl. II, 368.

gende Tabelle stellt die Aenderung des Widerstandes in der ersten Reihe nach schwächerem, in der zweiten nach starkem Ausgithen, in der dritten nach dem Ablöschen, in Procenten der. Positives Zeichen bedeutet eine Zunahme, negatives eine Abnahme des Widerstandes:

| Stahi | Fe   | Mes-<br>sing | Cu   | Pt   | Neu-<br>silber | Al-<br>Bronse |      |      | Ag-<br>Cu<br>Leg. | Zn   | Al   | Pb         |
|-------|------|--------------|------|------|----------------|---------------|------|------|-------------------|------|------|------------|
| -4,8  | -0,4 | -8,8         | -2,9 | -5,3 | -1,1           | 8,0           | -0,4 | -3,2 | -11,3             | -1,8 | -1,9 | +0,5       |
| +8,6  | +5,8 | +0.8         | +1,4 | +5,8 | +2,0           | _             |      | -    |                   | l —  |      | <b>'</b> — |
| +0,6  | +0,7 | +1,0         | -0,4 | -0,7 | -1,8           | +2,7          | +0,1 | +0,8 | + 1,7             | _    | l —  | _          |

Der Palladiumdraht war nicht hart gezogen. Der Widerstand hart gezogener Drähte nimmt also durch schwaches Ausglüben ab, nur beim Blei nicht; nach starkem Ausglüben aber zu.

W. Skey (1) hat gezeigt, dass Schwefelsilber bei gewöhnlicher Temperatur und bei etwa 150° ein recht guter Leiter ist.

Th. du Moncel (2) hat die elektrische Leitungsfähigkeit verschiedener lebender Bäume bestimmt und dieselbe um so größer gefunden, je poröser und schwammiger das Holz ist. Die Ulme hat den kleinsten, Buxbaum den größten Widerstand, nämlich 9 mal so groß wie Ulme. Der selbe (3) hat Seine Untersuchungen über die Elektricitätsleitung mittelmäßig leitender Substanzen in einer großen Abhandlung zusammengestellt.

W. Siemens (4) hat im weiteren Verfolg Seiner Beobschungen (5) über die Abhängigkeit der Leitungsfäkigkeit des Selens von der Beleuchtung festgestellt, dass dieser Körper zwar melativen Lichtstärkemessungen, nicht aber zu absoluten verwendbar ist, weil die Dauer der Beleuchtung als wirksamer Factor auftritt. Bei der Modification I (durch mehrstündiges Erwärmen auf 100° hergestellt) bewirkt andauernde Beleuchtung eine fortschreitende Vergrößerung der Leitungsfähigkeit, während bei Modification II (durch längeres Erwärmen auf 200 bis

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 36; Ann. Phys. Beibl. **2**, 572. — (2) Compt. rend. **35**, 186. — (3) Ann. chim. phys. [5] **16**, 194, 459. — (4) Berl. Acad. Ber. 1877, 299; Ann. Phys. [2] **3**, 521. — (5) JB. f. 1875, 118; f. 1876, 121.

210° erhalten) die Leitungsfähigkeit schon nach kurzer Zeit ihr Maximum erreicht und dann erst schneller, dann langsamer wieder abnimmt. Siemens fasst die Lichtwirkung auf das Seien als eine der chemischen Wirkung der Lichtstrahlen ganz analoge Erscheinung auf, indem durch die Aetherschwingungen die Stabilität der latente Wärme haltigen allotropen Molekularzustände aufgehoben und der von latenter Wärme freie metallische Zustand der bestrahlten Moleküle hergestellt werde. Die vorjährigen Beobachtungen hatten nämlich selbsthätige Temperaturveränderungen bei der Umwandlung des Selens in die Modificationen ergeben.

L. A. Forssmann (1) hat gleichfalls die Lichtwirkung auf den Widerstand des Selens untersucht. Er fand im Widerspruch gegen Adams (2) und Siemens (3), dass der einen Selenstab von 2 mm Dicke durchfließende Strom der Zahl der Elemente proportional sei, also dem Ohm'schen Gesetz gehorcht. Versuche mit farbigen Gläsern ergaben, dass die durch grünes Glas gegangenen Strahlen geringere Wirkung als die durch andersfarbige Gläser gegangenen hatten. Die durch verschiedene Flüssigkeiten gegangenen Aetherschwingungen modificiren in sehr verschiedenem Grade die Leitungsfähigkeit. Kupferchloridlösung, obwohl sehr durchsichtig, wirkt fast wie ein undurchsichtiger Schirm; mit Selen gefärbte Schwefelsäure, obwohl wenig durchsichtig, macht sogar die Stromstärke größer als direct auffallendes Licht; Chromchlorid, ganz undurchsichtig, gab die nämliche Einwirkung wie bei directem Licht; ebenso Chamäleonlösung; starke Indigolösung dagegen wirkt wie ein undurchsichtiger Schirm. - Hat das Selen einige Zeit durch Kupferlösung gegangene Strahlen empfangen, so steigt nach Entfernung dieser Lösung die Stromstärke über ihren normalen Werth; nach Durchgang durch Selenlösung tritt das Umgekehrte ein.

R. Börnstein (4) will einen ähnlichen, wenn auch kleineren

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 3, 518. — (2) JB. f. 1875, 112. — (8) JB. f. 1876, 122. — (4) Habilitationschrift, Heidelberg 1877; Phil. Mag. [5] 3, 481; im Auss. Ann. Phys. Beibl. 1, 574.

Einfuls des Lichts auf den Widerstand der Metalle beobachtet haben, wie ihn das Selen zeigt. G. Hansemann (1) hat auf Veranlassung von W. Siemens dieselbe Untersuchung mit anderen Mitteln wiederholt und keinen Einflus des Lichts wahrnehmen können.

Th. Grofs (2) hat elektrolytische Ströme durch feste trockene Salze beobachtet. Kupfervitriolkrystalle mit Quecksiberelektroden leiten unter Polarisation, indem sich an der positiven Elektrode schwefels. Quecksilber bildet, dessen Kruste allmählich den Strom unterbricht. Schwefels. Manganoxydul leitet ebenfalls und giebt starke depolarisirende Ströme. Geschmolzenes Chlorblei leitet ursprünglich gut, nach einigen Stunden viel schwächer. Durch Abreiben der Eintrittsflächen des Stroms lässt sich die frühere Leitungsfähigkeit wieder herstellen. Jodsilber leitet gut mit depolarisirendem Strom. netteenlakrystalle, bei gewöhnlicher Temperatur nicht leitend, werden es bei Erwärmung der Elektroden auf 40°. Klarer trockener Kalialaun leitete mit depolarisirendem Strom. Eis ist ie nach der Art seines Gefrierens ein sehr schlechter oder ein besserer Leiter. Gefrorene sehr verdünnte Salzlösungen leiten theilweise gut. Es ist wahrscheinlich, dass darin bestimmte feste Hydrate leiten.

F. Braun (3) hat weitere Mittheilungen über Abweichungen vom Ohm'schen Gesetz in metallisch leitenden Körpern (4) gemacht und gezeigt, das bei vollkommenstem Contact und ohne nachweisbare Polarisation der Widerstand von Stromstärke, Richtung und Dauer abhängen kann (5).

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1877, 326; Ann. Phys. [2] \$\mathbb{B}\$, 550. — (2) Berl. Acad. Ber. 1877, 500. — (3) Ann. Phys. [2] \$\mathbb{1}\$, 95. — (4) JB. f. 1874, 188. — (5) Bei der Erwähnung der Versuche von F. Braun in dem Bericht über Du Moncel's Untersuchungen (JB. f. 1875, 108) hat dem Berichterstatter nichts ferner gelegen, eis beide sin durchgängigen Parallelismus" su stellen und s. B. su verauthen, das bei den Beobachtungen des Hrn. Braun die Feuchtigkeit ingend in Betracht zu ziehen sei. Jene Erwähnung wurde nur durch die Verzuttung veranlasst, das auch bei ihnen eine elektrolytische Veränderung im lanern der Stoffe und die dielektrische Spannung eine Hauptrolle spielen. Diese

K. Domalip (1) erörtert eine neue Methode zur Bestimmung des Widerstands schlecht leitender Flüssigkeiten und findet folgende Widerstände. Destillirtes Wasser = 1, Aether == 23, Terpentinöl = 75,9, Benzol == 144,21.

R. Lenz (2) hat den galvanischen Widerstand der Haloïdverbindungen von K, Na, Ca, Am, Ba und Zn bestimmt und gefunden, dass schwache Lösungen von Haloïdverbindungen einer Base mit gleicher Anzahl von Salzmolekülen gleiche Leitungsfähigkeit besitzen, was mit Kohlrausch's Resultaten (3) übereinstimmt und zu denselben Folgerungen führt.

J. Tollinger (4) hat Bestimmungen der elektrischen Leitungsfähigkeit von Flüssigkeiten mittelst des constanten Stroms vorgenommen und bis auf Bruchtheile von Procenten mit Kohlrausch und Grotrian (5) übereinstimmende Resultate gefunden.

A. F. Berggren (6) hat die Leitungsfühigkeit von Lössengen schwefels. Salze, sowie des Chlornatreums bestimmt und gans analoge Regelmäßigkeiten für erstere Salze gefunden, wie sie Kohlrausch (7) für die entsprechenden Haloïdverbindungen auffand. Die Leitungsfähigkeit wird mit wachsendem Salzgehalt stetig vermehrt oder vermindert. Die schwerlöslichen Sulfate von Kalium und Natrium nehmen mit wachsendem Salzgehalt an Leitungsfähigkeit langsam zu; beim leichtlöslichen Ammoniumsalz scheint sie sich einem Maximum zu nähern; die schwefels. Magnesia erreicht ein solches für den Gehalt von 16 Proc. Salz. Saures schwefels. Kali verhält sich weniger regelmäßig. Folgendes ist die Reihenfolge der Leitungsfähigkeiten:

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KHSO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub>.

W. E. Ayrton und J. Perry (8) haben bewiesen, dass

Beschränkung der Analogie hätte allerdings in dem Bericht deutlicher ausgesprochen werden sollen. Zz. — (1) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) T.5, 620. — (2) N. Petersb. Acad. Bull. 33, 250, 565; im Auss. Ann. Phys. 160, 425. — (8) JB. f. 1875, 140; f. 1876, 118. — (4) Ann. Phys. [2] I, 510. — (5) JB. f. 1874, 138; f. 1876, 115. — (6) Ann. Phys. [2] I, 499. — (7) JB. f. 1876, 118. — (8) Phil. Mag. [5] 4, 114; Chem. News 35, 229; Ann. Phys. Beibl. I, 420; Fortsetzung Chem. News 36, 212.

tie elektrische Leitungsfühigkeit des Wassers im festen und Aussigen Zustand von  $-10^{\circ}$  bis  $+10^{\circ}$  stetig wächst und zwar sehr stark, namentlich durch den Nullpunkt. Das specifische Inductionsvermögen ändert sich von  $-9,5^{\circ}$  bis  $-2,5^{\circ}$  sehr wenig, dann aber sehr stark bis  $+5^{\circ}$ .

J. H. Gladstone und A. Tribe (1) haben die elektrische Leitungefähigkeit einiger organischen Verbindungen bei Anwendung eines Stroms von 100 Grove'schen Bechern zwischen swei Platindrahtelektroden von 1 mm Abstand untersucht. Sie fanden Jodäthyl, Bromäthyl, Chloroform, Aethylacetat, Brompropylen, Jodamyl und Jodisobutyl nicht leitend. Alkohol gabeine Ablenkung des Galvanometers, Bewegung in der Flüssigkeit war bemerkbar und diese erwärmte sich unter wachsender Ablenkung allmählich bis zum Siedepunkt. An der negativen Elektrode schien etwas Gas abgeschieden zu werden. Mischungen von gleichen Theilen Alkohol und einem der genannten Michtleiter zeigten sich besser leitend als reiner Alkohol und beten die Erscheinung kreisender Bewegung und Erhitzung in stärkerem Maße dar (2).

H. Herwig (3) hat festgestellt, dass der Widerstand von Müssigkeiten unter hohem Druck (bis zu 18 atm) sich nicht ändert. Die Versuche betrafen drei dünne wässerige Lösungen von Kupfersulfat, drei eben solche von Silbernitrat und destillirtes Wasser.

A. W. Reinold und A. W. Rücker (4) haben die Dicke und den galvanischen Widerstand von Seifenblasen bestimmt. Die Seifenflüssigkeit wurde durch Lösen von 1 Thl. öls. Natron in 40 Thl. Wasser, dem zur Erhöhung der Leitungsfähigkeit 0,03 salpeters. Kali zugesetzt war, und Zusatz von 2,2 Vol. Price'sches Glycerin zu 3 Vol. dieser Flüssigkeit hergestellt. Sie hatte den mittleren Brechungsindex 1,395 und den specifischen Widerstand = 222 Ohm. Die Lamelle wurde als Cylin-

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. **26**, 2. — (2) Vgl. auch Bleekrode, JB. f. 1876, 118. — (3) Ann. Phys. **160**, 110. — (4) Lond. R. Soc. Proc. **26**, 334; in Auss. Ann. Phys. Beibl. **1**, 684.

dermantel zwischen zwei Platinringen von gleichem Durchmesser hergestellt. Die Dicke, durch Beobachtung der Newton'schen Farben gemessen, wuchs nach unten in Folge des durch die Schwere bedingten Ablaufens der Flüssigkeitstheilchen. Das am oberen Ring anliegende Stück des Cylindermantels zeigte das centrale Schwarz der Newton'schen Ringe, war von verschiedener Höhe (bis 12 mm), aber sehr nahe gleichförmiger und von der Dicke der angrenzenden Theile der Lamelle unabhängiger Dicke. Indem der galvanische Widerstand desselben gemessen wurde, ergab sich unter der Voraussetzung der Richtigkeit des Ohm'schen Gesetzes für so dünne Lamellen eine Dicke von zwölf Milliontel Millimeter.

- O. Grotrian (1) hat den Zusammenhang moischen der Viscosität und dem galvanischen Leitungsvermögen verschiedener Flüssigkeiten durch weitere (2) Beobachtungen festgestellt.
- J. A. Fleming (3) hat auf verschiedene Weise nachgewiesen, dass auch in Elektrolyten magneto-elektrische Inductionsströme erregt werden können, die z. B. in verdünnter Schwefelsäure beträchtliche Intensität annehmen und starke Polarisation erzeugen können.
- E. Hoppe (4) hat den Leitungswiderstand verschiedener Flammen bestimmt. Er fand im Allgemeinen, dass die Flamme um so besser leitet, je heiser sie ist, und dass die Leitungsfähigkeit der Wasserstofflamme durch eingebrachte Alkalien stark erhöht wird. Folgendes ist die Reihenfolge der wachsenden Widerstände: H + Ka; Bunsenbrenner, volle Flamme; H + Ba; H + Na; Stearin (Mitte); H + Sr; H + LiCl; Bunsenbrenner, halbe Flamme; H + Tl; H + CuCl<sub>2</sub>; H, volle Flamme; H, mittlere Flamme; H, kleine Flamme; Argan d'sche Lampe. Bei vorsichtiger Vermeidung secundärer Ströme und Anwendung von drei und vier Bunsen'schen Elementen

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. **160**, 288. — (2) JB. f. 1876, 119. — (3) Lond. R. Soc. Proc. **26**, 40; Phil. Mag. [5] **4**, 148; Ann. Phys. Beibl. **1**, 413. — (4) Ann. Phys. [2] **1**, 83.

glaubt Hoppe das Ohm'sche Gesetz auch für Gase als richtig

H. Herwig (1) hat den Nachweis zu führen versucht, daß die positive Unipolarität der Flammenleitung eine secundäre Erscheinung sei, erzeugt durch das Auftreten von freier negativer Elektricität in den heißessten Theilen der Flamme selbst, so daß die Erscheinungen an Flammen keine Ausnahme bilden würden von der bei vielen Gelegenheiten festgestellten Thatsache, daß die an Körpertheilchen gebundene negative Elektricität an Unterbrechungsstellen einer Leitung leichter austritt, als die positive.

A. Thénard (2) und Gramme (3) haben praktisch den Einful's der Anordnung der Zersetzungszellen auf die Elektrolyse mittelst der Gramme'schen Maschine untersucht. Die Resultate stehen im Einklang mit dem Ohm'schen Gesetz und den Inductionsgesetzen.

A. Tribe (4) hat im Anschluß an Seine vorjährige Mittheilung (5) gezeigt, welche Vertheilung der Bestandtheile eines Elektrodyts auf einem zwischen die Elektroden gebrachten isolirten Leiter stattfindet.

W. Beetz (6) bringt über den elektrochemischen Vorgang en einer Aluminiumanode in verdünnter Schwefelsäure einen Nachtrag zu einer früheren Mittheilung (7) und beseitigt darin einige früher gebliebene Zweifel am Zutreffen des elektrolytischen Grundgesetzes in diesem Fall. Er bleibt bei der Ansicht, das der widerstandleistende Ueberzug, womit sich die Anode bedeckt, ein Oxyd der Thonerde sei.

Derselbe (8) bemerkt, dass die Beobachtung Elsaesser's über die elektrische Wasserstoffentwicklung an einer Magnesismanode (9) schon von Ihm gefunden und beobachtet worden sei (10).

<sup>(</sup>i) Ann. Phys. [2] II, 516; vgl. auch Ann. Phys. I.59, 568. — (2) Compt. read. 94, 706; Ann. Phys. Beibl. II, 422. — (3) Compt. rend. 94, 1886; Ann. Phys. Beibl. II, 422. — (4) Lond. R. Soc. Proc. 36, 222. — (5) JB. f. 1876, 126. — (6) Ann. Phys. [2] 3, 94. — (7) JB. f. 1875, 99. — (8) Ber. 1877, 118. — (9) JB. f. 1876, 128. — (10) JB. f. 1866, 172.

- A. Guerout (1) hat gefunden, daß die Elektrolyse der schweftigen Säure in wässeriger Lösung der eines Salzes gleicht, indem Sauerstoff und Säure sich zum positiven Pol begeben, Wasserstoff dagegen am negativen Pol die schweftige Säure in hydroschweftige Säure H<sub>2</sub>SO<sub>2</sub> reducirt, welche bei Anwendung eines schwachen Stroms (z. B. eines Bichromatelements) sichtbar abgeschieden wird, aber nach einiger Zeit, bei stärkeren Strömen sogleich, zersetzt wird und Schwefel ausscheidet.
- S. Kowalewsky (2) hat angegeben, daß bei der Elektrolyse einer wässerigen Kupfervitriollösung an der Kathode Wasser, an der Anode Kupfersulfat, welches diese Elektrode nach einiger Zeit mit Krystallen überdeckt, abgeschieden werden. Er erklärt dieß durch die Annahme, daß nicht das wasserfreie Salz, sondern ein Hydrat elektrolysirt werde.

E. Reboul und E. Bourgoin (3) haben gefunden, daß sich die aus Weinsäure erhaltene *Brenzweinsäure* in concentrirter wässeriger Lösung nach folgendem Schema *elektrolysirt*:

$$C_8H_8O_4 = [C_8H_8O_8 + O] + H_9.$$

Der erstere am positiven Pol ausgeschiedene Bestandtheil giebt weiter mit Wasser:

$$C_8H_6O_8 + H_9O = C_8H_8O_4$$

Die neutrale concentrirte Lösung des brenzweins. Kalis allein, oder mit wachsendem Zusatz von Kalihydrat, gab bei der Elektrolyse am positiven Pol stets zuletzt das saure brenzweins. Salz und Entwicklung von Sauerstoff, Kohlensäure und Kohlenoxyd. Propylen konnte nie erhalten werden.

F. Goppelsroeder (4) hat Seine elektrochemischen Studien über die Benzolderivate (5) jetzt im Zusammenhang veröffentlicht.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 225; Ann. Phys. Beibl. 1, 523, woselbst der Name Gueroult gedruckt ist. — (2) Ber. 1877, 418; Bull. soc. chim. [2] 37, 555 (Corresp.). — (3) Compt. rend. 94, 1281; Bull. soc. chim. [2] 38, 545; im Auss. Ann. Phys. Beibl. 1, 419. — (4) Dingl. pol. J. 331, 81; 338, 317, 684; 334, 92, 209. — (5) JB. f. 1875, 102; f. 1876, 129.

- W. Hellesen (1) macht auf eigenthümliche Russvegetatienen aufmerksam, welche entstehen, wenn die beiden Poldrähte einer starken Säule in eine russende Flamme gebracht werden, die indessen schon bekannt sind (2).
- F. Schidlowsky (3) hat unter dem Mikroskop baumartige Krystallbildungen an der Kathode beobachtet, wenn die ½ mm entfernten Elektroden aus Blättchen von Blei, Silber, Zink, Zinn, Kupfer, Eisen bestanden und mit destillirtem Wasser benetzt waren. Die Vegetation hat bei jedem Metall ihren besonderen Habitus und ist stets der Anode zugewandt. Gold und Platin zeigen sie nicht.
- E. J. Mills (4) beschreibt unter dem Namen Elektrostriction die Erscheinung, daß auf geschlossenen Oberflächen elektrolytisch niedergeschlagene Metallüberzüge einen Druck, in
  einigen Fällen einen Zug gegen ihre Unterlage ausüben; ganz
  ähnlich wie sich abkühlende schalenförmige Körper. Kupfer,
  Silber, Eisen und Nickel ziehen sich zusammen, Zink und Cadminn dehnen sich aus. Die Maximaldrucke, die zu erreichen
  varen, sind in Atmosphären ausgedrückt bei Zn 6,2;
  Cd —2,3; Fe + 18,2; Ni 19,2; Ag 66,4; Cu 74 bis 108,5 atm.
- L. Denayrouze und P. Jabloschkoff (5) haben die Theilberkeit des elektrischen Lichtes erfunden. Nachdem Jabloschkoff schon früher (6) bemerkt hatte, das beim gewöhnlichen elektrischen Kohlenlicht die künstliche Regulirung beseitigt werden kann, wenn man beide Kohlencylinder parallel neben einander stellt und den Zwischenraum mit Sand, Glaspulver oder dergl. ausfüllt, welches am oberen Ende glühend wird, abschmilzt und dadurch immer neue Stellen der Kohle frei macht und dass man mehrere solche Lichter in einem Stromkreise anbringen

<sup>(1)</sup> Chem. News 25, 72; Compt. rend. 34, 85; am ersteren Ort A. Hellisen gedruckt; Ann. Phys. Beibl. 1, 126. — (2) Wiedemann, Galvanisma 1, 659. — (3) Ann. Phys. Beibl. 1, 296 aus d. Journ. d. phys. Ges. in Petersburg 3, 50. — (4) Lond. R. Soc. Proc. 36, 504. — (5) Compt. rend. 34, 750; im Ausz. Ann. Phys. Beibl. 1, 295. — (6) Compt. rend. 38, 813; im Ausz. Ann. Phys. Beibl. 1, 54.

kann, hat Er in der Fabrik von Denayrouze jetzt gezeigt, daß die Kohle ganz wegfallen kann, wenn man nicht sehr starken Lichtes bedarf. Wenn in den Stromkreis an mehreren Stellen Kaolinplättchen eingeschaltet werden, so werden dieselben, indem der Funken darüber hinstreicht, ins Glühen versetzt und geben ein äußerst mildes Licht, das auf die Stärke von 1 bis 15 Gasflammen regulirt werden kann. In einer Stunde wird eine Dicke von etwa 1 mm der Kaolinplatte verbraucht.

Auch G. Planté (1) hat das elektrische Kiesellicht hervorgebracht, indem Er den einen Poldraht Seiner Polarisationsbatterie (2) gegen die innere Wand eines mit einer Salzlösung gefüllten Glasgefäses, oder ins Innere einer engen Glasröhre führte. Bei Kochsalzlösung sind 250 bis 300, bei Salpeterlösung 60 Polarisationselemente (= 90 Bunsen) erforderlich. Er gab dem Licht obigen Namen, weil sein Spectrum keine Kalium-oder Calciumlinien giebt, aber auch auf reinen Quarzstächen hervorgebracht werden kann.

A. Wüllner (3) hat über die elektrische Influenz auf nichtleitende Körper eine lehrreiche Untersuchung veröffentlicht, aus der hier nur folgende Werthbestimmungen von Dielektricitätsconstanten mitgetheilt werden: Paraffin = 1,96; Ebonit = 2,56; Schwefel = 2,88 bis 3,21; Schellack = 2,95 bis 3,73; Glas = 6,10.

J. Hopkinson (4) hat die elektrostatische Capacität von 4. Sorten Flintglas untersucht. Folgendes sind die Resultate:

| •                                                           | Dichte   | Elektrische<br>Capacität | Verhält-<br>niß     | Brechunge-index f. $D$ |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| Sehr leichtes Flintglas                                     | 2,87     | 6,57                     | 2,29                | 1,541                  |
| Leichtes Flintglas                                          | 8,2      | 6,85                     | 2,14                | 1,574                  |
| Schweres Flintglas                                          | 3,66     | 7,4                      | 2,02                | 1,622                  |
| Doppelextraschweres Flintglas .                             | 4,5      | 10,1                     | 2,25                | 1,710.                 |
| Die Wurzeln aus den Cap                                     | acitäten | (Diëlekt                 | ricitä <b>tsc</b> e | onstanten)             |
| sind hier nicht gleich den B<br>well's Lichttheorie sein mü | rechung  | •                        |                     | •                      |

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 914; vgl. auch daselbst 83, 221. — (2) JB. f. 1876, 113. — (3) Ann. Phys. [2] 1, 247, 361. — (4) Lond. R. Soc. Proc. 36, 298; Ann. Phys. Bleibl. 1, 565.

Berthelot (1) beschreibt einige Apparate sur Anwendung der elektrischen Ueberströmung auf Gase, und theilt Resultate ihrer Anwendung mit (2), die an einer späteren Stelle zu besprechen sind.

H. Herwig (3) hat die Bewegungserscheinungen an elektrisirtem Quecksilber in Glasgefäßen weiter (4) verfolgt. Starke elektrische Ladungen vermindern die Quecksilbercohäsion mehr als die Adhäsion an den Glaswänden und verkleinern demnach die Capillardepression. Der Austritt positiver Elektricität aus stark geladenem Quecksilber in die Luft bewirkt Oxydation des ersteren, insbesondere auch durch hygroskopisch haftendes Wasser. Der Austritt negativer Elektricität kann desoxydirend wirken. Durch den Uebertritt starker, namentlich positiver elektrischer Ladungen auf Glas wird dieses zersetzt. Aus stark geladenen Conductoren tritt die negative Elektricität bei kleinerem Potential aus, als die positive. Elektrische Ladungen, und zwar vorwiegend positive, von Quecksilberoberflächen streben eine Verdampfung des Quecksilbers an.

A. W. Wright (5) hat die Erzeugung durchsichtiger Metellbeschläge durch elektrische Entladungen in evacuirten Röhren studirt. Solche entstehen, wenn die betreffenden Metalle in feinen Blittchen (Blattgold, Zinnfolie u. s. w.) um die Elektroden gewickelt, oder noch besser Elektroden aus Drähten des betreffenden Metalls von 1/4 bis 1/2 mm Dicke angewandt werden. Die Metallüberzüge entstehen auf den Wänden des 4 bis 5 mm weiten Rohrs nur wenige Millimeter weiter als diese Elektroden ihre Axen bilden. Sie bilden vorzügliche Spiegel und können von jedem Grad der Durchsichtigkeit hergestellt werden. crydirbaren Metallen ist völliger Ausschluss des Sauerstoffs, also Fallang des Rohrs mit Wasserstoff nöthig. Der Druck darf 1 bis 2 mm betragen. Es wurden solche Spiegel erhalten mit folgenden Metallen: Gold war im durchgehenden Licht zuerst röthich-violett, bei zunehmender Dicke blau, blaugrün, endlich

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] 10, 75; 12, 468. — (2) Compt. rend. 65, 173; Ann. chim. phys. [5] 13, 453. — (3) Ann. Phys. [2] 1, 78. — (4) JB. f. 1876, 189. — (5) Sill. Am. J. [8] 13, 49; im Auss. Ann. Phys. Beibl. 1, 208.

glanzendgrun mit einem Stich ins Blau und mit vollem Goldglanz im reflectirten Licht. Silber gab eben so schöne Spiegel. die tiefblaues Licht durchliefsen. Kupfer gab glänzende Spiegel und ließ mattgrünes Licht durch; es ist schwieriger zu verflüchtigen als Gold und Silber. Wismuth giebt hingegen leicht graublau durchsichtige Spiegel. Platin ist in engen Röhren vergleichsweise leicht abzulagern und ist in sehr dunnen Schichten bläulichgrau durchscheinend. Palladium giebt rauchigbraun durchsichtige Schichten. Blei desgleichen mit Stick ins Olivengrüne, ist sehr durchsichtig, aber nur mattglänzend. Zink und Cadmium geben weiße silberglänzende Spiegel, graublau im durchgelassenen Licht. Aluminium ist erst durch 6 Grove'sche Elemente zu verflüchtigen, der unvollkommene Spiegel ließ braunes Licht durch; Magnesium ist noch schwerer zu verflüchtigen, giebt aber einen glänzenden Spiegel, gräulichblau im durchgehenden Licht. Zinn gab keine sehr guten Resultate, weil es zu leicht schmilzt; es gab aber silberglänzende Stellen, sepiabraun im durchgehenden Licht. Eisen gab sehr schöne und vollkommene und sehr durchsichtige Spiegel. Das durchgehende Licht hatte Neutraltinte mit einem leichten Stich ins Braune. Sind Spuren von Sauerstoff vorhanden, so war das durchgehende Licht braun bis dunkelorange. - Metalle, die nicht leicht in Drahtform zu erhalten sind, wurden in einem durch ein seitlich aufgesprengtes Glasröhrchen gebildeten Troge in Pulverform als Elektroden benutzt. Nickel und Kobalt gaben auf diese Weise minder vollkommene, grau oder bräunlichgrau durchscheinende Spiegel. Tellurspiegel lassen dunkelviolettes Licht durch. Auch natürliches Magneteisen wurde verflüchtigt und gab, wie es schien, ohne Zersetzung, aber etwas schwierig, einen schwach glänzenden Belag, der graubraunes Licht durchließ. - Die Gold-, Silber-, Eisen-, Zink- und Cadmiumspiegel polarisiren das durchgehende Licht stark und mit dem Einfallswinkel zunehmend. - In einer zweiten Arbeit (1) hat derselbe Autor die Herstellung ebener

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] 14, 169; im Auss. Ann. Phys. Beibl. 1, 690.

Spiegel nach obiger Methode unternommen und empfiehlt su optischen Zwecken namentlich die so erzeugten Platinspiegel. — Die Eisenspiegel sind äußerst hart, an der Luft kaum oxydirber, durch Salpetersäure kaum und durch Königswasser nicht schneller als Platin auflösbar. — Die Metalle können auch auf Metallplatten, s. B. eine Platinschicht über einer Silberschicht niedergeschlagen werden. Da das durch Platin und das durch Silber gehende Licht simlich complementär gefärbt sind, so kann durch Uebereinanderlagerung eine Schicht erzeugt werden, die farbloses Licht durchläßt.

## Magnetisch-chemische Untersuchungen.

A. L. Holz (1) hat Seine Untersuchungen über die Magnetisirung von Eisen und Stahl fortgesetzt (2). Folgendes ist die gedrängte Zusammenstellung der Ergebnisse: 1) Die Unregelmässigkeit des Verlaufs einer Magnetisirungsfunction in Bezug saf den temporären Magnetismus findet am stärksten beim harten Stahl statt; bei allen ausgeglühten Eisen- und Stahlsorten verläuft sie regelmässiger. Die permanenten magnetischen Momente. verlaufen überall fast regelmäßig. 2) Die Curven für den permanenten Magnetismus vor dem Glühen zeigen für schwache magnetisirende Kräfte eine charakteristische Einbiegung, welche mech dem Glüben schwächer und im weichsten Eisen kaum wahrnehmbar ist. 3) Die Wechselwirkung des temporären und permanenten Magnetismus im Eisen- oder Stahlstab wird durch eine Veränderung des krystallinischen Gefüges erzeugt. 4) Die Differenz des temporaren Magnetismus zweier Eisenstäbe von gleicher Form und Größe, aber verschiedenem krystallinischem Gefüge, ist gleich der Differenz der magnetischen Reibungsgröße. 4) Nach starkem Ausglühen des Eisens oder Stahls nach

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. Ergänsungsbd. 9, 858. — (2) JB. f. 1874, 144; f. 1875, 114.

erfolgter Maximalmagnetisirung erreicht der permanente Magnetismus nicht seine vorherige Größe. Es scheint diess abzuhängen von der Verkleinerung gewisser Krystallräume in Folge des Ausglühens, denn hierdurch wird die früher erreichte Beweglichkeit vermindert. 6) Die Größe der oben erwähnten Einbiegungen hängt von der Größe des magnetischen Reibungswiderstandes ab. 7) Die Maxima der permanenten Magnetisirung werden stets innerhalb der Größen magnetisirender Kräfte erreicht, welche die Maxima der temporären Magnetisirung erzeugen, und zwar für weiche Eisen- und Stahlqualitäten früher als für harte. — Der Verfasser glaubt hierauf folgende Hypothese begründen zu können: Die Coërcitivkraft wird mit der Ausdehnung der gebundenen Krystallflächen oder mit Erweiterung des Inneren der Molektile, wo die elektrische Verschiebung erzeugt wird, verringert, wobei die Centrifugalkraft der Rotationsbewegungen der Aetheratome nach Entfernung der äußeren einwirkenden Kraft kleiner wird, und zwar in dem Maße wie die Räume sich vermindern, durch welche hindurch die Fortpflanzung der Rotation der Wirbel stattfindet. Durch die Centrifugalkraft dieser letzteren wird eine Deformation der magnetisirten Masse erzeugt.

W. Hankel (1) hat den Magnetismus des Nickels und Kobalts an großen, sehr sorgfältig rein und blasenfrei von Winkler in Freiberg hergestellten parallelepipedischen Stücken von 780 g bez. 569 g Gewicht, unter dem Einfluß verschiedener Stromstärken bestimmt. Der erregte Magnetismus im Nickel ist bei kleineren Stromstärken dem des Eisens fast gleich und weicht erst bei größeren in zunehmendem Maße davon ab. Kobalt dagegen hatte schon bei kleineren Stromstärken nur etwa den halben Magnetismus des Eisens und bei größeren einen immer geringer werdenden Bruchtheil. Die Coërcitivkraft bei Eisen und Nickel ist fast = 0, bei Kobalt hingegen zeigte sich ein kleiner permanenter Magnetismus.

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 1, 285.

- J. M. Gaugain (1) hat den Einfluss der Wärme auf die Mometisirung untersucht und an Stahlstäben von Allevard des Resultat von Favé (2) bestätigt gefunden, dass beim Wiedererhitzen eines ursprünglich bei hoher Temperatur (4000) magnetisirten, dann aber abgekühlten und dadurch nur schwach magnetisch verbliebenen Stabs der Magnetismus wieder steigt. Sheffieldstahl bei Rothgluth magnetisirt verlor beim Abkühlen den Magnetismus nicht nur ganz, sondern kehrte ihn sogar um. Beim Wiedererhitzen verschwindet der entgegengesetzte Magnetismes und der frühere tritt wieder auf. Gaugain glaubt, tes durch die vorläufig ganz willkürliche Annahme erklären zu kamen, dass bei hoher Temperatur die inneren Schichten normal. de Enseren Schichten des Stabs entgegengesetzt magnetisirt werden und dass beide Magnetismen mit der Temperatursteigereng geschwächt werden. Ist bei niederer Temperatur der der inferen Schichten vorherrschend, so wird er bei Wiedererlikung zuerst stärker geschwächt und der der inneren Schichten wird vorherrschend.
- G. Wiedemann (3) hat Seine älteren (4) und neue Ferschungen über das magnetische Verhalten der chemischen Verbindungen zusammengestellt. Neu untersucht sind die Hydrate der Superoxyde von Mangan, Kobalt und Nickel. Sie haben mer einem sehr schwachen Magnetismus; das Chromsuperoxyd CO, dagegen zeigt sich durch sein stark magnetisches Verhalten als salzartige Verbindung von Chromsäure mit Chromsyd. Chromalannlösung hat im violetten und in dem durch Erhitsen erzeugten grünen Zustand den gleichen Magnetismus; die Aenderung der Farbe kann also nicht von einer etwaigen Abstehdung von colloïdem Chromoxyd herrithren, welches viel untwächer magnetisch sein würde. Die Verschiedenheit des megnetischen Verhaltens der Kobalt- und Kobaltiaksalze wurde

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 219; im Auss. Ann. Phys. Beibl. 11, 525. — (2) JB. f. 1876, 135. — (3) Leipziger Programm vom 1. November 1876; Phil. Mag. [5] 42, 161, 276. — (4) JB. f. 1865, 97; f. 1868, 102; f. 1874, 100.

an einer großen Reihe von Salzen weiter verfolgt. - Im Chromammonchlorid zeigte das Chrom das gleiche Verhalten. wie in den Chromoxydsalzen; jenes ist also zu schreiben Cr. Cle. 8 NH., 2 H.O. Die Dissociation von Eisensalzlösungen läßt sich mittelst des Magnetismus verfolgen. Wiedemann fand so, daß die Dissociation von Eisenchloridlösungen langsam mit sunehmender Verdunnung fortschreitet; dass dagegen in den Lösungen des neutralen schwefels. Eisenoxyds unabhängig von der Verdünnung 1/4 des Salzes in celloïd gelöstes Eisenoxyd und Schwefelsäure dissociirt ist. Im Eisenammonalaun ist 1/4 des schwefels. Eisenoxyds, unabhängig von dem schwefels. Ammon, dissociirt. In einer basischen Lösung von salpeters. Eisenoxyd waren 32 bis 36 Proc. des Eisens als colloid gelöstes Oxyd vorhanden. In neutraler essigs. Eisenoxydlösung mit 0,182 g Eisen in 10 ccm befanden sich an 70 Proc. des Eisenoxyds colloïd gelöst, in neutraler weins. Eisenoxydlösung 57 Proc. des Salzes dissociirt.

- P. Silow (1) hat eine Experimentaluntersuchung fiber schwach magnetische Körper angestellt und fand die Magnetisirungsconstante einer wässerigen Eisenchloridlösung (von der Dichte 1,475) k = 0.0000815.
- R. Blondlot (2) hat den Diamagnetismus des condensirten Wasserstoff's untersucht. Er fand Palladium zwischen den Polen eines starken Elektromagnets ziemlich stark magnetisch, mit Wasserstoff beladen über unmagnetisch, nach dem Ausglühen wieder magnetisch, sodass also der im Palladium condensirte Wasserstoff als diamagnetisch zu betrachten ist.

Ann. Phys. [2] 1, 481. — (2) Compt. rend. 65, 68; Phil. Mag. [6] 4,
 im Auss. Ann. Phys. Beibl. 1, 684.

## Optisch-chemische Untersuchungen.

P. Glan (1) beschreibt ein *Photometer*, welches die einzelnen verschiedenfarbigen Bestandtheile zweier Lichtquellen mit einander zu vergleichen gestattet.

Gouy (2) hat einen photometrischen Apparat zur Bestimmung der Intensität farbiger Flammen ersonnen, um damit die mittlere Intensität der Strahlen zu bestimmen, welche die hellen Linien der glühenden Gase bilden. Die auf 11/2 atm comprimirte Luft saugt zu diesem Zweck eine Lösung des Salzes der zu untersuchenden Substanz auf und zerstäubt sie, während gleichzeitig das Leuchtgas zutritt. Gouy hat bewiesen, dass verschiedener Glanz der Linien nicht durch Vermehrung der Intensität der Strahlen von einer bestimmten Wellenlänge, sondern durch die Verbreiterung des Streifens, also Auftreten von Strahlen benachbarter Wellenlängen bewirkt wird. Wenn die Dicke der Flamme sich um einen ächten Bruch m vermehrt, so vermehrt sich der Glanz um km, wo k eine für jede Substanz eigenthümhebe Constante ist; für Na = 0.35, Li = 0.45, Ca und Sr = 0,9 bis 1,0. Bei Verminderung der Menge des zugeführten Leuchtguses erreicht der Glanz ein Maximum, ehe die Flamme aufhört reducirend auf einen Kupferdraht zu wirken und nimmt dann sehr rasch ab. Dies gilt für Li, Ca, Sr, Ba, beim K dagegen wichst der Glanz noch stark in dem Masse, als die Flamme weniger reducirend wird, erreicht ein Maximum in dem Augenblick, wo sie aufhört diess zu sein und nimmt weiterhin mer sehr langsam ab. Sind die zerstäubten Lösungen hinlängich verdunnt, so ist es für die Intensität der Farben einerlei, welches Salz man anwendet, wenn nur dieselbe Menge Metall im Liter der Lösung enthalten ist. Ausnahmen hiervon bilden die Phosphate von Calcium und Strontium, welche sehr schwache Spectren geben, und der salpeters. Kalk, der schwächere Spectren giebt als seine tibrigen Salze; ähnlich der salpeters. Strontian.

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 1, 351. — (2) Compt. rend. 88, 269; 85, 70; Phil. Mag. [5] 2, 317; 4, 156.

Die Benutzung einer Lösung von doppelter Concentration wirkt fast genau so wie eine Verdoppelung der Flammendicke.

- J. J. Mackenzie (1) hat eben so wenig wie Gordon (2) die von Kerr (3) angeblich entdeckte neue Beziehung zwischen Licht und Elektricität bestätigt gefunden.
- G. Govi (4) hat durch vielfache Versuche gezeigt, daß glühendes Eisen bis zu einer Dicke von 0,4 mm und Platin bis zu einer Dicke von 0,05 nicht durchsichtig werden, wie P. Secchi (5) diess früher von Eisen berichtet hatte.
- Br. Radziszewski (6) hat verschiedene selbstleuchtende organische Verbindungen untersucht. Er fand, dass Hydrobenzamid wenig. Amarin stärker und Lophin stark phosphoresciren, wenn sie sich unter Erwärmen in einer alkoholischen Kalilösung unter Zutritt des Sauerstoffs der Luft äußerst langsam zersetzen. Als Zersetzungsproduct des Lophins wurde nur Ammoniak und benzoësaures Kali gefunden. Der chemische Vorgang läßt sich durch die Gleichung darstellen: C21H12N2 + 4H2O + O2 = 3 C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> + 2 NH<sub>8</sub>. In einer Mittheilung an die Pariser Academie (7) zählt der Autor noch folgende selbstleuchtende Verbindungen auf: Paraaldehyd, Metaaldehyd, Aldehydammoniak, Furfurin, Hydranisamid, Anisidin, Hydrocinnamid, Hydrocuminamid; lauter polymerisirte Aldehyde oder durch Einwirkung von Ammoniak auf Aldehyde entstanden. Es scheint sich also das Leuchten als begleitende Erscheinung der Oxydation der Aldehyde in alkoholischer Lösung zu ergeben. — Ferner (8) fand Derselbe auch Formaldehyd in alkoholischer Kalilösung leuchtend; sehr schwach auch den Traubenzucker. — Chevreul (9) deutet gelegentlich jener Mittheilung auf Seine aus dem Jahre 1824 stammende Arbeit über die gemeinsame Einwirkung von Sauerstoff und Alkalien auf organische Körper hin.

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 3, 356. — (2) JB. f. 1876, 147. — (8) JB. f. 1875, 120 — (4) Compt. rend. 35, 699. — (5) Compt. rend. 34, 778. — (6) Ber 1877, 70. — (7) Compt. rend. 34, 305. — (8) Ber. 1877, 821. — (9) Compt rend. 34, 328; Radsissewski's Anwort daselbet 656.

- T. L. Phipson (1) erinnert gelegentlich der vorher besprochenen Arbeiten an Seine Entdeckung des Noctilucins (2).
- E. Hagenbach (3) hat auf der Münchener Naturforscherversammlung über das Aufleuchten, die Phosphorescenz und Fluorescenz des Flusspaths gesprochen. Das Spectrum der Fluorescenz ist continuirlich, das der Phosphorescenz zeigt 10, das des Aufleuchtens 9, in beiden Fällen verschiedene Streifen.
- E. Lommel (3) hat ebenda eine größere Arbeit über fluorescirende Substanzen vorgetragen, die er von Seinem früher (4) schon angegebenen Standpunkte behandelt; unter Widerspruch Hagenbach's, der an der durchgehenden Richtigkeit der Stokes'schen Regel festhält.
- F. Kohlrausch (5) hat zur Ermittelung von Lichtbrechungsverhältnissen durch Totalreflexion das Totalreflectometer erdacht und damit folgende Brechungsindices bestimmt : Glasprisma, erste Fläche 1,5291, zweite Fläche 1,5288, im durchgehenden Licht bestimmt 1,5292; Flusspath, derb, grau, 1,4324; Obsidian 1,4953; Achat 1,540. Die Temperatur bei diesen Messungen war 23° C. Ferner: Flusspath, schwarz (bei 19°) 1,4342; Bernstein (21°) 1,532; chlors. Natron (22°) 1,5145; Kali-Alaun, natürl. (16°) 1,4561; Chromalaun, natürl. (22°) 1,481. — Bei folgenden optisch einaxigen Körpern sind, falls nichts Anderes angegeben, die Flächen senkrecht zur optischen Axe angeschliffen gewesen und der Brechungsindex  $\omega$  des ordentlichen und  $\varepsilon$  des sußerordentlichen Strahls bestimmt; bei den zweiaxigen war die Fläche senkrecht zur ersten Mittellinie geschliffen und außer den Brechungsindices  $\alpha$  und  $\gamma$  ist noch der scheinbare Axenwinkel  $2\varepsilon$  bestimmt und daraus der dritte Brechungsindex  $\beta$ berechnet worden:

12

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 589. — (2) JB. f. 1872, 841; f. 1875, 884. — (3) Ber. 1877, 2282. — (4) JB. f. 1876, 140. — (5) Zeitschr. Kryst. I, 100 ans Verb. der physikalisch-med. Ges. zu Würzburg, n. F., III, Sitzung vom 23. Juni 1877.

## Optisch - einaxige Körper:

|                                           | w       | £      | Temp. |
|-------------------------------------------|---------|--------|-------|
| Quarz *                                   | 1,5488  | 1,5580 | 280   |
| Quarz, natürlich, parallel ,              | 1,5436  | 1,5531 | 24    |
| Amethyst                                  | 1,5440  | 1,5588 | 23    |
| Citrinquars, parallel                     | 1,5444  | 1,5532 | 22    |
| Derselbe parallel, Axe horizontal         | 1,5445  |        | 22    |
| Apophyllit                                | 1,5843  | 1,5869 | 22    |
| Blutlaugensalz, gelbes, natürlich         | 1,5752  | 1,5815 | 24    |
| Essigs. Kalkkupfer, natürlich             | 1,486   | 1,478  | 28    |
| Dasselbe, natürlich, parallel             | 1,435   | 1,478  | 25    |
| Beryll, wasserhell, parallel              | 1,571   | 1,566  | 21    |
| Beryll, desgl                             | 1,5725  | 1,5678 | 24    |
| Beryll, grünbläulich, parallel            | 1,5804  | 1,5746 | 28    |
| Derselbe, parallel, Axe horizontal        | 1,5808  |        | 22    |
| Beryll, wasserhell, natürlich, parallel . | . 1,573 | 1,568  | 23    |
| Mejonit                                   | 1,5649  | 1,5454 | 22    |
| Derselbe                                  | 1,5657  | 1,5459 | 19    |
| Mellit                                    | 1,5415  | 1,5154 | 21    |
| Schwarzer Glimmer, natürlich              |         | 1,586  | 23    |
| Natronsalpeter                            | 1,5842  | 1,8846 | 22    |
| Natronsalpeter, natürliche Spaltfläche .  | 1,5854  | 1,3369 | 23    |
| Schwefels. Nickel, natürlich              | 1,5099  | 1,4860 | 24    |
| Unterschwefels. Ammonchlornstrium .       | 1,5546  | 1,5352 | 23.   |

## Optisch-sweiszige Körper:

|                                | a      | β      | γ      | Temp. | 2 E   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Gyps                           | 1,5280 | 1,5206 | 1,5183 | _     | 98,7° |
| Gyps, naturlich gespalten.     | 1,5289 | 1,5216 | 1,5198 | 26°   |       |
| Weinsäure                      | 1,6047 | 1,5355 | 1,4951 | 24    | 146,6 |
| Citronensaure                  | 1,5077 | 1,4975 | 1,4930 | 24    | 114,9 |
| Adular von der Eifel           | 1,5258 | 1,5250 | 1,5206 | 21    | 41,6  |
| Adular vom St. Gotthard .      | 1,5246 | 1,5280 | 1,5192 | 21    | 106,7 |
| Glimmer, ostindischer, natürl. | 1,5997 | 1,5941 | 1,5609 | 23    | 71,9  |
| Aragonit                       |        |        | 1,5301 | 22    |       |
| Kalisalpeter                   | 1,5046 | 1,5081 | 1,8327 | 28    | 7,5   |
| Bittersalz                     | 1,4612 | 1,4558 | 1,4824 | 21    | 78,6  |
| Borax                          | 1,4712 | 1,4681 | 1,4468 | 23    | 59,0  |
| Kupfervitriol                  | 1,5433 | 1,5368 | 1,5140 | 23    | 93, 1 |
| Zucker                         | 1,5698 | 1,5643 | 1,5362 | 24    | 78,5. |

- J. Hopkinson (1) macht Messungen der Brechungsindices einer Reihe von optischen Gläsern für die hauptsächlichsten Fraunhofer'schen Linien bekannt.
- E. Sarasin (2) theilt eine Tabelle der ordentlichen und außerordentlichen *Brechungsindices des Quarzes* für verschiedene Wellenlängen bis ins Ultraviolett hinein mit.
- E. Bertrand (3) beschreibt eine Vorrichtung zur Bestimmung der Schwingungsrichtung doppeltbrechender Krystalle im Mikroskop.
- A. Schrauf (4) stellt Betrachtungen über optische Symmetrieverhältnisse von Krystallen mit besonderer Rücksicht auf den Brookit an, den Er krystallographisch für monoklin erkärt (5), während die optischen Verhältnisse auf Einaxigkeit hindeuten, indem die Mittellinie mit der Normale auf die Fläche (100) zusammenfällt. Es gehört dieser Körper zu einer Gruppe von monosymmetrischen Krystallen, welche die Symmetrieverhältnisse des rhombischen Systems in optischer Beziehung nachahmen; wie es umgekehrt andere giebt, die sich in optischer Beziehung minder symmetrisch verhalten als in krystallographischer.
- N. S. Maskelyne (6) hat in der chemischen Gesellschaft zu London einen Vortrag über die *Unterscheidung der Krystalle* nach ühren optischen Eigenschaften gehalten.

Des Cloizeaux (7) hat das Quecksilberjodür, dessen Isomorphismus mit dem Jodid Er nachgewiesen (8), auch stark doppelbrechend, und zwar einaxig positiv, gefunden, während das Jodid negative Doppelbrechung, das Chlorür gleichfalls positive besitzen.

L. Calderon (9) hat die optischen Constanten der Rohrzuckerkrystalle bestimmt. Die drei Hauptbrechungscoëfficienten

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. **26**, 290; im Auss. Ann. Phys. Bleibl. **1**, 680.—
(2) Compt. rend. **85**, 1280.— (3) Zeitschr. Kryst. **1**, 69.— (4) Zeitschr. Kryst. **1**, 274.— (5) Vgl. den Bericht über Mineralogie.— (6) Chem. News **25**, 152.— (7) Compt. rend. **84**, 1418.— (8) Siehe oben S. 18.— (9) Zeitschr. Kryst. **1**, 78.

 $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und der Winkel der optischen Axen 2 V sind für die Lithium-, Natrium- und Thalliumlinien folgende:

|    | α      | β      | γ      | 2 V    |
|----|--------|--------|--------|--------|
| Li | 1,5379 | 1,5638 | 1,5698 | 47°56′ |
| Na | 1,5397 | 1,5667 | 1,5716 | 48°00′ |
| Tl | 1,5422 | 1,5685 | 1,5784 | 480084 |

Die Dispersion der Mittellinien ist fast Null, die der optischen Axen schwach.

F. Becke (1) hat denselben Stoff untersucht und zunächst die Lage der Mittellinien an drei zur Symmetrieebene parallelen Platten bestimmt. Er fand für Natriumlicht den Winkel der Krystallaxe c gegen die kleinste optische Axe = 23°23'; dann für Natriumlicht und für Licht das durch rothes, bez. grünes monochromatisches Glas gegangen war folgende Tabelle:

|      | α      | β      | γ      | 2 V        |
|------|--------|--------|--------|------------|
| Roth | 1,5351 | 1,5630 | 1,5679 | 47042'30"  |
| Gelb | 1,5871 | 1,5658 | 1,5705 | 47048'20"  |
| Grün | 1,5404 | 1,5687 | 1,5737 | 47°57′56". |

Die Dispersion der Mittellinie wurde am stumpfen Winkel zwischen Roth und Grün = 8', am spitzen = 3,5' erhalten.

A. Arzruni (2) hat den Einflus der Temperatur auf die Brechungsexponenten der isomorphen Sulfate von Baryum, Strontium und Blei (Baryt, Cölestin und Anglesit) bestimmt und folgende Ergebnisse erhalten. 1) Die 3 Hauptbrechungsexponenten dieser 3 Sulfate ändern sich unter dem Einflus der Temperatur verschieden, nehmen aber sämmtlich mit steigender Temperatur ab. 2) Diese Abnahme ist bei allen 3 Verbindungen eine analoge und erfolgt so, dass der größte Brechungsexponent  $(\gamma)$  am stärksten, der mittelste  $(\beta)$  am wenigsten abnimmt. 3) Beim Anglesit wird mit steigender Temperatur die Brechkraft eine kleinere, während die Dispersion wächst. 4) Die Hauptaxenrichtungen der Ausdehnung durch die Wärme stehen in

 <sup>(1)</sup> Jahrb. geol. Reichsanst. 27; Tschermak, Mineral. Mitth. 2, 261.
 (2) Zeitschr. Kryst. 1, 165.

keiner directen Beziehung zu der Größe der optischen Elastici-

- W. H. M. Christie (1) hat ein Halbprismen-Spectroskop erdacht, das bei gerader Durchsicht eine sehr bedeutende Dispersion giebt. Seine Theorie und Construction werden sehr ausführlich erörtert.
- H. W. Vogel (2) beschreibt ein Universalstativ für das Taschenspectroskop, das von Franz Schmidt und Haensch in Berlin verfertigt wird.
- H. Schellen (3) empfiehlt die trefflichen, von A. Hilger in London neu construirten Taschenspectroskope.
- G. Hüfner (4) beschreibt ein neues Spectrophotometer, das sich auf das Princip der Abschwächung polarisirten Lichtes durch Drehung eines Nicols gründet. Theorie, Behandlung und Leistungsfähigkeit werden gründlich erörtert.
- A. Cazin (5) theilt die Resultate Seiner fortgesetzten Beobachtungen (6) über das Spectrum des elektrischen Funkens in
  comprimirten Gasen mit. Seine Beobachtungen an Luft und
  Stickstoff führen zu dem Satz, dass sich der elektrische Funken
  in einem Gas ganz analog verhält wie eine gewöhnliche Kohlenwasserstoffslamme, insofern in beiden gasförmige Moleküle vorhanden sind, die ein Linienspectrum, und feste oder slüssige,
  die ein continuirliches Spectrum hervorbringen. Durch Druckvermehrung wird die Zahl der letzteren vermehrt, die der ersteren
  vermindert. Durch Anwendung der Photographie hat Cazin
  eine erheblich genauere Untersuchung der Spectren ermöglicht (7).

  A. Wüllner (8) bemerkt hierzu, dass der Uebergang aus dem
  Linienspectrum ins continuirliche jedenfalls auf zwei Weisen erfolgen könne: entweder durch Verbreiterung der Linien wie beim

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. 36, 8.— (2) Ber. 1877, 1428.— (3) Ann. Phys. Beibl. I, 124.— (4) J. pr. Chem. [2] IG, 290.— (5) Compt. rend. 84, 1151; Phil. Mag. [5] 4, 153; im Ausz. Ann. Phys. Beibl. I, 620.— (6) JB. L. 1876, 143.— (7) Vgl. Ann. Phys. Beibl. II, 287; aus Bull. soc. philomethique [7] II, 6.— (8) Compt. rend. 85, 280; Ann. chim. phys. [5] IZ, 143; im Ausz. Ann. Phys. Beibl. II, 621.

Wasserstoff, oder durch selbständiges Erscheinen eines continuirlichen Grundes, auf dem die Linien nach und nach erblassen, wie es Cazin ausschließlich beobachtet hat. Zur Erklärung des continuirlichen Spectrums hält Er die Emissionsgesetze für ausreichend, ohne daß man die Losreißung fester Molektile anzunehmen brauche.

Van Monckhoven (1) ist dazu gelangt, ultraviolette Gasspectren zu photographiren.

S. Kern (2) hat das elektrische Spectrum des Davyum's untersucht, welches eine Reihe charakteristischer Linien in allen Theilen des sichtbaren Spectrums hat.

Gouy (3) hat bemerkt, dass die durch zerstäubte Salzlösungen gefärbten Flammen in dem bläulichen Saum des inneren Konus ein anderes Spectrum zeigen, als im oberen Theil und daß ersteres sich mehr dem elektrischen Lichtspectrum des betreffenden Metalls nähert. - Der selbe (4) hat ferner festgestellt, dass in solchen Flammen die Chlorure von Kupfer, Calcium u. a. völlig dissociirt sind und keine dem Salz eigenthümliche Streifen, sondern nur diejenigen des Metalls geben. Durch Zuführung von Salzsäure oder durch Abkühlung können in der Kupferchlorürflamme die dem Chlorür eigenthümlichen Linien hervorgerufen werden. Die Chlorüre von Strontium und Baryum werden nicht vollständig dissociirt, - Die Metallspectren verschwinden bei vermehrter Luftzufuhr ganz allmählich. Eine Flamme, die festes Kupferoxyd reducirt, kann solches Oxyd noch in Dampfform enthalten. - Das weitere Studium der Oberfläche des inneren Flammenkegels lehrte, dass daselbst in einer dunnen Schicht die Temperatur viel höher als in der Flamme selbst ist. In 20 hintereinander gereihten Flämmchen konnte Gouy auch das Spectrum des Platinchlortirs in dieser Schicht beobachten.

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. Beibl. 1, 286 aus Bull. de l'Acad. de Bruxelles, Classe des sciences [2] 43, 187. — (2) Chem. News 36, 155; Compt. rend. 85, 667. — (3) Compt. rend. 84, 281; Phil. Mag. [5] 3, 288; Chem. News 35, 107. — (4) Compt. rend. 85, 489.

besteht aus 16 zu zwei und zwei gruppirten Bändern von Roth bis ins Violett.

- J. Moser (1) hat den Beweis zu führen versucht, dass die Spectren der chemischen Verbindungen diesen eigenthümlich und von denen der Elemente verschieden sind. Er zeigt erst an Brom, Jod und Untersalpetersäure, dass die Absorptionsspectren dieser Stoffe in Dampfform durch Veränderung der Masse sowohl, wie durch Aenderung der Temperatur ganz in derselben Weise geändert werden, wie ihre Emissionsspectren, sodas also der Kirchhoff'sche Satz über das Emissions- und Absorptionsvermögen auch für den Fall, dass eine Emission für das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmbar ist, noch höchst wahrscheinlich gültig ist. Diese Gültigkeit vorausgesetzt folgt aus der Verschiedenheit der Absorptionsspectren verschiedener chemischer Körper auch die Verschiedenheit ihrer Emissionsspectren und die Ausnahmen bei Verflüchtigung derselben in der Flamme oder durch den elektrischen Strom rühren nur von Dissociation ber. - Bei niederer Temperatur hat jeder Körper sein eigenthumliches Absorptionsspectrum und das scheinbare Vorkommen gleicher Spectren, wie bei salpetriger Säure und Untersalpetersture, oder chloriger Säure und Unterchlorsäure, lässt sich auf die Nichtexistenz in Gasform je einer der beiden Verbindungen zurückführen (2).
- H. Draper (3) hat Sauerstoff in der Sonne entdeckt und hält auch die Existenz des Stickstoffs darin für wahrscheinlich. Die Sauerstofflinien erscheinen als helle Linien, was Draper durch eine sehr große Dicke der glühenden Gasschicht erklären will, die den Effect der Photosphäre überwiege.
- J. W. Clark (4) hat 26 Blitzspectren beobachtet, unter denen 11 die hellen Linien von Sauerstoff und Stickstoff (zeitweise schienen auch Wasserstofflinien aufzuleuchten), 8 conti-

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. 160, 177; Phil. Mag. [5] 4, 444. — (2) Ann. Phys. [2] 2, 189. — (3) Sill. Am. J. [8] 14, 89; Compt. rend. 95, 618. — (4) Chem. News 35, 2.

nuirlich und 7 zu schwach waren, um deutlich beurtheilt zu werden.

- E. Ketteler (1) hat eine mathematische Theorie der Dispersion und Absorption des Lichtes veröffentlicht und aus den Kundt'schen Beobachtungen am Cyanin (2) die Dispersionscurven und die Exstinctionscoëfficienten berechnet und durch Curven dargestellt (3).
- J. Martenson (4) beschreibt eine an jedem Bunsen'schen Brenner leicht anzubringende Gaslampe zur Umkehrung der Natriumlinien.
- C. Günther (5) giebt ein einfaches Verfahren an, diese Umkehrung ohne Spectroskop, nur mittelst einer stark zerstreuenden Prismencombination zu sehen.
- W. Ackroyd (6) hat die Umkehrung dieser Linien beobachtet, indem Er das Spectroskop auf die Flamme richtete, die bei der Fabrikation von salpetrigsaurem Natron in dem Augenblick aufschlägt, wenn Kohlenstückchen in das geschmolzene salpeters. Natron geschüttet werden.
- H. W. Vogel (7) hat die Absorptionsspectren des Granats und Rubins beschrieben. Ein rubinrother orientalischer Granat zeigte im Absorptionsspectrum einen Streifen im Grün  $F^1/_2b$ , einen schwächeren bei E und einen kräftigeren bei  $D^1/_4E$ . Bei einem bräunlichen böhmischen Granat waren die beiden ersteren Streifen zu einem zusammengeflossen. Ein sehr dunkler Pyrop verschluckte den brechbareren Theil des Spectrums gänzlich und ließ nur im Sonnenlicht den Streifen D hervortreten. Rubin hat einen verwaschenen Absorptionsstreifen zwischen D und E mit Maximum bei  $D^1/_3E$ ; falscher Rubin (Goldglas) einen ähnlichen minder verwaschenen auf  $E^1/_3D$ .
  - G. Govi (8) beschreibt eine Vorrichtung zur Beobachtung

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. Ergänsungsbd. 8, 444. — (2) JB. f. 1872, 135. — (8) Ann. Phys. **1669**, 466; Ann. Phys. [2] **1**, 840. — (4) Russ. Zeitschr. Pharm. **16**, 787. — (5) Ann. Phys. [2] **3**, 477. — (6) Chem. News **36**, 164. — (7) Ber. 1877, 878; im Ausz. Zeitschr. Kryst. **1**, 415. — (8) Compt. rend. **85**, 1046.

der Absorptionsverkältnisse von absorbirenden Lösungen (1). Er bringt dieselben in einem Hohlprisma mit horizontaler Kante vor den verticalen Spalt eines Spectroskops. Die Ablenkung der Strahlen wird durch ein umgekehrt aufgestelltes Prisma von einem geeigneten, nicht absorbirenden Stoff aufgehoben. Man erhält so die continuirlich in einander übergehenden Spectra von Lösungsschichten von der Dicke 0 an. Diese bilden Curven. de man aufzeichnen und zu quantitativen Bestimmungen ver-Als zuverlässiger zur quantitativen Spectralwerthen kann. enalyse empfiehlt indessen der Autor (2) Sein analysirendes Photometer (photomètre analyseur), welches dem Vierordt'schen Spectralphotometer (3) sehr ähnlich ist, von Govi indessen schon 1860 beschrieben worden ist (4). Zu erfolgreichem Gebrauch hält derselbe indessen die Vergleichung der Absorption in allen Theilen des Spectrums für nothwendig. Er stellt dem Instrument noch allgemeineren Nutzen in Aussicht, wenn erst einmal die Abhängigkeit der Spectren von Druck und Temperatur genauer bekannt seien.

W. Ackroyd (5) hat das Absorptionsgesets in gefürbten Stoffen, welches zunächst nur für Lösungen aussagt, dass eine gleiche Anzahl von Molekülen des Farbstoffs in einem geraden Prisma von 1 que Querschnitt, das in der Axenrichtung von einem Lichtstrahl durchlausen wird, auch gleiche Absorption verursachen, einerlei welches die Länge des Prisma's ist, ausgedehnt auf dieselben Körper im festen Zustand. Er fand es an Platten von saurem chroms. Kali und Kupfervitriol, die mit ihren Lösungen verglichen wurden, sehr annähernd bestätigt. — Aus der Dicke verdünnter Lösungen verschiedener Substanzen, bei der gerade noch eine Absorption wahrnehmbar ist, berechnet Er nach obigem Gesetz die Dicke des festen Körpers, welche

<sup>(1)</sup> Govi verweist hierbei auf eine der Turiner Academie am 8. Mai 1864 gemachte und in der Notisia storica dei lavori etc. dell' Academia di Turine 1864 bis 1865 veröffentlichte Mittheilung. — (2) Compt. rend. SS, 1100. — (8) JB. f. 1870, 171; f. 1871, 189. — (4) Compt. rend. SS, 156. — (5) Chem. News SS, 159.

nöthig wäre, um dieselbe minimale Absorption hervorsubringen. Es wird dabei allerdings das Gesetz auf Substanzen ausgedehnt, für die es noch keineswegs als gültig nachgewiesen ist. Er fand die nöthige Dicke ausgedrückt in Millimillimetern, d. h. Tausendstel Millimetern (1): bei übermangans. Kali = 81, Methylamilinviolett = 63, Magentaroth = 47, Jodgrün = 480. — Hiervon macht der Verf. noch eine sehr gewagte Anwendung auf Gehaltsbestimmung absorbirender Lösungen.

- V. v. Lang (2) hat die *Drehung der Polarisationsebene durch den Quars* von Neuem bestimmt und bei 21°C. die Drehung einer Platte von 1 mm Dicke für die Linie  $C = 17,299^{\circ}$ ,  $D = 21,727^{\circ}$ ,  $F = 32,722^{\circ}$  gefunden.
- J. L. Soret und E. Sarasin (3) haben die *Drekung des Quarses* noch für fernere ultraviolette Strahlen bestimmt (4), während P. Désains (5) dieselbe für die infrarothen Strahlen gemessen hat.

Thoré (6) beschreibt ein neues Saccharimeter.

H. Landolt (7) hat eine umfangreiche Arbeit über optisches Drehungsvermögen veröffentlicht. Sein Hauptzweck war, zu prüfen, ob und mit welcher Genauigkeit sich die specifische Drehung eines Körpers aus Lösungen desselben ableiten läßt. In dem allgemeinen Theil, der die Hälfte der Abhandlung bildet, findet man eine sehr vollständige Darlegung des ganzen Wissensgebietes von der Drehung der Polarisationsebene, historisch und kritisch beleuchtet. Der specielle Theil beginnt mit Beschreibung der Apparate und der Theorie der Methode und ihrer Fehler und giebt dann die Beobachtungen, deren Resultate bereits mitgetheilt worden sind (8). Folgende Schlüsse lassen sich aus denselben ziehen: 1) Die specifische Drehung der

<sup>(1)</sup> In der Abhandlung steht irrthümlich immer mm statt mmm. — (2) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) \$4, 209. — (8) Compt. rend. \$4, 1862; im Auss. Zeitschr. Kryst. \$3, 107; Ann. Phys. Beibl. \$1, 896. — (4) JB. f. 1876, 148. — (5) Compt. rend. \$4, 1056; Ann. Phys. Beibl. \$1, 892. — (6) Ann. Phys. Beibl. \$1, 471 aus Mondes [2] \$3, 587. — (7) Ann. Chem. \$69, 241. — (8) JB. f. 1876, 158.

activen Körper erleidet bei steigender Verdünnung mit einer indifferenten Flüssigkeit nur stetige Veränderungen, im Sinne einer Vermehrung oder einer Verminderung. 2) Aus dem Drehungsvermögen einer Anzahl von Lösungen läßst sich dasjenige des reinen activen Körpers berechnen. 3) Bei dieser Berechnung erhält man unabhängig vom gewählten Lösungsmittel immer denselben Werth. 4) Um das specifische Drehungsvermögen fester Substanzen möglichst genau zu erhalten mußs man sehr concentrirte Lösungen derselben anwenden.

B. Tollens (1) hat das specifische Drehungsvermögen des Robrsuckers jetzt auch (2) in verschieden concentrirten Lösungen mit größter Sorgfalt bestimmt. Er stellt Seine Resultate durch swei Interpolationsformeln dar, wovon die erste I für die Concentrationen p=0 bis p=18, die zweite II für die p=18 bis p=69 gilt (p ist die Anzahl der Gramme Zucker in 100 g Lösung):

L 
$$[\alpha]_D = 66,8102 - 0,015 558 p - 0,000 052 462 p^2;$$

II. 
$$[\alpha]_D = 66,886 + 0,015 085 p - 0,000 898 6 p^2$$
.

Nech Landolt's Bezeichnung (3), wo q = 100 - p ist, lauten die Formeln:

Ia. 
$$[\alpha]_D = 64,7308 + 0,026 045 q - 0,000 052 462 q^3;$$
IIa.  $[\alpha]_D = 68,9035 + 0,064 685 q - 0,000 898 6 q^3.$ 

Die schwächste untersuchte Lösung hatte p=3,8. Die specifischen Gewichte sind auf Wasser von  $+4^{\circ}$  reducirt. Bei Reduction auf  $17^{1/2^{\circ}}$  ändern sich die Zahlen um nicht ganz eine Einheit in der dritten geltenden Ziffer. — Der Autor schlägt vor, als conventionelle specifische Drehung für die meisten eireularpolarisirenden Körper die einer 10 proc. Lösung zu nehmen und für Natriumlicht dieselbe durch  $[\alpha]_{10}^{\mathbf{p}}$  zu bezeichnen. Für den Rohrzucker wäre dann:

$$[\alpha]_{10}^{\mathbf{D}} = 66,65^{\circ}.$$

Geschmolzener wasserfreier Rohrzucker zeigte im festen Zustand das Drehungsvermögen 46,91°, im gelösten Zustand 48,00°.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1403. — (2) JB. f. 1876, 149. — (3) JB. f. 1876, 153.

M. Schmitz (1) hat auf Landolt's Veranlassung denselben Gegenstand behandelt und für die Temperatur 20° und die Gehalte an Wasser von q=35 bis q=5 folgende Formel erhalten:

$$[\alpha]_D = 64,156 + 0,051 596 q - 0,000 280 52 q^3$$
.

Nennt man c den Gehalt an Zucker in Grammen in 100 ccm der Lösung, so erhält man zwischen c = 10 und c = 86:

$$[\alpha]_D = 66,458 - 0,001 286 21 c - 0,000 117 037 c^2$$

Für kleine Concentrationen c = 2,5 bis 27,6 ist die Formel genügend:

$$[\alpha]_D = 66,541 - 0,008 415 82 c.$$

H. Pellet (2) hat durch Versuche den Einflus des Zusatzes von Alkalien auf das Rotationsvermögen des Zuckers festzustellen gesucht und gefunden, dass derselbe in concentrirten Lösungen viel bedeutender ist, als in verdünnten. Folgende Tabelle zeigt an, wieviel Gramm Zucker in der Lösung von 17,3 bez. 5,4 Proc. Gehalt durch Zusatz von 1 g der in der ersten Columne aufgeführten Stoffe unwirksam gemacht werden:

|                                                      | 17,3 Proc. Lös. | 5,4 Proc. Li |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Kohlens. Natron                                      | . 0,182         | 0,040        |
| Phosphors. Natron (krystallisir                      | t) 0,036        | 0,016        |
| Caustisches Natron (NaO) .                           | . 0,450         | 0,14         |
| Ammoniak (NH <sub>s</sub> )                          | . 0,085         | 0,073        |
| Kohlens. Ammoniak (NH <sub>8</sub> CO <sub>2</sub> ) | 0,067           | 0,040        |
| Kali (KO)                                            | . 0,50          | 0,17         |
| Kohlens. Kali                                        | . 0,065         | 0,044        |
| Kalk                                                 | . 1,00          | 0,9          |
| Baryt                                                | . 0,43          | 0,19.        |
|                                                      |                 |              |

G. Bouchardat (3) hat das Drehungsvermögen des Mannits und seiner Derivate weiter untersucht (4) und festgestellt, dass auch die verschiedenen Aether des aus Glucose und Invertzucker erhaltenen Mannits in Essigaäure gelöst dasselbe Drehungsvermögen wie die gleichen Derivate des Mannits der Esche

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1414. — (2) Bull. soc. chim. [2] \$6, 250. — (8) Compt. rend. 64, 34. — (4) JB. f. 1875, 145.

besitzen. Das sechsfach-essigsaure Derivat des Glucosemannits hat überdieß mit dem des normalen Aethers dieselbe Krystallform, ist nämlich rhombisch mit dem Säulenwinkel 75°40' beim Derivat des Mannits der Esche, 73°45' bei dem von der Glucose, dem Winkel 78°40 (bez. 78°30') zwischen den Domenflächen (012) und 112°2' (bez. 112°10') zwischen Säule und Doma. Die Ebene der optischen Asten liegt in beiden Fällen in der Winkelhalbirungsebene der spitzen Domenkante. — Auch der sus der  $\beta$ -Glucose des Milchzuckers erhaltene Mannit scheint sich identisch zu verhalten. Bouchardat kann der Meinung von Müntz und Aubin (1) nicht beistimmen, wonach der Mannit erst durch Zusatz anderer Körper activ werde, sondern hält ihn für schwach linksdrehend, mit einem Botationsvermögen von etwa — 0,15°.

Berthelot (2) hat das Drehungsvermögen des Metastyrolens bestimmt, das sich aus dem früher (3) untersuchten Styrolen C<sub>16</sub>H<sub>8</sub> entweder langsam unter gewöhnlicher Temperatur, oder rascher bei Temperaturerhöhung als polymere Verbindung bildet. Die hornartige, selten gentigend durchsichtig zu erhaltende Substanz gab ein Rotationsvermögen für Natriumlicht von — 2,2°. Berthelot hält dafür, daß die Existenz der Rotation in einem so einfach zusammengesetzten Körper wie das Styrolen durch die neuen Hypothesen von Lebel und Van't Hoffnicht erklärt werden können (4).

F. A. Flückiger (5) theilt praktische Notizen über das Drehungsvermögen ätherischer Oele mit. Unter den Gemengtheilen dieser Oele giebt es active und inactive und das Gesammtdrehungsvermögen setzt sich aus dem der Bestandtheile zusammen, wobei aber alle die Einflüsse von Lösungsmitteln, inactiven Zusätzen u. s. w., die man an anderen Substanzen gefunden hat, auch ins Spiel kommen können. Schon weil die Bestandtheile in wechselndem Verhältnisse im Oel vorhanden sind, kann das-

<sup>(</sup>i) JB. f. 1876, 149. — (2) Compt. rend. **B5**, 1191. — (3) JB. f. 1876, 148, 391. — (4) JB. f. 1875, 9. — (5) Arch. Pharm. [3] **10**, 193.

selbe Oel nicht immer dasselbe Drehungsvermögen zeigen. Durch längere Aufbewahrung können im Oel chemische Aenderungen stattfinden, die auch das Drehungsvermögen beeinflussen. Das optische Drehungsvermögen ist also für die Beurtheilung ätherischer Oele nur von untergeordneter Bedeutung.

H. Becquerel (1) hat jetzt Seine Untersuchungen über die magnetische Drehung der Polarisationsebene des Lichts in verschiedenen Stoffen (2) ausführlich veröffentlicht. In folgender Tabelle bedeutet R die magnetische Drehung, n den Brechungsindex und v das Verhältnis:

$$v=\frac{R}{n^2(n^2-1)}$$

| a | 1 م | h | A 8 | N | - + | - i | <br>. 1 : | 1 |  |
|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----------|---|--|
|   |     |   |     |   |     |     |           |   |  |

| Gerbes                                       | 74 # 2 | riui | m 116 H f : |        |       |
|----------------------------------------------|--------|------|-------------|--------|-------|
| Substanzen                                   |        |      | . <i>R</i>  | . n    | . 0   |
| Rauchende Salpetersäure                      |        |      | . 0,206     | 1,4010 | 0,109 |
| Schwefelsäure H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |        |      | . 0,247     | 1,4284 | 0,116 |
| Schwefelsäure $H_2SO_4 + 8 H_2O$             |        |      | . 0,286     | 1,4054 | 0,149 |
| Gewöhnliche Salpetersäure                    |        | • •  | . 0,291     | 1,8740 | 0,177 |
| Methylalkohol                                |        |      | . 0,258     | 1,3580 | 0,166 |
| Propylalkohol                                |        |      | . 0,279     | 1,8886 | 0,160 |
| Butylelkohol                                 |        |      | . 0,294     | 1,8984 | 0,161 |
| Amylalkohol                                  |        |      | . 0,811     | 1,4046 | 0,162 |
| Chloroform                                   |        |      | . 0,880     | 1,4520 | 0,168 |
| Kohlenprotochlorür                           |        |      | . 0,404     | 1,4580 | 0,169 |
| Xylol                                        |        |      | . 0,525     | 1,4982 | 0,194 |
| Toluol                                       |        |      | . 0,575     | 1,4928 | 0,210 |
| Bensol                                       | • •    |      | . 0,686     | 1,4998 | 0,226 |
| Geschmolsener Schwefel (114°)                |        |      | . 1,904     | 1,9290 | 0,188 |
| Phosphorsubsulfid                            |        |      | . 2,592     | 2,0661 | 0,186 |
| Wasserstoffdisulfid                          |        |      | . 1,748     | 1,8850 | 0,192 |
| Einfach-Chlorschwefel S.Cl                   |        |      | . 0,984     | 1,6460 | 0,212 |
| Zweifach-Chlorschwefel SCle .                | : •    |      | . 0,982     | 1,6190 | 0,219 |

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] 12, 5; im Auss. Ann. Phys. Beibl. 2, 627; Compt. rend. 84, 711. — (2) JB. f. 1875, 146; f. 1876, 154.

| <b>0.1</b>                                                | _              |                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Substansen                                                | B.             | 1 5000                    | . "            |
|                                                           | 0,761          | 1,5620                    | 0,216          |
|                                                           | 0,444<br>0,651 | 1,4090                    | 0,227          |
| - · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | •              | 1,5080                    | 0,225          |
|                                                           | 8,120          | 2,0740                    | 0,220          |
| Schwefelkohlenstoff                                       | 1,000          | 1,6249                    | 0,281          |
| Chlorarsenik AsCla                                        | 1,000          | 1,6006                    | 0,250          |
| Salpeters. Silber, concentrirte Lösung                    | 0,424          | 1,4580                    | 0,177          |
| Salpeters. Wismuth, saune concentrirte Lösung             | 0,452          | 1,4590                    | 0,187          |
| Wasser, destillirtes                                      | 0,808          | 1,8340                    | 0,222          |
| Kalilauge, concentrirte                                   | 0,464          | 1,4280                    | 0,223          |
| Besisch - cessigs. Blei, concentrirte Lösung              | 0,875          | 1,3670                    | 0,231          |
| Chlormagnesium MgCl <sub>2</sub> , concentrirte Lösung .  | 0,519          | 1,4300                    | 0,248          |
| Salzsaure, concentrirte Lösung                            | 0,490          | 1,4071                    | 0,252          |
| Chlorantimon SbCl <sub>2</sub> , in Salssäure, verdünnt . | 0,660          | 1,4550                    | 0,279          |
| concentrirt .                                             | 1,485          | 1.6959                    | 0,266          |
| Dasselbe käuflich, in viel Salssäure                      | 0,703          | 1,4600                    | 0,291          |
| Antimompentachlorid                                       | 1,656          | 1,5910                    | 0,427          |
| Chlorwismath BiCl, in Salssaure gelöst                    | 1,205          | 1,5640                    | 0,846          |
| Jodkaliumlösung, concentrirte                             | 0,801          | 1,4482                    | 0,849          |
| Zinnehlorid SnCl4                                         | 1,085          | 1,5060                    | 0,859          |
| Zienchlorfir in Wasser                                    | 1,125          | 1,5272                    | 0,862.         |
| Geschmolzene Substanze                                    | n:             |                           |                |
| Berex                                                     | 0,405          | 1,5010                    | 0,143          |
| Bors. Blei I                                              | 1,405          | 1,7800                    | 0,204          |
| Bors. Blei II                                             | 1,489          | 1,7800                    | 0,209          |
| Cha, Nr. 8, Kron                                          | 0,481          | 1,5260                    | 0,155          |
| Glas, Nr. 6, Flint                                        | 0,771          | 1,5790                    | 0,207          |
| One, Nr. 7, Flint                                         | 0,987          | 1,6140                    | 0,284          |
| Schweres Flint Nr. 1                                      | 1,860          | 1,7200                    | 0,288          |
| Schweres Flint Nr. 2                                      | 1,588          | 1,7650                    | 0,284          |
| Einfach brechende Krysta                                  | lle :          |                           |                |
| Sylvin (Chlorkalium)                                      | 0,672          | 1 4880                    | 0.955          |
|                                                           |                | 1,4880<br>1,54 <b>8</b> 0 | 0,255<br>0.256 |
| Steineals                                                 | 0,848          | 1,0400                    | 0,256          |

| Substanzen.                                                                                                                                                                                            | . R .  | n      | . v    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Blende                                                                                                                                                                                                 | 5,295  | 2,3690 | 0,204  |  |  |  |  |
| Weißer Flusspath I                                                                                                                                                                                     | 0,207  | 1,4332 | 0,095  |  |  |  |  |
| Weißer Flußspath II                                                                                                                                                                                    | 0,234  | 1,4332 | 0,108  |  |  |  |  |
| Spinell, durch Chrom gefärbt                                                                                                                                                                           | 0,496  | 1,7150 | 0,087  |  |  |  |  |
| Diamant, Octaëder                                                                                                                                                                                      | 0,301  | 2,4200 | 0,010  |  |  |  |  |
| Rothes Licht (Li) (für Selen B-Linie):                                                                                                                                                                 |        |        |        |  |  |  |  |
| Schwefelkohlenstoff                                                                                                                                                                                    | 1,000  | 1,6120 | 0,240  |  |  |  |  |
| Krystallisirtes Kupferoxydul (Zigelin)                                                                                                                                                                 | 14,060 | 2,8490 | 0,241  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | •      |        |        |  |  |  |  |
| Bromschwefel                                                                                                                                                                                           | 1,942  | 1,7860 | 0,812  |  |  |  |  |
| Brom                                                                                                                                                                                                   | 1,960  | 1,6160 | 0,465  |  |  |  |  |
| Selenchlorid                                                                                                                                                                                           | 2,408  | 1,8070 | 0,330  |  |  |  |  |
| Selen                                                                                                                                                                                                  | 10,960 | 2,6550 | 0,255. |  |  |  |  |
| Die hieraus folgenden Gesetzmäsigkeiten, sowie die Resultate<br>der Untersuchungen an magnetischen Salzen in verschieden<br>concentrirten Lösungen, sind im Wesentlichsten schon mitge-<br>theilt (1). |        |        |        |  |  |  |  |
| P. Chastaing (2) hat ausgedehr                                                                                                                                                                         |        | _      |        |  |  |  |  |

P. Chastaing (2) hat ausgedehnte Untersuchungen über die Art der chemischen Einwirkung des Lichts angestellt. Er verfolgte den Verlauf der chemischen Vorgänge in der Dunkelheit, in (durch homogene Gläser gefärbtem) rothem, grünem und violettem Licht, qualitativ und quantitativ, an folgenden metallischen Verbindungen: Eisenoxydulhydrat, Manganoxydulhydrat, schwefels. Eisenoxydul, Ferricyankalium, metallischem Arsenik in verdünnter Kalilauge unter Luftzutritt (Bildung von arseniger Säure), arseniger Säure in verdünnter Kalilauge (Bildung von arsensaurem Kali), sehr verdünnter Schwefelwasserstofflösung, Schwefelnatrium, Mehrfach-Schwefelkalium, Jodblei, Jodquecksilber, Chlor und Wasserstoff, Manganoxydul, Eisenvitriol, gelbem Quecksilberoxyd, schwefliger Säure; ferner an folgenden organischen Verbindungen: Terpentinöl, Citronenöl, Xylol, gewöhnlichem Aldehyd, Aldehyd des Zimmtöls, Bitter-

JB. f. 1876, 154. — (2) Ann. chim. phys. [5] III, 145; im Auss. Ann. Phys. Beibl. II, 517.

mandelöl, Guajakharz, Aether, Phenol, Lackmus; endlich an folgenden Gemischen von je einem organischen und einem unorganischen Körper: Aether und Eisenchlorid, wässeriger alkoholischer Lösung von salpeters. Uran, Ferricyankalium, Jodblei und Stärke. Chastaing glaubt aus der Gesammtheit der von Ihm und Anderen gemachten Beobachtungen schließen zu dürfen, daß auf binäre Metallverbindungen die Einwirkung des rothen Spectralgebietes eine oxydirende (in einigen Fällen Wasserstoff freimachende), die des blauen und violetten Bezirks eine reducirende (eventuell mit Wasserstoff verbindende) sei und dass in Anfang des Grün, etwa in der Mitte zwischen den Fraunhofer'schen Linien D und E, gar keine Wirkung stattfinde; die reducirende Wirkung im Violett aber erheblich bedeutender sei als die oxydirende im Roth. Scheinbare Ausnahmen seien durch secundäre chemische Vorgänge erklärbar. Auf organische Körper wirke das Licht immer oxydirend, stärker in Violett als im Roth. Die Wirkung auf Gemische organischer und unorganischer Körper setzt sich aus den auf beide Componenten zusammen: beide unterstützen sich im violetten Bezirk. indem der dem Metall entzogene Sauerstoff den organischen Körper oxydirt. Im Roth dagegen kommt es darauf an, ob der etztere Körper den Sauerstoff stärker anzieht als das Metall, dann reducirt er dasselbe und ist ein Sensibilisator; im entgegengesetzten Fall kann er selbst reducirt, das Metall aber oxydirt werden. Die nach einer Richtung hin überwiegende Wirking wird aber durch die starke chemische Verwandtschaft des Swerstoffs im Entstehungsmoment immer sehr verstärkt. Es. wirken chemisch nur die absorbirten Strahlen. In fluorescirenden Substanzen bringen dieselben Strahlen, die die Fluorescenz erregen, auch chemische Wirkungen hervor (bei der alkoholischen Lackmustinctur sogar alle Strahlen). Bei der Lösung des schwefels. Chinins z. B. verwandeln sie eine bis zu 1/8 steigende Menge des Chinins in Chinicin, wobei die Wärme keine Rolle pielt. Beim Curcumapapier findet eine Oxydation statt. — Auf die Aetherbildung hat das Licht, wie die Beobachtungen am Esigsanre- und Buttersäureäther zeigen, nur einen äußerst geringen Einfluss, der sich nur beim Beginn der Reaction bemerklich macht.

- H. W. Vogel (1) wendet sich gegen die Auffassung der Verbindung mit Wasserstoff, z. B. Cl mit H als eines Reductionsprocesses, weil sonst auch die Verbindung von Chlor mit Silber u. a. ebenso aufgefast werden müste. Er hat ferner bei Silberhaloïden reducirende Wirkungen bis ins Infraroth hinein wahrgenommen (2), dagegen einen neutralen Punkt zwischen D und E nicht bemerkt. Die Kohlensäurezerlegung gehe unter dem Einflus grüner Blätter am kräftigsten im Roth vor sich. Auch die eigenen Zahlenangaben Chastaing's kommen Vogel nicht alle beweisend vor. Die Wirkung farbiger Körper im Vergleich zu Weiss sowie der Sensibilisatoren widersprechen gleichfalls Chastaing's Auffassung, welcher überhaupt aus speciellen Beobachtungen zu allgemeine Folgerungen ziehe.
- G. Lemoine (3) hat die Wirkung des Lichts auf Jodwasserstoffsäure untersucht. Festes Jod und Wasserstoff im Aequivalentverhältnis zusammengebracht und der Sommersonne einen Monat lang ausgesetzt verbinden sich nicht; die gasförmige Säure wird hingegen durch das Sonnenlicht langsam (in 10 Tagen 0,23, in 32 Tagen 0,80) zersetzt, wobei die blauen Strahlen den überwiegenden, die violetten ½ so großen und die rothen und grünen Strahlen gar keinen Antheil haben. Die wässerige Lösung der Säure bleibt unbeeinflusst (4).
- M. C. Lea (5) hat die Lichtempfindlichkeit verschiedener Silbersalze erforscht; genauer ausgedrückt hat Er untersucht, welche Silbersalze außer Jod-, Brom- und Chlorsilber fähig sind, latente, durch Alkalien entwickelbare Bilder aufzunehmen. Es wurden lösliche Salze von solchen Säuren ausgewählt, die mit Silber ganz oder fast unlösliche Salze bilden und Papierflächen damit getränkt. Nach dem Trocknen wurden die Papiere auf Silbernitratlösung schwimmen gelassen, dann gewaschen

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1688. — (2) Siehe S. 196. — (3) Compt. rend. 95, 144; im Ausz. Ann. Phys. Beibl. 1, 510. — (4) Vgl. oben S. 188. — (5) Sill. Am. J. [3] 18, 869.

und getrocknet. Nach der Exposition wurden sie der Wirkung siner sehr schwachen Lösung von Pyrogallol, kohlens. Ammoniak und Bromkalium ausgesetzt. Citronens. und weins. Silber gaben ziemlich schwache Bilder, ersteres zeigte Neigung zu unregelmassiger Reduction; Silberplatincyanid gab von allen untersuchten Salzen die stärksten Bilder, wiewohl schwächer als Bromsilber; das schleims. und das phosphors. Salz gaben sehr blasse, unregelmäßig reducirte Bilder; das arsenigsaure gab ein siemlich starkes, regelmäßig reducirtes Bild; Schwefelcyansilber und hippurs. Silber äußerst blasse unregelmäßige Bilder; weins. Antimonsilber gab ein schwaches, knalls. und salpetrigs. Silber noch schwächere Bilder, aber alle drei regelmässige Reduction. Folgende Salze zeigten keine Einwirkung : salicyls., valerians... bernsteins., schwefligs., das Resinat, phosphors., metaphosphors., wolframs., chroms., kohlens., oxals. Silber; ferner das Ferrocyanid und das Nitroprussid. Tränkung mit Tannin vor der Exposition machte kein Salz sensitiv, das es nicht ohnediels ist.

Derselbe (1) stellte eine neue Erklärung für die Erköhung der Empfindlichkeit von Silberhaloïden durch organische Substanzen auf. Nach Ihm wirken alle diese Sensibilisatoren nicht vermöge ihrer Verwandtschaft zu den Salzbildnern, wie die Theorien von Poitevin und Vogel (2) voraussetzen, sondern als Reductionsmittel. Näheres hierüber an einer späteren Stelle dieses Berichts.

J. W. Draper (3) bemerkt, das Er die infrarothen Lisien des Sonnenspectrums schon im Jahr 1843 photographirt habe, nach einer von Neuem mitgetheilten Methode, wobei dasdiffuse Tageslicht mitwirkt. Abney (4) erwiedert, das Ihm diese Methode wohlbekannt sei, das aber Sein Bestreben, wie das von Vogel, Lea und Anderen dahingehe, die weniger brechbaren Theile des Spectrums negativ zu photographiren, während die Draper'sche Methode positive Bilder davon gebe (5).

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] **14**, 96.— (2) JB. f. 1865, 278, bes. 279.— (3) Phil. Mag. [5] **3**, 86.— (4) Phil. Mag. [5] **3**, 222.— (5) Vgl. Waterhouse, sowie Vogel und Lohse, JB. f. 1876, 155.

H. W. Vogel (1) hat swar das Spectrum bis ins Infraroth hinein schon vor zwei Jahren negativ photographirt (2), vielfach aber auch die positive Photographie erhalten, namentlich auf mit Harz präparirten Trockenplatten; was nach Waterhouse's Versuchen wohl der Gegenwart des diffusen Tageslichts, bei H. C. Vogel's und Lohse's (3) Versuchen dem inneren Reflexlicht im Prisma zuzuschreiben sei. Schon Draper (4) und Herschel haben festgestellt, dass die schwach brechbaren Strahlen die Eigenschaft haben, die Wirkung der stark brechbaren wieder aufzuheben und das Bild in ein positives zu verwandeln.

C. Timirjaseff (5) hat die Kohlensäureverlegung durch grüne Pflanzentheile unter dem Einfluse des Sonnenspectrums von Neuem (6) untersucht. Er hat gleiche Streifen von Bambusblättern in engen Probirröhrchen in einer 5 Proc. Kohlensäure haltigen Atmosphäre eingeschlossen den verschiedenen Bezirken eines durch einen 1 mm breiten Spalt und ein Schwefelkohlenstoffprisma erzeugten Spectrums ausgesetzt und die nach 6 Stunden Insolation vorhandenen Gase nach sehr verfeinerter Methode analysirt. Das Ergebniss ist, dass zweifellos gerade die dem charakteristischen Absorptionsband des Chlorophylls im Roth entsprechenden Strahlen die Maximalzersetzung seigen und dass die Strahlen von etwas vor E an gar keine Einwirkung mehr geben. — Die entgegengesetzten Resultate Pfeffer's (7) erklären sich durch das unreine Spectrum eines 3 mm breiten Spaltes und die unvollkommene Messung der Zersetzungsproducte. Derselben Spectralgegend scheint auch die bedeutendste mechanische Energie der Lichtschwingungen su entsprechen, und ferner haben Kohlensäure und Wasserdampf in dieser Gegend Absorptionsbänder. - Die Wirkungslosigkeit des auch vom Chlorophyll absorbirten blauen und violetten Lichtes bedarf besonderer Erklärung, die noch fehlt.

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. **160**, 292. — (2) JB. f. 1875, 149. — (8) Vgl. Waterhouse, sowie Vogel und Lohse, JB. f. 1876, 155. — (4) JB. f. 1847 und 1848, 222. — (5) Ann. chim. phys. [5] **13**, 355; im Auss. Compt. rend. **94**, 1286. — (6) JB. f. 1878, 168. — (7) JB. f. 1878, 167.

- G. Musso (1) hat einen Aufsatz veröffentlicht unter dem Titel: Ueber die Relation zwischen der lebendigen Kraft, welche eine Blattpflanze dem Lichte entsieht und der durch Verbrennung dieser Pflanze erhaltenen. D. Macaluso (2) findet, daß das Richtige in diesem Aufsatz nicht neu, das Neue nicht richtig sei. Der Berichterstatter tritt dieser Ansicht bei.
  - (1) Gass. chim. ital. 7, 100. (2) Gass. chim. ital. 7, 296.

## Anorganische Chemie.

## Vorlesungsversuche.

J. M. Merrick (1) hat bei der Zersetzung des Wassers durch Natrium in der üblichen Weise, das Metall mittelst eines durchlöcherten Löffels unter die Mündung des Gefäses zu halten, in welchem man das Wasserstoffgas auffangen will, schon öfters heftige Explosionen beobachtet und macht daher auf das Gefährliche dieses Experiments aufmerksam.

R. Hitchcock (2) empfiehlt bei dem bekannten Experiment der Wasserzersetzung durch Kalium oder Natrium, um die lebhafte Bewegung des geschmolzenen Metallkügelchens und das Anlegen an die Gefässwände zu verhüten, das Metall in die Mitte eines kleinen, auf dem Wasser schwimmenden Filterchens zu legen.

Nach H. Schiff (3) kann der von Rosenfeld (4) angegebene Vorlesungsversuch, die Verbrennung von Wasserstoff oder Knallgas zeigend, völlig gefahrlos in weit größerem Maßstab und daher effectvoller ausgeführt werden, wenn eine etwa 1½ l fassende hohe und enghalsige Glasglocke, mit einem etwa 9 mm weiten Hals mit Wasserstoff gefüllt und während des Entzündens aus

<sup>(1)</sup> Am. Chemist ¥, 276. — (2) Am. Chemist ¥, 277. — (3) Ber. 1877, 2057 (Corresp.). — (4) JB. f. 1876, 160.

der Wanne emporgehoben wird. Die Explosion erfolgt mit dampfem Knall, ohne daß das Gefäß zersprengt wird.

- J. Piccard (1) zeigt die Synthese des Wassers mittelst folgenden Vorlesungsversuchs. Aus ihren Behältern treten Sauerstoff und Wasserstoff, jedes vorher eine kleine Woulff'sche, mit Schwefelsäure gefüllte Flasche passirend, in den aus einer 40 cm langen, 8 bis 10 mm weiten, im ersten Drittel ihrer Länge gabelförmig getheilten Platinröhre bestehenden Verbrennungsraum ein, gelangen von hier durch einen Kühlapparat in ein Sammelgefäls für das gebildete Wasser und durch eine dritte Woulffsche Flasche, welche mit einer Brennerspitze versehen ist, schließlich aus dem Apparat heraus. Man lässt zuerst Wasserstoff slein durchströmen und zündet ihn am Austritt an, hierauf erwirmt man mit der Lampe die Gabelungsstelle der Platinröhre, lifet languam Sauerstoff hinzutreten und entfernt schließlich die Lampe. Man beobachtet hierauf, dass während die Platintöhre bei der Gabelungsstelle in das intensivste Weißglühen gwäth, das Hindurchgehen der Wasserstoffblasen in der dritten Woulffschen Flasche allmählich abnimmt und bei genauer Reguhung des Sauerstoffs fast gänzlich aufhört, sowie dass die Wasserstoffflamme bald ganz erlischt. Aus dem Kühlrohr tröpfelt dabei ununterbrochen Wasser in das Sammelglas.
- H. Kämmerer (2) macht darauf autmerksam, daß venn ein Streifen Magnesiumband in einem mit Luft gefüllten Cylinder verbrennt, die Bildung von Stickowyd sich nachweisen läst, und daß man diesen Versuch als Vorlesungsexperiment besutsen kann, um zu zeigen, wie der sonst unverbrennliche Stickstoff an der Verbrennung anderer Körper activen Antheil nehmen kann.
- A. C. Christomanos (3) führt, um die Wärmeentbindung bei der Absorption von Chlorwasserstoff durch Wasser u. s. w. zu wigen, Thermometer, welche mit Filtrirpapier oder Baumwollefäden unwickelt und mit Wasser, resp. Alkohol, Aetzammoniak u. s. w.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 180. — (2) Ber. 1877, 1664. — (3) Ber. 1877, 1645.

befeuchtet sind, in mit trockenem Chlerwasserstoffigas angefüllte Glasslaschen ein. Bei Anwendung von Wasser steigt die Temperatur in wenigen Secunden bis auf 70°, bei Alkohol bis auf 52°, bei Ammoniak bis auf 88°.

Nach A. C. Christomanos (1) eignet sich die Darstellung von Jodtrichlorid aus Chlor und Jodwasserstoffgas zu einem interessanten Vorlesungsversuch. Wenn man in die mit trockenem Chlorgas gefüllten tiefen Flaschen oder Cylinder trockenes Jodwasserstoffgas eintreten läßt, so bildet sich bei der Bertihrung der beiden Gase ein weißer dichter Rauch (HCl), in welchem sich unzählige goldgelbe Flimmerchen strahlenartig gegen die Wände des Gefäses hin bewegen. Diese Erscheinung wird besonders brillant, wenn durch einen Ueberschuß von Jodwasserstoff der Rauch sich röthlich-violett färbt. Ist der Gasstrom kräftig und luftfrei, so ereignet es sich regelmässig, dass der Jodwasserstoff sich im Chlorgas entzundet und mit dunkelrother Flamme verbrennt; ist dieses nicht der Fall, so braucht das Gas vor seinem Eintritt in das Chlor nur etwas erwärmt zu werden, um die Entzündung herbeizuführen. Leitet man umgekehrt das Chlor in kräftigem Strome in die mit Jodwasserstoffgas gefüllten Cylinder, so sieht man auch scheinbar das Chlor im Jodwasserstoff verbrennen, aber man bemerkt hier keine Flimmer des festen Trichlorids, sondern es schlägt sich vorerst an den Wandungen des Cylinders rothbraunes flüssiges Monochlorid nieder, und erst bei fortgesetztem Einleiten von Chlor wandelt es sich allmählich von unten nach oben in gelbes festes Trichlorid um. Eigenthümlich ist bei dieser Reaction, dass nur geringe Chlorwasserstoffdämpfe auftreten, so dass es scheint, dass die gebildete Salzsäure mit den Jodchloriden Verbindungen eingeht.

Fr. Gramp (2) führt die Vorbrennung von Zink als Vorlesungsexperiment in der Art aus, dass Er einen Büschel locker zusammengepresster Zinkdrehspähne mit einer Zange fasst und

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 486. — (2) Ber. 1877, 1684.

sie in die Leuchtgasslamme hält. Die Spähne entzünden sich fast augenblicklich und brennen unter Bildung einer großen mattgrünen Flamme und einer dicken weißen Rauchsäule rasch ab. Auch durch Aufhäusen der Zinkdrehspähne auf einem Eisenblech und Entzünden derselben mit der Gasslamme läst sich dieses Experiment ausführen. Zur Verbrennung von Cadmium erhitzt man dasselbe in einem kleinen Porcellantiegel über der Gebläselampe. Schon nach wenigen Minuten fängt dasselbe an zu sieden und verbrennt mit mächtig düsterrother Flamme, unter Ausstoßung dichter brauner Wolken von Cadmiumoxyd.

A. Basarow (1) macht, um die außerordentliche Kraft der Explosivstoffe und ihre Anwendung in den Torpedos zu zeigen, einen Cylinder aus Pergament- oder Wachspapier in mehreren Lagen, verschließt ihn einerseits mit einem Kork, durch welchen die beiden Leitungsdrähte einer galvanischen Batterie bis in die Mitte der Patrone hindurchgehen, verbindet deren Enden mit einem dünnen Platindraht und füllt den Cylinder mit 3 g Pulver und verschließt auch das andere Ende mit einem Kork. Die so vorbereitete Patrone wird bis auf den Boden eines großen starken eisernen, mit Wasser gefüllten Mörsers versenkt und dann durch Schließen der Batterie entzündet. Die Wirkung der Explosion ist erstaunlich, es erfolgt ein dumpfer Knall und das Wasser wird aus dem Mörser 20 bis 30 Fuß hoch emporgeschleudert.

E. J. Hallock (2) hat einen Apparat construirt, um das Verfahren der Ammoniak-Sodafabrikation zu erläutern. In eine der bekannten Chlorcalciumtrockenapparate, der mit einer concentrirten Kochsalzlösung gefüllt ist, wird von oben Ammoniakgas eingeleitet, während durch den unteren Tubulus ein Strom von Kohlensäure eindringt; es bildet sich zuerst saures kohlens. Ammoniak, welches durch die Kochsalzlösung zersetzt wird; das gebildete Natriumbicarbonat sammelt sich auf

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 25. — (2) Ber. 1877, 1955.

Drahtnetsen an, welche in passender Entfernung in den Chlorcalciumapparat eingeschlossen sind.

## Allgemeines.

Berthelot (1) hat den Einfluss von schwachen elektrischen Spannungen, wie sie durch eine galvanische Batterie ohne Stromschlus hervorgebracht werden, näher untersucht und gefunden, dass nach 8 bis 9 monatlicher Einwirkung 1) der atmosphärische Sauerstoff in Ozon verwandelt wird, 2) dass gewisse stickstoffreie organische Substanzen Stickstoff aufzunehmen vermögen. Er glaubt deshalb aus diesen Versuchen schließen zu dürfen, dass auch die Gewebe und Organe der Pflanzen durch die Wirkungen der atmosphärischen Elektricität den Stickstoff aus der Atmosphäre aufnehmen und als Nahrungsmittel verarbeiten können.

Troost und Haute fe uille (2) theilen einige Thatsachen mit, welche zeigen, daß Verbindungen, die bei erhöhter Temperatur eine Dissociation erleiden, bei noch mehr gesteigerter Temperatur sich wieder bilden können, ähnlich wie dieß schon früher von Ditte (3) bei den Wasserstoffverbindungen des Selens und Tellurs beobachtet worden ist. Das Siliciumsesquichlorid Si<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, das bei gewöhnlicher Temperatur beständig ist, beginnt gegen 350° sich zu zersetzen und bei 800° ist die Zersetzung in Silicium und Siliciumtetrachlorid: 2Si<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> = 3SiCl<sub>4</sub> + Si eine vollständige. Das Sesquichlorid kann sich aber wieder bilden, wenn man die Producte seiner Zersetzung in einer Porcellanröhre auf 1200° erhitzt und für plötzliche Abkühlung Sorge trägt. Aehnliche Erscheinungen zeigen sich auch bei dem Siliciumdichlorid und dem Subfluorid des Siliciums. Wird Platin in einem indifferenten Gasstrome erhitzt, so ist es bei 1400° weder schmelzbar

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **85**, 178; Ann. chim. phys. [5] **13**, 458. — (2) Compt. rend. **94**, 946. — (8) JB. f. 1872, 181.

sech fachtig: werden jedoch dem indifferenten Gasstrome einige Blasen Chlor beigemengt, so setzen sich in dem kälteren Theil der Röhre Krystalle von metallischem Platin ab, welche mer als des Resultat einer durch Erniedrigung der Temperatur veranlaisten Zersetzung eines bei sehr hoher Temperatur gebildeten Platinchlorids betrachtet werden können. Leitet man durch eine dinne, in der Axe der Porcellanröhre befindliche Glasröhre kaltes Wasser, so schlägt sich auf derselben in der That Platinchloritr nieder. Der Sauerstoff werwandelt sich bei einer Temperatur von 1300° bis 1400° in Ozon, während dieses bei ungefibr 250° in gewöhnlichen Sauerstoff zerfällt. Das Silberoxyd sasetst sich bekanntlich bei verhältnismässig niederer Temperaim Silber und Seuerstoff, erkaltet man umgekehrt die mit Last gemangten Silberdämpfe sehr rasch, so wird, wie schon St Claire Deville und Debray (1) constatirt haben, ein Gemenge von Silber und Silberoxyd erhalten. Um nun zu entscheiden, ob hier das gebildete Silberoxyd wirklich auf einer Verbindbarkeit des Silbers mit Sauerstoff bei höherer Temperatur bernhe, oder ob nicht eine Ozonisirung des Sauerstoffs vorausgehe und erst das Ozon sich mit dem erkalteten Silber verbiade, haben Sie Silber in der Porcellanröhre auf 1400° ertund auf der durch das Innere derselben hindurchgehenden kalt gehaltenen Glasröhre die Ablagerung von Silber mit viel Silberoxyd beobachtet. Da nun bei dem oben erwähnten Versiche fiber die Bildung von Ozon sich auf einer Silberröhre Siberhyperoxyd aber keine Spur von Silberoxyd abgelagert bette, so schließen Sie daraus, daß das Silberoxyd in den heißen Dimpfen wirklich als solches existire und nicht erst durch secundare Wirkung des Ozons auf metallisches Silber entstadou sei.

Q. Schumann (2) hat eine größere Abhandlung über de Affinität des Schwefels und des Sauerstoffs zu den Metallen wellentlicht. Da die relative Bestimmung der Affinität durch

<sup>(1)</sup> JB. f. 1859, 256. — (2) Ann. Chem. 187, 286.

die Untersuchung, ob ein Element mehr oder weniger leicht durch ein anderes ersetzt werden kann, zu sehr von physikalischen Einflüssen abhängig ist, so hat Er sich die Aufgabe gestellt, alle die Umstände, welche die Affinitätswirkung beeinflussen könnten, möglichst zu vermeiden. Er glaubt diess dadurch zu erreichen, daß Er nur durch Massenwirkung hervorgebrachte Aenderungen mit einander vergleicht und zweitens die gebildeten Nebenproducte sofort entfernt, was leicht geschehen kann, wenn dieselben auch gasförmig sind. Diese Verhältnisse treten ein 1) bei der Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf ein Metalloxyd, 2) bei der Einwirkung von Wasserdampf auf ein Sulfid und 3) bei der Einwirkung von Wasserstoff auf ein Sulfat. Bildet sich im ersten Fall ein Sulfid, so kann diess nur geschehen, wenn einerseits die Affinität des Metalls zum Schwefel größer ist als zum Sauerstoff und andererseits die Affinität des Wasserstoffs zum Sauerstoff größer ist als zum Schwefel. Wirkt im zweiten Falle Wasserdampf auf ein Sulfid zersetzend ein, so ist dieß nur möglich, wenn die Affinität des Metalls zum Sauerstoff größer als zum Schwefel, und wenn die Affinität des Wasserstoffs zum Schwefel größer ist als zum Sauerstoff. Da letzteres nicht richtig ist, so beweist die Bildung von Oxvd direct die größere Affinität des Sauerstoffs. In dem dritten Fall endlich bei der Einwirkung des Wasserstoffs auf ein Sulfat kann Oxyd und Sulfid entstehen. Die Bildung des ersteren beweist wieder direct die größere Affinität des Sauerstoffs gegenüber der des Schwefels. Aus der Bildung von Sulfid läßt sich zwar kein directer Schluß ziehen, aber es lässt sich immerhin aus diesen Reactionen bestimmen, welches Metall den Schwefel fester gebunden enthält als ein Es folgt daraus, dass diejenigen Metalle, welche bei der Einwirkung des Wasserstoffs auf Sulfate Sulfid bilden, eine größere Affinität zum Schwefel haben, als die, welche Oxyd bilden. Von diesem Gesichtspunkte aus hat Er die früheren Versuche in dieser Richtung ausführlich zusammengesucht und sie durch eigene Versuche vervollständigt und schließlich die erhaltenen Resultate in folgender Tabelle übersichtlich susammengestellt :

| Metalle                   | Einwirkung von He<br>auf Sulfate                                                                                                                                                                          | Einwirkung von<br>H <sub>2</sub> O auf Sulfide                                                            | Einwirkung von<br>H <sub>2</sub> S auf Oxyde                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I a { Na K                | K <sub>z</sub> S (Bz)                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                         | NagS (K)                                                                                                                                                                                                |
| I b{Cu<br>Ag              | Cu (A)<br>Ag (Sch)                                                                                                                                                                                        | Cu (Re)<br>Ag (schwach) R                                                                                 | Cu <sub>2</sub> S (Sch)<br>Ag <sub>2</sub> S (Bg)                                                                                                                                                       |
| Mg<br>Ca<br>II a 8r<br>Ba | MgO (?) CaS (Re) 6 CaS + CaO (Sch) 8rS (F) 12 8rS + 8rO (Sch) BaS (F)                                                                                                                                     | MgO (Sch) CaO + sehr wenig CaSO <sub>4</sub> (Sch) SrSO <sub>4</sub> (Sch) BaSO <sub>4</sub> (Re, L, Sch) | 4 CaS+3 CaO (Sch)<br>2 SrS + SrO (Sch)                                                                                                                                                                  |
| Пь{Zm<br>Cd<br>Hg         | Zn <sub>5</sub> OS (A, Ra)<br>CdS + Cd (Sl)<br>Hg (Sch)                                                                                                                                                   | ZnO (Re)<br>CdO (Re, W)<br>Hg (Re)                                                                        | ZnS (A, Sch)<br>CdS (Sch)<br>HgS (Sch)                                                                                                                                                                  |
| II Al                     | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Sch)                                                                                                                                                                      | $Al_2O_3$ + wenig $Al_2(SO_4)_8$ (Sch)                                                                    | wenig Al <sub>2</sub> S <sub>3</sub> (Sch)                                                                                                                                                              |
| Ti<br><b>8n</b><br>Pb     | Sn + Sn <sub>2</sub> S (A) Pb + PbS (A, Rd)                                                                                                                                                               | TiO <sub>2</sub> (Re)<br>SnO <sub>2</sub> (Re)<br>PbS+Pb+PbO (D)<br>PbS+SbSO <sub>4</sub> (P)             | SnS aus Oxydul<br>SnS, aus Oxyd (Sch)<br>Pb + PbS (Sch)                                                                                                                                                 |
| V a As                    | Sb <sub>8</sub> O <sub>8</sub> + Sb <sub>8</sub> S <sub>8</sub> (A)                                                                                                                                       |                                                                                                           | As <sub>2</sub> S <sub>2</sub> (Sch)<br>Sb <sub>4</sub> O <sub>2</sub> S <sub>4</sub> ans Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>Sb <sub>4</sub> OS <sub>5</sub> ans Sb <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>(Sch) |
| lBi<br>VICr               | Bi (A)  Cr <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (Sr)  Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Cr <sub>2</sub> S <sub>3</sub> (T)  12 Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Cr <sub>4</sub> O <sub>3</sub> S <sub>4</sub> (Sch) |                                                                                                           | Bi <sub>4</sub> S <sub>8</sub> (Sch) Or <sub>2</sub> S <sub>8</sub> + Cr <sub>2</sub> O <sub>8</sub> (Sch)                                                                                              |
| VII                       | Mn <sub>2</sub> OS (A)                                                                                                                                                                                    | Mn <sub>2</sub> O <sub>4</sub> (Re)                                                                       | MnS (A)                                                                                                                                                                                                 |
| Fe                        | Fe <sub>2</sub> S ans Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (A)                                                                                                                                                  | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> (Re)                                                                       | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + 1, 2, 8 Fe <sub>2</sub> S <sub>3</sub> (Ra) Fe <sub>3</sub> S <sub>6</sub> bei läng. Glüh. FeS (Si)                                                                    |
| Co                        | Co <sub>s</sub> OS (A)                                                                                                                                                                                    | CoO (Re) (gering)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| VIII NG                   | NigS (A)                                                                                                                                                                                                  | NiO (Re)                                                                                                  | Co <sub>4</sub> S <sub>a</sub> (Hj)<br>NiS (A, Sch)                                                                                                                                                     |

Die in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten die Namen

der Beobachter: (A) Arfvedson (1), (Bg) Böttger (2), (Bs) Berzelius(3), (D) Descotils (4), (F) Forster (5), (Hj) Hjortdahl (6), (K) Kirscher (7), (L) Lauth (8), (P) Pattinson (9), (Ra) Rammelsberg (10), (Pa) Regnault (11), (Rd) Rodwell (12), (Sch) den Autor, (Sl) Schüler (13), (Sr) Schröter (14), (Si) Sidot (15), (T) Traube (16); (W) Wackenroder (17).

## Metalloide.

E. Varenne und E. Hebré (18) schlagen vor, zur Reimigung des Wasserstoffs das von Schobig (19) angewandte Kaliumpermanganat durch eine Lösung von Kaliumdichromat in verdünnter Schwefelsäure zu ersetzen, welche eben so erfolgreich die Wasserstoffverbindungen des Schwefels, Kohlenstoffs, Arsens, Antimons u. s. w. zurückhalten soll. Auch hier ist außerdem ein Durchpassiren des Gases durch eine Alkalihydratlösung zur Absorption der Kohlensäure nicht zu umgehen, wenn man ganz reinen Wasserstoff erhalten will.

- S. Zinno (20) empfiehlt zur Darstellung des Sauerstoffs als neu die bekannte Thatsache, dass durch die gegenseitige Einwirkung mancher Hyperoxyde auf leicht reducirbare Säuren, z. B. Baryumhyperoxyd auf Chlorkalk oder übermangans. Kali, schon bei gewöhnlicher Temperatur Sauerstoff entwickelt wird.
  - O. Loew (21) hat zur Erzielung einer beschleunigten Ozw-

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. 1824, 1, 49. — (2) JB. f. 1867, 154. — (3) Schweigger. Journ. 84, 8 bis 15. — (4) Ann. chim. phys. [2] 55, 441. — (5) JB. f. 1868, 107. — (6) JB. f. 1867, 290. — (7) Ann. Chem. Pharm. 81, 382. — (8) JB. f. 1863, 189. — (9) Schweigger. Journ. 56, 201. — (10) JB. f. 1862, 194. — (11) Ann. chim. phys. 63, 374. — (12) JB. f. 1863, 242. — (13) JB. f. 1858, 867. — (14) Ann. Phys. 53, 521. — (15) JB. f. 1868, 260. — (16) JB. f. 1847 und 1848, 414. — (17) Repert. Pharm. 46, 226. — (18) Bull. soc. chim. [2] 38, 528. — (19) JB. f. 1876, 167. — (20) Chem. News 36, 168. — (21) J. pr. Chem. [2] 15, 327.

detion von Flüssigkeiten durch Sauerstoff einen eigenthumlichen Schüttelapparat beschrieben und abgebildet.

N. Menschutkin (1) beschreibt einen von Radulowitsch construirten Apparat zur Osonisirung der Luft mittelst Phosphor. Nähere Angaben fehlen.

H. Draper (2) hat durch Vergleichung der photographischen Aufnahmen des Sonnenspectrums mit denen des Sauerstoff- und Stickstoffspectrums und durch die Coïncidenz der dunkeln Linien in dem violetten Theil des Sonnenspectrums mit den hellen des Sauerstoffs die Gegenwart des Sauerstoffs in der Sonne bewiesen und auch die des Stickstoffs wahrscheinlich gemacht.

J. Y. Buchanan (3) macht als Fortsetzung Seiner (4) an Bord des Challenger gemachten Untersuchungem über die im Meerwasser gelöste Luft Mittheilung. Die Annahme, daß des Wasser in größeren Tiefen so mit Gas beladen ist, daß es an die Oberfläche gebracht ein Aufbrausen zeigt, ist nicht ganz unrichtig. Man kann diese Erscheinung namentlich in den tropischen Regionen wahrnehmen. Der Sauerstoffgehalt der im Wasser gelösten Luft variirt zwischen 33 bis 35 Proc., die höhere Ziffer wurde besonders im anarctischen Meere beobachtet und vermindert sich gegen Norden. Gegen die Tiefe vermindert sich der Sauerstoffgehalt und erreicht bei 300 Faden ein Minimum, um dann bei größerer Tiefe wieder zu steigen, wie dieß folgende Tabelle zeigt:

T. Fairley (5) hat das Verhalten des Wasserstoffhyperoxyds gegen Metalle und manche Oxyde näher untersucht. Wird

<sup>(</sup>i) Ber. 1877, 2059 (Corresp.).— (2) Sill. Am. J. [3] 14, 89.— (3) Chem. News 26, 6.— (4) JB. f. 1876, 1294.— (5) Chem. Soc. J. 1877, 1.

Wasserstoffhyperoxyd mit fein vertheiltem Gold, Silber, Platin oder anderen Substanzen zusammengebracht so findet eine mehr oder weniger lebhafte Sauerstoffentwicklung statt, je nach dem Zustand der Vertheilung, dem Grad der Verdünnung der Lösung. der Temperatur und der Reaction der Flüssigkeit. In sikalischen Lösungen ist die Sauerstoffentwicklung am stärksten, in neutralen weniger stark und in sauren am schwächsten. Es rührt dieß davon her, dass sie in ersterem Fall meistens in die wenig stabilen Oxyde übergeführt und als solche wieder unter Sauerstoffentwicklung zersetzt werden, in dem letzteren Fall können sich die beständigeren Salze dieser Oxyde bilden und daher tritt hier nur wenig Sauerstoff auf. Verdünnte Säuren bei Gegenwart von Wasserstoffhyperoxyd sind daher Lösungsmittel für die meisten Metalle. Silber löst sich in einer 10proc. Schwefelsäurelösung, welcher eine 2proc. Wasserstoffhyperoxydlösung zugesetzt wurde, nach und nach vollkommen auf. Auch Gold und Platin werden von einer Mischung von Salzsäure und Wasserstoffhyperoxyd vollkommen gelöst, nur mus die Säure in großem Ueberschus zugegen sein. Quecksilber, Kupfer und andere Metalle lösen sich gleichfalls mit zunehmender Leichtigkeit in Säuren, wenn Wasserstoffhyperoxyd zugesetzt wird. Wo eine Säure mit dem Metall unlösliche Salze giebt, werden diese gebildet, so geben Silber und Quecksilber mit Salzsäure und Wasserstoffdioxyd Chlorsilber und Quecksilberchlorur. Ueber die Wirkung des Wasserstoffhyperoxyds auf Oxyde siehe diesen Ber. weiter unten. Auf Chlor, Brom und Jod wirkt es gleichfalls unter Entwicklung von Sauerstoff ein; ob hier sich zunächst unterchlorige, unterbromige und unterjodige Säure bildet, läßt sich wegen der gleichzeitigen Wirkung dieser Oxyde auf Wasserstoffhyperoxyd nicht feststellen. Auf reinen Schwefelwasserstoff wirkt es auch nach längerer Zeit nicht ein, setzt man eine Bleilösung hinzu, so entsteht schwarzes Schwefelblei, das sich jedoch allmählich, wenn Schwefelwasserstoff nicht im Ueberschuss zugegen ist, in weißes Bleisulfat verwandelt. Auch ein Zusatz von Chlorbaryum zur Mischung von Schwefelwasserstoff und Wasserstoffhyperoxyd veranlasst baldige Ausscheidung von Baryumsulfat. Auf Alkohol, Aether, Holzgeist ist es ohne bemerkbare Einwirkung.

L. Liebermann (1) hat beobachtet, dass Schwefel in beträchtlicher Menge in Essigsäure löslich ist. Verdünnt man solche Lösungen mit Wasser, so fällt der Schwefel als Milch aus, verdunstet man sie unter der Luftpumpe, so bleiben schöne lange Prismen von Schwefel zurück.

C. Marignac (2) hat im Anschluss an die Untersuchungen von Weber (3) über Schwefelsäureanhydrid einige neuere Beobachtungen veröffentlicht, die Er an Seinen vor 24 Jahren dargestellten Präparaten ausgeführt hat. Das in zugeschmolzenen Glasröhren aufbewahrte Schwefelsäureanhydrid wurde langsam im Wasserbade erhitzt. Am ersten Tage begann es erst gegen 100° zu schmelzen, am zweiten Tage fing es an zwischen 50 und 60° durchsichtig zu werden, bei 60 bis 65° hatte eine theilweise Schmelzeng stattgefunden, bei 80° war es nicht vollständig geschmolzen, erst bei 950 war die Schmelzung complet. Bei einem den darsuffolgenden Tag ausgeführten Versuch zeigte sich der Beginn des Durchsichtigwerdens bei 35 bis 40°, bei 70° war schon der größte Theil und bei 80° alles geschmolzen. Am vierten Tage wurde der Versuch wiederholt und dabei die Temperatur 24 Stunden lang auf zwischen 45 und 50° gehalten. Nach Verflus dieser Zeit waren etwa 3/4 geschmolzen und der Rest bildete eine gallertartige Masse, welche in der Flüssigkeit schwamm. Aus diesen Beobschtungen glaubt Er schließen zu dürfen, daß wenn auch die Ansicht von Weber nicht unwahrscheinlich ist, daß die feste Modification ihre Existenz der Gegenwart einer wasserhaltigen Verbindung verdankt, die allmähliche Aenderung des Schmelzpunktes nach mehrmaligem Schmelzen nur der Wirkung einer isomeren Aenderung oder einer Aenderung in dem Verbindungszustand der wasserhaltigen Verbindung mit dem Arhydrid zugeschrieben werden muß. Er erinnert übrigens

<sup>(1)</sup> Bez. 1877, 866. — (2) N. Arch. ph. nat. 58, 228. — (3) JB. f. 1876, 174.

daran, dass Er damals sowohl die fittssige als auch die erst bei höherer Temperatur schmelzende Verbindung untersucht und beide nach der Formel SO<sub>8</sub> zusammengesetzt gefunden habe, so dass der Wassergehalt in der festen Modification nur ein höchst unbedeutender sein könne.

P. Behrend (1) hat, veranlasst durch eine Bemerkung von Williamson (2), dass sich das Sulfuryloxychlorid SO<sub>2</sub>(OH)Cl bei der Destillation in Sulfurylchlorid und Schwefelsäurehydrat zerlege, darauf eine Darstellungsmethode des Sulfurylchlorids zu gründen versucht. Wenn es Ihm auch nicht gelang, bei der Destillation eine solche Zerlegung wahrzunehmen, so geht dieselbe beim Erhitzen im zugeschmolzenen Rohr auf 200 bis 210° leicht vor sich. Man destillirt zunächst aus dem Röhreninhalt das bis 1100 Uebergehende ab, reinigt es durch nochmalige Destillation auf dem Wasserbade und gießt alles auf dem Wasserbade Uebergegangene in einen mit Eisstücken gefüllten Scheidetrichter. Das Eiswasser zersetzt das Sulfuryloxychlorid und Schwefelsäureanhydrid momentan, während das Sulfurylchlorid kaum angegriffen wird und als schweres Oel zu Boden sinkt. Man trocknet es mit Chlorcalcium oder noch besser im Exsiccator über Phosphorsäureanhydrid und destillirt es noch einmal aus dem Wasserbad, wobei es als eine constant bei 70,5° siedende, farblose, leichtslüssige, an der Luft schwach rauchende, äußerst stechend riechende Substanz erhalten wird. Spec. Gew. 1.661 bei 21°, Dampfdichte 4,751 (ber. 4,677), Ausbeute ca. 40 Proc. Die Einwirkung desselben auf Alkohole wurde schon früher (3) mitgetheilt.

A. Violi (4) hat die schon früher von Sestini (5) und von Stolba (6) angegebene Zersetzung mancher Sulfate durch schnelzenden Schwefel als eine ganz allgemeine Reaction der Sulfate erkannt. Die Sulfate der Alkalien, der Erdalkalien, des Aluminiums, Chroms, Zink, Mangan, Eisen, Cadmium, Blei,

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] **15**, 23. — (2) JB. f. 1854, 307. — (8) JB. f. 1876, 380. — (4) Ber. 1877, 298. — (5) JB. f. 1874, 192. — (6) JB. f. 1868, 260.

Wismuth, Kupfer, Antimon und Queksilber seigen sämmtlich dieselbe Art der Umsetzung in Sulfür einer- und schwefliger Sture andererseits.

C. Hensgen (1) hat Seine (2) Versuche über die Einwirkung trockener Salzsäure auf Sulfate fortgesetzt. Magnesiunsulfat MgSO4 lässt sich erst bei anfangender Rothgluth durch trockenen Chlorwasserstoff zersetzen, auf Bittereals MgSO4, 7H<sub>2</sub>O findet schon bei gewöhnlicher Temperatur eine Einwirkung statt. Die Krystalle schmelsen zu einer klaren Flüssigkait und nach einiger Zeit scheidet sich aus derselben ein Krystallpulver ab, welches bald so reichlich wird, dass der ganze Kolbeninhalt zu einem steifen Krystallbrei erstarrt. Die Zusummensetzung dieser Krystalle entspricht, wenn von einem kleinen Chlorgehalt abgesehen wird, am nächsten der Formel MgSO<sub>4</sub>, 6 H<sub>2</sub>O. Die von dem MgSO<sub>4</sub>, 7 H<sub>2</sub>O aufgenommene Menge Salzsäure wurde gleich 12,52 Proc. gefunden, was wohl nur von der Absorption des Chlorwasserstoffs durch das Krystallwasser des Bittersalzes, nicht aber von einer Zersetzung desselben durch Salzsäure in Magnesiumchlorid und Schwefelsäure berrührt. Wasserhaltiger Kupfervitriol CuSO4, 5 H2O wird durch trockenen Chlorwasserstoff vollständig nach der Gleichung: CuSO<sub>4</sub> + 2 HCl = CuCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt, wobei sich das Chlorid CuCl., 2 H.O in feinen grünen Nadeln ausscheidet.

H. Baker (3) hat einige Beobachtungen über die Salze der Di- und Trithionsäure mitgetheilt. Baryumdithionat BaS<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, 2H<sub>2</sub>O. Das spec. Gewicht derselben ist bei 13,5° = 4,536. Der Siedepunkt der gesättigten Lösung liegt bei 102°, seine Löslichkeit bei dieser Temperatur ist: 1 Thl. Salz in 0,994 Thl. Wasser; nach einer älteren Angabe von Heeren (4) ist es in 1,1 Thl. siedendem Wasser löslich. Bleidithionat PbS<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, 4H<sub>2</sub>O, spec. Gew. bei 11° = 3,259. Seine Löslichkeit ist bei 20,5° 1 Thl. Salz in 0,869 Thl. Wasser. Calciumdithionat CaS<sub>2</sub>O<sub>6</sub>,

<sup>(</sup>i) Ber. 1877, 259. — (2) JB. f. 1876, 175. — (8) Chem. News 36, 38. — (4) Ann. Phys. 3, 172.

4 H<sub>2</sub>O, spec. Gew. 2,176 bei 11°. Nickelditkionat NiS<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, 6 H<sub>2</sub>O; 1 Thl. Salz löst sich in 0,897 Thl. Wasser von 12°. umdithionat MgS<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, 6 H<sub>2</sub>O, erhielt Er in schiefen Prismen, welche sich bei 170 in 0,692 Thl. Wasser lösen. Natriumdithionat Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, 2 H<sub>2</sub>O spec. Gew. 2,175 bei 11°; es bildet rhombische Krystalle mit dem Axenverhältnis a: b:c:=0,9922:1:0,5981, und den auftretenden Formen  $\infty P$ ,  $P\infty$ , P,  $P^{1}/_{2}$ ,  $\infty P\infty$ . Durch Vorherrschen von  $\infty$  P erscheint es prismatisch. Silberdithionat AgeSeO6, 2 HeO, rhombische mit dem Natriumsalz isomorphe Krystalle. Axenverhältnifs a:b:c=0.9884:1:0.5811; vorkommende Formen  $\overline{P}_{\infty}$ , P,  $\infty$ P,  $\overline{P}_{1/2}$ ,  $\infty\overline{P}_{\infty}$ ,  $\infty$ P, der Habitus ist kurz prismatisch. Silbernatriumdithionat (AgNa)S2O6, 2H2O, rhombisch, mit den Axen a: b: c = 0.9813:1:0.5856 und den Combinationen  $\overline{P}_{\infty}$ , P,  $\infty \overline{P}_{\infty}$ ,  $\infty P$ ,  $\infty \overline{P}_{\infty}$ ; das Doma ist so stark entwickelt, dass die Krystalle horizontal prismatisch erscheinen. - Kaliumtrithionat K<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>6</sub> erhielt Er in rhombischen Nadeln. Axenverhältnis a: b: c = 0.3586:1:0.4204; beobachtete Formen ωP, ωP 2, ωPω, ωPω, Pω. Das Salz wurde dargestellt durch Einwirkung schwefliger Säure auf eine gesättigte Lösung von unterschwefligsaurem Kali. Ein Versuch, das Natriumtrithionat in analoger Weise zu bereiten, führte nicht zum Ziel, indem stets nur Krystalle von unterschwefligs. Natron erhalten wurden.

P. Friedländer (1) hat die Krystallform des von Claus und Koch (2) dargestellten disulfammonsauren Kalis näher bestimmt. Krystallsystem rhombisch, a: b: c = 0,5774:1:0,3741. Die Krystalle erscheinen vollkommen wie hexagonale Combinationen der Basis mit zwei Pyramiden. Im polarisirten Licht erkennt man aber ihre Zusammensetzung aus drei Krystallen, deren Prismenwinkel nur unmerklich wenig von 60° abweichen kann, weil da, wo die Zwillingsgrenze über die Flächen läuft, keine Spur eines ein- oder ausspringenden Winkels zu sehen ist.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 621. — (2) JB. f. 1869, 230.

A. Ditte (1) hat Seine (2) Untersuchungen über das Verbalten der selenigen und tellurigen Säure gegen Wasserstoffsäuren susführlicher mitgetheilt.

Himly (3) hat in dem naturwissenschaftlichen Verein zu Kiel einen Vortrag über das Tellur und seine Reindarstellung gehalten, aus welchem hier die von Ihm dazu erdachte Methode hervorzuheben ist. Dieselbe gründet sich darauf, dass Tellur mit Kalium in Wasser lösliches Tellurkalium bildet, letzteres jedoch die Eigenschaft hat, sich durch Berührung mit Sauerstoff wieder in regulinisches Tellur und Kalihydrat zu verwandeln. Man schmilzt das Rohtellur, steckt einen Platindraht bis in die Mitte desselben und lässt erkalten, hierauf überbindet man es dicht mit einem Stück baumwollenen oder leinenen Zeugs, so daß es sun von einem Beutel umgeben ist. Darauf stellt man eine Zerlegungszelle her aus einer Platinplatte, dem Tellur sammt Beutel und verdünnter Kalilauge und leitet einen elektrischen Strom hindurch, so dass das Tellur den Wasserstoffpol bildet. Han sieht sofort das gebildete Tellurkalium mit violetbrauner Firbung durch den Beutel in der Flüssigkeit sich herabsenken. in welcher es durch den am andern Pol entwickelten Sauerstoff sofort wieder als regulinisches Tellur abgeschieden wird.

A. Perrey (4) empfiehlt zur Darstellung der Ueberchlorsoure die schon von Serullas (5) vorgeschlagene Destillation einer wässerigen Lösung von Chlorsäure, wie man sie leicht durch Zenetzung von Baryumchlorat mit Schwefelsäure erhält.

J. Ogier (6) hat bei der Einwirkung des Ozons auf Jod sulser Jodeaure, welche als das letzte Oxydationsproduct betrachtet werden darf, auch noch eine sauerstoffärmere Verbindung, welche Er für Jodigeäureanhydrid J.O. zu halten geneigt ist, beobachtet. Dasselbe ist ein hellgelbes, ausnehmend leichtes Palver, welches an feuchter Luft zu einem Syrup zerfliesst und anf Zusatz von mehr Wasser sich in freies Jod und Jodsäure

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] 10, 82. — (2) JB. f. 1876, 182 ff. — (8) Schriftea des naturwissenschaftl. Vereins su Kiel, December 1876, 117. — (4) Monit. scientif. [3] 2, 767. — (5) Ann. Phys. 31, 164. — (6) Compt. rend. 35, 957.

zerlegt. Auf 125° bis 130° erhitzt zersetzt es sich heftig unter Entwicklung von Jod und freiem Sauerstoff, indem gleichzeitig ein geringer weißer Rückstand von Jodsäure hinterbleibt, welcher erst bei einer höheren Temperatur sich in Jod und Sauerstoff zersetzt.

H. Kolbe (1) hat gefunden, dass nach der von Vigier (2) herrührenden und in manche Lehrbücher übergegangenen Vorschrift zur Bereitung von Jodwasserstoffsäure (1 Thl. amorphen Phosphor mit 15 Thl. H<sub>2</sub>O zu übergießen und 20 Thl. Jod einzutragen und durch Erhitzen die gebildete Jodwasserstoffsäure auszutreiben) stets eine stark jodhaltige und verdünnte Säure erhalten wird, und dass die ältere Vorschrift, aus 1 Thl. amorphem Phosphor und 10 Thl. Jod zuerst Jodphosphor darzustellen und diesen mit 4 Thl. Wasser zu zersetzen, den Vorzug verdient.

W. Stevenson (3) empfiehlt folgenden Process zur Darstellung von Jodoosserstoff, Jodsäure und der meisten Jodide und Jodate. Man löst 3 Thl. Jod in einer Lösung von 2 Thl. Barythydrat und 4 Thl. kochendem Wasser auf und filtrirt, wenn die Lösung neutral und farblos geworden ist. Das unlösliche Baryumjodat lässt sich zur Darstellung der Jodsäure und Jodate, das lösliche Jodbaryum in gleicher Weise zur Darstellung von Jodwasserstoffsäure und Jodiden verwenden.

W. Bornemann (4) hat eine eingehendere Untersuchung über Chlorjod, Bromjod und Chlorbrom veröffentlicht. Zur Darstellung von Chlorjod wurde Chlor über in einer Retorte befindliches Jod geleitet, bis Krystalle von JCl<sub>8</sub> auftraten und die rothbraune Flüssigkeit in Glasröhren abdestillirt, welche sogleich zugeschmolzen wurden. Die Röhren, welche etwas JCl<sub>8</sub> enthielten, erstarrten nach einiger Zeit, indem sehr schöne Krystalle von JCl und JCl<sub>8</sub> auftraten, die anderen Röhren konnten jedoch selbst in einer Kältemischung nicht zum Erstarren gebracht werden. Wurden dieselben indes geöffnet und ruhig stehen gelassen, so

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 15, 172. — (2) JB. f. 1869, 221. — (3) Chem. News 36, 201. — (4) Ann. Chem. 189, 184; vorläufige Mittheilung Ber. 1877, 121.

erstarrten auch sie nach einiger Zeit, mit Ausnahme derjenigen. welche etwas Jod neben JCl enthielten, was mit den Beobachtungen von Brenken (1), nach welchem JCls die Krystallisation des JCl begunstigt, J. aber dieselbe beeinträchtigt, übereinstimmt. Ferner fand Er die schon von Kane (2) gemachte Beobachtung. dass JCl beim Erwärmen in JCls und J2 zerfällt, gleichfalls bestätigt. Bei der Prüfung des Verhaltens von JCl gegen Wasser fand Er, wie Schützenberger (3) und Trapp (4), dass es sich mit Wasser sofort zersetze; die abweichenden Angaben von Gay-Lussac rühren wahrscheinlich davon her, dass dessen JCl etwas JCla aufgelöst enthielt, und die aus Bunsen's Darstellungsweise (Einwirkung von Königswasser auf Jod) gefolgerte Unsersetzbarkeit findet dadurch ihre Erklärung, dass JCl in verdünnter Salzsäure ohne Jodausscheidung löslich ist, ja daß selbet das durch Zersetzung von JCl durch Wasser ausgeschiedene Jod auf Zusatz von Salzsäure wieder in Lösung gebracht werden kann. Er hat ferner quantitative Versuche angestellt, um zu erfahren, wie viel Chlor nöthig ist, um in Wasser suspendirtes Jod in Lösung zu bringen und wie viel Chlor überhaupt von dem Jod aufgenommen wird. Er fand als Resultat, dass bei größerem Wasserzusatz die zur Lösung erforderliche Chlormenge langsam wächst und dass, wie diess schon früher bekannt, die vollständige Ueberführung des Jods in Jodsäure erst dann gelingt, wenn auf 1 Thl. Jod wenigstens 10 Thle. Wasser kommen. Bei concentrirteren Lösungen scheidet sich beim Einleiten von Chlor bis sur Sättigung Jodsäure und Jodtrichlorid ab. Was die Eigenschaften des Bromjods anbelangt, so hat Er folgendes. beobachtet. Es ist ein krystallinischer Körper von der Farbe des Jods, schmilzt bei 36°, lässt sich unter theilweiser Zersetzung destilliren, sublimirt in farrenkrautähnlichen Krystallaggregaten and löst sich in Wasser unter viel geringerer Jodausscheidung als das Chlorjod. Das von Löwig angenommene Bromjodhy-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 151 u. 166. — (2) J. pr. Chem. 11, 250. — (3) JB. f. 1862, 78. — (4) Ebendas.

drat BrJ + 5 H<sub>2</sub>O existirt nicht. Er erhielt bei Versuchen es darzustellen immer nur getrennte Krystalle von JBr und Eis. Das Chlorbrom ist eine rothbraune leichtbewegliche Flüssigkeit, welche nur bis zu einer Temperatur von + 10° beständig ist, bei höherer dagegen zum größten Theil in ihre Bestandtheile zerfällt. Die Existenz eines Chlorbromhydrats, nach Löwig BrCl + 5 H<sub>2</sub>O, fand Er gleichfalls nicht bestätigt. Die krystallinische Masse, die beim Versetzen des Chlorbroms mit Wasser unter 0° entsteht, würde, wenn man sie als Verbindung ansehen will, der Zusammensetzung BrCl + 10 H<sub>2</sub>O entsprechen. In Wasser löst sich das Chlorbrom mit gelber Farbe; die Lösung hat den Geruch des Chlorbroms und giebt mit Chlorbaryum allein keinen Niederschlag von Baryumbromat, dagegen sogleich auf Zusatz von einem Alkali.

Auch P. Schützenberger (1) hat die Einwirkung des Wassers auf die Jodchloride näher untersucht und gefunden, dass sich dieselben dabei in Jodsäure, Chlorwasserstoffsäure und eine gelbe flüchtige Verbindung, welche der wässerigen Lösung durch Aether entzogen werden kann, zersetzen. Das Monochlorjod liefert außerdem noch freies Jod. Der gelbe flüchtige Körper ist eine Verbindung von Chlorwasserstoffsäure mit Monochloriod JCl. HCl und die Bildung desselben ist die Ursache von der Beständigkeit des Chlorjods in salzsäurehaltigem Wasser. Er hat nun die Einwirkung des Wassers auf verschiedene innerhalb der Grenzen JCl<sub>5</sub> und JCl liegende Systeme von Chlor- und Jodverbindungen näher untersucht und ist zu folgenden Resultaten gelangt. Jedes System kann als ein Gemenge der beiden Componenten JCls und JCl betrachtet werden, der Theil JCls zersetzt sich durch Wasser in Jodsäure und Chlorwasserstoff. Ist nun diese Menge gleich oder größer als diejenige, welche nöthig ist um mit dem Theil JCl die in Wasser beständige Verbindung JCl, HCl zu geben, so wird das JCl der Zersetzung entgehen. Im entgegengesetzten Fall wird es sich aber zersetzen,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 389.

wie wenn es allein vorhanden wäre, d. h. es wird durch Wasser in Jodsäure, Chlorwasserstoff und eine entsprechende Menge freies Jod zerfallen, bis die gebildete Chlorwasserstoffsäure genägend ist, um den übrigen Theil des Monochlorids in die beständige Chlorwasserstoffverbindung überzuführen. 20 JCl + 5  $\rm H_2O = J_2O_5 + 10\,\rm JCl + 10\,\rm HCl + 4\,J_2$ . Das Jodtrichlorid kann dansch als eine Verbindung von JCl<sub>5</sub> + JCl betrachtet werden, es wird die Hälfte seines Jods in der Form von Jodsäure abgeben. Das System JCl<sub>2</sub> gleich JCl<sub>5</sub> + 3 JCl, wird  $^{1}$ /<sub>4</sub> des gesammten Jods als Jodsäure abscheiden; das System JCl<sub>5</sub> + 5 JCl ist das jodreichste, welches noch ohne Jodabscheidung zersetzt werden kann.

A. C. Christomanos (1) hat über Darstellung und Eigenschaften des Jodtrichlorids Mittheilung gemacht. Nach Demselben erhält man, wenn man Chlor auf festes, noch so feinvertheiltes Jod einwirken lässt, immer nur eine äußerliche Decke von Trichlorid, die das darunter befindliche Jod einhüllt und der weiteren Einwirkung des Chlors entzieht. Es geht diess besonders daraus hervor, dass wenn man auch ein dem Aussehen nach ganz reines Product erhalten hat, nach einigen Tagen sich die gebildete gelbe krystallinische Masse sogar in zugeschmolzenen Gefässen von selbst und ohne dass Chlor frei wird, in sittssiges braunes Monochlorid umsetzt. Um reines Trichlorid zu erhalten muß man daher einen Ueberschuß von Chlor auf gasförmiges Jed einwirken lassen, oder man verfährt noch besser, wenn man trockenes Chlor mit trockenem Jodwasserstoffgas zusammenbringt. Diese letztere Methode eignet sich besonders wegen einiger Nebenunstände zu einem interessanten Vorlesungsversuch (s. d. Bericht S. 200). Das feste citrongelbe, mit einem Stich ins Orangegelb gefärbte Jodtrichlorid ist außerordentlich zersetzlich und läßt sich nur in einer Atmosphäre von trockenem Chlorgas beliebig lange unverändert aufbewahren. In der Luft oder trockenem Sauerstoffgas ist es selbst bei Temperaturen unter Null sehr flüchtig,

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 484.

weniger in einer Atmosphäre von Kohlensäure oder Kohlenoxyd. Es schmilst unter gewöhnlichem Druck in einer Luft-, Kohlensäureoder Chlorgasatmosphäre bei 33° und hat sich bei 47,5° ganz in Gas verwandelt. Bei 100° zersetzt es sich sogleich in Chlor und Monochlorid, das in lebhaftes Sieden geräth, bei 67° bildet sich auch noch Monochlorid, ohne jedoch ins Sieden zu gerathen, bei 62° wird es flüssig und verwandelt sich erst allmählich in Monochlorid. In einer zugeschmolzenen Röhre schmilzt es je nach der Menge der vorhandenen Substanz bedeutend höher. Von Wasser wird das Trichlorid gelöst, eine concentrirte Lösung scheidet auf Zusatz von conc. Schwefelsäure ein gelbes Pulver ab, welches auf Zusatz von Salpetersäure Jod abscheidet und Chlor entwickelt. Conc. Schwefelsäure löst das trockene Trichlorid mit gelber Farbe auf. Durch heißes Wasser wird es sogleich in Chlor und braunes Monochlorid zersetzt; durch Aetzkali wird es gelöst, unter Bildung von Chloriden und Jodiden, Chloraten und Jodaten der Alkalien. In einer ammoniakhaltigen Atmosphäre stößt es dichte weiße Nebel aus. Mit überschüssigem Ammoniak erzeugt es sofort schwarzen Jodstickstoff, Salmiak und Jodammonium. In Benzol löst es sich mit dunkelkirschrother Farbe. Schwefelkohlenstoff selbst in kleinster Menge bewirkt sofortige Verflüssigung unter bedeutender Temperaturerhöhung. Es bildet sich sogleich Chlorschwefel und die tiefkirschroth mit einem Stich ins Violette gefärbte Lösung hinterlässt beim Verdunsten schwarzen krystallinischen Jodschwefel. Auf schweflige Säure und Eisenvitriol wirkt es oxydirend ein. Festes Kalium mit ihm zusammengebracht entzündet sich nicht sofort, decrepitirt aber heftig beim Reiben mit einem Glasstabe. Phosphor entstindet sich sowohl mit dem Mono- als Trichlorid. Wasserstoffgas ist in der Kälte ohne sichtbare Einwirkung; erhitst man aber das Wasserstoffgas vor seinem Eintritt, so beginnt alsbald das Trichlorid in lebhaftes Rothglühen zu gerathen und es entweichen durch Joddampf violett gefärbte Dämpfe von Chlor- und Jodwasserstoff; erwärmt man dagegen das Trichlorid ganz wenig während des Durchstreichens von Wasserstoff, so bildet sich nur Chlorwasserstoff und Monochlorid. Auf die Haut wirkt es viel

strender als Jod ein, die von ihm herrührenden braunen Flecken verschwinden nicht auf Zusats von Ammoniak. Sein Dampf greift die Schleimhäute etwas weniger furchtbar an, als das Monochlorid. Gegen diese Abhandlung hat Lothar Meyer (1) eine Entgegnung veröffentlicht, worin Er die früher von Brenken (2) in Seinem Laboratorium angestellten Versuche und dazaus gesogenen Schlüsse vollständig aufrecht erhält. Er richtet sich besonders gegen die Schmelzpunktsangaben von Christomanos und zeigt, dass von einem Schmelzpunkt eigentlich nicht die Rede sein könne, da das Schmelzen nur eine Folge der Dissociation sei, deren Eintritt von äußeren Umständen, Druck, Temperatur, Gegenwart von Chlor u. s. w. abhänge und daher unter gewissen Bedingungen schon bei 25°, unter anderen erst tiber 80° eintreten könne. — Christomanos (3) erwiedert darauf, dass Er die Beobachtungen von Brenken gar nicht in Zweifel gezogen habe and dass Er nicht begreife, wie Seine objective, jeder Polemik fæne Darstellung zu Missverständnissen habe Anlass geben können.

J. W. Gatehouse (4) hat gefunden, dass beim Erhitzen von Ammoniumnitrat mit Manganhyperoxyd reiner. Stickstoff entwickelt wird, und empsiehlt dieses Versahren als neue Methode der Stickstoff darstellung. Die Einwirkung erfolgt nach der Gleichung MnO<sub>2</sub> + 4 NH<sub>4</sub>NO<sub>5</sub> = Mn(NO<sub>5</sub>)<sub>2</sub> + 8 H<sub>2</sub>O + 3 N<sub>2</sub> und beginnt bei 180°. Temperaturen tiber 215° anzuwenden ist nicht räthlich, da sich sonst dem Stickstoff Untersalpetersäure und Smarstoff von der Zersetzung des gebildeten Mangannitrats herrührend, beimengt.

W. Gibbs (5) schlägt zur Bereitung von Stickstoff nach der bekannten Methode aus salpetrigs. Ammoniak vor, der Auflörung von salpetrigs. Natron und schwefelsaurem Ammoniak eine concentrirte Lösung von Kaliumdichromat zuzusetzen und dann zu erwärmen, wobei der Stickstoff unter Brausen und volkommen frei von Oxyden desselben entweicht.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 648. — (2) JB, f. 1875, 151 u. 166. — (8) Ber. 1877, 1007. — (4) Chem. News S5, 118. — (5) Ber. 1877, 1887.

W. Zorn (1) hat die von Divers (2) über das untersalpetrigs. Silber AgNO gemachten Angaben bestätigt. Durch Reduction einer Kaliumnitrat- oder besser -nitritlösung mit Natriumamalgam erhält man eine Flüssigkeit, welche mit Silbernitrat nach dem Ansäuern mit Essigsäure einen grünlichgelben Niederschlag giebt, der durch Auflösen in verdünnter Salpetersäure und vorsichtiges Fällen mit Ammoniak leicht von rein gelber Farbe erhalten werden kann. Ueber Schwefelsäure läst er sich trocknen und kann dann längere Zeit auf 100° ohne Veränderung erhitzt werden. Beim Erwärmen mit Essigsäure spaltet er sich in Stickoxydul und Silberacetat. Auf alkoholische Jodüre wirkt er zum Theil mit Heftigkeit ein. Die Ausbeute beträgt ungeführ 15 Proc. des angewandten Nitrats oder Nitrits. Er schlägt für dasselbe die Bezeichnung Nitrosylsilber vor.

Auch J. D. van der Plaats (3) hat eine Arbeit über das untersalpetrigs. Silber und die ihm zu Grunde liegende Säure veröffentlicht, worin Er zu ganz ähnlichen Resultaten gelangt. Einige ausführlichere Angaben über die Eigenschaften des Silbersalzes und der freien Säure mögen hier noch erwähnt werden. Das Silberhyponitrit ist ein amorpher, nicht hygroskopischer Körper von blassgelber Farbe, der durch das zerstreute Tageslicht nicht zersetzt wird, unlöslich in Wasser und kann mit demselben ohne Zersetzung gekocht werden. Beim Erhitzen über 110° zersetzt es sich, bei raschem Erhitzen auf 150° sogar unter Explosion und Entwicklung brauner Dämpfe; verdünnte Salpeter- oder Schwefelsäure lösen es leicht, es wird aber beim Neutralisiren wieder gefällt. Kohlensäure zersetzt es nicht, Natronlauge greift es erst bei 70° an. Phosphorsäure, Essigsäure, Schwefelwasserstoff und besonders Salzsäure machen die untersalpetrige Säure frei. Man erhält eine klare farblose Lösung von stark saurer Reaction, die mit Silbernitrat einen gelben Niederschlag erzeugt. Die Lösung ist ziemlich beständig und kann ohne Zersetzung selbst mit Essigsäure und Salpetersäure gekocht werden.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1806. — (2) JB. f. 1871, 285. — (8) Ber. 1877, 1507.

Sie fürbt Jodkaliumstärke blau und reducirt Chamäleon. Conc. Schwefelsäure zersetzt sie und ihr Silbersalz unter Entwicklung von Stickoxydul. Dieselbe Zersetzung findet auch bei längerem Stehen ihrer wässerigen Lösung statt.

Coilletet (1) hat bei einem Druck von 104 Atmosphären und einer Temperatur von — 11° bis + 8° das Stickowyd verfüssigt und auch für das Sumpfgas bei einem Druck von 180 Atmosphären und 7° durch die Bildung eines Nebels beim plötzlichen Nachlassen des Drucks, die Verflüssigung wahrscheinlich gemacht. — Berthelot (2) knüpft daran eine Bemerkung über den "kritischen Punkt" und stellt die Verflüssigung der meisten damals noch für permanent gehaltenen Gase in Aussicht.

W. J. Russell und W. Lapraik (3) haben beobachtet, dass das Stickowyd von alkalischer Pyrogallussäurelösung zersetzt wird und dass mehr als 50 Proc. des Gases verschwinden und Stickoxydul und freier Stickstoff auftreten. Da jedoch eine alkalische Pyrogallussäure, welche durch längeres Verweilen an der Luft vollständig mit Sauerstoff gesättigt ist, sowie Kalilauge allein, wie schon Gay-Lussac beobachtet hat und Sie bestätigen können, nach längerer Zeit dieselbe Wirkung hervorbringt, da ferner sogar reines Wasser bei langem Erhitzen in zugeschmolzenen Röhren eine Umwandlung des Stickoxyds in salpetrige Sture, Stickoxydul und Stickstoff herbeiführt und reine Pyrogallussaure ohne Einwirkung auf Stickoxyd ist, so ist es wahrscheinlich, dass bei dieser Reaction nicht die Wirkung des alkalischen Pyrogallats, sondern die allmähliche Wirkung des vorhandenen Ueberschusses an Alkalihydrat, oder gewisser durch die Einwirkung des Sauerstoffs auf Pyrogallussäure gebildeter Producte in Betracht kommt. Für die Gasanalyse haben diese Versuche insofern praktischen Werth, als sie zeigen, dass eine nach Einführung von alkalischer Pyrogallussäure stattfindende Volumencontraction nicht nothwendig von der Gegenwart des Sauerstoffs herzurühren braucht.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 1016.— (2) Compt. rend. 95, 1017.— (3) Chem. Sec. J. 1877, 2, 35; Chem. News 25, 191.

J. J. Acworth und H. E. Armstrong (1) haben eine ausführliche Untersuchung über die Reduction der Salpetersäure und der Oxyde des Stickstoffs begonnen. Sie nehmen an, daß die Einwirkung des Metalls auf die Salpetersäure zunächst einfach in dem Ersatz des Wasserstoffs der Säure durch das Metall und Bildung eines entsprechenden Nitrates bestehe:

$$2 \text{ HNO}_8 + M = M(NO_8)_2 + H_9.$$

daß der Wasserstoff aber unter keinen Umständen als solcher entwickelt werde, sondern auf die freie Säure einwirke und dieselbe mehr oder weniger vollständig reducire. Die zweite Phase der Reaction könne daher nach einer der folgenden Gleichungen ausgedrückt werden:

$$HNO_8 + H_8 = HNO_9 + H_9O$$
  
 $HNO_8 + 2 H_9 = HNO + 2 H_9O$   
 $HNO_8 + 8 H_9 = H_9N(OH) + 2 H_9O$   
 $HNO_8 + 4 H_9 = H_9N + 8 H_9O$ .

Daß endlich die gasförmigen Producte, welche beim Lösen der Metalle in Salpetersäure auftreten, erst in dritter Linie durch die Zersetzung dieser Reductionsproducte und ihre gegenseitige Einwirkung auf einander entstehen. — Das Stickoxyd wird hauptsächlich, wenn nicht gänzlich, durch die Zersetzung der salpetrigen Säure:

$$8 \, \text{HNO}_2 = 2 \, \text{NO} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$$

gebildet werden, es ist jedoch auch möglich, dass die Verbindung HNO und das Hydroxylamin durch Oxydation mit Salpetersäure Stickoxyd giebt. Das Stickoxydul ist entweder das Product der Zersetzung der untersalpetrigen Säure HNO, oder das der Einwirkung der salpetrigen Säure auf Hydroxylamin. Der auftretende Stickstoff endlich kann als das Product der Einwirkung der salpetrigen Säure auf Ammoniak angesehen werden. Zur Begründung dieser theoretischen Voraussetzungen ist ein genaues Studium der Einwirkung dieser verschiedenen Reductionspro-

ducte auf einander unter allen Bedingungen, welche in Wirklichkeit eintreten können, nothwendig. Bevor Sie jedoch diese schwierige und umfangreiche Aufgabe unternehmen, erscheint es Ihnen wünschenswerth, eine genauere Kenntniss von der Naturund Menge der bei der Einwirkung der Salpetersäure auf Metalle auftretenden gasförmigen Verbindungen zu besitzen und haben Sie daher als ersten Theil dieser Untersuchungen Ihre in dieser Richtung angestellten Versuche veröffentlicht. Die wesentlichsten Resultate sind in folgender Tabelle auszugsweise zusammengestellt:

|               |          |                            | oem von  | Procentisc | Procentische Zusammensetzung | nensetzung<br>hes | 00m voi | com von Gas auf das Atomgewicht,<br>d. h. auf die 2 H Zouivalente Measre | das Atomi<br>Louivalent | yewicht,<br>to Mence |
|---------------|----------|----------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Gewloht       | -edme.I. | Starke der                 | erhalte- |            | •                            |                   |         |                                                                          |                         | ,                    |
| dos metalis   |          | eante                      | nem Gas  | ON         | N <sub>s</sub> O             | ž                 | Total   | NO                                                                       | N <sub>s</sub> O        | ž                    |
| 0,8215 Kupfer | 150      | 1:1                        | 48,48    | 98,17      | 0,92                         | 0,91              | 8674    | 8417                                                                     | 78                      | 78                   |
| 0,920         | 18•      | 1 : 2                      | 221,68   | 98,26      | 66'0                         | 0,75              | 15272   | 15007                                                                    | 151                     | 114                  |
| 0,2285 "      | 06       | 1 : 2.                     | 51,40    | 97,28      | 1,82                         | 96,0              | 14261   | 18866                                                                    | 259                     | 186                  |
| 0,829         | 130      | 1:4                        | 68,27    | 94,28      | 8,57                         | 2,15              | 12192   | 11494                                                                    | 486                     | 268                  |
| 0,825         | 160      | 1 : 8                      | 66,16    | 71,89      | 20,74                        | 7,87              | 12845   | 9284                                                                     | 2664                    | 947                  |
| 0,459         | 100      | 1:2 gesättigt<br>mit CuN,0 |          | 87,80      | 9,74                         | 2,46              | 11072   | 9721                                                                     | 1078                    | 278                  |
| 0,410 "       | 180      | 1:2 u. 5 g<br>NH4NOs       | 114,62   | 80,92      | 1,96                         | 67,12             | 17708   | 5475                                                                     | 848                     | 11865                |
| 0,400 Silber  | 110 .    | 1 : 2                      | 17,78    | 97,18      | ł                            | 2,82              | 9601    | 9830                                                                     | •                       | 27.1                 |
| 0,400 Zink    | 20       | . 8                        | 85,38    | 46,05      | 49,86                        | 4,09              | 5741    | 2648                                                                     | 2862                    | 286                  |
| 0,400         | 2        | 1:4                        | 84,89    | 49,08      | 47,60                        | 8,83              | 5588    | 2742                                                                     | 2659                    | 187                  |
| 0,400         | 20       | 7:2                        | 81,80    | 45,80      | 49,90                        | 4,80              | 2086    | 2804                                                                     | 2588                    | 544                  |
| 0,221 ,,      | 06       | 1 : 2                      | 19,81    | 51,88      | 89,99                        | 8,18              | 5679    | 2946                                                                     | 2271                    | 462                  |
| 0,8455 "      | 150      | 1:1                        | 22,88    | 81,28      | 99'69                        | 9,21              | 4210    | 1814                                                                     | 2507                    | 888                  |
| 0,821         | 150      | 1:0.                       | 15,68    | 0,95       | 78,29                        | 20,76             | 8175    | 81                                                                       | 3486                    | 629                  |
| 0,179         | 130      | NH.NO. con                 |          | 1          | 2,97                         | 80,78             | 17667   | !                                                                        | 521                     | 17086                |
|               | _        | TATELON BON                | _        | _          | _                            | _                 | _       |                                                                          | _                       | _                    |

|                | Tedato    | 1010. C | er       | 84    | oka     | KOMON          | yde ;         | Einw,         | der    | Salpet     | e <b>rsi</b> u | ire . | auf   | Med    | alio. | 225             |  |
|----------------|-----------|---------|----------|-------|---------|----------------|---------------|---------------|--------|------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-----------------|--|
| 098            | 1086      | 567     | 888      | 221   | 160     | 848            | 219           | 164           | 416    | ı          | 423            | 488   | 206   | 890    | 419   | . 176           |  |
| 1806           | 8246      | 104     | 875      | 199   | 202     | 82<br>82<br>82 | 1612          | 868           | 376    | ı          | 2616           | 8263  | 3481  | 2816   | 2879  | 1686            |  |
| 8480           | 1         | 7893    | 5823     | 4698  | 5543    | 5146           | 104           | 68            | 7608   | 14831      | <b>36</b>      | 724   | 1148  | 901    | 2989  | 5963            |  |
| 10740          | 6875      | 8064    | 2882     | 5880  | ₹804    | 5638           | 1985          | 1090          | 8895   | 16290      | 8078           | 4420  | 5186  | . 3812 | 5787  | 8546            |  |
| e .            | 20,58     | 7,04    | 4,97     | 4,14  | 2,70    | 4,27           | 11,82         | 15,06         | 4,94   | 2,3        | 18,78          | 9,80  | 9,85  | 11,80  | 7,80  | 11,07           |  |
| 17,74          | 61,55     | 1,28    | 6,36     | 8,59  | 8,48    | 4,46           | 88,81         | 79,28         | 4,49   | 0,7        | 85,14          | 78,82 | 67,78 | 85,02  | 41,47 | 19,15           |  |
| 79.00          | 17,87     | 91,68   | 88,77    | 86,37 | 98,87   | 91,28          | 5,87          | 5,71          | 90,57  | 97,0       | 1,08           | 16,88 | 22,37 | 8,27   | 51,28 | 69,78           |  |
| 86,06          | 67,81     | 64,22   | 68,86    | 57,12 | 20,80   | 80,81          | 7,76          | 7,98          | 29,48  | 78,4       | 21,54          | 31,02 | 85,17 | 4,66   | 10,56 | 6,42            |  |
| o              | 00<br>    |         | <b>8</b> | 1:4   | œ<br>:- | 1:12           |               |               |        | 1:1        | 1:0            |       | <br>  | 1:8    | . 2   | <br>81          |  |
| 180            | 8 1       | 91      | 180      | 001   | 130     | &              | 180           | 180           | 160    | 60 bis 65° | 140            | 160   | 110   | 110    | 140   | 300             |  |
| 0,8655 Cadmium | Magnesium | Sisen   |          | : (   |         |                | Niokel        | Kobalt        | Indiam | Aluminium  | Zinn           |       |       |        | Blei  | 0,8065 Thallium |  |
| 0,8655         | 0,8086    | 0.251   | _        | 0.400 | 0,818   | 0,200          | 0,2855 Nickel | 0,4295 Kobalt | 0,265  | 0,141      | 0,4185 2       | 0,414 | 0,404 | 0,415  | 0,381 | 0,8065          |  |

•

Berthelot (1) hat die Versuche von Schönbein (2) auf Grund derer die Möglichkeit einer directen Oxydation des freien Stickstoffs zu salpetriger oder Salpetersäure angenommen wird, näher geprüft und gefunden, dass diese Versuche verschiedene Irrthümer einschließen, welche hauptsächlich darin besteben, daß Kalkwasser aus gewöhnlichem Kalk bereitet nachweisbare Mengen von Calciumnitrat einschließt und daß die langsame Oxydation des Phosphors direct Verbindungen des Stickstoffs hervorbringt, die durch blosses Waschen nicht leicht aus dem Gasgemenge entfernt werden können. Er hat daher mittelst des elektrischen Stroms reines Ozon gebildet und statt Kalk-Barytwasser angewandt und hierbei nur Spuren von Salpetersäurebildung wahrnehmen können. Dagegen hat Er die Beobachtungen von Schönbein, dass bei der langsamen Verbrennung des Phosphors salpetrige Säure gebildet wird, durchaus bestätigt gefunden.

Derselbe (3) hat ferner die auf die Bildung des salpetrigs. Ammoniaks unter dem Einfluss des elektrischen Stroms bezüglichen Versuche wiederholt und gefunden, das absolut reiner Stickstoff und Wasser, zwischen zwei concentrischen Röhren eingeschlossen und der Einwirkung eines sehr mächtigen Ruhmkorffschen Inductionsapparats ausgesetzt, allerdings Ammoniumnitrit giebt; aber dieses Resultat scheint unter dem Einfluss schwacher Ströme nicht erhalten zu werden.

Ph. Zöller und E. A. Grete (4) haben zu Prüfung der von Schönbein (5) beobachteten Bildung von Ammoniumnitrit, die besonders von Bohlig (6) angezweifelt wurde, ganz reinen Wasserstoff in vollkommen gereinigter Luft unter den nöthigen Vorsichtsmaßregeln verbrannt und stets die Bildung geringer, aber deutlich nachweisbarer Mengen von salpetrigs. Ammoniak wahrgenommen.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 61; Bull. soc. chim. [2] 36, 160; Ann. chim. phys. [5] 13, 440. — (2) JB. f. 1849, 222. — (3) Bull. soc. chim. [2] 32, 888; Ann. chim. phys. [5] 13, 445. — (4) Ber. 1877, 2145. — (5) JB. f. 1862, 94. — (6) JB. f. 1863, 167.

Th. Müntz und A. Schlösing (1) haben Versuche angestellt, aus denen hervorgeht, dass die Nitrification nur eine Folge der Wirkung organisirter Fermente ist. Sie schließen dieß daraus, dass in einem salpetererzeugenden Medium, worin die Nitrification in vollem Gange ist, dieselbe abnimmt und schließslich ganz aufhört, wenn man die zutretende Luft erst durch Chloroform hindurchstreichen lässt. Dieselbe kann jedoch wieder hervorgerufen werden, wenn eine kleine Menge eines Bodens, in welchem die Salpeterbildung vor sich geht, hinzugefügt wird. -In einer späteren Mittheilung zeigen Sie (2), dass auch durch Erhitzen der salpeterbildenden Erde auf 100° die Nitrification gänzlich sistirt werden kann. Sie haben dabei die interessante Beobachtung gemacht, dass in der mit Chloroform getränkten wie in der erhitzten Erde die Absorption des Sauerstoffs nicht aufhört; aber der Stickstoff der verbrannten organischen Substanzen wird nicht mehr in Salpetersäure umgewandelt, sondern er findet sich, wenigstens zum größten Theil, in der Form von Ammoniak in derselben vor. Durch Einsäen der nitrificirenden Keime last sich jedoch wieder die ursprüngliche Fähigkeit, Salpetersaure zu bilden, hervorrufen. Sie haben ferner durch Versuche festgestellt, dass nicht die Porosität der Medien zu den Bedingungen der Nitrification gehört, indem mittelst compacter Kalkstückchen oder kieselhaltigem grobem Sand, die mit einer täglichen Dosis einer aus Zucker, Ammoniumsulfat, Kalium und Calciumphosphat und -sulfat bestehenden Lösung getränkt werden, gleichfalls vollkommene Nitrification erreicht wird. Auch indem man einen durch Baumwolle filtrirten Luftstrom continuirlich durch Kloakenwasser, in welchem Calciumcarbonat suspendirt ist, hindurchstreichen lässt, ist nach einigen Wochen alles Ammoniak verschwunden und hat Nitraten Platz gemacht. Ebenso wird Dünger oder humusreiche Erde, wenn durch einen Luftstrom suspendirt erhalten, vollkommen nitrificirt.

<sup>(</sup>I) Compt. rend. 34, 301. — (2) Compt. rend. 55, 1018.

wasser hat dieselbe Wirkung wie das süße Wasser; ferner vollzieht sich die Nitrification im Licht wie im Dunkeln.

- R. Warrington (1) kann auf Grund eigener Versuche diese neue Theorie der Salpeterbildung vollkommen bestätigen. Er findet, daß antiseptisch wirkende Dämpfe, wie Carbolsäure, Schwefelkohlenstoff und Chloroform, die Nitrification gans oder theilweise verhindern, sowie daß man durch Aussäen von in Salpeterbildung begriffenen Substanzen die Nitrification wieder einzuleiten vermag. Nach Seinen Beobachtungen sollen jedoch nur im Dunkeln die salpeterbildenden Keime zur Wirkung gelangen, im Licht dagegen soll keine Salpeterbildung stattfinden.
- J. Donath (2) hat das Verhalten des Hydroxylamins gegen alkalische Kupferlösung näher untersucht. Zur Darstellung des Hydroxylamins wählte Er die Methode von Maumené (3), doch erhielt Er bei der Einwirkung von Zinn und Salzsäure auf das Ammoniumnitrat nur eine schlechte Ausbeute; besser war dieselbe, als Er Natronsalpeter anwandte. Bei der Zersetzung des salzsauren Hydroxylamins durch alkalische Kupferlösung zeigte sich zunächst, daß der ganze Stickstoffgehalt als Stickoxydul entweicht und daß nur Spuren von Ammoniak auftreten. Die Oxydation des Hydroxylamins erfolgt also streng nach der Gleichung:

$$2 \text{ NH}_8 O + O_9 = N_9 O + 8 O H_9.$$

Derselbe Process wie mit der Kupferlösung wird aber auch bei der Reduction der edlen Metallsalze, der Chrom-, Uebermanganund Jodsäure vor sich gehen. Aus diesem vollständigen Austritt des Stickstoffs als Stickoxydul, ein Oxydationsproduct, welches
bei Aminbasen bis jetzt noch nicht beobachtet wurde, glaubt Er
den Schluss ziehen zu dürfen, dass es nicht als Hydroxylderivat
aufzusassen ist; eine Annahme, die auch schon von Lossen (4)
zurückgezogen und von Berthelot (5) aus thermochemischen

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 268; vgl. auch A. Müller, Ber. 1877, 789. — (2) Wien. Acad. Ber. (3. Abth.) **35**, 566. — (3) JB. f. 1870, 272. — (4) Ann. Chem. **183**, 280 Anm. — (5) JB. f. 1876, 89.

Gründen verworfen worden ist. Die Annahme, dass das Hydrozylamin eher den Oxyden der Phosphine an die Seite zu setzen
ist, scheint auch besser die Synthese desselben von Ludwig
und Hein (1) mittelst Stickoxyd und naseirendem Wasserstoff,
sowie die von Preibisch (2) beobachtete Bildung des Hydrozylamins aus Nitromethan und rauchender Schwefelsäure zu erklären. Mit Rücksicht auf die geringe Flüchtigkeit des Hydroxylamins glaubt Er, das seine Formel vielleicht verdoppelt

$$H_{\bullet}N\langle \stackrel{O}{O}\rangle NH_{\bullet}$$

werden müsse.

H. Grosheintz (3) hat eine Methode der Darstellung krystallisister phosphoriger Säure angegeben. Er leitet die aus dem auf 60° erhitzten Phosphortrichlorid mittelst eines trockenen Luftstroms mitgerissenen Dämpfe desselben durch zwei Flaschen, deren jede etwa 100 g auf 0° abgekühltes Wasser enthält. Nach etwa 4 Stunden ist der Inhalt der ersten Flasche mit Phosphorchlorür gesättigt und in eine dicke Krystallmasse verwandelt. Man entfernt die anhängende Flüssigkeit durch Absaugen, wäscht die Krystalle mit kleinen Mengen eiskalten Wassers und trocknet dieselben schliefslich im luftleeren Raum.

Th. Salzer (4) hat gefunden, daß der saure Syrup, welchen man erhält, wenn man theilweise in Wasser eingetauchte Phosphorstücke an der Luft zerfließen läßt, die sogenannte Pelletier'sche Säure, außer phosphoriger Säure und Phosphorsäure, eine swischen beiden in der Mitte liegende neue Säure Unterphosphorsäure enthält. Die letztere läßt sich vermittelst eines verhältnismäßig schwer löslichen sauren Natronsalzes von den beiden anderen Säuren trennen und am besten aus ihrem frisch gefällten Bleisalze durch Zersetzen mit Schwefelwasserstoff im freien Zustand erhalten. Die so dargestellte wässerige Lösung von Unterphosphorsäure ist eine stark saure, farb- und geruchlose Flüssig-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1869, 234. — (2) JB. f. 1873, 312. — (3) Bull. soc. chim. [2] 37, 433. — (4) Ann. Chem. 187, 322.

keit, die ohne Nachtheil längere Zeit gekocht werden kann. Will man sie jedoch bis zur Syrupconsistenz concentziren, so darf gegen das Ende nur eine niedere Temperatur (30°) angewendet werden, indem sie sich sonst in phosphorige Säure und Phosphorsäure zu zerlegen beginnt. Ein krystallisirtes Hydrat oder das Anhydrid derselben darzustellen ist Ihm bis jetzt noch nicht gelungen. In ihrem Verhalten gegen Reagentien steht sie zwischen der phosphorigen Säure und Phosphorsäure. wässerige Lösung ist vollkommen luftbeständig und wird auch von concentrirten Säuren in der Kälte nicht verändert, wird sie jedoch mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, so zerfällt sie bei einer gewissen Concentration in phosphorige Säure und Phosphorsäure; gegen Salpetersäure verhält sie sich merkwürdiger Weise ganz ähnlich. Mit molybdäns. Ammoniak und Salzsäure entsteht weder in der Kälte noch in der Wärme der bekannte gelbe Niederschlag, wird jedoch wie üblich die Molybdänsäurelösung mit Salpetersäure angesäuert, so bleibt zwar in der Kälte die Flüssigkeit noch klar, beim Erwärmen tritt aber sofort die Bildung von gelbem phosphormolybdänsaurem Ammon ein. Gegentiber anderen Oxydationsmitteln verhält sie sich gleichfalls sehr indifferent. Wasserstoffhyperoxyd, Kaliumdichromat, Chlor oder Jod sind ohne Wirkung, eben so wenig werden die Auflösungen von Quecksilberchlorid, Goldchlorid, Platinchlorid reducirt oder gefällt. Mit Silbernitrat entsteht ein weißer Niederschlag, welcher selbst bei Siedhitze nicht geschwärzt wird, gegen Licht unempfindlich ist und sich in überschüssiger Salpetersäure und Ammoniak löst. Nur das übermangans. Kali macht eine Ausnahme, welches in saurer Lösung beim Erwärmen rasch entfärbt wird, indem gewöhnliche Phosphorsäure entsteht. Auch gegen Reductionsmittel verhält sich dieselbe sehr beständig. Schwefelwasserstoff, schweflige Säure, Zink und Schwefelsäure sind ohne jede Einwirkung. Ueber das Verhalten gegen andere Reagentien ist noch Folgendes zu erwähnen. Mit einer kalt gesättigten Lösung von essigsaurem Natron entsteht ein krystallinischer Niederschlag von saurem Hypophosphat; Chlornatriumlösung wird nicht getrübt; Kalk- und Barytwasser werden weißs.

Chlorcalcium- und Chlorbaryumlösung aber nicht gefällt; mit schwefelsaurer Magnesia entsteht erst auf Zusatz von Ammoniak ein Niederschlag, der auf gentigenden Zusatz von Salmiak wieder verschwindet; Alaun- und Zinklösung werden ebenfalls erst auf Zusatz von Ammoniak gefällt; schwefels. Eisenoxydul erzeugt einen geringen, Eisenchlorid einen reichlichen weißen Niederschlag; essigs. und salpeters. Blei fällen sie weiß; der auf Zusatz von Kupfersulfat entstehende bläuliche Niederschlag verindert sich beim Kochen nicht; Quecksilberchlorid fällt sie nicht, salpeters. Quecksilberoxyd- und -oxydul dagegen weiß. Die Salze der Unterphosphorsäure verhalten sich im Allgemeinen ihnlich denen der phosphorigen und unterphosphorigen Säure, sind aber leicht durch ihr Verhalten gegen Chamäleon und Silberlösung, sowie durch ihre größere Beständigkeit zu unterscheiden. Bei höherer Temperatur werden sie zersetzt, indem Wasserstoff oder Phosphorwasserstoff entweicht und Phosphormetall oder phosphors. Salz oder eine Mischung beider zurückbleiben; wasserfreie Salze können auch einfach durch Aufnahme von Sauerstoff in Phosphate tibergehen. Die Reactionen sind fast dieselben wie die der freien Säure, nur dass in vielen Fällen Niederschläge sich bilden, die bei Anwendung der freien Säure nicht entstehen. Die Zusammensetzung der wasserfrei gedachten Säure ist PO2 oder P2O4 und des zweibssischen Hydrats PO3H2 oder P2O6H4. Von Salzen hat Er die Natronsalze genauer untersucht. Saures Natriumhyposphosphat POsHNa + 3 H2O, wird am besten erhalten, wenn man den ursprünglichen, aus dem Gemisch der verschiedenen Säuren des Phosphors bestehenden Syrup in zwei Halften theilt, die eine mit kohlens. Natron neutralisirt und dann die andere zusetzt; es scheiden sich zuerst feine federartige Krystalle, später büschelartig gruppirte Nadeln aus, welche durch Umkrystallisiren das reine Salz liefern. Es bildet schief rhombische Tafeln, welche an ihren scharfen Kanten häufig so stark abgestumpft sind, dass scheinbar hexagonale Tafeln entstehen. Dieselben sind von K. Haushofer (1) krystallographisch be-

<sup>(</sup>i) a. a. O. und Zeitschr. Kryst. 1, 620.

stimmt worden. Krystallsystem: monoklin; Axenverhältnis a: b: c = 1,9964: 1: 2,0104. Neigung der Klinodiagonalen zur Verticalaxe = 53°14'; beobachtete Flächen  $\infty P$ , 0  $P, \frac{P}{2}, 2P \infty$ . Die einfachsten Krystalle entsprechen der Combination  $\infty P$ , 0P, tafelförmig durch Vorwalten von OP; bei größeren Krystallen stellt sich dazu die positive Hemipyramide  $\frac{\mathbf{P}}{2}$  ein, welche jedoch stets hemiedrisch nur an der rückwärtigen Hälfte der Krystalle Die Ebene der optischen Axen liegt im klinoausgebildet ist. diagonalen Hauptschnitt, die Mittellinie fast rechtwinkelig auf OP. Das saure unterphosphors. Natron löst sich erst in 45 Thl. kaltem und 5 Thl. warmem Wasser. Beim gelinden Erwärmen verliert es sein Krystallwasser und fängt dann an zu spratzen. indem Wasserstoff entweicht, der sich entzündet und Metaphosphat zurückbleibt. An der Luft ist es vollkommen unveränderlich. Von Alkohol wird es nicht gelöst, aber in Folge von Wasserentziehung undurchsichtig, ebenso von conc. Schwefelsäure; in verdünnter Schwefelsäure löst es sich sogar leichter als in reinem Wasser. Neutrales Natriumhypophosphat PO, Na, 5 H<sub>2</sub>O scheidet sich in seideglänzenden, federartigen, unter dem Mikroskop als sechsseitige Säulen erscheinenden Krystallen, die im trockenen Zustand luftbeständig sind, beim Erwärmen viel Krystallwasser verlieren und beim stärkeren Erhitzen ohne Feuererscheinung, unter Verbreitung von etwas Phosphorgeruch, in eine weiße undurchsichtige Masse übergehen. Es löst sich in etwa der 30 fachen Menge kaltem, viel leichter in heißem Wasser auf; die Lösung reagirt alkalisch und giebt beim Eindampfen nicht mehr das ursprüngliche Salz, sondern ein Gemisch von neutralem und saurem Hyposphosphat. Bleihypophosphat PO.Pb; wird durch Fällen des sauren unterphosphors. Natrons mit Bleiacetat erhalten; es ist ein weißes, in Wasser, Essigsäure und Unterphosphorsäure unlösliches, in verdünnter Salpetersäure lösliches Pulver; es lässt sich bis 120° erhitzen ohne eine Veränderung zu erleiden; bei höherer Temperatur verglimmt es su einem schwarzen Pulver.

Krauthausen (1) hat Seine Erfahrungen über die Darstellung der *Phosphorsäure* durch Oxydation des Phosphors mittelst Salpetersäure ausführlich mitgetheilt. Die besten Resultate erhält man nach Ihm, wenn die zur Anwendung kommende Salpetersäure genau das spec. Gew. 1,197 hat. Ist es größer, so ist die Einwirkung zu heftig, ist es geringer, so wird die Oxydation des Phosphors ungemein verlangsamt.

H. B. Parsons (2) hat die Wirkung des Arsenwasserstoffs suf verschiedene Säuren näher untersucht und gefunden, daß derselbe ein verhältnismässig schwach wirkendes Reductionsmittel ist. Oxalsäure wird von demselben nicht verändert, salpetrige Säure giebt Stickoxyd, indem gleichzeitig arsenige Säure und Arsensäure gebildet werden. Auf Schwefelwasserstoff ist es ohne Einwirkung; mit schwesliger Säure bilden sich metallisches Arsen und wahrscheinlich niedere Sulfide desselben; mit Chlor-, Brom-, Jodwasserstoff, mit Ferro- und Ferricyanwasserstoffsäure. mit Sulfocyansäure findet keine Reaction statt. Freies Chlor, Brom und Jod giebt ein Gemenge von arseniger und Arsensäure neben Halogenwasserstoff, unterchlorige Säure verhält sich ähnlich; Chlorsäure ist in neutraler und saurer Lösung ohne Einwirkung, in alkalischer entsteht Arsen und Chlormetall; Jodsäure giebt arsenige Säure und freies Jod, unterphosphorige Säure giebt keine Reaction. Uebermangansäure giebt in neutraler Lösung arsenige Säure und Manganoxyde, in alkalischer außerdem noch Arsensäure, in saurer Lösung arsenige und Arsensäure neben Manganoxydulsalz. Chromeäure wird in neutraler und saurer Lösung nicht verändert, in alkalischer entsteht Arsen und Chromoxyd.

L. Dieulafait (3) hat kleine Mengen von Borsäure als einen normalen Bestandtheil des Meerwassers nachgewiesen und in Folge dessen das Vorkommen der Borsäure in den "lagoni" von Toscana, in anderer als der bisher üblichen, von Dumas her-

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [3] 10, 410. — (2) Chem. News 35, 285. — (3) Compt. rend. 35, 605; Ann. chim. phys. [5] 13, 318.

rührenden Weise (Vorhandensein von einem Borsulfid und Zersetzung desselben durch die Wasserdämpfe) erklärt. Er nimmt an, dass die Quelle der Borsäure in Toscana in der dort vorhandenen Tertiärformation liege, dass in der von den Suffioni durchdrungenen salzhaltigen Schichte dieser Formation, wie in Stassfurt, Magnesiumborat vorhanden sei, dass sich in Folge der heißen Dämpfe Magnesiumchlorid zersetze, die so entwickette Salzsäure die Borsäure frei mache, welche dann mit den Wasserdämpfen hinweggeführt werde. Die vulkanischen Erscheinungen, denen man bis dahin das Auftreten der Borsäure zugeschrieben hat, haben nach Ihm absolut nichts damit zu thun, sondern dieselbe wie auch die anderen Producte, welche sie begleiten, sind (mit Ausnahme der Kohlensäure) durch die Zersetzung von salzartigen Ablagerungen zu erklären.

A. Ditte (1) hat einige Eigenschaften der Borsäure genauer festgestellt. Die krystallisirte Säure löst sich sehr rasch und unter Temperaturerniedrigung in Wasser auf. 1 Aequivalent (62 g) absorbirt 3187 cal, um eine nahezu gesättigte Lösung zu geben. Dieselbe aufs Neue mit Wasser zusammengebracht, verschluckt nur noch wenig Wärme, 241 cal. Die wasserfreie Borsäure zeigt dagegen mit Wasser zusammengebracht eine lebhafte Wärmeentwicklung, die sich bis zum Sieden des Wassers steigern kann: Die bei der Bildung des Trihydrats entwickelte Wärme ergiebt sich aus der beobachteten, plus der beim Lösen des Hydrats absorbirt werdenden Wärme gleich 6300 cal, ein directer Versuch mit einer gesättigten Borsäurelösung ausgeführt ergab 6208 cal. Das spec. Gewicht ist:

|     |     | des Anhydrids | des Hydrats |
|-----|-----|---------------|-------------|
| bei | 00  | 1,8766        | 1,5468      |
| ,   | 120 | 1,8476        | 1,5172      |
| 79  | 60° |               | 1,4165      |
| 79  | 80° | 1,6988        | 1,3828.     |

Das spec. Gew. des Hydrats berechnet sich unter der Annahme,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 1069.

daß es aus Anhydrid und festem Wasser zusammengesetzt sei, gleich 1,3003, also niedriger, als dem gefundenen Werth entspricht, was auf eine Contraction und dementsprechende Wärmeentwicklung hinweist. Doch ist die Contraction, welcher 2983 cal entsprechen, nicht gentigend, um alle entwickelte Wärme auf Rechnung derselben zu setzen. Er hat schließlich noch die Löslichkeit derselben im Wasser bestimmt. 1 l Wasser löst:

| bei |             | Hydrat<br>19,47 | Anhydrid<br>11,00 |
|-----|-------------|-----------------|-------------------|
|     | 80          |                 |                   |
| ,   | 12°         | 29,20           | 16,50             |
| ,   | <b>2</b> 0° | 89,92           | 22,49             |
| ,   | 40°         | 69,91           | 89,50             |
| ,   | 620         | 114,16          | 64,50             |
|     | 80°         | 168,15          | 95,00             |
|     | 1020        | 291,16          | 164,50.           |

In verdünnter Salssäure ist sie noch leichter löslich als in reinem Wasser, doch scheint eine Verbindung zwischen beiden Säuren nicht zu existiren. Die Bildung des Borsäurehydrats scheint Ihm zu einem geeigneten Vorlesungsversuch zu dienen, um die bei chemischen Reactionen auftretende Wärmeentwicklung zu demonstriren.

H. Schiff (1) hat, nach vergeblichen Versuchen bei der Zersetzung des Borsäureäthers durch Feuchtigkeit glasartige Borsäure zu erhalten, ähnlich wie dies Ebelmen (2) bei der Kieselsäure durch Zersetzung des Kieselsäureäthers gelungen ist, durch Zufall eine solche eigenthümliche Zersetzung des Borsäureäthers beobachtet. Aethylborat, welches in einem gut schließenden Stöpselglas, dessen ziemlich dicker Hals einen Sprung bekommen hatte, aufbewahrt war, hatte sich nach zweijährigem Aufbewahren in eine ziemlich harte, fast farblose, durchsichtige, glasartige Masse verwandelt, während der Rand des Sprunges mit krystallisirter Borsäure umkleidet war. Die glasige Masse besas fol-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 891; Ann. Chem. 189, 162; Gass. chim. ital. 7, 856. — (2) Ann. Chem. Pharm. 57, 884.

gende Eigenschaften. Ein in eine Spitze ausgezogener Glasstab dringt nicht in dieselbe ein, ohne sie zu zersplittern, bei — 25 bis 30° wird sie transparenter, andererseits schwach opalisirend, wenn sie auf 150° allmählich erhitzt wird, nimmt aber beim Erkalten wieder die vorherige Transparenz an. Zwischen 140° und 150° entstand unter schwachem Knall ein bis in die Mitte reichender Sprung. In Alkohol gelöst und angezündet verbrennt sie mit viel intensiverer grüner Flamme, als die gewöhnliche Borsäurelösung. Was die Zusammensetzung anbetrifft, so kann sie weder das Anhydrid noch das Trihydrat der Borsäure sein, sondern sie muß ein wasserarmes Polyborsäureanhydrid oder ein äthylarmer Polyborsäureäther sein, ähnlich dem schon früher von Ihm (1) beim Erhitzen des Aethylmonoborats auf 280° erhaltenen glasartigen Aethyltriborat B<sub>3</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)O<sub>5</sub>.

W. Skey hat beobachtet (2), dass jede natürliche oder künstliche Fläche des Graphits, welche einige Zeit der Luft ausgesetzt war, aus einer schwach angesäuerten Jodkaliumlösung Jod frei macht; 2) dass der Graphit durch Erhitzen, oder durch Waschen mit Ammoniak oder anderen alkalischen Flüssigkeiten diese Fähigkeit verliert; 3) dass er dieselbe wieder erhält, wenn er wieder kurze Zeit der Luft unterworfen, oder der Einwirkung von nascirendem Wasserstoff ausgesetzt, oder eine kurze Zeit mit verdünnter Salzsäure oder Schwefelsäure bei gewöhnlicher Temperatur oder bei Siedhitze digerirt wird; 4) dass solcher Graphit, welcher Jod frei macht, auch eine energische Wirkung auf Quecksilber ausübt und bei Gegenwart von Salzsäure Quecksilberchlortir bildet; 5) dass Platin an der Stelle von Graphit mit denselben Resultaten substituirt werden kann. Auch Silber und Gold scheint Jod aus seinen Lösungen frei zu machen, nur in geringerem Grade. Salpetersäure übt auf Graphit oder Platin dieselbe Wirkung aus, wie ein Aussetzen der Luft; ein noch so langes Auswaschen beeinträchtigt diese Wirkung nicht, und zeigt dadurch, dass die Säure von den betreffenden Flächen ab-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1865, 468; f. 1867, 552. — (2) Chem. News **86**, 60.

sorbirt und hartnäckig zurückgehalten wird. Eben deshalb läst sich jedech mit Sicherheit nicht entscheiden, ob die Wirkung des der Luft ausgesetzten Platins oder Graphits von dem absorbirten Sauerstoff allein, oder von gebildeter Salpetersäure resp. salpetriger Säure herrührt.

Die freivillige Entzündung von Kohlen (1) an Bord von Schiffen ist Gegenstand der Untersuchung einer besonderen Commission gewesen, welche einen Bericht darüber erstattet hat. Derselbe führt die Möglichkeit einer Selbstentzündung auf bekannte Ursachen (Gegenwart leicht oxydirbarer Substanzen, Pyrite u. dgl., Verdichtung von Gasen in den Poren der feinvertheilten Kohle u. s. w.) zurück und theilt einige Verhaltungsmaßregeln zur Verhütung solcher Fälle mit.

W. Heintz (2) macht auf die reducirende Wirkung der Knochenkohle gegenüber Platin- und Eisenchlorid aufmerksam, die Er Seinen Versuchen zu Folge auf einen Wasserstoffgehalt der Kohle zurückzuführen glaubt.

L. Liebermann (3) hat beobachtet, das beim Hindurchfiltriren einer großen Anzahl von neutralen Salzlösungen durch
eine Schicht von Thierkohle ein saures Filtrat erhalten wird.
Er erklärt dieß auffallende Verhalten durch die Annahme, daß
die Thierkohle die Salze geradezu in Basis und Säure zu spalten
vermöge und daß die freigewordene Säure nun von der nachfießenden Flüssigkeit in größerer Menge deplacirt werde, als
die Base, für welche die Kohle eine größere Anziehung ausübe.
Welche Kräfte die Spaltung einer neutralen Verbindung bewirken,
läßt sich vorderhand noch nicht feststellen.

M. Lorin (4) hat ältere und neuere Versuche über die Bildung von Kohlenowyd beim Erhitzen von ameisens. Ammoniak (5), bei der Zersetzung der Ameisensäure unter dem Einfluß der conc. Schwefelsäure oder anderer wasserentziehender Körper (6),

<sup>(1)</sup> Ann. Min. 1876, 10, 626. — (2) Ann. Chem. 187, 227. — (5) Wien. Acad. Ber. 1877 (2. Abth.) 75, 831. — (4) Monit. scientif. [3] 7, 974. — (5) JB. f. 1864, 811. — (6) JB. f. 1876, 214.

bei der Einwirkung von Oxalsäure auf mehratomige Alkehole (1) u. s. w., noch einmal ausführlich zusammengestellt.

- C. Böttinger (2) hat gefunden, dass Kohlenowyd von wasserfreier und abgekühlter Blausäure lebhaft absorbirt wird. Versetzt man darauf die Flüssigkeit mit conc. Salzsäure, so erfolgt selbst beim Durchschütteln keine Mischung; sondern es bilden sich zwei Schichten. Wird das Gefäs aus der Kältemischung genommen, so entwickelt sich ein stetiger Strom von reinem Kohlenoxyd.
- P. Truchot (3) hat den Kohlensäuregehalt der atmosphärischen Luft bestimmt. Aus 49 Kohlensäurebestimmungen, welche Er vom 7. Januar bis 14. April in Clermont ausführte, ergaben sich als Grenzwerthe an schönen Tagen 2,1 und 4,2, im Mittel 3,3, an Regentagen 4,2 und 5,1, im Mittel 4,6, und an Tagen, wo der Boden mit Schnee bedeckt war 4,4 und 8,7, im Mittel 5,6 Vol. Kohlensäure auf 10000 Vol. Luft. Weitere Beobachtungen zeigten, dass bei Abnahme des Luftdrucks der Gehalt an Kohlensäure stieg, wahrscheinlich weil dann ein Theil der kohlensäurereichen Bodenluft in die Atmosphäre entweicht. Den hohen Kohlensäuregehalt der Luft, wenn die Erde mit Schnee bedeckt ist, erklärt Er dadurch, dass 1 k Schnee 25,5 obem Kohlensäure aus der Atmosphäre dem Boden zuführt.
- C. Cassius (4) hat mittelst einer Leimgallerte den Schwefelkohlenstoff in feste Form übergeführt und dieses Präparat als Mittel gegen die Phylloxera empfohlen.
- E. Monier (5) hat durch die allmähliche Einwirkung einer verdünnten Oxalsäurelösung auf eine Lösung von kiesels. Natron, wie sie beim Schichten der beiden Lösungen stattfindet, beobachtet, dass die an der Berührungsstäche ausgeschiedene Kieselsäure eine große Härte annimmt; der so erhaltene wasserhaltige

<sup>(1)</sup> JB. f. 1865, 298. — (2) Ber. 1877, 1122. — (8) Dingl. pol. J. 226, 555 aus Annales agronomiques 1877, 69. — (4) Compt. rend. 25, 748; über von F. Rohart geitend gemachte Prioritätsansprüche siehe Compt. rend. 25, 841 und die Widerlegung derselben durch Cassius siehe Compt. rend. 25, 938. — (5) Compt. rend. 25, 1058.

Quarz ist härter als Glas, decrepitirt zur Rothgluth erhitzt wie Kochsalz und verwandelt sich dabei in einen weißen Sand; er löst sich in kochender Kalilösung, die durchscheinenden Lamellen, welche man auf dieser Kieselsäurekruste findet, werden an trockener Luft theilweise opak, nehmen jedoch im Wasser ihre Durchsichtigkeit wieder an; das spec. Gew. fand Er zu 1,97.

## Metalle.

W. Skey (1) hat gefunden, dass die freien Alkalien und ihre neutralen kohlensauren Salze nicht so unlöslich in Aether sind, als man gewöhnlich auzunehmen pflegt. Beim Schütteln einer wässerigen Lösung eines Alkalis mit Aether wird nach dem Verdunsten desselben stets ein alkalisch reagirender Rückstand erhalten und auch beim Zusatz von trockenem Kalihydrat zu vollkommen trockenem Aether wird nach dem Verdunsten desselben ein Rückstand erhalten, der deutlich alkalisch reagirt.

A. Etard (2) empfiehlt zur Darstellung der alkalischen Nürüs die Reduction der Nitrate durch Zusammenschmelzen derselben mit gleichen Molekülen getrocknetem Kalium-, oder Natriumsulfit:

$$NO_2K + 8O_2K_2 = NO_2K + 8O_4K_2$$

Nach dem Schmelzen wird die Masse gepulvert und das reine Nitrit entweder durch Ausziehen mit Alkohol, oder durch Auskrystallisiren der Sulfate gereinigt.

P. Claesson (3) hat die von Thomsen (4) aus Seinen thermochemischen Untersuchungen gefolgerte Ansicht, dass nur das Alkalisulfhydrat auf nassem Wege dargestellt werden könne, indem das eigentliche Sulfid bei der Lösung stets in ein Gemenge von Oxyd- und Sulfhydrat zerfalle, mit der von Kolbe (5) ver-

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 48. — (2) Bull. soc. chim. [2] **37**, 484. — (3) J. pr. Chem. [2] **15**, 218. — (4) JB. f. 1870, 120; vgl. auch JB. f. 1872, 288. — (5) JB. f. 1871, 209.

theidigten Ansicht, dass die Alkalisulfide auch auf nassem Wege gebildet und in Lösung existiren können, allerdings durch Wasser eine partielle Zersetzung erleiden, in Einklang zu bringen versucht. Die von Kolbe für die Richtigkeit Seiner Ansicht geltend gemachte Beobachtung, dass bei der Einwirkung einer wässerigen Lösung von Alkalisulfid auf ätherschwefelsaures Salz Aethylsulfid entstehe, lasse sich auch durch die Annahme, das gelöste Sulfid sei ein Gemenge von Oxyd- und Sulfhydrat erklären, denn wie Er gezeigt hat (s. d. organischen Theil des Berichts), bildet sich leicht Natriummercaptid, wenn Mercaptan zu einer Lösung von Natronhydrat hinzugesetzt wird. Das Auftreten von Schwefeläthyl könne daher auch davon herrühren, dass bei der Einwirkung einer wässerigen Lösung von Alkalisulfid auf die ätherschwefels. Salze zuerst Mercaptan gebildet werde, welches zum Theil als solches fortgehe, zum Theil sich mit dem Natronhydrat zu Natriummercaptid umsetze, das dann sehr leicht, wovon Er sich durch einen besondern Versuch überzeugt hat, auf ätherschwefels. Salze unter Bildung von Schwefeläthyl einwirke. Die Kolbe'sche Beobachtung, das je mehr Wasser zugegen sei, desto mehr Mercaptan gebildet werde, stimme auch gut mit dieser Erklärung überein; denn es sei einleuchtend, dass die Reaction des Mercaptans auf das Natronhydrat um so unvollständiger sei, je verdünnter die Lösung sei. Dass überhaupt Schwefelwasserstoff und Wasser eine reciproke Affinität ausüben, geht aus den Versuchen von Schöne (1) hervor, nach denen eine Lösung von Kaliumsulfhydrat beim Kochen die Hälfte ihres Schwefelwasserstoffs verliert, indem sich Oxydhydrat bildet, und dasselbe ist der Fall bei Anwendung von sulfhydratfreiem Kaliumsulfid. Aus diesem Grunde muss auch bei der Darstellung von Mercaptan bald der Fall eintreten, dass die Lösung neben Sulfhydrat auch Oxydhydrat enthält, wodurch aber die Bedingungen zur Aethylsulfidbildung gegeben sind. Und in der That enthält, wie die Erfahrung lehrt, das rohe Mercaptan oft bis zu 20 Proc. Aethylsulfid.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1867, 187.

T. W. Clarke (1) hat das spec. Gew. alkalischer Fluoride bestimmt:

LiF1 = 2,295 bei 21,5°; NaF1 = 2,558 bei 14,5°; EF1 = 2,096 , 21,5°; RbF1 = 3,102 , 17°.

Die Bestimmung des Rubidiumfluorids ist jedoch, da sie mit einer zu kleinen Quantität ausgeführt werden mußte, nicht ganz zuverlässig.

G. St. Johnson (2) ist es gelungen, durch langsames Verdunsten über Schwefelsäure einer gesättigten Lösung von Jod in Jodkalium Kaliumtrijodid KJ<sub>3</sub> in glänzenden, dunkelblauen, prismatischen, oft zwei Zoll langen Krystallen darzustellen. Die Krystalle sind sehr hygroskopisch und zerfließen nach kurzer Zeit vollständig zu einer dunkelbraunen Flüssigkeit, sie sind auch löslich in Alkohol; ihr spec. Gew., das wegen der großen Zerfließlichkeit nur schwer festzustellen ist, wurde im Mittel gleich 3,498 bei 15° C. gefunden. Vorsichtig erhitzt schmilzt das Salz bei 45°, bei höherer Temperatur wird Jod entwickelt und Jodkalium bleibt zurück.

Nach T. Fairley (3) lässt sich Natriumhyperoxyd leicht erbalten, wenn man zu einer etwa 20proc. Lösung von Natronhydrat eine Lösung von 5proc. Wasserstoffhyperoxyd und dann 80proc. Weingeist in mässigem Ueberschuss hinzusetzt, wobei sehr rasch ein krystallinischer Niederschlag von wasserhaltigem Natriumperoxyd sich ausscheidet, der möglichst rasch von der Flüssigkeit getrennt werden muß. Die schön perlglänzenden Krystalle, die oft von beträchtlicher Größe als durchsichtige biegsame glimmerähnliche Tafeln erhalten werden, haben die Zusammensetzung Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + 8 H<sub>2</sub>O und sind identisch mit den von Harcourt (4) beim Verdunsten der wässerigen Lösung des wassersreien Natriumdioxyds erhaltenen. Beim Erhitzen verheren sie etwa 7 H<sub>2</sub>O und 1 O, indem sie in Natronhydrat übergehen. Bei der Darstellung ist darauf zu achten, dass das Na-

<sup>(1)</sup> fill. Am. J. [8] 18, 291. — (2) Chem. Soc. J. 1877, 1, 249. — (3) Chem. Soc. J. 1877, 1, 125. — (4) JB. f. 1861, 169.

tronhydrat vorwaltet, weil durch einen Unberschafs von Wasserstoffhyperoxyd die Bildung dieser Krystalle oft ganz verhindert werden kann.

- E. B.e van (1) hat beobachtet, daß Chlornatrium in heißer Chlorwasserstoffsäure gelöst beim Erkalten in nadelförmigen Krystallen sich ausscheidet. Dieselben enthalten Wasser (94,5 Procent NaCl und 5,48 Procent H<sub>2</sub>O) und scheinen nach einiger Zeit in die gewöhnliche Form des wasserfreien Salzes überzugehen.
- E. Chevreul(2) hat beim Zusammenkrystallisiren der Lösungen von Chlorammonium mit Chlorkalium oder Chlornatrium Doppelverbindungen erhalten, deren Zusammensetzung je nach dem Verhältnis des angewandten alkalischen Chlorids zum Chlorammonium eine wechselnde war. Beim Chlorkalium wurden stets, mochte dasselbe gegenüber dem Chlorammonium im Ueberschussein oder umgekehrt, solche Doppelverbindungen beobachtet; beim Chlornatrium dagegen zeigte es sich, dass wenn die Menge der Chlorammoniums das Verhältnis gleicher Mol. überschreitet, nur dieses aus der gemischten Lösung herauskrystallisirt.
- J. Iwanoff (3) hat das Verhalten von Chlorlitheunlösungen zu dem Boden näher untersucht. Aus den angeführten Analysen geht hervor, dass die zu diesen Versuchen verwendete Erde unter den angegebenen Versuchsbedingungen 17 bis 21 Proc. Lithium absorbirt und dafür eine beinahe äquivalente Menge von Chlorcalcium, Chlormagnesium und Chlornatrium, dagegen nur Spuren von Chlorkalium abgiebt. Beim Vergleich mit den von derselben Erde aufgenommenen Quantitäten Chlornatrium und Chlorkalium zeigte es sich, dass die Quantität des aufgenommenen Lithiums der des Natriums sehr nahe kommt, aber bedeutend geringer ist, als wie die des Kaliums.
- F. Stolba (4) hat tiber die Darstellung des Monorubidiumdioxalats  $RbHC_2O_4 + C_2H_2O_4 + 2H_2O_5$  das sich zur Darstellung anderer Rubidiumverbindungen besonders gut eignet, Mit-

Chem. News 35, 17.— (2) Compt. rend. 35, 498.— (3) Ber. 1877,
 — (4) Sitsungsber. d. böhm. Ges. d. Wissenschr. 1877, 6. Heft.

theilung gemacht. Man erhält dasselbe am besten aus dem Rubiliumalaun, indem man 100 g desselben und 72,6 g krystallisitter Oxalsäure und 170 ccm Wasser bei Siedhitze auf einander cinwirken läfet. Beim Abktihlen scheidet sich dann das Dioxalat fist vellständig aus. Bei Anwendung von weniger Oxalsäure scheidet sich nichts oder nur wenig Oxalat aus, bei mehr Oxalsture wird die Menge derselben unnöthig vermehrt. Ueber die Eigenschaften des Rubidiumdioxalats macht Er folgende Angaben. Beim langeamen Verdunsten erhält man es in durchsichtigen, fächenreichen, schön prismatischen Krystallen, die ähnlich der Kaliumverbindung triklinisch zu sein scheinen, beim Erkalten einer heißen conc. Lösung erhält man durchscheinende blätterige. vielfach verwachsene Krystallaggregate; sie werden bei 100° getrocknet milchweiß, verwittern nicht merklich an trockener Luft, des spec. Gew. des zerriebenen Salzes ist gleich 2,1246 bei 18°. Bei der Siedhitze sehr leicht löslich, braucht es bei 21° 47 Thl. Wasser. Die Dichte der bei 21° gesättigten Lösung ist 1,0111, die Löslichkeit in Weingeist ist gering. Beim Glühen wird es in Rubidiumcarbonat übergeführt.

G. Brügelmann (1) hat die Owyde des Baryums, Strontiums und Caloiums durch starkes Glühen ihrer Nitrate in einem Percellankolben im krystallisirten Zustande dargestellt. Besonders gelingt es, Kalkkrystalle von solcher Größe zu erhalten, daß sie schon mit bloßem Auge deutlich als Würfel mit schön glänsenden Flächen zu erkennen sind. Der Strontian und Baryt geben weniger gut ausgebildete Krystalle, doch lassen sich unter dem Mikroskop leicht die Würfelflächen, und zwar ausschließslich Würfelflächen erkennen. Bestiglich ihres chemischen Verlattens seigen die krystallisirten Oxyde eine größere Widerstandsfähigkeit gegen chemische Agentien, namentlich ist dieß beim Kalk der Fall, den man bisher nur im amorphen Zustande kannte, indem er sich dem Einflusse der Feuchtigkeit und Kohlensäure viel weniger zugänglich erweist, als der aus Marmor dargestellte.

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 3, 466.

Die Härte des krystallisirten Kalks ist bedeutend größer als diejenige des aus Marmor dargestellten Präparats und dasselbe ist beim Baryt und Strontian der Fall; auch der Grad der Durchsichtigkeit ist bei allen drei Krystallen ein siemlich hoher.

Boussingault (1) hat durch Versuche nachgewiesen, daß die Zersetzung des Baryumhyperoxyds in Baryt und Sauerstoff schon bei dunkler Rothgluth erfolgt, wenn das Erhitzen im luftleeren Raum vorgenommen wird.

H. Baumhauer (2) schließt aus der symmetrischen Ausbildung der Aetzfiguren des unterschwefels. Baryums und Calciums, dass die erwähnten Salze einfach rhomboëdrisch-hemiëdrisch und nicht tetartoëdrisch krystallisiren, wie man dieß aus der Fähigkeit derselben, die Polarisationsebene des Lichtes zu drehen, abzuleiten versucht hat.

W. J. Lewis (3) hat an einem Krystall von Boryumeitrat, der sich bei sehr langsamer Verdunstung gebildet hatte, die zahlreichen gut ausgebildeten und entschiedene Tetartoëdrie zeigenden Flächen näher beschrieben und durch Abbildung erläutert.

Auch H. Baumhauer (4) hat bei einer erneuten Untersuchung der Krystallform des Baryumnitrats gefunden, daß dasselbe tetartoëdrisch krystallisire und daß, wie schon Scacch i (5) fand, die an demselben auftretenden Octaëderflächen sich deutlich in ein mehr vorherrschendes und ein zurücktretendes Octaëder spalten. Auch die auf den Würfelflächen su beobachtenden streifenähnlichen Erhöhungen und Aetzeindrücke sprechen für die tetartoëdrische Ausbildung der Krystalle.

J. Thomsen (6) stellte durch Auslösen von Baryumcarbonat in farbloser Jodwasserstoffsäure, Abdampsen der Lösung und Stehenlassen über gebranntem Kalk krystallisirtes Jodbaryum dar. Die Krystalle hatten die Zusammensetzung BaJ<sub>2</sub> + 7 H<sub>2</sub>O, das Aussehen und sonstige Eigenschaften, wie sie schon von

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **84**, 521. — (2) Zeitschr. Kryst. **1**, 54. — (8) Phil. Mag. [5] **8**, 458. — (4) Zeitschr. Kryst. **1**, 51. — (5) JB. f. 1860, 18. — (6) Ber. 1877, 1848.

Graft (1) angegeben werden sind. Dagegen gelang es Ihm sicht, das von Werther (2) beschriebene Sals mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O dersestellen. Auch durch die Bestimmung der Lösungswärme des verwitterten Salses, gegenüber dem wasserhaltigen, ergiebt sich für die Zusammensetzung des krystallisirten Jodbaryums BaJ<sub>2</sub> + 7 H<sub>2</sub>O, während die Existenz eines wasserärmeren Salses problematisch ist.

L. F. Nilson (3) hatte früher bei Seinen Untersuchungen ther die Schwefelverbindungen des Arsens ein Sulfarsenit des Berysme beschrieben und demselben vorläufig die Formel 5 BaS, 2 As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> + 6 H<sub>2</sub>O beigelegt, da jedoch die hinsichtlich des Schwefils gefundenen analytischen Werthe nicht gut mit den berechsten übereinstimmten, so hat Er (4) eine neue Untersuchung ther diese als gelber, aus mikroskopischen strahlig gruppirten lädelchen bestehender Niederschlag sich ausscheidende Verbindung aufgenommen, woraus sich für dieselbe die Zusammenstaung eines Oxysulfids 5 BaS, 2 As<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O + 6 H<sub>2</sub>O ergiebt.

E. Drechsel (5) hat zur Beantwortung der Frage, in wieweit die Abscheidung von kohlens. Kalk beim Erhitzen einer
summiskalischen Lösung als ein Zeichen für die Anwesenheit
von Carbaminsture zu betrachten sei, einige neue Versuche über
die Ausfällung des Kalks durch kohlens. Alkalien angestellt.
Es geht daraus hervor, daß die Abscheidung des kohlens. Kalks
seben nach 15 Minuten eine so gut wie ganz vollständige ist,
von man durch heftiges Schütteln während dieser Zeit den
Uebergang in den krystallisirten Zustand beschleunigt; ferner
daß es gleichgültig ist, ob man kohlens. Natron oder kohlens.
Annen anwendet, ob Ammoniak vorhanden ist oder nicht. Man
taß debei nur Sorge tragen, daß Anfangs nur ein geringer
Riederschlag in dem überschüssigen kohlensauren Alkali zugem ist; unter diesen Umständen wird derselbe schon nach
bließ Minuten fortgessetzten Schüttelns völlig krystallinisch und

<sup>(1)</sup> JB. f. 1856, 233. — (2) JB. f. 1864, 189. — (8) JB. f. 1876, 211. — (4) J. pr. Chem. [2] **16**, 46. — (5) J. pr. Chem. [2] **16**, 169.

die späteren Niederschläge werden, wenn man sie heftig mit ihm durchschüttelt, fast augenblicklich krystallinisch. Gans anders verhält sich dagegen eine Lösung von dem gewöhnlichen känslichen kohlens. Ammoniak in Ammoniak, wie man sie gewöhnlich als Reagens zu benutzen pflegt. Wird eine solche mit überschtissigem Chlorcalcium versetzt und bis zum Krystallinischwerden geschüttelt, so giebt das Filtrat schon bei gelindem Erwärmen nicht bloß eine Trübung, sondern eine starke Fällung, die aber nicht von einem in Lösung gebliebenen Antheil des kohlens. Kalks, sondern von der Zersetzung des carbaminsauren Kalks herrtihrt. Dasselbe ist der Fall, wenn man gewöhnliches, stets carbamins. Ammon enthaltendes Ammoniak anwendet, so daß man die Ausscheidung von kohlens. Kalk beim Erhitzen einer ammeniakalischen Lösung sehr wohl als eine Reaction auf Carbaminesure auffassen dürfe. Hinsichtlich der Angabe von Hofmeister (1), wonach kohlens. Kalk in Flüssigkeiten, welche freies Kali, Natron oder Kalkhydrat enthalten, löslicher sein soll als in reinem Wasser, seigt Er durch Versuche, die mittelst eines Apparats ausgeführt wurden, welcher den Ausschluß aller atmosphärischen Kohlensäure gestattete, dass der kohlensaure Kalk in alkalischer Flüssigkeit fast absolut unlöslich ist, und dass das entgegengesetzte Resultat Hofmeister's nur in der Mangelhaftigkeit der von Demselben benutzten Methode begründet ist.

A. Ditte (2) berichtet über die Verbindung des Calciumsulfats mit alkalischen Sulfaten. Er hat gefunden, dass wenn
man wasserfreies oder wasserhaltiges Calciumsulfat mit einer gesättigten Lösung von Kaliumsulfat zusammenbringt, eine fast
augenblickliche Verbindung der beiden Salze zu einer aus perlmutterglänzenden Flittern oder Nädelchen bestehenden festen Krystallmasse eintritt. Die Krystalle des Doppelsalzes haben die
Zusammensetzung Ca<sub>2</sub>K<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 3 H<sub>2</sub>O und bestehen aus
prismatischen Nadeln, welche oft durch eine schiese Fläche endigen;
es zersetzt sich sehon durch kaltes Wasser, indem nach und nach

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 1012. — (2) Compt. rend. S4, 86.

alle Kalinnsulfat entzogen wird. Wenn man Schwefelsäure dem Gemenge der beiden Sulfate susetzt und die Flüssigkeit kechen läst, so sammelt sich das Calciumsulfat am Boden des Gestälses als ein weißes Pulver an, nach 24stündigem Stehen ist aberdas Genze in wohl ausgebildeten, durchscheinenden, abgeplatteten prismetischen Krystallen von der Zusammensetsung CaK<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O erstarrt. Dieselben verlieren in der Wärme ir Wasser und ihren Glans, durch Wasser werden sie wie die entere Verbindung vollständig zersetzt. Mit Rubidiumsulfat velkicht sich die Reaction genau in derselben Weise. Es entsteht eine aus durchscheinenden, sternförmig gruppirten Nadeln bestehende Krystallmasse, welche durch Wasser zersetzt wird. the Zusammensetzung ist Ca<sub>2</sub>Rb<sub>2</sub>(8O<sub>4</sub>)<sub>5</sub> + 3 H<sub>2</sub>O. Mit Ammosimulfat geht die Verbindung erst nach mehreren Tagen vor sich; der Gyps verwandelt sich in sehr glänsende Nadeln, die von kaltem Wasser augenblicklich zersetst werden und dahersalver von der Mutterlauge zu befreien sind. Ihre Zusammensetsing ist Ca(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O. Mit Natrium und Lithimenifat konnte Er unter den oben angegebenen Umständen keine Doppelverbindungen erhalten.

J. B. Hannay (1) hat unter den krystallinischen Niederschlägen, welche sich in Röhren abgesetzt hatten, durch welche nach einander Lösungen von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, CaSO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub> and K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, letzteres in vorwiegender Menge, hindurchgeflossen weren, manche interessante Doppelverbindungen des Calciumsulies beobachtet. Die meisten dieser Schichten bestanden aus dem Salz CaK<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, darunter fanden sich jedoch auch swei Doppelsalse mit Kaliumchromat, von denen das eine die Zusummensetzung CaK<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>CrO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O, das andere die Zusummensetzung CaK<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>CrO<sub>4</sub> besafs. Die beiden Salze, die im Asufasrn kaum von einander zu unterscheiden sind, bilden lache, nicht näher zu bestimmende Prismen von prächtigem, jodbisihnlichem Aussehen; durch Wasser werden sie in Kalium-

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, 3, 899.

chromet und reines Calciumsulfat serlegt. In Verbindung mit dem letzteren dieser swei Salse fand Er eine dankler geftirbte Masse, welche keine bestimmte krystallinische Structur besafs. unter dem Mikroskop aber aus kleinen verflochtenen Nadeln bestehend sich erwies und die Zusammensetzung CaSO4, NacSO4, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> besafs. In einer anderen Röhre, durch welche große Mengen des Salses CaNa<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>), hindurchgeflossen waren, fand sich ein dem obigen ähnliches Salz abgelagert, das sich von jenem nur durch seinen Wassergehalt unterschied. Es hatte die Zusammensetsung CaSO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O. Auch eine Verbindung des Calciumsulfats mit Salssäure will Er beobachtet haben. Wenn eine Lösung von CaSO4 in Salssäure in einem ausgesogenen Ballon zur Trockene verdampft und ohne absukühlen das rückständige Gas durch Luft deplacirt wird, so besitzt der Rückstand eine Zusammensetzung, welche am besten der Formel 2 CaSO<sub>4</sub> + HCl + 3 H<sub>2</sub>O, d. h. dem normalen Sals 2 CaSO<sub>4</sub> + 4 H<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in welchem 1 H<sub>2</sub>O durch 1 HCl ersetat int. entspricht.

W. Stöder (1) hat Seine Erfahrungen über die Bereitung und Zusammensetzung des phosphors. Kalks veröffentlicht. Er zeigt, dass das nach der niederländischen, brittischen und französischen Pharmacopoë aus gebrannten Knochen dargestellte Präparat mit dem in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz durch Fällen von Chlorcalcium mit Natriumphosphat erhaltenen identisch, nämlich CaHPO<sub>4</sub>, 2 H<sub>2</sub>O ist und dass dieses erst unter dem Einfluss starker Basen in das normale Phosphat Ca<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> verwandelt wird.

E. Hirschsohn (2) hat über die Darstellung des phosphore. Calciums ausführliche Versuche angestellt und dabei namentlich die Bedingungen zu ermitteln gesucht, unter welchen am bestem den Anforderungen an ein officinelles Präparat genügt werde. Er kommt dabei zu dem Resultat, daß ein gutes Calciumphosphat für therapeutische Zwecke nur durch Fällung bei einem

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 11, 416. - (2) Russ. Zeitschr. Phasm. 16, 385.

Ueberschufs von Chlorcalcium erlangt werde; dass man hierbei swar wenig mehr als die Hälfte des verwendeten Chlorcalciums als Phosphat wieder erhalte, dass man aber, wenn man das Natriumphesphat nicht zu langsam in die, gewöhnliche Temperatur seigende Lösung des Chlorcalciums gieße, gleich nach der Fällung fätrire und auswasche, bei nicht zu hoher Temperatur trockne, eine vollständige Ausnutzung des Natriumphosphats erreiche und ein Präparat erhalte, welches den Anforderungen an constante Zusammensetzung, Krystallinität und Leichtlöslichkeit in verdünnten Säuren vollkommen entspreche.

A. Frebault und A. Destrem (1) haben nachgewiesen, dass die Zersetzung des sauren phosphorsauren Kalks durch kohlensaures Natron nicht in der allgemein angenommenen Weise verläuft, dass sich kohlensaurer Kalk abscheidet und Natriumphosphat bildet, sondern dass die Phosphorsäure auf den Kalk und das Natron sich vertheilt und alle Kohlensäure als solche entweicht, dass somit die schon von Thenard, Soubeiran und Lécanu aufgestellte Umsetzungsgleichung:

<sup>2</sup>[(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>CaH<sub>4</sub>] + <sup>2</sup>CO<sub>5</sub>Na<sub>5</sub> = <sup>2</sup>[PO<sub>4</sub>HNa<sub>5</sub>] + (PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Ca<sub>5</sub>H<sub>5</sub> + <sup>2</sup>CO<sub>5</sub> + <sup>2</sup>H<sub>5</sub>O die richtige ist. Dass das Calciumphosphat nicht durch das Natriumcarbonat zersetzt werden und Natriumphosphat und Calciumcarbonat bilden kann, geht am Schlagendsten daraus hervor, dass wie Sie gefunden haben im Gegentheil der kohlens. Kalk durch das phosphors. Natron zersetzt wird, indem basisch-phosphors. Kalk und in der Hitze Natriumcarbonat und freie Kohlensäure, in der Kälte Natriumbicarbonat gebildet wird. Auch die Carbonate des Baryts, Mangans, Zinks, der Magnesia erleiden eine ähnliche Zersetzung durch das phosphors. Natron.

A. Ditte (2) hat die beim Lösen von Chlorcalcium stattfindenden Wärmevorgänge näher untersucht. Man kann die Lösung des wasserfreien Salzes in mehrere Phasen eintheilen. 1) Das wasserfreie und feste Salz verbindet sich zuerst mit Wasser, ohne seinen Aggregatzustand zu ändern, um das kry-

<sup>(1)</sup> Bull. suc. chim. [2] BV, 499. — (2) Compt. rend. -85, 1108.

stallisirte Hydrat CaCl<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O su bilden, gleichzeitig geht das damit sich verbindende Wasser aus dem fittssigen in den festen Zustand über, wobei es på Wärmeeinheiten abgiebt. Die durch die Verbindung des Wassers mit dem Chlorcalcium entwickelte Wärme betrage A. 2) Das krystallisirte Hydrat CaCl<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O verfittssigt sich, was 1 Wärmeeinheiten abserbirt. 3) Endlich löst sich das Salz in Wasser, indem es q Wärmeeinheiten entwickelt. Die beim Lösen des Chlorcalciums in überschüssigem Wasser beobachtete Wärmeentwicklung Q ist demnach gleich:

$$Q = p\lambda + \Delta - 1 + q \qquad (1).$$

Nach Seinen Beobachtungen entwickelt nun:

somit

$$Q = 7948$$
 cal.

Beim Lösen des krystallisirten Salzes findet Temperaturerniedrigung statt; dieselbe beträgt bei Anwendung

von 6 
$$\frac{\text{H}_2\text{O}}{2}$$
 auf 1  $\frac{\text{CaCl}_p \text{ 6 H}_4\text{O}}{2} = -2620 \text{ cal}$   
, therechtissig. Wasser auf , = -2254 ,

die letztere Zahl ist in absolutem Werth die Differenz zwischen der latenten Versitssigungswärme I und der Lösungswärme q. Man kann nun q leicht erhalten, wenn man das Hydrat CaCla + 6 H<sub>2</sub>O im sitssigen Zustand (durch Schmelzen in seinem Krystallwasser und vorsichtiges Erkaltenlassen dargestellt) mit Wasser mischt. Man beobachtet dann in allen Fällen eine Temperaturerhöhung, die bei Anwendung von überschüssigem Wasser + 2179 cal = q beträgt. Daraus berechnet sich die Schmelzungswärme = - 4433 cal. Ein directer Versuch durch Krystallisirenlassen der im überschmolzenen Zustand besindlichen Verbindung CaCl<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O ergab - 4377 cal. Mit Hülfe der obigen Gleichung (1) berechnet sich nun, da p2 gleichfalls be-

hannt, 54 × 79,25 == 4279,5 ist, die bei der Verbindung von 1 Acquivalent des wasserfreien Chlorcalciums mit Wasser stattfindende Wärmeentwicklung:

A = 7948 - 4279 + 4877 - 2179 = + 5867 cal.

Nach Versuchen von A. Cossa und Pecile (1) zersetzt zich das Fluormagnesium (2) mit den Sulfaten des Aluminiums und Berylliums unter Bildung der Fluoride dieser Metalle.

- J. W. Mallet (3) hat Seine (4) Versuche über die Einwirkung von Aluminium auf kohlensaures Natron bei hoher Temparatur, über Stickstoffaluminium und über die Flüchtigkeit der Erdelkalimetalle auch in deutschen Journalen veröffentlicht.
- C. Winkler (5) hat tiber die Widerstandsfähigkeit des Aleminiums Versuche angestellt, aus denen hervorgeht, dass dasselbe mit Unrecht als ein leicht angreifbares und gegen äußere Einflüsse sehr empfindliches Metall gelte, und dass es, wenn nur seine Herstellungskosten weniger bedeutend wären, die vielfältigste Anwendung finden könnte.

M. Delafontaine (6) hat in dem Samarskit von Nord-Carolina U. S. A. in Verbindung mit Niob- und Tantalsäure hauptsächlich die Oxyde des Didyms und Thoriums nachgewiesen. Ferner konnte Er darin die Anwesenheit der von Mosander entdeckten, von Bunsen (7) und Cleve (8) geleugneten gelben Brbinerde constatiren, während die rosenrothe Erbinerde von Bunsen nur in geringer Menge zugegen zu seinscheint. Seinen früheren Vorschlag, dem dieser gelben Erde zu Grund liegenden Element den Namen Mosandrium beizulegen, ändert Er auf Verunlassung von Marignac dahin ab, daß Er für dasselbe den Namen Terbium einführt, indem Er für das Element der resenrethen Erde den Namen Erbium beibehält.

Lecoq de Boisbaudran (9) hat jetzt Seine (10) Untermehangen tiber das Gallism aussthrlich mitgetheilt. Nach einer

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1097 (Cerresp.). — (2) JB. f. 1876, 287. — (3) Ann. Chem. 186, 155; 120, 62. — (4) JB. f. 1876, 288 u. f. — (5) Dingl. pol. J. 326, 70. — (6) N. Arch. ph. nat. 53, 176. — (7) JB. f. 1866, 179. — (8) JB. f. 1878, 263. — (9) Ann. chim. phys. [5] 10, 100 bis 140; Chem. News 35, 146, 157, 167. — (10) JB. f. 1876, 241.

historischen Einleitung, aus welcher wir ersehen, daß Er am 27. Aug. 1875 zwischen 3 und 4 Uhr Abends die ersten Anzeichen von der Existenz eines neuen Elements bemerkt habe, geht Er dasu über. die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Galliums und seiner Verbindungen zu beschreiben. Dieselben sind jedoch schon größtentheils in den früheren Berichten erwähnt (1), so daß wir uns auf Angabe folgender beschränken können. Das geschmolzene Gallium hat in hohem Grade die Eigenschaft, selbst bei dem Gefrierpunkt des Wassers noch flüssig zu bleiben und weder durch die Bertihrung mit einem Platindraht oder einer Stahlnadel zu erstarren. Wird es jedoch mit der geringsten Menge von festem Gallium zusammengebracht, so beginnt das Erstarren resp. die Krystallisation. Im geschmolsenen Zustand adhärirt es an Glas und verbreitet sich darauf zu einem schönen Spiegel, der weißer als der von Quecksilber hervorgebrachte zu sein scheint. An der Luft zur Rothgluth erhitzt versittehtigt es sich nicht und oxydirt sich nur sehr oberflächlich. Auf einem Platinblech erhitzt scheint es sich mit dem Platin su legiren, denn es löst sich dann in Salzsäure nicht mehr auf, schwaches Königswasser entzieht es jedoch wieder dem Platin, ohne von letzterem mehr als Spuren aufzunehmen. - Es löst sich in der Kälte, rascher in der Wärme in Salzsäure unter lebhafter Wasserstoffentwicklung, wird dagegen von Salpetersäure in der Kälte nicht merkbar, in der Wärme nur langsam unter Entwicklung röthlicher Dämpfe angegriffen. Caustisches Kali löst es unter Wasserstoffentwicklung auf. In saurer Lösung wird es von Zink und Cadmium nicht gefällt, ist jedoch die Lösung so weit neutralisirt, dass eine Abscheidung von basischem Zinksals erfolgt, so enthält der entstehende Niederschlag alles Gallium. Das Verhalten gegen Ammoniak, Alkalihydrate, kohlens. Alkalien, Kesigsäure, Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium ist schon früher besprochen worden. Es sei hier noch erwähnt, dass seine Salze auch durch kohlens. Baryt und Ferrocyankalium leicht,

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 205 und f. 1876, 241.

durch letzteres auch aus sehr saurer Lösung gestält werden. Seine Angaben über Salze und Abscheidung des Galliums aus den Blenden sind gleichfalls sehon in den früheren Berichten aufalten.

M. M. Pattison Muir (1) hat die Eigenschaften des Galliaus mit demen von Mendelejeff (2) für das Ekaaluminium vorausgesagten, sowie mit denen des Aluminiums und Indians verglichen und daraus die Berechtigung solcher auf das periodische Gesetz der Atomgewichte gegründeten Vorherbestimmungen der Eigenschaften hypothetischer Elemente nachzuveien gesucht.

H. B. Corn wall (3) hat bei Fortsetzung Seiner (4) Unteruchungen einen Indiumgehalt noch in folgenden Blenden von Mantgemmery, Cabarras, Nevada, Little Bock, Chester, Pennsylvanien mittelst des Spectroskops nachzuweisen vermocht.

A. Gorgen (5) hatte früher schon nachgewiesen, daß das Mingenkyperocydkydrat mit alkalischen Lösungen behandelt Verlindungen mit denselben eingeht, welche im Allgemeinen der Fermel K.O. 5 MnO, entsprechen, während Weldon (6) seither Verbindungen desselben mit gleichen Aequivalenten Säure und Besis erhalten hatte. Angesichts dieser verschiedenen Resultate Let Er (7) nun versucht, die wahre Sättigungscapacität des Mangunhyperexydhydrats (manganiger Säure) festsustellen. Da aber de alkalischen Manganite durch Wasser zersetzt werden, so hat 🖿 sich bemitht, das Manganit des Mangans selbst darzustellen. be galang Ihm diess, indem Er ein Manganoxydulsalz mit überschlesigem Alkali versetzte und die Mischung so lange mit Luft in Berthrung liefs, bis ihre Farbe sich nicht mehr underte. De so erhaltene Niederschlag war nach dem Waschen vollbeamen alkalifrei, enthielt weder Kohlensäure noch basisches segments, noch gab er an eine mässig concentrirte Chlorammesiumlösung Manganoxydul ab. Mit Salpetersäure behandelt

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [5] S, 281. — (2) JB. f. 1871, 5. — (8) Am. Chemist T, 339 — (4) JB. f. 1873, 275. — (5) JB. f. 1862, 155. — (6) JB. f. 1869, 1631 und f. 1874, 1698. — (7) Compt. rend. S4, 177.

sersetzt er sieh in schwarzes Manganhyperoxydhydrat und Manganoxydul, welches sieh in der Säure löst. Er hatte die Zusammensetzung Mn<sub>0</sub>O<sub>4</sub> d. h. MnO<sub>8</sub>, 2 MnO. Danach wäre das Manganhyperoxydhydrat eine vierbasische Säure. Um sieh su tiberzeugen, ob nicht hier ein zufälliges Product vorliege, hat Er die Bedingungen seiner Bildung aufs verschiedenste modificirt, aber immer dieselben Resultate erhalten.

W. H. Laspeyres (1) lenkt die Aufmerksamkeit auf einige neue Phosphate des Mangans. Löst man einen möglichst reinen Brannstein oder ein Permanganat in syrundicker Phosphorsäure bei 100 bis 110°, so erhält man bekanntlich einen dunkel amethystblauen Syrup (Barreswil'sche (2) Probe), der sich kalt in jedem Verhältnis in Wasser mit rubinrother Farbe köst. Erhitzt man aber längere Zeit die Lösung im Wasserbade, so entfärbt sich derselbe unter Abscheidung eines grünlich-grauen Schlammes. Dieses neue eigenthtimliche Phosphat ist bei 1060 getrocknet ein licht grünlich-graues Pulver, das sich unter dem Mikroskop als krystallinisch und schwach doppelbrechend erweist. Es ist in Wasser unlöslich, giebt aber mit Salzsäure gekocht unter Chlorentwicklung eine gelbe, klare, nur Mangan und Phosphorsäure enthaltende Lösung. Durch Schwefelammonium wird aus diesem wie aus den folgenden Phosphaten das Mangen nicht als fleischfarbiges, wasserhaltiges, sondern stets als schwarzgrünes, wasserfreies Schwefelmangan gefüllt. Bei schwacher Rothgluth giebt es ziemlich viel Wasser und ändert seine Farbe in bränzlich aschgrau. Es löst sich bei 100 bis 110° wieder in syrupdicker Phosphorsäure zu der ursprünglichen amethystrothen Flüssigkeit. Sättigt man bei dieser Temperatur die Phosphorsäure mit diesem Phosphat und concentrirt die Lösung auf dem Sandbad, so scheiden sich bis 1/4 mm greße, heiß amethystfarbige, kalt dunkelrubinrothe, stark glänzende, doppelbrechende sechsseitige Tafeln, oder auch tafelförmige Rhomboëder oder Rhombendodekseder eines sweiten Phosphats aus. Die Krystalle

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 15, 320. — (2) JB. f. 1857, 592.

sind in Wasser unlöslich und vielleicht mit dem bekannten pfirsichblüthfarbenen Manganimetaphosphat (1) identisch. Concentiirt man die amethystblaue Phosphorsäure über der Gasflamme bei schwacher Rothgluth, so erhält man ein drittes Phosphat als beniggelbes, klares, in Wasser in jedem Verhältniss lösliches Glas, und verdampft man endlich die überschüssige Phosphorsäure durch Glühen, so bleiben feuerbeständige, unschmelzbare, lebhaft glänsende graue Krystallnadeln eines vierten Phosphats zurück.

E. Erlen meyer (2) hat angefangen, Seine Studien über phosphoreaure Sales zu veröffentlichen und nach einer kurzen theoretischen Betrachtung über die Constitution der Phosphate sanächst Seine in Gemeinschaft mit O. Heinrich (3) bei der Ustersuchung der Manganophosphate erhaltenen Resultate beprochen. Monomanganophosphat wurde durch Auflösen von frisch swiltem Schwefelmangan in einem Ueberschuss von Phosphorstare, Krystallisirenlassen und Deplaciren der Mutterlauge durch wasser- und alkoholfreien Aether erhalten. Es hat in Uebercinstimmung mit der Angabe von Heintz (4) die Zusammensetming Mn<sub>e</sub>(PO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>)<sub>4</sub> + 4 H<sub>2</sub>O. Auf 100° erhitzt verliert es sicht nur Wasser, sondern es wird auch ein Theil unter Ausscheidung von Phosphorsäure zersetzt. An trockener Luft ist unveränderlich, zerfließt aber an feuchter Luft, unter Abscheidung von Krystallen des Dimanganophosphats Mn<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>H)<sub>2</sub> +6H2O; dasselbe findet statt, wenn man das erstere Salz mit kaltem Wasser behandelt, so dass die Angabe von Heintz, das Mesemanganophosphat sei leicht löslich in Wasser, nicht bestätigt wird. Das nach der Methode von Bödecker (5) und Debray (6) erhaltene Dimenganophosphat erwies sich mit demselben vollkommen identisch. Nach Messungen von K. Haushe fer krystallisirt es rhombisch a : b : c = 0,9445 : 1 : 0,9260. Die meisten Krystalle treten in der Combination  $\infty \tilde{P} \infty$ ,  $\infty \tilde{P} \infty$ ,

<sup>(1)</sup> Gme lin's Handbuch d. Chemie 5. Aufl., 2, 687. — (2) Ann. Chem. 250, 189. — (8) Ann. Chem. 250, 191. — (4) JB. £. 1847 und 1848, 342. — (5) JB. £. 1849, 229. — (6) JB. £. 1869, 72.

0 P, P, 1/2 P, 1/2 P co auf. Ein wasserfreies Dimanganophosphat Mn<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>H)<sub>2</sub> wird beim Kochen des Monomanganophosphats mit Alkohol erhalten. Filtrirt man die von der Zersetzung des Menomanganophosphats durch Wasser herrührende Flüssigkeit ab und erhält sie längere Zeit im Kochen, so scheiden sich rossfarbene, relativ große und deutlich ausgebildete Krystalle aus, welche die Zusammensetzung eines Ditrimanganophosphats  $(Mn_2)_5(PO_4)_4(PO_4H)_4 + 8H_2O$  besitzen, erst bei 150° Wasser verlieren und beim Glühen ohne zu schmelzen undurchsichtig werden. Nach Messungen von K. Haushofer sind sie monoklin a : b : c = 1.9927 : 1 : 1.7122 ;  $\beta$  = 82°26' ; Combination ∞P, 0P, ∞P∞; die Prismenflächen sind vertical gestreift, an vielen Krystallen kommt auch das positive Hemidema Poo vor. Trimanganophosphat (Mn<sub>2</sub>)<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub> + 14 H<sub>2</sub>O haben Sie wie Heintz in undeutlichen Krystallen durch Fällen von Mangansulfat mit einem Ueberschuss von Dinatriumphosphat erhalten. Ueber Schwefelsäure verliert es die Hälfte seines Krystallwassers. Trimanganophosphat, welches sich bezüglich der Abgabe seines Krystallwassers etwas anders verhält, wird bei der Behandlung des Dimanganophosphats mit kaltem Wasser in Nadeln krystallisirt erhalten. Es verwittert an der Luft und je nach dem Feuchtigkeitsgrade derselben enthalten die verwitterten Producte 9 bis 11 Mol. Wasser. Ueber Schwefelsäure geht jedoch auch dieses Salz in ein solches mit 7 Mol. H.O über.

Ph. de Clermont und H. Guiot (1) haben, wie schen Muck (2), die Umwandlung des fleischfarbenen in grünes Schwefelmangan näher untersucht. Bei Gegenwart von viel Wasser im geschlossenen Gefäss bis auf 300° erhitzt erleidet das fleischfarbene Sulfid keine Veränderung, bei wenig Wasser wird es aber unter diesen Umständen in grünes verwandelt. Für sich auf 300° eder mit einer verdünnten wässerigen oder alkoholischen Lösung 12 Stunden lang auf 150° erhitzt findet keine Umwand-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 34, 658; Bull. sec. chim. [2] 37, 358; Ann. chim. phys. [5] 13, 111. — (2) JB. f. 1869, 261 and f. 1870, 381.

lung statt; es oxydirt sich nur und giebt weissliches Manganoxydulhydrat. Auch Natriumamalgam übt keine andere Wirkung als die Bildung von Manganoxydul aus. Mit Ammoniak gekocht wird es gleichfalls nicht verändert, erhitzt man es jedoch im sugeschmolsenen Rohr mit demselben auf 220°, so wird mech 20 Stunden grünes Sulfid gebildet. Mit Chlorammonium und Aetzkalk auf 250° erhitzt verändert es sich dagegen nicht. Wenn man Schwefelmangan in der Kälte oder in der Siedhitze in exals. Ammoniak löst, so erhält man nach der Filtration eine gelbe Lösung von Ammoniumsulfhydrat und Manganoxalat, die in der Kälte mit Schwefelammonium fleischfarbenes Mangansulid abscheidet; lässt man nun das Ganze kochen, so verwandelt es sich nach einiger Zeit in Grün. Setzt man vorher zu der kalten Lösung Ammoniak, so findet eine Fällung durch überschüssiges Schwefelammonium nicht statt, aber beim Kochen scheidet sich fleischfarbenes Sulfid aus, das sehr rasch in Grun thergeht. Fällt man die gelbe Lösung in der Siedhitze mit Schwefelammonium, so erhält man das röthliche Sulfid, das nach einer bestimmten Zeit in Grun übergeht, fällt man es wieder bei Gegenwart von Ammoniak, so geht der Rosaniederschlag auch wieder sehr rasch in Grün über. Diese Resultate weichen etwas von denen ab, welche Muck (1) und How (2) erhalten haben, was wohl davon herrühren mag, dass dieselben die Einwirkung des oxals. Ammoniaks bei Gegenwart von Chlorammonium untersicht haben. Das fleischfarbene Mangansulfid mit einer Lösung von oxals. Ammoniak im verschlossenen Rohr erhitzt ändert sich nicht, wiederholt man jedoch den Versuch mit überschüssigem Sulfid, so geht es in Grün über. Schwefels. Ammoniak unter denselben Bedingungen in kleiner oder großer Quantität auf 300 erhitzt, giebt immer nur fleischfarbenes Sulfid; kohlens. und phosphors. Ammoniak geben mit dem Sulfür auf 300° erhitzt kohlens. resp. phosphors. Mangan; Chlorkalium giebt beim Erhitzen auf 200° ein weißliches Product; mit conc. Schwefelwasser-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1869, 261 und f. 1870, 881. — (2) Chem. News A9, 187. Johnsober. f. Chem. u. s. w. für 1877.

stoffwasser gekocht entsteht keine Veränderung und eben so wenig wirken die Sulfhydrate oder Sulfide der fixen Alkalien sowohl bei niederer als auch höherer Temperatur auf dasselbe ein; wird jedoch denselben nur eine kleine Menge Schwefelammonium zugesetzt, so verwandelt es sich leicht und vollständig in das grüne Sulfid. Entgegen der Angabe von Muck haben Sie auch Mangancarbonat durch Kochen mit Schwefelammonium vollständig in grünes Mangansulfid übergeführt. Beim Erhitzen des rothen Sulfids in einem Strom trockener Kohlensäure oder Ammoniak geht die Umwandlung in das grüne rasch von statten. Die Behauptung von Geuther (1), dass Gefrieren die Aenderung des rothen Sulfids in grun befördere, fanden Sie nicht bestätigt, im Gegentheil es zeigen Ihre Versuche, dass durch Frost diese Umwandlung verzögert wird. Die Annahme von Muck, dass die grune Verbindung ein Oxysulfid sei, widerlegen Sie durch den Versuch, dass auch bei gänzlicher Abwesenheit von Sauerstoff die Umwandlung des rothen in das grüne Sulfid vor sich gehen kann. Es scheinen vielmehr Ihre Versuche dafür zu sprechen, das das fleischfarbene Schwefelmangan ein höheres Hydrat als das grüne sei. Im Wasserstoffstrom bei 1050 getrocknet verlor beim nachherigen Erhitzen im Schwefelwasserstoffstrom das grüne Sulfid nichts an Gewicht, das fleischfarbene dagegen 9 Proc. Im luftleeren Raum über Schwefelsäure getrocknet erlitt heim nachherigen Erhitzen in Schwefelwasserstoff das grüne Sulfid einen Verlust von 13,39 Proc., das fleischfarbene einen solchen von 18,84 Proc. Der Unterschied zwischen den beiden Sulfiden zeigt sich auch noch in der verschiedenen Löslichkeit in Ammonsalzen. 100 ccm einer bei 120 gesättigten Chlorammoniumlösung nehmen 0,0877 g grünes und 0,430 g fleischfarbenes Mangansulfid auf. Das grune Sulfid widersteht bekanntlich der Oxydation besser als das fleischfarbene. Unter gewissen Umständen kann jedoch eine sehr lebhafte Oxydation wahrgenommen werden, wenn das gut ausgewaschene noch feuchte grüne Sulfid stark

<sup>(1)</sup> JB. f. 1865, 226.

susammengepresst und nachher wieder zerrieben wird, so entwiekelt sich allmählich eine so beträchtliche Zunahme der Temperatur, dass Wasserdämpse entweichen.

In ähnlicher Weise wie für das Schwefelmangan haben Dieselben (1) auch bei anderen gefällten Metallsulfiden eine unter bemerkbarer Temperaturerhöhung vor sich gehende Oxydation beobachten können. Das gefällte Eisensulfid, gut ausgewaschen md gepresst und hierauf zwischen den Fingern zerrieben, erhöht seine Temperatur allmählich bis auf 50° und in noch stärkerem Grade ist diess bei dem Schwefelnickel der Fall. Die Sulfide des Kobalts, Kupfers und Zinks oxydiren sich dagegen nicht lebhaft genug, um beträchtliche Wärme zu entwickeln. Das fleischferbene Schwefelmangan oxydirt sich bekanntlich leicht an der Luft, sie haben aber Fälle beobachtet, bei denen diess nicht einwitt; wenn man dasselbe längere Zeit mit Chlorammonium oder weins. Ammoniak oder einem anderen Ammonsalz kocht, so kann a von der Flüssigkeit getrennt, ausgewaschen und selbst im Luftbad getrocknet werden, ohne seine Farbe merkbar zu verindern. Auf der anderen Seite ist das frisch gefällte und vollkommen ausgewaschene und nachher im luftleeren Raum über Schwefelsäure getrocknete fleischfarbene Schwefelmangan durch seine leichte Oxydirbarkeit ausgezeichnet. Wird eine so behandelte Probe an die Luft gebracht, so erhitzt es sich augenblicklich, wird rothglähend und verbrennt das Papier; es entwickelt sich schwestige Säure und es hinterbleibt ein aus Mangansulfat und Manganoxyden bestehender brauner Rückstand.

N. Gerber (2) hat durch Glühen verschiedener wasserfreier Metallchloride mit Kaliumdichromat die dem Chromeisenstein entsprechenden Verbindungen auf einfachere Weise als Ebelmen (3) erhalten. Calciumchromit Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO, ein olivengranes beinahe schwarzes krystallinisches Pulver, das durch seine Beständigkeit sich von dem von Pelouze (4) erhaltenen leicht

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 714; 85, 73; Bull. soc. chim. [2] 88, 55. — (7) Bull. soc. chim. [2] 87, 485. — (8) JB. f. 1851, 18. — (4) JB. f. 1851, 336.

oxydirbaren Chromit Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2 CaO unterscheidet. Baryamchromit Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, BaO, sehr schweres krystallinisches Pulver von frischerem Grün als das vorhergehende. Magnesiumchromit Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO, amorphes schmutziggelbes lockeres Pulver. Zinkchromit Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO, braunviolettes Pulver. Eisenchromit Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, FeO, schwarzes Pulver, in welchem sich zahlreiche glänzende Krystalle wahrnehmen lassen. Kupferchromit Cr<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, CuO, schwarzes krystallinisches Pulver. Das wasserfreie Zinnchlorür giebt eine amorphe grüngraue Masse. Chlorblei liefert zuerst Bleichromat, später eine krystallinische grüne Masse, Manganchlorür ein schwarzes krystallinisches Pulver. Diese Producte sind jedoch von Ihm noch nicht analysirt. Chlorsilber bleibt beim Glühen mit Dichromat größentheils unangegriffen.

G. Uzielli (1) hat über die Lösungsstreifen am Kaliumchromalaun nähere Mittheilung gemacht. Ist der Krystall in eine ungesättigte Lösung auf eine Octaëderfläche gelegt worden, so erscheinen die Streifen auf den drei anliegenden, mit der ersteren stumpfe Winkel bildenden Octzederflächen und stehen senkrecht auf ihren Combinationskanten; beim Auflegen der Krystalle auf eine Würfelfläche treten die Streifen auf den vorn anliegenden Octaëderstächen auf und stehen wiederum senkrecht auf den Combinationskanten der beiden Formen. Ruht der Krystall auf einer Rhombendodekaëderstäche, so sind die entstehenden Streifen viel zarter, treten aber immer nur an den beiden benachbarten Octaëderflächen, und zwar auch normal zu den Combinationskanten der beiden Formen auf. Ist endlich der Krystall auf eine künstliche, zu dem Octaëder, Würfel, Rhombendodekaëder schief gelegene Fläche aufgelegt worden, so sind die an den benachbarten Flächen wahrzunehmenden Streifen zwar weniger regelmäßig, streben aber auch die zu den Kanten senkrechte Richtung anzunehmen. Beim Umlegen des Krystalls auf eine andere Fläche treten die entsprechenden neuen Streifen unabhängig von den schon gebildeten auf.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 491.

A. Etard (1) hat das Verhalten einiger Chromoxydsalze näher untersucht. Das schwefels. Chromoxyd stellte Er durch Einleiten von Aetherdämpfen in eine Lösung von 100 Thl. Chromsäure, 150 Thl. Schwefelsäure und 225 Thl. Wasser dar. Nach einiger Zeit bildete sich eine dichte Krystallmasse, die nach dem Waschen mit Aether und Trocknen aus schön violetten kleinen luftbeständigen Lamellen bestand und im lufttrockenen Zustand nach der Formel Cr<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 18 H<sub>2</sub>O zusammengesetzt war, während es Schrötter (2) mit 15 H<sub>2</sub>O krystallisirt erhalten hatte. Bei 100° getrocknet verwandelt es sich unter Verlust von 12 H<sub>2</sub>O in ein krystallisirtes zerfliessliches, der grünen Modification angehörendes Salz, das erst bei bezinnender Rothglithhitze alles Wasser verliert und sich in das wasserfreie Salz verwandelt. Es scheint danach, als ob die Verschiedenheit zwischen den zwei verschieden gefärbten Modificationen der Chromoxydsalze auf den Wassergehalt derselben surücksuführen sei und dass der Uebergang aus der violetten in die grune Modification durch Wärme auf einer Wasserentziehung. welche ja innerhalb der Flüssigkeit selbst vor sich gehen kann, also auf einer wahren Dissociation beruhe. Zur Bestätigung dieser Annahme hat Er das violette Sulfat mit wasserentziehenden Substanzen, wie starker Salpetersäure, Schwefelsäure, Phosphortrichlorid zusammengebracht und in allen diesen Fällen eine Umwandlung in die grüne Modification beobachtet. Er bemerkt hierbei, dass man nur bei kunstlicher Beleuchtung wahrnehmen konne, ob ein Salz vollkommen in die grüne Modification übergegangen sei, indem im Sonnenlicht viele Lösungen grün erscheinen, die noch eine große Menge des violetten Salzes enthalten. Das violette Chromoxydphosphat Cr<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 12 H<sub>2</sub>O variert bei 100° 7 H<sub>2</sub>O und verwandelt sich in das grüne Phosphat; gegenüber der Schwefelsäure und Salpetersäure verhält es sich wie das violette Sulfat. Er hat ferner noch durch Eintragen kleiner Mengen von Chromchlorid in schmelzendes Kaliumdisul-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 94, 1089. — (2) Ann. Phys. 58, 518.

fat ein in gelblichgrünen verfülzten Nadeln krystallisirendes Salz von der Zusammensetzung Cr<sub>2</sub>(KSO<sub>4</sub>)<sub>6</sub> erhalten. In gleicher Weise, wenn auch schwieriger, entsteht ein Natriumdoppelsals Cr<sub>2</sub>(NaSO<sub>4</sub>)<sub>6</sub> als ein krystallinisches sandiges Pulver. Auch das Eisenchlorid bildet beim Zusammenschmelzen mit Kaliumdisulfat eine analoge Verbindung Fe<sub>2</sub>(KSO<sub>4</sub>)<sub>6</sub> als eine weiße uniösliche, auf die Länge durch Wasser zersetzt werdende Masse. Bezäglich der Chromoxyddoppelsalze muß darauf hingewiesen werden, daß dieselben schon im vorigen Jahre von Wernicke (1) arhalten und beschrieben worden sind.

Derselbe (2) hat ferner einige Untersuchungen über chroms. Salze mitgetheilt. Wird eine wässerige Lösung von neutralem Kaliumchromat mit Chlorammonium gekocht, so estweicht Ammoniak und es bildet sich Kaliumdichromat. Werden die heißen Lösungen beider Salze gemischt und erkalten gelassen, so scheiden sich reichliche lange gelbe glänzende Nadeln von Kaliumammoniumchromat  $\text{CrO}_4\text{K}(\text{NH}_4) + \text{H}_2\text{O}$  aus. Dazwischen den alkalischen Chromaten und Sulfaten vollkommener Isomorphismus herrscht, so hat Er versucht Doppelsalze darsustellen, was Ihm jedoch mit Ausnahme eines Magnesiumdoppelsalzes nicht gelang. Das letztere entsteht bei Anwendung von 2 Mol. Magnesiumsulfat und 1 Mol. Kaliumchromat und bildet dicke klinorhombische, sehr regelmäßige gelbe Prismen von der Formel K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, 2 MgSO<sub>4</sub> + 9 H<sub>2</sub>O. Beim Trecknen verliert es sein Wasser bis auf 4 Mol. (Vgl. diesen Bericht S. 247.)

H. Moisson (3) hat über die Oxyde des Eisens Mittheilung gemacht. Wird reines Eisenoxyd, durch Glühen von Eisenoxalat erhalten, während 30 Minuten im Wasserstoffstrom auf 350° erhitzt, so resultirt magnetisches Eisenoxyduloxyd; wird es während 20 Minuten auf 500°, im übrigen aber unter den gleichen Bedingungen erhitzt, so bildet sich ein schwarzes magnetisches pyrophorisches Pulver, das aus Eisenoxydul besteht. Dieses

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 247. — (2) Compt. rend. 55, 448. — (8) Compt. rend. 54, 1296.

Esenexydul zersetzt Wasser langsam bei gewöhnlicher Tempentur, rasch bei 100°; Salpetersäure wirkt unter Feuererscheinung ein; lässt man trockenen Sanerstoff dertiber streichen, so findet behaftes Erglithen statt. Es hat eine solche Verwandtschaft zum Sauerstoff, dass es selbet Kohlensäure bei einer Temperatur gegen 500° zerlegt und Kohlenoxyd bildet. Bei gewöhnlicher Temperatur wirkt es dagegen auf trockene Kohlensäure nicht an; es behält seine pyrophorischen Eigenschaften im Vacuum, such wenn es in einer Stickstoffatmosphäre auf 450° erhitzt wird. Wird das Eisenoxyd statt bei 500° bei 700° durch Wasserstoff reducirt, so wird metallisches Eisen erhalten, das keine pyrophorischen Eigenschaften mehr besitzt. Statt des Wasserstoffs kann man sich auch des Kohlenoxyds als Reductionsmittel bedienen und swar ist der Gang der Reaction genau derselbe. Bei 350° entsteht Eisenexyduloxyd, bei 500 Eisenoxydul, bei 700 bis 800° metallisches Eisen. Er hat ferner gefunden, dass man auch dieseiben Resultate erhält, wenn man statt die Temperatur zu ändern die Zeitdauer des Versuchs sich ändern lässt. So erhält man bei der Temperatur des siedenden Schwefels (440°) am Ende von 6 Stunden Eisenoxydul, nach 12 Stunden aber metallisches Eisen. Bei der Siedetemperatur des Quecksilbers (350°) entsteht meh einer Stunde Magneteisen, nach etwa 10 Stunden Eisenoxydul und nach etwa 36 Stunden metallisches Eisen. Das so bei niederer Temperatur bereitete Eisen besitzt gleichfalls pyrophonische Eigenschaften, wird es aber auf 700° erhitzt, so verliert es dieselben. In ähnlicher Weise kann auch das pyrophorische Eisenexydul, wenn es auf 1000° erhitzt wird, seine pyrophorischen Eigenschaften verlieren, indem es in die von Debray (1) beobachtete, bei hoher Temperatur gebildete Modification des Eisenexydule übergeht.

G. W. Waine (2) hat, um die Frage zu entscheiden, ob der Niederschlag von *Eisenpheephat* verschiedene Zusammensetzung besitze, je nachdem man ihn bei überschüssigem Natri-

<sup>(1)</sup> JB. £ 1857, 75. — (2) Chem. News SG, 182.

umphosphat oder Eisenchlorid fällt, zwei Proben von Eisenphosphat, eine durch Zusatz von Eisenchlorid zu der Natriumphosphatlösung, eine zweite umgekehrt durch Zusatz von Natriumphosphat zu der Eisenchloridlösung dargestellt und die beiden Niederschläge von der gleichen Zusammensetzung 2 FePO<sub>4</sub> + 5 H<sub>2</sub>O gefunden.

- S. M. Jörgensen (1) hat die schon von Berzelius (2) und Rose (3) bei Erhitzen der eisenhaltigen Phosphorsalzperle erhaltenen Krystalle näher untersucht und dieselben aus wasserfreiem Ferrinatriumpyrophosphat (P2O7)2Fe2Na2 bestehend nachgewiesen. Erwärmt man das bei starkem Erhitzen von Phesphorsals mit Eisenoxyd erhaltene bräunliche vollkommen durchsichtige Glas in einer Platinschale über einer Bunsen'schen Lampe, so schmilzt es allmählich und erstarrt jetzt beim Erkalten deutlich krystallinisch und perlglänzend. Verdünnte warme Salssäure entzieht demselben hauptsächlich phosphors. Natron und nur wenig Eisen und es hinterbleibt ein vollständig krystallinischer bläulicher perlglänzender Rückstand, der theils aus rhombischen Tafeln, theils aus horizontal gestreiften, durch spitze Pyramiden beendigten Prismen besteht. Verdünnte Salzsäure und Salpetersäure ist fast ohne Wirkung, etwas leichter löst es sich in conc. Salssäure. Beim Erhitzen mit conc. Schwefelsäure löst es sich zwar nicht, verliert aber vollständig seine krystallinische Structur und beim Erwärmen mit Wasser und etwas Salzsäure erhält man jetzt eine klare braune Lösung. Beim Schmelzen mit kohlens. Natron wird es vollständig zersetzt in Eisenoxyd und phosphers. Natron. Aus geschmolzenem Phosphorsalz läßt es sich umkrystallisiren. Es löst sich zuerst zu einem klaren Glas, das bei wiederholtem Erhitzen krystallinisch wird.
- G. Mankiewicz (4) empfiehlt zur Darstellung des Liquor ferri acetici den durch Fällen mit Ammoniak entstandenen Niederschlag von Eisenoxydhydrat auf dem Colatorium der

J. pr. Chem. [2] 16, 342. — (2) Anwend. d. Löthrohrs, Nürmberg 1828, 98. — (3) JB. f. 1867, 7. — (4) Arol. Pharm. [3] 16, 516.

Winterkälte auszusetzen, so daß er vollständig frieren kann und ihn dann langsam in der Stubenwärme anfthauen zu lassen, wobei das Wasser abläuft. Man soll auf diese Weise ein leicht in Essigsäure sich lösendes Eisenoxydhydrat erhalten, weil eben die niedere Temperatur die Bildung weniger löslicher Hydrate verhindert.

- C. Bernbeck (1) hat eine Vorschrift zur Bereitung von Ferrum albuminatum solutum angegeben.
- G. Vortmann (2) hat aus einer mehrere Tage an der Luft gestandenen Lösung von kohlens. Kobaltoxydul in kohlens. und caustischem Ammoniak beim Behandeln mit Salzsäure in der Kälte einerseits und beim Kochen andererseits zwei neue Kebaltammoniumverbindungen dargestellt, welche in einem ähnlichen Verhältniss zu einander wie das Roseo- und Purpureokobaltsamonium chlorid zu stehen scheinen, sich von diesen aber dadurch unterscheiden, dass sie statt 10 nur 8 NH2 auf Co2 enthalten and daher als Octaminroseo- und Octaminpurpureochlorid zu bemichnen sind. Octaminpurpureochlorid Co2(NH8)8(H2O)2Cl6 erbilt man, wenn man die oxydirte und durch Eindampfen concentrirte ammoniakalische Kobaltlösung mit halbverdünnter Salzsaure übersättigt und auf dem Wasserbade so lange erwärmt, bis die Lösung eine rein violette Farbe angenommen hat; das mach 12- bis 24stündigem Stehen niedergefallene Krystallpulver wird mit Alkohol gewaschen und zur Trennung von beigemengtem Decaminpurpure ochlorid in kaltem Wasser gelöst und die Lösung sufs neue mit conc. Salzsäure in der Kälte gefällt. Es krystalliin kleinen Octaödern von tief violetter Farbe, welche leicht in Wasser löslich sind; aus der wässerigen Lösung wird es durch conc. Salzsäure nur theilweise niedergeschlagen, bei 120° verhiert es nichts an Gewicht, stärker erhitzt giebt es neben Schnick und Ammoniak auch Wasser ab. Es ist isomer mit dem ven F. Rose (3) erhaltenen Praseokobaltchlorid, von dem

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 11, 521. — (2) Ber. 1877, 154 u. 1451. — (8) Unbesuchungen über ammoniakalische Kobaltverbindungen, Heidelberg 1871.

es sich nur dadurch unterscheidet, dass die swei Mol. HeO inniger gebunden sind und nicht beim Trocknen fortgehen. Beide Salze lassen sich jedoch leicht in einander überführen. Wird Praseokobaltchlorid mit halbverdtinnter Salzsäure erhitzt, so erhält man eine tiefviolette Lösung, aus der beim Erkalten sich das Octaminpurpureochlorid abscheidet, umgekehrt giebt letzteres Salz beim vorsichtigen Versetzen seiner Lösung in conc. Schwefelsäure mit Salzsäure nach längerem Stehen grüne nadelförmige Krystalle von Praseokobaltchlorid. Octaminroseochlorid Cos (NHs)8 (HsO)8 Cls. 2 H2O entsteht durch Fällen der oxydirten ammoniakalischen Lösung mit Salzsäure in der Kälte als hochrother Niederschlag, der aus einer verdunnten Lösung nach einiger Zeit, dafür aber in kleinen glänzenden Kryställchen sich abscheidet. Er enthält stets das gewöhnliche Decaminchlorid beigemengt, von welchem es sich auch durch wiederholtes Lösen in Wasser und Fällen mit Salzsäure nicht ganz befreien läßt, Praseokobaltchlorid Co2(NH2)2, Cla. 2 H2O bildet sich in reichlicher Menge, wenn die vom Octaminroseochlorid abdecantirte Flüssigkeit auf dem Wasserbade so lange erwärmt wird, bis sie eine rein blauviolette Farbe angenommen hat; sehr leicht erhält man es auch durch Auflösen der Octamincarbonate in conc. Schwefelsäure und Versetzen der Lösung mit Salzsäure, bis das Aufbrausen aufhört. Neben diesem Salz entsteht auch noch etwas Dichrokobaltchlorid, welches in seinen Eigenschaften mit dem von Fr. Rose unter diesem Namen beschriebenen Salze übereinstimmte. Das gleichfalls von Rose beschriebene schwarze Salz Co<sub>2</sub>(NH<sub>8</sub>)<sub>6</sub>, Cl<sub>4</sub>, NH<sub>2</sub>Cl, für welches Er den Namen Molanochlorid vorschlägt, erhält man nach der von Ihm angegebenen Methode zur Darstellung der Kobaltammoniumverbindungen nur in geringer Menge. Es hat bei 1100 getrocknet eine grünschwarze, beim Trocknen über Schwefelsäure eine grauviolette Farbe, es ist durch Wasser sehr leicht zersetzbar, in Schwefelsäure löst es sich zu einer braunschwarzen Flüssigkeit, die schon bei gelindem Erwärmen unter Stickstoffentwicklung eine pfirsichblüthrothe Farbe annimmt. Er hat ferner nech andere Salze dieser Kobaltoctamine beschrieben. Octamineulfate erhält man, wenn

die ursprüngliche Lösung statt mit Salzsäure mit verdünnter Schwefelsäure und Alkohol versetzt wird, wobei sehr bald hochrothe nadelformige Kryställchen Co<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, 6H<sub>2</sub>O sich abscheiden. Wird die wässerige mit Schwefelsäure versetzte Lösung gekocht, so wird sie violett und auf Zusatz von Alkohol scheiden sich, wenn warm, ein allmählich erstarrendes Oel, wenn kalt, rothviolette Nädelchen Co2(NH3)8(SO4)2, 4 H2O ab. Octamincerbonate. Ein saures Carbonat ist in der ursprünglichen ammoniakalischen Lösung enthalten, wenn sie lange Zeit der Luft ausgesetzt war, und scheidet sich gemengt mit anderen Salsen auf Zusatz von Alkohol aus der Lösung ab. Es krystallisirt in carmoisinrothen 1 cm langen Prismen Co2(NH2)2O2(CO2)4, 2H<sub>2</sub>O. Die Mutterlauge des vorigen Salzes giebt auf weiterem Alkoholzusatz violettrothe rhombische Blättchen des neutralen Carbonate Co2(NH2)8(CO2)2, 3 H2O. Wird zur Darstellung der ammoniakalischen Kobaltlösung ein mit basischem Kobaltsulfat verunreinigtes Kobaltoxydulcarbonat verwendet, so giebt die, lange Zeit der Luft ausgesetzte Lösung auf Zusatz von Alkohol kupferrothe Blättchen von kohlens. Octaminsulfat Co<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>SO<sub>4</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, 3 H₂O.

F. W. Clarke (1) hat beim langsamen Verdunsten einer Lösung von jods. Kobalt kleine rothe Krystalle von der Zusammensetzung Co(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, 6 H<sub>2</sub>O erhalten, die somit verschieden sind von denen, welche nach Rammelsberg (2) beim Erkalten aus einer heißen Lösung herauskrystallisiren und die Zusammensetzung Co(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O besitzen. Das neue Salz bildet dem Nitrat ähnliche rothe Krystalle, beim Erhitzen auf 135° verliert es 4 H<sub>2</sub>O, sein spec. Gew. ist 3,6426 bei 16° und 3,6893 bei 21°. Das entsprechende Nickeljodat Ni(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, 6 H<sub>2</sub>O bildet kleine grüne in der Farbe dem Nitrat gleichende Krystalle vom spec. Gew. 3,6954 bei 22°.

W. E. Gard (3) hat in dem käuflichen Nickel stets erhebliche Mengen von Kohlenstoff und Silicium nachzuweisen ver-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] 14, 280. — (2) Ann. Phys. 44, 545. — (3) Sill. Am. J. [3] 14, 274.

mocht und deshalb Versuche über die Verbindbarkeit des Nickels mit Silicium oder Kohlenstoff angestellt. Um sunächst su untersuchen, ob Kieselsäure bei der Reduction des Nickeloxyds durch Kohle gleichfalls reducirt und vom geschmolzenen Nickel aufgenommen werde, hat Er reines Nickeloxyd mit seinem halben Gewicht fein gepulverten Quarses innig gemengt und mit gentigend Holzkohle bis zum Schmelzen erhitzt. Er erhielt hierbei einen vollkommen geschmolzenen homogenen nicht magnetischen Metallkuchen von weißer Farbe und dem spec. Gew. 7,73. Er enthielt 9 bis 9,5 Proc. Kohlenstoff und 6 bis 6,2 Proc. Silicium. Bei einem zweiten Versuch wurde ½ Pfund von granulirtem käuflichem Nickel zwischen Kohlenschichten eingebettet und langsam bis zum Schmelzen erhitzt. Das resultirende Metall war stark magnetisch, weich und bis zu einem gewissen Grade schmiedbar, spec. Gew. 8,04. Es enthielt:

| Gesammtkohlenstoff | 2,105 Proc. | 2,18 Proc. |
|--------------------|-------------|------------|
| Graphit            | 2,08 "      | 1,99 "     |
| Silicium           | 0,86 "      | _          |

Um die Einwirkung des Nickels und Kobalts auf Kohlenwasserstoffe zu zeigen, wurden die Metalle in einem Strom von Sumpfgas längere Zeit geglüht und wurde hierbei eine merkbare Gewichtszunahme constatirt, ohne daß eine Anlagerung von Kohlenstoff bemerkbar gewesen wäre. Es scheint somit, daß derselbe im gebundenen Zustand von dem Metall aufgenommen worden sei.

F. W. Clark e (1) hat ther einige Metallfluoride Mittheilung gemacht. Nickelfluorid scheidet sich aus der durch Lösen von Nickeloxydulhydrat in wässeriger Flussäure entstehenden grünen Lösung beim Eindampfen in körnigen Krystallen von der Zusammensetzung NiFl<sub>2</sub>, 3 H<sub>2</sub>O und spec. Gew. 2,014 bei 19° aus. Es ist daher verschieden von dem von Berzelius dargestellten, welches nur 2 H<sub>2</sub>O besitzt. Das wasserfreie Nickelfluorid NiFl<sub>2</sub> hat das spec. Gew. 2,855 bei 14°. Das Molekularvolumen des Wassers ist danach 13,65, was mit dem von Ihm (2)

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [8] 18, 291. — (2) JB. f. 1874, 11.

früher gefundenen Durchschnittswerth 13,76 sehr nahe übereinstimmt. Ein Doppelfluorid mit Nickel und Silber darzustellen gelang nicht. Nur einmal erhielt Er hell apfelgrüne Nadeln mit mikroskopischen Rhomboëdern vermischt, welche einem sehr wasserhaltigen Doppelsalz der beiden Fluoride anzugehören scheinen. Zinkfluorid ZnFl<sub>2</sub>, 4 H<sub>2</sub>O, spec. Gew. 2,567 bei 10° und 2,535 bei 12°. Das wasserfreie Salz hat das spec. Gew. 4,556 bei 17° und 4,612 bei 12°. Das daraus berechnete Molekularvolumen des Krystallwassers ergiebt einen Werth von 11,4 bis 11,8, liegt daher beträchtlich unterhalb des gewöhnlichen Mittelwerths.

J. Margottet (1) hat über die Verbindungen des Selens und Tellurs mit Zink und Cadmium nähere Mittheilung gemacht. Belensink ZnSe, bildet sich beim Erhitzen von Selen und Zink oder leichter beim Glühen von Zink in einem Strom von Selenwasserstoff und sublimirt in einem langsamen Strom von Wasserstoff, wenn es in einem Porcellanrohr zu lebhafter Rothgluth erhitst wird in röthlich-gelben regulären Krystallen, vom spec. Tellurzink ZnTe, durch Zusammenschmelzen von Gew. 5.40. Zink und Tellur und Sublimation im Wasserstoffstrom dargestellt, bildet große rubinrothe reguläre Krystalle; sie zeigen (110) co O, gewöhnlich nach einer trigonalen Axe verlängert mit kleimen Flächen von (111) O; spec. Gew. 6,34. Selencadmium CdSe. Darstellung wie die vorigen nur bei niederer Temperatur. Die schwarzen nicht regulären Krystalle bilden Lamellen, welche in swei senkrechten Richtungen gestreift sind, ihre Körperfarbe ist gelb bis blutroth, je nach der Dicke, spec. Gewicht 5,80. Tellurcadenium CdTe, schwarze reguläre Krystalle mit (100)  $\infty 0 \infty$ , spec. Gew. 6.20.

A. Ditte (2) hat beobachtet, daß Schwefelcadmium im frisch gefällten Zustande in nicht unbeträchtlicher Menge in Schwefelammonium löslich ist. Wenn man einer sehr verdünnten Cadmiumlösung einige Tropfen Schwefelammonium zusetzt, so

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **94**, 1293; Zeitschr. Kryst. **3**, 106. — (2) Compt. rend. **85**, 402.

erhält man den charakteristischen gelben Niederschlag, der sich jedoch im Ueberschuss sofort löst. Diese Löslichkeit des Schwefelcadmiums nimmt mit Erhöhung der Temperatur zu und verdoppelt sich bei etwa 60°, läst man eine solche bei 60° gesättigte Lösung von Schwefelcadmium sehr langsam erkalten, so erhält man kleine durchscheinende Krystalle; auch beim Verdunsten der Lösung über Kalk werden neben Schwefel kleine Krystalle von Schwefelcadmium erhalten. Die mit Schwefelcadmium gesättigte Lösung von Schwefelammonium enthält etwa 2 g im Liter. Bei weitem geringer ist das Lösungsvermögen der sixen Alkalisulfide und es wird sich daher empfehlen, den bei der chemischen Analyse erhaltenen Schwefelwasserstoffniederschlag nicht mit Schwefelammonium, sondern wie bei Gegenwart von Schwefelkupfer mit Schwefelkalium zum Lösen der sauren Metallsulfide zu behandeln.

M. Rosenfeld (1) hat einige Angaben über neutrales und basisches Bleichromat gemacht. Bereitet man aus Chromgelb und Kalilauge eine breiige Masse und legt ein Stück festes ganz wasserfreies Aetzkali hinein, so bemerkt man nach einigen Stunden die Abscheidung von gelben aus mikroskopischen Prismen oder Combinationen von Prismen mit Pyramiden bestehenden Kryställchen von neutralem Kaliumchromat und neben diesen die Bildung goldglänzender Schüppehen von Bleioxyd. Durch Behandeln mit Wasser, lassen sich die beiden Körper nicht von einander trennen, indem die Masse sich sogleich in ein ziegelrothes Gemisch von Chromgelb und Chromroth verwandelt. Nur dadurch, dass man das überschüssige Alkali durch Decantiren mit absolutem Alkohol entfernt, hierauf wieder mit Alkohol überschichtet, so viel Wasser hinzuftigt, bis die goldähnlichen Blättchen durch Lösen des Kaliumchromats deutlich sichtbar werden, nun die Flüssigkeit rasch abgießt und diese Operation mehrmals wiederholt, lässt sich eine Scheidung bewerkstelligen. Verhalten eines Gemenges von Kaliumchromat und Bleioxyd

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 15, 239.

gegen Wasser, führte zu einer neuen Darstellung von Chromroth. Mengt man beide Substanzen im Verhältnis 2 PbO: K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>
innig mit einander und überschichtet dasselbe mit wenig Wasser,
so verwandelt es sich in rothes basisches Bleichromat. Noch
schneller erhielt man dasselbe, wenn man das Gemenge erhitzt
und noch warm mit Wasser übergießt. Bei überschüssigem
Kaliumchromat entsteht Chromgelb.

- M. P. Muir (1) hat Seine (2) Untersuchungen über die lösende Wirkung verschiedener Salzlösungen auf Blei vervollständigt. Der Niederschlag, welcher sich an der Oberfläche des exponirten Bleis oder am Boden der Gefälse absetzt, besteht aus wasserhaltigem basischen Bleicarbonat 2 PbCO<sub>8</sub>, Pb(OH)<sub>8</sub>, Als allgemeine Regel lässt sich aufstellen, dass je größer die Menge des gelösten Bleis ist, um so kleiner ist die Menge des als Hydrocarbonat abgeschiedenen Bleis. Ferner ergeben sich sus dem Resultat dieser Versuche folgende Schlussfolgerungen. Des Hydrocarbonat des Bleis ist löslicher in der Salzlösung, wenn Luft nicht zutreten kann; wird Kohlensäure hinzugefügt, so nimmt die Löslichkeit zu; eine Lösung von Kalicarbonat ist shne lösende Wirkung auf das Salz; durch die Einwirkung der Luft wird eine langsame Ausscheidung des gelösten Hydrocarbonats veranlasst, am langsamsten erfolgt dieselbe aus der Ammoniumnitratiösung. Die Reihenfolge der Löslichkeit des Bleihydrocarbonate, welche Er experimentell bestimmt hat in den verschiedenen Flüssigkeiten, fällt nahe zusammen mit der Löslichkeit des metallischen Bleis in diesen Flüssigkeiten.
- S. de Luca (3) hat in einigen zu Pompeji gefundenen Brenzegegenständen die Bildung von krystallisirtem kohlens. Blei beobachtet, was um so beachtenswerther ist, da das Blei jedenfalls im metallischen Zustande in dieselben eingegossen wurde und sich somit die Bildung des krystallisirten Carbonats innerhalb eines historischen Zeitraums vollzogen hat.

<sup>(1)</sup> Chem. Sec. J. 1877, 1, 666; Chem. News 35, 82, 110. — (2) JB. L. 1876, 255. — (3) Compt. rend. 84, 1457.

- G. Bischof (1) hat an einer Bleiröhre, welche mehrere Monate lang in Wasser tauchte, einen weißen Anflug beobachtet, der größtentheils aus kohlens. Blei bestand. Er warnt daher vor der Benutzung von Bleiröhren zu Wasserleitungen u. s. w.
- W. H. Watson (2) hat Seine Untersuchungen über die Einwirkung des *Meerwassers auf Blei und Kupfer* mitgetheilt. Die erhaltenen Resultate lassen sich in folgender Tabelle zusammenstellen. Die Zahlenangaben sind in Grains ausgedrückt und beziehen sich auf 1 Gallone (70000 Grains) Meerwasser:

| lage der Ein- Blei in |           | Kupfer in | im Nieder- |           |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| wirkung               | Lösung    | Lösung    | schlag     | Total     |
| 4                     | 0,0301875 | 0,28625   | 7,00       | 7,28625   |
| 7                     | 0,0422625 | 0,12250   | 11,20      | 11,82250  |
| 14                    | 0,0488000 | 0,10500   | 12,60      | 12,70500  |
| 82                    | 0,0815219 | 0,10500   | 12,95      | 13,05500. |

Derselbe (3) hat auch die Einwirkung verschiedener fetter Oele auf Kupfer genauer untersucht. Er findet, dass Paraffinöl und Castoröl wenn rein am wenigsten, Spermacetöl und Robbenthran nur wenig, die Pflanzenöle und darunter namentlich das Leinsamenöl sehr beträchtlich auf das Kupfer einwirken.

F. W. Shaw und Th. Carnelly (4) haben versucht, ob nicht die schädliche Wirkung, welche manche Salzlösungen auf Kupfer ausüben, dadurch verhindert werden könnte, daß man das Kupfer durch Ueberstreichen mit einer Schwefelammoniumlösung oberflächlich mit einem Kupfersulfidüberzug versieht. Aus diesen Versuchen ergab sich, daß der Anflug von Sulfid die Wirkung des destillirten Wassers nicht vermindert, im Gegentheil, wenn die Luft nicht vollständig abgehalten wird, erhöht; bei Anwendung von Salzlösungen konnte allerdings eine Abschwächung der Einwirkung beobachtet werden.

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, **1**, 428. — (2) Chem. News **25**, 192. — (3) Chem. News **26**, 200. — (4) Chem. Soc. J. 1877, **1**, 642; Chem. News **25**, 82.

W. K. J. Schoor (1) hat gefunden, daß sich Kupfer-kydrür bildet, wenn man zu metallischem Zink eine mit verdünnter Schwefelsäure versetzte Lösung von Kupfersulfat hinsusetzt. Das nach dem Filtriren erhaltene braune Pulver entwickelt Wasserstoff, wenn man es mit reinem Wasser übergießt; noch energischer ist die Wasserstoffentwicklung auf Zusatz von Salzsäure, wobei gleichzeitig Kupferchlorür entsteht. Er schließt daraus, daß der Verbindung die Zusammensetzung Cu<sub>2</sub>H<sub>2</sub> zukomme.

F. Kessel (2) hat sich eingehender mit dem Studium der Doppelsalze des unterschwefligsauren Kupferoxyduls beschäftigt. Das Natriumsalz, welchem nach Lenz und Siewert (3) die Zusammensetzung Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Cu<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CuS + 4H<sub>2</sub>O zukommt, ändert dieselbe mit der Temperatur. Bei + 10° dargestellt, besitzt es eine dem Siewert'schen Salze sehr nahe kommende Zusammensetzung (das Atomverhältniss zwischen Na: Cu: S ist 2:3:5); bei - 10° dargestellt kommt ein Atomverhältnis 4:1:4 angenähert heraus. Zu den merkwürdigsten Eigenschaften dieses Salzes gehört wohl die, dass es mit kalter concentrirter Salzsäure zu einer weißen Masse zersetzt wird, die weder Schwefel noch Chlorkupfer enthält, im trockenen Zustand sich unverändert hält, mit feuchter Luft oder mit Wasser sich blau, später unter Abscheidung von Schwefelkupfer und Entwicklung von schwefliger Säure sich braun färbt. Es löst sich vellkommen farblos in Ammoniak, die Lösung wird an der Luft langsam blau, in verdünnter kalter Essigsäure ist es ziemlich löslich, mit Alkalien entsteht ein Niederschlag von Kupferoxydul, von verdünnten Mineralsäuren wird es zum Theil gelöst, zum Theil unter Abscheidung von Schwefelkupfer zersetzt. Nach Absug des beigemengten Chlornatriums ergiebt sich das Atomverhältnis Na : Cu : S = 3 : 1 : 3, so das das weisse Salz nicht allein Cu, sondern auch Schwefel verloren haben muß.

<sup>(1)</sup> Arch. néerland. 12, 96. — (2) Ber. 1877, 1677; Berichtigung, Ebendes. 2000. — (3) Ann. Phys. 56, 828.

Wenn das gelbe Siewert'sche Salz mit Wasser gekocht wird, so wird es in Kupfersulfid, schwestige Säure und Natriumsulfat zerlegt, daneben entsteht auch wahrscheinlich etwas freie Schwestelsäure. Dieselbe Zersetzung ersährt unbegreislicher Weise auch das bei niederer Temperatur abgeschiedene, welches doch sicher mehr als 1 Mol. Natriumhyposulfit auf 1 Mol. Kupferoxydulhyposulfit enthält. Das weise Salz erleidet beim Kochen genan dieselben Veränderungen. Die Annahme von Renesse (1), dass ein Gemenge von Kupfersulfür und Schwesel entstehe, ist nicht zulässig. Dem Niederschlag ist nur dann Schwesel beigemengt, wenn die Kupferlösung mit einem großen Ueberschus von unterschwestigs. Natron gekocht wird, der Schwesel ist in diesem Falle durch Zersetzung des Natriumhyposulfits mittelst der bei der Reaction austretenden freien Schweselsäure entstanden.

M. Sidot (2) hat die Einwirkung des Phosphors Kupfersulfatlösung näher untersucht und neben Phosphorkupfer und metallischem Kupfer das Auftreten von Schwefelsäure un Phosphorsaure beobachtet. Eine Wasserstoffentwicklung konnte Er erst, wenn nahezu alles Kupfer aus der Lösung verschw den war beobachten und Er glaubt daher, dass derselbe ei Verbindung mit dem Phosphor eingehe, die sofort zerstört werd wenn kein Kupfer in der Lösung mehr vorhanden sei. Um de überschüssigen Phosphor von dem Kupfer und Phosphorkupf zu trennen, wird das Ganze mit heißem Wasser behandelt, d geschmolzene Phosphor abtropfen gelassen und schließsich noch zurückbleibende kleine Menge Phosphor durch Schwef kohlenstoff ausgezogen. Das so erhaltene Phosphorkupfer schwarz und an der Luft und im Wasser unveränderlich, spec. Gewicht ist 6,850, es schmilzt in der Rothglühhitze und Verlust von 10 Proc. zu einem metallischen grauweißen Kh pen zusammen, der sich leicht pulvern lässt. Wenn man m

1),

<sup>(1)</sup> Maandlad voor natuurwetenschap, S. Jahrgang, 1872 bis 1873. — (2) Compt. rend. 84, 1454.

die Temperatur noch mehr steigert, so wird Phosphor frei und man erhält nach dem Erkalten eine stahlharte weiße Masse von außerordentlich hellem Klang, der besonders zum Vorschein kommt, wenn man etwas Zinn zusetzt. Das schwarze oder geschmolsene Phosphür verbrennt, wenn fein gepulvert, im Chlorgas sehr lebhaft. Mit Cyankalium und etwas Wasser gemengt entwickelt sich selbstentzündlicher Phosphorwasserstoff. Ven Chlerwasserstoff- und Schwefelsäure scheint es in der Kälte zicht angegriffen zu werden. Mit Salpeter erhitzt verpufft es sehr lebhaft und es entsteht ein in Wasser leicht lösliches Kupferwis, welches angesäuert mit Ferrocyankalium einen sehr schön when Niederschlag von Ferrocyankupfer giebt, der von dem bisher bekannten verschieden ist. Zur Darstellung größerer Quantitäten des Phosphürs lässt man die Einwirkung des Phosphors auf die Kupfersulfatlösung in der Hitze vor sich gehen. Wenn man das Phosphür in Phosphordampf zur Rothgluth erint, so erhält man sehr schöne metallglänzende hexagonale Lystalle eines eigenthümlichen Phosphürs. Dasselbe lässt sich kichter erhalten, wenn man das schwarze Phosphür in einem pachlossenen Tiegel mehrere Stunden auf eine den Schmelzpakt nicht überschreitende Temperatur erhitzt. Ein anderes bysallisirtes Phosphür läßt sich erhalten, wenn man ein inniges Camenge von saurem phosphors. Kalk, Kupferoxyd und Kohle micine dem Schmelsen nahe Temperatur erhitzt; wobei ein Millischer kaum geschmolzener Klumpen sich bildet, dessen Charlische mit schön ausgebildeten Krystallen bedeckt ist. Wandet man bei dieser Operation keinen Ueberschufs von Kohle , so findet sich manchmal der Klumpen mit einer Schicht von ystallisirtem pyrophosphors. Kalk bedeckt. Das Kupferphos-🏲 hat die werthvolle Eigenschaft, dass man durch dasselbe verschiedenen Metallen bekannte und unveränderliche Quanion von Phosphor einzuverleiben vermag.

Prat (1) will, wie aus einer Mittheilung an die Société des

<sup>(1)</sup> Chem. News 85, 187.

Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux su ersehen ist, ein neues Metall Lavoesium entdeckt haben. Es ist von silberweißer Farbe schmelzbar und flüssig, es bildet krystallisirbare farblose Salze, die folgende Reactionen zeigen. Kalilauge giebt einen weißen im Ueberschuss unlöslichen Niederschlag, Ammoniak einen im Ueberschuss leicht löslichen Niederschlag, mit Ferrocyankalium entsteht ein charakteristischer wie die Blumenblätter der proses du Bengale" gefärbter Niederschlag: mit Schwefelwasserstoff entsteht zuerst eine braune Färbung, hierauf ein rehbraun gefärbter Niederschlag, Gerbeäure erzeugt einen gelbgrünen Niederschlag. Im Spectroskop zeigt es mehrere charakteristische Linien, welche jedoch sämmtlich mit denen des Kupfers zusammenfallen, so dass es scheint, als ob dasselbe Kupfer enthält, von welchem es sich jedoch durch seine anderen Reactionen unterscheidet. Nach einer Mittheilung von W. H. Walenn (1) an den Herausgeber der Chemical News erhält man beim Arbeiten mit einer cyankalium- und ammoniumtartrathaltigen Kupferzinklösung, behufs der galvanischen Abscheidung von Messing, bei einer dem Gefrierpunkt nahen Temperatur am negativen Pol nahezu reines Zink abgeschieden, mit zunehmender Temperatur ändert dasselbe seine Farbe und bei einer bestimmten Temperatur wird ein ganz silberweißes Metall abgeschieden. Walenn glaubt nun, dass diese silberweiße Zink-Kupferlegirung zu dem Lavoesium in einer gewissen Beziehung stehen möchte.

Den Beobachtungen von Oudemans (2) über Disaggregation des Ziens hat sich eine neue (3) angereiht. Nach Mittheilung des k. Feuerwerkslaboratorium in Spandau bekam eine größere Quantität von Zinnblech blätterige Austreibungen und zerbröckelte an denselben in kleine Stückchen. Aehnlich, nur schwächer, litten größere Quantitäten Billeton-Zinnblöcke. Das Zinn enthält nur Spuren fremder Metalle, keinen Schwefel und Phosphor, auch kein Zinnoxyd. Es läßst sich leichter pulverisiren

<sup>(1)</sup> Chem. News **35**, 154. — (2) JB. f. 1872, 256. — (3) Ann. Phys. [2] **3**, 804; Phil. Mag. [5] **4**, 158.

und in Salssäure lösen als unverändertes Zinn. Es scheint danach, daß wiederholte kleine Erschütterungen vereint mit öfteren stärkeren Temperaturwechseln bei dieser Disaggregation wesentlich mitwirken.

A. H. Church (1) hat einen Streifen eines weißen Metalls, welcher unter den Gewändern einer ägyptischen Mumie in der gewöhnlichen Lage der Skarabäen aufgefunden wurde, und dessen Alter mindestens auf 600 bis 700 Jahre v. Ch. zurückgeführt werden muß, untersucht und denselben aus reinem Zinn bestehend gefunden, so daß daraus hervorgeht, daß schon die alten Aegypter das Zinn in reinem Zustande gekannt haben.

S. Natanson und G. Vortmann (2) haben über das jetst zur Darstellung von Phosphorbronze dienende Phosphorsies (3) Mittheilung gemacht, dasselbe läßt sich erhalten 1) durch Erhitzen eines Gemenges von 3 Thl. glasiger Phosphorsäure mit 1 Thl. Kohle und 6 Thl. Zinn, 2) durch blosses Zusammenschmelsen glasiger Phosphorsäure mit Zinn, 3) durch Ueberleiten von Phosphordampf über geschmolzenes Zinn, 4) durch Aufwerfen von Phosphor auf geschmolzenes Zinn. Das nach diesen Methoden erhaltene Phosphorzinn war silberweiß und von blätterig krystallinischem Geftige, in Salzsäure unter Phosphorwasserstoffentwicklung löslich. Der Phosphorgehalt schwankte swischen 0.75 bei der zweiten und 2.85 bei der dritten Darstellungsmethode. Wird dasselbe kurze Zeit mit Salpetersäure erhitzt und so viel Salzsäure zugegeben, dass die durch Zinnsäure trib gewordene Flüssigkeit sich eben klärt, so hinterbleibt ein sus kleinen gelblichen metallisch glänzenden Blättchen bestehender Rückstand, der 75,0 Proc. Zinn enthält. Von Salpetersäure wird die Verbindung erst nach langem Kochen angegriffen, in Salzsäure löst sie sich unter Phosphorwasserstoffentwicklung auf. Mit Kalilauge gekocht entsteht gleichfalls unter Phosphorwasser-

<sup>(1)</sup> Chem. News 36, 168. — (2) Ber. 1877, 1459. — (8) Pelletier and Landgrebe, Schweigger's Journ. 55, 104; Berthier, Ann. chim. phys. 38, 180; H. Rose, Ann. Phys. 34, 826; Schrötter, JB. f. 1849, 247; Vigier, JB. f. 1861, 117.

stoffentwicklung eine bräunlichgelbe Lösung, während silberweiße Blättchen von der Zusammensetzung SnP (gef. 79,5 ber. 79,9 Proc. Sn) ungelöst bleiben.

T. Carnelly und L. T. O'Shea (1) haben durch Einwirkung von Brom auf Zinn in einer W-förmig gebogenen Röhre Zinntetrabromid SnBr4 erhalten. Durch Destillation wird es gereinigt und bildet dann eine farblose Flüssigkeit, welche zu einer Masse von farblosen Krystallen erstarrt. Sie schmelzen bei 30° und sieden ohne Zersetzung bei 201°, rauchen nicht und werden sehr langsam an der Luft zersetzt; lösen sich auch in Wasser ohne unmittelbare Zersetzung auf.

E. Wehrlin und E. Giraud (2) haben das von Tüttschew (3) bei der Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Titansäure erhaltene Titanphosphorchlorid TiCl4, PCl5 und das von Weber (4) dargestellte Titanphosphoroxychlorid TiCl4, POCl3 auch nach folgenden Reactionen erhalten. Das erstere bildet sich direkt beim Erhitzen gleicher Moleküle Titanchlorid und Phosphorchlorid in zugeschmolzenen Röhren auf 150°; das Oxychlorid TiPCl7O ähnlich, wenn man 2 Mol. Phosphorchlorid mit 1 Mol. Titansäure erhitzt. Es ist ein leicht krystallisirbarer Körper, welcher bei 110° schmilzt und bei 140° siedet. Bemerkenswerth ist namentlich das Verhalten dieser beiden Doppelchloride gegen Alkohole. Wirft man dieselben in kleinen Portionen in wasserfreien Aethyl- oder Methylalkohol, so vollzieht sich die Reaction nach folgenden Gleichungen:

 $TiPCl_9 + 7 C_8H_8OH = 4 HCl + 4 C_9H_8Cl + TiCl(OC_9H_8)_8PO_4H_8$  und

TiPCl<sub>7</sub>O + 6 C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>OH = 8 HCl + 8 C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>Cl + TiCl(OC<sub>5</sub>H<sub>5</sub>)<sub>5</sub>PO<sub>4</sub>H<sub>5</sub>.

Nach Entfernung des Alkohols hinterbleibt das Reactionsproduct als eine gummiartige Masse von metallischem Geschmack, welche sich mit Wasser unter Bildung von Salzsäure und einer in Wasser und Aether unlöslichen, in Alkohol aber löslichen Ver-

<sup>(1)</sup> Chem. News **26**, 264. — (2) Compt. rend. **55**, 288. — (3) JB. f. 1867, 205. — (4) JB. f. 1867, 206.

bindung von der Zusammensetzung TiO(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O)<sub>2</sub>, PO<sub>4</sub>H<sub>5</sub> zersetzt. Wird dieselbe erhitzt, so entweicht zunächst Chloräthyl, dann Aether und es bleibt eine Verbindung der Titansäure mit Phosphorsäure TiO<sub>2</sub>, PO<sub>4</sub>H<sub>5</sub> zurück. Schließlich beschreiben Sie noch ein Verfahren zur Abscheidung von metallischem Titan, welches darin besteht, daß Sie das Kaliumtitanfluorid mit einem gleichen Gewicht Eisenfeile zusammenschmelzen, wobei das Eisen das gebildete Titan aufnimmt, welches dann leicht durch Behandlung mit Salssäure zu isoliren ist.

Yvon (1) hat die Zusammensetzung der Wiemuthnitrate genauer untersucht. Das bei Gegenwart eines oder keines Ueberschuß an Säure, oder beim Eindampfen der zur Darstellung des besischen Wismuthnitrats dienenden Waschwässer erhaltene krystallisirte Wismuthnitrat hat immer dieselbe Zusammensetzung Bi(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O. Beim Trocknen über 100° verliert es jedock außer dem Wasser auch noch Salpetersäure, wovon die abweichenden Angaben über seinen Wassergehalt herrühren mögen. Wird es längere Zeit im Oelbad auf 120° erhitzt, so sutwickelt sich Wasser und Säure, es scheidet sich ein weißes Pelver basisch salpeters. Wismuth aus, welches nach Ihm die Zasammensetzung Bi<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + ½ H<sub>2</sub>O besitzen soll. Auch die basischen Wismuthnitrate, welche durch die Einwirkung des Wassers oder der kohlens. Erdalkalien entstehen, sollen die gleiche Zusammensetzung haben. Wenn man das ausgeschiedene basische Sals mit einer sehr großen Menge Wasser versetzt, so löst es sich bekanntlich wieder auf. Er hat nun gefunden, dass sich im Laufe mehrerer Wochen kleine prismatische Krystalle daraus sbecheiden, welche wieder der Formel Bi<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + ½ H<sub>2</sub>O entsprechen. Diese Krystalle sind von A. Des Cloiseaux (2) krystallographisch untersucht worden. Krystallsystem asymmetrisch. Die Hauptwinkel sind:

(110) (110) =  $57^{\circ}20'$ , (001) (110) =  $56^{\circ}25'$ , (001) (110) =  $67^{\circ}8'$ .

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 64, 1161; Bull. soc. chim. [2] 57, 491. — (2) Compt. rend. 64, 1162; Zeitschr. Kryst. 2, 105.

Optische Axenebene genau parallel der Kante (110) (100) und sehr schief gegen (110). — Wird das durch Wasser abgeschiedene basische Salz öfters mit Wasser gewaschen oder mit einem Alkali behandelt, so erhält man die Verbindung 5 BiONO<sub>3</sub> + 3 Bi<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O. — A. Ditte (1) macht darauf aufmerksam, daße Er schon früher (2) zu den meisten von Yvon erhaltenen Resultaten gelangt sei, indem Er gezeigt habe, daß das Nitrat Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O sich in Berührung mit Wasser in das basische Nitrat Bi<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O und dieses in ein noch basischeres Salz 2 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zerlege, auf welches Wasser keine Einwirkung mehr ausübe.

M. P. Muir (3) hat Seine (4) Untersuchungen über Wiemuthverbindungen fortgesetzt. Statt des früher beschriebenen Chromats Bi<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 4 CrO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O wird, wenn das zu dessen Darstellung dienende Chromat längere Zeit mit starker Salpetersäure erhitzt und hierauf, ehe ein größerer Theil der Salpetersäure ausgetrieben ist, wiederholt mit Wasser ausgekocht wird, ein hell orangerothes Salz erhalten, welches die Zusammensetzung 3 Bi<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, 7 CrO<sub>8</sub> besitzt. Dasselbe ist unlöslich in Wasser, wird aber leicht von verdünnten Mineralsäuren, besonders Salasäure gelöst; kalte Kalilauge löst es theilweise und verwandelt es in ein lockeres hellgelbes Sals, kochende Kalilauge wandelt es größtentheils in ein schweres dunkel braunrothes in Wasser unlösliches Salz, welches die Zusammensetzung 3 Bi<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 CrO<sub>2</sub> besitzt und identisch mit einem von Löwe (5) durch Fällen einer nahezu neutralen Wismuthnitratlösung und Kaliumdichromat erhaltenen ist :  $3 \operatorname{Bi}_2 O_3$ ,  $7 \operatorname{Cr} O_3 + 10 \operatorname{KOH} = 3 \operatorname{Bi}_2 O_3$ ,  $2 \operatorname{Cr} O_3$ + 5 K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + 5 H<sub>2</sub>O. Bei einer wiederholten Darstellung des Salzes Bi<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 2 CrO<sub>5</sub> (4) fand Er, dass die gelbe Farbe des ursprünglichen Niederschlags nicht mehr vollständig in Roth übergehen wollte, sondern dass sich ein schweres orange- bis ziegelrothes krystallinisches Pulver von der Zusammensetzung 5 Big Oa.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 94, 1817. — (2) JB. f. 1874, 108. — (8) Chem. Soc. J. 1877, 1, 24, 645. — (4) JB. f. 1876, 264. — (5) JB. f. 1856, 392.

11 CrO<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O absetzte. Die Einwirkung des Kalihydrats ist dieselbe wie auf das oben beschriebene Salz. Beim Erhitzen wird es zuerst carmoisinroth, dann braun, indem es vollständig entwässert wird, vor dem Löthrohr geht es schliefslich in eine halbgeschmolzene graugrüne Masse über. Aus diesen und den früheren Untersuchungen über die Chromate des Wismuths geht bervor, dass die Einwirkung der Säuren im Allgemeinen eine solche ist, dass mehr oder weniger Wismuth entzogen und chromsäurersichere Verbindungen entstehen, Alkalien dagegen Chromstere wegnehmen und basische Salze bilden. Er hat ferner die Enwirkung des Chlors und Broms auf erhitztes Wismuthoxyd siher untersucht, in der Hoffnung Oxychloride oder -Bromide des Wismuths su erhalten, im ersteren Falle erhielt Er reines Wismuthtrichlorid, im sweiten Falle ein neues Wismuthoxubromid ven siemlich complicirter Zusammensetzung Bi11 Br7O12. Dassebe ist ein milchweißes amorphes nicht zerfließliches Pulver, unveränderlich an der Luft. Es färbt sich beim Erhitzen dunkler, ohne seine Zusammensetzung zu ändern, beim Erkalten nimmt es wieder die ursprüngliche Farbe an, ist unlöslich in Wasser, ksicht löslich in Salz- und Salpetersäure, mit letzterer Brom entwickelnd. Wird das schon früher beschriebene Oxybromid BioBraO, in einem Strom trockenen Ammoniaks erhitzt, so wird sin Sublimat in Form eines graugrünen Pulvers erhalten, während in dem Schiffchen halb geschmolzene metallische Kügelchen surtickbleiben, die letzteren bestehen aus reinem Wismuth, das Wismuthoxybromid BiOBr seigt ähnliche Erscheinung, nur tritt des graugrüne Sublimat in geringerer Menge auf, das Wismuthoxyd wird ebenfalls beim Erhitzen im Ammoniakstrom zu Metall reducirt. Das aus dem Oxybromid Bi<sub>8</sub>Br<sub>8</sub>O<sub>9</sub> erhaltene graugrune Sublimat hatte die Zusammensetzung 2 BiBr<sub>2</sub>, 5 NH<sub>3</sub>. ist nicht zersliesslich und wird auch nicht von Wasser zersetzt, ■ löst sich leicht in verdünnten Säuren, in starker Salpetersäure unter Entwicklung von Brom. Beim Erhitzen wird es unter Ausstoßen von Wismuthbromiddämpfen fast ganz verflüchtigt. Eine Lösung in Salzsäure liefert beim Verdunsten große hellgelbe tafelförmige Krystalle 2 BiBr<sub>2</sub>, 5 NH<sub>4</sub>Cl + H<sub>2</sub>O. Bestig-

lich des von Ihm (1) beschriebenen Wiemuthpentoxydhudrate (Wismuthsäure) erwähnt Er. dass wenn eine weniger concentrirte Kalilauge angewandt wird und man den entstehenden chocoladebraunen Niederschlag einige Minuten mit conc. Salpetersäure kocht, ein rothgelbes amorphes in Wasser unlösliches, von Salssäure unter Chlorentwicklung leicht zu lösendes Pulver BioO. H<sub>2</sub>O erhalten wird. Schrader (2), welcher, um den bei der Einwirkung von Chlor auf in Kalilauge suspendirtes Wismuthoxyd entstehenden Niederschlag kalifrei zu erhalten, gleichfalle concentrirte Salpetersäure anwandte, erhielt eine erangegelbe Verbindung Bi<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 2 H<sub>2</sub>O. Er zeigt nun, daß die Bildung dieser beiden Hydrate von der Länge der Einwirkung der concentrirten Selpetersäure abhängt, indem Er bei längerer Einwirkung der Selpetersäure gleichfalls das orangegelbe Hydrat erhalten konnte. Auch die Zusammensetzung der Niederschläge, welche durch Kalilauge aus einer Lösung des Wismuthpentoxydhydrats in concentrirter Salzsäure oder Schwefelsäure erhalten werden, hat Er untersucht und jenen Bi<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 H<sub>2</sub>O, diesen Bi<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O susemmengesetzt gefunden und swar gleichgültig, ob die Lösung vorher der Einwirkung reducirender Mittel unterworfen war oder nicht. Bezüglich der theoretischen Betrachtungen über die Constitution dieser verschiedenen Hydrate muß auf das Original verwiesen werden. - Eine weitere Untersuchung (3) erstreckt sich auf die Zusammensetzung des durch Ferrocyankalium in einer möglichst neutralen Wismuthlösung erzeugten Niederschlags. Derselbe ist, wenn mit ausgekochten Lösungen operirt wird, zuerst.rein weiß, färbt sich aber sehr bald apfelgrün und entspricht dem normalen Wiemuthferrocyanid Bis. 5 Fe(CN)s, welches jedoch sehr rasch, besonders beim Erwärmen mit verdünnter Salpetersäuré, oder bei Einwirkung von Chlor oder Brom in eine olivengrüne (wahrscheinlich durch etwas Berlinerblau gefärbte) Verbindung Wiemuthferricyanid Bis, 5 Fe(CN)s übergeht.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 265. — (2) JB. f. 1861. 269. — (8) Chem. Soc. J. 1877, **2**, 40; Chem. News **35**, 176.

Disselbe Verbindung lässt sich auch als lohgelber amorpher Niederschlag durch Fällen einer möglichst neutralen Wismuthlösung mit Ferrievankalium und Trocknen des Niederschlags im Vacuum über Schwefelsäure erhalten. Sie ist unveränderlich an treckner and feuchter Luft, bei 100° getrocknet wird sie theilweise sersetzt, mitWasser gekocht entwickelt sie Blausäure, durch Chlor wird sie bei Gegenwart von Wasser oder Alkalien zersetzt; durch Natriumamalgam wird sie in Ferrocyanid umgewandelt. Beim Erbitten im verschlossenen Tiegel wird das Ferro- und Ferricyanid in eine schwarzbraune Masse verwandelt, welche aus Eisen, Wiswith, Kohle und etwas Cyan besteht. - In einer vierten Abhandlung (1) theilt Er nach einer erschöpfenden historischen Enleitung Seine Versuche über Wismuthoxydul mit. Nach der Methode von Schneider (2) dargestellt, ist es ein schwarzes isin krystallinisches nicht metallisch aussehendes Pulver, welches large an der Luft in weißes Wismuthoxydhydrat übergeht. Fir sich erhitzt beginnt es bei 180° sich zu oxydiren und in Wiemuthoxyd zu verwandeln; mit reducirenden Mitteln, wie Kohle oder Wasserstoff, wird es leicht zu Metall reducirt. Ein Wismuthocychlorid Bi<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub> oder Bi<sub>4</sub>Cl<sub>4</sub>O<sub>3</sub> kann in ähnlicher Weise wie ein Oxybromid durch Sublimation des Trichlorids oder durch Einwirkung von salpetriger Säure auf geschmolzenes Wismuthtrichlorid erhalten werden. Es ist ein röthlich-gelbes krystallinisches Pulver, unveränderlich an der Luft, unlöslich in Wasserkicht löslich in heißer Salzsäure oder Salpetersäure. Mit Natronlange gekocht wird es langsam in Wismuthoxydhydrat übergefahrt. Beine Erhitzen schmilzt es zu einer teigigen Masse, während Dämpfe von Trichlorid entweichen. Beim Schmelzen des Tricklorids mit Schwefel entsteht das schon von Schneider (3) dargestellte Wiemuthsulfochlorid als dunkelrothe krystallinische Masse. Andere Verbindungen, wie BiCl<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>, BiOCl<sub>3</sub>, BrSCl<sub>3</sub> darsustellen, gelangen Ihm nicht.

<sup>(1)</sup> Chem. Sec. J. 1877, 3, 128; Chem. News 35, 216. — (2) JB. f. 1858, 364. — (3) JB. f. 1854, 357.

J. P. Cooke (1) hat eine neue Atomgewichtsbestimmung des Antimons ausgeführt. Aus der Synthese des Schwefelantimons, aus der Analyse des Antimonbromürs SbBr, und des Antimonjodurs SbJ, leitet Er den Werth Sb = 120 ab, wenn das Atomgewicht des Schwefels = 32 angenommen wird. Dieser Werth stimmt bis auf einige Zehntel mit der von Schneider (2) ausgeführten Bestimmung Sb = 120,3 überein, weicht aber beträchtlich von der Dumas'schen (3) Bestimmung Sb = 122 ab. Der Grund dieser Abweichung liegt nach Ihm darin, dass Dumas das Atomgewicht durch Analyse des Antimenchlorürs ermittelte, in welchem stets ein constanter Gehalt an einem Oxychlorid zugegen ist.

Derselbe (4) theilt ferner neue Untersuchungen über Halogenverbindungen des Antimons mit. Antimonchlorür SbCl. Schöne Krystalle desselben können entweder durch Erkalten einer heiß gesättigten Lösung in Schwefelkohlenstoff, oder in der bekannten Weise durch Ausgießen des noch fittssigen Theils, nachdem die geschmolzene Substanz theilweise wieder erstarrt ist, erhalten werden. Die Krystalle gehören dem orthorhombischen System mit den Formen 110 und 011, und dem Axenverhältnis a: b: c = 1,263: 1: 1,109 an; spec. Gew. 3.064 bei 26°, Schmelzpunkt 72°, Siedepunkt 216°. Antimonbromeir SbBr. lässt sich außerdem noch durch Sublimation hrystallisirt erhalten; es bildet meistens nadelförmige Krystalle des orthorhombischen Systems (100, 010, 101, 110, 111?) a:b:c= 1,224:1:1,064; spec. Gew. 4,148 bei 23°, schmilst bei 93°, siedet bei 280°. Antimonjodür SbJ, existirt in drei verschiedenen Modificationen, welche dem hexagonalen, rhombischen und monoklinen System angehören. Das hexagonale Jodür kann leicht aus seiner Lösung in Schwefelkohlenstoff erhalten werden. Es bildet tief rubinrothe Krystalle mit den Combinationsformen 111,

<sup>(1)</sup> Contributions from the Chemical Laboratory of Harvard College. Abdruck aus the Proceedings of the Americain Academy of Arts and Sciences 18, 1 bis 71. — (2) JB. f. 1856, 887. — (8) JB. f. 1859, 4. — (4) A. a. O. P. 72 bis 114.

100, 011; dieselben sind optisch einaxig mit sehr starker negativer Doppelbrechung, ihr spec. Gew. ist 4.848 bei 26°. ihr Schmelspunkt 167°. Es sublimirt schon bei 100° und wenn die Temperatur 114º nicht überschreitet, werden grünlich-gelbe Krystalle der rhombischen Modification erhalten, über 1140 geht jedech die gelbe Modification wieder in die rothe über. Er stellt über diese gegenseitige Umwandlung ausführliche Betrachtungen an und glaubt, dass die beiden verschiedenen Formen sich durch die verschiedene Art der Gruppirung dreier Moleküle erklären lassen, je nachdem dieselben tiber einander oder neben einander sich anlagern, werde die hexagonale oder die rhombische Form entstehen. Bemerkenswerth ist noch, dass die Lösung des hexagonalen wie des rhombischen Jodürs in Schwefelkohlenstoff dieselbe grünlich-gelbe Färbung wie das rhombische Jodür zeigt, was beweist, daß in der Lösung die Moleküle noch als isolirt betrachtet werden dürfen, in der rhombischen Modification die Einwirkung auf das Licht dieselbe ist wie die der vereinzelten Moleküle, während in der hexagonalen Modification diese Wirkung durch die besondere Art der Gruppirung modificirt geworden ist. Die monokline Modification des Antimonjodter wird erhalten, wenn eine Lösung von Antimoniodür in Schwefelkohlenstoff der Luft and dem direkten Sonnenlichte ausgesetzt wird. Es bildet sich unter diesen Umständen freies Jod und ein Antimonoxyjodid. Wird nun, nachdem diese Einwirkung etwa 12 Stunden gedenert hat, das Lösungsmittel nebst dem größten Theil des freien Jods durch Destillation auf dem Wasserbad entfernt und diese Operation mit neuen Mengen Schwefelkohlenstoff öfters wiederholt und der Rückstand aufs Neue in Schwefelkohlenstoff gelöst, so scheiden sich zuerst die rothen hexagonalen Krystalle, hernach gelbe monokline Krystalle von Antimonjodtir aus. Die Gegenwart des freien Jods oder des Oxyjodids scheint übrigens die monokline Modification nicht zu bedingen, es ist vielmehr eher wahrscheinlich, dass dieselbe abhängt von einer Aenderung, welche der Schwefelkohlenstoff unter dem Einfluss des Sonnenlichts er-Das spec. Gew. des monoklinen Jodürs ist 4,768 bei

<sup>(1)</sup> Vgl. Low, JB. f. 1868, 162; Sidot, JB. f. 1875, 184.

22°, es kann eine Temperatur von 120 bis 125° ertragen ohne in die rothe Modification überzugehen, erst über 1260 beginnt langsam dieser Uebergang. Der Habitus der Krystalle wechselt je nach den Bedingungen swischen prismatischen und tafelformigen Formen, die hauptsächlichsten derselben sind 001, 110, 210, 011, 211, der Axenwinkel beträgt 70°16', das Verhältniss der Axen ist: klinodiagonale a = 1,6408, orthodiagonale b = 1, verticale c = 0,6682. Antimonoxyjodide. Bei der gleichzeitigen Einwirkung der Luft und des Sonnenlichte auf Antimonjodid entsteht unter Freiwerden von Jod ein Gemenge der beiden Oxyjodide SbOJ und Sb4O5J2, als gelbes oder braungelbes in Schwefelkohlenstoff unlösliches Pulver. Beim Erhitzen auf 2009 sublimirt Antimoniodür und es bleibt ein Rückstand, welcher nur noch aus dem letzteren Oxyjodid Sb4O5J2 besteht. Antimonowybromide. Bei der Einwirkung der Luft und des Sonnenlichts auf eine Lösung von Antimonbromid entsteht ein braunes Pulver. welches hauptsächlich aus dem Oxybromid SbOBr besteht, und das durch Zersetzungsproducte des Schwefelkohlenstoffs verunreinigt ist, und daher im reinen Zustand unzweifelhaft farbles wäre. Das Oxybromid Sb<sub>4</sub>O<sub>5</sub>Br<sub>2</sub> entsteht, wenn man eine Mischung von Antimonbromid und absoluten Alkohol auf 160° erhitzt; es bildet schöne monokline Krystalle. Antimonoxychloride. Verbindung SbOCl wurde nach der Methode von Schäffer (1) dargestellt; monokline Krystalle mit den Formen 110, 011, 001, dem Axenverhältnis a:b:c=0.8936:1:0.7587 und dem Axenwinkel 76°31'. Daneben bildet sich auch noch ein gleichfalls monoklin krystallisirendes und durch das Auftreten sahlreicher Combinationsformen ausgezeichnetes Oxychlorid Sb4O5Cl2. Ein Oxychlorid von derselben Zusammensetzung, aber von etwas anderem Aussehen, scheidet sich aus der wässerigen mit einer ungentigenden Menge Weinsture versetzten Lösung von Antimonchlorid aus. Ein weiteres in mikroskopischen rhombischen Prismen krystallisirendes Oxychlorid SbaO11 Cl. warde von Ihm

<sup>(1)</sup> JB. f. 1868, 287.

arhalten, als Er gefälltes Antimonoxychlorid mit einer großen Menge Wasser, welches neben der von der Zersetzung herrührenden Salssäure noch eine kleine Quantität Weinsäure enthielt, während der Sommermonate dem directen Sonnenlicht aussetzte.

H. Daubrawa (1) hat Versuche mitgetheilt, welche die Existenz einer Trihydroxylantimoneäure SbO(OH), und eines Antimonoxychlorids SbOCla möglich erscheinen lassen. Durch Zersetsung des Antimonpentachlorids durch Wasser wird eine Antimonsäure erhalten, welche anfänglich gelatinös, auf einer Gypsplatte getrocknet in weiße undurchsichtige opalartige Massen verwandelt wird, und welche die Zusammensetzung HaSbaOa == 2 H<sub>2</sub>8bO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O besitzt, beim Trocknen über Schwefelsäure in H<sub>2</sub>SbO<sub>4</sub>, bei 100° in H<sub>4</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, bei 200° in Metantimonsäure HSbO<sub>2</sub> and bei 275° in Antimonpentoxyd Sb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> tibergeht, welch' letsteres erst über 300° sich in Antimontetroxyd Sb<sub>2</sub>O<sub>4</sub> zu verwandeln beginnt. Es erscheint somit nicht undenkbar, dass die über Schwefelsäure getrocknete Säure die dem Orthophosphorsäurehydest entsprechende Orthoantimonsäure ist. Dass ein dem Phosphorexychlorid analoges Antimonoxychlorid wirklich existirt, geht aus folgenden Versuchen hervor. Lässt man 1 Thl. Wasser in 16 Thl. mit Eis gekühltes Antimonpentachlorid langsam eintropfen, so entsteht eine gelblich-weise krystellinische Masse, die an der Lak zu einer dicklichen gelblichen Flüssigkeit zerfließt, die im biblioeren Raum von Neuem nadelförmige verfilzte Krystalle anschießen Mast. In einem Röhrchen erhitzt schmilzt sie zu einer Maren gelblichen Flüssigkeit, welche endlich siedet, rauchende Dämpfe ausstöfst und nach dem Erkalten zu einer weichen Krystallmasse erstarrt. Die Zahlen der Analyse stimmen mit der Formel SbOCl, gut überein. Ein eigenthümliches Verhalten disses Oxychlorids gegen Alkohol sei noch erwähnt. In concontrirtem Alkohol löst es sich zu einer klaren Flüssigkeit, die beim Abdampfen Salssäure entwickelt und endlich eine gelbe klare sähe Masse surtickläßt, die lackartig erstarrt und von vielen

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 196, 110.

radialen Rissen durchsetzt wird und die möglicherweise ein Triüthylantimoniat  $SbO(OC_2H_6)_3$  ist. Wenigstens scheint die Zersetzung durch Wasser in Alkohol und Antimonsäure dafür zu sprechen.

- J. L. Smith (1) hält die Bezeichnungsweise der amerikanischen Chemiker Columbium statt Niobium für durchaus gerecht, da dieses Element als Columbium schon 45 Jahre früher, ehe man es Niobium genannt habe, von Hatchett entdeckt und charakterisirt worden sei.
- M. Delafontaine (2) hat den Samarskit aus Nord-Carolina U. S. A. untersucht und in demselben vorzugsweise Niobsäure und Tantalsäure in Verbindung mit einigen seltenen Erden Didym, Thorium u. s. w. (s. d. Bericht S. 251) aufgefunden, die sogenannte Ilmensäure von Hermann konnte Er dagegen nicht entdecken und auch die Gegenwart der Titansäure ist zweiselhaft. Er hat ferner in dem von Shepard (3) als eine Varietät des Niobits (Columbits) beschriebenen Hermannolith gleichfalls hauptsächlich Niob- und Tantalsäure nachgewiesen. Er glaubt aus Seinen Versuchen schließen zu dürfen, daß derselbe nicht specifisch verschieden von dem Niobit sei, und daß sein etwas matteres Aussehen und seine dunklere Farbe nicht die Aufstellung einer besonderen Mineralspecies rechtfertige.
- R. Hermann (4) will bei Seinen fortgesetzten (5) Untersuchungen über die Verbindungen der Metalle der Tantalgruppe noch ein viertes dahin gehörendes Metall Neptunium entdeckt haben. Das Material zu diesen Versuchen lieferte wieder ein Gemenge von Columbit mit Ferroilmenit, welches Er unter der Bezeichnung Tantalit im pulverförmigen Zustand erhalten hatte. Zur Trennung des Neptuniums von Tantal, Niob und Ilmenium (?) werden in der früher (5) angegebenen Weise die Kaliumdoppelfluoride dargestellt. Nachdem das Kaliumtantalfluorid sich beim Erkalten abgeschieden, krystallisirten beim Eindampfen der Lösung

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] **129**, 258. — (2) N. Arch. ph. nat. **59**, 176. — (3) JB. f. 1876, 1257. — (4) J. pr. Chem. [2] **15**, 105. — (5) JB. f. 1871, 287.

smächst Gemenge von Kaliumniob und -ilmeniumfluoride heraus und es bleibt eine saure Mutterlauge, welche Kaliumneptunfluorid mit Kaliumniobfluorid gemengt enthält. Durch Verdtinnen mit ihrer 20fachen Menge Wasser und Versetzen mit überschüssigem Natronhydrat wird ein amorpher Niederschlag von neptunsaurem Natron gebildet, der sich von beigemengtem niobs. Natron durch nochmalige Behandlung mit seiner 25fachen Menge kochendem Wasser trennen läßt. Das ungelöst bleibende neptunsaure Natron wird mit Kaliumdisulfat zusammengeschmolzen, die Schmelze mit Wasser ausgelaugt, wobei das Hydrat der Neptunsäure zurückbleibt, das über Schwefelsäure getrocknet wird. Das Atomgewicht des Neptuniums bestimmt Er durch Analyse des blätterigen Kaliumneptunfluorids 4 KFl, Np<sub>2</sub>Fl<sub>7</sub> + 2 H<sub>2</sub>O gleich 118. Neptunsäurehudrat hat danach die Zusammensetzung NDAO + 15 H<sub>2</sub>O, ist ein lockeres weißes Pulver vom Aussehen der Magnesia alba, das beim Anfeuchten mit Wasser eine plastische Masse bildet, durch Glühen wird es in wasserfreie Neptunsäure Np<sub>4</sub>O<sub>7</sub> übergeführt, das spec. Gew. dieser letzteren ist 4,51. Das Atomvolumen  $\frac{584}{4.51} = 129,5$ , woraus sich das Atomvolumen des Neptuniums = 17,79 und das spec. Gew. desselben = 6,55 berechnet. Das Hydrat der Neptunsäure wird, wie auch die Hydrate der andern Sauren dieser Gruppe, von schwachen Mineralsäuren mit Ausnahme der Flussäure nicht gelöst. Lösungen von Fluorneptenium geben mit Fluoralkalien krystallisirende Verbindungen and werden durch Schwefelwasserstoff nicht gefällt. Tantalfluorid hat das Neptunfluorid das gemeinsam, dass es Natronlange einen amorphen Niederschlag giebt, der in kechendem Wasser sich nicht löst, wodurch es sich vom Nich- und Ilmeniumfluorid unterscheidet, welche damit krystallimische, in 25 Thl. kochendem Wasser lösliche Niederschläge ince Natronsalzes geben. Vom Tantal unterscheidet sich das Neptunium besonders dadurch, dass sein Fluorid mit Fluorkalium eine leicht lösliche Verbindung bildet, während das Tantalkaliumfmorid 200 Thl. Wasser von 10° zur Lösung bedarf. Charakteristisch für die Neptunsäure ist die weingelbe, bei Anwendung

von neptuns. Natron goldgelbe Färbung der Phosphorsalsperle, Tantalsäure giebt eine farblose, Niobsäure eine blaue, Ilmensäure eine braune Perle. Auch gegen Gallusgerbsäure verhalten sich diese Säuren der Tantalgruppe verschieden, insofern als Tantalsäure schwefelgelb, Niobsäure orange, Ilmensäure ziegelroth, Neptunsäure simmtbraun gefällt wird. Mit Zinn und viel überschüssiger Salzsäure erhitzt, löst sich das Hydrat der Neptunsäure wie die Säuren des Niobiums und Ilmeniums zu einer intensiv blau gefärbten Flüssigkeit auf. Er hat ferner über die Zusammensetzung der Natrium- und Kaliumsales der 4/1 niobigen 3 Na<sub>2</sub>O, Nb<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 11 H<sub>2</sub>O; 3 K<sub>2</sub>O, Nb<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 11 H<sub>2</sub>O und 4/7 ilmenigen Säure Na<sub>2</sub>O, Il<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 13 H<sub>2</sub>O; 3 K<sub>2</sub>O, Il<sub>4</sub>O<sub>7</sub>  $+ 15 H_2O$  und  $7 K_2O$ ,  $2 II_4O_7 + 27 H_2O$ , sowie über die Darstellung von Ilmensäure IlOs, deren Natron- 2 Na2O, 3 IlOs + 9 H<sub>2</sub>O und Kalisalz K<sub>2</sub>O, IlO<sub>3</sub> + 3 H<sub>2</sub>O und über das entsprechende Kaliumilmenfluorid 3 KFl, IIFls + H2O Mittheilung gemacht. Da Er jedoch frühere Angaben größtentheils wiederholt, so kann hierauf, sowie auf eine von Ihm verfaste Zusammenstellung der wichtigeren Verbindungen der Metalle der Tantalgruppe nur verwiesen werden. Zu erwähnen ist noch, dass Er die Zweifel Marignac's (1) an der Existenz des Ilmeniums nicht anerkennt, sondern vielmehr auch jetzt noch annimmt, daß Marignac bei der fractionirten Krystallisation der gemengten Kaliumfluoride fast reines Kaliumilmeniumfluorid und aus diesem durch Reduction Ilmenium erhalten habe, und daß sich dechalb die Angaben von Marignae über das Niebium nicht auf dieses. sondern auf Ilmenium beziehen.

B. W. Gerland (2) hat Seine (3) Mittheilungen über die Sulfate des Vanadintstroxyds vervollständigt. Die unlösliche Modification der Verbindung V<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 2SO<sub>5</sub> Vanadylosulfat scheidet sich aus der Lösung des Vanadintstroxyds in viel überschüssiger Schwefelsäure als schmutzig-grünblaues sandiges Pulver ab, wenn dieselbe längere Zeit nach dem Eindampfen auf den Sieds-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1868, 218. — (2) Ber. 1877, 2109. — (2) JB. f. 1876, 275.

punkt der Schwefelsäure erhitzt wird. Sie ist in kaltem und kochendem Wasser unlöslich, ebenso in Salzsäure und Schwefelsänre; Salpetersäure wirkt oxydirend. Durch längeres Erhitzen auf 400° wird sie ohne Aenderung der Zusammensetzung rein grünblau und jetzt von Wasser nach 36 stündigem Behandeln bei 130° vollständig zu einer prachtvoll tiefblauen klaren Flüssigkeit gelöst, die selbst in großer Verdünnung bei höherer Temperatur unveränderlich ist. Die Lösung trocknet über Schwefelsäure zu einer harten harzartigen durchsichtigen Masse ein, die mit verdünntem Alkohol befeuchtet sich im Laufe einiger Wochen in ein Conglomerat strahliger schön blauer Krystalle von der Zusammensetzung V<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 2 SO<sub>5</sub> + 7 H<sub>2</sub>O verwandelt, welche schon von Crow (1) durch Behandeln des sauren Salzes mit Alkohol erhalten worden sind. An feuchter Luft nehmen die Krystalle unter bedeutendem Aufschwellen soch 6 Mol. Wasser auf und zerfließen sogar in einer sehr wasserreichen Atmosphäre, an trockener Luft verwittern sie unter Weiswerden. — Ein Salz von der Formel V<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 2SO<sub>8</sub>+10H<sub>2</sub>O bildete sich in zolllangen verwachsenen tiefblauen Krystallen aus der Lösung des oben erwähnten nach monatelangem Stehen, sowie beim Befeuchten des amorphen Sulfats mit Wasser. Von den 10 Mol. Krystallwasser entweichen 5 sehr rasch bei 100°, 2 langsamer und die letzten 3 können selbst bei 130° nicht ausgetrieben werden. - Saure Vanadylosulfate. Schon Crow (1) hat im vorigen Jahre ein saures Trisulfat von der Zusammensetsung V<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 2SO<sub>5</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O beschrieben. Gerland hat noch zwei neue dargestellt. Eine Lösung von Vanadtetroxyd in viel überschüssiger Schwefelsäure längere Zeit auf 1200 chitzt, setzt eine reichliche Menge zu Krusten vereinigter kleiner blaner durchsichtiger Krystalle ab, welche sehr zerfliesslich sind and bei Bertihrung mit Wasser, Alkohol oder Aether unter lebhafter Bewegung theils in Lösung, theils in kleine silberglänzende Schüppchen übergehen. Die Zusammensetzung der Krystall-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 278.

krusten scheint der Formel V<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 2 SO<sub>5</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 3 H<sub>2</sub>O, die der durch Behandeln mit kaltem Wasser daraus abgeschiedenen Schüppchen, unter starker Vergrößerung als quadratische Tafeln oder verwachsene Würfel erscheinend, der Formel V.O. 2 SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O zu entsprechen. Dieselbe Verbindung bildet sich reichlicher, wenn eine viel Schwefelsäure enthaltende Lösung des Vanadtetroxyds auf 140 bis 160° erhitzt wird und es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass sie schon fertig gebildet in den besprochenen Krystallkrusten eingeschlossen ist. Dieses saure Vanadylosulfat besitzt, wie viele andere Vanadverbindungen die Eigenschaft in hohem Grade, andere lösliche Salze mit niederzureißen. Wird z. B. das stets kaliumhaltige Vanadpentoxyd zur Darstellung des sauren Sulfats verwandt, so findet sich alles Kalium in Verbindung mit den Schuppchen eingeschlossen und lässt sich durch Waschen mit Wasser oder verdünntem Alkohol nicht entziehen. Bei der Dialyse verlieren sie Schwefelsäure. Versuche, Doppelsalze des Vanadylosulfats darzustellen, hatten nicht den erwarteten Erfolg, die Analysen weisen nur nach, daß Kalium in die Verbindung eintreten kann, ohne das Verhältnits von V<sub>2</sub>O<sub>4</sub> und SO<sub>3</sub> zu stören, führen jedoch auf keine einheitliche Substanz. Beim Verdunsten der gemischten Lösungen der sauren Vanadylosulfate mit Kaliumsulfat, oder beim Fällen der gemischten Lösungen von Vanadylodisulfat und Kaliumsulfat durch Alkohol wird ebenfalls keine einheitliche Substanz erhalten. Die Analysen zeigen aber, dass ein neutrales Salz erst dann zu resultiren scheint, wenn auf V2O4, 2SO2 2Mol. K2SO4 vorhanden sind. Natrium- oder Magnesiumvanadylosulfate darzustellen. ist Ihm gleichfalls nicht möglich gewesen.

Derselbe (1) hat gefunden, das beim Fällen von Ammoniumvanadinat aus alkalischen Vanadinaten durch Chlorammonium nur bei dem Natriumvanadinat ein von fixem Alkali freies Ammoniumvanadinat erhalten wird, dass dagegen bei Gegenwart von Kaliumsalz stets ein kalihaltiger Niederschlag entsteht.

<sup>(1)</sup> Chem. News 36, 29.

Diese bemerkenswerthe Hartnäckigkeit, mit welcher das Kalium von Vanadinverbindungen zurückgehalten wird, ist nicht bloßs auf das aus alkalischen Lösungen abgeschiedene Ammoniumvanadinat beschränkt, sondern sie zeigt sich auch bei anderen Verbindungen, z. B. bei den Schwefelsäureverbindungen des Vanadins (siehe oben).

C. Rammelsberg (1) hat aus Veranlassung einer Untersuchung über phosphormolybdänsaure Salze das Atomgewicht des Molubdäns durch Reduction der Molybdänsäure im Wasserstoff zn Metall aufs Neue bestimmt und findet in Uebereinstimmung mit neueren Angaben (2) die Zahl 96,18 für dasselbe. Gelbes phosphormolybdänsaures Ammoniak wurde durch Fällen einer salpeters. Lösung von krystallisirtem molybdäns. Ammoniak mit freier Phosphorsäure dargestellt. Es verliert über Schwefelsaure seinen ganzen Wassergehalt und ist dann bei 100° beständig, entwickelt aber bei 1200 etwas Ammoniak. Gelbes phosphormolybdäns. Kali wurde wie das Ammoniumsalz aus molybdins. Kali und freier Phosphorsäure dargestellt und gleicht im Aussehen diesem ganz, verliert aber sein Wasser erst bei 120 bis 140° und erleidet dann selbst bei starkem Erhitzen keinen Verlust, so dass es für die Phosphorsäurebestimmung dem Ammonsalz vorzuziehen ist. Aus den Analysen der beiden Salze berechnet sich übereinstimmend das Molekularverhältnis 3 R2O + P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 22 M<sub>0</sub>O<sub>5</sub> + 12 H<sub>2</sub>O, wonach die bis jetzt am meisten Vertrauen besitzende Angabe von Debray (3) 3 R2O, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 20 MoO<sub>2</sub> zu corrigiren wäre. Die Angabe von Zenker (4), dass aus der Lösung des Ammoniumsalzes in Ammoniak eine Verbindung 3 (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 5 MoO<sub>3</sub> + 7 H<sub>2</sub>O herauskrystallisire, kann Er durchaus bestätigen. Er hat ferner über das Verhalten des gelben phosphormolybdäns. Kalis gegen Kalilösung Versuche angestellt. Mit einer geringen Menge Kali verwandelt es sich in ein weißes unlösliches Salz von der Zusam-

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1877, 573; Ber. 1877, 1776. — (2) Debray, JB. f. 1868, 221; L. Meyer, JB. f. 1873, 287. — (3) JB. f. 1858, 158 und f. 1868, 223. — (4) JB. f. 1858, 355.

mensetzung 5 K<sub>2</sub>O, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 15 MoO<sub>5</sub>, in einer größeren Menge Kali löst es sich vollständig auf und giebt dann beim Verdunsten Krystalle von normalem molybdäns. Kali K<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>. Auf diesem Wege eine dem Ammoniumsalz analoge Verbindung zu erhalten, wie Debray angiebt, wollte Ihm nicht gelingen. Wohl aber erhielt Er dieses Salz 3 K2O, P2O5, 5 MoOs+7 H2O in farblosen luftbeständigen zweigliedrigen Krystallen (Combinationen eines Rhombenoktaëders und seines Dodekaïds mit dem Axenverhältnis a: b: c = 0.72:1:0.715) als Er 1 Mol.  $K_2CO_3$  mit 2 Mol. 2 MoOa schmolz und die Lösung mit Phosphorsäure versetzte. Löst man dreifach-molybdäns. Kali in möglichst wenig Kalilauge auf und fügt ein wenig Phosphorsäure hinzu, so erhält man aus der concentrirten Lösung lange weiße glänzende rechtwinkliche Prismen, die durch ein Rhombenoktnöder sugespitzt sind und ein Axenverhältniss a: b: c 0,983:1:0,821 besitzen. Ihre Zusammensetzung ist 5 K<sub>2</sub>O, 2 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 10 MoO<sub>2</sub>  $+ 20 H_2O.$ 

N. Teclu (1) hat die Einwirkung des Phosphorpentachlorids auf Wolframsäureanhydrid näher untersucht und entgegen den Angaben von Persoz und Bloch (2), welche eine Verbindungen von WOs, PCl5 und von H. Schiff (3), welcher Verbindungen von Phosphoroxychlorid mit dem Chlorid der Wolframsäure erhalten haben wollte, gefunden, dass sich nur Wolfromhexachlorid WCl6 und Phosphoroxychlorid gebildet hatte. Das erstere scheidet sich in metallglänzenden stahlblauen dem tesseralen System angehörenden Krystallen ab, welche bei 1890 unter 735 mm Barometerstand schmelzen, in Phosphoroxychlorid leicht löslich sind und in Wasser von gewähnlicher Temperatur selbst nach 36 Stunden noch die Frische ihres Metallglanzes bewahren. Im tibrigen zeigen dieselben die von Roscoe (4) angegebenen Eigenschaften.

W. Gibbs (5) hat die von Marignac (6) bei der Silico-

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 187, 255. — (2) JB. f. 1849, 244. — (3) JB. f. 1857, 106. — (4) JB. f. 1872, 263. — (5) Ber. 1877, 1384; Sill. Am. J. [3] 14, 61. — (6) JB. f. 1864, 220.

welframsäure erhaltenen Resultate zu verallgemeinern gesucht und ist zu interessanten Ergebnissen gelangt. Kocht man ein saures wolframs. Sals mit Platinoxydhydrat, so erhält man unter Lösung des letzteren Salze der Platinowolframsäure, welche fast in jeder Beziehung denen der "acide silico-deci-tungstique" von Marignac entsprechen. Geht man von dem sauren wolframs. Natron aus, so erhält man eine grüne Lösung, die bei der Concentration roth wird und endlich große schöne olivengrüne Krystalle von platinopolframs, Natron 10 WOs, PtOs, 4 NagO + 25 H<sub>2</sub>O absetzt. Das Salz ist leicht löslich in Wasser und giebt mit den Salzen der schweren Metalloxyde sowie der höheren Alkaloïde flockige oder undeutlich krystallinische Niederschläge. Gleichzeitig entsteht auch ein damit isomeres oder metameres Natronsalz, das sich in großen honiggelben, diamantglänzenden Krystallen ausscheidet und den Ausgangspunkt einer sweiten oder gelben Reihe bildet. Er hat auch das Kalium- und Ammoniumeals dieser gelben Reihe analysirt und folgende Zusummensetzung gefunden: 10 WO<sub>3</sub>, PtO<sub>2</sub>, 4 K<sub>2</sub>O + 9H<sub>2</sub>O und  $10 \text{ WO}_{4}$ ,  $PtO_{2}$ ,  $4(\text{NH}_{4})_{2}O + 12 \text{ H}_{2}O$ . Das saure molybdäns. Natron mit Platinoxydhydrat gekocht giebt gleichfalls eine grüne Lösung, sas welcher sich bernsteingelbe tafelartige Krystalle des platinomolybdans. Natrons 10 MoO<sub>2</sub>, PtO<sub>2</sub>, 4 Na<sub>2</sub>O + 29H<sub>2</sub>O abscheiden. Es ist auch in Wasser leicht löslich und giebt mit den Salzen der Schwermetalle und Alkaloïde Niederschläge. Das Silbersals ist blassgrünlich und krystallinisch. Er hat auch ein zweites Natronsalz der Platinmolybdänsäure erhalten, das wahrscheinlich isomer ist. Die freien Säuren lassen sich aus den entsprechenden Silbersalzen durch Zersetzung mit Salzsäure als krystallinische grünliche oder gelbgrüne Verbindungen erbalten.

Er hat ferner die von Scheibler (1) entdeckte *Phosphorwolframeäure* in den Kreis Seiner Untersuchung gezogen. Zur Darstellung mischt man neutrales wolframs. Natron WO<sub>4</sub>Na<sub>2</sub>

<sup>(1)</sup> JB. £ 1869, 659.

+ 2 H<sub>2</sub>O mit phosphors. Natron PO<sub>4</sub>Na<sub>2</sub>H + 12 H<sub>2</sub>O und fügt dann Salpetersäure bis zur sauren Reaction hinzu. Setzt man jetzt eine große Menge Salpetersäure zu, so scheidet sich eines kleine Quantität eines unlöslichen Natronsalzes ab und beirn Eindampfen der Lösung erhält man zuerst Krystalle von Natriumnitrat, dann prächtige Krystalle eines sehr sauren Natronsalzes, 20 WO<sub>2</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 7 H<sub>2</sub>O + 16 H<sub>2</sub>O.

Ist die Menge der Salpetersäure sehr groß, so kann man auch die freie Phosphorwolframsäure 20 WO<sub>3</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 8 H<sub>2</sub>O + x H<sub>2</sub>O (1) in großen wasserhellen farblosen und glänzenden Octaedern krystallisirt erhalten. Von anderen untersuchten und analysirten Verbindungen sind noch folgende zu erwähnen: Baryumsalze  $20 \text{ WO}_8$ ,  $P_2O_5$ , 2 BaO,  $6 \text{ H}_2O + 24 \text{ H}_2O$  und  $20 \text{ WO}_8$ ,  $P_2O_5$ , 6BaO, 2H<sub>2</sub>O + 44H<sub>2</sub>O; Kaliumsalze 20 WO<sub>5</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 7K<sub>2</sub>O.  $H_2O + 27 H_2O$  und 20 WO<sub>3</sub>,  $P_2O_5$ ,  $8 K_2O + 18 H_2O$ , farblose gut krystallisirende Prismen. Das letztere weniger lösliche Salz ist vollkommen neutral und zeigt daher wahrscheinlich die Grenze der Basicität an, die anderen sind mehr oder weniger sauer. In ähnlicher Weise läßt sich auch eine Arsenwolframsäure 20 WO<sub>5</sub>, As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 8 H<sub>2</sub>O (1) erhalten. Nimmt man fluorwolframsaures Natron WFl<sub>4</sub>O<sub>2</sub>Na<sub>2</sub> und posphors, oder arsens. Natron. so erhält man zwei neue fluorhaltende Säuren, nimmt man fluorarsensaures Kali AsFl.OK und wolframs. oder fluorwolframs. Salz, so erhält man wieder neue Säuren. Auch die Vanadinsäure, Antimonsäure, möglicherweise auch die Niob- und Tantalsäure gehen ähnliche Verbindungen ein. Er glaubt durch das genaue Studium derselben Licht über die Größe des Molekulargewichts vieler anorganischer Verbindungen zu erhalten. So hält Er es für möglich, dass die wahre Formel des 3/7 wolframs. oder molybdäns. Natrons 3 Na2O, 7 WO3 und 3 Na2O, 7 MoO3 eigentlich geschrieben werden mus: 20 WO<sub>3</sub>, WO<sub>3</sub>, 9 Na<sub>2</sub>O, und 20 MoO<sub>3</sub>,  $MoO_3$ ,  $9Na_2O$ .

<sup>(1)</sup> Gibbs giebt irrthümlich die Formeln der freien Phosphor- und Arsenwolframsäure 20 WO<sub>2</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 16 (OH) und 20 WO<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 16 (OH) an.

T. Fairley (1) macht über einige neue Oxyde und Verbindungen des Urans Mittheilung. Urantetrowyd. Wenn Wasserstoffhyperoxyd zu einer Lösung von Urannitrat oder -acetat hinzugefügt wird, so ensteht ein gelblichweißer Niederschlag, der bei überschüssigem Uransalz sehr beständig ist und sich sogar bei 100° ohne Sauerstoffverlust trocknen lässt. Die Gegenwart der Salze der Alkalien, des Baryums und Calciums sowie ein mäßiger Ueberschuß starker Mineralsäuren, besonders Schwefelsäure, verhindert diese Fällung. Der getrocknete Niederschlag ist ein gelblichweißes Pulver, in starker Salzsäure unter Chlorentwicklung löslich. Beim Erhitzen auf eine noch unterhalb der Rothgluth liegende Temperatur verglimmt es, unter Entwicklung von Sauerstoff und Hinterlassung von grünem Uranoxyd. Mit Alkalien behandelt wird ein Theil als Uranoxyd gefällt. ein anderer Theil bleibt in Verbindung mit dem Alkali als Salz einer neuen der Ueberchromsäure entsprechenden Ueberuransäure. Die Zusammensetzung der lufttrockenen Verbindung ist UrO4, 6H<sub>2</sub>O, der bei 100° getrockneten UrO<sub>4</sub>, 2H<sub>2</sub>O. Die Zersetzung durch die Alkalien macht es jedoch wahrscheinlich, dass es ein dreifach so großes Molekulargewicht besitzt und dass es als Uransalz der Ueberuransäure UO6, 2 UO3 + 6 H2O betrachtet werden muss. Das wasserfreie Urantetroxyd scheint sich zu bilden, wenn der Zusatz des Wasserstoff hyperoxyds zu einer Urannitratlösung bei einem großen Ueberschuß erfolgt. Es entsteht hier sunächst kein Niederschlag, erst nach einigen Wochen beginnt sich ein weißer schwerer krystallinischer Niederschlag absusetzen, dessen Zusammensetzung von Ihm vorläufig als UO4 festgestellt ist. Höhere Oxyde in reinem Zustand zu erhalten ist Ihm nicht gelungen, doch scheint Ihm die Existenz der freien Ueberuransäure UOs + x H2O in Niederschlägen, welche Er durch langeame Zersetzung ihrer Verbindungen erhalten hatte, wahrscheinlich zu sein. Ammoniumperuranat UOs, UOs,  $(NH_4)_2O + 8H_2O$  oder  $2UO_4$ ,  $(NH_4)_2O_2 + 8H_2O$  fallt auf

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, 1, 127.

Zusatz von Alkohol aus Urannitratlösung, welche mit Wasserstoffhyperoxyd und überschüssigem Ammoniak versetzt worden sind, als orangegelber in Wasser leicht löslicher Niederschlag aus, der an der Luft weniger veränderlich ist als die entsprechende Natrium- oder Kaliumverbindung. Durch Alkalihydrate wird Uranoxydhydrat gefällt und Peruranate gehen in Lösung. Seine Lösung giebt mit denen der meisten Metallsalze Niederschläge. Beim Erhitzen verglimmt es wie Zunder und hinterläßt einen aus niederen Uranoxyden bestehenden Rückstand. Natriumperuranat  $UO_4$ ,  $2 Na_2O + 8 H_2O$  oder  $UO_4$ ,  $Na_4O_4 + 8 H_2O$ wird leicht beim Lösen des gewöhnlichen Uranoxydhydrats oder des oben erwähnten Tetroxydhydrats in Natronlauge unter Zusatz von Wasserstoffhyperoxyd erhalten. Sind die Lösungen gentigend concentrirt, so scheidet es sich nach wenigen Stunden in gelben oft sternförmig gruppirten Nadeln aus, aus verdünnteren Lösungen kann die Abscheidung durch Zusatz von etwas Alkohol befördert werden. Die im frischen Zustande goldglänzenden Krystalle verwittern an der Luft unter Aufnahme von Kohlensäure und Abgabe von Sauerstoff. Es giebt mit den meisten Metallsalgen Niederschläge. Für sich erhitzt verliert es <sup>8</sup>/<sub>4</sub> seines Wassers und 3 O, im Kohlensäurestrom erhitet geht Rothes Natriumperuranat UOs, UOs, NagO alles Wasser fort. +6H<sub>2</sub>O oder 2UO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub>+6H<sub>2</sub>O wird bei Anwendung eines Minimums von Natronhydrat auf Zusatz von Alkohol vor dem ersteren als tief rothes, langsam krystallinisch werdendes Oel ausgeschieden. Kaliumperuranat UOs, 2 K2O + 10 H2O oder UO4, K4O4 + 10 H2O, wie das entsprechende Natriumsals erhalten, bildet einen gelb- oder orangerothen Niederschlag. Es ist noch unbeständiger als das Natriumsalz und absorbirt der Luft ausgesetzt rasch Kohlensäure. In einer vorläufigen Notis erwähnt Er noch, dass Wolfram- und Molybdänsäure durch Behandlung mit Wasserstoffhyperoxyd in höhere Oxyde übergeführt werden können, welche mit alkalischen Hyperoxyden krystallisirbare Verbindungen geben.

- J. W. Mallet (1) hat das spec. Gewicht des festen Quecksilbers bestimmt und dasselbe bei seinem Schmelzpunkt 38,85° als Mittel dreier gut unter einander übereinstimmender Versuche gleich 14,1932 bezogen auf Wasser von 4° als Einheit gefunden.
- A. Des Cloizeaux (2) hat die Krystalle des Quecksilberjodürs  $Hg_3J_2$  näher bestimmt. Die von Yvon dargestellte Verbindung ist vollkommen isomorph mit Quecksilberchlorür. Die
  tetragonalen, im frischen Zustande hellgelb gefärbten, an der Luft
  braun werdenden Krystalle zeigen (100) co P co (001) 0 P und
  (111) P und sind gewöhnlich tafelförmig durch Vorherrschen
  zweier parallelen Prismenflächen; diejenigen von (111) erscheinen gleichfalls sehr ungleich entwickelt: a: b = 1:1,6726,
  die beobachteten Winkel sind (111) (001) = 67°5′, (111) (111)
  = 81°16′, (111) (100) = 49°22′; die Krystalle sind ziemlich
  leicht spaltbar nach (001) 0 P und zeigen starke positive Doppelbrechung.
- J. E. Ahlén (3) hat eine Reihe von Doppelverbindungen des Queckestbercyanids mit den Chlorüren der selteneren Erdmetallen dargestellt. Dieselben sind nach der allgemeinen Formel R<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 6 Hg(CN)<sub>2</sub> + 16 H<sub>2</sub>O zusammengesetzt, sehr leicht kölich und krystallisiren nur aus Lösungen, welche einen Ueberschuß des Chlorids enthält; sie verlieren ihr Krystallwasser über Schwefelsäure oder bei 100°:

Ceriumdoppelsals

Ce<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 6 Hg(CN)<sub>2</sub>, 16 H<sub>2</sub>O

La<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 6 Hg(CN)<sub>2</sub>, 16 H<sub>2</sub>O

Didymdoppelsals

DigCl<sub>6</sub>, 6 Hg(CN)<sub>2</sub>, 16 H<sub>2</sub>O

Striumdoppelsals

Y<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 6 Hg(CN)<sub>2</sub>, 16 H<sub>2</sub>O

Prismen, verlieren über Schwefelsäure nur 3 H<sub>2</sub>O.

Erbiumdoppelsals

Er<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 6 Hg(CN)<sub>2</sub>, 16 H<sub>2</sub>O

röthliche Prismen, gleicht dem

Yttriumsals.

A. Liversidge (4) hat beim Rösten eines goldhaltigen Mispickels beobachtet, dass nach Vertreibung des Arsens und

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. 26, 71. — (2) Compt. rend. 84, 1418; Zeitschr. Kryst. 2, 108. — (3) Bull. soc. chim. [2] 27, 365 aus Ofversigt af Sv. Vetensk. Akad. Foerhandlingar 1876, Nr. 8. — (4) Chem. News 25, 68.

Schwefels das zurückgebliebene Stück mit kleinen unregelmäßigen rundlichen pilzähnlichen Auswüchsen von Gold bedeckt war, die bei der Prüfung unter dem Mikroskop aus capillaren häufig spiralförmig gewundenen Drähtchen zusammengesetzt er-Er hat diese bemerkenswerthe künstliche Form. schienen. welche mit manchem natürlichen Vorkommen des Goldes große Aehnlichkeit hat, mit Moosgold bezeichnet und durch Versuche constatirt, dass auch beim Schmelzen von Mispickels mit Gold und nachherigem Rösten eine solche blumenkohlähnliche Masse von Gold erhalten werden kann. In ähnlicher Weise werden bei der Reduction von Chlorsilber durch Wasserstoff, auch wenn die Temperatur weit unterhalb dem Schmelzpunkt des Silbers sich befindet, und in noch hervorragender Weise beim Rösten von Schwefelsilber solche fadenförmige spiralig gewundenen Auswachsungen von Moossilber beobachtet. Auch das natürliche Schwefelkupfer in einem Strom von Wasserstoff erhitzt, giebt das schon von Percy in Seiner Metallurgie erwähnte Mooskupfer. Die Bildung dieser eigenthümlichen Metallformen glaubt Er durch einen besonderen Krystallisationsvorgang "crystallisation by thermoreduction erklären zu müssen, da keine der sonst tiblichen Krystallisationsmethoden ins Spiel kommen.

Auch W. M. Hutchings (1) hat Seine Beobachtungen über die Bildung von Mooskupfer und Mooseilber mitgetheilt. Nach Ihm bilden sich diese fadenförmigen Auswüchse beim Kupfer, besonders an den frischen Bruchflächen des geschmotzenen und noch nicht vollständig erkalteten Metalls. Aber auch nach vollständigem Erkalten läßt sich durch Erhitzen eines Kupferstücks auf 250 bis 300° die Bildung solcher moosförmigen Erhöhungen wahrnehmen. Er hat ferner auch durch Erhitzen von Schwefelsilber im Wasserstoff- und Wasserdampfstrom die Bildung von Moossilber beobachtet. Bezüglich der von Liversidge erwähnten Bildung von Mooskupfer aus natürlichem Schwefelkupfer durch Wasserstoff, glaubt Er annehmen zu

<sup>(1)</sup> Chem. News 35, 117 und 186.

dürfen, dass der Wasserstoff nicht ganz trocken gewesen sei, indem vollkommen trockener Wasserstoff keine Reduction des Schwefelkupfers hervorbringe, wohl aber durch Wasserdampf eine Zersetzung desselben eintreten könne.

T. A. Readwin (1) führt manche von Ihm bei gewöhnlicher Temperatur an Metallen und Mineralien beobachtete Forminderungen auf einen ähnlichen Vorgang der "Moosbildung« surück, was von J. H. Collins (2) bestätigt wird.

Auch J. Margottet (3) hat durch Reduction der Schwefel-, Selen- und Tellurverbindung des Silbers durch Wasserstoff dieses fadenförmige Silber (argent. filiforme) erhalten. Die Reduction vollsieht sich beim Schwefelsilber schon bei 440°, also weit unterhalb der Schmelztemperatur desselben. Das metallische Silber seigt sich am Anfang der Operation in Büscheln, die auf die Oberfläche der Krystalle des Sulfids aufgepflanzt sind und die durch Verlängerung und Vergrößerung zu Fäden werden. Nach einiger Zeit bieten sie den Anblick von spiralförmig gewundenen Bändern, welche mit haarfeinen Silberfäden vermengt sind. Das so erhaltene Silber hat ganz das Aussehen eines durch den Drahtzug gezogenen Metalls und zeigt keine Spur von Krystallisation; es gleicht vollständig dem zugleich mit Schwefelsiber natürlich vorkommenden fadenförmigen Silber. Das Selen-, and Tellursilber verhalten sich gegen Wasserstoff wie das Schwefelsilber, nur geht die Reduction erst bei Temperaturen vor sich, welche Glas nicht mehr ertragen kann. Das krystallisirte Schwefeleilber erhält man leicht, wenn man Schwefeldampf langeam mittelst eines Stickstoffstroms über rothglühendes Silber kitet. Man erhält so, ohne dass eine vorausgehende Schmelzung wahrsunehmen gewesen wäre, kleine Krystalle, welche farrenkrautartig gruppirt sind. Durch verlängerte Einwirkung der Warme vermindert sich die Zahl der Krystalle und es bleiben schliefslich nur wenige zurück, welche jedoch große Dimensionen

<sup>(1)</sup> Chem. News **35**, 144, 186, 195. — (2) Chem. News **35**, 154. — (3) Compt. rend. **35**, 1142.

wasser bringt diese Wirkung nicht hervor; 3) das so veränderte Silber erhält wieder seine Amalgamirbarkeit, wenn es eine kurze Zeit mit Brunnen- oder Regenwasser, mit Essigsäure oder Eisenvitriollösung in Berührung gelassen, oder ungefähr auf 250° erhitst wird; 4) dieselbe erzeugt in Salzlösungen, die frei von Chloriden, Bromiden und Jodiden sind, elektrische Ströme; 5) trockenes Silber geht nicht in den unamalgamirbaren Zustand über; 6) schwammiges Silber mit einer wässerigen Lösung von Chlornatrium in Berührung, erzeugt eine alkalische Reaction; ähnliche Gründe führt Er auch für die oberflächliche Oxydation des Platins durch Sauerstoff und Wasser, und in einer zweiten Mittheilung (1) auch für das Gold und Quecksilber an.

- J. Thomsen (2) hat den Wassergehalt des krystallisirten chlorwasserstoffs. Goldchlorids, das von Weber (3) AuCl<sub>3</sub>, HCl + 3 H<sub>2</sub>O zusammengesetzt gefunden wurde, aufs Neue bestimmt und 4 Mol. Krystallwasser erhalten.
- F. W. Clarke (4) hat durch Einwirkung von Silberfluorid auf Gold- und Platinchlorid die Fluoride des Goldes und Platins darzustellen versucht. Statt derselben erhielt Er im ersteren Falle einen braunen, aus einem Gemenge von Goldoxyd und Chlorsilber, im zweiten Falle einen hellgelben, aus Platinoxyd und Chlorsilber bestehenden Niederschlag. Es scheint somit, dass das zuerst gebildete Fluorid durch Wasser in Oxyd und freie Fluorwasserstoffsäure zerlegt wird.
- E. Duvillier (5) benutzt zur Abscheidung des *Platins* aus *Platinrückständen* die bekannte Eigenschaft der Platinsalze, durch die alkalischen Formiste in der Siedhitze unter Abscheidung des Metalls reducirt zu werden.
- S. M. Jörgensen (6) hat durch Erhitzen von entwässertem Natriumplatinchlorid und kohlens. Natron, bis die Masse eben su schmelzen anfängt, Auskochen der Schmelze mit Wasser und verdünnter Salpetersäure *Platinoxyduloxyd* Pt<sub>0</sub>O<sub>4</sub> dargestellt.

<sup>(1)</sup> Chem. News **35**, 246. — (2) Ber. 1877, 1688. — (3) JB. f. 1867, 314. — (4) Sill. Am. J. [8] **13**, 291. — (5) Compt. rend. **34**, 444; Ann. chim. phys. [5] **16**, 578. — (6) J. pr. Chem. [2] **16**, 844.

Bei 110° getrocknet ist es in Stücken blauschwarz, als Pulver reinschwarz, von Salzsäure, Salpetersäure und Königswasser wird es auch bei sehr langem Kochen nicht angegriffen. Beim Glüben verliert es langsam seinen Sauerstoff, Wasserstoff reducirt es schon in der Kälte unter lebhafter Feuererscheinung und Bildung von Wasser, Leuchtgas verhält sich ebenso, Ameisensäure reducirt es bei schwacher Erwärmung unter Entwicklung von Kohlensäure zu Platinmohr.

E. v. Meyer (1) hat die Zusammensetzung und das chemische Verhalten des oxydirten Schwefelplatins näher untersucht. Er findet, daß dasselbe entgegen der bisherigen Annahme kein Gemenge von Platin und Schwefelplatin, sondern entweder das normale Hydrat PtS(OH), oder ein wasserärmeres Hydrat Pt.820(OH), des für sich nicht existirenden Platinoxysulfids ist. Ihre Entstehung erklärt sich durch die Annahme, dass in dem Schwefelplatin PtS, bei Gegenwart von Wasser und Sauerstoff leicht das eine Atom Schwefel durch Sauerstoff ersetzt und gleichzeitig Wasser chemisch gebunden wird, während das Schwefelstom zu Schwefelsäure (resp. schweflige Säure) oxydirt wird. Andere Oxydationsmittel außer dem freien Sauerstoff anzuwenden ist desshalb schwierig, weil von ihnen das Platinsulfoxydhydrat leicht weiter angegriffen wird. Die Wirkung des oxydirten Schwefelplatins ist wesentlich eine oxydirende. Wasserstoff und Kohlenoxyd werden schon in der Kälte vollkommen glatt in Wasser und Kohlensäure übergeführt. Darauf beruht eine gename Bestimmung des Sauerstoffs im oxydirten Platinsulfid. Wird das durch Kohlenoxyd seines Sauerstoffs beraubte Product PtS (?) mit Luft in Berührung gebracht, so wird unter Erwärmen wieder Sanerstoff, aber nur etwa die Hälfte der in der ursprünglichen Verbindung enthaltenen Menge aufgenommen. Die Größe der Affinität des chemisch gebundenen Sauerstoffs gegen Wasserstoff und Kohlenoxyd kommt der von Ihm (2) im Platinoxydul beobachteten sehr nahe. Leitet man Schwefelwasserstoff über

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 115, 1. — (2) JB. f. 1876, 12.

oxydirtes Platinsulfid, so wird unter starker Wärmeentwicklung reichlich Wasser gebildet und Schwefel abgeschieden; durch schweflige Säure entstehen unter Wärmeentwicklung große Mengen Schwefelsäure; beim Ueberleiten von Salzsäure ist deutliche Erwärmung und etwas Wasserbildung wahrzunehmen. Chlor wirkt oxydirend unter Bildung von Schwefelsäure, Stickoxyd ist auffallender Weise ohne Einwirkung, dasselbe ist beim Stickoxydul der Fall. Ammoniak wird unter reichlicher Wärmeentwicklung vollständig absorbirt. Es bildet sich wahrscheinlich salpetrige Säure oder Salpetersäure, welche sich mit dem übrigen Ammoniak verbinden. Im Allgemeinen wirken freie Gase weit lebhafter auf das oxydirte Schwefelplatin als Flüssigkeiten oder in diesen gelöste Gase. Wässerige schweflige Säure, nascirender Wasserstoff, gelöste Oxalsäure wirken nur langsam ein. Eisenoxydalsalze werden allmählich in Oxydsalze übergeführt. wird unter Erwärmen zu Aldehyd und Essigsäure, Methylalkohol zu Methylaldehyd, Toluol zu Bittermandelöl oxydirt.

J. Thomson (1) hat vereinfachte oder verbesserte Darstellungsmethoden einiger Platinverbindungen angegeben. Kaliumplatinchlorür PtCl4K2 wird direct aus dem Kaliumplatinchlorid durch Reduction mit Kupferchlortir erhalten. Das feuchte Kaliumplatinchlorid wird mit Wasser zu einem Brei angerührt, erwärmt und ihm vorsichtig feuchtes Kupferchlorur hinzugesetzt, so dass ein kleiner Theil des Kaliumplatinchlorids unzersetzt bleibt. Es entsteht eine fast schwarze Lösung, aus der sich nach dem Filtziren Erkalten das Kaliumplatinchlortir in schönen rothen Krystallen absetzt, die durch Waschen mit Weingeist gereinigt werden. Chlorwasserstoffplatinchlorur PtCl4H2 lässt sich leicht erhalten, wenn eine concentrirte Lösung von Kaliumplatinchlortir mit Platinchlorid versetzt wird. Es scheidet sich Kaliumplatinchlorid aus und die rothe Lösung enthält Chlorwasserstoffplatinchlorer, die ohne Weiteres zur Darstellung der anderen Doppelchloride des Platinchlorurs anwendbar ist. So erhält man beim Eindampfen

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 15, 294.

mit einer Lösung von Chlorammonium leicht großen rothen Nadeln krystallisirende Ammoniumplatinchlorür PtCl<sub>4</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Die Angabe, dass Kaliumplatinehlorur weder in der Kälts noch in der Wärme von Kali- oder Natronhydrat zersetzt werde, ist unrichtig. Wird eine sehr verdünnte Lösung von Keliumplatinchloritr mit der nöthigen Menge verdünnter Natronlange versetzt, so tritt in der Kälte keine Reaction ein, beim Kochen schlägt sich aber alles Platin als schwarzes Platinoxydulhydret PtO2H2 nieder. Dasselbe löst sich leicht in verdünnter Calor- und Bromwasserstoffsäure beim gelinden Erwärmen auf: durch verdünnte Ameisensäure wird es unter Kohlensäureentwicklung su Platin reducirt. Kaliumplatinbromür PtBr. K. bildet sich, wenn Kaliumplatinchlortir und Bromnatrium mit einer so gwingen Menge Wasser kochend zersetzt wird, dass der größte Theil des Chlornatriums sich abscheidet. Beim Erkalten der beisen abgesaugten Lösung krystallisirt dann das Bromtir in großen fast schwarzen rhombischen Ootaëdern, oder bei schnellerem Abkühlen in braunrothen sehr leicht löslichen Nadeln.—Natriumplatinbromid PtBr<sub>6</sub>Na<sub>2</sub> bildet sich am einfachsten, wenn eine concentrirte Lösung von Platinchlorid mit Bromwasserstoff erhitzt und durch Abdampfen die gebildete Chlorwasserstoffsäure versuchtigt wird. Man setzt dann Bromnatrium zu, dampft zur Trockene ein und reinigt die Salzmasse durch Umkrystallisiren.

S. M. Jörgensen (1) hat die verschiedenen Ansichten, welche über die Zusammensetzung des schon von Fourcroy als bekannt erwähnten, von Berzelius und Vauquelin näher untersachten gelben Niederschlags, den Silbernitrat in einer Platinchloridlösung hervorbringt, durch weitere Versuche aufzulären versucht und zunächst die Zusammensetzung des sogementen Platinchlorids ermittelt. Er findet in Uebereinstimmung mit den Angaben von Weber (2) und Topsoë (3), dass das möglichst wasserfreie Platinchlorid PtCl4, 2 HCl + 6 H2O und

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 168, 345. — (2) JB. f. 1867, 819. — (8) JB. f. 1868, 273.

nicht PtCl. + 10 H<sub>2</sub>O, wie Bödecker (1), Mathers (2) und Protopopow (3) annahmen. Was den gelben Silbernieder schlag (von Vauquelin als eine Verbindung von Chlorsilber und Platinoxychlorid, von Cahours als Chlorsilber und salpeters. Platinoxyd, von Berzelius und Dumas als PtCl. 2 AgCl, in neuerer Zeit von Commaille (4) als Silberplatinchlorür PtCl2, AgCl betrachtet) anbelangt, so findet Er, dass derselbe sehr veränderlich ist und dass man verschiedene Producte erhält, je nachdem man in der Hitze oder Kälte fällt, wodurch die widersprechenden Angaben der oben angeführten Chemiker ihre Erklärung finden. Wird eine Lösung von Chlorwasserstoffplatinchlorid oder Chlornatriumplatinchlorid mit Silbernitrat versetzt, so werden in der Kälte gensu 2 Mol. AgNO. in der Wärme dagegen 4 Mol. AgNOs verbraucht. Es geht daraus hervor, dass in der Kälte die Reaction einfach nach der Gleichung:

PtCl<sub>4</sub>,  $2 \text{ HCl} + 2 \text{ AgNO}_3 = \text{PtCl}_4$ ,  $2 \text{ AgCl} + 2 \text{ HNO}_3$ ,

in der Wärme dagegen nach der Gleichung:

PtCl<sub>4</sub>,  $2 \text{ HCl} + 4 \text{ AgNO}_3 + \text{ H}_3 \text{O} = 2 \text{ AgCl} + \text{PtCl}_3 \text{O}$ ,  $2 \text{ AgCl} + 4 \text{ HNO}_3$ , oder

 $PtCl_4$ ,  $2 HCl + 4 AgNO_2 + 2 H_2O = 2 AgCl + <math>PtCl_2(OH)_2$ ,  $2 AgCl + 4 HNO_2$ 

vor sich geht. Für die letztere Auffassung sprechen die Versuche, die von Ihm mit dem in der Kälte gefällten Niederschlag angestellt wurden. Wird derselbe durch Decantiren mit kaltem Wasser ausgewaschen und dann mit dem eingeschlossenen Wasser auf dem Wasserbade erhitzt, so färbt sich die Flüssigkeit intensiv rothgelb und enthält fast alles Platin, während der Rückstand wesentlich aus Chlorsilber mit einigen Procenten einer Platinverbindung verunreinigt besteht. Die rothgelbe Lösung giebt beim Abdampfen das von Norton (5)

<sup>(1)</sup> JB. f. 1860, 217. — (2) JB. f. 1872, 277. — (8) Ebendaselbst. — (4) JB. f. 1866, 267. — (5) JB. f. 1870, 388.

suerst dargestellte Platinchlorid PtCl<sub>4</sub>, 5 H<sub>2</sub>O, die Zersetzung geht somit nach der Gleichung vor sich:

$$PtCl_4$$
,  $2 AgCl = PtCl_4 + 2 AgCl$ 

und der Niederschlag, welchen Norton als Commaille's Silberplatinchlorür betrachtete, ist größtentheils Chlorsilber. Das Norton'sche Platinchlorid, das Er, da es ein Mol. Wasser enthält, welches nur durch Zerstörung des ganzen Moleküls ausgetrieben werden kann, als PtCl<sub>2</sub> Cl<sub>2</sub>H und als in der Mitte stehend zwischen dem Chlorwasserstoffplatinchlorid PtCl<sub>2</sub> Cl<sub>2</sub>H und einem mittest Ammoniak daraus darstellbaren Platinoxychlorid PtCl<sub>2</sub>OH betrachtet, wird durch 2 Mol. Silbernitrat in der Hitze derart zerlegt, daß ein gelber, nach dem Trocknen chamois gefärbter Niederschlag von der Zusammensetzung PtCl<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>, 2AgCl resultirt; die Zersetzung des Chlorwasserstoffplatinchorids durch Silbernitrat in der Hitze geht demnach in folgender Weise vor sich:

- I. PtCl<sub>4</sub>, 2 HCl + 2 AgNO<sub>8</sub> = PtCl<sub>4</sub>, 2 AgCl + 2 HNO<sub>9</sub>.
- II. PtCl<sub>4</sub>, 2 AgCl + H<sub>2</sub>O = PtCl<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O + 2 AgCl.
- III. PtCl<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O + 2 AgNO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O = PtCl<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>, 2 AgCl + 2 HNO<sub>2</sub>. Da das aus der Norton'schen Säure entstehende Silbersalz micht analog mit der Säure selbst zusammengesetzt ist, so lag die Möglichkeit nahe, daß die Zersetzung etwa folgende sei:

$${\rm PtCl_{SHO}^{\ Cl_2H}} \, + \, 2 \, {\rm AgNO_3} \, + \, {\rm H_2O} \, = {\rm PtCl(OH)_{OH}^{\ Cl_2Ag}} \, + \, {\rm AgCl} \, + \, 2 \, {\rm HNO_3}$$

aber aus einem Gemenge von einem neuen Silbersalz und Chlorsilber bestehen würde. Nach seinen Versuchen ist dies jedoch nicht der Fall. Es lässt sich durch Einwirkung einer concentrirten Salmiaklösung in der Kälte neben Chlorsilber ein mit intensiv rothgelber Farbe lösliches Ammoniumsalz erhalten, das jedoch sehen beim Stehen schneller beim Verdunsten auf dem Wasserbade sich zersetzt und gelbe sechsseitige, vielsach zusammengewachsene Täselchen absetzt, die äuserst schwer in kaltem

Wasser löslich und mit dem von Cleve (1) dargestellten Platinsemidiammoniumchlorid PtCl<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl identisch sind. Durch
Behandlung mit Jodkalium wird es in das bisher noch nicht bekannte Platinsemidiammoniumjodid PtJ<sub>4</sub>, 2NH<sub>8</sub> übergeführt.
Dasselbe krystallisirt aus salmiakhaltiger Lösung in kleinen
glänzenden, jodähnlichen Krystallen, die unter dem Mikroskop
aus anscheinend regelmäßig sechsseitigen, vielfach zusammengewachsenen undurchsichtigen Tafeln bestehen, aus wässeriger
Lösung in jodgrauen pulverigen Krystallen, die unter dem Mikroskop als rectanguläre, durch ein Doma zugeschärfte Prismen
erscheinen.

L. F. Nilson hat in dem Journal für praktische Chemie sowie in einer dem Andenken der vierhundertjährigen Stiftungsfeier der Universität Upsala gewidmeten Festschrift "Untersuchungen über Chlorosalze und Doppelnitrite des Platins" Seine derauf bestiglichen Untersuchungen ausführlicher mitgetheilt. Aus dem Inhalt derselben sind noch die Eigenschaften der Chlorplatinite (2) nachzutragen, während die der Plato- und Diplatonitrite (3) und der Chlorplatinate (4) schon im vorhergehenden Jahresbericht S. 292 u. ff. ausführlich erwähnt sind. Kaliumchloroplatinit (5), prachtvoll rubinrothe vierseitige Prismen, welche über Schwefelsäure etwa 1 Proc. Wasser verlieren. Rubidiumchloroplatinit, PtCl4Rb2, kleine luftbeständige vierseitige, eigenthümlich roth gefärbte Prismen, in reinem kochendem Wasser sehr leicht löslich, in kaltem schwer, verliert über Schwefelsäure oder beim Trocknen etwa 2 Proc. Wasser. Cäsiumchloroplatinit, PtCl\_Cs. lange feine Prismen, sonst dem vorhergehenden ähnlich. moniumchloroplatinit (6), PtCl4(NH4)2, lange schöne, bald abge-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1871, 858. — (2) J. pr. Chem. [2] 15, 260; Bull. see. chim. [2] \$7, 210. — (8) J. pr. Chem. [2] 16, 241; Bull. see. chim. [2] 37, 242. — (4) J. pr. Chem. [2] 15, 177; Bull. see. chim. [2] 37, 208. — (5) Vgl. Magnus, Ann. Phys. 14, 241; Thomsen, diesen Bericht S. 306. — (6) Vgl. Vauquelin, Ann. chim. phys. [2] 5, 264; Peyronne, Ann. Chem. Pharm. 55, 206.

stampfie, bald zugespitzte vierseitige Prismen, theils dünne Tafeln. weiche ebenfalls etwa 2 Proc. Wasser einschließen. chloroplatinit, PtCl<sub>4</sub>Tl<sub>2</sub>, voluminose krystallinische fleischfarbige Fallung, krystallisirt aus viel heißem Wasser in deutlicheren seinen Prismen. Natriumchloroplatinit, PtCl<sub>4</sub>Ns<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O. kleine dunkehothe, schief vierseitige Prismen mit schiefen Endflächen. an feuchter Luft etwas zerfliesslich, in Wasser sehr leicht löslich. Lithiumchloroplatinit, PtCl<sub>4</sub>Li<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, feine, oft mehrere cm læge vierseitige Prismen mit schiefen Endflächen und von dunkelrother Farbe mit grünem Reflex. Silberchloroplatinit (1), PtClAgs, amorpher fleischfarbiger, in Wasser unlöslicher Niederschlag, der durch Salzsäure vollständig zersetzt wird. chloroplatinit, PtCl<sub>4</sub>Ca + 8H<sub>2</sub>O, dunne biogsame, schief vierseitige Tateln, welche an der Luft zerfließen, über Schwefelsäure verwittern und bei 100° unter Verlust von 5H<sub>2</sub>O schmelzen und in Chloroplatinit und Platin zerfallen. Strontiumchloroplatinit, PtCl<sub>2</sub>Sr + 6H<sub>2</sub>O, schief vierseitige dunne zerfliessliche, über Schwefelsäure aber verwitternde Tafeln. Baryumchloroplatinit (1), PtCl<sub>2</sub>B<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O, lange schiefe vierseitige, gewöhnlich etwas ragespitzte, seltener abgestumpfte Prismen, an der Luft beständig, verhert bei 100° 2 H<sub>2</sub>O ohne zu zerfallen. Bleichloroplatinit (1), PtCl<sub>2</sub>Pb, amorpher hellrother Niederschlag. Berylliumchloroplati-\*\*\*, PtCLBe + 5H<sub>2</sub>O, schöne rubinrothe rhomboëderähnliche Krystalle, zerfließt an feuchter, ist aber unveränderlich an treckener Luft. Bei 1000 entweicht mit dem Wasser auch reichich Chlorwasserstoffsäure. Magnesiumchloroplatinit, PtCl4Mg + 6H<sub>2</sub>O, schief vierseitige oder unregelmässig sechsseitige Tafeln, a der Luft siemlich beständig, verliert auch bei 100° kein Krystallwasser, ist sehr löslich. Manganchloroplatinit, PtCl\_Mn + 6H<sub>2</sub>O, der Magnesium verbindung sehr ähnlich. Kobaltchloroplatinit, PtCl<sub>4</sub>Co + 6 H<sub>2</sub>O, schön rothe, schief vierseitige oder sechsseitige Tafeln, serfliesst ein wenig an feuchter und verwittert an trockeser Luft, bei 100° verliert es 5 H2O. Nickelchloroplatinit, PtCl4Ni

<sup>(1)</sup> Vgl. Lang, JB. f. 1862, 280.

+ 6H<sub>2</sub>O, dem Kobaltsalz ähnliche dunkelbraune Tafeln, verliert bei 100° die Hälfte seines Krystallwassers. Kupferchloroplatinit, PtCl<sub>4</sub>Cu + 6H<sub>5</sub>O, grosse olivenbraune oder fast schwarze lustbeständige Tafeln, verliert bei 100° 5 H2O. Zinkchloroplatinit, PtCl.Zn + 6H<sub>2</sub>O, krystallisirt in Tafeln von derselben Form wie die übrigen Verbindungen der Magnesiumgruppe, verwittert an trockener, zerfliesst an feuchter Luft, verliert bei 100° alles Krystallwasser, zerfällt dabei in Chloroplatinat und Platin. Die Angaben von Hünefeld (1) können sich demnach nicht auf reines Chloroplatinit beziehen. Ferrochloroplatinit. PtCLFe + 7 H<sub>2</sub>O, schöne dunkelrothe schiefe Prismen, zerfliesslich, giebt bei 1000 5 H<sub>2</sub>O ab. Cadmiumchloroplatinit scheint nicht in fester Form zu existiren. Hydrargyrochloroplatinit, dunkelbrauner amorpher. unlöslicher, bald schwarz werdender Niederschlag; nicht näher Hydrarqyrichloroplatinit scheint nicht zu existiren. Aluminium chloroplatinit, Pt<sub>2</sub>Cl<sub>10</sub>Al<sub>2</sub> + 21 H<sub>2</sub>O, große glänsende vierseitige Prismen, welche bald zerfließen, bei 100° schmelsen und 19 H<sub>2</sub>O verlieren. Chromchloroplatinit, Pt<sub>2</sub>Cl<sub>12</sub>Cr<sub>2</sub> + 18 H<sub>2</sub>O außerordentlich dünne schöne rothe zerfließliche Prismen, bei 100° außer Wasser auch Salzsäure verlierend. Ferrichloroplatisit und Indiumchloroplatinit ist nicht zu erhalten, Yttriumchloroplatinit, Pt<sub>2</sub>Cl<sub>12</sub>Y<sub>2</sub> + 24H<sub>2</sub>O, dunkelrothe schief vierseitige, an der Luft zerfließende, über Schwefelsäure verwitternde Prismen, verliert bei 100° 10 H2O. Erbiumchloroplatinit: basisches, Pt2ChoErg +27 H<sub>2</sub>O, dunkelrothe vierseitige, an der Luft zerfließender über Schwefelsäure verwitternde, bei 100° schmelsende und 17 H<sub>2</sub>O verlierende Prismen; normales, Pt<sub>2</sub>Cl<sub>12</sub>Er<sub>2</sub> + 24 H<sub>2</sub>O<sub>4</sub> lange vierseitige Prismen, verwittern an trockener, zerfließes an feuchter Luft, verlieren bei 100° 11 H<sub>2</sub>O. Cerchlorople. tinit, Pt<sub>4</sub>Cl<sub>14</sub>Ce<sub>2</sub> + 21 H<sub>2</sub>O, dunne vierseitige prismatische: Krystalle, zerfliesst an der Luft und verliert bei 100° 15 H.O. Lanthanchloroplatinite: I. Pt<sub>8</sub>Cl<sub>12</sub>Ls<sub>2</sub> + 18 H<sub>2</sub>O, dünne vierscitige prismatische zerfließliche Krystalle, bei 100° 15 H2O verlierend :

<sup>(1)</sup> Gmelin-Kraut, Handb. der Chemie 6. Aufl., S, 1194.

II. Pt<sub>6</sub>Cl<sub>12</sub>La<sub>2</sub> + 27 H<sub>2</sub>O, große schief vierseitige zerfließliche Prismen, bei 100° 15 H<sub>2</sub>O abgebend. Didynchloroplatinite, L. saures, Pt<sub>4</sub>Cl<sub>14</sub>Di<sub>2</sub> + 21 H<sub>2</sub>O, dünne vierseitige Prismen, oder urregelmäßsige sechsseitige zerfließliche Tafeln; II. normales, Pt<sub>6</sub>Cl<sub>12</sub>Di<sub>2</sub> + 18 H<sub>2</sub>O, dünne lange Prismen. Thoriumchloroplatinit, Pt<sub>6</sub>Cl<sub>14</sub>Th<sub>2</sub> + 24 H<sub>2</sub>O, rhomboëdrische, sehr zerfließliche Krystalle, verliert ohne zu schmelzen bei 100° langsam ¹/₄ seines Wassers. Zirkonchloroplatinit, PtCl<sub>4</sub>(ZrO) + 8 H<sub>2</sub>O, große vierseitige, anscheinend quadratische Prismen, giebt beim Umkrystallisiren aus Wasser äußerst feine büschelförmig gruppirte Nadeln.

Derselbe (1) hat das von Lang (2) bei der Zerlegung des Baryumplatonitrits mit der äquivalenten Menge Schwefelsiere und Abdampfen der Lösung über Kalihydrat in feinen zikroskopischen, wie Chromsäure gefärbten Nadeln erhaltene sure salpetrigsaure Platinoxydul näher untersucht. Er findet, diese den Platonitriten entsprechende und daher als Platinottranitrosylsäure Pt(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>H<sub>2</sub> zu bezeichnende Verbindung sehr mbeständig ist und sich schon beim Verdunsten ihrer Lösung mter Entweichen von salpetriger Säure in eine neue Verbining Triplatocctonitrosylsäure Pt3O(NO2)8H4 zersetzt, welche meh bei 100° beständig ist und die ein vollkommen homogenes Kaliumsalz bildet und daher nicht als ein Gemenge der beiden den Plato- und Diplatonitriten zu Grunde liegenden Säuren angueben werden darf. Das Kaliumsalz Pt<sub>3</sub>O(NO<sub>2</sub>)<sub>8</sub>K<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O bystallisirt in kleinen schiefen, länglich vierseitigen chromgelben, palmutterglänzenden Tafeln, welche sich in warmem Wasser ziem-Et leicht lösen und beim Erkalten sogleich wieder auskrystalliwen. Es ist luftbeständig und verliert bei 1000 nur sein Kry-Hallwasser.

Derselbe (3) hat ferner bei der Einwirkung von Jod ad Alkohol auf Platonitrite eigenthümliche Jodverbindungen abalten. Bringt man 1 Mol. Jod in alkoholischer Lösung mit

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 984. — (2) JB. f. 1861, \$19. — (8) Ber. 1877, 980.

1 Mol. Kalium- oder Baryumplatonitrit susammen, so entsteht eine dunkelbraunrothe Flüssigkeit, die beim Verdunsten kleine schwarze Krystalle wahrscheinlich eines dem von Blomstrand (1) beobachteten Bromid analog zusammengesetzten Additionsproductes ausschied. Beim Erhitzen auf 30° bis 40° tritt jedoch eine stürmische Entwicklung von Gasen, darunter Aldehyd ein, während sich die Lösung heller, schließlich bernsteingelb färbt, aus der beim Verdunsten das Platojedonstruk herauskrystallisirt. Die Analyse des Kaliumealses führte sur Formel Pt(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>J<sub>2</sub>K<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O; es krystallisirt in großen vierseitigen glänzenden bernsteingelben Säulen, die an der Luft beständig sind und bei 100° nur ihr Krystallwasser verlieren. Baryumsals Pt(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>J<sub>2</sub>Ba + 4H<sub>2</sub>O krystallisirt in schönen diamantglänzenden, bernsteingelben, schief vierseitigen Säulen, löst sich leicht in Wasser, ist luftbeständig und verliert bei 100° einen Theil seines Wassers. Das Silbersalz fällt aus der Lösung der beiden löslichen Platojodonitrite als ein citronengelber, in Wasser sehr schwer löslicher amorpher Niederschlag, der beim Liegen auf Filtrirpapier eine blutrothe Farbe annimmt, indem sich wahrscheinlich Jodsilber und eine Platonitrosylsäure bildet Er macht zum Schluss noch einige Bemerkungen über die Constitution der "Platodijododinitrosylsäure" und glaubt die Bildung ihrer zwischen den Platonitriten und Jodoplatiniten in der Mitte liegenden Salze durch folgende Reactionsgleichung ausdrücken zu können :

 $Pt(NO_9)_4K_8 + J_9 + 3C_9H_6O = Pt(NO_9)_2J_8K_8 + C_8H_6O + 2(NO_9C_9H_8) + 2H_6O.$ 

R. J. Friswell (2) hatte früher die Bildung und Zusammensetzung des *Thalliumplatincyanids* untersucht und dasselbe als eine in farblosen Krystallen zu erhaltende Verbindung beschrieben; da diese Angabe mit einer älteren von Carstanjen (3), welcher es in rothen Krystallen erhalten hatte, im Widerspruch war, so haben R. J. Friswell und A. J. Greenaway (4)

<sup>(1)</sup> JB. f. 1871, 847. — (2) JB. f. 1871, 817. — (8) JB. f. 1867, 281. — (4) Chem. News \$5, 272; Chem. Soc. J. 1877, \$7, 251; Ben. 1877, 1858.

danselbe aufs Neue untersucht und die Angaben des Ersteren vellkommen bestätigt gefunden. Löst man Thalliumcarbonat in Platincyanwasserstoffsäure entsprechend der Gleichung:

Ti<sub>2</sub>CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub> = Ti<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub> + CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, so erhält man bei der Krystallisation ein farbloses neutrales Salz, wendet man jedoch doppelt so viel Thalliumcarbonat an, so bilden sich dunkelrothe Krystalle, welche einer Doppelverbindung Ti<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>, Ti<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entsprechen und welche Carstanjen für das einfache Thalliumplatincyantir angesehen hat. Durch vorsichtigen Zusatz von Salpetersäure zu dieser rothen Verbindung, oder durch Zersetzung des Baryumplatincyantirs mit Thalliumsulfat werden wieder vollkommen farblose Krystalle erhalten.

W. Schimper (1) hat die Krystallform des von Pieverling (2) dargestellten Triäthylselenchorid-Platinchlorids [Se(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>8</sub>Cl]<sub>8</sub>, PtCl<sub>4</sub> bestimmt. Krystallform monoklin, a:b:c = 1,7893:1:1,8261,  $\beta = 58^{\circ}6'$ . Vorkommende Flächen 0P,  $\infty \bar{P}\infty$ ,  $\infty P$ ,  $+ \bar{P}\infty$ , die gut ausgebildeten Krystalle zeigen entweder alle Flächen in gleicher Entwicklung, oder sie sind tafelförmig nach  $+ \bar{P}\infty$ ; Spaltbarkeit nach 0 P sehr vollkommen, optische Axenebene Symmetrieebene.

Hoppe-Seyler (3) macht in einer vorläufigen Mittheilung auf die Verwendbarkeit des Palladiumwasserstoffs sowohl zu Reductionen bei Abschluß, als auch zu kräftigen Oxydationen bei Zutritt von indifferentem Sauerstoff aufmerksam. Bei reichlichem Zutritt von Luft wird Jodkaliumlösung rasch zersetzt, Indigolösung oxydirt, Ammoniak in salpetrige Säure umgewandelt. Die an dem mit Wasserstoff beladenen Palladiumblech auftretenden Reductions- und Oxydationserscheinungen zeigen vellkommene Analogie mit den Reductionen und Oxydationen durch Fäulnissprocesse. Benzol wird durch Palladiumwasserstoff und atmosphärische Luft zu Phenol oxydirt, Oxyhämoglobin wird bei Abwesenheit von Sauerstoff vollständig in Methämoglobin umgewandelt (s. den organ. Theil dieses Berichts).

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. I, 218. — (2) JB. f. 1876, 466. — (8) Zeitschr. Physiolog. Chem. I, 896.

E. v. Meyer (1) hat im Anschluß an Seine Versuche über oxydirtes Schwefelplatin auch die Oxysulfide des Osmiums, zunächst die durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Ueberosmiumsäure entstehenden Producte näher untersucht. Er findet. dass bei dieser Einwirkung der Sauerstoff durch Schwefel successive, aber auch bei lange fortgesetzter Einwirkung des Schwefelwasserstoffs nur theilweise ersetzt wird, nud zwar so, dass durch Zusammentreten mehrerer Molektile Osmiumoxysulfide mit mehreren Atomen Osmium Verbindungen gebildet werden. Der durch Sättigen einer wässerigen Lösung von Ueberosmiumsäure mit Schwefelwasserstoff entstehende Körper hat beispielsweise die Zusammensetzung Os<sub>2</sub>S<sub>7</sub>O<sub>5</sub>, 2H<sub>2</sub>O. In Bertihrung mit der Luft oxydirt er sich und es tritt eine Verbindung von der Zusammensetzung (OsSO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>, 3H<sub>2</sub>O auf, welche durch eine gewisse Beständigkeit ausgezeichnet zu sein scheint. Durch die Substitution eines Sauerstoffatoms durch Schwefel in der Ueberosmiumsäure ist eine totale Aenderung in den Eigenschaften der letzteren eingetreten. Aus einer beständigen, in Wasser löslichen, stark riechenden Verbindung ist eine geruchlose, unlösliche, leicht zersetzbare und namentlich durch Wasserstoff leicht reducirbare Substanz entstanden. Mit Ammoniak zusammengebracht erfolgt unter starker Temperaturerhöhung und Wasserabscheidung die Bildung eines braunen Products, welches Osmium und Stickstoff im Atomverhältnis 1: 1 enthält und aus dem erst nach langem Kochen mit Natronlauge Ammoniak frei gemacht wird. Er macht schließlich noch einige allgemeine Bemerkungen über das verschiedene Verhalten des Platinoxysulfids und der erwähnten Osmiumoxysulfide, welche Er auf die verschiedene Natur des Osmiums einer- und Platin andererseits zurückzuführen sucht

S. Kern (2) will in dem platinhaltigem Sand ein neues zur Platingruppe gehörendes Metall *Davyum* aufgefunden haben. Der angewandte Platinsand hatte folgende Zusammensetzung:

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] **16**, 77. — (2) Compt. rend. **85**, 72, 628; Chem. News **86**, 4, 114; Phil. Mag. [5] **4**, 158, 395; Ber. 1877, 1788.

| Platin .  |  |  | : | 80,08   |
|-----------|--|--|---|---------|
| Iridium . |  |  |   | 9,15    |
| Rhodium   |  |  |   | 0,61    |
| Osmium    |  |  |   | 1,35    |
| Palladium |  |  |   | 1,20    |
| Eisen .   |  |  |   | 6,45    |
| Ruthenium |  |  |   | 0,28    |
| Kupfer .  |  |  |   | 1,02    |
|           |  |  | - | 100,09. |

Zur Trennung der einzelnen Metalle wurden die Erze nach der Methode von Bunsen (1) behandelt und die nach der Trennung des Rhodiums und Iridiums erhaltenen Mutterlaugen mit einem Ueberschufs von Chlorammonium und salpeters. Ammoniak erhitzt, wobei ein tiefrother Niederschlag erhalten wurde, welcher beim Glühen eine platinschwammähnliche graue Masse zurückließ, die im Knallgasgebläse zusammengeschmolzen ein 0,27 g schweres silberweißes Metallkorn ergab. Das neue Metall ist sehr hart, bei Rothglühhitze aber schmiedbar; das spec. Gew. ist 9,385 bei 25°, 9.388, 9,387, 9,392 bei 24°. Es wird rasch von Königswasser, dagegen sehr unbedeutend von kochender Schwefelsäure unter Bildung eines gelbrothen schwerlöslichen schwefels. Salzes angegriffen. Das Chlordavyum ist in Wasser. Alkohol und Aether äußerst löslich, seine Krystalle sind aber nicht zerfliesslich; geglüht hinterlässt es ein schwarzes Pulver. en Gemisch von Metall mit dem Monoxyd desselben. Chloralkalien und Chlorammonium bildet es Doppelsalze, die selbst in siedendem Wasser sehr schwer löslich sind, aber von Weingeist außerordentlich leicht aufgenommen werden; charakteristisch ist die Schwerlöslichkeit des Natriumdoppelsalzes in Alkohol und Wasser.

Es lösen sich in 100 Theilen von

|       | Alkohol  | Wasser   |
|-------|----------|----------|
| 00    | 0,05     | 0,09     |
| 20°   | 0,08     | 0,11     |
| 40°   | 0,10     | 0,14     |
| 70*   | 0,07     | 0,10     |
| 78,40 | 0,06     | <u>.</u> |
| 1000  | <u>.</u> | 0,08.    |

<sup>(1)</sup> JB. f. 1868, 280.

Dieses Chlorid des Davyums ist das einzig beständige, denn die Lösung eines höheren Chlorids, wie es vielleicht beim Lösen des Davyums in Königswasser entsteht, wird beim Verdampfen unter Entwicklung von Chlor zersetzt. Ven den Reactionen des Davyums sind folgende anzuführen. Kalihydrat giebt eine citrongelbe Fällung des Hydrats, die in Säuren, selbst in Essigsäure leicht löslich ist, Schwefelwasserstoff fällt aus sauren Lösungen einen braunen Niederschlag von Schwefeldavyum, der sich beim Trocknen schwärzt und in Schwefelalkalien löslich ist. Cyankalium löst Chlordavyum leicht auf und giebt nach dem Verdampfen große Prismen des Doppelsalzes, in welchem das Kalium durch schwere Metalle ersetzt werden kann. solches Bleisalz giebt mit Schwefelwasserstoff die sehr unbeständige Cyandavyumsäure. Rhodankalium färbt verdünnte Lösungen roth, ähnlich wie Eisenchlorid, in concentrirteren Lösungen bringt es einen rothen Niederschlag hervor, welcher beim langsamen Erkalten (?) große rothe Prismen bildet, die beim Erhitzen in eine schwarze Masse, eine allotropische Modification (?) übergehen. Salpetrigs. Kali giebt in der Wärme keinen Niederschlag, in der Kälte entsteht eine rothbraune amorphe Fällung. Kern (1) hat auch das Spectrum des Davyums untersucht und folgende charakteristische Linien beobachtet:

| А.<br>а.<br>В.<br>С. | 17,8<br>22,6<br>24,3 Da<br>28,0<br>81,6<br>82,5<br>34,0<br>86,6<br>87,3<br>40,0 | D.<br>E.<br>b. | 50,0<br>58,0<br>54,5<br>55,8<br>71,0<br>75,4<br>84,0<br>84,8<br>Da | F. 90,0<br>92,0<br>92,5<br>93,3<br>98,6<br>116,5<br>122,0 | G.<br>H.<br>H. | 127,5<br>184,3<br>150,0<br>157,0<br>157,5<br>160,3<br>163,0<br>166,0 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|

Auf eine Bemerkung von A. H. Allen (2), dass die Existenz des Davyums noch der Bestätigung bedürfe und dass das geringe spec. Gew., wodurch sich das Davyum besonders auszeichne,

<sup>(1)</sup> Chem. News 36, 155. — (2) Chem. News 36, 88.

möglicherweise auf einem Rechnungsfehler beruhen könne, sowie das die Reaction mit Rhodankalium auch anderen Metallen außer dem Eisen, so namentlich dem Uran und Ruthenium zukomme, erwiedert Kern (1), dass Ruthenium mit Rhodankalium nur eine Rosafärbung, die erst beim Erhitzen in purpurroth übergeht hervorbringt, abgesehen davon, dass schon Bunsen diese Färbung einer Verunreinigung des Rutheniums mit einem unbekannten Metall der Platingruppe zuschreibt, dass Eisen mit demselben Reagens nur eine rothe Färbung, aber keinen Niederschag, und Uran eine dunkelgelbe Färbung und beim Erhitzen einen weißen Niederschlag erzeugt; lauter Reactionen, die eine Verwechselung mit der Davyumreaction nicht wohl zulassen.

(1) Chem. News **86**, 255.

## Organische Chemie.

## Allgemeines.

- P. Truchot (1) hat einige organische Körper der Einwirkung des elektrischen Funkens ausgesetzt, innerhalb eines kleinen, aus einem runden Kolben und einem dreifach durchbohrten Korke versehenen Apparats, an welchem zwei Bohrungen für die Einschiebung von Glasröhren zur Stromleitung dienten. In allen Fällen wurde Acetylen, Aethylen, Methan neben Wasserstoff erhalten. Dabei war es beachtenswerth, daß die Kohlenwasserstoffe der Sumpfgasreihe keinen Kohlenstoff, das Amylen nur eine schwache Spur desselben abschieden, dagegen die Benzolderivate eine reichliche Kohleabscheidung zeigten. Sauerstoffhaltige Substanzen, wie Alkohol, Aether, die Aldehyde geben nur Spuren von Kohle; außer den erwähnten Kohlenwasserstoffen wird indessen aus ihnen Kohlenoxyd, aber weder Kohlensäure noch Wasserdampf gebildet.
- C. Friedel und J. M. Crafts (2) haben eine neue und allgemeine Methode zur Darstellung von Kohlenwasserstoffen, Ketonen u. s. w. entdeckt. Sie fanden, das beim Behandeln von

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **94**, 714. — (2) Compt. rend. **94**, 1392, 1450; **95**, 74; J. pr. Chem. [2] **16**, 283.

Chloriden (Jodiden, Bromiden) und Kohlenwasserstoffen mit Aluminiumchlorid. Chlorzink oder Eisenchlorid in der Kälte oder Eisenchlorür in der Wärme Salzsäure (respect. JH, BrH) entweicht und die beiden Reste sich vereinigen. I. Chloramul liefert mit Chloraluminium allein ein Gemenge von Kohlenwasserstoffen, welche durch Brom nicht absorbirt werden. II. Aus Chloramyl mit Benzol gemengt entsteht Amylbenzol. III. Die Reaction geht bei den Jodiden und Bromiden weniger glatt, doch konnte aus Jodathyl mit Benzol Aethylbenzol erhalten werden. IV. Chlormethyl liefert mit Benzol neben Toluol noch Xylol, Mesitylen und Durol. V. Benzylchlorid mit Benzol ergab Diphenylmethan. VI. Triphenylmethan entstand aus Benzol und Chloroform. VII. Tetraphenylmethan aus Benzol und CCl4. - Analog verhalten sich die Säurechloride. So entstand VIII. aus Benzol und Acetylchlorid: Acetophenon. IX. aus Benzol und Benzovlchlorid Benzophenon. X. Phtalsäurechlorid und Benzol lieferte Phtalophenon,

$$C_6H_4$$
  $CO \cdot C_6H_5$   $CO \cdot C_6H_5$ 

das ans Alkohol in perlmutterglänzenden Blättchen krystallisirt, welche bei 105° schmelzen und bei 320° (40 mm Ba.) sieden, und Anthrachinon (Schmelzp. = 280 bis 281°). XI. Chlorbenzol wird nicht durch Benzol verändert, Chlorkohlensäureäther und Benzol gabnicht Benzoëssäureäther, sondern weil C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>Cl frei wurde, Aethylresp. Diäthylbenzol. — Die Chloride des Magnesiums, Kobalts, Kupfers, Quecksilbers, Antimons äußerten innerhalb der Versuchstemperaturen keine Wirkung.

N. Menschutkin (1) hat die Versuche von M. Berthelot und Péan de St. Gilles (2) über die Schnelligkeit und Grenze der Esterbildung wiederholt und weitergeführt und theilt zunächst die Resultate mit, welche Er bei der Essigesterbildung mit primären und sekundären Alkoholen erhalten hat. Er bediente sich folgender Methode. Die aus molekularen Mengen

<sup>(1)</sup> N. Petersb. Acad. Bull. **25**, Heft 5; Ber. 1877, 1728 (Corresp.), 1898 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] **26**, 563 (Corresp.). — (2) JB. f. 1861, 591; L 1862, 386.

von Alkohol und Essigsäure (das aus sauram essigsauren Kalium dargestellte Präparat zeigte den Schmelzpunkt 16,80 und den Siedepunkt 117.8°) bereitete Mischung wurde in mehrere Glasröhrchen von 1 ccm Capacität eingeschlossen und in einem Glycerinhade auf 153 bis 154° erhitzt. Nach gewissen Zeiträumen wurden die Röhrchen herausgenommen, abgekühlt, geöffnet und wurde die rückständige Essigsäure mit Barytwasser durch Titriren bestimmt. Bei dem Vergleich der Anfangsgeschwindigkeit, d. h. der Geschwindigkeit der Reaction in der ersten Stunde und der Grenze (beide ausgedrückt in Procenten des gebildeten Esters) mit dem Molekulargewicht, dem Sättigungsgrad und der Struktur (Isomerie) der Alkohole ergaben sich beachtenswerthe Regelmäßigkeiten, welche zum Theil schon von Berthelot und Péan de St. Gilles hervorgehoben wurden. Die Versuche von Menschutkin sind mit größerer Genauigkeit ausgeführt und lassen mehr Beziehungen erkennen. - Menschutkin unterscheidet die absolute Goschwindigkeit von der relativen und versteht unter der ersteren das Verhältniss der ätherificirten Menge zu der ganzen in Arbeit genommenen Quantität Säure und Alkohol, unter der zweiten das Verhältniss zu der Menge, die an der Reaction theilgenommen. d. h. zu der Grenze. Die Resultate sind in folgender Tabelle zusammengefalst:

|              |         | Alkohole                         | Anfangsgeschwindigkeit<br>absolute relative | Grenze         |
|--------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
|              | (       | (Methyl                          | 57,25 80,1                                  | 71,45          |
| gestitigte   | စ္      | Aethyl                           | 46,60 66,94                                 | 69,61          |
|              | ෂ       | Propyl                           | 46,39 65,43                                 | 70,90          |
|              | primare | Isobutyl                         | 45,40 61,80                                 | 73,46          |
|              |         | Octyl- (Siedep. 194 bis 196°)    | 46,56 56,61                                 | 82,24          |
|              | ا _ ا   | (Isopropyl                       | 25,72 41,40                                 | 61,50          |
|              | Are     | Butyl                            | . 22,62 86,28                               | 62,43          |
|              | ğ       | Amyl- (Siedep. 112 bis 113,5°) . | 19,62                                       | 64,00 (?)      |
|              | 1 6 1 " | Hexyl- (Siedep. 137 bis 188°)    | . 19,18 29,18                               | 65,14          |
|              |         | Octyl- (Siedep. 177,5°)          | 19,38 39,12                                 | 66 <b>,6</b> 5 |
| ungesättigte | ( 2     | [Allyl                           | 36,80 59,46                                 | 61,88          |
|              | primare | Benzyl                           | 87,77 59,04                                 | 63,97          |
|              | E       | Zimmt                            | 37,21 57,61                                 | 64,58          |
|              | ا ا     | Aethylvinylearbinol              | . 15,82 27,52                               | 55,65          |
|              | ġ.      | Diallylcarbinol                  | . 11,03 20,49                               | 53,66.         |

Es zeigt sich hiernach, dass bei den gesättigten primären Alkoholen die absolute Anfangsgeschwindigkeit - und such die der nächstfolgenden Stunden — in den ersten Gliedern vom Aethylalkohol ab nahezu gleich ist, späterbin aber mit dem Molekulargewicht zunimmt. Eine solche Zunahme wird auch bei der Grenze wahrgenommen. Das Umgekehrte findet bei der relativen Anfangsgeschwindigkeit statt, und beträgt hier die Differenz für den Eintritt jedes Kohlenstoffatoms etwa 1,8. - Die absoluten undrelativen Anfangsgeschwindigkeiten der gesättigten secundären Alkohole sind beträchtlich kleiner als die der erwähnten isomeren Verbindungen. Bei den Verhältnissen unter einander finden analoge Beziehungen, wie bei den primären Alkoholen statt. Die Differenz der Grenzen beträgt für den Eintritt eines jeden Kohlenstoffatoms etwa 1,1. — Die ungesättigten primären und secundaren Alkohole unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Anfangsgeschwindigkeiten und Grenzen nur wenig unter einander, dieselben sind kleiner als die der gesättigten. - Die aromatischen Alkohole verhalten sich wie ungesättigte. Menschutkin will hieraus ableiten, dass der zur Zeit angenommene scharfe Unterschied zwischen aromatischen und fetten Verbindungen nicht besteht.

E. Demole (1) hat nachgewiesen, dass die Esterbildung mittelst Chlorwasserstoff schon bei niedriger Temperatur (0°) stattfindet. Er erhielt auf diese Weise aus Aethylalkohol und Amylalkohol mit Essigsäura die entsprechenden Aetherarten. Da nun nach Seinen weiteren Versuchen beim zweisttindigen Durchleiten von trockenem Chlorwasserstoff durch ein Gemisch von Phosphorsäureanhydrid und Eisessig bei 0° sich beträchtliche Mengen von Acetylchlorid bilden, ao erhält Friedel's (2) Schluß: "dass der Chlorwasserstoff bei der Einwirkung auf ein Gemisch einer organischen Säure mit einem Alkohol die Säure zuerst in das Chlorid umwandele und dieses durch den Alkohol

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1790. — (2) JB. f. 1869, 307.

in den Ester umgesetzt werde", (bei 0° wenigstens) eine gewisse Berechtigung.

Hierauf giebt L. Henry (1) eine andere Erklärung dieser Reactionen. Er nimmt bei der *Esterbildung* aus Essigsäure, Alkohol und Salzsäure zunächst die Bildung eines Zwischenproducts *Aethenylmonoäthylin*,

das Er sich aus Essigsäure und Alkohol entstanden denkt, an; dieses soll bei der Einwirkung von Salzsäure in Chloroäthenyläthylin,

unter Wasseraustritt übergehen, woraus dann unter Salzsäureabspaltung Essigäther gebildet werden soll.

Nach S. Kern (2) wirkt Magnesium in Gestalt eines feinen Pulvers heftig auf Halogensubstitutionsproducte der Fettreihe ein. I. Aus Brom und Jodäthyl erhielt Er Magnesiumäthyl (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Mg, in Gegenwart von Wasser wurde Aethan, von Alkohol Aethan und C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OMgBr gebildet. II. Aethylenbromid sowie Aethylenjodid lieferte Aethylen. III. Chloroform Methan. IV. C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>4</sub> wurde in der Kälte in Acetylenbromid, in der Hitze in Acetylen verwandelt. V. Aus Propylenbromid entstand Propylen.

Fr. Landolph (3) hat die Einwirkung von Fluorbor auf sauerstoffhaltige organische Substanzen und Kohlenwasserstoffe studirt. Beim Durchleiten von Fluorbor durch zerkleinerten erwärmten Campher erhält man eine krystallinische unter 200° schmelzende Masse, die bei der Destillation das absorbirte Gas vollständig verliert und so wieder in reinen Campher übergeht, welche aber nach 24stündigem Erhitzen in zugeschmolzenen Röhren auf 250° vollständig in Borsäure, sauer reagirende Gase und ein Gemenge von Kohlenwasserstoffen zersetzt wird, unter denen Er als Hauptproduct (40 Proc. des angewandten Camphers)

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2041. — (2) Chem. News 35, 117. — (3) Ber. 1877, 1312.

Opnel fand. Daneben entsteht ein gelblichgrüner dickflüssiger Kohlenwasserstoff, der über 350° siedet. — Auf Anisöl reagirt Fluorbor hestig unter Bildung eines bei 158 bis 1630 tibergehenden Körpers and hochsiedender Kohlenwasserstoffe, neben einer bei 1400 siedenden schweren Flüssigkeit, die an der Luft unter Abscheidung von Borsäure theilweise Zersetzung erleidet und durch Wasser sofort in Borsaure und Fluorwasserstoff zerfällt. - Mit Benzaldehyd vereinigt sich Fluorbor in bestimmten Gewichtsverhältnissen se einer gut krystallisirten Verbindung, die an der Luft in Benzaldehyd, Borsäure und Fluorwasserstoff zerfällt. Diese Verbindung liefert bei 24stündigem Erhitzen auf 250° im zugeschmolzenen Rohr eine schwarze feste Masse, aus der sich mit Aether eine weiße harte bei 123 bis 1240 schmelzende, erst bei 800 erstarrende Substanz ausziehen lässt, die aus Wasser in feinen glänzenden Nadeln krystallisirt. - Chloral liefert mit Fluorbor Metachloral, Eisessig Essigsäureanhydrid, auf Bernsteinsäure ist a ohne Einwirkung. - Mit Aethylen entsteht Fluorboräthylen, eine bei 126° siedende Flüssigkeit, welche an der Luft sofort mter Ausstofsung weißer, stark sauer reagirender Nebel und Aethylen abdampft mit Hinterlassung von etwas Borsäure.

S. Hoogerwerff und W. A. van Dorp (1) bestätigen die Angaben von Wanklyn und Chapmann (2), welche anfibrien, dass bei der Oxydation von stickstoffhaltigen organischen Verbindungen vermittelst übermangansauren Kaliums in alkalischer Lösung ein bestimmter Theil des Stickstoffs als Ammoniak austritt. I. Anilin giebt neben Azobenzol (3), von dem Sie im Mittel 30 Proc. erhielten, Oxalsäure (4), Nitraten und Nitriten in Mittel 50 Proc. seines Stickstoffgehaltes als NH, ab. Kohlenstare (4) konnten Sie nicht erhalten. II. Toluidin gab ähnliche Resultate. III. Aus Chinin erhielten Sie neben einer stickstoffbaltigen Säure annäherend die Hälfte des in demselben enthal-

<sup>(</sup>i) Ber. 1877, 1936. — (2) JB. f. 1868, 295. — (3) Glaser, JB. f. 1866, 441. — (4) Cloës und Guignet, JB. f. 1858, 172; Claisen und Wallach, JB. f. 1875, 655. (Das von Letzteren bemerkte "Auftreten eines intensiven Geruchs nach Pseudonitril" stammt vielleicht von der Bildung von Chinon her. G. S.)

tenen Stickstoffs als Ammoniak. IV. Asobensol (1) wurde obense wie V. Ammoniak nicht verändert.

A. Etard (2) stellte Untersuchungen über die Einwirkung von Chromylchlorid, CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, (3) auf organische Körper an. — I. Aus Chloroform entsteht Chlorkohlenowyd. — II. Bei dem Erhitzen von Eisessig mit CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in zugeschmolzenen Röhren auf 100° wird ein Dichroïsmus (gelbgrün im durchfallenden, dunkelgrün im auffallenden Lichte) zeigendes krystallinisches Sals Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>[Cr<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>5</sub>]<sub>2</sub> + 8 H<sub>2</sub>O erhalten neben freiem Chlor und Chromchlorid; Acetylchlorid wurde nicht beobachtet. — III. Essigäther wird in Essigäure und Aldehyd umgewandelt. — IV. Pentan des Petroleums und inactives Amylchlorid liefern gechlortes Methylisobutylketon

CH<sub>2</sub>Cl—CO—CH CH<sub>2</sub>,

eine farblose aromatisch und stechend riechende Flüssigkeit, welche gegen 120° nicht ohne Zersetzung destillirt. - V. Hexan wird in eine Säure und eine bei 145 bis 150° siedende Flüssigkeit C6H11ClO (wahrscheinlich ein gechlortes Keton) verwandelt, welche leicht ammoniakalische Silberlösung reducirt, mit NaHSO, sich nicht verbindet und von Kali nicht angegriffen wird. -VI. Bensol wird in Chinon, VII. Paradibrombensol in einen Körper verwandelt, der wahrscheinlich C6Cl2Br2O2 ist, da er mit Natronlauge Chloranilsäure liefert. — VIII. Aus Nitrobensol erhielt Er Nitrockinon, C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(NO<sub>2</sub>)O<sub>2</sub>, das in gelben glänzenden Schuppen krystallisirt, die bei 232° schmelzen und höher erhitst sublimiren. - IX. Aus Phonol wurde Hydrockinonäther C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH) - O -C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH), eine weiße unkrystallisirbare unter 100° erweichende Substanz gebildet, welche bei der Oxydation in Chinon übergeht. - X. Toluol giebt Bittermandelöl neben Bensylchlorid, XI. Nitrotoluol wird in Nitrotoluchinon, C<sub>6</sub>H<sub>2</sub> NO<sub>5</sub> CH<sub>8</sub>, übergeführt,

(1) Alexejeff, JB. f. 1867, 508. — (2) Compt. rend. 84, 127; Bull. soc. chim. [2] 37, 249; Ber. 1877, 286, 496, 785, 1172 (Corresp.). — (8) Carstanjen, JB. f. 1869, 887.

des in großen braungelben, bei 237° schmelzenden Krystallen, die leicht sublimiren, erhalten wird. Hierbei bildet sich ziemlich viel Ozon.

Haller (1) erhielt bei der Einwirkung von Chromylchlorid auf in Essignäure gelöstes Anthracen Anthrachinon.

## Cyanverbindungen.

- S. E. Phillips (2) giebt eine Zusammenstellung der Cyanverbindungen.
- O. Lange (3) hat Seine (4) Untersuchung über eine neue Verbindung von der Zusammensetzung der Cyanwasserstoffsäure (Tricganwasserstoff) ausführlich mitgetheilt.
- J. Sorokin (5) giebt an, dass Blausäure bei der Destillation ibrer wässerigen Lösung nur sehr langsam übergeht, so daß das Abdestilliren der Hälfte oder selbst 3/3 der Lösung nöthig ist. Aus Lösungen in definibrirtem Blute beginnt sie gleich zu Aning der Destillation sich zu verflüchtigen, die Quantität des übergehenden Cyanwasserstoffs hängt aber nicht von der Concentration der Lösung, sondern von dem Verdichtungsgrade des Blutes ab. Bei rascher und beträchtlicher Blutverdichtung kann s passiren, dass von der Säure zu wenig übergeht um noch nachgewiesen werden zu können. Er empfiehlt zum Nachweis geringer Mengen (0,3 mg CNH auf 100 g H<sub>2</sub>O), die durch Ueberführung in Berlinerblau nicht mehr nachgewiesen werden können, Silbernitrat (Trübung) und zur quantitativen Bestimmung Zersetzung der wässerigen oder weingeistigen Cyankaliumlösung im Kohlensäure-, Luft- oder Wasserstoffstrom, Auffangen in fünfprocentiger Kalilösung und Bestimmen nach Liebig's Titrirmethode.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 734 (Corresp.). — (2) Chem. News 36, 288, 251. — (3) Inaugural-Dissertation, Marburg 1877. — (4) JB. f. 1878, 293; siehe auch Wippermann, JB. f. 1874, 297. — (5) Ber. 1877, 708.

- O. Wallach (1) führt die Wirkungsweise der Blaueäure bei gewissen chemischen Reactionen und daher auch im lebenden Organismus auf katalytische Erscheinungen (2) zurück. Gegenüber V. Meyer (3), welcher die Bildung von Dichloreseigäther aus Chloral und Cyankalium resp. Ferrocyankalium in alkoholischer Lösung durch eine gleichzeitige Reduction und Oxydation des Aldehyds durch das Alkali erklärte, behauptet Er, dass speciell und lediglich die Anwesenheit der Blausäure die glatte Umsetzung des Chlorals in Dichloressigsäure bedingt. - Er stützte Seine Ansicht auf folgende Reihe von Versuchen: I. Chloral wird durch alkalisch wirkende Reagentien, selbst Magnesia, niemals in Dichloressigäther, sondern stets in Chloreform und Ameisensäure verwandelt. II. Chloral mit Blansäure in wässeriger oder alkoholischer Lösung, besser unter Zusatz von Magnesia erhitzt, liefert Dichloressigsäure. III. Während wasserfreies Natriumacetat in alkoholischer Lösung mit Chloral auf 1000 erhitzt Chloroform und Ameisensäure liefert, entsteht mit Chloralcyanhydrat neben wenig Essigäther Dichloresaigäther unter Abscheidung von Chlornstrium und Entweichen von Blausäure. IV. Um zu constatiren, dass eine geringe Menge Blausäure genügt, um eine unbegrenzte Menge von Chloral in Dichloressigsäure überzuführen, erhitzte Er 10 g Chloralcyanhydrat, welche theoretisch nur 9 g Dichloressigäther geben können, 30 g Chloralhydrat und 5 g Natriumacetat am aufsteigenden Kühler mit Quecksilberverschlus im Wasserbade und setzte allmählich Natriumacetat (bis zu 20 g) hinzu. Er erhielt hierbei 26 g Dichloressigäther, also 70 Proc. der Ausbeute, welche aus 10 g Cyanhydrat + 30 g Chloralhydrat überhaupt möglich ist. -Auf die sich an diese Versuche anschließenden theoretischen Betrachtungen sei verwiesen.
- J. M. Eder (4) fand, dass gemäß der von Schönbein (5) angegebenen Regel Forridcyankalium mit metallischem Silber:

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2120. — (2) Kekulé, Lehrbuch 1, 142. — (8) N. Handwörterbuch d. Chemie: Chloral. — (4) J. pr. Chem. [2] 16, 211. — (5) Ann. Phys. 67, 89.

Ferrocyankalium und Ferrocyansilber (4 FeK<sub>8</sub>Cy<sub>6</sub> + 4 Ag = 3 K<sub>4</sub>FeCy<sub>6</sub> + Ag<sub>4</sub>FeCy<sub>6</sub>) und Ferridcyanblei : Ferrocyanblei und Ferrocyansilber liefere (1).

Zd. H. Skraup (2) hat Seine (3) Versuche über das lösliche Berlinerblau, K<sub>2</sub>Fe<sub>4</sub>Cy<sub>12</sub> + 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O, ausführlich mitgetheilt. Eine sehr verdünnte wässerige Lösung von Berlinerblau zum Kochen erhitzt färbt sich grünlich, wird opalisirend, dann braun und scheidet beim weiteren Erhitzen einen braunen Bodensatz ab. Eine Jod-Jodkaliumlösung und verdünnte Mineralsäuren liefern dunkelblaue, Chlor- und Bromwasser schmutziggrüne, conc. Salpetersäure grünlichblaue Niederschläge. Die Salze von Blei, Kupfer, Quecksilber, Kobalt, Nickel, Eisenoxydul, Eisenoxyd, Calcium und Baryum fällen blaue unlösliche Niederschläge, desgleichen Ammonium- und Natriumsalze, jedoch sind die entstandenen Fällungen in viel Wasser löslich. Silbernitrat giebt einen dunkelblauen Niederschlag, der bei weiterem Zusatz bläulichgrün und zuletzt schmutzigweiß wird. Die so erhaltene Fillung wird von verdünnter Salpetersäure anscheinend nicht verändert, von Ammoniak in einen schmutziggelben bis braunen Körper verwandelt, der allmählich nachdunkelt (von ausgeschiedenem Silber?).

Derselbe (4) erhielt durch Einwirkung von Chlor oder Kaliumchlorat (4 Th.) und Salzsäure (18 Th. von 1,196 spec. Gew.), auf eine Lösung von Ferridcyankalium (50 Th. in 100 Th. H<sub>2</sub>O), das schon von G. Städeler (5) und neuerdings von G. Bong (6) dargestellte Superferridcyankalium K<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>. Man erwärmt so lange, bis die Flüssigkeit eine eigenthümliche rothe Färbung angenommen hat, läst erkalten und filtrirt nach Astündigem Stehen durch ein Faltenfilter. Das Filtrat wird mit Alkohol gefällt, der Niederschlag in Wasser gelöst, wieder mit Alkohol gefällt und dieses Verfahren mehrere Male wiederholt.

<sup>(1)</sup> Vgl. Wartha, Photogr. Corresp. 14, 154.— (2) Ann. Chem. 186, 371; Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 24, 318.— (3) JB. f. 1875, 286 u. f, 1876, 385.— (4) Ann. Chem. 186, 368; Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 25, 814.— (5) JB. f. 1869, 828.— (6) JB. f. 1875, 284 und unten.

Zuletzt wird die wässerige, violette, chlorfreie Lösung über Schwefelsäure verdunstet, wobei ein anscheinend nicht krystallisirbares Salz von dunkelschwarzvioletter Farbe erhalten wird. Das von G. Städeler eingeschlagene Verfahren führte zu keinen greifbaren Resultaten. Bong's schwarzes krystallisirtes Blutlaugensalz hält Skraup für ein mit KaSO4 vermengt gewesenes Präparat. - Das Superferridcyankalium ist sehr leicht löslich in Wasser, fast nicht in absolutem Alkohol, leichter in verdinntem, reagirt neutral und riecht in festem oder gelöstem Zustande nach Cyan. Es ist sehr hygroskopisch. Beim längeren Autbewahren. rascher beim Erhitzen über etwa 50°, selbst im Kohlensäurestrom oder im Vakuum erleidet es Zersetsung. Aetskali, Ammoniak und Cyankalium, sowie auch Natriumamalgam in alkalischer Lösung führen es in Ferrid- resp. Ferrocyankalium über, unter Abscheidung von Eisenhydroxyd. Schwefelammonium füllt Schwefeleisen, Salpetersäure und Kaliumnitrit liefern Nitroprussidkalium. Die Salze des Baryums, Strontiums, Calciums und Aluminiums fällen nicht, eben so wenig neutrale Bleisalze, jedoch färben diese bläulich; Bleizucker fällt grün, Silbernitrat schmutziggrün (beim Kochen gelb, dann weiß). Die Salze von Kupfer und Nickel olivengrün, Cadmium und Mangan grauviolett, Zink graublau, Kobalt rothbraun, Eisenoxydul bläulichgrün, Eisenoxyd fällen nicht, aber färben olivengrün.

Die Arbeit von G. Bong (1) über Ferrocyanverbindungen ist auch an einem anderen Orte (2) veröffentlicht.

G. Wyrouboff (3) machte Mittheilung über Ferricyanbleikalium, Ferricyancadmiumammoniak und Schwefelcyanplatinkalium (4). Das Ferricyanbleikalium, (FeCy<sub>6</sub>)<sub>2</sub>Pb<sub>2</sub>K<sub>2</sub>+3H<sub>2</sub>O, findet sich beim Lösen gleicher Theile Bleinitrat und Ferricyankalium in der Wärme nach dem Auskrystallisiren der Verbindung (FeCy<sub>6</sub>)<sub>2</sub>Pb<sub>8</sub> + 16H<sub>2</sub>O in den Mutterlaugen und kann bei weiterem Eindampfen erhalten werden. Die dunkelrothen

JB. f. 1875, 284 und 904. — (2) Arch. Pharm. [8] III., 424. —
 Ann. chim. phys. [6] III., 409; Zeitschr. Kryst. II, 408. — (4) JB. f. 1876, 811.

und in dinnen Lamellen durchsichtigen Krystalle lösen sich leicht in Wasser und können daraus durch Alkobol gefällt werden, an der Luft und in wässeriger Lösung erleiden sie Zersetzung unter Abscheidung von PbCO<sub>3</sub>; bei 110° verlieren sie ihr Wasser, bei höherer Temperatur einen Theil des Cyans. Krystallsystem: rhombisch, a: b: c = 0.5812 : 1 : 0.5410. Beobachtete Formen  $(110) = \infty P$ ,  $(010) = \infty P \tilde{\infty}$ , (001) = 0 P, (111) = P, (221)= 2 P,  $(021) = 2 P \tilde{\omega}$ ,  $(041) = 4 P \tilde{\omega}$ ,  $(230) = \infty P \frac{3}{5}$ . Die Krystalle besitzen keine Spaltbarkeit. Ferricyancadmiumammoniak (FeCye)2Cd2, 3 (NH4)2O rothe Krystalle, welche durch Lösen von Fe-Cy12Cd2 in viel Ammoniak gebildet werden. (Bei Anwendung von wenig Ammoniak oder beim Erwärmen der rothen Krystalle auf 110° bildet sich Fe<sub>2</sub>Cy<sub>12</sub>Cd<sub>3</sub>, 2(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O, gelbe Blättchen, welche mit Wasser erwärmt ein weißes Pulver Fe<sub>2</sub>Cy<sub>1</sub> Cd<sub>2</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O liefern.) Krystallsystem: monosymmetrisch.

**a**: **b**: **e** == 1,6288: 1: 2,0170;  $\beta$  == 85°22′.

Beobachtete Formen (110) =  $\infty$  P, (001) = 0 P, 101 = - P $\infty$ , (101) = + P $\infty$ , (262) = 2 P 3. - Schwefelcyanplatinkalium, (S<sub>c</sub>Cy<sub>c</sub>)PtK<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, entsteht bei der Einwirkung von PtCl<sub>4</sub> auf eine 10procentige Lösung von Schwefelcyankalium in hellrothen, schnell verwitternden Krystallen. Krystallsystem: monosymmetrisch.

 $a:b:c=0,638:1:0,979; \beta=80^{\circ}46'.$ 

Beobachtete Formen: (001) = 0 P,  $(110) = \infty P$ ,  $(1\overline{11}) = + P$ ,  $(22\overline{1}) = + 2 P$ ,  $(021) = 2 P \infty$ . Nach (110) vollkommene Spaltbarkeit, weniger vollkommen nach (001).

C. Haushofer (1) berichtet über die Krystallform des Hydrocyanaldins,  $C_9H_{12}N_4$ , (2) vom Schmelzpunkte 115°. System: monosymmetrisch; a: b: c = 2,8727: 1: 3,8596;  $\beta$  = 52°28′. Die meist ringsum ausgebildeten Krystalle repräsentiren die

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. I, 620. — (2) S. K. Passavant, Inaugural-Dissertation, München 1877.

Combination  $p = (110) \infty P$ , c = (001) 0 P,  $a = (100) \infty P \infty$ ,  $s = (\bar{1}01) + P \infty$ ,  $d = (103) - \frac{1}{3} P \infty$ . Die Flächen a zeigen Streifung parallel der Combinationskante mit d. Die luftbeständigen Krystalle zeigen keine deutliche Spaltbarkeit.

Derselbe berichtet tiber die Krystallform des Parahydrooyanaldins,  $C_9H_{12}N_4$ , Schmelzpunkt 230 bis 232°. System: rhombisch; a: b: c=0,6689: 1:1,8741. Beobachtete Combination p= (110)  $\infty$  P, b= (010)  $\infty$  P $\infty$ , s= (011)  $P\infty$ , c= (001) 0 P, prismatisch nach p, seltener tafelförmig nach b.

P. Miquel (1) hat Seine (2) Untersuchungen über Sulfocyansäure ausführlich mitgetheilt und fortgesetzt. — Rhodanbutyryl ist eine gegen 180° unter Zersetzung siedende Flüssigkeit von sehr unangenehmen Geruch.

M. Nencki (3) untersuchte das Verhalten von Monechloressigsäure gegen Sulfocyansäure und deren Salze. Beim Erwärmen von 1 Mol. Chloressigsäure, welche in dem doppelten Gewichte Wasser gelöst ist, mit 3 Mol. Rhodanammonium auf dem Wasserbade tritt bei 70° unter stürmischer Gasentwicklung (Er konnte Blausäure, Schwefelcyanwasserstoffsäure, CSO, CO. und wenig H2S nachweisen) eine Reaction ein. Nach dem Erkalten erstarrt die Flüssigkeit zu einem Krystallbrei von Rhodeninsäure (25 bis 30 Proc. der Chloressigsäure), im Filtrat findet sich nur Salmiak neben wenig unverändertem Rhodanammonium. - Die Rhodaninsäure, C<sub>3</sub>H<sub>3</sub>NS<sub>2</sub>O, ist wenig in kaltem, leichter in heißem Wasser löslich, leicht in Alkohol, Aether, freien und kohlensauren Alkalien; aus den Lösungen letzterer wird sie durch Mineralsäuren und Essigsäure gefällt. Die Säure giebt mit den Lösungen der meisten Metallsalze in Wasser schwer oder nicht lösliche, theilweise krystallinische Niederschläge, die entweder Salze der Rhodaninsäure oder häufiger Doppelsalze mit der betreffenden Metallverbindung sind, indem die Säure ein großes Bestreben zeigt solche Doppelverbindungen einzugehen.

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] **11**. 289. — (2) JB. f. 1875, 240; f. 1876, 318, 759. — (3) J. pr. Chem. [2] **16**, 1.

- Rhodaninsaures Kupfer, Cu(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>NS<sub>2</sub>O)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, aus Rhodaninsäure und Kupfervitriollösung, amorpher gelbgrüner, beim Trocknen schmutziggelb werdender Niederschlag, liefert mit Salzsäure ein in gelben Nadeln krystallisirendes schwer lösliches Salz von der Zusammensetzung CuCl(C<sub>3</sub>H<sub>2</sub>NS<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>. Eine ammoniakalische Rhodaninsäurelösung giebt mit ammoniakalischer Lösung von Kupfervitriol einen schwarzen körnigen Niederschlag. - Rhodaninsaures Blei, Pb(CaHzNS2O)2 + PbO, entsteht als ein aus homogenen mikroskopischen Nadeln bestehender Niederschlag beim Versetzen einer alkoholischen Bleizuckerlösung mit einer Lösung von Rhodaninsäure in Alkohol von 90 Proc. - Mit Silberlösung liefert Rhodaninsäure leicht zersetzliche Niederschläge, mit Ammoniak entsteht kein Salz. -Von Alkalien wird sie unter Bildung von Schwefelalkalien beim Erwärmen leicht zersetzt. Stärkere Oxydationsmittel scheiden meistens unter heftiger Reaction Schwefel ab. — Rhodaninsäure schmilzt bei 168 bis 170° unter theilweiser Zersetzung. Bildung erfolgt nach der Gleichung:

 $2(CNS, NH_4) + C_2H_4ClO_2 + H_2O = C_2H_2NS_2O + 3NH_4 + CO_2 + HCL$ Nencki betrachtet sie als Sulfoglycoläther der Rhodanwasseretoffsäure HS. CH2. COS-CN. — Schwach oxydirende Agentien wie Jod in alkalischer Lösung, rothes Blutlaugensalz, am zweckmässigsten Eisensalze (Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> oder Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>) erzeugen Farbetoffe. Beim Versetzen einer siedend heißen Lösung von Rhodaninsäure mit 5 Thl. Eisenchlorid entsteht zunächst ein branner Niederschlag, der sich bald unter Gasentwicklung (hauptsächlich CSO) schön braunroth färbt. Aus diesem Niederschlage läst sich durch Ausziehen mit Alkohol (90 procentig), Abdestilliren des Lösungsmittels, Extrahiren mit verdünntem Alkohol und Fällen mit Salzsäure das Rhodaninroth, C9H5N2S5O3, als ein brannrothes Pulver gewinnen, das beim Reiben grünen metallischen Glanz annimmt. Es ist schwer löslich in Wasser, leichter in Alkohol und Aether, leicht in Alkalien, die Lösungen besitzen eine prächtig rothe der Orseille ähnliche Farbe. Mit Metallsalzen entsteben amorphe braune Niederschläge. Aus dem Rückstande, der nach dem Behandeln des Rohproductes mit Alkohol bleibt, kann durch

wiederholtes Auskochen mit Alkohol, Lösen des Rückstandes in NHs und Fällen mit Säure ein violetter Farbstoff erhalten werden, welcher ebenso wie das Rhodaninroth direct Seids und Wolle anfärbt. Alkoholische Lösungen desselben färben Beumwolle blau. - Ammoniakalische Rhodaninsäurelösung giebt beim Erwärmen mit Chloralhydrat Chloroform, während eine gelbbraune Lösung entsteht, aus der direct auf der Faser mit Säure ein brauner Niederschlag hervorgerufen wird. - Bei der Einwirkung freier Sulfocyansäure (aus 250 g Rhodanammonium) auf Chloressigsäure (30 g) entsteht neben wenig Rhedaninsäure hauptsächlich Carbaminsulfoessigsäure (5 g) NH2. COS. CH2. COOH. (CNSH + CH<sub>2</sub>ClCOOH + H<sub>2</sub>O =  $C_3H_6NSO_3 + HCl$ ). - Sie ist leicht löslich in Wasser und Alkohol, weniger in Aether und reagirt sauer. Bei 1430 schmilzt sie und erfährt dabei eine Zersetzung in Cyansäure und Sulfoglycolsäure (1), welche auch beim Behandeln der Lösungen der Säure mit Bleioder Silbersalzen erfolgt.

J. H. Jäger (2) studirte die Einwirkung der Monochleressigsäure auf die Rhodansalse von Andlin und Tolsidin. Die Anwendung von Rhodansalin oder einem Gemenge aus einem Rhodansalze mit Anilin (resp. Toluidin) führte zu denselben Resultaten. Die beste Ausheute an dem neuen Körper wird erzielt, wenn 1 einem Mol. entsprechender Theil der Base in 2 Thl. absolutem Alkohol gelöst mit 1 Mol. Rhodanammonium und 1 Mol. Monochloressigsäure auf dem Wasserbade erhitzt wird. Nach einiger Zeit beginnt eine lebhafte Reaction unter Gasentwicklung und es scheiden sich Krystalle ab, deren Menge beim Erkalten zunimmt. Sie wurden durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol und Auskochen mit Aether gereinigt. Der Körper, dessen Zesammensetzung CoH10N2SO2 gefunden wurde, ist wahrscheinlich:

C<sub>e</sub>H<sub>e</sub>NH Phenylcarbodiimidosulfoessigsäure NH=U-8 COOH . CH<sub>e</sub>

<sup>(1)</sup> Carius, JB. f. 1862, 298. -- (2) J. pr. Chem. [2] 16, 17.

Er löst sich leicht in heißem Wasser und Alkohol und Essigsäure, schwer in Aether und krystallisirt in abgeplatteten bei 148 his 152° schmelzenden Säulen, wie es scheint, des rhombischen Systems. Die wässerige Lösung reagirt sauer, ein Salz konnte ebensowenig, wie eine Aethylverbindung erhalten werden. Eisensalze färben die Lösung tief gelb, Alkalien und Säuren bringen beim längeren Kochen Zersetzung hervor. — Schwefelsäure (20 Proc.) lieferte beim mehrstündigen Erhitzen Phenylbunstoff und Sulfoglycolsäure:

$$C_9H_{10}N_28O_9 + H_2O = C_7H_8N_2O + CH_2H8CO_9H.$$

Psratoluidin lieferte mit Monochloressigsäure und Rhodansmonium die sich der aus Anilin entstehenden ganz anolog verhaltende, bei 176 bis 182° schmelzende p-Toluylcarbodiimidosulfoessigsäure, C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>, welche durch Schwefelsäure in Sulfoglycolsäure und Toluylharnstoff (Schmelzpunkt = 182°) serlegt wird.

R. W. Atkinson (1) stellte zwei neue Silbersalze der Persulfocyansäure dar Ag<sub>2</sub>C<sub>2</sub>N<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und AgHC<sub>2</sub>N<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Er macht suf die Aehnlichkeit der von L. Glutz (2) für die Säure vorgeschlagenen Formel

mit derjenigen der Parabansäure

ufmerksam.

Nach E. Schmidt (3) bildet sich aus myronsaurem Kalium (4) durch Zersetzung mittelst Myrosinlösung neben Allylsenföl auch Rhodanallyl in geringer Menge. Das erstere kann aus

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, 28, 254; Ber. 1877, 1604 (Corresp.). — (2) JB. f. 1870, 412. — (3) Ber. 1877, 187; Arch. Pharm. [8] III, 39. — (4) JB. f. 1883, 495.

letzterem sich nicht gebildet haben, da der Versuch bei 0° ausgeführt wurde (1).

- S. Losanitch (2) erhielt beim Behandeln von *Phonylsenföl* mit *Glycerin* und *Kalilauge* einen weißen blättrig-krystallinischen Körper, der bei 148,5° schmolz und sich in Alkohol sehr leicht, in Wasser nicht löste.
- R. J. Frishwell und A. J. Greenaway (3) haben von Neuem Thalliumplatincyanid aus Platincyanwasserstoffsäure und Thalliumcarbonat dargestellt und die Angabe Frishwells (4) bestätigt, daß der Körper PtTl<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub> farblos ist. Von dem von Carstanjen (5) erhaltenen rothen Salz PtCy<sub>2</sub>Tl nehmen Sie an, daß es die Doppelverbindung Tl<sub>2</sub>Pt, Cy<sub>4</sub>Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> sei.
- Nach P. Miquel (6) erhält man das Siliciumrhodanat (7) leicht nach folgender Methode aus Chlorsilicium und Bleirhodanat. Man erhitzt die Substanzen im Paraffinbade bis 140°, wodurch sich allmählich eine flüssige Schicht aus Siliciumrhodanat bildet, welche man in dem Gefäße, nachdem es verschlossen, erkalten läßt. Hat man bei der Operation ein hohes Gefäß verwendet, so läßt sich die erwähnte Schicht zum größten Theil rein ablösen. Der Rest des Sulfocyanats wird vom Chlorblei durch Destillation getrennt. Das reine Rhodansilicium schmilzt bei 137°.
- C. G. Lindbom (8) hat einige Cyanverbindungen des Goldes genauer untersucht und neue dargestellt. Aurocyankalium, KCy. AuCy (nach Himly's Methode) enthält kein Wasser. Auricyankalium KCy. AuCy<sub>8</sub> + 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O bildet sich ausschließlich, wenn das angewandte Goldchlorid völlig neutral ist. Bei freier Säure bildet sich Knallgold und hieraus Aurosalz. Jodauricyankalium KCy. AuCyJ<sub>2</sub> hält 1 Mol., Bromauricyankalium KCy. AuCyG<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O wird leicht aus dem Jodsalz mit Chlor erhalten. Aus Auricyannatrium NaCy. AuCy ist das Jodauricyannatrium kaum

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 241. — (2) Ber. 1877, 691. — (8) Ber. 1877, 1604, 1858; Chem. Soc. J. 1877, **3**, 251. — (4) JB. f. 1871, \$17. — (5) JB. f. 1867, 281. — (6) Bull. soc. chim. [2] **39**, 103. — (7) JB. f. 1876, \$19. — (8) Ber. 1877, 1725.

rein zu erhalten, Bromauricyannatrium NaCy, AuCyBr. + H.O entsteht direct mit Brom. - Aurocyanammonium verliert schon bei 100°, vollständig bei 150° Cyanammonium. Aurocyanbaryum BaCy<sub>2</sub>. (AuCy)<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, Jodauricyanbaryum BaCy<sub>2</sub>. Au<sub>2</sub>J<sub>4</sub>Cy<sub>2</sub> und Bromauricyanbaryum BaCy2. Au2Br4Cy2 krystallisiren mit 10 H<sub>2</sub>O, Chlorauricyanbaryum BaCy<sub>2</sub>Au<sub>3</sub>Cl<sub>4</sub>Cy<sub>2</sub> mit 8 H<sub>2</sub>O. — Aurocyanstrontium SrCy2. (AuCy)2 + 3 H2O; Jod-, Brom-, Chlor-Auricyanstrontium mit resp. 10, 7 bis 10 und 8 H2O; Aurocyancalcium CaCy<sub>2</sub>. (AuCy)<sub>2</sub> + 3 H<sub>2</sub>O; Jod., Brom., Auricyancalcium je mit 10 H<sub>2</sub>O. — Aurocyancadmium ist wasserfrei, Bromauricyancadmium CdCy, . Au<sub>2</sub>Br<sub>4</sub>Cy<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O. Aurocyanzink ist wasserfrei, Brom- und Chlorauricyanzink mit 8 und  $7 \, \text{H}_2\text{O}$ ; Aurocyankobalt-Auricyankobalt  $\text{CoCy}_4\text{Au}_2\text{Cy}_4 + 9 \, \text{H}_2\text{O}$ . Jod- und Brom-Auricyankobalt mit 10 und 9 H<sub>2</sub>O. — Die beiden Wasserstoffsäuren CyH. AuCy und CyH. AuCys + 11/2 H2O helsen sich wegen ihrer leichten Zersetzlichkeit nicht gentigend rein erhalten. Durch Reactionen wurde festgestellt, dass Himly's Goldcyanid Au<sub>2</sub>Cy<sub>6</sub> + 6 H<sub>2</sub>O, wie schon Gmelin bemerkt, Auricyanwasserstoffsäure enthielt.

## Mitrile, Cyanamid und Verwandtes.

A. Pinner und Fr. Klein (1) erhielten salzsauren Amidochlorbenzylisobutyläther C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CCl(NH<sub>2</sub>). O. C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>, HCl durch Einleiten trockner Chlorwasserstoffsäure in ein gut gekühltes Gemisch gleicher Moleküle Benzonitril und Isobutylalkohol; im Verlauf von ein bis zwei Tagen ist die Flüssigkeit, welche zwei Moleküle Chlorwasserstoff absorbirt hat, in einen Krystalltuchen verwandelt, der aus obiger Verbindung besteht. An feuchter Luft zersetzen sich die glänzenden und zum Theil großen und gut ausgebildeten Krystalle in Salmiak und Benzoë-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1889.

säureäther (1). Beim Trocknen über Natronhydrat gehen sie unter Verlust eines Moleküls Chlorwasserstoff in salzsauren Benzimidoisobutyläther C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>C(NH).O.C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>, HCl über (2). Diese Verbindung löst sich leicht in warmem Alkohol und, wie es scheint unter langsamer Zersetzung, in Wasser; in Benzol ist sie schwer, in Aether gar nicht löslich. Sie schmilzt bei 1350 unter Spaltung in Isobutylchlorid und Benzamid, gleichzeitig entweichen geringe Mengen von Salzsäure. Von conc. Natronlauge wird der Imidoäther in der Kälte langsam, schneller in der Wärme zersetzt. Sein Chloroplatinat (C<sub>11</sub>H<sub>16</sub>ClNO)<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> besteht aus gelben, in Wasser schwer, in Alkohol leichter löslichen Prismen, aus deren Mutterlauge sich nach einiger Zeit lange Prismen ausscheiden, die sich allmählich in Platinsalmiak verwandeln. - Durch alkoholisches Ammoniak wird der salzsaure Benzimidoisobutyläther theils in salzsaures Benzamidia (Benzamimid)(3) C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>C\(\sum\_{NH\_2}^{NH}\), HCl, theils in Bensimidoisobutyläther übergeführt. Erstere Verbindung, welche vorwiegend entsteht, wenn bei der Reaction Temperaturerhöhung nicht vermieden wurde, ist in Aether unlöslich und krystallisirt aus Alkohol in glänzenden platten Säulen; mit Platinchlorid giebt sie ein in rothen Prismen krystallisirendes Chloroplatinat (C<sub>7</sub>H<sub>9</sub>N<sub>2</sub>Cl)<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub>. Durch Ammoniak wird aus dem Chlorhydrat selbst bei 100° die Base nicht in Freiheit gesetzt; wohl aber scheint dies durch conc. Natronlauge bewirkt zu werden. -Benzimidoisobutyläther C6H5C(NH). O. C4H9 ist ein in Aether lösliches, nicht unzersetzt destillirbares Oel; mit Salzsäure und mit Platinchlorid und Salzsäure liefert dieser Aether die oben beschriebenen Salze. - Neben diesen beiden Verbindungen entsteht bei besprochener Reaction in geringer Menge ein bei 230° schmelzender Körper, welcher in Nadeln krystallisirt und sich in Alkohol schwer löst. - Lösungen von Acetonitril resp.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 741. — (2) Verbindungen der Formel E. C R' nennen Pinner und Klein Imidoäther. — (8) JB. f. 1876, 791.

Bensonitril (1 Mol.) in Wasser (1 Mol.) absorbiren Chlorwasserstoff unter Bildung von Krystallen der Formel CH<sub>3</sub>CN, H<sub>2</sub>O, HCl resp. C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CN, H<sub>2</sub>O, HCl. Die Acetonitrilverbindung entsteht auch, wenn Acetomid mit Salzsäure gesättigt wird (1); durch längeres Stehen über Natronhydrat geht sie in das Strecker'sche salzsaure Acetomid (2) über. — Die Benzonitrilverbindung krystallisirt in klaren rechtwinkeligen Prismen. — Bensonitril und Salzsäure, das erstere in Aether oder abs. Alkohol gelöst, vereinigen sich nur schwer; das entstandene Benzomid-cklorid (3) giebt mit Platinchlorid ein sehr unbeständiges, in Aether und Benzol nicht lösliches Platinsalz.

K. Schelnberg (4) zieht aus Versuchen zur Darstellung aromatischer Nitrile folgende Schlüsse: 1) aromatische Halogenkohlenwasserstoffe reagiren direct mit Cyanmetallen; 2) aus Kohlenwasserstoffen und Cyangas lassen sich durch directe Substitution Nitrile erhalten; 3) Nitrile lassen sich aus Halogenevanüren und Kohlenwasserstoffen nicht darstellen; bei dieser Reaction entstehen nur Halogenkohlenwasserstoffe neben Blaustare. - Schelnberg leitete die Dämpfe der zu prüfenden Halogenverbindungen in langsamem Strom über ein mäßig glühendes Gemenge von wasserfreiem feinpulverigem Ferrocyankalium und soviel Quarzsand, dass ein Niederschmelzen nicht stattfinden konnte. So wurde aus Chlorbensol und Brombensol Bensonstral (bei stärkerer Hitze und vorzüglich wenn ein Flintenleuf an Stelle eines Glasrohrs benutzt wurde, entstanden Cyansomeonium und Bensol unter Abscheidung von Kohle), aus Dibrombensol neben dem Nitril der Terephtalsäure etwas Benzomitril erhalten; ein Gemenge von Ortho- und Parachlortoluol lieferte Tolunitrile, aus denen Er Ortho- resp. Paratoluylsäure darstellte (5); Bromnaphtalin gab bei höherer Temperatur a-Cyannaphtalin. Die Ausbeute an Nitril war nur im letzten Falle eine ergiebige; die geringste war sie bei Anwendung der

<sup>(1)</sup> In wisseriger Lösung? — (2) JB. f. 1857, 341. — (8) JB. f. 1876, 791. — (4) Ber. 1877, 746. — (5) JB. f. 1878, 624.

Toluolverbindungen. - Ferner erhitzte Schelnberg Halogenverbindungen mit überschüssigem Cyanmetall im geschlossenen Rohr auf 300 bis 400°. Es entstanden als Nebenproducte meistens etwas Ammoniak, Blausäure und in manchen Fällen Cyangas. Das Reactionsproduct wurde mit Aether ausgezogen und das Nitril durch Destillation erhalten oder durch Verseifung in die betreffende Säure übergeführt. Blutlaugensalz und Chlor- resp. Brombenzol wirken nur langsam aufeinander ein; nach 10stündigem Erhitzen hatten sich 20 bis 22 Proc. der theoretischen Menge Benzonitril gebildet. Krystallisirtes Bromtoluol wird nur sehr schwer von Blutlaugensalz angegriffen; Brombenzol und Cyankalium lieferten eine geringere Ausbeute an Nitril als Brombenzol und Ferrocyankalium. Chlorbenzol und Cyanblei gaben nur wenig Benzonitril (6,5 Proc. der Theorie); ähnliche Ausbeute erhielt Schelnberg mit Brombenzol, eine noch schlechtere mit Parabromtoluol und mit Bromnaphtalin. Wie Cyanblei wirkte auch Cyansilber (behufs feinerer Vertheilung mit Kochsalz vermischt) auf die angeführten Halogenkohlenwasserstoffe. Durch 10stindiges Erhitzen von Jodbenzol und Cyansilber wurden 26,8 Proc. der theoretischen Ausbeute an Benzoësäure erhalten; Parajodtoluol wird weniger angegriffen; das Orthojodtoluol verhält sick dem Jodbenzol ähnlicher; die so erhaltene Orthotoluyleäure schmolz bei 99°. Aus Jodnaphtalin, durch Einwirkung von Jod in Schwefelkohlenstoff auf Quecksilberdinaphtyl erhalten, bildeten sich beim Erhitzen mit Cyansilber auf 350° reichliche Mengen von α-Naphtonitril; die daraus erhaltene α-Naphtoësäure zeigte auch nach mehrmaligem Umkrystallisiren den Schmelspunkt 142° bis 143° (1). — Beim Erhitzen von Benzol, Toluol und Naphtalin mit Cyanquecksilber auf 300 bis 4000 entstanden geringe Mengen der betreffenden Nitrile (als Benzoësäure, Toluylsäure und  $\alpha$ -Naphtoësäure nachgewiesen). — Leitet man Benzoblampf mit zweckmäßig überschüssigem Cyangas langsam

<sup>(1)</sup> Durch Erhitzen mit weingeistiger Kalilange auf 150° wird Jodnaphtalin sehr leicht in Naphtalin verwandelt; am Rückfinskfihler mit alkoholischem Kali erhitzt, wird es nicht angegriffen.

durch eine schwach rothglühende mit Bimsstein beschickte Röhre, we entstehen neben Blausäure reichliche Mengen von Benzonitril and geringe von Terephtalsäurenitril; außerdem hatte sich etwas Biphenyl und wohl auch Metadicyanbensol gebildet. Aus Naphtalin wurden auf ähnliche Weise reichliche Quantitäten von α-Cyansphtalin erhalten; die daraus dargestellte α-Naphtoësäure schmols bei 160°. — Bensol und Bromeyan setzen sich bei 5 bis 6stünägem Erhitzen auf 220° bis 240° zum Theil in Blausäure und Brombensol um, zum Theil entstehen schmierige Massen; analog webslen sich Naphtalin und Bromeyan, es entstand hier bei 276° indendes Bromnaphtalin. — Dimethylanilin und Jodeyan wirken bei gewöhnlicher Temperatur unter Wärmeentbindung und Blausürestwicklung aufeinander; es bildete sich das bei 79° schmeltunde Monojodimethylanilin (dieser Bericht: aromatische Kohlewasserstoffe).

Nach H. Beckurts und R. Otto (1) ist das feste, bei 5 schmelzende Dichlorpropionitril (2) eine polymere Modifiwion des fittseigen, da es beim Kochen mit verdünnter Schwefel-🖛, neben wenig Salzsäure und geringen Mengen humusartiger limer, a-Dichlorpropionsäure (Siedepunkt 185 bis 1900), beim Litzen mit Alkohol und Schwefelsäure den entsprechenden Athyläther liefert (3). Mit alkoholischem Ammoniak im gewhenenen Rohr erwärmt, bildet sich aus dem Nitril a-Dichlor-Prionsäureamid (Schmelzpunkt 115 bis 1160) (3). Das feste Dishorpropionitril entsteht vorzüglich, wenn Chlor bei niederer Imperatur auf Propionitril einwirkt und auch, allerdings nur gringer Menge, neben verschiedenen braungefärbten amorphen Lipern, wenn die fittseige Modification längere Zeit am Ruckwithler mit Kalium, Natrium oder Natriumamalgam gekocht ind Bei dieser Reaction bilden sich außerdem Chlor- und Jumetalle. Auch beim Aufbewahren in nicht völlig schließenden Chairen geht die flüssige Modification nach und nach unter Abpaltung reichlicher Mengen Salzsäure in die feste über.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 268, 2040. — (2) JB. f. 1860, 400; f. 1876, 741. — (5) JR. f. 1876, 523:

Beckurts und Otto vermuthen, die letztere sei ein Derivat des Kyanäthen (1).

Nach A. W. Hofmann (2) vereinigen sich Isocyamphenyl und trockner Schwefelwasserstoff nach und nach zu Thioformanilid. Dieselbe Verbindung, HCSNHC6H5, entsteht auch neben reichlichen Mengen von Methenyldiphenyldiamin (3), wenn man zu einer wieder erkalteten, alkoholischen Lösung von Anilin (1 Mol.) Chloroform (1 Mol.) und Kalihydrat (3 Mol.) stark gesättigtes alkoholisches Kaliumsulfhydrat fügt. Nach einigen Stunden versetzt man mit Wasser und behandelt das dadurch ausfallende goldgelbe Oel (Thioformanilid, Methenyldiphenyldiamin, Isocyanphenyl, Anilin, Chloroform) mit Chlorwasserstoffsäure. Nachdem das Chloroform an der Luft verdampft ist, krystallisirt man die nun krystallinisch gewordene Masse, vereinigt mit den aus der Mutterlauge des Oels nach Uebersättigen mit Salssäure erhaltenen Krystallen, möglichst schnell aus siedendem Wasser um. Beim Erkalten scheidet aich aus der filtrirten Flüssigkeit Thioformanilid in zarten Blättchen aus; die Mutterlauge enthält das Methenyldiphenyldiaminchlorhydrat. Zur Reinigung wird Thioformanilid in siedendem Alkohol gelöst und die filtirirte Lösung bis zur beginnenden Trübung mit heißem Wasser versetzt. Beim Erkalten setzt sich das Thiamid in langen weißen Nadeln ab, die bei 137,5° unter Zersetzung in Isocyanphenyl und Schwefelwasserstoff schmelsen. Lösungen schmecken intensiv bitter. Es löst sich in kalter Kalilauge ohne Veränderung; aus dieser Lösung wird es durch Säuren wieder abgeschieden; von heißer Kalilange wird es in Ameisensäure, Anilin und Schwefelwasserstoff zerlegt.

H. Hübner und C. Bärthlein (4) erhielten Orthoniscobenzonistil durch Erhitzen von Orthoniscobenzamid (Schmelspunkt 174°) mit Phosphorsäureanhydrid auf 180°. Das Nitril bildet in Alkohol und kochendem Wasser leicht lösliche Nadeln, welche bei 109° schmelzen.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1847 u. 1848, 650. --- (2) Ber. 1877, 1995; Berl. Acad. Ber. 1877, 389. -- (3) JB. f. 1858, 843, 854. --- (4) Ber. 1877, 1712.

C. Haush ofer (1) bestimmte die Krystallform eines von H. Schäuffelen dargestellten Diimidoanisnimile  $C_{26}H_{26}O_3N_2$ . Die Verbindung krystallisirt monosymmetrisch; a: b: c = 1,8883: 1: 2,4736;  $\beta = 77^{\circ}15'$ . Combinationen (001) 0 P; (111) — P; (011) P $\infty$ ; (110)  $\infty$  P; (201) — 2 P $\infty$ ; (100)  $\infty$  P $\infty$ ; (210)  $\infty$  P2. Winkel: (111): (001) = 64°48'; (111): (110) = 19°14'; (201): (001) = 58°18'; (111): (111) = 106°6'; (011): (011) = 45°2'.

Nach E. Drechsel (2) bildet sich Cyanamid beim Zusammenschmelzen von Natriumamid (3) mit Natriumcuanat und in Folge dessen auch bei Einwirkung von Kohlenstiure auf Natriumamid: I) NaNH, + CO, = NH, COONs. II) NH, CO, Ns.  $= NCONa + H_2O$ . III)  $NCONa + NaNH_2 = Na_2CN_2 + H_2O$ . Cyansaurer Kalk (durch Erhitzen von Chlorcalcium und Natriumcyanat), Baryt, cyansaures Thalliumoxydul und Drechsel auch die meisten der übrigen Metallcyanate zersetzen sich beim Erhitzen in die entsprechenden Cyamide und Kohlenstare, z. B.  $(NCO)_2Ca = CaCN_2 + CO_2$ . Durch Wasser werden diese Cyamide, welche eine große Beständigkeit in der Hitze seigen, in Monocyamide und die entsprechenden Metalloxydhydrate zersetzt, z. B. :  $2 \text{ CaCN}_2 + 2 \text{ H}_2 \text{O} = \text{Ca}(\text{HCN}_2)_2$ +Ca(OH)<sub>2</sub>. — Die Ausbeute an Cyanamid beim Schmelzen von Chlorcalcium mit Kaliumcyanat ist eine recht beträchtliche. -Wasseriges Cyanamid löst Kalkmilch auf unter Bildung von Ce(HCN<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.

M. Fileti und R. Schiff (4) erhielten Diäthyloganamid durch Erwärmen von Jodäthyl und Disilbercyanamid auf dem Wasserbade. Es siedete bei 186°; mit concentrirter Salssäure digerirt zerfällt es in Ammoniak und Diäthylamin. Demnach kommt dem Diäthyloganamid folgende Constitution zu: (CN. N: (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>. — Chloral (1 Mol.) und Cyanamid (1 Mol.) vereinigen sich unter Erwärmung zu einem farblosen Syrup, der auf sie-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 2, 98. — (2) J. pr. Chem. [2] 16, 201. — (3) Ist on der Darstellung her immer mit geringen Spuren von Cyanamid verunreinigt, die fare Entstehung einem kaum zu entfernenden Kohlensäuregehalt des Amzoniaks verdanken. — (4) Ber. 1877, 425.

dendem Wasserbad unter wohl 20facher Volumvergrößerung sich zu einer faserigen, gelblichweißen Substanz, Chloralcyanamid umwandelt, welcher Fileti und Schiff die Molekularformel 3[CCl<sub>3</sub>CHO, CN.NH<sub>3</sub>] geben. Sie löst sich in Alkohol, Aether und Chloroform; beim Verdunsten dieser Lösungen bleibt ein erhärtendes Harz zurück. In der ätherischen Lösung entsteht auf Zusatz von Aether eine bald verschwindende Fällung. Das Chloralcyanamid bräunt sich bei ca. 210° unter Zersetzung.

Ts cherniak (1) erhielt Dibromäthylcarbylamin (CNC<sub>8</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>3</sub>) durch Mischung der abgekühlten Lösungen in Schwefelkohlenstoff von Brom (1 Mol.) und Aethylcarbylamin (1 Mol.) und Abdampfen des Lösungsmittels erst auf dem Wasserbad, dann im Vacuum. Das Bromid ist ein schweres farbloses Oel schwachen Isonitrilgeruchs, nicht destillirbar bei gewöhnlichem Druck, und an feuchter Luft unter Bildung eines Gases sich zersetzend, welches wohl aus Kohlenoxybromid besteht.

Nach O. Landgrebe (2) erstarrt eine ätherische Lösung von Ditolylquanidin beim Einleiten von Cyan zu einem Brei langer Nadeln, welche aus Dicyanditolylquanidin C17H17Na bestehen. Sie sind in Wasser schwer, leichter in Aether und Alkohol löslich; letztere Lösung zersetzt sich schon gegen 50° unter Braunfärbung. Aus Aether erhält man die Verbindung in gut ausgebildeten, wasserhellen Prismen, welche bei 70 bis 80° anfangen sich zu zersetzen und die bei 150° zu einem braunen Ihre alkoholische Lösung giebt mit Harz verwandelt sind. Silbernitrat und mit Quecksilberchlorid weise Niederschläge. Gegen Säuren verhält sich Dicyanditolylguanidin ganz wie die entsprechende Phenylverbindung (3). - Ditolyloxalylquanidin C<sub>17</sub>H<sub>15</sub>N<sub>5</sub>O<sub>2</sub> (die Kohlenstoffbestimmungen sind ca. 1% zu hoch ausgefallen) krystallisirt aus heißem Alkohol in farblosen, manchmal rosettenartig geordneten Nädelchen vom Schmelspunkt 188,5%. Es ist unlöslich in Wasser, schwer löslich in kaltem Alkohol

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 711. — (2) Ber. 1877, 1587. — (8) JB. £. 1849, 362.

und Aether; durch Säuren und durch Alkalien wird es in Oxalsäure und Ditolylguanidin zerlegt. – Ditolylparabansäure C17H14N2O2 bildet sich am leichtesten aus der Oxalylverbindung. dech entsteht sie immer neben harzigen Producten. Sie bildet perlmutterglänzende, bei 144° schmelzende Blättchen, welche sich leicht in Benzol und Alkohol, schwer in Aether, Schwefelkohlenstoff und Eisessig lösen. Auch diese Verbindung verhält sich gegen Säuren und Alkalien wie die entsprechende der Phonylreihe. — Ditolyloxalylquanidin und Anilin vereinigen sich beim Erhitzen unter Ammoniakentwicklung zu einer Base, deren Chlorhydrat C28H19N8O2, HCl aus Alkohol in kleinen Nadeln krystallisirt. —  $\beta$ -Dicyantriphenylquanidinchlorhydrat (1) C<sub>n</sub>H<sub>17</sub>N<sub>5</sub>HCl + 3 H<sub>2</sub>O wird erhalten, wenn gemischte Lösungen von Dicyandiphenylguanidin und Anilinchlorhydrat erhitzt und der auf Zusatz von Wasser sich ausscheidende Niederschlag mehrmals aus heißem Alkohol umkrystallisirt wird. Es bildet gelbbraune Nädelchen, die bei 140° unter Verlust von Krystallwasser sich roth färben und bei 250° sich zersetzen. Die freie Base, C21H17N5 + 1/2 H2O läst sich durch Auflösen des Chlorhydrats in heißem, ammoniakhaltigem Alkohol darstellen. Auf Zusatz von Wasser scheidet sie sich aus der einige Zeit erhitzten Lösung als amorpher, bald krystallinisch werdender Niederschlag sus. Durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus Alkohol erhält man sie in dunkelbraunen, violett schillernden Nadeln, die bei 120° Krystallwasser verlieren und bei 172,5° schmelzen. Dicyantriphenylguanidin ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol, Aether. Schwefelkohlenstoff und Benzol. Die Salze krystallisiren gut; das Chloroplatinat besteht aus gelben, in Alkohol leicht löslichen Nadeln. Durch längeres Erhitzen mit überschüssiger alkoholischer Salzsäure geht dieses Guanidin in Diphenylparabansäure tiber. Die Base ist wohl identisch mit der durch Einwirkung von Cyan auf Anilin entstehenden (2). - Landgrebe giebt den Cyanguanidinen folgende Formel:

<sup>(1)</sup> Ueber die α-Verbindung siehe JB. f. 1870, 758. — (2) JB. f. 1870, 762.

$$C(NH)$$
 $N(R)$ 
 $C(NH)$ 
 $N(R)$ 
 $C(NH)$ .

Da nach W. Weith (1) Carbotriphenyltriamin (2) durch mehrstündiges Erhitzen mit Salzsäure auf 190 bis 195° in Kohlensäure und Anilin und ebenso durch Kahlauge bei 250° gespalten wird, und ferner, weil es beim Erwärmen mit concentrirter Schwefelsäure, ohne die Diphenylaminreaction zu zeigen, in Kohlensäure und Sulfanilsäure, bei der trocknen Destillation in Anilin, Blausäure, Ammoniak, Diphenylamin und Benzonitril sich verwandelt, so kommt ihm eine der beiden folgenden Formeln zu:

 $C(NC_6H_6)(NHC_6H_6)_8$  oder  $C_6H_4(NH_2)$ .  $C_{\equiv}(NC_6H_6)(NHC_6H_6)$  und für das  $\alpha$ -Triphenylguanidin (3) wird die von Weith früher (4) vorgeschlagene Formel wahrscheinlicher. Die beiden isomeren Verbindungen in einander überzuführen misslang.

Eine Arbeit von A. W. Hofmann (5) über das Tetraphenylmelamin wurde schon früher (6) mitgetheilt, ebenso eine Arbeit (7) Desselben über Xylidine (8).

Nach C. Bodewig (9) krystallisirt Hydrocyancarbodiphenulimid

C<sub>0</sub>H<sub>5</sub>N CN | C C<sub>0</sub>H<sub>6</sub>N CN,

welches L a u b e n h e i m e r und G ö r i n g aus Diphenylthioharnstoff und Quecksilbercyanid erhalten haben und dessen Schmelzpunkt bei 137° liegt, monosymmetrisch. a : b : c = 0,4741 : 1 : 0,2611.  $\beta$  = 59°49′. Beobachtete Formen : (110)  $\infty$  P, (010)  $\infty$  P $\infty$ , (011) P $\infty$ , (111) P; berechnet: (011) (110) 111°44′; (111) (010) 75°23′; (011) (111) 32°22′; (011) (111) 42°49′; (111) (110) 81°43′. Spaltbarkeit nach (010) vollkommen, nach (110) deutlich. Doppelbrechung positiv.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 358, 402 (Corresp.). — (2) JB. f. 1868, 851. — (3) JB. f. 1875, 724. — (4) JB. f. 1876, 751. — (5) Berl. Acad. Ber. 1877, 403. — (6) JB. f. 1874, 828. — (7) Berl. Acad. Ber. 1877, 47. — (8) JB. f. 1876, 706. — (9) Zeitzehr. Kryst. I, 598.

## Harnstoffe, Sulfoharnstoffe und Verwandtes.

E. Schmidt (1) erhielt durch Einleiten von Kohlenowysulfid (2) in starke wässerige Ammoniaksitssigkeit Harnstoff neben kohlensaurem Ammoniak und Schwefelammonium. Bei 0° bildet sich nur owysulfocarbaminsaures Ammoniak, welches beim Aufbewahren oder Erwärmen der Lösung in angedeuteter Weise sich sersetst; durch Schütteln der frisch bereiteten Lösung mit seuchtem Bleihydroxyd oder Bleiweis erhält man neben Schwefelblei fast nur Harnstoff (3).

Weith (4) fand, dass bei Einwirkung von Phosphorchlorür auf Harnstoff neben Phosphamidverbindungen Büuret und eine amorphe Masse, vielleicht ein Triuret C<sub>8</sub>N<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>8</sub> entstehen. Monophenylbarnstoff giebt bei derselben Reaction Phosphanilid und Monophenylbiuret, eine in Wasser schwer, in Alkohol und Aether leicht lösliche Substanz von großem Krystallisationsvermögen, welche beim Kochen mit Anilin unter Ammoniakentwicklung in einen schön krystallisirenden Körper, vermuthlich Diphenylbiuret übergeht.

Nach R. Biedermann (5) entsteht beim Zusammenschmelzen von Harnstoff mit Phtalsäureanhydrid neben Kohlensiure und Ammoniak Phtalimid, welches bei 228 bis 229° schmilzt. Dieselbe Verbindung wird unter Phosgengasentwicklung aus Harnstoff und Phtalylchlorid erhalten und wenn man die Verbindung, die beim Erhitzen einer alkoholischen Lösung von Phtalsäureanhydrid und Harnstoff sich bildet und die schon unter Wasser schmilzt, stärker erhitzt.

S. Losanitch (6) erhielt bei der Oxydation von Thiocarbsmilid mit Salpetersäure Tetranitrocarbanilid CO[NHC<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]<sub>2</sub>, eine in Wasser nicht, in Alkohol und Aether schwer lösliche Verbindung, welche aus heißer Salpetersäure in gelben Nadeln krystallisirt. Sie schmilzt über 200°; mit Alkalien giebt sie rothe Salze, aus denen sie durch Säuren wieder abgeschieden

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 191. — (2) JB. f. 1867, 155. — (8) JB. f. 1868, 160; f. 1873, 774. — (4) Ber. 1877, 1748 (Corresp.) — (5) Ber. 1877, 1166. — (6) Ber. 1877, 690.

wird. Dieselbe Substanz entsteht bei der Oxydation von Dinitrothiocarbanilid [aus Nitranilin und Schwefelkohlenstoff bei Gegenwart alkoholischer Kalilauge dargestellt(1)], von Carbanilid und von
Triphenylguanidin mit Salpetersäure. Phenylxanthogenamid liefert
bei der Oxydation mit Salpetersäure Dinitrophenyläthylurethan

CO C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> (NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>

welches weiße Krystallnadeln vom Schmelzpunkte 210° bildet, in Wasser unlöslich, in Alkohol löslich ist und in weißen glänzenden Blättchen sublimirt.

A. Fleischer und G. Nemes (2) haben das durch Einwirkung von Salpetersäure auf Carbanilid entstandene Nitroproduct (3), welches durch öfteres Umkrystallisiren aus einem Gemenge von Salpetersäure und Eisessig in größeren Krystallen erhalten werden kann, mit Zinn und concentrirter Salzsäure reducirt 80 Zinnchlorürdiamidodiphenylharnstoff CO(NHC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> 2 HCl, SnCl<sub>2</sub> und daraus durch Schwefelwasserstoff Diamidodiphenylharnstoff selbst dargestellt. Letzterer ist in kaltem Wasser schwer, in heißem und in Alkohol leicht löslich; aus Alkohol krystallisirt er in sublimirbaren Blättchen. Neben obigem Zinndoppelsalz entsteht auch salesaures Paraphenylendiamin, welches in Wasser leichter löslich ist als jenes. Die Nitroverbindung scheint wesentlich Dinitrocarbanilid gewesen zu sein (3).

H. Schiff (4) stellte Acetylenharnstoff C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub> aus Glyoxal und Harnstoff dar. Derselbe krystallisirt in langen weißen Nadeln, welche in den gewöhnlichen Lösungsmitteln nur wenig löslich sind; 1000 Thl. Wasser von 15° lösen 3 Thl.; in kochendem Wasser ist die Verbindung viel löslicher. Mit Platischlorid giebt die kochend gesättigte, mit Salzsäure versetzte wässerige Lösung keinen Niederschlag; Mercurinitrat erzeugt einen weißen flockigen Niederschlag. Die Lösung vermag durch

<sup>(1)</sup> JB. f. 1878, 775. — (2) Ber. 1877, 1295. — (8) JB. f. 1876, 760. — (4) Ann. Chem. **199**, 157; Ber. 1877, 890 (Corresp.); Gass. chim. ital. **7**, 851.

Kali gefälltes Kupferoxydhydrat nicht aufzulösen. Mit kalt gesättigtem Barytwasser am Rückflußkühler gekocht, wird Acetylenbarnstoff nicht zersetzt; mit conc. Barytwasser entwickelt sich langsam Ammoniak und bilden sich Baryumcarbonat und Baryumexalat. — Glyoxal löst bei 100° 2 Thl. Harnstoff leicht auf; die längere Zeit erwärmte Lösung färbt sich gelb; auf Zusatz von Wasser bleibt ein gelbes krystallinisches Pulver zurück; das Filtrat setzt beim Stehen noch kleine Krystalle derselben Substanz ab, welche die Zusammensetzung C4H6N4O2 besitzt. Eine andere Substanz derselben empirischen Formel erhält man, wenn se einer Lösung von 1 Thl. Glyoxal und 2 Thl. Harnstoff in 3 Thl. Wasser einige Tropfen conc. Salzsäure gesetzt werden: die Lösung trübt und erwärmt sich und erstarrt bald zu einem Brei weißer Krystalle. Die gelbe Substanz, kleine harte Prismen, ket sich schwer in heißem Wasser und lässt sich durch Thierkohle nur schwierig entfärben; nach vier- bis fünfmaligem Umkrystallisiren geht sie in die als Acetylenharnstoff beschriebene Verbindung über. Dasselbe ist bei den auf Säurezusatz erhaltenen Krystallen, die anfangs federförmige Aggregate liefern, asch zwei Krystallisationen der Fall. - Auf Betrachtungen Schiff's (1) über die Constitution dieser Körper und die des Glycoleril (2) sei verwiesen. - Aus einer schwach angesäuerten Lösung von Thioharnstoff (2 Mol.) und Glyoxal (1 Mol.) setzen sich nach einiger Zeit gefärbte Krystalle ab; auch mit Acetamid und mit Benzamid vereinigt sich Glyoxal unter Bildung krystallisirender Substanzen.

Aehnliche Resultate erhielt C. Böttinger (3) als Er conc. Lösungen von Glyoxal mit kalt gesättigten Lösungen von Harnstoff in 50procentiger Blausäure vermischte und dann kurze Zeit auf dem Wasserbad erwärmte. Die lebhafte Reaction muß durch Abkühlen gemäßigt werden; das sich bald ausscheidende Krystallpulver besteht aus dem Körper, den Schiff unter Anwendung von Salzsäure darstellte. Nach Böttinger löst sich

<sup>(</sup>i) Ann. Chem. 189, 159. — (2) JB. f. 1864, 644. — (8) Ber. 1877, 1922.

dieser Acetylenkarnstoff in heißen Säurelösungen; von heißer Natronlauge wird er unter Ammoniakentwicklung langsam aufgenommen; die Lösung in conc. Alkalien färbt sich beim Erhitzen roth, indem Kohlensäure und Ammoniak als Zersetsungsproducte auftreten. Beim Erhitzen verknistert der Körper, fürbt sich graubraun bis braun und liefert ein fittssiges Sublimat, welches bald zu einer gelben, in Wasser leicht löslichen Masse erstarrt, die schwach saure Eigenschaften besitzt. - In den Mutterlaugen dieses Acetylenharnstoffs ist eine isomere Verbindung enthalten, welche in glänzenden Blättchen krystallisirt, in heißem Wasser schwer und mit gelber Farbe löslich ist und deren Lösungen in conc. Alkalien sich gleichfalls beim Erhitzen roth färben. In Natronlauge löst sich die Substanz rasch mit gelber Farbe und unter Bildung von Ammoniak und Kohlensäure. Heiße verdünnte Säuren nehmen den Körper leicht auf; aus den erkaltenden Lösungen scheiden sich Krystalle ab (1).

Nach L. Medicus (2) wird Glyoxalylharnstoff durch Kalihydrat glatt in Harnstoff und glyoxalsaures, resp. essigsaures und oxalsaures Kalium (3) gespalten. Nach Ihm ist Glyoxalylharnstoff wahrscheinlich identisch mit Allantursäure und mit Lantanursäure (4); unter den Oxydationsproducten der Harnsäure in alkalischer Lösung scheint folgender Zusammenhang zu bestehen:

Alle diese Oxydationsproducte liefern bei der Spaltung Glyoxalytharnstoff.

<sup>(1)</sup> Die analytischen Belege Boettinger's geben von der Theorie siemlich abweichende Zahlen. — (2) Ber. 1877, 544. — (3) JB. f. 1874, 844. — (4) JB. f. 1847 u. 1848, 581; f. 1871, 745, 746; f. 1875, 727. — (5) JB. f. 1876, 772; vgl. auch JB. f. 1874, 848.

Wie May (1) fand, geht *Phenylparatolylharnstoff* um 180° durch überschüssiges Anilin resp. Paratoluidin in *Diphenyl*-resp. *Ditolylharnstoff* über.

P. Miquel (2) erhielt Acetylnaphtylthioharnstoff und Acetylparakresylthioharnstoff durch directe Vereinigung der betreffenden Amine mit Acetylthiocyanat in ätherischer Lösung. Die erstere Verbindung, CSNH. C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O, bildet feine farblose biegsame Nadeln, die gegen 198° schmelzen, bei höherer Temperatur sich zersetzen und welche durch Kalilauge unter Regeneration von Naphtylamin angegriffen werden. In Wasser ist diese Substanz nicht löslich, in Aether wenig; siedender Alkohol löst davon den 40sten Thl. seines Gewichts. — Acetylparakresylthioharnstoff, CSNH. C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O, krystallisirt in feinen biegsamen Nadeln, welche bei 175 bis 176° schmelzen und welche sich leicht in Aether und heißem Alkohol, nicht in Wasser lösen. Stark erhitzt, entwickelt dieser Thioharnstoff nach Anis riechende Dämpfe.

Läst man, nach P. Spica (3), Benzylaminchlorhydrat und Selenocyankalium in wässeriger oder alkoholischer Lösung auf chander einwirken, so scheidet sich im letzteren Falle Chlorbalium ab und das auf dem Wasserbad und dann im Vacuum concentrirte Filtrat liefert Krystalle von Benzylselenharnstoff. Bei Anwendung warmer Lösungen scheidet sich viel Selen ab und man erhält wenig und unreines Product. — Der Benzylwelenharnstoff schmilzt bei 70° unter Zersetzung und ist in Wasser, Alkohol und Aether löslich; die Lösungen zersetzen leicht unter Selenabscheidung. Dibenzylselenharnstoff, USeNH2N(C7H7)2, auf ähnliche Weise erhalten, bildet dünne farblose Prismen oder sternförmig gruppirte Nadeln; er zersetzt sich bei 150°; in heißem Wasser, in Alkohol und in Aether ist er leicht löslich. — Durch concentrirte Salzsäure werden diese Selen, Blausäure und Bensylaminchlorhydrat Harnstoffe in

<sup>(</sup>i) Ber. 1877, 1234 (Corresp.). — (2) Bull. soc. chim. [2] \$9, 103. — (5) Ber. 1877, 888 (Corresp.); Gasz. chim. ital. 7, 90.

(Schmelzpunkt 240°) resp. *Dibenzylaminchlorhydrat* (Schmelzpunkt 256°) zerlegt.

R. Schiff (1) versuchte vergeblich, durch Einwirkung von Aldehyd auf Biuret Trigensäure zu erhalten. Die Reaction vollzieht sich unter Abspaltung von Ammoniak und Bildung von Oxyaldinen.

Nach Jousselin(2) lässt sich Nitrosoguanidin C(NNO)(NH2)2 leicht erhalten durch Auflösen von Guanidinnstrat in rother. rauchender Salpetersäure; zweckmäßig leitet man einige Zeit lang einen Strom salpetriger Säure durch die Lösung. Nach gelindem Erwärmen und nachdem dann die Flüssigkeit 24 Stunden gestanden, scheidet man die Nitrosoverbindung durch Zusatz von Wasser ab; wurde ein großer Ueberschuss von Salpetersäure angewandt, so neutralisirt man mit kohlensaurem Natron und dampft ein. Nitrosoguanidin krystallisirt aus heißem Wasser in federartig gruppirten Nadeln; es ist in Aether und Chloroform nicht, in kaltem Wasser und Alkohol nur wenig löslich; aus concentrirter Salpetersäure krystallisirt es in perlmutterglänzenden Lamellen, aus verdünnter Säure in feinen zu größeren Krystallen vereinigten Nadeln, aus Eisessig in körnigen Aggregaten. Mit Phenol und conc. Schwefelsäure giebt es die Liebermann'sche Farbeureaction (3). Gegen 2000 wird es unter Verlust von Ammoniak undurchsichtig; rasch erhitzt schmilzt es indem Ammoniak und Cyankörper entweichen; als Rückstand bleibt eine braune sehr beständige Substanz. In Kalilauge löst sich Nitrosoguanidin leicht; damit gekocht, zerfällt es unter Abspaltung von Ammoniak; wird die alkalische Lösung mit Zinkstaub behandelt, so entsteht eine intensive Purpurfärbung, die nach einigen Stunden wieder verschwindet.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1881 (Corresp.). — (2) Compt. rend. 55, 548. — (3) JB. f. 1874, 454.

## Harnsäure und Abkömmlinge.

E. Grimaux (1) theilt Versuche und Betrachtungen mit über die Synthese und Constitution von Körpern der Harnsäuregruppe, über welche zum Theil schon früher berichtet wurde (2). - Aus Harnstoff und Brenztraubensäure wurden bei 1000, je nach den Mengenverhältnissen der beiden Substanzen, folgende Verbindungen erhalten: Pyvuril oder Brenztraubensäuredicarbamid C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>O<sub>5</sub>, Dibrenstraubensäuretricarbamid C<sub>9</sub>H<sub>12</sub>N<sub>6</sub>O<sub>5</sub>, Dibrenstraubensäuretetracarbamid C18H16N3O7 und Tetrabrenstraubensäuretetracarbamid C16H16N8O8. Zur Darstellung von Pyvarsi erhitzt man 1 Thl. Brenztraubensäure und 2 Thl. Harnsteff ein bis zwei Stunden hindurch; Kohlensäure entweicht; die anfangs flüssige Masse wird bald fest; beim Ausziehen derselben mit heißem Alkohol, welcher Harnstoff und brenztraubensaures Ammoniak löst, bleibt Pyvuril zurück; man reinigt dasselbe durch Umkrystallisiren aus ungefähr der 10fachen Menge kochenden Wassers und erhält so kleine, glänzende, rhombische Tafeln. Bis 145° erwärmt verliert Pyvuril nichts an Gewicht; durch mehrtägiges Erhitzen auf 155 bis 160° verwandelt es sich, um 25 Proc. leichter werdend, in einen braungelben amorphen löslichen Körper und in Tetrabrenstraubensäuretetracarbamid. Mit Barytwasser gekocht zerfällt es in Harnstoff, Oxalsäure und wahrscheinlich Uvitinsäure. Seine mit Kalihydrat versetzten Lösungen geben mit den Nitraten des Silbers und Quecksilbers Niederschläge. Verdünnte Salzsäure spaltet das Pyvuril in Harnstoff und Dibrenztraubensäuretricarbamid; durch Erhitzen mit concentrirter Salzsäure entsteht Brenztraubensäurecarbamid C.H.N.O.; um letsteres zu erhalten, dampft man die Flüssigkeit auf dem Wasserbad zur Trockne, läßt den gummiartigen Rückstand mit Alkohol übergossen 24 Stunden stehen und krystallisirt die nun krystallinisch gewordene Masse, welcher durch Alkohol Harnstoff entzogen worden ist, ein oder zwei Mal aus siedendem Wasser

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] 11, 856.— (2) JB. f. 1878, 751; f. 1874, 885; f. 1875, 714; f. 1876, 772.

um. Brenztraubensäurecarbamid ist ein weißes, sehr leichtes und undeutlich krystallinisches Pulver. - Mononitrobrenztraubensäurecarbamid C4H8(NO2)N2O2 bildet sich neben salpetersaurem Harnstoff beim Auflösen von Pyvuril in mäßig warmer gewöhnlicher Salpetersäure. Zweckmäßig löst man Pyvuril in 4 bis 5 Thl. Salpetersäure und dampft bis zur teigigen Consistenz ein; der mit kaltem Wasser gewaschene Rückstand liefert beim Umkrystallisiren aus 25 Thl. heißen Wassers glänzende blaßgelbe Lamellen der Nitroverbindung, welche suß schmecken, bei 140° nicht an Gewicht verlieren und bei 160° in eine amorphe Substanz übergehen, die beim Behandeln mit heißem Wasser in die ursprüngliche Nitroverbindung sich verwandelt. Bei 200° zersetzen sich die Krystalle; in Alkalien lösen sie sich mit gelber Farbe, die auf Zusatz von Säuren verschwindet. Durch Erhitzen mit Kalilauge wird der Nitrokörper schnell zersetzt; beim Kochen mit kohlensaurem Kalk oder Baryt entstehen lösliche, gelb gefärbte Salze; Silber- und Bleisalze geben voluminöse Gallerten; die Silberverbindung hat die Formel C4H(NO2)N2O2Ag2. Löst man Mononitrobrenztraubensäurecarbamid in Wasser und destillirt nun nach Zusatz von Brom, so geht Brompikrin über, während Oxalylharnstoff (Parabansäure) zurückbleibt:

 $C_4H_8(NO_8)N_8O_8 + Br_6 + H_8O = CBr_8NO_8 + C_8H_8N_8O_8 + 8 HBr.$ 

Gleiche Theile Harnstoff und Brenztraubensäure verwandeln sich beim Erwärmen in eine helle Flüssigkeit, die sich allmählich verdickt und endlich zu einer festen Masse wird. Zieht man letztere mit dem 200 bis 250fachen Volumen kochenden Wassers aus, so erhält man beim Erkalten der Lösung eine dicke Gallerte feiner Nadeln von Dibrensweinsäuretricarbanid C<sub>2</sub>H<sub>12</sub>N<sub>6</sub>O<sub>5</sub>. Diese Substanz ist in kaltem Wasser fast unlöslich, in Alkalien löst sie sich leicht, ohne mit ihnen Verbindungen einzugehen; durch Säuren, auch durch Kohlensäure, wird sie aus diesen Lösungen als Gallerte niedergeschlagen. Mit Silbernitrat geben die alkalischen Lösungen einen weißen Niederschlag, die wässerigen Lösungen liefern einen solchen nur mit Quecksilbernitrat. Durch Kochen mit Alkalien oder mit Barytwasser

wird das Tricarbamid zersetzt; im letzteren Fall entstehen Pyvuril, Harnstoff und Pyruvinsäure. Mit Salpetersäure erhitzt hefert das Tricarbamid Harnstoff und die oben beschriebene Nitroverbindung, mit Brenztraubensäure, bei 100°, einen amorphen Körper. — Durch Erhitzen von Pyvuril oder durch Einwirkung überschüssiger Brenztraubensäure auf Harnstoff erhält man kohlenstoffreichere, stickstoffärmere, condensirte Carbrmide, amorphe. in Wasser unlösliche Substanzen, die von Alkalien leicht aufgenommen, durch Säuren aus diesen Lösungen wieder abgeschieden werden und welche beim Erhitzen sich zersetzen ohne zu schmelzen. Gegen Säuren sind sie beständig. - Neben dem Dibrenztraubensäuretricarbamid bildet sich Tribrenztraubensäuretetracarbamid C13H16N8O7, ein weißes, in Alkalien, ohne vorher gelatinös zu werden, lösliches Pulver. Tetrabrenztraubensäuretetracarbamid C14H16N8O8 (vgl. oben) wird aus seiner Lösung in Alkalien durch Säuren als voluminöse Gallerte gefällt, die durch Trocknen in eine körnige Masse verwandelt wird. Durch siedende Kalilange und Salpetersäure wird dieses Carbamid nicht angegriffen. - Ein anderes Carbamid, welches mit Alkalien gelatinöse Lösungen giebt, entsteht bei Einwirkung überschüssiger Brenztraubensäure auf Harnstoff. Aus seiner ammoniakalischen Lösung scheidet es sich auch nach dem Austreiben des Ammoniaks nicht sus; es wird aus der ammoniakalischen Lösung durch Säuren, durch Salze der Erden und Schwermetalle und durch Kalk- und Barytwasser ausgeschieden. — Tribrombrenztraubensäure und Harnstoff, zu gleichen Theilen bis 100° erwärmt, verstüssigen sich erst und werden nach Verlauf einiger Stunden fest. Wird die Masse nach dem Waschen mit kaltem Wasser aus heißsem Wasser umkrystallisirt, so erhält man leichte, bei 180º unter Zersetzung schmelzende Nadeln von Tribromanhydropyvuril C<sub>3</sub>H<sub>2</sub>B<sub>72</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub>, welche einen scharfen Geschmack besitzen, zum Niesen reizen und sich in heißem Wasser, Alkohol, Aether und Aetheralkohol lösen. Ihre Lösung giebt mit Silbernitrat einen elber- und bromsilberhaltigen Niederschlag. - Aehnlich wie Tribrombrenztraubensäure verhält sich Dibrombrenztraubensäure.

- Grimaux giebt diesen Substanzen folgende Constitutionsformeln:

Hexabrommalolacturil C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>Br<sub>6</sub>N<sub>4</sub>O<sub>6</sub> (1), welches am besten durch Einwirkung von Brom (4 Thl.) auf Malylureidsäure (2) (1 Thl.) bei Gegenwart von Wasser (2 Thl.) erhalten wird (man erhitzt die Mischung 24 Stunden auf 100°), krystallisirt aus heißem Wasser in leichten, perlmutterglänzenden Flittern, die sich talgig anfühlen, wenig löslich in Alkohol, Aether und kaltem Wasser sind und die bei 250° unter Zersetzung schmelzen. Die Substans löst sich in 35 Thl. siedenden Wassers; bei der trocknen Destillation giebt sie Kohle und Bromoform. Selbst durch siedende Salpetersäure wird dieses Bromid nicht angegriffen, Alkalien dagegen zersetzen dasselbe sehr leicht unter Bildung von Bromwasserstoffsäure. Oxalsäure und Bromoform. Brom wirkt bei 100° nicht auf das Malolacturilbromid ein, Bromwasserstoffsäure erst nach längerer Zeit, indem Brom und der Körper CoHaBraNaOs sich bilden, welch letzterer durch Erhitzen mit überschüssigem Brom und mit Wasser in das Hexabromid zurückverwandelt werden kann. Dieses Tetrabromid entsteht auch neben dem Hexabromid; in vorwiegender Menge bildet es sich, wenn 3 Thl. Brom, 4 Thl. Wasser und 1 Thl. Brenztraubensäure auf einander wirken. Beim Eindampfen der vom Hexabromid abfiltrirten Lösung bildet sich das Tetrabromid, welches durch Umkrystellisiren aus dem 400fachen Gewicht Wasser als weißes, leichtes schillerndes Pulver erhalten wird. Es zersetzt sich erst bei sehr hoher Temperatur und ohne vorher zu schmelzen. Salpetersäure bewirkt Bildung eines gelben Nitroproductes; bei gelindem Er-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 716. — (2) JB. f. 1876, 752.

wirmen mit Barytwasser liefert das Tetrabromid ein violettes Baryumsalz, welches dem dialursauren Baryum gleicht, beim Kochen der Flüssigkeit, in der es suspendirt ist, weiß wird und welches, mit einigen Tropfen Salpetersäure eingedampft, einen Rückstand liefert, der mit Ammoniak sich purpurn färbt und auch sonst die Reactionen des Murexids zeigt. Derselbe besteht vielleicht aus einem Isoalloxanat. Aehnlich wie Barytwasser wirkt Ammoniak, in dem sich das Bromid nur langsam löst. -Dibromhydroäpfelsäureharnstoff C4H4Br2N2O3 stellt man dar durch dreitägiges Erhitzen von Malylureïdsäure (1 Thl.) mit Brom (5 Thl.) auf 100°. Durch fractionirte Krystallisation von dem schwerer löslichen Hexabromid und einer leicht löslichen amorphen Verbindung C2H4Br4N4O5 getrennt, bildet es glänzende Kystalle, die bei 150° sich in eine sehr wenig lösliche amorphe Substanz verwandeln. Der Harnstoff löst sich in 4 bis 5 Thl. kochenden, in 10 Thl. kalten Wassers. Durch Barytwasser und durch Ammoniak scheint er in Isoalloxanate (1) übergeführt zu werden; die durch Erhitzen seiner Lösung mit Ammoniak auf 70° erhaltene Flüssigkeit verhält sich gerade so wie die durch Erwärmen einer Alloxantinlösung mit wässerigem Ammoniak dargestellte und wie die Lösung eines Isoalloxanats. Die Barytsalze, welche vermittelst dieser Lösungen erhalten wurden, bestren die Zusammensetzung des alloxansauren Baryts; weder sus ihnen noch aus den anderen durch Metallsalze hervorgerufenen Niederschlägen konnte Alloxan oder Dialursäure erhalten werden. - Gegen Salpetersäure ist Dibromhydroäpfelsäureharnstoff beständig; durch Silberoxyd wird er zum Theil in krystallisirende, zum Theil in gummiartige Substanzen verwandelt. - Auf die Details der ausgedehnten Untersuchungen Grimaux's und auf Seine Betrachtungen über die Constitution der Harnwere muss verwiesen werden. Für die Harnsäure schlägt Er solgende Formel vor :

<sup>(1)</sup> JB. f. 1864, 681; f. 1874, 844.

A. Claus und G. Neuhöffer (1) behandelten Sulfhydantoin mit Chlor in der von Claus und Rimbach (2) angegebenen Weise; die Reactionsproducte waren Essigsäure, Schwefelsäure, Salzsäure und Harnstoff. — Ein Additionsproduct von Brom und Sulfhydantoin ließ sich nicht erhalten; die Reaction verlief ähnlich wie beim Chlor. — Bromäthyl vereinigt sich in der Kälte nicht mit Sulfhydantoin; werden molekulare Mengen beider Körper mit 5 bis 6 Thl. Alkohol auf 130 bis 140° erhitzt, so bilden sich Senfölessigsäureäther, Aethyläther und Bromammonium neben Spuren von Mercaptan. — Durch alkoholisches Ammoniak wird Sulfhydantoin bei 130° in Thiocyanammonium und Amidoessigsäureamid verwandelt; doch geht die Zersetzung unter Bildung von kohlensaurem Ammoniak sehr leicht weiter.

Nach R. Maly (3) bildet sich salzsaures Sulfhydantoin (4) beim Kochen einer Lösung von Thioharnstoff (1 Mol.) mit Monochloressigsäure (1 Mol.). Durch Zusatz einer Base zu der Flüssigkeit wird das Sulfhydantoin ausgeschieden. Fügt man die Base von vornherein zur Lösung, oder nachdem diese nur kurze Zeit gekocht hat, so scheidet sich Sulfhydantoinsäure CSNHCH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H als weißes oder gelblichweißes, sehr schweres, körnig krystallinisches Pulver ab. Zu ihrer Darstellung löst man am besten die Monochloressigsäure in der berechneten Menge Normalnatronlauge, setzt zu der neutralen Flüssigkeit Thioharnstoff und erhitzt nun. Die Säure ist in Wasser nur schwerlöslich; beim langsamen Erkalten der Lösung bilden sich größere Krystalle; meistens erhält man mikroskopische, vier- oder sechseckige Täfelchen oder Säulen. Von den gewöhnlichen anderen

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 824. — (2) JB. f. 1875, 719. — (8) Ber. 1877, 1849; Ann. Chem. **189**, 880. — (4) JB. f. 1878, 765; f. 1875, 729.

Lösungsmitteln wird die Säure nicht aufgenommen, dagegen löst sie sich leicht in Säuren und Laugen. Beim Erhitzen zersetst sie sich unter Schwefelwasserstoffentwicklung. Die wässerige Lösung, welche neutral reagirt und selbst eine sehr verdünnte Corallinlösung nicht verändert, giebt mit Silbernitrat nach Zusatz von Ammoniak gelbliche Flocken. Die Salze scheinen unbeständig zu sein; durch längeres Einwirken von Natronhydrat geht die Säure in Sulfhydantoin über. Von Sodalösung wird Sulfhydantoinsäure, ohne dass Kohlensäure sich entwickelt. gelöst und gleichfalls in das Anhydrid verwandelt. Ganz ebenso wirken Ammoniak und Säuren; selbst beim Umkrystallisiren aus Wasser findet oft theilweise diese Wasserabspaltung statt; doch geht auch umgekehrt beim Umkrystallisiren von Sulfhydantoïn manchmal ein Theil derselben in die Säure über. - Aus der kichten Bildung von Sulfhydantoinchlorhydrat glaubt Maly schließen zu mitssen, dasselbe besitze folgende Constitution: CSN=(CO.CH<sub>2</sub>) NH<sub>2</sub>.HCl und die Sulfhydantoinsäure alsdann diese: NH . CH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H Vgl. die folgende Abhandlung.

Erwärmt man, nach P. J. Me yer (1), alkoholische Lösungen gleicher Aequivalente von Chloracetanilid und Thioharnstoff, so scheidet sich eine reichliche Krystallisation von Sulfhydantoin ab und aus der filtrirten Flüssigkeit, welche außerdem Chlorammonium und Anilinchlorhydrat enthält, wird durch Wasser Phenylsulfhydantoin  $CS_{N(C_6H_5)}^{NH}$ .  $CH_2$  als voluminöser Niederschlag gefällt. Diese Substanz kann auch durch Erhitzen alkoholischer Lösungen von Monochloressigäther und Phenylthiokernstoff erhalten werden; das erhaltene Product macht man alkalisch und behandelt es dann wie angegeben. Phenylsulfhydantoin bildet kleine glänzende schwachgelbe Nadeln vom Schmelzpunkt 178°; es ist fast unlöslich in Wasser, schwerlöslich in kaltem, leicht in heißem Alkohol, in Aether und in Säuren; mit

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1965.

Natronlauge giebt es ein schön krystallisirendes, sehr lösliches Natriumsale. — Tolylsulfhydantoin, aus Chloracettoluidid und Thioharnstoff dargestellt, krystallisirt in kleinen, glänzenden, schwach grau gefärbten Nadeln oder Prismen, die bei 1380 schmelzen. — Hiernach wird die von Maly (dieser Bericht S. 359) aufgestellte Sulfhydantoinformel zum mindesten unwahrscheinlich, zumal da beim Zusammenschmelzen von Phenylglycocoll und Thioharnstoff sich ein isomeres Phenylsulfhydantoin zu bilden scheint.

P. Schwebel (1) stellte Phenylhydantoin CONHCONHC. CH2 dar durch Erhitzen von Phenylglycocoll (2) mit Harnstoff oder durch mehrtägiges Erwärmen auf 40° einer wässerigen Lösung von cyansaurem Kali, schwefelsaurem Ammoniak und Phenylqlycocoll. Im ersten Fall erhitzt man äquivalente Mengen beider Substanzen im Paraffinbade auf 150 bis 160° bis das Schäumen und die Ammoniakentwicklung aufhören. In der Vorlage findet sich Anilin; der Rückstand in der Retorte wird aus heißem Wasser zweimal umkrystallisirt. Das so erhaltene Phenylhydantoin bildet feine mikroskopische oder, beim langsamen Erkalten der Lösung, zolllange Nadeln, die seidenartig glänzen und bei 191 bis 1920 schmelzen. Es ist in kaltem Wasser und Alkohol schwer löslich; von Alkalien wird es leicht aufgenommen und aus diesen Lösungen auf Zusatz von Säuren krystallinisch abgeschieden. In der ammoniakalischen Lösung erzeugen Silbernitrat und Chlorbaryum weise, pulverige Niederschläge. wässerige Lösung von Phenylhydantoin reagirt neutral und löst die frisch gefällten Oxyde von Silber und Quecksilber nicht. -Schwebel hat vergeblich versucht, Phenylhydantoinsäure darzustellen. Weder durch Kochen von Harnstoff, Phenylglycocoll und Barytlösung (hierbei entstand Baryumphenylglycocoll; der Harnstoff wurde zerstört) noch durch Erhitzen von Phenylhydantoin mit Barythydrat (es bildete sich Baryumphenylhydantoin)

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2048. — (2) JB. f. 1875, 782.

noch durch Ueberleiten von Cyansäuredämpfen über erwärmtes Phenylglycocoll konnte diese Säure erhalten werden.

## Kohlenwasserstoffe der Fettreihe.

- J. Coquillon (1) fand, dass glühender Palladiumdrath eine Dissociation der Kohlenwasserstoffe in Kohlenstoff und Wasserstoff bewirkt.
- S. Cloëz (2) theilt mit, dass bei der Behandlung von manganhaltigem Spiegeleisen mit verdünnter Schwefelsäure folgende Kohlenwasserstoffe der Grubengasreihe gebildet werden:

```
I. Dekan
                    C_{10}H_{ee} Siedep. = 155 bis 160° spec. Gew. 0.760.
 II. Undekan
                    C, H,
                                    = 178 . 180^{\circ}
                                                                 0,769.
III. Duodekan
                    C12H26
                                    = 195 , 198^{\circ}
                                                                 0,782.
IV. Tridekan
                    C18H28
                                    =215 , 220^{\circ}
                                                                 0,798.
 V. Tetradekan
                    C14H20
                                    = 284 , 288°
                                                                 0,812.
VI. Pentadekan
                    C15H22
                                           2580
                                                                 0,880.
VII. Hexadekan
                    C, H
                                    = 276 bis 280°
                                                                 0.850.
```

Cailletet (3) fand, dass Aethan bei einer Temperatur von +4° unter einem Druck von 46 atm zu einer Flüssigkeit verdichtet wird.

T. Akestorides (4) erhielt durch Einleiten von Leipsiger Leuchtgas in rothe rauchende Salpetersäure bis zur Abscheidung sowohl von Krystallen als einer braunen Flüssigkeitsschicht: Oxalsäure, Nitrobenzol und Nitrotoluol. Besonderer Versuche zufolge bildet sich die erhaltene Oxalsäure aus den im Leuchtgase enthaltenen Homologen des Benzols sowie dem Acthylen. — Entgegengesetzt einer Angabe von Berthelot hat Akestorides constatirt, dass Acthylen von rauchender Salpetersäure oxydirt wird, gröstentheils unter Oxydation zu

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **34**, 1508. — (2) Compt. rend. **35**, 1008. — (3) Compt. rend. **35**, 852. — (4) J. pr. Chem. [2] **15**, 62.

Oxalsäure und Wasser. — Auch aus dem *Petroleumgas* entsteht mittelst Salpetersäure Oxalsäure.

Eltekoff (1) nimmt an, dass bei der Asthylenbildung aus Aethylidenchlorid und Natrium zunächt eine Dissociation stattfindet (CH<sub>3</sub>CHCl<sub>2</sub> = CH<sub>2</sub>CHCl + HCl), sodann die Salzsäure mit Na sich zu NaCl und H umsetzt und schließlich der Wasserstoff das Vinylchlorid zu Aetylen reducirt.

Nach Cailletet (2) wird das Acetylen flüssig bei einer Temperatur und einem Druck

| <b>von</b> | <b>von</b>      |
|------------|-----------------|
| + 10       | 48 atm          |
| + 2,50     | 50 <sub>n</sub> |
| + 10°      | 68              |
| + 18°      | 88 "            |
| + 250      | 94 "            |
| + 310      | 108 "           |

In diesem Zustande ist das Acetylen eine farblose, sehr leicht bewegliche, stark lichtbrechende Flüssigkeit, welche leichter als Wasser ist, worin sie sich in nicht unbedeutendem Maße löst. Paraffin und Fette werden von derselben aufgelöst.

M. Berthelot (3) stellt, um Acetylen zu bereiten, Acetylenkupfer dar, indem Er die Gase eines durchgeschlagenen Bursenbrenners (4) durch ammoniakalische Lösungen von Kupferchlortir saugt. Aus der Kupferverbindung wird dann, wie bekannt, das Gas durch Salzsäure in Freiheit gesetzt.

H. Lagermark und A. Eltekoff (5) studirten die Einwirkung von Schwefelsäure auf Acetylen und kamen zu dem Resultate, dass hierbei nicht der von Berthelot (6) angestihrte Vinylalkohol, sondern Aldehyd erhalten wird. — Aus Allylen erhielten Sie, wie Schrohe (7), Aceton. Hierzu macht Berthelot (8) einige Bemerkungen, auf die verwiesen wird.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1908 (Corresp.) — (2) Compt. rend. \$5, 851. — (8) Ann. chim. phys. [5] 10, 865. — (4) JB. f. 1867, 565; Blochmann, JB. f. 1874, 1194. — (5) Ber. 1877, 687; Bull. soc. chim. [2] 38, 107 (Corresp.). — (6) JB. f. 1860, 427. — (7) JB. f. 1875, 885. — (8) Bull. sec. chim. [2] 37, 540.

Nach E. Bourgoin (1) entsteht Allylen beim Kochen von bromeitraconsaurem oder bromeitrabrenzweinsaurem Silber.

J. A. Le Bel (2) studirte das Verhalten zweier Butylene gegen kalte conc. Salzsäure und fand, dass Aethylvinyl nicht angegriffen wird, während Isobutylen tertiäres Butylchlorid lieferte.

E. Puchot (3) untersuchte das Butylen aus Butylalkohol und Schwefelsäure. Bei der Einwirkung von Chlor auf dasselbe in zerstreutem Licht entstand wesentlich eine Flüssigkeit von der Zusammensetzung C4H8Cl2, in directem Sonnenlichte wurde C4H4Cle und C4H2Cle gebildet.

A. Wischnegradsky (4) hat abermals (5) nachgewiesen, das das bei 25° siedende Amylen von Flawitzky (6) ein Gemenge zweier Isomeren ist. Wird nämlich das Jodür des Gährungsamylalkohols (Drehungsvermögen = + 2,9°) mit alkoholischem Kali behandelt, so entsteht ein Kohlenwasserstoff von nicht constantem Siedepunkt (23 bis 27°), aus welchem beim Schütteln mit kalter Schwefelsäure ein Drittel gelöst wird, während ein bei 21 bis 22° siedendes Amylen (nach Wischnegradsky Isopropyläthylen CH<sub>3</sub>CH.CH = CH<sub>2</sub>) zurückbleibt. Derselbe Kohlenwasserstoff (Siedep. 21,5 bis 220 und gleiches Verhalten zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) entsteht nach Ihm auch aus optisch relativ Amyljodür (Rotationsvermögen  $+0.3^{\circ}$ ), aus Amylathyloxyd (6), welches bei der Behandlung von Gährungsamyljodär mit alkoholischem Kali neben dem oben erwähnten Amylen gebildet wird.

Derselbe (7) fast die Resultate, die Er bei Seinen (8), jetst ausführlich beschriebenen (9) Untersuchungen über Amylene

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] 38, 459; Compt. rend. 85, 710. — (2) Compt. red. 85, 852; Bull. soc. chim. [2] 29, 460. — (8) Compt. rend. 95, 757. - (4) Ber. 1877, 81 (Corresp.); Ann. Chem. 190, 358. - (5) JB. f. 1876, 349. — (6) JB. f. 1873, 336. — (7) Ann. Chem. 190, 365. — (8) JB. f. <sup>1876</sup>, 349; Ber. 1877, 81 (Corresp.), 405 (Corresp.). — (9) Ann. Chem. **190**, 328; siehe auch Bull. soc. chim. [2] 27, 452 (Corresp.).

und Amylalkohole erhielt, in folgende Sätze zusammen: 1) Der gewöhnliche Gährungsamylalkohol ist wahrscheinlich ein Gemenge von normalem Amylalkohol, Isobutylcarbinol und Methyläthylcarbinol (optisch activ). — 2) Das gewöhnliche (käufliche) durch Einwirkung von Zinnehlorür bereitete Amylen enthält währscheinlich 3 Isomere von der Formel  $C_5H_{10}$ : Trimethyläthylen, unsymmetrisches Methyläthylen und Normalpropyläthylen. — 3) Das aus Gährungsamylchlorür bereitete Amylen enthält 2 Isomere: unsymmetrisches Methyläthyläthylen und Isopropyläthylen.

Die Bemerkung von Wischnegradsky (1), dass Flawitzky (2) den Uebergang von Isopropyläthylen in Trimethyläthylen nicht realisirt habe, da bei der Einwirkung von Jodwasserstoff auf das bei 25° siedende Amylengemenge nur tertiäres Amyljodid entstehe, veranlasst den Letzteren (3) Seine Versuchsbedingungen näher anzugeben, aus welchen zu schließen ist, dass Er auch neben dem tertiären das secundäre Amyljodür erhalten habe.

Eltekoff (4) hat die Ansicht Wischnegradsky's über die Constitution dieses Amylens dadurch bestätigt, das Er das Bromür desselben mit alkoholischem Kali behandelte und so neben Aethylvaleryloxyd (Siedep. 111 bis 1140) ein bei 350 siedendes Valerylen erhielt, das sich mit dem von Bruylants (5) dargestellten Isopropyläthylen (CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>CH. C=CH identisch erwies, welches nur aus einem Amylen, nämlich dem Isopropyläthylen (CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>CH. CH=CH<sub>2</sub> entstehen kann. — Dieses Valerylen liefert mit ammoniakalischer Kupferchlorürlösung einem gelben Niederschlag, mit ammoniakalischer Silberlösung wird unter Erwärmung ein amorpher weiser Niederschlag erzeugt, welcher leichter als Wasser ist und vom Licht nur wenig verändert wird. Eine Lösung von Jod in Jodkalium erzeugt das bei 1400 unzersetzt siedende gegen das Licht sehr beständige

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2059 (Corresp.). — (2) JB. f. 1875, 280; f. 1876, 849. — (8) Ber. 1877, 2060 (Corresp.). — (4) Ber. 1877, 707 (Corresp.); Bull. sec. chim. [2] 28, 106 (Corresp.). — (5) JB. f. 1874, 818.

Jodisopropylacetylen, woraus mit Natriumäthylat wieder Isopropylacetylen zurtickgebildet wird. Natrium löst sich unter Wasserstoffentwicklung in Isopropylacetylen und Bildung einer in großen Tafeln krystallisirenden Verbindung, die jedoch an der Luft zu Pulver zerfällt und mit Wasser wieder Isopropylacetylen liefert.

Derselbe (1) will im käuslichen Amylon (aus Zinnchlortir und Gährungsamylalkohol) auch Isopropyläthylon dadurch nachgewiesen haben, dass Er den bei der Behandlung mit Schweselsiure (2 Vol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 1 Vol. H<sub>2</sub>O) bleibenden Rückstand in Bromür übergesührt und durch Kochen desselben mit alkoholischem Kali Isopropylacstylon erhalten hat. Als Hauptproduct bildete sich jedoch hierbei ein bei 51 bis 52° siedender, bei der Oxydation Essigsäure und Propionsäure liesernder Kohlenwasserstoff CH<sub>2</sub>. CH<sub>2</sub>. C=C. CH<sub>3</sub>, der unsähig war Metallverbindungen zu liesern. Von diesem nimmt Er an, dass er aus dem Amylen CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>. CH=CH. CH<sub>3</sub> entstanden sel. Die Entstehung des letzteren leitet Eltekoff aus dem optisch activen Gährungsalkohol (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. CH. CH<sub>3</sub>. OH durch Atomumlagerung ab, während Wischnegradsky dieselbe der Anwesenheit von normalem Amylalkohol im Fuselöl zuschreibt.

F. Zeidler (2) untersuchte das Verhalten verschiedener Amylene gegen Oxydationsmittel und erhielt Er: I. Aus Amylen (aus optisch activem Amylalkohol mit Zinnchlortir) vom Siedep. 35° mit übermangans. Kalium in neutraler und alkalischer Lösung: Kohlensäure, Ameisensäure, Essigsäure, Bernsteinsäure; mit übermangans. Kalium in schwefels. Lösung: Kohlensäure, Buttersäure, Propionsäure, Essigsäure, Oxalsäure; mit saurem chroms. Kalium und Schwefelsäure: Kohlenoxyd, Buttersäure, Essigsäure, Propionsäure; mit Chromsäure: CO<sub>2</sub>, Essigsäure, eine höhere Fettsäure, Bernsteinsäure; mit jods. Kalium in saurer Lösung: CO<sub>2</sub> und Essigsäure. — II. Aus Amylen (3) Siedep.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1905 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] \$8, 562 (Corresp.). — (2) Ann. Chem. 186, 245; Wien. Acad. Ber. 24, 292. — (8) Ann. Chem. Pharm. Suppl. 5, 338,

22 bis 23° (aus dem Jodür des optisch inactiven Amylalleshole mit alkoholischem Natron), mit KMnO4 in neutraler und alkalischer Lösung: CO2, Essigsäure, Buttersäure, Propionsäure (?), Oxalsäure, Bernsteinsäure; in saurer Lösung: Kohlensäure, Essigsäure, höhere Fettsäuren, wenig Bernsteinsäure, viel Oxalsäure; mit saurem chroms. Kali und Schwefelsäure oder Chromsäure: Kohlensäure, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure; mit jods. Kalium: Kohlensäure und Essigsäure; mit Salpetersäure: Kohlensäure, Essigsäure und ein Nitroproduct. — III. Amylen aus Aethylamyläther mit Phosphorsäureanhydrid (1), Siedep. 33°, lieferte mit übermangans. Kali in neutraler, saurer oder alkalischer Lösung: Kohlensäure, Essigsäure und Oxalsäure; mit chroms. Kalium und Schwefelsäure oder Chromsäure: Kohlensäure, Essigsäure und Propionsäure; mit KJO3 oder HNO3: Kohlensäure und Essigsäure.

Auch F. Flawitzky und P. Kriloff (2) haben gleichzeitig auf dieselbe Weise dieses Valerylen (3) erhalten, jedoch finden Sie den Siedepunkt bei 28 bis 30°. Bei der Oxydation mit Kaliumdichromat und Schwefelsäure erhielten Sie Aceton, Essigsäure und Isobuttersäure, mit Schwefelsäure (spec. Gew. == 1,65) Methylisopropylketon und hochsiedende noch nicht näher untersuchte Producte.

S. Cabot (4) giebt an, daß Heptan aus Petroleum beim Erhitzen mit Schwefel und Bleioxyd zerstört wird; es entsteht Schwefelwasserstoff und Kohle.

W. Carleton-Williams (5) fand, dass Dissobutyl (Siedepunkt 109°) aus Natrium und Bromisobutyl bei der Chlorirung ein Gemenge (Siedep. 170 bis 180°) von isoprimärem und isosecundärem Chloroctyl liefert. Hieraus entsteht beim Erhitzen mit essigsaurem Kalium und Essigsäure außer einem bei 122° siedenden Octylen (spec. Gew. 0,7526 bei 16°) ein Gemisch von

<sup>(1)</sup> JB. f. 1878, 337. — (2) Ber. 1877, 1102 (Corresp.), 2240 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] 289, 347 (Corresp.). — (3) JB. f. 1864, 506; f. 1865, 509. — (4) Chem. News 36, 114. — (5) Chem. Sec. J. 1877, 1, 541; Ber. 1877, 908.

Acctaten (Siedep. 193 bis 205°), aus welchem beim Verseifen mit Actakali ein bei 175 bis 187° destillirendes Gemenge von primärem und secundärem Octylalkokol erhalten wird. Wird dieses Gemenge mit Kaliumdichromat und Schwefelsäure oxydirt, so entsteht Isocaprylsäure, ein nach Baldriansäure riechendes Oel, das gut krystallisirende Silber- und Calciumsalze liefert und ein Accton, welches bei weiterer Oxydation in CO2 und Essigsäure verwandelt wird. — Den beiden Alkoholen kommen die Formeln

$$(CH_0)_0$$
 .  $CH$  .  $CH_0$  .  $CH_0$  .  $CH_0$  .  $CH_0$ 

und

$$(CH_a)_a$$
 .  $CH$  .  $CH_a$  .  $CH$  .  $OH$  .  $CH$   $CH_a$ 

**30.** 

A. Butlerow (1) hat Seine (2) Untersuchungen tiber Isodibutylon ausstührlich mitgetheilt und fortgesetzt. Mit rauchender
Salzsäure bei 100° liefert der Kohlenwasserstoff ein bei 147 bis
150° siedendes Oel C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>Cl. Dasselbe entsteht auch durch Behandlung des Isodibutols C<sub>8</sub>H<sub>18</sub>O (Siedep. 146,5 bis 147,5°, Dichte
0,8417 bei 0°) mit Phosphorchlorid. Das Isodibutol betrachtet

Er als einen tertiären Alkohol (CH<sub>8</sub>)<sub>8</sub>=C. CH<sub>2</sub>. C(CH<sub>8</sub>)<sub>9</sub>, weil das

Jodür C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>J nach der Reaction von V. Meyer (3) weder
eine Nitrolsäure noch ein Pseudonitrol lieferte. — Für die bei
der Oxydation entstehende, nicht ohne Zersetzung destillirende
Octyloüure C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub> macht Er die Formel (CH<sub>8</sub>)<sub>8</sub>=C CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>

CH<sub>9</sub> COOH

wahrscheinlich. Das Keton C<sub>7</sub>H<sub>14</sub>O zeigte den Siedepunkt 125bis 130°, lieferte mit Natrium beim Erwärmen eine Verbindung und wurde zu Trimetylessigsäure und Essigsäure oxydirt.

H. Grimshaw (4) stellte aus Bromamyl (6 Thl.) und Natrium (1 Thl.), welche während 6 Stunden auf 140 bis 1500

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 189, 44; siehe auch Bull. soc. chim. [2] 27, 870 (Corresp.). — (2) JB. £ 1875, 276; £ 1876, 355. — (8) JB. £ 1874, 811. — (4) Chem. Soc. J. 1877, 28, 260; Ber. 1877, 1602 (Corresp.).

erwärmt wurden, ein bei 160° siedendes (751 mm Ba) Diamyldar. Daraus erhielt Er mit Chlor ein von 198 bis 213° siedendes Chlorid, aus dem Er beim Erhitzen mit Bleiacetat und Essigsäure auf 160 bis 170° ein swischen 198 bis 215° übergehendes Acetat (farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit) darstellte. Beim Kochen mit Aetzkali entstanden daraus bei 202 bis 203° und bei 211 bis 213° siedende Alkohole, welche durch Oxydation Essigsäure lieferten.

- D. Mendelejeff (1) vermuthet, dass das Steinöl seine Entstehung der Einwirkung von Wasserdampf auf glühende kohlenstoffhaltige Metalle unter Druck verdanke, entgegen der allgemein verbreiteten Ansicht, welche es durch einen Zersetzungsprocess von Organismen gebildet betrachtet.
- O. Silvestri (2) fand in einer Lava des Ortes Paternè am Fusse des Aetna ein Erdöl (1 Proc. des Gesteins) mit einem hohen Gehalt an Paraffin (42,79 Proc.). Außerdem enthielt das Erdöl noch 17,97 Proc. Kohlenwasserstoff vom Siedep. 79 bis 280° und 31,95 Proc. vom Siedep. 280 bis 400°, 2,90 Proc. Asphalt mit 12 Proc. Asche und 4,39 Proc. Schwefel.

## Aromatische Kohlenwasserstoffe.

Die Constitution des Benzols ist auch neuerdings wieder (3) Gegenstand von Discussionen gewesen. Nachdem die Liebermann'schen Untersuchungen dargethan haben (4), dass bei der Oxydation des Diamidothymols keineswegs eine glatte Ueberführung der Amidogruppen in die Chinongruppen stattfindet, se hat auch Carstanjen (5) nachgewiesen, dass ein identisches Oxythymochinon aus verschiedenen Diamidosubstitutionsproducten einerseits des Thymols, andrerseits des Cymophenols erhalten

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 229 (Corresp.). — (2) Gass. chim. ital. 1877, 1; Zeitschr. Kryst. II, 402. — (3) JB f. 1876, 858. — (4) Daselbst u. Ber. 1877, 77 u. 611. — (5) J. pr. Chem. [2] ILS, 898.

werden kann. Indessen sagen neue Untersuchungen von Ladenburg (1) aus, daß ein identisches Dioxythymochinon entsteht, je nachdem man zunächst vom Dinitrothymol ausgehend mittelst Phosphorpentachlorid ein Dinitrochlorcymol, aus diesem durch Oxydation Chloroxythymochinon und endlich daraus durch Kochen in alkalischer Lösung das Dioxythymochinon darstellt, oder ob man vom Oxythymochinon ausgehend den Körper durch langes fortgesetztes Kochen mit Kali gewinnt. Nach Ladenburg steht es somit fest, daß zwei Wasserstoffe im Benzol gleichwerthig sind (2). — Die Untersuchungen von Fittica (3) über eine vierte Nürobenzoösäure werden dabei übergangen.

A. Ladenburg (4) wendet sich in einer Notiz gegen die Angriffe von J. H. van't Hoff (5) über die von Ihm (Ladenburg) aufgestellten Benzolschemata.

Eine Abhandlung von H. E. Armstrong (6) über die Benzolformel Kekulé's und Ladenburg's (7) enthält nichts Bemerkenswerthes.

Mehay (8) bespricht den Kekulé'schen Benzolring und meint, daß derselbe bessere Dienste verrichte, wenn man ihn dadurch zu einem wahren Kern mache, daß man die an den Stellen 1 und 4, 2 und 5, sowie 3 und 6 stehenden Kohlenstoffe respective mit einander verbinde (nach einem übrigens längst einmal von Claus aufgestellten Schema). — Auf eine Entgegnung von Nölting (9) antwortet Derselbe (10).

- P. T. Main (11) hat eine Betrachtung über Benzolderivate veröffentlicht.
- O. Jacobsen (12) ist der Ansicht, daß die Entstehung der Benzolderivate bei der trocknen Destillation der Steinkohlen sich durch Condensationsvorgänge des Acetylens und des Allylens akkire.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1218. — (2) JB. f. 1874, 860; f. 1875, 294. — (8) JB. f. 1876, 585 und f. 1875, 565 und dieser Bericht: Nitrobensoësäuren. — (4) Ber. 1877, 1154. — (5) JB. f. 1876, 365. — (6) Chem. News \$5, 61. — (7) JB. f. 1876, 365. — (8) Monit. scientif. [8] \$7, 96. — (9) Daselbst, 197. — (10) Daselbst, 385. — (11) Chem. News \$6, 262 und 270. — (12) Ber. 1877, 853.

Berthelot (1) hat durch Einwirkung von Jodwasserstof (spec. Gew. 2,05) auf krystallisirtes Benzol im Verhältnis vos 20 ccm Säure zu 0.6 ccm des letzteren dieses hydrogenisirt Man erhitzt zu dem Ende das Gemisch in einem verschlossenen Rohr auf 270° zwanzig Stunden lang. Nach der Einwirkung wird das Rohproduct mit 3 bis 4 Vol. rauchender Salpetersäum behandelt und der rückständige Kohlenwasserstoff mittelst Zim und verdünnter Salzsäure von den letzten Spuren Nitrobensok befreit. Das rectificirte, getrocknete und endlich destillirte Pro duct gab bei der Analyse Zahlen, welche einer mittleren Zu sammensetzung zwischen C.H., und C.H., entsprachen. E wurde sodann mit Brom während einiger Augenblicke behandelt der Ueberschuss des letzteren mit schwefliger Säure fortgenommer und der rückständige Kohlenwasserstoff über Potasche getrockne und rectificirt. Dabei spaltete sich die Substanz in einen zwischer 68,5 bis 720 und 72 bis 770 siedenden Körper, von denen des erstere die Zusammensetzung C6H12, der andere indess wieden eine mittlere zwischen C. H10 und C. H12 zeigte. - Wurde nut der nach Abdestillation dieser Kohlenwasserstoffe hinterblieben Rückstand mit dem Rohproduct der Einwirkung von Jodwassen stoff auf Benzol vereinigt, von neuem der Einwirkung von Jod wasserstoff bei 280° einen Tag lang ausgesetzt, so resultirte eine Masse, welche an rauchende Salpetersäure nichts abgab und be der Rectification einen Kohlenwasserstoff der mittleren Zusammen setzung zwischen C6H12 und C6H14 lieferte. Dieser wurde zum dritten Male mit gasförmiger Jodwasserstoffsäure bei 280° be handelt und dadurch in einen zwischen 68,5 und 70° siedendes Körper übergeführt, der ziemlich gute Zahlen für die Zusammen setzung C. H14 lieferte. - Berthelot knupft hieran theoretische Betrachtungen und hebt mit Recht hervor, dass die Sechseck formel des Benzols mit diesen Thatsachen nicht in Uebereis stimmung gebracht werden könne.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 831.

F. Wreden (1) theilt den Beobachtungen von Berthelot (2) entgegengesetzte Versuche mit, welche die Unhaltbarkeit des von Diesem ausgesprochenen Satzes, die Benzolderivate könnten durch Jodwasserstoff in gesättigte Kohlenwasserstoffe übergeführt werden, darthun. - Benzol wird durch Jodwasserstoff nach Ihm so gut wie nicht, selbst nach achtundvierzigstündigem Erhitzen auf 280°, angegriffen. — Phenol verhält sich ähnlich. — Die Behandlung des Toluols mit rauchender Jodwasserstoffsäure (0,6 con Kohlenwasserstoff mit 20 ccm bei 0º rauchender Säure) unter den von Berthelot gegebenen Versuchsbedingungen lieferte Wreden einen Kohlenwasserstoff C7H14, das Hexahydrotoluol, der zwischen 94 und 100° siedete, die Dampfdichte 3.36 (berechnet 3.38), sowie das spec. Gew. 0,772 bei 0° und 0,758 bei 20° (bezogen auf Wasser von 0°) besaß. Das Hexahydrotoluol ist eine farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit, die von Salpeterschwefelsäure bei gewöhnlicher Temperatur nicht angegriffen, beim Erwärmen indess zu Kohlensäure und Wasser verbrannt wird. — Isoxylol (3 ccm Kohlenwasserstoff auf 10 ccm bei 0º gesättigter Jodwasserstoffsäure und 0,5 g amorphen Phosphor) liefert bei fünfzigstündigem Erhitzen anfangs auf 150 bis 170°, später nach Auftreten von freiem Jod auf 280° Hexahydroisoxylol. - Die Camphersäure endlich konnte Wreden nicht in den von Berthelot erhalten Kohlenwasserstoff C<sub>8</sub>H<sub>18</sub> (3) iberführen, selbst wenn er sorgfältig die durch Letzteren gestellten Reactionsbedingungen einhielt. Im Gegentheil entstand anf diese Weise nur das Hexahydroïsoxylol (4), welches bei 116 is 120° siedete; die Dampfdichte 3,92 (berechnet 3,87) und das spec. Gew. 0,781 bei 0° und 0,765 bei 20° (bezogen auf Wasser von 6°) besafs. Dasselbe verwandelte sich durch Salpetersäure in gelinder Wärme in Trinitroisoxylol, mit rauchender Schwefeldure gab er beim Erwärmen unter Entbindung von schweflicher Sinre eine Sulfosäure. Mit Brom, Jod und chroms. Kali konnten

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 712 u. 2241; Ann. Chem. 187, 153. — (2) JB. f. 1876, 285. — (3) Descibst und JB. f. 1871, 643. — (4) JB. f. 1871, 642 u. JB. f. 1875, 378.

aus ihm keine gut charakterisirten Körper sowie durch Leiten in Dampfform über glühendes Bleioxyd keine einfachen Umsetzungsproducte erhalten werden.

F. Wreden und B. Znatowicz (1) haben auch das Naphtalin der Einwirkung von Jodwasserstoff nach Berthelot (2) unterworfen. 3 g Naphtalin wurden mit 45 ccm bei 0° gesättigter Jodwasserstoffsäure 50 Stunden lang bis auf 280° erhitzt. Sie erhielten dadurch Hexahydrocymol (C<sub>10</sub>H<sub>20</sub>), welches aus dem Rohproduct durch Fractioniren und Destilliren der bei 150 bis 160° siedenden Fraction über Natrium gereinigt werden konnta. Der reine Körper hat den Siedepunct zwischen 153 und 158°, die Dampfdichte 4,42 (berechnet 4,84) und ist im Uebrigen eine farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit von petroleumartigem Geruch, welche sich gegen Schwefelsäure, rauchende Salpetersäure oder ein Gemenge von beiden bei gewöhnlicher Temperatur fast indifferent verhält. Brom zersetzt den Kohlenwasserstoff allmählich unter Bromwasserstoffentwicklung, ohne dass zugleich Brom aufgenommen wird.

Nach Schmid (3) entsteht durch Einwirkung von Chlor schwefel auf Benzol bei höherer Temperatur Monochlorbenzol, neben Salzsäure und freien Schwefel.

R. Otto (4) giebt eine Vorschrift an für die Darstellung von Benzolsulfhydrat. Man trägt rohes benzolsulfinsaures Zink(5) allmählich unter Abkühlung in ein Gemisch aus Zink und Salzsäure ein, das lebhaft Wasserstoff entwickelt. Da bei diese Reaction außer dem Sulfhydrat Benzoldisulfid gebildet wird, se kommt es darauf an, auch dieses in das Sulfhydrat überzuführen Dieß geschieht mittelst Zinkstaub, nachdem die Einwirkung de Wasserstoffs so lange gedauert hat, bis alle Sulfinsäure in Sulfhydrat und Disulfid umgewandelt ist. Der Zinkstaub wird de noch wenig freie Säure enthaltenden Flüssigkeit im Ueberschul und unter Erwärmen zugefügt, und destillirt man nach vollen

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 167, 164. — (2) JB. f. 1867, 709. — (3) Ber. 1871 408. — (4) Ber. 1877, 989. — (5) JB. f. 1876, 626.

deter Reaction unter Zugabe von Salzsäure das Sulfhydrat ab. Letzteres entsteht aus dem Disulfid nach der Gleichung:

$$(C_0H_5)_0S_2 + Zn = \frac{(C_0H_5)_0}{Zn}S_2.$$

Digerirt man nach S. Gabriel (1) das Bleisalz des Benzoldisulfhydrats vom Schmelzpunkt 27° (Metaverbindung) mit dem einem zweifachen Molektil entsprechenden Gewichtstheil Jodcyan, so erfolgt bei 100° nach einigen Stunden völlige Umsetzung unter Abscheidung von Jodblei und Bildung von (Meta-) Disulfocyanbenzol [CaH4(CNS)2]. Dieses wird mittelst Ausfällen durch Wasser und Umkrystallisiren aus heißem Alkohol rein erhalten. Es bildet sodann farblose glasglänzende, bei 54° schmelzende Nadeln, die in heißem Alkohol, Benzol, Aether, Nitrobenzol, Eisessig und Schwefelkohlenstoff leicht, schwieriger in kaltem Alkohol löslich sind. Die Verbindung kann von kalter conc. Schwefelsäure ohne Veränderung gelöst und aus der Lösung durch Wasser wieder ausgefällt werden; von der heißen Säure wird sie zerstört. Mit Salpeterschwefelsäure verwandelt sie sich in Nitrodisulfocyanbenzol, einen bei 150 bis 150,5° schmelzenden, aus heißem Alkohol in gelben Nadeln krystallisirenden Körper. Derselbe ist in kaltem Alkohol oder Schwefelkohlenstoff kaum, siemlich in heißem Alkohol sowie Eisessig und leicht löslich in heißem Nitrobenzol.

F. Wreden (2) erhielt das Tetrahydroïsoxylol (3) (C<sub>8</sub>H<sub>14</sub>) durch unvollständige Reduction der Camphersäure. Dieß geschieht entweder durch Salzsäure, wobei man anfangs Mesocamphersäure (4) erhält, oder durch Jodwasserstoff. In beiden Fällen erhält man als Nebenproduct einen Kohlenwasserstoff, C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>. Nach der ersteren Methode erhitzt man 7 g Camphersäure mit 15 ccm bei 0° gesättigter Salzsäure 10 bis 12 Stunden lang auf 200°. Das zum Schluß mittelst Natrium gereinigte Rohproduct siedet zwischen 118 und 122° und ist der Analyse sowie der

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 184. — (2) Ann. Chem. **187**, 168. — (8) JB. f. 1871, 640. — (4) Daselbet, 648.

Dampfdichte zufolge ein Gemisch von annährend gleichen Theilen C<sub>8</sub>H<sub>14</sub> und C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>. Ergiebiger ist die Ausbeute am Kohlenwasserstoff C8H14 durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf Camphersäure. Es werden dazu 8 g der letzteren mit 12 ccm destillirter Jodwasserstoffsäure 12 Stunden lang bei 2000 im zugeschmolzenen Rohr erhitzt und wird das Rohproduct mittelst Destilliren im Wasserdampfstrom und Behandeln mit alkoholischem Kali gereinigt. Der Kohlenwasserstoff siedet sodann zwischen 118 und 1200; er giebt mit Chromsäure (5procentiges Chromsäuregemisch) auf dem Wasserbade während circa 100 Stunden oxydirt Isophtalsäure und Terephtalsäure neben Essigsäure und Kohlensäure sowie wahrscheinlich Isotoluylsäure. wärmt man den Kohlenwasserstoff vom Siedepunkt 1190 Salpeterschwefelsäure, so erhält man Trinitroïsoxylol (1). nach ist der Körper CaH14 Tetrahydroïsoxylol und betrachtet Wreden demzufolge die Camphersäuren als Dicarbonsäuren entweder dieses Kohlenwasserstoffs oder des von Moitessier (2) beschriebenen isomeren.

E. Paternò und P. Spica (3) erhielten normales Propsibenzol (4) C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>C<sub>8</sub>H<sub>7</sub> durch Einwirkung von Zinkäthyl auf Benzylchlorid. Man verwendet zweckmäßig etwa 60 g des letzteren und läßt dieses tropfen auf das gelinde erwärmte Zinkäthyl; der neue Körper wird durch Zersetzung mit Wasser, Destilliren im Wasserdampfstrom, Trocknen und Fractioniren, endlich über Natrium, gereinigt. Er siedet bei 156,5 bis 158,5° (corr.) und hat das spec. Gew. 0,881 bei 0°. Erwärmt man den Kohlenwasserstoff mit Schwefelsäure (50 g auf ein Gemisch von 40 g gewöhnlicher und 55 g rauchender Schwefelsäure), so lassen sich zwei isomere Propylbenzolsulfosäuren erhalten, von denen das Baryumsals der α-Säure wasserfrei ist und in fettigen Lamellen krystallisirt, während dasjenige der β-Säure mit 2 Mol. Wasser in mikroskopischen Prismen anschießt und löslicher ist als jenes.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1872, 867. — (2) Daselbst und JB. f. 1866, 410. — (3) Gam. chim. ital. 1877, 21; Ber. 1877, 294 (Corresp.). — (4) Fittig, Schaeffer und König, JB. f. 1869, 417.

Das  $\alpha$ -Bleisals krystallisirt mit 1 Mol. Wasser in Schuppen; es ist weit löslicher als das  $\beta$ -Bleisals, das 2 Mol. Wasser enthält. — Mittelst der Kalischmelze läßst sich aus dem  $\alpha$ -propylbenzolsulfos. Kalium ein Propylphenol bereiten, welches isomer mit dem früher von Ihnen beschriebenem Cumophenol (1) zu sein scheint. Es siedet gegen 230° und giebt ein bei 210 bis 215° siedendes Methylderivat.

O. Jacobsen (2) machte neue Angaben über das Phoron-Genol (3). Dasselbe wurde aus dem Aceton-Phoron mittelst Phosphoreaureanhydrid gewonnen und zwar der Art, dass man auf 75 g des letzteren, welches mit dem doppelten Gewichtstheil ausgeglühtem Quarssand vermischt war, 100 g Phoron verwendete. Das Gemenge wurde im Sandbade langsam bis zur Trockne destillirt und das Destillat fractionirt. Es zeigte sich dabei, daß der größte Theil des letzteren aus Pseudocumol bestand, welches sam Theil mittelst Salpeterschwefelsäure in Trinitropseudocumol(4), sum Theil mittelst gewöhnlicher Schwefelsäure in Pseudocumolsulfociure (5) übergeführt wurde. Die Derivate zeigten sich identisch mit den direct aus Steinkohlenpseudocumol bereiteten, and um die Identität des letzteren mit dem in Rede stehenden Phoron-Cumol völlig zu beweisen, stellte Jacobson mittelst des aus diesem gewonnenen Sulfamids, welches die Eigenschaften des früher beschriebenen Körpers derselben Zusammensetzung (6) (Schmelspunkt 174 bis 1760) seigte, den reinen Kohlenwasserstoff ab (6) und oxydirte diesen durch Schütteln mit einer warmen Lösung von Kaliumpermanganat. Es entstand so Xylidinsäure (7), welche durch die charakteristischen Eigenschaften ihres Zinksalses erkannt wurde. - Behandelt man das Aceton-Phoron statt mit Phosphorsäureanhydrid mit Schwefelsäure, so wird, wie schon Claisen (8) angegeben, Misitylen gebildet. Nach Jacobsen werden dasu zweckmäßig 100 g Phoron mit 80 g gewöhnlicher Schwefelsäure und Sand zu einem dünnen Brei gemengt.

<sup>(1)</sup> JB. £ 1876, 455. — (2) Ber. 1877, 855. — (8) JB. f. 1868, 620. — (4) Deselbst, 366. — (5) JB. £ 1876, 894. — (6) Deselbst, 398. — (7) JB. f. 1868, 370. — (8) JB. f. 1874, 530.

A. Atterberg (1) untersuchte die Terpene des schwedi schen Holztheers aus Pinus sylvestris. Es gelang ihm, im We sentlichen zwei Kohlenwasserstoffe, das Australen und da Sulvestren daraus abzuscheiden mittelst sorgfältig ausgeführte fractionirter Destillation. Australen (C10H16) besitzt den Siede punkt 156,5 bis 157,50, das spec. Gew. 0,8631 bei 160, das Rota tionsvermögen + 36,30 (am Wild'schen Apparat) und ist in Uebrigen eine farblose Flüssigkeit von Terpentinölgeruch. Geger gewöhnliche Reagentien verhält es sich wie Terpentinöl. Be handelt man es unter guter Kühlung mit Chlorwasserstoff, so ent steht ein festes Chlorhydrat, das durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt, federförmige Krystalle vom Schmels punkt 131° und dem Rotationsvermögen in alkoholischer Lösung von + 29.8 bildet. Dasselbe wird weder durch Wasser noch alkoholisches Kaliumhydroxyd selbst bei 100° angegriffen, durch Chlorwasserstoff in ätherischer Lösung zum Theil in Dichlorhydrat übergeführt. Ein flüssiges vielleicht isomeres Chlorhydra des Australens wird als Nebenproduct bei der Bereitung des festen gewonnen; dasselbe scheint unbeständiger als dieses zu sein. Nach Atterberg ist das Australen chemisch identisch mit dem Terebenthen (2) aber davon unterschieden durch seine rechtsdrehende Eigenschaft und vielleicht völlig identisch mit dem Australen Berthelot's (3). - Sylvestren (C10H16) ist eine farblose, zwischen 173 und 1750 siedende Flüssigkeit vom spec. Gew. 0,8612 bei 16° und dem Rotationscoëfficienten + 19.5° für Natriumlicht. Das Dichlorhydrat, welches man durch Einleiten von Chlorwasserstoff in eine ätherische Lösung von Sylvestren gewinnt, krystallisirt in glänzenden breiten platten Nadela oder stabförmigen Krystallen vom Schmelzpunkt 72 bis 73%. Dasselbe wird durch Wasser von 100° ziemlich bedeutend augegriffen, durch alkoholische Kalilauge fast völlig zersetzt unter Bildung von Chlorkalium. Bei der letzteren Reaction tritt anser-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1202. -- (2) Riban, JB. f. 1874, 398. -- (8) JB. f. 1862, 457.

dem ein nach Pelargonium riechendes Oel auf, das gleichfalls durch Behandeln des Dichlorhydrats mit Anilin entsteht; es scheint eine Terpinol ähnliche Substanz (4 C<sub>10</sub>H<sub>16</sub> + H<sub>8</sub>O) zu sein, die mit Chlorwasserstoff wieder das Dichlorhydrat zurückbildet.

Die im JB. f. 1876, 400 erwähnte Abhandlung von G. Papasogli über *Terpentinöl* hat auch anderen Orts (1) einen Auszug gefunden.

- G. Schultz (2) berichtet über die Zersetzung des Terpentinöls durch starke Hitze (3). Der zu dem Zwecke dienende Apparat bestand aus einer eisernen, im Hofmann'schen Gasofen zur dunklen Rothgluth erhitzten Röhre und einer Vorlage, an welcher mittelst des Tubulus ein weites Glasrohr angebracht war. Die in der Vorlage sich ansammelnde Flüssigkeit wurde der Destillation unterworfen und dadurch erhalten: Benzol (Fraction 80 bis 100°), Toluol (109 bis 114°), (Meta-)Xylol (140 bis 142°), Naphtalin (200 bis 260°), Anthracen und Phenanthren (300 bis 320°), die durch Krystallisation aus Alkohol, wobei sich zuerst das Anthracen ausschied, getrennt wurden, sowie endlich Methylanthracen (320 bis 360°). Letzteres wurde nicht scharf genug nachgewiesen. Außerdem trat in den Fractionsproducten unverändertes Terpentinöl auf.
- P. Jannasch (4) hat die Synthese des *Durols* (5) aus Dibromparaxylol verwirklicht. Letzteres war aus reinem mittelst festen Dibrombensols gewonnenen Paraxylol bereitet nach der Fittig'schen Synthese und den Mengenverhältnissen: 50 g Dibrombensol, 80 g Jodmethyl und 25 g Natrium. Das Paraxylol wurde mit Hülfe von Jodzusatz in das Dibromderivat (Schmelzpunkt 75,5°) übergeführt und dieses nach der für die Darstellung des  $\beta$ -Tetramethylbensols (6) angegebenen Methode methylirt (25 g Dibromparaxylol, 40 g Jodmethyl und 11 g Natrium).

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 84 (Corresp.). — (2) Ber. 1877, 118. — (8) JB. f. 1876, 402. — (4) Ber. 1877, 1854. — (5) JB. f. 1874, 894. — (6) JB. f. 1875, 889.

R. Meyer (1) brachte eine Notiz über ein isomeres Cymol (Isopropyltoluol).

Das von B. Radzissewski (2) unter dem Namen Phonylbutyl (normales) erhaltene isomere Cymol ist auch von Balbiano (3) aus Brombenzol und normalem Butylbromür erhalten worden.

Die Arbeit von A. Atterberg (4) über Naphtalinderivate und deren Constitution ist auch anderweitig (5) im Druck erschienen.

F. Wreden und B. Znatovich (6) theilen etwas Näheres über Hexa- und Octohydronaphtalin (7) mit. Hexahydronaphtalin ( $C_{10}H_{14}$ ) ist eine zwischen 195 und 2000 destillirende, terpentinähnlich riechende Flüssigkeit; Octohydronaphtalin ( $C_{10}H_{16}$ ) hat die gleichen Eigenschaften und den Siedepunkt zwischen 185 und 1900.

E. Paternò und P. Spica (8) berichten Näheres über das Propylisopropylbenzol (9). Dasselbe siedet zwischen 211 und 213° (corr. bei 745 mm) und hat das spec. Gew. 0,8713 bei 0°. Durch Oxydation mittelst verdünnter Salpetersäure (4 Vol. mit 6 bis 7 Vol. Wasser) wird es in zwei Säuren übergeführt, von denen die eine, in Benzol löslichere, Propylbenzoësäure (C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. COOH), ein Isomeres der Cuminsäure, die andere Homoterephtalsäure (C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>. COOH) ist. Erstere bildet farblose glatte Nadeln, die sich in Aether, Alkohol, Benzol und Chloroform leicht, in Wasser schwierig lösen, bei 138 bis 139° schmelzen und ein Baryumsalz mit 2 Mol. Wasser [(C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>. COO)<sub>2</sub>Ba + 2 H<sub>2</sub>O] geben. Das Silbersalz hat die Formel C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. COOAg, das Ammoniumsalz ist in Wasser, Alkohol sowie Aether löslich und fällt in concentrirter Lösung die Lö-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1274 (Corresp.). — (2) JB. f. 1876, 899 und Ber. 1877, 890. — (3) Ber. 1877, 296 (Corresp.). — (4) JB. f. 1876, 406. — (5) Bull. soc. chim. [2] **36**, 561; **37**, 405 u. 409. — (6) Bull. soc. chim. [2] **36**, 111 (Corresp.). — (7) JB. f. 1876, 408. — (8) Gass. chim. ital. **7**, 361; Ber. 1877, 1746 (Corresp.). — (9) JB. f. 1876, 415.

sungen der Schwermetallsalze. — Die Homoterephtalsäure bildet ein schwach gelbliches, ohne zu schmelzen sublimirbares, in fast allen Lösungsmitteln unlösliches Pulver, das ein Silbersalz der Formel C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>4</sub>Ag<sub>2</sub> und ein Baryumsalz C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>BaO<sub>4</sub> + <sup>3</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O giebt.

V. Meyer und C. Petri (1) sowie F. V. Spitzer (2) führen aus, daß der früher von V. Meyer und Spitzer beschriebene Kohlenwasserstoff Aetherpen (3) nicht existirt, daß vielmehr bei der besagten Reaction ein isomeres Terpen gebildet wird. Dasselbe entsteht nach Spitzer auch durch Einwirkung von Natrium allein auf Campherchlorid, welches in absolutem Aether gelöst ist, sowie nach Meyer und Petri durch Behandeln von Campherchlorid mit Natrium und Aethyljedid, ein offenbarer Beweis, daß dabei das letztere nicht mit in Reaction tritt.

W. H. Perkin (4) erhielt aus Homologen der Zimmtsäure (5) einige neue Kohlenwasserstoffe. Zur Darstellung derselben wurde im Allgemeinen derart verfahren (6), dass die Bromwasserstoffadditionsproducte der betreffenden Säuren mit kohlens. Natron zersetzt wurden, wodurch dieselben nicht allein Bromwasserstoff, sondern auch Kohlensäure verloren. Die Bereitung der Additionsproducte gelang mittelst rauchender wässeriger Bromwasserstoffsäure vom spec. Gew. 1,74, mit welcher die fein zertheilten Körper mehrere Tage lang in Berührung blieben. Statt der wässerigen Lösung liess sich auch eine durch Eisessig bewirkte verwenden. Uebrigens zerfallen auch die neuen Säuren für sich erhitst in die bezüglichen Kohlenwasserstoffe neben Kohlensäure, doch wurde eine Bereitungsmethode derselben nur in den wenigsten Fällen darauf gegründet. Die gewonnenen Kohlenwasserstoffe kann man zweckmäßig zur Reinigung mit Wasserdampf destilliren. - Isopropylvinylbenzol [CsH4(CsH7). CH=CH2] aus Hydrobromcumenylacrylsäure (C12H15BrO2). Die Säure bildet glän-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 990. — (2) Daselbst, 1034. — (3) JB. f. 1876, 400. — (4) Chem. Soc. J. 1877,  $\gg$ , 660; Chem. News 36, 211. — (5) Dieser Bericht: aromatische Säuren. — (6) Siehe Binder diesen Bericht: Zimmtsäure.

zende Krystalle aus ätherischer Lösung, welche in Aether und Alkohol leicht löslich sind. Sie schmilzt bei 85 bis 870 und zersetzt sich bei höherer Temperatur unter Abgabe von Bromwasserstoffsäure; kocht man sie mit Wasser, so zerfällt sie der Hauptsache nach in Bromwasserstoff und Cumenylacrylsäure. Der Kohlenwasserstoff siedet bei 203 bis 2040 und polymerisirt sich bei dieser Temperatur. Sein spec. Gew. beträgt 0,8902 bei 15°. Das polymere Product bildet sich auch durch Erhitzen des fittssigen Körpers während weniger Stunden auf 1500 oder Hinstellen desselben bei Gegenwart des Tageslichtes ein paar Monate hindurch in gewöhnlicher Temperatur. Ersteres stellt eine feste durchscheinende glasartige Masse vor, welche sich bei starkem Erhitzen wieder in den gewöhnlichen Kohlenwasserstoff verwandelt. Chromsäure greift den letzteren nur in der Wärme an. Jod verwandelt ihn in der Hitze in eine zähe Masse, rauchende Salpetersäure wirkt mit großer Heftigkeit auf ihn ein. Das Dibromür (C<sub>11</sub>H<sub>14</sub>Br<sub>2</sub>) bildet sich aus dem Isopropylvinylbenzol durch Schütteln mit Brom und Wasser; aus Alkohol krystallisirt es in schönen glänzenden farblosen Nadeln. - Isopropulallulbenzol [C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>)CH=CH . CH<sub>5</sub>] aus Hydrobromcumenylorotonsäure (C<sub>18</sub>H<sub>17</sub>BrO<sub>2</sub>). Die Säure krystallisirt in flachen schiefen Prismen, welche zwischen 148 und 150° schmelzen unter theilweiser Zersetzung und beim stärkeren Erhitzen Bromwasserstoff abgeben. In Aether ist sie sehr leicht, ziemlich in Alkohol, Benzol sowie Eisessig und schwierig in Petroleumäther löslich. Das Isopropylallylbenzol hat den Siedepunkt zwischen 229 und 230°, besitzt das spec. Gew. 0,890 bei 15° und wird bei — 15° nicht fest. Durch Erhitzen für sich selbst während sechsig Stunden auf 160 bis 2000 wird es nicht verändert, jedoch augenscheinlich polymerisirt, wenn man es in einem kleinen Ueberschuss von conc. Schwefelsäure in der Wärme auflöst und die Lösung mit Wasser verdünnt. Schüttelt man den Kohlenwasserstoff mit Bromwasser, so geht er in ein Dibromür von der Formel C<sub>12</sub>H<sub>16</sub>Br<sub>2</sub> über, das gereinigt und aus Alkohol umkrystalliairt in schönen dünnen Tafeln erscheint vom Schmelzpunkte 59°. In kochendem Alkohol, Aether und Petroleumäther ist es leicht

löslich; durch alkoholisches Kali wird es rasch zersetzt. - Isopropulbutenylbenzol [C<sub>8</sub>H<sub>4</sub>(C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>) . CH=CH . CH<sub>2</sub> . CH<sub>3</sub>] aus Hydrobromcumenylangelicasäure (C14H19BrO2). Diese Säure stellt flache Prismen vor, die in Aether leicht, in Alkohol ziemlich löslich sind und sich beim Erhitzen unter Abgabe von Bromwasserstoff zersetzen. Der daraus erhaltene Kohlenwasserstoff ist ein farbloses, bei 242 bis 243° siedendes Oel von aromatischem Geruch und dem spec. Gew. 0,8875 bei 15°. Sechzig Stunden lange Erhitzung auf 160 bis 200° verändert ihn nicht, an der Luft verharzt er. Schüttelt man ihn mit conc. Schwefelsäure. so löst er sich unter Erwärmen auf und fällt aus dieser Mischung durch Zusatz von Wasser als eine dicke ölige Masse aus, die wahrscheinlich den polymerisirten Kohlenwasserstoff darstellt. Von rauchender Salpetersäure wird er heftig angegriffen. Isopropylbutenylbenzoldibromür (C18H18Br2) bildet sich auf analoge Weise wie die oben erwähnten Dibromüre. Aus kochendem Alkohol krystallisirt es in durchscheinenden, bei 77° schmelzenden Tafeln. In letzterem sowie in Benzol, Aether und Petroleumäther löst es sich leicht und mit alkoholischem Kali wird es unter Abscheidung von Bromkalium zersetzt. - Im Anschluss an obige Untersuchungen bespricht Perkin Darstellung und Eigenschaften von Allylbenzol und Butenylbenzol, von denen das erstere mit dem von Rügheimer (1) aus Zimmtalkohol mittelst nascirenden Wasserstoffs erhaltenen identisch sein dürfte, das zweite hingegen mit dem von Aronheim (2) dargestellten augenscheinlich isomer ist. Das Allylbenzol (CeH5. CH=CH. CH3) wurde in analoger Weise wie die vorher beschriebenen Kohlenwasserstoffe aus Hydrobromphenylcrotonsäure bereitet. Es siedet bei 174 bis 175° und hat ein spec. Gew. von 0,918 bei 15°. Nach sechzigstündigem Erhitzen zwischen 160 und 2000 zeigt es keine Veränderung, bei - 15° erstarrt es nicht. Von conc. Schwefelsäure wird der Kohlenwasserstoff unter Gelbwerden nur wenig gelöst. Verdünnt man indess das mit der Säure versetzte

<sup>(1)</sup> JB. f. 1873, 360. — (2) JB. f. 1872, 371.

Allylbenzol mit Wasser, so scheidet sich ein dickes Oel ab, offenbar verändertes Allylbenzol. Das Dibromür, in einer für die oben beschriebenen Bromüre angegebenen analogen Weise dargestellt, krystallisirt sehr schwierig. Zu seiner Reinigung wird das Rohproduct am besten in eine Kältemischung gestellt und werden die abgeschiedenen Krystalle ausgepreßt und aus Alkohol umkrystallisirt. Das reine Allylbenzoldibromür (C<sub>2</sub>H<sub>10</sub>Br<sub>2</sub>) bildet Nadeln, die bei 67° schmelzen, in heißem Alkohol leicht löslich sind und mit alkoholischem Kali sich unter Abscheidung eines bromhaltigen Oeles zersetzen. — Das erhaltene Butenylbenzol (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>. CH=CH. CH<sub>2</sub>. CH<sub>3</sub>) siedete zwischen 186 und 187° und gab mit Bromwasser versetzt ein bei 67° schmelzendes Dibromür.

Aehnlich wie die besprochenen Homologen der Zimmtsäure zersetzen sich nach W. H. Perkin (1) die Homologen der Anissäure (2). — Durch Erhitzen von Methylparaoxyphenylacrylsäure in einer Retorte bildet sich Paravinulanisoil [CaH4(OCH2). CH=CH<sub>2</sub>]. Durch Destillation mittelst Wasserdampf gereinigt stellt dasselbe eine zwischen 201 und 2020 siedende Flüssigkeit vor, welche die Eigenschaft besitzt, sowohl bei seinem Siedepunkte als auch durch Erhitzen während einiger Stunden auf 150° sich in eine feste durchscheinende Substanz, offenbar ein Polymeres, zu verwandeln. Bei – 1 bis 2º erstarrt sie krystallinisch; mit Bromwasser giebt sie ein Bromür. Dieser Kohlenwasserstoff konnte nicht aus dem Bromwasserstoffadditionsproduct der erwähnten Säure bereitet werden, da diese durch Bromwasserstoff ein solches nicht bildet. - Anethol = Parallylanisoil [CaHa(OCHa) . CH=CH . CHa] wurde durch Erhitzen von Methylparaoxyphenylcrotonsäure gewonnen. Das Bohproduct wird durch Fractioniren, Einstellen der Destillate in eine Kältemischung, Abpressen und Krystallisiren aus Alkohol gereinigt. Dasselbe Anethol, welches sich mit dem bekannten (3) identisch

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, **3**, 668. — (2) Dieser Bericht: Säuren, aromatische. — (8) JB. f. 1876, 456.

erwies, ließ sich auch aus der mit Bromwasserstoff behandelten Methylparaoxyphenylcrotonsäure nach der in der vorhergehenden Abhandlung beschriebenen Weise, jedoch nur aus dem oberfächlich durch Abgießen gereinigten Reactionsproduct erhalten, da dieses sich schon mittelst Wasser zersetzte. — Parabutenylsnisoil [CaH4(OCH3). CH=CH. CH3. CH3] entsteht aus der Methylparaoxyphenylangelicasäure oder ihrem Hydrobromderivat. Der Kohlenwasserstoff besteht aus einer bei 17° schmelzenden sehönen krystallinischen Substanz, vom Siedepunkt zwischen 242 und 245° und dem spec. Gew. 0,9733 bei 30°. — Endlich bespricht Perkin die Constitution der in Rede stehenden Kohlenwasserstoffe, welcher durch die hier beigegebenen Formeln Rechnung getragen wurde und erwähnt, daß nur die Vinyl enthaltenden Homologe der Polymerisation fähig seien, sowie die Regelmäßigkeit in den Siedepunkten derselben.

Nach einer Mittheilung von Schmitz (1) durch R. Fittig ist das von Letzterem dargestellte Diphenylenmethan (2) identisch mit Fluoren (3).

Nach W. Kuecht (4) ist die Dampfdichte des Fluorens = 5,77, welche Zahl zur Formel C<sub>18</sub>H<sub>10</sub> für dasselbe führt.

A. Arzruni (5) hat den von C. de la Harpe und W. A. van Dorp (6) dargestellten Kohlenwasserstoff C<sub>13</sub>H<sub>8</sub> krystallographisch untersucht. Das Krystallsystem ist rhombisch (a:b:c=0,487:1:0,527. Vorherrschend sind die Flächen mcoP, d Po und bcoPo. Die Combinationskante von m bis b ist durch die prismatischen Formen n coP 2 und lcoP 3 abgestumpft, während swischen d und b noch die Fläche k 2 Po auftritt. — Der geringen Durchsichtigkeit der Krystalle wegen konnte in optischer Beziehung nur constatirt werden, dass die Auslöschungsrichtungen auf den drei Symmetrieebenen mit den Symmetrieverhältnissen des rhombischen Krystallsystems im Einklange stehn.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2144. — (2) JB. f. 1873, 374. — (3) JB. f. 1876, 417. — (4) Ber. 1877, 2074. — (5) Zeitschr. Kryst. **1**, 447. — (6) JB. f. 1875, 400.

Nach W. Knecht (1) ist die Dampfdichte des Stilbens ( $C_{14}H_{12}$ ) = 6,42 (berechnet 6,23).

Th. Carnelley (2) berichtet über die Oxydation des Ditoluls, sowohl des festen als des flüssigen (3). Das rohe Ditolyl wurde zu einer bei 270 bis 290° siedenden Fraction gebracht, aus welcher sich Krystalle vom festen Ditolyl absonderten, die sich durch Einstellen der Masse in eine Kältemischung nicht vermehrten und zur Reinigung zweimal nach der Befreiung von der flüssigen Modification aus heißem Alkohol umkrystallisirt wurden. Das reine feste Ditolyl schmolz bei 119 bis 120° und bildete harte weiße glänzende Tafeln. Das restirende flüssige Ditolyl wurde in zwei Fractionen vom Siedepunkt 270 bis 280° und 280 bis 290° getheilt. Diese Portionen wurden getrennt oxydirt. - I. Das feste Ditolyl lieferte bei der unvollständigen Oxydation als Hauptproduct Tolulphenulcarbonsaure (CH<sub>8</sub>-C<sub>8</sub>H<sub>4</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-COOH), welche durch den Schmelzp. (243 bis 244°) und die Analyse ihres Silbersalzes charakterisirt wurde. Zur Oxydation wurde 1,147 g des Kohlenwasserstoffs in einem Gefäß in Eisessig aufgelöst, darauf 2,294 g Chromsäure der Lösung allmählich unter häufigem Umschütteln hinzugefügt. Nach einer heftigen Reaction wird die Masse eine Stunde lang gekocht und sodann durch Eingießen in Wasser ausgefällt. Das Präcipitat wäscht man zur Reinigung mit Wasser und krystallisirt aus Die vollständige Oxydation des festen Ditolyls Alkohol um. wurde von Carnelley nicht ausgeführt. Indessen hat Doebner (3) dasselbe durch einen Ueberschuss von Chromsäure in Diphenyldicarbonsäure verwandelt, wodurch dem ersteren Körper, zumal in Anbetracht der Darstellung der Tolylphenylcarbonsäure aus demselben durch Carnelley, die Constitution C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-CH<sub>8</sub>

sukommt. — II. Das flüssige Ditolyl vom Siedepunkte C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-CH<sub>3</sub>

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2074. — (2) Chem. Soc. J. 1877, 2, 653; Chem. News 36, 211. — (3) Fittig, JB. f. 1866, 586; Zincke, JB. f. 1871, 451; Doebner, JB. f. 1876, 420.

280 bis 290° wurde in dreierlei Weisen oxydirt, mittelst verschieden großer Mengen von Chromsäure. Verwendet man auf 2.15 g in Eisessig gelösten Kohlenwasserstoffs 6,14 g Chromsäure. die zweckmässig allmählich der Reactionsmasse hinzugefügt wird und behandelt diese im Uebrigen wie oben für die Oxydation des festen Ditolyls angegeben, so lässt sich mittelst Ueberführung in das Ammoniumsalz aus dem Rohproduct eine Sture gewinnen, welche der Analyse ihres Silbersalzes zufolge eine Tolylphenylcarbonsäure ist, jedoch ihrer Eigenschaften wegen als mit der oben erwähnten bekannten Säure derselben Zusammensetzung isomer zu betrachten ist. Sie schmilzt bei 1760 und ist in Wasser wie in kaltem Alkohol nicht, hingegen löslich in heißem Alkohol (ihr Isomeres ist zum Unterschiede in heißem Wasser schwierig löslich und schmilzt bei 243 bis 244°). Oxydirt man 2.2 g des Kohlenwasserstoffs in der angegebenen Art mit 15,5 g Chromsäure, so kann eine Masse gewonnen werden, aus der sich durch Ammoniak eine Säure ausziehen läset, die sur Reinigung mit wenig Alkohol ausgekocht einen Rückstand giebt, der im trocknen Zustande ohne vorher zu schmelzen Dieser erwies sich als eine Säure und durch die Analyse ihres Silbersalzes als eine Diphenyldicarbonsäure, die ihrer angegebenen Eigenschaft nach als isomer mit der gewöhnlichen zu gelten hat. In der alkoholischen Mutterlauge von der Reindarstellung der Dicarbonsäure verblieb ein wenig unreine Substanz, die bezüglich ihrer Eigenschaften die oben beschriebene Tolylphenylcarbonsäure sein dürfte. Bei der vollständigen Oxydation endlich des in Frage stehenden flüssigen Ditolyls entsteht Terephtalsäure. Zu dem Ende werden 2,2 g desselben mit Hülfe von 24 g Chromsäure oxydirt. Die Terephtalsäure wurde an ihren Eigenschaften und an ihrem Silbersalz erkannt. - III. Die Fraction vom Siedepunkt 270 bis 280° des flüssigen Ditolyls gab bei der Oxydation dieselben Resultate wie diejenige vom Siedepunkt 280 bis 290°. — Im Anschlusse hieran ergeht sich Carnelley in der Frage über die Constitution der zwei besprochenen Ditolyle, woraus wir nur hervorheben wollen,

dass nach Ihm das feste Ditolyl als Dipara-, das isomere sitssige als Orthoparadimethyldiphenyl zu betrachten ist.

- A. Haller (1) hat sich vergebens bemüht, durch Einwirkung von Chlorchromsäure auf Anthracen ein gechlortes Anthrachinon zu erhalten; das Product der Einwirkung zeigte die Eigenschaften des Anthrachinons.
- C. Wachendorff und Th. Zincke (2) berichten tiber einige Methylderivate des Anthracens (3). Dieselben wurden aus einer, dem Anthracen äußerlich sehr ähnlichen stickstofffreien, bei der Verarbeitung hochsiedender Anilinöle gewonnenen Substanz dargestellt. Letztere bestand zum größten Theil aus Dimethylanthracen [C14H8(CH3)2] (3), das durch mehrfach wiederholtes Umkrystallisiren aus Eisessig, Alkohol und Benzol gereinigt wurde. Es bildet sodann bei 224 bis 225° schmelzende Krystallblättchen, die in den angegebenen Lösungsmitteln in der Hitze ziemlich, bei gewöhnlicher Temperatur wenig löslich und sublimationsfähig sind. Mit Pikrinsäure liefs sich der Kohlenwasserstoff nicht vereinigen, durch Salpetersäure wird er wahrscheinlich nur unter Bildung von Nitroproducten angegriffen. Oxydirt man ihn mit Chromsäure und Eisessig, so entstehen ein Chinon, eine Mono- und Dicarbonsäure, und zwar bei überschüssig angewendeter Chromsäure und andauerndem Kochen die letzteren in überwiegender Menge. Dimethylanthrachinon [C<sub>14</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>(CH<sub>5</sub>)<sub>2</sub>] krystallisirt aus heißem verdünntem Alkokol in kleinen hellgelben Nadeln vom Schmelzpunkt 155°, die in höherer Temperatur in fast farblosen platten federförmig gruppirten Nadeln sublimiren. Dieselben sind in Alkohol, Aether, Benzol und Eisessig ziemlich leicht, ebenso in heißem, dagegen weniger in kaltem Petroleumäther löslich. Gegen Zinkstanb und Kali verhält sich dieses Chinon wie das Anthrachinen. Die Carbonsäuren werden mit Hülfe des Verhaltens der Methylanthrachinoncarbonsaure, ein in überschüssiger Natron- oder Kalilauge sehr

<sup>(1)</sup> Compt. rend. €4, 558 und 703. — (2) Ber. 1877, 1481. — (3) Siehe van Dorp, JB. f. 1872, 426.

schwer lösliches Natrium- resp. Kaliumsals zu bilden, getrennt. Man löst daher das Säuregemisch in kohlens. Natron und fällt in concentrirter Lösung das Salz der Methylanthrachinoncarbonsäure  $\begin{bmatrix} C_{14}H_6O_2 \begin{pmatrix} COOH \\ CH_3 \end{bmatrix}$ durch festes Alkali aus. Aus dem gallertartigen Niederschlag scheidet man letztere durch Salzsäure ab und reinigt sie durch Lösen in Alkohol und langsames Verdemstenlassen der Lösung. Sie bildet in heißem Alkohol und Eisessig leicht lösliche weiße Flocken, schmilzt bei 244 bis 2460 and sublimirt in höherer Temperatur theilweise unsersetzt. Die Anthrachinondicarbansaure [C14H4O2(COOH)2] stellt kleine gelbhiche Warzen vor, die über 300° schmelzen und in Alkohol, Aether, Benzol schwieriger als die Monocarbonsäure löslich sind. Ihre ammoniakalische Lösung giebt mit Chlorcalcium und Chlorbervum gallertartige Niederschläge. Mit Kali färbt sich die Saure vielettroth. - Uebrigens verläuft die Oxydation des Dimethylanthrachinons nicht immer glatt und zwar derart, dass dabei die Methylgruppen ganz oder theilweise oxydirt werden, so daß unter Umständen Anthrachinon entsteht. Wird statt Chromsiure und Eisessig ein Gemenge von saurem chroms. Kalium und Schwefelsäure verwendet, so erhält man neben den beschriebenen Carbonsäuren ein Chinon, das nach wiederholtem Reinigen den Schmelspunkt 178 bis 181º zeigt und offenbar verschieden von dem Dimethylanthrachinon ist. - Im Anschluß hieran theilen Dieselben mit, dass es Ihnen gelungen sei, aus Azihnrückständen statt des zu erhoffenden Dimethylanthracens neben einem stickstoffhaltigen, bei 1870 schmelzenden Körper Methelanthracen (1) vom Schmelspunkt 208 bis 210° zu erhalten. Letzteres liefert bei der Oxydation ein Chinon, das den Eigenschaften nach (Schmelzp. 160 bis 1620) mit dem Methylanthrachinon von O. Fischer (2) übereinstimmt.

<sup>(1)</sup> Siehe Japp und Schultz, diesen JB. S. 388. — (2) JB. f. 1875, 501.

- F. R. Japp und G. Schultz (1) berichten über Methylanthracen (2), das sie aus dem Rohproduct für die Phenanthrengewinnung darstellten. Die dazu dienenden dunklen Massen waren durch fractionirte Oxydation mittelst zweifach chroms. Kaliums zum größten Theil vom Anthracen befreit und danach im Dampfstrom destillirt worden. Sie wurden aus Alkohol umkrystallisirt und aus den gewonnenen Mutterlaugen wurde neben Phenanthren ein über 360° siedender Körper abgeschieden, der sich als Methylanthracen erwies. Dasselbe krystallisirt aus Alkohol in bei 1900 schmelzenden Blättchen, welche eine grüne Fluoreszenz zeigen und mit Natrium erhitzt einen rothen, in Benzol, Aether und Alkohol löslichen Körper geben. Bei der Oxydation verwandelte sich das Methylanthracen in Anthrachinoncarbonsäure (3). - Hierzu macht G. Schultz (4) eine Bemerkung.
- G. Goldschmiedt (5) untersuchte den von Bödecker (6) früher dargestellten und von Diesem als einheitliche Substanz angesehenen Kohlenwasserstoff Idryl. Das Rohmaterial bestand in einer gelben krystallinischen, schon augenscheinlich heterogenen Masse. Von derselben wurde etwas mit heißem Weingeist behandelt und wurden die dabei aus dem Rückstand gewonnenen schwerer löslichen Flocken (A) zurtickbehalten. Trocken schmolzen dieselben bei etwa 200°. Ein anderer Theil des Rohproducts wurde im Kohlensäurestrom destillirt und konnte dadurch ein bei 100° schmelzender Körper (B) gewonnen werden. Endlich ließen sich aus verschiedenen Fractionen, die theils durch Krystallisation der alkoholischen Lösung des Kohlenwasserstoffs, theils durch Destillation desselben bereitet waren mittelst Auflösen in Alkohol und Fällen mit Pikrinsäure Krystallmassen darstellen. die aus etwa 80 Fractionen zu drei von einander erheblich verschiedenen und ausgezeichneten chemischen Individuen zusammen-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1049. — (2) O. Weiler, JB. f. 1874, 428; O. Fischer, daselbst, 429; C. Liebermann, JB. f. 1876, 456. — (3) JB. f. 1875, 607. — (4) Ber. 1877, 1051. — (5) Ber. 1877, 2022. — (6) Ann. Chem. Pharm. 52, 100.

geschmolsen waren. Dieselben bestanden : aus einem dunkelrothen in langen biegsamen, bei 220° schmelzenden Nadeln krystallisirenden (C), einem hellrothen, in größeren brüchigen rothen, bei 1850 schmelzenden Nadeln (D) und endlich einem goldgelben, in feinen zarten, bei 144° schmelzenden Nadeln erscheinenden Körper. - Die Fraction A bestand aus einem in Benzol löslichen größeren und einem in Benzol unlöslichen kleineren Antheil. Dieser war sehr wahrscheinlich Chrysen. jener charakterisirte sich als Anthracen. Die Fraction B bestand sus Phonanthron, das durch Ueberführung in das Chinon, sowie in Diphenyl erkannt wurde. Die Fraction C, bestehend aus der schwerstlöslichen, hochschmelzenden Pikrinsäureverbindung, konnte durch Zerlegung mit Ammoniak und Umkrystallisiren des Rückstandes in einen bei 146° schmelzenden Kohlenwasserstoff übergeführt werden, der die Zusammensetzung des Purens seigte und nach Goldschmiedt mit diesem identisch ist. Die Identität wurde überdiess durch die Eigenschaften des entsprechenden Chinons wie des Nitropyrens erwiesen. Aus der Fraction D endlich liess sich ein neuer Kohlenwasserstoff (1dryl) von der Formel C<sub>15</sub>H<sub>10</sub> mittelst Ammoniak und Umkrystallisiren abscheiden. Derselbe krystallisirt aus Alkohol in kleinen weichen, bei 110° schmelzenden Nadeln, die in blättchenartig zusammengelegten Nadeln sublimiren. Dieselben sind in Benzol, Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Aether und siedendem Alkohol leicht, in kaltem Alkohol weniger löslich; in conc. Schwefelsäure beim Erwärmen lösen sie sich mit einer anfangs grünlichblauen, später intensiv blauen Farbe auf, die bei stärkerem Erhitzen braun wird. Durch Brom in Schwefelkohlenstofflösung wird er in ein Bromderivat übergeführt; die reine Pikrinsäureverbindung [C<sub>15</sub>H<sub>10</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>5</sub>OH| schmilzt bei 184°. Mittelst Chromsäure und Essigsäure erhält man aus dem Kohlenwasserstoff ein Chinon, das in röthlichgelben Nadeln krystallysirt und durch Erhitzen mit Natronkalk Diphenyl bildet.

Offenbar denselben von Goldschmiedt (siehe die vorige Abhandlung) Idryl bezeichneten Kohlenwasserstoff haben R

Fittig und F. Gebhard (1) unter dem Namen Fluoranthen aus dem Steinkohlentheer abgeschieden. Das dazu dienende Rohpreduct war reich an Pyren und wurde die Trennung dieses von dem neuen Körper durch wiederholtes Umkrystellisiren der Pikrinsäureverbindungen bewirkt, von denen die des Fluoranthens bei 182 bis 1830 schmolz. Letzteres wurde durch rauchende Salpetersaure in die Trinitroverbindung [C15H2(NO2)2] verwandelt; durch Oxydation mit chroms. Kalium und verdünnter Schwefelsäure wurde daraus neben einem Chinon eine Säure von der Formel C14H6O2 gewonnen. Diese krystallisirt durch das Calciumsals gereinigt aus siedendem Wasser und wässrigem Alkohol in schönen langen röthlich gefärbten Nadeln, die in kaltem Wasser fast nicht, in siedendem schwer, sowie in Alkohol und Aether leicht löslich sind und bei 191 bis 1920 schmelzen. Das Baryumsale (C<sub>14</sub>H<sub>7</sub>O<sub>8</sub>)<sub>2</sub>Ba + 4 H<sub>2</sub>O bildet kleine gelbe Warsen, das Calciumsals (C<sub>14</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ca + 2 H<sub>2</sub>O kleine goldgelbe Nadeln. Die Säure zersetzt sich bei der Destillation mit Zinkstaub in Fluoren, beim Zersetzen mit Aetzkalk in hoher Temperatur in Diphenylenketon (C18H8O) und Kohlensäure, wodurch sie sich als

Diphenylenketoncarbonsäure

CeH.

CO
CeHs-COOH

charakterisirt und

kommt deshalb dem Fluoranthen (Idryl) sehr wahrscheinlich die

$$\begin{array}{c|c} C_{\bullet}H_{\bullet}\text{-}CH\text{-}CH \\ Constitution & \parallel & zu. \\ C_{\bullet}H_{\bullet}\text{-} & . & -CH \end{array}$$

Ruoff (2) hat beobachtet, dass Perchlorantimon auf Chrysen beim Erhitzen unter Bildung von Perchlorbensol neben Perchlormethan und -äthan einwirkt.

R. Fittig (3) macht für Hintz einige berichtigende Angaben über Pyren (4). Dasselbe krystallisirt in monoklinen Prismen vom Schmelzpunkt 148 bis 149°, welche eine bei 222° schmelzende Pilorineäureverbindung bilden. Das Mononitropyren schmilzt bei 149,5 bis 150,5°.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2141; Wien. Acad. Ber. 76 (2. Abth.), Juli 1877. — (2) Ber. 1877, 1284. — (3) Ber. 1877, 2148. — (4) JB. f. 1870, 575; siehe auch diese Seite oben.

Nach W. Knecht (1) ist die Dampfdichte des Chrysens (C<sub>18</sub>H<sub>12</sub>) = 7,95 (berechnet 7,89).

Nach Demselben (2) ist die Dampfdichte des Retens 8,28, welche Zahl zu der Formel  $C_{18}H_{18}$  (= 8,1) für dasselbe führt.

W. Smith (3) beschreibt in Fortsetzung Seiner früher (4) erwähnten Arbeit einige Derivate des Isodinaphtuls. Erhitzt man Isodinaphtyl mit einem großen Ueberschuß von conc. Schwefelsture in einem Oelbade drei bis vier Stunden lang auf 140 bis 150°, so erhält man zwei isomere Isodinaphtylsulfosäuren, welche auf folgende Weise von einander getrennt werden können. Man zielst das dicke dunkle flüssige Reactionsproduct in Wasser, sittigt mit kohlens. Baryum und verdampft nach dem Filtriren bis zur Bildung einer Krystallkruste. Nach dem Erkalten ist das β-Baryumsals völlig abgeschieden, während das in Lösung gebliebene a-Baryumsalz durch Eindampfen des Filtrats erhalten werden kann. In gleicher Weise lassen sich, wenn man bei der Neutralisation der Rohmasse Bleicarbonat verwendet, die isomeren Bleisalse darstellen. Um das β-Baryumsalz in größerer Menge zu erhalten, erhitzt man zweckmäßig 4 Thl. Isodinaphtyl mit 2 Thl. conc. Schwefelsäure auf 180 bis 190°. Die aus den Baryumsalzen durch Schwefelsäure frei gemachten isomeren Isodinaphtylsulfosäuren zeigen in ihrer Löslichkeit gegen Wasser ein den Baryumsalzen analoges Verhalten. Die in kleinen gelblichen Schuppen krystallisirende a-Säure ist leicht in Wasser, wenig in Alkohol und ziemlich in Aether löslich, aus welcher Lösung sie durch Alkohol ausgefällt wird. Die β-Säure ist der Isomeren sehr ähnlich, unterscheidet sich aber von ihr durch geringe Löslichkeit in Lösungsmitteln. - Mittelst Phosphorpentachlorid konnten aus den Kaliumsalzen der Säuren keine Chloride bereitet werden, dagegen gelang es ein Oxyisodinaphtyl auf folgende Weise zu bereiten. Gleiche Theile des sulfosauren Kaliumsalzes und Kaliumhydroxyd wurden nach dem Mischen

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2074. — (2) Ber. 1877, 2074. — (8) Chem. Soc. J. 1877, 3, 551; Chem. News 35, 271; Ber. 1877, 1272 (Corresp.). — (4) JB. f. 1876, 416.

mit wenig Wasser auf 2500 in einer Wasserstoffatmosphäre erhitzt. Die erkaltete mit Chlorwasserstoffsäure behandelte Masse hinterläßt ein Harz (offenbar ein unreiner Körper [F.]), das in Alkohol leicht, weniger in Aether, kaum in Benzol löslich ist. Aus seiner alkalischen Lösung wird es durch eine Säure als gelblich harzige Masse wieder abgeschieden. Auch ein Nitrosubstitutionsproduct sowie ein Cyanür scheint das Isodinaphtyl zu bilden. - Im Anschluss an vorstehende Mittheilung berichtet Smith noch über ein neues Dinaphtyl, das als Nebenproduct bei der Bereitung des Isodinaphtyls auftritt. Um es in reichlicherer Menge zu erhalten, behandelt man Naphtalin mit Zinntetrachlorid nach der JB. f. 1876, 416 angegebenen Weise. Das Rohproduct wird mit Petroleumäther bei gewöhnlicher Temperatur ausgezogen, die rothe Lösung etwas verdampft, ein bis zwei Wochen beiseite gesetzt, von den gebildeten Krystellen abgegossen und abermals hingestellt. Die hierdurch wiederum gewonnenen Krystalle werden den ersteren hinzugefügt, die vereinigten abgepresst, mit sehr wenig Petroleumäther zerrieben und abermals zwischen Fliesspapier gepresst. Man destillirt das so erhaltene gelbe Pulver und lässt das dicke hellgelbe harzige Destillat einen Monat hindurch stehen, wodurch es krystallinisch Die gewonnenen Krystalle sind ein Gemisch zweier Isomeren, die durch langsam bewirkte, Monate dauernde fractionirte Krystallisation aus Petroleumäther mittelst enger Gläser und sehr verdünnter Lösungen getrennt werden können. Der zuerst anschießende Körper bildet Blättchen, welche nach wiederholtem Umkrystallisiren weiß sind und bei 1470 schmelsen. Trotz der Differenz der Schmelzpunkte ist er mit dem gewöhnlichen Dinaphtyl (1) vom Schmelzpunkt 1540 als identisch zu betrachten. Das schwieriger krystallisirende Isomere konnte nicht leicht und nur unter sorgfältiger Anwendung der gegebenen Vorschrift krystallinisch erhalten werden. Es bildet das neue Dinaphtyl, schmilzt bei 75°, kocht über 300° und löst sich

<sup>(1)</sup> Lossen, JB. f. 1867, 416.

leichter sowohl als das gewöhnliche wie auch das Isodinaphtyl (1) in Bensol, Alkohol und Aether; in Petroleumäther ist es leicht löslich. Endlich konnte aus den letzten Mutterlaugen eine braune durchscheinende Masse vom Schmelzpunkt 250 bis 255° abgeschieden werden, welche vielleicht mit dem von Lossen (2) und Otto (3) erhaltenen Körper identisch ist. — Ueber die theoretischen Erörterungen, welche Smith den vorstehenden Thatsachen folgen läßt, kann hier um so weniger berichtet werden, als sie auf den speculativen Naphtalinformeln der Benzolverkettung fußen.

A. Arzruni (4) hat Krystalle von Triphenylbenzol untersucht. Dieselben sind vom rhombischen Krystallsystem, haben das Achsenverhältniß a: b: c = 0,56616: 1: 0,7663 und zeigen die Combinationen:  $\infty P\tilde{\infty}$  (010),  $\infty P\tilde{\infty}$  (100),  $\infty P$  (110),  $\infty P$  (310),  $P\tilde{\infty}$  (011), sowie außerdem (an Krystallen einer anderen Quelle) ½  $P\tilde{\infty}$  und ½ P. Fundamental- und Normalenwinkel: (110): (010) = 60°29'; (011): (110) = 72°33½. Sie besitzen einen einer Spaltbarkeit nahe kommenden flachmuscheligen Bruch nach OP. Die optische Untersuchung ergab Folgendes: Die Ebene der optischen Achsen ist das Brachypinakoïd  $\infty P\tilde{\infty}$  (010); eine Platte nach OP geschliffen, zeigte in Luft beide Achsen mit

2 E für Li-Licht = 17°48' Na = 18°25' Tl = 19°27'.

Drei Brechungsexponenten wurden mittelst zwei Prismen bestimmt, von denen das erste, ein natürliches, von den Flächen (110) und (110) gebildet, die Brechungsindices  $\alpha$  und  $\beta$ , das zweite, ein von einer natürlichen Fläche (011) und einer angeschliffenen Basis (001) gebildeter brechender Winkel den dritten Exponenten  $\gamma$  ergab:

<sup>(1)</sup> JB. f. 1870, 568. — (2) Lossen, JB. f. 1867, 416. — (3) JB. f. 1867, 716. — (4) Zeitschr. Kryst. 2, 445.

|    | α      | β      | γ      |
|----|--------|--------|--------|
| Li | 1,5202 | •      |        |
| Na | 1,5241 | 1,8670 | 1,8725 |
| Tl | 1.5291 | 1.8848 | 1.8897 |

Im ersten Prisma stellte sich ein auffallender Unterschied in der Deviation des ordinären und extraordinären Strahls. Sind die Ablenkungswinkel  $\delta$  und  $\delta'$ , so ergiebt sich für den brechenden Winkel = 59° 2′ und Natrium-Licht :  $\delta$  = 38° 18′;  $\delta'$  = 74° 46′. Es zeichnet sich daher das Triphenylbensel durch eine Stärke der Doppelbrechung aus, wie sie bis jetzt an keinem anderen Körper beobachtet worden ist.

N. Zinin (1) theilt Weiteres über das Isolepiden (2) mit. Wie früher mitgetheilt, entsteht dasselbe durch trockne Destillation des Oxylepidens (3). Es ist nicht ohne Zersetzung destillirbar, sondern verwandelt sich bei der Destillation zum Theil in eine harzige Masse, durch alkoholische Kalilösung wird es nicht verändert. In 2 Thl. kochender Essigsäure löst es sich auf-Behandelt man das in 5 bis 6 Thl. Eisessig gelöste Isolepiden mit Zinkstaub, so verwandelt es sich unter Grünfärbung der Lösung in einen neuen Körper, welcher durch Eingießen des Flüssigen der Reactionsmasse in Wasser, Waschen und Trocknen des Präcipitats, sowie Behandeln des letzteren mit Aether (wodurch eine farbige harzige Materie gelöst und entfernt wird) gewonnen werden kann. Um den Körper völlig zu reinigen, krystallisirt man ihn aus kochendem Alkohol um, wodurch er in kleinen rechtwinkligen Prismen erscheint. Diese schmelsen bei 182°, lösen sich nur sehr wenig in Aether sowie in 12¹/2 Thl. kochender Essigsäure und 95 Thl. 95 procentigen Alkohols. Sie besitzen die Formel C28H22O und ist der Körper demzufolge ein Dihudroisolepiden. Derselbe wird durch Chromsäure und andere oxydirende Substanzen sehr schwierig angegriffen, auch dem Phosphorpentachlorid widersteht er mindestens kräftiger

<sup>(1)</sup> N. Petersb. Acad. Bull. 38, 79; Bull. soc. chim. [2] 37, 456 (Corresp.); Ber. 1877, 80 (Corresp.). — (2) JB. f. 1872, 381. — (3) Daselbst, 880.

als das Isolepiden. - Lässt man Natriumamalgam (15 bis 20 Thl. Na<sub>2</sub>Hg auf 1 Thl. Kohlenwasserstoff) auf eine alkoholische kochende Lösung von Isolepiden oder auch, und swar vortheilhafter, Dihydroïsolepiden einwirken, so erhält man ein Tetrahydroïsolepiden (C28H24O). Dasselbe wird aus dem Reactionsproduct derart abgeschieden, dass man zunächst den größten Theil des Alkohols davon abdestillirt, den Rest sodann in Wasser ziesst und die abgeschiedene anfangs weiche harzige, nach dem Waschen und längerem Kochen mit Wasser erhärtete Masse mit kaltem Aether abwäscht und endlich aus diesem umkrystalhisirt. Die der freiwilligen Verdunstung überlassene ätherische Lösung setzt anfänglich eine weiche harzige Masse ab, die sich indels bald zu krystallinischen Klümpchen umbildet. schmelzen bei 132° und bilden nach dem Wiedererstarren ein durchscheinendes Harz; sie lösen sich leicht in Essigsäure und Alkohol, etwas weniger in Aether. Durch Chromsäure in essigsaurer Lösung wird das Tetrahydroïsolepiden in Dihydroisolepiden schon in der Kälte zurückverwandelt. - Lässt man auf Isolepiden oxydirende Körper einwirken, so erhält man als nächstes Product Monoxyisolepiden, als letztes Benzophenon. Als Nebenproducte entstehen hierbei noch Benzoësäure und wenig Benzil. Das Isoxylepiden wird auf folgende Weise dargestellt. Man mischt einer Lösung von 3 Thl. Isolepiden in 40 Thl. Essigsäure eine solche von 3 Thl. Chromsäure in 30 Thl. Essigsäure hinzu. Nach 24 Stunden haben sich zu Büscheln vereinigte Nadeln abgesetzt, welche man von der obenstehenden Flüssigkeit befreit und sur Reinigung aus kochendem Alkohol umkrystallisirt. Der neue Körper bildet sodann kurze feine weiße matte Nadeln, welche bei 161° schmelzen, in 40 Thl. kochenden und 600 Thl. kalten Alkohols, sowie 4 Thl. kochender Essigsäure sich lösen. Auch in kochendem Benzol ist das Oxyïsolepiden reichlich löslich und krystallisirt daraus in viereckigen zu Warzen gruppirten Durch Kochen mit alkoholischem Kali nicht verändert. Zu seiner Darstellung ist es übrigens nicht zweckmässig mehr als 5 g Isolepiden auf einmal in Arbeit zu nehmen, weil sich durch Temperaturerhöhung bei größeren zu

verarbeitenden Mengen viel Benzil als Nebenproduct bildet. Das Oxyisolepiden scheint dimorph zu sein; wenn man nämlich eine ätherische oder auch alkoholische Lösung desselben, welche in der Kälte keine Nadeln mehr absetzt, verdunstet, so schießen keilförmige Krystalle mit viereckiger Basis an. Dieselben können direct aus den gewöhnlichen nadelförmigen Krystallen dadurch erhalten werden, dass man diese mit einer zur Lösung unzureichenden Menge Alkohol einige Zeit lang kocht oder noch besser mit einer alkoholischen Kalilösung. Das keilförmige Oxvlepiden schmilzt bei 162°; erhitzt man es über seinen Schmelzpunkt hinaus so lange, bis es lebhaft Gasblasen entwickelt, so färbt es sich orangebraun und erstarrt beim Erkalten zu einem durchscheinenden Harz. Aus diesem zieht Aether (10 bis 15 Thl. auf 1 Thl.) einen krystallinischen Körper aus, welcher zur Reinigung mit Aether gewaschen und am besten aus Alkohol oder Eisessig umkrystallisirt wird. Der Körper setzt sich sodann in rhombischen Tafeln ab, welche in Aether sehr wenig, in 13,5 Thl. kochender Essigsäure und 80 Thl. kochenden Alkohols löslich sind und bei 152,5° schmelzen. Der Analyse und seinen Eigenschaften nach ist diese Substanz ein isomeres Oxyisolepiden, welches übrigens auch durch Destillation des Oxyfsolepidens und Ausziehen des Destillats mit Aether gewonnen werden kann. - Mittelst Zink in essigs. Lösung verwandelt sich das Oxyïsolepiden in das beschriebene Dihydroïsolepiden, bei der Oxydation mittelst Chromsäure (2 Thl. auf 1 Thl. Oxyïsolepiden) in essigs. Lösung bei der Siedetemperatur entstehen vier Körper, nämlich eine ölige Substanz in sehr geringe Menge, Benzoësäuere, Beneil und zum größten Theil Bensophenon. Aus diesen läßt sich die ölige Substanz durch Auspressen der allmählich halberstarrten Masse entfernen und das Benzophenon durch Auskochen des Restes mit einer schwachen alkoholischen Kalilösung (Alkohol von 50 Proc.) und Fällen der Lösung mittelst Wasser gewinnen. - Als Nebenproduct bei der Bereitung des Isolepidens (siehe oben) entsteht eine Säure, welche sich in der alkoholischen kalihaltigen Mutterlauge befindet, die bei der Reindarstellung des Isolepidens (1) hinterbleibt. In größerer Menge erhält man diese Säure, wenn man das rohe Destillationsproduct der Oxylepidene (1) zunächst mit Aether auszieht und das durch Verdampfen desselben gewonnene Harz mit einer alkoholischen Kahlösung kocht. Die in Lösung gegangene Säure gewinnt man daraus durch Eingießen in Wasser, Erhitzen bis zur Vertreibung des Alkohols und Versetzen mit Essigsäure. Zur Reinigung des neuen Körpers löst man das Rohproduct in wässerigem kohlensaurem Kali auf, fällt fractionirt mit Essigsäure und wiederholt diese Operation nöthigenfalls unter Umkrystallisiren der suletzt ausgefallenen Antheile aus Essigsäure. Die neue Säure löst sich in 2 Thl. kochender Essigsäure und schmilzt bei 166°; ihrer Eigenschaften sowie der Zusammensetzung nach = C28H22O3 ist sie Oxylepidensäure.

## Halogenverbindungen der Fettreihe.

G. Niederist (2) hat die Einwirkung von Wasser auf die Haloïdverbindungen der Alkoholradicale (3) untersucht und in den meisten Fällen die entsprechenden Alkohole und Halogenwasserstoffsäuren erhalten. I. Jodäthyl und Bromäthyl (3) wurden beim 15 bis 18stündigem Erhitzen mit etwa dem 15fachem Gewicht Wasser im Wasserbade vollkommen gelöst und lieferten Aethylalkohol neben Jodwasserstoff resp. Bromwasserstoff. II. Ein analoges Resultat lieferte Isopropyljodür (4) nach 70stündigem Erhitzen. III. Isobutyljodür und Isobutylchlorür (5) wurden erst nach 80 stündigem Behandeln mit der 32 fachen Menge Wasser bei 120° gelöst und in Isobutylalkohol verwandelt. IV. Chloramyl aus Gährungsamylalkohol wurde selbst bei 120 bis 130° nur äußerst langsam und V. Jodamyl fast gar nicht

<sup>(</sup>i) JB. f. 1872, 881. — (2) Ann. Chem. 196, 888; Wien, Acad. Ber. (2. Abth.) 74, 278. — (8) Frankland, Reynoso, JB. f. 1856, 567. — (4) Linnemann, JB. f. 1872, 814. — (5) Butlerow, JB. f. 1864, 497.

angegriffen. VI. Hexyljodür lieferte, wie schon Erlenme yer und Wanklyn (1) gefunden haben, Hexylen. VII. Aethylenbromür (2) [5,3 g] wurde bei 92stündigem Erhitzen mit 106 g Wasser bei 140 bis 150° fast vollkommen in Glycol übergeführt.

Die Arbeit von A. Sabanejeff (3) über das Verhalten von Halogenderivaten gegen Zink ist auch anderen Orts (4) erwähnt.

- P. Monnet und Fr. Reverdin (5) stellten *Chlormethyl* im Großen durch mehrstündiges Erhitzen von 1 Mol. Methylalkohol und 1 Mol. Salzsäure in einem Autoclaven auf 100° bei 30 bis 35 atm dar.
- C. Vincent (6) erwähnt, daß Chlormethyl, das Er durch Destillation von salzsaurem Trimethylamin erhalten, eine farblose bewegliche Flüssigkeit ist, welche bei 23° unter einem Druck von 0,76 m und bei + 20° von 3,67 m siedet.
- R. S. Tj. Moddermann (7) macht darauf aufmerksam, dass man die reducirende Wirkung des Chloroforms gegen Fehling'sche Lösung derart charakteristischer zeigen kann, dass man die Ingredienzien Chloroform, Kali und wenig Kupfersulfat nacheinander zusammenbringt und erwärmt. Die Reduction erfolgt sehr bald.
- Nach E. Schmidt (8) ist das specifische Gewicht des Bromoforms (9), dessen Siedepunkt Er bei 149 bis 150° beobachtete, 2,775 bei 14,5°.
- Ch. Morel (10) hat Versuche über die anästhetische Wirkung von Vierfachchlorkohlenstoff, CCl<sub>4</sub>, angestellt.
- J. Biel (11) giebt einen Ueberblick über die im Handel vorkommenden Chlorderivate des Alkohols.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1865, 511. — (2) Carius, JB. f. 1864, 482. — (3) JB. f. 1876, 822. — (4) Bull. soc. chim. [2] \$7, 446 (Corresp.). — (5) Compt. rend. \$5, 1181. — (6) Compt. rend. \$5, 668. — (7) Maandblad der Natuur wetenschappen, 1877. — (8) Ber. 1877, 198; Arch. Pharm. [3] . II, 41. — (9) Löwig (Ans. Chem. Pharm. \$, 295) fand 2,18; Cahours (JB. f. 1847 u. 1848, 501) 2,90 bei 12°. — (10) Compt. rend. \$4, 1469. — (11) Russ. Zeitschr. Pharm. IS, 821.

H. Brunner und R. Brandenburg (1) fanden, daß Natrium auf Chloräthylenchlorür unter Bildung von Acetylen, Aethylen und Dichloräthylen reagirt.

Karetnikoff (2) beobachtete, daß ebensowenig, wie Methylenjodür, Benzylidenchlorur, Aethylenjodür oder Amylenbromür, auch Aethylen- und Propylenbromür mit Silberoxalat Oxalsäurester liefern. Es entsteht vielmehr außer Bromsilber und Kohlensäure nur Aethylen resp. Propylen.

Nach den Untersuchungen von S. Stempnewsky (3) wird bei der Einwirkung einer Lösung von kohlensaurem Kalium auf Aethylenbromür neben Glycol auch Vinylbromür gebildet; eine Sodalösung bewirkt aus Aethylbromür ebenfalls die Bildung von Glycol; wässerige Kalilauge zersetzt dasselbe vollkommen in Bromäthylen und Bromwasserstoffsäure.

Ueber die Arbeit von A. Sabaneje ff (4), betreffend die Darstellung von Acetylendibromür wurde schon früher (5) berichtet.

Julie Lermontoff (6) hat Ihre (7) Vorschrift zur Bereitung von normalem Propylenbromür (Trimethylenbromür) auch anderen Orts im Druck erscheinen lassen.

Die Abhandlung von J. Kanonnikoff und M. Saytzeff (8) über die Darstellung von Allyljodid ist auch anderweitig (9) veröffentlicht.

Nach F. Krafft (10) entsteht bei der Perchlorirung (11) von Fettkörpern neben Perchlormethan, Perchloräthan und Perchlorbenzol gewöhnlich noch ein Chlorkohlenstoff C<sub>4</sub>Cl<sub>6</sub>, den Er Perchlormesol nennt. Derselbe ist unlöslich in Wasser, aus Alkohol krystallisirt er in dünnen glänzenden bei 39° schmelzenden Prismen. Unter Zersetzung, wobei Chlor entweicht, siedet er bei 283 bis 284° (Quecksilberfaden des Thermometers bis 120° im Dampf bei 377 mm Ba).

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1496. — (2) Ber. 1877, 410 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] \$7, 554 (Corresp.). — (3) Ber. 1877, 975 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] \$8, 154 (Corresp.). — (4) Bull. soc. chim. [2] \$7, 369 (Corresp.). — (5) JB. f. 1876, 337. — (6) Bull. soc. chim. [2] \$7, 368 (Corresp.). — (7) JB. f. 1876, 342. — (8) JB. f. 1876, 348. — (9) Bull. soc. chim. [2] \$7, 450 (Corresp.). — (10) Ber. 1877, 801. — (11) JB. f. 1875, 245; f. 1876, 352.

- Wahl (1) hat beobachtet, dass bei der Bromirung des Hexans suerst (bei 120 bis 125°) die Bromkohlenstoffe  $C_6H_8Br_6$ ,  $C_6H_6Br_8$  und  $C_6H_4Br_8$  (letsteres Hauptproduct) entstehen. Bei einer Temperatur von 130 bis 140° wird wesentlich  $C_6Br_8$ neben  $C_6Br_8H_4$  gebildet Das Endproduct der Einwirkung ist Perbrombenzol.
- C. S. Schorlemmer (2) fand, daß bei der Einwirkung von Brom auf normales Hexan und normales Heptan nur die Bromide von der allgemeinen Formel  $C_{1}H_{2}^{2n+1}$  CHBr gebildet werden.

## Halogenverbindungen der aromatischen Reihe.

G. Gustavson (3) verwendet zur Bromirung aromatischer Kohlenwasserstoffe Brom bei Gegenwart von Aluminiumbromid (4). Man trägt zur vollständigen Substitution die Kohlenwasserstoffe ein in überschüssiges Brom, das mit Aluminiumbromid versetzt ist, unter guter Abkühlung, da die Reaction sehr energisch vor sich geht. Verfährt man umgekehrt, dass man Brom su einem Kohlenwasserstoff giebt, in welchem etwas Aluminiumbromid aufgelöst ist, so können beliebig viele Wasserststoffe des Kohlenwasserstoffs vertreten werden. - Löst man in 20 g Brom 4 bis 5 mg Aluminium oder mischt man dasselbe mit der entsprechenden Menge Bromaluminium, kühlt auf 0° und fügt tropfenweise Benzol hinzu, so werden 60 bis 70 Proc. desselben nach der Gleichung  $C_6H_6 + 6Br_9 = C_6Br_6 + 6HBr$  zerzetzt. Das erhaltene Perbrombenzol stimmte mit dem von Gessner (5) gewonnenen überein und besaß den Schmelzpunkt 315°. in analoger Weise gewonnene Pentabromtoluol (C7H3Br5) kry-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 402, 1284. — (2) Lond. R. Soc. Proc. 36, 825. — (8) Ber. 1877, 971; Bull. soc. chim. [2] 36, 152 und 347. — (4) Vgl. Gefsner, JB. f. 1876, 369. — (5) Daselbst.

stallisirt aus Benzol, worin es sich leicht löst, in Form von langen biegsamen bei 282 bis 283° schmelzenden Nadeln. Mesitylen bildet das von Fittig (1) erhaltene *Tribrommesitylen*, Naphtalin wahrscheinlich ein *Octobromnaphtalin*, *Cymol* (2) wird gespalten unter Bildung von Pentabromtoluol und Isopropyljodid, welches letstere wahrscheinlich aus anfänglich gebildetem Propylen entsteht.

J. G. Kramers (3) hat durch Eintropfenlassen von Chlorbenzol (4) in eine rothglühende Röhre folgende Producte erhalten: sehr wenig Benzol, unverändertes Chlorbenzol, etwas Harz und eine zwischen 250 und 330° siedende Flüssigkeit. Diese bestand aus Diphenyl (5), Monochlordiphenyl (6), Dichlordiphenyl (7) und Diphenylbenzol (8).

F. Beilstein und A. Kurbatow (9) haben sich mit der Darstellung und Feststellung der Eigenschaften von Trichlorund Tetrachlorbenzolen befasst. I. Trichlorbenzole. Gewöhnliches unsymmetrisches Trichlorbenzol (C6H5Cl[1]Cl[3]Cl[4]) (10) lässt sich and Dichlorphenol (Schmelzp. 42 bis 43°) mittelst Phosphorpentachlorid, aus Parametadichloranilin (Schmelzp. 71,50) und aus gewöhnlichem Paraorthodichloranilin (Schmelzp. 630) gewinnen. Das Trichlorbenzol hat den Schmelzpunkt 16° und den Siedepunkt 213° und lässt sich durch Auflösen in conc. Salpetersäure in Nitrotrichlorbensol (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>NO<sub>2</sub>) vom Schmelzp. 58° (entsprechend dem bei 95° schmelzenden Trichloranilin), durch Schwefelsäure in eine Sulfosäure überführen. Diese bildet ein Baryumsalz [(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba + 2H<sub>2</sub>O] in langen glänzenden Nadeln, welche in kaltem Wasser sehr schwer löslich sind, sowie ein aus Alkohol in kleinen glänzenden Nadeln krystallisirendes Bleisale  $[(C_4H_2Cl_3SO_3)_2Pb + 2H_2O]$ und glänzende, ein . buschelformig vereinigte Nadeln bildendes Calciumsalz  $[(C_8H_2Cl_8SO_8)_2Ca + 2H_2O]$ , das in Wasser leicht löslich

<sup>(1)</sup> JB. f. 1867, 705. — (2) Bull. soc. chim. [2] 28, 346. — (8) Ann. Chem. 189, 185. — (4) Jungfleisch, JB. f. 1868, 348. — (5) JB. f. 1874, 446. — (6) Daselbst, 404. — (7) JB. f. 1866, 468. — (8) JB. f. 1874, 487. — (9) Ber. 1877, 270. — (10) Jungfleisch, JB. f. 1868, 349.

ist. Symmetrisches Trichlorbenzol (C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>[1]</sub>Cl<sub>[5]</sub>Cl<sub>[5]</sub>) (1) vom Schmelzpunkte 63,5° und Siedepunkt 208,5° bei 763,8 mm Druck, löst sich schwierig in Alkohol und 50procentiger Essigsäure, leicht in Aether, Ligroin, Schwefelkohlenstoff und Benzol. Beim Nitriren entsteht daraus bei 68° schmelzendes Nitrotricklorbenzol [C6H2Cl[1]Cl[3](NO2)[4]Cl[5]]. Benachbartes Trichlorbenzol (C6H5Cl[1]Cl[2]Cl[3]) wird auf folgende Weise dargestellt. Lässt man 2 Mol. entspechende Gewichtsmengen Chlor gegen 1 Mol. Metachloracetanilin wirken, so erhält man die Acetylderivate von zwei isomeren Trichloranilinen, die sich durch ihre verschiedene Löslichkeit in 50procentiger Essigsäure trennen lassen. darin leicht lösliche Antheil bildet das Acetylderivat des benachbarten Trichloranilins, das durch Natron zunächst in die freie Base (Schmelzp. 67,5°) und darauf durch salpetrigs. Aethyl in das benachbarte Trichlorbenzol umgewandelt wird. schmilzt bei 53 bis 540 und siedet bei 218 bis 2190. Aus Alkohol, worin es ziemlich schwer löslich ist, krystallisirt es in großen Das Nitroderivat  $[C_6H_2Cl_{[1]}Cl_{[2]}Cl_{[3]}(NO_2)_{[4]}]$  bildet seidenglänzende, bei 55 bis 56° schmelzende Nadeln und kann zu dem erwähnten Trichloranilin vom Schmelzp. 67,5° reducirt werden. - Das schwer lösliche Acetyltrichloranilin aus Metachloracetanilin liefert das gewöhnliche, bei 95° schmelzende Trichloranilin (2) — II. Tetrachlorbenzole. Symmetrisches Tetrachlorbenzol (3) (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>[1]</sub>Cl<sub>[2]</sub>Cl<sub>[4]</sub>Cl<sub>[5]</sub>), aus unsymmetrischem Trichlorbenzol durch das Nitro- und Amidoderivat erhalten, schmilzt bei 137 bis 1380 und siedet bei 243 bis 2460. Löst man es in conc. Salpetersäure, so bildet sich neben dem bekannten Nitrotetrachlorbenzol (4) vom Schmelzp. 98º Chloranil; eine Bildung, welche nach Beilstein und Kurbatow von neuem die Parastellung des Sauerstoffs im Chloranil (C<sub>6</sub>O<sub>[1]</sub>Cl<sub>[2]</sub>Cl<sub>[3]</sub>O<sub>[4]</sub>Cl<sub>[5]</sub>Cl<sub>[6]</sub>) beweist (5). Unsymmetrisches Tetrachlorbenzol (C6H2Clf11Clf31Clf31Clf61) erhält man rein aus gewöhnlichem Trichloranilin durch Ersetzen von

<sup>(1)</sup> Körner, JB. f. 1875, \$18. - (2) Jungfleisch, JB. f. 1868, \$51. - (3) Daselbst, \$52. - (4) Daselbst. - (5) JB. f. 1876, \$37.

NH, durch Cl. Aus Alkohol, worin es in der Kälte schwer löslich ist, krystallisirt es in Nadeln vom Schmelspunkt 50 bis 510 and Siedepunkt 246°. Durch Lösen in Salpetersäure entsteht daraus bei 21 bis 22° schmelzendes Nitrotetrachlorbenzol [CaHClist(NO2)[21]ClistClist]. Benachbartes Tetrachlorbenzol. (CeHeClm1Clfe1Clfe1Clfe1Clfe1) bildet sich aus dem oben besprochenen benachbarten Trichloranilin vom Schmelzpunkte 67,50 durch Ersetzen von NH2 durch Cl. Es bildet Nadeln, die bei 45 bis 460 schmelsen und bei 254° sieden. Beim Nitriren entsteht daraus ein bei 64.5° schmelzendes Nitrotetrachlorbenzol und aus diesem durch Zinn und Salzsäure ein Tetrachloranilin, das aus Ligroin in breiten Nadeln krystallisirt und bei 1180 schmilzt.

J. Guareschi (1) erhielt durch Einwirkung von Monobrombenzol auf Tetrachlorkohlenstoff neben Diphenyl (2) Pentaphenylchloräthan [C(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>a</sub>-CCl(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>]. Die Reaction wird sweckmäßig derart vollzogen, daß man die Substanzen in ätherischer Lösung mit Natrium zusammenbringt. Das neue Product, welches über 340° siedet, wird am besten nach dem Abdestilliren des Aethers aus der Rohmasse durch Auskochen mit Alkohol als Rückstand gewonnen. Es schmilzt zwischen 120 and 1260 und liefert mit Salpetersäure ein Nitroderivat.

Nach Ruoff (3) entsteht das Perbrombenzol (4) ziemlich leicht durch Erhitzen von Bromanil (5) mit Phosphorpentachlorid.

Wahl (6) hat beobachtet, dass der Bildung von Perbrombensol (7) aus Hexan diejenige des Körpers C. H. vorangeht. Diese Verbindung tritt bei der Temperatur von 120 bis 125° als Hauptproduct auf und zwar gemischt mit den Nebenproducten von der Zusammensetzung CaHaBra und CaHaBra; sie zerfällt beim Erhitzen in Perbrombenzol und Brom.

R. Schultz (8) beschreibt einige Derivate des Trichlor-Zunächst wurde constatirt, dass das von Aronheim toluols.

<sup>(1)</sup> Gass. chim. ital. 1877, 409. — (2) JB. f. 1875, 897. — (8) Ber. 1877, 408 (Corresp.). — (4) JB. f. 1876, 869. — (5) JB. f. 1870, 525. — (6) Ber. 1877, 402 (Corresp.) und 1234 (Corresp.). — (7) JB. f. 1876, 821 u. 869. — (8) Ann. Chem. 167, 274; JB. f. 1875, 374.

und Dietrich (1) beschriebene flüssige Trichlortoluol kein reiner Körper, sondern wahrscheinlich ein Gemenge von Tri- mit Diund Tetrachlortoluol ist. Durch Salpetersäure entstand nämlich daraus dasselbe Nitroproduct wie aus dem festen Trichlortoluol und rauchende Schwefelsäure schied zum größten Theil festes Trichlortoluol ab. Das von Beilstein und Kuhlberg (2) dargestellte Nitrotrichlortoluol ist nach Schultz gleichfalls ein Gemisch, und zwar von Trichlor- und Nitrotrichlortoluol. Letsteres wird vielmehr derart erhalten, dass man auf gepulvertes Trichlortoluol Salpetersäure von 1.52 spec. Gew. unter sehr gelinder Erwärmung tropfen läßt und zwar so lange, bis das Ganze sich aufgelöst hat. Durch Wasser wird aus dem Rohproduct das neue Nitrotrichlortoluol [C.H(NO2)Cl2CH2] gefällt, welches aus Alkohol oder Benzol umkrystallisirt bei 88,5° schmilzt und lange weiße Nadeln bildet. Bei 200 lösen 100 Thl. Alkohol 4,9 Thl. der Verbindung. Durch Zinn und Salzsäure wird diese in Amidotrichlortoluol [C6H(NH2)Cl2CH3| tibergeführt; rosettenförmige weiße seidenartige Nadeln von 91° Schmelzpunkt. Das Amidoderivat verbindet sich schwierig mit Salzsäure, durch Erhitzen mit Benzoylchlorid auf 110°, sowie mit Acetylchlorid auf 130° während 10 Stunden werden die respect. Derivate Bensoultrichlortoluidin (CaH . NH . CaHaCO . ClaCHa) und Acetyltrichlortoluidin (C.H. NH. CH.CO. Cl. CH.) gebildet. Ersteres zeigt aus Alkohol umkrystallisirt, in dem es schwer löslich ist, bei 2136 schmelzende Nadeln, letzteres solche von 190 bis 191º Schmelzpunkt. - Dinitrotrichlortoluol [C6(NO2)2Cl2CH2] lässt sich aus dem Trichlortoluol durch eine Mischung von Salpetersäure (1,52 spec. Gew.) und conc. Schwefelsäure im Verhältniss von 2:1 er-Aus sehr vielem heißem Alkohol krystallisirt es in kleinen gelben, bei 225° schmelzenden Nadeln, die leicht löslich in Benzol sind.

Die Arbeit von C. L. Jackson (3) über Brombensylbromide ist auch anderweitig (4) im Druck erschienen.

JB. f. 1875, 874. — (2) In der JB. f. 1869, 558 angeführten Abhandlung. — (3) JB. f. 1876, 889. — (4) Am. Acad. Proc. 1876, 209.

- E. Lippmann und J. Hawliczek (1) erhielten durch Reduction von Benzylidenchlorid (C7H6Cl2) mittelst Zinkstaub Stilben. Die Reaction geht zweckmäßig zwischen 16 g Chlorid und 8 bis 9 g Zink, die mit dem 3 bis 4 fachem Volum Alkohol verdünnt wurden, am aufsteigenden Kühler vor sich. Das Stilben wird aus dem Rohproduct durch Behandeln mit saurem schwefligs. Natron, wodurch etwas Benzaldehyd in Lösung geht, und Krystallisirenlassen des hinterbleibenden Oels sowie Umkrystallisiren der gewonnenen Krystalle gereinigt.
- E. v. Gerichten (2) erhielt durch Einwirkung von Chlor auf gekühltes, mit Jod versetztes Camphercymol (3) ein Chlorcymol (4) vom Siedepunkt 210 bis 214°, das durch Oxydation in eine bei 199 bis 200° schmelzende, in großen Blättern krystallisirende Chlortoluylsäure überging. Diese ist in kaltem Alkohol leicht, in heißem Wasser schwer löslich und bildet ein warzenähnlich erscheinendes Calciumsalz = (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>Cl</ri>
  CH<sub>8</sub>Cl
  (COO) 2Ca + 3H<sub>2</sub>O sewie ein in Nadeln krystallisirendes Baryumsalz von der Formel (C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Cl
  (CH<sub>8</sub>Cl
  (COO) 2Ba + 4H<sub>2</sub>O. Aus der Säure entstand durch Kalihydrat die Flesch'sche Oxytoluylsäure (5). Behandelt man nach Demselben das Thymol mit Phosphorpentachlorid, so erhält man ein isomeres Chlorcymol vom Siedepunkte 208 bis 210°, das bei der Oxydation mit Salpetersäure eine bei 122 bis 123° schmelzende isomere Chlortoluylsäure giebt.
- O. Widman (6) hat eine Reihe neuer Naphtalinverbindungen dargestellt und bekannte von neuem untersucht. Naphtalindichlorid (C<sub>10</sub>H<sub>0</sub>Cl<sub>2</sub>), ein dickes direct erhaltenes Oel, hat nach Ihm die Constitution

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 74, 310. — (2) Ber. 1877, 1250 u. 2229.

<sup>- (3)</sup> JB. f. 1878, 862. - (4) JB. f. 1878, 432. - (5) JB. f. 1878, 679.

<sup>- (6)</sup> Bull. soc. chim. [2] 28, 505; Ber. 1877, 1724 (Corresp.).

sowie das Naphtalintetrachlorid (C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>4</sub>), vom Schmelzpunkt 1820

## CH=CH-C-CHCI-CHCI | || | CH=CH-C-CHCI-CHCI.

 $\alpha$ -Monochlornaphtalintetrachlorid (C<sub>10</sub>H<sub>7</sub>Cl . Cl<sub>4</sub>) (1) schmilzt nach Ihm bei 131,5° und kann durch Einwirkung von Chlor auf  $\alpha$ -Monochlornaphtalin (2) erhalten werden; ihm wird die Formel

CH=CH-C-CCl<sub>2</sub>-CHCl CH=CH-C-CHCl-CHCl

zugeschrieben - β-Monochlornaphtalintetrachlorid wird durch Einwirkung von Chlor auf  $\beta$ -Monochlornaphtalin (3) gewonnen und ist eine ölige dicke gelbe nach Terpentinöl riechende Flüssigkeit, die sich leicht in Ligroin, schwierig in Alkohol löst. alkoholischem Kali giebt sie ein Trichlornaphtalin vom Schmelzpunkte gegen 180°. — α-Dichlornaphtalintetrachlorid (C<sub>10</sub>H<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub>. Cl<sub>4</sub>) (4) aus dem α-Dichlornaphtalin vom Schmelzpunkte 172° wurde von neuem durch Einwirkung von Chlor auf die geschmolzene Masse dargestellt. Es bildet mit alkoholischem Kali behandelt a-Tetrachlornaphtalin und ist weder in Alkohol noch Ligroin löslich. Als Nebenproduct bei seiner Bereitung erhält man noch ein in den erwähnten Mitteln lösliches isomeres a-Dichlornaphtalintetrachlorid, welches ein schweres Oel darstellt, das durch alkoholisches Kali (γ-) Tetrachlornaphtalin (5) giebt. Lässt man Chlor auf in Chloroform gelöstes \(\beta\)-Dichlornaphtalin (\(\beta\)) einwirken, so erhält man ein bei 172° schmelzendes krystallinisches β-Dichlornaphtalintetrachlorid, welches mit dem oben besprochenen desselben Schmelzpunktes identisch ist und wie dieses durch alkoholisches Kali a-Tetrachlornaphtalin liefert. — a-Trichlornaphtalindichlorid (C10H5Cl2Cl2) lässt sich durch Einwirkung von Chlor auf in Chloroform gelöstes y-Dichlornaphtalin (7) bereiten. Es bildet bei 93° schmelzende glänzende Prismen und löst sich

<sup>(1)</sup> Faust und Saame, JB. f. 1869, 488. — (2) Daselhet, 484. —

<sup>(8)</sup> JB. f. 1876, 404. — (4) JB. f. 1869, 488. — (5) JB. f. 1876, 407. —

<sup>(6)</sup> Daselbst, 406. -- (7) JB. f. 1876, 407.

langsam aber reichlich in Alkohol sowie leicht in Aether und Chloroform. Mit alkoholischem Kali giebt es ein 6-Tetrachlornaphtalin vom Schmelzpunkt 141° (1). — B-Trichlornaphtalindicklorid. Lässt man Chlor auf a-Monochlornaphtalin, welches sich in essigs. Lösung befindet, einwirken, so erhält man eine krystallinische Masse, aus welcher durch Umkrystallisiren aus Benzol-Alkohol zwei Körper gewonnen werden können, von denen der eine bei 1950, der andere bei 1520 schmilzt. Letzterer bildet kurze zerbrechliche durchscheinende Prismen, welche in Alkohol wenig, leicht in Chloroform löslich sind und mit alkoholischem Kali a-Tetrachlornaphtalin geben. Der bei 1950 schmelzende Körper krystallisirt in schiefen Prismen aus einem Gemenge von Toluol und Alkohol, die in letzterem sowie Essigsäure sehr wenig, leicht in Toluol löslich sind. Durch alkoholisches Kali werden sie zwar angegriffen, bilden aber kein einfaches gechlortes Naphtalin. — An die vorbesprochenen Verbindungen reiht Widman die Besprechung einiger Naphtalinsubstitutionsproducte an, über welche letztere wir indessen nur insofern referiren, als sie neu dargestellte Körper sind oder ihnen eine besondere Constitution beigelegt wird. Trinitro-a-Dichlornaphtalin [C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>] erhält man durch Einwirkung eines Gemisches von conc. Schwefelsäure und Salpetersäure (1,48 spec. Gew.) auf a-Dichlornaphta-Aus heißem Eisessig krystallisirt der neue Körper in gelben zerbrechlichen Prismen, die in Chloroform außerdem gut, in Alkohol wenig löslich sind und bei 1780 schmelzen. — Dem B-Dichlornaphtalin (3) wird die Constitution

zugeschrieben, so dass sich die beiden Chloratome in der sogenannten Para-αα-Stellung befinden. — Mononitro-β-Dichlornaphtalin (C<sub>10</sub>H<sub>5</sub>Cl<sub>2</sub>NO<sub>2</sub>) kann in zwei Modificationen erhalten werden. Die eine (a) entsteht durch Einwirkung von Salpetersäure mit

<sup>(1)</sup> Siehe  $\alpha$ - und  $\beta$ -Tetrachlornaphtalin JB. f. 1869, 484 und  $\gamma$ -Tetrachlornaphtalin JB. f. 1876, 407. — (2) JB. f. 1876, 406. — (3) DaseIbst.

dem spec. Gew. 1,45 auf  $\beta$ -Dichlornaphtalin nach einer heftigen Reaction. Mittelst Eingießen des Reactionsproducts in Wasser und vierzigmaligem Umkrystallisiren des darin unlöslichen Theils aus Alkohol erhält man das Präparat rein vom Schmelspunkte 92°. Es bildet mit Phosphorpentachlorid  $\delta$ -Trichlornaphtalin (Schmelspunkt 131°) (1), wodurch man es nach dem Schema:

constituirt betrachten kann. Dieses Nitroproduct giebt mit Zinn und Salzsäure ein Doppelsalz der Formel C10H5Cl2. NH2. HCl + SnCl<sub>2</sub>, das in weißen Nadeln krystallisirt und von kochendem Wasser zerlegt wird. Die daraus gewonnene Chlorwasserstoffverbindung (C10H5Cl2NH2. HCl) stellt farblose wasserfreie Nadeln vor. Das Sulfat (C10H5Cl2NH2. SO4H2) bildet Haufen verschlungener Nadeln, die leicht in heißem Wasser löslich sind. Das Chloroplatinat [(C<sub>10</sub>H<sub>5</sub>Cl<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>. HCl)<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O] ist ein aus feinen gelben Nadeln bestehendes Präcipitat. Die freie Base (C10H5CleNH2) krystallisirt aus Alkohol in weißen weichen Nadelndie bei 1040 schmelzen und bei der Destillation mit Kalk ein nach α-Naphtylamin riechendes Oel geben. Die zweite Modification, (b) Mononitro-β-Dichlornaphtalin wird durch Einwirkung von Salpetersäure (1,48 spec. Gew.) auf das in Eisessig gelöste Dichlornaphtalin erhalten. Nach wiederholten Krystallisationen gewinnt man aus dem Rohproduct einen bei 158° schmelzenden in verlängerten gelben Nadeln krystallisirenden Körper, der schwer in Alkohol, leichter in Essigsäure löslich ist. - Behandelt man das aus dem oben erwähnten  $\alpha$ -Monochlornaphtalintetrachlorid durch Einwirkung von alkoholischem Kali erhaltene a-Trichlornaphtalin vom Schmelzp. 131,50 mit Salpetersäure bei der Temperatur von 200°, so bildet sich eine Mononitrotrichlorphtalsäure, deren Anhydrid bei 107° schmilzt. Aus dieser Thatsache folgert Widman, das dem α-Trichlornaphtalin die Constitutionsformel

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 409.

## CH=CH-C-CCl=CCl CH=CH-C-CH=CCl

sukomme. — Das von Atterberg (1) bereits beschriebene  $\delta$ -Trichlornaphtalin ( $C_{10}H_5Cl_3$ ) vom Schmelzpunkte 131° hat Widman durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf das Mononitro- $\beta$ -Dichlornaphtalin erhalten und ihm demgemäß die Constitution

gegeben. — α-Tetrachlornaphtalin wurde nach Obigem 1) durch Einwirkung von alkoholischem Kali auf a-Dichlornaphtalintetrachlorid, 2) auf \(\beta\)-Dichlornaphtalintetrachlorid, 3) auf \(\beta\)-Trichlornaphtalindichlorid gewonnen. Dasselbe bildet verlängerte, bei 130° schmelsende Nadeln, welche mittelst Salpetersäure oxydirt in eine Dichlorphtalsäure [CeH2Cl2(COOH)2] übergeht. Diese stellt eine krystallinische aus kleinen Nadeln bestehende Masse vor; das Anhydrid [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>(CO)<sub>2</sub>O] verlängerte bei 185° schmelzende Nadeln. — Das oben erwähnte γ-Tetrachlornaphtalin, durch Einwirkung von alkoholischem Kali auf das isomere a-Dichlornaphtalintetrachlorid erhalten, bildet perlmutterglänzende abgeplattete Nadeln, die in Alkohol und Essigsäure wenig, leichter in Benzol löslich sind und bei 176° schmelzen. — Das bereits besprochene, aus  $\alpha$ -Trichlornaphtalindichlorid dargestellte  $\delta$ -Tetrachlornaphtalin (2) vom Schmelzpunkt 141° krystallisirt in biegsamen Nadeln, welche in Alkohol wenig, leichter in Toluol löslich sind. - Endlich erwähnt Widman, dass das von Faust und Saame (3) beschriebene Heptachlordinaphtalin wahrscheinlich kein einfacher Körper sei. Nach Vorschrift der Letzteren erhielt Er ein anfangs bei 90° schmelzendes Product, das nach siebenzigmaligem Umkrystallisiren sich in eine bei 1640 und eine andere bei 70° schmelzende Verbindung spaltete.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 408. — (2) Dieser Bericht S. 407. — (8) JB. f. 1869, 484.

A. Atterberg(1) theilt Weiteres über Naphtalinderivate(2) mit. Um über die Constitution der β-, γ- und ζ-Dichlornaphtaline weiteren Aufschluß zu gewinnen, hat Er zunächst die ersteren beiden der Oxydation unterworfen und dabei aus dem β-Dichlornaphtalin Dichlorphtalsäure erhalten, deren Anhydrid in glänzenden, bei 185 bis 186° schmelzenden Nadeln krystallisirt, aus dem y-Dichlornaphtalin dagegen eine Nitrocklorphtalsäure  $[C_6H_2Cl. NO_2(COOH)_2]$  dargestellt. Letztere bildete ein zersetzliches Anhydrid sowie ein in Wasser sehr leicht lösliches in großen Krystallen anschießendes Kaliumsalz, das trocken bei 300° explodirt. — Zur Aufklärung der Constitution des ζ-Dichlornaphtalins hat Atterberg versucht aus dem bei 91° schmelzenden Chlornaphtylamin (3) jenes zu gewinnen und thatsächlich durch Behandlung des Chlorhydrats der Base mit Kaliumnitrit und Salzsäure gewonnen. Da dieses Chlornaphtylamin aus dem Nitro-y-dichlornaphtalin vom Schmelzpunkte 246° (4) entsteht, welches letztere in das δ-Trichlornaphtalin vom Schmelspunkt 131º übergeführt werden kann, das seiner Constitution (5) nach sämmtlichen drei Dichlorverbindungen entspricht, so ist nach Atterberg zu folgern, das das Naphtylamin entweder dem βoder dem 5-Dichlornaphtalin entspricht. Zur Entscheidung wurde das dem β-Dichlornaphtalin entsprechende Amidochlornaphtalia wirklich aus α-Mononitromonochlornaphtalin (6) bereitet und als isomer mit dem bei 91° schmelzenden Körper befunden, da es ein schwer lösliches Hydrochlorat gab und bei 85 bis 86° schmols. - Atterberg bringt sodann für Seinen (7) Beweis der vier a-Stellungen am Naphtalin neue Gründe vor und stellt folgende Constitutionsformel des letzteren auf :

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 547. — (2) JB. f. 1876, 406. — (3) Daselbst, 410. — (4) Daselbst, 409. — (5) Daselbst, 410. — (6) Daselbst, 407. — (7) Daselbst, 410.

Die Arbeit von P. T. Clève (1) über Dicklornaphtaline ist auch anderen Orts (2) erwähnt.

A. Atterberg und O. Widman (3) besprechen einige Derivate des  $\gamma$ -Dichlornaphtelins (4) vom Schmelzpunkt 1079 sowie des 6-Tetrachlornaphtaline (Schmelzpunkt 1410, siehe oben). - y-Dichlornaphtalintetracklorid läset sich durch Einwirkung von Chlor auf das in Chloroform gelöste Dichlornaphtalin gewinnen neben zu gleicher Zeit entstehendem Trichlornaphtalindiehlorid (5). Es bildet voluminose, bei 850 schmelsende, sehr leicht in warmem Alkohol lösliche Prismen und giebt sowohl derch Destillation als auch Einwirkung von alkoholischem Kali, wie das Trichlornaphtalindichlorid, δ-Tetrachlornaphtalin (6). — Behandelt man das Dinitro-y-Dichlornaphtalin (7) vom Schmelzpunkte 246° mit Phosphorpentachlorid, so entsteht e-Tetrachlornaphtalin (C10 H4Cl4), ein Körper, welcher aus einem Gemisch von Alkohol und Toluol in weißen verlängerten bei 180° schmelzenden Nadeln anschießt und in Alkohol wenig löslich ist. -Das &-Tetrachlornaphtalin giebt mit rauchender Salpetersäure ein Mononitro-δ-Tetrachlornaphtalin (C10H2Cl4NO2), welches aus einem Gemisch von Alkohol und Toluol in rhombischen ziemlich voluminösen Tafeln von gelber Farbe krystallisirt, die in Alkohol wenig, leichter in einem Gemisch von diesem und Toluol löslich sind und zwischen 154 und 1550 schmelzen. Dieses Nitroderivat giebt bei der Einwirkung von Phosphorpentachlorid β-Pentacklornaphtalin, einen in weißlichen Tafeln krystallisirenden, sehr wenig in Alkohol löslichen bei 1770 schmelzenden Körper. Derselbe geht durch Einwirkung von starker Salpetersäure, ohne ein Nitroderivat zu bilden, in Trichlorphtalsäure über unter gleichzeitiger Entstehung wahrscheinlich eines Chinons. Saure [C<sub>6</sub>HCl<sub>8</sub>(COOH)<sub>2</sub>] bildet eine krystallinische gelblich weiße

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 405.— (2) Ber. 1877, 1724 (Corresp.).— (8) Bull. soc. chim. [3] 28, 518; Ber. 1877, 1841; Ber. Königl. Gesellschaft d. Wissenschaften sn Upsala, 19. Juli 1877.— (4) Siehe die vorige Abhandlung und JB. f. 1876, 407.— (5) Vgl. 8. 406.— (6) Dieser Bericht 8. 407.— (7) Atterberg, JB. f. 1876, 409.

Masse, aus welcher durch Erhitzen ein bei 157° schmelzendes in verlängerten Nadeln erscheinendes Anhydrid entsteht.

Naphtalintetrachlorid (C10H8Cl4) wird nach F. Schwarzer(1) auch durch Einleiten von Chlor im Ueberschuss in eine Lösung von Naphtalin in Chloroform erhalten. Dasselbe giebt mit alkoholischem Kali Dichlornaphtalin (2) vom Schmelzpunkt 34º.

S. Jolin (3) hat sich mit der Darstellung von gebromten Naphtalinderivaten beschäftigt. Durch Einwirkung von Brom auf Naphtalin oder a-Monobromnaphtalin (4) erhielt Derselbe zwei Dibromnaphtaline (5), von denen das eine als Hauptproduct entsteht, das andere als Nebenproduct in der alkoholischen Mutterlauge verbleibt. Jenes schmilzt bei 81°, dieses bildet nach sechzig- bis siebzigmaligem Umkrystallisiren bei 60,5 bis 61<sup>e</sup> schmelzende kleine weiße Nadeln. Ersteres ist nach Ihm β-Dibrom- (81°), letzteres α-Dibromnaphtalin (60.5 bis 61°). — Lässt man auf a-Dinitronaphtalin (4) vom Schmelspunkt 217° Phosphorpentabromid einwirken (im Original steht PCl<sub>5</sub>; offenbar ein Druckfehler F.), so erhält man γ-Dibromnaphtalin (5), welches aus Essigsäure in glänzenden Schuppen, die bei 129° schmelzen, krystallisirt. Seiner Bildung nach dürste diesem Körper die Constitution

zukommen, dem bei 1070 schmelzenden Dichlornsphtalin entsprechend (siehe oben S. 407). — Behandelt man α-Monobromnaphtalin mit Salpetersäure von 1,4 spec. Gew., so entsteht ein dickes Oel, welches nach einigen Tagen fest wird und aus dem sodann nach mehrfachem Umkrystallisiren aus Alkohol gelbe, bei 85° schmelzende Nadeln gewonnen werden können, die Monobrommononitronaphtalin (C10H6BrNO2) sind. Diese Verbin-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 879. — (2) Faust und Saame, JB. f. 1869, 488. — (3) Bull. soc. chim. [2] 29, 514, siehe auch JB. f. 1876, 406. — (4) JB. f. 1865, 562. — (5) Vgl. übrigens Darmstädter und Wichelhaus, JB. f. 1869, 476.

dung liefert mit Phosphorpentabromid β-Dibromnaphtalin vom Schmelspunkte 80,5 bis 81°, welches letztere in der Kälte mit Salpetersäure zusammengebracht ein in gelben Nadeln krystallisirendes Mononitroderivat giebt, das den Schmelzpunkt 116.50 besitzt. Wirkt Phosphorpentabromid auf diesen Körper ein, so verwandelt er sich in β-Tribromnaphtalin (C<sub>10</sub>H<sub>5</sub>Br<sub>2</sub>), eine Verbindung, die in verlängerten biegsamen, in Alkohol sehr leicht löslichen bei 85° schmelzenden Nadeln aus letzterem anschießt. Das soeben erwähnte β-Dibromnaphtalin läßt sich auch aus der Diasonaphthionsäure (1) gewinnen mittelst Einwirkung von Bromwasserstoff auf dieselbe und Destillation des aus dem Reactionsproduct erhaltenen monobromnaphtalinsulfosauren Kaliums mit Phosphorpentabromid. Vertauscht man bei der Reaction letzteres mit Phosphorpentachlorid, so erhält man das correspondirende β-Dichlornaphtalin (2). — α-Bromnaphtalinsulfosäure entsteht durch Einwirkung rauchender Schwefelsäure auf das α-Monobromanaphtalin. Das Chlorid derselben (C10H6BrSO2Cl) krystallisirt aus Benzol in gut ausgebildeten, bei 86 bis 870 schmelzenden Prismen; das entsprechende Amid (C10H6Br. SO2NH2) bildet eine weiße bei 1900 flüssig werdende Masse, die in Alkohol löslich ist, sich indessen in kaltem Wasser fast nicht, in kochendem Wasser sehr wenig löst. Behandelt man das Kaliumsalz der Sulfosäure mit Phosphorpentabromid, so erhält man zumeist das Bromid C10H6BrSO2Br, das nach mehreren aus einem Gemisch von Aether und Benzol bewirkten Krystallisationen in rhombischen Tafeln vom Schmelzpunkt 114,5° sich darstellt. erhielt indess Jolin bei dieser Reaction ein bei 159,5° schmelsendes Dibromnaphtalin. — Bringt man die a-Naphtalinsulfosaure mit 1 Mol. Brom zusammen, so gewinnt man ein Monobromderivat derselben unter gleichzeitiger Bildung eines Dibromnaphtalins. Das Chlorid der gebromten Säure (C10H6BrSO2Cl) krystallisirt aus Aether-Benzol in farblosen gut ausgebildeten,

<sup>(1)</sup> Clève, JB. f. 1876, 676. — (2) JB. f. 1876, 676 und dieser Bericht 8. 407.

bei 90° schmelzenden Prismen. Das entsprechende Amid bildet bei ungefähr 2050 schmelzende Nadeln. Durch Behandlung des Kaliumsalses der Bromnaphtalinsulfosäure mit einem Ueberschuß von Phosphorpentabromid entsteht das oben erwähnte γ-Dibromnaphtalin. - Im Gegensatz zu der α-Naphtalinsulfosäure zieht die β-Naphtalinsulfosäure bei Einwirkung eines Molektils Brom als Hauptproduct ein Dibromderivat, bestehend aus einer löslichen Krystallmasse, deren Chlorid (C10H5Br2. SO2Cl) in Nadeln vom Schmelzpunkt 108 bis 109° erscheint und deren Amid (C10HaBro. SO, NH2) weise, aus kleinen schlecht ausgebildeten Nadeln bestehende Krusten bildet, die bei 237 bis 238° schmelzen. Auf das β-Dibromnaphtalinsulfosaure Kalium wirkt Phosphorpentabromid unter Bildung von 7-Tribromnaphtalin ein, das in kurzen und zerbrechlichen, bei 86,5° schmelzenden Nadeln krystallisirt. - Noch ein viertes, das 6-Dibromnaphtalin kann durch Behandlung des Kaliumsalzes der a-Naphtalindisulfoszure (1) mit Phosphorpentabromid dargestellt werden. Es krystallisirt in dünnen gut ausgebildeten Tafeln, deren Schmelzpunkt bei 140,50 liegt. - Endlich giebt Jolin folgende Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Dichlor- und Dibromnaphtalinderivate :

|   |              | C <sub>10</sub> H <sub>6</sub> Br <sub>8</sub> | $C_{10}H_6Cl_2$ |
|---|--------------|------------------------------------------------|-----------------|
| α | Schmelspunkt | 60,5 bis 61°                                   | 85 bis 86°      |
| β | <b>7</b>     | 80,5 bis 81°                                   | 68°             |
| γ | *            | 1290                                           | 107°            |
| δ | . "          | 140,50                                         | 114°            |
| E | 7            | 159,5° (?)                                     | 185° (?)        |

Außerdem giebt es noch ein  $(\eta-)$ Dichlornaphtalin (2) vom Schmelzpunkt 48°, welches wahrscheinlich dem  $(\eta-)$ Dibromnaphtalin vom Schmelzpunkte 76 bis 77° (3) entspricht.

J. G. Kramers (4) hat ein drittes (5), das Ortho-Mono-chlordiphenyl (C<sub>12</sub>H<sub>2</sub>Cl) dargestellt. Zu dem Ende wird Diphenyl (6) mit Antimonpentachlorid versetzt und in das Gemisch Chlor bis

<sup>(1)</sup> Ebert und Mers, JB. f. 1876, 669. — (2) Vgl. JB. f. 1876, 675. — (3) Darmstädter und Wichelhaus, JB. f. 1869, 476. — (4) Ann. Chem. 1899, 142. — (5) JB. f. 1872, 357 und f. 1874, 404. — (6) JB. f. 1874, 408.

sur für Monoderivat berechneten Gewichtszunahme eingeleitet. Das mit Kali gewaschene Rohproduct bestand indessen neben dem neuen Körper noch aus Diphenyl, Para-Chlordiphenyl (1) and Para-Dichlordiphenyl (2). Durch fractionirte Destillation wird das Ortho-Monochlordiphenyl daraus rein gewonnen. Es bildet monokline Doppelpyramiden von der Grundform + P und den Flächen  $\infty P$ ,  $\infty P \infty$  und 0 P, schmilzt bei 34° und siedet bei 267 bis 2680. In Benzol sowie Petroleumäther ist es sehr leicht löslich, amylalkoholische Kalilauge verändert es selbst beim Kochen nicht, auch schmelzendes Kali, Bleioxyd oder Zinkoxyd scheinen es nicht anzugreifen. Rauchende Schwefelsäure löst es zu Sulfosäuren, aus deren Kaliumsalzen sich das Chlordiphenyl durch Erhitzen mit Salzsäure im geschlossenen Rohr bei 280° wieder regeneriren lässt. Durch Chromsäure in Eisessig wird das Ortho-Monochlordiphenyl in Orthochlorbenseësäure umgewandelt, wodurch seine Constitution aufgeklärt ist.

A. Arzruni (3) untersuchte das Dibromfluoren, welches cinerseits von Barbier (4) andrerseits von Fittig und A. Schmitz (5) dargestellt worden war und fand es dimorph. Die von Barbier erhaltenen Krystalle sind bereits früher (4) krystallographisch beschrieben worden, da aber die Winkelverhältnisse aus den früheren mit den neueren Versuchen nicht übereinstimmen, so geben wir die letzteren Resultate hier dazu:  $\infty P : \infty P = 82^{\circ}, 20^{\circ}; \infty P : 0P = 82^{\circ}, 2^{\circ}; \infty P : \infty P \infty =$  $48^{\circ},46^{\circ}; 0P: \infty P\infty = 77^{\circ},50^{\circ}; -P: 0P = 49^{\circ},0^{\circ}; -P:$  $\infty P = 33^{\circ}, 24'; \infty P : 2 : \infty P = 17^{\circ}, 38'; \infty P : 0P = 85^{\circ}, 5';$  $\infty P2 : \infty P2 = 47^{\circ},18'$ . Neben der ziemlich vollkommenen Spaltbarkeit nach OP, wie früher angegeben, besitzen die Krystalle noch eine weniger vollkommne nach  $\infty$  P  $\infty$ . Das Achsenverhältnis ist: a: b: c == 1,1670: 1: 1,0650 und die Achsenschiefe  $\beta = 77^{\circ},52'$ . — Die Ebene der optischen Achsen ist senkrecht zur Symmetrieebene und gegen die Achse c unter

<sup>(1)</sup> JB. f. 1874, 404. — (2) JB. f. 1866, 468. — (3) Zeitschr. Kryst. 1, 624. — (4) JB. f. 1874, 415. — (5) Inauguraldissertation, Strafsburg, 1877.

41°,52' im spitzen Winkel  $\beta$  geneigt. Die erste Mittellinie ist in der Symmetrieebene, die zweite fällt mit der Symmetrieachse zusammen. An zwei Spaltungsplatten nach der Symmetrieebene wurde der stumpfe Achsenwinkel in Oel mit Natriumlicht gemessen, wonach sich ergab : 2 H<sub>0</sub> = 141°,32′. — Die andere Modification des Dibromfluorens war aus dem synthetischen Fluoren (1) bereitet und konnte manchmal durch Umkrystallisiren der ersteren Modification aus viel Schwefelkohlenstoff erhalten werden. Sie schmilzt bei 162 bis 1630 (Barbier's Dibromfluoren schmilzt bei 166 bis 167°), gehört wie ihr Isomeres dem monoklinen System an und zeigt die Combinationen co P, Poo und OP, zu welchen manchmal noch coPoo hinzukommt. Die Krystalle seigen eine vollkommne Spaltbarkeit nach OP und eine weniger vollkommne nach co P co. Die Winkelwerthe sind wesentlich andere für diese als für die Barbier'sche Modification:  $\infty P : \infty P = 57^{\circ},42'; \infty P : 0P = 79^{\circ},48^{\circ}/2';$  $P\infty : 0P = 34^{\circ}, 20'; P\infty : P\infty (01\overline{1}) = 111^{\circ}, 37'; P\infty :$  $\infty P = 65^{\circ}, 10^{\circ}; P \infty : \infty P (\overline{1}10) = 82^{\circ}, 59^{\circ}; das Achsenver$ haltnis a: b: c = 0.5625: 1: 0.6974 und  $\beta$  =  $78^{\circ},21^{\circ}$ . Bei diesen Krystallen liegt gleichfalls die Ebene der optischen Achsen senkrecht zur Symmetrieebene, bildet aber mit der Achse c einen Winkel von 35°,21' im spitzen Winkel 3. Die erste Mittellinie liegt auch hier in der Symmetrieebene und die zweite ist die Symmetrieschse. Der stumpfe Achsenwinkel wurde an zwei Platten nach  $\infty P \infty$  in Oel mit Natriumlicht gemessen. Er betrug: 2H<sub>0</sub> = 121°,58'. - Die Formen beider Modificationen lassen sich nicht aufeinander zurückführen.

O. Lehmann (2) hat aus den von Arzruni (siehe oben) untersuchten zwei Modificationen ( $\alpha$ - nach Barbier;  $\beta$ - nach Schmitz) des *Dibromfluorens* durch Erwärmen zwei neue ( $\gamma$ - und  $\delta$ -) Modificationen erhalten. Die  $\gamma$ -Modification bildet sich sowohl aus  $\alpha$ - als  $\beta$ -Dibromfluoren (aus diesem früher wie aus jenem), lange bevor sie auf ihren sonst angegebenen Schmelz-

<sup>(1)</sup> Siehe Fittig, diesen Bericht S. 888. — (2) Zeitschr. Kryst. 1, 626.

punkt erhitzt worden sind. Dieselbe entsteht auch durch Abkühlen der geschmolzenen  $\alpha$ - oder  $\beta$ -Modification. Sie löst sich leicht in Benzol wie Terpentin und krystallisirt daraus derartig, daß ein Antheil sich in die  $\alpha$ -Modification dabei verwandelt, ein anderer der  $\gamma$ -Modification verbleibt und endlich ein dritter in einer neuen  $\delta$ -Modification erscheint. Letztere scheint die labilste zu sein, da sie im trocknen Zustande beim Erwärmen sehr bald in die  $\gamma$ -Modification übergeht.

F. Schwarzer (1) hat einige Hologenderivate des Anthracens untersucht. Dichloranthracentetrabromid (2) entsteht durch Einwirkung von Bromdämpfen auf Dichloranthracen während einiger Zeit. Die Verbindung bildet leicht in Benzol und Chloroform, schwer in Alkohol und Aether lösliche weisse atlasglänzende Nadeln, die bei 166° schmelzen. Durch Erhitzen im Oelbad auf 180 bis 190° erhält man aus derselben Dichlormonobromanthracen, sowie durch Kochen mit alkoholischem Kali Dichlordibromanthracen. Ersteres (C14H7Cl2Br) krystallisirt aus Bensol in kleinen grünlichgelben Blättchen vom Schmelzpunkt 168°, die in Benzol wie in Chloroform leicht löslich sind; letzteres (C<sub>14</sub>H<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>) in gelben Nädelchen, die nach dem Sublimiren bei 251 bis 252° schmelzen und leicht in Benzol, dagegen schwer sich in Alkohol und Eisessig lösen. - Dichloranthracendichlorid (C14HaCl2Cl2) wird derart aus Chlor und einer Lösung von Anthracen in Chloroform bereitet, dass man in diese so lange das Gas leitet, bis die anfangs gebildete dickflüssige Masse wieder dünn und klar geworden. Aus dem Rohproduct erhält man sodann die reine Verbindung durch Abdestilliren des Chloroforms, Abwaschen der rückständigen Krystallmasse mit Aether und Umkrystallisiren derselben aus Chloroform. Der neue Körper bildet wasserklare Prismen vom Schmelzpunkt 149 bis 150° und ist in Chloroform und Benzol leicht, schwer löslich in Alkohol und Aether. Erhitzt man ihn im Oelbade auf 170°, so entsteht

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 376. — (2) Siehe die JB. f. 1869, 491 erwähnte Abhandlung.

Trichloranthracen neben wenig Dichloranthracen. Dieselbe Zersetzung findet beim Aufbewahren des Additionsproductes selbst in geschlossenen Gefäsen allmählich statt. Das erwähnte Trichloranthracen (C<sub>14</sub>H<sub>7</sub>Cl<sub>3</sub>) ist vielleicht identisch mit dem von Gräbe und Liebermann (1) beschriebenen Körper. Es krystallisirt aus Alkohol in langen gelben, bei 162 bis 163° schmelsenden Nadeln, deren alkoholische Lösung eine blaue Fluorescenz zeigen; durch Salpetersäure wird es nur schwierig angegriffen. — Erhitzt man das Dichloranthracendichlorid mit Wasser im zugeschmolzenen Rohr über 100°, so bildet sich Anthrachinon und dasselbe Product entsteht, wenn man das Dichloranthracendichlorid mit alkoholischem Kalium oder conc. Schwefelsäure behandelt. Nach dieser Umsetzung betrachtet Schwarzer das Additionsproduct als das Chlorid des Anthrachinons und giebt ihm folgende Formel:

Diehl (2) beschäftigte sich mit den höheren Halogenderivaten des Anthracens, Anthrachinons und Alizarins. Mittelst Chlor und respect. Bromjod entstehen aus Anthracen unter Erwärmen die Körper C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>6</sub> und C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>6</sub>. Erhitzt man die Masse auf 220°, so entsteht nach derselben Methode der Körper C<sub>14</sub>H<sub>3</sub>Br<sub>7</sub>. Diese Verbindungen sind sämmtlich sublimirbar, schwerlöslich und krystallisiren in gelblichen Nadeln. Aus denjenigen der Formel C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>6</sub> und C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>6</sub> entstehen durch Oxydation die respect. Anthrachinone: C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>4</sub>O<sub>2</sub> und C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>4</sub>O<sub>2</sub>. Verwendet man Chlorantimon, so entstehen aus dem Anthracen, Anthrachinon und Alizarin die respect. Körper Octochloranthracen, Pentachloranthrachinon und Tetrachloralizarin. Diese werden durch weitere Einwirkung des Reagenses zu Perchlorbenzol und Perchlormethan zersetzt. Das Pentachloranthrachinon liefert hierbei

<sup>(1)</sup> JB. f. 1871, 548. — (2) Ber. 1877, 403 (Corresp.) und 1288 (Corresp.).

außerdem Kohlensäure, das Tetrachloralizarin Perchloräthan. — Durch fortgesetztes Bromiren lassen sich Octobromanthracen, Pentabromanthrachinon und Tetrabromalizarin erhalten, von denen die beiden ersteren Körper durch jodhaltiges Brom selbst bei sehr hoher Temperatur nicht weiter angegriffen werden, das Tetrabromalizarin indeß noch unter 2000 mit Bildung von Pentabrombenzol, Kohlendioxyd und Perbrommethan zerstört wird. — Tribromanthrachinon (1) liefert nach Diehl beim Verschmelzen mit Natron glatt Purpurin; verwendet man Kali, so entsteht zwar anfangs auch dasselbe, später indeß ein Oxypurpurin.

W. Hammerschlag (2) hat ausgehend vom Tetrabromanthracen (3) einige Bromderivate des Anthracens dargestellt. - Tetrabromanthracontetrabromid (C14H8Br4, Br4) wurde durch Hinstellen von Tetrabromanthracen neben Bromdämpfen während mehrerer Tage unter einer Glasglocke dargestellt. Dasselbe bildet nach dem Waschen mit Aether ein weißes, in den gebräuchlichen Lösungsmitteln schwer lösliches Pulver, das am besten aus Schwefelkohlenstoff umkrystallisirt werden kann und nach dem Umkrystallisiren in farblosen, bei 2120 schmelzenden Prismen erscheint. Durch Erhitzen auf 230° entsteht aus dem neuen Körper Pentabromanthracen. Dasselbe lässt sich mittelst Benzol reinigen und bildet sodann einen pulverförmigen gelben, etwa bei 2120 schmelzenden Körper, welcher sublimationsfähig ist und sich in Alkohol, Aether und verdünnter Essigsäure schwierig, in Benzol, Toluol und Schwefelkohlenstoff leicht löst. Behandelt man das Pentabromanthracen mit Chromsäure in Eisessig, so geht es in Tribromanthrachinon über. Dieses schmilzt bei 3650, löst sich ziemlich leicht in den Homologen des Benzols sowie Eisessig, ziemlich schwer in Schwefelkohlenstoff, Chloroform und Benzol, und fast nicht in Alkohol und Aether. sublimirt in breiten glatten Nadeln. Aus dem Tetrabromanthracentetrabromid entsteht mittelst alkoholischen Natrons bei ge-

Siehe diesen Bericht: Hammerschlag, diese Seite. — (2) Ber. 1877, 1212. — (8) JB. f. 1869, 492.

lindem Erwärmen Hexabromanthracen (C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>6</sub>), ein Körper, den man am besten aus zwischen 130 und 160° siedendem Petroleum umkrystallisirt und der sodann in seideglänzenden, goldgelben, noch nicht bei 370° schmelzenden sublimationsfähigen Nadeln krystallisirt. Freiwillig nimmt dasselbe kein Brom mehr auf. Durch Chromsäure entsteht daraus Tetrabromanthrachinon (C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>4</sub>O<sub>2</sub>). Dieses läßt sich nur aus Schwefelkohlenstoff gereinigt in kleinen gelben Nadeln erhalten, während es aus anderen Lösungsmitteln sich als Pulver ausscheidet. Mittelst Natriumhydroxyd geht es in Alizarin über.

F. Müller (1) berichtet über Isodibromanthracen in einer kurzen Notiz. Dasselbe wurde durch Reduction des Dibromanthrachinons (2) mittelst Jodwasserstoff erhalten bei Gegenwart von rothem Phosphor und der Temperatur von 150°. Der neue Körper krystallisirt in viereckigen Formen und schmilzt bei 190°.

Zetter (3) erhielt aus Phenanthren als höchstes Chlorirungsproduct Octochlorphenanthren. Dieses zerfällt in höherer Temperatur leicht zu Perchlorbenzol und Perchlormethan. Durch Brom entsteht aus Phenanthren als Endproduct Heptabromphenanthren. — Im Anschlusse hieran berichtet Derselbe, daß Diphensäure, Carbazol und Benzidin bei der erschöpfenden Chlorirung Perchlordiphenyl liefern.

Derselbe (4) erhielt bei erschöpfender Chlorirung von in Eisessig gelöstem Phenanthren bei niedriger Temperatur *Dichlorphenanthrentetrachlorür* (C<sub>14</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>), eine in Nadeln krystallisirende Verbindung.

E. T. Smith (5) erhielt durch weitergehende Chlorirung von Benzotrichlorid einen Körper von der Zusammensetzung C<sub>21</sub>Cl<sub>26</sub> [= C<sub>6</sub>Cl<sub>6</sub>CCl<sub>3</sub> . C<sub>6</sub>Cl<sub>5</sub>CCl<sub>3</sub> . C<sub>6</sub>Cl<sub>6</sub>CCl<sub>5</sub> (?)]. Zu dem Ende wird in eine große, Benzotrichlorid enthaltende Flasche Chlor geleitet, bis jenes nicht mehr davon absorbirt und der übrige Theil derselben mit dem Gase angefüllt ist. Man stellt darauf

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] \$7, 368 (Corresp.). — (2) JB. f. 1869, 498. — (8) Ber. 1877, 1288. — (4) Ber. 1877, 89 (Corresp.). — (5) American Philosophical Society \$9 (Mai 4, 1877).

die Flasche in die Sonne während einiger Tage, bis das überschüssige Chlor absorbirt ist und wiederholt die ganze Operation so häufig, als augenscheinlich noch Chlor verschwindet. Nachdem darauf das Gefäß an einen ziemlich kühlen Ort gestellt worden ist, bilden sich nach einigen Monaten Krystalle in der Masse, welche abgepresst und aus Chloroform umkrystallisirt Der Schmelzpunkt der reinen, aus dem Körper Cat Class bestehenden Krystalle liegt zwischen 152 und 1530. Er besitzt einen campherähnlichen Geruch, ist nicht in Wasser und Alkohol. hingegen leicht in Chloroform löslich und ohne Zersetzung flüchtig. Heiße Salpetersäure selbst ist auf denselben ohne Wirkung. Löst man den Chlorkohlenstoff C21 Cl26 auf in einer Mischung von Alkohol und Chloroform, fügt Zink und Schwefelsäure hinzu und lasst einige Zeit bei 60° stehen, so wird ein Atom Chlor durch Wasserstoff ersetzt und man erhält den Körper C21 HCl25. Dieser krystallisirt aus Alkohol in schönen farblosen quadratischen Tafeln, die bei 1020 schmelzen und in Wasser nicht, sehr leicht aber in Chloroform löslich sind. Schmilzt man ihn auf einer Glastafel, so verbleibt er längere Zeit in einer plastischen Masse; die Einwirkung von Natriumamalgam wurde zu keinem Resultat gebracht. - Unterwirft man die in Alkohol vertheilte Substanz CnClas der Einwirkung von Natriumamalgam während vier Wochen auf dem Sandbade, so bildet sich neben einem mit Wasserdampf flüchtigem Oel eine gleichfalls damit flüchtige Säure, die sich im Kühlrohr in Nadeln absetzt, welche gereinigt gegen 127° schmelzen. Das Oel erwies sich chlorhaltig und gab bei der Analyse 38,6 Proc. C, 52,33 Proc. Cl und 4,94 Proc. H.

## Nitroverbindungen der Fettreihe.

J. Züblin (1) hat das normale Nitrobutan, CH<sub>3</sub>. CH<sub>2</sub>. CH<sub>2</sub>. CH<sub>3</sub>. NO<sub>2</sub>, durch allmähliches Eintragen von Silbernitrit

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2083.

in gekithltes Normalbutyljodiir dargestellt. Das Reactionsproduct wurde mit Aether extrahirt und das Gemenge von Aether, Nitrokörper (Ausbeute 53 Proc.) und Nitrit durch Fractioniren getrennt. - Es ist eine farblose angenehm riechende Flüssigkeit, welche leichter als Wasser ist, bei 151 bis 1520 (corr.) unzersetzt siedet, sich in conc. Kalilauge löst und mit Säuren unverändert ausscheiden läßt. - Bei der Reduction mit Zinn und Salzsäure entsteht Normalbutylamin, welches die Eigenschaft hat, Kupfer-, Silber- und Quecksilbersalze leicht zu reduciren. - Durch conc. Chlorwasserstoffsäure bei 140° wird es in Hydroxylamin und Normalbuttersäure verwandelt. - Die nicht rein erhaltene Normalbutulnitrolsäure aus Normalnitrobutan und salpetriger Säure ist ein gelbliches Oel, das sich in Alkalien mit intensiv rother Farbe löst. - Normales Monobromnitrobutan aus Normalnitrobutankalium und Brom ist ein schweres schwach gelbliches bei 180 bis 181º fast unzersetzt siedendes Oel, das auch mit den Wasserdämpfen flüchtig ist und saure Eigenschaften besitzt. -Das normale Dibromnitrobutan, aus Brom und normalem Nitrobutan in Gegenwart von Kalilauge, bildet ein schweres gelbliches. stechend riechendes Oel, welches mit den Wasserdämpfen flüchtig ist und unter Zersetzung bei 203 bis 2040 (corr.) destillirt. ist in Kalilauge unlöslich und besitzt keine sauren Eigenschaften. - Aus dem Normalbromnitrobutan stellte Er durch Lösen in Kali, Versetzen mit Kaliumnitrit und Schwefelsäure und Ausschütteln mit Aether das normale Dinitrobutan dar, ein gelbliches bei 190° unter Zersetzung siedendes Oel, aus dem das Kaliumund Silbersalz in gelben glänzenden Blättern erhalten wurde. Aus dem Kaliumsalz entstand mit Bromwasser ein gelbliches, stehend riechendes Oel, wahrscheinlich normales Bromdinitrobutan.

Derselbe (1) hat das schon von Demole (2) erhaltene Isonitrobutan,  $CH_3 \subset H_3 \subset H_3 \subset H_3 \subset H_3 \subset H_3$ . NO<sub>2</sub>, weiter studirt. Isobrom-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2087. — (2) JB. f. 1875, 274.

nitrobutan [(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>. CH. CHBrNO<sub>2</sub>] ist ein schweres bei 173 bis 175° (corr.) siedendes Oel, das hieraus dargestellte Isodinitrobutan [(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>. CH. CH(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>] ist ein gelbliches nicht unzersetzt destillirendes Oel, dessen Kalium- und Silbersalz in gelben glänzenden Nadeln anschießen. — Isobromdinitrobutan [(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>. CH. C(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>] wird als eine farblose, glasglänzende, campherähnliche Masse von stechendem Geruch, welche bei + 38° schmilzt, erhalten. — Aus Diazobenzolnitrat und Isonitrobutankalium entsteht Isonitrobutylazophenyl, das sich als ein gelbliches in Alkalien mit gelbrother Farbe lösliches Oel abscheidet.

## Nitroverbindungen der aromatischen Beihe.

C. Bodewig (1) untersuchte einige von A. Laubenheimer dargestellte Nitrobrom- und Nitrochlorderivate des Benzols kry-1) Metabromnitrobenzol (2) hat rhombisches Krystallsystem mit dem Achsenverhältnis a: b: c = 0.4957: 1: 0,5549; Combinationen: (110)  $\infty P$ ; (011)  $P \infty$  und (010)  $\infty P \infty$ . Beobachtete Winkel (110) : (110) = 52°,44′; (011) :  $(011) = 58^{\circ}.3'$ ; (110);  $(011) = 77^{\circ}.44'$ . Spaltbarkeit vollkommen nach (010)  $\infty$  P  $\infty$ . Die Ebene der optischen Achsen ist (100) ∞P∞, Achse c erste Mittellinie; Doppelbrechung negativ. Der spitze Achsenwinkel in Oel konnte an einer nach (001) OP geschliffenen Platte nur annähernd gemessen werden, wonach für Li-Roth:  $2 H_0 = 83^{\circ}, 8'$ , für Na-Gelb  $2 H_0 = 83^{\circ}, 56'$  sich ergab. Der genauer zu messende stumpfe Achsenwinkel an einer natürlichen Platte nach (010)  $\infty \check{P} \infty$  wurde befunden : für Li-Roth:  $2 H_0 = 114^{\circ}, 12'$ ; Na-Gelb:  $2 H_0 = 113^{\circ}, 31'$ . Das Metabromnitrobenzol ist mit dem Metachlornitrobenzol (3) isomorph.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. I, 587. — (2) JB. ff. 1875, 368. — (8) JB. f. 1876, 375.

- 2) Nitrometabromnitrobenzol (nach Körner vom Schmelzpunkt 59,4°) krystallisirt monoklin, hat das Achsenverhältniss a :  $b: c = 0.688: 1: 0.5495 \text{ und } \beta = 86^{\circ},35'$ . Formen: (100)  $\infty P \infty$ ; (010)  $\infty P \infty$ ; (011)  $P \infty (\overline{2}33) P^{3/2}$ ; (130)  $\infty P 3$ ; (230)  $\infty P^{3}/_{3}$ ; (430)  $\infty P^{3}/_{4}$ . Beobachtete Winkel: (130): (130) =  $128^{\circ},12^{\prime}$ ; (430) :  $(4\overline{3}0) = 54^{\circ},12^{\prime}$ ; (130) :  $(230) = 18^{\circ},0^{\prime}$ ; (011) :  $(100) = 86^{\circ},43'; (100) : \overline{2}33) = 67^{\circ},55'; (011) : (0\overline{1}1) = 57^{\circ},22';$  $(\overline{2}33):(\overline{2}33)=52^{\circ},47';(\overline{2}33):(\overline{1}30)=55^{\circ},38';(011):(130)$  $=62^{\circ},31'; (011) : (\overline{233}) = 61^{\circ},28'; (011) : (\overline{233}) = 25^{\circ},18';$  $(\overline{2}33): (\overline{4}30) = 57^{\circ},36'; (011): (430) = 74^{\circ},41'; (\overline{2}33): (\overline{2}30)$  $= 54^{\circ}.25'$ ; (011): (230) = 66°.37'. Die Krystalle sind tafelförmig nach (100) ausgebildet, die Spaltbarkeit ist vollkommen nach (010); die optischen Achsen liegen in der Symmetrieebene. Das Nitrometabromnitrobenzol ist isomorph mit dem Nitrometachlornitrobenzol (1). — Nitroparadichlorbenzol (2) bildet trikline Krystalle vom Achsenverhältnis a:b:c=0.8763:1:? Die Neigungswinkel sind  $\alpha = 73^{\circ},1'$ ;  $\beta = 112^{\circ},58'$ ;  $\gamma = 109^{\circ},52'$ . Formen:  $(1\overline{10}) \propto P$ ;  $(100) \propto \overline{P} \propto$ ;  $(010) \propto \overline{P} \propto$ ; Spaltbarkeit nach (001) 0 P. Beobachtete Winkel:  $(1\bar{1}0)$ :  $(0\bar{1}0) = 58^{\circ},42'$ ;  $(1\overline{10}):(001)=64^{\circ},56';(001):(010)=100^{\circ},37,5';(001):(100)$  $= 71^{\circ},8'; (1\bar{1}0): (100) = 46^{\circ},8'; (100): (010) = 75^{\circ},9'.$  Von den optischen Achsen steht die erste Mittellinie fast normal zur Spaltungsebene. Der mit einer Spaltungsplatte gemessene Achsenwinkel in Oel beträgt: für Li-Roth = 78°,22'; für Na-Gelb = 77°,53'. Die Doppelbrechung ist negativ. - 3) Nitrometadibrombenzol (3) vom Schmelzpunkt 104,50 krystallisirt monoklin, hat das Achsenverhältnis a : b : c = 0,5795 : 1 : 0,2839;  $\beta = 56^{\circ}, 12'$  und die Combinationen (110)  $\infty P$ ; (100)  $\infty P \infty$ ; (001) 0 P; (011) P. Die Winkel sind die folgenden (110):  $(1\overline{10}) = 51^{\circ}26'; (011) : (0\overline{11}) = 26^{\circ}34'; (100) : (001) = 56^{\circ}5';$ 

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 376. — (2) Jungfleisch, JB. f. 1867, 347. — (3) JB. f. 1875, 307.

 $(100): (011) = 57^{\circ}4'; (110): (011) = 54^{\circ}1'; (\overline{1}10): (011) =$ 112°56': (110): (001) = 59°44'/2'. Die Spaltbarkeit der Krystalle ist vollkommen nach (001) 0P; die optische Achsenebene steht senkrecht zu (010). Eine Spaltungsplatte nach (001) 0P ergab: 2 E = 72°56' für Li-Roth und = 72°19' für Na-Gelb. Die Doppelbrechung ist sehr stark negativ. - 4) Dinitrochlorbenzol existirt nach Jungfleisch (1) in zwei physikalisch isomeren Modificationen, welche bereits von des Cloizeaux krystallographisch (2) untersucht wurden. Die α-Modification vom Schmelzpunkt 500 hat nach Bodewig rhombisches Krystallsystem, besitzt das Achsenverhältnis a: b: c = 0.8086: 1:0,7128 und die Combinationen (110)  $\infty$  P, (001) 0 P, (101)  $\vec{P}_{\infty}$ , (011)  $\vec{P}_{\infty}$ . Beobachtete Winkel: (110): (110) = 77°55': (101): (001) =  $41^{\circ}20'$ ; (011): (001) =  $35^{\circ}29'$ ; (011): (110)= 68°35'. Die optische Achsenebene liegt bei (010)  $\infty$ P' $\infty$ , Vertikalaxe erste Mittellinie; scheinbarerAchsenwinkel in Luft beträgt;  $2E = 102^{\circ}46'$  für Li-Roth und  $109^{\circ}49'$  für Blau. Die  $\beta$ -Modification vom Schmelzpunkt 430 besitzt das Krystallsystem: rhombisch, sphenoïdisch hemiedrisch und übereinstimmend mit den früheren Angaben von des Cloizeaux, die Achsenverhältnisse a: b: c = 0.8346:1:0.3866 mit den Combinationen (110)  $\infty P$ ; (120)  $\infty P 2$ ; (100)  $\infty \overline{P} \infty$ ; (010)  $\infty P \infty$ ;  $\varkappa$  (111)  $\frac{P}{2}$ l, (101) Po; (011) Po. Nach Bodewig sind die beobachteten Winkel: (110):  $(1\overline{10}) = 79^{\circ}31'$ ; (120):  $(1\overline{20}) = 118^{\circ}42'$ ; (111):  $(010) = 70^{\circ}29'$ ; (111): (101) 19°39'. Die Krystalle sind spaltbar nach (010)  $\infty \vec{P} \infty$ ; optische Achsenebene (100)  $\infty \vec{P} \infty$ ; Achse b erste Mittellinie; scheinbarer Achsenwinkel in Luft ist gleich 2 E = 94°15′ Roth; 99° Blau. Die Doppelbrechung ist positiv. - An diese Untersuchungen schliesst Bodewig besondere Betrachtungen an, auf welche verwiesen werden muß. F. Beilstein und A. Kurbatow (3) haben Dinitrochlor-

F. Beilstein und A. Kurbatow (3) haben Dinitrochlorbenzol und Nitroparadichlorbenzol der Einwirkung von Schwefel-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1867, 845. — (2) Daselbst. — (8) Ber. 1877, 1998 und 2059 (Corresp.).

wasserstoff ausgesetzt und dadurch nicht eine Reduction der Nitrogruppen, sondern eine Ersetzung des Chlors durch Schwefel beobachtet. — I. Leitet man Schwefelwasserstoff in eine warme alkoholische Lösung von Dinitrochlorbenzol [C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Cl<sub>[1]</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>[2]</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>[4]</sub> mit dem Schmelzpunkt 53°, die mit wenig conc. Ammoniak versetzt ist, so erhält man Tetranitrophenylsulfid [C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]<sub>2</sub>S nach der Gleichung:

 $2 C_0 H_0 C (NO_2)_2 + 2 NH_0 + H_2 S = [C_0 H_0 (NO_2)_2]_0 S + 2 NH_0 C I.$ 

Dasselbe krystallisirt aus Eisessig, worin es sich sehr schwer löst, in gelben Nadeln vom Schmelzpunkt 193°. In Benzol, Alkohol und Schwefelkohlenstoff ist es fast nicht löslich. Erhitzt man es mit rauchender Salpetersäure auf 120°, so erhält man ein aus Eisessig in gelben Prismen krystallisirendes Sulfon vom Schmelzpunkt 240 bis 241°. Das Tetranitrophenylsulfid entsteht auch durch Einwirkung von Schwefelkalium oder Kaliumsulfhydrat auf das gleiche Dinitrochlorbenzol. — II. Wird in beschriebener Weise Nitroparadichlorbenzol [C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>Cl<sub>[1]</sub>Cl<sub>[4]</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>[3]</sub>] vom Schmelzpunkt 55° mit Ammoniak und Schwefelwasserstoff oder auch Kaliumsulfhydrat behandelt, so erhält man Chlornitrophenylmercaptan [C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(SH)<sub>[1]</sub>Cl<sub>[4]</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>[3]</sub>] in gelben Blättchen, die zwischen 212 und 213° schmelzen, in Eisessig schwer, sehr schwer

P. T. Austen (1) hat Seine (2) Untersuchungen über Dinitroparadibrombenzol zum Theil anderen Orts veröffentlicht.

150° schmelzenden Nadeln krystallisirt.

in Alkohol und Schwefelkohlenstoff und leichter in Benzel löslich sind. Verwendet man alkoholisches Schwefelkalium, so entsteht aus dem Nitroparadichlorbenzol *Dichlordinitrophenylsulfid* [C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Cl(NO<sub>2</sub>)]<sub>2</sub>S, welches aus Eisessig in gelben, bei 149 bis

W. A. Tilden und W. A. Shenstone (3) haben einige Nitrosoderivate der Terpene (C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>NOCl) dargestellt mittelst Nitrosylchlorid. Letzteres war durch Zersetzung der Bleikammerkrystalle mittelst Kochsalz (4) bereitet oder auch derart,

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] **18**, 95. — (2) JB. f. 1876, 888. — (8) Chem. Soc. J. 1877, **1**, 554; Chem. News **25**, 121. — (4) JB. f. 1875, 890.

daß man auf mit Chlorwasserstoff getränktes Kochsalz eine Lösung von salpetriger Säure in Schwefelsäure tropfen liefs. Für die Reaction wird das Terpen in 3 bis 4 Volumen Chloroform aufgelöst (bei Anwendung von Terpentinöl genügt 1/2 Volum Chloroform) und dann unter Vermeidung einer Temperaturerhöhung bei - 100 mit dem Nitrosylchlorid gesättigt. Die Reaction ist beendet, wenn in einer herausgenommenen Probe durch Alkohol ein krystallinischer weißer Niederschlag erzeugt. der durch weitere Einwirkung des Chlorids nicht augenscheinlich vermehrt wird. Man schüttet darauf das Ganze in sein dreifaches Volum Methylalkohol, lässt damit eine halbe Stunde stehen. wäscht den gebildeten krystallinischen Niederschlag mit Alkohol und trocknet ihn sodann an der Luft. Verwendet man die Terpene von Kümmel, Bergamot, Citrone oder Apfelsine, so gebraucht man statt des Chloroforms zweckmäßig das fünf- bis sechsfache Volum von Methylalkohol und kühlt während der Operation wie sonst bis - 100 ab. Das Ende derselben wird dann durch ein leichtes Aufbrausen angezeigt. Das so erzeugte Rohproduct lässt sich wenn nöthig durch Auflösen in Chloroform und Ausfällen mittelst Alkohol reinigen. - Nitrosochloridaustralen, aus amerikanischem rechtsdrehendem, zwischen 160 und 1610 siedendem Terpentinöl mit dem Drehungsvermögen (a)p = + 17,50, schmilst unter Zersetsung bei 1030 und bildet nach dem Erwärmen mit Alkohol und alkoholischem Kali unter Verlust von HCl Nitrosoterpen (C10H15NO, Schmelzpunkt 1290 corr.). welches letztere aus der alkalischen Lösung durch Neutralisiren upd Verdampfen hinterbleibt. - Nitrosochlorid-Terebenthen, aus französischem, linksdrehendem, zwischen 156 und 160° siedendem Terpentinöl, bildet ein dem obigen sehr ähnliches Product. Ein kleiner Unterschied lässt sich indes dadurch constatiren, dass die durch alkoholisches Kali gewonnenen Nitrosoterpene, welche im Schmelzpunkt und in der optischen Indifferenz gleiches Verhalten zeigen, verschiedene Krystallform besitzen. - Von den Terpenen aus Salvia officinalis giebt das eine zwischen 158 and 160° siedende, dem ein Rotationsvermögen von  $(\alpha)_{D'}$  = - 32,20 zukommt, dasselbe vom Australen gewonnene Nitrosode-

rivat: das andere vom Siedepunkt zwischen 168 und 1760 mit dem Drehungsvermögen  $(\alpha)_D = -17.7^{\circ}$  mit Nitrosylchlorid kein analoges Derivat, sondern wird unter Aufbrausen zu öligen Substanzen verändert. - Terpen von Juniperus communis, aus den unter 160° siedenden Antheilen des rohen Oels gewonnen, welches ein Rotationsvermögen von  $(\alpha)_D = -10$  zeigte, gab ein Nitrosochloridterpen, welches dem Zersetzungsproduct durch alkoholisches Kali (Nitrosoterpen vom Schmelzpunkt 128,5°) nach mit dem aus Australen bereiteten identisch zu sein scheint. - Inactives Terpen, welches mittelst Schwefelsäure sowohl aus rechts- als linksdrehendem Terpentinöl gewonnen war und bei 156 bis 1590 siedete, gab kein krystallinisches Nitrosylchloridderivat. - Nitrosylchloridhesperiden (Schmelzpunkt 1030) aus Portugalessenz vom Siedepunkt 174 bis 1750, welches ein Rotationsvermögen von  $(\alpha)_D = +85.9^{\circ}$  besitzt, liefert durch alkoholisches Kalium ein braunes öliges Product, woraus ein krystallinisches Nitrosoderivat gewonnen werden kann. Um dieses indess in größerer Menge zu erhalten, verwendet man das Nitrosochloridhesperiden, welches durch Erhitzen auf seinen Schmelzp. den neuen Körper bildet. Zu dem Ende verfährt man so, daß man das Chlorid in Portionen von 1 g in Proberöhrchen sofort nach dem Schmelzen durch Wasser abkühlt und die gebildete honigähnliche Masse nach einigen Stunden mit Alkohol aufnimmt und hinstellt. Hierdurch scheiden sich flache Prismen vom Schmelzpunkt 71° ab, welche viel löslicher in Alkohol als die oben beschriebenen isomeren Körper sind, sublimirt werden können, aber sich bei Ueberführen in Dampfform polymerisiren, wodurch eine damit vorgenommene Dampfdichtebestimmung mislang. Die Isomerie dieses Körpers mit den aus Australen und Terebenthen dargestellten Körpern ergiebt sich außerdem dadurch, dass er linksdrehend ist, obschon er aus rechtsdrehendem Terpen dargestellt wurde  $[(\alpha)_D = -36,6^{\circ}]$ . Fügt man sur Chloroformlösung dieses Nitrosohesperidens Brom und verdunstet, so scheidet sich die Verbindung C10H15(NO)Br. in einer halb krystallinischen Masse aus. - Terpen von Kümmelöl, welches unter 1780 siedet und das Rotationsvermögen (100 mm) von

+ 11º besitzt, giebt ein Nitrosochloridtereben, das durch Zersetzung in der Hitze ein mit dem eben beschriebenen identisches Nitrosotereben (Schmelzpunkt 71°) liefert. — Terpen von Bergemetöl wurde vom Siedepunkte 1760 und dem Drehungsvermögen (100 mm) von + 75,6° verwendet. Das entsprechende Nitrosochlorid schmolz gegen 980 und verwandelte sich bei dieser Temperatur in ein bei 71° schmelzendes Nitrosoterpen, welches indess trotz seines Schmelzpunktes und seiner linksdrehenden Eigenschaften nicht identisch mit dem beschriebenen zu sein scheint, da es nicht in breiten flachen, sondern in langen dunnen Prismen krystallisirt. - Terpen aus Citronenöl vom Siedepunkte 173 bis 1760 und dem Rotationsvermögen (100 mm) von + 61,50 bildet nur misslich ein Nitrosochloridderivat, aus welchem kein krystallinisches Nitrosoderivat entsteht. - Aus dem Oel von Juniperus Sabina konn; in keine betreffenden Derivate gewonnen werden.

J. Guareschi (1) giebt in einer vorläufigen Mittheilung einige Notizen über Nitronaphtalinderivate. Nach verschiedenen Methoden dargestelltes Nitronaphtalin schmolz bei 58 bis 590 und gab bei der Oxydation Nitrophtalsäure vom Schmelzpunkt 208 bis 2100 wahrscheinlich neben Dinaphtyl. Durch Brom in der Wärme entstanden daraus Bromnitronaphtaline vom Schmelzpunkt 1220 respect. 1000, wahrscheinlich neben dem bei 810 schmelzenden Dibromnaphtalin. — Bei der Nitrirung von  $\alpha$ -Dibromnaphtalin (Schmelzpunkt 810) (2) bildete sich neben Bromdinitronaphtalin eine Bromphtalsäure vom Schmelzpunkte 1350, die weiße sublimirbare Nadeln eines bei 207 bis 2080 schmelzenden Anhydrids gab. —  $\beta$ -Dibromnaphtalin schmilzt nach Guareschi bei 710 und hält Er es identisch mit dem von Wichelhaus und Darmstädter (3) dargestellten Körper.

<sup>(1)</sup> Gazz. chim. ital. 7, 24; Ber. 1877, 294 (Corresp.). — (2) Siehe Jolin, diesen JB. S. 412. — (3) Dieser JB. S. 414 und JB. f. 1869, 476.

## Amine der Fettreihe.

W. Kirchmann (1) empfiehlt zur Darstellung und Auffindung aller natürlich vorkommender Amine die Darstellung ihrer Alaune nach der von Ihm (2) beschriebenen Methode. Aus Heracleum asperum und aus Fruct. anethi graveolentis erhielt Er auf diese Weise gute Ausbeuten von Aminalaunen.

Nach J. Donath (3) treten bei Zersetzung von salssaurem Hydroxylamin mit Fehling'scher Lösung nur sehr geringe Spuren von Ammoniak auf; 69 Thl. des ersteren geben 0,41 Thl. des letzteren; die Oxydation des Hydroxylamin erfolgt sonst streng nach der Gleichung:  $2 \text{ NH}_3\text{O} + \text{O}_2 = \text{N}_2\text{O} + 3 \text{H}_2\text{O}$ .

Doppelsalze von Hydroxylamin und Ferrosulfat, Zinksulfat, Magnesiumchlorid und Manganchlorid konnte W. Meyeringh (4) nicht erhalten. Ein Aluminiumhydroxylammoniumsulfat Al(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>OH)+12H<sub>2</sub>O bildet Octaëder oder Combinationen von Würfel und Octaëder. Eine ganz ähnliche und analog zusammengesetzte Verbindung ist das Chromhydroxylammoniumsulfat und Eisenhydroxylammoniumsulfat. Letzteres muß durch Verdunsten der Lösung im Vacuum dargestellt werden. Magnesiumhydroxylammoniumsulfat MgSO<sub>4</sub>, SO<sub>4</sub>(NH<sub>2</sub>OH)<sub>2</sub>, 6H<sub>2</sub>O krystallisirt in langen Nadeln. Chlorplatinate von constanter Zusammensetzung konnten nicht erhalten werden.

Nach E. Schmidt (5) ist Mercurialin (6) identisch mit Methylamin.

Dampft man nach C. Vincent (7) eine wässerige Lösung von Trimethylaminchlorhydrat ein, so steigt der Siedepunkt bis gegen 260° und nun beginnt, indem ein Theil des Chlorhydrates sublimirt, eine regelmäßige und reichliche Entwicklung von Chlormethyl und von Trimethylamin selbst; zurück bleibt Monomethylaminchlorhydrat. Steigt die Temperatur über 305°, so bildet sich, unter fortdauernder Entwicklung von Chlormethyl und jetzt auch von Ammoniak, Salmiak (8). Durch Erhitzen

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [3] **10**, 48. — (2) JB. f. 1876, 829. — (3) Ber. 1877, 766. — (4) Ber. 1877, 1946. — (5) Ber. 1877, 2226 (Corresp.). — (6) JB. f. 1863, 457; f. 1868, 754. — (7) Compt. rend. **94**, 1189; **95**, 667. — (8) Auf

P. de Clermont (1) erhielt durch Kochen der wässerigen Lösung sowohl als auch durch Erhitzen derselben im geschlossenem Rohr auf 1500 von Kalium- resp. Ammoniumsulfocyanat mit den Chlorhydraten von Aethylamin und Amylamin nur die entsprechenden Sulfocyanate. Sulfocyansaures Aethylamin bildet sehr zerfließliche Krystalle. Eine wässerige Lösung von Anilinsulfocyanat wird selbst durch Erhitzen auf 1900 nicht verändert.

Eine Notiz von E. Rennard (2) über Darstellung von Teträthylammoniumhydroxyd enthält nichts Neues.

W. Knecht (3) kann die Angaben Natanson's (4) bezüglich des Acetylomins nicht bestätigen; Er erhielt, nach Natanson's Vorschrift arbeitend, ein Oel, welches nach dem Trocknen und von Ammoniak befreit, keinen constanten Siedepunkt zeigte. Die Substanz Natanson's scheint eine einheitliche nicht gewesen zu sein.

C. Liebermann und A. Goldschmidt (5) bestätigen die Angaben Liebigs (6) über die Zusammensetzung des Niederschlags, der beim Mischen concentrirter Lösungen von Aldehydammoniak und Silbernitrat entsteht; sie fassen diese Verbindung auf als Aethylidenimidsilbernitrat (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>. NH)<sub>2</sub>AgNO<sub>3</sub>. Durch Erhitzen mit Kalilauge wird der in der Imidgruppe vor-

diese Weise wird Chlormethyl jotst fabrikmäßig dargestellt und in flüssiger Form in den Handel gebracht. Beschleunigt man eine Verdunstung durch Einblasen trockner Luft, so erzielt man leicht eine Temperatur von — 55°. — (1) Compt. rend. 84, 351; Bull. soc. chim. [2] 37, 198. — (2) Russ. Zeitschr. Pharm. 16, 417. — (8) Ber. 1877, 88 (Corresp.). — (4) JB. f. 1856, 526; f. 1854, 485. — (5) Ber. 1877, 2179. — (6) Ann. Chem. Pharm. 14, 146.

handene Stickstoff in Form von Ammoniak aus der Verbindung eliminirt. Zur Darstellung des Argentonitrats werden 1 Vol. Aldehyd, 3 Vol. Alkohol und 1 Vol. Ammoniakstüssigkeit unter Abkühlung gemischt und Silbernitrat und dann Alkohol bis zur starken Fällung zugesetzt; der Niederschlag wird mit Alkohol ausgewaschen; trocken ist er lichtbeständig; seine wässerige Lösung giebt beim Kochen einen Silberspiegel. Zu dem nämlichen Resultat gelangte W. G. Mixter (1); diesem gelang es jedoch, noch zwei andere Verbindungen derselben Zusammensetzung zu erhalten durch langsames Verdunstenlassen ammoniakalischer Lösungen von Aldehydammoniak und Silbernitrat bei 20 bis 30°. Hierbei scheiden sich monokline, an trockner Luft rasch verwitternde Krystalle der Formel 8(C4H10N2O2Ag) + 5 H<sub>2</sub>O ab und wasserfreie, schlecht ausgebildete trikline C4H10N8O8Ag. Beide Verbindungen sind farblos und durchsichtig, löslich in Wasser und Ammoniak, wenig in ammoniakalischem absolutem, fast gar nicht in reinem Alkohol; ihre wässerigen Lösungen geben beim Kochen Silberspiegel und bei fortgesetztem Erhitzen bleiben nur Spuren von Silber in Lösung. Verdünnte Säuren setzen aus ihnen Aldehyd in Freiheit, concentrirte warme Schwefelsäure bildet Untersalpetersäure. Bei 100°. bräunen sich beide Substanzen; die monokline zerbröckelt, die trikline wird gummiartig; letztere zersetzt sich wenige Grade unterhalb der Zersetzungstemperatur der ersteren. Durch Umkrystallisiren gehen beide Verbindungen zum Theil in einander über. Ihre Krystallformen hat E. Dana (2) bestimmt. An dem monoklinen Argentonitrat wurden beobachtet : (001), (111), (111), (011) und selten (010). Axenverhältnis a : b : c = 1 : 1,65788 :  $4.32645 \cdot \beta = 89^{\circ}43^{\circ}52^{\circ} \cdot (001) : (011) = 69^{\circ}2^{\circ}; (001) : (111)$ =  $78^{\circ}35'$ ; (111): ( $1\overline{1}1$ ) =  $60^{\circ}50'$ . Zwillingsbildungen wurden beobachtet. Spaltbarkeit vollkommen nach (001). Die wasserfreie, trikline Substans konnte nur unvollständig gemessen werden:

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [8] 14, 195. - (2) Daselbst, 198.

 $(100): (1\overline{11}) = 57^{\circ}20'; (100): (1\overline{11}) = 58^{\circ}2'; (111): (1\overline{11}) = 65^{\circ}44'; (100): (1\overline{11}) = 65^{\circ}10'; (100): (1\overline{11}) = 64^{\circ}4'.$ 

G. Wyfs (1) studirte die Einwirkung von Chloracetyl, Essigsäureanhydrid und Chlorbenzol auf Glyoxalin (2). Zur Darstellung des letzteren versetzt Er die nach Lubawin (3) erhaltene, syrupdicke Lösung unter guter Abkühlung nach und nach mit starker Ammoniakslüssigkeit, bis das Gemisch deutlich nach Ammoniak riecht; die vom Glycosin, welches sich als braungelbes Pulver absetzt, abfiltrirte schwarze Lösung wird mit Kalkmilch bis zur Vertreibung des Ammoniaks gekocht, auf dem Wasserbad zur Syrupconsistenz eingedampft, mit absolutem Alkohol ausgezogen und diese alkoholische Lösung wird zur Gewinnung des Glyoxalins destillirt. Aus Aldehyd wurden so 2,75 Proc. Glyoxalin und 1,5 Proc. Glycosin gewonnen; bei Anwendung von Alkohol betrug die Ausbeute 1.11 resp. 0.28 Proc. Wyfs konnte weder ein Acetyl- noch ein Benzoylderivat des Glyoxalins darstellen; durch mehrstündiges Erhitzen desselben mit Bromäthyl und Behandeln des Productes in der üblichen Weise erhielt Er ein in perlmutterglänzenden gelblichen Blättchen vom krystallisirendes Platinsalz Aethylqlyoxalinchloräthylat [C<sub>3</sub>N<sub>2</sub>N<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>Cl]<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub>, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O; mit Chlorbenzyl wurde auf ähnliche Weise unter Austritt von Salzsäure das Chloroplatinat des Benzylglyoxalinbenzylchlorids [C<sub>3</sub>H<sub>3</sub>N<sub>2</sub>C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>, C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>Cl]<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> dargestellt. Dasselbe krystallisirt aus heißem Wasser in perlmutterglänzenden gelben Blättchen. Brom wirkt auf Glyoxalin in wässeriger oder ätherischer Lösung unter Bildung von Tribromglyoxalin C<sub>3</sub>HBr<sub>8</sub>N<sub>2</sub> ein: 4 C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub> + 6 Br = 2 C<sub>3</sub>HBr<sub>8</sub>N<sub>2</sub> + 3 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>, HBr. Es bildet seidenglänzende Nadeln, die bei 214º unter Bräunung schmelzen und sich in Alkohol leicht, in Aether, Chloroform und Schwefelkohlenstoff schwer, in kaltem Wasser fast nicht lösen. Es löst sich in Alkalien und in verdunter Sodalösung und wird auf Zusatz von Mineralsäuren in

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1365. — (2) JB. f. 1876, 683. — (3) JB. f. 1875, 477. Jahresber, f. Chem. u. s. w. für 1877.

Gestalt weißer, amorpher Flocken wieder abgeschieden. Die Salze der Schwermetalle des Tribromglyoxalin sind weiß und in Wasser schwer oder nicht löslich; die der Erdmetalle werden beim Kochen ihrer Lösungen zersetzt. Das Silbersalz C. AgBr. N. ist sehr beständig. Durch Kochen mit ätherischem Jodmethyl oder Jodäthyl werden aus ihm die entsprechenden Aether dar-Methyltribromglyoxalin C<sub>8</sub>Br<sub>8</sub>N<sub>8</sub>CH<sub>8</sub> krystallisirt perlmutterglänzenden, gut ausgebildeten prismatischen Krystallen, die in Wasser und Alkalien nicht, in Aether und Alkohol leicht löslich sind und welche bei 88 bis 890 schmelzen. Aethyltribromglyoxalin bildet rhombische Tafeln vom Schmelzpunkt 61°. Durch mehrstündiges Behandeln der warmen alkoholischen Lösungen dieser Körper mit Natriumamalgam erhält man Methylresp. Aethylglyoxalin als farblose Syrupe, deren Chlorhydrate zerfliesslich sind und deren Chloroplatinate [C3H3(CH3)N3HCl]2PtCl4 resp. [C<sub>8</sub>H<sub>5</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)N<sub>2</sub>HCl]<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> in gelben Nadeln resp. gelblichen Prismen krystallisiren. - Gegen Chromsäure ist Glyoxalin indifferent; durch Kaliumpermanganat wird es zu Kohlensäure und Ameisensäure oxydirt. Reducirende Agentien (Natriumamalgam. Zinn und Salzsäure, Jodwasserstoffsäure und Phosphor) bleiben ohne Wirkung auf das Glyoxalin; durch salpetrige Säure wird es in ätherischer Lösung in das Nitrat verwandelt; behandelt man das Sulfat mit Kaliumnitrit, oder das Chlorhydrat mit Silbernitrit, so erhält man eine tief rothe bis braune Lösung einer Nitrosoverbindung, welche saure Eigenschaften besitzt. Quecksilberchlorid giebt sie, durch Abdampfen ihrer Lösung und Aufnehmen des Rückstandes in absoluten Alkohol gereinigt, einen fleischfarbigen, mit Silbernitrat einen kirschrothen Niederschlag, mit Kupfervitriol, Bleiacetat, Zinkchlorid rothe Niederschläge. Das Silbersalz ist in Wasser unlöslich; aus seiner Lösung in concentrirter Salpetersäure wird es zum Theil durch Wasser abgeschieden. - Mit salpetersaurem Silber giebt Glyoxalin in wässeriger Lösung einen bald körnig werdenden Niederschlag von Glyoxalinsilber C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>AgN<sub>2</sub>. Zu seiner Darstellung versetzt man am besten Lösungen gleicher Moleküle von Silbernitrat und Glyoxalin mit Natronlauge. Methyl- und Aethyljodür wirken

auf dasselbe schon in der Kälte unter Bildung der oben besprochenen Verbindungen ein; daneben entstehen unlösliche, amorphe, knetbare Massen. Aus dem Silbersalz und Chloracetyl konnte ein Acetylderivat nicht erhalten werden. — Wyss giebt dem Glyoxalin die Formel:

Glycosin liefert ein Argentonitrat  $C_6H_6N_4 + AgNO_8$ ; letzteres ist sowohl in Säuren als auch in heißer Natronlauge löslich.

V. Meyer, J. Barbieri und Fr. Forster (1) fanden, dass bei Einwirkung von salpetriger Säure auf normales Butylamin, entgegen den Angaben von Linnem ann und v. Zotta(2) sich nicht primärer Isobutylalkohol bildet, sondern dass primärer und secundärer normaler Butylalkohol und normales Butylen entstehen, welches letztere, indem es sich mit Wasser verbindet, wohl das Auftreten des secundären Alkohols bedingt. - Zur Darstellung des normalen Butylaldehyds erhitzten Sie, ohne Nachtheil für die Ausbeute, 50 bis 70 g der Mischung von buttersaurem und ameisensaurem Kalk (3) in einer Retorte von ter Meer (4). Das Amin wurde nach dem Linnem ann'schen, von Meyer und Forster modificirten Verfahren bereitet (5). Bezüglich der zahlreichen Details über Verarbeitung des Reactionsproductes von Silbernitrit auf salzsaures Butylamin muss auf die Abhandlung verwiesen werden; hier sei nur erwähnt, dass bei dieser Umsetzung sich auch ein bei 234 bis 2370 (corr.) siedendes Butylnitrosoamin [N(C<sub>4</sub>H<sub>2</sub>)<sub>2</sub>NO] bildet, dass der primäre und secundare Alkohol sowohl durch die Nitrol- resp. Pseudonitrolsäurereaction (6), als auch durch Ueberführung in Normalbuttersäure resp. in Methyläthylketon nachgewiesen wurden und

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 130. — (2) JB. f. 1872, 342. — (8) Lieben und Rossi, JB. f. 1871, 411. — (4) JB. f. 1876, 1046. — (5) JB. f. 1876, 320; f. 1872, 309, 621. Meyer und Forster arbeiten mit viel größeren Quantitäten wie Linnemann und destilliren das Reactionsproduct von Jodalkyl und Silbercyanst direct mit Natron aus geräumigen Glaskolben im Oel- oder Sandbad. — (6) JB. f. 1874, 311.

dass erhaltene Alkoholgemisch aus ungefähr 71 Proc. primärem und 29 Proc. secundärem Butylalkohol besteht.

W. Ramsay (1) erhielt Picolin (2), aber in nur sehr geringer Menge und wahrscheinlich neben Basen derselben Reihe, beim Durchleiten von Acetylen und Cyanwasserstoff durch ein rothglühendes Rohr. - Picolinchlorhydrat und Silbercyanat reagiren schon in der Kälte auf einander unter Bildung von Chlorsilber; aus der Flüssigkeit setzen sich beim Verdunsten über Schwefelsäure Krystalle ab, die mit Wasser in Picolin und ein Gas, beim Erwärmen für sich in Picolin, Ammoniak und Cyamelid zerfallen. - Beim Erwärmen von Picolinchloroplatinat mit Wasser auf 170° während einiger Tage setzen sich gelbe Flocken der Zusammensetzung (C6H7N)2PtCl4 und ein Oel ab, welches aus Picolinchloroplatinat und einer anderen Picolinplatinverbindung CsH7NPtCl4 besteht, einem gelbgrünen, in Wasser unlöslichen Pulver. Gegen Alkalien, conc. Salz- oder Salpetersäure, gegen Picolin selbst sind diese beiden Substanzen ungemein beständig. - Bei der Oxydation von Picolin nach Dewar's Methode (3) entstehen nach Ramsay Dicarbopyridensäure, Oxalsäure und eine Säure, die aus den Mutterlaugen der Dicarbopyridensäure in gut ausgebildeten rhombischen Krystallen vom Schmelzpunkt 216.50 bis 2170 sich absetzt. Sie löst sich leicht in kaltem Wasser und in Alkohol und sublimirt bei vorsichtigem Erhitzen anscheinend unzersetzt, giebt bei raschem Erhitzen unter Zersetzung nach Pyridin riechende Dämpfe, mit Eisenoxydulsalzen eine gelbe Färbung. Das Bleisalz ist in Wasser wenig löslich, ebenso das Silbersalz, eine am Licht sich purpurn färbende Gallerte. Die Formel der Säure ist wohl annähernd C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>6</sub>.-Um die Dicarbopyridensäure (3) darzustellen, wurden die Oxydationsflüssigkeiten mit Silbernitrat versetzt und der dicke, käsige Niederschlag von dicarbopyridensaurem Silber wurde nun mit Salzsäure oder Schwefelwasserstoff behandelt. Die Säure krystallisirt in verschiedenen Formen. Aus unreinen Lösungen

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [b] 4, 241. — (2) JB. f. 1871, 701. — (8) JB. f. 1871, 754.

setzt sie sich in langen Nadeln ab, die beim Umkrystallisiren aus heißem Wasser die schon von Dewar beschriebenen Blättchen liefern; liegen dieselben einige Wochen unter Wasser, so verwandeln sie sich in stumpfe Prismen, welche 1 Mol. Krystallwasser enthalten. Aus Aether krystallisirt die Säure in Nadeln, aus Alkohol in Prismen; sie ist geruchlos, schmeckt stifs, besitzt keine basischen Eigenschaften, schmilzt bei 237,5° und zerfällt beim Erhitzen in Kohlensäure und Pyridin. - Das neutrale Kaliumsalz C5H3N(CO2K)2 ist sehr leicht löslich und krystallisirt bei freiwilligem Verdunsten der Lösung in Nadeln mit 11/2 Mol. Krystallwasser; das saure Salz, aus dem neutralen erhalten, bildet weniger lösliche, concentrisch gruppirte und zu rundlichen Massen vereinigte Nadeln. Die Natronsalze bestehen aus weißen, sehr leicht löslichen Krystallen. Das neutrale Baryumsalz hat die Zusammensetzung C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>N(CO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba + H<sub>2</sub>O; das saure Salz ist ein sehr wenig lösliches weißes Pulver. Das Zinksalz bildet Octaëder, das Bleisalz wenig lösliche schmale Prismen, ein Kupfersalz hellblaue seidenglänzende, wenig lösliche Nadeln, ein anderes löslichere, dunkelblaue Prismen. Das Mangansalz C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>(CO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> Mn + H<sub>2</sub>O ist in Wasser wenig löslich. Mit Eisenoxydulsalzen geben die Säure und ihre Salze eine rothe Färbung; Eisenoxydsalze rufen keine Veränderung hervor. Das neutrale und saure Sübersalz sind gelatinöse, beim Erwärmen dichter werdende Niederschläge, die sich beim Erhitzen ähnlich wie Sulfocyanquecksilber verhalten. — Dicarbopyridensäurechlorid, aus der Säure und Phosphorchlorid dargestellt, schmilzt bei 60,50 bis 61°, siedet gegen 284° und ist unlöslich in Wasser, von dem es nur langsam angegriffen wird, wenig löslich in Aether und unter Zersetzung löslich in Alkohol. - Dicarbopyridensäureamid entsteht, wenn Ammoniak über das erwärmte Chlorid geleitet wird; es besteht aus einem in Wasser und Aether unlöslichen, in Alkohol schwer löslichem Pulver, welches bei 295,5° bis 297° schmilzt. Beim Erhitzen liefert es ein Sublimat langer Nadeln, deren Schmelzpunkt über 360° liegt. – Dicarbopyridensäuremethyläther, aus dem Chlorid oder dem Silbersalz dargestellt, bildet (wohl rhomboëdrische) Krystalle, die bei 117,50 schmelzen,

mänseartig riechen und in Wasser, Alkohol und Aether sich lösen. - Bei der Destillation eines Gemenges von dicarbopyridensaurem Kalk und ameisensaurem Kalk erhält man neben Ammoniak und Pyridin weiße, mit Wasserdämpfen und auch für sich flüchtige Nadeln, die bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat Dicarbopyridensäure geben und wahrscheinlich aus dem Aldehyd derselben bestehen. Der Dicarbopyridensäuremethyläther zerfällt beim Erhitzen mit Natronkalk in Ammoniak, Pyridin und Wasserstoff. — Hiernach ist wahrscheinlicher Weise Lutidin (1) nicht Dimethylpyridin. - Lutidin wird durch Kaliumpermanganat nicht zu Dicarbopyridensäure, sondern zu einer anderen aus heißem Wasser in Krusten, aus Alkohol in mikroskopischen Nadeln krystallisirenden Säure oxydirt. - Picolin, welches fünf Jahre hindurch über Natrium gestanden hatte. schien zum Theil in Dipicolin verwandelt zu sein. - Pyridin, Picolin, Lutidin und deren Salze wirken schlaferregend auf den Organismus, die Jodmethylverbindungen dieser Basen kräftig reizend auf das Gehirn und lähmend auf die Extremitäten. Aehnlich, aber energischer verhalten sich die Aethyl- und Allylderivate und Dipyridin und Dipicolin. Die Jodalkylverbindungen der beiden letzten sind starke Gifte. Dicarbopyridensäuremethyläther reagirt kaum auf den Körper; das Ammoniumsalz der Säure verursacht den epileptischen ähnliche Anfälle.

Nach H. Bücking (2) krystallisirt Glycosaminchlorhydrat (3) monosymmetrisch. a: b: c = 0,8708: 1: 0,9243.  $\beta$  = 50°35,5′. Beobachtete Formen: (110)  $\infty$ P, (001) 0P, (101) + P $\infty$ , (011) P $\infty$ . Die Krystalle sind deutlich hemimorph. (101): (001) 68°19,5′, (101): (110) 66°22′, (101): (011) 107°31′, (011): (110) 84°56′ berechnet. Spaltbarkeit nach (101) vollkommen. Optische Axenebene parallel der Symmetrieebene.

Nach Ch. Bell (4) krystallisirt schleimsaures Aethylamin (5) mit 8 Mol. Krystallwasser; aus heißen Lösungen erhält man es

<sup>(1)</sup> JB. f. 1870, 808. — (2) Zeitschr. Kryst. 1, 804. — (3) JB. f. 1876, 684. — (4) Ber. 1877, 1861. — (5) JB. f. 1876, 684.

wasserfrei. - Aethylpyrrol (1) besitzt bei 10° das spec. Gewicht 0,9042; mit Queckeilberchlorid giebt es einen weißen Niederschlag, mit Platinchlorid in alkoholischer Lösung eine dunkle Färbung, aber selbst nach längerer Zeit keinen Niederschlag. Gegen siedende conc. Salzsäure ist es sehr beständig; conc. Salpetersäure wirkt ungemein heftig darauf ein; durch kalte Salpetersäure scheint ein öliges Nitroproduct zu entstehen. Die Dämpfe von Aethylpyrrol färben einen mit Salzsäure befeuchteten Fichtenspan roth. Kalium greift Aethylpyrrol kaum an; mit Benzoylchlorid erhitzt liefert letzteres harzige Producte, mit Bromwasser ein Aethylpyrroltetrabromid C4H4Br4NC2H5, welches bei 90° schmilzt, in Wasser sich nicht löst und aus Spiritus in Nadeln krystallisirt. — Neben Aethylpyrrol entsteht beim Erhitzen von schleims. Aethylamin das bei 269 bis 270° siedende, gut krystallisirende Diäthylcarbopyrrolamid C5H4(C2H5)2N2O. Es schmilzt bei 43 bis 44°, ist luftbeständig und wird durch Erhitzen mit Barytwasser oder mit Kalilauge nur wenig angegriffen. Aus seinen Lösungen in starken Säuren wird der Körper durch Wasser wieder abgeschieden. Mit Bromwasser entstehen aus ihm zwei Körper, ein in Wasser unlöslicher vom Schmelzpunkt 101 bis 1020 und ein in Wasser wenig löslicher mit schwach sauren Eigenschaften. Mit alkoholischem Kali auf 120 bis 130° erhitzt giebt Aethylcarbopyrrolamid Aethylamin und Aethylcarbopyrrolsaure C4H2N(C2H5)CO2H. Letztere krystallisirt aus heißem (nicht aus kochendem) Wasser in feinen seideglänzenden Nadeln vom Schmelzpunkt 78°, ist mit Wasserdämpfen flüchtig und zersetzt sich über 100°. In Gefäßen mit rauher Oberfläche zerfallen ihre Lösungen in Kohlensäure und Aethylpyrrol, ähnliche Zersetzung bewirken verdünnte Säuren. Die Salze der Alkalien und Erden sind leicht löslich, das Silbersalz C4H8N(C2H5)CO2Ag krystallisirt aus heißem Wasser in glänzenden Nadeln. Die Lösung der Säure giebt mit Eisenchlorid eine rothe Färbung. - Außer den erwähnten Producten bildet sich bei der Destilla-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 684.

tion von schleimsaurem Aethylamin wohl nach folgender Gleichung  $C_4H_8O_4$ ,  $2CO_2NH_8(C_2H_5) + NH_9(C_9H_6) = C_{12}H_{19}N_8O_9 + 6H_9O$ Triäthyldicarbopyrrolamid, eine bei 229 bis 230° schmelzende, in Wasser nicht lösliche Verbindung. Sie löst sich in concentrirten Säuren, wird durch Kalilauge nicht angegriffen und beim Erhitzen mit Natronkalk unter Bildung von Aethylamin und Aethylpyrrol zersetzt. Mit alkoholischem Kali auf 130° erwärmt, geht sie unter Abspaltung von Aethylamin in Aethyldicarbopyrrolsäure C<sub>4</sub>H<sub>2</sub>N(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)(CO<sub>2</sub>H)<sub>2</sub> über, welche aus verdünntem Alkohol in Nadeln krystallisirt, in Wasser unlöslich ist und bei 2500 ohne zu schmelzen in Aethylpyrrol und Kohlensäure zerfällt. Durch Kochen mit verdünnten Säuren und durch concentrirte schon in der Kälte wird sie zersetzt. Das Kalisalz bildet lange Nadeln. - Die Bildung des Triäthylcarbopyrrolamid wird begünstigt durch Anwendung sehr reinen und trocknen schleimsauren Salzes; die Anwesenheit von Di- oder Triäthylamin hindert sie vollständig, erhöht dagegen die Ausbeute an Aethylpyrrol. - Bell hat noch folgende Pyrrolderivate dargestellt: Methylpurrol Siedepunkt 112 bis 113°, spec. Gew. bei 10°0,9203; Amylpyrrol Siedepunkt 180 bis 1840, spec. Gew. bei 100 0,8786; Dimethylcarbopyrrolamid Schmelzpunkt 89 bis 90°; Diamylcarbopyrrolamid Schmelzpunkt 77°; Triäthyldicarbopyrrolamid Schmelzpunkt 229 bis 230°; Methylcarbopyrrolsäure Schmelzpunkt 135°. – Die schleimsauren Salze von Diäthyl-, Diamyl- und Triäthylamin, lösliche, gut krystallisirende Verbindung, zerfallen bei 180° in Kohlensäure, Wasser, Amin und theerartige Massen. Hieraus zieht Bell den Schlus, Pyrrol besitze die Constitution (C.H.)NH. - Pyrrol bildet sich übrigens in reichlicher Menge, wenn Diäthylamin durch eine zur beginnenden Rothgluth erhitzte Röhre geleitet wird.

R. Schiff (1) fand, dass auf Pyrrol Chloroform, alleoholisches Kali, Senföle und Schwefellschlenstoff ohne Einwirkung sind. — Acetylpyrrol entsteht bei mehrstündigem Kochen von

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1500.

Pyrrol mit Essigsäureanhydrid. Das Reactionsproduct liefert beim Eingießen in Wasser und bei Neutralisation mit Natriumcarbonat ein schwarzes Harz, welches in Aether aufgenommen und nach dem Verdunsten desselben mit Wasser destillirt wird. Den Destillaten läßt sich durch Aether die Acetylverbindung entsiehen, welche ein großes Krystallisationsvermögen besitzt, in Wasser, Alkohol und Aether sich leicht löst, bei 90° schmilzt und von Kahlauge in ihre Componenten gespalten wird. Ihre ätherische Lösung wird weder von Kalium oder Natrium, noch von Jodäthyl angegriffen. Mit Brom liefert die in Eisessig gelöste Acetylverbindung, deren Zusammensetzung C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O) ist, ein in Alkohol leicht lösliches Acetylpyrroldibromid. Durch Wasser wird dasselbe aus der alkoholischen Lösung in weißen Flocken abgeschieden.

Zur Darstellung von saurem oxalsaurem Diacetonamin empfiehlt W. Heintz (1) die Acetonflüssigkeit (2) in dünnem Strahl zu so viel Alkohol, als Aceton angewandt wurde, fließen zu lassen, in welchem fein gepulverte Oxalsäure suspendirt ist, deren Menge durch Titration eines Theils der Acetonflüssigkeit mit Oxalsäure bestimmt wurde; bei Eintreten von Erwärmung unterbricht man das Zufließen eine Zeit lang. Nach Beendigung der Reaction wird destillirt, bis die Dämpfe 77° zeigen; aus der jetzt filtrirten Flüssigkeit scheidet sich das saure Oxalat aus, während Triacetonamin und Isotriacetonamin resp. Vinyldiacetonamin in Lösung bleiben. Das neutrale Oxalat des letzteren C18H82N2O6 scheidet sich aus, wenn 1 Thl. saures oxalsaures Diacetonamin, 12 Thl. Alkohol und 4 Thl. Aceton längere Zeit (30 bis 60 Stunden) gekocht werden. In Lösung bleibt wohl das ätheroxalsaure Salz derselben Base. Löst man gleiche Moleküle des Oxalats und von Oxalsäure in möglichst wenig heißem Wasser, so scheiden beim Erkalten sich kurze, mikroskopische Prismen der Formel C<sub>38</sub>H<sub>66</sub>N<sub>4</sub>O<sub>16</sub> aus; sie gehörem einem sauren Oxalate an, welches auf 4 Mol. Basis 3 Mol. Oxalsäure enthält. 3 Thl. dieses Salzes

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 189, 214. — (2) JB. f. 1874, 528.

und 1 Thl. Oxalsäure vereinigen sich beim Auflösen in Wasser zu einem neuen Salze, welches bei 100° an Gewicht verliert, indem es sich bräunlich färbt und welches durch Kochen mit Alkohol unter Verlust von Oxalsäure in das vorige Salz sich verwandelt. — Verdunstet man eine wässerige Lösung von 1 Thl. Oxalat und 2 Thl. Platinchlorid im Vacuum und krystallisirt man den mit Alkohol und Aether ausgezogenen Rückstand aus Wasser um, so erhält man flache kurze, oft zu sechsseitigen Tafeln zusammengesetzte Prismen, welche wohl rhombisch sind und die Zusammensetzung 2(C<sub>8</sub>H<sub>15</sub>NO) + PtCl<sub>8</sub>H<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O besitzen. - Vinuldiacetonamin, aus dem reinen Oxalat durch Kali abgeschieden, ist eine farblose, schwerbewegliche Flüssigkeit, welche brennend schmeckt, in der Kälte nach Trimethylamin, in der Wärme nach Campher riecht, mit Salzsäure Nebel bildet und bei 199 bis 200° fast unzersetzt siedet. Die destillirte Base färbt sich nach einiger Zeit gelblich. Vinyldiacetonamin erstarrt bei - 15°, rechtwinklige oder sechsseitige Tafeln oder lange Prismen bildend, und schmilzt dann bei 27°. Es ist ungemein hygroskopisch. Das neutrale Sulfat, mikroskopische Nadeln, löst sich leicht in Wasser, schwer in Alkohol, nicht in Aether. Bei 1050 verliert es nicht an Gewicht. - Das früher beschriebene Platinsalz des Isotriacetonamins (1) ist keine einheitliche Substanz, sondern eine Verbindung von Vinyldiacetonaminchloroplatinat und Triacetonaminchloroplatinat, die auch aus ihren Componenten dargestellt werden kann; das Isotriacetonamin selbst war ein Gemenge der erwähnten Basen, die sich durch die verschiedene Löslichkeit ihrer sauren Oxalate in kaltem, wenig verdünnten Alkohol von einander trennen lassen; das des Triacetonamins löst sich leicht, das Salz des Vinyldiacetonamins, indem es sich in ein an Oxalsäure ärmeres Salz verwandelt, viel schwieriger. -Durch 60stündiges Erhitzen mit absolutem Alkohol wird saures oxalsaures Diacetonamin in ätheroxalsaures Salz verwandelt; wird das neutrale Salz ebenso mit reinem Aceton behandelt, so

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 660.

bilden sich nur geringe Quantitäten von Dehydrotriacetonamin und Dehydropentacetonamin. Wird 1 Thl. saures oxalsaures Diacetonamin mit 4 Thl. reinen Acetons und 120 Thl. Alkohols 60 Stunden gekocht, so bleibt es fast unverändert, bei Anwendung von käuflichem Aceton verwandelt sich das saure Oxalat fast vollständig in Vinyldiacetonaminoxalat.

Erhitzt man nach Demselben (1) Diacetonaminchlorhydrat (2) mit wässeriger Blausäure 10 Stunden auf 1200, so erhält man beim Verdunsten der Lösung im Vacuum tafelförmige Krystalle der Formel C7H15N2OCl, die sich in Wasser schwerer als Diacetonamin, in Alkohol wenig, in Aether nicht lösen. Diese Lösungen geben sehr leicht Blausäure ab und es hinterbleibt Diacetonaminchlorhydrat; diese Spaltung tritt auch ein auf Zusatz von Platinchlorid. Durch Verdunsten ihrer Lösung im Vacuum lässt sich die Verbindung, allerdings unter theilweiser Zersetzung, umkrystallisiren; so werden rhombische Prismen mit abgestumpften Kanten erhalten. Die trockne Substanz lässt sich, ohne sich zu zersetzen, bis über 100° erwärmen. — Setzt man zu dem ursprünglichen, braungefärbten Reactionsproduct rauchende Salzsäure, so scheidet sich unter Wärmeentwicklung Salmiak ab. Nach sechsstündigem Kochen am Rückfluskühler verdunstet man die Lösung, zieht mit Alkohol aus und verfährt zweckmäßig noch mehrmals in gleicher Weise mit dem Auszug; die alkoholische Lösung wird schliesslich mit Silbersulfat entchlort, durch Schwefelwasserstoff und Barytwasser von Silber und Schwefelsäure befreit und eingedampft. Das so erhaltene Amidotrimethylbutyllactid

bildet gegen Lackmus indifferente, farblose glänzende prismatische Krystalle, die tiber 180° schmelzen, sich in Wasser und in heisem Alkohol leicht, in Aether fast nicht lösen und die auch gegen Kupferoxydhydrat und Platinchlorid sich indifferent zeigen. Durch

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 189, 281. — (2) JB. f. 1874, 527.

Erhitzen mit Salzsäure wird dieses Lactid unter Bildung basischer Körper zersetzt.

Nach Demselben (1) scheidet sich Nitrosotriacetonamin CoH16NoO2 in langen, kaum gelblichen Krystallen ab, wenn eine Mischung der neutralen Lösungen von salzsaurem Triacetonamin und salpetrigsaurem Kali einige Zeit sich selbst überlassen bleibt. Die von den Krystallen getrennte Flüssigkeit wird zur Beendigung der Reaction gelinde erwärmt. Das Nitrosotriacetonamin kann aus heißem Wasser nur mit Verlust an Substanz umkrystallisirt werden, da es sich mit Wasserdämpfen verflüchtigt; zur Reinigung löst man es mehrmals in möglichst wenig warmem Alkohol unter Zusatz von Thierkohle und fällt es aus der Lösung bei 50° durch allmählichen Wasserzusatz (2). Das Gewicht des erhaltenen Nitrosokörpers ist dem des angewandten Triacetonamins fast gleich. Nitrosoacetonamin schmilzt bei 72 bis 73°; es besitzt das specifische Gewicht 1,14, ist in Alkohol und Aether leicht löslich und krystallisirt daraus in langen Nadeln; es sublimirt, allerdings sehr langsam, schon unter seinem Schmelzpunkt; gegen Lackmuspapier verhält es sich indifferent. Durch Kalihydrat wird es in Stickstoff, Wasser und Phoron (vergl. dieses) gespalten. Eine ähnliche Zersetzung findet beim Erhitzen von Triacetonamin, salpetrigsaurem Kali und Kalihydrat nicht statt: das Acetonamin bleibt hierbei ganz unverändert. längerem Kochen in wässeriger Lösung zerfällt Nitrosotriacetonamin in Phoron, Stickstoff und Wasser. Durch Erhitzen mit Salzsäure wird Nitrosotriacetonamin in Triacetonamin übergeführt und zwar der Hauptmenge nach; außerdem entstehen vier Verbindungen: zwei Basen, deren salzsaure Salze in Wasser schwer löslich sind und deren eine die Zusammensetzung C<sub>2</sub>H<sub>18</sub>N<sub>2</sub>O besitzt und zwei Substanzen, die sich wie Amidosäuren verhalten. Durch salpetrige Säure wird Nitrosotriacetonamin nicht in Amido-

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 195, 1; 187, 238. — (2) Die letzten Mutterlaugen enthalten eine ölige Substans, welche sich nur theilweise in concentrirter Salzsäure löst.

triscetonamin übergeführt. Aehnlich wie Salzsäure wirkt auch concentrirte Schwefelsäure.

J. Dewar (1) hat Leukolinsulfat (2) (43 Thl. in 200 Thl. Wasser) mit Kaliumpermanganat (100 Thl. in 1000 Thl. Wasser) oxydirt und so Leukolinsäure C. H. NO. erhalten, welche in farblosen Tafeln oder Nadeln vom Schmelzpunkt 1620 krystallisirt. Die Säure ist bei 110° im Wasserstoffstrom etwas flüchtig, ebenso mit Wasserdämpfen, denen sie einen charakteristischen aromatischen Geruch mittheilt. In kaltem Wasser ist die Säure wenig, in heißem Wasser mehr löslich; aus Alkohol und Aether krystallisirt sie leicht gefärbt, was durch eine geringe Oxydation verursacht wird. Ihre Salze sind, mit Ausnahme des Blei-, Eisenoxyd- und Quecksilberoxydulsalzes, leicht löslich; das Silbersalz bildet feine nadelförmige Krystalle. Die Ausbeute an Säure betrug 3 Proc. der angewandten Basis, welch letztere noch Spuren von Iridolin enthielt. Durch Erhitzen über ihren Schmelzpunkt giebt die Säure unter partieller Zersetzung ein wahrscheinlich aus ihrem Anhydrid bestehendes Sublimat. Mit Natronkalk zu gelinder Rothgluth erhitzt, liefert Leukolinsäure neben wenig Picolin und neben Ammoniak Anilin, das letztere ist bei Anwendung von Kalikalk fast frei von Picolin. Leukolinsaures Kalium, für sich erbitzt, zerfällt in Anilin, Wasser, Kohle und Kohlensäure:  $2 C_9 H_9 KNO_3 = 2 C_6 H_7 N + H_2 O + K_2 CO_3$ + CO<sub>2</sub> + C<sub>4</sub>, mit einem Ueberschuss von Kali geschmolzen, zerfällt es in Kohlensäure, Ammoniak, Wasserstoff und Salicylsäure, die wohl aus vorher entstandener Anthranilsäure sich gebildet hat:  $C_0H_0NO_0 + 3H_0O = C_7H_7NO_0 + 2CO_2 + H_0$ Mit Glycerin bis zum Siedepunkt des letzteren erwärmt giebt Leukolinsäure gleichfalls Anilin neben geringen Mengen einer die Eigenschaften des Indols besitzenden Substanz. - Acetylen, welches Spuren von Aethylen enthielt, und Ammoniak lieferten

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. 36, 65; Compt. rend. 34, 611. — (2) JB. f. 1871, 756.

beim Durchleiten durch eine glühende Röhre geringe Mengen von Pyrrol; das Hauptproduct bestand aus Cyanammonium.

Nach O. Wallach und F. Oppenheim (1) entsteht Dioxaläthylin C12H18N4 bei Einwirkung von Natrium auf in Petroleumäther gelöstes Chloroxaläthylin (2). Die neue Base siedet über 3000 und giebt ein amorphes, sehr schwer lösliches Chloroplatinat (C<sub>12</sub>H<sub>18</sub>N<sub>4</sub>)2 HCl, PtCl<sub>4</sub>. Durch Behandeln von Chloroxaläthylin, in Schwefelkohlenstoff gelöst, mit Brom erhält man ein in rothen Nadeln vom Schmelzpunkt 112,5 bis 113,5° krystallisirendes, in Chloroform relativ schwer lösliches Chlorbromoxaläthylindibromidbromhydrat CoH8ClBrN2.Br2.BrH und Chlorbromoxaläthulindibromid selbst, welches große rothe, bei 132 bis 133° schmelzende Krystalle bildet, die sich in Chloroform leicht lösen und welche Bodewig gemessen hat. [Krystallsystem monosymmetrisch; a: b: c = 2,0645: 1: 1,796.  $\beta$ = 74°27′. Beobachtete Formen : (110)  $\infty P$ , (001) 0P, (101)  $-P\infty$ , und such  $\infty P\infty$ ,  $\pm P$ . (110): (110) = 126°,37'; (110) (001) = 96%5'; (101) : (110) = 110%3'. Die beiden Bromide sind in Schwefelkohlenstoff und Alkohol löslich, in letzterem und in heißem Wasser unter Abspaltung von Brom. Von alkalischen Lösungen werden sie langsam aufgenommen. Das addirte Brom wurde nach Huber (3) bestimmt; das addirte und das als Bromwasserstoff vorhandene durch Zersetzung der Verbindungen mit Natronlauge. - Behandelt man in Chloroform gelöstes Tribromid mit Bromwasserstoffsäure, so bildet sich das Tetrabromid; beide Bromide werden durch Kochen mit Wasser in Bromchloroxaläthylinbromhydrat C. H. ClBrN2, HBr übergeführt. Die entsprechende Base ist ein dickes, allmählich erstarrendes Oel, dessen Chlorhydrat wasserhaltige Prismen, dessen Nitrat krummflächige Nadeln bildet und welches ein in Blättern krystallisirendes Chloroplatinat [C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>ClBrN<sub>2</sub> . HCl]<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> liefert. Alkohol leicht, in Wasser schwer lösliches Argentonitrat

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1193. — (2) JB. f. 1874, 849. — (8) JB. f. 1864, 439.

[C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>ClBrN<sub>2</sub>]<sub>2</sub>NO<sub>3</sub>Ag krystallisirt aus verdünntem Alkohol in gut ausgebildeten, wasserhellen, glasglänzenden Prismen. Mit anderen Metallsalzen giebt die Basis ähnliche Fällungen wie Chloroxaläthylin. Von wässerigem und alkoholischem Kali wird Bromchloroxaläthylin, welches beim Destilliren sich vollständig zersetzt, nur schwer angegriffen; durch Bromwasserstoffsäure wird sein Bromhydrat in das oben beschriebene Tetrabromid übergeführt. — Neben den beiden besprochenen Bromiden bildet sich manchmal ein Bromid von wahrscheinlich der Formel C<sub>6</sub>H<sub>9</sub>ClN<sub>2</sub>. Br<sub>2</sub>. — Aehnlich wie Brom wirkt Jod auf Chloroxaläthylin ein. — Chloroxaläthylin, dessen Ausbeute gewöhnlich 75 Proc. der theoretischen beträgt, lässt sich nur schwer von Diäthyloxamid trennen und erstarrt, so verunreinigt, relativ leicht und vollständig; die ganz reine Base erstarrt nur sehr langsam und erst bei sehr niederer Temperatur.

## Aromatische Amine.

L. Wenghöffer (1) ließ unter Abkühlung Sulfurylchlorid (1 Mol) tropfenweise zu Anilin (1 Mol) fließen, welches in der 6- bis 8 fachen Menge Aether's gelöst war; unter lebhafter Reaction und Entwicklung von schwefliger Säure und Chlorwasserstoff bildet sich eine fast feste gelbgrüne Krystallmasse, die nach dem Auswaschen mit Wasser eine beinahe schwarze Farbe annahm und welche dann wesentlich aus dem Trichloranilin bestand, das Beilstein und Kurbatow (2) und auch Mills (3) aus Acetanilid erhalten haben. Durch 3- bis 4 malige Sublimation bei möglichst niederer Temperatur läßt es sich rein erhalten; sein Schmelzpunkt liegt nach Wenghöffer bei 70°.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] **16**, 448; Ber. 1877, 441. — (2) JB. f. 1875, 664. — (3) JB. f. 1875, 662.

Es löst sich in conc. Schwefelsäure ohne Farbenänderung; Zusatz von Salpetersäure zu dieser Lösung bewirkt eine violette bis braunrothe Färbung, die beim Zustigen von Wasser in eine gelbrothe übergeht. Gegen Chromsäure und gegen Chlorkalk verhält es sich wie das von Lesimple (1) aus Trichlornitrobenzol dargestellte bei 96,50 schmelzende Trichloranilin, und merkwürdiger Weise liefent es auch mit salpetriger Säure, gerade wie dieses, das bei 63 bis 640 schmelzende symmetrische Trichlorbenzol (2). - Aethylschwefelsäurechlorid (vgl. diesen Bericht, Behrend) und Anilin reagiren unter Bildung von Sulfanilsäure und Chloräthyl auf einander. - Acetanilid und Sulfurylchlorid, zweckmäßig in einer Schale durch Verreiben gemischt. setzen sich, unter ziemlich heftiger Einwirkung in Salzsäure. schweslige Säure, Dichloracetanilid (Schmelzp. 1430) (3) und Monochloracetanilid (4) um. Die letzteren wurden durch Umkrystallisiren des mit Wasser gewaschenen Reactionsproductes aus Aether und Auslesen der Krystalle von einander getrennt. Unter nicht wieder aufgefundenen Bedingungen bildete sich einmal bei dieser Reaction eine in Alkohol, Aether und auch in Wasser lösliche Substanz C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>NSO<sub>8</sub>, die bei 121° schmolz und durch Erhitzen mit alkoholischer Kalilauge in einen Körper der Formel  $C_6H_5NSO_2$  übergeführt wurde. Letzterer, in Alkohol und Aether leicht, in Wasser schwer löslich, schmolz bei 580 und verstüchtigte sich bei 83°. - Acetanilid und Aethylschwefelsäurechlorid, dem schon etwas Aetherschwefelsäure beigemengt ist, wirken nach dem Schema aufeinander:

 $2\,C_0H_5NH \cdot C_2H_5O \,+\, 8O_8ClC_2H_5 \,=\, C_{10}H_{16}N_28O_4 \,+\, HCl \,+\, C_2H_6O.$ 

Der neue Körper, durch Lösen in Alkohol, Ausfällen mit Wasser und Umkrystallisiren aus Aether gereinigt, besteht aus massiven, sternförmig gruppirten glänzendweißen Nadeln und besitzt, da er durch Oxydation mit Braunstein und Schwefelsäure in

<sup>(1)</sup> JB. f. 1866, 429. — (2) Dieser JB. S. 402. — (8) JB. f. 1875, 664. — (4) JB. f. 1875, 672.

Chinon tibergeführt wird, wohl die Constitutionsformel (CeHaNHC2HaO)2SO2(1). - Bei Einwirkung von Sulfurylchlorid auf Dimethylanilin entsteht Dimethyldichloranilin, welches aus seiner wässerigen Lösung sich langsam in Nadeln absetzt. -Aus Aethylechwefelsäurechlorid und Dimethylanilin bildet sich unter heftiger Einwirkung Dimethylsulfanilsäure (2). Wasser leicht lösliches Strontiumsale krystallisirt in feinen Nädelehen.

Nach Ruoff (3) geben die Chlorhydrate von Rosanilin, Violanilin und Triphenylendiamin beim Erhitzen mit Chloriod kein Perchlorbenzol, sondern dunkle, stickstoff haltige Massen neben Perchlormethan und Perchloräthan.

Nach E. Fischer (4) unterscheiden sich die primären aromatischen Amine von den secundären und tertiären dadurch, daß nur die letzteren durch Ferrocvankalium auch aus verdünnteren Lösungen als saure Ferrocyanide gefällt werden; von den Aminen der Fettgruppe liefern pur die tertiären Basen mit Ferrocyanwasserstoffsäure relativ schwer lösliche Verbindungen. Aehnlich verhalten sich alle bisher untersuchten sog. Ammoniumverbindungen der Fett- und Benzolreihe, so daß dieses Verfahren ein Mittel bietet, dieselben aus verdünnten und durch andere Salze verunreinigten Lösungen absuscheiden. Diese Salze krystallisiren durchgängig in farblosen, sich an der Luft schnell blau färbenden Blättchen, die durch Kalilauge augenblicklich zersetzt werden. Um aus ihnen 'die Basen darzustellen, erwärmt man sie gelinde mit Kupfervitriol und behandelt die Lösung successive mit Schwefelwasserstoff und Barytwasser. Das Ferrocyanid des Dimethylanilins hat die Formel:

[CoHaN(CHa)alaHaFo(CN)as

das des Triäthylamins:

[(C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>)<sub>2</sub>N]<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>

das des Tetramethylammoniums:

 $[(CH_a)_aN]_aH_aFo(CN)_a + 2H_aO$ ,

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 494. — (2) Smith, JB. f. 1878, 664; f. 1874, 682. — (3) Ber. 1877, 1284 (Corresp.). — (4) Ann. Chem. 199, 184. Jahresber, f. Chem. u. s. w. für 1877.

des Dimethyläthylphenylammoniums:

 $[C_0H_0.(CH_0)_2C_2H_2N]_0H_0Fe_2(CN)_{12} + 2H_2O$ ,

des Diäthylphenylazoniums:

 $[C_0H_5N_9H_6(C_9H_5)_9]_9H_5Fe_9(CN)_{19} + 2H_9O.$ 

Antimealse geben nur in concentrirten sauren Lösungen ein in Nadeln krystallisirendes Ferrocyanid.

Nach Willgerodt(1) bildet sich α-Dinitrophenylmercaptan, wenn Thioharnstoff (1 Mol.) und a-Dinitrochlorbenzol (1 Mol.) mit 90proc. Alkohol suf 100 bis 158° erhitzt werden. Als Nebenproducte entstanden bei der Reaction, die über 1580 in viel complicirterer Weise verläuft, da alsdann Chlorathyl mit an ihr theilnimmt, Ammoniak, Kohlensäure, Salzsäure, Chlorathyl und wohl Dinitranilin. α-Dinitrophenylmercaptan C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SH, welches sich auch bildet, wenn a-Dinitrochlorbenzol mit Thioharnstoff, in 90proc. Alkohol gelöst, am Rückflusskühler gekochtwird, wurde bei der ersten Methode in Nadeln vom Schmelzpunkt 275 bis 280° gewonnen (2). — Dinitrophenylanilin und a-Dinitrochlorbenzol wirken bei 2000, seibst nach Zusatz von Magnesia usta, nicht auf einander ein. - Carbanilid und a-Dinitrochlorbenzol, bei gewöhnlichem Druck und in alkoholischer Lösung nur langeam auf einander reagirend, setzen sich mit Wasser resp. Alkohol auf 200° erhitzt unter Wasseraufnahme in Dinitrophenylanilin, Anilinchlorhydrat, Kohlensäure, Chloräthyl und ein gelbes Oel um, welches 63,25 Proc. C, 6,45 Proc. H und 10,2 Proc. N (im Mittel) enthält.

Aus Seinen Versuchen über die Structurformel des Hydroxylamins zieht W. Lossen (3) die folgenden Schlüsse:
1) Jedes Wasserstoffatom des Hydroxylamins verhält sich verschieden von den beiden anderen; 2) Verbindungen, welche aus
dem Hydroxylamin durch Vertretung der drei Wasserstoffatome
durch Benzoyl oder durch Benzoyl und Anisyl entstehen, sind

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1686. — (2) JB. f. 1876, 692. — (3) Ann. Chem. 186, 1. Die krystallographischen Bestimmungen sind von C. Klein und Ch. Treckmann ausgeführt. Ann. Chem. 186, 75; Zeitschr. Kryst. 2, 680; vgl. JB. f. 1875, 170 u. 788 u. 784.

polymorph. — Lossen hat je drei Verbindungen der Formeln N(C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>O)<sub>2</sub>(C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>)O und N(C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>O)O dargestellt, von denen fünf polymorph sind; die sechste Substanz konnte eingehender nicht studirt werden (Dianisbenzhydroxylamin). Die Darstellungsmethode dieser Trisubstitutionsderivate des Hydroxylamins war im Allgemeinen folgende: Trockenes dihydroxamsaures Silber, in der 3fachen Menge Benzol suspendirt, blieb bis zur Vollendung der Reaction bei gewöhnlicher Temperatur mit der berechneten Quantität Säurechlorid, welches mit Benzol verdünnt war, in Berührung; von der Triverbindung geht nur wenig in Lösung, dieselbe wird dem Rückstand gleichzeitig mit etwas freier Dihydroxamsäure durch kochenden Alkohol entzogen. Die Ausscheidung erfolgt nur langsam und oft in Form allmählich erstarrender Tropfen; aus den letzten Laugen krystallisirt ein Gemenge der beiden in Lösung gegangenen Verbindungen, aus dem man durch Eingießen seiner heißen alkoholischen Lösung in Sodalauge die in letzterer lösliche Dihydroxamsäure entfernen kann. Die trisubstituirten Hydroxylamine werden durch Umkrystallisiren aus Aether gereinigt und zweckmäßig wird diese Operation in hohen Bechergläsern vorgenommen. Die Ausbeute an den neuen Körpern, welche in Wasser unlöslich, in kaltem Alkohol wenig, in heißem Alkohol leichter löslich sind, beträgt 80 bis 90 Proc. der theoretischen. Gewöhnlich entstehen mehrere Modificationen nebeneinander, welche dieselben chemischen Um-Eigenschaften aber verschiedene physikalische zeigen; die in vorwiegender Menge sich bildende Substanz ist stets mit (a-) bezeichnet. — a-Benzanisbenzhydroxylamin  $N(C_7\hat{H}_5O)(C_8\hat{H}_7O_8)(C_7\hat{H}_5O)O$  (1) schmilzt bei 113 bis 114°, bildet trikline kurze Säulen mit schiefer Endfläche, die nach einer Richtung gut spaltbar sind und oft trübe Kerne zeigen [a:b:c=0.7562:1:1.0152. A=101026' B=103029']

<sup>(1)</sup> Durch die Namen sowohl wie auch durch die Zahlen über den Formeln soll die Reihenfolge des Eintretens der betreffenden Radicale in das Hydroxylamin angedeutet werden.

 $C = 88^{\circ}18' \ \alpha = 102^{\circ}11' \ \beta = 104^{\circ}7' \ \gamma = 85^{\circ}26.5'$ . Beobachtete Formen: (110)  $\infty P'$ , (110)  $\infty P'$ , (010)  $\infty P' \infty$ , (001) 0P, (111) P,  $(11\overline{2})^{-1}/_{2}$  P,  $(1\overline{12})^{-1}/_{2}$  P.  $(1\overline{10}):(0\overline{10})$  berechnet  $52^{\circ}2,5'$ ; (110)  $: (010) 54^{\circ}12,5'; (110) : (111) 35^{\circ}55'; (111) : (112) 26^{\circ}17'; (112)$ : (112) 49º18'. Durch (010) tritt eine Axe aus; starke Doppelbrechung]. Die  $\beta$ -Modification krystallisirt in rhombischen [a: b:c=0.3159:1:?. Prismen von  $35^{\circ}4'$  mit Abstumpfung der scharfen Kanten, nach welchen sie vorzüglich spaltbar sind. (110) : (010) = 72°28'. Starke Doppelbrechung. Optische Axenebene (100)  $\infty$   $^{1}$   $^{2}$   $\infty$ , Axe b erste (negat.) Mittellinie lang gestreckten Prismen vom Schmelzpunkt 124 bis 125°, die oft centrisch verwachsen sind und welche sich in Alkohol leichter lösen als die Krystalle der α- und γ-Verbindung. Letztere erweicht bei ungefähr  $110^{\circ}$ ; ihre monoklinen [(a : b : c = 1,3645 : 1 : 1,1280.  $\beta = 65^{\circ}53'$ .) Beobachtete Formen (001) 0 P, (100)  $\infty$  P  $\infty$ , (010)  $\infty P \infty$ , (011)  $P \infty$  (selten), (021)  $2 P \infty$ , (110)  $\infty P$ , (111) + P, (110) + Po. Spaltbarkeit (010) undeutlich. Optische Axenebene senkrecht zu (010); Doppelbrechung negativ; Dispersion der Mittellinien schwach], tafel- oder säulenartigen Krystalle sind klarer, glänzender und flächenreicher als die der  $\alpha$ -Modification. Durch Schmelzen unter Zusatz von Benzol geht sie in die β-Modification tiber. Sie muss von der  $\alpha$ -Modification auf mechanische Weise getrennt werden. Bei einer Darstellung bildeten sich auf 35 g der letzteren ca. 6 g der β-Modification und ca. 5 g der γ-Modification. Durch Schmelsen geht letztere in die β-Modification über. Durch Erhitzen mit wässeriger Salzsäure wird die α-Modification glatt in Benzanishydroxamsäure und Benzoësäure, oder, wenn concentrirte Säure angewandt wurde und bei längerer Dauer des Versuchs, in Hydroxylamin, Anisund Benzoësäure gespalten. 1 Thl. der α-Modification erhitzt man mit 8 bis 10 Thl. Salzsäure vom spec. Gew. 1,05 eine halbe Stunde unter öfterem Umschütteln auf 100° und behandelt das Product sodann - wenn es teigig geworden ist, führt man dasselbe durch Zerreiben mit Alkohol in einen pulverigen Zustand über - mit verdünnter Sodalösung, durch welche nur die Säuren

gelöst werden. Aus dieser Lösung fällt beim Einleiten von Kohlensäure die Dihydroxamsäure aus; war ein großer Ueberschus von Soda angewandt worden, so schlägt man erst durch Zusatz von wenig Salzsäure Dibenzhydroxamsäure gemengt mit etwas Benzoësäure nieder, löst die Fällung in möglichst wenig Natriumcarbonat und verfährt wie angegeben. Benzanishydroxamsäure wurde durch ihr Verhalten gegen Barytwasser als solche erkannt (1). Die  $\beta$ -Modification wird von Salzsäure viel schwieriger angegriffen; selbst nach einstündigem Erhitzen mit einer Säure vom spec. Gew. 1,14 war die Zersetzung nur unbedeutend; in der Flüssigkeit ließ sich Hydroxylamin nachweisen; bei Anwendung von rauchender Salzsäure zerfällt die Verbindung in Hydroxylamin. Anis- und Benzoësäure und eine geringe Quan-Die y-Modification wird zum tität Benzanishydroxamsäure. Theil wie die a-Modification durch Salzsäure zersetzt, zum Theil in  $\beta$ -Benzanisbenzhydroxylamin verwandelt. Letzteres scheint auch bei öfterer Behandlung mit Salzsäure bei der α-Modification stattzufinden. - Wird gepulvertes, mit Alkohol durchfeuchtetes a-Bensanisbenzhydroxylamin einige Minuten mit 20procentiger alkoholischer Kalilauge verrieben, so bilden sich wesentlich Benzanishydroxamsäure und Benzoësäure, in geringerer Menge Dibenzhydroxamsäure, Anissäure und die Aether der beiden Carbonsturen. Auch die  $\beta$ -Modification liefert beim Behandeln mit Kalilauge wesentlich Benzanishydroxamsäure. — Beim Erhitzen zersetzt die a-Verbindung sich nach folgenden Gleichungen:

 $\mathbf{E}(C_7H_5O)(C_9H_7O_9)(C_7H_5O)O = \begin{cases} (I) & \mathbf{N} \cdot \mathbf{CO} \cdot \mathbf{C}_6H_5 + \mathbf{C}_7H_5O \cdot \mathbf{O} \cdot \mathbf{C}_8H_7O \\ (II) & \mathbf{N} \cdot \mathbf{CO} \cdot \mathbf{C}_6H_4OCH_8 + (\mathbf{C}_7H_8O)_9O, \end{cases}$  die letztere Umsetzung erleiden jedoch nur ca. 10 Proc. der angewandten Substanz. —  $\alpha$ -Dibenzanishydroxylamin  $\mathbf{N}(\mathbf{C}_7H_5O)(\mathbf{C}_7H_5O)(\mathbf{C}_8H_7O_9)O$  schmilzt bei 110 bis 110,5° und krystallisirt in langen, glänzenden, monoklinen [(a : b : c = 0,3774 : 1 : 0,2302)  $\beta$  = 68°14′. Vorwiegend (110)  $\infty$ P, (021)

<sup>(1)</sup> JB. f. 1873, 788.

 $2 P_{\infty}$ , (111) + P, (010)  $\infty P_{\infty}$ , seltener (120)  $\infty P_{2}$ , (041)  $4 P_{\infty}$ , (221) + 2P, (211) + 2P2, selten (100)  $\infty P\infty$ . Prismenflächen stark gewölbt. (110): (110) 38°38'; (110): (021) 63°6,5'; (211) :(110) 46°54,5'; (041) : (041) 81°4'. Spaltbarkeit nach (010) ∞P∞ vollkommen. Optische Axenebene senkrecht zur Symmetrieebene, Doppelbrechung stark, negativ] Nadeln oder, beim freiwilligen Verdunsten der ätherischen Lösung, in glänzenden, oft schwach gelblichen Prismen mit flächenreicher Endentwickβ-Dibenzanishydroxylamin bildet weisse kugelförmige Aggregate, die bei 109 bis 110° schmelzen und in Aether leichter löslich sind als die a-Modification. Letztere wird durch Salzsäure vom spec. Gew. 1,05 leicht in Dibenzhydroxamsäure und Anissäure gespalten, während die  $\beta$ -Modification davon gar nicht angegriffen, von concentrirterer Säure zum größten Theil vollständig zersetzt wird. Unter den Zersetzungsproducten findet sich auch Dibenzhydroxamsäure. — Durch Kalilauge werden beide Verbindungen nach folgender Gleichung zerlegt:

 $N(C_{7}H_{8}O)(C_{7}H_{8}O)(C_{8}H_{7}O_{2})O + H_{8}O = N(C_{7}H_{8}O)(C_{8}H_{7}O_{2})HO + C_{7}H_{6}O_{2}.$ 

Eine isomere Benzanishydroxamsäure  $N(C_7 \overset{1}{H}_5 O)(\overset{3}{H})(C_8 \overset{3}{H}_7 O_2)O$ wurde nicht erhalten; aus dem Silbersalz der erhaltenen Säure konnte Benzanisbenzhydroxylamin dargestellt werden. — Beim Erhitzen verhält sich α-Dibenzanishydroxylamin wie α-Benzanisbenzhydroxylamin. — α-Anisdibenzhydroxylamin schmilst bei 137 bis 137,50 und krystallisirt in monoklinen [(a:b:c= 0,6050:1:0,6095)  $\beta = 88^{\circ}20,5'$ . Beobachtete Formen (010)  $\infty P \infty$ , (011)  $P \infty$ , (100)  $\infty P \infty$ , (111) -P, (120)  $\infty P 2$ , (021) 2 P ∞, sehr selten (001) 0 P. Flächen häufig geknickt und unvollkommen. (100):(001) 88°20,5′; (111):(100) 48°29′; (111): (011) 40%; (120): (120) 100%; (120): (010) 39%5. Spaltbarkeit nach (100) co P co deutlich. Optische Axenebene (010); Doppelbrechung stark, negativ], glänzenden, in der Richtung der Orthodiagonale tafelartig ausgebildeten Krystallen. Der Schmelzpunkt der β-Modification liegt bei 109,5 bis 110,5°; dieselbe bildet undurchsichtige, rosettenartig gruppirte Krystalle. Die a-

Verbindung wird durch Salzsäure von 1,05 spec. Gew. langsam. durch Salzsäure von 1,14 spec. Gew. leicht in Anisbenzhydroxamsaure und Benzoesaure zerlegt; die β-Modification wird viel schwerer von Salzsäure angegriffen. Durch Kalilauge bildet sich gleichfalls aus beiden Modificationen Anisbenzhydroxamsäure: beim Erhitzen zerfällt die α-Verbindung vorzugsweise in Anisylcranat und Benzoësäureanhydrid, doch zum Theil (25 Proc.) auch in Phenylcyanat und Benzoylanisyloxyd. a-Anisbenzanishydroxylamen  $N(C_9H_7O_9)(C_7H_5O)(C_9H_7O_9)O$  schmilzt bei 152 bis 153°; bei langsamer Abkühlung seiner alkoholischen Lösung wird es in dünnen Krystallblättern, aus ätherischer Lösung in monoklinen, in der Richtung der Orthodiagonale dünn tafelartig ausgebildeten Krystallen erhalten. [(a : b : c = 0.8662 : 1 : 0.3803)  $\beta$  = 75°21,5′. (010)  $\infty$  P  $\infty$ , (110)  $\infty$  P, (111) - P, (111) + P, (001) 0P. (110):(001) 78%0'; (111):(001) 32%9'; (111):(111) 44%48'. Keine deutliche Spaltbarkeit zu erkennen. Optische Axenebene senkrecht zu (010); Doppelbrechung stark, negativ.] Die β-Modification hat den Schmelzpunkt 148 bis 1490 und krystallisirt monoklin [(a : b : c = 1,0015 : 1 : 0,7887);  $\beta = 89^{\circ}51'$ ; nach der Symmetrieebene tafelartig; beobachtete Formen: (010)  $\infty P\infty$ , (101)  $-P\infty$ ; (101)  $+P\infty$ ; (110)  $\infty P$ ; (100)  $\infty P\infty$ ; (011)  $\mathbf{P}_{\infty}$ . (101):(110)  $64^{\circ}1'$ ; (011):(011)  $76^{\circ}31,5'$ ; (011):(101) 51°53'. Optische Axenebene senkrecht zu (010); Doppelbrechung stark]. Die a-Modification wird durch Salzsäure vom spec. Gew. 1,05 in Anissäure und Anisbenzhydroxamsäure zersetzt, durch Kalilange in Bensoësäure und Dianishydroxamsäure. — Dianisbenzhydroxylamin, nur in einer Modification erhalten, schmilzt bei 147,5° und krystallisirt in epidotähnlich ausgebildeten, moneklinen, glänzenden Krystallen [(a:b:c=2,2501:1:2,4868). Beobachtete Formen: (001) 0P, (100)  $\infty$  P $\infty$ , (010)  $\infty P \infty$ , (111) + P, (111) - P, (101) + P $\infty$ , (012)  $\frac{1}{2} P \infty$ . (100) :(001) 79°3′; (111):(100) 70°49; (111):(111) 40°50′; (012):(100) 83°5'; (012):(111) 30°57'. Spaltbarkeit nach (010) undeutlich. Optische Axenebene senkrecht zur Symmetrieebene; starke, negative Doppelbrechung]. Durch Salzsäure von 1,05 spec. Gew.

wird die Verbindung nur langsam, durch etwas stärkere rascher in Benzoësäure und Dianishydroxamsäure gespalten; Kalilauge bewirkt eine Zersetzung in Dianishydroxamsäure und Benzoësäure neben Anisbenzhydroxamsäure und Anissäure. — a-Benzdianishudroxylamin, bei 137.5 bis 138.56 schmelsend, krystallisirt in triklinen Säulen mit schiefer Endfläche ((a: b: c = 0,8025 : 1 : 0,955).  $A = 92^{\circ}48'$ ,  $B = 114^{\circ}35'$ ,  $C = 77^{\circ}21'$ ,  $\alpha = 99^{\circ}45'$ ,  $\beta = 115^{\circ}58'$ ,  $\gamma = 74^{\circ}43'$ . (001) 0P, (110)  $\infty$  P', (110)  $\infty'$  P,  $(\bar{1}01)$ ,  $P_{\infty}$ ,  $(\bar{1}12)^{1/2}$ ,  $P_{\infty}$ ,  $(\bar{1}10)$ :  $(\bar{1}12)$ ,  $47^{\circ}23.5'$ ;  $(\bar{1}10)$ :  $(\bar{1}01)$ ,  $52^{\circ}58'$ ; (101):(112) 33°14'; (112):(001) 46°2'. Spaltbarkeit nach (110) 20 P' vollkommen. Schwingungsrichtungen geneigt gegen die Kanten; durch (110) tritt eine Axe aus.] Die  $\beta$ -Modification krystallisirt ebenfalls triklin (a:b:c=0.4284:1:1.3997).  $A = 103^{\circ}6'; B = 96^{\circ}12.5'; C = 90^{\circ}29'; \alpha = 103^{\circ}7.5'; \beta =$ 96°16';  $\gamma = 89°25'$ . (001) 0 P, (111) P', (111) P, (111) 'P, (111), P, (010)  $\infty P \infty$  sind die beobachteten Formen. :(00I) 74°20'; (111):(001) 64°7'; (11I):(1II) 46°33'; (1I1):(11I) 50°58'. Spaltbar vollkommen nach (001) 0P]. Sie schmilzt bei 137,5 bis 138°. Beide Modificationen werden durch Salzsäure vom spec. Gew. 1,05 leicht in Anissäure und Benzanishydroxamsäure zersetzt und ebenso wird die α-Modification durch Kalilauge zerlegt. - Auf Betrachtungen über die Constitution des Hydroxylamins muss verwiesen werden; eine Erklärung der merkwürdigen Isomeriefälle versucht Lossen nicht. Er folgert nur aus ihnen, dass einzelne Valenzen eines und desselben Stickstoffatoms sich unter Umständen verschieden von einander verhalten; Klein und Trechmann zeigen durch Ihre krystallographischen Bestimmungen, dass die metameren Körper der beiden Reihen nur in optischer Beziehung etwas Gemeinsames haben. Bei Benzanisbenz- und bei Anisbenzanishydroxylamin stehen die Ebenen der optischen Axen für alle Farben auf der Symmetrieebene senkrecht, die zweiten Mittellinien fallen in die Axe der Symmetrie und um die ersten findet horizontale Dispersion statt. Bei Dibenzanis- und Dianisbenzhydroxylamin haben die optischen Axenebeuen für alle Farben dieselben Lagen, allein die

ersten Mittellinien coïncidiren mit der Axe der Symmetrie und es zeigt sich gekreuste Dispersion um dieselbe. Optisches und chemisches Verhalten entsprechen sich hiernach und es tritt ein Zusammenhang hervor zwischen physikalischer Structur und ekemischen Eigenschaften. — Dibenzhydroxamsäureäthyläther  $N(C_7H_5O)(C_2H_5O)(C_2H_5O)$  zersetzt sich mit Salzsäure in Benzoësäure, Ammoniak und Benzoësäureäther, während Benzäthylbenzhydroxylamin  $N(C_7H_5O)(C_2H_5O)(C_2H_5O)O$ , aus Waldstein's Silberverbindung (1) dargestellt, in Benzoësäure und Aethylhydroxylamin zerfällt (2).

W. Lossen (3), O. Lehmann (4) und C. Klein und Ch. Trechmann (5) veröffentlichten Untersuchungen über Tribenzhydroxylamin. Die \( \gamma\)-Modification (6) desselben wird durch alkoholisches Kali in Benzoësäureester und Dibenzhydroxamsäure zerlegt; ihre Selbstständigkeit wurde auch durch die krystallographische Untersuchung nachgewiesen. Sie schmilzt bei 112° und krystallisirt monoklin [(a : b : c = 0.9257 : 1 : ?)  $\beta = 65^{\circ}54,5'$ . Kurze Prismen (110)  $\infty$  P mit (001) 0 P, nach beiden Spaltbarkeit. (110): (110) 80°24'; (110): (001) 71°50' (appr.). Optische Axenebene (010); starke Doppelbrechung, schwache geneigte Dispersion]. Das bei 100° schmelzende Tribenzhydroxylamin wird bei einstündigem Erhitzen mit Salzsäure vom spec, Gew. 1,05 in Dibenzhydroxamsäure und Benzoësäure zerlegt und soll deshalb als a-Modification bezeichnet werden; das bei 141 bis 142° schmelzende, mit  $\beta$  zu benennende Tribenzhydroxylamin wird unter diesen Bedingungen und auch bei Anwendung von Salzsäure vom spec. Gew. 1,14 nicht oder nur wenig angegriffen (7). Die  $\alpha$ -Modification krystallisirt aus Benzol, in dem sie sehr leicht löslich ist, und aus Oel und aus ihrem Schmelz-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 789. — (2) Ber. 1877, 2224 (Corresp.). — (3) Ann. Chem. 186, 3, 34. — (4) Zeitschr. Kryst. 1, 627. — (5) Ann. Chem. 186, 76; Zeitschr. Kryst. 1, 637. Die Abhandlung von Lehmann enthält, wohl durch Druckfehler, mehrere Widersprüche und konnte deshalb nur theilweise bezutst werden. — (6) JB, f. 1876, 785. — (7) JB. f. 1875, 690.

flus unverändert aus. Die Krystalle sind monoklin s(a:b:c = 1,8536:1:1,1418)  $\beta$  =  $81^{\circ}42^{\circ}$ . Beobachtete Formen (001) 0P,  $(100) \infty P\infty$ ,  $(101) + P\infty$ ,  $(101) - P\infty$ ,  $(201) + 2P\infty$ ,  $(110) \propto P$ ,  $(130) \propto P3$ . (110):(110) 122948; (110):(001) 8692; (130):(001) 88°31; (101):(001) 29°14; (201):(100) 42°18; (101):(130) 83°45. Spaltbarkeit nach (101) co Pco sehr, nach (001) 0P weniger vollkommen. Optische Axenebene (010) ∞P∞; Doppelbrechung energisch]. \(\beta\)-Tribenzhydroxylamin ist in Benzol schwerer löslich und ist schwerer schmelzbar als das vorige. Es krystallisirt monosymmetrisch [a : b : c = 0.8970 : 1 : 0.3004.  $\beta = 83^{\circ}21'$ . Beobachtete Formen: (110)  $\infty$  P, (111) - P, (011)  $P\infty$ , (100)  $\infty P\infty$ , (010)  $\infty P\infty$ . Spaltbar nach (100)  $\infty P\infty$ ; optische Axenebene (010); starke positive Doppelbrechung]. Lehmann beobachtete ein 6-Tribenzhydroxylamin, welches sich in der durch rasches Abkühlen geschmolzener a-Modification erhaltenen amorphen Masse in Form völlig kugelrunder Sphärokrystalle ausschied; es schmilzt niedriger wie die α-Modification und wandelt sich beim Erwärmen in diese um.

Nach W. Alexejeff (1) enthalten 100 Thl. einer Lösung von Anilin in Wasser bei 16° 3,11, bei 56° 3,58, bei 82° 5,18 Proc. Anilin; 100 Thl. einer Lösung von Wasser in Anilin enthalten bei 8° 4,58, bei 25° 4,98, bei 39° 5,43, bei 68,5° 6,04 Proc. Wasser. Ein Gemisch beider Verbindungen siedet bei 99°.

F. Beilstein und A. Kurbatow (2) fanden, daß beim Chloriren von Para- und von Orthodichloranilin Trichloranilin vom Schmelzpunkt 95° und aus der Orthoverbindung noch das bei 67,5° schmelzende Trichloranilin entstehen (3).— Nitrobenzol liefert beim Chloriren zuerst Metanitrochlorbenzol neben geringen Quantitäten von Paranitrochlorbenzol, dann Paradichlornitrobenzol (Schmelzpunkt 55°), Orthodichlornitrobenzol (Schmelzpunkt 43°) und ein Dichlornitrobenzol, welches ein Dichloranilin C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Cl<sub>(1)</sub>Cl<sub>(2)</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>(3)</sub> giebt, das bei 23 bis 24° schmilzt, bei 252°

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 708 (Corresp.). — (2) Ber. 1877, 711 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] 38, 110. — (3) JB. f. 1876, 690.

siedet, ein bei 156 bis 157° schmelzendes Acetylderivat bildet und aus welchem das *Trichlorbenzol* vom Schmelzpunkt 53 bis 54° gewonnen wurde (1).

F. Beilstein und A. Kurbatow (2) stellten zwei neue, vom Orthodichlorbenzol sich ableitende Dichloraniline dar (3). Orthodichloranilin C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>9</sub>)<sub>[1]</sub>Cl<sub>[3]</sub>Cl<sub>[4]</sub> entsteht durch Reduction von Nitroorthodichlorbenzol (Schmelzp. 430) und neben Paradichloranilin, wenn Acetmetachloranilid in 3 Thl. 90 procentiger Essigsäure gelöst .mit Chlor (2 Mol.) behandelt, das durch Natronhydrat gewonnene Gemisch freier Basen mit Schwefelsäure neutralisirt und nun mit Wasserdämpfen destillirt wird, so lange Oeltropfen übergehen. Das Destillat enthält die Paraverbindung; aus dem Rückstand wird Orthodichloranilin erhalten; aus Ligroïn krystallisirt dasselbe in langen glänzenden Nadeln vom Schmelzp. 71,5°. Es siedet bei 272° und ist eine relativ starke Die Acetylverbindung krystallisirt aus 50 procentiger Essigsäure in kleinen, bei 120,5° schmelzenden Nadeln. Orthochloranilin wird das gewöhnliche unsymmetrische Trichlorbenzol erhalten (4). - Die dem isomeren Orthodichloranilin C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>[1]</sub>Cl<sub>[2]</sub>Cl<sub>[3]</sub> entsprechende Nitroverbindung bildet sich bei Einwirkung von Chlor und Antimonchlorid auf Nitrobenzol neben Para- und Orthodichloranilin vom Schmelzp. 71,5°. Das bei 250 bis 270° Siedende des Reactionsproductes wird reducirt; die in Freiheit gesetzten Basen löst man zur Trennung von Tetra- und Pentachlorbenzol in verdünnter Salzsäure und läßt dann aus den bei 240 bis 251 und 250 bis 300° siedenden Theilen derselben Paradichloranilin ausfrieren. Werden die noch zurückbleibenden Basen nun mit 1 Vol. Salzsäure von 1,2 und 5 Vol. Wasser in der Wärme behandelt, so scheidet sich beim Erkalten der Lösung das Orthodichloranilinchlorhydrat ab, während die Salze von Metachloranilin und von Orthodichloranilin in Lösung bleiben. Das neue Orthodichloranilin, durch Darstellung der Acetylverbindung gereinigt, schmilzt bei 23 bis 240

<sup>(1)</sup> Siehe diesen JB. S. 402. — (2) Ber. 1877, 2089; Bull. soc. chim. [2] \*7, 372 (Corresp.). — (3) JB. f. 1876, 690. — (4) Dieser JB. S. 401.

und siedet bei 250° (Faden im Dampf); es löst sich leicht in Weingeist und 50 procentiger Essigsäure, schwer in Ligroïn. Das Acetylderivat krystallisirt in langen Nadeln vom Schmelzp. 156 bis 157°, die sich schwer in Essigsäure (50 proc.) und Benzol, noch schwerer in Ligrion, leichter in Alkohol lösen. Auf übliche Weise wurde aus der neuen Base benachbartes Trichlorbenzol (1, 2, 3) erhalten (1).

Nach A. Arzruni (2) krystallisirt *Parabromanilin* nicht in regulären Octaëdern, sondern in rhombischen Pyramiden, deren Winkel für zwei verschiedene Kanten um 17° von einander differiren, ber. (111): (111) 69°38′, gem. (111): (111) 62°13′; (111): (111) 79°16′. a: b: c = 0,90463: 1: 0,80997. Die Krystalle, dem Licht ausgesetzt trübe werdend, zeigen keine Spaltbarkeit. Für Roth und Gelb ist die optische Axenebene 001, für Grün und Blau —010. Doppelbrechung positiv.

R. Fittig und E. Büchner (3) veröffentlichen ausführlicher Ihre Versuche (4) über das Zerfallen des Parabromanilins bei höherer Temperatur.

R. Anschütz und G. Schultz fanden (5), dass durch Natrium auch (6) Orthobromanilin und Metachloranilin in ätherischer Lösung in Azobenzol übergeführt werden (vgl. Jackson, diesen Bericht), welches wohl nach folgenden Gleichungen entstanden ist:  $2 C_6 H_5 BrNH_2 + Na_2 = 2 C_6 H_4 BrNHNa + H_2$ ,  $C_6 H_4 BrNHNa + H_2 = C_6 H_5 NHNa + BrH$ .  $2 C_6 H_5 NHNa + O_2 = C_{12} H_{10} N_2 + 2 NaOH$ . In der That bildet sich Azobenzol, wenn durch in Aether suspendirtes Anilinkalium mehrere Tage eine trockener Luftstrom geleitet wird; bei Anwendung von Sauerstoff trat die Reaction mit explosionsartiger Heftigkeit ein.

R. Fittig und E. Büchner (7) fanden, daß bei der Reduction von *Parabromnitrobenzol* mittelst Zinn und Salzsäure (8) neben Parabromanilin auch *Chlorbromanilin* sich bildet

<sup>(1)</sup> Dieser JB. S. 402. — (2) Zeitschr. Kryst. I, 801. — (3) Ann. Chem. ISS, 28. — (4) JB. f. 1875, 665; vgl. auch JB. f. 1866, 480. — (5) Ber. 1877, 802. — (6) JB. f. 1876, 722. — (7) Ann. Chem. ISS, 14. — (8) JB. f. 1870, 517.

und dass letztere Base von der ersteren sich durch Destillation der verdünnten salzsauren Lösungen trennen läßt; das mit Wasserdämpfen sehr leicht flüchtige Chlorbromanilin bildet lange farblose glänzende Prismen, die in kaltem Wasser fast unlöslich. in siedendem schwer, in Alkohol sehr leicht löslich sind. Der Schmelzpunkt der bei höherer Temperatur sublimirenden Base liegt bei 69 bis 69,50; ihr farbloses salzsaures Salz besitzt die Formel C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>ClBrNH<sub>2</sub>, HCl. Dieser gelbe basische Körper ist von Hübner und Alsberg als Bromnitrosmidobensol beschrieben worden (1). Die Base bildete sich vorzugsweise, wenn durch zu raschen Zusatz oder durch Zusatz zu großer Quantitäten von Nitrobrombenzol auf einmal zu dem Reductionsgemisch die Reaction sehr heftig wurde; keine Spur derselben entstand, sondern nur Parabromanilin, beim Eintragen von Bromnitrobenzol in eine siedend heiße Lösung von Zinnchlorur in überschüssiger concentrirter Salzsäure. Bromnitrobenzol wird durch 16 stündiges Erhitzen auf 100° mit concentrirtester Salzsäure nicht angegriffen. - Durch Chlor wird Parabromanilin, in heißer concentrirter Salzsäure gelöst, in Chlorbromanilin übergeführt und in Dichlorbromanilin, welches sich in Salzsäure nicht löst und aus Alkohol in anscheinend monoklinen Krystallen krystallisirt, die sich bei 80° färben und bei 93.5° zu einer tiefrothen Flitssigkeit schmelzen. Letztere wird bei dem Erkalten wieder fest und farblos. Dichlorbromanilin löst sich leicht in Alkohol und sublimirt unzersetzt. Außerdem bildet sich bei Einwirkung von Chlor auf Parabromanilin ein in Salzsäure unlöslicher, in Alkohol schwer löslicher Körper, der in goldglänzenden Blättchen krystallisirt und die Eigenschaften des Chloranils besitzt.

Zur Darstellung von Nitranilinen versetzen Hübner und Frerichs (2) eine Lösung von Anilinsulfat in kalter englischer Schwefelsäure tropfenweise mit der berechneten Menge rauchender, mit Schwefelsäure stark verdünnter Salpetersäure, verdünnen

<sup>(1)</sup> JB. f. 1870, 517. — (2) Ber. 1877, 1715.

unter Abkühlung mit Wasser und neutralisiren mit Soda. Die Nitraniline werden mit Wasserdämpfen destillirt, mit denen nur die Ortho- und Metaverbindung übergehen; Orthonitranilin entsteht in geringster Menge. Der Schmelzpunkt von Metanitranilin liegt bei 1140, der von Metanitrobenzanilid bei 155,50. Ein Gemenge der drei Nitraniline liefert beim Umkrystallisiren aus Wasser gelbe Nadeln, die auch nach viermaligem Umkrystallisiren bei 94° schmelzen. - Frerichs und Rabe (1) untersuchten die Einwirkung von Jodoyan auf Paranitranilin und auf Metanitranilin. Beim Erhitzen auf 110 bis 1200 bildet sich im ersten Fall Carboparanitrotetraimidobenzol (2) [C8H4(NO2)NH]4C:  $4 C_n H_4(NO_2)(NH_2) + CNJ = NH_4J + [C_6H_4(NO_2)NH]_4C,$ eine in Eisessig und Anilin schwer lösliche Verbindung, welche kleine rothe Krystalle bildet, über 300° schmilzt und durch Salpetersäure nicht angegriffen wird. Mit Natronlauge auf 100º erhitzt entsteht aus ihr ein unlösliches gelbes Natronsalz  $[C_0H_4(NO_2)NH]_2[C_0H_4(NO_2)NN_0]_2C.$ Durch Zinn und Salzsaure wird die Verbindung in Carboparamidotetraimidobenzol übergeführt. Die freie Base krystallisirt in farblosen Nadeln. schmilzt bei 1380, ist in Wasser leicht löslich und unzersetzt Das Chlorid [C6H4(NH2)NH]4C, 8HCl bildet kleine, meist röthliche, in Wasser leicht lösliche Tafeln. Mit wässeriger salpetriger Säure wurde aus dem Nitrat dieser Base Nitrosoazoxyhydroxyverbindung folgender Formel dargestellt:  $[C_6H_4(OH)N \cdot NO]_2[C_6H_4(OH)\{N_2O\}C_6H_4(OH)]C$ ; dieselbe besteht aus einem braunen Niederschlag, der sich in Wasser und Eisessig nicht, in Natronlauge schwer, in Schwefelsäure mit brauner Farbe löst. — Carbotetrametanitroimidobenzol bildet einen grünen Niederschlag, der bei 286° schmilzt und sich in Anilin und alkoholischer Natronlauge mit grüner Farbe löst. Das braune Natronsalz ist in Wasser unlöslich. Carbotetrametamidoimidobenzol ist ein hellgelbes, mit Wasserdämpfen flüchtiges Oel,

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1717. — (2) Wohl richtiger als Carbotetraparanitroimidobensol su beseichnen.

dessen Chlorid fast schwarze Nadeln bildet. Mit salpetriger Säure entsteht aus der Base eine dunkelgefärbte Nitrosoasowyhydroxyverbindung. - Benzanilid und Jodcyan wirken unter Bildung von Jodbenzanilid (Schmelzp. 2100) auf einander ein. - Aus Orthodiamidobenzol und Jodcyan erhielten Hübner und Frerichs (1) Carbotetraimidodiphenylen C[CeH4(NH)2]2. Die Reaction findet unter Erwärmung und Erweichen der Masse schon bei dem Zusammenreiben der Verbindungen statt; durch Behandeln des Reactionsproductes mit Alkalien wird die Base in krystallinischem Zustande gewonnen. In Alkohol leicht löslich, wird sie daraus durch Wasser in langen Nadeln von der Farbe gefällten Goldes abgeschieden, die durch Sublimation in alizarinähnliche Krystalle sich verwandeln. Das C12H12N4H2SO4 + 21/2 H2O bildet dunkelblaue Octaëder, die sich aus heißem Wasser umkrystallisiren lassen. Das Chlorid C12H12N4, 2 HCl, bei Anwendung concentrirter Salzsäure erhalten, besteht aus violetten Blättchen, die leicht Salzsäure verhieren; ein anderes Chlorid C13H12N4HCl + 21/2 H2O erhält man beim Arbeiten mit verdünnter Salzsäure in kleinen glänzenden schwarzblauen Nadeln, die sich bei 1300 noch nicht zersetzen. Das Nitrat C13H12N4(NO3H)2 + 21/2 H2O krystallisirt in glänzenden schwarzblauen Nadeln, die bei 100° ihr Wasser nicht verlieren, bei 120 bis 130° sich zersetzen. - Mit Jodäthyl wurde aus der Base eine dunkle anscheinend krystallinische Masse erhalten. Durch Erhitzen auf 150° mit überschüssigem Benzoylchlorid, Auflösen der so erhaltenen schwarzen Masse in mäßig conc. Schwefelsäure und Fällen dieser Lösung mit Wasser entsteht aus der Base Monobenzoylcarbotetraimidodiphenylen, welches kleine gelbe Nadeln bildet und durch Wasser zerlegbare Salze zu geben scheint. Wird in Wasser fein vertheiltes Carbotetraimidodiphenylen mit salpetriger Säure behandelt, so färbt es sich roth, beim Kochen entwickelt sich Stick-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1716; 1876, 776.

oxyd und aus der wieder erkalteten Lösung setzt sich ein rother Niederschlag ab von einer Nürosoverbindung

$$C_{18}H_{8}N_{6}O_{8}=\underbrace{C_{-N}^{N(NO)}C_{6}H_{4}}_{N(NO)}C_{6}H_{4}.$$

Aus Eisessig kann dieselbe in mikroskopischen Krystallen erhalten werden; in Alkalihydroxyden löst sie sich mit brauner Farbe; ihre Ammonverbindung krystallisirt in langen gelben Nadeln und liefert beim Zersetzen durch Säuren eine farblose Säure. — Aehnlich verhält sich Paradiamidobenzol gegen Jodcyan; die entsprechende Base krystallisirt in gelben Nadeln.

A. Kern (1) erhielt bei Einwirkung von Jodnethyl auf Anilin unter verschiedenen Bedingungen nicht Monomethylanilin (2), sondern Dimethylanilin und glaubt die Reaction verlaufe in folgender Weise:

$$3 C_0 H_s N H_0 + 2 C H_0 J = C_0 H_s N (C H_0)_0 + 2 C_0 H_s N H_0, H J;$$

Monomethylanilin sei bis jetzt noch nicht dargestellt worden. A. W. Hofmann (3) bält dem gegenüber Seine früheren Angaben aufrecht und macht darauf aufmerksam, dass dieselben von Smyth (4) und von P. Hepp (5) bestätigt worden sind. Letzterer fand zwar auch, dass Jodmethyl und Anilin nicht unter Bildung von Monomethylanilin auf einander einwirken; diese Verbindung entsteht jedoch, wenn man von dem Natriusacezamilid (Bunge) (6) ausgeht. Zur Darstellung desselben giebt Hepp folgende Vorschrift. 4 Thl. trockenes Acetanilid, 1 Thl. Natrium und ungefähr 25 Thl. trockenes Xylol werden im Oelbad 2 bis 3 Stunden auf 130° erhitzt. Nach dem Erkalten wird Jodmethyl in geringem Ueberschuss zugefügt und durch gelindes Erwärmen die ansangs von selbst vor sich gehende Reaction beendet. Nachdem das Xylol abdestillirt worden ist, erhitzt man den Rückstand 24 Stunden mit alkoholischem Kali, destillirt den

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 195. — (2) Hofmann, JB. f. 1874, 729; f. 1849, 400. — (8) Ber. 1877, 588. — (4) JB. f. 1874, 682. — (5) Ber. 1877, 327. — (6) Ann. Chem. Pharm. 7. Supplementbd., 117.

Alkohol ab, neutralisirt mit Salzsäure, treibt das noch vorhandene Xylol mit Wasserdämpfen fort und macht schließlich die Flüssigkeit wieder alkalisch. Nun geht bei der Destillation Monomethylamilin neben Wasser über. Zur Trennung von Anilin wird dasselbe einige Zeit mit Schwefelkohlenstoff, Kali und Alkohol gekocht; so gereinigt siedet es bei 190 bis 1920 (corr.). Behandeln mit Salzsäure und salpetrigsaurem Kali liefert es Methylphenylnitrosamin (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)(CH<sub>5</sub>)N. NO, ein hellgelbes aromatisch riechendes Oel. Acetylmethylanilin, sublimirbar, schmilzt bei 101 bis 1020, Benzoylmethylanilin erstarrt erst nach längerer Zeit zu farblosen kleinen Krystallen, welche nach Schimper monosymmetrisch und tafelförmig nach a =  $\infty P \infty$  (010) sind; sie zeigen außerdem  $b = \infty P \infty (010)$ , c = 0P = (001), selten  $x = + P \infty$  (101).  $a : c = 60^{\circ}20', c : x = 19^{\circ}6'$ . Spaltbarkeit unvollkommen nach der Symmetrieebene und einem hinteren Hemidoma. Optische Axenebene senkrecht zur Symmetrieebene. Die Verbindung schmilzt bei 59°.

A. W. Hofmann (1) wies durch quantitativ ausgeführte Versuche nach, dass sowohl die meisten Handelssorten von Methylanilin Monomethylanilin enthalten und zwar zwischen 0,7 bis 30 Proc., als auch, dass bei Einwirkung der Haloïdmethyle auf tberschttssiges Anilin dieselbe Base gebildet wird, und zwar werden bei Anwendung von Jodmethyl 21,2 Proc., von Brommethyl 25,2 Proc., von Chlormethyl 45,7 Proc. des angegriffenen Anilins in Monomethylanilin übergeführt. Das Chlormethyl wirkte auf siedendes Anilin ein; die anderen Versuche wurden in ätherischer Lösung und bei gewöhnlicher Temperatur vorgenommen. Selbet als 1 Mol. Jodmethyl auf 1 Mol. Anilin wirkte, waren nach längerer Zeit und öfterer Destillation 12,5 Proc. des angegriffenen Anilins in Monomethylanilin, der Rest in Dimethylanilin verwandelt. Aus einem Gemenge von 40 Thl. Anilinchlorhydrat, 60 Thl. Anilin und 35 Thl. Methylalkohol erzielte man bei fabrikmäßiger Bearbeitung ein Product, das

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 591; Berl. Acad. Ber. 1877, 374. Jahresber. f. Chem. u. s. w. für 1877.

ans 25 Thl. Anilin, 30 Th. Monomethyl- und 45 Thl. Dimethylanilin bestand. — Auch bei der Destillation von Dimethylanilin-chlorhydrat entsteht, wie Hofmann bestimmt nachwies, Monomethylanilin. — Das Monomethylanilin wurde durch Ueberführen mittelst Essigsäureanhydrid in die Acetylverbindung (Schmelzp. 99,5°, Siedep. 245°) und Trennung der letzteren von den übrigen Producten durch Destillation nachgewiesen. Dimethylanilin wirkt nicht auf Essigsäureanhydrid. Hierdurch sind Kern's (1) und A. Weber's (2) Angaben widerlegt.

Auch E. Nölting und J. B. Boasson (3) haben Monomethylanilin in reichlicher Menge bei der Einwirkung von Methylalkohol auf salzsaures Anilin und von Jodmethyl auf Anilin erhalten. Sie verwandelten das Anilin und Dimethylanilin der Reactionsproducte durch salpetrige Säure in Diazobenzolchlorid und in salzsaures Nitrosodimethylanilin; das Methylphenylnitrosamin konnte der Lösung mit Aether entzogen werden. Auch in technischem Dimethylanilin vermochten Sie auf diese Weise Monomethylanilin nachzuweisen. Besondere Versuche ergaben, dass sich so noch ein Gehalt von 1 Proc. Monomethylanilin in Dimethylanilin recht gut auffinden läst.

A. Weber (4) erhielt Paranitrodimethylanilin durch allmähliches Eintragen der berechneten Menge Salpetersäure in eine Lösung von Dimethylanilin in 10 bis 12 Thl. Eisessig. Nach rapider Reaction scheiden sich beim Erkalten, vollständig auf Zusatz von Wasser, gelbe Nadeln aus, die aus Alkohol unter Zusatz von Thierkohle umkrystallisirt werden. Neben etwas zinnoberrother Substanz, die sich in Alkohol schwerer, in Benzol leichter wie die Nitroverbindung löst, erhält man gelbe stahlblauglänzende Nadeln, die bei 163° schmelzen. Nitrodimethylanilin liefert keine Salze und läfst sich ohne verändert zu werden mit Salzsäure, worin es sich löst, und mit Natronlauge kochen. Durch Salzsäure wird es bei 180 bis 200° in Chlor-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 667; vgl. diesen Bericht S. 464. — (2) Inaugural dissertation, Zürich 1876; diese Seite. — (3) Ber. 1877, 795; Bull. soc. chim. [2] 38, 2; Monit. scientif. [8] 7, 698. — (4) Ber. 1877, 760.

methyl und andere Körper zerlegt. Mit Zinn und Salzsänre behandelt geht es in die Zinnverbindung des Paramidodimethylanilins C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>(NH<sub>2</sub>)N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. 2 HCl, SnCl<sub>2</sub> tiber, welche aus Alkohol in Würfeln krystallisirt. Paramidodimethylanilin selbst siedet fast unzersetzt; an der Luft färbt es sich, dickflüssig werdend, schnell braun. Ihr Chlorhydrat wird durch schwache Oxydationsmittel sehr leicht intensiv roth bis violett gefärbt; shulich wirkt Platinchlorid. Bei 180° wird es durch trockenen Chlorwasserstoff in Chlormethyl und Paraphenylendiamin gespalten; bei der Oxydation geht es in Chinon über. - Ein Paranitrodimethylanilin mit abweichenden Eigenschaften hat Schraube (1) beschrieben. - Wirkt Salpetersäure auf in 6 bis 7 Thl. Eisessig gelöstes Dimethylanilin, so entsteht unter heftiger Reaction neben anderen Producten Dinitrodimethylanilin, gelbe, bei 77° schmelzende Nadeln. - Monobromdimethylanilin bildet sich, wenn Brom nach und nach zu einer Lösung von Dimethylanilin in 5 Thl. Eisessig geftigt wird. Natronhydrat wird es aus der verdünnten Lösung als graues krystallinisches Pulver abgeschieden, welches am besten durch Lösen in Salzsäure und Ausfällen aus dieser Lösung mit Natronlauge gereinigt wird. Aus Weingeist krystallisirt bildet es silberglänzende, mit Wasserdämpfen flüchtige Blättchen, die bei 55° schmelzen und bei 247° (722 mm Barometerstand) sieden. Die Salze sind leicht löslich und zerfliesslich. Das Chlorhydrat, durch Einleiten von Salzsäure in die Benzollösung der Base erhalten, verliert sehr leicht Chlorwasserstoff und löst sich nur in angesäuertem Wasser vollständig. Das Chloroplatinat C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>BrN(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>HCl ist körnig krystallinisch. Durch concentrirte Natronlauge und durch Salzsäure wird beim Kochen die Base nicht angegriffen; bei 180 bis 2000 wird sie von Salzsäure in Chlormethyl und Monobromanilin vom Schmelzp. 160(2), wohl unter Bildung von etwas Bromphenol zerspalten. - Nach Weber liefert

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 667. — (2) Wurster und Grubenmann, JB. f. 1874, 727.

Dimethylanslinchlorhydrat bei der Destillation Chlormethyl und Anilin (vgl. diesen Bericht S. 466). - In Schwefelkohlenstoff gelöst wirken Dimethylanilin und Jod unter Bildung von Monojoddimethylanilin auf einander ein; dasselbe besteht aus weißen Blättern vom Schmelzpunkt 79° und ist in Alkohol und in Salzsäure löslich. Das Chloroplatinat krystallisirt gut. Gegen Natronlauge ist die Base beständig; sie wird bei gewöhnlicher Temperatur bläulich und zersetzt sich über 79° erhitzt unter lebhafter Reaction und Entwicklung von Jodwasserstoff; es entsteht eine dunkle Masse, die sich in Alkohol mit intensiv violetter Farbe löst. - Die Einwirkung von Brom auf Dimethylanilin haben auch H. Brunner und R. Brandenburg (1) studirt und sind zu Resultaten gelangt, die von denen Weber's abweichen. Unter denselben Bedingungen wie Dieser arbeitend, erhielten Sie stets ein Blauviolett, welches sich auch bildet, wenn Dimethylanilin (1 Mol.) und Brom (1 Mol.) direct auf einander reagiren und welchem die Formel C<sub>10</sub>H<sub>15</sub>(CH<sub>8</sub>)<sub>4</sub>N<sub>8</sub>.4 HBr zukommt. Unter Abkühlung und Umschütteln ließen Sie Brom in dünnem Strahle in Dimethylanilin so einfließen, daß die Mündung des Ausslussrohrs in die Flüssigkeit tauchte. Bromwasserstoff entwickelt sich; die zähe, schmutzig grune Masse wird auf 120° erhitzt, bis eine Probe beim Erkalten erstarrt und auf Zusatz von Wasser ein kupferglänzender Körper sich abscheidet. Das mit Benzol gewaschene Product wird in siedendem, essigsäurehaltigem Wasser gelöst, der Farbstoff durch Kochsalz abgeschieden und durch Lösen in Alkohol, Filtriren und Eindampfen der Lösung als dunkelblaue, an der Luft zerfliessliche Masse erhalten. Der Farbstoff, in Wasser und Alkohol mit blauvioletter Farbe löslich, färbt mit derselben Intensität wie die Handelswaare 4 B. Er ist als Tetramethylrosanilintetrabromhydrat aufzufassen. Beim Erhitzen auf 140° und auf 160° verliert er Bromwasserstoff und geht in verschiedene Rothviolette über; dem bei letzterer Temperatur entstandenen kommt wohl die Formel eines Dibromhydrats zu. Erhitzt man auf 170 bis 180°, so resultirt eine dunkel-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1844.

braune Masse, welche in Alkalien mit rother Farbe sich löst und welche Seide rothbraun färbt. - Werden Dimethylanilin (3 Mol.), Bensylchlorid (3 Mol.) und Brom (2 Mol.) am Rückflusskühler vier Stunden hindurch auf 1200 erhitzt, so erhält man einen meergrünen, Seide blaugrün färbenden Stoff neben einem in Wasser unlöslichen, in Alkohol mit blauer Farbe löslichen Körper. Bei Anwendung von weniger Benzylchlorid entstehen blaue Farbstoffe. — Werden nach und nach 6 Mol. Brom in eine Eisessiglösung von Diphenylamin und Orthotoluidin (je 2 Mol.) eingetragen und wird das Product nach dem Abdestilliren des Eisessigs einige Stunden auf 1500 und dann, bis zum Festwerden und bis Kupferglanz sich zeigt, auf 180° erhitzt, so bildet sich neben Bromwasserstoff und Bromammonium eine Substanz, welche das Verhalten eines Triphenylrosanilins zeigt und dem Rohproduct durch Anilin entzogen werden kann. Man reinigt dieselbe durch Lösen in 40 Thl. Alkohol und 2 Thl. 20proc. Natronlauge; auf Zusatz von Salzsäure zu der von einer braunen Base abfiltrirten Lösung scheidet sich der in Alkohol mit blauer Farbe lösliche Körper ab; derselbe färbt Seide ähnlich wie die Handelsweare 3 B. Durch successive Behandlung mit concentrirter Schwefelsäure und mit Natronhydrat geht er in die in Wasser lösliche Form über. - Durch Erhitzen von Anilin und von Anilin und Toluidin (fest oder flüssig) mit Brom wurde Fuchsin neben einem in Wasser unlöslichen blauvioletten Farbstoff erhalten.

R. Nietzki (1) erhielt beim Durchleiten von Dimethylanilin durch ein schwach rothglühendes, mit Glasstücken gefülltes Verbrennungsrohr neben wenig Benzol, Carbasol und der Hauptmenge nach Benzonitril (25 Proc. des angewandten Dimethylanilins), außerdem Ammoniak und Blausäure.—Acetanilid lieferte, besonders bei Hellrothgluth und wenn die Dämpfe das Rohr möglichst langsam passirten, Blausäure, Benzol, Anilin und Diphenylharnstoff vom Schmelzpunkt 233° (10 Proc. des Acetanilids).

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 474.

Nach Hannimann (1) wirkt Chlorechwefel auf Dimethylanilin unter Bildung von Dithiodimethylanilin [C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>N(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>]<sub>2</sub>S<sub>2</sub>, einer leicht krystallisirenden, nahezu indifferenten Verbindung.

Derselbe (2) stellte durch Erhitzen von Dimethylanilin mit Perchlormethan auf 180° oder mit Chloroform auf 230° Carbotetradimethylanilin C[C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>N(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>]<sub>4</sub>, oder resp. Formonyltridimethylanilin CH[C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>N(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>]<sub>8</sub> dar. Beide Körper sind basischer Natur, sie krystallisiren in Blättchen, schmelzen bei 81 bis 83° und verhalten sich auch gegen Lösungsmittel sehr ähnlich. Mit mäßig verdünnter Schwefelsäure erhitzt, liefert die erste Verbindung Kohlensäure, die zweite Kohlenoxyd. Dieselben Producte entstehen neben Chlormethyl und Anilinchlor hydrat beim Erhitzen mit concentrirter Salzsäure auf 220°.

Nach Willgerodt (3) reagiren  $\alpha$ -Dinitrochlorbensol und  $\alpha$ -Dinitrophenylimid auch nach Zusatz von Magnesia usta bei 200° nicht auf einander.

O. Fischer (4) erhielt Monobenzoyldimethylanilin (5) durch 6- bis 8 stündiges Erwärmen von Dimethylanilin, Benzoësäure und Phosphorsäureanhydrid im geschlossenen Rohr auf 180° bis 200°. Das Reactionsproduct wird mit Aether ausgezogen und dieses successive mit Kalilauge und mit Salzsäure durchschüttelt. Beim Verdunsten hinterbleibt nun ein bei 330 bis 335° siedendes, nach Wochen erstarrendes Oel. Aus Petroleumäther krystallisirt das so dargestellte Benzoyldimethylanilin in weißen, zu Rosetten vereinigten Nadeln; es löst sich in den gewöhnlichen Lösungsmitteln, bildet mit rauchender Salpetersäure ein bei 142° schmelzendes, in Eisessig leicht lösliches Dinitroderivat, welches in Warzen krystallisirt, und mit Brom ein in Nadeln krystallisirendes Bromid.

Nach Demselben (6) krystallisirt Dimethylanilinphtalein (7), welches sich auch in Alkohol und Aether löst, aus Holzgeist in körnigen Aggregaten. Das Pikrat C<sub>24</sub>H<sub>26</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 408 (Corresp.). — (2) Ber. 1877, 1285 (Corresp.). — (3) Ber. 1877, 1689. — (4) Ber. 1877, 958. — (5) Michler und Dupertuis, JB. f. 1876, 496. — (6) Ber. 1877, 952. — (7) JB. f. 1876, 696.

ist ein hellgelber Niederschlag, das Platindoppelsale fast farblos. Die übrigen Solze färben sich an der Luft grün. - Dimethulambinphtalein wird bei 2000 von Kalihydrat kaum angegriffen; bei höherer Temperatur wird es dadurch in Phtaledure und Dimethylanilin zerlegt. Auch wenn das Phtalein auf dem Wasserbad mit concentrirter Salpetersäure eingedampft wird, bildet sich Phtalsäure. — Hexanitrodimethylanilinphtalein C24H18N8O14 wurde durch Digestion von Phtaleinchlorhydrat mit rauchender Salpetersäure auf dem Wasserbad erhalten. Beim Eingießen der Flüssigkeit in Wasser scheidet es sich in Flocken aus, die am zweckmäßigsten aus Eisessig umkrystallisirt werden und die sich leicht in Aceton, weniger leicht in Alkohol, Aether, Holzgeist, Chloroform, gar nicht in Wasser lösen. In concentrirter Salpetersäure und Schwefelsäure ist der Hexanitrokörper leicht und mit rothbrauner Farbe löslich. Aus Eisessig krystallisirt er in gelben kleinen Krystallen, die bei 190 bis 1930 schmelzen und beim raschen Erhitzen verpuffen. — Bromproducte des Phtaleins konnten in reinem Zustand nicht dargestellt werden.

Derselbe (1) stellte durch Erhitzen von Metamonobromdimethylanilin (vgl. diesen Bericht S. 467) mit Phtalsäurechlorid
das Monobromdimethylphtaleänchlorhydrat dar. Aus Alkohol und
sus Chloroform krystallisirt es in federförmig vereinigten stahlblauen Nädelchen von der Zusammensetzung C<sub>24</sub>H<sub>22</sub>Br<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>,
HCl. In Alkohol, Holzgeist, Chloroform, Eisessig ist der Farbstoff leicht, in Wasser schwer löslich. Aus der Lösung in concentrirter Salzsäure fällt auf Zusatz von Wasser das schmutziggrüne Salz C<sub>24</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> + 2 HCl aus. Die Lösungen sind
blau bis blauviolett. Das Chloroplatinat ist ein blaues, krystalhinisches Pulver; die freie Base, blauviolett gefärbt, löst sich
in Alkohol und Aether und giebt ein grünes Pilorat. — Trägt
man in ein Gemisch von Bittermandelöl (20 bis 30 g) und der
drei- bis vierfachen Menge Dimethylanilin, welches zugleich als
Verdünnungsmittel dient, unter Abkühlung nach und nach

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1623.

Chlorzink, bis ein dicker Brei entsteht, giebt man nach einiger Zeit das gleiche Volumen Wasser zu und kocht am Rückflußkühler, so kann der alkalisch gemachten Reactionsmasse durch Aether neben unveränderten Materialien, die durch Destillation mit Wasserdampf entfernt werden, eine aus Alkohol in weißen, rundlichen Krystallen anschießende Basis CasHanNa entrogen werden. Dieselbe schmilzt bei 92 bis 93° und besteht aus mikroskopischen, concentrisch gruppirten Nadeln, die sich an der Luft Das Pikrat Cathanna + 2 Catha(NOa)aOH. blaugrün färben. in alkoholischer Lösung dargestellt, krystallisirt in gelben Nädelchen; das Chloroplatinat C22H26N2, 2 HCl, PtCl, bildet einen weißen, an der Luft schmutziggrün werdenden Niederschlag. Die übrigen Salze oxydiren sich, besonders in alkoholischer Lösung, rasch zu blaugrünen Farbstoffen. — Furfurol und Dimethylanilin geben auf ähnliche Weise eine aus Alkohol gut krystallisirende etwas gefärbte Basis, die, durch Umkrystallisiren aus Ligroïn rein weiß erhalten, bei circa 70° schmilzt. Ihre Salze oxydiren sich zu rothen Farbstoffen.

Derselbe (1) stellte Dimethylanilinsalicen dar durch Erwärmen von Dimethylanilin mit Salicylsäurechlorid. Die lebhafte Reaction, die unter Entweichen von Chlorwasserstoff stattfindet, wird durch Zusatz sehr geringer Quantitäten Zinkstaub befördert. Die erkaltete halbfeste tiefgrüne Masse wird mit Wasser ausgekocht, bis sie bei dem Erkalten zu einem gelben spröden Harze erstarrt. Nun löst man die Substanz in alkoholischer Salzsäure und läßt diese Lösung in einen großen Ueberschuß von Wasser tropfen; hierdurch scheidet sich der Farbstoff in dunkelgrünen Flocken ab. Zur Reinigung wird er in Chloroform gelöst und mit Aether wieder ausgefällt. Bei 110° getrocknet hat er die Formel C<sub>50</sub>H<sub>53</sub>N<sub>2</sub>ClO<sub>6</sub> oder C<sub>50</sub>H<sub>55</sub>N<sub>2</sub>ClO<sub>6</sub>; fast unlöslich in Wasser und Aether, wird er von Alkohol, Holsgeist, Chloroform und Eisessig mit blaugrüner Farbe aufgenommen. Seine Eigenschaften als Farbstoff erinnern an die des

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 954.

Methylgruns. Das Salicein löst sich in Alkalien mit blauer, bald mistonig werdender, in conc. Salz-, Salpeter- und Schwefelsäure mit gelbrother Farbe. Das Chloroplatinat, in alkoholischer Lösung erhalten, ist ein blaugrüner Niederschlag der Formel 2(C<sub>10</sub>H<sub>20</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>HCl) + PtCl<sub>4</sub>. Mit tiberschttssigem Platinchlorid enisteht ein dunkel gelbgrünes Salz annähernd der Formel C<sub>20</sub>H<sub>20</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 2 HCl + PtCl<sub>4</sub>. Das Acetat besteht aus blaugrünen Flocken, die durch Lösen in Chloroform und Fällen mit Aether gereinigt werden; aus Chloroform krystallisirt es in kleinen, büschelförmig gruppirten Nadeln, die an der Luft schnell verharsen. Das Sulfat ist gelbgrün, ebenso das Nitrat, das Oxalat blaugrün. Durch Zinkstaub und Essigsäure wird das Salicein leicht reducirt, durch schmelzendes Kali wird es in seine Componenten zerlegt, mit Brom giebt es ein farbloses Bromderivat, mit rauchender Salpetersäure eine hellgelbe Nitro-, mit Essigstureanhydrid eine gleichfalls hellgelbe Acetylverbindung.

Ueber die Arbeit von W. Michler und A. Gradmann (1) betreffend die Einwirkung von Chlorkohlenoxyd auf *Diäthylanilin* wurde schon früher (2) berichtet.

G. Ne uhöffer und G. Schultz (3) erhielten Dianilidomonochlorchinon C<sub>18</sub>H<sub>13</sub>N<sub>2</sub>ClO<sub>2</sub> durch Erwärmen gleicher Theile
von Trichlorchinon und Anilin in alkoholischer Lösung in Gestalt dunkelbrauner, metallisch glänzender Blättchen. Aehnliche
Substanzen entstehen beim Behandeln von Trichlorchinon mit
Tolwidin (1,2 und 1,4), Bromanilin (1,4), Nitranilin (1,3), Benzidin,
Diphenylin, Nitroamidodiphenyl und Naphtylamin. — Trichlorchinon und Trichlorphenol stellten Sie dar, indem Sie ein Gemisch von Phenol (200 g), chlorsaurem Kalium (800 g), Wasser
(9 l) und roher Salzsäure (5 l) einige Tage sich selbst überließen
und die abgeschiedenen öldurchtränkten Krystallkrusten nach
der von Gräbe (4) angegebenen Methode verarbeiteten. Durch
Behandeln mit Eisessig läst sich das leicht lösliche Trichlorhydrochinon von dem schwer löslichen Tetrachlorhydrochinon

<sup>(1)</sup> N. Arch. ph. nat. 58, 232. — (2) JB. f. 1876, 496. — (8) Ber. 1877, 1792. — (4) JB. f. 1867, 649.

trennen. — Für die aus Aminen und Chinonen entstehenden Verbindungen schlägt G. Schultz (1) den Namen *Chinon-amine* vor.

O. Cech (2) hat Chloraleslaidid C<sub>9</sub>H<sub>9</sub>Cl<sub>2</sub>NO erhalten durch Einwirkung von Paratoluidin auf Chloraleyanideyanat (3). Es löst sich in Alkohol, Aether und heißem Wasser; aus Aether krystallisirt es in atlasglänzenden Schuppen, welche bei 153° schmelzen und unzersetzt in langen Nadeln krystallisiren. In heißen Säuren ist das Toluidid ohne sich zu zersetzen löslich; durch Kochen mit Alkalien wird es unter Bildung von Isonitril zerlegt. Es bildet sich auch direct aus Chloralhydrat und Paratoluidinchlorhydrat bei Anwesenheit von Kaliumcyanid. — Aethylamidodichloraldehyd krystallisirt in körnigen gelben Krystallen vom Schmelzpunkt 45°; es ist sublimirbar und in Aether und Alkohol löslich; beim Kochen mit Wasser, Säuren und Alkalien zersetzt es sich. — Chloralanilid (4) zersetzt sich beim Erhitzen mit Anilin unter Bildung von Isocyanphenyl.

R. Ni e tzky (5) stellte aus Orthoamidoazotoluol (vgl. weiter unten) durch Reduction mit Zinn und Salzsäure Paradiamidotoluol dar. Er übersättigt die Reductionsstüssigkeit schließlich mit Alkali und zieht die Base mit Aether aus. Dieselbe krystallisirt aus Benzol in farblosen rosettenartig gruppirten Taseln vom Schmelzpunkt 64° und siedet bei 273 bis 274°. Sie löst sich leicht in Wasser, Alkohol und Aether, schwierig in kaltem Benzol. Die wässerige Lösung färbt sich an der Lust unter Abscheidung einer braunen amorphen Substanz schnell roth. Die Salze krystallisiren gut; das Chlorhydrat C7H10N2(HCl)2, in Wasser leicht, in Salzsäure schwer löslich, bildet seine, perlmutterglänzende Blättchen. — Zur vollständigen Reinigung der Base ist es überdieß nothwendig, dieselbe in ihre Acetverbindung C7H6(NHC2H3O)2 überzustühren, welche aus Alkohol in großen Prismen krystallisirt. Wird die mehrmals umkrystallisirte Aeet-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1791. — (2) Ber. 1877, 712 (Corresp.), 878; Bull. soc. chim. [2] **28**, 111 (Corresp.). — (3) JB. f. 1875, 472. — (4) JB. f. 1876, 477, 718. — (5) Ber. 1877, 832, 1157.

verbindung bei 150° durch Salzsäure zersetzt, so erhält man Paradiamidobenzol vollständig frei von Orthotoluidin, was sich durch sein Verhalten gegen Oxydationsmittel erkennen lässt. Geringe Quantitäten von Orthotoluidin (1 Thl. in 10000 Thl. Wasser) geben nach Zusatz von Paradiamidotoluol mit Eisenchlorid eine intensiv grune Färbung; die Basen allein und die anderen Toluidine zeigen diese Reaction nicht. - Durch Oxydation der schwefelsauren Lösung von Paradiamidotoluol mit Braunstein, Kaliumdichromat oder Eisenoxydsalzen geht Toluckinon C1H6O2 in Form gelber, bald erstarrender Oeltropfen mit Wasserdämpfen über. Auch aus Amidoasotoluol wird auf diese Weise, doch weniger glatt, das Chinon erhalten. Letzteres bildet leicht flüchtige goldgelbe, chinonartig riechende, in heißem Wasser, in Alkohol und in Aether lösliche Blättchen. Es schmilzt bei 67°. Seine goldgelbe wässerige Lösung färbt sich auf Zusatz von Alkalien braun. - Hydrotoluchinon C7H8O3, durch schweflige Säure aus dem Chinon erhalten, krystallisirt aus Benzol in breiten farblosen Nadeln vom Schmelzpunkt 124°; es sublimirt theilweise unzersetzt, löst sich leicht in Wasser, Alkohol und Aether und wird durch Oxydation, unter vortibergehender Bildung eines Toluchinhydrons, leicht in das Chinon zurückverwandelt. Das Chinhydron, einer wässerigen Lösung äquivalenter Mengen Chinon und Hydrochinon durch Aether entzogen, bildet feine, schwarze, bei 52° schmelzende Nadeln, welche im durchfallenden Licht violett, im reflectirten metallisch schimmernd gelb aussehen. Seine wässerige Lösung ist braungelb, die ätherische hellgelb gefärbt.

Nach A. L. Thomsen (1) wirkt Chlormethyl auf Paratoluidin, welches an einem mit Wasserdampf gespeisten Rückfluskühler siedet, unter Bildung von Monomethyl- und Dimethylperatoluidin ein und zwar werden vom angegriffenen Toluidin 3,5 Thl. in erstere, 1 Thl. in letztere Verbindung verwandelt. Der durch Schwefelsäure von Toluidin befreite ätherische Aus-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1582.

zug des Rohproductes hinterläßt beim Verdunsten ein Oel, welches sich mit Essigsäureanhydrid stark erwärmt. Durch wiederholte Destillation wurde Acetomonomethylparatoluidin gewonnen, welches bei 83° schmilzt, bei 283° siedet, farblose Krystalle bildet und sich in Alkohol und Aether leicht, in Wasser nur schwer löst. Durch successives Verseifen mit Salzsäure und mit Natronlauge erhält man daraus Monomethylparatoluidin als farbloses, aromatisch riechendes Oel vom Siedepunkt 2080. — Nitrosomethylparatoluidin schmilzt bei 540 und ist in Wasser nicht, in Albohol und Aether leicht löslich. — Dinitromethylparatoluidin, durch Nitriren einer Lösung der Acetylverbindung in 15 Thl. Eisessig mit rauchender Salpetersäure erhalten, krystallisirt aus verdünntem Alkohol in hellrothen, bei 129° schmelzenden Nadeln, die sich leicht und wie es scheint unverändert in Eisessig und in heißer Salzsäure lösen. - Aus Paratoluidin und Jodmethyl wurde Trimethylparatolylammoniumjodür, aus diesem das Chloroplatinat und die Hydroxylverbindung und durch Destillation aus letzterer Dimethylparatoluidin dargestellt. Dasselbe ist ein farbloses aromatisches Oel vom Siedepunkt 208°. Das auf ähnliche Weise erhaltene Dimethylorthotoluidin siedet bei 1830 (1). - Trimethylorthotolylammoniumjodür besteht aus großen Nadeln, die sich an der Luft purpurn färben.

E. Wroblewsky (2) stellte aus Nitroacetxylidin vom Schmelzpunkt 180° (3) durch Zersetzen mit conc. Schwefelsäure Nitroxylidin vom Schmelzpunkt 76° dar (Hofmann fand den Schmelzpunkt 69°), aus diesem ein bei 67° schmelzendes, bei 255° siedendes Nitroxylol, welches aus Alkohol in großen flachen Nadeln krystallisirt, und hieraus ein neues, bei 20° noch flüssiges Xylidin, das bei 220 bis 221° (Thermometer im Dampf) siedet und das spec. Gew. 0,9935 besitzt. Das Chlorhydrat bildet lange farblose, glänzende Nadeln, das Nitrat lange weiße Nadeln mit Perlmutterglanz; das Sulfat hat die Zusammensetzung (C<sub>8</sub>H<sub>9</sub>NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O. Die in Nadeln krystallisirende Acetylverbindung C<sub>8</sub>H<sub>9</sub>NH(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O) schmilzt bei 144°.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1872, 628. — (2) Ber. 1877, 1248. — (8) JB. f. 1876, 707.

Nach G. v om R at h (1) krystallisirt unterschweftigeaures Phenylacediamin (2)  $(C_8H_{10}N_8)_9S_2O_8H_8$  monosymmetrisch, a:b: c=0,6523:1:0,2978.  $\beta=80^{\circ}5'$ . Beobachtete Formen (110)  $\infty$ P, (001) 0 P, (011) P  $\infty$ . (110): (110) 65°27'; (110): (001) 81°40'; (011): (001) 16°35'.

Zwischen A. Ladenburg und O. Struve (3) und A. Ladenburg (4) einerseits und V. Meyer (5) andererseits haben eingehende Erörterungen stattgefunden über das Verhalten von Triäthylbenzylammoniumjodür N(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>8</sub> + C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>J und von Benzyltriäthylammoniumjodür N(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>C<sub>7</sub>H<sub>7</sub> + C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>J gegen Jodwasserstoffsäure. Während die Ersteren angeben, dass bei Verwendung noch nicht eingeengter Lösungen, aus denen überdiess reine Platinsalze gewonnen werden konnten, beim Destilliren mit Jodwasserstoffsäure nur diejenigen von Triäthylbenzylammoniumjodür Jodbenzyl und Triäthylamin liefern und dass die aus solchen Lösungen gewonnenen Krystalle in Folge einer Umlagerung aus Benzyltriäthylammoniumjodür bestehen, hat V. Meyer gefunden, dass Lösungen, welche nicht eingeengt worden waren und die man durch öfteres Schütteln mit Aether und Thierkohle gereinigt hatte, bei der Destillation mit Jodwasserstoffsäure sich nicht zersetzen, dass dagegen die Lösungen von beiden Jodüren, die längere Zeit mit Jodwasserstoffsäure gestanden, bei der Destillation Jodbenzyl liefern. - Triäthylbenzylammoniumjodür, aus Triäthylamin und Jodbenzyl oder aus dem ähnlich dargestellten Chlorid durch Silberoxyd und Jodwasserstoffsäure erhalten, krystallisirt in großen schönen weißen Krystallen (Meyer) und gleicht vollständig dem Benzyltriäthylammoniumjodur, welches am zweckmässigsten aus Benzyldiäthylamin und Jodäthyl durch Erhitzen mit Wasser dargestellt wird; beim Behandeln von Benzylamin mit Jodathyl bei 1300 wird es neben den Jodüren von Benzyldiäthylamin (Siedepunkt 2090, Ladenburg und Struve) und Benzyläthylamin (Siedepunkt

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **11**, 222. — (2) JB. f. 1875, 669. — (8) Ber. 1877, 43. — (4) Ber. 1877, 561, 1152, 1684. — (5) Ber. 1877, 309, 964, 978 (Corresp.), 1291.

190 bis 200°) erhalten. Diäthylbenzylamin stellt Meyer durch Erhitzen gleicher Molektile Diäthylamin und Chlorbenzyl im Wasserbad dar; nach Ihm siedet es bei 211 bis 2120 (corr.) -Die Pilorate beider Ammoniumverbindungen sind einander sehr ähnlich und bestehen aus gelben, unter 100° schmelzenden Prismen; beide Jodüre liefern dasselbe Perjodid N(C2H5)2C7H7J, welches sich, außer bei directer Vereinigung, auch beim Kochen der Lösungen der Jodüre mit Jodwasserstoffsäure bildet und welches in schwarzblauen, metallisch glänzenden Prismen vom Schmelzpunkt 87° krystallisirt. — Die Chloroplatinate sind nach Ladenburg und O. Struve nicht identisch; das von Triäthylbenzylammoniumchlorid bildet zu Büscheln vereinigte Prismen, oder gut ausgebildete, anscheinend monokline Krystalle; das Chloroplatinat von Benzyltriäthylammoniumchlorid dagegen besteht aus wahrscheinlich rhombischen Tafeln, die beim Aufbewahren und beim Umkrystallisiren in das erste Chloroplatinat übergehen. Nach Ladenburg verwandelt sich also Triäthylbenzylammoniumjodür beim Einengen seiner Lösungen in Benzyltriäthylammoniumjodttr, umgekehrt geht das dem letzteren entsprechende Chloroplatinat in das dem ersteren correspondirende über. - Auf die Details der ausgedehnten Versuche, welche zu einem endgültigen Resultat nicht geführt haben, muß verwiesen werden.

Nach May (1) bilden sich reichliche Mengen von Carbodiphenylimid beim Kochen einer Lösung von Thiocarbanilid in absolutem Alkohol mit Quecksilberoxyd.

B. Gnehm und G. Wyss (2) erhielten durch Nitriren mit gewöhnlicher Salpetersäure aus Diphenylamin (in 40 Thl. Eisessig gelöst), Methyldiphenylamin (in 10 bis 15 Thl. Eisessig) und aus Nitrosodiphenylamin (in 10 Thl. Eisessig) Tetranitro-diphenylamin. Die Nitrosoverbindung eignet sich am besten zum Ausgangsmaterial. Die Salpetersäure wird nach und nach zu den heiß gehaltenen Lösungen gestigt, die man nach beendigter Reaction in viel Wasser gießt, wodurch die Nitroverbindung in gelben Flocken sich ausscheidet. Mehrmals aus verdünnter Natronlauge, worin es sich mit rother Farbe löst und dann aus

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1234 (Corresp.). — (2) Ber. 1877, 1276 (Corresp.), 1818.

Eisessig umkrystallisirt, bildet das Tetranitrodiphenylamin gelbe durchsichtige Nadeln oder Prismen vom Schmelzpunkt 1920, die an der Luft erhitzt ohne Explosion verbrennen und sich in Alkohol, Aether und Benzol lösen; diese Lösungen färben ohne Anwendung von Beize gelb. Aus Alkalien krystallisirt es mit braunrother Farbe; diese schlägt beim Waschen der Krystalle mit Alkohol oder Wasser in eine gelbe um. Acetyl- und Bromderivate konnten nicht erhalten werden. - Durch Zink und Salssäure erhält man aus der Nitroverbindung eine feste weiße. an der Luft sehr schnell sich violett bis blauviolett färbende Base, deren Sulfat und Zinndoppelsalz dieselbe Eigenschaft haben. Die wässerige Lösung des Chlorhydrats liefert mit Metallsalzen anfangs gewöhnlich violette Färbungen, dann dunkle, meist braune oder braunrothe Niederschläge. Der durch Jodlösung hervorgerufene Niederschlag färbt sich an der Luft blau; mit salpetriasaurem Natron entsteht eine zuerst blaue Lösung. welche Seide färbt. Durch Ammoniak erhält man einen farblosen Niederschlag, der bald blau wird und sich nun wieder löst. Die blaue Lösung färbt Seide und Wolle blau; verdünnte Säuren verändern weder die Lösung noch die gefärbte Faser; concentrirte verwandeln die Farbe in Braunroth. An der Luft wird die ammoniakalische Flüssigkeit allmählich schmutzig grün und aus ihr scheiden sich schwarze Flocken ab; beim raschen Verdunsten hinterläset sie einen metallisch glänzenden Rückstand, der in Wasser sich zu einer blauen Flüssigkeit mit den angegebenen Eigenschaften löst. Beim Erwärmen derselben auf dem Wasserbad, schnell nach Zusatz von Natronhydrat, zersetzt sich der blaue Farbstoff in eine gelbe Substanz. - Neben den beschriebenen Nitroverbindungen entstehen noch andere Nitrodiphenylamine und schmierige Substanzen. Nimmt man das Nitriren des Diphenylamins in alkoholischer Lösung vor, so bildet sich eine über 200° schmelzende, in Alkohol und Eisessig lösliche Substanz. - Trägt man in eine heiße Lösung von Tetrabromdiphenylamin 1 bis 2 Thl. gewöhnliche Salpetersäure ein, so entweichen salpetrige Säure und Brom und beim Erkalten krystallisirt ein Gemenge von Körpern, aus dem sich durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Alkohol und Eisessig Dinischmelzenden Blättchen und Prismen gewinnen läßt. Dasselbe löst sich in Aether mit röthlich-gelber, in Benzol und Chloroform mit gelber Farbe; in Ligroïn ist es fast unlöslich; auf Platinblech erhitzt verbrennt es lebhaft unter Bildung gelber Dämpfe.

P. Austen (1) veröffentlicht Seine Versuche über Nitrodiphenylamine (2) ausführlicher.

Nach C. L. Jackson (3) schmilzt die von Ihm früher beschriebene Base C<sub>18</sub>H<sub>18</sub>N (4), welche nach langem Stehen zu großen Prismen erstarrt, bei 46,5 bis 47,5°. Die Krystalle lösen sich leicht in Alkohol, Aether, Benzol, nicht in Wasser; durch Salzsäure werden sie in ein gut krystallisirendes Chlorhydrat verwandelt, welches gegen 200° unter Zersetzung schmilzt und welches ein fächerförmige Krystallgruppen bildendes Chloroplatinat liefert. — Jackson bestätigt die Angaben von Anschütz und Schultz bezüglich der Einwirkung von Natrium auf Parabromanilin (5).

W. Michler und A. Gradmann (6) erhielten Dimethylphenylbenzylammoniumchlorid N(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)(CH<sub>5</sub>)<sub>2</sub>(C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>)Cl + H<sub>2</sub>O durch directe Vereinigung von Dimethylanilin und Chlorbenzyl in der Kälte. Die nach einiger Zeit entstandene Krystallmasse wird nach mehrmaligem Waschen mit Aether aus Wasser wiederholt umkrystallisirt; die tafelförmigen Krystalle lösen sich leicht in Wasser und Alkohol und schmelzen bei 110° C. Das Chloroplatinat [NC15H18Cl]2PtCl4 ist ein hellgelb gefärbter pulveriger Niederschlag. Beim Erhitzen spaltet sich das Chlorid in Chlorbenzyl und Dimethylanilin; im geschlossenen Rohr mehrere Stunden auf 2200 his 2300 erwärmt verwandelt es sich in eine hornartige Masse, ein Gemenge von Chlorhydraten mehrerer Basen. Die eine derselben siedet gegen 335°, giebt ein öliges, nach und nach erstarrendes Chloroplatinat und ist entweder Dimethylbenzylphenylamin N(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>), oder Methylbenzyltolaylamin N(CH<sub>3</sub>)(C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CH<sub>3</sub>)(CH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>). Durch Silber-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] **18**, 279. — (2) JB. f. 1876, 708; f. 1874, 784. — (3) Ber. 1877, 960; Sill. Am. J. [3] **18**, 279. — (4) JB. f. 1875, 692; vgl. auch Carnelley, JB. f. 1876, 419. — (5) JB. f. 1876, 722. — (6) Ber. 1877, 1742 (Corresp.), 2078.

oxyd läset sich aus dem Dimethylphenylbenzylammoniumchlorid das Chlor nicht eliminiren; die freie Base erhält man durch successives Behandeln des Chlorids mit Silbersulfat und Barytlösung; dieselbe krystallisirt nicht, zieht Kohlensäure an, fällt aus Metalllösungen Oxydhydrate und zersetzt sich beim Erhitzen in Benzylalkohol und Dimethylanilin.

Nach A. Arzruni (1) krystallisirt Triphenylamin monosymmetrisch. [a : b : c = 0,9913 : 1 : 1,4119.  $\beta$  = 88°38′. Beobachtete Formen : (001) 0P, (110)  $\infty$ P, (111) —P, (111) +P, (101) + P $\infty$ , (010)  $\infty$ P $\infty$ ]. Die Krystalle bilden meistens Zwillinge nach (001), sind verzerrt nach (001) (111) und zeigen keine Spaltbarkeit. (111): (010) 51°16′, (111): (110) 26°19′, (111): (111) 54°34′, (111): (010) 50°38,5′, (111): (111) 53°1′, (101): (111) 39°21,5′, (110): (001) 89°2′ berechnet. Ebene der optischen Axen ist die Symmetrieebene.

H. Salkowski und C. Rudolph (2) stellten Acetyläthenyltriamidobenzol dar durch 10stündiges Erhitzen von Triamidobenzol mit der doppelten Menge Eisessig und Eindampfen des Reactionsproductes nach Zusatz von Wasser. Die Anhydrobase C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(NH . C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O)(N<sub>2</sub>H . C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) + 2 H<sub>5</sub>O krystallisirt in prismatischen, zu Drusen vereinigten Krystallen, die bei 85 bis 90° schmelzen, bei 100° unter Verlust des Krystallwassers wieder fest werden und die sich in heißem Wasser leicht, in kaltem sehr wenig lösen. Bei der Destillation verliert die wasserfreie Verbindung etwas Essigsäure; der Siedepunkt liegt über dem des Quecksilbers. Durch Salzsäure wird aus der Anhydrobase unter Abspaltung von Essigsäure Aethenyltriamidobenzolchlorhydrat gebildet, welches aus leicht löslichen, stark glänzenden, meist schwach röthlich gefärbten Krystallen besteht, die anscheinend triklin sind. Es hat die Formel C6H3(NH2)(N2H. C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>), 2 HCl + 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O und verliert bei 100° das Wasser und einen Theil der Salzsäure (3). —  $\beta$ -Dinitroacetanilid, aus  $\beta$ -Di-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **1**, 451. — (2) Ber. 1877, 1692; JB. f. 1872, 644. — (3) Ber. 1872, 928.

nitroanilin und Acetylchlorid erhalten, krystallisirt aus Alkohol in feinen Nadeln vom Schmelzpunkt 197° und liefert bei der Reduction mit Zinn und Salzsäure ein dem Aethenyltriamidobenzolchlorhydrat ähnlich sehendes salzsaures Salz. — Monacetylchrysanissäure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(CO<sub>2</sub>H)(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(NHC<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O), durch Erhitzen von Chrysanissäure mit Essigsäureankydrid erhalten, bildet farblose, seideglänzende Nadeln, die bei 270° unter Gasentwicklung schmelzen und die in Eisessig und Alkohol nur wenig löslich sind. Das Chlorhydrat ihres Reductionsproductes krystallisirt in farblosen, derben, schwer löslichen Prismen, die durch Wasser zersetzt werden. Die freie Base besteht aus farblosen, mikroskopischen, in Wasser unlöslichen Nadeln.

Nach A. Ladenburg (1) entsteht Methenyltoluylendiamin C7H6N2H.CH, wenn man gleiche Theile von Orthotoluylendiamin (Parametatoluylendiamin, vom Schmelzp. 890 (2)) und Ameisensäure längere Zeit erhitzt und das Reactionsproduct destillirt. Die Base geht bei sehr hoher Temperatur über, erstarrt krystallinisch, schmilzt bei 98 bis 101° und konnte nicht rein erhalten werden. Das Chlorhydrat ist sehr leicht löslich, das Chloroplatinat (C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>HCl)<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> bildet, Wasser umkrystallisirt, gelbe Prismen. - Methenylamidophenol C6H4OCH, durch Erhitzen von Orthoamidophenol mit Ameisensäure dargestellt, siedet bei 182,50 und erstarrt, durch Kaliumcarbonat von Ameisensäure befreit, zu wasserhellen glänzenden Krystallen, die bei 30,5° schmelzen und die von der Formel verlangte Dampfdichte ergeben. Durch Luft und Wasser wird Methenylamidophenol nur sehr langsam angegriffen; durch Erhitzen mit concentrirter Salzsäure wird es unter Bildung von Orthoamidophenolchlorhydrat zersetzt. — Orthoamidophenol und Oxalsäure reagiren unter Bildung eines in Nadeln krystallisirenden Productes auf einander. - Diphtalyltoluylendiamin C22H14N2O4 erhielt Ladenburg durch längeres Erhitzen von

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1123, 1260. — (2) JB. f. 1871, 715.

2 Thl. Phtalsäureanhydrid mit 1 Thl. Orthotoluylendiamin. Aus Eisessig krystallisirt es in gelblich gefärbten glänzenden Prismen. die über 270° schmelzen und welche weder saure noch alkalische Eigenschaften besitzen. In den meisten Lösungsmitteln ist der Körper, der nur zum geringsten Theil unzersetzt destillirbar ist, sehr schwer löslich. - Dibenzyltoluylendiamin C21 H18N2 = C7H6(N=C7H6)2 bildet sich beim mehrstundigen Erhitzen von Toluylendiamin (1 Thl.) mit Bittermandelöl (2 Thl.) auf 1800 und wird durch Ammoniak aus dem salzsauren Auszug des gepulverten Reactionsproductes als öliger, bald erstarrender Niederschlag gefällt, den man durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus Alkohol reinigt. Die Base krystallisirt in glänzenden Prismen, deren Schmelzpunkt zwischen 188 und 1910 liegt und welche in Alkohol leicht, in Wasser fast nicht löslich sind. verdünnten Säuren löst sich die Base nicht leicht; das Chlorhydrat ist in Alkohol löslicher als in Wasser; das in Salzsäure und Wasser fast unlösliche Chloroplatinat (C21H18N2HCl)2PtCl läst sich aus verdünntem heissem Alkohol umkrystallisiren. -Aus Toluylendiamin und Salicylaldehyd kann eine ähnliche Base dargestellt werden. — Ein blauer Farbstoff, Toluidinblau, scheidet sich als flockiger Niederschlag ab, wenn Lösungen von salzsaurem Orthotoluidin mit Eisenchlorid einige Zeit stehen. Derselbe ist in den gewöhnlichen Lösungsmitteln so gut wie unlöslich; von Salzsäure wird er grünlich gefärbt, concentrirte Schwefelsäure und Anilin nehmen ihn mit blauer Farbe auf. Ein Küpe ließ sich mit ihm nicht erhalten; er ist nicht unzersetzt flüchtig. - Aus Paratoluidin und Eisenchlorid entstand eine ähnliche Substanz nicht. - Ladenburg hat zwei Substanzen erhalten von der empirischen Formel des Formorthotolseidids. Die eine entsteht beim Erhitzen von salzsaurem Toluidin, in größerer Menge, wenn das Erhitzen nur bis zum Aufhören der Gasentwicklung fortgesetzt und das Product mit Alkohol, Aether und verdünnter Salzsäure gewaschen wird. Der danach bleibende Rückstand liefert beim Umkrystallisiren aus Eisessig verfilzte, bei 211° schmelzende Nadeln von Isoformorthotoluidid. Das isomere wirkliche Formorthotoluidid

oder Formopseudotoluidid bildet sich beim Erhitzen gleicher Moleküle Toluidin und Ameisensäure. Es siedet bei 2889. schmilzt bei 56,5 bis 57,5° und krystallisirt aus Alkohol in gut ausgebildeten Tafeln. Durch verdünnte heisse Schwefelsäure wird es in seine Componenten zerlegt; die Isoverbindung wird von derselben bei 150° noch nicht angegriffen. - Durch Eisenchlorid wird Isoformotoluid nicht verändert, Formopseudotoluid verhält sich diesem Reagens gegenüber wie Toluidin. Phosphorsäureanhydrid erwärmt, liefert das Pseudotoluid Orthotoluidin, welches neben Kohlenoxyd, Kohlensäure und Methenyldiorthotolyldiamin C15H16N2 auch beim Erhitzen des Pseudotoluids am Rückfluskühler oder im geschlossenen Rohr entsteht. Die Methenylverbindung, welche erst über 300° siedet, bildet nach mehrmaliger Krystallisation aus Alkohol unter Zusatz von Thierkohle und aus Toluol farblose glänzende Prismen vom Schmelzpunkt 153°, die in heißem Alkohol schwer, in heißem Toluol leicht löslich sind. Sie löst sich in heißer Salzsäure, giebt bei der Oxydation Toluchinon und in Schwefelkohlenstoff gelöst mit Brom ein in Alkohol schwer lösliches und sich damit zersetzendes BromidC15H16N2Br2, das aus Eisessig in gelben Pris-Durch Eisenchlorid wird Methenylditolylmen krystallisirt. diamin in der Kälte nur sehr langsam angegriffen; es entsteht auch, wenn man toluidinhaltiges Formorthotoluidid mit Phosphorchlorür behandelt. - Aus Orthotoluidin, Eisessig und Phosphorchlorur hat Ladenburg Aethenyldiorthotoluyldiamin in farblosen Nadeln erhalten, die bei 140,50 schmelzen und sich in verdünnter Salzsäure leicht lösen. - Aus Orthoamidoäthylbenzolchlorhydrat entsteht bei Oxydation mit Eisenchlorid ein violettes, in Anilin mit blauer Farbe lösliches Pulver. Indol liefert bei derselben Behandlung ein graugrünes, nicht flüchtiges Pulver, welches von Anilin mit brauner Farbe aufgenommen wird.

Nach H. Hübner und F. Boyes (1) giebt das aus Xylol

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1710.

vom Siedep. 138 bis 140° gewonnene Xylidin eine in Nadeln bei 1920 schmelzende krystallisirende, Benzoylverbindung, a Benzoylxylidin CaHa(CHa)2(NHCOC6H5) und diese ein in gelben Nadeln krystallisirendes Nitro - a - Benzoylxylidin  $C_8H_9(NO_2)(CH_8)_9(NHC_7H_5O)$ , welches bei 184,5° schmilzt und bei der Reduction mit Zinn und Eisessig das Acetat des α-Anhydrodiamidobenzoylxylols liefert. Die freie Base  $C_0H_2(CH_3)_2 < N > C$ . C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O krystallisirt aus Alkohol in farblosen Nadeln vom Schmelzp. 1950, lässt sich nicht benzoyliren und liefert gut krystallisirende Salze. - \(\beta\cdot Benzoylxylidin\) schmilzt bei 140°, die Nitroverbindung desselben bei 1780; dem Chlorid der entsprechenden Anhydrobase kommt die Formel C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(CH<sub>5</sub>)<sub>2</sub>NHC. C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>HCl, 3H<sub>2</sub>O zu. — Aus Benemesidin (Schmelzp. 2040) erhielten H. Hübner und E. v. Schack (1) Mononitrobenemesidin (Schmelzp. 168,5°) neben Trinitrobenzmesidin, welches gegen 300° schmilzt. Aus Nitromesidin (Schmelzp. 75°) und Metanitrobenzoylchlorid Metanitrobenzmesidin C<sub>6</sub>(CH<sub>8</sub>)<sub>8</sub>H<sub>2</sub>(NHCOC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>NO<sub>2</sub>) darstellen (Schmelzp. 2050) und hieraus durch Nitriren Metanitrobenzdinitromesidin (Schmelzp. 3070) und Metanitrobenzmononitromesidin (Schmelzp. 2070), welches durch Salzsäure bei 1500 in seine Componenten zerspalten wird. — Metanitrobensparatoluidid (Schmelzp. 1620) giebt eine bei 188,50 schmelzende Nitroverbindung, die sich leicht in Nitrotoluidin vom Schmelzp. 114 bis 1150 und Metanitrobenzoësäure überführen lässt und die eine bei 228° schmelzende  $Anhydrobase C_8H_8(CH_8)\langle {\stackrel{N}{N}}{H}\rangle C$ . Anhydrotoluyldiamidobenzol  $C_1H_4NH_2 + H_2O$ liefert.  ${\rm C_6H_4} {\rm \, NH}_{\rm C}$  .  ${\rm C_6H_4CH_3}$  (Schmelzp. 268°) wurde von H. Hübner and L. Hanemann (2) aus Orthodiamidobensol und Paratoluylchlorid neben Ditoluyldiamid oder aus Orthonitranilin und Paratoluylchlorid erhalten und ließ sich zu einer in farblosen Nadeln

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1711. — (2) Ber. 1877, 1712.

krystallisirenden Säure C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>NH<sub>4</sub>C. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>COOH oxydiren, die durch Kohlensäure- und Wasseraustritt in eine eigenthümliche Base übergeht.— H. Hübner und O. Plate(1) untersuchten Anhydrotoluyldiamidotoluol und H. Hübner und W. Fricke (2) das Anhydrotoluyldiamidoxylol (Schmelzp. 217°).

Nach H. Hübner und A. Pichler (3) entsteht neben Amylanhydrobenzoyldiamidobenzoljodhydrat (4) Jodamylanhydrobenzoyldiamidoamylbenzoljodid  $C_{18}H_9N_2(C_5H_{11}) + C_5H_{11}J + J_2$ , welches aus Alkohol oder Eisessig in braunen, bei 111 bis 1120 schmelzenden Tafeln krystallisirt. Durch Erhitzen der alkoholischen Lösung mit Bleihydroxyd auf dem Wasserbade erhält man eine Verbindung  $C_{18}H_9N_9(C_5H_{11}) + C_5H_{11}J$ ; bei längerer Einwirkung von Bleihydroxyd entsteht eine jodfreie Base, die aus Alkohol in Blättern vom Schmelzp. 90 bis 91°, aus Wasser in bei 164° schmelzenden Prismen und Nadeln krystallisirt. Das Nitrat bildet große Tafeln oder Prismen, welche sich in Wasser leicht lösen; beim Eindampfen der Lösung scheidet sich das Nitrat als langsam erstarrendes Oel ab. — Eine schwarze, grünlich schillernde Verbindung Amylanhydrobensoyldiamidobensoltetrajodid  $C_6H_4\langle {}^N_{N(C_6H_{11})}\rangle C.C_6H_5+4J$  entsteht, wenn bei der Darstellung der zuerst besprochenen Verbindung Jod zugefügt wird. Dieselbe krystallisirt aus Alkohol in großen dünnen Tafeln. Jodäthylanhydrobensoyldiamidoäthylbenzoldijodid  $C_6H_4\langle {}^N_{N(C_2H_5)}\rangle\!C\cdot C_6H_5+C_2H_5J+J_2$  krystallisirt in hellrothbraunen Blättern vom Schmelzp. 154 bis 155°.

A. Bernthsen (5) stellte Benzenylisodiphenylamidin (6)  $C_6H_5C(NH)[N(C_6H_6)_8]$  dar durch mehrtägiges Erhitzen von Diphenylaminchlorhydrat und Benzenitril auf 200°. Das Amidin löst sich sehr leicht und mit basischer Reaction in Alkohol, bildet dicke glänzende Tafeln oder Prismen vom Schmelspunkt

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1712. — (2) Ber. 1877, 1718. — (3) Ber. 1877, 1720. — (4) JB. f. 1876, 709. — (5) Ber. 1877, 1235. — (6) JB. f. 1876, 711.

111,5 bis 112° und giebt ein in Wasser sehr leicht lösliches Chlorhydrat. Durch Schwefelwasserstoff wird die Base in Bensothiamid und Diphenylamin oder in Bensodiphenylthiamid und Ammoniak gespalten. — Geht die Reaction zwischen Benzonitril und Diphenylaminehlorhydrat bei höherer Temperatur als der angegebenen vor sich, so entsteht ein neutraler Körper C<sub>18</sub>H<sub>18</sub>N vom Schmelsp. 182 bis 183°, der in gelblichen, schnell undurchsichtig werdenden Prismen oder Tafeln krystallisirt, die oft Parallelverwachsungen zeigen.

R. S. Dale und C. Schorlemmer (1) erhielten Rosandin oder, bei längerer Dauer des Versuches, Leukanilin durch mehrtägige Einwirkung von alkoholischem Ammoniak bei 1500 oder 20 stündige von wässerigem Ammoniak bei 1200 auf Awin; schneller vollzieht sich die Reaction, unter Bildung von Rosanilin, bei 1800. Nach Ihnen sind Rosolsäure und Aurin identisch; letzteres läßt sich leicht rein darstellen, wenn Oxalsäure nach und nach zu einem auf dem Wasserbad erwärmten Gemisch von Phenol und Schwefelsäure gegeben wird, indem man stets das Ende der Gasentwicklung abwartet und schließlich die Reaction unterbricht, wenn noch viel freies Phenol vorhanden.

## Diaso- und Asoverbindungen.

Caro und Schraube (2) stellten Phenylasophenylenaso-phenylenoxydhydrat C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>N<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>OH aus Diazoazobenzol und Phenolicalium dar. Durch nascirenden Wasserstoff wird die neue Verbindung in Anilin, Paramidobenzol und Paramidophenol zerlegt. Diazoazobenzol C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>N<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>OH verhält sich ähnlich wie Diazobenzol selbst; mit Alkohol giebt es Azobenzol, mit Anilin einen neuen Amidoazokörper, der wiederum die Bildung einer Diazoverbindung zuläst.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1016, 1128. — (2) Ber. 1877, 2280 (Corresp.).

Nach N. O. Witt (1) wirken Anilin und Diphenylnitrosamin (2) bei heftiger Reaction auf einander ein unter Bildung
von Wasser, Diazoamidobensol, Amidoasobensol, Diphenylamin
und einem in Alkohol schwer löslichen Körper, welcher die
Formel C<sub>26</sub>H<sub>29</sub>N<sub>5</sub> besitzt, aus Anilin in rubinrothen, platten,
stark glänzenden Nadeln vom Schmelzp. 236° krystallisirt und
welcher am Besten nach folgender Vorschrift sich darstellen
läst. 10 g Nitrosamin, 10 g Anilinchlorhydrat und 200 g trockenes Anilin werden 1½ Stunden auf 120 bis 125° erhitzt; zu
dem auf 60° erkalteten Product setzt man das gleiche Volumen
Alkohol und krystallisirt die ausgeschiedenen, mit Alkohol gewaschenen und dann getrockneten Krystalle aus der zehnfachen
Menge Anilin um. Der neue Körper ist wohl eine Triazoverbindung folgender Constitution:

 $(C_6H_5)_2N-N(C_6H_4N=N-C_6H_5)-N(C_6H_5)_2.$ 

Er löst sich in conc. Schwefelsäure mit violetter Färbung; mit Salzsäure erwärmt wird er, ohne sich zu lösen, dunkelviolett. Er entsteht auch, wenn 10 g Amidoazobenzol, 10 g Diphenylamin, 10 g Anilinchlorhydrat und 200 g Anilin wie eben angegeben behandelt werden. Salzsaures Amidoazobenzol und Anilin geben nur Spuren desselben. - 1 Thl. Diphenylnitrosamin und 4 Thl. Paratoluidin bilden, suf 100° erhitzt, Paradiazoamidotoluol neben Diphenylamin. Dasselbe wird erhalten, wenn das mit Essigsäure gewaschene Reactionsproduct aus trockenem Ligroïn umkrystallisirt wird. In alkoholischer Lösung mit Phenylendiamin behandelt giebt es keine Farbenänderung (Unterschied von den Diazokörpern), auf Zusatz von Essigsäure bildet sich ein die Lösung tief orangeroth färbendes Chrysoïdin. - Eine fast quantitative Ausbeute an Amidoazobensol erzielt man, wenn man gleiche Moleküle Diphenylnitrosamin und salzeaures Anilin, im doppelten Gewichte Anilin gelöst, mehrere Stunden stehen lässt und dann gelinde erwärmt.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1809. — (2) JB. f. 1875, 682.

A. W. Hofmann (1), O. N. Witt (2) und, wie aus den Arbeiten derselben hervorgeht, auch Caro und Griefs haben eine neue Reihe gelber Farbstoffe, Chrusoidine, erhalten durch Einwirkung von aromatischen Metadiaminen auf Diazoverbindungen. Die Färbung der neuen Substanzen ist um so röther. je höher das Molekulargewicht. - Das Phenylphenylenchrysoïdin (Diamidoazobenzol) besitzt wahrscheinlich die Constitutionsformel C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>N=N<sub>[1]</sub>.C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>NH<sub>2[2]</sub>NH<sub>2[4]</sub>. Es entsteht durch Einwirkung von Metaphenylendiamin auf Diazobenzolsalze oder auf Diazoamidobensol und wird zweckmäßig nach der von Witt gegebenen Vorschrift dargestellt. Die einprocentige Lösung des Diazobenzolsalses versetzt man mit einer 10procentigen Lösung von Phenylendiamin, löst den hierbei entstehenden blutrothen Niederschlag in kochendem Wasser und schlägt aus der bis 50° erkalteten Lösung durch Ammoniak die freie Base nieder, die durch Umkrystallisiren aus 30proc. Alkohol und dann aus siedendem Wasser in feinen gelben Nadeln vom Schmelzpunkt 117,50 (1100 nach Hofmann) erhalten wird. Das Chrysoïdin, eine starke Base, löst sich schwer in Wasser, leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol, Anilin: Es giebt mit einem und mit zwei Aequivalenten Säure Salze, jedoch sind nur die ersteren beständig; dieselben (das Chlorhydrat, Nitrat, Oxalat, Sulfat) bilden bei langsamem Erkalten der Lösung derbe, stark glänzende, anthracitschwarze Octaëder, oft treppenförmig gruppirt; bei raschem Erkalten entstehen lange blutrothe, glänzende Prismen, fächeroder handförmig angeordnet. Heiss gesättigte Lösungen erstarren bei schneller Abkühlung und vorzüglich bei Anwesenheit etwas freier Säure zu einer Gallerte feiner verfilzter rother Nadeln. Das Chlorhydrat wird in Pulverform in den Handel gebracht. Das Acetat ist ein grünlich schimmernder, in Wasser leicht löslicher Syrup. Das Chlorhydrat giebt mit Metallchloriden meist gut krystallisirende Doppelsalze; das Zinkchloriddoppelsalz, ein

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 218, 388; Berl. Acad. Ber. 1877, 62; Monit. scientif. [8] 7, 1156; Dingl. pol. J. 225, 197. — (2) Ber. 1877, 850, 654.

braunrother Niederschlag, ist in Wasser leicht, in Zinkchloridlösung fast nicht löslich. Das carmoisinrothe Chloroplatinat hat die Formel 2 (C12H12N4HCl)PtCl4. — Die Salze von Dimethylchrusoïdin oder Dibensylchrysoïdin entstehen bei Einwirkung der betreffenden Jodide oder Chloride auf Chrysoïdin in der Wärme: Tetramethylchrysoidin, aus Diazobenzolsalzen und Tetramethylphenylendiamin dargestellt, scheint nicht zu krystallisiren. - Diacetylchrysoidin, aus Chrysoidin und Essigsäureanhydrid erhalten, besteht aus demantglänzenden, sternförmig gruppirten, derben orangegelben Prismen oder aus Nädelchen, die auf gewissen Flächen einen geringen bläulichen Dichroismus zeigen und welche bei 250,50 schmelzen. - Durch Zinkstaub und Essigsäure scheinen aus Chrysoïdin Hydrazokörper sich zu bilden; mit aromatischen Aminen liefert es Substanzen, welche zur Klasse der Induline gehören, wie Caro die aus aromatischen Aminen und salasauren Amidoazokörpern entstehenden Farbstoffe nennt. Zinn und Salzsäure bewirken die Bildung von Anilin und Triamidobenzol; ähnlich wirkt Schwefelammonium bei 150°. Durch salpetriae Säure scheint Chrysoïdin in eine leicht zersetzliche Diasoverbindung übergeführt zu werden, die sich ähnlich verhält wie die des Metaphenylendiamins. - Chrysoïdin giebt beim Erhitsen mit verdünnter Salzsäure auf 150 bis 160° Stickstoff, Ammoniak, Phenol und einen Farbstoff, der sich auch bei der Oxydation von Triamidobenzol zu bilden scheint. — Chrysoïdinsulfosäure C<sub>12</sub>H<sub>11</sub>N<sub>4</sub>SO<sub>2</sub>H erhält man durch kurzes Erwärmen einer Lösung von Chrysoïdin in concentrirter Schwefelsäure. Auf Zusetz von Wasser scheidet sich die Säure als voluminöser Niederschlag ab; rein wird sie erhalten durch Zersetzen des in goldglänzenden braunen Schuppen krystallisirenden Baryumsalzes (C<sub>12</sub>H<sub>11</sub>N<sub>4</sub>SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba mit der berechneten Menge Salzsäure. Sie bildet so einen dunkelbraunen Niederschlag, der beim Kochen der Flüssigkeit sich in rothe metallglänzende Krystalle verwandelt. In verdünnter und in conc. Salzsäure ist die Sulfosäure löslich, in letzterer mit carminrother Farbe. Das Natriumsalz besteht aus leicht löslichen, musivgoldähnlichen Schuppen; das Kupfersalz ist ein braunrother unlöslicher Niederschlag, welcher beim Kochen krystalli-

nisch wird, das Eisenoxydsalz bildet braune gelatinöse Flocken. Bei der trockenen Destillation der Säure treten nur geringe Spuren von Anilin auf, ebenso bei ihrer Reduction. Die Sulfosäure giebt beim Färben braunrothe Nuancen. - Trocken destillirt zerfallen Chrysoïdin und sein Acetat bei 150 bis 175°. das Chlorhydrat bei 2000, Diacetylchrysoïdin bei 3000, die Sulfoszure bei 250° unter Verkohlung in Anilin und wie es scheint Chrysoïdinindulin. — Aus Paradiazotoluol und Toluylendiamin vom Schmelzpunkt 99° entsteht nach Hofmann ein dem Chrysoidin ähnlicher Farbstoff, Toluyltoluylenchrysoidin, der, ebenso wie seine Salze, ein noch größeres Krystallisationsvermögen wie jenes besitzt. Die freie Base krystallisirt in orangegelben, sternförmig gruppirten Nadeln, die sich in Alkohol und Aether leicht, in Wasser fast nicht lösen. Das in rothen Nadeln krystallisirende Chlorhydrat C<sub>14</sub>H<sub>16</sub>N<sub>4</sub>, HCl liefert ein carmoisinrothes Chloroplatinat.

Nach P. Typke (1) besteht der aus salpetersaurem Diazobensol und Resorcin (2) erhaltene rothe Körper der Hauptmenge nach aus a-Dioxyazobenzol, welches in Alkohol, Aether, Essigäther, Chloroform und Benzol leicht löslich ist, in Wasser sich nicht löst und dessen rothe Nadeln bei 161° schmelzen. Das neben der  $\alpha$ -Verbindung entstehende  $\beta$ -Dioxyazobenzol löst sich in kaltem Alkohol schwer; es bildet dunkelrothe Nadeln vom Schmelzpunkt 215°. Beide Substanzen lösen sich in Alkalien mit gelbrother Farbe und werden durch Säuren unverändert aus diesen Lösungen abgeschieden. Mit Brom liefert die in Eisessig gelöste a-Verbindung Phenylazotribromdioxyphenyl C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>N<sub>2</sub>, C<sub>5</sub>Br<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>, kleine rothe Nadeln, die sich mit Brom und Eisessig schnell zersetzen, aus alkoholischer Lösung durch Wasser abgeschieden bei 186° schmelzen. Mit überschüssigem Brom erhält man seideglänzende weiße Nadeln vom Schmelzpunkt 104°, die in Alkohol, Aether und heißem Wasser sich lösen und wohl ans Tribromresorcin bestehen. — Phenylazodioxytoluyl

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1576. — (2) JB. f. 1875, 696.

(Methyldioxyazobenzol, Azobenzoldioxymethylbenzol), aus Diazobenzolnitrat und Orcin erhalten, ist ein dunkelrothes, bei 1830 schmelzendes Pulver, löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, Eisessig und Alkalien. Aus letzteren wird es durch Säuren abgeschieden. Aus Essigäther-Eisessig erhält man bei langsamem Verdunsten die Substanz in glänzenden dunkelrothen Nadeln. Durch Einwirkung von Brom auf Methyldioxyazobenzol, in Alkohol gelöst, wird Phenylazodibromdioxytoluyl erhalten; dasselbe bildet rothe Krystalle vom Schmelzpunkt 1830 und ist in Alkohol, Aether und Alkalien, nicht in Wasser löslich. — Die Lösungen der beschriebenen Körper sind tief orange gefärbt und besitzen ein großes Färbevermögen. - Phenylazoalphaoxynaphtyl wird aus Diazobenzolnitrat und a-Naphtol erhalten. Nach 10 Stunden ist die Umsetzung beendet; der rothbraune Niederschlag wird zur Entfernung des Naphtols mehrmals mit Wasser ausgekocht und durch Lösen in Alkohol und partielles Fällen mit Wasser gereinigt. Die braunen mikroskopischen Nadeln bestehen aus einem in Alkohol unlöslichen Körper vom Schmelzpunkt 1756 und einem löslichen, der bei 1660 schmilzt. Beiden kommt wohl die Formel  $C_{16}H_{12}N_2O = C_6H_5N_2C_{10}H_6(OH)$  zu. Diese Nadeln sind leicht löslich, ihre Lösungen besitzen rothbraune Farbe. In conc. Salzsäure lösen sie sich zu einer tief violetten Flüssigkeit, welche durch nascenten Wasserstoff entfärbt wird. Bromderivat ließ sich seiner Zersetzlichkeit wegen nicht rein erhalten. In conc. Schwefelsäure löst sich Phenylazoalphaoxynaphtyl mit violetter Farbe; nach längerem Erwärmen scheidet sich aus dieser Lösung auf Wasserzusatz ein violettschwarzes Pulver aus, dem sich durch kochendes Wasser eine gelbfärbende Substanz entziehen läßt.

W. Königs (1) erhielt durch Einwirkung conc. wässeriger schwestiger Säure auf saure Lösungen von Diazobenzolchlorhydrat oder-sulfat die schon von Fischer (2) aus Benzolsulfochlorid und Phonylhydrazin dargestellte Verbindung C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1581. — (2) JB. f. 1875, 705.

(Benzolsulfurylazid) (1). Dieselbe schmilzt bei 145°, ist in der Kälte in Wasser, verdünnten Säuren und Alkalien unlöslich. in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Aceton, Eisessig leicht löslich. Durch anhaltendes Kochen mit Wasser wird sie, ohne dass Phenol sich bildet, zersetzt. Aus Alkohol krystallisirt die Substanz in Nadeln oder auf Zusatz von Wasser in Blättchen. — Benzolsulfinsaures Diazobenzol scheidet sich in gelben Krystallen aus, wenn schwach essigsaure, mit Natronacetat versetzte Lösungen von Diazobenzolsalzen (zweckmäßig das Sulfat oder Chlorhydrat) mit Lösungen von benzolsulfinsaurem Natrium gemischt werden und einige Zeit stehen bleiben. Aus Alkohol krystallisirt das neue Salz in rothgelben, nach P. Friedländer rhombischen Tafeln, die bei 75 bis 76° schmelzen und gegen Lösungsmittel der vorigen Verbindung sich ähnlich verhalten. Auf Platinblech erhitzt verpufft benzolsulfinsaures Diazobenzol; beim Kochen mit Wasser zerfällt es unter Stickstoffentwicklung und Bildung von Phenol; in alkoholischer Lösung wird es durch schweflige Säure oder durch Zink und Eisessig in Benzolsulfurylazid verwandelt, welch' letzteres durch Kochen seiner alkoholischen Lösung mit Quecksilberoxyd wieder in die Diszoverbindung übergeht.—Benzolsulfons. Salze und Diazobenzol reagiren unter obigen Umständen nicht auf einander. -Benzolsulfinsäure und Paradiazophenetol sowie Paradiazotoluol, letzteres auch mit schwefliger Säure, liefern den beschriebenen Aus Aethylsulfinsäure und Diazo-Thnliche Verbindungen. benzolnitrat wurde ein rothgelbes, erstarrendes Oel erhalten, welches beim Umkrystallisiren aus Aether weiße Krystalle nnd beim Kochen mit Wasser Stickstoff und Phenol liefert.

Nach H. Limpricht (2) geben Amidosulfobenzolsäuren beim Behandeln mit salpetriger Säure in wässeriger wie alkoholischer Lösung stets Diazo-, nicht Diazoamidoverbindungen. Auch Verbindungen analog der salpetersauren Diazobenzoësäure wurden nicht erhalten. — Metadiazosulfobenzolsäure, aus salpeter-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 782. — (2) Ber. 1877, 1584.

saurer, schwefelsaurer, bromwasserstoffsaurer Lösung von Metamidosulfobenzoleäure erhalten, bildet kleine Nadeln. — Das neutrale Kalium- und Baryumsalz der β- Amidodisulfobenzolstiure geben die nämlichen Diazoverbindungen wie die sauren Salze (1)

und

Beim Einleiten salpetriger Säure in conc. Lösungen neutralen α-amidobenzoldisulfosauren Baryums oder Blei's entstehen Gallerten, die sich in Nadeln verwandeln und diese lösen sich wieder; Alkohol fällt aus den Lösungen mikroskopische vierseitige Tafeln; das Bleisalz entspricht dem sauren α-diazodisulfobenzolsaurem Blei

$$\begin{bmatrix} C_8 H_8 SO_8 \\ SO_2 \end{bmatrix}_{9} Pb, 8 H_9 O (2).$$

Dadurch ist die früher für *Diazosulfobensolsäure* gegebene Formel gerechtfertigt (3).

Wiesinger und H. Vollbrecht (4) behandelten Metadiazoimidobenzoisiture mit alkoholischer schweftiger Säure und erhielten so neben Benzoissure Metasulfobenzoisäure. Auf ähnliche Weise entstand Parasulfobenzoisäure.

E. Fischer (5) veröffentlicht ausführlich Seine Untersuchungen über Hydrazinverbindungen. Früheren Referaten (6) über dieselben ist Folgendes beizufügen. Das bei Einwirkung sauren schwestigsauren Kali's auf Diazobenzolnitrat entstehende gelbe Salz nennt Fischer diazobenzolsulfonsaures Kali. — Phenylhydrazinnitrat bildet glänzendweiße, sehr leicht lösliche Blättchen; das Oxalat krystallisirt in farblosen Blättchen, welche sich in Wasser schwer lösen und unlöslich sind in Alkohol und

<sup>(1)</sup> Vgl. Heinselmann, Metadisulfobensolsture. — (2) Vgl. JB. f. 1876, 649 und 716. — (3) JB. f. 1875, 885. — (4) Ber. 1877, 1715. — (5) Ann. Chem. 180, 67. — (6) JB. f. 1875, 703, 705; f. 1876, 728, 780, 784.

Aether. — Versetst man eine Lösung von Phenylhydrazinchlorhydrat oder -sulfat mit gelbem Quecksilberoxyd, so bilden sich Diazobensolimid und Anilin; wird umgekehrt die Lösung von Phenylhydrazinsalz nach und nach zu unter Wasser suspendirtem Quecksilberoxyd gegeben, so entsteht der Hauptmenge nach, neben wenig Diazobenzolimid, ein Salz des Diazobenzols. — Durch Fehling'sche Lösung wird Phenylhydrazin zu Stickstoff, Anilin und Benzol oxydirt. — Phenyldiäthylazoniumbromid, welches auch aus Aethylphenylhydrazin und Bromäthyl erhalten werden kann und daher die folgende Constitution besitzt:

$$C_6H_5-N-Br$$
,

krystallisirt nach Arzruni (1) rhombisch.  $[(\mathbf{a} : \mathbf{b} : \mathbf{c} =$ 0,8219: 1:0,8265); wasserhelle, stark lichtbrechende Krystalle; beobachtete Formen: (110)  $\infty P$ ; (101)  $P_{\infty}$ ; (001) 0P. Gemessen: (110):  $(1\bar{1}0)$   $78^{\circ}50'$ ; (101):  $(\bar{1}01)$   $90^{\circ}19'$ ; (101): (001)45°11,5'; (101): (110) 56°46'. Ebene der optischen Axen parallel (010)  $\infty P \infty$ ; Doppelbrechung stark, positiv]. Das entsprechende Platinsalz hat die Formel [C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Cl]PtCl<sub>4</sub>; es ist schwerlöslich in Wasser und bildet braungelbe Krystalle. Durch Fehling'sche Lösung wird das Bromid nicht angegriffen; auch Salzsäure, Schwefelsäure, Brom- und Jodäthyl sind ohne Wirkung auf dasselbe. - Aethylphenylsemicarbazid krystallisirt aus verdünnten alkoholischen Lösungen nach Arzruni in monosymmetrischen Krystallen [(a:b:c=0,8268:1:1,1453,  $\beta$  = 61°. Beobachtet:  $(110) \infty P_{1}(001) 0P_{1}(111) + P_{2}(011) P_{2}(011)$ Weiß, durchsichtig, tafelartig nach P. Berechnet: (111): (111)77°12'; (011): (111) 78°12,5'; (111): (110) 34°4'. Ebene der optischen Axen senkrecht zur Symmetrieebene]. Die Verbindung schmilzt bei 1510 und sersetzt sich erst bei sehr hoher Temperatur; mit Fehling'scher Lösung giebt sie eine blauschwarze Färbung und einen blauschwarzen Niederschlag, der in geschlossenen

<sup>(1)</sup> Vgl. auch Zeitschr. Kryst. 1, 888.

Gefässen gelb, an der Luft wieder blau wird; beim Erwärmen tritt Zersetzung desselben ein unter Abscheidung von Kupferoxydul. Die dem Bromid entsprechende Nitrosoverbindung, welche in Aceton leicht, in Wasser, Chloroform, Benzel, Ligroin sehr schwer löslich ist, schmilzt bei 86,50 unter Zersetzung. - Phonylsemicarbasid schmilzt bei 1700. - Der Schmelzpunkt des phenylsulfocarbasinsauren Phenylhydrazins liegt bei 96 bis 970; zu seiner Darstellung wendet man zweckmässig eine Lösung von Phenylhydrazin in 4 Vol. Aether an. Die leicht zersetzliche Phenylsulfocarbasinsäure löst sich leicht in Aether, Aceton, Eisessig und Alkohol. Ihr Phenylhydrazinsalz geht beim Erhitzen auf 100 bis 110° in Diphenylsulfocarbazid über, und letzteres, vorzüglich auch beim Erhitzen seiner Lösung in Anilin, in die Verbindung C<sub>18</sub>H<sub>18</sub>N<sub>4</sub>S, die auf Zusatz von Salzsäure ziemlich reinem Zustand sich abscheidet. — Diphenylsulfosemicarbazid scheidet sich unter Freiwerden von Wärme ab. wenn Phenylsenföl und Phenylhydrazin in nicht zu verdünnter alkoholischer Lösung auf einander einwirken. Es schmilzt bei 177°, löst sich nicht in Wasser, schwer in Aether, Benzol und Ligroin und krystallisirt aus Alkohol in weißen Prismen, welche, wie die meisten Hydrazinverbindungen, beim Reiben elektrisch werden. Durch Alkalien wird es, ohne Veränderung zu erleiden, aufgelöst, durch Salzsäure in seine Generatoren gespalten. Seine heiße alkoholische Lösung reducirt Quecksilberoxyd; beim Erkalten scheiden sich alsdann dunkelrothe Flocken ab. - Phenylhydrazin und Kohlensäure (1 Thl. Basis in 10 Thl. Wasser suspendirt) vereinigen sich zu Phenylcarbasinsaurem Phenylhydrasin CO<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>H<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>; die weißen weichen Krystalle dieser Verbindung lösen sich schwer in Wasser und in Aether, leicht in Alkohol und werden durch heises Wasser zersetzt. An der Luft wird die Substanz unter Verlust von Kohlensäure ölig und färbt sich rothbraun; sie riecht intensiv, reducirt Fehlin g'sche Lösung und ist mit Kohlensäure ungemein leicht flüchtig. - Wahrscheinlich die Verbindung C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>N<sub>2</sub>H<sub>3</sub>SO<sub>2</sub> entsteht, wenn schweflige Säure und Phenylhydrazin, letzteres in Aether gelöst, zusammentreffen; schon bei

gewöhnlicher Temperatur verlieren die weißen Krystalle schweflige Säure und gehen wahrscheinlich in die Verbindung SO<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>H<sub>5</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>), tber, welche wie die vorige durch Wasser und Säuren in ihre Componenten zerlegt wird. - Monobenzoylphenylhydrazin bildet sich bei allmählichem Zusatz von (1 Mol.) Benzovlchlorid zu einer Lösung von (2 Mol.) Basis in 5 Thl. Aether. Die sich ausscheidenden Krystalle werden durch heißes Wasser von Phenylhydrazinchlorhydrat befreit und dann aus Alkohol umkrystallisirt. In heißem Wasser und in Aether lösen sich dieselben schwer, leicht dagegen in heißem Alkohol, Aceton und Chloroform. Schmelzpunkt liegt bei 168°; bei höherer Temperatur zersetzen Von Kalilauge werden die weißen feinen Prismen unverändert aufgenommen; mit Salzsäure auf 100° erhitzt zerfallen sie in Phenylhydrazin und Benzoësäure. Ihre Chloroformlösung wird bei Zusatz gelben Quecksilberoxyds unter Reduction desselben und Bildung von Benzoyldiazobenzol CaHaNaCOCaHa dankelroth. Letzteres ist, ein dunkelrothes Oel, welches in Alkohol, Aether, Chloroform sich leicht löst, beim Erhitzen schwach verpufft, durch Kochen mit Wasser und mit Säuren vollständig zersetzt wird, durch Fehling'sche Lösung nicht weiter zu oxydiren ist und welches durch Zink und Essigsäure in Monobenzoylphenylhydrazin sich wieder verwandelt. Durch Benzovlchlorid lässt es sich in Dibenzoylphenylhydrazin überführen, welches bei 177 bis 178°, nicht wie früher angegeben bei 187° schmilzt (Jahresber. für 1875, 704). - Monoacetylphenylhydrazin schmilzt bei 128.5° und destillirt bei höherer Temperatur größtentheils unzersetzt. Es liefert ein unbeständiges Nitrosoderivat. Durch Quecksilberoxyd wird die Acetylverbindung in ein dunkelrothes Oel, wahrscheinlich Acetyldiazobenzol verwandelt; sie reducirt Fehling'sche Lösung. - Phenylbensolsulfazid C. H. N. H. SO. C. H., mit Hülfe von Benzolsulfochlorid erhalten, krystallisirt in feinen weißen Nadeln vom Schmelzpunkt 146°. In Aether, Benzol und Chloroform ist es schwer, in heißem Alkohol leicht löslich. Durch Quecksilberoxyd wird es in die von Königs (dieser Bericht Seite 492) beschriebene Substanz verwandelt. — Trinitrohydrazobenzol schmilzt bei 1810 unter Zersetzung, welche

bei stärkerem Erhitzen unter Feuererscheinung vor sich geht. Es ist schwer löslich in heißem Alkohol, Chloroform, Bensol; durch Reduction wird es in Anilin und eine andere Base, durch gelbes Quecksilberoxyd in Trinitroasobensol tibergeführt, welches dunkelrothe Prismen vom Schmelzpunkt 142° bildet und in Bensol und Chloroform sich leicht, in Alkohol sich schwer löst; durch Zinn und Salzsäure wird es zu Anilin und wahrscheinlich Tetraamidobenzol reducirt. - Aehnliche Verbindungen entstehen aus Phenylhydrazin und Dinitrochlorbenzol. - Oxalylphenylhydrazia beginnt bei 260° zu erweichen und schmilzt vollständig bei 277 bis 278°, es destillirt zum größten Theil unsersetzt. In der Kälte wird es von conc. Schwefelsäure ohne verändert zu werden aufgenommen; beim Erwärmen dieser Lösung tritt vollständige Zersetzung ein. - Benzylidenphenylhydrasin, welches durch Erhitzen mit rauchender Salzsäure oder mit 30procentiger Schwefelsäure in Bittermandelöl und Hydrazinbase gespalten wird, krystallisirt nach Arzruni monosymmetrisch. [(a: b: c = 0.853:  $1:0.670) \beta = 87^{\circ}40^{\circ},5$ . Beobachtete Formen: (110)  $\infty$  P, (210)  $\infty P2$ , (001) 0P, (101)  $-P\infty$ . Gemessen: (110): (110) 80°54′; (110):(001) 88°14'; (110):(101) 61°11'; (210):(210) circa 47°30'; (001):(101) 37°35'. Ebene der optischen Axen ist die Symmetrieebene.] Phenylfurfuravid, aus Phenylhydrazin und Furfurol bereitet, C6H5N2HC5H4O, bildet, aus ätherischer Lösung durch Ligroin gefällt, gelbe Krystalle, welche bei 96° schmelsen und in Alkohol und Aether sich leicht lösen. — Aehnliche zum Theil recht beständige Verbindungen liefert Phenylhydrasin mit fast allen Aldehyden. Einige derselben werden jedoch schon beim Liegen an der Luft und durch Kochen mit Wasser vollständig zersetzt. - Beim Einleiten von Cyan in eine Emulsion von 1 Thl. Phenylhydravin in 10 Thl. Wasser erhält man gelbrothe Krystalle, die nach dem Auswaschen mit Wasser durch Umkrystallisiren aus Alkohol unter Zusatz von Thierkohle gereinigt werden. Auch dann sind die Krystallblättehen noch gelb gefärbt; nur durch wiederholtes Lösen in Aether und Fällen mit Ligroin können sie, allerdings unter großem Verlust von Sub-

stanz, fast weiß erhalten werden. Ihre Zusammensetzung ist C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>N<sub>2</sub>H<sub>3</sub>(CN)<sub>2</sub>. Das Dicyanphenylhydrazin ist leicht' löslich in Alkohol und in Aether, schwer löslich in Wasser und in Ligroin. Aus heißem Wasser krystallisirt es in gezackten federartigen Aggregaten, die sich zu Blättchen vereinigen; aus Benzol, Chloroform oder aus der mit Ligroin versetzten ätherischen Lösung wird es in Krystallen erhalten, die nach Arzruni monosymmetrisch sind und stark gekrümmte Flächen besitzen. wird die Verbindung braun und schmilzt bei wenig höherer Temperatur unter Zersetzung. In verdünnter Salzsäure ist sie löslich und sie wird aus dieser Lösung durch Neutralisation mit Natronhydrat abgeschieden. Fehling'sche Lösung ruft in der wässerigen kalten Lösung einen schmutziggrünen Niederschlag und eine blaugrüne Färbung hervor. Ammoniakalische Silberlösung wird durch die Cyanverbindung reducirt; die alkalische Lösung der letzteren färbt sich an der Luft unter Absorption von Sauerstoff braun. Gegen Säuren ist das Cyanid ziemlich beständig; mit Wasser mehrere Stunden auf 150° erhitzt verwandelt es sich in weiße Krystallnadeln. Die schwefelsaure Lösung des Cyanids giebt mit Kaliumnitrit einen weißen flockigen Niederschlag. — Beim Erwärmen mit Schwefel zerfällt Hydrazin unter Bildung von Stickstoff, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Benzol, Anilin, Thiophenol, Phenylsulfid und Phenyldisulfid; die Einwirkung beginnt schon bei 80°. - Wässerige Emulsionen von Phenylhydrazin nehmen, abwechselnd mit Jod und mit Kalihydrat behandelt, Jod auf unter Bildung von Diazobenzolimid, Anilin und Jodanilinen. Chlor und Brom wirken viel energischer und unter Zerstörung der Stickstoffgruppe auf Phenylhydrazin. - Diazobenzolealze und Phenylhydrasin oder Salze desselben setzen sich in wässeriger Lösung zu Diazobenzolimid und Anilin um. - Erhitst man ein Gemenge von (1 Mol.) fein gepulvertem Kaliumpyrosulfat mit (2 Mol.) Phenylhydrazin suf 80°, so erstarrt die breiige Masse vollständig und enthält neben Kaliumsulfat und schwefelsaurem Phenylhydrazin phenylhydrazinsulfonsaures Kalium. Durch Lösen der Schmelze in heißem Wasser, Zusatz von Baryumcarbonat und Versetzen des Filtrates mit conc. Kali-

lauge wird das sulfonsaure Salz krystallinisch gewonnen. - Durch Reduction von Methylphenylnitrosamin gewann E. Fischer Methylphenylhydrazin. Die Nitrosoverbindung wird wie des Aethylphenylnitrosamin dargestellt (1); 30 g desselben, in 120 g 50procentiger Essigsäure und der erforderlichen Menge Alkohol gelöst, werden allmählich und unter Umschütteln in 200 g 90procentigen gekühlten Alkohol, in dem 100 bis 150 g Zinkstaub suspendirt sind, eingetragen. Die Temperatur darf 30° nicht übersteigen. Die vereinigten erwärmten Producte mehrerer solcher Operationen werden filtrirt und mit concentrirter Natronlauge übersättigt; die so erhaltene Lösung destillirt man entweder mit Wasserdämpfen, oder extrahirt sie mit Aether. Der ätherisch-alkoholische Auszug wird mit Schwefelsäure angesäuert, erwärmt und der wässerige Rückstand mit Natronlauge übersättigt. Das jetzt sich ausscheidende Oel destillirt man, nachdem es mit kohlens. Kali getrocknet wurde und läßt die bei 190 bis 2400 übergegangene Fraction, um sie von Ammoniak zu befreien, in flachen Gefäßen über Schwefelsäure stehen. Um das Hydrazin von Dimethylanilin zu trennen, verwandelt man die Basen in Sulfate nnd krystallisirt diese aus Alkohol um, in dem sich das Hydrazinsulfat schwerer löst. Das aus dem gereinigten Sulfat gewonnene Methylphenylhydrazin ist ein farbloses, schwach aromatisch riechendes Oel, welches bei - 17º noch nicht erstarrt; an der Luft fürbt es sich unter Oxydation braun. Bei 715 mm Barometerstand siedet es bei 222 bis 2240. Die Base ist in kaltem Wasser schwer löslich, leichter in heißem; mit Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff mischt sie sich in jedem Gegen oxydirende Agentien Verhältnifa. zeigt größere Beständigkeit wie das Phenylhydrazin. Ihr Sulfat. welches feine, glänzendweiße Blättchen bildet, hat die Formel (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>CH<sub>5</sub>)<sub>2</sub>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Die tibrigen Salze sind in Wasser und Alkohol sehr leicht löslich und schwierig krystallisirt zu erhalten. - Methylphenylhydrasin verbindet sich mit 1 Mol. Brom- oder

<sup>(1)</sup> JB. f. 1874, 788.

Jodäthyl zu gut krystallisirenden Azoniumkörpern. — Durch salpetrige Säure werden Methylphenylhydrazinsalze in Methylphenylnitrosamin und Stickoxydul verwandelt:

$$(C_0H_0)(CH_0)N_0H_0 + 2 HNO_0 = (C_0H_0)(CH_0)N_0O + N_0O + 2 H_0O.$$

Fischer nimmt an, daß bei dieser Reaction als intermediäre Producte Methylphenylamin und Hydroxylamin sich bilden, durch Spaltung der Hydrazinbase unter Wasseraufnahme. — Eine wässerige Emulsion überschüssiger Hydrazinbase und Diazobenzolnitrat setzen sich in der Kälte sehr rasch um nach der Gleichung:

 $(C_0H_5)(CH_3)N \cdot NH_2 + C_0H_5 \cdot N_2 \cdot NO_3 = C_0H_5N(CH_2)H + C_0H_5N_3 + HNO_3$ Außerdem bildet sich durch die oxydirende Wirkung der Salpetersaure Dimethyldiphenyltetrazon,  ${C_6H_5 \choose CH_3}N-N=N-N {C_6H_6 \choose CH_3}$ . Verbindung wird am leichtesten erhalten, wenn man eine Lösung der Base (am besten des Rohproductes) in der Sfachen Menge Chloroform nach und nach mit kleinen Mengen Quecksilberoxyd Die Lösung, welche gut gekühlt werden muss, färbt versetzt. sich dunkelbraun; die Reaction ist vollendet, wenn bei ruhigem Stehen Gasentwicklung nicht mehr eintritt. Die filtrirte Lösung wird stark eingedampft, mit Alkohol versetzt und die sich ausscheidende Krystallmasse nach dem Abpressen aus Alkohol umkrystallisirt, dem man etwas Zinkstaub und sehr wenig Eisessig - um Entfärbung zu bewirken - zusetzt. Durch mehrmalige Krystallisation aus Alkohol erhält man farblose feine Blättchen obiger Formel, die bei 1330 unter Zersetzung schmelzen. Schwefelkohlenstoff ist das Tetrazon leicht, in kaltem Alkohol und Aether schwer löslich; von oxydirenden und reducirenden Agentien und durch heißes Wasser wird die Verbindung nicht verändert. Durch Säuren wird sie, indem sich die alkoholische Lösung tiefblau färbt, in Stickstoff und Monomethylanilin zerlegt. In Chloroform gelöst vereinigt sich Tetrazon mit Jod zu der Verbindung  $C_{14}H_{16}N_4 + 4J$ ; dieselbe besteht aus schwarzen mikroskopischen Nadeln, welche in Chloroform sich schwer lösen

und sehr unbeständig sind. Im trockenen Zustand verpufft die

Substanz schon bei Zimmertemperatur; durch molekulares Silber wird sie unter Bildung von Jodsilber in Tetrazon verwandelt; auf diese Weise wurde auch ihre Zusammensetzung ermittelt. Auch durch verdunte Alkalien wird sie sehr leicht zersetzt. -Phenylmethylhydrazin giebt mit Benzoylchlorid ein krystallisirendes Amid; ebenso mit Bittermandelöl; Essigsäureanhydrid und Isocyansäureäther wirken heftig auf die Base ein, ebenso Schwefelkohlenstoff beim Erwärmen. - Methylphenylsemicarbazid NH.  $CO_{NHN(C_8H_5)(CH_8)}^{NH_8}$  krystallisirt aus Benzol in blendend weißen Krystallen, welche bei 1330 schmelzen und in heißem Wasser, Alkohol und heißem Benzol sich leicht, schwerer in Aether und Ligroin lösen. Mit conc. Salzsäure liefert es ein unbeständiges Chlorhydrat; mit Salzsäure auf 100° erhitzt spaltet es sich in Ammoniak, Kohlensäure und Hydrazin. Fehling'sche Lösung wirkt nicht auf die Verbindung, salpetersaures Silber erst beim Kochen; salpetrige Säure liefert ein in feinen goldglänzenden Blättchen krystallisirendes, in Wasser schwer lösliches Nitrosoderivat (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)(CH<sub>8</sub>)N-N(NO)CO.NH<sub>8</sub>, welches mit Phenol und Schwefelsäure Liebermann'sche Farbstoffe (1) giebt. Es schmilzt bei 77º unter Zersetzung. - Methyldiphenylsulfosemicarbazid (C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>)(CH<sub>3</sub>)N. NH. CS. NH. C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>, aus Methylphenylhydrazin und Phenylsenföl erhalten, schmilzt bei 1540 und ist in heißem Alkohol, Chloroform und Benzol leicht löslich. Die kochende Chloroformlösung wird durch gelbes Quecksilberoxyd entschwefelt. - In wässeriger erwärmter Lösung spaltet sich Diphenylhydrazinchlorhydrat in seine Componenten. — Monobenzoyldiphenylhydramin schmilzt bei 1920 und ist in heißem Aceton und Chloroform leicht, schwerer in Alkohol und Aether löslich. - Bensylidendiphenylkydrazin schmilzt bei 1220; es bildet kleine, gelblich gefärbte, schwer in kaltem Wasser, leicht in Aether, Chloroform und Benzol lösliche Krystalle. - Durch Quecksilber- und Silberoxyd, durch Eisenchlorid u. s. w. wird Diphenylhydrazin schon in der Kälte angegriffen; der größte Theil der Base zerfällt, vor-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1874, 454.

stiglich beim Erwärmen, in Diphenylamin und Stickstoff; gleichzeitig bilden sich geringe Mengen eines blauvioletten, in Alkohol leicht löslichen Farbstoffs. Arbeitet man nur in der Kälte und in sehr verdünnten Lösungen, so entsteht daneben Tetraphenulte-Zweckmäßig oxydirt man mit Eisenchlorid trason Cal Han N. in möglichst neutraler Lösung; das Tetrazon scheidet sich in Krystallen aus und wird durch Waschen mit Wasser und Alkohol sowie Umkrystallisiren aus Schwefelkohlenstoff gereinigt. schmilzt bei 123° unter Zersetzung; hierbei bildet sich auch Diphenylamin. In Aether, Alkohol, Chloroform und Ligroin ist das Tetrazon schwer löslich; durch concentrirte Säuren wird es unter Zersetzung blau, beim Erwärmen schmutziggelb gefärbt. - Wird eine Lösung von Diazobenzolsulfat und Hydroxylaminchlorhydrat in eine kalte verdünnte Sodalösung eingetragen, so scheidet sich Diazobenzolimid ab.

Nach O. N. Witt (1) sind die als *Tropäoline* in den Handel gebrachten Farbstoffe Sulfosäuren hydroxylirter und amidirter Asokörper.

E. Hepp (2) stellte aus Nitrobenzaldehyd und Natriumamalgam ein Oel von den Eigenschaften und der Zusammensetzung des Azobenzylalkohols dar. - Aus Nitrophenetol wurde durch Reductionsmittel Para-Azophenetol C16H18O2N2 erhalten; zweckmäßig arbeitet man nach folgenden Verhältnissen: 1 Thl. Nitrophenetol, 15 Thl. 90procentiger Alkohol, 3 Thl. Kalihydrat werden erwärmt und nach und nach wird Zinkstaub zugesetzt. Asophenetol bildet orangegelbe Blättchen vom Schmelzpunkt 157°, löst sich leicht in Aether, Benzol und heißem Alkohol, nicht in Wasser und ist unzersetzt destillirbar. Es lässt sich auch leicht aus Asophenoleilber und Jodäthyl durch Erhitzen am Rückflusskühler darstellen. Mit Salssäure auf 1800 erhitzt, spaltet sich Asophenetol, welches von schmelzendem Kali nicht angegriffen wird, in Azophenol und Chlorathyl. — Orthoazophenetol lässt sich auf ähnliche Weise wie die Paraverbindung erhalten; es ist in Alkohol sehr leicht löslich.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1509. - (2) Ber. 1877, 1652.

J. Barsylowsky(1) stellte Metazotoluol durch Reduction von Metanitrotoluol mit Natriumamalgam oder besser mit Zinkstaub und alkoholischem Kali dar. Metazotoluol krystallisirt aus Alkohol in großen orangerothen, dem Azobenzol sehr ähnlichen Krystallen; es schmilzt bei 54°. Die früher (2) als Azotoluol beschriebene Substanz besitzt wahrscheinlich ein größeres Molekulargewicht.

Nach O. N. Witt (3) entstehen reichliche Mengen Saffranin (4), wenn man Amidoasorthotoluol mit Orthotoluidinchlorhydrat in alkoholischer Lösung auf 150 bis 200° erhitzt; außerdem bilden sich beträchtliche Quantitäten von Paratoluylendiamin. Letzteres wird auch neben Toluidin bei der Reduction des Amidoazotoluols erhalten. — Die Bildung von Saffranin geht unter dem Einflus des zugesetzten Chlorhydrates nach dem Schema vor sich:

 $2 C_7 H_7 N_9 C_7 H_0 N H_8 = C_7 H_6 (N H_9)_8 + C_{81} H_{20} N_4.$ 

Witt giebt dem Saffranin die Constitutionsformel:

P. Griefs (5) hat die Einwirkung tertiärer Amine auf Diasoverbindungen studirt.—Phenylazodiäthylamidobenzoësäure (6) scheidet sich in Krystallen ab aus der tiefroth werdenden Mischung einer concentrirten wässerigen Lösung von Diasobensolnitrat (1 Mol.) und einer kalt gesättigten Lösung von Metadiäthylamidosbenoësäure (2 Mol.). Die Ausbeute ist fast die theoretische. Aus kochendem Alkohol krystallisirt die Verbindung in rubinrothen, rhombischen oder sechsseitigen Tafeln mit violettem Flächenschimmer. Von kaltem Alkohol und Aether wird sie wenig, von

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2098, 2240 (Corresp.). — (2) JB. f. 1875, 708; f. 1678, 726. — (3) Ber. 1877, 878. — (4) JB. f. 1872, 679. — (5) Ber. 1877, 525. — (6) Diese Beseichnung, welche der von Meyer (JB. f. 1876, 722) für die gemischten Azoverbindungen gewählten analog ist, scheint exacter als die von Griefs gegebene Azobenzoldiöthylamidocarboxylbenzol.

Wasser fast gar nicht aufgenommen. Bei 1250 schmilzt diese einbasische Säure zu einer gelben Flüssigkeit, bei höherer Temperatur verpufft sie. Das Baryumsalz, rothgelbe kurze Nadeln, hat bei 110° getrocknet die Zusammensetzung (C<sub>12</sub>H<sub>28</sub>N<sub>8</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba; das Silbersalz ist ein tief blutrother Niederschlag. In verdünnten Mineralsäuren löst sich die neue Azobenzoësäure mit blutrother Farbe und wird daraus auf Zusatz von Wasser unverändert abgeschieden; durch Erwärmen der salzsauren Lösung wird die Azosaure zersetzt; bei der Reduction liefert sie Anilin und dieselbe Amidodiäthylamidobenzoësäure, welche aus der Diäthylamidobenzoësäure durch successives Nitriren und Reduciren enteteht. Diese **Amidodiäthylamidobenzoësäure** krystallisirt aus Alkohol in graugefärbten Nadeln. - Phenylazodimethylamidobenzoësäure (Azobenzol-Dimethylamidocarboxylbenzol) blutrothe Nadeln, Dimethylamidophenylazobenzoësäure  $C_6H_4[N(CH_2)_2]N_2C_6H_4CO_2H$ gelbrothe Warzen. methylamidophenylazophenyl (Azobenzol - Dimethylamidobenzol) C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>N<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>N(CH<sub>5</sub>), ist eine bei 115° schmelzende, in Blättchen krystallisirende Base, die in kleinen Mengen sich sublimiren läßt and deren Chlorhydrat aus haarfeinen purpurrothen Nadeln besteht. - Dimethylamidophenylazophenylsulfosäure (Azosulfoxylbenzol-Dimethylamidobenzol)  $N(CH_3)_2C_6H_4N_2C_6H_4SO_3H$ , ziemlich starke Säure, wird aus ihrer alkalischen Lösung durch Salssäure in Nadeln abgeschieden, die sich bald in violettglänzende Blättchen verwandeln. - Carboxylphenylmetazometadimethylamidobenzoësäure (Metazocarboxylbenzol-Metadimethylamidocarboxylbensol) ist ein braunrothes krystallinisches Pulver. -Die beschriebenen Verbindungen sind starke Farbstoffe. — Von früher mitgetheilten Formeln der Amidoazoverbindungen ausgehend (1), giebt Griess z. B. der Phenylazoäthylamidobenzoësaure folgende Formel: C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>=NH=NH=N(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)=C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>H und Er vertheidigt Seine Ansichten über die Constitution dieser Substanzen gegen Einwände von Baeyer und Jäger (2), in-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1874, 772. — (2) JB. f. 1875, 695.

dem Er die von Diesen dargestellten Körper in folgender Weise formulirt: Diasobenzol-Aethylanilin C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>=NH=NH=N(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)=C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> und Diazobenzoldimethylanilin C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>=NH=NH=N(CH<sub>8</sub>)=CH<sub>2</sub>.

R. Nietzky (1) hat Azoamidoderivate des Tolucle dargestellt. Behandelt man auf gesättigter Kochsalzlösung schwimmendes Orthotoluidin mit salpetriger Säure und zieht man nach einigen Stunden das erhaltene tiefbraune dicke Oel nach dem Waschen mit Natronlauge mit heißer verdünnter Salzsäure aus. so scheiden sich beim Erkalten, vorzüglich nach Zusatz concentrirter Salzsäure, Blättehen von Amidoasotoluolchlorhydrat ab. die im Vacuum getrocknet die Formel C14H15N2HCl haben, beq 100° Salzsäure verlieren und die sich in kaltem Wasser schwer. in heißem salzsäurehaltigem und in Alkohol leicht lösen. Die durch Ammoniak daraus abgeschiedene Base bildet dünne goldglänzende Blättchen oder tafelförmige Krystalle mit blauem Flächenschimmer; sie schmilzt bei 100° und löst sich leicht in Alkohol und in Aether, nicht in Wasser. Ihre blass orangegelben Salze werden durch Wasser zersetzt; das Silbersalz besteht aus leicht zersetzlichen goldgelben Blättchen, das Chloroplatinat aus feinen braunen Tafeln, die bei 100° getrocknet die Zusammensetzung (C<sub>14</sub>H<sub>15</sub>N<sub>2</sub>HCl)<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> besitzen. — Diasoamidotoluol läist sich leicht nach einer von Meyer und Ambühl (2) für Diesoamidobensol angegebenen Methode darstellen. 2 Thl. Paratoluidin und 1 Thl. Amylnitrit werden in 8 bis 10 Thl. Aether gelöst und diese Lösung wird an einem mäßig warmen Orte verdunstet. Der gelbe Krystallbrei besteht, mit Alkohol gewaschen, aus reinem Diazoamidotoluol. Letzteres setzt sich in alkoholischer Lösung mit salzsaurem Paratoluidin nicht zu einer Amidoasoverbindung um; mit Orthotoluidin- oder Anilinsalzen erfolgt diese Reaction. Die Diazoverbindung und etwas mehr als die theoretische Menge des entsprechenden Chlorhydrats werden mit der 8 bis 10fachen Menge Alkohols übergossen; die Umsetzung erfolgt unter Freiwerden von Wärme und Stickstoffentwicklung

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 662, 1155. — (2) Ber. 1875, 1074.

und ist nach 3 bis 4 Stunden, wenn die Diazoverbindung verschwunden, beendet. Das Product wird mit verdüunter Salzsäure gekocht; beim Erkalten scheiden sich die Chlorhydrate der Amidoazoverbindung aus. Paratoluylazorthoamidotoluyl (Orthoamidoparasotoluyl), dem Azoamidotoluol sehr ähnlich, schmilst bei 127 bis 1280 und liefert stahlblau glänzende Salze, deren saure Lösungen carmoisinroth gefärbt sind. Das Chlorhydrat, zinnoberrothe Nadeln, hat nach dem Trocknen im Vacuum die Formel C14H15N8HCl; das in Wasser unlösliche Chloroplatinat enthält 5 Proc. Wasser, die erst bei 130° entweichen. — Paratoluylazoamidophenyl (Amidobenzolparazotoluol) C7H7N2C6H4NH2, zolllange dunkelgelbe blauschimmernde Nadeln vom Schmelspunkt 1470, bildet ein rosenrothes, in rhombischen perlmutterglänzenden Tafeln krystallisirendes Chlorhydrat C18H18N2HCl und ein Chloroplatinat, dessen braune Nadeln bei 130° getrocknet die Formel (C12H12N3HCl)2PtCl4 besitzen. Das Silbersals (C12H12N2)2AgOH (bei 1000 getrocknet) krystallisirt in goldgelben Schuppen. - Aus Orthotoluidin waren Diazoamidoverbindungen nicht zu erhalten; das aus ihm auf obige Weise erhaltene gelbbraune Oel bestand zum größten Theil aus Amidoazoverbindungen. - Metatoluidin wird durch salpetrige Stare leicht in Metamidoasotoluol verwandelt, dessen Salze in Wasser wenig löslich sind; das Chlorhydrat krystallisirt aus salssäurehaltigem Alkohol in langen, dunkelstahlblauen Nadeln, welche durch Wasser zersetzt werden. Die sauren Lösungen der Salze besitzen eine rothe Farbe. Die Base selbst bildet goldgesbe, bei 80° schmelzende Nadeln, ihr in Wasser und Alkohol fast unlösliches Chloroplatinat (C14H15N3HCl)2PtCl4 (bei 130° getrocknet) gelbe, metallisch glänzende Blätter. - Paradiasoamidetoluol und Metatoluidinchlorhydrat setzen sich in alkoholischer Lösung unter Austritt von Paratoluidin zu Paratoluylazometaamidotoluol (Metamidoparazotoluol) um, welches in großen gelben Blättern vom Schmelzpunkt 127° krystallisirt. Das Chlorhydrat besteht aus sternförmig gruppirten stahlblauen Blättern, das Chloroplatinat (C14H15N3HCl)2PtCl4 aus bronzeglänzenden, schwer löslichen Nadeln. - Asoamidotoluol und Anilinchlorhydrat geben beim Erhitzen mit Alkohol auf 160° einen rothen, dem Saffranin ähnlichen Farbstoff, der sich in Wasser mit rother, in conc. Salzsäure mit tiefblauer Farbe löst; durch Verdünnen wird letztere Lösung roth. — Die Paraorthoverbindung liefert einen violetten, die Toluolbensolverbindung mit Orthoresp. Paratoluidin einen violetten, resp. blauvioletten Farbstoff. Durch Zink werden diese Farbstoffe reducirt; die so erhaltenen farblosen Lösungen färben sich an der Luft sehr schnell. — Das bei der Reduction von Metamidoasotoluol erhaltene Basengemisch gab bei der Oxydation nach Zusatz von etwas Orthotoluidin die für Paradiamidotoluol characteristische grüne Färbung (vergl. Paradiamidotoluol). In den beschriebenen Körpern stehen deshalb die substituirenden Gruppen wahrscheinlich an den Stellen 1 (Methyl), 2, 5.

P. Griess (1) stellte Orthoazobenzoësäure dar aus Orthonitrobenzoësäure mit Natriumamalgam. Zweckmäsig arbeitet man in möglichst concentrirten alkalischen Lösungen unter Anwendung eines kleinen Ueberschusses von Natriumamalgam. Beim Ansäuern der verdünnten Lösung mit Essigsäure scheidet sich etwa vorhandene Hydrazobenzoësäure aus; auf Zusats von Salzsäure zum kochenden Filtrat erhält man einen eigelben Niederschlag, der aus Nädelchen der Azobenzoësäure besteht. In Alkohol ist dieselbe ziemlich leicht löslich, in Wasser und Aether nur wenig, in Benzol gar nicht. Sie reagirt stark sauer, färbt Wolle und Seide gelb, schmilzt bei 2370 unter theilweiser Zersetzung zu einem rothgelben Oel und verwandelt sich bei stärkerem Erhitzen in einen neutralen sublimirbaren Körper, dessen hellgelbe Blättchen bei 260° noch nicht schmelzen. Orthoazobenzoësaures Baryum krystallisirt entweder in goldgelben glänzenden Nadeln C14H2N2O4Ba, 9 H2O, oder in honiggelben großen Prismen C14HeN2O4Ba, 7H2O. Beide Salze sind in Wasser leicht, in Alkohol fast unlöslich. — Das nach Gerland (2) erhaltene Gemisch von Nitrobensoësäuren bestand aus 17.4 Proc.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1868. — (2) JB. f. 1854, 414.

Ortho- und 1,8 Proc. Paranitrobenzoësäure neben Metanitrobenzoësäure; die von Fittica (1) beschriebene vierte Nitrobenzoësäure hat Griess bei dieser Nitrirung nicht erhalten.

W. Klobukowsky (2) hat constatirt, dass das schon von Door (3) und von Schichuzky (4) dargestellte Azonaphtalin identisch ist mit Laurent's Naphtase (5), welche beim Erhitzen von Nitronaphtalin (1 Thl.) mit ungelöschtem Kalk (8 bis 10 Thl.) entsteht. Klobukowsky bestätigt die Angaben Schichuzky's, doch erhält man nach des Letzteren Methode nur sehr geringe Ausbeute an Azonaphtalin; lohnender arbeitet man, wenn man Nitronaphtalin (30 Thl.) mit Zinkstaub (600 Thl.) in flachen bedeckten Gefäsen 8 bis 10 Stunden erhitzt, das Sublimat von Asonaphtalin abhebt und mit dem Rückstand diese Operation noch mehrmals wiederholt. So erhält man 3 bis 5 Proc. des ungewandten Nitronaphtalins als Azoverbindung. Letztere, mehrmals sublimirt und mit Aether und Alkohol gewaschen, schmilzt bei 2750 oder, nach Doer (6), welcher Seine alten Angaben (3) berichtigt, bei 278°. In den gewöhnlichen Lösungsmitteln nur spurenweise löslich, lässt sich Azonaphtalin aus Eisessig, dem etwas rauchende Salpetersäure zugesetzt wurde, umkrystallisiren, ebenso aus conc. heißer Salpetersäure. In rother rauchender Salpetersäure löst es sich mit blauvioletter Farbe, ebenso, ohne verändert zu werden, in conc. Schwefelsäure, was auch Doer bestätigt. Durch Erhitsen mit conc. Schwefelsäure auf 250° wird Azonaphtalin verändert; beim Erwärmen mit rauchender Salpetersäure, wobei die Farbe der Lösung in Roth umschlägt, und mit Salpeterschwefelsäure wird es in amorphe Verbindungen verwandelt. Durch Natronlauge sowie durch Kaliumchlorat und Salzsäure wird Azonaphtalin nicht angegriffen, durch Kalihydrat bei der Schmelztemperatur in einen rothen sublimirbaren Körper übergeführt. Brom wirkt unter Wärmeentwicklung und Bildung einer gelben, in den gewöhnlichen Lösungsmitteln unlöslichen Masse auf Azo-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 565; f. 1876, 585; siehe auch diesen JB. unter *Nitro-bensoësäuren*. — (2) Ber. 1877, 570. — (8) JB. f. 1870, 561. — (4) JB. f. 1874, 673. — (5) Ann. Chem. Pharm. **59**, 884. — (6) Ber. 1877, 772.

naphtalin ein, die aus Nitrobenzol, Nitrotoluol und aus Anilin in mikroskopischen, nach öfterem Umkrystallisiren bei 275° schmelzenden Nadeln erhalten wird. Bei Gegenwart von Jod bildet sich unter Bromwasserstoffentwicklung Pentabromazonaphtalin C. H. Br. N., ein sehr schwer löslicher Körper, welcher aus Schwefelkohlenstoff in mikroskopischen sublimirbaren Nadeln vom Schmelzpunkt 320° krystallisirt und der sich in conc. Schwefelsäure unverändert mit rother Farbe löst. Concentrirte Salpetersäure wirkt nicht auf das Bromid ein, rauchende löst es mit rother Farbe. Es entsteht auch beim Erhitzen von Asonaphtalin mit Brom auf 260°. - Aus Nitronaphtalin durch alkoholisches Kali oder aus Naphtylamin durch Kaliumpermanganet die Azoverbindung darzustellen gelang nicht; im ersten Fall entstehen bei Destillation des trockenen schwarzen Reactionsproductes, mit Kochsalz gemengt oder nicht, wesentlich Naphtylamin und Ammoniak neben einer niedrig siedenden Base.

## H. Wald (1) erhielt Paradinitroasoxydiphonyl: (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)N<sub>2</sub>O(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>2</sub>NO<sub>2</sub>

durch Einwirkung von Natriumamalgam (5procentig) auf in Alkohol suspendirtes Paradinitrodiphenyl. Die Azoxyverbindung, ein ziegelrothes, in den gewöhnlichen Lösungsmitteln unlösliches Pulver, lässt sich aus kochendem Anilin umkrystallisiren. Schmelzpunkt liegt bei 255°; in conc. Schwefelsäure löet sie sich mit tiefrother Farbe auf; mit conc. Salpetersäure liefert sie eine gelbe, in Aether und Alkohol unlösliche, in Benzol lösliche Substanz. Durch Reduction mit Zinn und Salzsäure oder durch Schwefelammonium bei 1150 wird das Dinitroasoxydiphenyl in Benzidin verwandelt, welches nach Wald bei 1220 schmilst. -Isodinitrodiphenyl wird durch Natriumamalgam in Iso-Dinitroazodiphenyl C14H14N4O4 oder in eine Hydrasoverbindung C24H18N4O4 verwandelt. Dieses Reductionsproduct ist ein gelbes, in Alkohol schwer, in Chloroform und Benzol leicht lösliches krystallinisches Pulver, welches bei 1870 schmilst und sich in conc. Schwefelsäure mit braunrother Farbe löst.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 187.

A. Baeyer und H. Caro (1) erhielten Indol beim Durchleiten durch glühende Röhren von Aethylanilin (Spuren), Diëthyl-, Methyläthyl- Acetyläthylanilin (etwas bessere Ausbeute). Dinethylorthotoluidin (ziemlich gute Ausbeute) und Diäthylorthotolvidin (reichliche Ausbeute). Diäthylparatolvidin lieferte kein Indol. Aus Diäthylorthotoluidin wurden auf folgende Weise 3 bis 5 Proc. reines Indol erhalten : die Dämpfe strichen schnell durch ein rothglühendes, 40 cm langes Porcellanrohr; es entwichen Ströme brennbaren Gases, das ölige, Blausäure, Aethyltoluidin, Indol, eine harzige Substanz und ein Nitril enthaltende Destillat wurde mit Natronlauge versetzt und im Dampfstrom destillirt, bis das Uebergehende durch salpetrige Säure nicht mehr roth gefärbt wurde. Das dem Destillat durch Aether entzogene Oel destillirt man nun mit Salzsäure, wobei Indol mit den Dämpfen übergeht und durch Extraction der Destillate mit Ligroin gewonnen werden kann; oder man schüttelt es mit Salssäure, sieht mit Ligroin aus und versetzt diesen Auszug mit einer Benzolpikrinsäurelösung. Die niederfallende Pikrinsäureverbindung wird mit Ligroin gewaschen, aus Benzol umkrystallisirt und durch Ammoniak zersetzt.

M. Prud'homme (2) giebt in einer kurzen Notiz an, daß es Ihm bereits im Jahre 1873 gelungen sei, die Synthese des *Indols* zu bewirken aus Anikin und Aethylenbromür durch Destillation von Zink mit dem Gemisch dieser Körper.

P. Schützenberger (3) erhielt Indolin (C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>N)<sub>a</sub>, als Er Indignosifs mit 2 Thl. krystallisirtem Barythydrat, 1,5 Thl. Zinkstaub und 10 Thl. Wasser 48 Stunden auf 180° erhitzte. Die unlösliche Masse, welche auch Zinkbaryt und Baryumcarbenat enthält, wird mit Alkohol ausgezogen und der amorphe Rückstand, dem dieser braungefärbte Auszug beim Verdunsten hinterlässt, mit Zinkstaub erhitzt. Hierbei sublimirt Indolin in langen blassgelben glänzenden Nadeln, welche sublimirtem Anthrachinon ähneln. Diese Krystalle schmelzen bei 245°, sind

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 692, 1262. — (2) Bull. soc. chim. [2] \$6, 558. — (3) Compt. rend. \$5, 147.

unlöslich in Wasser, mit blauer Fluorescenz in Aether und Alkohol löslich. Das in Alkohol schwer lösliche Pikrat hat die Formel C<sub>16</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>5</sub>O. In heißer Salzsäure löst sich Indolin; das Chloroplatinat ist ein brauner, körnig-krystalkinischer Niederschlag. Indolinsulfat setzt sich in braunen Krystallen ab beim Stehen an der Luft der blau fluorescirenden Lösung von Indolin in conc. Schwefelsäure. Indolin sublimirt nur zum Theil unzersetzt, bald in anthracen-, bald in anthrachinon-ähnlichen Krystallen. — Neben Indolin findet sich in der Barytlösung, wenn man das Erhitzen zeitig unterbricht, ein Körper, der sich unter dem Einfluß der Luft in rothen flocken absetzt, die Formel C<sub>16</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O besitzt und sich in verdünnter Salzsäure mit rother Farbe löst; durch Ammoniak wird er aus dieser Lösung abgeschieden. Aus Alkohol krystallisirt er in rothen Krystallkörnern.

E. von Sommaruga (1) erhielt Isatindiamid C16H12N4O2 Oxydiimidodiamidoïsatin C<sub>16</sub>H<sub>14</sub>N<sub>6</sub>O<sub>8</sub> und Desoxyimidoïsatin C<sub>16</sub>H<sub>11</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, als Er alkoholische Lösungen von Isatin unter Abkühlen mit Ammoniak sättigte und dann 24 Stunden im geschlossenen Rohr auf 100° erhitzte. Die purpurviolett gefärbte heiße Flüssigkeit wird von den zu Büscheln gruppirten Nadeln getrennt und der Rückstand mit Alkohol, dem etwas Ammoniak zugesetzt ist, gewaschen; derselbe besteht aus den beiden zuerst angeführten Körpern, während das Desoxyimidoïsatin durch theilweises Verdunsten der alkoholischen Lösung als braunrothes Harz gewonnen wird. Zur Reinigung löst man das Harz in kalter Kalilauge, filtrirt von dem ungelösten Oxydiimidodiamidoïsatin und versetzt das Filtrat mit Salzsäure. Durch mehrmalige Wiederholung dieser Operation gereinigt bildet Desocyimidoisatin ein der Farbe und dem Geschmack nach tanninähnliches Pulver, welches in Alkohol und heißem Wasser sich leicht löst, mit Alkalien leicht lösliche Verbindungen liefert, mit Säuren dagegen sich nicht vereinigt. Es schmilzt bei 2090 bis 2100 unter Zersetzung und ist das Hauptproduct der Einwirkung von Ammoniak

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 190, 367; vgl. auch die kurze Mittheilung von E. v. Sommaruga und E. Reichardt, Ber. 1877, 482.

auf Isatin. - Dem oben erwähnten schmutzig weißen krystallinischen Rückstand wird durch heißes Wasser Oxydiimidodiamidoïsatin entzogen; die Lösung erstarrt beim Erkalten zu einem Krystallbrei. Aus Alkohol krystallisirt diese Verbindung in großen Nadeln oder sehr spitzen Rhomboëdern; sie löst sich nicht in Alkalien, dagegen in Säuren, wahrscheinlich unter Bildung von Salzen; diese Lösungen werden durch Ammoniak nicht gefällt. Oxydiimidodiamidoïsatin bräunt sich bei 2600 und schmilzt bei 295 bis 300°; es schmeckt anfangs stifs, dann kratzend bitter. — Isatindiamid reinigt man durch Lösen in verdunnter heißer Salzsäure; in den Lösungen bleibt reines Chlorhydrat; die sich ausscheidenden gelben Krystalle, welche die Verunreinigungen mit niederreißen, werden noch mehrmals aus Salzsäure umkrystallisirt. Die durch Ammoniak in Freiheit gesetzte, aus Alkohol umkrystallisirte Base bildet lichtgelbe, zu papierähnlicher Masse verfilzte Nadeln, die in Alkohol, Chloroform, Amylalkohol, Toluol, Schwefelkohlenstoff u. s. w. sich sehr schwer lösen und über 300° unter Zersetzung schmelzen. Die geschmacklose Base bildet, wie es scheint, nur basische Salze; das Chlorhydrat C16H12N4O2, HCl krystallisirt in eigelben, mikroskopischen, in Wasser fast unlöslichen Nadeln; das Nitrat C16H12N4O2, NO2H ihnelt dem Chlorhydrat, es ist nur löslicher, ebenso das Sulfat. Ein Chloroplatinat konnte nicht erhalten werden. Durch Schwefelsaure wird Diamidoisatin nicht in Isatin übergeführt; durch Kaliumnitrit und Schwefelsäure scheint es in Diazokörper verwandelt zu werden. - Zur Darstellung von Isatin giebt E. v. Sommaruga folgende Vorschrift: 50 Thl. Indigo (60 bis 70 Proc. Indigblau enthaltend) werden fein gepulvert mit Wasser su einem dünnen Brei angerührt; nun erhitzt man zum Kochen und trägt nach und nach, schliefslich in größeren Portionen, 30 g Chromsäure in concentrirter Lösung ein. Man filtrirt wenn der Schaum großblasig geworden; der Rückstand wird 2 bis 3 Mal mit Wasser ausgekocht; aus den braunrothen Filtraten krystallisirt Isatin, mit wenig braunem Harz verunreinigt. Die Laugen concentrirt man durch Eindampfen; zweckmäßiger schüttelt man sie zur Gewinnung des gelösten Isatins mit Aether ans. Dieses wird durch Lösen in Kalilauge und fractionirte Fällung mit Salzsäure und Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt (1). Die Ausbeute beträgt 16 bis 18 Proc., bei Anwendung von Kaliumdichromat und Schwefelsäure oder von Kaliumpermanganat ist sie schlechter. — Auf Betrachtungen über die Constitution der oben besprochenen Körper muß verwiesen werden.

## Alkohole der Fettreihe.

A. Cahours (2) hat eine neue (3) Abhandlung über Sulfinverbindungen der Fettreihe veröffentlicht und den früher dargestellten Verbindungen neue entsprechende hinzugefügt. methylsulfinbromür [(CH<sub>8</sub>)<sub>8</sub>SBr] erhält man auch durch Einwirkung von Bromwasserstoff auf das Oxyd (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>SOH sowie von Jodmethyl auf Methylsulfür. Löst man es in Wasser, behandelt mit Silberoxyd und darauf mit Chlorwasserstoff, so entsteht das entsprechende Trimethylsulfinchlorür (4). Die Verbindung [(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>S(C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>)Cl]<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> entsteht als Nebenproduct bei der Einwirkung von Methylsulfür und Benzylbromid, wenn man das rohe, nach der Operation mit Wasser ausgezogene Trimethylsulfinbromur in der erwähnten Weise mit Silberoxyd und Chlor-Der neue Körper bildet Nadeln. wasserstoff behandelt. Triäthylsulfinbromür [(C2H5)3SBr] und Triäthylsulfinchlorür [(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>8</sub>SCl] (5) lassen sich aus dem entsprechenden Oxyd (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>SOH mittelst Bromwasserstoff respect. Chlorwasserstoff gewinnen. Dieses bildet außer dem bekannten Platindoppelsalz (5) auch ein Golddoppelsalz der Formel (C2H5)8SCl, AuCla. Dasselbe zeigt goldgelbe lange Nadeln, die in kaltem Wasser wenig, in heißem ziemlich löslich sind. Quecksilberchlorid ver-

<sup>(1)</sup> Hofmann, Ann. Chem. Pharm. **52**, 11. — (2) Ann. chim. phys. [5] **12.**, 18. — (8) JB. f. 1865, 476 und f. 1875, 956; siehe auch Dehn, JB. f. 1869, 853. — (4) JB. f. 1865, 477. — (5) JB. f 1865, 480 u. 481.

bindet sich gleichfalls mit dem Chlortir zu atlasglänzenden Nadeln. — Sowie Jodmethyl auf Schwefeläthyl unter Bildung einer Methyldiäthylsulfinverbindung (1) einwirkt, so reagirt Jodpropyl damit unter Bildung einer Propyldiäthylsulfinverbindung ein. Man erhitzt zu dem Ende in verschlossenen Röhren mehrere Tage hindurch auf 110 bis 120°. Mittelst Umwandlung des erhaltenen Jodürs in das Chlortir lässt sich daraus das Propyldiäthylsulfinplatinchlorid [(C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>SCl)<sub>2</sub>, PtCl<sub>4</sub>] gewinnen. — Rhodanäthyl setzt sich mit Jodäthyl unter Entstehung von Triäthylsulfinjodür (2) um. — Erhitzt man Aethylenbromür mit Schweseläthyl mehrere Tage hindurch auf 125°, so bildet sich analog dem Vorgange zwischen Methylenjodür und Methylsulfür (3) Aethylensulfür (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>S) neben Triäthylsulfinbromür:

$$38(C_2H_5)_2 + C_2H_4Br_2 = 28(C_2H_5)_2Br + C_2H_48.$$

— Auch die Jod- und Schwefelverbindungen des Propyls und des Butyls vereinigen sich unter respect. Bildung von Tripropylsulfinjodür und Tributylsulfinjodür. Aus diesen lassen sich durch Silberoxyd und später Chlorwasserstoff und Platinchlorid die entsprechenden Platindoppelsalze darstellen. Tripropylsulfinplatinchlorid [((C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>3</sub>SCl)<sub>2</sub>, PtCl<sub>4</sub>] und Tributylsulfinplatinchlorid [((C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>5</sub>SCl)<sub>2</sub>, PtCl<sub>4</sub>] bilden krystallisirte Verbindungen. Es lassen sich gleichfalls gemischte Schwefelderivate aus Schwefelpropyl- und -butyl mit Jodmethyl und -äthyl bereiten. — Ueber Tellurverbindungen, die den besprochenen theilweise analog sind, wurde bereits früher (4) berichtet. Bringt man Tellurmethyl mit Jodäthyl zusammen, so entsteht Dimethyläthyltellurinjodür [Te(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>J], eine krystallinische Substanz.

A. Saytzeff (5) berichtet über die Bildung und Eigenschaften ungesättigter Alkohole.

A. Bannow (6) berichtet über die Darstellung und Verwendung von Alkoholpräparaten im Großen.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1865, 488. — (2) JB. f. 1865, 481. — (3) JB. f. 1875, 256. — (4) JB. f. 1865, 476 ff. — (5) Ber. 1877, 1602 (Corresp.). — (6) Dingl. pol. J. 335, 299; Monit. scientif. [3] T, 1034.

P. Behrend (1) hat Seine (2) Untersuchungen über das Verhalten von Sulfurylchlorid gegen Alkohole ausführlich mitgetheilt.

Nach E. Blankenhorn (3) entstehen bei der Einwirkung von Alkoholen auf Sulfocyansäure in statu nascendi (aus Sulfocyankalium in alkoholischer Lösung mit Phosphorchlorttr oder Salzsäure) die Aether der geschwefelten Allophansäure. — Der Aethyläther der geschwefelten Allophansäure (Disulfoallophansäureäthyläther) (4):

wird am besten durch Zutropfen von Phosphorchlorür, einfacher alkoholischer oder concentrirter wässeriger Salzsäure zu einer heißen concentrirten Lösung von Sulfocyankalium in Aethylalkohol erhalten. Wird die Mutterlauge nach dem Abfiltriren vom Chlorkalium bis auf den sechsten Theil eingedampft, so scheidet sich beim Erkalten eine Menge kleiner Nadeln ab, die durch Absaugen von der Mutterlauge getrennt und mit kaltem Wasser zur Entfernung des unveränderten Rhodankaliums ausgewaschen werden. Der aus Wasser umkrystallisirte und schließlich aus Aether gereinigte Körper bildet weiße seideglänzende, äußerst leichte Krystallnadeln, die geruchlos sind und einen bittern Geschmack besitzen. Er ist ziemlich leicht löslich in Alkohol und Aether, wenig in heißem, unlöslich in kaltem Wasser. Der Schmelzpunkt liegt bei 170 bis 1756, bei welcher Temperatur Zersetzung eintritt. Beim Erhitzen mit alkoholischem Ammoniak in zugeschmolzenen Röhren auf etwa 150º liefert er Sulfoharnstoff (Schmelzpunkt 167º), in der Kälte wird Harnstoff, Aethylmercaptan und Sulfoharnstoff gebildet:

$$\left[ C_{4}H_{8}N_{8}S_{8}O + 2NH_{8} = CO_{NH_{8}}^{NH_{8}} + CS_{NH_{8}}^{NH_{8}} + C_{8}H_{8}SH \right].$$

J. pr. Chem. [2] 15, 28. — (2) JB. f. 1876, 830. — (8) J. pr. Chem.
 16, 358; Ber. 1877, 445. — (4) Der Körper wurde schon von L. Löfsner (JB. f. 1878, 295) dargestellt, der ihm die Formel C<sub>2</sub>H<sub>18</sub>N<sub>4</sub>S<sub>4</sub>O gab.

Anilin bewirkt die Bildung von Aethylmercaptan, Sulfoharnstoff und Diphenylharnstoff; Barythydrat und Aetzkali ergeben gleichfalls Mercaptan und Sulfoharnstoff neben den entsprechenden Carbonaten. Gegen Metallsalze zeigt der in Alkohol von 50 Proc. gelöste Aether folgende Reactionen: Eisenchlorid, Nickelsulfat, Kobaltnitrat, Chlor-, Brom-, Jodkalium geben keine Fällungen; Silber-, Quecksilber-, Wismuthnitrat erzeugen weiße. beim Erwärmen schwarz werdende Niederschläge, Quecksilberchlorid und molybdänsaures Ammon weiße Fällungen, von denen die erstere beim Kochen sich nicht verändert, aber auf Zusatz von Ammoniak sich schwärzt, die zweite sich durch Reduction der Molybdänsäure zu Oxyd mit schön blauer Farbe löst. Kupfersulfat fällt einen schmutzig-grünen, beim Kochen braun werdenden Niederschlag. Die alkoholischen Mutterlaugen vom Disulfoallophansäureäthyläther enthalten Xanthogenamid neben geringeren Mengen von Carbonylsulfoäthylamin. - Bei der Einwirkung von Sulfocyansäure auf Methylalkohol bildet sich der Hauptsache nach bei 95 bis 98° schmelzendes Carbonylsulfomethylamin, CONH2, neben weniger Methylxanthogenamid CSO. CH<sub>8</sub>. — Das Carbonylsulfomethylamin ist wenig in Alkohol und Wasser, leicht in Aether löslich, woraus es in großen monoklinen, fettig sich anfühlenden Prismen krystallisirt; beim Erhitzen mit Ammoniak liefert es Methylmercaptan und Harnstoff, mit Anilin Methylmercaptan und Diphenylharnstoff. Seine Lösung in etwa 20 Proc. Alkohol enthaltendem Wasser reagirt neutral und giebt mit Eisenoxydsalzen keine Rhodanreaction; salpetersaures Silber, Quecksilberchlorid, Kupfersulfat liefern weiße, Quecksilberchlorid, Thalliumhydroxyd gelbe, beim Kochen sich nicht verändernde Fällungen. - Ein Isobutylmonosulfurethan, C.H. NSO, konnte durch Einwirkung von wässeriger Sulfocyankaliumlösung auf mit Salzsäure gesättigten Isobutylalkohol als eine schwach gelbroth gefärbte ölige Flüssigkeit erhalten werden, die in eine Kältemischung gebracht bei 60 erstarrt und bei 100 wieder zu schmelzen beginnt. Sie ist wahrscheinlich ein Gemenge zweier Isomeren.

Lorin (1) setzte Seine (2) Untersuchungen über die Zersetzung der Ameisensäureäther mehratomiger Alkohole (aus Alkohol und entwässerter Oxalsäure) fort und erhielt für Seine Ansicht sprechende Resultate bei Dulcit, Quercit und Inosit; beim Erhitzen von Oxalsäure mit Rohrsucker, Traubensucker, Milchzucker oder Sorbin trat Zerstörung der Substanz ein.

O. Witt (3) führt an, daß Aethylalkohol im Steinkohlentheer vorkomme. Die Menge des Alkohols schätzt er auf 2 Prom. des Benzols.

A. Eltekoff (4) untersuchte das Verhalten einiger Aether gegen verdünnte Schwefelsäure und fand, daß Aethyläther und Aethylisamyläther kaum verändert werden, daß jedoch Isopropyläthyloxyd, Allyläthyloxyd und Aethylpropargyloxyd leicht in die entsprechenden Alkohole verwandelt werden.

Ch. Friedel (5) setzte Seine (6) Untersuchungen über Monochlormethyläther, CH<sub>2</sub>Cl-O-CH<sub>8</sub>, fort. Der Siedepunkt desselben liegt bei 59,7° (759 mm Ba.), Wasser zersetzt ihn in Salzsäure, Methylalkohol und Trioxymethylen, Alkalien liefern dieselben Producte (resp. Formaldehyd), alkoholisches oder wässeriges Ammoniak Hexamethylenamin. Mit Kaliumscetat entsteht das bei 117 bis 118° siedende Acetat CH<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>, welches mit Wasser eine ähnliche Zersetzung wie der Monochlormethyläther erleidet.

V. Meyer (7) erhielt durch Einwirkung von salpetriger Säure auf Acetessigäther einen Körper von der Formel C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>H. Die Reaction geht am besten derartig von Statten, das man eine Lösung des Aethers in stark verdtinnter Kalilauge mit salpetrigs. Kalium mischt und unter Abkühlung langsam Schwefelsäure hinzubringt. Man übersättigt nach der Operation mit Kali, säuert an und zieht mit Aether aus. Dieses hinterläßt nach

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **84**, 1186; Bull. soc. chim. [2] **87**, 548. — (2) JB. f. 1876, 828. — (3) Ber. 1877, 2227 (Corresp.). — (4) Ber. 1877, 1902 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] **88**, 560 (Corresp.). — (5) Compt. rend. **84**, 247. — (6) JB. f. 1875, 258. — (7) Ber. 1877, 2076.

dem Abdunsten ein durchsichtiges, nicht destillirbares Oel, das im Vacuum getrocknet werden kann und den neuen Körper darstellt. Derselbe mischt sich nicht mit Wasser, sinkt in demselben unter, löst sich in Alkalien mit tief gelber Farbe und giebt mit Phenol und Schwefelsäure eine tief orangerothe Lösung, aus welcher Wasser goldgelbe Flocken fällt.

P. Claesson (1) hat Seine (2) Untersuchungen über Aethylmercaptan ausstihrlich veröffentlicht und fortgesetzt. - Um rohes Mercaptan zu reinigen, wird die Natriummercaptidverbindung dargestellt und durch Filtration oder Schütteln mit Benzol oder anderen Kohlenwasserstoffen von Aethylsulfid befreit, dann mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt und destillirt. -- Mercaptan und in noch höherem Grade; die Alkalimercaptide wirken stark reducirend. z. B. wird dadurch Nitrobenzol leicht in Azobenzol verwandelt. - Thalliummercaptid, C2H5.S.Tl, entsteht beim Schütteln einer Lösung von kohlensaurem Thallium mit Mercaptan als ein gelber käsiger Niederschlag, der in Wasser etwas mit alkalischer Reaction löslich ist; in den Salzen des Thalliums mit stärkeren Säuren erzeugt Mercaptan keinen Niederschlag. Von Säuren wird die Verbindung zersetzt unter Mercaptanentwicklung. Von Luft wird dieselbe in der Kälte langsam, beim Erhitzen schneller oxydirt. - Eisenmercaptid, Fe(S. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> (?), wird beim Versetzen einer alkoholischen Eisenchloridlösung mit Mercaptan und Ammoniak als schwarze schleimige Masse erhalten, welche beim Erhitzen mit Wasser in Mercaptan und Eisenoxydulhydrat zerfüllt; Eisenoxydsalze werden von Mercaptan leicht zu Oxydulverbindungen reducirt. - Nickelmercaptid, Ni(S. C2H5)2, auf dieselbe Weise wie die vorige Verbindung erhalten, bildet nach dem Trocknen ein schön chokoladenbraunes Pulver, welches von heißem Wasser keine Zersetzung erleidet. - Kobaltmercaptid, Co(S. C.H.,), wird direct beim Schütteln von Mercaptan mit essigsaurem Kobalt als ein schleimiger Niederschlag erhalten, der im Gegensatz zu allen anderen Mercaptiden selbst von

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 15, 198. — (2) JB. f. 1876, 384.

rauchender Salpetersäure nur schwierig oxydirt wird. - Quecksilbermercaptid wird am besten durch Schütteln einer Lösung von Quecksilbercyantir mit Mercaptan in weißen, langen, biegsamen, verfilzten Nadeln erhalten. Beim Erhitzen setzt sich das Mercaptid als farb- und geruchloses Oel zu Boden. - Von den Platinmetallen geht Mercaptan nur mit Platin, Palladium und Rhodium Verbindungen ein, auf die niederen Oxydationsstufen von Iridium, Ruthenium und Osmium wirkt es gar nicht ein, auf die höheren nur reducirend. Claesson will auf die Verschiedenheit dieses Verhaltens hin eine Trennungsmethode der Platinmetalle begründet wissen, welche namentlich von Nutzen sein könnte um Platin absolut frei von Iridium zu erhalten oder kleine Mengen Platin von den Osmium-Iridiummetallen zu trennen. - Palladiummercaptid (Formel?) ist ein schön gelbes Pulver, welches beim Erhitzen unter Schmelzen des Palladiums verglimmt. — Rhodiummercaptid, Rh<sub>2</sub>(S. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>6</sub>, aus Rhodiumsesquioxydverbindungen, ist ein gelber Niederschlag. - Wismuthmercaptid schmilst bei 79°. - Kohlenmercaptide nennt Er diejenigen Substanzen, die durch Einwirkung von Natriummercaptid auf die Chlorkohlenstoffe CCl4, C2Cl8 und C2Cl4 entstehen. - Kohlentetramercaptid, C(S. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>4</sub>, ist ein lichtgelbes, eigenthümlich riechendes Oel von 1,01 spec. Gew., das nicht ohne Zersetzung destillirt werden kann. —  $D_i$ kohlenhexamercaptid, C2(S. C2H5)a, bildet ein schweres, beinahe farbloses, übelriechendes Oel, welches erst bei hohen Kältegraden fest wird. Dikohlentetramercaptid, C2(S. C2H5)4, wird in sehr schönen, bei 54° schmelzenden Rhomboëdern von schwachem Geruch erhalten, wenn Natriummercaptid mit C2Cl4 auf 1000 erhitzt wird. — Die Kohlenmercaptide werden durch rauchende Salpetersäure zu Kohlensäure und Aethylsulfonsäure oxydirt.

Fr. Kessel (1) erhitzte Brom (8 Mol.) mit Aethylidenoxychlorid in Röhren während 10 Stunden auf 100°, 150 bis 190°, 190 bis 210°, bis sich Verkohlung seigte. Das syrupförmige Reactionsproduct ließ sich durch einmalige Destillation in drei

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1667.

Fractionen zerlegen, von denen I. (130 bis 1900) einen Octobromäther, CaH2BraO, enthielt. Es ist dieser eine dickliche, schweißsartig riechende, an der Luft kaum rauchende Flüssigkeit, die in Wasser nicht löslich ist, jedoch beim Stehen damit, rascher beim Kochen Zersetzung erleidet. II. (190 bis 240°) bestand größtentheils aus einem Tetrabromäthan C2H2Br4, das leicht in Aether, Alkohol und Schwefelkohlenstoff löslich ist und daraus in perlmutterglänzenden Schuppen krystallisirt. In Wasser ist es unlöslich. Es schmilzt bei 520 und siedet bei 2200. Dieser Körper ist vielleicht identisch mit demjenigen, den C. Bourgoin (1) aus Dibrombernsteinsäure und C. Bourgoin und Reboul (2) aus normaler Pyroweinsäure durch Erhitzen mit Brom und Wasser erhielten. III. (240 bis 280°) enthielt vielleicht Tribromacetylbromtir, wenigstens gab diese Fraction mit Wasser Tribromessigsäure. - Bei der Behandlung von Aethylidenoxychlorid mit 2 Mol. Brom oder beim Sättigen desselben bei 115 bis 1200 erhielt Er eine syrupförmige, schwach gelbliche Flüssigkeit, die an der Luft raucht und sich mit Wasser zersetzt. Sie hatte die Zusammensetzung eines Tetrabromäthers C4H6Br4O, wahrscheinlich

- Kessel (3) hat auch die Einwirkung von Jod auf Aethylidenowychlorid studirt.

H. Grosheintz (4) erhielt bei der Darstellung von Glycol aus Aethylenbromür, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>, und Kaliumcarbonat nach Hüfner und Zeller (5) neben Kohlensäure eine beträchtliche Menge Bromäthylen C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>Br:

$$2 C_{2}H_{4}Br_{2} + K_{2}CO_{3} = 2 C_{2}H_{2}Br + CO_{2} + 2 KBr + H_{2}O.$$

A. Renard (6) untersuchte das Verhalten des elektrolyti-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1878, 567. — (2) Bull soc. chim. [2] 38, 348. — (8) Ber. 1877, 1676. — (4) Bull soc. chim. [2] 38, 57. — (5) JB. f. 1875, 265. — (6) Compt. rend. 84, 352.

schen Sauerstoffs gegen Glycol und erhielt dabei neben Ameisensäure Glycolsäure und Glycerinaldehyd (nach A. Henninger (1) wahrscheinlich Trioxymethylen) einen nicht gährungsfähigen Zucker, der auch bei der Elektrolyse von Glycerin (2) auftrat.

Ueber die Arbeit von A. Wurts (3) über ein polymeres Acthylenomyd wurde schon früher (4) berichtet.

H. Greene (5) erhielt Asthylenowyd beim Erhitzen von trockenem Silberoxyd mit Aethylenjodür auf 150° oder Aethylenbromür auf 250°, auch gelang es Ihm, diesen Körper beim Erhitzen von Aethylenbromür oder Chloräthylenjodür mit Natriumoxyd, Na<sub>2</sub>O, auf 180° zu gewinnen.

M. Kaschirsky (6) giebt an, dass bei der Destillation von Glycolchlorhydrin [C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>(OH)Cl] über Zinkoxyd oder Bleioxyd Acetaldehyd entstehe; bei der Einwirkung von Kali bei 160 bis 180° erhielt Er Acthylenoxyd.

G. Niederist (7) schlägt für die Darstellung von Isopropylalkohol (8) vor, Isopropyljodür (20 bis 25 g) mit der 20fachen Menge Wasser in einer verschlossenen Champagnerflasche etwa 40 Stunden in kochendem Wasser zu erhitsen.

Derselbe (9) fand den Siedepunkt des von Carius (10) entdeckten, aus Natriummercaptid und Jodmethyl nach der Methode von A. Saytzeff (11) dargestellten Methyläthylsulfids, CH<sub>3</sub>.S.C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, bei 64°, das spec. Gew. 0,837 bei 0°; mit rauchender Salpetersäure entstand daraus ein in Wasser löslicher Syrup von der Zusammensetzung CH<sub>5</sub> SO + HNO<sub>5</sub>, (CH<sub>5</sub> SOH C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> SO als ein farbloses und geruchloses Oel erhalten wurde. — Disulfäthylmethan (Methylenmercaptid) CH<sub>2</sub>(S.C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, ein farbloses, übelriechendes,

<sup>(1)</sup> Ber. 1875, 1845; 1876, 449; 1877, 495. — (2) JB. f. 1875, 270; f. 1876, 482. — (8) Ann. chim. phys. [5] **11**, 223. — (4) JB. f. 1876, 388. — (5) Compt. rend. **85**, 624. — (6) Ber. 1877, 1104 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] **26**, 850 (Corresp.). — (7) Ann. Chem. **196**, 391. — (8) Flawitzky, JB. f. 1875, 268. — (9) J. pr. Chem. [2] **15**, 174. — (10) JB. f. 1861, 594. — (11) JB. f. 1866, 528.

bei 184° ungersetzt destillirendes Oel von 0,987 spec. Gew. bei 20° und Trisulfäthylmethan (Methyltrimercaptid), CH(S. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, ein gelbes, nicht unzersetzt siedendes Oel, wurden aus Natriummercaptid und Methylenjodür resp. Chloroform dargestellt und lieferten bei der Oxydation mit Salpetersäure Aethylsulfonsäure.

H. Klinger(1) erhielt nach zwanzigstündigen Erhitzen von Jodnethyl (2 Mol.) mit Schwefel (1 Mol.) auf 160 bis 190° eine schwarze ölige Masse, aus der sich mit Wasser Trimethylsulfinjodür (2) ausziehen ließ. Es schied sich in großen gebräunten Prismen ab, welche durch Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt wurden. Die freie Base ist ein schweres isonitrilartig riechendes Oel, welches sich in Wasser in allen Verhältnissen löst. Lösung, welche durch Kochen keine Zersetzung erleidet, reagirt stark alkalisch und liefert mit den Salzlösungen der schweren Metelle gefärbte Niederschläge. An der Luft zieht sie Kohlensäure an und bildet ein in stabförmig aneinandergereihten Täfelchen krystallisirendes Carbonat. Das in Aether und Alkohol sehr wenig lösliche Jodhydrat krystallisirt aus letzterem Lösungsmittel in weißen, fächerförmig vereinigten Prismen. Das Chlorkydrat, der Jodverbindung ähnlich, wie das in Nadeln anschießende Sulfat sind sehr zerfliesslich, das Benzoat bildet weisse, concentrisch gruppirte Nadeln, die leicht in Wasser und Alkohol, schwer in Aether löslich sind. - Ein Queckeilberdoppelsalz scheidet sich sus conc. Lösungen in derben durchsichtigen Prismen ab, das Goldchloriddoppelsalz (CH<sub>8</sub>)<sub>3</sub>SAuCl<sub>4</sub> löst sich leicht in Wasser und krystallisirt in kurzen dicken Säulen. - Die Platinverbindung (CHa) S. Cl. PtCl., nach Cahours und Schöller (2) Prismen, krystallisirt nach Klinger aus Wasser in schön ausgebildeten Combinationen von Würfel und Octaëder.

E. Linnemann (3) fand, dass weder nascirendes Propylen aus Propylenbromur, Zink und Wasser sich direct mit Wasser, noch mit nascirendem Wasser (Propylenbromur, Zink, Kali und

<sup>(1)</sup> Ber. 1877. 1880. — (2) Cahours, JB. f. 1865, 476; Dehn, daselbst, 479; Schöller, JB. f. 1874, 458. — (8) Ber. 1877, 1111; Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 75, 906.

Wasser) zu Propylalkohol resp. Isopropylalkohol vereinige, entgegen den Angaben von V. Meyer, J. Barbieri und Fr. Forster (1).

- O. Hartmann (2) hat, entgegen den Angaben von O. Völker (3), aus 125 g Propylenbromur (Siedepunkt 141°) beim 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>tägigen Kochen mit 87,7 g kohlensaurem Kali und 1,5 l Wasser (das Bromur war hierbei bis auf 4 g verschwunden) nur 5 g *Propylenglycol* (Siedepunkt 189°) darstellen können.
- O. Lange (4) hat Seine (5) Untersuchung über die Ueberführung von Glycerin in Aceton ausführlich mitgetheilt.
- W. R. H. (6) erhielt aus Aluminiumchlorid und Glycerin Allyljodid.
- C. Kossmann (7) will durch Behandeln von Glycerin, Cellulose, Gummi mit Eisenblechstücken, die dem Licht und der Luft ausgesetzt waren, oder mit einigen Oxydationsmitteln (KMnO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) Glycose erhalten haben. Zum Nachweis des Zuckers bediente Er sich der Fehling'schen Lösung. Hierauf weist L. Liebermann (8) nach, dass die von Kossmann bemerkten Reductionen der Fehling'schen Lösung nicht von der Einwirkung der Glycose auf dieselbe stammen, sondern der Wirkung der betreffenden Metallverbindungen (Eisenoxydul-, Mangansalz, Chromoxyd) zuzuschreiben sind, welche sich in Glycerin u. s. w. gelöst hatten. (Vergl. die Versuche von J. Puls in diesem Bericht S. 525.)
- F. Hefs und J. Schwab (9) erhielten bei der Einwirkung alkoholischen Kali's auf Nitroglycerin, Nitrostürke, Nitromassit und Nitrozucker Kaliumnitrat, Kaliumnitrit, Kaliumacetat, Kaliumformiat und einen braunen, dem Aldehydharz ähnlichen Körper.
  - Ch. Göttig (10) hat beim mehrtägigen Einleiten von trocke-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 180. — (2) J. pr. Chem. [2] 16, 888. — (8) JB. f. 1876, 342. — (4) Inaugural dissertation. Marburg 1877. — (5) JB. f. 1873, 328. — (6) Chem. News 25, 287. — (7) Bull. soc. chim. [2] 28, 246. — (8) Ber. 1877, 2095. — (9) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 25, 702. — (10) Ber. 1877, 1817.

Salicylaureglycerinäther; Chlorhydrin; Epichlorhydrin; Metallglyceride. 525

nem Salzsäuregas in eine auf 100° erwärmte Lösung von Salicylsäure in Glycerin den Salicylsäureglycerinäther,

erhalten. Derselbe bildet eine farblose, fast geruchlose, in Alkohol, Aether und Schwefelkohlenstoff leicht lösliche Flüssigkeit von 0,13655 spec. Gewicht. Beim Destilliren im Vacuum geht er unzersetzt über, er besitzt ein bedeutendes Dispersionsvermögen.

Hanriot (1) fand, daß Chlorhydrin (aus Glycerin und Salzsäure) bei 159° unter einem Druck von 100 mm und bei 213° unter gewöhnlichem Atmosphärendruck siedet. Beim Vermischen mit einer conc. wässerigen Lösung von Cyankalium bildet es das Nitril einer Dioxybuttersäure (s. unter Säuren in diesem Bericht).

A. Claus und G. Stein (2) fanden, dass die schlechte Ausbeute der Darstellung von Epichlorhydrin aus Dichlorhydrin (30 Proc. statt 71,7) daher rührt, dass die Hälfte des in Reaction gebrachten Dichlorhydrins zu Glycerin regenerirt wird. Dieselben (2) studirten die Einwirkung von Natrium auf Epichlorhydrin und erhielten neben Acrolein einen schon von Hübner und Müller (3) bemerkten, gegen 220 bis 230° siedenden Körper von der Zusammensetzung C6H<sub>12</sub>O<sub>2</sub> (oder C6H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>).

J. Puls (4) theilte eine Untersuchung über Metallglyceride mit. (Außer älteren Beobachtungen von Scheele (5), Chevreul (6) und Pelouse (7), nach denen Glycerin Bleioxyd, Baryt, Strontian, Kalk, Kali und Natron aufnimmt, lagen noch neuere Untersuchungen von H. Schiff (8) über die Verbindungsfähigkeit des Alkohols mit arseniger Säure, P. Schottländer (9) über Diglycerin-Natrium-Manganit sowie Triglycerin-Strontium-Manganit und E. Letts (10) über Mononatriumglycerinat vor.) Kaliumeisenglycerid, aus Eisensalzen, Kalilauge und entwäs-

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] 37, 256. — (2) Ber. 1877, 556. — (3) JB. f. 1870, 474. — (4) J. pr. Chem. [2] 15, 83. — (5) Opuscula 3, 175. — (6) Recherches sur les corps gras 8.209. — (7) Ann. chim. phys. 63, 20. — (8) JB. f. 1861, 667. — (9) JB. f. 1870, 466. — (10) JB. f. 1872, 326.

sertem Glycerin dargestellt, bildet eine rothe Lösung, aus der sich oft ohne sichtbre Grunde das Eisenoxyd abscheidet. Haltbarkeit hängt von der Concentration und dem Mengenverhältnis der einzelnen Bestandtheile ab. Concentrirte Lösungen werden durch Erhitzen nur zum Theil gefällt, verdünnte vollständig, Kohlensäure ruft immer völlige Fällung des Eisenoxyds hervor, die Wirkung des Schwefelkaliums kann durch sehr viel Glycerin vollständig gehindert werden. Einige Salze (1), wie Chlorkalium, schwefels., salpeters. und chlors. Kalium, essigs. und weins. Kalium, ferner Kalkspath, Flusspath, Witherit oder Schwerspath in Pulverform bewirken gleichfalls ein Gerinnen, während Kaliwassergias, arsensaures und arsenigsaures Kali die entgegengesetzte Wirkung austiben. - Kaliumuranglycerid verhält sich ebenso. - Kaliumkupferglycerid giebt blaue, sehr beständige Lösungen, aus denen das Kupferoxyd nicht durch Kaliumsulfat oder Chlorkalium, wohl aber durch Zusatz von sehr viel kohlens. Kali zu einer sehr verdünnten Lösung gefällt wird. Bei der Dialyse geht kein Kupferoxyd in die äußere Flüssigkeit über. Der Gehalt an Kupferoxyd hängt von der Concentration der Lösung und dem Verhältniss zwischen Kali und Głycerin ab:

L

| Wenn 100 Gewichtstheile der Lö-<br>sung enthalten an Glycerin, | so löst ein Molekül Chycerin [92 Thl.]<br>+ 1 Mol. K <sub>2</sub> O folgende Mengen CuO: |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,19                                                           | 7,0                                                                                      |
| 0,49                                                           | 51,4                                                                                     |
| 0,75                                                           | 62,8                                                                                     |
| 0,96                                                           | 67,9                                                                                     |
| 1,85                                                           | 78,7                                                                                     |
| 2,10                                                           | <b>78,6</b>                                                                              |
| 3,86                                                           | 78,8                                                                                     |
| 4,22                                                           | 78,6                                                                                     |
| 5,80                                                           | 78,4                                                                                     |

|  | ۰ |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

|                                                                | ••••                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wenn 100 Gewichtstheile der Lö-<br>sung enthalten an Glycerin, | so löst ein Molekül Glycerin [92 Thl.]<br>+ 2 Mol. K <sub>2</sub> O folgende Mengen CuO: |
| 0,20                                                           | 29,4                                                                                     |
| 0,51                                                           | 65,4                                                                                     |
| 0,72                                                           | 71,6                                                                                     |
| 0,96                                                           | 71,4                                                                                     |
| 1,80                                                           | 78,6                                                                                     |
| 2,56                                                           | 74,7                                                                                     |
| 4,47                                                           | 75,8                                                                                     |

### III.

| Wenn 100 Gewichtstheile der Lö-<br>sung enthalten an Glycerin, | so löst ein Molekül Glycerin [92 Thl.] + 3 Mol. K <sub>2</sub> O folgende Mengen CuO: |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,20                                                           | 47,7                                                                                  |
| 0,48                                                           | 72,2                                                                                  |
| 0,72                                                           | 72,7                                                                                  |
| 0,94                                                           | 78,4                                                                                  |
| 1,74                                                           | 78,2                                                                                  |
| 2,58                                                           | 74,5                                                                                  |
| 4,15                                                           | 75,0                                                                                  |
| A 18                                                           | 7K 1                                                                                  |

Bei 1 Mol. Glycerin + 6 Mol. K<sub>2</sub>O lösten 92 Thl. Glycerin einer 3,66 procentigen Lösung gerade 79,3 = 1 Mol. CuO. In absolutem Alkohol waren hierzu nur 4 Mol. K<sub>2</sub>O in einer 1,97-procentigen Lösung nothwendig. — Folgende Tabelle läßt bei verdünnten Lösungen erkennen, in welchem Verhältniß das Wachsen des gelöst werdenden Kupferoxyds mit der Steigerung des Kalis steht:

## IV.

| Wenn 100 Gewichtstheile der<br>Lösung enthalten an Glycerin, | se löst 1 Mol. Gly-<br>cerin an CuO | bei Gegenwart von folgenden Molekülen K <sub>2</sub> O: |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 0,19                                                         | 7,0                                 | 1                                                       |
| 0,20                                                         | 29,4                                | 2                                                       |
| 0,20                                                         | 47,7                                | 8                                                       |
| 0,20                                                         | 58,9                                | 4                                                       |
| 0,20                                                         | 59,9                                | 6                                                       |
| 0.20                                                         | 64.6                                | 8.                                                      |

Kalium-Wismuth-Glycerid verhält sich ähnlich wie die vorige Verbindung. Gelöst wurden in einer Lösung von

| 4,08 | Proc. | Glycerin | von | 92 | Glycerin | + | 3 Mol. | H <sub>8</sub> O |   |              | Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |  |
|------|-------|----------|-----|----|----------|---|--------|------------------|---|--------------|--------------------------------|--|
| 1,28 | ,     |          | *   | 10 |          |   | -      |                  | : | 23,7         | *                              |  |
| 0,20 | *     | 79       | -   | n  | *        |   |        |                  | : | 6,8          | 29                             |  |
| 3,46 | -     | *        | 79  | *  | *        |   | 4 Mol. |                  |   |              | "                              |  |
| 8,88 | •     | ,        | *   | 29 | *        | + | 6 Mol. | K <sub>2</sub> O |   |              |                                |  |
| 2,85 | *     |          | -   | *  | 79       |   | ,      |                  |   | 88,6<br>80.0 | *                              |  |
| 1.0X | _     | _        | _   | _  | _        |   |        |                  | • | 5U.U         | _                              |  |

Ueber die Löslichkeit von Baryumglycerid, Strontiumglycerid und Calciumglycerid erhielt Er folgende Resultate:

Lösungsvermögen des Glycerins für Baryt :

| 100 Gewichtstheile<br>der Lösung enthalten<br>an Glycerin | Gewicht des gelö-<br>sten BaO | Gewicht des gelösten<br>BaO nach Abzug des<br>vom Wasser gelösten | Ein Mol. Glycerin<br>[92Thl.] löst folgende<br>Mengen BaO |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 35,94                                                     | 12,71                         | 11,27                                                             | 28,9                                                      |
| 27,85                                                     | 10,20                         | 8,45                                                              | 27,9                                                      |
| 24,14                                                     | 8,85                          | 6,99                                                              | 26,5                                                      |
| 19,89                                                     | 7,75                          | 5,51                                                              | 25,5                                                      |
| 15,90                                                     | 6,62                          | 4,45                                                              | 25,7                                                      |
| 12,09                                                     | 5,54                          | 8,24                                                              | 24,7                                                      |
| 7,96                                                      | 4,51                          | 2,06                                                              | 23,8                                                      |
| 8,97                                                      | 8,62                          | 1,08                                                              | 28,8                                                      |
| 2,97                                                      | 8,40                          | 0,79                                                              | 24,8                                                      |
| 1,90                                                      | 3,18                          | 0,58                                                              | 24,2                                                      |
| 1,00                                                      | 2,98                          | 0,25                                                              | 22,8                                                      |
| 0,74                                                      | 2,84                          | 0,17                                                              | 21,3                                                      |
| 0,00                                                      | 2,79                          | 0,00                                                              | 0,00                                                      |

Demnach befinden sich in Lösung:

$$\rm BaO\,+\,5\,(C_8H_8O_9)\,$$
 bis  $\rm BaO\,+\,6\,(C_8H_8O_9).$ 

## Lösungsvermögen des Glycerins für Strontian:

| 100 Gewichtstheile<br>der Lösung enthalten<br>an Glycerin | Gewicht des gelö-<br>sten SrO | Gewicht des gelösten<br>SrO nach Abzug des<br>vom H <sub>2</sub> O gelösten | Ein Mol. Glycerin<br>[92 Thl.] löst folgende<br>Mengen SrO |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 41,74                                                     | 5,280                         | 4,980                                                                       | 10,8                                                       |
| 80,41                                                     | 8,040                         | 2,660                                                                       | 8,0                                                        |
| 20,18                                                     | 1,920                         | 1,480                                                                       | 6,7                                                        |
| 15,67                                                     | 1,550                         | 1,080                                                                       | 6,4                                                        |
| 9,87                                                      | 1,180                         | 0,540                                                                       | 5,6                                                        |
| 5,05                                                      | 0,800                         | 0,270                                                                       | 5,3                                                        |
| 1,01                                                      | 0,566                         | 0,906                                                                       | 5,4                                                        |
| 0,00                                                      | 0,560                         | 0,000                                                                       | 0,0                                                        |

# Demnach befinden sich in Lösung:

SrO + 10 ( $C_9H_8O_8$ ) bis SrO + 20 ( $C_9H_8O_8$ ).

Lösungsvermögen des Glycerins für Kalk (1):

| 100 Gewichtstheile<br>der Lösung enthalten<br>an Glycerin | sten CaO | Gewicht des gelösten<br>CaO nach Absug des<br>vom Wasser gelösten | fagrur liost tordeuq |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 51,15                                                     | 1,484    | 1,864                                                             | 2,5                  |
| 87,91                                                     | 0,852    | 0,761                                                             | 1,9                  |
| 26,97                                                     | 0,595    | 0,488                                                             | 1,7                  |
| 10,00                                                     | 0,870    | 0,287                                                             | 2,1                  |
| 5,00                                                      | 0,240    | 0,100                                                             | 1,8                  |
| 2,86                                                      | 0,196    | 0,052                                                             | 1,7                  |
| 2,50                                                      | 0,192    | 0,048                                                             | 1,8                  |
| 2,00                                                      | 0,186    | 0,041                                                             | 1,9                  |
| 0,00                                                      | 0,148    | 0,000                                                             | 0,0                  |

Demnach befinden sich in Lösung:

 $CaO + 22 (C_8H_8O_8)$  bis  $CaO + 84 (C_8H_8O_8)$ .

Natriumalycerinat, C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>NaO<sub>5</sub>, welches Letts (2) aus Glycerin und Natriumamalgam oder Natriumalköholat darstellte, wird nach Puls auf folgende Art gewonnen. In entwässertes Glycerin wird unter Abkühlung und Schütteln allmählich so viel Natriumamalgam vom Schmelzpunkt 30° (aus 1 Thl. Natrium und 1 Thl. Quecksilber durch Schmelzen unter Petroleum erhalten) eingetragen, bis ein Atom H durch Na ersetzt ist, sodann zur Entfernung des überschüssigen Natriums, Aetznatrons und Glycerins mit heißem Amylalkohol behandelt und endlich der letztere mit Aethylalkohol entfernt. Wird der Rückstand mit heißem Methylalkohol extrahirt, so bleibt Quecksilber zurück, während das Glycerinat in Lösung geht und beim Erkalten in Schuppen oder Warzen krystallisirt. Die Verbindung ist

<sup>(1)</sup> Hierbei sind die von Berthelot (Ann. chim. phys. [8] 46, 178) beobachteten Daten für Lösungen von 10 Proc. Glycerin an nach der Umrechnung eingefügt worden. — (2) Dieser JB. S. 525.

sorgfältig vor dem Einflus des Wassers und der Kohlensäure zu wahren, weil sie beide begierig anzieht und durch dieselben in Glycerin und Natron übergeht. Mit Metallsalzen liefert sie in Methylalkohol die entsprechenden Glycerinate.

Ch. J. Cross (1) stellte einige Derivate des normalen primären Heptylalkohols dar. Den Siedepunkt des Alkohols (aus Oenanthol (2) Siedep. = 152°; spec. Gew. = 0,823) fand Er bei 175,5° [764,1 mm Ba], das spec. Gew. bei  $0^{\circ} = 0.838$ , bei  $16^{\circ} = 0.830$ , bei  $27^{\circ} = 0.824$ . — Heptylchlorid,  $C_7H_{15}Cl$ , aus normalem Heptylalkohol und Salzsäure, siedet bei 159,20 (750 mm Ba) und hat das spec. Gew. 0,881 bei 160. - Heptylbromid, C7H15Br, siedet bei 178,50 (750,6 mm Ba) und hat das spec. Gew. 1,133 bei 166. - Heptyljodid, C7H15J, hat den Siedepunkt 2010 bei 754,8 mm Ba und das spec. Gew. 1,346 bei 16°. - Das aus dem Jodid mit Kaliumacetat und Eisessig durch Erhitzen auf 180º dargestellte Heptylacetat riecht angenehm wie Birnen, siedet bei 191,50 (bei 758,5 mm Ba) und hat das spec. Gew. 0,874 bei 16°. Heptylönanthylat  ${}^{C_7H_{15}}_{1,2O}$ O wurde durch Erhitzen des Jodids mit aus Oenanthol dargestelltem Silberönanthylat auf 180° bereitet. Es ist eine bei 270 bis 275° (760 mm Ba) destillirende Flüssigkeit von schwachem unangenehmem Fettgeruch. — Aethylheptyläther  $C_7H_5$  O entsteht beim Erhitzen des Jodids mit einer alkoholischen Lösung von Natriumäthylat und ist eine bei 1660 (755 mm Ba) siedende, nach Citronen riechende Flüssigkeit, die ein spec. Gew. von 0,791 bei 0º und von 0,790 bei 16° hat.

C. S. Schorlemmer (3) fand, dass der Heptylalkohol, welcher aus dem Bromid entsteht, das durch Einleiten von Bromdampf in normales Heptan gewonnen wird, Methylnormalpentylearbinol,  $C_5H_{11}$  CH. OH, ist. Er siedet bei 155 bis 157° und liefert bei  $CH_8$ 

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 189, 1; Chem. Soc. J. 1877, 3, 123; Chem. News 35, 250. — (2) JB. f. 1875, 284. — (8) Lond. R. Soc. Proc. 36, 325; Ann. Chem. 189, 258.

der Oxydation Essignäure und normale Valeriansäure. Das  $Bromid \begin{bmatrix} C_5H_{11} \\ CH_8 \end{bmatrix}$ CH. Br hat den Siedepunkt 165 bis 167°, das Acetat  $\begin{bmatrix} C_5H_{11} \\ CH_8 \end{bmatrix}$ CH. O.  $C_2H_3O$  169 bis 171°.

Nach W. Rohn (1) entsteht Methylisoamylcarbinol, (CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. CH. CH2. CH2. COH. CH2, durch Reduction von Methylisoamylketon in ätherischer Lösung mit Wasser und Natrium und wird nach dem Abdestilliren des Aethers als ein farbloses, bei 148 bis 150° siedendes Oel von 0,8185 spec. Gew. bei 17,5°, das bei - 16º noch nicht erstarrt, erhalten. Daneben bildet sich noch ein bei 220 bis 260° siedendes Diisobutylpinakon C14H30O2. - Methylisoamylcarbinolacetat wird aus dem Alkohol beim Erwärmen mit Chloracetyl erhalten und ist eine wasserhelle, bei 166 bis 168° siedende, nach Rosen und Hyacinthen riechende Flüssigkeit von 0.8595 spec. Gew. bei 230 (H<sub>2</sub>O von 17,50 als Einheit.) — Methylisoamelcarbinolchlortir, welches Er beim Erhitzen des mit Salzsäure gesättigten Alkohols auf 140° darstellte, siedet bei 135 bis 137°. - Bei der Behandlung von Methylisoamylcarbinoljodür, welches wegen seiner leichten Zersetzlichkeit nicht rein erhalten werden konnte, mit einer verdünnten alkoholischen Kalilösung am Rückfluiskühler entstand ein bei 75 bis 80° übergehendes Heptylen, als leichtes, sehr dünnflüssiges, angenehm petroleumartig riechendes Oel.

- B. Sorokin (2) hat Seine in Gemeinschaft mit A. Saytzeff (3) ausgeführte Untersuchung über *Methyldiallylcarbinol* auch anderweitig veröffentlicht.
- D. Pawlow (4) erhielt bei der Einwirkung von 1 Mol. Acetylchlorid auf 2 Mol. Zinkmethyl eine Ausbeute von 76,8 Proc., von 1 Mol. Acetylchlorid auf 1½ Mol. Zinkmethyl eine Ausbeute von 79,6 Proc. der theoretischen an *Trimethylcarbinol*.

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 230, 309. — (2) Bull. soc. chim. [2] \$7, 450 (Corresp.). — (3) JB. f. 1876, 355. — (4) Ann. Chem. 188, 118.

M. Nevolé (1) stellte das bei 192° siedende Butylenglycol(2) aus Aethylvinyl (Butylen) (3) dar. — Das Acetat desselben (4) siedet nach Ihm bei 110,5 bis 111° unter einem Druck von 767 mm. Das spec. Gew. ist gleich 0,896 bei 0°.

W. Winogradoff (5) studirte die Einwirkung von Bromacetylbromür auf Zinkmethyl und erhielt Methylisoproyplcarbinol,

$$_{\mathrm{CH_{3}}}^{\mathrm{CH}}$$
 CH . CH $_{\mathrm{CH_{2}}}^{\mathrm{OH}}$ 

Um Explosionen zu vermeiden verfährt man bei dieser Reaction am Besten so, dass man langsam durch einen Hahntrichter, dessen Rohr in Zinkmethyl (3 Mol.) eintaucht, das Säurebromid (1 Mol.) zufließen läßt. Das Gemisch wird einige Wochen sich selbst überlassen, dann mit Wasser und Salzsäure versetzt und destillirt. Der zwischen 110 bis 1200 übergehende Antheil, das Hauptproduct (50 Proc. der theoretischen Ausbeute), wird zunächst mit wasserfreiem Baryt, dann mit Natrium behandelt, um die letzten Spuren von Wasser und Brom zu entfernen. Auf diese Weise gereinigt bildet der Alkohol eine schwach riechende. in Wasser leicht lösliche Flüssigkeit, welche bei 1130 siedet und bei - 33° noch nicht fest wird. Das spec. Gewicht derselben beträgt bei  $0^{\circ} = 0.8308$ , bei  $19^{\circ} = 0.8219$ . Brom liefert Amylonbromid, Chromsäurelösung zunächst das bei 93 bis 94° siedende Methylisopropylketon [das spec. Gew. desselben wurde bei 0° = 0,8123, bei 190 = 0,8051 beobachtet], dann bei weiterer Einwirkung Aceton und Essigsäure. - Fünffach-Chlorphosphor und Jodwasserstoff in der Wärme führten den Alkohol in die entsprechenden Verbindungen des Dimethyläthylcarbinols (6) über. Das Chlorid siedet bei 86 bis 87°, das Jodid bei 127 bis 129° und besitzt das spec. Gew. bei  $0^{\circ} = 1,522$ , bei  $18^{\circ} = 1,498$ .

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 514. — (2) Grabowsky und Saytseff, JB. f. 1876, 345. — (3) Wurts, JB. f. 1869, 864. — (4) Lieben, siehe die JB. f. 1868, 437 erwähnte Abhandlung. — (5) N. Petersb. Acad. Bull. 34, 11; Ber. 1877, 407 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] 35, 554 (Corresp.). — (6) Wischnegradsky, Ann. Chem. 136, 328; siehe auch S. 568.

— Ueber den Mechanismus der Reaction stellten Winogradoff, Butlerow und M. Kaschirsky drei verschiedene Ansichten auf, auf welche verwiesen wird. — Unter den Nebenproducten, welche sich bei der Einwirkung von Zinkmethyl auf Bromacetylbromtir bilden, fand Er ein krystallinisches Product, wahrscheinlich CH<sub>s</sub>ZnBr, welches mit Wasser Methan lieferte, ferner Aceton, Methyläthylketon (1), ein 30 Proc. Brom enthaltendes Oel und eine zwischen 160 und 180° destillirende, nach Terpentin riechende Flüssigkeit. — Aus Bromacetylbromtir und Zinkäthyl entstand eine bei 164 bis 166° siedende, bei — 30° nicht erstarrende Flüssigkeit, die vielleicht ein secundärer Octylalkohol ist.

G. Wagner (2) stellte aus Zinkäthyl und Acrolein Aethylvinylcarbinol, C<sub>5</sub>H<sub>9</sub>. OH, dar.

Nach A. Butler ow (3) liegt der Schmelzpunkt des tertiären Amylalkohols (Dimethyläthylcarbinols) bei — 12°, der Siedep. bei 102 bis 104°. — Bei der Destillation desselben aus 5 kg käuflichen Amylens mittelst Schwefelsäure (2 Vol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 1 Vol. H<sub>2</sub>O) wurden 2 kg des reinen Alkohols erhalten. — Das Chlorür siedet nach Wischnegradsky (4) bei 86°, das Bromür zwischen 108 und 109°, das Jodür zwischen 128 und 129°.

F. Flawitzky (5) erhielt bei der Oxydation von Amylglycol aus dem Amylen, welches durch Einwirkung alkoholischen Kali's auf das Jodür des Gährungsamylalkohols gebildet wird, neben Aceton (?) hauptsächlich Isobuttersäure und schließt daraus auf die Anwesenheit von Isopropyläthylen [(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>=CH. CH=CH<sub>8</sub> in diesem Amylen.

A. Eltekoff (6) hat das von A. Butlerow (7) aus Isobutylenbromür mittelst alkoholischen Kali's dargestellte *Isocrotylbro*mür, (CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>C=CH. Br, mit Natriummethylat 3 bis 4 Stunden auf 130 bis 140° erhitzt und so das dem Aethylisocrotyloxyd von

<sup>(1)</sup> JB. f. 1867, 399; f. 1870, 618.— (2) Ber. 1877, 714 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] 38, 110 (Corresp.).— (8) Ber. 1877, 81 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] 37, 452 (Corresp.).— (4) Ber. 1877, 405 (Corresp.); Ann. Chem. 189, 381.— (5) Ber. 1877, 280 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] 37, 501 (Corresp.).— (6) Ber. 1877; 704 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] 38, 105 (Corresp.).— (7) JB. f. 1870, 488.

A. Butlerow entsprechende Methylisocrotylowyd, (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C=CH. O. CH<sub>2</sub>, erhalten. Dieses, eine zwischen 70 und 74° siedende Flüssigkeit, liefert nach zwei- bis dreistündigem Erhitzen mit einer einprocentigen Schwefelsäure auf 140° fast nur Isobusylaldehyd  $[(CH_s)_2C=CH \cdot O \cdot CH_s + H_2O = (CH_s)_2CH \cdot COH$ + CH<sub>2</sub>OH]. - Ein analoges Verhalten zeigt nach Ihm die entsprechende Aethylverbindung, welche nach A. Butlerow hierbei Aceton liefern sollte. A. Butlerow (1) macht hiersu einige Bemerkungen, auf welche verwiesen wird. - Die entsprechende homologe Verbindung hat Eltekoff aus dem Bromamylen (Siedep. 113 bis 1250) von käuflichem Amylen (Siedep. 25 bis 39°) dargestellt. Das neben Valerylen beim Behandeln von Bromamylen mit alkoholischem Kali entstehende Acthulvaleryloxyd, C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>.O.C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, ist eine bei 111 bis 114° siedende Flüssigkeit, welche weder mit ammoniakalischem Kupferchlorür oder Silberlösung, noch mit Natriumdisulfit Verbindungen eingeht. Beim Kochen mit einprocentiger Schwefelsäure geht sie in ein bei 85° destillirendes Liquidum über, das einen aldehydartigen Geruch besitzt, ammoniakalische Silberlösung reducirt. mit saurem schwesligsaurem Natrium ein Magma schuppiger Krystalle liefert und an der Luft zu einer Valeriansäure oxydirt. Er hält diese Flüssigkeit für den Aldehyd der Methyl-

F. Flawitzky (2) erhielt aus Isopropyläthylglycol durch Wasserabspaltung vermittelst Zinkchlorid und Phosphorpentoxyd Valeral und Methylisopropylketon, aus dem Trimethyläthylglycol (Siedep. 178 bis 1790) mit P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Methylisopropylketon, mit Oxydationsmitteln Aceton und Essigsäure.

A. Lieben und G. Janecek (3) untersuchten den durch Reduction von Capronaldehyd aus Gährungscapronsäure mit Natriumamalgam und Schwefelsäure entstehenden normalen Hexylalkohol und gaben darüber Folgendes an. Der corrigirte Siedepunkt liegt bei 157,2° bei auf 0° reducirtem Barometerstand

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 705. — (2) Ber. 1877, 2240. — (8) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 75, 845; Ann. Chem. 187, 126.

von 740,8 mm. Das spec. Gew. wurde gefunden bei 0° = 0,8333, bei 20° = 0,8204, bei 40° = 0,8107. — Das normale Hexylbromür siedete bei 155,5° (corr.) bei auf 0° reducirtem Druck von 743,8 mm und besaß das spec. Gewicht bei 0° = 1,1935, bei 20° = 1,1725, bei 40° = 1,1561. — Für das normale Hexyljodür wurde der Siedep. = 181,4° (corr.) bei auf 0° reducirtem Druck von 746,8 mm beobachtet, das spec. Gewicht bei 0° = 1,4607, bei 20° = 1,4363, bei 40° = 1,4178. — Das Acetat, Chlorür und der Aethyläther konnten nicht in reinem Zustande erhalten werden.

C. S. Schorlemmer (1) berichtet, dass Methylbutylcarbinol  $C_4H_9$  CH. OH bei 136 bis 140° siedet; dieser Alkohol entsteht aus Methylbutylcarbinolbromid  $C_{H_8}^{4H_9}$  CH. Br (Siedep. 143 bis 145°), welches durch Einleiten von Brom in normales Hexan gewonnen wird. Das Acetat  $C_{H_8}^{4H_9}$  CH. O.  $C_2H_8$ O siedet bei 146 bis 150°.

. A. und M. Saytzeff (2) haben Ihre Untersuchung über Allyldimethylcarbinol (3) auch anderen Orts im Druck erscheinen lassen.

A. Müntz und E. Aubin (4) halten die von G. Bouchardat (5) ausgesprochene Identität der verschiedenen *Mannite* noch nicht für bewiesen.

F. W. Homann (6) hat Seine (7) Untersuchungen über Quercit, C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>(OH)<sub>5</sub>, ausführlich mitgetheilt.

D. Pawlow (8) stellte Methyläthylpropylcarbinol und Methyläthylisopropylcarbinol aus einem Gemisch von Zinkmethyl, Zinkäthyl mit Chlorbutyryl resp. Chlorisobutyryl dar. Der erstere Alkohol siedet bei 135 bis 138°, das aus seinem Jodür erhaltene Heptylen bei 90 bis 95°, der andere bei 124 bis 127°, das Heptylen bei 75 bis 80°.

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. **26**, 825; Ann. Chem. **188**, 249. — (2) Bull. soc. chim. [2] **27**, 448 (Corresp.). — (3) JB. f. 1876, 351. — (4) Compt. rend. **24**, 126. — (5) Siehe diesen Bericht S. 188 u. JB. f. 1876, 149. — (6) Ann. Chem. **188**, 282. — (7) JB. f. 1875, 799. — (8) Ann. Chem. **188**, 122.

Die Arbeit von M. Saytzeff (1) über *Diallylcarbinol* wurde schon frührer (2) mitgetheilt.

Nach A. Saytzeff und J. Kanonnikoff (3) entsteht Diallylcarbinol bei der Einwirkung von Zink auf ein Gemengs von Jodallyl, Jodäthyl und Ameisensäureäther.

### Aromatische Alkohole.

C. L. Jackson und W. Lowery (4) berichten über Parabrombensylalkohol und Derivate. Der Alkohol (C&H4BrCH2OH) wurde aus dem Parabrombenzylbromid entweder durch längeres Kochen (einige Tage hindurch) mit Wasser am Rückflusskühler, oder mittelst des Acetats durch Erhitzen desselben mit wässerigem Ammoniak auf 160° erhalten. Er bildet lange farblose elastische flache Nadeln vom Schmelzpunkt 69°, einem perlenartigen Glanz und unangenehmen Geruch. Mit Wasserdampf ist er destillirbar und ist sehr wenig in kaltem, leichter in siedendem Wasser, sowie sehr leicht in Alkohol, Aether, Benzol und Schwefelkohlenstoff löslich. Das Parabrombenzylacetat konnte nicht im reinen Zustande gewonnen werden und bildet sich, wahrscheinlich neben etwas Parabrombenzoësäure, aus dem Parabrombenzylbromid mit Hülfe von Natriumacetat und Al-So dargestellt erscheint es als ein in Wasser untersinkendes Oel. Parabrombenzylcyanid (C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>BrCH<sub>2</sub>CN) läsat sich aus dem Parabrombenzylbromid durch Kochen mit Cyankalium und Alkohol erhalten. Die allmählich aus einem anfangs sich abscheidenden Oel sich bildenden Krystalle haben aus Alkohol gereinigt den Schmelzpunkt 460, eine weiße Farbe, einen unangenehmen Geruch und sind in Wasser nicht, hingegen leicht in Alkohol, Aether, Benzol, Eisessig und Schwefelkohlenstoff lös-

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] **37**, 448 (Corresp.). — (2) JB. f. 1876, 852. — (3) Ber. 1877, 1601 (Corresp.). — (4) Ber. 1877, 1209; Am. Acad. Prec. 1877, 221.

lich. — Parabromalphatoluyleäure (C.H.BrCH2COOH) wird aus dem Cyanid durch Erhitzen mit Salzsäure im zugeschmolzenen Rohr bei 1000 bereitet. Sie bildet lange weiße glänzende, bei 114,50 schmelsende Nadeln, die wenig in kaltem, leichter in siedendem Wasser und sehr leicht in Alkohol, Aether, Benzol und Schwefelkohlenstoff löslich sind. Das Ammoniumsalz bildet lange weiße, in Wasser leicht lösliche Nadeln, das Silbersalz (C7H6BrCOOA2) einen in Wasser so gut wie nicht löslichen, das Kupfersalz [(C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>BrCOO)<sub>5</sub>Cu] einen bläulichgrünen Niederschlag von gleichen Eigenschaften, das Calciumsalz krystallisirt aus Wasser in Warzen, das Baryumsalz in ähnlichen Formen. Radziszewski (1) beschriebene Parabromalphatoluylsäure (Schmelzp. 76°) ist daher offenbar keine reine Substanz. — Behandelt man Parabrombenzylbromid mit alkoholischem Ammoniak bei gewöhnlicher Temperatur, so entsteht Triparabrombenzylamin [(C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>BrCH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N], welches sich bei der Reaction sofort als Krystallbrei abscheidet, neben einer in Alkohol kaum löslichen Substanz. Das Amin krystallisirt aus Alkohol in Prismen, die bei 78 bis 79° schmelzen und nicht in Wasser, hingegen in Alkohol, Aether, Benzol und Schwefelkohlenstoff löslich sind. Die andere bei der soeben erwähnten Einwirkung entstehende Substanz erwies sich als das entsprechende Hydrobromid [(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>BrCH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>. NHBr]; es besteht aus weißen, bei 270° schmelzenden, in Wasser nicht, in Aether leicht löslichen Schuppen. - Kocht man Parabrombenzylbromid mit Kaliumsulfocyanat, so entsteht Parabrombenzylsulfocyanat, ein bei 25° schmelzender, in Alkohol leicht löslicher weißer Körper.

A. von den Velden (2) erhielt durch Einwirkung von nascirendem Wasserstoff auf die drei isomeren Oxybenzoësäuren verschiedene Producte. Salicylsäure und Paraoxybenzoësäure werden durch Natriumamalgam in alkalischer Lösung nicht, in saurer Lösung unter Bildung eines harzartigen Körpers an-

<sup>(1)</sup> JB. £ 1869, 570. — (2) J. pr. Chem. [2] 15, 163.

gegriffen, der bei Paraoxybenzoësäure Saliretin, bei Salicylsäure wahrscheinlich ein diesem isomerer Körper ist. Die Ozwbenzoësäure verhält sich zwar auch gegen Natriumamalgam in alkalischer Lösung indifferent, in saurer Lösung wird indess aus ihr Oxybenzylalkohol (CeH4 CH+OH) gebildet. Zu seiner Darstellung wird die Säure in mäßiger Menge in einem Kolben von flachem Boden mit wenig Wasser übergossen und allmählich die fünfzigfache Menge vierprocentigen Natriumamalgams Ganzen hinzugefügt. Dabei hat man Sorge zu tragen, dass das Gemisch (ohne Abkühlung) sich nicht höher als etwa 60° er-Nach der Einwirkung wird dasselbe mit Aether ausgeschüttelt, der von diesem befreite Rückstand mit Wasser und kohlensaurem Kalk behandelt und danach das gewonnene Filtrat wieder mit Aether ausgezogen. Der von seinem Lösungsmittel abgedunstete reine Alkohol erstarrt allmählich über Schwefelsäure im Vacuum zu einer weißen Krystallmasse. Diese schmilzt bei 67°, siedet gegen 300° unter Zersetzung, löst sich in kaltem Wasser langsam, in heißem rasch und leicht, ebenfalls leicht in Alkohol und Aether und schwierig in Chloroform. Die wässerige Lösung des Körpers färbt Lackmus roth und giebt mit wenig Eisenchlorid eine veilchenblaue, mit mehr eine graubraune Färbung. Der Oxybenzylalkohol liefert bei der Behandlung mit oxydirenden Mitteln (Chromsäure, übermangansaurem Kali, Salpetersäure) keine glatten Oxydationsproducte, mit schmelzendem Kali verwandelt er sich in Metaoxybenzoësäure (Schmelsp. 2000), alkoholisches Kali dagegen greift ihn nicht an. - Normaler Essigsäure-Oxybenzyläther  $\left(C_6H_4 < \stackrel{OH}{CH_2O} . C_2H_5O\right)$ sich durch Eintragen von Oxybenzylalkohol in eine Mischung von Eisessig und Schwefelsäure. Nach der üblichen Reinigung erstarrt das Product im Vacuum zu einer strahligen Masse, die bei 55° schmilzt und bei 295 bis 302° unter theilweiser Zersetzung destillirt. Der Aether besitzt einen angenehmen aromatischen Geruch, löst sich in Wasser nicht, in Alkohol und Aether leicht und giebt mit Eisenchlorid, wie der besprochene Alkohol,

eine veilchenblaue Färbung. - Saurer Essigsäureoxybenzyläther  $\left(C_{\bullet}H_{\bullet} < \begin{matrix} OC_{2}H_{\bullet}O \\ OCH_{2}O \cdot C_{2}H_{\bullet}O \end{matrix}\right)$ lässt sich durch Erhitzen von Oxybensylalkohol mit einem Ueberschuss von Essigsäureanhydrid auf 160° erhalten. Er stellt eine gelbliche, stechend riechende, bei circa 290° destillirende, bei - 18° nicht erstarrende Flüssigkeit dar, die leicht in Alkohol wie Aether, fast nicht in Wasser löslich ist und mit Eisenchlorid keine Reaction giebt. - Die Einwirkung von Kalium und Natrium auf Oxybenzylalkohol hatte keinen gewünschten Erfolg.

- C. Wachendorff und Th. Zincke (1) haben aus dem Styrolbromtir (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CHBr-CH<sub>2</sub>Br) mittelst Silbernitrat oder Kaliumacetat in Eisessiglösung, sowie mit Kaliumacetat oder Silberbenzoat in alkoholischer Lösung und späteres Verseifen der entsprechenden Aether den Styrolenalkohol (Phenylglycol) (2) dargestellt. Derselbe (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CHOH-CH<sub>2</sub>OH) ist in Wasser sowie Alkohol, Aether, Benzol und Eisessig sehr leicht löslich und wird am besten durch Umkrystallisiren aus einem Gemisch von Benzol und Ligroin (in welch letzterem er sich schwer lost) rein gewonnen. Er schmilzt bei 67 bis 680 und lässt sich Das Diacetat (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CH . OC<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O-CH<sub>2</sub> . OC<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O), sus dem Alkohol mit Hülfe von Chloracetyl oder Essigsäureanhydrid bereitet, bildet ein öliges, sehr schwach aromatisch riechendes Liquidum; das Dibenzoat (CaH5-CH.OC7H5O-CH2. OC7H5O), in analoger Weise mittelst Benzoylchlorid oder Bensoësaureanhydrid erhalten, feine weiße geruchlose, bei 96 bis 97° schmelzende Nadeln.
- P. Hunäus und Th. Zincke (3) haben sodann das Verhalten des Styrolenalkohols gegen oxydirende Agentien untersucht. Chromsäure und übermangansaures Kalium verwandeln ihn neben Ameisensäure resp. Kohlensäure in Benzaldehyd, durch Salpetersäure dagegen zunächst in Benzoylcarbinol und sodann

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1004. — (2) Vgl. die von Grimaux, JB. f. 1870, 535 erwähnte Abhandlung. — (3) Ber. 1877, 1486.

Benzoylameisensäure. Die Reaction geht mittelst einer Salpetersäure von 1,35 bis 1,38 spec. Gewicht vor sich und zwar bei gewöhnlicher Temperatur; nach der Vollendung derselben. welche für die Darstellung des Carbinols eine verhältnismässig kurze ist, wird das Rohproduct mit Hülfe von kohlensaurem Natron sowie Ausziehen des Carbinols mit Aether gereinigt. Das Benzoylcarbinol (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. CO. CH<sub>2</sub>OH) bildet entweder sechsseitige Tafeln (aus Alkohol oder Aether), oder glänzende krystallwasserhaltige Blätter (aus Wasser oder verdünntem Alkohol), oder Prismen (aus Ligroin). Die wasserhaltigen Krystalle schmelzen zwischen 73 und 74°, die wasserfreien zwischen 85,5 und 86°; sie sind nicht unzersetzt flüchtig und gehen mit sauren schwesligsauren Alkalien eine krystallinische Verbindung ein. Das Carbinol wirkt gegen ammoniakalische Silber- und alkalische Kupferlösung stark reducirend, unter Bildung von Ag resp. Cu<sub>2</sub>O. Der Essigäther (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. CO. CH<sub>2</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O) aus dem Alkohol mittelst Essigsäureanhydrid bereitet, krystallisirt aus Ligroin in farblosen glänzenden rhombischen, bei 49 bis 49,5° schmelzenden Tafeln, die in Alkohol, Aether und Chloroform leicht löslich sind. Den Benzoësäureäther (C6H5.CO.CH2OC7H5O), erhält man in analoger Weise durch Benzoësäureanhydrid; er schießt aus heißem verdünntem Alkohol in kleinen Tafeln an, schmilzt bei 117 bis 117,50 und ist in Aether, Chloroform und Benzol leicht löslich. Dieser Benzoësäureäther ist identisch mit dem von Zincke und Hunäus zum Vergleich nach Gräbe (1) aus dem Chloracetylbenzol (C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>. CO. CH<sub>2</sub>Cl) dargestellten Benzoësäureäther (mittelst benzoësauren Silbers und Toluol). -Die Benzoylameisensäure (2), nach der obigen Methode gewonnen, bildet ein in kaltem Wasser schwer, in heißem Wasser leicht lösliches Baryumsalz [(C6H5.CO.CO2)2Ba], das in prismatischen Blättchen krystallisirt. Ihr Silbersals (C. H. CO. CO2Ag) bildet kleine flache Nadeln oder zugespitzte Täfelchen,

JB. f. 1871, 370. — (2) Siehe Claisen, Benzoykarbonsäure, diesen
 JB.: aromatische Säuren.

die aus heißem Wasser zu krystallisiren sind. Dieselbe Benzoylameisensäure scheint bei der Behandlung von *Mandelsäure* mit Salpetersäure zu entstehen.

Th. Zincke (1) theilt Weiteres (2) über die Körper der Hydrobenzoinreihe mit. Zunächst wurde die Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Hydro- und Isohydrobenzoin untereinem identischen Chlorid (C14H12Cl2) sucht (3). Neben (Schmelzpunkt 191 bis 1920) (4), welches aus beiden Alkoholen entsteht, bildet sich aus dem Hydrobenzoin noch ein Isomeres vom Schmelzpunkt 93 bis 940. Die Reaction beim Hydrobenzoin geht zweckmäßig in ziemlich hoher Temperatur und derart vor sich, dass man nur kleinere Mengen der Alkohole verwendet. Die Chloride lassen sich durch Krystallisation aus Alkohol trennen, wobei nur die Reinigung des löslicheren, niedriger schmelzenden Chlorids Schwierigkeiten macht. Dieses kann erst durch monatelanges Stehen, häufiges Lösen in Alkohol oder Aether sowie endlich in Ligroin und Verdunsten der Lösungen, aus seinem anfänglich öligen Zustand in den krystallinischen gebracht werden, während das schwierig lösliche, höher schmelzende Isomere leicht in reinen Krystallen zu gewinnen ist. - Aus dem Einwirkungsproduct von Phosphorpentachlorid auf Isohydrobenzoïn, welche Reaction ungleich heftiger ist wie die für Hydrobenzoïn und daher theilweise Verharzung der Masse giebt, lässt sich das Chlorid am besten nach dem Waschen mit Wasser und Soda mittelst Toluol erhalten. Indessen erzielt man nur sehr wenig reines Product. - Das Chlorid vom Schmelzpunkte 1910 krystallisirt aus heißem Alkohol in langen feinen Nadeln, aus heißem Toluol in dickeren Prismen; am besten lassen sich Krystalle aus Aether oder Chloroform darstellen. Es ist in Blättchen sublimirbar. Das Chlorid vom Schmelzpunkt 93° ist in den entsprechenden Lösungsmitteln viel reichlicher löslich als sein Isomeres und lässt sich am besten aus

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 999. — (2) JB. f. 1876, 480. — (3) Ammann, JB. f. 1871, 518. — (4) Daselbet, 519 und JB. f. 1875, 415.

Ligroïn, in dem es schwieriger als in den übrigen Medien löslich ist, krystallisiren; es erscheint sodann in vier oder sechsseitigen häufig gekerbten Tafeln von aromatischem Geruch. Es ist sublimirbar. Sehr eigenthümlich ist das Verhalten beider Chloride beim Erhitzen über 200°. Sie lassen sich dadurch nach wiederholten Operationen in einen bei 160 bis 1650 schmelzenden, anscheinend identischen Körper überführen. Nach mikroskopisch-krystallographischen Untersuchungen von Lehmann (1) krystallisirt indess das bei 191° schmelzende Chlorid (γ), selbst nach dem Ueberschmelzen, in denselben Formen aus, während das bei 93° schmelzende nach dem Erhitzen über den Schmelzpunkt zwei Formen ( $\alpha$  und  $\beta$ ) erscheinen läßt. — Bringt man Hydro- und Isohydrobenzoin mit Phosphortrichlorid zusammen, so bildet sich aus beiden selbst bei gewöhnlicher Temperatur nur das Chlorid vom Schmelzpunkt 1910. - Merkwürdigerweise geben beide Chloride (93° und 191° Schmelzpunkt) neben sehr wenig Hydrobenzoin mittelst der Behandlung mit Silberacetat reichliche Mengen von Isohydrobenzoin.

A. Breuer (2) hat Seine in Gemeinschaft mit Zincke (3) ausgeführten Untersuchungen über Hydrobenzoine vervollständigt. Die beiden aus Hydro- und Isohydrobenzoin entstehenden festen Körper (Oxhydride) von den resp. Schmelzpunkten 131 und 100° und der Zusammensetzung (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>2</sub>)O wurden zunächst der Einwirkung von Säureanhydriden sowie Benzoylchlorid sowie Phosphorpentachlorid sowie Jodwasserstoff unterworfen. Benzoësäure und Essigsäureanhydrid wirkten nur sehr wenig ein, dagegen gelang es, aus dem Hydrobenzoinanhydrid mittelst Erhitzen mit Benzoësäure (17 Stunden auf 230 bis 240°) resp. Eisessig (auf 160 bis 170°) Körper zu erzeugen, welche ihrer Reaction zufolge resp. die Benzoësäureäther (Schmelzp. 240 bis 243°) und Essigäther (Schmelzp. 134°) waren. Neben diesen entstand (bei der Reaction mit Benzoësäure) Stilben. Das

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1002 (Anm.). — (2) Inaugural dissertation, Marburg 1877. — (3) JB. f. 1876, 480.

lsohydrobenzonanhydrid zeigte gegen Benzoëszure und Essigszure ein von dem Hydrobenzonanhydrid verschiedenes Verhalten. Nach der Einwirkung der Körper konnte im Reactionsproduct eine ätherartige Substanz nur in sehr geringer Menge nachgewiesen werden, dagegen bildete sich in beiden Fällen neben (durch den Geruch nachgewiesenes) Bittermandelöl Stilben. — Sowohl Hydro- als Isohydrobenzonanhydrid lieferte mit Benzoyl-chlorid Stilbenchlorid

vom Schmelzpunkt 1920 (1). — Phosphorpentachlorid lieferte aus Hydrobenzoinanhydrid nach dem Erhitzen während einer halben Stunde auf 130° wesentlich Stilbenchlorid vom Schmelzpunkt 1920, aus Isohydrobenzoïnanhydrid jedoch zunächst eigenthumlicherweise ein Chlorid, aus dem mittelst Eisessig und essigs. Silber Hydrobenzoin entstand und erst später das erwähnte Stilbenchlorid. Dieses sonderte sich in kleinen Mengen aus dem Oele des gewaschenen Rohproducts ab. - Jodwasserstoff und Phosphor führte die beiden Anhydride nach dem Erhitzen während acht Stunden auf 200° in Dibenzyl über, das an seinem Schmelzpunkt (51 bis 520) und Dinitroderivat (Schmelzp. 165 bis 167°) erkannt wurde. - Behandelt man die Anhydride mit Chromsaure in Eisessig, so erhalt man als Hauptoxydationsproduct einen identischen Körper von der Formel C28H22O3 neben Benzoësäure. Derselbe krystallisirt aus heißem Alkohol, worin er schwierig löslich ist, in kleinen filzigen Nadeln, die bei 1550 schmelzen. In Benzol sind sie leicht, in Petroleumäther schwierig löslich. Behandelt man diesen Körper mit Jodwasserstoff und amorphem Phosphor (1 g Substanz, 0,5 g Phosphor und 2,5 g Jodwasserstoff) zehn bis zwölf Stunden im geschlossenen Rohr bei 200°, so entsteht neben Dibenzyl daraus eine Substanz, die bei 144 bis 145° schmilzt und vom Dibenzyl mittelst Destillation

<sup>(1)</sup> JB. f. 1871, 519 und f. 1875, 415 und Zincke, dieser JB. S. 541.

im Wasserdampf, womit sie nicht flüchtig ist, getrennt werden Diese scheint nach der Formel C<sub>15</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub> zusammengesetzt zu sein und gleichfalls als drittes Oxydationsproduct der Anhydride aufzutreten. - Auch mit den flüssigen, aus Hydround Isohydrobenzoin durch Schwefelsäure entstehenden Körpern (Aldehyden) hat Breuer weitere Versuche angestellt. schwefligs. Kalium löst dieselben zwar zu einer krystallinischen identischen Verbindung auf, doch gelingt es nicht, letstere rein zu erhalten, ihrer leichten Zersetzbarkeit wegen. Ammoniakalische Silberlösung reducirt die Aldehyde, feuchtes Silberoxyd, übermangans. Kalium und Chromsäure führte dieselben in Benzophenon über, bei Anwendung von übermangans. Kalium neben Benzoësäure. Durch alkoholisches Kali entstand aus ihnen (bei 120 bis 130°) Benzhydrol, welches auch aus dessen Bernsteinsäureäther (Schmelzp. 139 bis 140°) nachgewiesen wurde, neben Diphenylmethan und Diphenylessigsäure. — Der Siedepunkt der identischen Aldehyde (Diphenylessigsäureanhydrid) liegt bei 315°; beim Aufbewahren zersetzen sie sich allmählich. — Die besprochenen Hydrobenzoïnanhydride und -aldehyde bilden sich auch aus den Hydrobenzoinen mittelst Chlorzink und Salzsäure (in alkoholischer Lösung beim Erhitzen auf 130 bis 150°).

#### Phenole.

Die Abhandlung von A. Baeyer (1) über die Verbindungen von *Phtaleäure* mit *Phenolen* ist auch in ein anderes Journal (2) übergegangen.

E. Baumann (3) hat beobachtet, dass *Phenol* in der Siedehitze kohlens. Kalium zerlegt und durch Einwirkung von Phenolkalium auf pyroschwefels. Kalium in conc. wässeriger Lösung

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 482. — (2) Monit scientif. [8] T, 149. — (8) Ber. 1877, 686.

- J. G. Kramers (1) erhielt durch Zersetzen des Phenols in gelber Gluth Benzol (2), Toluol, Naphtalin, Anthracen, Phenanthren und eine von 112 bis 145° siedende Flüssigkeit, welche wahrscheinlich zum größten Theil aus Xylol bestand. Als Apparat diente ein mit einem Kühler verbundenem Gasleitungsrohr, in welches das mit wenig Wasser verflüssigte Phenol aus einer Bürette wurde tropfen lassen. Die zu gleicher Zeit bei dem Process auftretenden Gase hat Kramers nicht näher untersucht und die genannten Producte durch fractionirte Destillation von einander getrennt sowie aus den Siedepunkten und den dargestellten Derivaten erkannt.
- A. Kastropp (3) giebt an, das *Phenetol* sowohl durch Erhitzen von Phenol und Alkohol mit Zinkchlorid als auch einer Lösung von Phosphorsäureanhydrid in Phenol mit Alkohol entstehe.
- G. Hasse (4) hat die von Reimer und Tiemann (5) aufgefundene Reaction zur Darstellung von Oxysöuren auch für die substituirten Phenole ausdehnen können. Er verfuhr im Allgemeinen derart, dass molekulare Mengen des substituirten Phenols, Tetrachlorkohlenstoff und Alkali nach der Gleichung:

$$C_0H_0xONa + CCl_0 + 5NaOH = C_0H_0 - ONa + 8H_0O + 4NaCl$$

zur Anwendung kamen. Als Alkali diente zumeist Kaliumhydroxyd, obschon auch Natriumhydroxyd die Dienste thut, und wurde die concentrirte wässerige alkalische Lösung des betreffenden Phenols mit soviel Alkohol versetzt, dass der hinzugefügte Tetrachlorkohlenstoff sich in der Flüssigkeit nahezu auf-

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **189**, 129; Arch. Pharm. [3] **10**, 440 aus: Maandblad voor natuurwetenschappen, 1876, Nr. 9. — (2) Vgl. A. W. Hofmann (1845), Am. Chem. Pharm. **55**, 205. — (5) Ber. 1877, 1685. — (4) Ber. 1877, 2185. — (5) JB. f. 1876, 582.

löste sowie endlich das Gemisch im sugeschmolsenen Rohr so lange einer höheren Temperatur ausgesetzt, bis eine reichliche Abscheidung von Chlorkalium sich kund gab. - Orthonitrophenol (1) vom Schmelzpunkt 45° liefert Orthonitrosaliculsäure (2) neben einer anderen, bei 1870 schmelzenden Säure. 3 g des Phenols wurden für die Reaction mit den tibrigen Ingredienzien anfangs auf 100°, später fünf bis sechs Stunden lang auf 140° erhitzt. - Paranitrophenol (3) vom Schmelzpunkt 1140 giebt schon bei 100° Paranitrosalicylsäure (4), wie es scheint ohne Nebenproduct. - Bei Trinitrophenol und Orthoamidophenol verlief die Reaction nicht in gewünschter Weise, sondern gab harzige Producte neben Ammoniak. — Parachlorphenol (5) vom Schmelzpunkt 41° verwandelt sich bei 135 bis 140° während 5 bis 6 Stunden in Parachlorsalicylsäure (6). Dieselbe schmolz zwischen 167 und 1680, löste sich in etwa 1100 Thl. Wasser von 200 und 80 Thl. von 1000 und wurde durch Natriumamalgam in Salicylsäure übergeführt. Uebergießt man Parachlorsalicylsäure, durch wenig Wasser befeuchtet, mit rauchender Salpetersäure, so löst sie sich unter reichlicher Entbindung rother Dämpfe zu einer gelben Flüssigkeit, aus welcher durch Wasser sowie Umkrystallisiren des Präcipitats aus diesem Dinitroparachlorsalicylsäure

$$\left(C^{\theta}H^{s}\overset{-OH}{\overset{-OH}{\sim}}\right)$$

entsteht. — Orthochlorphenol (7) geht in eine Orthochlorphenolcarbonsäure [C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>. Cl(OH)COOH] über. Das dazu dienende Chlorphenol wird zweckmäßig aus den Rückständen von der Bereitung des Parachlorphenols (siehe oben) bereitet und die Reaction geht bei 125 bis 136° vor sich. Um die gebildete Säure zu gewinnen, säuert man den purpur gefärbten Inhalt der Röhren

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 388. — (2) Hall, JB. f. 1875, 578. — (8) JB. f. 1875, \$55. — (4) Daselbut, 578. — (5) Bähr-Pedrari, JB. f. 1869, 441 und die JB. f. 1870, 735 erwähnte Abhandlung. — (6) Hübner und Brenken, JB. f. 1873, 621; Beilstein, JB. f. 1875, 561, Anm. (8). — (7) Faust und Müller, JB. f. 1872, 892; f. 1874, 460; Kramers, JB. f. 1874, 460.

nach dem Abdestilliren des Alkohols und unzersetzten Chlorkohlenstoffs an, destillirt im Wasserdampfstrom das überschüssige Chlorphenol ab, verdampft den Rückstand und zieht die Mutterlauge von den gebildeten kugeligen Massen zur weiteren Gewinnung von diesen mit Aether aus. Die rohe Säure kann zweckmäßig durch das Baryumsalz gereinigt werden und bildet sodann feine weiße bei 164 bis 1650 schmelzende, in kaltem Wasser wenig, leicht in heißem Wasser, Alkohol und Aether lösliche Nadeln, welche über ihren Schmelzpunkt erhitzt aublimiren und deren wässerige Auflösung durch Eisenchlorid braun gefärbt wird. Das Baryumsalz [(C7H4ClO3)2Ba + 6H2O] krystallisirt, die Alkalisalze sind leicht löslich. Diese Chlorphenolcarbonsäure ist wahrscheinlich mit der Chlorparaoxybenzoësäure (Schmelzpunkt 1880) (1) isomer. — Aus Salicylsäure endlich (bei 120 bis 130°) hat Hasse zwei (α- und β-) Phenoldicarbonsauren gewonnen, von denen die eine ( $\alpha$ -), welche in vorwiegender Menge entsteht, mit der von Ost (2) dargestellten; die andere (β-) mit der von Tiemann und Reimer (3) aus Paraldehydosalicylsäure gewonnenen identisch ist. Die Säuren werden durch die Baryumsalze, von denen das der α-Säure am leichtesten löslich ist, getrennt.

Nach einer Notiz von Ruoff (4) verwandelt sich Perbromphenol (aus Phenol durch jodhaltiges Brom) mit Fünffach-Bromphosphor beim Erhitzen in Perbrombensol (C<sub>6</sub>Br<sub>6</sub>) (5).

A. Arzruni (6) hat die Krystallform von Bromnitrophenol bestimmt  $[C_6H_6(OH)_{[1]}NO_{2[2]}Br_{[4]}]$ , welches von Körner dargestellt war. Dasselbe bildet schwefelgelbe spröde bei 88° schmelsende monokline Krystalle vom Achsenverhältnis a: b: c = 2,941: 1: 1,6249;  $\beta$  = 64°2′. Combinationen: (100)  $\infty$  P  $\infty$ , (110)  $\infty$  P, (001) 0 P, (101) -P  $\infty$ , (101) + P  $\infty$  und meistens klein (112) -  $^{1}/_{2}$  P, (112) +  $^{1}/_{2}$  P. Die Krystalle sind

<sup>(1)</sup> Peltser, JB. f. 1868, 556. — (2) JB. f. 1876, 591. — (3) Dieser JB.: aromatische Säuren. — (4) Ber. 1877, 1284. — (5) JB. f. 1876, 369. — (6) Zeitschr. Kryst. 1, 486.

nach  $\infty P\infty$  tafelartig entwickelt. Beobachtete Winkel (110): (100) = 69°17′, (100): (001) = 64°2′, (100): (101) = 42°14′. Spaltbarkeit unvollkommen nach (101). Optische Achsenebene fällt mit der Symmetrieebene zusammen; erste Mittellinie bildet circa 106° mit der Achse c im stumpfen Winkel  $\beta$ . Beide Achsen sind in Oel in einer natürlichen Platte nach (100) undeutlich sichtbar.

Von Demselben (1) wurde von Körner dargestelltes Dibromnürophenol gemessen  $[C_6H_2(OH)_{[1]}NO_{2[3]}Br_{[4]}Br_{[6]}]$  (2). Dasselbe erscheint in monoklinen bei 117,5° schmelzenden schwefelgelben Prismen. a: b: c = 0,5151: 1: 0,5912;  $\beta$  = 65°23′. Flächen: (120)  $\infty$  P2, selten mit (110)  $\infty$  P, (001) 0P, (011) P $\infty$  und an wenigen Krystallen außerdem (111) + P und (121) + 2 P2. Beobachtete Winkel (120): (120) = 86°15′, (120): (001) = 72°18′, (001): (011) = 28°15¹/₂′. Spaltbarkeit nach (100) und (001) uneben. Die Ebene der optischen Achsen steht senkrecht zur Symmetrieebene und beinahe senkrecht zur Vertikalachse; die erste Mittellinie liegt in der Symmetrieebene und ist fast genau normal zu (100). Scheinbarer Achsenwinkel 70 bis 73° für verschiedene Farben, Dispersion der Achsen  $\rho > v$ .

Derselbe (3) hat die Krystallform eines von Körner dargestellten Bromdinitrophenols  $[C_6H_2(OH)_{[1]}NO_{2[2]}Br_{[4]}NO_{2[6]}]$  untersucht. Dasselbe bildet gelbe, bei 85,6° schmelzende monokline Krystalle. a: b: c = 2,7947: 1: 1,7783;  $\beta$  = 67°53′. Beobachtete Formen: (011)  $P\infty$ , (100)  $\infty P\infty$ , (101)  $-P\infty$ , (101)  $+P\infty$ . Gemessene Winkel (011): (011) = 62°31′, (011): (100) = 78°44′, (101): (100) = 42°27′. Die Ebene der optischen Achsen ist die Symmetrieebene; durch (101) sind beide Achsen sichtbar; die erste Mittellinie ist ungefähr  $57^{1}/_{2}$ ° gegen die Achse c im stumpfen Winkel  $\beta$  geneigt. 2. E. circa = 100°.

Derselbe (3) hat eine Vergleichung der krystallographi-

Zeitschr. Kryst. 1, 436. — (2) Siehe JB. f. 1875, 836. — (3) Zeitschr.
 Kryst. 1, 488.

schen Untersuchungen von Benzolkörpern gebracht, auf welche verwiesen werden muß.

P. Groth (1) untersuchte, nach einer Mittheilung von A. Arzruni, von Körner dargestelltes Bromjodnitrophenol  $[C_6H_2(OH)_{[1]}NO_{2[2]}Br_{[4]}J_{[6]}]$  krystallographisch. Dasselbe krystallisirt monoklin; a: b: c = 0,5198: 1: 0,5871;  $\beta$  = 65°32′. Die Krystalle sind dunkel braungelb, schmelzen bei 102°, sind dick tafelartig nach der Basis ausgebildet und zeigen außer der Fläche (001) OP, welche meistens stark gerundet ist, noch die Flächen (010)  $\infty$  P $\infty$ , (011) P $\infty$ , (110)  $\infty$  P und (120)  $\infty$  P2. Beobachtete Winkel: (010): (120) = 46°35′, (010): (011) = 61°53′, (011): (110) = 57°52′. Spaltbarkeit unvollkommen nach (001). Die Ebene der optischen Achsen steht senkrecht zur Symmetrieebene; Achse b ist die erste Mittellinie.

Cech und Schwebel (2) haben eine neue Bildungsweise des Isocyanphenols (3) kennen gelehrt. Dieselbe beruht auf der Zersetzung des dichloressigs. Anilins durch Natrium und wird dieselbe derart bewirkt, dass man eine verdünnte Auflösung von Natrium in Anilin und in Dichloressigsäure mit Anilindichloracetat bei höherer Temperatur zusammenbringt:

 $(CHCl_2.COOH + C_0H_5NH_2 = C_0H_5CN + HCOOH + 2 HCl).$ 

A. Bantlin (4) berichtigt, dass durch Einwirkung von Salpetersäure auf Metanitrophenol nicht wie früher (5) erwähnt Trinitrophenol, sondern *Trinitroresorcin (Styphninsäure)* (6) sich bilde.

O. Lehmann (7) hat die Dimorphie des Paranitrophenols (Schmelzpunkt 111°) erkannt (8). Die b-Modification ist die gewöhnliche, die a-Modification die andere labile, welche beim Schmelzen der ersteren entsteht. a-Modification hat monoklines Krystallsystem. a: b: c = 0,6796: 1:0,3445;  $\beta$  = 79°6′. Combinationen: p = (120)  $\infty$  P 2, o = (111) + P, und häufig

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 487. — (2) Bull. soc. chim. [2] 27, 555 (Corresp.). — (3) JB. f. 1867, 862. — (4) Ber. 1877, 524. — (5) JB. f. 1875, 426. — (6) Vgl. Salkowski, JB. f. 1875, 481 und f. 1874, 684. — (7) Zeitschr. Kryst. 1, 45. — (8) Fritzsche, JB. f. 1858, 409.

noch (010)  $\infty$  P $\infty$ . Beobachtete Winkel : p : p vorn = 106°19'. o: o Polk. = 36°22', p: p hinten = 65°0'. Spaltbarkeit ist deutlich vorhanden nach (101) + P. Die erste Mittellinie bildet mit der Vertikalachse einen Winkel von 220 im spitzen Winkel der Krystallachsen a und c. Durch eine Spaltungsplatte nach (101) sind beide Achsen am Rande des Gesichtsfeldes und zwar in der Symmetrieebene gelegen, zu sehen. Der Achsenwinkel ist sehr groß. b-Modification ist ebenfalls monoklin und wurde früher von Kokscharow (1) mit der ersten für identisch gehalten, Lehmann fand die Messungen desselben dafür bestätigt. Die erste Mittellinie für Gelb bildet mit der Vertikalachse 471/20 im stumpfen Winkel der krystallographischen Achsen: durch c ist eine optische Achse fast genau in der Mitte des Gesichtsfelds zu sehen, woraus der wahre Winkel der optischen Achsen = 70° zu folgern ist. Die optische Achsenebene ist der Symmetrieebene parallel.

K. Stuckenberg (2) beschreibt einige Benzoylderivate des Diamidophenols, welche allgemein aus der salzs. Verbindung mittelst Benzoylchlorid gewonnen wurden. I. Verbindungen des a-Diamidophenols [1, 2, 5] (3). Das salzs. Salz desselben entstand durch Einwirkung von Zinn und Salzsäure (1 Phenol, 4 Zinn, 12 Salzsäure) auf  $\alpha$ -Dinitrophenol (4) und Ausfällen des Zinndoppelsalzes mittelst conc. Chlorwasserstoffs. Die Reaction mit Benzoylchlorid vollzieht sich zwischen 80 und 210° im Oelbade unter Bildung von Di- und Triderivat. Dibenzoul-a-Diamidophenol [C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>(NH.CO.C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>OH] findet sich in dem in Alkohol löslichen Antheil des Rohproducts und fällt durch Zusatz von Wasser zur Lösung aus. Durch Wiederholung der Operation des Auflösens und Ausfällens und schliefsliche Krystallisation am besten aus Benzol erhält man den Körper in schwach röthlichen Krystallen vom Schmelzpunkt 187 bis 188°. Er ist leicht löslich in Anilin, Alkohol, Chloroform und Eisessig,

<sup>(1)</sup> JB. f. 1858, 418. — (2) Ber. 1877, 880 u. \$85. — (8) JB. f. 1875, 692 und E. Henking, Inauguraldissertation, Göttingen, 1878. — (4) JB. f. 1874, 467 Anm. (8); f. 1872, 899,

schwer in Benzol, sehr schwer in Aether und nicht in Wasser. Dürch Eintragen dieses Products in kalte rauchende Salpetersäure (1) erhält man Nitrodibenzoyl-α-Diamidophenol

$$\left(\begin{smallmatrix} NO_2 \\ C_0H_2-OH \\ (NH\cdot CO\cdot C_0H_6)_2 \end{smallmatrix}\right),$$

welches aus Eisessig in feinen gelben Nadeln krystallisirt, die in Alkohol sehr schwer löslich sind. — Tribenzoyl-α-Diamidophenol:

$$\begin{pmatrix} OH \\ C_0H_0-N(CO \cdot C_0H_5)_2 \\ NH \cdot CO \cdot C_0H_5 \end{pmatrix}$$

bildet den Hauptbestandtheil des bei der obigen Reaction hinterbleibenden in Alkohol unlöslichen Rückstandes und lässt sich aus diesem mittelst Umkrystallisiren aus Eisessig gewinnen. Es krystallisirt in farblosen mikroskopischen, bei 231 bis 233° schmelzenden Krystallen, ist in Anilin leicht, in Eisessig schwer und nicht in Alkohol, Benzol, Aether, Chloroform oder Wasser II. Verbindungen des  $\beta$ -Diamidophenols. Das salz. Sale des letzteren [C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH . 2 HCl] wurde in analoger Weise wie das Isomere aus dem  $\beta$ -Dinitrophenol [1, 2, 6] (2), vom Schmelzpunkt 640 gewonnen. Es ist in Wasser leicht, in Alkohol schwierig, in Aether nicht, sowie in warmer verdünnter Chlorwasserstoffsäure löslich, aus welcher letzteren Lösung es sich in langen ziemlich derben Nadeln abscheidet. Das schwefels. Salz [C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH . H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>] entsteht auf Zusatz von überschüssiger Schwefelsäure zu der conc. Lösung des salzs. Salzes oder durch Auflösen desselben in verdünnter Schwefelsäure. Nach dem Abscheiden mittelst Alkohol erhält man es in glänzenden, im durchfallenden Lichte hellgelb erscheinenden Nadeln, welche in Wasser leicht, in Alkohol schwer und in Aether nicht löslich sind. Andere Salze als die erwähnten, lassen sich von dem  $\beta$ -Diamidophenol so wenig wie die freie Base gewinnen.

<sup>(1)</sup> Im Original steht Schwefelsäure. - (2) JB. f. 1875, 338.

Die Benzoylderivate derselben entstehen in analoger Weise wie diejenigen des α-Diamidophenols zwischen 60 und 196°. Digerirt man das aus einem ziemlich flüssigen Brei bestehende Rohproduct mit einer Lösung von Natriumdicarbonat und filtrirt, so setzt sich aus dem Filtrate ein schmutzig gelber Körper ab und giebt der Filterrückstand durch mehrmaliges Auflösen in Alkohol und Ausfällen mit Wasser sowie schließliches Umkrystallisiren aus Benzol das Dibenzoyl-β-Diamidophenol [C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NH.CO.C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>. OH] in etwas grünlich gefärbten, bei 209 bis 213° schmelzenden Säulchen. Sie sind in Alkohol und Eisessig leicht, schwieriger in Benzol löslich. Der erwähnte gelbe Körper läßt sich nach einmaligem Umkrystallisiren aus Alkohol durch Behandeln mit Chloroform in einen in diesem löslichen und einen anderen darin unlöslichen Körper spalten. Letzterer erwies sich als Tribenzoyl-β-Diamidophenol:

$$\left( \begin{array}{c} OH \\ C_0H_0-N(CO\cdot C_0H_0)_0 \\ NH(CO\cdot C_0H_0) \end{array} \right).$$

Dasselbe bildet durch Alkohol gereinigt farblose breite Nadela vom Schmelzpunkt 183 bis 184°, welche dichroitisch sind. Die in Chloroform unlösliche Substanz (Nadeln) krystallisirte aus Alkohol in fast farblosen, bei 182° schmelzenden Täfelchen, die wie die vorige Verbindung in Alkohol leicht, leichter in Benzol und Aether löslich sind, und aus Tetrabenzoyl-β-Diamidophenol (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>|N(CO.C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>)<sub>2</sub>|s.OH)

bestehen.

Derselbe (1) berichtet über Amidonitrophenole. α-Amidonitrophenol (2) bildet sich durch Einwirkung von Schwefelammonium auf α-Dinitrophenol (3) und zwar am besten nach folgender Methode. Man versetzt die Lösung des α-Dinitrophenols in wenig Alkohol mit gesättigtem starken Ammoniumsulfhydrat bis zur Bildung eines dünnen Breies und leitet in diesen so lange Schwefelwasserstoff ein, bis die ganze Masse

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 882 u. 885. — (2) E. Henking, Inaugural discertation, Göttingen, 1878 (1874?). — (3) JB. f. 1872, 899.

eine dunkelrethbraune Färbung angenommen hat. Der Krystallbrei wird nach dem Filtriren, Abpressen und Trocknen auf Ziegelsteinen mit Aether ausgezogen, das Filtrat mit Essigsäure versetzt, abfiltrirt, eingedampft und mit starkem Ammoniak neutralisirt. Die in der Kälte gewonnenen Krystalle werden im trocknen Zustande mit Aether ausgezogen und wird der so erhaltene Aetherauszug, welcher das  $\alpha$ -Amidonitrophenol enthält, mit dem obigen vereinigt und verdunstet. Man krystallisirt dieses sur Reinigung derart aus Wasser um, dass man es im gepulverten Zustande in das siedende Medium einträgt; es bildet sodann orangenfarbene, zwischen 80 und 90° schmelzende wasserhaltige Prismen, die wasserfrei bei 142 bis 1430 schmelzen. Benzoyl-a-Amidonitrobenzol bildet sich schon bei gewöhnlicher Temperatur mittelst Benzoylchlorid. Das Rohproduct wird nach dem Reinigen mit Dinatriumcarbonat zweckmäßig aus Anilin umkrystallisirt. Der neue Körper ist in Alkohol wie Eisessig unter Zersetzung schwierig, in Wasser nicht und leicht in Anilin löslich und bildet mikroskopische rhombische farblose Säulen, die tiber 2000 unter Zersetzung schmelzen. Durch Eintragen desselben in rothe, mit dem gleichen Theile starker Salpetersäure oder besser Eisessig verdünnte Salpetersäure bei Anwendung kleiner Mengen unter Abkthlung, bildet sich ein Nitroderivat [C6H2.(NO2)2.NH(COC6H5).OH], welches aus Eisessig in blassgrünen, bei 218 bis 2190 schmelzenden Säulen krystallisirt und in diesem schwierig, in Alkohol schwieriger, in Wasser nicht löslich ist; außerdem entsteht ein in Eisessig zerfliessliches Nebenproduct. Wird dieses Nitroderivat mit Salzsäure im geschlossenen Rohr auf 130° erhitzt, so geht es neben Benzoësaure in Dinitroamidophenol:

$$\left(\begin{smallmatrix} C_0H_2-NH_0\\NH_0\end{smallmatrix}\right)$$

über. Das neue Product wird derart rein gewonnen, dass man zunächst aus der Rohmasse durch Filtration die Benzoësäure abscheidet, das Filtrat verdampst, den Rückstand in Alkohol löst, endlich mit Wasser fällt und letztere Operation mehrmals

wiederholt. Zum Schlus krystallisirt man aus Alkohol um. Das Dinitroamidophenol erscheint in breiten derben dunkelrothen Nadeln vom Schmelzpunkt 169 bis 1700, die in Aether und Chloroform schwierig, leicht beim Erwärmen in Benzel, Eiseseig, Wasser und cone. Chlorwasserstoff löslich, sowie in Anilin zerfliesslich sind. Aus Chloroform erhält man es in monoklinen Säulen. Seiner Eigenschaften (1) und dem Verhalten gegen salpetrige Säure (2) nach ist es mit Pikraminsäure identisch. -B-Amidonitrophenol wird dem α-Amidonitrophenol analog aus β-Dinitrophenol (siehe die vorige Abhandlung) gewonnen und zur Reinigung aus Wasser mit Alkohol derart umkrystallisirt. dass man in letzterem löst, die doppelte Menge Wasser hinzufügt und das Präcipitat so lange von neuem derart behandelt, bis die ablaufende Flüssigkeit klar bleibt. Das β-Amidonitrophenol stellt rothe bei 110 bis 1110 schmelzende Nadeln dar. welche sehr leicht in Eisessig, Benzol, Aether und Chloroform. leicht in Alkohol, ziemlich in siedendem und sehr schwer in kaltem Wasser löslich sind. Schwefelsaures β-Amidonitrophenol  $[(C_8H_8.NO_2.NH_2.OH)_2H_2SO_4]$  entsteht mittelst verdünnter Schwefelsäure unter Erwärmen und läßt sich durch Ausfällen der erfolgten Lösung mittelst Alkohol gewinnen. Es bildet feine farblose Blättchen, welche durch Alkohol und Wasser allmählich zersetzt werden.

H. Weidel und M. Gruber (3) haben die Einwirkung von Brom auf das Triamidophenol (4) bei Gegenwart von Wasser studirt. Als Hauptproduct erhielten Sie bei dieser Reaction Bromdichromasin (C<sub>18</sub>H<sub>8</sub>N<sub>8</sub>Br<sub>11</sub>O<sub>7</sub>), welches auf folgende Weise dargestellt wird. 100 g salzs. Triamidobenzol löst man in 5 l Wasser von 16 bis 20°, fügt der Lösung so lange tropfenweise Brom (circa 200 g) hinzu, bis dieselbe durch Blau und Grün in Braungelb übergegangen und filtrirt die Flüssigkeit von den gebildeten Flocken ab. Das Filtrat setzt in der Kälte

<sup>(1)</sup> Petersen, JB. f. 1867, 626. — (2) Griefs, JB. f. 1859, 463. — (8) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 35, 869; Ber. 1877, 1187. — (4) Heintzel, JB. f. 1867, 623.

Krystalle der neuen Verbindung ab und diese läßt sich noch ans der über denselben stehenden Flüssigkeit durch Ausschütteln mit Aether gewinnen. Verwendet man Brom im Ueberschuß. so bildet sich außerdem ein in Wasser nahezu unlöslicher Körper unter Gasentwicklung, welcher indess die Eigenschaft besitst bei der Abscheidung das gebildete Bromdichromazin mit niederzureißen, wodurch man des Ausschüttelns mit Aether überhoben ist. Durch Auskochen mit Chloroform, in welchem das weitere Zersetzungsproduct leicht, das Bromdichromazin indels nicht löslich ist und späterem Umkrystallisiren des letzteren aus Alkohol erhält man dieses rein. Nach Ditscheiner (1) krystallisirt es in Prismen mit dem Achsenverhältnis a: b: c == 1: 0,8841: 0,7743 und den Flächen (100), (011), (101). Beobachtete Winkel (011) :  $0\bar{1}1$ ) =  $87^{\circ}52'$ ; (011) : (01 $\bar{1}$ ) =  $92^{\circ}20'$ ;  $(100): (101) = 52^{\circ}15'; (101): (101) = 75^{\circ}26'; (101): (011)$ = 55°10'. Die Krystalle sind wasserfrei, zeigen einen schwachen violetten Dichroïsmus, lösen sich schwierig in Aether, sowie in kaltem Alkohol und Eisessig, reichlich in den beiden letzteren beim Kochen und sind unlöslich in Wasser, Benzol, Chloroform und Schwefelkohlenstoff. Sie zersetzen sich ohne vorher zu schmelsen beim Erhitzen unter Entbindung von Brom. Blei- and Silberverbindungen des Dichromazins sind sehr zerdie Quecksilberverbindung  $(C_{18}HN_{2}Br_{11}O_{7})_{2}Hg_{7} +$ setslich, 6 Hg(C2H2O2)2, durch Wechselzersetzung von Bromdichromazin in essigsaurer oder alkoholischer Lösung mit essigs. Quecksilber bereitet, bildet nach dem Waschen mit Alkohol und Essigsäure ein gelbes krystallinisches Präcipitat, welches bei 100° unter Braunung Brom entbindet und bei höherer Temperatur verpufft. Die Lösung des Bromdichromazins in wässerigen Alkalien oder deren kohlens. Salzen zersetzt sich rasch beim Erhitzen unter Ammoniakentwicklung. - Bromdichroinsäure. Dieselbe bildet sich durch Kochen von Bromdichromazin mit einem Gemisch aus gleichen Theilen conc. Schwefelsäure und Wasser am Rück-

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 75, 871.

flusskühler bis zum Beginn von Bromwasserstoffentbindung und Braunfärbung. Die durch längeres Stehen aus der Reactionsmasse abgesonderten braunen Krystalle der neuen Verbindung werden am besten derart gereinigt, dass man sie in einer Mischung von gleichen Theilen Aether und Schwefelkohlenstoff (oder Benzol) löst, die Lösung mit Thierkohle schüttelt und das Filtrat langsam verdunstet unter Wiederholung der Operation. Die Bromdichroïnsäure (C<sub>18</sub>H<sub>7</sub>Br<sub>11</sub>O<sub>11</sub>) krystallisirt prismatisch; a: b: c = 1: 0.9271: 0.8146. Beobachtete Flächen (100), (101), (011). Winkel: (100):  $(101) = 50^{\circ}50'$ ; (011):  $(01\overline{1}) = 85^{\circ}40'$ ; (101): (101) =  $78^{\circ}50'$ ; (011): (101) =  $64^{\circ}30'$  (berechnet); (100): (011) = 90°20′. Sie ist in Wasser, Alkohol und Aether leicht; schwierig in Benzol und nicht löslich in Chloroform; sie ist eine starke Säure, die sich schon unter 100° unter Entbindung von Brom zersetzt; ihre Bildung lässt sich nach folgender Gleichung ausdrücken:

 $\begin{array}{lll} C_{18}H_8Br_{11}N_8O_7 \ + \ 4\ H_8O \ = \ C_{18}H_7Br_{11}O_{11} \ + \ 8\ NH_8 \\ Bromdichromasin & Bromdichromszure. \end{array}$ 

Die Schwermetallsalze der neuen Säure sind sehr unbeständig und gelingt es ebensowenig diese als die Alkalisalze darzustellen. Das Calciumsalz (C18H4Br11O11)2Cas erhält man durch Eintragen von kohlens. Kalk in die concentrirte wässerige Lösung der Bromdichroïnsäure nicht bis zur völligen Sättigung, Ausschütteln der freien Säure mittelst Aether und Verdunsten der wässerigen Lösung. Im luftleeren Raum getrocknet bildet es mikroskopische schwach gelblich gefärbte hygroskopische Nadeln. Das analog dargestellte Baryumsalz [(C18H4Br11O11)2Ba2] ist dem Calciumsalz im Aussehen sehr ähnlich. - Acetylchlorid wirkt auf Bromdichroïnsäure nicht ein; durch Natriumamalgam in wässeriger Lösung wird dieselbe in einen bromfreien Syrup (durch Verdunstenlassen des ätherischen Auszugs) verwandelt, aus welchem nach dem Schmelzen mit Kali, wobei lebhafte Wasserstoffentwicklung eintritt, Resorcin gebildet wird. Verdünnte Salpetersäure wirkt wenig, übermangans. Kalium unter völliger Zersetzung auf das Dibromchromazin ein, conc. Salpetersäure hingegen wie Chromsäure und Brom mit Wasser verwandeln es in

Hexabromaceton. Dieses läßt sich am Besten durch Einschließen von in Wasser vertheiltem Bromdichromazin mit Brom und Erhitzen des Gemisches auf 100° erhalten. Die Reinigung des Rohproducts geschieht durch Umkrystallisiren aus Chloroform. Das Hexabromaceton (C<sub>5</sub>Br<sub>6</sub>O) krystallisirt in monoklinen Prismen; a: b: c = 0,8019: 1: 0,7165;  $\beta$  = 64°23′. Beobachtete Flächen: (111), (001), (010), (210). Winkel: (210): (001) = 66°10′; (001) : (111) = 50°20′; (210) : (111) = 94°20′ Es ist in kaltem und kochendem Wasser nicht, leicht löslich in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzol und Aether, sowie unter theilweiser Zersetzung in Alkohol; es schmilzt für sich bei 107 bis 109°, unter Wasser schon beim Siedepunkte desselben und zersetzt sich bei 200°. Durch Kochen mit Alkalien wird das Hexabromaceton in Bromoform übergeführt, ebenso wie durch Wasser bei 180°, rothe rauchende Salpetersäure verwandelt es bei 150° im geschlossenen Rohr in Brompikrin, Ammonisk unter Bildung von Bromoform in Tribromacetamid (1). Um dieses zu gewinnen, leitet man trockenes Ammoniakgas über das in einem Schiffchen befindliche Hexabromaceton. Die neue Verbindung krystallisirt in Prismen; Achsenverhältniss a: b: c = 1:0,8911 :0.5232. Beobachtete Flächen (010), (011), (323), (313). Winkel:  $(011): (010) = 59°35', (011): (0\bar{1}1) = 60°51', (313): (010)$  $= 80^{\circ}10'$ , (323):  $(010) = 70^{\circ}48'$ , (011):  $(313) = 32^{\circ}57'$ , (011) $: (323) = 27^{\circ}22', (313) : (313) = 121^{\circ}40', (313) : (313) = 19^{\circ}49',$  $(323): (323) = 113^{\circ}29', (323): (323) = 38^{\circ}16'.$  Schwefelsäure zersetzt das Tribromacetamid neben schwefels. Ammon in Tribromessigsäure (2) vom Schmelzpunkt 128 bis 130°. Die Reaction wird zweckmäßig am Rückfluskühler bei 130 bis 1400 während einiger Stunden vorgenommen und dazu ein Gemisch von 3 Thl. Schwefelsäure und 2 Thl. Wasser verwendet. - Behandelt man das in wässerigem Methylalkohol gelöste Hexabromaceton mit flüssigem Natriumamalgam, so bildet sich Isopropylalkohol. — Uebrigens läßt sich dieses gebromte Aceton

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 777. - (2) JB. f. 1871, 551.

auch durch Einwirkung von überschüssigem Brom auf salzs. Triamidophenol gewinnen.

C. Bodewig (1) untersuchte phenolschwefelsaures Kalium (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. O. SO<sub>3</sub>K) (2) und paraphenolsulfosaures Kalium (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>\sum OH<sub>8O<sub>3</sub>K</sub>) krystallographisch. Jenes hat rhombisches Krystallsystem; a: b: c = 0,9534: 1: 2,2320, mit den Formen (001) 0P, (011) P\omega, (111) P. Die Krystalle sind nach OP tafelartig und meistens nur an einem Ende der Achse b ausgebildet. Beobachtete Winkel (001): (011) = 65°43′, (111): (111) = 87°30′, (111): (111) = 34°21′. Sie sind vollkommen spaltbar nach OP, deutlich nach \omegaP\omega; optische Achsenebene ist \omegaP\omega; erste Mittellinie ist die Verticalachse; Doppelbrechung positiv; scheinbarer Achsenwinkel in Luft:

2 E für Li-Roth = 87°38'
Na-Gelb = 87°58'
Tl-Grün = 88°85'.

Das paraphenolsulfos. Kalium (3) besitzt gleichfalls rhombisches Krystallsystem; a:b:c=0,8790:1:1,0017. Beobachtete Flächen: (111) P, (110)  $\infty$ P, (010)  $\infty$ P $\infty$ . Die Krystalle sind tafelartig nach  $\infty$ P $\infty$  und haben keine deutliche Spaltbarkeit. Beobachtete Winkel: (110): (110) = 82°42′; (111): (111) = 66°59′, (111): (111) = 77°47′, (111): (110) = 33°8′. Optische Achsenebene ist 0 P, Achse b erste Mittellinie; Doppelbrechung positiv. An einer natürlichen Platte nach (010) und einer parallel (100) geschliffenen wurden die Achsenwinkel in Oel bestimmt: 2 Ha: f. Li-Roth 75°4′, f. Na-Gelb 75°37′, f. Tl-Grün 76°6′; 2 Ho: f. Li-Roth 130°0′, f. Na-Gelb 129°34′, f. Tl-Grün 129°15′; woraus sich die Größe des wahren Achsenwinkels berechnet su Li 2 V = 67°49′, Na 2 V 68°15′, Tl 2 V = 68°36′.

K. Stuckenberg (4) hat nachgewiesen, dass die von Post (5) bereits beschriebene Nitroorthophenolsulfosdure mit

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **1**, 588 und 585. — (2) Baumann, JB. f. 1876, 449. — (3) Vgl. v. Rath, Ann. Phys. **188**, 551. — (4) Ber. 1877, 55. — (5) JB. f. 1872, 608; f. 1878, 666.

der Sulfosäure aus Paranitrophenol (1) identisch ist. Nach Stuckenberg krystallisirt das neutrale *Baryumealz* der Säure mit 2 Mol. Wasser:

$$(C_6H_6NO_9\{_{8O_9}^O\}B_8 + 2 H_9O).$$

A. Michael und A. Adair (2) haben zur Darstellung der aromatischen Sulfone (X)2802 aus den Sulfosäuren sich statt des gebräuchlichen Schwefelsäureanhydrids des Phosphorsäureanhydrids bedient. Man erhitzt zu dem Ende ein Gemisch von Sulfosäure and einem Kohlenwasserstoff mit Phosphorsäureanhydrid einige Stunden lang im geschlossenen Rohr auf eine höhere Temperatur (bis gegen 2000), behandelt die resultirende Masse im Wasserdampfstrom, sodann mit verdünntem Kali und endlich mit Weingeist. Aus der letzteren Lösung gewinnt man sodann das reine Sulfon. Auf diese Weise wurde Sulfotoluid (Toluolsulfon (C7H8)2SO2) aus Paratoluolsulfosäure und Toluol nach sechs- bis achtstündigem Erhitzen auf 150 bis 170°, sowie  $\alpha$ - und  $\beta$ -Naphtylphenylsulfon  $\binom{C_{10}H_7}{C_6H_5}SO_2$  aus Benzolsulfoeäure und Naphtalin nach acht- bis neunstündigem auf 170 bis 190° erhalten. Die hierzu dienende Benzolsulfosäure wurde durch gelindes Sieden von gleichen Volumen Benzol und gewöhnlicher englischer Schwefelsäure am Rückfluskühler während 20 bis 30 Stunden bereitet. Zur Reinigung und Trennung der isomeren Verbindungen verfährt man anfänglich nach der allgemeinen Vorschrift, indem man Sorge trägt, dass der weingeistige Auszug gehörig erkaltet, um einen großen Theil mit aufgenommenen Harzes abzuscheiden. Das kalte alkoholische Filtrat wird darauf eingedampft, aus dem Rückstand durch mehrmalige Behandlung mit Aether, in welchem eine harzige Verunreinigung löslich ist, diese fast entfernt und die nun hinterbleibende Masse von neuem in Alkohol gelöst. Nachdem die

Vgl. auch Kolbe und Gauhe, JB. f. 1868, 601 und Kekulé, JB. f. 1867, 686. — (2) Ber. 1877, 583.

gewonnene Flüssigkeit bis zur Abscheidung eines Oeles eingeengt ist, setzt man Aether bis zur völligen Lösung hinzu und lässt das Ganze an der Luft stehen, wodurch Krystalle von α-Naphtylphenylsulfon ausfallen, welche durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus Aetheralkohol völlig rein zu erhalten sind. Die von den ersten Krystallen abgegossene Mutterlauge enthält das β-Naphtylphenylsulfon, welches durch Eindampfen und Reinigen des Rückstandes aus Alkohol gewonnen wird. a-Naphtylphenylsulfon bildet rhomboëdrische, zwischen 99,5 und 100,5° schmelzende Krystalle, welche in kaltem Alkohol oder Aether wenig, leicht in diesen heißen Medien sowie in heißem Benzol oder Eisessig löslich sind und keinen Glanz besitzen; B-Naphtylphenylsulfon krystallisirt in glänzenden voluminösen, fächerförmig gruppirten Nadeln vom Schmelzpunkt 115 bis 116°. Diese Verbindung lässt sich auch aus β-Naphtalinsulfosäure mit Benzol erhalten und ist wahrscheinlich identisch mit einer von Chrusts ch o f f (1) aus Benzolsulfosäurechlorid und Naphtalin mittelst Zinkstaub erhaltenen Substanz.

L. Calderon (2) berichtet genauer über die Eigenschaften des Resorcins. Es krystallisirt im orthorhombischen System mit den Combinationen:  $\infty P$  (110),  $P\infty$  (101); zuweilen auch  $\infty P$  (110),  $\infty P2$  (120),  $P\infty$  (101). a:b:c = 0,912326:1:0,587577. Die Krystalle sind häufig längs der Achse a verlängert und haben zuweilen das Ansehen eines vollkommenen Octaëders. Das Resorcin schmilzt bei 118°, siedet bei 276,5° unter einem Druck von 759,7 mm, sowie zwischen 200 und 210° unter einem Druck von 7 mm und zersetzt sich bei 300°. Die Dampfdichte, welche nach der Methode von Dumas unter vermindertem Drucke vorgenommen wurde, ergab nach zwei Bestimmungen im Mittel 3,862 statt der berechneten Zahl 3,8078. Das spec. Gewicht, in Schwefelkohlenstoff genommen, wurde bei 0° zu 1,2728, bei 15° zu 1,2717 bestimmt. Der Ausdehnungscoöfficient beträgt für die feste Substanz 0,00007868 zwischen 0 und 15°,

<sup>. (1)</sup> JB. f. 1874, 674. — (2) Compt. rend. 64, 779; Chem. News 85, 247.

für die flüssige gleichmäßig 0,0007114 zwischen 118 und 178°. Das Molekularvolum, aus dem flüssigen Resorcin zwischen 118 und 178° berechnet, ist gleich 92,26 (für 118°) bis 96,196 (bei 178°). Berechnet man das Molekularvolum für das flüssige und feste Resorcin bei 0°, so findet man für das erstere 86,43, für das zweite 85,13, also eine Differenz von 1,3; bei seinem Siedepunkt hat das Resorcin das Molekularvolum 103,17. Eine Vergleichung mit Phenol und Benzol ergiebt für 100° das Resultat:

|          | Dichte | Molekularvolum |
|----------|--------|----------------|
| Bensol   | 0,7988 | 98,26          |
| Phenol   | 1,0128 | 92,9           |
| Resorcin | 1,2076 | 91,09.         |

Das Resorcin wird zu 86,4 Thl. bei 0°, zu 147,3 Thl. bei 12,5° und zu 228,6 Thl. bei 30° von Wasser gelöst.

- J. Annah eim (1) bespricht in einer kleinen Mittheilung die Einwirkung von rauchender Schwefelsäure auf Resorcin (2), wodurch ein schwefelhaltiger Körper entsteht.
- A. Claus und Andrese (3) haben die Einwirkung von Oxalsüure auf Resorcin studirt. Erhitzt man 1 Mol. Resorcin mit 2 Mol. Oxalsüure im verschlossenen Rohr zwei bis drei Stunden lang auf 200°, so resultirt eine Masse, welche nach dem Verdünnen mit etwas Alkohol durch Eingießen in Wasser einen sockigen Niederschlag absetzt, der durch Lösen in Alkohol und Wiederausfällen durch Wasser gereinigt werden kann. Er bildet ein feines rothes, sehr hygroskopisches, durch Alkalien leicht zu lösendes Pulver von grüner Fluorescenz von der Zusammensetzung C<sub>12</sub>H<sub>6</sub>O<sub>4</sub>. Der Körper ist in Eisessig wie Alkohol löslich und fällt aus seiner alkalischen Lösung durch Säuren unverändert aus; krystallinisch läßt er sich nicht erhalten. Essigsäureanhydrid verwandelt ihn durch Kochen in ein Acetylderivat (C<sub>12</sub>H<sub>7</sub>O<sub>4</sub>. C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O), durch Eintragen von Brom in seine alkoholische Lö-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 975 (Corresp.). — (2) Vgl. Piccard und Humbert, JB. f. 1876, 660. — (3) Ber. 1877, 1805.

sung bildet sich ein Substitutionspreduct. Vielleicht besitzt er die Constitution:

$$CO < C_0H_8O$$
OH.

Georg Reinhard (1) bereitete durch Einwirkung von Sulfurylchlorid auf *Resorcin* eine Verbindung von der Zusammensetzung CaHaCl<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

L. Barth und H. Weidel (2) haben das Verhalten des Resorcins gegen Salzsäure näher untersucht, wodurch ein harzartiger dichroïtischer Körper entsteht, welcher seinen Eigenschaften nach identisch mit dem schon von anderen Forschern beobachteten Körper ist (3). Für die Reaction erhitzt man 20 g Resorcin mit 25 ccm concentrirter rauchender Salzsäure im geschlossenen Rohr auf 180°; das Product besteht aus einer sauren Flüssigkeit und einem unten liegenden Harze mit grünem Reflex, aus welchem nach folgender Methode zwei Bleisalze (A und B) (4) gewonnen werden konnten. Das lufttrockene Harz wird mit 96procentigem Alkohol behandelt, wodurch, obgleich langsam, fast eine völlige Lösung entsteht und bringt man den Rückstand derartig in Auflösung, dass man ihn zunächst in Ammoniak löst, mit Säure ausfällt und das Präcipitat durch Alkohol aufnimmt. Versetzt man nun die vereinigten alkoholischen Ausztige mit alkoholischem Bleizucker, so scheidet sich zunächst das Bleisalz A ab, indess aus dem Filtrat nach dem Abdestilliren des Alkohols durch Wasser ein Gemisch von den Salzen A und B ausfällt. Um diese zu trennen, erwärmt man sie nach dem Trocknen mit Alkohol, wodurch B in Lösung geht, A aber zurückbleibt. Das Bleisals A stellt ein violettrothes Pulver dar; zur Abscheidung des Bleies kann man es entweder in Eisessig lösen und mit Salzsäure versetzen, oder in

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1504. — (2) Ber. 1877, 1464. — (8) Vgl. Barth und Senhofer, Resorcindiathylather gegen JH, JB. f. 1872, 546; E. Kopp, JB. f. 1878, 422; Boettinger und Barth, JB. f. 1876, 445. — (4) Im Original werden die Bleisalse mit B und C, die saure Flüssigkeit wird mit A beseichnet.

Alkohol suspendiren und mit Schwefelwasserstoff zerlegen. In beiden Fällen wird die weitere Reinigung der bleifreien Substanz dadurch bewirkt, dass man die Filtrate nach dem Befreien von Alkohol mit Wasser versetzt, den gewaschenen und getrockneten Niederschlag in Ammoniak löst und durch Salzsäure wieder abscheidet. Nach dem Abwaschen und Trocknen bildet er ein braunrothes amorphes Pulver, welches beim Drücken einen grünen Metallglanz annimmt, in Wasser fast nicht, in Aether und kaltem Alkohol sehr schwierig, in heißem Alkohol sowie Eisessig ziemlich leicht löslich ist. Der Körper besitzt die Formel C18H10O8; er schmilzt in höherer Temperatur, concentrirte Schwefelsäure löst ihn unverändert, wässerige Alkalien lösen zu tief dunkelrothen, grün fluorescirenden Flüssig-Die Acetylverbindung [C12Ha(C2HaO)2O2] läst sich mittelst Acetylchlorid bei 100° bereiten und durch Ausfällen mit Wasser, Auflösen in Alkohol und Wiederausfällen durch Wasser reinigen. Sie löst sich in Alkalien mit rothvioletter Farbe unverändert auf bei gewöhnlicher Temperatur, unter Zersetzung beim Erwärmen. Das Tetrabromderivat (C12H6Br4O3) entsteht durch Zusatz von überschüssigem Brom zu einer Lösung des Körpers C<sub>18</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> in Eisessig; man reinigt es durch Lösen in Alkohol und Wiederausfällen durch Wasser. Schmelzendes Kali verwandelt es in Resorcin, Erhitzen mit Zinkstaub giebt keine glatten Umsetzungsproducte: durch welche Reactionen dem Körper vielleicht die Constitution

beizulegen ist. — Das Bleisalz B kann nach derselben für A beschriebenen Methode zerlegt, sowie die bleifreie Substanz gereinigt werden. Diese bildet nach dem Trocknen ein ziegelrothes amorphes Pulver, welches sehr leicht in Alkohol, Aether und Eisessig sowie auch in Wasser etwas löslich ist. Wässerige Alkalien lösen es zu einer braungelben, veilchenblau fluorescirenden Flüssigkeit; es schmilzt bei höherer Temperatur und

hat die Zusammensetzung  $C_{24}H_{18}O_{5}$ . Die Acetylverbindung [Co2H15(CoH5O)2O5], welche der oben beschriebenen analog erhalten und gereinigt wird, stellt ein beim Reiben elektrisch werdendes zimmtbraunes Pulver dar, das in Alkalien kaum, in Alkohol sehr leicht löslich ist. Ein Hexabromderivat (C24H12Br6O5) lässt sich nach der erwähnten Methode als lichtrothes, schwierig in Alkalien, leicht in Alkohol und Eisessig lösliches Pulver gewinnen; schmelzendes Kali erzeugt damit Resorcin und besitzt daher der Körper C24H18O5 vielleicht die Zusammensetzung OH. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. O. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. O. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. O. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. OH. — Verschiedene Agentien, als Natriumamalgam, Phosphorchlortir und Phosphorchlorid, wirken auf die beschriebenen Umsetzungsproducte aus Resorcin und Salzsäure nicht ein, durch längeres Kochen mit Salpetersäure entsteht aus ihnen Isophtalsäure, unter Zerstörung eines großen Theils der Substanz. — Barth und Weidel bemerken endlich, dass sich auf die Bildung der grunen Fluorescenz des Körpers C18H10O2 ein Nachweis des Resorcins gründen lässt. Die Methode ist derart, dass man Recorcin mit ein wenig Salzsäure in einem Röhrchen eingeschlossen einige Minuten auf 160 bis 180° erhitzt und nach dem Oeffnen des letzteren ein paar Tropfen Ammoniak hinzubringt. Selbst bei Anwendung von 1/2 mg Resorcin beobachtet man noch die grüne Fluorescenz.

Nach R. Godeffroy (1) bildet sich beim Kochen von Resorcin mit neutralem chroms. Kalium saures chroms. Kalium und mit Ferricyankalium Ferrocyankalium.

J. Habermann (2) berichtet über die Methyläther des Resorcins. Man erhält dieselben durch Erhitzen eines innigen Gemisches von 1 Mol. entsprechenden Gewichtsmengen Resorcin, 2 Mol. methylschwefels. Kali und 2 Mol. Kaliumhydroxyd (welche Substanzen mit absolutem Alkohol zu einem dicken Brei angerührt wurden) im Rohr auf 160° vier bis fünf Stunden hindurch. Aus dem mit Schwefelsäure gesättigten und darauf mit Aether

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [3] **10**, 213. — (2) Ber. 1877, 867; Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) **24**, 490.

ausgeschüttelten Rohproduct lassen sich die gebildeten Monound Dimethylresorcinäther derart von einander trennen, daß man den öligen Rückstand von der Aetherlösung mit Wasser-Hierbei verstüchtigt sich das Dimethylderivat. dampf destillirt. während das Monoderivat mit unverändertem Resorcin gemengt im Destillirkolben hinterbleibt. Die beiden letzteren gewinnt man durch Aufnehmen des Kolbenrückstandes mit Aether und trennt sie mittelst fractionirter Destillation. Monomethylresorcin (C<sub>5</sub>H<sub>4</sub><0CH<sub>5</sub>), durch Fractioniren gereinigt, bildet eine das Licht stark brechende farblose Flüssigkeit von höherem spec. Gewicht als 1. Es ist ziemlich in kaltem, reichlicher in heißem Wasser löslich, sowie sehr leicht in Alkohol und Aether, wird bei - 17,5° zu einem dicklichen Syrup und siedet bei 243 bis Mit alkoholischem Kali giebt der Aether einen dicken Syrup, mit Eisenchlorid in wässeriger Lösung eine violette Färbung. Die Dampfdichte wurde zu 4,2505 (statt theoretisch 4,2877) gefunden. — Dimethylresorcin [C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OCH<sub>5</sub>)<sub>2</sub>] stellt ein dem Monoderivat sehr ähnliches farbloses lichtbrechendes Oel von höherem spec. Gewicht als 1 vor, das bei gewöhnlicher Temperatur in Wasser sehr wenig, beim Siedepunkt indess darin leicht und sehr leicht in Weingeist oder Aether löslich ist. Bei -17,5° erscheint es etwas dickflüssiger, es siedet bei 214 bis 215°. Die Dampfdichte wurde = 4,7050 statt 4,7781 gefunden. Die wässerige Lösung des Körpers zeigt keine Violettfärbung mit Eisenchlorid. — Bei dieser Gelegenheit giebt Habermann eine Zusammenstellung der Eigenschaften von den Methyläthern der Dioxybenzole.

C. Bodewig (1) untersuchte das resorcinmonoschwefels. Kalium und das isomere hydrochinonmonoschwefels. Kalium krystallographisch. Das erstere  $\left(C_6H_4 < \stackrel{OH}{O}.SO_8K\right)$  ist triklin. a: b: c = 0,7419: 1:0,7021. Winkel der Achsenebenen und

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 584.

der Achsen im positiven Oktanten :  $A = 83^{\circ}45'$ ,  $\alpha = 87^{\circ}20'$ ;  $B = 112^{\circ}54'$ ,  $\beta = 112^{\circ}14'$ ;  $C = 80^{\circ}9'$ ,  $\gamma = 81^{\circ}55'$ . achtete Formen: (110) ∞, P, (110) ∞P, (001) 0P, (011) P<sub>∞</sub> und (010) ∞P∞. Spaltbar nach (100) ∞P∞. Die Krystalle sind Zwillinge nach (010). Beobachtete Winkel: (100):  $(010) = 99^{\circ}51', (100) : (001) = 67^{\circ}6', (010) : (001) = 96^{\circ}15',$  $(010):(011) = 52^{\circ}25', (110):(010) = 48^{\circ}56'.$  Hydrochinonmonoschwefels. Kalium hat rhombisches Krystallsystem. a:b: c = 0.7641 : 1 : 2,0965. Beobachtete Formen : (001) 0P, (112)  $^{1}/_{9}P$ , (111) P, (011)  $P\infty$ , (010)  $\infty P\infty$ ; Winkel: (111): (111)  $= 32^{\circ}18'$ , (111) : (111)  $= 99^{\circ}30'$ , (111) : (111)  $= 71^{\circ}22'$ , (112) :  $(11\overline{2}) = 59^{\circ}42', (011) : (01\overline{1}) = 50^{\circ}38'.$ Die Krystalle sind nach (001) tafelförmig und unregelmäßig entwickelt. Optische Achsenebene (010), Achse c erste Mittellinie; Doppelbrechung positiv. Scheinbarer Achsenwinkel in Oel:

Li-Roth: 2 H<sub>a</sub> = 88°16' Na-Gelb 88°89' Tl-Grün 84°3'.

O. Lehmann (1) hat das Hydrochinon als dimorph erkannt. Die eine Krystallform ist die gewöhnliche stabile b, welche beim Krystallisiren des Körpers aus Wasser entsteht, die andere a ist die labile, welche sich beim Sublimiren des gewöhnlichen Hydrochinons bildet. Diese erscheint in Blättchen, monoklinen Krystallen vom Achsenverhältnifs a: b: c = 2,605: 1:1,558; β = 73°. Die nur ungenauen Messungen ergaben die Flächen (001) 0 P, (100) ∞P∞, (111) + P und den Winkel (111): (111) = 112°4′. Die Auslöschungsrichtungen liegen diagonal, die Ebene der optischen Achsen ist die Symmetriebene. An einer gegen die Mittellinie geneigten Platte wurde der Winkel der beiden Achsen in Oel = 92° befunden. Die stabile Modification b ist hexagonal, rhomboëdrisch-hemiëdrisch; a: c = 1:0,6591 und bildet lang ausgebildete Prismen zweiter

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 44.

Ordnung, mit der Fläche (1120)  $\infty$ P2, an deren Ende entweder nur (1011) +R oder (0112) - 1/2 R sowie (0111) -R auftreten. Die beobachteten Winkel sind (0111): (0111) = 62°57′, (1011): (1120) = 58°22′. Die Doppelbrechung ist schwach positiv. Die Krystalle der labilen Modification scheinen beim langsamen Erkalten nach ihrer Bildung zuweilen in die stabile Modification wieder überzugehen.

- F. Krafft (1) ist bei einer Wiederholung der Arbeit von Carius über Trichlorphenomalsäure (2) zu dem Resultat gekommen, dass dieselbe mit Trichlorhydrochinon (3) identisch ist. Wie dieses bildet sie bei der Oxydation mit Salpetersäure Trichlorchinon (Schmelzp. 165 bis 166°), welches letztere durch schweslige Säure wieder in Trichlorhydrochinon übergesührt werden kann. Als Nebenproduct wurde bei der Reaction ein schon von Carius beobachtetes Dichlorchinon aufgesunden, das nach Krafft mit dem von Faust (4) dargestellten wahrscheinlich isomer ist, bei 164° schmilzt und durch Reduction mittelst schwesliger Säure in ein bei 172° schmelzendes Dichlorhydrochinon übergesührt werden kann (5).
- C. Gundelach (6) berichtet über ein aus dem Xylol erhaltenes zweiatomiges *Phenol*. Dasselbe wurde aus der Sulfosäure gewonnen, welche durch Behandeln des Monochlorxylols vom Siedepunkte 180 bis 189° (aus Steinkohlentheerxylol vom Siedepunkte 138 bis 141° unter Hinzufügung von 5 Proc. seines Gewichtes Jod bereitet) mit Schwefelsäure entsteht. Im Allgemeinen war das hierbei eingehaltene Verfahren dasjenige von Vogt und Henninger (7) für die Synthese des Orcins. Man erhitzt zu dem Ende das Monochlorxylol mit dem Zweifachen seines Gewichts einer Mischung aus gleichen Theilen rauchender und 66 grädiger Schwefelsäure einige Stunden hindurch. Die erhaltene Sulfosäure wird ins Baryumsalz überge-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 797. — (2) JB. f. 1867, 645. — (3) Daselbst, 653. — (4) JB. f. 1867, 618. — (5) Schon von Städeler erhalten; vgl. JB. f. 1849, 320 u. 821. — (6) Bull. soc. chim. [2] 36, 342. — (7) JB. f. 1872, 410.

führt, dieses durch schwefels. Kalium zersetzt und das Kaliumsalz mehrfach umkrystallisirt. Man erhält auf diese Weise perlmutterglänzende Nadeln, welche den größten Theil des Salzgemisches verschiedener Sulfosäuren ausmachen. Dieses Kaliumsalz ist offenbar isoxylolsulfosaures Kalium, da es dieselbe Zusammensetzung (C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>ClSO<sub>8</sub>K + H<sub>2</sub>O), sowie dieselben Eigenschaften zeigt wie ein Salz, welches aus einem sorgfältig mit verdünnter Salpetersäure behandelten Xylol gewonnen wird. Es ist in Wasser sehr leicht löslich und verliert das Krystallwasser bei 100°. Wird dieses Salz mit 2 Thl. caustischen Kali's in einer Silberschale auf 230° erhitzt, so beginnt eine Wasserstoffentbindung, welche gegen 2500 stetig wird. Ist diess geschehen, so wirft man zur Gewinnung des gebildeten Phenols die Masse in warmes Wasser, übersättigt mit Salzsäure, lässt erkalten, filtrirt und zieht das Filtrat anfangs zur Entfernung von etwas Kresotinsäure mit Benzol, später mit Aether aus. Das ausgezogene, vom Aether durch Destillation befreite Phenol wird nach dem völligen Eindicken im Vacuum mehrfach von neuem mit Aether aufgenommen, von diesem wieder befreit und endlich im Vacuum destillirt. Es resultirt sodann ein bräunliches Destillat, aus welchem man durch Aufnehmen mit Wasser. Filtriren, Verdampfen des Filtrats im Vacuum, Lösen der erhaltenen braunen Krystalle in schwachem Alkohol, abermaliges Abdampfen des Filtrats im Vacuum und Umkrystallisiren der gelben Krystalle aus schwachem Alkohol das reine Phenol darstellt. Dieses bildet mikroskopische Prismen, welche ziemlich in Wasser und sehr leicht in Alkohol sowie Aether löslich sind. Sie schmelzen gegen 1200 und geben mit unterchlorigs. Calcium eine rothe Färbung. Vielleicht ist dieses Phenol identisch mit Betaorcin.

O. Loew (1) hat durch Oxydation von Pyrogallol mit Luft bei Gegenwart von phosphors. Natron (neutralem Na<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>?) das von Wichelhaus (2) dargestellte Pyrogallochinon unter

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 15, 822. — (2) JB. f. 1872, 477.

Kohlensäureentwicklung erhalten. Dasselbe lässt sich aus dem Gemisch durch Aether ausschttteln und zugleich dadurch von den bei der Reaction entstehenden zwei anderen Körpern, von denen der eine (eine Säure) nur nach dem Ansäuren durch Aether, der andere damit so gut wie nicht in Lösung geht. trennen. Um das Pyrogallochinon in größerer Menge nach dieser Methode darzustellen, werden 10 g Pyrogallol mit 25 g phosphors. Natron mit 250 ccm Wasser versetzt, das Ganze auf 50° erwärmt und eine halbe Stunde in einem von Demselben construirten Schüttelapparat (1) geschüttelt. Eine ähnliche, doch geringere Wirkung wie das phosphors. Natron besitzen Alkalisalze mit schwachen Säuren, wie Essigsäure, Borsäure. schwesligs. Natron bewirkt kräftige Oxydation, aber nur als Sauerstoffüberträger, ohne selbst dabei oxydirt zu werden; schwefels. Ammoniak, schwefels. Magnesia und Jodkalium haben eine schwache Wirkung, Chloride, Nitrate und Sulfate des Kali's wie Natrons wirken nicht. Das Pyrogallochinon löst sich nach Loew schwer in Wasser, etwas mehr in Alkohol, besser in Aether und Chloroform sowie in phosphors. Natron. reducirt Fehling'sche Lösung und salpeters. Silber, seine wässerige Lösung giebt mit Eisenoxydulsalzen eine blauviolette Fällung, mit Kupfer- und Bleisalzen rothbraune Niederschläge und färbt Eisenchlorid dunkel. Die schon von Wichelhaus (2) beobachtete blaue Färbung, welche Alkalien damit hervorbringen, tritt nur bei Gegenwart von freiem Sauerstoff ein. - Stickoxyd und Cyan werden von Pyrogallol lebhaft absobirt; mit diesem bildet es eine directe Verbindung C.H.O., CN oder X (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O<sub>8</sub>,CN). Dieselbe zersetzt sich schon beim Aufbewahren, rascher durch Erhitzen auf 100° unter Bildung eines braunrothen harzigen, in Alkohol löslichen Rückstandes und sublimirbaren, wahrscheinlich aus Pyrogallol bestehenden Nadeln. Dieses bildet sich auch aus dem Körper mittelst warmer Salzsäure. - Gleichfalls mit Cyanamid vereinigt sich Pyrogallol durch Verdunsten

<sup>(1)</sup> Dieser JB.: Apparate. — (2) JB. f. 1872, 477.

wässeriger Lösungen beider Körper. Die Verbindung ist in Aether unlöslich.

Setzt man nach R. Benedikt (1) zu einer Lösung von 1 Thl. Phloroglucin in Wasser allmählich 10 Thl. Brom, so erhält man aus dem anfänglich gebildeten Tribromphloroglucin (2) ein neues Product, Phlorobromin. Um dieses rein darzustellen. gießt man von dem gebildeten harten Klumpen das Flüssige ab, lässt denselben lufttrocken werden und krystallisirt ihn aus Chloroform um, erwärmt die gewonnenen Prismen mit Wasser und überschüssigem Brom so lange auf dem Wasserbade, bis das Brom vertrieben ist und krystallisirt abermals aus Chloroform um. Die so gewonnenen farblosen Prismen haben die Formel C<sub>5</sub>Br<sub>2</sub>HO, schmelzen bei 1520, zersetzen sich bei höherer Temperatur, sind unlöslich in Wasser und werden weder von kochender Kalilauge, noch kochender Salpetersäure, noch Natriumamalgam angegriffen. Nach Messungen von Ditscheiner gehören die Prismen dem rhombischen System an, haben die Flächen (001), (110), (010), das Achsenverhältnis a: b = 1: 1,1988 und die Winkel (010): (110) = 39656; (110): (110)  $= 79^{\circ}50'$ ; (110): (110) = 100°10'. Durch wässeriges Ammoniak bei gewöhnlicher Temperatur wird Phlorobromin neben Bromoform zu einem Körper von der Formel C.Br. H.N. verändert, welcher bei 1240 schmilzt und große weiße Krystalle oder durchsichtige Blätter bildet. Er wird aus der ammoniakalischen Lösung durch Uebersättigen mit Schwefelsäure, Ausziehen mit Aether, Verdunsten der ätherischen Lösung und Umkrystallisiren des Rückstandes aus Wasser mittelst Blutkohle rein gewonnen. Diese Verbindung wird durch Kalilauge unter Bildung von Ammoniak und Bromoform zerlegt, sowie durch Erhitzen mit verdünnter Schwefelsäure während einiger Stunden auf 120° im Rohr (2) in eine bromhaltige Säure verwandelt. Löst man Phlorobromin in warmem Alkohol und setzt nach

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 76; 117; Ann. Chem. 189, 165. — (2) Siehe Beckurts und Otto, diesen JB.: Propionskure.

cinigen Stunden viel kaltes Wasser hinzu, so fallen neben einem Oel feine Nadeln aus, welche nach dem Abpressen und Umkrystallisiren aus Alkohol oder Chloroform sich als Pentabromaceton (1) erwiesen. Dasselbe schmolz bei 76° und zeigte sich mit dem direct aus Aceton dargestellten Präparat auch krystallographisch identisch. Es bildet Prismen mit dem Achsenverhältnifs a: b: c = 1:0,6982:0,6928. Beobachtete Flächen (111), (120), (010); Winkel: (111): (111) = 52°20′, (111): (111) = 78°20′, (111): (120) = 63°35′, (111): (120) = 43°28′, (120): (010) = 35°30′, (120): (120) = 71°16′. Entgegen den Angaben von Cloëz (1) wird Pentabromaceton nicht nur durch alkoholische, sondern auch durch wässerige Ammoniakflüssigkeit leicht in Dibromacetamid übergeführt, welches durch Erhitzen mit verdünnter Schwefelsäure (2) Dibromessigsäure liefert.

Nach G. Mazzara (3) giebt *Dichlorkresol* (4), aus Salicylaldehyd und Phosphorpentachlorid, mit Kaliumalkoholat behandelt *Salicylaldehyd* zurück und kein Aethylderivat.

Die von G. Vogt und A. Henninger (5) ausgeführte Darstellung des *Orcins* aus Chlortoluolsulfosäure ist patentirt worden (6). Aus diesem Orcin wird mit Leichtigkeit *Orcein* (7) gewonnen.

J. Stenhouse und Ch. Groves (8) berichten über Nitroso- und Nitrosorcin. Nach vergeblichen Versuchen, das Nitrosoorcin in reichlicher Menge durch Einwirkung von salpetrigs. Kalium oder salpetriger Säure auf Orcin darzustellen, ließen Sie letzteres gegen Bleikammerkrystalle  $\left(SO_4\right)^{NO}$ , welche in

<sup>(1)</sup> Cahours, JB. f. 1847 u. 1848, 502; f. 1862, 318; Closs, JB. f. 1861, 369; Grimaux, JB. f. 1874, 522; Steiner, daselbst, 559. — (2) Beckurts und Otto, dieser JB.: Propionsäure. — (8) Ber. 1877, 82 (Corresp.). — (4) Henry, JB. f. 1869, 508. — (5) JB. f. 1872, 410. — (6) Dingl. pol. J. 238, 222 aus Moniteur de la Teinture, 1876, 58. — (7) JB. f. 1875, 690. — (8) Chem. Soc. J. 1877, I, 544; Ann. Chem. ISS, 353; Ber. 1877, 274; Chem. News 35, 35.

conc. Schwefelsäure aufgelöst waren, reagiren. Die Reaction verläuft nach der Gleichung:

 $C_7H_4(OH)_2 + 2H.NO.8O_4 = C_7H_4(NO)_2(OH)_2 + 2H_28O_4$ 

und fügt man zur Ausführung derselben die Lösung der Bleikammerkrystalle einer verdünnten wässerigen Orcinlösung hinzu. Dabei ist es nöthig, die Gegenwart freier Salpetersäure zu vermeiden und leitet man daher zweckmäßig zur Bereitung des Nitrosylsulfats Salpetrigsäureanhydrid (aus arseniger Säure und Salpetersäure von 1,3 bis 1,31 spec. Gew. mittelst des Wasserbades) in conc. Schwefelsäure und zwar das Gas aus 200 ccm Salpetersäure in 250 g Schwefelsäure. Zu der so erhaltenen Lösung fügt man noch so viel von letzterer Säure hinzu, daß sie 15 Proc. N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> enthält. Von dieser Lösung werden 100 Thl. allmählich unter fortwährendem Schütteln zu 20 Thl. krystallisirtem Orcin, die in 2000 Thl. Wasser gelöst wurden, gefügt; am besten derart, dass man das Nitrosylsulfat unter die Oberfläche der Flüssigkeit bringt. Nach 18 bis 24 Stunden hat sich das Dinitrosoresorcin in Form eines gelblichbraunen Pulvers gebildet, welches zur Reinigung mit kaltem Wasser gewaschen, in das Ammoniaksalz verwandelt und aus diesem durch Schwefelsäure unter Wiederholung der ganzen Operation ausgefällt wird. Zur Darstellung des Ammoniaksalzes verfährt man übrigens zweckmäßig folgendermaßen: Das feuchte Nitrosoorcin wird in 10 bis 15 Thl. Alkohol suspendirt und allmählich ein Quantum von so viel alkoholischem Ammoniak in kleinen Antheilen und Pausen hinzugefügt, bis das braune Pulver vollständig in ein krystallinisches grünes Pulver verwandelt ist. Endlich fügt man ein wenig überschüssiges Ammoniak hinzu, lässt einige Minuten stehen, presst dann die nach letzterem riechenden Krystalle von der braunen Mutterlauge ab und bewirkt die Zersetzung der grünen Masse durch Hinstellen mit verdünnter Schwefelsäure. Das so erhaltene Product ist von ziemlich heller Farbe; im Falle es noch mit etwas Blei verunreinigt sein sollte (aus der Schwefelsäure stammend), so muss es in wässerigem Natriumhydroxyd gelöst und aus der filtrirten Lösung durch verdünnte Schwefelsäure ausgefällt werden. Man trocknet es endlich im

Vacuum; es besitzt die Formel  $C_6H(CH_6)(NO)_9(OH)_9 + H_9O$ . Dieses reine Dinitroscorcin ist ein blass gefärbtes krystallinisches Pulver, welches in Wasser, Alkohol, Aether, Benzol und dergleichen beinahe unlöslich ist, hingegen mittelst Eisessig aufgenommen werden und aus dieser Lösung durch Wasser abgeschieden werden kann. Auch kalte concentrirte Schwefelsäure löst es auf und lässt es nach Hinzuftigung von Wasser wieder ausfallen; erhitzt man es jedoch mit der Säure, so erleidet es ebenso wie durch Kochen mit Alkohol Zersetzung. Beim Erhitzen auf 110° fängt das Dinitrosoorcin an dunkel zu werden, es schmilzt endlich beim stärkeren Erhitzen (auf dem Platinblech), indem es sich dabei zersetzt. Uebrigens lässt sich der neue Körper auch dadurch in ausgeprägten Krystallen gewinnen, daß man 4 Thl. in 400 Thl. Wasser gelösten Orcins hinzuftigt zu einer Lösung von 20 Thl. Nitrosylsulfats in 1600 Thl. Wassers und das Ganze 24 Stunden stehen lässt. Nach Verlauf dieser Zeit haben sich aus der Masse durchscheinende, tief gelbe Prismen abgeschieden. Die Kalium-, Natrium- und Ammoniumsalze des Dinitrosoorcins sind grune krystallinische, in Wasser gut, in Alkohol wenig lösliche Verbindungen, von denen das Ammoniumsalz durch längere Berührung mit alkoholischem Ammoniak zersetzt wird. Die betreffenden Salze der alkalischen Erden und der schweren Metalle sind braune unlösliche Niederschläge. -Oxydirt man das Dinitrosoorcin, so verwandelt es sich bei Anwendung starker Säure in Trinitro- (1), bei Anwendung verdunnter in Dinitroorcin [CgH(CH3)(NO2)2(OH)2] neben gleichzeitig entstehender Oxalsäure. Zur Darstellung des Dinitroproducts bringt man 1 Thl. gepulverten Dinitrosoorcins in das Vierfache seines Gewichts Salpetersäure vom spec. Gew. 1,3, hält die Mischung kalt und rührt, nachdem sich eine Paste gebildet hat, diese häufig um. Nach vierundzwanzigstündigem Stehen wird der Masse ein gleicher Antheil kalten Wassers hinzugefügt und das Ungelöste auf dem Filter gesammelt. Das

<sup>(1)</sup> JB. f. 1863, 560.

trockene Product wird sodann mit kaltem Aether aufgenommen. das gewonnene Filtrat verdampft und der Rückstand zwei- bis dreimal aus kochendem Alkohol umkrystallisirt. Das reine Dinitroorcin bildet rhombische Tafeln, die in kaltem Wasser fast unlöslich, löslicher in kochendem Wasser, sehr leicht in Aether sowie in 18 Thl. Alkohol von 150 löslich sind. Außerdem löst es sich fast nicht in Petroleum, wenig in Schwefelkohlenstoff und leicht in heißem Benzol. Es schmilzt bei 164,50 (20 höher als das Trinitroorcin) und kann bis 1900 ohne Aenderung erhitzt werden. In concentrirter Schwefelsäure ist es wenig löelich, erhitzt man es jedoch damit, so löst es sich unter Brausen; durch heiße concentrirte Salpetersäure wird es in Trinitroorcin verwandelt. Die Alkalisalse wie das Ammoniumsalz des Dinitroorcins sind in Wasser leicht löslich und daher schwierig krystallinisch zu erhalten; sie besitzen eine orangerothe Farbe. Ein Silbersalz lässt sich nicht erhalten, da das Dinitroorcin beim Kochen reducirend, unter Bildung eines Silberspiegels auf in Wasser vertheiltes Silberoxyd und -carbonat einwirkt. lassen sich zwei Barnumsalze darstellen, von denen das eine in Wasser fast unlöslich und von tief carmoisinrother Farbe ist. das andere seidenartige Nadeln von glänzend gelber Farbe bildet, welche in kochendem Wasser spärlich löslich sind. Das erstere Salz entsteht durch Hinzufügen einer wässerigen Lösung von Baryumhydroxyd im Ueberschuss zu einer Lösung von Dinitroorcin in Alkohol und Kochen, wobei die Verbindung als krystallinisches Pulver ausfällt. Kocht man dieses mit Wasser und einem Ueberschuss von Dinitroorcin, so löst es sich auf und beim Abkühlen der Lösung scheidet sich ein saures Salz in orangegelben Nadeln ab (1). Zur Darstellung des letzteren ist es übrigens zweckmässig, in folgender Weise zu operiren: 2 Thl. Dinitroorcin werden in 40'Thl. Alkohol aufgelöst und wird die Lösung in zwei wenig ungleiche Theile getheilt. Den kleineren

<sup>(1)</sup> Aus der Abhandlung ist nicht klar ersichtlich, ob dieses saure Sals mit dem erwähnten, in glänsend gelben Nadeln krystallisirenden identisch ist oder nicht.

(F.)

Theil derselben bringt man nun nach dem Verdünnen mit seinem gleichen Volum heißen Wassers zum Kochen und fügt ihm eine kalt gesättigte wässerige Lösung von Baryumhydroxyd in geringem Ueberschuß hinzu. Das entstehende Präcipitat des carmoisinrothen Baryumsalzes läßet man in dem verschlossenen Gefäßs sich absetzen, wäscht es sodann aus und kocht es endlich mit einer beträchtlichen Menge Wasser und dem anderen restirenden Theil der alkoholischen Dinitroorcinlösung. Beim Erkalten der erfolgten Lösung scheiden sich nadelförmige Krystalle des sauren Salzes ab, welche zur Reinigung einmal aus heißem Wasser umkrystallisirt werden. Sie besitzen die Zusammensetzung:

$$C_{\tau}H_4(NO_9)_9OH$$
 O  $B_8 + H_8O$ .

- Stenhouse und Groves erwähnen im Anschlus hieran, dass die oben beschriebene Lösung von Nitrosylsulfat vortheilhaft anstatt des gebräuchlichen Kaliumnitrits zur Darstellung von Nitrosoderivaten dienen könne. So erhielten Sie Dinitrosoresorcin (1) und Nitrosophenol (2) mittelst des Nitrosylsulfats in reichlicher Ausbeute.
- F. Tiemann und B. Mendelson (3) haben eine Untersuchung über Kreosol und Phlorol, die Bestandtheile des Buchenholztheerkreosots, veröffentlicht. Wie schon früher (4) mitgetheilt, entsteht durch Oxydation des Kreosols die Vanillinsäure (5) und ist nur hinzuzufügen, daß das bei dieser Gelegenheit dargestellte Acetylkreosol nach der neueren Angabe zwischen 246 und 248° (frühere Angabe 245°) siedet. Phlorol (6) wurde zunächst in Methylphlorol verwandelt und wurden dazu die von der Bereitung des Kreosolkaliums (7) stammenden alkoholisch-ätherischen Mutterlaugen beautzt. Diese lieferten nach dem Verdampfen auf dem Wasserbade, Ansäuren des wässerigen

<sup>(1)</sup> Fitz, JB. f. 1875, 429. — (2) Baeyer und Caro, JB. f. 1874, 730; ter Meer, JB. f. 1875, 418. — (8) Ber. 1877, 57. — (4) JB. f. 1876, 598. — (5) JB. f. 1875, 580. — (6)Marasse, JB. f. 1869, 460. — (7) JB. f. 1875, 482.

Rückstands mit Salzsäure, Ausziehen mit Aether und Verdunsten des letzteren ein Oel, das um 220° siedete und mit Kaliumhydroxyd, Jodmethyl und Methylalkohol einige Stunden am Rückfluskühler gekocht wurde. Reactionsproduct Das nach Entfernen des Methylalkohols durch das Wasserbad auf Zusatz von Wasser ein Oel ab, daß sich bei der Rectification in einen bei 215° und einen um 200° siedenden Antheil zerlegte. Letzterer, das rohe Methylphlorol, gab in 20 Thl. Wasser vertheilt bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat (1:40) am Rückfluskühler gekocht ein Säuregemisch, das mit Kahumhydroxyd zur Entfernung der darin vorhandenen Methylgruppen kurze Zeit geschmolzen wurde; die sodann aus der Kalischmelze durch Salzsäure erhaltene Substanz erwies sich mit der Oxyphtalsäure (Orthophenoldicarbonsäure) von Ost (1) identisch. Auf diese Versuche gestützt betrachten Sie das Phlorol aus Buchenholztheer als ein Oxyxylol von der Formel C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>OH. Das aus phloretinsaurem Kalk (2) dargestellte Phlorol ist nach Ihnen ein Aethylphenol.

Die Abhandlung von E. Paternò und P. Spica (3) über Cumophenol ist auch in ein deutsches Journal übergegangen (4). Hinzuzufügen ist, daß Cumylacetat (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>·C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>), aus Cumophenol und Chloracetyl erhalten, eine bei 244° (756 mm Druck) siedende Flüssigkeit mit dem spec. Gew. 1,026 darstellt.

Ladenburg und Engelbrecht (5) haben, wie schon S. 369 dieses Berichts erwähnt, ein identisches Dioxythymochinon einerseits aus Dinitrothymol, andererseits aus Oxythymochinon dargestellt. Dinitrothymol (6) wurde zu dem Ende mittelst des aus Wasser gereinigten Kaliumsalzes und Jodäthyl derart zunächst in den Aether tibergeführt, daß man dem Gemisch Alkohol bis zur Bildung eines Breies hinzugab und das Ganze in zugeschmolzenen Röhren auf 140 bis 150° erhitzte. Der ge-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 592. — (2) Vgl. Körner und Corbetta, JB. f. 1874, 654. — (8) JB. f. 1876, 455. — (4) Ber. 1877, 88 (Corresp.). — (5) Ber. 1877, 1218. — (6) JB. f. 1871, 483.

wonnene Dinitrothymoläther [C10H11(NO2)2OC2H5] krystallisirt aus Alkohol in anscheinend monoklinen, bei 52 bis 530 schmelzenden Tafeln, die in Alkohol und Aether leicht, in Wasser sehr wenig löslich sind und sich bei der Destillation zersetzen. Aether wurde mit Zinn und Salzsäure zur Reduction behandelt. das Zinn aus der Lösung gefällt, diese eingetrocknet und die rückständige Masse aus concentrirter Salzsäure umkrystallisirt. Die von der Salzsäure möglichst befreiten Krystalle lieferten durch Destillation mit Wasserdampf in einer verdünnten wässerigen Lösung von Eisenchlorid ein Oxydationsproduct, das sich in der Vorlage ansammelte und als Oxythymochinon (1) vom Schmelzpunkt 169 bis 1720 sich erwies. In der Mutterlauge von der Abscheidung dieses Körpers fand sich eine bei 2100 schmelzende Substanz vor, die wahrscheinlich aus dem weiter unten besprochenen Dioxythymochinon (2) bestand. . Dasselbe Dioxythymochinon entsteht neben nicht ganz rein erhaltenem Monochloroxythymochinon (C10H10OH. Cl. O2) durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Dinitrothymol, Reduction desselben und Oxydation des gewonnenen Products mittelst Chromsäure. Es werden dazu 20 bis 25 g Dinitrothymol in einem Becherglase mit der doppelten Menge Phosphorchlorid gemengt und allmählich bis 115 oder 1200 erhitzt, zum Beginn der Reaction. Ist diess geschehen, so hört man so lange mit dem Erhitzen auf, als noch von selbst eine lebhafte Einwirkung statthat und beendigt diese alsdann durch abermaliges, schliefslich bis zum Sieden fortgesetztes Erhitzen. Man destillirt danach das gebildete Phosphoroxychlorid im Oelbade ab, giesst den Rückstand in Wasser, wäscht die ausfallende klebrige Masse mit kohlens. Natrium und Wasser und krystallisirt diese mittelst Thierkohle mehrmals aus Alkohol um. Das so bereitete Dinitrochlorcymol [C<sub>10</sub>H<sub>11</sub>Cl(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>] bildet hellgelbe, bei 100 bis 101° schmelzende Prismen, die in Alkohol und Aether leicht, in Schwefelkohlenstoff und Chloroform schwer löslich sind. Zur Reduction werden zweckmäßig

<sup>(1)</sup> JB. f. 1871, 539. — (2) Daselbst.

nur kleinere Mengen bei möglichst niedriger Temperatur mit Zinn und Salzsäure behandelt; die vom Zinn befreite und durch Eintrocknen der Lösung gewonnene salzsaure Amidoverbindung wird zur Oxydation mit 2 Thl. Kaliumdichromat und 3 Thl. concentrirter Schwefelsäure derart behandelt, dass man circa 3 g derselben in viel Wasser gelöst mit dem gleichfalls mit viel Wasser verdünnten Oxydationsgemisch der Destillation unterwirft; die in der Vorlage sich aus dem Wasser abscheidende Substanz konnte durch fractionirte Krystallisation in Oxythymochinon und in einen leicht löslichen chlorhaltigen Körper zerlegt werden, welcher letztere durch lang fortgesetzte Sublimation auf dem Wasserbade in mit Bechergläsern überstülpten Uhrschalen zu reinigen war. Die anfänglich gewonnenen Sublimate zeigten sich fast chlorfrei und wurde die Sublimation so lange fortgesetzt, bis Sublimat und Rückstand gleichen Schmelzpunkt (120 bis 122°) zeigten. Letzterer wurde danach aus Alkohol umkrystallisirt. Das so dargestellte, nicht völlig reine Chloroxythymochinon krystallisirt in citronengelben, bei 122° schmelzenden, in Alkohol und Toluol leicht löslichen, sowie leicht sublimirbaren Prismen. Kocht man seine kalische (violett gefärbte) Lösung, aus welcher Säuren das Chinon unverändert ausfällen, so wird das Chlor desselben durch Hydroxyl ersetzt und man erhält durch Abscheiden mittelst Salzsäure und mehrfaches Umkrystallisiren aus Alkohol Dioxythymochinon in kirschrothen Prismen. Diese schmelzen bei 220°, sublimiren unzersetzt und sind in Alkohol schwer, in Wasser sehr schwer löslich. Ammoniak und Kali lösen die Verbindung mit violetter Farbe. Die verdünnte ammoniakalische Lösung wird nicht durch Chlorbaryum, die kalische nicht durch Alaun gefällt. - Dasselbe Dioxythymochinon entsteht nun außer als weiter oben erwähntes Nebenproduct und in der bezeichneten Weise noch aus dem Oxythymochinon mittelst Jodäthyl (1) und Kali neben unverändertem Oxythymochinon, oder besser durch Kochen einer concentrirten Lösung

<sup>(1)</sup> Carstanjen, JB. f. 1871, 540.

von Oxythymochinon mit Kali, indem man damit so lange fortfährt, bis die anfängliche violette Lösung völlig braunroth geworden ist. Man fällt mit Salzsäure und krystallisirt den Niederschlag aus Alkohol um.

J. Stenhouse und C. E. Groves (1) haben das Nitroso-B-Naphtol (2) mittelst Nitrosylsulfat nach folgender Methode in reichlicher Ausbeute gewonnen. 1 Thl. β-Naphtol (3) wurde in 10 Thl. heißen Wassers unter Hinzufügung von 1 Raumthl. Natronlauge (spec. Gew. 1,323) gelöst, die Lösung abgekühlt und in 100 Thl. Wasser gegossen. Hierzu bringt man 2 Thl. 15procentiger Nitrosylsulfatlösung (4), die mit 200 Thl. Wasser verdünnt ist. Nach zwölf bis zwanzig Stunden hat sich aus der Masse das rohe Nitrosonaphtol ausgeschieden, welches am besten mittelst des Baryumsalzes (durch Fällung des Alkalisalzes) und Wiederausfällen durch Salzsäure, Waschen und mehrmaliger Wiederholung der Operation zu reinigen ist. Das reine Nitrosonsphtol krystallisirt mit Wasser in kleinen glänzenden gelben Nadeln; die wasserfreie, aus Alkohol gewonnene Verbindung bildet orangebraune Tafeln. oder kurze dicke Prismen, die bei 109,5° schmelzen. Es ist in Wasser wenig, ebenso spärlich in Petroleum, dagegen leicht in Schwefelkohlenstoff, Benzol, Aether, Essigsäure und heißem Alkohol löslich. In kalter concentrirter Schwefelsäure löst es sich ohne Veränderung; es bildet grüne Verbindungen mit Alkalien oder alkalischen Erden. Das Nitroso-B-Naphtol wird durch Erwärmen mit concentrirter Salpetersäure zerstört; verwendet man verdünnte Säure, so wird bei einiger Sorgfalt Mononitro-β-Naphtol gebildet, welches ein gelbes Krystallpulver oder orangenbraune wasserfreie Tafeln bildet und bei 96º schmilzt. Behandelt man das Baryumsalz des Nitrosonaphtols in Ammoniak suspendirt mit Schwefelwasserstoff, so wird ein Amidoderivat gebildet, welches mit Schwefelsäure und einer zehnprocentigen Lösung von Kaliumdichromat behandelt

<sup>(1)</sup> Chem. News 35, 191; Chem. Soc. J. 1877, 3, 47; Ann. Chem. 189, 145. — (2) JB, f. 1875, 445. — (3) JB, f. 1869, 486. — (4) Dieser Bericht: Stenhouse und Groves, S. 572.

 $\beta$ -Naphtochinon (C<sub>10</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub>) vom Schmelzpunkte 96° giebt. Letzteres kann durch Jodwasserstoff zu einem Hydrochinon reducirt und mittelst Salpetersäure zu Phtalsäure oxydirt werden.

Ekstrand (1) erhielt Trinitronaphtol [C<sub>10</sub>H<sub>4</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>. OH] durch Erwärmen von Dinitronaphtol (2) mit gleichen Theilen concentrirter und rother Salpetersäure während mehrerer Stunden auf 30 bis 40°. Der neue Körper schmilst bei 176° und bildet Salze von großem Krystallisationsvermögen sowie schöner gelber Farbe.

E. Erlenme yer (3) wendet sich in einer Abhandlung über die Constitution des Eugenols gegen Ansichten von Tiemann (4) über denselben Gegenstand.

A. Cahours (5) hat von den Homologen des Eugenols neben dem bekannten Aethylougenol (6) noch folgende dargestellt und zwar allgemein durch Einwirkung der entsprechenden Alkoholjodüre auf Eugenolkalium bei Gegenwart einer kleinen Menge Alkohol in einem verschlossenen Gefäse. Propyleugenol:

$$\left(C_{\mathbf{0}}H_{\mathbf{3}}\right)_{\substack{\text{OCH}_{\mathbf{3}}\\\text{C}_{\mathbf{2}}H_{\mathbf{5}}}}^{\substack{\text{OC}_{\mathbf{3}}H_{\mathbf{7}}\\\text{OC}H_{\mathbf{3}}}},$$

durch Erhitzen auf dem Wasserbade in der angegebenen Weise aus 100 Thl. Eugenol, 100 Thl. Jodpropyl und 34 bis 35 Thl. in Alkohol gelösten Kaliumhydroxyds bereitet, bildet eine zwischen 263 und 265° siedende bräunliche, ein wenig nach Nelken riechende Flüssigkeit, die in Alkohol und Aether leicht löslich ist und das spec. Gew. 1,0024 bei 16° besitzt. Durch übermangans. Kali in verdünnter Lösung wird die Verbindung in Methylpropylprotocatechusäure:

übergeführt, welche sich leicht vermöge ihrer Schwerlöslichkeit

Ber. 1877, 1282. — (2) JB. f. 1867, 720. — (8) Ber. 1876, 628. —
 Dieser JB.: aromatische Säuren. — (5) Compt. rend. \$4, 151 u. 1195.
 Gahours, JB. f. 1858, 278; Wassermann, JB. f. 1875, 438.

in kaltem und Leichtlöslichkeit in heißem Wasser reinigen läßt. Erhitzt man diese mit Salpetersäure von 1,36 spec. Gew., so bilden sich zwei Körper, von denen der eine löslich, der andere unlöslich in Alkalien ist. Jener ist wahrscheinlich das Mononitroderivat der Säure, dieser eine neutrale stickstoffhaltige Substanz. Ueber ein Gemisch von Sand und Baryt destillirt, giebt Methylpropylprotocatechusäure ein zwischen 240 und 245° siedendes Oel von aromatischem Geruch (Methylpropylprotocatechin?). — Isopropyleugenol besteht aus einer bei 252 bis 254° siedenden Flüssigkeit vom spec. Gew. 0,199 bei 17° und wird analog dem vorhergehenden Körper dargestellt. — Butyleugenol:

$$\left(\begin{array}{c} C_{\theta}H_{\theta} \\ OCH_{\theta} \\ C_{\lambda}H_{\delta} \end{array}\right)$$

siedet zwischen 272 und 274°, hat das spec. Gew. 0,985 bei 15° und ist eine bräunliche Flüssigkeit. Durch übermangans. Kalium geht sie in Methylbutylprotocatechusäure über. — Amyleugenol:

$$\left( C_6 H_8 \middle| \begin{matrix} OC_8 H_{11} \\ OCH_8 \\ C_8 H_8 \end{matrix} \right)$$

stellt eine ambrafarbene, zwischen 283 und 285° siedende Flüssigkeit von 0,976 spec. Gew. bei 16° vor, die nelkenartig riecht und durch übermangans. Kalium in Methylamylprotocatechusäure übergeführt wird. — Hexyleugenol wird aus Hexylchlorid und Eugenolkalium bereitet; es ist eine ambrafarbene, von 296 bis 300° siedende Flüssigkeit. — Allyleugenol:

$$\left(\begin{smallmatrix} C_0H_0 \\ C_0H_0 \\ C_0H_0 \\ C_0H_0 \end{smallmatrix}\right)$$

entsteht mittelst Allylbromid; es gleicht den vorhergehenden Körpern äußerlich, hat eine Dichtigkeit von 1,018 bei 15° und siedet bei 267 bis 270°. — Benzyleugenol (aus Benzylchlorid und Eugenolkalium) konnte nicht im reinen Zustand erhalten werden. — Aethyleneugenol:

$$\left( (C_0H_0)_2 \middle| \begin{array}{c} O_2C_2H_4 \\ (OCH_0)_2 \\ (C_0H_0)_0 \end{array} \right),$$

welches aus Eugenolkalium mittelst Aethylenbromtir entsteht,

ist eine feste Masse, welche aus Alkohol in großen perlmutterglänzenden Schuppen krystallisirt. In kaltem Alkohol wie in Aether ist es wenig, in warmem Alkohol, Benzol, Toluol, Essigsäure und Essigäther reichlich löslich. Mittelst Kaliumpermanganat bildet sich daraus Aethylendimethylprotocatechusäure:

$$\left( (C_0H_0)_0 \middle| \begin{matrix} O_2C_2H_4 \\ (OCH_0)_0 \\ (COOH)_2 \end{matrix} \right),$$

ein Körper, der in kaltem Wasser so gut wie nicht, wenig in kochendem Wasser, Alkohol sowie Aether löslich ist und aus diesen Mitteln als amorphes gelbliches Pulver ausfällt, das sich beim starken Erhitzen unter Vanillegeruch zersetzt und vorsichtig erhitzt allmählich halbflüssig wird. Mit starker Salpetersäure giebt die Säure ein krystallinisches, mit Baryt ein öliges Zersetzungsproduct. Durch Phosphorpentachlorid verwandelt sich das Aethyleneugenol in einen harzigen Körper. — Durch Einwirkung von Methylenjodür auf Eugenolkalium erhält man nur schmierige Producte; Trimethylendibromür (Bromwasserstoffallylbromid CH<sub>2</sub>Br-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>Br, Siedepunkt 162°) (1) hingegen giebt damit Propyleneugenol:

$$\left( (C_0H_0)_3 \middle| \begin{array}{c} O_2C_0H_0 \\ (OCH_0)_3 \\ (C_0H_0)_3 \end{array} \right),$$

welches aus Aether in farblosen atlasglänzenden Nadeln vom Schmelzpunkt 82,5°, aus Alkohol in Prismen krystallisirt, die dem rhombischen System angehören. Uebermangansaures Kalium führt es in *Propylendimethylprotocatechusäure* über, welche ihren beschriebenen Homologen sehr ähnlich ist. — Das isomere Propylenbromür (Siedepunkt 141°) (2) bildet mit Eugenolkalium ein isomeres Propyleneugenol, welches neben einem Oel aus dem Rohproduct durch Alkohol nach der üblichen Reinigung ausgezogen werden kann und in bei 56 bis 58° schmelzenden Nadeln krystallisirt.

<sup>(1)</sup> Reboul, JB. f. 1872, 319. — (2) Daselbst.

O. Doebner und W. Stackmann (1) theilen Weiteres (2) tiber Benzoylphenol mit. Zur vortheilhaften Darstellung desselben behandelt man Phenylbenzoat (aus Phenol und Benzoylchlorid su gleichen Molekülen bereitet) mit Benzotrichlorid und Chlorsink und erhält dadurch zunächst Benzoulphenolbenzoat [CaHa. CO. CaHaO(CaHaCO)] (2), welches in Eisessig und Benzol reichlich löslich ist und mit alkoholischem Kali beim Erhitzen in Benzoylphenol und Benzoësäure zerfällt. Benzoulphenolacetat [C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>. CO. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>O(CH<sub>5</sub>CO)] bildet sich durch mehrstündiges Erhitzen von Benzoylphenol mit einem geringen Ueberschuss von Essigsäureanhydrid am Rückfluskühler. Durch Eintragen der Rohmasse in heißes Wasser und Umkrystallisiren des ausfallenden Aethers aus Alkohol gereinigt, bildet das Acetat lange büschelförmig gruppirte farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 81°; in Wasser ist es wenig, leicht indess in Aether, Benzol und Eisessig löslich und wird durch Kali in seine Componenten zerlegt. Wird Benzoylphenol (3 g) mit Wasser (200 ccm) übergossen der Einwirkung von dreiprocentigem Natriumamalgam überlassen, so entsteht nach vier Stunden circa eine Lösung, aus der durch Ansäuren und Umkrystallisiren des Präcipitats nadelförmige, nach der Formel:

zusammengesetzte Krystalle (Benzhydrylphenol) sich abscheiden. Dieselben schmelzen bei 161°, sind in Alkohol, heißem Wasser und Aether leicht, weniger in Benzol und schwierig in kaltem Wasser löslich. Aus heißem Wasser krystallisiren sie in seideglänzenden Nadeln. Schmelzendes Kali führt das Benzoylphenol in Paraoxybenzoësäure über.

C. Beck (3) hat das nach Städel (4) aus Diphenylmethan entstehende *Dioxydiphenylmethan* [C<sub>18</sub>H<sub>10</sub>(OH)<sub>8</sub>] näher untersucht. Dasselbe stellt eine bei 158° schmelzende, aus Wasser in

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1969. — (2) JB. f. 1873, 488. — (3) Ber. 1877, 1887. — (4) JB. f. 1874, 535.

voluminösen krystallinischen Massen, aus Alkohol in compacten Krystallen anschießende Substanz dar, welche in letzterem Medium leicht, in Chloroform ziemlich, in Aether sehr leicht und in Schwefelkohlenstoff unlöslich ist. Es ist sublimationsfähig und mit Wasserdämpfen flüchtig. Die kalische Lösung scheidet das Phenol mittelst Kohlensäure aus. Mit Eisenchlorid giebt die wässerige Lösung desselben eine anfangs trüb braungelbe, purpurroth werdende Färbung. Die Natriumsalse später  $C_{18}H_{10} < \stackrel{OH}{ONa}$ und C18H10(ONa)2 entstehen als Niederschläge, wenn man eine mit Aether versetzte alkoholische Natronlauge in berechneter Menge zu einer ätherischen Lösung des Phenols giebt. Der mittelst Jodäthyl bereitete Aethyläther [C<sub>18</sub>H<sub>10</sub>(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>] stellt weiße, bei 48 bis 49° schmelzende und bei 330 bis 340° siedende Krystallblätter dar, die in Alkohol und Aether leicht löslich sind. Der Methyläther krystallisirt in weißen, bei 38 bis 39° schmelzenden, in den angegebenen Mitteln leicht löslichen Schüppchen. Der Essigäther [C<sub>18</sub>H<sub>10</sub>(OC<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O)<sub>2</sub>] wird durch gelindes Erwärmen von Chloracetyl mit Dioxydiphenylmethan im offenen Gefäß bereitet und krystallisirt aus Alkohol in farblosen, bei 61 bis 620 schmelzenden Prismen, die durch wässeriges Kali kaum, durch alkoholisches rasch zerlegt werden. loger Weise entsteht der Benzoëäther, welcher seideglänzende, bei 156° schmelzende, in Wasser nicht, in Alkohol schwierig sowie in Aether leicht lösliche Nadeln zeigt. Versetzt man eine heiße wässerige Lösung des Dioxydiphenylmethans mit Bromwasser, so fällt Tetrabromdioxydiphenylmethan (C18H8Br4O2) in Form eines weißen Niederschlages aus. Gereinigt erscheint dasselbe in röthlich schimmernden, bei 2250 schmelzenden, in Alkohol und Aether löslichen, in Wasser unlöslichen Blättchen, welche über ihren Schmelzpunkt erhitzt zersetzt werden. Derivat desselben, das Tetrabromdioxydiphenylmethanhydrobromid (C<sub>18</sub>H<sub>9</sub>Br<sub>5</sub>O<sub>2</sub>) lässt sich derart bereiten, dass man in eine ätherische Dioxydiphenylmethanlösung langsam Brom tropft und die ohne Bromwasserstoffentbindung erfolgte Lösung unterhalb 0° verdampft. Die entstehenden gelben Krystallmassen zerfallen

schon an der Luft unter Abscheidung von Bromwasserstoff und lösen sich in Alkohol unter Bildung von Bromäthyl. — Trägt man in die essigsaure Lösung des oben beschriebenen Dioxydiphenylmethanäthyläthers Chromsäure in Eisessig ein, so resultirt ein Oxydationsproduct, das Diäthoxybenzophenon [CO=C<sub>12</sub>H<sub>8</sub>(OC<sub>2</sub>H<sub>5)2</sub>]. Dasselbe krystallisirt aus Alkohol, worin es schwer löslich ist, in bei 131° schmelzenden Nadeln, die bei höherer Temperatur sublimiren. Dieser Körper wird durch schmelzendes Kali neben Phenol in Paraoxybenzoësäure verwandelt, wonach Beck das Dioxydiphenylmethan als nach folgender Formel constituirt betrachtet: C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH)-CH<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH).

G. Rehs (1) berichtet über Phenanthrol (2). wurde durch Schmelzen von Phenanthrensulfosäure (2) mit Kali gewonnen und zu dem Ende diese aus Phenanthren mittelst der berechneten Menge Pyroschwefelsäure, die vorher mit gewöhnlicher concentrirter Schwefelsäure stark verdünnt war, dargestellt. Die Reaction geht bei gewöhnlicher Temperatur vor sich und wird zunächst das Calciumsalz, das man mittelst Thierkohle umkrystallisirt, bereitet. Dieses [(C14H2SO3)2Ca] zersetzt man durch kohlens. Ammon und verschmilzt das Ammonsalz mit Kali im Ueberschuss. Aus dem Rohproduct wird sodann das Phenanthrol derart gereinigt, dass man jenes zunächst mit kohlens. Ammon auskocht, den Rückstand mit siedendem Petroleumäther behandelt und die ausfallenden Krystalle aus einem Gemisch von Benzol und Petroleumäther umkrystallisirt. Der neue Körper bildet schöne, blau fluorescirende, bei 1120 schmelzende Blättchen von der Formel C14H10O; er ist sehr leicht in Alkohol und Aether, weniger in Benzol, schwer in Petroleumäther und etwas in Wasser löslich. In Alkalien löst er sich zu krystallisirenden Verbindungen, der Luft ausgesetzt färbt er sich röthlich bis braun. Das Acetylderivat [C14H9O(C2H3O)], mittelst Essigsäureanhydrid im geschlossenen Rohr bei 140 bis 150° dargestellt, krystallisirt in glänzenden, bei 117 bis 118°

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1252. — (2) Grabe, JB. f. 1878, 686.

schmelzenden Blättchen. Jodmethyl resp. Jodäthyl und Kali greifen das Phenanthrol an. — Als Nebenproduct bei der Bereitung des Phenanthrols konnte aus den Mutterlaugen ein zwischen 123 und 124° schmelzender, in Nadeln krystallisirender Körper gewonnen werden.

W. H. Perkin (1) hat einige Bemerkungen über Alizarin und Anthrapurpurin (2) veröffentlicht.

Einer vorläufigen Mittheilung zufolge erhielt H. R. v. Perger (3) bei der Einwirkung von Ammoniak auf Alizarin (4) als Nebenproduct einen Körper, der bei der Einwirkung von salpetriger Säure in alkoholischer Lösung eine sehr wahrscheinlich mit Erythroxyanthrachinon (5) identische Substanz lieferte. Dieses Nebenproduct besteht aus dem unlöslichen Rückstand, welcher nach dem Behandeln des durch Erhitzen von Alisarin mit Ammoniak gewonnenen Röhreninhalts mit Wasser hinterbleibt.

Das bereits im vorigen Jahresbericht (6) erwähnte Nitroalizarin C<sub>14</sub>H<sub>7</sub>(NO<sub>2</sub>)O<sub>4</sub> hat W. H. Perkin (7) durch Eintragen von Diacetylalizarin (8) in mit Eis gekühlte Salpetersäure von 1,5 spec. Gew. erhalten. Das Rohproduct wird durch Ausfällen mittelst Wasser, Auskochen des Präcipitats mit letzterem, Aufnehmen des darin unlöslichen Rückstandes mit heißer verdünnter Kalilauge und Wiederausfällen der erhaltenen Lösung durch Salzsäure gereinigt. Aus Alkohol und Eisessig krystallisirt es in schönen goldgelben Nadeln, die Lösung in Alkalien ist blauviolett. Aus diesem Nitroderivat entsteht das Amidoalizaris C<sub>14</sub>H<sub>7</sub>(NH<sub>2</sub>)O<sub>4</sub> am leichtesten durch Schütteln mit Natriumamalgam in alkalischer Lösung bis zur Entstehung einer hellrothen Flüssigkeit. Diese wird rasch mit Säure versetzt und das ausgefallene Amin aus Alkohol umkrystallisirt. Der neue Körper bildet schwarze Nadeln mit grünem Metallreflex, welche durch

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. **338**, 821. — (2) JB. f. 1876, 468. — (8) J. pr. Chem. [2] **15**, 224. — (4) Liebermann und Troschke, JB. f. 1875, 450. — (5) Baeyer und Caro, JB. f. 1874, 542. — (6) JB. f. 1876, 459. — (7) Chem. Soc. J. 1876, **3**, 578. — (8) JB. f. 1878, 447.

Alkohol wie Alkalien zu carmoisinrothen Flüssigkeiten gelöst werden. Die alkoholische Lösung zeigt unter dem Spectroskop ein in der Nähe der D-Linie und ein anderes bei E liegendes Band.—Nach Perkin soll Amidoalizarin aus dem Nitroderivat auch durch Erhitzen mit concentrirter Schwefelsäure entstehen (?F.).

— Amidoalizarin giebt mit Thonerdebeizen purpurne, mit Eisenbeizen stahlblaue Farben und färbt ohne Beize Seide carmoisinroth, Nitroalizarin letztere goldgelb.

E. Schunck und H. Römer (1) haben in einer das natärliche Purpurin begleitenden Substanz eine neue Säure, die Purpuroxanthincarbonsäure (C14O4H7COOH), erkannt. Dieselbe läßt sich aus der Mutterlauge gewinnen, welche nach dem Umkrystallisiren des rohen Purpurins aus Alkohol hinterbleibt. Letztere wird zu dem Ende zur Trockne verdampft, der Rückstand mit siedendem Wasser behandelt, der Lösung einige Tropfen Salzsäure hinzugefügt und der entstandene Niederschlag mit Barythydrat gekocht, so lange noch davon verbraucht wird. Das gebildete unlösliche Baryumsalz der Purpuroxanthincarbonsäure lässt sich durch Salzsäure zersetzen und die freie Säure aus Alkohol umkrystallisiren. - Auch aus der Thonerdeverbindung des Handelspurpurins kann man den neuen Körper gewinnen und zwar dadurch, dass man diese zunächst mit verdünnter Salzsäure auskocht, wodurch ein Theil unzersetzt bleibt, welcher nachher mit starker Säure gekocht die Purpuroxanthincarbonsäure abscheidet. Dieselbe ist nach Ihnen der Hauptbestandtheil des & Purpurins (2), sowie identisch mit dem Munjestin von Stenhouse (3). Sie schmilzt bei 231° und zerfällt bei 232 bis 233° gradeauf in Kohlensäure und Purpuroxanthin (4); sie zeigt gelbe goldglänzende wasserhaltige, schon an der Luft, leichter bei 50° verwitternde Nadeln, die in kochendem wasserhaltigem Alkohol leicht löslich sind. Aus concentrirter alkoholischer Lösung schiefst die Substanz manchmal in

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 172.— (2) JB. f. 1876, 463; sowie Rosenstiehl, S. 588.— (8) Ber. 1877, 790; Chem. News 35, 176 und JB. f. 1864, 588.— (4) JB. f. 1876, 460.

wasserfreien goldglänzenden Blättchen an; bei sehr langsamem Krystallisiren aus heißem Eisessig, in welchem sie leicht löslich ist, erhält man Tetraëder; in kochendem Wasser ist sie löslicher als das Purpurin, sie löst sich außerdem in Benzol, Chloroform, Aether, concentrirter Schwefelsäure, Kalilauge, Ammoniak, kochender Alaunlösung, sowie kohlens. Natron. Das Baryumsalz erscheint carmoisinroth und ist unlöslich in Wasser; das Kalksalz hat dieselben Eigenschaften. - Nach A. Rosenstiehl (1) ist die von Schunck und Römer dargestellte Säure mit Seinem e-Purpurin (2) identisch und glaubt Er, dass sie durch Reduction aus Pseudopurpurin (C<sub>15</sub>H<sub>8</sub>O<sub>7</sub>) entstanden sein könne und in demselben Verhältniss zum letzteren stehe, wie das Purpuroxanthin zum Purpurin. Es ist ihm geglückt, durch Erhitzen des Pseudopurpurins auf 180° unter Abspaltung von Kohlensäure Purpurin zu gewinnen und da das ε-Purpurin (Purpuroxanthincarbonsäure) sich durch einen Mindergehalt von 1 Atom Sauerstoff von dem Pseudopurpurin unterscheidet, welches gleiche Verhältnis zwischen Purpuroxanthin und Purpurin statthat, so würde sich eine einfache Beziehung zwischen Pseudopurpurin, Purpuroxanthincarbonsäure, Purpurin und Purpuroxanthin ergeben:

$$C_{18}H_8O_7-O = C_{18}H_8O_6$$
Pseudopurpurin & e-Purpurin (Purpuroxanthin-(Purpurincarbonsäure) ;

 $C_{14}H_8O_5-O = C_{14}H_8O_4$ 
Purpurin Purpuroxanthin (Xanthopurpurin).

Hiernach wäre das Pseudopurpurin die Muttersubstanz sämmtlicher Krappfarbstoffe, mit Ausnahme des Alizarins.

H. Plath (3) hat die oben behandelte Purpuroxanthincarbonsäure, welche Er Xanthopurpurincarbonsäure nennt, auf folgende Weise aus dem Rohpurpurin erhalten. Man suspendirt

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **64**, 559, 1092; Chem. News **86**, 15; Ber. 1877, 784 (Corresp.) und 1178 (Corresp.) und 2166; Dingl. pol. J. **338**, 589. — (2) JB. f. 1876, 463. — (3) Ber. 1877, 616.

dasselbe in Eisessig, setzt einige Tropfen rauchender Salpetersäure hinzu und erhitzt zum Kochen, wobei unter Gasentwicklung Alles sich zu einer dunkelrothen Flüssigkeit löst. Diese scheidet mittelst Wasser die neue Säure ab, welche durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Chloroform gereinigt werden kann.

Die von Rosen stiehl (nach der S. 588 erwährten Abhandlang) erwiesene Beziehung des Pseudopurpurins zum Purpurin ist fast zu gleicher Zeit von H. Plath (1) und später von C. Liebermann und H. Plath (2) dargethan. Durch Essigsäureanhydrid bei 180° zerfällt das Pseudopurpurin unter Bildung von Triacetylpurpurin (3) (Schmelzpunkt 190 bis 1920) und auf 2000 im Rohr erhitzt wird daraus unter Kohlensäureentwickelung Purpurin erhalten. Am leichtesten geht diese Umwandlung durch Kochen des Pseudopurpurins mit Kali vor sich: man erhält dadurch ein Hydrat von der Zusammensetzung C<sub>14</sub>H<sub>5</sub>O<sub>5</sub> + H<sub>5</sub>O (4), welches letztere übrigens auch durch Krystallisiren aus verdünntem Alkohol gewonnen wird. - Versetst man in kochendem Wasser suspendirtes Pseudopurpurin mit Brom, so bildet sich unter starker Kohlensäureentwickelung Monobrompurpurin (C<sub>14</sub>H<sub>7</sub>BrO<sub>5</sub>), welches aus Eisessig in rothen. bei 275° schmelzenden Nadeln krystallisirt und auch aus Dibromxanthopurpurin (5) mittelst Erwärmen mit concentrirter Schwefelsäure auf 200° entsteht. Dasselbe liefert ein unlösliches Baryumsalz und färbt gebeiztes Zeug wie Purpurin; man kann es auch direct aus diesem in Eisessig durch Brom darstellen.

A. Rosenstiehl (6) macht einige genauere Mittheilungen über das *Pseudopurpurin*. Nach der von Schützenberger und Schiffert (7) gegebenen Bereitungsmethode enthält dasselbe etwas Purpurin beigemengt. Um es davon zu befreien verwandelt man es zunächst durch kohlensaures Natrium in das Natriumsalz, zersetzt die wässerige Lösung desselben durch eine

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 614. — (2) Daselbst, 1618. — (8) JB. f. 1876, 468. —

<sup>(4)</sup> Wolff and Strecker, JB. f. 1850, 527. — (5) JB. f. 1876, 560. — (6) Compt. rend. **94**, 1092; Chem. News **36**, 15. — (7) JB. f. 1864, 542.

Säure und rührt das Präcipitat mit kaltem Alkohol an (auf 100 g Substanz 20 l Alkohol). Die erste braune Lösung wird entfernt; sie enthält das Purpurin. Das gewonnene reine Pseudopurpurin verlor durch Erhitzen auf 180° in einem langsam überziehenden Luftstrom fast genau die theoretisch geforderte Menge Kohlensäure, indem es sich in reines Purpurin verwandelte. Pseudopurpurin krystallisirt in großen glänzenden Blättern aus der mit wässerigem Alkohol versetzten Lösung seines Natriumsalzes. Mittelst reducirender Mittel geht es in ein unbeständiges Reductionsproduct über, das Thonerdebeize orangegelb färbt und an der Luft für sich, schneller in alkalischer Lösung, in Pseudopurpurin zurückverwandelt wird.

E. Schunck und H. Römer (1) geben die sorgfältig beobachteten Eigenschaften des reinen Purpurins (2) an. Dieses erhält man aus dem reinen Handelsproduct durch Umkrystallisiren, anfangs einmal aus Alaunwasser unter Zurücklassen des darin schwerlöslichen Antheils und später mehrmals aus wässerigem Alkohol. Es ist in kochendem Wasser, Aether und Schwefelkohlenstoff mit gelber, in concentrirter Schwefelsäure mit rosenrother, Kali- und Natronlauge sowie kohlensaurem Natron und Ammoniak mit hochrother Farbe löslich, leicht löslich in Alkohol, kochendem Eisessig wie Benzol mit gelber Farbe und krystallisirt aus starkem Alkohol in dunkelrothen wasserfreien, aus wasserhaltigem in orangefarbenen Nadeln, welche 1 Mol. Wasser einschließen. Es sublimirt bei 250° und schmilzt bei 253° Die Lösungen in Aether, Eisessig, Schwefelkohlenstoff und Benzol zeigen zwei Absorptionsbänder, von denen das eine Band mit der F-Linie zusammenfällt, das andere nach dem rothen Theil des Spectrums hin neben der E-Linie sich befindet. Außer diesen zeigt die schwefels. Lösung noch ein im Gelb liegendes Band. Die kalische Lösung hat zwei Bänder im Grün. Eine Auflösung von Purpurin in Alkohol giebt mit alkoholischem

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 550. — (2) Strecker und Wolff, JB. f. 1850, 522; Strecker, JB. f. 1868, 479; Gräbe und Liebermann, JB. f. 1868, 480.

Kupfer- einen gelben, sowie Bleiacetat einen rothvioletten Niederschlag, welcher letztere löslich ist im großen Ueberschuß des Fällungsmittels. Kochendes Baryt- und Kalkwasser liefern mit Purpurin einen unlöslichen purpurrothen Lack, kochendes Alaunwasser eine gelbrothe, stark fluorescirende Lösung, aus der sich beim Erkalten zum Theil freies Purpurin, zum Theil Purpurinthonerde abscheidet. Alaun mit Soda im Ueberschuss bildet hingegen einen rosenrothen, in Wasser und Soda nicht, indess in Alaun löslichen Lack. Das von Liebermann und Giesel (1) zuerst dargestellte Triacetylpurpurin hat nach Schunck und Römer den Schmelzpunkt 198 bis 2000, das auch von H. Plath (2) erhaltene Monobrompurpurin wurde von Ihnen mittelst schwefelkohlenstoffhaltigen Broms gewonnen. - Durch Erhitzen von Purpurin während 6 bis 7 Stunden auf 300° verwandelt sich dieses in Chinizarin (3), welches letztere auf folgende Weise aus dem Rohproduct rein erhalten werden kann. Man kocht zunächst mit verdünnter Sodalösung aus, welche das unveränderte Purpurin sowie Nebenproducte größtentheils aufnimmt und sodann mit Kalilauge. Durch Einleiten von Kohlensaure in die entstandene Lösung wird das Chinizarin fast völlig ausgefällt, während das restirende Purpurin gelöst bleibt. Niederschlag läßt sich durch Zersetzen in Salzsäure, Wiederauflösen in Alkali, Einleiten von Kohlensäure in die Lösung unter so häufiger Wiederholung des Verfahrens reinigen, bis im letzten Filtrat kein Purpurin mehr nachzuweisen ist (4).

Die von H. W. Vogel (5) beobachtete Entfärbung einer alkalischen Purpurinlösung am Lichte, welche nach Diesem die außerordentliche Lichtempfindlichkeit derselben anzeigt, wobei das Absorptionsvermögen für die gelben Strahlen eine Rolle spiele, beruht nach E. Schunck und H. Römer (6) auf der oxydirenden Wirkung des Sauerstoffs der Luft. Indessen zeigt

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 463 und dieser JB. S. 589. — (2) Dieser JB. S. 589. — (8) JB. f. 1875, 500. — (4) Vgl. Auerbach, Reinigung des Alizarins, JB. f. 1871, 1114. — (5) Ber. 1877, 159. — (6) Ber. 1877, 553.

Vogel (1), das nicht allein der Sauerstoff, welcher allerdings zugegen sein muß, sondern auch das Licht die entfärbende Wirkung ausübt, da von zwei Gläsern mit alkalischer Purpurinlösung (10 ccm Wasser, 10 Tropfen gesättigter Purpurintinctur und 1 Tropfen Ammoniak), von welchen das eine Glas mit schwarzem Papier umwickelt war und die ans Fenster gestellt wurden, dasjenige viel rascher eine gebleichte Lösung enthielt, welches unbedeckt war. — Dieses Experiment eignet sich übrigens zu einem Vorlesungsversuch.

H. Plath (2) hat eine Essigsäureverbindung des Xanthopurpurins (3) dargestellt, welche nach Hirsch wald rechtwinkelige Prismen mit gerader Endfläche mit ausgezeichnetem Blätterbruch bildet und die Zusammensetzung 3(C<sub>14</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub>) + 2(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>) besitzt. Beim Trocknen dissociirt die Verbindung unter Abspaltung von Essigeäure.

E. Schunck und H. Römer (4) haben eine neue Untersuchung über Anthraftavon (5) veröffentlicht, in welcher sie, entgegengesetzt den Angaben Rosenstiehl's (5) darthun, dass zwar dasselbe ein Gemenge von zwei Körpern sei, von denen der eine Anthraflavinsäure (Anthraxanthinsäure, \(\beta\)-Anthraflavon), der andere indess ein neues Dioxyanthrachinon (Metabenzdioxyanthrachinon) und nicht nach Rosenstiehl Isoanthraflavinsäure (α-Anthrafiavon) vorstelle. Von dieser wird der neue Körper mittelst Benzol getrennt, in welchem die Isoanthraflavinsäure unlöslich ist. Letzterer (C14HeO4) krystallisirt aus wasserhaltigem Alkohol in Nadeln vom Schmelzpunkt 291 bis 293°, welche sich in Kalilauge mit gelber Farbe lösen, auch in Eisessig löslich sind und ein fast unlösliches Kalksalz bilden. -Rosenstiehl (6) hat neuerdings gefunden, das Seine Anthraxanthinsäure durch Schmelzen mit Kaliumhydroxyd Flavopurpurin (7) liefert, demzufolge die Identität derselben mit Anthraflavinsäure dargethan ist.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 692. — (2) Ber. 1877, 615 Anm. — (8) JB. f. 1876, 460. — (4) Ber. 1877, 1225. — (5) JB. f. 1876, 461. — (6) Ber. 1877, 2171. — (7) JB. f. 1876, 461 u. 463.

Das oben erwähnte Flavopurpurin (1) ist nach E. Schunck und H. Römer (2) mit dem Purpurin, wie mit dem Anthrapurpurin (3) isomer und bildet folgende Derivate. Diacetylflavopurpurin [C14H6O6(C2H3O)2], als Hauptproduct beim Kochen von Flavopurpurin mit Essigsäureanhydrid erhalten, bildet aus Eisessig umkrystallisirt goldgelbe, in diesem schwer, noch schwieriger in Alkohol lösliche Blättchen, vom Schmelzpunkt 2380. Dieselben zersetzen sich leicht mittelst Kali, kohlensauren Natrons und Ammoniak und sublimiren bei 125°. Triacetylflavopurpurin [C<sub>14</sub>H<sub>5</sub>O<sub>5</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O)<sub>5</sub>] findet sich in den Mutterlaugen von der Bereitung des Diacetylderivats. Aus diesem wie aus Flavopurpurin lässt es sich auch durch Erhitzen mit Essigsäureanhydrid auf 180 bis 2000 erhalten. Aus Eisessig, in welchem es viel leichter als das besprochene Derivat löslich ist, krystallisirt es in schwefelgelben, bei 195 bis 1960 schmelzenden Nadeln, welche erst beim Kochen mit Kali oder kohlensaurem Natron Dibenzoylflavopurpurin [C<sub>14</sub>H<sub>6</sub>O<sub>5</sub>(C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>O)<sub>2</sub>] zerlegt werden. wird analog dem Diacetylflavopurpurin dargestellt, mit der Vorsicht, dass man mit dem Kochen aufhört, wenn das Gemisch undurchsichtig braun geworden ist. Man krystallisirt das Rohproduct aus Eisessig mehrfach um, wodurch man den neuen Körper in kleinen sternförmig gruppirten blassgelben Nadeln von 208 bis 210° Schmelzpunkt erhält. Dieselben sind in Alkohol sehr schwer löslich. Tribromflavopurpurin lässt sich durch Hinzustügen von Brom zu einer Lösung von Flavopurpurin in kochendem Eisessig gewinnen. Es scheidet sich dadurch in orangegelben, bei 2840 unter Zersetzung schmelzenden Nadeln ab, die in Eisessig schwer löslich sind und durch Natronlauge mit gelbrother Farbe gelöst werden. - Im Anschluss hieran erwähnen Schunck und Römer berichtigend (4), das Flavopurpurin sich in concentrirter Schwefelsäure mit

38

<sup>(1)</sup> Siehe auch JB. f. 1876, 463. — (2) Ber. 1877, 1821. — (3) JB. f. 1876, 462. — (4) Ber. 1876, 680.

rothvioletter, *Isopurpurin* (Anthrapurpurin) mit rothbrauner Farbe löse.

C. Liebermann und F. Giesel (1) berichten über Reductionsproducte des Chinizarins. Dieses stellten Sie nach der von Baeyer und Caro (2) angegebenen Methode derart dar, dass Sie Chlorphenol und Phtalsäureanhydrid mit dem Zehnfachen des Gewichts an Chlorphenol Schwefelsäure zusammenbrachten und das Ganze im Oelbade am Rückflusskühler mehrere Stunden lang bei 210° erhitzten. Es ist hierbei eben so wichtig, die Temperatur richtig einzuhalten, als den Proceis nicht unnöthig lang dauern zu lassen, um die gleichzeitige Bildung von Purpurin möglichst auszuschließen. Von diesem wird das Rohproduct mittelst einer kalten Lösung von kohlens. Natron befreit, in welcher das Chinizarin nur spurenweise, das Purpurin leicht löslich ist. Die Ausbeute ist sehr gering. Die Reduction geschah mittelst Jodwasserstoff und Phosphor am aufsteigenden Kühler und wurden dadurch folgende Resultate erhalten. Bei Anwendung schwacher Jodwasserstoffsäure entsteht Chinizarinhydrür  $[C_6H_4=C_9(OH)_2=C_6H_9(OH)_2]$ , welches Product übrigens auch mittelst Zinn und Salzsäure aus dem Chinizarin sich bildet; es giebt mit Alkali eine fluorescirende Lösung und ein unlösliches gelbes Baryumsalz. Bei etwas längerer Dauer der ersteren Reaction tritt das Reductionsproduct:

$$C_0H_4 \underbrace{CH_2}_{CH_2} C_0H_2(OH)_2$$

Chinizarol auf. Kocht man Chinizarin mit Jodwasserstoff von 1,8 spec. Gew. und überschüssigem Phosphor, so bildet sich Anthracenhydrürhydrochinon [C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>=(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>=C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>], welches folgendermaßen rein zu gewinnen ist. Man zieht nach Entfernung des Jodwasserstoffs die Rohmasse mit Alkohol aus, bringt den Auszug zur Trockne, versetzt mit starkem wässerigem Kali, läßt den entstandenen Krystallbrei auf Thonplatten sich absaugen, löst die zurückbleibende grünlichgelbe Masse von

<sup>&#</sup>x27;(1) Ber. 1877, 606. — (2) JB. f. 1875, 452.

neuem in verdünnterem Kali, filtrirt und fällt durch Salzsäure. Durch nochmaliges Lösen in Kali und Ausfällen, sowie Umkrystallisiren aus Alkohol erhält man die Substanz rein in gelblichweißen rhombischen Blättchen vom Schmelzpunkt 99°. Dieselbe ist in Alkohol, Aether und Eisessig ziemlich leicht löslich; die Lösungen besitzen grüngelbe Fluorescenz, die alkoholische Lösung wird durch Eisenchlorid grün gefärbt. Mit Wasserdämpfen ist sie flüchtig. Das Kaliumsalz  $\left(C_{14}H_{10} \stackrel{OK}{\sim} OH\right)$  krystallisirt nur bei einem Ueberschuss an Alkali und kann am besten durch Absaugenlassen auf Thonplatten und Trecknen unter der Luftpumpe gereinigt werden. Es wird durch Alkohol, Wasser oder Kohlensäure in seine Componenten zerlegt. Das Bleisalz (C<sub>14</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>Pb) erhält man am Besten durch Versetzen einer mit etwas Ammoniak vermischten alkoholischen Lösung von Anthracenhydrürhydrochinon mit essigs. Blei und zwar in citronengelben mikroskopischen Nadeln. Analog entsteht das gleichgefärbte Kupfersalz. Das Monoacetylanthracenhydrürhydrochinon:

$$\left(C_{14}H_{10} {\Large \nwarrow} ^{\hbox{OH}}_{\hbox{\scriptsize OC}_2H_4\hbox{\scriptsize O}}\right),$$

bildet sich durch Erhitzen des Chinons mit einem Gemisch von Essigsäureanhydrid und Chloracetyl auf 1500 und wird durch Lösen der rohen Krystallmasse in Benzol, partielle Fällung durch Ligroin und Verdunsten des Filtrats gereinigt. Es zeigt hellgelbe mikroskopische, bei 136 bis 1380 schmelzende Krystallwärzchen. Mit Aethylamin tritt das Anthracenhydrürhydrochinon leicht in Wechselwirkung unter Bildung eines beständigen Körpers der Formel C<sub>14</sub>H<sub>10</sub> OH NHC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>. Dieser erscheint in seideglänzenden citronengelben Nadeln, schmilzt bei 1620 und lässt sich aus Alkohol umkrystallisiren. Alkalien zersetzen ihn erst beim Kochen, concentrirte Schwefelsäure löst ihn mit gelber Farbe, welche Lösung durch Wasser gefällt wird; auch in verdünnter Salzsäure ist er löslich. Behandelt man das Anthracenhydrochinonhydrür in essigsaurer Lösung mit Braunstein und Schwefelsäure und versetzt das gewonnene Filtrat mit Wasser, so scheidet sich ein Oxydationsproduct von der Zusammensetzung C<sub>14</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub> in orangegelben kleinen Nadeln vom Schmelzpunkt 191° ab.

J. Piccard (1) berichtet Weiteres über Chrysin (2). Er hat zunächst das Tectochrysin (2) synthetisch aus dem Chrysin mittelst Jodmethyl (3) bereitet und zu dem Ende dieses mit Chrysin in methylalkoholischer Kalilauge am Rückflusskühler zusammengebracht mit der Vorsicht, dass vom Kali etwas weniger als die theoretisch erforderliche Menge angewendet wurde. Von dem unveränderten Chrysin wird dann das Rohproduct mittelst Chloroform getrennt, in welchem jenes unlöslich ist. Zur Reinigung wird sodann das Methylchrysin [ Tectochrysin C15Ha(CHa)O4] aus Alkohol umkrystallisirt. Dieses erwies sich in seinen Eigenschaften und seiner Krystallform mit dem natürlichen Tectochrysin identisch; es bildet durchsichtige schwefelgelbe dicke Krystalle (Schmelzpunkt 1640) des klinorhombischen Systems. - Aethylchrysin [C<sub>15</sub>H<sub>9</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)O<sub>4</sub>] bildet lange seideglänzende dünne Nadeln, seltener dicke Krystalle vom Schmelzpunkt 146°. - Amylchrysin [C<sub>15</sub>H<sub>9</sub>(C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>)O<sub>4</sub>] aus Gährungsamylalkohol krystallisirt in dünnen, bei 1250 schmelzenden Nadeln, aus welchen ein Dibromsubstitutionsproduct [C<sub>15</sub>H<sub>7</sub>Br<sub>2</sub>(C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>)O<sub>4</sub>] durch dreimaliges Eindampfen mit Brom in Chloroformlösung und Umkrystallisiren des Rohproductes aus Alkohol gewonnen werden konnte. Die drei Derivate (Methyl-, Aethyl- und Amylchrysin) sind in Alkohol wenig, in Benzol und Schwefelkohlenstoff leicht, in Chloroform sehr leicht löslich; von Kali werden sie nicht aufgenommen. - Piccard ergeht sich endlich über die Molekulargröße des Chrysins, welche Er nach Seinen früheren Angaben der Formel C15H10O4 gemäß fand, sowohl durch die sorgfältige Analyse des Amylchrysins als Titrirung einer bestimmten Menge reinen Chrysins mit Normalnatron. Was die Constitution des Körpers betrifft, so steht soviel fest, dass der-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 176. — (2) JB. f. 1873, 861; f. 1874, 475. — (3) Im Original steht Jodäthyl, offenbar ein Druckfehler.

selbe nur ein durch Alkoholradicale ersetzbares Hydroxyl besitzt.

C. Gräbe und H. Caro (1) haben im Jahre 1875 eine Abhandlung über Rosolsäure (2) veröffentlicht, welche in den JB. f. 1875 nicht übergegangen ist und daher nachträglich hier behandelt werden soll. Die Säure läßt sich aus Rosanilin mittelst Ueberführung in die Diazoverbindung (3) darstellen und wird zu dem Ende folgendermaßen verfahren. 500 g Rosanilin (oder die entsprechende Menge eines Rosanilinsalzes) werden in einem Gemisch von 1500 ccm concentrirter Salzsäure und 1500 ccm Wasser gelöst und wird das Ganze nach dem Filtriren mit 150 l kalten Wassers verdünnt. Man setzt sodann unter stetem Rühren eine verdünnte Lösung von salpetrigs. Alkali hinzu, bis das Rosanilin nahezu verschwunden ist, welches man daran erkennt, dass eine herausgenommene Probe auf Filtrirpapier nur noch einen schwach roth gefärbten Rand giebt. Darauf wird die Flüssigkeit zum Sieden erhitzt und nach beendigter Zersetzung rasch filtrirt. Für die völlige Reinigung der nunmehr in glänzenden braungrünen Krystallen sich abscheidenden Rosolsäure wird diese in Natriumhydroxyd gelöst und die Lösung mit schwefliger Säure übersättigt. Nachdem darauf die ausfallenden Flocken aus der sonst farblosen Masse abfiltrirt sind und man nöthigenfalls die Operation wiederholt hat, lässt sich durch Zusatz einer Mineralsäure zum Filtrat und gelindes Erwärmen die Rosolsäure fast rein gewinnen. Zur völligen Reinigung löst man sie endlich in Alkohol und fällt sie mit heißem Wasser aus. Sie bildet sodann metallisch glänzende grüne Blättehen, welche aus verdünntem Alkohol in rubinrothen Krystallen anschießen. In heißem Alkohol ist sie leicht, etwas weniger in kaltem, ziemlich gut in Eisessig und Aether, ziemlich in Säuren, kaum in Wasser, sowie nicht löslich in Benzol und Schwefelkohlenstoff. Diese Lösungen besitzen eine gelblichrothe

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 179, 184. — (2) Siehe die Anmerkung (5) im JB. f. 1872, 402. — (3) Caro und Wanklyn, JB. f. 1866, 584.

Farbe. Die Lösungen in Alkalien erscheinen roth. Die Rosolsäure (C<sub>20</sub>H<sub>15</sub>O<sub>2</sub>. OH) schmilzt noch nicht bei 270° und zersetzt sich bei stärkerem Erhitzen; ein Acetylderivat konnte aus ihr nicht erhalten werden. Die Salze derselben sind sehr unbeständig und zerfallen schon an der Luft in ihre Componenten. Reducirende Substanzen (Zinkstaub in alkalischer Lösung beim Erwärmen sowie Natriumamalgam) verwandeln die Säure leicht in Hydrorosolsdure [C20H15(OH)3], saure schwefligs. Alkalien lösen sie zu einer farblosen Verbindung, Oxydationsmittel (Eisenchlorid, übermangans. Kalium, Chromsäure) führen sie in Substanzen über, die einen Körper C20 H14O5 bergen. Erhitzt man Rosolsäure mit Wasser auf 220 bis 250°, so bildet sich neben bräunlich gefärbten Verbindungen eine farblose, in Wasser leicht lösliche Substanz von der mittleren Zusammensetzung zwischen C<sub>20</sub>H<sub>16</sub>O<sub>4</sub> und C<sub>20</sub>H<sub>16</sub>O<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O. Die Acetylverbindung derselben [C20H12O4(C2H3O)4], mittelst Essigsäureanhydrid bereitet, hat den Schmelzpunkt zwischen 148 und 1500, ist in Alkohol und Essigsäure leicht, nicht in Wasser löslich und krystallisirt in Nadeln. — Leukorosolsäure (C20H18O3) entsteht bei der oben erwähnten Behandlung der alkalischen Lösung von Rosolsäure mit Zinkstaub. Aus dem Filtrat scheidet sich der neue Körper in Gestalt farbloser seideglänzender Krystalle aus, welche aus Alkohol umkrystallisirt in säulenförmigen Formen erscheinen und in diesem leicht, kaum löslich in Wasser sind. Ihre Lösung in Alkalien ist farblos und wird dieselbe durch Ferricyankalium und Eisenchlorid oxydirt. Triacetylleukorosolsäure entsteht aus der besprochenen Substanz mittelst Erhitzen mit Essigsäureanhydrid oder Chloracetyl auf 130 bis 150°. Nach dem Waschen mit Wasser und Umkrystallisiren aus Alkohol bildet sie lange, bei 148 bis 149° schmelzende Nadeln, welche nicht in Wasser, wenig in kaltem, ziemlich reichlich in heißem Alkohol löslich sind und durch kochende Natronlauge nur allmählich zerlegt werden. — Hydrocyanrosolsäure (C21H17NO3) lässt sich durch Hinzufügen von einer überschüssigen Menge Cyankalium zu der wässerigen Lösung eines rosols. Alkalisalzes gewinnen. Aus der gebildeten farblosen oder bräunlich gefärbten Lösung fällen

Säuren den neuen Körper in Gestalt von weißen Flocken oder harzigen Massen, die aus verdünntem Alkohol gereinigt werden können. Die Hydrocyanrosolsäure fällt sodann in allmählich erstarrenden Tropfen, die sich in Alkohol, Aether und Benzol sehr leicht, in Wasser sehr wenig lösen und von Alkalien anfangs zu farblosen, bei längerem Kochen röthlich gefärbten Flüssigkeiten aufgenommen werden. Die neue Säure schmilzt noch nicht bei 2000 und zersetzt sich in höherer Temperatur; in concentrirter Schwefelsäure löst sie sich mit anfangs blauvioletter Farbe, die beim Erhitzen der Masse nach und nach durch Roth ins Braune geht. Aus derselben entsteht die Triacetylhydrocyanrosolsäure [C21H14NO3(C2H3O)3] mittelst Essigsäureanhydrid bei 140 bis 150°. Dieselbe ist in Wasser nicht, hingegen leicht löslich in Essigsäure und Alkohol. — Tetrabromrosolsäure (CaaH12Br4O2) wird durch Hinzutröpfeln von Brom zu einer Auflösung von Rosolsäure in Eisessig bereitet. Nach dem Eintropfen lässt man einige Zeit stehen und erwärmt sodann die Masse. zur Vollendung der Reaction sowohl als um überschüssiges Brom fortzuschaffen. Das Rohproduct reinigt man durch Auskochen mit Alkohol und Umkrystallisiren des Rückstandes aus Eisessig. Ans diesem schießt die Tetrabromrosolsäure in glänzenden grünen Blättchen an, welche in dem Medium in der Kälte schwer, reichlicher beim Erwärmen löslich sind. Auch durch Wasser lässt sie sich sowohl aus der Eisessiglösung als auch den (violetten) Lösungen in Alkalien abscheiden und zwar in rothen Kryställchen. Sie ist in Wasser nicht, in Alkohol und Aether schwer löslich; mit schwefligsauren Alkalien bildet sie farblose Lösungen, ans welchen sie sich durch Mineralsäuren in rothen Flocken abscheidet. Es wurden daraus zwei Derivate, die Tetrabromleukorosolsäure und die Hydrocyantetrabromrosolsäure dargestellt. Jene entsteht mittelst Zinkstaub und Natronlauge analog der Leukorosolsäure; sie ist in Alkohol leicht löslich und krystallisirt aus verdünntem Alkohol in Blättchen. Diese, welche man analog der Hydrocyanrosolsäure gewinnt, krystallisirt in farblosen, durch Wasser nicht, hingegen durch Alkohol und Aether leicht zu lösenden Tafeln. Letztere löst sich auch beim gelinden

Erwärmen mit Schwefelsäure in rein blauer Farbe. — Im Anschluss hieran berichten Gräbe und Caro, dass durch Brom und Rosanilin in Eisessig Tetrabromrosanilin entsteht, eine in Alkohol schwer, in Wasser nicht lösliche Base, die aus Benzol in Säulen krystallisirt. Ihre Salze sind unlöslich, lösen sich aber mit violetter Farbe in Alkohol und färben Wolle und Seide violett.

K. Zulkowsky (1) hat gefunden, das das Corallin (2) ein Gemenge zweier Körper, der Rosolsäure (3) und der Pseudorosolsäure ist. Diese bildet das Harz, welches sich abscheidet, wenn man die alkalische Lösung des Corallins zur Reinigung mit schwefliger Säure behandelt nach der von Gräbe und Caro (4) für Rosolsäure angegebenen Methode. Auch läßt sie sich nach Fresenius (2) mittelst Salzsäure aus dem Rückstand gewinnen, welcher nach dem Auskochen des Corallins mit Magnesia und Wasser hinterbleibt. Diese (offenbar rohe) Pseudorosolsäure ist eine spröde blassrothe Masse ohne Metallglanz, welche in kochendem Wasser schmilzt und von ätzenden Alkalien mit rother Farbe aufgelöst wird. Versetzt man die alkalische Lösung so lange mit Ferricyankalium, bis eine Probe dadurch keine Verdunkelung mehr giebt, so lässt sich aus der Masse durch Salzsäure ein dunkelrother Niederschlag (Oxydationsproduct) abscheiden, welcher sich durch Waschen reinigen Die weingeistige Lösung desselben besitzt geringere Färbung als die der Rosolsäure; in Alkalien löst er sich mit violettrother Farbe. - Im Anschluß hieran erwähnt Derselbe, daß Corallin beim Schmelzen mit Kali neben den von Fresenius (2) beobachteten Producten noch Paraoxybenzoësäure bildet und dass Rosolsäure aus alkoholischer Lösung durch alkoholisches Kali wahrscheinlich in Form einer Kaliumverbindung ausfällt.

Derselbe (5) stellte Rosolsäure durch Erhitzen eines Gemenges von 2 Mol. Kresol, 1 Mol. Phenol und 3 Mol. Schwefel-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 460. — (2) JB. f. 1872, 402. — (3) Daselbst und E. und O. Fischer, JB. f. 1876, 718, sowie Liebermann und Schwarser, JB. f. 1876, 465. — (4) Dieser JB. S. 597. — (5) Ber. 1877, 1201.

säure mit Arsensäure auf 120° und Abscheiden des Rohproductes mittelst Wasser dar.

R. S. Dale und C. Schorlemmer (1) haben das Aurin (2) in Rosanilin mittelst Ammoniak verwandeln können. Zu dem Ende erhitzt man rothes Aurin einige Tage lang auf 150°, wonach man eine gelbe Flüssigkeit erhält, welche auf Hinzufügung von Wasser ein krystallinisches Präcipitat abscheidet, welches alle Eigenschaften des Rosanilins besitzt und mit wässerigen Säuren aufgenommen Wolle und Seide roth färbt. Die Reactionsgleichung würde hiernach lauten:

$$C_{20}H_{14}O_{2} + 3NH_{2} = C_{20}H_{17}N_{2} + 3H_{2}O.$$

Nach den bis dahin bekannten Thatsachen hat indess das Rosanilin nicht die Formel C20H17N2, sondern C20H12N2 und dürfte erst eine genauere Untersuchung den fraglichen Punkt aufklären. Dass die Gegenwart des Alkohols bei der Operation keine Reduction, wenigstens anfänglich, herbeiführt, haben Dale und Schorlemmer durch einen besonderen Versuch bewiesen, wonach auch bei Anwendung wässerigen Ammoniaks Rosanilin aus Aurin entsteht. Erhitzt man hingegen Aurin mit alkoholischem Ammoniak einige Tage lang bei 1500, so bildet sich ein dem Leukanilin in seinen Eigenschaften völlig identischer Körper. - An diese Untersuchung knupfen Dieselben noch einige Betrachtungen, welche die Vermuthung, dass Rosolsäure und Aurin identisch seien, zum Gegenstand haben. Entgegengesetzt den Beobachtungen von Gräbe und Caro (3) haben Sie niemals Schwierigkeiten in der Bereitung eines Products von genau der Formel C<sub>20</sub>H<sub>14</sub>O<sub>3</sub> gehabt, wenn Sie derartig verfuhren, dass Sie zunächst reines Phenol und Schwefelsäure auf dem Wasserbade erwärmten und sodann allmählich die Oxalsäure hinzufügten. - Auf die Beobachtung von Zulkowsky (4) entgegnen Sie, daß der harzartige Körper, welcher rohes Corallin (Aurin) ver-

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, 2, 121; Chem. News 2, 216 und 250; Ber. 1877, 1016, 1128, 1602. — (2) JB. f. 1878, 416. — (3) Dieser JB. S. 597. — (4) Dieser JB. S. 600.

unreinigt und im reinen Zustande völlig weiß ist, Ihnen längst bekannt sei und daß außerdem ein dunkelroth färbender Körper, welcher sowohl in Alkohol als auch Wasser löslicher sei wie Aurin, das rohe Präparat verunreinige, sich indeß wie das Harz in dem nach der erwähnten Methode bereiteten Aurin nicht vorfinde.

E. Jäger (1) berichtet Weiteres über Dithymyltrichloräthan (2) und seine Derivate. Die Verbindung dieses Körpers mit Alkohol [CCl<sub>8</sub>CH(C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>OH)<sub>2</sub> + C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O] krystallisirt m onoklin und schmilzt bei 1940. Dithymyläthan [CH<sub>5</sub>CH(C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>OH)<sub>2</sub>] bildet lange weiße abgerundete Tafeln vom Schmelzpunkt 180°. Dithymyläthän [CH<sub>2</sub>=C(C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>OH)<sub>2</sub>] ist ein nadelförmig krystallisirender, bei 170 bis 1710 schmelzender Körper. Die letzteren beiden Verbindungen sind ganz unlöslich in Wasser, von den meisten übrigen gebräuchlichen Lösungsmitteln werden sie indess aufgenommen, die erstere mehr als die zweite. Die grünen Krystalle, welche man durch Ferricyankalium aus dem Dithymyläthän (in alkoholischer Lösung) erhält, haben nach neueren Untersuchungen die Formel C44H54O4 und schmelzen bei 214 bis 215°. Setzt man der Lösung von Dithymyläthän vor dem Einbringen von Ferricyankalium eine kleine Menge kohlens. Alkali hinzu, so fällt ein dunkelrothes Präcipitat nieder, das aus Chloroform in dunkelrothen Nadeln krystallisirt werden kann. Diese schmelzen bei 2150 und bilden sodann eine braune Flüssigkeit. Ihre Zusammensetzung ist C22 H26O2. Sie lösen sich außer in Chloroform in keinem anderen Lösungsmittel; Säuren und Alkalien zersetzen sie leicht und mit Dithymyläthän bilden sie die erwähnten grünen Krystalle. Es ist möglich, dass diese wie die rothen chinonartige Körper sind.

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, 1, 262; Chem. News 35, 37. — (2) JB. f. 1874, 493.

. 1

### Aldehyde der Fettreihe.

Pagliani (1) untersuchte die bei der Bereitung der Aldehyde nach der Piria'schen Methode auftretenden Nebenproducte. Bei der Destillation von butters. mit ameisens. Kalk erhält man 50 bis 54 Proc. des Butyrats an Rohproduct, wovon etwa die Hälfte oberhalb 80° siedet. In letzterem Antheil fand Er Butyral, Butyron, höher siedende Ketone und eine erhebliche Menge von normalem Butylalkohol (12 Proc. der Rückstände). Ebenso wurde bei der Destillation von ameisens. mit essigs. Kalk Acthylalkohol nachgewiesen. Da auch Lieben und Patern der (2) beim Destilliren von ameisens. Kalk reichlich Methylalkohol erhielten, so besteht nach Pagliani die normale Reaction in der gleichzeitigen Bildung von Aldehyd und Alkohol:

$$C_nH_m \cdot CO_s$$
  $Ca = CaCO_s + C_nH_m \cdot COH;$ 

$$\frac{C_aH_m\cdot CO_a}{H\cdot CO_a}$$
Ca +  $\frac{H\cdot CO_a}{H\cdot CO_a}$ Ca = 2 CaCO<sub>8</sub> +  $C_aH_m\cdot CH_a\cdot OH$  + CO.

E. Hepp (3) hat einige weitere Verbindungen von Aldehyden mit Nitrilen (4) beschrieben. Methylendiphenylacetamid CH<sub>2</sub>(NH.CO.CH<sub>2</sub>.C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> wird erhalten, indem man 1 Mol. Methylal und 2 Mol. Benzylcyanid zuerst mit einem Gemenge gleicher Volume Eisessig und conc. Schwefelsäure, später mit Schwefelsäure allein erhitzt und dann in Wasser gießt. Kleine weiße Nadeln, die bei 2050 schmelzen und fast unzersetzt destilliren, fast unlöslich in Wasser, sehr schwer in Aether und Ligroin, leichter in Schwefelkohlenstoff, ziemlich reichlich in kochendem Alkohol und Eisessig. Durch Erhitzen mit Salzsäure oder alkoholischer Kalilauge entsteht Phenylessigsäure, mit verdünnter Schwefelsäure und Braunstein Phenylacetamid. chloräthylidendiphenylacetamid CCl<sub>3</sub>. CH(NH.CO.CH<sub>3</sub>. C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> wird ebenso aus Benzylcyanid und Chloral erhalten. weiße Nadeln, die ohne vorher zu schmelzen sublimiren und von derselben Löslichkeit wie die vorige Verbindung. Ebenso, je-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2055 (Corresp.). — (2) JB. f. 1878, 526. — (3) Ber. 1877, 1649. — (4) Hepp und Spiefs, JB. f. 1876, 789.

doch ohne Verdünnung der Schwefelsäure, bildet sich aus Chloral und Acetonitril Trichloräthylidendiacetamid CCl<sub>2</sub>. CH(NH.CO.CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, welches mit der von Hübner aus Chloral und Acetonitril erhaltenen Verbindung identisch ist. Demgemäß entsteht auch das Trichloräthylidendibenzamid (1) durch Erhitzen von Chloral mit Benzonitril; außerdem wird dabei ein zweiter schön krystallisirender Körper erhalten.

V. Meyer (2) sieht in der Bildung der *Dichloressigsäure* aus *Chloral* einen Vorgang, welcher der gleichzeitigen Bildung von Säure und Alkohol aus den Aldehyden durch Aufnahme von H<sub>2</sub> und O analog ist, nur daß beim Chloral der nascirende Wasserstoff 1 Chloratom durch Wasserstoff ersetzt:

Eine Besprechung dieser Ansicht durch Wallach (3) befindet sich in diesem Bericht, S. 328.

O. Wallach (4) hat gefunden, dass Ferrocyankalium auf Chloralhydrat ebenso einwirkt wie Cyankalium, d. h. unter Entweichen von Blausäure die Bildung von Dichloressigsäure veranlasst, gemäß der Gleichung:

2 FeCy<sub>8</sub>K<sub>4</sub>+8 (C<sub>8</sub>Cl<sub>8</sub>OH+H<sub>8</sub>O) = 8 CCl<sub>8</sub>HCO<sub>8</sub>K+8 KCl+2 FeCy<sub>8</sub>K+6 HCy. Zur Darstellung kocht man 84 g Ferrocyankalium mit 50 g Chloralhydrat und 250 g Wasser am Rückflußkühler und filtrirt so oft es nöthig ist von dem sich ausscheidenden grünlichblauen Pulver (FeCy<sub>8</sub>K), welches heftiges Stoßen verursacht, ab. Nach beendigter Reaction hinterläßt die Flüssigkeit beim Verdampfen nur Chlorkalium und dichloressigs. Kalium; durch Zusatz von 150 ccm Alkohol und 50 g Schwefelsäure und Destilliren der erkalteten Mischung mit Wasserdampf erhält man 30 g

 <sup>(1)</sup> Hepp u. Spiefs, JB. f. 1876, 789. — (2) Ber. 1877, 1740 (Corresp.).
 — (3) Daselbst, 2120. — (4) Ber. 1877, 1525.

Dichloressigäther. Letzterer entsteht ferner, wenn man zu einer alkoholischen Lösung von Chloralcyanhydrat langsam eine möglichst concentrirte Lösung von 1 Mol. Kalibydrat hinzufügt und wird nach Beendigung der heftigen Reaction durch Zusatz von Wasser abgeschieden. Die Gegenwart eines Alkalis ist zu dieser Umsetzung nicht einmal nöthig, Dichloressigäther entsteht auch neben Salmiak, wenn man das Cyanhydrat mit Alkohol in zugeschmolzenen Röhren einige Stunden auf 180° oder einige Tage auf 100° erhitzt. — Analog der obigen verläuft auch die Reaction zwischen Butylchloral und Ferrocyankalium, nur daß man hierbei an Stelle von Dichlorbuttersäure Monochlorerotonsäure erhält. Bezüglich der theoretischen Betrachtungen sei auf die Abhandlung verwiesen.

A. Pinner und Fr. Fuchs (1) gaben weitere Beiträge zur Kenntnis des Chlorals. Chloralcyanhydrat wird leicht erhalten, indem man Chloralhydrat mit der aus der ungefähr gleichen Menge Blutlaugensalz erhältlichen Blausäure mischt, über Nacht stehen lässt und dann die überschüssige Blausäure auf dem Dampfbade entfernt. Es kann (entgegen früheren Angaben) unter theilweiser Zersetzung bei 215 bis 2200 destillirt werden. Chloralacetylcyanid CCl<sub>2</sub>-CH(OC<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O)-CN entsteht, wenn man Chloralcyanhydrat mit Essigsäureanhydrid 1 Stunde lang am Man destillirt dann ab und fängt den Rückflusskühler kocht. über 1600 siedenden Antheil unter Wasser auf. Nach wiederholtem Waschen mit Wasser erstarrt das Product und wird zwischen Papier getrocknet. Ausbeute 85 Proc. des Chloralcyanhydrats. Das Chloralacetylcyanid krystallisirt in (bis 1,5 cm) großen, verwachsenen, rhomboëdrischen wasserhellen Krystallen, schmilzt bei 31° und siedet ohne Zersetzung bei 208°. Schon bei gewöhnlicher Temperatur verdunstet es und sein Dampf reizt die Augen heftig zu Thränen. Es ist fast unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, Aceton und Benzol, schwerer in Petroleumäther. Bezüglich seiner physio-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1058.

logischen Wirkung verweisen wir auf die Abhandlung. verdünnte fixe Alkalien wird es in der Kälte kaum angegriffen, durch concentrirte in der Kälte sehr langsam, schneller beim Kochen in Essigsäure und Chloralcyanhydrat resp. dessen Zersetzungsproduct zerlegt. Löst man es in möglichst wenig Eisessig und fügt allmählich unter Umrühren die dreifache Menge concentrirte Schwefelsäure hinzu, so entsteht eine dicke Lösung, aus welcher, mehrtägigem Stehen und Verdünnen mit Wasser. Aether Acetyltrichlormilchsäureamid CCls-CH(OC2H4O)-CONH2 Dasselbe krystallisirt in feinen weißen Nadeln, löst sich leicht in Alkohol und Aether, schwerer in Benzol, nicht in Petroleumäther. In kaltem Wasser ist es schwer, in heißem leichter löslich; die wässerige Lösung reagirt sauer. Es schmilzt bei 94 bis 950 und ist weder sublimirbar noch destillirbar. — In gleicher Weise erhält man aus dem Chloralcvanhydrat selbst das Trichlormilchsäureamid CCls-CH(OH)-CONHs; feine weiße Nadeln vom Schmelzpunkt 95 bis 960 und von denselben Löslichkeitsverhältnissen, wie die vorstehende Verbindung (1). - Anilin (2 Mol.) wirkt auf Chloralacetylcvanid (1 Mol.) unter starker Erwärmung und Blausäureentwicklung ein. Das entstehende Product ist identisch mit Cech's (2) Chloralmonanilid und wird von Pinner und Fuchs als Dichloracetanilid aufgefast (3). Dieselbe Verbindung bildet sich neben Monochloracetanilid, feinen, verfilzten, bei 84° schmelzenden Nadeln (4), bei der Einwirkung von essigs. Anilin auf Chloralacetylcyanid. Auf

<sup>(1)</sup> Pinner und Fuchs erwähnen an dieser Stelle auch der Acstyltrichlormilchsäure, welche man durch Kochen von Trichlormilchsäure mit Essigsäureanhydrid erhält. Sie scheidet sich beim Eingießen des Reactionsproductes in Wasser krystallinisch ab und kann aus Benzol in prachtvollen Krystallen vom Schmelzpunkt 65° erhalten werden. In Petroleumäther ist sie unlöslich. — (2) JB. f. 1876, 713. — (8) Die Darstellung desselben aus Dichloressigäther und Anilin gelang nicht, dagegen erhielt es Cech (dieser Bericht: Säuren) durch Einwirkung von Phosphorsäureanhydrid auf dichloressigs. Anilin. — (4) Wallach (Ber. 1877, 1530, Anm.) vermuthet, daß dieselben ein Gemenge von Dichloracetanilid und Acetanilid gewesen seien; vgl. Cech, Monochloracetanilid, dieser Bericht: Säuren.

Chloralcyanhydrat wirkt Anilin in der Kälte nicht ein, beim Erwärmen bildet sich nur wenig Dichloracetanilid; essigs. Anilin reagirt dagegen schon in der Kälte, das Product besteht hauptsächlich aus Wallach's (1) Trickloräthylidendiphenyldiamin CCI<sub>8</sub>-CH(NHC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>, daneben aus Dichloracetanilid. - Löst man Chloralcyanhydrat oder Chloralacetylcyanid in Alkohol. Aether oder Benzol und leitet Ammoniakgas ein, so scheidet sich unter Blausäureentwicklung Salmiak aus; durch Verdunsten der mit Ammoniak gesättigten und filtrirten Lösung wird Geuther's (2) Dichloracetamid C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>NO (Schmelzp. 98°, Siedep. 230°) erhalten. Leichter noch erhält man dasselbe durch Lösen von Chloralacetylcyanid in der eben hinreichenden Menge Ammoniak, oder durch Zusatz von Ammoniak zu einer Auflösung von Chloralcyanhydrat in wenig Wasser, bis keine Erwarmung mehr stattfindet und die Flüssigkeit nach Ammoniak riecht. Hat man zu große Wassermengen vermieden, so scheidet sich das Dichloracetamid sofort krystallinisch aus. Monochloracetamid konnte nicht nachgewiesen werden. Chloralacetyleyanid in wenig Alkohol und fügt essigs. Ammonium hinzu, so scheidet sich unter starker Blausäureentwicklung Salmiak aus; lässt man das Filtrat davon in Wasser fließen, so scheidet sich Dichloreseigsäureäther aus (3); daneben bildet sich etwas Dichloracetamid. Führt man denselben Versuch ohne Zusatz von Alkohol aus, so erhält man als Endproduct eine klare Lösung (Dichloressigsäure?). Wird Chloralhydrat mit essigs. Ammonium (aus Eisessig und kohlens. Ammonium dargestellt) gekocht, so findet keine Salmiakausscheidung statt; beim Eingießen in kaltes Wasser fällt ein krystallinischer Niederschlag von der Formel C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>N (= CCl<sub>3</sub>-CHNH?). Derselbe ist in Wasser wenig löslich, ziemlich leicht in Alkohol und Benzol, sehr leicht in Aether, Chloroform, Aceton und Petro-Beim Kochen mit Alkalien entwickelt die Verbinleumäther.

In der JB. f. 1872, 646 angeführten Abhandlung. — (2) JB. f. 1864,
 — (3) Phenolnatrium wirkt ebenso auf das Cyanid ein.

dung den Geruch nach Aminbasen. Sie erweicht etwas über 80°, schmilzt aber selbst bei 150° noch nicht. — Durch einstündiges Erhitzen von Chloralcyanhydrat mit Harnstoff auf 10° werden kleine weiße Nadeln erhalten, welche *Dichloracetylguanidin* C(NH) NH(CO-CHCl<sub>2</sub>) zu sein scheinen.

R. Schiff (1) liefs Acetylchlorid und Essigsäureanhydrid auf Chloralammoniak einwirken, um Anhaltungspunkte für die Constitution des Aldehydammoniaks zu gewinnen. Das Chloralammoniak erhält man in beliebiger Menge, indem man in eine durch Eis und Kochsalz gekühlte Lösung von wasserfreiem Chloral in dem 11/2 fachen Volum Chloroform einen raschen Strom von Ammoniakgas unter Umschütteln so lange einleitet, bis eine compacte weise Masse entstanden ist. Diese wird abgesaugt und mit wenig Aether gewaschen. Das Chloralammoniak ist ein blendend weißer, in kleinen Nadeln krystallisirender Körper (die Chloroformlösung giebt bei freiwilliger Verdunstung oft 1/2 cm lange Nadeln), fast unlöslich in kaltem Wasser, in heißem unter Zersetzung löslich, nicht unbedeutend in Aether und Chloroform. Schmelzpunkt 62 bis 640. Uebergießet man es mit Acetylchlorid oder Essigsäureanhydrid, so erwärmt sich die Mischung heftig; es entsteht eine klare Lösung, welche beim Erkalten, besonders auf Zusatz von Wasser, zu einer blätterigen Krystallmasse erstarrt. Die so erhaltene Verbindung ist identisch mit dem aus Chloral und Acetamid entstehenden Chloralacetamid (2). Wegen der letzteren Bildungsweise und der Beständigkeit des Körpers gegen heißes Wasser giebt Schiff ihm die Formel CCl<sub>8</sub>-CH(OH)NHC<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O (3). wirkt in der Kälte auf Chloralacetamid nicht mehr ein, durch

<sup>(1)</sup> Gazz. chim. ital. 2, 197; Ber. 1877, 165. — (2) Jacobsen, JB. f. 1871, 510; Wallach, JB. f. 1872, 692. — (3) A. Pinner (Ber. 1877, 1964) bemerkt hierzu, der Körper besitze zweifellos die Formel:

CCl<sub>2</sub>-CH(O. C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O)NH<sub>2</sub>, weil Er denselben durch Einwirkung von Ammoniak auf Chloralchloracetyl CCl<sub>2</sub>-CH(O. C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O)Cl erhalten habe.

2- bis 3 sttindiges Erhitzen in einer Röhre auf 120° erhält man eine Lösung, welche beim Erkalten eine weiße Krystallmasse von Diacetylchloralammoniak

 $C_0H_0Cl_2NO_0 = CCl_0-CH(OC_2H_0O)NHC_2H_0O$ 

abscheidet. Nach der Reinigung durch Auflösen in wenig heisem Eisessig und Erkalten unter Zusatz von etwas Wasser bildet dasselbe ziemlich große glashelle Prismen, welche bei 117 bis 118° schmelzen, in kaltem Wasser nicht, wenig in kaltem Alkohol, leicht in Aether löslich sind. Durch warmes Wasser wird es sogleich zersetzt unter Rückbildung von Chloralacetamid. Das am Stickstoff noch vorhandene Wasserstoffatom kann eben so wenig wie die ebenso gebundenen Wasserstoffatome des Acetamids oder Diacetamids direct durch Aethyl ersetzt werden. Schiff findet durch Seine Versuche die Formel CCl<sub>8</sub>-CH(OH)NH<sub>2</sub> des Chloralammoniaks und somit die Formel CH<sub>8</sub>-CH(OH)NH<sub>2</sub> des Aldehydammoniaks bestätigt.

R. Schiff und G. Tassinari (1) unterwarfen das Butylchloralammoniak analogen Reactionen. Das Butylchloralammoniak wird wie das Chloralammoniak unter Anwendung von Butylchloral erhalten. Das halbflüssige Product wird im Vacuum vom Chloroform befreit. Es ist dem Chloralammoniak sehr ähnlich, schmilzt bei 62° und ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol, Aether und Chloroform. Durch Erhitzen desselben mit Essigsäureanhydrid und Eingießen in 3 bis 4 Volume kalten Wassers wird das Acetylbutylchloralammoniak erhalten, welches Pinner (2) schon aus Butylchloral und Acetamid dargestellt hat. Schiff und Tassinari finden jedoch den Schmelzpunkt des auf beide Arten entstehenden Körpers bei 1580. Er ist fast unlöslich in Wasser, kaum in Aether, löslich in Alkohol; aus letzterer Lösung fällt er durch Wasser in kleinen weißen perlmutterglänzenden Täfelchen. Die Verbindung des Butylchlorals mit Benzamid hat ebenfalls schon Pinner (2) beschrieben;

<sup>(1)</sup> Gazz. chim. ital. 3, 510; Ber. 1877, 1788. — (2) JB. f. 1875, 468; vgl. Pinner, Ber. 1877, 1964.

nach Schiff und Tassinari schmilzt sie bei 132 bis 133° und ist fast unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether.

— Aus Bromal entsteht auf analoge Art Bromalammoniak, eine weiße krystallinische Masse, die sich nicht in Wasser, aber in Alkohol, Aether und Chloroform löst und schon bei Handwärme schmilzt. Mit Acetamid verbindet es sich zu einem, aus verdünntem Alkohol in glänzenden Krystallen erhältlichen Körper C4H6Br3NO2, welcher bei 160° schmilzt und in Alkohol und Aether leicht löslich ist.

W. Alexejeff (1) hat durch Sättigen einer wässerigen, mit Salzsäure angesäuerten Lösung von Propylaldehyd mit Schwefelwasserstoff eine leichte farblose Flüssigkeit von der Zusammensetzung C<sub>8</sub>H<sub>6</sub>O + C<sub>8</sub>H<sub>6</sub>S erhalten. Durch weitere Einwirkung von H<sub>2</sub>S entsteht ein schwerbewegliches, in Wasser untersinkendes Liquidum von dem, für die Thioaldehyde charakteristischen Geruch.

Nach Krestownikoff (2) wird salzs. Acrolein (3) durch Salpetersäure zu  $\beta$ -Chlorpropionsäure oxydirt und ist daher deren Aldehyd.

A. Baeyer und P. Tönnies (4) studirten die Einwirkung von Furfurol auf Isobuttersäureanhydrid und isobutters. Kali. Die Reaction beginnt schon bei 70° unter Kohlensäureentwickelung und ist bei 150° in 4 Stunden vollendet. In dem braunen Reactionsproduct findet sich neben wenig Säure ein in Kali unlösliches farbloses Oel von der Zusammensetzung C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O, das Sie Furfurbutylen nennen und dem Sie die Constitution C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>O. CH=CH. CH<sub>2</sub>. CH<sub>3</sub> ertheilen. Es siedet bei 153° und besitzt einen eigenthümlichen, an Carabus sycophanta erinnernden Geruch.

A. Pinner (5) hat aus dem öligen Nachlauf von der Fabrikation des Butylchlorals (6) durch fractionirte Destillation ein Oel von der Zusammensetzung des *Hexylchlorals* C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>O

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1789 (Corresp.). — (2) Ber. 1877, 1104 (Corresp.). — (8) Vgl. JB. f. 1876, 479. — (4) Ber. 1877, 1364. — (5) Ber. 1877, 1052. — (6) JB. f. 1875, 466.

abgeschieden. Dasselbe besitzt einen eigenthümlichen Geruch, ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol, Aether und Benzol. Es destillirt unzersetzt bei etwa 212 bis 214°. Es verbindet sich weder mit Wasser noch mit Blausäure. Seine physiologische Wirkung scheint gering zu sein. Durch starke Basen wird es nach der Gleichung:

C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>8</sub>O + 2 NaOH = C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>Cl<sub>8</sub> + NaCl + NaCHO<sub>8</sub> + H<sub>8</sub>O zersetzt, durch Salpetersäure in *Trichlorcapronsäure* (1) übergeführt. Ein anderes im rohen Butylchloral vorkommendes Nebenproduct ist das *Allylentetrachlorid* C<sub>8</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>4</sub>, eine angenehm riechende, bei 150° siedende Flüssigkeit. Pinner erklärt seine Bildung aus der Zersetzung von Butylchloral unter dem Einflusse der bei dessen Darstellung auftretenden Salzsäure in Allylendichlorid, Salzsäure und Ameisensäure:

$$C_4H_5Cl_9O + H_9O = C_9H_4Cl_9 + HCl + CH_9O_9$$

und weitere Chloraufnahme von Seiten des ersteren. — Weitere Versuche, die Bildung des Butylchlorals aus Aldehyd aufzuhellen, blieben erfolglos. Pinner erwähnt, dass der Chlordibrombutylaldehyd (2) bei der Oxydation eine Säure liefert, welche durch Behandlung mit Zink in die gewöhnliche Monochlorcrotonsäure (Schmelzp. 98°) übergeht.

#### Aromatische Aldehyde.

Ch. Göttig (3) fand die Methode zur Darstellung von Aldehyden durch Destillation der Kalksalze der betreffenden Säuren mit ameisens. Kalk für den Aethylsalicylaldehyd (4) bestätigt, nicht aber für Salicylaldehyd, an dessen Stelle Phenol auftrat.

<sup>(1)</sup> Dieser Bericht: Säuren. — (2) JB. f. 1875, 466. — (8) Ber. 1877, 8. — (4) Perkin, JB. f. 1867, 431.

H. Klinger (1) hat gefunden, dass sehr geringe Mengen Jod. zu der Lösung des amorphen (α-) Thiobenzaldehyds (2) in Benzol gesetzt, nach wenigen Minuten die Ausscheidung von Krystallnadeln der Formel C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CHS + C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> bewirken, welche eine Verbindung des bei 2250 schmelzenden (8-) Thiobenzaldehuds mit Benzol darstellen. Das Benzol entweicht daraus bei 125 bis 130°. Aus 36 g α-Thiobenzaldehyd wurden so 25 g und aus der Mutterlauge noch 9 g der β-Modification erhalten. Durch Erhitzen der letzteren mit Kupferpulver werden so reichliche Mengen Stilben gewonnen (aus 18 g : 12 g), dass sich diese Methode zur Darstellung von Stilben empfiehlt. Das von Cahours und Fleischer dargestellte Benzothialdehyd (Schmelzp. 78 bis 80°) (7- nach Klinger) lässt sich weder durch Acetylchlorid noch durch Jod in die β-Modification überführen. Letzteres liefert mit Salpetersäure oxydirt Benzaldehyd und Benzoësäure. beim Erhitzen mit Bleioxyd Schwefelblei und Benzaldehyd, neben wenig Stilben und hochsiedenden Schwefelkörpern. - Methyljodid wirkt auch bei großem Ueberschuß und längerem Stehen auf Trithiacetaldehyd unter Bildung von Trimethylsulfinjodid. a-Thiobenzaldehyd löst sich nur sehr schwer in Aethyljodid und geht nach kurzer Zeit in den β-Thiobenzaldehyd über.

Nach F. Fittica (3) erhält man den der vierten Nitrobenzoësäure (Schmelzpunkt 127°) (4) entsprechenden Nitrobenzaldehyd, wenn man Aethylnitrat in eine Auflösung von Benzaldehyd in Schwefelsäure tröpfelt, oder besser, indem man eine Mischung gleicher Gewichtstheile Benzaldehyd und Aethylnitrat in das vierfache Volum concentrirter Schwefelsäure einträgt. Die Temperatur muß dabei stets innerhalb 30 und 35° liegen. Man digerirt, bis eine in wenig Wasser gegossene Probe keinen Benzaldehydgeruch mehr zeigt, gießt dann Alles in Wasser und wäscht das abgeschiedene Oel mit Wasser und Sodalösung. Nach einiger Zeit krystallisirt aus demselben Metanitrobenzalde-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1877. — (2) JB. f. 1876, 488. — (8) Ber. 1877, 489 und 1630. — (4) JB. f. 1876, 585; dieser Bericht: aromatische Säuren.

hyd, während der neue Nitrobenzaldehyd fitissig bleibt und abgepresst wird. Er riecht schwach nach Benzaldehyd. Unter 50 mm Druck siedet er bei 193 bis 196° wenn auch nicht ganz ohne Zersetzung (die destillirte Flüssigkeit dunkelt rasch nach). Er löst sich langsam in Natriumdisulfit und reducirt alkoholischammoniakalische Silberlösung. Durch Oxydation mit Chromsäure in Eisessig erhält man daraus die Nitrobenzoesäure vom Schmelzpunkt 127°, mitunter auch von 124°.

Nach T. L. Phipson (1) bildet sich beim Erwärmen von Salicylsäure (1 g) mit Wasser (30 bis 40 g) und rauchender Salpetersäure (5 ccm) neben Nitrosalicylsäure eine sehr merkliche Menge von Salicylaldehyd, welcher aus der rothen Flüssigkeit nach dem Auskrystallisiren der Nitrosalicylsäure durch Schütteln mit Aether abgeschieden werden kann. Salicylaldehyd bildet sich auch neben Nitrosalicylsäure beim Erwärmen von Salicylsäure mit einer Lösung von salpetrigs. Kali.

F. Tiemann und H. Herzfeld (2) berichteten über Abkömmlinge des Paraoxybenzaldehyds (3). Durch Erhitzen desselben (4 Thl.) mit Kalihydrat (2 Thl.), Methyljodid (5 Thl.) und Methylalkohol wird Anisaldehyd erhalten (Siedepunkt 248°). Acetylparaoxybenzaldehyd C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>O(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O)COH bildet sich leicht, wenn man das trockene feingepulverte Kaliumsalz (bereitet durch Lösen von 2 Thl. Paraoxybenzaldehyd und 1 Thl. Kalihydrat und Eindampfen zur Trockne) in Aether vertheilt und nach Zusatz von Essigsäureanhydrid (2 Thl. auf 3 Thl. Kaliumsalz) 24 Stunden digerirt. Der Aether hinterläßt beim Abdestilliren die Verbindung als farbloses Oel, welches bei 264 bis 265° (uncorr.) siedet und bei — 21° noch nicht erstarrt. Sie giebt mit Natriumhydrosulfit eine schwer lösliche Verbindung. Concentrirte

<sup>(1)</sup> Compt. rend. \$4, 1084. — (2) Ber. 1877, 68, 218. — (8) Die beste Ausbeute (10 Proc. des Phenols) erzielten Sie durch Anwendung von 2 Thl. Phenol, 6 Thl. Natronhydrat, in mindestens 12 Thl. Wasser gelöst und etwas mehr als eine dem Phenol aquivalente Menge Chloroform; vgl. Reimer, JB. f. 1876, 485.

Schwefelsäure löst sie mit rother, beim Verdunnen violetter Farbe; Kalilauge zerlegt sie leicht in Paraoxybenzaldehyd und Essigsäure. *Essigsäure-Acetylparaoxybenzaldehyd*:

## $C_9H_4O(C_9H_8O)CH(O \cdot C_9H_8O)_8$

erhält man durch Erhitzen der vorigen Verbindung mit der äquivalenten Menge Essigsäureanhydrid, oder durch dreibis vierstündiges gelindes Kochen von 1 Thl. Paraoxybenzaldehyd mit 3 Thl. Essigsäureanhydrid. Auf Zusatz von Wasser fällt zunächst ein Oel, das jedoch alsbald erstarrt. Man löst es in Aether, schüttelt zur Entfernung der vorhin beschriebenen Substanz mit Natriumdisulfit, verdampft und krystallisirt aus heißem Alkohol. Wohl ausgebildete, weiße, meist concentrisch gruppirte flache Prismen, leicht löslich in Aether, heißem Alkohol und heißem Wasser, schwer in kaltem Alkohol, nicht in kaltem Wasser. Schmelzpunkt 93 bis 94°. Acetylparacumarsäure:

# $C_0H_4(O . C_9H_0O)CH=CH-COOH$

bildet sich bei längerem gelindem Sieden von Paraoxybenzaldehyd (8 Thl.) mit trockenem Natriumacetat (5 Thl.) und Essigsäureanhydrid (2 Thl.) und bleibt beim Behandeln der erstarrten Masse mit Wasser zurück. Durch Sublimation oder Umkrystallisiren aus heißem Wasser wird sie in feinen verfilzten weißen Nadeln erhalten, welche bei etwa 1950 (uncorr.) schmelzen. Sie ist in Alkohol, Aether, Eisessig und siedendem Wasser löslich, in kaltem Wasser, Benzol und Chloroform fast unlöslich. Durch Erwärmen mit Kalilauge zerfällt sie in Essigsäure und Paracumarsäure, welche sich beim Ansäuren in meist roth gefärbten Nadeln ausscheidet. Durch Umkrystallisiren aus heißem Wasser erhält man sie in weißen, bei 2060 schmelzenden Nadeln. Denselben Schmelzpunkt zeigte aus Aloë nach Hlasiwetz' (1)

<sup>(1)</sup> Welcher 180° als Schmelspunkt angiebt; JB. f. 1875, 342; Tiemann und Hersfeld erwähnen, daß aus Cumarin dargestellte *Chamorsäure* nach Versuchen von Schotten bei 179 bis 180° schmilst, nicht bei 190° oder 207 bis 208° [JB. f. 1867, 486, Anm. (2)]; vgl. dagegen diesen Bericht: Säuren.

Vorschrift bereitete Paracumarsäure. Ebenso stimmt auch die aus der synthetischen Säure durch Natriumamalgam dargestellte Hydroparacumarsäure in allen Eigenschaften mit der von Malin(1) erhaltenen fiberein.

Tiemann und Herzfeld erhielten ferner, ohne von den Synthesen Perkin's (2) Kenntniss zu haben, durch Kochen von Benzaldehyd (3 Thl.) mit trockenem Natriumacetat (3 Thl.) und Essigsäureanhydrid (10 Thl.) Zimmtsäure. Herzfeld (3) unterwarf Paraoxybenzaldehyd, in 10 Thl. Wasser vertheilt, der Einwirkung von 40 Thl. dreiprocentigem Natriumamalgam, welches allmählich zugesetzt wurde. Es bilden sich im Laufe einiger Tage Krystalle von Hydroparaoxybenzoinnatrium, (bei Anwendung von mehr Wasser bleibt dasselbe gelöst); die Flüssigkeit giebt nach dem Neutralisiren beim Schütteln mit Aether an diesen Paraoxybenzylalkohol C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH)CH<sub>2</sub>OH ab. Derselbe schmilzt nach wiederholtem Umkrystallisiren aus wenig Wasser bei 197,5%, ist löslich in Wasser, Alkohol und Aether, schwer löslich in Benzol und Chloroform. Mit Eisenchlorid giebt er eine vorübergehende Blaufärbung. Hydroparaoxybenzoin C14H14O4 fällt beim Neutralisiren seiner alkalischen Lösung als weiße krystallinische Substanz, welche bei 2220 schmilzt, leicht in siedendem Wasser, schwieriger in Alkohol, Benzol, Chloroform und gar nicht in Aether löslich ist. Nitroparaoxybenzaldehyd mit den von Mazzara (4) beschriebenen Eigenschaften erhielt Herzfeld durch Lösen des Aldehyds in 62/2 Thl. Schwefelsäure, tropfenweisen Zusatz concentrirter Salpetersäure unter Kühlung und Eingießen in Wasser. Er erwähnt noch, daß der Körper sublimirt und mit Natriumdisulfit eine schwer lösliche, in feinen Nadeln krystallisirende Verbindung giebt. Monochlorparaoxybenzaldehyd CaHaCl(OH)COH wird erhalten durch Leiten von Chlor über den zerriebenen Aldehyd, bis keine Salzsäure mehr

<sup>(1)</sup> JB. f. 1867, 482. — (2) JB. f. 1875, 590. — (8) Ber. 1877, 1267, 2196. — (4) Dieser Bericht S. 617.

Lange seideglänzende Nadeln vom Schmelspunkt 148 bis 149°, leicht löslich in heißem Wasser, Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform, Nitrobenzol, schwer in kaltem Wasser, verdünntem Alkohol und Schwefelkohlenstoff. Die wässerige Lösung wird durch Eisenchlorid violett gefärbt. Mit den Alkalien giebt die Verbindung leicht lösliche, in langen Nadeln krystallisirende Salze, mit Natriumhydrosulfit eine leicht lösliche Verbindung. Beim Ueberleiten von Ammoniak nimmt der Chlorparaoxybenzaldehyd 2 Mol. desselben auf, unter Bildung einer in Wasser leicht löslichen Verbindung, die aus absolutem Alkohol (ob unverändert?) in schönen Nadeln krystallisirt. Bromparaoxubenzaldehyd C6H8Br(OH)COH scheidet sich in Krystallen ab. wenn man Bromdämpfe in eine Lösung des Aldehyds in stark verdünntem Alkohol fließen läßt. Aus diesem Medium krystallisirt die Verbindung beim Erkalten der heißen Lösung in langen Nadeln vom Schmelzpunkt 179 bis 180°, die sich leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol und Nitrobenzol, fast nicht in Wasser lösen. Mit Natriumhydrosulfit entsteht eine leicht lösliche Verbindung, mit den Alkalien gut krystallisirende Salze (das Natriumsals krystallisirt in rhombischen Prismen). Eisenchlorid färbt die wässerige Lösung nicht. Jodparaoxybenzaldehyd C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>J(OH)COH erhielt Herzfeld durch drei- bis vierstündiges Kochen von Paraoxybenzaldehyd mit 2 Thl. Jod, 20 Thl. Alkohol und 60 Thl. Wasser; beim Erkalten scheidet sich die Verbindung in gelben rhombischen Blättchen aus, die durch Umkrystallisiren aus Chloroform farblos erhalten werden. Sie schmelsen bei 198 bis 199°, lösen sich leicht in Alkohol, Aether und Nitrobenzol, schwer in Wasser und Benzol. Mit Natriumhydrosulfit entsteht eine leicht lösliche Verbindung, mit den Alkalien leicht lösliche Salze. Beim Schmelzen mit Kali wird Protocatechusäure erhalten. — Paraoxybenzaldehyd nimmt 1 Mol. gasförmiges Ammoniak auf und zerfliesst dabei zu einem Oel, welches sehr leicht wieder in seine Componenten zerfällt und demnach wahrscheinlich das Ammoniumsalz des Paraoxybenzaldehyds darstellt. Dasselbe entsteht auch bei Anwendung der verschiedensten

Lösungsmittel (1). Verdampft man eine ätherische Lösung von 4 Thl. *Paraoxybenzaldehyd* und 3 Thl. *Anilin*, so bleibt ein hellgelber Körper von der Formel C<sub>13</sub>H<sub>11</sub>NO zurück:

$$C_7H_6O_9 + C_6H_7N = C_{18}H_{11}NO + H_9O.$$

Die Verbindung schmilzt bei 190 bis 191° und ist in Wasser fast unlöslich, in Benzol und Chloroform schwer, in Alkohol und Aether leicht löslich. Die homologe Verbindung C<sub>14</sub>H<sub>18</sub>NO scheidet sich sofort aus, wenn man ätherische Lösungen von Paraoxybenzaldehyd (5 Thl.) und Paratoluidin (4 Thl.) mischt. Sie krystallisirt aus Alkohol in quadratischen orangefarbenen Blättchen, die bei 213° schmelzen und in Wasser, Benzol und Chloroform sehr schwer, leichter in Aether und sehr leicht in heißem Alkohol löslich sind.

Erwärmt man nach G. Mazzara (2) krystallisirten Para-oxybenzaldehyd mit 1,5 Thl. Salpetersäure vom spec. Gew. 1,20, mit der fünffachen Wassermenge verdünnt, so entsteht nur ein Mononitroderivat (3). Das stark gefärbte Rohproduct wird unter Anwendung von Thierkohle aus Alkohol umkrystallisirt. Der so erhaltene Nitroparaoxybenzaldehyd C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)OH. CHO bildet lange gelbliche Nadeln, welche bei 139 bis 140,5° schmelzen, sich in Alkohol und in heißem Wasser, nur wenig in Aether, Chloroform und Benzol lösen. Mit Wasserdämpfen ist die Verbindung schwer flüchtig; ihre wässerige Lösung giebt mit Eisenchlorid eine röthliche Färbung. Sie besitzt die Eigenschaften einer starken Säure und zerlegt die Carbonate. Das Kalisalz C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)OK. CHO + H<sub>2</sub>O krystallisirt aus Wasser in goldgelben Tafeln, welche 'das Krystallwasser schon bei 70° verlieren.

<sup>(1)</sup> Auch Salicylaldehyd absorbirt, entgegen Ettling's Angaben (Ann. Chem. Pharm. 29, 309; 35, 244), 1 Mol. Ammoniakgas, doch wird bei weiterem Durchleiten wieder Ammoniak abgegeben. Die Verbindung schmilst bei 80°, erstarrt bei 100° wieder und zeigt dann alle Eigenschaften des Hydrosalicylamids (Schmelspunkt 145°). Benzaldehyd nimmt nur 2/3 Mol. Ammoniak auf; die Verbindung geht schon im Vacuum in Hydrobenzamid fiber. — (2) Gazz. chim. ital. 7, 285; Ber. 1877, 1388 (Corresp.). — (3) Vgl. Mazzara, JB. f. 1876, 488.

Aus seiner Lösung wird durch Sifbernitrat das Silbersals C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)OAg. CHO als canariengelber Niederschlag gefällt. Kµpfersulfat bewirkt in derselben Lösung einen grünlichen Niederschlag; kocht man und filtrirt, so scheidet sich aus der Lösung der freie Aldehyd ab.

F. Tiemann und L. Lewy (1) haben die Methode von Reimer (2) zur Synthese von Aldehyden aus Phenolen auf das Resorcin angewendet. Da die zweiatomigen Phenole sich mit den daraus entstehenden Aldehyden im Allgemeinen weit leichter zu Farbstoffen condensiren, als die einatomigen, so muß man mit verdünnteren Lösungen und größerem Ueberschuß an Alkali und Chloroform arbeiten. Auf 5 g Resorcin werden z. B. 80 g Natronhydrat und 500 bis 600 g Wasser angewendet und dazu allmählich 80 g Chloroform gegeben. Man erhitzt am Rückfluskühler anfangs gelinde, zuletzt stärker, säuert, nachdem alles Chloroform zersetzt ist mit Schwefelsäure an und destillirt sofort im Dampfstrome. Im Destillat scheiden sich feine Krystalle von Resorcendialdehyd CaH2(OH)2(COH)2 aus (3). Derselbe löst sich leicht in Alkohol, Aether, Benzol und Chloroform; der Aetherlösung wird er durch Natriumdisulfitlösung entzogen. In kaltem Wasser ist er fast unlöslich, aus viel heißem Wasser krystallisirt er in dünnen Nadeln, welche bei 1270 schmelzen und schon bei 110° sublimiren. Die wässerige Lösung wird durch Eisenchlorid rothbraun gefärbt. Alkalien lösen die Verbindung mit gelber Farbe, Salzsäure scheidet sie wieder ab. Die ammoniakalische Lösung giebt mit Bleiscetat einen weißen, mit Kupfersulfat einen grünen, in Ammoniak löslichen Niederschlag. Die alkoholische Lösung des Resorcendialdehyds giebt mit Anilin sofort gelbe, bei 1990 schmelzende Krystallnadeln. Schmelzendes Kali führt den Aldehyd in eine Säure (Resorcendicarbonsäure?) über, welche sich in Wasser, Alkohol und Aether leicht löst, aus Wasser in feinen weißen Nadeln krystallisirt

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2210. — (2) JB. f. 1876, 485. — (8) Ausbeute 4 bis 5 Proc. des Resorcins.

und bei 1920 unter Zersetzung in Kohlensäure und Resorcin schmilzt. - Die Flüssigkeit, aus welcher der Resorcendialdehyd durch Wasserdampf entfernt ist, giebt nach der Trennung von rothem amorphem Farbstoff (1) an Aether Resorculaldehud C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>(OH)<sub>2</sub>COH ab, welchen man durch saures schwefligs. Natron oder Umkrystallisiren aus heißem Benzol vom unveränderten Resorcin befreit (2). Er krystallisirt aus Wasser in gelblichen, bei 134 bis 1350 schmelzenden Nadeln, löst sich leicht in Wasser, Alkohol, Aether, Chloroform und Eisessig, schwer in Benzol. Die wässerige Lösung wird durch Eisenchlorid rothbraun gefärbt. Die Substanz ist höchst unbeständig; durch wasserentziehende Mittel sowie bei längerem Liegen an der Luft wird sie in rothe amorphe Körper verwandelt. Die Oxydation zu einer entsprechenden Säure gelingt erst nach Einführung von Aethyl in die Hydroxylgruppen. Diäthylresorcylaldehyd. nach bekannten Methoden dargestellt, krystallisirt aus stark verdünntem Alkohol in atlasglänzenden, bei 71 bis 720 schmelzenden Blättchen und ist leicht in Alkohol und Aether, sehr schwer selbst in heißem Wasser löslich. Durch Oxydation mit Kaliumpermanganat erhält man daraus Diäthylresorcylsäure C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H, kleine, bei 99° schmelzende Krystallnadeln. deren wässerige Lösung durch Eisenchlorid nicht mehr gefärbt wird. Das Baryumsalz und Calciumsalz sind schwer löslich und krystallisiren gut, das Bleisalz ist ein amorpher weißer, das Kupferealz ein grünblauer, in Ammoniak leicht löslicher Niederschlag. Acetoxycumarin (β-Acetumbelliferon):

$$C_{11}H_0O_4 = C_0H_0OC_0H_0O$$

entsteht beim Erhitzen von Resorcylaldehyd mit Natriumacetat

<sup>(1)</sup> Dieser scheint ein Gemisch mehrerer Verbindungen su sein. In Alkalien löst er sich, mit weinrother, beim Erhitzen blauvioletter Farbe. Schweflige Säure entfärbt diese Lösung, an der Luft tritt wieder die ursprüngliche Farbe ein. Beim Schmelsen mit Kalihydrat werden die gefärbten harsigen Ausscheidungen sämmtlich in Resorcin surückverwandelt. — (2) Ausbeute 23 Proc. des Resorcins.

(1 Thl.) und Essigsäureanhydrid (3 bis 5 Thl.). Es krystallisirt aus Wasser in großen schwachgelblichen Prismen vom Schmelzpunkt 140°, ist unzersetzt destillirbar, selbst in heißem Wasser nur wenig löslich, leicht in Alkohol und Aether. Die wässerige Lösung zeigt eine prachtvoll blaue Fluorescenz, giebt aber mit Eisenchlorid keinerlei Reaction. Die Bildung dieser Verbindung macht es sehr wahrscheinlich, dass im Resorcylaldehyd wenigstens eines der Hydroxyle zur Aldehydgruppe die Orthostellung einnimmt. Von Alkalien und deren Carbonaten wird sie in der Kälte nicht angegriffen, beim Erwärmen löst sie sich; Aether entzieht nach dem Ansäuern eine Substanz, welche nach der Reinigung kleine weiße Nadeln darstellt, die sich schwer in Wasser lösen (die Lösung wird durch Eisenchlorid braunroth) und bei 200° sich zersetzen ohne zu schmelzen: Oxycumarin (β-Umbelliferon)? Ob die beiden zuletzt beschriebenen Substanzen mit Umbelliferon resp. Acetumbelliferon (1) identisch sind, bleibt dahingestellt.

B. Rayman (2) erhielt durch Behandlung des von Ihm (3) dargestellten Orthotolylchlorids mit Bleinitrat nach dem Verfahren von Lauth und Grimaux (4) und Ausschütteln des Productes mit Aether Orthotoluylaldehyd C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>{CH<sub>8</sub> Derselbe ist eine gelbliche, stark lichtbrechende, bittermandelartig riechende Flüssigkeit vom Siedepunkt 200°. Mit Kaliumdisulfit giebt er eine krystallisirte Verbindung, bei der Oxvdation Orthotoluylsäure. Durch Behandlung mit Natriumamalgam und Wasser entsteht der entsprechende Alkohol C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>{CH<sub>3</sub>OH, welcher in Alkohol lösliche, in Wasser wenig lösliche Nadeln bildet, die bei 54° schmelzen und bei 210° sieden. Gleichzeitig entsteht ein dem Hydrobenzon analoger, bei 173° schmelzender Körper. — Das Orthotolyldichlorid liefert bei gleicher Behandlung eine Verbindung von den Eigenschaften des Phtalaldehyds.

<sup>(1)</sup> Hlasiwets und Kachler, JB. f. 1871, 488. — (2) Bull. soc. chim. [2] 37, 498. — (3) JB. f. 1876, 891. — (4) JB. f. 1867, 692.

W. Knecht (1) hat die Dampfdichte des Piperonals gleich 5,181 und damit die Formel C<sub>8</sub>H<sub>6</sub>O<sub>8</sub> (2) bestätigt gefunden.

A. Baeyer und J. Hessert (3) verwenden zur Umwandlung des Phtalylchlorids in Phtalaldehyd statt Zink und Salzsaure wie Kolbe und Wischin (4), Jodwasserstoff, welchen Sie in Gasform über eine Lösung von Phtalylchlorid (10 Thl.) und gelbem Phosphor (3 Thl.) in Schwefelkohlenstoff leiten. Bei weiterer Untersuchung fand Hessert (5) diese Methode zur Darstellung größerer Quantitäten minder geeignet, als die Einwirkung von Zink und Salzsäure auf eine ätherische Lösung von Phtalylchlorid (6). Der reine Phtalaldehyd schmilzt bei 73°. Durch Erhitzen mit Jodwasserstoffsäure (Siedepunkt 1270) und rothem Phosphor auf 180 bis 200° geht er glatt in ein Gemenge von Kohlenwasserstoffen über, welches zwischen 112 und 1200 siedet und eine mittlere Zusammensetzung zwischen Toluol und Xylol besizt. Durch übermangans. Kali wird er in alkalischer Lösung sehr leicht zu Phtalsäure oxydirt. Alkalien und kohlens. Alkalien führen ihn beim Kochen in Phtalaldehydsäure CaHaOa über, welche nach dem Erkalten beim Ansäuern als weißes Pulver ausfällt. Sie ist in kaltem Wasser viel weniger löslich als der Aldehyd, leicht in Alkohol und Aether. Bei 118° schmilzt sie unter Abgabe von 1 Mol. H<sub>2</sub>O und Rückverwandlung in

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1274 (Corresp.). — (2) Fittig, JB. f. 1870, 722. — (3) Ber. 1877, 123. — (4) JB. f. 1866, 418. — (5) Ber. 1877, 1445. — (6) Zink wird mit einer Lösung von Phtalylchlorid (8 bis 10 g) in Aether (400 ccm) übergossen und allmählich verdünnte Salssäure zugesetzt. Anfangs muß man kühlen, später verläuft die Reaction langsamer und man kann stärkere Salssäure anwenden. Das Zink muß stets in die ätherische Lösung hineinragen, resp. die entstandene Chlorzinklösung von Zeit zu Zeit entfernt werden. Nach etwa 12 Stunden wird die ätherische Lösung abdestillirt, der surückbleibende Aldehyd mit Wasser digerirt, um unzersetztes Chlorid zu zerstören, dann überschüssiges kohlens. Ammoniak zugesetzt und nochmals mit Aether extrahirt. Der Aether hinterläßt beim Abdestilliren den Aldehyd als krystallinisch erstarrende Masse, welche durch Umkrystallisiren aus heißsem Wasser gereinigt wird. Aus 10 bis 12 g Chlorid erhält man 4 bis 5 g Aldehyd. Größere Quantitäten vertheile man bei der Reduction auf mehrere Gefäße.

Phtalaldehyd. Dieselbe Veränderung erleidet sie beim Kochen mit Wasser. Die Phtalaldehydsäure ist eine wohlcharakterisirte einbasische Säure. Sie röthet Lackmus stark und löst sich in kohlens. Alkalien unter Aufbrausen. Ihre Salze sind sämmtlich in Wasser löslich, am leichtesten (ebenso auch in Alkohol) die der alkalischen Erden. Das Silbersalz, mit frisch gefälltem Silberoxyd dargestellt, krystallisirt aus der wässerigen Lösung in kleinen Octaëdern; durch Erwärmen wird die Lösung zersetzt. Das Bleisalz wird von Wasser zersetzt. Die Constitution der Phtalaldehydsäure, welche sich vom Phtalaldehyd durch Addition von 1 Mol. H<sub>2</sub>O ableitet, bleibt noch festzustellen. - Natriumamalgam reducirt den Phtalaldehyd in wässeriger und alkoholischer Lösung, doch hört die Einwirkung in der Folge der Bildung von phtalaldehyds. Natron bald auf, wenn die Flüssigkeit nicht beständig sauer erhalten wird. In letzterem Falle verläuft die Reaction so lebhaft, dass Kühlung nöthig wird. Nach ihrer Beendigung wird dem Reactionsproducte durch Aether Körper von der Formel C<sub>16</sub>H<sub>18</sub>O<sub>4</sub> entzogen, welcher aus Alkohol in schönen weißen bei 1970 schmelzenden Nadeln krystallisirt, in Wasser und Alkohol löslich, in Aether schwer, in Chloroform nicht löslich ist. Gemäß seinem Verhalten bei der Oxydation mit übermangans. Kali, wobei er neben Phtalsäure Diphtalylsäure (1) liefert, ist er als Phtalylpinakon C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> CH<sub>9</sub>OH CH<sub>9</sub>OH C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> anzusehen. Die Ausbeute an Phtalylpinakon beträgt nur etwa 10 Proc. des angewendeten Phtalaldehyds; der größte Theil geht in eine in allen Lösungsmitteln mit Ausnahme von Wasser sehr leicht lösliche zähflüssige Masse über, die über Schwefelsäure allmählich fester, in gelinder Wärme hornartig wird. Durch wiederholtes Lösen in kochendem Wasser und Abkühlen der Lösung gereinigt entspricht sie der Formel eines Aldehydalkohols der Kaliumpermanganat oxydirt den Phtalsäure Körper zu Phtalsäure. — Wässeriges Ammoniak löst den Phtal-

<sup>(1)</sup> Ador, JB. f. 1870, 702.

aldehyd allmählich zu phtalaldehyds. Ammoniak, alkoholisches und ätherisches Ammoniak, sowie alkoholisches Schwefelammonium wirken selbst bei 2200 nicht darauf ein. 240° entsteht mit letzterem Reagens ein neuer Körper, welcher in Wasser, Alkohol, Aether und Schwefelkohlenstoff fast unlöslich ist und aus kochendem Eisessig in feinen Nadeln krystallisirt, die bei 260° noch nicht schmelzen. Anilin wirkt auf Phtalaldehyd erst oberhalb seines Siedepunktes ein, unter Bildung der Verbindung  $C_6H_4 < \begin{array}{c} CH = NC_6H_5 \\ COH \end{array}$ . Man erhitzt die beiden Substanzen im zugeschmolzenen Rohre einige Stunden auf 200 bis 220°, fällt dann die neue Verbindung mit verdünnter Salzsäure, wäscht mit Wasser und krystallisirt aus heißem Alkohol, wobei sie in schönen silberglänzenden Blättchen vom Schmelzpunkt 160° erhalten wird. Sie löst sich sehr schwer in kochendem Wasser, schwer in Aether, leicht in Benzol und Chloroform. Durch Kochen mit concentrirten Alkalien oder Säuren wird sie wieder zerlegt.

A. Raab (1) stellte durch Behandlung einer alkoholischen, mit Salzsäuregas gesättigten Lösung von Cuminaldehyd mit Zink Hydrocuminoin C<sub>20</sub>H<sub>26</sub>O<sub>2</sub> dar. Durch Umkrystallisiren aus verdünntem Alkohol wurde es in kleinen weißen Nadeln erhalten, welche bei 135° schmolzen, sich leicht in Alkohol und Aether, nicht in Wasser lösten. Durch Behandlung desselben mit Acetylchlorid entstand der Essigäther C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>(OC<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O)<sub>2</sub>, kleine, bei 143 bis 144° schmelzende Nadeln; durch Erwärmen mit Phosphorchlorid Hydrocuminoinchlorid C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>Cl<sub>2</sub>, welches aus kochendem Alkohol in zarten Nadeln vom Schmelzpunkt 184 bis 185° krystallisirt. Beim Erwärmen von Hydrocuminoïn mit Salpetersäure resultirte ein braunes Oel, das auf Zusatz mit Wasser erstarrte und dann beim Umkrystallisiren aus verdünntem Alkohol bei 138° schmelzende Nadeln von der Zusammensetzung des Cuminoins C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>O<sub>2</sub> (2) gab.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 52. — (2) Die angeführte Analyse und Berechnung ist mit der des obigen Essigäthers identisch; eine Berichtigung fehlt.

Richard Meyer (1) hat das Verhalten des Cuminols gegen Kaliumhydroxyd studirt. Die von Kraut (2) beobachtete Entstehung des Cymols bei dieser Reaction war nicht mit der Identität der Cymole verschiedenen Ursprungs (3) und dem Nachweis des in diesen vorhandenen Normalpropyls in Uebereinstimmung zu bringen. Meyer hat nun erwiesen, dass das von Kraut verwendete Cuminol offenbar unrein gewesen ist, da von Ihm verarbeitetes reines Cuminol bei der erwähnten Reaction ein Auftreten von Cymol nicht zeigte. Das verwendete Cuminol besaß den corrigirten Siedepunkt 236,50 und wurde mit dem sechsfachen Gewichte concentrirter alkoholischer Kalilösung 11 bis 12 Stunden lang am Rückflusskühler gekocht. Das Reactionsproduct konnte danach durch Eingießen in Wasser, mechanisches Trennen eines Harzes vom aufschwimmenden Oel und Destillation des letzteren gereinigt werden. Dieses bestand zum größten Theil aus Cuminalkohol, während die wässerige Lösung Cuminsäure enthielt. Wurden nun die bei der Fractionirung des rohen Cuminalkohols gewonnenen öligen Producte vereinigt und mit dem fünffachen Gewichte von alkoholischem Kali 11 Stunden lang von neuem gekocht, so bestanden die später gewonnenen Destillationsproducte wieder zum größten Theil aus Cuminalkohol, während in der wässerigen Waschflüssigkeit nur wenig Cuminsäure sich vorfand. - Ebenso wie das alkoholische, so wirkt auch schmelzendes Kali nach Meyer auf Cuminol nicht unter Bildung von Cymol, sondern in diesem Falle wird ein fast ausschließlich aus unangegriffenem Cuminol bestehendes Destillat erhalten. - Lässt man endlich alkoholisches Kali bei gewöhnlicher Temperatur auf Cuminol einwirken, so wird neben unveränderten Antheilen des letzteren gleichfalls nur Cuminalkohol und Cuminsäure gewonnen.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 149. — (2) JB. f. 1854, 586. — (3) Fittica, JB. f. 1878, 861; Beilstein und Kupfer, daselbst, 364; Wright, daselbst, 365; Landolph, daselbst, 367; Oppenheim, daselbst.

#### Ketone.

A. Friedel, J. Crafts und E. Ador (1) entdeckten, wie schon auf S. 320 erwähnt ist, in der Einwirkung von Aluminiumchlorid auf Gemische von Säurechloriden und aromatischen Kohlenwasserstoffen eine neue Methode zur Synthese von Ketonen. So entsteht z. B. aus Benzoylchlorid und Benzol Benzophenon:

$$C_eH_s$$
.  $COCl + C_eH_e = C_eH_s$ .  $CO \cdot C_eH_s + HCl$ .

Sie haben nun gefunden, dass Benzophenon auch durch Einwirkung von Chloraluminium auf eine Lösung von Chlorkohlenoxyd in Benzol (2) erhalten wird. Die Reaction verläuft in zwei Phasen, indem zuerst Benzoylchlorid nach der Gleichung:

$$C_6H_6 + COCl_2 = C_6H_6 \cdot COCl + HCl$$

entsteht, welches dann nach der obigen Gleichung auf weiteres Benzol einwirkt. Das Benzoylchlorid läst sich durch die Bildung von Benzoësäure auf Wasserzusatz nachweisen, wenn man die Reaction rechtzeitig unterbricht, doch besteht das Hauptproduct immer aus dem Keton. Es ist damit zugleich eine neue Methode zur Synthese von Säuren (wenngleich nicht zur vortheilhaften Darstellung) gegeben. E. Ador und J. Crafts (3) erhielten durch Einwirkung von Chlorkohlenoxyd auf Toluol bei Gegenwart von Chloraluminium in analoger Weise ein Ditolylketon CH<sub>3</sub>. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. CO. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. CH<sub>3</sub>, welches Sie für identisch mit dem von Weiler (4), Fischer (5) und Hepp (6) halten. Es erstarrt bei 92° und siedet bei 333 bis 333,5° (uncorr.). Bei der Oxydation mit Chromsäure und Eisessig lieserte es Toluylbenzoësäure CH<sub>3</sub>. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. CO. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. COOH vom Schmelzpunkt 228°, welche unzersetzt sublimirt und eine Dicarbonsäure,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. §5, 672; N. Arch. ph. nat. §6, 351; Ber. 1877, 1854.

— (2) Der Gefrierpunkt des Benzols erniedrigt sich durch Absorption von COCl<sub>2</sub>, so daß es nach einiger Zeit selbst bei — 18° nicht mehr krystallisirt. Die Absorption des Chlorkohlenoxyds durch Benzol hat also bei niederer Temperatur keine Grenze, das Gas condensirt sich vollkommen. Eine solche Lösung eignet sich sehr zur Darstellung von flüssigem Chlorkohlenoxyd. — (3) Compt. rend. §5, 1163; N. Arch. ph. nat. §6, 508; Ber. 1877, 2173. — (4) JB. f. 1874, 427. — (5) Daselbst, 482. — (6) Daselbst, 484.

welche oberhalb 300° schmolz und sublimirte und ein Silbersalz (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>.COOAg)<sub>2</sub>CO gab. Bei der Behandlung mit Natriumamalgam wurden bei 61 bis 61,5° schmelzende, in Alkohol sehr lösliche Nadeln erhalten. — Unterbricht man die Reaction bevor sie zur ausschließlichen Bildung des Ketons führt, durch Wasserzusatz, so lassen sich kleine Mengen von Paratoluylsäure nachweisen.

Flawitzky (1) erhielt aus Isopropyläthylglycol durch Wasserabspaltung mittelst Chlorzink und Phosphorsäureanhydrid Valeral und Methylisopropylketon. Das trimethylirte Aethylglycol (Siedep. 178 bis 179°) liefert eben so behandelt Methylisopropylketon und wird durch Chromsäuremischung zu Aceton und Essigsäure oxydirt. Er meint, daß alle primär-secundären Glycole durch Wasserverlust in Gemenge von Ketonen und Aldehyden umgewandelt werden. Flawitzky und Kriloff (1) fanden, daß Isopropylacetylen (Siedepunkt 28 bis 29°) mit Schwefelsäure vom spec. Gewicht 1,65 Methylisopropylketon und hochsiedende Producte giebt. Bei der Oxydation zerfällt dieser Kohlenwasserstoff in Isobuttersäure, Aceton und Essigsäure.

O. Doebner (2) stellte Betrachtungen über die Synthese von Oxyketonen durch Einführung von Säureradicalen in Phenole an.

M. Hercz (3) hat das Verhalten einiger Ketone (Dimethyl-keton, Methylpropylketon, Butyron, Capron und Palmiton) zu verschiedenen Oxydationsmitteln (Kaliumdichromat und Schwefelsäure, Chromsäure, Kaliumpermanganat in neutraler, saurer und alkalischer Lösung, Silberoxyd und Brom, Bleisuperoxyd und Salpetersäure) untersucht und aus den erhaltenen Resultaten, welche keinen Auszug gestatten, folgende Schlüsse gezogen:

1) Die Popoff'sche Regel (4) ist für die Ketone normaler Säuren in der Weise zutreffend, daß das kohlenstoffärmere Radical mit der CO-Gruppe verbunden bleibt, indeß aus dem

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2240 (Corresp.). — (2) Ber. 1877, 1968; vgl. Doebner und Stackmann, diesen Bericht S. 588. — (8) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 74, 287; Ann. Chem. 1868, 257. — (4) JB. f. 1871, 525.

kohlenstoffreicheren die zweite Fettsäure hervorgeht. 2) Gleichgültig, welches Oxydationsmittel verwendet wird und in welchem Verhältnis zum Keton, so tritt stets eine weitere Oxydation der primären Producte ein, so das sich, von den der Popoff'schen Regel gemäß zu erwartenden Säuren angesangen, wahrscheinlich sämmtliche niedrigeren Fettsäuren bilden und als Endproduct Kohlensäure. 3) Die Oxydation erfolgt um so schwieriger und unvollständiger, je kohlenstoffreicher das Keton ist. — Entgegenstehenden Angaben gegenüber hebt Hercz noch hervor, das beim Zusammenkommen von settsauren Salzen mit Kaliumdichromat und Schweselsäure die Oxydation der Fettsäure sosort beginnt.

J. R. Crow (1) erhielt durch Einwirkung von Natrium auf eine ätherische, über Wasser geschichtete Lösung von Allylaceton den Alkohol C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O. Derselbe siedet bei 138 bis 1390 und hat das spec. Gew. 1,842 bei 16,20. Der Essigäther siedet bei 147 bis 1490. Mit Brom entsteht eine dicke unkrystallisirbare Masse von der Zusammensetzung C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>Br<sub>2</sub>O.

A. Étard (2) erhielt, wie aus Hexan die Verbindung C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>ClO (3), so auch aus dem *Pentan* des Petroleums durch Einwirkung von *Chromylchlorid* eine Verbindung C<sub>5</sub>H<sub>9</sub>ClO, welche als ein gechlortes Aceton (Étard nennt dieselbe *Monochlorbutylaceton*) angesehen werden kann. Wie es scheint, entsteht *derselbe* Körper aus dem aus Amylalkohol dargestellten Amylchlorid und die Reaction ist mit letzterem bequemer auszuführen. Man gießt das Chromylchlorid langsam und unter Kühlung in das überschüssige Amylchlorid, schüttet das Product in 4 Volume Wasser und trennt in dem abgeschiedenen Oel das Amylchlorid durch Destillation vom Monochlorbutylaceton. Das letztere ist eine bewegliche Flüssigkeit von aromatischem Geruch und brennendem Geschmack, sein Dampf ist augenreizend. Es siedet unter partieller Zersetzung oberhalb 120°.

<sup>(1)</sup> Chem. News 36, 264; Ber. 1877, 2242 (Corresp.). — (2) Compt. rend. 34, 951. — (3) Dieser Bericht S. 326.

Es ist in Wasser und Kali unlöslich, reducirt ammoniakalische Silberlösung, verbindet sich aber nicht mit Disulfiten. Aus Heptan entsteht auf gleiche Art C<sub>7</sub>H<sub>13</sub>ClO.

M. Hercz (1) erhielt durch Einwirkung von Brom auf geschmolzenes Palmiton ein gelbliches Oel, das nach der Reinigung in einer Kältemischung erstarrte und bei 5,5° wieder schmolz. Die Analyse ließ die Wahl zwischen der Formel C<sub>31</sub>H<sub>59</sub>Br<sub>3</sub>O (Tribrompalmiton) und C<sub>31</sub>H<sub>61</sub>Br<sub>3</sub>O (Dibrompalmitonhydrobromid). Hercz hält die letztere Formel für wahrscheinlicher, weil Er unter gleichen Bedingungen einen bei 55° schmelzenden, aus Aether in weißen Blättchen krystallisirenden Körper erhielt, welcher nach seinem Bromgehalt Dibrompalmiton zu sein scheint.

H. Hunnius (2) beschrieb einige Derivate des Aceto-Durch Zutropfen von 1 Mol. Brom zu einer Lösung von 1 Mol. Acetophenon in Schwefelkohlenstoff erhielt Er statt des erwarteten, im Benzolkern bromirten Körpers Acetophenonbromür C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CO. CH<sub>2</sub>Br. Dasselbe ist in Alkohol, Aether, Benzol und Chloroform sehr leicht löslich, unlöslich aber selbst in siedendem Wasser. Aus verdünntem Alkohol krystallisirt es in großen farblosen rhombischen Prismen vom Schmelzpunkt 50°. Sein Dampf reist auf's heftigste zu Thränen. Nach diesen Eigenschaften ist es mit Emmerling und Engler's (3) Acetobromphenon von der vermeintlichen Formel CaHaBr. CO. Dass seine Constitution die oben angegebene CH, identisch. ist, folgt aus der Oxydation durch Permanganatlösung zu Benzoësäure. Nitroacetophenonbromür C. H. NO. CO. CH. Br entsteht bei langsamem Eintragen von Acetophenonbromfir in rauchende Salpetersäure unter Abkühlung. Durch Wasser abgeschieden, mit kohlens. Natron gewaschen und aus verdünntem Alkohol krystallisirt bildet dasselbe kleine Nadeln, die bei 96° schmelzen und in Alkohol, Chloroform und Schwefelkohlenstoff

<sup>(1)</sup> In der S. 626 angeführten Abhandlung. — (2) Ber. 1877, 2006. — (3) JB. f. 1871, 584.

sich lösen, sehr wenig in Aether, nicht in Wasser. Bei der Oxydation liefert es Metanitrobenzoësäure, bei der Reduction mit Zinn und Salzsäure Amidoacetophenon, dessen salzs. Sals C.H.NH. CO.CH. HCl grosse leicht lösliche farblose Nadeln bildet, die sich durch Einwirkung von Luft und Licht bräunen. Durch Behandlung des Acetophenonbromtirs mit essigs. Kali und Alkohol, resp. benzoës. Silber und Toluol erhielt Hunnius die Verbindungen C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>.CO.CH<sub>2</sub>.O.C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O und C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>.CO. CH<sub>2</sub>.O.C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>O mit allen von Zincke und Hunäus (1) beschriebenen Eigenschaften (doch giebt Er den Schmelzpunkt des Essigäthers bei 40° an) und durch Erhitzen des Essigäthers mit kohlensaurer Natronlösung den Acetophenonalkohol C6H5.CO. CH<sub>2</sub>OH (1). Acetophenondibromür C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>.CO, CHBr<sub>2</sub> wird bei Anwendung von 2 Mol. Brom auf 1 Mol. Acetophenon erhalten. Es schmilzt bei 360, ist fast in allen Lösungsmitteln löslich, in Wasser unlöslich und besitzt sehr großes Krystallisationsvermögen. Kaliumpermanganat führt es in Benzoësäure über, Sodalösung wie es scheint in Benzoylameisensäure. Alkohol und essigs. Kali wird ein Oel erhalten, das im Vacuum erstarrt und wohl den Aether C.H. CO. CH(C.H.O), darstellt.

K. Dyckerhoff (2) ergänzte Seine (3) früheren Mittheilungen über Derivate des Monochloracetophenons. Das Sulfocyanat  $C_6H_5$ . CO.  $CH_2$ . SCN schmilzt bei 72 bis 73°. Beim Kochen mit Zinn und Salzsäure verwandelt es sich unter gleichzeitigem Auftreten eines starken Mercaptangeruches in eine isomere Verbindung, welche feine, in allen Lösungsmitteln schwer lösliche Nadeln vom Schmelzpunkt 203 bis 204° bildet. Derselbe Körper entsteht auch durch Kochen des Sulfocyanats mit Salzsäure. Er löst sich in Alkalien und wird durch Säuren wieder ausgefällt. Verdünnte Salpetersäure oxydirt das Sulfocyanat schnell zu Kohlensäure, Benzoësäure und Schwefelsäure. Phosphorchlorid führt das Chloracetophenon unter Salzsäureabspaltung in  $\alpha$ - $\beta$ -Dichlorstyrol  $C_6H_5$ . CCl=CHCl über nach den Gleichungen:

<sup>(1)</sup> Dieser Bericht S. 539. — (2) Ber. 1877, 119, 581. — (8) JB. f. 1876, 498.

- 1.  $C_6H_5 \cdot CO \cdot CH_2Cl + PCl_5 = C_6H_5 \cdot CCl_2 \cdot CH_2Cl + POCl_6$ ;
- $C_aH_a \cdot CCl_a \cdot CH_aCl = C_aH_a \cdot CCl = CHCl + HCl.$

Das  $\alpha \cdot \beta$ -Dichlorstyrol ist eine farblose ölige, bei 221° (uncorr.) siedende Flüssigkeit von angenehmem aber stechendem Geruch. Es absorbirt in der Kälte Chlor; beim Destilliren geht unter Salzsäureentwicklung phenylirtes Perchloräthylen über:

- 1.  $C_6H_6 \cdot CCl = CHCl + Cl_2 = C_6H_6 \cdot CCl_2 \cdot CHCl_2$ ;
- 2.  $C_6H_5 \cdot CCl_2 \cdot CHCl_2 = C_6H_5 \cdot CCl = CCl_2 + HCl.$

Alkoholisches Kali entzieht dem α-β-Dichlorstyrol außer Salzsäure auch Chlor. Mit Brom erhält man eine in durchsichtigen Blättchen krystallisirende, sich langsam verflüssigende Substanz. — Wendet man bei der Darstellung des Chloracetophenons einen Ueberschuß von Chlor an, so wird wesentlich das Dichlorid C<sub>8</sub>H<sub>6</sub>OCl<sub>2</sub> erhalten, welches zwischen 250 und 255° destillirt. Bei noch weiterem Einleiten von Chlor entsteht eine schwarze dicke Schmiere, aus welcher durch Destillation nur etwas Benzoylchlorid und höher siedende chlorärmere Producte (1) gewonnen werden konnten.

W. Städel (2) empfiehlt bei der Darstellung von Chloracetylbenzol, nur so viel Chlor in den Dampf des siedenden Acetophenons einzuleiten, als sich aus einem dem Acetophenon gleichen Gewicht Braunstein entwickeln läßt, dann zu destilliren und das unter 200° Uebergehende auf's Neue derselben Behandlung zu unterwerfen. Das Rohproduct wird zweckmäßiger als durch Destillation durch Auskrystallisiren in einer Kältemischung und Absaugen des bei gewöhnlicher Temperatur wieder Flüssigwerdenden gereinigt. Im reinen Zustande ist es farblos, am Lichte unveränderlich, sehr leicht löslich in Alkohol, Aether, Benzol, unlöslich in Wasser. Es schmilzt bei 58 bis 59° und siedet unzersetzt bei 244 bis 245° (uncorr.). Es riecht angenehm aromatisch, doch reizt der Dampf zu Thränen. Sowohl

<sup>(1)</sup> Anscheinend von der Formel C<sub>16</sub>H<sub>11</sub>O<sub>2</sub>Cl. Wie dasselbe (wie Dyckerhoff meint) durch HCl-Abspaltung aus 2 C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. CO. CH<sub>2</sub>Cl entstehen soll, ist Ref. unverständlich. — (2) Ber. 1877, 1830.

aus der Schmelze als ans der alkoholischen Lösung krystallisirt es in großen wohlausgebildeten Krystallen. An Krystallen der letzteren Art fand P. Friedländer das System rhombisch. a:b:c=0,9957:1:0,2135. Beobachtete Formen a=(100)  $\infty \bar{P}\infty$ , p=(110)  $\infty P$ , q=(101)  $\bar{P}\infty$ , r=(021)  $2\bar{P}\infty$  (1). Tafelartige Ausbildung nach a. Winkel p:p=89°46′, q:q=24°12′. Optische Achsenebene (010)  $\infty \bar{P}\infty$ , Achse a erste Mittellinie; Winkel der Achsen in Oel ungefähr 74°. — Für die mit dem Indol isomere Substanz, welche bei der Einwirkung von Ammoniak auf Chloracetylbenzol entsteht (2) und welche Städel Isoindol nennt, können bei der Annahme einfacher Molekulargröße die Formeln:

I. II. III. 
$$\begin{array}{ccc} \text{CH}_{\text{c}} & \text{CC} & \text{CC}_{\text{c}} \\ \text{C}_{\text{c}} \text{H}_{\text{5}} & \text{CC}_{\text{c}} \text{H}_{\text{5}} & \text{CC}_{\text{c}} \\ \text{N} \end{array}$$

aufgestellt werden. Städel giebt der letzten den Vorzug wegen der Beständigkeit des Isoindols gegen Essigsäure bei 150°, Essigsäureanhydrid bei 130 bis 140°, Acetylchlorid bei 120°, Acthyljodid bei 100°, ferner (was gegen doppelte Kohlenstoffbindung spricht) gegen rauchende Bromwasserstoffsäure bei 130 bis 140°, gegen schmelzendes Kalihydrat und schwach glühenden Actzkalk.

H. Hübner und H. Buchka (3) haben gefunden, dass Acetophenon bei sehr langsamer Nitrirung und starker Abkühlung nur schön krystallisirtes, bei 80 bis 81° schmelzendes farbloses, mit Wasserdämpsen stüchtiges Mononitroacetophenon (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. NO<sub>2[3]</sub>)CO. CH<sub>3</sub> giebt. Durch Zinn und Salzsäure entsteht daraus Amidoacetophenon, dessen Chlorid (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. NH<sub>3</sub>Cl). CO. CH<sub>3</sub> sehr zersliesslich ist. Das Nitrat bildet sehr lösliche kleine Krystalle. Das Sulfat ist gleichfalls äußerst löslich. Bei der Oxydation des Nitroacetophenons entsteht Metanitrobenzoësäure. Wird Aceto-

<sup>(1)</sup> Die Lage der Flächen q und r in der beigegebenen Zeichnung entspricht ihren krystallographischen Zeichen nicht. — (2) JB. f. 1876, 497. — (3) Ber. 1877, 1714.

phenon nicht bei sehr starker Kühlung nitrirt, so bildet sich noch ein zweites syrupöses Product, welches bei der Oxydation neben Metanitrobenzoësäure etwas Paranitrobenzoësäure (?) giebt.

W. Heintz (1) erhielt *Phoron* (2), als Er *Nitrosotriacetonamin* (3) mit Kali erwärmte. Die Reaction geht unter Stickstoffentwicklung vor sich und wird zweckmäßig anfangs auf dem Wasserbade, später durch Kochen am Rückflußkühler vollzogen. Man zieht das gebildete Phoron durch Aether aus und reinigt es mittelst Destillation. Diese Beobachtung macht nach Heintz die von Claisen (4) gegebene Formel des Phorons [(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>=C=CH-CO-CH=C=(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>] wahrscheinlich.

Benzophonon (rhombisches) wird nach H. Prätorius (5) von Salpetersäure vom spec. Gewicht 1,4 fast nicht und auch von rauchender kalter Säure nur sehr unvollständig nitrirt, fast vollständig dagegen durch 1/2 bis 11/2 stundiges Erwärmen mit Salpetersäure vom spec. Gewicht 1,5 bis 1,54 auf 60°. Umkrystallisiren des durch Wasser ausgefällten und gewaschenen Productes aus Eisessig werden zuerst bei 189 bis 1900 schmelzende Nadeln, dann (in reichlicherer Menge) Blättchen erhalten, welche nach dem Umkrystallisiren aus Benzol oder Toluol große, bei 148° bis 149° schmelzende Tafeln bilden. Beide besitzen die Formel des Dinitrobenzophenons. Aus der Toluolmutterlauge schieden sich außerdem kleine Prismen aus, welche ungleichmäßig bei 118 bis 120° schmolzen, aber noch nicht analysirt wurden (Doer's (6) Dinitrobenzophenon?). Die beiden obigen Producte wurden auch erhalten, als eine bei 127 bis 129° schmelzende [vgl. (6)], durch Nitriren von Benzophenon und Krystallisiren aus Alkohol dargestellte Substanz aus Eisessig umkrystallisirt wurde, und sie entstehen auch leicht, wenn man Benshydrol nach dem Verfahren von Linnemann (7) nitrirt.

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **187**, 250. — (2) JB. f. 1876, 499. — (8) Dieser JB. S. 444. — (4) In der JB. f. 1876, 499 erwähnten Abhandlung. — (5) Ber. 1877, 1835. — (6) JB. f. 1872, 468. — (7) JB. f. 1865, 552.

bei 189 bis 190° schmelzenden Nadeln wurden auch aus Diphenylmethan gewonnen.

M. Pauly (1) untersuchte die Einwirkung von Aminen auf Benzophenon und Aceton. Anilin wirkt auf Benzophenon nicht ein, dagegen auf Benzophenonchlorid (2) unter ziemlich heftiger Reaction. Trägt man unter Abkühlung 1 Mol. Benzophenonchlorid in 4 Mol. Anilin, so erstarrt die Mischung krystallinisch; beim Behandeln der Masse mit Wasser und Aether nimmt die letztere die neu entstandene Verbindung, das Diphenylmethylenanilin auf, während das Wasser salzs. Anilin löst. Die neue Base C<sub>19</sub>H<sub>15</sub>N = (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)<sub>2</sub>C=NC<sub>6</sub>H<sub>5</sub> krystallisirt aus heißem Alkohol in citronengelben, fast quadratischen Blättchen, aus Aether in schön ausgebildeten großen tafelförmigen Krystallen, welche nach A. Sauer dem rhombischen System angehören und eine Säule von 89º15', die basische Endfläche und das Makropinakoïd zeigen; häufig sind Zwillinge, Zwillingsebene das Brachypinakoïd. Sie löst sich ziemlich schwer in kaltem Alkohol und Aether, leicht in heißem, sowie in Anilin, Benzol und Schwefelkohlen-Schmelzpunkt 1090, Siedepunkt über dem des Quecksilbers. Das Diphenylmethylenanilin bildet keine Salze, sondern wird durch Säuren unter Rückbildung von Benzophenon zersetzt:

 $C_{13}H_{10}N \cdot C_6H_5 + HCl + H_2O = C_{13}H_{10}O + C_6H_5 \cdot NH_2 \cdot HCl$  eben so durch Platinchlorid, aber nicht durch Wasser bei 180 bis 200°. Monomethylanilin vom Siedepunkt 184 bis 185° (3) verhielt sich gegen Benzophenonchlorid wie ein Gemisch von Anilin und Dimethylanilin, d. h. es gab dasselbe Diphenylmethylenanilin unter gleichzeitiger Bildung von Dimethylanilin:

$$\begin{array}{c} C_{12}H_{10}Cl_{2} + 8C_{0}H_{5}.NH.CH_{3} \\ = C_{12}H_{10}.N.C_{0}H_{5} + C_{0}H_{5}.NH.CH_{2}.HCl + C_{0}H_{5}.N(CH_{2})_{2}.HCl. \end{array}$$

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 187, 198.— (2) JB. f. 1872, 467.— (8) Pauly meint, A. W. Hofmann habe den Siedepunkt desselben zu hoch angegeben, weil Dimethylanilin bei 192° siede. Er hat jedoch die neueren Angaben von A. W. Hofmann übersehen (vgl. JB. f. 1874, 729), wonach das Monomethylanilin nur 1° niedriger siedet als das Diderivat.

Ebenso verhielt sich Acthylandin. Dimethylandin wirkt erst beim Erwärmen auf Benzophenonchlorid ein, das schliefsliche Product ist eine dunkelrothe syrupartige Flüssigkeit. Wird dieselbe mit Wasser und Aether behandelt, so erhält man aus der ätherischen Lösung Krystallkrusten, welche nach mehrfachem Umkrystallisiren aus Alkohol flache, concentrisch gruppirte Nadeln vom Schmelzpunkt 132° geben, die sich selbst in kochendem Alkohol und Aether schwer lösen. Ihre Formel ist C<sub>21</sub>H<sub>19</sub>N, die Structurformel entweder

$$C_{\theta}H_{\theta}N \langle \begin{matrix} CH_{\theta} \\ CH_{\theta} \end{matrix} \rangle C_{1\theta}H_{10} \quad \text{oder} \quad \begin{matrix} C_{\theta}H_{\delta} \\ CH_{\theta} \end{matrix} \rangle N \cdot CH = C_{1\theta}H_{10}.$$

Der Körper verbindet sich mit starken Säuren. Das salzs. Salz ist ein farbloses Oel, leichter in Alkohol als in Wasser löslich; ähnlich beschaffen sind das schwefels. und salpeters. Salz. Oxalsäure giebt keine Verbindung. Das Platindoppelsals (C21H19N. HCl) PtCl bildet flache gelbe Nadeln, welche sich schwer in heißem Alkohol, noch schwerer in heißem Wasser lösen. wässerige Lösung (s. oben) enthält außer salzs. Dimethylanilin das Chlorid einer Base C<sub>17</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>, welche aus Alkohol in schönen breiten weißen Blättchen krystallisirt. Das salzs. Salz bildet kleine weiße, leicht lösliche Säulen, das Platindoppelsalz C<sub>17</sub>H<sub>26</sub>N<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> ein schwerlösliches gelbes Pulver oder (aus der Mutterlauge) schöne orangegelbe Krystalle. - Diphenylmethylentoluidin (C6H5)2C=N.C7H7 wird durch Einwirkung von Benzophenonchlorid (1 Mol.) suf festes Toluidin (3 Mol.) erhalten und bildet ein gelbes dickflüssiges Oel. In analoger Weise wird Diphenylmethylennaphtylamin (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>C=N.C<sub>10</sub>H<sub>7</sub> erhalten und der Reactionsmasse durch Auskochen mit Aether entzogen. Es krystallisirt aus Alkohol in goldglänzenden rhombischen Blättchen. - Alkoholisches Ammoniak wirkt auf Benzophenon selbst bei 180 bis 2000 nicht ein, energisch dagegen, wie schon A. Behr (1) bemerkt, auf Benzophenonchlorid. Es entsteht hier-

<sup>(1)</sup> In der JB. f. 1870, 560 angeführten Abhandlung.

bei Benzophenon, Salmiak und vielleicht salzsaures Aethylamin, aber kein Ammoniakderivat des Benzophenons. Aetherisches Ammoniak wirkt bei 120 bis 130° nicht auf Benzophenonchlorid ein, eben so wenig (im Widerspruch mit A. Behr) trockenes Ammoniakgas. — Bei achttägigem Erhitzen von Aceton und Antin auf 180 bis 200° bilden sich nur Spuren eines basischen Körpers (1). Dagegen wirkt Aceton (3 Mol.) auf salzs. Antin (1 Mol.) schon in der Kälte. Löst man nach 3 tägigem Erhitzen auf 180° in Wasser und zieht mit Aether aus, so nimmt dieser ein Gemisch öliger Basen auf, welche sich durch Fractioniren nicht trennen lassen. Der am niedrigsten siedende Antheil (230 bis 235°) scheint wesentlich aus der Base C<sub>9</sub>H<sub>11</sub>N von Engler und Heine (2) zu bestehen; er giebt nur syrupöse Salze.

P. Friedländer (3) fand die Krystallform des Diphenylen-ketons in Uebereinstimmung mit Reusch rhombisch. a:b: c = 0.5808:1:0.7778. Nach a mehr oder weniger tafelförmige Combinationen von  $a = (100) \infty P \infty$ ,  $p = (110) \infty P$ ,  $b = (010) \infty P \infty$ ,  $d = (021) 2 P \infty$ , o = (122) P 2. Winkel a:  $p = 30^{\circ}9'$ ,  $d : d = 114^{\circ}36'$ . Keine deutliche Spaltbarkeit. Achsenebene (001) OP. Achsenwinkel in Oel  $2 H = \text{ungefähr } 96^{\circ}$  für NaGelb. Doppelbrechung positiv.

W. Thörner und Th. Zincke (4) veröffentlichten den Anfang einer Untersuchung über Pinakone und Pinakoline. Sie bestätigten die Beobachtung von Linnemann (5), daß das Benzpinakon, welches Sie aus Benzophenon nach der Methode von Linnemann mit einer Ausbeute von 60 Proc. des Ketons darstellten, nachdem es einmal geschmolzen ist (Schmelzpunkt 185 bis 186°), flüssig bleibt; fanden aber, daß diese Erscheinung nicht auf der Bildung einer isomeren Modification, sondern auf einer Spaltung des Benzpinakons in Benzhydrol und Benzophenon beruht:

<sup>(1)</sup> Vgl. Schiff, JB. f. 1864, 412. — (2) JB. f. 1878, 491. — (3) Zeitschr. Kryst. 1, 623. — (4) Ber. 1877, 1474. — (5) JB. f. 1865, 551.

$$C_{26}H_{22}O_2 = C_{12}H_{12}O + C_{12}H_{16}O.$$

Beide Spaltungsproducte krystallisiren in der angegebenen Reihenfolge entweder freiwillig bei längerem Stehen der geschmolzenen Masse, oder nach Berührung mit den betreffenden Substanzen heraus. Dieselbe Spaltung tritt beim Kochen mit alkoholischer Kalilösung ein. Acetylchlorid oder Benzovlchlorid führen das Benzpinskon beim Erwärmen in Benzpinskolin C<sub>26</sub>H<sub>20</sub>O über; eben so concentrirte Jodwasserstoffsäure bei 170 bis 180°, concentrirte Salzsäure bei 200° und (wenigstens partiell) verdünnte Schwefelsäure (1:2) bei 180 bis 200°. Auch Eisessig wirkt bei derselben Temperatur wasserentziehend, eben so Phosphorchlorid, aber nicht Essigsäureanhydrid. Benzpinakolin ist in kaltem Alkohol sehr schwer löslich, etwas leichter in heißem; beim Erkalten der Lösung krystallisirt es in feinen glänzenden, oft sternförmig gruppirten Nädelchen, welche bei 178 bis 179° schmelzen und amorph erstarren. In Benzol, Chloroform und Schwefelkohlenstoff ist es leicht löslich, weniger in Aether, kaum in Ligroïn. Gleiche Löslichkeitsverhältnisse zeigt das Tolylphenylpinakon C28H26O2, doch scheidet es sich aus der alkoholischen Lösung oft erst nach starkem Concentriren aus und bildet undeutliche mikroskopische Nadeln vom Schmelzpunkt 164 bis 1650. Analog dem Benzpinakon zerfällt es beim Erhitzen sowie durch alkoholisches Kali in Tolylphenylketon und Tolylphenylhydrol:

$$C_{98}H_{96}O_9 = C_{14}H_{18}O + C_{14}H_{14}O.$$

Das letztere wurde bisher nur flüssig erhalten. Bei der Oxydation liefert es Tolylphenylketon. Wie das Benzpinakon wird auch das Tolylphenylpinakon durch alle zur Aetherbildung geeigneten Reagentien (auch Chlorzink) in das Pinakolin und zwar meistens in die beständigere  $\beta$ -Modification (1) übergeführt. Die  $\alpha$ -Modification erhält man am leichtesten durch Stehen einer mit etwas Salzsäure versetzten alkoholischen Lösung des Pinakons bei gewöhnlicher Temperatur.

<sup>(1)</sup> Thörner, JB. f. 1876, 499.

## Campher und Verwandtes.

Mischt man nach C. T. Kingzett und H. W. Hake (1) die tief rothe Lösung von Campher in concentrirter Schwefelsäure mit Rohrzuckersyrup, so entsteht eine feste rosenfarbene Paste. Wasser zerstört die Farbe und fällt einen fast farblosen, in Aether löslichen Niederschlag. Derselbe giebt mit Schwefelsäure die Farbenreaction ohne Zusatz von Zucker und selbst durch mehrstündiges Kochen mit verdünnter Schwefelsäure lässt sich darin kein Zucker nachweisen.

- J. de Montgolfier (2) hat Seine (3) Versuche über die verschiedenen Borneole weiter geführt und ist zu folgenden Resultaten gekommen. Das aus Campher mittelst Natrium oder alkoholischer Kalilauge bereitete Borneol besteht aus einem Gemenge eines rechts- und eines linksdrehenden Borneols, welche sich durch Fractioniren trennen lassen. Das linksdrehende (welches, obwohl wahrscheinlich noch etwas rechtsdrehendes enthaltend, bei verschiedenen Darstellungen die Drehungen — 21° bis - 240 besass) wird durch Erhitzen für sich auf 3500 oder mit Stearinsäure, Benzoësäure und Essigsäure in rechtsdrehendes verwandelt, so dass Gemische beider um so stärker rechtsdrehend werden, je länger man sie diesen Einwirkungen aussetzt. Bei Anwendung von Stearinsäure erhällt man schliefslich in allen Fällen rechtsdrehendes Borneol von dem Rotationsvermögen  $[\alpha]_D = +37^\circ$  (d. h. dem des natürlichen Borneols, welches Montgolfier neu bestimmte); bei Anwendung von Benzoësäure oder Essigsäure resp. Essigsäureanhydrid erreicht die Rechtsdrehung diese Höhe nicht und es bildet sich gleichzeitig festes Camphen und Tereben. Das linksdrehende Borneol giebt bei der Oxydation den ursprünglichen rechtsdrehenden (+ 41°) Campher.
- J. de Montgolfier (4) erhielt durch Einwirkung von Natrium auf geschmolzenes C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>Cl<sub>2</sub>, welches nach Ihm das

<sup>(1)</sup> Chem. News **35**, 37. — (2) Compt. rend. **34**, 445; Ber. 1877, 728 (Corresp.). — (2) JB. f. 1876, 508. — (3) Compt. rend. **35**, 286.

Product der Reaction zwischen Campher und Phosphorchlorid ist, ein festes Camphen  $C_{10}H_{16}$ :

$$C_{10}H_{16}Cl_2 + Na_2 = 2 NaCl + C_{10}H_{16}$$

Dasselbe unterscheidet sich von den bekannten Camphenen durch seinen Schmelzpunkt (57 bis 59°) und seine Rotationskraft:  $(\alpha)_D = + 44°20°$ . Es verbindet sich mit Salzsäure zu einem krystallisirten, bei 147° (in Chlorwasserstoff) schmelzenden *Chlorhydrat*, welches mit alkoholischem Kali das Camphen regenerirt. Das Chlorid  $C_{10}H_{15}Cl$ , welches aus  $C_{10}H_{16}Cl_2$  leicht durch Verlust von HCl entsteht, dreht links  $(\alpha)_D = -4°$  und liefert mit Natrium ein stark cymolhaltiges Camphen. Das Aetherpen von V. Meyer und Spitzer ist wahrscheinlich damit identisch (1).

P. Perrenoud (2) hat eine neue Untersuchung des von Gerhardt (3) erhaltenen Metanetholcamphers begonnen. vortheilhafteste Darstellungsmethode ist folgende. Eine innige Mischung von Anethol (210 g) und Chlorzink (750 g) wird in einer kupfernen Retorte erhitzt und sobald in den Vorlagen weiße Dämpfe auftreten (nach einigen Minuten) mit dem Einleiten von überhitztem Wasserdampf begonnen. Man setzt die Operation fort, bis auf die obige Menge etwa 2 l Wasser verdampft sind. Mit den Wasserdämpfen verdichtet sich der Metanetholcampher als dunkle krystallinische Masse, welche von Wasser befreit, mit ätherhaltigem Alkohol gewaschen und aus heißem Eisessig oder Aether umkrystallisirt wird. Man erhält zwischen 5,5 und 10 Proc. des angewendeten Anethols an Product. reine Campher C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>O stellt dünne seideglänzende, asbestartig verfilzte oder zu großen Büschen gruppirte Nadeln dar, welche im polarisirten Licht prächtiges Farbenspiel zeigen. Er schmilzt bei 132°, siedet über 300° unter partieller Zersetzung, sublimirt aber schon bei 115 bis 120°. Mit Wasserdämpfen von 100° ist er nicht flüchtig. Er löst sich sehr leicht in siedendem Eisessig, schwieriger in heißem Aether oder Alkohol, gut in Chloroform,

<sup>(1)</sup> Dieser Bericht S. 879. — (2) Ann. Chem. 187, 63. — (3) J. pr. Chem. [1] 86, 278.

Schwefelkohlenstoff, Benzol und concentrirter Schwefelsäure. wenig in kaltem Aether, noch weniger in kaltem Alkohol, nicht in Wasser und Natronlauge. Der Metanetholcampher ist ziemlich reactionsfähig. Genauer untersucht wurde bisher die Metanetholcamphersulfosäure, welche entsteht, wenn die Lösung des Camphers in 4 bis 6 Thl. kalter concentrirter Schwefelsäure einige Stunden stehen bleibt. Das aus der verdünnten Lösung dargestellte und durch Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigte Calciumsalz bildet große fettglänzende rechteckige Tafeln mit oft abgerundeten Kanten. Sie enthalten viel (? S.) Krystallwasser, das sie an der Luft unter Verwitterung verlieren; bei 120 bis 130° hat das Salz die Zusammensetzung  $(C_{10}H_{11}OSO_3)_2Ca + H_2O_3$ bei höherer zersetzt es sich. Es ist in Wasser und wässerigem Alkohol leicht löslich, etwas schwerer in absolutem. Das Baryumsale krystallisirt in dicken, millimeterlangen, concentrisch gruppirten, sehr glänzenden und luftbeständigen Säulen. Bei 1200 getrocknet entspricht es der Formel (C<sub>10</sub>H<sub>11</sub>OSO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba + H<sub>2</sub>O (1). Es ist in absolutem Alkohol sehr wenig, etwas mehr in gewöhnlichem, gut in Wasser löslich. Aus dem Natriumsalz (nadelartige Krystalle) wurde durch Phosphorchlorid das Metanetholcamphersulfosäurechlorid C10H11O. SO2Cl in dicken säulenförmigen Krystallen erhalten, welche sich in Aether, Eisessig und Chloroform lösen und (aus verschiedenen Fractionen des Calciumsalzes dargestellt) den constanten Schmelzpunkt 182 bis 1830 besitzen.

J. de Montgolfier (2) hat den Patchoulicampher genauer studirt. Er krystallisirt in hexagonalen Prismen mit Pyramiden und besitzt im festen Zustande kein Rotationsvermögen, geschmolzen (Schmelzpunkt 59°) die Linksdrehung  $[\alpha]_D = -118°$ . In alkoholischer Lösung nimmt die drehende Kraft mit der Verdünnung ab, es ist  $[\alpha]_D = -124,5° + 21e$  (e = Gewicht des

<sup>(1)</sup> Abgeleitet aus der Baryumbestimmung, welche (im Mittel 22,94 Proc.) besser mit der Formel des wasserfreien Salzes (berechnet 23,18) als mit der obigen (berechnet 22,49) übereinstimmt. Direct ist das Wasser nicht bestimmt. S. — (2) Ber. 1877, 234 (Corresp.).

Lösungsmittels in 1 ccm Lösung). Die Formel des Patchoulicamphers ist  $C_{15}H_{26}O$ . Salzsäuregas, siedende Essigsäure oder Essigsäureanhydrid spalten ihn leicht in Wasser und einen flüssigen Kohlenwasserstoff, das Patchoulin  $C_{15}H_{24}$ . Dasselbe hat bei 0° das spec. Gew. 0,946, bei 13,5° 0,937, dreht links  $[\alpha]_D = 42^{\circ}10'$  und siedet bei 252 bis 255° unter geringer Zersetzung. Es verbindet sich nicht mit Salzsäure; wässerige Salzsäure, Salpetersäure oder Schwefelsäure lösen es nicht, erzeugen jedoch damit eine rothe charakteristische Färbung.

V. v. Zepharovich (1) hat eine Anzahl der von Wreden (2) dargestellten Campherderivate krystallographisch untersucht. 1. Camphersaureanhydrid, aus Aceton krystallisirt. System rhombisch, a:b:c=0.9973:1:1.7170. Beobachtet a=(100) $\infty P_{\infty}$ , c = (001) OP,  $q = (011) P_{\infty}$ ,  $r = (101) P_{\infty}$  and  $\rho$ =  $(102)^{1}$ ,  $P_{\infty}$ . Tafelförmig nach a. Winkel  $r: c = 59^{\circ}51'$ , q: c = 590470, also fast gleich. Optische Achsenebene parallel a. Die spitze negative Bissectrix hat die Richtung der Verticalachse. Winkel der optischen Achsen in Luft für blau 30°20', für roth 31°20'. – 2. Camphersäure. System monoklin, a: b c = 0.6527 : 1 : 0.5475.  $\beta = Achsenwinkel a/c = 69\%$ . Beobschiete Formen c = (001) OP,  $b = (010) \infty P\infty$ , p = (110)∞P, o = (111) P. Mitunter in Zwillingen, Zwillingsachse die Kante cp, Zusammensetzungsfläche p. Genaue Messungen sind wegen der Flächenkrümmungen nicht möglich. Im Mittel ist  $p: c = 72^{\circ}16', o: b = 64^{\circ}3', o: c = 53^{\circ}10'$ . Spaltbarkeit sehr vollkommen nach o und (101) Poo, vollkommen nach b. Optische Achsenebene senkrecht zu b, erste Mittellinie in der Symmetrieebene mit c 640 im stumpfen Achsenwinkel a/c. Achsenwinkel in Oel 70°33',  $\rho < v$ . – 3. Oxygamphoronsäure. Dimorph. Beide Formen stehen sich in den Winkeln und im Habitus sehr nahe, differiren jedoch in Spaltbarkeit und optischen Eigenschaften. Erste Form. (Zusammen mit der zweiten im

Wien. Acad. Ber. 28 (1. Abth.), 1876, S. 7; im Auss. Zeitschr.
 Kryst. 1, 220. — (2) JB. f. 1871, 689.

Winter erhalten und schon von Ditscheiner (1) beschrieben.) System monoklin; a: b: c = 0,7471:1:0,4904,  $\beta$  = 86°50' oder bei analoger Stellung mit der zweiten Form a: b:c= 0.7828:1:0.6864,  $\beta = 72021'$ . Spaltbarkeit vollkommen nach (001) OP und (100)  $\infty P\infty$ . Optische Achsenebene die Symmetrieebene, erste Mittellinie mit c 280 im stumpfen Winkel a/c Achsenwinkel in Oel 88°34',  $\rho < v$ . Zweite Form (für sich allein im Sommer erhalten). Monoklin. a:b:c=0.7725: $1:0,6406, \beta = 72^{\circ}21'$ . Beobachtete Formen: (001) 0 P, (100)  $\infty P\infty$ , (010)  $\infty P\infty$ , (011)  $P\infty$ , (101)  $P\infty$ , (110)  $\infty P$ , (120)  $\infty P 2$ , (111) P. Nach der Symmetrieachse hemimorph, (120) nur auf einer Seite. Spaltbarkeit vollkommen nach (100), weniger gut nach (010). Optische Achsenebene senkrecht zur Symmetrieebene. Achse b erste Mittellinie. Zweite Mittellinie mit c 370 im spitzen Achsenwinkel. Achsenwinkel in Oel 8507',  $\rho < v. - 4$ . Indifferente Verbindung C<sub>9</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub> (2). System monoklin. a:b = 0.6835:1. Beobachtete Flächen a =  $(100) \infty P \infty$ , b = (010) $\infty P\infty$ ,  $r = (101) P\infty$ ,  $\pi = (120) \infty P2$ . Winkel  $\pi : b = 40^{\circ}37'$ , x: r = 7007'. Häufig sind Berührungs- oder Durchwachsungsswillinge, bei welchen die Normale der Fläche a Zwillingsachse ist. Ziemlich gute Spaltbarkeit nach r; Lamellen nach r zeigen im Polarisationsapparat kein Achsenbild. — 5. Hydrooxycamphoronsäure  $C_9H_{14}O_6$  (3). System triklin. a:b:c = 0,6619:1 : 0.6975. Winkel der Achsen im vorderen oberen rechten Octanten  $\alpha$  (c/b) = 85°9′,  $\beta$  (a/c) = 107°52′,  $\gamma$  (a/b) = 90°54′. Beobachtete Flächen  $a = (100) \infty P_{\infty}$ ,  $q = (011) P_{\infty}$ , q' = $(0\bar{1}1) \ \Upsilon_{\infty}, \ '0 = (\bar{1}11) \ \Upsilon_{\infty}, \ 'e = (\bar{1}22) \ \Upsilon_{\infty}, \ 'e' = (\bar{1}22) \ \Upsilon_{\infty},$  $i = (148)^{1}/_{2} P' \tilde{4}$ . Winkel  $q' : a = 75^{\circ}25'$ ,  $q : a = 74^{\circ}57'$ ,  $q: q' = 67^{\circ}6', q': l' = 49^{\circ}34', q': l' = 73^{\circ}50'$ . Spaltbar nach q', l' (140), 'e und a. Optische Achsenebene nahezu senkrecht zur Kante q'/l'; die erste Mittellinie in linken oberen Octanten zur Normalen auf q' 240 nach vorn geneigt. Achsen-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1871, 647. — (2) JB. f. 1878, 684. — (8) JB. f. 1874, 539.

winkel in Oel 75°. - 6. Pimelinsäure (1). System triklin. a: b:c=0,4971:1:0,5992. Im ersten Octanten (vorne oben rechts) ist :  $\alpha = 81^{\circ}50'$ ,  $\beta = 100^{\circ}2'$ ,  $\gamma = 85^{\circ}6'$ . Beobachtete Formen:  $a = (100) \infty P_{\infty}, b = (010) \infty P_{\infty}, c = (001) 0P_{\infty}$  $q = (011) P'\infty, q' = (0\bar{1}1) P'\infty, y' = (0\bar{2}1) P'\infty, r = (\bar{1}01)$  $P.\infty$ . Winkel c: b = 99°12′, c: a = 79°7′, a: b = 96°29′, c: q = 32°51', 'r: á = 44°14'. Vollkommen spaltbar nach a und 'r. Die Trace der optischen Achsenebene bildet auf a mit der stumpfen Kante a/c den Winkel 59,5°. Achsenwinkel in Oel 70°; erste (positive) Mittellinie im rechten oberen Octanten. — 7. Sulfocamphylsäure (2). System triklin. a:b:c =0.8515 : 1 : 0.7590. Im ersten Octanten ist  $\alpha = 82038.5'$ ,  $\beta =$ 121°10',  $\gamma = 111°36'$ . Beobachtete Flächen:  $a = (100) \infty P_{\infty}$ ,  $b = (010) \infty P_{\infty}, c = (001) 0 P, g' = (0\bar{3}1) 3' P_{\infty}, '\omega = (\bar{3}31)$ 3.P. Messungen nur approximativ. Unvollkommen spaltbar nach a. - 8. Saures sulfocamphyls. Blei. System rhombisch. a: b c = 0.7228 : 1 : 0.8080. Beobachtete Formen b = (010) $\infty P\infty$ , c = (001) 0 P, q = (011)  $P\infty$ , g = (031) 3  $P\infty$ ,  $\rho$  = (102)  $\frac{1}{2} P_{\infty}$ , o = (111) P,  $\omega = (112) \frac{1}{2} P$ ,  $u = (234) \frac{3}{4} P^{\frac{3}{2}}$ . Fundamental winkel  $u: u' = 55^{\circ}45^{1/2}$ ,  $u: u = 100^{\circ}59^{\circ}/2^{\circ}$ . Optische Achsenebene b, c erste (negative) Mittellinie. Achsenwinkel für weißes Licht 78º17'. Dispersion und Doppelbrechung gering. - 9. Verbindung C<sub>2</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> (3), erhalten durch Einwirkung von Brom auf Hydroxycamphoronsäure. System monoklin. a : b : c = 0.6264 : 1 : 0.5289. Achsenwinkel a/c =84°15′. Beobachtete Flächen: c = (001) OP,  $a = (100) \infty P \infty$ ,  $b = (010) \infty P\infty$ , 'r = (101) P\infty, p = (110) \infty P, \pi = (120) ∞P2. Die Krystalle sind tafelförmig durch Vorwalten von c. Die Flächen sind zum Theil gestreift und gestatten nur annähernde Messungen. Mittelwerthe der Fundamentalwinkel a: c = 84°15'. 'r:  $c = 42^{\circ}32'$ ,  $p: p' = 63^{\circ}52'$ . Vollkommen spaltbar nach 'r, gut spaltbar nach a. Die optischen Achsen liegen in der

<sup>(1)</sup> JB. f. 1873, 612. — (2) JB. f. 1878, 688. — (3) Zeitschr. Kryst. **1**, 161.

Symmetrieebene, die spitze positive Mittellinie im stumpfen Winkel der Krystallachsen. Achsenwinkel 2 V =  $80^{\circ}16'$ ,  $\varrho < v$ ; geneigte Dispersion sehr schwach.

## Chinone.

A. Étard (1) hat die Einwirkung von Chromylchlorid auf Benzol, Nitrobenzol und Phenol untersucht (2). Benzol liefert Chinon, Nitrobenzol Nitrochinon, Phenol Hydrochinonäther. Das Nitrochinon CeH<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)O<sub>2</sub> wird erhalten, indem man in Nitrobenzol von 150 bis 160° so lange Chromylchlorid eintropft, als sich noch Salzsäure entwickelt. Man setzt dann Wasser zu, kocht die wässerige Lösung mit etwas überschüssigem Alkali, filtrirt vom Chromoxyd, concentrirt und fügt Schwefelsäure hinzu. Der entstandene Niederschlag wird aus kochendem Wasser umkrystallisirt. Das Nitrochinon bildet glänzende gelbe Schuppen. die bei 2320 schmelzen und etwas darüber sublimiren. Es löst sich in Alkalien ohne Veränderung. Phenol wirkt sehr heftig auf Chromylchlorid. Zur Darstellung von Hydrochinonäther wendet man beide Substanzen in Schwefelkohlenstoff gelöst an (1:5) und verfährt im Uebrigen wie oben. Der Hydrochinonäther [C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH)]<sub>2</sub>O ist ein weißes amorphes Pulver, welches unter 100° erweicht; Kaliumdichromat und Schwefelsäure verwandeln ihn in Chinon. Étard (3) erhielt ferner aus Nitrotoluol bei gleicher Behandlung Nitrotoluchinon (4); man muß einen großen Ueberschuss von Nitrotoluol anwenden und dasselbe auf 200° erhitzen. Das Nitrotoluchinon C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)(CH<sub>3</sub>)O<sub>2</sub> krystallisirt aus

<sup>(1)</sup> Compt. rend. \$4, 391; Ber. 1877, 496 (Corresp.). — (2) Vgl. diesen JB. 8. 326. — (3) Compt. rend. \$4, 614; Ber. 1877, 786 (Corresp.). —
(4) Die Meinung Étard's, dieß sei das erste Chinon der Kresolreihe, ist irrig; vgl. Southworth, JB. f. 1878, 502.

kochendem Wasser in großen gelbbraunen glänzenden Blättern, welche bei 237° schmelzen und schon bei niedrigerer Temperatur sublimiren. Aus Paradibrombenzol entsteht durch Chromylchlorid Dibromdichlorchinon, da das Product bei der Behandlung mit Natronlauge chloranils. Natron C<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub>(ONa)<sub>2</sub>O<sub>2</sub> liefert. Bei der Behandlung des Paradibrombenzols, des Nitrotoluols u. s. w. mit Chromylchlorid entwickelt sich Ozon in beträchtlicher Menge. Ét ar d findet die Abweichung Seiner Resultate von denjenigen, welche Carstanjen (1) bei Seinen Versuchen mit Chromylchlorid erhielt, darin begründet, daß Letzterer das Chromylchlorid mit Essigsäure verdünnte, welche an der Reaction Theil nimmt. Als Verdünnungsmittel sind nur Schwefelkohlenstoff, Chloroform und Aethylenchlorid zu gebrauchen.

— Anthracen und Naphtalin geben mit Chromylchlorid Chinone (2).

E. Hepp (3) fand eine neue Bildungsweise von Hydrochinon auf in der Einwirkung von salzs. Hydroxylamin auf eine verdünnte wässerige Lösung von Nitrosophenol. In der Kälte tritt keine Reaction ein, bei gelindem Erwärmen entwickelt sich Stickstoff in Strömen und die Flüssigkeit enthält Hydrochinon resp. Chinon. Wahrscheinlich entsteht zuerst das Diazophenol von Weselsky (4):

$$C_6H_4(OH)NO + NH_2 \cdot OH = C_6H_4(OH)N=N \cdot OH + H_2O;$$
  
 $C_6H_4(OH)N=N \cdot OH = C_8H_4(OH)_3 + N_2.$ 

R. Nietzki (5) hat gefunden, daß die von A. W. Hofmann (6) beobachtete Bildung von *Chinon* durch Oxydation von *Anilin* sich zur vortheilhaften Darstellungsmethode, namentlich für Hydrochinon verwerthen läßt. Man löst 1 Thl. Anilin in 8 Thl. Schwefelsäure und 15 Thl. Wasser und fügt allmählich unter Umschütteln und (falls es nöthig) Kühlen 3½ Thl. gepulvertes Kaliumdichromat hinzu. Nach Beendigung der Reaction leitet man einen Ueberschuß von schwefliger Säure ein, filtrirt

<sup>(1)</sup> JB. f. 1870, 520, 541. — (2) Vgl. Haller, diesen Bericht S. 827. — (3) Ber. 1877, 1654. — (4) JB. f. 1875, 425; vgl. Jäger, daselbst, 420. —

<sup>(5)</sup> Ber. 1877, 1984, 2005. — (6) JB. f. 1868, 415.

und schüttelt mit Aether aus. 30 g Anilin gaben 12 g (nach dem Umkrystallisiren aus Toluol 10 g) Hydrochinon. Statt des Anilins kann man auch Anilinschwarz anwenden. Für die Darstellung der Chinone vermehrt man das Oxydationsmittel, destillirt aber vor jedem neuen Zusatz das gebildete Chinon ab.

E. Carstanjen (1) machte eine vorläufige Mittheilung über das Verhalten der Chinone zu neutralem schwefligs. Kali. Benzochinon, Toluchinon und Paraxylolchinon erhitzen sich mit einer concentrirten Lösung des Salzes unter Bildung farbloser krystallisirender Verbindungen. Mit Thymochinon tritt die Reaction erst bei 60° ein; beim Erkalten erstarrt die Flüssigkeit zu einem Brei prachtvoller Krystalle, welche von der stark alkalisch gewordenen Flüssigkeit getrennt, mit wenig eiskaltem Wasser gewaschen und schnell durch Abpressen getrocknet werden. Das lufttrockene Salz ist C<sub>10</sub>H<sub>13</sub>SO<sub>5</sub>K und entsteht nach der Gleichung:

$$C_{10}H_{18}O_{8} + 8O_{8}K_{8} + H_{8}O = C_{10}H_{18}8O_{8}K + KHO.$$

Seine rationelle Formel ist C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>. CH<sub>3</sub>. C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>OSO<sub>3</sub>K, oder wahrscheinlicher C<sub>6</sub>H. CH<sub>3</sub>. C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>. SO<sub>3</sub>KOH(hydrothymochinonsulfos. Kali). Die wässerige Lösung wird durch Eisenchlorid erst smaragdgrün, dann goldgelb gefärbt. Bleiacetat giebt damit einen weißen flockigen, in Essigsäure unlöslichen, in Salpetersäure löslichen Niederschlag, Silbernitrat einen weißen, bald schwarz werdenden Niederschlag; beim Erwärmen entsteht ein Silberspiegel. Kochen mit Salzsäure bewirkt die Bildung von Hydrothymochinon und Schwefelsäure:

 $C_{10}H_{10}SO_6K + H_2O + HCl = KCl + SO_6H_2 + C_{10}H_{14}O_8;$  caustische Alkalien bewirken unter Sauerstoffaufnahme aus der Luft die Bildung von Oxythymochinon :

$$C_{10}H_{18}SO_5K + KHO + O = C_{10}H_{12}O_8 + SO_5K_2 + H_2O.$$

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 15, 478; bezüglich der Einwirkung von saurem schwefligs. Natron auf Phenanthrenchinon, Chrysochinon und Pyrenchinon vgl. übrigens Gräbe, JB. f. 1878, 514; f. 1874, 545.

Zum schärfsten Nachweis von in Wasser gelöstem Chinon kann, wie C. Liebermann (1) fand, alkoholische Hydrocörulignonlösung dienen. Auf Zusatz von 1 bis 2 Tropfen dieser Lösung färbt sich die Chinonlösung sofort gelbroth und scheidet alsbald unter Wiederentfärbung die stahlblau schillernden Nadeln von Cörulignon aus. Die Reaction tritt noch mit einer Lösung ein, welche <sup>1</sup>/200000 Chinon enthält, die orange Färbung ist noch bei <sup>1</sup>/1000000 sichtbar. Thymochinon giebt die Reaction nicht oder ungenügend. Andererseits kann Hydrocörulignon zum Nachweis vieler Oxydationsmittel benutzt werden.

C. Liebermann (2) zeigte durch synthetische Versuche, dass dem *Chinhydron* die alte Wöhler-Laurent'sche Formel  $C_{19}H_{10}O_4$  und nicht die Wichelhaus'sche (3)  $C_{18}H_{14}O_6$  zukomme. Gleiche Moleküle Chinon und Hydrochinon verbinden sich nämlich ohne Rückstand zu Chinhydron:

$$C_0H_4O_2 + C_0H_6O_2 = C_{19}H_{10}O_{40}$$

während bei Anwendung von 2 Mol. Chinon auf 1 Mol. Hydrochinon ( $C_{18}H_4O_6 = 2 C_6H_4O_2 + C_6H_6O_3$ ) Chinon unverbunden bleibt und nur die dem Hydrochinon entsprechende Menge Chinhydron entsteht. Dasselbe wurde für *Thymochinon* beobachtet. H. Wichelhaus (4) versucht dem gegenüber Seine Formel aufrecht zu erhalten.

R. Nietzki (5) bestätigte ebenfalls die Formel C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>O<sub>4</sub> des *Chinhydrons* durch Reduction desselben mit überschüssiger schwefliger Säure und Rücktitriren des Ueberschusses mit Jodlösung. Chinon oxydirt die schweflige Säure glatt und lässt sich nach demselben Verfahren bestimmen, da freies Jod auf das entstandene Hydrochinon ohne Wirkung ist.

Nach C. Liebermann (6) muss eine heisse Lösung von Chinhydron in Benzol als dissociirt angesehen werden. Erhitst man nämlich reines Chinhydron mit Benzol im zugeschmolzenen

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1615, Anm. (1). — (2) Ber. 1877, 1614, 2000. — (3) JB. f. 1872, 477. — (4) Ber. 1877, 1781, 2005. — (5) Ber. 1877, 2003. — (6) Ber. 1877, 1615, Anm. (2).

Rohr im Wasserbade, so entsteht eine Lösung von der gelben Farbe des Chinons und beim Erkalten krystallisirt vor dem Ausfallen des Chinhydrons ein Theil des schwer löslichen Hydrochinons in farblosen Nadeln aus, die sich in der erkalteten Flüssigkeit allmählich vollkommen in Chinhydron zurückverwandeln.

Leitet man nach R. Nietzki (1) salpetrige Säure in eine mit Eis gekühlte (ätherische?) Lösung von Hydrochinon, bis das Gas nicht mehr absorbirt wird (2), so scheiden sich kleine goldgelbe Krystallnadeln aus, deren Menge durch Zusatz von Wasser unter Entwicklung rother Dämpfe noch zunimmt. Sie sind wahrscheinlich Nitranileäure d. h. Dinitrodioxychinon: C6(NO2)2O2(OH)2, aus Tetranitrochinon (Nitranil) durch Einwirkung des Wassers entstanden: denn sie geben nicht nur mit Kalihydrat sondern auch mit Chlorkalium ohne Entwicklung salpetriger Säure das unten beschriebene Kalisalz. Die Nitranilsäure krystallisirt aus Wasser in goldgelben Prismen mit bläulichem Dichroïsmus, welche wasserhaltig sind, etwas über 1000 in Krystallwasser schmelzen und bei vorsichtigem Erwärmen verwittern. Wasserfrei verpufft sie bei 170°. Sie ist sehr leicht in Wasser, nicht merklich in Alkohol löslich. Ihr Geschmack ist stark sauer und adstringirend. Sie bildet meist schwer lösliche schön krystallisirende Salze und deplacirt sogar Mineralsäuren. Das Kaliumsals CaNaOaKa ist in kaltem Wasser sehr wenig löslich, noch weniger in Kalilauge. Aus heißem Wasser krystallisirt es in hellgelben Nadeln mit blauem Flächenschimmer, die beim Erhitzen verpuffen. Das Calcium-, Baryum- und Silbersalz sind krystallinische Niederschläge.

R. Nietzki (3) hat das bisher unbekannte Toluchinon dargestellt durch Oxydation von Paradiamidotoluol oder von Orthotoluidin mit chroms. Kali und Schwefelsäure. Nach

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2147. — (2) Zuerst erstarrt die Flüssigkeit su einem Brei von Chinhydronkrystallen, die alsbald wieder verschwinden. Ein großer Theil des Hydrochinons geht schliesalich in Oxalsäure über. — (3) Ber. 1877, 832, 1934.

der letzteren Methode bildet sich vortibergehend ein dem Anilinschwarz wahrscheinlich homologer Körper. Das Toluchinon C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> bildet goldgelbe, scharf zugespitzte rhombische Blättchen von dem charakteristischen Geruch des Chinons, die sich wenig in kaltem, leichter in heißem Wasser lösen, sehr leicht in Alkohol und Aether. Es ist sehr flüchtig und schmilzt bei 67°. Durch schweflige Säure wird es in Hydrotoluchinon C7H8O2 übergeführt. Dieses krystallisirt aus heißem Benzol in breiten farblosen Nadeln, welche bei 124° schmelzen und theilweise unzersetzt sublimiren. Es löst sich sehr leicht (viel leichter als Hydrochinon) in Wasser, ebenso in Alkohol und Aether, weniger leicht in Benzol. Bei der Oxydation liefert es zuerst ein Chinhydron, dann Toluchinon. Ersteres wird in feinen fast schwarzen. bei 52° schmelzenden Nadeln erhalten, wenn man wässerige Lösungen gleicher Moleküle Toluchinon und Toluhydrochinon mischt und die gelbbraune Flüssigkeit mit Aether ausschüttelt.

H. E. Armstrong (1) hat durch Destillation von Monoamidothymol aus Nitrosothymol mit Eisenchlorid mehr als 50 Proc. Thymochinon erhalten. Wie C. Liebermann (2) mittheilt, ist die Bildung von Thymochinon aus Nitrosothymol zuerst von R. Schiff(3) beobschtet worden. C. Liebermann(4) theilte ferner die Versuche, aus denen die Identität des Dinitrothymols aus Nitrosothymol und aus Thymolsulfosäure hervorgeht, ausführlicher (5) mit. Beim Nitriren der letzteren bildet sich zuerst Mononitrothymol und zwar dasselbe, welches auch durch Oxydation von Nitrosothymol mit rothem Blutlaugensals entsteht. Um es darzustellen erwärmt man eine wässerige Lösung von Thymolsulfosäure mit Salpetersäure nicht über 50°, bis zur Bildung des aus gelblichweißen Nadeln bestehenden Niederschlages. Nach dem Umkrystallisiren aus Ligroïn schmilzt das Nitrothymol bei 140°. Den Schmelzpunkt des Oxythymochinons findet Liebermann neuerdings bei 169 bis 1710 (vgl. den

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 297 (Corresp.).— (2) Daselbst, 618 (Anm.).— (3) Dissertation, Zürich, 1876, S. 52.— (4) Ber. 1877, 611, 2177.— (5) JB. f. 1876, 359.

folgenden Artikel) und meint, dass diese Abweichung vielleicht auf einer ähnlichen Veränderung beruhe, wie sie das Thymochinon erleidet. Letzteres verwandelt sich nämlich am Lichte, besonders in dünner Schicht, in sogenanntes Polythymochinon, indem es weiß und porcellanartig wird. Das Polythymochinon ist in allen Lösungsmitteln (bes. auch in Aether) schwer löslich. Aus Alkohol krystallisirt es in langen, hellgelben, bei 200 bis 2010 schmelzenden, geruchlosen seideglänzenden Nadeln, die dem Anthrachinon sehr ähnlich sehen. Concentrirte Schwefelsäure löst es in der Kälte ohne Veränderung, wirkt aber in der Hitze wie auf Thymochinon. Wässerige und essigs. Bromlösung greifen es beim Erwärmen nur wenig, Wasser, Schwefligsäurelösung, Essigsäureanhydrid selbst bei 1800 nicht an. Von rauchender Salpetersäure wird es gelöst, aber selbst bei kurzem Kochen nicht verändert. (Ebenso verhält sich nach Liebermann Benzo-, Thymo- und Naphtochinon.) Kocht man Polythymochinon mit Jodwasserstoffsäure (1,7 spec. Gew.) und rothem Phosphor, so wird es in Thymohydrochinon verwandelt, ebenso beim Zusatz von Salzsäure und Zinkstaub zur siedenden alkoholischen Lösung.

E. Carstanjen (1) hat bei der Darstellung von Oxythymockinon aus Diamidothymol in größerem Maßstabe Erscheinungen beobachtet, welche die von Anderen (2) bemerkten
Schmelzpunktsdifferenzen erklären und Ihm die Bildung zweier
isomerer Oxythymochinone bei obiger Reaction wahrscheinlich
machen. Dieselben lassen sich bis zu einem gewissen Grade
durch Sublimation trennen; man erhält dadurch theils licht
orangefarbene Nadeln vom Schmelzpunkt 169 bis 175° (selbst
165 bis 166°), theils leuchtend rothe Nadeln, welche nicht unter
183°, aber selbst bis 221° schmelzen. Betreffs der hieran geknüpften theoretischen Betrachtungen, welche Carstanjen zu
der Annahme führen, daß auch in der Orthostellung Chinonbildung möglich sei, verweisen wir auf die Abhandlung.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] **15**, 398. — (2) Ladenburg (178 bis 174°), Ber. 1877, 94; Liebermann, im vorhergehenden Artikel.

Ladenburg (1) ist dagegen der Ansicht, dass die beobachteten Schmelzpunktsdifferenzen von einer Verunreinigung des Oxythymochinons mit Dioxythymochinon (welches Er genauer beschreibt) herrühren. Durch Destillation von salzs. Diamidothymoläther [aus Dinitrothymoläther vgl. (1)] mit Eisenchlorid erhielt Carstanjen dasselbe Oxythymochinon in lichtorangefarbenen, scharf bei 1640 schmelzenden Nadeln neben einem rothen, nicht näher untersuchten Oel. Ebenso liefert das Oxvthumohudrochinon C10H11(OH)2 (2) bei der Oxydation mit Eisenchlorid ein einheitliches, bei 1650 schmelzendes Oxychinon. -Carstanjen hat ferner das Cymophenol denselben Reactionen unterworfen wie früher (3) das Thymol. Bei der Behandlung mit Schwefelsäure und Braunstein giebt es dasselbe Thymochinon vom Schmelzpunkt 45,50 wie Thymol (4). Mit Salzsäure verbindet sich das Thymochinon zu Monochlorcymohydrochinon C10H18ClO2, welches aus der concentrirten Lösung in wasserhellen Prismen krystallisirt. Dinitrocymophenol, durch Nitriren von Cymophenolsulfosäure erhalten, schmilzt bei 100° noch nicht vollständig (Dinitrothymol schmilzt bei 530); durch Behandlung mit Zinn und Salzsäure erhält man daraus salzs. Diamidocumophenol-Zinnchlorür in großen glänzenden, concentrisch gruppirten Prismen, welche in concentrirter Salzsäure ziemlich schwer löslich sind (die entsprechende Thymolverbindung bildet feine farblose, auch in Salzsäure leicht lösliche Nadeln) und durch Zersetzung desselben mit Schwefelwasserstoff salss. Diamidocumophenol in vierseitigen, concentrisch gruppirten Nadeln, deren wässerige Lösung sich an der Luft sehr schnell purpurviolett färbt (salzs. Diamidothymol krystallisirt in farblosen rhombischen, fast quadratischen Tafeln). Durch Destillation des salzs. Diamidocymophenols mit Eisenchlorid entsteht das bekannte Oxythymochinon oder Paracymoloxychinon und zwar in beiden weiter oben beschriebenen Modificationen. Die charakteristische violett-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 49; vgl. diesen Bericht S. 577. — (2) JB. f. 1871, 540. — (3) Daselbst, 587. — (4) Bereits von Kekulé und Fleischer beobachtet (JB. f. 1873, 482).

rothe Färbung, welche dasselbe alkalischen Flüssigkeiten ertheilt und welche beim Ansäuern verschwindet, empfiehlt das Oxythymochinon als Index bei der Acidimetrie. Die Bildung desselben Oxychinons aus Cymophenol und aus Thymol veranlasst Carstanjen zu theoretischen Betrachtungen, auf welche wir verweisen.

J. Stenhouse und C. E. Groves (1) erhielten durch Behandlung des in verdünntem Ammoniak suspendirten Nitroso- $\beta$ -Naphtolbaryums (2) mit Schwefelwasserstoff eine Amidoverbindung, welche durch Kaliumdichromat und Schwefelsäure in  $\beta$ -Naphtochinon  $C_{10}H_6O_2$  übergeführt wurde. Diess ist der erste Fall der Ableitung eines zweiten isomeren Chinons aus ein und demselben Kohlenwasserstoff. Mit Jodwasserstoff giebt das  $\beta$ -Naphtochinon ein Hydrochinon.

Oxynaphtochinon (Naphtalinsäure) wird nach Th. Diehl und V. Merz (3) vortheilhaft durch Kochen von Diimidonaphtol oder dessen Chlorhydrat mit Sodalösung erzeugt und durch Salzsäure abgeschieden. Durch Brom in siedender Eisessiglösung geht die Naphtalinsäure in die gut krystallisirende Monobromnaphtalinsäure C<sub>10</sub>H<sub>4</sub>Br(OH)O<sub>2</sub> über, deren Salze ebenfalls leicht krystallisiren und schön gefärbt sind. Bei Gegenwart von Jod entstehen höher gebromte Säuren. Sie erhielten auch eine Nitronaphtalinsäure.

M. Salzmann und H. Wichelhaus (4) veröffentlichten eine Untersuchung des Euxanthons, dessen Formel C<sub>18</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub> Sie ebenso wie die der Euxanthinsäure C<sub>19</sub>H<sub>16</sub>O<sub>10</sub> bestätigt fanden. Natriumamalgam verwandelt das Euxanthon in einen wasserstoffreicheren farblosen Körper, der sich an der Luft schnell dunkel färbt. Er löst sich in Alkohol und Chloroform mit rother, in concentrirter Schwefelsäure mit schön fuchsinrother Farbe; in Wasser, Aether, Benzol und Petroleumäther ist er unlöslich. Wichtiger ist das durch Zinkstaub entstehende Reductionspro-

Ber. 1877, 1597 (Corresp.). — (2) Für die Bereitung des Nitrosoβ-Naphtols geben Sie eine vortheilhaftere Methode als Fuchs (JB. f. 1875,
449). — (8) Ber. 1877, 2034. — (4) Ber. 1877, 1897.

Führt man Euxanthondämpfe vermittelst eines Wasserstoffstromes über dunkel rothglühenden Zinkstaub, so erhält man als Producte Benzol, Diphenyl (?), Phenol und einen Körper von der Formel C<sub>18</sub>H<sub>8</sub>O (1), welcher auch bei nochmaligem Ueberleiten über Zinkstaub unverändert bleibt. Dieser Körper, welchen Salzmann und Wichelhaus nach seinem weiterhin anzuführenden Verhalten als Carbodiphenylen  $CO < C_0H_4 > auf$ fassen, bildet blendend weiße Schuppen, die bei 99° schmelzen, bei etwa 310 bis 312° sieden und sich leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol, Ligroin und Schwefelkoblenstoff, kaum in Wasser lösen. Durch Erwärmen mit Salpetersäure oder Kochen mit Permanganatlösung, sowie auch durch Phosphorchlorid wird er in C<sub>18</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> oder Carbodiphenylenoxyd CO C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>O führt. Dieses krystallisirt in feinen, fast weißen, distelkopfartig gruppirten Nadeln und löst sich in heißer Salpetersäure, in Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol, wenig in Ligroin und heißem Wasser. Es schmilzt bei 170 bis 1710 und wird durch Natriumamalgam oder schweflige Säure nicht verändert. rauchender Salpetersäure behandelt liefert das Carbodiphenylen ein Nitroproduct C<sub>18</sub>H<sub>6</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, welches sich in warmem Benzol leicht löst und daraus in fast farblosen durchsichtigen Blättchen vom Schmelzpunkt 260° krystallisirt. Bei der Behandlung des Carbodiphenylens mit Brom und Wasser entstehen zwei Derivate, die sich durch Chloroform trennen lassen. Der leichter lösliche Theil ist C<sub>18</sub>HBr<sub>7</sub>O und bildet hellgelbe schiefe Prismen vom Schmelzpunkt 136°, die sich in Benzol, Aether, Schwefelkohlenstoff, Ligroïn, wenig in Alkohol und nicht in Wasser lösen; der schwerer lösliche ist C<sub>18</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>O, krystallisirt aus Benzol in gelben rhombischen Tafeln, die sich bei 220 bis 230° schwärzen, aber bei 280° noch nicht schmelzen. Es ist im Allgemeinen schwerer

<sup>(1)</sup> Die Analysen gaben swar 0,97 bis 1,62 Proc. Wasserstoff zu viel, doch wird die Formel durch die Dampfdichte und das Verhalten des Körpers bestätigt.

löslich. — Durch Einwirkung von Acetylchlorid oder Essigsäureanhydrid auf Euxanthon wird Diacetyleuxanthon  $C_{13}H_6(C_2H_3O)_2O_4$ erhalten. Dasselbe stellt durchsichtige, schwach gelbe Prismen
vom Schmelzpunkt  $18\bar{5}^0$  dar, welche sich in Benzol, Alkohol und
Chloroform, wenig in Aether und nicht in Wasser lösen. Auf
Grund dieser Thatsachen geben Salzmann und Wichelhaus
dem Euxanthon die Formel  $CO \subset C_6H_3(OH) \subset O$  und betrachten
es als das Carbonein des Hydrochinons, nicht wie Baeyer (1)
des Resorcins. Synthetische Versuche mit Hydrochinon, Oxalsäure und Schwefelsäure hatten keinen bestimmten Erfolg (2).

R. Anschütz und G. Schultz (3) machten eine Mittheilung über Darstellung von reinem Phenanthren und Phenanthrenchinon aus rohem Phenanthren, welche keinen Auszug gestattet. Behandelt man eine heiße alkoholische Lösung von Phenanthrenchinon mit Ammoniak, so krystallisiren beim Erkalten lange gelbe biegsame Nadeln von Phenanthrenchinonimid:

$$C_{14}H_8O_9 + NH_8 = C_{14}H_9NO + H_9O.$$

Dasselbe schmilzt bei 147°. Durch concentrirte Säuren wird es unter vorübergehender Rothfärbung in Phenanthrenchinon verwandelt. Es entsteht auch beim Erhitzen von Phenanthrenchinon mit alkoholischem Ammoniak auf 100°; bei längerem Erhitzen bildet sich jedoch ein grüngefärbter stickstoffhaltiger Körper, der sich in concentrirter Schwefelsäure mit blauer Farbe löst. — Dieselben (4) erhielten durch Einwirkung von Natriumamalgam auf eine alkoholische Lösung von Phenanthrenchinon Diphensäure, ebenso auch in reichlicher Menge (50 Proc. des Chinons) durch achttägiges Kochen von Phenanthrenchinon mit starker alkoholischer Kalilösung (5). Beim Erhitzen mit Natronkalk oder mit der zwanzigfachen Menge Zinkstaub liefert die Diphensäure Diphenyl neben einem hochsiedenden rothen Körper.

JB. f. 1871, 442. — (2) Besüglich der Einwirkung von Oxalsäure und Schwefelsäure auf Resorcin vgl. Claus, diesen Bericht S. 561. — (3) Ber. 1877, 21. — (4) Daselbst, 323. — (5) Bezüglich der Einwirkung wässeriger Alkalien auf Phenanthrenchinon vgl. Baeyer, diesen Bericht: aromat. Säuren.

Ad. Claus (1) hatte schon früher beobachtet, dass beim Einleiten von Chlor oder Eintropfen von Brom in eine kochende alkoholische Lösung von Anthracen Anthrachinon ausfällt. Diese Reaction eignet sich nach Versuchen von Gaefs nicht zur Anthracenbestimmung in Rohanthracen, wohl aber zu einem Vorlesungsversuch. - Uebergiesst man Anthrachinon und Natriumamalgam mit Wasser, so entsteht alsbald eine klare tiefrothe Lösung von Hydroanthrachinonnatron, welche beim Schütteln mit Luft vollständig entfärbt wird, unter Ausscheidung von Anthrachinon. Wendet man eine absolut-ätherische Lösung des Chinons an, schüttelt und setzt dann einen Tropfen Wasser hinzu, so tritt nach Claus und Schnutz dieselbe Reaction ein: in dieser Form ist sie sowohl zum Nachweis von Spuren von Anthrachinon als zum Vorlesungsversuch geeignet. Bei Anwendung von absolutem Alkohol tritt an Stelle der Rothfärbung Grünfärbung ein, welche beim Schütteln mit Luft ebenfalls unter Rückbildung von Anthrachinon verschwindet (2).

W. Thörner und Th. Zincke (3) erhielten durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf flüssiges Tolylphenylketon (4) (Gemenge von Para- und Orthoverbindung) Anthrachinondichlorid (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CO<sub>12</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>). Zur Darstellung desselben wird das Keton im Oelbade auf 110 bis 120° erhitzt und sodann bei Mengen von 30 bis 50 g acht bis zehn Stunden lang ein langsamer Strom von Chlor hindurchgeleitet. Das Rohproduct reinigt man durch Waschen und Umkrystallisiren mittelst wasserfreien Ligroïns. Der neue Körper krystallisirt aus Benzol, Toluol, Ligroïn oder Aether in glänzenden durchsichtigen, bei 132 bis 133° schmelzenden Prismen. Eigenthümlich ist die Leichtigkeit, womit er in Anthrachinon übergeführt werden kann. Dieß geschieht am vortheilhaftesten durch Alkohol oder Eisessig, in welchen Mitteln er bei gewöhnlicher Temperatur scheinbar un-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 925. — (2) Die geringste Spur Wasser im Alkohol bewirkt dagegen Rothfärbung und kann daher auf diese Art leicht nachgewiesen werden. — (3) Ber. 1877, 1477. — (4) JB. f. 1878, 875 und 488.

verändert löslich ist, durch welche aber beim Kochen sogleich die Umwandlung des Chlorids in Anthrachinon stattfindet. Aehnlich wirkt Salpetersäure auf dasselbe; Wasser leitet bei höherer Temperatur nur unvollständige Zersetzung ein. Für sich erhitzt entbindet sich aus dem Körper bei 200° unter Bräunung Chlorwasserstoff, im geschlossenen Rohr bei 230 bis 240° dasselbe Gas, doch tritt dabei gleichzeitig Anthrachinonbildung und theilweise Verkohlung ein. Die Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf das Anthrachinondichlorid bei 150 bis 160° führt zu einem bei 203 bis 204° schmelzenden, in weißen kleinen, aus Aether oder Ligroin anschießenden, Nadeln erscheinenden Körper, der vielleicht ein Tetrachlorderivat ist. — Orthobenzylbenzoësäure sowie Orthobenzoylbenzoësäure geben nach Denselben gechlorte Anthrachinone.

C. Wachendorff und Th. Zincke (1) geben in einer kurzen Notiz an, dass sie wahrscheinlich ein neues Methylanthrachinon (2) aus Nebenproducten der Anthracenbereitung ge wonnen haben. Dasselbe krystallisirt aus Alkohol in langen seinen haarförmigen Nadeln, ist sublimationsfähig und schmilzt bei 177 bis 178°.

R. Nietzki (3) erhielt durch Erhitzen gleicher Moleküle Hydrotoluchinon und Phtalsäureanhydrid mit Schwefelsäure das dem Chinizarin homologe Methylchinizarin C<sub>15</sub>H<sub>10</sub>O<sub>4</sub>. Am besten wendet man acht bis zehn mal so viel Schwefelsäure als Hydrochinon an und erhitzt zwei bis drei Stunden lang bei sehr allmählich von 130 bis 150° gesteigerter Temperatur. Das mit Wasser ausgekochte und aus Benzol krystallisirte Rohproduct wird durch Kochen mit Sodalösung und Zersetzung der entstehenden Verbindung durch Säuren gereinigt. Das Methylchinizarin krystallisirt aus Alkohol oder Eisessig in langen rothen büschelförmigen Nadeln, aus verdünntem Alkohol in langen haarfeinen verfilzten Nadeln. Es schmilzt bei 160° und sublimirt zum

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1485. — (2) O. Fischer, JB. f. 1875, 501 und dieser JB. S. 387. — (3) Ber. 1877, 2011.

Theil unzersetzt. Es ist im Allgemeinen viel leichter löslich als Chinizarin, die Lösungen in Alkalien und in concentrirter Schwefelsäure zeigen dieselben Absorptionspectren wie jenes. Mit Essigsäureanhydrid entstehen hellgelbe, bei 185° schmelzende Nadeln von C<sub>15</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O)<sub>2</sub>. Durch Ueberleiten des Chinizarins über erhitzten Zinkstaub wird ein bei 190° schmelzender Kohlenwasserstoff in schön grün fluorescirenden Blättchen erhalten, welcher gemäß seiner Oxydation zu Weiler's (1) Anthrachinoncarbonsäure und Anthrachinon mit dem einzigen bekannten Methylanthracen identisch ist. Wie Nietzki zeigt, läßst sich hierauf die Ortsbestimmung der Methylgruppe gründen.

## Säuren der Fettreihe \*).

M. Conrad und W. R. Hodgkinson (2) haben bei der Einwirkung von Natrium auf Benzylacetat statt des erwarteten Acetessigsäurebenzyläthers den Benzyläther der  $\beta$ -Phenylpropionsäure (Hydrozimmtsäure)  $C_{16}H_{16}O_2$  erhalten. Beim längeren Kochen mit Barytwasser wird derselbe verseift und liefert die bei  $46^{\circ}$  schmelzende Hydrozimmtsäure  $C_9H_{10}O_2$ . Die wässerige Lösung des Einwirkungsproducts von Natrium auf Benzylacetat enthält ebenfalls etwas Hydrozimmtsäure, besteht jedoch zum größten Theil aus Natriumacetat. Die Einwirkung von Natrium auf Benzylacetat verläuft im Sinne der Gleichung:

$$\begin{array}{lll} & 4~\mathrm{CH_3-COOCH_2-C_6H_5} + \mathrm{Na_2} \\ = & 2~\mathrm{CH_3-COONa} \, + \, 2~\mathrm{CH_3(CH_3C_6H_5)-COOCH_3C_6H_5} + \, \mathrm{H_3.} \end{array}$$

Auf analoge Weise stellten Conrad und Hodgkinson durch Einwirkung von Natrium auf Buttersäurebenzyläther, welchen Sie durch Erwärmen von Kaliumbutyrat mit Benzylchlorid erhielten, einen Phenylvaleriansäurebenzyläther vom Siedepunkt

<sup>\*)</sup> Bearbeitet von Dr. O. Emmerling.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1874, 429. - (2) Ber. 1877, 254.

240 bis 250° und aus diesem eine Phenylvaleriansäure dar, welche bei 78° schmolz.

Z. Crommydis (1) schlägt vor, zur Behandlung organischer Säuren mit Wasserstoff in stat. nasc. die Säuren selbst auf Zink einwirken zu lassen. Er erhielt so beim Erwärmen von Oxalsäure mit Zink Glycolsäure.

R. Anschütz (2) hat die Einwirkung (3) von Acetylchlorid, Bensoylchlorid, Succinylchlorid und Essigsäureanhydrid auf zweibasische zweiatomige Säuren studirt und in den meisten Fällen die entsprechenden Anhydride erhalten. Die Reaction verläuft nach folgenden Gleichungen:

I. 
$$R''_{COOH}^{COOH} + R'_{COOI} = R''_{CO}^{CO} + R'_{COOH} + H_{CI};$$
oder II.  $R''_{COOH}^{COOH} + R'_{COOI}^{R'_{COOI}} = R''_{CO}^{CO} + R'_{COO}^{R'_{COO}} + 2H_{CI}$ 
und III.  $R''_{COOH}^{COOH} + R'_{COO}^{R'_{COO}} = R''_{CO}^{COO} + 2R'_{COOH}.$ 

Er erhielt demgemäß leicht und schon bei niedriger Temperatur aus Acetylchlorid und Bernsteinsäure, Isodibrombernsteinsäure, Phtalsäure, Diphensäure, Camphersäuredie bezüglichen Anhydride [Diphensäureanhydrid schmilzt bei 211 bis 212°, es sublimirt leicht]; Isobernsteinsäure, gewöhnliche Dibrombernsteinsäure, Fumarsäure und Terephtalsäure wurden nicht angegriffen, Benzossäure lieferte Benzoylchlorid, sublimirte wasserfreie Oxalsäure wurde in Wasser, Kohlenoxyd und Kohlensäure verwandelt. — Die erhaltenen Anhydride wurden sofort rein und in guten Krystallen erhalten, weil die entstandene Essigsäure ein gutes Lösungsmittel für dieselbe ist. — Benzoylchlorid reagirte auf Benzoësäure erst bei höherer Temperatur (160 bis 220°) und Druck, unter Bildung von Benzoësäureanhydrid (50 Proc.); in fast theoretischer Menge (80 Proc.) wurde der letztere Körper schon bei 50 bis 60° aus Benzoylchlorid (12 Thl.) und sublimirter

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] \$7, 1. — (2) Ber. 1877, 325, 1881. — (3) Linne mann, Buttersäureanhydrid, JB. f. 1872, 338, Anm. (3); Kanonnikoff und L. Saytzeff, Ann. Chem. 195, 191; JB. f. 1876, 514.

Oxalsäure (3 Thl.) erhalten und sein Siedepunkt bei 360° (Quecksilberfaden ganz im Dampf) bestimmt. — Aus Succinylchlorid und Bernsteinsäure erhielt Er Bernsteinsäureanhydrid, aus Trichloracetylchlorid und Trichloressigsäure: Trichloressigsäureanhydrid (1). — Essigsäureanhydrid verwandelte beim mehrstündigen Erhitzen im zugeschmolzenen Rohr (meistens bei 120 bis 150°) Benzoësäure (erhalten 50 Proc. Anhydrid), Bernsteinsäure, Isodibrombernsteinsäure, Phtalsäure, Camphersäure und Diphensäure in ihre Anhydride. Aus Dibrombernsteinsäure entstand hierbei Acetylbromid, Essigsäure und Manobrommalsinsäureanhydrid (Schmelzpunkt 125 bis 126°; Siedepunkt = 215°).

R. Fittig (2) kommt in Seinen Untersuchungen über ungesättigte Säuren auf die von Kekulé aufgestellte Ansicht zurück, daß es Verbindungen giebt, in welchen einzelne Kohlenstoffatome freie Valenzen besitzen. Fittig stellt, da sich nach Ihm die von Hübner und Schreiber (3) angegebene Formel für Maleinsäure:

und die von Aarland (4) für die Itaconsäure:

nicht halten lassen, für die Fumarsäure und Maleinsäure die Formeln:

auf. Der Itaconsäure kommt nach Ihm die Formel:

(1) Buckney und Thomson, Ber. 1877, 698; siehe auch unter Säuren in diesem Bericht unten. — (2) Ann. Chem. 1898, 95. — (8) In der JB. f. 1872, 514 erwähnten Abhandl. — (4) In der f. 1872, 522 erwähnten Abhandl.

zu, während die Citraconsaurs

und die Mesaconsäure

ist. Die Thatsache, dass zwei isomere Brommaleinsäuren existiren, ist dahin zu interpretiren, dass die Isobrommaleinsäure kein Substitutionsproduct der Maleinsäure, sondern der Fumarsäure ist. Von den beiden für die Itaconsäure ausgestellten Formeln hält Fittig die erstere für die wahrscheinlichere, besonders weil sie eine Erklärung für die Bildung der Aconsäure aus ihrem Bromadditionsproducte, der Itadibrombrenzweinsäure CHBr<sub>2</sub>-CH(COOH)-CH<sub>2</sub>-COOH giebt. Die Beziehungen der Aconsäure zur Itadibrombrenzweinsäure ergeben sich aus folgender Zusammenstellung:



Fittig hält auch die Methacryleäure für eine Verbindung mit ungesättigten Valenzen, und glaubt, daß die Formel:

der Thatsache, dass die Säure leicht in Isobuttersäure übergeführt werden kann, am meisten entspreche.

R. Anschütz (1) erhält nach einer vorläufigen Notiz die Anhydride zweibasischer Säuren leicht durch Kochen der be-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 825.

treffenden Säuren mit Acetylchlorid. Er stellte auf diese Weise das Bernsteinsäureanhydrid dar, welches nach Ihm folgender Gleichung gemäß entsteht:

$$\begin{array}{l} CH_{a}\cdot COOH \\ \downarrow \\ CH_{a}\cdot COOH \end{array} + C_{a}H_{a}OCl = \begin{array}{l} CH_{a}-CO \\ \downarrow \\ CH_{a}-CO \end{array} + C_{a}H_{a}O\cdot OH + HCl. \end{array}$$

Ebenso erhielt Er das *Phtalsäureanhydrid* und das *Diphensäureanhydrid*, einen bei 210 bis 213° schmelzenden Körper. Die bei dieser Reaction entstehende Essigsäure unterstützt das Acetylchlorid, insofern sie die Anhydride leicht löst, wesentlich in seiner Wirkung.

A. Michael und S. Gabriel (1) haben wasserentziehende Mittel auf Säureanhydride einwirken lassen. Kocht man nach Ihnen ein Gemisch von 1 Thl. Phtalsäureanhydrid, 2 Thl. Essigsäureanhydrid und 0,2 Thl. trockenem Natriumacetat 2 Stunden, destillirt <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des angewandten Essigsäureanhydrids ab und versetzt den Rückstand mit dem vier- bis sechsfachen Volum Eisessig, so scheidet sich eine Säure aus, welche aus Eisessig oder Nitrobenzol umkrystallisirt in farblosen Nadeln anschießt. Diese Säure, welche bei 243 bis 246° unter Zersetzung schmilzt, ist eine Phtalylessigsäure C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> CO CH-COOH und entsteht nach der Gleichung:

$$C_6H_4$$
 $CO$ 
 $CH_8$ 
 $CO$ 
 $CH$ 

Die Ausbeute beträgt 14 Proc. des angewandten Phtalsäureanhydrids; sie wird bedeutend herabgedrückt durch längeres Erhitzen des Gemisches als zwei Stunden, indem dabei große Mengen Harz entstehen. — Wird die Phtalylessigsäure mit Kali im Ueberschuß versetzt, so scheidet sich beim Ansäuern der Lösung allmählich eine neue Säure  $C_{10}H_{10}O_6$  aus, welche durch Aufnahme von zwei Molekülen Wasser aus der Phtalylessigsäure entstanden ist. Die Säure ist zweibasisch und als Benzoylessig-(ortho)carbonsäure:

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 891, 1551, 2199.

$$C_0H_4$$
COOH
 $+ H_5O$ 

zu bezeichnen. Sie verliert beim Kochen der alkalischen oder wässerigen Lösung oder beim Schmelzen Kohlensäure und Wasser und geht in Acetophenon(ortho)carbonsäure:

über. Diese Säure erscheint in glasglänzenden Krystallen, schmilzt bei 114 bis 115° und besitzt einen süßen Geschmack. Ihre Salze sind wenig krystallisationsfähig. Die Acetophenon-carbonsäure bildet sich auch direct beim Erhitzen der Phtalylessigsäure mit Wasser auf 200°. Läßt man auf eine Lösung der Phtalylessigsäure in verdünntem Eisessig Brom einwirken, so geht sie in Tribromacetophenon(ortho)carbonsäure:

über, welche bei 159,5 bis 160° schmilzt und durch Alkalien in Bromoform und Phtalsäure gespalten wird. Anders wirkt Brom auf trockene Phtalylessigsäure in Gegenwart von Chloroform ein, wenn man das Gemisch im zugeschmolzenen Rohr zwei Stunden auf 100° erhitzt. Es wird hierbei Phtalylmonobromessigsäure C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CO CBr-COOH gebildet, welche bei 232 bis 235° schmilzt und leicht durch Alkalien und Wasser bei 180° zersetzt wird. Durch Chlor wird die Phtalylessigsäure, in Essig-Trichloracetophenon(ortho)carbonsäure suspendirt, in (Schmelzpunkt 1440) übergeführt, durch Ammoniak in Phtalyl-Concentrirte Schwefelsäure entzieht der Phtalylessigsäure beim Erhitzen auf dem Wasserbade Kohlensäure und Wasser und führt sie in einen gelben Körper (C6H4CO) über, welcher auch als Nebenproduct bei der Darstellung der Phtalylessigsäure auftritt. Natriumamalgam führt die Phtalylessigsäure in alkalischer Lösung in eine einbasische Säure über von der Zusammensetzung C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub> (Schmelzpunkt 150°). Der Vorgang dabei ist folgender. Beim Lösen der Phtalylessigsäure in Alkali entsteht Benzoylessigearbonsäure, welche durch Wasserstoff in

d. h. ein inneres Anhydrid der Benzhydrylessigcarbonsäure mit 1 Mol. Wasser übergeht. Man kann letztere nicht in freiem Zustande erhalten, wohl aber ihre Salze. Das Baryumsalz:

verliert bei 100° ein halbes Molekül Wasser. Beim Erhitsen auf 220 bis 240° tritt außer dem Krystallwasser noch ein sweites Molekül Wasser aus und die mit Salssäure angesäuerte Lösung giebt nun einen pulverigen Niederschlag einer sweibasischen Säure, welche mit dem wasserfreien Anhydrid C<sub>10</sub>H<sub>6</sub>O<sub>4</sub> isomer ist. Es geht dabei die Gruppe CH(OH)CH<sub>2</sub>-COOH über in CH=CH-COOH + H<sub>6</sub>O und die neue Säure ist:

d. h. Zimmtcarbonsäure. Dieselbe nimmt zwei Atome Brom auf und bildet Zimmtcarbonsäuredibromür:

$$\mathbf{C_0H_4} \mathbf{COOH}$$

Mit Wasserstoff in statu nascendi vereinigt sie sich zu Hydrosimmtearhoneäure:

$$C_aH_a$$
CH<sub>a</sub>-CH<sub>a</sub>-COOH.

Michael und Gabriel haben auch die Einwirkung des Natriumamalgams auf andere Derivate der Phtalylessigsäure studirt und gefunden, dass wenn Acetophenoncarbonecture mit 1½ procentigem Natriumamalgam behandelt wird, Salzsäure aus der Lauge ein Oel ausscheidet, welches mit Wasserdampf destillirt und mit Aether ausgeschüttelt werden kann. Es erstarrt unter 0° und schmilst in der Handwärme. Seine Zusammensetzung ist:

$$C_0H_4$$
 $CO$ 
 $CO$ 

Es wird weder von Ammoniak noch von kalter Alkalilauge gelöst. In Barytlösung löst es sich und Silberlösung fällt aus dieser Lösung feine Krystalle von  $C_6H_4$  COOAg Stärkere Reductionsmittel, wie rother Phosphor und Jodwasserstoffsäure, führen die Acetophenoncarbonsäure in Aethylbenzoësäure  $C_6H_4$  COOH über.

S. Gabriel und A. Michael (1) haben in analoger Weise, wie auf Essigsäure- und Phtalsäureanhydrid auf ein Gemisch von Phtalsäureanhydrid und Bernsteinsäure Natriumacetat einwirken lassen. Das Gemisch wird geschmolzen, bis die Entwicklung von Kohlensäure aufgehört hat. Der Rückstand, aus Nitrobenzol krystallisirt, ist Asthinorthophenylendiketon oder Aethindiphtalyl:

$$C_0H_4 < CO > CH - CH < CO > C_0H_4;$$

die Verbindung krystallisirt in gelben Nadeln, welche über 350° schmelzen. Sie löst sich beim Kochen mit verdünnter Kalilauge langsam; aus dieser Lösung fällt Salzsäure eine neue Säure, welche *Phenylenäthylenketoncarbonsäure*:

ist und aus dem Aethindiphtalyl durch Aufnahme von zwei Molektilen Wasser entsteht. Wird Aethindiphtalyl in essigsaurer Lösung mit Brom im zugeschmolzenen Rohr bei 100° behandelt, so werden zwei Wasserstoffatome durch Brom ersetzt, während zugleich ein Molektil Wasser aufgenommen wird. Die entstandene Verbindung ist:

(1) Ber. 1877, 1559, 2199.

Beim Erwärmen mit Alkalien erleidet sie Zersetzung. Die Phenylenäthylenketoncarbonsäure oder Aethylenbenzoylcarbonsäure giebt beim Schmelzen ein Molektil Wasser ab und bildet ein Anhydrid (Schmelzpunkt 228 bis 230°); mit Jodwasserstoff und rothem Phosphor im zugeschmolzenen Rohr auf 160° erhitzt liefert sie die Aethylenbenzylcarbonsäure:

$$C_0H_4 < \begin{matrix} CH_2-CH_2-CH_3-CH_2 \\ COOH & HOOC \end{matrix} C_0H_4.$$

(Schmelzpunkt 196 bis 1980). Brom wirkt auf die Aethylenbenzoylcarbonsäure substituirend und giebt Debromäthylenbenzoylcarbonsäure, welche in langen weißen Prismen krystallisirt und unter Zersetzung bei 270 bis 2720 schmilzt. Durch Natriumamalgam wird die Aethylenbenzoylcarbonsäure in das Anhydrid der Aethylenbenzhydrylcarbonsäure:

tibergeführt. Dieser Körper bildet lange seideglänzende Nadeln, die bei 208 bis 210° schmelzen. Es gelang nicht, aus dieser Verbindung eine der Zimmtcarbonsäure analoge Verbindung zu erhalten.

- J. Béchamp (1) berichtet, daß die Anhydride von Essigsäure, Buttersäure, Capronsäure sich beim Erhitzen mit den Oxyden von Calcium, Baryum, Blei und Quecksilber und Aethylenoxyd vereinigen. Hierzu machen E. Solvay und R. Lucion (2) einige Bemerkungen.
- J. Béchamp (3) hat gezeigt, dass Säureanhydride sich mit Basenanhydriden direct vereinigen können. Zur Darstellung der Verbindung von Essigsäureanhydrid mit wasserfreiem Baryt erwärmt man zunächst auf 100° in einem hermetisch verschlossenen Gesässe, wobei sich die Masse aufbläht. Dann überlässt man sie 24 Stunden sich selbst, wobei sie ganz fest wird. Man

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 799. — (2) Compt. rend. 95, 1166. — (8) Ann-chim. phys. [5] 13, 504.

verjagt im Oelbade das überschüssige Essigsäureanhydrid und löst dann in Wasser, welches das in fast theoretischer Menge entstandene Baryumacetat aufnimmt. Ebenso wirken Essigsäureanhydrid und Calciumoxyd auf einander ein, welche sich unter merklicher Wärmeentwicklung vereinigen; ein Ueberschuss des Säureanhydrids begünstigt die Reaction wesentlich. Essigsäureanhydrid und Quecksilberoxyd im Kochsalzbade erhitzt geben fast die theoretische Menge Quecksilberacetat; steigert man die Hitze bis 120°, so tritt Schwarzfärbung ein. Bleioxyd mit dem Anhydrid auf 140° erwärmt giebt neutrales Bleiacetat. Buttersäureanhydrid vereinigt sich mit Calciumoxyd bei 1200 zu Calciumbutyrat. Wird Calciumoxyd mit Capronsaureanhydrid erhitzt, so löst sich nach und nach ersteres auf und die Masse bildet einen flüssigen, zähen Syrup. Nach dem Abdestilliren des überschüssigen Säureanhydrids und Waschen des trockenen Rückstands mit Aether erhält man reines Calciumcapronat. Die Einwirkung von Essig- und Buttersäureanhydrid auf Aethyloxyd gab keine scharfen Resultate. Béchamp kommt zu dem Resultat : Eine Säure wird gebildet durch die Vereinigung des Sauerstoffs oder eines Metalloudes mit einem einfachen oder zusammengesetzten Radical. Eine Base wird gebildet durch Vereinigung des Sauerstoffs oder eines Metalloïdes mit einem einfachen oder zusammengesetzten Metallradical.

H. Hübner (1) hat eine Methode angegeben, Basen darzustellen durch Einwirkung von Säurechloriden auf Anilide. So liefert Bernsteinsäurechlorid mit Acetanilid das Chlorhydrat einer Base C<sub>29</sub>H<sub>28</sub>N<sub>4</sub>, welche bei 132 bis 133° schmilzt. Das Chlorhydrat C<sub>29</sub>H<sub>28</sub>N<sub>4</sub>. 2 HCl bildet farblose Nadeln. Das Nitrat ist in Wasser weniger löslich. Wie das Bernsteinsäurechlorid wirken andere Säurechloride. Das Moleculargewicht der Verbindungen kann durch die Dampfdichte nicht bestimmt werden.

O. Fischer (2) hat die Einwirkung der salpetrigen Säure auf substituirte Säureamide studirt. Er erhielt Nitroso-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2165. — (2) Ber. 1877, 959.

CH<sub>8</sub>
acetparatoluid C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> NO auf gleiche Weise, wie das Nitrososcetanilid (1). Es schmilzt bei 80° unter Zersetzung, beim stärkeren Erhitzen verpufft es. Nitrosoformanilid C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>N-NO schmilzt bei 39°. Nitrosooxanilid:

CO-HN-C<sub>0</sub>H<sub>5</sub> CO-N
NO

schmilzt bei 860.

F. Hofmeister (2) hat verschiedene Amidosäuren eingehender studirt, besonders bezüglich ihrer Reactionen. Er fand, dass es möglich ist, die von Ihm untersuchten Säuren, Säureamide und ähnliche Körper, nach ihren Reactionen in gewisse Gruppen einzutheilen. So zeigen Glycin, Sarkosin und Leucin dasselbe Verhalten zu Ferrichlorid, Kupfersulfat, Kupferoxyd, Mercuro- und Mercurisalzen, durch welche letztere sie nicht gefällt werden. Asparaginsäure und Glutaminsäure zeigen dieselbe Reaction, geben aber mit Mercuro- und Mercurinitrat unlösliche Niederschläge. Das Taurin zeigt die Reactionen der ersten Gruppe nicht, sondern schließt sich der zweiten Gruppe an. Asparagin zeigt das Verhalten des Glycins bis auf die Reaction mit Quecksilberchlorid. Die durch Zusatz von Kupfersulfat zur Lösung einer Amidosäure eintretende Blaufärbung rührt ohne Zweifel von einem entstandenen Kupfersalze her; dasselbe ist vom Eisenchlorid zu sagen. Letzteres wurde speciell bei der Asparaginsäure nachgewiesen. Kupferoxyd wird von keiner Amidosäure reducirt. Asparaginsäure und Glutaminsäure gaben mit Mercuronitrat die entsprechenden Salze, ebenso mit Quecksilberoxydsalzen und Natriumcarbonat. Beim Eintragen von Kupferhydroxyd in gesättigte Leucinlösung entsteht das Kupfersals (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Cu in kleinen Schüppchen, welche mikroekopische rhombische Tafeln vorstellen. Dasselbe löst sich in 3045 Theilen

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 785. — (2) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) **75**, 469; Ann. Chem. **189**, 6.

kalten und 1460 Theilen heißen Wassers, entgegen den Angaben Hüfner's (1). Das Kupferasparagat C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>CuNO<sub>4</sub> + 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O bildet lockere Krystallmassen. welche in kochender verdünnter Essigsäure leicht löslich sind. Auf dieses Verhalten gründet Hofmeister ein Verfahren zur Reindarstellung der Asparaginsäure. Von den von Ritthausen (2) aufgeführten drei Kupferglutaminaten konnte Hofmeister nur das der Formel C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>CuNO<sub>4</sub> + 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O entsprechende erhalten. Dasselbe löst sich in 3400 Theilen kalten und 400 Theilen heißen Wassers. Leichter löslich ist es in Gegenwart von Säuren. Das Turosinkupfer (C<sub>2</sub>H<sub>10</sub>NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cu bildet glänzende Nadeln. Es löst sich in 1230 Theilen kalten und 240 Theilen kochenden Wassers. Wenn in einem Gemenge von Amidosäuren Kupfersalze keine Ausscheidung hervorbringen, so liegt diess wahrscheinlich daran, daß die Amidosäuren sich unter einander zu salzartigen Verbindungen vereinigen. Betreffs der Lösungsfähigkeit für Kupferoxyd in alkalischer Lösung fand Hofmeister Folgendes:

Glycin:

1 Molekül löst ein halbes Atom Kupfer;

Sarkosin:

2 Nolekül löst ein halbes Atom Kupfer;

Leucin:
2 Nolekül löst ein Atom Kupfer;

Glutaminsäure:
1 Molekül löst ein halbes Atom Kupfer;

Asparagin:
1 Molekül löst ein Atom Kupfer;

Tyrosin:
1 Molekül löst ein halbes Atom Kupfer.

Es ergeben sich daraus folgende Gesetze: 1) die Menge des gelöstbleibenden Kupfers ist von der Quantität der vorhandenen Amidosäure abhängig; 2) das zur völligen Lösung erforderliche Mengenverhältnis beider Substanzen lässt sich durch die Molekulargewichte oder deren einfachste Multiplen ausdrücken, der Lösungsvorgang ist somit Ausdruck eines chemischen, nicht bloss physikalischen Processes. Was die Constitution der Kupferverbindungen betrifft, so ist es wahrscheinlich, dass sie Salze sind, welche das Natronsalz der Amidosäure als Basis, das Kupfer in der Form von Kupferhydroxyd als Säure enthalten, z. B.:

<sup>(1)</sup> JB. f. 1870, 796. — (2) Vgl. JB. f. 1866, 719 und f. 1869, 807.

A. Bernthsen (1) hat gefunden, daß die *Thiamide* der *Fettsäuren* durch Addition von Schwefelwasserstoff zu den Nitrilen entstehen. So bildet sich aus Schwefelwasserstoff und Acetonitril das *Acetothiamid* CH<sub>8</sub>-C(S). Dasselbe krystallisirt in farblosen Tafeln oder Prismen anscheinend des monoklinen Systems, schmilzt bei 107,5 bis 108,5° und ist in Wasser, Alkohol und Aether leicht löslich. Mit Quecksilberchlorid bildet es eine in weißen Nadeln krystallisirende Verbindung.

H. Leo (2) hat substituirte Thiamide dargestellt durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Imidchloride. So entsteht das Thiobenzanilid C13H11NS, wenn Benzanilidehlorid mit Schwefelwasserstoff behandelt wird. Es bildet schwefelgelbe, bei 95 bis 97° schmelzende Tafeln. Auf analoge Weise bildet sich das Thiobenztoluidid (Schmelzpunkt 128,5 bis 129,50) und das Thiacetanilid, welches in hellgelben, bei 74,5 bis 76° schmelzenden Nadeln krystallisirt. Die substituirten Thiamide verhalten sich wie schwache Säuren. Jod wirkt auf Thiobenzanilid nicht ein. Beim Erhitzen mit wässeriger Salzsäure bildet sich Benzoësäure unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff. Mit alkoholischer Kalilauge auf 150° im zugeschmolzenen Rohr oder mit Bleioxyd erhitzt geht es in Benzanilid über. Salzsaures Anilin bildet, mit Thiobenzanilid geschmolzen, Benzenyldiphenylamidin. das Thiobenzanilid für sich erhitzt, so entweicht Schwefelwasserstoff und entsteht ein Körper C27H20N2S2.

V. v. Richter (3) ging in Seinen Versuchen, die Asthylenoxydcarbonsäure darzustellen, vom Epichlorhydrin aus und suchte zunächst den Acetyläther des Epihydrinalkohols darzustellen.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 88. — (2) Ber. 1877, 2188; vgl. JB. f. 1876, 798. — (8) Ber. 1877, 679.

Derselbe ensteht jedoch weder beim Erhitzen von Epichlorhydrin mit trockenem Natriumscetat, noch bei Anwendung von absolutem Alkohol als Verdünnungsmittel. Es bildet sich bei letzterer Reaction Essigsäureäthyläther und Diglycid (CaHaOa). neben Polyglyciden.

E. Erlenmeyer (1) hat Seine Ansicht [vgl. (4) und (5)], dass die a-Hydroxysäuren der Fettreihe bei der Oxydation zunächst durch Wasser in Gegenwart von Schwefelsäure in einen Aldehyd, resp. ein Keton und Ameisensäure gespalten werden und dass erst danach der Aldehyd oder das Keton zu einer Fettsäure und die Ameisensäure zu Kohlensäure oxydirt werden. bei der a-Hydroxycapronsäure, der a-Hydroxycaprylsäure und der Diäthylglycolsäure bestätigt gefunden. Die β-Hydroxysäuren scheinen sich analog den a-Verbindungen zu verhalten.

E. Erlenmeyer (2) fand, dass die Gährungscapronsäure durch Chromsäuregemisch in Bernsteinsäure und Essigsäure, die Normalheptyleäure in Bernsteinsäure und Propionsäure gespalten wird.

N. Ley (3) setzte Seine (4) Untersuchungen über die Oxydation der secundären Oxysäuren der a-Reihe fort und fand im Gegensatz zu den Angaben Markownikoff's (5), dass die a-Hydroxybuttersäure bei der Oxydation Kohlensäure, Propylaldehyd und Propionsäure liefert. Die Isopropyloxyessigsäure wird in Kohlensäure, Isopropylaldehyd und Isobuttersäure gespalten.

N. Ley (6) hat aus dem Valeral mittelst Blausäure und Salzsäure eine Säure dargestellt, welche mit der Leucinsäure identisch zu sein scheint, aber einen anderen Schmelzpunkt (54 bis 55°) besitzt. Die Säure wird durch Kaliumdichromat und Schwefelsäure zu Kohlensäure, einer Säure C5H10O2 Valeral oxydirt. Eine andere Oxycapronsäure (wahrscheinlich CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-CH(OH)-COOH) liefert ebenfalls bei der Oxydation einen Aldehyd, Kohlensäure und eine Valeriansäure.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 635. — (2) Ber. 1877, 637. — (3) Ber. 1877, 230 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] 37, 501 (Corresp.). — (4) JB. f. 1874, 547. — (5) JB. f. 1875, 503. - (6) Ber. 1877, 281 (Corresp.).

Ley hat ferner die aus normaler Heptylsäure dargestellte Oxyheptylsäure untersucht, welche bei 65° schmilzt. Ueber Schwefelsäure geht sie wahrscheinlich in ein Anhydrid über. Bei der Oxydation liefert sie einen Aldehyd, eine Capronsäure und Kohlensäure. Die α-Hydroxycaprylsäure wird durch Oxydation in Oenanthol, eine Heptylsäure und Kohlensäure gespalten. Aus der optisch activen Valeriansäure ist von Ley eine Oxysäure erhalten worden, welche verschieden von der Isopropyloxyessigsäure und wahrscheinlich identisch mit der Methyl-β-oxybuttersäure ist.

- V. Mers und J. Tibiriçá (1) empfehlen zur Darstellung von Ameisensäure Ueberleiten von Kohlenoxyd über auf 200 bis 250° erhitzten Natronkalk.
- S. Gabriel (2) empfiehlt zur Darstellung des Orthoameisensäureäthyläthers Einwirkenlassen von Chloroform auf Natriummercaptid. Wird eine wässerige Lösung von Natriumphenylmercaptid mit Chloroform erhitzt, so bildet sich statt des zu erwartenden geschwefelten Salicylaldehyds der Orthothioameisensäurephenyläther (Schmelzpunkt 39,5°), welcher durch rauchende Salzsäure beim Kochen nicht angegriffen, bei 100° im geschlossenen Rohr dadurch in Phenylmercaptan und Ameisensäure gespalten wird. Oxydationsmittel führen ihn in Phenyldisulfid über.

Lunge (3) berichtet über eine von Watson Smith ausgeführte Untersuchung über die reciproke Zersetzung von Oxalaten und Carbonaten (Einwirkung oxals. Alkalien auf kohlens. Erden und kohlens. Alkalien auf oxals. Erden).

H. Welde (4) berichtete weiter (5) über Sulfodicarbonsäuren. Erwärmt man die Verbindung COSK mit Aethylenbromid mehrere Stunden am Rückflusskühler, so scheidet sich reichlich Kaliumbromid ab. Aus der überstehenden Flüssigkeit fällt nach dem Zusatz von Wasser ein Qel aus; dasselbe

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2117. — (2) Ber. 1877, 185. — (8) Ber. 1877, 1275 (Corresp.), 1603 (Corresp.); Chem. Soc. J. 1877, 3, 245. — (4) J. pr. Chem. [2] 15, 48. — (5) JB. f. 1876, 514.

ist Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther, entstanden nach der Gleichung:

$$2\left( {{{\rm{CO}}_{{\rm{S}}{\rm{K}}}^{{\rm{OC}}_{\rm{S}}{{\rm{H}}_{\rm{S}}}}} \right) + {\rm{C}_{\rm{S}}}{\rm{H}_{\rm{4}}}{\rm{Br}_{\rm{S}}} = \underbrace{ \begin{array}{c} {\rm{COOC}_{\rm{S}}{\rm{H}_{\rm{S}}}} \\ {\rm{S}}{\rm{C}_{\rm{S}}{\rm{H}_{\rm{4}}}} \\ {\rm{COOC}_{\rm{S}}{\rm{H}_{\rm{S}}}} \end{array} + 2\;{\rm{KBr}}. }_{\rm{COOC}_{\rm{S}}{\rm{H}_{\rm{S}}}}$$

Er besitzt einen unangenshmen Geruch, ist in Wasser unlöslich und zersetzt sich beim Erhitzen unter Bildung von Mercaptan. Mit Kaliumäthylat zerfällt dieser Körper in äthylkohlens. Kalium und Aethylensulfhydrat:

mit alkoholischem Ammoniak in Aethylurethan und Aethylensulfhydrat:

Durch Behandeln von äthyltrisulfocarbonsaurem Kalium mit Aethylenbromid hat Welde ferner ein Oel bekommen, welches wahrscheinlich Disulfäthylentetrasulfodicarbonsäureäthyläther

$$\begin{array}{c} \text{CSSC}_3\text{H}_5\\ \text{S} \\ \text{C}_3\text{H}_4\\ \text{CSSC}_3\text{H}_6 \end{array}$$

ist.

Th. Wilm (1) erhielt durch Einwirkung des Chlorkohlensäureäthyläthers auf alkoholisches Kaliumcyanat Allophansäureäther; es wurde Ihm entgegengehalten, dass der Chlorkohlensäureäther nur durch Freimachen der Cyansäure wirke.

Bringt man nach P. Bäfsler (2) Chlorkohlensäureäther mit in absolutem Aether vertheiltem Natriumcyamid zusammen, so erhält man unter starker Erwärmung nach acht- bis zwölftägigem Digeriren eine breiige Masse. Man trennt die Flüssigkeit von

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1740 (Corresp.). — (2) J. pr. Chem. [2] 16, 125.

der festen Masse, die im Wesentlichen aus Kochsalz und Dicyandiamid besteht, destillirt den Aether ab und setzt den Rückstand der Kälte aus. Es krystallisirt Cyamidodikohlensäure-Wird die davon befreite Flüssigkeit mit der zehnäther aus. fachen Menge Wasser geschüttelt, filtrirt und mit Calciumchlorid gesättigt, so wird Cyamidokohlensäureäther als Oel abgeschieden, während Cyanamid und Dicyandiamid in Lösung bleiben. Der Cyamidodikohlensäureäther bildet prachtvolle seideglänzende Prismen und ist durch seine Krystallisationsfähigkeit ausge-Er schmilzt bei 32,80 und ist in Wasser völlig unlös-Mit Wasser von 50° geschüttelt zersetzt er sich unter Entwicklung von Kohlensäure. Man kann den Aether als Cyanamid betrachten, in welchem beide Wasserstoffatome durch die Gruppen COOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> vertreten sind:

Wird Cyamidodikohlensäureäther erhitzt, so färbt er sich bei 100° gelb, später braun, unter reichlicher Entwicklung von Kohlensäure. Bei 150° destillirt Cyansäureäther über, gemengt mit geringen Mengen eines Oeles; bei höherer Temperatur geht ein zähes grünes Oel über, welches basische Eigenschaften besitzt. Im Retortenhalse setzen sich Krystalle von Cyanursäureäther Die Hauptzersetzung findet nach der Gleichung statt:

$$N_{\text{COOC}_2\text{H}_5}^{\text{COOC}_2\text{H}_5} = 2 \text{CNOC}_2\text{H}_5 + \text{CO}_2.$$

Beim Erhitzen mit Wasser spaltet sich der Cyamidodikohlensäureäther in Cyanamid, Alkohol und Kohlensäure. Der Process verläuft in zwei Phasen:

I. 
$$N \begin{cases} COOC_2H_5 \\ COOC_2H_5 \\ CN \end{cases} + H_2O = N \begin{cases} H \\ COOC_2H_5 + C_2H_5OH + CO_2 \\ CN \end{cases}$$

Cyamidokohlen-
säureäther.

U.  $N \begin{cases} H \\ COOC_2H_3 \\ CN \end{cases} + H_2O = N \begin{cases} H \\ COOC_2H_3 \\ CN \end{cases} + C_2H_2OH + CO_2 \end{cases}$ 

II. 
$$N \begin{cases} H \\ COOC_9H_5 + H_2O = N \end{cases} \begin{cases} H \\ H \\ CN \end{cases} + C_9H_3OH + CO_9.$$

Wird der Aether mit Natriumalkoholat im zugeschmolzenen Rohr auf 150° erhitzt, so entsteht neben äthylkohlensaurem Natron Natriumcyamidokohlensäureäther (1). Derselbe krystallisirt in weißen atlasglänzenden Nadeln, welche bei 241° schmelzen; bei höherer Temperatur zersetzt er sich unter Ausstoßung weißer Dämpfe. Es bilden sich Cyansäureäther, Cyannatrium und andere Zersetzungsproducte. Kaliumcyamidokohlensäureäther bildet sich, wenn Cyamidodikohlensäureäther mit alkoholischem Kali zusammengebracht wird unter starker Erwärmung:

$$N \begin{cases} COOC_2H_5 \\ COOC_2H_5 \\ + 3 \text{ KOH} = N \end{cases} \begin{cases} K \\ COOC_2H_5 \\ + CO_3K_2 \\ + H_2O \\ + C_2H_5OH. \end{cases}$$

Derselbe krystallisirt in bei 1990 schmelzenden weißen Nadeln. Die wässerige Lösung des Cyamidokohlensäureäthers oder der Kaliumverbindung giebt mit Silberlösung Silbercyamidokohlensäureäther als weiße, leicht grau werdende, in heißem Wasser zu Tropfen schmelzende Masse. Basischer Kupfercyamidokohlensäureäther entsteht, wenn eine concentrirte wässerige Lösung der Natriumverbindung mit Kupferacetat versetzt wird:

$$N_{COOC_2H_5}^{Na} + Cu(C_2H_3O_3)_3 + H_2O = N_{COOC_2H_5}^{CuOH} + NaC_2H_3O_3 + C_2H_4O_3.$$

Derselbe ist in Wasser unlöslich, verdünnte Essigsäure löst ihn leicht. *Cyamidokohlensäureäther* bildet sich, wenn zu der concentrirten Lösung der Kaliumverbindung so viel verdünnte Schwefelsäure gesetzt wird, daß saures schwefels. Kali entsteht:

$$N \begin{cases} K \\ COOC_9H_6 + H_9SO_4 = N \\ COOC_9H_6 + KHSO_4. \end{cases}$$

Der Aether schwimmt als Oel oben auf. Er reagirt stark sauer und brennt mit blassvioletter Flamme. Mit Wasser gekocht zerfällt er in Cyanamid, Alkohol und Kohlensäure. Er ist sehr zersetzlich. Salzsäuregas ruft in der ätherischen Lösung des

<sup>(1)</sup> Die von Bäfsler für diese Reaction aufgestellte Gleichung ist unrichtig.

Aethers eine krystallinische Abscheidung hervor von salzs. Cyamidokohlensäureäther:

$$N$$
 $COOC_8H_5$ , 2 HCl,

welcher beim Kochen mit Wasser in Allophansäureäther übergeht:

$$N_{COOC_2H_5}^{H_{COOC_2H_5}}$$
, 2 HCl + H<sub>2</sub>O =  $CO\left\{N_{H_4}^{COOC_2H_5} + 2$  HCl.

Aethylcyamidokohlensäureäther:

$$N \begin{cases} C_2H_5 \\ COOC_2H_5 \\ CN \end{cases}$$

entsteht, wenn die Kaliumverbindung mit Aethyljodid bei 150° erhitzt wird. Derselbe ist eine bei etwa 213° siedende wasserhelle Flüssigkeit.

Nach E. Drechsel (1) geht nicht nur carbaminsaures Ammon in wässeriger Lösung in kohlensaures Ammon über, sondern umgekehrt auch letzteres in ersteres. Diess ist auch der Grund, daß Kalklösungen mit kohlensaurem Ammon gefällt nach längerer Zeit noch Calciumcarbonat fallen lassen, indem ein Theil des kohlens. Ammons in carbamins. Ammon übergegangen ist, welches sich nach einiger Zeit wieder in kohlens. Ammon verwandelt. Von carbamins. Salzen stellte Derselbe dar : den carbamins. Kalk, 2(NH<sub>2</sub>COO)<sub>2</sub>Ca + H<sub>2</sub>O. Er erhielt denselben, indem Er zu concentrirtem wässerigem Ammoniak Kohlensäure leitete und von Zeit zu Zeit Kalkmilch zufügte, bis die Flüssigkeit begann kleine Krystalle abzuscheiden. Dann wurde in absolutem Alkohol filtrirt und die ausgeschiedene krystallinische Masse schnell abfiltrirt, mit Alkohol und Aether gewaschen und durch einen Luftstrom getrocknet. In Wasser löst sich das Salz vollständig, beginnt aber schon nach wenig Minuten Calciumcarbonat abzuscheiden; beständiger ist die Lösung, sobald sie freies Ammoniak enthält. Beim Erhitzen bildet das Salz keinen Harn-

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 16, 180; vgl. diesen Bericht S. 245.

stoff, es entsteht ein krystallinisches Sublimat, der Rückstand besteht aus carbamins. und kohlens. Kalk. Mit absolutem Alkohol auf 150° erhitzt bildet es wasserfreies carbamins. Salz, welches sich erst bei sehr hoher Temperatur in Wasser, Kohlensäure und Calciumcyamid CaCN2 zersetzt. Auf gleiche Weise wie das Kalksalz kann man das Strontiumsalz darstellen. Dasselbe bildet weise glänzende Blättchen, ist wasserfrei und zersetzt sich in wässeriger Lösung noch schneller als das Kalksalz. Das Baryumsalz wurde nur in Lösung erhalten, dagegen scheint es mit Baryumchlorid ein Doppelsalz (NH2CO2)2Ba + BaCl2 zu geben. Ein Lithionsalz wurde nicht erhalten. Das Natriumsalz wurde aus carbamins. Ammon mit Natriumalkoholat dargestellt. Es krystallisirt in Prismen. Beim Erhitzen entsteht neben Ammoniak resp. carbamins. Ammon cyansaures Natron:

 $NH_2COONa = NCONa + H_2O.$ 

Das Kaliumsalz bildet zerfließliche Nadeln oder Prismen, beim Erhitzen verhält es sich wie das Natronsalz. Das Thalliumsalz konnte nicht erhalten werden.

A. Fleischer und W. Hank 6 (1) haben die Producte der trockenen Destillation von xanthogensauren Salzen untersucht. Die trockenen Kalium- und Natriumsalze liefern Schwefelkohlenstoff, Aethylmonosulfid, Aethyldisulfid und Kohlenoxysulfid, die wasserhaltigen Salze dagegen Mercaptan, Schwefelkohlenstoff, Alkohol, beide Schwefeläthyle, Kohlensäure und Schwefelwasserstoff. Der Rückstand bestand wesentlich aus kohlensauren Salzen. Das Bleixanthogenat liefert dieselben Producte wie die trockenen Alkalisalze. Fleischer und Hank 6 schließen, daß das von Couërbe bei der Destillation von Xanthogenaten aufgefundene Xanthurin ein Gemenge beider Schwefeläthyle, das Xanthingas aber Kohlenoxysulfid gewesen sei.

T. L. Phipson (2) hat eine Reihe von Xanthaten beschrieben. Das xanthogensaure Kupferoxydul bildet einen orangegelben

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1298. — (2) Compt. rend. 84, 1459.

glänzenden Niederschlag, wenn Kupfersalze mit Kaliumxanthogenat versetzt werden. Er ist unlöslich in Wasser, aber leicht löslich in Schwefelkohlenstoff. Salpetersäure löst ihn sehr leicht auf. Im trockenen Zustande verbrennt dieses Salz wie Zunder. Es ist in Ammoniak unlöslich und dieser Umstand dient zur Trennung des Kupfers von solchen Metallen, deren Xanthogenat in Ammoniak löslich sind. Nickel- und Kobalt-xanthogenat unterscheiden sich besonders durch ihr Verhalten zu Ammoniak. Ersteres ist leicht löslich, letzteres unlöslich in demselben. Das Zinksalz ist leicht löslich in Ammoniak.

- J. Kanonnikoff und M. Saytzeff (1) empfehlen zur Darstellung des Essigsäureanhydrids, Acetylchlorid auf Eisessig in der Wärme einwirken zu lassen.
- L. Patrouillard (2) erhielt das Magnesiumacetat in Krystallen, indem Er Magnesiumcarbonat in Essigsäure, welche allmählich mit Wasser versetzt wurde, löste und die neutrale Lösung über Schwefelsäure setzte. Alkohol scheidet aus der Lösung des Acetats eine flüssige Schicht ab, welche krystallinisch erstarrt. Die Krystalle sind in feuchter Luft zerfließlich, in trockener verwittern sie. Eine wässerige Lösung des Salzes, in offenen Gefäßen aufbewahrt, trübt sich, indem eine Gährung eintritt. Es entsteht dabei Magnesiumcarbonat und geringe Mengen Ameisensäure, vielleicht auch Methylalkohol.

A. Villiers (3) hat saure Salze der Essigsäure dargestellt. Das saure Natriumacetat C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub> + C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub> erhielt Er, indem Er 2 Thl. Natriumacetat in 2 Thl. Essigsäure und 2 bis 3 Thl. Wasser löste. In der Kälte schied sich dann das Salz in schönen, dem cubischen Systeme angehörenden Krystallen aus, welche in der Hitze leicht den größten Theil ihrer Essigsäure verlieren. Das Salz ist wasserfrei, wie Lescoeur (4) gezeigt und Villiers zugestanden hat. Ein Salz 5 C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub>, 4 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub>, 6 H<sub>2</sub>O entstand, wenn 1 Thl. Natriumacetat in 1 Thl. Essigsäure

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **185**, 192; vgl. JB. f. 1876, 514. — (2) Compt. rend. **84**, 558; Ber. 1877, 752 (Corresp.). — (3) Compt. rend. **84**, 774; **85**, 755, 1234. — (4) Compt. rend. **84**, 1029; vgl. JB. f. 1874, 558; f. 1875, 508.

und 2 Thl. Wasser gelöst wurde. Es bildete kleine Prismen. Die Verbindung C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>Na, 2 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, das Hydrat eines Triscetats, schied sich aus einem Gemisch von 1 Thl. Natriumacetat, 3 Thl. Essigsäure und 1 Thl. Wasser in klinorhombischen Prismen aus. Das Salz 4C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>, 11H<sub>2</sub>O bildet kleine Prismen. Die Verbindung 5 C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>Na, 2 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub>, 13 H<sub>2</sub>O entsteht, wenn 2 Thl. Natriumacetat in 1 Thl. Essigsäure und 3 Thl. Wasser gelöst werden. Das saure Kalksalz (C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ca. C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O erhält man, wenn man gleiche Volumina von Essigsäure und einer gesättigten Lösung von Calciumacetat vermischt. Neutrale Acetate nehmen in einer Essigsäureatmosphäre an Gewicht zu. Villiers stellte noch saure Acetate des Strontiums in verschiedenen Modificationen dar, dagegen nur ein Acetat des Baryums, Kupfers und Mangans. Es gelang nicht, ein saures Bleiacetat darzustellen.

Nach Demselben (1) krystallisirt das saure essigs. Natrium NaC<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>. C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O in regulären Octaëdern, die bisweilen Flächen des Ikositetraëders zeigen.

Zur Darstellung des Liquor ferri acetici empfiehlt G. Mankiewicz (2) den durch Ammoniak hervorgebrachten Niederschlag von Eisenhydroxyd auf einem Colatorium bei mindestens — 5° 24 Stunden stehen zu lassen, so dass er ausfriert. Bringt man ihn dann in Stubentemperatur, so thaut er allmählich auf und das Wasser läuft ab. Man erhält dann ein sich in verdünnter Essigsäure leicht lösliches Eisenhydroxyd.

C. Hell und O. Mühlhäuser (3) haben beobachtet, dass Brom mit Essigsäure in Gegenwart geringer Mengen Schwefelkohlenstoff ein Product giebt von der Formel C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub>. Br<sub>2</sub>. Dasselbe krystallisirt in orangerothen Nadeln oder dicken morgenrothen Prismen, welche sehr zerfliesslich sind und bei 36 bis 37° schmelzen. In Wasser lösen sie sich unter Abscheidung von Brom und starker Kälteerzeugung auf. In Aether, Al-

Zeitschr. Kryst. 1, 407. — (2) Arch. Pharm. 7, 510; vgl. 8. 265. —
 Ber. 1877, 2102; vgl. Steiner, JB. f. 1874, 559.

kohol, Benzol und Eisessig sind sie löslich, unter theilweiser Bildung von Bromsubstitutionsverbindungen dieser Körper. Im Wasserbad erhitzt findet Dissociation, zuletzt aber Bildung von Bromwasserstoff und Bromessigsäure statt. Der Schwefelkohlenstoff wirkt bei dieser Reaction nur katalytisch und das entstandene Product ist entweder eine molekulare, oder eine atomistische Verbindung, in letzterem Falle:

Nach Fr. Kessel (1) entsteht beim Erhitzen von Aethyliden-chlorüracetat mit Brom auf 100 bis 103° ein zweifach-gebromter Essigsäureäthyläther CH<sub>3</sub>-CO-OCHBr-CH<sub>3</sub>Br, welcher bei 130 bis 135° unter vermindertem Luftdruck siedet. Derselbe löst sich in kochendem Wasser unter Bildung von etwas Aldehyd, Essigsäure, Bromwasserstoff und Crotonaldehyd. Von Chlor wird das Aethylidenchlorüracetat erst bei Gegenwart von Jod bei 120° angegriffen. Es entsteht ein dreifach-gechlorter Essigäther, wahrscheinlich CH<sub>3</sub>-COO-CHCl-CHCl<sub>3</sub>.

Nach R. Anschütz (2) wirkt siedendes Acetulchlorid auf Isobernsteinsäure, Dibrombernsteinsäure, Fumarsäure und Terephtalsäure nicht ein. Leicht dagegen lässt sich damit aus Camphersäure das bei 216 bis 217° schmelzende Camphersäureanhydrid erhalten. Oxalsäure wird vollständig in Kohlenoxyd, Kohlensäure und Wasser gespalten. Um die Frage zu entscheiden, ob bei der Einwirkung von Chloriden einbasischer Säuren auf die Hydrate zweiatomiger zweibasischer Säuren sich das Anhydrid der zweibasischen und die einbasische Säure bildet. oder daneben auch bei Anwendung eines Ueberschusses von Chlorid das Anhydrid der einbasischen, hat Anschütz folgende Versuche angestellt: Benzoylchlorid und wasserfreie Oxalsäure lieferten Benzoësäureanhydrid (Siedepunkt 3470 uncorr., 3600 Succinylchlorid und Bernsteinsäure lieferten Bernsteinsäureanhydrid. - Acetylchlorid und Benzoesäure gaben kein

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1994. — (2) Ber. 1877, 1881; vgl. S. 657 u. 659.

glattes Resultat. Beim Vertauschen des Chlorids mit Essigsäureanhydrid bildete sich Benzoësäureanhydrid. Ebenso wirkte
Essigsäureanhydrid auf zweibasische Säuren ein. Es gelang,
die Anhydride der Diphensäure, Bernsteinsäure, Phtalsäure und
Camphersäure darzustellen. Auf Dibrombernsteinsäure wirkt
Essigsäureanhydrid unter Bildung von Acetylbromür, Essigsäure
und Monobrommaleinsäureanhydrid.

H. Bücking (1) bestimmte die Krystallform des Acetanilids. Die Krystalle sind tafelförmig und gehören dem rhombischen Systeme an. Verhältnis der Achsen a: c = 0,8488: 2,0670. Formen: c = 0 P, a =  $\infty \bar{P} \infty$ , o = P, q =  $\frac{1}{3} \bar{P} \infty$ ; Spaltbarkeit vollkommen nach c. Optische Achsenebene b.

Mischt man nach M. Nencki (2) ein Molekül Chloressigsäure mit drei Molektilen Rhodanammonium in Wasser und erwärmt auf 70°, so tritt stürmische Reaction ein. Es entweichen Blausäure, Rhodanwasserstoff, Kohlensäure, Kohlenoxysulfid und wenig Schwefelwasserstoff und nach dem Erkalten erstarrt die Flüssigkeit zu einem Brei von gelben sechsseitigen Tafeln und Prismen von der Formel C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>NS<sub>2</sub>O. Nencki nennt diese Verbindung Rhodaninsäure. Mit Metallsalzen giebt dieselbe meist schwerlösliche Niederschläge basischer Salze. Das Kuptersalz (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>NS<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>Cu + H<sub>2</sub>O ist ein amorpher gelbgrüner Niederschlag. Wird derselbe mit heißer Salzsäure übergossen, so löst er sich mit gelbrother Farbe auf und beim Erkalten krystallisirt eine Verbindung (C<sub>3</sub>H<sub>3</sub>NS<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>CuCl aus. Bleilösungen und Silbersalze scheinen mehrere Verbindungen abzuscheiden. Mit Ammoniak bildet die Rhodaninsäure keine Verbindung. Wird Rhodaninsäure in heißer Lösung mit Eisenchlorid versetzt, so entsteht ein brauner Niederschlag, der bald braunroth wird. Es entweicht Kohlenoxysulfid. Der Niederschlag wird mit Alkohol ausgezogen, verdunstet, mit Ammoniak aufgenommen und mit Salzsäure gefällt. Er bildet einen rothen Farbstoff: das Rhodaninroth von der Formel C9H5N2S5O3.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 304. — (2) J. pr. Chem. [2] 16, 1; vgl. S. 332.

Lösungen in Alkalien sind prächtig roth. Der in Alkohol unlösliche Theil des Rohproducts enthält einen braunen Farbstoff, der sich in Alkali mit violetter Farbe löst. Beide Farbstoffe werden von Seide und Wolle direct fixirt. Wird Chloressigsäure mit freier Sulfocyansäure erwärmt, so erhält man neben Rhodaninsäure wasserhelle Krystalle von Carbaminsulfoessigsäure Dieselbe schmilzt bei 1430 und zersetzt sich dann C.H.NSO. unter Bildung von Cyansäure und Sulfoglycolsäure. Die wässerige Lösung der Carbaminsulfoessigsäure giebt mit Bleiacetat einen allmählich entstehenden weißen Niederschlag der Bleisulfoglycolsäre, der beim Erwärmen in bleisulfoglycolsaures Blei tibergeht, welches von Claesson (1) erhalten wurde. Betreffs der an diese Arbeiten geknüpften theoretischen Betrachtungen müssen wir auf die Originalabhandlung verweisen. Im Anschluß an diese Arbeit hat J. H. Jäger (2) Monochloressigsäure auf Rhodansalze der aromatischen Monamine einwirken lassen. absolutem Alkohol gelöst, dazu die nöthige Menge Rhodanammon gesetzt und mit Monochloressigsäure zusammengebracht giebt beim Erwärmen eine lebhafte Reaction. Es scheiden sich Krystalle aus, welche durch Umkrystallisiren aus Alkohol und Kochen mit Aether, in welchem sie schwer löslich sind, gereinigt Sie sind nach der Formel C<sub>2</sub>H<sub>10</sub>N<sub>2</sub>SO<sub>2</sub> zusammengesetzt und entstehen nach der Gleichung:

 $C_{\rm e}H_{\rm s}NH_{\rm s}\,+\,C8NH\,+\,CH_{\rm s}ClCO_{\rm s}H\,=\,C_{\rm s}H_{\rm 10}N_{\rm s}8O_{\rm s}\,+\,HCl.$ 

Concentrirte Essigsäure ist ohne Wirkung auf die Substans, eben so Essigsäureanhydrid. Mit Eisensalzen färbt sie sich gelb. Der Schmelzpunkt liegt bei 148 bis 152°. Analog wie das Anilin verhält sich das *Toluidin*. Der entstandene Körper ist C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>N<sub>3</sub>SO<sub>2</sub> und gleicht dem Anilinderivat außerordentlich; der Schmelzpunkt liegt zwischen 176 und 182°. Wird das Anilinproduct mit Schwefelsäure gekocht, so wird es zersetzt, indem Monophenylharnstoff C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>O und Sulfoglycolsäure

<sup>(1)</sup> Vgl. den folgenden Artikel. — (2) J. pr. Chem. [2] 16, 17.

CH<sub>2</sub>(HS)COOH entsteht. Das Toluidinproduct liefert den To

P. Claesson (1) stellte die Rhodanessigsäure dar durch Behandeln des monochloressigsauren Natrons mit Rhodankalium. Die Rhodanessigsäure kann aus ihren Salzen nicht auf gewöhnliche Weise dargestellt werden. Man gewinnt sie durch Zersetzen des Natriumsalzes mit Schwefelsäure und Ausschütteln mit Aether. Das Natriumsale NaOOC-CH2-SCN + H2O krystallisirt in Prismen, das Kaliumsalz in rhombischen Tafeln, eben so das Baryumsalz. Das Amid bildet lange farblose Nadeln, der Aethyläther siedet bei 2250 unter Zersetzung und giebt beim Erhitzen mit Jodäthyl Sulfocyanäthyl und Jodessigsäure. Die Salze der Rhodanessigsäure gehen in wässeriger Lösung mit Silber-, Quecksilber- oder Kupfersalzen zusammengebracht in Thioglycolsäure HOOC-CH<sub>8</sub>-SH über. Wird die Rhodanessigsäure aus ihren Salzen durch Säuren frei gemacht, so nimmt sie Wasser auf und bildet Carbaminthioglycolsäure HO-OC-CH<sub>2</sub>-S-CONH<sub>2</sub>. Dieselbe krystallisirt in rhombischen Prismen oder rechtwinkeligen Tafeln und schmilzt bei 132 bis 134º unter Zersetzung. Es bilden sich dabei Senfölessigsäure und Thioglycolsäure. Salpetersäure oxydirt sie zu Sulfoessigsäure, Oxalsäure, Schwefelsäure, Kohlensäure und Ammoniak. Metallsalzen wird sie zu Salzen der Thioglycolsäure, Kohlensäure und Ammoniak zersetzt. Die Säure oder ihr Methyläther bildet mit Methylalkohol und Methyljodid bei 110º Trimethylsulfinjodid.

Zur Darstellung der Senfölesigsäure empfiehlt Derselbe (2), Sulfocarbamid und Chloressigsäure in alkoholischer Lösung zusammen zu bringen, oder aber den rhodanessigsauren Amyläther mit rauchender Salzsäure zu behandeln. Die Senfölessigsäure ist leicht in warmem, schwer in kaltem Wasser löslich. Schmelzpunkt 125 bis 126°. Salpetersäure oxydirt sie zu Schwefelsäure und Oxalsäure. Brom zersetzt sie zu Kohlensäure, Ammoniak,

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1346. — (2) Ber. 1877, 1352.

Bromessigsäure, Sulfoessigsäure und Schwefelsäure. Alkalien entwickeln daraus Ammoniak. Die Senfölessigsäure ist eine schwache Säure, die Salze sind in Wasser löslich, mit Ausnahme des Silber- und Quecksilbersalzes. Mit Silbernitrat im Ueberschuss versetzt bildet sie die Verbindung NII4.O.COCH2.S.Ag + AgO.NO2, silberthioglycolsaures Ammoniumoxyd mit salpetersaurem Silberoxyd.

- C. O. Cech (1) erhielt *Monochloracetanilid* durch Erhitzen von monochloressigs. Anilin mit Phosphorsäureanhydrid. Er fand den Schmelzpunkt wie P. J. Meyer (2) bei 134°. Beim Kochen mit Alkalien entwickelt sich Isocyanphenyl.
- C. O. Cech und P. Schwebel (3) machten eine Mittheilung über Dichloressigsäure. Sie empfehlen bezüglich der Darstellung des Aethers derselben, das Reactionsproduct zwischen Chloralhydrat und Cyankalium sogleich nach beendigter Reaction in Wasser zu gießen, um die Bildung brauner Zersetzungsproducte zu vermeiden. Sie erhielten anfangs nur 20 g reinen Aether aus 100 g Chloralhydrat, später (4) bei Anwendung reinen Cyankaliums 60 g; fast dieselbe Ausbeute (65 g) erzielten Pinner und Fuchs (5), eine noch höhere Wallach (6), Welcher alle auf die Darstellung des Dichloressigäthers bezüglichen Verhältnisse nochmals darlegt. Die Verseifung des Aethers bewirken Cech und Schwebel durch Erhitzen mit concentrirter wässeriger Salzsäure auf 120°. Dichloressigs. Anilin CeH2N. C2H2Cl2O2 bildet, aus Alkohol umkrystallisirt, feine glänzende, bei 1250 schmelzende und sublimirbare Nadeln. Durch concentrirte Natronlauge wird dasselbe schon in der Kälte zersetzt, durch verdünnte erst beim Kochen, wobei ein Theil unter Bildung von Isocyanphenyl zerfällt. Bezüglich neuer Reactionen zur Darstellung von Dichloressigsäure vgl. Wallach, diesen Bericht, S. 328 u. 604.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1376. — (2) JB. f. 1875, 731; vgl. Tommasi, JB. f. 1878, 699. — (3) Ber. 1877, 288. — (4) Ber. 1877, 1266, Anm. (1). — (5) Ber. 1877, 1063, Anm. (1). — (6) Ber. 1877, 477.

Wie schon auf S. 606 erwähnt wurde erhielt C. O. Cech (1) durch Erhitzen von dichloressigs. Anilin mit Phosphorsaureanhydrid Dichloracetanilid CHCl2-CONHC6H5, welches sich mit dem früher von Ihm (2) als Chloralmonoanilid CCl<sub>2</sub>(NHC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-CHO beschriebenen Körper identisch erwies. Dasselbe bildet sich auch durch Digestion von Dichloracetamid mit Anilin. Cech adoptirt daher die erstere, zuerst von Pinner und Fuchs (3) gegebene Auffassung und Formel und dem entsprechend sind im Folgenden auch die Substanzen beschrieben, welche Cech (4) auf analogem Wege wie das Chloralmonanilid erhalten hat. Dichloracettoluidid CHCl-CONHC7H7 bildet sich sowohl, wenn man Chloralcyanidcyanat mit einer alkoholischen Lösung von Toluidin mischt, als auch beim Zusammenbringen von Chloralhydrat, salzs. Anilin (oder Anilin) und Cyankalium. Es ist in Alkohol und Aether löslich, krystallisirt aus letzterem in schneeweißen atlasglänzenden Schuppen und fällt aus alkoholischen Lösungen durch Wasser in In siedendem Wasser löst es sich und scheidet Flocken aus. sich beim Erkalten als flockiger Niederschlag aus. Das Dichlorscettoluidid schmilzt bei 1530 und sublimirt unzersetzt in schönen langen Nadeln. Mit Alkalien zerfällt es unter Bildung von Isonitril, in heißen Säuren löst es sich ohne Veränderung. Aethylamin und Chloralcyanidcyanat reagiren schon in der Kälte unter starker Wärmeentwickelung auf einander, es entweicht Blausäure in Strömen und das Gemisch erstarrt zu einer strahligen Krystallmasse von Dichloräthylacetamid CHCl2-CONHC2H5. Dasselbe bildet sich auch aus Chloralhydrat, Aethylamin und Cyankalium. Es scheidet sich aus der alkoholischen oder ätherischen Lösung in körnigen Krystallen aus, schmilzt bei 450, ist sehr hygroskopisch, sublimirbar und zerfällt mit heißem Wasser, eben so wie mit Alkalien und Säuren.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1265. — (2) JB. f. 1876, 713. — (3) Dieser Bericht 8. 606. — (4) Ber. 1877, 878; Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 35, 307.

- P. Friedländer (1) beschrieb die Krystallform des Dichloracetanilids (Schmelzpunkt 117 bis 118°). System monoklin. a: b: c = 0,8539: 1:0,7904.  $\beta$  = 82°28′. Beobachtete Flächen: p = (110)  $\infty$  P, d = (011) P  $\infty$ , c = (001) 0 P, a = (100)  $\infty$  P $\infty$ , o = (111) P. Winkel d: d = 76°10′, p: p = 80°30′, p: d = 61°30′. Vollkommen spaltbar nach c, unvollkommen nach d. Optische Achsenebene senkrecht zur Symmetrieebene. Erste Mittellinie b, die zweite bildet mit der Verticalen ungefähr 61° im stumpfen Winkel  $\beta$ . Achsenwinkel in Oel 2 H<sub>a</sub> = 88° approx., 2 H<sub>o</sub> = 101°59′ für Gelb. Dispersion  $\rho > v$ . Doppelbrechung positiv. Die Krystallform des Dichloracetanilids steht in naher Beziehung zu der des Acetanilids (gleicher Prismenwinkel, siehe oben).
- E. B. Buckney und A. L. Thomsen (2) fanden, daß beim zweitägigen Erhitzen von *Trichloressigsäure* mit Phosphorchlorür im Ueberschuss sich *Trichloressigsäureanhydrid* bildet. Dasselbe stellt eine farblose, schwach riechende, bei 222 bis 224° siedende Flüssigkeit vor, welche begierig Feuchtigkeit anzieht und sich damit zersetzt.
- J. van't Hoff (3) fand, dass trichloressigs. Kalium durch Brom in geschlossenen Gefäsen bei 110 bis 120° in Chlorbromkohlenstoff CCl<sub>8</sub>Br, Kohlensäure und Kaliumbromid übergeführt wird. Chlor wirkt viel schwächer, erst bei Zugabe von Jod entsteht etwas C<sub>2</sub>Cl<sub>8</sub>.
- J. Guareschi (4) machte darauf aufmerksam, daß das von Weidel und Gruber (5) beschriebene *Tribromacetamid* schon von Ihm dargestellt und beschrieben worden sei.
- A. Arzruni (6) fand, daß das Paranitroacetanilid dem rhombischen Systeme angehört. Es bildet Prismen mit den Flächen  $m = \infty P$ , p = P. Die Spaltbarkeit ist ausgezeichnet nach der Basis. Das Achsenverhältniß ist a : c = 0,8889: 1,0448.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **1**, 622. — (2) Ber. 1877, 698. — (8) Ber. 1877, 678. — (4) Gasz. chim. ital. **7**, 411. — (5) Ber. 1877, 1148. — (6) Zeitschr. Kryst. **1**, 444.

Th. Norton und A. Oppenheim (1) haben auf das Einwirkungsproduct des Natriums auf Essigäther, ein Gemisch von Natriumalkoholat und Natracetessigäther, Schwefelkohlenstoff einwirken lassen. Die Einwirkung ist lebhaft, das Einwirkungsproduct wird mit Wasser gewaschen und stellt dann eine hellgelbe Säure vor, deren Calciumsalz (C10H15S3O4)2Ca in kirschrothen Nadeln krystallisirt. Die Säure C10H14S2O4 ist in Wasser kaum löslich und bildet dunkelorangerothe, perlmutterglänzende Schuppen. Beim Eindampfen ihrer Lösung in Alkohol oder Essigäther zersetzt sie sich. Sie wird von Norton und Oppenheim Thiorufinsäure Die Quecksilber-, Blei- und Zinksalze sind orangefarbig, das Eisensalz braun, das Silbersalz roth, das Kupfersalz schwarz. Die Entstehung der Säure kann dahin interpretirt werden, dass aus der ursprünglich erwarteten acetylirten Thiomalonsäure und Natriumxanthogenat NaSH austritt und die Reste sich verbinden:

$$\begin{array}{c|c} CH_{8} & CH_{8} \\ \hline CO & CO \\ \hline + C-CSSNa & COC_{2}H_{5} \\ \hline - COOC_{2}H_{5} & COOC_{2}H_{5} \\ \end{array}$$

In anderer Weise gestaltet sich die Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf Acetessigäther in Gegenwart von Metalloxyden. Es bildet sich bei 100° im geschlossenen Rohr wenig Kohlenoxysulfid und Bleisulfid, aus welchen Alkohol eine in strohgelben Nadeln krystallisirende Substanz aufnimmt, welche bei 156 bis 162° schmilzt. Dieselbe ist

und wird von Norton und Oppenheim Thiocarbacetessigäther genannt.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 701.

J. Wislicenus (1) hat Seine Untersuchungen über Acetessigäthersynthesen (2) fortgesetzt. Er fand, dass man die reichste Ausbeute an Acetessigäther dann hat, wenn auf 1 Kilo Essigäther 100 g Natrium in Stückchen von Erbsengröße einwirken. Nachdem das erst eingetretene Sieden vorüber ist, muß auf den Dampfbade bis zur Lösung des Metalls erhitzt werden. In die noch warme Flüssigkeit gießt man unter Umschütteln 550 g Essigsäure von 5 Proc. und fügt nach dem Erkalten 1/2 l Wasser zu. Die oben aufschwimmende Flüssigkeit wird abgehoben, gewaschen und nach dem Trocknen mit Calciumchlorid destillirt. Nach dreimaliger fractionirter Destillation erhält man im Maximum 175 g Acetessigäther. In einem Molekul desselben kann man 1 Atom Natrium lösen, wenn man als Verdünnungsmittel Benzol zugiebt. Es ist geboten, die Erwärmung dabei möglichst abzukurzen. Betreffs der zweckmäßigsten Operationen dabei und bei der Behandlung des Productes mit Halogenverbindungen müssen wir auf die Originalabhandlung verweisen. Bei der Verseifung der Acetessigäther findet immer folgender Vorgang statt:

mögen X und Y Wasserstoffstome oder organische Reste sein. Daneben aber läuft in allen Fällen eine zweite Reaction her:

$$\begin{array}{ccc}
CH_{9} & & CH_{9} \\
CO & & & \\
CXY & + HONa & = & \frac{COONa}{CXYH} \\
COOC_{9}H_{5} + HONa & COONa + HOC_{9}H_{5}.
\end{array}$$

Ueberhaupt verhalten sich die substituirten Acetessigäther, sowohl Alkalien wie auch Wasserstoff in statu nascendi gegenüber wie

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 196, 161. — (2) JB. f. 1875, 515.

der einfache Acetessigüther. So liefert der Acetessigüther (1) Kohlensäure, Essigsäure, Alkohol und Aceton, der Aethylacetessigüther Kohlensäure, Alkohol, Essigsäure und Buttersäure, der Diäthylacetessigüther Kohlensäure, Alkohol, Essigsäure, Diäthylaceton und Diäthylessigsäure. Wislicenus kommt zu dem Schlus, dass die Spaltung der Aether um so mehr in zwei Moleküle organischer Säuren stattfindet, je concentrirter die Lösung des Alkalis ist. Betreffs der weiteren Ausführung der Versuche verweisen wir auf die Originalabhandlung.

Nach C. Wolff (2) löst der Allylacetessigäther 1 Atom Natrium auf unter Bildung von Natrallylacetessigäther

$$CH_a-CO-CNa(C_2H_5)COOC_2H_5.$$

Wird derselbe mit Allyljodür oder Allylbromür versetzt, so entsteht Diallylacetessigäther CH<sub>3</sub>-CO-C(C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>-COOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, ein bei 239 bis 241° siedendes Oel vom spec. Gewicht 0,948 bei 25° gegen Wasser von 17,5°. Beim Erhitzen mit Alkalien geht der Diallylacetessigäther einerseits unter Bildung von Kohlensäure und Alkohol über in Diallylaceton CH<sub>3</sub>-CO-CH(C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>, andererseits in Diallylessigsäure CH(C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>-COOK und Essigsäure. Die Diallylessigsäure siedet bei 221 bis 222° und hat das spec. Gewicht 0,9495 bei 25°. Das Calciumsalz (C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>O<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ca + 2H<sub>2</sub>O krystallisirt in Blättchen, das Kaliumsalz ist zerfließlich, das Baryumsalz amorph. Das Silbersalz ist fast unlöslich. Beim Oxydiren der Säure mit Kaliumpermanganat erhielt Wolff nur Kohlensäure und Oxalsäure.

Durch Einwirkung von Allylbromür auf natrirten Essigäther erhielt E. Reboul(3) die Aether der Allyl-, Diallyl- und Allylacetessigsäure. Mit Barythydrat verseift lieferten sie neben Allylaceton CH<sub>2</sub>(C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>)-CO-CH<sub>3</sub> die betreffenden Säuren. Die Diallylessigsäure CH(C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>-CO<sub>2</sub>H ist eine ölige Flüssigkeit von unangenehmem Geruch. Das spec. Gewicht ist 0,9578 bei 13°. Sie siedet bei 224 bis 226° (corr.). Das Silbersalz bildet

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **190**, 257. — (2) Ber. 1877, 1956. — (8) Compt. rend. **84**, 1233.

seideglänzende Nadeln. Der Aethyläther siedet bei 1956. Er ist leichter als Wasser und besitzt einen angenehmen Geruch.

W. Rohn (1) hat aus Natracetessigäther und Isobutyljodür den von Mixter (2) dargestellten, aber nicht rein erhaltenen Isobutylacetessigäther

$$\begin{array}{c} \mathrm{CH_{s}\text{-}CO\text{-}CH\text{-}COOC_{s}H_{5}}\\ \mid\\ \mathrm{CH_{s}\text{-}CH(CH_{s})_{s}} \end{array}$$

als eine bei 217 bis 218° siedende Flüssigkeit bekommen, vom spec. Gewicht 0,951 bei 17,5°. Derselbe wird auch durch Barytwasser verseift zu *Isobutylaceton* (Isamylmethylketon)

$$CH_3-CO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)_2$$

neben Isobutylessigsäure

Natriumamalgam und Wasser führten das Keton in *Methylisamyl-carbinol* C<sub>7</sub>H<sub>16</sub>O, ein bei 148 bis 150° siedendes Oel von dem spec. Gewicht 0,8185 bei 17,5° über; daneben entstand eine geringe Menge *Diisobutylpinakon* C<sub>14</sub>H<sub>30</sub>O<sub>2</sub>. *Methylisamyl-carbinacetat* 

entstand aus dem Carbinol durch Acetylchlorid. Siedepunkt 166 bis 168°. Spec. Gewicht 0,8595. *Methylisamylcarbinchlorür* CH<sub>3</sub>-CHCl-CH<sub>2</sub>-CH<sub>4</sub>-CH<sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub></sub>

siedete bei 135 bis 137°, das Jodür wurde nicht rein erhalten. Alkalien führten es in Heptylen über, wahrscheinlich ein Gemisch von zwei Isomeren:

und

G. Miehle (3) erhielt den Acettricarballylsäureäther

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **190**, 805. — (2) Ber. 1874, 299; JB. f. 1874, 562. — (3) Ann. Chem. **190**, 322.

durch Einwirkung von Natrium auf Acetbernsteinsäureäther (Siedepunkt 295 bis 300°). Der Aether geht beim Verseifen mit alkoholischem Kali in Tricarballylsäure über; wie Alkali wirkt Barytwasser.

J. Bonné (1) berichtete ausstührlicher (2) über den Benzoylacetessigäther. L. Ehrlich (3) setzte Seine (4) Arbeiten über Benzylacetessigäther und das daraus durch Verseisen gewonnene Methylphenäthylketon fort. Bei der Verseisung des Benzylacetessigäthers entstand neben Methylphenäthylketon Dibenzylessigsäure (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CH-CO.OH (Schmelzpunkt 85 bis 86°) und Essigsäure, vielleicht nach der Gleichung:

$$2 \text{ CH}_{8}\text{-CO-CH}(\text{CH}_{8}\text{C}_{6}\text{H}_{8})\text{COOC}_{8}\text{H}_{8} + 4 \text{ KOH}$$

$$= 2 \text{ HOC}_{8}\text{H}_{8} + 3 \text{ CH}_{8}\text{-COOK} + \text{CH}(0\text{H}_{8}\text{C}_{6}\text{H}_{8})_{8}$$
COOK.

F. Zeidler (5) theilte ausführlich Seine (6) Untersuchungen über Allylacetessigäther mit.

M. Conrad (7) hat den Acetessigsäureamyläther dargestellt, indem Er Natrium mit Essigsäureamyläther zusammenbrachte. Der Aether siedete bei 223 bis 225°. Als Nebenproduct entstand Amylalkohol. Auch der Acetessigsäureamyläther löst nur 1 Atom Natrium auf. Aethyljodid wirkt auf die Natriumverbindung ein, unter Bildung des bei 233 bis 236° siedenden Aethylacetessigsäureamyläthers:

$$\begin{array}{c} CH_{8}CO\text{-}C \\ | C_{2}H_{5} \\ COOC_{5}H_{11}. \end{array}$$

(1) Ann. Chem. **187**, 1. — (2) JB. f. 1874, 567. — (8) Ann. Chem. **187**, 11. — (4) JB. f. 1874, 567; f. 1875, 518. — (5) Ann. Chem. **187**, 80. — (6) JB. f. 1875, 517. — (7) Ann. Chem. **186**, 228.

Derselbe(1) fand, entgegen den Angaben Lipp mann's (2), daß beim Behandeln von Acetessigäther mit Brom ein Dibromacetessigätherdibromür C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>4</sub>O<sub>8</sub> gebildet wird. Dasselbe ist eine gelbe Flüssigkeit vom spec. Gewicht 2,320 bei 21°, die sich nicht destilliren lässt. — Acetdichloressigäther vom Siedep. 205 bis 2070 (CH<sub>5</sub>.CO.CCl<sub>2</sub>.CO<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) entsteht nach Conrad, wenn Chlorgas in Acetessigäther unter Kühlung eingeleitet wird. Derselbe wird von Salzsäure bei 170 bis 180° in geschlossenen Röhren gespalten in Kohlensäure, Dichloraceton CaH4ClaO und Alkohol. Alkalien führen den Aether in Aethyldichloracetat CHCl2-COOC2H5 über, ein Beweis, daß im Acetdichloressigäther beide Chloratome an einem Kohlenstoff sitzen. Der Aethylacetessigäther wird von Chlor derart angegriffen, dass Aethacetmonochloressigäther entsteht, welcher durch Salzsäure bei 180° in Methylmonochlorpropylketon

eine bei 130° siedende Flüssigkeit übergeführt wird. Acetessigsäure- und Aethacetessigsäureisoamyläther geben mit Chlor Acetdichloressigsäureisoamyläther CH<sub>8</sub>-CO-CCl<sub>2</sub>-COOC<sub>5</sub>H<sub>11</sub> resp. Aethacetchloressigsäureisamyläther

Wenn man nach E. Demarçay (3) die substituirten Acetessigäther von der Zusammensetzung CH<sub>3</sub>-CO-CHX-CO<sub>2</sub>C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>, in welchen X ein Alkoholradical bedeutet, der Einwirkung von Phosphorpentachlorid unterwirft, so erhält man unter Salssäureentwicklung Aether neuer einfach-gechlorter Säuren nach der allgemeinen Gleichung:

CH<sub>3</sub>-CO-CHX-CO<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> + PCl<sub>5</sub> = POCl<sub>5</sub> + HCl + CH<sub>2</sub>=CCl-CHXCO<sub>2</sub>-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>. Auf diese Weise wurden die Methyl-, Aethyl-, Propyl-, Isopropyl- und Allylmonochlorcrotonsäure dargestellt. Wendet man die

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 196, 282. — (2) JB. f. 1868, 29. — (3) Compt. read-84, 554, 1087.

Aether von der Zusammensetzung CH<sub>8</sub>-CO-CXY-CO<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> an, so erhält man Säuren, welche sich von tertiären Alkoholen ableiten. z. B. CH<sub>2</sub>=CCl-C(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-CO<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>. Man kann ferner durch gleiche Behandlung eines Körpers, in welchem X z. B. Acetyl bedeutet. eine mit der Dichlorsorbinsäure isomere Säure erhalten. Die Monochlormethulcrotonsäure aus Aethylmethylessigäther erstarrt in der Kälte und schmilzt dann bei 67°. Sie siedet bei 209 bis 210°. In Wasser ist sie sehr leicht löslich. Ihr Aethyläther siedet bei 178 bis 180°. Mit Schwefelsäure bildet sie eine gepaarte Sulfosäure. Von Brom wird sie langsam angegriffen, Alkalien führen sie bei 140° in Kohlensäure und Monochlorbutylen über. Die Monochloräthylerotonsäure aus Aethylacetessigäther schmilzt bei 74 bis 750 und siedet unter Zersetzung. Chlorvinyldimethylessigsäure bildet sich aus Dimethylacetessigäther und Phosphorpentachlorid. Sie bildet klinorhombische Krystalle, welche bei 63 bis 64° schmelzen und sich schon bei 100° durch Wasserdampf zorsetzen. Die Monochlorisopropylcrotonsäure krystallisirt nicht bei gewöhnhlicher Temperatur, sondern erst bei - 25°. Vielleicht ist sie ein Gemisch von zwei Isomeren. Sie ist nicht destillirbar. Die Monochlorpropylcrotonsäure bildet ein Oel von widerlichem Geruche, welches bei -28° noch nicht fest wird.

M. Conrad (1) hat den Acetbernsteinsäureäther (2) weiter studirt. Derselbe wird durch Alkalien in Essigsäure, Bernsteinsäure und Alkohol gespalten. Bei Anwendung von Baryumhydrat entsteht  $\beta$ -Acetopropionsäure  $CH_3$ -CO- $CH_2$ -CH<sub>2</sub>-COOH (Schmelsp. 31°), welche identisch ist mit der von Nöldecke (3) schon früher dargestellten Säure. Ihr Aethyläther ist eine farblose Füssigkeit, welche bei 203 bis 205° siedet. Derselbe stellte aus Natracetessigäther und  $\alpha$ -Brompropionsäureäther den  $\beta$ -Methylacetsuccinsäureäther

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 188, 217. — (2) JB. f. 1874, 568. — (8) JB. f. 1869, 522.

dar. Derselbe nimmt ein Atom Natrium auf. Beim Verseisen liefert er Brenzweinsäure und  $\beta$ -Acetoisobuttersäure. H. Rohrbeck (1) berichtet ausführlicher über Alphamethylbetaoxybuttersäure, E. Waldschmidt (2) über Alphaäthylbetaoxybuttersäure und Aethylcrotonsäure, R. Saur (3) über Aethylmethylacetessigäther, welcher mit Natriumamalgam in Alphaäthylmethylbetaoxybuttersäure:

$$CH_a$$
- $CH(OH)$ - $C$ 
 $CH_a$ 
 $COON_a$ 

übergeht. M. Conrad stellte von Metallacetessigäthern den Kupferacetessigäther:

$$\begin{array}{cccc} CH_{a}\text{-}CO\text{-}CH\text{---}Cu\text{---}CH\text{--}CO\text{--}CH_{a}\\ & & & | & & | \\ COOC_{a}H_{b} & COOC_{a}H_{b} \end{array},$$

Nickelacetessigäther, Kobaltacetessigäther, Magnesiumacetessigäther und Aluminiumacetessigäther dar.

Nach einer weiteren Mittheilung von E. Demarçay (4) besitzen die beiden von Ihm (5) aus Acetvaleriansäureäther erhaltenen Säuren die Formeln 3 C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O und 3 C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Er nennt sie resp. Acide hexique (6) und Acide hexénique (Hexensäure). Die erstere, welche aus Aether in mehreren Centimeter langen Krystallen vom Schmelzpunkt 123 bis 124° anschießt, ist eigentlich keine Säure, da sie keine Salze bildet und das Product der Einwirkung von Phosphorchlorid durch Wasser nicht zersetzt wird. Ihre Lösung wird durch Eisenchlorid violettroth gefärbt. Das Krystallwasser entweicht erst bei ziemlich hoher Temperatur. Die Hexensäure schmolz bei 187, konnte aber noch nicht ganz rein erhalten werden. Nach derselben Methode erhielt Demarçay aus Aethylacetessigäther. Pentylsäure 3 C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O und Pentensäure, aus Methylacetessigäther Tetrylsäure 3 C4H4O2 + H2O und Tetrensäure. Die

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 188, 229; vgl. JB. f. 1875, 516. — (2) Ann. Chem. 188, 240; vgl. JB. f. 1875, 516.— (3) Ann. Chem. 188, 257; vgl. JB. f. 1875, 516.— (4) Bull. soc. chim. [2] 37, 483.— (5) JB. f. 1876, 569.— (6) Wir nehmen Anstand diesen — doch wohl nur ephemeren — Namen mit Hexylskare su übersetzen, da dieser die Formel C<sub>4</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub> sukommt.

bei 150° schmelzende Pentylsäure und die bei 189 bis 190° schmelzende Tetrylsäure krystallisiren leicht; ihre wässerigen Lösungen werden durch Eisenchlorid geröthet. Demarçay hält die Reaction für eine allgemeine.

P. Claesson (1) hat zur Lösung der Frage, ob die von Carius (2) dargestellte Monosulfoglycolsäure die reine Thioglycolsäure sei, dieselbe einer erneuten Untersuchung unterzogen. Die beste Ausbeute an dieser Säure erhält man nach Ihm dann, wenn man die Monochloressigsäure zu einer concentrirten Lösung von Kaliumsulfhydrat setzt; bei umgekehrtem Verfahren tritt viel mehr Thiodiglycolsäure auf. Das Kalium-Thioglycolsäure krystallisirt in kugligen Massen, Aethyläther das Baryumsalz bildet einen Gummi. Der C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O-CO-CH<sub>2</sub>-SH ist ein widerlich riechendes farbloses Oel and siedet zwischen 155 und 250° unter Zersetzung, wobei Thiodiglycolsäureäther entsteht. Charakteristisch für die Säure ist das basische Baryumsalz von der Formel:

$$Ba < \frac{OCO}{1} + 8 H_0O.$$

Es ist in kaltem Wasser beinahe unlöslich. Quecksilberthioglycolsäure [H-OCO(CH2)S]2Hg entsteht beim Versetzen der Säure mit Quecksilberoxyd, oder des Kaliumsalzes mit Quecksilber-Die Verbindung ist eine Säure. Das Baryumsalz BaH<sub>2</sub>(O-COCH<sub>2</sub>S)<sub>4</sub>Hg<sub>2</sub> bildet mikroskopische Nadeln. Aluminiumsalz Al<sub>2</sub>H<sub>6</sub>(OCOCH<sub>2</sub>S)<sub>12</sub>Hg<sub>6</sub> ähnelt dem vorigen. Das Bleisale ist amorph, eben so das Quecksilber- und Silbersalz. Die Cuprosumthioglycolsäure (HO.COCH2S)2Cu2 entsteht beim Versetzen des thioglycolsauren Kaliums mit Kupfersalzen. Die Wismuththioglycolsäure (HO. COCH<sub>2</sub>S)<sub>3</sub>Bi entsteht auf Silber-, Blei- und Cadmiumthioglycolsäure analoge Weise. konnte nicht rein erhalten werden; es entstanden dabei immer die entsprechenden Salze dieser Säuren. Claesson schließt aus diesen Daten, dass Carius' Säure, welche derselbe als

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 187, 113. — (2) JB. f. 1862, 893.

einbasisch beschrieben hat, ein Gemenge von Thioglycol- und Thiodiglycolsäure gewesen ist.

Das Thiodiglycolomid SCH(NH<sub>2</sub>)-COOH gehört nach A. Arzrun i's (1) Messungen dem tetragonalen Systeme an. Es sind spitze Pyramiden mit ausgezeichneter Spaltbarkeit nach der Basis OP. Die Krystalle nicht negativ.

A. Arzruni (2) bestimmte die Krystallform der Selenodiglycolsäure. Das Krystallsystem ist das monosymmetrische. Das Verhältnis der Achsen ist a: c = 3,0385: 2,9116.  $\beta$  = 84°41′. Der Habitus der Krystalle ist tafelförmig und bedingt durch die langprismatische Entwicklung nach der Orthodiagonale. Beobachtete Formen sind: c = 0 P, a =  $\infty$ P $\infty$ , d = + P $\infty$ , f = -P $\infty$ , m =  $\infty$ P, p = ½ P. Spaltbarkeit ziemlich vollkommen nach a. Die Ebene der optischen Achsen fällt mit der Symmetrieebene zusammen.

R. Frühling und Julius Schulz (3) empfehlen sur Darstellung des Betains die nach dem Scheibler-Seyferth'schen Elutionsverfahren (4) resultirende Lauge. Dieselbe wird mit Schwefelsäure neutralisirt, eingedampft und mit Alkohol und Schwefelsäure versetzt, filtrirt und die Operation wiederholt. Zuletzt wird in die alkoholische Lösung Salzsäuregas eingeleitet, wobei sich die salzsaure Verbindung des Betains C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub>. HCl in kleinen Krystallen abscheidet, welche durch Umkrystallisiren rein erhalten werden.

P. J. Meyer (5) zeigte, daß Phenylglycocoll beim Erhitzen auf 140 bis 150° in einen bei 263° schmelzenden, keine Reaction zeigenden Körper übergeht. Derselbe entsteht durch Wasserabspaltung aus dem Phenylglycocoll und ist:

$$CH_s$$
 $N(C_6H_8)$ .

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **1**, 447. — (2) Zeitschr. Kryst. **1**, 448. — (3) Ber. 1877, 1070. — (4) JB. f. 1870, 815 u. 1202. — (5) Ber. 1877, 1967.

W. H. Perkin (1) erhielt beim Kochen von Silberdibromacetat mit Wasser unter Abscheidung von Silberbromid neben Dibromessigsäure nur Glyoxylsäure:

$$2 C_2 H B r_2 A g O_2 + 2 H_2 O = C_2 H_2 B r_2 O_2 + C_2 H_4 O_4 + 2 A g B r.$$

Dieser Umstand hatte ihn zunächst zu der Annahme geführt, es sei Bromglycolsäure entstanden, da ein Molekül C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>O<sub>2</sub> mit einem Molekül C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub> die Zusammensetzung zweier Moleküle Bromglycolsäure besitzt:

$$(C_2H_2Br_2O_2 + C_2H_4O_4 = 2 C_2H_3BrO_3).$$

Mit Alkohol zersetzte sich das Silberdibromacetat in freie Dibromessigsäure und ein Gemisch von Dibromessigsäureäther und Diäthylglyoxylsäureäther. Mit absolutem Aether auf 1000 erhitzt, zersetzte sich das Salz unter Silberbromidabscheidung in ein Oel, welches aus 2 Molektlen dibromessigs. Silber, wahrscheinlich nach der Gleichung entstanden war:

$$2 C_2 HBr_2 O_2 Ag = C_4 H_2 Br_2 O_4 + 2 Ag Br.$$

Wurde die gebildete Substanz mit Alkohol und etwas Schwefelsäure gemischt, so schied sich ein Oel von penetrantem Geruch aus, welches aus Dibromessigäther bestand. Mit Wasser längere Zeit in Berührung löste es sich auf, unter Bildung von Dibromessigsäure und Glyoxylsäure:

$$C_4H_2Br_2O_4 + 2H_2O = C_2H_2Br_2O_3 + C_2H_4O_4$$

Beim Destilliren zersetzte sie sich in Kohlenoxyd und Dibromessigsäure:

$$C_4H_2Br_2O_4 = 2 CO + C_2H_2Br_2O_2.$$

Glyoxylsäure aus dibromessigsaurem Silber, auf die erwähnte Weise dargestellt, wurde mit absolutem Alkohol auf 120 bis 130° erhitzt; es bildete sich der Diäthylglyoxylsäureäther:

$$\begin{array}{c} \mathrm{COOC_2H_5} \\ \mid \{ \mathrm{H} \\ \mathrm{C} \Big\{ (\mathrm{OC_2H_5}) \\ (\mathrm{OC_2H_5}). \end{array} \end{array}$$

Beim Zersetzen des Calciumglyoxylats mit Ammoniumoxalat oder

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, 3, 90.

beim Sättigen der Glyoxylsäure mit Ammoniak entsteht eine neutrale Lösung, welche aber rasch sauer wird. Es bildet sich hierbei wahrscheinlich zuerst das Ammoniumsalz der Glyoxylsäure, welches sich dann zersetzt, unter Bildung einer Amidoglyoxylsäure:

C. Böttinger (1) hat Beiträge zur Kenntniss der Glyoxylsäure gegeben. Lässt man nach Ihm Blausäure und Salzsäure auf Glyoxylsäure einwirken, so entweicht Kohlensäure. Nach dreiwöchentlichem Stehen hat sich Salmiak abgeschieden und die Flüssigkeit giebt an Aether einen sauren Körper ab, welcher in Prismen krystallisirt. Derselbe besteht aus Oxalsäure, die mit Aether ausgeschüttelte Flüssigkeit enthält Glycolsäure. Beim Erhitzen von 30 g Glyoxylsäure mit 100 g Essigsäureanhydrid und 50 g Natriumacetat bildet sich nicht Fumar- oder Maleinsäure, sondern neben einem dunkel gefärbten, nach verbranntem Zucker riechenden Körper Oxalsäure und Glycolsäure. Leitet man nach Böttinger durch die concentrirte wässerige Lösung von Glyoxylsäure Schwefelwasserstoff, so färbt sie sich gelb, doch ist es nicht möglich, ein einheitliches Product daraus zu gewinnen. Wirkt Schwefelwasserstoff auf das Silbersalz der Glyoxylsäure, so ist die Einwirkung energischer. Die vom Silbersulfid abfiltrirte Flüssigkeit scheidet beim Eindampfen ein gelbes schwefelhaltiges Oel aus, welches an der Luft verharzt. Mit Ammoniak geht es in eine graue Masse über, welche nach dem Waschen mit Salzsäure und Wasser graugelb wird. Salpetersäure zersetzt Bei 150° schmilzt der Körper unter Zersetzung. Die analytischen Resultate entsprechen der Formel C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O. Die von dem Oel getrennte Flüssigkeit giebt an Aether einen sauren Syrup ab, welcher nicht fest wird. Es gelang Böttinger nicht, eine Substanz von constanter Zusammensetzung zu isoliren.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1084, 1243.

Beim Neutralisiren mit Baryumhydroxyd schied sich ein weißer Niederschlag aus, die Hauptmenge des Baryumsalzes wurde aus dem rückständigen Syrup durch Alkohol gefällt. Es ist hygroskopisch, schmilzt beim Erhitzen unter Aufblähen und riecht dabei unangenehm. Salpetersäure oxydirt es lebhaft unter Bildung von Schwefelsäure und Oxalsäure. Das Verhältniß des Baryums zum Schwefel ist in dem Salze 1:2. Böttinger vermuthet, der Körper sei aus der Glyoxylsäure entstanden durch Ersatz von Sauerstoff durch Schwefel und Aufnahme von Wasserstoff, so daß er vielleicht die Zusammensetzung C4H<sub>6</sub>S<sub>2</sub>O<sub>4</sub> habe.

O. Binder (1) machte auf die Verunreinigung der käuflichen Oxalsäure mit Schwefelsäure aufmerksam.

Karetnikoff (2) hat gefunden, dass Aethylen- und Propylenbromür mit Silberoxalat keine Oxalsäureäther, sondern Silber, Brom, Kohlensäure und Aethylen resp. Propylen bilden.

- V. v. Richter (3) erhielt durch Erwärmen von Oxaläther mit Phosphorsuperchlorid den Chloroxalsäureäther. Derselbe siedet bei 131°. Bromphosphor giebt in analoger Weise den Bromoxalsäureäther (Siedepunkt 150°). Bei längerer Einwirkung von PCl<sub>5</sub> auf den Chloroxalsäureäther entsteht Trichloressigsäure.
- C. Kimich (4) hat die Methazonsäure C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (5) studirt. Versetzt man eine Lösung von 5 g methazonsaurem Natrium in <sup>1</sup>/<sub>8</sub> l Wasser mit frisch bereiteter Lösung von salpetersaurem Diazobenzol, so scheidet sich die Azophenylmethazonsäure (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)N<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> aus. Sie krystallisirt in schön orangerothen Nadeln, die bei 164° unter Zersetzung schmelzen. Mit Kupfer-, Cadmium-, Zink-, Quecksilber-, Silbersalzen giebt das Natriumsalz gefärbte Niederschläge von basischen Salzen. Auf analoge Weise wurde von Kimich die Azoparatolylmethazonsäure dargestellt. Sie bildet orangefarbene Nadeln vom Schmelzpunkt 154°. Beim Reduciren der Methazonsäure mit Natriumamalgam tritt zuerst Hydroxylamin, später Ammoniak auf.

Zeitschr. anal. Chem. 1877, 384. — (2) Ber. 1877, 410 (Corresp.). —
 Ber. 1877, 2228 (Corresp.). — (4) Ber. 1877, 140. — (5) JB. f. 1876, 826.

Nach H. Beckurts und R. Otto (1) erhält man sehr bequem Propionsäure aus Propionitril, wenn man letzteres mit Schwefelsäure und Wasser (50 g Nitril, 150 g eines Gemisches von 3 Vol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und 2 Vol. H<sub>2</sub>O) auf 100° erhitzt. Die Ausbeute ist fast quantitativ.

H. Beckurts und R. Otto (2) theilten weitere (3) Untersuchungen über die α-Dichlorpropionsäure mit. Dieselbe wird unter 0° bisweilen fest. Mit sogenanntem molekularem Silber behandelt geht sie in Dichloradipinsäure über nach der Gleichung:

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{a} \\ \text{2 CCl}_{a} + \text{2 Ag} = \text{2 AgCl} + \\ \text{COOH} \\ \text{COOH} \end{array}$$

welche ihrerseits mit Wasserstoff in statu nascendi eine chlorfreie dickstüssige Säure liesert, also wahrscheinlich nicht von der gewöhnlichen, aus Sebacinsäure erhaltenen Adipinsäure abzuleiten ist. Wirken 2 Atome Silber auf 1 Molekül Dichlorpropionsäure, so bildet sich eine dickstüssige, vermuthlich der Reihe C<sub>n</sub>H<sub>sn-4</sub>O<sub>4</sub> angehörige, mit der Hydromuconsäure isomere Säure

Beckurts und Otto haben ferner die aus α-Dichlorpropionsäure entstehende Monochloracrylsäure weiter studirt. Man erhält sie nach Ihnen am besten, wenn man auf 1 Mol. α-Dichlorpropionsäure ½ Mol. Silbercarbonat in einer Retorte einwirken läßt. Unter Entwicklung von Kohlensäure scheidet sich Chlorsilber aus. Zuletzt erwärmt man auf 100° und destillirt dann im Oelbade. Der bei 150° bis 200° tibergehende Theil enthält die größte Menge Monochloracrylsäure. Ihre Constitution CH<sub>2</sub>=CCl-COOH entspricht ihrem Entstehen. Mit concen-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 262; vgl. S. 541. — (2) Ber. 1877, 264, 1508, 1948, 2087. — (8) JB. f. 1876, 528.

trirter Salzsäure auf 120 bis  $150^{\circ}$  erhitzt geht sie leicht in  $\alpha$ -Dichlorpropionsäure über :

$$CH_2=CCl-COOH + HCl = CH_2-CCl_2-COOH.$$

Wasserstoff in statu nascendi führt sie in Propionsäure zurück. Beim Kochen mit Silberoxyd erleidet sie weitere Veränderung, indem sie in *Pyrotraubensäure* übergeht:

$$C_aH_aClAgO_a + H_aO = AgCl + C_aH_aO_a$$
.

Diese Pyrotraubensäure gleicht der aus Weinsäure erhaltenen in allen Reactionen. Dieselbe Umwandlung bringt Wasser beim Erhitzen mit α-Dichlorpropionsäure auf 120 bis 150°, während beim Kochen mit Wasser letztere unverändert bleibt. Durch Baryumhydrat wird dieselbe ebenfalls in Pyrotraubensäure übergeführt. Es wurde bei diesen Reactionen, entgegen den Angaben Klimenko's (1), keine Carbacetoxylsäure beobachtet.

Werigo und Melikoff (2) fanden, daß sich Dichlorpropionsäure nicht aus ihrem Aether und durch Zersetzung des
Glycerinsäurechloranhydrids darstellen läßt. Verwandelt man
aber letzteres erst durch Kochen mit Kali in Chloracrylsäure und
erhitzt dieselbe mit Salzsäure auf 100° im geschlossenen Rohr,
so bildet sich leicht Dichlorpropionsäure, welche bei 180° siedet,
wie schon Henry (3) bei der aus Dichlorhydrin dargestellten
Säure beobachtet hat.

Propionsäureäther löst, nach Oppenheim und Hellon (4), wenn man ihn in einem Frankland'schen Apparate nach bekannten Methoden auf Natrium wirken läst, etwa <sup>2</sup>/<sub>8</sub> eines Aequivalents davon auf. Essigsäure fällt aus dem Reactionsproducte den bei 180 bis 205° siedenden Propionylpropionsäureäther CH<sub>8</sub>-CO<sub>2</sub>-CO<sub>2</sub>-CO<sub>3</sub>-CO<sub>4</sub>-CO<sub>4</sub>-CO<sub>5</sub>-CO<sub>4</sub>-CO<sub>5</sub>-CO<sub>5</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>-CO<sub>6</sub>

<sup>(1)</sup> JB. f. 1872, 499. — (2) Ber. 1877, 1499. — (3) Ber. 1877, 1854. — (4) Ber. 1877, 699.

Acetessigäther sich damit zu einer weißen unlöslichen Masse vereinigt.

W. Heintz (1) tritt den Angaben Mulder's (2) betreffs der Unterschiede zwischen der von Ihm und Diesem erhaltenen  $\beta$ -Amidopropionsäure entgegen, indem Er auf Seine Arbeit (3) verweist.

E. Grimaux und Adam (4) erhielten die Dichlormüchsäure durch Behandeln des Dichloraldehyds mit Blausäure und Salzsäure. Sie bildet zerfliessliche Massen, die bei 75 bis 78° schmelzen und ammoniakalisches Silbernitrat reduciren. Durch Wasser wird die Säure bei 130° zersetzt, unter Bildung von Kohlensäure und schwarzer Producte. Ihr Aether siedet bei 219 bis 221°.

Chloralid krystallisirt nach C. Bodewig (5) in ausgezeichneten, oft über zolllangen Krystallen des monoklinen Systems. Achsenverhältniß a: b: c = 1,2038: 1:0,3620. Winkel  $\beta = 84^{\circ}52'$ . Die beobachteten Formen sind a = (100)  $\infty$  P  $\infty$ , b = (010)  $\infty$  P  $\infty$ , p = (110)  $\infty$  P,  $\pi$  = (210)  $\infty$  P2, c = (001) 0 P, m = (011) P  $\infty$ . Winkel p: p = 100°33', m: m = 39°40' m: a = 85°10'. Spaltbarkeit vollkommen nach b. Optische Achsenebene senkrecht zu b; die in der Symmetrieebene liegende Mittellinie bildet mit der Verticalen im spitzen Winkel der Achsen a und c für Li-Roth 11°34', für Na-Gelb 11°44'. Die der Achse b parallele Mittellinie zeigt negative Doppelbrechung, erkennbare gekreuzte Dispersion und die Achsenwinkel in Oel für Li 99°27', für Na 99°51'.

O. Wallach und J. Reincke (6) haben eine Reihe von Bromaliden dargestellt. Die als Ausgangspunkt dienende Tribrommilchsäure schmilzt bei 141 bis 143°. Der Aethyläther krystallisirt in Nadeln. Die Bromalide entstehen auf dieselbe Weise wie die Chloralide (7). Tribrommilchsäure-Tribromäthylidenäther (Bromalid):

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 261. — (2) JB. f. 1876, 775. — (8) Siehe die JB. f. 1872, 697 erwähnte Abhandlung. — (4) Ber. 1877, 908 (Corresp.). — (5) Zeitschr. Kryst. 1, 594. — (6) Ber. 1877, 2128. — (7) Vgl. JB. f. 1875, 474.

schmilzt bei 1586. Tribrommilchsäure - Trichloräthylidenäther:

CBr<sub>8</sub>CH
$$< \frac{O}{COO}$$
CHCCl<sub>8</sub>

schmilzt bei 132 bis 135°. Trichlormilchsäure-Tribromäthylidenäther:

schmilzt bei 149 bis 150°. Milchsäure - Tribromäthylidenäther:

$$CH_{\bullet}CH < O > CHCBr_{\bullet}$$

schmilzt bei 95 bis 97°. Bromalide und Chloralide sind krystallographisch isomer. Bei der Reduction des Brommilchsäurechloralids entstand nicht Di, sondern Monobromacrylsäure (Schmelzp. 115 bis 116°) CBrH=CHCOOH. Sie ist  $\beta$ -Monobromacrylsäure und daher ist die Säure, welche Wagner und Tollens aus  $\beta$ -Dibrompropionsäure erhalten haben, als die  $\alpha$ -Verbindung anzusprechen.

E. Demole (1) empfiehlt zur Darstellung der Tartronsäure folgendes Verfahren. Zu 60 ccm Alkohol vom spec. Gewichte 0,925, die sich in einer Porcellanschale auf dem Wasserbade befinden, fügt man nach und nach 20 g Dinitroweinsäure. Nach Beendigung der Gasentwickelung läßt man erkalten und preßt die ausgeschiedenen Krystalle zwischen Fließpapier. Man löst dann in Wasser, dampft zur Trockne und behandelt zur Entfernung der Oxalsäure mit Aether. Die so erhaltene Säure schmilzt bei 150 bis 151°, während Grimaux (2), welcher sie aus Dibrompyrotraubensäure durch Barytwasser erhielt, den Schmelzpunkt 145 bis 147° angiebt.

C. Böttinger (3) glaubt nicht, dass man berechtigt ist, aus der Eigenschaft der Glycerinsäure, bei der Destillation Brenzweinsäure und Brenztraubensäure zu liefern, für letztere die

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1788. — (2) Ber. 1877, 903 (Corresp.). — (8) Ber. 1877, 266.

Formel CH<sub>8</sub>-CO-COOH anzunehmen. Er bestätigt die Angaben Moldenhauer's (1) über die Darstellung der Brenztraubensäure aus Glycerinsäure. Bei der Destillation der letzteren bleibt ein hochsiedender Rückstand, aus dem man mit Schwefelwasserstoff einen schön krystallisirten Körper  $(C_4H_5O_8)x$  erhalten kann.

Derselbe (2) hat Seine (3) Untersuchungen über Brenstraubensäure fortgesetzt. Gasförmiges Ammoniak wirkt sehr heftig unter Entwickelung von Kohlensäure auf dieselbe ein. Wenn das Product mit Kalkmilch behandelt wurde, entstand Essigsäure und modificirte (?F.) Brenztraubensäure. Wässeriges Ammoniak gab beim Erwärmen kein Product. Alkoholisches Ammoniak gab neben Kohlensäure und Essigsäure einen Niederschlag, welcher aus dem sauren Ammoniumsalz einer Säure CaHaNO4 bestand. Das Baryumsalz dieser Säure, welche Böttinger Uvitoninsäure nennt, ist C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>4</sub>Ba + 3 H<sub>2</sub>O, das Silbersalz C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>4</sub>Ag<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O. Derselbe stellt dafür eine Constitutionsformel ohne weitere Begründung auf. Salpetersäure ist auf die Uvitoninsäure ohne Wirkung. Chromsäure oxydirt sie zu Kohlensäure, Ammoniak und Essigsäure. Mit Kali geschmolzen giebt sie eine Säure, die mit Eisenchlorid sich violett färbt. Böttinger hält diese möglicherweise für eine Oxyphtalsäure. Brenztraubensäure und Anthranilsäure wirken heftig auf einander. Das Product ist ein gelbes Pulver, welches bei 1350 beständig Kohlensäure verliert. Dem Licht ausgesetzt und in Wasser suspendirt färbt sich dasselbe blau. Vielleicht ist es:

C<sub>0</sub>H<sub>4</sub>-N=C-CH<sub>0</sub>
COOH COOH.

Wird Anilin mit Brenztraubensäure zusammengebracht, so scheidet sich unter Wärmeentwickelung ein krystallinischer Körper C<sub>9</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>2</sub> aus. Derselbe schmilzt bei 122°. Er ist als Anilbrenztraubensäure:

<sup>(1)</sup> JB. f. 1864, 870. — (2) Ber. 1877, 862, 818, 1517; Ann. Chem. **1898**, 298. — (3) JB. f. 1876, 527.

## CH<sub>2</sub>-C=NC<sub>4</sub>H<sub>5</sub>

aufzufassen. Beim Lösen in Wasser geht er in einen isomeren Körper über, den Böttinger nicht rein gewinnen konnte. Beim Erhitzen der Lösung entstanden Brenztraubensäure, Anilin und saure Körper, auf welche das Anilin weiter einwirkte. Zuletzt wurde ein krystallinisches Product erhalten, dem vielleicht die Formel C<sub>20</sub>H<sub>20</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> zukommt. Dasselbe hat basische Eigenschaften, verbindet sich mit Salzsäure und giebt mit Platinchlorid ein Doppelsalz.

V. v. Richter (1) vermochte nicht den von Klimenko (2) und später von Böttinger (3) bei der Einwirkung von Phosphorchlorid auf Brenztraubensäure beobachteten Aether der  $\alpha$ -Dichlorpropionsäure rein zu gewinnen. Es trat bei dieser Reaction Kohlenoxyd auf.

E. Linnemann (4) hält Seine Behauptungen (5) über das Verhalten des acrylsauren Natrons zu Kalihydrat gegen die Angriffe E. Erlenmeyer's (6) aufrecht.

O. Wallach und P. Hunäus (7) haben weitere (8) Mittheilungen über die durch Reduction des Chloralids entstehende Dichloracrylsäure gemacht. Das Reactionsproduct, welches Aldehyd, Alkohol, Säureäther und ein organisches Zinksalz enthält, wurde der Destillation unterworfen. Der Rückstand schied beim Ansäuern mit Salzsäure ein Oel aus, welches mit Aether ausgezogen wurde. Nach der Entfernung des letzteren erstarrte der Rückstand krystallinisch. Die so erhaltene Säure bildet biegsame Nadeln oder Prismen. Die Säure ist in Wasser schwer, in Aether und Chloroform leicht löslich. Sie schmilzt bei 76 bis 77°, aber nach dem Erhitzen über den Schmelzpunkt schon bei 63 bis 64°. Der Aether CCl<sub>2</sub>=CHCOOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, welcher sich immer bei der Reduction des Chloralids bildet, siedet bei

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 688. — (2) JB. f. 1870, 655. — (8) JB. f. 1873, 562. — (4) Ber. 1877, 1121. — (5) JB. f. 1875, 528. — (6) Ber. 1877, 629. — (7) Ber. 1877, 567; Hunžus, Inaugural dissertation, Göttingen 1877. — (8) JB. f. 1875, 526.

173 bis 174. Das Kalksalz (CCl<sub>2</sub>=CH-COO)<sub>2</sub>Ca + x H<sub>2</sub>O bildet glänzende, leichtlösliche Prismen. Das Barytsalz krystallisirt mit 5 Molektilen Wasser in perlmutterglänzenden Schuppen. Das Zinksalz, Mangan-, Kalium-, Silbersalz wurden außerdem dargestellt. Das Chlorid siedet oberhalb 145°. Das Amid bildet seideglänzende Nadeln vom Schmelzpunkt 112 bis 113°. Die Dichloracrylsäure wird von unterchloriger Säure nicht verändert. Brom giebt weder mit der Säure noch dem Aether fassbare Producte. Ebensowenig wirkte Natrium auf den Aether bei 150° ein. Bei 160° trat Zertrümmerung des Rohres ein. Mit Silberoxyd gekocht wurde die Säure vollständig oxydirt, der Aether dagegen beim Erhitzen mit Silberoxyd auf 1250 in Malonsäureäther übergeführt; intermediäre Producte wurden nicht beobachtet. - Bei der erwähnten Darstellung der Dichloracrylsäure gelang es, aus den Mutterlaugen eine bei 83,5 bis 84,50 schmelzende Säure zu gewinnen, welche als Monochloracrylsäure er-Sie bildet glänzende Blättchen und ist etwas kannt wurde. leichter in Wasser löslich als die Dichloracrylsäure. Der Aether CClH=CH-COOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> ist eine farblose, angenehm riechende, bei 143 bis 1450 siedende Flüssigkeit. Das Kalksalz bildet Warzen, welche drei Moleküle Wasser enthalten; aus Alkohol krystallisirt es wasserfrei. Das Silbersalz krystallisirt aus Alkohol in feinen Nadeln. Die Monochloracrylsäure aus Chloralid ist identisch mit der von Pinner (1) aus Trichlormilchsäure erhaltenen.

C. Bodewig (2) untersuchte die Krystallform der Dichloracrylsäure (3). Die monoklinen Krystalle zeigen nur p =  $(110) \infty P$  und m =  $(011) P \infty$ . a : b : c = 1,189 : 1 : 0,5209.  $\beta = 86^{\circ}36'$ . Winkel p : p = 97°20', m : m = 54°55', p : m = 67°37'. Die Krystalle werden an der Luft schnell trübe. Spaltbarkeit deutlich nach p. Optische Achsenebene b ; starke Dispersion der Achsen.

Nach L. Balbiano (4) entsteht beim Behandeln der Buttersäure mit Chlor nur eine Monochlorbuttersäure; der Aether der-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1874, 586. — (2) Zeitschr. Kryst. 1, 595. — (8) Wallach, dieser Bericht S. 708. — (4) Ber. 1877, 1749 (Corresp.).

selben siedet bei 168 bis 169° und hat das spec. Gewicht 1,072 bei 0° und ist daher verschieden von dem aus Chlorbutyrylchlorür dargestellten, bei 156 bis 160° siedenden. Er wird von Wasser schon in der Kälte unter Bildung von Salzsäure zersetzt.

C. Hell und A. Waldbauer (1) haben reine Monobromisobuttersäure, welche bei 48° schmilzt und deren Aether bei 160° siedet, mit alkoholischem Kali behandelt. Es schied sich Bromkalium ab. Nach dem Abdestilliren des Alkohols wurde mit Schwefelsäure angesäuert, wobei sich eine Oelschicht abschied, welche sich in viel Wasser löste. Beim Destilliren im Dampfstrom wurde ein saures Destillat erhalten, welches die Aethoxyisobuttersäure CH<sub>3</sub> C(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)COOH enthielt. Dieselbe ist eine farblose Flüssigkeit von durchdringendem Geruch und brennendem Geschmack. Spec. Gewicht = 1,0211 bei 0°. Ihre Salze sind meist leicht löslich. Das Silbersalz C6H11O8Ag ist in Wasser und Alkohol leicht löslich und bildet weiße Blättchen. Das Bleisalz  $(C_6H_{11}O_8)_2Pb + H_2O$  krystallisirt in Säulen. Das Baryumsalz  $(C_6H_{11}O_8)_9Ba + H_2O$  bildet Prismen. Das Zinksalz ist wasserfrei und geht beim Erwärmen in ein basisches Salz über. Fein vertheiltes Silber führt den Bromisobuttersäureäthyläther unter Bildung von Nebenproducten (Kohlensäure, Bromäthyl, Isobuttersäure, Methacrylsäureäther) in eine bei 238 bis 239° siedende Substanz C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>4</sub> über. Dieselbe besteht aus zwei isomeren Verbindungen: die eine wird durch Alkalien verseift und liefert eine Säure C<sub>8</sub>H<sub>14</sub>O<sub>4</sub>, die bei 94° schmilzt, die andere giebt mit Bromwasserstoff ebenfalls eine Säure C8H14O4, welche aber bei 146,5° schmilzt.

G. Krestownikoff (2) hat versucht, den Isobernsteinsäureäthyläther durch Hitze in Methyläthylessigsäure überzuführen:

Derselbe wird jedoch selbst in sehr hoher Temperatur nicht

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 448, 2229 (Corresp.). — (2) Ber. 1877, 409 (Corresp.).

Jahresber. f. Chem. u. s. w. für 1877.

45

zersetzt. Das Silbersalz der Isobernsteinsäure aus dem Ammoniumsalz ausgefällt bildet eine körnige Masse, welche beim Uebergießen mit Wasser locker und krystallinisch wird. Im Widerspruch mit den Angaben Byk's (1) fand Krestownikoff, daß sich beim Behandeln von Chlorpropionsäureäther mit Kaliumcyanid in alkoholischer Lösung keine Isobernsteinsäure bildet, sondern Milchsäure zusammen mit einer Säure, welche wahrscheinlich ein Polymeres der Acrylsäure ist.

Wenn man nach E. Kisielinski (2) auf Succinimid Brom einwirken läst, so bildet sich Dibronsuccinimid, welches in rhombischen Säulen krystallisirt und bei 225° schmilzt, neben bei 150 bis 152° schmelzendem Bromfumarimid. Außerdem entsteht ein bei 105 bis 120° schmelzender Körper (Bromsuccinimid?). Wurde das Bromfumarimid mit der drei- bis vierfachen Menge 95 procent. Weingeistes gemischt und in einer Kältemischung Ammoniak eingeleitet, so färbte sich die Flüssigkeit unter Lösung des Imids gelb und beim Verdunsten schieden sich farblose Krystalle von Bromfumarsäureamid aus:

$$\begin{array}{c} \text{CBr-CO} \\ \parallel \\ \text{CH-CO} \end{array}$$
  $\begin{array}{c} \text{NH} + \text{NH}_s = \begin{array}{c} \text{CBr-CONH}_s \\ \parallel \\ \text{CH-CONH}_s \end{array}$ 

Dasselbe schmolz bei 168 bis 175°. In den sauren Mutterlaugen fand sich Fumarsäure, welche durch das Silber- und Ammonsalz, sowie durch Ueberführen in Maleinsäure und Dibrombernsteinsäure identificirt wurde.

F. Herrmann (3) untersuchte die Zersetzung, welche der Succinylobernsteinsäureäther (4) in alkalischer Lösung sowohl bei Abschlus, als bei Zutritt der Luft erleidet. 1) Wird die bei Luftabschlus und gewöhnlicher Temperatur gehaltene gelbe Lösung des Aethers nach etwa zwei Stunden mit Kohlensäure behandelt, um den unveränderten Aether auszufällen und dann

<sup>(1)</sup> JB. f. 1870, 659. — (2) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 74, 561. — (3) Ber. 1877, 107. — (4) JB. f. 1875, 536; Herrmann bemerkt, dass die früher für die Metallderivate des obigen Aethers aufgestellten Constitutionsformeln nicht aufrecht zu erhalten seien.

in überschüssige Essigsäure filtrirt, so scheidet sich der Monoäthyläther der Succinylobernsteinsäure:

als krystallinisches, grünlichweißes, schwach sauer reagirendes Pulver aus, welches von kaltem Alkohol und Aether schwierig, von kaltem Wasser sehr schwer, von siedendem Wasser unter stürmischer Kohlensäureentwickelung leicht gelöst wird. Es schmilzt bei 98°, indem es dabei gleichzeitig nach der Gleichung:

in Kohlensäure und den Aethyläther der Succinylopropionsäure zerfällt. Der letztere ist eine ölige, nicht unzersetzt destillirbare Flüssigkeit von intensiv bitterem Geschmack und schwachem Geruch, leicht löslich in Alkohol und Aether, schwierig in kaltem Wasser. Seine Lösungen werden durch Eisenchlorid rein violett gefärbt. - In dem Filtrat vom Succinylobernsteinsäuremonoäthyläther erzeugt verdünnte Schwefelsäure einen gelblichweißen mikrokrystallinischen Niederschlag von saurer Reaction, der sich wenig in kaltem Wasser, leichter in Alkohol und Aether löst und von siedendem Wasser unter Kohlensäureentwickelung leicht gelöst wird. Die Lösungen werden durch Eisenchlorid violett Dieses zweite Zersetzungsproduct ist vielleicht die gefärbt. Succinvlobernsteinsäure selbst. - Endlich enthält die schwefelsäurehaltige Flüssigkeit noch ein drittes Zersetzungsproduct, welches nicht rein abgeschieden werden konnte. Dampft man die saure Lösung ein, so hinterbleibt ein dunkler Rückstand, aus welchem Alkohol eine zähe pechähnliche Masse auszieht. Diese liefert bei der trockenen Destillation neben anderen Producten Hydrochinon. Ein Gemisch von verschiedenen Bromderivaten des Chinons, insbesondere von Tribromchinon und Bromanil, wird direct aus der wie oben angegeben bereiteten alkalischen Lösung des Succinylobernsteinsäureäthers erhalten,

wenn man sie mit Schwefelsäure ansäuert und mit überschüssigem Brom versetzt. — 2) Bei Luftzutritt verläuft die Zersetzung in anderer Weise. Leitet man durch die mit Alkalihydrat im mässigen Ueberschusse (mehr als 2 Mol. auf 1 Mol. des Aethers) versetzte Lösung des Succinylobernsteinsäureäthers einen lebhaften Luftstrom, so nimmt sie nach drei bis vier Stunden eine braune Farbe an. Versetzt man dann mit überschüssiger Essigsäure, so wird unveränderter Aether und das erste Zersetzungsproduct (siehe oben) abgeschieden. Aus dem Filtrat fällt Schwefelsäure einen mehr oder minder tief gelb gefärbten krystallinischen Körper. Dieser enthält neben dem oben erwähnten zweiten Zersetzungsproduct eine neue Säure, die Hydrochinondicarbonsäure C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>(COOH)<sub>2</sub>. Dieselbe stellt nach wiederholtem Umkrystallisiren aus siedendem Wasser hellbräunlichgelbe, blondem Haare ähnliche, lange verworrene Nadeln dar. Sie ist sehr leicht löslich in Alkohol und Aether, schwierig in kaltem, reichlich in siedendem Wasser. Die Lösungen zeigen hellgelbe Farbe und schwache grünliche Fluorescenz; durch Eisenchlorid werden sie tief und rein blau gefärbt. Die Säure ist nicht schmelzbar und auch nur zum kleinsten Theile unzersetzt sublimirbar. Bei vorsichtigem Schmelzen mit Kalihydrat liefert sie Hydrochinon.

Der Succinylobernsteinsäurediäthyläther:

gehört nach A. Arzruni (1) dem asymmetrischen Systeme an. Das Achsenverhältnis ist a: c = 0,5809: 1,3614. Je nach der Temperatur, bei welcher die Substanz krystallisirte, zeigen die Krystalle zweierlei Ausbildung; es sind entweder tafelförmige Formen, bei denen c vorherrscht mit den Flächen b =  $\infty \tilde{P} \infty$ , a =  $\infty \tilde{P} \infty$ , m =  $\infty P'$ , d = ' $P \tilde{\infty}$  und p = P, oder es sind durch größere Entwickelung der verticalen Zone und

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 449.

Vorherrschen von b kurz-säulenförmige Krystalle, meistens Zwillinge nach m, mit den Flächen n =  $\infty'$ , P<sup>5</sup>/<sub>6</sub> und o =  $^{1}$ /<sub>2</sub>P. Bei vielen Krystallen treten gekrümmte Flächen auf. Die Spaltbarkeit ist vollkommen nach m. Die Ebene der optischen Achsen steht fast senkrecht auf m. Der Winkel der optischen Achsen ist für gelbes Licht 87°36′. Die Doppelbrechung ist negativ.

J. Guareschi (1) erhielt beim Eindampfen der gemischten Lösungen von Asparagin und Kaliumcyanat das Succinursäureamid in farblosen prismatischen Krystallen nach der Gleichung:

$$CO(NH_2)-CH_2-CH(NH_2)-COOH + KCON + HCI$$
  
=  $KCI + CO(NH_2)-CH_2-CH(NHCONH_2)-COOH$ .

Dasselbe ist schwer löslich in Wasser, fast unlöslich in Aether und Alkohol. Der Schmelzpunkt liegt bei 137 bis 138°, wobei Zersetzung eintritt, unter Bildung von Amidomalylureïd:

Wird die Amidosuccinursäure mit Salzsäure vom spec. Gewicht 1,12 eingedampft, so bildet sich die Malylureïdsäure:

Bei Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Asparagin hat Guareschi noch keine faßbaren Producte erhalten.

Frerichs (2) erhielt bei der Einwirkung von Succinylchlorid auf Benzanilid ein prachtvoll krystallisirendes salzsaures

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1747 (Corresp.); Gass. chim. ital. 7, 404. — (2) H. Hübner, Ber. 1877, 1720.

Salz einer ebenfalls sehr schön krystallisirenden, bei 217° schmelzenden Base C<sub>48</sub>H<sub>86</sub>N<sub>4</sub>. Beide Verbindungen sind nicht in Wasser, aber leicht in Alkohol löslich.

Hanemann (1) hat Succinnaphtil C<sub>10</sub>H<sub>7</sub>N(COC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>CO), farblose, in Alkohol lösliche Nadeln vom Schmelzpunkt 152°, und Succinnaphtilamid, farblose, in Alkohol unlösliche Nadeln vom Schmelzpunkt 285°, nitrirt. Es entstehen gelbe Nadeln von Dinitrosuccinnaphtil (Schmelzpunkt 250°). Das Succinnaphtilamid gab in Eisessig lösliches Tetranitrosuccinnaphtilamid [C<sub>10</sub>H<sub>5</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>NH]<sub>2</sub>(COC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>CO) in ganz feinen farblosen Nadeln vom Schmelzpunkt 225° und in Eisessig unlösliches [C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>NH]<sub>2</sub>(COC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>CO) vom Schmelzpunkt 256°.

W. Weith (2) fand als Einwirkungsproducte der Schwefelsäure auf Aepfelsäure: Kohlensäure, Kohlenoxyd und Aldehyd. Da die Aethylidenmilchsäure dieselben Zersetzungsproducte liefert, so ist es möglich, dass die Aepfelsäure zunächst in Milchsäure übergeht nach der Gleichung:

$$C_4H_6O_5=CO_2+C_8H_6O_8.$$

E. Holdermann (3) machte eine Mittheilung über das Vorkommen von Ammoniak in *Tartraten*. Ein käufliches Seignettesalz enthielt 0,35 Proc. Das Ammoniak ist jedenfalls als Ammoniumchlorid vorhanden.

Nach E. Jung fleisch (4) verdankt die hei der Fabrikation der Weinsäure auftretende Traubensäure ihre Entstehung zum größten Theil nicht den Trauben, sondern der Wirkung der Thonerde auf die Tartrate. Er zeigte, daß Weinsäure mit etwas Aluminiumtartrat versetzt in geschlossenen Gefäßen bei 140° viel inactive Weinsäure liefert. Man findet auch die bei der Fabrikation der Weinsäure auftretende Traubensäure immer von inactiver Weinsäure begleitet, während zugleich bedeutende Mengen Thonerde sich vorfinden.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1718. — (2) Ber. 1877, 1744 (Corresp.). — (3) Arch. Pharm. [3] **11**, 44. — (4) Compt. rend. **85**, 805.

R. Fittig(1) theilt die von Prehn, Paul, Dorn(2) ausgeführten Arbeiten über Crotonsäure, Methacrylsäure, Fumar- und Maleinsäure ausführlicher mit.

A. Claus (3) hat Seine (4) Untersuchungen über die Wirkung von Kaliumcyanid gegen halogenisirte organische Verbindungen auf den Chlormaleinsäureäther ausgedehnt, zweckmäßig aus Chlormaleinchlorid dargestellt wird. Wurde ein Molekül desselben mit einer Lösung von 3 Molekülen Kaliumcyanid in dem doppelten Gewicht Wasser zusammengebracht und soviel Alkohol zugesetzt, dass eine klare Lösung entstand. so trat starke Wärmeentwicklung ein; es schied sich Kaliumchlorid aus und die Flüssigkeit färbte sich braun. Indess gelang es nicht, daraus ein cyanisirtes Product zu gewinnen. Beim Kochen des Einwirkungsproducts mit Kali entsteht Bernsteinsaure. Es scheint demnach ein Reductionsprocess vor sich gegangen zu sein, so dass zuerst eine Dicyanbernsteinsäure entstanden ist, welche dann Kohlensäure abgab und statt der Cvanreste zwei Wasserstoffatome behielt.

E. Brandrowski (5) hat die von Kekulé (6) beim Bebandeln von Dibrombernsteinsäure mit Kali nicht aufgefundene Acetylendicarbonsäure C4H2O4 dargestellt. Dibrombernsteinsäure und Isodibrombernsteinsäure liefern dieselbe Säure, welche sehr leicht in Wasser, Alkohol und Aether löslich ist und bei 100° sich schon zersetzt. Sie krystallisirt mit zwei Molektlen Wasser. Das saure Kaliumsalz CAHKO, bildet glänzende Krystalle. Das Natriumsals C4Na2O4 + 31/2 H2O krystallisirt in seideglänzenden Nadeln. Das Bleisalz CAPbO4 + H2O ist in Wasser unlöslich. Das Silbersalz, welches sich rasch zersetzt, detonirt beim Schlagen und Erhitzen heftig. Das Zinksalz konnte nicht rein erhalten werden.

H. Lescoeur (7) empfiehlt zur Reindarstellung der Valeriansaure das Verhalten derselben, mit Kalium und Natrium

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 199, 42. — (2) JB. f. 1875, 540; f. 1876, 585. — (3) Ber. 1177, 928. — (4) JB. f. 1876, 535. — (5) Ber. 1877, 838. — (6) JB. f. 1861, 360. — (7) Bull. soc. chim. [2] #7, 104.

saure Salze zu bilden, zu benutzen. Man fügt zu einem Aequivalent neutralen Salzes zwei Aequivalente Valeriansäure und lässt in der Kälte krystallisiren. Die ausgeschiedenen Krystalle werden getrocknet. Die Säure gewinnt man aus diesen sauren Salzen am vortheilhaftesten, indem man dieselben der Destillation unterwirft. Etwas über 200° geht reine Säure über. Man unterbricht die Destillation, wenn die Temperatur auf 300° gestiegen ist.

E. Schmidt und Sachsleben (1) haben Derivate der Isopropylessigsäure (Salze, Aether, Amid, Anilid, Brom., Amido, Oxyisopropylessigsäure) untersucht und sie mit den von Fittig und Clark (2) dargestellten Derivaten der gewöhnlichen Valeriansäure identisch gefunden. Beim Erhitzen der Oxysäure auf 200° entstand ein Valerolactid C5H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>.

E. Schulze und J. Barbieri (3) haben aus Kürbiskeimlingen Glutaminsäure durch Extrahiren mit Weingeist, Eindampfen und Ausfällen mit Bleiessig dargestellt. Das Filtrat vom Bleiniederschlag wurde mit Salzsäure gekocht, mit Bleiacetst versetzt, filtrirt, abgedampft und mit Alkohol gemischt. Die ausgeschiedenen Bleisalze wurden mit Schwefelwasserstoff zerlegt, im Filtrat wurde die Salzsäure durch Silberoxyd weggenommen und nach abermaligem Filtriren eingedampft. Beim Erkalten schied sich Glutaminsäure aus. 100 g trockene Kürbiskeimlinge lieferten 1,75 g Säure. Es ist anzunehmen, dals in den Keimlingen sich Glutamin C5H8NO3. NH2 findet.

W. Markownikoff (4) hat gefunden, dass die vortheilhafteste Darstellung des normalen Pyroweinsätureanhydrids in der Einwirkung von Acetylchlorid in ätherischer Lösung auf pyroweinsaures Silber beruht. Es gelingt nur schwierig, das Anhydrid rein darzustellen. Dasselbe bildet weiße feine Nadeln, welche bei 56 bis 57° schmelzen. Es siedet unter Zersetzung bei 282 bis 287°. Mit Alkohol längere Zeit in Berührung bildet

<sup>-- (1)</sup> Ber. 1877, 2226 (Corresp.). — (2) JB. f. 1865, 819 u. f. 1866, 818. — (8) Ber. 1877, 199. — (4) Ber. 1877, 972, 1102 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] \$8, 152, 349 (Corresp.).

es den sauren Aethyläther der Pyroweinsäure. Beim langsamen Destilliren der Pyroweinsäure geht zuerst Wasser über, bei 282 bis 285° eine krystallinische Masse, welche bei 80 bis 85° schmilzt und ein Gemisch von Säure und Anhydrid ist. Eben so verläuft die Reaction, wenn Pyroweinsäure mit Phosphorsäureanhydrid erhitzt wird.

E. Reboul und E. Bourgoin (1) haben die gewöhnliche Pyroweinsäure der Elektrolyse unterworfen. In einer concentrirten Lösung derselben trat am negativen Pol Wasserstoff, am positiven Pol Sauerstoff auf, gemischt mit wenig Kohlensäure und Kohlenoxyd. Wandte man pyroweinsaures Kali an, so setzten sich am + Pol Krystalle des sauren Salzes an, welche nach einiger Zeit verschwanden. Die Flüssigkeit enthielt dann freie Pyroweinsäure. Lösungen, welche Alkalien im Ueberschuss enthielten, entwickelten reichlich Gas, bestehend aus Kohlensäure, Kohlenoxyd und Sauerstoff.

Wird nach E. Bourgoin und E. Reboul (2) normale Pyroweinsäure (8,5 g) mit Brom (21 g) und Wasser (10 ccm) auf 145° erhitzt, so entsteht nur Bromwasserstoff, Kohlensäure und Kohlenoxyd. Bei dem Erhitzen auf nur 118 bis 120° verschwindet das Brom langsamer. Es entsteht Kohlensäure und Bromwasserstoff. Beim Abkühlen scheiden sich Krystalle von Dibrombernsteinsäure aus. Wendet man 7,2 g Pyroweinsäure, 18 g Br und 15 ccm Wasser an und erhitzt 90 Stunden auf 100°, so erhält man neben Tetrabromäthan Dibrompyroveinsäure.

E. Bourgoin (3) erhielt beim Behandeln der gewöhnlichen Pyroweinsäure mit Brom (1 Mol.) im geschlossenen Gefäse bei 1200 neben ganz geringen Mengen einer anscheinend einfachgebromten Säure als Hauptmenge Bromeitrapyroweinsäureankydrid. Bei Anwendung von 2 Molekülen Brom entstand dagegen Bromeitraconsäureankydrid. Bromeitrapyroweinsäure-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 34, 1231. — (2) Compt. rend. 34, 556; Ber. 1877, 733. — (3) Ann. chim. phys. [5] 13, 419; Compt. rend. 35, 77; 34, 776.

anhydrid schmilzt bei 104 bis 105°, besitzt das spec. Gewicht 1,935 bei 23°, ist leicht in Alkohol nnd Aether, wenig in Chloroform löslich und giebt beim Erhitzen mit Wasser im geschlossenen Rohr bei 130° Kohlensäure und Allylen. Wurden 4 Mol. Brom mit Pyroweinsäure auf 130 bis 132° erhitzt, so entstand neben Kohlensäure Acetylentetrabromür (1) C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>4</sub>, welches bei 0° die Dichte 2,93 besaß und bei etwa 200° unter theilweiser Zersetzung siedete. Es unterschied sich von den bekannten Acetylentetrabromüren (1), von denen das eine bei —17° flüssig ist, das andere aber bei 54,5° schmilzt, dadurch, daß es bei —17° erstarrte.

Die Krystallformen der isomeren Monobrombrenzweinsäuren bestimmte A. Arzruni (2). Die Citrabrombrenzweinsäure gehört dem monosymmetrischen Systeme an. Das Achsenverhältniß ist a: b: c = 0,7504: 1: 1,1175;  $\beta = 84^{\circ}5'$ . Hauptformen sind: c (001) 0 P, b (010)  $\infty$ P $\infty$ , m (110)  $\infty$ P, -p (111) -P, +p (111) +P, q (011) P $\infty$ , a (100)  $\infty$ P $\infty$ . Winkel m: a = 36°53'. Die Spaltbarkeit ist vollkommen nach a und b. Die Ebene der optischen Achsen ist senkrecht zur Symmetrieschen. Die Itabrombrenzweinsäure gehört ebenfalls dem monosymmetrischen Systeme an. Das Achsenverhältniß ist hier a: b: c = 0,2914: 1: 0,4101;  $\beta = 65^{\circ}38'$ . Formen sind: m (110)  $\infty$ P, q (011) P $\infty$  und b (010)  $\infty$ P $\infty$ .

A. v. Grote und B. Tollens (3) empfehlen statt Ihrer (4) früheren Angaben zur Darstellung der Levulinsäure die Anwendung von 1000 g Kandiszucker, 1000 g Wasser und 100 g roher englischer Schwefelsäure. Die nach viertägigem Erhitzen im Salzbade erhaltene Flüssigkeit wird mit Aether 10- bis 12mal ausgeschüttelt, der Aether abdestillirt und der Rückstand nach dem Erhitzen im Wasserbad der Destillation unterworfen. Man erhält neben Ameisensäure bei 218 bis 225° siedende Levulinsäure, welche bei wiederholter Destillation, wobei der Siedepunkt auf

<sup>(1)</sup> JB. f. 1862, 442; f. 1866, 509 u. f. 1874, 820. — (2) Zeitschr. Kryst. II, 439. — (3) Ber. 1877, 1440. — (4) JB. f. 1874, 604.

235 bis 255° steigt, erstarrt. Der Schmelspunkt liegt bei 33,5°. Der Levulinsäureäthyläther C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>O<sub>3</sub>. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>. siedet bei 200 bis 201°. Grote und Tollens fanden, daß nicht nur Levulose, sondern auch Glycose mit Schwefelsäure in geringer Menge Levulineäure bildet.

R. Fittig (1) vervollständigte die von Kopp und Ihm (2) angestellte Untersuchung der Säuren im Römisch-Kamillenöl. Der bei 160° übergehende Theil des Verseifungsproducts bestand wesentlich ans Isobuttersäure, welcher wahrscheinlich kleine Mengen von Methacrylsäure beigemengt waren. Andere Säuren wurden nicht nachgewiesen. Gegenüber den Angaben Demarçay's (3) bestätigte Fittig die Beobachtung, dass die Angelicasäure bei anhaltendem Kochen vollständig in die isomere Tiglinsaure übergehe, glaubt jedoch nicht mit Ihm (Demarcay) annehmen zu können, dass im Römisch-Kamillenöl keine Tiglinsäure enthalten sei, weil nach der Verseifung und großer Verdünnung mit Wasser bei der Destillation Tiglinsäure übergehe. Außerdem liefere der bei 200 bis 201° siedende Theil des Oels bei der Verseifung viel Angelicasäure und sehr wenig Tiglinsäure, dagegen der bei 204 bis 2050 siedende viel Tiglinsäure und wenig Angelicasäure. - A. Isenbeck (4) ließ auf Tiglinsäure und Angelicasäure Brom einwirken. Erstere lieferte ein festes Dibromid in theoretischer Menge, letztere einen Brei mit circa 65 Proc. der theoretischen Menge von Dibromid. Beide Dibromide schmolzen bei 83 bis 83,50 und zeigten überbaupt keine Verschiedenheiten. Mit Bromwasserstoff verbanden sich beide Säuren ebenfalls, die Tiglinsäure rascher als die Angelicasäure.

E. Schmidt (5) hat die Vermuthung Geuther's und Fröhlich's (6), dass die im Crotonöl enthaltene Tiglinsäure identisch mit der von Frankland und Duppa (7) dargestellten Methylcrotonsäure sei, bestätigt. In Krystallform und optischen

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 518. — (2) JB. f. 1876, 541. — (3) Daselbst, 542. — (4) Ber. 1877, 515. — (5) Ber. 1877, 835. — (6) JB. 1870, 672. — (7) JB. f. 1865, 385.

Eigenschaften stimmen sie tiberein; beide Säuren schmelzen bei 64° und sieden bei 196 bis 197°. Ebenso stimmen die Kalkund Barytsalze überein. Kalihydrat liefert beim Schmelzen mit beiden Säuren Propionsäure und Essigsäure. Brom wirkt ein unter Bildung von Dibromvaleriansäure. Jodwasserstoffsäure liefert Jodvaleriansäure. Jodwasserstoffsäure und amorpher Phosphor führt beide Säuren beim Erhitzen auf 160° in Methyläthylessigsäure über. In den höher als Tiglinsäure siedenden Antheilen des Crotonöls wurde eine Flüssigkeit C.H. O. (vielleicht Pyroterebinsäure oder Hydrosorbinsäure) gefunden. Außerdem fanden sich in dem Oel Ameisensäure, Essigsäure und Isobuttersäure. Der bei 174 bis 1750 siedende Theil gab mit Kalk ein krystallisirtes Salz, bestehend aus einer Verbindung von valeriansaurem und tiglinsaurem Kalk. Die Valeriansäure ist als Isopropylessigsäure aufzufassen.

A. Rücker (1) und W. v. Miller (2) gaben Beiträge zur Geschichte der Methylcrotoneäure.

A. Claus (3) hat in Gemeinschaft mit D. v. Wasowicz die bei der Einwirkung von Kaliumeyanid auf Chlorcrotonsäureäther (4) neben Tricarballylsäure entstehende zweibasische Säure eingehender untersucht. Es gelang, das Kalium- und Silbersels der zunächst entstandenen Cyancrotonsäure darzustellen. Beim Zersetzen des Kaliumsalzes mit Salzsäure entsteht unter Wasseraufnahme das saure Ammoniumsalz der Crotaconsäure

$$C_9H_4$$
 +  $2H_9O = C_9H_4$  COOH

Die Säure, aus dem Ammoniumsalz dargestellt, ist in Wasser sehr leicht löslich und schwierig in kleinen Krystallen zu erhalten, welche bei 119° schmelzen. Beim Erhitzen über 130° zersetzt sie sich unter Entwicklung von Kohlensäure und Bildung von Crotonsäure. Sie ist also von der isomeren Ita-, Mesa- und Citraconsäure verschieden. Bromwasserstoff bildet mit Crotacon-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1954. — (2) Daselbst, 2086. — (8) Ber. 1877, 822. — (4) JB. f. 1876, 585.

sänre eine *Brombrenzweinsäure*, welche ebenfalls verschieden von den aus Ita-, Mesa- und Citraconsäure erhaltenen Brombrenzweinsäuren ist. Dieselbe bildet lange seidenglänzende Nadeln, welche bei 141° schmelzen.

R. Fittig und A. Landolt (1) theilten Ihre Untersuchungen (2) über Ka-, Citra- und Mesaconsäure ausführlicher mit.

R. Fittig und A. Landolt (3) bestätigten die Angaben Kekulé's (4) über die Verschiedenheit der Citradibrombrenzweinsäure von Mesadibrombrenzweinsäure. Die Citradibrombrenzweinsäure bei 150°, die Mesadibrombrenzweinsäure bei 170°. Die Citrasäure ist in Wasser fast doppelt so leicht löslich, als die Mesasäure. Beide geben beim Erhitzen mit Wasser dieselbe Brommethacrylsäure.

E. I h l é e (5) theilte Untersuchungen tiber die Pyromeconsäure C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub> mit. Dieselbe schmolz bei 121,5° und siedete bei 227 bis 228°. Wurde eine concentrirte heiße alkoholische Lösung mit alkoholischem Kali versetzt, so bildete sich beim Erkalten ein Krystallbrei von pyromeconsaurem Kalium C<sub>5</sub>H<sub>3</sub>O<sub>5</sub>K, widersprechend den Angaben von Stenhouse (6) und Brown (7), welche angaben, es schiede sich hierbei die freie Pyromeconsäure aus. Das Kaliumsalz ist sehr unbeständig. Das Baryumsalz und Calciumsalz entstanden, wenn man die Carbonate dieser Metalle mit einer Lösung der Säure kochte, bis neutrale Reaction eintrat; bei längerem Kochen trat Zersetzung ein. Beides sind saure Salze von analoger Zusammensetzung:

 $(C_{10}H_7O_6)_8M = (C_5H_8O_8)_8M + 2C_5H_4O_8$ . Das Kupfersalz  $(C_5H_8O_8)_9Cu$  krystallisirte in seideglänzenden grünen Nadeln. Es gelang, nicht, den Aethyläther darzustellen. In rauchender Salpetersäure löste sich die Pyromeconsäure unter Kohlensäureentwicklung auf, die Lösung enthielt nur Oxalsäure. Beim

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **188**, 71. — (2) JB. f. 1876, 558. — (3) Ber. 1877, 516; vgl. Fittig, diesen Bericht S. 658. — (4) JB. f. 1862, 818. — (5) Ann. Chem. **188**, 81. — (6) Ann. Chem. Pharm. **49**, 18. — (7) JB. f. 1852, 469.

Kochen mit Barythydrat entstand unter Roth- und Braunfärbung der Flüssigkeit ein Niederschlag, der bald grau wurde. Aus dem wässerigen Destillat schieden sich Oeltröpfchen aus, welche Silbersalze reducirten (vielleicht ein Aldehyd). Der Niederschlag bestand aus Baryumcarbonat. Der Destillationsrückstand enthielt ameisensaures Baryum.

Vermischt man nach A. Pinner (1) Hexylchloral mit etwa 2 Thl. rauchender Salpetersäure, lässt die Mischung 24 Standen in kaltem Wasser stehen und gießt dann in die 6- bis 8 fache Menge Wasser, so scheidet sich Trichlorcapronsäure C. H. Cl. O. als ein Oel aus, welches nach mehreren Tagen erstarrt. Durch Auflösen derselben in Benzol und Zusatz von Petroleumäther zu der gesättigten Lösung erhält man die neue Säure als feines Sie ist in Wasser fast unlöslich, außerordent-Krystallpulver. lich leicht löslich in Alkohol, Aether und Benzol, etwas schwerer in Petroleumäther. Schmelzpunkt 64°. Durch Behandlung mit Zinkpulver wird derselben (abweichend von dem Verhalten der Trichlorbuttersäure) alles Chlor entzogen, unter Bildung von Hexylensäure C6H10O2. Diese krystallisirt aus Aether in glänzend weißen langen flachen biegsamen Nadeln, aus Petroleumäther in rautenförmigen, über einander geschobenen Blättchen, schmilzt bei 39°, ist fast unlöslich in Wasser, sehr leicht löslich in Alkohol, Aether, Benzol, Petroleumäther und bei gewöhnlicher Temperatur nicht flüchtig. Ob sie mit Frankland und Duppa's (2) Aethylcrotonsäure identisch ist, bleibt fraglich.

H. Schnapp (3) erhielt durch Behandeln von Diäthylacetessigäther und Natriumamalgam die Diäthyl-β-oxybuttersäure:

$$\begin{array}{lll} CH_8 & CH_8 \\ | & & | \\ CO \\ | & + 2 H_2O + Na_9 = \\ | & | & | \\ C(C_2H_5)_2 \\ | & | & | \\ COOC_2H_5 & COON_8 \end{array} + NaHO + HOC_2H_5.$$

<sup>(1)</sup> In der S. 610 angeführten Abhandlung. — (2) JB. f. 1865, 383. — (3) Ber. 1877, 1953, 2227 (Corresp.).

Die Säure ist eine in Wasser schwerlösliche dicke Flüssigkeit, welche sich beim Erhitzen in Aethylaldehyd und Diäthylessigsäure spaltet.

C. Haushofer (1) beschrieb die Krystallform der Diäthoxalsäure  $C_6H_{12}O_3$  (Schmelzpunkt  $80^\circ$ ) (2). Sie bildet trikline Krystalle der Combination  $a=(100)\infty P\infty$ ,  $b=(010)\infty P\infty$ , c=(001) OP, tafelförmig nach b. Einmal beobachtet  $p=(110)\infty P'$ , woraus das Achsenverhältnis a:b=0.2653:1 folgt. Achsenwinkel im oberen vorderen rechten Oktanten  $\alpha=68^\circ56'$ ,  $\beta=114^\circ12'$ ,  $\gamma=107^\circ40'$ . Beobachtete Winkel  $a:b=79^\circ30'$ ,  $b:c=105^\circ43'$ ,  $a:c=70^\circ8'$ ,  $p:b=65^\circ49'$ . Ausgezeichnet spaltbar nach a.

Derselbe (1) beschrieb die Krystallform des diäthoxals. Baryums (C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>O<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba + 5H<sub>2</sub>O. System rhombisch; a:b:c = 0,9683:1:1,6797. Combinationen:c = (001) 0P, p = (111) P, q = (551) 5P. Die Krystalle sind tafelförmig und vollkommen spaltbar nach der Basis c, die Flächen p und q sind sehr schmal und durch oscillatorische Repetition gestreift, daher die Messungen nur annähernde Mittelwerthe sind:p:c = 67°30′, p:p = 83°10′. Unter gewissen Umständen bildet die Substanz eigenthümliche Vierlingskrystalle nach dem Gesetz: je zwei hemimorph ausgebildete Individuen (Basis und eine Pyramidenhälfte) verwachsen nach dem brachydiagonalen Hauptschnitt; je zwei solcher Zwillinge verbinden sich in entgegengesetzter Stellung nach dem basischen Pinakoïd.

Th. Pusch (3) empfiehlt für pharmaceutische Zwecke das citronensaure Natronkali wegen seiner Unveränderlichkeit an der Luft. 100 Thl. Citronensäure werden in der hinreichenden Menge Wasser gelöst, mit 108 Thl. Kaliumcarbonat und 221 Thl. Natriumcarbonat versetzt und zur Syrupconsistenz eingedampft. Das Salz krystallisirt in Prismen.

Ch. A. Bell und E. Lapper (4) erhielten bei der trockenen

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 619.— (2) JB. f. 1865, 378.— (3) Arch. Pharm. [3] 11, 47.— (4) Ber. 1877, 1961.

Destillation des Ammoniumsaccharats neben Ammoniak und Kohlensäure Pyrrol, während Schleimsäure bei dieser Operation außer diesem auch Carbopyrrolamid liefert. Aethylaminsaccharat giebt bei der Destillation Aethylpyrrol.

A. Behr (1) hat im Melado, dem eingedickten Safte des Zuckerrohrs, neben Oxalsäure, durch Verdünnen mit Wasser, Ausfällen mit Bleiacetat und Zersetzen desselben im Schwefelwasserstoff, Aconitsäure (0,149 Proc.) nachgewiesen. Der Schmelzpunkt derselben liegt nicht wie angegeben bei 140°, sondern höher (172 bis 173 oder 187°). Die Aconitsäure ist ein beständiger Begleiter des Zuckers im Zuckerrohr, wie es die Citronensäure in der Zuckerrübe ist.

Th. Mehlis (2) untersuchte auf's Neue die durch Oxydstion des Oenanthols mit Salpetersäure entstehende Oenanthylsäure, wesentlich zur Entscheidung der Frage ihrer Identität mit Schorlemmer's Heptylsäure aus Heptan. C. Schorlemmer (3) macht darauf aufmerksam, dass diese Frage bereits durch Seine und Grimshaw's (4) Untersuchung desselben Gegenstandes entschieden sei; Er weist ferner darauf hin, daß Er schon früher die Salpetersäure für ein ungeeignetes Oxydationsmittel zur Darstellung fetter Säuren erklärt habe und daß die von Mehlis angegebenen Eigenschaften der Oenanthylsäure diese Ansicht bestätigen. In der That sprechen diese Eigenschaften und die von Mehlis bei der Darstellung Seiner Säure beobachteten Erscheinungen nicht für die vollkommene Reinheit derselben und wir beschränken daher unseren Bericht auf die nicht bereits von Schorlemmer und Grimshaw be-Oenanthylsaures Ammonium erhält man schriebenen Derivate. beim Vermischen von Oenanthylsäure mit Ammoniakstüssigkeit als eine Gallerte, die beim Trocknen das überschüssige Ammoniak entweichen läßt. Das Salz ist leicht löslich in Wasser, Alkohol und Aether; die alkoholische Lösung hinterläßt es beim

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 351. — (2) Ann. Chem. **185**, 358. — (3) Daselbst **186**, 395. — (4) JB. f. 1878, 609.

Verdunsten als eine amorphe, weise, sich fettig anfühlende Kruste, die schon bei Handwärme schmilzt. Erhitzt man das Salz vorsichtig höher, so entweicht zuerst Wasser und Ammoniak, dann sublimirt Oenanthylamid. Dieses Amid sowie Oenanthonitril erhielt Mehlis ferner nach der von E. A. Letts (1) angegebenen Methode durch Erhitzen von Oenanthylsäure mit Schwefelcyankalium und Fractioniren des Productes. Oenanthonitril C7H12N, welches durch Schütteln mit verdünnter Natronlauge, Waschen und Rectificiren gereinigt wurde, ist eine klare farblose neutrale Flüssigkeit vom spec. Gewicht 0,895 bei 22°, unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether. Es siedet zwischen 175 und 1780 (Quecksilberfaden ganz im Dampf). Es riecht bei gewöhnlicher Temperatur schwach aromatisch, beim Erwärmen widerlich. An der Luft ist es wenig beständig. Beim Kochen mit Alkalien giebt es önanthylsaures Kalium und Ammoniak. Das Oenanthamid C7H15NO ist ein fester Körper, welcher bei 94 bis 95° schmilzt, leicht sublimirt und zwischen 250 und 2580 destillirt. Es ist leicht löslich in Wasser, Alkohol und Aether, scheidet sich aus der wässerigen Lösung beim Verdunsten in irisirenden Blättchen aus, aus der alkoholischen in spiessigen Nadeln, die unter dem Mikroskop als rhombische Säulen mit zwei schiefen Endflächen erscheinen und dem monoklinen System angehören. längeres Kochen mit Wasser, schneller mit Alkalien zersetzt es sich, unter Bildung von önanthylsaurem Ammonium. Oenanthylsäureanhydrid (C7H18O)2O, nach bekannten Methoden dargestellt, ist eine helle dickliche Flüssigkeit von neutraler Reaction, vom spec. Gewicht 0,932 bei 21° und Siedepunkt 268 bis 271°. Ammoniak liefert es das obige Amid (2).

A. Lieben und G. Janecek (3) stellten aus Hexyljodür durch Behandeln mit Kaliumcyanid und Zersetzen des gebildeten Hexylcyanürs mit alkoholischem Kali *Oenanthylsäure* dar. Die-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1872, 682. — (2) Vgl. Chiosza und Malerba, JB. f. 1854, 444. — (8) Ann. Chem. 1867, 139.

selbe war farblos, dickflüssig und von sehr saurem Geschmack. In der Kälte erstarrte sie zu einer blätterig-krystallinischen Masse, welche bei etwa - 10° schmolz. Der Siedepunkt lag bei 222,4° (corr.). Das spec. Gewicht wurde zu 0,935 bei 0°, zu 0,9198 bei 20°, zu 0,9084 bei 40° gefunden. Der Oenanthylsäureäther. aus der Säure durch Mischen mit Schwefelsäure und Alkohol dargestellt, siedete bei 189,30. Das spec. Gewicht war bei 00 0.8879, bei 20° 0.8716, bei 40° 0.8589. Das Calciumsale (C<sub>7</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ca + H<sub>2</sub>O bildete verfilzte, silberglänzende Krystalle. Das Baryumsalz (C7H18O2) Ba bestand meistens aus undeutlich krystallisirten Krusten, selten aus prismatischen Nadeln. 100 Thl. Wasser lösen bei 8 bis 10° 1,6743 Thl. des Salzes. Die Oenanthylsäure aus Hexyljodür ist identisch mit der von Franchimont (1) aus Heracleumöl dargestellten Heptylsäure, und mit der durch Oxydation von Oenanthol erhaltenen Säure.

A. Bauer und J. Schuler (2) ist es gelungen, aus Amylendicyanid Pinelinsäure darzustellen. Da es nicht gelang, das Amylendicyanid rein zu erhalten, so ließen Sie in ein Gemisch von Amylendibromid und Kaliumcyanid in alkoholischer Lösung langsam alkoholisches Kali fließen, während erhitzt wurde. Es entwich Ammoniak; nach längerem Erhitzen wurde der Alkohol abdestillirt, wobei Monobromamylen mit überging, der Rückstand mit Schwefelsäure versetzt und mit Aether ausgeschüttelt. Aus der vom Aether aufgenommenen Säure wurde das Calciumsalz dargestellt, welches die charakteristischen Eigenschaften des pimelinsauren Kalks zeigte. Neben der Pimelinsäure scheint außer geringen Mengen Ameisensäure eine zweite mit Pimelinsäure isomere Säure zu entstehen, welche noch nicht im reinen Zustande gewonnen werden konnte.

Beim Erhitzen der Terpenylsäure für sich spaltet sich, wie O. Krafft (3) nachgewiesen hat, dieselbe in Kohlensäure und Teracrylsäure C<sub>7</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub>, eine neue, mit der Brenzterebinsäure

<sup>(1)</sup> JB. f. 1878, 609. — (2) Ber. 1877, 2031; Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) **76**, 18. — (3) Ber. 1877, 521, 1659, 1740 (Corresp.); ausführlich: Inaugural-dissertation, Zürich 1877.

homologe Säure. Die Ausbeute ist gering (15 Proc. der Terpenylsäure). Das Destillat wird mit Alkali gesättigt, das Unlösliche abgehoben und die klare Lösung nach dem Ansäuern mit Schwefelsäure destillirt. Die Säure geht in Form von Oeltropfen mit den Wasserdämpfen über. Die Teracrylsäure bildet eine farblose Flüssigkeit, welche bei 216 bis 2180 siedet. Calciumsalz (C7H11O2)2Ca + 5 H2O ist leicht löslich und krvstallisirt in langen durchsichtigen Nadeln, die an der Luft verwittern. Das Silbersalz C7H11O2Ag lässt sich aus heißem Wasser umkrystallisiren und bildet dann kleine farblose Nadeln. Wird das Kaliumsalz längere Zeit mit concentrirter Kalilauge auf dem Wasserbad erhitzt, so geht die Teracrylsäure in eine isomere Säure über, welche schwach nach Cymol riecht und ein  $C_7H_{11}O_9$ Ca in zolllangen Nadeln krystallisirendes Kalksalz bildet, welches in heißem Wasser schwerer löslich ist als in Das Silbersalz wurde nicht krystallinisch erhalten. Beim Schmelzen mit Kalihydrat entstanden zwei Säuren, von denen die eine Ameisensäure war.

A. Baeyer (1) theilte eine Untersuchung über das Furfurol mit. Erhitzt man Furfurol gemäss Perkin's (2) synthetischem Versahren mit 2 Thl. essigs. Natron und 4 Thl. Essigsäureanhydrid acht Stunden lang zum Sieden, so erstarrt die Masse beim Erkalten zu Krystallen, welche sich in warmer Sodalösung lösen. Auf Zusatz einer Säure zu dieser Lösung scheidet sich Fulfuracrylsäure C7HeOs ab. Mit Thierkohle gereinigt krystallisirt dieselbe aus heißem Wasser in dünnen, mehrere Centimeter langen farblosen spröden Nadeln, welche bei 135° schmelzen. Die Säure bildet sich nach der Gleichung:

 $C_4H_0O$ . CHO + CH<sub>2</sub>. COOH =  $C_4H_2O$ . CH=CH. COOH +  $H_2O$ . Sie riecht zimmetartig und ist mit Wasserdämpfen flüchtig. In kaltem Wasser ist sie schwer (in circa 500 Thl.), in heißem leichter löslich. Sie giebt mit concentrirter Salzsäure oder

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 355, 695, 1858. — (2) Vgl. JB. f. 1875, 590.

Schwefelsäure eine grüne Färbung (1). Natriumamalgam führt sie in Furfurpropionsäure C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub> = C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O . CH<sub>2</sub> . CH<sub>2</sub> . COOH über, eine krystallinische, bei 50 bis 51° schmelzende Masse, welche noch stärker zimmtartig riecht und sich in warmer Salssäure mit gelbrother Farbe löst. Versetzt man eine wässerige Lösung derselben mit genau 1 Mol. Brom, entfärbt die gelbliche Flüssigkeit vorsichtig mit schwefliger Säure und gießt sie dann sofort auf 3 Mol. frisch gefälltes Silberoxyd, so bildet sich das Silbersalz der Furonsäure C7H2O5 durch eine Reaction, welche (abgesehen von der Kohlensäureabspaltung) der Bildung von Fumarsäure aus Pyroschleimsäure analog ist (2). Nachdem man (für 1,4 g Furfurpropionsäure) 21/2 Stunden bei 65 bis höchstens 70° digerirt, setzt man Salzsäure zu und extrahirt mit Aether. Die Furonsäure krystallisirt beim Erkalten der heißen wässerigen, mit Thierkohle behandelten Lösung in farblosen zarten Nadeln vom Schmelzpunkt 180°. Sie löst sich schwer in kaltem Wasser und in Aether; in Salzsäure löst sie sich farblos, in Schwefelsäure mit röthlichgelber Farbe. Das Silbersalz ist ein weißer Niederschlag, der sich beim Kochen mit Wasser wenig ändert. Hydrofuronsäure C7H10O5 bildet sich durch Behandlung einer wässerigen Lösung von Furonsäure mit Natriumamalgam, oder auch durch Erhitzen derselben mit Jodwasserstoffsäure und rothem Phosphor auf 160°. Sie bildet farblose, in Wasser sehr leicht, in Aether schwer lösliche Nadeln, welche bei 112° schmel-Das Silbersalz fällt als weißer Niederschlag bei Zusatz von Silbernitrat zum Ammoniaksalz. Es ist in heißem Wasser nicht unbedeutend löslich und färbt sich leicht grau. Durch weitere Reduction der Furonsäure (Erhitzen mit 5 Thl. HJ vom Siedepunkt 1270 und 1/2 Thl. Phosphor auf 2000) entsteht eine Säure C7H12O4, welche mit der Pimelinsäure von Schorlemmer und Dale (3) identisch ist. Beide schmelzen bei 100°. Auf Grund von Betrachtungen, auf welche hier nur verwiesen werden

<sup>(1)</sup> Auch Furfurolkohol giebt im reinen Zustande mit Salssäure eine grüne Färbung. — (2) Limpricht, JB. f. 1873, 602. Die für obige Reaction von Bacyer aufgestellte Gleichung ist unrichtig. — (8) JB. f. 1874, 618.

kann, gelangt Baeyer zu folgenden Structurformeln für die Gruppe "Furfur" C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>O (1), das Tetraphenol, welches Er Furfuran zu nennen vorschlägt und die Pyroschleimsäure:



A. Baeyer und P. Tönnies (2) erhielten, analog der Bildung der Furfuracrylsäure (s. d. vor. Art.), Furfurangelicasäure C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub> = C<sub>4</sub>H<sub>3</sub>O. CH=CH. CH<sub>2</sub>. CH<sub>2</sub>. CO<sub>2</sub>H durch zwölfstündiges Erhitzen von Furfurol mit normalem Buttersäureanhydrid und butters. Natron auf 100 bis 180°. Nach dem Behandeln mit Kohle scheidet sich die Säure aus heißem Wasser in farblosen seideglänzenden Nadeln aus, welche bei 87 bis 88° schmelzen. Natriumamalgam reducirt sie leicht zu Furfurvaleriansäure C<sub>9</sub>H<sub>12</sub>O<sub>3</sub>. Anders verläuft die Reaction mit Isobuttersäure; sie beginnt schon bei 70° unter Kohlensäureentwickelung und ist bei 150° nach vier Stunden vollendet. Das Hauptproduct ist Furfurbutylen C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O = C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O. CH=CH. CH<sub>2</sub>. CH<sub>3</sub>, ein farbloses Oel, welches bei 153° siedet und einen an Carabus sycophanta erinnernden Geruch besitzt.

R. Schiff (3) theilte Seine Arbeiten über das Furfuramid und Furfurin (4) mit. Letzteres entsteht, wenn trockenes Furfuramid in kochende verdünnte Kalilauge eingetragen wird. Der Schmelzpunkt liegt bei 116°. Essigsäureanhydrid löst das Furfurin beim Erwärmen leicht unter Bildung von Monoacetylfurfurin. Dasselbe ist sehr beständig, bräunt sich bei 240° und schmilzt bei 250° unter Zersetzung. Jodäthyl, Jodmethyl, Natrium und salpetrige Säure greifen es nicht an. Wird Furfurin in schwefelsaurer Lösung mit Kaliumnitrit versetzt, so fällt nach einiger Zeit ein gelblicher Körper aus, der nach der Reinigung bei 94 bis 95° schmilzt und der Formel C<sub>50</sub>H<sub>27</sub>N<sub>5</sub>O<sub>15</sub> entspricht.

<sup>(1)</sup> Vgl. R. Schiff, diese Seite. — (2) Ber. 1877, 1364. — (3) Gazs. chim. ital. 1877, 412; Ber. 1877, 1186. — (4) Vgl. JB. f. 1853, 478.

Mit Salzsäure und Platinchlorid bildet er ein Doppelsalz (C<sub>30</sub>H<sub>27</sub>N<sub>5</sub>O<sub>15</sub>HCl)<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub>. Ganz anders wirkt salpetrige Säure auf Furfuramid. Dasselbe wird in Furfurol und Ammoniaksalz gespalten und dabei ersteres unter heftiger Reaction verharst. Nascirender Wasserstoff ist ohne Wirkung auf das Furfurin, ebenso die Senföle. Dagegen verbinden sieh letztere mit Furfuramid: das Allylsenföl zu der Verbindung C<sub>15</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + CSNC<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, welche bei 118° schmilzt, das Phenylsenföl zu der Verbindung C<sub>15</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + CSNC<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, welche bei 118° schmilzt, das Phenylsenföl zu der Verbindung C<sub>15</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + CSNC<sub>6</sub>H<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O. Wird Acetylfurfurin in eisessigsaurer Lösung mit Brom behandelt und das Product in Wasser gegossen, so scheidet sich ein gelbweißes Pulver von Hexabromacetylfurfurin aus. Es muß also jede Gruppe <sub>2</sub>Furfur (C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>O) zwei Bromatome aufgenommen haben, welches eine doppelte Bindung in dem Complexe C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>O voraussetzt.

In der Absicht, ihre Zersetzungsproducte kennen zu lernen, hat Woronzoff (1) die *Dipropoxalsäure* C(C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>2</sub>OH. COOH dargestellt.

M. Saytzeff (2) berichtet ausführlicher über die Diallyloxalsäure (3). Dieselbe löst sich leicht in Alkohol und Aether, schwieriger in Wasser. Beim Abdampfen der wässerigen Lösung scheidet sich die Säure in Oeltropfen aus. Der Schmelspunkt der krystallisirten Säure liegt bei 48,5°, der Erstarrungs-Das Baryumsalz (C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>O<sub>8</sub>)<sub>2</sub>Ba scheidet sich punkt bei 35°. aus der eingeengten Lösung im Exsiccator in Gestalt eines dünnen Häutchens auf der Oberfläche aus, welches später su Boden fällt und einem neuen Häutchen Platz macht. besteht aus mikroskopischen Nadeln. Das Salz ist leicht löslich in Wasser und Alkohol. Dieselbe Erscheinung zeigt das Zinksalz (C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>O<sub>8</sub>)<sub>2</sub>Zn + 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O beim Abdampfen seiner Lösung. Das Bleisalz (C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>O<sub>8</sub>)<sub>2</sub>Pb + 2H<sub>2</sub>O krystallisirt aus concentrirten Lösungen bei langsamem Verdunsten in sternförmig vereinigten, ziemlich großen monoklinen Krystallen,

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1104 (Corresp.); Bull. soc. chim. [2] 38, 350 (Corresp.).
— (2) Ann. Chem. 185, 188. — (8) JB. f. 1876, 571.

welche eine Combination von drei Pinakoïden darstellen; durch Vorwalten des Klinopinakoïds werden sie tafelförmig. Das Calciumsals scheidet sich in dünnen Häutchen ab, welche aus mikroskopischen runden, strahlig geäderten Scheiben bestehen. Das Silbersalz ist leicht löslich in Wasser; die Lösung bräunt sich allmählich selbst im Dunkeln und im Vacuum. Der corrigirte Siedepunkt des Diallyloxalsäureäthers liegt bei 213,6°.

R. Fittig (1) berichtete ausführlicher (2) über die Xeronsäure.

E. Sauer (3) hat das Verhalten verschiedener Terpene su Salpetersäure und Chromsäure studirt. Es entstanden aus Tereben und dem Terpen des Citronenöls bei der Oxydation dieselben Producte wie aus Terpentinöl. Die erhaltene Terpenylsäure ist vollkommen identisch mit der aus Terpentinöl erhaltenen. Die Terpenylsäure geht beim Behandeln mit Baryumhydrat, wie O. Krafft (4) nachwies, in Diaterpenylsäure über.
Der Asthyläther ist fest. Das Baryumsalz C<sub>8</sub>H<sub>12</sub>BaO<sub>5</sub> bildet feine Nadeln.

Ueber die aus dem Rohpetroleum dargestellte Säure (5)  $C_{11}H_{20}O_2$  berichteten C. Hell und E. Medinger (6) weiter. Bei der Oxydation sowohl mit Kaliumdichromat und Schwefelsäure als auch mit Salpetersäure, mit welch' letzterer man lange kochen mus, traten Essigsäure, sehr geringe Mengen Kohlensäure und eine Säure auf, von der es unentschieden gelassen wird, ob sie Nonylsäure  $C_9H_{18}O_2$ , oder, wie es der Formel  $C_{11}H_{20}O_2$  besser entspricht, eine um zwei Wasserstoff ärmere Säure  $C_9H_{16}O_2$  ist. Das Austreten von Essigsäure, welche die Methylgruppe in der ursprünglichen Säure und von Nonylsäure resp. Nonylonsäure, welche die Gruppe  $C_9H_{17}$  oder  $C_9H_{15}$  voraussetzt, schließt die Anwesenheit von Carboxylgruppen in der Säure  $C_{11}H_{20}O_2$  aus. C. Hell und E. Medinger halten eine der folgenden Constitutionen für die wahrscheinlichste:

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **1886**, 59. — (2) JB. f. 1876, 574. — (3) Ber. 1877, 522. — (4) Daselbst 1660. — (5) JB. f. 1874, 626. — (6) Ber. 1877, 451.



C. T. Kingzett (1) hat beim Verseifen der Cacaobutter durch fractionirte Krystallisation des Verseifungsproducts zwei Säuren erhalten, von denen die eine die Zusammensetzung der Lorbeersäure C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>2</sub> besitzt, aber erst bei 57,5° schmilzt. Die andere Säure, Theobromsäure genannt, hat die Zusammensetzung C<sub>64</sub>H<sub>128</sub>O<sub>2</sub> und schmilzt bei 72,2°. Sie destillirt in höherer Temperatur unzersetzt und ist elektrisch, welche Eigenschaft besonders das Silbersalz zeigt.

L. Limpach (2) hat die Arbeiten Overbeck's (3) über die Oxydation der Stearolsäure wiederholt. Er fand, dass die nach bekannten Methoden dargestellte Stearolsäure beim Behandeln mit rauchender Salpetersäure in der Kälte, übereinstimmend mit Overbeck's Angaben, ein grünliches, zu einer halbfesten Masse erstarrendes Oel liefert. Aus demselben konnte durch kochendes Wasser Azaleinsäure (9 Proc.) ausgezogen Aus dem in Alkohol gelösten Rückstande schied sich werden. die Stearoxylsäure C<sub>18</sub>H<sub>82</sub>O<sub>4</sub> in grünlichen Blättchen aus. davon getrennte Mutterlauge zerfiel in zwei Schichten, eine alkoholische, welche nur noch etwas Stearoxylsäure enthielt, und eine ölige, welche nicht, wie Overbeck angiebt, Azelaldehydsäure C<sub>2</sub>H<sub>16</sub>O<sub>8</sub> enthielt. Beim Verseifen wurde daraus Pelargonsäure neben einer in grüngelben Tafeln krystallisirenden Substanz erhalten, welche sich als die von Chiozza (4) entdeckte Nitrosopelargonsäure erwies, C<sub>2</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub>(NO)<sub>2</sub>. Dieselbe verpuffte beim Erhitzen. Außerdem entstand der Aethyläther der Pelargonsäure  $C_9H_{17}O_2 \cdot C_9H_5$ .

G. Goldschmiedt (5) hat im Anschluss an Seine (6)

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2243 (Corresp.). — (2) Ann. Chem. 199, 294. — (8) JB. f. 1866, 380. — (4) JB. f. 1852, 499. — (5) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 74, 394. — (6) JB. f. 1876, 579.

theoretischen Betrachtungen über die Isomerie der Oelsäuren und Elaïdinsäuren, betreffs welcher wir auf die Abhandlung verweisen, die *Brassidinsäure* der Einwirkung von schmelzendem Kali unterworfen, wobei sich Arachinsäure bildete. Dabei gebildete Essigsäure gelang es nur qualitativ nachzuweisen.

P. Latschinoff (1) hat durch Oxydation des Cholesterins mit Kaliumpermanganat zwei einbasische Säuren: Cholestensäure C26H42O4 und Oxycholestensäure C26H42O5, und eine zweibasische Säure, Dioxycholestensäure C26H42O5, erhalten. Die Säuren sind in Ammoniak löslich und geben mit allen Metallsalzen außer denen der Alkalien amorphe Niederschläge. Die Salze der Säuren unterscheiden sich durch ihre Löslichkeit in verschiedenen Lösungsmitteln. Wie die Cholsäure werden die drei Säuren durch Kaliumpermanganat zu Essigsäure, Kohlensäure und Cholesterinsäure oxydirt. Bei der Oxydation der Cholsäure tritt weder Stearin-, Palmitin- noch Margarinsäure auf, welche nur einer unreinen Säure ihre Entstehung verdanken.

Schalfeeff (2) hat Seine (3) Untersuchungen über Cerotinsäure fortgesetzt und Seine früheren Angaben bestätigt gefunden.

## Aromatische Säuren.

G. Lunge (4) berichtet über von Petri ausgeführte Versuche zur Darstellung von Benzoësäure, aus Benzylchlorid durch Kochen mit Salpetersäure. Als günstige Verhältnisse erwiesen sich: 100 Benzylchlorid, 300 Salpetersäure von 35° B. und 200 Wasser. Diese werden 10 Stunden am Rückflußkühler gekocht, bis der Geruch nach Bittermandelöl und Benzylchlorid verschwunden ist und die Flüssigkeit beim Erkalten zu einer Masse von Benzoësäure, ohne Oeltropfen, erstarrt.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 82, 232, 2059 (Corresp.). — (2) Bull. soc. chim. [2] \$7, \$72 (Corresp.). — (3) JB. f. 1876, 580. — (4) Ber. 1877, 1275 (Corresp.).

R. Schultz (1) hat bei einer Wiederholung beziehungsweise Fortsetzung der Untersuchung von Aronheim und Dietrich (2) aus dem bei 1960 siedenden Dichlortoluol Ueberführung in Dichlorbenzotrichlorid บทส setzung desselben mit Wasser drei Dichlorbenzoësäuren erhalten. nämlich 1) die α-Dichlorbenzoësäure vom Schmelzpunkt 2010; 2) die bei 156° schmelzende 8-Dichlorbenzoësäure von Beilstein. Claus und Pfeiffer und Thiel (3); 3) die von Aronheim und Dietrich als \(\beta\)-Dichlorbenzoësäure bezeichnete Säure, welche Er (Schultz) γ-Dichlorbenzoësäure nennt. den Schmelzpunkt der letzteren bei 126,50 (uncorr.) und beschreibt folgende Salze derselben. Das Baryumsalz (C.H.Cl.CO.)Bs + 31/2 H<sub>2</sub>O (über CaCl<sub>2</sub> getrocknet) krystallisirt besser aus Alkohol als aus Wasser in kleinen sternförmig gruppirten Nadeln. Verliert über Schwefelsäure Krystallwasser. Bei 4º löst Wasser 4,7, absoluter Alkohol 3,8 Proc. von dem Salz. C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Cl<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>K + 5 H<sub>2</sub>O (über CaCl<sub>2</sub> getrocknet), krystallisirt aus Wasser in prächtigen Nadeln und ist sehr leicht löslich Ammoniumsalz C6H8Cl2CO2NH4 + H2O. Feine Nadeln, deren wässerige Lösung beim Kochen Ammoniak verliert. salz (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Cl<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Zn + 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O (über CaCl<sub>2</sub> getrocknet) scheidet sich beim Kochen seiner concentrirten Lösung aus und löst sich beim Erkalten wieder auf. Das Kupfersalz ist ein blaues unkrystallinisches Pulver, äußerst schwer in kaltem-und heißem Wasser, sowie in Alkohol löslich. Das Chlorid ist eine wasserhelle, bei 244° ohne Zersetzung siedende Flüssigkeit. Das Amid krystallisirt aus Alkohol und Wasser in schönen weißen Nadeln vom Schmelzpunkt 166°. Folgende Tabelle enthält die Hauptmerkmale der isomeren Dichlorbenzoësäuren:

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 187, 260 bis 274. — (2) JB. f. 1875, 363. — (3) Daselbst, 563.

|   | Schmels-<br>punkt | Wassergehalt          | Löslichkeit<br>zumsalzes                        | Zinksalz                                               | Amid,<br>Schmelz-<br>punkt |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| α | 2010              | 4 H <sub>2</sub> O    | 100 H <sub>2</sub> O lösen<br>bei 18º 1,10 Thl. | keine Abscheidung<br>beim Kochen                       | 1880                       |
| β | 156°              | 8 H <sub>2</sub> O    | bei 16º 2,64 Thl.                               | die concentrirte<br>Lösung scheidet<br>beim Kochen das | 1550                       |
| γ | 126,50            | 31/2 H <sub>2</sub> O | bei 4º 4,7 Thl.                                 | Salz ab, es löst sich<br>beim Abkühlen                 | 166º                       |

M. Rhalis (1) hat die Orthobrombenzoësäure eingehender untersucht. Er stellte dieselbe durch Einwirkung von übermangans. Kali auf Orthobromtoluol dar und reinigte sie mit Hülfe Die Säure krystallisirt aus heißem Wasser des Baryumsalzes. in langen weißen Nadeln, schmilzt bei 1500 und sublimirt in feinen Blättchen. Sie ist in Wasser ziemlich leicht löslich, außerordentlich leicht in Alkohol und Aether. Von den Salzen sind die der Alkalien und alkalischen Erden in Wasser leicht, die der schweren Metalle meist schwer löslich. Einige werden in alkoholischer Lösung schon durch Kohlensäure zersetzt. Das Kaliumsalz C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>BrCO<sub>2</sub>K + 2 H<sub>2</sub>O krystallisirt in großen luftbeständigen klinorhombischen Tafeln, welche bei 180° wasserfrei werden und bei 245° ohne Zersetzung schmelzen. Das Natriumsalz C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>BrCO<sub>2</sub>Na krystallisirt aus Wasser wie das Kaliumsalz, aus Alkohol in fettig anzufühlenden glänzenden Blättchen. In beiden Medien ist es äußerst löslich. Das Baryumsalz krystallisirt aus Alkohol in langen Nadeln von der Formel (C6H4BrCO2), Ba + 2 C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>.OH. Durch Einleiten von Kohlensäure in seine alkoholische Lösung wird die Hälfte des Baryums als BaCOs abgeschieden. In Wasser ist es sehr leicht löslich. Das Calciumsalz (C6H4BrCO2)2Ca + 3 H2O ist in Wasser und Alkohol schwerer löslich und scheidet sich aus letzterem in flockigen Massen aus. Das Kupfersalz (C6H4BrCO2)2Cu + H2O wurde durch Zersetzung des Baryumsalzes mit Kupfersulfat und Con-

<sup>(1)</sup> Inaugural dissertation, Marburg 1877.

centriren des Filtrats in intensiv grünen Blättchen erhalten, welche sich, einmal ausgeschieden, in kaltem Wasser nicht mehr. in kochendem erst nach längerer Zeit lösen. Es schmilzt bei 2570 unter Zersetzung. In kaltem Alkohol ist es löslich und krystallisirt daraus in feinen grünen Nadeln; beim Kochen der alkoholischen Lösung fällt ein auch in heißem Wasser unlösliches basisches Salz C.H.BrCO.Cu.OH von himmelblauer Farbe aus. Das Bleisalz wird durch doppelte Umsetzung als weiße flockige Masse erhalten, die sich beim Umrühren oder Erhitzen harzig zusammenballt. Löst man dasselbe durch anhaltendes Kochen mit Alkohol, so krystallisirt es in feinen seideglänzenden Nadeln von der Formel (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>BrCO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Pb + C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>. OH. Es schmilzt nach Verlust des Krystallalkohols bei 180°. Das Zinksalz (CaH4BrCO2)2 ist eine glasige Masse, welche unter Wasser schmilzt und sich dann löst; aus alkoholischer Lösung wird es in kugeligen Gebilden erhalten. Das Silbersals ist ein weißer Niederschlag, der sich am Lichte, sowie beim Kochen mit Wasser schwärzt. Der Methyläther C.H. BrCO. CH. aus dem Silbersalz erhalten, ist eine bei 246 bis 247° siedende, mit Wasser nicht mischbare Flüssigkeit von aromatischem Geruch. Der Aethyläther CaHaBrCOaCaHa ist ebenfalls flüssig und siedet bei 254 bis 2550. Durch Nitriren der Orthobrombenzoësäure entsteht eine NitroorthobrombenzoësäureC6H8(NO2)BrCOOH, welche aus Wasser in feinen, schwach gelblichen Nadeln krystallisirt, bei 179 bis 180° schmilzt und unzersetzt sublimirt. Sie ist in kaltem Wasser etwas löslich, leicht in heißem und sehr Das Baryumsalz [C6H8(NO2)BrCO2188 leicht in Alkohol. + 5 H<sub>2</sub>O bildet schwach gelbliche, concentrisch gruppirte Nadeln, welche sich in kaltem Wasser schwerer lösen als das orthobrombenzoësaure Salz. Das Silbersalz ist ein weißer, höchst lichtempfindlicher Niederschlag. Der Aethuläther C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(NO<sub>2</sub>)BrCO<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> krystallisirt aus verdünntem Alkohol in feinen, bei 65 bis 66° schmelzenden Nadeln und wird schon beim Kochen mit Wasser verseift. Beim Erhitzen mit alkoholischem Ammoniak auf 1300 wird die Säure theils in Paranitranilin, theils in 1, 2, 5 Nitroamidobenzoësäure umgewandelt; letztere entsteht ebenfalls beim Erhitzen der Nitrobrombenzoësäure mit wässerigem Ammoniak auf 130°. Es folgt hieraus die gegenseitige Parastellung von NO<sub>2</sub> und Br in der Nitroorthobrombenzoësäure.

A. D. Lawrie hat, wie H. Hübner (1) mittheilt, die beiden aus Metabrombenzoësäure durch Nitriren entstehenden Bromnitrobenzoësäuren (2) vermittelst der Diazoverbindungen in Dibrombenzoësäuren umgewandelt. Die  $\alpha$ -Dibrombenzoësäure  $C_6H_8$ Br $_{[8]}$  $Br_{190}CO_2H_{111}$  (aus  $\alpha$ -Metabromorthonitrobenzoësäure vom Schmelzpunkt 250°) bildet in Wasser schwer lösliche lange Nadeln, die bei 228° schmelzen und ein in Wasser schwer lösliches, in farblosen Nadeln krystallisirendes Baryumsalz (C6H8Br2CO2)2Ba + 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O geben. Diese Eigenschaften stimmen auffallenderweise genau mit denen der Parametabrombenzoësäure von Hübner und Burghard (3). Die β-Dibrombenzoësäure C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>[8]</sub>  $Br_{is,d}CO_2H_{i1}$  (aus  $\beta$ -Metabromorthonitrobenzoësäure vom Schmelzpunkt 141°) bildet kurze farblose, bei 153° schmelzende Nadeln, die nicht viel löslicher als Metabrombenzoësäure sind. Baryumsalz (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba + 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O ist leicht löslich in Wasser und dünnem Alkohol und bildet breite farblose Nadeln. Das Kaliumsalz krystallisirt in langen Nadeln, aus Alkohol ohne Krystallwasser. Das Bleisalz bildet kleine farblose Nadeln mit 5 Mol. H<sub>2</sub>O. Neben der  $\beta$ -Säure entstehen noch : a) eine Tribrombenzoësäure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>COOH, die in farblosen, bei 1780 schmelzenden Nadeln krystallisirt und ein in Tafeln krystallisirendes Baryumsalz mit 3 Mol. Wasser und ein weißes, in Wasser unlösliches Bleisalz bildet; b) eine Dibromsalicylsäure in farblosen, bei 221° schmelzenden Nadeln, deren Lösung sich mit Eisenchlorid tief violett färbt. E. F. Smith hat die oben erwähnte Parametabrombenzoësäure in Parametabromnitrobenzoësäure

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1704. — (2) JB. f. 1868, 552. — (3) JB. f. 1875, 563.

C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>[4]</sub>Br<sub>[8]</sub>NO<sub>2</sub>.COOH<sub>[1]</sub> übergeführt. Dieselbe bildet sarte farblose, bei 1620 schmelzende Nadeln und ist wahrscheinlich mit der Säure von Hübner und Angerstein (1) identisch. Durch Zinn und Salzsäure wird sie zu Parametabromamidobenzoësäure. farblose, bei 225° schmelzende Nadeln, reducirt. Aus der entsprechenden Diazoverbindung entsteht durch Bromwasserstoff eine Tribrombenzoësäure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>[4]</sub>Br<sub>[5]</sub>Br . CO<sub>2</sub>H<sub>[1]</sub>, welche in Wasser kaum löslich ist, aus Alkohol in kleinen farblosen Nadeln krystallisirt und bei 1950 schmilzt. Ihr leicht lösliches Barvumsalz enthält 5 Mol. H<sub>2</sub>O. Daneben entsteht ein Dibromsalicylsäure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>[4]</sub>Br<sub>[5]</sub>OH<sub>[2]</sub>COOH<sub>[1]</sub> vom Schmelzp. 218°; sie krystallisirt in Nadeln und färbt sich mit Eisenchlorid violett. Smith hat ferner aus Orthobromnitrobenzoësäure (Schmelzpunkt 177°) die Amidosäure C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>[2]</sub>NH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H<sub>[1]</sub> (Schmelzpnukt 180°) und aus dieser eine Dibrombenzoësäure C. H. Br. CO. H. dargestellt; diese bildet farblose Nadeln, ihr in Warzen krystallisirendes Baryumsalz ist wasserfrei. J. W. Raveill hat Parabrombenzoësäure in C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>[4]</sub>NO<sub>2[8]</sub>CO<sub>2</sub>H<sub>[1]</sub> (Schmelzp. 199°) und diese in C6H8Br[4]NH2[8]CO2H[1] verwandelt. Natriumamalgam führte letztere in Metamidobenzoësäure über. Aus dem krystallisirenden Chlorid der Parabrombenzoësäure stellte Er das in farblosen Blättern krystallisirende Anilid C6H4Br[4]CONHC6H5 (Schmelzpunkt 1970) dar. R. Rollwage hat die aus Salicylsäure und Brom entstehende Dibromsalicylsäure genauer untersucht. bildet farblose Nadeln, die schwer in Wasser, leicht in Alkohol löslich sind und bei 2190 schmelzen. Ihre Lösung färbt sich mit Eisenchlorid violett. H. Vollbrecht erhielt durch Einwirkung von Brom auf Metamidobenzoësäure die Tribromamidobenzoësäure C<sub>6</sub>H. NH<sub>2[8]</sub>Br<sub>3</sub>. CO<sub>2</sub>H<sub>[1]</sub> und aus dieser eine Tribrombenzoësäure vom Schmelzpunkt 186,5°. Letztere bildet Nadeln und ist in Wasser schwer löslich. Das in Tafeln krystallisirende Baryumsalz enthält 5½ Mol. H<sub>2</sub>O.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1871, 608.

H. Bücking (1) beschrieb die Krystallform der Metanitrobenzoësaure und des paranitrobenzoësauren Baryums. Metanitrobenzoësäure (Schmelzpunkt 141°). System monoklin. a : b :  $= 0.9625 : 1 : 1.2915, \ \beta = 88^{\circ}58'.$ Die Krystalle sind tafelförmig nach c = (001) 0P. Ferner beobachtet  $p = (110) \infty P$ , o = (111) + P, o' = (211) 2P2,  $q = (011) P\infty$ , r = (201) $+2 \, P_{\infty}$ . Winkel o: c = 61°45′, p: c = 89°15′, p: p = 87°48′. Unvollkommen spaltbar nach b. Optische Achsenebene b; eine Mittellinie bildet mit c 40°50' im stumpfen Achsenwinkel. Paranitrobenzoës. Baryum. System monoklin; a:b:c=2,2907:Beobachtete Formen c = (001) 0P,  $1:2,5354, \ \beta=66^{\circ}32'.$  $r = (101) - P\infty$ ,  $r' = (101) + P\infty$ , o = (111) - P, o'= (111) + P. Die Krystalle sind tafelartig nach c und nach der Symmetrieachse verlängert. Winkel c:a = 66°52′(2), c:o = 60°25′, a: o = 58°57′. Optische Achsenebene ist die Symmetrieebene.

C. Haushofer (3) hat ebenfalls und im Allgemeinen übereinstimmend mit Bücking (s. d. vor. Art.) die Krystallform  $\det$  Metanitrobenzoësäure  $\operatorname{und}$   $\det$  paranitrobenzoësauren Baryums beschrieben. Ferner: Orthonitrobenzoësäure. Krystallsystem triklin. a: b: c = 0.5316: 1: ?;  $\alpha = 130^{\circ}35'$ ,  $\beta = 104^{\circ}58'$ ,  $\gamma = 115^{\circ}26'$ . Combination  $a = (100) \infty \hat{P}\infty$ ,  $b = (010) \infty \hat{P}\infty$ , c = (001) 0 P,  $p = (110) \infty$ , P. Winkel a : b = 69%, b : c $=51^{\circ}46'$ ,  $\mathbf{a}:\mathbf{c}=88^{\circ}5'$ ,  $\mathbf{a}:\mathbf{p}=39^{\circ}49'$ . Orthonitrobenzoësaures Baryum  $[C_6H_4(NO_2)CO_2|_2Ba + 4H_2O.$ Triklin. a: b: c = 0,6146 : 1 : 0,6299;  $\alpha$  = 100°20′,  $\beta$  = 109°18′,  $\gamma$  = 85°26′. Gewöhnliche Combination  $a = (100) \infty P \infty$ ,  $b = (010) \infty P \infty$ , c = (001) 0P, dann  $n = (1\overline{1}0) \infty$ , P und  $o = (110) \infty P$ , bisweilen die Tetartopyramide  $p = (11\overline{1}) P$ , und  $s = (0\overline{1}1)$ Po. Sehr hänfig hemitrope Zwillinge (Zwillingsebene b) mit den Tetartopyramiden x und y und dem Hemidoma z, welche

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 390. — (2) Im Verseissnis der Flächen sehlt a. — (3) Zeitschr. Kryst. 1, 508.

nicht genau bestimmt werden konnten. Winkel a: b =  $91^{\circ}15'$ , b: c =  $80^{\circ}40'$ , a: c =  $71^{\circ}11'$ , p: b =  $71^{\circ}41'$ , p: c =  $60^{\circ}45'$ . Dasselbe Salz hat auch Köbig (1) mit nur geringen Abweichungen in den Winkeln gemessen. — *Orthoamidobenzoësäure*. System rhombisch. a: b: c = 0.5959: 1: 0.8601. Beobachtete Flächen p = (111) P, a = (100)  $\infty$ P $\infty$ , b = (010)  $\infty$ P $\infty$ . Winkel p: p =  $52^{\circ}11$ , p: a =  $63^{\circ}41'$ .

A. Arzruni (2) hat die Krystallform der drei isomeren Nitrobenzoësäureäthyläther untersucht. Orthonitrobenzoësäureäther (Schmelzpunkt 30°). System triklin. a:b:c=0.8673:1:0.8052.  $\alpha = 98^{\circ}35'$ ,  $\beta = 84^{\circ}3'$ ,  $\gamma = 108^{\circ}21'$ . Grosse wasserhelle Krystalle mit einem Stich in's Grünlichgelbe, prismatischer Habitus nach der Zone der Verticalachse.  $a = (100) \infty P_{\infty}, b = (010) \infty P_{\infty}, c = (001) 0 P, m = (110)$  $\infty P_{,,,} d = (10\bar{1}) P_{,\infty}, q' = (101) P_{,\infty}, q' = (0\bar{1}) P_{,\infty}.$  Winkel  $a:b=109^{\circ}37,5', a:c=86^{\circ}46', b:c=101^{\circ}6,5', q':b=56^{\circ}26', d:a$ = 50°44,5'. Auf der Fläche a bildet eine Auslöschungsrichtung mit der Verticalen etwa 73/40 im spitzen Winkel α; auf b etwa 11º mit der Verticalen im spitzen Winkel β. – Metanitrobenzoësäureäther (Schmelzpunkt 47°). System monoklin. a:b:c = 1,0756:1:0,6749.  $\beta = 58^{\circ}42,5'$ . Combination: a = (100) $\infty P\infty$ , c = (001) OP,  $m = (110) \infty P$ , p = (111) + P. Tafelartig nach a. Spaltbar sehr vollkommen nach c. Gemessene Winkel a:  $c = 58^{\circ}42.5'$ , a:  $m = 42^{\circ}36.5'$ ,  $c: p = 49^{\circ}26'$ . Optische Achsenebene die Symmetrieebene. Die erste Mittellinie steht fast senkrecht zu c (etwas geneigt im spitzen Winkel β). Achsenwinkel für Li-Licht 57°41', für Na-Licht 58°20', für Tl-Licht 59°10°. — Paranitrobenzoësäureäther. Kleine hellgelbe Krystalle mit sehr glänzenden Flächen. System triklin. a:b: c = 0.5355 : 1 : 0.3211.  $\alpha = 83^{\circ}50'$ ,  $\beta = 87^{\circ}17'$ ,  $\gamma = 92^{\circ}52'$ . Combination:  $a = (100) \infty P \overline{\infty}$ ,  $b = (010) \infty P \overline{\infty}$ , c = (001)

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst; 1, 504, Anm. — (2) Zeitschr. Kryst. 1,441.

0P, m = (110)  $\infty$ P,', d = (101) ,P, $\infty$ . Tafelartig nach b. Winkel a : c = 87°34', a : b = 92°35', b : c = 83°57', d : c 31°28', m : b = 62°16'. Eine Auslöschungsrichtung ist auf der Fläche b gegen die Verticalachse für weißes Licht unter 28° im spitzen Winkel  $\beta$  geneigt.

F. Fittica (1) hat Seine (2) Untersuchung über isomere Nürobenzoësäuren abgeschlossen. Durch Einwirkung von Aethylnitrat auf eine ätherische Lösung von Benzoesaure bei Gegenwart von concentrirter Schwefelsäure kann nach Ihm die Nitrobenzoësäure vom Schmelzpunkt 127° bei Einhaltung der angegebenen Vorschrift zuverlässig gewonnen werden. Dieselbe löst sich bei 16° in 379,7 Thl. Wasser, während Metanitrobenzoësäure bei derselben Temperatur 425 Thl. Wasser erfordert. Sie verändert sich durch Erhitzen über ihren Schmelzpunkt oder häufiges Umkrystallisiren nicht (3); dagegen liefert ihr Baryumsalz nach einmaligem Umkrystallisiren beim Zersetzen mit Salzsäure die bei 1350 schmelzende Nitrobenzoësäure und nach dreimaligem Umkrystallisiren Metanitrobenzoësäure. Das Barvumsalz der Säure vom Schmelzpunkt 127° und ist in kaltem Wasser fast unlöslich und enthält (wie das der Metanitrobenzoësäure) 4 Mol. Krystallwasser. Durch Zersetzung ihres Silbersalzes mit Aethyljodid unter Vermeidung jeglicher Temperaturerhöhung über 186 wird ein in kleinen, schwach gelblichen, geruchlosen Nadeln krystallisirender Nitrobenzoësäureäther vom Schmelzpunkt 37º erhalten, welchen Fittica für den eigenthümlichen Aether der bei 1270 schmelzenden Säure erklärt. Zur Darstellung der derselben entsprechenden Amidobenzoësäure stellt man durch partielle Einwirkung von Schwefelammonium zunächst das Ammoniaksalz einer molekularen Verbindung von Nitro- und Amidobenzoësäure dar und leitet in dessen mit wenig Ammoniak versetzte Lösung bei 70 bis 80° so lange Schwefelwasserstoff ein, bis eine vom Schwefel abfiltrirte Probe durch verdünnte Schwe-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 481. — (2) JB. f. 1876, 585. — (3) Vgl. JB. f. 1875, 569, Anm. (2).

felsäure in der Kälte nicht mehr gefällt wird. - Die bei 135 schmelzende Nitrobenzoësäure besitzt dieselbe Löslichkeit wie die Säure vom Schmelzpunkt 1270 (1 Thl. in 373 Thl. Wasser von 160) und liefert denselben Aethyläther (Schmelzp. 370). Ihr Barvumsalz enthält ebenfalls 4 Mol. H.O. - Fittics erhielt ferner zwei Nitrobenzoësäuren von den Schmelzpunkten 1280 und 142°, welche dadurch als eigenthümlich charakterisirt sind, daß sowohl die freien Säuren als ihre Salze citronengelb gefärbt Die citronengelbe Säure vom Schmelzpunkt 1280 wird erhalten durch Eintropfen einer Mischung gleicher Moleküle Benzovlchlorid und Aethylnitrat in reine concentrirte Schwefelsäure bei 70 bis 80°. Nach einigem Stehen gießt man die Mischung in Wasser und krystallisirt die abgeschiedene Säure dreimal aus Wasser um und zwar anfangs unter Zusatz von Thierkohle. 1 Thl. dieser Säure löst sich bei 16° in 284,5 Thl. Wasser. Die citronengelbe Säure vom Schmelzpunkt 1420 entsteht beim Eintropfen von 1 Mol. Aethylnitrat in eine Auflösung von 1 Mol. Benzoësäure in concentrirter Schwefelsäure. weitere Behandlung ist wie vorhin. Von der so dargestellten Säure erfordert 1 Thl. zur Lösung 309.1 Thl. Wasser von 16°.

F. Fittica (1) beschrieb ferner die Darstellung der Benzoënitrobenzoësäure (2) genauer. Als Reactionstemperatur wählt Er 50° statt wie früher 75°. Sie löst sich bei 16° in 861,8 Thl. Wasser und wird weder durch Umkrystallisiren noch durch Einleiten von Wasserdampf in ihre heiße wässerige Lösung zerlegt. Ihr Aethyläther, welcher nach wiederholter Rectification unter vermindertem Luftdruck bei 282 bis 285° siedet, ist eine grünliche Flüssigkeit von schwachem, etwas stechendem und nicht im Entferntesten an Benzoësäureäther erinnerndem Geruch. Auch von dieser Benzoënitrobenzoësäure wird eine citronengelb gefärbte und leichter (in 769,1 Thl. Wasser von 16°) lösliche

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 486. — (2) JB. f. 1876, 586.

Modification aus Benzoylchlorid und Aethylnitrat erhalten, wobei man von dem letzteren entsprechend weniger verwendet als bei der Darstellung der citronengelben Nitrobenzoësäure (s. oben).

— Nach derselben Methode (Eintröpfeln von Aethylnitrat in die schwefelsaure Lösung) erhielt Fittica (1) aus Zimmtsäure die beiden isomeren Nitrozimmtsäuren, aus Benzaldehyd den S. 612 besprochenen Nitrobenzaldehyd.

H. Salkowski (2) hat einige Doppelsalze zweier organischer Säuren untersucht (3). Benzoëparanitrobenzoës. Strontium  $\left(C_6H_4{<}^{\mathrm{NO_2}}_{\mathrm{COO}}\,.\,\mathrm{Sr}\,.\,C_6H_6\mathrm{COO}\,
ight)+H_2\mathrm{O}$  krystallisirt in kleinen Drusen, wenn man ein Gemenge von Benzoësäure und Paranitrobenzoësaure in molekularen Antheilen unter Anwendung von so viel Wasser mit kohlensaurem Strontium sättigt, daß die filtrirte Lösung beim Abkühlen klar bleibt. Beim Verdunsten derselben krystallisirt zunächst paranitrobenzoësaures und sodann aus der stark eingeengten Mutterlauge das neue Salz. In analoger Weise bildet sich, und zwar leichter, das Calciumsalz  $\left(\mathrm{C_6H_4}\langle_{\mathrm{COO}}^{\mathrm{NO_2}}$ . Ca. C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>COO $\right)~+~3~\mathrm{H_2O},~\mathrm{welches}~\mathrm{dem}~\mathrm{vorigen}$ im Aeußern sehr ähnlich ist. — Doppelsalze von Benzoësäure und Metanitrobenzoësäure mit Baryt oder Strontian konnten nicht erhalten werden; dagegen bildete sich ein Calciumsals  $\left( ext{C}_6 ext{H}_4 < ext{NO}_2 ext{OO} \cdot ext{Ca. C}_6 ext{H}_5 ext{COO}
ight) \,+\,3\, ext{H}_2 ext{O}$  in oben beschriebener Weise, das aus mikroskopischen, concentrisch vereinigten Nadeln bestand. Die aus diesem Salz abgeschiedene Benzoëmetanitrobenzoësäure schmolz zwischen 125 und 1350 und spaltete sich bei der Destillation in flüchtige Benzoësäure und Metanitrobenzoësäure (4). - Im Anschlus hieran erwähnt Derselbe noch einiger früher dargestellter Doppelsalze zweier organischer Säuren.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 489. — (2) Ber. 1877, 1257. — (8) JB. f. 1876, 587. — (4) Vgl. F. Fittica, im vorigen Artikel.

L. Liebermann (1) zeigte, wie man aus der rohen, nach Gerland's Methode dargestellten und einmal umkrystallisirtet Nitrobenzoësäure, welche nicht immer gleich hoch, gewöhnlich aber zwischen 115 und 120° schmelze und für Nitrobenzoësäure stimmende Analysen gebe, durch passendes Umkrystallisiren des Barytsalzes Säuren von verschiedenem Schmelzpunkt, u. A. 127 und 135° (also denen der Säuren Fittica's (2)) erhalten, andererseits aber auch reine Meta- und Orthonitrobenzoësäure isoliren könne, während ein über 200° schmelzender Antheil wahrscheinlich die Parasäure sei. Die (übrigens nicht neue) Erfahrung, dass Gemische von Säuren niedriger schmelzen als ihre Bestandtheile, bestätigt Er durch folgende Beobachtungen. Es schmilzt ein Gemisch von ungefähr gleichen Theilen

Oxybensoësäure (200°) und Paraoxybensoësäure (210°) bei 148 bis 152°, Oxybensoësäure und Salicylsäure (155°) bei 126 bis 184°, Paraoxybensoësäure und Salicylsäure bei 140 bis 150°,

während ein Gemisch aller drei Säuren zwischen 120 und 130° schmilzt.

E. Widnmann (3) giebt nachstehende Tabelle über Schmelzpunkte von Gemischen der verschiedenen Nitrobenzoësäuren (4):

| Mischungs-<br>verhältnis | Ortho- u. Meta- | Ortho- u. Para- | Meta- u. Para- |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 10:10                    | 92 bis 98°      | 2000            | 165 bis 205°   |
| 10:5                     | 125°            | 142 bis 190°    | 127 bis 185°   |
| 10:1                     | 140°            | 141°            | 130 bis 155°   |
| 10:0,5                   | 1440            | 145°            | 182 bis 133°   |
| 10:0,2                   | 146°            | 1470            | 134 bis 135°   |
| 10:0,1                   | 146°            | 145°            | 185 bis 186°   |
| 0,1 : 10                 | 132 bis 135°    | 233 bis 287°    | 236 bis 288°   |
| 0,2 : 10                 | 132 bis 134°    | 228 bis 285°    | 282. bis 287°  |
| 0,5:10                   | 182 bis 140°    | 222 bis 235°    | 215 bis 234°   |
| 1:10                     | 132 bis 133°    | 200 bis 225°    | 205 bis 230°   |
| 5:10                     | 1120            | 210 bis 216°    | 195 bis 208°.  |

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1086. — (2) Vgl. die vorhergehenden Artikel. — (3) Ber. 1877, 1159. — (4) Die freien Nitrobensoësäuren wurden aus den gut krystalli-

A. Michael (1) wiederholte die von A. W. Hofmann (2) susgeführte Oxydation des Acettoluidids an den Succinyl- und Phtalylderivaten des Toluidins. Das Paratolylsuccinimid C.H. CH<sub>8</sub>. N(CO. C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>. CO) (3) wird durch Oxydation mit 6 Molekülen (4) Kaliumpermanganat in Oxysuccinylparamidobenzoësäure  $C_{11}H_{11}NO_{5} = C_{6}H_{4}(COOH)NH(CO.C_{2}H_{4}.COOH)$  übergeführt (5). Diese stellt gelbliche Nadeln dar, welche bei 225 bis 2260 schmelzen, sich wenig in kaltem, reichlicher in heißem Wasser, ziemlich leicht in kaltem, sehr leicht in heißem Alkohol lösen. Das Ammoniumsalz ist ziemlich leicht löslich, weniger das Baryumsalz, welches aus heißem Wasser in Blättchen krystallisirt. Das Bleisalz und Kupfersalz sind weise, resp. blaue Niederschläge, welche sich ebenfalls in heißem Wasser lösen. Das Silbersalz C11H9Ag2NO5 ist ein weißer flockiger Niederschlag. Beim Kochen mit Salzsäure liefert die Säure Paramidobenzoësäure (50 bis 60 Proc. der theoretischen Menge). Durch Oxvdation des Orthotolylsuccimids (leicht lösliche, bei 750 schmelzende Krystallbüschel) wurde keine Säure erhalten. Paratolylphtalimid C<sub>15</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub> wird durch Zusammenschmelzen und Destilliren gleicher Mol. Phtalsäure und Paratoluidin erhalten und krystallisirt aus Alkohol in Nadeln vom Schmelzpunkt 2000, welche sich selbst in kochendem Wasser und in kaltem Alkohol fast nicht, in heißem Alkohol dagegen lösen. Es ist sublimirbar. Wegen seiner Schwerlöslichkeit wird es von Kaliumpermanganat nur sehr schwer zu Oxyphtalylparamidobenzoësäure C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> COOH oxydirt. Dieselbe ist in Wasser

sirten Barytsalsen, von welchen das der Ortho- und Parasäure von Haushofer (dieser Bericht S. 735) krystallographisch untersucht wurden, abgeschieden. In allen Fällen, wo zwei weiter auseinander liegende Temperaturen angegeben sind, bezeichnen die niedrigsten das anfangende Erweichen, die höchsten die vollständige Schmelsung. — (1) Ber. 1877, 576. — (2) JB. f. 1876, 689. — (3) Taylor, JB. f. 1875, 742. — (4) Bei Anwendung geringerer Mengen entsteht gleichseitig Tolylsuccinaminsäure. — (5) Eine isomere Säure ist von Muretow (JB. f. 1872, 713) aus Metamidobensossäure und Bernsteinsäure dargestellt.

fast ganz unlöslich. Sie schmilzt unter Zersetzung bei 275 bis 277°. Mit Salzsäure erhitzt liefert sie Paramidobenzoesaure.

H. Hübner und A. Böcker (1) führten die beim Nitriren der Metanitrobenzoësäure entstehende Dinitrobenzoësäure (Schmelspunkt 204 bis 205°) durch Behandlung mit Schwefelammonium in Nitroamidobeneossäure (lange hell goldglänzende Nadeln vom Schmelzpunkt 2080) und diese vermittelst der Diasoverbindung einerseits in Metanitrobenzoësäure über, andererseits in eine Chlornitrobenzoësäure, welche kleine farblose, in Wasser schwer lösliche und bei 147° schmelzende Nädelchen bildet. Mit Zinn und Salzsäure behandelt giebt letztere eine bei 215 bis 2160 schmelzende Chloramidobenzoësäure in langen farblosen, ans Wasser leicht krystallisirenden Nadeln, welche nach abermaligem Diazotiren u. s. w. Metachlorbenzoësäure liefert. Hiermit ist die fragliche Dinitrobenzoësäure als Dimetadinitrobenzoësäure erkannt. L. Grube (2) stellte als der obigen Nitroamidobenzoësäure die Nitrohydroxybenzoësäure CoH3. NO263OH63COOH61 (ein mikroskopisch krystellinischer gelbbrauner, in Wasser kaum, in Alkohol leicht löslicher Niederschlag) und B. Bollwage (2) durch Behandlung mit Aethylbromid die Nitroäthylamidobensoësours CaHa. NOam NH [st CaHaCOOH [1] dar. Die letztere ist in Wasser sehr schwer löslich und krystallisirt daraus in gans kleinen gelben Nadeln vom Schmelzpunkt 2080. Ihr Baryumsals (CaHa. NO2. NHC2Ha. CO2)2Ba + 4 HaO bildet schöne belirothe Nadeln.

Nach P. Friedländer (3) krystallisirt die Trindrobensoësäure (4) im rhombischen System. a: b: c = 0,8770:1:0,5715. Combination p = (110)  $\infty$ P, b = (010)  $\infty$ P $\infty$  vorherrschend, r = (101) P $\infty$ . Winkel p: p = 82°25', r:r = 59°30'. Keine deutliche Spaltbarkeit. Optische Achsenebene

<sup>(1)</sup> Ber. 1677, 1702; hier wie in den folgenden oder früheren Mittheilungen Hübn er's folgen wir der Uebersichtlichkeit wegen nicht Seiner Beseichnung der Gruppen am Bensolkern, sondern der im JB. üblich gewordenen. Vgl. S. 733 und 749. — (2) Daselbst, 17. — (3) Zeitschr. Kryst. 1, 622. — (4) JB. f. 1870, 689.

(001) OP, Achse b erste Mittellinie. Doppelbrechung positiv. Scheinbarer Achsenwinkel in Luft für Li-Roth 90°25', für Na-Gelb 84°36', für Tl-Grün 78°5'.

Wie H. Hübner (1) mittheilt, hat E. v. Schwartz die isomeren Nitrobenzanilide (2) weiter nitrirt. Hierbei tritt auch in die Benzoylgruppe eine Nitrogruppe ein. Paranitrobenzanilid (Schmelzpunkt 199°) giebt ein Trinitrobenzanilid vom Schmelzpunkt 1650, welches sich in Metanitrobenzoësäure und Dinitroanilin vom Schmelzpunkt 176° spalten lässt und demnach wohl  $C_6H_8$ .  $NO_{2[4]}NO_{2[2]}NH_{[1]}(CO_{[1]}C_6H_4NO_{2[3]})$  ist. Orthonitrobenzanilid (Schmelzpunkt 94°) giebt ebendasselbe Trinitrobenzanilid. Metanitrobenzanilid (Schmelzp. 1540) (3) giebt drei Trinitrobenzanilide von den Schmelzpunkten 178, 202 und 212º. Das erste läst sich spalten in ein bei 1750 schmelzendes Dinitroanilin und wahrscheinlich Orthonitrobenzoësäure. H. M. Johnson hat dieselben Nitrobenzanilide mit Brom behandelt. Aus Paranitrobenzanilid entsteht so (4) Orthobromparanitrobenzanilid (Schmelzpunkt 160°) in farblosen langen Nadeln. Kalilauge zersetzt es in Benzoësaure und Orthobromparanitranilin C. H. NO 3(4) Br [2] NH 2(1). kleine gelbe, in Wasser und Alkohol lösliche, bei 104,5° schmelzende Nadeln, welche bei Eliminirung der Amidogruppe Nitrobrombenzol C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>[8]</sub>NO<sub>2[1]</sub> (Schmelzpunkt 56°) liefern. Amidiren des Bromnitrobenzanilids in Eisessig entsteht Orthobromparamidobensanilid (Schmelzpunkt 2050) und Paracetamidobrombenzanilid; aus Alkohol krystallisirt ersteres in farblosen Blättern, letzteres in großen glänzenden Tafeln. Orthonitrobenzanilid liefert mit Brom Parabromorthonitrobenzanilid CeHaBrial NO area NH 111 COC a H als gelbliche, bei 1370 schmelzende Tafeln, identisch mit der von Meinecke (5) aus Parabrom-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1708. — (2) JB. f. 1874, 741. — (3) Dargestellt aus Metanitranilin und Benzoylchlorid und verschieden von dem bei  $144^{\circ}$  schmelzenden Metanitrobenzanilid von Mears (JB. f. 1876, 689). — (4) Neben etwas Paranitrodibromanilin  $C_6H_9Br_9$ .  $NO_{g[4]}NH_{g[1]}$  (Schmelzpunkt 203 bis 204°). — (5) JB. f. 1875, 674.

benzanilid erhaltenen Verbindung (1). Das aus demselben abgeschiedene Parabromorthonitranilin C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>[4]</sub>NO<sub>2[3]</sub>NH<sub>2[1]</sub> bildete gelbe, in Wasser schwer lösliche Nadeln vom Schmelzpunkt 112 bis 113°. Dibrombenzanilid (aus Benzanilid und Brom, Schmelzpunkt 134°) giebt bei der Behandlung mit rauchender Salpetersäure *Monobromdinitrobenzanilid* in farbloseu, bei 221° schmelzenden Nadeln; dasselbe entsteht auch aus Orthonitromonobrombenzanilid durch Salpetersäure.

Br. Radziszewski (2) berichtet über die eigenthümliche Erscheinung des Leuchtens, welche das Lophin (3) bei der Behandlung mit alkoholischer Kalilösung zeigt. Das angewendete Lophin erhielt Er durch trockene Destillation des Hydrobenzamids. Dieses schmilzt zuerst und entwickelt über 360° plötzlich Gase, hauptsächlich Ammoniak und Wasserstoff, während eine Toluol, Stilben und Benzonitril enthaltende Flüssigkeit überdestillirt. Der flüssige Rückstand wird bei weiterem Erwärmen dunkler und destillirt schliesslich als unreines Lophin über; er wurde in der Regel direct mit Aether behandelt, das so gereinigte Lophin in Essigsäure gelöst, durch Wasser gefällt und einigemal aus Alkohol umkrystallisirt. Es bildete feine weiße, bei 275° schmelzende Nadeln. Beim Digeriren desselben mit alkoholischer Kalilösung zeigt sich namentlich an der Oberfläche und beim Schütteln eine ziemlich starke Lichtentwickelung, deren Intensität mit der Temperatur steigt bis 650, dann wieder abnimmt und beim Kochen des Alkohols verschwindet. Beim Einleiten von Sauerstoff nimmt das Leuchten ebenfalls zu. Es ist verbunden mit einer sehr langsamen Oxydation, deren Hauptproduct Bensoësaure ist  $(C_{21}H_{16}N_2 + 4 H_2O + O_2 = 3 C_7H_6O_2 + 2 NH_6)$ . Durch besondere Versuche wurde constatirt, dass die Erscheinung nicht bloß als Oxydationsprocess aufzufassen ist. Radziszewski parallelisirt sie mit dem Leuchten des Phosphors.

Daneben entsteht auch hier eine Dibromverhindung C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>NO<sub>5</sub>[s]NH[t]
 COC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>, kleine gelbe, bei 194 bis 195° schmelsende Nadeln. — (2) Ber.
 1877, 70. — (3) JB. f. 1849, 317; f. 1861, 405.

Hydrojenzamid leuchtet in einer alkoholischen Kalifösung sehr lebrach und vorübergehend, Amarin (1) ziemlich stark; aus letztem bildet sich hierbei eine bei 204° schmelzende, schön krytalbirte Base.

Wird nach A. Bernthsen (2) Benzothiamid C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. CS. NH<sub>2</sub> (6) in verdünnter alkoholischer Lösung mit Natriumamalgam benadelt, so scheidet sich unter geeigneten Bedingungen ein ester Körper in gelblichen Flocken ab, welcher ein Gemisch on Thiobenzoldehyd (3) mit geringen Mengen eines in Chloroform schwerer löslichen Körpers darstellt; in der alkoholischen Lösung bleibt eine schwefel- und stickstoffhaltige Substanz, welche aus Wasser in farblosen, bei 169 bis 170° schmelzenden Täfelchen krystallisirt.

Derselbe (4) fand eine allgemeine Reaction zur Bildung substituirter Thiamide R-CS-NHR' und R-CS-NR'R" in der Enwirkung von Schwefelwasserstoff auf die Amidine einbasischer Säuren. So entsteht aus Benzenylmonophenylamidin (6) bei 130° gleichzeitig a. Benzothiamid (Schmelzpunkt 115 bis 116°) und b. Benzothianilid (Schmelzpunkt 95 bis 97°) (5) nach den Gleichungen:

a. 
$$C_0H_5-O(N_0^N)H_2C_0H_5 + H_2S = C_0H_5-C(N_0^S + NH_2C_0H_5)$$

$$b. \quad C_0H_5-C \stackrel{N}{\swarrow} H_0C_0H_5 \,+\, H_0S \,=\, C_0H_5-C \stackrel{S}{\swarrow} NHC_0H_5 \,+\, NH_0$$

Aus Benzenyldiphenylamidin (Schmelzpunkt 144°) entsteht (bei 166°) nur eine Verbindung, nämlich Benzothianilid:

$$C_{e}H_{5}-C \stackrel{NC_{e}H_{5}}{\underset{NHC_{a}H_{5}}{\longleftarrow}} + H_{2}S = C_{e}H_{5}-C \stackrel{S}{\underset{NHC_{a}H_{5}}{\longleftarrow}} + NH_{2}C_{e}H_{5},$$

aus dem isomeren, bei 111 bis 112° schmelzenden Benzenylisodiphenylamidin (6) bei analoger Behandlung dagegen wiederum

<sup>(1)</sup> JB. f. 1858, 471. — (2) Ber. 1877, 36. — (3) Klinger, JB. f. 1876, 488. — (4) Ber. 1877, 1238. — (5) Wallach und Leo, JB. f. 1876, 793. — (6) Bernthsen, dieser Bericht S. 486 u. JB. f. 1876, 711.

zwei Verbindungen, nämlich a. Benzothiamid und b. das bisher unbekannte Benzodiphenylthiamid C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CS-N(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> nach den Gleichungen:

a. 
$$C_9H_8-C < NH \\ N(C_9H_8)_2 + H_9S = C_9H_8-C < NH_2 + NH(C_9H_8)_2;$$
  
b.  $C_9H_8-C < NH \\ N(C_9H_8)_2 + H_9S = C_9H_8-C < N(C_9H_8)_2 + NH_8.$ 

Das Benzodiphenylthiamid bildet kleine goldgelbe, bei 149° schmelzende Krystalle, unlöslich in Wasser, sehr wenig löslich in kaltem Alkohol, leichter in heißsem, leicht in Aether und Benzol. In analoger Weise liefert *Methenyldiphenylamidin* (1) bei 140 bis 150° das *Formothianilid* von Hofmann (2):

$$H-C \stackrel{NC_0H_5}{\longleftarrow} + H_0S = H-C \stackrel{S}{\longleftarrow} NHC_0H_5 + NH_0C_0H_5.$$

Schwefelkohlenstoff wirkt schon bei 100 bis 120° auf Benzenylmonophenylamidin ein, unter Bildung von Rhodanwasserstoff und Benzothianilid:

$$C_{e}H_{s}\text{-}C \swarrow_{N}^{N} \hspace{-0.5cm} \right\} \hspace{-0.5cm} H_{a}C_{e}H_{s} + CS_{a} = C_{e}H_{s}\text{-}C \swarrow_{NHC_{e}H_{s}}^{S} + CRSH.$$

F. Herrmann (3) machte die interessante Beobachtung, dass bei lange dauernder Einwirkung von Natrium auf Bernsteinsäureäther neben Succinylobernsteinsäureäther Salicyleäuse in nicht unbeträchtlicher Menge entsteht. Nach Herrmann wird dadurch der Beweis geliesert, dass der einmal gebildete ringförmige Kern von sechs Kohlenstoffatomen, wie er im Saccinylobernsteinsäureäther vorhanden ist (4), einer weiteren Verdichtung bis zur Bildung eines Benzelderivats im engeren Sinne des Wortes fähig ist.

Ed. Schaer (5) berichtete tiber einige Unterschiede der im Handel verkommenden Salicylsäuren, unter welchen nament-

<sup>(1)</sup> JB. 1876, 712. — (2) Dieser Bericht S. 342. — (3) Bez. 1877, 646. — (4) Vgl. diesen Bericht S. 706. — (5) Bez. 1877, 88 (Corresp.).

lich die durch Dialyse und die durch überhitzten Wasserdampf gereinigten zu erwähnen sind.

Nach S. Barilari (1) entwickelt eine Lösung von Salicylsöure mit Eisenfeilen Wasserstoff. Beim Erwärmen bildet sich eine sehwach grünliche Lösung von salicyls. Eisenoxydul, während sich gleichzeitig ein grünliches basisches Salz ausscheidet. Die Lösung färbt sich bei Luftzutritt sofort granatroth und wird beim Kochen mit Eisenfeilen wieder entfärbt.

A. v. d. Velden (2) stellte eine Reihe von Versuchen über das Verhalten der normal (3) salicyle. Salze beim Erhitzen an, deren Ergebnisse Er selbst wie folgt zusammenfasst. Sämmtliche normal salicyls. Salze zersetzen sich beim Erhitzen, der von Kolbe (4) für das Natriumsals aufgestellten Gleichung entsprechend, in basisches Salz, Phenol und Kohlensäure. (Die Schwermetallsalze geben zum Theil auch freie Salicylsäure ab. Das Kupfer- und Silbersalz werden vermöge ihrer leichten Reducirbarkeit leicht zerstört.) Bei dieser Reaction erfolgt, außer bei dem Kalisalz, wie Ost (5) nachgewiesen hat, auch bei dem Rubidium- und in hoher Temperatur zum Theil bei dem Thalliumsalz eine Umwandlung der Salicylsäure in Paraoxybenzoë-Das Thalliumsalz geht dabei außerdem theilweise in phenoldicarbons. Salz (6) tiber, wie das Natriumsalz bei hohen Temperaturen. Oxybenzoësäure tritt nie auf. - In dieser Abhandlung sind folgende neue Salze der Salicylsäure beschrieben. Normales salicyls. Thallium CaH4(OH)(COOTI), aus den berechneten Mengen Salicylsäure und kohlens. Thalkums dargestelk, ist ein neutral reagirendes, in kaltem Wasser ziemlich leicht, in heißem leicht lösliches Salz, welches aus heißer concentrirter Lösung beim Erkalten in derben wasserfreien Nadeln anskrystallisirt. Das basische Thalliumsalz C.H. (OTI)COOTI fällt in kleinen perlmatterglänzenden, schwach gelblichen rhombischen Täfelchen aus, wenn man eine heiße Lösung des neu-

<sup>(1)</sup> Gass. chim. ital. 1877, 358. — (2) J. pr. Chem. [2] **15**, 151. — (8) So remat Veld en die Salse C<sub>0</sub>H<sub>4</sub>(OH)COOMe. — (4) JB. f. 1876, 597. — (5) JB. f. 1875, 559. — (6) JB. f. 1876, 590.

tralen Salzes mit einer Lösung der äquivalenten Menge Thalliumhydrat versetzt. Es ist in kaltem Wasser fast unlöslich, in heißem sehr schwer löslich. Vermischt man eine Lösung des neutralen Natronsalzes mit Alaunlösung, so entsteht ein weißer krystallinischer Niederschlag, welcher nicht immer constant susammengesetzt ist, größentheils aber aus dem normalen saliculs. Aluminium Ale(C7H5O8) zu bestehen scheint. Durch längeres Stehen, besonders beim Kochen mit Wasser, bilden sich aluminiumreichere Salze. Das normale salicylsaure Eisenoxyd sich beim Vermischen des neutralen  $Fe_{2}(C_{7}H_{5}O_{3})_{6}$ scheidet Natronsalzes mit Eisenchlorid als brauner Niederschlag aus, der, wie die Mutterlauge, rasch dieselbe intensiv violette Farbe annimmt, welche beim Zusammenbringen von freier Salicylsägre mit Eisenchlorid entsteht. Nach dem Auswaschen stellt es einen amorphen braunen Körper dar, welcher beim Kochen mit Wasser eine violette Lösung giebt.

E. F. Smith (1) erhielt durch Einleiten der berechneten Menge Chlor in eine Lösung von Salicylsäure in Essigsäure eine Dichlorsalicylsäure, welche von der von Rogers (2) auf gleichem Wege erhaltenen in mehreren Punkten abwich. Säure fällt auf Zusatz von Wasser zur essigs. Lösung in weißen Flocken aus. Durch Ueberführung in das Baryumsalz wurde sie von beigemischter Monochlorsalicylsäure gereinigt. sich nicht in kaltem, dagegen in siedendem Wasser; leicht in kaltem Alkohol, welcher sie beim Verdunsten in sternförmig vereinigten farblosen Nadeln hinterläßt. Sie schmilzt bei 212 bis 214° und sublimirt unter partieller Zersetzung. Eisenchlorid färbt ihre wässerige Lösung schön violett. Das Baryumsals [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>(OH)CO<sub>2</sub>]<sub>2</sub>Ba + 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O ist in kaltern Wasser nicht, leicht in kochendem löslich und krystallisirt daraus in großen farblosen Nadeln. Das Kalsumsalz C.H.2Cl2(OH)CO2K krystallisirt aus der concentrirten wässerigen Lösung in weißen Nadeln.

<sup>(1)</sup> Am. Philos. Soc. Proc. 17, 68. — (2) Inaugural dissertation, Göttingen 1875.

Das Natriumsalz C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>(OH)CO<sub>2</sub>Na bildet leicht lösliche Nadeln, das Magnesiumsalz [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>(OH)CO<sub>2</sub>]<sub>2</sub>Mg sehr leicht lösliche Krystalle. Das Bleisalz C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>OPbCO<sub>2</sub> ist ein weißer unlöslicher Niederschlag, eben so das Silbersalz. Das Kupfersalz bildet kleine braune lösliche Krystalle. Der Aethyläther C<sub>5</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>(OH)CO<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> krystallisirt aus Alkohol in Nadeln vom Schmelzp. 47°; er giebt ein Kaliumsalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub>(OK)CO<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>. Mit Salpetersäure giebt die Säure ein lösliches Nitroproduct.

H. Hübner (1) theilte weitere Untersuchungen der isomeren Para- und Orthonitrosalicylsäure mit, welche Er jetzt resp. α-Orthohydroxymetanitrobenzoësäure C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>. OH<sub>[2]</sub>NO<sub>2[8C]</sub>COOH<sub>[1]</sub> β-Orthohydroxymetanitrobenzoësäure C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>.OH<sub>[3]</sub>NO<sub>2[8β]</sub>COOH[1] oder ktirzer  $\alpha$ - und  $\beta$ -Nitrosalicylsäure nennt. Die aus der ersteren schon von Wattenberg (2) dargestellte a-Amidonitrobenzoësäure  $C_6H_8$ .  $NH_{2[2]}NO_{2[3\alpha]}COOH_{[1]}$  hat J. Kruse (1) näher studirt. Die ganz reine Säure bildet sehr lange feine glänzende, hell goldgelbe Nadeln, die bei 2630 schmelzen. Ihre Lösung giebt mit Eisenchlorid keine Färbung. Das Baryumsalz (C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>. NH<sub>2</sub>. NO<sub>2</sub>. CO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba + 3 H<sub>2</sub>O bildet braungelbe derbe Krystalle. Beim Behandeln mit salpetriger Säure giebt sie Metanitrobenzoësäure. Gleichzeitig mit dieser Säure entsteht das isomere a-Nitrosalicylsäureamid C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>. NO<sub>2[22]</sub>OH<sub>[2]</sub>CONH<sub>2[1]</sub>. Es bildet nach D. O. Plate und Kruse (1) langefarblose, in kaltem Wasser sehr schwer lösliche Nadeln vom Schmelzpunkt 225°. Seine Lösung wird durch Eisenchlorid tief roth gefärbt. Es giebt sowohl mit Basen als mit Säuren Verbindungen. - Die  $\beta$ -Nitrosalicylsäure schmilzt, wenn sie entwässert ist, nach Göltschke (1) nicht bei 1440, sondern bei 1310. Die ihr entsprechende β-Nitroamidobenzoësäure zeigt die von Hall (3) beschriebenen Eigenschaften. Ihr Amid  $C_6H_3$ . $NO_{2[8\beta]}NH_{2[2]}CONH_{2[1]}$ krystallisirt in gelben Blättern oder derben Nadeln, welche bei

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1697. — (2) JB. f. 1875, 575. — (3) Daselbet, 573.

109° schmelzen. Sie liefert mit salpetriger Säure ebenfalls Metsnitrobenzoësäure, daher ihre Benennung.

H. Behaghel v. Adlerskron (1) zeigte, dass beide Nitrosalicylsäuren beim Nitriren nur eine Dinitrosalicylsäure liefern und zwar die bereits bekannte, welcher somit die Formel  $C_6H_2(NO_2)_{(5)}(NO_2)_{(5)}OH_{(2)}COOH_{(1)}$  zukommt. Sie bildet dicke glänzende Säulen und Tafeln, die im trockenen Zustand trübe wer-Die entwässerte Säure schmilzt bei 1730. Das Dikaliumsalz C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OK. COOK + H<sub>2</sub>O bildet dunkelrothe, sammetglänzende Nadeln. Das Monoammoniumsale C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH. CO2NH4 krystallisirt aus einer Lösung der Säure in concentrirtem Ammoniak in feuriggelben Nadeln. Das Monobaryumsals C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.O.CO<sub>2</sub>.Ba + 3 H<sub>2</sub>O wird vermittelst Baryumcarbonat erhalten und bildet sehr kleine zarte Nadeln. Das Monocalciumsalz  $C_0H_2(NO_2)_2O \cdot CO_2 \cdot Ca + \frac{1}{2}(2^{1/2}?) H_2O (2)_1$ wie das Baryumsalz dargestellt, krystallisirt in kleinen, su Warzen vereinigten Nadeln und ist etwas leichter löslich als das Baryumsalz. Das Monobleisalz C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. O. CO<sub>2</sub>. Pb + 3 H<sub>2</sub>0 ist ein hellgelber, in Wasser ungemein schwer löslicher Niederschlag; es löst sich dagegen ziemlich leicht in heißer verdünnter Essigsäure und krystallisirt daraus in schönen hellgelben, stark glänzenden Nadeln. Den Schmelzpunkt des Dimetanitrosalicylsäureäthers fand Behaghel bei 99 bis 100° (H, Salkowski (3) bei 98 bis 99°).

H. J. Smith (4) unterwarf die isomeren Oxybenzoësäuren der Einwirkung von trockenem Ammoniak in der Wärme. Salicylsäure und Paraoxybenzoësäure zerfallen hierbei in Kohlensäure und Phenol, Oxybenzoësäure giebt das entsprechende Nitril.

Ausführlich in Dessen Inauguraldissertation, Göttingen 1877. Vgl.
 742 (1). — (2) Die Calciumbestimmung führt auf 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O, das Sals verliert aber selbst bei 210° nur 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O. Das Baryum- und Bleisals werden sehon im Exsiccator wasserfrei. — (8) In den JB. f. 1874, 723 citirtenAbhandlungen. — (4) J. pr. Chem. [2] 16, 218.

Das so erhaltene Oxybensonitril ist identisch mit dem Cyanphenol von Griefs (1); es entsteht auch in geringer Menge beim Erhitzen der Oxybenzoësäure mit Schwefelcyankalium (2), während Salicylsäure und Paraoxybenzoësäure bei gleicher Behandlung serfallen. Durch Einwirkung von Salpetersäure erhielt Smith das Nitrooxybensonitril C<sub>0</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)(OH)CN in blaßgelblichen Nadeln vom Schmelzpunkt 182 bis 183°, reichlich löslich in warmem Wasser, Alkohol und Aether, schwer in kaltem Wasser. Mit Basen liefert dasselbe Salze. Seine Lösung sowie die seiner Salze werden durch Eisenchlorid dunkelroth gefärbt. Durch Einwirkung von Schwefelsäure auf das Nitril erhält man ein Gemisch von Sulfosäuren, welches beim Schmelzen mit Kalihydrat hauptsächlich Oxybenzoësäure giebt.

H. Kupferberg (3) hat Seine (4) Versuche über die Umwandlung der Paraoxybenzoësäure in Salicylsäure ausführlich mitgetheilt und bringt weitere Beiträge zur Kenntnis der isomeren Oxybenzoësäuren. 1) Verhalten der Alikalisalze der Paraoxybenzoësäure. Neutrales paraoxybenzoës. Natron spaltet sich bei 240 bis 250° entgegen der Angabe von Ost (5) geradeauf in basisches Salz, Phenol und Kohlensäure, verhält sich also wie neutrales salicyls. Natron:

 $2 C_a H_a(OH)COONa = C_a H_a(ONa)COONa + C_a H_aOH + CO_a$ 

Das rückständige basische Salz (6), in der früher besprochenen Weise im Kohlensäurestrome höher erhitzt liefert dann Salicylsäure und, wie Kupferberg jetzt hinzufügt, daneben dieselbe *Phenoldi- und -tricarbonsäure* (Oxytrimesinsäure), welche Ost (7) aus salicyls. Natron erhielt. Durch sehr allmähliches und an-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 417. — (2) Vgl. Letts, JB. f. 1872, 682. — (8) J. pr. Chem. [2] 166, 424. — (4) JB. f. 1876, 588. — (5) In der JB. f. 1875, 558 asgestihrten Abhandlung. — (6) Dasselbe kann auch auf nassem Wege erhalten werden, bildet dann aber ein hygroskopisches Pulver, welches Wasser chemisch gebunden enthält, das sich nicht ohne gleichseitiges Austreten von Phenol austreiben läßt. Bei 220 bis 260° zersetzt es sich nach der Gleichung: 2 C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(ONa)CO<sub>2</sub>Na + H<sub>2</sub>O = C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(ONa)CO<sub>2</sub>Na + C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH + Na<sub>2</sub>CO<sub>6</sub>. — (7) JB. f. 1876, 590.

haltendes Erhitzen gelingt es sogar, direct reine Tricarbonsaure als einziges Endproduct zu erhalten. Erhitzt man das neutrale paraoxybenzoës. Natron statt im Kohlensäurestrom im lebhaften Wasserstoffstrome, so bilden sich nur Spuren von Salicylsäure; im langsamen Wasserstoffstrome bildet sich mehr Salicylsäure, weil dann die bei der Entstehung des basischen Salzes frei werdende Kohlensäure in Wirkung zu treten vermag. Dieses Verhalten beweist, dass die Salicylsäure aus der Paraoxybenzoësäure nicht durch einen einfachen Umlagerungsprocess entsteht, sondern nur unter Mitwirkung von Kohlensäure. paraoxybenzoës. Kali erleidet bei 240 bis 250° dieselbe Zersetzung wie das Natronsalz in basisches Salz, Phenol und Kohlensäure. Wird das basische Salz im Kohlensäurestrome längere Zeit höher erhitzt, so liefert es Phenoltricarbonsäure neben wenig Dicarbonsaure und zwar die bereits bekannten; isomere Säuren entstehen dabei nicht. Die neutralen Alkalisalze der Oxybenzoësäure lassen sich unter Luftabschluß sehr hoch erhitzen, ohne eine merkbare Veränderung zu erfahren. basischen Salze der Oxybenzoësäure können daher nur auf nassem Wege dargestellt werden. Die Alkalisalze krystallisiren schwierig und sind äußerst hygroskopisch. Dagegen wird das basische oxybenzoës. Thallium CeH4(OTI)COOTI in gelblichen prismatischen Krystallen erhalten, wenn man eine Lösung des neutralen Thalliumsalzes (farblose glänzende Prismen von der Formel C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH)COOTI) mit der äquivalenten Menge Thalliumoxydulhydratlösung eindampft. Das basische Salz ist in Wasser leichter löslich als das neutrale und besitzt alkalische Reaction. - Kupferberg untersuchte ferner das Verhalten einiger Salze der Oxybenzoësäuren mit organischen Basen beim Erhitzen. Die Tetraäthylammoniumsalze aller drei Säuren sind sehr hygroskopisch und schwierig zur Krystallisation zu bringen. Beim Erhitzen zerfallen sie in Triäthylamin und den Aethyläther der angewendeten Säure:

 $C_6H_4(OH)COON(C_9H_5)_4=C_6H_4(OH)COOC_9H_5+(C_9H_5)_8N.$  Nur das paraoxybenzoës. Salz spaltet sich zum Theil auch in Phenetol, Triäthylamin und Kohlensäure :

 $C_0H_4(OH)N(C_0H_5)_4 = C_0H_5OC_0H_5 + (C_0H_5)_0N + CO_0.$ 

Genau entsprechend zersetzen sich die Triäthylphenylammoniumsalze der drei Oxybenzoësäuren, obwohl sie beständiger sind, in Diäthylanilin und den Aethyläther der jedesmaligen Säure:

 $C_0H_4(OH)COON(C_0H_5)(C_2H_5)_2 = C_0H_4(OH)COOC_2H_5 + (C_2H_5)_2C_0H_5N.$ 

Das salicyls. und paraoxybenzoës. Methylamin (zerfliessliche strahlige Krystallmassen) zerfallen beim Erhitzen in Methylamin, Phenol und Kohlensäure, das oxybenzoës. Methylamin (ebenfalls hygroskopisch) in Methylamin und Oxybenzoësäure. Bei allen dreien scheinen jedoch noch andere Zersetzungsproducte zu entstehen. Die Anilinsalze der Oxybenzoësäuren sind gut krystallisirende Verbindungen, die sich in der Hitze der Hauptmenge nach wie die Methylaminsalze zersetzen. Das paraoxybenzoës. und oxybenzoës. Salz liefern daneben geringe Quantitäten von Paraoxybenzoësäureanilid resp. Oxybenzoësäureanilid. Die beiden letzteren sowie das Salicylsäureanilid stellte Kupferberg nach einem Verfahren dar, welches im Wesentlichen mit dem von Wanstrat (1) für das Salicylsäureanilid benutzten übereinstimmt. Das letztere schmilzt nach Kupferberg bei 1320, ist leicht löslich in Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol, schwer löslich in Schwefelkohlenstoff. Durch Eindampfen seiner alkoholischen Lösung mit wenig concentrirter Kalilauge gewinnt man das Kaliumsalicylanilid C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OK)CO.NHC<sub>6</sub>H<sub>5</sub> + 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O, welches aus Aetheralkohol in farblosen Prismen krystallisirt. Die entsprechende Natriumverbindung ähnelt der vorigen und ist ebenfalls in Wasser und Alkohol löslich. Das Thalliumsalicylanilid C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OTI)CO. NHC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>, durch Erwärmen von Thalliumoxydulhydrat mit Salicylsäureanilid erhalten, bildet glänzende, schwach gelbliche Blättchen, schwer löslich in Wasser, leichter in Alkohol, fast unlöslich in Aether. Das Paraoxybenzanilid krystallisirt aus heißem Wasser in gelblichen glänzenden Blättchen, welche bei 196 bis 197º schmelzen. Es ist leicht löslich in Alkohol, schwer in

<sup>(1)</sup> JB. f. 1878, 700.

Aether, sehr schwer in Wasser, unlöslich in Chloroform, Bensel und Schwefelkohlenstoff. Das Oxybensonilid krystallisirt aus verdünntem Alkohol oder heißem Wasser in weißen seideglänzenden, bei 154 bis 155° schmelzenden Nadeln. Es löst sich leicht in Alkohol, schwer in Aether, Benzel und Schwefelkohlenstoff, sehr schwer in Wasser, nicht in Chloroform. Auch die beiden letzten Anilide gaben mit Kali und Natron schön krystallisirende, in Wasser und Alkohol leicht lösliche Verbindungen.

O. Hartmann (1) theilte eine eingehende Untersuchung über Bildung, Eigenschaften und Derivate der Paraoxybenzoësäure mit. Bei der Darstellung der Paraoxybenzoësäure aus Phenolkalium (2) ist zu beachten, dass man dasselbe zuerst bei Luftzutritt oder besser im Wasserstoffstrom auf 180° erhitst und dann erst die Kohlensäure ganz allmählich zutreten lässt. Man erhält so 80, oder bei Anwendung von reinstem Phenolkalium 90 Proc. der theoretischen Menge. Leitet man dagegen von Anfang an Kohlensäure ein oder erhitzt die schon mit Kohlensäure gefüllte Retorte plötzlich auf 180°, so wird die Masse

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 16, 35. - (2) Chemisch rein erhält man dieses, indem man in einer Wasserstoffatmosphäre zu Phenol nach und nach die berechnete Menge Kalium bei allmählich steigender Erwärmung fügt. Kalium löst sich vollständig auf. Die abgekühlte compacte Masse hat ein strahlig-krystallinisches Gefüge und seigt zum Theil schöne, in kleinen Druses angeordnete Krystallnadeln. Sie ist außerordentlich hygroskopisch, dunkler als Phenolnatrium und von weit größerer Zersetzbarkeit durch den Luftsauerstoff. Auf circa 150° erhitzt stöfst das Phenolkalium reichliche Dampfe von Phenoi aus, unter Hinterlassung einer schwarzen schmierigen Masse. Diese Eigenschaften erschwerten die Darstellung aus Phenol und Kalilauge. Besser ist es, festes Kalihydrat in dem erhitzten Phenol zu lösen und dann bei ziemlich starkem Feuer unter stetigem Umrühren einzudampfen, bis die Masse 22fängt sich zu kleinen Knollen susammen zu ballen und die hellbräunliche Farbe in's Röthliche übergeht. In diesem Stadium enthält die Substans noch etwa 10 Proc. Wasser. Um diese auszutreiben muß man noch einige Minuten hüher erhitzen, doch ist der richtige Moment der Beendigung des Erhitzens nur durch Uebung zu treffen. Das fertige, noch warm zerriebene Präparst soll ziemlich hell rothbraun sein.

zähftissig und entzieht den größten Theil des Phenolkaliums der Einwirkung der Kohlensäure. Zur Darstellung größerer Mengen bedient man sich des von Ost (1) beschriebenen Apparates oder eines von Hartmann näher beschriebenen. der wässerigen Lösung des Retorteninhalts fällt Salzsäure die Paraoxybenzoësäure als braunes krystallinisches Pulver. Reinigung kocht man die wässerige Lösung der Säure mit Zink und Salzsäure, oder besser mit Thierkohle. Auch kann man sie vermittelst ihres Aethyläthers reinigen. Spuren von Salicylsäure werden durch Umkrystallisiren aus Chloroform entfernt. Die Paraoxybenzoësäure krystallisirt besonders gut aus verdunntem Alkohol. Die Krystalle sind nach v. Reusch's Untersuchung monoklin und zeigen ein an (b) stumpfes rhombisches Prisma p. (120) mit der Endfläche c (001) und der Abstumpfung der scharfen Kanten durch a (100), welches zugleich Blätterbruch ist. Ferner findet sich r (101), r<sup>2</sup> (201) und s (211). Die Winkel der Normalen sind a  $r = 43^{\circ}36'$ ,  $r c = 30^{\circ}58'$ ,  $p_2 p_2$ Hieraus folgt das Achsenverhältnis a:b:c = = 41928'1,3703:1:1,0224 und der Winkel der Achsen a und c = 105°26'. c kommt meist nur an einem Ende vor, wodurch das andere spitzig wird. Durch die Fläche a sieht man im Polarisationsapparat mit großem Schfeld eines der Ringsysteme, das andere hegt daher ebenfalls in der Medianebene. Bezüglich der Salze der Paraoxybenzoësäure theilt Hartmann folgendes Neue mit. Sie wurden sämmtlich dargestellt durch Neutralisiren der heißen wässerigen Säurelösung mit den betreffenden Carbonaten. Natronsals C<sub>8</sub>H<sub>4</sub>(OH)CO<sub>2</sub>Na + 5 H<sub>2</sub>O. Krystallisirt aus der stark eingeengten Lösung bei möglichst niederer Temperatur in schwach braunen, durchscheinenden Tafeln, die sehr leicht verwittern. Das Kalisalz C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH)CO<sub>2</sub>K + 3 H<sub>2</sub>O wird wie das Natronsalz erhalten und ist luftbeständig. Ammoniaksals C<sub>8</sub>H<sub>4</sub>(OH)CO<sub>2</sub>NH<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O. Die Lösung dieses Salzes giebt beim Eindampfen Ammoniak aus, sie muß daher vor der

<sup>(1)</sup> In der JB. f. 1876, 590 angeführten Abhandlung.

Krystallisation, die bei großer Concentration und in der Kälte erfolgt, neutralisirt werden. Große zolllange, langsam verwitternde Säulen. Das Kalksalz [C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH)CO<sub>2</sub>]<sub>2</sub>Ca + 4 H<sub>2</sub>O bildet feine Nadeln, das Barytsalz entweder flache Nadeln mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O, oder wohl ausgebildete spitze Rhomboëder mit basischem Pinakoïd, welche 2 H2O enthalten. Das Strontiansals tritt meistens in feinen Nadeln, selten in ziemlich großen Krystallen auf. Das Cadmiumsalz krystallisirt aus heißen concentrirten Lösungen in Nadeln mit 4 H<sub>2</sub>O (1), aus verdünnten in Krystallkörnern mit 6 H<sub>2</sub>O (2). Das erstere Salz verwandelt sich bei längerem Stehen mit der Mutterlauge in letzteres. Das Zinksalz (2) bildet mit 8 H2O körnige Krystalle. Der Acthyläther CoH4(OH)COOC2H5 schmilzt bei 1160, aber auch beim Erwärmen unter Wasser, in welchem er sich beim Kochen in geringer Menge löst. Fast unlöslich ist er in Schwefelkohlenstoff, schwer in Chloroform und Benzol, leicht in Alkohol und Das Paraoxybenzamid C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH)CONH<sub>2</sub> + H<sub>6</sub>O wird aus dem Aether durch Erhitzen mit wässerigem Ammonisk auf 130° erhalten. Es krystallisirt aus Wasser in Nadeln und wird bei 100° schnell, langsam über Schwefelsäure wasserfrei. In Alkohol und heißem Wasser ist es leicht löslich, schwer in Aether und kaltem Wasser, fast unlöslich in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzol. Schmelzpunkt 162°. Verbindet sich sowohl mit Basen als mit Säuren. Natriumparaoxybensamid C.H. (ONa)CONH, fällt auf Zusatz von Natronlauge su einer alkoholischen Lösung des Amids als weißer, in Aether unlöslicher Niederschlag; aus alkoholischer Lösung scheidet es sich krystallinisch ab. Zweifach-salzs. Paraoxybenzamid CaH4(OH)CONHe + 2 HCl bildet sich beim Ueberleiten von Salzsäure über das Amid und ist in Wasser leicht löslich. Das Paraoxybensonitril oder Paracyanphonol CoH4(OH)CN bildet sich aus dem Amid und besser noch aus dem Ammoniaksalz der Säure durch rasche

<sup>(1)</sup> Saytzeff, JB. f. 1863, 348. — (2) Hlasiwetz und Barth, JB. f. 1865, 574.

Destillation mit Phosphorsäureanhydrid. Es krystallisirt aus heißem Wasser in schön irisirenden papierdunnen Blättchen vom Schmelzpunkt 1130, bei langsamerer Bildung in nach v. Reusch rhombischen Tafeln, gebildet durch p (110) und c (001), mit Abstumpfung der Kanten p/c durch o (111). Winkel  $p:p=81^{\circ}4'$ ,  $o:c=74^{\circ}12'$ . Hieraus folgt a:b:c=0.8551: 1: 2,308. Ebene der optischen Achsen der Achsenebene ca. c erste Mittellinie. Dispersion recht merklich,  $\rho > v$ . Achsenwinkel für rothes Licht etwa 490 in der Luft. Die Krystalle sind optisch negativ. Das Nitril löst sich wenig in kaltem Wasser, leichter in heißem, leicht in Alkohol, Aether, Chloroform. Es schmeckt stifs, dann beißend. Auf Zusatz von Natronlauge zu seiner ätherischen Lösung fällt die Natriumverbindung C6H4(ONa)CN (bei 100° getrocknet), welche aus Alkohol, sowie aus Wasser (mit Krystallwasser) krystallisirt.

H. Salkowski und C. Rudolph (1) haben entgegengesetzt einer Beobachtung des Ersteren (2) in einer neuen Untersuchung dargethan, dass das beim Kochen von Dinitroanissăure mit Salpetersaure entstehende a-Dinitrioanisol aus einer Beimischung von Mononitroanissäure stammt. Zur Darstellung reiner Dinitroanissäure wird Nitranissäure vom Schmelzp, 1890 in Antheilen von je 40 g in ein kaltgehaltenes Gemisch von 140 g Salpetersäure (1,4) und 160 g englischer Schwefelsäure Nach achtundvierzigstündigem Stehen sammelt eingetragen. man die unter Kohlensäureentbindung aus der Masse sich abscheidende rohe Säure und kann aus der davon ablaufenden Flüssigkeit noch einen weiteren Antheil davon durch Eingießen in Wasser neben Di- und Trinitroanisol gewinnen. Die rohe Saure reinigt man mittelst Soda und Alkohol; sie krystallisirt in Nadeln vom Schmelzp. 181 bis 1820. Dieselbe geht durch Erhitzen mit Wasser auf 150° während 5 Stunden in Dinitroparaoxybenzoësäure, beim längeren Erhitzen auf 170° in β-Dinitro-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1254. -- (2) JB. f. 1872, 637, Anm. (4); f. 1878, 415.

phenol (1) vom Schmelzp. 63 bis 64° über; wodurch der Dinitromissäure die Constitution

zukommt. — Im Anschlus hieran theilen Dieselben mit, das Nitroanissäure durch Erhitzen mit Wasser (acht bis zehn Stunden lang auf 220°) in Orthonitrophenol (Schmelzp. 45°) (2) sich verwandelt.

W. F. Hillebrand und R. Fittig (3) haben den noch fehlenden experimentellen Beweis für das Vorhandensein von vier Hydroxylen in der Chinasäure durch Darstellung des Tetroacetylchinasäureäthyläthers C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>(OC<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O)<sub>6</sub>COOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> erbracht Man erhitzt Chinasäureäthyläther mit überschüssigem Essigsäureanhydrid längere Zeit am Rückflusskühler, destillirt den Ueberschuss vorsichtig ab und krystallisirt den Rückstand zuerst aus Wasser, dann aus Aether um. Aus Wasser werden so weiße Blättchen, aus Aether große, schön ausgebildete wasserhelle Krystalle erhalten, die dem rhombischen System angehören und durch eine schöne sphenoïdische Hemiëdrie ausgezeichnet sind. Die Verbindung schmilst bei 1350 und lässt sich ohne Zersetzung sublimiren. In kaltem Wasser ist sie kaum, in kaltem Alkohol und Aether ziemlich schwer, in den heißen Flüssigkeiten leichter löslich. Bei längerem Kochen mit Wasser wird sie sersetzt. — Bromwasserstoffsäure wirkt bei 1300 auf Chinasäure ähnlich wie auf die gleichfalls vier alkoholische Hydroxyle enthaltende Schleimsäure (4), d. h. unter Abspaltung von je drei Mol. H<sub>2</sub>O auf 1 Mol. Chinasäure; aber es entsteht keine Oxybenzoësäure, sondern Benzoësäure und Protocatechusäure:

 $2 C_0 H_1(OH)_4 COOH = C_0 H_2 COOH + C_0 H_2(OH)_2 COOH + 6 H_2O.$ 

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 388; f. 1875, 423 und f. 1874, 379. — (2) JB. f. 1875, 423. — (8) Ber. 1877, 528. — (4) Heinselmann, JB. f. 1876, 560.

Daneben bildet sich eine sehr kleine Menge Parabromphenol und eine braune amorphe, in Wasser lösliche Masse.

Der Tetracetylchinasäureäther krystallisirt nach W. F. Hillebrand (1) im rhombischen System mit sphenoïdischer Hemiëdrie. a: b: c = 0,5335: 1:0,4436. Combination: p = (110)  $\infty$  P, p' = (120)  $\infty$  P 2 und r = (101)  $P \infty$  vorherrschend, ferner q = (011)  $P \infty$  und o =  $\alpha$  (111)  $P'/_{\alpha}$  nur rechts. Winkel r: r = 79°44,5', q: q = 47°51'. Sehr unvollkommen spaltbar nach c und p'. Optische Achsenebene a, erste Mittellinie die c-Achse, Doppelbrechung negativ. Achsenwinkel für alle Farben nahezu gleich 2V = 79°58', Dispersion höchst gering.

Nach P. Bedson (2) entstehen beim Nitriren von Parabrompkenylessigsäure nicht eine (3), sondern zwei Nitrosäuren, welche sich nicht schwer trennen lassen, da die eine (vom Schmelzp. 1140) sowohl in Wasser, als in verdtinntem Alkohol, besonders in der Wärme, weit löslicher ist als die andere (vom Schmelzp. 1690) und da umgekehrt die erstere ein schwerer lösliches Baryumsalz bildet als die letztere. Die bei 1140 schmelzende Säure ist in kaltem Wasser schwer löslich, leicht in heißem, woraus sie in platten perlmutterglänzenden, schwach grünlichgelben Nadeln krystallisirt. Bei der Oxydation liefert sie die Parabrommetanitrobenzoësäure von Hübner und Ohly (4) und ist demnach als Parabrommetanitrophenylessigsäure aufzufassen; bei der Reduction mit Zinn und Salzsäure Parabrommetaamidophenylessigsaure C6H2. Br. NH2. CH2CO2H, weiße, an der Luft sich röthende Nadeln, die sich ziemlich leicht in heißem Wasser, Alkohol und Chloroform, schwer in Aether lösen. Das salzsaure Sale CoH2Br. NH2. CH2CO2H, HCl + H2O bildet rosettenförmig gruppirte Nadeln. — Die bei 1690 schmelzende Nitrosaure, für welche nur die Bezeichnung Parabromorthonitrophenylessigsäure übrig bleibt, ist in kaltem Wasser fast unlöslich, in heißem schwer löslich und krystellisirt daraus in beinahe farb-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 803. — (2) Ber. 1877, 580, 1657. — (3) Radziszewski, JB. f. 1869, 570. — (4) JB. f. 1866, 343.

losen, verzweigten Nadeln. Chromsäuremischung zersetzt diese Säure vollständig, Zinn und Salzsäure führen sie in Parabromortko-amidophenylessigsäure über. Letztere bildet weiße, flache, prismatische Nadeln, welche sich an der Luft schnell röthen und bei 167° unter Zersetzung schmelzen. Das salzs. Salz CeH<sub>3</sub>Br. NH<sub>2</sub>. CH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H, HCl + H<sub>2</sub>O krystallisirt in langen weißen Nadeln, welche löslicher als die isomere Verbindung sind. — Die Mutterlaugen der beiden Nitrosäuren gaben an Chloroform eine Säure ab, durch deren Reduction eine dritte, bei 186° schmelzende Bromamidophenylessigsäure erhalten wurde; sie verdankt ihre Entstehung wahrscheinlich einem Gehalt der angewendeten Bromphenylessigsäure an einer isomeren Säure (1).

P. Schwebel (2) fand, dass Anilin und Monochloressiasäure in ätherischer Lösung sich zu monochloressigsaurem Anilin vereinigen, welches Salz von Wasser kaum angegriffen wird und welches aus Aether in Nadeln krystallisirt. und Anilin längere Zeit erhitzt entsteht aus ihm Phenylglycocoll. Der Vorgang verläuft also anders, als bei der Einwirkung von Anilin auf Bromessigsäure (Michaelson und Lippmann (3)). Das Phenylglycocoll löst frisch gefälltes Kupferoxydhydrat mit tiefgrüner Farbe auf; die Oxyde von Silber und Quecksilber werden von ihm nicht gelöst. Mit Quecksilberchlorid und Zinnchlorür giebt es weiße pulverige Niederschläge. schmilzt, wie auch P. J. Meyer (4) fand, bei 126 bis 127. Paratolylglycocoll (5), auf analoge Weise wie die Phenylverbindung dargestellt und durch Umkrystallisiren aus heißem Wasser gereinigt (hierbei zersetzt sich ein kleiner Theil der Verbindung unter Schmelzen), krystallisirt in feinen, farblosen, verfilzten Nadeln, bei nochmaligem Umkrystallisiren in langen, strohgelb gefärbten Nadeln, die bei 166 bis 1680 unter Zersetzung schmelzen (vergl. P. J. Meyer (5)). Seine Lösung in conc-

<sup>(1)</sup> Vgl. Jackson und Lowery, dieser Bericht S. 563. — (2) Ber. 1877, 2045. — (3) JB. f. 1865, 352. — (4) JB. f. 1875, 182. — (5) JB. f. 1875, 785.

Salssäure giebt auf Zusatz von Platinchlorid eine krystallinische Fällung; mit Quecksilberchlorid und Zinnchlorür erhält man amorphe Niederschläge, durch Kupfersulfat eine grüne Färbung.

L. Claisen (1) ist die schon von Strecker versuchte Umwandlung des Benzoylcyanids C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. CO. CN in eine Säure C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. CO. COOH, welche Er Phenylglyoxalsäure nennt, gelungen. Auf H. Hübner und K. Buchka (2) haben sich mit demselben Gegenstand beschäftigt, die von Ihnen erhaltene Säure, Phenoxylsäure, zeigt indess wesentlich andere Eigenschaften als Claisen's Säure. Zur Darstellung der letzteren überläst man Benzoylcyanid bei gewöhnlicher Temperatur der Einwirkung der doppelten Menge Salzsäure vom spec. Gew. 1,19. Das Cyanid löst sich zunächst allmählich unter Bildung des Amids der Phenylglyoxalsäure (s. weiter unten):

$$C_6H_6$$
. CO. CN +  $H_2O = C_6H_6$ . CO. CO. NH<sub>2</sub>;

dann tritt Ausscheidung von Salmiak und ölförmiger Phenylglyoxalsäure ein:

 $C_0H_5$ .CO.CO.NH<sub>2</sub> +  $H_2O$  + HCl =  $C_0H_5$ .CO.COOH +  $NH_4Cl$ .

Letztere wird mit Aether aufgenommen und nach Verjagung des Aethers gereinigt, indem man sie in kohlens. Kali löst, die Lösung mit Aether schüttelt (welcher etwas noch beigemischtes Amid aufnimmt), dann ansäuert und auf's Neue mit Aether extrahirt. Dieser hinterläßt die Säure als ein im Exsicator zu farblosen prismatischen Krystallen erstarrendes Oel; die Krystalle schmelzen nach weiterer Reinigung durch das Kalium- oder Silbersalz bei 65 bis 66°. Bei stärkerem Erhitzen zerfällt die Phenylglyoxalsäure zum größeren Theil in Benzoësäure und Kohlenoxyd, zum kleineren in Benzaldehyd und Kohlensäure. In Wasser ist sie ungemein leicht löslich. Der Aethyläther wird durch Einleiten von Salzsäure in die alkoholische Lösung der Säure als angenehm riechende, in Wasser unlösliche Flüssigkeit erhalten, welche bei 250 bis 255° (bei 29 mm Druck bei 143 bis

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 429, 844, 1663. — (2) Daselbet, 479.

143,50) siedet. Er scheidet mit alkoholischer Kalilösung momentan das Kaliumsals C.H.O.K ab, welches aus heißem Alkohol in feinen flachen, concentrisch gruppirten Prismen krystallisirt. Das Silbersals CaHsOaAg erhält man aus dem Kalisalz durch Silbernitrat als weißen Niederschlag, der aus heißem Wasser (unter geringer Zersetzung) in kleinen Täfelchen krystellisirt. Natriumamalgam reducirt die Säure zu Mandelsäure, Jodwasserstoff und Phosphor zu Alphatoluylsäure; ihre Constitution ist somit erwiesen. - Das Amid der Phenulalvogalegure erhält man aus der oben erwähnten Lösung durch Fällen mit Wasser als weißes Krystallpulver, oder durch Ausschütteln mit Aether und Verdunsten desselben in prismatischen Krystallen, die man aus heißem Schwefelkohlenstoff umkrystallisirt. Diese Krystalle, das a-Amid, schmelzen bei 90 bis 91°, lösen sich leicht in Aether, Alkohol, Benzol und Chloroform, langsam auch in Wasser und schmecken scharf und schwach bitter. α-Amid löst sich leicht in verdünnten Alkalien; Kohlensäure fällt aus der Lösung einen krystallinischen, aus feinen, fast tafelförmigen Prismen bestehenden Niederschlag von derselben Zusammensetzung C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub>, aber etwas anderen Eigenschaften: das  $\beta$ -Amid. Dasselbe schmilzt bei 64 bis 65°, ist wenig löslich in kaltem Wasser, kaum in Aether, leicht in Alkohol. Läst man die alkalische Lösung des α-Amids in überschüssige verdünnte Salzsäure tropfen, so fällt ein drittes Isomeres, das γ-Amid, als weißes, bei 130° schmelzendes Pulver aus, das sich kaum in Aether, Benzol und Chloroform, leicht in Alkohol löst. Aus letzterem krystallisirt es in feinen, büschelförmig vereinigten Prismen, aus heißem Wasser in vierseitigen Täfelchen. Seine alkalische Lösung giebt mit Kohlensäure wieder das 3-Amid. Das β- und γ-Amid lösen sich in concentrirter Schwefelsäure mit intensiv gelber Färbung. Beim Erwärmen mit Alkelien bis zum Aufhören der Ammoniakentwicklung und Ansäuern geben alle drei Amide dieselbe ursprüngliche Phenylglyoxalsäure. -Hübner und Buchka erhielten Ihre Säure durch Erhitzen von Benzoylcyanid mit Eisessig, der mit trockener Salzsäure gesättigt war, in zugeschmolzenen Röhren auf 140°. Hierbei entsteht

sunächst ein Körper (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>COCNH)<sub>2</sub>O, welcher sich beim Verdünnen des Röhreninhaltes als gelbbraunes Pulver ausscheidet und aus Alkohol oder Essigsäure krystallisirt erhalten werden kann. Beim Kochen mit Wasser, schneller mit Alkalien oder Salssäure, geht er in eine bei 111° schmelzende Säure (Phenoxylsäure) über, deren Baryumsalz (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. CO. COO)<sub>2</sub>Ba in Tafeln krystallisirt und mit Bleiacetat kleine weiße Nadeln des Bleisalses (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. CO. COO)<sub>2</sub>Pb + 2H<sub>2</sub>O liefert. Dasselbe wird bei 160° wasserfrei.

C. Häussermann (1) empfiehlt zur Darstellung von Phtaleüure nachstehende Abänderung des Verfahrens von Depouilly (2). Man trägt eine Mischung von 1 Thl. Naphtalin und 2 Thl. Kaliumchlorat in die bfache Menge gewöhnlicher Salzsüre nach und nach in kleinen Mengen ein, wäscht das Product vollkommen mit lauem Wasser, dann nach dem Trocknen in ganz gelinder Wärme durch Digeriren mit Petroleumbenzol aus. Die nun größtentheils aus Naphtalintetrachlorid bestehende Masse wird mit der 5- bis 6fachen Menge Salpetersäure von höchstens 1,35 spec. Gew. so lange erhitzt, bis die Flüssigkeit homogen geworden ist. Nach dem Verjagen der überschüssigen Säure und Erkalten krystallisirt die Phtalsäure aus. Ausbeute etwa 30 Proc. Anhydrid.

R. Biedermann (3) erhielt Monophtalyltoluylondiamin

C,H,=(NHCO),=C,H,

und Diphtalyltoluylendiamin

$$C_7H_{\phi}m(N \subset CO) C_{\phi}H_4)_2$$

durch Erhitzen von Toluylendiamin (Schmelzp. 99°) mit Phtalsäureanhydrid, mit oder ohne Zusatz von Phosphorsäureanhydrid, conc. Schwefelsäure, essigs. Natron oder starkem Alkohol sowie such bei Einwirkung von Phtalylchlorid auf salzsaures Toluylendiamin. Die erste Verbindung bildet seideglänzende Nadeln

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. **2328**, 310. — (2) JB. f. 1865, 399. — (3) Ber. 1877, 1164.

von goldgelber Farbe, welche bei 192° schmelzen uud am besten durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Nitrobenzol rein erhalten werden. Sie ist in kaltem Wasser nicht, in heißem nur sehr wenig löslich; von heißem Alkohol und Eisessig wird sie leicht gelöst. Verdünnte Salzsäure verwandelt die Substanz beim Kochen in Diphtalyltoluylendiamin und eine Base (C<sub>57</sub>H<sub>54</sub>N<sub>6</sub>O<sub>4</sub>) folgender Constitution:

 $C_7H_6(NH_9)NH\cdot CO\cdot C_6H_4\cdot CO\cdot NH\cdot C_7H_6\cdot NH\cdot CO\cdot C_6H_4\cdot CO\cdot NH\cdot C_7H_6\cdot NH_9\cdot NH_9\cdot$ 

Das leicht lösliche Chlorhydrat derselben, krystallisirt in rhombenartigen Blättchen und giebt ein röthlichgelbes Chloroplatinat der Formel C<sub>27</sub>H<sub>34</sub>N<sub>6</sub>O<sub>4</sub>(HCl)<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub>. Die Base selbst ist leicht löslich in Wasser; beim wiederholten Eindampfen mit Salzsäure wird sie in Phtalsäure und Toluylendiamin gespalten. -Diphtalultoluylendiamin, in Wasser und Alkohol ganz unlöslich, wird aus Eisessig in kleinen glänzenden Krystallen vom Schmelsp. 232 bis 2330 erhalten; gegen Salzsäure ist es beständig, von heißer Natronlauge wird es allmählich zersetzt. Aus Toluylendiamin vom Schmelzp. 80° wurde ein bei 104° schmelzendes Monophtalyltoluylendiamin und ein Diphtalyltoluylendiamin Schmelzp. 272° erhalten. Beide sind farblos. - Monophtalylparaphenylendiamin C14H10N2O2, ein grauweißes Pulver kleiner Krystalle, schmilzt bei 1820 und geht durch Erwärmen mit Salzsäure in Diphtalylparaphenylendiamin, welches aus Essigsäure in glänzenden, harten, bei 295° schmelzenden Nadeln krystallisirt, und in ein gut krystallisirendes Chlorhydrat einer Base C<sub>84</sub>H<sub>25</sub>N<sub>4</sub>O<sub>4</sub>(NH<sub>2</sub>), tiber. Das entsprechende gelbe Chloroplatinat wird durch Umkrystallisiren aus heißem Wasser leicht rein erhalten. - Monophtalylmetaphenylendiamin, kleine, schwach bräunlich gefärbte Warzen, schmilzt bei 1780 und verhält sich gegen Salzsäure den beschriebenen Verbindungen analog. phtalylphenylendiamin, aus Eisessig krystallisirt, ist weiß, schmilst bei 2520 und sublimirt bei sehr hoher Temperatur. - Alle diese Verbindungen geben leicht krystallisirende Nitroproducte und die Chlorhydrate der Basen mit Kaliumnitrit gelbe, krystallinische Nitrosoderivate; die aus ihnen erhaltenen Bromüre sind rothe,

unlösliche Körper; beim Erhitzen zersetzen sich die Phtalylamine unter Bildung dunkelgefärbter Substanzen, die zum Theil in Alkohol, zum Theil in Eisessig mit rother Farbe und lebhafter grüner Fluorescenz sich lösen.

Pthalimid schmilzt nach A. Michael (1) bei 226 bis 227° (uncorr.).

A. Michael (2) erhielt Tribromäthylphtalimid in Gestalt abgestumpfter Prismen, die bei 186 bis 1890 unter Zersetzung schmelzen, durch Einwirkung von Brom auf Aethylphtalimid bei 130 bis 1400. In Wasser ist es unlöslich, in heißem Alkohol löst es sich schwer; von heißer Kalilauge wird es in Bromwasserstoffsäure und einen basischen Körper zerlegt. Neben dem Tribromid entstanden Dibromäthylphtalimid und Bromwasserstoff. — Aethylphtalimid wurde durch Destillation von Phtalsäureanhydrid mit wässerigem Aethylamin erhalten; es bildet weiße, bei 78 bis 79° schmelzende Nadeln. — Diäthylcxamid und Aethylacetamid werden von Brom nur sehr schwer angegriffen und ebenso Phtalimid.

Nach O. Miller (3) entsteht beim Nitriren der Phtalsäure außer der bereits bekannten *Nitrophtalsäure* (4) eine isomere, bei 160° unzersetzt schmelzende Säure.

A. Baeyer (5) hat unter Mitwirkung von W. Königs und Burckhardt die Oxyphtalsäure untersucht, deren Aether aus dem Amidophtalsäureäther durch salpetrige Säure entsteht. Die Amidophtalsäure selbst ist für diese Reaction zu leicht zersetzlich. Nitrophtalsäureäther (6) wird durch Waschen mit Sodalösung von saurem Aether befreit, dann in Mengen von 20 g in 100 g absolutem Alkohol gelöst, 200 g concentrirte Salzsäure zugefügt und Zinkstaub in kleinen Portionen unter Schütteln und Kühlen eingetragen, bis die öligen Tropfen verschwunden sind und deutliche Wasserstoffentwicklung stattfindet. Die filtrirte und verdünnte Lösung wird mit Soda fast neutralisirt, dann

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 579, Anm. — (2) Ber. 1877, 1644. — (3) Ber. 1877, 709 (Corresp.). — (4) JB. f. 1871, 631. — .5) Ber. 1877, 124 u. 1079. — (6) Faust, JB. f. 1871, 631.

essigsaures Natron zugesetzt, wobei sich der Amidophtaleäureäther C6H2(NH2)(COOC2H5)2 in farblosen, bald erstarrenden Tropfen abscheidet. Aus Alkohol krystallisirt er in großen Zur Ueberführung in Oxyphtalkurzen monoklinen Prismen. säure wird der Amidoäther (10 g) in (400 g) verdünnter Schwefelsäure (1:5) gelöst und zu der durch Thierkohle geklärten Lösung eine zur Zersetzung nicht ganz hinreichende Menge von salpetrigsaurem Alkali in kleinen Portionen hinzugesetzt und die Mischung erst auf 60°, zuletzt auf 100° erwärmt. Der Oxyphtalsäureäther (7 bis 8 g) scheidet sich hierbei als gelbliches, leicht bewegliches Oel ab, das nicht krystallisirt und nicht ohne Zersetzung flüchtig ist. Kalilauge löst ihn ohne Veränderung, beim Kochen tritt innerhalb einiger Minuten die Verseifung ein. Bleiacetat und basisches Bleiacetat füllt dann aus der mit Essigsäure neutralisirten Flüssigkeit einen heligelben Niederschlag, welchen man mit Schwefelwasserstoff behandelt. Durch Ausziehen mit Aether und Verdunsten desselben erhält man die Oxyphtalsäure CaHaO5 als krystallinische, aus mikroskopischen Tafeln bestehende Masse. Zur Reinigung wird durch Sublimation das Anhydrid (s. unten) dargestellt und in heißem Wasser gelöst; beim Erkalten krystallisirt die Säure in kurzen, zu Rosetten vereinigten Spielsen. Sie ist in heilsem Wasser sehr leicht, in kaltem mässig löslich (in 32,4 Thl. von 10°); in Holzgeist, Aceton und Alkohol löst sie sich leicht, in Aether ziemlich, in Eisessig beim Erwärmen leicht, in Kohlenwasserstoffen nur spurenweise. Sie schmilzt bei etwa 180° unter beginnender Anhydridbildung. Alkalien lösen sie ohne Färbung; falls jedoch bei der Darstellung zu viel Nitrit angewendet wurde, mit hartnäckig anhaftender gelber Färbung. Die Salze der Alkalien und alkalischen Erden sind in Wasser leicht löslich. Das gut krystallisirende Ammonsals giebt mit Bleiacetat einen weißen amorphen, mit Silbernitrat einen farblosen, aus kleinen büschelig vereinigten Nadeln bestehenden Niederschlag, welcher in Wasser etwas löslich ist und die Formel CaH4O5Aga besitzt Die wässerige Lösung der Oxyphtalsäure färbt sich (auch beim Erhitzen) mit Eisenchlorid rothgelb. Rauchende Salpetersäure

erzeugt ein Nebenproduct, salpetrige Säure bewirkt erst in der Wärme Gelbfärbung. Verdünnte Schwefelsäure (1:2 and 1:4) verändert die Oxyphtalsäure bei 6 stündigem Erhitzen auf 160 bis 180º nicht, concentrirte löst sie in der Kälte farblos, bei 180° unter Gasentwicklung und Braunfärbung. Erhitzt man Oxyphtalsäure mit 10 Thl. concentrirter Schwefelsäure 4 Stunden auf 2000 und fällt dann mit Wasser, so entsteht ein schmutziggrüngelber Niederschlag, aus welchem Aether mindestens drei Substanzen auszieht: 1) einen gelben Körper (Anthraffavon?), 2) einen dem Phenolphtalidein ähnlichen, dessen prachtvoll rothe Lösung in concentrirter Schwefelsäure drei Absorptionsetreifen zeigt, und 3) eine farblose, aus Benzol in diamantglänzenden Krystallen anschießende Substanz, die bei 120° schmilzt, unverändert sublimirt, sich in concentrirter Schwefelsäure farblos, in schmelzendem Kali mit gelblicher Farbe löst. Natriumamalgam reducirt die Oxyphtalsäure in wässeriger Lösung leicht. - Das oben schon erwähnte Oxyphtalsäureanhydrid C8H4O4 wird in größerer Menge am besten erhalten, indem man Oxyphtalsäure in einer Retorte auf 210° erwärmt und einen langsamen trockenen Luftstrom darüber leitet. Es schmilzt bei 165 bis 166°, sublimirt bei 200 bis 210° in langen, federförmig vereinigten Nadeln und lässt sich in kleinen Mengen ohne Zersetzung destilliren. Es löst sich in der Kälte langsam in Wasser, in der Wärme sofort unter Bildung der Säure. In Holzgeist, Alkohol, Aceton und Aether ist es leicht, in Benzol, Chloroform und Schwefelkohlenstoff kaum löslich. Mit Anilin liefert es bei 160 bis 180° ein gut krystallisirendes Anilid. Mit den Phenolen giebt die Oxyphtalsäure Oxyphtaleine, welche sich bis auf kleine Farbenunterschiede ganz wie die entsprechenden Verbindungen der Phtalsäure verhalten, indem die gefärbten Salze derselben meist ein stärkeres Vorwalten der rothen Farbe zeigen. Es ergiebt sich hieraus ein Mittel, um die Oxyphtalsäure von Oxyiso- und -terephtalsäure zu unterscheiden. Das Oxyphtalein des Phenols wird erhalten durch vierstündiges Erhitzen von 1 Thl. Anhydrid, 1 Thl. concentrirter Schwefelsäure und 2 Thl. Phenol auf 115°. Es erleidet dieselben Umwandlungen wie das Phtalein. Ozufluorescein entsteht sehr leicht beim Zusammenschmelzen des Anhydrids mit Resorcin bei 200°. Das Oxygallein ist dem Gallein sehr ähnlich.

- J. Berger (1) beschrieb eine Anzahl von Terephtaleäure-Der Propyläther CeH4(CO2.C2H7)2, erhalten aus terephtalsaurem Silber, das mit dem zwei- bis dreifachen Gewicht Sand vermischt war und Propyljodid, bildet weise, zolllange Nadeln, die in heißem Alkohol und in Aether leicht löslich sind and bei 31° schmelzen. Der Isopropyläther CaH4(CO2. CaH7)2 in gleicher Weise mittelst Isopropyljodid bereitet, krystallisirt in glänzenden weißen Blättchen vom Schmelspunkte 55 bis 56°. Die Löslichkeitsverhältnisse sind dieselben. Für die Darstellung der Butyläther erwies sich diese Methode als unzweckmäßig. Man erhält den Isobutyläther C6H4(CO2.C4H2)2 am besten aus Terephtalylchlorid (farblose Nadeln, bei 77° schmelzend, bei 259° (uncorr.) siedend (2)) und Isobutylalkohol. Er krystallisirt in blendend weißen, fettglänzenden Blättchen, die bei 52,5° schmelzen und sich in Aether leicht lösen. Der Normalbutyläther wurde bisher nicht krystallisirt erhalten, der Tertiärbutyläther konnte in irgend erheblicher Menge überhaupt nicht gewonnen werden.
- G. A. Burckhardt (3) hat die noch wenig gekannte Oxyterephtalsäure (4) auf's Neue untersucht. Nitroterephtalsäure (5) wurde reducirt, die Amidosäure in Natronlauge gelöst, mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert und die erforderliche Menge Kaliumnitritlösung zugesetzt. Beim Kochen verwandelt sich der zeisiggelbe Niederschlag unter Stickstoffentwicklung in weiße pulverige Oxyterephtalsäure. Sie ist in kaltem Wasser schwer und auch in heißem nicht reichlich löslich. In höherer Temperatur sublimirt sie unter theilweiser Zersetzung, ohne vorher zu schmelzen. Mit Eisenchlorid giebt die wässerige Lösung eine sehr intensive violettrothe Färbung (6). Das Silbersals CeH<sub>3</sub>.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1742 (Corresp.). — (2) Vgl. Schreder, JB. f. 1874, 651. — (3) Ber. 1877, 144, 1273 (Corresp.). — (4) JB. f. 1861, 426. — (5) Nitroterephtalsäure schmilst bei 270°, nicht bei 259°. — (6) V. Meyer bemerkt

OH(COOAg), ist ein weißer unlöslicher Niederschlag. Baryumsalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>. OH(COO)<sub>2</sub>Ba + 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O (lufttrocken) krystallisirt aus der wässerigen Lösung in weißen Blättchen. ist siemlich leicht löslich. Der Dimethyläther C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>.OH(COOCH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>, durch Einleiten von Salzsäure in die methylalkoholische Lösung der Säure erhalten, krystallisirt aus Methylalkohol in seideglänzenden, bei 94° schmelzenden Nadeln. Er ist in Alkohol und Aether sehr leicht löslich und wird auch von heißsem Wasser aufgenommen; die wässerige Lösung giebt mit Eisenchlorid eine ähnliche, nur schwächere Färbung wie die Säure. In wässerigen Alkalien und Ammoniak löst sich der Aether leicht. Schüttelt man seine ätherische Lösung mit Natronlauge, so erstarrt diese zu einem Krystallbrei (wahrscheinlich der Natriumverbindung). Erhitzt man ihn mit 1 Mol. NaOH und überschüssigem Methyljodid auf 220 bis 240°, so wird ein Oel erhalten, welches vermuthlich der Trimethyläther ist. Mit Acetylchlorid auf 100° erhitzt geht er in Acetoxyterephtalsäuredimethylather C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>(OC<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O)(CO<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>), über. Derselbe krystallisirt aus Alkohol in weißen blumenkohlähnlichen Drusen, die aus feinen Nadeln bestehen, schmilzt bei 76° und ist in Alkalien unlöslich. Die Oxyterephtalsäure spaltet sich bei der trockenen Destillation mit Sand in Kohlensäure und Phenol, bei längerem Erhitzen mit Salzsäure auf 220° dagegen in Kohlensäure und Oxybenzoësäure. - Dinitrooxyterephtalsäure entsteht durch Behandlung von Oxyterephtalsäure (2 Thl.) mit entrötheter rauchender Salpetersäure (15 Thl.) und Pyroschwefelsäure (22,5 Thl.) und wird durch Eingießen in Wasser und Extrahiren mit Aether gewonnen. Sie krystallisirt aus Wasser, in dem sie schon in der Kälte leicht löslich ist, in regelmäßigen goldgelben durchsichtigen Krystallen. Schmelzpunkt 178°. Die Säure und ihre Salze sind explosiv. Saures Silbersalz CoH(NO2)2OH.COOH.COOAg; fillt aus der concentrirten Lösung durch Silbernitrat als

hierzu, daß Er eine Säure von gleichen Eigenschaften und Zusammensetzung bisweilen beim Schmelsen von paraphenolsulfos. Kalium mit Kalibydrat erhalten habe. gelbes krystallinisches Pulver. Durch Behandlung mit feuchtem Silberoxyd entsteht daraus das neutrale Silbersale C<sub>6</sub>H(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH(COOAg)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O, blutrothe, sehr leicht lösliche Prismen. Das saure Bleisale [C<sub>6</sub>H(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH.COOH. COO]<sub>2</sub>Pb fällt aus einer Lösung der Säure durch Bleiacetat als gelbes krystallinisches, ziemlich schwer lösliches Pulver. Das neutrale Calciumsale C<sub>6</sub>H(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH(COO)<sub>2</sub>Ca ist gelb, krystallinisch und in kaltem Wasser schwer löslich.

C. R. A. Wright (1) erhielt durch fortgesetzte Einwirkung von Jodwasserstoffsäure auf Opiansäure Noropiansäure  $C_8H_6O_5$ :

 $C_aH_a(OCH_a)_aCOH \cdot COOH + 2HJ = 2CH_aJ + C_aH_a(OH)_aCOH \cdot COOH$ während bei partieller Einwirkung nach Matthiessen und Foster (2) Methylnoropiansäure entsteht. Die Noropiansäure krystallisirt aus Wasser mit 11/2 Mol. Krystallwasser, die sie bei 100° unter geringer Zersetzung verliert. Die getrocknete Säure schmilzt bei 1710 (corr.). Sie ist in Wasser leichter löslich als Opiansäure; die Lösung wird durch Eisenchlorid tief blaugrün, auf Zusatz von Ammoniak oder Soda braunroth gefärbt. reducirt Silberlösung selbst beim Kochen sehr schwach, ammoniakalische Lösung schon in der Kälte augenblicklich. In Alkalien löst sie sich mit gelber Färbung, die ammoniakalische Lösung hinterläßt beim Verdampfen einen in Wasser unlöslichen Bleiacetat fällt einen voluminösen canariengelben Rückstand. Niederschlag. Von Tiemann und Mendelsohn's (3) Isonoropiansäure ist die Säure verschieden.

V. Meyer (4) berichtet über Azophenylacetessigsäure. Dieselbe wird derart bereitet, dass man zu Acetessigäther (1 Mol.), in verdünnter Kalilauge (1 Mol.) gelöst, eine stark verdünnte Lösung von salpetersaurem Diazobenzol [bereitet durch Auslösen von (1 Mol.) Anilin in verdünnter Salpetersäure (3 Mol.) und Hinzustugen von aufgelöstem Kaliumnitrit (1 Mol.)] giebt und

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, 28, 545. — (2) JB. f. 1867, 519. — (8) Dieser Bericht S. 778. — (4) Ber. 1877, 2075.

die Masse mit tiberschüssiger verdünnter Kalilauge versetzt. Nachdem darauf von einem rothen Harz abfiltrirt ist, säuert man mit Schwefelsäure an und krystallisirt dann den entstandenen Niederschlag nach dem Waschen mit Wasser aus Alkohol wiederholt um. Dadurch werden goldgelbe atlasglänsende mikroskopische Tafeln erhalten, welche bei 154 bis 155° schmelzen und sich in Alkalien wie Alkohol mit gelber Farhe lösen. Die Zusammensetzung ist der Formel C<sub>10</sub>H<sub>10</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsprechend und besitzt die Säure vielleicht die Constitution

$$C_6H_5 \cdot N_3 \cdot CH < CO \cdot CH_8 \cdot COOH$$

F. Tiemann und B. Mendelsohn (1) beschrieben den Vanillinsäureäthyläther

$$\left( C_{0}H_{3} - \frac{COOC_{3}H_{5}}{OCH_{3}} \right),$$

welcher nach der bekannten Methode durch Einleiten von Chlorwasserstoff in eine alkoholische Lösung der Vanillinsäure gewonnen war, als eine bei 44° schmelzende, bei 291 bis 293° siedende Flüssigkeit.

Nach Denselben (2) sind die aus Kreosol, Eugenol und Coniferin erhaltenen Vanillinsäuren völlig identisch und übrigens geruchlose Körper (3).

F. Tiemann und B. Mendelsohn (4) haben, ausgehend von der *Aldehydovanillinsäure*, welcher nach früheren (5) Er-örterungen die Structurformel

zukommt, eine Reihe von Säuren dargestellt, die mit den von Beckett und Wright (6) aus dem Narcotin erhaltenen isomer

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 59, Anm. (2). — (2) Daselbst. — (3) Vgl. JB. f. 1875, 580 und f. 1876, 490 u. 598. — (4) Ber. 1877, 893. — (5) JB. f. 1876, 583 und 602. — (6) Daselbst, 806.

sind und sich von denselben dadurch unterscheiden, dass sie sich von der Isophtalsäure ableiten, während jene von der Phtalsäure. In Betreff der Aldehydovanillinsäure geben Tiemann und Mendelsohn noch an, das ihre wässerige Lösung weder Silbernitrat noch Fehling'sche Lösung beim Kochen reducirt. Sie bildet zwei Reihen von Salzen. Die Kalium-, Natriumund Ammoniumsalze sind in Wasser leicht löslich, die Lösungen sind charakteristisch gelb gefärbt. Aus der stark ammoniakalischen Lösung der Säure werden durch Baryum- und Calciumchlorid schwer lösliche (basische?) Baryum- und Calciumsalze gefällt; die mit Ammoniak neutralisirte Säure giebt mit Silbernitrat ein gelblichweißes Silbersalz, welches durch heißes Wasser zersetzt wird, mit Kupfersulfat ein grünes, in überschüssigem Ammoniak mit grüner Farbe lösliches Kunfersalz. stallinisches Bleisalz fällt schon aus der wässerigen Lösung der Säure durch Bleiacetat; der Niederschlag vermehrt sich beim Zufügen von Ammoniak. Digerirt man 1 Mol. Aldehydovanillinsäure mit 2 Mol. Kalihydrat, Methylalkohol und überschüssigem Methyljodid bei 100°, so bilden sich gleichzeitig der Monound Dimethyläther, welche durch Schütteln ihrer ätherischen Lösung mit sehr verdünnter Alkalilauge getrennt werden. Der Monomethyläther (Isomethulnoropiansäuremethuläther) C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(COH)(OH)(OCH<sub>8</sub>)COOCH<sub>8</sub> fällt aus der alkalischen Lösung beim Ansäuern in Flocken gelber Nadeln, welche aus Wasser umkrystallisirt bei 134 bis 1350 schmelsen und sich Sodalösung, schon in jedoch ohne Kohlensäureentwicke-Dimethyläther (Isoopiansäuremethyläther) lung, lösen. Der C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(COH)(OCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>COOCH<sub>3</sub> wird durch Verdunsten der ätherischen Lösung als bald krystallinisch erstarrendes Oel gewonnen. Aus siedendem Wasser, in dem er wenig löslich ist, umkrystallisirt bildet er feine weiße verfilzte Nadeln vom Schmelzpunkt 98 bis 990 und charakteristischem aromatischem Geruch. Durch Kochen mit Alkalien erhält man daraus die Isoopiansäure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(COH)(OCH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>COOH, welche aus siedendem Wasser in feinen weißen Nadeln vom Schmelzpunkt 210 bis 2110 (uncert.) krystallisirt und sich leicht in Alkohol und Aether löst. In con-

centrirter Schwefelsäure löst sie sich mit intensiv gelber Farbe, in Alkalien ohne Färbung. Eisenchlorid giebt keine Reaction. Mit Natriumdisulfit entsteht eine schwer lösliche Verbindung. Die Alkali- und Ammoniaksalze der Isoopiansäure sind in Wasser leicht löslich. In der Lösung des Ammoniaksalzes bewirken Chlorbaryum und Chlorcalcium keinen Niederschlag. Kupfersulfat fällt daraus ein bläulich-weißes Kupfersalz, in überschüssigem Ammoniak mit blauer Farbe löslich; Bleiacetat ein schwer lösliches krystallinisches Bleisalz; Silbernitrat ein weißes Silbersalz, welches sich aus heißem Wasser ohne Zersetzung umkrystallisiren lässt. Bei der Oxydation mit verdünnter (1:5) Lösung von Kaliumpermanganat bei 70° geht die Isoopiansäure in Isohemipinsüure C<sub>8</sub>H<sub>2</sub>(OCH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>(COOH)<sub>2</sub> über. Statt der Isoopiansäure kann man auch deren Methyläther verwenden und erhält dann zunächst den Isohemipinsäuremonomethyläther (farblose, bei etwa 167º schmelzende Nadeln), welchen man dann zu verseifen hat. Die Isohemipinsäure stellt nach dem Umkrystallisiren aus heißem Wasser weiße Nadeln dar, die sich leicht in Alkohol und Aether, nicht sehwer in heißem, kaum in kaltem Sie schmilzt bei 245 bis 2460 und sublimirt bei Wasser lösen. höherer Temperatur ohne Anhydridbildung. Sie ist zweibasisch. Die Kalium-, Natrium-, Ammonium-, Baryum- und Calciumsalze sind gut krystallisirende und leicht lösliche Verbindungen. Aus der mit Ammoniak neutralisirten Lösung der Säure fällt Kupfersulfat ein blauweißes Kupfersalz, Bleiacetat ein krystallinisches Bleisalz. Silbernitrat ein weißes, in heißem Wasser unverändert lösliches Silbersals. - Isonoropiansäure (Aldehydoprotocatechusoure) CaHaCOH(OH)aCOOH entsteht beim Erhitzen von Aldehydovanillinsäure mit verdünnter Salzsäure auf 170 bis 180°. Sie krystallisirt aus heißem Wasser in gelblich gefärbten, etwas über 240° schmelzenden Nadeln, die sich nicht schwer schon in kaltem, leicht in heißem Wasser, Alkohol und Aether lösen. Die wässerige Lösung färbt sich mit Alkalien sofort gelb, bei längerem Stehen oder Erwärmen röthlichgelb, mit Eisenchlorid dunkelgrün und bei Alkalizusatz plötzlich rothviolett; sie reducirt beim Kochen Fehling'sche Lösung, Silbernitrat aber nur

auf Zusatz von Ammoniak. Hiernach ist die Isonoropiansäure mit Hlasiwetz's (1) Quercimerinsäure nur isomer.

F. Tiemann und Nagajosi Nagai (2) hatten schon früher bei der Oxydation des Aceteugenols in stark essigsaurer Lösung neben Acetvanillin und Acetvanillinsäure eine andere Säure beobachtet, welche Sie (3) jetzt als Acetalphahomovanillinsaure CaHa(OCaHaO)(OCHa)CHa. COOH erkannt und genauer untersucht haben. Das Aceteugenol schmilzt bei 30 bis 31° und löst sich leicht in Alkohol und Aether, nicht in Wasser und verdünnter kalter Alkalilauge; in concentrirter Schwefelsäure löst es sich mit tief rother Farbe. Fügt man zu einer Auflösung von 15 g desselben in 20 ccm Eisessig unter beständigem Umrühren eine 35 bis 40° warme Lösung von 50 g Kaliumpermanganat in 21 Wasser, filtrirt nach beendigter Reaction, concentrirt und setzt etwas mehr als eine dem Kalium äquivalente Menge Schwefelsäure hinzu, so scheidet sich ein krystallinisches Gemisch von Acetvanillinsäure und der neuen Säure aus. letztere in Wasser leichter löslich ist, so kann man beide durch methodisches Umkrystallisiren trennen. Die Acetalphahomevanillinsäure bildet lange, glatte, durchsichtige Prismen, welche sich leicht in siedendem Wasser, Alkohol und Aether, schwieriger in kaltem Wasser lösen. Sie ist eine starke Säure und giebt gut krystallisirende Salze. Sie schmilzt bei 140° und geht bei längerem Erhitzen über diese Temperatur unter Abspaltung von Essigsäure in eine in kalter Alkalilauge unlösliche Substans über. Durch schmelsendes Kalihydrat wird sie in Protocatechusäure, durch Oxydation in essigsaurer Lösung mit Kaliumpermanganat bei 60 bis 70° in Acetvanillinsäure, durch Erwärmen mit Natronlauge in Alphahomovanillinsäure C. H. (OH)(OCH.) CH. COOH umgewandelt. Die letztere krystallisirt aus siedendem Wasser oder Benzol in sechsseitigen durchsichtigen Prismen, welche häufig rechtwinkelig gekreuzt sind. In beiden Lösungs-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1864, 560. — (2) In der JB. f. 1876, 490 angeführten Abhandlung (daselbst Anm. (2) ist zu lesen 419 statt 491). — (8) Ber. 1877, 201.

mitteln ist sie in der Kälte sehr wenig löslich, leicht in Alkohol und Aether. Die wässerige Lösung wird durch Eisenchlorid schwach grün gefärbt. In concentrirter Schwefelsäure löst sich die ganz reine Säure mit kaum wahrnehmbarer Rosafärbung (1). Die Alphahomovanillinsäure schmilzt bei 142 bis 1430 (uncorr.) und erstarrt wieder bei 117 bis 1180. Rasch über ihren Schmelzpunkt erhitzt zerfällt sie partiell in Kohlensäure und Kreosol (2); glatter verläuft die Reaction beim Erhitzen des Calciumsalzes mit Kalkhydrat und Sand. Die Alphahomovanillinsäure bildet zwei Reihen von Salzen; die basischen, in denen auch der Hydroxylwasserstoff durch Metall ersetzt ist, sind jedoch nicht leicht su erhalten. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die neutralen Salze. Das Ammoniumsalz bildet feine Nadeln. Die Kalium-, Natrium-, Calcium- und Baryumsalze sind in Wasser leicht löslich und bleiben beim Eindampfen ihrer Lösungen als Syrupe zurück, welche später krystallinisch erstarren. In der Lösung des Ammoniaksalzes bewirkt wenig Kupfersulfat eine Grünfärbung, ein größerer Zusatz Ausscheidung von grünem Kupfersals; Bleiacetat eine krystallinische Fällung des neutralen, basisches Bleiacetat eine voluminöse amorphe Fällung des basischen Bleisalses: Silbernitrat einen weißen krystallinischen Niederschlag des Silbersalzes, welches sich in heißer wässeriger Lösung allmählich zersetzt. Das auf gleiche Art erhaltene Zinksals ist eine weiße krystallinische, in kaltem Wasser schwer läsliche Verbindung. Lösungen der alphahomovanillinsauren Alkalien reduciren Fehling'sche Lösung nicht. - Alphahomoprotocatechusäure C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>(OH)<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>. COOH bildet sich, wenn man Alphahomovanillinsäure mit verdünnter Salzsäure auf 170 bis 180° erhitzt und wird der entstandenen Lösung durch Aether Dieselbe ist in Wasser, Alkohol und Aether ungemein leicht löslich, nur schwierig in heißem hochsiedendem

<sup>(1)</sup> Die an der unreinen Säure beobachtete Rothfärbung rührt, wie Tiemann und Matsmoto später (Ber. 1878, 144) bemerken, nicht von einer Beimischung von Aceteugenol, sondern von Acetvanilloylearbonsäure her. — (2) Vgl. Tiemann und Mendelsohn, diesen Bericht S. 575.

Benzol (1 g in 550 bis 580 ccm bei 80 bis 85°), fast gar nicht in kaltem (1 g in 3700 bis 3800 ccm bei  $14^{\circ}$ ). Aus letzterem Lösungsmittel krystallisirt sie in feinen durchsichtigen Nadeln. Sie schmilzt bei 1270 und erstarrt wieder bei 113 bis 114°; selbst bei raschem Erhitzen sublimirt sie größtentheils unzersetzt. Das Calciumsalz liefert, mit Kalkhydrat und Sand erhitst, Homobrenzcatechin (1). Bei längerem Schmelzen mit Kalihydrat geht sie in Protocatechusäure über. Die wässerige Lösung der Alphahomoprotocatechusäure giebt mit Eisenchlorid eine gragrüne Färbung, welche durch sehr wenig Natriumcarbonat oder Ammoniak dunkler wird, bei größerem Zusatz durch Blau in Rothviolett übergeht. Sie reducirt ammoniakalische (beim Erwärmen auch neutrale) Silberlösung und Fehlin g'sche Lösung. Die Alphahomoprotocatechusäure bildet drei Reihen von Salsen von denen jedoch nur die primären (neutralen) beständig und krystallisationsfähig zu sein scheinen. Die neutralen Kaliumund Natriumsalze werden durch Verdunstung bei möglichst niedriger Temperatur als krystallinische, in Wasser ungemein löliche Rückstände erhalten. Die Lösungen der basischen Alkalisalze nehmen bei längerem Stehen oder sofort beim Erwärmen eine tiefrothe Farbe an. Das Ammoniaksalz ist ebenfalls krystallinisch und leichter löslich. Auch die Baryum- und Calciussalze aller drei Reihen sind in Wasser leicht löslich. Lösung des Ammoniaksalzes fällt Zinksulfat das krystellinische. Zinksals, Kupfersalz ein braunrothes, in Wasser mit gelbrother Farbe lösliches Kupfersalz, Bleiacetat ein basisches Bleisels, während aus der Lösung der freien Säure durch Bleiscetst ein krystallinisches (primäres?) Bleisalz niedergeschlagen wird. -Die obigen Verbindungen und einige verwandte zeigen im reinen Zustande folgende Löslichkeitsverhältnisse:

<sup>(1)</sup> H. Müller, JB. f. 1864, 525.

|                        |             | löst sich in | ccm Wasser     | •               |
|------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1 g                    | bei 140     | bei 60°      | bei 75 bis 80° | bei 95 bis 100° |
| Protocatechusäure .    | 53 bis 55   | 10 bis 10,5  | 3,5 bis 3,7    |                 |
| Vanillinsäure          | 850 bis 860 | _ `          | 62 bis 63      | 39 bis 40       |
| Alphahomovanillin-     |             |              | Ì              |                 |
| saure                  | 145 bis 150 | <u> </u>     | 5,3 bis 5,5    | _               |
| Acetalphahomovanillin- |             |              |                |                 |
| saure . , .            | 650 bis 700 | _            | 40             | 11 bis 12       |
| Vanillin               | 90 bis 100  | _            | 20             | _               |

Tiemann und Nagai weisen schließlich darauf hin, wie die von Erlenmeyer (1) angenommene Constitution der Kohlenstoffseitenkette in Eugenol -CH=CH-CH<sub>3</sub> sich mit der Bildung der Alphahomovanillinsäure nicht ohne Weiteres in Einklang bringen lasse.

F. Tiemann und K. L. Reimer (2) haben die Untersuchung der im vorigen Bericht S. 583 besprochenen Aldehydoxysäuren fortgesetzt. Sie geben zunächst genauere Vorschriften zur Darstellung und Trennung der Säuren. Insbesondere bemerken Sie, dass die Orthoaldehydosalicylsäure sich durch blosses Umkrystallisiren nicht vollkommen von Paraldehydosalicylsäure befreien läfst. Man erreicht diefs durch folgendes Verfahren. Die schwach ammoniakalische Lösung der Säure wird mit Kupfersulfat gefällt und danach mit so viel Ammoniak versetzt, dass ein Theil der Fällung sich wieder mit blauer Farbe löst. Erhitzt man nun das Ganze zum Kochen, so scheidet sich fast alle Orthoaldehydosalicylsäure als basisches Kupfersalz ab, während das Kupfersalz der Parasäure in Lösung bleibt. Aus dem hellgrünen basischen Kupfersalze, welches bei 100° die Formel C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>(COH)COO>Cu besitzt, scheidet Salzsäure die reine Orthosaure in feinen Nadeln von der Formel C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O ab. Sie schmilzt bei 179° (nicht 166°). 1 Thl. Orthoaldehydosalicylsäure

<sup>(1)</sup> In der JB. f. 1876, 438 erwähnten Abhandlung. — (2) Ber. 1877, 1562.

löst sich in 15 bis 16 Thl. Wasser von 100° und in 1500 bis 1600 Thl. Wasser von 23 bis 25°. 1 Thl. Paraldehydosalicylsäure löst sich in 140 bis 150 Thl. Wasser von 100° und in 2600 bis 2700 Thl. Wasser von 25°. Orthoaldehydoparaoxybenzoësäure ist in Wasser, namentlich kaltem etwas, aber nicht erheblich, leichter löslich als Paraldehydosalicylsäure. Alle drei sind starke Säuren und bilden zwei Reihen von Salzen. wässerigen Lösungen der Säuren färben Lackmus roth. Diese Farbe geht bei der Ortho- und Paraldehydosalicylsäure in eine blaue über, sobald man auch nur etwas mehr als die zur Bildung der primären Salze erforderliche Menge von Alkali oder Ammoniak hinzufügt; bei der Orthoaldehydoparaoxybenzoesäure geht sie dagegen in Grün über, bevor noch die genannte Menge Alkali hinzugesetzt ist. Die neutralen wie basischen Alkalisalze aller drei Säuren sind sehr leicht löslich und krystallisiren erst nachdem fast alles Wasser verdampft ist. Die Lösungen der primären orthoaldehydosalicylsauren Alkalisalze sind im durchfallenden Lichte farblos, im auffallenden von grüner Fluorescenz; sie färben sich durch jede Spur von überschüssigem Alkali oder Ammoniak gelb. Die neutralen oder ammoniakalischen Lösungen (Concentrationsverhältniss circa 1:50) zeigen die in der weiter unten befindlichen Tabelle angeführten Reactionen. - Die drei Aldehydoxysäuren gehen durch gelindes Schmelzen mit 10 bis 15 Thl. Kalihydrat in entsprechende Phenoldicarbonsäuren über. Dieselben Säuren entstehen auch (obwohl nur in sehr geringer Menge) bei directer Oxydation der betreffenden Aldehydosäuren mit Kaliumpermanganat, woraus hervorgeht, dass die Kalischmelse hier ohne Umlagerungen verläuft. Aus Paraaldehydosalicylsäure, sowie aus Orthoaldehydoparaoxybensoësäure entsteht hierbei α-Phenoldicarbonsäure (α-Oxyisophtalsäure), welche mit der Phenoldicarbonsäure von Ost (1) identisch ist; aus Orthoaldehydosalicylsäure β-Phenoldicarbonsäure (β-Oxyisophtalsäure). Die

<sup>(1)</sup> JB f. 1876, 590; dieser Bericht S. 784.

nachfolgenden Structurformeln machen diese Uebergänge leicht verständlich:

Die β-Säure C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O krystallisirt aus Wasser in haarfeinen Nadeln, zuweilen auch in wohlausgebildeten Prismen. Sie löst sich in 35 bis 40 Thl. Wasser von 100° und in 700 Thl. Wasser von 240 (1), leicht in Alkohol und Aether, schwieriger in Chloroform. Die lufttrockene Säure schmilzt bei 239°, die im Wasserbad getrocknete bei 243 bis 244°. Sie lässt sich nur sum Theil unsersetzt sublimiren. Die wässerigen und alkoholischen Lösungen zeigen blauviolette Fluorescenz, welche durch überschüssiges Alkali verschwindet. Mit Eisenchlorid färbt sich die wässerige Lösung kirschroth. Lackmus wird durch die Säure geröthet; die Lösung wird wieder blau, wenn man mehr als eine zur Bildung des secundären (neutralen) Salzes genügende Menge Alkali hinzufügt. Die Alkali- und Ammoniaksalze sind sehr leicht löslich; betreffs der übrigen Salze vgl. die unten folgenden Tabellen.

<sup>(1)</sup> Die  $\alpha$ -Säure fanden Tiemann und Reimer löslich in 145 Thl. Wasser von 100° und in 3000 Thl. Wasser von 24°.

|                | Orthoaldehyd                                                                                                                                                                                                            | Orthoaldehydosalicylsäure                                                                                                     | Paraldehydo                                                                                                                                                         | Paraldehydosalicylsäure                                                                                    | Orthoaldeh ydopa                                                                                                                                      | Orthoaldeh ydoparaoxybenzoësäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reagentien     | neutrale<br>Lösung                                                                                                                                                                                                      | ammoniakalische<br>Lösung                                                                                                     | neutrale<br>Lösung                                                                                                                                                  | ammoniakalische<br>Lösung                                                                                  | neutrale<br>Lösung                                                                                                                                    | ammoniakalische<br>Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Calciumchlorid | Ī                                                                                                                                                                                                                       | Flockiges, weifses<br>basisches Calcium-<br>salz.                                                                             | 1                                                                                                                                                                   | Krystallinisches<br>weißes basisches<br>Calciumsalz.                                                       | t                                                                                                                                                     | Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baryumchlorid  | į.                                                                                                                                                                                                                      | Weißes, körnig-<br>krystallinisches ba-<br>sisches Baryum-<br>salz.                                                           | J                                                                                                                                                                   | Weißes, körnig-<br>krystallinisches ba-<br>sisches Baryum-<br>salz.                                        | Ţ                                                                                                                                                     | Ein flockiges, wei-<br>flees basisches Ba-<br>ryumsalz scheidet<br>sich erst beim Er-<br>hitzen aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silbernitrat   | Weißes körniges Silbersalz, welches bersalz sich in siedendem in überse Wasser unversin-Ammonia dert löst und dar-ammonia aus beim Erkalten Lösung in sternförm. grup- sich bei pirken Schuppen Erhitzen krystallisirt. | Das neutrale Silbersalz löst sich in überschüssigem Ammoniak, die ammoniakalische Lösung schwärzt sich bei längerem Erhitzen. | Körniges weißes Silbersalz, welchos sich in viel siedendem Wasser löst und daraus beim Erkalten in mikroskopischen, su Bd. soblen vereinigten Nadeln krystallisitt. | Das neutrale Silberalz löst sich in überschüssigem Ammoniak. Die Lösung schwärzt sich beim Erhitsen nicht. | Gelatinöses Silbersalz, welches sich in viel siedendem Wasser unter theilweiser Zersetzung löst und sich beim Erkalten in Flocken wieder ausscheidet. | Weises körniges Das neutrale Sil- Körniges weises Das neutrale Sil- Gelatinöses Sil- Die ammoniaka- Silbersalz, welches bersalz iset sich Silbersalz, welches lische Lösung des sich in siedendem in überschüssigem sich in viel sie- neutralen Silber- Wasser unverän- Ammoniak, die dem Wasser 19st Ammoniak. Die dendem Wasser un- salses schwärzt sich dert löst und dar- ammoniakalische und daraus beim Lösung schwärzt icht heim Eralten Lösung schwärzt sich beim Erhitzen sich beim Schuppen Erhitzen. Scholp vereinigen krystallisirt.  Weises Körniges Wieder Silbersalz, welches lieber Lösung des Beralzen in stender sich beim Erkalten in mikro- sich beim Erkalten in Ricoken wieder scheln vereinigen krystallisirt. |

| . 6            | Orthoridehyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orthoaldehydosalioylskure                                                                                                                                          | Paraldehydosalicylsäure                                                                                                 | salicylskure                                                                                                          | Orthoaldehydoparaoxybengogagure                                                            | raoxybenzoëskure                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nama Rasur     | neutrale<br>Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ammoniakalische<br>Lösung                                                                                                                                          | neutrale<br>Lösung                                                                                                      | ammoniakalische<br>Lösung                                                                                             | neutrale<br>Lösung                                                                         | ammoniakalische<br>Lösung                                                                                                |
| Kupfersulfat   | Hellgrünes kry- Basisches gela- Nach längerem Flockiges basi- Hydratisches Gelatinöses, bastallinisches Kupfersalz, Stehen scheidet sches Kupfersalz, grünes Kupfersalz, sisches Kupfersalz, pfersalz, in über- frisch gefällt in sich ein in Nadeln in überschlüssigem Ammo- überschlüssigem Ammoniak löslich. Kupfersalz aus. löslich. Die Lö-misch wird.  Farbe löslich. Die Lösming schein- scheider beim Er- sche löslich beim Er- scheller beim Er- nicht beim Er- hitzen, ein körniges Salz ab. | Basisches gelatinges Kupfersalz, frisch gefällt in überschüssigem Ammoniak löslich. Die Lösung scheidet beim Stehen schnoller beim Erhitzen, ein körniges Salz ab. | Nach längerem<br>Steben scheidet<br>sich ein in Nadelni<br>krystallisirendes<br>Kupfersalz aus.                         | Flockiges basisches Kupfersals in überschissigem Ammoniak leicht löglich. Die Löstung trübt sich nicht beim Erhitzen. | Hydratisches<br>grdnes Kupfersals,<br>welches beim Er-<br>hitsen krystalli-<br>nisch wird. | Gelatinöses, basisohes Kupfersals, in thersohässigem Ammoniak leicht löslich; die Lösung trübt sich nicht beim Erhitzen. |
| Bleiacetat (1) | Voluminöses wei-<br>íses Bleisalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voluminëses ba-<br>sisches Bleisalz                                                                                                                                | Voluminöses wei- Voluminöses ba- Dichtes weifses Voluminöses wei- Voluminöses wei- Voluminöses wei- salz salz salz salz | Voluminčses wei- Voluminčses<br>Ises basisches Blei-fses Bleisalz<br>salz                                             | Voluminëses wei-<br>fses Bleisalz                                                          | Voluminöses wei-<br>fises basisches Blei-<br>salz                                                                        |
|                | in Essigsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in Essigskure leicht löslich.                                                                                                                                      | in Essigsaure leicht löslich.                                                                                           | leicht löslich.                                                                                                       | in Essigsflure leicht löslich                                                              | leicht löslich.                                                                                                          |

(1) Wasserige Lösungen der drei Aldehydoxysauren geben mit Bleiscetat ebenfalls geringe weisse Fallungen.

|                 | a-Phenol           | a-Phenoldicarbonsture                                                                                          | β-Phenoldi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B-Phenoldicarbonsäure                                                                           | Oxytrime                                                                                                                                                                                       | Oxytrimesinsäure                      |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Reagentien      | neutrale<br>Lösung | ammoniakalische<br>Lösung                                                                                      | neutrale<br>Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ammoniakalische<br>Lösung                                                                       | neutrale<br>Lösung                                                                                                                                                                             | ammoniakalische<br>Lösung             |
| Calciumchlorid  | Ī                  | Es scheidet sich<br>bei längerem Ste-<br>hen, rascher beim<br>Erwärmen ein ba-<br>sisches Calcium-<br>salz ab. | Es scheidet sich Erst nach eini. Es fällt rasch Weißes Calcium- Weißer volumibei längerem Ste- ger Zeit scheidet ein weißes volu- salz, beim Erwär- nöser Niederschlag. hen, rascher beim sich ein in stern- minöses basisches men krystallinisch Nadeln Calciumsalz. werdend. Erwärnen ein ba- förmigen Nadeln Calciumsalz. erdend. Calciumsalz aus. | Es fällt rasch<br>ein weißes volu-<br>minöses basisches<br>Calciumsalz.                         | Es fallt rasch Weißes Calcium-<br>in weißes volu-salz, beim Erwär-ni<br>ninöses basisches men krystallinisch<br>alciumsalz.                                                                    | Weißer volumi-<br>nöser Niederschlag. |
| Baryumchlorid   | 1                  | 1                                                                                                              | Beim Erwärmen scheidet sich ein werstallinisches rr Baryumsalz ab. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schon bei ge- Weiß wöhnlicher Tempe salz, ratur wird ein ba-fallend sisches Baryumsalz gefällt. | Beim Erwärmen Schon bei ge- Weißes Baryum-scheidet sich ein wöhnlicher Tempe- salz, sofort auskrystallinisches ratur wird ein ba-fallend.  Baryumsalz ab. sisches Baryumsalz gefällt.          | Ebenso.                               |
| Magnesiumsulfat | Figure 1           | Keine Ausscheidung, wenn Ammoniumchlorid zugegen ist.                                                          | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keine Ausscheidung, wenn Ammoniumchlorid zugegen ist.                                           | Keine Ausschei- Bei längerem Stedung, wenn Am-hen, rascher beim moniumchlorid zu- Erwärmen oderReiben nist.  sabe scheidet sich ein in schölenen Nadeln krystallisiren.  des Magnesiumsalz ab. | Ebenso.                               |

|              | a-Phenoldi                                                                                                                                                                                                                                            | a-Phenoldicarbonsaure                                                                                                                                                                                                                                                                | &-Phenoldi                                                                                                                                                                                                                        | g-Phenoldicarbonsture                     | Oxytrin                                                                                                                                                                                                                     | Oxytrimesinskure                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reagentien   | neutrale<br>Lösung                                                                                                                                                                                                                                    | ammoniakalische<br>Lösung                                                                                                                                                                                                                                                            | neutrale<br>Lösung                                                                                                                                                                                                                | ammoniakalische<br>Lösung                 | neutrale<br>Lösung                                                                                                                                                                                                          | emmoniakalisobe<br>Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Silbernitrat | Weifses krystal-<br>linisches Silberrals,<br>in siedendem Was-<br>ser nabezu unlös-<br>lich. Aus einer<br>mit Essigskure<br>stark angeskurten<br>Lösung scheidet<br>sich ein saures<br>Silberralz aus, wel-<br>ches in heifsem<br>Wasser löslich ist. | Weifies krystal. Das neutrale Sillmisches Silberals, bersals 10st sich in siedendem Was-leicht in therrohitister nabesu unlös-sigem Ammoniak. Ish. Aus einer nit Essigskure stark angeskurten Lösung schosidet sich ein saures Silberalz aus, welches in heifiem Wasser löslich ist. | •                                                                                                                                                                                                                                 | Verhalten sich wie a-Phenoldicarbonskure. | -Phenoldicarbonsi                                                                                                                                                                                                           | uro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bleiacetat   | Weisees krystal.  Volu linisches Bleisals, weises welches sich in Ee- Bleisals, sigsture leicht löst. In einer mit Essig- sture stark ange- sturen Lösung keine Fällung.                                                                              | minčees<br>basisohes                                                                                                                                                                                                                                                                 | welches krystal-basisches linisches Bleisals, welches sich in Essignäure nur schwierig löst. Aus einer mit Essignäu-reangesäuerten Lösung fällt ein saures Bleisals, welches sich aus siches sich aus siches krystallisiren läßt. | Volum<br>weifes<br>Bleisals.              | Weiface krystal- liniaches Bloisals, weifaces welches sich in Ed- sigeäure nicht voll- ständig löst. Aus einer mit Essigsäu- re angesäuerten Lö- saug fallen Blei- saug, welche sellst in siedendem Was- ser schwierig lös- | basisches inisches krystal- basisches linisches Bloisals, weifses basisches welches sich in Es- sigräture nicht voll- signäture nicht voll- signäture nicht voll- ständig löst. Aus einer mit Essignäu- reangenauerten Lö- sung fallen Blei- salse, welche selbst in siedendem Was- ser schwierig lös- lich sind. |

H. Ost (1) theilte Weiteres tiber die aus Phenol und Kohlensäure entstehenden mehrbasischen Säuren (2) mit. Zur Darstellung von Phenoltricarbonsäure ist es nicht nöthig, von fertiger Salicylsäure auszugehen; man verwendet vielmehr Phenolnatron und leitet den Process zuerst so, wie es für die Salicylsäurebereitung vorgeschrieben, dann bei gesteigerter Temperatur wie es im vorigen Bericht angegeben. Während die erste Phase des Processes schnell verläuft, erfordert die zweite längere Zeit (bei Anwendung von 900 g Phenolnatron war die Kohlensäureaufnahme erst nach 80 bis 90 Stunden beendigt). Die Reaction ist vollendet, wenn kein Phenol mehr abdestillirt. Der Theorie nach, welche durch die Gleichungen

 $2 C_6 H_6 ONa + CO_2 = C_6 H_5 OH + C_6 H_4 (ONa) COONa;$   $2 C_6 H_4 (ONa) COONa + CO_2 = C_6 H_5 OH + C_6 H_2 (ONa) (COONa)_8$ 

dargestellt wird, sollten 3/4 des Phenols wieder gewonnen werden; die Erfahrung entsprach dem annähernd. Aus 650 g Phenol wurden erhalten 440 g regenerirtes Phenol, 200 g Tricarbonsäure und 10 g Dicarbonsäure. Erheblichere Mengen von Phenoldicarbonsäure erhält man dadurch, dass man statt Phenolnatron ein inniges Gemenge von Phenolnatron und Phenolkali Solche Mischungen geben mit Kohlensäure schon unter 250°, wo jedes für sich allein nur Salicylsäure resp. Paraoxybenzoësäure liefert, beträchtliche Mengen zweibasischer Säure (3). Am besten verwendet man 3 Mol. Phenolnstron auf 1 Mol. Phenolkali und leitet die Kohlensäure zuerst bei 120 bis 160°, zuletzt einige Zeit bei 300 bis 320 ein (bei 50 g Phenol 2 Stunden lang). Die Dicarbonsäure ist vermöge ihrer Schwerlöslichkeit leichter zu reinigen als die Tricarbonsäure (über deren Reindarstellung Ost ebenfalls Näheres angiebt). 50 g Phenol lieferten 10 bis 20 g reine Dicarbonsäure. Das Verhalten ihrer Natronsalze wurde schon im vorigen Bericht (S. 596) erwähnt

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] **15**, 301. — (2) JB. f. 1876, 590. — (3) Ein Gemenge von salicyls. und paraoxybenzoës. *Natron* liefert bei gleicher Behandlung keine Dicarbonsäure.

Anders ist das der Kalisalze : sowohl das neutrale als basische Salz geben beim Erhitzen im Wasserstoffstrom auf 280 bis 3000 reichliche Mengen von Paraoxybenzoësäure. Dieses Verhalten, susammengenommen mit der Bildung der Phenoldicarbonsäure aus Salicylsäure, spricht dafür, dass die erstere sowohl das Salicylsäurecarboxyl wie dasjenige der Paraoxybenzoësäure enthält. Die danach zu vermuthende Verschiedenheit der Phenoldicarbonsäure von Burckhardt's (1) Oxyterephtalsäure wird trotz mancher äußerer Aehnlichkeiten (2) in der That durch das Verhalten gegen Salzsäure bei 2000 bewiesen; denn die Phenoldicarbonsäure zerfällt hierbei ziemlich glatt in Phenol und Kohlensäure. - Sicherer gelang es Ost, die Constitution der Phenoltricarbonsäure durch Ueberführung derselben in Trimesinsäure zu ermitteln; sie ist demnach als Oxytrimesinsäure zu bezeich-Zunächst wird die Tricarbonsäure durch mehrstündiges Erhitzen mit 4 Mol. Phosphorchlorid am Rückflusskühler in das Chlorid der Chlortrimesinsäure verwandelt. Man destillirt das Phosphoroxychlorid ab und destillirt den Rückstand gleichfalls sus kleinen Retorten (3). Oberhalb 360° geht das genannte Chlorid unter Verkohlung eines kleinen Theiles als hellgelbes Oel über. Man zersetzt dasselbe durch längeres Erwärmen mit reinem Wasser und gewinnt so beim Erkalten die Chlortrimesinsäure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl(COOH)<sub>8</sub> + H<sub>2</sub>O in weißen, sternförmig gruppirten starken Nadeln oder schiefwinkeligen Täfelchen. Sie ist in heißem Wasser, Alkohol und Aether leicht, in kaltem Wasser wenig, in Chloroform nicht löslich. Mit Eisen(-chlorid? S.) giebt sie eine gelbbraune Fällung. Sie schmilzt bei etwa 278° und läßt sich fast unverändert sublimiren. Besonders charakteristisch ist das neutrale Barytsalz (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>ClO<sub>6</sub>)<sub>2</sub>Ba<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O, da es in kaltem Wasser ziemlich leicht, in heißem dagegen schwer löslich ist; eine nicht allzu verdünnte Lösung erstarrt daher beim

<sup>(1)</sup> Dieser Bericht S. 768. — (2) Hierhin gehört der Schmelspunkt 96° des Methyläthers C<sub>8</sub>H<sub>3</sub>(OH)(CO<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)<sub>8</sub>, welcher sich im Uebrigen dem Aethyläther ähnlich verhält. — (3) Unterläßt man diese Destillation, so erhält man ein wesentlich anderes Endresultat.

Kochen zu einem Brei verfilzter Nadeln. Aus demselben Grunde dient es mit Vortheil zur Reindarstellung der Säure. Das Kalksalz ist in kaltem und auch in heißem Wasser ziemlich leicht löslich, ebenso die meisten übrigen neutralen Salze. Von sauren Salzen sind das Baryt-, Kalk- und Kupfersalz schwer löslich, ihre Bildung muss aber durch Erwärmen unterstützt werden. Kupfersalz scheidet sich in kleinen grünen Prismen aus. handelt man die Chlortrimesinsäure mit Zink und Säuren oder besser mit Natriumamalgam in aus der Abhandlung zu ersehender Weise, so erhält man Trimesinsäure mit allen von Fittig (1) beschriebenen Eigenschaften, nur lag der Schmelzpunkt des Aethyläthers etwas höher, nämlich bei 133°. 120 g Oxytrimesinsäure lieferten 100 g Chlortrimesinsäure und diese 40 g reine Trimesinsäure; die Methode empfiehlt sich daher zur Darstellung der letzteren. Höher carboxylirte Säuren aus dem Phenol su gewinnen gelang in keiner Weise. Wie die Pikrinsäure das Endproduct der Einwirkung der Salpetersäure auf Phenol ist, so die Oxytrimesinsäure das Endproduct der Einwirkung der Kohlensäure auf Phenol. In beiden Verbindungen sind die beiden Ortho- und der Parawasserstoff substituirt, die beiden Metawasserstoffatome nicht. Ost führt noch weitere analoge Beispiele für die ausschließliche Bildung von Ortho- und Paraderivaten aus Phenol an.

Nach O. Jacobsen (2) gehört das xylidinsaure Zink zu denjenigen Salzen, welche in kaltem Wasser löslicher sind als in heißem und zwar ist hier die Abnahme der Löslichkeit mit steigender Temperatur so auffallend, wie bei keinem anderen bekannten Salz. 100 Thl. Wasser lösen bei 0° fast 30 Thl., bei 100° nur 0,735, bei 130° fast genau 0,5 Thl. Salz. Selbst das aus der bei — 4° gesättigten Lösung bei — 4° ausgeschiedene Salz ist wasserfrei. Nahe unter — 5° gefriert die ganze Lösung. Eine graphische Darstellung der Löslichkeit ist beigegeben.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1868, 374. — (2) Ber. 1877, 859.

- C. Böttinger (1) theilte Seine (2) Untersuchung über Derivate der *Uvitinsäure* ausführlicher mit. Die Behauptung der Identität Seiner  $\alpha$ -Oxyuvitinsäure mit der Oxyuvitinsäure von Oppenheim und Pfaff nimmt Böttinger zurück.
- G. Krinos (3) hat aus Pseudocumol dargestellte Xylidinsäure durch Oxydation mit Kaliumpermanganat in Trimellithsäure übergeführt. Hierdurch ist bewiesen, dass die Trimellithsäure (wie Baeyer schon früher vermuthete) dieselbe Constitution wie das Pseudocumol (1, 2, 4) besitzt. Da Trimesinsäure
  (1, 3, 5) ist, so bleibt für Hemimellithsäure nur die Stellung
  (1, 2, 3) übrig. Neben Trimellithsäure entsteht bei obiger Reaction
  Isophtalsäure.
- A. Arzruni (4) fand die Krystallform der Zimmtsäure in Uebereinstimmung mit der Beschreibung von Schabus (5). Die optische Untersuchung ergab: Ebene der optischen Achsen senkrecht zur Symmetrieebene und gegen die Verticalachse unter  $58^{\circ}$  im stumpfen Winkel  $\beta$  geneigt. Die Symmetrieachse ist die zweite Mittellinie und Richtung der größten Lichtgeschwindigkeit, mithin die Krystalle optisch positiv. Winkel  $2 \, \mathrm{H}_{\circ}$  für Li-Licht =  $149^{\circ}48'$ , für Na-Licht =  $159^{\circ}6'$ , für Tl-Licht =  $167^{\circ}15'$ .
- F. Binder (6) hat Seine (7) Versuche über Zimmtsäure fortgesetzt. Die Bromhydrozimmtsäure und Jodhydrozimmtsäure sind mit der Phenylbrompropionsäure resp. Phenyljodpropionsäure von Glaser (8) identisch, doch entspricht ihr Verhalten nicht ganz Glaser's Angaben. Die Bromhydrozimmtsäure zerfällt erst von 143° an in Bromwasserstoff und Zimmtsäure. Bei 150° im Luftstrom ist diese Zersetzung vollständig. Dieselbe Zersetzung tritt beim Kochen mit Wasser ein, der größere Theil geht jedoch in Glaser's Phenylmilchsäure über, welche zweckmäßig auf diesem Wege dargestellt wird. Dieselbe Zersetzung zeigt die Jodhydrozimmtsäure mit Wasser, jedoch ist hier die erstere

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **1899**, 171. — (2) JB. f. 1876, 603. — (3) Ber. 1877, 1491. — (4) Zeitschr. Kryst. **1**, 451. — (5) Rammelsberg, krystallogr. Chem. 346. — (6) Fittig, Ber. 1877, 518. — (7) JB. f. 1876, 601. — (8) JB. f. 1867, 421.

Reaction die vorherrschende. Durch einen Ueberschuß von verdünnter kalter Sodalösung wird die Bromhydrozimmtsäure sofort unter Abscheidung von reinem Styrol zersetzt (1), daneben bildet sich etwas Zimmtsäure und Phenylmilchsäure; Jodhydrozimmtsäure verhält sich ebenso, nur ist die Ausbeute an Styrol hier noch größer (70 Proc. der theoretischen Menge). Da Phenylmilchsäure nur C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CH<sub>2</sub>-CH(OH)COOH und demnach Bromhydrozimmtsäure nur C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CH<sub>2</sub>-CHBrCOOH sein kann, so führt die erwähnte Reaction zu der ungesättigten Formel C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CH<sub>2</sub>-CH für das Styrol. Zimmtsäuredibromid giebt mit kohlens. Natron ein Salz, welches erst beim Erwärmen unter Abscheidung von Bromstyrol zerfällt.

Nach Th. M. Morgan (2) liefert das sog. Carbostyrol beim Schmelzen mit Kalihydrat kleine Mengen von Indol (3):

$$C_{e}H_{4} \stackrel{NH}{\underbrace{\hspace{1cm}}} + \text{KHO} = C_{e}H_{4} \stackrel{NH}{\underbrace{\hspace{1cm}}} + \text{KHCO}_{2}.$$

Er erhielt das Carbostyrol durch Behandlung von Orthonirozimmtsäure mit Zinn und Salzsäure; es krystallisirt aus Alkohol in schönen großen Prismen und schmilzt bei 199 bis 200°. Morgan trennt die Orthonitrozimmtsäure von der Parasäure in Form ihres Aethyläthers. Leitet man in die alkoholische Lösung der Säuren Salzsäuregas, so scheidet sich nachher beim Abkühlen der Aether der Paranitrozimmtsäure fast vollständig ab, während der der Orthosäure in Lösung bleibt (4). Bei obiger Behandlung bildet sich noch eine andere Säure, welche Morgan Orthoamidophenylglycerinsäure nennt, von der Formel C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> CH(OH). CH(OH)COOH. Dieselbe krystallisirt aus heißem Alkohol in gelben Nadeln, welche bei 218° unter partieller Zersetzung schmelzen und bei vorsichtigem Erhitzen

<sup>(1)</sup> Zur Darstellung von Styrol genügt es, gepulverte Zimmtsäure einige Tage unter Umschütteln mit rauchender HBr zu behandeln, durch Glaswelle zu filtriren, Wasser darauf zu gießen und dann kohlens. Natron bis zur alkalischen Reaction hinzuzufügen. — (2) Chem. News 36, 269. — (3) Chiezza. JB. f. 1852, 494. — (4) Vgl. Beilstein und Kuhlberg, JB. f. 1872, 562.

sublimiren. Sie löst sich sehr wenig in Wasser, leicht in Alkobol, Aether, Chloroform und Benzol, die Lösungen zeigen grüne Fluorescenz. Das Baryum-, Kalium- und Natriumsalz sind krystallisirbar. Die Säure scheint sich mit Salzsäure zu verbinden. Bei Schmelzen mit Kali liefert sie Ammoniak, Essigsäure und Salicylsäure.

W. H. Perkin (1) hat Seine (2) Synthesen ungesättigter eromatischer Säuren aus Aldehyden ausführlich mitgetheilt. Zimmtsäure bildet sich beim Erhitzen von Benzaldehyd (2 Thl.). Natriumacetat (1 Thl.) und Essigsäureanhydrid (3 Thl.) und swar am reichlichsten bei Einhaltung der angegebenen Verhält-Statt des Natriumacetats kann mit demselben Erfolge Natriumvalerat oder auch Bleiacetat angewendet werden, es ist also nur das angewendete Anhydrid für den Verlauf der Reaction entscheidend. Bei Ausführung der Reaction in zugeschmolzenen Röhren wurde die Bildung eines sauren Cinnamates C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>NaO<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> beobachtet. Phenylcrotonsäure C<sub>10</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> = C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. C<sub>8</sub>H<sub>4</sub>. COOH entsteht beim Erhitzen von Benzaldehyd mit Propionsäureanhydrid und Natriumpropionat oder Natriumacetat. Dieselbe schmilzt bei 820, ist leicht löslich in siedendem Wasser, worans sie in feinen Nadeln krystallisirt, sowie in Alkohol, besonders heißem, aus dem sie sich in durchsichtigen schiefen Krystallen abscheidet. Das Baryumsalz (C10H9O2)Ba + H<sub>2</sub>O bildet weiße, in kaltem Wasser wenig lösliche Blättchen. Phenylangelicasäure C<sub>11</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub> = C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>.C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>.COOH ist schon von Fittig und Bieber (3) aus Benzaldehyd und Butyrylchlorid erhalten; sie entsteht ebenfalls nach obiger Reaction unter Anwendung von Buttersäureanhydrid. Sie schmilzt nach Perkin bei 104°, ist leicht löslich in Alkohol und heißem Ligroin, wenig in kaltem Ligroin und in Wasser. Das Silbersalz ist ein schwer löslicher weißer Niederschlag. Das ölige Chlorid, welches nach bekannter Methode erhalten wurde, liefert mit

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, 1, 388; Ber. 1877, 299 (Corresp.); vgl. diesen JB. S. 379. — (2) JB. f. 1875, 590. — (3) JB. f. 1869, 588.

Ammoniak das Amid C<sub>11</sub>H<sub>12</sub>NH<sub>2</sub>. Dasselbe krystallisirt aus siedendem Alkohol in Prismen vom Schmelzpunkt 128°, löst sich leicht in Alkohol, schwieriger in Petroleumäther, wenig in kochendem Wasser. — Isophenylcrotonsäure C<sub>10</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> wird durch Erhitzen von Benzaldehyd mit Bernsteinsäureanhydrid und Natriumsuccinat erhalten, daneben tritt Kohlensäure auf:

$$C_7H_6O + C_6H_6O_8 = C_{10}H_{10}O_8 + CO_8$$

Sie krystallisirt aus heißem Wasser in farblosen Nadeln vom Schmelzpunkt 83 bis 84°, welche sich außerordentlich leicht in Alkohol lösen. Beim Erhitzen entwickelt sie erstickende Dämpfe. Das Silbersalz C10H2AgO2 wird aus dem Natriumsalz durch Silbernitrat als voluminöser Niederschlag gefällt. Die Säure ist mit der oben beschriebenen isomer. — 2. Säuren aus Cuminaldehyd. Cumenylacrylsäure  $C_{12}H_{14}O_2 = C_6H_4(C_2H_7) \cdot C_2H_2 \cdot COOH$ bildet sich beim Erhitzen von Cuminaldehyd mit Essigsäureanhydrid und Natriumacetat in zugeschmolzenen Röhren auf 175°. Sie krystallisirt in schönen weißen Nadeln, ist leicht löslich in Alkohol und heißem Eisessig, wenig in kochendem Wasser. Sie schmilzt bei 157 bis 1580 und zerfällt, zum Sieden erhitzt, unter Abgabe von Kohlensäure. Rauchende Salpetersäure erzeugt ein Nitroproduct. Das Ammoniumsalz bildet asbestähnliche, in Wasser nicht leicht lösliche Krystalle. Das Natriumsalz ist eine undeutlich krystallinische Masse, die sich mässig leicht in Wasser löst. Das Calciumsals (C12H12O2)2Ca löst sich schwierig in Wasser und krystallisirt aus kochendem in weißen Nadeln. Auf 90 bis 100° erhitzt nimmt es sehr schnell etwa 1 Atom Sauerstoff aus der Luft auf; Salzsäure fällt alsdann aus seiner Lösung eine neue, leicht zersetzbare Säure. Das Baryumsalz und das Strontiumsals (C12H13O2) ST + 2 H<sub>2</sub>O sind weiße, in Wasser wenig lösliche Niederschläge, das Kupfersalz ein schön grüner, das Eisenoxydsalz ein hellbrauner, das Silbersalz C12H18O2Ag ein weißer Niederschlag, welcher nach kurzer Zeit krystallinisch wird. Das Chlorid bildet eine krystallinische, bei ungefähr 25° schmelzende Masse. Amid C12H18ONH2 ist in Wasser fast unlöslich und krystallisirt aus Alkohol in glänzenden Tafeln, welche bei 185 bis 1860 schmel-

zen und bei höherer Temperatur unter nur geringer Zersetzung Natriumamalgam führt die Cumenylacrylsäure in Hudrocumenulacrylsäure (Cumenylpropionsäure) CoH4(CoH7)CoH4. COOH über. Sie scheidet sich auf Zusatz von Wasser zu ihrer Lösung in Eisessig in glänzenden Schuppen aus, die sich in heißem Alkohol und Petroleumäther leicht lösen und bei 700 Das Baryum- und Calciumsalz sind weiße Niederschläge, die beim Reiben klebrig werden, das Kupferealz ein hellblaugrüner, das Silbersalz C12H15O2Ag ein weißer Niederschlag. Wie schon erwähnt zerfällt die Cumenylacrylsäure bei gelindem Sieden in Kohlensäure und einen Kohlenwasserstoff  $C_{11}H_{14}$ , das Isopropylvinylbenzol =  $C_6H_4(C_9H_7)(C_9H_8)$ , welcher einen angenehmen Geruch besitzt, zwischen 195 und 200° siedet und an der Luft verharzt (1). Cumenylcrotonsäure C13H16O2 = C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>)C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>. COOH wird aus Cuminaldehyd, Natriumacetat und Propionsäureanhydrid erhalten. Sie krystallisirt aus Petroleumäther in schönen schiefen Prismen, schmilzt bei 90 bis 910 und löst sich leicht in Alkohol und siedendem Petroleumäther. Das Silbersale C18H15O2Ag ist ein weißer, in kaltem Wasser fast unlöslicher Niederschlag. Cumenylangelicasäure C14H18O2 = C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>)C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>. COOH wurde auf analoge Art mittelst Buttersäureanhydrid dargestellt (1). Sie krystallisirt aus heißem Alkohol in farblosen, bei 123° schmelzenden Nadeln. — 3. Säuren aus Zimmtaldehyd. Zimmtaldehyd liefert in analoger Weise mit Essigsäure-, Propionsäure- und Buttersäureanhydrid die folgenden drei Säuren. Cinnamenylacrylsäure  $C_{11}H_{10}O_2 = C_6H_5(C_2H_2)C_2H_2$ . COOH. Ist in Petroleumäther schwierig, in Alkohol leicht löslich und krystallisirt daraus in dünnen Tafeln. Schmelzpunkt Das Natriumsalz ist amorph, in Wasser nicht 165 bis 166°. sehr löslich. Seine Lösung giebt mit Calcium- und Baryumchlorid weiße Niederschläge, die aus kochendem Wasser krystallisiren, mit Magnesiumsulfat einen Niederschlag, der sich sogleich wieder löst und beim Stehen in krystallinischem Zustand absetzt; mit Bleisalzen einen weißen, mit Kupfersalzen einen hellgrünen, mit Eisenoxydsalzen einen hellbraunen Niederschlag.

<sup>(1)</sup> Dieser JB. S. 379.

Das Silbersalz C11H2O2Ag schwärzt sich am Licht. Das Chlorid C11H2OCl giebt mit Ammoniak das Amid C11H2O(NH2), welches aus Alkohol in benzoësäureähnlichen Nadeln krystallisirt. Bei der Behandlung mit Natriumamalgam nimmt die Säure nur 2 Atome Wasserstoff auf. Die so entstehende Hydrocinnamenylacrylsäure C11H12O2 ist flüssig, ihr Silbersale C11H11O2Ag ein weißer Niederschlag. Cinnamenulcrotonsäure C.H.O. = C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>)C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>. COOH scheidet sich aus heißem Petroleumäther, in dem sie schwer löslich ist, in schiefen durchsichtigen Prismen aus; sie schmilzt bei 157 bis 1580 und löst sich leicht in Alkohol. Die Salze ähneln nach der Beschreibung denen der Cinnamenylacrylsäure. Cinnamenylangelicasäure C<sub>18</sub>H<sub>14</sub>O<sub>2</sub> = CaHa(CaHa)CaHa. COOH. Schmelzpunkt 125 bis 127°, Löslichkeit wie die der vorigen Säure. Das Silbersalz entspricht der Formel C<sub>18</sub>H<sub>18</sub>O<sub>2</sub>Ag.— 4. Säuren aus Anisaldehud nach derselben Methode erhalten. Methylparoxyphenylacrylsäure C10H10O3 = C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OCH<sub>8</sub>)<sub>[4]</sub>C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>. COOH ist in Alkohol und heißer Essignäure mäßig löslich, sehr wenig in Wasser. Aus Alkohol krystallisirt sie in sehr hellgelben Nadeln. Schmelzpunkt 171°. Bis zum Sieden erhitzt zerfällt sie in Kohlensäure und in fenchelartig riechendes Oel, welches beim Abkühlen krystallinisch erstarrt (wahrscheinlich C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OCH<sub>5</sub>)C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>). Das Natriumsals C<sub>10</sub>H<sub>9</sub>O<sub>2</sub>Na und die Salze der alkalischen Erden sind krystallinisch, das Silbersalz C10H2O2Ag ist ein weißer Niederschlag. Das Chlorid schmilzt bei 50°, das Amid, welches sich aus Alkohol in schuppigen Krystallen abscheidet, bei 1860. Natriumamalgam führt die Säure in Methylparoxyphenylpropionsäure C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub> tiber; diese schmilzt bei 1010 und wird aus kochendem Wasser in federigen Methylparoxyphenylcrotonsäure C11H12O3 Krystallen erhalten. = C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OCH<sub>5</sub>)<sub>[4]</sub>C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>. COOH krystallisirt aus Alkohol in schönen durchsichtigen rechtwinkeligen Tafeln. Sie schmilzt bei 1540 und zerfällt beim Sieden in Kohlensäure und wahrscheinlich Anethol. Das Calcium-, Baryum- und das Silbersalz C<sub>11</sub>H<sub>11</sub>O<sub>2</sub>Ag werden aus heißem Wasser in kleinen Krystallen erhalten. Methylparoxyphenylangelicasäure = C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OCH<sub>3</sub>)<sub>[4]</sub>C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>. COOH scheidet sich aus Alkohol in

Nadeln ab, schmilzt bei 123 bis 1240 und zerfällt bei höherer Temperatur wie die beiden obigen Säuren. - 5. Säuren aus Methylsalicylaldehyd, nach derselben Methode erhalten. β-Methylorthoxyphenylacrylsäure (Methylcumarsäure)  $C_{10}H_{10}O_8 =$ C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>(OCH<sub>2</sub>)<sub>f21</sub>C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>. COOH ist ziemlich löslich in Alkohol und krystallisirt daraus in kleinen harten Prismen vom Schmelzpunkt 182 bis 1830. Das Silbersalz C10H2O2Ag ist ein weißer Niederschlag (1). Das Amid krystallisirt aus Alkohol in kleinen Nadeln vom Schmelzpunkt 191 bis 192°. Beim Schmelzen mit Kalihydrat liefert die Säure Salicylsäure. Methylorthoxyphenylcrotonsäure  $C_{11}H_{12}O_3 = C_6H_4(OCH_3)_{(2)}C_8H_4 \cdot COOH$  schmilzt bei 104 bis 1050 und erstarrt mit hörbarem Geräusch. Sie ist leicht löslich in Alkohol und Benzol, weniger in Petroleumäther, aus welchem sie beim Abkühlen der Lösung in breiten farrnkrautartig gruppirten Blättern krystallisirt. Das Calciumsalz ist ein krystallinischer Niederschlag, ebenso das Baryumsalz(C11H11O8)2Ba (bei 100°) und das Silbersalz C11H11O3Ag. Methylorthoxyphenylangelicasäure  $C_{12}H_{14}O_8 = C_6H_4(OCH_3)_{[2]}C_4H_6$ . COOH krystallisirt aus Alkohol in langen, bei 1050 schmelzenden Nadeln, ist leicht löslich in Alkohol, weniger in Petroleumäther. - 6. Säuren aus Cumarin. Erhitzt man das Natriumderivat des Cumarins (2) mit Methyljodid etwa 3 Stunden lang auf 100°, so erhält man einen Aether von der Formel  $C_{11}H_{12}O_8 = C_6H_4(OCH_8)C_2H_2$ . COOCH<sub>8</sub>, welcher bei 278 bis 280 siedet. Verseift man denselben, bevor er destillirt oder auch nur auf 150 bis 165° erhitzt wurde, so erhält man eine mit der  $\beta$ -Methylorthoxyphenylacrylsäure isomere Säure, welche jedoch schon bei 88 bis 89° schmilzt; dieselbe Säure, welche Perkin a-Methylorthoxyphenylacrylsäure nennt, wird auch erhalten, wenn man das Natriumcumarin nur mit der halben (1 At. Na äquivalenten) Menge Methyljodid auf 150° erhitzt. Nach dem Erhitzen liefert der oben erwähnte Aether dagegen die bei 182 bis 183° schmelzende β-Säure. Die a-Säure krystallisirt aus 50 procentiger Essigsäure, in der sie

<sup>(1)</sup> Betreffs der anderen Salse siehe die Tabelle weiter unten. — (2) Williamson, JB. f. 1875, 587.

mäßig löslich ist, beim Abkühlen in schönen glänzenden Krystallen, welche beim Trocknen ihren Glanz verlieren. Das Silbersals  $C_{10}H_{9}O_{8}Ag$  scheidet sich aus verdünnten Lösungen krystallinisch aus. Beim Erhitsen bis sum Siedepunkt erleidet die Säure dieselbe Veränderung wie ihr Methyläther, d. h. sie geht in die  $\beta$ -Säure über (1). Dieselbe Umwandlung bewirken starke Agentien. So entsteht aus dem Methyläther durch Ammoniak (welches erst oberhalb 150° einwirkt) stets das Amid der  $\beta$ -Säure, ebenso bei der Behandlung des aus der  $\alpha$ -Säure und Phosphorchlorid erhaltenen Chlorids mit Ammoniak. Die folgende Tabelle läßt die Unterschiede der  $\alpha$ - und  $\beta$ -Säure erkennen:

|                                                                  | I.                                                                 | n.                                                 | III.                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                  | Methylparoxy-<br>phenylacrylsäure                                  | β-Methylorthoxy-<br>phenylacrylsäure               | α-Meth y lorthoxy-<br>phenylacryl-<br>säure          |
| Schmelzpunkt                                                     | 1710                                                               | 182 bis 188*                                       | 88 bis 89°                                           |
| Eisenoxydsalz                                                    | Brauner Nieder-<br>schlag                                          | Blafsbrauner Nieder-<br>schlag                     | Blafsbrauner<br>Niederschlag                         |
| Kupfersalz ,                                                     | Blassblaugrüner<br>Niederschlag                                    | Gelblichgrüner Nie-<br>derschlag, dunkler<br>als L | Gläns.gelbgrüner<br>Niederschlag,<br>dunkler als II. |
| 1 procentige Lösung des Na-Salzes giebt mit CaCls und BaCls      | schen Niederschlag                                                 | <b>-</b> .                                         | _                                                    |
| 2,5procentigeLösung<br>des Na-Salzes giebt<br>mit CaCl, und BaCl | ,                                                                  | weiße Fällung                                      | _                                                    |
|                                                                  | kühlen eine große                                                  | bleibt beim Abküb-<br>len klar. Beim Con-          | Eindampfen sur                                       |
| Lösung des Natrium-<br>salzes                                    | Menge Salz als atlas-<br>glänzende krystalli-<br>nische Masse aus. | sich das Salz in Kry-                              | gummiartigen<br>Masse ein.                           |

(1) Dieses Verhalten erinnert an das von Hemilian (JB. f. 1874, 596) an den Crotonsäuren beobachtete. Perkin versucht keine Erklärung des Vorganges; vielleicht läßt sich eine solche in den Formeln



In Bezug auf Perkin's theoretische Betrachtungen über die Bildung des Cumarins aus Salicylaldehyd verweisen wir auf die Abhandlung.

Um Aufschlus über den Vorgang der Bildung von Cumarin aus Salicylaldehyd zu erhalten, erhitzten F. Tiemann und H. Herzfeld (1) 3 Thl. Salicylaldehyd mit 5 Thl. Essigsäureanhydrid und 4 Thl. Natriumacetat. Aus dem Product scheidet sich auf Zusatz von Wasser ein öliges Gemisch von Cumarin und einer Säure ab, welche der ätherischen Lösung des Oeles durch Natriumcarbonat entzogen wurde und die Zusammensetzung einer Acetylorthocumarsäure:

$$C_{11}H_{10}O_4 = C_0H_4 < CH=CH-COOH \\ OC_2H_2O$$

besitzt. Dieselbe krystallisirt aus Wasser in weißen Nadeln, ist in kaltem Wasser wenig löslich, leicht in heißem, in Alkohol und in Aether, schmilzt bei 146° (uncorr.) und wird durch Erwärmen mit Alkalien in Essigsäure und Orthocumarsäure zerlegt. Den Schmelzpunkt der letzteren fanden Sie in Uebereinstimmung mit Perkin (2) bei 207 bis 208° und denselben Schmelzpunkt zeigte nunmehr (3) auch aus Cumarin erhaltene Cumarsäure. Durch Behandlung mit Natriumamalgam und Wasser ging sie (4) in Hydrocumarsäure (Melilotsäure) über. Erhitzt man die Acetylcumarsäure über ihren Schmelzpunkt, so zerfällt sie in Essigsäure und Cumarin.

H. Putz (5) theilte eine Untersuchung über hippurs. Eisenoxyd mit, deren Resultate Er wie folgt zusammenfaßt. 1) Eine
neutrale Lösung eines hippurs. Salzes wird sowohl durch neutrales als auch basisches Eisenchlorid (2 Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.
Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) unter Freiwerden von Hippursäure
gefällt. Die Menge dieser ist um so größer, daher der Niederschlag um so basischer, je verdünnter die Lösung des hippurs.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 283. — (2) JB. f. 1867, 486, Anm. (2). — (8) Vgl. diesen Bericht S. 614, Anm. (1). — (4) Entgegen der Angabe von Zwenger, JB. f. 1870, 714. — (5) Inauguraldissertation, München 1877.

Salzes war. Der aus concentrirten Lösungen erhaltene Niederschlag wird beim Waschen mit Wasser basischer. Concentrirte Kochsalzlösung zersetzt den Niederschlag nicht und löst ihn nur unbedeutend. In der Lösung eines hippurs. Salzes ist er völlig Entsteht der Niederschlag in einer mit Kochsalz nahezu gesättigten Flüssigkeit, so bleibt die Menge freiwerdender Säure relativ gleich 24 Proc. (1). Im Filtrat kann Eisen etwas vor beendigter Fällung nachgewiesen werden (um so eher, je ärmer die Flüssigkeit an Salzen war). Aehnlich verhalten sich auch benzoës. Salze. 2) Im frischen Harn der Herbivoren lässt sich mit Anwendung des Asbest-Tropfenfilters (2) die vorhandene Menge von Hippursäure durch neutrale Eisenchloridlösung (Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>), die nach <sup>1</sup>/<sub>10</sub> normal-hippurs. Kalklösung gestellt ist, titrimetrisch bestimmen, wenn der Harn vorerst mit Kalkmilch geklärt, neutralisirt und mit Kochsalz nahezu gesättigt wurde. Auf gleiche Weise läst sich Benzoesaure im gefaulten Harn bestimmen. 3) Die so gewonnenen Resultate stimmen ziemlich gut mit den durch die Methode Weissmann-Liebig (3) erhaltenen überein. Die Methode von Henneberg, Stohmann, Rautenberg (4) ergiebt den Gehalt viel zu niedrig. 4) Die Gewinnung von Hippursäure und Benzoesäure in größerer Menge gelingt durch Ausfällen mit Eisenchlorid, wenn der Harn vorher durch Kalkmilch von Schleim u. s. w. gereinigt und dann neutralisirt wird. Aus dem Eisensalz lässt sich die freie Säure durch Salzsäure oder Schwefelsäure abscheiden. Die rohe Hippursäure wird durch Verwandlung in das Kalksals, Entfärben und Fällen mit Salzsäure, die rohe Benzoësäure durch Sublimation gereinigt (5).

<sup>(1)</sup> Die Zusammensetsung des so erhaltenen Niederschlages giebt Puts, Welcher die Formeln von Wreden (JB. f. 1859, 700) und E. Salkowski (JB. f. 1867, 429) verwirft, nicht an. — (2) Eine unten mit Asbest verstopfts Glasröhre, durch welche (vermittelst Aufsaugen) von Zeit su Zeit kleine Proben der Mischung filtrirt und dann geprüft werden, ob weiterer Zusats von Eisenchlorid noch eine Fällung bewirkt; die Proben werden sur Gesammtmenge zurückgegeben. — (3) JB. f. 1858, 636. — (4) JB. f. 1862, 627. — (5) Die Behauptung von Puts, daß es Salkowski nicht gelungen sei, Hippursäure

W. Conrad (1) veröffentlichte eine Untersuchung über die Hippursäure und ihre Derivate, welche keine neuen Verbindungen derselben beschreibt, sondern die vorhandenen Angaben ergänzt bezw. berichtigt. Wir beschränken uns auf die Wiedergabe der nachstehenden Schmelzpunkte:

| Hippursaure          | 187,50 | Hippuramid           | 183°  |
|----------------------|--------|----------------------|-------|
| Hippurs. Methyläther | 80,50  | Metanitrohippursäure | 162°  |
| Hippurs. Aethyläther | 60,50  | Metamidohippursäure  | 1940. |

C. Stahlschmidt (2) hat in einem zur Familie Polyporus gehörenden Pilze, welcher auf der Rinde kranker oder abgestorbener Eichen wächst, eine eigenthümliche Säure in großer Menge (43,5 Proc. des trockenen Pilzes) aufgefunden, die Er Polyporsäure nennt. Der Pilz sitzt consolartig an den Stämmen. ist von ockergelber, im nassen Zustande braungelber Farbe und wird durch verdünntes Ammoniak tief violett gefärbt, weshalb Stahlschmidt für denselben den Namen P. purpurascens vorschlägt. Diese Färbung beruht auf der Bildung des Ammoniumsalzes der Polyporsäure. Dasselbe dient auch zur Gewinnung der Polyporsäure, indem der Pilz mit Ammoniak ausgezogen und die dunkelviolette Lösung durch Salzsäure zersetzt wird, wobei die Polyporsäure als ockerfarbener Niederschlag ausfällt. Sie wird mit Hülfe des Kaliumsalzes, welches in überschüssiger Kalilauge unlöslich ist, gereinigt. Die Polyporsäure C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (3) ist in Wasser vollständig unlöslich, eben so in Aether, Benzol, Schwefelkohlenstoff und Eisessig, sehr wenig löslich in Chloroform, Amylalkohol und kochendem 95 procentigem Alkohol. Aus letzterem krystallisirt sie in kleinen schellackfarbenen rhombischen Tafeln, welche getrocknet lebhaften Bronzeglanz zeigen. Sie schmilzt etwas über 3000 und sublimirt dann unter theilweiser Zersetzung in mikroskopischen rhombischen

aus Harn durch Fällung mit Eisenchlorid darzustellen, ist irrig (siehe E. Sal-kowski, J. pr. Chem. [1] 103, 331 bis 332; vgl. auch Desselben Mittheilungen in Pflüger's Archiv 3, 354 und 16, 306). — (1) J. pr. Chem. [2] 15, 241. — (2) Ann. Chem. 187, 177. — (3) Diese empirische Formel ist aur als vorläufige anzusehen.

Dabei entwickelt sich der Geruch von erhitztem Blättchen. Eichenlaube und von Bittermandelöl. Die Polyporsäure bildet wohlcharakterisirte Salze, von denen die leicht löslichen (die Alkalisalze) sich in Wasser mit der Farbe des übermangans. Kalis lösen. Sie erleiden mit Ausnahme des Ammoniumsalzes bei 200° noch keine Zersetzung. Kaliumsalz C9H6O2K+H8O; monokline, tiefpurpurfarbene Krystalle von der Combination  $\infty P \infty$ ,  $\infty P$ , -P. Das Krystallwasser entweicht bei 120°. Natriumsalz C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>Na + H<sub>2</sub>O; violette, zu Büscheln vereinigte Nadeln, die erst bei 180° wasserfrei werden. In überschüssiger Natronlauge ist es unlöslich. Ammoniumsalz CoH6O2NH4 + H2O; wohlausgebildete tief dunkelviolette Krystalle, welche bei längerem Liegen an der Luft das Krystallwasser und alles Ammoniak Baryumsalz (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba + 4 H<sub>2</sub>O; scheidet sich in pfirsichblüthfarbenen Nadeln aus gemischten, sehr verdünnten Lösungen von polypors. Kali und Chlorbaryum aus. Es verliert bei 120° 2 Mol., bei 150 bis 160° 4 Mol. H<sub>2</sub>O. Kocht man es längere Zeit mit Wasser, so verwandelt es sich in monokline Octaëder (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba + 2H<sub>2</sub>O von dunkelstahlblauer Farbe. Strontiumsals (C9H6O2)2Sr + 4H2O; wird wie das Baryumsals erhalten, dem es gleicht. Es verliert 3 Mol. H<sub>3</sub>O bei 120° oder bei längerem Stehen über Schwefelsäure, das vierte bei 180 bis 200°. Beim Kochen mit Wasser verändert es sich nicht. ciumsalz (C9H6O2)2Ca + 3H2O, wie die vorigen erhalten, hildet feine hellviolette Nadeln, die beim Kochen ohne Aenderung der Zusammensetzung in hellrothe monokline Krystalle übergehen. Es verliert bei 120° 2 Mol. H<sub>2</sub>O, das dritte erst bei 180°. Magnesiumsalz (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Mg + 3 H<sub>2</sub>O; hellviolette Nadeln von solcher Schwerlöslichkeit, dass das polypors. Ammoniak zur Trennung der Magnesia von den Alkalien benutzt werden kann. Beim Trocknen (bei 150°) wird es grau. Das Silbersalz C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>Ag ist in Wasser ganz unlöslich und im Aeußern von der freien Säure nicht zu unterscheiden. Die übrigen Metallsalze sind amorphe unlösliche Niederschläge von verschiedener Färbung. Der Methyläther CoH6O2.CH3, aus dem Silbersalz mit Methyljodid dargestellt, krystallisirt aus kochendem 95 procentigem

Alkohol beim Erkalten in gelbrothen Nadeln, bei langsamem · Verdunsten seiner warmen Lösung in prachtvollen, feurig morgenrothen, monoklinen Krystallen mit purpurviolettem Reflex. Er schmilzt bei 1870 (uncorr.). Der analog erhaltene Aethyläther C2H5O2C2H5 krystallisirt aus Alkohol in gelben Nadeln oder hochorangerothen Prismen und schmilzt bei 134°. Acetpolyporeäure C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O entsteht beim Erhitzen der Polyporsäure mit Essigsäureanhydrid auf 150 bis 1700 und bildet hochgelbe, bei 2050 schmelzende Nadeln, die sich schwer in Alkohol, Aether und Eisessig, leicht jedoch in einem Gemisch von (2 Thl.) Eisessig und (1 Thl.) Alkohol lösen (?). — Bei der Einwirkung von Salpetersäure liefert die Polyporsättre eine in Alkohol lösliche Verbindung, mit chlors. Kali und Salzsäure mehrere chlorhaltige Körper. Mit concentrirter Kalilauge längere Zeit gekocht entwickelt sie Bittermandelölgeruch. alkalische Lösung wird durch Zinkstaub entfärbt, an der Luft wird die Lösung wieder roth. Beim Erhitzen von polypors. Kali mit Zinkstaub wurde Benzol erhalten.

- F. Wreden (1) berichtete ausstührlicher über den Kohlenwasserstoff C<sub>8</sub>H<sub>14</sub>, welcher bei gemäßigter Einwirkung von Jodwasserstoffsäure (2) oder auch Chlorwasserstoffsäure auf Camphersäure entsteht. Die Oxydationsproducte desselben sind Essigsäure, Isophtalsäure und etwas Terephtalsäure. Wreden sieht ihn demnach, wie auch nach der Bildung von Trinitroisoxylol beim Behandeln mit Salpetersäure (3), als Tetrahydroisoxylol an und in Folge dessen die Camphersäure oder vielmehr deren inactive Modificationen (weil diese sich vor der Zersetzung der Camphersäure durch die Jod- oder Chlorwasserstoffsäure bilden (4)) als Tetrahydroisoxyloldicarbonsäure.
- J. de Montgolfier (5) theilte Näheres über die aus Camphernatrium durch freien Sauerstoff entstehende Camphinsäure (6) mit. Bei großem Ueberschuß von Luft bildet sich

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **187**, 168. — (2) JB. f. 1871, 642. — (3) JB. f. 1872, 367. — (4) Das sunächst entstehende Product ist Mesocamphersäure. — (5) Compt. rend. **85**, 961. — (6) JB. f. 1876, 608.

hauptsächlich Camphersäure. Bei der Behandlung mit Kaliumpermanganat geht die Camphinsäure zunächst in Ozycampkinsäure C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub> über, einem farblosen Syrup, welcher bei weiterer Oxydation Camphersäure, etwas Essigsäure und eine andere krystallisirte Säure liefert. Unter anderen Bedingungen entsteht aus der Camphinsäure eine krystallisirbare Säure von der Formel C<sub>2</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub>, welche Montgolfier Phoronsäure nennt

J. Piccard (1) theilte eine Untersuchung des Cantharidins mit. Dasselbe muss nach der von F. Krafft im Schwefeldampfe ausgeführten Dampfdichtebestimmung die verdoppelte Formel C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>O<sub>4</sub> erhalten. Entgegen den Angaben neuerer Lehrbücher erweicht das Cantharidin bei 210° und ist bei 218° vollständig flüssig. Durch Erhitzen mit Jodwasserstoffsäure wird es in die isomere Cantharsäure C10H12O4 übergeführt, welche eine starke einbasische Säure ist. Am besten erhitzt man das Cantharidin mit der Säure im zugeschmolzenen Rohr auf 100° und zwar je nach der Concentration (1,9 bis 1,7 spec. Gewicht) drei bis acht Stunden lang, jedoch mit der Vorsicht, dass etwas Cantharidin unangegriffen bleibt. Bezüglich der Reinigung der Cantharsäure sei auf das Original verwiesen. Sie krystallisirt bei der Abscheidung aus ihren Salzen durch Mineralsäuren in hübschen Nadeln aus, welche sich in etwa 12 Thl. kochenden, 120 Thl. siedenden Wassers, außerordentlich leicht in Alkohol, schwer in Aether und nicht in Benzol lösen. Sie schmilzt ohne Zersetzung bei 2780 (corr.), zersetzt sich aber bei höherer Temperatur unter Verflüchtigung einer aromatischen Flüssigkeit Die Salze der Alkalien sind sehr leicht löslich und entsprechen der Formel C<sub>10</sub>H<sub>11</sub>MeO<sub>4</sub>, das Barytsalz ist ebenfalls löslich. Das Bleisalz (C<sub>10</sub>H<sub>11</sub>O<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Pb entsteht in Form langer Nadeln beim Erkalten gemischter heißer Lösungen von canthars. Ammon und essigs. Blei. Es enthält Krystallwasser, welches zum Theil schon an trockener Luft, vollständig bei 120° entweicht.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1504.

M. Stumpf (1) berichtete über die isomeren Oxynaphtoësäuren, welche durch Schmelzen der Kaliumsalze der Sulfonaphtoësäuren (2) mit Kalihydrat entstehen. Die Umwandlung erfolgt leicht und glatt und schon bei niedriger Temperatur. In Bezug auf die α-Oxynaphtoësäure fand Er die Angaben Battershall's (3) durchaus bestätigt. Beim Erhitzen mit Kalk liefert sie  $\alpha$ -Naphtol.  $\beta$ -Oxynaphtoësäure  $C_{10}H_6 < {
m COOH}$ ist in siedendem Wasser leicht, in kaltem wenig, in Alkohol leicht löslich. Aus heißem Wasser krystallisirt sie in feinen Nadeln, aus Alkohol in weißen Drusen. Sie schmilzt nicht ohne Zersetzung bei 245 bis 247°. Die wässerige Lösung giebt mit Eisenchlorid in der Kälte keine Reaction, in der Wärme einen braunrothen Niederschlag. Durch Erhitzen mit Kalk entsteht β-Naphtol. γ-Oxynaphtoësäure C<sub>10</sub>H<sub>6</sub> COOH ist ebenfalls in kaltem Wasser sehr wenig, in heißem leichter, in Alkohol sehr Aus der heißen wässerigen Lösung krystallisirt leicht löslich. sie in kleinen verästelten Nadeln. Sie schmilzt bei 186 bis 187º ohne Zersetzung und giebt mit Eisenchlorid einen chocoladefarbenen Niederschlag. Beim Erhitzen mit Kalk destillirt β-Naphtol. – Oxyisonaphtoësäure wurde ebenfalls schon von Battershall beschrieben. Stumpf beobachtete als Schmelzp. 210 bis 211°. Aus Alkohol krystallisirte sie in Büscheln glänzender Nadeln. Die wässerige Lösung giebt mit Eisenchlorid einen schmutzig-rothen Niederschlag, der beim Kochen fast schwarz wird. Bei der Destillation mit Kalk liefert sie a-Naphtol. Die folgende Tabelle umfasst die bis jetzt bekannten sechs Oxynaphtoësäuren:

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 188, 1. — (2) Dieser Bericht: Sulfosäuren. — (3) JB. f. 1873, 641.

| On                                        | Schmelz-             | Stel | lung | Krystal | lisation<br>as | Niederschlag mit                 |
|-------------------------------------------|----------------------|------|------|---------|----------------|----------------------------------|
| Säuren                                    | punkt                | ОН   | соон | Wasser  | Alkohol        | Eisenchlorid                     |
| α-Oxynaphtoë-<br>săure                    | 2 <b>84</b> bis 287° | α    | α    | Nadeln  |                | schmutzig violett                |
| $\beta$ -Oxynaphtoë-<br>säure             | 245 , 2470           | β    | α    | Nadeln  | Drusen         | rothbraun (in der<br>Wärme)      |
| y-Oxynaphtoë-<br>säure<br>α-Carbonaphtol- | 186 " 1870           | β    | α    | Nadeln  | _              | chocoladefarben                  |
| saure (1)                                 | 185 m 186°           | α    | ?    | Nadeln  | Nadeln         | nur intensiv blaue<br>Färbung    |
| α-Oxyisonaphtoë-<br>säure                 | 210 , 2110           | α    | β    | Nadeln  | Nadeln         | schmutzig carmin-<br>farben      |
| β-Carbonaphtol-<br>säure (1)              | 3                    | β    | 3    | 9       | 3              | tintenartig violett-<br>schwarz. |

Ad. Claus und Poppe (2) fanden, dass man auch aus ganz unreinem, erdigem, fast schwarzem Honigstein reine Mellithsäure darstellen könne, indem man den ammoniakalischen Auszug zur Trockne verdampft und den Rückstand einige Stunden auf 120 bis 130° erhitzt. Die Ammoniaksalze der Humussäuren werden dabei zersetzt und unlöslich, so dass man mit kochendem Wasser nunmehr eine fast farblose Lösung an melliths. Ammoniak erhält. Sowohl beim Eindampfen neutraler melliths. Salze als beim Erhitzen von Mellithsäure mit Chlormetallen entstehen saure melliths. Salze. Mit ammoniakalischer Magnesialösung geben nicht zu verdünnte Lösungen von Mellithsäure einen schweren krystallinischen Niederschlag von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Mg<sub>2</sub>C<sub>12</sub>O<sub>12</sub> + 15 H<sub>2</sub>O, welcher beim Krystallisiren aus heißem Wasser große glasglänzende Prismen liefert. Ebenso wird ein schön krystallisirendes Magnesia-Kalidoppelsalz erhalten. Zinkäthyl wirkt auf Mellithsäure in anderer Weise ein als auf Oxalsäure. Phosphorchlorid erzeugt damit das Mellith-

<sup>(1)</sup> Schaeffer, JB. f. 1869, 488. — (2) Ber. 1877, 559.

säurehexacklorid neben vielen Nebenproducten, von denen es durch Umkrystallisiren aus Aether gereinigt werden kann. Es krystallisirt aus Aether und Benzol sehr leicht in harten glasglänzenden Prismen, die bei 290° schmelzen und bei etwa 240° in Blättchen sublimiren. Poppe stellte ferner ein Oxychlorid von der Formel C<sub>12</sub>O<sub>8</sub>Cl<sub>2</sub> dar.

A. Arzruni(1) beschreibt die Krystallform der Nitrophenylbenzoësäuse als klinorhombisch. Combination:  $\mathbf{m}=(110)$   $\infty P$ ,  $\mathbf{c}$  (001) 0 P,  $\mathbf{p}=(111)$  —P und  $\mathbf{b}$  (010)  $\infty P\infty$ . Tafelförmig nach b. Winkel  $\mathbf{m}:\mathbf{b}=63^{\circ}31'$ ,  $\mathbf{m}:\mathbf{c}=68^{\circ}13'$ ,  $\mathbf{p}:\mathbf{c}=37^{\circ}49'$ . Achsenverhältniß  $\mathbf{a}:\mathbf{b}:\mathbf{c}=0,5478:1:0,3727$ ;  $\beta=65^{\circ}30,5'$ . Auf der Fläche  $\mathbf{b}$  ist eine der Auslöschungsrichtungen unter 42° gegen die Basis  $\mathbf{c}$  im stumpfen Winkel  $\beta$  geneigt.

R. Struve (2) erhielt durch stark oxydirende Substanzen aus dem Dinitrophenanthrenchinon (3) Dinitrodiphensäure  $[C_{12}H_4(NO_2)_2(COOH)_2 + H_2O]$ . Dieselbe bildet eine in kaltem Wasser und Aether wenig, leichter in heißem Wasser, sehr leicht in Alkohol lösliche Substanz, deren Salze beim Erhitzen verpuffen. Das Baryumsalz (C14H4N2O2Ba + 6 H2O) krystallisirt sehr schön in langen Prismen aus Wasser beim langsamen Verdunsten; das Silbersalz ist ein weißes Pulver. Durch reducirende Mittel erhält man aus der Nitrosäure eine Diamidodiphensäure [C<sub>12</sub>H<sub>6</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(COOH)<sub>2</sub>], ein in den gebräuchlichen Lösungsmitteln schwer lösliches Pulver vom Schmelzpunkt 250 bis 251°. Zusammensetzung wurde aus dem Silbersale berechnet. Beim Erhitzen der salzsauren Verbindung dieser Amidosäure mit Natronkalk lässt sich ein Destillat gewinnen, woraus durch Behandeln mit Wasser weise Krystalle von Diamidodiphenyl (Schmelzpunkt 155 bis 157°) entstehen, welche wahrscheinlich ein Isomeres des Benzidins repräsentiren.

P. Friedländer (4) hat eine Beobachtung von H. Caro,

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **1**, 624. — (2) Ber. 1877, 75. — (3) JB. f. 1878, 511. — (4) Ber. 1877, 125, 584.

wonach bei anhaltendem Kochen von Phenanthrenchinon mit Alkalilauge neben Diphenyl (1) eine wohl charakterisirte Säure entsteht, weiter verfolgt. Diese Säure, die Diphenylenglycolsäure, fällt beim Ansäuern mehr oder minder gefärbt aus und wird durch Umkrystallisiren aus heißem Wasser leicht rein er-Sie bildet dann glänzende weiße Blättchen von der Formel C<sub>14</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O, welche bei 80° wasserfrei werden und bei 1620 schmelzen. In kaltem Wasser ist sie sehr schwer löslich, leicht in heißem, sowie in Holzgeist, Alkohol, Aether, Concentrirte Schwefelsäure löst sie in der Benzol, Eisessig. Wärme (die geschmolzene Substanz schon in der Kälte) mit intensiv blauer Farbe. Die Alkalisalze sind in Wasser äußerst leicht löslich, schwerer die der alkalischen Erden, welche durch Kochen der freien Säure mit Ca(OH), Ba(OH), u. s. w. er-Das Kalksalz (C14H2O2)2Ca + 2H2O bildet halten werden. farblose Krystalle. Die Salze der schweren Metalle sind in Wasser unlösliche Niederschläge. Der Aethyläther C<sub>14</sub>H<sub>9</sub>O<sub>3</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> krystallisirt aus verdünntem Alkohol in kleinen harten Prismen vom Schmelzpunkt 92°. Erhitzt man die Diphenylenglycolsäure über ihren Schmelzpunkt, so geht sie unter Verlust von Kohlensäure und Wasser in einen harzartigen Körper über, welcher zum größten Theile aus dem Fluorenäther (C12Ha)2O von Bar-Denselben Körper erhält man durch Ausbier (2) besteht. fällen der blauen schwefelsauren Lösung mit Wasser:

$${}^{2} \mathop{\downarrow}_{C_{0}H_{4}}^{C_{0}H_{4}} C(OH)CO_{0}H = \mathop{\downarrow}_{C_{0}H_{4}}^{C_{0}H_{4}} CH-O-CH \mathop{\triangleleft}_{C_{0}H_{4}}^{C_{0}H_{4}} + 2 CO_{0} + H_{0}O.$$

Erhitzt man diphenylenglycolsaures Natron auf 120° oder besser dessen wässerige Lösung mit Natronlauge auf 160°, so bildet sich *Fluorenalkohol* (2) neben Kohlensäure:

$$\begin{array}{ccc} C_0H_4 \\ C_0H_4 \end{array} C(OH)CO_2H & = & \begin{array}{ccc} C_0H_4 \\ C_0H_4 \end{array} CH(OH) + CO_2. \end{array}$$

Derselbe ist fast unlöslich in kaltem Wasser, schwer löslich in

<sup>(1)</sup> Grabe, JB. f. 1873, 512. — (2) JB. f. 1875, 415.

heißem, aus welchem er in feinen verfilzten Nadeln krystallisirt (dieselben Formen erhält man durch Sublimation), leicht in Alkohol, Aether und Benzol. Bei der Oxydation der Diphenylenglycolsäure entsteht *Diphenylenketon*:

Erhitzt man Diphenylenglycolsäure mit Jodwasserstoffsäure (Siedepunkt 127°) und amorphem Phosphor auf 140°, so geht sie in *Diphenylenessigsäure* (Fluorencarbonsäure) C<sub>14</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> über:

$$\frac{C_0H_4}{C_0H_4}C(OH)CO_0H + 2HJ = \frac{C_0H_4}{C_0H_4}CHCO_0H + H_0O + J_0.$$

Dieselbe ist fast unlöslich in Wasser, ziemlich leicht in Benzol, Aether und Alkohol, aus dem sie in kleinen undeutlichen Krystallen erhalten wurde. Sie schmilzt unter vorhergehendem Erweichen zwischen 220 und 222°. Das Silbersalz C14HaO.Ag ist ein weißer, leicht zersetzlicher Körper. Der Aethyläther bildet kleine harte, bei 1650 schmelzende Krystalle. Erhitzen für sich oder mit Natronkalk zerfällt die Säure in Kohlensäure und Fluoren. Dibromdiphenylenglycolsäure C<sub>14</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wird aus der Diphenylenglycolsäure erhalten durch Suspendiren in Wasser und Eintragen von Brom. Sie ist in Wasser fast unlöslich, ziemlich leicht löslich in Alkohol, Aether und Eisessig, aus dem sie in kleinen verworrenen, bei etwa 2250 schmelzenden Nadeln krystallisirt. Ihr Aethyläther krystallisirt aus Aether in kleinen glänzenden Prismen vom Schmelz-Bei der Oxydation liefert sie Dibromdipunkt 150 bis 151°. phenylenketon und Kohlensäure.

W. Klobukowski (1) ist es nunmehr gelungen, die Formel  $C_{14}H_2(C_2H_3O)_8O_8$  für die von Ihm (2) erhaltene Acetylrufigallussäure dadurch zu beweisen, dass Er die Verbindung in einem beständig von Wasserstoff durchströmten Apparat durch Kochen

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 880. — (2) JB. f. 1876, 614.

mit Kalilauge zersetzte, die regenerirte Rufigallussäure mit Salzsäure ausfällte und ihr Gewicht bestimmte. Dieselbe Zusammensetzung zeigt auch ein nach Schiff's Vorschrift dargestelltes Präparat. Durch Kochen mit tiberschüssigem Monochloracetylchlorid wird in der Rufigallussäure nur ein Wasserstoffatom durch Chloracetyl ersetzt. Die so erhaltene Verbindung C<sub>14</sub>H<sub>7</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>ClO)O<sub>8</sub> ist in Wasser, Alkohol, Benzol und Schwefelkohlenstoff unlöslich, in Eisessig, aus welchem sie in mikroskopischen gelbbraunen Nadeln krystallisirt, schwer löslich. concentrirter Kalilauge löst sie sich mit indigoblauer, in concentrirter Schwefelsäure mit rother Farbe. - Erhitzt man Rufigallussäure mit überschüssigem Methyljodid, Kali, Wasser und etwas Methylalkohol 3 bis 4 Stunden lang auf 120 bis 130°, so geht sie in eine rothe Masse über, aus welcher man durch Krystallisiren aus Essigäther goldglänzende Blättchen oder lanzettförmige Nadeln erhält. Ihre Zusammensetzung ist die einer Tetramethylrufigallussäure  $C_{18}H_{16}O_8 = C_{14}H_4(CH_8)_4O_8$ . Dieselbe ist in Aether unlöslich, schwer löslich in kochendem Alkohol, leicht in Essigäther und Eisessig. Von concentrirter Alkalilauge wird sie beim Kochen schwer mit rother Farbe, von concentrirter Schwefelsäure leicht mit carmoisinrother Farbe gelöst; aus der letzteren Lösung fällt Wasser gelbe Flocken. Der Schmelzpunkt liegt ungefähr bei 220°. Mit Aethyljodid wird auf gleiche Weise Teträthylrufigallussäure C14H4(C2H5)4O8 erhalten, welche aus kochendem Alkohol, in dem sie ziemlich schwer löslich ist, in rubinrothen Nadeln krystallisirt. In Aether ist sie schwer löslich, leicht in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Bensol, Essigäther und heißem Eisessig. Gegen Alkalien und concentrirte Schwefelsäure verhält sie sich wie die Tetramethylrufigallussäure. Sie schmilzt etwas über 180°. Bei weiterer Digestion mit Aethyljodid und Kali geht sie in Hexathylrufigallussäure C14H2(C2H5)6O8 tiber, orangegelbe Nadeln, die sich leicht in Aether, Schwefelkohlenstoff, Benzol, heißem Eiseseig und heissem verdünnten Alkohol lösen und bei etwa 140° schmelzen. In Alkalien ist sie unlöslich, in Schwefelsäure mit carmoisinrother Farbe löslich. - Vorstehendes Verhalten bestätigt die

von Klobukowski und Nölting (1) abgeänderte Jaffé'sche Formel der Rufigallussäure. — Protocatechusäure gab mit Schwefelsäure nur kleine Mengen eines in Wasser unlöslichen schwarzbraunen Körpers; ein Gemisch aus Gallussäure und Salicylsäure, wie erstere allein, Rufigallussäure (2).

C. Seuberlich (3) erhielt durch Einwirkung von Schwefelsäure auf ein Gemisch von Gallus- und Benzoësäure ein Isomeres des Purpurins, das Anthragallol C14H8O5. 1 Thl. Gallussäure und 2 Thl. Benzoësäure werden mit 20 Thl. concentrirter Schwefelsäure acht Stunden bei allmählich bis auf 1250 steigender Temperatur erwärmt. Beim Eingießen der abgektihlten Masse in Wasser fällt das Anthragallol in lederfarbenen Flocken aus. welche zuerst wiederholt mit Wasser ausgekocht und dann so lange mit schwach angesäuertem kochendem Alkohol erschöpft werden, als sich aus den Filtraten beim Erkalten noch Krystalle ausscheiden. Diese werden dann noch ein- bis zweimal aus essigsäurehaltigem Alkohol umkrystallisirt. Man erhält so bis gegen 40 Proc. der theoretischen Ausbeute. Statt dessen kann man auch 1 Thl. Pyrogaliol und 2 Thl. Phtalsäure mit 50 Thl. Schwefelsäure allmählich auf 160° erwärmen, wobei verschiedene Färbungen auftreten. Das Reactionsproduct wird in Wasser gegossen, die ausgeschiedenen Flocken mehrmals mit Wasser ausgekocht, dann mit Aether extrahirt, welcher das Anthragallol aufnimmt. Auf diesem Wege der Darstellung, welcher das Anthragaliol als ein trihydroxylirtes Anthrachinon charakterisirt, wurden etwas über 30 Proc. der theoretischen Menge gewonnen. Das Anthragallol löst sich in Alkohol, Aether und Eisessig mit braungelber Farbe, in Wasser, Chloroform und Schwefelkohlenstoff nur äußerst wenig. Concentrirte Schwefelsäure löst es mit caramelartiger Farbe und Wasser fällt es wieder unverändert aus. Kalt gesättigte Alaunlösung löst es in der Siedehitze mit dunkelbrauner Farbe, beim Erkalten scheidet sich ein Theil in

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 602. — (2) Vgl. den folgenden Artikel. — (3) Ber. 1877, 38.

Verbindung mit Thonerde als dunkelbrauner Niederschlag aus. Reine Kali- und Natronlauge lösen das Anthragallol mit schön ortiner Farbe, welche bei Luftzutritt bald in eine gelbbraune tibergeht. Bei Abschluss der Luft wird es selbst durch Kochen mit Alkalien nicht verändert. Concentrirtes kaltes wässeriges mit schmutzig grünlichbrauner Farbe, Ammoniak löst es die bald, besonders beim Erhitzen, in Blau übergeht; Säuren fällen aus dieser Lösung dunkelbraune Flocken, welche aus Alkohol krystallisirt fast schwarze, metallisch glänzende Nadeln geben. Das Anthragallol sublimirt bei 290° in schön orangefarbenen Nadeln; bei noch höherer Temperatur schmilzt es unter geringer Zersetzung. Die alkoholische Lösung giebt mit alkoholischer Bleiacetatlösung einen dunkelviolettbraunen Niederschlag. Bei längerem Kochen mit Essigsäureanhydrid entsteht Triacetylanthragallol C14H5(C2H5O)2O5, welches aus Anhydrid enthaltender Essigsäure in hellgelben, zwischen 171 und 1756 schmelzenden Nadeln krystallisirt. Dasselbe wird von kalter, sehr verdünnter Kalilauge nicht gelöst, in der Hitze leicht verseift. Beim Kochen mit nur schwach wasserhaltiger Essigsäure geht es in minder acetylirte Producte über, die gleichfalls in Nadeln krystallisiren, eine dunklere Farbe besitzen und sich in verdünnter Kalilauge mit rother, beim Kochen grüner Farbe lösen. Bei der Oxydation mit Salpetersäure unter bestimmten Bedingungen liefert das Anthragallol Phtalsäure; Natriumamalgam scheint es in Alizarin überzuführen, womit die Constitutionsformel festgestellt wäre.

H. Tanisch (1) hat durch Einwirkung von Toluel and Zinkstaub auf Phenylbromessigsäure die der Diphenylessigsäure (2) homologe Tolylphenylessigsäure  $C_8H_6$   $CH_8$ - $C_6H_4$  CH. CO<sub>2</sub>H erhalten. Es bildet sich hierbei vorwiegend die Para-, untergeordnet die Orthosäure. Die p-Tolylphenylessigsäure schmilst bei 115° und verflüchtigt sich bei höherer Temperatur. In kal-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 996. — (2) Symons und Zincke, JB. f. 1873, 636.

tem Wasser ist sie sehr wenig, etwas leichter in heißem löslich. leicht in Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff, Chloroform, weniger leicht in Petroleumäther. Aus heißem Wasser scheidet sie sich in kleinen Tröpfchen ab, die später zu dünnen gezackten Blättchen erstarren; aus Alkohol oder Schwefelkohlenstoff kann sie in schönen, fast rechtwinkeligen Tafeln erhalten werden. Die Salze zeigen meistens geringes Krystallisationsbestreben, zur Reinigung der Säure kann nur das Calciumsalz dienen. Die löslichen Salze werden durch Kohlensäure partiell zersetzt. Das Kaliumsale krystallisirt aus der concentrirten wässerigen Lösung in monoklinen Tafeln mit 4 H2O, das Natriumsalz in leicht löslichen, verwitternden Nadeln mit 6 H2O. Das Baryumsalz bildet cine harzige Masse. Das Calciumsalz ist in kaltem und heißem Wasser schwer löslich; aus heißem verdünntem Alkohol krystallisirt es in feinen Nadeln mit 2 H2O. Die folgenden Salze werden durch Fällung aus dem Ammonsalz erhalten. Bleisale krystallisirt aus Alkohol in feinen Nadeln. Das Kupfersalz und Zinksalz sind in Alkohol. leichter noch in Aetheralkohol löslich und scheiden sich daraus in allmählich erstarrenden Tropfen aus. Der Methyläther wurde als Oel, der Aethyläther in tafelförmigen, bei 340 schmelzenden Krystallen erhalten. Das Amid schmilzt bei 1510 und krystallisirt aus Alkohol in feinen, zu Warzen vereinigten Nadeln. Bei der Oxydation liefert die Säure zuerst p-Tolylphenylketon, dann p-Benzoylbenzoësäure. -Die isomere o-Tolylphenylessigsäure konnte nicht isolirt werden, wurde aber dadurch nachgewiesen, dass die aus den Mutterlaugen des obigen Calciumsalzes abgeschiedene Säure bei der Oxydation neben p- auch o-Benzoylbenzoësäure lieferte.

F. R. Japp und G. Schultz (1) haben *Phenanthrencar-bonsäure* C<sub>14</sub>H<sub>9</sub>(COOH) dargestellt, indem Sie phenanthrenmonosulfosaures Calcium mit Blutlaugensalz destillirten und das erhaltene Nitril mit Kali kochten. Die Säure ist in Wasser fast unlöslich, leicht löslich in Alkohol, Aether und Eisessig und

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1661.

schmilzt bei 260°. Sie sublimirt unter theilweiser Verkohlung und Bildung von Phenanthren in großen, baumförmig verzweigten Nadeln. Die Alkalisalze sind leicht löslich. Das in heißem Wasser leicht lösliche Baryumsalz (C<sub>14</sub>H<sub>9</sub>.COO)<sub>2</sub>Ba + 2 H<sub>2</sub>O krystallisirt beim Erkalten in büschelförmig gruppirten Nadeln. Bei der Destillation der Säure mit Natronkalk entsteht Phenanthren, bei der Oxydation mit Chromsäure Phenanthrenchinon-carbonsäure C<sub>14</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub>(COOH), eine Substanz von der Farbe des Phenanthrenchinons, von diesem durch ihre Löslichkeit in kalter Sodalösung, von Phenanthrencarbonsäure durch die Löslichkeit in saurem schwefligs. Natron zu unterscheiden. Sie schmilzt noch nicht bei 315°.

Cannizzaro und Valenti (1) erhielten durch Erwärmen von Santonsäure mit Phosphorchlortir ein aus der ätherischen Lösung krystallisirendes, bei 160 bis 161° schmelzendes Santonsäurechlorid C<sub>15</sub>H<sub>19</sub>O<sub>3</sub>Cl, welches mit Wasser wieder Santonsäure und mit Alkohol Santonsäureäther liefert. Dieselbe Verbindung (jedoch vom Schmelzpunkt 170 bis 171°) erhielt Valenti durch Einwirkung von Acetylchlorid auf Santonsäure. Santonsäurebromid und -jodid stellten Cannizzaro und Carmelutto vermittelst Phosphorbromür und -jodür dar.

V. Merz und W. Weith (2) theilten die von L. Sesemann (3) ausgeführte Untersuchung der Mono- und Dibensylessigsäure genauer mit. Es ist daraus nur die Formel des Calciumdibensylacetats (C<sub>16</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ca + H<sub>2</sub>O nachzutragen, welches, ebenso wie die anderen beschriebenen Salze, aus dem Ammoniumsalze durch Wechselzersetzung als dichter weißer Niederschlag erhalten wird. Beim Erhitzen mit Natronkalk liefert die Dibenzylessigsäure Dibensylmethan als farbloses über 300° siedendes Oel, welches bei -20° noch nicht erstarrt. Die Bildung der Benzylessigsäuren muß nach den inzwischen gemachten Erfahrungen anders als früher gedeutet werden.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 295 (Corresp.). — (2) Ber. 1877, 758. — (8) JB. £ 1878, 687.

- E. Paternò und A. Oglialoro (1) erhielten durch Ausziehen der Lecanora atra mit siedendem Aether zwei Säuren. welche durch ihre verschiedene Löslichkeit in Chloroform getrennt wurden. Die schwerer lösliche, welche Sie Atranorsäure nennen, scheidet sich aus ihrer Lösung in siedendem Chloroform in kleinen farblosen durchsichtigen Prismen, oder als weißes. sehr feines krystallinisches Pulver von der Formel C19H18O8 aus. Sie ist in kaltem Aether und Alkohol sehr wenig löslich, etwas mehr in Benzol und kochendem Alkohol, ziemlich löslich in heißem, wenig in kaltem Chloroform. Sie schmilzt bei 1900 und kann bei vorsichtigem Erhitzen verflüchtigt werden, während sie bei plötzlichem verkohlt. Sie löst sich in Alkalien in der Kälte mit strohgelber Farbe und wird durch Säuren wieder unverändert ausgefällt: beim Kochen jedoch wird die alkalische Lösung braun. Mit Chlornatron giebt sie eine gelbe Lösung, welche nach einigen Augenblicken roth wird und sich dann entfärbt. Wasser, welches mit der Säure gekocht war, wird durch Eisenoxydsalze rothbraun gefärbt. Beim Kochen mit Alkohol und Anilin giebt die Atranorsäure eine in gelben Nädelchen krystallisirende Verbindung, welche bei 1560 schmilzt; beim Erhitzen mit Alkohol auf 1500 lange, in siedendem Alkohol sehr lösliche Nadeln vom Schmelzpunkt 1150. - Die zweite Säure glich in jeder Hinsicht, mit Ausnahme des Schmelzpunktes (175°), der Usninsäure (2).
- O. Hesse (3) vertheidigt Seine (4) Formel der Carbonuszinsäure C<sub>19</sub>H<sub>16</sub>O<sub>8</sub> gegen zum Theil vermeintliche (5) Angriffe von Paternò (6) und H. Salkowski. Er hat die Säure auf's Neue aus Usnea barbata (von bolivianischen Calisayarinden)

<sup>(1)</sup> Gazz. chim. ital. 1877, 189. — (2) Paternò, JB. f. 1875, 612. Beide Sauren gaben u. a. bei der trockenen Destillation ein Product, welchem durch siedendes Wasser ein Körper von den Reactionen des Betaorcins entzogen wurde. — (3) Ber. 1877, 1824. — (4) JB. f. 1866, 661. — (5) Ich habe diese Formel bisher nicht bezweifelt, bin allerdings nach den jetzt von Hesse mitgetheilten Analysen des Kalisalzes, welche su ihrer Bestätigung dienen sollen, dazu geneigt. S. — (6) JB. f. 1875, 612, Anm. (2).

dargestellt und stellt für dieselbe die obige Formel, für ihr Kalisalz die Formel C<sub>19</sub>H<sub>15</sub>O<sub>8</sub>K + H<sub>2</sub>O resp. C<sub>19</sub>H<sub>15</sub>O<sub>8</sub>K + 3 H<sub>2</sub>O auf. Das erstere wird durch Krystallisiren aus 93 procentigem Weingeist in gelben glatten Prismen, das letztere aus verdünntem Weingeist in schönen blassgelben Blättern erhalten. In der alkoholischen Mutterlauge der Carbonusninsäure ist noch eine andere Säure, die Usnetinsäure CaH10Os enthalten und wird daraus durch Zusatz von Wasser gefällt. Sie schmilzt bei 1720 und zersetzt sich bei höherer Temperatur ohne Bildung eines Sie ist schwer in Chloroform, nicht in Ligroin, leicht in Aether und in Alkohol löslich, aus welchem sie in flachen weißen Prismen krystallisirt. Die alkoholische Lösung wird durch Eisenchlorid blauviolett gefärbt. Ihre Lösung in Kalilauge färbt sich bald violettroth. Die basische Lösung giebt mit wenig unterchlorigsaurem Natron keine Färbung. Die neueren Angaben (1) über den für die Formel C18H18O7 zu geringen Wasserstoffgehalt der Usninsäure glaubt Hesse durch Verunreinigungen erklären zu dürfen. - Auch Seine Cladoninsäure (2) erhält Er aufrecht.

N. Zinin (3) ist bei einer neuen Untersuchung der Amarsäure (4) zu von den früheren etwas abweichenden Resultaten gekommen. Zur Darstellung diente reines Benzamaron, welches aus einem Gemisch gleicher Theile Alkohol und bei 140 bis 142° siedenden Steinkohlentheeröls umkrystallisirt war. Dasselbe (nicht über 50 g auf einmal) wurde mit ½ seines Gewichtes Natronhydrat in alkoholischer Lösung eine Stunde am Rückfluskühler gekocht. Die so erhaltene Säure hat nach völliger Reinigung die Formel C46H42O6. Sie krystallisirt aus Alkohol mit 2 Mol. Wasser, verliert diese bei 100° und geht bei 140 bis 150° unter Aufschäumen in das Anhydrid C46H43O4 über, eine farblose harzartige Masse, welche erst weit unter 100° fest wird. Uebergießt man die noch halb flüssige Masse mit

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 612, Anm. (3) und H. Salkowski S. 610. — (2) JB. f. 1861, 705 und f. 1870, 871. — (3) Petersb. Acad. Bull. **34**, 146; Ber. 1877, 1735 (Corresp.). — (4) JB. f. 1870, 586.

Alkohol, so löst sie sich beim Mischen; alsbald erfüllt sich jedoch die Lösung mit nadelartigen Krystallen des Anhydrids. Hierbei steigt die Temperatur bei Anwendung von wenig Alkohol bis zu dessen Siedepunkt. Das krystallisirte Anhydrid schmilzt bei 140,50 und destillirt in kleinen Quantitäten (etwa 3 g) ohne Zersetzung und unter Rückführung in den harzigen Zustand. Das Kaliumsalz entspricht, über Schwefelsäure getrocknet, der Formel C46H40K2O6. Das Natriumsalz C46H40Na2O6 + 4 H<sub>2</sub>O krystallisirt aus Aether entweder in mikroskopischen, zu Flocken vereinigten Nadeln, oder in ziemlich dicken hexagonalen (rhombischen) Tafeln, welche sehr leicht, selbst im trockenen Zustande, in die Nadeln übergehen. Das Barrumsalz krystallisirt aus einer kochenden Mischung von 2 Vol. Alkohol und 1 Vol. Wasser (von der es 201 Thl. zur Lösung erfordert) in durchsichtigen, zu Drusen vereinigten rhombischen Tafeln (oder Rhomboëdern), welche an der Luft undurchsichtig werden und dann der Formel C46H40BaO6 + 2H2O entsprechen. Die 2 Mol. H<sub>2</sub>O gehen bei 150° fort und bei 190° ein weiteres Mol. Aus wässeriger Lösung krystallisirt es nicht deutlich. Calciumsale C46H40CaO6 + 2 H2O ist ein amorpher Niederschlag, ebenso das Silbersalz C46H40Ag3O6. — Schmilzt man amarsaures Alkali oder Amarsäureanhydrid mit Kalihydrat (im letzteren Falle ungefähr gleiche Gewichtsmengen), so wird es nach der Gleichung:

$$C_{46}H_{36}O_4 + 4 KHO = 2 C_{16}H_{18}KO_9 + 2 C_7H_8KO_9 + H_8 (1)$$

in Pyroamarsäure und Benzoësäure zerlegt. Die Hitze muss allmählich, zuletzt bis 220° gesteigert werden. Bei 250° oder plötzlichem Erhitzen auf 200° entstehen ölige, nach Benzol und Benzophenon riechende Nebenproducte. Die Pyroamarsäure C<sub>16</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub> ist leicht in Aether löslich und krystallisirt bei freiwilliger Verdunstung in großen dicken rhombischen Platten oder Prismen. Eben so leicht wird sie von kaltem, noch leichter von siedendem Alkohol aufgenommen, krystallisirt aber daraus

<sup>(1)</sup> Der Wasserstoff wurde quantitativ bestimmt.

schlecht. Die Löslichkeit in Wasser, auch in kochendem, ist sehr gering. Wässerige Alkalien lösen sie leicht. Die Pyroamarsäure schmilzt bei 94°, destillirt in kleinen Mengen unzersetzt und entwickelt bei 2000 nach Perubalsam und Pilzen riechende Dämpfe. Sie schmeckt ebenso wie ihre Salze sehr bitter. Die Alkalisalze krystallisiren schlecht; die ammoniakalische Lösung hinterlässt beim Eindampsen die freie Säure, bei gewöhnlicher Temperatur verdunstet setzt sie faserige und schuppen-Eine nicht zu verdünnte Lösung des Amartige Krusten an. moniaksalses giebt mit Chlorbaryum und Chlorcalcium eine Trübung, die beim Erwärmen verschwindet, mit Silbernitrat einen geronnenen Niederschlag des Silbersalzes C16H15AgO2. -Homologe der Amarsäure entstehen, wenn man Natronhydrat in Methyl-, Isobutyl- oder Amylalkohol gelöst auf Benzamaron einwirken lässt. Von diesen eignet sich nur die Isobutylamarsäure C<sub>50</sub>H<sub>50</sub>O<sub>6</sub> zu genauerer Untersuchung. Diese ist in Wasser fast unlöslich; sie löst sich in 14 Thl. siedenden Alkohols und krystallisirt daraus in rhombischen Tafeln. In Aether ist sie noch löslicher. Sie schmilzt bei 175 bis 1790 unter Entweichen von Wasserdampf und Bildung des Anhydrids C50H46O4, welches eine harzartige, allmählich porcellanartig werdende Masse dar-Dasselbe löst sich sehr leicht in Aether, scheidet sich stellt. aber sogleich in Krystallen aus, die sich nun auch in kochendem Aether nicht mehr so leicht lösen. Aus Alkohol krystallisirt das Anhydrid in vierseitigen Prismen, in Wasser ist es unlöslich Es schmilzt bei 1370 und destillirt in kleinen Quantitäten (5 g) unzersetzt. In den Alkalien löst es sich unter Bildung isobutylamarsaurer Salze. Die Alkalisalze krystallisiren schlecht. Ihre Lösungen, selbst sehr verdünnte, gestehen beim Erkalten zu einer Gelatine; sie werden selbst beim Kochen durch freies Alkali oder Alkalisalze ausgefällt als ein Oel oder als feste Masse, je nach der Quantität des Fällungsmittels. Das Baryumsalz C50H48BaO6 + 2H2O krystallisirt aus heißem verdünntem Alkohol in mikroskopischen Nadeln. Das Silbersalz C50H44Ag2O5 ist ein amorpher Niederschlag. Die Säure sowie ihre Salze schmecken sehr bitter. Beim Erhitzen mit Alkalien zersetzt sich

die Isobutylamarsäure wie die Amarsäure unter Bildung einer Säure C<sub>18</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub>. Dieselbe schmilzt bei 172° und destillirt in geringen Mengen ohne Veränderung. Sie löst sich in 6 Thl. siedenden Alkohols und krystallisirt daraus in schiefen rhombischen Prismen. In Aether ist sie leicht, in Wasser fast nicht löslich. Die concentrirten Lösungen ihrer Alkalisalze geben mit Chlorbaryum und Chlorcalcium flockige Niederschläge, mit Silbernitrat einen käsigen Niederschlag von der Formel C<sub>18</sub>H<sub>19</sub>AgO<sub>2</sub>.

— Nach Vorstehendem kann man die Pyroamarsäure als Benzyläthylbenzoösäure und ihr Homologes Benzylisobutylbenzoösäure ansehen. Dem Amarsäureanhydrid giebt Zinin die Formel:

# Sulfosäuren der Fettreihe.

P. Claesson (1) machte einige Angaben über die Aethylulinsäure, welche Er (2) durch Einwirkung von trockener Luft auf Natriummercaptid erhielt. Das Natriumsalz ist zerfließlich, in Wasser außerordentlich leicht löslich und krystallisirt nur sehr undeutlich. Aus absolutem Alkohol, in welchem es auch ziemlich leicht löslich ist, krystallisirt es wasserfrei in kleinen, zu schuppigen Massen vereinigten Nadeln. Die wässerige Lösung wird bei längerem Stehen durch Bildung eines Oeles (Einfach-Schwefeläthyl?) trübe. Die Salze sowohl wie die freie Säure geben beim Erwärmen mit Salpetersäure Aethylsulfonsäure, Aethylsulfon und Schwefelsäure. Mit Chloressigäther zersetzt sich eine alkoholische Lösung von äthylsulfinsaurem Natrium unter Abscheidung von Kochsalz und Bildung von Aethylsulfoneusigäther, welcher nach Verdampfung des Alkohols auf Zusatz von Wasser als farbloses, nicht destillirbares Oel niederfällt:

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 15, 222. — (2) Dieser Bericht S. 519.

C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>SO.ONa + CiCH<sub>2</sub>.CO.O.C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> = NaCl + C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>.SO<sub>2</sub>.CH<sub>2</sub>.CO.O.C<sub>5</sub>H<sub>6</sub>. Durch Verseifung dieses Aethers entstehen Salze der Säure, welche auch durch Oxydation der Aethylsulfacetsäure C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>.S. CH<sub>2</sub>.COOH gewonnen wird. Wird eine Lösung von äthylsulfinsaurem Natrium oder Zink mit Brom versetzt, so wird dieses sogleich entfärbt und das Bromid der Aethylsulfonsäure C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>SO<sub>2</sub>Br scheidet sich als farbloses Oel aus. Dasselbe riecht stark, an Senföl erinnernd; von warmem Wasser wird es nur sehr unbedeutend, von Barythydrat leicht zersetzt. Mit Zinn und Salzsäure behandelt liefert es reichlich Mercaptan.

C. Pauly (1) constatirte, dass die von Schiller und Otto (2) aufgefundene Methode zur Darstellung aromatischer Sulfinsäuren (Behandlung der Sulfonchloride mit Zinkstaub) auch in der Fettreihe anwendbar sei. Er stellte auf diesem Wege Aethylsulfinsäure und Isobutylsulfinsäure dar. Das äthylsulfinsaure Zink (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Zn + H<sub>2</sub>O besals alle Eigenschaften des von Wischin (3) beschriebenen Salzes. Isobutylsulfonsäure wurde durch Oxydation des Isobutylmercaptans mit Salpetersäure vom spec. Gew. 1,3 dargestellt und durch Einwirkung von PCL auf deren Kaliumsalz Isobutylsulfonchlorid C4H9SO2Cl. Dieses ist farblos, ziemlich dünnflüssig, von durchdringendem Geruch und in kleinen Mengen bei 189 bis 1910 (uncorr.) destillirbar. Es ist schwerer als Wasser und wird in der Kälte nicht dadurch Mit Zinkstaub liefert es isobutylsulfinsaures Zink (C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Zn; ziemlich große weiße perlmutterglänzende Blättchen, in kaltem Wasser und Weingeist wenig, in heißem reichlich löslich. Aus Weingeist krystallisirt es wasserfrei, aus Wasser anscheinend mit Krystallwasser. Schon weit unter 100° schmilzt es unter Zersetzung. Das isobutylsulfinsaure Natrium krystallisirt schwierig in dünnen, in Wasser und Weingeist leicht löslichen Blättchen. Aehnlich verhält sich das Baryumsalz. Die freie Isobutylsulfinsäure bildet einen schwach gelblichen, stark

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 941. — (2) JB. f. 1876, 625. — (8) JB. f. 1866, 496.

sauren, in Wasser leicht löslichen Syrup, welcher Lackmuspapier bleicht.

## Aromatische Sulfosäuren.

H. Hübner (1) berichtet über Versuche, durch welche die Ersetzung der Diazogruppe durch die Sulfogruppe bezweckt und erreicht wurde. Wiesinger und Vollbrecht erhielten durch Behandlung von Metadiazoïmidobenzoësäure mit alkoholischer schwefliger Säure Metasulfobenzoësäure.. In gleicher Weise wurde Parasulfobenzoësäure erhalten.

H. Limpricht (2) hat gefunden, dass sich in vielen Sulfosäuren die Gruppe SO<sub>3</sub>H durch Erhitzen mit Chlor- oder Bromwasserstoffsäure auf höhere Temperatur durch Wasserstoff ersetzen lässt. Die erforderliche Concentration der Säure, Temperatur und Dauer des Erhitzens sind je nach der Natur der Sulfosäure verschieden. Bis jetzt wurden in dieser Weise zerlegt Para-, Meta- und Orthodibromsulfobenzolsäure, zwei Tribromsulfobenzolsäuren, eine Tetrabromsulfobenzolsäure und eine Nitrotribromsulfobenzolsäure, während zwei andere Nitrotribromsulfobenzolsäuren weniger glatt und unter Entwicklung rother Dämpfe zersielen. Die Dibromamidosulfobenzolsäure



wird schon durch Wasser bei 150° zersetzt, unter Bildung von Schwefelsäure, Mono- und Tribromanilin (Schmelzpunkt 119°) und zweier isomeren Dibromaniline (Schmelzpunkt 70 und 84°). In anderer Weise verläuft dagegen die Zersetzung der Tribromamidosulfobenzolsäure

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1715. — (2) Ber. 1877, 315, 1538.

es werden nämlich bei von 100 bis 250° gesteigerter Erhitzung mit Wasser nach und nach alle drei *Bromatome* durch Wasserstoff ersetzt.

A. Michael und A. Adair (1) fanden eine allgemeine Reaction zur Darstellung von Sulfonen in der Einwirkung von Phosphorsäureanhydrid bei höherer Temperatur auf ein Gemisch einer aromatischen Sulfosäure und eines aromatischen Kohlenwasserstoffs (2). Sie haben auf diese Art bereits Benzolsulfosäure mit Toluol und Naphtalin, Paratoluolsulfosäure und β-Naphtalinsulfosäure mit Benzol in Wechselwirkung zersetzt. Aus Benzolsulfosäure und Naphtalin entstehen gleichzeitig zwei isomere Sulfone, welche durch ihre verschiedene Löslichkeit in einem Gemisch von Alkohol und Aether getrennt wurden. Das hierin schwerer lösliche a-Naphtylphenylsulfon krystallisirt aus Alkohol in rhomboëdrischen, bei 99,5 bis 100,5° schmelzenden, radial gruppirten Krystallen. Es löst sich nur wenig in kaltem Alkohol oder Aether, sehr leicht in heißem Alkehol, Aether, Benzol und Eisessig; in Wasser ist es unlöslich. Das  $\beta$ -Naphtylphenylsulfon, wahrscheinlich identisch mit der von Chrustschoff (3) dargestellten Verbindung, bildet lange, bei 115 bis 1160 (uncorr.) schmelzende Nadeln vom Glanze des Naphtalins, während die α-Verbindung Die  $\beta$ -Verbindung ist bedeutend voluminöser als die α-Verbindung, mit der sie in den Löslichkeitsverhältnissen übereinstimmt (?). Dasselbe  $(\beta$ -)Sulfon wird aus  $\beta$ -Naphtalinsulfosäure und Benzol erhalten. Es ergeben sich aus dieser Identität wichtige und naheliegende Schlüsse auf die Valenz des Schwefels in der Sulfongruppe, auf welche schon Chrustschoff (a. a. O.) hindeutete.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 583; vgl. diesen JB. S. 559. — (2) Vgl. die analoge Synthese von Ketonen nach Kollarita und Merz, JB. f. 1872, 466; f. 1873, 482. — (3) JB. f. 1874, 674.

Ad. Claus und Graeff (1) fanden, daß α-Nitronaphtalinsulfosäure (2) bei der Behandlung mit Natriumamalgam sowohl in alkalischer als in saurer Lösung unter Reduction der Nitrogruppe in Naphtylamin und Schwefelsäure zerfällt. Die isomeren Nitrobenzolsulfosäuren werden dagegen durch die berechnete Menge Natriumamalgam leicht in Azoverbindungen verwandelt, ohne daß eine Spur Anilin oder Schwefelsäure entsteht.

H. Limpricht (3) zeigt, dass die von Griess (4) vertretene Auffassung der Diazoverbindungen, wonach z. B. die salpetersaure Diazobenzoësäure als  $C_6H_8 < \frac{N_z}{COOH}$ ,  $NO_3H$ scheint, mindestens für die Diazoverbindungen der Sulfobenzolsäuren nicht zulässig ist. Denn, wie Beckurts (5) zeigte, entsteht aus Amidotetrabromsulfobenzolsäure durch salpetrige Säure eine Diazoverbindung, welcher nur die Formel C<sub>6</sub>Br<sub>4</sub> \( \frac{N=N}{SO\_8} \) gegeben werden kann, da der Benzolkern keinen vertretbaren Wasserstoff mehr enthält. Mit der Auffassung der Diazobenzolsulfosäuren als  $C_6H_4 < \frac{N=N}{SO_8}$  steht auch in Einklang, daß sie (wie Limpricht durch Versuche in der Meta- und Parareihe fand) nicht fähig sind, mit Säuren Verbindungen einzugehen. Einwand, welcher gegen diese Formel aus Versuchen von Heinzelmann hergeleitet werden könnte, nach denen auch die neutralen Salze der Amidodisulfobenzolsäuren Diazoverbindungen geben (denen man dann die Formel  $C_6H_2$   $N_2$   $(SO_3Me)_2$ geben mitste), wird durch neuere Versuche von Heinzelmann (6) seiner thatsächlichen Grundlage beraubt.

Wird nach C. Pauly und R. Otto (7) eine alkoholische Lösung von Benzoldisulfoxyd mit Zinkstaub erwärmt, so findet

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1803. — (2) JB. f. 1875, 648. — (3) Ber. 1877, 1534. — (4) JB. f. 1876, 714 ff. — (5) Daselbst, 649. — (6) Dieser Bericht: Meta-disulfobenzolsäure. — (7) Ber. 1877, 2181.

rasch und glatt Zerlegung statt in benzolsulfinsaures Zink und Zinkmercaptid:

$$2 C_{12}H_{10}S_{2}O_{2} + 2 Zn = (C_{6}H_{5}SO_{2})_{2}Zn + (C_{6}H_{5}S)_{2}Zn.$$

Völlig analog wird das Paratoluoldisulfoxyd zersetzt. Hiernach sind die Disulfoxyde als ätherartige Verbindungen von Thiosulfonsäuren(1) anzusehen: C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>SO<sub>2</sub>-S-C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> undC<sub>7</sub>H<sub>7</sub>SO<sub>2</sub>-S-C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>. Die Zerlegung der Disulfoxyde durch Alkalien (2) findet nun ihre Erklärung in den Gleichungen:

$$C_eH_5.8O_2.8.C_eH_5 + H_2O = C_eH_5.8O_2.OH + C_eH_5.8H$$
 und

$$C_6H_5.8O_2.8.C_6H_5 + C_6H_5.8H = C_6H_5.8O.OH + (C_6H_5)_28_{r}$$

Dass letztere Reaction möglich ist, geht daraus hervor, dass beim Vermischen alkoholischer Lösungen von Benzoldisulfoxyd und Zinkphenylmercaptid sich sofort benzolsulfinsaures Zn und Benzoldisulfid bilden:

Die früher (2) erwähnte freiwillige Zersetzung von Benzolsulfinsäure in Benzolsulfonsäure und Benzoldisulfoxyd wird durch Gegenwart von Salzsäure beschleunigt, dagegen durch Gegenwart von Wasser verzögert, resp. (durch größere Mengen Wasser) verhindert.

A. Bahlmann (3) hat Seine Untersuchungen über Orthoderivate der Sulfobenzolsäure im Zusammenhang veröffentlicht.
Zur Gewinnung der Orthoamidosulfobenzolsäure ist die Reindarstellung der Orthonitrosulfobenzolsäure nicht erforderlich. Die
Mutterlaugen des metanitrosulfobenzolsauren Calciums (4) werden zur Entfernung des Calciums mit verdünnter Schwefelsäure
versetzt, dann filtrirt und zur Entfernung der Salpetersäure eingedampft. Der Rückstand wird in Ammoniak gelöst, mit Schwefelwasserstoff behandelt, das Schwefelammonium verdampft und

Vgl. Schiller und Otto, JB. f. 1876, 627. — (2) Deselbst, 657.
 — (8) Ann. Chem. 1965, 307; Ber. 1877, 817. — (4) Vgl. Limpricht und Berndsen, JB. f. 1875, 630 (hier als α-Sals bezeichnet).

überschüssige Salzsäure zugesetzt, wodurch ein Gemenge der drei Amidosulfosäuren ausfällt. Dieses wird in heißer wässeriger Lösung mit Thierkohle entfärbt und die Lösung an einem warmen Orte mehrere Tage stehen gelassen. Die Ortho- und Parasäure setzen sich in großen Krystallen ab, die Metasäure in feinen Nadeln, welche durch Schlämmen mit kaltem Wasser von ienen getrennt werden. Die beiden ersteren werden in der Weise getrennt, dass man sie auf 1000 erwärmt und die dann entwässerte und zu Pulver zerfallene Parasäure absiebt. auf dem Siebe zurückbleibende Orthosäure ist nach ein- his zweimaligem Umkrystallisiren aus heißem Wasser rein. mann fand ihre Löslichkeit entsprechend 1,310 g in 100 g Lösung bei 11°. Das Kaliumsalz C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(NH<sub>2</sub>)SO<sub>3</sub>K + 0.5H<sub>2</sub>O bildet große farblose, gut ausgebildete Prismen, sehr leicht in Das Silbersalz C6H4(NH2)SO3Ag stellt feine Wasser löslich. spröde bräunliche Nadeln dar, leicht in heißem, ziemlich schwer in kaltem Wasser löslich. Die Lösung färbt sich beim Erwärmen schnell dunkelroth. - Bahlmann untersuchte ferner die aus vorstehender Säure durch Einwirkung von Brom entstehende Monobromorthoamidosulfobenzolsäure (1) insbesondere auf ihre Structur. Man reinigt dieselbe von beigemischter Amidosulfosäure durch Anrühren mit 60 bis 70° warmem Wasser, Abgießen von der ungelöst gebliebenen Amidosulfosäure und Abfiltriren der auf circa 30° abgekühlten Lösung von der ausgeschiedenen Bromamidosäure. Diese wird abgepresst und so oft aus Wasser umkrystallisirt, bis die Lösung sich nicht mehr roth färbt. Sie krystallisirt mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O und verkohlt beim Erhitzen, ohne vorher zu schmelzen. 100 g der wässerigen Lösung enthielten bei 150 0,463 g trockene Säure. Durch Erhitzen der entsprechenden Diazoverbindung mit Bromwasserstoffsäure wurde Paradibromsulfobenzolsäure (2) erhalten, wodurch die Structurformel

<sup>(1)</sup> Limpricht, JB. f. 1876, 650. — (2) Bahlmann erhielt das Kaliumsalz derselben mit 1 Mol., das Baryumsalz mit 1, 2 und 3 Mol. Wasser.



für die Bromorthoamidosulfosäure festgestellt ist. Sie ist somit identisch mit der Metabromamidosulfosäure von Thomas (1). - Betreffs der Darstellung der Orthobromsulfobenzolsäure (2) bemerkt Bahlmann, dass die Ausbeute eine viel bessere ist, wenn man zur Zersetzung der Orthodiazosulfobenzolsäure statt der Bromwasserstoffsäure vom Siedepunkt 1260 (bei deren Anwendung viel Phenolsulfosäure entsteht) bei 0º gesättigte zwar unter einem Ueberdruck Säure verwendet und 300 mm Quecksilber. Durch Erwärmen dieser Säure mit Salpetersäure entstehen zwei Nitrobromsulfobenzolsäuren, die eine jedoch nur in geringer Menge. Sie werden vermittelst der Baryumsalze getrennt, von denen das eine in Nadeln, das andere in Blättchen krystallisirt. Die Säure des nadelförmigen Baryumsalzes bildet große flache gelbliche Säulen von der Formel C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(NO<sub>2</sub>)BrSO<sub>3</sub>H + 2 H<sub>2</sub>O, sehr leicht löslich in Wasser und Weingeist. Sie verlieren bei 130 bis 1350 das Krystallwasser unter Schmelzung. Das Ammonium-, Kalium- und Natriumsals bilden feine weiße, leicht lösliche wasserfreie Nadeln. Baruum $salz [C_6H_8(NO_2)BrSO_8]_2Ba + 5H_2O$ ; lange weiße seideglänzende Nadeln, leicht in heißem, schwer in kaltem Wasser löslich (100 g Lösung enthielten bei 160 0,527 g trockenes Sals. Calciumsalz [C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)BrSO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ca + 4H<sub>2</sub>O; glänzende weiße, sehr leicht lösliche Nadeln. Zinksalz [C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)BrSO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Zn + 7H<sub>2</sub>O; leicht lösliche, gut ausgebildete Säulen. [C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)BrSO<sub>8</sub>]<sub>2</sub>Pb + 5H<sub>2</sub>O; feine, leicht lösliche Nadeln. Silbersalz C6H3(NO2)BrSO3Ag; ziemlich schwer lösliche gelbe Nadeln, die sich am Lichte dunkler färben. Chlorid; grosse rhombische Tafeln vom Schmelzpunkt 92°. Amid; weiße glänzende Nadeln, ziemlich leicht in heißem, schwer in kaltem

<sup>(1)</sup> Dieser Bericht S. 824. — (2) Bahlmann, JB. f. 1876, 638.

Wasser löslich. Schmelzpunkt 2050. - Die durch Behandlung der Nitrosäure mit Zinn und Salzsäure entstehende Amidobromsulfobenzolsäure krystallisirt aus concentrirter Lösung in feinen weißen Nadeln von der Formel CaHa(NHa)BrSOaH, leicht löslich in heißem Wasser, schwer in kaltem (100 g Lösung enthielten bei 180 1,131 g), nicht in Weingeist und Aether. Aus verdünnteren Lösungen setzen sich allmählich gut ausgebildete Krystalle (Rhomboëder?) mit 2 Mol. H2O ab, welche leicht ver-Baryumsalz [C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>)BrSO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ba + 2 H<sub>2</sub>O; strahligkrystallinische Masse, sehr leicht löslich in Wasser und Weingeist. Die Lösung färbt sich beim Eindampfen tief roth. Bleisalz bildet eine braune, sehr leicht lösliche, undeutlich krystallinische Masse, das Silbersalz C6H8(NH2)BrSO3Ag braune, aus kleinen Nadeln bestehende Warzen. Beim Erhitzen dieser Amidosäure mit Jodwasserstoffsäure und amorphem Phosphor auf 130° entsteht Metamidosulfobenzolsäure und bei der Behandlung ihrer Diazoverbindung (mikroskopischer, explosiver Nadeln) mit Bromwasserstoffsäure Paradibromsulfobenzolsäure. Reactionen beweisen die Structurformeln

für die beschriebene Nitro- und Amidosäure. — Die zweite, vorhin erwähnte Nitrobromsulfobenzolsäure entsteht in sehr geringer Menge. Das Kaliumsalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)BrSO<sub>3</sub>K bildet weiße perlmutterglänzende, leicht lösliche Blättchen, das Baryumsalz [C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)BrSO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba eben solche, aber schwer lösliche Blättchen (100 g Lösung enthielten bei 8° 0,156 g). Das Chlorid krystallisirt aus Aether in wasserhellen Säulen oder rhombischen Tafeln vom Schmelzpunkt 97°; das Amid bildet mikroskopische, sehr schwer lösliche Nadeln vom Schmelzpunkt 215°. Durch Reduction mit Zinn und Salzsäure erhält man eine Amidobromsulfobenzolsäure C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>)BrSO<sub>3</sub>H in gelblichen, gut ausgebildeten Säulen, schwer in kaltem, viel leichter in heißem Wasser löslich. 100 g Lösung enthielten bei 8° 0,737 g Säure. Sie ver-

kohlt beim Erhitzen, ohne vorher zu schmelzen. Das Baryumsalz [C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)BrSO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ba + ?H<sub>2</sub>O bildet undeutliche kleine Warzen, leicht löslich in Wasser und Weingeist. - Die Beobachtung, das das Chlorid der Orthobromsulfobenzolsäure nicht flüssig ist (1), sondern bei 51° schmilzt (2), veranlaßte Bahlmann, auch die Chloride der Orthochlor- und Orthojodsulfobenzolsäure zu prüfen. Die Orthochlorsulfobenzolsäure wurde aus der entsprechenden Diazoverbindung durch Zersetzung mit bei 0º gesättigter Salzsäure dargestellt und durch Abscheidung aus dem mehrfach umkrystallisirten Amid gereinigt. Das Chlorid dieser Säure krystallisirt aus Aether in farblosen Säulen vom Schmelzpunkte 28,5°. Das Amid schmolz bei 188°. logem Wege wurde die Orthojodsulfobenzolsäure erhalten. Kaliumsalz derselben C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>JSO<sub>8</sub>K + H<sub>2</sub>O bildet gut ausgebildete (klinorhombische?), ziemlich schwer lösliche Krystalle; das Baryumsalz (C6H4JSO3)2Ba kleine weiße Nadeln, ziemlich schwer in kaltem, leicht in heißem Wasser löslich. Das Chlorid krystallisirt aus Aether in wasserhellen, bei 51° schmelzenden Säulen. Das Amid stellt weiße, in Wasser sehr schwer lösliche Blättchen dar, vom Schmelzpunkt 170°. Man hat demnach folgende Tabelle der Schmelzpunkte:

|                            | Chlorid | Amid  |
|----------------------------|---------|-------|
| Orthonitrosulfobenzolsäure | 67°     | 188°  |
| Orthochlorsulfobensolsäure | 28,5°   | 188°  |
| Orthobromsulfobenzolsäure  | 51°     | _186° |
| Orthojodsulfobenzolsäure   | 51°     | 170°. |

A. Thomas (3) hat Seine (4) Untersuchung über Metabromsulfobenzolsäure detaillirter mitgetheilt.

W. Lenz (5) theilte aus einer angefangenen Untersuchung über Parahalogenbenzolsulfosäuren Nachstehendes über die Parajodbenzolsulfosäure (6) mit. Dieselbe wurde durch Zersetzung der aus Sulfanilsäure erhaltenen Diazoverbindung mit Jodwasser-

<sup>(1)</sup> Limpricht, JB. f. 1876, 629. — (2) Bahlmann, daselbst, 683. — (3) Ann. Chem. **196**, 123. — (4) JB. f. 1876, 635. — (5) Ber. 1877, 1135. - (6) Vgl. Körner und Paternò, JB. f. 1872, 587.

stoffsäure erhalten und krystallisirte in Nadeln, die sich leicht in Wasser, Alkohol und (wasserhaltigem) Aether lösten. Die nicht zu verdünnte wässerige Lösung giebt mit Chlorbaryum und Bleiacetat Niederschläge. Die untersuchten Salze sind sämmtlich wasserfrei. Das Kaliumsalz bildet kleine, leicht lösliche Nadeln, das Ammoniumsalz mikroskopische Nadeln, die sich mäßig leicht in kaltem, leicht in heißem Wasser lösen. Das Calciumsalz, rhombische, oft sechseckige mikroskopische Tafeln, ist leicht löslich. Das Baryumsalz, mikroskopische, schwach (? S.) rhombische Täfelchen, und das Bleisalz, mikroskopische gestreckte, schwach rhombische Platten, sind nur in heißem Wasser leicht löslich. Das Chlorid krystallisirt aus Aether in dicken länglichen Tafeln vom Schmelzpunkt 86 bis 87°. Das Amid ist ein farbloses Pulver, das aus zarten mikroskopischen rhombischen Blättchen besteht; es schmilzt bei 1830 und löst sich leicht in Alkohol, schwer in Wasser, zumal kaltem. - Die Paradiazobenzolsulfosaure bildet auch eine Verbindung mit Fluorwasserstoff, durch deren Zersetzung Fluorbenzolsulfosäure entsteht. Die Derivate der letzteren sind alle leicht löslich, mit Ausnahme des Amids C.H.FISO2NH2.

Aus einer ausführlichen Mittheilung von C. Goslich (1) über die *Dibromsulfobenzolsäure*, welche durch Einwirkung von Brom auf bromsulfobenzolsaures Silber entsteht, sind zu dem früheren Berichte (2) nur einige Löslichkeitsbestimmungen nachzutragen. 100 g Lösung enthalten an trockenem Salz:

|            | Dibromsulfobenzolsäure | Nitrodibromsulfobenzolsäure |
|------------|------------------------|-----------------------------|
| Baryumsalz | bei 11°: 0,282 g (3)   | bei 7º : 0,83 g             |
| Bloisalz   | bei 7º: 0,257 g        | bei 5°: 0,60 g.             |

H. Borns (4) berichtete eingehend über die früher von Ihm und Mundelius (5) beschriebene, zuerst von Williams und Wölz (6) dargestellte *Paradibromsulfobenzolsäure*. Auch H. Lim-

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **1865**, 148. — (2) JB. f. 1876, 631. — (3) Limpricht (in der 8. 826 angeführten Abhandlung) fand für dasselbe Salz bei 10,5°: 0,381 g. — (4) Ann. Chem. **187**, 850. — (5) JB. 1876, 684. — (6) JB. f. 1871, 663.

pricht (1) hat dieselbe Säure in der ausführlichen Mittheilung über Seine im vorigen Bericht S. 630 besprochene Untersuchung genauer beschrieben und dieselbe Säure ist noch von mehreren anderen Forschern in weiter unten anzuführenden Abhandlungen erwähnt worden. In allen diesen Beschreibungen finden sich verschiedene Abweichungen, auf welche im Folgenden Rücksicht genommen werden soll; wogegen diejenigen Angaben, welche die der früheren Berichte lediglich bestätigen, unberücksichtigt bleiben. Borns bereitet die Säure durch 8- bis 14 tägiges Erwärmen von Paradibrombenzol mit etwa dem doppelten Volum rauchender Schwefelsäure auf höchstens 100°. Dann wird die Lösung in Wasser gegossen, wobei sich das unveränderte Dibrombenzol ausscheidet, filtrirt, mit Kalk gesättigt und die Lösung nach Abscheidung des meisten Gypses mit Chlorbaryum gefällt. Aus dem durch Umkrystallisiren gereinigten Baryumsalz wird die Säure durch Schwefelsäure abgeschieden. Am reinsten erhält man sie aus dem Chlorid; so dargestellt bildet sie wasserhelle, nicht verwitternde (nicht zerfließliche, Limpricht) Säulen. Limpricht und jetzt auch Borns bestätigen den Wassergehalt von 3 Mol.; zwei davon entweichen bei 100°, das dritte bei 130° (Borns). Die entwässerte Säure schmilzt bei 1280 (Borns), 1240 (Limpricht). Im Folgenden stellen wir einige Angaben über die Salze der Paradibromsulfobenzolsäure einander gegenüber:

Borns.

Limpricht.

## Baryumsalz (2).

 $(C_6H_3Br_2SO_3)_2Ba + H_2O$ . Perlmut- $(C_6H_3Br_2SO_3)_2Ba + H_2O$ . Aus terglänzende schöne rautenförmige concentrirteren Lösungen. Perlmut-

(1) Ann. Chem. **286**, 134. — (2) Dieses Salz krystallisirt, wie Borns hervorhebt, mit sehr verschiedenem Wassergehalt. Er erhielt es noch aus der durch Zersetzung der Diazobromsulfobenzolsäure (siehe weiter unten) mit Bromwasserstoff dargestellten Säure mit 5 Mol.  $H_2O$  in lichtbraunen Prismen und in langen weißen, zu Halbkugeln vereinigten Nadeln, die verwitterten und beim Trocknen zu weißem Pulver zerfielen. 7 Mol.  $H_2O$  wurden (wie Borns anführt) von Limpricht in einem Salze gefunden, welches sich bei langem

#### Borns.

Blättchen, die an der Luft nicht verwittern. Erst bei 140° wasserfrei.

(C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba +2 H<sub>2</sub>O. Zarte, concentrisch gruppirte Nadeln. Löslichkeit (1) bei 15° 1,002.

# Limpricht.

terglänzende Blättchen. Löslichkeit (1) bei 16° 1,040.

(C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba+1,5 H<sub>2</sub>O. Aus sehr verdünnten Lösungen. Feine, zu Büscheln vereinigte Nadeln, die an der Luft 0,5 Mol. Wasser verlieren. Löslichkeit bei 16° 1,384.

## Kaliumsalz.

C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>K + H<sub>2</sub>O. Bei langsamer Krystallisation lange flache Säulen, sonst feine Nadeln, leicht löslich, an der Luft langsam verwitternd, in höherer Temperatur zu Pulver zerfallend.

 $C_6H_3Br_2SO_3K+H_2O$ . Aus dem Baryumsalz mit 1 Mol.  $H_2O$ . Gut ausgebildete kleine rhombische Säulen mit schiefer Endfläche. Löslichkeit bei 21° 4,836.

C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>K + H<sub>2</sub>O. Aus dem Baryumsalz mit 1,5 Mol. H<sub>2</sub>O. Kleine derbe Krystalle. Löslichkeit bei 20° 5,776.

#### Calciumsalz.

(C<sub>e</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ca + 10 H<sub>2</sub>O. Aus concentrirter Lösung sehr lange spitze Nadeln, aus verdünnter Blättchen, leicht löslich in Wasser und Alkohol. An der Luft verwittern die Krystalle rasch.

 $(C_6H_9Br_9SO_8)_9Ca+4H_9O$ . Leicht lösliche, seideglänzende, concentrisch vereinigte feine Nadeln. Löslichkeit bei 22° 5,571.

# Bleisalz.

(C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>8</sub>)<sub>2</sub>Pb + 3 H<sub>2</sub>O. Schwach gelbliche, zu Drusen vereinigte Blättchen, die bei langem Liegen an der Luft etwas verwittern. In Wasser sind sie ziemlich schwer

(C<sub>5</sub>H<sub>3</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Pb + 3 H<sub>2</sub>O. Aus mäßig concentrirter Lösung: ziemlich große, durchsichtige rhombische Tafeln; Löslichkeit bei 21° 2,286. Aus stärker concentrirter Lösung: feine

Stehen einer verdünnten Lösung gebildet hatte. Es stellte große wasserhelle rhombische Säulen dar, die aus flachen Blättern zusammengesetzt erschienen, sehr spröde waren und bei der Berührung leicht senkrecht zur Längsachse serbrachen. Vgl. ferner Bahlmann, diesen Bericht S. 820 und Thomas in der S. 824 angeführten Abhandlung. — (1) Diese Zahlen bedeuten die in 100 g Lösung bei der angeführten Temperatur enthaltenen Gramme trockenen Salzes.

#### Borns.

löslich, scheiden sich aber aus der Lösung sehr langsam wieder ab.

(C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>8</sub>)<sub>2</sub>Pb + 4H<sub>2</sub>O. Aus der Säure, welche bei Zerlegung des Silbersalzes mit Brom abgeschieden war (siehe weiter unten). Wasserhelle, flache, verwitternde Nadeln.

# Limpricht.

concentrisch vereinigte Nadeln, welche nach dem Abpressen zwischen Papier an der Luft (unter Wasserverlust?) in kleine Blättchen mit ebenfalls 3 Mol. H<sub>2</sub>O zerfallen. Löslichkeit der Nadeln bei 21° 2,493.

Alle folgenden Angaben sind der Abhandlung von Borns ent-Das Ammoniumsalz C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>8</sub>NH<sub>4</sub> bildet zarte, nommen. federartig gruppirte Nadeln, sehr leicht löslich in Wasser und Alkohol. Das Silbersalz C6H8Br2SO2Ag + 0,5H2O krystallisirt in weißen Säulen, aus verdünnteren Lösungen in langen spitzen Nadeln, die sich im trockenen Zustande an der Luft nicht ver-Löslichkeit bei 10° 1,646. Durch Einwirkung von Brom wird neben Bromsilber die unveränderte Säure erhalten. Das Chlorid schmilzt bei 71 bis 72°, das Amid bei 193°. Nitroparadibromsulfobenzolsäure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>H + 1,5 H<sub>2</sub>O (1) erhält man durch einstündiges Kochen der obigen Säure mit der concentrirtesten Salpetersäure (2). Sie krystallisirt aus Wasser in kleinen hellgelben, sehr hygroskopischen Prismen, die leicht in Alkohol, auch in Aether löslich sind und bei 100° sich schwärzen, ohne zu schmelzen. Ammoniumsals C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>5</sub>NH<sub>4</sub> + 0.5 H<sub>2</sub>O; kleine Blättchen und Warzen, die sich leicht in Wasser, Alkohol und Aether lösen, bei 1300 das Krystallwasser vollständig verlieren und bei längerem Erhitzen auf 150° sich zersetzen. Kaliumsalz C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>K + H2O; schön gelbe, zu Drusen vereinigte Nadeln, leicht löslich in Wasser und Alkohol. Das Baryumsalz [C6H2(NO2)Br2SO3]3Bs + x H<sub>2</sub>O zeigt, wie das dibromsulfobenzolsaure Baryum, Neigung, mit verschiedenem Wassergehalt zu krystallisiren (3). 1) Mit 1,5 H<sub>2</sub>O. Tritt am häufigsten auf. Glänzende gelbe

<sup>(1)</sup> Ueber Schwefelsäure getrocknet. Vgl. Williams a. a. O. — (2) Als Nebenproduct entsteht hierbei etwas *Nitroparadibrombensol* vom Schmelspunkt 85°. Vgl. Körner, JB. f. 1875, 305. — (3) Limpricht (a. a. O.) beobachtete kleine, su Krusten vereinigte gelbe Krystalle mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O.

Prismen, leicht in heißem, schwer in kaltem Wasser löslich. 2) Mit 6 H<sub>2</sub>O. Dem Kaliumsalze sehr ähnliche glänzende Na-3) Mit 9 H2O. Kleine gelbe Warzen. deln oder Warzen. 100 g Lösung enthielten bei 200 1,38 g trockenes Barvumsalz. Calciumsalz [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>5</sub>]<sub>2</sub>Ca + 3H<sub>2</sub>O. Kleine hellgelbe, in Wasser und Alkohol leicht lösliche Säulen. Rleisale [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Pb + 3 H<sub>2</sub>O. Gelbe Warzen, leicht löslich in Wasser und Alkohol. 100 g Lösung enthielten bei 100 9.35 g trockenes Salz. Das Chlorid bildet sich etwas schwierig und erscheint nach dem Waschen mit Wasser als eine weiße Masse, die sich leicht in Aether, schwer in Petroleumäther löst. Aus der ätherischen Lösung scheidet es sich als ein dickes, einzelne Krystalle einschließendes Oel ab. Zur Darstellung des Amids muss das Chlorid längere Zeit mit concentrirtem Ammoniak erwärmt oder im zugeschmolzenen Rohr auf 100° erhitzt werden. Es krystallisirt in kleinen grunlichgelben Säulen, die schwer in kaltem, leicht in heißem Wasser und in Alkohol löslich sind. Schmelzpunkt 178°. - Amidoparadibromsulfobenzoleaure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>8</sub>H + 0.5 H<sub>2</sub>O entsteht aus der Nitrosäure durch nicht zu langes Erwärmen mit Zinn und Salzsäure (1). Aus der durch Schwefelwasserstoff vom Zinn befreiten Flüssigkeit scheidet sie sich beim Eindampfen ab und wird durch wiederholtes Auflösen in Ammoniak und Fällen mit Salzsäure gereinigt. Die Amidosäure krystallisirt aus concentrirten Auflösungen in zarten, weißen, beim Trocknen verfilzenden Nadeln, aus verdünnten in schwach violett gefärbten Säulen. Sie zersetzt sich erst über 150°, ohne vorher zu schmelzen. In Alkohol nnd kaltem Wasser ist sie schwer löslich (100 g Lösung enthielten bei 10,5° 0,620 g trockene Säure), such in heißem nicht leicht. Kaliumsalz C.H. (NH2)Br2SO2K; scheidet sich aus concentrirter Lösung langsam in großen monoklinen Tafeln ab. Baryumsalz [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ba + H<sub>2</sub>O. Aus concentrirter Lösung durchsichtige, zu Drusen vereinigte

<sup>(1)</sup> Bei zu langer Einwirkung wird Brom durch Wasserstoff ersetzt.

Prismen, die sich an der Luft röthlich färben und in Alkohol Bleisalz  $[C_6H_2(NH_2)Br_2SO_3]_2Pb + 8H_2O$  (?). leicht lösen. Kleine gefiederte weiße Nadeln, die bald braun werden, oder lichtbraune Prismen. - Leitet man in die concentrirte, mit Alkohol versetzte Lösung der Amidosäure salpetrige Säure, so scheidet sich die Diazoverbindung in hellgelben Prismen ab, die beim Erhitzen verpuffen, sich leicht in Wasser, ziemlich leicht in Alkohol lösen und aus dieser Lösung durch Aether gefällt werden. Die wässerige Lösung zersetzt sich rasch, die weingeistige langsamer. Durch Abdampfen mit Bromwasserstoffsäure wird eine Tribromsulfobenzolsäure erhalten, deren Kaliumsals C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>K + 1,5 H<sub>2</sub>O glänzende gelbe Prismen bildet, die sich schwer in kaltem, leicht in heißem Wasser lösen. Das Baryumsalz (C6H2Br3SO3)2Ba + 2H2O, gelbe Prismen, ist in Wasser sehr schwer löslich, krystallisirt aber erst aus der weit eingedampften Lösung. Das Chlorid konnte nur als Oel erhalten werden; das Amid bildet kleine, in Wasser nicht sehr schwer, in Alkohol leicht lösliche Nadeln, 2000 anfangen sich zu bräunen und über 2200 unter starker Zersetzung schmelzen. Paradibromdisulfobenzolsäure C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>Br<sub>9</sub>(SO<sub>8</sub>H)<sub>2</sub> entsteht in geringer Menge bei der Darstellung der Paradibromsulfobenzolsäure. Man trennt beide Säuren vermittelst der Baryumsalze, von denen das der Disulfosäure in der Mutterlauge bleibt. Es wird in das Kaliumsalz, dieses in das Chlorid übergeführt und aus letzterem die Säure durch Erhitzen mit Wasser auf 120° wiedergewonnen. Kaliumsalz CaH2Br2(SO3K)2. Weiße, leicht lösliche Nadeln. Baryumsalz C6H2Br2(SO2)2Ba Kleine weiße, leicht lösliche Nadeln.  $+ 4.5 \, \text{H}_{\circ} \text{O}$ . C<sub>5</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>(SO<sub>2</sub>Cl)<sub>2</sub>. Wasserhelle monokline, bei 161° schmelzende Krystalle, schwer in Aether, kaum in Petroleumäther löslich. Amid C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>(SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. Kleine weiße, aus mikroskopischen Nadeln zusammengesetzte Warzen, ziemlich leicht in Wasser, leicht in Alkohol löslich. Sie schmelzen erst oberhalb 240°. Durch längeres Kochen der Disulfosäure mit concentrirter Salpetersäure und etwas Schwefelsäure entsteht eine nitrirte Säure und durch deren Reduction eine Amidodibromdisulfobenzolsäure; kleine Krystalle, leicht in Wasser, etwas weniger in Alkohol löslich. Das Kaliumsalz C6H(NH2)Br2(SO3K)2 und das Baryumsalz C<sub>6</sub>H(NH<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>(SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba + 6H<sub>2</sub>O sind kleine, leicht lösliche Nadeln resp. Säulen. Eine entsprechende Diazoverbindung zu erhalten gelang nicht; beim Operiren in bromwasserstoffsaurer Lösung und nachherigem Eindampfen resultirte nicht eine Tri- sondern Dibromdisulfobenzolsäure, deren Chlorid bei 1480 und deren Amid bei 2060 schmolz. — Erhitzt man bei 1660 schmelzendes Parabromacetanilid (1) mit dem gleichen Volum rauchender Schwefelsäure einige Stunden auf 170 bis 180° und rührt die dickflüssige, Essigsäure und schweflige Säure entwickelnde Masse nach dem Erkalten mit Wasser an, so bleibt Amidobromsulfobenzolsäure C6H8(NH2)BrSO3H ungelöst, während die Lösung einen weiteren Antheil der Säure enthält. Die mit Thierkohle (von etwaigem Gehalt an schwefelsaurem Bromanilin durch Eindampfen mit Barytwasser) gereinigte Säure krystallisirt in weißen seideglänzenden haarförmigen Nadeln mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O, oder in großen derben lichtbraunen, langsam verwitternden Prismen mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O. Sie ist in kaltem Wasser und Weingeist schwer löslich. Das Kalium- und Ammoniumsals sind wasserfrei und leicht löslich; ersteres bildet durchsichtige Blättchen oder Säulen, letzteres kleine röthliche Nadeln. Baryumsalz [C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)BrSO<sub>5</sub>]<sub>2</sub>Ba + H<sub>2</sub>O. Farblose, perlmutterglänzende Prismen, die im feuchten Zustande sich roth färben, in Wasser und verdünntem Weingeist leicht löslich sind. Calciumsalz [C6H8(NH2)BrSO3]2Ca + H2O. Sehr leicht lösliche kleine Säulen. Das Chlorid ist ölförmig und wird von Wasser schnell zersetzt. - In wenig starkem Alkohol suspendirt verwandelt sich die Amidobromsulfobenzolsäure beim Einleiten von salpetriger Säure in die Diazoverbindung C6H2N2BrSO3H, kleine gelbe, am Licht sich röthende Nadeln, welche durch Hitze und Schlag explodiren, sich leicht in Wasser, ziemlich schwer in

<sup>(1)</sup> Die Methode von Remmers (JB. f. 1875, 725) giebt nach Borns eine viel bessere Ausbeute als die von Gürcke (JB. f. 1876, 665); 110 g Acetanilid lieferten 150 g reines Monobromacetanilid.

Alkohol lösen. Durch Zersetzung mit Bromwasserstoffsäure liefert diese die vorbeschriebene Paradibromsulfobenzolsäure, durch Zersetzung mit Alkohol Metabromsulfobenzolsäure. Diese Reactionen beweisen die Identität der Sulfosäure aus Parabromacetanilid mit der Amidometabromsulfobenzolsäure von Thomas (1) und mit der von Bahlmann (2) aus der Orthoamidosulfobenzolsäure durch Einwirkung von Brom erhaltenen Säure.

O. Reinke (3) theilte Seine Untersuchung der Tribromsulfobenzolsäure (4) aus dem symmetrischen Tribrombenzol ausführlicher mit. Dieses wurde mit dem doppelten Volum rauchender Schwefelsäure in zugeschmolzenen Röhren acht Tage auf dem Dampfapparat erwärmt, der (bisweilen tief indigoblaue) Röhreninhalt in Wasser vertheilt, vom Ungelösten (kohligen Massen und unzersetztem Tibrombenzol) abfiltrirt und mit Kalkmilch neutralisirt. Aus der durch Schwefelsäure und Weingeist vom Kalk befreiten Lösung wurde das Baryumsalz dargestellt und durch Umkrystallisiren gereinigt, wobei es sich als einheitlich Die Tribromsulfobenzolsäure C. H. Br. SO. H bildet meistens eine gelbliche, strahlig-krystallinische, hygroskopische Masse, welche aus mikroskopischen Nadeln besteht, sich in Wasser in jedem Verhältnis, leicht in Weingeist, schwerer in Sie schmilzt bei etwa 100° und liefert bei stärkerem Erhitzen ein Sublimat von Tribrombenzol (Schmelzpunkt Die wässerige Lösung giebt Niederschläge mit  $118,5^{\circ}$ ) (5). kohlens. Kalium, Chlorbaryum und essigsaurem Blei. Bei einer Darstellung wurde die Säure jedoch in ziemlich großen, weißen, glänzenden rhombischen Tafeln mit 2 Mol. Wasser erhalten, welche beim Erhitzen nicht schmolzen und in Wasser ziemlich schwer löslich waren (100 g Lösung enthielten bei 220 4,33 g trockene Das aus dieser Säure dargestellte Baryumsalz besaß einen anderen Krystallwassergehalt, als das aus der zerfließlichen

<sup>(1)</sup> Dieser Bericht S. 824. — (2) Daselbst, S. 820. — (3) Ann. Chem. **186**, 271. — (4) JB. f. 1876, 685. — (5) JB. f. 1875, 370.

Säure (s. unten) und lieferte zersetzt wieder die schwer löslichen rhombischen Tafeln. Die Chloride beider Säuren erschienen vollkommen gleich und schmolzen bei 63°. Die meisten Derivate sind aus der leicht löslichen Säure dargestellt. Kaliumsalz-C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>K + H<sub>2</sub>O; weiße, silberglänzende, mikroskopische rhombische Tafeln. Ammoniumsalz C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>NH<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O; rhombische Tafeln. Baryumsalz a. der leicht löslichen Säure (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Ba + 9 H<sub>2</sub>O; farblose schwach röthliche Blättchen, unter dem Mikroskop fast quadra-Baryumsalz b. der schwer löslichen Säure tisch erscheinend.  $(C_6H_2Br_8SO_8)_2Ba + 2H_2O.$ Calciumsalz (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ca +7 H<sub>2</sub>O; weiße, seideglänzende Blättchen (mikroskopische rhombische Tafeln). Bleisalz (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>8</sub>SO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Pb + 9 H<sub>2</sub>O; weiße atlasglänzende, mikroskopische rhombische Blättchen. Silbersalz C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>5</sub>Ag + H<sub>2</sub>O; schwach gelbliche, concentrisch gruppirte Nadeln. Die Löslichkeitsbestimmungen ergaben in 100 g Lösung an trockenem

| Kaliumsalz       | Ammoniumsalz            | Baryumsalz a     |
|------------------|-------------------------|------------------|
| bei 12° 0,9048 g | bei 20,5° 5,90 g        | bei 14º 0,662 g  |
| Baryumsalz b     | Calciumsalz             | Bleisalz         |
| bei 23° 0,532 g  | bei 18,5° <b>4,27</b> g | bei 11º 0,857 g. |

In heißem Wasser sind die Salze im Allgemeinen leichter löslich. Das Chlorid und Amid sind schon beschrieben (1). — Nierotribromsulfobenzolsäure bildet sich bei einstündigem Kochen obiger Säure mit der stärksten Salpetersäure. Beim Auflösen der zur Trockne gebrachten Masse in Wasser hinterbleibt ein bei 124° schmelzender Körper, wahrscheinlich Jackson's (2) Nitrotribrombenzol. Die wässerige Lösung liefert beim Abdampfen die entstandene Säure in mikroskopischen Nadeln und in quadratischen Prismen, die sich sehr leicht in Wasser, etwas weniger in Weingeist und schwer in Aether lösen. Sie schmelzen etwas über 100° und bräunen sich bei 160°. Die verdünnte Lösung giebt mit Chlorbaryum und essigsaurem Blei Nieder-

<sup>(1)</sup> A. a. O. — (2) JB. f. 1875, 372.

schläge. Kaliumsalz C<sub>6</sub>H(NO<sub>2</sub>)Br<sub>8</sub>SO<sub>3</sub>K; leicht lösliche, schwach gelbliche, sternförmig vereinigte Nadeln. Ammoniumsalz C<sub>5</sub>H(NO<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>NH<sub>4</sub>; ähnelt dem Kaliumsalz. Baryumsalz [C<sub>6</sub>H(NO<sub>2</sub>)Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ba + 1,5 H<sub>2</sub>O; glänzend weißes, aus mikroskopischen rhombischen Tafeln bestehendes Pulver, sowohl in kaltem, als heißem Wasser schwer löslich (100 g Lösung ent-13,5° 0,3261 g trockenes Salz). Calciumsalz hielten [C<sub>6</sub>H(NO<sub>3</sub>)Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ca + 2 H<sub>2</sub>O; weifse, fast rechtwinkelige mikroskopische Prismen, leicht löslich in Wasser. [C<sub>6</sub>H(NO<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>]<sub>2</sub>Pb + 1,5 H<sub>2</sub>O; weißes glänzendes Krystallpulver, aus mikroskopischen rhombischen Tafeln bestehend, schwer löslich in Wasser (100 g Lösung enthielten bei 146 1.612 g trockenes Salz). Das Chlorid wurde als dickflüssiges Oel erhalten, einmal jedoch als fester, in Petroleumäther schwer, in Aether leicht löslicher Körper, der sich bei 180° bräunte, ohne zu schmelzen. Das Amid bildet ein gelbliches, in Wasser schwer, in Weingeist leicht lösliches Pulver, das sich bei 2106 ohne Schmelzung bräunt. Die Nitrotribromsulfobenzolsäure wird von Schwefelammonium nicht verändert, durch Behandlung mit Zinn und Salzsäure aber in die entsprechende Amidosäure verwandelt; hierbei ist selbst bei starker Abkühlung die gleichzeitige Bildung von etwas Amidodibromsulfobenzolsäure schwer zu vermeiden. Zur Darstellung von Amidotribromsulfobenzolsäure wird die Nitrosäure mit starker Salzsäure übergossen und unter Abkühlung Zinn eingetragen. Nach kurzer Zeit erstarrt die Masse zu einem Krystallbrei, der nach dem Verdünnen mit Wasser mit Schwefelwasserstoff vom Zinn befreit wird. Das Filtrat liefert beim Eindampfen Krystalle von der Formel C<sub>8</sub>H(NH<sub>2</sub>)Br<sub>8</sub>SO<sub>8</sub>H + H<sub>2</sub>O. Die Säure bildet nach wiederholtem Umkrystallisiren feine weiße seideglänzende Nadeln, ziemlich leicht in kaltem Wasser löslich (100 g Lösung enthielten bei 20º 2,97 g trockene Säure), noch mehr in heißem und etwas auch in Weingeist. Ihr Geschmack ist schwach abstringirend Die Säure schwärzt sich oberhalb 2000 und verbrennt auf Platinblech ohne vorher zu schmelzen. Ihre concentrirte Lösung giebt Niederschläge mit kohlensaurem Kalium und essigsaurem

Blei, nicht mit Chlorbaryum und Chlorcalcium. Suspendirt man die Säure in Alkohol und leitet salpetrige Säure ein, so verwandelt sie sich in mikroskopische rhombische Tafeln der *Diazoverbindung*, welche beim Erhitzen verpuffen. Diese zersetzt sich mit Bromwasserstoffsäure leicht unter Bildung der *Tetrabromsulfobenzolsäure* 



welche aus Wasser in Nadeln und sechsseitigen Tafeln anschießt. Sie ist sehr leicht in Wasser, etwas weniger in Weingeist löslich und schmilzt beim Erhitzen. Ihre Lösung wird von Chlor-Kaliumsalz C6HBr4SO8K; baryum gefällt. seideglänzende mikroskopische Nadeln, oder lange flache Prismen schiefer Endfläche, leicht löslich in Wasser. Ammoniumsalz C6HBr4SO8NH4; schwach röthliche, glänzende, leicht lösliche Blättchen, welche unter dem Mikroskop rhombische Tafeln erkennen lassen. Baryumsalz ( $C_6HBr_4SO_8$ )<sub>2</sub>Ba + 1.5 H<sub>2</sub>O; mikroskopische rhombische Prismen, in heißem und kaltem Wasser schwer löslich (100 g Lösung enthielten bei 230 0,428 g trockenes Salz). Calciumsalz (C<sub>6</sub>HBr<sub>4</sub>SO<sub>8</sub>)<sub>2</sub>Ca + 8H<sub>2</sub>O; schwach röthliche feine Nadeln (mikroskopische rhombische Prismen), leicht löslich in Wasser. Bleisalz (C6HBr4SO3)2Pb + 1,5 H<sub>2</sub>O oder + 2 H<sub>2</sub>O. Das letztere Salz scheidet sich beim Abkühlen der heiß gesättigten Lösung als schwach bräunliches, krystallinisches, aus mikroskopischen sechsseitigen Prismen bestehendes Pulver ab, das erstere beim Abdampfen der Lösung in etwas größeren rhombischen Prismen. 100 g Lösung enthielten bei 20° 1,103 g trockenes Salz. Das Chlorid C6HBr4SO2Cl bildet farblose oder schwach gefärbte, sternförmig vereinigte rhombische Blättchen, leicht löslich in Aether. Bei 85° sintert es, bei 91° ist es vollständig geschmolzen. Das Amid C<sub>8</sub>HBr<sub>4</sub>SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> scheidet sich aus Wasser als weißes Pulver, aus Weingeist in mikroskopischen, büschelförmig vereinigten

Nadeln aus, löst sich schwer in Wasser, leicht in Weingeist und schmilzt erst oberhalb 250°, nachdem es sich vorher geschwärzt. Die beschriebenen Eigenschaften stimmen größtentheils mit denen der Tetrabromsulfobenzolsäure von Beckurts (1) überein. -Behandelt man die Nitrotribromsulfobenzolsäure etwa zwei Stunden lang in der Wärme mit Zinn und Salzsäure, so besteht das Reactionsproduct aus Amidodibromsulfobenzolsäure. Diese bildet wasserfreie weiße mikroskopische rhombische Prismen, sehr schwer in kaltem, schwer in heißem Wasser und kaum in Weingeist löslich. Sie schmilzt beim Erhitzen nicht. Lösung enthielten bei 21° 0,264 g Säure. Kaliumsals C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>8</sub>)Br<sub>8</sub>SO<sub>8</sub>K; farbloses oder schwach bräunliches krystallinisches Pulver, aus mikroskopischen Tafeln bestehend, leicht löslich in Wasser. Ammoniumsalz C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>NH<sub>4</sub>; schwach röthliche, sehr leicht lösliche Nadeln. [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>5</sub>]<sub>2</sub>Ba + 5 H<sub>2</sub>O; leicht lösliche, lange, büschelig vereinigte Nadeln. Enthält im frischen Zustande vielleicht 6 H<sub>2</sub>O. Calciumsalz [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>5</sub>]<sub>2</sub>Ca + 5 H<sub>2</sub>O. Schwach röthliche, mikroskopische, sehr leicht lösliche Nadeln. Bleisals [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Pb; schwach röthliche Nadeln, welche unter dem Mikroskop sternförmig vereinigte Prismen erkennen lassen. 100 g Lösung enthielten bei 22,5° 2,83 g Salz. Diese Amidosäure ist wahrscheinlich identisch mit der von Berndsen (2) und dann von Beckurts (3) untersuchten Amidodibromsulfobenzolsäure. Die ihr entsprechende Diazoverbindung konnte nicht erhalten werden; als aber die Amidosäure in concentrirter Bromwasserstoffsäure suspendirt und unter Erhitzen so lange salpetrige Säure durchgeleitet wurde, bis Alles gelöst und die Stickgasentwicklung beendigt war, hinterblieb beim Verdunsten der Lösung eine Tribromsulfobenzolsäure als seideartig glänzendes Krystallpulver, welches mikroskopische Nadeln erkennen Die Säure schmilzt beim Erhitzen. Sie ist leicht in Wasser und auch in Weingeist löslich; die nicht zu verdünnte

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 647. — (2) JB. f. 1875, 684. — (8) JB. f. 1876, 645.

Lösung giebt mit kohlensaurem Kalium, Chlorbaryum und essigsaurem Blei Niederschläge. Kaliumsalz C6H2Br8SO8K + H9O: gut ausgebildete, weisse, atlasglänzende rhombische Blättchen, auch Nadeln, leicht löslich in heißem Wasser, schwer in kaltem (100 g Lösung enthielten bei 200 1,02 g trockenes Salz). Barvumsalz [CaHaBraSOs]2Ba + 2H2O; scheidet sich bei dem Abdampfen der Lösung in weißen mikroskopischen rhombischen Tafeln ab. Es ist sehr schwer löslich (100 g Lösung enthielten bei 200 0,175 g trockenes Salz). Das Chlorid krystallisirt aus Aether in farblosen, concentrisch gruppirten Nadeln. Der Schmelzpunkt schwankte zwischen 78 und 84,5°. Das Amid fällt aus heißer wässeriger Lösung als weißes Pulver aus, das aus mikroskopischen langen rhombischen Tafeln besteht. In Wasser ist es sehr schwer löslich. Beim Erhitzen sintert es bei 215 bis 2200 und schmilzt bei 2250 unter Bräunung.

Auch P. Knuth (1) hat Seine Tribromsulfobenzolsäure (2) Die Diazotribromsulfobenzolsäure wird genauer beschrieben. erst bei längerem Kochen mit Alkohol unter Druck zersetzt. Man verdampft nach vollendeter Zersetzung auf dem Wasserbade, führt die zurückbleibende Säure in das Baryumsalz über und reinigt dieses durch Umkrystallisiren. Tribromsulfobenzolsaure C.H.Br.SO.H + H.O. Die aus dem Baryumsalz abgeschiedene Säure krystallisirte beim längeren Stehen ihrer concentrirten Lösung in wasserhellen langen Nadeln, die an der Luft rasch zerflossen und auch in Weingeist leicht löslich waren. Dagegen bildete die aus dem Chlorid durch Erhitzen mit Wasser auf 120 bis 140° gewonnene Säure wasserhelle, treppenförmig über einander gelagerte rhombische Tafeln, die ebenfalls leicht löslich, aber nicht so zerfliesslich waren. Letztere Säure lieserte such ein Baryumsalz mit anderem Wassergehalt (s. unten) und beim Erhitzen über ihren (unterhalb 1000 liegenden) Schmelzpunkt ein Sublimat des bei 1180 schmelzenden symmetrischen

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 196, 290. — (2) JB. f. 1876, 646.

Tribrombenzols. Die Säure ist daher vielleicht identisch mit der von Reinke (vgl. d. vor. Art.). Kaliumsals C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>K + 3 H<sub>2</sub>O; glänzende gelbe farrenkrautähnlich gruppirte Blätter, beim Druck in rhombische Tafeln zerfallend. Anmoniumsals C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>NH<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O; leicht lösliche, weiße, seideglänzende rhombische Tafeln. Baryumsals (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba + 8 H<sub>2</sub>O; große glänzende farblose Blätter. Baryumsals der tafelförmigen Säure (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba + H<sub>2</sub>O; weiße rhombische Tafeln. Calciumsals (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ca + 8 H<sub>2</sub>O; hellgelbe seideglänzende Nadeln. Bleisals (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Pb + 6 H<sub>2</sub>O; glänzende gelblichweiße rhombische Blättchen. Silbersals C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>Ag + H<sub>2</sub>O; leicht lösliche, weiße, büschelförmig gruppirte lange Nadeln, die sich am Lichte rasch schwärzen. Von den wasserfreien Salzen sind in 100 g der wässerigen Lösung enthalten:

Barvumsalz Calciumsalz Blaisalz Kalinmsalz bei 23° 2,135 g bei 24° 1,484 g. bei 23° 0,491 g bei 22º 1,267 g Das. Chlorid krystallisirt aus Aether in farblosen rhombischen Säulen vom Schmelzpunkt 64.5°. Das Amid schießt aus Weingeist in weißen, schwach seideglänzenden Nadeln an und ist in heißem Wasser schwer, in Weingeist leicht löslich. Es bräunt sich bei 220° und verflüchtigt sich unter Zersetzung bei 228°. -Beim Kochen mit Salpetersäure verhält sich die in Rede stehende Tribromsulfobenzolsäure ebenso wie die von Reinke (s. d. vor. Auch hier entsteht neben einer nitrirten Säure ein in Art.). Wasser unlöslicher, bei 124 bis 1250 schmelzender Körper (Nitrotribrombenzol?). Die Nitrotribromsulfobenzolsäure krystallisirt beim Verdampfen der wässerigen Lösung in gelblichweißen, mikroskopischen, sternförmig vereinigten Nadeln, die an der Luft zerfließen, auch in Weingeist sehr leicht, in Aether weniger löslich sind. Beim Erhitzen bildet sich ein Sublimat des symmetrischen Tribrombenzols. Kaliumsalz C<sub>6</sub>H(NO<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>K + 1,5 H<sub>2</sub>O; weise glänzende, strahlig gruppirte Nadeln, leicht in heißem, schwer in kaltem Wasser löslich (100 g Lösung enthielten bei 23° 1,559 g trockenes Salz). Barrumsalt [C<sub>6</sub>H(NO<sub>2</sub>)Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ba + 10 H<sub>2</sub>O; fällt aus der freien Säure durch Chlorbaryum, löst sich schwer in heißem Wasser und

scheidet sich daraus langsam in sternförmig vereinigten Nadeln ab. 100 g Lösung enthielten bei 220 0,476 g trockenes Salz. Calciumsalz [C<sub>6</sub>H(NO<sub>2</sub>)Br<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ca + 3,5 H<sub>2</sub>O. Glänzend weiße mikroskopische Blättchen, leicht löslich in Wasser. wasserhelle rhombische Tafeln mit Abstumpfung zweier Ecken. die bei 126° sich bräunen, bei 142° schmelzen. Amid; krystalhisirt aus Weingeist in gelben, schwach glänzenden mikroskopischen Nadeln, die leicht in Weingeist, schwer in Wasser löslich sind, bei 1690 sich bräunen und bei 1750 sintern. Die Nitrotribromsulfobenzolsäure verhält sich gegen Schwefelammonium und Zinn und Salzsäure genau wie die Säure von Reinke. Die Amidotribromsulfobenzolsäure krystallisirt aus heißem Wasser in kleinen weißen, ziemlich leicht löslichen Nadeln. Das Kaliumsalz C<sub>5</sub>H(NH<sub>2</sub>)Br<sub>5</sub>SO<sub>5</sub>K + H<sub>2</sub>O bildet kleine weiße, ziemlich leicht lösliche Nadeln, das Baryumsalz [CaH(NHa)BraSOalaBa + 4H2O kleine weise Nadeln und Tafeln, die sich ziemlich leicht in Wasser lösen. Die dieser Amidosäure entsprechende Diazoverbindung kann nur mit Hülfe einer möglichst concentrirten alkoholischen Lösung der ersteren erhalten werden. Sie bildet mikroskopische gelbe rhombische Tafeln und verpufft beim Erhitzen lebhaft. Durch Abdampfen derselben mit Bromwasserstoffsäure entsteht eine Tetrabromsulfobenzolsäure, welche Knuth für identisch mit der Säure von Beckurts (1) hält, wiewohl das Baryumsalz, welches Knuth als röthliche Nadeln beschreibt, etwas schwerer löslich ist (100 g Lösung enthielten bei 22º 0,202 g trockenes Salz) und der Schmelzpunkt des Chlorids bei 93º liegt (2). Aus dieser Identität ergeben sich die Structurformeln für die von Knuth untersuchten Säuren:

(1) JB. f. 1876, 647. - (2) Limpricht bemerkt (in einer Anmerkung),

Amidodibromsulfobenzoleäure bildet sich beim Erwärmen der vorstehenden Nitrosäure mit Zinn und Salzsäure. Sie krystallisirt in kleinen weißen oder schwach röthlichen wasserfreien Nadeln, die beim Erhitzen, ohne vorher zu schmelzen, sich zersetzen und sehr schwer in Wasser (100 g Lösung enthielten bei 22º 0,287 g Säure), fast nicht in Weingeist löslich sind. Beim Erhitzen mit Jodwasserstoffsäure und amorphem Phosphor auf 120° im zugeschmolzenen Rohre entsteht Metamidosulfobenzolsäure. Kaliumsalz C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>K + 1,5 H<sub>2</sub>O; mikroskopische, strahlig gruppirte Nadeln, leicht löslich in Wasser. Baryumsalz [C6H2(NH2)Br2SO5]2Ba + 6H2O; lange weise oder röthliche Nadeln, die an der Luft verwittern und sich leicht in Wasser lösen (100 g Lösung enthielten bei 20° 7,069 g trockenes Salz). Calciumsalz [C6H2(NH2)Br2SO812Ca + 2H2Q; mikroskopische, in Wasser sehr leicht lösliche Nadeln. Bleisals [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Pb. Kleine röthliche, leicht lösliche Warzen, die aus mikroskopischen rhombischen Blättern zusammengesetzt Durch Vertheilen der Amidosäure in Bromwassererscheinen. stoffsäure und Einleiten von salpetriger Säure wird eine Tribromsulfobenzolsäure erhalten, welche in leicht löslichen, langen, concentrisch gruppirten Nadeln krystallisirt. Das Kaliumsals C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>8</sub>SO<sub>8</sub>K + 2 H<sub>2</sub>O bildet glänzend weiße, concentrisch gruppirte, leicht lösliche Nadeln. Das Baryumsalz (C6H2Br3SO3)2Ba + 6 H<sub>2</sub>O fällt aus der Lösung der Säure auf Zusatz von Chlorbaryum und wird durch Umkrystallisiren in weißen, sternförmig gruppirten Nadeln erhalten. 100 g Lösung enthielten bei 260 0,162 g trockenes Salz. Calciumsalz (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ca + 5H<sub>2</sub>O; glänzende büschelförmig gruppirte Nadeln, leicht löslich in Wasser. Bleisalz (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>3</sub>SO<sub>8</sub>)<sub>2</sub>Pb + 4H<sub>2</sub>O; weifse seideglänzende Nadeln, leicht löslich in Wasser. Das Chlorid bildet dicke rhombische Tafeln vom Schmelzpunkt 85,5°, das Amid ein krystallinisches, aus mikroskopischen Tafeln bestehendes Pulver,

das der Schmelspunkt des Chlorides von Beckurts durch wiederholtes Uzkrystallisiren des Präparates sich noch auf 94,5° erhöhte. welches sich bei 220 bis 230° schwärzt und in höherer Temperatur ganz zersetzt. — Die Structurformel der beiden letzten Säuren lässt sich noch nicht mit Sicherheit angeben.

U. Sachse (1) hat die von Limpricht (2) aufgefundene Dinitrosulfobenzolsäure eingehender untersucht. Die erforderliche reine Metanitrosulfobenzolsäure kann mit Umgehung der Darstellung des Chlorids durch Umkrystallisiren ihres Baryumsalzes erhalten werden. Sachse verwendet zum weiteren Nitriren 1 Volum Schwefelsäure und 3 Volume Salpetersäure und reinigt die Dinitrosäure durch Umkrystallisiren des Barvumsalzes, wobei ein isomeres Salz und auch Dinitrophenol (Schmelzpunkt 113°) in der Mutterlauge bleiben. Die aus dem reinen Baryumsalze abgeschiedene Säure bleibt beim Verdampfen ihrer wässerigen Lösung als ein bräunlicher, bald krystallinisch erstarrender Syrup zurück. Sie ist zerfliesslich und auch in Alkohol löslich. Ammoniumsalz C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>NH<sub>4</sub>; citronengelbe, glasglänzende, ziemlich leicht lösliche Blättchen und Ta-Kaliumsalz  $C_6H_4(NO_2)_2SO_3K + 1^{1/2}H_2O$ ; hellgelbe, glasglänzende Nadeln, welche bald verwittern und in Wasser ziemlich löslich sind. Baryumsalz [C<sub>8</sub>H<sub>5</sub>(NO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>5</sub>]<sub>2</sub>Ba + 3 H<sub>5</sub>O; schön ausgebildete, leicht lösliche morgenrothe Krystalle, welche Quadratoktaëdern ähnlich sehen, aber wahrscheinlich monoklin sind. Bleisalz [C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Pb+3H<sub>2</sub>O; citronengelbe, glänzende, leicht lösliche Blättchen, die an der Luft ihren Glanz verlieren. Den Schmelzpunkt des Chlorids fand Sachse bei 89°. den des Amids (gelblicher oder grünlicher seideglänzender Nadeln) bei 238°. – Diamidosulfobenzolsäure C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>H + 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O kann aus der Nitrosäure durch Reduction mit Zinn und Salzsäure erhalten werden, wird aber am reinsten mittelst Schwefelammonium dargestellt. Sie krystallisirt bei sehr langsamem Erkalten ihrer Lösung in großen rhombischen Tafeln, bei schnellerer Abscheidung in langen glasglänzenden rhombischen Säulen mit schiefer Endfläche, aus sehr concentrirter Lösung in kleinen

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. 188, 143. — (2) JB. f. 1876, 636.

Nadeln. Sie ist farblos oder schwach gelblich, färbt sich aber leicht dunkler, ebenso ihre Lösung. In heißem Wasser ist sie leicht, in kaltem schwer (100 g Lösung von 100 enthielten 0,990 g trockene Säure), in Alkohol und Aether kaum löslich. Sie schmilzt beim Erhitzen nicht. Die wässerige Lösung reagirt stark sauer und zersetzt die Carbonate, ohne indess gut charakterisirte Salze zu bilden. Solche entstehen aber mit Säuren. Chlorwasserstoffsaure Diamidosulfobenzolsäure C6H3(NH3)2SO3H, HCl scheidet sich aus der heißen Lösung in schwach röthlichen, in kaltem Wasser ziemlich schwer, in heißem leicht löslichen Na-Die Zinnchlorurverbindung C6H3(NH2)2SO3H, HCl + SnCl2 wird bei der Reduction der Dinitrosulfobenzolsäure mit Zinn und Salzsäure erhalten. Kleine farblose glänzende Nadeln, die an der Luft ihren Glanz verlieren und sich gelbfärben. Bromwasserstoffsaure Diamidosulfobenzolsäure lich C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(NH<sub>5</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>5</sub>H, HBr. Röthliche glänzende Säulen oder Nadeln. Mit Schwefelsäure verbindet sich die Säure in zwei Verhältnissen: 1)  $[C_6H_8(NH_2)_2SO_3H]_2H_2SO_4 + H_2O$ . Sehr lösliche farblose glänzende Tafeln, die bald undurchsichtig werden; 2)  $C_6H_3(NH_2)_2SO_3H_1$ ,  $H_2SO_4 + \frac{1}{2}H_2O_5$ . Kleine durchsichtige vierseitige Säulen. Durch Einleiten von salpetriger Säure in die bromwasserstoffsaure Lösung der Diamidosäure, Aufkochen u. s. w. wird eine Dibromsulfobenzolsäure erhalten, welche aus dem reinen Baryumsalz abgeschieden wasserhelle, ziemlich große Prismen bildet, die an der Luft sehr schnell zerfließen. Kaliumsalz C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>8</sub>SO<sub>8</sub>K. Wasserhelle perlmutterglänzende, schwer lösliche Blättchen. Baryumsalz (C6H2Br2SO3)2Ba + 3H2O. Feine weiße Nadeln oder Warzen. 100 g Lösung enthielten bei 5° 0,122 g trockenes Salz. Calciumsalz (C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>Br<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ca + 2H<sub>2</sub>O. Weiße, körnig-krystallinische, in Wasser ziemlich lösliche Masse. Bleisalz (C6H8Br9SO8), Pb + 3H2O. Weiße, sternförmig gruppirte Nadeln, die an der Luft in Schüppchen zerfallen und sich ziemlich schwer in Wasser lösen. Das Chlorid krystallisirt aus Aether in weisen, bei 1270 schmelzenden Säulen. Das Amid schießt aus Alkohol in kleinen weißen Nadeln an, die sich schwer in Wasser, leicht in Alkohol lösen und bei 2150 unter

Bräunung schmelzen. — Da die beschriebene Dibromsulfobenzolsäure mit keiner der bekannten (1) übereinstimmt, so folgen durch Ausschließung der anderen Formeln für sie und die Dinitro- und Diamidosäure die Structurformeln:



G. Heinzelmann (2) ist bei genauerer Untersuchung der Nitrodisulfobenzolsäure (3) zu dem Resultate gelangt, dass die trockene Metadisulfobenzolsäure schon durch anhaltendes (8- bis 9 stündiges) Kochen mit concentrirtester Salpetersäure allein nitrirt wird und zwar entstehen hierbei zwei isomere Mononitrosäuren, von denen die eine  $(\alpha)$  die früher beschriebene ist. Man trennt die beiden Säuren vermittelst der Baryumsalze, von denen zuerst das der α-Säure in Nadeln, dann das der β-Säure in War-Soweit dieselben vermischt . zen aus der Lösung krystallisirt. auftreten . werden sie mechanisch gesondert und jedes durch Umkrystallisiren gereinigt. α-Nitrodisulfobenzolsäure C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>H)<sub>2</sub> + x H<sub>2</sub>O. Bezüglich der Specialbeschreibung der neutralen Salze, deren Formeln schon früher angeführt sind, verweisen wir auf die Abhandlung. Saure Salze konnten nicht erhalten werden, vielmehr schossen aus 1 Mol. freie Säure enthaltenden Lösungen immer wieder neutrale Salze Dagegen bildet die Säure gut krystallisirende basische an. Salze. Basisches Baryumsalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba, BaH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Krystallisirt aus einer Mischung des neutralen  $+ 15 H_2O.$ Salzes mit der berechneten Menge Barythydrat in schwach gelblichen, leicht löslichen Nadeln, die an der Luft verwittern und Kohlensäure aufnehmen. Basisches Bleisalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Pb,

<sup>(1)</sup> Goslich, dieser Bericht S. 825; Lenz, JB. f. 1876, 638; Borns, dieser Bericht S. 825. Selbstverständlich kommen hier nur solche Säuren in Betracht, welche mindestens ein Br in der Metastellung zu SO<sub>2</sub>H enthalten.—
(2) Ann. Chem. 188, 157; 199, 222.— (3) JB. f. 1876, 655, woselbst statt H. Limpricht zu lesen ist: G. Heinzelmann.

PbO + 21/2 H2O. Setzt sich aus der mit verdünntem Bleiessig vermischten dünnen Lösung des neutralen Salzes nach einiger Zeit in harten spitzen, farblosen, zu Halbkugeln vereinigten Nadeln ab. Sie können aus kochendem Wasser umkrystallisirt werden und sind in kaltem fast unlöslich. Die β-Nitrodisulfobenzolsäure bildet nach dem Verdunsten ihrer Lösung einen Syrup, in welchem sich bei längerem Stehen über Schwefelsäure wenige kleine, sehr hygroskopische Krystalle bilden. Ihre Salze sind noch viel leichter löslich, als die der a-Säure. moniumsalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>; feine, zu Warzen und Krusten vereinigte Säulen. Kaliumsalz  $C_6H_3(NO_2)(SO_3K)_2 +$ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O(?); aus mikroskopischen Nadeln bestehende Warzen. Baryumsalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba + 5H<sub>2</sub>O; weiße, am Lichte sich gelb färbende, aus feinen Nadeln zusammengesetze Warzen. Bleisalz  $C_6H_8(NO_2)(SO_3)_2Pb + 4H_2O$ . Krystallisirt aus der stark eingeengten Lösung in feinen Nadeln. Das Chlorid ist ein braunes Oel, welches auch in einer Kältemischung nicht erstarrt und mit Ammoniak verharzt. - Die a-Amidodisulfobenzolsäure, welche vermittelst ihres neutralen Bleisalzes rein erhalten wird, bildet saure und neutrale Salze, von denen die letzteren schon früher beschrieben sind. Die sauren Salze sind schwerer löslich als die neutralen. Saures Ammoniumsalz  $C_6H_8(NH_2)(SO_8H)SO_8NH_4 + xH_2O$ ; farblose flache Säulen ohne Krystallwasser, oder lange Nadeln mit Krystallwasser. Saures Kaliumsalz  $C_6H_3(NH_2)(SO_3H)SO_3K + H_2O$ ; ziemlich schwer lösliche lange Nadeln, oder derbere flache Säulen mit schiefer Endfläche. Baryumsalz [C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>H)SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ba Saures + 5 H<sub>2</sub>O; lange dünne, ziemlich schwer lösliche Säulen. Saures Bleisalz (1)  $[C_6H_8(NH_2)(SO_3H)SO_3]_2Pb + 6H_2O$ . büschelförmig gruppirte Säulen. — β-Amidodisulfobenzolsäure C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>)(SO<sub>5</sub>H)<sub>2</sub> wird durch Zersetzung des wiederholt umkrystallisirten sauren Bleisalzes gewonnen und krystallisirt in

<sup>(1)</sup> Für das neutrale Bleisalz sind hier  $8^4/_2$  Mol.  $H_2O$  angegeben (früher 4 Mol.).

brämlichen. aus mikroskopischen Nadeln bestehenden Warzen, die sich leicht in Wasser und Weingeist lösen. Sie zersetzt sich oberhalb 120°. Ihre Salze krystallisiren weniger gut als die der α-Säure, die sauren sind etwas schwerer löslich als die neutralen. Neutrales Kaliumsalz (C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>K)<sub>2</sub>; leicht lösliche 4- und 6seitige Säulen. Neutrales Baryumsalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba + 3H<sub>2</sub>O; bräunliche, vierseitige, concentrisch gruppirte Tafeln. Saures Baryumsalz [C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>H)SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ba + 2H<sub>2</sub>O (1); feine glänzende mikroskopische Nadeln. Neutrales Bleisalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Pb + 2H<sub>2</sub>O; harte warzige Krusten. Saures Bleisalz [C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NH<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>H)SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Pb + 6H<sub>2</sub>O; kleine farblose, glänzende, spitze rhombische Tafeln, die zu Krusten vereinigt sind. Die β-Amidodisulfobenzolsäure ist identisch mit der Disulfanilsäure und hat daher die Structurformel (2):



Die freien Amidodisulfobenzolsäuren, ihre sauren und neutralen Salze werden bei der Behandlung mit salpetriger Säure diazotirt, jedoch geben die neutralen Salze dieselben Producte wie die sauren, unter gleichzeitiger Bildung von salpetersaurem Salz und zwar die der  $\beta$ -Säure sogleich, während bei der  $\alpha$ -Säure Zwischenglieder entstehen (s. unten).  $\alpha$ -Diazodisulfobenzolsäure  $C_6H_8(SO_3H) \stackrel{N_2}{\langle SO_3 \rangle}$  (3). Diese Säure wurde schon im vorigen

(1) Nach der zweiten Abhandlung mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O. — (2) Vgl. Drebes

JB. f. 1876, 655. — (3) Heinzelmann hatte anfangs C<sub>0</sub>H<sub>2</sub>—SO<sub>2</sub>H und dem

SO<sub>2</sub>H

entsprechend C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>—SO<sub>3</sub>H geschrieben in der Meinung, daß auch die neutralen

sO<sub>2</sub>M

amidodisulofos. Salze entsprechende Diazoverbindungen C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>—SO<sub>3</sub>M geben. Vgl.

Limpricht, diesen Bericht S. 819.

Sie ist in Wasser und Alkohol leicht löslich Bericht erwähnt. und verkohlt beim Erhitzen ohne Verpuffung. Ihre Salze werden direct aus den in Wasser vertheilten sauren Salzen der α-Amidosäure erhalten; sie krystallisiren meistens gut und können durch Auflösen in warmem Wasser und Zusatz von Alkohol gereinigt werden. Beim Erhitzen verkohlen sie. Ammoniumsalz  $C_6H_8(SO_8NH_4) \stackrel{N_9}{< SO_8}$ . Concentrisch gruppirte weiße Nadeln. Kaliumsalz  $C_6H_8(SO_3K) < N_2 > S_{SO_3}$ . Schwach röthlich gefärbte Nadeln. Baryumsalz  $\left[ C_6 H_3(SO_3) \left\langle {\stackrel{N_2}{SO_3}} \right\rangle_2 Ba + 3 H_2 O. \right]$  Fast farblose, glänzende, mikroskopische vierseitige Tafeln. Die concentrirte wässerige Lösung des neutralen amidodisulfosauren Baryums erstarrt beim Einleiten von salpetriger Säure zu einer Gallerte, welche sich alsbald in eine Masse mikroskopischer Prismen Bei längerem Einleiten tritt wieder Lösung ein und Weingeist fällt dann mikroskopische rhombische vierseitige Tafeln. Die zuerst ausgeschiedenen Krystalle sind nicht in Weingeist, schwer in kaltem, leichter in warmem Wasser löslich (bei 80 bis 90° entwickeln sie Stickstoff) und verkohlen beim entsprechen. Bleisalz  $\left[ C_6 H_3(SO_3) \left\langle \frac{N_2}{SO_3} \right\rangle \right]_2 Pb$ + 3 H<sub>2</sub>O. Flache mikroskopische Säulen. Dasselbe Salz entsteht auch aus dem neutralen amidodisulfosaurem Blei bei fortgesetzter Einwirkung von salpetriger Säure; anfangs erstarrt jedoch die Lösung durch Ausscheidung feiner mikroskopischer Nadeln, deren Analyse annähernd zu  $C_6H_8\begin{cases}N=N-HN\\(SO_8)_2Pb&Pb(SO_8)_2\end{cases}C_6H_8+4H_2O$ B. Diazodisulfobenzolsäure fällt aus der alkoholischen Lösung durch Aether als ein Oel, das über Schwefelsäure zu hygroskopischen Warzen erstarrt. Kaliumsalz  $C_6H_8(SO_3K)\langle {N_2 \atop SO_3} \rangle$ Feine mikroskopische Prismen. Baryumsalz  $\left[ C_6 H_8(SO_8) \left\langle {\stackrel{N_2}{SO_*}} \right\rangle \right]_2 B_8$ Kurze klinorhombische, concentrisch vereinigte  $+ 2H_2O.$ 

Bleisalz  $\left[ \begin{array}{c} C_6H_3(SO_3) \left\langle \begin{array}{c} N_2 \\ SO_2 \end{array} \right\rangle \right]_2 Pb + 3H_2O$ . Feine mikroskopische Nadeln. - Durch Zersetzung der Diazosäuren resp. ihrer Salze mit Bromwasserstoffsäure erhält man zwei Bromdisulfobenzolsäuren, beziehungsweise deren Salze. a-Bromdisulfobenzolsäure krystallisirt aus der syrupdicken Lösung in feinen farblosen, sehr hygroskopischen Nadeln. Ammoniumsalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>Br(SO<sub>3</sub>NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>; feine, leicht lösliche, concentrisch gruppirte Kaliumsalz  $C_6H_3Br(SO_3K)_2 + 4H_2O(?)$ ; feine, sehr lösliche, schnell verwitternde Nadeln. Aehnliche Formen und Löslichkeit zeigen das Baryumsalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>Br(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba + 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O und das Bleisalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>Br(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Pb + 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O. Das Chlorid C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Br(SO<sub>2</sub>Cl)<sub>2</sub> bildet weise warzige, in Aether ziemlich schwer lösliche Krusten vom Schmelzpunkt 99°, das Amid seideglänzende C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Br(SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> weiße Blättchen Schmelzpunkt 245°, kaum in kaltem, leichter in heißem Wasser löslich. β-Bromdisulfobenzolsäure. Das Kaliumsalz C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>Br(SO<sub>3</sub>K)<sub>2</sub> + H2O bildet harte weise, leicht lösliche, aus Warzen zusammengesetzte Krusten; das Chlorid, das in Aether schwer löslich ist, feine, zu Krusten vereinigte Nadeln und Blättchen vom Schmelzpunkt 103°; das Amid feine weiße Nadeln Schmelzpunkt 2390, die sich schwer in kaltem, leicht in heißem · Wasser lösen. — Setzt man zu der kalten verdünnten wässerigen Lösung der a-Amidodisulfobenzolsäure 1 Mol. Brom, so verschwindet dessen Farbe und in der Auflösung findet sich neben unveränderter Amidosäure eine einfach- und eine zweifach-gebromte Säure (1). Nach der Vertreibung der Bromwasser-

(1) Bei Zusats von 2 und mehr Mol. Brom bildet sich Bromanil. Heinzelmann hält deshalb die Structurformel:

für die  $\alpha$ -Amidodisulfobenzolsäure für wahrscheinlich. Die  $\beta$ -Säure giebt unter gleichen Umständen Tribromanilin.

stoffsäure krystallisirt zuerst die unveränderte Säure, dann ein Gemisch der gebromten Säuren in Warzen. Dieses wird in das Baryum-, dann in das Ammoniumsalz übergeführt. Aus der Lösung des letzteren krystallisirt zuerst das Salz der Dibrom-, dann das der Monobromsäure. a-Bromamidodisulfobenzolsäure  $C_6H_2Br(NH_2)(SO_3H)_2 + 2^{1/2}H_2O$ . In Wasser sehr leicht lösliche farblose solide Prismen. Ammoniumsalz C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Br(NH<sub>2</sub>)(SO<sub>2</sub>NH<sub>4</sub>). Kaum gefärbte große, leicht lösliche Prismen, welche Wasser (bis 3 Proc.) mechanisch einzuschließen scheinen. Baryumsalz  $C_6H_2Br(NH_2)(SO_3)_2Ba + 8H_2O$ . Farblose feine, zu Kugeln vereinigte Nadeln, welche an der Luft verwittern.  $C_6H_2Br(NH_2)(SO_3)_2Pb + 3H_2O.$ Schwach gefärbte, aus feinen Prismen bestehende Warzen. Die beiden letzteren Salze krystallisiren erst aus syrupdicker Lösung. – α-Dibromamidodi-Gleicht der sulfobenzolsäure  $C_6HBr_2(NH_2)(SO_3H)_2 + 4H_2O$ . Monobromsäure. Ammoniumsalz C<sub>6</sub>HBr<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Ziemlich schwer lösliche Prismen oder quadratische Tafeln. Kaliumsalz C<sub>6</sub>HBr<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>K)<sub>2</sub>. Solide Prismen, leichter löslich als das vorige. Dasselbe Salz krystallisirt auch aus saurer Lösung. Baryumsalz  $C_6HBr_2(NH_2)(SO_3)_2Ba + 8H_2O$ . Lange feine Prismen, sehr leicht in Wasser löslich und an der Luft schnell verwitternd. Bleisalz C<sub>6</sub>HBr<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Pb + 3H<sub>2</sub>O. Scheidet sich aus der syrupdicken Lösung in flachen dünnen Prismen Beim Einleiten von salpetriger Säure in eine Lösung des sauren Kaliumsalzes scheidet sich α-dibromdiazodisulfobenzols. Kalium  $C_6HBr_2(SO_3K) < N_2 > (1)$  in mikroskopischen sechsseitigen rhombischen Tafeln ab. Durch Zersetzung mit Bromwasserstoffsäure entsteht daraus a-tribromdisulfobenzols. Kalium C<sub>6</sub>HBr<sub>5</sub>(SO<sub>5</sub>K)<sub>2</sub>, kleine, ziemlich schwer lösliche Säulen.

K. Stuckenberg (2) bestätigte die Vermuthung von Post (3), wonach beim Nitriren von Ortho- (damals Meta-)sulfi-

<sup>(1)</sup> Vgl. Anmerkung (3) auf S. 845. — (2) Ber. 1877, 55. — (3) JB. £ 1873, 667.

- phenolkalium (1) dasselbe Nitrosulfiphenol entstehe, wie beim Sulfuriren von Para- (damals Ortho-)nitrophenol. Seine Angaben weichen von denen Post's nur insofern ab, als Er im Baryumsals 2 Mol. H<sub>2</sub>O fand und als das Calciumsals schon bei 200° völlig wasserfrei wurde, bei 240° stark verkohlte.
- J. Annaheim (2) erhitzte, in der Absicht, ein Diresorcinsulfon darzustellen, 2 Mol. (22 g) Resorcin mit 1 Mol. (9,8 g) rauchender Schwefelsäure 1 bis 2 Stunden auf 120 bis 130°. Nach kurzer Zeit nahm die Masse eine tiefrothe Färbung an und verwandelte sich endlich in eine zähe, beim Erkalten fest werdende Masse von grün-metallischem Reflex. Kocht man diese mit Wasser aus, so bleibt der größte Theil als harzartiger Körper ungelöst. Der Rückstand ist in Weingeist, Eisessig und Alkalien mit rother Farbe löslich; die Lösungen, namentlich die ammoniakalische, zeigen prachtvolle Fluorescenz. Aus der weingeistigen Lösung läßt sich der rothe Farbstoff durch Wasser, aus der alkalischen durch Säuren wieder abscheiden. Durch Einwirkung von Brom und Jod entstehen Verbindungen, welche ebenfalls noch fluoresciren. Der neue Körper ist schwefelhaltig.
- J. Piccard und A. Humbert (3) erhielten durch Erhitzen von Resorcindisulfosäure (4) mit rauchender Schwefelsäure auf 200° eine Resorcintrisulfosäure. Zur Abscheidung derselben neutralisirt man mit Kalkmilch, wodurch ein unlösliches basisches Salz entsteht, das sich dem Gyps beimischt, während die etwa noch vorhandene Disulfosäure in Lösung geht. Man filtrirt, kocht den Rückstand mit Salzsäure aus unf fällt die Schwefelsäure durch überschüssiges Chlorbaryum. Das stark saure Filtrat, in welchem das trisulfosaure Baryum eine Zeit lang in Lösung bleibt, wird mit Ammoniak, aber nicht bis

54

**4** 1

<sup>(1)</sup> Eine concentrirte wässerige Lösung des reinen Salses wird mit der berechneten Menge einer auf ihr fünffaches Volum verdünnten Salpetersäure vom spec. Gewicht 1,35 versetzt und mehrere Stunden in der Kälte stehen gelassen. — (2) Ber. 1877, 975 (Corresp.). — (3) Ber. 1877, 182. — (4) JB. f. 1876, 660.

zur Neutralisation, versetzt, wodurch Verunreinigungen ausfallen, dann rasch filtrirt. Nach einigen Stunden beginnt in der klaren sauren Lösung die Ausscheidung des krystallinischen, blendend weißen Baryumsalses, welche noch 2 bis 3 Tage fortdauert. Beim Erwärmen scheidet sich noch eine neue, jedoch weniger reine Portion ab. Das Salz entspricht "in etwas mehr als lufttrockenem" Zustande der Formel [C<sub>8</sub>H(OH)<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ba<sub>8</sub> + 3½, H<sub>2</sub>O. Einmal ausgeschieden löst es sich in Salzsäure nicht mehr auf. Durch Digestion mit Ammoniumcarbonat bei 100° in zugeschmelzener Röhre erhält man daraus das leicht lösliche Ammoniumssalz. Dasselbe giebt mit Blei- und Calciumsalzen krystallinische, in Essigsäure lösliche Niederschläge, mit Chlorbaryum einen in Essigsäuren unlöslichen. Mit Eisenchlorid erzeugt es eine intensiv rothviolette, sehr beständige Färbung.

H. Beckurts (1) hat gefunden, das bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Toluol neben Para- und Ortho- auch etwas Metatoluolsulfosäure (etwa 1/4 der letzteren) entsteht. Ihr Chlorid ist slüssig und bleibt daher bei der Trennung der Para- und Orthosäure dem Chloride der letzteren beigemischt. Man behandelt das Gemisch mit Ammoniak und trennt die Amide durch fractionirte Krystallisation aus Weingeist, in welchem das Metatoluolsulfamid (Schmelzpunkt 104°) sehr leicht, das Orthotoluolsulfamid (Schmelzpunkt 153 bis 154°) weniger löslich ist. Auch die übrigen Eigenschaften beider Säuren stimmten mit den bisherigen Beschreibungen (2).

E. Hart und J. Remsen (3) erhielten aus Paranitrotoluol bei der Behandlung mit rauchender Schwefelsäure zwei isomere *Paranitrotoluolsulfosäuren*, welche mit Hülfe ihrer Calciumsalze getrennt wurden. Aus der Lösung derselben schieden sich zuerst lange Nadeln von der Formel [C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>(NO<sub>2</sub>)SO<sub>2</sub>]<sub>2</sub>Ca + 4H<sub>2</sub>O,

Ber. 1877, 948. — (2) Orthosäure: A. Wolkow (β- oder Metasäure),
 JB. f. 1870, 744; Hübner u. Terry (α-Toluolsulfosäure),
 JB. f. 1871, 672;
 Jenssen,
 JB. f. 1874, 689. — Metasäure: Hübner u. Müller (Orthotoluolsulfosäure),
 JB. f. 1871, 669;
 Pechmann,
 JB. f. 1874, 695;
 Paget, daseibst,
 701. — (3) Ber. 1877, 1046.

dann neben diesen große monokline Prismen  $[C_7H_6(NO_2)SO_3]_2Ca+6H_2O$  aus, welche ihre Formen beim Umkrystallisiren beibehielten. Welches der Salze sich von der Säure von Beilstein und Kuhlberg (1) ableitet, ist noch zu entscheiden.

Wird nach H. Schwanert (2) eine Mischung von Toluol und rauchender Schwefelsäure, welche Para- und Orthosulfotoluolsäure enthält, oder auch eine Mischung von Toluol, rauchender Schwefelsäure und concentrirter Salpetersäure, welche Orthonitroparasulfotoluolsäure (in überwiegender Menge) und Paranitroorthosulfotoluolsäure enthält, mit concentrirter Salpetersäure längere Zeit gekocht, so entstehen zwei Dinitrosulfotoluolsäuren. Die aus der Orthonitroparasulfotoluolsäure entstehende, also die in größter Menge sich bildende, ist vermöge der Schwerlöslichkeit ihres Baryumsalzes leicht rein darzustellen, weniger leicht die aus der Paranitrosäure entstehende Dinitroorthosulfotoluolsäure (3), deren Baryumsalz, eine blassgelbe, leicht lösliche körnige Masse, nach dem Trocknen neben Schwefelsäure der Formel [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>. CH<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ba + 4H<sub>2</sub>O entspricht. nauer untersucht wurde bisher die in größerer Menge zu erhaltende Dinitroparasulfotoluolsäure. Darstellung: Zu dem erkalteten Gemisch von 200 g Toluol mit dem gleichen Volum rauchender Schwefelsäure wird, anfangs tropfenweise, etwa 1 kg Salpetersäure vom spec. Gewicht 1,5 gegossen, die Mischung in einer Retorte erhitzt, bis keine rothen Dämpfe mehr auftreten, dann das Destillat zurtickgegossen, in dieser Weise noch 5- bis 6 mal verfahren und endlich die Salpetersäure möglichst abdestillirt. Die rückständige, beim Erkalten erstarrende Flüssigkeit wird mit dem zwölffachen Volum Wasser vermischt, wobei sich etwas Dinitrotoluol ausscheidet. Man filtrirt, dampft stark ein, löst wieder in 15 Thl. Wasser, neutralisirt 1/4 der Lösung mit Bleicarbonat und vermischt mit den übrigen 3/4. Die

<sup>(1)</sup> JB. f. 1869, 398; vgl. Jenssen, JB. f. 1874, 688. — (2) Ann. Chem. 186, 342; Ber. 1877, 28. — (3) Dass die beiden Dinitrosäuren sich in der angegebenen Weise von den beiden Mononitrosäuren ableiten, wurde durch directe Versuche festgestellt.

vom Bleisulfat abfiltrirte bleifreie Lösung wird mit concentrirter Chlorbaryumlösung versetzt, wodurch sich sogleich neben etwas Barvumsulfat krystallinisches dinitroparasulfotoluolsaures Barvum ausscheidet, welches man durch Umkrystallisiren aus heißem Wasser reinigt. Man erhält durchschnittlich 330 g Baryumsalz. Die aus demselben abgeschiedene Säure krystallisirt in blassgelben rhombischen Säulen, die sich bald in ein sandiges Pulver verwandeln; die sehr langsam abgeschiedene Säure zeigt letzteres Verhalten nicht. Ihre Formel ist C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>. CH<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>H Sie schmeckt sehr sauer und bitter und färbt sich, zumal im Sonnenlicht, schwefelgelb. An der Luft wird sie langsam feucht. Die Säure beginnt bei 110° zu erweichen, verliert bei 140° das Krystallwasser und schmilzt bei 165°. Sie ist sehr leicht in Wasser, Weingeist, auch in Aether löslich. Die Salze sind meistens schwer löslich, färben sich am Licht gelb bis bräunlich und verpuffen beim Erhitzen lebhaft. Kaliumsals C<sub>6</sub>H<sub>9</sub>. CH<sub>8</sub>(NO<sub>9</sub>)<sub>9</sub>SO<sub>2</sub>K. Lange weiße rhombische Säulen, oder aus heißem Weingeist krystallisirt kleine weiße, stark glänzende und lichtbrechende rhombische Blättchen, löslich in 191 Thl. Wasser von 14,5°, in 1190 Thl. 94 procentigem Weingeist von 22°, leichter in den siedenden Medien, nicht in Aether. Ammoniumsalz  $C_6H_2 \cdot CH_3(NO_2)_2SO_2NH_4$ . Weisse biegsame rhombische Säulen, in 24 Thl. Wasser von 18° löslich. Baryumsals [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>.CH<sub>5</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ba + 4 H<sub>2</sub>O. Krystallisirt aus concentrirter Lösung in weißen (1) glänzenden flachen Nadeln, aus verdünnter in seideglänzenden asbestähnlichen rhombischen Säulen von sehr bitterem Geschmack. Es wird bei 160° wasserfrei und verpufft oberhalb 2000. Es löst sich in 35 Thl. Wasser von 170, weniger leicht in Weingeist und Aether. Calciumsalz [C. H2. CH<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Ca + 2H<sub>2</sub>O. Das vermittelst Calciumcarbonat dargestellte Salz krystallisirt aus verdünnter Lösung in Gruppen weißer Nadeln, aus concentrirter heißer Lösung in weißen

<sup>(1)</sup> So nur, wenn es wie oben angegeben dargestellt wurde. Bei Anwendung von Baryumcarbonat oder gar Baryumbydroxyd erhält man es gefärbt.

blätterigen Krystallen. Aus der mittelst Bleicarbonat dargestellten heißen Lösung des Bleisalzes scheiden sich beim Verdampfen. wie schon Beilstein und Kuhlberg (1) beobachtet haben. zuerst schwach gelbliche, glänzende, drusen- und warzenförmig vereinigte tetragonale Säulen von der Formel [C6H2.CH3. (NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>|<sub>2</sub>Pb + 2H<sub>2</sub>O aus, später blassgelbe Krystallschuppen mit 3 Mol. Wasser. Wird die Lösung der Säure längere Zeit mit überschüssigem Bleihydroxyd digerirt und dann heiss filtrirt, so krystallisirt ein weißes, schwer lösliches basisches Salz in rhombischen Das Kupfersalz [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>. CH<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>5</sub>]<sub>2</sub>Cu + 4H<sub>2</sub>O<sub>5</sub> aus der Säure und Kupferhydroxyd dargestellt, krystallisirt in hell grünblauen schiefen rhombischen Säulen und wird bei 160° wasserfrei. Durch Zersetzung des Kaliumsalzes mit Phosphorchlorid, welche vollständig nur bei mehrstündigem Erhitzen des Gemenges in zugeschmolzenen Röhren auf 150° erfolgt. Auswaschen des zähflüssigen Productes mit heißem Wasser, Pressen, Trocknen und Auskochen des Rückstandes mit Aether erhält man das Dinitroparasulfotoluolchlorid C6H2. CH3(NO3)2SO2Cl. Es krystallisirt aus Aether in feinen Nadeln oder in langen rhombischen Säulen, die bei 123 bis 125° schmelzen und auch Durch Einwirkung von Ammoniak in Weingeist löslich sind. Dinitroparasulfotoluolamid auf das Chlorid wird CH<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> erhalten, welches nach dem Umkrystallisiren aus heißem ammoniakhaltigem Wasser unter Anwendung von Thierkohle weiße blätterige, der Benzoësäure ähnliche Krystalle, aus Weingeist krystallisirt rhombische Nadeln darstellt. Es färbt sich beim Trocknen am Lichte. In heißem Wasser ist es schwer löslich. Schmelzpunkt 2030. - Schwefelammonium führt die Nitrosäure auch bei Vermeidung einer Erwärmung sogleich in Diamidoparasulfotoluolsäure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>. CH<sub>5</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>5</sub>H tiber. Diese bildet nach dem Umkrystallisiren aus heißem Wasser bei Gegenwart von Thierkohle weiße, gestreifte, glänzende, durchscheinende, schiefe rhombische Säulen, die am Lichte leicht grau

<sup>(1)</sup> JB. f. 1870, 748.

werden, selbst bei 280° nicht schmelzen, sich in 1470 Thl. Wasser von 14°, leichter in heißem, nicht in Weingeist lösen. Die wässerige Lösung wird bald gelbbraun. Ebenso färben sich die Lösungen der Metallsalze der Diamidosäure leicht und oft stark beim Verdampfen, krystallisiren nicht oder schwer und werden auch durch Weingeist nicht gefällt. Das Baryumsals [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>.CH<sub>5</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>5</sub>]<sub>2</sub>Ba + 4H<sub>2</sub>O wird durch Verdampfen seiner mittelst Baryumcarbonat hergestellten Lösung als blaugrauer amorpher Rückstand erhalten, der durch nochmaliges Lösen und Behandlung mit Kohle heller, aber nicht ganz weiß wird. Es ist in Wasser und Weingeist leicht löslich. Ein Bleisalz wurde zwar krystallinisch, aber nicht von constanter Zusammensetzung erhalten; das Kaliumsalz bildet nach dem Verdampfen seiner Lösung einen braunen unkrystallisirbaren Syrup. Dagegen vereinigt sich die Diamidoparasulfotoluolsäure mit Säuren leicht zu krystallisirenden Verbindungen, welche jedoch nur aus angesäuertem Wasser umkrystallisirt werden können, da sie durch reines Wasser zersetzt werden. Chlorwasserstoffverbindung C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>. CH<sub>8</sub>(NH<sub>9</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>5</sub>H, HCl + 2 H<sub>2</sub>O. Weiße bis silbergraue, glänzende, kurze, schiefe rhombische Säulen, löslich in Wasser. wenig auch in Weingeist. Bromwasserstoffverbindung CaHa. CH<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>H, HBr + 2 H<sub>2</sub>O. Gleicht der vorigen. tersäureverbindung C<sub>6</sub>H<sub>2</sub> . CH<sub>8</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>H, HNO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O. Leichte, schwach röthlichgelbe filzige Krystallmasse, die aus kleinen schiefen rhombischen Nadeln besteht, löslich in Was-Schwefelsäureverbindung [C.H. ser, wenig in Weingeist.  $CH_8(NH_9)_9SO_8H_{19}H_9SO_4 + H_9O.$ Weisse, glänzende, rhombische Blätter. - Wird die Diamidosäure mit heißem Wasser übergossen und dazu 1 At. Brom getropft, so verschwindet das Brom sogleich, die Diamidosäure löst sich und beim Erkalten der grünblauen Lösung krystallisirt Monobromdiamidoparasulfetoluolsäure C<sub>6</sub>HBr. CH<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>H in kleinen glänzenden Tafeln, oder kurzen dicken rhombischen Säulen mit ungleichen pyramidalen Endflächen, die sich schwer in Wasser lösen. Das Kaliumsalz  $C_6HBr.CH_3(NH_2)_2SO_2K + 2^{1/2}H_2O_2$ erhält man durch Abdampfen seiner bräunlichgelben Lösung mit

der Vorsicht, dass sich kein festes Salz am Rande ansetzt, in dünnen blassgelben länglichen, drusenförmig vereinigten Tafeln, die in Wasser sehr leicht, in Weingeist fast nicht löslich sind. Bei 100° verliert es das Krystallwasser, ohne seine Farbe zu ändern: wird es aber rasch auf 1050 oder nach dem Entwässern auf 1200 erhitst, so färbt es sich (ohne Gewichtsveränderung) blau und löst sich dann mit prachtvoll blauer Farbe in Wasser. der blauen Lösung lässt sich das gelbliche Salz nicht wiedergewinnen, sie hinterläßt beim Verdampfen eine blaue amorphe Masse (daher die oben angegebene Vorsichtsmaßregel). Das Barrumsalz ist eine in Wasser sehr leicht lösliche grauweiße krystallinische Substanz von inconstantem Barvumgehalt, die sich unter denselben Verhältnissen wie das Kaliumsalz blau färbt (ebenso verhält sich die freie Säure). Auch das Bleisalz ist nicht constant zusammengesetzt. — Wendet man auf 1 Mol. Diamidosäure 1 Mol. Brom an, so scheidet sich alsbald ein graugrünes krystallinisches Pulver aus, welches als ein Gemenge von mono- und dibromirter Säure anzusehen ist und beim Erhitzen mit Bromwasserstoffsäure und amorphem Phosphor auf 1200 wieder Diamidosulfotoluolsäure liefert. In dem Filtrat von dem krystallinischen Pulver ist viel Bromammonium enthalten (das sich auch schon bei Anwendung von 1 Atom Brom bildet). Größere Mengen von Brom bewirken tiefere Zersetzung. -Durch Behandlung der Diamidoparasulfotoluolsäure unter Alkohol mit salpetriger Säure wird eine amorphe braunrothe Diasoverbindung erhalten, welche noch näherer Untersuchung bedarf.

R. Gnehm und K. Forrer (1) schmelzen zur Darstellung von Toluoldisulfosäure 3 bis 4 Thl. käuflicher krystallisirter Schwefelsäure in einem geräumigen Kolben auf dem Wasserbade, tragen allmählich 1 Thl. Toluol unter Umschütteln ein, erwärmen nach etwa 2 Stunden auf 150° bis 180° und zuletzt kurze Zeit bis gegen 200°. Die weitere Behandlung ist die ge-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 542 u. 1276 (Corresp.).

wöhnliche. Die so entstehende Säure ist identisch mit der von Hakansson (1) beschriebenen (2). Dieselbe Säure bildet sich auch beim Einleiten von Toluoldämpfen in auf 240° erhitzte Schwefelsäure.

Nach M. Mandt (3) geht α-Nitrosalicylsäure (Schmelzpunkt 228°) beim Erhitzen mit rauchender Schwefelsäure in eine Nitrosulfisalicylsäure über. Das Calcium- und Baryumsals (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>NO<sub>2[α3]</sub>. O<sub>[2]</sub>COO<sub>[1]</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ba<sub>3</sub> + 12 H<sub>2</sub>O bildet haarfeine gelbe Nadeln. Durch Zinn und Salzsäure entsteht daraus die Säure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>. NH<sub>2</sub>. OH. CO<sub>2</sub>H. SO<sub>3</sub>H + H<sub>2</sub>O. α-Amidosalicylsäure giebt beim Erhitzen mit rauchender Schwefelsäure die Säure C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>. NH<sub>2</sub>(α3)OH. CO<sub>2</sub>H. SO<sub>3</sub>H + 3 H<sub>2</sub>O in farblosen glänzenden Nadeln. Ihr Calciumsalz (C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>. NH<sub>2</sub>. OH. CO<sub>2</sub>H. SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>Ca + 5 H<sub>2</sub>O bildet kleine, zu Warzen vereinigte Krystalle.

- F. Witting und J. Post (4) erhielten durch Behandeln von käuflichem, bei 139 bis 141° siedendem Xylol mit rauchender Schwefelsäure, Ueberführen der Sulfosäuren in die Amide und fractionirte Krystallisation derselben zwei Xylolsulfamide von den constanten Schmelzpunkten 132° und 123°. Durch Erhitzen mit Salzsäure auf 150 bis 180° werden daraus die Sulfosäuren langsam regenerirt.
- O. Jacobsen (5) bemerkt zu vorstehender Mittheilung, dass das erste der von Witting und Post erhaltenen Xylolsulfamide (Schmelzpunkt 132°) jedenfalls mit dem von Ihm (6) gelegentlich beobachteten Metaxylolsulfamid vom Schmelzpunkt 130° identisch sei. Der Schmelzpunkt der völlig reinen Verbindung, welche Er seitdem dargestellt habe und welche aus heißem Weingeist in großen glänzenden Blättern, aus heißem Wasser in langen spießigen Nadeln krystallisirt, liege jedoch bei 137°. Sein zweites Metaxylolsulfamid schmelze, wenn völlig rein, bei 95 bis 96°. Es krystallisirt aus Alkohol in rosettförmig

<sup>(1)</sup> JB. f. 1878, 668. — (2) Nach Gnehm u. Forrer enthält jedoch das Baryumsals nur 1 Mol. H<sub>2</sub>O. — (3) Hübner, Ber. 1877, 1701. — (4) Ber. 1877, 745; vgl. Iles u. Remsen, dieser Bericht S. 857. — (5) Ber. 1877, 1014. — (6) JB. f. 1876, 393.

vereinigten Nadeln oder in derberen Krystallen, aus Wasser in biegsamen flachen Nadeln. Das bei 123° schmelzende Sulfamid habe Er nicht beobachtet. *Paraxylolsulfamid* schmilzt bei 148°, *Orthoxylolsulfamid* (1, 2, 4) bei 144°.

M. W. Iles und J. Remsen (1) unterwarfen die Amide der Xylolsulfosäuren der Oxydation. Aus gewöhnlichem Xylol erhielten Sie drei gut charakterisirte Sulfamide, welche durch kochendes Wasser getrennt wurden; das in größter Menge erbaltene schmolz bei 1320, das zweite (etwa ein Viertel des ersten) bei 1100, das dritte, welches in geringster Menge vorhanden war und nicht krystallisirte, sondern Warzen bildete, bei 143°. Die beiden ersteren halten Sie für identisch mit Jacobsen (2) vom den Sulfamiden von Schmelzpunkt 130° und 100 bis 102°, welche sich nach Letzterem vom Metaxylol ableiten. Bei der Oxydation mit dem gewöhnlichen Chromsäuregemisch wurde das bei 132° schmelzende Amid leicht und vollständig verbrannt, während das bei 110° schmelzende in eine Säure, die Sulfaminmetatoluylsäure überging. Diese löst sich ziemlich leicht in heißem, schwierig in kaltem Wasser und krystallisirt daraus in dicken zugespitzten prismatischen Krystallen. Das Baryumsalz ist in Wasser leicht löslich und scheidet sich aus der concentrirten Lösung in compacten, aus sehr feinen seideartigen Nadeln bestehenden Massen aus. Getrocknet entspricht es der Formel [C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>(CH<sub>8</sub>)(SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>)CO<sub>2</sub>]<sub>2</sub>Ba. Durch Oxydation eines Gemisches des zweiten und dritten Amids wurde neben der beschriebenen Säure eine zweite von ähnlichen Eigenschaften erhalten.

L. B. Hall und J. Remsen (3) studirten im Anschluss an die Versuche von Remsen (4) über das Verhalten der Toluolsulfosäuren und ihrer Amide bei der Oxydation, dieselbe Frage an der Mesitylensulfosäure. Mesitylensulfamid verwandelt sich bei fünfstündigem Kochen mit Kaliumdichromat (7 Thl.)

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1042 n. 1199. — (2) JB. f. 1876, 398; vgl. Witting und Post, diesen Bericht S. 856. — (8) Ber. 1877, 1089. — (4) JB. f. 1878, 677 und 779.

und Schwefelsäure (10 Thl., mit dem 3 fachen Volum Wasser verdünnt) in ParasulfaminmesitylensäureC6H2(CH3)2(SO2NH2)CO2H. Diese krystallisirt aus der wässerigen Lösung in flachen unregelmässigen Prismen vom Schmelzpunkt 247°. Sie ist in Alkohol und Aether leicht, in kochendem Wasser schwer, in kaltem fast nicht löslich. Das Baryumsals ist sehr leicht löslich Charakteristisch ist das Kupfersals und krystallisirt schlecht. [C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>(SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>)CO<sub>2</sub>]<sub>2</sub>Cu + 4H<sub>2</sub>O, welches aus einer Lösung des Baryumsalzes durch Kupfersulfat in kleinen hellblauen Nadeln gefällt wird. Die lufttrockenen Krystalle verlieren über Schwefelsäure Wasser und nehmen es an der Luft schnell wieder auf; das bei 2000 vollständig entwässerte (hellgrüne) Sals verändert sich dagegen an der Luft nicht. Durch Erhitzen mit concentrirter Salzsäure geht die neue Säure theilweise in Mesitylensäure über, welche von der unverändert gebliebenen durch Sublimation getrennt werden kann. Die Erfahrungen bei der Oxydation der Toluolsulfosäuren führen zu folgender Formel für die Parasulfaminmesitylensäure:



Th. Göring (1) hat die Einwirkung der Schwefelsäure auf Parabromphenylpropionsäure (2) untersucht. Ueber die Darstellung der letzteren macht Er ausführliche Angaben. Man darf das Brom auf die Phenylpropionsäure nicht in höherer Temperatur (100°) wirken lassen, weil sonst Substitution in der Seitenkette eintritt. Die rohe gebromte Säure wird am besten durch Umkrystallisiren aus Schwefelkohlenstoff gereinigt, man erhält an reiner Säure nicht über 30 Proc. der berechneten Menge. Aus heißem Schwefelkohlenstoff scheidet sie sich in mehliger Form ab, bei langsamem Verdunsten der kalten Lösung in glänzenden

<sup>(1)</sup> Chem. Centr. 1877, 798, 808; Inaugural dissertation, München 1877.— (2) Glaser, JB. f. 1866, 868.

flachen Nadeln vom Schmelzpunkt 135°. Zur Darstellung der Sulfosäure wird die Parabromphenylpropionsäure in kleinen Portionen (nicht über 15 g) in die dreifache Menge rauchender Schwefelsäure unter Vermeidung zu starker Erwärmung (über 60°) eingetragen, nach 12 stündigem Stehen die Masse mit Wasser verdünnt. Hierbei scheidet sich ein Körper in geringer Menge ab, welcher durch Destillation mit Wasserdampf gereinigt und aus verschiedenen Lösungsmitteln gut krystallisirt erhalten werden kann; derselbe schmilzt bei 1120, ist sublimirbar, reducirt ammoniakalische Silberlösung und besitzt annähernd die Zusammensetzung von Bromzimmtaldehyd. Das Filtrat giebt nach hinreichender Concentration eine Krystallisation von Parabromsulfophenulpropionsäure, welche nach der Befreiung von beigemischter Schwefelsäure in luftbeständigen rhombischen Tafeln von der Formel C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>BrSO<sub>5</sub> + 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O (1) krystallisirt. Ueber Schwefelsäure verliert sie allmählich etwa 2 Mol. Wasser. Die Krystalle gehören nach K. Haushofer (2), welcher auch die folgenden Salze krystallographisch untersuchte, dem rhombischen System an. a:b:c=0.7831:1:1.3013. Combination c=(001)0P, m = (331) 3P, n = (111) P. Tafelförmig nach c. Undeutlich spaltbar nach c. Ein Schliff nach (100)  $\infty \bar{P} \infty$  zeigte in Oel die Achsenbilder, Platten nach der Basis dagegen keine. Das neutrale Baryumsalz bildet eine weiche, aus verfilzten mikroskopischen Nadeln bestehende Masse; in Wasser ist es schwer löslich, selbst beim Kochen. Der Wassergehalt (1 oder 2 Mol.) wurde nur indirect bestimmt (3). Saures Baryumsalz (C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>BrSO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Ba + 8H<sub>2</sub>O: Schöne schnell verwitternde Krystalle des triklinen Systems. a:b:c=0,4941:1:0,5046;  $\alpha = 68^{\circ}36', \ \beta = 98^{\circ}22', \ \gamma = 83^{\circ}38'.$  Beobachtete Flächen a =  $(100) \infty \bar{P} \infty$ , b =  $(010) \infty \bar{P} \infty$ , c = (001) 0P, x =  $(0\bar{1}1)$ 

<sup>(1)</sup> Die Analyse passt eben so gut, wenn nicht besser, zu der Formel mit  $^3H_2O$ .— (2) Zeitschr. Kryst. 29, 91.— (3) Dasselbe gilt auch von den übrigen Salzen, oder es wurde doch beim Trocknen in keinem Falle ein dem aus der Metallbestimmung berechneten Wassergehalte entsprechender Gewichtsverlust erreicht. R.

 $'P_{,\infty}$ ,  $l = (011) P'_{,\infty}$ ,  $q = (110) P'_{,\alpha}$ ,  $p = (110) P'_{,\alpha}$ Grundwinkel  $a: c = 78^{\circ}25'$ ,  $b: c = 67^{\circ}13'$ ,  $a: b = 79^{\circ}45'$ .  $a: x = 76^{\circ}55'$ ,  $c: x = 21^{\circ}18'$ . b ist vertical gestreift. Keine Spaltbarkeit. Neutrales Calciumsalz C9H7BrCaSO5 + 3H2O; harte, aus mikroskopischen Nadeln bestehende Krusten. Saures Calciumsalz (C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>BrSO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Ca + 8 H<sub>2</sub>O. Monokline Krystalle. **a**: **b**: **c** = 0.9774: 1: 0.7962;  $\beta$  =  $86^{\circ}45'$ . Flächen  $a = (100) \infty P\infty$ ,  $s = (011) P\infty$ ,  $m = (110) \infty P$ , n =  $(340) \infty P^4/s$ , p =  $(140) \infty P4$ . Tafelförmig nach a, welches meist vertical gestreift ist. Winkel a: m = 44°18', a:s = 87°27', s: s = 77°0'. Keine deutliche Spaltbarkeit. Neutrales Natriumsalz; zerfliessliche Nadeln. Saures Natriumsalz  $C_9H_8BrNaSO_5 + 3H_8O$ . Warzenförmige Aggregate mikroskopischer Nadeln, leicht löslich in heißem Wasser und heißem Alkohol, schwer in kaltem Wasser. Neutrales Kaliumsals. Krystallisirt nur schwer in sehr leicht löslichen, förmig gruppirten mikroskopischen Nadeln. Saures Kaliumsalz; seideglänzende, in Wasser leicht, in Weingeist schwer lösliche Nadeln. Die Lösung der Säure in überschüssigem Ammonisk giebt beim Eindampfen das saure Ammoniumsalz, welches beim Erkalten in schönen Nadeln krystallisirt. Das Kupfer- und Silbersalz CoH7BrAgoSO5 krystallisiren in mikroskopischen Nadeln. Das neutrale Zinksalz ist eine gummiartige Masse. Bleisalz wird theils als sandiger Niederschlag, theils in glänzenden Krystallen erhalten. - Natriumamalgam reducirt die Säure zu einer Sulfophenylpropionsäure, deren saures Baryumsalz (C<sub>9</sub>H<sub>9</sub>SO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Ba + 5H<sub>2</sub>O (1) kleine tafelförmige trikline Krystalle darstellt, gebildet von a = (100)  $\infty \bar{P} \infty$  (vorherrschend),  $b = (010) \infty P \infty$  und c = (001) OP. Achsenwinkel  $\alpha = 87^{\circ}26'$ ,  $\beta = 108\%8'$ ,  $\gamma = 78\%'$ . Beim Schmelzen des rohen Natronsalzes mit Kalihydrat entsteht Oxybenzoësäure, die Säure ist demnach als Metasulfophenylpropionsäure und die brom-

<sup>(1)</sup> Dargestellt aus dem neutralen Baryumsalse, welches aus verdünntem Alkohol rein erhalten werden konnte.

haltige als Parabrommetasulfophenylpropionsäure zu betrachten (1).

- J. Berger (2) beschrieb folgende Derivate der Cymolsulfosäure. Cymolsulfamid C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> aus Cymolsulfochlorid, durch alkoholisches Ammoniak bei 120 bis 140° erhalten, bildet kleine, weiße, bei 110° schmelzende Blättchen. Cymolsulfamidsüber C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>SO<sub>2</sub>NHAg fällt als weißer Niederschlag beim Zusatz von heißer Silberlösung zur heißen wässerigen Lösung des Amids. Cymolsulfinsäure C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>SO<sub>2</sub>H, aus Cymolsulfochorid mit Zinkstaub dargestellt (3), hinterbleibt beim Verdunsten der ätherischen Lösung als hellgelber, in Wasser wenig löslicher Syrup. Das Kaliumsalz C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>SO<sub>2</sub>K bildet farblose Krystalle. Eine ammoniakalische Lösung der Sulfinsäure giebt mit Bleiacetat und Silbernitrat einen weißen, mit Kupfersulfat einen hellgrünen Niederschlag, welche Niederschläge bei 100° getrocknet der Formel der wasserfreien Salze entsprechen. Mit Kobaltnitrat entsteht ein röthlicher, mit Cadmiumsulfat ein gelblichweißer Niederschlag.
- E. v. Gerichten (4) versuchte vergeblich, die von Fittica (5) beschriebene isomere Cymolsulfosäure darzustellen und erhielt statt derselben Paratoluylsäure vom Schmelzpunkt 177 bis 178°, als Er  $\beta$ -Nitrocymol nach Fittica's Angabe mit Schwefelsäure behandelte.
- E. Paterno und C. Colombo (6) theilen vorläufig mit, dass beim Erwärmen von Bromcymol mit einem Gemisch von gewöhnlicher und rauchender Schwefelsäure zwei Sulfosäuren entstehen, deren vollständige Trennung noch nicht gelang.
- L. Balbiano (7) untersuchte die Sulfosäuren des normalen Butylbenzols. Das letztere stellte Er dar durch Einwirkung von Natrium auf ein Gemisch von Brombenzol und Butylbromid und fand

<sup>(1)</sup> Dieser Schluss ist nach Göring zulässig, weil die Parastellung der Sulfogruppe ohnehin ausgeschlossen ist und weil die Orthohydroxyphenylpropionsäure (Melilotsäure) nach Zwenger (JB. f. 1867, 440) beim Schmelzen mit Kalihydrat Salicylsäure liefert. — (2) Ber. 1877, 976 (Corresp.). — (3) Vgl. Schiller u. Otto, JB. f. 1876, 625. — (4) Ber. 1877, 1252. — (5) JB. f. 1875, 647. — (6) Gazz. chim. ital. 1877, 421. — (7) Gazz. chim. ital. 1877, 848.

es mit dem von Radziszewski (1) beschriebenen identisch. Durch Einwirkung von Schwefelsäure entstehen zwei Sulfosäuren in sehr verschiedener Quantität, welche beide verworren-krystallinische zerfliessliche Massen darstellen und sich hauptsächlich durch Wassergehalt und Löslichkeit ihrer Barytsalze unterscheiden. Das Barytsalz (C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ba der in größerer Menge entstehenden ist wasserfrei und bildet kleine, fettig anzufühlende Blättchen, die sich in kaltem Wasser wenig lösen. Das entsprechende Bleisalz (C<sub>10</sub>H<sub>13</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Pb + H<sub>2</sub>O krystallisirt in flachen, sternförmig vereinigten Nadeln und ist in kaltem Wasser mäßig löslich. Das Kalksalz bildet kleine Blättchen und ist in der Kälte löslicher als in der Wärme, so dass eine kalt gesättigte Lösung beim Erwärmen fast alles Gelöste ausscheidet. Zinksalz  $(C_{10}H_{18}SO_8)_2Zn + 7H_2O$ ; sehr lösliche Nadeln, welche im Vacuum wasserfrei werden. Mangansalz (C<sub>10</sub>H<sub>13</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Mn + 6 H<sub>2</sub>O; sehr lösliche mikroskopische Wärzchen. Das zweite löslichere Barytsalz (C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>SO<sub>8</sub>)<sub>2</sub>Ba + 2 H<sub>2</sub>O bildet kleine Warzen, das entsprechende Bleisalz (C<sub>10</sub>H<sub>13</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Pb + 2H<sub>2</sub>O mikroskopische, ziemlich lösliche Blättchen.

J. A. Carleson (2) ließ Aethylamin, Anilin und Naphtylamin auf  $\alpha$ - und  $\beta$ -Naphtalinsulfosäurechlorid einwirken und erhielt dadurch die folgenden Amide :

|   | Aethylamid                                                                         | Anilid                                                                             | Naphtylamid                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | C <sub>10</sub> H <sub>7</sub> . SO <sub>8</sub> . NHC <sub>3</sub> H <sub>5</sub> | C <sub>10</sub> H <sub>7</sub> . SO <sub>2</sub> . NHC <sub>6</sub> H <sub>5</sub> | C <sub>10</sub> H <sub>7</sub> .SO <sub>2</sub> .NHC <sub>10</sub> H <sub>7</sub> |
| α | Zāhe, unkrystallisirbare                                                           | Nadeln.                                                                            | Kleine Nadeln.                                                                    |
|   | Masse.                                                                             | Schmelzpunkt 112°.                                                                 | Schmelspunkt 82°.                                                                 |
| β | Farbiose Tafeln.                                                                   | Lange farblose Nadeln.                                                             | Lange Nadeln.                                                                     |
|   | Schmelzpunkt 82,5°.                                                                | Schmelzpunkt 132°.                                                                 | Schmelspunkt 177,5°.                                                              |

W. Smith (3) machte eine vorläufige Mittheilung über Isodinaphtylsulfosäure.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 399. — (2) Bull. soc. chim. [2] **27**, 360 ans Ofversigt af Vetensk. Akad. Förhandlingar 1876, 59. — (3) Ber. 1877, 1603 (Corresp.).

Als ein Diazoderivat der  $\alpha$ -Naphtolsulfosäure erkannte A. W. Hofmann (1) einen neuen rothen Farbstoff. Man erhält denselben (das Natriumsalz einer Säure  $C_{16}H_{19}N_2SO_4$ ) durch Vermischen einer Lösung von  $\alpha$ -naphtolsulfos. Natron mit Anilinnitrat und Kaliumnitrit:

 $C_{10}H_88O_4 + C_0H_4N_3 = C_{16}H_{12}N_28O_4$ Naphtolsulfo- Diazobensol.

Durch Auflösen in Ammoniak, Ausfällung mit Salzsäure und wiederholtes Umkrystallisiren aus einer heißen Mischung von Alkohol und Salzsäure erhält man die freie Säure in feinen braunrothen Nadeln, die sich in Wasser ziemlich leicht, noch leichter in Alkohol, nicht in Aether lösen. In Alkalien löst sie sich mit brauner Farbe, welche beim Ansäuern tief violett wird. Das Natriumsalz ist ziemlich reichlich in heißem Wasser, weniger in heißem Alkohol, nicht in Aether löslich; es färbt ein schönes, in's Rothe spielende Orange. Es zersetzt sich erst in hoher Temperatur unter starkem Aufblähen. Das Silbersalz C<sub>16</sub>H<sub>11</sub>AgN<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (bei 100°) bildet schöne ziegelrothe Nadeln. Das Baryumsalz (C<sub>16</sub>H<sub>11</sub>N<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Ba und Calciumsalz sind ebenfalls krystallinische Niederschläge.

M. Stumpf (2) theilte eine Untersuchung über isomere Sulfo- und Oxynaphtoësäuren mit, durch welche die Arbeit von Battershall (3) wesentlich ergänzt wird. Trägt man reine a-Naphtoësäure in schwach rauchende kalte Schwefelsäure ein, schüttelt und erwärmt gelinde (auf 60 bis  $70^{\circ}$ ), bis sich Alles gelöst hat und beim Verdünnen mit Wasser nicht mehr trübt, so entstehen drei isomere Sulfonaphtoësäuren, welche man durch ihre Baryumsalze trennen kann. Zuerst krystallisiren Warzen, welche wesentlich aus  $\beta$ -Salz bestehen, dann große monokline Krystalle des schon von Battershall beschriebenen  $\alpha$ -Salzes, während das  $\gamma$ -Salz in der Mutterlauge bleibt. Dieselbe wird

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1378. — (2) Ann. Chem. **189**, 1. — (3) JB. f. 1872, 614; f. 1878, 641 u. 682.

zur Hälfte genau mit Schwefelsäure ausgefällt, dann mit der anderen Hälfte vermischt, worauf sofort das schwer lösliche saure Barvumsalz der y-Sulfonaphtoësäure ausfällt. a-Sulfonaphtoësäure bildet wohl ausgebildete, bei 2350 unter Zersetzung schmel-Die Angaben Batterhall's über die freie zende Prismen. Säure und ihre Salze fand Stumpf bestätigt. Das saure Baryumsalz (C<sub>11</sub>H<sub>7</sub>SO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Ba + 2H<sub>2</sub>O, in obiger Weise dargestellt, ist viel leichter löslich als das neutrale und krystallisirt in farblosen glänzenden Prismen. B-Sulfonaphtoësäure ist in Wasser löslicher als die a-Säure: beim Verdunsten im Exsiccator erhält man sie als farblose krystallinische Masse, die bei 218 bis 222° unter Zersetzung schmilzt. Das neutrale Barvumsalz C11 HeSO5Ba + 31/2 H2O krystallisirt in farblosen, glänzenden, büschelförmig gruppirten dicken Nadeln, ziemlich schwer löslich in Wasser, aber leichter als das neutrale  $\alpha$ -Salz. Saures Baryumsals (C<sub>11</sub>H<sub>7</sub>SO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Ba + 4H<sub>2</sub>O; ist in Wasser leichter löslich als das Farblose weiche voluminöse, warzenförmige neutrale Salz. Neutrales Kaliumsalz C<sub>11</sub>H<sub>6</sub>SO<sub>5</sub>K<sub>2</sub>; eine weiße Aggregate. krystallinische zerfliessliche Masse. Die γ-Sulfonaphtoësäure, welche sich wegen der Schwerlöslichkeit des sauren Baryumsalzes am leichtesten ganz rein erhalten lässt, krystallisirt in kleinen verfilzten, leicht löslichen Nadeln. Sie schmilzt bei 182 bis 1850 und zersetzt sich schon bei 1870. Das neutrale Baryumsalz C<sub>11</sub>H<sub>6</sub>SO<sub>5</sub>Ba + 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>6</sub>O ist ziemlich leicht löslich und schwer in wohl ausgebildeten Krystallen zu erhalten. Das soure Baryumsalz (C<sub>11</sub>H<sub>7</sub>SO<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Ba + H<sub>2</sub>O ist ein weißer krystallinischer Niederschlag, in kaltem Wasser fast ganz unlöslich, in heißem sehr schwer löslich. Das neutrale Kaliumsalz C<sub>11</sub>H<sub>6</sub>SO<sub>5</sub>K<sub>1</sub> ist sehr leicht löslich und zerfliesslich. Aus heißem absoluten Alkohol krystallisirt es in büschelförmig vereinigten Nadeln. -Die β- oder Isonaphtoesäure löst sich in Schwefelsäure leichter Sulfoisonaphtoësäure bildet eine sehr leicht als die  $\alpha$ -Säure. lösliche krystallinische Masse, die bei 229 bis 230° unter geringer Zersetzung schmilzt. Für das saure Baryumsalz bestätigte Stumpf den Wassergehalt von 6½ H<sub>2</sub>O und denselben fand Er auch im neutralen Baryumsalz (langen büschelförmig gruppirten Nadeln). Das neutrale Kaliumsalz C<sub>11</sub>H<sub>6</sub>SO<sub>8</sub>K<sub>2</sub> krystallisirt aus Wasser in kleinen Nadeln, aus Alkohol in feinen seideglänzenden Prismen. Die Ueberführung der vorstehenden vier Sulfonaphtoësäuren der Oxynaphtoësäuren ist schon S. 801 besprochen worden.

H. M. Johnson (1) hat die Sulfogruppe in das Anhydrobenzoyldiamidobenzol eingeführt und von der so erhaltenen sehr zersetzlichen Säure C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>C N C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>. SO<sub>8</sub>H oder C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> N C. C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. SO<sub>8</sub>H das gut krystallisirende Baryumund Natriumsalz dargestellt.

A. Michael und Th. H. Norton (2) erhielten durch Lösen von Paramidobenzoësäure in der eben genügenden Menge schwach rauchender Schwefelsäure (spec. Gew. 1,85) und 3- bis 4 stündiges Erhitzen auf 170 bis 190° die Diamidosulfobenziddicarbonsäure SO<sub>2</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>.NH<sub>2</sub>.COOH)<sub>2</sub>. Dieselbe schmilzt erst oberhalb 350°. Sie ist leicht löslich in heißem Wasser und krystallisirt daraus in farrenkrautähnlichen Krystallbüscheln. In Alkohol und Aether ist sie viel weniger löslich, schwer in Chloroform, spurenweise in Benzol und Schwefelkohlenstoff. Ammoniumsalz bildet leicht lösliche Blättchen, das Kaliumsalz kleine farblose Nadeln. Das Baryumsalz ist sehr leicht löslich. Das Bleisalz stellt einen weißen, in Wasser fast vollkommen unlöslichen Niederschlag dar. Das Silbersalz C14H10Ag2N2SO6 bildet kleine weiße, in kaltem Wasser ziemlich unlösliche Blättchen.

A. G. Ekstrand (3) machte weitere Mittheilungen über Retensulfosäuren (4). Die feste Masse, welche sich in der Lösung des Retens in kalter, aus gewöhnlicher und rauchender gemischter Schwefelsäure allmählich ausscheidet, ist die Doppelsäure C<sub>18</sub>H<sub>16</sub>(SO<sub>2</sub>H)<sub>2</sub> + 5 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Fügt man Schwefelsäure zu einer

H. Hübner, Ber. 1877, 1710. — (2) Ber. 1877, 580. — (3) Bull.
 soc. chim. [2] \$7, 361 aus Ofversigt af k. Vetenskaps Akad. Förhandlingar
 1876, 63. — (4) JB. f. 1875, 658.

concentrirten Lösung von Retendisulfosäure, so wird diese fast rein und in krystallinischem Zustand niedergeschlagen. Aus Eisessig krystallisirt entspricht sie dann der Formel C<sub>18</sub>H<sub>16</sub>(SO<sub>3</sub>H)<sub>8</sub> + 10 H<sub>2</sub>O. Die Beschreibung der Salze zeigt einige Abweichungen von der früheren, wie nachstehende Uebersicht ergiebt:

|               | Formel                                                                                                                                                     | Löst | sich | in ' | Thl. | Wasser |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|--|
| Kaliumsals    | $C_{18}H_{16}(8O_9K)_2 + \frac{1}{2}H_8O$                                                                                                                  |      | 5    | bis  | 6    |        |  |
| Natriumsalz   | $C_{18}H_{16}(8O_8Na)_8 + {}^{1}/_{2}H_{2}O$                                                                                                               |      | 2    | bis  | 8    |        |  |
| Baryumsalz    | $C_{18}H_{16}(8O_8)_2Ba$ $\begin{cases} +H_2O \text{ (bei } 100^\circ) \\ +6H_2O \text{ (bei } 15^\circ) \end{cases}$                                      |      |      | 61   |      |        |  |
| Strontiumsals | $C_{18}H_{16}(8O_8)_8Sr + 1^1/_2H_2O$ (bei 100                                                                                                             | )°)  |      | 25   |      |        |  |
| Calciumsalz   | $C_{18}H_{16}(SO_8)_2Ca$ $\left\{\begin{array}{l} +1^{1/2}H_2O \text{ (bei } 100^{\circ} \\ +8 \text{ H}_2O \text{ (bei } 15^{\circ}) \end{array}\right\}$ | °)   |      | 21   |      |        |  |
| Magnesiumsals | $C_{18}H_{16}(8O_8)_8Mg + 2 H_8O$ (bei 100°)                                                                                                               |      |      | 26   |      |        |  |
| Kupfersals    | $C_{18}H_{16}(8O_8)_2Cu$ $\left\{\begin{array}{l} +1^{1/8}H_2O \text{ (bei } 100) \\ +8H_2O \text{ (bei } 15^0) \end{array}\right.$                        | P)   |      | 4    |      |        |  |
| Bleisalz      | $C_{18}H_{16}(8O_3)_3Pb + H_2O$ (bei 100°)                                                                                                                 |      |      | 55   |      |        |  |

In Alkohol sind alle diese Salze unlöslich. Das Chlorid  $C_{18}H_{16}(SO_1Cl)_1$ krystallisirt aus siedendem Eisessig in kleinen harten farblosen Prismen, die sich wenig in Aether, leicht in Benzol lösen. Es schmilzt bei 1750 und wird durch Wasser erst bei 1600 zersetzt - Retentrisulfosäure wird durch Erwärmen von Reten mit rauchender Schwefelsäure oder einer Mischung dieser und englischer Schwefelsäure auf dem Wasserbade erhalten. ihrer wässerigen Lösung durch Schwefelsäure nicht gefällt und wird beim Erkalten ihrer sehr concentrirten Lösung als krystallinische Masse erhalten, die sich sehr leicht in Alkohol und Essigsäure löst. Das Barrumsals (3 H<sub>2</sub>O (bei 100°)  $[C_{18}H_{15}(SO_8)_8]_2Ba_8 +$ zeigt je nach der 18 H<sub>2</sub>O (bei 15°) Darstellung der Säure eine etwas verschiedene Form und Löslichkeit (in 16 Thl. Wasser lösliche Nadeln oder in 11 Thl. lösliche Prismen). Das Bleisalz  $[C_{18}H_{15}(SO_3)_8]_{2}Pb_1$ (3 H<sub>2</sub>O (bei 100°) + {18H<sub>2</sub>O (bei 15%) bildet dünne Nadeln. - Aus der durch Schwefelsäureanhydrid entstehenden Sulfosäure erhielt Ekstrand drei verschiedene Barytsalze.

## Organometallverbindungen.

C. Councler (1) hat den Borsäureallyläther (2) näher untersucht. Derselbe lässt sich direct mit 6 Atomen Brom derart verbinden, dass man die Körper in je dem vierfachen Gewicht Tetrachlorkohlenstoff löst und die Bromlösung langsam zu der Aetherlösung tropfen läst. Man reinigt die Verbindung durch Abdestilliren des Tetrachlorkohlenstoffs und des überschüssigen Broms, sowie Ueberleiten von trockener Kohlensäure über den bei 100° erwärmten Rückstand. Dieses Bromadditionsproduct (C2H5Br2O)3B ist eine dickliche, über 120° zersetzliche Masse, welche durch Wasser in Borsäure und Dibrompropylalkohol (Allylalkoholdibromid) (3) zerfällt. Erwärmt man Borsäureallyläther mit einer äquivalenten Menge Zinkäthyl, so erhält man nach dem Abdestilliren und Fractioniren der in der Vorlage sich befindlichen Masse nur mit Schwierigkeit eine borhaltige, zinkfreie Flüssigkeit, deren Zusammensetzung annähernd der Formel CaH5B (Borglyceryl) entspricht. — Isobutylborat [(C4H2O)3B] entsteht nach Demselben aus Isobutylalkohol durch Erhitzen mit Borsäureanhydrid im zugeschmolzenen Glasrohr auf 160 bis 1700 und wird durch Fractioniren gereinigt. Es bildet eine bei 212° siedende, durch Wasser allmählich zersetzbare Flüssigkeit.

Leitet man nach Demselben (4) Borchlorid in Benzylalkohol, so entsteht unter Chlorwasserstoffentbindung neben Benzylchlorid Dibenzyl.

Quecksilberdicymyl (C10H18) Hg erhält man nach E. Patern o und C. Colombo (5) ohne Schwierigkeit durch Erwärmen einer Mischung von Bromcymol und Xylol mit Natriumamalgam unter Zusatz von etwas Essigäther. Es bildet sehr feine und lange Nadeln, welche bei 134° schmelzen und sich mäßig leicht in kochendem, sehr wenig in kaltem Alkohol lösen. In Benzol und Xylol ist es leichter löslich. Es verflüchtigt sich unzersetzt.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1655. — (2) JB. f. 1876, 844. — (3) JB. f. 1873, 827. — (4) Ber. 1877, 1657. — (5) Gazz. chim. ital. 1877, 421.

- J. A. Le Bel (1) hat gezeigt, dass das Triäthylmethylstibia, dem von Friedländer (2) ein Rotationsvermögen zugeschrieben wurde, im reinen Zustande ein solches nicht besitzt. Um ein solches reines Präparat darzustellen, erhitzt man zunächst den dazu in Anwendung kommenden Alkohol mit Natrium einige Zeit im Oelbade, zersetzt das gebildete Aethylat mit Wasser, verwandelt den gewonnenen reinen Alkohol in Jodäthyl und bereitet aus diesem reines Triäthylmethylstibin. Es ist wahrscheinlich, dass das Friedländer'sche Präparat sein Rotationsvermögen einem Gehalt an rechtsdrehendem Amylalkohol verdankt, der durch das Natrium in inactiven übergeführt wird (3).
- A. Aronhe'i m (4) erhielt durch Einwirkung von in seinem gleichen Volum Ligroïn gelöstem Zinntetrachlorid auf Quecksilberdiphenyl am Rückflusskühler *Diphenylzinnchlorür* [SnCl<sub>2</sub>(C<sub>8</sub>H<sub>5)2</sub>] nach folgender Gleichung:

 $8nCl_4 + 2Hg(C_6H_5)_2 = 2HgC_6H_5Cl + 8nCl_2(C_6H_5)_2.$ 

Das neue Product wird durch Filtration der Masse, Abdestilliren von Zinnchlorid und Ligroïn aus dem Filtrat, Eingießen des Rückstandes in Wasser, Erwärmen damit auf 85° und schließliches Umkrystallisiren der erhaltenen krystallinischen Masse aus Ligroïn gereinigt. Der reine Körper zeigt trikline farblose, bei 42° schmelzende Säulen, die sich in Alkohol und Aether unverändert lösen, mit Wasser hingegen allmählich zu Zinnphenyloxychlorid [Sn(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Cl.OH] (5) zerfallen. Letzteres bildet ein in allen Lösungsmitteln lösliches, bei 187° schmelzendes Pulver, das mit Salzsäuregas wieder die Verbindung SnCl<sub>2</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> erzeugt, durch Kochen mit concentrirter Salzsäure indeß, wie diese, in Zinnchlorid und Benzol zerfällt.

D. Pawlow (6) hat Seine (7) Untersuchungen über des Verhalten von zinkorganischen Verbindungen gegen Säurechloride

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] \$7, 444. — (2) JB. f. 1857, 428. — (3) JB. f. 1876, 347. — (4) Ber. 1877, 2228 (Corresp.). — (5) Im Original steht Sn(C<sub>0</sub>H<sub>5</sub>)Cl.OH. — (6) N. Petersb. Acad. Bull. \$3, 497. — (7) JB. f. 1876, 465; f. 1875, 486; f. 1874, 855.

in einer größeren Abhandlung vereinigt und vervollständigt. — Die Einwirkung von Zinkmethyl und Acetylchlorid geht nach der Gleichung:  $Zn(CH_s)_2 + 2C_2H_sOCl = 2CO(CH_s)_2 + ZnCl_2$ vor sich und wird dadurch etwa 80 Proc. der theoretischen Ausbeute an Aceton gewonnen. Die Reaction muss unter starker Abkühlung vorgenommen und das Endproduct durch Schnee zersetzt werden. — Trimethylcarbinol (1) wird am besten dnrch Einwirkung von 11/2 Mol. Zinkmethyl auf 1 Mol. Acetylchlorid erhalten. - Durch einen besonderen Versuch wurde dargethan. daß die Bildung von Condensationsproducten (2) bei der Einwirkung von Zinkalkyl gegen Säurechloride nicht auf der condensirenden Wirkung von Zinkchlorid beruht.

## Organische Phosphor- und Arsenverbindungen.

Nach A. Broglie (3) zerfällt Phosphenylchlorid beim Erhitzen auf 280° in Diphenylphosphorchlorür und Phosphorchlorür.

Nach H. Köhler und A. Michaelis (4) wird jodwasserstoffsaures Phosphenyljodid durch Alkohol zum Theil nach der Gleichung zersetzt (5):  $C_6H_5PJ_2$ ,  $HJ + 3C_2H_5OH =$ C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>PO<sub>2</sub>H<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O + 3C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>J. - Zur Darstellung von Phonylphosphin (6) wird noch Phosphor enthaltendes Phosphenylchlorid unter Umschütteln nach und nach in überschüssigen Alkohol eingetragen und das Filtrat im Kohlensäurestrom destillirt. Bei 2000 beginnt unter Schäumen die Destillation von Phenylphosphin; einmal im Gang, geht dieselbe ohne äußere Erwärmung weiter. Phenylphosphin, über Chlorcalcium getrocknet, siedet bei 160 bis 161° und hat bei 15° das spec. Gew. 1,001. In conc. Säuren löst es sich fast nicht; von Salpetersäure wird es unter Feuererscheinung oxydirt; an der Luft oxydirt es sich unter

<sup>(1)</sup> JB. f. 1872, 343. — (2) JB. f. 1876, 465. — (3) Ber. 1877, 628. — (4) Ber. 1877, 807. — (5) JB. f. 1874, 854. — (6) Daselbst.

starker Erwärmung, mit Sauerstoff verbindet es sich unter lebhafter Reaction, wenn man nicht kühlt unter Feuererscheinung zu phosphenyliger Säure. Man erhält von ihm 60 Proc. der theoretischen Ausbeute; die Reaction verläuft nach den Gleichungen:  $3C_6H_5PO_2H_2 = 2C_6H_5PO_3H_2 + C_6H_5PH_2$ ;  $2C_6H_5PO_3H_2 =$  $(C_6H_5P)_2O_5H_2 + H_2O; C_6H_5PO_8H_2 = C_6H_6 + PO_8H. -$ Phenylphosphoniumjodür, im Jodwasserstoffstrom sublimirt, bildet weiße, bei 1380 schmelzende Nadeln, welche beim Erhitzen in indifferentem Gas in ihre Componenten zerfallen. - Phenylphosphoniumplatinchlorid (C6H5PH8Cl)2PtCl4 krystallisirt in gelben, in Wasser fast unlöslichen Nadeln, die beim Erwärmen harzartig werden. - Schwefel wirkt ähnlich wie Sauerstoff auf Phenylphosphin: bei 1000 im Wasserstoffstrom vereinigen sie sich zu Triphosphenylsulfid (C6H5P)3S, bei 1380 schmelzende, in Aether unlösliche, in Salpetersäure unter heftiger Reaction lösliche Krystalle, und zu Phenylphosphinsulfid C6H5PH6S. Letzteres ist eine dicke, gelbe, in Aether, Alkohol lösliche, in Wasser unlösliche Flüssigkeit, die von Salpetersäure lebhaft angegriffen wird. Bei längerem Erhitzen zerfällt sie in Isophosphenylsulfid (dieser Bericht Seite 872), Phenylphosphin und Schwefelwasserstoff. - Diphosphenyl (Phosphobenzol) C6H5P=PC6H5 wird aus Phosphenylchlorid und Phenylphosphin bei sehr gelindem Erwärmen im Wasserstoffstrom erhalten. Es ist ein schwach gelbes, in heißem Wasser, Alkohol und Aether unlösliches, in heißem Benzol leicht lösliches Pulver, welches bei 149 bis 150° schmilzt; längere Zeit über diese Temperatur erhitzt verwandelt es sich zum Theil in eine zähe, klebrige Masse, welche bei der Oxydation mit Salpetersäure Diphenylphosphinsäure liefert. Phosphobenzol verwandelt sich an der Luft zu Diphosphenyloxyd oder Oxyphosphobenzol (C6H5P)2O. Chlor wirkt unter Feuererscheinung auf Phosphobenzol ein; mit Kohlensäure verdünntes Chlor verwandelt es in Phosphenylchlorid; aus Oxyphosphobenzol entstehen Phosphenylchlorid und Phosphenyloxychlorid. Von Salpetersäure wird Phosphobenzol zu phosphenyliger oder m Phosphenylsäure oxydirt, durch Salzsäure in Phenylphosphin und phosphenylige Säure verwandelt, von conc. Schwefelsäure

unter Entwicklung schwefliger Säure angegriffen. Verdünnte Schwefelsäure und Alkalien wirken nicht auf Phosphobenzol; durch Zink und Schwefelsäure entsteht aus diesem nicht Phenylphosphin. — Dimethylphosphin und Phosphenylchlorid setzen sich unter Erwärmung zu Methylphosphenylchlorid C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>PClCH<sub>8</sub> um. Dasselbe besteht aus einer gelben krystallinischen, bei 160° schmelzenden Masse, welche von Wasser langsam, von Chlor unter Feuererscheinung angegriffen wird.

A. Michaelis (1) erhielt durch einstündiges Erhitzen am Rückfluskühler von Quecksilberdiphenyl (35 g) und Phosphenyl-chlorid (30 g) Diphenylphosphorchlorür (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>PCl, eine farblose, über 300° siedende Flüssigkeit, die, gegen Wasser ziemlich beständig, an der Luft durch Oxydation in Diphenylphosphinsäure übergeht. Diphenylphosphortrichlorid (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>PCl<sub>3</sub>, aus der vorigen Verbindung durch Chlor erhalten, wird durch Wasser in Diphenylphosphinsäure übergeführt, deren Schmelzp. bei 190° liegt (2).

H. Köhler und A. Michaelis (3) stellten aus Phosphenylchlorid und Natriumalkoholat Phosphenyläther C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>P(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> dar. Die Reaction ist eine lebhafte; das Alkoholat wird zweckmässig mit Aether übergossen und das Chlorid nach und nach zugefügt, indem man die Retorte gut kühlt. Der Phosphenyläther siedet bei 235°, ist farblos, leicht beweglich, besitzt einen furchtbaren Geruch und hat bei 16° das spec. Gew. 1,032. löst sich in Wasser nicht; nach und nach wird er von demselben in Alkohol und sauren Phosphenyläther zersetzt; der letztere C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>P(OH)(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) bildet mit Wasser ein unbeständiges, aus schuppigen Krystallen bestehendes Hydrat, welches schon über Schwefelsäure, indem es flüssig wird, sein Wasser wieder verliert. Der saure Aether riecht angenehm aromatisch. längeres Stehen mit Wasser wird er in phosphenylige Säure zersetzt. - Alkohol und Phosphenylchlorid reagiren nach folgender Gleichung aufeinander:

 $C_6H_5PCl_3 + 2C_2H_5OH = C_6H_5PO_3H_3 + 2C_3H_5Cl.$ 

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 627. — (2) JB. f. 1875, 751. — (8) Ber. 1877, 816.

H. Köhler und A. Michaelis (1) fanden, daß bei Einwirkung von trockenem Schwefelwasserstoff auf bis beinahe zum Sieden erhitztes Phosphenylchlorid eine Verbindung C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>PS entsteht, welche, dem Phenylphosphinsulfid sehr ähnlich, eine farblose, dicke, unangenehm riechende Flüssigkeit bildet und die Isophosphenylsulfid genannt wurde. Beim Erhitzen mit Salpetersäure liefert sie Diphenylphosphinsäure neben Phosphorsäure; hiernach ist ihre Constitution wohl die folgende: (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>P-S-PS. Neben dem Isophosphenylsulfid, welches in Aether leicht löslich ist, bildet sich eine aus warmem Aether in weißen Krystallen vom Schmelzpunkt 192 bis 1930 krystallisirende Verbindung, die bei der Oxydation Diphenylphosphinsäure liefert. Ihrer Zusammensetzung nach ist sie ein Tetraphenylphosphortrisulfid: P<sub>2</sub>S<sub>3</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>4</sub>.

A. Michaelis und E. Benzinger (2) veröffentlichen ausführlicher Ihre Untersuchungen über substituirte Phosphenylsäuren (3). — Lösungen von nitrophosphenylsaurem Natrium geben mit Bleiacetat einen weißen, mit Eisenchlorid einen röthlichen, mit Kupfersulfat beim Erwärmen einen grünen flockigen, mit Kobaltnitrat einen violetten Niederschlag, mit Wismuth, Quecksilberoxyd- und Zinklösungen weiße Niederschläge. — Amidophosphenylsaures Natrium C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(NH<sub>2</sub>)PO<sub>2</sub>Na<sub>2</sub> + 3 H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bei der Reduction von Nitrophosphenylsäure mit Natriumamalgam erhalten, krystallisirt in weißen Prismen, die beim Stehen über Schwefelsäure verwittern. — Diazophosphenylsaures Blei C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>PbO<sub>3</sub>P ist ein gelbes Pulver.

Nach A. Michaelis (4) erstarrt Phenylarsentetrachlorid (5) rasch unter 0°, langsam bei gewöhnlicher Temperatur und schmilzt dann erst bei 45°; einmal geschmolzen bleibt es lange flüssig. An der Luft verwandelt es sich in Phenylarsenoxychlorid C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>AsOCl<sub>2</sub>. Auf organische Säuren wirkt es chlorirend, aus Essigsäure z. B. entsteht Monochloressigsäure; hierbei redu-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 815. — (2) Ann. Chem. 188, 275. — (3) JB. f. 1875, 749; f. 1876, 796. — (4) Ber. 1877, 622. — (5) JB. f. 1876, 800.

cirt es sich zu Phenylarsendichlorid. Schweflige Säure läßt es unverändert; beim Erhitzen, vorzüglich im Kohlensäurestrom, spaltet es sich in Dichlorid und Chlor. Auf 150° im geschlossenen Rohr erwärmt zerfällt das Tetrachlorid in Monochlorbenzol und Arsenchlorür. Ein Chlorobromid liefs sich nicht erhalten; durch überschüssiges Brom wird das Tetrabromid in Paradibrombenzol, Arsenbromodichlorür und Bromwasserstoff zerlegt. - Phenularsenoxud CaHaAsO entsteht bei Einwirkung von Natriumcarbonat auf Phenylarsenchloriir; es krystallisirt aus Alkohol in Krusten, riecht anisähnlich, ist mit Wasserdämpfen flüchtig und reizt dampfförmig die Nasenschleimhäute recht stark. In Wasser ist es unlöslich, von kaltem Alkohol wird es schwer, von heißem und von Benzol leicht auf-Durch Salzsäure wird es in Phenylarsenchlortir genommen. zurtickgeführt, aus welchem es auch entsteht, wenn man durch dasselbe unter Erwärmen feuchte Kohlensäure leitet. moniak ist es kaum, in Natronlauge leicht löslich und wird durch verdünnte Säuren daraus wieder gefällt. Ueber den Schmelzpunkt erhitzt spaltet sich Phenylarsenoxyd in Triphenylarsin und arsenige Säure. - Phenylarsenoxychlorid C.H.A.O.Cl. entsteht aus dem Tetrachlorid und der äquivalenten Menge Wasser, leichter läßt es sich aus Phenylarsenoxyd und Chlor erhalten; es ist weiß, krystallinisch, schwach rauchend, vom Schmelzp. ca. 100° und geht an der Luft sowie durch Wasser in Phenylarsinsäure über. Im geschlossenen Rohr zerfällt es bei 120° in Monochlorbenzol und Arsenoxychlorür. - Phenylarsenchlortir und Sauerstoff verbinden sich nicht. — Bei Einwirkung von Brom auf Phenylarsenoxyd entstehen Phenylarsenoxybromid, Monobrombenzol und Arsenoxybromür. — Phenylarsenbromür, aus dem Oxyd und conc. Bromwasserstoffsäure erhalten, ist eine farblose oder schwach gelb gefärbte Flüssigkeit, die bei 285° nicht ganz unzersetzt siedet, bei 15° das spec. Gew. 2,0983 besitzt und durch Brom in Monobrombenzol und Arsenbromür zerlegt wird. — Diäthylphenylarsin AsC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub> bildet sich bei Einwirkung von Zinkäthyl auf in Aether oder Benzol gelöstes Phenylarsenchlorür. Das Reactionsproduct wird verdunstet, der rückbleibende Syrup mit Kalihydrat behandelt und das Arsin über Chlorcalcium getrocknet. Die stark lichtbrechende, schwach, aber unangenehm riechende Flüssigkeit siedet bei 240°; mit Chlor bildet sie ein krystallisirendes Dichlorid, mit Jodäthyl bei 100° Triäthylphenylarsoniumjodid; letzteres besteht aus derben, in Wasser leicht löslichen Nadeln. — Monophenylarsinsäureanhydrid C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>AsO<sub>2</sub>, aus Monophenylarsinsäure durch Erhitzen auf 140° dargestellt, ist ein weißes amorphes Pulver, welches bei höherer Temperatur unter Abscheidung von Kohle sich zersetzt. An der Luft ist es beständig, durch Wasser wird es in Monophenylarsinsäure zurückgeführt; durch Zink und Salzsäure scheint es reducirt zu werden.

## Alkaloïde.

S. M. Jörgensen (1) beschreibt eine neue Reihe von Acidperjodiden der Alkaloïde (2), die gleichzeitig Seleniste, Phosphate oder Salze anderer anorganischer und organischer Säuren sind. Perjodidseleniate stellt Er dar, indem Er die Seleniate der Alkaloïde mit dem Gemisch von weingeistiger Jodlösung und Jodwasserstoffsäure zusammenbringt. Würde letztere für sich der Alkaloïdlösung zugefügt, so könnte sich Selen abscheiden. Selensäureherapathit 4 C20H24N2O2, 3 H2SeO4, 2HJ, J4 entsteht aus den berechneten Mengen der Bestandtheile in heißer weingeistiger Lösung, ist dem gewöhnlichen Herapathit sehr ähnlich und mit demselben isomorph, in Weingeist schwerer löslich als dieser, unlöslich in Schwefelkohlenstoff, Aether und Chloroform. Die weingeistige Lösung mit Quecksilber geschüttelt liefert keine Spur Quecksilberjodur, sondern ein farbloses Jodiddoppelsalz, dem der Schwefelsäureverbindung überaus ähnlich. Mit Jodtinctur in weingeistiger Lösung behandelt

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 15, 65, 418. — (2) Siehe JB. f. 1876, 814 u. f.

giebt es eine wahrscheinlich dem dritten Chininperjodidsulfat analoge Verbindung in bronzegelben Nadeln; letztere in heißem Weingeist gelöst setzen sich in eine olivengraue Verbindung um, dem zweiten Chininperjodidsulfat (1) ähnlich. Die Mutterlauge des dritten Sulfats mit reichlicher Jodtinctur versetzt liefert lange grünlichschwarze Nadeln, der siebenten Chininverbindung entsprechend zusammengesetzt. Chinidin perjodidseleniate (2); 1) 2 C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>, 2HJ, J<sub>4</sub>. Aus unzureichendem Jod, aber sonst berechneten Mengen bereitet, krystallisirt es in rhombischen rothbraunen Prismen, dem Sulfat ähnlich. Optische Wirkung | heller, Mit Quecksilber geschüttelt liefert es in + dunkler braun. weingeistiger Lösung ein Jodiddoppelsalz, das in unzureichendem Weingeist erhitzt nicht schmilzt, wie das aus dem Sulfat gebil-2) 4C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 4H<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>, 3HJ, J<sub>10</sub> wird ganz so wie das zweite Chininperjodidsulfat (3) dargestellt und ist letzterem auch sehr ähnlich, die Krystalle sind nur etwas dunkler. Polarisation kräftig: || undurchsichtig, + hell olivengelb. Mit Quecksilber geschüttelt liefert es ein unter Weingeist beim Erwärmen schmelzendes Jodiddoppelsalz, das amorph wiedererstarrt. Die Formel obiger Verbindung dürfte

$$\begin{array}{cccc} & J_2 \cdot J_3 J H M & H \\ M H \cdot H J \cdot & Ch & SeO_4 \ (4) \\ & J_2 \cdot J_2 J H M & H \end{array}$$

sein. Dafür spricht, daß ihre weingeistige Lösung beim Schütteln schwarze Krystalle der Zusammensetzung

$$\begin{matrix} J_2 \, . \, J \, . \, HM \\ J_2 & Ch \end{matrix}$$

giebt. — Cinchoninperjodidseleniat 2 C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>, 2 HJ, J<sub>6</sub> entsteht analog dem dritten Cinchoninsulfat (5) und ist ihm auch sehr ähnlich. Cinchonidinperjodidseleniate: 1) 12 C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O, 9 H<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>, 8 HJ, J<sub>24</sub>, 8 H<sub>2</sub>O wird dargestellt wie das Sulfat, muß nur mit starkem Alkohol gewaschen werden und ist jenem sehr

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 816.— (2) Aus Pasteur's Chinidin.— (3) JB. f. 1876, 816.— (4)  $M = C_{20}H_{24}N_2O_2H$ . SeO<sub>4</sub>, Ch =  $C_{20}H_{24}N_2O$ .— (5) JB. f. 1876, 818.

Optisches Verhalten: || undurchsichtig, + sehr ähnlich. schwach olivengrünlich. 2) 2 C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O, SeH<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, HJ, J<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O entsteht aus der vorigen Verbindung durch Einwirkung schwachen Alkohols, indem SeH<sub>2</sub>O<sub>4</sub> und HJ frei werden. aus verdünntem Weingeist umkrystallisirt werden, bildet rothbraune Nadeln, die dem vierten Sulfat (1) in jeder Beziehung ähnlich sich verhalten. Andere Acidperiodide. Cinchonidinperiodidphosphat 2 C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O, 2 PH<sub>8</sub>O<sub>4</sub>, HJ, J<sub>4</sub>, schiefst aus der weingeistigen Lösung der berechneten Mengen in dunkelbraunen glänzenden langen Nadeln mit bläulichem Reflex an, die schwach polarisirend, | heller, + dunklerbraun wirken. Es enthält unverändertes Cinchonidin. Die heiße weingeistige Lösung mit Quecksilber geschüttelt giebt Quecksilberjodür, außerdem entsteht Doppelsalz. Es besteht wenigstens noch ein Perjodidphosphat des Cinchonidins, welches unter nicht genau festgestellten Bedingungen erhalten, dunkelbraune Blätter mit violettem Reflex darstellte und 4 C20H24N2O, 3 PH3O4, 4 HJ, J12 sein könnte. Cinchoninperjodidarseniat 2 C20 H24N2O, 2 A8H3O4, HJ, J4 ist dem entsprechenden Phosphat überaus ähnlich. Cinchonin perjodidoxalat 4 C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O, 2 C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 4 HJ, J<sub>10</sub> entsteht, wenn 1 Mol. Cinchonin in 20 ccm Normaloxalsäure darauf Weingeist gelöst und mit 1 Mol. HJ und 3 Atomen J versetzt wird. Am reinsten ist es aus verdünnten Lösungen zu erhalten; es stellt schwarze glänzende, anscheinend rhombische Prismen dar, die in der Regel ganz undurchsichtig sind. Seine rationelle Formel ist wahrscheinlich

 $(J_2 \;.\; J \;.\; HCiH \;.\; O \;.\; C_2O_2 \;.\; O \;.\; HCiH \;.\; J \;.\; J_2)_2J_2 \;\; (2).$ 

Mit Quecksilber geschüttelt entsteht Jodür und Doppelsalz, letzteres in undeutlichen gelben Körnern. Cinchonidinperjodidoxalat  $2C_{20}H_{24}N_{2}O$ ,  $C_{2}H_{2}O_{4}$ , 2HJ,  $J_{4}$  entsteht aus der heißen weingeistigen Lösung der berechneten Mengen in dünnen rothbraunen Nadeln. Polarisation || gelb bis braun, + braun bis undurchsichtig. Rationelle Formel:

J<sub>2</sub>. J. HCiH. O. C<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. O. HCiH. J. J<sub>2</sub> (2).

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 818. — (2) Ci =  $C_{90}H_{24}N_{2}O$ .

Es liefert mit Quecksilber kein Jodür, sondern nur Doppelsalz in feinen blassgelben Nadeln. Methylchininoxalate scheinen einige zu bestehen, jedoch in physikalischen Eigenschaften und Löslichkeitsverhältnissen einander sehr ähnlich zu sein, zwei in schwarzen Prismen anschießende Verbindungen dürften sein 2C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. CH<sub>2</sub>J, 2C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, J<sub>5</sub> und 2C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. CH<sub>3</sub>J. 2 C2H2O4, J6. Cinchonidin perjodid tartrat 2 C20H24N2O, C4H6O6, HJ, J, entsteht, wenn 1 Mol. Cinchonin mit mindestens 2 Mol. Weinsäure, 1 Mol. JH in 100 ccm starkem Weingeist gelöst und mit 1 Atom J versetzt werden. Es bildet dünne lange Prismen von rothbrauner Farbe, die mit Quecksilber kein Jodür, wohl aber ein öliges gelbes gummöses Doppelsalz liefern. perjodidchlorhydrate: 1) 3 C<sub>10</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, SHCl, 4 HJ, J<sub>10</sub> krystallisirt in schwarzgrünen flachen Nadeln, wenn reines Chinin (1 Mol.) mit sehr überschüssiger schwacher Salzsäure und Weingeist erhitzt und hierzu eine weingeistige Lösung von 2 Mol. J zugefügt wird. Die Krystalle polarisiren kräftig : || braun bis braungelb, + undurchsichtig. Mit Quecksilber geschüttelt bildet es viel Jodür, sowie ein amorphes Doppelsalz. Das eigenthümliche Verhalten gegen Natriumhyposulfit siehe in der Originalabhandlung. 2) 4 C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.3 HCl, 5 HJ, J<sub>4</sub> (1) bildet sich in hellbraunen Krystallen, wenn 1 Mol. Chinin mit 3 Mol. ClH und 3 Mol. JK zusammen in Lösung gebracht werden. Es muss rasch abfiltrirt und getrocknet werden. Das Polarisationsvermögen ist sehr schwach. Trocken schmilzt es erst über 100°, doch leicht unter siedendem Wasser unter Freiwerden von Jod. Cinchoninperjodidchlorhydrat (1) 2 C20H24N2O, HCl, 3 HJ, J4 wird analog der vorigen Chininverbindung in langen braunen glänzenden Prismen erhalten. Mit Queckilber liefert es kein Jodur, dafür ein öliges blassgelbes Quecksilberdoppelsalz. Jörgensen hat schliefslich noch ein Purpureokobaltchloridperjodidsulfat dargestellt, indem Er das nach der Vorschrift von Gibbs und

<sup>(1)</sup> Schon im JB. f. 1869, 716 aus Ber 1869, 460 beschrieben, wo die Formel der Chininverbindung durch Druckfehler falsch angegeben ist.

Genth (1) erzeugte saure Purpureokobaltsulfat (nach Jörgensen bilden sich übrigens unter diesen Umständen drei Salze, ein saures und zwei neutrale, die aber stets auf 10 NH<sub>8</sub>, Co<sub>2</sub> 2 Atome Chlor enthalten) in schwefelsäurehaltigem Wasser löste und hierauf Jod in Jodwasserstoff gelöst zusetzte. Die Verbindung bildet große dunkelolivengrüne metallglänzende Blätter, die || hell olivengrün lichtbräunlich polarisiren, + undurchsichtig sind. Die Formel derselben dürfte sein:

$$(10 \text{ NH}_{2}, \text{ Co}_{2})_{2} \begin{cases} (\text{O} \cdot \text{SO}_{2}\text{O})_{3} \\ (\text{J} \cdot (\text{J}_{2})_{3}\text{J}) \\ (\text{Cl}_{2})_{3} \end{cases}$$

Eine ähnliche Verbindung des Radicals 4 NH2, Pt bildet sich wahrscheiniich beim Auflösen von Platodiammoniumchlorid in wenig Wasser, Zusatz von concentrirter Schwefelsäure und Eingießen von Jodtinctur in die heiße Flüssigkeit. Von dem zuerst anschießenden Platindiammoniumjodid abfiltrirt, fallen hellolivengelbe lange Nadeln der obigen vermutheten Verbindung heraus, die darum chlorhaltig sein dürfte, weil reines Platodiammoniumsulfat sie nicht liefert. Jörgensen schliefst Seine erschöpfenden Untersuchungen mit einer Betrachtung der den Acidperiodiden zukommenden Constitution, aus der Folgendes erwähnt sein mag. In derselben ist Jod in zwei Formen enthalten, als Jodwasserstoff und als freieres Jod, das passend molekulares Jod heißen kann, da es manche Eigenschaften des freien Jods theilt, es wirkt u. a. auf polarisirtes Licht, wie der Turmalin, eine Eigenthümlichkeit, die Jörgensen für das kry-Die Acidperjodide enthalten das Jod stallisirte Jod nachweist. gleichsam in verdünntem Zustand und an verschiedenen Stellen, darum ist ihr gleichartiges Verhalten ausgeprägter. Sie brauchen aber deshalb noch nicht als additionelle Verbindungen aufgefasst werden und Jörgensen liefert den Nachweis, dass z. B. im Jodplatincyankalium Pt. J<sub>2</sub>Cy<sub>4</sub>K<sub>2</sub> das Jod alle Eigenschaften des

<sup>(1)</sup> JB. f. 1857, 241.

molekularen Jods zeigt, trotzdem es bestimmt kein additionelles Jod ist. Ein Auszug der eingehenden und mit zum Theil neuen Untersuchungen über Platinbasen ausgestatteten Darstellung ist nicht thunlich, ebenso nicht bezüglich der Krystallformen niedrigerer und höherer Jodide. Es genüge anzuführen, dass in letzterer Beziehung Strychnin, Brucin, Cinchonin, Chinin, Chinidin, Atropin, Tarconin(1), endlich Quecksilber und Kupferammoniakverbindungen untersucht wurden.

R. Laiblin (2) hat Nicotin mit Kaliumpermanganat oxvdirt. Das von Ihm selbst bereitete Alkaloid siedete vollständig zwischen 240 und 242º (uncorr. Thermometer im Dampf). glattesten ging der Process vor sich, als 10 g in 500 g Wasser gelöstes Nicotin unter Umschütteln mit einer Lösung von 65 g Kaliumpermanganat in 2000 g Wasser versetzt wurden, wobei schließlich am Wasserbade erwärmt wurde, in der Kälte aber Entfärbung nicht mehr eintrat. Das nahezu farblose Filtrat auf dem Wasserbad eingedampft, der Rückstand in Alkohol heiß gelöst, die vom kohlens. Kali abfiltrirte Lösung eingedampft, giebt endlich ein organisches Kalisalz, das durch Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt äußerst hygroskopische, weiße, fettig glänzende Blätter darstellt. Als die concentrirte Lösung desselben mit Silbernitrat versetzt, der entstehende flockige Niederschlag mit Schwefelwasserstoff zersetzt und das Filtrat eingeengt wurde, schossen gelbliche Nadeln an, die aus Wasser farblos krystallisirten, bei 225 bis 2270 (uncorr.) sich verflüchtigten und eine Säure der Formel C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>NO<sub>2</sub> darstellten. Diese Säure ist identisch mit der Nicotinsäure von Weidel (3) und hat dieselbe Zusammensetzung wie die Säure, die Huber (4) durch Oxydation des Nicotins mit Chromsäuremischung erhielt. Obige Formel wurde durch zahlreiche Analysen der freien Säure, ihrer Platindoppelverbindung und Salzsäureverbindung, des Kali-, Kalk- und Silbersalzes festgestellt. Das Kalisalz CaH4KNO2 wurde wasserfrei befunden, das Kalksalz

<sup>(1)</sup> JB. f. 1869, 715. — (2) Ber. 1877, 2136. — (3) JB. f. 1872, 750. — (4) JB. f. 1867, 516.

(C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ca + 5 H<sub>2</sub>O beim langsamen Verdunsten der wässerigen Lösung in großen Krystallen erhalten, die schwer verwittern, das Krystallwasser jedoch bei 115° verlieren. Die Platindoppelverbindung (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 2 HCl + PtCl<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O stellt ungemein groß ausgebildete Krystalle dar, die bei 115° getrocknet wasserfrei sind. Das Silbersalz C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>AgNO<sub>2</sub> hat nur nach dem Umkrystallisiren aus heißem Wasser constante Zusammensetzung. Die Salze der Nicotinsäure mit Kalk destillirt liefern viel Pyridin (20 g nicht entwässertes Kalksalz 5 g Pyridin) und ist Nicotinsäure demnach Pyridincarbonsäure C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>N-COOH.

Nach Legrip und A. Petit (1) ist die vortheilhafteste Darstellungsmethode des Caffeins aus Thee und Guarana, das gepulverte Material mit dem doppelten Gewicht kochenden Wassers einige Zeit warm zu digeriren, sodann im feuchten Zustande im Extractionsapparate mit Chloroform zu behandeln, welches das Alkaloïd aufnimmt, während die Gerbsäure vom Wasser zurückgehalten wird. Nach dem Abdestilliren des Chloroforms hinterbleibt ein Gemenge von Fett und Caffein, das, aus kochendem Wasser unter Zusatz von wenig Thierkohle krystallisirt, farblose Krystalle der Pflanzenbase liefert.

P. Cazeneuve und O. Caillol (2) geben folgende Vorschrift für die Extraction von Caffein. 1 Thl. schwarzer Thee wird mit 4 Thl. kochendem Wasser übergossen; wenn die Blätter aufgeweicht sind, fügt man 1 Thl. gelöschten Kalk zu, mischt und dampft auf dem Wasserbad zur Trockne. Die Masse wird mit Chloroform ausgezogen, das letztere abdestillirt, der Rückstand mit heißem Wasser behandelt, die Lösung filtrirt und eingedampft.

Dingl. pol. J. (3) liefert eine Darstellung über Versuche, die Opiumgewinnung in Deutschland und Oesterreich einzustüb-

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] 37, 290. — (2) Bull. soc. chim. [2] 37, 199. — (3) Dingl. pol. J. 338, 547.

ren, in der gleichzeitig die Schwierigkeiten jener besprochen werden.

E. Schmidt (1) hat, um sich entgegenstehende Angaben von Pelletier (2) und Winkler (3) aufzuklären, das jodwasserstoffsaure Morphin durch Sättigung der freien Base sowie durch Umsetzung von essigsaurem Morphin und Jodkalium dargestellt und stets in langen seideglänzenden, zu Rosetten gruppirten Nadeln erhalten, deren Zusammensetzung C<sub>17</sub>H<sub>10</sub>NO<sub>3</sub>. HJ + 2 H<sub>2</sub>O ist. Das Krystallwasser entweicht bei 100° und wird beim Stehen an der Luft wieder aufgenommen. Das Salz ist in kaltem Wasser schwer, leichter in heißem löslich. Das bromwasserstoffsaure Morphin, durch Sättigung von Bromwasserstoffsäure dargestellt, ist nach der Formel C<sub>17</sub>H<sub>10</sub>NO<sub>3</sub>. BrH+ 2 H<sub>2</sub>O zusammengesetzt und dem Jodhydrat sehr ähnlich.

- E. F. Teschemacher (4) beschreibt eine Bestimmungsmethode des Morphiums im Opium, bezüglich deren auf die Originalabhandlung verwiesen sei.
- D. Lindo (5) beschreibt ziemlich umständlich die Reaction von Morphium und dessen Salzen mit oxydirenden Agentien. Es muß nach Ihm der zu prüfenden Substanz zunächst Schwefelsäure, dann erst Wasser und endlich das betreffende Agens zugesetzt werden. Salpetersäure, Jodsäure, Ferridcyankalium, chromsaures Kalium, Mangan-, Blei- und andere Dioxyde liefern dann bei schwachem Erwärmen eine tiefrothe Färbung, auch bei minimaler Morphiummenge. Die Oxydationsmittel sollen womöglich in festem Zustand zugesetzt werden. Jodsäure ist am besten zu empfehlen.
- D. Datt (6) bemerkt hierzu, dass die beschriebenen Reactionen wenigstens mit Salpetersäure und Kaliumdichromat nicht nur bei Morphium-, sondern auch Narcotin- und Codeïnsalzen eintreten, wohingegen Thebaïn, Papaverin und Narcein sie nicht zeigen.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 194; Arch. Pharm. [3] **11**, 42. — (2) G melin, org. Chem. **7**, 1841. — (3) JB. f. 1850, 423. — (4) Chem. News **25**, 47. — (5) Chem. News **26**, 228. — (6) Chem. News **26**, 255.

- A. Arzruni (1) hat Krystalle des Codeins, die von Flückiger durch Umkrystallisiren der bei 100° getrockneten Verbindung aus Schwefelkohlenstoff erhalten wurden, untersucht. Dieselben sind durchsichtig gelblich, stark lichtbrechend und gehören dem rhombischen Systeme mit hemiëdrisch-spheneëdrischer Ausbildung an. a: b: c = 0,9298: 1:0,5087. Optische Achsenebene ist OP.
- C. R. A.W right (2) hat vergebens das Cotarnin zu spalten versucht, ebenso wie Ihm die Synthese des Narcotins aus Hydrocotarnin und Opiansäure nicht gelang. Hydrocotarninhydrobromid mit Brom giebt folgende Zersetzungsproducte:
  - 1.  $C_{12}H_{16}NO_{8}$ ,  $HBr + Br_{2} = HBr + C_{12}H_{16}BrNO_{8}$ , HBrBromhydrosotarninhydrobromid.
  - 2.  $C_{12}H_{14}BrNO_{5}$ ,  $HBr + Br_{2} = 2 HBr + C_{12}H_{12}BrNO_{5}$ , HBrBromcotarninhydrobromid.
  - C<sub>12</sub>H<sub>12</sub>BrNO<sub>5</sub>, HBr + Br<sub>2</sub> = C<sub>12</sub>H<sub>12</sub>Br<sub>2</sub>NO<sub>5</sub>, HBr
     Tribromhydrocotarnin-hydrobromid.

Der Bildung der ersten zwei Körper geht die Bildung der nicht beständigen Additionsproducte C<sub>12</sub>H<sub>15</sub>Br<sub>2</sub>NO<sub>3</sub>. HBr und C<sub>12</sub>H<sub>14</sub>Br<sub>3</sub>NO<sub>3</sub>. HBr woraus. Das dritte Additionsproduct, *Tribromhydrocotarninhydrobromid*, bildet gut charakterisirte beständige Krystalle. Bromhydrocotarnin und Bromcotarnin sind in den allgemeinen Eigenschaften dem Hydrocotarnin resp. dem Cotarnin ähnlich. Das erste ist wasserfrei, schmilzt bei 76°, das zweite ist C<sub>12</sub>H<sub>12</sub>BrNO<sub>3</sub>+H<sub>2</sub>O und verliert bei 100° Wasser unter Zersetzung. Sein Hydrobromid krystallisirt gut, ist leicht löslich in Wasser und hat die Formel C<sub>12</sub>H<sub>12</sub>BrNO<sub>3</sub>HBr+H<sub>2</sub>O. Das des ersten ist schwer löslich in Wasser und wasserfrei. Wenn das Bromcotarninhydrobromid über 200° erhitzt wird, schmilzt es, giebt BrH ab und einen brennbaren Dampf (wahrscheinlich CH<sub>3</sub>Br) und bildet eine geringe Menge des Bromids einer neuen Base,

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 302. — (2) Chem. Soc., J. 1877, 3, 525.

Tarconin C<sub>11</sub>H<sub>2</sub>NO<sub>3</sub> und eine große Menge einer indigblauen Substanz, d. i. dem Hydrobromid der Base C<sub>20</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Diese und ihre Salze sind unlöslich in Wasser, Aether, Alkohol, Benzol, Schwefelkohlenstoff und Petroleum, in kochendem Anilin und Eisessig etwas löslich zu dunkelblauen Flüssigkeiten. Conc. Schwefelsäure löst sie und bildet das Sulfat (C<sub>20</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub>)<sub>2</sub>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Dessen Lösung hat eine Farbe, die dem Magentaroth gleicht, eben so schön und kräftig tingirend ist. Das Tribromhydrocotarninhydrobromid schmilzt bei 200° und zerfällt dabei nach der Gleichung

 $C_{19}H_{12}Br_{2}NO_{3}$ ,  $HBr = HBr + CH_{2}Br + C_{11}H_{3}BrNO_{3}$ , HBrin Bromwasserstoffsäure, Methylbromid und Bromtarconinhudramid. Das Bromtarconin bildet feine scharlachrothe Krystalle, C<sub>11</sub>H<sub>8</sub>BrNO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O, die bei 100° wasserfrei und carmoisinroth werden. Sodann aus völlig absolutem Alkohol umkrystallisirt fallen sie wieder carmoisinroth heraus, aber scharlachroth, wenn die geringste Spur Feuchtigkeit zugegen ist. Die Salze sind schwach gelb gefärbt, gut krystallisirt und wenig löslich in kaltem Wasser. Das Hydrobromid und Chlorhydrat enthalten je 2 H<sub>2</sub>O. Das Cotarninhydrobromid C<sub>12</sub>H<sub>13</sub>NO<sub>3</sub>, HBr + 2 H<sub>2</sub>O ist in Wasser sehr löslich, giebt mit Br als Additionsproduct Dibromhydrocotarninhydrobromid C12H13Br2NO8, HBr, welches weiter mit Brom behandelt das Tribromhydrocotarninhydrobromid liefert, identisch mit jenem, das ausHydrocotarnin entsteht. Bei der Einwirkung von Wasser spaltet sich das Dibromhydrocotarninhydrobromid in Bromwasserstoffsäure und Bromcotarninhydrobromid. Das Bromcotarnin nimmt mit Zink und Salzsäure behandelt 2 H auf und geht in Bromhydrocotarnin über, das identisch mit dem aus Hydrocotarnin darstelbaren ist. — Opiansäure mit viel JH behandelt liefert fast die theoretische Ausbeute an Methyljodid, entsprechend der Formelgleichung

Opiansäure Noropiansäure  $C_{10}H_{10}O_5 + 2 HJ = 2 CH_8J + C_8H_6O_5$ .

Die Noropiansäure krystallisirt mit 2 H<sub>2</sub>O und ist isomer mit der Isonoropiansäure (1) von Tiemann.

<sup>(1)</sup> Dieser JB. S. 773.

E. Johanson (1) hat die Brauchbarkeit der von J. C. B. Moens (2) veröffentlichten Methode der Bestimmung und Trennung der Alkaloïde in Chinarinden geprüft und ungünstige Resultate erhalten. Die ausführliche Arbeit behandelt die Fehlerquellen der Methode, sowie die Möglichkeit, Correctionen ansubringen.

O. Hesse (3) veröffentlicht eine chinologische Uebersicht, die bezüglich der bekannteren Chinaalkaloïde hauptsächlich Bekanntes wiedergiebt, dann aber Angaben über von Ihm neu dargestellte Basen enthält. Zur Prüfung des Chininsulfats empfiehlt Er die Methode von Kerner (4). Diconchinin C40H45N4O3 ist der wesentlichste Bestandtheil des Chinoïdins, das übrigens 2 Proc. C mehr enthält als die Liebig sche Formel C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> verlangt. Es ist im Wesentlichen das amorphe Alkaloïd der Chinarinden. Es bildet nur amorphe Salze, fluorescirt wie Chinin, ist rechtsdrehend und zeigt auch die grüne Chlorreaction. Es bildet kein Chinicin. Cinchonidin fluorescirt in schwefelsaurer Dicinchonin durfte das amorphe Alkaloid in Lösung nicht. Rinden sein, die viel Cinchonin oder Cinchonidin liefern. Seine Zusammensetzung wird von Hesse mit C40H48N4O2 vermuthet. Homocinchonidin C<sub>19</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O, ist dem Cinchonin sehr ähnlich, auch die Zusammensetzung des neutralen Chlorhydrats und Sulfats ist bei beiden Alkaloïden ganz analog. Es ist linksdrehend und zwar ist bei 2 p (5) Substanz in 97 Volumproc. Alkohol und  $t = 15^{\circ} (a)_D$ = - 109,34°. Das Sulfat bildet zarte Nadeln, in Form einer Gallerte, die beim Trocknen außerordentlich schrumpft, fast hornartig wird. Es kann in dichten, der Magnesia ähnlichen Stücken erhalten werden. Homocinchonin ist nach Hesse das Cinchonin von Skraup (6). Es scheint in der Rinde von C. rosulenta vorzukommen. Homocinchonin bildet sich beim Schmelzen des Homocinchonidinsulfats; es ist dem Cinchonicin sehr ähnlich. — Dihomocinchonin C38H44N4O2 ist der amorphe Be-

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [3] **10**, 418. — (2) JB. f. 1876, 814, Originalabhandlung: Tydschrift. v. d. Pharm. in Nederland 1875, 161. — (3) Ber. 1877, 2152. — (4) JB. f. 1862, 619. — (5) p bedeutet die Menge sogenannter activer Substanz, welche in 100 ccm enthalten ist. — (6) Dieser JB. S. 888.

standtheil in der Rinde von C. rosulenta; es ist rechtsdrehend und bildet amorphe Salze. Chinamin wurde in der Quinquina ronge de Mutis, in der Rinde von C. nitida, C. erythranta, C. erythroderma, C. rosulenta, C. Calisaya constatirt. Die Methode von de Vrij(1) ist nach Hesse zur Darstellung des Chinamins nicht geeignet, wohl kann man aber so verfahren, dass die verdünnte essigsaure Lösung der Alkaloïde mit Rhodankaliumlösung versetzt wird, bis sie nur schwach gelb erscheint, hierauf nach dem Klären mit Ammoniak übersättigt und mit Aether ausgeschüttelt wird, dessen Verdunstungsrückstand in verdünntem heißem Alkohol gelöst krystallisirtes Chinamin liefert. Dieses ist wahrscheinlich nach C19H24N2O2 zusammengesetzt. Conchinamin C19H24N2O2 ist ein Begleiter des Chinamins, es krystallisirt in langen Prismen, welche schon bei 1230 schmelzen. Bei  $t = 15^{\circ}$ , p = 1,8 in 97 Volumproc. Alkohol (a)<sub>D</sub> = + 200°. Es ist sonst dem Chinamin sehr ähnlich. Chinamidin entsteht beim Kochen des Chinamins mit verdünnter Schwefelsäure und ist amorph, sein Hydrochlorid aber krystallisirt und ist in Wasser ziemlich schwer löslich. Apochinamin C19H29N2O entsteht durch Kochen von Chinamin oder Conchinamin mit concentrirter Salz-Es ist ein weißes amorphes Pulver, leicht löslich in Alkohol, Aether und verdünnter Salzsäure. Das Chlorhydrat ist amorph und wird durch concentrirte Salzsäure gefällt. Mit Goldchlorid und mit Platinchlorid giebt es gelbe amorphe Niederschläge. Chinamicin C<sub>19</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> entsteht analog den anderen ähnlichen Basen beim Erhitzen von Chinaminsulfat auf 100°; es ist weiß, amorph, schwach rechtsdrehend, schmilzt bei 95 bis 1020 und liefert ein krystallisirtes Chlorhydrat, ist auch in Aether leicht löslich, wodurch es sich vom Protochinamicin C17H20N2O2 unterscheidet, das entsteht, wenn bei obigem Vorgange auf 130° erhitzt wird. Paricin C18H18N2O ist ein Begleiter des Chinamins in der Rinde von C. succirubra von Darjeeling. Es kann von allen anderen Alkaloïden dadurch getrennt werden, dass es aus der gemeinschaftlichen Salzlösung durch Natriumdicarbonat zuerst gefällt

<sup>(1)</sup> JB. f. 1874, 874.

wird. Paytin C<sub>21</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>O (1) krystallisirt in hübschen Prismen. Es giebt wie das Chinamin, Conchinamin und Chinamidin mit Goldchlorid einen gelben amorphen, bald purpurroth werdenden Niederschlag, zum Unterschiede aber von den drei genannten Basen mit Platinchlorid schon in verdünnter Lösung eine Fällung. Cusconidin nennt Hesse ein amorphes Alkaloïd, das auch unkrystallisirbare Salze liefert und in Begleitung des Cusconins und Aricins (2) auftritt. Aus seinen Salzlösungen wird es durch Ammoniak in blassgelben amorphen Flocken niedergeschlagen, die beim Trocknen an der Luft zu-In der C. Calisaya var. javanica kommt sammenschmelzen. ein aus Wasser in Blättchen anschießendes Alkaloïd, das Javanin vor, das in verdünnter Schwefelsäure mit intensiv gelber Farbe löslich ist und ein in Blättern krystallisirendes Acetst liefert. Eine flüssige, wahrscheinlich flüchtige Chinabase wurde in junger Calisayarinde entdeckt.

Nach H. Landerer (3) phosphorescirt *Chininsulfat*, im Dunkeln nach dem Erwärmen auf 50 bis 60°, *Chininvalerat* schon bei gewöhnlicher Temperatur, wenn die Krystalle stoßweise gedrückt werden.

A. C. Oudemans (4) untersuchte in Fortsetzung früherer Versuche (5) das Verhalten der Lösungen von Chinintartrat und Cinchonidintartrat in Salzsäure gegen das circularpolarisirte Licht. Er constatirte hierbei, dass die Angabe von Arppe (6), derzufolge das neutrale Chinintartrat wasserfrei krystallisiren solle, nicht richtig sei und fand selber, dass es stets 1 Mol. Krystallwasser enthalte, das erst bei 1250 und nach längerem Trocknen entweiche. Uebereinstimmend mit O. Hesse (7) bestimmte Er den Krystallwassergehalt des neutralen Cinchoni-

<sup>(1)</sup> In den Ber. 1877, 2161 ist, wie Hesse brieflich mittheilts, die Formel C<sub>21</sub>H<sub>20</sub>N<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>O in Folge eines Druckfehlers aufgenommen und deshalb oben die berichtigte Formel in Anwendung gebracht worden. — (2) JB. f. 1876, 825. — (3) Arch. Pharm. [3] 10, 322. — (4) Arch. néerland. 13, 55. — (5) JB. f. 1875, 140. — (6) JB. f. 1851, 466. — (7) JB. f. 1865, 445.

dintartrats mit 2 Mol.  $H_2O$ . Wurden steigende Mengen des einen oder des anderen Tartrats mit steigenden Mengen von Normalsalzsäure auf dasselbe Volum gebracht, so nahm der Werth von  $(\alpha)_D$  ab.

Die für  $\alpha$  erhaltenen Werthe zeigen, das das beobachtete Drehungsvermögen nicht dasjenige ist, das sich für die betreffende Mischung von Chinin und resp. Cinchonidin in Salzsäure und Weinsäure berechnet, wie Versuche mit salzsauren Lösungen angestellt deutlich machen Oudemans hat nun Gemische der Tartrate in Salzsäure unter den oben ersichtlichen Concentrationen gelöst, polarimetrisch untersucht und gefunden, dass die beobachteten Werthe von  $(\alpha)_D$  von den berechneten sehr wenig abweichen. Die Berechnung wurde für die drei obigen Concentrationen nach den Gleichungen:

215,8° x + 131,8° (100 - x) = 100 (
$$\alpha$$
)<sub>m</sub> A)  
211,8° x + 129,6° (100 - x) = 100 ( $\alpha$ )<sub>m</sub> B)  
207,8° x + 128,1° (100 - x) = 100 ( $\alpha$ )<sub>m</sub> C),

gemacht, worin x den Procentgehalt an Chinintartrat,  $\alpha_m$  der beobachtete Werth für D bedeutet. Im Allgemeinen wird der Gehalt an Chinintartrat etwas höher gefunden; Maximum 1,7 Proc. Schließlich giebt Oudemans eine Tabelle der Gleichungen, die sich für andere Concentrationen berechnen:

| g | Chinintartrate<br>in 20 ccm | ocm<br>Normalsalzsäure | Formel für die Zusammensetzung<br>berechnet für 17°        |            |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|   | 0,405                       | 3                      | $215,8^{\circ} x + 181,8^{\circ} (100 - x) = 100 (\alpha)$ | ) <u> </u> |
|   | 0,506                       | 8,75                   | 214,7° x + 180,9° , ,                                      |            |
|   | 0,608                       | 4,50                   | $218,6^{\circ} \times + 180,4^{\circ}$                     |            |
|   | 0,708                       | 5,25                   | $212,5^{\circ} x + 180,0^{\circ}$                          |            |
|   | 0,810                       | 6,00                   | $211,5^{\circ} x + 129,6^{\circ}$ , ,                      |            |
|   | 0,911                       | 6,75                   | $210,4^{\circ} \times + 129,2^{\circ}$                     |            |
|   | 1,012                       | 7,50                   | 209,5° x + 128,8° , , ,                                    |            |
|   | 1,114                       | 8,25                   | 208,6° x + 128,4° , , ,                                    |            |
|   | 1.215                       | 9,00                   | 207,8° x + 128,1° , ,                                      |            |
|   |                             |                        |                                                            |            |

R. Godeffroy (1) hat Schrage's (2) und Stodelart's (3) mikrochemische Untersuchungsmethode der Chinaalkaloïde vermittelst Rhodankalium überprüft. Abweichend von Schrage empfiehlt Er, stets bei gewöhnlicher Temperatur gesättigte Lösungen der betreffenden Sulfate anzuwenden. Diese Reaction ist nach Ihm für Chinin, Conchinin, Cinchonin, Cinchonidin vollkommen verläßlich (4), so daß jedes einzelne Alkaloïd und die ihm etwa beigemischten Alkaloïde sicher erkannt werden. Der Abhandlung sind Holzschnitte der mikroskopischen Bildern beigefügt.

Nach O. Hesse (5) hat das *Phenoleinchonidinsulfat*, bezüglich dessen Zusammensetzung im Jahresbericht für 1876 ein Zweifel erhoben wurde, die bekannte, also auf S. 825, Z. 4 v. o. desselben Jahresberichtes mitgetheilte Zusammensetzung.

F. Koch (6) tritt für die Individualität des  $\beta$ -Chinins ein, das nach Ihm von Winckler's Chinidin (7) verschieden ist, namentlich von Aether ziemlich leicht aufgenommen wird, der Winckler's Alkaloïd nur sehr schwer löst. Hesse (siehe diesen Jahresbericht S. 884) nennt Koch's  $\beta$ -Chinin Homocinchonidin.

Z d. H. Skraup (8) theilt vorläufig mit, dass die Zusammensetzung des Cinchonins nicht die gewöhnlich angenommene, sondern die der Formel C<sub>19</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O entsprechende sei, wie aus zahlreichen Analysen verschiedener Fractionen der freien Base und ihrer Salze hervorgehe. Bei der Oxydation mit übermangansaurem Kalium bildet sich unter Umständen, die gerade für die neu vorgeschlagene Formel sprechen, Cinchotenin (9) und Ameisensäure gemäß der Gleichung:

$$C_{19}H_{32}N_2O + O_4 = C_{18}H_{30}N_2O_8 + CH_2O_9.$$

O. Hesse (10) erörtert abermals (11) die Natur des von

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] **11.**, 515. — (2) JB. f. 1874, 1021. — (3) JB. f. 1864, 445. — (4) Vgl. dagegen O. Hesse, JB. f. 1876, 820. — (5) Schriftliche Mittheilung. — (6) Pharm. Post **10**, 207. — (7) JB. f. 1847 n. 1848, 620. — (8) Wien. Acad. Ans. f. 1877, 175; Chem. Centr. 1877, 629. — (9) JB. f. 1869, 720. — (10) Ber. 1877, 2149; Monit. scientif. [8] **2**, 504. — (11) JB. f. 1876, 822.

Henry und Delondre (1) beschriebenen Chinidins und wird in Seiner schon wiederholt ausgesprochenen Ansicht, dieses sei nichts anderes als das von Winckler dargestellte Chinidin, bestärkt (vgl. S. 888). Er weist insbesondere nach, dass die Rinden, aus denen Delondre Sein Chinidin darstellte (Quinquina rouge de Mutis, Q. jaune de Mutis (beide aus Neugranada), Q. rouge vif und Q. rouge påle (beide aus Ecuador) kein oder doch nur Spuren von Conchinin enthalten, dafür aber Winckler's Chinidin.

Bouchardat (2) behauptet, dass diese Cinchonidin führenden Rinden mit jenen, die das Chinidin von Delondre und Henry lieferten, nicht identisch sind, tritt gleichfalls dafür ein, der dem Chinin isomeren Base den Namen Chinidin zu belassen und macht mit Bezug auf die Mittheilung Wedell's (3) auf die ausgezeichneten Wirkungen des Cinchonidinsulfats aufmerksam, das nach Ihm dem Chininsulfat ziemlich ebenbürtig sein dürfte.

Auch de Vrij's (4) ältere Arbeit (5) über das *Chinidin* und Cinchonidin wird in dieser Controverse nochmals vorgebracht.

C. R. A. Wright (6) theilt die im vorigen Jahresberichte (7) in Gemeinschaft mit G. H. Beckett kurz beschriebene Arbeit über Aconitalkaloïde ausführlich mit. Das krystallisirte und physiologisch überaus wirksame Alkaloïd von Aconitum napellus nennt Er Aconitin, das amorphe und wenig wirksame Piloraconitin; es scheint nicht immer in der Pflanzeenthalten zu sein. Das Aconitin ist identisch mit der Base, die Groves (8) und Duquesnel (9) doch nicht ganz rein in Händen hatten. Die bisherigen, so wenig übereinstimmenden Angaben über die wirksamen Bestandtheile der Aconitarten erklären sich nach Wright dadurch, dass schon bei der Darstellung, namentlich unter dem Einfluss der Mineralsäuren, Zersetzung

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1857, 403. — (2) Monit. scientif. [3] T, 502. — (3) Daselbst, 316. — (4) Monit. scientif. [3] T, 498. — (5) JB. f. 1857, 403. — (6) Chem. Soc. J. 1877, 1, 143. — (7) JB. f. 1876, 829. — (8) JB. f. 1870, 837. — (9) JB. f. 1871, 784.

eintrat. Die Darstellung wird nach Ihm zweckmäßig derart vorgenommen, dass die Extraction mit weinsäurehaltigem Alkohol bewirkt, der eingedampfte Extract in flachen Schalen der Luft ausgesetzt wird, um den Alkohol vollständig zu entfernen. dann mit Wasser aufgenommen und von gebildetem Hars befreit wird, das aus der wässerigen Lösung noch durch Schütteln mit Petroleumäther vollständig entfernt wird. Die Lösung wird sodann mit wenig überschüssigem Kaliumcarbonat gefällt. Das Filtrat von dem so erhaltenen Niederschlag enthält eine nicht krystallisirbare Base, die durch Fällen mit Kaliumquecksilberiodid. Zersetzen mit SH, erhalten wurde, mit dem Pikraconitin nicht identisch und wahrscheinlich ein Zersetzungsproduct ist. Der mit Kaliumcarbonat erhaltene Niederschlag, wesentlich Aconitin, wird in Aether gelöst, der etwas Humussubstanz zurücklässt, in wässerige weinsaure Lösung gebracht, mit Soda niedergeschlagen und aus Aether gereinigt. Vollständig rein erhält man das Aconitin aber nur durch Verwandlung in das Bromhydrat, Umkrystallisiren und Zersetzen desselben, schließlich Umkrystallisiren der so wiedergewonnenen freien Base.

E. Schmidt (1) veröffentlicht die schon im Jahresbericht für 1876, S. 832 enthaltene Arbeit über das Veratrin ausführlicher und beschreibt insbesondere die Darstellung des Alkaloids eingehend. 5 kg enthülster und grob gestoßener Sabadillsamen werden mit Wasser, das anfänglich 300 g Schwefelsäure, bei den späteren Extractionen weniger enthält, wiederholt ausgekocht, die vereinigten dunkelbraunen Auszüge hierauf mit Ammoniak gefällt, wobei sie schwarzbraun werden und sämmtliches Verstrin als braune harzige Masse fallen lassen. Letztere mit heißem Wasser gewaschen, so lange dieses gefärbt abläuft, dann getrocknet mit Aether behandelt, die ätherischen Auszüge abdestillirt, der im Wasserbad vollständig vom Aether befreite Destillationsrückstand in verdünnter Salzsäure gelöst, filtrirt, die nun bräunlichrothe Flüssigkeit mit überschüssigem Ammoniak gefällt, lieferte eine gelblichweiße Masse, die wieder mit kochen

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [3] 10, 511; Monit. scientif. [8] 7, 805.

dem Wasser behandelt, heiß filtrirt und gewaschen, abermals in Bassiure gelöst und in derselben Weise behandelt, endlich imm nach dem Trocknen weiß erscheinenden Niederschlag von Gratrin lieferte, der in jeder Beziehung dem besten käuflichen beich kam. 5 kg Samen gaben derart 50 bis 56 g Veratrin, ine Ausbeute, die mit jener von Couer be (1) erhaltenen überastimmt, bedeutend größer aber ist, als sie Vasmer (2) ngiebt.

P. Cazeneuve und O. Caillot (3) gewinnen das Piperin, adem Sie gepulverten Pfeffer mit Kalkmilch eine Viertelstunde behen, sodann am Wasserbad zur Trockne bringen und mit Aether extrahiren. Die ätherische Lösung, größtentheils abdetillit, giebt bei freiwilliger Verdunstung große gelbliche Krytalle des Piperins, die aus kochendem Alkohol umkrystallisirt ist farblos werden. Das aus der ätherischen Lösung durch vollständiges Verdampfen derselben erhaltene Alkaloïd ist genägend rein, um auf demselben Wege seiner Menge nach betimmt zu werden. Hierbei empfiehlt es sich, 10 g Pfeffer zu nehmen und das Piperin bei 100° zu trocknen. Mit Hülfe dieser Methode wurde der Piperingehalt verschiedener Pfeffersorten folgendermaßen gefunden:

|                        |       |                              |       |    |        | Piperin |       |
|------------------------|-------|------------------------------|-------|----|--------|---------|-------|
| Pffeffer vo<br>Sumatra | n ,   | 8,56<br>8,06<br>8,80<br>7,06 | Proc. | im | Mittel | 8,10    | Proc. |
| Singapore,             | weiß  |                              |       |    |        | 7,15    |       |
| 77                     | schws | IZ .                         | •     |    | ٠.     | 9,15    | n     |
| Penang                 |       |                              |       |    |        | 5,24    | ,     |

J. Lefort und F. Wurtz (4) haben die Zusammensetzung des Emetins verschieden von jener gefunden, wie sie Glénard (5) veröffentlicht hat. Sie stellten sich dasselbe aus dem Extract der

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. Pharm. 9, 109. — (2) Gmelin's Handbuch, 4. Aufl., 7, 2150. — (3) Bull. soc. chim. [2] 37, 290. — (4) Ann. chim. phys. [5] 13, 277; Compt. rend. 34, 1299. — (5) JB. f. 1875, 788, 829.

Ipecacuanha aus Neu-Granada, die weniger harzige Stoffe enthält wie die brasilische, in der Weise dar, dass 500 g des alkoholischen Extractes, in einem halben Liter heißen Wassers gelöst, nach dem Erkalten mit einer gesättigten kalten Lösung von Kaliumnitrat so lange versetzt wurden, als noch ein Niederschlag entstand. Dieser, das Emetinnitrat, wird drei- bis viermal mit kaltem Wasser gewaschen, das es nur im Verhältnis 1: 100 aufnimmt und dadurch die färbenden Bestandtheile entfernt. Der so gereinigte Niederschlag, beiläufig 200 g, wird heiß in wenig Alkohol gelöst und zu Kalkmilch, die etwa 200 g Aetzkalk enthält, gefügt, hierauf wird unter Umrühren im Wasserbad eingedampft, der trockene Rückstand zerrieben und wiederholt kalt mit Aether extrahirt. Der Aether hinterläßt nach dem Abdestilliren einen gelblichbraunen Syrup, der mit verdünnter Schwefelsäure behandelt ein unlösliches Harz abscheidet. Aus der Salzlösung wird das Emetin hierauf mit Ammoniak als gelblicher voluminöser Niederschlag erhalten, der bei niederer Temperatur getrocknet wird. Bei Verarbeitung kleinerer Mengen ist es aber vortheilhafter, das Alkaloïd in Aether aufzunehmen und diesen verdunsten zu lassen. Aus sehr concentrirter alkoholischer Lösung schießt das vollkommen reine Emetin in nadelförmigen harten Krystallen an, die concentrische Gruppen von Hirse- bis Linsengröße bilden und mit bloßem Auge erkennbar sind. Die Zusammensetzung desselben fanden Sie mit C28H40N2O5, während Glénard die Formel C20H44N2O4 aufstellte. Das vollkommen reine Nitrat ist ein neutrales Salz, das lufttrocken die Zusammensetzung C28H40N2O5, 2 HNO2 hesitzt.

A. W. Hofmann (1) hat das Polysulfhydrat des Strychnins neuerdings untersucht und zunächst gefunden, das sowohl Seine (2), wie die Methode von E. Schmidt (3) ein und denselben Körper liefert, der, was Farbe, Zusammensetzung, Zersetzlichkeit und chemisches Verhalten betrifft, keinen Unter-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1087; Berl. Acad. Ber. 1877, 894. — (2) JB. f. 1868, 755. — (3) JB. f. 1875, 778; f. 1874, 876.

schied erkennen lässt. Zur Entscheidung der Frage, ob Seine Formel, C21H22N2O2.H2S3, oder die von E. Schmidt aufgestellte (C2, H22N2O2)2(H2S2)3 die richtige sei, wurden gewogene Mengen mit einer salzsauren Lösung von Arsentrioxyd behandelt, die erhaltenen Niederschläge einerseits gewogen, andererseits deren Zusammensetzung ermittelt; außerdem wurde das Polysulfhydrat mit einer Lösung von Bleiacetat in Eisessig zersetzt und der entstandene schwarze Niederschlag gewogen. reiche Analysen lehrten, dass der Arsenniederschlag die Zusammensetzung As<sub>2</sub>S<sub>18</sub> besitzt, in einer Menge entsteht, die der Gleichung  $3H_2S_6 + As_2O_3 = 3H_2O + As_2S_{18}$  entspricht und dass auch der Bleiniederschlag aus PbS, besteht. Versuche, ähnliche Bestimmungen mit Silberlösung auszuführen, misslangen, da hierbei unter Silberreduction etwas Schwefelsäure entstand. Hofmann spricht das Polysulfhydrat nun als (C21H22N2O2)2, H<sub>2</sub>S<sub>6</sub> an, eine Formel, die mit den Resultaten der Elementaranalyse unzweideutig übereinstimmt. Diese Verbindung dürfte höchst wahrscheinlich nicht ein Salz der Säure H2S6 sein, da sie mit Säuren zersetzt wohl ein klares, eigenthümlich riechendes Oel abscheidet, das im Wesentlichen die Eigenschaften des Wasserstoffschwefels zeigt, durch Umsetzung aber keine Verbindungen liefert, die als Salze der Säure H.S. betrachtet werden könnten. Am allerwahrscheinlichsten ist das Polysulfhydrat den Superjodiden analog gelagert und vielleicht als 2 C21 H22 N2O2. H2S2. S4 aufzufassen; das durch Säuren abscheidbare Oel muss dann als Lösung des additionellen Schwefels im Wasserstoffdisulfide angesehen werden.

Auch E. Schmidt (1) hält in Folge der Hofmann'schen Untersuchung das mit Schwefelwasserstoff erhaltene *Polysulfhydrat* des *Strychnins* für identisch mit dem mit Schwefelammonium darstellbaren. Die leichtere Zersetzlichkeit des letzteren, die Er wiederholt beobachtete, dürfte darinihren Grund haben, daß es in weniger compacteren, daher leichter angreifbaren Krystallen erhalten wird.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1288.

Mit den von Hofmann (siehe oben) angewandten Methoden hat Schmidt die von Ihm früher schon beschriebenen Brucinverbindungen untersucht und gefunden, dass das rothe Brucinsalz die Formel (C<sub>28</sub>H<sub>36</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)<sub>8</sub>(H<sub>2</sub>S<sub>6</sub>)<sub>2</sub>, das gelbe die Formel (C<sub>28</sub>H<sub>36</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)<sub>8</sub>H<sub>2</sub>S<sub>6</sub> + 6 H<sub>2</sub>O besitzt.

Nach E. Schmidt (1) krystallisirt das Brucin höchst wahrscheinlich im monoklinen System.

O. Hesse (2) isolirte aus Rinde und Blättern des Pao Pereiro (Geissospermum Vellosii (Peckolt; nach Baillon: G. laeve) mehrere Alkaloïde. Eines derselben, in Aether schwer löslich, das Geissospermin, bildet kleine weiße, von Domen begrenzte Prismen, die leicht in Alkohol, fast nicht löslich in Wasser und Aether sind, von verdünnten Säuren leicht aufgenommen, durch Ammoniak und Aetznatron wieder in weißen amorphen Flocken gefällt werden, welche bald krystallinisch werden. Die salzsaure Lösung giebt mit Platinchlorid einen blassgelben amorphen, mit Goldchlorid einen braungelben Niederschlag, ohne dass Metallreduction eintritt. Concentrirte Salpetersäure löst es mit purpurrother, beim Erhitzen gelb werdender Farbe, reine concentrirte Schwefelsäure farblos, später blaßblau werdend, Molybdänsäure haltende sogleich dunkelblau. Beim Erhitzen mit wenig Natronkalk liefert es ein blassgelbes Sublimat in zarten Blättern, das in Aether löslich ist, von Salpetersäure farblos, von Molybdänsäure-Schwefelsäure blau gelöst wird. Die Zusammensetzung des Geissospermins ist  $C_{19}H_{24}N_{2}O_{2}+H_{2}O_{3}$  des Krystallwasser entweicht bei 130°. Das Platindoppelsals ist (C<sub>18</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, HCl)<sub>2</sub> + PtCl<sub>4</sub>. Ein zweites Alkaloïd der Pereirorinde ist ein amorphes, in Alkohol leicht lösliches Pulver, das concentrirte Salpetersäure blutroth, reine Schwefelsäure violettroth färbt, das den Angaben von Goos (3) am nächsten kommt und deshalb weiterhin Pereirin heißen soll.

Marquis (4) hat die Alkaloïde der Stephanskörner (Delphi-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 838. — (2) Ber. 1877, 2162. — (3) N. Rep. Pharm. 26, 82. — (4) Russ. Zeitschr. Pharm. 16, 449, 481, 513.

nium staphisagria) einer Untersuchung unterzogen. 1 bis 2 kg gemahlener Samen wurden zur Gewinnung der Basen mit dem vierfachen Gewicht Weingeist von 90 Proc., der 5 bis 10 g Weinsaure enthielt, einige Zeit und wiederholt extrahirt. Die weingeistige Lösung wurde im Vacuum abdestillirt und der Rückstand, der eine grüne Oelschicht enthielt, im Scheidetrichter von letzterer getrennt, die wässerige Lösung durch Petroleumäther vollständig vom Oel befreit, sodann mit saurem kohlens. Natrium schwach akalisch gemacht, hierauf mit Aether geschüttelt, der beim Verdunsten Krystalle des Delphinins hinterliess; die Mutterlauge dieses enthielt Delphinoïdin, beziehungsweise Delphisin; die mit Aether erschöpfte Flüssigkeit giebt an Chloroform das amorphe Staphisagrin ab. Das Oel, das ziemlich viel Alkaloïd gelöst enthält, muss zur Gewinnung dieses mit sehr schwach-schwefels. Wasser geschüttelt und die so erhaltene Lösung wie oben verarbeitet werden. Im günstigsten Falle wurden so aus 2,5 kg Samen 18.1 g in Aether lösliche Alkaloïde und 10,59 g Rohstaphisagrin, in Summa 1,15 Proc. Alkaloïd erhalten. Aether auskrystallisirte Delphinin wurde durch dasselbe Lösungsmittel gereinigt, wortber die Originalabhandlung sich sehr eingehend ausspricht. Die nicht mehr krystallisirbaren Mutterlaugen desselben werden eingedampft, zur Abscheidung von harzigen Zersetzungsproducten des Delphinoïdins in weinsäurehaltigem Wasser gelöst, mit Natriumhydrocarbonat sodann gesättigt, abermals in Aether aufgenommen, der Rückstand desselben in wenig reinem Chloroform gelöst und dann mit der 5- bis 6 fachen Menge Aether versetzt, wobei Staphisagrin abgeschieden wird; beim Verdunsten scheidet sich das Delphinoïdin ab. Dieses ist im reinen Zustand farblos, in säurehaltigem Wasser völlig löslich und mus in alkoholfreiem Aether löslich sein, ohne durch einen Ueberschuss trüb zu werden. Zur Reinigung des Staphisagrins wird der umgekehrte Weg eingeschlagen, d. h. dasselbe zur Entfernung des Delphinoïdins wiederholt aus der reinen Chloroformlösung durch Aether niedergeschlagen. Es war nicht farblos zu erhalten. — Ueber ein Zersetzungsproduct des Delphinoïdins und über einen in Chlorofom schwer löslichen Begleiter des

Rohstaphisagrins siehe die Originalabhandlung. Delphinin. Es krystallisirt rhombisch, das Parameterverhältnis ist nach Lagario a: b: c = 0,63736:1:0,80402. Häufigste Combination P. OP,  $\infty$ Poo. Es schmilzt noch nicht bei 120°(?). Bei 20° löst es sich in 50000 Thl. Wasser, 20,8 Thl. Alkohol von 98 Proc., 11,1 Thl. Aether und 15,8 Thl. Chloroform. in alkoholischer Lösung inactiv, nur schwach alkalisch. schmeckt anfangs rein bitter, erst später kommt ein Gefühl der "Kälte und Vertaubung." In reiner Schwefelsäure löst es sich mit schwach bräunlicher, später röthlicher bis violetter Farbe, es liefert auch sonst keine auffallenden Farbenerscheinungen. Bei 1000 getrocknet entspricht es der Zusammensetzung C22 H35NO6, bei 120° ist es schon zersetzt. Zu dieser Formel stimmt die Analyse des Golddoppel- sowie des Quecksilberjodidsalzes, ersteres  $C_{22}H_{35}NO_6$ ,  $HCl + AuCl_8$ , letzteres  $C_{22}H_{35}NO_6 \cdot HJ + HgJ_2 \cdot C_{32}H_{35}NO_6 \cdot HJ$ Aus gewichtsanalytischen Sättigungsversuchen geht die Zusammensetzung des Sulfats mit 3(C22H35NO6) + H2SO4, die des Nitrats mit 3(C<sub>22</sub>H<sub>35</sub>NO<sub>6</sub>) + 2HNO<sub>3</sub>, die des Chlorhydrats 3(C<sub>22</sub>H<sub>35</sub>NO<sub>6</sub>) + 2 HCl hervor; eine andere volumetrisch angestellte Versuchsreihe gab für die zwei ersten Salze verschiedene Werthe. Delphinoidin. Es löst sich in Alkohol in jedem Verhältnis, in Wasser in dem wie 1:6475, in absolutem Aether wie 1:3, in alkoholhaltigem noch reichlicher. Auch in Chloroform ist es leicht löslich. Es reagirt in alkoholischer Lösung alkalisch, schmeckt anfangs bitter, der Nachgeschmack ist schwächer wie beim Delphinin. Es ist in alkoholischer Lösung optisch inactiv und schmilzt zwischen 110 u. 120°(?). Es kommen ihm die Farbenreactionen zu, die bisher dem Delphinin zugeschrieben wurden. Schwefelsäure löst es anfangs dunkelbraun, dann rothbraun. Mit Zucker und Schwefelsäure wird es zunächst braun, dann grün, mit Schwefelsäure und Bromwasser prachtvoll violett gefärbt Das über Schwefelsäure getrocknete Alkaloïd zersetzt sich beim Trocknen, seine Zusammensetzung dürfte C42 H68 N2O7 sein. Das Platinsalz ist wie jenes des Delphinins in Wasser sehr leicht löslich und überaus zersetzlich. Das Goldsalz entspricht der Formel  $C_{49}H_{68}N_{2}O_{7}$ . (HCl)<sub>2</sub> + 2 AuCl<sub>3</sub>. Nach Sättigungsver-

suchen wurden für Salze die folgenden Formeln festgestellt. Sulfat  $C_{42}H_{68}N_2O_7 + H_2SO_4$ , Nitrat  $C_{42}H_{68}N_2O_7 + 2 HNO_8$ , Chlorhydrat C42H68N2O7 + 2HCl und Acetat C42H68N2O7 + 2 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>. Delphisin. Dieses Alkaloid krystallisirte in einem Falle, wo frische Samen verarbeitet wurden, aus den ätherischen Mutterlangen des Delphinins heraus. Es theilt mit dem Delphinoïdin alle Farbenreactionen und ist nicht viel schwerer wie dieses in Alkohol und Chloroform löslich, ist aber weit stickstoffhaltiger. Seine Zusammensetzung ist vielleicht C27H46N2O4. Staphisagrin ist stets amorph, in Wasser und Aether in dem Verhältnis 1: 200, resp. 1: 855, in Alkohol und Chloroform in jedem Verhältniss löslich. Der Geschmack gleicht dem des Delphinins. Es schmilzt etwas über 90° und ist in alkoholischer Lösung optisch inactiv und alkalisch reagirend. Vom Delphinoïdin unterscheidet es sich durch seine Farbenerscheinungen; so wird es von Schwefelsäure um so weniger kirschroth bis violett gefärbt. je reiner es ist, von Zucker und Schwefelsäure nur schmutzigbraun verändert, Schwefelsäure und Brom färbten nur vorübergehend schwach röthlich. Salpetersäure färbt es roth bis braun. Seine Zusammensetzung ist gleich C22H23NO5. Golddoppelsalz C22H23NO5, HC1 + AuCla, Quecksilberjodidsalz C22H38NO6 + HgJ2 (?). Die Salze wie oben bestimmt, dürften sein: Sulfat 2 (C22H33NO5) + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Nitrat C<sub>22</sub>H<sub>35</sub>NO<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>NO<sub>5</sub>, Chlorhydrat C<sub>22</sub>H<sub>35</sub>NO<sub>5</sub> + HCl, Acetat C22H33NO5 + C2H4O2. Die bisher bekannt gewordenen Alkaloïde des Delphinium staphisagria dürften wohl sämmtlich Gemenge gewesen sein. Was die Versuche von Böhm (1) betrifft, der mit Marquis' Präparaten arbeitete, so sind in dessen Abhandlung unter dem Namen krystallinisches, amorphes und warzenförmiges Delphinin, Delphinin, Delphinoïdin und Delphisin zu verstehen.

(1) Arch. f. exper. Pathol. v. Schmiedeberg 5, 811.

## Kohlenhydrate; Glycowide.

R. Sachsse (1) wies durch eine Reihe von Analysen nach, dals wenn entwässerte Stärke invertirt und aus der Menge des durch gewichtsanalytische Bestimmung nach der Fehling'schen oder Seiner (2) Quecksilbermethode gefundenen Zuckers die reine Stärke berechnet wird, viel bessere Resultate (3) erhalten werden, wenn der Berechnung nicht die gewöhnliche Stärkeformel CsH100t, sondern die zuerst von Nägeli (4) aufgestellte C38H82O31 su Grunde gelegt wird, welche Sachsse auch als die richtige Die Inversion nahm Er mit Salzsäure vor, die viel rascher wirkt als Schwefelsäure und zwar wurden 2,5 bis 3g bei 100 bis 110° getrockneter Stärke mit 200° ccm Wasser, 20 ccm Salzsäure 3 Stunden am Rückflusskühler im Wasserbad erhitst, wodurch vollkommene Umwandlung erzielt wurde. Die vollkommene Uebereinstimmung der nach oben genannten Methoden erhaltenen Zahlen zeigt, dass nur Dextrose und kein anderer Zucker entsteht; diess war auch bei der Kartoffel-, Maranta- und Maisstärke der Fall, nicht so bei Reis- und Weisenstürke, bei denen sich danach auch andere Zucker zu bilden scheinen. Der Trockenverlust betrug bei Kartoffelstärke im Durchschnitt 17,7 Proc. und würde einem Hydrat CacHen Ost. 12 HaO enteprechen, womit in Uebereinstimmung steht, dass getrocknete Stärke mit wenig Wasser zusammengebracht eine Temperaturzunahme von 15 bis 40° und darüber hervorbringt.

A. Trécul (5) bespricht die Bildung (6) und Transformation der Stärke im pflanzlichen Organismus. Es sei auf diese lediglich physiologische Arbeit hiermit verwiesen.

H. Pellet (7) betrachtet die *Jodstürke* als eine chemische Verbindung, deren Verhalten dem der Jodüre schwerer Metalle, als Quecksilber, Silber ganz analog ist, die ähnlich wie diese in überschüssigem Jodkalium auflöslich sind, in überschüssiger lös-

<sup>(1)</sup> Leips. naturf. Ges. Ber. 1877, 30; Chem. Centr. 1877, 732. — (2) JB. f. 1876, 1033. — (8) 1 bis 2 Proc. Differenz. — (4) JB. f. 1874, 878. — (5) Compt. rend. 85, 525. — (6) Siehe JB. f. 1858, 482. — (7) Monit. scientif. [3] 7, 988.

icher Stärke löslich ist und durch Säuren wieder gefällt werden kann. Pellet sucht dieser Anschauung entgegenstehende Angaben von Personne (1) und Magne-Lahens (2) zu entkräften und zum Theil auf Versuchsungenausgkeiten zurückzuführen.

Nach Bondonneau (3) ist die Jodstärke eine bestimmte chemische Verbindung der Formel (C6H10O5)5J und wird rein erhalten, wenn eine Lösung von Stärke, erhalten durch Einwirkung von Aetznatron auf Stärke in der 15 bis 20 fachen Menge Wasser, mit etwas überschüssiger Jodlösung versetzt, sodann angesäuert, filtrirt und die Jodstärke mit Wasser, dem etwas Salzsäure zugesetzt gewaschen, endlich an der Luft getrocknet wird. wobei sie aber schon etwas Jod verliert und obiger Formel nur im feuchten Zustand entspricht. Sie erscheint derart erhalten als schwarzviolette harte Masse, die im Wasser anschwillt und dann wieder blau erscheint. Erhitzt verliert sie Wasser und Jodwasserstoffsäure, sowie etwas Kohlensäure, nicht aber freies Jod, färbt sich immer dunkler, wird nicht mehr von unterschweffigs. Natron entfärbt, enthält endlich bei 1900 nur noch 2 bis 3 Proc. Jod. ist schwarz und wird von Salpetersäure in Oxalsaure und Schleimsaure verwandelt, während verdunnte Schwefelsäure damit nur Spuren von Glucose bildet und Aetznatron sich auch in der Hitze eben nur gelb färbt. Mit Wasser im zugeschlossenen Rohr auf 100° erhitzt setzt sich die Jodstärke zum größten Theil in Jodwasserstoffsäure und Glucose, zum kleinsten in Stärke und freies Jod um. Sie wird durch nascirenden Wasserstoff unter Abscheidung von Stärke zerstört, oxydirende Agentien stellen dann wieder Jodstärke her. Durch Lösungsmittel, als Benzol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, kann ihr nicht die Spur Jod entsogen werden. Etwa ein Jahr mit Wasser in Berührung wird sie nur zum geringen Theil in α-Dextrin und Jodwasserstoffsäure umgesetzt. Durch Diastase oder

<sup>(1)</sup> JB. f. 1860, 501. — (2) JB. f. 1866, 664. — (3) Bull. soc. chim. [2] **38**, 452; Compt. rend. **95**, 671.

Speichel wird die in Wasser von  $40^{\circ}$  suspendirte Jodstärke nach und nach entfärbt und die Lösung enthält dann weder Stärke noch freies Jod, sondern Jodwasserstoffsäure, Glucose,  $\beta$ - und  $\gamma$ -Dextrin und einen nicht näher untersuchten jodhaltigen Körper.

Märker (1) berichtete auf der Münchener Naturforscherversammlung, dass durch Einwirkung von Diastase auf Stärkmehl bei 60° 4 Stärkmehlgruppen, 3 Maltose und 1 Dextrin, bei 65° 2 Stärkmehlgruppen, 1 Maltose und 1 Dextrin gebildet werden. Er vermuthet, dass die Diastase zwei verschiedene Fermente enthält, von denen das eine viel Maltose und wenig Dextrin bildende durch Temperaturerhöhung weit leichter getödtet wird (2). Dextrin reducirt Barfoed's (3) schwachsaure Lösung von essigsaurem Kupfer, Maltose jedoch nicht.

Nach E. Mach (4) ist der Zucker der Trauben in unreisem Zustande vorwiegend Dextrose, zur Zeit der allgemeinen Lese fast vollkommener Invertzucker, während beim Nachreisen der Levulosegehalt immer vorwiegender wird. Bezüglich der Gährung theilt Er mit, dass ansänglich die Levulose, später die Dextrose vergährt; zugesetzter Rohrzucker hält sich bis in die Mitte der Gährung, dann verschwindet er. Aus Seinen Versuchen folgt, dass mit Rohrzucker versetzter Most einen linksdrehenden, ein mit Traubenzucker gallisirter einen rechtsdrehenden Wein liefern wird.

M. Hönig und M. Rosenfeld (5) erhielten durch Behandlung einer absolut-alkoholischen Glucoselösung mit Natriumäthylat einen weißen voluminösen Niederschlag, der rasch abfiltrit und mit absolutem Alkohol gewaschen, gepreßt und über Schwefelsäure getrocknet ein weißes bis gelblichweißes Pulver, pämlich das Natriumglucosat C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>NaO<sub>6</sub> darstellte. Es ist überaus hygroskopisch, wird an der Luft bald klebrig und anscheinend in Glucose und Natriumhydroxyd zersetzt. Im Wasser-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2234. — (2) Dieselbe Ansicht hat schon früher O'Sullivan ausgesprochen, vgl. JB. f. 1876, 839. — (3) JB. f. 1873, 969. — (4) Dingl. pol. J. 225, 470. — (5) Ber. 1877, 871; Wien, Acad. Ber. (2. Abth.) 74, 497.

stoffstrom bei Wasserbadtemperatur erhitzt spaltet es 2 Mol. Wasser ab und liefert eine braune amorphe Masse, deren Bildung schon etwas über 70° beginnt. Mit alkoholischer Bromlösung übergossen löst es sich auf, es entsteht etwas Bromoform und nach einigem Stehen scheiden sich weiße blätterige Krystalle von Glucose-Bromnatrium C<sub>19</sub>H<sub>24</sub>O<sub>12</sub>NaBr ab. Diese Reaction, die zur Darstellung eines Halogensubstitutionsproductes unternommen wurde, dürfte derart vor sich gehen, daß zunächst Bromoform und Bromwasserstoffsäure gebildet würde, welch letztere Glucose und Bromnatrium gäbe. Versuche, ein Substitutionsproduct mit einer Lösung von Brom in Bromoform darzustellen, sind noch nicht abgeschlossen.

- A. P. N. Franchimont (1) theilt mit Bezug auf vorstehende Arbeit mit, dass J. D. R. Scheffer die Kalium- und Natriumverbindungen der Glucose und Levulose auf demselben Wege darstellte, wie Hönig und M. Rosenfeld und auf diese Verbindungen Alkoholhaloïde und Säurechloride einwirken ließ.
- J. Habermann (2) beansprucht die Priorität für Hönig und Rosen feld.
- H. D. Krusemann's (3) Untersuchung über die Reduction der Levulose ist schon im vorigen Jahresbericht (4) mitgetheilt worden.
- W. E. Halse und J. Steiner (5) haben in ganz und theil-weise krystallisirtem Stärkezucker bis nußgroße harte gelbe Krystalle gefunden, die sich als nahezu reiner Traubenzucker vom Schmelzpunkt 85 und 90° erwiesen. Im Verlauf ihrer Abhandlung heben Sie hervor, daß die Trennung des Dextrins von Zucker durch Alkohol kaum mehr als qualitativen Werth hat. Verschiedene Stärkezuckerproben enthielten 0,15 bis 0,45 Proc. Asche, hauptsächlich Gyps, 8,6 bis 12,2 Proc. Wasser, 78,6 bis 85,0 Glucose, 0,68 bis 1,9 Dextrin und 3,12 bis 5,80 optisch-inactive Substanz.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 994. — (2) Ber. 1877, 1225. — (8) Arch. neérland. 18, 189. — (4) JB. f. 1876, 839. — (5) Chem. News 36, 87.

W. E. Halse und J. Steiner (1) untersuchten eine Flüssigkeit, die im Raum eines Colonialzucker führenden Schiffes aufgefunden wurde und wahrscheinlich Seewasser war, das die leichter löslichen Partien des Zuckers aufgenommen. Sie bestand aus 42,5 Proc. organischen Bestandtheilen, 51,75 Wasser, 5,75 Asche, reducirte Fehling'sche Lösung gleich 27,7 Proc. Glucose und enthielt einen optisch-inactiven Zucker, der nach Ihren Versuchen ein einheitlicher Körper und nicht eine Mischung von Dextrose und Levulose oder Levulose und Saccharose darstellte (2).

Tanret und Villiers (3) isolirten aus den Nussblättern einen vom Inosit verschiedenen Zucker, den Sie Nucit benennen. Es wurden die grobgepulverten Blätter zuerst mit dünner Kalkmilch behandelt, dann mit Wasser kalt extrahirt. Das Extract mit überschüssigem Bleizucker gefällt, die filtrirte Flüssigkeit hierauf mit Ammoniak versetzt lieferte einen Niederschlag. der mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt und von dem Ueberschuss des letzteren sodann durch Baryt befreit wurde. Nachdem darauf zum Syrup verdampft und dieser zu der 12- bis 15 fachen Menge 95proc. Alkohol gefügt, entstand eine schleimige Fällung, die in Wasser gelöst nach einiger Zeit Krystalle absetzte, welche mit Alkohol gewaschen und wiederholt mit Thierkohle gereinigt vollkommen weiß erhalten wurden. 1kg Blätter lieferte derart so 3 g Zucker. Die Zusammensetzung des Zuckers ist C. H12O6+2H2O, sein specifisches Gewicht bei 10°1,54 (Inosit bei 5°1,1154). Die Krystalle sind klinorhombisch; das Achsenverhältniss ist a: b:c = 1.0950:1 : 1,5500. Achsenwinkel a mit c = 111°40′. Der Nucit ist in der Hitse sehr leicht, in der Kälte etwa im Verhältnis 1:10 in Wasser löslich. nicht in absolutem Alkohol, in Aether und Chloroform. Er scheint nicht drehungsfähig zu sein, gährt auch nicht, sei es direct oder nach vorgehendem Kochen mit verdünnter Schwefelsäure, die ohne Einwirkung zu sein scheint. In der Wärme schmilst er

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 107. — (2) Sollte dieser Zucker nicht identisch mit jenem im vorigen Jahresbericht von Maumené, Müntz, Girard und Laberde beschriebenen sein? Siehe JB. f. 1876, 842. — (3) Compt. read. **54**, 298.

im Krystallwasser, das sich leicht verflüchtigt, bräunt sich dann bei etwa 195° und schmilzt bei 208°. Auch bei 240° längere Zeit erhalten verändert er sich nicht wesentlieh. Er reducirt nicht Fehling'sche Lösung, giebt mit Salpetersäure weder Schleim- noch Oxalsäure, dafür aber ein ziemlich unbeständiges, nicht weiter charakterisirtes Product.

Tanret und Villiers halten es für möglich, dass nicht alle Zucker, die häufig als Inosit beschrieben wurden, mit diesem identisch sind.

H. Courtonne (1) hat die Löslichkeit des Rohreuckers im Wasser bei 12,5° und 45° untersucht und constatirt, dass bei ersterer Temperatur 100 g Wasser im Mittel 198,547 g auslösen, was mit den Angaben Berthelot's und Scheibler's, die unter denselben Bedingungen das Verhältnis 1:2 aussanden, nicht aber mit jenen Maumen é's, der die Löslichkeit mit 1:3 seststellte, übereinstimmt. Bei 45° C. gelang es Ihm nicht, in 100 g Wasser 400 g Zucker auszulösen, wie Scheibler gefunden haben will; die Löslichkeit bei dieser Temperatur stellte Er derart sest, dass Lösungen von verschiedenem Gehalt auf 45° abgekühlt und hierauf mit 0,2 g seinst gesiebtem Zucker versetzt wurden. Uebersättige Lösungen setzten Krystalle ab, ungesättigte lösten den zugesührten Zucker; derart wurde die von 100 Thl. Wasser bei 45° gelöste Menge mit 245 g sestgestellt. — Maumen 6 (2) kündigt eine Entgegnung an.

A. Villiers (3) fand in einer persischen Manna, abstammend von l'Alhagi Maurorum, einer Leguminose, zunächst einen Zucker, der aus der zum Syrup verdampften wässerigen und mit Thierkohle behandelten Mannalösung nach mehreren Monaten in Krystallen anschoß und nach dem Umkrystallisiren aus 60 Proc. Alkohol vollkommen rein war. Die Zusammensetzung desselben wurde mit C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub> + H<sub>2</sub>O ermittelt, das Krystallwasser entwich leicht bei 100° sowie im Vacuum über

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 959. — (2) Daselbst 85, 1026. — (3) Bull. soc. chim. [2] 37, 98; Compt. rend. 84, 35; Ann. chim. phys. [5] 13, 43.

Schwefelsäure, langsam bei gewöhnlicher Temperatur. Der Schmelzpunkt desselben lag etwas über 140°, das Drehungsvermögen war + 94°48′ für die "teinte de passage", 88°5′ für D. Mit verdünnten Säuren gekocht liefert der Zucker nur Dextrose, mit Salpetersäure Oxalsäure und keine Schleimsäure, ist also mit der Melexitose (1) von Berthelot identisch. Die Dimensionen der klinorhombischen Melezitosekrystalle siehe in der Abhandlung. Außer der Melezitose wurde noch Rohrsucker und eine syrupöse Zuckerart, die Fehling'sche Lösung reducirte, aber nicht gährungsfähig war, nachgewiesen, ersterer, indem die in Alkohol gelöste Mutterlauge der Melezitose mit Aetherbis zur Trübung versetzt wurde, worauf nach einigen Tagen die Saccharose auskrystallisirte.

Berthelot (2) hebt mit Hinblick auf die Arbeit von Villiers die Thatsache hervor, dass die Trekalose (3) und Melesitose (4), beide der Saccharose isomer, bei der Spaltung durch verdünste Säuren nur Glucose liefern, während letztere sowie die Melitoet und Lactose in zwei verschiedene Zucker zerfallen. Glucose als Aldehyd und fünfatomiger Alkohol des Hexans ausgehend hebt Er drei Isomeriefälle bei den Aethern derselbea hervor, die sich, ohne auf örtliche Verschiedenheiten einzugehen, ergeben, indem die Wasserabspaltung einmal aus beiden Alkoholgruppen, dann aus beiden Aldehydgruppen, dann aus je einer der zwei Gruppen vor sich ginge, sodaß Körper entständen, die achtatomiger Alkohol und Dialdehyd, zehnatomiger Alkohol und endlich neunatomiger Alkohol und Aldehyd wären. im zweiten Falle gebildete Isomere der Saccharose fände im Zimmtaldehyd und Crotonaldehyd Analoga, die übrigen Isomeres ließen ihrer Bildung nach den Zerfall durch Einwirkung verdünnter Säuren in den componirenden Körper zu, könnten also die Trehalose und Melesitose sein. Dieselbe Betrachtungsweise lässt für Kohlenhydrate der Formel C12H22O11, die in zwei ver-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1858, 488. — (2) Bull. soc. chim. [2] \$7, 101; Compt. read. \$4, 88; Ann. chim. phys. [5] 13, 487. — (8) JB. f. 1858, 486. — (4) Daselbst, 488.

schiedene Zucker zerfallen, selbstverständlich noch mehr Isomeriefälle erkennen.

L. Prunier (1) setzte Seine (2) Untersuchungen über Quercit fort. Er beschreibt die Krystallform, Dichte und das Rotationsvermögen. Sodann studirte Er die Einwirkung der Hitze auf denselben. Der Quercit verliert bei 1000 Wasser und giebt zuletzt einen Körper C24H46O19, entstanden aus 4 C6H12O6 - H2O. Ueber 100° erhitzt fährt er fort Wasser zu verlieren und schmilzt bei 230°. Im luftverdünnten Raum (20 mm) schmilzt er bei 225° und kaum bis gegen 280° erhitzt werden ohne Gase Das hierbei entstehende weiße krystallinische Sublimat schmilzt bei 210° und besitzt die Formel C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>2</sub>. Der Rückstand bildet eine durchscheinende, dem Gummi arabicum ähnliche Masse, welche die Zusammensetzung des Quercits Beim Erhitzen über 280° tritt Zersetzung ein, bei 100° hat. es geht eine Säure über und es entweicht Kohlensäure, über 310 bis 3150 sublimirt ein Gemenge von zwei krystallinischen Körpern mit den Schmelspunkten 102° resp. 111°. Aus dem Rückstand liess sich mit Alkohol ein Körper ausziehen, welcher bei der Destillation Chinon und Hydrochinon lieferte. - Ferner erhielt Er durch Einwirkung von Essigsäure und Buttersäure auf Quercit ein Triacetat C<sub>6</sub>H<sub>7</sub> {(O. C<sub>2</sub>H
<sub>8</sub>O)<sub>8</sub> und Pentacetat C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>(O. C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O)<sub>5</sub>, ein Monobutyrat, ein Tributyrat und Pentabuturat und lieferte Er sowie Homan (3) einen Beweis für die Fünfatomigkeit des in Rede stehenden Alkohols.

E. Reichardt (4) liefert eine Zusammenstellung der bisherigen Arbeiten über *Pectinstoffe*; aus den von früheren Autoren, Payen und Braconnot (5), Guibourt (6), Regnault (7), Mulder (8), Fremy (9), Fromberg (10), Chod.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. \$4, 184, 1818; \$5, 808; Bull. soc. chim. [2] \$8, 64, 180, 553. — (2) JB. f. 1876, 843. — (3) Siehe oben S. 535. — (4) Arch. Pharm. [3] \$6, 116. — (5) Ann. chim. phys. \$7, 266. — (6) Journ. de chim. med. \$4, 575. — (7) Journ. d. Pharm., Mai 1838; J. pr. Chem. \$4, 270. — (8) J. pr. Chem. \$4, 277. — (9) Ann. Chem. Pharm. \$5, 818; \$7, 257. — (10) Daselbst \$48, 56.

new (1), Poumaré de und Figuier (2) veröffentlichten Analysen weist Er nach, dass die Zusammensetzung der verschiedenen Pectinkörper von derjenigen der Kohlehydrate wenig abweicht, und wo diess der Fall ist, in Unreinigkeiten seinen Grund habe. Mit Hinweis auf Scheibler's (3) Untersuchungen über Arabin und Arabinoss und Seine eigenen (4) über Pararabin, hält Er es für unstatthaft, die Gruppe der Pectinkörper länger festzuhalten und sieht in ihnen gallertgebende Kohlehydrate, die den Gummiarten sunächst zu stellen sind.

F. A. Flückiger (5) liefert eine Untersuchung des Parillins, auch Sarsaparilla-Sakonins. Er stellte dasselbe aus der zerschnittenen und zerquetechten Sarsaparillawurzel dar, indem dieselbe einigemal mit Weingeist von 0,835 spec. Gew, erwärmt, die Füssigkeit bis auf ein Sechstel vom Gewicht der verwendeten Wurzel abdestillirt und der dicke Auszug hierauf mit seinem anderthalbfachen Gewicht Wasser versetzt wurde. Das ausgeschiedene lehmartige Parillin wird durch Decantation von der Flüssigkeit getrennt, dann in verdünntem Weingeist vertheilt, abfiltrirt und gewaschen. Es ist in schwachem Weingeist unlöglicher als in starkem sowie in Wasser. Aus kochendem Weingeist, nicht so aus Wasser, krystallisirt es in doppelt brechenden Blättchen oder Prismen, am schönsten aus Alkohol von 0,970 spec. Gew., nie aber in messbaren Krystallen. Aus verschiedenen Sarsaparillasorten wurde 0,18 bis 0,19 Proc. reines krystallisirtes Parillin gewonnen, dasselbe aber in den Wurzelstöcken von Smilax aspera, dann in den Chinaknollen (Tuber Chinae) nicht gefunden. Das lufttrockene Parillin ist wasserhaltig, verliert das Krystallwasser bei 100° und zwar 6 bis 12 Proc. desselben, sintert dann bei 140° und schmilzt unter Zersetzung bei 210°. Es brennt einmal entzündet von selbst ab, indem schwer verbrennliche Kohle zurückbleibt. Mit Wasser bildet das Parillin stark übersättigte Lösungen, bei mittlerer Temperatur wird es im Ver-

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. Pharm. **51**, 855. — (2) JB. £ 1847 and 1848, 797. — (3) JB. £ 1878, 829. — (4) JB. £ 1875, 800. — (5) Arch. Pharm. [8] **10**, 532.

haltnifa 1: 13,000 Thl. aufgenommen, 20 Thl. Wasser lösen es aber in der Siedhitze leicht, ohne dass auch nach Wochen Krystallisation eintritt. Chloroform löst es gut, beim Verdampfen bleibt ein Syrup zurtick, der aber aus Wasser krystallisirt. rillin hat nicht die Niesen erregende Wirkung des Saponin's, in festem Zustand schmeckt es gar nicht kratzend, wohl aber in wässeriger, noch deutlicher in weingeistiger Lösung; es reegirt neutral und ist optisch inactiv. Concentrirte Schwefelsäure löst es mit gelber, später durch Wasseranziehung ins prachtvoll Rothe übergehender Farbe, die tagelang anhält. Zehntel-Schwefelsäure färet in der Wärme grün, dann roth, endlich braun, ähnlich Phosphorsäure. Salpetersäure oder Bromzusatz ändert an diesen Reactionen nichts. Wässerige Parillinlösung giebt mit weingeistigem, nicht wässerigem Bleizucker einen im Ueberschuss von Bleizucker oder Alkohol löslichen Niederschlag, auch Bleiessig und Gerbsäure fällen es. Fehling 'sche Lösung wird in der Kälte nicht, in der Wärme erst nach Stunden reducirt, ebenso wird eine kalische Wismuthtartratlösung oder eine Lösung von Quecksilberiedid in Natriumdicarbonat nicht reducirt. Die Reduction tritt iedoch nach dem Kochen mit verdünnten Säuren ein, wobei vorerst ein theilweise wenigstens krystallisirbarer Zucker und ein in Wasser vollkommen unlösliches flockiges Spaltungsproduct, Pariginin, erhalten wird. Der Zucker reducirt alle obengenannte Lösungen. Bei dieser Spaltung sowie auch wenn diese durch Kinleiten von Salzsäure in eine Parillin-Chloroformlösung vorgenommen wird, tritt eine überaus empfindliche grüne Fluorescens ein, ebenso bei der Zersetzung durch Schwefelsäure. Sie verschwindet aber bei Zusatz von Wasser oder Ammoniak.

Flückiger (1) stellt das Parigenin dem Saponin an die Seite, glaubt, dass verschiedene Saponine existiren, die vielleicht Glieder einer homologen Reihe sind, in die Er nächst dem Saponin von Rochleder (2), Schwarz und v. Payr (3), dann jenem von Christophsohn auch das Digitonin von Schmiede-

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 10, 582. — (2) JB. f. 1867, 748. — (8) JB. f. 1862, 487.

berg, dann das Cyclamin von Mutschler (1) rechnet. Für das Parillin wurde die Zusammensetzung nicht immer gleich gefunden, so einmal der Formel C<sub>40</sub>H<sub>69</sub>O<sub>18</sub> (ist gleich Saponin (C<sub>52</sub>H<sub>58</sub>O<sub>18</sub>) + 8 CH<sub>2</sub>) das anderemal C<sub>48</sub>H<sub>65</sub>O<sub>18</sub> (Saponin + 16 CH<sub>2</sub>) entsprechend. Das Parigenin dürfte nach C<sub>28</sub>H<sub>42</sub>O<sub>4</sub> zusammengesetzt sein und die Bildung desselben nach der Gleichung:

$$C_{40}H_{70}O_{18}$$
 (2) — 2  $H_{8}O$  = 2  $C_{6}H_{18}O_{6}$  +  $C_{20}H_{48}O_{4}$  Parillin Parigenin

vor sich gehen. Das Parigenin ist dem Sapogenin sowie dem Cyclamiretin nahe verwandt. Ebenso wie letzterer Körper wird es von schmelzendem Alkali schwer angegriffen und liefert dabei keine aromatische Substanz. Leicht jedoch wird es von Chloracetyl angegriffen.

J. Habermann (3) erhielt durch Behandlung des käuflichen Glycyrrhizins mit Eisessig einen fast farblosen Körper, der in meist halbkugeligen, aus prismatischen Nädelchen bestehenden Aggregaten anschiefst, überaus leicht löslich in Wasser, sehr löslich in starkem, schwer löslich in absolutem Alkohol, nicht löslich in Aether ist, einen intensiv süßen, hinterher kratzenden Geschmack und in seinem Verhalten große Aehnlichkeit mit dem Glycyrrhizin von Gorup-Besanez (4) besitzt. Mit 2 Proc. Schwefelsäure enthaltendem Wasser gekocht scheidet er ein lichtgelb gefärbtes Harz ab, das denselben süßen Geschmack wie die Muttersubstanz besitzt. Der krystallisirte Körper differirt in seiner Zusammensetzung im Kohlengehalte um mehrere Procente von der Substanz, wie sie Gorup-Besane z beschrieb.

W. A. Tilden (5) erhielt durch Oxydation von Natalois mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure nur Kohlensäure und Essigsäure. Barbaloin oder Soccotrinaloin wird unter den-

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **185**, 214.—(2) Die Differens im Wasserstoffgehalt derselben Parillinformel (siehe oben) ist in der Originalabhandlung enthalten und weiter nicht besprochen. — (3) Ber. 1877, 871. — (4) JB. f. 1861, 757. — (5) Chem. Soc. J. 1877, **3**, 264.

selben Verhältnissen roth gefärbt, entlässt Kohlensäure und bildet einen sbraunen Niederschlag. Die Flüssigkeit enthält Essigsaure. Der Niederschlag wird durch Umkrystallisiren aus Alkohol, Eisessig oder Essigäther, oder Lösen in Wasser und Fällen mit Schwefelsäure gereinigt. Am reinsten wird er durch Sublimation gewonnen, wo allerdings der größte Theil verkohlt. Das Sublimat wird sodann aus Essigäther umkrystallisirt und so in orangfarbenen Körnern und blässer gefärbten Nadeln erhalten. Dies Oxydationproducte des Barbadosaloïns und Soccotrinaloms sind identisch. Tilden nennt den so gewonnenen Körper Alloxanthin; dieser schmilzt theilweise bei 260 bis 2650 und sublimirt dabei etwas in orangerothen mikroskopischen Schuppen. Er ist leicht löslich in Wasser, wird durch Säuren wieder gefällt. kaum löslich in Schwefelkohlenstoff oder Chloroform. Alkohol . löst spärlich, ebenso Aether, leicht aber Eisessig und Essigäther. In Aetznatron löst es sich hell kirschroth auf, die spectroskopisch untersuchte Lösung zeigt keine Linien, sondern ein continuirliches Absorptionsspectrum vom Violett bis zur Mitte des Gelb. Mit Zinkstaub destillirt liefert es einen grünlich fluorescirenden Kohlenwasserstoff, der in verschiedenen Fractionen zwischen 204 und 2050 sich verflüssigte und mit Eisessig und Chromsäure einen bei 283° schmelzenden Körper, vermuthlich Anthrachinoncarbonsäure (Schmelsp. 280°) lieferte. Der Kohlenwasserstoff ist also wahrscheinlich Methylanthracen, welches mit der Beobachtung von E. Schmidt (1) tibereinstimmt. Alloxantin färbt schlecht, vorsichtig mit Aetzkali geschmolzen bildet indigblaue Masse, die sich in Wasser purpur-88 eine Säuren fällen hieraus einen gelben Niederschlag. roth löst. Es giebt mit Baryt- und Bleisalzen unlösliche Niederschläge. Die Zusammensetzung des Allocantins ist wahrscheinlich die eines Methyltetroxyanthrachinons C14H3(OH)4O2. CH3, obschon die Analysen dafür nicht besonders stimmen. Acetylverbindung, durch Kochen mit Essigsäureanhydrid erzeugt, die ähnlich der Mutter-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1875, 828; vgl. diesen JB. S. 386 f.

substanz ist, bestätigt die obige Formel. Sie ist C<sub>15</sub>H<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O)O<sub>6</sub>, demnach ein Monoacetylalloxantin. Alloxantin mit rattchender Salpetersäure in der Kälte behandelt liefert ohne Gasentwicklung eine Lösung, die auf Zusatz von Wasser eine gelbe Nitrosäure fallen läßt, die in angesäuertem Wasser etwas und in Alkalien und Kaliumacetat mit dunkelrother Farbe löslich ist. Das Kaliumsalz ist in Wasser sehr löslich, weniger in Kaliumacetat. Durch Schwefelammonium wird es blau gefärbt wie Hydrochrysammid. Chrysamminsäure kann nicht nachgewiesen werden, wohl aber etwas Pikrinsäure. Er vermuthet in dem Nitroproduct Aloëtinsäure, die als Trinitroalloxantin sufgefaßt werden kann.

## Eiweiftkörper.

Th. Weyl (1) liefert Beiträge zur Kenntnis thierischer und pflanzlicher Einseilskörper. Vitellin aus Eigelb in verdünster Kochealzlösung gelöst coagulirt, wenn die Lösung neutral ist, bei 750; bei allmähliches Temperatursteigerung findet schon bei 70° partielle Gerinnung statt, bei rapider Wärmesufuhr erfolgt die Coagulation erst bei 80°. Ein mit dem Vitellin in allen bekannten Reactionen übereinstimmender Körper wurde im menschlichen Frucktwasser in einem Falle von Hydramaion gefunden. Das in Kochsalzlösung gelöste, durch Wasser gefällte Vitellin geht bei längerem Stehen unter Wasser leicht in sin Albuminat (Casein) über; es ist alsdana unlöslich in Kochsalzlösung, dagegen löslich in I procentiger Sodalösung. Frisch bereitetes Vitellin in 1procentiger Sodalösung gelöst, wird durch Wasser allein schwierig gefällt, beim Einleiten von Kohlensäure tritt reichlicht Fällung ein. Setat man zu in Wasser suspendirtem Vitellia einige Tropfen Sodalösung, se wird die Plüssigkeit momentus klar, trübt sich bald wieder, klärt sich auf wiederholten Zusatt,

<sup>(1)</sup> Pflüger's Arch. 19, 635; Keitscht. physiolog. Chem. 1, 72.

um sich bald wieder zu trüben; diese Erscheinung lässt sich bisweilen drei- bis viermal in derselben Flüssigkeit wiederholen und sie scheint allen in 1procentiger Sodalösung gelösten und durch Kohlensäure gefällten Globulinen eigenthumlich zu sein. Muosia sus Pferdefleisch in 10procentiger Kochsalzlösung gelöst coagulirt bei 55 bis 60°. Das Myosin geht bei längerer Berührung mit Wasser in Albuminat über und wird dann in verdünnter Kochsalzlösung unlöslich. Myosin ist durch Wasser schwerer fällbar. als Vitellin. Im Eiweisharne hat Weyl niemals Myosin nachweisen können: Berumglobulin aus Rinderblutserum, durch Verdünnen mit Wasser, Neutralisiren mit Essigsäure und Einleiten von Kohlensäure dargestellt, löst sich in 10procentiger Kochsalslösung und wird daraus durch Wasser sowie durch Sättigen mit Kochsalz, im letzteren Falle aber nicht vollständig gefällt. Die neutrale Lösung coagulirt bei 75%. Das Serumglobulin geht bei längerer Berührung mit Wasser in Albuminat über; wird es im Vacuum über Schwefelsäure getrecknet, so kann es bei allmählicher Steigerung der Temperatur bis auf 100° erwärmt werden, ohne dass es seine Eigenschaften ändert. Das nach Kühne's Vorschrift bereitete Serumcassin stimmt in allen Reactionen mit Kühne's Globulin überein. Da nun Paraglobulin (fibrinoplastische Substanz) nur durch die Beimengung des Fibrinfermentes von Kühne's Globulin verschieden ist, da ferner zwischen Globulin und Serumcasein kein bisher nachweisbarer Unterschied besteht, so folgt, dass im Blutserum nur eine Globulinsubstanz, das Serumglobulin, enthalten ist.

Bezüglich der pflanslichen Eiweiskörper hat Weyl Folgendes ermittelt. Die Existens von in Wasser löslichen pflanzlichen Eiweiskörpern, ähnlich dem Eieralbumin der Thiere, ist bisher nicht erwiesen. Die pflanslichen Globuline zeigen dieselben Reactionen, wie die thierischen Globuline und wie die thierischen Eiweiskörper überhaupt. Das aus den Samen von Hafer, Mais, Erbsen, sässen Mandeln, weisem Senf und Paranüssen durch Kochsalzlösung extrahirte Pflanzenvitellin stimmt in allen Reactionen mit dem Vitellin aus Eigelb überein. Die Proteinkörner der Paranuss enthalten membranlose Krystalle, aus

Vitellin bestehend, welches alle dem Vitellin zukommenden Reactionen zeigt und bei 75° coagulirt. Die Membran der Krystalle bildet sich nur bei längerer Bertihrung mit Wasser, sie ist eine Niederschlagsmembran. Die Vitellinkrystalle sind doppelbrechend. Die Asche des Vitellins besteht der Hauptsache nach aus Phosphaten, welche dem Vitellin mechanisch beigemengt sind. Die Elementaranalyse ergab für reines Vitellin: 52,43 Proc. Kohlenstoff, 7,12 Proc. Wasserstoff, 18,1 Proc. Stickstoff, 0.56 Proc. Schwefel. Das analysirte Vitellin war frei von Nuclein und Lecithin und muss deshalb als die reinste bisher bekannte Globulinsubstanz angesehen werden. In den Samen von Weisen, Erbsen, Hafer, weißem Senf, stilsen Mandeln findet sich noch eine zweite Eiweissubstanz, das Pflanzenmyosin, welches alle Reactionen mit dem Myosin der quergestreiften Muskeln gemein hat und bei 55° bis 60° coagulirt. In frischen Pflanzensamen existiren keine caseïnartigen Körper (Albuminate). Alle bisher als Pflanzencasein bezeichneten Stoffe sind Kunstproducte oder durch secundäre Processe in den Samen entstanden, welche mit der natürlichen Entwickelung der Pflanze nichts zu thun haben. Bei Berührung mit Wasser, mit Säuren oder mit Alkalien gehen wahrscheinlich alle thierischen und pflanzlichen Globuline erst in Albuminate, später in coagulirte Eiweißstoffe über.

H. Ritthausen (1) kritisirt die vorausgehenden Resultate von Weyl, wendet sich auch gegen Hoppe-Seyler, der in Seiner physiologischen Chemie (1. Theil, S. 75) die Ansicht auspricht, dass die in Knospen, jungen Trieben und Samen von Pflanzen enthaltenen Eiweisstoffe Globulinsubstanzen seien und dass die von Ritthausen gemachten Angaben über die pflanzlichen Eiweisstoffe sich nicht auf reine unveränderte Eiweisstoffe beziehen, sondern auf mehr oder weniger zersetzte und ungenügend gereinigte Körper. Ritthausen vertheidigt Seine Methode zur Darstellung der pflanzlichen Eiweiskörper, durch welche eine Zersetzung derselben nicht möglich sei, erinnert

<sup>(1)</sup> Chem. Centr. 1877, 567, 566; Pflüger's Arch. Physiol. 15, 269.

daran, dass Er auf Verunreinigungen sorgfältig geprüft habe und erklärt die Angriffe Hoppe-Seyler's für unbegründet. Er hält nach wie vor auf Grund der Ergebnisse zahlreicher Elementaranalysen die pflanzlichen Eiweiskörper für verschieden von den thierischen.

P. Schützenberger (1) hat bei der Zersetzung von Albumin mit Barythydrat, die Er in großem Masstabe ausstührte, eine neue Amidoverbindung erbalten, für welche der Name Tyroleucin vorgeschlagen wird. Zum Behufe seiner Darstellung wird die nach dem Kochen des Albumins mit Barytwasser resultirende Flüssigkeit durch Kohlensäure vom Barvt befreit, das Filtrat eingedampft und zur Krystallisation gestellt. Die syrupartige Mutterlauge wird von der Krystallmasse (welche hauptsächlich aus Leucin, Tyrosin und Butalanin besteht) getrennt, mit Wasser verdünnt und mit Schwefelsäure bis zur vollständigen Ausfällung des Baryts versetzt. Das Filtrat vom schwefelsauren Baryt liefert beim Eindampfen eine Krystallisation, die so oft aus heißem Wasser umkrystallisirt wird, bis sie constante Zusammensetzung nach der Formel C7H11NO2 zeigt. Das Tyroleucin ist weiß, kreideartig in kugeligen Massen krystallisirt; 100 Thl. Wasser von 160 lösen 5,3 Thl. desselben, in heißem Wasser ist es leichter löslich, in Alkohol schwer, in Aether unlöslich. Bei 245 bis 250° schmilzt es unter Zersetzung und liefert dabei Wasser, das Carbonat einer flüchtigen, nach Rettig riechenden Base, ein weißes schneeartiges Sublimat und im Rückstande bleibt ein gelbes, nach dem Erkalten erstarrendes Oel. Die flüchtige Base giebt ein Platindoppelsalz von der Formel PtCl4, 2(ClH, C3H11N); das weiße Sublimat zeigt die Eigenschaften des Butalanins, der nicht flüchtige ölige Destillationsrückstand hat die Zusammensetzung C7H2NO. Die Zersetzung des Tyroleucins vollzieht sich demnach nach folgenden Gleichungen:

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **84**, 124.

Jahresber, f. Chem. n. s. w. für 1877.

I. 
$$C_7H_{11}NO_8 = H_8O + C_7H_9NO;$$

II.  $2C_7H_{11}NO_2 = CO_3 + C_8H_{11}N + C_5H_{11}NO_8$ .

Das Leucein  $C_6H_{11}NO_2$  ist wahrscheinlich als eine Verbindung von gleichen Moleculen Tyroleucin und Butalanin anzusehen:  $C_7H_{11}NO_2 + C_5H_{11}NO_2 = 2 C_6H_{11}NO_2$ .

E. Baumann (1) beobachtete, daß bei der Fäulnis von Eiweis constant eine gewisse Menge Phenol gebildet wird; dieses Phenol ist nicht etwa durch eine weitere Zersetzung des Tyrosins entstanden, denn dieses liefert auch bei längerem Stehen mit fauligen Substanzen kein Phenol, wohl aber entsteht Phenol, wenn man Paraoxybenzoësäure mit Pankreas faulen läst. Das Auftreten von Phenol bei der Fäulnis von Eiweiskörpern ermöglicht eine Erklärung für das Auftreten von phenylschwefelsaurem Salze im Harne von Hunden, welche längere Zeit nur mit Fleisch gefüttert worden sind.

Ph. van Tieghem (2) hat die bei der Keimung vor sich gehenden Veränderungen studirt, welche das den Embryo umgebende Eineils erleidet.

O. Loew (3) hat die Einwirkung des Cyans auf Albumin studirt; Er findet als Resultate Seiner Versuche: 1) Cyan wird direct vom Albumin aufgenommen, unter gleichzeitiger Bindung von Wasser. 2) Die Additionsproducte verlieren bei Einwirkung der Alkalien einen. Theil des Cyans und das Wasser wieder, wobei stickstoffreiche eigenthümliche Körper entstehen. 3) Eine Atomgruppe von geringem Moleculargewicht löst sich vom Albumin los, indem sie eine relativ bedeutende Quantität Cyan und Wasser aufnimmt. (Oxamoïdin.)

A. Schmidt (4) hat weitere (5) Untersuchungen über Fibringerinnung angestellt. Er hält die Fibringerinnung für einen Fermentationsprocess, bei welchem die fibringene und die fibrinoplastische Substanz unter der Einwirkung eines eigen-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 685. — (2) Compt. rend. 84, 578. — (8) J. pr. Chem. [2] 16, 60. — (4) Compt. rend. 85, 78, 112. — (5) Vgl. JB. f. 1861, 798.

thumlichen Fermentes, des Fibrinfermentes, und bei Gegenwart geringer Mengen eines neutralen Alkalimetallsalzes in unlösliche Körper übergehen. Das Ferment präexistirt nicht, sondern bildet sich, wenn spontan gerinnbare Flüssigkeiten ihren natürlichen Verhältnissen entzogen werden. Die Bildung des Fermentes kann von allen Protoplasma enthaltenden Zellen ausgehen. Im lebenden Organismus können die Flüssigkeiten wegen Mangel des Fermentes nicht gerinnen; dieses beginnt sich zu bilden und zu wirken, sobald die Flüssigkeiten den Organismus verlassen: nach vollendeter Fibringerinnung findet sich das Ferment in dem Serum angesammelt. Das Ferment entsteht durch einen Zersetzungsprocess der farblosen Blutkörperchen, der Lymphkörperchen u. s. w.; dieser Process beginnt, sobald die diese Zellen enthaltenden Flüssigkeiten den Organismus verlassen. Mit dem Fermente wird bei der Zerstörung der Zellen auch eine neue Quantität fibrinoplastischer Substanz geliefert. Unter der Wirkung des Fermentes verschwindet die fibrinogene Substanz vollständig, während die im Ueberschuss vorhandene fibrinoplastische Substanz und das Ferment im Serum vorhanden bleiben. welche beide sich zusammen leicht abscheiden, aber nur sehr schwer von einander trennen lassen. Bei 0° ist die Fer mentbildung bedeutend verlangsamt, concentrirte Lösungen der neutralen Alkalimetallsalze verhindern sie fast vollständig. Nicht nur die Fermentbildung wird durch Kälte und concentrirte Salzlösungen beeinträchtigt, sondern auch die Fermentwirkung. Schmidt nennt solche Flüssigkeiten proplastische, die kein Fibrinferment, aber fibrinogene und fibrinoplastische Substanz enthalten, ferner diejenigen fibrinogene, welche nur fibrinogene Substanz enthalten. Die Darstellung des Fibrinfermentes nimmt Schmidt in folgender Weise vor: Blutserum wird mit dem 15 bis 20 fachen Volumen von starkem Alkohol versetzt und durch wenigstens vier Wochen hingestellt, hierauf wird das Coagulum bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet, gepulvert und mit Wasser extrahirt; die wässerige filtrirte Lösung enthält das Ferment, Spuren von Salzen und etwas fibrinoplastische Substanz, welche durch den Alkohol nicht vollständig coagulirt

war, man kann die letztere durch Kohlensäure entfernen. Lässt man den Alkohol mehrere Monate mit dem Coagulum des Serums in Berührung, so nimmt dann Wasser nur mehr kaum nachweisbare Spuren von fibrinoplastischer Substanz auf. Wird die Lösung des reinen Fermentes einer proplastischen Flüssigkeit zugesetzt, so tritt früher oder später Gerinnung ein. Auch defibrinirtes Blut kann man zur Bereitung des Fermentes benutzen. Eine reine Lösung des Fermentes bewirkt in jenen klaren serösen Exsudaten, welche nur fibrinogene, aber keine fibrinoplastische Substanz enthalten, wie z. B. die Pericardialflüssigkeit des Pferdes oder Hydroceleflüssigkeit, keine Gerinnung, dagegen erfolgt in diesen Flüssigkeiten Gerinnung. wenn ihnen Ferment und fibrinoplastische Substanz zugesetzt Zur Bildung des Fibrins ist für eine bestimmte Menge der fibrinogenen auch eine bestimmte Menge der fibrinoplastischen Substanz erforderlich, ein Ueberschuss der letzteren liefert kein Fibrin mehr. Reine fibrinoplastische Substanz, frei von Ferment, lässt sich aus dem Eieralbumin gewinnen. Zur Bildung des Fibrins ist auch eine bestimmte Menge eines neutralen Alkalimetallsalzes erforderlich. Wenn man einen von Blut gänzlich befreiten Froschmuskel auspresst, so erhält man eine Flüssigkeit, in der Fibrinferment enthalten ist.

O. Schmiedeberg (1) hat eine Methode zur künstlichen Darstellung der Paranusekrystalle beschrieben. Die zerkleinerten Nusskerne werden mit einer Lösung von Olivenöl in Petroleumäther auf einem Leinentuche geknetet, die durchgegangenen Proteinkörner durch Waschen mit Petroleumäther von Fett befreit und getrocknet; die trockenen Proteinkörner werden hierauf mit viel destillirtem Wasser von 30 bis 35° behandelt, die erhaltene Lösung wird wiederholt filtrirt, bis sie klar geworden, dann in dieselbe Kohlensäure eingeleitet, wodurch ein dem Vitellin in allen Eigenschaften entsprechender Niederschlag entsteht. Der mit Wasser von 30 bis 35° gewaschene Niederschlag entsteht.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 205.

schlag wird mit gebrannter Magnesia versetzt und sodann mit Wasser von 30 bis 35° behandelt; die filtrirte Lösung liefert, wenn sie bei einer constanten Temperatur von 30 bis 35° eingedampft wird, mohnkorngroße, vorzüglich ausgebildete, eigenthümlich glitzernde, polyëdrische Krystalle, welche ihrer Darstellung nach als die Magnesiumverbindung des Vitellins anzusehen sind. Es ist Schmiedeberg auch gelungen, die Calcium- und Baryumverbindung krystallisirt zu erhalten, durch Versetzen der Magnesiumverbindung mit Chlorcalcium und Chlorbaryum. Aus Erbsen konnte ein krystallisirendes Vitellin nicht erhalten werden, wahrscheinlich ist das darin ursprünglich vorhanden gewesene Vitellin durch Säure in Legumin verwandelt worden. Die Identität der besprochenen Krystalle mit den in der Paranuß enthaltenen sogenannten Krystalloßen unterliegt kaum einem Zweifel.

Huppert (1) giebt folgende charakteristische Reactionen auf Paralbumin an: 1) Sein Verhalten beim Kochen unter Zusatz von Essigsäure; während es nämlich leicht gelingt, bei einer Serumalbuminlösung den Zusatz der Essigsäure so zu wählen, dass beim Aufkochen alles Albumin in großen Flocken sich abscheidet und die Flüssigkeit klar wird, gelingt diess beim Paralbumin nicht; wie auch die zugesetzte Säure gewählt ist, die Flüssigkeit bleibt immer milchig. 2) In einer paralbuminhaltigen Flüssigkeit entsteht Zucker, wenn sie einige Zeit mit 0,1 proc. Salzsäure auf dem Wasserbade digerirt wird. Das Paralbumin ist nicht charakteristisch für Ovarialcysten, es kommt auch in Ascitessstüssigkeit und in anderen Cysten vor.

Lubawin (2) hat das Nuclein aus dem Casein der Kuhmilch untersucht. Er entfettete käufliches Casein in einem Extractionsapparate, ließ dann bei 40° künstlichen Magensaft einwirken, wusch das Ungelöstgebliebene mit heißem und kaltem Wasser, löste sodann in 1 proc. Sodalösung, fällte die filtrirte

Zeitschr. anal. Chem. 16, 248; Centr. d. med. Wiss. 1876, 765. —
 Ber. 1877, 2287.

Lösung mit schwacher Salzsäure und wusch den entstandenen Niederschlag nach einander mit Wasser, Alkohol, Aether. Dass das Nuclein nicht phosphorsaures Casein ist, schließt Lubawin aus folgendem Verhalten. Eine Lösung des Nucleins in überschüssiger Sodslösung zeigt beim Dialysiren erst Spuren von Phosphorsäure im Diffusat, wenn schon Zersetzung eingetreten ist; die Synthese des Nucleïns aus Caseïn und phosphors. Natron gelingt nicht; wenn nämlich Casein in einer Lösung von phosphers. Natron gelöst wird, so fällt Magnesiamixtur die gesammte Phosphorsaure, während die Phosphorsaure des Nucleins bei gleicher Behandlung nicht gefällt wird. Wird die Lösung des Caseins in einer wässerigen Lösung von phosphorsaurem Natron mit 1 proc. Salzsäure versetzt, so verschwindet der durch die ersten Tropfen hervorgebrachte Niederschlag bei weiterem Zusatz; die entstandene Lösung giebt einen Niederschlag beim vorsichtigen Neutralisiren mit Ammoniak, sowie nach Zusatz von Kochsakoder Salmiaklösung. Wird Nuclein in einer Lösung von phosphorsaurem Natron gelöst, so entsteht in dieser Lösung durch die ersten Tropfen Salzsäure ein Niederschlag, der auf weiteren Zusatz derselben nicht verschwindet. Lubawin hält das Nuchein für ein Gemenge von wenigstens zwei verschiedenen Verbindungen. Es zeigen die aus der Sodalösung durch Salssäure erhaltenen partiellen Fällungen verschiedene Zusammensetzung, dann sind die bei der partiellen Fällung durch gleiche Mengen von Salzsäure erhaltenen Niederschläge in ihrer Quantität verschieden. Die Isolirung der in dem Nuclein enthaltenen einzelnen chemischen Individuen ist bis jetzt nicht gelungen. Nucleïn hat einen ausgeprägt sauren Charakter, röthet Lackmus, zersetzt Natriumcarbonat und selbst Natriumacetat. Die Lösung des Nucleins in Natriumacetatlösung giebt mit Zink-, Kupferund Bleisalzen Niederschläge, der Bleiniederschlag ist weiß, körnig und lässt sich leicht auswaschen; die Fällung des Nucleïns durch essigsaures Blei ist nicht vollständig; fractionirte Fällung liefert Niederschläge von verschiedenem Bleigehalte.

R. Herth (1) hat über die chemische Natur des Peptons and sein Verhältniss zum Eiweiss eine Untersuchung ausgeführt. Das erforderliche Material wurde in folgender Weise dargestellt. Gekochtes Eiweiss wurde fein zerrieben, mit 1 proc. Phosphorsaure, dann mit heißem Wasser extrahirt, in verdünnte (0.65 Proc. haltige) Phosphorsäure eingetragen und nach Zusatz gereinigter Pepsinlösung mehrere Stunden einer Temperatur von 40° ausgesetzt, sodann wurde die ganze Flüssigkeit zum Kochen erhitzt, mit frisch gefälltem Bleicarbonat neutralisirt, filtrirt und im Filtrat der geringe Bleitiberschuss durch Schwefelwasserstoff gefällt. Aus dem vom Schwefelblei erhaltenen Filtrate wurde nach gehöriger Concentration auf dem Wasserbade das Pepton durch Alkohol gefällt, durch wiederholtes Lösen in Wasser und Wiederfällen mit Alkohol, endlich durch Extrahiren mit Aether gereinigt. Die noch hartnäckig anhaftenden geringen Mengen von Eiweiß, welche durch Ferrocyankalium und Essigsaure, sowie durch basisch essigsaures Blei angezeigt wurden, konnten durch nochmalige Einwirkung von möglichst gereinigter Pepsinlösung entfernt werden. Das so bereitete Pepton war rein weiß, löste sich leicht und vollkommen in Wasser zu einer neutral reagirenden Flüssigkeit. Das durch Alkohol als käsige Masse gefällte Pepton zeigte, nachdem der Alkohol verdampft war, auf dem Wasserbade die von Adamkie wicz beschriebene Erscheinung des Schmelzens; war aber das Pepton bei gewöhnlicher Temperatur im Vacuum getrocknet, wobei es noch immer einige Procent Wasser enthielt, die erst bei 100° fortgingen, so trat diese Schmelzerscheinung nicht auf. Dieses Pepton wurde gefällt durch Alkohol, durch Bleiacetat und Ammoniak, endlich durch Quecksilberchlorid. Die Analyse ergab: 1 Proc. Asche, 52,53 Proc. Kohlenstoff, 7,04 Proc. Wasserstoff, 16,72 Proc. Stickstoff im Mittel. Die durch Alkohol einerseits, durch Bleiacetat und Ammoniak andererseits erhaltenen fractionirten Fällungen zeigten bei der Elementaranalyse keinen merklichen

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 277.

Unterschied in der Zusammensetzung, weshalb Herth das Pepton für einen einheitlichen Körper hält. Bezüglich des Verhältnisses zum Eiweiß hebt Herth hervor, daß die Veränderungen, welche das Eiweiß beim Uebergange in Pepton erleidet, sich hauptsächlich in der unzerstörbaren Löslichkeit im Wasser und in der Unwirksamkeit der prägnantesten Fällungsmittel für Eiweiß manifestiren; Er denkt sich die Umwandlung des Eiweißes in Pepton als die einfache Lösung einer Polymerisation, welche wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grade der Vereinfachung geht; die Annahme einer Rückverwandlung in gewöhnliches Eiweiß hat dann nichts Gezwungenes an sich. Zum Schlusse unterzieht Herth noch die wichtigsten früheren Arbeiten über Pepton einer Kritik.

A. Adamkiewicz (1) hat Untersuchungen über die Natur und den Nährwerth des Peptons ausgeführt. Das Material war aus frischem Fibrin durch Behandeln mit verdünnter Salssäure und einem Glycerinauszuge der Schleimhaut von Schweinemägen, Entfernen der noch unveränderten Eiweißsubstanz nach der eingeleiteten Verdauung und endlich Fällung mit Alkohol, Extrahiren mit Alkohol und Aether und Wiederholen der beiden letzten Operationen dargestellt worden. Adamkiewics hält das Syntonin nicht für ein unbedingt nothwendiges Zwischenglied bei der Peptonbildung aus Eiweiss; nach Ihm ist als Pepton derjenige Theil einer verdauten Eiweisslösung zu betrachten, welcher frei von Syntonin ist und aus neutraler Lösung durch Aenderung der Reaction nicht gefällt wird. Das Pepton zeigt beztiglich seines Gehaltes an Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff große Uebereinstimmung mit den Eiweißkörpern, dagegen enthält es viel weniger Aschenbestandtheile, als diese. Die Unterschiede zwischen Eiweiss und Pepton, dass ersteres bei schwach saurer Reaction in der Hitze gerinne, letzteres nicht und dass das Pepton durch verschiedene, das Eiweis

<sup>(1)</sup> Die Natur und der Nährwerth des Peptons, Berlin 1877, Verlag von A. Hirschwald.

fallende Reagentien nicht gefällt wird, erkennt Adamkiewicz nicht an, da auch das gewöhnliche Eiweiß die Eigenschaft, in der Hitze nicht fest zu werden, erlangen kann, wenn man ihm die lecker anhaftenden Salze durch Dialyse entsieht und da concentrirte Peptonlösungen durch Essigsäure und Blutlaugensalz, durch Essigsäure und Kochsalz, sowie durch Salpetersäure gefällt werden; nur in sehr verdünnten Peptonlösungen tritt bei Anwendung der genannten Fällungsmittel keine Trübung auf. Gegen Eisessig und Schwefelsäure zeigt das Pepton dasselbe Verhalten, wie das Eiweiss; Adam kiewicz ist auf Grund des ähnlichen Verhaltens der Ansicht, dass das Pepton dem Eiweiß näher stehen müsse, als den Producten der Eiweißzersetzung. - Ein wichtiger Unterschied zwischen Pepton und Eiweiß besteht darin, daß salzarmes Eiweiß nach Zusatz der verlorenen Salze in der Wärme wieder fällbar wird, während das durch Salse, Alkohol und selbst durch Salpetersäure gefällte Pepton trotz der Gegenwart dieser Fällungsmittel sich in der Wärme wieder auflöst. Das Pepton besitzt die leicht schmelzbaren Körpern zukommende Neigung, sich in der Wärme zu verfittssigen; wird frisch durch Alkohol gefälltes Pepton langsam erwärmt, so beobachtet man schon bei 70 bis 80°, dass die Masse durchscheinend wird und sich verflüssigt; beim Abkühlen wird die Masse wieder trübe, starr und fest, aber sie behält die Eigenschaft, beim Abkühlen fest zu werden und in der Wärme sich zu verflüssigen, so lange bei, als sie im Besitze des geringsten Restes von Wasser bleibt, welchen ihre Substanz im erstarrten Zustande einschließt. In der Schmelzbarkeit des Peptons ist nach Adamkiewicz die ganze Summe jener Eigenthumlichkeiten vereinigt, welche das Pepton von dem unveränderten Eiweiss unterscheidet. Das Pepton enthält eben so wie das Eiweiß Schwefel und liefert beim Kochen mit Kalilauge Schwefelkalium; aus diesem Verhalten des Schwefels schließt Adamkiewicz auf die Integrität des Eiweissmolektils im Pepton. Die Verdauung hat am genossenen Eiweiss zwei Aufgaben zu erfüllen, nämlich es von einem Theil seiner Salze zu befreien und dann jenen eigenthümlichen Process der Schmelzung herbeisuführen, durch den das Molekularschema in der Eiweißmaterie aufgehoben wird. Das erstere geschieht durch Extraction mittelst des sauren Magensaftes, das letztere durch die Wirkung eines Fermentes. Versuche über den Nährwerth des Peptons haben ergeben, daß alle Einwände beseitigt sind, die gegen den nährenden Werth des Peptons hätten sprechen können.

- V. Griefsmayer (1) hat die Proteine der Würze und des Bieres untersucht; sie bestehen aus speciellen Peptonen und Parapeptonen, auf welche die Reaction mit Kupfersulfat und Natronlauge keine Anwendung findet.
- C. Gaehtgens (2) erhielt bei der Zersetsung des Leine durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure: Asparaginsäure, Glutaminsäure, beide in geringen Mengen, eine in farblosen Prismen krystallisirende Verbindung, welcher nach der Elementaranalyse die Formel C11H22N2O2 zukommt und zwei Substanzen, deren Zusammensetzung jener des Alanins und der Amidobuttersäure sehr nahe kommt. Das aus der Asparaginsäure gewonnene Kupfersalz zeigte beztiglich seiner Zersetzlichkeit bei höheren Temperaturen ein Verhalten, welches mit dem von asparaginsaurem Kupfer, das aus Asparagin, pflanzlichen Eiweisskörpern u. s. w. erhalten war, nach den darüber vorliegenden Angaben nicht übereinstimmte, so dass Gaehtgens sich zu der Ansicht hinneigt, es könne die aus dem Leim durch dessen Zersetzung mit Schwefelsäure resultirende Asparaginsäure von jener aus thierischen und pflanzlichen Eiweiskörpern herstammenden verschieden sein. Bezüglich der Verbindung von der Zusammensetzung C11H23N3O6 hält es Gaehtgens für möglich, dass sie sich durch wiederholtes Umkrystallisiren in die drei Verbindungen C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>NO<sub>2</sub> und C<sub>4</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub> trennen läfst.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 617. - (2) Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 299.

## Pflanzenchemie.

A. Emmerling (1) hat Seine (2) Studien über pflansenchemische Vorgänge fortgesetzt. Er hat jetzt eine Reaction bearbeitet, welche möglicherweise in Beziehung steht zu den chemischen und lösenden Wirkungen, welche die Pflanze durch Vermittelung ihrer Wurzel auf die unlöslichen Bodenbestandtheile austibt und durch welche dieselbe in der verhältnismässig kurzen Zeit ihrer Entwickelung mit Mineralstoffen versorgt wird. Da die Kohlensäure mit ihrer Lösungswirkung kaum ausreicht, so muste an die organischen Säuren gedacht werden und es wurde vor allem die weit verbreitete Oxalsäure in Betracht gezogen, indem Emmerling die Wirkung sehr verdünnter Oxalsäurelösungen auf Spaltungsstücke von isländischem Doppelspath Die Einwirkung der verdünnten Oxalsäureeinwirken ließ. lösung (0,9 g im Liter) auf den Kalkspath war verschwindend klein, die geringen Mengen von dem gebildeten oxalsauren Kalk hafteten als fester Ueberzug auf dem Kalkspathstücke und hinderten die weitere Einwirkung der Säurelösung. anders waren die Resultate, als der Oxalsäurelösung eine minimale Menge freier Salpetersäure zugesetzt wurde; es bildeten sich nun reichliche Sedimente von oxals. Kalk und der ganze Vorgang gewährte das Bild einer fortlaufenden Zertrümmerung der Kalkspathkrystalle. Da schon minimale Mengen von Salpetersäure (0,063 g, ja selbst 0,0126 g im Liter) diese Wirkung hervorbringen, so kann sie als eine fermentartige bezeichnet werden; die Salpetersäure erzeugt zunächst kleine Mengen von salpetersaurem Kalk, die sofort von der Oxalsäure zersetzt werden, wodurch die Salpetersäure zu neuer Wirkung frei wird. Da Emmerling früher nachgewiesen hatte, dass aus salpetersauren Alkalien in sehr verdünnten Flüssigkeiten durch Oxalsäure Salpetersäure frei gemacht werde, so wurden nun verdünnte Lösungen von Oxalsäure und salpetersaurem Kalium auf Kalkspath gegossen. Während die Wirkung reiner Lösungen von Oxalsäure und

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 650. — (2) JB. f. 1872, 794.

4.\_\_\_

salpetersaurem Kalium, jeder für sich allein, verschwindend klein ist, zersetzte die gemischte Lösung beider Reagentien beträchtliche Mengen von Kalkspath. Die Oxalsäure macht aus dem Salpeter zuerst Salpetersäure frei und diese kommt dann wie in den früher beschriebenen Versuchen zur Wirkung. Da in den thätigen Wurzelzellen die organischen Säuren des Pflanzensaftes mit den aus dem Boden aufgesaugten löslichen Salzen zusammentreffen, so sind die Verhältnisse der beschriebenen Reactionen geliefert und es ist anzunehmen, dass durch diese die lösende Wirkung der schwer löslichen Bodenbestandtheile ermöglicht wird.

- J. W. Moll (1) hat Versuche über die Aufnahme der Kohlensäure durch die Pflanzen angestellt und ist zu folgenden Resultaten gelangt: In kohlensäurefrei gehaltenem Raume bildet ein Blatt oder Blattstück nie Stärke in sichtbarer Menge, wenn auch organisch mit ihm verbundene, selbst unmittelbar angrenzende ober- und unterirdische Pflanzentheile sich in einer kohlensäurereichen Atmosphäre befinden. Die Stärkebildung eines Blattes oder Blattstückes in freier Luft wird nicht sichtbar beschleunigt, wenn sich ein mit diesem Blatte oder Blattstücke organisch verbundener Theil derselben Pflanze in einer Atmosphäre befindet, deren Kohlensäuregehalt den der gewöhnlichen Luft bedeutend überragt. Die im Boden der Wursel zur Verfügung stehende Kohlensäure kann in den Blättern derselben Pflanze weder in kohlensäurefreiem Raume eine sichtbare Stärkebildung veranlassen, noch die in der freien Luft stattfindende Stärkebildung sichtbar beschleunigen.
- J. Böhm (2) hat eine Methode aufgefunden, den Nachweis der Einwanderung von Stärke in stärkefreie Chlorophyllkörner zu liefern. Es hat sich herausgestellt, dass die Bildung von Stärke in entstärkten Chlorophyllkörnern auf Kosten von in die betreffenden Zellen eingewanderten Stoffen ein vom Lichte gänz-

Dingl. pol. J. 236, 109; Landw. Jahrb. 1877, 827; Arch. néerland.
 399. — (2) Ber. 1877, 1804.

hich unabhängiger Organisationsprocess ist. Werden noch im Wachsthum begriffene Primordialblätter der Feuerbohne, deren Endknospen frühzeitig entfernt wurden, theilweise verdunkelt. so verschwindet aus den verdunkelten Blattpartieen die Stärke anfangs vollständig, nach 2 bis 3 Wochen sind aber die Chlorophyllkörner in den Parenchymzellen der verdunkelt gewesenen Blatttheile stets stärkehaltig, häufig eben so stärkereich, wie die dauernd dem Lichte ausgesetzten. Demnach ist die in entstärkten Chlorophyllkörnern auftretende Stärke nicht in allen Fällen ein directes Assimilationsproduct von Kohlensäure und Wasser, sondern sie kann auch aus bereits assimilirten und in die betreffenden Zellen nachträglich eingewanderten Stoffen gebildet werden.

Derselbe (1) hat einen Aufsatz über die Wasserbewegung in transspirirenden Pflanzen veröffentlicht, an dessen Schlusse Er den Satz aufstellt : die durch die Transspiration eingeleitete Wasserbewegung in den Pflanzen ist eine Function der Elasticität der Zellwände und des Luftdruckes.

Derselbe (2) hat Versuche angestellt über die Verfürbung grüner Blätter im intensiven Sonnenlichte. Diese Versuche haben gelehrt, dass durch sehr intensives Licht grüne Blätter der Feuerbohne zuerst gebleicht, dann gebräunt und metallisch glänzend und endlich ganz zerstört werden; ferner, dass die Blattunterseite für intensives Licht viel empfindlicher ist, als die Blattoberseite.

J. B. Schnetzler (3) hat beobachtet, dass sich die Pflanzenfarbstoffe bezüglich der Diffusion sehr verschieden verhalten, wenn man die dieselben enthaltenden Organe in eine gesättigte Boraxlösung eintaucht; die gelösten Farbstoffe diffundiren rasch, eine rothe Blüthe von Antirrhinum majus wird nach wenigen Tagen farbles und durchsichtig, wie Glas. Die festen oder körnig abgelagerten Farbstoffe diffundiren gar nicht oder nur

<sup>(1)</sup> Landw. Vers.-Stat. 30, 857. — (2) Landw. Vers.-Stat. 31, 468. — (3) N. Arch. ph. nat. 60, 888.

sehr langsam gegen Boraxlösung; so behält eine Pflanze von Calendula officinalis die gelbe Farbe ihrer Blüthen ebenso, wie die grüne ihrer Blätter, selbst wenn sie ein Jahr lang in der Boraxlösung verweilte. Sind gelöste und körnig abgelagerte Farbstoffe in einer Pflanze gemengt, so lassen sich dieselben durch Diffusion trennen. So diffundirt die violette Farbe von Iberis amara rasch und macht einer vorher unsichtbaren grünlichgelben Färbung Platz. Die Blumenblätter von Pelargonium roseum verlieren bei der Diffusion rasch ihre rothe Farbe und es tritt ein Violett auf, welches von einem körnigen Farbstoffe herrührt. Die rothen Blätter einer Varietät von Atriplex kortensis, welche nach den Beobachtungen von Saussure ebenso Sauerstoff exhaliren, wie die grünen, enthalten auch Chlorophyll, wie sich durch einen Diffusionsversuch nachweisen läßt. Die Florideen enthalten neben einem rothen, leicht gegen Boraxlösung diffundirenden Farbstoff, Chlorophyll. Die einselligen, grünen und rothen Algen enthalten nur körnige Farbstoffe; in den Diatomeen kommt ein leicht diffundirender gelber Farbstoff, das Phyloxanthin, neben dem Chlorophyll vor. Während die Wurzeln einer frischen Pflanse von Lemma, die in den Saft von Phytolacca decandra getaucht wurde, nichts von dessen Farbstoff aufnahmen, wurde der Farbstoff aus einem Tropfen frischen Blutes von einem Blatte der Drosera rotundifolia aufgenommen.

D. S. Martin (1) hat die Beobachtung gemacht, dass die Veränderungen in den Fürbungen gewisser Blumenblätter mit der atmosphärischen Feuchtigkeit in einem gewissen Zusammenhange stehen. Die Blumenblätter der dunkelblauen Varietät von Ipomoea purpurea wurden bei sehr feuchter Luft roth, beim Regen entstanden scharf begrenste, anfänglich rothe Flecken, die allmählich fast weiß wurden. Diese Veränderungen schreibt Martin nach Versuchen, die Er anstellte, einer in der Atmosphäre vorhandenen sauren Substanz zu.

<sup>(1)</sup> Am. Chemist 7, 800.

F. Nobbe und H. Hänlein (2) haben Untersuchungen über die Resistenz von Samen gegen die äuseren Factoren der Keimung ausgeführt.

J. W. Gunning (3) macht darauf aufmerksam, das bei den meisten Experimenten, welche zur Lösung der Frage angestellt wurden, ob niedere Organismen zu gewissen Lebensäusserungen des Sauerstoffs bedürfen, die Abwesenheit des Sauerstoffs nicht direct constatirt wurde. Zum Nachweise sehr geringer Mengen von Sauerstoff empfiehlt Gunning den in den Lösungen reiner Eisenoxydulsalze durch gelbes Blutlaugensalz erzeugten weisen Niederschlag; in einem Gasgemenge, welches so wenig Sauerstoff enthält, dass Phosphor darin nicht mehr leuchtet, wird der erwähnte Niederschlag noch gebläut.

Ach. Livache (4) hat die Gase verschiedener Früchte untersucht. Wenn die Gase aus unversehrten Früchten durch Eintauchen der letzteren in Aether oder Alkohol gewonnen wer-

4 1

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] **13**, 491. — (2) Landw. Vers.-Stat. **30**, 71. — (3) J. pr. Chem. [2] **16**, 814. — (4) Compt. rend. **85**, 229; Ann. chim. phys. [5] **13**, 429.

den, so zeigen sie die Zusammensetzung der atmosphärischen Luft, werden dagegen verletzte Früchte oder ein Brei von den Früchten genommen, so enthalten die daraus gewonnenen Gase stets erhebliche Mengen von Kohlensäure, die sich offenbar gebildet hat, indem der Zellinhalt bei der innigen Berührung mit dem Sauerstoffe sich oxydirte; in manchen Fällen, wenn man den Früchtebrei längere Zeit über Quecksilber abgesperrt ließ, bevor man an die Gasgewinnung ging, zeigte sich das Gas ganz sauerstofffrei und enthielt dann die entsprechende Menge von Kohlensäure.

v. Gorup-Besanez (1) fand in dem Safte von Wickenkeimlingen Glutaminsäure.

E. Schulze und J. Barbieri (2) erhielten aus dem Saste der Kürbiskeimlinge durch Kochen mit Salzsäure Glutaminsäure und Chlorammonium; Sie schließen daraus, dass in diesen Keimlingen ein Amid der Glutaminsäure enthalten ist. Aus 100 g Trockensubstanz resultiren ungesähr 1,75 g Glutaminsäure. Die ungekeimten Kübissamen enthalten kein Glutaminsäureamid.

H. Hoffmann (3) theilt eine Beobachtung mit, welche sur Lösung der Frage, ob *Honigabsonderung* auf den Blättern auch ohne Aphiden oder andere Insecten vorkommen könne, geeignet scheint. Er beobachtete an einem Stock der *Camellia japonics* in einem Wohnzimmer an den gesund aussehenden Blättern einen flüssigen, später halb fest werdenden Saft, der überwiegend aus Gummi bestand und etwas süfs schmeckte. Es war keine Spur von Insecten zu bemerken.

Nach G. Campani (4) findet sich das Mangan in Pflanzenaschen meist als Phosphat vor. Werden solche Aschen zuerst mit Wasser und dann mit phosphorsäurehaltiger Salpetersäure ausgezogen, so bleibt beim Verdampfen der letzteren Lösung ein je nach der Menge des Mangans amethystfarbiger oder violetter Rückstand. Campani schätzt die Empfindlichkeit dieser Reaction auf etwa <sup>1</sup>/<sub>1000</sub>.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 780. — (2) Ber. 1877, 199. — (8) Landw. Vers.-Stat. 30, 61. — (4) Ber. 1877, 82.

- A. Truelle (1) hat den Zucker- und Säuregehalt von verschiedenen Obstarten bestimmt.
- E. Pollacci (2) hat durch Versuche ermittelt, dass die von dem Weinstock entfernten *Trauben*, sowohl im Schatten, als dem Sonnenlichte ausgesetzt, den *Reifungsprocels* fortsetzen; Er hebt hervor, dass diess nur für ein gewisses Reifungsstadium gilt.
- L. Portes (3) ist der Ansicht, dass sich das in den Samen der Amygdaleen enthaltene Asparagin durch Spaltung aus den Eiweiskörpern des Protoplasma bilde und stellt für eine darauf zielende Zersetzung folgende Gleichung auf:

 $C_{79}H_{112}N_{16}O_{50} + O_{40} = 9 C_4H_8N_5O_5 + 2 C_{19}H_{50}O_{10} + 12 CO_5.$ 

- W. M. Hamlet und Ch. B. Plowright (4) haben gefunden, das Oxaledure frei oder an Alkalien und alkalische Erden gebunden fast in allen Pilzen vorkommt.
- Th. Husemann (5) bespricht in einer ausführlichen Abhandlung die Verbreitung der Krampfgifte im Pflanzenreiche und deren physiologischen Nachweis.
- E. Fremy (6) schließt aus den Ergebnissen neuer Untersuchungen über das Chlorophyll, daß dasselbe ein Gemenge von Phylloxanthin und Kaliumphyllocyanat ist. Er hat aus der alkoholischen Lösung der Phyllocyansäure durch Barytwasser das Baryumphyllocyanat gefällt und dieses durch schwefelsaures Kalium zerlegt; die alkoholische Lösung der so dargestellten Kaliumverbindung zeigt alle Erscheinungen einer Chlorophylllösung. In den Blättern wird das Kaliumphyllocyanat durch capillare Attraction festgehalten, welche wohl durch Alkohol, nicht aber durch Wasser überwunden wird, weshalb Wasser den grünen Farbstoff aus den Blättern nicht extrahirt. Eine Bestätigung Seiner Ansicht sieht Fremy auch darin, daß die Blätter beim Gelbwerden einen bedeutenden Theil von ihrem

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] \$7, 898. — (2) Gazz. chim. ital. 1877, 517. — (3) Compt. rend. \$4, 1401; Ann. chim. phys. [5] \$10, 430. — (4) Chem. News \$6, 93. — (5) Arch. Pharm. [3] \$11, 193. — (6) Compt. rend. \$4, 983.

ursprünglichen Kaligehalt verloren haben. A. Trecul (1) findet die Schlüsse von Fremy auf Grund älterer mikroskopischer Beobachtungen über die Veränderungen des Chlorophylls nicht vollkommen gerechtfertigt.

Ch. Bougarel (2) hat aus den Pfirsichblättern einen neuen Farbstoff dargestellt, den Er Erythrophyll nennt; derselbe löst sich in Chloroform und Benzol mit rothgelber Farbe, in Schwefelkohlenstoff mit schön rosenrother Farbe; eine genauere Untersuchung soll folgen.

Ch. Bougarel (3) hat aus den Blättern verschiedener Pflanzen (Quittenbaum, Apfelbaum, Pfirsichbaum, Mandelbaum, Maulbeerbaum und Flieder) eine neue Substanz dargestellt, die Er Acide phyllique nennt; man erhält dieselbe auf folgende Weise: Die Blätter werden mit Alkohol ausgekocht, nach dem Erkalten wird filtrirt. das Filtrat wird vom Alkohol durch Destillation befreit; der Rückstand wird mit Aether behandelt, die ätherische Lösung durch Thierkohle filtrirt, das Filtrat von Aether befreit. Es bleibt nun eine körnige, von gelbem Fett durchtränkte Masse zurück; dieselbe wird in heißer verdannter Kalilauge gelöst, die Lösung wird filtrirt und eingedampft, nach dem Erkalten schwimmt auf der wässerigen Flüssigkeit, welche das verseifte Fett enthält, eine dunkle zusammenhängende Masse von dem rohen Salze der neuen Sänre. Diese Masse wird in heißem Wasser gelöst und durch Zusatz von Kalilauge das Sak gefällt; nach dem Erkalten scheidet es sich vollständig in Nadeln aus, welche mit Wasser gewaschen fast farblos werden und durch nochmaliges Umkrystallisiren ganz rein zu erhalten Die Lösung dieser Krystalle mit einer Säure zersetzt liefert die neue Säure; diese ist farblos, schmilzt bei 1700, löst sich in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, ätherischen und fetten Oelen, ist in Wasser vollkommen unlöslich, verdunnte Säuren wirken selbst in der Kochhitze nicht ein,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **84**, 989. — (2) Bull. soc. chim. [2] **37**, 442. — (3) Bull. soc. chim. [2] **38**, 148.

alkalische Laugen bewirken Lösung. Die Analysen der Säure und des Kalisalzes führen zu der Formel C<sub>72</sub>H<sub>64</sub>O<sub>16</sub>, die übrigens noch durch weitere Versuche zu controliren ist. Die Säure sowie ihre Salze sind rechtsdrehend.

- J. Habermann (1) erhielt aus dem käuflichen Glycyrrhizin durch Behandelu mit Eisessig eine bedeutende Menge eines fast farblosen Körpers, der aus Weingeist umkrystallisirt in meist halbkugeligen, aus prismatischen Nadeln bestehenden Krystallaggregaten anschießt. Der Körper ist überaus leicht löslich in Wasser, leicht löslich in starkem Weingeist, fast unlöslich in Aether, er hat einen intensiv süßen, hinterher kratzenden Geschmack und zeigt überhaupt bemerkenswerthe Uebereinstimmung mit dem von Gorup-Besanez (2) beschriebenen Glycyrrhizin, der dasselbe jedoch als gelblichweißes, amorphes Pulver unter den Händen hatte. Kocht man das krystallisirte Glycyrrhizin mit Wasser, dem 2 Proc. Schwefelsäure zugesetzt sind, so scheidet sich ein süßs schmeckender, leicht isabellgelb gefärbter harzartiger Körper ab.
- G. Goldschmiedt und H. Weidel (3) haben sich vergebens bemüht, das von Winkler im Jahre 1835 beschriebene, aus Holz und Rinde von Quassia amara zu erhaltende krystallisirbare Quassiin darzustellen und Sie lassen es dahingestellt, ob ein solcher Körper, wie ihn Winkler beschreibt, zu erhalten sei. Aus einem gelben Harze, das Sie aus dem Quassiaholze dargestellt hatten, erhielten Sie beim Schmelzen mit Aetzkali Essigsäure und Protocatechusäure.

H. Weidel (4) hat das Cubebin verschiedenen Reactionen unterzogen, um Aufschluß über dessen Constitution zu erlangen, da Er eine nahe Beziehung zur Eugensäure und Ferulasäure vermuthete. Das durch mehrmaliges Umkrystallisiren gereinigte Cubebin krystallisirt in farblosen, seideglänzenden Nädelchen, löst sich in Alkohol, Benzol und Chloroform und schmilzt bei

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 34, 495. — (2) JB. f. 1861, 757. — (3) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 34, 389. — (4) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 34, 877.

125°. Concentrirte Schwefelsäure löst es mit prächtig purpurvioletter Farbe; die Resultate der Elementaranalyse entsprechen der Formel C10H10O2. Durch Einwirkung von Acetylchlorid, von Benzoylchlorid, von Jodäthyl und Aetzkali wurden keine für die weitere Untersuchung geeigneten Producte erhalten; Salpetersäure oxydirt das Cubebin, es entstehen bei deren Einwirkung Oxalsäure und Pikrinsäure. Durch Einwirkung von salpetriger Säure auf eine ätherische Cubebinlösung wurde eine in lichtgelben Nadeln krystallisirende Nitroverbindung von der Zusammensetzung C10He(NO2)O2 erhalten, die in Kalilauge sich mit prächtig purpurvioletter Farbe löst, bei der Reduction mit Zinn und Salzsäure ein braunes schmieriges Product liefert. Durch Einwirkung von Brom auf eine Lösung des Cubebins in Chloroform und Umkrystallisiren des Productes aus Xylol wurde ein farbloses krystallinisches Bromsubstitutionsderivat von der Zusammensetzung C<sub>10</sub>H<sub>7</sub>Br<sub>2</sub>O<sub>2</sub> erhalten; die Bildung dieses Productes dürfte nach der folgenden Gleichung erfolgen:

$$C_{10}H_{10}O_8 + 4Br = C_{10}H_7Br_8O_2 + H_2O + HBr.$$

Versuche, das Brom durch Wasserstoff oder Hydroxylgruppen zu ersetzen, blieben erfolglos. Beim Schmelzen des Cubebins mit Aetzkali wurden als Zerlegungsproducte erhalten: Essigsäure, Kohlensäure und Protocatechusäure. Da auch Eugensäure und Ferulasäure beim Schmelzen mit Aetzkali Protocatechusäure, Essigsäure und Kohlensäure liefern, so nimmt Weidel einen nahen Zusammenhang zwischen Cubebin und Eugenol an.

E. Patern δ (1) theilt mit, dass das von Ihm (2) aus der Zeora sordida gewonnene Sordidin ein Gemenge war von Zeoris und einer bei 210° schmelzenden, krystallisirten Substanz, welche jetzt als Sordidin bezeichnet wird; ihre 'Zusammensetzung entspricht der Formel C<sub>18</sub>H<sub>10</sub>O<sub>8</sub>, sie krystallisirt in kleinen farblosen Nadeln oder Blättern, welche ohne Zersetzung flüchtig sind, sich in Benzol und Alkohol ziemlich leicht, in Aether und

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1882; Gazs chim. ital. 1877, 281, 508. — (2) JB. f. 1875, 868.

Chloroform wenig lösen. Beim Erhitzen mit Kalilauge verwandelt sich das Sordidin in eine krystallinische Verbindung, welche sich oberhalb 250° ohne Schmelzung zersetzt; das Zeorin wird durch Kalilauge nicht verändert.

A. Tilden (1) hat bei der Oxydation der verschiedenen Aloinarten mittelst Chromsäure folgende Resultate erhalten: Nataloin liefert nur Kohlensäure und Essigsäure, Barbaloin und Bocaloin geben nur wenig Essigsäure, dagegen eine orangegelbe Verbindung, welche bei 260 bis 265° schmilzt, sublimirbar ist und bei der Analyse Zahlen lieferte, die der Formel C<sub>15</sub>H<sub>10</sub>O<sub>6</sub> entsprechen. Tilden nennt diese Verbindung Aloxanthin und betrachtet sie als ein Methyltetraoxyanthrachinon.

J. Stenhouse und C. E. Groves (2) haben das von Stenhouse (3) zuerst aus dem Harze von Gardenia lucida (Dekamali-Gummi) dargestellte Gardenin untersucht. Es krystallisirt in dunkelgelben Nadeln, die bei 164° schmelzen. Die Analyse ergab die Zusammensetzung C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>O<sub>2</sub>. Wenn Gardenin in Eisessig gelöst, vorsichtig mit Salpetersäure behandelt wird, so entsteht eine neue, bei ungefähr 236° schmelzende Verbindung, welche Gardeninsäure genannt wird und noch näher zu untersuchen ist.

A. H. Church (4) hat aus den verschiedenen Varietäten von Coleus Verschaffeltii einen Farbstoff dargestellt, den Er Colein nennt. Behufs der Darstellung werden die trockenen Pflanzen mit Weingeist extrahirt, die weingeistigen Lösungen werden mit etwas frisch gefälltem kohlensaurem Baryt versetzt, filtrirt, der Weingeist wird darauf abdestillirt und das sich ausscheidende Harz, welches das Colein im unreinen Zustande repräsentirt, wird nun durch wiederholtes Lösen in Weingeist und Fällen durch Aether oder Wasser gereinigt. Das reine Colein ist eine harzige purpurrothe Substanz, welche leicht in Weingeist, schwer in Wasser löslich, in Aether unlöslich ist.

<sup>(1)</sup> Chem. News **35**, 278. — (2) Chem. News **35**, 122; Chem. Soc. J. 1877, **1**, 551. — (3) JB. f. 1856, 681. — (4) Chem. Soc. J. 1877, **1**, 253; vgl. JB. f. 1876, 895.

Die alkoholische Lösung verliert bald ihre Farbe, erlangt dieselbe jedoch bald wieder, wenn der Weingeist im Wasserstoffstrome abgedampft wird. Säuren röthen die alkoholische Lösung, Ammoniak färbt dieselbe purpur, violett, indigo, chromgrün, endlich gelb; tritt die letzte Färbung auf, so hat schon Zersetzung stattgefunden und Zusatz von Säure stellt die Farbe nicht mehr her. Die verschiedenen Lösungen zeigen charakteristische Absorptionsspectra. Concentrirte Schwefelsäure löst das Coleïn zu einer orangefarbenen Flüssigkeit, aus der Wasser die unveränderte Substanz fällt, Salpetersäure führt Verharzung herbei. Das Coleïn ist nach der Ansicht von Church verwandt mit Cyanin, Erythrophyll, Oenolin u. s. w.

Paternò und Oglialoro (1) fanden bei der Analyse von wiederholt umkrystallisirtem Pikrotoxin, welches bei 199 bis 2006 schmilzt, Zahlen, die der Formel C2H10O4 entsprechen, wonach es mit Veratrinsäure, Hydrocaffeïnsäure, Everninsäure und Umbellinsäure isomer wäre. Ein bereits von Barth (2) beobschtetes Bromderivat ist wenig stabil und im Bromgehalte wechselnd, beim Kochen mit Alkohol liefert es eine bromfreie, in Nadeln krystallisirende Substanz, die sich erst bei 250° zersetzt. Wird eine ätherische Pikrotoxinlösung mit Salzsäuregas behandelt, so scheidet sich eine krystallinische Verbindung aus, welche den gewöhnlichen Lösungsmitteln widersteht und erst oberhalb 310° schmilzt; ihre Zusammensetzung ist  $C_{27}H_{23}O_{11} = 3C_{12}H_{16}O_4$ -H<sub>2</sub>O. Diese als Pikrotoxid bezeichnete Verbindung entsteht auch bei der Einwirkung von Acetylchlorid auf Pikrotoxin. Später erhielten Paterno und Oglialoro (3) durch Einwirkung von Brom auf in Aether vertheiltes Pikrotoxin ein Bromproduct nach der Formel C<sub>15</sub>H<sub>15</sub>BrO<sub>6</sub> und einen in Alkohol löslichen Körper C<sub>16</sub>H<sub>18</sub>O<sub>7</sub>, der schwach saure Eigenschaften besitzt. Es wird nun dem Pikrotoxid die Formel C15H16O6 ertheilt. Ein

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 88; Gass. chim. ital. 1877, 198. — (2) JB. f. 1863, 586.— (3) Ber. 1877, 1100.

durch Einwirkung von Acetylchlorid auf Pikrotoxidhydrat entstehendes Derivat entspricht der Formel C<sub>15</sub>H<sub>16</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O)<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.

E. Harnack (1) hat aus einem käuflichen Präparate, das aus der Ditarinde gewonnen war und als krystallisirtes Ditain bezeichnet wurde, die freie Base Ditain dargestellt, die in ihren Eigenschaften mit dem von Jobst und Hesse (2) dargestellten Ditamin übereinstimmt. Dasselbe wird gewöhnlich als amorphe, spröde, nicht hygroskopische Masse erhalten, durch entsprechende Behandlung des aus saurer Lösung durch Aetznatron gefällten Ditains mit Aether und Verdampfen der ätherischen Lösung lässt es sich auch krystallinisch gewinnen. Mit Salzsäure liefert das Ditain eine in Prismen krystallisirende Verbindung. Concentrirte Schwefelsäure löst Ditain mit fleischrother Farbe, die auf Zusatz vom Bromkalium gelbroth, beim Erwärmen violettroth wird. Salpetersäure löst gelb, beim Erwärmen grün, dann rothgelb werdend. Salzsäure giebt erst nach längerem Kochen eine leicht violette, später gelbe Färbung. Die Lösung des salzsauren Ditaïns wird durch Bleiessig und Ammoniak, sowie durch die meisten Fällungsmittel für Alkaloïde gefällt. Beim Kochen mit Salzsäure liefert das Ditain einen alkalische Kupferlösung reducirenden Körper, deshalb erklärt Harnack dasselbe für ein basisches Glycosid. Die Analyse des salzs. Ditamins ergab die Formel C<sub>22</sub>H<sub>20</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, HCl. Die Zersetzung des Ditamins denkt sich Harn ack nach folgender Gleichung verlaufend: C22H30N2O4  $+2H_{2}O = C_{6}H_{12}O_{6} + 2(C_{8}H_{11}N)$ . Der beim Schmelzen des Ditaïns, sowie beim Kochen desselben mit Salzsäure auftretende Geruch nach Dimethylanilin macht ihm diess wahrscheinlich. Durch die Einwirkung der Salpetersäure auf Ditain entsteht eine in rothen Flocken fällbare Base, die mit Salzsäure sich leicht verbindet und dann aus alkoholischer Lösung als eine spröde rothe Masse sich abscheidet.

<sup>(1)</sup> Arch. experim. Patholog. und Pharmakolog. 7, 126. — (2) JB. f. 1875, 838.

Latour und Magnier de la Source (1) haben aus den Blüthen von Tagetes patula und anderen Tagetesarten eine krystallisirte Verbindung dargestellt, welche Sie Quercetagetin nennen Es wurde folgender Weg bei der Bereitung eingeschlagen. Die Blüthen wurden mit 85 procentigem Alkohol ausgekocht, die alkoholischen Filtrate mit Wasser verdtunt, der Alkohol abdestillirt, der noch heiße Rückstand durch Leinen filtrirt; die auf dem Filter bleibende grune pulverige Masse wird mit Wasser gewaschen, auf porösen Platten abgesaugt und bei möglichst niederer Temperatur getrocknet, hierauf mit reinem Quarzsand gemischt und mit Schwefelkohlenstoff, Benzol oder Chloroform erschöpfend extrahirt, um das Pflanzenwachs zu entfernen. so extrahirte Substanz wird getrocknet, mit siedendem Alkohol unter Zusatz von etwas Thierkohle behandelt, aus dem Filtrate wird das Quercetagetin durch Zusatz von Wasser gefällt. Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, getrocknet und neuerdings unter Zusatz von Thierkohle in siedendem Alkohol gelöst, sodann wird die filtrirte Lösung bis auf ein Fünftel verdampft unter successivem Wasserzusatz, wobei sich das Quercetagetin ausscheidet, welches nach dem Waschen mit heißem Wasser abermals in siedendem 60 procentigem Alkohol gelöst wird. Aus der erkalteten alkoholischen Lösung krystallisirt das reine Quercetsgetin in gelben Krystallen heraus. Die Krystalle zeigen die Zusammensetzung C27H22O12 + 4 H2O. Bei 100° geht das Krystallwasser vollständig weg. Nach der von Hlasiwets (2) für das Quercetin aufgestellten Formel C27H18O12 würde sich das Quercetagetin durch einen Mehrgehalt von 2 Atomen Wasserstoff und einem Molektil Wasser unterscheiden. Latour und Magnier de la Source stellen auf Grund neuer Analysen von reinem Quercetin für dasselbe die Formel C27H20O12 auf, so dass dann diese und die Formel des Quercetagetins sich durch die Elemente eines Moleküls Wasser unterscheiden. Dieses

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] **39**, 387. — (2) JB. f. 1864, 564.

Wasser lässt sich selbst durch Erhitzen auf 2000 nicht entfernen.

- C. Reischauer (1) hat das aus den grünen Schalen der Wallnüsse (Juglans regia) dargestellte Juglon oder Nucin sowie eine Kupferverbindung desselben analysirt, welche Er aus einer weingeistigen Lösung des Juglons durch Zusatz einer eben solchen Lösung von essigsaurem Kupfer erhielt; danach ergiebt sich als Formel für das Juglon C<sub>86</sub>H<sub>18</sub>O<sub>10</sub>. Die diese Daten enthaltende Abhandlung ist aus dem Nachlasse des verstorbenen C. Reischauer von V. Griefsmayer publicirt worden.
- O. Hesse (2) hat Seine (3) Untersuchungen über die aus der Usnea barbata dargestellte Carbonusninsäure wieder aufgenommen. Auf Grund neuer Analysen hält Er gegenüber den Einwendungen von Paterno (4) und H. Salkowski (5) die früher aufgestellte Formel C19H16O8 für richtig. Das Kalisalz, welches neuerlich untersucht wurde, enthält, je nachdem es aus starkem oder verdtinntem Weingeist krystallisirt, 1 resp. 3 Mol. Krystallwasser. Neben der Carbonusninsäure fand Hesse in der Usnea barbata noch eine kleine Menge einer Säure, die Er Usnetinsäure nennt; dieselbe löst sich leicht in Alkohol, Aether, schwer in Chloroform, gar nicht in Petroläther; die alkoholische Lösung wird durch Eisenchlorid blauviolett gefärbt. Die Lösung der Säure in Kalilauge färbt sich allmählich violettroth; die alkalische Lösung wird durch Zusatz von unterchlorigsaurem Natron nicht gefärbt; Schmelzpunkt 1720, Zusammensetzung C<sub>2</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>. Die Everninsäure hält Hesse für Oxyusnetinsäure, die Atranoreäure von Paterno und Oglialoro für Hydrocarbonusninsäure. Cladoninsäure reinigte Hesse durch wiederholtes Umkrystallisiren und fand Seine darüber früher gemachten Angaben bestätigt.
- P. Trojanowsky (6) hat Analysen von verschiedenen Cacaosorten ausgeführt; Er zieht aus den Resultaten der-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1542. — (2) Ber. 1877, 1824; vgl. diesen JB. S. 811. —

<sup>(8)</sup> JB. f. 1866, 661. — (4) JB. f. 1875, 612. — (5) JB. f. 1875, 610. —

<sup>(6)</sup> Arch. Pharm. [8] 10, 30; Dingl. pol. J. 228, 650.

selben folgende Schlüsse: Die qualitativen und quantitativen Verhältnisse lassen sich höchstens zur Unterscheidung der reinen Drogue benutzen, bei Gemischen, wie Chocolade, sind sie nicht zu verwerthen. Für die Beurtheilung einer Chocolade sind folgende Punkte von Bedeutung. Der Aschengehalt darf nicht viel über 3 Proc. betragen, der Fettgehalt darf nicht unter 40 Proc. fallen, der Amylumgehalt darf nicht über 7 Proc. betragen (nach Abzug des Zuckergehaltes). Der Theobromingehalt der untersuchten Cacaosorten variirte von 1,2 bis 4,6 Proc.

A. Hill Hassall (1) fand im weißen und schwarzen Senfsamen:

|                     | Schwarzer Weißer<br>Senf Senf |            |
|---------------------|-------------------------------|------------|
| Wasser              | 4,845 5,360                   | Proc.      |
| Fettes Oel          | 35,701 35,768                 | *          |
| Myronsäure          | 4,840                         | ,          |
| Myrosin und Albumin | 29,586 27,484                 |            |
| Scharfes Sals       | 8,588 10,988                  | n          |
| Cellulose           | 16,765 16,295                 |            |
| Asche               | 4,725 4,110                   | <b>»</b> . |
| -                   | 100,000 100,000.              |            |
| Aetherisches Oel    | 1,271 —                       |            |
| Stickstoff          | 5,068 5,265 1                 | Proc.      |
| Schwefel            | 1,413 1,224                   |            |

Reiner schwarzer Senf muß ungefähr 36 Proc. fettes Oel, wenigstens 1 Proc. flüchtiges Oel, 4 Proc. scharfe Materie, 1,5 Proc. Schwefel und 5 Proc. Stickstoff liefern; reiner weißer Senf eben so viel fettes Oel, über 10 Proc. scharfe Materie, fast eben so viel Schwefel und Stickstoff. Die Verfälschungen des Senfs geschehen in der Regel mit Weizenmehl und Curcuma.

P. N. Arata (2) hat nachgewiesen, dass die in *Ilex Para*guayensis enthaltene *Gerbsäure nicht*, wie bisher angenommen wurde, mit der Kaffeegerbsäure identisch ist.

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 10, 156. — (2) Gazz. chim. ital. 1877, 520.

- F. A. Flückiger (1) bespricht zwei Berichte über die Chinapflanzungen in Britisch Indien u. z. George King, Superintendent of the royal botanical garden, Calcutta and of Cinchona cultivation in Bengal. A Manual of Cinchona Cultivation in India. Calcutta 1876; ferner Howard, John Eliot, The Quinology of East Indian Plantations. Part II and III. London 1876.
- J. Broeker (2) hat vergleichende Alkaloïdbestimmungen von verschiedenen *Chinarindendecotten* ausgeführt und empfiehlt auf Grund derselben, die Abkochungen unter Zusatz von etwas Salzsäure zu machen und wenn auf einen großen Alkaloïdgehalt gesehen wird, die Königsrinde zu verwenden.
- O. Hesse (3) hat in der Pereirorinde mehrere Alkaloïde gefunden. Das eine davon nennt Er Geissospermin; es bildet kleine weiße Prismen, löst sich leicht in Alkohol, fast gar nicht in Wasser und Aether. In verdünnten Säuren löst es sich. Ammoniak und Aetznatron fällen es wieder aus der sauren Lösung; die salzs. Lösung giebt mit Platinchlorid einen blassgelben amorphen, mit Goldchlorid einen braunen Niederschlag. Concentrirte Salpetersäure löst das Alkaloïd mit purpurrother Farbe, die beim Erhitzen in Orange übergeht, concentrirte Schwefelsäure löst es farblos, die Lösung wird nach einigen Secunden bläulich, dann blau und verblasst zuletzt; rohe Schwefelsäure löst sogleich blau, eben so molybdänsäurehaltige Schwefelsäure. Beim Erhitzen mit Natronkalk giebt das Geissospermin ein blassgelbes blätteriges Sublimat, das sich in Salpetersäure farblos, in molybdänsäurehaltiger Schwefelsäure blau löst. Geissospermin lenkt die Ebene des polarisirten Lichtes links ab. Das lufttrockene Alkaloïd entspricht der Formel C19H24N2O2 + H<sub>2</sub>O, das Wasser geht bei 100° weg; das Platindoppelsalz ist nach der Formel (C<sub>19</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, HCl)<sub>2</sub> + PtCl<sub>4</sub> zusammengesetzt. Ein zweites Alkaloïd der Pereirorinde, das Pereirin, ist grau-

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 10, 385. — (2) Arch. Pharm. [8] 10, 404. — (3) Ber. 1877, 2162.

weiß, amorph, in Aether leicht löslich; es färbt concentrirte Salpetersäure blutroth, reine Schwefelsäure violettroth.

J. Jobst und O. Hesse (1) haben weitere Untersuchungen (2) über die Cotorinde angestellt. Durch Extraction der Rinde mit Aether und Verdampfen des letzteren wird ein brauner harziger Rückstand erhalten, der nach einiger Zeit krystallisirt. Die Krystallmasse besteht vornehmlich aus Paracotoin, Oxyleucotin und Leucotin, welche durch fractionirte Krystallisation aus heißem Alkohol getrennt werden. Paracotoin (C19H12O6) bildet gelbe Blättchen, welche in Chloroform, Aether und siedendem Alkohol leicht, dagegen in kaltem Alkohol. Benzin, Petroläther, siedendem Wasser schwer löslich sind. geschmacklos, reagirt nicht auf Lackmus, schmilzt bei 1520 und sublimirt bei höheren Temperaturen. Concentrirte Schwefelsäure sowie Salpetersäure lösen es mit gelber Farbe, Eisenchlorid reagirt nicht auf dasselbe, durch Einwirkung von Braunstein und Schwefelsäure wird kein Chinon erhalten. Barvtwasser verwandelt das Paracotoin in Paracotoinsäure (C19H14O7), eine gelbe amorphe, in Aether und Alkohol leicht lösliche Substanz. Beim Erwärmen des Paracotoïns mit Kalilauge entsteht auch Paracotoïnsäure nebst einigen anderen Producten, worunter Paracumarhydrin  $(C_9H_8O_8)$ . Dieses bildet weise, bei 85° schmelzende, in Alkohol und Aether leicht lösliche Blättchen, welche wie Cumarin riechen. Durch Behandeln mit Chlorzink geht das Paracumarhydrin unter Wasserverlust in das der Paraoxybenzoësäure entsprechende, bei 81 bis 82° schmelzende Paracumarin tiber, welches wie Cumarin riecht, sonst aber von demselben verschieden ist. Beim Schmelzen mit Aetzkali entsteht aus Paracotoin unter Wasserstoffentwickelung eine der Protocatechusäure in manchen Stücken ähnliche Verbindung und eine flüchtige Säure, wahrscheinlich Ameisensäure. Oxyleucotin (C<sub>21</sub>H<sub>20</sub>O<sub>7</sub>) krystallisirt aus Alkohol in dicken weißen Prismen, welche bei 1330 schmelzen. Es löst sich leicht in heißem Alko-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 249. — (2) JB. f. 1876, 890.

kol, Chloroform, Aether, ist geschmacklos, neutral und optisch Concentrirte Schwefelsäure löst es mit dunkelgelber Farbe, welche beim Erwärmen dunkelsafrangelb wird, concentrirte Salpetersäure löst es mit blaugrüner Farbe, es entsteht dabei ein bläulichschwarzes, in Alkohol mit blaugrüner Farbe lösliches Harz. Schmelzendes Aetzkali erzeugt aus dem Oxyleucotin eine eisengrünende krystallisirbare Säure, welche von der Protocatechusäure verschieden ist. Leucotin (Can Han Oa) kommt reichlich in der Cotorinde vor; es bildet zarte weiße, bei 97° schmelzende Prismen, löst sich leicht in Alkohol, Benzin, Aether, ist optisch inactiv. Hydrocotoin (C22H20O6) wird aus den Mutterlaugen beim Umkrystallisiren der früher besprochenen Bestandtheile der Cotorinde erhalten; es ist im reinen Zustande farblos, geschmacklos, optisch inactiv, schmilzt bei 98°, concentrirte Schwefelsäure löst es mit gelber, Salpetersäure beim Erwärmen mit rother Farbe. Beim Erhitzen mit Braunstein und Schwefelsäure entwickelt das Hydrocotoïn einen an Hyacinthen erinnernden Geruch. Es wurde auch ganz reines harzfreies Cotoïn dargestellt; dasselbe schmilzt bei 130°, es entspricht der Formel C<sub>22</sub>H<sub>18</sub>O<sub>6</sub>. Aus dem rohen Cotoin lässt sich durch fractionirte Krystallisation aus heißem Wasser das Cotonetin (C20H16O5) in Form vierseitiger gelber, bei 74° schmelzender Prismen abscheiden, welche in Aether, Alkohol, Chloroform leicht löslich sind.

A. Poehl (1) hat eine chemische und botanisch-hystologische Untersuchung der Eucalyptusblätter vorgenommen. Er fand in Uebereinstimmung mit früheren Forschern kein Alkaloïd. Das ätherische Oel fractionirte Er in einem Kohlensäurestrome und erhielt als Destillat das *Eucalyptol* als vollkommen wasserklare Flüssigkeit vom Siedepunkte 170 bis 171°; das specifische Drehungsvermögen für gelbes Licht ist  $\varrho D = +6,81^{\circ}$ , der Brechungsexponent ebenfalls für gelbes Licht n = 1,4592. Das ätherische Oel verharzt an der Luft leicht, das dabei entstehende

<sup>(1)</sup> Russ. Zeitschr. Pharm. 16, 577.

Harz ist linksdrehend. Wird Eucalyptusöl mit Wasser und Luft geschüttelt, so entsteht Wasserstoffhyperoxyd, beim Verstäuben des Oeles in der Luft bildet sich Ozon. Poehl ist der Ansicht, dass die günstigen Wirkungen, welche durch Anpflanzung von Eucalyptusbäumen in sumpfigen Gegenden erzielt wurden, auf die ozonisirende Eigenschaft des ätherischen Oeles zurückzuführen seien und findet in dem anatomischen Bau der Blätter eine Stütze für diese Annahme.

- E. M. Holmes (1) untersuchte eine unter dem Namen "schöne Senna" in London zum Verkauf gelangte Drogue. Die selbe stammt von Cassia brevipes QC. und ist auf den Organismus wirkungslos, weshalb ein Zusatz derselben zur ächten Senna als Fälschung anzusehen ist.
- H. Werner (2) stellt die Arbeiten der letzten Jahre über Abstammung und Vaterland der Rhababer zusammen und gelangt zu dem Schlusse, das Rheum palmatum als Mutterpflanse der russischen wie chinesischen Rhabarber anzusehen sei und dass man deren Vaterland an dem oberen Hoang-ho in den, den See Koko-nur umgebenden Alpenländern des westlichen China zu suchen habe.
- E. Schmidt (3) theilt im Anschlusse an Seine (4) früheren Untersuchungen über die Cubeben mit, daß die Analysen eines ganz reinen Cubebencamphers vom Schmelspunkte 66,5° die früher aufgestellte Formel C<sub>15</sub>H<sub>26</sub>O = C<sub>15</sub>H<sub>24</sub> + H<sub>2</sub>O bestätigen. Daß der Cubebencampher als ein Hydrat des Kohlenwasserstoffs C<sub>15</sub>H<sub>24</sub> zu betrachten ist, geht aus den Beobachtungen hervor, daß beim Erhitzen auf 200 bis 250° im zugeschmolzenen Rohre, ja selbst bei gewöhnlicher Temperatur Wasser abgespalten wird, wenn man ihn längere Zeit neben Schwefelsäure auf bewahrt. Die salzsaure Verbindung des aus dem Cubebenöle zu erhaltenden Kohlenwasserstoffs C<sub>15</sub>H<sub>24</sub> entspricht der Formel C<sub>15</sub>H<sub>34</sub>, 2 HCl, ihr Schmelzpunkt liegt bei

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 11, 586. — (2) Arch. Pharm. [8] 11, 116. — (3) Arch. Pharm. [8] 11, 34; Ber. 1877, 188. — (4) JB. f. 1870, 880.

- 118°. Durch wiederholte Analysen von reinem Cubebin ist Schmidt zu der von Heldt aufgestellten Formel C<sub>30</sub>H<sub>30</sub>O<sub>9</sub> gelangt und schließt sich auch dessen Ansicht an, daß das Cubebin als ein Oxydationsproduct des Cubebenöls aufgefaßt werden könne.
- O. Hesse (1) hebt hervor, daß das aus der Calabarbohne zu erhaltende Alkaloïd Physostigmin amorph ist und daß man aus der Calabarbohne eine bei 133 bis 134° schmelzende, dem Cholesterin und Isocholesterin sehr ähnliche Substanz erhalten könne; diese letztere mit etwas Physostigmin verunreinigt hatte wahrscheinlich Vée unter den Händen, der von einem krystallisirten Alkaloïd (Eserin) der Calabarbohne spricht.

Dragendorff und Podwissotzky (2) haben in einem größeren Aufsatze über die Bestandtheile des Mutterkornes zunächst eine Zusammenstellung der über diesen Gegenstand vorhandenen Literatur geliefert und an dieselbe die Ergebnisse Ihrer eigenen Versuche angeschlossen, welche sich, wie folgt. susammenfassen lassen: 1) Die vorzugsweise wirksamen Substanzen des Mutterkorns sind die Sclerotinsäure, welche zu 3 bis 4 Proc. und das Scleromucin, welches zu 2 bis 3 Proc. in ihm vorkommt. - 2) Auch Sclererythrin, Sclerojodin und ihre Zersetzungsproducte, desgleichen die reichlich vorhandenen Kalisalze nehmen an der Wirkung, wiewohl in untergeordnetem Grade, Theil. 3) Außer den Farbstoffen Sclererythrin und Sclerojodin lässt sich noch ein gelber Farbstoff Scleroxanthin resp. das Anhydrid desselben, Sclerokrystallin, aus dem Mutterkorn isoliren. 4) Alle genannten Verbindungen sind im Mutterkorn gebunden an unorganische Basen (namentlich Kali, Natron, Kalk) vorhanden, die Farbstoffe größtentheils als im Wasser unlösliche Kalkverbindungen. 5) Ergotin, Echolin und Ergotinin scheinen Gemenge zu sein, welche alle dasselbe Alkaloïd enthalten dürften; letzteres übt auf Frösche keine oder doch sehr geringe

<sup>(1)</sup> Bunslauer pharmac. Zeitschr. 1877, 177. — (2) Russ. Zeitschr. Pharm. 16, 129, 161; Arch. f. experim. Patholog. und Pharmakolog. 6, 153.

Wirkung. 6) Der Nachweis des Mutterkorns nach den Methoden von Jacoby und Böttger(1) gewinnt an Schärfe, wenn man die mit säurehaltigem Alkohol bereiteten Auszüge mit Wasser mengt, mit Aether ausschüttelt und den Aether ver-Der hier bleibende Farbstoffrückstand ist namentlich auf sein Verhalten gegen Aetzkali, Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Zinnchlorür, Eisenchlorid, Kalkwasser zu prüfen. 7) Zu therapeutischen Zwecken empfiehlt sich besonders die Sclerotinsäure und es steht der Subcutananwendung (für Menschen pro dosi 0.03 bis 0.045 g) nichts im Wege. 8) Bei der Werthbestimmung des Mutterkorns erlangt man ein ziemlich richtiges Urtheil über dessen Gehalt an Scleromucin, wenn man gewogene Mengen mit Wasser erschöpft, den filtrirten Auszug (wenn nöthig, mit Petroleumäther von Fett befreit) zur Syrupdicke verdampft und dem Rückstande ein gleiches Volumen von 90 procentigem Weingeist zusetzt; der dabei erhaltene Niederschlag ergiebt nach dem Auswaschen mit 45 procentigem Weingeist und Trocknen bei 120º das Gewicht des Scleromucins und der Aschenbestandtheile. Nach Abzug der letzteren, die beim Einäschern zurtickbleiben, erfährt man den Gehalt an Scleromucin. Das Filtrat vom Scleromucin liefert durch Fällen mit absolutem Alkohol und ähnliches Behandeln des Niederschlages wie beim Scleromucin die Sclerotinsäure.

G. Dragendorff(2) theilt mit, daß es bei Fortsetzung der Untersuchungen über die Bestandtheile des Mutterkorns gelungen sei, die Sclerotinsäure ganz farblos zn erhalten und noch swei das Sclerorythrin begleitende Substanzen zu isoliren, eine gelbbraun gefärbte Säure, Fuscosclerotinsäure und eine bitter schmeckende alkaloïdische Substanz, das Pikrosclerotin. Während die Fuscosclerotinsäure nur schwache und vorübergehende toxische Wirkungen hervorbringt, ist das Pikrosclerotin äußerst giftig. Dragendorff sucht noch die Bedeutung der zahlreichen Bestandtheile des Mutterkorns für die in demselben sich vollziehenden chemischen Vorgänge zu erklären.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1869, 951 u. f.; f. 1874, 1051. — (2) Russ. Zeitschr. Pharm. 16, 609.

E. Schüz (1) hat in der Atropa belladonna L. var. lutea (Schüz) Atropin nachgewiesen.

M. Portes (2) hat die chemische Zusammensetzung der bitteren Mandeln in ihren verschiedenen Wachsthumsstadien studirt. Danach enthalten schon die jungen bitteren Mandeln Amygdalin, sie zeigen stets eine andere Zusammensetzung, als die stissen Mandeln, nur der Embryo enthält Emulsin, dieser erscheint ziemlich spät. Das Amygdalin localisirt sich in den Hülsen, verläßt dieselben nach und nach und dringt in die Keimlappen. Der Ursprung des Amygdalins ist noch unbekannt.

E. Hardy und N. Gallois (3) haben aus dem Samen von Strophantus hispidus die wirksame Substanz abgeschieden, welche auf den thierischen Organismus giftige Wirkungen ausübt, Sie nennen dieselbe Strophantin. Die farblosen Krystalle desselben lösen sich in Wasser und Alkohol, sind von neutraler Reaction, zeigen weder die Eigenschaften eines Alkaloïds, noch die eines Glucosids. Außer dem Strophantin kommt in den Samen noch ein nicht giftiges Alkaloïd, das Ineïn vor.

J. Bottomley (4) theilt mit, daß die Blätter des Eiben-baumes giftig sind; Er beobachtete, daß Fasane nach deren Genuß zu Grunde gingen. Indem Er auf diese Fasane die gewöhnliche Methode zum Nachweis von Alkaloïden anwendete, erhielt Er eine firnißartige, bitter schmeckende Masse, welche durch kalte Salpetersäure indigoblau gefärbt wurde.

E. Schulze und A. Urich (5) fanden in dem Safte der Runkelrübe neben Eiweißstoffen, Nitraten, Spuren von Ammoniaksalzen und Betain in relativ beträchtlicher Menge ein Glutaminsäureamid, welches beim Kochen mit Salzsäure Glutaminsäure vom Schmelzpunkte 188 bis 190° lieferte. Der zur Untersuchung verwendete Rübensaft dürfte 0,45 Proc. von dem Amid enthalten haben.

ا 🛦

<sup>(1)</sup> Württemb. Jahresh. \$3, 291. — (2) Compt. rend. \$5, 81. — (3) Bull. soc. chim. [2] \$7, 247; Compt. rend. \$4, 261. — (4) Chem. News \$5, 63. — (5) Ber. 1877, 85.

E. Schulze und A. Urich (1) haben Untersuchungen über die stickstoffhaltigen Bestandtheile der Futterrübe ausgeführt, welche im Wesentlichen folgende Resultate lieferten. Von den stickstoffhaltigen Wurzelbestandtheilen sind es vorzugsweise die durch Salzsäure zersetzbaren Amide (Glutamin und Asparagin) und das Betain, welche beim Austreiben der Wurzeln in die Triebe wandern und zur Ernährung der letzteren verwendet werden; sie sind demnach als die wichtigsten stickstoffhaltigen Reservestoffe der Rüben zu bezeichnen. Weit langsamer scheinen die Eiweisstoffe in die Triebe überzugehen und eine bedeutende Verringerung des Eiweißgehaltes der Wurzeln ließ sich überhaupt nicht nachweisen. Was endlich die Nitrate betrifft, so war es auf Grund früherer Beobachtungen von vornherein als unwahrscheinlich zu bezeichnen, dass dieselben sich in bedeutendem Masse an der Ernährung der Triebe betheiligen würden. Die Versuche zeigten denn auch, dass nur ein relativ geringer Theil der Nitrate in das Kraut übergeht und in demselben für die Bildung organischer Stickstoffverbindungen verwendet wird. Die Untersuchungen beziehen sich nur auf diejenigen Umwandlungen stickstoffhaltiger Wurzelbestandtheile, welche in der ersten Hälfte der zweiten Vegetationsperiode erfolgt sind. Es liegt auf der Hand, dass besonders im Beginne der zweiten Vegetationsperiode das in den Rübenwurzeln aufgespeicherte Reservematerial einem starken Verbrauche zur Bildung der Triebe unterliegen wird, während in den späteren Stadien die inzwischen dem Boden entnommenen Nährstoffe sowie die atmosphärische Kohlensäure sich in bedeutenderem Masse an der Ernährung des Krautes betheiligen werden. Gerade im Beginne der zweiten Vegetationsperiode müssen also die Umbildungen der Reservestoffe klar Es ist aber möglich, dass während des Reisens hervortreten. der Samen eine noch stärkere Erschöpfung der Wurzeln an organischen Stickstoffverbindungen eintritt, als sie bei den Versuchen beobachtet werden konnte. Auch für den wichtigsten

<sup>(1)</sup> Landw. Vers.-Stat. 20, 193.

stickstofffreien Reservestoff der Rüben, für den Zucker, scheint Aehnliches zu gelten. Nach Coren winder's (1) Untersuchungen erleidet der Zuckergehalt der Wurzeln im Beginn der zweiten Vegetationsperiode eine rasche Abnahme, indem für die Bildung der Triebe Zucker verbraucht wird. Sobald aber die primordialen Blätter aich entwickelt haben, verringert sich der Zuckergehalt nicht mehr bis zum Erscheinen der Samenkörner. Dann beginnt er wieder abzunehmen und verschwindet während des Reifens der Samen vollständig aus der Wurzel.

J. Moser (2) fand die Wurzelknollen von *Dioscorea* edulis in allerdings schon verwelktem Zustande folgendermaßen zusammengesetzt:

| Wasser .   |       |    |     |     |     | •   |      | •    |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |    | 60,722 | Proc. |
|------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|-------|
| Asche frei | TOD   | K  | oh  | le, | K   | hl  | ens  | äuı  | e t | ınd  | 8  | and  |     |     |     |     | •   |     |    | 0,895  | n     |
| Proteïnsub |       |    |     |     |     |     |      |      |     |      |    | •    |     |     |     |     |     |     |    | 4,485  | n     |
| Extract di | arch  | A  | eth | er. |     |     |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |     | •   |    | 0,848  | 70    |
| di         | urch  | A  | ko  | hol | , r | ein | .05  | u.   | alk | oho  | lh | alti | gei | ı E | Coh | len | dis | ulf | id | 0,265  |       |
| Rohrsucke  | r.    |    |     |     |     |     |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |    | 4,790  | ,     |
| Levulose   |       |    |     |     |     |     |      |      |     |      |    |      |     |     | ٠   |     |     |     |    | 0,180  | 70    |
| Stärkmehl  |       |    |     |     |     |     |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |    | 25,185 | n     |
| Pectin- un | d sti | ok | sto | ffr | eie | E   | x tr | ncti | vst | offe | •  |      |     |     | •   |     |     |     |    | 2,038  | 79    |
| Rohfaser   |       |    |     | •   |     |     |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |    | 1,094  | 29    |
| Sand       |       | •  | •   |     |     |     |      |      | •   |      |    |      |     |     | •   | •   |     | •   | •  | 0,008  | *     |
|            |       |    |     |     |     |     |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |     |     |    |        |       |

## Die Reinssche enthielt:

| Kali          |  | 47,490 | Pro |
|---------------|--|--------|-----|
| Natron        |  | 10,686 | *   |
| Kalk          |  | 13,854 | 77  |
| Magnesia .    |  | 8,433  | 29  |
| Eisenoxyd .   |  | 0,695  | 77  |
| Phosphorsaure |  | 9,987  | ,   |
| Schwefelsäure |  | 8,550  |     |
| Kieselsäure   |  | 0,858  |     |
| Chlor         |  | 12,450 | ,   |

Der Kohlensäuregehalt der von Kohle und Sand freien Asche beträgt 16,702 Proc. Die Knollen führen einen Milchsaft, der

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 1122. — (2) Landw. Vers.-Stat. 39, 118.

etwas Fett, Harz von nicht bitterem, übrigens wenig intensivem Geschmacke und Kautschuk enthält. Technisch wären die Knollen, die in Oberitalien gezogen wurden, zur Spirituserzeugung, ferner als Nahrungsmittel für Thiere und Menschen zu verwenden.

P. Fliche und L. Grandeau (1) haben durch die Untersuchung der Blätter von Pinus laricio austriaca Endl. Folgendes festgestellt: 1) Vom Aufbrechen der Knospen bis zum Abfallen derselben werden die Blätter der Coniferen reicher an Trockensubstanz. 2) Sie verlieren einen Theil des Stickstoffs, der resorbirt wird; der Aschengehalt vermehrt sich. 3) Der Gehalt der Asche an Phosphorsäure, Schwefelsäure und Kali 4) Der Gehalt an Kalk, Eisen und Kieselsäure nimmt ab. nimmt zu. 5) Für die Magnesia, das Natron und Eisen läßt sich keine Regel aufstellen. 6) Die Assimilation in den Coniferenblättern ist im ersten Jahre sehr lebhaft, verlangsamt sich am Beginne des zweiten Jahres und hört nachher fast vollständig auf. Die Blätter müssen dann die Rolle von Reservegewebe 7) Die Zusammensetzung des Bodens hat auf die Qualität und Quantität der Coniferenblätter bemerkbaren Einfluß, in geringerem Grade jedoch bei gutem Vegetationszustande. 8) Die Coniferenblätter verhalten sich näherungsweise wie die Blätter der Laubhölzer; gleichwohl sind sie stets etwas trockener, ärmer an Stickstoff und bedeutend ärmer an Asche, deren Zu-9) Die Entfernung der abgesammensetzung auch differirt. fallenen Blätter in den Coniferenwäldern ist gleichfalls schädlich. 10) Für den Holzanbau sind bei armem Boden die Coniferen vorzuziehen; Pinus austriaca verdient den Vorzug, wenn es sich darum handelt, einen kalkhaltigen Boden in einem Klima su bepflanzen, der nur Pinusarten verträgt.

R. Godeffroy (2) fand in der Asche von Xanthium spinosum:

Ann. chim. phys. [5] 111, 224. — (2) Russ. Zeitschr. Pharm. 16,
 Arch. Pharm. [8] 16, 297; vgl. JB. f. 1876, 895.

| Kieselsäure   | 19,18  | Proc. |
|---------------|--------|-------|
| Phosphorsäure | 6,04   |       |
| Schwefelsäure | 1,68   |       |
| Kohlensäure   | 16,44  |       |
| Chlor         | 2,89   | ,,    |
| Kalk          | 18,56  |       |
| Magnesia      | 4,42   | ,     |
| Eisenoxyd     | 15,81  | ,,    |
| Thonerde      | Spuren |       |
| Kali          | 19,81  | ,     |
| Natron        | Spuren |       |
| -             | 99.88. |       |

A. H. Church (1) theilt die folgenden Resultate einiger Pflanzenanalysen mit. Lactuca sativa enthält in 100 Thl.:

| Wasser                |  | 95,98 |
|-----------------------|--|-------|
| Albuminose Materie .  |  | 0,71  |
| Stärke, Gummi, Zucker |  | 1,68  |
| Cellulose und Lignose |  | 0,52  |
| Chlorophyll und Fett  |  | 0,22  |
| Asche                 |  | 0.89. |

Chondrus crispus zeichnet sich durch großen Schwefelgehalt aus, nur ein Theil des Schwefels ist darin als Sulfat enthalten. 100 Thl. liefern:

| Wasser             |  | 18,78  |
|--------------------|--|--------|
| Albuminose Materie |  | 9,88   |
| Schleim u. s. w    |  | 55,54  |
| Cellulose          |  | 2,15   |
| Asche              |  | 14.15. |

Nasturtium officinale enthält im frischen Zustande nur 0,082 Proc. Schwefel; das durch Destillation zu gewinnende ätherische Oel ist reich an Stickstoff, aber frei von Schwefel. 100 Thl. der Pflanze enthalten:

| Wasser                 | • | 98,11 |
|------------------------|---|-------|
| Albuminose Materie .   |   | 1,50  |
| Stärke, Zucker, Gummi  |   | 2,92  |
| Cellulose und Lignose  |   | 0,66  |
| Chlorophyll und Fett . |   | 0,58  |
| Asche                  |   | 1,28  |

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [3] 10, 60.

Fagus sylvatica. Die im Mai gesammelten braunen Schuppen der Blattknospen (perulae) enthielten 15,36 Proc. Feuchtigkeit und lieferten, auf getrocknete Substanz berechnet, 7,70 Proc. Asche; die verbrannten 92,3 Proc. enthielten 0,59 Proc. Stickstoff. Die Asche enthielt:

| Kalk          | 28,60 | Proc. |
|---------------|-------|-------|
| Kali '        | 5,29  | ,     |
| Magnesia      | 4,80  | ,     |
| Phosphorsaure | 2,89  | 29    |
| Schwefelsäure | 2,09  | ,     |
| Kieselerde    | 5,62  | ,     |

## 100 Thl. der trockenen Schuppen enthalten:

91,71 Thl. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff

0,59 , Stickstoff

0,41 " Kali

0,22 , Phosphorskure

0,17 , Schwefelskure

0,48 " Kieselerde

6,47 , Kalk und sonstige Aschenbestandtheile.

Ulmus campestris. Die im Mai gesammelten weiblichen Blüthen gaben nach dem Trocknen 8,15 Proc. Asche und 3,31 Proc. Stickstoff. 100 Thl. der Asche gaben:

| Kalk          | 13,95 |
|---------------|-------|
| Kali          | 29,27 |
| Phosphorsaure | 11,95 |
| Schwefelsäure | 16,39 |
| Kieselerde    | 5,57. |

## 100 Thl. der trockenen Blüthen enthalten:

88,54 Thl. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff

8,81 "Stickstoff

2,39 . Kali

0,97 , Phosphorsaure

1,84 " Schwefelsäure

0,40 . Kieselerde

8,05 , Kalk und sonstige Aschenbestandtheile.

Triticum sativum. Die Untersuchung von Pericarpium und Embryo ergab:

|           |     |     | Pericarpium | Embry | 0    |    |       |       |       |
|-----------|-----|-----|-------------|-------|------|----|-------|-------|-------|
| Wasser    |     | •   |             |       |      |    | 15,17 | 12,58 | Proc. |
| Fett .    |     |     |             |       |      |    | 1,81  | 4,18  | 79    |
| Albumin   | ŏse | M   | ste         | rie   |      |    | 10,87 | 85,70 | ,     |
| Cellulose | u   | nd  | Li          | gno   | 56   |    | 1     | 8,12  |       |
| Stärke,   | Dez | tri | u           | . 8   | . 16 | ٠. | 70,51 | 88,71 |       |
| Asche .   |     |     |             | •.    |      |    | 2,64  | 5,76  | 77    |

H. Grandeau und A. Bouton (1) haben die auf der Pappel, der Robinie und der Fichte gewachsene *Mistel (Viscum album)*, sowie das Holz der genannten Bäume auf ihre Aschenbestandtheile untersucht; die folgende Tabelle enthält den Procentgehalt der trockenen Pflanzen an Asche und die procentische Zusammensetzung der letzteren unter I für die Pappel, II für die Robinie, III für die Fichte:

|                       |          | Hols   |        | Mistel auf |        |          |       |  |
|-----------------------|----------|--------|--------|------------|--------|----------|-------|--|
|                       | ī        | П      | III    | I          | П      | Ш        |       |  |
| Asche (kohlensäurefre | i) 8,037 | 2,063  | 1,609  | 8,461      | 2,182  | 8,189    | Proc. |  |
| Phosphorsaure         | 4,769    | 8,458  | 7,887  | 26,289     | 12,025 | 18,109   | *     |  |
| Schwefelsäure         | 1,490    | 0,784  | 2,798  | 2,088      | 2,741  | 8,858    | n     |  |
| Kieselsäure           | 5,813    | 11,778 | 2,088  | 4,791      | 6,418  | 1,219    | 79    |  |
| Kalk                  | 66,467   | 75,088 | 67,429 | 32,555     | 45,892 | 27,188   | ,     |  |
| Magnesia )            | 0.100    | 0.711  |        | 0.010      | 0.500  | 12,194   | *     |  |
| Manganoxyd . , }      | 8,196    | 2,511  | 7,124  | 9,218      | 6,728  | 10,670   | 29    |  |
| Eisenoxyd             | 2,384    | 1,884  | 1,017  | 5,405      | 2,198  | 1,524    | . ,   |  |
| Kali                  | 6,557    | 2,354  | 8,896  | 16,093     | 15,903 | 80,791   |       |  |
| Natron                | 2,682    | 0,471  | 2,033  | 2,088      | 2,585  | Spur     |       |  |
| Chlor                 | 1,689    | 1,726  | 1,272  | 1,474      | 2,017  | Spur     | •     |  |
|                       | 99,997   | 99,994 | 99,989 | 99,996     | 99,997 | 99,998   | •     |  |
| Sauerstoffäquivalente |          |        |        |            |        |          |       |  |
| für Chlor             | 0,869    | 0,888  | 0,286  | 0,382      | 0,482  | _        |       |  |
|                       | 99,628   | 99,606 | 99,708 | 99,664     | 99,515 | 99,998   | •     |  |
| Kohlensäure in 100    |          |        |        |            |        |          |       |  |
| Thl. Asche            | 27,47    | 31,765 | 25,878 | 16,686     | 20,167 | 18,99.   |       |  |
| Auch die Menge        | der      | in der | Mistel | enthalte   | nen P  | roteïnst | offe, |  |

Fette, Rohfaser wechselt mit der Stammpflanze. In einem zwei-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 218; Compt. rend. 94, 129.

ten Theile (1) der Untersuchung sind die Resultate folgendermaßen zusammengefaßt: 1) Bei der Mistel zeigen Zweig und Blatt fast dieselbe Zusammensetzung. 2) In Bezug auf den Gehalt an stickstoffhaltiger Substanz zeigen die gleichartigen Organe von Misteln, welche auf verschiedenen Baumarten gewachsen sind, bedeutende Abweichungen. 3) Die Früchte sind verhältnißmäßig arm an stickstoffhaltiger Substanz. 4) Der Gehalt an stickstofffreien Extractivstoffen variirt bedeutend. 5) Der Gehalt an Vogelleim und Harz zeigt dagegen mehr Uebereinstimmung. 6) Aehnlich verhält es sich mit dem Gehalt an Asche. 7) Die Zusammensetzung der Blätter und Zweige von der Mistel rechtfertigen vollkommen die in manchen Gegenden bedeutende Verwendung als Viehfutter.

Thoms (2) hat eine weiße Ablagerung im Teakhols (von Tectonia grandis) untersucht, welche wesentlich aus phosphors. Kalk (PCaHO<sub>4</sub>) bestand. Die auf diesen Befund gegründete Vermuthung eines beträchtlichen Phosphorsäuregehaltes des Holzes selbst wurde durch die Analyse der Asche bestätigt, welche letztere 29,6 Proc. Phosphorsäure enthält.

W. Kirchmann (3) fand, dass sich bei der Verarbeitung von Heracleum asperum ein intensiver Hopfengeruch entwickelte; nach einer von Reimers Ihm gemachten Mittheilung ließen die Bierbrauer vor etwa 25 Jahren in der Wismarer Gegend Heracleum spondilium sammeln und verwendeten dasselbe als Zusatz bei der Brauerei.

F. Jean (4) untersuchte ein Holz, welches unter dem Namen Quebracho aus der argentinischen Republik nach Frankreich als Gerbmaterial eingeführt wird; dasselbe hat ein spec-Gewicht von 1,1102, enthält 15,7 Proc. einer dem Tannin ähnlichen Säure und 2,8 Proc. einer anderen adstringirenden Säure, welche von thierischer Haut nicht fixirt wird und sich gegen Reagentien wie Gallussäure verhält. Die wässerige Abkochung

<sup>(1)</sup> Compt. rend. \$4, 500. — (2) Ber. 1877, 2284. — (8) Arch. Pharm. [8] 10, 44. — (4) Bull. soc. chim. [2] 38, 6.

. i

des Holzes ist schwach sauer, von röthlichgelber Farbe, trübt sich, wenn concentrirt, beim Erkalten und verhält sich gegen Reagentien wie folgt: Eisenoxydulsalze geben einen schwarzblauen Niederschlag, Eisenoxydsalze einen schmutzigbraunen, Kupfersulfat giebt einen gelblichblauen, Bleiacetat einen röthlichweißen Niederschlag, Barytwasser giebt keinen Niederschlag, Kalilauge erhöht den Farbenton, salpetersaures Silber giebt keinen Niederschlag, bei Gegenwart von Ammoniak entsteht in der Wärme eine rothe Färbung und ein purpurfarbener Niederschlag; Alkaloïde sowie Leim geben farblose Niederschläge. Die adstringirenden Säuren des Quebracho sind von denen der Eichenrinde verschieden, stimmen aber in dem Verhalten zu thierischer Haut sowie zu Jodlösung mit dem Tannin und der Gallussänre überein.

J. Arnaudon (1) hat in dem als Gerbematerial verwendeten Quebracho (Holz von Aspidosperma quebracho et oleracea) einen Farbstoff gefunden, mit dem sich Stoffe schön gelb färben lassen.

E. Paternò und A. Oglialoro (2) erhielten aus Lecanora atra durch fortgesetzte Extraction mit kochendem Aether ein Harz und eine gelbe krystallinische Substanz, welche durch Chloroform in zwei Antheile zerlegt wird. Der in kaltem Chloroform lösliche Theil ist wahrscheinlich Usninsäure; der in heißem Chloroform lösliche Theil scheidet sich beim Erkalten in farblosen Krystallen ab, welche eine der Formel C<sub>19</sub>H<sub>18</sub>O<sub>8</sub> entsprechende Zusammensetzung besitzen. Diese als Atranorsäure bezeichnete Verbindung reagirt nicht auf Lackmus, verbindet sich aber mit Alkalien zu leicht löslichen gelben Salzen. Beim Erwärmen der alkoholischen Lösung auf 150° entsteht ein bei 115° schmelzender Körper, der noch nicht näher untersucht ist; kochendes Anilin erzeugt ein bei 156° schmelzendes krystallinisches Derivat.

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] 28, 524. — (2) Ber. 1877, 1100; Gazz. chim. ital. 1877, 189.

- G. Cugini (1) findet, dass die auf frischen Schnittslächen von Boletus luridus zu be obschtende Blaufärbung nicht von der Bildung eines Anilinfarbstoff's herrühre. Die Blaufärbung wird auch durch eine geringe Menge von Ammoniak hervorgerusen, durch einen Ueberschuss desselben aber wieder zerstört. Jodlösung bewirkt braungrüne Färbung des Sastes.
- C. T. Kingzett (2) fand in der Cacaobutter zwei neue fette Säuren, die eine von der Zusammensetzung C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>2</sub> schmilzt bei 57,5°, die andere, welche Er *Theobromediure* nennt, hat die Zusammensetzung C<sub>44</sub>H<sub>128</sub>O<sub>2</sub> und schmilzt bei 72,2°.
- P. Dal Sie (3) hat den *Pflansentalg*, *Piney-talg*, untersucht, welcher durch Auskochen der Früchte von *Vateria indica* mit Wasser erhalten wird. Der Talg ist gelbgrün, von 0,9102 spec. Gewicht, reagirt sauer, wird leicht verseift, schmilst bei 30° und verbreitet dabei Harzgeruch. Der Pflansentalg besteht aus unverbundenen Fettsäuren und enthält auf 75 Thl. Palmitinsäure 25 Thl. Oelsäure. Durch Kochen mit Salpeterlösung und Schwefelsäure, sowie durch Einwirkung des directen Sonnenlichtes wird der Talg entfärbt.
- N. Arata(4) extrahirte die Blätter von *Rex paraguayensis* mit Aether, behandelte den Auszug mit Kalk, dann mit Thierkohle und erhielt nach dem Verdampfen des Aethers einen wacksartigen Körper. Dieses Wachs enthält einen nicht verseifbaren, in Aether und Alkohol löslichen, nicht sauer reagirenden, bei 55° schmelzenden Körper, der noch nicht analysirt wurde, ferner einen bei 30° schmelzenden, in Aether löslichen Körper, der bei der Analyse 62,065 Proc. Kohlenstoff und 9,282 Proc. Wasserstoff gab, endlich eine Säure, für welche der Name *Matecersäure* vorgeschlagen wird, dieselbe ist in der beim Kochen des Wachses mit Kalilauge entstehenden Seife enthalten; sie ist noch näher zu untersuchen.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1099; Gazz. chim. ital. 1877, 209. — (2) Chem. News 36, 2 29. — (8) Ber. 1877, 1881. — (4) Gazz. chim. ital. 1877, 866.

- F. Krafft (1) hat Ricinusöl im luftverdünnten Raume destillirt; etwa ein Drittel eines farblosen Oeles und wenig von einer wässerigen Flüssigkeit destillirten über, in der Retorte blieb eine schwammige, verseifbare Masse. Das überdestillirte Oel besteht etwa zur Hälfte aus Oenanthol, welches durch wiederholte Rectification im luftverdünnten Raume rein zu erhalten ist. Nach Entfernung des Oenanthols steigt das Thermometer plötzlich bedeutend, bleibt dann längere Zeit stationär und nun erhält man in der Vorlage einen krystallinisch erstarrenden Körper, der ein neues Glied der Oelsäurereihe zu sein scheint. schmilzt bei 24,5°, siedet bei 90 mm Druck bei 198 bis 200° und liefert bei der Analyse Zahlen, welche der Formel C11H20O2 entsprechen. Beim Schmelzen mit Aetzkali liefert die neue Säure Essigsäure und Nonylsäure, mit Brom liefert sie ein bei ungefähr 38° schmelzendes Additionsproduct, dem durch alkoholische Kalilauge leicht Bromwasserstoff entzogen wird.
- C. T. Kingzett (2) hat die Resultate Seiner (3) Untersuchungen über partielle Oxydation ätherischer Oele ausführlich veröffentlicht.
- F. A. Flückiger (4) hat zur Beantwortung der Frage, ob die Bestimmung des Drehungsvermögens ätherischer Oele zur Prüfung derselben von praktischem Werthe sei, Folgendes mitgetheilt: 1) Unter den Gemengtheilen ätherischer Oele giebt es sowohl drehende, als nicht drehende. 2) Das Drehungsvermögen eines Oeles ist die Resultante der Drehkraft seiner einzelnen Bestandtheile. 3) Da diese letzteren in wechselndem Verhältnisse im Oele vorhanden sind, so liegt darin ein erster Grund, weswegen ein und dasselbe Oel nicht immer gleiches Drehungsvermögen äußern kann. 4) Ein zweiter Grund ist darin zu suchen, daß auch ein einzelnes chemisches Individuum von bestimmter Zusammensetzung bei längerer Auf bewahrung chemischen Veränderungen unterliegen kann, welche sich auch auf die

. |

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2084. — (2) Monit. scientif. [3] 7, 709. — (8) JB. f. 1876, 906. — (4) Arch. Pharm. [3] 10, 198.

optischen Eigenschaften erstrecken. 5) Drittens wird die Drehung ferner beeinflusst durch die Qualität und die Quantität von Substauzen, welche selbst ohne Wirkung auf die Polarisationsebene sind. 6) Viertens wird man denselben Einfluss auch zu gewärtigen haben, wenn es sich um Gemenge handelt, worin mehrere optisch wirksame Substanzen vorhanden sind. ungemein verwickelt sich diese Eigenschaften gestalten können und in ätherischen Oelen sicherlich gestalten mitssen, leuchtet ein, wenn wir etwa von folgenden Ueberlegungen ausgehen: A sei ein optisch unwirksames Stearopten, aufgelöst in B, einem linksdrehenden Tereben und begleitet von C, einem daraus vielleicht durch Oxydation hervorgegangenen Oele, das rechts dreht. In erster Linie wird die Drehung des rohen Oeles abhängen von dem relativen Vehältnisse zwischen B und C; sollte C weit höher sieden als B, so wird schon ein etwas verschiedener Gang der Destillation große Verschiedenheiten im Oele einer und derselben Pflanze herbeiführen können. Weiterhin frägt sich, ob nicht die Gegenwart von A, ganz abgesehen von der reinen Thatsache der Verdümnung, auf die optischen Eigenschaften von B und C einwirkt. 7) Erscheint somit die Drehkraft eines Oeles als Resultante verschiedener zusammenwirkender Kräfte, so ist ferner zu bedenken, dass selbst diese Resultante nach Satz 4 nicht als unveränderlich gelten kann. 8) Bei denjenigen Oelen, deren Hauptbestandtheil optisch unwirksam ist und bei den ganz unwirksamen könnte doch nur mit Vorsicht auf völlige Aechtheit geschlossen werden, wenn sie keine oder nur sehr geringe Drehkraft äußern. Die Bestimmung des Drehvermögens der ätherischen Oele scheint demnach nur eine untergeordnete praktische Bedeutung beanspruchen zu dürfen; im Vereine mit auderen Eigenschaften mag sie z. B. dazu verwerthet werden, etwa die Identität einer Oelsorte mit einer anderen zu prüfen. Immerhin lässt sich dieser Anschauungsweise der Vorwurf machen, dass ähnliche Bedenken mit gleichem Rechte auch mit Bezug auf das spec. Gewicht und den Siedepunkt der ätherischen Oele st erheben wären. Flückiger giebt diess zu, möchte aber immerhin bei einer eingehenden wissenschaftlichen Charakteristik eines

Oeles die Bestimmung seiner Drehkraft noch weniger missen, aber die praktische Bedeutung derselben einschränken, u. z. so weit, daß die praktische Pharmacie dieses Moment, so äußerst interessant es auch ist, völlig außer Acht lassen könne.

Ch. H. Piesse und Alder Wright (1) haben das durch Auspressen der Fruchtschale von Citrus limetta gewonnene Oel untersucht. Das spec. Gewicht wurde bei 15,5° zu 0,90516 gefunden; durch fractionirte Destillation wurde ein bei 176° siedender Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung C<sub>10</sub>H<sub>16</sub> erhalten, im Rückstande blieb, nachdem noch eine geringe Menge bei 186 bis 230° überdestillirt war, ein Harz, aus dem sich nach monatelangem Stehen ein krystallinischer Körper vom Schmelzpunkte 162° und der Zusammensetzung C<sub>24</sub>H<sub>28</sub>O<sub>5</sub> abschied. Aus dem bei 176° siedenden Kohlenwasserstoff wurde durch Behandeln mit Brom und Erhitzen unter Abscheidung von Bromwasserstoff Cymol erhalten.

M. Dunin von Wassowicz (2) hat die Einwirkung von Chloralhydrat auf *Pfefferminzöl* studirt; Er verwendete sieben verschiedene Sorten u. z. 1) französisches, 2) englisches (Mitcham), 3) amerikanisches, 4) deutsches, 5) aus in Galizien cultivirter Mentha piper. selbst bereitetes, 6) ein älteres, mit gleichem Volum Weingeist verdünntes englisches und 7) ein dickflüssiges, stark gelb gefärbtes amerikanisches Oel. 1, 2, 5, 6 und 7 zeigten nach 5 Minuten keine Färbung, 3 war hellviolett, 4 gelblichbraun gefärbt, nach Verlauf von einer Stunde waren nur mehr 2, 5 und 6 ungefärbt, beim Erwärmen färbten sich alle Sorten, desgleichen trat sofort Färbung ein, wenn ein unreines, freie Salzsäure enthaltendes Chloralhydrat als Reagens verwendet wurde.

Pattison Muir und S. Sugiura (3) haben das ätherische Oel von Salvia officinalis untersucht. Das Oel absorbirt begierig Sauerstoff, wird durch Salpetersäure unter heftiger

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, \$, 548; Chem. News \$5, 250. — (2) Arch. Pharm. [3] IR, 510. — (3) Phil. Mag. [5] 4, 336.

Reaction verharzt, von Schwefelsäure in polymere Producte verwandelt; durch Einwirkung von Chlorwasserstoff entsteht kein Chlorhydrat. Durch fractionirte Destillation wurde das Oel in drei Portionen zerlegt von den Siedepunkten 156 bis 1589, 166 bis 168°, 198 bis 203°. Aus der letzten Fraction hatte sich beim Stehen ein fester Körper abgeschieden. Aus der ersten Fraction wurde durch weitere Behandlung ein Terpen C10H16 von dem Siedepunkte 157° bis 157,5° und dem spec, Gewicht 0,8635 (bei 150) abgeschieden, dessen Dampfdichte (Wasserstoff = 1) 67,46, dessen spec. Refractionsvermögen = 0,0534, dessen Refractionsäquivalent = 72.6, dessen spec. Drehungsvermögen  $(a)_{D}$  = - 37,3 gefunden wurde. Durch Einwirkung von Nitrosylchlorid wurde eine krystallinische Verbindung von der Zusammensetzung C<sub>10</sub>H<sub>15</sub>NO und dem Schmelzpunkte 129° erhalten (1). Die Eigenschaften des Salbeiölterpens stimmen mit denen des Terpens aus dem französischen Terpentinöl sehr näherungsweise überein. Durch Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure auf das abgekühlte Terpen wurde Cymol erhalten. Einwirkung von Brom entsteht ein Bromid, das beim Erhitzen sich in Bromwasserstoff und Cymol zerlegt. Durch Behandlung des Terpens mit Chromsäure wurde eine geringe Menge von Terephtalsäure und Essigsäure erhalten, welche wahrscheinlich auf einen geringen Gehalt von Cymol zu beziehen ist. Die aus dem Salbeiöle erhaltene, bei 166 bis 1680 siedende Fraction wurde noch weiter gereinigt und daraus ein bei 167 bis 168° siedendes, deutlich nach Salbei riechendes Terpen vom spec-Gewicht 0,8866 (bei 150) abgeschieden; die Dampfdichte wurde (H = 1) 71,2, das Refractionsvermögen 0,0522, das Refractionsäquivalent 71, das spec. Drehungsvermögen  $(a)_{p} = -19.9$  ge-Nitrosylchlorid erzeugte daraus kein festes Product. Durch Behandlung mit Schwefelsäure sowie mit Brom konnte Cymol erhalten werden. Diese zweite Fraction scheint keine ganz reine Substanz gewesen zu sein. Die bei 198 bis 203º siedende Fraction des Salbeiöles ist fast farblos, riecht stark nach

<sup>(1)</sup> Vgl. diesen JB. S. 426.

. 1

Salbei und zeigt nach Analyse und Dampfdichtebestimmung die Zusammensetzung  $C_{10}H_{16}O$ ; es wird für diese Verbindung der Name Salviol vorgeschlagen. Der aus den höchstsiedenden Fractionen des Salbeiöls sich abscheidende Salbeicampher zeigt die Zusammensetzung  $C_{10}H_{16}O$ , schmilzt bei 184 bis 186°, siedet bei 210°, krystallisirt in monoklinen Prismen, löst sich leicht in Alkohol, Chloroform, Aether. Brom erzeugt aus dem Salbeicampher eine bei 160 bis 163° schmelzende Verbindung, Phosphorpentasulfid bewirkt Verharzung und Bildung von Cymol. Durch Einwirkung von Salpetersäure wurde eine bei 172 bis 176° schmelzende Verbindung von der Zusammensetzung  $C_{10}H_{16}O_4$  erhalten.

Kühnemann (1) fand, dass das Hopfenöl ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen mit sauerstoffhaltigen Verbindungen sei, das nach Alter und Qualität des Hopfens variirt. Das Oel aus geschwefeltem Hopfen entwickelt auf Zusatz von Säuren Schwefelsäure. Die nicht flüchtigen Theile des Hopfens enthalten Kohlehydrate, Harze, Gerbsäure, einen bei niedriger Temperatur erstarrenden Kohlenwasserstoff und Salze.

J. de Montgolfier (2) hat den in hexagonalen Prismen ans dem Patchouliöle sich ausscheidenden Patchoulicampher untersucht. Derselbe besitzt im festen Zustande kein Drehungsvermögen, für den flüssigen Zustand ist (α)<sub>D</sub> = -118°. In weingeistigen Lösungen wird das specifische Drehungsvermögen durch Verdünnen merklich verringert. Der Schmelzpunkt des Patchoulicamphers liegt bei 59°, seine Zusammensetzung entspricht der Formel C<sub>15</sub>H<sub>26</sub>O (G al (3) hat C<sub>15</sub>H<sub>26</sub>O angegeben) und man kann ihn demnach als ein Hydrat eines Kohlenwasserstoffs n (C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>) ansehen. Der Patchoulicampher zerfällt leicht in Wasser und den zugehörigen Kohlenwasserstoff, so theilweise beim Destilliren, beim Behandeln mit Salzsäure, Schwefelsäure, Easigsäureanhydrid. Der Kohlenwasserstoff, Patchoulin genannt, ist ein farbloses, bei 252 bis 255° und 743 mm Druck siedendes Oel, dessen Dichte bei 0° 0,946, bei 13,5° 0,937 beträgt, sein

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2281. — (2) Compt. rend. 84, 88. — (8) JB. f. 1869, 782.

Drehungsvermögen ist  $(\alpha)_D = -42^{\circ}10'$ . Die Analysen führen zu der Formel  $C_{15}H_{24}$ . Salzsäuregas giebt keine Verbindung, Salpetersäure, Schwefelsäure und wässerige Salzsäure färben charakteristisch roth. In Alkohol und Essigsäure ist der Kohlenwasserstoff wenig, in Aether und Benzol in jedem Verhältnisse löslich.

G. Ciamician (1) hat das Verhalten einiger Harze und Harzeäuren bei der Destillation über Zinkstaub untersucht. Er erhielt aus Abietinsäure: Toluol, Metaäthylmethylbenzol, Naphtalin, Methylnaphtalin und Methylanthracen; aus Benzoëharz: Toluol, Xylol, Naphtalin, Methylnaphtalin.

E. Hirschsohn (2) hat das Verhalten verschiedener Reagentien gegen die wichtigeren Harze, Gummiharze und Balsams untersucht: Er verwendete dabei : concentrirte englische Schwefelsäure, mit Salzsäuregas gesättigten 95 procentigem Alkohol, Bromlösung (1 Brom in 20 Chloroform), bei gewöhnlicher Temperatur gesättigte Chlorkalklösung, alkoholische Eisenchloridlösung (1 krystallinisches Eisenchlorid, 10 Alkohol von 95 Proc.), gesättigte alkoholische Bleiacetatlösung, Ammoniakflüssigkeit von 0,98 spec. Gewicht, gesättigte wässerige Natroncarbonatiosung, Fröhde's Reagens (0,01 g Molybdänsäure auf 1 cc Schwefelsäure), Chloralreagens (ein unreines Chloralhydrat, erhalten durch Sättigen von Alkohol mit Chlor, Vermischen des Productes mit dem vierfachen Volum concentrirter Schwefelsäure, Anrühren der abgeschiedenen festen Masse mit 1/2 ihres Gewichtes Wasser und Destilliren Das Destillat ist eine farblose, syrupdicke Flüssigkeit, die direct als Reagens verwendet wird), gesättigte Lösung von Jod in Petroleumäther, Alkohol von 95 Proc., Aether, reines Chloroform, Aetheralkohol (Gemenge von gleichem Volumen), Petroleumäther bei 25 bis 40° siedend. Die angestellten Versuche lehrten Folgendes: Alkohol löst vollkommen: Benzoë, Caranna, Coniferenharze und balsame, Drachenblut, Guajakharz, peruvianisches Guajakharz, Maniharz, Mastix von Alexandria, Mastix von Bombay, schwarzen Pers-

Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) T., 345. — (2) Russ. Zeitschr. Pharm.
 18. 1, 38, 65, 97; Arch. Pharm. [3] 10, 481; 11, 54, 152, 247, 312, 484.

balsam, Podocarpusharz, Sandarak, Tolubalsam, Xanthorrhoea-Alkohol löst unvollkommen: Ammoniak, Asa foetida, Bdellium, Canadabalsam, Ceradiaharz, Copaïvabalsam, Copal, Dammar, Elemi, Euphorbium, Harz von Euphorbia Tirocalli, Euryopsharz, Galbanum, Gutti, Gummilack, Liquidambarbalsam, gewöhnlichen Mastix, Mekkabalsam, Myrrha, Olibanum, Opoponax, weißen Perubalsam, Sagapen, Sonoralack, flüssigen Storax. Aether löst vollkommen: Caranna, Canadabalsam, Coniferenharze und -balsame, Copaïvabalsam, Drachenblut, Elemi, Guajakharz, peruvianischen Guajak, Maniharz, Mastix, Podocarpusharz, Sandarak. Aether löst unvollkommen,: Ammoniak, Asa foetida, Bdellium, Benzoë, Ceradiaharz, Copal, Dammar, Euphorbium, Harz von Euphorbium Tirocalli, Euryopsharz, Galbanum, Gummilack, Gutti, Liquidambarbalsam, Mekkabalsam, Myrrha, Olibanum, Opoponax, schwarzen Perubalsam, weißen Perubalsam, Sagapen, Sonoralack, flüssigen Storax, Tolubalsam, Xanthorrhoeaharze. Die ätherische Lösung mit Alkohol versetzt wird trübe: Canadabalsam, brasilianischer Copal, Copaïvabalsam von Maranham und Para, Dammar, Harz von Euphorbium Tirocalli, Euryopsharz, Liquidambarbalsam, gewöhnlicher Mastix, weißer Perubalsam, Sonoralack, flüssiger Storax. Die ätherische Lösung giebt mit Alkohol eine klare Mischung: Ammoniak, Asa foetida, Bdellium, Benzoë, Caranna, Ceradiaharz, Coniferenharze und -balsame, Copaïvabalsam aus Brasilien, Copal, Drachenblut, Elemi, Euphorbium, Guajak, peruvianischer Guajak, Galbanum, Gummilack, Gutti, Balsam von Liquidambar styraciflua, Maniharz, Mastix von Bombay, Mastix von Alexandria, Mekkabalsam, Myrrha, Olibanum, Opoponax, schwarzer Perubalsam, Podocarpusharz, Sandarak, Sagapen, Tolubalsam, Xanthorrhoeaharze. Chloroform löst vollkommen: Benzoë, Canadabalsam, Caranna, Ceradiaharz, Coniferenharze und -balsame, Copaïvabalsam, brasilianischen Copal, Dammar, Drachenblut (nicht alle Sorten), Guajakharz, peruvianischen Guajak, Maniharz, Mastix, Mekkabalsam, schwarzen und weißen Perubalsam, Tolubalsam. Chloroform löst unvollkommen oder nicht: Ammoniak, Asa foetida, Bdellium, Copal, Drachenblut von Pterocarpus,

Draco, Euphorbium, Harz von Euphorbium Tirocalli, Euryopsharz, Galbanum, Gummilack, Gutti, Liquidambarbalsam, Myrrha, Olibanum, Opoponax, Podocarpusharz, Sagapen, Sandarak, Sonoralack, flüssigen Storax, Xanthorrhoeaharze. Bleiacetat giebt mit der alkoholischen Lösung einen Niederschlag, der sich beim Kochen nicht oder nur zum Theil löst: Ammoniak, gewöhnliche Asa foetida, Benzoë, Canadabalsam, Caranna, Ceradisharz, Coniferenharze und -balsame, Copal, Dammar (einige ostindische Proben), Galbanum, Euphorbium, Harz von Euphorbia Tirocalli, Drachenblut von Pterocarpus Draco, Gummilack, Guajak, Maniharz, Mastix von Bombay, gewöhnliche Myrrha, schwarzer Perubalsam, Sandarak, Sonoralack, flüssiger Storax, Tolubalsam, Harz von Xanthorrhoea arborea, gelbes Xanthorrhoeaharz. Bleiacetat giebt eine Trübung, welche beim Erwärmen verschwindet: afrikanisches Bdellium, Copaïvabalsam, Dammar (einige ostindische Proben), peruvianischer Guajak, Balsam von Liquidambar styraciflua, gewöhnlicher Mastix, Mastix von Alexandria, Mekkabalsam. Bleiacetat giebt keine Trübung: Asa foetida von Ferula alliacea Boiss., indisches Bdellium, Caranna (Aceyta americana), Dammar, Drachenblut (einige Sorten), Elemi, Gutti, Liquidambarbalsam, indische Myrrha, Olibanum, Podocarpusharz, weißer Perubalsam, Harz von Xanthorrhoes quadrangulare. Eisenchlorid giebt mit der alkoholischen Lösung eine Trübung oder einen Niederschlag, der sich sowohl beim Erwärmen als auch in Aether löst: Canadabalsam, Dammsr (einige ostindische Proben). Eisenchlorid giebt einen Niederschlag, der sich weder beim Erwärmen, noch in Aether löst: Copal, Sonoralack. Eisenchlorid giebt keinen Niederschlag, sondern färbt blau: Caranna (Aceyta americana), Guajacum; färbt schwarz, braunschwarz oder grünlichschwarz: Gutti, Xanthorrhoeaharze, Gummilack; färbt dunkelgrün: Asa foetida (einige Sorten), Benzoë; färbt schwarz: Perubalsam, Storaxbalsam, Tolubalsam, Opoponax, Sagapen; die übrigen werden entweder grünlich, bräunlich oder gar nicht gefärbt. Ammoniakflüssigkeit giebt mit der alkoholischen Lösung eine klare Mischung: Caranna, Ceradiaharz, Coniferenharze (einige Sorten),

Copal, Drachenblut von Pterocarpus Draco, Euryopsharz, Gummilack, Guajak, Gutti, Podocarpusharz, Sandarak, Sonoralack, Xanthorrhoeaharze. Ammoniakslüssigkeit giebt eine trübe Mi-Chlorkalklösung färbt orangegelb: schung: die Uebrigen. persisches Ammoniak. Chlorkalklösung färbt nicht : die Uebrigen. Salzsäurealkohol färbt sich ziegelroth: weißer Perubalsam, Ceradiaharz; roth in violett: Caranna (eine Probe), gewöhnliche Myrrha, Euryopsharz; blau in violett : Elemi (einige Proben); gelbbraun in grün: Guajakharz; gelb durch rothbraun in kirschroth: Benzoë, Tolubalsam; carminroth: Harz von Xanthorrhoea arborea und quadrangulare; grünlich in missfarbig violett : gewöhnliche Asa foetida; gelb : Gutti, Caranna; hellrosa: Podocarpusharz; braun in verschiedenen Nuancen: die Uebrigen. Concentrirte englische Schwefelsäure löst kirschroth: Benzoë von Siam, Tolubalsam; braunroth: Benzoë von Sumatra, Tolubalsam; gelb: Gutti; gelbbraun fluorescirend: gewöhnliche Ass foetida; braun in verschiedenen Nuancen: die Uebrigen. Die Lösung in Schwefelsäure giebt mit Alkohol eine klare, violett gefärbte Mischung: Benzoë von Siam, Benzoë von Sumatra (mehr rothviolett), Euryopsharz, levantisches Galbanum, Tolubalsam; blauviolette in blau übergehende Mischung: levantisches Sagapen; klare kirschrothe Mischung: rothes Xanthorrhoeabarz; klare grüne Mischung: Guajak, gelbes Xanthorrhoeaharz; trübe, missfarbig violette Mischung: Myrrha, schwarzer Perubalsam; trübe braune Mischung: die Uebrigen. Wasser fällt aus der Schwefelsäurelösung Harz in Flocken u. z. violett : Benzoë von Siam; missfarbig rothviolett: schwarzer Perubalsam, Galbanum, afrikanisches Ammoniak, Sagapen, Benzoë von Sumatra, Tolubalsam, rothes Xanthorrhoeaharz; gelb: Gummigutt; blaugrun oder schwarzblau: Guajakharz; braun: die Uebrigen. Bromlösung dem Chloroformauszuge zugefügt färbt entweder sogleich oder nach einiger Zeit roth: peruvianischen Guajak; kirschroth: weißen Perubalsam; rothviolett: gewöhnliche Myrrhe, Caranna (eine Probe), Harz von Xanthorrhoea arborea; gelblich in violett und blau: Copaïvabalsam von Maranham und Para; blau: Guajak, Caranna, Ceradiaharz, Eury-

opsharz; braun : die Uebrigen. Bromlösung fällt Harz in Flocken aus der Chloroformlösung: Gummilack, australischer Copal. Natroncarbonatlösung färbt sich bei gewöhnlicher Temperatur violett: Gummilack; carminroth: Sonoralack; gelb oder gelbroth: gewöhnliches Asa foetida, Drachenblut von Pterocarpus Draco, Euphorbium, Guajak (zuerst grünlich), Gutti, Xanthorrhoeaharze; gelblich, bräunlich oder gar nicht; die Uebrigen. Natroncarbonatlösung färbt sich beim Kochen violett: Gummilack, Sonoralack; gelb: Asa foetida, Benzoë, Euphorbium, Drachenblut, Guajak, schwarzen Perubalsam, Sandarak, Storaxbalsam, Xanthorrhoeaharze; gelblich, bräunlich oder nicht : die Uebrigen. Essigsäure fällt aus den bei gewöhnlicher Temperatur mit Natroncarbonatlösungen erhaltenen Auszügen Flocken: Coniferenharze und -balsame, Guajak, Gutti, Podocarpusharz, Sandarak, Xanthorrhoeaharze. Essigsäure fällt nicht oder bewirkt nur geringe Trübung: die Uebrigen. Umbelliferon geben bei der trockenen Destillation: Asa foetida, afrikanisches Ammoniak, Galbanum, Sagapen. Schwefel ist nachweisbar in: Asa foetida, Bdellium, einigen Sorten von Caranna und Drachen-Zimmtsäure enthalten: Benzoë von Sumatra, Drachenblut, Liquidambarbalsam, schwarzer Perubalsam, Tolubalsam, rothes Xanthorrhoeaharz. Der Petroleumätherauszug war gefärbt intensiv gelb: Gummigutt, Euryopsharz; dunkelbraun: Maniharz; gelblich oder farblos; die Uebrigen. Jodlösung giebt mit dem Petroleumätherauszuge eine violette klare Mischung: Benzoë, indisches Bdellium, Drachenblut, Gummilack, Guajak, Galbanum, peruvianischer Guajak, indische Myrrha, gelbes Xanthorrhoeaharz, Harz von Xanthorrhoea quadrangulare; rothviolette, klare, allmählich trüb werdende Mischung: Copal, Dammar (einige Proben), Mastix, Gutti, schwarzer Perubalsam, Podocarpusharz, Sandarak, Storaxbalsam, Harz von Xanthorrhoes arbor.; braune und trübe Mischungen: die Uebrigen. Schwefelsäure färbt den Abdampfrückstand des Petroleumätheraussuges. carminroth: Benzoë von Siam, Guajak; nicht: Gummilack, Podocarpusharz; gelb oder braun: die Uebrigen. Chloralreagens färbt den Rückstand allmählich violett : gewöhnliche Myrrha,

Caranna, Euryopsharz; carminroth in violett: weißen Perubalsam; rosa in violett: levantinisches Galbanum Handelssorte), levantinisches Sagapen; gelblich oder grünlich in rothviolett: Canadabalsam, Coniferenharze und -balsame; gelb : Caranna, Gummigutt; grün : Dammara viridis, persisches Galbanum, Mekkabalsam, persisches Sagapen; missfarbig grün mit rosa Rändern: levantinisches Galbanum (gegenwärtige Handelssorte); grünlich: Asa foetida, indisches Bdellium. Benzoë von Sumatra, persisches Ammoniak, Liquidambarbalsam, schwarzer Perubalsam; blau in blauviolett: Bals. von Liquidambar styraciflua: nicht oder sehr schwach: die Uebrigen. Nach dem Erwärmen auf 1200 ist der Verdunstungsrückstand weich oder flüssig: Asa foetida, Benzoë von Sumatra. Liquidambarbalsam, Opoponax, schwarzer Perubalsam, Tolubalsam, Sagapen, Storaxbalsam. Hirschsohn hat auch einen systematischen Gang zur Untersuchung der wichtigeren Harze, Gummiharze und Balsame zusammengestellt.

O. Helm (1) hat verschiedene Arten von Bernstein untersucht. Das spec. Gewicht fand Er zwischen 1,05 und 1,095, bei dem sogenannten Bernsteinknochen sogar unter 1, so dass Stücke desselben auf dem Wasser schwimmen. Die verschiedenen Färbungen, so wie das trübe Aussehen mancher Bernsteinsorten rühren nach Helm von fremden Beimengungen her, Er hat 100 verschieden gefärbte Stücke gesammelt. Wird hellfarbiger Bernstein Jahre lang der Luft und dem Lichte ausgesetzt, so dunkeit er auf der Oberfläche mehr und mehr nach, er wird dunkelgoldgelb, endlich dunkelroth, die rothe Schichte enthält unzählige feine Risse, unter ihr ist der unveränderte hellgelbe Bernstein beim Abkratzen zu sehen. Aehnliche Verwitterungsprocesse hat der Bernstein in der langen Reihe von Jahren seit seiner Entstehung im Innern der Erde und im Meeresgrunde durchgemacht. Ueber das Verhalten gegen Lösungsmittel hat Helm Folgendes beobachtet. Von gewöhnlichem klarem hell-

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [3] 11, 229.

gelbem bis goldgelbem Bernstein lösen sich: in Aether 18 bis 23 Proc., in Alkohol 20 bis 25 Proc., in Terpentinol 25 Proc., in Chloroform 20.6 Proc., in Benzin nur Spuren. Der knochenfarbige Bernstein verhält sich gegen Lösungsmittel widerstandsfähiger, Aether löst von demselben 16 bis 20 Proc., Alkohol 17 bis 22 Proc. Der mit Alkohol erschöpfte Rückstand von Bernstein giebt an Aether 6,2 Proc., an Chloroform dann noch 0,015 Proc. ab. Durch auf einander folgende Behandlung mit Alkohol, dann mit Aether und weingeistiger Kalilösung werden aus dem preussischen Bernstein erhalten: 1) 17 bis 22 Proc. eines in Alkohol löslichen spröden Harzes vom Schmelzpunkte 105°. 2) 5 bis 6 Proc. eines in Alkohol unlöslichen, in Aether löslichen Harzes, das bei 145° schmilzt. 3) 7 bis 9 Proc. eines in Alkohol und Aether unlöslichen, in alkoholischer Kalilauge löslichen Harzes vom Schmelzpunkte 175°. 4) 44 bis 60 Proc. eines in den genannten Lösungsmitteln unlöslichen Bitumens. 5) 3,2 bis 8,2 Proc. Bernsteinsäure. Die im Bernstein von Helm gefundene Aschenmenge war gering, sie betrug 0,08 bis 0,12 Proc. und bestand aus Kalk, Kieselsäure, Eisenoxyd und Schwefelsäure. Die Angabe, dass der Bernstein eine organische Schwefelverbindung enthalte, fand Helm nicht bestätigt. Den in Ländern, welche weit von der Ostseektiste entfernt liegen, vorkommenden Bernstein hält Helm verschieden von dem Ostseebernstein; so verhielten sich ein in Rumänien gefundener Bernstein und syrischer Bernstein gegen Lösungsmittel ganz anders, als der Ostseebernstein und zeigten keinen oder nur einen sehr geringen Gehalt an Bernsteinsäure.

Reboux (1) bespricht in einer Note über den Bernsteis dessen Anwendung bei den Alten, seine Abstammung, sein Vorkommen, die thierischen und pflanzlichen Einschlüsse, die in demselben gefunden worden sind, endlich die Unterscheidungsmerkmale von ächtem und künstlichem Bernstein, sowie von Copal. Die Note enthält nichts wesentlich Neues.

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] 11, 138.

- H. Weidel (1) erhielt aus dem auf den Braunkohlen von Oberhart bei Gloggnitz vorkommenden *Ixolyt* beim Schmelzen mit Aetzkali als Zerlegungsproducte Essigsäure und Brenzcatechin.
- F. A. Flückiger (2) erhielt aus Destillationsrückständen von Gurjunbalsam Krystallkrusten, welche durch Umkrystallisiren aus warmem Ligroïn farblose durchsichtige Krystalle liefern. Dieses gereinigte krystallinische Gurjunharz beginnt bei 1260 zu schmelzen, erstarrt beim Erkalten amorph, wird aber dann beim Berühren mit Alkohol krystallinisch; es löst sich in Weingeist, die Lösung reagirt neutral und ist optisch inactiv. In concentrirter Schwefelsäure löst es sich mit rothgelber Farbe, Wasser fällt aus dieser Lösung weiße Flocken. Schmelzendes Aetzkali greift das Harz nicht an. Die Analyse ergab eine der Formel C<sub>18</sub>H<sub>46</sub>O<sub>2</sub> entsprechende Zusammensetzung. H. Bücking (3) hat die Krystalle des Gurjunharzes krystallographisch und optisch untersucht.
- E. Perret (4) empfiehlt, behufs Reindarstellung des Scammoniumharzes das rohe käufliche Harz mit siedendem Alkohol zu extrahiren, die filtrirte alkalisch reagirende Flüssigkeit mit verdünnter Schwefelsäure zu neutralisiren, den dabei entstehenden Niederschlag, welcher alles Färbende enthält, durch Filtriren zu trennen und das Filtrat vom Alkohol zu befreien, worauf dann nach längerem Trocknen bei 104° die wasserfreie reine Substanz erhalten wird.
- W. v. Miller (5) hat nunmehr die Ergebnisse Seiner (6) Untersuchungen über den flüssigen Storax ausführlicher mitgetheilt. Dieser enthält demnach außer den schon früher darin nachgewiesenen Körpern Styrol, Zimmtsäure und Styracin:
- 1) Zimmtsäurephenylpropylester in ziemlich erheblicher Menge;
- 2) Zimmtsäureäthylester in geringer Menge; 3) eine nach Vanillin riechende und mit saurem schwefligsaurem Natron sich verbin-

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) \$4, 887. — (2) Zeitschr. Kryst. 1, 388. — (8) Daselbst, 890. — (4) Bull. soc. chim. [2] \$8, 522. — (5) Ann. Chem. 188, 184; 189, 888. — (6) JB. f. 1876, 910.

dende krystallisirbare Substanz vom Schmelzpunkte 65° (Aethylvanillin?) in sehr geringer Menge; 4) einen diese begleitenden harzigen Körper, dessen Zusammensetzung wegen großer Unbeständigkeit nicht ermittelt werden konnte, in nicht sehr großer Menge; 5) zwei alkoholartige Körper (α- und β-Storesin) in sehr beträchtlicher Menge; 6) Zimmtsäureester dieser Alkohole in nicht unbeträchtlicher Menge; 7) Natriumverbindung von Storesin in sehr geringer Menge. Styrol aus flüssigem Storax und Cinnamol aus Zimmtsäure hält Miller für identisch; das Styrocamphen van't Hoff's (1) dürfte in dem Storax ursprünglich nicht enthalten sein, sondern erst durch Zersetzung des Zimmtsäurephenylpropylesters entstehen. Durch eine eingehende Untersuchung wurde für das Styracindibromür die Constitutionsformel:

Die Reindarstellung eines Styracintetrabromürs ist festgestellt. nicht gelungen, die Anlagerung von Brom an das Säureradical im Styracin geht weit schwieriger von statten, als in der freien Durch Reduction des Styracindibromurs wurde Zimmtsäurephenylpropylester erhalten. Das Syracintetrabromtr ergab bei der Reduction Phenylpropionsäurephenylpropylester. Das Styracin als solches ist wenig geneigt, Wasserstoff zu addiren. Durch Einwirkung von Brom auf Zimmtsäurephenylpropylester in ätherischer Lösung entsteht Zimmtsäurephenyldibrompropylester und noch bromreichere Substitutionsproducte. Zimmtsäurephenylpropylester liefert bei dauernder Einwirkung von Bromdampf schliesslich Styracintetrabromür. Das Storesin liefert mit Acetylchlorid ein Mono- und Triacetat; durch Einwirkung von Brom entsteht ein Körper von der Zusammensetzung C<sub>86</sub>H<sub>55</sub>Br<sub>8</sub>. Storesin in Eisessig gelöst wird durch Chromsäure leicht unter Kohlensäureentwickelung oxydirt, es entstehen dabei

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 391.

wahrscheinlich drei verschiedene Säuren, die noch näher zu untersuchen sind.

Letniy (1) hat beobachtet, das sowohl der Holztheer als der von der Bereitung des Leuchtgases gewonnene Petroleum-theer dieselben Substanzen wie der Steinkohlentheer enthalten und das man die letzteren auch beim Leiten von Petroleum-dämpfen durch ein rothglühendes Rohr gewinnt.

## Thierchemie.

H. Struve (2) hat Seine (3) Untersuchungen über osmotische Erscheinungen, hervorgerufen durch Aether, fortgesetzt und speciell an Kröten und Ochsenfleisch Studien angestellt.

E. Wolff, W. Funke, C. Kreuzhage und O. Kellner (4) haben Fütterungsversuche an Pferden ausgeführt und deren Ergebnisse in einer ausführlichen Abhandlung niedergelegt, die wegen der Fülle des Materials einen kurzen Auszug nicht gestattet.

Kellner (5) hat Untersuchungen über den Einflus der Arbeitsleistung auf die Verdauungsthätigkeit und den Eiweisserfall beim Pferde ausgeführt. Bei gleichbleibender Ernährung wurde die in den einzelnen je 14tägigen Perioden geleistete Arbeit mittelst Bremsgöpels regulirt und das Lebendgewicht, die Trockensubstanz der festen Excremente und die Stickstoffausscheidung im Harne bestimmt. Kellner gelangt zu dem Schlusse, dass 1) die verschiedene Arbeitsleistung auf die Verdauung der Futtertrockensubstanz keinen Einflus übe und dass 2) im Widerspruche zu Voit's und Pettenkofer's Ergebnissen mit der Steigerung der Arbeitsleistung eine nicht unbeträchtliche Erhöhung des Eiweisszerfalles verbunden sei.

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] 27, 554 (Corresp.). — (2) N. Petersb. Acad. Bull. 22, 583. — (3) JB. f. 1876, 865. — (4) Landw. Vers.-Stat. 22, 125. — (5) Ber. 1877, 2285.

Voit (1) hat gemeinschaftlich mit mehreren Schülern Versuche angestellt über die Ausnutzung verschiedener Nahrungsmittel im Darmkanal des Menschen. Nach Ueberwindung einiger Schwierigkeiten gelang es, auch beim Menschen die auf eine bestimmte Zufuhr treffenden Fäces abzugrenzen. Die einstweilen geprüfte Ausnutzung ist für einen Tag:

|              | Aufgenommen |         |              |       |
|--------------|-------------|---------|--------------|-------|
| Art der Kost | frisch      | trocken | Koth trocken | Proc. |
| Gemischt     | -           | 615     | 34           | 5,5   |
| Fleisch      | 2150        | 818     | 27           | 8,4   |
| Brod         | 800         | 487     | 51           | 11,5  |
| Kartoffel    | 8098        | 819     | 94           | 9,8   |
| Reis         | 658         | 576     | 27           | 4,0   |
| Mais         | 750         | 645     | 49           | 7,0   |
| Miloh        | 2438        | 224     | 25           | 11,1  |
| Bier         | 948         | 247     | 18           | 5,2.  |

Auf die Ausnutzung sind unter Anderem von Einflus: das Volumen der Kost, die mechanischen Verhältnisse derselbes (gut zerkleinerte und gar gekochte Speisen werden besser augenutzt), die Beimengung unverdaulicher Stoffe (wie Cellulose), das Austreten, insbesondere bei Brotzusuhr, von Gährungen im Darme u. s. w.

Jobert (2) hat die Athmung eines Fisches, der in Rio de Janeiro einheimisch ist und Callichthys asper genannt wird, studirt. Das Thier taucht in regelmäßigen Intervallen aus dem Wasser empor, athmet mit Geräusch Luft ein und entläßt gleichzeitig durch den Anus eine der eingeathmeten Luft ungefähr gleiche Gasmenge. Wird das Thier in eine mit Wasser ganz gefüllte und hermetisch geschlossene Flasche gebracht, so macht es große Anstrengungen, um zu athmen und stirbt bald; in ausgekochtem Wasser stirbt das Thier nach wenig Minuten. In feuchter Luft kann das Thier lange existiren, in trockener Luft stirbt es bald. Die in den inneren Organen des Thieres angesammelte Luft enthält 1,5 bis 3,8 Proc. Kohlensäure und mehr Stickstoff, als die

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2286. — (2) Compt. rend. 84, 309.

atmosphärische Luft. Es besitzt demnach Callichthys eine complete Luftathmung, analog der von Cobitis fossilis.

Forster (1) hat an einer größeren Zahl Kinder vom Säuglingsalter bis zu zehn Jahren die Kohlensäureausscheidung im Pettenkofer'schen Apparat bestimmt und gefunden, daß dieselben für 10 kg Körpergewicht etwa 10 bis 12 g Kohlensäure ausscheiden, fast die dreifache Menge der unter gleichen Umständen von Erwachsenen gelieferten. Deshalb ist bei Kindern eine relativ größere Nahrungszufuhr zur Erhaltung des Körpers nöthig, als bei Erwachsenen.

J. H. Bill (2) theilt über die Doppelzersetzung von Bromkalium und Chlornatrium Folgendes mit. Giebt man einem gesunden Manne 5 bis 6 g Bromkalium ein, so wird fast alles mit
dem Bromkalium eingeführte Kalium als Chlorid neben der
sonst normalen Menge von Kaliumchlorid in 24 Stunden ausgeschieden, der Natriumgehalt ist fast ungeändert geblieben und
nur Spuren von Brom finden sich im Harne. Dagegen enthält
der Harn noch zwei Wochen nach dem Einnehmen des Bromkaliums Bromide, während der gesteigerte Kaliumgehalt nur
nach dem ersten Tage constatirt werden konnte. Bill zieht den
Schlus, dass das eingenommene Bromkalium mit dem Chlornatrium des Blutes sich umsetze und dass diess das Resultat einfacher chemischer Verwandtschaft sei.

E. Salkowski (3) hat bei Ileus reichliches Vorkommen von Phenol im Harne beobachtet; bei einer Reihe von Darmunterbindungen, die an Hunden vorgenommen wurden, konnte von der 24. bis 36. Stunde an nach der Operation im Harne neben Indican auch Phenol nachgewiesen werden u. z. als phenylschwefelsaures Salz. Ob die Pankreasverdauung und die Stagnation des Darminhaltes die alleinigen Bedingungen für das reichliche Auftreten des Phenols im Harne abgeben, ist noch fraglich; denn es sind schon indicanreiche und phenolreiche

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2286. — (2) Dingl. pol. J. 336, 558; Chem. News 36, 86. — (3) Ber. 1877, 842.

Harne beobachtet worden unter Verhältnissen, in denen von einer Stagnation des Darminhaltes nicht die Rede sein konnte. Bei zwei Hunden, welche einige Wochen vorher unter Auftreten von Phenol operirt worden waren, blieb die Phenolausscheidung bei erneuerter Darmunterbindung aus, als gleichzeitig eine Gallenfistel angelegt wurde. Salkowski hält es für möglich, dass die Gallensäuren zur Phenolbildung beitragen, indem Er der Ansicht ist, dass deren Molekül zum großen Theil der aromatischen Reihe angehört.

In einem Aufsatze über die aromatischen Substanzen des Thierkörpers bespricht E. Baumann (1) die im normalen Harne von Säugethieren vorkommenden aromatischen Aetherschwefelsäuren. Ihr reichliches Vorkommen im Harne nach Pflanzenkost ist durch diese bedingt, steht aber nicht in Beziehung zur Ausscheidung der Hippursäure. Die nahe liegende Vorstellung, dass durch Fäulnissprocesse im Darme aus der Pflanzennahrung Phenole oder aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen, die resorbirt werden und zur Bildung der gepaarten Schwefelsäuren dienen, hat durch entsprechend angestellte Versuche nicht bestätigt werden können. Bei der Fäulnis von Eiweiss mit Pankreasferment tritt neben Indol Phenol auf u. z. in reichlicherer Menge, wenn das Fäulnisgemenge etwas kohlensaures Ammon enthält. Aus 100 g frischem Pankreas und 100 g nassem Fibrin wurden in einem Versuche nach 6tägiger Fäulnis 0,022 g Phenol erhalten. Durch Versuche wurde festgestellt, dass das bei der Fäulnis entstehende Phenol nicht etwa als ein Spaltungsproduct des Tyrosins zu betrachten sei, denn Pankreas mit Tyrosin versetzt gab bei der Fäulnis nicht mehr Phenol, als für sich allein; dagegen wird Paraoxybenzoësäure bei der Fäulnis mit Pankress in Phenol und Kohlensäure gespalten. Die Phenolverbindungen im Harne sind nach Fleischnahrung, sowie das Indican aus Zersetzungsproducten von Eiweiss gebildet, sie sind aber keine so constanten Bestandtheile des Harnes, wie das Indican. Das

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 60.

Indican ist kein Glucosid, es liefert bei seiner Zersetzung keinen Zucker, dagegen liefert es Schwefelsäure und eine in die Indigogruppe gehörige Verbindung. Durch Fütterungsversuche mit Indol und Untersuchung des Harnes zeigte es sich, daß die Menge der gepaarten Schwefelsäuren zunimmt, wenn Indol eingeführt wird. Das Indol zeigt in seinem Verhalten im Organismus die größte Analogie mit dem Phenol; sowie nämlich dem Organismus einverleibtes Phenol zum Theile als Phenylschwefelsäure in den Harn gelangt, zum Theil als eine andere Verbindung, die bei der Spaltung wohl Phenol, aber keine Schwefelsäure liefert, so wird auch das Indol zum Theil als Indican (gepaarte Schwefelsäure), zum Theil als eine bei der Zerlegung Indigo, aber keine Schwefelsäure liefernde Verbindung ausgeschieden.

E. Baumann und E. Herter (1) haben die Synthese von Aetherschwefelsäuren und das darauf bezügliche Verhalten einiger gromatischer Substanzen im Thierkörper untersucht. Es wurden die zu prüfenden Körper dem Organismus in irgend einer Weise einverleibt und darauf aus dem Harne die entstandene gepaarte Verbindung rein abgeschieden und untersucht, oder es wurde auf deren Bildung geschlossen, wenn die Menge der im Harne enthaltenen Aetherschwefelsäure wesentlich vermehrt erschien. Phenol, käufliches Kresol, Kresol aus Pferdeharn und Thymol liefern die ihnen entsprechenden Aetherschwefelsäuren; auch die Dihydroxylbenzole und ihre Homologen bilden gepaarte Schwefelsäuren im Organismus. Untersucht wurden : Brenzcatechin, Resorcin und Orcin; das Pyrogallol liefert gleichfalls im Organismus eine Aetherschwefelsäure und wird zum Theil in dieser Form, zum Theil unverändert durch den Harn ausgeschieden. Tribromphenol liefert eine gepaarte Schwefelsäure, desgleichen Orthonitrophenol, dagegen konnte bei Anwendung von Pikrinsäure die Bildung einer Pikrinschwefelsäure nicht beobachtet werden. Paramidophenol wirkt giftig, nach

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 244.

Eingabe desselben ist der Harn tief schwarz gefärbt und die gepaarten Schwefelsäuren sind erheblich vermehrt. Paraphenolsulfosqures Kali erscheint unverändert im Harne wieder. Salicylsäure wird durch den Harn zum Theil unverändert, sum Theil als Salicylursäure ausgeschieden; ob sie eine gepaarte Schwefelsäure im Organismus bildet, konnte durch die angestellten Versuche nicht entschieden werden. Saliculamid und Salicylsäuremethyläther liefern die ihnen entsprechenden gepaarten Schwefelsäuren, desgleichen gilt diess für die Oxybenzoësäure; dagegen paart sich nur in einzelnen Fällen die Paraoxybenzoisäure im Thierkörper mit Schwefelsäure, wie die Oxybenzoësäure, in anderen Fällen, namentlich beim Menschen, erreicht man nach Eingabe derselben keine entschiedene Vermehrung der Aetherschwefelsäuren im Harn. Es wurde ferner constatirt. dass die Para- und Metaoxybensoësäure zum Theil in Verbindungen übergehen, welche der Hippursäure analog sind und daß die Paraoxybenzoësäure zu einem ganz kleinen Theil im Darm unter Bildung von Phenol resp. Phenolschwefelsäure zerfällt Protocatechusäure wurde zum Theil unverändert, zum Theil als gepaarte Schwefelsäure ausgeschieden, Tannin ging in Gallussäure über, eine Paarung mit Schwefelsäure fand nicht statt. Nach Einführung von Salicin wurde viel gepaarte Schwefelsäure ausgeschieden, wahrscheinlich findet eine Paarung der Schwefelsäure mit Saligenin statt. Benzol veranlasst die Bildung von Phenylschwefelsäure, Toluol verhält sich nicht analog dem Benzol, es giebt keine Spur von Kresolschwefelsäure, sondern nur Benzoësäure und Hippursäure. Benzoësäure ergab keine Vermehrung der Aetherschwefelsäuren, Benzamid nur eine so unbedeutende, dass daraus kein bestimmter Schluss zu ziehen war. Anilin tritt nach Beobachtungen von Schmiedeberg wahrscheinlich als Amidophenolschwefelsäure im Harne auf, Dimethylanilin verhält sich dem Anilin analog, Paratoluidin erzeugte keine Vermehrung der Aetherschwefelsäuren im Harne. Nitrobenzol und Azobenzol ließen keine bestimmten Schlüsse su. Indol geht in eine Aetherschwefelsäure, das Indican, über. Naphtalin verursacht vermehrte Ausscheidung der gepaarten

Schwefelsäuren; in welcher Verbindung das Naphtalin den Organismus verläßt, konnte nicht ermittelt werden, der Harn lieferte bei der Destillation mit Salzsäure kein Naphtol, sondern Naphtalin, es verhält sich also das Naphtalin nicht analog dem Benzol. Die Aetherschwefelsäurebildung aus Benzol, Indol, Anilin geht vielleicht so vor sich, daß zuerst eine Oxydation ein Phenol erzeugt, worauf als secundärer Process die Aetherschwefelsäurebildung erfolgt; das Benzol könnte sich auch direct mit der Schwefelsäure paaren und erst bei der Spaltung unter Wasseraufnahme Phenol bilden.

E. Salkowski (1) hat über den Vorgang der Harnstoffbildung im Thierkörper und den Einfluss der Ammoniaksalze auf denselben Versuche an Kaninchen und Hunden angestellt. Aus denselben geht hervor, dass im Körper der Kaninchen der Stickstoff eingeführter Ammoniaksalze zum größten Theile in Harnstoff übergeht; die bei den Versuchen mit Hunden gewonnenen Resultate lassen sich zwar auch mit der Annahme vereinigen, dass ein Bruchtheil des eingeführten Salmiaks in Harnstoff übergeht, aber sie beweisen dieselbe nicht. In Bezug auf die Art der Harnstoffbildung ist durch die Versuche eine desinitive Entscheidung noch nicht gegeben, doch sprechen einige Versuche dasur, dass das Ammoniak im Körper Cyansäure trifft, sich mit dieser verbindet und in Harnstoff übergeht.

G. Bunge und O. Schmiedeberg (2) haben Versuche an Thieren über die Bildung der Hippursäure angestellt. Sie gelangten zu folgenden Resultaten: Die Leber ist nicht der Ort, wenigstens nicht der ausschließliche Ort der Hippursäurebildung. Das zur Hippursäurebildung erforderliche Glycocoll wird nicht von der Leber geliefert. Im Organismus der Frösche ist auch die Niere nicht der ausschließliche Ort der Hippursäurebildung. Im Organismus der Hunde ist die Niere der Ort der Hippursäurebildung. Im Blute des Rindes läßt sich Hippursäurebildung.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 1, 374. — (2) Arch. f. exper. Patholog. n. Pharmacolog. 6, 233.

säure nicht nachweisen. Beim Durchleiten von Blut, in welchem Benzoësäure und Glycocoll gelöst sind, durch eine ausgeschnittene Niere wird Hippursäure gebildet. Beim Durchleiten von benzoësäurehaltigem Blute bildet die Niere Hippursäure, auch wenn kein Glycocoll dem Blute beigemischt wurde; die Menge der gebildeten Hippursäure ist aber weit geringer, als bei gleichzeitiger Zufuhr von Glycocoll; es scheint somit der Schlus gerechtfertigt, dass das dem Blute zugefügte Glycocoll sich in der Niere mit der Benzoësäure unter Wasseraustritt zu Hippursäure vereinigt hat. Die Nieren bewahren noch zweimal 24 Stunden nach der Lostrennung vom Organismus die Fähigkeit, Bensoësäure in Hippursäure umzuwandeln. Bei der Bildung der Hippursäure in der Niere spielen die Blutkörperchen eine wesent-A. Hoffmann (1) hat einige durch die Arbeit von Bunge und Schmiedeberg noch offen gelassene Fragen zu beantworten gesucht, die Ergebnisse Seiner Experimente sind folgende: Nach Einführen von Benzoësäure in den menschlichen Organismus tritt weder Benzoësäure noch Hippursäure im Schweiße auf. Leucin verbindet sich beim Durchleiten durch die Niere entweder gar nicht mit Benzoësäure, oder die dabei gebildete Säure zerlegt sich bei den Manipulationen, welche behufs ihrer Darstellung vorgenommen werden müssen; besüglich der Bildung einer Alaninhippursäure unter Anwendung von Alanin war das Resultat unsicher. Beim Durchleiten von benzoësäure- und glycocollhaltigem Blute, dessen Sauerstoff durch Kohlenoxyd verdrängt ist, wird in der Niere keine Hippursäure gebildet; die ausgeschnittene Niere besitzt, nachdem 2 Stundes Kohlenoxydblut durch dieselbe geleitet wurde, noch die Fähigkeit, beim Durchleiten von sauerstoffhaltigem Blute aus Benzoësäure und Glycocoll Hippursäure zu bilden. Da die Hippursäurebildung nicht erfolgt, wenn die Niere durch Chinin vergiftet wurde, so ergiebt sich, dass die Fähigkeit der Niere, aus

<sup>(1)</sup> Chem. Centr. 1877, 409.

Benzoësäure und Glycocoll Hippursäure zu bilden, eine Function der lebenden Niere ist.

C. O. Cech (1) hat durch Fütterungsversuche das Verhalten des Taurins im Organismus der Vögel zu ermitteln gesucht; bei Hühnern, denen täglich 1 bis 2 g Taurin mit dem Futter verabreicht wurde, schied sich ein Theil des Taurins unverändert aus, ein Theil bewirkte eine Vermehrung der Schwefelsäureausscheidung und eine geringe Steigerung der Harnsäureausscheidung. Als Hühnern Harnstoff verfüttert wurde, schied sich nur ein kleiner Theil desselben wieder aus, die Hauptmasse wurde im Organismus verändert.

Baron von Longo (2) hat durch Versuche festgestellt, daß Asparagin, Asparaginsäure und Bernsteinsäure, wenn dieselben selbst in beträchtlichen Quantitäten eingenommen werden, im Organismus vollkommen zerlegt werden und daher im Harne nicht erscheinen.

C. Binz (3) theilt die Resultate von Versuchen mit, welche H. Heubach und A. Schmidt über die Ausscheidung des Weingeistes durch Nieren und Lungen vorgenommen haben. Nach diesen Versuchen wird bei Fiebernden von dem aufgenommenen Weingeist in der Regel nur eine sehr geringe Menge durch den Harn ausgeschieden, ferner wird von durchschnittlich 50 cc aufgenommenen absoluten Alkohols in der Zeit von 10 Minuten bis zu 5 Stunden nach der Aufnahme kein erkennbarer Bruchtheil durch die Lungen eliminirt.

H. Meyer und M. Jaffe (4) haben beobachtet, dass bei Hühnern, denen Harnstoff im Futter verabfolgt wird, eine bedeutende Steigerung in der Ausscheidung der Harnsture und eine geringe Steigerung in der Ammoniakausscheidung erfolgt. Wenn man nicht annimmt, dass der Harnstoff im Organismus der Vögel einen bedeutenden Eiweiszerfall durch Anregung vermehrten Stoffwechsels veranlasst, so wird man zu der An-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1461. — (2) Zeitschr. physiolog. Chem. **1**, 213. — (3) Arch. exper. Patholog. u. Pharmacolog. **6**, 287. — (4) Ber. 1877, 1930.

sicht gelangen, dass der eingestührte Harnstoff, von dem nur sehr wenig unverändert und als Ammoniak ausgeschieden wurde, zur Bildung von Harnsäure gedient hat.

M. Jaffe (1) hat das Verhalten der Benzoësäure im Organismus der Vögel untersucht. Shepard hatte gefunden, dass keine Hippursäure gebildet wird, dass dagegen zwei Substanzen von der Zusammensetzung C7H14O und C7H2NO auftreten. Jaffe fand gleichfalls keine Hippursäure, dagegen eine andere stickstoffhaltige Säure, die Er Ornithursäure nennt und noch ein zweites bisher nicht näher untersuchtes Benzoesaurederivat. Die Darstellung der Ornithursäure geschieht folgendermaßen. Die frischen Excremente der mit Benzoësäure gefütterten Hühner werden mit Weingeist ausgekocht, das Filtrat verdampft, der Abdampfrückstand wieder mit absolutem Alkohol gelöst, die filtrirte Lösung verdunstet. Der nun bleibende Rückstand wird mit wenig Wasser versetzt, mit Aether ausgeschüttelt, es gehen Fett, Benzoësäure und Ornithursäure (weil sie noch unrein) in den Aether; nach Abgießen der ätherischen Lösung wird der Rückstand mit verdünnter Schwefelsäure versetzt und wieder mit Aether ausgeschüttelt. Aus den vereinigten ätherischen Lösungen scheidet sich beim Stehen an einem kühlen Orte nur wenig gefärbte Ornithursäure aus. Die im Aether unlöslich gebliebene dunkle schmierige Masse stellt man zum Krystallisiren; die krystallinisch erstarrte Masse wird abgesaugt, das am Filter gebliebene mit Wasser gewaschen, in heißem Wasser und Ammoniak gelöst, mit Kalkmilch gekocht, das stark gefärbte Filtrat wird vorsichtig mit kleinen Mengen von übermangansanren Kalium entfärbt und aus dem klaren fast farblosen Filtrate durch Salzeäure die Ornithursäure abgeschieden. Die vereinigten Producte werden zur weiteren Reinigung wiederholt aus Alkohel umkrystellisirt. Die Ornithursäure krystellisirt in kleinen farblosen Nadeln ohne Krystallwasser, sie schmilzt bei 1820, löst sich schwer in Wasser, fast gar nicht in Aether, leichter in

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1925.

Essigäther, am leichtesten in heißem Alkohol. Bei stärkerem Erhitzen tritt Bittermandelgeruch und ein wolliges Sublimat auf. Die Ornithursäure röthet Lackmus, giebt mit den Alkalien und alkalischen Erden lösliche, mit den Oxyden der schweren Metalle unlösliche Salze. Die Analysen führten zu der Formel C19H20N2O4. Beim Kochen mit Salzsäure liefert die Ornithursäure Benzoësäure u. z. zwei Moleküle auf die durch die Formel ausgedrückte Menge und eine Base, welche mit Säuren gut krystallisirte Salze liefert, im freien Zustande bisher noch nicht ganz rein erhalten wurde. Mit Salzsäure wurden zwei Verbindungen der Base erhalten u. z.  $C_5H_{12}N_2O_2$ ,  $1^{1/2}HCl$  und  $C_5H_{12}N_2O_2$ , HCl; mit Oxalsäure eine, der wahrscheinlich die Formel 3(C5H12N2O2), 2C2O4H2 zukommt. Bezüglich der Constitution der Base vermuthet Jaffe, dass dieselbe in die Reihe der Amidosäuren gehört und eine Diamidovaleriansäure repräsentirt. Die Ornithursäure zeigt eine der Hippursäure analoge Zusammensetzung, sie entsteht, indem 2 Mol. Benzoësäure und 1 Mol. der Base C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> sich unter Austritt von 2 Mol. Wasser vereinigen.

W. Drosdoff (1) studirte die Resorption von Pepton, Rohrsucker und Indigschwefelsäure vom Darme aus und suchte diese Körper im Blute der Vena portae nachzuweisen. Die Ergebnisse der angestellten Fütterungsversuche lassen sich, wie folgt, susammenfassen. Im Blute der Vena portae ist unverändertes Pepton während der Verdauung nachzuweisen, wenn auch oftmals nur in Spuren. Sofort nach dem Ablassen aus der Pfortader enthält das Blut derselben mehr Pepton, als wenn es vor dem Zufügen von Alkohol einige Zeit gestanden hat, das Pepton scheint also vom Blute selbst allmählich chemisch umgewandelt zu werden. Der größte Theil des Rohrzuckers wird unverändert vom Blute der Vena portae resorbirt, da er sich dort in bedeutender Menge befindet. Der Rohrzucker geht wahrscheinlich unter dem Einflusse von Ferment allmählich in

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 216.

Trauben- und Fruchtzucker über und auch diese verschwinden bald, offenbar durch Fermentwirkungen. Es läßt sich aber keine Regel bezüglich der Schnelligkeit der Veränderungen des Rohrzuckers, sowie des Trauben- und Fruchtzuckers Indigcarmin wird vom Blute der Vena portae aufstellen. Die Quantität des im Blute der Vena portae enthalresorbirt. tenen Indigcarmins ist natürlich zu gleicher Zeit viel kleiner, als im Darmkanal, aber auch viel kleiner als im Urin. carmin dringt vom Darmkanal aus wahrscheinlich in alle Gewebe ein, wird aber, da diese alkalisch reagiren, nicht fest gehalten: nach dem Tode wird sich dieses bei vielen ändern. Durch die Ergebnisse dieser Versuche gewinnt die Voraussetzung an Wahrscheinlichkeit, dass alle leicht löslichen und nicht sehr leicht veränderlichen Substanzen ohne weiteres durch die Epithelien des Darmtractus dem Darminhalt entnommen, an das Blut der Darmcapillaren übergeben werden und somit alsbald zur Leber gelangen.

Cl. Bernard (1) hat neue Experimentalstudien über die glycogene Function der Leber veröffentlicht. Die aus denselben gezogenen Schlüsse lauten: 1) Die glycogene Function ist eine physiologische Eigenschaft der Leber. 2) Diese Eigenschaft existirt während des Lebens und eine gewisse Zeit nach dem Tode, wie alle Eigenschaften, welche das Resultat einer vorausgehenden Ernährung sind. 3) Die glycogene Eigenschaft stellt sich uns so dar, wie alle anderen Eigenschaften der Gewebe des lebenden Organismus, unter gleichen physiologischen und physikalisch-chemischen Bedingungen. Daraus geht hervor, das die postmortale glycogene Function entspricht der postmortalen Verdauung, Secretion, Muskelcontraction u. s. w. bei einem vor kurzem verstorbenen Thiere.

Derselbe (2) veröffentlicht einen Aufsatz über Zuckerbildung in der Leber. Er bespricht darin die bekannten Me-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 64, 1201; Ann. phys. chim. [5] 11, 256. — (2) Compt. rend. 65, 519; Ann. chim. phys. [5] 12, 397.

thoden der Darstellung des Glycogens und des diastatischen Fermentes aus der Leber und weist schließlich auf die Analogie der Zuckerbildung im Thier- und Pflanzenorganismus hin.

- P. Spiro (1) hat Beiträge zur Physiologie der Milchsäure geliefert. Aus den von Ihm angestellten Versuchen geht hervor, dass das eben aus der Ader gelassene Blut allein für sich nicht die Fähigkeit besitzt, Milchsäure zu zersetzen, ferner dass nach angestrengter Muskelthätigkeit im Blute Fleischmilchsäure in nicht unbeträchtlicher Menge zu finden ist. Auch im Harne des Menschen wurde nach angestrengter Muskelthätigkeit eine Säure gefunden, die wahrscheinlich Fleischmilchsäure ist.
- E. Külz (2) beantworfet die Frage, ob in der schweren Form des *Diabetes* die Zuckerausfuhr durch vermehrte Zufuhr von Albuminaten gesteigert werden könne, nach einem zu diesem Zwecke beobachteten Falle dahin, dass durch vermehrte Zufuhr von Casein vermehrte Zuckerausfuhr bedingt werde.
- A. Bókay (3) hat Versuche über die Verdaulichkeit von Nuclein und Lecithin angestellt, aus denen hervorgeht, dass 1) das Nuclein durch keines der Verdauungsfermente angegriffen wird und dass es wahrscheinlich als ein constanter Bestandtheil der Fäcalmaterien zu betrachten ist, da die meisten Nahrungsmittel Nuclein enthalten; dass 2) das Lecithin durch das fettzerlegende Ferment des Pankreas oder Fäulnissferment im Darme in Glycerinphosphorsäure, Neurin und fette Säure gespalten wird; diese Zersetzungsproducte werden wenigstens theilweise (wahrscheinlich in Form von Salzen) durch den Darmkanal resorbirt, denn nach lecithinreicher Nahrung steigt die Phosphorsäureausscheidung im Urin; in den Fäcalstoffen sind aber nicht die mindesten Spuren des Lecithins oder der Glycerinphosphorsäure zu finden.
- Th. H. Mac Gillavry (4) hat aus dem Processus vermiformis des Kaninchens ein Ferment mit Glycerin extrahirt, wel-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. **1**, 111. — (2) Arch. exper. Patholog. u. Pharmacolog. **6**, 140. — (3) Zeitschr. physiolog. Chem. **1**, 157. — (4) Arch. néerland. **11**, 394.

ches die Fähigkeit besitzt, Cellulose zu verdauen, d. h. in einen Körper zu verwandeln, der sich gegen alkalische Kupferoxydlösung wie Traubensucker verhält.

Schiff (1) hat über die Pepsinbildung vor und nach dem Tode Versuche angestellt; Er erklärt die letztere so, dass aus einer im Magen enthaltenen Substanz (Propepsin) in saurer Flüssigkeit durch postmortale Zersetzung sich successive Pepsin. bildet.

R. Maly (2) hat Untersuchungen über die Säurebildung im thierischen Organismus ausgeführt. Zur Erklärung der Thatsache, dass aus alkalischem Blute saurer Harn abgesondert wird, benutzt Er folgende Momente: 1) Das Blutserum enthält trotz seiner alkalischen Reaction saure Salze, z. B. saures Natriumphosphat. 2) Die im Blute vorhandenen alkalisch reagirenden Substanzen, das Dinatriumphosphat und das Natriumdicarbonat, sind theoretisch saure Körper, sie vermögen noch Basen zu binden und aus Salzen Säure frei zu machen. 3) Im Blute wachsen fortwährend durch die Oxydationsprocesse Säuren zu, so Kohlensäure, Phosphorsäure, Schwefelsäure u. s. w. 4) Die Vertheilung und gegenseitige Bindung von Säuren und Basen im Blute ist höchst complicirt, das Eiweiß spielt dabei wegen der Existenz von Alkalialbuminat gewiss auch eine Rolle; die freie Kohlensäure wird bei der Einwirkung auf das im Blute gelöste Salzgemisch von jeder Säure etwas frei machen. Es werden im Blutserum die mannigfachsten neutralen und wegen des Vorwaltens freier Kohlensäure die mannigfachsten sauren Körper vorkommen, gleichzeitig und neben einander; theoretisch alkalische Substanzen existiren darin nicht. 5) Säuren und saure Salse haben ein größeres Diffusionsvermögen als neutrale Substanzen; aus einem Gemische beider werden daher vorwiegend die ersteren abdiffundiren und die Differenz zwischen beiden im Diffusat wird gegenüber der Mutterflüssigkeit um so größer

<sup>(1)</sup> N. Arch. ph. nat. **59**, 76. — (2) Zeitschr. physiolog. Chem. **1**, 174; Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) **76**, 21.

sein, je vollkommener die Diffusionsvorrichtung ist, Schweifsdrüsenknäuel mit seinem ihn umspinnenden korbartigen Capillarnetz, oder gar eine Filtrirvorrichtung, wie die Niere. wird noch dialytische Scheidungen aus Flüssigkeiten, wie Blut. bewerkstelligen können, aus denen wir mit unseren rohen Dialvsirvorrichtungen keine Säure mehr abtrennen können. Die Entstehung der freien Salzsäure lässt sich in folgender Weise erklären. Die freie Kohlensäure macht aus dem Dinatriumphosphat in verdünnter Lösung Mononatriumphosphat und dieses kann bei der Einwirkung von Chlorcalcium (dessen Existenz im Blute ganz gut angenommen werden kann) freie Salzsäure abscheiden; da aber die Salzsäure bezüglich der Diffusibilität unter allen darauf geprüften Säuren obenan steht, so ist das Auftreten von freier und als solcher nachweisbarer Salzsäure. wie im Magensecret, nur mehr auf einen Diffusionsvorgang zurückzuführen. Maly hat durch Versuche ermittelt, daß freie Salzsäure entsteht und nachgewiesen werden kann bei der Einwirkung von Mononatriumphosphat auf Kochsalz oder Chlorcalcium, sowie bei der Einwirkung von Dinatriumphosphat auf Chlorcalcium. Qualitativ wurde die freie Salzsäure mittelst Methylanilinviolett nachgewiesen, in einzelnen Fällen wurden Diffusionsversuche vorgenommen und die Menge der freien Säure Aus Chlormagnesium vermag das Diquantitativ ermittelt. natriumphosphat nicht freie Salzsäure abzuscheiden.

D. Szabó (1) hat Beiträge zur Kenntnis der freien Säure des menschlichen Magensaftes veröffentlicht. In älteren Arbeiten über diese Frage wurde häufig aus vergleichenden Parallelreactionen mit Magensaft einerseits und mit Salzsäure oder Milchsäure anderseits auf die Qualität der Magensaftsäure geschlossen, dabei wurde die Gegenwart des Peptons im Magensafte nicht berücksichtigt. Szabó hat zunächst Versuche darüber angestellt, ob die Reactionen der Milchsäure und Salzsäure durch die Gegenwart von Pepton nicht beeinträchtigt werden.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 140.

Er fand zunächst, daß die invertirende Wirkung auf Rohrzucker sowohl bei der Salzsäure, als bei der Milchsäure, als auch beim Magensaft durch die Gegenwart von Pepton behindert wird; ferner ergab sich, dass der Magensaft bezüglich der Intensität dieser Wirkung der Salzsäure näher steht, als der Milchsäure und dass seine Wirkung das Resultat eines Gemisches von Salzsäure und Milchsäure sein dürfte. Bei der Umwandlung des Amylums durch Salzsäure in Traubenzucker und Dextrin wirkt das Pepton hindernd; der Magensaft verhielt sich bei dieser Reaction wie verdünnte Salzsäure, während die Wirkung der Milchsäure viel geringer war; es enthielt also der verwendete Magensaft freie Salzsäure. Um die Qualität der freien Säuren des menschlichen Magensaftes zu untersuchen, wurde Patienten, die mit Magenkrankheiten behaftet waren, Magensaft mit der Oesophagussonde entnommen und dessen Wirkung auf ein Gemenge von Jodkalium, jodsaurem Kalium und Stärke, dann auf phenylschwefelsaures Kalium in der Siedehitze und endlich nach Reoch auf eine Mischung von Rhodanammonium und weinsaurem Natriumeisenoxyd geprüft. Reoch fand, dass die Eisenoxydsalze einiger organischer Säuren, wie Citronensäure und Weinsäure, die charakteristische Rothfärbung mit Rhodanverbindungen so lange nicht geben, bis nicht einige Tropfen auch sehr verdünnter Salzsäure zugesetzt sind; Milchsäure soll diese Eigenschaft nicht besitzen. Die größere Anzahl der untersuchten menschlichen Magensäfte verdaute Fibrin sehr gut, gab beim Destilliren mit phenylschwefelsaurem Kalium Phenol, färbte Amylum blau bei Gegenwart von Kaliumjodid und -jodat und zeigte die Reoch'sche Reaction. Aus einem schlecht verdauenden Magensaft gelang es, mikroskopische Krystalle wahrscheinlich von milchsaurem Zink darzustellen. Der Magensaft enthält, so schließt Szabó, Milchsäure und Salzsäure; es giebt Fälle, die vielleicht dem dyspeptischen Zustande entsprechen, wo der Magensaft nur Milchsäure und keine Salssäure enthält. Die Gegenwart von Salzsäure schliesst die Anwesenheit von Milchsäure nicht aus, es giebt dagegen Fälle, wo Salzsäure die alleinige freie Säure des Magensaftes bildet

Wenn man per analogiam schließen darf, so kann man annehmen, daß auch bei Hunden Salzsäure und Milchsäure zugleich oder nur eine der beiden vorhanden sein können; die verschiedenen Befunde, welche die Literatur aufweist, wären demnach nicht gegen, sondern neben einander zu stellen.

Ch. Richet (1) hat den Magensaft eines jungen Mannes untersucht, dem wegen Undurchgängigkeit der Speiseröhre eine Magenfistel angelegt worden war. Stärke, Fett, Fleisch bleiben 3 bis 4 Stunden im Magen, Milch 1,5 bis 2 Stunden, Wasser und Alkohol nur etwa 40 Minuten. In den ersten 3 Stunden der Verdauung ist das Volumen der Speisen in der Regel unverändert, dann tritt die Masse während einer Viertelstunde vollständig durch die Magenpforte aus. Da der Hunger erst ungefähr 6 Stunden nach der Mahlzeit eintritt, so kann derselbe nicht als Folge der Leere des Magens angesehen werden. Der speichelfreie Magensaft ist farblos, fadenziehend, fast geruchlos, sein mittlerer Säuregehalt entspricht 1,7 g Chlorwasserstoff für 1000 g, er ist niemals geringer, als 0,5 g und niemals höher. als 3.2 g. Die im Magen befindliche Flüssigkeitsmenge scheint ohne Einfluß auf die Säuerung zu sein; Wein und Spiritus steigern dieselbe, Zucker vermindert sie. Werden saure oder alkalische Flüssigkeiten eingespritzt, so hat der Mageninhalt doch nach 1 Stunde wieder den mittleren Säuregehalt; gegen Ende der Verdauung ist er meist etwas höher, als sonst.

Untersuchungen über die freien Säuren des Magensaftes haben Ch. Richet (2) zu folgenden Schlüssen veranlaßt:

1) Durch Schütteln des Magensaftes mit Aether und Bestimmen der Säuremengen beider Flüssigkeiten erfährt man annähernd das Verhältniß der Quantitäten organischer Säure (Milchsäure u. s. w.) zu denen der in Aether unlöslichen (Mineral-) Säuren.

2) Reiner Magensaft enthält fast nur Mineralsäure; bei längerem Stehen tritt Gährung ein und dadurch Vermehrung der organi-

Dingl. pol. J. 334, 655; Compt. rend. 34, 450. — (2) Compt. rend.
 1514.

schen Säure. 3) Werden Nahrungsmittel mit dem Magensaft außerhalb des Organismus gemischt, so wird der Säuregehalt in Folge der künstlichen Verdauung um 20, 50, selbst 70 Proc. vermehrt. 4) Der mit Nahrungsmitteln gemischte Magensaft enthält immer organische Säuren, aber die Mineralsäure dominirt, so lange nicht Fäulniß eingetreten ist. 5) Das Ferment, welches die Nahrungsmittel sauer macht, scheint zum Theile von den festen Stoffen zurückgehalten zu werden, zum Theil in Lösung zu gehen. — Versuche, welche Richet (1) angestellt hat, um die Natur der organischen Säure des Magensaftes zu ermitteln, haben ergeben, daß deren Hauptmenge aus Fleischmilchsäure besteht.

H. Ritthausen (2) schlägt eine neue Methode sur Analyse der Milch vor. Danach wird die auf das Zwanzigfache verdünnte Milch mit einer Lösung von Kupfervitriol und der entsprechenden Menge Kali- oder Natronlauge gefällt, der Niederschlag, welcher den ganzen Gehalt an Eiweißkörpern und alles Fett enthält, auf einem gewogenen Filter gesammelt, das Filtrat zur Bestimmung des Milchzuckers nach der Fehlingschen Methode verwendet. Aus dem Kupferniederschlag wird das Fett mit Aether extrahirt und bestimmt, der zuletzt mit Alkohol gewaschene Kupferniederschlag wird sodann getrocknet, gewogen und geglüht; das was beim Glüthen fortgeht, wird als Proteïnsubstanz in Rechnung gezogen. Ritthausen hat in der Milch eine sehr geringe Menge eines Kohlenhydrats gefunden, das vom Milchzucker verschieden ist, mit dem Dextrin dagegen einige Aehnlichkeit besitzt.

Setschenow (3) theilt über die Absorption der Kohlensäure durch das Blut nach vergleichenden Studien der Kohlensäureabsorption durch die einzelnen Bestandtheile des Kalbe-, Schafs-, Pferde- und Hundeblutes Folgendes mit: 1) Die Lösungscoëfficienten des Blutserums stehen denen des Wassers sehr nahe.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 155. — (2) J. pr. Chem. [2] 15, 829; 16, 314. — (3) Ber. 1877, 972.

In dieser Beziehung könnte das Serum als eine schwache wässerige Lösung von Na<sub>2</sub>CO<sub>5</sub> oder Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> oder von beiden betrachtet werden. Hinsichtlich der chemischen Absorptionserscheinungen unterscheidet sich jedoch das Serum scharf von solchen Lösungen, besonders von Natriumcarbonatlösung, da die vom Serum chemisch gebundenen Kohlensäuremengen in einer deutlich wahrnehmbaren Abhängigkeit von Druck und Temperatur stehen. Versuche, welche zur Aufklärung dieser Eigenthümlichkeit und zur Entscheidung der Frage unternommen wurden, welchen Einfluss das Kochen, Dialysiren und Ansäuern des Serums auf die Veränderlichkeit chemischer Absorption austibt, sowie die schon längst nachgewiesene Fähigkeit der Eiweisstoffe, im Vacuum Natriumcarbonat zu zersetzen, führen zu der Annahme, dass die von Kohlensäure zersetzbaren Alkalien des Serums in demselben als Albuminate, deren Eiweißstoff aller Wahrscheinlichkeit nach Paraglobulin ist, enthalten sind. 2) Die Erscheinungen der Kohlensäureabsorption sind in ihren Hauptzugen dieselben, ob man mit einem möglichst concentrirten Absatze der Blutkörperchen, der beinahe kein Serum einschließt, z. B. aus Pferdeblut, ohne vorhergehende Zerstörung der Zellen durch Kälte operirt, oder ob man dieselben in diesem Absatze vorläufig auflöst, oder den Absatz bis zum Ausscheiden des krystallinischen Hämoglobins abkühlt, oder endlich gereinigtes Hämoglobin nimmt. In allen diesen Fällen ergiebt sich, dass den aus den experimentellen Daten berechneten Lösungsgrößen Coëfficienten entsprechen, welche die des Wassers bedeutend überragen, dass ferner die Mengen der chemisch absorbirten Kohlensäure viel mehr von Temperatur und Druck abhängig sind, als beim Serum und dass endlich die Schwankungen der Temperatur und des Druckes auf die Mengen der gelösten und chemisch gebundenen Kohlensäure umgekehrt einwirken. So zeigt es sich, dass bei der Bluttemperatur (37° bis 37,5°) die Absorption zwischen 500 bis 600 mm Druck beinahe dem Dalton'schen Gesetze folgt. Welche auch die Natur der Substanzen sein möge, die durch Kohlensäure zersetzt werden, das steht außer Zweifel, dass diese Substanzen

unter sonst gleichen Bedingungen schwerer zersetzbar sind, als die Albuminate des Serums und zwar um so weniger leicht, ie höher die Temperatur und je geringer der Druck der Kohlensäure ist. Obgleich noch nicht gewiß entschieden werden kann. ob die durch Kohlensäure zersetzbare Substanz des normalen Blutkörperchens ein alkalisches Albuminat des Hämoglobins oder Hämoglobin selbst ist, so liegt in Folge der schon früher erwiesenen Zersetzbarkeit des Blutfarbstoffs durch Kohlensäure, so lange der Farbstoff noch in den Blutzellen enthalten ist, kein Grund vor, daran zu zweifeln, dass die zersetzende Wirkung der Kohlensäure nicht nur auf die Verbindung des Hämoglobins mit Alkali, sondern auf das Hämoglobin selbst sich erstreckt, selbst wenn alles Hämoglobin mit Alkalien verbunden ist. Nach diesen Ergebnissen konnte die Vertheilung der Kohlensäure wie überhaupt so auch für den Fall der normalen Sättigung des Blutes mit Kohlensäure in den Capillargefäßen leicht ermittelt werden. Es hat sich nun erwiesen, dass in allen Fällen Kohlensäure sowohl im Serum, als auch in den Blutkörperchen in gelöster und in chemisch gebundener Form enthalten ist und daß der normalen Sättigung des Blutes mit Kohlensäure in den Capillaren der Fall der Absorption bei 37º bis 37,50 und 50 mm Druck entspricht. Unter diesen Verhältnissen ist in den Blutzellen gewiss 1/8 des gesammten Kohlenskuregehaltes des Blutes enthalten und da diese Menge einerseits ausreicht, um die in der Lunge angeathmete Kohlensäure su ersetzen und da von der anderen Seite dieser Theil Kohlensäure auf Grund der angeführten Experimente als aufgelöster, d. h. leicht diffundirbarer betrachtet werden kann, so ergiebt es sich, dass die Hauptmasse der ausgeathmeten Kohlensäure aus den Blutzellen entnommen wird. Diese Schlussfolgerung giebt leicht über zwei sehr wichtige Thatsachen aus dem Respirationsgebiete Aufschlus. Sie erklärt nämlich den leichteren Austritt von Kohlensäure in die Sauerstoffatmosphäre, als in eine Atmosphäre gegen das Hämoglobin indifferenter Gase oder in einen luftleeren Raum und die Schwächung der chemischen Verbindung des Hämoglobins mit Sauerstoff in den Capillargefäßen.

L. Frederica (1) hat vergleichende Untersuchungen über den Kohlensäuregehalt des Blutes und des Blutserums (vom Pferde) ausgeführt. Die rothen Blutkörperchen des venösen Blutes vermögen eine beträchtliche Quantität Kohlensäure zu absorbiren, immerhin aber weniger als ein gleiches Volumen Serum. 100 ccm Blut lieferten durch Auspumpen um 6 bis 10 ccm Kohlensäure weniger, als 100 ccm Serum. Unter der Voraussetzung, das Pferdeblut 30 Proc. feuchter Blutkörperchen enthält, würde deren procentischer Kohlensäuregehalt ungefähr die Hälfte von dem des Serums betragen. Wenn man durch Einleiten von Kohlensäuregas den Kohlensäuregehalt des Blutes vermehrt, so scheint sich die hinzugefügte Kohlensäuremenge auf Serum und Blutkörperchen gleichförmig zu vertheilen, denn die Differenz in dem Kohlensäuregehalt der beiden bleibt dieselbe. Vor dem Auspumpen muß man, um alle Kohlensäure auszutreiben, dem Serum eine Säure, am besten verdünnte Phosphorsäure zusetzen. Die Resultate der Analysen des Serums von Mathieu und Urbain (2) hält Fredericq für unrichtig, weil Sie den letzteren Umstand nicht berücksichtigten.

E. Mathieu und V. Urbain (3) wenden gegen die Angaben von Fredericq ein, dass durch das Schlagen des Blutes beim Desibriniren die Blutkörperchen unter Sauerstoffausnahme an das Serum Kohlensäure abgeben. Die Resultate der Kohlensäurebestimmungen von Fredericq weichen von Ihren deshalb bedeutend ab, weil Fredericq Phosphorsäure vor dem Auspumpen zusetzte und dadurch die Carbonate zerlegte, was Sie für unstatthaft halten. Desibrinirtes Pferdeblut und Serum mit Kohlensäure gesättigt, dann ausgepumpt, hierauf nach Zusatz von Phosphorsäure nochmals ausgepumpt ergaben folgende Resultate:

|       | CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub>     | CO <sub>2</sub> |
|-------|-----------------|---------------------|-----------------|
|       | durch Auspumpen | durch Phosphorsäure | gesammte        |
| Blut  | 288,52          | 6,05                | 240,02 com      |
| Serum | 107,06          | 21,17               | 128,28          |

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 94, 661. — (2) JB. f. 1876, 925. — (3) Compt. rend. 94, 1805.

Die Besiehungen der Kohlensäure zu Blut und Serum wurden noch folgendermaßen ermittelt. Defibrinirtes Blut und Serum wurden durch Einleiten von Wasserstoff von der Kohlensäure befreit, hierauf mit einer in einem graduirten Rohre über Quecksilber abgesperrten Kohlensäuremenge geschüttelt; es wurden aufgenommen:

CO<sub>2</sub>
Von 100 cem Blut 226 ccm

Weiter wurde ermittelt, dass die Absorptionsfähigkeit des Blutes durch Zusatz einiger Tropfen Aether wächst, durch Zusatz einiger Tropfen Alaunlösung vermindert wird und dass die Absorptionsfähigkeit des Wassers für Kohlensäure zunimmt, wenn man in demselben Hämoglobin auflöst.

L. Fredericq(1) bemerkt dagegen, daß Er, um vergleichbare Zahlen für den Kohlensäuregehalt des Blutes und des Serums zu erhalten, dem Serum vor dem Auspumpen Phosphorsäure zur Zerlegung der Carbonate zusetzen mußte, da die Blutkörperchen, wie seit lange bekannt, in ähnlicher Weise auf die Carbonate zerlegend einwirken, wie eine Säure. Fredericq hat aus dem Serum dieselben Kohlensäuremengen durch Zusatz einer Säure erhalten, wie durch Zusatz von frisch entgastem Blutkörperchenbrei. Auf die übrigen Einwendungen von Mathieu und Urbain geht Er nicht ein, da Er Seine Angaben ausdrücklich für coagulirtes Blut gemacht hat.

L. Malassez (2) hat Untersuchungen tiber den Gehalt der Blutkörperchen an Hämoglobin angestellt. Er findet denselben, indem Er auf colorimetrischem Wege den Hämoglobingehalt eines cmm Blut ermittelt und diesen durch die Zahl der darin enthaltenen Blutkörperchen dividirt. Bei gesunden kräftigen Einwohnern von Paris fand Er 27,7 bis 31,9 µµgr (3) Hämoglobin in einem Blutkörperchen. Die Unterschiede bei verschie-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 79. — (2) Compt. rend. 95, 348. — (3)  $\mu\mu\sigma$  bedeutet den millionsten Theil eines millionstel Grammes.

denen Individuen sind sehr gering. Bei einem gesunden Individuum kann sich die Zahl der Blutkörperchen bedeutend ändern. aber der Gehalt des einzelnen an Hämoglobin ändert sich nur unbedeutend. Krankhafte Zustände wirken auf den Hämoglobingehalt bedeutend ein; in verschiedenen Fällen von Anämie wurde bei selbst normaler Zahl der Blutkörperchen ihr Hämoglobingehalt zu 10 bis 25 µµgr gefunden; die Eisentherapie scheint Zahl und Hämoglobingehalt der Blutkörperchen zu vermehren. Das Blut der Vögel enthält weniger Blutkörperchen. als das der Säugethiere, aber sie sind hämoglobinreicher, so dass ein gegebenes Volumen Vogelblut mehr Hämoglobin enthalten kann, als dasselbe Volumen Säugethierblut. Das Blut der Fische, Reptilien und Batrachier enthält auch dem Säugethierblute gegenüber minder zahlreiche, aber hämoglobinreichere Blutkörperchen, doch sind diese drei Blutarten hämoglobinärmer, als das Säugethierblut und das Vogelblut. Uebrigens existiren hier auch viele Ausnahmen. In manchen Fällen beruht die Differenz in dem Hämoglobingehalte verschiedener Blutkörperchen auf dem verschiedenen Volumen, in anderen Fällen dagegen ist eine verschiedene Zusammensetzung der Blutkörperchemmasse anzunehmen. Bei Chlorotischen enthalten die Blutkörperchen bedeutend weniger Hämoglobin, als die normalen, obgleich ihr Volumen bedeutend größer ist als das der letzteren.

W. Drosdorff (1) hat vergleichende Analysen des Blutes der Vena portae und der Venae hepaticae ausgeführt. Das Blut wurde Hunden entnommen, die 3 bis 4 Stunden vor dem Auslassen des Blutes mit Fleisch, Brod und Milch gefüttert waren. Die für 100 Thl. Blut in vier Versuchen erhaltenen Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 233.

|                 |          | Pfortac | lerblut |        | Lebervenenblut |         |         |        |  |
|-----------------|----------|---------|---------|--------|----------------|---------|---------|--------|--|
| Bestandtheile   | 1        | 2       | 3       | 4      | 1              | 2       | 8       | 4      |  |
| Wasser .        | 75,6641  | 77,6148 | 78,1519 | 72,580 | 77,8595        | 77,9214 | 79,1486 | 74,389 |  |
| Feste Stoffe    | 24,8859  | 22,8852 | 21,8481 | 27,420 | 22,6405        | 22,0786 | 20,8514 | 25,661 |  |
| Hämoglobin      | 14,0590  | 12,1895 | 11,0478 |        | 14,8259        | 12,2670 | 11,7017 |        |  |
| Albuminstoffe   | 8,8145   | 8,6432  | 8,8982  |        | 6,4934         | 8,6599  | 7,2285  |        |  |
| Cholesterin     | 0,0976   | 0,1526  | 0,0787  | 0,259  | 0,4501         | 0,3324  | 0,3051  | 0,273  |  |
| Lecithin        | 0,0867   | 0,0740  | 0,0854  | 0,245  | 0,8449         | 0,1613  | 0,1695  | 0,290  |  |
| Fette           | 0,3277   | 0,4892  | 0,6286  | 0,575  | 0,0555         | 0,0743  | 0,1117  | 0,097  |  |
| Alkoholextr.    | 0,0289   | 0,0671  | 0,1909  | 0,127  | 0,0286         | 0,0643  | 0,0698  | 0,136  |  |
| Wasserextrac    | t 0,8545 | 0,2918  | 0,4899  | 0,505  | 0,8559         | 0,8413  | 0,7698  | 0,568  |  |
| Lösl. Salse     | 0,4921   | 0,4416  | 0,4701  | 0,538  | 0,4818         | 0,8821  | 0,4821  | 0,507  |  |
| Unlösl. Salse   | 0,0787   | 0,0867  | 0,0682  |        | 0,1041         | 0,0744  | 0,0682  |        |  |
| Bestandth. d.   | •        |         |         |        |                |         |         |        |  |
| lösl. Salse :   |          |         |         |        |                |         |         |        |  |
| K               | 0,0482   | 0,0264  | 0,0887  |        | 0,0488         | 0,0279  | 0,0507  |        |  |
| Na.             | 0,1259   | 0,1550  | 0,1068  |        | 0,1847         | 0,1312  | 0,1254  |        |  |
| Cl              | 0,1751   | 0,1912  | 0,1798  |        | 0,2004         | 0.1702  | 0,1912  |        |  |
| CO <sub>3</sub> | 0,0272   | 0,0244  | 0,0228  |        | 0,0314         | 0,0205  | 0,0196  |        |  |
| $PO_4$          | 0,0331   | 0,0329  | 0,0321  |        | 0,0260         | 0,0226  | 0,0249  |        |  |
| 804             | 0,0072   | 0,0051  | 0,0161  |        | 0,0050         | 0,0058  | 0.0102. |        |  |

A. Jarisch (1) fand als Mittelwerthe für die Zusammensetzung verschiedener Blutaschen folgende Zahlen:

| Mensch        |        |                 |       |       | Hund   |             |  |  |
|---------------|--------|-----------------|-------|-------|--------|-------------|--|--|
| -             | Normal | Pneumonie       | Pferd | Rind  | Normal | Fiebernd    |  |  |
| Phosphorsaure | 8,61   | 8,82            | 8,38  | 4,98  | 12,74  | 12,73 Proc. |  |  |
| Schwefelsäure | 11,44  | 7,11            | 6,81  | 6,17  | 4,18   | 8,76 ,      |  |  |
| Chlor         | 28,68  | 80,74           | 28,68 | 85,12 | 82,74  | 88,32 ,     |  |  |
| Kali          | 22,92  | <b>26,5</b> 5 · | 29,48 | 10,74 | 8,96   | 8,11 ,      |  |  |
| Natron        | 26,06  | 24,11           | 21,15 | 87,44 | 48,40  | 46,69 "     |  |  |
| Kalk          | 1,24   | 0,90            | 1,08  | 1,15  | 1,29   | 1,14 ,      |  |  |
| Magnesia .    | 0,52   | 0,53            | 0,60  | 0,18  | 0,68   | 0,40 "      |  |  |
| Eisenoxyd     | 7,08   | 8,16            | 9,52  | 9,24  | 8,64   | 8,35 "      |  |  |
| Kohlenskure   | _      | _               | 1,80  | 2,97  | _      | -           |  |  |

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 808; Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1876, 824; Wien. medic. Jahrb. 1877, 89.

F. W. Pavy (1) hat in dem unter bestimmten Vorsichtsmasaregeln Thieren entnommenen Blute folgende Zuckermengen gefunden: im Hundeblut 0,787 Prom., im Schafblut 0.521 Prom., im Ochsenblut 0,543 Prom. Das Ochsenblut war von einem nach jüdischer Schlachtmethode getödteten Thiere genommen; das Blut mit der Streitaxt getödteter Thiere ergab 0,596 bis 1,094 Prom. Zucker. Um den Zuckergehalt des arteriellen und das venösen Blutes kennen zu lernen, wurden Thiere getödtet, dann sofort einerseits der Cruralarterie, andererseits der Jugularvene das Blut entnommen. Das arterielle Blut ergab einen Zuckergehalt von 0,795 Prom., das venöse einen Zuckergehalt von 0,792 Prom. Blut, welches Thieren entnommen war, denen die Gefäße in der Aethernarcose herauspräparirt worden waren, ergab die folgenden Zuckergehalte: Carotis 0,811 bis 0,863 Prom., Jugularis 0,798 bis 0,879 Prom. Diese Resultate Pavy's sind nicht in Uebereinstimmung mit denen Cl. Bernard's; auch bezüglich der postmortalen Veränderung des Zuckergehaltes im Blute gelangte Pavy zu anderen Ergebnissen, als Cl. Bernard. Pav v macht diessbezüglich folgende Angaben:

| Januar             | Zucker      | Mai               |   | Zucker   |
|--------------------|-------------|-------------------|---|----------|
| sogleich analysirt | 0,786 Prom. | sogleich          |   | . 0,766  |
| nach 1 Stunde      | 0,789.      | nach 1 Stunde .   |   | . 0,751  |
|                    |             | nach 28 Stunden   |   | . 0,285  |
| April              |             |                   |   |          |
| sogleich           | . 0,700     | sogleich          |   | . 0,786  |
| mach 1 Stunde      | 0,670       | nach i Stunde .   | • | . 0,728  |
|                    |             | nach 24 Stunden   | • | . 0,802  |
|                    |             | sogleich          |   | . 0,921  |
|                    |             | nach 18/4 Stunden | • | . 0,793. |

Pavy hält die Resultate wegen der angewandten Methoden für falsch und hebt hervor, daß Er bereits vor 22 Jahren auf die postmortale Veränderung des Zuckergehaltes im Blute aufmerksam gemacht habe.

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. 36, 346.

- E. Külz (1) hat nachgewiesen, dass der aus dem Kalbsblute, sowie aus dem Blute von Diabetikern dargestellte Blatzucker rechtsdrehend ist.
- A. Cantani (2) giebt an, daß der im Blute von Diabetikern enthaltene Zucker ohne Einwirkung auf die Polarisationsebene des Lichtes sei, sonst aber in allen Eigenschaften mit dem Traubenzucker übereinstimme.
- F. Hoppe-Seyler (3) hat die Ergebnisse Seiner fortgesetzten Studien über der Blutfarbstoff mitgetheilt. Er findet, daß das Hämoglobin als Reagens auf freien Sauerstoff verwendet werden kann, indem man das gebildete Oxyhämoglobin spectralanalytisch nachweist; es gelingt mit einer verdünnten Hämoglebinlösung, der man entweder durch dauerndes Einleiten von Wasserstoff oder durch Fäulniss den locker gebundenen Sauerstoff entzogen hat, noch Sauerstoff in Gasgemengen nachzuweisen, wenn die Sauerstoffspannung bei gewöhnlicher Temperatur nur 1,5 mm Quecksilberdruck entspricht, oder wenn bei gewöhnlichem Atmosphärendruck das Gasgemisch 0,191 Volumprocent Sauerstoff enthält. Durch zweckmäßige Anordnung des Apparates wurde noch 1 Kubikmillimeter Sauerstoff auf diese Weise erkannt werden können. Das Hämoglobin widersteht sowohl der Einwirkung der Fäulniss, als des Pankreasfermentes, es selbst hindert die Fäulniss anderer Körper nicht. Die von Kühne behauptete Zersetzung des Hämoglobins in Hämatin und andere Stoffe durch Einwirkung des Pankreasfermentes ist unrichtig, sie gilt nur für das Oxyhämoglobin. In der Einwirkung des Pankreasfermentes und der Bacterienfermente auf das Hämoglobin zeigt sich eine vollkommene Uebereinstimmung. Eine wässerige Blutkörperchenlösung in einem offenen Cylinder zeigt bald venöse Färbung und nach einigen Tagen kann man in den untersten Schichten mittelst des Spectralapparates nur mehr den Hämoglobinstreifen wahrnehmen; schliefelich ent-

<sup>(1)</sup> Arch. exper. Patholog. u. Pharmakolog. 6, 143. — (2) Zeitschr. and Chem. 16, 132; Centr. med. Wiss. 1876, 317. — (3) Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 121.

hält die ganze Flüssigkeit nur mehr Hämoglobin, mit Ausnahme der wenige Millimeter. hohen Schichte, welche an der Oberfläche unmittelbar mit der Luft in Berührung bleibt. Offenbar wird durch den Fäulnissprocess fortdauernd Sauerstoff verzehrt und aus der Luft dringt neuer Sauerstoff ein, die Oxydation ist aber hinreichend schnell, so dass das Eindringen des Sauerstoffs in die tieferen Flüssigkeitsschichten verhindert wird. Die Unveränderlichkeit der Hämoglobinlösungen in zugeschmolzenen Glasröhren ist für die Ausführung von Bestimmungen des Blutfarbstoffes von Wichtigkeit; man kann sich im Winter reines Oxyhämoglobin darstellen, daraus Normallösungen von bekanntem Gehalte herstellen und diese in zugeschmolzenen Glasröhren für beliebige Zeit aufbewahren. Die Fähigkeit des Hämoglobins, der Fäulniss zu widerstehen, lässt Hoppe-Seyler vermuthen, dass im Hämoglobin die Verbindung des Hämochromogens mit dem Albuminmolektil in der Weise hergestellt ist, dass der Angriffspunkt, welchen die Albuminstoffe der Fäulniss darbieten, durch die Anfügung des Hämochromogens verlegt ist, während im Oxyhämoglobin durch das angestigte Sauerstoffmolekül die Verbindung gelockert wird. Das Kohlenoxydhämoglobin zeigt gegen die Einwirkung der Fäulniss sowie des Pankreassermentes vollkommene Unveränderlichkeit; dieses Verhalten des Kohlenoxydhämoglobins gegen die Fäulniss bei Abwesenheit von Sauerstoff eignet sich ganz besonders bei gerichtlichen Untersuchungen. Das einer Leiche entnommene Blut, bald in eine Glasröhre eingeschmolzen, zeigt noch nach Jahren die Absorptionserscheinungen des Kohlenoxydhämoglobins und man ist in gerichtlichen Fällen demnach im Stande, den Beweis der Kohlenoxydvergiftung eigentlich ohne Anwendung eines Reagens vorzuführen und unverändert zu erhalten. Das in den Spectralerscheinungen so ähnliche Oxyhämoglobin erhält sich im zugeschmolzenen Glasrohre nicht wochenlang unverändert, wenn die Temperatur 150 und darüber beträgt und wenn nicht Aether oder eine andere die Fäulnis hindernde Substanz zugesetzt wurde. Absorptionsstreifen des Kohlenoxydhämoglobins sind auch bei Gegenwart großer Hämoglobinmengen noch deutlich erkennbar,

es kann daher die Kohlenoxydeinwirkung auch in einem damit bei weitem noch nicht gesättigten Blute nachgewiesen werden. Durch die Einwirkung der Fäulniss auf Eiweissstoffe wird hinzutretender Sauerstoff befähigt, Ozonwirkung auszuüben und es werden daher an der Luft faulende blutfarbstoff haltige Flüssigkeiten ebenso unter Bildung von Methämoglobin verändert, wie durch Ozon. Leitet man Arsenwasserstoff oder Schwefelwasserstoff durch eine Lösung von Oxyhämoglobin, so tritt ein Absorptionsstreifen bei der Spectralbeobachtung auf, welcher mit dem des Methämoglobins unter bestimmten Umständen gleiche Stellung zu haben scheint. Hoppe-Seyler hat das Hämeglobin zum Nachweis des Sauerstoffs in den Secreten benutzt und gefunden, dass die Secrete der Parotis und der Submaxillaris sauerstoff haltig sind, während die Galle und der Harn frei von Sauerstoff sind. Die Fäulniss lässt sich mit Vortheil zur Umwandlung von Oxyhämoglobin in Hämoglobin verwenden, wenn es sich darum handelt, dass letztere unter Luftausschluß in Hämochromogen zu zerlegen. Die Oxyhämoglobinlösung wird in eine an einem Ende zugeschmolzene Röhre gebracht, etwas verdünnte Phosphorsäure, Weinsäure oder Natronlauge in einer engeren Röhre befindlich hinzugefügt, die weitere Röhre zugeschmolzen und wenn die Oxyhämoglobinstreifen nicht mehr zu sehen sind, werden beide Flüssigkeiten durch Umkehren der Röhre mit einander gemengt; die dadurch entstehende Hämochromogenlösung eignet sich besonders zur Demonstration der Spectralerscheinungen.

Vorläufige Mittheilungen von F. Hoppe-Seyler (1) enthalten Folgendes über den Blutfarbstoff: 1) Palladiumwasserstoff wandelt bei Abwesenheit von atmosphärischer Luft Oxyhämoglobin in wässeriger Lösung in Methämoglobin vollständig um; Methämoglobin kann somit nur weniger Sauerstoff enthalten, als Oxyhämoglobin, kann also diesem gegenüber kein Hyperoxyd sein. Demgemäs giebt ein Mischung von Methämoglobin

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 396.

und Hämoglobin bei Abwesenheit von Sauerstoff mit Kalilauge behandelt Hämatin und daneben entsteht sofort Hämochromogen.

2) Methämoglobin wird durch Fäulnis bei Ausschlus von Sauerstoff in Hämoglobin verwandelt, dies kann mit Vorsicht in krystallisirtes Oxyhämoglobin, leichter in Kohlenoxydhämoglobin übergeführt werden.

3) Auch Hämochromogen und Globulinsubstanz scheinen in faulenden Flüssigkeiten in Hämoglobin synthetisch wieder überzugehen.

4) Blutslecke auf Zeug, Holz und dergl. werden nach dem angegebenen Verhalten des Methämoglobins noch nach vielen Jahren wieder Hämoglobin liesern und unbeschadet anderer Untersuchungsmethoden auf Hämoglobin mit Spectroskop, Krystallisation, Einwirkung von Sauerstoff, Kohlenoxyd u. s. w. geprüft werden können.

G. Hufner (1) hat durch eine Reihe von Experimenten die Quantität Sauerstoff bestimmt, welche 1 g Hämoglobin zu binden vermag. Zu diesem Zwecke stellte Er sich Lösungen von reinem Blutfarbstoff dar, ermittelte mittelst des Spectrophotometers deren Extinctionscoëfficienten und berechnete die Constante  $A = \frac{c}{c}$  (c = Concentration der Lösung,  $\epsilon$  = Extinctionscoëfficient); diese wurde im Mittel aus 14 Versuchen 0,1154 gefunden. Mit Hülfe dieser Constanten war es nun leicht, den Oxyhämoglobingehalt des Blutes oder verdünnter Lösungen desselben zu ermitteln. Es wurde frisches, defibrinirtes Hundeblut unter Zusatz von etwas reinem kohlensaurem Natron mit der 4- bis 5-fachen Menge destillirten Wassers verdünnt, durch Schütteln mit atmosphärischer Luft gesättigt, nach dem Verschwinden des Schaums rasch filtrirt und in einen zweckmäßig eingerichteten Apparat gebracht, der Schütteln mit Kohlenoxyd und nachheriges Gewinnen der Gase durch Evacuiren mit der Quecksilberpumpe gestattete. Das mit dem Kohlenoxyd geschüttelte Blut wurde in einem Eiskasten abgekühlt und dann rasch ausgepumpt und der Sauerstoffgehalt des ausgepumpten

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 317, 386.

Gases bestimmt. In einer zweiten Versuchsreihe wurde nach derselben Methode jene Menge Sauerstoff ermittelt, welche vom Blutserum absorbirt wird; zieht man diese Sauerstoffmenge von der Gesammtmenge des Sauerstoffs ab, welche aus dem Blute gewonnen wird, so erfährt man die vom Hämoglobin gebundene Quantität des Sauerstoffs. Aus zahlreichen Versuchen ergab sich als Mittelzahl 1,16 ccm Sauerstoff (bei 0° und 1 m Quecksilberdruck) für 1 g Hämoglobin.

Auf die Einwendungen, welche Thudichum und Kingzett (1) gegen die Ansichten von Paquelin und Jolly (2) über den Blutfarbstoff aussprachen, hat Jolly (3) eine kurze Entgegnung veröffentlicht.

P. Cazeneuve (4) bereitet das Hämatin folgendermaßen: Defibrinirtes Blut wird mit dem doppelten Volumen käuflichen Aethers geschitttelt; nach 24 Stunden wird der Aether vom Coagulum abgegossen und dieses mit einer 2 procentigen ätherischen Oxalsäurelösung erschöpft. Aus der filtrirten braunen Lösung wird das Hämatin durch genaues Neutralisiren mit ammoniakalischem Aether gefällt, mit Wasser, Alkohol, Aether gewaschen und getrocknet. Das so erhaltene Präparat ist reines Hämatin, es giebt bei Gegenwart von Alkohol oder Aether mit Salzsäure, Bromwasserstoff, Jodwasserstoff krystallinische Verbindungen. Die Elementaranalyse führte zu der Formel C<sub>68</sub>H<sub>70</sub>N<sub>8</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>16</sub>. Das von Tabourin und Lemaire zu therapentischen Zwecken bereitete Hämatin (Hämatosin genannt) wurde gleichfalls analysirt, es enthält etwas Schwefelsäure. Ein durch Barytwasser in einer ammoniakalischen Hämatinlösung erzeugter grünlicher Niederschlag erwies sich als eine Hämatinbarytverbindung von der Formel C<sub>68</sub>H<sub>68</sub>N<sub>8</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>10</sub>Ba. Weder Barytwasser, noch alkoholische Kalilauge entwickeln bei höheren Temperaturen aus dem Hämatin Ammoniak. Durch die Einwirkung starker Salssäure bei 1500 wird das Hämatin in eine sehr eisenreiche und

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 926. — (2) JB. f. 1874, 930. — (8) Monit. scientif. [3] **27**, 223. — (4) Bull. soc. chim. [2] **27**, 485.

in eine eisenarme Verbindung zerlegt, welche beide characteristische Absorptionsspectra liefern. Chemische Formeln für diese Zerlegungsproducte liegen noch nicht vor.

P. Cazeneuve (1) hat die Einwirkung des hydroschwestigsauren Natrons auf Hämatin studirt in der Voraussetzung, dass die von Schützenberger und Risler (2) unter Anwendung von hydroschwefligsaurem Nafron im Blute gefundenen größeren Sauerstoffmengen, als sie sich mit Hülfe der Quecksilberpumpe ergeben, auf eine Reduction des aus dem Hämoglobin abgespaltenen Hämatins zurückzuführen seien. Wird eine alkalische Hämatinlösung (z. B. mit ammoniakalischem Wasser bereitet) mit einigen Tropfen einer Lösung von hydroschwefligsaurem Natron versetzt, so verschwindet der Dichroïsmus und die Flüssigkeit wird hellroth, wie eine Oxyhämoglobinlösung; diese so erhaltene Flüssigkeit zeigt nun auch ein anderes Absorptionsspectrum, als alkalische Hämatinlösung. Wurde nur sehr wenig hydroschwefligsaures Natron angewendet und schüttelt man rasch mit Luft, so erhält man eine die Eigenschaften einer Hämatinlösung zeigende Flüssigkeit zurück, meist aber ist die Zersetzung schon weiter gegangen und man erhält beim Schütteln mit Luft eine rothgelbe Flüssigkeit. Cazeneuve empfiehlt, diese Beobachtungen zum Nachweis von alten Blutflecken in gerichtlichen Fällen zu verwerthen und führt zum Schlusse an, daß Seine Beobachtungen mit denen von Stokes über das reducirte Hämatin vollkommen stimmen.

Gobley (3) theilt Folgendes als Ergebniss einer Untersuchung des menschlichen Gehirnes mit: 1) Das menschliche Gehirn enthält ungefähr 80 Proc. Wasser. 2) Es enthält zwei eiweisartige Materien, deren eine in Wasser löslich und vom Albumin nicht verschieden ist, während die andere, Cephalin genannt, in Wasser unlöslich ist. 3) Das Fett des Gehirns besteht aus Cholesterin, Lecithin und Cerebrin, nebst Spuren von

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] \$7, 258; Compt. rend. \$4, 452. — (2) JB. f. 1873, 874. — (3) Arch. Pharm. [8] 10, 445.

Olein und Margarin. Das Corebrin ist phosphorfrei, es enthält 66,85 Proc. Kohlenstoff, 10,82 Proc. Wasserstoff, 2,29 Proc. Stickstoff, 20,04 Proc. Sauerstoff; im Gehirn sind ungefähr 3 Proc. Cerebrin vorhanden. 4) Das Gehirn enthält die gewöhnlichen Salze des Organismus und extractive Materien, von denen einige in Wasser und Weingeist, andere nur in Weingeist löslich sind. 5) Unter den Producten der Fäulnis des Gehirns befinden sich Oelsäure, Margarinsäure, Phosphorglycerinsäure und Phosphorsäure. 6) Die Zusammensetzung des Gehirns in 100 Thl. ist ungefähr folgende:

| Wasser      | •     |        |       |       |       |      |      | 80,00   |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------|
| Albumin     |       |        |       |       |       |      |      | 1,00    |
| Cephalin    |       |        |       |       |       |      |      | 7,00    |
| Cholesterin | L     |        | ٠.    |       |       | •    |      | 1,00    |
| Cerebrin    |       |        | •     |       |       |      |      | 3,00    |
| Lecithin    |       |        |       |       | •     |      |      | 5,50    |
| Oleïn und   | Mar   | garin  |       |       |       |      | 1    |         |
| Inosit, Kre | atin, | Xan    | hin   | u. s. | w.    |      | }    | 1,50    |
| Extractivat | offe  |        | •     |       | •     |      | J    | •       |
| Salse (Chl  | lorka | lium , | Ch    | lorna | triam | , pl | 208- |         |
| phors.      | Kali  | ım, C  | alciv | m, 1  | lagne | sium |      | 1,00    |
|             |       |        |       |       |       |      | _    | 100,00. |

E. G. Geoghegan (1) hat die Resultate von Untersuchungen über die unorganischen Salze des Gehirns und über dessen Nucleingehalt mitgetheilt. Er erhielt in vier Analysen für 1000 Thl. Gehirn:

|                                   | 1.      | 2.    | 8.    | 4.     |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|--------|
| SO <sub>4</sub> K <sub>2</sub>    | 0,411   | 0,184 | 0,246 | 0,218  |
| KCl                               | 2,524   | 0,904 | 2,776 | 2,088  |
| HK <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>   | . 0,266 | 0,052 | 0,472 | 0,534  |
| $Ca_8(PO_4)_2$                    | 0,018   | 0,052 | 0,086 | 0,056  |
| MgHPO <sub>4</sub>                | 0,084   | 0,840 | 0,800 | 0,860  |
| HNa <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>  | 1,752   | 0,824 | 2,212 | 1,148  |
| Na <sub>s</sub> CO <sub>s</sub>   | 1,148   | 0,892 | 0,440 | 0,748  |
| übrige CO₃                        | 0,082   | ***   | _     | 0,004  |
| übriges Na                        | _       | 0,084 | 0,064 | _      |
| Fe(PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> | 0,010   | 0,096 | 0,048 | 0,016. |

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 880.

Der Nucleingehalt des Gehirns betrug im Mittel von vier Bestimmungen für 1000 Thl. Gehirn 1,4 Thl.

E. Baumann (1) giebt eine Methode an zur Bestimmung der Schwefelsäure im Harn, welche dem Vorhandensein der gepaarten Schwefelsäuren Rechnung trägt. 25 oder 50 ccm Harn werden mit Essigsäure, einem gleichen Volumen Wasser und Chlorbaryum im Ueberschus versetzt und auf dem Wasserbade erwärmt, bis sieh der Niederschlag klar abgesetzt hat, was nach ½ bis ¾ Stunden der Fall ist. Der abfiltrirte, zuerst mit Wasser, dann mit warmer verdünnter Salzsäure, zuletzt wieder mit Wasser gewaschene Niederschlag entspricht den im Harne enthaltenen Sulfaten. Filtrat und Waschwasser werden vereinigt, mit etwas verdünnter Salzsäure versetzt und erwärmt, bis der entstandene Niederschlag sich vollkommen abgesetzt hat. Dieser Niederschlag muß mit heißem Alkohol von einer braunen harzigen Masse befreit werden, sein Gewicht ergiebt durch Rechnung die Menge der gepaarten Schwefelsäuren.

Für das Vorkommen einer Schwefelcyanverbindung im Harne (2) hat neuerlich R. Gscheidlen (3) Beweise erbracht. Wird Harn vom Menschen, Pferde, Rind, Hund, Kaninchen und von der Katze mit etwas Salzsäure und einigen Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung versetzt, so nimmt er eine dunklere, schwach röthliche Färbung an. Fällt man aus etwa 100 cem Harn die Sulfate und Phosphate durch Aetzbaryt, dampft das Filtrat zum Syrup ab, extrahirt mit Alkohol, löst nach Verdampfen des Alkohols in Wasser, entfärbt mit Thierkohle und setzt nun Eisenchlorid zu, so ist die Färbung intensiv roth; diese Färbung verschwindet weder beim Kochen, noch auf Zusatz von Chlorkalium, Chlornatrium oder Chlorammonium. Als eingedampfter Harn nach Ausfällung der Phosphorsäure und Schwefelsäure mit verdünnter Phosphorsäure destillirt wurde, bildete sich in der Vorlage, welche kohlensaures Blei enthielt,

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 11, 70. — (2) Vgl. JB. f. 1876, 982. — (3) Chem. Centr. 1877, 88.

Schwefelblei und Schwefelcyanblei. Alkoholische und ätherische Extracte von eingedampftem Harn gaben sämmtliche Reactionen auf Schwefeleyan. Das aus einer größeren Menge von Harn dargestellte Schwefelcyanblei lieferte bei der Behandlung mit Salpetersäure sehr nahe die berechnete Menge von schwefels. Blei. Da Gscheidlen das Vorkommen einer Schwefelcyanverbindung im Harne nach diesen Reactionen für erwiesen hält. so schließt Er weiter, dass die von Schönbein, Sertoli, Löbisch, Voit studirten Reactionen eines schwefelhaltigen Körpers, den die genannten Forscher nicht im reinen Zustande darstellten, von dieser Schwefelcvanverbindung herrühren. Menge würde nach colorimetrischen Bestimmungen für 1000 Thl. Menschenharn 0.0314 Thl., für eben so viel Kaninchenharn 0,0211 Thl. Schwefelcyannatrium betragen. Durch Versuche an Thieren weist Gscheidlen nach, dass die Schweselcyanverbindung im Harne aus dem Speichel stammt.

Strübing (1) hat über den Einfluss excitirender und deprimirender Mittel auf die *Phosphorsäureausscheidung im Harm* Untersuchungen ausgeführt. Als Resultat derselben hat sich ergeben, dass unter dem Einflusse der Excitantien, wie Alkohol, Ol. valerianae eine Verminderung des relativen Werthes der Phosphorsäure eintritt, dass dagegen in dem Stadium der nervösen Depression, hervorgerufen durch Chloroform, große Gaben Alkohol u. s. w. eine Steigerung des relativen Werthes der Phosphorsäure stattfindet.

E. Külz (2) hat durch Versuche an sechs Personen die Angaben von Strauss bestätigt, nach denen Inosit im Harne Gesunder bei übermäßiger Wasserzusuhr austritt. Küls stellt nach Seinen Untersuchungen den Satz auf, das Zusuhr von 61 Flüssigkeit über die gewohnheitsmäßige Menge das Austreten von Inosit bedingt. Bei Diabetes insipidus ist das Austreten von Inosit nicht constant.

Arch. exper. Patholog. u. Pharmakolog. 6, 266. — (2) Zeitschr. and. Chem. 16, 185; Centr. med. Wiss, 1876, 550.

- A. Strümpell (1) hat in dem Harne eines Typhuskranken unterschweflige Säure nachgewiesen.
- F. Hofmeister (2) fand, daß die von mehreren Forschern schon früher im Harne der Wöchnerinnen beobschtete Zuckerart Milchaucker sei und nennt diese Art von Zuckerausscheidung Lactosurie.
- A. Niemann (3) hat bei einem Falle von Cystinuris constatirt, dass Cystin und Schweselsäure nicht vicariirend austreten, woraus folgt, dass von diesen beiden Stoffen nicht der eine aus dem andern entsteht, sondern dass beide neben einander aus einem dritten entstehen. Eine ausfallende Erscheinung war in dem beobachteten Falle die verminderte Quantität der Harnsäure, so dass Niemann geneigt ist, zur Bildung des Cystins einen Verbrauch an der sonst im Harne austretenden Harnsäure anzunehmen.
- C. Stein (4) hat die in alkalischem Harn auftretenden Phosphatsedimente, nämlich Magnesiumammoniumphosphat (Tripelphosphat), ferner phosphorsauren Kalk und die selten vorkommende phosphorsaure Magnesia untersucht bezüglich ihrer Krystallformen und ihres Verhaltens gegen Reagentien. Zur Unterscheidung der drei Verbindungen empfiehlt Er unter dem Mikroskop die Einwirkung einer Lösung von 1 Thl. käuflichen kohlensauren Ammoniaks in 5 Thl. Wasser zu beobachten: das Tripelphosphat bleibt unverändert, das phosphorsaure Magnesium wird sofort verändert, die Tafeln werden rauh, nach einigen Minuten sind die Ränder der Krystalle angefressen und die ganze Obersläche ist chagrinlederartig rauh. Das phosphorsaure Calcium verliert nach einiger Zeit seine scharfen Contouren und man beobachtet auf den Krystallen eine große Anzahl kleiner Ktigelchen, welche täuschend ähnlich dem Essigpilz aussehen und fest an dem Glase haften.

Zeitschr. anal. Chem. 16, 184; Arch. d. Heilkunde 17, 890. —.
 Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 101; Chem. Centr. 1877, 663. — (3) Ann. Chem. 187, 101. — (4) Ann. Chem. 187, 79.

Weith (1) hat gelegentlich der Untersuchung des Harnes eines Patienten, der Salicin genommen hatte, beobachtet, daß nicht unbedeutende Mengen dieses Glucosides unverändert in den Harn übergehen, während allerdings andererseits sich das Vorhandensein von Salicylsäure leicht constatiren läßst.

L. Brieger (2) hat die flüchtigen Bestandtheile der menschlichen Excremente untersucht. Die mit Wasser angerührten Fäces wurden durch ein Sieb von gröberen Beimengungen getrennt, mit Schwefelsäure angesäuert und aus gläsernen Retorten destillirt. Das mit Natronlauge neutralisirte Destillat wurde eingedampft, es krystallisirte essignaures Natron heraus, aus der Mutterlauge wurden durch Schwefelsäure die anderen fetten Säuren abgeschieden, sie erwiesen sich als Gemenge von Buttersäure, Isobuttersäure und einer Spur höherer Fettsäuren. Zur Isolirung der flüchtigen aromatischen Substanzen wurden die Fäces mit Wasser und Essigsäure destillirt, das Destillat mit Natronlauge neutralisirt und mit Aether ausgeschüttelt. Nach dem Abdestilliren des Aethers bleibt ein öliger Rückstand, der meist bald krystallinisch erstarrt und wesentlich aus Skatol neben geringen Mengen von Phenol, Indol und anderen unbekannten Substanzen besteht. Durch Umkrystallisiren aus heißem Wasser erhält man das Skatol rein, die geringen Mengen der anderen Substanzen bleiben in Lösung. Das Skatol scheidet sich in unregelmässig gezähnelten, farblosen, glänzenden, dem Indol ähnlichen Blättchen ab; es besitzt einen unangenehmen, specifisch fäcalen Geruch, schmilzt bei 93 bis 95°. Im Wasser ist es schwerer löslich, als Indol, es wird durch Chlorwasser nicht gefärbt und seine wässerige Lösung giebt mit brauner Salpetersäure keinen rothen Niederschlag, sondern eine weiße Trübung. In warmer verdünnter Salpetersäure löst es sich, scheidet sich beim Erkalten unverändert aus, bei längerem Kochen mit Selpetersäure wird es zersetzt, dabei treten nach Nitrophenol riechende Dämpfe auf. Vom Naphtylamin ist das Skatol durch

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 979. — (2) Ber. 1877, 1027; Gass. chim. ital. 1877, 219.

den Schmelzpunkt und die Unveränderlichkeit durch salpeters. Silber verschieden. Die Elementaranalysen haben bisher keine übereinstimmenden Resultate ergeben. Hundefäces enthalten weder nach Fleisch- noch nach Brodnahrung Skatol, dagegen Indol und ein gelbes, widrig riechendes Oel, welches auch bei der Destillation menschlicher pathologischer Flüssigkeiten erhalten wird. In dem Darminhalt von durch äußere Ursachen plötzlich verstorbenen Menschen wurde constant neben Skatol auch Indol gefunden; nach viertägiger Fäulniss von Pankreas war kein Skatol, sondern nur Indol gebildet worden. In Typhusstühlen wurde kein Skatol gefunden. Die von Secretan (1) nach sechsmonatlicher Fäulnis von Eiereiweis unter Wasser erhaltene Substanz ist mit dem Skatol identisch. Skatol Kaninchen unter die Haut gespritzt geht als Farbstoff liefernde Substanz in den Harn über. Nach Jaffé (2) giebt normaler Menschenharn, der nur Spuren von Indican enthält, mit Salzsäure und Chlorkalk rothe oder violette Färbung; diese rührt nach Brieger vom Skatol her. Wird Kaninchen, deren Blase zuvor entleert wurde, Skatol unter die Haut gespritzt, so giebt schon nach 5 Stunden der Harn mit roher Salzsäure diese violettrothe Färbung, während der Harn vor der Injection diese Erscheinung nicht zeigt. Der aus dem Harn sich abscheidende schmutzig violette Farbstoff ist kein Indigo, er ist amorph und sublimirt nicht beim Erhitzen; in absolutem Alkohel sowie in concentrirter Schwefelsäure löst er sich mit weinrother Farbe. Da Skatol ein normales Product der Darmfäulnis beim Menschen ist, so erklärt sich das verschiedene Verhalten des menschlichen Harnes bei der Indicanprobe. Ist mehr Indol resorbirt worden, so überwiegt die Farbe des Indigo und die Probe erscheint dann grün oder blau, ist mehr Skatol resorbirt worden, so Die menschlichen Fäces enthalten erscheint die Probe violett. als constanten Bestandtheil Phenol, doch in sehr geringer Menge. Neben dem Phenol scheinen noch andere ihm nahe stehende

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 853. — (2) JB. f. 1871, 969.

Substanzen in geringer Menge in den Fäces vorhanden zu sein.

- G. Lechartier und F. Bellamy (1) haben Studien über die Verbreitung des Zinks im Thier- und Pflanzenreiche angestellt. Sie fanden Zink in der Leber des Menschen, in der Leber des Kalbes, im Bindfleisch, in den Hühnereiern, im Weizen, in der Gerste, im Mais, in den Bohnen und in den Wicken.
- F. Raoult und H. Breton (2) haben bei Untersuchungen über das Vorhandensein von Kupfer und Zink im menschlicken Körper folgende Resultate erhalten:

|                                           | Kupfer   | Zink    |
|-------------------------------------------|----------|---------|
| 1 kg Eingeweide eines Ertrunkenen enthäl- | t Spuren | •       |
| 1 , Leber eines Steinkranken enthält      | 0,003    | 0,010 g |
| 1 , Leber eines Phthisikers enthält       | 0,015    | 0,080 " |
| 1 . Leber einer jungen Frau enthält       | 0,007    | 0,034   |
| 1 Leber eines alten Mannes enthält        | 0,010    | 0,076   |

Nach diesen Ergebnissen ist es bei gerichtlichen Untersuchungen nothwendig, Kupfer und Zink nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ zu bestimmen. Um die beiden Metalle nachzuweisen, genügt es nicht, die Organe zu verkohlen und die Kohle mit heißer Salpetersäure auszuziehen, es muß vielmehr eine vollständige Veraschung stattfinden; in der Asche können dann die Metalle leicht gefunden werden.

Rabuteau (3) untersuchte die Leber eines 20 jährigen Weibes auf Kupfer. Dasselbe batte während 122 Tagen 43 g schwefelsaures Kupferammoniak genommen und war drei Monate nach der letzten Einführung des Kupfersalzes gestorben. 1000 g der Leber enthielten 0,1625 g, die ganze Leber im Gewichte von 1474 g enthielt 0,2395 g Kupfer.

S. Cloëz (4) fand im Blute eines Rehbocks Kupfer und zwar ergaben 580 g Blut 0,003 g Kupferoxyd.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. \$4, 687. — (2) Compt. rend. \$5, 40. — (3) Compt. rend. \$4, 356. — (4) Bull. soc. chim. [2] \$7, 196.

V. Feltz und E. Ritter (1) haben über die giftige Wirkung des Kupfersulfats und des Kupferacetats Versuche an Fröschen, Tauben, Hunden und Kaninchen angestellt, Sie gelangen durch dieselben zu den folgenden Schlüssen. Das Kupfersulfat darf keineswegs als eine ungefährliche Substanz angesehen werden, wenngleich es in der Mehrzahl der Fälle den Tod nicht herbeiführt. Der Tod erfolgt nur dann, wenn das Erbrechen nicht rasch und heftig genug eintritt. Das Kupferacetat wirkt heftiger, als das Kupfersulfat. Die Vergiftungserscheinungen sind bei nüchternen Thieren viel intensiver und länger dauernd. Getränke und feste Nahrungsmittel, mit denen man das Kupferacetat einverleibt, nehmen von demselben einen solchen auffallenden Geschmack an, dass man die Gegenwart des Giftes bemerken muss. Das Auftreten von Icterus beweist, dass bei den subacuten Vergiftungen mit Kupfersalzen eine Uebersecretion von Galle eintritt, analog der bei Vergiftungen mit Arsenik. Antimon, Phosphor und septischen Substanzen.

Bergeron (2) wendet sich gegen die Schlüsse, welche Galippe aus Seinen 1875 durchgeführten Versuchen über die Wirkung der Kupfersalze auf den thierischen Organismus zog, denen zufolge die Kupfersalze nicht als Gifte zu betrachten wären. Galippe (3) wiederholt die Ergebnisse Seiner Versuche, welche darin bestehen, dass 1) große Dosen von Kupfersalzen außer heftigem Erbrechen keine anderen Symptome erzeugen, dass 2) Thiere nichts zu leiden scheinen, wenn man ihnen längere Zeit hindurch täglich solche Dosen von Kupfersalzen einverleibt, die nicht hinreichen, um Erbrechen hervorzurufen. Galippe erinnert an Versuche, in denen man Thiere ohne Schaden lange Zeit hindurch mit Speisen fütterte, die mittelst Essig in kupfernen Gefäsen bereitet worden waren; schliefslich führt Er an, dass sowohl Er, als verschiedene andere Personen längere Zeit Speisen genossen haben, die in kupfernen Gefäsen

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 94, 409, 506. — (2) Compt. rend. 94, 307. — (3) Daselbst, 404, 718.

- bereitet waren und die schon durch ihre grüne Farbe den Gehalt an Kupfersalzen verriethen, ohne daß sie irgend welche auffallende Symptome an sich beobachten konnten.
- E. Decaisne (1) hat Vergiftungserscheinungen bei Menschen beobachtet, welche kupferhaltige Flüssigkeiten genossen hatten und ist der Ansicht, dass die Kupfersalze für den menschlichen Organismus keineswegs so ungefährlich sind, als von mancher Seite behauptet wird.
- V. Feltz und E. Ritter (2) haben Untersuchungen über die Wirkung verschiedener Kupferverbindungen angestellt; aus denselben geht hervor, 1) dass das unlösliche Kupferalbuminat, selbst in bedeutenden Mengen dem Magen einverleibt, ohne erhebliehe Wirkung auf den Organismus ist; 2) dass das in einem Ueberschuss von Eiweiss gelöste Kupferalbuminat dieselben heftigen Wirkungen zeigt, wie eine ammoniakalische Kupfersulfatlösung; 3) dass eine Lösung von schwefelsaurem Kupfer in syrupdickem Glycerin bedeutend giftiger ist, als eine Lösung dieses Salzes in wasserhaltigem Glycerin; 4) dass eine Lösung von Kupferalbuminat (mit einem Kupfergehalt von 0,00115 g für 1 ccm), wenn dieselbe in's Blut eingespritzt wird, tödtlich wirkt, sobald für 1 kg des Thiers mehr als 0,0015 g Kupfer eingeführt werden; 5) ein in den Magen eingeführtes Kupfersalz wird nur dann giftige Wirkungen hervorbringen, wenn die eben angeführte Kupfermenge zur Resorption gelangt ist; 6) die wichtigsten Ausscheidungswege für das Kupfer scheinen Darm, Leber und Nieren zu sein.
- E. Gergens (3) hat die giftige Wirkung der Chromsäuse des neutralen chromsauren Kaliums und des neutralen chromsauren Natriums durch Versuche an Thieren nachgewiesen. Die Wirkung erklärt Er, wie folgt: Ist Chromsäure durch Resorption in's Blut gelangt, so wird sie sofort neutralisirt und verhält sich innerhalb des Gefäßsystems wie resorbirtes, neutrales

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 796. — (2) Compt. rend. 85, 87. — (3) Arch. exper. Patholog. u. Pharmakolog. 6, 148.

chromsaures Salz; beide sind für die physiologische Zusammensetzung und Function des Blutes in keiner Weise störend. In den Nieren aber, wo das chromsaure Salz zugleich mit dem sauren Secret, dem Harn, ausgeschieden wird, wird die Säure noch in Berührung mit dem Nierenepithel frei und übt auf dasselbe selbst in der großen Verdünnung einen so heftigen Reiz aus, das parenchymatöse Entzündung des Organs die Folge davon ist.

G. Valentin (1) hat Untersuchungen über den Einfluss verschiedener Gifte auf den Gaswechsel im thierischen Organismus angestellt und die Ergebnisse unter dem Titel: Eudiometrisch-toxicologische Untersuchungen veröffentlicht.

Th. Husemann (2) hat unter dem Titel: Antagonistische und antidotarische Studien einen umfangreichen Aufsatz veröffentlicht.

Ueber die physiologische Wirkung des Bromkaliums hat G. Krosz (3) experimentirt.

Ueber die physiologischen und therapeutischen Wirkungen des Glycerins theilt A. Ca tillon (4) Folgendes mit: 1) Es übt einen günstigen Einfluß auf die Ernährung, es veranlaßt eine geringere Verbrennung der Fette und stickstoffhaltigen Substanzen des Organismus. 2) Bei Anwendung von 30 g Glycerin pro die wird die tägliche Harnstoffausscheidung beim Menschen um 6 bis 7 g vermindert. 3) Das Glycerin begünstigt die Assimilation, indem es den Appetit anregt und die Verdauungsfunctionen regelt. 4) Die Menge des im Blute enthaltenen Harnstoffs wird durch die Anwendung von Glycerin gleichfalls vermindert. 5) Ein Theil des eingenommenen Glycerins wird durch den Harn ausgeschieden. 6) Im Schweiße und in den Fäces wurde kein Glycerin ausgeschieden. 7) Das Glycerin hält sich im Blute nicht unverändert auf. 8) Bei Hunden, welche längere Zeit große Dosen von Glycerin bekamen, war eine bemerkbare

Arch. exper. Patholog. u. Pharmakolog. 5, 143, 878; 6, 78, 818. —
 Arch. exper. Patholog. u. Pharmakolog. 6, 385. —
 Arch. exper. Pathol. u. Pharmakolog. 6, 1. —
 Compt. rend. 64, 194.

Verminderung des Blutzuckers zu constatiren. 9) Niemals war nach der Einführung von Glycerin im Harne Eiweiß und Zucker nachzuweisen. 10) Das Glycerin besitzt entschieden die Eigenschaften eines Laxans. 11) Werden große Mengen von Glycerin, etwa 15 g für 1 kg Körpergewicht, auf einmal in den Magen grbracht, so erfolgt der Tod unter den Erscheinungen des acuten Alkoholismus; wird dagegen das Glycerin auf mehrere Parthien vertheilt eingegeben, so erfolgt nur eine Steigerung der Körpertemperatur. 12) Für therapeutische Zwecke empfiehlt es sich, pro die nicht mehr als 15 bis 30 g ansuwenden.

Th. Husemann (1) macht darauf aufmerksam, dass Ammoniak und Trimethylamin sowie deren Salze auf den thierischen Organismus als Gifte wirken.

Ueber die physiologischen Wirkungen des Nitropentans hat G. Schadow (2) Beobachtungen mitgetheilt.

Von C. Wiede mann (3) liegen Untersuchungen vor über die Wirkung des Camphers auf das Nervensystem und auf die Kreislaufsorgane, ferner über die Umwandlung des Camphers im Organismus. Der Campher geht im thierischen Organismus in eine syrupartige, nicht krystallisirende Säure über, welche durch den Harn ausgeschieden wird. Diese Säure liefert ein leicht lösliches Barytsalz, sie ist stickstoffhaltig und wird beim Kochen mit Mineralsäuren zerlegt; eines der dabei entstehenden Spaltungsproducte reducirt alkalische Kupferoxydlösung und Wismuthoxyd.

C. Binz (4) theilt die Resultate von Versuchen mit, welche P. Becker über Santoninvergiftung und deren Therapie ausgeführt hat. Der hauptsächliche Angriffspunkt der Vergiftung ist äußerlich zunächst der Bereich des dritten bis siebenten Hiranerven und da die subjectiven Sehstörungen beim Menschen bekannt sind, haben wir den zweiten hinzuzunehmen. Ein Hers-

Arch. Pharm. [3] 10, 214. — (2) Arch. exper. Patholog. u. Pharmakolog. 6, 194. — (3) Arch. exper. Patholog. u. Pharmakolog. 6, 216. — (4) Arch. exper. Patholog. u. Pharmakolog. 6, 300.

gift im gewöhnlichen Sinne ist das Santonin nicht. Als einigermaßen wirksame Mittel gegen Santoninvergiftung ergaben sich Aether, Chloroform und Chloralhydrat.

E. Harnack (1) hat über die physiologische Wirkung des Ditains Versuche angestellt und dabei gefunden, daß dasselbe curareartige Wirkungen hervorbringt.

Poleck und Biefel (2) haben an Kaninchen Versuche über die letalen Mengen giftiger Gase angestellt; Sie verwendeten Kohlendunst aus glühenden Steinkohlen, Kohlensäure und Leuchtgas. Bei Kohlendunst trat der Tod ein, als die eingeathmete Luft folgende Zusammensetzung zeigte : 6,56 Proc. CO<sub>2</sub>, 0.46 Proc. CO, 13,4 Proc. O und 79,58 Proc. N; Kohlenoxyd war spectroskopisch im Blute aller, auch vor Eintritt der letalen Wirkung entfernten Versuchsthiere nachweisbar. Zucker im Harn fand sich nur bei langsamem Verlauf der Intoxication. nie beim Auftreten heftiger Krämpfe. Bei Leuchtgas war das tödtliche Gasgemisch immer explosiv; die Analyse ergab für das letztere: 2,4 Proc. CH4, 4,4 Proc. H, 1,5 Proc. CO, 19,1 Proc. O, 72,2 Proc. N und 0,3 Proc. schwere Kohlenwasserstoffe. Bei Kohlenoxyd wurden 1,94, 1,58, 1,65 und 1,02 Proc. in verschiedenen Versuchen als tödtliche Mengen gefunden. Bei Kohlensaurevergiftung bestand die eingeathmete Luft aus: 50,4 Proc. CO2, 10 Proc. O und 39,6 Proc. Stickstoff; von Schwefelwasserstoff führten sehon 0,06, 0,05 und 0,37 Proc. zum Tode. Die Leuchtgasvergiftung ist eine reine Kohlenoxydvergiftung, beim Kohlendunst kommen Kohlenoxyd, Kohlensäure und Sauerstoffmangel zur Wirkung.

O. Lassar (3) hat Experimente an Kaninchen und Hunden angestellt über die Wirkung irrespirabler Gase, indem Er der von den Thieren zu athmenden Luft Dämpfe von Salpetersanre, Salzsaure, Jodwasserstoff und Schwefelsaure beimengte. Der Harn der Versuchsthiere hatte durch den Versuch seine

Arch. exper. Patholog. u. Pharmakolog. V, 126. — (2) Ber. 1877,
 2224. — (3) Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 165.

Alkalescenz nicht geändert, er enthielt nie Jod, nie Salpetersäure. Lassar meint demnach, dass diese irrespirablen Gase oder Dämpse nur dadurch schädlich wirken, dass sie den Sauerstoffgehalt der Athemlust herabsetzen.

- V. Feltz und E. Ritter (1) waren früher der Ansicht, dass die bei Thieren nach Injectionen von Fuchsinlösung auftretenden nervösen Zustände ihren Grund in der Veränderung des Blutdruckes oder der Bildung von Embolieen in den Capillaren hätten, neuerlich angestellte Versuche führen Sie jedoch zu der Ansicht, dass diese Zustände direct der Wirkung des Fuchsins zuzuschreiben sind.
- G. Bergeron und J. Clouet (2) haben Versuche über die schädliche Wirkung des Fuchsins angestellt. Es zeigte sich wiederholt, dass ein Mensch innerhalb 8 Tagen ohne alle Gefahr allmählich 3,2 g arsenfreies Fuchsin einnehmen kann; wird 1 g auf einmal genommen, so tritt leichtes, jedoch vorübergehendes allgemeines Uebelbefinden ein. Bei Hunden wurde die Dosis je nach deren Größe von 5 g bis zu 20 g, die auf einmal gegeben wurden, gesteigert. Es trat zwar Erbrechen. Zittern, Abnahme des Herzschlags und der Respiration ein, aber immer waren am darauffolgenden Tage alle Krankheitssymptome verschwunden. Bei einem Menschen, dessen Urin seit längerer Zeit einen reichlichen Albumingehalt zeigte, verschwand nach dem Einnehmen von Fuchsin das Albumin aus dem Harn H. Seidler (3) ist durch Versuche mit arsenfreiem Fuchsin am Menschen zu denselben Resultaten gelangt, wie Bergeron und Clouet und ist demnach der Ansicht, dass man das Fuchsin ohne Anstand zum Färben von Liqueur. Wein u. s. w. zulassen könne.

Vutzeys (4) und Rabuteau (5) streiten sich um die Priorität der Entdeckung der anästhesirenden Wirkung des Acthylbromürs.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 268. — (2) Dingl. pol. J. 228, 105; Monit. scientif.

<sup>[3] 7, 187. — (3)</sup> Dingl. pol. J. 236, 215. — (4) Compt. rend. 34, 404. —

<sup>(5)</sup> Daselbst, 465.

Guibert (1) berichtet über die durch gleichzeitige Anwendung von Morphin und Chloroform zu erzielende Schmerzlosigkeit bei Operationen.

B. Barral (2) weist das Jod in fetten Substanzen nach indem Er dieselben in einem geeigneten Apparate verbrennt und in den wässerigen Verbrennungsproducten nach gebräuchlichen Methoden auf Jod reagirt. Er fand Jod in den Oelen der Fischlebern, dagegen enthalten die Oele der Oliven, süßen Mandeln und der Senfsamen kein Jod. Als an eine Ziege Jodkalium verfüttert wurde, zeigte sich die Butter, welche aus der Milch dieses Thieres bereitet wurde, jodhaltig; desgleichen enthielt das Fettgewebe einer jungen Ziege Jod, welche von ihrer Mutter gesäugt wurde, während die letztere täglich mit ihrem Futter Jodkalium bekam.

A. und G. de Negri (3) haben den blauen Farbstoff der Velella limbosa untersucht; er verändert sich rasch nach dem Tode des Thieres, ist unlöslich in Aether, Chloroform, Benzin und Schwefelkohlenstoff, löst sich aber im Wasser zu einer beim Erhitzen gelb werdenden Flüssigkeit, welche durch Säuren roth, durch Alkalien amethystfarben gefärbt wird. Neutralisation des Alkalis durch eine Säure stellt die blaue Farbe nicht wieder her. Der Farbstoff ist gänzlich verschieden von demjenigen der Purpurschnecke und der Aplypsien und unterscheidet sich auch spectroskopisch von jenen durch den Mangel jeglichen Absorptionsbandes.

R. Wolff (4) erinnert daran, dass Canthariden, wenn sie in feuchter Luft längere Zeit aufbewahrt werden, ihre Wirksamkeit verlieren, während sie in trockener Luft lange Zeit wirksam bleiben; in feuchter Luft aufbewahrte, verdorbene Canthariden entwickeln beim Uebergießen mit Kalilauge reichlich Ammoniak.— Wirksame Canthariden, vom Cantharidin und Fett durch Extrahiren mit Aether befreit, lieferten beim Extra-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 967. — (2) Compt. rend. 84, 308. — (3) Ber. 1877, 1099; Gazz. chim. ital. 1877, 219. — (4) Arch. Pharm. [3] 10, 22.

hiran mit Wasser eine braune Flüssigkeit, aus der Chlorberyum einen braunen Niederschlag fällte, welcher gewaschen und mit Salzsäure zersetzt durch Ausschütteln mit Chloroform und Verdampfen des letsteren einen gefärbten krystallinischen Rückstand liefert, nach dessen Behandeln mit Aether farhlose, tafelförmige Krystalle erhalten werden. Diese Krystalle sind in ihrem Ausehen und in ihrem chemischen Verhalten vom Cantharidin verschieden, wirken aber, wie dieses blasenziehend; sie eind in Wasser fast unlöslich, in Alkohol, Aether ziemlich schwer löslich. leichter lösen sie sich in Chloroform. Beim Kochen der Krystalle mit Säuren wird Ammoniak abgespalten und es entatcht Cantharidin; eine Lösung der Kryatalle in Esaigäther soll nach dem Verdampfen Cantharidin zurücklassen. sammensetzung dieser neuen aus den Canthariden gewonnenen Verbindung, so wie der Producte, welche aus derselben durch verschiedene Reagentien gewonnen werden, ist nicht ermittelt.

- A. Geheeb(1) fand den aus einem renommirten Droguengeschäfte bezogenen Spiritus formicarum bleihaltig.
- H. Chittenden (2) fand in dem frischen Fleisch von Hippoglossus Ammericanus:

| Wasser         |  | 82,85 Pro |
|----------------|--|-----------|
| Feste Stoffe . |  | 17,15 "   |
| Asche          |  | 1,08 "    |
| Fett           |  | 1,21 "    |
| Stickstoff     |  | 2,02 ,    |
| Phosphominre   |  | 0,37 "    |

## Das bei 100° getrocknete Fleisch gah :

| Kohlenstoff  |   |  | 50,80 | Proc |
|--------------|---|--|-------|------|
| Wasserstoff  |   |  | 7,86  | *    |
| Stickstoff . |   |  | 11,70 | >    |
| Asche        | • |  | 6,82  | ,    |
| Saverstoff   |   |  | 24,32 |      |

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 10, 41. — (2) Sill. Am. J. [8] 18, 128.

## Die Asche ergab:

| Kieselsäure . |  | 0,32  | Proc |
|---------------|--|-------|------|
| Chlor         |  | 11,11 | 79   |
| Kohlensäure   |  | 1,13  | ,    |
| Schwefelsäure |  | 1,30  | ,    |
| Phosphorsaure |  | 34,86 | *    |
| Eisen         |  | 0,19  | ,,   |
| Kalk          |  | 0,15  | *    |
| Magnesia      |  | 2,43  | *    |
| Kali          |  | 37,07 | ,    |
| Natron        |  | 12,22 | ,,   |
| Lithion       |  | Spur. |      |

H. Weiske (1) untersuchte Geweile vom Roth- und Damhirsche, sowie vom Rehbocke, ferner Krebspanzer und Krebsteine von Astacus fluviatilis. Das Rehgeweih besteht aus einer fast durchwegs homogenen compacten Masse, die Hirschgeweihe dagegen bestehen im Innern aus spongiöser Substanz, um welche sich compacte Masse in verschiedener Dicke anlagert. Rothoder Damhirschgeweih in Wasser gelegt färbt dasselbe bald roth, Rehgeweih bringt keine sichtbare Veränderung hervor; die rothe Lösung zeigt beim Kochen Leimgeruch und der aus ihr erhaltene Abdampfrückstand liefert mit Kochsalz und Essigsäure Häminkrystalle. Das trockene Wasserextract vom Rothhirschgeweih ergab 79,9 Proc. organischer Substanz und 20,1 Proc. Asche. Die Asche bestand aus:

| Kali<br>5,8   | Natron<br>16,24 | Kalk<br>27,77 | Magnesia<br>2,18 | Eisenoxyd<br>2,25 Proc. |  |  |
|---------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|--|--|
| Phosphorsaure | Kohle           | nsture        | Schwefelsäure    | Chlor                   |  |  |
| 7,78          | 2               | 7 <b>,4</b>   | 8,87             | 8,33 Proc.              |  |  |

Die Bestimmungen des specifischen Gewichts von mit Wasser ausgelaugten Geweihstücken ergaben:

| Rothhirschgeweih: Stück aus der Mitte . |  |   | 1,8055  |
|-----------------------------------------|--|---|---------|
| Stück vom oberen Ende                   |  | • | 1,8184. |
| Damhirschgeweih: Stück aus der Mitte .  |  |   | 1,7510  |
| Strick and der Schanfel                 |  |   | 1.7801. |

<sup>(1)</sup> Chem. Centr. 1877, 216; Landw. Vers.-Stat. 30, 35.

| Rehgeweih: Stück vom unteren Theile 1,8533                      |
|-----------------------------------------------------------------|
| Stück aus der Mitte                                             |
| Unteres nach vorn gerichtetes Ende, 1 cm lang . 1,9211          |
| Oberes nach hinten gerichtetes Ende, 1 cm lang . 1,9442         |
| Oberstes in der Mitte befindliches Ende, 1 cm lang 1,9168.      |
| Die Geweihe vom Rothhirsch und Reh ergaben:                     |
| Rothhirsch Reh                                                  |
| Aetherextract 0,26 0,19 Proc.                                   |
| Wasserextract 5,76 4,55 ,                                       |
| Die mit Wasser und Aether extrahirten Geweihe ergaben:          |
| Rothhirsch Reh                                                  |
| Organische Substanz 36,32 36,78 Proc.                           |
| Asche 68,68 63,22 ,                                             |
| Die Asche enthielt:                                             |
| Kalk Magnesia Phosphorsäure Kohlensäure                         |
| Rothhirsch 51,52 1,32 39,31 4,60                                |
| Reh 51,51 1,28 39,08 4,88.                                      |
| Das Geweih des Rothhirsches ergab in einem Falle bei mög-       |
| lichst sorgfältiger Trennung 24,94 Proc. spongiöse Substanz und |
| 75,06 Proc. compacte Substanz; diese beiden ergaben ferner:     |
| spong. comp.                                                    |
| Aetherextract 0,37 0,11 Proc.                                   |
| Wasserextract 6,88 , 8,51 ,                                     |
| Die mit Aether und Wasser extrahirte Substanz lieferte:         |
| spong. comp.                                                    |
| Organische Substanz 49,89 42,31 Proc.                           |
| Asche 50,11 57,69 ,                                             |
| Die Asche enthielt:                                             |
| Kalk Magnesia Phosphorsäure Kohlensäure                         |

|        | Kalk  | Magnesia | Phosphorsäure | Kohlensäure |
|--------|-------|----------|---------------|-------------|
| Spong. | 51,58 | 1,32     | 89,48         | 4,25 Proc.  |
| Comp.  | 51,58 | 1,33     | 89,79         | 4,03        |

Weiske zeigt durch Untersuchungen verschiedener Theile der Geweihe, dass die Enden derselben weit aschereicher sind, als der mittlere Theil. Für das Damhirschgeweih ergab die Analyse folgendes:

| Organische |         |          | Phosphor- |       | Kohlen-  |       |            |
|------------|---------|----------|-----------|-------|----------|-------|------------|
|            | Extract | Substanz | Asche     | Kalk  | Magnesia |       | säure      |
| Mitte      | 5,02    | 41,30    | 58,70     | 50,96 | 1,46     | 89,78 | 5,62 Proc. |
| Schaufel   | 6,09    | 48,72    | 56,28     | 50,98 | 1,44     | 40,50 | 5,48       |

Unter der Voraussetzung, daß die Menge der aufgenommenen Nahrung zum Körpergewichte in demselben Verhältnisse steht, wie bei den wiederkäuenden Hausthieren, werden die zur Geweihbildung erforderlichen Quantitäten von Kalk und Phosphorsäure reichlich durch die Nahrung gedeckt.—Die Untersuchung von Krebspanzern und Krebssteinen ergab:

|       | Organ. Subst.<br>(Chitin) | Mineralbe-<br>standth. | Kalk , | Kohlensäure | Phosphorsäure |
|-------|---------------------------|------------------------|--------|-------------|---------------|
| I.    | 39,49                     | 60,51                  | 55,85  | 33,94       | 4,97 Proc.    |
| П.    | 34,99                     | 65,01                  | 55,68  | 33,73       | 4,62 ,        |
| Ш.    | 88,88                     | 66,67                  | 55,79  |             | 4,50 ,        |
| IV.   | 88,18                     | 61,82                  | 56,22  | 84,11       | 4,58 ,        |
| ٧.    | 35,59                     | 64,41                  | 55,74  | 38,67       | 5,81 "        |
| VI.   | 85,90                     | 64,10                  | 58,99  |             | 9,16 "        |
| VII.  | <b>38,4</b> 0             | 61,60                  | 58,95  | 26,42       | 9,21 "        |
| VIII. | 91,46                     | 8,54                   | Spur   | Spur        | Spur          |
| IX.   | 14,44                     | 85,56                  | 55,72  | 81,09       | 10,73         |
| X.    | 15,08                     | 84,92                  | 55,42  | 30,60       | 11,28 ,       |

I. scheinbar ausgewachsener Krebspanzer, 8 cm lang; II. desgl. 7 cm lang; III. desgl. 6 cm lang; IV. desgl. zwei Stück 4,3 und 4,5 cm lang; V. zwei noch nicht vollständig erhärtete Krebspanzer; VI. ein alter sich eben ablösender Krebspanzer, unter dem bereits der sich neu bildende dünne Panzer enthalten war; VII. desgl. 5,4 cm lang; VIII. der unter dem alten Panzer VII. sich neu bildende; IX. zwei im Krebse VI. enthaltene Krebssteine; X. desgl. vom Krebse VII.

## Gährung und Fermente.

H. Hoffmann (1) stellt die Resultate neuerer Arbeiten, Gährungs- und verwandte Erscheinungen betreffend, zusammen.

Tyndall (2) bespricht die Fermentwirkungen und ihren Zusammenhang mit den Krankheitserscheinungen.

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [3] 10, 289. — (2) Monit. scientif. [3] 7, 428.

Eine Abhandlung von P. L. Panum (1) tiber septische Keine der Luft erfährt eine kritische Besprechung seitens Ch. Blondeau (2).

Pasteur und Joubert (3) wiederholen Ihre Einwendungen (4) gegen die Versuche und Anschauungen Bastian's (4), die spontane Bildung von Organismen im Harn betreffend. Bastian (5) erwiedert, ebenso Pasteur (6), theils allein, theils in Gemeinschaft mit Joubert (6); es erfolgt abermals eine Widerrede von Bastian (7), worauf Pasteur (8) um eine Einsetzung einer Commission Seitens der Pariser Academie ersucht, die zwischen Ihm und Bastian zu entscheiden hat. In diese wird Milne Edwards, Boussingault und Dumas gewählt und Bastian (9) verspricht vor dieser sich einzufinden. Im letzten Moment ist die beabsichtigte Prüfung der beiderseitigen Experimente durch die genannte Commission in Folge gerade nicht hoch anzuschlagender Begebenheiten vereitelt (10) worden. Pasteur (11) kommt nochmals auf Bastian's Versuche zu sprechen.

Tyndall (12) hat genau nach der Vorschrift Bastian's (13) operirend im steril gemachten, mit Aetzkali neutralisirten und dann auf 50° erwärmten Harn nie die Bildung von Organismen wahrnehmen können. Zu denselben Resultaten gelangten W. Roberts (14) und D. Müller (15).

Tyndall(16) hat durch eine große Zahl von Experimenten dargethan, daß das Sterilmachen verschiedener vegetabilischer Stoffe wesentlich von äußeren Umständen abhängt. So giebt frisches Heu leicht steril zu machende Infusa, während altes Heu solche liefert, die auch durch langes Kochen nicht steril zu machen sind.

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] 9, 1356. — (2) Monit. scientif. [3] 7, 242. — (8) Cempt. rend. 84, 64. — (4) Siehe JB. f. 1876, 944. — (5) Compt. rend. 84, 187. — (6) Ebend. 84, 208. — (7) Ebend. 84, 308. — (8) Ebend. 84, 307. — (9) Ebend. 84, 438. — (10) Monit. scientif. [3] 7, 959. — (11) Compt. rend. 85, 178; Monit. scientif. [3] 7, 961. — (12) Lond. R. Soc. Proc. 26, 358 und Monit. scientif. [3] 7, 592. — (13) JB. f. 1876, 948. — (14) Monit. scientif. [8] 7, 590. — (15) Ber. 1877, 776. — (16) Lond. R. Soc. Proc. 25, 508.

Er erklärt diels damit, dals getrocknete Keime viel widerstandsfähiger sind als frische, womit Versuche mit künstlich getrockneten Substanzen, wie Erbsen, übereinstimmen. In einer zweiten Mittheilung (1) hebt Er hervor, dass durch Kochen Sterilität am leichtesten erzielt wird, wenn nur unterhalb der Kochhitze des Wassers und kaum ein Minute erhitzt, dann wieder bei gelinder Wärme stehen gelassen, dann abermals erhitzt und so weiter operirt wird. Keime, welche bei Siedehitze nicht getödtet werden, können schon bei niederer Temperatur zerstört werden, wenn ihnen Zeit sur Entwicklung gelassen wird, die bei dem Verweilen bei niederer Temperatur vor sich gehen kann und so gelingt es, durch fortgesetztes Erhitzen und Stehenlassen vollkommene Sterilität herbeisuführen. Die großen Schwierigkeiten, die die Keime der Luft an den umgebenden Gegenständen u. s. w. beim Sterilmachen von Flüssigkeiten bereiten, bespricht sehr ausführlich eine dritte (2) Abhandlung.

A. Fits (3) setzte Seine Untersuchungen über Schizomycetengährung (4) fort. Die Glyceringährung betreffend fand Er, das in hochprocentigen (10 Proc.) Glycerinlösungen die Gährung nach etwa 14 Tagen stockt, dabei der Schizomycet in Danersporen umgewandelt ist. Sie beginnt aber wieder, wenn die durch Destillation vom Butylalkohol befreite Lösung wieder auf dasselbe Volum und zu den Dauersporen gebracht wird. Die trocken aufhewahrten Dauersporen sind noch nach 6 Monaten keimfähig. Er empfiehlt auf 100 Thl. Wasser nur 3 Thl. Glycerin zu nehmen und auch hier zeitweise den Alkohol zu entfernen. Vermuthlich treten zwei Schizomyceten auf, von denen der eine Normalbutyl, der andere Aethylalkohel liefert. Anhäufung der gebildeten Kalksalze verhindert die Gährung nicht. Als Nährstoff kann statt Pepsin auch Ammoniaksulfat oder -phosphat genommen werden; so wurden günstig verlaufende Versuche angestellt, bei denen auf 100 g Glycerin 0,1 g Kalium-

<sup>(1)</sup> Land. R. Soc. Proc. 35, 569. — (2) Deselbet 36, 228. — (3) Ber. 1877, 276. — (4) JB. f. 1876, 343 und 950.

phosphat, 0.02 Magnesiumsulfat, 1 g schwefelsaures oder 1,6 g phosphorsaures Ammon als Nährstoffe in Action kamen. Die Ausbeute an Rohalkohol ist in der Regel 13, mitunter auch 16 Proc. des Glycerins, theoretisch wahrscheinlich 20 Proc. Meist ist die Menge des gebildeten Aethylalkohols verschwindend gegenüber der des Butylalkohols, manchmal aber auch beträchtlich (1). Die flüchtigen Säuren sind hauptsächlich Capronsäure, dann Buttersäure: Essiasäure wurde bisher nicht gefunden; die Bildung derselben rührt nicht von einem etwa auf der Oberfläche der Flüssigkeit wachsenden Mycoderma her, da diese stets von einer Kohlensäure- und Wasserstoffatmosphäre bedeckt ist sondern wird gleichfalls vom Schizomyceten bewirkt. Aus 260 g Glycerin wurden 0,4 g Zinksalz einer nicht flüchtigen Säure (Milchsäure) erhalten. Außerdem bildet sich eine stickstoffhaltige flüchtige Base, deren Sulfat gut krystallisirt und die der Picolinreihe angehört. Als Producte der Schizomycetengährung des Mannits wurden Aethyl- und Normalbutylalkohol aufgefunden und zwar ersterer in nahezu doppelter Menge, außerdem etwas eines zwischen 118 bis 1210 übergehenden Alkohols, ferner Normalbuttersäure, dann Bernsteinsäure. Es empfiehlt sich, auf 100 g Wasser nur 3 höchstens 5 g Mannit zur Gährung anzustellen, bei der das Pepsin ebenfalls durch Ammonsalze substituirt werden kann. 900 g Mannit lieferten derart 148 g entwässerten Rohalkohol, 250 g buttersauren Kalk, 0,7 g krystallisirte Bernsteinsäure, während bei einer mit 80 g Mannit durchgeführten Gährung 4 g der letzteren abgeschieden wurden. Stärke und zwar 100 g derselben mit 3000 Wasser und derselben Nährstoffmenge wie oben bei Glycerin angeführt ist, dann 40 g Kreide und einer Spur eines Schizomyceten angesetzt, ging in nach 18 Tagen beendigte Gährung über und lieferte wenig d. i. 10 g Alkohol, der hauptsächlich Aethylalkohol war, von dem aber ein Theil bei 140° tiberging, dann viel Säure,

<sup>(1)</sup> Zwei mit verschiedener Aussaat angestellte und von verschiedenem Resultate begleitete G\u00e4hrungsversuche sind leider nur unvollst\u00e4ndig beschrieben.

deren Kalksalz 140 g kohlensaurem Kalk äquivalent war. Dectrin in gleicher Weise behandelt, producirte 22,2 g Alkohol derselben Zusammensetzung, wie die Stärke. Fitz hält es für möglich, dass der durch Gährung von Kartoffelmaischen erzeugte Alkohol theilweise einer Schizomycetengährung des Dextrins entstamme.

Nach einer weiteren Mittheilung (1) hat A. Fitz die zwei Schizomyceten der Glyceringährung getrennt erhalten; beide lassen sich leicht rein cultiviren und spalten Glycerin nach einer besonderen Richtung. Der Aethylalkohol liefernde Pilz ist Bacillus subtilis (Cohn), der andere in unserer Quelle nicht genannte auch eine Bacillusart.

- G. Lechartier und F. Bellamy (2) finden, daß Früchte (3), die in Berührung mit reiner Luft unter Alkoholbildung reichliche Mengen von Kohlensäure entbinden, keine Gasentwicklung beobachten lassen, wenn sie mit Phenol oder mit Cyankalium in einem Gefäß eingeschlossen sind und nur sehr wenig, wenn Campher das antiseptisch wirkende Agens ist. Im Zusammenhang damit stehen Versuche von U. Gayon (4), der bei Paradiesäpfeln die Gasentwicklung durch Chloroform und Aether ganz unterdrücken und durch Schwefelkohlenstoff auf ein sehr geringes Maß reduciren konnte.
- J. Béchamp (5) veröffentlicht ausführlich Seine (6) Arbeit über die Zersetzung eines Gemisches von Natriumnitrat, Acetat und Phosphat.

M. Traube (7) beharrt bei Seiner Anschauung, dass Hefe bei Ausschluss der Luft dem Zucker nicht Sauerstoff entziehe und glaubt gerade in einigen von Pasteur (8) selbst angestellten Versuchen hierfür Beweisgründe zu finden. Er hat Versuche angestellt, bei denen der Sauerstoffzutritt unbedingt ausgeschlossen war und bestätigt gefunden, das in Lösungen

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2226 (Corresp. v. d. Münchn. Naturforscherversammlung). — (2) Compt. rend. **64**, 1085. — (3) Pommes de locard. — (4) Compt. rend. **64**, 1086. — (5) Ann. chim. phys. [5] **10**, 278. — (6) JB. f. 1876, 951. — (7) Ber. 1877, 516. — (8) Études sur la bierre 1876, 234 bis 241.

von Invertzucker mit Hefenabkochung die Hefe sich vermehre, was in mineralische Nährstoffe enthaltenden Flüssigkeiten nicht der Fall ist, ebenso nicht in reiner Hefenabkochung. Eine sich hieran ansschließende Polemik Traube's gegenüber F. Hoppe-Seyler, dessen Antwort (1), sowie eine Replik Traube's (2), die Prioritätsansprüche enthält und die Sauerstoffübertragung bei der Gährung behandelt, siehe in den citirten Abhandlungen.

M. Nencki (3) bemerkt mit Bezugnahme auf die Arbeit von L. Brieger (4), dass wahrscheinlich das von Letzterem als Fäulnisproduct isolirte Skatol auch als Product der Eiweisskalischmelze auftrete. Er macht ferner aufmerkeam, dass Brieger's Arbeit lehrt, wie verschieden schon die flüchtigen Bestandtheile des Dickdarmes beim Hunde und beim Menschen sind. N. Sieber (5) hat in Seinem Laboratorium in einem altea brüchigen und von Schimmelpilzen gänzlich durchsetzten Roqueforter Käse in 100 Thl. 19,94 Wasser, 35,11 Fett, 5,24 Ammoniak neben wenig Amylamin gefunden, der Rest bestand aus flüchtigen Fettsäuren, viel Tyrosin, Leucin, Peptonen. Durch Destillation mit verdünnter Schwefelsäure, Neutralisiren des Destillats mit Natronlauge, Schütteln mit Aether, Verdunstung der ätherischen Lösung wurde aus dem Käse ein gelbes Oel von scharfem Geschmack, neutraler Reaction und intensivem, specifisch modrigem Schimmelgeruch gewonnen, das weder krystallisirte, noch sonst in analysirbare Form gebracht werden Gegenüber dem Einwurf Baumann's (6) bemerkt Nencki, dass das nach Seinen (7) Angaben bereitete Indel frei von Phenol sei und bezweifelt auch, dass solches nach der Injection im Harn Phenol ausscheide, wie Salkowski (8) annimmt, dessen Indol wahrscheinlich Phenol enthielt. Als billigstes und ergiebigstes Indolmaterial empfiehlt Er das Pankress selbst.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 693. — (2) Daselbet 1877, 1984. — (8) Ber. 1877, 1982. —

<sup>(4)</sup> Dieser JB. S. 1004. — (5) Ebendaselbet. — (6) Ber. 1877, 685 (Ann.). —

<sup>(7)</sup> JB. f. 1875, 878. — (8) Dieser JB. S. 971.

- Th. Weyl (1) weist nach, dass wenn Wasser auf an der Lust zuvor angesaultes Fibrin durch mehrere Wochen unter Aether in verschlossener Flasche einwirkt, sich deutlich nachweisbare Mengen von Indol und Phenol bilden; in ganz gleicher Weise, wenn auch spärlicher, bilden sich letztere Körper aus Leberamyloid. Die von letzterem filtrirte faulige Flüssigkeit mit Schweselsäure destillirt lieserte sette slüchtige Säuren und einen die Jodosomreaction zeigenden Körper. Eiweissfreier Lein giebt unter den obigen Umständen weder Phenol noch Indol, auch Eiweisskörper und Peptone sind nicht unter seinen Zersetzungsproducten.
- J. Stolnikoff (2) stellte Versuche über die Wirkung von Galle auf die Fäulniss von Fibrin und Fett an, die die Frage lösen sollten, ob nicht der Darminhalt bei Abwesenheit von Galle schneller in Fäulniss übergehe. Gemenge von 1) Galle und Wasser, 2) Fibrin, Galle und Wasser, 3) Fibrin, Fett und Wasser, 4) Fibrin, Fett, Galle und Wasser wurden mit Wasser und Calciumcarbonat in ausgezogenen Kolben bei Sommertemperatur stehen gelassen. Das erste zeigte keine, das dritte die reichlichste, das vierte jedoch zuerst eine Gasentwicklung, wesentlich von Kohlensäure nebst etwas brennbarem Gase herrührend. Der untersuchte Inhalt der Kolben seigte, dass die Gallensäure in Cholalsäure, Taurin und Glycocoll gespalten, die Fette unter Bildung von Säuren größtentheils zersetzt waren. Die Galle kann also die Fäulniss für einige Zeit verhindern, nicht jedoch aufheben und dürste demnach hauptsächlich die Resorption der Stoffe im Darmkanal begünstigen.
- J. Stolnikoff (3) fand als Füulnisproducte der Leucinsure (10 g leucins. Calcium, 10 g Calciumcarbonat, 50 faules Fibrin in 1,2 l H<sub>2</sub>O) Gase (hauptsächlich Kohlensäure, Methan und Wasserstoff), sodann Capronsäure, Butter- und Essigsäure.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 339. — (2) Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 348. — (3) Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 845.

- v. Mering und Musculus (1) berichten vorläufig, dass es Ihnen gelang, such unter dem Einflus von Speichel und Pancreasferment aus Amylum und Glycogen Dextrin und Maltose (2) zu erhalten, welch zweites Ferment gleichzeitig auch Traubensucker bildet.
- J. Munk (3) hat in der Erwägung, dass die meisten thierischen Processe wahrscheinlich auf eine Hydration von Anhydriden reducirbar sind, eine Reihe von physiologisch interessanten Körpern der Einwirkung von Wasser unter erhöhtem Druck und Temperatur unterzogen, um zu ersehen, ob die Producte gleich jenen der fermentösen Spaltung sind. Amylum wird wie bekannt durch Wasser bei 170° in Dextrin und Zucker tibergeführt, die Bildung des Dextrins geht nun schon unter 140°C. vor sich, bei 140° wird es theilweise in Traubenzucker umgewandelt, bei 150 bis 160° ist fast nur mehr Traubenzucker im Rohr enthalten. Traubenzucker auf 170 bis 180° erhitzt färbt sich zwar sehr dunkel, ist aber noch im Wesentlichen intact, bei 2009 enthält die mit kohligen Massen erfüllte Lösung einen kräftig reducirenden, nicht mehr gährungsfähigen Körper. Ameisensäure konnte nicht nachgewiesen werden, wohl aber scheint etwas Brenscatechin gebildet worden zu sein. Hieraus geht hervor, dass bei Spaltung von zuckerliefernden Substanzen bis 180° erhitzt werden kann. Glycogen wird bei 140 bis 1500 theilweise, bei 1600 vollständig zu gährungsfähigem Zucker verwandelt. In ersteren Falle wird gleichzeitig ein dem Erythrodextrin ähnlicher Körper gebildet. O. Nasse's Ptyalose (4) scheint unter den Zersetzungsproducten nicht anwesend zu sein. Milchgucker geht bei 170° in leicht gährungsfähigen, außerordentlich reducirenden Zucker (5) über, der bei 1800 nicht mehr, dafür aber eine reducirende Substanz nachweisbar ist, die dem Brenzcatechin ähnelt.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 395. — (2) Siehe JB. f. 1876, 887, 1146, 1147; f. 1874, 884; f. 1872, 771. — (3) Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 357. — (4) Pflüger's Arch. 1877, 14, 476. — (5) Fudakowski hat übrigens nachgewiesen, daß die Lactose ein Gemenge von Traubensucker und Galactose ist. Siehe JB. f. 1876, 841.

Bei etwa 40° wird Milchzucker durch Magensalzsäure (0,3 Proc. Salzsäure und wirksamer Glycerinauszug eines Schweinemagens) nicht invertirt. Gummilösung (Arabinsäure) auf 150 bis 160° erhitzt liefert unter Kohleabscheidung einen reducirenden, nicht gährungsfähigen Zucker (Brenzcatechin konnte hier nicht nachgewiesen werden), Salicin bei derselben Temperatur Saligenin, Zucker und etwas Saliretin; bei 170° ist die Spaltung vollkommener, dann aber auch die Saliretinbildung reichlicher. Amygdalin wird bei 1500 gespalten, Benzaldehyd und Zucker sind leicht nachweisbar, es konnte aber Blausäure nicht nachgewiesen werden und auch Ammoniumacetat war nur in Spuren vorhanden. Hippursäure liefert bei 170 bis 180° Benzoësäure und Glycocoll; unter den Spaltungsproducten der Glycocholeäure, die erst bei 200° in erheblicher Menge angegriffen wird, konnte Glycocoll, Dyslysin und etwas Cholalsäure nachgewiesen werden. Munk glaubt, dass nachdem überhitztes Wasser dieselben Spaltungsproducte erzeugt, die Fermente liefern, dass umgekehrt aus den durch ersteres Agens erhaltbaren Reactionsproducten auf das im Organismus geltende chemische Verhalten eines Körpers geschlossen werden darf.

J. Jeanneret (1) veröffentlicht eine umfangreiche Arbeit über die Zersetzung von Gelatine und Eiweils bei Luftabschluss durch Einwirkung der geformten Pancreasfermente. Es seien hier die Resultate derselben in der vom Verfasser bewerkstelligten Zusammenfassung angeführt und bezüglich der interessanten Details auf die Originalabhandlung verwiesen. Die Zersetzung stickstoffhaltiger Substanzen und der Kohlehydrate durch die Bacterien des Pancreas ist ebensowohl bei Luftabschlus wie bei Luftzutritt möglich, in ersterem Falle ist zur vollständigen Zersetzung aber nahezu die sechsfache Zeit nöthig. Die gebildeten einfacheren chemischen Verbindungen sind der Qualität nach gleich, der Quantität nach wenig verschieden. Bei Luftabschlus tritt Tyrosin aus Eiweis nach 29 tägiger, Leu-

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 15, 858. Jahresber, f. Chem. u. s. w. für 1877.

cin aus Gelatine nach 11 tägiger Versuchsdauer auf, während diese Körper bei Luftzutritt nach derselben Zeit nicht erhaltbar waren; ein Beweis, dass bei Luftabschlus die Oxydationsvorgänge viel schwächer sind. Bei der Gelatinefäulnis entstehen von Kalilauge nicht absorbirbare Gase in nur minimaler Menge, die aus beiden faulenden Substanzen entwickelten Gase werden forschreitend immer reicher an Kohlensäure. Die Pancreasbacterien sind Anaërobien d. h. sie existiren und entwickeln sich auch bei Luftabschlus; zur vollständigen Entwicklung der sogenannten Köpfchenbacterien ist Luft gar nicht, wohl aber die Gegenwart stickstoff haltiger Substanzen nothwendig.

A. Béchampund G. Eustache (1) untersuchten Eier, die zuerst längere Zeit im Sand eingegraben in einem Keller, dann durch 16 Tage unter Wasser auf bewahrt worden waren, welch letzteres sich hierbei mit einer Schimmelschichte überzogen hatte. Sie fanden, daß die Eierschale undurchdringlich sei für Infusorien jeglicher Art, nicht aber für schleimige Substanzen, die auch durch die äußerste Eihaut gehen und an deren Innenseite sich ausbreiten. Letztere gehen durch die Hülle des Eigelbenicht durch und bewirken eine Art Gährung im Ei, die von dem gewöhnlich Faulen des letzteren ganz verschieden ist. Das Eiweiß wird sauer, Schwefelwasserstoff nicht, aber ein aromatischer Geruch entwickelt. Im Eigelb wurden zuweilen Bacterien angetroffen, die aber nicht von Außen eingedrungen, sondern durch Umwandlung von Mikrozymen entstanden sind.

W. Gayon (2) bemerkt hierzu, dass Er obiges Verhalten des Hühnereies schon 1875 (3) constatirt habe und wendet sich sodann gegen die von Béchamp und Eustache beschriebene Umwandlung der Mikrozymen in Bacterien. Die beiden Letsteren erwidern (4).

E. J. Maumené (5) bestimmte die gasförmigen Zersetzungsproducte des Strassenkothes (6), der auf der Seine vermittelst

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 854. — (2) Compt. rend. 85, 1074. — (3) JB. f. 1875, 1114. — (4) Compt. rend. 85, 1290. — (5) Compt. rend. 85, 222. — (6) des immondices.

Barken verführt wird und fand in jenen Kohlensäure und Alkohol, weshalb Er eine alkoholische Gährung annimmt. Bei reichlichem Auftreten von Fischüberresten, solchen von Crustaceen u. dgl. nahm Er u. a. auch Ammoniak, Ammoniumcarbonat und Sulfhydrat. dann Aminbasen, der Zusammensetzung nach Aethyl-, Butyl- und Amylamin, wahr.

- P. Cazeneuve und Ch. Livon (1) haben eine Reihe von Versuchen über die Umwandlung des Harnstoffs im Harne in Ammoniumcarbonat und über die Bildung von Organismen in jenem derart angestellt, das sie mit und in der Harnblase von Hunden, die unverletzt entnommen wurde, operirten. Ihre Versuche bestätigen Pasteur's (2) Anschauungen und widerlegen insbesondere die Behauptungen Bastian's (3) bezüglich der Bildung von Organismen im Harn.
- V. Feltz (4) wiederholte frühere (5) Versuche über die Einwirkung comprimirter Luft und desgleichen Sauerstoff auf die Organismen des putriden Blutes bei höheren Pressionen u. z. bis 28 Atmosphären, und fand, dass das Blut von seinen septischen Eigenschaften unter genannten Verhältnissen nichts verliert, dass Luft gar keine, reiner Sauerstoff unter hohem Drucke eine solche nur auf Vibrionen und bätonnets oscillants ausübt, die er tödtet, nicht aber auf Cocco-Bactéries, die er unverändert läst. Die in dem Versuchsblut enthaltenen Organismen pflanzten sich, ins Blut von Thieren gebracht, leicht fort. Feltz hält es für ausgemacht, dass die toxischen Wirkungen des faulenden Blutes von organisirten und nicht etwa von diastatischen Fermenten herrühren.

In einer zweiten Abhandlung (6) weist Feltz weiter nach, dass auch Chloroform, sei es im tropf baren oder im gasförmigen Zustande angewandt, keinen Einflus auf das septische Verhalten des faulenden Blutes und die in ihm enthaltenen Bacterien austibt.

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] 39, 454; Compt. rend. 95, 571. — (2) JB. f. 1876, 944. — (3) JB. f. 1876, 948. — (4) Compt. rend. 95, 168. — (5) JB. f. 1875, 872. — (6) Compt. rend. 95, 350.

- V. Feltz (1) hat durch neuerliche, mit dem Blut einer typhösen Kranken angestellte Versuche constatirt, daß das typhöse Blut Keime enthält, die fähig sind sich fortzupflanzen unter Bedingungen, bei denen ein Zutritt fremder Organismen ausgeschlossen ist, nachdem andere (2) Versuche lehrten, daß im faulenden Blute kein lösliches Ferment enthalten ist, daß jenes nicht bei Temperaturen unter 100°, wohl aber bei 150° seine Infectionseigenschaften vollkommen verliert und die toxischen Wirkungen desselben nur auf Keime zurückzuführen sind.
- P. Bert (3) hat im putriden Blute Keime beobachtet, die gegen Alkohol, sowie gegen comprimirten Sauerstoff (4) überaus widerstandsfähig sind.
- C. Kosmann (5) gewann aus einer ganzen Reihe von Pflanzen verschiedenster Familien ausnahmslos ein eigenthümliches Ferment in der Weise, dass Er die zerkleinerten frischen oder getrockneten Pflanzentheile 12 Stunden mit kaltem Wasser digerirte, die Flüssigkeit sodann bei 30° auf ein Viertel eindampfte und endlich mit dem dreifachen Volum Alkohol (90 Proc.) Der ausgeschiedene weiße Niederschlag in wenig Wasser gelöst, vom ungelösten Pflanzenalbumin durch Filtration getrennt, abermals mit Alkohol niedergeschlagen, dann bei 200 getrocknet, erscheint sodann als amorphe durchscheinende, schwach bräunliche Masse, die leicht löslich in Wasser ist, von kochendem jedoch zersetzt wird, die mit Jod sich nicht blau färbt und stickstoffhaltig ist. Diess Ferment invertirt in der Kälte Rohrzucker vollständig innerhalb wenig Tagen, eben so führt es Stärkekleister oder selbst in Wasser vertheilte Stärke in Dextrin und Glucose über und spaltet Salicin in Saligenin und Glucose. (Zu diesen Versuchen wurde das Ferment aus Triticum pinnatum angewendet.) Bezüglich der Digitalisarten fand Er, dass die Menge des Fermentes vor der Blüthe weit größer (3,158 Proc.)

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 1288. — (2) Compt. rend. 94, 789, 953, 1324. — (3) Compt. rend. 95, 293. — (4) JB. f. 1876, 952. — (5) Bull. soc. chim. [2] 37, 251.

als nach derselben ist (0,3 Proc.) .Das Ferment wird, indem es die entsprechende Transformation bewirkt, zersetzt und in unlöslichen Flocken abgeschieden. Diess Ferment dürfte in allen Pflanzen auftreten und ihm eine Reihe von Zersetzungserscheinungen zuzuschreiben sein. Ganz ähnliche Umwandlungen können aber auch ohne Anwendung fermentöser Substanzen herbeigeführt werden. Ein Kupfercylinder und einige Eisenbleche mit Wasser und gepulverter Stärke zusammengebracht bewirken schon nach 17 Stunden die Umwandlung in Dextrin und Glucose, die nach mehreren Tagen weit vorgeschritten ist, während sich Eisenhydroxyd abscheidet. Ganz dasselbe geschieht, wenn Eisen allein angewendet wird. Gleichzeitig wird aber auch Buttersäure, vielleicht nach der Gleichung

$$2 C_6 H_{12} O_6 = 8 C_4 H_8 O_2 + 6 O$$

gebildet. Stärkekleister wird eben so umgewandelt wie Stärkepulver, nur tritt Buttersäure hier nicht als Umwandlungsproduct auf. Salicin, Wasser und Eisenblech sich selbst überlassen liefern unter Eisenhydroxydabscheidung Saligenin und Glucose, manchmal außerdem Buttersäure; Rohrzucker unter denselben Verhältnissen ein Eisenglucosat.

Th. Schlösing und A. Münz (1) haben unzweideutige Beweise für die Anschauung gefunden, daß die Oxydation des Ammoniaks in Salpetersäure in Wässern nur unter dem Einfluß von Organismen vor sich gehe. Durch ein Gemisch von calcinirtem Quarzsand mit etwas pulverigem Aetzkalk wurde unreines Wasser (Kanalflüssigkeit? (2)) filtrirt. Anfänglich enthielt das Filtrat gerade so viel Ammoniak wie der Aufguß, bald aber nahm letzteres ab und der Salpetersäuregehalt wuchs. Die Oxydation konnte aber vollkommen verhindert werden, wenn Chloroformdämpfe in das Innere des Filters geleitet wurden.

A. Müller (3) macht mit Hinweis auf obige Mittheilung von Th. Schlösing und A. Münz aufmerksam, dass Er die

 <sup>(1)</sup> Compt. rend. \$4, 801; Monit. scientif. [3] \$7, 434. — (2) l'eau d'egout.
 — (8) Ber. 1877, 789.

Ansicht, die Nitrification sei Fermentwerk, schon früher (1) wiederholt verfochten habe.

Nach G. Polli (2) übertrifft die antiseptische Wirkung der Borsäure (3) jene der Sulfite und ist gleich jener des Phenols. Sie kann zur Conservirung von Speisen, Urin, auch diabetischem Blut, kann zur Desodoration und zur Desinfection von Wunden verwendet werden. Auf den menschlichen Organismus übt sie bei interner Anwendung keinerlei anomale Wirkung aus, der nach ihrem Genusse gelassene Harn bleibt lange sauer und ohne Zersetzung.

Laujorrois (4) findet, dass Kaliumdichromat (5) im 100fachen Gewicht Wasser gelöst auch an freier Luft jede Keimbildung in organischen Stoffen verhindere; Bier wird bei Zusats
von <sup>1</sup>/<sub>1000</sub> desselben nicht sauer, Fleisch erhalten, aber auch für
Hunde ganz ungenießbar. Laujorrois empfiehlt es zur Präparation und Aufbewahrung anatomischer Präparate.

<sup>(1)</sup> Offic. Ber. über Reinigung und Entwässerung Berlins, Heft XII, 605 u. 616; dann Nobbe's landw. Vers.-Stat. im Band **16**. — (2) Ber. 1877, 1383 (Corresp.) aus Annali di Chimica applicata alla medicina. — (3) Siehe JB. £ 1876, 955. — (4) Compt. rend. **84**, 625. — (5) JB. £ 1876, 955.

## Analytische Chemie.

## Aligemeines.

Boussingault (1) legt der französischen Academie ein Werk von A. Ronna, betitelt "Rothamsted" vor.

- J. N. Lockyer (2) legt der Royal Society den ersten Abschnitt einer Karte des Sonnenspectrums vor.
- W. M. Hutchings (3) verwendet Aluminium platten in der Löthrohranalyse.
- W. A. Ross (4) kritisirt die Abhandlung von E. J. Chapman (5) über Löthrohrreactionen.

Auf eine Arbeit von J. Landauer (6) über Löthrohranalyse sei verwiesen.

R. Ulbricht (7) mahnt zur Vorsicht beim Einkaufe von Gewichten aus Bergkrystall.

Die von J. W. Brühl (8) modificirte Hofmann'sche Methode der Dampfdichtebestimmung ist auch anderen Orts (9) er wähnt worden.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 201. — (2) Lond. R. Soc. Proc. 35, 546. — (3) Chem. News 36, 208 und 217. — (4) Chem. News 35, 50 und 99. — (5) JB. f. 1876, 961. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 385. — (7) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 464; Ber. 1877, 129. — (8) JB. f. 1876, 25. — (9) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 74.

Die Abhandlung von A. Wagner (1) über die Explosionsgrenzen von Gemengen brennbarer Gase mit atmosphärischer Luft ist auch anderen Orts (2) erwähnt worden.

- A. Mitscherlich (3) versteht unter dem Verbrennungspunkt eines Körpers (4) die Temperatur, bei welcher derselbe
  zuerst freien Sauerstoff aufnimmt, einerlei, ob er dabei nur oxydirt, oder dabei zugleich gespalten wird. Der Verbrennungspunkt läßt sich auf drei verschiedene Weisen feststellen, entweder durch die mittelst Auge und Ohr wahrnehmbaren Entzündungen, oder durch das Zurücktreten der Flüssigkeit in einem
  geeignet angebrachten Rohr, oder durch das Auftreten eines
  Verbrennungsproductes. Betreffs der Anordnung des Apparats
  und der Ausführung der Methode sei auf die Abhandlung verwiesen.
- C. Heisch, W. C. Young und G. W. Wigner (5) berichten über die Verbrennungsproducte des Kohlengases.
- F. Frerichs (6) schlägt zur Analyse der organischen Verbindungen ein Verfahren vor, welches in einem Versuch Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff zu bestimmen gestattet. Die mit Quecksilberoxyd vermischte Substanz wird in einer luftleeren Röhre erhitzt. Die entwickelten Gase werden nach beendigter Operation getrocknet, in ein Eudiometer übergeführt und in geeigneter Weise untersucht. Das gebildete Wasser wird durch Phosphorsäureanhydrid gebunden.
- P. Casamajor (7) macht auf die Fehler aufmerksam, welche der Titrationsmethode in Folge verschiedener Temperaturverhältnisse anhaften und entwirft eine Correctionstabelle.
- G. Lunge (8) berichtet über die Verzögerung von chemischen Reactionen durch indifferente Substanzen. Als Beispiele werden die Einwirkung eines Gemenges von syrupdickem Gly-

<sup>(1)</sup> J.B. f. 1876, 101. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 129. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 67. — (4) JB. f. 1874, 59. Es ist hier swide Bede von dem Verbrennen der Körper beim Erhitsen im Sauerstoffstrome. — (5) Anal. 20, 138 u. 135 u. 138. — (6) Ber. 1877, 26. — (7) Chem. News 25, 160 u. 170; Am. Chemist 27, 249. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 96.

cerin und rauchender Salzsäure auf Ultramarin, Eisen u. s. w. angeführt.

A. Berthelot(1) bespricht in der unten gegebenen Quelle Seine in diesen Berichten (2) schon mehrfach behandelten gasanalytischen Methoden.

A. Berthelot (3) berichtet über die Fortschritte, welche die Gasanalyse durch die Anwendung des Broms gemacht hat.

- B. Popper (4) beschreibt ein Verfahren zur quantitativen Bestimmung von Niederschlägen, welches das Auswaschen und Trocknen derselben umgeht. Die spec. Gewichte des gefällten Niederschlags und der Lösung, in welcher die Fällung vorgenommen worden ist, müssen bekannt sein. Die Gleichung  $x = \frac{S}{S-s}$  (G-g) ergiebt das Resultat. In derselben bedeutet G das Gewicht eines Pyknometers sammt Lösung und Niederschlag, g das Gewicht des Pyknometers sammt Lösung, S das spec. Gewicht des Niederschlags, s das spec. Gewicht der Lösung, in welcher sich der Niederschlag nach dem Ausfällen befindet. Zur Ausführung der Methode sind erforderlich ein eigenthümlich construirter Heber und ein nicht zu kleines Pyknometer. Das Verfahren dürfte für technische Zwecke hinreichend genau sein.
- J. P. Cooke (5) berichtet tiber eine neue Art der Filtration, in welcher die Flüssigkeiten nach oben gepresst werden, anstatt wie sonst nach unten abzulausen und beschreibt einige zu diesem Zwecke dienende Apparate. Das neue Verfahren empsiehlt sich, wenn mit großen Mengen Material gearbeitet wird.
- W. Ostwald (6) bestimmt das spec. Gewicht zur Ermittelung des Verhältnisses, in welchem sich zwei Säuren in eine Basis theilen, wenn alles gelöst bleibt.

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [3] 7, 651. — (2) JB. f. 1876, 964. — (8) Ann. chim. phys. [5] 18, 297. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 157. — (5) Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 19, 124. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 459.

A. Berthelot (1) berichtet über das Verhalten der Säuren gegen Lackmusfarbstoff.

Nach W. Clayden und Ch. T. Heywon (2) besitzt der Funken einer Inductionsspirale, welcher zwischen Electroden aus metallischem *Indium* überspringt, ein *Spectrum mit 16 Linien*.

Nach F. Stolba (3) lassen sich *Platintiegel* leicht *reinigen*, wenn ein Gemisch gleicher Theile Borfluorkalium und Borsäure darin geschmolzen wird.

- F. Frerichs (4) verfertigte eine Tabelle für die volumetrische Stickstoffbestimmung. Dieselbe ist so angelegt, dass eine einfache Multiplication der den gefundenen Cubikcentimetern Stickstoff entsprechenden Zahl mit einem Coöfficienten, su dessen Ableitung Temperatur, Tension des Wasserdampfes und Barometerstand diente, das Gewicht des Stickstoffs ergiebt.
- A. R. Leeds (5) schlägt die Verwendung von Chlorcalcium und Chlormagnesium in der Spectroskopie vor.
- J. Mactear (6) beschreibt eine Methode zur Controle der geschwefelten Gase, welche bei der Schwefelsäurefabrikation entweichen. Zur Ausführung des Verfahrens sind erforderlich eine Sprengel'sche Pumpe, ein Absorptionsapparat und ein Masgefäß zur Messung des Volumens des nicht absorbirbaren Gases.
- V. Goldschmidt (7) beschreibt in ausführlicher Weise eine Methode zur Feststellung des Gewichtes kleiner Silber- und Goldkörner mit Hülfe des Mikroskops.
- V. Goldschmidt (8) benutzt das Mikroskop zur Ermittelung der Zusammensetzung von Gold- und Silberlegirungen.
- Nach F. W. Clarke (9) lassen sich viele Mineralien leicht aufschließen, wenn das feine Pulver mit der dreifschen Menge

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys. [5] **9**, 1; Zeitschr. anal. Chem. 1877, 475.—
(2) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 473; Phil. Mag. [5] **3**, 887.— (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 95.— (4) Tabelle f. d. Göttinger Laboratorium.— (5) And Chemist **7**, 826.— (6) Chem. News **86**, 49.— (7) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 484.— (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 449.— (9) Sill. Am. J. **18**, 290.

Kochsalz vermischt, das Ganze mit 12 bis 15 Theilen sauren Kaliumsulfats bedeckt und zusammengeschmolzen wird.

H. C. Bolton (1) berichtet über die Anwendung organischer Söuren zur Aufschließung der Mineralien.

## Erkennung und Bestimmung anorganischer Substanzen.

- A. Lévy (2) bestimmte den Ozongehalt der Luft zu Montsouris.
- F. Stohmann (3) veröffentlicht eine Abhandlung über Wasserbestimmungen mit Hülfe des Respirationsapparats.
- Nach J. B. Britton (4) ist in den Steinkohlen das Wasser entweder chemisch oder nicht chemisch gebunden. Nicht alle Kohlensorten nehmen in fein gepulvertem Zustande Sauerstoff auf. Künstlich getrocknete Kohlen sind äußerst hygroskopisch. Es erweist sich als unzulässig, auf den Wassergehalt einer Kohle aus dem Gewichtsverluste, welchen dieselbe bei 100° C. erleidet, zu schließen.
- Nach J. König und L. Mutschler (5) besitzt die Methode von P. Schützenberger (6) zur Bestimmung des in Wasser gelösten Sauerstoffs einige Uebelstände. Zunächst ist die Titerstüssigkeit (hydroschwesligsaures Natron, ammoniakalische Kupferlösung und Indigolösung) von allzu geringer Beständigkeit, dann giebt es kein bequemes und sicheres Mittel zur Feststellung ihres Wirkungswerthes. Die Mohr'sche Methode, nach welcher der Sauerstoff durch eine ammoniakalische Lösung von Eisenoxydul weggenommen und dessen Ueberschuss mit Chamäleon zurück titrirt wird, giebt genauere Resultate und läst sich rasch ausstühren. Je nach der Jahreszeit enthalten

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 249. — (2) Compt. rend. **35**, 42. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 281. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 501. — (5) Ber. 1877, 2017. — (6) Schützenberger und Bisler, JB. f. 1873, 981.

die Brunnenwasser verschiedene Mengen Sauerstoff (2,9 bis 4,8 Proc. im Liter).

L. Sipöcz (1) berichtet über die Bestimmung des Wassers in Silicaten (2) durch Aufschließen mit kohlensaurem Alkali. Das mit etwa der vierfachen Menge trockenen kohlensauren Natronkali's gemengte Silicat wird in ein Platinschiffchen gebracht, welches mit einem übergreifenden Deckel versehen ist und in die Mitte eines Platinrohres von 40 cm Länge und 17 mm innerem Durchmesser eingeschoben wird. Um die Röhre zu trocknen wird sie zunächst auf 130° erhitzt und ein trockener Luftstrom durchgeleitet. Nach etwa einer Stunde wird die Röhre in den Verbrennungsofen eingelegt und die Mischung ausgeglüht. Ein Strom getrockneter Luft streicht hierbei fortwährend durch die Röhre. Das entweichende Wasser wird in einer Absorptionsröhre, welche mit Glasstücken beschickt ist, die mit concentrirter Schwefelsäure befeuchtet sind, zurückgehalten.

Nach O. Hehner (3) ist es von besonderer Wichtigkeit, Wasser unmittelbar nach der Probenahme zu analysiren. Bei längerem Aufbewahren desselben erleiden nicht allein die etwa darin befindlichen organischen Materien eine Veränderung, sondern es entweicht auch sehr viel aufgelöstes Ammoniak. Ueber dieselbe Erfahrung berichten auch M. M. P. Muir (4) für J. M. Muir (4) und der Letztere für sich. Hierzu macht J. A. Wanklyn (5) einige Bemerkungen.

W. H.Watson(6) untersucht den Einfuls des Seewassers auf Blei- und Kupferfolien (7). Die Löslichkeit des Blei's in denselben ist eine außerordentlich geringe. Sie erreicht nach einiger Zeit ein Maximum, geht aber hierauf schnell zurück und wird bald unmerklich. Kupferstreifen werden dagegen von vorn herein rasch angegriffen. Das Maximum der Löslichkeit ist indessen nach kurzer Zeit erreicht, da sich eine grün gefärbte Verbindung

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) **76**, 51. — (2) Ludwig, JB. f. 1875, 1281. — (8) Anal. **3**, 177. — (4) Chem. News **85**, 94 u. 264. — (5) Chem. News **85**, 114. — (6) Chem. News **85**, 192. — (7) Vgl. JB. f. 1876, 255 und f. 1875, 214.

auf dem Kupfer niederschlägt und dasselbe gegen den weiteren Einflus des Wassers schützt.

- G. Rosenthal (1) benutzt Wasserstoffsuperoxyd zur Fällung des Mangans in essigsaurer Lösung. Man fällt in der Wärme und neutralisirt, wenn nöthig, mit Ammoniak vorsichtig. Das Mangan fällt als Superoxyd nieder. Hat man auf Eisen Rücksicht zu nehmen, so wird dieses vorher durch essigsaures Natron ausgefällt.
- H. Pellet (2) findet, daß Salzsäure mit Silberlösung auch bei Anwesenheit von Arseniten, Arsenaten, Phosphaten und Fluoriden titrimetrisch bestimmt werden kann, wenn Kaliumdichromat als Indicator verwendet wird.

Die Säureamide nehmen bei der Behandlung mit anorganischen Säuren Wasser auf und gehen in Ammoniaksalze über, auf welche salpetrige Säure keine Wirkung ausübt. Dieses Verhalten veranlaßt E. Schulze (3), die von R. Sachsse (4) beschriebene Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Substanzen zu modificiren.

G. Musso (5) stellt die Resultate einer größeren Anzahl von Stickstoffbestimmungen (6) zusammen, welche nach den Methoden von Dumas und von Will und Varrentrapp ausgeführt wurden. Zur Untersuchung wurden Milch und Milchproducte verwendet. Die nach der Will-Varrentrapp'schen Methode ausgeführten Analysen lieferten stets zu niedrige Werthe.

Nach E. H. Jenkins (7) wird Ammoniak von Anhydrit, natürlichem Gyps, sowie gefälltem schwefelsaurem Kalk weder bei gewöhnlicher Temperatur, noch bei 50° absorbirt. Letztere beiden Substanzen absorbiren kleine Mengen Ammoniak bei erhöhter Temperatur und zwar steht die Aufnahme im directen Verhältnisse zum Wasserverlust.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 335, 154; Chem. News 36, 147. — (2) Bull. soc. chim. [2] 38, 68. — (3) Landw. Vers.-Stat. 39, 117. — (4) JB. f. 1872, 928. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 406. — (6) Dieser JB. 8. 1088. — (7) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 100.

C. Makris (1) findet in der Dissociation und in der Verbrennung des Ammoniaks zwei Fehlerquellen (2) des Will-Varrentrapp'schen Verfahrens. Sie lassen sich umgehen, wenn die Analyse bei dunkler Rothgluth und langsam ausgeführt wird, damit das Ammoniak in genügender Verdünnung über den Natronkalk streicht und es schließlich anstatt durch Luft durch ein indifferentes Gas verdrängt wird.

A. Lévy (3) berichtet über den Ammoniakgehalt der Luft und des Regenwassers zu Montsouris.

A. Houzeau (4) verwendet zur Erkennung und Bestimmung des Ammoniakgehaltes der Wässer eine zu dem Zweck eigens präparirte Lackmustinctur von äußerster Empfindlichkeit (rouge vineux stable). Einige Tropfen dieser Lösung werden dem Wasser zugesetzt. Bei Anwesenheit von Ammoniak wird das Wasser blau gefärbt. Dasselbe wird hierauf mit einer Säure von bekanntem Gehalte titrirt, bis es eine bestimmte rothe Farbe angenommen hat. Die Mengen der freien fizen Alkalien, welche in einer Flüssigkeit enthalten sind, berechnet Houzeau aus der Menge Ammoniak, welche die Flüssigkeit beim Kochen mit Salmiak entwickelt.

Nach W. Meyeringh (5) läßt sich Hydroxylamin mit Jodlösung titriren, wenn die hierbei entstehende Jodwasserstoffsäure entweder mit Natriumphosphat oder mit Magnesia neutralisirt wird.—Bei 80 bis 90° werden Hydroxylaminsalze durch Ferrisulfatlösung vollkommen oxydirt. Die Bestimmung des erzeugten Eisenoxyduls mit Chamäleonlösung führt zu scharfen Resultaten. — Das Hydroxylamin läßt sich auch mit Fehling'scher Lösung quantitativ oxydiren, hierbei wird die Lösung der Base in siedende Fehling'sche Lösung eingetröpfelt.—Chromsäure kann zur quantitativen Bestimmung des Hydroxylamins nicht verwendet werden.

Ann. Chem. 184, 371; Zeitschr. anal. Chem. 1877, 249. —
 Dieser JB. S. 1087; Musso, JB. f. 1876, 977. — (3) Compt. rend. 84, 278 und 1885. — (4) Compt. rend. 84, 551 und 85, 152; Ann. chim. phys. [5] 18, 481. — (5) Ber. 1877, 1940.

G. Lunge (1) berichtet über die Bestimmung der Salpetersaure und der salpetrigen Saure. Die Pelouze'sche Methode (2) der Salpetersäurebestimmung lieferte die besten Resultate. Lunge bereitet künstlich Nitrose, indem Er mit besonderer Vorsicht 5 g absolut reines salpetrigsaures Silber in 500 ccm reiner Schwefelsäure von 1,842 spec. Gewicht auflöst. Indem ein gemessenes Volum dieser Lösung in eine bekannte Menge verdünnter Chamäleonlösung wurde einfließen lassen, konnte ihr Gehalt an salpetriger Säure bestimmt werden. Liegt ein Gemenge von salpetriger Säure und Salpetersäure vor, so operirt man in folgender Weise. Zunächst wird die salpetrige Säure mit Chamäleon oxydirt, alsdann wird ein gemessenes Volum Eisenlösung von bekanntem Gehalt zugefügt und wie bei der Bestimmung der Salpetersäure verfahren. Die Differenz der jetzt verbrauchten Zahl an Cubikcentimeter Chamäleonlösung und der 11/2 fachen Zahl an Cubikcentimetern Chamäleon, welche zuerst für die Oxydation der salpetrigen Säure verbraucht worden sind, ergiebt die Menge der Cubikcentimeter Chamäleon, welche der ursprünglich vorhanden gewesenen Salpetersäure entsprechen.

Die Angaben von L. Carius (3) über die geringe Empfindlichkeit der von Schönbein (4) vorgeschlagenen Methode zum Nachweise von Spuren von Salpetersäure, veranlassen F. H. Storer (5) zu deren experimentellen Prüfung. Die Reaction erweist sich nach diesem als sehr empfindlich. Sie wird beeinträchtigt durch Spuren von Wasserstoffsuperoxyd, welches bei Behandlung von Wasser mit Zinkamalgam in Gegenwart von Luft entsteht. Die Bildung von Wasserstoffsuperoxyd erfolgt auch, wenn neutrale Nitratlösungen mit Zink oder Cadmium reducirt werden. Sie läßt sich vermeiden, wenn die Reduction in schwach sauren heißen Lösungen erfolgt. Wird hierbei ein Liebig'scher Kühler verwendet, so ist ein Verlust an Salpetersäure nicht zu befürchten.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1078; Dingl. pol. J. 335, 182 u. 284; Chem. News 36, 145. — (2) JB. f. 1847 u. 1848, 958. — (3) JB. f. 1874, 216. — (4) JB. f. 1861, 154. — (5) Chem. News 36, 115 u. 138.

R. Waring ton (1) giebt einen aussthrlichen Bericht über die Bestimmungsmethode der Salpetersäure mittelst Indigo. Die Methoden von Boussingault (2) und von Marx (3) werden erwähnt. Die letztere Methode leidet an dem Uebelstande, dass die Indigomenge, welche von Salpetersäure bei Gegenwart von Vitriolöl oxydirt wird, sehr variirt. Werden genügende Mengen Indigo mit Salpetersäure allein behandelt, so erfolgt lebhaftere Oxydation, als wenn gleichzeitig Schwefelsäure zugegen ist. Der Indigoverbrauch wird von der Menge der zugesetzten Schwefelsäure beeinflusst und nimmt im Allgemeinen mit der Zunahme dieser Säure ab. Dieser Nachtheil läßt sich durch Temperatursteigerung beseitigen. Das Ende der Reaction wird an dem Eintreten einer braunen Färbung erkannt, welche beim Verdünnen der Flüssigkeit in Gelbgrün übergeht. Stärke der Salpetersäure beeinflusst das Resultat. Je stärkere Salpetersäure und je weniger Schwefelsäure verwendet wird, um so genauer ist das Resultat. Sind in der zu prüfenden Flüssigkeit Chloride enthalten, so wird etwas weniger Indige verbraucht. Zugleich ändert sich die Farbe der Flüssigkeit, indem sie durch Gold in glänzendes Grün übergeht. Organische Substanzen üben einen nachtheiligen Einflus aus auf den Verlauf der Reaction.

J. M. Eder (4) berichtet in einer sehr ausstührlichen Arbeit über einige Methoden zur Bestimmung der Salpetersäure. Die Salpetersäure kann nach zwei Richtungen hin quantitativ bestimmt werden, durch Feststellung ihres Oxydationswerthes und durch Uebersührung in ihre Reductionsproducte, Stickoxyd und Ammoniak. Wird das Nitrat durch überschüssiges Eisenchlerür nach der von Fresenius (5) modificirten Pelouze'schen (6) Methode zersetzt und das noch unzersetzt vorhandene Eisenoxydul bestimmt, so werden recht gute, in der Regel etwas zu hohe Werthe erhalten. Eben so gute Resultate lassen sich bei

<sup>(1)</sup> Chem. News **25**, 45 u. 57. — (2) JB. f. 1858, 599. — (3) JB. f. 1868, 845. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 267. — (5) JB. f. 1858, 599. — (6) JB. f. 1847 u. 1848, 958.

Verwendung von Eisenoxydulsulfat erzielen, wenn gewisse Vorsichtsmaßregeln eingehalten werden. Diese bestehen vorsugaweise in der Herstellung einer bestimmten Concentration der Flüssigkeit und in der Verdrängung der Luft durch einen continuirlichen Strom Kohlensäure. Doch besitzt diese Modifieation der früheren gegenüber noch weitere Nachtheile, z. B. entweicht das Stickoxyd nur ungemein schwierig. Der Eisenvitriol kann durch eine abgewogene Menge schwefelsauren Eisenoxydulammoniaks ersetzt werden. Mit Chamäleon wird das überschüssige Eisenoxydul titrirt. Bei Anwendung von Vitriol ist es zur genaueren Erkennung des Endpunktes der Reaction vortheilhaft, Kaliumsulfat in die Lösung einzutragen. - Die Fresenius'sche (1) Methode der directen Bestimmung des bei der Oxydation entstandenen Eisenoxyds giebt gute Resultate. Die Salpetersäure läßt sich durch Titriren mit Eisenoxydullösung nicht bestimmen, weil sich die Endreaction nicht erkennen lässt, da sich Salpetersäure verflüchtigt und da dieselbe nur durch einen beträchtlichen Ueberschuss von Eisenvitriol zerstört wird. Sie kann aus der Menge Chromsaure, welche sie aus Chromoxyd zu bilden vermag, berechnet werden. Die Methode giebt sehr genaue Resultate, wenn das in einem Schiffchen befindliche Gemenge von Nitrat, Chromoxyd und Soda in einer Glasröhre unter beständigem Ueberleiten von Kohlensäure erhitzt wird und keine Basen zugegen sind, mit welchen die Chromsäure unlösliche Salze zu bilden vermag. Die Schlösing'sche (2) Methode führt auch bei Gegenwart von organischen Substanzen zu sehr guten Resultaten. Wird das Quecksilber, wie Reichardt (3) vorgeschlagen, durch luftfreie Natronlauge ersetzt, so erfährt die Genauigkeit der Methode nur geringe Einbusse. Auch die Methode von Schulze (4), nach welcher das Stickoxyd direct gemessen wird, liefert gute Resultate. Genauere Bestimmungen sind indessen nach der

<sup>(1)</sup> JB. f. 1861, 838. — (2) JB. f. 1854, 724. — (8) JB. f. 1870, 955.— (4) JB. f. 1870, 958.

Methode von Schlösing aussuführen, weil das Stickexyd leicht durch indifferente Gase verunreinigt werden kann. Bessere Resultate lassen sich, jedoch ungemein schwieriger, erhalten, wenn salpetersaure Salze durch Erhitzen mit Chromoxyd und saurem kohlensauren Natron zersetzt werden und das entweichende Stickoxyd aufgefangen wird. Organische Stoffe sind in diesem Falle überhaupt ausgeschlossen. Nach folgendem Verfahren kann die Salpetersäure zu Ammoniak reducirt werden. Der aufrecht gerichtete Hals einer tubulirten, nicht allau großen Retorte steht in Verbindung mit einem kleinen Kölbchen, dessen Kork doppelt durchbohrt ist. Durch die eine Bohrung geht ein von der Retorte kommendes Gasleitungsrohr, durch die andere ist ein zweimal rechtwinkelig gebogenes Glasrohr geführt, dessen aufsteigender Theil zu einer länglichen Kugel aufgeblasen ist Der abwärts gerichtete Schenkel stellt die Verbindung mit einem Peligot'schen Kugelapparate her, welcher mit Normalschwefelsäure gefüllt ist. Durch den Tubulus der Retorte ist ein Trichterrohr geführt, welches mit einem Hahn versehen und dessen unteres Ende ausgezogen und umgebogen ist. Das Nitrat wird in die Retorte gebracht, mit Zinkeisenmischung vermengt, alsdann werden 50 ccm Kalilauge von 1,15 bis 1,25 spec. Gewicht zufließen lassen. Nach einstündigem Stehen in der Kälte wird die Flüssigkeit so lange erhitzt, bis in das Kölbchen 5 bis 10 ccm Flüssigkeit übergegangen sind und ein rascher Luftstrom durch den Apparat gesaugt. Durch den Luftstrom wird nicht allein alles Ammoniak weggeführt, sondern es wird auch das Schäumen der Flüssigkeit verhindert. Anstatt Zinkeisenmischung lässt sich auch Aluminium verwenden, weniger get platinirtes Zink. Wird mit weingeistiger Kalilange operirt, so kann auf Kosten der Genauigkeit rascher gearbeitet werden.

Nach S. W. Johnson (1) führt die Thorpe'sche Methode (2) der Salpetersäurebestimmung in Nitraten (durch Reduction) zu ganz ungenauen Resultaten. — Die von

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] 18, 260. — (2) JB. f. 1873, 918.

Bunsen (1) empfohlene Methode liefert etwas zu niedrige Werthe.

Ein Bericht (2) über die Bestimmung von Kali und Phosphorsäure in Handelsproducten findet Erwähnung.

O. Korschelt (3) scheidet die Phosphorsäure mit molybdäns. Kalium (4) aus den Lösungen ab. Das Reagens bereitet man durch Auflösen von 2 Thl. Molybdänsäure, 2 Thl. reinem Kali in 12 Thl. heißem Wasser und Vermischen der erkalteten Flüssigkeit, mit einer Lösung von 1 Thl. Weinsäure in 4 Thl. Wasser und mit 15 Thl. Salpetersäure. Die Lösung wird gekocht und filtrirt. Das phosphormolybdänsaure Kalium enthält 3,956 Proc. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und kann bei 120° getrocknet werden.

H. Pellet (5) bestimmt in einer Lösung, welche Eisenoxyd, Thonorde und Phosphorsäure enthält, die einzelnen Bestandtheile in folgender Weise (6). Durch Zusatz von überschüssigem Chlorcalcium und Ammoniak wird phosphorsaurer Kalk,
Thonorde und Eisenoxyd gefällt. Der Niederschlag wird geglüht und gewogen. Der Rückstand wird in Salzsäure gelöst
und in einem Theil der Lösung die Phosphorsäure mit Uran,
in einem anderen das Eisenoxyd mit Zinnchlorür bestimmt. Die
Thonorde ergiebt sich aus der Differenz.

F. Mohr (7) ergänzt die von F. Stolba (8) vorgeschlagene Methode der alkalimetrischen Phosphorsäurebestimmung durch einige Angaben und schlägt vor, zur Bereitung einer Normal-flüssigkeit 29,324 g phosphorsaures Natronammoniak in einem Liter Wasser zu lösen. 1 ccm der Flüssigkeit enthält 0,01 g Phosphorsäure.

P. Champion und H. Pellet (9) bereiten die Molybdänflüssigkeit, mit welcher die Phosphorsäure und die Areensäure aus den Lösungen abgeschieden werden sollen, in folgender

<sup>(1)</sup> JB. f. 1849, 577. — (2) Chem. News 35, 259 u. 268; 36, 17 u. 38 u. 47. — (3) Dingl. pol. J. 335, 158. — (4) Boussingault, dieser JB. S. 1044. — (5) Chem. News 35, 268; Bull. soc. chim. [2] 37, 106. — (6) H. Pellet, dieser JB. S. 1044. — (7) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 326. — (8) JB. f. 1876, 985. — (9) Bull. soc. chim. [2] 37, 6.

Weise. 100 g Molybdänsäure werden in 150 ccm gewöhnlichem Ammoniak und 80 ccm Wasser aufgelöst. Die Lösung wird in ein Gemisch von 500 ccm Salpetersäure und 300 ccm Wasser eingetröpfelt. Sollte ein Niederschlag entstehen, so muß er abfiltrirt werden.

H. Albert und L. Siegfried (1) beklagen, das die heutige Prüfungsmethode der Superphosphate, wonach deren Werth von der in Wasser löslichen Phosphorsäure abhängig gemacht wird, nur Verluste für den Consumenten im Gefolge habe. Zur Lösung der Superphosphate benutzen Sie eine alkalische Weinsäurestüssigkeit. Diese enthält in einem Liter 240 g Weinsäure, welche mit Ammoniak abgesättigt ist, ausserdem 10 ccm Ammoniak von 0,93 spec. Gewicht. Ein Gramm des gut gemischten und gesiebten Superphosphats wird mit 40 ccm der Lösung abgerieben und die Mischung in ein Kölbehen gebracht. Dieses wird nach einer Stunde bis zur Marke gefüllt. Nach gehörigem Mischen wird die Phosphorsäure in 50 ccm des Filtrats bestimmt.

H. Pellet (2) bespricht die Erscheinungen, welche eintreten, wenn Ammoniak zu einer Flüssigkeit gefügt wird, in welcher sich neben Phosphorsäure (3) Baryt und Kalk, Baryt und Magnesia, Kalk und Magnesia befinden.

Nach R. W. Atkinson (4) müssen Kieselsäure und Phosphorsäure (5) von einander getrennt werden, wenn die letztere Säure mit molybdänsaurem Ammoniak quantitativ bestimmt werden soll.

Boussingault (6) gründet auf die Unlöslichkeit des phophorsauren Cerowyds in Salpetersäure ein Verfahren zur Abscheidung des Phosphors in Roheisen, Stahl und Stabeisen. Die Methode giebt zwar bei Abwesenheit von Silicium gute Resultate, beansprucht aber viel Zeit. Doch läßt sich das salpetersaure Ceroxyd als Reagens auf Phosphorsäure, welche zugleich mit viel

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 182. — (2) Chem. News **85**, 288; Bull. soc. chim. [2] **37**, 105. — (3) H. Pellet, dieser JB. S. 1043. — (4) Chem. News **85**, 127. — (5) JB. f. 1876, 983. — (6) Dingl. pol. J. **338**, 72.

Eisen in Lösungen enthalten ist, benutzen. Das Eggert z'sche (1) Verfahren, den Phosphor aus der Menge des phosphormolybdäns. Ammoniaks direct zu berechnen, giebt nach einer Abänderung gute Resultate. 1 g Stahl wird in einem Gemisch von 15 ccm Salpetersäure von 1,2 spec. Gewicht und 15 ccm Wasser aufgelöst, die Lösung eingedampft und der Rückstand bis zur dunkeln Rothgluth erhitzt. Das zerriebene Eisenoxyd wird alsdann mit 1 g trockenem Natriumcarbonat geschmolzen. Nach Ablauf von 20 Minuten wird die Schmelze erkalten lassen, mit siedendem Wasser behandelt und das Filtrat mit Salpetersäure angesäuert. Enthält die Flüssigkeit Kieselsäure, so muß dieselbe entfernt werden. Die Lösung wird hierauf mit der Molybdänflüssigkeit versetzt. Der Niederschlag (2) wird bei 100° getrocknet und gewogen. Um zu vermeiden, dass demselben freie Molybdänsäure beigemengt ist, wird die Molybdänlösung vor dem Gebrauch 48 Stunden auf 100° erhitzt, wodurch sich 3/4 der gelösten Molybdänsäure ausscheidet.

Nach G. Brügelmann (3) ist es zweckmäßig, daß bei der maßanalytischen Bestimmung der Arsensäure und der Phosphorsäure (4) durch Uranlösung ein großer Ueberschuß von essigsaurem Natron vermieden wird.

Nach C. Patrouillard (5) enthalten die rohen Alkalisalse öfters Arsensäure beigemengt. Zur Befreiung derselben von Arsen reducirt Er die Arsensäure zunächst durch Oxalsäure (6).

V. C. Vaughan und S. T. Douglass (7) benutzen die von Vaughan (8) beschriebene Trennungsmethode des Arsens von Antimon, Zinn, Kupfer, Wismuth, Quecksilber, auch zur quantitativen Bestimmung des Arsens in Legirungen. Die Wägung des Arsens als Sulfür führt nach Ihnen zu wenig genauen Resultaten. Es empfiehlt sich, das Sulfür in Arsensäure überzuführen.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1860, 620. — (2) O. Korschelt, dieser JB. S. 1048 u. S. Kern, dieser JB. S. 1055. — (3) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 16; Dingl. pol. J. 224, 558. — (4) JB. f. 1861, 823. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 129; Journ. de Pharm. et de Chim. [4] 22, 185. — (6) JB. f. 1875, 939. — (7) Am. Chemist 7, 848. — (8) JB. f. 1875, 939.

- Nach L. F. Nilson (1) gelingt die Trennung des Antimons vom Arsen nicht nach der Methode von Bunsen (2). Bei
  raschem Verfahren bleibt eine nicht geringe Menge Antimonsulfür
  in Lösung. Bleibt dieselbe längere Zeit in der Kälte stehen,
  so scheidet sich das Antimonsulfür zwar in Folge der Bildung
  einer hinreichenden Menge von Hyposulfit aus, ist aber mit sehr
  viel Arsensulfür verunreinigt. Kleine Mengen Antimon lassen
  sich in folgender Weise erkennen. 1 bis 2 g Natriumhyposulfit
  werden in einigen Cubikcentimeter Wasser gelöst, zu dieser
  Flüssigkeit ein gleiches Volum einer gesättigten Lösung von
  schwefliger Säure und alsbald eine unwägbare Menge Brechweinstein gefügt. Beim Kochen scheidet die Flüssigkeit anfänglich
  Schwefel aus, welcher indessen wieder rasch verschwindet. Nach
  längerem Kochen zeigt die Flüssigkeit rothe Opalescens mit
  bläulichem Reflex.
- J. M. Merrick (3) berichtet über die Empfindlichkeit der von Davy (4) empfohlenen Methode zum Nachweise von Arsen.
- B. Brauner (5) sucht einige Fehlerquellen zu umgehen, welche der Bestimmungsmethode des Arsens (6) in der Form von pyroarsensaurem Magnesium anhaften. Er fällt mit Chlormagnesiummixtur, Ammoniak und ½ Volum Alkohol, läst über Nacht stehen, decantirt, löst den Niederschlag in Salzsäure und fällt ihn von Neuem. Derselbe wird darauf mit einer Mischung von 1 Ammon, 2 Alkohol und 3 Wasser ausgewaschen, alsdann so weit wie möglich in einen Porcellantiegel gebracht, mit Salpetersäure befeuchtet und 15 Minuten erst gelinde, dann stark geglüht. Der am Filter bleibende Rest des Niederschlags wird mit Salpetersäure befeuchtet und mit Wasser in einen größeren Porcellantiegel (7) gespült. Die Lösung wird eingedampft, geglüht und gewogen.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 417. — (2) JB. f. 1858, 612. — (8) Chem. News **36**, 265. — (4) JB. f. 1876, 987. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 57; Dingl. pol. J. **334**, 844. — (6) JB. f. 1878, 925. — (7) Warum swei Porcellantiegel? Einer genügt. B.

R. Tj. Moddermann (1) macht darauf aufmerksam, dass auch die Auflösung von Arsenflecken in unterchlorigsaurem Natrium sum Nachweis des Arsens nach Bettendorff (2) dienen kann. Da Antimon mit dem Bettendorff'schen Reagens keine Erscheinung seigt, so kann man auch in gemischten Antimon- und Arsenflecken letztere dadurch entdecken. Durch Hinzuftigung von Salzsäure wird natürlich das von Chlornatron ungelöst gebliebene Antimon in Lösung gehen und die Reaction nicht stören.

Nach W. G. Piper (3) enthält das basische salpetersaure Wismuth des Handels öfters kleine Mengen Ammoniak.

Fügt man nach M. P. Muir (4) zu einer Wismuth enthaltenden Lösung viel Weinsäure, übersättigt mit Kalihydrat, mischt einige Cucikcentimeter Zinnchlorür bei und erwärmt auf 60 bis 70°, so entsteht ein braunschwarzer, sehr charakteristischer Niederschlag. Ist eine Bleilösung mit Spuren Wismuth verunreinigt, so entsteht auf Zusatz von Jodkaliumlösung nach F. Field ein dunkel gefärbter Niederschlag. W. M. Hutchings (5) erkennt das Wismuth an dem Verhalten, welches es beim Erhitzen mit einem Gemenge von Kupferjodür und Schwefel zeigt. F. Field (6) reclamirt die Priorität dieses Verfahrens, wogegen Hutchings (5) protestirt.

- J. Löwy (7) berichtet über die Worthbestimmung des Wismuths (8) und des käuflichen Magisterium Bismuthi auf titrimetrischem Wege mittelst Jodsäure. Nach Seinen Versuchen führt die Methode zu ungenauen Resultaten.
- M. P. Muir (9) gründet auf den Zerfall des Wismuthoxalats in ein unlösliches basisches Salz, wenn es mit Wasser gekocht wird, eine Methode zur volumetrischen Bestimmung des Wismuths (10).

<sup>(1)</sup> Maandblad voor Natuurwetenschappen 3, 118. — (2) JB. f. 1869, 869. — (8) Anal. 3, 45. — (4) Chem. News 35, 176; Chem. Soc. J. 1877, 3, 45. — (5) Chem. News 36, 249 u. 286. — (6) Chem. News 36, 261. — (7) Arch. Pharm. [8] 11, 407. — (8) JB. f. 1878, 941. — (9) Chem. News 36, 264. — (10) Vgl. JB. f. 1876, 988.

- M. P. Muir (1) fällt das Wismuth (2) aus seiner salpetersauren Lösung durch ein lösliches Phosphat und bestimmt es nach zwei volumetrischen Methoden, einmal derartig, daß eine titrirte Lösung von phosphorsaurem Natron und molybdänsaurem Ammon als Index verwendet und das andere Mal, daß der Ueberschuß hinzugefügter Phosphorsäure nach Abfiltriren und Auswaschen des Niederschlags durch Uranlösung bestimmt wird.
- H. W. Vogel (3) entdeckt kleine Mengen Kohlenowyd in Gasgemengen, z. B. in Zimmerluft, mittelst der Spectralreaction, welche mit Kohlenowyd geschwängertes Blut zeigt. Der Geübte vermag noch eine Verunreinigung der Luft mit 0,4 Volumprocenten Kohlenowyd nachzuweisen.
- B. Delachanal und A. Mermet (4) berichten über die vollständige Bestimmung der Schwefelmetalle, der Oxydationsstufen des Schwefels und der Sulfocarbonate in den verschiedenartigen Abfallsproducten der Fabrikation. Die Schwefelsäure wird einmal allein bestimmt, sodann wird das Product mit unterbromigsaurem Natron oxydirt und die vorhandene Menge Schwefelsäure abgeschieden. Sowohl freier Schwefel, als auch der Schwefel der unterschwefligen Säure, der Schwefelmetalle und des Schwefelsäure oxydirt werden. Die Schwefelmetalle und die unterschweflige Säure werden nach den bekannten Methoden bestimmt.
- J. O' Conor Sloane (5) empfiehlt eine Methode zur Bestimmung des Schwefels im Leuchtgase und verwendet einen eigenthümlichen einfachen Apparat. H. E. Sadler und B. Silliman (6) construiren gleichfalls einen Apparat, welcher zur volumetrischen Bestimmung des im Leuchtgase enthaltenen Schwefels und Ammoniaks dienen soll.
  - H. Weidel und M. v. Schmidt (7) bestimmen den

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 211; Chem. Soc. J. 1877, **1**, 658 und **3**, 674. — (2) JB. f. 1876, 988; vgl. auch Chancel, JB. f. 1860, 622. — (3) Ber. 1877, 792. — (4) Ann. chim. phys. [5] **13**, 88. — (5) Am. Chemist **7**, 340. — (6) Daselbst **7**, 348. — (7) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) **75**, 825; Ber. 1877, 1131.

Schwefelgehalt organischer Substanzen in folgender Weise. In einer 80 cm langen, vorne ausgezogenen und rechtwinkelig abgebogenen Verbrennungsröhre, welche an dieser Seite mit zwei Peligot'schen Apparaten in Verbindung steht, die mit Bromwasser beschickt sind, befindet sich eine Schicht von Platinmehr, platinirtem Asbest oder platinirtem Bimsstein. Die Substanz wird in ein Platinschiffehen gebracht, mit der 5- bis 6fachen Menge geschmolzener Borsäure überdeckt und im Sauerstoffstrome verbrannt. Der Schwefel geht als Schwefelsäure in die Vorlage über.

G. Brügelmann (1) modificirt Seine Methode (2) zur Bestimmung von Phosphor, Schwefel und Chlor in organischen Substanzen, so dass sie auch für das Arsen und nach Ersatz des gekörnten Aetzkalkes durch gekörnten Natronkalk für Brom und Jod anwendbar wird und der Process einen ruhigen und regelmässigen Verlauf nimmt. Für gewisse Körper wird das letztere durch Benutzung einer nicht unter 15 cm langen Asbestschicht und eines die Verbrennung einleitenden Luft-Da das Platin durch Arsen zu sehr stromes ermöglicht. angegriffen werden würde, so ersetzt man ersteres durch Glasstiicke. Arsenverbindungen müssen mit überschüssigem Sauerstoff verbrannt werden. Die Arsensäure wird entweder maßanalytisch oder gewichtsanalytisch bestimmt. Der zur Bromund Jodbestimmung erforderliche Natronkalk wird bereitet, indem in einem größeren Porcellantiegel (nicht in einer Silberschale) 80 g zerriebener Marmorkalk mit einer heißen Lösung von 20 g Natronhydrat in 60 g Wasser rasch und innig zerrieben Der Natronkalk ist zur Bestimmung aller sechs Elemente, namentlich auch für Schwefel, der Aetzkalk nicht zur Analyse von brom- und jodhaltigen Substanzen geeignet. Der Röhreninhalt wird zweckmäßig in Salpetersäure gelöst, da die Salzsäure nur bei phosphor-, arsen- und schwefelhaltigen Körpern angewendet werden kann. Brügelmann macht noch

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 1 u. 24. — (2) JB. f. 1876, 971.

auf besondere Vorsichtsmaßregeln aufmerksam, welche die Analyse vegetabilischer und animalischer Gebilde erheischt und theilt Beleganalysen mit. — Auch für die Bestimmung des Schwefels im Leuchtgase (1) gelten die im Vorstehenden angedeuteten Vereinfachungen. Wird die Bestimmung des Chlors, Broms und Jods nach der Volhard'schen (2) Methode vorgenommen, so ist zu beschten, daß größere Mengen von freier Säure das Rhodaneisen rasch zersetzen.

- G. Brügelmann (3) vereinfacht die malsanalytische Bestimmungsmethode der Schwefelsäure durch Chlorbaryumlösung in sauren Flüssigkeiten, welche von R. Wildenstein (4) beschrieben worden ist, so daß sie für concentrirte Lösungen und damit allgemein anwendbar wird.
- P. Haubst (5) beschreibt ein Verfahren zur volumetrischen Bestimmung der Schwefelsäure in Wässern.
- A. Strümpell (6) hat unterschweflige Säure im Harne eines Typhuskranken aufgefunden.
- C. Than (7) benutzt saures jodsaures Kalium zur Titerstellung der Lösung des unterschwesligsauren Natrons in der Jodometrie.
- H. Röfsler und H. Debray (8) machen auf den Selengehalt des Feineilbers aufmerksam. Enthält das Silber 1/1000 Thl. Selen, so kann es nicht mehr verwendet werden. Als Quelle des Selens ist die aus Schwefelkies dargestellte Schwefelsäure zu betrachten.
- W. A. Ross (9) berichtet über Löthrohrreactionen der Borsäure und einiger Mineralien. Auf eine Controverse zwischen Ross und W. M. Hutchings (10) sei verwiesen.
- C. Le Neve Foster (11) vertheidigt die Turner'sche (12) Methode zum Nachweise der Borsäure.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 974. — (2) JB. f. 1874, 998; dieser JB. S. 1874. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 19. — (4) JB. f. 1862, 573. — (5) Chem. News 36, 227. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 134. — (7) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 477. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 368. — (9) Chem. News 35, 187. — (10) Chem. News 36, 156 u. 214. — (11) Chem. News 35, 127. — (12) JB. f. 1876, 962.

P. Berg (1) gründet auf die geringe Löslichkeit des borsauren Baryums in concentrirtem Alkohol eine maßanalytische Methode, welche zur Bestimmung freier und gebundener Borsäure angewendet werden kann. Zur Analyse wird ein Erlenmeyer'scher Kolben verwendet. Derselbe ist mit einem zweifach durchbohrten Kork versehen. Durch die eine Bohrung ist ein Trichter, durch die andere ein Kalirohr gesteckt. Zunächst wird die Borsäurelösung, sodann eine concentrirte Lösung klaren Barytwassers durch den Trichter eingetragen und nachdem Klärung erfolgt ist so lange 95 procentiger Alkohol nachgegossen, bis das Ganze circa 50 bis 60 Proc. Alkohol enthält, das Gefäß alsdann luftdicht verschlossen und 24 Stunden stehen Das borsaure Baryum scheidet sich krystallinisch ab. Es wird in geeigneter Weise von der Flüssigkeit getrennt und mit 75 procentigem Alkohol ausgewaschen. Seine Zusammensetzung ist Ba(BO<sup>2</sup>)<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>O. Die Borsäure des Borax kann nach dem Ansäuern mit Bromwasserstoffsäure in gleicher Weise bestimmt werden. Die Methode besitzt sonach allgemeine Anwendbarkeit, denn es lassen sich sämmtliche Borate leicht in das Natronsalz überführen. 1 Thl. Baryumborat bedarf zur Lösung:

A. Carnot (2) hat Seine (3) Methode des Nachweises und der Bestimmung von Kali weiter ausgeführt. Enthält die zu untersuchende Lösung Schwefelsäure, so wird folgendes Verfahren eingehalten. Die concentrirte Flüssigkeit wird mit einer Lösung von unterschwefligsaurem Kalk und einer hinreichenden Menge der Wismuthlösung versetzt, Alkohol zugefügt und der entstandene Niederschlag, ein Gemenge von Calciumsulfat und unterschwefligsaurem Wismuthoxydkali, abfiltrirt. Beim Be-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 25. — (2) Compt. rend. 94, 1504 und 95, 301. — (3) JB. f. 1876, 993.

handeln des Niederschlags mit Wasser wird das Wismuthsalz und wenig Gyps gelöst. Das Wismuth wird hierauf in bekannter Weise bestimmt. Die Methode kann zur Trennung von Natron und Kali dienen.

Nach R. Fresenius (1) läst sich die lästige Benutzung eines gewogenen Filters bei der Bestimmung des Kaliumplatin-chlorids umgehen. Der in gewöhnlicher Weise gesammelte und getrocknete Niederschlag wird in ein Uhrglas gebracht. Der am Filter haftende Rest des Salzes wird in etwas heißem Wasser gelöst, die Lösung in einer Platinschale eingetrocknet, hierauf das übrige Salz in die Platinschale gebracht und das Ganze bei 1300 getrocknet. Es ist unbedingt nöthig, das Kaliumplatinchlorid auf seine Reinheit zu prüsen. Kaliumplatinchlorid, welches aus Lösungen gefällt wird, die alkalische Erden enthalten, ist stets unrein.

Nach A. Hilger (2) ist das käufliche chlorsaure Kali öfters bleihaltig.

Battandier (3) findet, dass auch die Luft eine Rolle spielt bei der Zersetzung der Jodkaliumlösung durch das Licht (4).

- G. Pellagri (5) findet, dass Jodkalium durch Kohlensäure unter Bildung von Jodkalium und Kaliumjodat im Dunkeln Jod abscheidet. Auch directes Sonnenlicht genügt zur Zersetzung einer Jodkaliumlösung (6).
- G. C. Wittstein (7) berechnet aus der Menge Kohlensäure, welche eine Mischung von Potasche und Soda entwickelt, die Quantität der einzelnen Bestandtheile.
- F. Jean (8) glüht zur Bestimmung des Kalis und Natrons die Substanz zunächst mit schwefelsaurem Ammonium zur Entfernung der flüchtigen Säuren, löst sie darauf in Wasser, versetzt die Lösung mit überschüssigem Baryt, sodann mit kohlensaurem

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 63. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 344. — (3) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 114. — (4) JB. f. 1874, 171. —

<sup>(5)</sup> Ber. 1877, 1888; Gass. chim. ital. 1877, 297. — (6) JB. f. 1876, 223. —

<sup>(7)</sup> Dingl. pol. J. 384, 85. — (8) Monit. scientif. [8] T, 765.

Wasser, kocht, filtrirt und titrirt im Filtrat das Alkali mit Salzsäure. Die Einzelmengen Kali und Natron können sodann mittelst Verdünnen auf ein bestimmtes Volum und Eindampfen einer bestimmten herausgenommenen Probe durch indirecte Bestimmung gefunden werden.

Die von Th. Schlösing (1) angegebene Trennung von Kali und Natron mittelst der überchlorsauren Salze ist neuerdings von Demselben in einem anderen Journal mitgetheilt (2).

A. Gawalovski (3) berichtet über die Verfälschung des Natriumpalladiumchlorürs mit Kochsalz.

F. Jean und H. Pellet (4) bestimmen ein Gemenge von Sulfaten der Alkalien und alkalischen Erden (Magnesia und Kalk) folgendermaßen nach übrigens im Princip nicht neuen Methoden. Zur Bestimmung der an Alkalien gebundenen Schwefelsäure versetzt man das nöthigenfalls mit Salzsäure in Auflösung gebrachte Salz, nachdem man die Flüssigkeit sorgfältig neutralisirt hat, mit Barythydrat im Ueberschuss, darauf mit kohlensaurem Wasser, erhitzt damit so lange, bis alle Kohlensäure verjagt ist und titrirt das gewonnene Filtrat mittelst Schwefelsäure. Das schwefelsaure Calcium wird durch Alkohol aus einem bestimmten Volum der Lösung gefällt, mit titrirter kohlens. Natronlösung bis zur Zersetzung gekocht und das überschüssige kohlens. Natrium zurücktitrirt. Schwefels. Magnesium wird gleichfalls mit kohlensaurem Natrium zersetzt und bestimmt. Um den Gesammtgehalt der Schwefelsäure, freien wie gebundenen, zu erfahren, kocht man zunächst die Sulfate mit Sodalösung, filtrirt, neutralisirt mit titrirter Schwefelsäure und behandelt mit Baryt, wie oben angegeben. - Nach diesen Methoden lassen sich auch die Sulfate in Pyriten bestimmen.

E. Pollacci (5) empfiehlt, die Carbonate von Sulfiten oder

4 I

<sup>(1)</sup> JB. f. 1871, 916. — (2) Ann. chim. phys. [5] **11**, 561. — (3) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 58. — (4) Dingl. pol. J. **225**, 367; Chem. News **25**, 152; Bull. soc. chim. [2] **27**, 208. — (5) Ber. 1877, 1747 (Corresp.).

Hyposulfiton durch gelindes Erwärmen des Salzgemenges mit Kaliumditartrat zu trennen. Es soll nur Kohlensäure entweichen.

L. Naudin und F. de Montholon (1) berichten über die Zersetzung der unlöslichen Carbonate durch Schwefelwasserstoff. Zu den Versuchen wurde kohlensaurer Baryt in Wasser von 10° suspendirt und in die Flüssigkeit derart Schwefelwasserstoff eingeleitet, dass die Blasen gezählt werden konnten und das Carbonat durch jede einzelne derselben durchaus in Bewegung gesetzt wurde. In einer Tabelle sind die Mengen Baryumcarbonat, welche bei Suspension in bestimmten verschiedenen Wassermengen, in gegebener Zeit, zerlegt wurden, zusammengestellt.

P. Schweitzer (2) stellt in einer Reihe von Versuchen die Bedingungen fest, unter welchen sich das Strontium am Besten in der Form von Sulfat bestimmen läßt und berücksichtigt besonders den Einfluß, welchen die Gegenwart von fremden Salzen auf den Gang der Analyse ausübt, so z. B. die Anwesenheit von Alkalisalzen. Strontiumsulfat ist im Mittel in 8000 Theilen kalten Wassers löslich, doch schwankt die Löslichkeit, je nach den Bedingungen, zwischen 7500 bis 10288 Theilen Wassers. Das spec Gewicht des Strontiumsulfats ergab sich als zwischen den Grenzen 3,6679 und 3,9702 liegend.

Nach G. Brügelmann (3) führt das Verfahren, welches von Fresenius (4) zur Reinigung des bei quantitativen Analysen erhaltenen schwefelsauren Baryts empfohlen worden ist, nicht immer zum Ziele. Gute Resultate lassen sich erreichen, wenn das geglühte Sulfat mit 3 bis 4 Tropfen concentrirter Salzsäure und einigen Tropfen Wasser zerrieben, alsdann mit Wasser gekocht, abfiltrirt und der Process fünfmal in gleicher Weise wiederholt wird.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 118. — (2) Proceedings of the American Association for the Advancement of science 1877. — (3) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 22. — (4) JB. f. 1870, 947.

E. Bilts (1) empfiehlt folgendes Verfahren zur Prüfung der solveefelsauren Magnesia auf einen Gehalt an schwefelsauren Alkalien. 2 g trockenes Kalkhydrat, welches aus gebranntem Marmor bereitet worden ist, werden mit 2 g Bittersalz zusammengerieben, alsdann wird so viel Wasser zugefügt, daß ein krümliches Pulver entsteht. Die Masse wird mit 5 g einer Mischung aus gleichen Theilen von 90grädigem Alkohol und Wasser übergossen und unter Umschütteln eine Stunde sich selbst überlassen, hierauf werden weitere 10 g absoluten Alkohols zugefügt. Bei Gegenwart von Alkalisalzen (von ½ Proc. an) fürbt sich eingetauchtes Curcumapapier sofort braun.

'Nach A. Classen (2) können Kalk und Mangan mittelst Oxalsture nicht getrennt werden.

- J. E. Hibsch (3) prüft die bekannten Methoden der Schwefelbestimmung im Robeisen.
- S. Kern (4) empfiehlt eine Abänderung des Eggertz'schen Verfahrens (5) zur Bestimmung des *Phosphors im Eisen*. Das Eisen wird in Königswasser aufgelöst und das erhaltene phosphormolybdänsaure Ammoniak (6) in phosphorsaure Ammoniakmagnesia übergeführt. W. Galbraith (7) erhebt einige begründete Einwände gegen Kern's Verfahren.
- C. Holthof (8) vergleicht die verschiedenen Methoden, welche zur Bestimmung des im Eisen enthaltenen Phosphors benutzt werden. Wird die Phosphorsäure als phosphormolybdänsaures Ammoniak abgeschieden, so werden die besten Resultate erzielt. Soll die Phosphorsäure aus salzsauren Lösungen mit Melybdänsäure abgeschieden werden, so darf nicht erwärmt werden. Beim Erwärmen würde nämlich in Folge verschiedener Processe von Neuem Phosphorsäure in Lösung gehen. Die phosphorsaure Ammoniakmagnesia muß immer auf einen Gehalt an freier Molybdänsäure geprüft, eventuell davon befreit werden.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. 2011. Chem. 1877, 258. — (2) Zeitschr. 2011. Chem. 1877, 318. — (3) Dingl. pol. J. 205, 61. — (4) Chem. News 25, 1. — (5) JB. f. 1860, 620. — (6) Boussingault, dieser JB. S. 1045. — (7) Chem. News. 25, 48. — (8) Zeitschr. 2011. Chem. 1877, 189; Dingl. pol. J. 205, 159; Monit. scientif. [3] 7, 1182.

Nach C. Stöckmann (1) werden bei der Bestimmung des Phosphors verschiedene Resultate erhalten, je nachdem das Spiegeleisen in Salpetersäure oder in Königswasser gelöst wird. Bei Verwendung von Königwasser wird viel Phosphor verflüchtigt. Zur Analyse werden 5 g gepulvertes Spiegeleisen mit wenig reiner Salpetersäure vom spec. Gewichte 1,2 übergossen. Die Operation wird in einem etwa 800 bis 1000 ccm fassenden bedeckten Becherglase in der Wärme vorgenommen. Zur vollkommenen Lösung sind etwa 60 ccm Salpetersäure erforderlich. sung wird in einen Tiegel übergeführt, zur Trockne eingedampft, der Rückstand danach geglüht, bis sämmtliche Kohle verbrannt ist und alsdann in Salzsäure gelöst. Nachdem die Lösung in einem Becherglase eingedampft, wird der Rückstand zunächst mit Ammoniak übergossen und alsdann in der erforderlichen Menge Salpetersäure aufgelöst.

A. S. Mc Creath (2) löst bei der Bestimmung des Koklenstoffs in Eisen und Stahlsorten das Eisen mit Hülfe des Doppelsalzes von Kupferchlorid und Chlorammonium.

Das Verfahren von S. Kern (3) zur Bestimmung des Kohlenstoffs im Roheisen und Stahl bietet nichts Neues.

Ryder (4) sucht den Kohlenstoffgehalt des Eisens aus dessen magnetischer Abweichung, wenn es dem Einflusse des elektrischen Stromes ausgesetzt ist, zu bestimmen.

S. Kern (5) giebt einige Anhaltspunkte für die Berechnung des chemisch gebundenen Kohlenstoffs in Eisen, welcher nach der Eggertz'schen (6) Methode bestimmt wird. W. Galbraith (7) behauptet die Unzuverlässigkeit der Kern'schen Angaben.

F. Sattler (8) macht einige Bemerkungen über die Methode der Eisenanalyse (9), welche von Uelsmann vorgeschlagen worden ist. H. Uelsmann (10) antwortet hierauf.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 174; Dingl. pol. J. 225, 158. — (2) Dingl. pol. J. 225, 369. — (3) Chem. News 25, 77. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 505. — (5) Chem. News 25, 17. — (6) JB. f. 1876, 989. — (7) Chem. News 25, 43. — (8) Dingl. pol. J. 223, 481. — (9) JB. f. 1876, 999. — (10) Dingl. pol. J. 223, 431.

- G. E. Davis (1) theilt Analysen erschöpfter Eisenerze mit. H. Uels mann (2) ertheilt einige praktische Winke über die Titration von Eisenlösung mittelst Zinnchlorür.
- A. R. Leeds (3) schlägt vor, die Silicate in Flussäure zu lösen, wenn das in denselben enthaltene Eisenoxydul bestimmt werden soll. Die Auflösung geschieht in einem geeignet construirten Apparat, welcher die Entfernung der Luft und zugleich die Darstellung der zur Lösung nöthigen Menge Säure gestattet.
  - S. Kern (4) berichtet über die Bestimmung von Wolfram, Chrom und Mangan, wenn diese Metalle in Stahl und in Eisensorten enthalten sind.
  - A. Ditte (5) schlägt zur Trennung des Eisens von Uran und Chrom vor, die durch Ammoniak gefällten Oxyde zunächst nach dem Trocknen im Wasserstoffstrom zu glühen, zu wägen, darauf im Chlorwasserstoffstrom von dem Gemisch das Eisen als Chlorür abzudestilliren, aus dem gewogenen Rückstand das Uranoxydul (UO) mit Salpetersäure auszuziehen und endlich den Rest als Chromoxyd zu glühen und zu wägen.
  - F. Strohmer (6) empfiehlt ein Verfahren zur Aufarbeitung der Uranrückstände.
  - B. W. Gerland (7) berichtet über die Analyse der Vanadsulfate und von deren Doppelsalzen mit Alkalien. Durch schweflige Säure wird die Vanadinsäure zu Vanadtetroxyd reducirt, welches in saurer Lösung beständig ist, aber von Chamäleon völlig zu Vanadsäure oxydirt wird. Es lässt sich daher auch das Vanadtetroxyd sehr gut zum Zweck der Titerstellung von Permanganatlösungen verwerthen.
  - Nach B. W. Gerland (8) ist es nicht möglich, kaliumfreies Anmoniumvanadat mit Salmiak (nach Berzelius) aus

<sup>(1)</sup> Chem. News **26**, 188. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 50. — (3) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 323. — (4) Chem. News **25**, 67 u. 247 und 270. — (5) Compt. rend. **25**, 281; Ann. chim. phys. [5] **13**, 185. — (6) Dingl. pol. J. **225**, 561. — (7) Ber. 1877, 1513 u. 1516; Chem. News **26**, 271 u. 272. — (8) Ber. 1877, 1216.

Lösungen von vanadinsaurem Kalium abzuscheiden. Das reine Ammoniaksalz fällt dagegen aus Natronlösungen.

X. Landerer (1) berichtet über die Prüfung des Smirgels. Die Härte des Smirgels ist ein Maßstab für seine Güte. Der beste Smirgel kommt von der Insel Naxos. Die durchschnittliche Zusammensetzung desselben ist 86 Thonerde, 3 Kieselsäure, 4 Eisenoxyd und 7 Wasser. Die bessere Sorte hat das spec Gewicht 3,96.

Nach H. W. Vogel (2) läßt sich Thonerde bei Gegenwart von Eisensalzen derartig spectroskopisch nachweisen, daß man zunächst die Lösung, welche das Eisen als Oxyd enthalten muß, mit Rhodankalium im Ueberschuß versetzt, das Eisenrhodanid daraus mit Aether auflöst, die wässerige Flüssigkeit abhebt, diese noch mehrmals mit demselben Mittel auszieht und sie endlich nach der früher angegebenen Methode mittelst Purpurin (3) prüft.

H. W. Vogel (4) theilt die Beschreibung der Absorptionsspectren von Granat und Rubin mit.

A. Bettendorff (5) trennt bei der Analyse des Ardennits (6) die Vanadsäure von Thonerde in folgender Weise. Die Lösung dieser Substanzen in wenig Salzsäure wird mit einigen Tropfen Phosphorsäure kurze Zeit auf dem Wasserbade digerit, wodurch die vanadsaure Thonerde vollkommen in phosphorsaure Thonerde umgewandelt wird. Diese lässt sich mit Ammoniak vollkommen abscheiden, während die Vanadinsäure völlig in Lösung geht.

S. Kern (7) beschreibt die quantitative Analyse von Schlecken, Thon, Ziegelsteinen und Eisenerzen nach bekannten Methoden.

A. Christomanos (8) modificirt die von Peligot und Clottet (9) vorgeschlagene Methode der Analyse von Chrom-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 255. — (2) Ber. 1877, 874. — (3) JB f. 1876, 997. — (4) Ber. 1877, 874. — (5) Ann. Phys. **188**, 126. — (6) JB f. 1876, 1252. — (7) Chem. News **35**, 208. — (8) Ber. 1877, 10. — (9) JB f. 1868, 1008.

eisenstein, so dass genaue Resultate erzielt werden. Die Analyse wird mit gleichartigem, unfühlbarem Pulver ausgeführt, welches sich leicht erhalten läst, wenn das gröbere Pulver scharf ansgeglüht und rasch zerrieben wird. Das Schlämmen des Pulvers ist zu vermeiden, weil es eine mechanische Trennung der Theile 0,3 bis 0,5 g des Pulvers werden mit 3 bis 3,5 g reinem trockenem Natriumcarbonat innig gemengt und das Gemisch zwei Stunden lang der intensivsten Hitze eines Bunsen'schen Gasgebläses ausgesetzt. Die Schmelze wird hierauf in heißem Wasser gelöst und die Lösung so lange gekocht, bis sie Kleine Mengen Magnesiumsilicat vollkommen klar erscheint. sowie Eisenhydrat scheiden sich aus. Der Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt und nach bekannten Methoden getrennt. Die in der Lösung verbliebene Thonerde und Chromsaure sind zu trennen und alsdann zu bestimmen. Für technische Zwecke genügt das folgende Verfahren. 6 bis 10 g scharf getrocknetes Aetznatron werden mit 10 bis 15 g Magnesia gemischt. Das Chromitpulver wird mit etwa Zweidrittel dieses Gemisches innig zerrieben und das Gemenge in einen Platintiegel gebracht. Das letzte Drittel des Gemisches dient zum Ausspülen und kommt gleichfalls in den Tiegel. Der bedeckte Tiegel wird mit einem einfachen Bunsen'schen Brenner eine Stunde lang geglüht, hierauf die Schmelze in Wasser ge-Die mit Schwefelsäure angesäuerte Lösung wird mit löst. Eisenoxydullösung reducirt, resp. titrirt. Zu dem Zweck wird die auf 6- bis 700 ccm verdünnte Lösung der Schmelze mit einer solchen Quantität Ammoniakferrosulfat versetzt, dass nicht allein alle Chromsäure reducirt wird, sondern die Lösung noch Eisenoxydulsalz enthält. Die Flüssigkeit wird alsdann auf das Doppelte verdünnt und das Eisenoxydul mit Chamäleonlösung zurücktitrirt. Anstatt des Ammoniumferrosulfats kann auch Eisenchlorür verwendet werden. Die Umkehrung des Titrationsverfahrens ist zu empfehlen.

Den Chromgehalt mancher Eisen- und Stahlsorten bestimmt W. Galbraith (1) in folgender Weise. 1 g des Chromeisens

<sup>(1)</sup> Chem. News 35, 151.

wird in verdünnter Schwefelsäure aufgelöst und die Lösung mit überschüssigem übermangansaurem Kali versetzt. Die Lösung wird hierauf zur Zerstörung des noch vorhandenen Permanganats gekocht, das Manganoxyd abfiltrirt, ausgewaschen und das Filtrat mit einer bekannten, aber überschüssigen Menge Eisenoxydulsalz versetzt, dessen Ueberschuss hierauf zu bestimmen ist. Aus der Menge des verschwundenen Eisenoxyduls berechnet man den Chromgehalt.

Ein Verfahren, den Chromgehalt des Chromeisensteins für technische Zwecke hinreichend genau zu bestimmen, ist von S. Kern (1) angegeben worden. 0,5 g des Pulvers werden mit saurem schwefelsaurem Kalium geschmolzen. Die gepulverte Schmelze wird in Salpetersäure unter Zusatz von chlorsaurem Kalium gelöst, die Kieselsäure abfiltrirt und aus dem Filtrat das Eisen und Chrom mit Schwefelammonium ausgefällt. Der geglühte Niederschlag giebt an concentrirte Salzsäure nur Eisenoxyd ab. — Nach D. Mendelejeff (2) läßt sich der Chromgehalt des Chromeisensteins aus dem spec. Gewicht berechnen.

Nach C. W. Hinman (3) läßt sich die Chromsäure der Chromate in folgender Weise bestimmen (4). Das gewogene oder gemessene Chromat wird in eine mit einem Kautschukventil versehene Flasche gebracht, diese bis zum Halse mit Wasser gefüllt und die Flüssigkeit sodann bis zum Austreiben der Luft gekocht. Alsdann wird etwas Salzsäure und etwas weniger titrirte Zinnchlorürlösung zugefügt, als zur vollkommenen Reduction der Chromsäure erforderlich ist. Nachdem man durch Zusatz von einigen Tropfen Jodkaliumstärkekleister die Flüssigkeit blau gemacht, fügt man von der Zinnchlorürlösung bis zur Entfärbung hinzu. Dieselbe tritt ein, wenn sämmtliche Chromsäure reducirt ist.

E. F. Smith (5) schliesst feinst gepulverten Chromeisenstein

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 413. — (2) Chem. News \$5, 107. — (3) Sill. Am J. 14, 478. — (4) Vgl. Rosenbladt, JB. f. 1875, 913. — (5) Separatabhandlung.

auf, indem Er denselben zwei Tage mit Brom und Natronhydrat in zugeschmolzenen Röhren auf 170° erhitzt.

F. Jean und H. Pellet (1) berichten tiber eine titrimetrische Methode zur Bestimmung der Chromsäure. Zur Ausführung der Methode sind Lösungen von Barythydrat und von Schwefelsäure erforderlich, deren Wirkungswerth bekannt ist.

A. A. Blair (2) benutzt die Eigenschaft des Chromoxyds und der Thonorde, durch Baryumcarbonat gestillt zu werden, bei der Bestimmung der kleinen Mengen Chrom und Aluminium, welche im Stahl enthalten sind. Durch dieses Versahren wird die Entfernung der größten Menge des als Oxydul vorhandenen Eisens ermöglicht.

E. Riley (3) berichtet über die Bestimmung des Mangans im Spiegeleisen.

Ch. E. Munroe (4) bespricht den nachtheiligen Einfluss des Ammoniaks auf den Ausfall der Bestimmungen des Mangans in Form von pyrophosphorsaurem Mangan. Nach folgendem Verfahren lassen sich gute Resultate gewinnen. Zu der Lösung von Mangansulfat wird eine Lösung von phosphorsaurem Natriumammoniak im Ueberschuss gestigt, das Gemisch 10 bis 15 Minuten lang heftig gekocht, die überschüssige Säure mit Ammoniak weggenommen, abkühlen lassen, filtrirt und der Niederschlag mit kaltem Wasser abgewaschen. Der getrocknete Niederschlag muß vor dem Glühen sorgfältig vom Filter abgenommen werden. Dem pyrophosphorsauren Mangan scheint eine graue Farbe eigenthümlich zu sein.

Boussing ault (5) scheidet das Mangan, welches in verschiedenen Roheisen-, Stahl-, Stabeisensorten enthalten ist, nach der Entfernung des Eisens als Mangansuperoxyd ab und wägt es als Maganoxydoxydul. Sehr kleine Mengen von Mangan (0,2 bis 0,3 Proc. des Eisens) lassen sich nach folgender Weise

<sup>(1)</sup> Chem. News **35**, 218; Bull. soc. chim. [2] **37**, 200. — (2) Dingl. pol. J. **336**, 898; Sill. Am. J. [8] **18**, 421. — (3) Chem. News **35**, 175; Chem. Soc. J. 1877, **1**, 1. — (4) Am. Chemist **7**, 287. — (5) Dingl. pol. J. **336**, 80.

bestimmen. 1 g Eisen wird in einem siedenden Gemenge von 25 g Salpetersäure von 1,2 spec. Gewicht und 15 ccm Wasser gelöst. Zur Lösung fügt man successive 8 g Bleisuperoxyd, rührt um und fügt kochendes Wasser zur Flüssigkeit, bis dieselbe auf ein bestimmtes Volumen verdünnt ist. Ein gemessenes Volum der rosenrothen Lösung wird mit einer Quecksilberoxydulnitratlösung, deren Wirkungswerth zuvor empirisch festgestellt worden ist, bis zur Entfärbung versetzt. Die Methode, das Mangan auf elektrolytischem Wege abzuscheiden, ist nicht immer mit Erfolg begleitet.

- A. G. Parreño (1) empfiehlt eine Modification der Bestimmungsmethode des Mangans in Manganeisen, welche das Verfahren abkürzt. Der Mangangehalt wird aus der Chlormenge berechnet, welche das erhaltene Manganoxydoxydul beim Erhitzen mit Salzsäure entbindet.
- S. Kern (2) behandelt zur Bestimmung des Mangans in Manganeisenlegirungen das geglühte Gemenge von Manganoxydul und Eisenoxyd mit Chlor. Es entweicht Eisenchlorid. Manganoxydoxydul bleibt zurück.

Nach A. Classen (3) lässt sich in folgender Weise das Manganals wasserfreies Mangansulfür abscheiden. Die Lösung des Mangansalzes wird mit etwas Kaliumoxalat versetzt (weniger gut eignen sich Oxalsäure oder Ammoniumoxalat), gekocht, ammoniakalisch gemacht und mit Schwefelammonium versetzt. Die Reaction wird von Chlorammonium nicht beeinträchtigt.

E. Brücke (4) berichtet über das Absorptionsepectrum des übermangansauren Kaliums und dessen Benutzung bei chemisch analytischen Arbeiten, insbesondere bei der Titration gefärbter Flüssigkeiten. Verdünnte Lösungen von übermangansaurem Kalium zeigen nämlich fünf getrennte Streifen, von welchen der erste unweit D, der letzte unweit F, der mittlere zwischen E und b liegt. Die Beobachtungen werden entweder mit einem

<sup>(1)</sup> Ann. chim. phys [5] **11**, 571. — (2) Ber. 1877, 975. — (3) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 319. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 281.

Steinheil'schen Handspectroskop à vision directe, oder mit einem Glasprisma, dessen brechende Kante etwa 60° besitzt, vorgenommen.

Nach J. B. Hannay (1) lässt sich das Mangan aus seiner heißen, stark sauren, salpetersauren Lösung abscheiden, wenn krystallisirtes Kaliumchlorat eingetragen wird.

Nach Ph. de Clermont und H. Guiot (2) erleidet das Schwefelmangan beim Kochen mit einer verdünnten Salmiaklösung in offenen Gefäßen Zersetzung. Es entweicht Schwefelammonium und es bildet sich ein lösliches Doppelsalz von der Zusammensetzung MnCl<sub>2</sub> + 16 NH<sub>4</sub>Cl + H<sub>2</sub>O. Werden die Substanzen in geschlossenen Gefäßen mit einander erhitst, so läst sich eine Zersetzung des Schwefelmangans nicht wahrnehmen.

Perrey(3) vergleicht die verschiedenen Methoden der Braunsteinanalyse.

Nach E. Erlenmeyer und O. Heinrich (4) lassen sich Manganphosphate durch Schmelzen mit überschüssigem kohlensaurem Alkali nicht vollständig zersetzen. Hingegen führt die Gibbs'sche (5) Methode der Analyse zu brauchbaren Resultaten. Solchen Manganphosphaten, welche die zur Bildung von phosphorsaurem Manganoxydulammoniak nothwendige Menge Phosphorsäure entweder nicht, oder doch nur in eben hinreichender Masse enthalten, wird zweckmäßig eine bestimmte Menge einer Lösung von Dinatriumphosphat von bekanntem Gehalt zugesetzt.

C. Stöckmann (6) findet, daß es bei der Analyse von Spiegeleisen unbedingt nöthig ist, das Eisenoxydhydrat zwei Mal zu fällen, um es von kleinen aber wechselnden Mengen von Manganoxydul zu trennen. Hierzu bemerkt C. Krämer (7),

<sup>(1)</sup> Chem. News. **26**, 912. — (2) Compt. rend. **25**, 87. — (3) Dingl. pol. J. **226**, 194. — (4) Ann. Chem. **129**, 196. — (5) JB. f. 1867, 845. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 172; Dingl. pol. J. **225**, 108. — (7) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 884.

daß das wiederholte Fällen bei gehörigem Auswaschen des Eisenoxydniederschlages umgangen werden könne.

Nach A. Classen (1) lässt sich Eisenoxyd quantitativ von Mangan, Kobalt, Nickel und Zink durch neutrales oxalsaures Kali und Essigsäure trennen, wodurch Eisenoxyd nicht, hingegen die übrigen Metalle als oxalsaure Salse gesällt werden.

Nach A. Funaro (2) lassen sich *Mongon* und *Eisen* am Besten mittelst Ammoniumbenzoat oder Ammoniumsuccinat trennen.

Nach W. W. Stoddart (3) ist das käufliche Zinkowyd öfters mit kleinen Mengen Zinksulfat verunreinigt.

Die schon früher (4) erwähnte Arbeit von A. Mascaszini und G. Paro di ist neuerdings wieder (5) im Druck erschienen.

Nach A. R. Leeds (6) läßt sich Zink, welches in Mineralien in kleiner Menge enthalten ist, vor dem Löthrohr an folgendem Verhalten erkennen. Das Mineralpulver wird mit Kochsalz, oder mit Gemischen von Kochsalz und Soda oder von Jodkalium und Chlornatrium erhitzt und der erzeugte Beschlag mit Kobaltsolution befeuchtet. In manchen Fällen empfiehlt es sich, das Mineral zunächst mit kleinen Mengen Kalisalpeter su schmelzen.

F. M. Lyte (7) erweiterte Sein (8) Verfahren der volumetrischen Zinkbestimmung.

Le coq de Bois baudran (9) berichtet Einiges über das Gallium (10). Chlorgalliumlösung wird von Ammoniak und kohlensaurem Ammoniak gefällt. Der Niederschlag löst sich im Ueberschus des Fällungsmittels auf. Aus einer sinkhaltigen Galliumsalzlösung wird das Gallium von kohlensaurem Natron zuerst abgeschieden. Kohlensaurer Baryt erzeugt in kalten Gal-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 471; Ber. 1877, 1816. — (2) Ber. 1877, 1888; Gazs. chim. ital. 1877, 286. — (8) Anal. 2, 118. — (4) JB. f. 1878, 998. — (5) Gazs. chim. ital. 1877, 292; Ber. 1877, 84 (Corresp.). — (6) Ana. Chemist 7, 825. — (7) Chem. News 26, 89. — (8) JB. f. 1875, 957. — (9) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 242. — (10) JB. f. 1876, 241.

liumsalzlösungen einen Niederschlag. Metallisches Cadmium schlägt aus einer zinkhaltigen Galliumlösung nichts nieder. Durch Schwefelwasserstoff werden essigsaure, ammoniakhaltige Galliumsalzlösungen gefällt. Das Schwefelgallium ist weiß, es fällt mit den ersten Theilen Schwefelzink aus den Lösungen. Chlorgallium scheint nicht flüchtig zu sein.

Nach B. Brauner (1) eignet sich die folgende Methode sehr gut zur Bestimmung des Kobalts im salpetrigsauren Kobaltoxydkali. Eine gewogene Menge des gelben Salzes wird mit feingeschlämmtem und ausgeglühtem Quarzpulver in einem gewogenen Platintiegel innig gemischt, das Ganze wieder gewogen und geglüht. Die Gewichtszunahme der Kieselsäure (Probe minus Verlust) repräsentirt 27,26 Proc. Kobalt. Die mitgetheilten Resultate sind recht befriedigend. Befindet sich in einer Lösung neben wenig Kobalt viel Nickel, so bestimmt man in einem gemessenen Volum derselben Kobalt und Nickel gemeinschaftlich. Aus einer zweiten Probe wird das Kobalt als salpetrigsaures Kobaltoxydkali abgeschieden und dieses nach obiger Vorschrift weiter behandelt.

Nach T. L. Phipson (2) sind *Nickel*- und *Kobaltwanthat* in Wasser unlöslich. Das Nickelsalz löst sich leicht in Ammoniak, das Kobaltsalz fast nicht. Dieses Verhalten kann zur *Trennung* des *Nickels* vom *Kobalt* benutzt werden.

M. S. Cheney und E. S. Richards (3) trennen Nickeloxydul und Eisenoxyd nach folgender Methode. Die Lösung wird mit einer zur Abscheidung des Eisenoxyds ungenügenden Menge Ammoniak versetzt, alsdann Essigsäure zugefügt. Aus der klaren Lösung wird das Eisenoxyd mit phosphorsaurem Natron abgeschieden und im Filtrate das Nickel bestimmt.

F. Wöhler (4) sucht bei der Trennung des Nickels und Kobalts von den übrigen Elementen die lästige Behandlung mit Schwefelwasserstoff zu umgehen. Die siedend heiße, nicht allzu

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 195. — (2) Chem. News \$5, 270 und - \$6, 150; Compt. rend. \$4, 1459. — (8) Chem. News \$6, 162; Sill. Am. J. [3] \$14, 178. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 350; Ber. 1877, 546 u. 1548.

saure Lösung wird mit kohlensaurem Natron gefällt, der Niederschlag ausgewaschen und in noch feuchtem Zustande mit einer concentrirten Lösung von Oxalsänre übergossen. Nickel und Kobalt werden in unlösliche Oxalate verwandelt, Arsenaäure und Eisenoxyd gehen in Lösung.

R. Popper (1) benutzt zum Nachweise von Nickel neben Kobalt die Löslichkeit des Schwefelnickels in Schwefelammonium.

M. A. Riche (2) bestimmt des Mangan elektrolytisch. Die Lösung des Metalles befindet sich in einem Platintiegel, welcher als positive Elektrode dient. Darauf schlägt sich Mangansuperoxyd nieder. Eine Platinspirale wirkt als negative Elektrode. Die Gegenwart von Kupfer, Kobalt, Nickel, Zink, Magnesium, Aluminium, Alkalien und alkalischen Erden beeinflusst die Genauigkeit der Bestimmung nicht. Eisensalze mitseen zuvor entfernt werden. Nach demselben Verfahren läßt sich Blei in der Form von Bleisuperoxyd abscheiden. Die Gegenwart von Silber, Eisen, Zink, Nickel, Kobalt, Thonerde, Magnesia, alkalischen Erden und Alkalien hat keinen Einflus auf diese Bestimmung. Nickel (3) lässt sich aus ammoniakalischen Lösungen elektrolytisch abscheiden. Zink wird aus mit Essigsäure übersättigten ammoniakalischen Lösungen mittelst der Elektrolyse quantitativ niedergeschlagen.

A. Classen (4) schlägt vor, das Mangan als Owalst aus seinen Lösungen abzuscheiden. Wird die Lösung eines Mangansalzes mit einer concentrirten Lösung von Kaliumoxalat (1:6) versetzt und alsdann starker Alkohol sugefügt, so scheidet sich alles Mangan als oxalsaures Manganoxydul ab. Das Salz ist mit Kaliumoxalat verunreinigt. Auch Essigsäure kann anstatt des Alkohols zur Ausfällung des Mangansalzes dienen. Am Besten gelingt die Fällung, wenn der concentrirten Manganlösung zuerst Kaliumoxalat und dann so lange concentrirte Essigsäure

Zeitschr. anal. Chem. 1877, 483. — (2) Chem. News 36, 96; Comptrend. 35, 226. — (8) Dieser JB. S. 1065. — (4) Zeitschr. anal, Chem. 1877, 815 u. 470; Ber. 1877, 1815 u. 1824.

zugeftigt wird, als noch ein Niederschlag entsteht. Die Methode liefert ungentigende Resultate, wenn in der Lösung des Mangansalzes erhebliche Mengen Salzsäure, Chlorammonium oder Chlorkalium enthalten sind. In ähnlicher Weise lassen sich Kobalt, Nickel und Zink als Oxalate abscheiden und bestimmen. Weniger günstig erweist sich die Methode zur Abscheidung von Silber, Kupfer, Cadmium und Blei.

R. Fresenius (1) beschreibt eine Methode zur Bestimmung des Kupfers und Schwefels in kupferhaltigen Schwefelkiesen und den daraus resultirenden Abbränden und ausgelaugten Abbränden. Zur Wasserbestimmung dienen größere Portionen nicht zerkleinerten Materials und wird dasselbe dazu bei 100° getrocknet. Die Analyse wird alsdann mit geeignet präparirtem Material ausgeführt. Das Kupfer wird entweder als Sulfür oder als Metall gewogen. Es wird ein etwas verschiedenes Verfahren befolgt, je nachdem Kiese oder Abbrände in Untersuchung genommen werden. Durch Oxydation der Kiese mit 2 Theilen trockenem kohlensaurem Natron und 1 Thl. salpetersaurem Kali, durch Erhitzen der Abbrände mit 4 Thl. kohlensaurem Natron und 1 Thl. Salpeter wird der Schwefel in Schwefelsäure umgewandelt. Die Schwefelsäure wird in bekannter Weise bestimmt.

Setzt man nach L. Cresti (2) den mit Wasser gewaschenen, aber nicht getrockneten Ueberzug von metallischem Kupfer auf Platindraht, wie er auf elektrolytischem Wege aus Kupfersalzen entsteht, einige Augenblicke einem Gemenge von Bromwasserstoff und Bromdampf aus (durch Zersetzen von Bromkalium mit Schwefelsäure gewonnen), so nimmt der Kupferüberzug eine tiefviolette Farbe an.

W. Hampe (3) berichtigt Seine früheren Angaben (4) über das Atomgewicht des Kupfers. Aus Seinen Versuchen ergiebt sich für dasselbe die Zahl 63,172.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 885. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 474; Gam. chim. ital. 1877, 220; Ber. 1877, 1099. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 459, — (4) JB. f. 1875, 1009.

- C. Rammelsberg (1) macht einige Angaben tiber die Bestimmung des Kupferoxyduls im Kupfer. Die von Karsten (2) (Behandlung mit Silbernitrat, welches Kupferoxydul unverändert lasse) vorgeschlagene Methode giebt ungenaue Resultate. Wird Kupferoxydul längere Zeit mit einer Lösung von überschüssigem Silbernitrat digerirt, so wird ein Theil des ersteren oxydirt, ohne daß sich indessen ein bestimmtes Verhältniß zu erkennen giebt.
- G. Ph. Schweder (3) theilt einige Erfahrungen über die elektrolytische Bestimmung des Kobalts und des Nickels (4) mit. Das Nickel muß aus stark ammoniakalischen Lösungen mittelst eines kräftigen Stromes abgeschieden werden. Größere Mengen Salmiak dürfen in der Lösung nicht enthalten sein. Die Nickellösungen enthalten meistens ziemlich viel Eisen, welches sich nicht durch Ammoniak allein abscheiden läßt. Dasselbe muß daher als basisch schwefelsaures Eisenoxyd entfernt werden. Das Nickel wird indessen durch die Elektrolyse nicht vollkommen aus seinen Lösungen abgeschieden.
- F. C. Cloud (5) berichtet über die Bestimmung des Kupfers in Hochofen- ("ore reducer") Schlacken.

Nach H. Fresenius (6) sind die Angaben von S. Kern (7) über Ferrocyanuran und Ferrocyankupfer in mehrfacher Hinsicht unrichtig. So entsteht beim Erwärmen der salzsauren Lösung von Ferrocyanuran mit einigen Tropfen Salpetersäure nur dann eine grüne Färbung, wenn das erstere Sals nicht ordentlich ausgewaschen, also mit Ferrocyankalium verunreinigt ist. Das Ferrocyankupfer löst sich zwar nicht in kalter verdünnter Salzsäure, wird aber von heißer Säure zersetzt. Ferrocyanuran löst sich in kohlensaurem Ammoniak mit schwach gelber, Ferrocyankupfer darin mit blauer Farbe auf.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1780. — (2) System der Metallurgie 5, 267; siehe Hampe, JB. f. 1874, 992. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 344; Dingl. pol. J. 395, 65. — (4) JB. f. 1876, 1001. — (5) Chem. News 35, 259. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 288. — (7) JB. f. 1876, 1002.

- G. W. Wigner (1) macht auf die Zusammensetzung und die Eigenschaften des im Handel vorkommenden *Bleiwassers* aufmerksam.
- R. Nietzki (2) gründet auf die Unlöslichkeit des Jodthalliums in concentrirten Jodkaliumlösungen ein Verfahren zur quantitativen Bestimmung des Thalliums. Aus verdünnten Thalliumlösungen wird zunächst das Thallium mit Jodkalium ausgefällt, der Niederschlag abfiltrirt, mit Schwefelsäure bis zur völligen Verjagung des Jods behandelt und die so gewonnene concentrirte Lösung titrirt.
- R. V. Tuson und E. Neison (3) vervollkommen die von Hannay (4) beschriebene volumetrische Methode der Quecksilberbestimmung. Sie verfahren im Allgemeinen hierbei derart, dass Sie (auch bei Anwendung saurer Lösungen) nach Hinzufügung von wenig Chlorammonium mit kohlens. Kalium bis zur Bildung eines Niederschlags versetzen und nun die titrirte Cyankaliumlösung bis zur völligen Klärung hinzufügen. Nach dieser Modification lässt sich die Methode auch für salpetersaures sowie schweselsaures Quecksilber und andere Quecksilbersalze gebrauchen.
- E. Reichardt (5) theilt die Analysen eines Markstücks und eines Zwanzigpfennigstücks mit.
- E. Drechsel (6) erhebt gegen die Volhar d'sche (7) Methode der Silberbestimmung den Einwand, daß sich Chlorsilber mit Rhodankalium umsetze, welches Verhalten das scharfe Erkennen der Endreaction unmöglich mache. Soll Silber bei Gegenwart von Chlorsilber oder Bromsilber bestimmt werden, so verdünnt man die Flüssigkeit auf ein bestimmtes Volum, filtrirt durch ein trockenes Filter und titrirt ein gemessenes Volumen des Filtrats. O. Lindemann (8) stellt hingegen die Volhar d'-

<sup>(1)</sup> Anal. 1, 208. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 472. — (8) Chem. Soc. J. 1877, 2, 679. — (4) JB. f. 1878, 945. — (5) Arch. Pharm. [8] 11, 48. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 351; J. pr. Chem. [2] 15, 191; Dingl. pol. J. 284, 462. — (7) Dieser JB. S. 1074; JB. f. 1874, 998. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 352.

sche Methode der Silberbestimmung nach Seinen bei Blicksilber gewonnenen Erfahrungen dem Verfahren von Gay-Lussac als ebenbürtig zur Seite.

- O. Lindemann (1) beschreibt ein Verfahren, nach welchem Er den Gold- und Silbergehalt des Blicksilbers ermittelt. Die Metalle werden durch Salpetersäure von 1,2 spec. Gewicht von einander geschieden. Das Gold wird von der Silberlösung mechanisch ohne Filter mittelst einer besonderen Manipulation getrennt und nach dem Auswaschen getrocknet und gewogen. Dieselbe Trennungsmethode der Niederschläge von Lösungen ist von P. T. Austen (2) empfohlen worden.
- A. E. Arnold (3) berichtet über die Analyse von Zinneren. Das Zinnoxyd wird durch Wasserstoff bei mäßiger Rothgluth reducirt und der Gewichtsverlust ermittelt. Das metallische Zinn wird in Eisenchlorid aufgelöst und das erzeugte Eisenoxydul bestimmt.
- H. Pellet und A. Allart (4) bestimmen das Zinn maßanalytisch, mittelst titrirter Lösungen von Eisen- oder Kupferchlorid.
- J. Riban (5) macht auf die Eigenschaft der Schwefelverbindungen des Platins, sich unter gewissen Verhältnissen in Schwefelammonium zu lösen oder nicht zu lösen, aufmerksam. Reines Platinsulfür ist in Schwefelammonium und Alkalisulfiden unlöslich. Wird Platinchlortirlösung tropfenweise in die Lösung eines Sulfides eingetragen, so entsteht keine Fällung. Wird Schwefelalkali mit Schwefelplatin geschmolzen und die Schmelze mit Wasser behandelt, so geht Platin in Lösung. Die Metalle der Arsengruppe vermitteln die Auflösung des Schwefelplatins in Alkalisulfiden.
- L. Huber (6) benutzt die Mischung der wässerigen Lösungen von molybdänsaurem Ammoniak und Ferrocyankalium

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 361. — (2) Chem. News 36, 57. — (8) Chem. News 36, 288. — (4) Bull. soc. chim. [2] 37, 488. — (5) Compt. rend. 35, 288; Bull. soc. chim. [2] 38, 241. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 242.

als Reagens auf freie Mineralsäuren. Spuren von freien Säuren ertheilen der Lösung eine röthlichgelbe, größere Mengen eine mehr oder weniger dunkelbraune Färbung, welche indessen durch den geringsten Ueberschus von Alkali wieder verschwindet.

H. Uelsmann (1) bestreitet die Angaben Jungck's (2) über die Zersetzbarkeit der Molybdänlösung durch Belichtung, während Fresenius dieselben bestätigt (3). Um die Molybdänsäure aus Rückständen wieder zu gewinnen, werden die warmen Lösungen mit phosphorsaurem Natron ausgefällt, der Niederschlag wird ausgewaschen, in Ammoniak gelöst, diese Lösung mit Magnesiamixtur gefällt und das Filtrat eingedampft. Die Lösung scheidet während des Eindampfens Krusten von molybdänsaurem Ammoniak ab.

## Erkennung und Bestimmung organischer Substanzen.

Die wissenschaftliche Station für die Brauerei Weihenstephan (4) in München bespricht den Einfluß, welchen die längere Belichtung des Wassers auf seinen Gehalt an organischen Substanzen ausübt.

R. Popper (5) macht darauf aufmerksam, dass sich die quantitative Analyse eines qualitativ bekannten Gemenges organischer Verbindungen durch die Methode der Gleichungen mit mehreren Unbekannten ausführen lasse. Man macht eine einfache Elementaranalyse des Gemisches und fügt zu der gewonnenen Gleichung  $x + y + z + \dots = u$  die betreffenden hinzu, welche sich mittelst des procentischen Kohlenstoff-Wasserstoffgehalts der fraglichen Körper ergeben. Hat man z. B. ein Gemenge von Stearinsäure, Naphtalin und Brenzkatechin und ge-

Zeitschr. anal. Chem. 1877, 52. — (2) JB. f. 1876, 271. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 58, Anm. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 359. —
 Zeitschr. anal. Chem. 1877, 429.

funden in 0,555 g Substanz: Kohlenstoff = 0,3936 und Wasserstoff = 0,0422, so lauten die Gleichungen:

I. 
$$x + y + s = 0,555$$
;  
II.  $\frac{216}{284} x + \frac{120}{128} y + \frac{72}{110} z = 0,8936$ ;  
III.  $\frac{36}{284} x + \frac{8}{128} y + \frac{6}{110} s = 0,0422$ ,

worin die Nenner die Molekulargewichte der einzelnen Körper, die Zähler Kohlenstoff- resp. Wasserstoffatomgewichte derselben ausdrücken.

W. Dittmar und H. Robinson (1) berichten über Versuche zur Bestimmung der organischen Materien in Trinkwässern. Zur Bestimmung des Kohlenstoffs wurde eine größere Menge Wasser mit schwefliger Säure versetzt und in einem schiefstehenden Gefässe concentrirt, hierauf der Kohlenstoff des Rückstandes durch Verbrennung und Ueberführung in Kohlensäure bestimmt. Die Analyse musste wegen den kleinen Mengen der vorhandenen Substanzen nach einem besonderen Verfahren ausgeführt werden. Die Verbrennung mit chromsaurem Blei erwies sich als unthunlich oder erforderte doch ganz besondere Vorsichtsmassregeln, da das Salz Kohlensäure (Spuren, B.) aus der Luft absorbirt und energisch zurückhält. Dagegen kann Kupferoxyd verwendet werden. In eine ziemlich weite Verbrennungsröhre wird eine Silberdrahtspirale und eine Lage Kupferoxyd eingeführt und die Röhre mit dem Apparat zur Absorption des Wassers verbunden. Der letztere besteht aus einer \/-Röhre. welche mit einer Lösung von Chromsäure in 60 procentiger Schwefelsäure beschickt ist. Die Röhre wird jetzt geglüht und ein Strom reiner Luft durchgeleitet. Nach dem Erkalten wird ein Platinschiffchen, in welchem sich der Wasserrtickstand befindet, in die Röhre eingeführt und zur Verbrennung geschritten. Die Kohlensäure wird von Natronkalk absorbirt. Zur Bestimmung des Stickstoffs wird ein Liter Wasser mit Hülfe eines geeignet construirten Wasserbades, welches directe Erhitzung

<sup>(1)</sup> Chem. News \$6, 26.

gestattet, aber Ueberhitzung vermeidet, concentrirt. Die entweichenden Dämpfe werden condensirt. Die ersten 150 ccm des Destillats enthalten Ammoniak, dessen Menge mit Hülfe des Ne is ler'schen Reagenses festgestellt wird. Zur Zersetzung der im Wasser enthaltenen Nitrate und Nitrite erfolgt die weitere Concentration erst nach Zugabe von schwefliger Säure, Eisenchlorid und schwefelsaurem Kalium. Letzteres Salz soll nur den Trockenrückstand vermehren. Dieser wird in ein Kupfer- oder Silberschiffchen gebracht, mit einem Tropfen Wasser befeuchtet. 3 g eines geschmolzenen Gemisches gleicher Theile Barythydrat und Aetznatron zugefügt und alsdann in einer kurzen Verbrennungsröhre im Wasserstoffstrome verbrannt. Das erzeugte Ammoniak wird in Salzsäure aufgefangen. Vor der Verbrennung muss die Röhre im Wasserstoffstrom ausgeglüht werden, weil sonst ein wenig zu viel Ammoniak erhalten wird. J. A. Wanklyn (1) macht einige Bemerkungen zu dieser Abhandlung.

E. Klobukowski (2) empfiehlt die von E. Kopp (3) vorgeschlagene Methode zur Bestimmung der Halogene in organischen Substanzen. Dieselbe erfordert reines Eisenoxyd, welches durch Glühen von reinem Eisensulfat an der Luft erhalten wird, eng gewundene Eisendrahtspiralen aus dünnem Claviersaitendraht und wasserfreies kohlensaures Natron. In eine geeignet hergerichtete Verbrennungsröhre wird das Gemenge der Substanz mit Eisenoxyd gebracht, hierauf werden die Eisenspiralen eingeführt und der übrige Raum der Röhre mit entwässertem kohlensaurem Natron ausgefüllt. Alsdann wird die Verbrennung vorgenommen. Die übrigen Operationen ergeben sich von selbst.

Sorokin (4) theilt mit, dass sich die ganze Menge der in Wasser oder desibrinirtem Blute gelösten *Blausäure* durch Destillation nur schwer austreiben lasse. Ein Kohlensäurestrom

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 42. — (2) Ber. 1877, 290. — (3) JB. f. 1875, 922. — (4) Bull. soc. chim. [2] **38**, 110 (Corresp.).

treibt hingegen aus einer wässerigen oder alkoholischen Lösung von Cyankalium alle Blausäure aus.

J. Volhard (1) berichtet in einer ausführlichen Abhandlung über die Anwendung des Schwefelcyanammoniums in der Massanalyse (2). Verdünnte Rhodansalzlösungen lassen sich in verschlossenen Gefäsen jahrelang auf bewahren, ohne die geringste Veränderung zu erleiden. Sie können zur Bestimmung des Silbers selbst dann verwendet werden, wenn dieses mit asderen Metallen in Lösung ist. Ausnahmen machen hiervon das Quecksilber und das Palladium. Auch die durch Silber aus sauren Lösungen fällbaren Körper, wie Chlor, Brom, Jod und Cyan, lassen sich durch Resttitrirung rasch bestimmen. Resttitrirung der Rhodanwasserstoffsäure mit Silberlösung können umgekehrt auch die als Schwefelcyanverbindungen fällbaren Körper bestimmt werden, z. B. das Kupfer. Endlich beschreibt Volhard noch eine maßanalytische Bestimmungsmethode des Quecksilbers, welche genaue Resultate liefert. - Bei der Silbertitrirung sind folgende Punkte hervorzuheben. Die Silberlösung muss stark sauer sein, entgegen den Angaben von Brügelmann (3), nach welchem die Säure so weit wie zulässig abgestumpft werden soll. Das Eisenrhodanid wird nämlich von kalter Salpetersäure nur langsam zersetzt. Salpetrige Säure hingegen zerstört die Rhodanwasserstoffsäure schon in der Kälte. Dieser Punkt ist von Wichtigkeit, da reine Salpetersäure durch Belichtung allmählich reducirt wird. In den Münzstätten wird das Silber gegenwärtig nach dem Gay-Lussac'schen Verfahren und um dieses zu controliren noch auf trockenem Wege be-Die Volhard'sche Methode bietet einen Ersatz für eine dieser Proben. - Legirungen, welche bis zu 70 Proc. Kupfer enthalten, lassen sich leicht mit Hülfe der Methode analysiren. Enthalten sie mehr Kupfer, so wird das Silber aus ihrer Lösung zunächst mit überschüssiger Rhodanlösung ausge-

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **190**, 1. — (2) JB. f. 1874, 998. — (3) Dieser JB. S. 1050.

fällt und die Kupferlösung mit einem Carmichael'schen Saugfilter (1) entfernt, welches durch den Fall eines gleichmäßigen Wasserstrahls in Thätigkeit gesetzt wird. Das Rhodansilber wird hierauf durch Erwärmen mit concentrirter Schwefelsäure und Salpetersäure zerstört. Die erhaltene Silberlösung ist in gewöhnlicher Weise zu titriren. - Volhard theilt eine größere Zahl von Feingehaltsbestimmungen mit, welche von H. Riederer ausgeführt worden sind, um Sein Verfahren mit der Capellenprobe und der Gay-Lussac'schen Methode zu vergleichen. - Bei der titrimetrischen Bestimmung der Halogene sind folgende Punkte zu beachten. Frisch gefälltes und zusammengeballtes Chlorsilber wird von Rhodanwasserstoffsäure in Rhodansilber und Salzsäure zerlegt. Die Umsetzung geht rasch von statten, wenn Chlorsilber mit Rhodanammoniumlösung einige Minuten geschüttelt, die Lösung abgezogen und der Rückstand wiederholt derselben Behandlung unterworfen wird. Namentlich in ammoniakalischen Flüssigkeiten erfolgt die Umsetzung sehr rasch. Es läßt sich demungeachtet der Gehalt einer salpetersauren Lösung an Silber auch bei Gegenwart von Chloreilber (2) bestimmen; wenn man die Flüssigkeit nicht zu oft umschüttelt, damit das Chlorsilber den Flüssigkeitstheilchen keine allzu große Oberfläche darbietet. Die Erkennung der Endreaction erfordert indessen einige Uebung, da die Färbung der Flüssigkeit durch die Vermehrung des Reagenses nicht verstärkt wird. Bromsilber wird schwieriger als Chlorsilber, Jodsilber gar nicht von Rhodanwasserstoffsäure zersetst. Dieses Verhalten kann indessen nicht sur Trennung von Chlor und Brom, wohl aber zur Scheidung von Chlor und Jod benutzt werden. Die Endreaction bei der Titration der Bromwasserstoffsäure ist ersichtlich an der lichtbräunlichen, nicht mehr verschwindenden Färbung der Flüssigkeit. Obwohl das Jodsilber nicht von Rhodanwasserstoffsäure zersetzt wird, erfordert die Titration der Jodide gewisse Vorsichtsmaßregeln, weil das ausfallende Jodsilber andere Salze mit nieder-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1870, 922. — (2) Dieser JB. S. 1069.

zureißen und verhältnismäßig fest zu binden vermag. Die Lösung wird zunächst mit überschüssiger Silberlösung versetzt und umgeschüttelt, wodurch mitgerissenes Jodmetall in Jodsilber umgewandelt wird. Alsdann werden der Flüssigkeit 5 ccm Eisenlösung und etwas Salpetersäure beigemischt und hierauf Rhodanlösung unter jeweiligem Umschütteln eingetröpfelt, bis die Färbung nicht mehr verschwindet. - Im Vereine mit der Carins'schen Methode ist das Volhard'sche Verfahren anwendbar bei der Bestimmung der Halogene in organischen Verbindungen. - Sollen Silberhalogene neben Rhodanverbindungen erkannt und bestimmt werden, so müssen die letzteren zerstört werden. Dieses gelingt, wenn das Gemisch mit concentrirter Schwefelsäure, welche mit dem gleichen Volum Wasser versetzt ist, erhitzt wird. Alsdann wird etwas Salpetersäure zugeftigt. -Uebrigens wird die Rhodanwasserstoffsäure von sehr verdünnter Salpetersäure bei 1000 oxydirt. Dieses Verhalten läßt sich verwerthen, wenn Salzsäure, welche der Rhodanwasserstoffsäure beigemischt ist, bestimmt werden soll. Bei Gegenwart von Bromresp. Jodwasserstoffsäure ist es dagegen nicht benutzbar. -Da das Cyansilber von Rhodanwasserstoffsäure äußerst rasch in Rhodansilber umgewandelt wird, so ist eine Filtration bei der Bestimmung der Blausäure erforderlich. Die freie Blausäure ist außerordentlich flüchtig, sie muß daher in äußerst verdünnten Lösungen bestimmt werden. - Nach Volhard ist übrigens auch die Titration der Blausäure nach dem Liebig'schen Verfahren in äußerst verdünnter Lösung vorzunehmen, wenn genaue Resultate erhalten werden sollen. - Die Unlöslichkeit des Kupferrhodanürs wird zur Bestimmung des Kupfers benutzt. Die Kupferlösungen werden mit schwefliger Säure und einem Ueberschuss der Rhodanlösung versetzt, auf ein gewisses Volum verdünnt, hierauf wird das Kupferrhodantir auf einem trockenen Filter gesammelt und endlich in einem gemessenen Volumen des Filtrats die Menge der Rhodanwasserstoffsäure bestimmt. Größere Mengen Eisenoxyd dürfen hierbei nicht zugegen sein, da das Eisenoxyd sich in bekannter Weise mit Kupferoxydulsalzen umsetzt. - Quecksilberoxydsalze entfärben die Lösung des Eisenrhodanids rasch, aber nur dann vollkommen, wenn sie in kleinem Ueberschusse vorhanden sind. Das Quecksilber kann daher titrimetrisch in ähnlicher Weise wie das Silber bestimmt werden, wenn die Lösungen nur wenig sauer sind. Die Analysen ergeben zwar nicht ganz scharfe, aber immerhin hinreichend genaue Werthe.

Nach C. Moldenhauer (1) ist das reine Cyankalium (2) in Schwefelkohlenstoff unlöslich.

Nach E. Salkowski (3) wird die Harnsäure des Harns in folgender Weise bestimmt. 200 ccm Harn werden mit kohlensaurem Alkali stark alkalisch gemacht, nach einer Stunde 20 ccm concentrirte Salmiaklösung hinzugefügt und lässt man das Gemisch 48 Stunden bei kühler Temperatur stehen. Nachdem der Niederschlag auf ein gewogenes Filter gebracht und 2 bis 3 Mal gewaschen ist, wird dieses alsdann mit verdünnter Salzsäure vollgegossen und das Filtrat aufgefangen. Verfahren wiederholt man so oft bis das harnsaure Ammoniak augenscheinlich in Harnsäure übergegangen ist. Das Filtrat bleibt 6 Stunden stehen. Die ausgeschiedene Harnsäure wird der anderen beigefügt, darauf zweimal mit Wasser, sodann bis zur Neutralität des Filtrats mit Alkohol ausgewaschen und bei 110° getrocknet. Zu der erhaltenen Zahl addirt man 0,030 (das Gewicht Harnsäure, welches im 200 ccm Wasser löslich ist). Dünne Harne müssen eingedampft werden, bis sie das spec. Gewicht 1,017 bis 1,020 erlangt haben.

Nach H. Schiff (4) entsteht beim Zusammentreffen von Furfurol mit Harnstoffnitrat eine tief violette Lösung, welche allmählich einen schwarzen Körper abscheidet und farblos wird. Beim Versetzen einer Lösung von Harnstoff in etwa 3 Theilen concentrirter Furfurollösung mit wenigen Tropfen concentrirter Salzsäure erwärmt sich die Flüssigkeit, färbt sich prachtvoll purpurviolett und erstarrt endlich zu einer festen braunschwarzen

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 199. — (2) JB. f. 1875, 234. — (3) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 371. — (4) Ber. 1877, 773; Gazz. chim. ital. 1877, 348.

Masse. Furfurollösungen erlangen, wenn sie wenige Tage im Dunkeln auf bewahrt werden, die Eigenschaft, von Mineralsäuren gefärbt zu werden. Wird ein kleiner Harnstoffkrystall mit einem Tropfen fast gesättigter wässeriger Furfurollösung übergossen und ein Tropfen Salzsäure von 1,10 spec. Gewicht zugefügt, so erfolgt eine Farbenreaction, welche von Gelb durch Grün, Blau in Violett, endlich in Purpurviolett übergeht. Unter verschiedenen Amiden, welche Schiff prüfte, zeigte nur das Allantoïn ein ähnliches Verhalten.

Nach G. Hüfner (1) läßt sich aus einer verdünnten Harstofflösung mittelst unterbromigsauren Natrons (2) nicht die theoretische Menge Stickstoff austreiben. Da indessen zwischen der Concentration der Lösung und dem Deficit an Stickstoff ein constantes Verhältniß herrscht, lassen sich bei der Analyse des Harnstoffs dennoch sehr gute Resultate erhalten, wenn der Berechnung die Formel  $h = \frac{v (b-b')}{760 (1+0,00366 t)} \cdot \frac{1}{354,3}$  worin h die abgelesene Menge Stickstoff, b' die Tension des Wasserdampfes und der Factor  $\frac{1}{354,3}$  die Constante bedeuten, zu Grunde gelegt wird.

J. J. Coquillion (3) hat Weiteres über Seine Methode (4) zur Bestimmung von gasförmigen Kohlenwasserstoffen, welche mit Luft gemengt sind, mitgetheilt.

Nach S. F. Pecham (5) wird das Rohpetroleum am Besten in folgender Weise analysirt. Die Probe wird in eine an beiden Enden in Spitzen ausgezogene und gewogene Glasröhre von geringer lichter Weite eingesaugt und die Röhre zugeschmolzen. Die Röhre wird hierauf wieder gewogen, ihr eines Ende abgebrochen, beide Stücke in ein Platinschiffchen gebracht und dieses so rasch wie möglich in eine Verbrennungsröhre eingeführt. Die Verbrennung erfolgt im Sauerstoffstrome mit Anwendung von

<sup>(1)</sup> Zeitschr. physiolog. Chem. 1, 350. — (2) Vgl. JB. f. 1871, 867 and f. 1874, 1052. — (8) Compt. rend. 65, 1106. — (4) JB. f. 1876, 959. — (5) Am. Chemist 7, 327.

Asbest, welcher mit Kupferoxyd durchsetzt und mit Platindraht umsponnen ist.

- C. Vincent (1) berichtet über die Niederschläge, welche wässerige Trimethylaminlösung in Metallsalzlösungen hervorruft.
- G. Fleury (2) empfiehlt eine Mischung von vier Volumen Amylalkohol und einem Volum Aether zum Ausschütteln des Alkohols aus wässerigen Flüssigkeiten (Weinen, Branntweinen).

Das Experiment von G. Vulpius (3), betreffend die Verdunstung des Aethers, ist auch in einer anderen (4) Zeitschrift beschrieben worden.

Th. Rosenbladt (5) beschreibt eine Methode, welche den Gehalt des Spirit. nitri dulcis an Salpetrigsäureäther zu ermitteln gestattet. Ein bekanntes Gewicht des Präparates wird mit kalter Kalilauge verseift und das entstandene salpetrigsaure Kalium mittelst eines Ammoniaksalzes zu Stickstoff in einer Kohlensäureatmosphäre reducirt. Der Stickstoff wird gemessen.

R. Böttger (6) empfiehlt folgendes Verfahren zum Nachweise von Zucker im Glycerin. 5 Tropfen eines auf Zucker zu prüfenden Glycerins werden mit 100 Tropfen destillirten Wassers, einem Tropfen Salpetersäure von 1,3 spec. Gewicht und 30 bis 40 mg molybdänsaurem Ammoniak versetzt und das Ganze gekocht. Bei Gegenwart von Zucker färbt sich die Flüssigkeit intensiv blau.

A. Sauer und E. Ador (7) erhalten bei der Analyse des Nitroglycerins (8) nur dann gute Resultate für den Stickstoff, wenn das Nitroglycerin mit Kupferoxyd nach der Methode von Dumas verbrannt wird.

J. Lefort (9) hat dargethan, dass der durch Essigsäure in den Auslösungen wolframsaurer Alkalien hervorgerusene

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] 27, 194. — (2) Compt. 94, 1169. — (8) JB. f. 1874, 380. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 222. — (5) Russ. Zeitschr. Pharm. 16, 257. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 508. — (7) N. Arch. ph nat. 60, 508. — (8) Vgl. Beckerhinn, JB. f. 1876, 1009. — (9) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 858; vgl. JB. f. 1876, 271.

Niederschlag wasserhaltiges wolframsaures Alkali von wechselnder Zusammensetzung ist.

- L. Goldschmidt (1) berechnet den Essigsäuregehalt eines Essigs aus der Menge Kohlensäure, welche derselbe mit saurem kohlensaurem Natron entwickelt. Das Volum der Kohlensäure wird gemessen.
- C. Jehn (2) läßt gleichfalls zur Werthbestimmung des Essigs denselben auf Natriumdicarbonat einwirken und mißt entgegen Vohl (3) das Volumen der entwickelten Kohlensäure.
- H. Vohl (4) ermittelt zur Werthbestimmung des Speiseessigs und Essigsprits die Gewichtsmenge der von den betreffenden Untersuchungsproben aus Natriumdicarbonat entwickelten Kohlensäure und beschreibt den von Ihm hierzu verwendeten Apparat.
- F. Jean und H. Pellet (5) empfehlen, die Titration der Oxalsäure und oxalsaurer Salze mit Barytwasser auszuführen. Die freie Säure wird zunächst mit Natron scharf neutralisirt, die Lösung mit überschüssigem Barytwasser versetzt und hierauf der nicht gebundene Baryt mit Schwefelsäure zurücktürirt.
- O. Binder (6) findet in einer Probe käuflicher Oxaleause etwa 0,4 Proc. Schwefelsäure.
- Nach G. Papasogli und A. Poli (7) wird ein Gemenge von Schwefelsäure und Kaliumdichromat durch Aepfelsäure unter Entwickelung eines eigenthümlichen Geruchs reducirt. Oitronessäure reducirt das Gemenge gleichfalls, Bernsteinsäure nicht Beide Säuren entwickeln mit demselben indes keinen Geruch.
- Nach A. H. Allen (8) lassen sich Weinsäure und Citronessäure in alkoholischer Lösung mittelst einer solchen von essigsaurem Kalium trennen. Der Niederschlag enthält die Weinsäure, welche als saures Kaliumsalz gewogen werden kann.

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] **10**, 414.— (2) Ber. 1877, 2108.— (3) Siehe diese Seite.— (4) Ber. 1877, 1807.— (5) Chem. News **25**, 248; Bull. soc. chim. [2] **27**, 204.— (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 884.— (7) Ber. 1877, 1883; Gass. chim. ital. 1877, 294.— (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 251.

- M. A. Muter (1) bedient sich zur Trennung des Oleins von Magarin und Stearin der üblichen Methode der Behandlung der Bleiverbindungen (Pflaster) mit Aether, in welchem die Bleioleinverbindung löslich ist, nur mit dem Unterschiede, dass er die Bleisalze durch Wechselzersetzung der neutralen Alkaliverbindungen (Seifen) mit essigsaurem Blei darstellt. Die Seifen werden durch alkoholisches Kali bereitet. Die ätherische Lösung des oleinsauren Bleies wird darauf mit Chlorwasserstoff zersetzt und das Olein nach dem Trocknen bei 212° gewogen.
- O. Lohse (2) berichtet über die Verwendbarkeit des Fettgases zu Gasgeblüsen.

Johnson (3) beschreibt einen Apparat zur Fettextraction für quantitative Bestimmungen.

- C. F. C. (4) beschreibt eine Analyse von Seifen, welche im Wesentlichen nichts Neues bringt (5). Das unverbundene Alkali in der Seife bestimmt Er derartig, dass Er sie aus der Lösung durch Kochsalz fällt und den Gehalt des im Filtrat gefundenen Alkali's von dem Gesammtgehalt an Alkali abzieht.
- A. Grätzel (6) hat eine Zusammenstellung von Reactionen auf Kreosot und Phenol (Carbolsäure) für pharmaceutische Zwecke veröffentlicht.
- D. Lindo (7) empfiehlt folgende Methode zur Erkennung der Corboleäure mittelst Salpetersäure. 30 Tropfen eines Gemisches von 2 Theilen concentrirter Schwefelsäure und Wasser werden mit 8 bis 10 Tropfen einer wässerigen Lösung von Carbolsäure versetzt. Das Gemenge färbt sich auf Zugabe von 1 bis 2 Tropfen Salpetersäure erst tief braun, nach einigem Umrühren schön roth.
- A. Almén (8) berichtet über die relative Empfindlichkeit der Carbol- und Salicyleäurereactionen. Die Empfindlichkeits-

(8) Arch. Pharm. [8] 10, 44.

<sup>(1)</sup> Anal. 2, 78. — (2) Ann. Phys. [2] 2, 479. — (8) Sill. Am. J. [8] 25, 196. — (4) Chem. News 25, 2. — (5) JB. f. 1852, 746; f. 1868, 980; f. 1869, 967; f. 1870, 1050; f. 1875, 969 und besonders f. 1874, 1011. — (6) Arch. Pharm. [8] 20, 180. — (7) Chem. News 26, 155 und 179. —

grenze der Farbenreaction zwischen Eisenchlorid (1) und Phenol ist 1: 3000, swischen unterchlorigsaurem Natron, Ammoniak und Phenol 1:5000. Die Reaction mit Anilin und unterchlorigsaurem Natron (2) tritt noch bei 1:50000 == 60000 ein, aber missglückt öfters. Bromwasser (3) giebt noch bei 1:60000 Verdünnung der Phenollösung eine Fällung von Tribromphenol-Die Reaction mit salpetersaurem Quecksilberoxydul und einer Spur salpetriger Säure findet bei 1: 15000 eine Grenze, die Reaction mit salpetersaurem Quecksilberoxyd und etwas salpetriger Säure kommt bei einer Verdünnung von 1: 200000 nicht mehr zum Vorschein. Das Millon'sche Reagens (4) reagirt am empfindlichsten auf Phenol. Es wirkt noch bis 1: 2000000. Salicylsäure lässt sich erkennen mit Eisenchlorid in Verdünnung von 1:30000, mit Brom in Verdünnung von 1:10000, mit Millon'schem Reagens in Verdunnung von 1:1000000. Ammoniak und unterchlorigsaures Natron zeigen die Salicylsäure bei 1: 1000 Verdünnung nicht mehr an.

Nach R. Böttger (5) lässt sich Buckenkolztheerkreosot von Steinkohlentheerkreosot daran unterscheiden, dass das erstere in verdünnter wässeriger Lösung (1 Tropfen auf 40 ccm Wasser) mit Eisenchlorid eine schmutzig bräunlichgelbe Färbung, das letztere eine kaum sichtbare bläulichviolette Färbung liefert.

Nach H. Hager (6) giebt nur vollkommen reine Salicylsäure (7) eine farblose Lösung mit concentrirter Schwefelsäure.

M. A. Muter (8) benutzt zur Bestimmung der Salicylsäure eine colorimetrische Analyse mittelst Eisenoxydlösung; um die Säure in Milch, Bier und ähnlichen Flüssigkeiten zu entdecken dialysirt man dieselben und prüft die dialysirte Lösung mit Eisenchlorid. Auch Borsäure läßt sich durch Dialyse zweckmäßig aus Milch und Bier abscheiden.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1871, 950. — (2) JB. f. 1872, 705. — (3) JB. f. 1871, 948. — (4) JB. f. 1850, 618. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 129. —

<sup>(6)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 259. — (7) JB. f. 1876, 1015. —

<sup>(8)</sup> Anal. 11, 198.

Nach B. Böttger (1) ist das salicylsaure Kali ein weit empfindlicheres Reagens auf Eisenowydsales als das Rhodankalium oder das Rhodanammonium.

Nach Russel und W. Lapraik (2) vermag eine Lösung von pyrogallussaurem Kalium (von welcher Concentration? B.) 58 bis 59 Proc. Stickowyd zu absorbiren. Eine mit Sauerstoff gesättigte Lösung absorbirt 76 Proc. Stickowyd. Kalilösung absorbirt langsam 75 bis 77 Proc. Stickowyd. Pyrogallussäure verändert weder Stickowyd noch Stickowydul; pyrogallusaures Kalium tibt keine Einwirkung auf Stickowydul aus.

- O. Loew (3) empfiehlt Pyrogallochinon als empfindliches Reagens auf freien Sauerstoff.
- J. P. Dahlem (4) benutzt Tannin zur Erkennung der Schimmelpilse in Brauch- und Trinkwasser. Versetzt man nämlich dieses mit einer fünfprocentigen Tanninlösung, so kann man, falls eine Trübung (von Eiweißstoffen) entsteht, mit Sicherheit auf die Anwesenheit der Pilze rechnen, welche überdieß auf den bei der Trübung erscheinenden Häuten mikroskopisch nachgewiesen werden können.
- J. Löwenthal (5) berichtet über eine Verbesserung Seiner Methode der Gerbsäurebestimmung (6). Zur Trennung des Gerbstoffs von anderen Körpern wird eine mit Kochsalz vollkommen gesättigte Leimlösung benutzt. Zunächst wird die Chamäleonmenge festgestellt, welche der Auszug einer bestimmten Menge Gerbstoff zur Oxydation beansprucht, alsdann in einer anderen Portion desselben Auszugs der Gerbstoff mit Hülfe der Leimlösung vollkommen abgeschieden und der im Filtrat befindliche überschüssige Leim mit Chamäleon, wobei Indigolösung als Indicator benutzt wird, bestimmt. Die Differenz an Chamäleonlösung ergiebt die Menge des Gerbstoffs. Es werden natürlich immer nur gleichartige Aussüge verglichen (Sumach mit Sumach, Galläpfel

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 288. — (2) Chem. News 35, 191. — (3) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 475; J. pr. Chem. [2] 15, 826; vgl. auch diesen JB. S. 569. — (4) Dingl. pol. J. 335, 201. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 88 u. 179 und 201. — (6) Vgl. JB. f. 1860, 680.

mit Galläpfel). Dieselbe Methode kann auch zur Bestimmung der Cochenille benutzt werden.

Tentin (1) sucht die Fehler, welche der Werthbestimmung des Indigs durch Messung des Reductionsvermögens desselben anhaften, dadurch zu umgehen, dass Er in einem Salleronschen Colorimeter die schwefelsaure Lösung einer abgewogenen Indigprobe mit einer jedesmal frisch hergestellten Normallösung vergleicht. Die erhaltenen Resultate stimmen mit den Ausstrbeversuchen.

H. M. Wilson (2) hat constatirt, daß die Bestimmung von Indigo durch Ueberführung in Isatin mittelst Kaliumpermanganat auch bei Gegenwart von Eisen anwendbar ist, da Eisenoxydsalze Indigo nicht oxydiren und aus einer Lösung von Eisensalzen und Indigschwefelsäure durch Chlorbaryum der Indigo völlig gefällt wird.

Nach H. M. Vogel (3) wird Fuchsin im Himbeerfarbstoff zweckmäßig folgendermaßen nachgewiesen. Je 2 ccm verdünnten Himbeersyrup werden zu dem Ende mit einem Tropfen officineller Salpetersäure vermischt und sodann mit Amylalkohol ausgeschüttelt. Letztere zerstört den Himbeerfarbstoff und läßt sich das Fuchsin danach spectralanalytisch nachweisen.

F. A. Manning (4) bezeichnet die von J. B. Bros (5) beschriebene Methode der *Anthracenbestimmung* als von Ihm herrührend.

E. Schunck und P. Römer (6) verwenden das Spectroskop zur Erkennung von Spuren Alisarin (1 Proc.), welche in Purpurin enthalten sind. Werden alkalische Lösungen beider Substanzen der Luft ausgesetzt, so wird das Purpurin vollkommen zerstört, das Alizarin bleibt unverändert. Die Methode gestattet den Nachweis von 0,05 mg Alizarin (7).

Nach H. W. Vogel (8) ist dem Purpurin des Handels Cochenille beigemengt. Durch Belichtung werden wässerige

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [8] 7, 1148. — (2) Chem. News 36, 279. — (3) Ber. 1877, 1481. — (4) Chem. News 35, 10. — (5) JB. f. 1876, 1019. — (6) Ber. 1877, 175; Dingl. pol. J. 334, 462 und Chem. News 35, 82. — (7) Vgl. diesen JB. S. 591. — (8) Ber. 1877, 157; JB. f. 1876, 997.

Purpurinlösungen sehr rasch gebleicht. — Die in reinem Wasser erscheinenden Purpurinstreifen können mit Hülfe von Salmiak weggeschafft werden. Spuren Kalksalz üben einen günstigen Einflus auf die Deutlichkeit des Absorptionsspectrums des Purpurins aus. — Auch von F. von Lepel (1) wird der günstige Einflus der Kalksalze hervorgehoben. Derselbe macht auf die allgemeine Verbreitung der Magnesia aufmerksam. H. W. Vogel (2) macht hierzu einige Bemerkungen.

- E. Luck (3) empfiehlt *Phenolphtalein* (4) als *Indicator* für die Alkalimetrie, weil seine Lösung durch sehr wenig Alkali purpurroth gefärbt wird und diese Färbung durch ein Minimum von Säuretiberschus wieder verschwindet.
- J. Dreschfeld (5) benutzt zu mikroskopischen Untersuchungen als *Tinctionsflüssigkeit* die Lösung von einem Theil *Eosin* in 1000 bis 15000 Theilen Wasser.
- C. Rennard (6) theilt die Erfahrungen mit, welche Er bei der Abscheidung der Alkaloïde aus Leichentheilen, Fruchtsäften u. s. w. gesammelt hat.
- Nach B. H. Paul (7) enthält das schwefelsaure Chinin des Handels öfters Cinchonidin.
- E. Johanson (8) zeigt in einer größeren Arbeit, daß die von J. C. Bernelot Möns (9) empfohlene *Trennungs* und *Bestimmungsmethode* der *Chinaalkaloïde* unzuverlässig ist. Die Arbeit gestattet keinen Auszug.
- Nach J. Regnauld (10) zeigen Chininlösungen (11) eine Verstärkung der Fluorescenz, wenn sie mit überschüssiger Schwefelsäure behandelt werden.
- G. Pellagri (12) benutzt die Farbenreaction, welche salzsaures Morphin beim Erhitzen mit concentrirter Schwefelsäure auf 120° zeigt, zur Entdeckung des Morphins.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 159. — (2) Ber. 1877, 874. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 882. — (4) JB. f. 1871, 489. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 180. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 189. — (7) Anal. ②, 7.. — (8) Arch. Pharm. [8] 3 ②, 418. — (9) JB. f. 1876, 1028. — (10) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 114. — (11) Vgl. JB. f. 1875, 769. — (12) Ber. 1877, 1884; Gass. chim. ital. 1877, 297.

- Nach D. Lindo (1) lässt sich Santonin in folgender Weise erkennen. Das Santonin wird mit concentrirter Schweselsäure digerirt und werden kleine Mengen Eisenchlorid zugegeben. Die anfangs austretende schwach rothe Färbung verwandelt sich albhald in das schönste Purpur.
- E. Dannenberg (2) wird durch das Auffinden eines dem Colchicin (3) gleichenden Alkaloïds in einer Biersorte zu einigen Studien über das Colchicin veranlasst. Feingehalktes Fleisch oder Fleischextract wurden je mit verschiedenen Mengen Colchigin versetzt. Das Alkaloïd wurde nach dem Stas-Ottoschen Verfahren (4) wieder abgeschieden. Von der Vorschrift wurde nur insofern abgewichen, als anstatt des Aethers Chloroform und Amylalkohol zum Ausschütteln des Alkaloïds dien-Die beiden zuletzt genannten Lösungamittel erweisen sich viel geeigneter zum Extrahiren des Colchicins aus sauren Lösungen, als der Aether. Sie selbst besitzen gleiches Lösungsvermögen. Das Colchicin widersteht der Fäulniss; von seinen Reactionen ist diejenige mit Salpetersäure am empfindlichaten. - Hierzu, wie zu der Abhandlung von H. v. Geldern (5) macht R. S. \_ Tj. Moddermann (6) einige Bemerkungen, welche auf die Gegenwart unvermeidlicher Bierbestandtheile als Hindernisse für die Untersuchung des Biers auf Alkaloïde hinweisen.
  - O. Maschke (7) empfiehlt eine kleine Abänderung der von E. Brücke (8) modificirten Böttger'schen Zuckerprobe (9). Man fällt danach zunächst die Proteinstoffe aus dem Urin mit wolframsaurem Natrium (1/4 bis 1/2 Vol. Lösung) nach Sonnenschein (10), setzt darauf zum Filtrat Natronlauge (1/2 Vol.), eine kleine Menge basisch-salpetersaures Wismuth und schüttelt um Ist das sich absetzende Wismuth bräunlich gefärbt, so enthält

<sup>(1)</sup> Chem. News **26**, 222. — (2) Arch. Pharm. [3] **20**, 97; siehe auch Geldern, Zeitschr. anal. Chem. 1877, 116. — (3) JB. f. 1876, 831. — (4) JB. f. 1851, 610 u. f. 1856, 754. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 117 und JB. f. 1876, 881. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 828. — (7) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 425. — (9) JB. f. 1875, 986. — (9) JB. f. 1857, 609. — (10) JB. f. 1878, 980.

die Flüssigkeit Schwefelnstrium und es muss dann in einer neuen Probe zunächst der Harn mittelst Essigsäure angesäuert und mit wenig basisch-salpetersaurem Wismuth durchgeschüttelt werden, bevor man die Proteïnstoffe ausfällt. Endlich kocht man nach Böttger auf.

- C. Scheibler (1) berichtet über den Fehler, welcher den Resultaten der mittelst der Polarisation ausgeführten Zuckeranalysen aus dem Grunde anhaftet, dass die Lösungen mit basisch-essigsaurem Blei geklärt und die entstehenden Niederschläge vernachlässigt worden sind.
- C. Neubauer (2) giebt eine Berechnung zur indirecten quantitativen Bestimmung der Dextrose neben Levulose.

R. Sachase (3) berichtet, das Seine (4) Angabe, nach welcher 0,1501 g Decerose von 40 ccm der vorschriftsmäßig bereiteten Jodquecksilberlösung reducirt werden sollen, irrthümlich sei. Diese Quantität Lösung wird vielmehr von 0,1342 g reiner Dextrose reducirt.

E. Dieterich (5) trennt mittelst Dialyse Zucker und Amylin von Dextrin.

Nach A. Cantani (6) soll der Zucker, welcher sich im Blute von Diabetikern vorfindet, das chemische Verhalten des Traubenzuckers besitzen, dagegen keine optische Wirksamkeit zeigen.

Nach E. Biltz (7) tritt die Reaction der Kupferlösung auf den Zucker des Harns sehr scharf und elegant ein, wenn eine gesättigte Kochsalslösung mit wenigen Tropfen Fehling'scher Lösung schwach bläulich gefärbt, zum Kochen erhitzt und alsdann vorsichtig auf den zu prüfenden Harn geschichtet wird.

A. Gawalovski (8) berichtet über eine Anzahl verschiedener Filtrimpapiersorten.

<sup>(1)</sup> Am. Chemist 4, 810. — (2) Ber. 1827, 827. — (8) Leips. naturf. Ges. Ber. 1877, 22. — (4) JB. f. 1876, 1088. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 479; Arch. Pharm. [8] 10, 246. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 132. — (7) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 347. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 59.

E. Salkowski (1) berichtet über eine neue Farbenreaction des Eiweilses. Erhitzt man einen Eiweilskörper (Casein, Albumin) mit Natronkalk, so tritt Rothfürbung ein und aus dem Gemisch läßt sich ein Körper destilliren, der aus einer Salzsäure enthaltenden Vorlage derart abgeschieden werden kann, daß man eindampft und mit Alkohol auszieht. Die mit dem Farbstoff angestellten Versuche geben über die Natur desselben keinen sicheren Aufschluß.

Huppert (2) berichtet über den Nachweis des Paralbumins. Scheidet man Paralbumin mittelst Essigsäure ab, so erhält man, entgegengesetzt der Erscheinung beim Serumalbumin, stets zum Schluss eine milchige Flüssigkeit; digerirt man Paralbumin mit schwacher (selbst ½10 procentiger) Salzsäure längere Zeit auf dem Wasserbade, so bildet sich Zucker.

A. Bernhardt (3) hat Seine (4) Methode der quantitativen Bestimmung des Albumins derartig modificirt, dass Er das nach allgemeinen Methoden abgeschiedene Eiweiß nicht trocknet, sondern im feuchten Zustande in ein feines Pyknometer überführt. Da das Albumin das spec. Gewicht 1,314 besitzt, so findet man die Menge des Albumins nach der Formel  $x = \frac{d \cdot 1,314}{0,314}$ , worin d die Differenz der Gewichte des mit Wasser und des mit Albumin gefüllten Piknometers bedeutet.

F. Hoppe-Seyler (5) modificirt Seine Bestimmungsmethode (6) der Albuminstoffe in der Kuhmilch. Die mit Casein verbundene Phosphorsäure, welche durch Essigsäure und Kohlensäure mitgefällt wird, ist nach Veraschung des Niederschlagsmittelst einer gewogenen Menge von Baryumcarbonat oder Baryumnitrat zu bestimmen. Das nach der Coagulation des Albumins erhaltene Filtrat ist in zwei ungleiche Theile zu theilen. In dem

Zeitschr. anal. Chem. 1877, 261. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1877,
 248. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 124. — (4) JB. f. 1870, 1056. —
 Zeitschr. physiolog. Chem. I, 347. — (6) JB. f. 1859, 627; f. 1863,
 715; Handbuch der physiologisch- und pathologisch-chemischen Analyse
 1875, 434.

kleineren Theile wird der Milchzucker durch Titriren bestimmt. Aus der größeren Menge ist das gelöste Caseïn oder Lactoproteïn entweder durch Gerbsäure zu fällen, oder es ist die Flüssigkeit einzudampfen und das Caseïn sodann mit Alkohol zu fällen und zu waschen.

- J. A. Wanklyn und W. J. Cooper (1) bestimmen den Proteingehalt vegetabilischer Substanzen in folgender Weise. 1 g der zu prüfenden vegetabilischen Substanz und 20 ccm Zehntelkalilösung werden in einen Literkolben gebracht, welcher mit Wasser bis zur Marke angefüllt wird. Das Ganze wird durcheinander geschüttelt. Sodann werden 300 bis 500 ccm reines Wasser und 50 ccm einer Lösung, welche 10 g Kalihydrat und 0,4 g Kaliumpermanganat enthält, aus einer Retorte so lange destillirt, als noch die geringsten Spuren Ammoniak entweichen. Ist die Ammoniakentwicklung vorüber, so werden in die Retorte 10 bis 20 ccm der oben erwähnten Flüssigkeit eingetragen und wird von Neuem destillirt. Das jetzt durch die Zersetzung der Proteinsubstanzen entstehende Ammoniak wird aufgefangen und in geeigneter Weise bestimmt.
- V. Cornil, R. Jürgens, sowie Heschl (2) benutzen reines Methylanilin (event. Leonhardi'sche Schreibtinte) als Reagens auf amyloïd degenerirte Körpertheile. Die amyloïden Theile färben sich damit roth, nicht amyloïde blau.

. Nach R. Sachsse (3) entsteht bei der Einwirkung von Natrium auf eine Benzollösung von Chlorophyll eine Natriumverbindung, welche bei der Behandlung mit Säuren in einen Körper verwandelt wird, dessen Eigenschaften viele Aehnlichkeit mit denen der Dextrose zeigen.

- A. Wynter Blyth (4) untersucht die Theeblätter mit Hülfe des Mikroskops.
  - H. Hager (5) beschreibt eine Methode, welche die Ver-

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [5] S, 882. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 181. — (3) Leips. naturf. Ges. Ber. 1877, 75. — (4) Anal. S, 89. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 257.

fälschung dunkelfarbiger Schellacke (1) mit Colophonium zu erkennen gestattet.

Holdesleis (2) lieserte eine sehr aussührliche Arbeit über die Werthbestimmung der Kartoffeln.

Holdefleis (3) hat ein einfaches Verfahren für die Rokfaserbestimmung empfohlen, welches darin besteht, daß man in ein trichterförmiges, oben verjüngtes und unten mit einem Asbestpfropf verschlossenes Gefäls, welches auf einer starkwandigen Flasche aufgesetzt ist, die Rohfaser bringt und im Dampfstrom anfänglich mittelst durch 3 Thl. heißen Wassers verdünnter 5 procentiger Schwefelsäure und darauf Kalilauge derselben Concentration auszieht. Endlich wird mit Alkohol und Aether abgewaschen. Der dazu erforderliche Wasserdampf kommt aus einer mit dem Apparat verbundenen Kochflasche und wird derselbe bis auf den Boden des trichterförmigen Gefäßes geleitet. Um endlich die Operation zu beschleunigen, ist die starkwandige Flasche mit einem Aspirator verbunden, mit Hülfe dessen die Flüssigkeiten von der Faser abgesogen werden. Nach der Operation trocknet man, wägt das Trichtergefäß sammt Inhalt und glüht letzteren in einem Tiegel mit dem Asbest. Die aschenfreie Rohfaser ergiebt sich aus der Differenz von leerem Gefäs mit Tiegelinhalt (Asbest und Trockenrückstand) und dem vollen Gefäß mit dem Aschenrtickstand.

H. Hager (4) berichtet Einiges über die Prüfung des Malzextracts, welches häufig mit rohem Glycerin oder Stärkezuckersyrup verunreinigt ist. Zur Bestimmung der Proteinstoffe, bedient Er sich kalt gesättigter Pikrinsäurelösung, welche bei gutem Extracte (10 procentige Lösung) eine starke Trübung hervorbringen muß.

A. Wynter Blyth (5) berichtet über das Gift der Cobre de Capello.

E. Francis (6) berichtet in einer ausführlichen Arbeit über den Blausäuregehalt der bitteren Cassava.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 1013. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 499. — (3) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 498. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 125. — (5) Anal. 1, 204. — (6) Anal. 2, 4.

F. v. Lepel (1) beschreibt das Spectrum des Saftes der rothen Rüben, da derselbe in neuerer Zeit öfters zum Färben von Wein benutzt wird. Reiner Weinfarbstoff wird von dem Fauré'schen Reagens (Tannin und Gelatine) vollkommen gefällt, der Farbstoff der Rothrüben wird nicht gefällt. Letzterer geht auf Zusatz von Kupfersulfat sofort in Orange, nach einigen Stunden in Gelblichgrün über. Der Vorgang wird durch Erwärmen beschleunigt. Ist Weinsäure zugegen, so wird die Reaction in der Kälte beeinträchtigt. Das Spectrum des Saftes wird von Salpetersäure schon in der Kälte, von Salzsäure, Schwefelsäure und Essigsäure nach kurzem Erwärmen verändert. Alkalien bringen zunächst eine Orangefarbe, nach einiger Zeit eine gelbgrüne Färbung hervor. Alaun und Magnesia färben mehr Violett. Bleiscetat und Bleinitrat fällen einen rothbraunen Farbatoff.

Ueber den Nachweis von Alaun im Mehl berichtet J. Carter Bell (2).

Ueber den Kupfergehalt eingemachter grüner Früchte berichten J. Muter und Ch. H. Piesse (3).

- F. A. Flückiger (4) zieht aus einer Reihe historischer Notizen Schlüsse auf den praktischen Werth der Bestimmung des *Drehungsvermögens ätherischer Oele*.
- C. Neubauer (5) berichtet Weiteres (6) über das optische Verhalten verschiedener Weine, sowie über die Erkennung von Weinen, welche mit Traubenzucker gallisirt worden sind. Das angewendete Wild'sche Polaristrobometer war aus der Werkstätte von Hermann und Pfister in Bern hervorgegangen. Die unvergährbaren dextrinartigen Stoffe, welche in käuflichem Kartoffelzucker enthalten sind, ertheilen den damit versetzten Weinen das Vermögen, die Polarisationsebene des Lichtes rechts zu drehen. Rothe Weine müssen vor der Prüfung mittelst Thierkohle oder anfänglich mittelst Bleiessig und späterer Be-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1875. — (2) Anal. 2, 28. — (3) Anal. 2, 4 und 27. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 507. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 201. — (6) JB. 1876, 1085.

handlung mit Thierkohle entfärbt werden. Der Nachweis, ob einem Wein Rohrzucker, Alkohol, Wasser oder Glycerin zugesetzt worden ist, hat Schwierigkeiten. Neubauer beschreibt ferner das optische Verhalten der zum Theil mit Traubenzucker und zum Theil mit Rohrzucker gallisirten und chaptalisirten Moste während und nach der Gährung.

Magnier de la Source (1) bestimmt den Trockenrückstand verschiedener Weine durch Verdampfen über Schwefelsäure im Vacuum. R. Ulbricht(2) und C. Kraus (3) machen hierzu Bemerkungen.

F. Goppelsröder (4) untersuchte 120 Weinsorten, welche aus der Schweiz, dem Elsas, der Markgrafschaft, dem Veltelin und aus Frankreich stammen und legte die Resultate der Arbeit in fünf Tabellen nieder. Die Tabellen zeigen an: das spec. Gewicht der Weinprobe, den Gehalt des Weines an Alkohol, Zucker, flüchtiger Säure, nicht flüchtiger Säure, festen Substanzen und Mineralsubstanzen. Unter flüchtiger Säure ist Essigsäure, unter nicht flüchtiger Säure Weinsäure verstanden.

Im Bier sind nach J. W. Gatchouse (5) oft beträchtliche Mengen Kochsalz enthalten.

Nach E. Robinet (6) soll man Salicylsäure im Wein und Harn mittelst der Eisenreaction bei Gegenwart freier Schwefelsäure nachweisen können, wenn man die Flüssigkeiten zunächst mit Bleiessig ausgefällt hat. H. Marty (7) bestreitet dieß indeß, indem er darauf aufmerksam macht, daß freie Säuren die Salicylsäureeisenreaction verhindern. Letzterer bedient sich sum Nachweis der Salicylsäure des Verfahrens von Yvon, wonach man diese aus der durch Salzsäure angesäuerten Masse mit Aether auszieht.

M. Wickemann (8) bestimmte den Hämoglobingehalt des

<sup>(1)</sup> Ber. 1876, 1935. — (2) Ber. 1877, 128. — (3) Ber. 1877, 556. — (4) Mémoire de la Soc. industr. de Mulhouse. — (5) Anal. 3, 131. —

<sup>(6)</sup> Compt. rend. **84**, 1321. — (7) Compt. rend. **85**, 92. — (8) Zeitzehr. anal. Chem. 1877, 131.

monschlichen Blutes nach der Methode von Vierordt (1) und legt die Resultate einer größeren Anzahl Analysen vor.

- Pavy (2) kocht zur Bestimmung des Zuckers im Blut (3) sunächst dieses mit schwefelsaurem Kalium oder Natrium zur Coagulation und fügt zum Filtrate darauf die Fehling'sche Lösung. Blut von Schafen und Ochsen enthält nach Demselben 1/2 Prom., von Hunden 3/4 Prom. Der Zucker verschwindet allmählich aus dem Blut nach der Entleerung aus dem Organismus.
- O. Maschke (4) hat beobachtet, dass stark alkalische Lösungen von wolframs. Natrium durch organische Stoffe gebläut (reducirt) werden, woher es kommt, dass bei der Seite 1086 dieses JB. erwähnten Modification der Böttger'schen Zuckerprobe nach dem Zusatz von Natronlauge eine verübergehende Blaufärbung einzutreten pflegt und man dabei einen Ueberschuss der Lauge zu vermeiden hat.
- J. Stolnikow (5) macht Angaben zur quantitativen Bestimmung des Albumins im Harn. Danach soll ein eiweißhaltiger Urin so weit mit Wasser verdünnt werden, daß eine auf Salpetersäure in einem Reagensglase gegossene Probe eben noch einen nach 40 Secunden auftretenden weißlichen Ring giebt. Addirt man nun die Zahl der gebrauchten Wasservolumina zu dem Volumen des verwendeten Harns (in ccm?) und dividirt die Summe durch 250, so erhält man den Procentgehalt des Urins an Albumin (?).
- E. Salkowski (6) berichtet über die Bestimmung des Indigos (7) im Harne. Der Indigo wird in Gemeinschaft mit den Phosphaten vollkommen ausgefällt, wenn der Harn nach beendigter Oxydation mit Aetznatron alkalisch gemacht worden ist. Dem getrockneten Niederschlag wird der Indigo mit Chloro-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1852, 749 und f. 1858, 703, sowie Seine quantitative Spectral-analyse, JB. f. 1875, 901. — (2) Anal. **3**, 79. — (3) Vgl. Bernard, JB. f. 1878, 878. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 427. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 258. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 366. — (7) JB. f. 1876, 981.

form.entzogen. Als Vergleichsobject diente eine aus Indigweißs bereitete Indigblaulösung.

Nach C. Paul (1) soll *Urin*, welchem Galle oder Gallenfarbstoff beigemischt ist, auf Zusats von Methylviolett unmittelbar roth gefärbt werden. Ein ähnliches Verhalten soll nur Chrysophansäure zeigen. Die Richtigkeit der Angabe wird indessen von Demelle und Longuets (2), sowie von Neubauer (2) bestritten.

L. Manetti und G. Musso (3) zeigen, daß Fettbestimmungen von Milch, wenn letztere zuvor nicht mit einigen Tropfen Alkali, zur Entfernung einer eigenthümlichen Säure, behandelt worden ist, mit einer Fehlerquelle behaftet sind.

G. Christenn (4) stellt vergleichende Untersuchungen an über die Methoden der Milchanalyse. Die zu den Versuchen verwendete Milch war theils Kuhmilch, theils Frauenmilch. Die Methode von Brunner (5) erwies sich als unbrauchbar. Gute Resultate lieferten die Methoden von Haidlen (6) und von Hoppe-Seyler (7), die letztere namentlich dann, wenn nicht zu große Quantitäten Milch mit nur wenigen Tropfen Kalilauge behandelt wurden. Zur Untersuchung der Frauenmilch soll sich das folgende Verfahren empfehlen. 10 g Milch werden in einem Becherglase mit 10 ccm Aether und 20 ccm Alkohol versetzt, umgerührt, die ausfallenden Eiweißstoffe auf ein gewogenes Filter gebracht und diese mit dem Gemenge von Aetheralkohol so lange ausgewaschen, bis das Ablaufende klar ist. Auf den Filter bleiben die Eiweisskörper und die unlöslichen Salze surück. Die Substanzen werden bei 1000 getrocknet. Der Aschengehalt entspricht der Menge der anorganischen Salze. Das Filtrat wird eingetrocknet und der Rückstand auf 100° erhitzt. Derselbe enthält Milchzucker, Fette und lösliche Salze. Das Fett wird mit Aether extrahirt. Die Menge der löslichen Salze bestimmt man durch

Zeitschr. anal. Chem. 1877, 183. — (2) Daselbst 1877, 266. —
 Zeitschr. anal. Chem. 1877, 397. — (4) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 364. —
 JB. f. 1857, 608. — (6) Ann. Chem. Pharm. 54, 278. — (7) Dessen Lehrbuch u. JB. f. 1863, 715.

Veraschen des Rückstandes. Die Gewichtsdifferenz ist gleich der Menge des Milchzuckers. Die Frauenmilch enthält im Mittel 0,327 Proc. Stickstoff, entsprechend 2,10 Proc. Eiweiskörpern.

- L. Manetti und G. Musso (1) berichten über die Bestimmungsweise des Küsestoffs der Milch. 50 ccm der sehr schwach sauer reagirenden Milch werden in eine Schale gegossen und in einem Wasserbade, dessen Temperatur 50 bis 60° beträgt, auf 39 bis 40° erwärmt. Alsdann werden der Milch einige Tropfen Glycerinlablösung zugegossen. Das Ganze wird hierauf einer Temperatur von 35 bis 40° ausgesetzt. Nach beendigter Gerinnung wird die zerschnittene Masse auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen und das Fett mit Alkohol und Aether entfernt. Das Gerinnsel wird bei 115° getrocknet und gewogen. Die nach dieser Methode mit ausgefallenen Phosphate bestimmt man durch Veraschen der getrockneten Masse.
- O. Hehner (2) beschreibt ausstihrlich eine Methode der Butterfettanalyse, bei welcher auf Entdeckung und Bestimmung fremder Fette besonders Rücksicht genommen wird. 3 bis 4 g des zu untersuchenden Butterfettes werden in einer geräumigen Porcellanschale mit 50 ccm Alkohol übergossen und in die Lösung 1 bis 2 g reines Aetzkali eingetragen. Das Gemisch wird so lange, meist 5 Minuten, auf dem Wasserbade erwärmt, bis die klare gelbe Lösung auf tropfenweisen Zusatz von Wasser nicht mehr getrübt wird. Nach dem Verdunsten des Alkohols wird die klare Seifenlösung in 100 bis 150 ccm Wasser aufgenommen. Durch Ansäuern der Lösung mit Salzsäure oder Schwefelsäure werden hierauf die unlöslichen Fettsäuren abgeschieden. Die Flüssigkeit wird erwärmt damit die Fettsäuren schmelzen und von der Lösung durch geeignete Filtration getrennt werden können. Um dieselben zu trocknen werden sie so lange verflüssigt, bis eine genügende Gewichtsconstanz erzielt ist.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 402. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 145; Dingl. pol. J. 335, 404.

Nach O. Bach (1) muß reine Butter sich in einem Aetheralkoholgemisch von 20° völlig lösen und darf die Lösung nach dem Erkalten sich nicht trüben. Andernfalls sind Verfälschungen vorhanden.

Estcourt (2) bespricht ein einfaches, auf Benutzung des spec. Gewichts von reinem Butterfett basirtes Verfahren zur Erkennung einer stattgefundenen Verfülschung.

Nach N. Sokoloff (3) ist es rathsam, bei quantitativen Giftbestimmungen in Vergiftungsfällen die Eingeweide mit chromsaurem Kali und Salzsäure zu behandeln, die Flüssigkeit einzudampfen und den gewonnenen Trockenrückstand vorsichtig mit Salpeter und chlorsaurem Kali zu glühen.

### Apparate.

- Th. M. Morgan (4) beschreibt einen Apparat für die Gasanalyse.
- C. Neubauer (5) beschreibt einen optischen Weinprober, welcher von Mechanikus W. Steeg in Homburg v. d. H. angefertigt worden ist.
- E. Francis (6) construirt einen Apparat, welcher gestattet, den Stickstoff des Ammoniaks zu messen. Das Ammoniak wird mit unterbromigsaurem Natron zersetzt.
- F. Soxhlet (7) bedient sich zu azotometrischen Bestimmungen eines einfachen Zersetzungsgefälses (8), welches eine leichte Regulirung der Gasentwickelung gestattet und bei welchem die Ammoniaksalzlösung von unten her mit der bromirten Lauge in Berührung kommt.

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [8] 7, 1808. — (2) Chem. News 25, 10. — (3) Ber. 1877, 1105. — (4) Chem. News 25, 207. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 212. — (6) Chem. News 25, 201. — (7) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 81. — (8) JB. f. 1876, 1054. — (9) JB. f. 1874, 962.

A. Borodin (1) berichtet über einige Abänderungen Seines (JB. f. 1876, 1013) Apparates zur Harnstoffbestimmung im Harn.

A. Dupré (2) beschreibt einen Apparat für die Analyse des Harnstoffs (3) durch Zersetzung mit unterbromigsaurem Natron. Nach R. Apjohn (4) soll dieser Apparat schon früher von Ihm beschrieben worden sein. Dupré (2) antwortet (vgl. JB. f. 1875, 999). Zu demselben Zwecke construiren M. Simpson und C. O. Keeffe (5) einen Apparat.

A. Wagner (6) beschreibt einen Apparat zur Bestimmung des specifischen Gewichts der Gase, speciell des Leuchtgases. Derselbe ist eine Modification und Verbesserung des Schillingschen (7) Apparats.

M. Rosenfeld (8) empfiehlt eine Sicherheitsvorrichtung für Wasserstoffentwicklungsapparate (9).

E. H. Johnson (10) beschreibt eine Waschflasche. Ch. O. Treschmann macht hierzu Bemerkungen.

A. C. Thomson (11) construirt einen Gasgenerator.

G. Jones (12) beschreibt einen Carbometer zur Bestimmung der Kohlensäure. G. Jones und S. T. Pruen (13) berichten über die Anwendung des Carbometers.

C. Holthof (14) beschreibt eine einfache Saugvorrichtung zum Schnellfiltriren.

L. Cailletet (15) construirte einen Manometer zur Messung hoher Drucke. Einen ähnlichen Apparat construirten Mignon und Rouart (16).

C. Scheibler (17) beschreibt einen Apparat zum Aus-

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] \$8, 348 (Corresp.); Ber. 1877, 1105. — (2) Chem. News \$5, 81 u. 125; Chem. Soc. J. 1877, \$1, 534. — (8) JB. f. 1875, 999. — (4) Chem. News \$5, 114. — (5) Chem. News \$5, 122; Chem. Soc. J. 1877, \$1, 538. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 76. — (7) JB. f. 1860, 712. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 98. — (9) JB. f. 1873, 181 und 984. — (10) Chem. News \$6, 119 u. 165. — (11) Chem. News \$6, 97. — (12) Chem. News \$5, 81. — (13) Chem. Soc. J. 1877, \$3. 88.— (14) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 192. — (15) Dingl. pol. J. \$38, 481; Compt. rend. \$4, 82. — (16) Compt. rend. \$4, 183. — (17) Dingl. pol. J. \$38, 312.

trocknen fester und fittssiger Substanzen im luftverdünnten Raume.

- A. Hilger (1) construirte ein geradsichtiges Spectroskop, welches eine außerordentliche Dispersion besitzt und das ganze Spectrum auf einen Blick zu übersehen gestattet.
- R. Dubois (2) beschreibt eine Modification der Quecksilberluftpumpe.
  - P. Casamajor (3) construirte eine Bürette (4).
- W. Baily (5) beschreibt einen mechanischen Apparat, welcher zur Bewegung der Prismen dient, die in einem von Ihm construirten Spectroskope enthalten sind.
- E. Munroe (6) beschreibt einen Apparat für die Condensation des zu Heizzwecken dienenden Wasserdampfes. Der Apparat gestattet zugleich eine Reinigung des Wassers.
- A. R. Leeds (7) berichtet über einige Apparate, welche bei der Löthrohranalyse Dienste leisten.
- Nach P. T. Austen (8) sollen *Fileplatten* als Unterlage der Bechergläser verwendet werden. Er beschreibt eine Methode zu Erlangung wohlausgebildeter *Krystalle*, welche mikroskopisch untersucht werden sollen.
- J. W. Thomas (9) beschreibt einen Apparat zur volumetrischen Bestimmung der in Wasser gelösten Gase.

Ein Apparat von W. Leube (10), welcher comprimite Luft bei der Filtration von Flüssigkeiten verwendet, ist beschrieben.

P. Cazeneuve und O. Caillol(11) berichten über einen "digesto-distillateur à déplacement continu."

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 463. — (2) Compt. rend. 54, 298 und 1078. — (3) Am. Chemist 7, 247; Chem. News 35, 97 und 180. — (4) JB. f. 1876, 1047. — (5) Phil. Mag. [5] 4, 100. — (6) Am. Chemist 7, 285. — (7) Am. Chemist 7, 826. — (8) Chem. News 36, 49. — (9) Chem. News 36, 37. — (10) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 92. — (11) Compt. rend. 54, 298.

- G. Hüfner (1) beschreibt ein Spectrophotometer und berichtet sehr ausführlich über dessen Benutzung zur quantitativen Spectralanalyse.
- H. Wild (2) berichtet über Normalbarometer und ihre Vergleichung.
  - F. Guthrie (3) beschreibt ein Barometer.
- R. Muencke (4) construirte eine Gaslampe mit Vorrichtung sum Hoch- und Niedrigstellen, sowie einen Doppelaspirator.
- K. Zulkowsky (5) beschreibt einen Filtrirapparat für präparative Arbeiten.
- H. Seyberth (6) ersetzt im Orsat'schen (7) Apparate das Material der Hähne und des Metallrohres durch eine Legirung von Rothguss, welche aus 1 Thl. Zinn und 9 Thl. Kupfer besteht.

Die Anlage eines Plattner'schen (8) Probirofens ist abgebildet.

- J. Sedlaczek (9) construirte ein Hydrometer.
- R. Parish (10) beschreibt eine Wage zur Bestimmung des specifischen Gewichts.
- A. Schnacke (11) macht auf das Wasserlein'sche Saccharometer aufmerksam.
  - H. Jäger (12) verwendet das Barometer als Wage.
  - F. Bente (13) beschreibt ein billiges Gasgebläse.
  - T. Macneill (14) beschreibt ein Mariotte-Barometer.
- H. Wild (15) beschreibt eine Vorrichtung, durch welche beim Wag-Barograph der Capillaritätsfehler eliminirt wird.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] 16, 290. — (2) Petersb. Acad. Bull. 28, 86. — (3) Chem. News 25, 38; Phil. Mag. [5] 2, 139. — (4) Ber. 1877, 540. — (5) Dingl. pol. J. 225, 162. — (6) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 343; Ber. 1877, 375. — (7) JB. f. 1876, 1048. — (8) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 341. — (9) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 224. — (10) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 224. — (11) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 222. — (12) Dingl. pol. J. 223, 503. — (13) Ber. 1877, 6. — (14) Dingl. pol. J. 224. — (15) N. Petersb. Acad. Bull. 28, 492.

- H. Seidler (1) berichtet über die Benutzung der Gasometer.
- W. Pillitz (2) berichtet über Controlversuche mit der Mostwage (3).

Nach A. Cossa (4) liefert das Ebullioskop von Malligand für die Technik hinreichend genaue Resultate.

- E. Drechsel (5) construirte einen Extractionsapparat für Arbeiten mit größeren Substanzmengen, sowie einen Scheidetrichter, welcher das Abheben oben außehwimmender Substanzen gestattet.
- J. W. Swan (6) empfiehlt für Laboratoriumszwecke die Anwendung von Gefälsen aus Hartglas.
  - J. W. Swan (7) construirte eine Wasserstrahlpumpe.
- F. Jean (8) construirte einen Apparat für das Abdampfen von Flüssigkeiten.
- B. S. Proctor (9) giebt eine Vorschrift zur Bereitung eines zum Lutiren der Korkverschlüsse geeigneten Materials.
- B. S. Proctor (10) construirte einen Percolator (Durchseiher) und einen Aspirator.
- R. Muencke (11) construirte einen Verbrennungsofen für die Elementaranalyse.
- L. Sourdat (12) empfiehlt für chemische Laboratorien die Anwendung der *Centrifuge* (13), da dieselbe das rasche Trocknen der Körper bei gewöhnlicher Temperatur gestattet.
- C. O. Cech (14) beschreibt einen *Digestionsofen*, welcher zum Erhitzen von Substanzen in zugeschmolzenen Glasröhren dient.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 198. — (2) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 48. — (3) JB. f. 1876, 1042. — (4) Ber. 1877, 85. — (5) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 464; J. pr. Chem. [2] 15, 350. — (6) Chem. News 36, 95. — (7) Chem. News 36, 95. — (8) Monit. scientif. [3] 7, 766. — (9) Chem. News 35, 72. — (10) Chem. News 35, 72 und 140. — (11) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 94; 'Dingl. pol. J. 337, 354. — (12) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 94. — (13) JB. f. 1876, 1054. — (14) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 320.

- A. Müller (1) beschreibt einen Apparat zur mechanischen Bodenanalyse. Derselbe gehört in die Klasse der sogenannten Spülapparate (2).
  - C. M. Goulier (3) beschreibt einen Siphonbarometer.
  - E. J. Maumené (4) construirte ein Gashydrometer.

Dreyer, Rosenkranz und Droop (5) verbessern die Fischer'sche (6) Wasserstrahlpumpe.

F. J. P. van Calker (7) beschreibt einige von Bosch construirte Bürettenhalter, Filtrirgestelle, Klemmen ohne Metall und Schrauben.

Ein Apparat zum Entleeren großer Ballons ist beschrieben worden (8).

- E. Rennard (9) construirte eine neue Wasserstrahlpumpe.
- M. Stiss (10) beschreibt einen Gasentwickelungsapparat.
- W. Hempel (11) beschreibt einen Gasofen, welcher das Gebläse bei analytischen Arbeiten ersetzen soll.
- C. Bohn (12) beschreibt ein Verfahren zur schnellen, leichten und billigen Herstellung eines vollkommen luftfreien Barometers, bei welchem das Auskochen umgangen wird.
- G. Hüfner (13) berichtet über eine bequeme Form der Quecksilberpumpe nach Sprengel's Princip (14).

Nach H. Laspeyres (15) ist ein guter Luftpumpenverschlus dicht gegen Wasserdampf und bleibt es auch lange.

- F. Sestini (16) construirt für die Massanalyse einen tragbaren Apparat.
- N. Teclu (17) beschreibt einen Stromregulator für Leuchtgas.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1877, 83.— (2) JB. f. 1876, 1046.— (3) Compt. rend. \$4, 1315.— (4) Compt. rend. \$4, 1104.— (5) Dingl. pol. J. \$25, 105.— (6) JB. f. 1876, 1056.— (7) Dingl. pol. J. \$25, 84.— (8) Russ. Zeitschr. Pharm. \$6, 644.— (9) Russ. Zeitschr. Pharm. \$6, 678.— (10) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 457.— (11) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 454.— (12) Ann. Phys. \$160, 118.— (13) Ann. Phys. [2] \$1, 629.— (14) JB. f. 1875, 985.— (15) Ann. Phys. [2] \$3, 478.— (16) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 467; Gazz. chim. ital. 1877, 225.— (17) Zeitschr. anal. Chem. 1877, 58; Ann. Phys. \$160, 219.

- J. Cooke (1) beschreibt einen Apparat zur Bereitung von Schwefelwasserstoff, welcher sugleich einige Uebelstände, mit welchen die Anwendung dieses Reagenses sonst behaftet ist, vermeidet.
  - (1) Am. Acad. Proc. 12, 118.

# Technische Chemie.

#### Allgemeines.

Der A. W. Hofmann'sche Bericht über die Entwickelung der chemischen Industrie (1), eine der hervorragendsten Erscheinungen der chemisch-technischen Literatur, umfast jetzt das Gesammtgehiet der anorganisch-chemischen mit einem großen Theil der organisch-chemischen Industriezweige und eröffnet durch die gewählte eigenartige Behandlung des Stoffes einen klaren Einblick in den gegenwärtigen Stand der behandelten Fabrikationen. Da das Werk in mehr oder minder vollkommenen Uebertragungen und Auszügen in die verbreitetsten Fachzeitschriften des Auslandes übergegangen, so begutigen wir uns an den einzelnen Stellen des Textes mit dem literarischen Hinweis auf die entsprechenden Abhandlungen jenes Berichts.

C. O. Cech (2) gieht eine kurze Uebersicht der Productionsverhältnisse der Metallwerke und chemischen Industrieen der österreichischen Staatseisenbahn im Banate.

Derselbe (3) giebt eine Uebersicht über die technologischen Apparate auf der Londoner Ausstellung.

H. Seidler (4) hat, um die event. Giftigkeit des Anilinroths zu prüfen, fünf Wochen lang jeden Morgen 0,05 g nach dem

<sup>(1)</sup> Braunschweig, Vieweg. — (2) Dingl. pol. J. 228, 540. — (8) Der Technolog 1877, 189. — (4) Dingl. pol. J. 226, 215.

Nitrobenzolverfahren hergestelltes Anilinroth eingenommen, ohne nachtheilige Wirkungen zu empfinden. Der Versuch wurde mit gleichem Erfolg mit zwei anderen Personen wiederholt; nach 2 bis 3 Tagen findet sich der Farbstoff in den Excrementen unzersetzt wieder.

H. Seeger (1) hat die einem Kalkringofen in verschiedenen Höhen entnommenen Feuergase untersucht und gefunden, daß bei mäßigem Zuge die Zusammensetzung derselben an der Sohle und unter dem Gewölbe nahezu dieselbe ist, wogegen bei heftigem Zuge unter dem Gewölbe eine große Menge unverbranter Luft, an der Sohle jedoch fast vollständig verbrannte Luft den Ofen durchzieht, daher in solchem Falle die Gluth an der Sohle, wie dieß auch die Erfahrung lehrt, sehr hoch steigt, während die oberen Theile unter dem Gewölbe in der Hitze zurückbleiben.

J. Roth (2) bringt eine sehr interessante Zusammenstellung neuer Quellen von Rohmaterialien für die chemische Industrie.

Die Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen 1876, 503 bringt die Uebersicht über die Production der Berg- und Salewerke in Preußen, die auch aufgenommen wurde in der untenstehenden Quelle (3).

- J. Breitenlohner und Harlacher (4) berechnen, dass die Elbe, obwohl sie nur ½ des Gesammtniederschlags in Böhmen abführt, also etwa 5 Milliarden em Wasser, mit diesen 455950 Tonnen suspendirte und 518900 Tonnen gelöste Stoffe fortführt. Es stammen dieselben zum größten Theil aus den Abwässern der böhmischen Zuckerfabriken und der städtischen Kanäle.
- G. Bischof (5) bedient sieh zur Reinigung des Wassers des metallischen Eisenschwammes als Filtermasse, durch welchen, in Folge der hier stattfindenden Bildung von Eisenoxyd und dessen stark oxydirender Wirkung, nach Seinen Erfahrungen

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 224, 226. — (2) A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie 1023. — (3) Dingl. pol. J. 225, 510. — (4) Dingl. pol. J. 225, 328. — (5) Chem. News 26, 2.

alle im Wasser enthaltenen gesundheitswidrigen mikroskopischen Organismen zerstört werden.

Holden und Bruder (1) in Philadelphia beschreiben eine Eismaschine.

Die Siddeley-Mackay- (2) Aethermaschine zur Eisbereitung ist in der unten angegebenen Quelle besprochen.

F. Fischer (3) berichtet in einer größeren Abhandlung über Herstellung von Eis über die bisher zu diesem Zweck befolgten Verfahrungsarten. Er beschreibt dabei eingehender die von C. Kropf verbesserte Carré'sche Ammoniakeismaschine (4) mit Dampfheizung, mit deren Hülfe 100 kg Eis zu 40 Pfennig darzustellen sind, bei einer Leistungsfähigkeit von 500 kg ständlich. — Ebenso wird eine zweite, von C. Linde construirte Eismaschine, in der das wasserfreie Ammoniak durch eine Luftpumpe comprimirt wird, eingehender berücksichtigt. Er hebt hervor, dass diese Maschinen vom theoretischen Gesichtspunkt aus den größten Effect unter den bis jetzt bekannten Eismaschinen erreichen mülste. Diese Maschine, in größtem Format ausgeführt, soll 100 kg für 22 Pfennig produciren. Eine lediglich auf Expansion beruhende Eismaschine ist von Windhausen construirt und empfiehlt sich besonders dort, wo man directe, noch mit Ventilation verbundene Luftabkühlung beabsichtigt. Sie liefert das Kälteäquivalent für 100 kg Eis für 51 Pfennig. - Da bei Ammoniakmaschinen die erzeugte Kälte gleich der Summe aus dem Aequivalent der äußeren Arbeit während der Expansion und der latenten Verdampfungswärme, bei Luftmaschinen dagegen nur die äußere, während der Expansion geleistete Arbeit das Aequivalent für die Kälte darstellt, so erheischen diese für gleiche Leistungsfähigkeit wie jene ersteren, wesentlich größere Dimensionen und haben dem entsprechend auch mit größeren schädlichen Widerständen zu kämpfen.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 236, 522. — (2) Dingl. pol. J. 236, 389. — (3) Dingl. pol. J. 234, 165. — (4) JB. f. 1860, 42.

C. Vincent (1) empfiehlt sur Kätteerweugung das bei —35° sich verflüssigende Chlormethyl.

A. Terquen (2) bespricht die Theorie der Eismaschinen. Nach Mittheilungen von Davy (3) hat man die Lufe der von einer Epidemie heimgesuchten Kaserne "Prinz Eugen" in Paris von einem schwarzen Staub aus Vibrionen und Bacterien erfüllt gefunden, der auch in einigen Stadttheilen, in denen gleichfalls die Epidemie geherrscht hat, wiedergefunden wurde.

Nach Beobachtungen von L. Fautrat (4) verdichten Fichtenwaldungen den Wasserdampf der Luft selbst stärker noch als Laubwälder; es wurde der Feuchtigkeitsgehalt der Luft in einem Fichtenwald durchschnittlich 20 Proc. höher gefunden als in der Luft einer anliegenden Sandfläche.

Die unten gegebene Quelle (5) bringt die Resultate einer großbritannisch-amtlichen Untersuchung über die Explosionsnesschen der Dumpfkessel und die zur Vorbeugung in Anwendung su bringenden Mittel.

Clérault (6) bespricht eine Reihe von Fällen, in denen an der Außenfläche von Dampfkesseln gefährliche Corrosionen beobachtet wurden, die nuch Seiner Untersuchung begründet sind in der Einwirkung der aus der schwefligen Säure der Rauchgase entstandenen Schwefelsäure; besonders sind es die kälteren Theile des Kessels, an denen eine Condensation der wässerigen Schwefelsäure stattfinden kann.

Martini (7) glaubt die Mehrzahl der Dumpfkesselexplosionen auf die Entstehung von Wasserstoff im Innern des Kessels zurückführen zu können; es sollen die glühenden Kesselwandungen eines nicht hinlänglich gespeisten Kessels den Wasserdampf zersetzen, dessen Wasserstoff dann mit dem durch das Speisewasser eingeführten Sauerstoff zur Explosion kommen soll. Es ist hierbei schwer verständlich, wie einmal die in der Regel mit Kesselstein überzogenen Wandungen den Dampf, mit dem

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 226, 555. — (2) Dingl. pol. J. 225, 370. — (3) Dingl. pol. J. 224, 348. — (4) Dingl. pol. J. 225, 440. — (5) Ann. min. 11, 104. — (6) Ann. min. 11, 866. — (7) Dingl. pol. J. 225, 182.

sie nicht unmittelbar in Contact kommen, zersetzen und wie ferner bei Anwesenheit einer großen Menge Wasserdampf das supponirte Gasgemisch überhaupt noch sich entstinden solle.

Sauvage (1) erörtert auf Grund der von englichen Ingenieuren gesammelten Erfahrungen in einer sehr umfassenden Abhandlung die Ursachen der in den Kohlemmen auftretenden Explosionen, die sich surückführen lassen theils auf eine mit rasch abnehmendem Atmosphärendruck auch reichlich in den Ban erfolgende Ausströmung von Grubengas, theils auf den in der Grubenluft suspendirt enthaltenen Kohlenstoff.

Soulary (2) erörtert die Mittel, die in Anwendung zu bringen sind, um in Kohlenminen, die von Grubengas bedroht sind, gefährlichen Explosionen vorzubeugen.

J. Coquillion (3) bewirkt zur volumetrischen Bestimmung geringer Mengen Grubengas in schlagenden Wettern die Verbrennung desselben durch Ueberleiten über eine elektrisch glühende Palladiumspirale (4), wodurch auf Kosten des beigemischten atmosphärischen Sauerstoffs das Grubengas ohne Explosion vollständig zu Kohlensäure und Wasser verbrennt. Er bedient sich dazu eines Apparates, der ähnlich dem von Orsat (5) construirten ist und den betreffenden Palladiumdräht in dem zwischen Meß- und Absorptionsrohr befindlichen horizontalen Verbindungsstück enthält.

Die unten gegebene Quelle (6) bringt eine umfassende statistische Zusammenstellung über die im Jahre 1876 in Frankreich geförderten Brennstoffmengen und die Ausdehnung der dortigen Eisenproduction; auch von Preußen, Sachsen u. s. w. sind die Productionsverhältnisse für die verschiedenen Rohmaterialien der Industrie in übersichtlichen Tabellen mitgetheilt.

In der unten angegebenen Quelle (7) wird ein von Baye construirter Waschapparat für Phosphate beschrieben.

<sup>(1)</sup> Ann. min. **11**, 212. — (2) Ann. min. **11**, 241. — (8) Compt. rend. **34**, 458. — (4) Vgl. JB. f. 1876, 259. — (5) JB. f. 1876, 1048. — (6) Ann. min. **11**, 550, 556, 567. — (7) Dingl. pol. J. **234**, 297.

## Metalle, Legirungen.

- H. Schwarz (1) hat neue (2) Bemerkungen über Metalllüsterfarben gemacht.
- T. Egleston (3) hat in *Eisenerzen* von Lake Superior *Borsäure* aufgefunden und empfiehlt mit Rücksicht hierauf, bei Eisenuntersuchungen auf einen etwaigen Borgehalt zu achten.
- C. Riley (4) hat zwei von Australien eingeführte Rokeisensorten untersucht und 6,28 bis 6,98 Proc. Chrom in denselben gefunden. Das Eisen war kaltbrüchig, schwer schweizbar und konnte auch nach dem Puddeln mit Hämatit nicht geschweißt werden.
- A. Ledebur (5) hat durch besondere Versuche über die Widerstandsfühigkeit der verschiedenen Eisensorten gegen verdünnte Schwefelsäure gezeigt, dass dieselbe mit Zunahme des chemisch gebundenen Kohlenstoffs erheblich wächst und dass selbst silicium- und phosphorhaltiges Eisen widerstandsfähiger als reines Eisen sich zeigen; daher man bei Herstellung von chemischen Zwecken dienenden Gusstücken durch Gattirung eine Eisensorte zu bilden habe, welche, ohne allzu spröde zu sein, möglichst viel gebundenen Kohlenstoff enthält. Es eignet sich dazu besonders manganhaltiges Eisen.

Wedding (6) giebt auf Grund der Beschlüsse der internationalen Commission zur Feststellung einer einheitlichen Nomenclatur der Eisenproducte (Philadelphia 1876) folgende Classification für die Eisencarburete:

| Elsen                                                        |                                 |                                                        |                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| schmiedbares<br>(schmiedbar und schwe                        |                                 | Roheisen<br>leicht schmelsbar und nicht schmiedbar     |                                  |  |  |  |
| Schweißeisen<br>(nicht flüssig gewonnen                      | Fluseiser<br>(flüssig gewo      | weißes Roheisen<br>nnen) (mit amorphem<br>Kohlenstoff) | graues Robeisen<br>(mit Graphit) |  |  |  |
| Schweiß-Schweiß-<br>eisen stahl<br>(nicht härtbar) (härtbar) | Fluis-<br>eisen<br>(n. härtbar) | Fluîs-<br>stahl                                        |                                  |  |  |  |

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 336, 806. — (2) JB. f. 1870, 1153. — (3) Dingl. pol. J. 335, 513. — (4) Dingl. pol. J. 335, 400. — (5) Dingl. pol. J. 336, 431. — (6) Dingl. pol. J. 338, 326.

- L. Gruner (1) bringt einige erläuternde Bemerkungen zu dem von dem internationalen Comitée zu Philadelphia 1876 in Vorschlag gebrachten Bezeichnungssystem der Producte der Eisenund Stahlindustrie.
- J. L. Bell (2) kam durch eine umfassende Experimentaluntersuchung über die Ausscheidung von Kohlenstoff, Silicium. Schwefel uud Phosphor im Frischfeuer im Puddelofen und im Bessemerconvertor zu folgenden Resultaten. Die Gewinnung des Eisens nach dem ältesten Verfahren, in den sogenannten Catalanischen Oefen, in denen nur etwa Dreiviertel des Eisens aus den Erzen durch Reduction abgeschieden wird, liefert unter allen Umständen ein Product von vorzüglicher Qualität und werden bis zur Stunde noch auf diesem Wege in Nordamerika circa 60000 Tonnen jährlich dargestellt. Von ähnlichen Gesichtspunkten geleitet hat W. Siemens Seine Roheisengewinnung in rotirenden Oefen ausgebildet und aus schlechten Erzen vorzügliches Eisen erzielt. Die Umwandlung des Roheisens zu Schmiedeeisen, das sogenannte "Feinen", gestattet der Gebläseluft sowohl wie auch einer stark eisenhaltigen Schlacke eine weit gehende Einwirkung auf das geschmolzene Roheisen, es werden ihm die verunreinigenden Metalloïde in folgenden, aus beistehender Tabelle ersichtlichen Verhältnissen entzogen:

| Metalloïde  | Versuch angestellt auf Bowling<br>Works mit Bowling Roheisen |                    |                  | Durchschnitt von drei Ver-<br>suchen angestellt auf Bowling<br>Works mit Bowling Roheisen |                    |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|             | Roheisen                                                     | Gefeintes<br>Eisen | Verlust<br>Proc. | Roheisen                                                                                  | Gefeintes<br>Eisen | Verlust<br>Proc. |
| Silicium    | 1,255                                                        | 0,150              | 88,05            | 1,250                                                                                     | 0,128              | 90.12            |
| Phosphor    | 0,565                                                        | 0,490              | 18,27            | 0,669                                                                                     | 0,844              | 48,12            |
| Schwefel    | 0,038                                                        | 0,025              | 24,24            | 0,0346                                                                                    | 0,0233             | 29,77            |
| Kohlenstoff | 8,686                                                        | 8,842              | 9,88             | 8,748                                                                                     | 8,410              | 8,89             |

Zum Unterschied vom Bessermerprocess wirkt der Gebläsesauer-

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [3] 7, 329. — (2) Dingl. pol. J. 335, 264 u. 351.

stoff länger bei niederer Temperatur und bei Anwesenheit von viel eisenoxydreicher Schlacke, wodurch der Phosphorgehalt beträchtlich vermindert wird. Die bestiglich der Wirkung des Bessemerprocesses angestellten Versuchsreihen ergeben, daß je nach der Zeitdauer des Blasens vom ursprünglichen Siliciumgehalt des Eisens 77 bis 79 Proc., vom Kohlenstoffgehalt 8 bis 99, vom Schwefel durchschnittlich nichts entfernt wurde und dass endlich der Phosphor einen Zuwachs von 10 bis 16 Proc. seigta Auch durch die Einführung von eisenoxydreicher Schlacke in den Convertor konnte Phosphor nicht entfernt werden, worens folgt, dass die Beseitigung des Phosphors im Feinfeuer des Puddelofens möglich wird durch die in diesen Fällen herrschende, im Vergleich zum Bessemerprocess niedere Arbeitstemperatur. Besondere in dieser Richtung angestellte Versuche zeigten denn auch, dass die Hauptmasse des Phosphors im ersten Stadium des Puddelprosesses, d. h. bei relativ niederer Ofentemperatur, dem Eisen entzogen wird, während der Kohlenstoff vollständig erst zuletzt wegbrennt, wie aus der beistehenden Tabelle ersichtlich. Während der letzten Periode, nachdem der Ofen sehr heiß geworden, tritt sogar, wie dieß auch die Erfahrungen von W. Siemens (1) bestätigen, der Phosphor der Schlacke theilweise in das Eisen wieder zurtick:

Ansahl der Procente jedes einselnen Metalloïds, welche aus dem Eisen ausgetreten waren :

| in          | der | I. |   | II. | m. | IV. Periode |
|-------------|-----|----|---|-----|----|-------------|
| Kohlenstoff |     | 86 |   | 40  | 65 | 95          |
| Silicium    |     | 95 |   | 95  | 95 | 95          |
| Phosphor    |     | 68 | • | 70  | 70 | 74.         |

Zur Gewinnung des Eisens aus Kiesabbränden schlägt J. Cahem (2) vor, dieselben mit Theer, Torf und Kalksteinen innig zu mengen, in Stücke von passender Größe zu formen und im Hohofen niederzuschmelzen. Der Schwefel wird dabei vom Kalk gebunden, der Phosphor soll durch die Kohlenwasser-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 335, 351. — (2) Dingl. pol. J. 335, 210.

stoffe des Torfs als Phosphorwasserstoff verflüchtigt werden und das erhaltene Eisen nahezu vollkommen rein sein.

R. Howson (1) bespricht in einer Abhandlung über den Einfula des Puddelns auf das Schweisen des Eisens die Wirkung
der Kieselsäure resp. des Sandsusatzes bei der Luppenbildung. Er
führt aus, wie durch dieselbe eine leicht flüssige Schlacke gebildet wird, der Puddelprocess deshalb bei niederer Temperatur
geführt werden kann und wie namentlich der Sandsusatz eine
Reduction des Phosphorgehaltes im Gefolge habe, die Er übrigens
hauptsächlich in der lebhaften Bewegung der durch den Sand
dünnflüssig gewordenen Masse suchen zu müssen glaubt. Namentlich mit Rücksicht darauf dringt Er dann darauf, den rotirenden Puddelosen so einsurichten, dass durch die Bewegung eine
möglichst innige Mengung der su verarbeitenden Massen und
der dünnstitssigen Schlacke erzielt wird.

A. Gurlt (2) berichtet in längerer Abhandlung vom chemischen Gesichtspunkte aus über Roheisen, Schmiedeelsen und Stahl, ihre Darstellung und Eigenschaften.

R. v. Kerpely (3) hat durch mikroskopische Untersuchung verschieden zusammengesetzter Eisensorten in Uebereinstimmung mit den Kirk'schen (4) Erfahrungen gefunden, dass das schnige Schmiedesien aus nicht parallel laufenden Bündeln kleiner dreieckiger, mit ihren Kanten zusammenhängender Blättchen besteht, während die zwischen den Bündeln befindlichen Hohlräume von Schlacke erfüllt sind. Die Blättchen sind entstanden durch das beim Walsen erfolgte Zerdrücken der in der Luppe enthaltenen, durch die ganze Masse hin vertheilten Krystallformen und zwar erfolgt die Auf blätterung dieser Krystalle um so vollständiger und ist die Dehnbarkeit und Biegsamkeit des Eisens um so größer, je geringer dessen Kohlenstoffgehalt. Die Tragfähigkeit des Eisens dagegen nimmt damit ab. Solches Eisen kann, durch wiederholtes Erhitzen und Ausschmieden von der in den

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. \$34, 452; vgl. Siemens, JB. f. 1868, 914. — (2) A.
W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industrie 757. — (3) Dingl. pol. J.
\$34, — (4) Dieser JB. S. 1112.

erwähnten Hohlräumen enthaltenen Schlacke befreit, bei unverändertem Kohlenstoffgehalt höhere Festigkeit gewinnen. Erscheinen die Bruchflächen wie bei kohlenstoffreicherem Eisen körnig, so werden die Octaëderkrystalle der gezängten Luppe beim Walzen nicht mehr in Blättchen, sondern in kleine viereckige Bruchstücke zerdrückt, die sich so eng in einander schieben, dass der Zusammenhang der Masse wesentlich erhöht wird; da aber hier die mit Schlacken erfüllten Hohlräume unbedeutender sind als bei sehnigem Eisen, so ist seine Elasticität größer, seine Dehnbarkeit aber geringer als die des letzteren; übersteigt der Kohlenstoffgehalt des Eisens 1 Proc., so verhindert der energische Zusammenhang zwischen den einzelnen Krystallen, wie beim Spiegeleisen, dessen Verarbeitung im Feuer gänzlich. Aehnlich dem Kohlenstoff wirken Mangan, Wolfram und Chrom, wogegen Schwefel, Kupfer und Silicium namentlich bei Rothglühhitze die Verschiebbarkeit der Krystallbruchstücke beeinträchtigen. Starkes Erhitzen des Eisens bewirkt eine Auflockerung der krystallinischen Blättchen und beim Erkalten tritt sodann in die entstandenen Zwischenräume Gas und Luft ein; das jetzt flachkörnig blätterig brechende Eisen ist verbrannt, kann aber durch wiederholtes Erhitzen und Ausschmieden von den einsogenen Gasen befreit werden und jetzt durch schnelle Abkühlung einen hohen Grad von Festigkeit erreichen. Langsames Abkühlen erhitzten Stahles hat zur Folge, dass eine theilweise Entkohlung eintritt, wodurch dasselbe weicher wird und zugleich wegen der sich abscheidenden Graphitblättchen an Festigkeit verliert, doch nimmt derselbe abermals erhitzt und rasch gekühlt den abgeschiedenen Kohlenstoff wieder auf und gewinnt eine an Sprödigkeit grenzende Härte mit zugleich großer Elasticität, da die mit Schlacken erfüllten Hohlräume bei gut ausgeschmiedetem oder gegossenem Stahl fast gänzlich fehlen.

H. Kirk (1) bespricht in einer längeren Abhandlung über homogenes Eisen den Werth der verschiedenen Puddelsysteme

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 226, 55.

mit Rücksicht auf den zu erzielenden Grad der Homogenität des Products und kommt zu folgenden Resultaten. Es bietet der Handpuddelprocess vom mechanischen Gesichtspunkt aus betrachtet sehr viel Unvollkommenheiten. Die Möglichkeit der chemischen Reinigung des Eisens vom Kohlenstoff basirt hauptsächlich auf der durch den Phosphor- und Siliciumgehalt bewirkten Schmelzbarkeit des Roheisens, insofern es das Wegbrennen dieser Körper mit dem Kohlenstoff während des Puddelns zulässt. so dass ein weiches, sehniges, gut schweissbares Eisen resultirt, welches jedoch keine gentigende Festigkeit besitzt. Festigkeit zeigt nur ein Eisen von hohem Kohlenstoffgehalt und zugleich geringem Phosphor- und Siliciumgehalt. desselben ist in der Regel krystallinisch. Seine analytischen und dynamischen Untersuchungen zeigen dann weiter, dass die absolate Festigkeit des Eisens im Allgemeinen steigt mit dem zunehmenden Kohlenstoffgehalt desselben. Daher man, um ein möglichst festes Eisen zu erzielen, beim Puddeln nicht auf sehnigen Bruch, sondern auf Beseitigung aller Verunreinigungen des Risens mit Ausnahme des Kohlenstoffs zu sehen hat. Er bespricht dann das als vorzüglich von Ihm gerühmte Yorkshire Puddeleystem. Man arbeitet daselbst mit mechanischen Rührapparaten und Doppelöfen, die doch noch Misstände besitzen. So ist ihr Gewölbe nicht wie bei den gewöhnlichen Oefen über der Arbeitsthür, sondern in der Mitte am höchsten, die Heerdsohle ist, um ein Herausspritzen von Eisen und Schlacke zu verhindern, auch tiefer als gewöhnlich und erschwert damit, abgesehen vom verminderten Brennstoffaufwand, den Betrieb; bestiglich der weiter besprochenen Ofenformen Casson-Dorumoy, Moundslay-Pernot, Dauk, Spencer und Crampton muss auf die Abhandlung selbst verwiesen werden; von diesen soll der Crampton-Ofen am Besten den Anforderungen für ein homogenes Product entsprechen.

L. Bell und Stead (1) bestätigen und führen die von Kirk ermittelten Resultate über die Vorzüge des homogenen,

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 226, 164.

geschmolzenen Eisens gegenüber den lediglich durch Schweißung im Puddelheerd erzielten weiter aus. Ste ad bestätigt insbesondere, dass geringer Phosphorgehalt im Roheisen sowohl wie im Luppeneisen an hohen Kohlenstoffgehalt gebunden ist; da nun Kohlenstoff, Silicium und Schwefel das Eisen bei der Abkühlung eher zum Erstarren bringen als Phosphor, so ist ersichtlich, warum phosphorreiches Eisen im Puddelofen seinen Kohlenstoff rascher verliert als phosphorarmes Eisen, weil es ehen länger sittssig bleibt als letzteres.

G. Tisati und G. Saporito-Bicca (1) haben gefunden, dass ein bei Dunkelrothgluth angelassener Eisendraht von 14 bis 50° an Festigkeit abnimmt, von da bis 90° wieder sunimmt, von hier ab wieder rasch ainkt bis 120°, constant bleibt bis 200°, langsam sinkt bis 235°, rasch wieder steigt, um dana noch einmal eine langsame Abnahme zu erleiden; doch übersteigt die Festigkeit bei 300° die bei 14°.

A. Ledebur (2) unterwarf den äußeren weißen und inneren grauen Theil mehrer Hartgulestücke einer Untersuchung und fand in Uebereinstimmung mit den Karsten'schen (3) Erfahrungen den ersteren kohlenstoffreicher und siliciumärmer als den letzteren, was Er durch die Annahme erklärt, daß das länger flüssige Siliciumeisen beim Erstarrungsprocess gegen die Mittelachse des von Außen rasch gekühlten Gusstücken hingedrängt werde.

Steemstrug (4) hat durch die Untersuchung der von Nordenskiöld in Grönland aufgefundenen großen Massen von gediegenem nickelhaltigem Eisen es wahrscheinlich gemacht, daß dieselben, entgegen der herrschenden Ansicht, nicht meteorischen, sondern tellurischen Ursprungs sind.

Eyquem (5) schmilzt nach einem von Ihm genommenen Patent zur Erzeugung von Stahl das Eisen in einem Schmelztiegel mit getrocknetem Torf, Gerberlohe und etwas Salmisk

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 512. — (2) Dingl. pol. J. 226, 322. —

<sup>(3)</sup> Lehrbuch der Eisenhüttenkunde, vgl. JB. f. 1847 und f. 1848, 1019. —

<sup>(4)</sup> Dingl. pol. J. 338, 546. — (5) Dingl. pol. J. 338, 220.

zusammen; Er hält mit Fremy (1) den Stahl für eine Stickstoffkohlenverbindung des Eisens.

- S. Kern (2) hat im Bessemerstahl 0,025 bis 0,05 Proc. Saverstoff nachgewiesen, von dem Er glaubt annehmen zu dürfen, dass er im Zustand der Occlusion darin enthalten sei.
- P. Regnard (3) beobachtete gelegentlich der Darstellung von Gusstahl bei einer großen Anzahl von Barren aus demselben das Austreten eines intensiven Ammoniakgeruchs bei dem Durchbrechen. Das unter Wasser austretende Gas bestand indes aus fast reinem Wasserstoff.

Langley (4) hat durch Untersuchung verschiedener Gulsstahlsorten, die sich wesentlich nur durch ihren Gehalt an Kohlenstoff von einander unterschieden, festgestellt, dass deren spec. Gewicht mit wachsendem Kohlenstoffgehalt abnimmt und dass ferner Differenzen von ½,00 Proc. im Kohlenstoffgehalt durch das veränderte Aussehen der Bruchfläche für das Auge schon erkennbar sind. Diese von der Zusammensetzung abhängige charakteristische Structur geht zwar verloren, wenn der Stahl gehämmert wird, tritt aber, wenn man den Stahl sehr hoch erhitzt und dann rasch abkühlt (gewissermaßen also absichtlich verbrennt) in voller Schärfe wieder hervor. Er beobachtete dann ferner, daß der Stahl in dem Maße, wie er stärker gehärtet wird, bis schließlich zum verbrannten Zustand hin an seinem spec. Gewicht abnimmt.

F. Barff (5) hat die Beobachtung gemacht, dass Eisen in einem 260° heißem Raum 5 Stunden lang der Einwirkung überhitzter Wasserdämpfe ausgesetzt, sich mit einer fest anhaftenden gelblich-schwarzen Oxyduloxydschicht überzieht, die selbst dem Smirgelpapier widersteht und an feuchter Luft nicht rostet. Noch widerstandsfähiger wird die Schicht, wenn man die Temperatur des vom Dampf erfüllten Raumes auf 650° steigert und das Eisen 6 bis 7 Stunden in demselben beläst.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1861, 283, 285, 287, 293, 297. — (2) Chem. News **36**, 20. — (3) Compt. rend. **34**, 260; Dingl. pol. J. **334**, 230, — (4) Chem. News **35**, 137. — (5) Iron, Märs u. Mai 1877, 267 u. 584.

G. Rosenthal (1) hat mehrere auf einem englischen Werke nach neuem Verfahren dargestellte Legirungen von Eisen und Mangan untersucht von folgender Zusammensetzung:

|             | I.    | II.   |
|-------------|-------|-------|
| Eisen       | 58,54 | 60,10 |
| Mangan      | 80,14 | 28,89 |
| Silicium    | 9,755 | 8,812 |
| Kohlenstoff | 1,789 | 2,181 |
| Schwefel    | _     | 0,009 |
| Phosphor    | 0,051 | 0,048 |

Beim Einschmelzen der Legirung I. im Kupolofen trat fast alles Silicium und die Hälfte des Mangans aus und erhöhte sich der Kohlenstoff um 5 Proc. Die ursprünglich weiche und bröckliche Masse zeigte sodann die Eigenschaften des gewöhnlichen Spiegeleisens.

Nach P. Ward (2) erzielt man in dem Hohofen zu Rechitza (Oesterreich) aus 1400 kg Manganerz nur 50 kg Ferromangan mit einem Gehalt von 35 Proc. Mangan, sodals nur 4,5 Proc. von dem in die Beschickung eingeführten Mangan metallisch gewonnen werden. - Nach Blake (3) erzwingt man daselbst den Uebergang des Mangans in das Eisen durch einen übermässig hohen Zuschlag von Kalkstein (43 Proc. Kalkstein auf 57 Proc. Manganerz), wobei eine Schlacke mit 25,7 Proc. Manganoxydul und 33,5 Proc. Kalkerde resultirt; Ward dagegen erzielt in einem Holzkohlenhohofen von 10,5 m Höhe. mit einer 76 mm weiten Düse, ein Ferromangan mit 67,2 Proc-Mangangehalt, wobei Er 58,1 Proc. des angewandten Mangans metallisch gewinnt. Er verhüttet 1/4 Koks mit 3/4 Holzkohle, arbeitet mit einer Windpressung von 0,28 auf 1 ccm und führt stets reiche Möller ein, weil hierdurch der Uebergang von Mangan in die Schlacke geringer wird.

Nach untenstehender Quelle (4) stellt die Gesellschaft Terrenoire ein Ferromangan mit 75 Proc. Mangangehalt her, es

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 334, 654. — (2) Dingl. pol. J. 336, 58. — (3) Deselbst, 54. — (4) Dingl. pol. J. 336, 823,

werden den dazu verwendeten Erzen 70 Proc. ihres Mangangehalts bei dem Process entzogen.

J. Bendix (1) berichtet über die chemische Technik des Mangans und seiner Verbindungen.

Dingl. pol. J. (2) bringt einen Artikel von F. über den gegenwärtigen Stand der Aluminiumfabrikation.

- C. Winkler (3) sucht in einer Abhandlung über die Widerstandsfähigkeit des Aluminiums gegen äußere Einflüsse das Interesse der Techniker für dieß Metall zu wecken und weist auf seine eigenthümlichen Vorzüge, sowie namentlich auf seine in dem geringen specifischen Gewicht begründete große Ausgiebigkeit hin.
- J. Wharton (4) weist, veranlast durch die Winkler'sche Arbeit (5) über Schmelzen von Nickel und Kobalt, darauf hin, dass Er vor 7 Jahren bereits 30 kg schwere Nickelgusstücke angefertigt habe und selbst über 100 kg schwere Stücke herstellen könne; doch hat sich, abgesehen von Platten für Anoden zur Nickelplatirung, kein Bedarf für Nickelgus eingestellt.

Die unten gegebene Quelle bringt einige Mittheilungen von Lundborg (6) über Nickelgewinnung.

Künzen (7) giebt einen technologischen Bericht über Nickel- und Kobaltverbindungen.

F. L. Clerc (8) bringt die Ausführung eines Zinkhohofens in Vorschlag, von dessen sehr interessanter Construction hier nur die Principien mitgetheilt werden können. Das vorbereitete Erz wird in fein vertheiltem Zustande in den Ofen continuirlich aufgegeben, während zugleich in die Sohle der Beschickungssäule ein stark erhitzter Gasstrom eingeblasen wird. Gleichzeitig wirkt eine Schicht von Holzkohle reducirend und endlich wird das reducirte Zink in einem aus Ziegelsteinen construirten Condensationsraume aufgefangen, welcher durch Ueberhitzen des

<sup>(1)</sup> A. W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industrie 832. — (2) Dingl. pel. J. \$33, 323. — (3) Dingl. pol. J. \$35, 70. — (4) Dingl. pol. J. \$36, 551. — (5) JB. f. 1876, 1070. — (6) Dingl. pol. J. \$36, 648. — (7) A. W. Hofmann, Entwickl. d. chem. Industrie 859. — (8) Dingl. pol. J. \$34, 179.

neben ihm befindlichen Ofens auf der erforderlich hohen Temperatur erhalten werden kann.

- F. Stahlschmidt (1) berichtet über Zink- und Cadmiumgewinnung.
- B. Kerl (2) berichtet über die Fortschritte der chemischen Technologie des Kupfers im Verlauf des letzten Jahrzehnts.
- U. Im ai (3) berichtet über das in Japan schon seit Jahrhunderten übliche Verfahren zur Verarbeitung der einheimischen Kupfererze auf Kupfer.

A. Hauch (4) bedient sich zur Extraction des Kupfers aus Malachit unter Beschränkung des Salzsäureverbrauchs der Eisenchlortriösung, welche bei Fällung der Kupferlaugen mit Eisenchlortr resultirt; dabei bildet sich durch Einwirkung von Eisenchlortr auf Kupfercarbonat Eisenoxyd, Eisenchlorid und Kupferchlortr, welches durch Zusatz von Salzsäure gelöst wird und, wenn Eisen in die Lauge eingeführt wird, das Kupfer abscheidet. Man entzieht nach diesem Verfahren zu Dewa in Siebenbürgen einem Erz mit nur 2 Proc. Kupfer 94 Proc. desselben.

Zur Gewinnung des Kupfers auf nassem Wege mischt man nach Monnier (5) das zu röstende, fein gemahlene Erz mit Natriumsulfat, wodurch der Schwefel theils zu Schwefelsäure, theils zu Schwefeldioxyd sich oxydirt. Erstere verbindet sich mit dem Eisen-, Kupfer- und Silberoxyd und bildet außerdem noch Natriumdisulfat. Bei fortgesetztem, bis zu schwacher Rothgluth gesteigertem Rösten zersetzt sich das Eisensulfat, während die anderen Sulfate, besonders bei Gegenwart von Natriumdisulfat, gänzlich unzersetzt bleiben. Der Röstrückstand wird ausgelaugt und aus der silber-, kupfer- und natriumsulfathaltigen Lösung das Silber durch Cementkupfer ausgefällt; aus der Lauge scheidet man dann durch Verdampfung ein Gemisch von Kupfer- und Natriumsulfat ab, aus welchem man durch Glühen mit Kohle

<sup>(1)</sup> A. W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industris 912. — (2) A. W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industrie 876. — (8) Dingl. pol. J. 338, 107. — (4) Dingl. pol. J. 334, 280. — (5) Dingl. pol. J. 335, 281.

4

im Flammofen ein Gemenge von Kupfer und Kupferoxydul gewinnt, welches, nachdem ihm das Natronsulfat mit Wasser entzogen, in gewöhnlicher Weise raffinirt wird. Der Kupferverlust bei diesem Process soll nicht 5 Proc. übersteigen.

Zu dem von Hunt und Douglas (1) ausgebildeten Verfahren zur Gewinnung des Kupfers auf nassem Wege sollen sich die geschwefelten Erze nach vorangegangenem Rösten, besonders aber die oxydischen Kupferverbindungen eignen, nicht aber Erze, welche reich sind an Kalk und Magnesiacarbonat (2).

Nach W. O'dling (3) gewinnt man aus den gerösteten Pyraten das in 1 bis 3 Proc. vorhandene Kupfer durch Mengung des Röstfückstandes mit 17 Proc. Kochsalz, mehrstündige Erwärmung und Auslaugung der Masse mit Wasser und schließsich mit Salzsäure. Aus der gewonnenen Lösung wird dann das Kupfer durch Eisenabfälle ausgeschieden. Das in den ersten Laugen neben Kupfer auch noch enthaltene Silber gewinnt man seit einiger Zeit nach dem von Claudet (4) angegebenen Verfahren, durch Ausfällung des Silbers mit löslichen Jodverbindungen. Zu dem Zweck untersucht man eine Probe der klaren Lauge zunächst auf ihren Silbergehalt, durch Zusatz einer kleinen Menge von Kaliumjodid mit sehr viel Bleiacetat. Der entstehende Niederschlag, hauptsächlich aus Bleichlorid und -jodid bestehend, schliefst alles Silber als Jodid ein, man sammelt ihn, reducirt ihn mit Kalk und Holzkohle und unterwirft den silberhaltigen Bleiregulus zur Bestimmung des Silbers der Cupellation. Ist diese vollzogen, so versetzt man die der Arbeit zu unterwerfende Flüssigkeitsmasse mit einem geringen Ueberschule von Jodzink. Die nach 48 Stunden vollständig geklärte Flüssigkeit wird dann weiter auf Kupfer verarbeitet; die während eines Monats gesammelten Jodsilberniederschläge unterwirft man zunächst zur Beseitigung des etwa vorhandenen Kupfers einer Behandlung mit verdünnter Salzsäure und zersetzt sie

<sup>(1)</sup> JB. f. 1870, 1081. — (2) Dingl. pol. J. 388, 480. — (8) Monit. scientif. [8] 7, 1209. — (4) JB. f. 1872, 951.

dann mit feuchten Zinkplatten. Das hierbei resultirende, nur wenig Kupfer und Zink, dagegen viel Gold haltende Silber wird verkauft und das regenerirte Jodzink von neuem dem Proceis zugeführt.

Hauck (1) bedient sich zur Fällung des Kupfers aus der Vitriollauge eines Systems von fünf um die horizontale Achse rotirender, im Inneren mit Leisten versehener und mit Eisenbohrspähnen gefüllter Fässer, die derart unter sich und mit dem Vitriollaugenzulauf verbunden werden können, dass in das Fas, in welchem das Eisen am weitesten aufgezehrt und die größte Menge Kupfer ausgefällt ist, die frische Vitriollauge eintritt, um dann die übrigen Fässer in der Reihenfolge, wie sie einer immer größer werdenden Eisenmenge entspricht, zu durchsließen, sodaß sie, wenn fast alles Kupfer ausgefällt ist, als letztes das Faß mit frisch gefülltem Eisen durchströmt.

H. Schwarz (2) giebt eine Vorschrift zur Messingfärbung mit einer Lösung von Bleioxydkali und rothem Blutlaugensals auf blank gebranntem Messing (3).

Gintl (4) fand eine zähe hämmerbare *Manganbronze* von nahezu messinggelber Farbe, bestehend aus 15 Thl. Kupfer, 4 Thl. Mangan und 1 Thl. Zink, nebst Spuren von Eisen, Zina und Silicium.

- C. Rammelsberg (5) giebt einen Bericht über die metallurgische und chemische Technik des Bleis und seiner Verbindungen; auch über die Technologie des Silbers berichtet Er an gleicher Stelle; daran schließt sich eine kurze Ahhandlung von W. Odling über Silberextraction aus gerösteten Pyriten und technologische Abhandlungen von C. Rammelsberg über Quecksilber und Gold.
- C. Winkler (6) berichtet in drei Abhandlungen über die Technologie des Wismuths, des Arsens und Antimons.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 333, 286. — (2) Dingl. pol. J. 336, 306. — (3) JR. f. 1875, 1035. — (4) Dingl. pol. J. 334, 658. — (5) A. W. Hofmans, Eutwicklung der chem. Industrie 926, 940, 946, 948 u. 950. — (6) A. W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industrie 953, 966, 975.

Th. Goldschmidt (1) bringt einen Bericht über die Gewinnung des metallischen Zinns.

Nach v. Friese (2) enthält das von den Graupener Zinnwerken bei Teplitz gelieferte *Phosphorzina* Nr. 0 5 Proc. und Nr. 1 2½ Proc. Phosphor. Die Producte, deren Schmelzpunkt bei 500° liegt, lassen sich ohne Phosphorverlust umschmelzen. Eine aus diesem Phosphorzinn hergestellte Bronze mit 5 bis 20 Proc. Zinngehalt zeigt keine Saigerungserscheinungen und zeichnet sich aus, da alle Metalloxyde beseitigt sind, durch hohe Festigkeit, dichtes Gefüge, große Härte und ungewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen die Einwirkung von Atmosphärilien und Säuren. Eine solche Bronze ist im geschmolzenen Zustand äußerst dünnfäussig und füllt die Formen scharf aus. Eine Bronze aus 95 Proc. Kupfer und 5 Proc. Phosphorzinn Nr. 0 ist fest und zähe, eine solche aus 90 Proc. Kupfer und 10 Proc. Phosphorzinn Nr. 1 ist hart, fest und zähe; eine Bronze endlich aus 80 Proc. Kupfer und 20 Proc. Phosphorzinn ist stahlhart.

- J. Philipp (3) berichtet über die technische Verwendung des Wolframs und seiner Verbindungen.
- A. Patera (4) giebt einen chemisch-technischen Bericht über Uran- und Vanadinverbindungen.
- J. Philipp (5) berichtet vom chemisch-technischen Gesichtspunkt aus über das *Platin*, die ihm nahestehenden Metalle, sowie die selteneren Metalle und deren Verbindungen, als: *Lithium*, *Cer, Zirkon*, *Titan*, *Molybdän*, *Vanadin* und *Thallium*.

Brückner's (6) Cylinderofen sum Rösten von Silbererzen, der seit längerer Zeit schon im Territorium Colorado mit bestem Erfolg verwendet wird, ist neuerdings verbessert und vereinfacht worden. Es findet sich eine mit Zeichnung versehene Beschreibung desselben in der unten angegebenen Quelle.

<sup>(1)</sup> A. W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industrie 986. — (2) Dingl. pol. J. \$35, 814. — (8) A. W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industrie 745. — (4) A. W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industrie 886. — (5) A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie 998, 1014. — (6) Dingl. pol. J. \$35, 608.

Die Abhandlung von E. v. Bibra (1) über die Gewinnung des Silbers aus Cyansilberlösungen ist auch anderweitig (2) erwähnt.

Krönke (3) hat ein in Chile mit Erfolg angewandtes Verfahren zur Enteilberung reicher schwefel- und antimonhaltiger Selbererze ausgebildet, nach welchem man die Chlorirung mit Kupferchlorür und heißer Salzlösung bewirkt und nur unbedeu-Der von Demtende Verluste an Quecksilber haben soll. selben ausstihrlich beschriebene Apparat hat große Achnlichkeit mit dem Freiberger (4) und zeichnet sich aus durch sweckmässige maschinelle Einrichtungen. Aus dem gewonnenen Amalgam wird das Quecksilber durch Filtriren und Centrifugiren und schliefslich durch Destillation unter einer von außen durch einen transportablen Windofen zu heizenden gusseisernen Glocke abgeschieden und das Silber schließlich im Flammofen eingeschmolzen; es gehen durchschnittlich nur 28 g Silber von einer Tonne verarbeiteten Erzes verloren und ist die Ausbeute oft größer, als nach der Probe zu erwarten war.

Nach Flack und Guillem (5) bewirkt man die Entsilberung des Bleis nach einem von Parks ausgebildeten Princip mit Hülfe von Zink auf den Clyde-Lead-Works zu Glasgow in folgender Weise. Es werden 18 Tonnen Reichblei (mit etwa 200 g Silber in 1 Tonne) in einem Gusseisenkessel eingeschmolzen, mit 1 Proc. Zink versetzt und nach 20 Minuten langem Umrühren der Erkaltung überlassen; die an die Oberstäche gestiegene, mit Silber und fremden Metallen beladene Zinkrinde wird in einem kleineren Kessel durch Ausseigern von einem Theil des Bleis getrennt, das theilweise entsilberte Blei des größeren Kessels wird noch ein zweites und drittes Mal in ähnlicher Weise mit 0,5 resp. 0,25 Proc. Zink behandelt, wodurch der Silbergehalt des Bleis auf 8 g per Tonne reducirt wird. Man entzieht ihm seinen geringen Zinkgehalt durch 8 stündiges

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 286. — (2) Dingl. pol. J. 2884, 109. — (2) Dingl. pol. J. 286, 401. — (4) Vgl. JB. f. 1872, 952. — (5) Dingl. pol. J. 2885, 67.

Erhitzen in einem gusseisernen, mit feuerfesten Steinen ausgekleideten Raffinirkessel, wodurch fertiges "Kaufblei" resultirt. Der Zinksilberlegirung wird das Zink durch Destillation in Graphittiegeln, die durch ein Graphitrohr mit gusseisernen Vorlagen communiciren, entzogen. Aus dem im Tiegel sodann noch bleibenden Bleisilberlegirung entfernt man das Blei durch die Treibarbeit. Die bei den verschiedenen Operationen fallenden Schlacken werden im Reductionsofen mit Koksabfällen behandelt, das hierbei fallende sehr unreine Blei wird in einem dem Entsinkungskessel ähnlichen Raffinirofen in Beschickungen von 20 Tonnen während 4 bis 5 Tage einem oxydirenden Schmelzen unterworfen und zwar unter stetiger Freihaltung der Metallfläche; die dabei entstehenden anfangs schwarzen Oxyde treten schließslich, wenn das Blei rein geworden, gelb auf. In diesem Stadium entleert man den Raffinirkessel in den Entsilberungskessel und behandelt das Blei wie oben angegeben. Es soll nach diesem Verfahren das Silberausbringen im Großen um 2 Proc. höher ausfallen als beim Probiren und das resultirende Kaufblei fast chemisch rein sein.

T. Egleston (1) berichtet über die Silberextraction nach dem Reese-Riverprocess in Colorado. Man unterwirst danach die stark quarzhaltigen Schweselerze der Vorbearbeitung durch Pochen und chlorirendes Rösten in Cylindern, von denen aus sie über den Kühlplatz nach den etwas tieser liegenden Amalgamir-Pfannen gelangen. Der Boden derselben ist aus Eisen, die Seiten aus Holz und trägt der eiserne Verschlußdeckel die Beschickungsöffnung, durch welche die 386 kg betragende Charge eingestüllt wird, um dann mit einer Wassermenge, welche die Pfanne bis zum schten Theil ihrer Höhe füllt und mit 4,5 ! Kalkmilch versetzt ist, zu einem Brei zerrieben und schließlich durch einströmenden Damps während 1 bis 1½ Stunden erhitzt zu werden. Hierauf erst erfolgt die Zugabe von 68 kg Quecksilber, die unter beständigem Rotiren der Pfanne während 8 Stunden ein-

**a** 1

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 256, 517.

Nach Verdünnung des Quickbreies mit Wasser läßt man zunächst die Hauptmenge des Amalgams abflielsen und bringt den Rest in einen Absatzbottich. Diese 2,44 m weiten und 0.91 m hohen Bottiche mit eisernem Boden und hölzernen Seitenwänden besitzen in drei verschiedenen Höhen Ahlassöffnungen und sind mit einem Rührwerk versehen. Man fügt hier der Masse von neuem 1,9 kg Quecksilber zu, das während achtstündigen Umrührens auf dieselbe einwirkt und sodann in dem nach der Mitte hin konisch vertieften Boden sich sammelt, um von hier aus durch eine Heberröhre, deren Quecksilbersäule dem Wasserdruck im Bottich das Gleichgewicht hält, continuirlich und frei von Sand abzufließen. Die beim Entleeren des Bottichs aus den ungleich hohen Oeffnungen ablaufende trübe Masse fließt über amalgamirte Kupferplatten und werden die Rückstände, deren Metallwerth per Tonne 5 Dollars beträgt, in Neudy's Apparat concentrirt. Das gewonnene Amalgam wird durch Segeltuch filtrirt und werden in der gewöhnlichen gulseisernen Destillinglocke Quecksilber und Silber geschieden.

K. Karmarsch (1) bespricht in eingehender Weise die Methode, den *Feingehalt* des mit *Kupfer legirten Silbers* durch das spec. Gewicht zu bestimmen.

Segura (2) hat gefunden, dass Schwefelsilber, sowie auch schwefelhaltiges Silbererz mit Quecksilber unter Wasser zu einer weichen Paste zerrieben, nach längerer Zeit unter Bildung von Schwefelquecksilber und Silberamalgam sich umsetzen.

Nach L. Opificius (3) enthält das bei der Feingolddorstellung entstehende Eisenchlorid neben fein zertheiltem metallischem Gold, Platina, Palladium, Chlorsilber und wahrscheinlich auch Iridium, Rhodium und Ruthenium, außerdem Antimon, Blei, Wismuth, Arsen, Zinn, Selen und vielleicht auch Tellur, die alle bei der Reduction der Chloridlösung durch Eisen als Schlamm abgeschieden werden. Haben größere Mengen dieses

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 224, 565; vgl. JB. f. 1847 und 1848, 1032. — (2) Chem. News 26, 157. — (3) Dingl. pol. J. 224, 414.

Schlammes sich angesammelt, so digerirt man denselben zur Entfernung der noch vorhandenen Eisentheile, sowie des größten Theiles des Kupfers mit Eisenchloridlösung, wäscht dann mit salzsaurem Wasser aus, trocknet und schmilzt ihn mit kohlensaurem Natron und Kohle. Die Schlacke enthält kieselsaures. kohlensaures und Selen-Natrium und zwar letzteres in solcher Menge, dass ihre Lösung beim Stehen an der Luft Selen abscheidet. Der gewonnene Metallkönig wird nochmals geschmolzen und granulirt. Man behandelt nun die Granalien längere in der Siedehitze mit einem zur Lösung der Metalle bei weitem unzureichendem Gemisch von Salpetersäure und Salzsäure (letztere soll vorwalten), wodurch alles Kupfer, hauptsächlich als Chlorur und nur zum geringen Theil als Chlorid, in Lösung geht, während die edlen Metalle, wenn auch anfänglich gelöst unter diesen Umständen, während des Siedens sicher wieder ausgefällt werden. Der jetzt kupferfreie Metallschlamm wird nun vollständig gelöst und durch Wasserzusatz der größte Theil des Antimons als Oxychlorid abgeschieden, die Flüssigkeit nach Beseitigung desselben concentrirt und das Gold durch eine galvanische Batterie ausgefällt. Aus der bleibenden Lösung kann dann das Platina durch Salmiaklösung im Zustand ziemlicher Reinheit (1/2 Proc. fremder Metalle enthaltend) ausgefällt werden. Das im Filtrat enthaltene Palladium wird gleichfalls in seiner Salmiakverbindung durch weiteres Abdampfen desselben abgeschieden. Diess Verfahren erleichtert und sichert die Abscheidung des Platins insofern, als das Gold nicht wie früher üblich durch Eisen ausgefällt wird, welches letztere, wenn als Chlorür mit dem Platin gleichzeitig in Lösung, dessen Ausfällung durch Salmiak verhindert.

Nach einer dem Americ. Gas-Light Journal entnommenen Notiz (1) erhält man durch Mischung von 20 bis 30 Thl. durch Wasserstoff reducirten Kupfers mit Schwefelsäure und 79 Thl. Quecksilber eine Masse, welche, nachdem die Schwefelsäure durch

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [3] 7, 312.

kochendes Wasser entfernt, nach Verlauf von 10 bis 12 Stunden ein ziemlich festes *Amalgam* darstellt. Es nimmt dasselbe den Glanz und die Politur von Gold an und wird beim Erwärmen plastisch.

Nach C. Priwoznik (1) erhält man eine zum Bronsiren von Kupfermetallen geeignete Flüssigkeit, wenn man 35 g krystallisirten Grünspahn und 17.5 g Salmiak in 7.2 ccm Wasser kocht und eindampft bis 1400 ccm, unter häufigem Abschäumen mit einem hölzernen Spatel. Man fügt jetzt 490 g Weineseig zu, kocht 5 Minuten lang, fihrirt dann ab und verdünnt schließlich das Filtrat auf 5700 ccm. In diese in einer Kupferschale zum Sieden erhitzte Flüssigkeit trägt man die zuvor sorgfältig gereinigten Metalle, je 10 bis 15 Stück auf einem Drahtsieb ein und lässt sie unter Umschwenken desselben bis zum Eintritt der gewünschten Färbung (etwa 3 Minuten lang) in dem Bade. Dasselbe Bad ist dann noch 2 bis 3 Mal zu benutzen. Das Bronziren gelingt nicht, wenn die Essigsäure mit Schwefel- oder Salzsäure versetzt ist. Priwoznik kommt durch Seine Untersuchungen über den Bronzirungsprocess zum Schluss, dass des in der Flüssigkeit neben essigsaurem Ammonium und Essigsäure enthaltene Kupferoxychlorid als das wirkende Agens angusehen ist, daher das im Handel als Braunschweiger Grün vorkommende Hydrat desselben in Essigsäure gelöst, mit Wasser verdünnt und und mit Salmiak versetzt, eine gleichfalls zum Bronziren geeignete Flüssigkeit liefert. - Die durch den Bronzirungsprocess auf dem Kupfer erzeugte charakteristisch braune Schicht spricht Derselbe als Kupferoxydul an, denn die durch Schwefelsäue eintretende Schwärzung dieser Schicht indicirt dessen Zerfall in Metall und Oxyd, die Schwärzung durch Erhitzen die Oxydation des Oxyduls zu Oxyd. Ein noch geringer Gehalt dieses Ueberzuges an Kupferchlorür erklärt die Eigenthümlichkeit desselben, dass er dem Licht ausgesetzt nachdunkelt, die ursprüngliche Farbe jedoch in einem auf 130° erhitzten Luftbad wieder an-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 224, 818.

nimmt. Durch fremde Metalle erheblich verunreinigtes Kupfer läst sich nicht bronziren; durch Zusatz von etwas Platinchlorid zur Bronzirungssittssigkeit ist eine dunkler gefärbte braune Bronzeschicht zu erzielen.

O. Silvestri (1) giebt Vorschriften zur Herstellung von Vernickelungsbädern mit Hülfe der verschiedenen Nickelsalze und bespricht die innezuhaltenden Arbeitsbedingungen.

E. Ebermayer (2) empfiehlt zu galvanischen Vergoldungen an Stelle des für die Gesundheit des Arbeiters stets gefährlichen Cyankaliums, ein mit Blutlaugensalz hergestelltes Bad anzuwenden. Er löst zu dem Zweck 100 g Gold in Salpetersalzsäure, verjagt alle Säure und verdünnt auf 1 l. Er bringt ferner 300 g gelbes Blutlaugensalz mit 100 g Kaliumcarbonat, 50 g Salmiak in Wasser zur Lösung und setzt zu derselben bei 30 bis 40° 200 ccm obiger Goldlösung: die dadurch sich bläuende Flüssigkeit wird dann etwa 30 Minuten lang gekocht (wodurch die blaue Farbe verschwindet und Eisenoxyd abgeschieden wird). filtrirt und auf 5 l verdünnt. Man fügt nun, um das Bad leitend zu machen, eine kleine Menge Cyankalium zu. Ist etwa der fünfte Theil des Goldes abgeschieden, so versagt das Bad den Dienst, doch erlangt es durch Zusatz von 200 ccm Goldlösung seine volle Wirkung wieder. Es läßt sich auf diese Weise ohne Hinzuftigung neuer Salze das Bad drei- bis viermal erneuern. Bei weiteren Erneuerungen werden 0,1 Thl. der genannten Salze, also 30 g Blutlaugensalz, 10 g Kaliumcarbonat und 5 g Salmiak zugefügt. Derselbe verbreitet sich dann über das Verfahren zur Entgoldung der unbrauchbar gewordenen Flüssigkeiten durch eine als negative Elektrode eingetauchte Kupferplatte, bespricht dann die Technik des Vergoldens, der sogenannten Leonischen Drähte und Gespinnste und erörtert endlich die Beziehungen zwischen Farbe und Menge des niedergeschlagenen Goldes.

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 889. — (2) Dingl. pol. J. 224, 681.

. Weston (1) hat eine für galvanoplastische Zwecke besonders geeignete dynamoelektrische Maschine construirt.

F. Heeren (2) hat einige praktische Handgriffe für die Ausführungen galvanoplastischer Arbeiten veröffentlicht.

Münster (3) kommt auf Grund Seiner Untersuchungen von Hüttenabfallproducten zu folgenden Schlüssen über die Natur derselben. 1) Der Stein ist, entgegengesetzt der gewöhnlichen Annahme, eine ungleichartige, aus Schwefelmetallen, regulinischen Metallen und oxydischen Verbindungen bestehende Masse. 2) Diese Bestandtheile lassen sich mechanisch wieder in verschiedene, schon durch das Ansehen und auch durch das chemische Verhalten sich unterscheidende Theile trennen. 3) In Folge des fast nie fehlenden Gehalts an Eisen, Nickel und Kobelt ist der Stein meistens paramagnetisch. 4) Es findet sich in ihm keine niederere Schwefelungsstufe des Eisens, als Einfach-Schwefeleisen FeS.

## Metalloide, Säuren, Oxyde, Salss.

In mehreren umfassenden Abhandlungen giebt F. Hurter (4) die Resultate Seiner Untersuchungen über den Chlorkalleprocels (5). An dieser Stelle näher auf dieselben einzugehen ist nicht geboten und sei daher nur daraus hervorgehoben, dass die Versuche sich erstrecken über die Schichthöhe des Kalks, über den Einfluss der dem Chlor beigemengten Gase (Wasserdampf, Chlorwasserstoff, Luft und besonders Kohlensäure) auf den Process, sowie über die beim Vorgang zweckmässige Temperatur derselben. Bei aufsteigendem Gasstrom tritt eine Tendenz zur unsymmetrischen Vertheilung der

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 546. — (2) Dingl. pol. J. 224, 106. — (3) Dingl. pol. J. 225, 518. — (4) Dingl. pol. 223, 200, 417 bis 427; 224, 71, 424. — (5) JB. f. 1876, 1081, 1083, 1084.

Gase (z. B. Luft und Chlor) nur dann ein, wenn seine Temperatur die der Umgebung um mehr als 300° übersteigt. Diese Temperatur ist von Hurter als "Sicherheitsgrenze" charakterisirt, welche übrigens nur dann, wenn der Apparat ohne künstlichen Zug arbeitet. so hoch liegt; mit kunstlich erzeugtem Zug liegt sie um so tiefer, je höher der angewandte Druck ist und wenn dieser gleich ist dem Druck einer Gassäule von der Höhe des Apparates und letzterer die Temperatur der Umgebung besitzt, so sinkt die Grenze gleichfalls auf diese Temperatur hinab. - Was die Absorption des Chlorgases betrifft, so erfolgt sie 1) mit rasch sbnehmender Geschwindigkeit und wächst 2) proportional der Zunahme der absorbirenden Oberfläche so, dass die Schichthöhe des Kalks keinen Einfluss auf die Absorption üben kann. Ueberdeckung einer absorbirenden Schicht mit schon fertigem Chlorkalk drückt übrigens die Absorptionsfähigkeit derselben auf die Hälfte herab, so dass beim Beginn der Operation die Absorption bis zur Bildung dieser ersten Deckschicht sehr rasch verläuft, von da ab bis etwa auf die Hälfte sinkt und dann constant bleibt bis zur letzten Kalkschicht, deren Absorptionsvermögen bis zur gänzlichen Sättigung langsam abnimmt. Versuche, den Chlorkalk durch Kohlensäure zu zersetzen, führten zu dem Resultat, daß das entstandene Einwirkungsproduct noch 1.5 Proc. Chlor enthielt, während 4 bis 8 Proc. als chlorsaures Calcium und Chlorcalcium vorhanden waren. Bei der Reaction traten Chlor und unterchlorige Säure gleichzeitig auf, ersteres in überwiegender Menge. Aus Obigem erklärt es sich, weshalb kohlensäurereicher Chlorkalk stets Chlorat enthält. Auch Wasserdampf hat dieselbe schädliche Einwirkung wie die Kohlensäure durch Chloratbildung und muss man daher zur Erzeugung hochgrädigen Uhlorkalks wasser- und kohlensäurefreies Chlor verwenden. - Die bei dem Chlorkalkprocess herrschende Temperatur soll 500 nicht übersteigen, so dass die Reactionswärme (195 cal für 1 Thl. Chlorkalk), in dem Masse sie frei wird, auch abgeführt werden kann; eine Bedingung, der in den gewöhnlichen, aus Eisenplatten construirten Kammern genügt wird und

der auch in den aus Schieferplatten hergestellten Desconkammern gentigt werden kann.

Zur Regeneration von Braunstein liefs sich Valentin (1). nach einer Mittheilung von G. Lunge, die Anwendung von Ferridcyankalium patentiren, welches als Sauerstoffüherträger das Manganoxydul oxydiren soll. Das entstandene Ferrocyankalium soll dann durch einen Luftstrom wieder zu Ferridsals oxydirt und von Neuem dem Process sugestührt werden. Lunge hält das Verfahren wegen des zu hehen Preises dieses Salzes für unbrauchbar. - Die bisherigen Bemühungen, die bei der Chlorkalkfabrikation in Anwendung kommenden Absorptionskammern durch mechanisch bewegte Apparate, rotirende Cylinder u. s. w. zu ersetzen, sind bis jetzt erfolgles geblieben. Es wird dann noch eine auf das Mactear'sche Sodaverfahren (2) und den Dunlop'schen Chlorprocess (3) basirte Betriebstabelle aus der Fabrik zu St. Rollox mitgetheilt. Endlich discutirt Lunge eine R. v. Wagner'sche Abhandlung (4) über die wirthschaftliche Lage der deutschen Sodaïndustrie; er hält dafür, dass die beim Leblancprocess erzengte billige Salzsäure als ein für unsere chemische Industrie unumgänglick nothwendiges Product den ersteren unter allen Umständen gegen eine etwa von der Ammoniaksoda (5) drohenden Concurrenz schütze.

A. Pizzi (6) trägt zum Zweck der Darstellung reinen Manganchlorürs in die bei der Chlorgewinnung resultirende Manganlauge granulirtes Zink im Ueberschuß ein, wodurch das vorhandene Eisen metallisch, das Nickel als Oxydhydrat ausgefällt werden sollen. Die decantirte klare Flüssigkeit wird dann mit Natriumacetat und etwas Essigsäure versetzt und das vorhandene Zink, Blei u. s. w. durch Schwefelwasserstoff gestilt. Aus dem Filtrat hiervon fällt man Mangan und Kobalt mit Schwefelammonium, wäscht aus und entzieht dem Niederschlag durch Chlorwasserstoffsäure das Mangan als reines Chlorür.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. **334**, 820. — (2) Dieser JB. S. 1145. — (8) JB. £ 1856, 792. — (4) Dingl. pol. J. **338**, 802. — (5) JB. £.1876, 1100. — (6) Gazz. chim. ital. 1877, 111.

F. Fischer (1) hat eine längere Abhandlung über Trinkwasser veröffentlicht, aus der Folgendes hervorzuheben ist. An organischen Substanzen darf ein gutes Trinkwasser nur so viel enthalten, daß 1 l davon nicht mehr als 8 mg Kaliumpermanganat reduciren kann (2), an Salpetersäure dürfen höchstens 27 mg im l (die hannoverische Commission für Gesundheitspflege will 10 mg, die wiener nur 5 mg zulassen), an Chlor 35,5 mg im l, an Schwefelsäure 80 mg im l, an Magnesia 40 bis höchstens 100 mg im l enthalten sein. Der Härtegrad des Wassers soll 16 bis 18° (bei einem Gehalt an Dicarbonat 20 bis 25°) nicht übersteigen. Es werden endlich die Resultate folgender in einer Tabelle zusammengestellter Wässer gegeben:

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 238, 517 u. 589. — (2) Vgl. Monier, JB. f. 1860; 670.

|                                                                   | Be-                                     | H                        | 16                       | ¥        | trite                         | nem<br>mem                                  | nrei-<br>hier.<br>0000                        |                             |           | Härte      | 1        |                   |                             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| Bezeichnung des Wassers:                                          | Gesammtmes<br>der festen I<br>diedtbeit | Organische<br>Kohlenstor | Organische<br>Sticksteff | sinommA. | Stickstoff a<br>Nitrate u. Ni | Gesammtgel<br>an gebunder<br>Stickstoff     | FrühereVerm<br>nigung mit tl<br>Subst. in 100 | Срјок                       | temporare | permanente | Gesammt- | B                 | Bemerkungen                 |           |
| Weich, Plymouth (Wasserleitung)                                   | 35,0 0,5                                | 0,5                      | 0,19                     | 0        | 0                             | 0,19                                        | 0                                             | 13,0                        | 0         | 2,1        | 2,1      | Klar u. trinkbar. | trinkbar.                   |           |
| well, Wales                                                       | 364,4 0,45                              | 0,45                     | 60,0                     | 0        | 0                             | 60,0                                        | 0                                             | 63,0                        | 16,1      | 5,4        | 24,5     | Klar u.           | guter Geschmack,            | shmack.   |
| Tiefbrunnenwasser :                                               |                                         | 00                       | 0                        |          | <                             | -                                           |                                               | 0                           |           | o c        | 0 0      | VI2               | Josephan Cooperate          | Jones     |
| Weich, v. Harston bei Cambridge<br>Hart, von Ventnor, Insel Wight | 294,8                                   | 0,43                     | 0,03                     | 0,00     | 0,14                          | 0,44                                        | 0 0                                           | 41,5                        | 16,7      | 5,1        | 21,8     | Klar u.           | guter Geschmack.            | chmack.   |
| Bergland-Tagewasser :<br>Weich, Glasgow, Wasserleitung            |                                         |                          |                          |          |                               |                                             |                                               |                             |           |            |          |                   | ,                           |           |
| vom Loch Katrine                                                  | 24,0                                    | 1,85                     | 0,22                     | 0,01     | 0                             | 0,23                                        |                                               | 8,5                         | 0         | 6,0        | 1,9      |                   | Leicht getrübt, angen. Ges. | en. Ges.  |
| Hart, Gloucester (Wasserleitung)                                  | 248,2                                   | 3,75                     | 1,42                     |          | 0,26                          | 0,68                                        | 0                                             | 15,2                        | 16,0      | 3,6        | 19,6     |                   | Trübe, von weniger gutem    | r gutem   |
| Kegenwasser :                                                     |                                         | 00                       | 000                      |          | •                             |                                             |                                               |                             |           | (          |          | Title             | Ges                         | Geschmack |
| Weich, v. Rothamstead bei London                                  | 41,4                                    | 1,22                     | 0,23                     | _        | 0                             |                                             | 0                                             | 3,5                         |           | 0          | 0        | Leicht g          | Leicht getrubt, von ziem-   | n ziem-   |
| Hart, v. Lands End, Cornwall                                      | 428,0 1,31                              | 1,31                     | 0,34                     | 0        | 0,20                          | 0,54                                        |                                               | 218,0                       | 0         | 10,0       | 10,0     | lich j            | gutem Geschmack             | chmack    |
| Tagewasser, v. cultivirtem Land:                                  |                                         |                          |                          |          |                               |                                             |                                               |                             |           |            | 1        |                   |                             |           |
| Weich, Falmouth (Wasserleitung)                                   | 81,6                                    | 2,38                     | 0,38                     | _        | 2,58                          | 2,99                                        | 2290                                          |                             | 0         | 2,7        | 2,7      | Leicht            | getrübt, guter Ge           | tter Ge   |
| Hart, Cheltenham (Wasserleitung) Verunreinigtes Flußwasser:       | 212,2                                   | 1,23                     | 0,36                     | 0        | 3,05                          |                                             |                                               | 13,5                        |           | 6,0        | 101      |                   | 90                          | schmack   |
| Weich, Tunbridge (Wasserleitung                                   |                                         |                          |                          | 7        |                               |                                             |                                               |                             |           | 17         | 111      |                   | 0                           | iii       |
| von dem Medway)                                                   | 150,8                                   | 2,07                     | 0,52                     | 60'0     | 1,80                          |                                             |                                               | 24,0                        | 1,0       | 7,0        | 8,0      |                   | guter Geschmack.            | mack.     |
| Hart, London (Wasserl. v. d. Themse)                              | 314,4                                   | 3,27                     | 0,39                     |          | 1,81                          | 2,23                                        | 1510                                          |                             | 18,6      | da'        | 23,6     | Leicht g          | getrübt, guter Ge-          | uter Ge   |
| rachorunnenwasser:                                                | 4000                                    | 900                      | 100                      |          | 0 10                          |                                             |                                               | 000                         |           | 4 6        | K 4      | Theffin           | anton Gogohmank             | mank      |
| Welch, V. Ivybridge, Devonshire                                   | 120,6                                   | 2,30                     | 1,00                     | ne'a     | 0,43                          | 1640                                        | 0000                                          | 0,02                        | 0,0       | 016        | 210      |                   | nier desci                  | mack.     |
| Square Bloomsbury, London                                         |                                         | 3,24                     | 1,91                     | 15,50    | 181,79                        | 2765,0 3,24 1,91 15,50 181,79 196,46 194230 | 194230                                        | 188,0                       | 84,5      | 84,5 106,0 | 140,5    | Klar, gu          | Klar, guter Geschmack.      | nok.      |
| Seewasser :                                                       |                                         |                          | ľ                        |          |                               |                                             |                                               |                             |           | di<br>bu   |          |                   |                             | A.        |
| Von Worthing, 1 Meile v. d. Küste 89460,0 1,94 2,07 0,02          | 89460,0                                 | 1,94                     | 2,07                     | 0,02     | 0,05                          | 2.14                                        |                                               | 0 19962,0 71,3 945,5 1016,8 | 71.8      | 945,5      | 8,910    |                   |                             |           |

- R. Hercher (1) bespricht in kritischer Weise die Methoden zur Erkennung der salpetrigen Säure im Trinkwasser.
- A. Pavesi und C. Rotondi (2) haben die Ergebnisse ihrer Untersuchung über das *Trinkwasser* der Stadt Mailand veröffentlicht.
- H. Landerer (3) macht Mittheilungen über das Trink-wasser in Griechenland.

Houzeau (4) hat gefunden, das ammoniakhaltiges Brunnenwasser in wohlverschlossenen Flaschen dem Licht ausgesetzt in wenigen Tagen den größten Theil des Ammoniaks verliert; Er glaubt, dass der geringe Ammoniakgehalt fließender Wässer zum Theil auf diesen Einfluß des Lichtes zurückzuführen sei.

- F. Fischer (5) hat die Brunnenwasser der Stadt Lauterberg untersucht.
- A. Wagner (6) stellte Versuche an über den Einfluß von Salzen auf den Härtegrad des Wassers, wobei es sich ergab, dass sowohl zweifach-kohlensaures Natron als Salpeter die Absorptionsfähigkeit des kohlensäurehaltigen Wassers für kohlens. Kalk vermindern, für kohlensaure Magnesia (Magnesia alba) aber erhöhen und zwar erhöht das kohlensaure Natron mehr als der Salpeter. Gleichzeitig wurde constatirt, dass von einem Gemenge von kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia ersteres nur sehr wenig durch kohlensäurehaltiges Wasser gelöst wird und die Löslichkeit der letzteren in diesem erheblich vermindert wird. Die Gegenwart von doppelt-kohlensaurem Natron als auch von Salpeter erleichtert die Abscheidung des gelösten kohlensauren Kalks beim Sieden; dasselbe gilt für die doppeltkohlensaure Magnesia und zwar wirkt hier Salpeter am stärksten. Leitet man Luft durch Auflösungen von durch Kohlensäure gelöstem kohlensaurem Kalk oder kohlensaurer Magnesia, so erleichtert die Gegenwart von doppelt-kohlensaurem Natron die

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 10, 486. — (2) Dingl. pol. J. 225, 85. — (3) Arch. Pharm. [8] 10, 320. — (4) Dingl. pol. J. 225, 549. — (5) Dingl. pol. J. 226, 302. — (6) Bayerisches Industrie- und Gewerbeblatt, 1877, 187; siehe auch daselbst, 328.

Abscheidung der neutralen kohlensauren Erden. — Der kohlensaure Kalk wird nach Versuchen von Demselben durch Kohlensäure hauptsächlich als anderthalb-kohlensaures Salz gelöst.

Derselbe (1) macht einige Bemerkungen über Härtebestimmungen und Analyse von Wässern.

H. Vohl (2) hat, um ein Urtheil über die Verunreinigungen des unterhalb Kölns fließenden Rheinwassers zu gewinnen, den Kesselstein eines Köln-Mülheimer Dampfbootes untersucht und gefunden, daß derselbe erhebliche Mengen Arsen, Phosphorsäure und Fettsäure enthält; das concentrirte Rückstandswasser des Kessels war von schwach gelber Farbe, reagirte stark alkalisch und ließ beim Eindampfen einen Rückstand, der beim Glühen unter Entwickelung ammoniakalischer, nach verbranntem Horn riechender Dämpfe sich stark schwärzte. Alle diese Substanzen indiciren mit den unterschwefligsauren Salzen, die außerdem noch im Rückstandswasser nachgewiesen wurden, eine starke Verunreinigung des Rheinstroms mit giftigen und gesundheitsgefährlichen Substanzen.

- O. Jacobsen (3) führt die Eigenthümlichkeit des Meerwassers, die Kohlensäure äußerst hartnäckig zurückzuhalten, auf die gleichzeitige Anwesenheit von Chlormagnesium und Calciumearbonat zurück und begründet diese Auffassung durch Versuche.
- C. Bohlig (4) führt in einer Abhandlung über Speisewasserreinigung vermittelst Magnesiapräparat aus, daß gebrannte Magnesia wegen ihrer Unlöslichkeit und ihrer Fähigkeit, nach zwar langsam erfolgender aber doch genügend rasch sich vollziehender Umwandlung in Hydrat allen Kalk, auch den als Gyps vorhandenen als Carbonat zu fällen, sich vorzüglich zur Reinigung von Speisewassern eignet. Ist das Wasser sehr gypshaltig, so daß auf 1 Mol. Calciumdicarbonat mehr als 1 Mol. Gyps

<sup>(1)</sup> Bayrisches Industrie- und Gewerbeblatt, 1877, 215 und im Decemberheft. — (2) Ber. 1877, 1811. — (3) Dingl. pol. J. 228, 330. — (4) Dingl. pol. J. 228, 527.

kommt, so ist zur Fällung dieses Ueberschusses an Gyps in Form von Kalkcarbonat, der in das Wasser eingeführten gebrannten Magnesia noch eine entsprechende Menge von durch Fällung hergestelltem Magnesiumcarbonat hinzuzufügen. Alle Schwefelsäure des Gypses erhält man als Magnesiumsulfat in Lösung. Auf diese Verhältnisse gestützt empfiehlt Bohlig, in das Reinigungsbassin das für einen ganzen Monat erforderliche Quantum an Magnesiapräparat auf einmal einzuführen und nach jeder Füllung mit frischem Wasser den Bassingehalt 5 Minuten lang tüchtig umzurühren. Das zwischen Magnesiumozyd und entsprechendem Carbonat zu wählende Mischungsverhältnis bestimmt Bohlig nach der von Ihm ermittelten Zusammensetzung des zu reinigenden Wassers.

F. Fischer (1) bespricht in einer Reihe von Mittheilungen über die Zusammensetzung von Kesselspeisewasser vor und nach stattgefundener Reinigung auch die Zusammensetzung und Wirkung des Bohlig'schen Magnesiapräparats und findet, daß dasselbe langsamer zum Ziel führt, als die Reinigung mit Soda und die De Haën'sche (2) Reinigungsweise, daß dasselbe dagegen in Anbetracht seiner Billigkeit thatsächlich unter Umständen gewiß Beachtung verdiene (3).

Payne (4) bespricht das De Haën'sche (5) Wasserreinigungsverfahren in abfälliger Weise.

E. Francis (6) bespricht die Zusammensetzung und Eigenschaften einiger von ihm analysirter Kesselsteine, unten denen einer, der durch große Härte sich auszeichnete, 39 Proc. Eisenoxyd neben 37 Proc. Calciumsulfat enthielt.

H. Watson (7) findet in einigen von Ihm analysirten Kesselsteinen die Hauptmasse, 70 bis 80 Proc., bestehend aus Kalkcarbonat.

Nach einer Betrachtung über den Einflus der Kesselsteinbildung auf den Kohlenverbranch giebt J. Kolb (8) als bestes

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 336, 94. — (2) JB. f. 1873, 1009. — (3) Vgl. Fischer, Dingl. pol. J. 336, 580. — (4) Chem. News 35, 208; 36, 9. — (5) JB. f. 1873, 1009. — (6) Chem. News 36, 15. — (7) Chem. News 36, 38. — (8) Dingl. pol. J. 338, 387.

Mittel zur Reinigung des Speisewassers das Aetznatron (1) an; dieses bilde mit dem Calciumdicarbonat unter Abscheidung von kohlensaurem Kalk Soda, welche den Gyps ausfälle. Nach F. ist aber diese Angabe nur dann richtig, wenn gleiche Aequivalente Calciumcarbonat als Dicarbonat und Gyps verhanden sind.

Um fetthaltiges Condensationswasser für Dampfkessel verwendbar zu machen, entfernt Hétet (2) aus demselben die Fettsäuren durch Behandeln mit Kalk und beseitigt dadurch die bekannten, auf die Corrosion der Kesselwandungen und die Bildung von eisenoxyd- und fettsäurehaltigen Niederschlägen surückkommenden Missstände.

O. Allaire (3) sucht die von Hétet vorgeschlagene Reinigung des Condensationswassers dadurch zu umgehen, daß Er zum Schmieren der Dampfkolben nur neutrales, wehl gereinigtes Fett verwendet, welches den Dampfcylinder, wie Seine directen Versuche ergaben, bedeutend weniger angreift als saure Fette und an den condensirten Dampf nur unerhebliche Mengen von Eisenseife abtritt.

Hétet (4) beantwortet in einer kurzen Notis die Bemerkungen von Allaire (5).

E. C. C. Stanford (6) bringt in einer Abhandlung über Jodfabrikation nichts wesentlich Neues (7), Er giebt den Procentgehalt folgender Algen an Jod:

|                          |   | 1   | Stanford |
|--------------------------|---|-----|----------|
| Laminaria digitata       |   | A.  | 0,4535   |
| •                        |   | В.  | 0,2946   |
| Laminaria saccharina .   |   |     | 0,2794   |
| Fucus serratus           |   |     | 0,0856   |
| Fucus nodosus            |   |     | 0,0572   |
| Fucus vesiculosus        |   |     | 0,0297   |
| Zostera marina           |   |     | 0,0457   |
| Rhodomella pinnastroides |   | •   | 0,0878   |
| Hydexix siliquosa        |   | . • | 0,2181   |
| Hymanthalia lorea        | • | •   | 0,0892   |
| Chordaria flagelliformis |   |     | 0,2810.  |

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1876, 1698. — (2) Compt. rend. #5, 702. — (3) Compt. rend. #5, 929. — (4) Compt. rend. #5, 1054. — (5) Sielle oben. — (6) Dingl. pol. J. #56, 85. — (7) JB. f. 1862, 661.

F. Bode (1) theilt einige von Brassack ausgeführte Varecanalysen mit.

F. Bode (2) bespricht das von A. de Hemptinne (3) ausgebildete Verfahren zur Schwefelsäurefabrikation. Es kommt dasselbe, wie bekannt, darauf zurück, die Größe der Bleikammern zu reduciren und zwar durch Füllung derselben mit Bombonnes, die von nitroser Schwefelsäure überrieselt sind. Bode hält den Gesichtspunkt, von dem aus diese Anordnung getroffen wurde, für einen unrichtigen, weil die Menge der in einer Kammer zu bildenden Schwefelsäure nicht von der Oberfläche, sondern von dem Inhalt der Kammer abhängt. Zur Erzielung einer raschen Concentration der Säure bis zu 60° B. in Bleigefäßen wendet de Hemptinne Bleipfannen an, in deren Boden ein System aus Blei hergestellter Field'scher Röhren eingelassen ist. Die Heizung dieser Pfannen resp. der Röhren erfolgt durch die stark erhitzten Gase der um einen gemeinsamen Schacht angeordneten Kiesbrenner. Die Decke dieses Schachtes wird durch die erwähnte Schale gebildet, an welche die schwefligsauren Gase ihre Wärme abgeben, bevor sie in die Bombonneskammern überziehen. Bode bestätigt die große Wirkungsfähigkeit dieses Apparates, bezweifelt aber die Betriebssicherheit desselben. Wegen anderweiter Einzelnheiten möge auf die Abhandlung selbst verwiesen sein.

Aus den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen für 1876 ist die preisgekrönte Arbeit von F. Bo de über Concentration von Schwefelsäure und Denitrirung der nitrosen Schwefelsäure des Gay-Lussac'schen Apparats nachträglich zu erwähnen. Die Arbeit resumirt in kritischer Weise fast sämmtliche Erfahrungen auf dem Gebiet der Schwefelsäurefabrikation. Sie behandelt zunächst die verschiedenen, zur Concentration der Schwefelsäure befolgten Methoden, wendet sich dann zur Besprechung der Verfahrungsarten,

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 236, 599. — (2) Dingl. pol. 234, 298. — (3) JB. f. 1876, 1058.

welche man zur Denitrirung der nitrosen Thurmschwefelsäure befolgt hat, um dann schließlich einer eingehenden Untersuchung der Functionen des Glover-Thurmes sich zuzuwenden. Es möge, da ein kurzer Auszug nicht wohl möglich, auf die in hohem Grade lesenswerthe Abhandlung hier verwiesen sein.

Mactear (1) sucht die Controle über die Verluste an schwesliger Säure beim Bleikammerprocess durch directe Ermittelung dieses Verlustes in folgender Weise zu gewinnen. Er berechnet zunächst aus der in einer bestimmten Zeit verbrannten Gewichtsmenge Schwefelkies und aus dem durch Analyse der abziehenden Kammergase erhaltenen Sauerstoff derselben die Menge der das Kammersystem in dieser Zeit durchziehenden atmosphärischen Luft resp. des bleibenden Stickstoffs, bestimmt dann die Menge der in den abziehenden Gasen noch enthaltenen schwefligen Säure, indem Er mit Hülfe einer Wasserpumpe während der ganzen, der Rechnung zu Grunde gelegten Betriebsperiode einen Theil des aus dem Gay-Lussac austretenden Gases durch Absorptionsflüssigkeiten und schließlich zur Messung des nicht absorbirten Gasquantums durch eine Messuhr saugt. In der Absorptionsstüssigkeit (Natronlauge) wird dann die schweflige Säure durch Titration mit Chamäleonlösung bestimmt und von dem durch die Uhr ermittelten Gasquantum aus auf das berechnete, die Kammern durchziehende Gesammt-G. Lunge (2) macht dagegen quantum an Gasen bezogen. geltend, dass der der Mactear'schen Rechnung zu Grunde gelegte Sauerstoffgehalt der aus dem Gay-Lussac austretenden Gase ein keineswegs constanter und daher auch nicht durch nur zeitweise genommene Analysenproben mit Sicherheit zu ermitteln sei, dass ferner der gewählte Absorptionsmodus wegen der durch den atmosphärischen Sauerstoff bewirkten nachträglichen Oxydation der schwefligen Säure fehlerhaft sei und daß endlich bei einigermaßen richtigem Betrieb nur der bei weitem

<sup>(1)</sup> Chem. News \$6, 49; Dingl. pol. J. \$36, 167. — (2) Dingl. pol. J. \$36, 167.

kleinste Theil der Schwefligsäureverluste jenseit des Gay-Lussac-Thurms zu suchen sei.

- G. Lunge (1) wendet sich in einer längeren polemischen Abhandlung gegen die vor mehreren Jahren von Vorster (2) bestiglich der chemischen Function des Gloverthurms gewonnenen Resultate und zeigt durch eigens angestellte Versuche, dass die von Vorster und auch von Kuhlmann (3) behauptete Reduction nitroser Verbindungen im Gloverthum unter den herrschenden Arbeitsbedingungen keineswegs statthabe. schweflige Säure, in Verhältnissen mit atmosphärischer Luft gemischt, ähnlich denen der Röstgase von Pyritöfen, eine bis auf 2000 erhitzte nitrose Schwefelsäure durchströmen bis zur Denitrirung derselben; die so ausgetretenen Salpetergase wurden in concentrirter Salpetersäure absorbirt und wurde ihre durch Titration mit Chamäleonlösung bestimmte Menge ungeändert gefunden, wogegen allerdings ein Verlust eintritt durch Stickoxydulbildung, wenn zur Denitrirung lediglich luftfreie schweflige Säure in Anwendung kommt. Diese Verhältnisse treffen jedoch bei der Schwefelsäurefabrikation nie ein. Zur Geschichte (4) der Einführung des Gloverthurms bemerkt Lunge, dass der Erfinder denselben schon 1859 zuerst erbaut und 1864 ihm die heute allgemein adoptirte Form gegeben habe, dass derselbe bis 1871 in England bereits verbreitet und in diesem Jahre zum ersten Male durch einen Bericht Lunge's der literarischen Oeffentlichkeit übergeben wurde.
- C. Hjelt (5) zeigt in einer Untersuchung über die Wanderung des in den Pyriten vorkommenden Arsens in die Schwefelsäure und die mit dieser hergestellten Producte der Sodafabrikation, daß zunächst der Gehalt der Pyrite an Arsen sehr variirt, bei den spanischen Kiesen hat Er 0,12 Proc., bei den westphälischen 0,3, bei den norwegischen nur Spuren von Arsen

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 335, 474 und 570. — (2) JB. f. 1874, 1104; f. 1875, 1052. — (8) JB. f. 1874, 1104. — (4) JB. f. 1874, 1105. — (5) Dingl. pol. J. 336, 174.

gefunden. Er findet ferner, dass in einer Schweselsäure aus spanischen Kiesen im Stadium der:

|                             |             | Als Arsensäure |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| •                           | Arsengehalt | vorhanden      |
|                             | Proc.       | Proc.          |
| Kammersäure                 | . 0,202     | 0,040          |
| Saure aus dem Gloverthum .  | . 0,881     | 0,041          |
| Saure aus d. Gay-Lussac-Thu | m 0,344     | 0,132.         |

berechnet auf Schwefelsäurehydrat H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vorhanden sind. Er weist hierbei zugleich darauf hin, daß der Salpetersäureverlust bei der Schwefelsäurefabrikation zum Theil wenigstens vom Arsengehalt der Säure resp. der Kiese abhängt, insofern im Gay-Lussac ein Theil der salpetrigen Säure durch die arsenige Säure der aufgegebenen Schwefelsäure bis zu Stickoxyd herab reducirt werden soll; eine Wahrnehmung, für welche die Beobachtung spricht, daß, je arsenreicher die von einer Fabrik verarbeiteten Kiese sind, um so größer auch der Salpetersäureverlust dieser Fabrik ist. Das Arsen der Schwefelsäure geht nur zum sehr kleinen Theil, bei gut geleitetem Process gar nicht in das Sulfat über, findet sich dagegen vollständig wieder in der erzeugten Salzsäure, aus der jedoch nichts in den mit ihr dargestellten Chlorkalk übergeht. In den Abbränden spanischer Kiese fand Hjelt noch 0,19 Proc. Arsen.

Nach Mittheilung von F. Bode (1) finden jetzt vielfach die nitrosen Rückstandsschwefelsäuren der Anilin- und Nitroglycerinfabriken als Ersatzmittel für Salpeter und Salpetersäure in dem Gloverthurm Verwendung. An anderen Orten gewinnt man die nitrosen Producte aus ihnen durch Destillation und verwendet diese Destillate in den Vorlagen bei der Salpetersäurefabrikation aus Chilisalpeter. Die zurückbleibende, immer noch nitrose Schwefelsäure dient dann zur Herstellung von Nitrilsuperphosphat. — Die für Feinkiesröstung verwandten Etagen- und Plattenöfen liefern nach Untersuchungen Bode's ein ziemlich constant zusammengesetztes, 6 bis 8 Proc. Schwefel-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 278.

dioxyd enthaltendes Röstgas, bei einem Abbrand mit nur weniger als 1 Proc. Schwefelgehalt; Sinterungen treten nie im Etagenofen ein. Er kommt dann weiter zu dem Schluss, dass ein wenn auch nur kleiner Theil des in den Röstofen eingeführten atmosphärischen Sauerstoffs verloren gehe, was wahrscheinlich in einer Schwefelsäurebildung begründet sei. - Bode erwähnt weiter, dass die neuerdings zur Concentration der Schwefelsäure in Anwendung kommenden Platinapparate in Folge der stark reducirten Säureschicht der Gefahr des Trockenheizens ausgesetzt seien und dadurch brüchig und rissig würden.

G. Lunge und F. Salathe (1) haben durch Versuche gezeigt, dass, in Uebereinstimmung mit den Erfahrungen von Bode (2) und Scheurer-Kestner (3), beim Rösten von Schwefelkies sich je nach den innegehaltenen Arbeitsbedingungen bald mehr, bald weniger Schwefeleäureanhydrid bildet, dessen Menge nach Ihren Versuchen im Minimum etwa 6 Proc. des gesammten, in den Röstgasen enthaltenen Schwefels betrug, im Maximum aber, wenn die Röstgase über eine Schicht von glühendem Eisenoxyd hinstrichen, 16 bis 18 Proc. des Gesammtschwefels erreichten.

Squire (4) hat sich das von Winkler (5) entdeckte Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid in England patentiren lassen.

C. Winkler (6) vertheidigt die von Ihm (7) in die Technik eingeführte Darstellungsweise der rauchenden Schwefelsäure aus Sauerstoff und Schwefeldioxyd, die man beide durch Zersetzung von Vitriolöl in der Glühhitze erhält, gegen einige von Debray erhobene Einwände. Er führt aus, wie die technischen Schwierigkeiten der Methode von der badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen, von Najert u. Co. in Schleebusch, sowie von Squire und Messel in London thatsächlich bereits überwunden seien, und bespricht schließlich noch die bis-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1824. — (2) JB. f. 1875, 162. — (8) Daselbst und JB. f. 1876, 1090. — (4) Dingl. pol. J. 224, 658. — (5) JB. f. 1875, 161 u. 1054. — (6) Dingl. pol. J. 222, 409. — (7) JB. f. 1875, 161 u. 1054.

herigen Bemühungen der Technik, die gedachte Zersetzung der Schwefelsäure zur Sauerstoffdarstellung auszubeuten.

Angus Smith (1) fand in der Luft su Manchester in einer Million Volumeneinheit im Durchschnitt 409 Vol. Kohlensäure; in einer Million ohm durchschnittlich 3772 g Schwefelsäure, 412 g Chlorwasserstoffsäure, 93 g freies Ammoniak und 160 g stickstoffhaltige Verbindungen an einem nebeligen Decembermorgen, 159 g während des Regens. Dabei zeigte sich, daß die Absorption dieser Substanzen zum Zweck der Untersuchung am Sichersten zu bewirken ist durch Schütteln mit Wasser, wogegen die Durchführung der zu untersuchenden Luft durch Absorptionsröhren im Allgemeinen zu niedereren und nur dann zu richtigen Resultaten führt, wenn man zur Absorption der Kohlensäure etwa sechs mit concentrirter Barytlösung gefüllte Gefäße, zur Absorption der anderweiten Substanzen wenigstens drei Absorptionsgefäße anwendet.

G. Krieger (2) hat ein Verfahren zur Extraction des Kalks aus Knochenkohle mittelst Kohlensäure ausgebildet. Er erseugt zu dem Zweck eine concentrirte Lösung von doppelt-kohlensaurem Natron, aus der Er durch Erhitzen die Hälfte der Kohlensäure entwickelt und sie theilweise unmittelbar auf die in den geschlossenen Filtern enthaltenen wasserhaltigen Kohlen einwirken lässt, theilweise zur Erzeugung einer gesättigten wässerigen Lösung verwendet, die Er dann nachträglich nochmals längere Zeit auf die zu reinigende Kohle einwirken läset und zwar unter einem Druck von 3 bis 31/4 Atmosphären. Er erspart durch dieses Verfahren Salzsäure, schont zugleich die Structur der Kohle und vermag unmittelbar nach jeder Filtration alle durch dieselbe in die Kohle übergegangenen Kalksalze zu entfernen. Beschreibung und Zeichnung der hierzu verwandten Apparate enthält die unten gegebene Quelle.

L. Liebermann (3) fand, dass Thierkohle einer großen

<sup>(1)</sup> Lond. R. Soc. Proc. 26, 512. — (2) Dingl. pol. J. 226, 603. — (3) Dingl. pol. J. 226, 827.

Anzahl von Salzlösungen die Basis theilweise zu entziehen vermag, überhaupt werden fast alle chemischen Verbindungen in größerer oder geringerer Menge durch diese Kohle ihren Lösungen entzogen.

A. Payne (1) macht gelegentlich einer Besprechung des Vincent'schen Verfahrens (2) zur Darstellung von Sulfiden und Carbonaten auf die Schwierigkeit, billige Kohlensäure herzustellen aufmerksam, insofern der gewöhnliche, mit Koks betriebene Kalkofen nach Seiner Beobachtung fast keine Kohlensäure, sondern nur Kohlenoxyd austreten lasse. Auch in feuerfesten Betorten stark erhitzter Kalkstein soll an durchströmenden Wasserdampf fast nur Kohlenoxyd abgegeben haben und wenn die Betorten mit Kohle gefüllt waren, so resultirte selbst bei durchströmender Luft nur ein Gemisch von Kohlenoxyd mit Stickstoff und Spuren von Kohlensäure.

H. Schliephacke (3) beschreibt die Vorrichtung, welche bei Ilsenburg am Harz zur Umformung der Schlacke zu Schlackenwolle Anwendung findet; es kommt dieselbe im Wesentlichen darauf zurück, dass man in den vertical herabsließenden Schlackenstrom durch eine entsprechend geformte Düse in horizontaler Richtung einen kräftigen Dampfstrom eintreten läst. Es findet das Product seines schlechten Wärmeleitungsvermögens wegen hauptsächlich Verwendung zur Umhüllung von Dampfröhren und Cyhindern, zur Herstellung der Isolirschichten von Esskellern und Eisschränken und endlich auch als Filtermaterial.

A. Wurtz (4) bespricht die in der Ausnutzung der Mutterlaugen in Salegürten gemachten Fortschritte.

A. Frank (5) berichtet über die Stassfurter Kaliindustrie, über Vorkemmen und Verarbeitung der Kalisalze in Kalusz und über Kalidüngmittel.

An gleicher Stelle giebt H. Grüneberg (6) einen kurzen Bericht über den Stand der *Potasche*fabrikation.

<sup>(1)</sup> Chem. News **35**, 208.— (2) Dieser JB. S. 1144.— (8) Dingl. pol. J. **338**, 79.— (4) A. W. Hofmann, Entwicklung d. chem. Industrie **3**, 410.— (5) Daselbst **3**, 851, 378, 884.— (6) Daselbst **3**, 898.

Die Abhandlung von Laujorrois (1) über die antiseptische Wirkung von *Kaliumdichromat* ist auch in ein anderes Journal übergegangen (2).

C. Vincent (3) will durch Einwirkung von Schwefelbaryum auf Alkalisulfat (?) Alkalisulfid und aus diesem durch Einwirkung von Schwefelkohlenstoff resp. Kohlensäure Sulfocarbonate und Carbonate herstellen. Das Verfahren wird zur Verarbeitung der Melassekohle empfohlen. Es enthält dieselbe schon beim Glühen gebildetes Schwefelkalium; die zur Umsetzung erforderliche Kohlensäure wird bei der Gährung der Melasse erzeugt.

Chiappe und Mallesci (4) empfehlen sur technischen Darstellung von Jodkalium die Methode nach Pellagri (5).

Ducla (6) behandelt robes Aluminium sulfat, um es vom Eisen zu befreien, in Lösung mit einem Gemisch von Kalkmilch und gefälltem Kalkcarbonat, löst dann das gefällte Thonerdehydrat, um es von anderen Substanzen zu trennen, in caustischem Natron und zersetzt die vom Niederschlag durch Decantiren geschiedene Thonerdelösung durch die Kohlensäure, welche bei dem ersten Process zwischen Aluminiumsulfat und Kalkcarbonat frei wird. Die von der Thonerde decantirte Sodalösung wird, mit Kalk wieder caustisch gemacht und das dabei resultirende Gemisch von Kalk und Kalkcarbonat wieder zu Zersetzung von rohem Aluminiumsulfat verwandt. Das bei diesem Process fallende Calciumanifat soll mit Ammoniumcarbonat wieder auf Ammoniumsulfat und Kalkcarbonat verarbeitet werden. Das gewonnene reine Thonerdehydrat dient schliesslich zur Darstellung eines eisenfreien Alauns, oder auch, da es von verdünnter Essigsäure leicht aufgenommen wird zur Darstellung von Aluminiumacetat.

H. Landolt (7) giebt in längerer Abhandlung ein übersichtliches Bild über den Stand der Sodaindustrie.

Mactear (8) bespricht in einer Reihe von historischen

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 955. — (2) Dingl. pol. J. 225, 215. — (3) Compt. rend. 24, 701; Dingl. pol. 225, 483. — (4) Dingl. pol. J. 222, 448. — (5) JR. f. 1875, 190. — (6) Compt. rend. 24, 949. — (7) A. W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industrie 2, 418. — (8) Chem. News 25, 4, 14, 23, 25.

Abhandlungen die Entwickelung der Schwefelsäure-, Soda- und Chlorkalkindustrie in der Umgebung von Glasgow.

Einer Abhandlung von G. Lunge (1) über Sodaindustrie möge Folgendes entnommen werden. Es haben sich nach Angaben Kingzett's (2) die in Deutschland schon vielfach in Anwendung sich befindenden Maletra'schen Oefen zur Röstung von Kiesschliech in England bis jetzt noch nicht eingeführt. Man röstet dort den Schliech stets noch in briquettförmigen Massen, hergestellt durch Mahlen der Kiese mit Wasser, Trocknen und Formen derselben. Zur Concentration der Schwefelsäure bis 65° dienen daselbst vielfach noch Glasretorten, doch haben sich sur Erzielung 66 grädiger Säure die Faure-Kefsler'schen (3) Schalenconcentrationsapparate ebenfalls schon eingeführt. — Um aus den kupfer- und arsenhaltigen Pyritabbränden letzteres zu entfernen, versetzt man nach Down die Kupferlaugen, wie sie bei der Behandlung des chlorirten Röstgutes nach dem bekannten Verfahren entstehen, bis zur Neutralisation mit Kalk und fällt nun erst aus der überstehenden klaren Lösung das Kupfer durch metallisches Eisen. Kingzett hat gezeigt, dass bei der Neutrahisation mit Kalk das Arsen mit dem Eisen verbunden aus der Lange ausfallt und das Kupfer dann allerdings arsenfrei abgeschieden werden kann. Lunge berichtet sodann über das Mactear'sche Sodaschmelzverfahren (4) Folgendes. Man bebeschiekt den rotirenden Sodaofen mit Sulfat, Kohle und der aquivalenten Menge Kreide oder Kalkstein und schmilzt ohne Unterbrechen bis fast zu Ende, stellt dann den Cylinder still und giebt eine kleine Menge grob gepulverten caustischen Kalk zu (5 bis 10 Proc. des Sulfats), lässt den Cylinder dann noch wenige Umgänge machen und entleert ihn. Man erhält dadurch eine Masse, welche nach dem Erstarren der Einwirkung des Wassers im hohen Grade sugänglich wird, weil der eingeschlossene Aetzkalk beim Isöschen sich bläht und die Schmelzmasse

 <sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 334, 195, und 318. — (2) Aus der Zeitschr. "Iron".
 — (8) JB. f. 1876, 1089. — (4) Siehe die JB. f. 1875, 1067 (Lunge) erwähnte Abhandlung.

porös macht. In Folge dieses Verfahrens braucht man weniger Kalk und Kohle und kann in einem Ofen von bestimmter Größe mehr Soda fabriciren, die Arbeitszeit für eine Charge ist eine geringere, als nach dem früheren Arbeitsmodus, es bleibt ein kleinerer Auslaugertickstand und geht deswegen erheblich weniger Soda als "Unlösliches" verloren. Das von Maete ar angewandte Mischungsverhältnis der einzelnen Bestandtheile ermittelt Lunge zu 100 Thl. Sulfat, 70 Thl. Kalkstein und 38 Thl. Kohle, wozu noch die vor dem Dechargiren zugesetzten 10 Thl. Aetzkalk kommen. Auch die Construction der Drehöfen ist von Mactear verbessert worden und schmilzt Derselbe in einem Ofen innerhalb 24 Stunden nahezu 50 Tonnen Soda. Zur Verwerthung der gelben Lauge aus dem Sodartickstand befolgt Mactear swei Methoden. Nach der ersten mischt Er die gelbe Lauge mit Kalk und behandelt sie mit schwesliger Säure, die unter Abscheidung von etwas Schwefel absorbirt wird; man mischt dann soviel frische Lauge hinzu, dass auf je 1 Aequivalent Calciumsulfhydrat Ca(SH), ein Aequivalent Calciumhyposulfid CaS, O. kemmt und zersetzt in geeigneten, mit Rührwerk versehenen Gefäßen mit Salzsäure, wodurch unter Bildung von Chlorcalcium Schwefel sich niederschlägt. Nach dem zweiten Verfahren stellt man zunächst eine wässerige Lösung von schweftiger Säure her, die man nun zugleich mit einem passend regulirten Strem von gelber Lauge (die aber nicht mit Kalk versetzt worden war) und Salzeäure in einen Bottich mit Rührwerk einfließen läßt. Hält man die Reactionstemperatur bei 70° und sorgt für ein richtiges Verhältniss der Ströme, so vollzieht sich die Fällung des Schwefels unter nur sehr geringer Schwefelwasserstoffentwickelung. — Zur Verwerthung des beim Zersetzen von Sodsrtickstand erhaltenen Schwefelwasserstoffs lässt Weldon denselben in gasförmigem Zustand auf eine Lösung von schwestiger Säure einwirken, wodurch aller Schwefel als solcher abgeschieden und nicht wie bei einem umgekehrten Verfahren Pentathionsäure gebildet werden soll. Weldon hat außerdem beobachtet, dass der Schwefelwasserstoff mit bis zum Schmelzen erhitztem Chlornatrium, wenn auch nur schwierig und unvollständig, zu Schwefelnatrium and Chlorwasserstoff sich umsetzt. — Zur Erzeugung von Soda schlägt Weldon vor, das Sulfat zunächst in einem (Siemens'schen) Cylinderosen zum Schmelzen zu bringen und dasselbe dann in einen mit dicker Koksschicht ausgekleideten rotirenden glühenden Ofen einstießen zu lassen. Dieser Ofen soll dann, um die Lust fern zu halten, an der Feuerbrücke geschlessen und zur Ableitung der gebildeten Kohlensäure mit einem Gasometer verbunden werden.

C. Bohlig (1) zersetzt zur directen Darstellung von Soda aus dem Chlornatrium oxalsaures Magnesium mit äquivalenten Mengen von Salzsäure und Kochsalz, wobei saures Natriumoxalat sich abscheidet und Chlormagnesium in Lösung geht; ersteres wird dann nach Abspülen mit Wasser in einem luftdicht verschließbaren Faß mit der äquivalenten Menge Magnesiumcarbonat und Wasser durch ein Rührwerk gemischt, wobei, nachdem der Druck vorübergehend auf 2 atm gestiegen, eine concentrirte Lösung von Natriumdicarbonat und ein Niederschlag von Magnesiumoxalat resultiren; scheidet man dieses ab und kocht dann die Dicarbonatlösung mit Magnesia (erhalten von der Verarbeitung des Chlormagnesiums), so entsteht einfachkohlensaures Natzium und von Neuem zu verwendendes kohlensaures Magnesium. Die vom ersten Process herstammende saure Chlormagnesiumlösung wird eingedampft, im Flammofen geglüht, die entstandene Magnesia für den sweiten Process verwandt und das unzersetzt gebliebene, mit Wasser auszuziehende Chlermagnesium durch die Feuergase eines Koksofen in Carbonat übergeführt. Die erforderliche Oxalsäure wird erhalten durch Einrühren von Fichtensägespähnen in siedende Kalilauge von 360 B. bis zur Verdickung der Masse. Nachdem alles Wasser entwichen und die dünnflüssige Schmelzmasse 2 bis 21/2 Stunden bei der hohen Temperatur erhalten ist, läßt man etwas abkühlen und versetst die noch heisse Schmelze mit Wasser, bis eine Lösung von 40° B. resultirt, aus der nach dem Erkalten alles Kalium-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 224, 621.

oxalat sich abscheidet. Das nochmals umkrystallisirte Sals wird in wässeriger Lösung mit Chlormagnesium gefällt, das abgeschiedene, dann gewaschene Magnesiumoxalat im Holsbottich mit Dampf erhitzt und mit concentrirter Salssäure bis zur völligen Lösung versetzt. Die Oxalsäure krystallisirt dann nach dem Erkalten rein aus. Man kann das saure oxalsaure Natron statt mit Magnesiumcarbonat auch zunächst mit Magnesia sättigen und dann Magnesiumcarbonat zufügen; das Ganze muß dann in einem von kohlensäurehaltiger abgekühlter Feuerluft durchzogenen Rührgefäß der Einwirkung der Kohlensäure ausgesetzt werden, wobei allerdings unter Vermeidung von Druck ebenfalls Natriumdicarbonat entsteht. Auch Potasche läßt sich in ähnlicher Weise aus Chlorkalium herstellen.

A. Scherbascheff (1) schlägt vor, sur Herstellung von Soda, in Bottiche, die zur Hälfte mit gesättigter, 60° warmer Kochsalzlösung gefüllt sind, mit kohlensaurem Ammoniak gefüllte Körbe einzuhängen; es soll dabei krystallinische Soda als unlösliches Pulver sich abscheiden (mit 1 Aequivalent Krystallwasser), während Salmiak gelöst wird; das dabei verflüchtigte Ammoniak wird in einem zweiten Gefäß anfgefangen.

C. Kraushaar (2) hat durch Untersuchung der nach dem Schaffner'schen Verfahren (3) auf Haufen gestürzten Sodaritekstände gefunden, dass nach Lagerung von einigen Monaten das Schweselcaleium derselben mit Wasser zu Schweselwasserstoff, Schweselcaleium und Aetzkalk mit nur sehr wenig Polysulfuret sich umgesetzt hatte. Diese dem Innern des Hausens entnommene Masse geht, der Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt, rasch in ein Gemenge von Zweisach-Schweselcaleium mit wenig unterschwestigsaurem Calcium über, doch nimmt bei weiterer Einwirkung der Lust die Menge des ersteren ab und die des letzteren rasch zu. Führt man den Oxydationsprocess des abgelagerten Hausens so, dass je 1 Aeq. unterschwestigsaures

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. **334**, 281. — (2) Dingl. pol. J. **336**, 412. — (3) JB. f. 1869, 1087; f. 1868, 925.

Calcium für 1 Aeq. Schwefelwasserstoff-Schwefelcalcium und für 2 Acq. Zweifach-Schwefelesleium vorhanden sind, so genugt ein sehr geringer Ueberschuss von unterschwesligsaurem Calcium, das Schaffner'sche Verfahren des Niederschlagens in geschlossenen Gefäßen zu umgehen; man läßt die Lauge mit der Zersetzungsselzsäure in eine 2 m weite und 1,5 m hohe hölzerne Kufe am Boden derart eintreten, dass die Flüssigkeitsströme sich treffen. Die Erwärmung erfolgt durch ein direct einmundendes Dampfrohr und die Mischung durch ein Rührwerk; man lässt nur soviel Säure zufließen, dass stets noch etwas unterschwesligsaures Salz unzersetzt bleibt und sorgt durch den an den oberen Rand der Kufe gelegten Abfluss, dass die letztere stets gefüllt bleibe, damit der am Boden entwickelte Schwefelwasserstoff und die schweslige Säure zu gegenseitiger Zersetzung Gelegenheit finden, bevor sie zur Oberfläche treten. Erhitzt man die mit etwas Wasser versetzten Rückstände in einem mit Rührwerk versehenen Blechcylinder durch einströmenden Dampf von 5 atm, so kann man denselben 90 Proc. des Schwefels in Form einer concentrirten, 8 Proc. Calciumsulfhydrat enthaltenden Lösung entziehen, doch wollte die rationelle Oxydation desselben durch eingeblasene Luft nicht gelingen. Kraushaar schlägt daher die Filtration der gekochten Masse vor und den schleimigen Rückstand in ausgebreiteter Schicht zu trocknen und dann, wie üblich, an der Luft zu oxydiren. Das erste Filtrat und die Lauge dieser oxydirten Masse müsten dann vereinigt dem erwähnten, zur vollen Schwefelabscheidung nöthigen Mischungsverhältnis ihrer Bestandtheile genügen. Schließlich wird das darch Auskochen von Sodarückständen so billig zu gewinnende Calciumeulfhydrat zur Enthaarung der Felle in der Gerberei empfohlen.

W. Smith (1) theilt einige Beobachtungen mit über die Einwirkung von Manganchlorür auf die Sodarückstände bei hoher Temperatur.

<sup>(1)</sup> Chem. News \$6, 118.

- F. Tiemann (1) berichtet in sehr eingehender Weise tiber die zur Verwerthung der Sodarückstände befolgten Arbeitsmethoden. An gleicher Stelle erörtert A. Smith (2) die zur Condensation der sauren Dämpfe von Sodafabriken in Anwendung gebrachten Mittel.
- G. Th. Gerlach (3) hat den Ammoniaksodaprocels (4) mit Rücksicht auf die Verarbeitung von Gaswasser modificirt. stellt zunächst durch Destillation von Gaswasser eine concentrirte Lösung von kohlensaurem Ammoniak her und fällt ans dieser durch Zusatz von Kochsalz (in solchen Mengen, daß Natrium und Ammonium in gleichen Aequivalenten enthalten sind) und schließliches Einleiten von Kohlensäure Natriumdicarbonat aus (wobei von dem Schwefelammonium des Gaswassers Schwefelwasserstoff entbunden wird). Das erhaltene Fällungsproduct wird centrifugirt, gewaschen und mit einer mäßeigen Wassermasse zum Sieden erhitzt, wodurch einerseits eine concentzirte. nachträglich krystallisirende Sodalösung, andererseits die Hälfte der Kohlensäure im freiem Zustand resultirt; dieselbe dient sur Fällung neuer Gemische von Ammoniumcarbonat und Natrium-Aus der Centrifugenlauge wird das unzersetzte Ammonium carbonat durch Destillation, das noch darin vorhandene Chlornatrium durch Eindampfen und Krystallisation und sus dem durch Salmiak gebildeten Rest endlich durch Erhitzen mit Kalk Ammoniak abgeschieden. Soll neben dem Natriumcarbonst Ammoniumsulfat gewonnen werden, so mengt man des Ammeniumcarbonat mit Glaubersalz ebenfalls zu gleichen Aequivalenten und in concentrirtester Lösung, fällt dann durch eingeleitste Kohlensäure und verfährt weiter ganz in der beschriebenen Weise. Ersetzt man bei diesem Process das Glanbersals durch Chilisalpeter, so resultirt schliefslich neben dem Natriumcarbonat Ammoniumnitrat. Da das aus den Centrifugenlaugen durch Concentration abzuscheidende Kochsalz resp. Glaubersals in der

A. W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industrie 3, 462. —
 Daselbst 3, 495. — (8) Dingl. pol. J. 333, 82. — (4) JB. f. 1876, 1100.

Siedehitze leicht anbrennt, so empfiehlt Gerlach, die Verdampfung in doppelwandigen Kesseln mit eingelegten gusseisernen Dampfschlangen durch gespannten Dampf zu bewirken.

F. Bode (1) macht einen Vorschlag zu einer Modification im Verfahren zum Wechseln des Gasstromes im Hargreavesschen Apparat (2).

Jones (3) hebt bei Besprechung der mit dem Jones. Walsh'schen Sulfatofen (4) erzielten Betriebsresultate hervor, dass die durch den Austritt der Dämpse aus dem Osen verursachten Schwierigkeiten überwunden, dass die Condensation der mit 24 bis 30° Tr. gewonnenen Salzsäure eine vollkommene, dass ferner die Beschaffenheit des erzielten Sulfats eine vorzügliche sei und dass endlich unter Berücksichtigung der sür die Dampserzeugung erforderlichen Koks bei dem neuen Osen an Material sowohl als auch an Arbeit gegenüber dem alten Versahren gewonnen werde.

E. Durand (5) berichtet über Vorkommen und Gewinnung des Borow in Californien.

Zur Erkennung von Colophoniumharz in Seifen zersetzt Barfoed (6) dieselben mit Salzsäure und behandelt die mit Wasser
gewaschene Masse mit Natronlösungen von der Dichte 1,1, die
mit dem sechsfachen ihres Volumens Wasser verdünnt wird,
verdampft dann im Wasserbade zur Trockne, pulvert den Rückstand und trocknet ihn bei 100°. Ein Theil desselben dient
nun zur Bestimmung der Fettsäuren, ein anderer wird per 1 g
Seife mit 5 bis 10 com absolutem Alkohol übergossen, auf 80°
erwärmt, bis die Harzseife und die Fettsäure sich gelöst hat
und nach dem Erkalten in verschlossener Flasche die alkoholische Flüssigkeit mit ihrem fünffachen Volumen Aether behandelt, wobei die Harzseife sich vollständig löst, während die Fettsäuren fast gänzlich zurückbleiben; nach 24- bis 48 stündigem

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 180. — (2) JB. f. 1878, 1018. — (8) Chem. News 25,351. — (4) JB. f. 1876, 1098. — (5) Manit. scientif. [8] 2, 540. — (6) Monit. scientif. [8] 7, 991.

Stehen wird die atherische Lösung decantirt und der Rückstand nach der Behandlung mit Salzsäure und Wasser gewogen.

G. Feyerabendt (1) mischt der Seife circa 10 Proc. Holzstoff aus Eschenholz zu und will dadurch ein Product erzielen, das durch mechanische Wirkung den Schmutz von der Wäsche leicht entfernt und im Vergleich zu gewöhnlicher Seife die Arbeit in hohem Grade beschleunigen soll.

H. Peterson (2) empfiehlt die von Fikentscher zu Zwickau befolgte Verarbeitungsweise des Haardter Thones auf Kalialaun auch zur fabrikmässigen Bearbeitung des Lepidolith's behufs Gewinnung von gewöhnlichem Alaun, Lithium, Rubidium und Cäsium. Es soll nach Ihm der Lepidolit's, um ihn durch Säure aufschließbar zu machen, in einem Flammofen zu Glas geschmolzen werden; die geschmolzene Masse, mit Wasser abgeschreckt, wird dann durch Stampfen und Schlemmen zu einem möglichst feinen Pulver umgewandelt und je 100 Thl. desselben werden mit derselben Menge englischer Schwefelsaure in einer mit Blei ausgekleideten Pfanne unter Anwendung von Wärme mehrere Stunden lang behandelt. Der erhaltene Brei wird, nachdem er in besonderen Trögen 24 Stunden sich selbst überlassen, mit Wasser verdünnt, unter Umrühren gekocht, durch eine Filterpresse von der klaren Lösung geschieden, der Rückstand abermals in derselben Weise behandelt; nur werden die vereinigten Flüssigkeiten bis auf 40° B. eingedampft, so daß beim Erkalten alles Rubidium und Cäsium mit nur wenig Kalium verunreinigt sich abscheidet (3). Die gewonnene Mutterlauge wird nun mit concentrirter Potaschelösung (Potasche 1/4 vom Gewicht des angewandten Glases) unter Umrühren versetzt, so daß beim Erkalten der größte Theil der Thonerde als Kalialaun sich abscheidet; zur Abscheidung aller Thonerde wird die Operation in verdünnterer Lauge wiederholt, alsdann scheidet man durch Eindampfen auf 35° B. das noch vorhandene Kalium- und

 <sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 288, 111. — (2) Dingl. pol. J. 284, 176. —
 (3) Vgl. Redtenbacher, JB. f. 1865, 704.

Natriumsulfat ab und fällt aus der erkalteten Mutterlauge durch Zusatz gepulverter thonerdefreier Soda das Lithium. Die nicht gefällte Lithiummenge soll aus ammoniakalischer Lösung als Phosphat abgeschieden, dieses durch Glühen mit Aetzkalk in Aetzlithion verwandelt und durch Wasser der Masse entzogen werden. Zur Reinigung des erhaltenen Lithiumcarbonats löst man dasselbe in heißem Wasser, causticirt mit Kalkhydrat, trennt die klare Lithionlauge von dem noch vorhandenen Calcium- und Magnesiumcarbonat resp. -phosphat, dampft auf 40° B. ein, klärt und fällt mit Natriumcarbonat. Der erhaltene Niederschlag stellt dann nach Waschen mit wenig Wasser und Alkohol, Pressen und Trocknen ein vollkommen reines lockeres Lithiumcarbonat dar.

R. Biedermann (1) fast in einer sehr übersichtlich gehaltenen Abhandlung die Industrie der Baryum-, Strontium-, Calcium- und Magnesiumverbindungen zusammen.

Pattison Muir (2) theilt einige Beobachtungen über die in wässeriger Lösung erfolgende Zersetzung von Calciumsulfat durch Alkalichlorid mit.

Von der Stassfurther chemischen Fabrik (3) wird seit einer Reihe von Jahren unter dem Namen Crystal-size ein Product nach England exportirt, welches dort in großen Massen zur Appretur von Garn und Geweben der mannigfachsten Art Anwendung findet. Die Waare gewinnt dadurch bedeutend an Gewicht, an Weichheit, der Körper schützt außerdem die Appreturmasse derselben gegen das Stockigwerden und Schimmeln. Die mit Crystal-size behandelten Garne weben sich auch bei trockener Witterung wesentlich besser, weil der Faden weich und geschmeidig bleibt. Es ist zu vermuthen, dass man in der Crystalsize nichts anderes als Chlormagnesium zu sehen hat, das in Folge seiner hygroskopischen Eigenschaften dem Fabrikanten es möglich macht, seine Gewebe bis zu 150 Proc. zu beschweren. Es scheint, das

<sup>(1)</sup> A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie 2, 514. — (2) Chem. News 36, 202. — (3) Dingl. pol. J. 334, 111.

solche nur zum Theil aus Baumwolle bestehende Gewebe ihren Weg vorzugsweise nach China genommen haben, denn die Chinesen haben zuerst die merkwürdige Eigenschaft der englischen Baumwollgewebe, beim Waschen die Hälfte ihres Gewichtes zu verlieren, entdeckt. Die amerikanischen und deutschen Shirtings sollen nur 5 bis 10 Proc. beim Waschen verlieren, sie sind deshalb gegenwärtig, da die Chinesen jetzt nur gewaschenes Gewicht kaufen, beliebter.

Box, Auberin, Bobliqua und Leplay (1) lösen zur Darstellung von Eisenphosphat Kalkphosphat in Salzsäure und fällen die Phosphorsäure mit Eisenchlorid. Das Product dient entweder unmittelbar zu Desinfectionszwecken, oder wird durch Calciniren mit Glaubersalz und Kohle in Natriumphosphat übergeführt. Das bei der Desinfection mit diesem Salz gebildete Ammoniakphosphat soll zur Phosphorgewinnung benutzt werden.

- B. Alander (2) führt das in englischen Gasfabriken als Nebenproduct gewonnene, jetzt billig zu habende Rhodonommonium in folgender Weise in Ferrocyankalium über. Er mengt dasselbe mit doppelten Aequivalenten an Potasche, Kohle und Eisenfeilspähnen mit Oel, erhitzt zur Rothgluth und laugt die erkaltete Masse unter Zusatz von frisch gefälltem Eisenoxydulhydrat mit Wasser aus. Es, werden 40 bis 60 Proc. des angewandten Rhodanammoniums als Ferrocyankalium gewonnen.
- R. Biedermann (3) giebt einen ausführlichen Bericht über Aluminium und Aluminiumverbindungen, dem an gleicher Stelle eine sehr interessante Abhandlung über die Fabrikation des Aluminiums sich anschließt.
- J. Aron (4) theilt die Resultate der Analysen eines Bauxits vor und nach dem Brennen mit.
- J. Fels (5) bespricht Vorkommen und Zusammensetzung der Chromerze bei Alt-Orsova.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 228, 549. — (2) Dingl. pol. J. 236, 318. —

<sup>(3)</sup> A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie 2, 597, 647. —

<sup>(4)</sup> Dingl. pol. J. 338, 648. — (5) Dingl. pol. J. 336, 319.

J. Schnaufs (1) gewinnt die in den Waschwässern, wie sie beim Kohle- und Lichtdruck resultiren, noch enthaltene *Chromsäure* in leicht verwerthbarer Form wieder durch Ausfällung derselben mit Bleizucker.

Uppenkamp (2) berichtet über die Industrie der Chromverbindungen.

Nach einer in Dingl. pol. J. 224, 344 übergegangenen Notiz hat ein mit Zinkstaub gefülltes Faß, dessen Inhalt theilweise naß geworden war, auf dem Dampfer "Lord Clyde" zum Ausbruch eines Feuers Anlaß gegeben. Der Inhalt des Fasses war in rothglühenden Zustand übergegangen.

Zur Herstellung von Zinkweis will Knight (3) zunächst Zinkwitriol mit Schwefelcalcium fällen. P. Thomas löst, um denselben Zweck zu erreichen, Zinkabfälle oder Erze in Salzsture, fällt mit Kalk und glüht den Niederschlag.

G. C. Wittstein (4) hat in einer von Ihm untersuchten Höllensteinprobe 4,40 Proc. Bleioxyd gefunden.

Die fabrikmässige Herstellung von Bleipräparaten pflegt wegen des in der Regel unvermeidlichen Staubes für die Arbeiter die bekannten nachtheiligen Wirkungen im Gefolge zu haben. Man soll denselben nach W. Leyen decker (5) durch geräumige hohe Fabriklocale, Tragen eines Mundschwammes, häufiges Besprengen der Fusböden und überhaupt durch Anwendung größter Reinlichkeit vorbeugen können.

Zur Herstellung von Bleiweiss mengt Millner (6) 4 Thl. pulverisirte Bleiglätte mit einer Lösung von 1 Thl. Chlornatrium oder Salmiak in 16 Thl. Wasser und leitet Kohlensäure bis zur Neutralisation ein, wobei das Bleiweiss als Pulver sich niederschlägt.

Wigner und Harland (7) glauben auf Grund vieler Versuche annehmen zu dürfen, dass das Bleiweiss als ein Gemenge von neutralem Carbonat und Bleioxyd aufzufassen sei.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 334, 109. — (2) A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie 723. — (8) Dingl. pol. J. 336, 560. — (4) Dingl. pol. J. 338, 526. — (5) Dingl. pol. J. 338, 650. — (6) Dingl. pol. J. 334, 231. — (7) Dingl. pol. J. 336, 82.

Cookson (1) will durch Einwirkung von Kohlensäure auf den Sprühregen einer Lösung von essigsaurem Blei unter Umständen mit Zusatz von Mennige Bleiweils erzeugen.

- F. Fischer (2) beschreibt einen von Büssing construirten Trockenapparat für Bleiweils.
- S. Grawitz (3) löst zur Darstellung von Zinnober Quecksilberoxyd in der wässerigen Lösung eines unterschwefligsauren Salzes, fügt dann noch etwas Salmiak hinzu und erwärmt bis zur Ausfällung von Zinnober, welchen Er zunächst mit Wasser, dann mit Natronlauge und schließlich mit Salpetersäure wäscht.
- R. v. Wagner (4) giebt kurze historische Notizen über die Chemie der Vanadinverbindungen und untersucht sodann das Verhalten des Ammonvanadats gegen einige technisch wichtige organische Substanzen. Das betreffende Vanadinsalz liefert mit Tanninlösung einen auch nach mehrtägigem Stehen sich nicht absetzenden blauschwarzen Niederschlag, die Flüssigkeit gleicht der Gallustinte. Gallussäure verhält sich ähnlich, doch scheidet sich der Niederschlag rascher ab. Pyrogallol liefert eine tiefschwarzblaue Flüssigkeit ohne Niederschlag, die sich zu Stahlfedertinte vortrefflich eignet. Auch Maclurin bildet in wässeriger Lösung mit dem Vanadat eine tiefschwarze, grünlich getonte Flüssigkeit; Brenzcatechin verhält sich ähnlich. Hämatoxylin giebt eine tiefschwarzblau gefärbte, als Tinte brauchbare Flüs-Mit Blauholzextractlösung erhält man auf Wolle und Seide nach dem üblichen Färbeverfahren für Holz- oder Chromschwarz eine schöne schwarze Färbung, wenn man das Chromat durch Vanadat ersetzt. Extractlösungen von Roth- oder Brasilienholz erzeugen mit dem Vanadat in der Siedehitze eine schwarzbraune Farbenbrühe; reines Brasilin nimmt damit nur eine dunkelviolette Färbung an. Gelbholz- und Fisetholzabkochung geben mit dem Vanadat schwarzgrüne Tinten. Wirkungslos ist

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 336, 560. — (2) Dingl. pol. J. 334, 298. — (3) Ber. 1877, 226. — (4) Dingl. pol. J. 338, 631.

die Vanadinlösung gegenüber Phenol, Salicylsäure, Resorcin, Hydrochinon, Caffein, Eosin und Fluorescein. Der selbe empfiehlt schließlich das Ammonvanadat zur Prüfung der Rothweine auf etwa zugesetztes Tannin, die in solchem Fall tintenähnliche Flüssigkeiten liefern, wenn unverfälscht aber nur tief rothbraune Färbungen mit dem Reagens annehmen.

Methyläther im Großen. Zu diesem Behufe wird ein 34° Baumé zeigendes Gemisch von 1 Thl. Schwefelsäure und etwas mehr als 1 Thl. wasserfreiem Holzgeist längere Zeit zwischen 125 und 128° erhitzt, indem man Sorge trägt, daß die Temperatur 130° nicht überschreitet. Sobald kein Aether mehr entweicht, läßst man erkalten und setzt zu dem 45° B. zeigenden Rückstand wieder soviel Holzgeist, bis 34° B. erreicht sind. Durch dieses abwechselnde Erwärmen, Erkaltenlassen, Speisen mit neuem Holzgeist und Wiedererwärmen gelingt es, wie beim Aethyläther, große Mengen Holzgeist mit einer geringen Quantität Säure in Methyläther zu verwandeln. Der als Dampf entweichende Aether wird durch Aetzkali, Aetznatron oder Zuckerkalk und Chlorcalcium von CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O befreit und schließlich comprimirt.

- G. Krämer (2) berichtet über die Fabrikation der Essigsäure.
- C. O. Cech (3) empfiehlt zur Darstellung von Oxalsäure, an Stelle der Sägespähne die billig zu beschaffenden Abfälle von Pergamentpapier mit Kali zu schmelzen.

E. Mylius (4) fand in 1000 Thl. eines künstlichen Senföls des Handels 0,2 Thl. Blausäure, 8 Thl. Schwefelkohlenstoff, 922 Thl. Allylsenföl, 40 Thl. Polysulfide (vielleicht Allyltrisulfid), 30 Thl. nicht flüchtige, Stickstoff und Schwefel enthaltende Körper. Natürliches und künstliches Senföl besitzen fast denselben Schwefelgehalt und verhalten sich auch gegen Reagentien und bei der fractionirten Destillation im Allgemeinen gleich;

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 10, 57. — (2) A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie S, 891. — (8) Dingl. pol. J. 334, 70. — (4) Arch. Pharm. [8] 10, 207; 11, 306.

die bis 145° siedenden Theile des natürlichen Oels geben mit Ammoniak Schwefelammonium, die des künstlichen nicht. Aus der Thiosinaminmenge, die aus dem Oel entsteht, kann, da Nebenreactionen zum Theil unter Bildung von Rhodanammonium stattfinden, auf den Gehalt an Senföl nicht geschlossen werden. Nach Mylius muß ein künstliches Senföl, welches pharmaceutische Verwendung finden soll, folgenden Anforderungen genügen: es muß farblos, klar und in Alkohol ohne Trübung löslich sein. Mit 3 Thl. Wasser. und 3 Thl. Ammoniak von 10 Proc. bei 100° etwa ½ Stunde digerirt, darf, so länge die Flüssigkeit heiß ist, nur eine unbedeutende flockige Masse ungelöst bleiben; die Quantität nicht gelösten Oels muß eine sehr geringe sein. Das Reactionsproduct, welches Schwefelammonium nicht enthalten soll, darf nach dem Ansäuern keinen unangenehmen Geruch besitzen.

R. Biedermann und O. Döbner (1) berichten über die in der Technik befolgten Methoden zur Darstellung der organischen Säuren.

- C. Heussermann (2) hat dem Versahren von Depouilly (3) für die Bereitung der *Phtaleiture* eine bestimmte Vorschrift an die Seite gestellt. Danach kommt 1 Thl. Naphtalin auf 2 Thl. chlorsaures Kalium und 10 Thl. rohe Salzsäure zur Anwendung. Der Rohmasse entzieht man nach dem Auswaschen die flüssigen Chloride mit Petroleumbenzin und behandelt den bei 80° getrockneten, wesentlich aus Naphtalintetrschlorid bestehenden Rückstand mit der fünfbis sechsfachen Menge Salpetersäure (Ausbeute 30 Proc.). Technisch soll indess die anfängliche Chlorirung nach Laurent (4) unter Zusatz eines Lösungsmittels vorzuziehen sein. Nach dem Abpressen des Rohproducts wird oxydirt.
- O. Hesse (5) berichtet tiber die Eigenschaften und technische Gewinnungsweise der Alkaloide.

<sup>(1)</sup> A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie S, 403. — (2) Dingl. pol. J. 338, 810. — (8) JB. f. 1865, 899. — (4) JB. f. 1850, 497; siehe auch Faust und Saame, JB. f. 1871, 485. — (5) A. W. Hofmann, Entwicklung der chem. Industrie S, 465.

## Explosive Körper, Zündmassen.

P. Champion und H. Pellet (1) haben die käufliche Schielsbaumwolle einer eingehenden Untersuchung unterworfen und gefunden, dass dieselbe neben 93 Proc. des Hauptnitrirungsproducts noch 1 Proc. unveränderte Cellulose und 6 Proc. Dinitrocellulose enthält. Die Hauptmasse aber ergab bei der Analyse Zahlen, die sie als Pentanitrocellulose auffassen lassen.

Eine umfassende Abhandlung über Nitroglycerin von A. Brüll (2) findet sich in der unten gegebenen Quelle.

J. Fels (3) hat ein von G. Pancera dargestelltes und unter dem Namen *Diorrexin* in den Handel gebrachtes Sprengmaterial untersucht, Er fand eine Probe desselben nach achtmonatlichem Stehen im offenen Gefäss wie folgt zusammengesetzt:

|                  |       | Auf trockene Substanz<br>berechnet |
|------------------|-------|------------------------------------|
| Pikrinsäure      | 1,50  | 1,65                               |
| Holzkohle        | 6,82  | 7,49                               |
| Buchensägespähne | 9,98  | 10,97                              |
| Kaliumnitrat     | 38,93 | 42,78                              |
| Natriumnitrat    | 21,02 | 28,16                              |
| Schwefel         | 12,20 | 18,40                              |
| Wasser ·         | 9,00  | -                                  |
| Verlust          | 0,50  | 0,55.                              |

Das Product hat in letzterer Zeit vielfach in Kohlenbergwerken Steyermarks sich eingeführt und gegenüber dem gewöhnlichen Sprengpulver auch sich bewährt. Da dasselbe um 25 Volumprocente leichter ist als gewöhnliches Sprengpulver und außerdem um ½ weniger kostet als dieß, so erklärt sich, in Anbetracht seiner Leistungsfähigkeit, wonach gleiche Volumina Diorrexin und ärarisches Sprengpulver auch gleiche explosive Kraft austüben, seine vielfache Anwendung.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 94, 609. — (2) Bulletin de la Société d'Encouragement 1877, 4, 498, 562. — (8) Dingl. pol. J. 334, 532.

Bjorkmann (1) bereitet ein neues Sprengmittel, Vigorit, durch Einwirkung von 25 bis 30 Thl. Salpetersäure und 50 bis 75 Thl. Schwefelsäure auf 5 bis 20 Thl. Zucker oder Melasse. Von diesem Gemisch werden 25 bis 50 Thl. mit 15 bis 35 Thl. Kaliumnitrat, 10 bis 30 Thl. Kaliumchlorat und 15 bis 35 Thl. Cellulose gemischt.

A. Sauer und E. Ador (2) haben gefunden, dass von allen zur Stickstoff bestimmung angegebenen Methoden lediglich die Dumas'sche für Nitroglycerin (3) anwendbar ist. Sie fanden mit derselben die einem Trinitrin entsprechende Stickstoffmenge von 18,35 bis 18,52 Proc. im Nitroglycerin verschiedener Dynamite.

H. Schwarz (4) hat durch Mengung von 100 Thl. Salpeter mit 40 Thl. xanthogensaurem Kali und 6 Thl. Kohle eine dem gewöhnlichen Schielspulver ähnlich wirkende Mischung erhalten. Ersetzt man den Salpeter durch Kaliumchlorat, so steigert sich die Wirkung ungemein, das Product zeigt sich aber beim Schlag von Eisen auf Eisen explosiv. Phenolsulfosaures Kalium liefert mit Kaliumchlorat ein unter heftigem Schlag schon stark explodirendes, sehr wirksames Sprengmittel.

## Thonwaren; Glas.

- C. Bischof (5) bespricht in ausführlicher Abhandlung die zur Bestimmung des *Bindevermögens der Thone* befolgten Methoden.
- C. Bischof (6) veröffentlichte die analytischen und pyrometrischen *Untersuchungsresultate* zweier zu Znaim (Mähren) vorkommenden *Kaoline*. Es übertreffen dieselben nach den ge-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 335, 108. — (2) Ber. 1877, 1982. — (3) Vgl. JB. £. 1876, 1009. — (4) Dingl. pol. J. 336, 512. — (5) Dingl. pol. J. 336, 195. — (6) Dingl. pol. J. 334, 434.

wonnenen Versuchsergebnissen selbst die beste Garnkirker Hohofensteinmasse an Güte und Feuerbeständigkeit.

- C. Bischof (1) behandelt in einem bei Quandt und Händel in Leipzig 1877 erschienenen Werk die *Technologie der Thone*. Der analytische Theil ist auszugsweise in das bezeichnete Journal (1) übergegangen.
- J. Dunnackie (2) hebt in einer Abhandlung über die zur Erzielung feuerfester Ziegel zu beobachtenden Bedingungen unter Anderem hervor, dass die sehr kieselsäurereichen Thone, wie der Dinas-Thon aus Wales, zwar im Feuer beständig seien, durch raschen Temperaturwechsel jedoch leicht rissig würden; thenerdereichere Thone lieferten, sofern sie nur frei von Alkalien, Eisen und Kalk seien, ein Material, welches Unschmelzbarkeit mit Unveränderlichkeit der Form verbinde. Er giebt dann die Zusammensetzung eines solchen von Riley analysirten Thons und bespricht Gewinnung und technische Bearbeitung desselben.
- C. Sarnow (3) bespricht den Einfluss der chemischen Forschung auf die Entwickelung der Porcellanindustrie.
- E. Ebermayer (4) veröffentlicht Seine Erfahrungen über Untersuchung von Töpfergeschirr und kommt zu dem Schluß, daß Kochgeschirr mit Bleiglasur ganz vom Verkauf ausgeschlossen werden sollte.
- C. Bischof (5) hat feuerfeste Ziegel, die aus der natürlich vorkommenden Kaolinmasse mittelst Ziegelmaschine und einfacher Ziegelnachpressen geformt und im Gasofen gebrannt worden waren, einer pyrometrischen Untersuchung unterworfen und gefunden, daß sie die best bekannten Chamottesteine wie die Garnkirker Hohofensteine an Feuerbeständigkeit bedeutend übertreffen; denn sie widerstehen der Schmelzhitze des Schmiedeeisens vollkommen.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 334, 107. — (2) Dingl. pol. J. 335, 583. — (3) A. W. Hofmann, Kntwicklung der chemischen Industrie 3, 698. —

<sup>(4)</sup> Dingl. pol. J. 222, 98. — (5) Dingl. pol. J. 222, 606.

L. Ramdohr (1) giebt Zeichnung und Beschreibung einer von Chambers u. Co. in Philadelphia construirten Ziegelmaschine, an der besonders hervorzuheben, daß sie das Ziegelmaterial, so wie es aus der Grube kommt, zur Verarbeitung bringt und zwar zunächst durch einen mischenden Thonschneider, der die Masse zugleich einer Schnecke zuführt, die von einem gerippten Gehäuse umgeben den Thon in ein Mundstück bringt, dessen Construction die Erzielung dichter und scharfer Ecken sichert; die Abschneidevorrichtung endlich wirkt und regulirt sich selbsthätig. Die Maschine soll innerhalb 10 Stunden 25-bis 30000 Stück Ziegel liefern.

H. Seger (2) giebt Aufschlüsse über die häufig an Ziegelmaterialien auftretenden weißen, gelben oder blaugrünen Ausschläge. Die weißlichen Anflüge bestehen aus Magnesium-, Calcium-, Natriumsulfat, Kochsalz oder Natriumdicarbonat, die entweder mit Thon vorhanden und bei schwachem Brande nicht
zersetzt worden sind, oder aber durch die Einwirkung der Feuergase gebildet sind; die gelb und blaugrün gefärbten Ausschläge
bestehen meist aus Algen, auch ist in einigen Fällen im Thon
Chrom gefunden worden, welches gleichfalls eine Grünfärbung
bewirken kann.

H. Seger (3) hat die an Verblendsteinen und Tervacotten zuweilen auftretenden salzartigen Auswitterungen untersucht und gefunden, dass dieselben wesentlich aus Calcium- und Magnesiumsulfat bestehen und aus dem Innern der Thonmasse beim Trocknungsprocess nach der Obersläche hinwandern, um dort zu den grauen warzenartigen Krystallausscheidungen Anlass zu geben.

R. Bie dermann und S. Gabriel (4) finden durch ihre Untersuchungen über die Ursache der beim Brennen gelber Ziegelsteine zuweilen eintretenden Rothfärbungen die von Seger hierüber gegebenen Aufschlüsse bestätigt.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 232, 46. — (2) Dingl. pol. J. 234, 231. — (3) Dingl. pol. J. 234, 461. — (4) Ber. 1877, 1548.

- F. Knapp (1) bespricht mit kritischer Sichtung des Materials die Chemie der Mörtel und Comente.
- O. Fahnejelm (2) erhält weißen Coment durch Brennen einer Mischung von 75 Thl. geschlämmter Kreide mit 25 Thl. geschlämmtem Kaolin bei der Rothglühhitze; nachher gemahlen liefert dieselbe, wenn die Hitze nicht zu stark gewesen, ein schneeweißes Pulver, welches allein oder mit einigen Procenten Gyps versetzt einen vorzüglichen hydraulischen Mörtel liefert. Aus diesem Cement hergestellte Gegenstände sollen eine dem Marmor oder Bisquit ähnliche (?) blauweiße Farbe annehmen.

Einige Mittheilungen über Festigkeitsbestimmungen des Portlandcements finden sich in der unten gegebenen Quelle (3).

J. Bauschinger (4) findet, dass die Untersuchung der Cemente durch die sogenannte Glasprobe auf das Treiben durchaus kein Urtheil über den Werth und die Festigkeit des erhärteten Cements zulässt.

In der unten nachgewiesenen Quelle (5) findet sich eine resumirende Abhandlung über die zur Prüfung von Portlandcement gemachten und von Cementfabrikanten adoptirten Vorschläge.

W. Michaelis (6) zeigt in einer höchst interessanten Abhandlung über die Werthstellung des Cements, dass alle bis jetzt als Portlandcemente in den Handel gebrachten Massen in Folge unvollkommener Zerkleinerung nur zu ³/4 in ihrer Substanz zur Wirkung kommen konnten, weil durchgängig 25 Proc. derselben als ungemahlene körnige Masse beim Anmischen mit Wasser fast nur die Rolle von Sand spielten. Auf die im Uebrigen sehr lesenswerthe Abhandlung, die keinen kurzen Auszug gestattet, möge hier verwiesen sein.

H. Kämmerer (7) macht auf die Schädlichkeit einiger

<sup>(1)</sup> A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie 3, 566. — (2) Dingl. pol. J. 333, 830. — (3) Dingl. pol. J. 336, 648. — (4) Dingl. pol. J. 336, 106. — (5) Dingl. pol. J. 335, 565. — (6) Dingl. pol. J. 334, 188. — (7) Notisblatt des deutschen Vereins für Fabrikation von Ziegeln u. s. w. 1877.

Schwefelverbindungen in Comenten aufmerksam, namentlich des Gypses, scweffigsauren Calciums, Calciumsulfids, Eisensulfids und Eisendisulfids, von welchen Körpern das Calciumsulfid außer durch Reduction des Gypses mittelst organischer Substanz auch durch Einwirkung des Schwefels der Kiese auf Gyps entsteht  $(CaSO_4 + 2S = CaS + 2SO_2)$ . Schwefelsaures Calcium lockert durch seine Löslichkeit in Wasser allmählich den Cement und das Gleiche gilt vom Schwefelcalcium, nachdem es durch den Einfluss des Sauerstoffs der Luft oder des im Wasser gelösten in schwefelsaures Salz übergegangen ist. In ähnlicher Weise können Einfach- und Zweifach-Schwefeleisen durch Ueberführung in schwefelsaures Salz schädlich wirken. Unschädliche. in Cementen möglicherweise vorkommende Schwefelverbindungen sind unterschwefligsaures und unterschwefelsaures Calcium, wegen ihrer sehr leichten Löslichkeit in Wasser, wodurch die Körper schon beim Anmachen des Cements entfernt werden.

P. Ebell (1) ist im Verlaufe Seiner Studien über die Aufnahmefähigkeit des geschmolzenen Glases für anderweite chemische Verbindungen zu folgenden Resultaten gekommen. Der Hautfeuille'sche Glassatz (2) vermag große Quantitäten von Kieselsäure in Form von Sand aufzunehmen und scheidet dieselben beim Erkalten theilweise ab in Tridymit ähnlichen Formen, wenn auf 135 Thl. Satz 160 Thl. Sand kommen. Er beobachtete zugleich, dass diese kieselsäurereichen Gläser auffallend zähfittssig sind und nur sehr wenig zur Entglasung neigen. Bei Kalkzusatz schmilzt das Glas zu einer dunnflüssigen, kursen Masse und erstarrt, wenn schnell abgektihlt, durchsichtig, wenn langsam, mit steinartigem Aussehen. Zusatz von phosphorsaurem Kalk hatte die Entstehung einer Schmelzmasse im Gefolge, die bei raschem Abkühlen zwar klar erstarrte, beim nochmaligen Erwärmen aber durch Ausscheidung mikroskopischer Partikelchen ein milchiges Aussehen annahm; die langsam im Tiegel erstarrte Schmelze zeigte größere Ausscheidungen, von denen

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. **225**, 70. — (2) JB. f. 1861, 905.

Ebell durch indirecte Analyse zeigte, daß sie aus phosphorsaurem Kalk bestehen, der etwas weniger Kalk enthält, als dem zugesetzten dreibasischen Phosphat entspricht. Bei Herstellung des Kryolithglases aus 1 Thl. Kryolith und 2 Thl. Sand zeigte sich, daß dasselbe milchig erstarrte (wahrscheinlich durch Abscheidung von Fluoraluminium), so lange nicht alles Fluor als Fluorsilicium aus der Schmelze ausgetreten war, wogegen, nachdem durch wiederholten Quarzzusatz das Fluor verflüchtigt worden, das resultirende Glas die Fähigkeit, unter Trübung zu erstarren, verloren hatte.

Ebell (1) bestätigt dann die von Pelouze (2) schon gemachte Beobachtung der Lösungsfähigkeit von Natriumsulfat in Glas, welches nach der gemachten Schwefelsäurebestimmung unter der Voraussetzung, dass die Schwefelsäure an Natrium gebunden im Glas sich findet, 3,6 Proc. dieses Salzes aufzunehmen fähig ist. Er beobachtet ferner eine tiefrothe Färbung der Glasflüsse bei Zusatz von mehrfach-geschwefelten Alkalien. braunrothe Färbung wird namentlich bei alkalischen (nicht bei kieselsäurereichen) Gläsern durch Eintragen von Schwefel in den geschmolzenen Glassius erzielt. Derselbe benutzt diess Verhalten der alkalischen Gläser gegen Schwefel zum Nachweis freien Alkali's im Glase; denn bei einer bestimmten Grenze verhindert ein geringer Mehrgehalt des Glases an Kieselsäure den Eintritt der Färbung, so dass durch dieses Mittel die alkalischen und sauren Gläser scharf zu scheiden sind. Dem neutralen Glas vindicirt Er auf Grund Seiner Versuche die Formel 2 RO + 5 SiO<sub>2</sub>.

C. Benrath (3) hebt in einigen gegen die Ebell'schen Untersuchungen gerichteten Bemerkungen unter Anderem hervor, dass die von Ebell abgeleitete Zusammensetzungsformel der Glüser sich auf "neutrales", die von Ihm abgeleitete Formel dagegen sich auf "normales" Glas bezöge und zwar als tech-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 168. — (2) JB. f. 1865, 802. — (3) Dingl. pol. J. 226, 520.

nisches Hüttenproduct verstanden, nie aber habe Er prätendirt, eine rationelle Formel für das chemische Individuum Glas gegeben zu haben.

Bourrée (1) bespricht die bei der Hartglasfabrikation inne zu haltenden Arbeitsbedingungen. Ein zum Härten besonders geeignetes Glas liefert der von Baccarat empfehlene Satz aus 300 Sand, 100 Kali und Natron und 50 Mennige. Die erforderliche Anwärmetemperatur variirt mit der Form. Größe und Stärke der Gegenstände, die, wenn dickwandig, eine hohe Temperatur und auch ein entsprechend heißeres Kühlbad erfordern, dessen Temperatur variirt von 60° für Cylinder, Trinkgläser u. s. w., bis 120° für Karaffen und Schalen. Das zum Bad verwandte Oel oder Fett muss vollkommen wasserfrei und möglichst rasch und gleichmässig mit dem zu kühlenden Gegenstand in Contact kommen. Die in größerer Zahl in ein gemeinsames Bad eingeführten Gegenstände verbleiben in demselben etwa 4 bis 5 Stunden lang, um dann nach stattgefundenem Abtropfen einer Reinigung mit heißer Aetznatronlösung unterzogen zu werden. Gewöhnliches Glas kühlt man in einem Gemisch von Oel und Fett zwischen 150 und 315°.

Sidot (2) unterwarf pyrophosphorsauren Kalk auf mehrere Stunden der dunkelen Rothglühhitze unter Umrühren der geschmolzenen Masse mit einem eisernen Spatel und erhielt dadurch ein vollkommen durchsichtiges Glas, welches durch sein äußeres Ansehen nach dem Erkalten von gewöhnlichem Glase sich nicht unterschied und ein dem Crownglas gleiches Lichtbrechungsvermögen (1,525) besaß. Seine Dichte ist 2,6; es läßt sich wie gewöhnliches Glas zu Prismen, Linsen u. s. w. verarbeiten und in den verschiedenen Formen schneiden und schleifen. Von metallischen Oxyden löst es nur Kobalt und Chrom; in der Kälte wird es nicht von Säuren angegriffen, wohl aber beim Erhitzen und so auch durch Potasche; es ist dagegen vollkommen widerstandsfähig gegen die Einwirkung von Fluß-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 860. — (2) Compt. rend. 84, 1501.

säure und eignet sich deshalb zu Brillengläsern für Arbeiter, welche der Wirkung solcher Dämpfe ausgesetzt sind, auch kann es zur Herstellung von Email verwandt werden.

- C. Schulze (1) bespricht die in dem letzten Jahrzehnt über die Zusammensetzung des Glases gewonnenen Gesichtspunkte und deren Verwerthung in der Fabrikation.
- V. de Luynes (2) hat an Fensterglas aus der Zeit Ludwig XVI. beobachtet, wie eine tiefgreifende mechanische und chemische Veränderung von der Oberfläche aus eintreten kann, selbst ohne daß die Durchsichtigkeit des Glases gestört ist; wird aber solches Glas schwach erwärmt, so lösen sich auf beiden Seiten eine Menge kleiner Schuppen ab, die bei der chemischen Untersuchung sich erheblich kieselsäurereicher, als die im Inneren noch unveränderte Glasmasse zeigten. Derartig veränderte Gläser zeigen sich beim Schneiden hart und im polarisirten Licht doppelbrechend. In warmes Wasser eingetaucht dringt dasselbe bis zum Haftpunkt der einzelnen Schuppen ein und unterstützt den Fortgang der Veränderung.

Kayser (3) hat das venetianische, zu Perlen verarbeitete Glas, welches sich durch eine tief schwarze Farbe vor anderen Producten ähnlicher Art auszeichnet, der Analyse unterworfen und gefunden, das die Schwärzung der Masse auf einen sehr hohen, 11,39 Proc. betragenden Mangangehalt zurückzustühren ist, und in der That gelang es ihm, durch Zusammenschmelzung eines Gemisches von Sand und Schwefel mit 15 Proc. Mangandioxyd, ein dem venetianischen Glas durchaus ähnliches, selbst in dünnen Platten tiefschwarz gefärbtes Product zu erzeugen. Sehr dünne Fäden daraus erschienen dunkelviolett.

A. Wright (4) beschreibt ein Verfahren, um Glasplatten und Glasgefäße mit Hülfe eines elektrischen Stromes, der im luftverdünnten Raum von der positiven metallischen Elektrode aus-

<sup>(1)</sup> A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie 701. — (2) Compt. rend. 84, 303. — (3) Instit. 1876, 279. — (4) Chem. News 36, 170.

geht, mit den abgelösten Partikeln dieses Metalles spiegelartig zu überziehen.

E. Siegwart (1) beschreibt ein höchst ingeniöses Verfahren zur Decoration von Glas mit eingeschmolzenen Eisblumen. Man überzieht danach eine Glasscheibe mit dünner Gummiarabicumlösung, in welcher gefärbte oder weiße Glasfarbe suspendirt enthalten und setzt sie der Kälte aus. Die zu Eisblumen frierende Wasserschicht ordnet die in ihr suspendirten Farbpartikel in entsprechenden Formen an, die sich erhalten, wenn man in wärmeren Räumen das Wasser von der Scheibe langsam verdunsten läßt; darauf folgt das Einbrennen in der Muffel. Mit einer schwach angesäuerten Fluorsalzlösung und Glycerin sollen sich ähnliche Decorationen auch auf kaltem Wege dauerhaft erzielen lassen.

E. Pratt (2) überzieht zur Herstellung von Glasspiegels die betreffende Fläche zunächst mit einer Lösung von 1 Thl. Zinnchlorür in 100 Thl. destillirtem Wasser, dann mit einer Lösung von 2 Thl. Ammonoxalat, 4 Thl. Traubenzucker, 1 Thl. Kalk und 1 Thl. Cyankalium in 1000 Thl. Wasser und schliefalich folgt der Ueberzug von Silbernitrat, Ammoniak und Weinsteinsäure.

Fremy und Clémandot (3) haben beobachtet, dass gewisse Glassorten bei erhöhter Temperatur und erhöhtem Druck unter der Einwirkung 15procentiger Salzsäure eine irisirende Oberfläche erhalten.

Zur Herstellung irisirender Gläser bringt man nach R. Simm (4) in den mit dichter Blechmuffel versehenen Brennofen des Porcellanmalers in dem Augenblick, wo die eingesetzten Gegenstände den erforderlichen Hitzegrad erreicht haben, durch eine in der Vorlagetafel befindliche Oeffnung eine Mischung aus 2 Thl. Baryumcarbonat, 1 Thl. Strontian und 4 Thl. Zinnsak. Die hieraus sich entwickelnden Dämpfe bringen die irisirende

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 228, 809. — (2) Dingl. pol. J. 226, 645. — (3) Compt. rend. 84, 209; Dingl. pol. J. 224, 555. — (4) Dingl. pol. J. 224, 112.

Oberstäche hervor, und zwar liesert Strontian roth, Baryt blau. P. Weisskopf bestätigt die Richtigkeit dieser Angaben, stigt aber hinzu, dass man sosort nach Eintragen der Mischung das Mundseuer mässigen resp. entsernen müsse, weil sonst ein matter weisser Anschlag entsteht. Er erwähnt serner, dass in den bedeutendsten österreichischen Glassabriken auch geschlissen Gläser mit durch Gold erzielten irisirenden Ueberzügen versehen werden.

M. Hock (1) macht Mittheilung über Fabrikation von Alabaster-, Milch-, Bein-, Kryolith- und Opalglas, der wir Folgendes entnehmen. Zur Erzeugung dieser durchscheinenden Glasarten dienen Zusätze von Substanzen, die entweder überhaupt zu keinem klaren Glase verschmelzen, oder aber den Eintritt der Entglasung begünstigen; auch durch eine beim Ausarbeiten entsprechend niedrige Ofentemperatur kann die Entglasung hervorgerufen werden. Zur Erzeugung von Alabasterglas dient ein sehr kieselsäurereiches, kalk- und natronfreies Kaliglas, daher nur hochgradige Potasche verwandt werden kann. Die Wirkung etwa zugesetzten Kalkphosphats ist sehr zweifelhaft, ein Boraxzusatz erhöht den Glanz und die leichte Flüssigkeit des Glases. Durch Zusatz von etwas gepulvertem Talk (Federweiss) wird in Folge von Magnesiumsilicatbildung der Entglasungsprocess gesichert. Es empfiehlt sich folgende bewährte Mischung zur Erzeugung von Alabasterglas: 100 Thl. Sand, 40 Thl. Potasche (95 Proc.), 5 Thl. Borax, 5 Thl. Federweiß. Bei heiß gehenden Regenerativgasöfen kann die Potasche auf 30 Thl. herabgesetzt werden. Durch Zusatz färbender Metalloxyde kann Türkis- und Chrysoprasglas erhalten werden. Zu ersterem nimmt man Kupferoxyd oder auch entwässerten Kupfervitriol, zu letzterem Uranoxyd und wenn ein grünlicher Stich erzielt werden soll noch etwas Kupferoxyd. Manganoxyd in Verbindung mit reinem Ceylongraphit führt zu einer schön grauvioletten Modefarbe.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 334, 628. Jahresber, f. Chem. u. s. w. für 1877.

Zur Erzeugung von Milch- oder Beinglas, ein trübes, sur Opelescens neigendes Glas, welches die unangenehme Eigenschaft besitzt, die umschlossene Flamme in rothen Umrissen durchscheinen zu lassen, empfehlen sich folgende Gemenge:

a) 100 Thl. Sand b) 160 Thl. Sand

30 " Knochenasche 35 " Potasche

30 " Potasche 30 " gehrannten Baker Guano

5 " Borax 3 " Kalisalpeter

5 " Mennige. 3 " Zinnoxyd.

Vollkommener und zweckentsprechender erweist sich das seit einigen Jahren in dem Handel vorkommende weiße, opake Kryolithglas, ein Imitationsproduct des belgischen und französischen Opalglases. Es ist die Wirkung des Kryoliths auf die durch seinen Thonerdegehalt erzeugte feinkörnige Entglasung der Schmelze zurückzuführen, doch erschwert er zugleich in Folge der Einwirkung des Fluors auf Hafen- und Ofenwände in hohem Grade den Schmelzprocess. Nicht selten wird die fertige Waare durch das bei der Arbeit wiederholt nothwendig werdende Erwärmen und Abkühlen rauh und treten bei bleihaltigen Glassätzen auch häufig dunkle Flecken auf, die nur unsicher wieder im Kühlofen zu entfernen sind. Auch zur Färbung ist das Kryolithglas nicht geeignet. Folgendes Gemenge ist zur Herstellung desselben zu empfehlen: 100 Thl. Sand, 20 Thl. Kryolith, 12 Thl. Sods, 4 Thl. Natronsalpeter und 2 Thl. Zinkoder Bleioxyd. Zur Herstellung des bei weitem vorzüglicheren französischen Opalglases empfiehlt Hock auf Grund folgender von Ihm ausgeführten Analyse desselben, 63,7 Kieselsäure, 16,5 Bleioxyd, 0,3 Eisenoxyd, 16,8 Thonerde und 2,3 Kali, 100 Thl. eisenfreien gepochten Feldspath mit 22 Thl. Mennige zusammenzuschmelzen. Man erhält in kurzer Zeit eine vollkommen homogene leichtslüssige Masse, die keinen Zersetsungen unterworfen ist und leicht sich verarbeiten läßt. Das Glas nimmt durch färbende Metalloxyde satte Farbentöne an und besitzen die daraus gearbeiteten Gegenstände alle Eigenschaften des französischen Products.

Die in neuerer Zeit in den Berliner Ofenfabriken zur Verwendung kommende Glaeurmasse (1) stellt man für weise Massen dar aus 6 bis 8 Thl. Zinn auf 20 Thl. Blei, für sogenannte halbweise aus 3 bis 3½ Thl. Zinn auf 20 Thl. Blei und für ordinäre aus 1½ bis 2 Thl. Zinn auf 20 Thl. Blei. Zum Zweck der Oxydation dieser Legirungen resp. zum Aeschern wird in der Thonindustriezeitung vom December 1876 eine Chamottemussel beschrieben und empfohlen, die derart eingemauert ist, dass die oxydirende Flamme zunächst die Mussel umspült, um dann erst über die stets von aussen mit einer Eisenkrücke frei gehaltene Metallsläche nach der Esse hin abzuziehen. Diese sonst sehr lästige und langwierige Operation vollzieht sich in diesem Apparat ziemlich rasch, denn es lassen sich in derselben in 24 Stunden 150 kg der Legirung in Asche umwandeln.

F. Primke (2) untersuchte eine durch ihr ungewöhnliches elektrisches Isolationsvermögen ausgezeichnete Glasprobe der Glocke eines Thomson'schen Quadrantenelektrometers und fand dieselbe wie folgt susammengesetzt:

| SiO <sub>2</sub>  | 58,77  |
|-------------------|--------|
| K.O               | 9,28   |
| Na <sub>2</sub> O | 8,77   |
| PhO               | 28.18. |

wobei von den geringen Verunreinigungen abgesehen ist. Primke empfiehlt dann folgende Vorschrift zur Anfertigung solchen Glisses:

| Bergkrystall  |                  |      |     |    |      |       |    | 10000 |
|---------------|------------------|------|-----|----|------|-------|----|-------|
| Mit Alkohol   | gere             | ini  | gte | Ka | lib, | y dir | at | 1880  |
| Reines Natros | ь <del>у</del> d | re i | ;   |    |      |       |    | 880   |
| Reine Mennig  | <b>10</b>        |      |     |    |      |       |    | 4840  |
| Arsenige Sau  | re               |      |     |    |      |       | •  | 18.   |

(1) Dingl. pol. J. 228, 288. -- (2) Dingl. pol, J. 225, 174.

Agriculturchemie, Dünger, Desinfection.

A. Orth (1) bespricht in einer Abhandlung die naturuissenschaftlichen Grundlagen der Bodenkunde.

A. Hight (2) ermittelt den Nahrungswerth eines Bodens für bestimmte Pflanzen durch Züchtung derselben in wässerigen Auszügen des zu untersuchenden Bodens und vergleicht des Züchtungsresultat mit dem in einer sogenannten Normallösung erzielten, die nach der Vorschrift Johnston's (How Greps Grow, p. 155) gewonnen werden.

Eichhorn (3) hat beobachtet, dass humusreiche Erden, welche freie Humussäure enthalten, aus den Lösungen neutraler Salze Säure frei machen und auch den dreibasischen phosphorsauren Kalk zerlegen derart, dass hauptsächlich löslicher saurer phosphorsaurer Kalk entsteht. Ein Zusatz von neutralen Salzen der Alkalien, besonders schwefelsaurem Kalium, begünstigt die Zersetzung. Hochgradige Superphosphate werden durch Einwirkung von Humuserden auf phosphozsauren Kalk im günstigsten Falle nicht erzeugt werden können, doch giebt es humusreiche Erden, wie einige Torfarten bei Lingen, die Haideerde von Georgenthal und von Genthin, welche 1 bis 2 Proc. ihres Gewichts an Phosphorsäure löslich machen können und daher für die Aufschließung von Phosphoriten von Bedeutung sind. Zusatz von Mist, Jauche und ähnlichen Stoffen, welche kohlensaures Ammoniak entwickeln, sowie mergeliche Erden wirken, weil sie freie Humussäure neutralisiren, nachtheilig bei der Aufschließung.

A. Pagel (4) zeigt durch Versuche, dass Humussubstans zwar Sauerstoff, aber keinen Stickstoff zu absorbiren vermag.

H. Gilbert (5) erörtert in einer Reihe von Abhandlungen in eingehender Weise die verschiedenen Quellen des Stickstoffs für die Vegetation im Allgemeinen und die Landwirthschaft im Besonderen.

<sup>(1)</sup> Landw. Vers.-Stat. 20, 68. — (2) Chem. Soc. J. 1877, I., 156. — (8) Landwirthschaftl. Jahrbücher 6, 957. — (4) Dingl. pol. J. 225, 308. —

<sup>(5)</sup> Sill. Am. J. [8] 18, 20, 99, 181.

Nach Senft (1) entstehen aus Pflanzensubstanzen, die unter vollem Luftzutritt sich zersetzen, zunächst ulminsaure, dann die böher oxydirten huminsauren Salze (beide oxydiren sich weiter su Carbonaten). Bei gehemmtem Luftzutritt, auf dem Grund von Mooren, entstehen geinsaure Salze, das quell- und torfsaure Ammoniak. Beide Salzgruppen, der humus- und geinsauren, vermögen Mineralien zu lösen und scheiden sich, wie namentlich das quellsaure Ammoniak, nach ihrer Oxydation zu Carbonaten unverändert wieder ab. Stammt die Torfbrühe dagegen von gerbstoffhaltigen Pflanzen, z. B. von Haide ab, so wirkt sie lösend und zugleich reducirend.

C. Schulze (2) fand in der Bodenluft von einem Hofe zu Nordhausen 8,8 bis 11,1 Volumtheil Kohlensäure auf 10000 Volumtheile Luft. Dieselbe Luftmenge eines Olubzimmers enthielt 37, die eines Schulzimmers 14,4 bis 35,6 Volumtheile Kohlensäure; Er meint deshalb, die von Pettenkofer (3) als zulässig bezeichnete äußerste Grenze von 10 Volumtheilen Kohlensäure sei zu niedrig. Reine Luft enthält bekanntlich nur 3,34 Thl. Kohlensäure.

I wan off (4) hat beobachtet, dass ein von Ihm untersuchter Boden der Einwirkung von Chlorlitheumlösung ausgesetzt 17,35 bis 21,02 Proc. Lithium absorbirte, an dessen Stelle eine beinahe äquivalente Menge von Calcium-, Magnesium- und Natriumchlorid mit Spuren von Chlorkalium in Lösung ging; unter gleichen Versuchsbedingungen wurden von derselben Erde 30,91 Proc. Chlorkalium und nur 16,16 Proc. Chlornatrium absorbirt.

H. Storer (5) bespricht in längerer Abhandlung den Einfluß der kalium-, phosphorsäurehaltigen Gesteine und Verwitterungsproducte, unter besonderer Berücksichtigung ihres geologischen Charakters, auf die Fruchtbarkeit einer Landschaft, in der sie sich finden, unter gleichzeitiger Mittheilung einer größeren

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. **258**, 648.— (2) Dingl. pol. J. **238**, 228.— (3) Vgl. JB. f. 1876, 218.— (4) Chem. Centr. 1877, 408.— (5) Bulletin of the Bussey institution 1877, 7.

Anzahl von ihm analysirter, in der Nachbarschaft von Boston sich findender Felsarten.

Corenwinder und Contamine (1) haben beebachtet, dass die Ertragssähigkeit der verschiedenen Bodenarten für Zuckerrüben, je nach ihrer physikalischen Beschaffenheit und ihrem Gehalt an löslichen Phosphaten, durch Zusatz von phosphorsäurehaltigem Dünger unter Umständen sehr bedeutend zu steigern ist.

Die Milchzeitung (2) macht auf die Gefahren der Fütterung mit Brantweinschlempe aufmerkam, die, wenn die Maische nicht vollkommen abgetrieben ist, rasche und in der Regel tödlich verlaufende Vergiftungen der betr. Thiere im Gefolge hat.

- E. Wildt (3) macht Mittheilungen über die mit animalischen Proteinsubstanzen bei Herbivoren ersielten Fütterungsversuche, woraus hervorgeht, daß das Fleichmehl vom Schafe in demselben Maße, das Blutmehl in wenig geringerem Grade verdaut wird, als vom Schwein.
- J. B. Lawes (4) hat durch Fütterungsversuche einer gröfseren Anzahl von Kühen, Schafen und Schweinen gezeigt, daß es für die Milchproduction und für die Vermehrung des Lebendgewichts vortheilhafter ist, ein gegebenes Gewicht Gerste als solche zu verfüttern, statt in der Form von Malz.
- J. König (5) zeigt in einer Abhandlung über Kraftfuttermittel, dass die Abfallproducte landwirthschaftlich-technischer Fabriken für Fütterungszwecke preiswürdiger als die
  Naturproducte sind, insofern letztere als Nahrungsmittel der
  Menschen in relativ höherem Verkaufswerth stehen.

H. Hänlein (6) hat das spec. Gew. verschiedener Samenarten sehr genan mit dem Pyknometer unter Benutsung von Benzin bestimmt und die anhaftenden Luftblesen lediglich durch Schütteln entfernt. Besüglich der gewonnenen Resultate möge auf die Abhandlung selbst verwiesen sein.

<sup>(1)</sup> Compt. rend, 35, 501. — (2) Dingl. pol. J. 335, 649. — (8) Landw, Vers.-Stat. 30, 21. — (4) Dingl. pol. J. 335, 405. — (5) Dingl. pol. J. 335, 519. — (6) Landw. Vers.-Stat. 30, 171.

Pagel und Märcker (1) haben durch Analysen von frischen und erfrorenen Kohlpflansen festgestellt, daß ein großer Theil der Stärke beim Erfrieren in Zucker sich umwandelt, so daß beispielsweise der ursprüngliche Zuckergehalt des Saftes von 1,41 Proc. durch den Frost auf 4,17 stieg; zugleich wurde beobachtet, daß den erfrorenen Pflanzen 68,7 Proc. Saft durch Pressen leicht zu entziehen waren, wogegen die frischen unter denselben Umständen nur 7,1 Proc. abgaben; im Allgemeinen aber bleibt die chemische Zusammensetzung der Pflanze nahezu ungeändert und ist deren Nahrungswerth durch den Frost nicht beeinträchtigt.

H. Trumbell und Ass Gray (2) bringen Beiträge zur Geschichte von Helianthus tuberosus, der sogenannten Jerusalem-Artischoke.

Nach F. Haberlandt (3) hat man im Versuchsgarten des landwirthschaftlichen Laboratoriums zu Wien erfolgreiche Versuche zum Anbau der rauhhaarigen Sojabohne gemacht, doch ist, um den Erfolg zu sichern, auf frühreifende Sorten zu achten. Es scheint diese Pflanze für Mitteleuropa in der Folge größere Bedeutung gewinnen und vielleicht selbst mit der Kartoffel und Maispflanze in Concurrenz treten zu können; sie lohnt den Anbau durch hohe Fruchtbarkeit, Massenproduction an Stengeln, Blättern und Saamen, die an Werth unsere meisten Getreidearten und Hülsenfrüchte namhaft übertreffen.

A. Marke (4) veröffentlichte die Resultate Seiner Untersuchungen über Stärkegehalt, Trockensubstanz und spec. Gewicht von 46 Kartoffelsorten. Das spec. Gewicht schwankt zwischen 1,108 und 1,120, die Trockensubstanz swischen 28,36 und 81,36 und die Stärke zwischen 20,61 und 23,52 Proc.

Hannay (5) hat die Beobachtung gemacht, dass ein mit Kohlengruss bedeckter Boden in 5 cm Tiese um ungesähr 1°, in 20 cm Tiese um 0,6° wärmer als derselbe nicht mit Kohle be-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 235, 806. — (2) Sill. Am. J. [8] 13, 847. — (8) Landw. Vess.-Stat. 20, 247. — (4) Dingl. pol. J. 235, 517. — (5) Dingl-pol. J. 235, 548.

deckte Boden ist. In dem ersteren Boden gestichtete Kartoffeln enthielten 22,5 Proc. relativ großkörnige Stärke, wogegen Kartoffeln aus dem zweiten Boden nur 17,5 Proc. kleinkörnigerer Stärke zeigten; die Mengenverhältnisse der anorganischen Stoffe wurden in beiden Sorten gleich gefunden.

H. Hoffmann (1) hat beobachtet, daß die Absonderung von Honigthau auf Blättern auch ohne Anwesenheit von Aphiden und anderen Insecten stattfinden kann.

A. Petermann (2) scheidet auf Grund Seiner Untersuchungen den zur Zeit in Belgien eingestührten Peruguano is solchen von ziemlich trockener Beschaffenheit und hellgelber Farbe mit 6,5 bis 9 Proc. Stickstoff und solchen, der weniger pulverig und etwas dunkler, mit 2,5 bis 4 Proc. Stickstoff. Neben diesen kommen noch ihre Gemische im Handel vor. Er schließt aus den mitgetheilten Analysen, daß der Kali- und Phosphorsäuregehalt des gegenwärtigen Guanos gestiegen, der Stickstoffgehalt dagegen gesunken sei.

Die Pacific Guano Company (3) stellt gegenwärtig, da die ursprüngliche Guanoquelle, die Südseeinseln, erschöpft sind, mit Hülfe eines in Südcarolina in großen Mengen vorkommenden phosphorsauren Kalks einen künstlichen Guano her; das Phosphat wird zu dem Zweck fein gemahlen und mit den Cadavern der an der Küste von Massachusetts in großen Mengen gefangenen Menhadenfische (eine Art Hering) gemengt. Man stellt von diesem künstlichen Guano gegen 35000 Tonnen jährlich her. Die Zusammensetzung des angewandten Phosphats ist folgende: Feuchtigkeit 5,22, Kalk 37,62, Flußspath 3,05, Thenerde 2,93, Phosphorsäure 30,99, Kohlensäure 20,19 Proc.

Märker (4) hat durch Versuche gezeigt, daß das Abstalswasser aus Kartoffelstärkefabriken die vortheilhafteste Verwendung zur Berieselung von Wiesenslächen fände, da hierdurch nicht nur eine Erhöhung im Ertrag, sondern auch eine wesent-

<sup>(1)</sup> Landw. Vers. Stat. 20, 61. — (2) Dingl. pol. J. 225, 615. — (3) Dingl. pol. J. 225, 647. — (4) Dingl. pol. J. 225, 394.

liche Verbesserung in der Zusammensetzung des Heues erzielt würde.

Scott (1) desodorisirt die als Dünger zu verwendenden Excremente mit Kohlenrufs.

Ueber den Düngerwerth des verkohlten Leders hat Storer (2) Versuche angestellt und berichtet darüber.

In einer sweiten Abhandlung behandelt Storer (3) den Düngerwerth der Farbholsabfälle und der Gerberlohe, unter Mittheilung der bezüglich ihrer Zusammensetzung von Ihm und Anderen ermittelten analytischen Resultate. Daran schließt sich (4), gleichfalls von Storer, eine Untersuchung des Buchweisenstrohs. Storer (5) berichtet ferner über die beim Buchweisen erzielten Erfolge durch dessen Bewässerung mit allealischen Torfaussitgen.

C. Frankland (6) hält auf Grund Seiner Untersuchungen tiber das Entweichen von Ansteckungsstoffen aus den Kloaken für unumgänglich erforderlich, Abfallstoffe noch bevor sie in Fäulniss tibergehen können aus der Nähe menschlicher Wohnungen zu entfernen. Erst bei der beginnenden Fäulnis werden durch die dabei entweichenden Gase mechanisch fortgerissene Flüssigkeitstheilchen der Luft als Ansteckungsstoffe zugeführt.

W. Thomson (7) hat beobachtet, dass organische Abfälle mit Thierkohle gemengt einen raschen Oxydationsprocels unter Bildung von Kohlensäure, Wasser und Ammoniak eingehen, so dass ein durch eine derartige Masse gehendes Wasser zwar diese Substanzen in großer Menge, merkwürdigerweise aber keine Nitrate, Nitrite oder eiweisartige Substanzen, namentlich auch keine mikroskopischen Organismen aufnimmt.

Smith (8) macht im Anschlus hieran die Mittheilung, dass bei einem Gemenge von Schlachthausabfällen und Tangenkohle nach mehrmonatlichem Liegen zwar keine putriden Gase, aber

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 338, 328. — (2) Bulletin of the Bussey institution 1877, 58. — (3) Bulletin of the Bussey institution 1877, 26. — (4) Deselbet, 51. — (5) Deselbet, 72. — (6) Lend. R. Soc. Proc. 35, 542; Dingl. pol. J. 336, 109. — (7) Chem. News 35, 101, 125. — (8) Chem. News 35, 114.

beim Umschauseh der Masse einen intensiven, fast unerträglichen Ammoniakgeruch entwickelten. Die Temperatur im Innern des Haufens hatte sich bis auf 130° (F.?) gesteigert. Er beabsichtigt den Versuch, um des Ammoniaks nicht verkustig zu gehen, mit sauer gemachter Kohle und unter Bedingungen, welche eine Steigerung der Temperatur verhindern, zu wiederholen.

Dünkelberg und Burkli (1) berichten über die von der vierten Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Düsseldorf 1876 angenommenen Thesen, betreffend die Beseitigung und Auenutzung der stüdsischen Canalwasser.

Th. Kingzett (2) hat beobachtet, dass die durch Ozydation aus Terpentinöl bei Anwesenheit von Wasser und Luft entstehenden Producte Camphersäure und Wasserstoffsuperoxyd (3), die in dem Wasser gelöst bleiben, diesem eine stark antweptische und desinficirende Wirkung verleihen. Er hat die für Darstellung dieser Lösung günstigsten Oxydationsbedingungen ausgemittelt und lässt sie unter dem Namen "Sanitas" in dem Handel verbreiten; sie soll der nur antiseptisch wirkenden Salicylsäure (4) und Carbolsäure gegenüber wesentliche Vortheile bieten. Er glaubt mit Rücksicht auf die Wirkung dieser durch atmosphärische Oxydation aus den Terpenen entstehenden Producte den Schutz, welchen die Luft von Nadelholzwäldern gegen Fieberkrankheiten gewähren soll, erklären zu können. Er theilt noch die Ergebnisse besonderer Versuche über die stark antiseptische Wirkung der Camphersäure und des Wasserstoffsuperoxyds mit.

G. Leube (5) hat beobachtet, daß sehr verdünnte Schwefelsäure, von Ihm Kreosozon genannt, auf animalische Substanzen eine außerordentlich conservirende Wirkung äußert; es genügt bereits deren Eintauchen in Wasser, dem höchstens 3 bis 4 Proc. Schwefelsäure zugefügt sind, in manchen Fällen selbst, wie für

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 2006, 214. — (2) Monit. seisntif. [3] V, 715. —

<sup>(8)</sup> Vgl. JB. f. 1876, 408 und f. 1975, 1118. — (4) JB. f. 1875, 898. —

<sup>(5)</sup> Wirttemb. Jahresh. 38, 51.

essbares Fleisch, ist schon eine einprocentige Schweselsäurelösung hinreichend, dessen Conservirung nach erfolgter Trocknung in einem mässig erwärmten Zimmer auf längere Zeit hin
zu bewirken. Würste können schon darch Bepinseln mit verdünnter Schweselsäure geschützt werden und auf der Fleischseite damit bestrichene Häute verfallen nicht der oberstächlichen
Fäulnis. Holz mit 3- bis 4 procentiger Schweselsäure getränkt
und getrocknet seigt sich sehr schwer verbrennlich. Dem entsprechend empsiehlt sich dies Mittel zur Reinigung von Utensilien und Tischen in Schlächtereien und Fischläden. Auch
gegen Klauen- und Maulseuche, eiternde Wunden und selbst
gegen Ungezieser aller Art glaubt Leube das Kreososon empsehlen zu können.

Baierlacher (1) kommt durch eine längere Versuchsreihe über die Desinfectionskraft der schwefligen Säure zu folgenden Resultaten: 1) am stärksten wirkt sie auf Hefe ein, ihr zunächst steht die Salicylsäure; 2) sie verhütet die Schimmelbildung, in dieser Wirkung steht ihr am nächsten das Phenol; 3) die Wirkung des Emulsins und der Synaptase wird durch schweflige Säure verzögert, durch große Mengen derselben ganz aufgehoben; 4) auch der Fäulnisproceis wird durch schweflige Säure verzögert. Zur Desinfection der Luft in geschlossenen Räumen empfiehlt sich deshalb das Verbrennen von Schwefel.

C. O. Cech (2) hat gefunden, das hinreichende Ausfütterung der Bienen mit salicylsäurehaltigem Syrup (1/2 kg Fruchtzucker oder Honig, 1/2 kg Rübenzucker, 1 l Wasser und 10 ccm einer zehnprocentigen alkoholischen Salicylsäurelösung) dieselben von der Brutpest genesen macht, wenn man ausserdem die Bienenkörbe, den Honig, die Pollenvorräthe sowie die leeren Waben mit einer Mischung von 500 g Wasser und 30 ccm einer zehnprocentigen alkoholischen Salicylsäurelösung desinficirt und die Bienen wie die Brut mit einer verdünnten Salicylsäure-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 234, 458. - (2) Preisschrift, Heidelberg, Winter,

lösung bestäubt (für die Bienen 22 com erwähnter Lösung auf 500 g, für die Brut 14 com Lösung auf 500 g Wasser).

Zur Herstellung eines stark carboleäurchaltigen Lister'schen Verbandes verwendet A. Poehl (1) ein entfettetes Baumwollgewebe, welches Er in einem kupfernen, hermetisch zu verschließenden, mit Sicherheitsventil verschenen Kessel mit 3,5 bis 4 g pro 1 qm einer Mischung von 100 Thl. krystallisirter Carboleäure und 5 Thl. 95 grädigen Alkohols auf 120 bis 130° erhitzit.

Garcin (2) empfiehlt die bei der Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure auf Holz, Papier u. s. w. entstehenden kehligen Massen sur Desinfection von Weinfässern und in ähnlicher Weise behandelte Korke sollen vortreffliche Filter abgeben.

A. Müntz (3) beobachtete, dass während gewöhnlicher Schimmelpilz, Penicillium glaucum, lebend Tannin in Gallusetture und Glycose zerlegt, das todte Mycelium desselben aus wässeriger Lösung 60 Prec. Tannin aufnimmt und dadurch gegerbt wird. Höhere Pilze (Agaricus, Boletus) nehmen bis 86 Proc. Tannin auf und werden dadurch lederartig. Auch andere Pflanzenarten nehmen Tannin auf und zwar um so mehr, je reicher sie an Stickstoff sind.

Thausing (4) bespricht die Mittel zur Bekämpfung des in Gähr-, Lager- und Malzkeltern so äußerst lästigen Schimmelpilzes. Es sollen vor allem die den trockenen Gerstenkörnern schon anhaftenden Sporen durch Waschen entfernt, nur reines Weichwasser angewendet und das Weichlocal rein gehalten werden. Die Keller sind gut zu ventiliren und ist ihre Temperatur möglichst niedrig zu halten; endlich sollen Wände, Gewölbe und Fußböden öfter mit Kalkmilch überstrichen und zuweilen der Einwirkung schwesliger Säure ausgesetzt werden. Salicylsäure soll sich als Mittel gegen Schimmel nicht bewährt haben.

<sup>(1)</sup> Russ. Zeitschr. Pharm. 16, 545. — (2) Compt. rend. 85, 1118. — (3) Compt. rend. 84, 955. — (4) Dingl. pol. J. 282, 81.

- A. Mares (1) bespricht in längerer Abhandlung die Verwendungsweise der Sulfocarbonate und des Schwefelleohlenstoffe in Weinbergen (2).
- J. Maistre (3) hat gefunden, daß sich die Phyllocera unter Anwendung von Sulfocarbonat (4) und sehr viel Wasser mit Erfolg bekämpfen läßt. Er hat zu diesem Zweck Seine Weinberge mit Dämmen umzogen, um das Regenwasser zu zwingen, in den Boden einzudringen; zugleich wird das Wegwaschen des Bodens dadurch vermieden und kann derselbe vom October ab bearbeitet werden.

De Georges (5) berichtet über eine im Jahr 1875 su Ludon in Gegenwart von Dumas vorgenommene Behandlung der von der *Phyllewera* befallenen *Weinberge* mit Kaliumsulfocarbonat (6), die im Gefolge hatte, daß eine befriedigende Ernte ernielt wurde und die betreffenden Weinberge sich zur Zeit im besten Zustande befinden.

Weigelt (7) zieht aus Seinen Analysen amerikanischer und deutscher Reben den Schluss, dass die gegen die Verwüstungen der Phylloxera widerstandsfähigen amerikanischen Reben in Felge ihres Kalireichthums im Hols und Sast dem Insect die für seine Ernährung und Gedeihen erforderlichen günstigen Bedingungen nicht bieten.

## Animalische Nahrungsmittel und Abfälle.

C. Dieterich (8) fand eine Butter, die beim Stehen rothe Flecken bekam und einen sehr unangenehmen Geruch entwickelte, bestehend zum größten Theil aus frischem unausgelassenem Rinderfett, welches man, sowie es dem geschlachteten

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **84**, 1440. — (2) Vgl. JB. f. 1875, 1112 und f. 1876, 1180. — (8) Compt. rend. **84**, 117. — (4) Vgl. JB. f. 1875, 1112. — (5) Compt. rend. **84**, 1368. — (6) Vgl. JB. f. 1875, 1112. — (7) Dingl. pol. J. **825**, 408. — (8) Dingl. pol. J. **825**, 647.

Rinde entnommen war, in der Fleischhackmaschine unter Zusats von Wasser, Butterfarbe und Sals verarbeitet hatte.

M. Kretzschmar (1) hat durch Anwendung des Hebnerschen Verfahrens (2) sur Untersuchung natürlicher und künstlicher Butter gefunden, dass erstere durchgängig 89,20 bis 89,57 Proc. in Wasser unlösliche Fettsäure enthält, wogegen letztere 95,1 bis 95,5 Proc. solcher Säuren zeigte. Daher die Methode sur Unterscheidung ächter von gefälschter Butter durchaus sicher ist.

R. Godeffroy (3) bringt einen Artikel über Kunstbutter.

Ueber Butterverfäleckung bringt unsere Queile (4) folgende Notisen. Die der Butter sugesetzten Farbstoffe der Möhre, rothen Rübe, des Orleans, des Safrans und der Cureums lassen sich durch Behandeln der Butter mit starkem Alkohol finden. Der Salzgehalt der Butter, der nur 2 Proc. betragen sell, schwankt nach Schacht thatsächlich von 0,6 his 12 Proc. Derselbe fand in den besten Berliner Buttersorten 1,25 bis 9 Proc. Wasser, in den geringeren selbst 37,5 Proc. Moser fand 15 bis 20 Proc. Als fremde Zusätze wurden gefunden Kreide, Gyps, Zinkonyd, Stärkemehl und Schwerspath, alle leicht nachsaweisen in Folge ihrer Unlöslichkeit in Aether.

Um den Knochen das sie durchsetzende Fett möglichet vollständig zu entziehen, behandelt Symon (5) dieselben mit gespanntem Dampf, dessen Spannung Er nach einiger Zeit plötzlich aufhebt, wodurch die betreffenden Substanzen aus dem Innern der Knochen hervorgerissen werden.

Von der in Fray-Bentos bestehenden Gesellschaft zur Fabrikation des Liebig'schen Fleischextracts wird neuerdings als Nebenproduct der Fleischrückstände auch Albumin in den Handd gebracht, welches nach der von Petermann und König (6) ermittelten Zusammensetzung als werthvolles Futtermittel so-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 2091. -- (2) JB. £ 1874, 1050. -- (8) Russ. Zeitsele. Pharm. 26, 356. -- (4) Arch. Pharm. [3] 26, 389 u. \$54; Dingl. pel. J. 225, 212. -- (5) Dingl. pel. J. 225, 209. -- (6) Dingl. pel. J. 225, 210.

wold, wie auch als verstiglicher Dünger verwendet werden kann.

D'Amélio (1) erzielt die Conservirung von Fischen, mögen sie roh oder gekocht sein, durch Eintauchen derselben in eine concentrirte wässerige Lösung von Citronensäure während drei Stunden und nachheriges Trocknen, entweder bei schwach erhöhter Temperatur, oder an freier Luft. So präparirtes Fischfleisch nimmt nach längerer Zeit fast die Härte von Holz an, wird durch mehrtägige Behandlung mit Wasser jedoch bei gewöhnlicher Temperatur wieder weich. Er glaubt eine noch vollkommenere Conservirung selbst mit Erhaltung der Farbe und der Augen der Fische erreichen zu können. Durch mehrtägige Behandlung derselben mit einer Lösung aus gleichen Theilen Wasserglas und Glycerin, durch nachheriges Waschen mit Wasser und darauffolgendes langsames Trocknen wird der Process beandet.

G. Jüdell (2) bringt eine vollständige Zusammenstellung der von 1784 bis jetzt bekannt gewordenen Verfahrungsarten zur Conservirung des Fleisches (3).

Scharplesz (4) beebachtete, dass die Milch, welche verschiedenen Zitzen derselben Kuh entnommen war, wesentlich verschiedene Zusammensetzung zeigte.

Nach W. Fleischmann (5) liefern 100 kg Milch auf Grund der bei 24 stündiger Aufrahmung und bei Anwendung des Eisverfahrens gemachten Erfahrungen:

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 581. — (2) Dingl. pol. J. 202, 78. — (8) Vgl. JB. £. 1876, 958, 1182; £. 1875, 1114; f. 1874, F158. — (4) Dingl. pol. J. 2024, 656. — (5) Dingl. pol. J. 2024, 461.

Die procentische Zusammensetzung der Milch, ihrer Producte und Nebenproducte im frischen Zustand ist im Durchschnitt folgende:

|              | Wasser | Fett  | Käsestoff | Eiweiß | Milch-<br>sucker | Asche-<br>salse |
|--------------|--------|-------|-----------|--------|------------------|-----------------|
| Genze Milch  | 87,60  | 8,98  | 8,02      | 0,40   | 4,80             | 0,70            |
| Rahm         | 77,80  | 15,45 | 8,20      | 0,20   | 8,15             | 0,70            |
| Magere Milch | 90,34  | 1,00  | 2,87      | 0,45   | 4,68             | 0,71            |
| Butter       | 14,89  | 82,02 | 1,97      | 0,28   | 0,28             | 0,56            |
| Buttermilch  | 91,00  | 0,80  | 3,50      | 0,20   | 8,80             | 0,70            |
| Klise        | 59,80  | 6,48  | 24,22     | 8,53   | 5,01             | 1,51            |
| Molken       | 94,00  | 0,85  | 0,40      | 0,40   | 4,55             | 0,60.           |

Die Vertheilung der einzelnen Milchbestandtheile auf die Milchproducte ergiebt folgende Zusammenstellung:

|              | Wasser | Fett | Käsestoff | Eiweifs | Milch-<br>sucker | Ascho-<br>salse |
|--------------|--------|------|-----------|---------|------------------|-----------------|
| die Butter   | 2      | 78   | 6         | 4       | 1                | 5 Proc.         |
| die Buttermi | lch 17 | 7    | . 20      | 8       | 14               | 17 ,            |
| den Käse     | 5      | 14   | · 64      | 70      | 10               | 17 ,            |
| die Molken   | 76     | 6    | 10        | 18      | 75               | 61 💂            |

Nach Soxhlet (1) hält sich Milch in Eiseasser 14 Tage lang stifs und unverändert, nimmt aber allmählich einem ranzigen Geschmack an und wird nach 28 Tagen beim Kochen in Folge der durch Oxydation des Milchfettes gebildeten Säuren gerinnbar, nach 34 Tagen gerann sie selbst im Eiswasser.

W. Iles (2) glaubt das Sauerwerden der Milch beim Gewitter auf Grund Seiner Versuche auf die Wirkung von Ozon zurückführen zu dürfen.

Truchot (3) ermittelte die Zusammensetzung der Milch verschiedener Rindvichracen.

A. Leslerc (4) untersuchte die Milch von Kühen, die mit Runkelrübenblättern gefüttert waren. Seine Resultate zeigen, dass das mit dem Lactodensimeter ermittelte spec. Gewicht der

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 338, 329. — (2) Chem. News 36, 237. — (3) Dingl. pol. J. 335, 517. — (4) Dingl. pol. J. 335, 518.

Milch keinen Schluss auf den Gehalt derselben an werthbestimmenden Bestandtheilen zuläst.

Nach P. Vieth (1) ist das mittlere spec. Gew. der Milch zu 1,031 anzunehmen, wogegen der Fettgehalt, abhängig von Fütterungs- und Milchungsperiode, schwankt von 2,8 bis 4,5 Proc. Die Butter enthält etwa 85 Proc. reines Fett, die Buttermilch 0,5 Proc., sodafs 100 kg Milch, durchschnittlich 3,19 bis 3,55 kg Butter liefern.

J. Bowrey (2) hat die Milch von gewöhnlichen Jamaika Kühen und Ziegen analysirt und theilt die gewonnenen Resultate mit. Der Gesammtgehalt an festen Substanzen der Milch der Kühe schwankte zwischen 12 und 14 Proc., bei den Ziegen zwischen 17 und 18 Proc. Der Fettgehalt der Kuhmilch erreichte im Durchschnitt 3 Proc., der der Ziegenmilch 8 Proc.

E. Bouchut (3) versucht, über den Fettgehalt der Frauenmelch durch Zählung der Fettkügelchen unter dem Mikroskop ein Urtheil zu gewinnen.

F. Kathreiner (4) erinnert an die Nachtheile, welche die Wintertemperatur auf den Gerbprocess zu äußern vermag.

H. Proctor (5) unterzieht die verschiedenen Operationen der Gesbereien vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus einer kritischen Besprechung.

E. Sadlon (6) schlägt vor, zum Ersats des Eigelbs in der Weißgerberei, welches nach Knapp (7) hauptsächlich durch das in ihm fein vertheilt enthaltene Oel wirkt, eine Oelemulsion mit Chlorhydrin herzustellen, die nach Seinen Versuchen ebenso wie Eigelb wirken soll.

W. Eitner (8) fand durch Seine Untersuchungen über den Einfluss der Bestandtheile des Wassers auf den Gerbprocess, dass derselbe bei der Rothgerberei beim Wässern der Häute, besonders in den Schwellfarben, in der Oberledergerberei beim

ا بر

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 335, 518 — (2) Chem. News 35, 30. — (8) Compt. reud. 35, 892. — (4) Dingl. pol. J. 334, 342. — (5) Chem. News 36, 187. — (6) Dingl. pol. J. 335, 109. — (7) JB. f. 1866, 897. — (8) Dingl. pol. J. 336, 525.

Wässern nach dem Kälken und in der Weißgerberei endlich in allen Stadien des Gerbeprocesses sich geltend mache; bei größerem Gehalt an erganischen Stoffen und bei höherer, 12º übersteigender Temperatur verfaulen die eingeführten Leder. Hautstücke, die enthaart durch Waschen mit Salicylsäure und nachträglich mit destillirtem Wasser von allen Fäulnissorganismen befreit worden waren, wurden in verschiedenen Salzlösungen der Auswässerung unterworfen; es zeigte sich dabei. dass die in Wasser mit Chlornatrium und Chlormagnesium eingeführten Stücke gar nicht aufgegangen waren; auch in destillirtem Wasser fand fast gar kein Aufgehen, in solchem mit Calcium- und Magnesiumdicarbonat ein mässiges, in solchem mit Kohlensäure und mit schwefels. Calcium ein gutes und in solchem mit Magnesiumsulfat das beste Aufgehen statt. Daraus erklärt Eitner die vortheilhafte Wirkung eines vorsichtigen Schwefelsäurezusatzes zu einem an Dicarbonat reichen Wasser. Diese Unterschiede zwischen den genannten Proben erhielten sich beim Process der Angerbung im sogenannten Farbenbad und zeigten sich entsprechend auch im fertigen Leder. Das mit Magnesiumsulfat behandelte besafs den schönsten Schnitt.

Nach Kittary (1) wird das weiche russische Leder (Juchten) aus den Häuten junger Kühe, jähriger Schlachtochsen und Kälber hergestellt. Der hohe Ruf, den dasselbe im Ausland genießt, soll nun weniger in der Beschaffenheit der verwandten Häute, als in deren Behandlung, hauptsächlich in der Anwendung von Birkentheer und Fischthran, womit das russische Leder imprägnirt wird, begründet sein. Die für verschiedene Juchtengattungen eingeschlagene Vorbehandlung ist siemlich die gleiche. Man bringt die rohen geweichten Häute zur Enthasrung in eine Kalk- oder Aschenlauge und dann nach Beseitigung der Haare in die Schwellbottiche, woselbst sie nach Abspülung mit fließendem Wasser in Trommeln gewalkt werden; es folgt dann Reinigung der Fleischseite, Glättung der Narbenseite und

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 228, 270.

abermalige Reinigung in den Trommeln. Zur gänzlichen Bescitigung des Kalks unterwirft man die Häute während 6 bis 7 Stunden bei 250 der Einwirkung eines Breies von Hafermehl, dessen durch Gährung erzeugte Säure den letzten Rest von Kalk fortnimmt. Vor dem Lohestreuen werden die Häute in der Regel mit schwacher Eichenlohebrühe behandelt, was in besseren Fabriken in Apparaten mit Drehschaufeln geschieht. Erst nach stattgefundenem Gerben tritt die Behandlung der Häute mit Birkentheer und Seehundsthran ein, die man auf die Haarseite einreibt; hierauf folgt das Trocknen der Häute durch Aufhängen derselben. Diese Behandlung tritt ein bei weißem Juchten, zu dem überdiess die besten Häute Verwendung finden. Bei rothem Juchten findet noch Alaun Anwendung und wird die Narbenseite mit rothem Sandelholz gefärbt. Schwarzer Juchten erfährt eine ähnliche Behandlung, doch wird er gefärbt in einer siedenden Lösung von blauem Sandelholz und schließlich noch mit essigsaurem Eisenoxyd, aus saurem Bier und rostigem Eisen erhalten, behandelt, dann erst erfolgt Bestreichen mit Theer und Thran und schließlich Trocknen. Dem Trockenprocess folgt dann eine mechanische Bearbeitung der Häute zum Zweck des Weichmachens und zur Formgebung; endlich werden sie nochmals mit Seehundsthran und Talg eingerieben und kommen so in den Handel.

W. Eitner (1) warnt vor der Anwendung der Schwefelsäure als Conservirungsmittel in der Gerberei, denn sie bringt auch im verdünntesten Zustand die Häute zum Schwellen und die Eiweißskörper zur Coagulation; dadurch aber lieferten die zu Oberleder bestimmten Felle ein blechiges und brüchiges Leder, zur Conservirung von Schlleder dagegen sei Schwefelsäure, wenn sie nachträglich wieder gut ausgewaschen werde, immerhin zu verwenden.

Nach W. Eitner (2) ist das im Handel unter dem Namen Pento-Epilatoire vorkommende Enthaarungsmittel sulfarsenig-

<sup>(1)</sup> Dingl. pel. J. 111. - (2) Dingl. pol. J. 224, 555.

saures Natrium (Na<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub>), dessen Wirkung jedoch in keiner Weise die des billigeren und nicht giftigen Schwefelnatriums tibertrifft.

In der unten angegebenen Quelle (1) finden sich einige Recepte zum Wasserdichtmachen von Geweben und von Leder.

## Vegetabilische Nahrungsmittel und Abfälle.

Colami und Krüger (2) bewirken die Verzuckerung von Gerste, Korn, Mais, Holz, Flechten u. s. w. statt durch Gerstenmalz mit Hülfe von verdünnter Salzsäure und bedienen sich dazu eines cylindrischen Kupfergefäßes, in welchem sie das mit Wasser und verdünnter Salzsäure angerührte Rohmaterial durch einströmenden Dampf unter erhöhtem Druck bei einer über dem Siedepunkt des Wassers liegenden Temperatur, die jedoch noch nicht bis zur Caramelbildung gehen darf, behandeln. Der für die Verzuckerung des Mais erforderliche Dampfdruck beträgt 3 Atmosphären, wobei 360 kg gemahlener Mais mit 600 l Wasser und 16 kg Salzsäure innerhalb 65 Minuten in Zucker umgewandelt werden. Man erzielt hiernach aus dem Mais eine Ausbeute von 35 Proc. Alkohol.

C. Scheibler (3) macht historische Mittheilungen über die Entwickelung der Rübenzuckerfabrikation.

E. Schulze und A. Urich (4) besprechen in längerer Abhandlung die Amide des Rübensaftes und die Umwandlungen, welche die stickstoff haltigen Bestandtheile der Rüben im zweiten Vegetationsjahr derselben erleiden. Neben Betain finden sich in den Rüben noch Asparagin und Glutamin, welche neben dem ersteren als die wichtigsten Reservestoffe zu betrachten sind.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 312. — (2) Dingl. pol. J. 226, 302. — (3) A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie S, 176; Dingl. pol. J. 228, 209. — (4) Landw. Vers.-Stat. 20, 193.

Nur ein sehr geringer Theil der gleichfalls vorkommenden Nitrate geht beim Austreiben ins Kraut.

Nach Gerland (1) füllt man die aus den Diffusionsapparaten kommenden Schnitzel zweckmäßig in wasserdichte Gruben ein und überläßt sie daselbst unter einer 0,3 m hohen Erddecke 2 bis 3 Monat lang der Gährung, wodurch sie in ein vortreffliches Viehfutter übergehen, von welchem auf 1000 kg Lebengewicht Rindvieh 100 kg, Schafe fast 75 kg täglich verzehren können.

Pieron (2) hat eine Schraubenpresse construirt, in welcher der Rübenbrei durch directe mechanische Pressung entsaftet wird und zwar mit Hülfe einer in einem gusseisernen Gehäuse sich bewegenden Schnecke. Die Presse soll in verschiedenen Fabriken Frankreichs seit mehreren Jahren schon functioniren.

H. Schwarz (3) kommt durch Seine Versuche über die Gewinnung von Zucker aus Melasse durch Kalkosmose zu folgenden Resultaten. 1) Die Diffusion des Zuckers wird durch Sattigung desselben mit Kalk sehr verlangsamt. 2) Kalkhaltige Melasse verbessert sich wesentlich durch Diffusion im Zuckerquotienten sowohl, wie im Salzquotienten, während bei neutraler Melasse der Zuckerquotient nur wenig, der Salzquotient noch erheblich sich gebessert hat. 3) Fließendes Wasser wirkt besser als stagnirendes, denn bei letzterem beginnt bald die Rückdiffusion des Salzes zur Zuckerlösung. 4) Es lassen sich der Kalkmelasse durch Diffusion mit fließendem Wasser 70 bis 90 Proc. der Salze mit einem Verlust von 20 bis 25 Proc. des vorhan-5) Die nach außen gedrungenen denen Zuckers entziehen. Melassebestandtheile lassen sich durch erneuten Kalkzusatz nach dem Abdampfen und durch nochmaliges Dialysiren in eine secundäre Melasse und eine sehr salzreiche Flüssigkeit spalten. Schwarz hatte auf Grund dieser Wahrnehmungen einen Dialyeator construirt, in dem ein aus Pergamentpapier gebildetes System von Zellen gleichseitig von Melasse und Wasser durch-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 228, 828. — (2) Dingl. pol. J. 228, 58. — (8) Dingl. pol. J. 226, 182.

strömt wird, doch war die quantitative Leistungsfähigkeit des Apparates keine befriedigende; es geht außerdem mit dem Diffusionswasser ein erheblicher Antheil an Zucker und Salz verloren und erheischt schließlich die resultirende Kalkmelasse zu ihrer Zersetzung zu viel Kohlensäure und die verdünnte Zuckerlösung zu ihrer Concentration zu viel Brennstoff.

Derselbe (1) empfiehlt schließlich auf Grund vorläufiger und theilweise gelungener Versuche, die die Krystallisation verhindernden Kalisalze der Melasse durch Zusatz von Magnesiumsulfatlösung zu zersetzen und das entstandene Kaliumsulfat durch Zusatz von Gyps als schwerlösliches Doppelsalz, Calcium-Kaliumsulfat CaSO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O auszufällen. Es bleibt dabei melasses. Magnesium in Lösung, welches jedoch im Gegensatz zu dem entsprechenden Kaliumsalz die Krystallisation des Zuckers bedeutend weniger beeinträchtigt, daher die Melasse nach dem Eindampfen beträchtliche Mengen krystallisirten Zuckers liefert.

Hulva (2) empfiehlt zur Scheidung der Rübensäfte die Anwendung frisch gebrannten Kalks. Es soll zu dem Zweck über jede Scheidepfanne ein durchlöcherter, mit Kalk gefüllter Kübel aufgehängt werden, welcher, sobald der Saft auf 50° gebracht ist, innerhalb 4 Minuten etwa 2 bis 3mal in die Pfanne eingetaucht wird. Auch Pasel und Mehrle haben mit dieser Scheidung sehr zufriedenstellende Resultate erhalten.

U. Gayon (3) fand, dass Melassen von rohem Rohrsucker bei längerer Aufbewahrung einen Theil ihres krystallisirbaren Zuckers in nicht krystallisirbaren umwandeln und zwar in Mengen innerhalb etwa eines halben Jahres von circa 5 bis 15 Proc. Diese Umwandlung ist nicht auf Wirkung etwa verhandener Säure zurückzuführen, weil die untersuchten Proben nur sehr sohwach sauer, theilweise neutral reagirten.

C. Vincent (4) unterwirft die bei der Alkoholbereitung aus Zuckerrübenmelasse als Bückstand bleibende dunkelbrause

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 226, 404. — (2) Dingl. pol. J. 225, 406 aus Zeitschr. des Vereins für Rühemenckerindustrie. — (3) Compt. read. 34, 606. — (4) Bar. 1877, 490; Compt. rend. 34, 214.

Flüssigkeit nach erfolgter Eindampfung in geschlossenen Apparaten der trockenen Destillation und erhält dadurch ein brennbares Gas, einen *Phenol* und die Alkaloïde der *Chinolin*reihe enthaltenden Theer und eine wässerige Flüssigkeit von ziemlich zusammengesetzter Beschaffenheit, aus der jedoch mit Leichtigkeit der *Methylallebhol* und erhebliche Mengen von Ammoniumsulfat abgeschieden werden können. 100 kg Melasse liefern 1400 ccm Methylalkohol.

Durin (1) beobachtete, dass eine neutrale Melasselösung im Verlauf von 12 Stunden sich in eine gelatinöse Masse verwandelte, die eine schleimige Flüssigkeit mit Körnchen darstellte, welche alle chemischen Eigenschaften der Cellulose zeigten. Eine Probe solcher Körnchen in eine mit 15 Proc. kohlensaurem Kalk versetzte Rohrzuckerlösung eingetragen, bewirkte auch in dieser die weitere Entstehung von Körnchen und gleichseitig die Umwandlung der Hälfte des Zuckers zu Levulose. Durin giebt dem Vorgang durch folgende Formel Ausdruck:

$$2 C_{12}H_{22}O_{11} = C_{12}H_{20}O_{10} + C_{12}H_{24}O_{12}.$$

Camachil und Henriot (2) neutralisiren die zur Vergährung und Einäscherung bestimmten Melasserückstände statt wie bisher üblich mit Schwefelsäure, mit Kastanienbaumextract, dessen Gerb- und Gallussäure die Albumin- und Peptinstoffe fällen, sowie die Gährung und Hefenbildung begünstigen und endlich als Destillationsrückstand statt Sulfat das werthvollere Kaliumcarbonat liefern. Die Carbonatausbeute steigert sich nach den mitgetheilten Analysen von 37 auf 47 Proc.

W. Riehn (3) unterwirft die Abgangswässer aus Zuckerfabriken, je nachdem sie von der Rübenwäsche und Rohsaftgewinnungsstätte, von der Knochenbehandlung oder den Condensationsapparaten herstammen, einer verschiedenen Behandlung zum Zweck der Reinigung. Erstere, hauptsächlich

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 224, 845. — (2) Dingl. pol. J. 224, 488. — (3) Dingl. pol. J. 225, 402.

nur mechanische Verunreinigung enthaltende Wässer, passiren zunächst eine Reihe von Klärbassins, treten dann in ein mit Schlacke, Kies oder sonst geeignetem Material gefülltes Filter ein, um von da aus ein zweites, von Torfkohle oder Abgänge von Knochenkohle erftilltes Filter in der Richtung von unten nach oben zu durchströmen, wodurch das Wasser, wenn die Filtermassen während der Campagne ein- bis höchstens zweimal erneuert werden, für alle Fabrikzwecke wenigstens hinlänglich rein wird. Zur Reinigung der Wässer von der Knochenkohlenbehandlung empfiehlt Er als allein zweckentsprechend die Fällung derselben mit dem von Blanchard und Chateau (1) angegebenen Gemisch von saurem Magnesiumphosphat mit basischem Eisensalz, wodurch die Stickstoffverbindungen sowohl, als auch die anderweit vorhandenen organischen Stoffe und Schwefelverbindungen abgeschieden werden; auch ein für den gleichen Zweck von Frank hergestellte Gemisch von Magnesiumsulfat, mit Kalk- und Eisenphosphat, kann angewandt werden. Man mischt von demselben 100 Thl. mit 66 Thl. gewöhnlicher Salzsäure, verdünnt nach 2 bis 3 Tagen mit 300 bis 400 Thl. Wasser, mischt die erforderliche Quantität mit dem zu desinficirenden Wasser unter Mitwirkung eines Rührers und überlässt dann die Masse in passend construirten Schlammbehältern einer theilweisen Klärung. Der gewonnene Niederschlag dient als sehr werthvoller Dünger, während das überstehende, noch tribe Wasser in der bereits beschriebenen Weise durch Kiesund Kohlenfilter gereinigt wird. Das Verfahren ist in Dedeleben und anderwärts mit vortrefflichem Erfolg zur Ausführung gebracht.

Stammer (2) empfiehlt die Abflulswässer der Kohlenwäschen in Zuckerfabriken mit dem Säurewasser der Gährgruben behufs Beseitigung und Verwerthung beider zur Wiesenbewässerung.

Girard (3) berichtet im Auftrage einer von dem französi-

<sup>(1)</sup> JB. f. 1866, 856. — (2) Dingl. pol. J. 228, 828. — (3) Monik. scientif. [8] 7, 357.

schen Ministerium ernannten Commission in umfassender Weise über die Untersuchungsergebnisse derselben bezüglich der saccharimetrischen Methoden. Es sind danach die Methoden, welche sich auf das Auswaschen des Zuckers gründen, nur da zulässig. wo es sich um die Ermittelung des krystallisirten Zuckers im Rohzucker handelt, sie gestatten dagegen keinen Schluß auf die Quantität des zu gewinnenden raffinirten Zuckers. Die zur Zeit in Frankreich übliche saccharimetrische Methode trägt den Verunreinigungen des Rohrsuckers hinlänglich Rechnung, um einen Schluss auf die thatsächlich aus der Rohmasse zu gewinnende Zuckermasse zuzulassen, zumal für die auf diesem Wege wissenschaftlich ermittelten Zahlen und die der technischen Ausbeute entsprechenden bestimmte Verhältnisse ermittelt sind, sogenannte Coëfficienten, welche gegenüber den jetzigen industriellen Methoden als siemlich constant anzusehen und daher mit Sicherheit zu verwenden sind. Er fasst dann den ausführlich besprochenen saccharimetrischen Untersuchungsmodus in Kürze dahin zusammen, dass 1) der Gehalt des Rohzuckers an krystallisirbarem Zucker zunächst ohne Correction durch das Polarimeter zu bestimmen, dass 2) das Aschengewicht des Zuckers, nachdem suvor Schwefelsäure sugefügt, zu ermitteln, dasselbe um 0,2 des gefundenen Gewichts zu vermindern und von dem absoluten Gewicht des gefundenen krystallisirbaren Zuckers das so rectificirte Aschengewicht multiplicirt mit dem "Coëfficienten 4" abzuziehen, daß 3) die Glycose mit alkalischer Kupferlösung zu bestimmen und ihr absolutes Gewicht mit dem "Coëfficienten 2" multiplicirt von der krystallisirten Zuckermenge absuziehen und dass 4) der Fabrikationsverlust selbst auf 11/2 Proc. ansunehmen sei.

Pellet und Pasquier (1) kommen auf Grund Ihrer Untersuchungen über die Bestimmung des Zuckers in glycosekaltigen gefürbten Flüssigkeiten zu folgenden Resultaten. Sie empfehlen 1) 100 g der zu untersuchenden Flüssigkeit (Melasse)

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [8] 7, 1074.

auf ein Totalvolumen von 500 ccm mit Wasser zu verdünnen. 2) 100 ccm von dieser Flüssigkeit mit 40 ccm einer Lösung von Bleiscetat (Dichte 1,150 bis 1,200) zu versetzen, auf 200 cem zu verdünnen und zu filtriren. 3) Von diesem Filtrat sollen 100 com mit 10 com Essigsäure versetzt, im Saccharimeter untersucht, die Drehung auf 100 ccm der Normalfittssigkeit surückgeführt und der Zucker auf 100 g der Normalmelasse berechnet werden. 4) Es sollen 50 ccm der unter Nr. 2 erhaltenen Flüssigkeit mit 10 ccm Chlorwasserstoff versetst, bei 70º invertirt, nach dem Erkalten mit Natron wenig übersättigt, mit Essigsäure angesäuert, auf 100 ccm verdünnt, mit 1 g Thierkohle versetzt (sofern die Flüssigkeit zu stark gefärbt ist), filtrirt, in das Saccharimeter eingeführt, die Temperatur bestimmt und die Quantität des krystallisirbaren Zuckers nach beistehenden Formeln, je nachdem das Soleil'sche oder Laurent'sche Instrument verwandt worden ist, berechnet werden :

Formel für Soleil:

$$P = \frac{200 \text{ 8}}{288-T}$$
 und  $\frac{P.16,85}{100}$  oder P.0,1685 = Zucker für 100 ocm;

Formel für Laurent :

$$P = \frac{200 \text{ S}}{288-T}$$
 und  $\frac{P.16,20}{100}$  oder  $P.0,1620 = Zucker$  für 100 com.

5) Zur Ermittelung der normalen Glycose sind 10 ccm von Nr. 2 mit Natriumcarbonat zu versetzen, auf 100 ccm su versetzen, davon 30 ccm mit 30 ccm Kupferlösung su versetzen, im Wasserbade zu erwärmen und der Kupferniederschlag su bestimmen. 6) Zur Bestimmung des gesammten Zuckers sollen 10 ocm der Flüssigkeit Nr. 2 mit 10 ocm Schwefelsäure (100 g H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im Liter) in einem Ballon von 250 ocm Inhalt mit 50 ocm Wasser versetzt, ½ bis ¾ Stande im Wasserbad erwärmt, auf die 250 ocm verdünnt, nach dem Erkalten und Filtriren die Gesammtglycose in 30 ocm der Flüssigkeit wie oben bestimmt, auf 100 g der Melasse berechnet, die ursprüngliche Glycose abgezogen und die Differenz auf krystallisirbaren Zucker berechnet werden. Das Verhältniß nun zwischen der normalen Glycose und der Differenz von dem durch's Sacchari-

meter gefundenen und dem durch die Kupferlösung bestimmten krystallisirbaren Zucker gestattet, das dem reducirenden Zucker zukommende Rotationsvermögen durch Rechnung zu bestimmen.

P. Casamajor (1) bespricht in einer längeren, sehr lesenswerthen Abhandlung Sein Verfahren sur Bestimmung des Reinheitscoëfficients von Zuckerlösungen (2).

H. Moren (3) bestätigt durch eine große Zahl von Versuchen die von Girard, Laborde und Dubrunfaut (4) beobachtete optische Inactivität des im Handelszucker enthaltenen nicht reducirenden Zuckers.

Zur Bestimmung des reducirenden Zuckers in den Handelsproducten bringt Girard (5) etwa 100 ccm einer alkalischen
Kupferlösung zum Sieden und gießt ein zuvor genau gemessenes
Volumen der zu untersuchenden Zuckerlösung in erstere ein,
die selbstverständlich im Ueberschuß vorhanden sein muß, hält
während 1 bis 2 Minuten im Sieden, filtrirt und wäscht bis zur
Neutralität mit kochendem Wasser aus. Der Niederschlag mit
dem Filter wird auf einem Platinschiffchen rasch getrocknet, an
der Luft bis zu Veraschung des letzteren erhitzt und nach Einführung des Schiffchens in ein Glasrohr das Kupferoxyd im
Wasserstoffstrom reducirt und gewogen.

Strohmer und Klaufs (6) kommen durch Ihre Untersuchungen über Dextrosebestimmung zu dem Schluss, dass die von Sachsse (7) hierzu vorgeschlagene Methode (die auf der Reduction einer alkalischen Quecksilberkaliumjodidlösung durch Dextrose beruht) nur da anwendbar ist, wo man es mit reinen Dextroselösungen zu thun hat, dagegen nicht, wenn die Lösung sugleich auch Rohrzucker enthält. Auch zur Bestimmung des Invertzuckers, sofern er allein in der Flüssigkeit vorhanden, ist die Methode brauchbar. Sie haben dann ferner beobachtet, dass Erythro- und Achroodextrin (die Bestandtheile des Handelsdextrins) auf eine Fehling'sche Lösung, welche nur die Hälfte

<sup>(1)</sup> Ment. scientif. [8] W, 227. — (2) Vgl. JB. f. 1871, 965 und f. 1878, 966. — (3) Compt. rend. 95, 802. — (4) JB. f. 1876, 841; f. 1867, 932. — (5) Compt. rend. 95, 800. — (6) Chem. Centr. 1877, 718. — (7) JB. f. 1876, 1088.

der vorgeschriebenen Menge Seignettesalz enthält, bei einer Kochdauer von 15 Minuten keinen Einflus ausüben, daher neben diesen beiden Körpern die Dextrosebestimmung mit Kupferlösung durchzustihren ist, wogegen die Sachsse'sche Methode in diesem Falle keine Verwendung finden kann. Bei der Prüfung von Stärkezuckersorten ergiebt die Sachsse'sche Methode viel zu hohe Resultate, wogegen die Fehling'sche Lösung unter den näher angegebenen Vorsichtsmassregeln auch hier zu befriedigenden Resultaten führt.

- C. Mach (1) hat in Gemeinschaft mit Kurmann beobachtet, dass in Uebereinstimmung mit der gewöhnlichen Annahme im Safte frisch geernteter Trauben Dextrose und Levulose nahezu im Verhältniss des Invertzuckers sich finden, wogegen der Saft von Trauben, die lange vom Stock getrennt und conservirt worden waren, einen mit der Conservirungszeit steigenden Gehalt an Levulose zeigt. Eine ähnliche Erscheinung wurde auch beim Saft von conservirten Aepfeln und Birnen beobschtet. Bezüglich der Gährungsfähigkeit dieser Zuckerarten beobachtete man bei verschiedenen Mostsorten, daß Anfangs die Levulose rascher vergährte, bald aber die noch schleuniger erfolgende Vergährung der Dextrose eintrat. Zugesetzter Rohrzucker erhielt sich bis zur Mitte der Gährung und verschwand dann, woraus folgt, dass mit Rohrzucker versetzter Most stets einen linksdrehenden Wein, mit käuflichem Traubenzucker gallisirter dagegen einen rechtsdrehenden geben wird.
- H. Werner (2) bespricht den Fall einer mit Weizenstärkekleister ausgestährten Verfälschung von Honig.
- C. Lintner (3) giebt einen Bericht über die Fabrikation des Bieres.
- E. Reichardt (4) bringt eine Abhandlung über Untersuchung von Bier, mit besonderer Berücksichtigung des event. sauren Zustandes desselben.

(4) Arch. Pharm. [8] 11, 522.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 470. — (2) Arch. Pharm. [8] 11, 246. — (8) A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie S, 384. —

Dragendorff (1) hat vier Biersorten, in denen man den Bitterstoff der Herbstzeitlose vermuthete, untersucht und sie frei von jeder Verfälschung gefunden. Dabei benutzte Er das Verhalten des Bleiacetats, die Bitterstoffe des Hopfens zu fällen, während die der Quassia, einiger anderer Hopfensurrogate und das Colchicin durch diess Reagens nicht niedergeschlagen werden und das Filtrat im Falle einer Verfälschung mit solchen Stoffen seinen ursprünglich bitteren Geschmack behält.

V. Griessmayer (2) theilt eine Reihe von Bieranalysen C. Reischauer's mit, wonach von den Jahren 1874 bis 1876 die Concentration der Salvatorwürze allmählich steigt, während der Stickstoffgehalt in demselben Masse abnimmt, woraus geschlossen wird, dass die Würzebestandtheile noch aus anderer Quelle als vom Malz herstammten.

Krandauer (3) bringt eine Zusammenstellung der zu Weihenstephan über verschiedene *Biere* im Jahre 1875 erhaltenen Untersuchungsergebnisse.

Die unten angegebene Quelle (4) bringt aus dem Epoche machenden Werke Pasteur's "Études sur la bière" einen ziemlich vollständigen Auszug von Ch. Graham.

E. Dietrich (5) will in ähnlicher Weise, wie J. A. Haarstick (6), aus dem Amylingehalt des Bieres auf eine stattgefundene Versetzung desselben mit Stärkezucker schließen und verfährt zu dem Zweck wie folgt. Er dialysirt ein Liter Bier unter häufiger Erneuerung des Wassers 4 Tage hindurch, dampft die erhaltenen Lösungen auf 1000 ccm ein, entfärbt mit Thierkohle, versetzt dann mit gewaschener Hefe, unter deren zweitägiger Einwirkung bei 20° aller Zucker vergohren war, filtrirt und untersucht die Flüssigkeit im Polarimeter auf die etwaige Anwesenheit des rechtsdrehenden, aber nicht gährungsfähigen Krystalloïds "Amylin". Es kommt dieser Körper, nach den Untersuchungen

<sup>(1)</sup> Russ. Zeitschr. Pharm. **16**, 705. — (2) Dingl. pol. J. **226**, 824. — (3) Dingl. pol. J. **225**, 307. — (4) Monit. scientif. [8] **7**, 257. — (5) Arch. Pharm. [8] **16**, 246. — (6) JB. f. 1876, 1086.

Neubauer's, im Stärkesucker des Handels zu circa 26 Proc. vor.

H. Hager (1) hat in einem sonst gut gebrauten Bier 0,4 mg Buchsin im Liter nachgewiesen, das wahrscheinlich durch Zusatz von Buchsbaum zum Biere hinein kam.

Th. Langer (2) bespricht in einer längeren Arbeit die Wasserfrage in der Brauerei. Er hebt unter Anderem hervor, dass hartes Wasser bei der Malzbereitung der Gerste weniger phosphorsaures Kalium entziehe als weiches und dass ausserdem ein Theil der Eiweisskörper unlöslich durch dasselbe werde, so daß die Würze beim Kochen sich besser bricht. schädlich erweist sich der Gehalt an organischen Substanzen im Brauwasser; mit solchem Wasser sur Keimung gebrachte Gerste neigt zur Schimmelbildung, es fehlt dem daraus bereiteten Mals der aromatische Geruch und erhält das Bier von solchem Malz bei geringer Haltbarkeit üblen Geruch und Geschmack. Endlich betont Langer noch die Nothwendigkeit einer chemischen Reinigung der Abwässer von Brauereien, weil andernfalls die Umgebung solcher Brauereien im hohen Grade belästigt wird und außerdem auch das Grundwasser der Gefahr einer Verderbniß ausgesetzt ist.

- J. Thausing (3) behauptete, dass Darrmals stets eine lichte Farbe besitzen müsse und dass die Färbung des Biers rationeller durch Farbmalz erzielt werde. Lintner's (4) Erfahrungen dagegen weisen darauf hin, dass ein gutes vollmundiges Bier nur durch richtig gebranntes Darrmalz zu erzielen sei.
- C. Reischauer (5) fand ein lichtbraunes Farbmals wie folgt zusammengesetzt

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 334, 460; Chem. Centr. 1877, 119. — (2) Dingl. pol. J. 334, 217. — (8) Dingl. pol. J. 335, 308. — (4) Bayrischer Bierbrauer 1877, 108. — (5) Ber. 1877, 1842.

| Trockensubstans                                  | 94,5 Proc.    |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Extract aus der lufttrockenen Substans           | 87,86 ,       |
| Extract aus der bei 100° getrockneten Substans   | 39,85 "       |
| Proteungehalt im Extract                         | 2,69 "        |
| Proteingehalt in der Malstrockensubstanz         | 10,63 ,       |
| Asche aus dem Extract                            | 2,2 ,         |
| Asche aus der Malstrockensubstans                | 0,08          |
| Viscosität der 8 procentigen Würse hei 171/30 == | 15'87" == 878 |
| Wasser bei 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °      | 4'8" = 100.   |

M. Märker (1) giebt in der unten gegebenen Quelle einen Bericht über Spiritusfabrikation und A. Bannow über Alkoholpräparate.

A. Bannow's (2) Abhandlung über Alkoholprüparate ist aus dem A. W. Hofmann'schen Bericht über die Fortschritte der chemischen Industrie in die unten angegebene Quelle übergegangen.

K. Stammer (3) macht darauf aufmerksam, dass zum Zweck des Branntweinbrennene im Interesse der Malz- und Maischbereitung ein möglichst reines und weiches Wasser anzuwenden sei, auch soll ein zu großer Gypsgehalt des Wassers den Verlauf der Gährung beeinträchtigen; besonders störend erweisen sich hier organische Beimengungen, endlich auch ist auf eine möglichst niedrige Temperatur des Wassers zu halten, zum Kühlen der Kunsthefe sowohl, als auch der Alkoholhefe; hier wirkt ein Gehalt an Calciumdicarbonat schädlich, weil die Kühlschlange mit einer Kalkschicht sich überzieht, welche deren Wärmeabgabe erschwert. Auch in Liqueurfabriken ist hartes Wasser zu vermeiden, weil beim Verdünnen des Weingeistes Gyps sich ausscheidet und ein opalisirendes, schwer sich klärendes Gemisch entsteht. Selbst destillirtes Wasser soll einige Zeit nach der Destillation offen stehen, damit es den sogenannten Blasengeschmack verliert.

E. Siegl (4) beschreibt einen von den Gebr. Siemens construirten Spirituebrennapparat für unneserbrochenen Betrieb.

A. W. Hofmann, Ratwicklung der chem. Industrio S, 321, 274. —
 Dingl. pol. J. 335, 299. —
 Dingl. pol. J. 338, 221. —
 Dingl. pol. J. 334, 618.

Der Savalle'sche (1) Destillations- und Rectificationsapparat wird nochmals (2) beschrieben und durch Abbildungen erläutert.

In der unten gegebenen Quelle findet sich auszugsweise ein Bericht von Melnikoff (3) über die im südlichen Russland bestehende Fabrikation der Fruchtalkohols.

- J. Nefsler (4) berichtet über die Technik der Weinbereitung.
- C. Neubauer (5) hat beobachtet, dass gestrorene Traubenbeeren, allmählich austhauend, zuerst einen sehr concentristen, durchschnittlich 116° der Oechale'schen Mostwage zeigenden Most absliessen lassen, der bei der nachherigen Vergährung einen sehr starken Wein (9,62 Gewichtsprocente Alkohol) lieserte, der sich durch Weichheit und Reinheit des Geschmacks auszeichnete, während der nachträglich noch abcentrifugirte Sast einen sehr schlechten Wein lieserte. Auf Grund dieser Beobachtungen hat Er weitere Versuche zur Concentration des Mostes durch künstliche Kälte angestellt und übergiebt deren Resultate unter Hinweis auf ihre eventuelle Verwerthung im Interesse der Weintechnik der Oessentlichkeit.
- R. Ulbricht (6) weist in einer kurzen Mittheilung darauf hin, dass Er schon seit längerer Zeit die Bestimmung der festen Stoffe des Weins durch Eintrocknen desselben über Schwefelsäure und Phosphorsäureanhydrid mit bestem Erfolg ausführe. Eben so kann Er nach Seinen Erfahrungen den von E. Perrot (7) gemachten Vorschlag, das bei der Fehling'schen Zuckerbestimmung erhaltene Oxydul durch Lösung in Salpetersäure und Titrirung mit Cyankalium zu bestimmen, bestens empfehlen.
- E. Reichardt (8) theilt die Untersuchungsergebnisse einer großen Reihe von Weinen bezüglich ihres Gehalts an Glyceria

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. \$38, 615. — (2) JB. f. 1870, 1218. — (8) Mosik scientif. [8] 7, 877. — (4) A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie 8, 262. — (5) Landw. Vern.-Stat. 36, 105. — (6) Ber. 1877, 128. — (7) JB. f. 1876, 1088. — (8) Arch. Pharm. [8] 22, 142.

und Farbstoff mit. Dieselben führen Ihn zum Schluß, daß ein bestimmtes Verhältniß zwischen Abdampfrückstand und Glycerin nicht zu bestehen scheint. Für starke unverfälschte Weine aus der Rheingegend und aus Bordeaux bewegt sich der Glyceringehalt im Allgemeinen zwischen 1 und 1,5 Proc. Sind die Weine unverfälscht, so ist das nach Seinem Verfahren mit Kalk und Alkohol daraus abgeschiedene Glycerin stets rein und farblos, waren sie dagegen mit Stärkezucker versetzt worden, so enthält es den von Neubauer (1) schon beobachteten dextrinartigen Körper, von welchem das Glycerin jedoch, wie oben schon erwähnt, geschieden werden kann. Merkwürdigerweise zeigte sich die hier erhaltene Substanz (Amylin?) optisch vollkommen indifferent und Weine, die unzweifelhaft mit Stärkezucker gallisirt waren, polarisiren das Licht sogar deutlich nach links.

E. Beichardt (2) hat die Pasteur'sche (3) Methode zur Glycerinbestimmung im Weine dadurch zu vereinfachen gesucht, daß Er dem Weinextract gelöschten Kalk bis zu alkalischer Reaction zufügte; die dadurch unlöslich gewordene Bernsteinsäure und auch der Zucker bleiben nun beim Kochen des Rückstandes mit 90 procentigem Alkohol zurück, so daß beim Eindampfen des alkoholischen Auszugs im Wasserbade das Glycerin rein und farblos zu erhalten ist. Aus angestellten Gegenversuche glaubte Er auf die Richtigkeit des Verfahrens schießen zu dürfen. Er fand in völlig reinem Wein 0,978 bis 1,667 Proc. Glycerin; gallisirte Weine liefern ein Glycerin, welches durch den Neubauer'schen (4) dextrinartigen Körper stark verdickt erscheint, von demselben aber durch ein Alkoholäthergemisch getrennt werden kann.

J. Hanamann (5) veröffentlichte die Resultate einer Untersuchung über 40 Weinsorten Böhmens aus den Jahren 1868 bis 1878.

Nach einer französischen Ministerialverfügung vom August 1876 soll der Gehalt des Weins an Kaliumsulfat nicht 2 g per

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 1085. — (2) Arch. Pharm. [3] **10**, 408. — (3) JB. f. 1858, 484 und f. 1866, 514. — (4) JB. f. 1876, 1085. — (5) Dingl. pol. J. **225**, 311.

Liter überschreiten. Marty (1) empfiehlt nun ein für rasche Bestimmung dieses Salzes im Wein geeignetes maßanalytisches Verfahren.

A. Wright (2) hat in verschiedenen unzweifelhaft rein erhaltenen Weiss- und Rothweinen Stidaustraliens die Anwesenheit von Eisen nachgewiesen und zwar in Höhe von 0,0013 Proc.

G. Chancel (3) befolgt zum Nachweis der wichtigeren zum Verfälschen des Weins verwandten Farbstoffe nachstehend beschriebenes Verfahren. Er versetzt 10 ccm des zu untersuchenden Weines mit 3 ccm einer Lösung von basisch-eesigsaurem Blei, wodurch in der Regel die vorhandenen Farbstoffe vollständig gefällt werden; nach stattgefundenem Umrühren und kurzem Erwärmen sammelt man den Niederschlag auf einem Filter und wäscht drei- oder viermal mit warmem Wasser. Hauptmasse des etwa vorhandenen Fucksins ist im Filtrat wie unten angegeben nachzuweisen. Zum Nachweis der im Bleiniederschlag enthaltenen Farbstoffe behandelt man denselben auf dem Filter mit einigen Cubikcentimetern einer zweiprocentigen Potaschelösung; es nimmt dieselbe das etwa vorhandene Fuchsin, die Carminsäure (ammoniakalische Cochenille) und Indigschwefelsäure auf, wogegen Campeche und der Farbstoff der Ochsenzunge im Niederschlag zurückbleiben. natürlichen Wein nimmt die alkalische Flüssigkeit eine gelbliche oder eine sehr schwach grüngelbe Färbung an. Zur Prüfung derselben auf einen Fuchsingehalt säuert man schwach mit Essigsäure an und behandelt dann mit Amylalkohol, der, wenn Fuchsin vorhanden, eine rosenrothe Farbe annimmt, jedenfalls aber noch im Spectroskop auf die charakteristischen Abserptionsstreifen des Fuchsins zu untersuchen ist. Das nach der Behandlung mit Amylalkohol in der Flüssigkeit etwa verhandene carmin- und indigschwefelsaure Kalium wird durch Zu-

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [8] 7, 990. — (2) Chem. News 36, 16. — (3) Compt. rend. 84, 848.

satz von einigen Tropfen Schwefelsäure zersetzt und von den nun frei gewordenen Säuren die Carminsäure durch abermalige Behandlung der Flüssigkeit mit Amylalkohol von diesem aufgenommen, sie ist dann leicht durch das Spectroskop zu identificiren; ihr Spectrum zeigt zwei dunkle Absorptionsstreifen, von denen der eine im Grüngelben zwischen den Linien D und E liegt, der andere fast mit der Linie E zusammenfällt, noch ein dritter, weniger entwickelter Streifen ist zu beobachten im Blau. Wenn der betreffende Wein sehr viel Cochenillefarbstoff enthält, so färbt sich die Potaschelösung sofort roth und kann unter Umständen unmittelbar zur spectroskopischen Untersuchung dienen. Die in Amylalkohol unlösliche Indigschwefelsäure verräth sich, nachdem die Cochenille entfernt, durch die blaue Farbe der zurückbleibenden Flüssigkeit und zeigt, im Spectroskop untersucht, einen charakteristischen Absorptionsstreifen zwischen C und D. Zum Nachweis des im Niederschlag gebliebenen Campechefarbstoffs nimmt man denselben mit den natürlichen Farbstoffen des Weines mit einer zweiprocentigen Schwefelkaliumlösung auf und zieht ihn aus dem Filtrat aus. Einfacher ist es, einige Cubikcentimeter des betreffenden Weines mit etwas gefälltem Kalkcarbonat unter Zusatz von 1 bis 2 Tropfen Kalkwasser zu erwärmen und zu filtriren; bei Anwesenheit von Campeche zeigt dann das Filtrat statt einer grünlichgelben eine schön rothe Farbe, die im Spectroskop mit der für Campeche zu indificiren ist. Der Farbstoff der Ochsenzunge wird dem Bleiniederschlag nicht durch Schwefelkalium entzogen, wohl aber nachdem der Niederschlag zuvor mit kochendem Wasser ausgewaschen durch Alkohol, der durch ihn sich roth färbt und sodann im Spectroskop einen breiten Absorptionsstreifen zeigt.

V. Griessmayer (1) hat eine Untersuchung auf Weine durch Vergleichung der Niederschläge von Traubensaft mit einer Anzahl von Reagentien mit derjenigen derselben Reagentien und den betreffenden Weinsorten angestellt.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. >> , 581.

W. Stein (1) hat einige Producte einer Fabrik für Weinmaterialien untersucht und gefunden, daß eine rothe Weinfarbe aus dem Farbstoff der Blüthen von Malva arborea, eine zweite aus rohem arsenikfreiem Fuchsin, dem sogenannten Naphtabraun bestand. In einem dritten zum Grünfärben bestimmten Product functionirte Jodgrün im Verein mit Caramel als "Moselgrün."

Nach A. Baudrimont (2) unterscheidet sich mit Fuckein gefürbter Wein sehr leicht dadurch von natürlichem, daß ein Tropfen desselben nach einiger Zeit auf der Haut einen intensiv rothen Fleck erzeugt, der nicht durch Waschen mit Wasser zu entfernen ist, wogegen natürliche Weinflecken leicht auf der Haut zu beseitigen sind.

Zur sicheren Entdeckung von Fuchsin im Wein schlägt Cotton (3) vor, denselben zu filtriren, das abgetropfte Filter in die leeren Weinflaschen zurückzubringen und daselbst mit Aether, Ammoniak und Essigsäure in der gewöhnlichen Weise zu behandeln, wodurch, sofern das im Wein enthaltene Fuchsin unlöslich geworden und an den Flaschenwandungen adhärirt oder im Wein suspendirt war, seine Gegenwart durch eine intensiv rothe Farbe verräth. Das Verfahren soll in fast allen Fällen, wo Fuchsin dem Wein zugesetzt worden, sicherer zum Ziele führen, als die Untersuchung des Weines selbst. Zur Identification des Fuchsins wird dann noch eine Vorschrift zu dessen Umwandlung in Anilingelb gegeben.

A. Béchamp (4) verfährt zur Erkennung von Fuchein in gefärbtem, von den Weinfälschern häufig verwandten Caramel wie folgt. Er löst 10 g der Substanz in 100 ccm Wasser, fällt mit Bleilösung unter Zufügung von ½,0 ihres Volumens Ammoniak so lange, als der Niederschlag roth ausfällt; nachdem derselbe mit Wasser gut ausgewaschen, zersetzt man ihn in Wasser, suspendirt mit Schwefelwasserstoff und scheidet durch Filtration vom ausgeschiedenen Schwefelblei, welches man aus-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 334, 829. — (2) Compt. rend. 64, 1246. — (3) Bail. soc. chim. [2] 37, 154. — (4) Compt. rend. 64, 181.

wäscht, bis das Filtrat farblos geworden. Das weinrothe Filtrat färbt keine Seide und liefert mit Alaun und Soda versetzt einen weinrothen Lack. Das Schwefelblei dagegen enthält sämmtliches Fuchsin, welches ihm durch Kochen mit 90 grädigem Alkehol zu entziehen ist. Nach Verdampfen der alkoholischen Lösung kann dasselbe dann leicht durch sein Färbevermögen gegen die Seide charakterisirt werden. Nach einem zweiten Verfahren, wolches sich auf die durch Barytwasser zu bewirkende Entfärbung von Fuchsinlösungen gründet, versetzt man 20 bis 25 ccm Wein mit concentrirtem Barytwasser bis zu stark alkalischer Reaction und bringt, nachdem das Ganze einige Minuten im Wasserbade erwärmt, auf ein Filter, wäscht mit etwas barythaltigem Wasser aus und sondert das gelblichbraune Filtrat in zwei ungleiche Theile; den kleineren Theil säuert man mit Essigsäure an und beobachtet, wenn er kein Fuchsin enthält, eine Entfärbung, wogegen er bei einem Fuchsingehalt mehr oder minder intensiv roth wird und Seide anfärbt. Den größeren Theil des Filtrats behandelt man mit dem dreifachen Volumen Aether, durch den das etwa vorhandene Fuchsin vollkommen aufgenommen wird; diese ätherische Lösung mit einer Spur Essigsäure versetzt und bis nahe zur Trockne verdampft lässt, wenn Fuchsin vorhanden war, einen rothen Rückstand, der in Wasser gelöst Seide färbt.

Houdard (1) veröffentlicht eine Reihe von Analysen der besseren französischen Weine aus verschiedenen Jahrgängen.

E. Jungfleisch (2) hat beobachtet, dass die bei der Weinsäurefabrikation häufig auftretende Bildung großer Mengen von Traubensäure begründet ist in dem Gehalt der betreffenden Laugen an metallischen Sesquioxyden, namentlich Thonerde und Eisen, die, wenn sie nicht durch Schwefel- oder Phosphorsäure gesättigt sind, bei der Verdampfungstemperatur der Lauge die verwandte Weinsäure zum Theil in die active Weinsäure, zum Theil in eine sehr schwer krystallisirende inactive Weinsäure

<sup>(1)</sup> Bull. soc. chim. [2] 27, 551. — (2) Compt. rend. 55, 805.

und dann in die schon längst unter diesen Umständen beobachtete Traubensäure umwandeln.

Nefsler (1) empfiehlt zum Schutz des Weines gegen die Schimmel bildenden Keime der Atmosphäre, denselben mit Holzstückchen zu überstreuen, die vorher mit geschmolzenem Paraffin, dem 2 Proc. Salicylsäure sugesetzt sind, getränkt wurden. So behandelte Weine haben in offenen Flaschen stehend vier Wochen lang sich unverändert erhalten; mit Kahn schon überzogener Wein soll behufs Tödtung der Pflänzchen mit einer dünnen Schicht Alkohols übergossen und dann erst mit den getränkten Hölzchen überstreut werden.

C. O. Cech (2) berichtet, das zerstosene, mit Aetheralkohol entsettete Kasseebohnen mit Eiweiß vermischt und der Luft ausgesetzt nach mehreren Tagen in Folge von Viridinsäurebildung eine intensiv grüne Farbe liefern, die seit lange schon in einzelnen Familien Oberungarns als unschädliche grüne Farbe für Backwaaren Anwendung finde.

Nach Trojanowsky (3) wechselt der Theobromingshalt des Cacao zwischen 1,2 bis 4,6 Proc., daher die Kenntniss seiner Zusammensetzung zur Beurtheilung eines Gemisches wie der Chokolade nicht zu verwerthen ist. Doch soll eine Chokolade nach Abzug des Zuckergehalts nicht viel über 3 Proc. Asche, nicht unter 40 Proc. Fett und nicht über 7 Proc. Amylum enthalten.

E. Heintz (4) hebt in einer Abhandlung über Untersuchung von Cacao und Chokolads hervor, dass dieselbe zunächst aich auf eine mikroskopische Besichtigung und dann auf Bestimmung und Untersuchung der Asche, des Fettes, des Zuckers und der Stärke zu erstrecken habe. Charakteristisch für eine Beimengung von Schalen zum Cacao ist das Vorhandensein der von diesen herrührenden Spiralgestisse, die zwar durch die Röstung und fernere Verarbeitung zum größten Theil zerstört,

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. >>>, 441. — (2) Dingl. pol. J. >>>, 381. — (3) Dingl. pol. J. >>>, 650. — (4) Arch. Pharm. [3] 1●, 506.

durch das Mikroskop aber immer noch eventuell nachzuweisen sind. - Die Asche von reiner Chokolade ist hellbraun, die der Schalen gelb bis braun; erstere ist in verdünnter Salzsäure löslich und liefert mit Ammoniak einen weißen Niederschlag, letztere ist nicht ganz löslich und giebt mit Ammoniak einen gelblich gefärbten Niederschlag. Der Aschegehalt der Bohnen schwankt von 0.8 bis 4 Proc., der der Schalen von 3,5 bis 18,5 Proc. Selbstverständlich wird der Aschegehalt einer Cacaomasse durch Fett- und Stärkezusatz reducirt. Sogenannter entölter Cacao enthält 27 bis 37 Proc. Fett, höchstens 4 bis 5.5 Proc. Asche. Der Aschegehalt der Chokolade soll 1,5 bis 1,7 Proc. nicht tiberschreiten. Zur Bestimmung des Fettes digerirt man die Masse bei 30° mit Benzol und ermittelt den Verdunstungsrückstand; besteht derselbe aus reinem-Cacaofett, so löst er sich in der Kälte bereits beim Schütteln mit der dreifschen Menge Aether, wogegen etwa zugesetzter Talg selbst in Mengen von 5 bis 10 Proc. nach anfänglicher Lösung doch sich krystallinisch wieder ausscheidet. Zur Bestimmung des Zuckers gelangt man durch ein etwa sechsmaliges Ausziehen der entfetteten und getrockneten Masse mit Wasser. Der eintretende Gewichtsverlust, abstiglich 4 bis 5 Proc. der in Lösung gegangenen Cacaomasse, repräsentirt die Menge des Zuckers (?). Den Stärkegehalt schätzt Heintz mit Rücksicht auf das beim Sieden mit Wasser eintretende geringe Aufquellen auf höchstens 1 Proc. Die eigenthümliche Form der Cacaostärke läßt stattgefundenen Zusatz fremder Stärke leicht durch das Mikroskop erkennen. Heintz beschreibt dann einen auf diese Thatsachen basirten systematischen Untersuchungsgang.

C. Scheibler (1) bespricht in der unten gegebenen Quelle den gegenwärtigen Stand der Stärkemehlindustrie.

M. Adlung (2) beschreibt das bei Halle befolgte Verfahren zur Fabrikation von Weizenstürke. Die Größe der Weizen-

<sup>(1)</sup> A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie S, 152. —(2) Dingl. pol. J. 224, 304.

stärke körner, zwischen der der Körner von Kartoffel- und Reisstärke liegend, erschwert deren Abscheidung auf dem bei der Kartoffelstärke zulässigen rein mechanischen Wege, macht aber die Anwendung von chemischen Agentien noch nicht, wie beim Reis, unumgänglich nothwendig. In Halle, woselbst die Fabrikation der Weizenstärke eine große Ausdehnung angenommen hat und ein gutes Product erzielt wird, scheidet man die Stärke von dem Kleber auf dem Wege der sauren Gährung. Das Nähere des Verfahrens, welches von bekannten Methoden im Princip nicht wesentlich abweicht, möge in der Abhandlung selbst nachgesehen werden.

Dunin von Wassowicz (1) berichtet über den Fall einer Roggenmehlverfälschung durch Weißbohnenmehl.

Ueber die Zusammensetzung der namentlich in Nordamerika sehr verbreiteten Bataten (Convolvulus batatas (2)) und tiber die Zusammensetzung des Mais mit Rücksicht auf seine Verwendung als Fütterungspflanze bringt W. Johnson (3) Mittheilungen. Er fand in den Bataten:

F. Heide priem (4) erörtert die Beziehungen zwischen der relativen Dichte und dem Stärkegehalt der Kartoffeln und giebt zur Berechnung desselben aus dem spec. Gewicht eine neue Tabelle. Mit dem spec. Gewicht und der Trockensubstans nimmt der Stärkegehalt regelmäßig zu und zwar ist die Differenz zwischen Stärkegehalt und Trockensubstanz ungefähr überall 7,22.

N. Gayon (5) beobachtete, dass der unter Gasentwickelung

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] **11**, 513. — (2) Sill. Am. J. [8] **12**, 197, 202. — (3) Vgl. JB. f. 1850, 671. — (4) Landw. Vers.-Stat. **22**, 1. — (5) Dingl. pol. J. **226**, 324.

sich vollziehende Gährungsprocels, wie er bei Früchten, die vom Stamme getrennt sind, noch durch lange Zeit beobachtet wird, vollständig sistirt, wenn man dieselben in einer Luft auf bewahrt die etwas Phenol, Chloroform, Aether oder Blausäure enthält. Es sollen sich auf diese Weise die Aepfel in einem Keller, in den von Zeit zu Zeit einige Tropfen Phenol eingeführt werden, bis zum Juli frisch erhalten.

L. Grandeau (1) folgert aus einer Reihe von Analysen über verschiedene *Hafersorten*, dass der Nährwerth in keiner Beziehung zu dem spec. Gewicht derzelben steht.

Lösecke (2) giebt eine vergleichende Zusammenstellung der Resultate von Ihm ausgeführter Analysen von elsbaren Pilsen, unter Anftigung der Untersuchungsergebnisse über einige andere Nahrungsmittel.

A. v. Lösecke (3) theilt Untersuchungeresultate von Kraftmehl, Malzextract und anderweiter Ersatzmittel für Milch mit.

H. Schwarz (4) fand im Dampf einer Virginia-Cigarre mit Hülfe des Orsat'schen Apparats (5) 12 bis 12,8 Proc. Kohlensäure und 4,0 bis 4,76 Proc. Kohlenswyd (6).

Im Laboratorium zu Asarun (Schweden) sind die in Schweden gebrauchten Schnupftabakssorten untersucht und die Ergebnisse veröffentlicht (7). Der Aschegehalt bewegt sich von 9 bis 17 Proc. und die in warmem Wasser löslichen Bestandtheile betragen 50 bis 64 Proc.

## Heisung und Beleuchtung.

Die von Pattinson (8) beobachtete Zerstörung des Mauerwerks an Hohöfen hat seinen Grund in Eisenowydconore-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 336, 560. — (2) Dingl. pol. J. 338, 829. — (8) Arch. Pharm. [8] 10, 415. — (4) Dingl. pol. J. 336, 865. — (5) JB. f. 1876, 1048. — (6) Vgl. Vohl, JB. f. 1875, 885. — (7) Dingl. pol. J. 336, 615. — (8) Dingl. pol. J. 338, 478.

zionen, welche es unregelmäßig durchsetzen. Der zu gleicher Zeit darin gefundene Kohlenstoff wird offenbar durch die von Bell (1) beobachtete Reaction angehäuft. Eine aus der Nähe des Rostes genommene Probe des Mauerwerks war sehr reich an alkalischen Salzen und von hygroskopischer Beschaffenheit. Sie erwies sich als ein Aluminium-Kalium-Natriumsilicat. Auch die 'kohlehaltige (obere) Schicht war reich an Alkalien; es empfiehlt sich daher, zu Hohöfen nur sehr dichte und möglichst eisenfreie Steine zu verwenden.

F. Fischer (2) bespricht in mehreren Abhandlungen die bisher zu thermometrischen und pyrometrischen Zwecken in Anwendung gebrachten Apparate und Verfahrungearten. Er empfiehlt besonders das von Ihm etwas modificirte Weinholdsche (3) calorimetrische Pyrometer und das Siemens'sche (4), auf Messung des elektrischen Leitungswiderstands sich gründende Pyrometer.

Randal (5) beschreibt als Thermostat ein Instrument, welches gestattet, die Temperatur einer durch einströmenden Dampf erwärmten Flüssigkeit constant zu erhalten. Es steht zu dem Zweck unmittelbar über dem zu erwärmenden Behälter das in die Rohrleitung eingeschaltete Drosselventil in Verbindung mit der Stange eines leicht verschiebbaren Kelbens, der seinerseits das obere Ende einer dünnwandigen, cylindrischen, in die zu erwärmende Flüssigkeit eintauchenden Röhre abschließt. Da nun diese Röhre mit einer Flüssigkeit mit starkem Ausdehnungscoöfficienten gefüllt ist, so wird der Kolben mit zu- und abnehmender Temperatur der umgebenden Flüssigkeitsmasse steigen und sinken und dadurch das Drosselventil entsprechend sich mehr schließen oder öffnen.

B. Cailletet (6) hat die Verbrennungsproducte eines Schweilsofens demselben zum Zweck der Analyse mit Hülfe eines Apparats entnommen, der es gestattete, das hoch erhitste, eventuell

<sup>(1)</sup> JB. f. 1871, 266. — (2) Dingl. pol. J. 225, 272. — (5) JB. f. 1876, 1152. — (4) JB. f. 1875, 49. — (5) Dingl. pol. J. 224, 478. — (6) Compt. rend. 25, 955.

dissociirte Gasgemisch durch rasche Abkühlung gegen Wiedervereinigung im Aspirationsrohr zu schützen. Er fand so in einem dem weißglühenden Heerd entzogenen Gasgemisch außer 1,04 Proc. CO<sub>2</sub>, 82,50 Proc. N, noch 13,15 Proc. freien Sauerstoff neben 3,31 Proc. CO. Außerdem enthielt diese O- und CO-haltige Flamme auch noch große Quantitäten fein vertheilten Kohlenstoff. Dieses unter einen Dampfkessel weiter geführte Dampfgemisch verbrannte auch dort noch im Contact mit den ziemlich kalten Kesselwandungen unvollkommen, denn es enthielten die Kamingase neben 7,65 Proc. O noch 3,21 Proc. CO. Läßt man aber dieses Gasgemisch, um seine Bewegungsgeschwindigkeit zu vermindern, über ein kleines Rostfeuer weg in einen weiten Ofenraum (zum Glühen von Blechtafeln bestimmt) eintreten, so verbrennt auch selbst dieses stark verdünnte Gemisch vollständig.

A. Terreil (1) hat beobachtet, dass die Oberstäche des eisernen Stabes eines Ventils in dem Canal eines Siemen sofens unter dem Einstus der stark erhitzten Generatorgase nach kurzer Zeit sich mit einer ziemlich dicken Schicht, sast lediglich aus wasserfreiem Eisenowydul bestehend, überzog; die schwarze staubsörmige Masse zeigte sich noch untermengt von magnetischem Oxyduloxyd und Spuren von Schweseleisen. Daubrée(2) bestätigt die Regelmäßigkeit dieser Erscheinung an allen Eisentheilen und den mit sehr hoher Temperatur gestührten Siemen sösen; sie tritt selbst auf, wenn das Eisen von seuersestem Thon umschlossen ist.

Berg und Nepp (3) beschreiben einen Knochenbrennofen mit Retorten.

- A. Müller (4) behandelt die Frage der Kohlenowydvergiftung bei Luftheisung.
- F. Fischer (5) hat die Zusammensetzung der Rauchgase eines Potascheofens untersucht.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 1898. — (2) Compt. rend. 84, 1899. — (3) Dingl. pol. J. 288, 629. — (4) Arch. Pharm. [3] 11, 289. — (5) Ber. 1877, 1510.

Die JB. f. 1876, 14 besprochene Abhandlung von K. Heumann, betreffend die *Theorie leuchtender Flammen*, ist auch anderen Orts zum Abdruck (1) gekommen.

F. Carré (2) hat gefunden, dass Kalium- und Natriumsalse sur Imprägnirung der Kohle für elektrisches Licht verwandt die Länge des elektrischen Flammenbogens mindestens verdoppeln, ihn ruhig machen und das Licht im Verhältnis von 1,26: 1 verstärken. Kalk, Magnesia und Strontian färben das Licht und erhöhen dessen Intensität im Verhältnis von 1,3 oder 1,5: 1. Eisen und Antimon steigern die Lichtintensität auf 1,6 bis 1,7; Borsäure schützt die Kohle gegen zu rasches Verbrennen, doch ohne die Lichtintensität zu erhöhen. Er findet ferner, dass die künstlich mit Hülfe von Syrup, Gummi, Gelatine, Harsen u. s. w. hergestellte Kohle, zuvor vermengt mit den genannten Substansen, der geschnittenen und nachträglich imprägnirten Retortenkohle vorzusiehen ist.

Gauduin (3) hat im Verein mit Gramme eine Reihe von Substanzen mit der zur Erzeugung von elektrischem Licht dienenden Kohle gemengt und ihren Einfluß auf den zu erzielenden Lichteffect untersucht; da Sie jedoch gefunden, daß alle Zusätze zur Kohle zu störender, lästiger Rauchbildung Anlaß geben, haben Sie das Verfahren als technisch nicht verwendbar verlassen.

Archereau (4) mengt die für elektrisches Licht dienende Kohle vor der Comprimirung su Stangen mit Magnesia und erzielt dadurch eine Steigerung der Intensität sowohl, als auch der Beständigkeit des mit solcher Kohle erzeugten elektrischen Lichtes.

In der unten gegebenen Quelle (5) wird über erfolgreiche Versuche berichtet, die mit der *elektrischen Kerze* Jablochkoff's auf den West-India-Docks angestellt wurden.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 238, 195; 235, 450 tnd 589. — (2) Compt. rend. 34, 346. — (8) Compt. rend. 34, 218; Dingl. pol. J. 234, 227. — (4) Compt. rend. 34, 187. — (5) Chem. News 35, 288, 262.

F. Steinmann (1) beschreibt eine von Ihm nach dem System von Müller und Fichet erbaute Gasfeuerung, die mit 1 kg magerer Steinkohle 8 kg Wasser zur Verdampfung bringt. Wesentlich ist für die Oeconomie dieser Heizungsweise die Continuität des Betriebs.

Scheib u. Co. (2) beschreiben und erläutern durch Zeichnung eine von Ihnen angenommene Methode zur Pfanneneinmauerung; Sie hängen die Pfanne, um die theilweise Untermauerung derselben zu umgehen, vermittelst einiger an die Zange angenieteter Lappen in der Ummauerung frei auf, legen den Rost direct unter die Pfanne und lassen die Feuergase durch sechs um die ringförmige Peripherie des Heerdraums symmetrisch vertheilte Züge nach einem gemeinschaftlichen Fuchs abziehen. Diese Züge sind, um gleichmäßigen Zug zu erzielen, von um so größerem Querschnitt, je weiter sie vom Kamin abliegen; es soll durch diesen gleichmäßigen Abzug der Feuergase, wenn der Rost genügend tief liegt, der Pfannenboden geschont werden und der Siedeprocess rascher von Statten gehen.

Ten-Brink (3) hat eine rauchversehrende Feuerung für Dampfkessel construirt, die durch eine höchst sinnreiche Vorrichtung, durch Zufuhr eines Theils der Verbrennungsluft über den Rost, innige Mischung derselben mit den Feuergasen und deren rauchfreie Verbrennung erzielt.

Ein Puddelofen von Casson-Dormoy (4) wurde beschrieben. — An derselben Stelle, S. 162, sind Mittheilungen über die Herstellungskosten von Siemensöfen gemacht.

Godfrey und Howson's (5) Puddelofen wird beschrieben.

- B. Bouniard's (6) Friechofen ist in unten stehender Quelle beschrieben.
- F. Capitaine (7) beschreibt ausführlich einen Schmelsofen für chemische und metallurgische Zwecke.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 338, 39. — (2) Dingl. pol. J. 336, 161. — (8) Dingl. pol. J. 336, 245. — (4) Dingl. pol. J. 336, 160. — (5) Dingl. pol. J. 336, 292. — (6) Dingl. pol. J. 336, 398. — (7) Dingl. pol. J. 336, 295.

H. Bunte (1) kommt durch Seine Studien über die Reinigung des Leuchtgases zu dem Schluss, dass dieselbe hauptsächlich durch das bei der Destillation der Steinkohlen entstehende Ammoniak bewirkt werden müsse. Da das direct resultirende Ammoniakwasser jedoch zu verdünnt ist, so empfiehlt Er die vorangehende Concentration desselben mit Hülfe der Apparate von Hills und Solvay (2) und eine mehrfach wiederholte Regeneration der Ammoniaksitssigkeit, deren einmalige Anwendung eben nicht genügt, um die auftretenden Kohlensäure- und Schwefelwasserstoffmengen überhaupt binden zu können. Um jedoch die bei der Regeneration eintretende Umsetzung zwischen Schwefelkohlenstoff und Schwefelammonium zu Schwefelcyanammonium zu vermeiden, ist es zweckmäßig, die Zersetzung des Schwefelwasserstoffs und Abscheidung des Schwefels durch Eisenoxyd vorangehen zu lassen. Endlich wird empfohlen, das aus der Hydraulik und dem Condensator gesammelte Gaswasser von dem zur Reinigung bestimmten vollkommen zu trennen und um seinen schwachen Ammoniakgehalt auszunutzen den letzten Scrubber damit zu berieseln.

Nach einer Untersuchung von S. Humpidge (3) über das Londoner Leuchtgas enthält dasselbe zwar beträchtliche Mengen durch Schwefelsäure absorbirbarer schwerer Kohlenwasserstoffe, dagegen nicht, wie das von Berthelot (4) untersuchte Leuchtgas, Bensoldampf; seine Beschaffenheit ist im Allgemeinen eine schlechtere, als wie sie früher durch Frankland (5) ermittelt wurde, wogegen die daraus erzielte Lichtmenge in Folge rationeller construirter Brenner eine größere geworden ist.

H. Schwarz (6) empfiehlt zur Reinigung des Leuchtgases von Theernebeln, an Stelle von Scrabbern das Gas in Ventilator-trommeln einzuführen, in denen rasch rotirende siebartige Flügel die Theerbläschen zerreißen und gegen die Ventilatorhülle schleudern sollen.

<sup>(1)</sup> Chem. Gentr. 1877, 185. — (2) JB. f. 1876, 1103. — (8) Chem. Soc. J. 1877, 1, 621. — (4) JB. f. 1828, 964 u. 1162 und dieser JB. S. 1215. — (5) JB. f. 1851, 728. — (6) Dingl. pol. J. 226, 305.

Berthelot (1) fand im Verlauf Seiner weiteren (2) Untersuchungen über den Benzolgehalt des Pariser Leuchtgases, dass Benzol in demselben nur auftritt, wenn es aus geeigneten Kohlen bei heller Rothglühhitze erzeugt ist, dagegen nicht, wenn es bei Dunkelrothgluth aus Bogheadkohlen, Schiefern oder Harzen hergestellt wird. Er bedient sich zur Absorption des Benzols rauchender Salpetersäure, die bei der kurzen Einwirkungsdauer das Benzol vollständig nitrirt, das vorhandene Aethylen aber fast ganz intact läßt. Die Polymeren des Aethylens entsog Er dem Leuchtgas durch eine vorausgehende Behandlung mit Schwefelsäuremonohydrat (H2SO4, H2O), bestimmte dann durch eine Verbrennung den gesammten Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt des bleibenden Gasgemisches, entzog demselben durch rauchende Salpetersäure das Benzol und bestimmte abermals durch Verbrennung den Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt des Gasrestes. Die Differenz dieser beiden Ergebnisse führte ziemlich genau zu dem gleichen Resultat, wie es durch Salpetersäure gewonnen würde, wenn man das hierdurch absorbirte Gas als Benzol in Rechnung führte. Er fand so nahezu 3 Proc. Benzoldampf.

Zur Bestimmung des Schwefels im Leuchtgas lässt Poleck (3) dasselbe auf bromirte Natronlauge einwirken und bestimmt die gebildete Schwefelsäure.

Church und Davis (4) haben gefunden, dass in mit Gas erleuchteten Räumen lederne Einbanddecken durch die entwickelte schweslige Säure, die absorbirt wird und in Schweselsäure übergeht, in ziemlich kurzer Zeit zerstört werden.

Fronmüller (5) glaubt die schädlichen Wirkungen der Leuchtgasfabriken auf ihre Umgebungen als mehr oder minder illusorisch bezeichnen zu müssen; das Kohlenoxyd, die Kohlensäure und der Schwefelkohlenstoff (?) der Schornsteine derselben (der Russ wird ganz vergessen) seien unschädlich, eben so

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **94**, 571. — (2) JB. f. 1876, 1162. — (3) Ber. 1877, 2225. — (4) Chem. News **36**, 179, 227. — (5) Dingl. pol. J. **338**, 228.

die Ausdünstungen des Retortenhauses (bekanntlich entwickeln die glühenden, mit Wasser gelöschten Koks schwefelhaltiger Steinkohlen erhebliche Mengen von Schwefelwasserstoff!). Das ammoniakalische Wasser der Gasometer können höchstens, wenn die betreffenden Bassins undicht seien, für die umliegenden Brunnen gefährlich werden und Explosionsgefahr sei überhaupt nicht vorhanden. Er scheint bei der etwas naiven Aufzählung der verschiedenen Missstände, welche eine Gasanstalt für ihre Umgebung im Gefolge hat, auffallender Weise die an den Wiedererlebungsprocess der Beinigungsmasse sich knüpfenden Consequenzen ganz übersehen zu haben; denn bekanntlich entwickeln sich hierbei reichliche Mengen von Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium, welche die Umgebung auf weite Entfernung, namentlich in der Richtung des wehenden Windes, verpesten; Fronmüller hält diesen Umstand wohl auch für aunangenehm, aber doch nicht für gesundheitsgefährlich." (?)

L. Ramdohr (1) beschreibt eine von Liegel construirte Gasfeuerung für Retortenöfen, die sich von den bisherigen derartigen Einrichtungen dadurch sehr vortheilhaft unterscheiden soll, daß die Schlacke in der Nähe des unteren schmalen horizontalen Eintrittsspaltes für die Verbrennungsluft des Generators sicher zur Schmelzung kommt, wodurch allerdings die Sicherheit des Betriebs wesentlich gefördert wird. Es werden Constructionsdetails und Betriebsergebnisse mitgetheilt.

Nach T. Wills (2) enthält die von der englischen Nordpolexpedition in 81°44' nördlicher Breite, 65°3' westlicher Länge (Greenwich) entdeckte Steinkohle ungefähr 77 Proc. Kohlenstoff, 5 Proc. Wasserstoff und weniger als 1 Proc. Schwefel; sie ist bituminös.

W. v. Batty (3) verwendet die Kohle der Gasretorten und den kohligen Rückstand von der Petroleumraffination sum Heizen von Kupolöfen. Die zu dem Zweck in Staubform gebrach-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 222, 485. — (2) Dingl. pol. J. 226, 642. — (3) Dingl. pol. J. 224, 105.

ten Materialien werden durch den Gebläsewind in den Ofen eingeführt, wodurch innerhalb der Schmelzzone eine kräftige neutrale, beziehentlich reducirende, überhaupt leicht zu regulirende Flamme erzielt wird. Das Eisen wird wärmer und kohlt sich leichter, die Schlacke wird durch die hohe Temperatur flüssiger und an den Düsen tritt keine Nasenbildung ein, endlich soll der Metallverlust ein geringerer sein.

A. Patera (1) fand den Phosphorgehalt der Coaks aus Mährisch-Ostrau zu 0,052 und 0,024 Proc. Er verglich dann damit den Phosphorgehalt der verschiedenen Holzkohlen und fand durch Untersuchung der Asche derselben unter der Annahme, dass der Aschengehalt des Holzes durchschnittlich 1 Proc. und das Ausbringen an Kohle aus den verschiedenen Hölzern 20 Proc. betrage, folgende Resultate:

| Buchenholzkohle |      |     |     |     |     |     |        | 0,1485  |  |  |
|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|--|--|
| Tannen-         | und  | Fie | hte | nbe | lzl | cop | le     | 0,1078  |  |  |
| Föhrenk         |      |     |     |     |     |     | 0,1605 |         |  |  |
| Kiefernk        | ohle |     |     |     |     |     |        | 0,0995. |  |  |

Die unten gegebene Quelle (2) bringt aus dem berg- und hüttenmännischen Jahrbuch 1876, S. 340 eine Zusammenstellung der Untersuchungsresultate über Zusammensetzung und Heiskraft bömischer Braunkohlen und Coaks.

Villot (3) veröffentlichte die Resultate einer Reihe von Ihm angestellter Analysen von spanischen Ligniten.

W. Thomas (4) hat die Braunkohle von Bovey in Devonshire, sowie auch das Erdharz derselben auf die eingeschlosepen Gase untersucht und gefunden, dass bei 50° Kohlensäure, Kohlenswyd, Wasser, Sauerstoff und Stickstoff, bei höherer Temperatur Schwefelwasserstoff und Kohlenwasserstoffe der Reihe C<sub>n</sub>H<sub>2n</sub>, bei einigen selbst Mercaptan und Allylsulfid auftreten. Die Zersetzung der Kohle beginnt bei 185°, die des Harzes bei 120° unter gleichzeitiger Schmelzung. Aus dem Vorkommen von geschwefelten

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 335, 408.— (2) Dingl. pol. J. 334, 225.— (3) Dingl. pol. J. 336, 648.— (4) Chem. News 35, 249.

organischen Körpern glaubt Thomas schließen zu dürfen, das die Bildung der Pyrite in den Steinkohlen nicht durch Reduction aus Eisenomydulsulfat, sondern zum Theil auf Kesten des Schwefels jeger Substanzen stattgefunden habe.

Gerland (1) hat vergleichende Verauche über den Heiwerth der Habichtswalder und Bühmischen Braunkohlen angestellt.

In Nordamerika verarbeitet man den reichlich fallenden Anthracitstaub gemischt mit 10 Proc. gepulvertem Pech durch Pressen bei 300° zu sehr werthvollen Brimeta (2).

F. Weil (3) macht Mittheilungen über ein wen Ihm untersuchtes Petroleum aus Egypten, wonach dasselbe im wesentlichen Unterschied von dem amerikanischen weder Petroleumessensen, noch auch das gewöhnliche Brenzöl von 0,8 spec. Gew. enthält und eine bei weitem höhere Dichte als jenes besitzt, doch liefert es bei der Destillation ein vortreißliches Schmieröl und eignet sich im rohen Zustand, seiner geringen Feuergefährlichkeit wegen, besonders zum Heizen von Dampfkesseln.

Martius (4) verbreitete sich in einem längeren umfassenden Vortrag über die chemische Industnie auf der Ausstellung zu Philadelphia. Wir entnehmen demselben, der theilweise such in die unten angegebene Quelle übergegangen ist, felgende Daten über die Petroleumindustrie. Der Petroleumdistrict Nordamerikas erstreckt sich in einer Länge von 1100 km. und einer Breite von 30 km. parallel sum Alleghanygebirge durch die Staaten Tennessee, Kentucky, Ohio, West-Virginia, Pennsylwnien und New-York bis hinauf nach Canada. In mehreren sich folgenden, von einer undurchdringlichen Schieferlage überdeckten Sandsteinschichten findet sich das Gel und swar am reich

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 226, 422. — (2) Dingl. pol. J. 226, 552. — (3) Monit. scientif. [3] 7, 295. — (4) Aus Sitzungsber. des Vereins zur Befürderung des Gewerbefleißes in Dingl. pol. J. 225, 504. Ein von F. A. Walker herausgegebener, der Redaction zugegangener Bericht über die chemische Industrie auf der Ausstellung in Philadelphia soll im nächsten JB. beräcksichtigt werden. F.

lichsten in der tiefsten Steinschicht, die in Nordpensylvanien nur 25 m unter der Oberfläche liegt, gegen Südwesten aber bedeutend sich senkt. Diese Oel führenden Schichten sind nun seit 1849 durch nicht weniger als 10499 Brunnen erschlossen worden, von denen die 3572 noch im Betrieb befindlichen 1875 täglich 38250 hl Rohpetroleum lieferten. Großartige Transportvorrichtungen, unterstützt durch ein 640 km langes, die Oeldistricte mit der Bahnlinie verbindendes Rohrnetz vermitteln den Materialverkehr dieser Gegend mit der Küste. Die Reinigung des Rohpetroleums erfolgt zum größten Theil in den Vereinigten Staaten in eigenen Raffiniranstalten, 50 bis 60 an der Zahl. Außer dem werthvolleren, für Beleuchtungszwecke dienenden wasserhellen, wenig riechenden Petroleum werden durch die Raffinirung noch abgeschieden : das bei 0° siedende Cymogen, das inebesondere zur Eiserzeugung verwendet wird; ferner das Rhyolan, bei 186 siedend, welches wissenschaftlichen und medicinischen Zwecken dient; dann das Gäsolan findet Anwendung in Gasmaschinen und zur Steigerung der Leuchtkraft des gewöhnlichen Kohlengases; dann Naphta, sie dient zum Brennen in Ofen- und Strafgenlampen, für Reinigungs- und Färbereizwecke; endlich ein sogenanntes Bensin, welches in der Färberei, Malerei, zur Fabrikation von Wachstüchern, Kautschukwaaren a. s. w. Verwendung findet. Außerdem wird noch als letztes Destillat ein nicht frierendes, als Schmierel verwandtes Product gewonnen. Martins giebt dann noch nähere statistische Daten über die Productionsverhältnisse.

Die Notis von H. Morton über Thallen (1) ist auch in ein anderes Journal (2) übergegangen.

Von Sterling (3) in Boston ist eine explosionssichere Erdöllampe construirt worden.

<sup>(1)</sup> JB. f. 1876, 421. — (2) Monit. scientif. [3] 7, 74. — (8) Dingl. pol. J. 226, 110.

## Fette, Harse, Theerproducte.

A. Schwalm (1) sowie D. Bieber (2) haben sich mit dem Nachweis der Verfälschungen des Mandelöls befaßt. Letzterer bedient sich dazu eines Gemisches von gleichen Theilen conc. Schwefelsäure, rother rauchender Salpetersäure und Wasser, mit welchem Gemisch (1 Thl. auf 5 Thl. Oel) Mandelöl ein schwach gelbliches Liniment, Pfirsichkernöl ein anfangs pfirsichblüthrothes, später dunkel orangefarbenes, Sesamöl ein anfangs blaß gelbrothes, später schmutzig orangerothes und Wallsußel ein etwas weißeres Liniment als Mandelöl liefert.

Zur Prüfung von Schmierölen geben Hellwich, Wiederhold und Merz (3) Vorschriften.

K. Kraut (4) macht Mittheilungen über die Industrie der Fettkörper und des Glycerins.

Magnier de la Source (5) hat gezeigt, dass zur Bestimmung der Trockensubstanzen im Leim das Eindampfen und Trocknen desselben im Vacuum bei gewöhnlicher Temperatur vorgenommen werden muß, da sonst constante Resultate nicht zu erwarten sind.

- Nach G. Dal-Sie (6) wird der *Pincytalg* erhalten durch Auskochen der Früchte von Valeria indica (Malabar) mit Wasser; er stellt eine gelbgrüne, bei 30° schmelzende Masse von 0,91 spec. Gew. dar und besteht aus einem Gemenge von 75 Thl. freier Palmitinsäure mit 25 Thl. Oelsäure. Durch Kochen mit Salpeterlösung, der Schwefelsäure zugesetzt worden, wird er entfärbt, so wie auch unter Einwirkung von Luft und Licht. Die aus ihm hergestellten Kerzen brennen besser als solche aus Talg und verbreiten beim Ausblasen keinen Geruch.
- J. M. Eber (7) empfiehlt zur *Bleichung von Schellack* 10 Thl. desselben im zerkleinerten Zustand mit 4 Thl. krystallisirter Soda in 120 bis 150 Thl. Wasser in der Hitze zu lösen, zu

<sup>(1)</sup> Russ. Zeitschr. Pharm. 16, 641. — (2) Daselbst, 648. — (8) Dingl. pol. J. 226, 807. — (4) A. W. Hofmann, Entwicklung der chemisches Industrie 2, 492. — (5) Dingl. pol. J. 224, 460. — (6) Ber. 1877, 1381 (Corresp.); Dingl. pol. J. 226, 109. — (7) Dingl. pol. J. 225, 500.

filtriren und mit einer Lösung aus 10 Thl. Chlorkalk, 10 bis 12 Thl. krystalhsirter Soda in 200 Thl. Wasser zu mengen. Das erkaltete Gemisch soll dann bis zu eben beginnender Abscheidung des Schellacks mit Salzsäure versetzt und nach 2 bis 3 Tagen. nachdem die Bleichung vollendet, durch concentrirte Salzsäure der gesammte Schellack ausgefällt werden. Die filtrirte Masse wird dann mit Wasser behandelt, worauf sie durch starkes Kneten einen schönen Seidenglanz annimmt.

Nach A. Setny (1) enthält der bei der Leuchtgasfabrikation aus Holz und Mineralöl entstehende Theer dieselben Producte wie der Steinkohlentheer, die auch entstehen beim Durchleiten des Bergöls durch eine mit Kohle angefüllte glühende Röhre.

## Pflansen- und Thierfaser; Färberei.

H. Müller (2) bringt in der unten gegebenen Quelle einen ausführlichen Bericht über Eigenschaften und technische Verwendung der Pflanzenfaser, mit besonderer Berticksichtigung der Textil- und Papierindustrie.

F. Lamy (3) macht Mittheilungen über das von F. Rhen befolgte Verfahren zur Erzeugung von Naphtylamin-Grau-, -Mode und -Braun auf Baumwolle. Die genannten Farben sind mit Ausnahme des Braun, welches das Endproduct der sie hervorrufenden Reaction darstellt, nicht schön und nicht haltbar, doch ist auch die Erzeugung von Naphtylamin-Braun eine schwierige und unsichere und soll dasselbe überdiess auch nicht lichtbeständig sein. Zur Erzeugung des Brauns für Druck behandelt Lamy 1,56 kg zuvor geschmolzenes Naphtylamin bei 40° in einem emaillirten Gefäss mit einem Gemenge von 1,35 kg Sal-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 412. — (2) A. W. Hofmann, Entwicklung der chemischen Industrie S, 1. — (8) Dingl. pol. J. 334, 325.

petersaure (spec. Gew. 1,3804) und 1,35 kg Wasser. erhitst dann langsam zum Kochen, worin das Gemisch 40 Minuten erhalten wird und lässt in einem flachen Thongestäs erkalten. Zur Bereitung der Farbe löst man 1,28 kg des so gewonnenen salpetersauren Naphtylamins in 0,96 kg Essigsäure (spec. Gev. 1,0583), rithrt diese Lösung mit 4 l lauwarmer Stärkepaste (150 g pro l) an, fligt dann 70 g Kaliumchlorat (gelöst in 600 g heißem Wasser) hinzu und versetzt, um durch ausgeschiedene Chlorsäure ein dunkleres Braun zu erzielen, unmittelbar vor dem Druck mit 80 g Kieselfluorwasserstoffsäure. Um ein Auskrystallisiren der Druckfarbe su verhindern muß sie 30 bis 40° warm angewandt und müssen die Druckwalzen vorgewärmt werden. Nach dem Druck ist ein allzuscharfes Trocknen st vermeiden, auch soll die Dauer des Verhängens nicht 24 Stunden überschreiten. Hierauf passiren die Stücke eine kleine Rollenkufe, in die man 150 l Wasser mit je 60 g Kaliumdichromst und 45 g Salzsäure (spec. Gew. 1,1786) pro 1 eingetragen hat; sie kommen darauf zur Flusswäsche; daran schließen sich nun noch eine 20 Minuten andauernde Behandlung mit kalter Chlorlösung im Farbkessel, Haspeln, Behandeln mit kalter Ammoniaklösung (zur Entfernung von etwa noch vorhandener Säure), eine halbstündige Behandlung mit schwach alkalischer Seifenlösung bei 60°, Waschen, Trocknen und je nachdem das Weiß ausgefallen eine Schlußbehandlung mit Dampf- oder Trockenchlor. — Ist neben dem Naphtylaminbraun noch mit Bleiorange gedruckt worden, so tritt unter Zusatz von Glaubersalz zum Chrombor in der erwähnten Rollenkufe eine etwas modificirte weitere Behandlung ein.

Zur Herstellung von vegetabilischem Leder (1) werden Baumwollen- oder andere Abfälle zunächst zu Watte von gleicher Dicke cardirt, die man auf einer erhitzten polirten Zinkplatte ausbreitet und mit einer Abkochung von Fucus bis zur Sättigung behandelt. Man führt die so hergestellten Tücher nach rasch

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 224, 241.

erfolgter Trocknung zwischen heißen politten Walzen durch, wobei man dem Product die gewünschte Dicke giebt. Die erhaltenen biegsamen Tücher werden dann mit gekochtem Leinöl bestrichen, an der Luft getrocknet, hierauf mit vegetabilischem Wachs bestrichen, durch heiße concentrirte Walzen und endlich zwischen politten Walzen durgeführt. Das Product kann wie gewöhnliches Leiter behandelt werden und kommt auch als Leder in den Handel. Das Erzeugniß soll bei der Fabrikation von Pferdegeschirt, zu Militäraustüstungen, sowie auch in der Buchbinderei und änderen Gewerben Verwendung finden.

Nach J. Cleuet (1) erhält man Celluloid durch Einführung eines stetig sich abwickelnden Papierbogens in ein Gemisch von 5 Thl. Schwefelsäure und 2 Thl. Salpetersäure, derselbe wird dann gut ausgewäschen, getrocknet und mit Campher gemischt und gepreßt. Bis jetzt existirt in Newark (Nord-Amerika) nur eine solche Fabrik und soll in Stains bei St. Denis eine zweite errichtet werden. Das Product dient den mannigfachsten Zwecken, wie zu Billardkugeln, Schirmgriffen, Bruchbändern u. s. w., ist aber im hohen Gräde feuergefährlich.

Die Gebrüder Hyatt (2) in Newark erzielen durch Einwirkung von Chemikalien auf Cellulose ein Product, welches sie als eine feste durchscheinende harte Masse gleichfalls als Celluloid in den Handel bringen. Dasselbe wird weder von der Luftfeuchtigkeit noch von Säufen angegriffen, es besitzt eine mittlere Dichte von 1,5, lässt sich walzen, sägen, drehen, bei 145° auch kneten, ist in den zartesten Tönen und zwär ächt zu färben, ist dagegen in höhem Grade verbrehnlich. Das Product findet in Amerika seit einigen Jahren schon eine ziemlich ausgedehnte Anwendung zur Herstellung von Schmucksachen, Billardkugeln, kunstlichen Zähnen, Pferdegeschirr u. s. w.

Nach einer Notiz der Papierzeitung (3) besteht das Celluloid aus einem Gemisch von Campher und Schießbaumwolle, welches

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 235, 646. — (2) Dingl. pol. J. 224, 841. — (3) Dingl. pol. J. 225, 520.

man durch hydraulische Pressen in die gewünschte Form bringt und zugleich auf 65 bis 130° erhitzt.

C. Wurster (1) bespricht in längerer Abhandlung den Process der vegetabilischen Leimung des Papieres und zeigt, das sie nicht, wie man bisher glaubte, auf eine Ueberdeckung der Papiersläche mit harzsaurer Thonerde zurückkommt, sondern dass es lediglich fein vertheiltes Harz ist, welches die schützende Decke bildet. Es liefert die Lösung von harzsaurem Natron, nur mit der äquivalenten Menge von Alaunlösung versetzt, harzsaure Thonerde, die jedoch zum Leimen gänzlich ungeeignet ist; wogegen dieselbe, mit überschüssiger Alaunlösung behandelt, wie dies in der That in den Fabriken geschieht, unter Bildung von basischem Alaun sämmtliches Harz abscheidet und zwar in äußerst fein zertheiltem milchigem Zustand, durch den es für den Leimungsprocess besonders geeignet wird.

Er behandelt (2) dann in zwei folgenden Abhandlungen in eingehender Weise das Verfahren zur Darstellung des horssonnen Natrons und hebt unter Anderem hervor, daß es hierbei wesentlich sei, möglichst viel sogenanntes freies Harz in dem flüssigen Natronsalz aufzulösen, damit dasselbe beim nachherigen Verdünnen der Harzseife mit Wasser in Milchform abgeschieden werde, während durch den ferneren Zusatz von Thonerdesulfat auch das harzsaure Natron unter Harzabscheidung zersetzt wird; doch besitzt die erstere durch Wasser abgeschiedene Harzmilch ein energischeres Leimungsvermögen, als die durch das Thonerdesulfat ausgeschiedene.

A. Tedesco (3) macht einige Bemerkungen zu der Abhandlung von Wurster über Leimung des Papiers.

L. Müller (4) bespricht in sehr eingehender Weise die zum Bleichen des Papierstoffes mit Chlorkalk befolgten Verfahrungsweisen.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 336, 75. — (2) Dingl. pol. J. 336, 310 u. 381. — (3) Dingl. pol. J. 336, 600. — (4) Dingl. pol. 336, 422 und 544.

A. Abadi (1) giebt eine Vorschrift zum Grau- und Schwarzfürben von Papier.

Ein englischer Marineingenieur (2) hat die zufällige Beobachtung gemacht, dass die Panzerplatten seines Schiffes an den Stellen, wo sie mit dickem braunem Papier beklebt waren, sich vollkommen frei von Inkrustationen erhielten; weitere Versuche haben die Beobachtung bestätigt und führten zur Patentnahme auf Papierbekleidung für Schiffsrümpfe.

J. Erfurt (3) giebt einige Recepte für die Herstellung schwarzer Papiere.

Nach H. Marriot (4) erzielt man vollkommene Bleichung der entschälten Seide mit gasförmiger schwefliger Säure wie folgt. Die durch ein Seifenbad genommene Seide hängt man noch feucht in der Schwefelkammer auf, verbrennt in dieser eine angemessene Menge Schwefel und schließt dann die Kammer auf 10 bis 12 Stunden. Die dann herausgenommene Waare wird mit Wasser gespült und um ihr die natürliche Geschmeidigkeit wieder zu geben mit einem schwachen Seifenbad behandelt. Die Bleichung mit einer Lösung von schwefliger Säure, wobei die Seide in eine mit der betreffenden Lösung gefüllte hölzerne Kufe bis zum völligen Weißwerden unter wiederholtem Umwenden verweilt, soll vorzuziehen sein.

Aus einer längeren, dem Centralblatt für Textilindustrie durch Dingl. pol. J. entnommenen Abhandlung über Seidenfärberei (5) möge Folgendes hier Aufnahme finden. Es kommt die Seide im Handel vor: 1) als Rohseide mit ihrem natürlichen Ueberzug versehen, gelblich gefärbt; 2) als entschälte Seide mit weißem, sammetartigem Aussehen und 3) als halbgekochte (unvollkommen entschälte) Seide. Sollen nun zarte Farbentianeen erzielt werden, so verwendet man nur vollkommen entschälte und gebleichte Seide. Am Vortheilhaftesten erzielt man die Bleichung durch Einlegen der Seide in ein handwarmes Wasserbad,

4

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 224, 560. — (2) Dingl. pol. J. 224, 225. — (3) Dingl. pol. J. 225, 484. — (4) Dingl. pol. 225, 111. — (5) Dingl. pol. J. 224, 99.

dem zuvor die geklärte Mischung von 3 Thl. Salzsäure, 1 Thl. Salpetersäure und 1/2 Thl. Braunstein zugefügt worden war. Die Flüssigkeit soll 4 bis 5 B. zeigen. Zu sehr empfindlichen Ntiancen verwendet man von Natur weiße Seide, die man mit Umgehung des durch die Entschälung bewirkten Gewichtsverlustes geschmeidig macht, durch Behandlung der Seide in einem 25 bis 35° warmen schwachen Stiffenbatt; man schwefelt. wäscht und bringt die Waare dann in ein auf 80 bis 90° erwarmtes Bad von 800 Thl. Wasser und 6 Thl. gereinigtem Weinstein; nach 11/2 stündigem Verweilen darin ist die Beide unter Volumvermehrung geschmeidig geworden und ist nach Waschung mit lauwarmem Wasser zur Ahnahme der zurtesten Farbehtone geeignet. Zur Erzielung kräftigerer Farbentone kann übrigen die rohe Seide direct Anwendung finden; es ist in diesem Falle nur die Halfte der für gekochte Belde erforderlichen Farbinenge nothwendig, da die Temperatur der Farbflotte 250 nicht übersteirt und kann selbstverständlich keine Behandlung mit Safe eintreten. Häufig wird ein Strecken der Seide verlangt, wodurch der Faden danner aber nicht schwächer werden soll; man erzielt diess durch eichene Streckmaschinen, nachdem die Seide zuvor mehrere Stunden der Einwirkung einer handwarmen Seifenlösung ausgesetzt war. Das Beschweren der Seide etteicht man gewöhnlich bei der Färbeoperation, indem man sie tränkt mit Zucker, Eiweiß, Gummi, mineralischen, vogetabilischen Farbstoffen und insbesondere mit Gerbstoff. Man erzielt durch diete Substauzen Gewichtserhöhungen von 50 bis 100 Prot. Um die Seide krachend und rauschend erscheinen zu lassen; erfüllt man sie mit zum Theil sauten, zum Theil krystallisitten Substänsen, wie Weinstein-, Citronen-, Essigsättre, wie auch mit salkbauren und schwefelsaurem Zinn. Bei Nähseide erreicht man einen besonders hohen Glanz durch starkes Drehen derselben nach dem Färben und Trocknen. Zum Farben der Stide in blauen, violetten, grünen und carmoisinrothen Tönen dienen jetzt fast ausschliefslich Anilinfarben. Zum Färben mit Fuchsin löst man dasselbe vollkommen in Wasser oder Weingeist und setzt den Farbstoff nach und nach dem Bade, einer Seifenlösung, unter gleichzeitiger Erwällung

zu, bis die gewünschte Nüance erreicht ist, dann wird herausgerungen und die Waare durch ein mit Weinsteinsäure schwach angesäuertes lauwarmes Wasserbad gezogen. Durch Zusatz von Pikrinsäure erzielt man Gelbstich, durch Zusatz von Anihn-Scharlach, Ponceau und Hochroth erhält man blau Blaustich. durch geeignete Verbindungen von Fuchsin mit Pikrinsäure oder Korallin mit und ohne Anwendung von Ammoniak. Daneben behauptet sich aber immer auch noch in der Seidenfärberei die Cochenille, die durch passende Anwendung von Säuren und Zinnbeize verschiedene Töhe giebt. Zu Rosa und Carmoisin, sowie Violett und Lila finden Persio und Orseille nur selten noch Anwendung, hauptsächlich wird jetzt Methylviolett verwandt, das beim Färben mit Fuchsin behandelt wird: doth wird dieser Farbstoff aus neutralem Bad gefärbt, während man für gewöhnliche Sorten Anilindiau schwach saure Bäder anwendet. Das Nicholson- oder Alkaliblau verlangt ein alkalisches Wasserglasbad, die grünlichblau oder farblos daraus hervorgehende Seide zieht man durch ein mit Schwefelsäure angesätiertes, auf 40° erwärmtes Wasserbad. Etwas Alaunzusatz führt bier zu einem grünstichigen Blau. Wird dem alkalischen Bad ein größerer Wasserglaszusatz gegeben, so resultirt ein Blau mit Rothstich. Uebrigens kommt neben dem Anilinblau auch noch das Berlinerblau, das Sächsischblau, oder das Küpenblau in der Seidenfärberei zur Anwendung, hauptsächlich aber als Untersats für dunkles Anilinblan und für Grün. Zum Gelbfärben der Seide dient am bequemsten Pikrinsäure, die man in kochendem Wasser löst, welchem für krachende Seide Essigsäure, für nicht krachende Alaun zugesetzt ist; die Färbung vollzieht sich innerhalb weniger Minuten, Nachherige Behandlung der gelbgefärbten Waaren mit Ammoniak nüancirt dieselben zu Orange; noch lebhafter wird dieser Farbenton erhalten mit Naphtalingelb, welches dann mit Cochenille beliebig variirt werden kann. Blan, Quercit ron und Flavin dienen gleichfalls zum Gelbfürben der Seide, die hier zuvor einen Alaunansud erhält. Für Chromgelb dient als Beize eine Bleizuckerlösung, als Farbflotte Kaliumchromat, auch alkalische Orleanslösungen sind noch in Anwen-

dung. Zur Erseugung von Grün dient neuerdings vorzugsweise das Methylgrün, welches das Jod- und noch ältere Aldehydertin verdrängt hat. Um damit zu färben träet man die Lösung des Grüns in die beim Abkochen der Seide entstehende Bastseide, die mit 7 Thl. Wasser verdünnt worden. allmählich ein, färbt bei 40° aus, avivirt mit Essig- oder Weinsäure und tibersetzt, wenn gelbe Ntiancen erzielt werden sollen, bei der Avivage mit Pikrinsäure. Sehr häufig auch erzeugt man das Grün aus Pikringelb und Sächsischblau. Seltener ist die Verbindung von Berlinerblau und Holzgelb. Dunkelgrüne Tone erhält man mit Erbsenholzabkochung, die durch Pikrinsäure zu nüangiren ist. Besonders ächtes Dunkelgrün liefert das Küpenblau mit aufgefärbtem Flavingelb. Zur Erzeugung von Braun und Grau dienen vorzugsweise noch die Farbhölzer, die unter gleichzeitiger Anwendung von Eisen- und Chromkalibädern zu den verschiedensten Farben führen, welche dann auch noch mit Anilinfarben überfärbt werden können. Die obwohl am häufigsten in Anwendung kommende, doch am schwierigsten auf Seide zu erzielende Farbe ist das Schwarz. Das gewöhnliche Schwerschwarz erhält man mit Galläpfelabsud oder Sumach, Castanienextract, Knoppernextract, Catechu einerseits und mit holzsaurem oder salpetersaurem Eisen als Beize anderseits. Wird Alaun und Kaliumchromat als Beize angewandt, so resultirt ein die Seide nicht beschwerendes Schwarz. Seide für Schuhschnüre wird bei der Appretur noch mit Braunstein beschwert. Durch Ansieden der Seide mit Alaun und Ausfärben mit Blauholz resultirt ein schönes, nicht beschwerendes Blauschwarz.

Chemical Review (1) macht darauf aufmerksam, dass wie bisher die schwarze so auch die weiße Seide durch Metalloxyde, namentlich Blei, beschwert werde und in Folge hiervon auch bereits Vergiftungsfälle vorgekommen wären.

Nach V. Preston (2) soll man zum Weilsfürben wollener Tucke 3 Stück zu 6 kg des Morgens früh ½ Stunde lang in

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 215. — (2) Dingl. pol. J. 223, 551.

einer kalten Lösung von 250 g Kaliumpermanganat behandeln, sie dann der Lösung entziehen und vertafeln; gegen Abend behandelt man die Stücke 1/2 Stunde lang in kaltem Wasser mit 10 kg schwesliger Säure und lässt über Nacht liegen, wodurch die blassröthliche Färbung vom ersten Bade her in ein schönes Den nächsten Morgen behandelt man die Weiß übergeht. Stücke in einem frischen Bad bei 50°, dem 10 kg gestossene und gesiebte Kreide und entsprechend Methylviolett zugesetzt worden. die nicht gewaschenen Stücke werden auf Rahmen gespannt, getrocknet und von der anhängenden Kreide durch Ausklopfen befreit. Kl. macht dazu die Bemerkung, dass man entgegen dieser Vorschrift in der Praxis bei zum Druck bestimmten gebleichten Wollewaaren zum Blauen vor dem Bedrucken ein möglichst grünstichiges Anilinblau verwende, weil die Anwendung eines Blaues mit Violettstich zu vollkommen unverkäuflicher Waare, mit Chrom zu unansehnlichem Weißboden führe.

A. Kielmeyer (1) erörtert in eingehender Weise das Verfahren zum Bleichen der Wolle.

A. Schultz (2) beschreibt das in *Indien und Japan* befolgte Verfahren zur Herstellung verschieden *gefürbter Gewebe*, welches im Wesentlichen darauf zurückkommt, dass man dieselbe mit den verschiedenen Mordants von Aluminium und Eisensalzen bemalt und sie dann durch Eintauchen in ein Farbbad färbt.

G. Jarmain (3) bespricht in einer Reihe von Abhandlungen die beim *Wolldruck* verwandten Materialien und einzuschlagenden Arbeitsweisen.

Ein von J. Delamare, Sohn u. Co. (4) verbessertes Verfahren der Beer'schen trockenen chemischen Reinigung der Wolle mit gasförmiger Salzsäure wird in der unten gegebenen Quelle beschrieben und durch Abbildung erläutert (vgl. den folgenden Artikel).

Joly (5) beobachtete, dass eine Chloraluminiumlösung von

**a** 1

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 235, 889. — (2) Monit. scientif. [8] T, 827. — (8) Monit. scientif. [8] T, 185, 297. — (4) Dingl. pol. J. 236, 548. — (5) Dingl. pol. J. 236, 828.

1,04B bis 1,05 in einem 100° warmen Trockenraum Wolls as carbonisiren vermag und zwar nach Verlauf von ¾ Stunden und ohne Schädigung des Wollhaares. Der Berichterstatter unserer Quelle nimmt an, daße das Chloraluminium bei dieser Temperatur zersetzt werde, daße die freie Salzsäure dann carbonisirend wirke, während die gleichzeitig frei werdende Thonerde einer großen Anzahl von Farben, insbesondere beim nachherigen Waschen mit Wasser, als Schutsmittel diene.

J. Schuhmeister (1) fand das Wörmeleitungsvermögen, das der Luft gleich 1 gesetzt, für Seide 11, für Wolle 12 und für Baumwolle 37.

Benard (2) hat in der lufttrockenen Wolle 14,35, in lufttrockener Seide 9,91, in Baumwolle 7,24, in feinem Flachs 10,45, in Flachs mit Werg gemischt 10,97, in Jute 12,29, in Hanf 11,93 Proc. Wasser gefunden.

K. Heumann (3) hat Silbernitratiösung auf Ultramerin einwirken lassen und dabei einen gelben amorphen Körper erhalten, den Er als ein Silberubromerin ansprieht. Er hält dafür, daß in diesem Product das Silber an die Stelle des Natriums getreten sei.

Auch J. Philipp (4) hat die Einwirkung von Metallsalem auf Ultramarin studiet und gefunden, daß Zinksulfatlösung senächst nur die dem Ultramarin beigemengten Silicate zemetst, dagegen in concentrirter Lösung und in entsprechend höherer Siedetemperatur derselben auch die Zersetzung einer kleisen Menge des Ultramarins veranlaßt. Silbernitrat dagegen zemetst beide, des Ultramarin sowohl, wie auch die beigemischten Silicate und interpretirt Philipp dem entsprechend das resultirende Reactionsproduct als ein Gemenge von Silberultramarin mit einem oder mehreren silberhaltigen Silicaten, welche Anschauung Er durch Versuche belegt.

<sup>(1)</sup> Dingl, poh. J. 2005, 826. — (2) Dingl, pol. J. 2005, 216. — (3) Ber. 1877, 991. — (4) Ber. 1877, 1227.

In einer weiteren Notis kündigt Houmann (1) fernere Mittheilungen an über einige aus dem von Ihm erhaltenen Silberultwamarin dargestellte durch Kalium, Natrium, Lithium aubstituirten Ultramarine.

J. Philipp (2) weist in einer neuen Bemerkung darauf bin, daß das Heumann'sche Silberultramarin ziemlich identisch sein dürfte mit dem von Ihm erhaltenen, das Er nach seinem Verhalten aber mindestens als zur Hählte ans Silbersiliest bestehend ansehen müsse. Die Reactionsfähigkeit dieses Gemisches gegen Natriumverbindungen sei lange vor Heumann von Unger und Ihm (3) selbst beobachtet werden. Diese Erklärungen haben im Gefolge eine Gegenbemerkung von Heumann (4) und eine solche von Philipp (5).

W. Stein (6) führt wiederholt aus, daß die Farde des Ultramarins auf die Anwesenheit von schwarzem Schwefelaluminium zurückzuführen sei und wie die Farbe des Kobaltukramarine, so sei auch die des Thonerdeultramarine als das Resultat einer Mischung von Schwarz und Weiß anzusehen.

R. Hoffmann (7) berichtet über die Entwicklung der Ultramarinfabrikation von 1862 bis 1863.

In der unten angegebenen Quelle (8) findet sich eine Zusammenstellung der in der Färberei tibliehen Verfahrungsarten zur Ueberfährung von Chromopyd und Chromchlorat in Chromopune.

S. P. Sharples (2) macht darauf aufmerkaam, dass Scheel'sches Grün nicht, wie in mehreren Sammelwerken (Graham-Qtto, Handwörtenhuch u. s.w.) (10) augegeben, im Ueberschuss von Ammoniak farbles, sondern nur, wie diess auch Rose (qualitat. Analyse) auführt, mit blauer Farbe sich löse und selbst durch anhaltendes Kochen der Lösung nicht zersetzt werde.

Derselbe (11) zieht aus zahlreichen Analysen des Scheel'-

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1845. — (2) Ber. 1877, 1528. — (3) Vgl. JB. f. 1874, 1117 und f. 1876, 1191. — (4) Ber. 1877, 1888. — (5) Ber. 1877, 2089. — (6) Dingl. pol. J. 2024, 282; vgl. JB. f. 1871, 1020. — (7) A. W. Hofmann, Entwicklung der chamischen Industric 2, 678. — (8) Dingl. pol. J. 2025, 294. — (9) Chem. News 26, 132. — (10) Vgl. JB. f. 1876, 1199. — (11) Chem. News 25, 89, 108.

schen Grüns den Schluß, daß derselbe im Wesentlichen als das Hydrat von arsenigsaurem Kupfer (Cu<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, 2H<sub>2</sub>O) aufzufassen sei, dem noch basisches Kupfersulfat und -carbonat in geringen Mengen beigemischt ist. Besonders reich an diesen basischen Salzen werden die Niederschläge, wenn sie in verdünnten Kupferlösungen hervorgerufen sind. Er empfiehlt für die Darstellung des Körpers 2 Thl. arsenige Säure mit 8 Thl. krystallisirter Soda, die in 10 Thl. Wasser gelöst sind, mit 6 Thl. Kupfervitriol, den man in 40 Thl. Wasser gelöst hat, in der Siedehitze zu fällen, einige Minuten zu kochen und erst den nächsten Tag nach erfolgtem Abgielsen der überstehenden Flüssigkeit mit heißem Wasser zu mengen, zu filtriren, heiß auszuwaschen und bei 100° zu trocknen.

Nach W. Kümmel (1) soll die Pflug'sche *Platinfarbe* nicht mehr als jede andere Oelfarbe leisten.

Nach dem Album du Tincturier erhält man das von Wattin eDelles pierre (2) in Lille als directes Schwars in den Handel
gebrachte Product durch Fällung einer Abkochung von 60 kg
Blauholz mit 7 kg Salzburger Vitriol; der in Oxalsäure gelöste
Niederschlag dient zum Schwarzfärben von Wolle und Wollstoffen. Nach zweisttindiger Behandlung derselben mit der
kochend heißen Lösung wird mit Soda neutralisirt und die Färbung ist vollendet. Die wieder angesäuerte Farbflotte kann
durch Verwendung für spätere Färbungen gänzlich erschöpft
werden.

Guillemare und Letecour (3) empfehlen, um der von Pasteur (4) erwiesenen Unsitte, der Anwendung von Kupfer zur Färbung von Gemüsen vorzubeugen, die Verwendung des Chlorophylls. Sie behandeln zu dem Zweck Spinatolätter mit Aetznatron, fällen aus dieser Lösung das Chlorophyll mit Alaun und lösen den gebildeten Thonerlack wieder mit Natriumphosphat, welches vorher mit saurem Calciumphosphat gesättigt worden war. Wird

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 225, 215. — (2) Dingl. pol. J. 225, 560. — (3) Dingl. pol. J. 225, 97. — (4) Compt. rend. 34, 685,963.

das zu färbende Gemüse nun in dieser Lösung etwa 5 Minuten lang erhitzt, so nimmt es das Chlorophyll hinlänglich fest auf, am beim späteren Erhitzen in den Conservirbüchsen nichts mehr davon abzugeben.

Nach Prud'homme (1) kommt die Fixation des Indigo auf Stoffe zunächst zurück auf dessen Reduction zu Indigweiß, das in alkalische Lösung gebracht die Faser durchdringt und dort durch eine schließliche Oxydation wieder in Indigblau umgewandelt wird. Die in der Technik befolgte Realisirung dieser Operationsfolge wird dann näher beschrieben.

- J. Détierre (2) macht Mittheilungen über die Indigobereitung in Pondichery an der Küste von Koromandel.
- A. Stiafsny (3) macht Mittheilungen über die in der Blaufürberei und im Blaudruck zum Ersatz von Indigo in Anwendung kommenden Farbstoffe.
- C. Erhart (4) stellt das Azulin (5) durch Einwirkung von 1 Thl. Corallin auf 4 Thl. siedendes Anilin dar. Im gereinigten Zustande besitzt es einen goldfarbenen Schimmer und färbt Gewebe mit sattblauen Tönen.

Nach F. Reverdin (6) erhält man durch Einwirkung von Phtalsäure und Schwefelsäure auf Benzylresorcin einen gelben Farbstoff, den Er Chrysolin nennt. Er läst zunächst zur Darstellung des Benzylresorcins Chlorbenzyl allmählich auf geschmolzenes Resorcin einwirken, unter schließlicher Erwärmung auf 150°, bis die Chlorwasserstoffentwicklung auf hört. Das Reactionsproduct wird dann in Wasser gegossen und bis zur Verstüchtigung alles überschüssigen Chlorbenzyls damit gekocht. Das so erhaltene stark gefärbte dickstüssige Oel, das schwerer wie Wasser und unlöslich in demselben, destillirt nur bei sehr hoher Temperatur unter theilweiser Zersetzung, löst sich in Alkohol mit gelber Farbe und grünlicher Fluorescenz, doch kann man die gesonderte Darstellung dieses Körpers bei der Berei-

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [8] 7, 542. — (2) Dingl. pol. J. 335, 601. — (3) Dingl. pol. J. 336, 426. — (4) Arch. Pharm. [3] 11, 481. — (5) JB. f. 1873, 418. — (6) Monit. scientif. [3] 7, 860.

tung von Chrysolin umgehen, wenn man zunächst durch Erhitzen eines Gemisches von 460 g Schwefelsäure mit 1 kg Phtalsäure auf 130 bis 140° Phtalsäureanhydrid bildet, hierau 1 kg Resorcin, 460 g Schwefelsäure und 1 kg Chlorbensyl bringt und die Masse schwach im Wasserbade erwärmt, wobei unter Chlorwasserstoffentwicklung die Reaction sich von selbst fortführt: sie wird beendet nach Ablauf von 3 bis 4 Stunden durch eine zwölfstündige Erwärmung auf 135 bis 145°. Das nach dem Erkalten fest gewordene Reactionsproduct löst man in verdünnter Natronlauge, womit man längere Zeit kocht, filtrirt dann von dem ungelösten Rückstand ab und fällt aus dem Filtret den Farhetoff mit Salzsäure. wäscht ihn dann mit kaltem Wasser, löst in Soda und verdampft zur Trockne. Das erhaltene Natriumsalz des Chrysolins stellt eine Masse mit metallisch-grünem Reflex dar, die gepulvert rothbraun erscheint, in Wasser und Alkalien sich löst und in diesen Lösungen eine prachtvoll grüne Fluorescenz zeigt. Bei Zusatz von Säuren fällt die Substanz gelb aus, mit Brom, Jod und Salpetersäure liefert sie schöne Farbstoffe. Wolle sind direct damit zu färben, doch empfiehlt sich deren vorherige Beizung mit Blei- und Aluminiumacetat. Die Farbe des Chrysolins widersteht sehr gut dem Licht und nähert sich der von Curcuma. Auch die Chloritre der fetten Kohlenwasserstoffe liefern mit Resorgin ähnliche Farbstoffe.

Bouchardat und Girard (1) weisen gegenüber ebiger Veröffentlichung von Reverdin auf Ihr schon im Jahre 1876 patentirtes Verfahren hin zur Herstellung von Farbstoffen aus Resorcin und den Phtaleisen (2) desselben durch Einführung von Alkoholresten. Sie ersielen danach durch Einführung sweistomiger Säuren, wie Oxalsäure, Milchsäure, Camphersäure, Phtalsäure u. s. w. auf Phencle und Diphencle bei 120 bis 250° Producte, welche unter der weiteren Einwirkung von unterchlorigsauren oder unterbromigsauren alkalischen Lösungen

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [3] T, 985. — (2) Vgl. Baeyer, JB. f. 1876, 432.

Farbstoffe erzeugen, die aus der alkalischen Lösung durch Säuren abgeschieden werden können. So entsteht durch Erhitzen eines Gemisches von 1,4 kg Resorcin mit 1 kg Phtalsäureanhydrid auf 2000 zunächst Fluorescein, welches in wenig Natronlauge gelöst und allmählich mit 56 l (per 1 kg Fluorescein) einer 1.4 dichten Natriumhypochloridlösung versetzt wird, ein Farbstoff. das "Aurzosin", welcher mit Säure ausgeschieden im reflectirten Licht einen grüngelben Dichroismus zeigt und im durchgehenden Licht roth erscheint. Damit gefärbte Seide fluorescirt wie de Lösung. Durch Behandlung dieses Aureosins mit Salpetersäure, die mit ihrem doppelten Volumen Wasser verdünnt ist, bildet sich in der Siedshitze ein neuer Farbstoff, das Rubeosin, welches in alkalischen Flüssigkeiten mit intensiv rother Färbung löslich ist und Seide scharlachroth färbt. Wendet man statt unterchlerigsauren unterbromigsaure Alkalien an, so zeigen die entstehenden Farbstoffe eine etwas gelbere Färbung. darch Einwirkung von Natrium- oder Kaliumacetat bei Gegenwart von Essigsäure auf Eosin erhält man ähnliche Farbstoffe. Die Reaction vollzieht sich innerhalb 3 bis 4 Stunden bei einer Temperatur von 200 bis 250°. Oxydirt man das dem Aureosin ähnliche Reactionsproduct mit Salpetersäure, so erhält man einen dem Rubeosin entsprechenden Körper. Auch bei Gegenwart von Kobaltsalzen lässt sich die Oxydation der Phtaline mit Hypochloriden oder Hypobromiden durchführen und bei jedem Punkt beliebig inne halten. Auch die durch Einwirkung der Alkoholbromüre oder -jodüre aus dem Aureosin und Rubeosin erzielten Körper sind gleichfalls Farbstoffe. Oxydirt man Fluorescein mit Gemischen von Bromsten oder Chloraten und Chlor- resp. Bromwasserstoffsäure, so bilden sich gleichfalls dem Apreosin ähnliche Producte.

Reverdin (1) entgegnet hierauf und betont die Eigenthümlichkeiten Seines Verfahrens zur directen Erzeugung von Chrysolin.

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [3] 2, 1104.

- H. Köchlin (1) hat das von A. Baeyer (2) entdeckte Gallein C<sub>20</sub>H<sub>12</sub>O<sub>7</sub>, sowie das durch Behandlung mit heißer Schwefelsäure aus ihm zu erhaltende Coerulein C<sub>20</sub>H<sub>10</sub>O<sub>7</sub> (von Dure and und Huguenin im Großen dargestellt) in die Färberei eingeführt (Bulletin Péruan 1876, 586). Gallein liefert beim Druck und in der Färberei Rosa- und Violetttöne, welche der Seife sehr gut widerstehen. Coerulein färbt mit Thonerde-und Eisenmordant direct olivengrün, welches licht- und seifenächt ist.
- E. Turpin (3) empfiehlt zur Herstellung unschädlicher Farben die Verwendung von Eosialacken.
- J. Roth (4) erhält durch längere Einwirkung von festem Ammoniumcarbonat auf wasserfreies Phenol in einem geschlossenen Gefäs bei erhöhter Temperatur einen Farbstoff, mit dem auf Wolle und Seide sehr schöne graue seife-, säure- und lichtwiderstandsfähige Nüancen zu erzielen sind.
- R. v. Wagner (5) erörtert in zwei Abhandlungen die Geschichte der Rosolsäure und deren Beziehungen zum Rosanilin.

Bergeron und Clouet (6) suchten auf experimentellem Wege über die giftigen Eigenschaften des Fuchsins Aufschluß zu gewinnen. Sie finden durch wiederholte Versuche, daß ein Mensch innerhalb acht Tagen allmählich ohne alle Gefahr 3,2g Fuchsin einnehmen kann, nur zuletzt, als die Dosis auf 1 g gesteigert wurde, trat ein leichtes vorübergehendes Uebelbefinden ein. Da nun zur Färbung von 1 l Wein höchstens 0,006 g Fuchsin nothwendig sind, so würde selbst auch ein stark consumirender Trinker vom Fuchsin gewiß nichts zu fürchten haben. Das angewandte Fuchsin war selbstverständlich frei von alles metallischen Verbindungen. Diese Resultate stimmen überein mit von Charvet durch subcutane Fuchsininjection

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 224, 468. — (2) JB. f. 1871, 442 u. 444. — (3) Compt. rend. 95, 1144. — (4) Dingl. pol. J. 226, 560. — (5) Dingl. pol. J. 225, 190. — (6) Dingl. pol. J. 225, 105.

gewonnenen Ergebnissen, nach welchen gleichfalls keinerlei Vergiftungserscheinungen auftraten.

Ladureau (1) hat eine Reihe der im Handel vorkommenden Fuchsine auf ihre harzigen und mineralischen Verunreinigungen untersucht und gezeigt, dass es der Technik gelungen ist, die in älteren Sorten noch bis zu 30 Proc. enthaltenen harzigen Bestandtheile in den besseren Sorten auf 1½ Proc. herabzubringen.

F. Goppelsröder (2) untersuchte das chemische Verhalten der schwefelsauren Anilinschwarzlösungen (3) und gelangt unter Anderem zu folgenden technisch interessanten Thatsachen. Unterwirft man das im Handel vorkommende Anilinschwarz (von d'Andrian und Wegelin in Mühlhausen) einer Reinigung mit kochendem Wasser und dann mit Alkohol, behandelt hierauf das Schwarz mit Kali- oder Natronlauge, wäscht dann mit Wasser und trocknet und löst nun in rauchender Schwefelsäure, so erhält man beim Eingießen dieser Lösung in Wasser einen grünen Niederschlag, der nach dem Waschen mit Wasser in Kalilauge mit blauer Farbe sich löst und in dieser Lösung durch Glycose, durch Calciumhydrosulfit, durch 5 Minuten langes Kochen hydrogenisirt wird, wobei die Flüssigkeit eine braungelbe Farbe annimmt. Diese Anllinschwarzküpe färbt eingetauchte Baumwolle zunächst zwar nur bräunlichgelb, doch geht diese Farbe je nach der Concentration der Küpe, wennn die Baumwolle der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt wird, in helles Grau bis sattes Schwarz über. Diese Schwarzküpe läst sich der Indigktipe zusetzen und gestattet eine beliebig dunkle Nüancirung des Indigblaus. Um ein tiefes Schwarz zu erhalten ist erforderlich, die betreffenden Zeuge in der Küpe wiederholt zu tränken und an der Luft zu oxydiren, wodurch zunächst ein sehr dunkles Blau resultirt, welches dann nach dem Verfahren von Jeanmaire mit angesäuerter Eisenchloridlösung

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 224, 111. — (2) Dingl. pol. J. 224, 489. — (8) Vgl. JB. f. 1876, 702 bis 704.

zu einem durch Säuren nicht mehr grün werdenden Schwarz höher oxydirt wird. Auch als Tinte, besonders als Zeichentinte sür Zeuge in den Bleichereien, Färbereien, Haushaltungen u. s. w. ist die beschriebene Schwarzküpe zu verwenden. — Von dem Vorgang bei der Anilinschwarzbildung macht Goppelsröder sich folgende Vorstellung, die hauptsächlich basirt auf die Anslyse des elektrolytisch von Ihm dargestellten (1) Anilinschwarz, wonach demselben die Formel C<sub>24</sub>H<sub>21</sub>N<sub>4</sub> zukommt: 4 Mol. Anilin liefern zunächst unter Wasserstoffaustritt 2 Mol. Hydrazobenzol C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH-NHC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>, die unter fernerem Wasserstoffaustritt übergehen in hydrogenirtes Anilinschwarz (Anilinweis):

von dem 2 Mol. unter abermaligem Wasserstoffaustritt zu Emeraldin susammentreten:

Aus diesem wird dann unter abermaligem Wasserstoffaustritt Anilischwarz, welches durch Säuren noch grün wird, durch noch weiter gehende Oxydation resultirt dann das durch Säuren nicht mehr sich grünfärbende Anilinschwarz, für welches folgende Zusammensetzung angenommen wird:

(1) JB. f. 1876, 702 bis 704 und 1203.

Schmilst man das elektrolytische, oder auch das Handels-Anilinschwarz mit Kaliumdisulfat susammen, so entwickelt sich Schwefeldioxyd und Stickstoff und die Masse enthält keine Schwefelverbindung, der in Wasser unlösliche Rückstand aber in Schwefelsäure gelöst und mit Wasser wieder ausgefällt liefert einen reichlich schwarzen Niederschlag, aus welchem durch Alkohol ein rosarother Farbstoff ausgezogen werden konnte, welcher spektroskopisch und chemisch sich verhielt wie das Naphtalinrosa. Bezüglich weiterer Reactionen dieses Schmelzproducts, sowie auch des ursprünglichen Anilinschwarzes muß auf die Abhandlung selbst verwiesen werden.

G. Witz (1) gelangt durch Seine Versuche über die zur Erzeugung der Andlinschwarzdruckfarbe erforderlichen Minimalmengen von Vanadium zum Resultat, dass für 270000 Thl. Anilinsalz schon 1 Thl. Vanadium gentigt, um in wenigen Tagen bei 25° ein brauchbares Schwarz zu erzielen. Im Großen nimmt Er auf 1 l Farbe mit 80 g salzsaurem Anilin 1,3 mg Vanadium. Zur Darstellung der erforderlichen Vanadinlösung behandelt man Ammoniumvanadat mit verdünnter Salzsäure, reducirt die Chloridlösung durch verdünntes Glycerin zu Chlortir und verdunnt die klare blaue Lösung so weit mit Wasser, dass 1 l derselben 10 g Vanadium enthält. Die Praxis hat dann weiter ergeben, dass merkwürdigerweise mit Steigerung des Anilingehalts einer Druckfarbe die Wirkung des Vanadins eine energischere wird, daher die Menge desselben in solchem Falle vermindert werden kann, so dass, wenn im Liter Farbe statt 80 g 90 g Anilinsals enthalten sind, die Vansdinmenge um 25 Proc. vermindert werden kann. Auch durch Temperaturerhöhung wird die Wirkung des Vanadins energischer. Das Vanadinsalz wird der Druckfarbe erst nach dem Auskochen und vollständigem Eskalten beim letzten Passiren durch das Sieb zugegeben. Dextrin, Gummi und dunkelgebrannte Stärke sind als Verdickungsmittel ganz wie beim Schwarz mit Schwefel-

<sup>(1)</sup> Dings. pol. J. 224, 689.

kupfer zu vermeiden. Als Blendfarbe verwendet Witz beim Vanadinschwarz Methylviolett und zwar 0,3 g auf 1 l Druckfarbe. Es verträgt das Vanadinanilinschwarz nach vorhergegangener Oxydirung die Operation des Dämpfens, liefert einen reinen Druck, greift das Gewebe, die Rakeln und Walze nicht an und lässt sich sicher in der Fabrikation handhaben.

Nach Köchlin (1) erhält man das nicht nachgrünende Anilinschwarz, wenn der wie gewöhnlich bedruckte und fertig gestellte Stoff über 75° einer sauren Oxydation unterworfen wird, wozu besonders die Eisenoxydsalze, die Chromsäure und gewisse leicht zersetzbare Chlorate, wie beispielsweise das des Aluminiums, besonders sich eignen. Man setzt zu dem Zweck beispielsweise dem Eisenoxydsalz die 1- bis 11/2 fache Menge seines Gewichts an 66 grädiger Schwefelsäure zu und wendet von dieser Lösung 1 bis 2 g auf den Liter der Flüssigkeit an, in der die betreffenden gefärbten Stücke eine halbe bis eine ganze Stunde Zur Darstellung der hierzu erforderlichen bei 80° bleiben. Oxydsulfatflüssigkeit löst man 20 kg Eisenoxydulsulfat in 60 bis 70 l Wasser, unter Zufügung von 5 kg Kaliumdichromat in 15 bis 18 1 66 grädiger Schwefelsäure. Zur Erzeugung eines orange abgestuften Schwarz verwendet man eine Lösung aus 300 bis 400 g Kaliumdichromat mit 1/4 l Schwefelsäure, die man wie die Eisenlösung verwendet.

Behandelt man nach C. Lauth (2) an Stelle des Anilins andere Amine nach den Vorschriften für Bildung von Anilinschwarz mit Kaliumchlorat und Kupfer- resp. Vanadinsalz, so erhält man beispielsweise aus Nitranilin ein Dunkelchamois von verschiedener, mitunter resedafarbiger Tönung. Bensylinphenylamin erzeugt Schwarz, eben so Phenylendiamin, dessen Schwarz sogar in Contact mit Säuren nicht grün werden soll; Toluylendiamin giebt, je nachdem für die Zerlegung der Chlorsäure eine Kupfer, Eisen-, Chrom- oder Zinnverbindung gewählt worden ist, eine Reihe von ächten braunen cachu- und modefarbigen Tönen;

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [8] 7, 81 u. 82. — (2) Dingl. pol. J. 338, 444.

auch Gemenge von Naphtylamin und Toluylendiamin erzeugen auf Baumwollgeweben unter diesen Verhältnissen die verschiedenartigsten Farbentöne.

Um das Nachgrünen des Antlinschwarzes zu verhindern, färbt F. Brandt (1) die bedruckte, für den Appret fertige Waare mit einer ganz schwachen Anilinviolettlösung nach, giebt dann ein Chlor-, unter Umständen auch ein Seifenbad und hierauf den Appret.

G. Witz (2) kommt bei einem Vergleich der mit Vanadin zu erzielenden Wirkung mit der von Kupfer beim *Antlinschwars*process zum Schluß, dass 1 g Vanadin äquivalent ist 4666 g Kupfer.

Zur Darstellung von Naphtalinfarben erhitzt man nach dem englischen Patent von J. Wolff und R. Betley (3) äquivalente Mengen von Naphtalin und Dichlorbenzol mit 2 Aeg. Zinkstaub im geschlossenen Gefäse etwa 12 Stunden lang auf 220°. Man behandelt nun die erhaltene Masse mit ihrer dreifachen Menge Eisessig und setzt zur warmen Lösung bis zum Aufhören der Reaction vorsichtig Chromsäure, verdünnt dann mit der drei- bis vierfachen Menge Wasser, filtrirt, wäscht aus, trocknet und erhitzt den Filterinhalt in der drei- bis vierfachen Menge rauchender Schwefelsäure 2 Stunden lang auf 220 bis 230°. Löst eine Probe der Flüssigkeit sich vollständig in Wasser, so verdünnt man die ganze Masse mit Wasser, neutralisirt mit Aetzkalk, kocht, filtrirt, dampft ein und schmilzt die eingedampfte Masse 4 bis 6 Stunden lang bei 170 bis 200°. Das Schmelzproduct wird in Wasser gelöst, mit Salzsäure versetzt, der Niederschlag von der Mutterlauge durch Filtration geschieden und nach dem Auswaschen zum Färben und Drucken verwendet.

L. Stamm (4) hat, um eine dem Alizarindampfroth entsprechende Dampffarbe mit dem Nitroalizarin herzustellen, eine Beihe von Versuchen angestellt, die Ihn zu einem Rothorange

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 338, 881. — (2) Monit. scientif. [8] ¥, 311. — (3) Ber. 1877, 720. — (4) Dingl. pol. J. 334, 648.

auf Baumwolle führten, welches sein Fener erst durch das Seifen gewinnt und beim Druck auf geölte Stoffe fast dem Bleiorange Er schreibt für die Erzielung derselben folgende Mischungsverhältnisse vor. 1) 1.0 l Nitroalisarin (15procentig), 0.5 l Essigsaure, 0.1 essigsaurer Kalk (spec. Gewicht 1,1415), 0,25 l essignaure Thonerde (spec. Gewicht 1,1152). 2) 1,0 l Nitroalizarin, 0,5 l Essigsäure, 0,15 l essigsaurer Kalk, 0.25 l salpetersaure Thonerde (spec. Gewicht 1,1598). Letutere Vorschrift führt zu einem dunkleren, aber weniger reinen Orange Durch einen Zusatz von 150 bis 200 g rothem Blutlaugensalz resultirt ein seifenächtes Braun, durch die donpelte Menge desselben ein bräunliches Schwarz. 0,5 bis 0,6 l essignaures Chrom (spec. Gewicht 1,0740) liefern mit 1 l Nitroalisarin ein Granatroth. Alle diese Farben seichnen sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Seifen und neutrale Chlerkalklösungen aus und werden sich bei ihrer Schönheit und Lebhaftigkeit nach dem Urtheile Stamm's sicher in die Druckereien einführen.

B. Schunck und H. Römer (1) verfahren zur Erkennung von Purpurin neben Alizarin wie folgt. Sie lösen das zu untersuchende Gemisch in Natronlauge und setzen dasselbe in einer flachen Schale der Einwirkung der Luft so lange aus, bis es fast farblos geworden, wodurch das Purpurin zersetzt wird. Das umgesetzte Alizarin kann durch eine Säure ausgeschieden, in Aether aufgenommen und im Spectroskop identificirt werden; es lassen sich nach diesem Verfahren noch 0,005 g Alizarin erkennen und gemengt mit Purpurin Quantitäten von 1 Proc. noch nachweisen.

Nach W. H. Perkin (2) ist das bei der Alisarinfabrikation auftretende Anthrapurpurin (3) ein eben so werthvoller Farbstoff, wie das Alizarin und übertrifft es (entgegengesetst den Erfahrungen Rosenstiehl's (4)) an Färbevermögen des

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, 1, 665; vgl. diesen JB. S. 587. — (2) Dingl. pol. J. 228, 821. .... (3) JB. f. 1878, 450 und f. 1876, 462. — (4) Vgl. JB. f. 1874, 1212.

isomere Purparin. — Um die bei dem Alisarinbildungsproceis zu gleicher Zeit sich vollsiehenden Reductionsvorgänge (bei welchem Anthrachinen, Anthrahydrochinen und Benseësäure auftreten) zu paralisiren, wird in der Fabrikation ein Zusatz von chlorsaurem Kalium zur Schmelse gemacht, wodurch eine fast theoretische Ausbeute an Alizarin und Anthrapurpurin sich erzielen läßt.

Versmann (1) giebt einige historische Notisen tiber den gegenwärtigen Stand der Anthracen- und Alizarinindustris.

Auch J. Dipierre (2) und 1Dehaynin (3) verbreiten sich über denselben Gegenstand.

C. L. Winkler (4) entwickelte Vorschäge zur Unschädlichmachung der Arsenrückstände aus den Anlinfarbenfabriken, von denen jedoch A. Martius zeigte, dass dieselben in keiner Weise den Anforderungen der Technik zu entsprechen vermögen. Es dringt derselbe darauf, in Anbetracht der Schwierigkeit dieses Problems, die Anwendung von Arsen bei Anilinfarbenfabrikation nach dem Vorgange von Meister, Lucius und Brüning in Höchst (5) gänzlich zu verlassen.

A. Kielmeyer (6) führt in einer Abhandlung über Cochenilleroth für Wolldruck zunächst aus, wie diese, sowie alle rothen
Farben, welche zu möglichst gelbstichigen Tönen führen sollen,
stets in saurer Reaction gehalten werden müssen. Er hat übrigens beobachtet, dass mit Oxalsäure und Wasser versetzter
Cochenillelack, in der zum Druck verwandten Concentration eine
Stunde lang zum Kochen erhitzt, allmählich sich bräunt und
durch nachheriges Verdünnen mit Wasser kein reines Roth mehr
zu erzielen ist. Daraus erklärt sich, wie mit solchem Lack bedruckte und gedämpste Wolle nie den feurigen, vom Stücksärber
erzielten Ton annehmen kann. Es kann das etwa getrübte Roth
durch nachträgliches Aussärben beliebig erhöht werden und sind
ausserdem Temperatur und Concentration des Farbebads ge-

(6) Dingl. pol. J. > 4, 96.

<sup>(1)</sup> Monit. scientif. [3] T, 1158. — (2) Monit. scientif. [3] T, 1801. — (3) Daselbst, 1310. — (4) Dingl. pol. J. 256, 317. — (5) JB. f. 1875, 1177.

ringer als im Dampfkasten und bei der Druckfarbe. Kielmeyer umgeht nun diesen schädlichen Einfluß der Säuren beim Dämpfen durch Zusatz von Natriumacetat zur Druckfarbe. Es verhält sich dasselbe in der kalten sauren Farbmasse wie ein neutrales Sals, im Dampffkasten jedoch, wo es Essigsäure verliert, wie ein Alkali und stumpft die bei der hohen Temperatur gefährlich werdende Oxalsäure ab. Er giebt folgende Vorschrift als das Resultat einer Reihe von Versuchen zur Herstellung von Druckroth:

- 14 kg Gummi werden mit
- 15 l Wasser angerührt und mit
- 17,5 kg Cochenillelack, sowie
- 2,25 kg Fustellack so lange auf 60° erwärmt, bis der Gummi gelöst ist, dann
- 1 kg Oxalsäure und
- 1,75 kg Sauerkleesals hinsugefügt, gelöst und wenn gans kalt
- 2,25 kg krystallisirtes Natriumacetat eingerührt.

Nach dem Drucken wird getrocknet, bei gelinder Wärme 1 bis 2 Tage verhängt, dann mindestens 1 Stunde bei schwachem Druck und mit viel Feuchtigkeit gedämpft, abgetrocknet, im Flus gewaschen und getrocknet. Das erzielte Roth steht dem in der Flotte gefärbten Scharlach möglichst nahe. Auch bei Fustelgelb und Fustelorange empfiehlt Kielmeyer den Zusatz von Natriumacetat als sehr vortheilhaft. Die Töne gewinnen bedeutend an Klarheit. Für Limadampfroth auf Baumwolle und selbst für Fuchsinroth auf Baumwolle (mit arsenigsaurer Thonerde fixirt) ist ein Zusatz von Natriumacetat zu empfehlen; das sonst nach Knosp'scher Vorschrift erzielte trübe harte Fuchsinroth wird zu einer lebhaften Farbe.

M. Reimann (1) bespricht die Rolle der Schwefelmilch als Mordant in der Fürberei.

Saraly's (2) Mordant, aus einem Gemenge von Alaun, Weinstein, Indigcarmin und Kaliumdichromat bestehend, liefert, für die einzelnen Fälle in wechselnder Zusammensetzung, mit Blaubols

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 1958. — (2) Dingl. pol. J. 226, 560.

Blauschwarz, mit Fustelhols Grün, mit Sandel- oder Calliaturhols Rothbraun.

Als Arlominschwarz (1) kommt ein Product in den Handel, welches unter Zusatz von Oxalsäure und Schwefelsäure bei einer Temperatur von 80° in der Farbflotte gelöst, eingeführte Wolle direct schwarz zu färben vermag.

### Photographie und dergleichen.

H. W. Vogel (2) bestätigt in einer Notiz über die Photographie der weniger brechbaren Theile des Sonnenspectrums gegenüber einigen von H. C. Vogel und O. Lohse (3) aus einer früheren Arbeit von Ihm entstellt wiedergegebenen Citaten die Richtigkeit Seiner damals gemachten Beobachtungen, wonach mit Naphtalinroth behandelte Bromsilberplatten sich auszeichnen durch große Empfindlichkeit für gelbe Strahlen, was Vogel zu erklären sucht durch die Fähigkeit des dem Bromsilber beigemischten Körpers, gewisse Strahlen zu absorbiren so die Lichtempfindlichkeit des Bromsilbers für diese Strahlen erheblich zu beeinflussen. Er bemerkt ferner, dass Er früher (4) bereits das ganze sichtbare Spectrum mit Hülfe trockenen Bromsilbers, Bromjodsilbers und Chlorsilbers bis zum äußersten Roth hin photographirt habe und erklärt die von C. Vogel und Lohse bei der Photographie des Spectrums im Ultraroth erhaltenen positiven d. h. schwarzen Linien nicht wie diese durch Reflexion innerhalb des Prismas, sondern durch die namentlich bei mit Harz präparirten Trockenplatten längst bekannte und häufig beobachtete positive Entwicklung des Bildes an Stelle der negativen.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. **226**, 647. — (2) Ann. Phys. **160**, 272. — (8) JB. f. 1876, 155. — (4) JB. f. 1876, 156.

- J. Schnaufs (1) mucht Mittheilungen über das unmittelbare Uebertragen von Federzeichnungen auf Stein mittelst Kohledruck.
- O. Radde (2) hat ein Verfahren ausgebildet (Stenochromie). welches Ihm gestattet, in Oel- oder Wasserfarben ausgeführte vielfarbige Farbendruckbilder mit Hülfe eines Steines herzustellen, während nach dem bisherigen chromolithographischen Verfahren nicht selten 40 solcher Steine entsprechend den anguwendenden Farben erforderlich waren. Das mechanische Verfahren ist zwar angegeben, aber nicht die Zusammensetzung der verwandten Farbenmassen, deren Eigenthümlichkeit darin besteht, dass die ursprünglich flüssige, auf den Stein ausgetragene Masse rasch fest wird, so dass die jedem Farbenton entsprechende Bildfläche in den verlangten Umrissen ausgeschnitten werden kann. Nachdem so alle erforderlichen Farben auf dem Stein hergerichtet sind, wird mit Hülfe einer gewöhnlichen lithographischen Presse der Abdruck genommen. Radde hat nach diesem Verfahren eine für technische Zwecke d. h. zur Specialisirung von Farben geeignete "internationale Farbenskala" hergestellt.

Abney (3) kommt in einer Untersuchung über die alkelische Entwicklung photographischer Bilder zu dem Schluss, dass
die Anwendung alkalischer Entwicklungsstüssigkeiten eine Intensitätssteigerung des Bildes im Gefolge habe, wenn man eine in
Alkali lösliche Silberverbindung dem Entwickler allmählich zufügt. Er hat ferner gefunden, dass die Ueberkleidung der exponirten Platte mit einer Bromsilberschicht entweder vor eder
nach der Entwicklung in den Fällen, wo die Platte nur ein
dünnes Bild liefert, das überdiess in gewöhnlicher Weise entwickelt wird, sich als zweckmäsig empfiehlt.

A. Poitevin (4) macht in längerer Abhandlung Mit-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. 6. 206, 545. — (2) Dingl. pol. J. 226, 536. — (3) Phil. Mag. [5] 2, 46. — (4) Ann. chim. phys. [5] 26, 525.

theilungen über die verschiedenen Verfahrungsmitch zur Erzeugung photographischer Drucke ohne Silbersale.

J. Janssen (1) macht die Mittheilung, dass es auf dem astronomischen Observatorium zu Meuden gelungen sei, die mit guten Fernröhren zu besbachtende, für die Konnenoberflücke charakteristische Ersnheinung der sog. Reiskörner auf dem phoiographischen Bild dedurch sichtbar zu machen, dass man die Platte nur eine sehr kurze Zeit der Einwirkung des Sonnenlichtes aussetzt und sie dann in ein kräftiges Entwicklungsbad bringt. Ans weiteren Mittheilungen geht hervor, dass sur photographischen Reproduction der erwähnten Oberflächengranulationen der Sonne die Expositionsdauer der mit einer Enforst dünnen Collodiumschicht überzogenen Platte auf 1/2014 Secunde beschränkt werden muß; nur dann behält die Platte während der Wirkungsdauer nabesu die gleiche Beschaffenheit bei und das Phänomen der Irradiation wird vermieden. Endlich benutzt Janesen noch die von Ihm gemachte Begbachtung. wonach das photographische Spectrum des Sennenlichtes bei kurzer Wirkungsdauer auf einen ziemlich engen, bei G gelegenen Streifen sich reducirt, zur Einstellung der Platte in die Vereinigungsweite dieser Strahlen, so daß das erzeugte Bild, von fast homogenen Strahlen herrührend, das gewöhnliche optische Bild an Schärfe bedeutend übertreffen muss.

W. Gintl (2) berichtet, dass der Photograph W. Winter in Prag zum Zweck photographischer Vergrößerungen sich mit bestem Erfolg des elektrischen Lichtes bedient, welches nach eigens angestellten Versuchen sich reicher als jede andere künstliche Lichtquelle an actinischen Lichtstrahlen erwies. Zur Erzeugung des elektrischen Lichtes wird ein dynamoelektrischer Apparat von Siemens und Halske (3) verwendet, dessen Licht nach Intensität und Actinismus völlig unverändert sich erhalten soll und je nach der beabsichtigten Größe des Bildes dieses in

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **85**, 878 und 1249. — (2) Dingl. pol. J. **338**, 527. — (3) JB. f. 1876, 111 und f. 1875, 94.

1 bis 5 Minuten erzeugt. Zur Aufnahme dient "Dresdener Rohpapiera, welches mit einer Lösung von Chlorammonium, Brom- und Jodsalz im Molekularverhältnis von 1:3:1 entweder mit oder ohne Albumin präparirt und auf einer schwach sauren Silbernitratiosung von gewöhnlicher Concentration empfindlich gemacht wird. Das Papier wird trocken verwendet. Nach der Exposition werden die Blätter zur Hervorrufung des Bildes in eine bereitgehaltene schwach citronensaure Gallussänre-Wenn alle Einzelnheiten des lösung (1:1000) eingeführt. Bildes scharf hervorgetreten, wird dasselbe gewaschen, getont und fixirt. Die so erzielten Vergrößerungen sollen die in der Polarkammer erzeugten in der Wärme des Tones sowohl wie auch in der Schärfe der Umgrenzungen übertreffen. Winter erzeugt nach Seinem Verfahren 25 bis 30 Vergrößerungen täglich und ist gegenwärtig damit beschäftigt, dasselbe zur Herstellung von photographischen Vergrößerungen von verschiedenen Geweben, zur Imitation von Gobelins u. s. w. geeignet zu machen.

J. Husnik (1) schlägt vor, an Stelle der beim *Lichtdruck* gebräuchlichen Firnissfarben *Wasserfarben* zu verwenden, die Er erhält durch Zusammenmischen einer Lösung von arabischem Gummi und Glycerin mit dem betreffenden Farbstoff.

Schnaus (2) empfiehlt zu den photographischen Tonbädern an Stelle von Chlorkalk eine Lösung des Doppelsalzes Kaliumgoldbromid AuKBr4, 5 H2O anzuwenden. Dieselbe wirkt energisch und klären sich dunkle Copien leicht auf; durch Zusatz von Natriumdicarbonat erzielt man blauschwarze, von Natriumacetat purpurfarbige Töne.

www.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. 334, 560. — (2) Dingl. pol. J. 335, 210.

# Mineralogie.

Allgemeines: Reactionen, Löslichkeit, Hinschlüsse, Topographie.

- W. A. Ross (1) publicirt eine erste Reihe genauer pyrochemischer Untersuchungen einzelner Mineralspecies. Die letzteren sind alphabetisch geordnet und die bereits vorliegenden Aufsätze umfassen Adular, Agalmatolith, Albit und Almandin (Spinell). H. C. Bolton (2) und B. J. Grosje an (3) veröffentlichen vorläufige Mittheilungen und vereinzelte Experimente über die Einwirkung organischer Säuren auf Mineralien und sehen in diesen Reactionen gute Hülfsmittel zur Bestimmung der Mineralspecies. Eine systematische Häufung dieser Experimente, welche Bolton (4) zu publiciren beginnt, soll, weil der Aufsatz noch nicht vollständig veröffentlicht ist, erst im Jahresb. f. 1878 besprochen werden.
- J. R. Müller (5) setzte verschiedene Mineralien und Gesteine einer siebenwöchentlichen Einwirkung von kohlensäurehaltigem Wasser (bei 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Atm. Druck dargestellt) aus und bestimmte das in Lösung Uebergegangene quantitativ. So lieferte:

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 106 u. 156. — (2) Chem. News **35**, 114. — (3) Chem. News **35**, 190. — (4) Chem. News **36**, 249 u. 260. — (5) Min. Mitth. 1877, 25; Zeitschr. Kryst. **1**, 512; Jahrb. Min. 1877, 739.

1. Adular vom St. Gotthard. — 2. Oligoklas von Ytterby. — 3. Hornblendefels von Altenburg; beigemengter Quarx wurde möglichst entfernt. — 4. Magneteisen vom Greiner, krystallisirt. — 5. Magneteisenerz vom Kaschberg in Böhmen, Gemenge von Augit und Magneteisen, das durch den Magneten möglichst rein ausgesogen wurde. — 6. Moroxit von Hammond, Nord-Amerika, Krystall der Combination co P. P. co P 2. — 7. Apatit von Katherinenburg. — 8. Spargelstein von Chili. — 9. Olivinfels aus dem Ultenthale. — 10. Edler Serpentin von Snarum.

|     | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | MgO   | CaO    | $P_2O_5$ | . FeO | Summe  |
|-----|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------|--------|----------|-------|--------|
| 1.  | 0,1552           | 0,1368                         | 1,8527           | _                 | _     | 8pur   | _        | Spur  | 0,328  |
| 2.  | 0,237            | 0,1718                         | Spur             | 2,367             | _     | 3,213  | _        | Spur  | 0,583  |
| 8.  | 0,419            | Spur                           | _                | Spur              | Spur  | 8,528  | _        | 4,829 | 1,536  |
| 4.  |                  | _                              | -                |                   | _     | _      | _        | 0,942 | 0,307  |
| 5.  | Spur             | _                              |                  |                   | _     | 29,015 | _        | 2,428 | 1,821  |
| 6.  | _                | <b>-</b> .                     | _                | _                 | _     | 1,696  | 1,417    | _     | 1,529  |
| 7.  | _                | _                              | _                | _                 | _     | 2,168  | 1,822    |       | 2,018  |
| 8.  | _                | _                              | _                |                   | _     | 1,946  | 2,12     | Spar  | 1,976  |
| 9.  | 0,873            |                                | _ `              |                   | 1,291 | Spur   | _        | 8,733 | 2,111  |
| 10. | 0,354            | -                              | _                | _                 | 2,649 | _      | -        | 1,527 | 1,211. |

In dieser Tabelle geben die ersten Columnen an, wie viel von je 100 des benannten Bestandtheils des Minerals in Lösung ging; unter "Summe" sind die gelösten Procente der angewandten Gesammtmenge gegeben. So weit bereits Analysen vorhanden waren, welche sich zuversichtlich auf das angewandte Material bezogen, wurden diese zur Vergleichung benutzt. Von folgenden Mineralien wurden eigens Analysen vorgenommen:

```
SiO.
                  P<sub>2</sub>O<sub>K</sub>
                             Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
                                                   FeO MgO
                                                                      CaO
                                                                                  K<sub>2</sub>O Na<sub>2</sub>O
      65,24
                                                                      1,28
                             18,15
                                                   Spur
      49,12
                              9,004 14,62
                                                   10,805 5,92
                                                                      8,761
 5.
        1,0655
                              0,4815 61,14
                                                  38,2164 ---
                                                                      8,507
                 44,088
                                          1,065
                                                                     58,819
      40,60
                              0.86
                                                  12,35 45,81
                                                                      Spur
10. 40,82
                               2,19
                                                   6,01
                                                            36,78
```

Außerdem in 6. Cl = 0,288 Proc.; in 9. Spur von Cu.

Summe 1. = 99,68; 8. = 99,860; 5. = 99,4104; 6. = 98,755; 9. = 99,63; 10. = 99,28.

Bloss qualitativ untersucht wurden die Lösungen von : 1) Kaliglimmer aus dem Ural; man fand K<sub>2</sub>O, CaO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Spur von SiO<sub>2</sub>; 2) Kobaltblüthe von Schneeberg mit beigemengtem Quarze; in Lösung ging Co, Ni, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>; 3) Nickelblüthe: Ni, Co, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 4) Wolfram von Zinnwald, mit Quarz gemengt: MnO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>. Den Schlussätzen entnehmen wir: Am leichtesten zersetzbar von den untersuchten Silicaten ist Olivin; Basen und Säure stehen in dem Gelösten ungefähr in demselben Verhältnis wie im Serpentin. Hornblende ist leichter zersetzbar als Feldspath, Oligoklas leichter als Adular. Am widerstandsfähigsten von allen Substanzen erwies sich Magneteisen; bedeutend angreifbar ist Apatit, im schroffen Gegensatze zu der frischen Erscheinungsweise der Apatitkryställchen der Gesteine unter dem Mikroskope.

W. N. Hartley (1) setzt Seine Untersuchungen (2) über Einschlüsse fort. In russischen, sächsischen, schottischen und brasilianischen Topasen wurden fast ausschließlich Wassertropfen gefunden, deren Vorwalten erklärlich ist, wenn sich Topas durch die Wechselwirkung zwischen Fluoralkalien oder Kryolith und Kaolin (respective Glimmer und Feldspath) gebildet hat, einen Process, bei welchem Kohlensäure sich nicht entwickelt, also nur zufällig anwesend sein kann. Tritt dieselbe gleichzeitig mit Wasser in demselben Hohlraum auf, so kommt der doppelte Fall vor, dass neben wenig Wasser nur flüssige Kohlensäure vorhanden ist, oder daß etwa ein Drittel mit Wasser. ein zweites Drittel mit gasförmiger und der Rest mit flüssiger Kohlensäure gefüllt ist. Das gleichzeitige Auftreten der Kohlensäure in zwei Aggregatformen wird der Contraction des Wassers zugeschrieben, die in der Nähe des kritischen Punktes (nicht weniger als 342°) vermuthlich eine sehr bedeutende ist. Etwa um den kritischen Punkt des Wassers herum wird auch die Temperatur bei der Bildung des Topases angenommen, etwas niedriger, weil, wenn dieser Punkt selbst erreicht worden wäre, vermuthlich das Gasgemenge ein gleichmässigeres gewesen wäre, als die oben beschriebene Verschieden-

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, 11, 241. — (2) Vgl. JB. f. 1876, 1215.

heit der Porenfälllung anzunehmen erlaubt. Der bei dem Einschließen der Gase herrschende Druck muß zu mindestens 109 Atmosphären (Spannung der flüssigen Kohlensäure bei 30,92°), vermuthlich aber viel höher angenommen werden. -Bei der Prüfung einer Reihe von Gesteinsschliffen konnte Hartlev fast nur Wasser nachweisen, flüssige Kohlensäure schien (und auch hier war der Beweis nicht ganz zweifellos zu führen) bloss in einigen Graniten vorhanden. - Ferner fand Hartley Gasblasen, welche bei der Erhöhung der Temperatur durch die sich ausdehnende Flüssigkeit zusammengepresst, dichter als die letztere werden und in ihr untersinken. So wurde speciell in einem Bergkrystall das Eintreten der Erscheinung bei etwa 150° Die Natur des Gases liefs sich in diesem Falle beobachtet. nicht mit Bestimmtheit ermitteln. - Endlich bespricht Hartley die Hohlräume, welche von krystallographisch definirbaren Flächen begrenzt werden, die sogenannten negativen Krystalls. Zur Erklärung ihrer Entstehung nimmt Er an, das die Bildung der betreffenden Krystalle sich bei einer Temperatur vollzogen habe, bei welcher der jetzt noch vorhandene Wassertropfen den ganzen Hohlraum ausfüllte. Dann musste die Flüssigkeit der Compression beim Krystallisiren, ähnlich wie ein fester Körper, einen Gegendruck entgegenstellen, nur dass die Richtung dieses Gegendruckes keine unabänderliche, sondern eine mit Hinsicht auf die Krystallisationskraft veränderliche war, d. h. der wässerige Inhalt musste eine den Krystallflächen der einschließenden Mineralspecies entsprechende Form annehmen, um welche herum sich dann die Krystallisation weiter vollzog.

J. Strüver (1) beschreibt die Mineralien des alten Latiums, des heutigen Albaner Gebirges. In der folgenden Aufzählung der von Ihm behandelten Species sind die mit \* bezeichnetes die eingehender besprochenen, über welche der vorliegende Jahresbericht an gehörender Stelle referirt: Schwefel, Kupferkies, Magnetkies, Eisenkies, Eisenglanz, Magneteisen\*, Pleonast\*,

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 225; Jahrh. Min. 1877, 641.

ا د

Hyalit, Opal, Quarz (letztere beide nach Spada's Autorität), Hauyn\*, Lasurstein, Sodalith, Leucit, Nephelin\*, Sanidin\*, Anorthit\*, Titanit\*, Humit, Granat, Vesuvian\*, Melilith, Humboldtilith, Glimmer, Olivin, Augit, Wollastonit, Amphibol.

#### Elemente.

E. H. v. Baumhauer (1) stellte, theilweise gemeinschaftlich mit Daniëls, Versuche über die Dichte des Diamanten und über sein Verhalten in erhöhter Temperatur an. Die ersteren dehnte Er auch auf Bord, die durchscheinende, nicht durchsichtige, farblose oder grauliche, nicht oktaëdrisch spaltbare Modification und auf Carbon (Carbonado) aus. Letzterer ist mit dem gut krystallisirten Diamanten durch so unmerkliche Uebergänge verknüpft, dass es schwer ist die Grenze zu ziehen, so unähnlich auch die extremen Glieder der Reihe sind. Porosität verräth der Carbon durch die Entwickelung von Gasblasen beim Auskochen in Wasser; Königswasser zieht Eisen und etwas Kalk aus, während Schwefelsäure und Thonerde nicht nachweisbar sind. Es wird auf die auffallende Thatsache aufmerksam gemacht, dass ächter Carbon vom Cap nicht bekannt ist, sondern nur von Bahia. Was von ersterer Localität als Carbon kommt, ist schwarzes Eisenerz (2). Die folgenden Dichtebestimmungen wurden unter Einhaltung aller Vorsichtsmassregeln vorgenommen; A sind die direct beobachteten, B die corrigirten nach der Formel:

$$B = \frac{P}{P'}$$
,  $d - \frac{P - P'}{P'} \cdot \frac{ab}{760 \ (1 + \beta \, t)}$ 

worin  $\alpha = 0,00129337$  g, das Gewicht eines ccm Luft bei 0° und 760 mm, b der Barometerstand,  $\beta = 0,00367$  der Aus-

<sup>(1)</sup> Arch. néerland. 9, 97; Ann. Phys. [2] 1, 462. — (2) Vgl. diesen JB. unter "Titaneisen".

dehnungscoëfficient der Luft, d die Dichte des Wassers bei to. P das Gewicht des Diamanten in der Luft, P' der Gewichtsverlust im Wasser ist.

1. und 2. Brillanten vom Cap; 1. farblos, 2. blafsgelb. — 3. bis 7. Robe Diamanten vom Cap; 3. klar, gelb, 4. kleinerer, ganz rein, 5. mit einem schwarzen Flockehen im Innern, 6. mit großem Fleck und Rissen, 7. klar aus swei susammengewachsenen Krystallen bestehend. — 8. bis 10. Sphäroidaler Bord; 8. graulich, durchscheinend, 9. weiß vom Cap, 10. kleinerer vom Cap. — 11 bis 15. Carbon aus Brasilien; 11. grau, etwas violett, 12. schwarzgrau; 18. schwarz; 14. und 15. sphäroidal. — 16. und 17. Fälschlich für Carbon gehaltene Massen; 16. grau, halbdurchscheinend, aber deutlich krystallinisch, 17. weiß, halbdurchscheinend und etwas krystallinisch.

|    |         | 1.      | 2.      | 8.      | 4.      | 5.               | 6.       |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|----------|
| A. | (gef.)  | 8,5217  | 8,5212  | 8,5205  | 3,5197  | 3,5225           | 8,5065   |
| B. | (corr.) | 3,51812 | 8,52063 | 8,51727 | 3,51631 | 8,51984          | 3,50307  |
|    |         | 7.      | 8.      | 9.      | 10.     | 11.              | 12.      |
| A. | (gef.)  | 3,5178  | 3,5100  | 3,5080  | 8,5030  | 3,2041           | 3,2969   |
| B. | (corr.) | 3,51486 | 8,50388 | 8,50329 | 3,49906 | 5,20 <b>05</b> 8 | 8,29267  |
|    |         | 18.     | 14.     | 15.     |         | 16.              | 17.      |
| A. | (gef.)  | 8,1552  | 3,8493  | 3,208   | 0 8     | ,5111            | 3,5068   |
| B  | (corr.) | 8,15185 | 8,8449  | 7 3,203 | 78 8    | ,50452           | 3,50215. |

Zu den Glühversuchen wurde ein kleiner Platintiegel von sehr verlängerter und schmaler Form verwandt, der etwas geneigt und mit einem Glimmerblättchen geschlossen war, um den Diamanten während des Glühens beobachten zu können. kleines das Glimmerblatt durchsetzendes Platinrohr diente zur Zuführung des Gases, in dessen Atmosphäre der Diamant geprüft werden sollte. Der Tiegel konnte vermittelst einer durch eingeblasene Luft angefachten Gasflamme bis zur hellen Weißgluth erhitzt werden. Fünfzehn Minuten lang dieser in einer Wasserstoffatmosphäre ausgesetzt erlitt keiner der geprüften Diamanten einen Gewichtsverlust oder eine Verminderung seines Glanzes und seiner Durchsichtigkeit; nur Farbenänderungen gefärbter Proben traten ein. So wurde ein schmutziggrüner Diamant blassgelb, ein dunkelgrüner violett, ein hellgrüner fast farblos, ein brauner graulich; ein gelber veränderte sich kaum, während ein rosenrother bei der Erhitzung farblos wurde, erkaltet aber seine Farbe wieder annahm. In der Luft erhitzt wurden die Proben opek, aber nur ganz oberflächlich, da sie durch Aufpoliren Glanz und Durchsichtigkeit zurückerhielten. In Sauerstoff entzündeten sich die Diamanten schon vor der Rothgluth, kleinere glühten bis zur Verzehrung fort, auch nachdem die Lampe entfernt worden war. während größere erloschen. Bei den angewandten Temperaturen konnte niemals Aufschäumen, Erweichen oder Verkokung beobachtet werden, nur einmal Funkensprühen, augenscheinlich in Folge fremder Einschlüsse und ein anderes Mal Zerspringen eines aus zwei Krystallen zusammengewachsenen Diamanten. Baumhauer ist geneigt, auch die von Anderen bei höherer Temperatur beobachtete Schwärzung und Verkokung auf einen Ueberzug mit fremden Stoffen zurückzuführen und macht diess durch eine Kritik der Anordnung der Experimente wahrschein-Er selbst beobachtete beim Verbrennen eine deutliche Flamme, die am äußeren Rande blauviolett gefärbt war. Ueberhitzter Wasserdampf blieb ohne Wirkung auf den glühenden Diamanten. In Kohlensäure trat Mattwerden und Gewichtsverlust ein, für den einen Diamanten von 0,1515 g um 0,0015 g. für einen anderen Diamanten von 0,6095 g um etwa 2 mg. -St. Meunier (1) untersuchte die Diamant führenden Sande aus Südafrika. Außer einem feinen Schlamme enthalten dieselben nicht weniger denn 80 Gesteins- und Mineralarten. Unter ersteren werden Serpentine (mitunter granatführend). Granatsmaragditfels (2), ein umgewandelter Eklogit (?), Smaragditilmenitfels (2), Pegmatit und Talkschiefer aufgeführt; von letzteren nennt Er Diamant, Topas, Granat, Smaragdit (2), Bronzit, Ilmenit, Quarz, Tremolith, Asbest, Wollastonit, Vaalit (3), mehrere Zeolithe, Kalkspath, Hyalit, Opal, Jaspis, Achat, Eisenkies, Brauneisen, Thon. Der Entstehung nach rechnet Er die Sande zu Seinen "verticalen Alluvionen" (4), so dass das Material unterteufenden Gesteinen unter dem Austrittspunkte der Sande entstammen würde, diese selbst aber in verticalen Gangstöcken zwischen den geschichteten Gesteinen auftreten müßten. -

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 64, 250. — (2) Vgl. Daubrée's Referat. — (8) Monoklin krystallisirendes, wasserhaltiges Magnesiumaluminiumeisensiliest. (F. N.) — (4) Vgl. JB. f. 1875, 1282.

Daubrée (1) referirt der französischen Akademie über diese Arbeit, corrigirt dabei die Bestimmung des Smaragdit zu chromhaltigem Salit, fügt den begleitenden Mineralien noch Zirkon bei und macht auf die Streifen aufmerksam, welche der schwarze Diamant von Bahia oft zeigt. Diese Streifen, den sogenannten Spiegeln der Gesteine vollkommen gleich, werden als Producte der Reibung gedeutet, bei welcher jetzt getrennt von einander liegende Stücke in unmittelbarer Berührung sein mussten. Sie lassen sich also zur Stützung der Meunier'schen Ansicht über Bildung der Sande ausnützen. Daubrée (2) berichtet in einer weiteren Arbeit über Experimente, bei denen es gelang, am schwarzen Diamanten durch Pressung und Reibung zweier Exemplare gegen einander den natürlichen vollkommen gleiche Streifen herzustellen. - J. Hirschwald (3) beschreibt ein Aggregat, aus zehn regelmäßig verwachsenen Diamantkrystallen bestehend. Die einzelnen Individuen, von gerundeten Hexakisoktaëder- und ebenen Oktaëderflächen begrenzt, treten zu theils vier-, theils dreizähligen Gruppen zusammen, hinsichtlich deren näherer Schilderung wir auf die Arbeit selbst, namentlich aber auf die derselben beigegebenen Abbildungen verweisen müssen. Aus dem Befunde wird die Möglichkeit der Bildung niegekerbter Kanten durch bloße Parallelaggregation (nicht Durchdringung tetraëdrischer Zwillinge) constatirt und unter Herbeiziehung ähnlicher Verhältnisse an sicherlich holoëdrischen Species (Silber, Alaun) dem Diamanten der hemiëdrische Charakter abgesprochen. Die Resultate der Hirschwald'schen Arbeit decken sich demnach mit denen Sadebeck's (4).

Nach F. A. Genth (5) findet sich in Colorado gediegen Tellur in kleinen verzerrten Krystallen, welche mitunter coR, R und OR erkennen lassen, oder in krystallinischen Massen, auch eingesprengt und in dünnen Platten auf den Gruben Kensington und Mountain Lion im District von Magnolia, Boulder County;

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **84**, 1124. — (2) Compt. rend. **84**, 1277; Zeitschr. Kryst. **2**, 106. — (3) Zeitschr. Kryst. **1**, 212; Jahrb. Min. 1877, 624. — (4) Vgl. JB. f. 1876, 1217. — (5) Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 951.

ferner in kleinen glänzenden Krystallen ( $\infty$ R.R.—R) auf der Smugglergrube, im Balleratdistrict (Analyse Nr. 1). Die größten Mengen (angeblich in Stücken bis zu 12 kg) lieferte die John-Jay-Grube im Centraldistrict, Boulder County, wo das Mineral körnig mit Quarz gemengt vorkommt (Analyse Nr. 2).

Αu Hg Cu Pb Fe Zn Ag MgO Summe 99,941) 3.40 0.74 .0.12 1,69 1,07 0,51 0,12 99,94 97,94 0,20 0,89 0,82 100,89.

 Pür uns uncorrigirbarer Druckfehler, vielleicht 93,39 Proc., welche die Summe richtig ergeben würden (F. N.).

G. W. Hawes (1) wies metallisches Eisen in einem Dolerit vom Dry River, New-Hampshire, nach und zwar nicht nur nach der bisherigen Methode durch Ausziehen vermittelst des Magneten und Prüfung der ausgezogenen Theilchen mit Kupfersulfat, sondern auch direct im Gesteinsschliff. Prüft man diesen im auffallenden Lichte, so glänzen im Centrum des blauschwarzen Magneteisens kleine Stellen, welche sich, wenn man den Schliff direct unter dem Mikroskop mit Kupferlösung behandelt, mit metallischem Kupfer bedecken. Der beigegebenen Zeichnung nach ist ein solches Eisenflimmerchen etwa 0,1 mm groß. Das bergende Gestein ist ein aus Labrador, Augit, Magneteisen, Olivin und wenig Glimmer bestehender sehr frischer Dolerit, der Gänge in altkrystallinischen Gesteinen bildet.

P. v. Jeremejew (2) fand am Kupfer aus dem Altai's schen Bergrevier das seltene Pyramidenhexaëder  $\infty O(\frac{5}{2})$  und das für Kupfer neue  $\infty O(3)$ .

Leymerie (3) vervollständigt Seine und Thomas' (4) Notizen über das Vorkommen gediegenen Quecksilbers. Nach einer durch Quatrefages Ihm übermittelten Aufzeichnung hat sich früher das Metall wiederholt im Wurzelwerk gefaulter Maulbeerbäume zu Valleraugue, Gard, vorgefunden.

 <sup>(1)</sup> Sill, Am. J. [8] 18, 88. — (2) Im Auss. Zeitschr. Kryst. 1, 898. —
 (3) Compt. rend. 84, 912. — (4) Vgl. JB. f. 1876, 280.

M. M. Pattison Muir (1) fand in einem baumförmigen, mit wenig Quarz gemengten Silber vom Thames-Goldfelde, Neuseeland:

Ag Hg X 1) Summe Cu Fe 97,05 0,28 1,98 99,26 0,0005 0,00109.

1) Kieselsäure und Gangart.

G. Wolff (2) liefert eine ausführliche Arbeit über das australische Gold, seine mineralogischen Eigenschaften, geologisches Vorkommen, Statistik der Production u. s. w. - B. Silliman (3) beschreibt ein Vorkommen von Gold, mit zersetztem Eisenkies, etwas Kupferkies und Arseneisen in einem Gemenge von etwa 2,5 Thl. Quarz und 1 Thl. Scheelit eingewachsen. Der Fundort ist die Charity-Grube im Idaho Territorium. Ein ganz ähnliches Vorkommen stammt von der Golden Queen-Grube, Lake County, Colorado. — G. vom Rath (4) erweitert Seine Mittheilungen (5) über die Krystallisationen des Goldes, indem Er namentlich die nähere Structur einer Goldplatte von Vöröspatak und die sternförmiger Bildungen von Faesebagy schildert. - R. Helmhacker (6) beschreibt die Krystalle an Gold von Sysertsk, Ural. Es sind fast ausnahmslos oktaëdrisch entwickelte Krystalle, deren Kanten durch unvollständige Schalenbedeckung der Flächen oft als Rinnen ausgebildet sind. Tritt diese Bedeckung an den Kanten auf, so entstehen Oktaëderskelette. Drusig werden die Oktaëderflächen durch kleine Flächen von 303, bisweilen auch 3O3.∞O. Eigenthümlich gestaltete Zwillinge veranlassen Helmhacker zur Annahme hemiedrischer Entwickelung des Goldes; P. Groth (7) zeigt dagegen, dass die Voraussetzung ungleicher Flächenausdehnung bei den nach dem Spinellgesetze verbundenen Oktaëdern vollkommen gentigt, die betreffenden Formen zu erklären. – W. J. Lewis (8) mass an Gold-

<sup>(1)</sup> Chem. News **35**, 6. — (2) Zeitschr. geol. Ges. **39**, 82; Jahrb. Min. 1877, 856. — (3) Sill. Am. J. [8] **18**, 451; Zeitschr. Kryst. **1**, 497. — (4) Zeitschr. Kryst. **1**, 1. — (5) Vgl. JB. f. 1876, 1218. — (6) Min. Mitth. 1877, 1; Zeitschr. Kryst. **1**, 511; Jahrb. Min. 1877, 648. — (7) Zeitschr. Kryst. **1**, 511. — (8) Phil. Mag. [5] **3**, 456; Zeitschr. Kryst. **1**, 67.

krystalien co O 4 und 8 O 8. — H. Trautschold (1) bespricht das sogenannte schwarze Gold von Nochtuisk im Irkutsker Bezirk. Es besteht im Innern aus glänzendem Gold und ist mit einer, wie die von Kupffer ausgeführte Analyse zeigt, wesentlich aus Quarz und Brauneisenstein bestehenden Rinde umgeben:

1) Quars. - 2) Wasser und Verlust.

Mangan wurde nicht gefunden, während G. H. F. Ulrich (2) die Ueberrindung australischen Goldes als manganreich bezeichnet.

# S. Kern (3) analysirte russische Platinerze:

 bis 3. aus dem District von Goroblagodatsky. — 4. bis 6. aus dem Districte von Nischni-Tagil.

|    | Pt    | Rh   | Ir   | Os   | Pd   | Fe    | Cu   | X 1) | Summe  |
|----|-------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|
| 1. | 87,50 | 1,20 | 0,05 | 0,01 | 1,05 | 8,60  | 0,65 | 1,50 | 100,56 |
| 2. | 84,50 | 2,90 | 0,90 | 0,60 | 0,05 | 7,55  | 0,60 | 2,80 | 99,90  |
| 3. | 80,05 | 1,05 | 2,50 | Spur | 2,03 | 11,04 | 1,02 | 2,51 | 100,20 |
| 4. | 80,87 | 4,44 | 0,06 | Spur | 1,30 | 10,82 | 2,30 | 0,11 | 99,90  |
| 5. | 71,20 | 1,50 | 2,40 | 0,05 | 1,95 | 18,40 | 6,70 | 2,65 | 99,85  |
| 6. | 89,05 | 4,60 | Spur | Spur | 2,35 | 3,40  | 0,59 | Spur | 99,99. |

<sup>1)</sup> Osmiridium. - Aufserdem Spuren von Ruthenium.

# Einfache Sulfuride, Selenide, Telluride, Arsenide, Antimonide, Bismutide, Sulfosalze.

A. Arzruni (4) zeigt, dass die von J. Gamper (5) beschriebenen Zwillinge des Arsenkieses nicht nach dem neuen Gesetze: Zwillingsebene <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Poo, sondern nach dem gewöhnlichen: Zwillingsebene Poo, verbunden sind.

Jahrb. Min. 1876, 686; 1877, 497. — (2) Jahrb. Min. 1877, 497. —
 Chem. News 35, 88. — (4) Zeitschr. Kryst. 1, 896. — (5) Vgl. JB. f. 1876, 1219.

W. J. Lewis (1) giebt eine krystallographische Monographie des Glaukodots von Hakansbö in Schweden. Hinsichtlich des spec. Gewichts stimmt das Mineral mit Breithaupt's Akontit überein (für Glaukodot 5,985 bis 6,18, für Akontit 6,008 bis 6,059), eben so sind die Prismenwinkel für beide so gut als identisch (Glaukodot 69°32′, Akontit 69°31′), während Pco größere Abweichungen zeigt (Glaukodot 100°2′, Akontit 102°0′). An Formen wurden coPco, coP, 2Pco, Pco, ¹/2Pco, Pco, P, P2, coP6 beobachtet und als Axenelemente

a: b: c = 1,4406: 1: 1,71784

berechnet. Die sehr häufigen Zwillinge sind nach dem doppelten Gesetze gebildet: Zwillingsaxe senkrecht zu Poo oder senkrecht zu oP. Drillinge imitiren hexagonale Formen. F. Becke (2) und A. Sadebeck (3) untersuchten dieselben Species von demselben Fundort, wobei Letzterer mit Lewis nahe tibereinstimmende Werthe erhielt, während des Ersteren Messungen nicht unbedeutend abweichen:

Lewis 0,6942:1:1,1925
8 adebeck 0,6929:1:1,1927
Becke 0,6765:1:1,1891.

Becke untersuchte außerdem den Danaüt von Franconia, der im Gegensatz zu Glaukodot OP zeigt, daneben:  $\infty$ P, Pcc, ½ Pcc, 3 Pcc,  $\bar{P}$ Ccc,  $\bar{P}$ 

Co a : b : c
Arsenkies (Rumpf) 0 Proc. 0,6696 : 1 : 1,1854
Danait (Becke) 6 bis 9 , 0,6782 : 1 : 1,1871
Glaukodot (Lewis) 16 , 0,6942 : 1 : 1,1926.

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [5] **8**, 854; Zeitschr. Kryst. **2**, 67; **3**, 518; Jahrb. Min. 1877, 800. — (2) Min. Mitth. 1877, 101; Zeitschr. Kryst. **3**, 519; Jahrb. Min. 1877, 828. — (8) Min. Mitth. 1877, 858; Zeitschr. Kryst. **3**, 520.

C. Rammelsberg (1) opponirt gegen die Schlüsse, welche P. Groth (2) aus Seinen krystallographischen Untersuchungen des Speiskobalts auf die chemische Natur dieses Minerals zieht. Aus der Hemiëdrie des Speiskobalts (3) und seiner Isomorphie mit Eisenkies hatte Groth gefolgert, dass derselbe ausschliefslich nach RAs, zusammengesetzt sein müsse und alle Abweichungen vom Arsengehalt im Sinnes eines Deficits durch Beimengung von RAs, im Sinne eines Plus durch verunreinigendes RAs, erklären zu können geglaubt. Rammelsberg bekämpft zunächst im Allgemeinen die Richtigkeit des Schlusses von der Isomorphie auf die Constitution, indem Er Beispiele von Isomorphie bei verschiedener Constitution (KClO4 und KMnO4, Albit und Anorthit, Fe2O2 und FeTiO2) beibringt und zeigt sodann speciell für Speiskobalt, dass es sich um viel zu bedeutende Beimengungen (bis zu 57 Proc.!) noch dazu meist hypothetischer Körper hätte handeln müssen; Verunreinigungen, welche der Aufmerksamkeit der Analytiker nicht entgangen sein würden. Gleichartig verhält es sich mit den übrigen Mineralien der Reihe RQ. - G. vom Rath (4) beschreibt die baumförmigen Krystallgruppen des Speiskobalts von der Grube Daniel bei Schneeberg, welche C. F. Naumann als Zwillinge nach dem Gesetze: Zwillingsaxe eine Normale zu 3 0 3/2 betrachtet hatte und deutet sie als nach dem gewöhnlichen Gesetze (Drehungsaxe die trigonale Zwischenaxe und Rotation um 60° oder 180°) gebildete Zwillinge mit stark verzerrten Flächen. - St. G. T. Bryan (5) analysirte ein goldführendes Erz von Dixie Creek. Grant County, Oregon, das in grauweißen Körnern und dünnen Adern in Quarz, mit Kupferkies gemengt, vorkommt. Analyse möglichst reiner Stücke ergab außer Spuren von Au und Cl:

| 8    | As    | Bi   | Co    | Ni   | Fe    | Cu   |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 8,28 | 49,19 | 1,81 | 11,19 | 3,79 | 12,82 | 2,44 |

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. **160**, 181. — (2) Vgl. JB. f. 1874, 1284. — (3) Vgl. hiersu die Bemerkungen M. Bauer's in JB. f. 1875, 1197. — (4) Zeitschr. Kryst. **1**, 8; Jahrb. Min. 1877, 405. — (5) Chem. News **36**, 167.

As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> MgO Na<sub>2</sub>O K<sub>2</sub>O SiO<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O Summe 2,30 0,94 0,30 0,40 9,71 1,52 99,14.

Das Erzgemenge berechnet sich hieraus zu 76,88 Proc. eisenhaltigen Speiskobalt, 7,09 Proc. Kupferkies, 5,46 Proc. Arseniate (Hörnesit, Kobaltblüthe u. s. w.), 9,71 Proc. Quarz. Für den Speiskobalt resultirt das Verhältnis (Co, Ni, Fe): (As, Bi, S)

= 4450:6856 oder für  $\overset{\dots}{\mathbf{R}}:\mathbf{As}$  sehr annähernd wie 2:3. An Gold sind in der Tonne 6 Unzen (ungefähr 0,17 Prom.) enthalten.

A. Hilger (1) publicirt die von Mutschler ausgeführte Analyse eines nickelhaltigen *Magnetkieses* von Todtmoos, Schwarzwald:

8 Fe Cu Co Ni Summe Spec. Gew. 40,46 56,58 0,54 0,48 1,82 99,88 4,12 bis 4,2.

Nach F. Sandberger (2) bildet dieser Magnetkies mit Kupferkies, Eisenkies, Molybdänglanz, graugrünem Orthoklas, grünem Mikroklin, braunem Glimmer und Cordierit eine kleine Lagerstätte in Gneiß. — G. Grattarola und d'Achiardi (3) verzeichnen am krystallisirten Magnetkies von Bottino, Italien, die Flächen: P(?), OP,  $\infty$ P, 2P, 6P.

V. v. Zepharovich (4) beschreibt Bleiglanz von Habach im oberen Pinzgau, Salzburg. Derselbe ist im Quarz eines Glimmerschiefers oder auch diesem direct eingewachsen, gelegentlich auch in Drusen gleichzeitig mit Quarz und Weißbleierz krystallisirt und zeigt eine sehr vollkommene Spaltbarkeit nach O, weniger deutlich nach coOco. Nach dem Glühen ist die letztere Spaltbarkeit die deutlichere (5). Außerdem werden die Individuen von Lamellen durchsetzt, welche nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche von 303 interponirt sind.

Ann. Chem. 195, 208; Zeitschr. Kryst. 1, 416; N. Rep. Pharm.
 569. — (2) Jahrb. Min. 1877, 167; Zeitschr. Kryst. 1, 526. — (3) Im.
 Auss. Zeitschr. Kryst. 1, 88. — (4) Zeitschr. Kryst. 1, 155; Jahrb. Min. 1877,
 529. — (5) Gleiche Verhältnisse seigte ein amerikanischer Bleiglans, vgl. JR.
 f. 1863, 795.

Eine von Ph. Weselsky ausgeführte Analyse ergab 98,03 Proc. Schwefelblei und 1,97 Proc. Schwefelwismuth. — C. P. Williams (1) untersuchte acht Bleiglanse aus Jasper County im stidwestlichen Missouri auf ihren Gehalt an Antimon und Kupfer und fand in Proc.:

2. Sb 0,07429 Spur -- 0,04912 0,82184 0,08328 0.02784 0.00709 0,06418 Cu 0.00478 0,04282 0,01088 0,08724 0,01517 0,01374. Arsenik ist nur selten nachweisbar, ist aber sammt Kupfer und Antimon in der gleichzeitig brechenden Zinkblende enthalten. Ueber die Grubenwässer der gleichen Localität vgl. unter "Wasseruntersuchungen." — Gurlt (2) beschreibt Bleiglanz von der Grube Madonna bei Engelskirchen, Kreis Wipperfürth. Ziemlich häufig kommen Durchdringungszwillinge der Hexaëder vor, daneben derbe Massen, welche ringsum entwickelte Quarzpyramiden einschließen. - E. Weiss (3) untersuchte die Schlagfiguren des Bleiglanzes.

A. We is bach (4) beschreibt als Argyropyrit einen, der chemischen Zusammensetzung nach zwischen Sternbergit und Argentopyrit stehenden Silberkies in rhombischen Krystallen von hexagonalem Typus von der Grube Himmelsfürst bei Freiberg. Eine von Cl. Winkler ausgeführte Analyse ergab die Werthe A., die sich auf die Formel Ag<sub>3</sub>Fe<sub>7</sub>S<sub>11</sub> (B.) beziehen lassen. Giebt man dem Sternbergit, AgFe<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, die Formel Ag<sub>3</sub>Fe<sub>2</sub>S<sub>9</sub> (C.) und dem Argentopyrit, AgFe<sub>3</sub>S<sub>5</sub>, die Formel Ag<sub>3</sub>Fe<sub>9</sub>S<sub>15</sub> (D.), so lassen sich sämmtliche drei Körper unter dem gemeinschaftlichen Ausdruck Ag<sub>3</sub>Fe<sub>6+2</sub>S<sub>9+2n</sub> zusammenfassen, der also eine allgemeine Formel der Silberkiese darstellen würde:

|    |                     | 8     | Ag    | Fe            | Summe | Spec. Gew.     |
|----|---------------------|-------|-------|---------------|-------|----------------|
| A. | Argyropyrit (gef.)  | 82,81 | 29,75 | 36,28         | 98,84 | 4,206 bei 7,5° |
| B. | Argyropyrit (ber.)  | 32,96 | 30,34 | 36,70         | 100   |                |
| C. | Sternbergit (ber.)  | 80,38 | 84,18 | <b>35, 44</b> | 100   | _              |
| D. | Argentopyrit (ber.) | 36,69 | 24,77 | 38,54         | 100   | _              |

<sup>(1)</sup> Am. Chemist 7, 246. — (2) Aus Verh. des naturhist. Vereins der preuß. Rheinlande u. Westphalens in Jahrb. Min. 1877, 305. — (3) Zeitschr. geol. Ges. 29, 208; Jahrb. Min. 1877, 831. — (4) Jahrb. Min. 1877, 906; 1878, 866.

- F. W. Clarke (1) analysirte Sylvanit von der Grand View-Grube, Colorado. Das Mineral ist eingebettet in Quarz und mit Eisenkies innig gemengt.
- A. Analyse, bei welcher der Gehalt an Schwefel nicht direct, sondern aus dem Eisen als FeS<sub>2</sub> bestimmt wurde. B. Nach Abzug des Eisenkieses

|            | Te    | Au    | Ag    | Fe   | 8    | Summe |
|------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| A. (gef.)  | 52,96 | 26,89 | 10,55 | 4,45 | 5,62 | 99,97 |
| B. (corr.) | 58,91 | 29,85 | 11,74 |      | _    | 100.  |

J. A. Krenner (2) beschreibt ein Tellurmineral von Nagyag, das Er chemisch (eine qualitative Analyse ergab nur Gold und Tellur) und krystallographisch vom Sylvanit unterscheiden zu müssen glaubt und mit dem Namen Bunsenin belegt. Es sitzt in kleinen, licht stahlgrau gefärbten, meist stark gerieften Krystallen auf Quarz, krystallisirt rhombisch und ist basisch spaltbar. An Flächen wurden  $\infty \bar{P}\infty$ ,  $\infty \bar{P}\infty$ , 0P,  $\infty P$ ,  $\infty \bar{P}2$ ,  $\infty \bar{P}3$ ,  $\infty \bar{P}3$ /<sub>2</sub>,  $\infty \bar{P}$  2.  $P\infty$ , P 2 gefunden und als Fundamentalwinkel  $\infty P$  =  $86^{\circ}20'$  und  $\infty P : \tilde{P}\infty = 71^{\circ}53'$  gemessen. Vom Sylvanit, den Krenner ebenfalls für rhombisch krystallisirend hält, ergiebt ein Vergleich entsprechender Flächen Abweichungen bis zu 16 und darüber. G. vom Rath (3) beschreibt gleichzeitig dasselbe Mineral, nennt es aber, um Verwechslungen mit Bunsenit zu vermeiden, Kronnerit. Er fand die Formen P, P2, 3/2 P2/2,  $\bar{P}\infty$ ,  $\bar{P}\infty$ ,  $^{1}/_{2}$   $\bar{P}\infty$ ,  $\infty P$ ,  $\infty P$ ,  $\infty P$ ,  $\infty \bar{P}$ ,  $\infty \bar{P}\infty$ ,  $\infty \bar{P}\infty$ ,  $\infty \bar{P}\infty$ , 0 P, mais die nach Krenner oben angegebenen Winkel zu 86°30 und 72°11'/. also wenig von Diesem abweichend und berechnete daraus das Axenverhältniss

a:b:c=0,940706:1:0,504455.

Bunsen fand neben Tellur und Gold etwas Silber und eine Spur von Kupfer.

F. A. Genth (4) analysirte Seinen Calaverit (5) von Neuem und fand ihn nach der Formel (Au<sub>7/2</sub>Ag<sub>1/2</sub>)Te<sub>2</sub> susammen-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] **14**, 286. — (2) Ann. Phys. [2] **1**, 636. — (3) Berl. Acad. Ber. 1877, 292; Zeitschr. Kryst. **1**, 614; Jahrb. Min. 1877, 825. — (4) Im Ausz. Jahrb. Min. 1877, 950. — (5) Vgl. JB. f. 1868, 1000.

gesetzt. Das neue Vorkommen, in undeutlichen rhombischen oder monoklinen Krystallen vom spec. Gewicht = 9,043, fand sich auf der Keystone- und der Mount-Lion-Grube, Colorado.

- F. A. Genth (1) nennt Coloradoït ein körniges Mineral, das mit Tellur und Quarz auf der Keystone- und Mount Lion-Grube, Colorado, und mit Tellur und Gold auf der Smuggler-Grube, Colorado, vorkommt. Die Analyse ergab: 60,89 Proc. Quecksilber und 39,02 Tellur = HgTe. Spec. Gewicht = 8,627.
- A. Cossa (2) analysirte Molybdänglanz, der von Eisenkies und Kupferkies begleitet in Fettquarz eingewachsen zu Macchetto bei Quittengo unweit Biella, Provinz Novara, Piemont, vorkommt.
  - A. und B. Analysen. C. Werthe der Formel MoS<sub>2</sub>:

|    | Α.    | B.     | C.   | Spec. Gew. |
|----|-------|--------|------|------------|
| Mo | 58,23 | 59,05  | 59,0 | 4,704      |
| 8  | 41,36 | 41,17  | 41,0 | 3,702      |
|    | 99,59 | 100,22 | 100. |            |

- J. R. Santos (3) beschreibt als ungewöhnliche Aggregatsform des *Antimonglanzes* radialfaserige Kugeln von 6 bis 12 mm Durchmesser von der Cabell-Grube im Elk-Creek-Districte, Grant County, Oregon.
- Da V. Fernandez (4) den Selenwismuthglanz Frenzelis (5), von Dana (6) Frenzelit genannt, schon 1873 als Guanajuatit beschrieben hat, so würde diesem Namen die Priorität gebühren. Der genaue Fundort ist die Catarina-Grube in der Sierra de Santa Rosa bei Guanajuato, Mexico. V. Fernandez und S. Navia (7) beschreiben von demselben Fundorte den Silaonit, ein derbes blaugraues Mineral, das mit dem Guanajuatit gemengt vorkommt und nach der Formel Bi<sub>8</sub>Se zusammengesetzt ist.

<sup>(1)</sup> Im Ausz. Jahrb. Min. 1877, 949. — (2) Gazz. chim. ital. 1877, 505. — (8) Chem. News SS, 167. — (4) Im Ausz. Zeitschr. Kryst. I, 499; vgl. hiersu die Bemerkung A. Frenzel's in Jahrb. Min. 1877, 925. — (5) Vgl. JB. f. 1874, 1284. — (6) Second Appendix to the 5th Edition of Dana's Mineralogy, 22. — (7) Im Ausz. Zeitschr. Kryst. I, 499.

L. Sipöcz (1) analysirte Miargyrit, nach den Angaben A. Brezina's höchst wahrscheinlich von Felsöbanya stammend. Auf feinen Quarzkryställchen, die einen zersetzten Quarztrachyt überziehen, sind, von unten nach oben, Zinkblende, Miargyrit und Schilfglaserz aufgewachsen, letztere beiden theilweise von gleichzeitiger Bildung. Die Resultate ließen die Vermuthung entstehen, dass der bislang nur qualitativ untersuchte Kenngottis von demselben Fundorte mit Miargyrit identisch sei, wie für die krystallographischen Eigenschaften schon A. Weisbach (2) bewiesen hatte. Die unten gegebene Analyse, deren auffallend großer Verlust auf Rechnung einer Oxydationshaut zu setzen ist, welche im Hinblick auf die geringe Menge des Materials nicht entfernt werden konnte, bestätigte diese Vermuthung; beide Mineralien gehorchen der Formel AgSbS2, in der ein Theil des Silbers durch äquivalente Mengen Blei ersetzt ist, respective sind isomorphe Mischungen von AgeSbeS4 und PbSb<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

bis 4. Miargyrit: 1. und 2. Analysen, 3. Mittel, 4. umgerechnet, webei Kupfer und Eisen nicht berücksichtigt und Pb = Ags gesetzt wurde. —
 und 6. Kenngottit: 5. Analyse; 6. Umrechnung unter denselben Annahmen wie die der Miargyritanalysen. — 7. Werthe der Formel Ag6b8, :

|             | 8     | 8b1)  | Ag    | Pb   | Cu   | Fe   | Summe               | 8p. G.        |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------------|---------------|
| 1. (gef.)   | 21,65 | 40,86 | 82,74 | 8,95 | 0,50 | 0,28 | 99,98               |               |
| 3. (gef.)   | 21,94 | 40,50 | 82,80 | 4,07 | 0,52 | 0,14 | 99,97               | 5,273         |
| 8. (Mittel) | 21,80 | 40,68 | 32,77 | 4,01 | 0,51 | 0,19 | 99,97<br>99,96<br>— | bis           |
| 4. (corr.)  | 21,80 | 40,68 | 86,95 |      | _    |      | _ ]                 | 5,333         |
| 5. (gef.)   | 20,66 | 89,46 | 85,28 | 1,76 | 0,50 | 0,25 |                     | 5,2918<br>bis |
| 6. (corr.)  | 20,66 | 89,46 | 87,12 | _    |      | _    | _                   | 5,8822        |
| 7. (ber.)   | 21,77 | 41,50 | 86,73 | _    |      | -    | 100.                | C) U CAS      |

<sup>1)</sup> Die Abwesenheit von Arsen wurde ausdrücklich constatirt.

Auch A. Weisbach (3) nimmt Seine Untersuchungen über Miargyrit und verwandte Mineralien wieder auf (4) und berech-

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **269**, 848; Min. Mitth. 1877, 218; Zeitschr. Kryst. **2**, 111; Jahrb. Min. 1877, 941. — (2) In der im JB. f. 1865, 869 besprochesse Arbeit. — (8) Ann. Phys. [2] **2**, 455; Jahrb. Min. 1878, 211. — (4) Vgl. JR. f. 1865, 869.

net, Seine älteren und Naumann's Angaben corrigirend, aus Messungen, welche durch Choulant und F. Wappler ausgeführt wurden, die Elemente:

Hauptaxe: Klinodiagonale: Orthodiagonale = 1: 1,2850: 0,9865.

Neigungswinkel: 48°88'.

Der Kenngottit wird auch von Ihm auf Grund einer von Richter ausgestührten Partialanalyse, welche neben Sb, S, etwas As und Pb 30,12 Proc. Ag und ein spec. Gewicht von 5,31 bis 5,47 bei 22° ergeben hatte, für eine bloße (silberarme) Varietät des Miargyrits erklärt. Demselben Mineral rechnet Weisbach das fahle Rothgiltigerz Hausmann's von Andreasberg bei, mit welchem seinerseits wieder Breithaupt's Hypargyronblende (Hypargyrit) höchst wahrscheinlich identisch ist (1). Richter fand in letzterem Mineral neben S, Sb und wenig As 36,02 Proc. Silber, Weisbach ein spec. Gewicht von 5,21 bis 5,27 bei 22°. Eine dieser Auffassung entgegenstehende Analyse des fahlen Rothgiltigerzes, von Du Ménil ausgestührt, wird mit Recht (sie stammt aus dem Jahre 1823) als veraltet bezeichnet.

A. Hilger und R. Sendtner (2) analysirten Zinckenit von der Grube Ludwig im Adlerbach bei Hausach, Schwarzwald.

1. Analyse. — 2. Nach Absug von FeS2.

| 8b     | Pb     | Fe    | 8      | Summe  | Spec. Gew. |
|--------|--------|-------|--------|--------|------------|
| 48,772 | 29,194 | 8,101 | 28,571 | 99,688 | 8,6        |
| 47.06  | 81.40  | -     | 21.54  | 100    |            |

Nach A. Pichler (3) fand sich im Glimmerschiefer zwischen Wiltau und Amras, Tirol, Jamesonit in feinkörnigen und faserigen Aggregaten und in einzelnen dem Gestein eingewachsenen Nadeln. Bei der Analyse erhielt Sarley nach Abzug der Bergart:

<sup>(1)</sup> Breithaupt's Angabe des Fundorts "Clausthal" wird von Weisbach als fälschlich bezeichnet und in "Andreasberg" corrigirt. — (2) Ann. Chem. 185, 205; Zeitschr. Kryst. (hier mit einer im Obigen benutzten Correctur); N. Rep. Pharm. 35, 568; vgl. auch die Notiz F. Sandberger's in Jahrb. Min. 1876, 514. — (3) Min. Mitth. 1877, 355; Zeitschr. Kryst. 3, 633.

8 As 8b Pb Fe Summe 21,66 0,39 34,02 40,89 3,43 99,89.

Spec. Gew. (durch anhängendes Gestein zu niedrig) = 5,2.

G. vom Rath (1) beschreibt Parallelverwachsungen am Bournonit von Nagyag. Vier säulenförmige Individuen sind locker mit einander verbunden, so daß die Verticalaxen parallel verlaufen, aber ohne daß in der gegenseitigen Lage ein Zwillingsgesetz sich nachweisen ließ. Im Querschnitt haben die Krystalle eine keilförmige Gestalt, deren Schneide nach dem Innern der Gruppe gerichtet ist. Unter den combinirten Flächen wurde ein neues Doma 3 P co aufgefunden.

H. Kopp (2) beschreibt zur Richtigstellung einer Notis A. Sade beck's (3), der dieses Zwillingsgesetz an dem betreffenden Mineral nicht beobachtet hatte, tetraëdrische Zwillinge am Fahlerz von Bieber, Hessen, mit zu einander rechtwinkeligen Kanten der beiden Individuen. F. Sandberger (4) bespricht einen gleichen Zwilling von Großkahl, Bayern, unweit des hessischen Fundorts. Eine von Mutschler ausgeführte Analyse des letzteren Erzes ergab:

8b Aя Fe Zn Ag Co Summe 4,5 24,9 2,6 3.6 36,8 0,5 0,5 25,9 98,8. Außerdem Spur von Bi.

G. Seligmann (5) fügt zu den von C. Klein (6) am Fahlerze von Horhausen beobachteten Flächen noch 602 bei, das die längeren Kanten des Ikositetraëders 202 zuschärft. — A. Hilger (7) publicirt die von Mutschler ausgeführte Analyse eines Fahlherzes von der Grube Clara im Schapbachthale, Schwarzwald. Die gefundene Schwefelmenge blieb hinter der berechneten (27,9 Proc.) bedeutend zurück, so daß offenbar ein schon theilweise zersetztes Material vorliegt.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **1**, 602. — (2) Jahrb. Min. 1877, 62; Zeitschr. Kryst. **1**, 94. — (3) Vgl. JB. f. 1872, 1095. — (4) Jahrb. Min. 1877, 275; Zeitschr. Kryst. **1**, 527. — (5) Zeitschr. Kryst. **1**, 335. — (6) Vgl. JB. f. 1871, 1137. — (7) Ann. Chem. **185**, 206; Zeitschr. Kryst. **1**, 416; N. Rep. Pharm. **25**, 569; Jahrb. Min. 1877, 530.

Cu ВЬ Bi 8 Fe Ag Zn Às Summe 4;2 0,9 8,0 40,2 11,2 17,0 0,4 23,0 99.9.

F. Becke (1) analysirte das bereits von Untchj (2) untersuchte Fahlerz von Kleinkogel bei Brixlegg, Tirol, wiederholt:

8 As 8b Ag Cu Fe Zn Summe Sp. Gew. 26,55 8,50 15,80 0,28 40,84 1,44 6,26 99,62 4,721.

Diese von den Resultaten Untchj's nicht unbedeutend abweichenden Zahlen ergeben das Verhältnis:

(R<sub>2</sub>, R): (As, 8b): 8 8,68 : 2 : 6,86.

L. F. Nilson (3) behandelt die in Schweden vorkommenden Sulfosalee. Den theilweise von Ihm, theilweise von Torbern Fegraus und E. Alén neu ausgeführten Analysen fügen wir einige ältere zum Vergleiche bei. Das unter 1 bis 5 analysirte Mineral sollte nach den Etiquetten mit Svanberg's Aphthonit von Gärdsjön, Wermland, identisch sein, ist aber ein der Formel 2(4R<sub>2</sub>S, Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>) + 4RS, Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> gut entsprechendes Fahlerz. Uebrigens zeigt Nilson, dass Svanberg's Originalanalyse (Nr. 6), welche Derselbe auf die Formel 7RS, Sb<sub>2</sub>S, bezog (worin RS zum Theil als CuS anstatt Cu2S angenommen werden muss, um allen Schwefel unterzubringen), eben so gut der Formel  $2(4 \text{Cu}_2\text{S}, \text{Sb}_2\text{S}_5) + 4 \text{ZnS}, \text{Sb}_2\text{S}_5$ , worin 1 Cu durch Ag und 1 Zn durch Fe ersetzt wird, entspricht. Die Werthe dieser Formel Cu<sub>15</sub>AgZn<sub>8</sub>FeSb<sub>6</sub>S<sub>27</sub> sind unter Nr. 7 beigefügt. Ferner macht Nilson darauf aufmerksam, dass Atterberg's Analyse eines Gemenges von metallischem Wismuth mit einem Sulfosalze (Nr. 8) für das letztere die feste Formel 3 RS, 2 Bi<sub>2</sub>S<sub>8</sub>, worin 3R = 2Pb + 1Fe (Nr. 9) berechnen läßt, wenn man 36,81 Proc. metallisches Wismuth annimmt. Endlich reproducirt Nilson Lundström's Analyse (Nr. 10) des von Nordenskiöld Bielkit benannten Minerals, welches der Formel

Min. Mitth. 1877, 278; Zeitschr. Kryst. 3, 815. — (2) Vgl. JB. f. 1872, 1095. — (8) Zeitschr. Kryst. 1, 417.

FePb<sub>2</sub>Bi<sub>2</sub>S<sub>6</sub> = 3 RS, Bi<sub>2</sub>S<sub>8</sub> (Nr. 11) entspricht. Außer den genannten Sulfosalzen sind aus Schweden nur noch Geokroni, Boulangerit und Kobellit bekannt.

|    |         | 8     | Bi    | 8b    | Pb    | Fe      | Cu       | Ag   | Zn   | Summe   |
|----|---------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|------|------|---------|
| 1. | (gef.)  | 28,56 |       | 26,85 | -     | 0,95    | 41,06    | 6,16 | 0,71 | 99,29   |
| 2. | (gef.)  | 28,58 | _     | 26,96 | _     | 0,81    | n. best. | 5,78 | 0,54 | _       |
|    | (gef.)  | 28,47 |       | 26,70 |       | 0,83    | 85,70    | 6,07 | 5,42 | 98,19   |
|    | (gef.)  | 24,16 | _     | 27,48 |       | 0,79    | 36,58    | 6,15 | 4,78 | 99,84   |
|    | (gef.)  | 22,78 |       | 26,13 | _     | 2,84    | 36,96    | 6,07 | 4,72 | 99,50   |
|    | (gef.)  | 80,85 | _     | 25,01 |       | 1,82 1) | 38,28    | 8,12 | 6,47 | 100     |
|    | (ber.)  | 29,72 |       | 25,18 | _     | 1,92 1) | 82,76    | 8,71 | 6,71 | 100     |
|    | (gef.)  | 10,89 | 68,40 |       | 17,90 | 1,52    | _        | _    | _    | 100,963 |
|    | (COTT.) | 16,61 | 50,50 | _     | 28,62 | 2,48    | _        | _    |      | 100 )   |
|    | (gef.)  | 17,88 | 89,40 |       | 87,64 | 5,13    | _        |      |      | 100     |
|    | (ber.)  | 17.74 | 38.82 |       | 38,26 | 5.18    | _        | _    | _    | 100.    |

<sup>1)</sup> Kobalthaltig. — 1) Einschliefslich 1,15 Proc. Se und 1,60 Proc. Bergart. — 2) Eisschliefslich 1,84 Proc. Se.

A. Frenzel (1) beschreibt kleine Luzonitkrystalie (2) ven Mancayan, Luzon. Nach Frenzel ist der monokline oder vielleicht auch trikline Luzonit nicht nur vom rhombischen Enargit, sondern auch vom Clarit (3), mit dem ihn Zirkel (4) vereist, verschieden und vermuthlich mit Famatinit (5) isomorph.

## Oxyde.

G. A. Koch (6) beobachtete Krystallnadeln von Eis, welche sich in einem lockeren Schutte gebildet hatten. In einer Länge von 6 cm und einem Durchmesser von 0,2 bis 0,5 mm waren die Nadeln gewöhnlich zu Gruppen von 1 cm Dicke vereint, an welche oben und unten eine dunne Erdschicht fest gefroren

<sup>(1)</sup> Min. Mitth. 1877, 808. — (2) Vgl. JB. f. 1874, 1240. — (8) Vgl. JB. f. 1875, 1208. — (4) Naumann's Elemente der Mineralogie, 10. Auflage, 328. — (5) Vgl. JB. f. 1874, 1240; f. 1875, 1208. — (6) Jahrb. Mis. 1877, 449.

war, während sich einzelne Nadeln und Bündel, nur mit der einen dieser Schichten verbunden, am freien Ende krümmten. Der Ort der Bildung war der Osterbuckel zwischen St. Anton am Arlberge und dem Fervall.

A. Cossa (1) analysirte den *Periklas* aus dem Predazzit (2) des Monte Somma, der von 9 bis 41 Proc. der Gesammtmasse des Gesteins bildet:

| MgO   | FeO  | Summe | Spec. Gew.     |
|-------|------|-------|----------------|
| 95,89 | 4,56 | 99,95 | 9 649          |
| 95,78 | 4,18 | 99,91 | <b>8,642</b> . |

Künstlich stellte Cosss isotrope Blättchen von Periklas dar, indem Er Magnesiumsulfat und Chlornatrium 4 Stunden lang im Platintiegel schmolz und langsam erkalten liefs. Wurde etwas Eisensulfat zugesetzt, so resultirten größere Blättchen, die 0,96 Proc. FeO enthielten.

E. Fremy und Feil (3) berichten über Erperimente zur künstlichen Darstellung des Korunds und einiger Silicate. Bei längerem Erhitzen eines Gemenges von gleichen Theilen Mennige und Thonerde bis zur Rothgluth entsteht ein glasiger Körper, der sich als Bleisilicat herausstellt und dessen Silicium dem Tiegel entstammt und weißer, in hexagonalen Prismen krystallisirter Korund. Ein Zusatz von 2 bis 3 Proc. Kaliumdichromat liefert Rubin, von etwas Kobaltoxyd mit einer Spur Kaliumdichromat Die Proben ritzen Quarz und Topas und besitzen Sapphir. ein spec. Gewicht von 4,0 bis 4,1. Die Rubine entfärben sich wie die natürlichen vorübergehend durch Glühen. Nach einer anderen Methode werden zwei Tiegel verwandt, von denen der eine dem anderen, in welchem sich gleiche Theile Thonerde und Fluorbaryum befinden, als Decke dient. Bei Beendigung des Experiments findet man im unteren Tiegel rosenrothe Rubine, im oberen farblose lange, mitunter auch kürzere klinorhombische Prismen, welche aus

<sup>(1)</sup> Gass. chim. ital. 1877, 398; Ber. 1877, 1747 (Corresp.). — (2) Vgl. diesen JB. unter "Carbonate". — (3) Compt. rend. 95, 1029; Zeitschr. Kryst. 3, 515.

SiO<sub>2</sub> BaO Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 34,82 85,04 80,87

bestehen. Erklärt wird der Process durch die Annahme einer Bildung zunächst von Baryt und Fluoraluminium, das sich zu Fluorwasserstoff und Thonerde zersetzt, zugleich aber als Transportmittel des Baryts dienen muß, der zusammen mit einem Theile der Thonerde und dem aus den Tiegeln stammenden Silicium das Doppelsilicat bildet. Endlich erhielten die Verfasser einen in monoklinen oder triklinen spießigen Prismen krystallisirenden Körper, vermuthlich Disthen, durch Zusammenschmelzen von Fluoraluminium und Kieselerde. Die Analyse ergab:

SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub> Verlust 47,65 51,85 0,50.

Der Zusatz von Borsäure anstatt der Kieselerde lieferte ein entsprechendes Borat.

Nach G. Uzielli (1) kommt Eisenglanz, tafelförmig krystallisirt, in unregelmäßigen Zonen im Sandstein von Calafuria bei Livorno vor. C. De Stefani (2) bezieht diese Funde auf aus Elba importirte Erze, wogegen G. Uzielli (3) wenigstens einen Theil Seines Untersuchungsmaterials für autochthonisch hält. — Ueber gesetzmäßige Verwachsungen zwischen Eisenglanz und Rutil siehe unter letzterem; ferner eine Notiz über schottische Rotheisenerze unter "Eisenspath". — H. Bücking (4) veröffentlicht Studien über Eisenglanz und Titaneisen vom Binnenthal. Eine Tabelle führt als an beiden Mineralien bisher bekannt 78 Formen auf; die Arbeit selbst fügt 22 neue bei, von denen 17 sicher bestimmt werden konnten, die meisten mit sehr complicirten Ableitungszahlen. Der untersuchte Titaneisenkrystall zeigte deutlich tetartoëdrische Entwickelung. Ferner fügt

<sup>(1)</sup> Im Auss. Zeitschr. Kryst. **1**, 89; Jahrb. Min. 1877, 802. — (2) Im Auss. Zeitschr. Kryst. **3**, 508; Jahrb. Min. 1877, 840. — (8) Im Auss. Zeitschr. Kryst. **3**, 509; Jahrb. Min. 1877, 841. — (4) Zeitschr. Kryst. **2**, 562; Jahrb. Min. 1877, 989.

Bücking den von G. vom Rath und von Seligmann (1) beschriebenen gesetzmäßigen Verwachsungen von Rutil mit Eisenglanz und Magneteisen aus dem Binnenthale noch eine solche zwischen Magneteisen und Eisenglanz von demselben Fundorte bei. Die Oktaëderfläche des ersteren liegt der Basis, die Oktaëderkanten den Zwischenaxen des letzteren parallel. — E. Cohen (2) analysirte ein an Magnesium reiches Titaneisen, das sich in rundlichen Körnern im Diamanten führenden Sande von Du Toits Pan, Südafrika, vorfindet:

Von den Diamantengräbern wurde dieses Titaneisen lange Zeit für Carbon gehalten (3).

A. Frenzel (4) bestimmte zwei Mineralien, welche A. B. Meier in einer vulkanischen Gegend auf Ternate, Molukken, gesammelt hat, als arsenige Säure und als Quecksilberchlorid. Nach dem Sammler können es im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse unmöglich Kunstproducte sein.

P. Groth (5) beschreibt Amethyste aus Brasilien, welche Er als Vierlinge deutet, so zwar, daß einem Durchdringungszwilling aus einem rechts und einem links gebildeten Individuum, beide nach  $\infty$  P2 verwachsen, Schichten eingelagert sind, welche unter einander nach demselben Gesetze verbunden, mit dem gleich (rechts oder links) gebildeten Theile des Stammkrystalls aber nach dem gewöhnlichsten Gesetze am Quarz (parallele Axen, R mit —R sich deckend) verwachsen sind. An Flächen wurden u. A. beobachtet: 0P, rauhflächig,  $\frac{s}{4}$ , rechts und links, einmal auch  $\frac{4}{3}$ P2. — N. S. Maskelyne (6) bespricht

Vgl. diesen JB. unter Rutil. — (2) Jahrb. Min. 1877, 695. — (8) Vgl. diesen JB. S. 1258. — (4) Min. Mitth. 1877, 305. — (5) Zeitschr. Kryst. 2, 297; Jahrb. Min. 1877, 785. — (6) Im Ausz. Zeitschr. Kryst. 2, 67; Jahrb. Min. 1877, 301.

Quarskrystalle mit OP. — E. S. Dana (1) publicirt Seine Arbeit über Verwachsungen von Quarz- und Kalkspathkrystallen wiederholt (2). — F. Hornstein (3) bestreitet die allgemeine Gültigkeit der von H. Fischer (4) aufgestellten Behauptung, nach welcher das Schillern des Katsenauges lediglich von der parallelen Faserung des Quarzes, nicht aber von fremden Einschlüssen herrührt. Hornstein fand vielmehr an Vorkommnissen von Hof und Treseburg das Schillern auf solche Stücke beschränkt, welche fremde Einschlüsse enthielten, fehlend, wo diese fehlten. Die Faserstructur selbst aber führt auch Er übereinstimmend mit H. Fischer auf pseudomorphe Bildung des Quarzes zurück. — G. vom Rath (5) beschreibt eine Chalcedommandel aus Brasilien, 45, 35 und 15 mm groß. Sie besitzt, nach dem Geräusch beim Bewegen zu schließen, eine nur dünne Schale und ist zu drei Viertel mit Flüssigkeit gefüllt.

A. v. Lasaulx (6) fand an *Tridymit* sehr reiche Quarzrhyolithe zu Antrim, Irland.

J. B. Hannay (7) setzte einen Opal mit 8,85 Proc. Wasser, der Formel 3 SiO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O entsprechend, einem trockenen Luftstrome von 100° aus. Es entwichen 5,01 Proc. Wasser sehr schnell, wodurch die Verbindung 6 SiO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O entstand, der Rest sehr langsam. Eine künstlich dargestellte Verbindung SiO<sub>2</sub>, 4 H<sub>2</sub>O wandelte sich unter gleichen Bedingungen rasch zu SiO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, weniger schnell zu 6 SiO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O um, während der Rest Wasser auch hier nur ganz langsam entwich. — W. M. Paters on (8) beschreibt Infusorienerde vom Ciste Mairearad, einem der höchsten Berge der Grampians in Invernessshire, Schottland. Das durch große Leichtigkeit ausgezeichnete Material, das sehr viele

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. II, 89. — (2) Vgl. JB. f. 1876, 1226. — (3) Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 96; vgl. hiersu die Bemerkung Sandberger's im Jahrb. Min. 1877, 276 und die Fischer's in Jahrb. Min. 1877, 811. — (4) Vgl. JB. f. 1874, 1244. — (5) Aus Verh. d. naturhist. Vereins d. preuß. Rheinlande und Westphalens in Jahrb. Min. 1877, 802. — (6) Jahrb. Min. 1877, 62. — (7) Im Auss. Zeitschr. Kryst. II, 518. — (8) Chem. News 25, 151.

Diatomeenspecies führt, ist frisch grauweiß, geglüht vollkommen weiß und bis auf einen Rest von 7,6 Proc. in Kalilauge löslich. Nachgewiesen wurde es in einer Mächtigkeit von 0,3 bis 1,2 m über eine Fläche von 40 a. Die geglühte Substanz enthielt:

SiO<sub>2</sub> .Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub> CaO X<sup>1</sup>) Summe 95,66 8,08 Spur 0,28 1,25 100,27.

1) Verlust bei stärkerem Glüben.

A. E. Törnebohm (1) fand, dass Zirkon ein weit verbreiteter accessorischer Gemengtheil in schwedischem Felsitporphyr, Eurit, Hälleslinta, Gneiss ist, besonders häufig aber in schwedischen Graniten, während er auch in solchen aus der Schweiz, Sachsen, Tirol und Nordamerika nachgewiesen wurde. — Nach G. A. König (2) enthält der Zirkon, der in Krystallen bis zu 6 mm Länge von der Combination P.  $\infty$ P $\infty$  im Amazonensteine von Pikes Peak, Colorado, zugleich mit Columbitnadeln vorkommt:

SiO<sub>2</sub> ZrO<sub>2</sub> MgO H<sub>2</sub>O Summe Spec. Gew. 28,00 60,00 8,98 8,47 100,40 4,065.

Derselbe (3) analysirte ferner Zirkon, der in Krystallen der Combination  $P.0P.\infty P$  in Quarz oder Astrophyllit (4) eingewachsen in El Paso County, Colorado, vorkommt:

SiO<sub>2</sub> ZrO<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> MgO Summe Spec. Gew. 29,70 60,98 9,20 0,80 100,18 4,588 bei 12°.

Diess würde die empirische Formel Fe<sub>2</sub>Si<sub>10</sub>Zr<sub>10</sub>O<sub>45</sub> ergeben. Zahlreiche Messungen der von mikroskopischer Kleinheit bis 6 mm Kantenlänge entwickelten Krystalle ergaben gleiche Polkanten, nur einmal wurden dieselben different zu 120°56' und 123°15' gefunden. — G. Spezia (5) beweist durch das Verhalten in der Oxydations- und Reductionsslamme, dass die rothe Färbung der Zirkone auf einem Gehalte an Eisenoxyd, das

Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 97. — (2) Im Auss. Jahrb. Min. 1877,
 208. — (3) Zeitschr. Kryst. 1, 482; Jahrb. Min. 1877, 944. — (4) Vgl. diesen
 JB. unter Glimmergruppe. — (5) Ber. 1877, 295 (Corresp.); im Auss. Zeitschr. Kryst. 1, 899; Jahrb. Min. 1877, 803.

künstliche Entfärben derselben auf der Reduction des Oxyds zu Eisenoxydul beruht. Entfärbte Exemplare werden, im Sauerstoffstrome erhitzt, wieder roth, sehr eisenreiche in der Reductionsflamme nicht farblos, sondern grünlich. Auch die grüne Farbe der *Idokrase* beruht auf Eisenoxydu<sup>l</sup> und lässt sich in der Oxydationsflamme in Roth verwandeln.

A. E. Nordenskiöld (1) analysirte Thorit von Arendal, der sich in quadratischen Combinationen der Formen  $\infty$  P. P von harzbrauner Farbe und Fettglanz vorfindet. Optisch soll er sich wie ein amorpher Körper verhalten und wird deshalb von Nordenskiöld als eine Pseudomorphose nach einem unbekannten, mit Zirkon isomorphen Mineral gedeutet. Die zweite Analyse bezieht sich auf kleine Krystalle (wohl ebenfalls quadratisch mit  $\infty$ P $\infty$ . P) von Ytterby, vermuthlich mit dem amerikanischen Kyrtolith (Cyrtolith) identisch.

1. Thorit. - 2. Kyrtolith.

Außerdem 9,46 Proc.  $H_2O$ . — Summe = 100,18. — Spec. Gew. = 4,38.  $SiO_2$   $ZrO_2$   $X^1$ )  $Y^2$ ) CaO MgO FeO  $H_2O$  Summe Spec. Gew. 2. 27,66 41,78 3 8,49 8,98 5,06 1,10 Spur 12,07 100,14 3,29.

1) Erbium- und Yttriumerde. — 2) Cerlumoxyde. — 2) Mit etwas Thonerde.

F. Becke (2) giebt eine kritische Zusammenstellung der am Zinnstein beobachteten Formen und berechnet aus eigenen Messungen: Hauptaxe zu Nebenaxen, wie 1:0,67232. Die mikroskopische Untersuchung eines noch im Muttergesteine, einem Quarz, eingeschlossenen Holzsinns lehrt, dass die Aggregate bildenden Nadeln mit den Formen des Nadelzinnerzes übereinstimmen. In einem Zinnstein von Schlackenwald wurde gefunden:

SnO<sub>3</sub>\* SiO<sub>3</sub> Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub> CaO Summe 98,74 0,19 0,12 0,41 99,46.

Im Auss. Zeitschr. Kryst. 1, 888; Jahrb. Min. 1877, 587. — (2) Min. Mitth. 1877, 248; Zeitschr. Kryst. 3, 316; Jahrb. Min. 1878, 76.

E. Charlon (1) berichtet über Zinnerzgruben bei dem Dorfe Lampiglia in Toscana, welche seiner Zeit bereits von den alten Etruskern bearbeitet und erst neuerdings wieder eröffnet wurden. Zwei von Blanchard analysirte Proben ergaben außer Spuren von Blei und Wismuth:

| SnO <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | CaCO <sub>s</sub> | Summe  |
|------------------|--------------------------------|-------------------|--------|
| 92,40            | 3,49 ¹)                        | 8,84              | 99,23  |
| 75,18            | 4,00                           | 19,64             | 98,82. |

1) Anstatt der, wie die Summe zeigt, fülschlichen Augabe 3,94 (F. N.)

G. H. F. Ulrich (2) berichtet über eine reiche Zinnerzlagerstätte am Mount Bischoff in Tasmanien.

G. vom Rath (3) beschreibt Rutil in Formen des Eisenglanzes. Die Kryställchen der Combination P.P.....P....P....∞P2 und einiger anderer achtseitiger Prismen sind so gestellt, dass ihre Hauptaxen den drei Diagonalen der Basis des Eisenglanzes,  $\infty P \infty$  der Basis selbst parallel liegen. Dass es sich um keine bloße Ueberrindung handelt, sondern um eine vollkommene Pseudomorphose, zeigt das Innere der Aggregate, das aus feinkörnigem Rutil besteht. Die Stücke stammen von der Alp Lercheltini im Binnenthale. — Am Rutil von Hot Springs unfern Magnet Cove, Arkansas (4), kommen Achtlinge vor, welche parallel den zu einer Polkante zusammenstoßenden Flächen von P∞ verwachsen sind. Da diese Polkante 45°2' beträgt, so bildet eine achtmal wiederholte Zwillingsbildung fast genau einen geschlossenen Kreis. - G. Seligmann (5) schildert gesetzmäßige Verwachsungen von Rutil mit Magneteisen, das in tafelformig verzerrten Oktaëdern krystallisirt. Die verticalen Combinationskanten des ersteren liegen den Kanten, die Fläche  $\infty P \infty$  der vorwaltenden Fläche des Magneteisenoktaëders parallel. - P. v. Jeremejew (6) bestimmte neue Krystallformen am Ilmeno-Außer dem durch v. Kokscharow (7) erwähnten rutil.

<sup>(1)</sup> Im Auss. Dingl. pol. J. \$34, 658. — (2) Jahrb. Min. 1877, 494. — (3) Zeitschr. Kryst. I, 13; Jahrb. Min. 1877, 297 u. 298. — (4) Vgl. JB. f. 1876, 1227. — (5) Zeitschr. Kryst. I, 340; Jahrb. Min. 1877, 828. — (6) N. Petersb. Acad. Bull. \$4, 583; Zeitschr. Kryst. I, 504. — (7) JB. f. 1857, 661.

Fundorte an der Ostseite des Ilmensees, 5,3 km vom Hüttenwerk Miask entfernt (in Miascit, von Phenakit, Topas und Amszonenstein begleitet), sind nach Ihm neuerdings noch folgende drei Fundorte bekannt geworden: Südseite des Ilmensees unweit der Blumowskoigrube; Lobatschew'sche Grube am See Argajasch im Granit mit Topas. Phenakit und Bervll: eine alte Topasgrube am See Wschiwoje, zwischen den beiden oben genannten Seen, 4,2 km nördlich von v. Kokscharow's Fundort entfernt. Außerdem muß nach Stücken abweichender Formen und anderer Paragenesis noch ein weiterer, doch nicht eruirbarer Fundort existiren. Zu den Formen P und Pco. welche schon von v. Kokscharow beschreibt, fügt der Verfasser bei : %, 8 P, 2 P, P 3/2, P 3, 5 P \infty, \infty P, \infty P 3/2, \infty P 3, ∞P4, ∞P∞, 0P, ferner Zwillinge nach P∞ und 3P∞, den beiden auch am Rutil bekannten Gesetzen. Zahlreiche Messungen führen zu den Elementen: Polkante der Grundpyramide 12309'10", Randkante  $84^{\circ}37'14''$ , a : c = 1 : 0.6436536 in naher Uebereiastimmung mit Rutil. Die Krystalle, sämmtlich Zwillinge, einige Vierlinge (und zwar so, dass das erste Individuum mit dem zweiten und das dritte mit dem vierten nach Poo, das erste mit dem dritten und das zweite mit dem vierten nach 3 Poo verwachsen ist) werden in sieben Typen eingeordnet, zu denen der Wschiwojesee die formenreichsten Exemplare liefert.

A. Schrauf (1) publicirt morphologische Studien über den Brookit, dessen Krystalle Er in drei Typen, die von Tremadoc, die aus Ulster County, New York, und die der englischen, russischen und schweizer eintheilt. Alle werden auf ein monoklines System zurückgeführt mit den Elementen:

|      |      |          | : | b | : | C        | Axenschiefe |
|------|------|----------|---|---|---|----------|-------------|
| Typ. | I.   | 0,844149 | : | 1 | : | 0,98887  | 90°20′      |
| ,    | II.  | 0,846981 | : | 1 | : | 0,98795  | 90°89,8′    |
| 79   | III. | 0,841419 | : | 1 | : | 0,948441 | 90° 6,5′.   |

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (1. Abth.) 74, 535; Zeitschr. Kryst. II, 306; Jahrb. Min. 1877, 408; vgl. hierzu die Bemerkungen N. v. Kokscharow's in Jahrb. Min. 1877, 800 und Schrauf's Gegenäusserungen in Jahrb. Min. 1878, 50.

Der Brookit ist nach Schrauf isomorph mit Wolfram, ein Verhältnis, das am besten durch die Formel TiTiO<sub>4</sub> ausgedrückt wird. An neuen Formen wurden beobachtet: — <sup>11</sup>/<sub>14</sub> P <sup>11</sup>/<sub>14</sub>, + <sup>10</sup>/<sub>13</sub> P <sup>5</sup>/<sub>2</sub>, + <sup>11</sup>/<sub>6</sub> P 22. Ueber die Folgerungen hinsichtlich der optischen Eigenschaften wurde oben (1) referirt.

Nach M. M. Pattison Muir (2) enthielt ein *Pyrolusit* von Bathurst, Neustidwales, außer Spuren von Zink und Natrium:

Ueber Cervantit vgl. unten "Antimoniate."

J. Strüver (3) fand an den *Pleonasten* Latiums (4) die Formen O,  $\infty O \infty$ ,  $\infty O$ , 3 O 3, 2 O 2, 6 O 6, 3 O, 7 O,  $\infty O 3$ ,  $5 O \frac{5}{8}$ , unter denen 3 O, 7 O,  $\infty O 3$ , 2 O 2, 6 O 6 und  $5 O \frac{5}{8}$  für Spinell neu sind. Die Krystalle sind selten lose, gewöhnlich in den Auswürflingen eingewachsen.

A. Knop (5) wies in den Olivinknollen (6) des Lützelbergs, Kaiserstuhlgebirge, ein chromhaltiges Mineral nach, dessen Chromgehalt dem eines ächten *Chromeisens* nahe kommt und den des Picotits bedeutend übersteigt:

1) Unbedeutende Differenz zwischen Summe und Posten, (F. N.)

Man kann sich diese Werthe zu 59,05 Proc. MgCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, 27,94 Proc. MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> und 13,97 FeFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (Summe = 100,96) gruppirt denken. — A. Christomanos (7) publicirt 52 Analysen griechischer und kleinasiatischer Chromeisensteine. Indem wir hinsichtlich der Analysen selbst auf das Original verweisen müssen, sei betreffs der Deutung derselben erwähnt, daß Christomanos Thonerde, Magnesia, Kalk, Eisenoxyd und Kieselsäure als zufällige Bestandtheile, nicht als isomorphe Beimengungen

Vgl. diesen JB. S. 179. — (2) Chem. News SS, 6. — (8) Zeitschr.
 Kryst. 1, 288. — (4) Vgl. diesen JB. S. 1252. — (5) Jahrb. Min. 1877, 697.
 — (6) Vgl. diesen JB. unter "Olivins. — (7) Ber. 1877, 348.

auffast. Zwischen FeO und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> besteht nach Ihm zwar ein für das einzelne Vorkommen festes Verhältnis, doch führt nur ein Theil der Analysen auf 1:1; daneben resultirt 2:1, 3:2 und 2:3.

J. Strüver (1) beschreibt unter den Mineralien Latiums (2) das Magneteisen, welches sich theils als Gemengtheil der Laven, theils in den Drusenräumen, theils in losen Krystalles sowohl in Aschen und Tuffen, als in den Sanden der Bäche vorfindet. · An Formen wies Strüver 0.  $\infty \odot \infty$ ,  $\infty \odot$ ,  $2 \odot 2$ ,  $3 \odot 3$ ,  $\infty \odot 3$ ,  $5 \odot \frac{5}{8}$  nach; darunter sind 2 O 2 und ∞ O 3 neu für Magneteisen. Während ältere Angaben einigen der Varietäten einen sehr hohen Gehalt an Titan zuschreiben, konnte Strüver in keiner derselben mehr als bloße Spuren auffinden. — A. Knop (3) analysirte ein titanhaltiges Einschlüssen im Sanidin Hauyn-Phonolith Magneteisen aus vom Horberig bei Oberbergen im Kaiserstuhlgebirge. die sonstigen Bestandtheile der Einschlüsse und die zur Titanbestimmung eingeschlagene Methode vergleiche unter Granat Die Analyse ergab:

> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> TiO<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> MgO MnO Summe 88,41 4,08 6,85 4,57 Spur 103,91.

Es entsprechen diese Werthe:

Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> Fe(Fe, Ti)<sub>2</sub>O<sub>4</sub> MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> MgFe<sub>4</sub>O<sub>4</sub> Summe 69.84 11.42 9.54 9.40 100.29.

Eine weitere Magneteisenanalyse siehe oben (4) und eine Notzunter "Eisenspath". — Gesetzmäßige Verwachsungen zwischen Magneteisen und Rutil wurden unter Rutil (5) besprochen.

G. C. Broadhead (6) beschreibt bis 20 mm große Göthikrystalle aus Kalkspathadern, die die Sphärosiderit-Septarien des Thonschiefers der Kohlenformation am Chariton Flusse, Adair County, Missouri, durchziehen.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **1**, 280. — (2) Vgl. diesen JB. S. 1252. — (3) Zeitschr. Kryst. **1**, 64. — (4) Vgl. diesen JB. S. 1250. — (5) Vgl. diesen JB. S. 1277. — (6) Sill. Am. J. [3] **12**, 420.

Eine Notiz über spanische Brauneisenerze vgl. unter "Eisenspath".

F. Sandberger (1) nennt *Heubachit* ein schwarzes, auf Schwerspath in dünnen Anflügen, Dendriten oder kleinkugeligen Aggregaten auftretendes Mineral von der Grube St. Anton im Heubachthal bei Wittichen, Schwarzwald. Die von Zeitzschel ausgeführte Analyse ergiebt die Formel 3 (Co, Ni, Fe, Mn)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 4 H<sub>2</sub>O:

Co<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> H<sub>2</sub>O Summe Spec. Gew. 65,50 14,50 5,18 1,50 12,59 99,22 3,75.

J. R. Santos (2) beschreibt als Antimonocker ein strohgelbes bis braunes Mineral, das Adern im Antimonglanz von Sevier County, Arkansas, bildet und offenbar aus diesem entstanden ist. Die bis pfundschweren stengeligen oder blätterigen Massen haben ein spec. Gew. = 5,58 und eine Härte von etwas über 4. Die Analyse führt auf ein Verhältnis Sb: O:H<sub>2</sub>O = 4:8:1. J. W. Mallet ist geneigt, dies Resultat auf ein Gemenge von Cervantit (Sb<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) und Stiblith (H<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) zu deuten.

Ferner vgl. tiber Antimonocker unter "Antimoniate".

- Th. Morawski und J. Stingl (3) untersuchten eine größere Anzahl von *Manganerzen* vom Arschitzaberge in der Bukowina, welche neuerdings eine viel begehrte Handelswaare geworden sind. Die Analysen beziehen sich auf folgende Proben:
- 1. Mürbe, serklüftete, stark abfärbende blauschwarze Massen. 2. Mattglänzende Massen, traubig, dicht, schalig. 3. Stalaktistischer Ueberzug auf derbem, Erz. 4. Kleintraubig, mit unregelmäßig muscheligem, stark glänzendem Bruche. 5. Hauptmasse der Handelswaare, dicht, derb, blauschwarz. 6. Porce Masse, von Quarsadern und einem aus Eisenphosphat und Brauneisenstein bestehenden, gelben Mulm bestehend. 7. Schieferige Masse, swischen deren einzelne Lagen sich die unter Nr. 4. geschilderte Varietät ein-

<sup>1)</sup> Aus der Differenz. — 2) Beigemengtes Silicat.

<sup>(1)</sup> Münch. Acad. Ber. 1876, 238; Zeitschr. Kryst. I, 415; Jahrb. Min. 1877, 299. — (2) Chem. News SS, 167. — (3) J. pr. Chem. [2] IS, 228.

drängt. — 8. Umwandlungsproduct aus Nr. 9. — 9. Krystallinisches reserrothes Kieselmangan, oft mit einem structurlosen schwarzbraunen Umwandlungsproduct (Nr. 8) bedeckt und von feinstrahligen Eisenoxydhydraten durchzogen. — 10. bis 12. Silicate aus Nr. 4., 5. und 7., durch Zersetzung größerer Mengen vermittelst Salzsäure erhalten.

| ·                              |                  | 1.                  | 2.         | 8.      | 4.     | 5.                | 6.       | 7.           | 8.       |
|--------------------------------|------------------|---------------------|------------|---------|--------|-------------------|----------|--------------|----------|
| 0:                             |                  |                     |            |         |        |                   |          |              |          |
| -                              |                  | 15,75               | 15,04      | 14,75   | 13,88  | 18,39             | 7,66     | 1,50         | 38,871)  |
| MnO                            |                  | 75,07               | 71,81      | 73,98   | 68,74  | 66,41             | 36,71    | 7,15         | 5,30     |
| Fo <sub>2</sub> O <sub>4</sub> | , :              | 4,97                | 6,31       | 2,36    | 2,67   | 10,23             | 11,45    | 6,22         | 5,25     |
| CaO                            | :                | 1,05                | 0,77       | 1,26    | 0,47   | 0,74              | 0,72     | 0,73         | 0,61     |
| MgO                            | :                | Spur                | Spur       | 0,13    | 0,13   | 0,16              | Spar     | 0,28         | 0,30     |
| Na <sub>2</sub> O              | :                | 0,58                | 1,37       | 1,79    | 1,23   | 1,32              | 0,59     | 1,53         | 0,212)   |
| H <sub>2</sub> O               | :                | 2,87                | 2,93       | 4,22    | 8,00   | 4,69              | 4,84     | 2,16         | 7,15     |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | :                | 0,96                | 0,91       | 0,95    | 0,84   | 0,87              | 0,29     | 0,38         | _        |
| 8iO <sub>2</sub> (             | (löslich         | ):0,55              | 0,56       | 0,45    | 0,68   | 0,41              | 0,74)    | <b>60.00</b> | 29,42    |
| Silica                         | t :              | _                   | 1,26       | 0,29    | 8,88   | 1,63              | 38,44    | 79,99        | 13,56    |
| Sumu                           | 10:              | 101,80              | 100,96     | 100,18  | 100,02 | 99,85             | 100,94   | 99,89        | 100,67.  |
| MnO <sub>2</sub>               | :                | 85,65               | 81,80      | 80,20   | 75,52  | 72,81             | 41,66    | 8,18         | 88,87    |
| MnO                            | :                | 5,17                | 5,05       | 8,58    | 7,10   | 6,99              | 2,71     | 0,47         | 5,30     |
|                                | bei 100          |                     |            |         |        |                   |          |              |          |
| bis                            | 1100             | : 1,62              | 1,00       | 2,22    | 0,68   | 3,43              | 2,01     | 0,65         | n. best. |
| Spec.                          | Gew.             | : 4,435             | 4,471      | 3,882   | 3,979  | 4,027             | n. best. | 2,661        | n. best. |
|                                |                  | 1) MnO <sub>2</sub> | . — 2) All | talien. |        |                   |          |              |          |
|                                | 8iO <sub>2</sub> | MnO                 | FeO        | CaO     | MgO    | Na <sub>2</sub> O | $P_8O_6$ | Summe        | Sp. Gew. |
| 9.                             | 48,11            | 43,17               | 4,31       | 3,00    | 1,78   | 0,18 1)           | Spur     | 100,45       | 3,624    |
| 10.                            | 85,40            | 5,82                | 6,67       | 1,87    | 0,75   | 0,80              |          | 100,51       | _        |
| 11. 8                          | 85,98            | 7,80                | 3,16       | 1,83    | 0,29   | 0,81              | _        | 99,82        | _        |
| 12.                            | 99,15            | 0,11                | 1,02       | Spur    | Spur   | _                 | _        | 100,28       | _        |
|                                |                  | 1                   | ) Alkalier | ı.      |        |                   |          |              |          |

Bei der Berechnung der Nummern 1 bis 5 kamen das Silicat, die lösliche Kieselsäure und die Phosphorsäure mit einer entsprechenden Menge Eisenoxyd als Phosphat in Abzug, während Mangandioxyd, Manganoxydul, der Rest Eisenoxyd, Kalk, Magnesia, Alkalien und Wasser als wesentliche Bestandtheile der Erze betrachtet werden. Es resultiren dann, alle Metallatome auf zweiwerthige reducirt, folgende Verhältnisse:

|        | 1.   | 2.   | 3.   | 4.   | 5.   |
|--------|------|------|------|------|------|
| R<br>R | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 0      | 1,79 | 1,71 | 1,68 | 1,71 | 1,60 |

oder:

|        | 1.   | 2.   | 8.   | 4.   | 5.   | Mittel |
|--------|------|------|------|------|------|--------|
| R<br>R | 8    | 3    | 8    | 3    | 8    | 8      |
| 0      | 5.87 | 5,15 | 5.05 | 5,15 | 4.80 | 5.10.  |

Giebt schon die erste Reihe darüber Gewisheit, dass die betreffenden Erze als Psilomelane zu bezeichnen sind, womit die übrigen Bestandtheile und Eigenschaften übereinstimmen, so zeigt die zweite Reihe, dass sie sich ungezwungen der von Laspeyres (1) angenommenen Formel H<sub>4</sub>MnO<sub>5</sub> unterordnen lassen, wenn dieselbe, H<sub>2</sub> = R gesetzt, zu R<sub>5</sub>O<sub>5</sub> verallgemeinert wird. — Die den Proben 4 und 5 beigemengten Silicate sind, wie die Analysen 10 und 11 mit Nr. 9 verglichen zeigen, umgewandeltes Kieselmangan, das wohl überhaupt, da der Lagerstätte Mangancarbonat vollkommen fremd ist, als das Muttermineral auch der Psilomelane zu betrachten ist. Der Rückstand Nr. 12 aus Nr. 7 ist wesentlich Quarz.

## Haloïdsalze.

Nach W. Smith (2) ist eine weiße, harte, offenbar aus Schmelzfluß erstarrte Salzmasse in einer Spalte der Innenseite des Vesuvkraters zusammengesetzt aus:

| KCl   | NaCl  | K <sub>2</sub> 804 | Summe |
|-------|-------|--------------------|-------|
| 67.13 | 81.01 | 1.86               | 100.  |

J. Niedzwiedzki (3) fand in faserigem Sylvin von Kalusz 60 bis 80 Proc. Chlorkalium neben Chlornatrium. Eingewachsen kommen 3 bis 4 cm große Kugeln von Anhydrit vor. — Neugebildetes Steinsalz zeigte die Combination  $\infty$  0  $\infty$  . $\infty$  0 2. — A. Koch (4) beschreibt ebenfalls neu gebildetes Steinsalz in unausgebauten Würfeln von Maros-Ujvar in Siebenbürgen,

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1876, 1230. — (2) Chem. News 36, 57. — (3) Min. Mitth. 1877, 95; Zeitschr. Kryst. 1, 517. — (4) Min. Mitth. 1877, 322.

Ueberkrustungen der Holzzimmerung eines verlassenen Schachtes bildend. - O. Fraas (1) giebt eine Notiz über das indische Steinsalz und die dasselbe begleitenden Mineralien. Die letzteren sind außer Gyps (in diesem krystallisirter Rosenquarz) Sylvin, Kieserit, Glauberit (2), Blödit (2). Das Hauptlager ist das der Mayo Salt Mines (Wurcha) bei dem Dorfe Khiurah bei Pind Dadan Khan. — C. Ochsenius (3) behandelt den Process der Steinsalzbildung mit besonderer Anwendung auf die Salzvorkommnisse von Stafsfurt und Douglashall. Er nimmt als Ort der Ablagerung Meerbusen an, deren Communication mit dem freien Meere durch eine fast bis zur Oberfläche reichende Barre theilweise gestört ist. Die Verdunstung liefert in dem Meerbusen concentrirte Lösungen, endlich Absätze von Steinsalz, während die Mutterlauge als obere Schicht noch über die Barre nach dem Meere zurückfließen kann. Auf diese Weise werden durch allmähliche Zufuhr Salzlager entstehen, deren Chlornatrium nicht dem einmaligen Wasserquantum des Busens, sondern häufig wiederholter Füllung desselben entspricht, Kreislaufe, der normales Meerwasser dem Busen, Mutterlauge dem Meere zuführt. Das erstere wird in der Bucht sein Calciumsulfat verlieren, dieses mit den Lösungen calciumhaltige Doppelsalze bilden, oder bei längerer und ausgiebiger Zufuhr den Anhydrithut eines Steinsalzlagers ergeben. Den festen Absatz der Mutterlaugensalze wird nur eine vollständige Isolirung, ein Ansteigen der Barre bis zur Oberfläche (etwa durch Versandung) hervorrufen können. Als Beispiel eines derartigen Processes schildert Ochsenius das Verhältnis zwischen dem Adschi-Darja-Busen und dem kaspischen Meer; ersterer bereits mit Steinsalz am Grunde ausgekleidet; letzteres mit Wasser gefüllt, in welchem die Mutterlaugensalze das Chlornatrium übertreffen. Ferner erklärt sich durch die Annahme eines ähnlichen Bildungs-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **1**, 70. — (2) Vgl. diesen JB. unter "Sulfate". — (3) Die Bildung der Steinsalslager und ihrer Mutterlaugensalse, Halle 1877; Zeitschr. geol. Ges. **26**, 654; Zeitschr. Kryst. **1**, 412; Jahrb. Mis. 1877, 748.

processes für das Stalsfurter Lager, warum dieses, vollkommen gelöst gedacht, kein normales Meerwasser, sondern ein an Mutterlaugensalzen auffallend armes liefern würde. Auch die Armuth an Organismen in den Steinsalzablagerungen läßt sich auf eine solche Bildungsweise zurückführen: als das Wasser in dem Busen anfing arm an Chlornatrium zu werden (in Folge des Absatzes), flohen die Thiere über die Barre dem Meere zu und nur zufällig verendete Thiere wurden eingeschlossen.

C. Ochsenius (1) und E. Pfeiffer (2) besprechen ein neues Mineral aus dem Salzlager von Leopoldshall, welches von Ersterem Bischofit genannt wird und nach einer von G. König ausgeführten Analyse der Formel MgCl<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O entsprechend zusammengesetzt ist. In feinsten Partien ist es durch die ganze obere Lage des Salzes verbreitet; wo es sich aufhäuft, bildet es bis zu einigen Centimetern dicke Schnüre, ist glasglänzend bis matt, wasserhell bis weiß, stengelig bis faserig, an der Luft zerfließend. In den Analysen (A und B. im Mittel C), denen zum Vergleich die Werthe der oben angegebenen Formel (D) beigeftigt sind, wurde der Wassergehalt aus der Differenz bestimmt, außerdem aber auch ein indirecter Weg zur Ermittelung desselben eingeschlagen. Man bestimmte den Glühverlust, ferner die zurückgebliebene Menge Chlor, hieraus durch Vergleich mit den Analysen die als Chlorwasserstoff entwichene Menge und endlich den diesem entsprechenden und den als Wasser entwichenen Wassergehalt. So wurden 54.726 Proc. Wasser erhalten.

|           | A (gef.) | B (gef.) | C (Mittel) | D (ber.) |
|-----------|----------|----------|------------|----------|
| Magnesium | 11,79    | 11,92    | 11,86      | 11,88    |
| Chlor     | 34,99    | 35,09    | 85,04      | 84,95    |
| Wasser    | 53,22    | 52,99    | 53,10      | 58,22.   |

Pfeiffer prüfte den Bischofit mikroskopisch und zeigte, dass er durch Steinsalz und Kieserit, so wie durch zahlreiche Poren

<sup>(1)</sup> Die Bildung der Steinsalzlager u. ihrer Mutterlaugensalze, Halle 1877; vgl. diesen JB. S. 1284. — (2) Arch. Pharm. [3] 11, 296.

verunreinigt sei. Die letzteren sind vermuthlich Gasporen, da das Mineral beim Auflösen knistert. Ferner zeigt Er, daß sowohl Bischofit als künstliches Chlormagnesiumhydrat schon bei einer Temperatur von 35 bis 45° krystallisiren. Wurde Chlorkalium beigesetzt, so erhielt Er Carnallit, zu dessen Bildung demnach eine unbedeutende Temperaturerhöhung genügen würde.

M. Websky (1) beobachtete am *Hornquecksilber* von el Doctor in Mexico die Formen OP,  $\frac{1}{9}$ P,  $\frac{1}{8}$ P,  $\frac{1}{2}$ P, P, 3P,  $\infty$  P, 15 P $_{5}$ P,  $\frac{1}{5}$ P 3,  $\frac{3}{11}$ P 3, P 3,  $\frac{3}{2}$ P 3, 3P 3,  $\frac{4}{9}$ P 4,  $\frac{1}{4}$ P  $\infty$ , P  $\infty$ , 2P $\infty$ ,  $\infty$  P  $\infty$  und an einem in der Richtung der Hauptaxe gestreckten Krystall von Moschellandsberg  $\frac{1}{3}$ P, P, 3P,  $\infty$ P,  $\infty$ P $\infty$ . — Vgl. ferner die Notiz unter "Arsenige Säure" (2).

A. v. Lasaulx (3) fand in Hohlräumen eines eisenschüssigen Quarzes, der Gangmasse eines Brauneisensteinganges auf der Grube "schöne Aussicht" zu Dernbach bei Montabaur schwefelgelbe, mitunter etwas grünliche Krystalle der Combination O. $\infty$ O $\infty$ , deren Analyse (Nr. 1) zu der Formel 2Ag(Cl, Br), AgJ (Nr. 2) führte. Er nennt das Mineral Jodobromė.

|           | Ag    | J     | Br    | Cl   | Summe | Spec. Gew. |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|------------|
| 1. (gef.) | 59,96 | 15,05 | 17,30 | 7,09 | 99,40 | 5,713      |
| 2. (ber.) | 60,88 | 14,15 | 17,18 | 7,79 | 100   | _          |

A. Frenzel (4) bezeichnet als Sarawakit weingelbe his grünlichgelbe, seltener farblose Kryställchen, die sich in Hehlräumen des Antimons aus dem Staate Sarawak, westlichem Bornec, vorfinden. Sie scheinen quadratisch, sind an den Kanten zugerundet und besitzen Diamantglanz. Wahrscheinlich liegt eine Chlorantimonverbindung vor.

A. v. Lasaulx (5) veröffentlicht Studien an *Flufsspathen* von dem Fuchs- und Windmühlenberge bei Striegau, den Königshayner Bergen bei Görlitz und von Kongsberg. An bisher unbekannten Formen wurden <sup>20</sup>/<sub>3</sub> O <sup>20</sup>/<sub>14</sub> und <sup>7</sup>/<sub>3</sub> O <sup>7</sup>/<sub>3</sub> nachge-

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1877, 461; Zeitschr. Kryst. 2, 517. — (2) Vgl. dieses JB. S. 1273. — (3) Zeitschr. Kryst. 1, 506; Jahrb. Min. 1877, 616. — (4) Min. Mitth. 1877, 300. — (5) Zeitschr. Kryst. 1, 359; Jahrb. Min. 1877, 734.

wiesen. Aetzversuche auf oktaëdrischen Spaltungstücken lieferten Figuren, die mit den natürlichen Eindrücken rauher Flächen übereinstimmten. Die theilweise von krystallographischen Flächen begrenzten Flüssigkeitseinschlüsse scheinen Kohlenwasserstoffe zu sein. Gekerbte Oktaëderkanten wurden an dem Striegauer Vorkommen beobachtet. — J. W. Mallat (1) untersuchte einen Flüssigkeitseinschluß in einem grünen Flußspath von Alston Moor, Cumberland und fand, daß er vermuthlich Wasser, keinenfalls Kohlensäureanhydrid sei. Church bestätigt dieß nach eigenen Untersuchungen.

- C. Klein (2) fast die Resultate eigener Untersuchungen, sowie einer Debatte über das Verhältnis zwischen Pachnolith und Thomsenolith wie folgt zusammen: Thomsenolith (Dana), Pachnolith (Knop z. Th., nämlich Var. A), Pyrokonit (Wöhler) sind identisch und ebenso wie Pachnolith (Knop z. Th., nämlich Var. B) nach der Formel Na<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>F<sub>13</sub> + 2 aq. zusammengesetzt, von diesem aber durch Dimorphie verschieden. Beide krystallisiren nach J. A. Krenner (3) monoklin, Thomsenolith mit  $\infty P = 90^{\circ}14'$  und ausgezeichneter basischer Spaltbarkeit, Pachnolith mit  $\infty P = 81^{\circ}15'$  und undeutlicher Spaltbarkeit. Mit Uebergehung der einzelnen Phasen der nun wohl abgeschlossenen Debatte, an der sich F. Wöhler (4), A. Knop (5), G. König (6), J. A. Krenner (7) und, wie oben bemerkt C. Klein, betheiligen, reproduciren wir nur die Analysen, welche discutirt wurden.
- 1. F. Wöhler, Thomsonolith, nach der Reaction, beim Erhitzen unter Geräusch zu serfallen, von Wöhler zuerst Pyrokonit genannt. 2. G. vom Rath (briefliche Mittheilung in Knop's Arbeit), Pachnolith. 3. G. König, Thomsenolith. 4. G. König, Pachnolith.

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. J. 1877, **3**, 144; Chem. News **35**, 215. — (2) Jahrb. Min. 1877, 808; vgl. JB. f. 1876, 1269; f. 1863, 843. — (3) Jahrb. Min. 1877, 504. — (4) Ann. Chem. **180**, 231; Jahrb. Min. 1876, 58. — (5) Jahrb. Min. 1876, 849. — (6) Jahrb. Min. 1876, 662 im Ausz. — (7) Jahrb. Min. 1877, 504.

|       | Al    | Ca    | Na    | H <sub>2</sub> O | F        | Summe  | Spec. Gew. |
|-------|-------|-------|-------|------------------|----------|--------|------------|
| 1.    | 13,48 | 17,84 | 10,75 | 8,20             | 49,78¹)  | 100    | 2,929      |
| 2. a. | 13,46 | 18,10 | 10,63 | nicht            | bestimmt |        | -          |
| b.    | 12,93 | 17,99 | 12,06 | nicht            | bestimmt |        |            |
| 3.    | 18,74 | 16,79 | 10,10 | 8,00°)           | 50,371)  | 100    |            |
| 4.    | 12,50 | 18,17 | 10,28 | 8,19             | 51,54    | 100,63 |            |

Aus der Differens bestimmt. — \*) Für 2,00, wie das uns allein zugängliche Excerpt in Knop's Arbeit angiebt, corrigirt (F. N.).

J. A. Krenner hält übrigens auch das Krystallsystem des Kruoliths für monoklin (1).

## Borate: Carbonate: Carbonate mit Sulfaten.

J. Emerson Reynolds (2) beschreibt als neues Borat aus der peruanischen Provinz Tarapaca den Franklandit, dem Er nach den Resultaten Seiner Analyse (A) die Formel 2 Na<sub>2</sub>O, 2 CaO, 6 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 15 H<sub>2</sub>O (B) giebt. Das Mineral ist weiß, faserig und seideglänzend. Die von Ihm bei einem Vergleich des neuen Minerals mit Ulexit für letzteren verwandte Formel giebt Veranlassung zu einer Debatte zwischen Ihm (3) und How (4).

B<sub>2</sub>O<sub>8</sub> CaO Na<sub>2</sub>O H<sub>2</sub>O (Na, K)Cl X<sup>1</sup>) Summe Sp. Gew. A (gef.) 48,76<sup>3</sup>) 12,10<sup>2</sup>) 12,37 27,92<sup>4</sup>) 2,41 1,44 100 1,65 B (ber.) 48,61 11,68 12,87 28,04 — 96,15 —

A. Schrauf (5) beschreibt Kalkspath in spitzen Skalenoëdern (R 9, R 13, R 15), theils selbstständig entwickelt, theils in zweizähligen Combinationen aus Hohlräumen eines chrysoprasähnlichen Quarzes und des Graphits aus dem Wolfram- und Bartholomäischachte bei Mugrau, Böhmen. — G. vom Rath (6)

<sup>1)</sup> Gyps. — 3) Aus der Differenz bestimmt; eine directe Bestimmung ergab 41,82 Proc. — 3) Eine Controlbestimmung ergab 11,94 Proc. — 4) Eine Controlbestimmung ergab 27,66 Proc.

<sup>(1)</sup> Vgl. dagegen Websky in JB. f. 1867, 1008. — (2) Phil. Mag. [5] S, 284. — (3) Chem. News SS, 218. — (4) Chem. News SS, 189. — (5) Jahrb. Min. 1877, 256; Zeitschr. Kryst. I, 527. — (6) Zeitschr. Kryst. I, 604; Jahrb. Min. 1877, 940; vgl. hiersu die Bemerkung Descloiseaux in Jahrb. Min. 1878, 44.

bespricht Combinationen von Bergen Hill, New-Jersey. Unter den Formen werden 7 neue Skalenoëder beschrieben, theilweise mit Symbolen, welche zeigen, "bis zu welchem Maße die Axenschnitte der Kalkspathflächen sich irrationalen Verhältnissen nähern können." Fast alle Krystalle lassen einen Kern und eine secundäre Bildung unterscheiden, letztere bald als Hülle um den Kern, bald als scepterähnliche Krönung desselben.

A. Cossa (1) bezeichnet das Muttergestein des Periklas vom Monte Somma als *Predazzit*, indem Er vorschlägt, diesen Namen, nachdem die so benannte Mineralspecies unhaltbar geworden sei, für das Gesteinsgemenge von Calciumcarbonat mit Brucit zu reserviren. Analysen ergaben:

| CO2   | CaO   | MgO   | FeO  | $H_2O$ | Summe  | Spec. Gew. |
|-------|-------|-------|------|--------|--------|------------|
| 86,21 | 48,56 | 12,81 | 0,12 | 5,28   | 97,98  | 2,857      |
| 89,45 | 45,02 | 11,28 | 0,32 | 4,87   | 100,44 | bis        |
| 40,28 | 45,73 | 9,32  | 0,41 | 8,97   | 99,71  | 2,908.     |

G. Grattarola (2) analysirte einen Eisenspath, der in kleinen, aus einem spitzen Rhomboëder und der Basis bestehenden Krystallen in einem mit Lignit wechsellagernden Brauneisenstein bei San Giovanni, Italien, vorkommt:

| FeO   | $Fe_2O_3$ | CO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> O | $X^i$ ) | Summe  |
|-------|-----------|-----------------|------------------|---------|--------|
| 58,90 | 6,80      | 32,90           | 6,40             | 0,34    | 99,84. |

1) Unlöslicher Rückstand.

- J. v. Schröckinger und Dietrich (3) untersuchten manganreiche Sphärosiderite aus Ungarn.
- bis 3. Felsöbanya; schmutzig-weiße oder gelbbraune Kügelchen auf Antimonglanz oder Schwerspath. — 4. Kapnik; graue oder gelbliche Stalaktiten mit concentrisch schaliger Textur.

|    | FeCO. | MnCO <sub>2</sub> | CaCO <sub>2</sub> | MgCO. | H <sub>2</sub> O | Summe  |
|----|-------|-------------------|-------------------|-------|------------------|--------|
| 1. | 53,07 | 44,86             | 1,15              | 1,49  |                  | 100,07 |
| 2. | 46,64 | 38,07             | 9,96              | 4,78  |                  | 99,45  |
| 3. | 62,12 | 27,76             | 7,05              | 2,41  | _                | 99,84  |
| 4. | 56,84 | 89,84             | 0,55              | 1,29  | 0,67             | 99,19  |

<sup>(1)</sup> Gass. chim. ital. 1877, 398. — (2) Im Auss. Zeitschr. Kryst. 1, 88.

<sup>— (3)</sup> Min. Mitth. 1877, 114; Zeitschr. Kryst. 1, 527.

- 1290
- W. Wallace (1) veröffentlicht sahlreiche Untersuchungen der in Schottland der Verhüttung unterliegenden Eisenerse. Die Analysen, von deren Reproduction wir wegen Raummangels absehen müssen, beziehen sich auf schottische Sphärosiderite, Kohleneisensteine und Rotheisensteine, spanische Brauneisensteine und Magneteisen aus Irland, Portugal, Spanien (2), Schweden und Neuseeland.
- Cl. Winkler (3) analysirte das von A. Weisbach als Kobaltspath oder Sphärokobaltst eingeführte, zur Kalkspathreihe gehörige Mineral, das sich, äußerlich schwarz, im Innera roth, mit Roselith auf der Grube Daniel bei Schneeberg vor-Nach Abzug des Eisens als Brauneisen führen die gefundenen Werthe (A) auf die unter B berechnete Formel CoCO<sub>4</sub>.

|          | CoO   | CaO  | $Fe_2O_8$ | CO <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> O | Suinme |
|----------|-------|------|-----------|-----------------|------------------|--------|
| A (gef.) | 58,86 | 1,80 | 3,41      | 84,65           | 1,22             | 99,94  |
| B (ber.) | 63,06 | _    | _         | 36,94           |                  | 100.   |

- A. Weisbach (4) fand die kleinen kugeligen Massen unter dem Mikroskope als aus Krystallen der Combination R. OR zusammengesetzt und bestimmte das spec. Gew. zu 4,13.
- H. Laspeyres (5) beschreibt einen Aragonitkrystall (Durchkreuzungsvierling nach dem Gesetze: Zwillingsebene  $\infty$ P; nachweisbare Flächen OP,  $\infty$  P,  $\infty$  P  $\infty$ , ½ P, P  $\infty$ ), der theils durch seine Größe (13 zu 4,5 cm), theils durch sein Muttergestein, Melaphyr, merkwürdig ist, da bisher aus Melaphyren und Diabasen nur Kalkspathe beschrieben wurden. Gefunden wurde der Krystall in einem Steinbruche zwischen Oberstein und Idar im Nahethale.

Aus H. Laspeyres' (6) Arbeit über den Strontianit von Hamm tragen wir nach einem ausführlicheren Auszuge (7) nach,

<sup>(1)</sup> Chem. News 35, 17, 27, 51, 110 u. 288. — (2) Zu der Analyse des Eisenerzes von Marbella vgl. die Correctur von Wallace in Chem. News 36, 245 und die Bedenken G. S. Packer's in Chem. News 36, 256. -(3) J. pr. Chem. [2] 16, 89; Zeitschr. Kryst. 1, 896. — (4) Im Aust. Zeitschr. Kryst. 1, 396; Jahrb. Min. 1877, 409. — (5) Zeitschr. Kryst. 1. 202; Jahrb. Min. 1877, 597. — (6) Vgl. JB. f. 1876, 1264. — (7) Im Aus. Zeitschr. Kryst. 1, 305; Jahrb. Min. 1877, 294.

dass das Mineral 21/2 cm bis 1 m mächtige Gänge in Kalkstein oder Mergel der oberen Kreideformation bildet, gewöhnlich stengelig aggregirt, mitunter auch, wie neuerdings auf der Grube bei Dasbeck, krystallisirt in Drusenräumen des derben. Die Krystalle sind meist durch sehr spitze Pyramiden und Brachydomen spießig, selten durch & P & tafelförmig oder durch & P und & P & prismatisch. An neuen Formen wurden 24 P &, 2/3 P &, 1/3 P, 40 P nachgewiesen, diejenigen mit großer Hauptaxe nicht ganz sicher. Sämmtliche Krystalle aind nach & P verwachsene Zwillinge. Auf die Endflächen ist mitunter in paralleler Stellung eine jüngere Generation aufgesetzt.

A. Sjögren (1) beschreibt einen bald körnig (Analyse Nr. 1), bald späthig (Nr. 2) mit Hausmannit und Hedyphan vorkommenden *Barytocalcit* von Langban. Die Analysen wurden von Lundström ausgeführt.

CO<sub>2</sub> BaO CaO MgO FeO MnO PbO X<sup>1</sup>) Summe Spec. Gew.
1. 30,40 44,18 18,19 2,51 0,18 1,12 1,39 2,00 99,92
2. 29,82 50,89 17,64 0,40 0,42 0,24 0,87 0,70 99,98

1) Unlöslich, wesentlich BaSO4.

Nach Cl. Winkler (2) entspricht das von A. Weisbach (3) Bismuthosphärit benannte Mineral, das von Werner als Arsenwismuth beschrieben worden war, der Formel Bi<sub>2</sub>CO<sub>5</sub>, wie der Vergleich der von Ihm gefundenen (A) und der berechneten Werthe (B) ergiebt.

A. Frenzel (4) hatte Werner's Arsenwismuth mit Seinem Agricolit identificirt. A. Weisbach bezeichnet die letztere Species als problematisch, was A. Frenzel (5) und P. Groth (6) zu Bemerkungen, denen von A. Weisbach (7) Gegenbemerkungen folgen, veranlaßt.

Im Ausz. Zeitschr. Kryst. 1, 886. — (2) J. pr. Chem. [2] 16, 91. —
 Im Ausz. Zeitschr. Kryst. 1, 895; Jahrb. Min. 1877, 404. — (4) Vgl. JB.
 1878, 1165. — (5) Jahrb. Min. 1877, 621. — (6) Zeitschr. Kryst. 1, 895. — (7) Jahrb. Min. 1877, 926.

H. Laspeyres (1) wiederholte behufs endgültiger Lösung der Frage nach Identität oder Verschiedenheit von Leadkillät und Maxit (2) Analysen beider Mineralien. Es ergab sich für beide, den schottischen Leadhillit (A) und den sardinischen Maxit (B), gleiche chemische Zusammensetzung nach der Formel H<sub>10</sub>Pb<sub>18</sub>C<sub>9</sub>S<sub>5</sub>O<sub>56</sub> (C), so daß der Name Maxit allerdings zu cassiren, aber auch die Formel für Leadhillit nicht unwesentlich zu corrigiren sein würde. Das Wasser tritt, und zwar der Gesammtgehalt gleichzeitig, erst zwischen 250 und 290° aus.

| •        | H <sub>2</sub> O | CO2   | 80,   | PbO    | Summe |
|----------|------------------|-------|-------|--------|-------|
| A (gef.) | 1,818            | 7,981 | 8,424 | 81,777 | 100   |
| B (gef.) | 1,866            | 8,082 | 8,128 | 81,979 | 100   |
| C (ber.) | 1,888            | 8,083 | 8,171 | 81,908 | 100.  |

Laspeyres (2) constatirte ferner durch genaue Messungen an einem sardinischen Leadhillit-(Maxit-)Krystall die krystallographische Identität des sardinischen Vorkommens mit dem schottischen, deutet aber das Krystallsystem beider nicht, wie Descloizeaux, als rhombisches, sondern mit Haidinger monoklin mit folgenden Fundamentalwinkeln und -verhältnissen:

$$^{1}/_{2}P\infty : \infty P\infty = 42^{0}4'26''$$
;  $^{1}/_{2}P\infty : -P = 69^{0}16'87''$ ;  
 $-P : \infty P\infty = 86^{0}7'54''$ .  
a : b : c  
= 1,74764 : 1 : 2,21545 oder  
= 1 : 0,57220 : 1,26768.

An Flächen wurden beobachtet und zwar, zum Vergleich mit den bisherigen Angaben, theils unter Annahme eines rhombischen Systems, theils als monokline Formen gedeutet:

rhomb. : 
$$\infty \tilde{P} \infty$$
,  $\infty \tilde{P} \infty$  (neu),  $\infty P$ ,  $\infty \tilde{P}^2$  (neu),  $\frac{1}{2}\tilde{P} \infty$ ,  $\frac{3}{4}\tilde{P} \infty$ ,  $0P$ ; monokl. :  $\infty P \infty$ ,  $\infty P \infty$  (neu),  $\infty P$ ,  $\infty P^2$  (neu),  $\frac{1}{2}\tilde{P} \infty$ ,  $\frac{3}{4}\tilde{P} \infty$ ,  $0P$ ;

rhomb. : P, 
$$\frac{1}{3}$$
P,  $\frac{7}{4}$ P,  $\frac{7}{4}$  (neu),  $\frac{P}{4}$  (neu),  $\frac{P}{2}$ ,  $\frac{P}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$ P $\infty$  (neu); monokl. :  $-P$ ,  $+\frac{1}{3}$ P,  $+\frac{7}{4}$ P,  $+\frac{7}{4}$ P, (neu),  $+\frac{P}{4}$ P, (neu),  $+\frac{P}{4}$ P,  $+\frac{$ 

Die Resultate der optischen Untersuchung werden wie folgt su-

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. [2] **15**, 817; weniger vollständig Zeitschr. Kryst. **1**, 198. — (2) Zeitschr. Kryst. **1**, 194; Notis in Jahrb. Min. 1877, 166.

sammengefaßt: Ebene der optischen Axen normal zur Symmetrieebene; die erste (negative) Mittellinie in der Symmetrieebene im stumpfen Axenwinkel, mit der Verticalaxe einen Winkel von 0°12′22″ bildend; die Dispersion der Axen ziemlich groß  $v > \varrho$ ; eine horizontale Dispersion der Mittellinien wurde nicht oder doch nur undeutlich beobachtet.

## Sulfate.

H. Laspeyres (1) bestimmte an Krystallen von Aranjuez am Tajo die Axenelemente des Glauberits a: b: c=1,220924:1:1,0270307 und den Axenwinkel zu 67°49'33", woraus ∞ P = 97°1'0" (beobschitet 97°0'47"). Die Krystalle zeigten  $0 P \cdot \infty P \infty \cdot - P$ . ∞ P. 3 P3. P. Die optische Untersuchung bei Temperaturen zwischen 0 und 100° ergab einen für alle Lichtarten negativen Charakter der Doppelbrechung. Mit steigender Temperatur gleicht sich die Differenz zwischen der kleinsten und mittleren Elasticität immer mehr aus; für jedes Licht bei einer bestimmten Temperatur wird der Glauberit momentan optisch einaxig. Dieser Punkt liegt für blaues Licht bei 17,8°, für grünes (Tl) bei 35,7°, für gelbes (Na) bei 45,8°, für rothes (Li) bei 58,2°. Erhöht man die Temperatur weiter, so wird die früher mittlere Elasticität die kleinere und war früher  $v < \rho$ , so ist jetzt  $v > \rho$ . Alle diese Veränderungen sind aber nicht bleibende, sondern verschwinden bei der Erkaltung. - W. Schimper (2) beschreibt die Glauberitkrystalle aus Indien. Sie zeigen den Habitus derer von Westeregeln und nur ganz untergeordnet die für Glauberit neuen Formen  $-\frac{1}{2}P.2P\infty$ ,  $\frac{2}{8}P\infty$ .

G. Uzielli (3) fand Schwerspath in tafelförmigen Krystallen, in denen Antimonocker, Antimonglanz und Zinkblende oder Fahl-

Zeitschr. Kryst. 1, 529; Jahrb. Min. 1877, 947. — (2) Zeitschr. Kryst.
 70; Jahrb. Min. 1877, 408. — (8) Im Auss. Zeitschr. Kryst. 1, 89; Jahrb. Min. 1877, 302.

erz eingeschlossen ist, auf Gängen in Sandsteinen der Kreideund Eocänformation von Calafuria bei Livorno. An vorherrschenden Formen wurden OP und  $\infty$  P, ferner P, 1/2  $\bar{P}$   $\infty$ , 1/4  $\bar{P}$   $\infty$ , 1/4 P co. co P co. P co und P 2 (?) beobachtet. — A. D'Archiardi (1) bespricht Schwerspathkrystalle, die G. Capellini in pliocanen Mergeln im Valle della Sterza, Toscana, sammelte. An allen wurde  $\infty P \infty$  beobachtet, oft in solcher Ausdehnung. dass diese Form einen tafelförmigen Typus bedingt, während andere prismatisch sind. Von sonstigen Formen wurden nachgewiesen: P,  $2\bar{P}2$ ,  $\infty P$ ,  $P\infty$ ,  $2\bar{P}\infty$ ,  $\infty\bar{P}\infty$ , 0P. - G. C. Broadhead (2) beschreibt milchweiße Krystalle von Schwerspath, deren Kern in der Form von  $\infty$  P vollkommen durchsichtig ist. Sie sind in der Richtung der Makrodiagonale (3) stark verlängert und mit dem einen Ende aufgewachsen, zeigen 1/2 P oo, OP und an dem freien Ende ein schlecht messbares Doma, vermuthlich 1/8 P co. Die Krystalle überziehen Kalk, Sandstein, Thonschiefer und Bleiglanz und finden sich auf der Last Change Grube, Morgan County, Missouri.

Nach W. Stoddart (4) enthält der Coelestin von Bristol (5) 99.13 Proc. SrSO<sub>4</sub>, 0,46 Proc. BaSO<sub>4</sub> und 0,25 Proc. CaSO<sub>4</sub>. Die blaue Färbung soll von Vivianit herrühren, doch konnte kein Eisen nachgewiesen werden. - A. Koch (6) analysirte faserigen Coelestin von Bacs bei Klausenburg. Das Mineral bildet dünne Gänge im Tegel, die an der Außenseite mit sehr kleinen Krystallen der Combination  $\infty \dot{P} \infty . \infty \dot{P} 2 . \dot{P} \infty$  (nach Naumann's Aufstellung) bekleidet sind. Ein zweiter Fund am Berge Szölöalja bei Gyalu beschränkte sich auf lose Stücke, vermuthlich von Gängen in der Nummulitenbreccie stammend. SrO CaO Fe<sub>e</sub>O<sub>a</sub> X 1) 80. Summe Spec. Gew.

<sup>48,476 53,769 1,682 0,210 0,420 99,557 3,9683).

1)</sup> Glühverlust. — ?) Das der Krystalle war — vermuthlich durch Beimengung von Gyps — nur = 2,78.

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 618. — (2) Sill. Am. J. [8] 18, 419. — (3) Aus dem Zusammenhange ist ersichtlich, daß die Stellung einer Spaltbarkeit nach ∞P entsprechend genommen ist (F. N.). — (4) Im Auss. Zeitschr. 1, 74. — (5) Vgl. JB. f. 1876, 1267. — (6) Min. Mitth. 1877, 317; Zeitschr. Kryst. 2, 630; Jahrb. Min. 1878, 408.

J. A. Krenner (1) giebt eine krystallographische Monographie des ungarischen Bleivitriols, für den Er die fünf Fundorte Pila, Moravicza, Dognacska, Felsöbanya und Borsabanya angiebt. An neuen Formen beschreibt Krenner  $\infty$   $P^3/_3$ ,  $^{1}/_3$   $P^{\infty}$ ,  $^{3}/_5$   $P^{\infty}$ ,  $^{9}/_{11}$   $P^{\infty}$ ,  $^{1}/_4$   $P^{2}$ ,  $P^{5}$ ,  $P^{6}$  (nach v. Lang's Aufstellung, nach welcher die Spaltungsgestalt als Säule aufgefaßt wird) und erhöht dadurch die Gesammtzahl aller am Bleivitriol bekannter Formen auf 43.

A. Schrauf (2) bestimmte die krystallographischen Constanten des Lanarkits zu:

a: b: c = 0,868113: 1: 1,388634; Axenwinkel = 91°49′ und beobachtete die Flächen: 0 P,  $\infty$  P  $\infty$ ,  $-\frac{1}{3}$  P  $\infty$ ,  $+\frac{3}{2}$  P  $\infty$ , -3 P 3, -2 P 10,  $-\frac{10}{39}$  P 10,  $-\frac{13}{37}$  P  $\frac{13}{4}$ ,  $+\frac{23}{15}$  P 23. Wählt man statt des obigen Axenverhältnisses ein anderes. in welchem c um zwei Drittel kleiner ist, so wird ein zwischen Lanarkit und Kupferlasur (3) herrschender Isogonismus auch durch gleiche Flächensymbole zum Ausdruck gebracht, so namentlich  $\infty$  P  $\infty$ :  $-\frac{1}{2}$  P  $\infty$  (das oben als  $\frac{1}{3}$  P  $\infty$  bezeichnete Doma) am Lanarkit = 60°36′, an der Kupferlasur = 60°44′.

A. Koch (4) untersuchte ein Salzgemenge, das in der Nähe von Klausenburg aus Tegel auswittert und nach der Analyse aus 91,82 Proc. Glaubersalz, 3,46 Proc. Bittersalz, 0,13 Proc. Gyps und 0,22 Proc. Kochsalz besteht.

A. Im geglühten Salze. — B. Ungeglüht.

|    | SO <sub>s</sub> | Na <sub>2</sub> O | CaO  | MgO  | Cl   | $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ | Summe  |
|----|-----------------|-------------------|------|------|------|----------------------------|--------|
| A. | 55,92           | 41,77             | 0,22 | 1,75 | 0,80 | -                          | 99,96  |
| B. | 24,85           | 18,19             | 0,10 | 0,76 | 0,18 | 56,46                      | 99,99. |

E. Weiss (5) untersuchte die Aetzfiguren des Gypses.

J. v. Schröckinger (6) nennt Szmikit ein röthlichweißes bis rosenrothes Mineral, das in stalaktitischen Knollen auf einer

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 321; Jahrb. Min. 1877, 731. — (2) Zeitschr. Kryst. 11, 31; Jahrb. Min. 1877, 298. — (3) Vgl. JB. f. 1871, 1177. — (4) Min. Mitth. 1877, 820; Zeitschr. Kryst. 12, 630; Jahrb. Min. 1878, 529. — (5) Zeitschr. Geol. Ges. 129, 208; Jahrb. Min. 1877, 831. — (6) Min. Mitth. 1877, 115; Zeitschr. Kryst 1, 528; Jahrb. Min. 1877, 729.

jetzt verlassenen Grube zu Felsöbanya vorgekommen ist und das nach den Analysen von Schrauf (A) und Dietrich (B) der Formel MnSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O (C) entspricht.

|          | 80,   | MnO   | H <sub>2</sub> O | Summe  |   | Spec. Gew. |
|----------|-------|-------|------------------|--------|---|------------|
| A (gef.) | 47,48 | 41,78 | 10,92            | 100,13 | ì | 8,15       |
| B (gef.) | 47,11 | 41,61 | 11,19            | 99,91  | ſ | 9,10       |
| C (ber.) | 47,34 | 42,01 | 10,65            | 100    |   | . —        |

A. Hilger (1) fand im Keramohalit, welcher Efflorescenzen auf den thonigen Zwischenmitteln der Braunkohlen vom Bauersberge bei Bischofsheim, Rhön, bildet:

A. Schrauf (2) nennt Ihleit ein amorphes, traubiges oder kleinnierenförmiges Mineral, das orangegelbe pflanzenähnliche Ausblühungen bildet, welche sich an heißen Sommertagen auf den früher feuchten Graphithalden, gelegentlich auch in den Gruben der Gegend von Mugrau im Böhmerwalde vorfinden. Um die Constanz des Processes zu prüfen, der auf einer Zersetzung des dem unreinen Graphit beigemengten Eisenkieses beruht, analysirte Schrauf Ausblühungen, welche sich 1875 (A und B) und solche, welche sich 1876 (C) gebildet hatten. D giebt die Werthe der Formel Fe<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>12</sub> + 12 H<sub>2</sub>O. Diesem Ferrisulfat ist aber regelmäßig Ferrosulfat beigemengt, etwa der Formel FeSO<sub>4</sub> + 9 (Fe<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>13</sub>) + 120 H<sub>2</sub>O (E) entsprechend.

|    | 80,           | FeO  | $Fe_2O_8$ | $Al_2O_3$ | CaO | $H_2O$       | Summe |
|----|---------------|------|-----------|-----------|-----|--------------|-------|
| A. | 88,2          | 2,1  | 24,5      |           | _   | <b>35,</b> 5 | 100,3 |
| B. | 87,4          | 26,1 |           | 0,8       | 0,4 | 85,6         | 99,8  |
| C. | 87,2          | 1,4  | 25,6      |           | 0,3 | 85,8         | 99,8  |
| D. | <b>\$8,96</b> |      | 25,96     |           | _   | 85,08        | 100   |
| E. | 87,89         | 1,22 | 24,36     | _         | _   | 36,53        | 100.  |

W. Schimper (3) beschreibt die *Blödit*krystalle aus Indien. Nach Typus und Formen mit den Stafsfurter (4)

<sup>(1)</sup> Ann. Chem. **185**, 213; Jahrb. Min. 1877, 421. — (2) Jahrb. Min. 1877, 252; Zeitschr. Kryst. **1**, 526. — (8) Zeitschr. Kryst. **1**, 71; Jahrb. Min. 1877, 408. — (4) Vgl. JB. f. 1871, 1181.

Krystallen fast ganz identisch, zeigen sie nur ganz untergeordnet außerdem noch  $\infty$  P3 und + P4.

A. Frenzel (1) bestimmte als Magnesia-Alaun ein Mineral, das sich in krystallinisch-blätterigen Massen, mitunter auch in langfaserigen Partien auf Negros, Philippinen, vorfindet. Beim Umkrystallisiren entstanden kleine Krystalle der Combination  $0.\infty0\infty$ . Die Analyse ergab:

E. Goldsmith (2) beschreibt unter dem Namen Sonomaët ein farbloses seideglänzendes Mineral von den Geysirquellen in Sonoma County, Californien. Die auf die Formel  $3 \, \text{MgSO}_4 + Al_2 S_3 O_{12} + 33 \, \text{H}_2 O$  verweisenden Analysen ergaben:

G. Roster (3) nennt Pikroalumogen ein in Stalactiten auf der Eisengrube von Vigneria, Elba, vorkommendes Sulfat, dessen Analyse (A) sich auf die Formel 2 MgSO<sub>4</sub>, Al<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>12</sub> + 28 H<sub>2</sub>O (B) beziehen läßt, während der nahe verwandte Pickeringit nach MgSO<sub>4</sub>, Al<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>12</sub> + 22 H<sub>2</sub>O zusammengesetzt ist.

|          | 80,    | $Al_2O_8$ | MgO   | K <sub>2</sub> O | CoO  | H <sub>2</sub> O | Summe  |
|----------|--------|-----------|-------|------------------|------|------------------|--------|
| A (gef.) | 86,387 | 9,160     | 8,189 | 0,368            | Spur | 45,690           | 99,794 |
| B (ber.) | 86.80  | 9.48      | 7.36  |                  | _    | 46.36            | 100.   |

H. Credner (4) fand Alaunstein in erbsen- bis nußgroßen, auch noch größeren Knollen in unteroligocänen Sanden bei Wurzen, Sachsen, während die bisherigen Funde dieses Minerals auf vulcanische Gegenden beschränkt waren.

<sup>(1)</sup> Min. Mitth. 1877, 803; Zeitschr. Kryst. **3**, 629. — (2) Im Ausz. Zeitschr. Kryst. **1**, 380; Jahrb. Min. 1877, 441 (hier unter dem Namen Hayden's). — (3) Im Ausz. Jahrb. Min. 1877, 531; Ber. 1877, 293 (Corresp.); hier wird das Mineral Picralluminit genannt. — (4) Im Ausz. Jahrb. Min. 1877, 833.

Phosphate; Arseniate; Vanadinate; Phosphate mit Suifaten.

C. Rammelsberg (1) analysirte große matte Krystalle des Monasits von Arendal, welche sich als thoriumfrei erwiesen. Der Analyse A, unter B nach Absug der Bleimengungen corrigirt, ist unter C die Berechnung der Formel (Ce, La, Di), P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> für Ce:La, Di = 2:3, sowie für Ce = 138, La, Di = 140 beigefügt:

|           | $P_2O_5$ | Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | LagO, DigO,    | $Fe_2O_8$ | CaO  | SéO <sub>2</sub> | Summe |
|-----------|----------|--------------------------------|----------------|-----------|------|------------------|-------|
| A (gef.)  | 28,78    | 27,78                          | 89,24          | 1,80      | 0,90 | 1,60             | 99,55 |
| B (corr.) | 29,92    | 28,82                          | 40,79          | _         | _    | -                | 99,53 |
| C (ber.)  | 30,28    | 27,72                          | 42,00          | _         | _    | _                | 100.  |
|           |          |                                | spec. Gew. = 5 | .174.     |      |                  |       |

Hiernach würde wenigstens der thoriumfreie Monazit mit Kryptolith chemisch identisch sein. — P. v. Jere meje w (2) beschreibt an Monazitkrystallen aus dem Ilmengebirge Combinationen der Formen  $\infty P \infty . \infty P \infty . \infty P . + P \infty . 0 P$  und Zwillinge nach 0P. — F. Pis ani (3) untersuchte den Turnerit. Eine mit sehr wenig Material ausgeführte Analyse ergab die annähernden Werthe:

Die Identität des Turnerits mit Monazit wird hierdurch bewiesen. Eigenthümlich ist, dass Pisani die ganze Wiederholung der Untersuchung unternahm, weil Er sich von Trechmann (4) angegriffen glaubte, während dieser Pisani's Aussagen vielmehr vollkommen bestätigt hatte (5).

S. L. Penfield (6) analysirte *Triphylin* von Grafton, New Hampshire. Das Mineral findet sich in verschieden großen bis 20 kg und darüber schweren Massen in einer Granitader, ist äußerlich oft zersetzt, doch im Innern frisch. Die unten gegebenen

<sup>(1)</sup> Zeitschr. geol. Ges. **39**, 79; Jahrb. Min. 1877, 881. — (2) Im Auss, Zeitschr. Kryst. **1**, 398. — (3) Compt. rend. **84**, 462; Zeitschr. Kryst. **1**, 405; Jahrb. Min. 1877, 412. — (4) Vgl. JB. f. 1876, 1260. — (5) Vgl. hiers Pisani's Bemerkung in Compt. rend. **84**, 626. — (6) Sill. Am. J. [3] **18**, 425; Zeitschr. Kryst. **1**, 497; Jahrb. Min. 1877, 942.

Analysen ergaben die Formel  $10\overset{1}{R}_{3}PO_{4} + 11\overset{11}{R}_{3}P_{2}O_{8}$ , also sehr annähernd die von Rammelsberg (1) angenommene  $\overset{1}{R}_{3}PO_{4} + \overset{11}{R}_{3}P_{2}O_{8}$ .

Cl. Winkler (2) wiederholte Seine Analyse des Roseliths (3), besonders um die Streitfrage hinsichtlich des Wassergehalts zu entscheiden. Zwei neue Analysen ergaben die Werthe unter A und B; sie führen auf das Verhältnis CaO: MgO: Co = 10:2:3 (Werthe unter C), während Winkler früher 18:5:7 und Schrauf 7:2:3 gefunden hatten. Hinsichtlich des Wassergehalts wird Winkler's frühere Angabe zu 2H<sub>2</sub>O bestätigt.

|          | CaO   | MgO  | CoO   | $As_2O_5$ | H <sub>2</sub> O | Summe  |
|----------|-------|------|-------|-----------|------------------|--------|
| A (gef.) | 24,98 | 3,98 | 10,56 | 52,98     | 8,35 1)          | 100,75 |
| B (gef.) | 25,17 | 4,22 | 10,08 | 52,41     | 8,22 ¹)          | 100,05 |
| C (ber.) | 25,51 | 3,65 | 10,25 | 52,89     | 8,20             | 100.   |

<sup>1)</sup> Direct im Calciumrohre bestimmt, während der entsprechende Glühverlust, der, wie ausdrücklich betont wird, nur aus Wasser, nicht auch Arsen bestand, für A=8,33 Proc., für B=8,04 Proc. betrug.

- F. Becke (4) beschreibt *Vivianit* in und auf Thierknochen aus dem Laibacher Torfmoore. Das Mineral bildet theils tafelförmige Aggregate von parallel verwachsenen Individuen, theils kleine nadelförmige Krystalle der Combination  $\infty P \infty . \infty P \infty . \infty P \cdot + P \cdot + P \infty$ , theils radial faserige Aggregate und ist im auffallenden Lichte blau, im durchfallenden fast farblos, nur mit gefärbtem Saum. O. Fraas (5) fand die Knochen eines Sauriers aus dem Stuttgarter Keuper zu Vivianit umgewandelt.
- F. Field (6) nennt das von Ihm (7) annoncirte neue Eisenphosphat aus Cornwall *Ludlamit*. Es kommt mit Quarz,

<sup>(1)</sup> Mineralchemie, 2. Aufl., 307. — (2) J. pr. Chem. [2] 16, 86; vgl. hierzu die Berichtigung J. pr. Chem. [2] 16, 240; Zeitschr. Kryst. 1, 395; Jahrb. Min. 1877, 407. — (3) Vgl. JB. f. 1874, 1278 u. 1274. — (4) Min. Mitth. 1877, 311; Jahrb. Min. 1878, 79. — (5) Württemb. Jahresh. 38 (Festschrift), 3; Jahrb. Min. 1878, 80. — (6) Phil. Mag. [5] 3, 52; Zeitschr. Kryst. 1, 68; Jahrb. Min. 1877, 301. — (7) Vgl. JB. f. 1876, 1262.

Eisenspath, Vivianit, Eisenkies und Arsenkies vor, mitunter auch von Zinkblende, Bleiglanz und Flusspath begleitet. Es ist blaßbis dunkelgrün, durchsichtig und glänzend. An der Lust oxydirt es ähnlich leicht wie Vivianit, namentlich wenn es erhitzt wird, weshalb es bei der Wasserbestimmung in einer Atmosphäre von Kohlensäure geglüht wurde. Die Analyse (A) führte übrigens nicht zu der nach vorläufiger Untersuchung aufgestellten Formel, sondern vielmehr zu 7 FeO, 2 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 9 H<sub>2</sub>O (unter B berechnet):

|          | FeO   | $P_2O_5$ | $\mathbf{H_{2}O}$ | Summe | Spec. Gew. |
|----------|-------|----------|-------------------|-------|------------|
| A (gef.) | 52,76 | 30,11    | 16,98             | 99,85 | 3,12       |
| B (ber.) | 58,05 | 29,88    | 17,05             | 99,98 |            |

N. St. Maskelyne (1) liefert die krystallographische Untersuchung. Nach Ihm ist Ludlamit monoklin mit den Axenelementen:

Orthodiagonale : Klinodiagonale : Hauptaxe

1 : 0,4489 : 0,8798

Axenwinkel = 79°27'.

Beobachtet wurden :  $\pm P$ , -1/2P,  $\infty P$ , 0P,  $\infty P \infty$ ,  $+P\infty$ ,  $\pm 2P\infty$ ,  $P\infty$  mit deutlicher Spaltbarkeit nach 0P. Die Krystalle sind optisch positiv, ihre optischen Axen liegen in der Symmetrie-ebene; die spitze Bisectrix ist = 88°54′, die Dispersion unbedeutend,  $\varrho > v$ .

N. v. Kokscharow (2) theilt einige Messungen an brasilianischen Skoroditen mit, welche mit denen G. vom Rath's (3) vollständig übereinstimmen.

A. Nies (4) nennt Strengit ein früher für Manganspath gehaltenes Mineral, das in kugeligen und nierförmigen radialfaserigen Aggregaten, seltener in einzelnen Krystallen mit Kakoxen auf einem Eisenstein- und Psilomelanblock im Kieselschiefer

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [5] 3, 54, 185 u. 525 (die beiden letzteren Notizen enthalten bedeutende Correcturen der ersten Angaben); Zeitschr. Kryst. 1, 382. — (2) Jahrb. Min. 1877, 800. — (3) Vgl. JB. f. 1876, 1263. — (4) Jahrb. Mzs. 1877, 8; Zeitschr. Kryst. 1, 98; vorläufige Mittheilung von A. Streng in Jahrb. Min. 1876, 854.

der Grube Eleonore am Dünsberg bei Gießen vorkommt. Die Krystalle sind rhombische Formen der Combination  $P.\infty \tilde{P}2$ .  $\infty \tilde{P}\infty$  und dem Axenverhältnisse:

Die Analyse (A und B) ergab die auf die Formel Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 4 H<sub>2</sub>O (C) bezüglichen Werthe:

|           | $Fe_2O_3$ | $P_{2}O_{5}$ | $\mathbf{H}_{\mathbf{s}}\mathbf{O}$ | X 1) | Summe  | Spec. Gew.   |
|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|------|--------|--------------|
| A (gef.)  | 48,65     | 87,82        | 19,61                               | 0,15 | 101,28 | 2,87 bei 16° |
| B (corr.) | 48,18     | 87,42        | 19,40                               | _    | 100    |              |
| C (ber.)  | 42,78     | 87,97        | 19,25                               | _    | 100    | _            |

1) Unlöslicher Rückstand.

Das Mineral ist demnach ein mit dem Skorodit unter den Arseniaten isomorphes Eisenphosphat und der von V. v. Zepharovich (1) beschriebene *Barrandit* ein aluminiumhaltiger Strengit.

- F. Pisani (2) fand Würfelerz in der Combination  $\infty$  O  $\infty$   $\frac{O}{2}$  auf der Grube la Garonne, Var.
- A. v. Klipstein (3); beschreibt den mit Staffelit vorkommenden Wawellit von Staffel, Nassau.
- A. H. Chester (4) bestimmte ein bisher für Peganit gehaltenes Mineral von Montgomery County, Arkansas, als Variscit (5). Es kommt auf Quarz vor, so innig verwachsen, daß es nicht vollständig isolirt werden konnte, ist smaragdgrün, bläulichgrün oder farblos, mitunter anscheinend amorph, aber auch in radialfaserigen Kugeln (6) und selbst in kleinen, aus Prisma und Basis bestehenden rhombischen Krystallen.
- 1. Anscheinend amorphe Varietät. 2. Durchschnittswerthe sweier Analysen der deutlich krystallinischen Varietät. 3. Werthe der Formel  $Al_2P_3O_8 + 4H_2O$ .
  - a. Gefunden. b. Nach Absug des unlöslichen Rückstands (Quars).

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1867, 1000. — (2) Compt. rend. 84, 1512. — (3) Jahrb. Min. 1877, 702. — (4) Sill. Am. J. [3] 18, 295; Zeitschr. Kryst. 1, 380. — (5) Vgl. JB. f. 1871, 1178. — (6) Schon Petersen nennt den von Breithaupt für amorph gehaltenen Variscit krystallinisch.

|    |    | $P_2O_5$         | $Al_2O_2$   | H <sub>2</sub> O | <b>X</b> 1) | Summe |
|----|----|------------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| 1. | 8. | 13,08            | 9,59        | 7,08             | 69,69       | 99,44 |
|    | b. | 48,96            | 32,24       | 28,80            | _           | 100   |
| 2. | 8. | 22,86            | 15,72       | 11,89            | 49,86       | 99,88 |
|    | b. | 44,76            | 81,46       | 28,80            |             | 100   |
| 3. |    | 44,80            | 82,49       | 22,71            | _           | 100.  |
|    |    | , 1 <sub>1</sub> | Unlöslicher | Rückstand.       |             |       |

F. A. Genth (1) analysirte den Volbortkit von Woskressenskoi, Gouvernement Perm, der krystallinische Ueberzüge auf Quarz bildet:

8iO. V.O. Fe<sub>e</sub>O<sub>a</sub> Al<sub>e</sub>O<sub>a</sub> MgO CaO BaO CuO H.O Summe 4,45 8,01 4,29 4,29 84,04 88,15 100 1.88 18,62 1,77 0,45 4,78 1,42 4,49 4,80 88,01 81,60 100. 1,36 18,59 Nach Abzug von SiO2, Al2O2, Fe2O2, MgO und einem Theile Wassers als Verunreinigungen resultirt die  $(Ba_{1/6}Ca_{2/6}Cu_{4/6})_{2}V_{2}O_{8} + 3CuH_{2}O_{2} + 12H_{2}O.$ 

A. Sadebeck (2) bestimmte für Struvit das Axenverhältnis a:b:c=0,5667:1:0,9121. Die Spaltbarkeit nach 0P überwiegt die brachydiagonale, die bisher als die vorwaltende bezeichnet wurde. Zwillinge finden sich nach 0P, so dass die Individuen bald mit dem oberen, bald mit dem unteren Ende zusammengewachsen sind. Aus den Resultaten der Aetzversuche wird geschlossen, dass der Struvit nicht hemiëdrisch ist.

Cl. Winkler (3) publicirt die von Ihm selbst (A), von M. Georgi (B) und Uwao Imai (C) ausgeführten Analysen des früher für Kalkuranit gehaltenen Minerals von Falkenstein im Voigtlande, welches A. Weisbach, nachdem der Baryumgehalt zuerst von Georgi nachgewiesen wurde, *Uranocircii* genannt hat. Das Mineral entspricht, wie ein Vergleich mit den Werthen unter D zeigt, in seiner Zusammensetzung der Formel BaU<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>12</sub> + 8H<sub>2</sub>O:

<sup>(1)</sup> Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 950. — (2) Min. Mitth. 1877, 118; Zeitschr. Kryst. 3, 219; Nachtrag hiersu: Min. Mitth. 1877, 221. — (3) J. pr. Chem. [2] 16, 91; Zeitschr. Kryst. 1, 894.

|          | BaO   | U <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | H <sub>2</sub> O | SiO <sub>2</sub> | Summe |
|----------|-------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------|
| A (gef.) | 14,57 | 56,86                         | 15,06                         | 13,39            | _                | 99,88 |
| B (gef.) | 14,18 | 55,01                         | 12,13                         | 13,11            | 4,88             | 99,81 |
| C (gef.) | 18,77 | 55,84                         | 18,50                         | 18,09            | 8,38             | 99,08 |
| D (ber.) | 15,07 | 56,75                         | 14,00                         | 14,18            |                  | 100.  |
| •        |       | Außerden                      | Spuren                        | von CaO.         |                  |       |

A. Weisbach (1) bestimmte das Mineral als rhombisch, das spec. Gew. = 3,53.

A. We is bach (2) fand am Zeunerit (3) die quadratischen Formen OP,  $P\infty$ ,  $\frac{4}{7}P\infty$  (nach P. Groth vielleicht  $\frac{1}{2}P\infty$ ) und  $\frac{1}{7}P\infty$ . Aus Seinen Messungen folgt a: c = 1:2,9123, Am Uranospinit (3) konnten nur ungenaue Messungen ausgeführt werden, die für b:c das Verhältnis 1:2,9123 ergaben, während a ungefähr = 1 gefunden wurde. An Formen ließen sich OP,  $\frac{1}{2}P\infty$ ,  $\frac{1}{2}P\infty$  und noch einige Domen nachweisen. Gesetzmäßige Verwachsungen beider Species kommen in dem Sinne vor, daß die Axen a ac des Zeunerits parallel zu ab c des Uranospinits liegen.

A. Weisbach (4) publicirt ferner zahlreiche Messungen an Krystallen des Walpurgins (5). In einer Nachschrift werden die zuerst als monoklin gedeuteten Formen als trikline Zwillinge, nach  $\infty$  P  $\infty$  verwachsen beschrieben und unter Anwendung N au m an n'scher Bezeichnungsmethode folgende Axenelemente bestimmt:

```
A = 86°16'; B = 65°59; C = 70°58^{1}/8'.

\alpha = 85°80'; \beta = 65°52'; \gamma = 70°44; \overline{b} = 1,4578.
```

Das spec. Gew. wurde bei  $25^{\circ} = 5{,}76$  gefunden.

V. v. Möller (6) analysirte *Phosphorite* von den Orten Potschinki (Nr. 1) und Lukojánow (Nr. 2) des Gouvernements

<sup>(1)</sup> Im Auss. Zeitschr. Kryst. II, 894; Jahrb. Min. 1877, 406. — (2) Im Auss. Zeitschr. Kryst. II, 894. — (8) Vgl. JB. f. 1872, 1184 u. 1185. — (4) Jahrb. Min. 1877, 1; Zeitschr. Kryst. II, 92, hier mit einer Nachschrift P. Groth's, der nach der optischen Untersuchung die Zwillingsnatur der Krystsile bestitigt. — (5) Vgl. JB. f. 1872, 1185 u. 1186. — (6) Im Auss. Zeitschr. Kryst. II, 397.

Nischnij-Nowgorod, wo sie sich als äußerlich hellgraue, innerlich dunkelbraune Concretionen in jurassischen Schieferthonen vorfinden:

|    | $P_2O_5$ | CO <sub>2</sub> | 80,  | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO   | MgO  | X 1) | Y*)  | $\mathbf{Z}^{s}$ ) |
|----|----------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|--------------------|
| 1. | 28,01    | 7,40            | 1,75 | 2,00                                                          | 47,21 | 2,00 | 2,18 | 5,57 | 3,88               |
| 2. | 28,84    | 7,60            | 1,95 | 1,50                                                          | 48,00 | 2,10 | 1,77 | 5,08 | 2,66.              |

- 1) Alkalien aus dem Verluste. 3) Wasser und organische Substanzen. 3) In Salzagure unlöslich. — Bei Nr. 2. ergiebt die Summirung der Posten blofs 99,00 (F. M.).
- A. Stelzner (1) beschreibt Kalkphosphats von der Insel Curaçao. Dieselben sind mit den dortigen sehr jungen Korallenkalken durch allmähliche Uebergänge verknüpft und aus ihnen jedenfalls durch Zufuhr der Auslaugungsproducte überlagernden Guanos entstanden. Am reinsten treten sie als amorphe opalähnliche Körper in den Poren der Kalke auf; Substanzen, die mit Sombrerit und Pyroclasit vermuthlich identisch sind. Sehr selten sind radialfaserige, dem Staffelit ähnliche Aggregata. Eine Analyse des Morowits s. oben (2).
- G. vom Rath (3) fand am Beudantit von der Grube "schöne Aussicht" bei Dernbach die Combination R. OR. 2R und maß  $R = 91^{\circ}20^{\circ}$ .

Silicate; Silicate mit Titanaten, Zirkoniaten, Niobaten, Vanadinaten.

G. Grattarola (4) analysirte einen in den Formen  $\infty$  P.0 P. $\infty$   $\overline{P}$ 2 krystallisirten oder in radialfaserigen Aggregaten auftretenden *Andalusit* von Alzi bei San Piero in Campo, Elba (A). Umrindet ist das Mineral von einer pinitartigen, bald hellgrünen (B), bald dunkelgrünen (C) Masse.

|   | SiO <sub>2</sub> | $Al_{2}O_{3}$ | $Fe_{s}O_{s}$ | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | H <sub>2</sub> O | Summe  | Spec. Gew. |
|---|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|--------|------------|
| A | 89,16            | 58,38         | Spur          | _                | _                 | 1,58             | 99,07  | 3,244      |
| В | 52,50            | 19,57         | 4,94          | 7,71             | 6,28              | 7,80             | 98,75  | 2,75       |
| C | 49,40            | 18,80         | 16,41         | 6,68             | 2,17              | 6,87             | 100,28 | 2,86.      |

Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 415. — (2) Vgl. diesen JB. S. 1250. —
 Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 829. — (4) Im Auss. Zeitschr. Kryst. B, 87;
 Jahrb. Min. 1877, 411.

اير

Ueber künstliche Darstellung des *Disthens* wurde unter Korund (1) berichtet.

E. Bertrand (2) beschreibt Topaskrystalle von Framont, vorwaltend von 2 P ... ... P 2 und ... P 3 gebildet, außerdem mit 7 am Topas bereits bekannten Formen und den neuen : ∞ P 11/6 und  $\infty P^{13}/_{7}$ . — H. Laspeyres (3) giebt einige Notizen über Topas und macht besonders auf das Auftreten gekerbter Kanten an Krystallen von Schlaggenwald, seltener an solchen vom Schneckensteine aufmerksam; auch hier (4) ist die Erscheinung sicherlich nicht Folge von Zwillingsbildungen. Eine Reihe für den Fundort neuer Flächen werden für Schneckensteiner Topase aufgeführt, an welchen bisher nur 14, jetzt 24, vielleicht selbst 26 bekannt sind. Ein Schneckensteiner Krystall (A) und ein zweiter, der ebendaher stammen soll, aber viel Aehnlichkeit mit sibirischen besitzt (B), werden gemessen und berechnet, wobei a:b:c für A = 0.531548:1:0.951947, für B = 0.529988:1:0.945585 gefunden wird, Schwankungen der Constanten, wie sie auch von anderen Beobachtern nachgewiesen wurden. Der scheinbare Hemimorphismus des Topas kann nach Laspeyres dreierlei Ursache haben : einmal Differenz der Stärke der Krystallisationstendenz an den verschieden entwickelten Enden (auch von Hankel und Groth angenommen), oder Ueberdrusung der durch natürliche Zerspaltung gebildeten Basis (v. Kokscharow), oder endlich Anätzung dieser natürlich entstandenen Spaltfläche. Im letzten Falle zeigen sich (Schneckenstein, Boa Vista) am abnormen Ende die Partialformen des Topases, der Substanz nach aber mit der die Krystalle bildenden Masse vollständig übereinstimmend, während sich-jede Ueberrindung als ein Product späterer Bildung durch kleine Differenzen in der Substanz erkennen lässt, und es gelang Laspeyres, abweichend von Baumhauer (5), vermittelst sauren Kaliumsulfats, kunstlich Aetzfiguren hervorzubringen, welche, wie die

Vgl. diesen JB. S. 1272. — (2) Zeitschr. Kryst. 1, 297; Jahrb. Min.
 1877, 646. — (3) Zeitschr. Kryst. 1, 347; Jahrb. Min. 1877, 784. — (4) Vgl. diesen JB. S. 1256. — (5) Vgl. JB. f. 1876, 1252.

namentlich an Topasen von Boa Vista gut zu beobachtenden Partialformen, Combinationen aus der Zone n P 2 bilden.

- H. Credner (1) beschreibt gefärbte, namentlich rosenrothe *Turmaline* aus den Hohlräumen eines gangartig im Granulit von Wolkenburg, Sachsen, auftretenden Schörlgranits.
- S. R. Paikul (2) nennt Homilit ein schwarzes oder schwarz-braunes Mineral, das mit Melinophan und Erdmannit auf Stoko bei Brevig vorkommt. Die Resultate der Analyse (Nr. 1) werden auf FeCa<sub>2</sub>B<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub> bezogen und diese nahe Verwandtschaft mit Datolith (H<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>B<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub>) durch die krystallographische Untersuchung Nordenskiöld's gestützt. Diese ergab ein rhombisches oder monoklines und dann vom rhombischen nur wenig abweichendes Krystallsystem mit den, denjenigen des Datoliths nahe stehenden Elementen:

An (rhombisch gedeuteten) Formen wurden beobachtet:  $\infty \bar{P} \infty$ ,  $\infty P$ ,  $\infty \bar{P}$ 2, P, P2,  $P \infty$ . — Des cloizeaux und A. Damour (3) identificiren mit Homilit ein für Erdmannit gehaltenes Mineral ebenfalls von Stokö. Auch Ihnen ergab die krystallographische und optische Untersuchung ein dem rhombischen nahestehendes monoklines Axensystem (Neigungswinkel 90°39°00″,  $\infty P = 116°0$ ′), Dispersion im Sinne  $\varrho > v$  und die Flächen  $\infty P$ ,  $\infty P \infty$ , 0 P, 0 P

<sup>(1)</sup> Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 528. — (2) Im Auss. Zeitschr. Kryst. 1, 384; Jahrb. Min. 1877, 536. — (3) Ann. chim. phys. [5] 12, 899; Jahrb. Min. 1878, 204.

Homilit nach Paikul;
 Homilit nach Damour;
 einfach brechende Masse nach Damour.

```
SiO<sub>2</sub> B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> FeO MnO CaO MgO X<sup>3</sup>) Na<sub>2</sub>O K<sub>2</sub>O Y<sup>3</sup>)
1. 31,875 18,085 1,50 2,145 16,25 — 27,275 0,52 — 1,09 0,41 0,85
2. 33,00 15,21 — 18,18 0,74 27,00 — 2,56 1,01 — 2,30
3. 28,01 5,54 3,81 — 5,42 1,85 11,00 — 27,87 — 1,98 12,10.
```

1) Aus der Differens bestimmt. — 4) Außer Cer- auch Lanthan- und Didymoxyde, in Nr. 3 von ersterem 19,28 Proc., von letsteren 8,09 Proc. — 2) Wasser und ffüchtige Substansen.

Außerdem in Nr. 3  $ZrO_2 = 3,47$ ;  $SnO_2 = 0,45$ ;  $TiO_2$  Spur. Spec. Gew.: 1. = 3,28; 2. = 3,84; 3. = 3,08.

A. Sjögren (1) untersuchte das mikroskopische und optische Verhalten des Gadolinits, Orthits und Allanits. Varietäten der beiden erstgenannten fand Er theils isotrop, theils anisotrop, auch die Farbenunterschiede zur Unterscheidung beider Species nicht geeignet. Lebhafte Interferenzfarben zeigte nur der Orthit von Hitteroe, Pleochroïsmus der Allanit von Bastnäs. Er ist geneigt allen diesen Mineralien ursprünglich einen amorphen Zustand zuzuschreiben, aus dem sich gelegentlich krystallinische Structur entwickelt habe.

J. Strüver (2) bestimmte die krystallographischen Constanten zweier Vesuvianvarietäten aus Latium (3), einer durchsichtigen honiggelben (A) und einer schwarzen, in dünnen Splittern olivengrünen oder braunen (B). Für A resultirte a:c=1:0,537232, für B=1:0,5278, noch stärkere Differenzen, als V. v. Zepharovich für die Sommakrystalle gefunden hatte. An Formenreichthum bleiben die Albaner Vesuviane nur um weniges hinter denen der Somma zurück; Strüver registrirt: 0P,  $\infty$ P,  $\infty$ P $\infty$ ,  $\infty$ P3,  $\infty$ P

<sup>(1)</sup> Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 780. — (2) Zeitschr. Kryst. 11, 251. — (8) Vgl. diesen JB. S. 1252.

A. Knop (1) fand die Olivinknollen im Basalte des Lützelbergs, Kaiserstuhlgebirge, aus etwa 78 Proc. Olivin, zweierlei Pyroxenen (einem Chromdiopsid und einem dem Bronzit nahestehenden) und Chromeisen zusammengesetzt. Der Olivin besteht aus 41,2 Proc. SiO<sub>2</sub>, 49,7 Proc. MgO und 8,7 Proc. FeO (Summe = 99,6); die Analysen der übrigen Mineralien sind gehörigen Ortes reproducirt (2). — K. Oebbeke (3) analysirte den Olivin aus dem Palaeopikrit (4) der schwarzen Steine, Nassau:

SiO<sub>2</sub> MgO CaO FeO Summe 42,5\$1 35,682 14,088 6,48\$ 98,784.

A. Scacchi (5) beschreibt das von Ihm Cuspidin benannte vesuvische Mineral, das auf Formel die Ca<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>, worin etwa ein Sechstel des Sauerstoffs durch Fl<sub>2</sub> ersetzt ist, bezogen werden kann, wenn die in variirenden Verhältnissen auftretende Kohlensäure unwesentlich ist. Die Krystalle werden rhombisch gedeutet (sind aber möglicherweise monokline Zwillinge) und zeigen die Formen P,  $2\bar{P}^4/_3$ ,  $\bar{P}\infty$  und  $\infty\bar{P}\infty$ , aus deren Winkeln sich a: b: c = 0,7173:1:1,9376 berechnet. Das blaßrosenrothe Mineral hat ein spec. Gew. = 2,853 bis 2,860. — Ferner nennt Scacchi Neochrysolith ein in den Hohlräumen der vesuvischen Lava von 1631 vorkommendes Mineral, das krystallographisch mit Olivin identisch ist und auch chemisch sich von diesem nur durch einen hohen, das Magnesium fast ganz ersetzenden Gehalt an Eisen und Mangan unterscheidet.

F. Pisani (6) bestimmte ein Ihm als ein bleihaltiges Silicat unter dem Namen Ganomalith zugesandtes Mineral von Langban in Schweden als ein Gemenge von Jacobsit mit Tephroit und ist geneigt, die Angabe eines Gehalts an Blei in anderen Exemplaren auf eine zufällige Beimengung von gediegenem Blei zu

<sup>(1)</sup> Jahrb. Min. 1877, 697. — (2) Vgl. diesen JB. S. 1279 und unter "Augit". — (3) Inauguraldissertation, Würzburg 1877, 22; Jahrb. Min. 1877, 844; Zeitschr. Kryst. 3, 104. — (4) Vgl. diesen JB. unter "Geologie". — (5) Im Ausz. Zeitschr. Kryst. 1, 398. — (6) Compt. rend. 64, 1511; Zeitschr. Kryst. 3, 109.

deuten. Gleichzeitig kommt noch ein manganhaltiger, einaxiger, röthlichbrauner Glimmer vor und ein Diopsid, der nach  $\infty$  P und  $\infty$  P  $\infty$  spaltet und parallel zu 0 P eine stark gestreifte Absonderungsfläche zeigt. Die Analyse des Tephroïts ergab:

A. Descloizeaux (1) corrigirt einige der für den zweiten Typus der Humitkrystalle früher von Ihm (2) angegebenen Winkel. — F. Berwerth (3) analysirte einen Chondrodit von Pargas, zunächst um die Ursache des bei den Chondroditanalysen regelmäßig eintretenden Verlustes zu erforschen. Das Material ist mit etwas Phlogopit vermengt, enthält aber mehr Alkalien, als Thonerde und Eisenoxyd zur Phlogopitformel beanspruchen würden. Es muß demnach ein Theil der Alkalien dem Chondrodit angehören und die häufig unterlassene Bestimmung derselben ist vielleicht die Ursache der Differenz.

Außerdem Spuren von Li. — Spec. Gew. = 3,216.

J. Emerson Reynolds (4) publicirt die von W. Early ausgeführte Analyse eines *Lievrits* von Elba, bei welcher auf die Bestimmung der Oxydationsstufen des Eisens besondere Rücksicht genommen wurde:

Indem das Wasser für unwesentlich gehalten wird, bezieht Reynolds die Resultate der Analyse auf die Formel 6 RO,  $R_2O_3$ ,  $4 SiO_2$ , worin 6 RO = 4 (Fe, Mn)O + 2 CaO.

<sup>1)</sup> Dieselbe nach Abzug einer dem Fl äquivalenten Menge O (3,62) = 99,49.

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [5] **2.**, 357; Zeitschr. Kryst. **1.**, 382. — (2) Vgl. JB. f. 1876, 1264. — (3) Min. Mitth. 1877, 272; Zeitschr. Kryst. **3.**, 315. — (4) Chem. News **36**, 85; Phil. Mag. [5] **3.**, 287.

G. Seligmann (1) beschreibt zwei von Altenberg stammende Krystalle des Kieselzinks. Im folgenden Katalog der Flächen des vollzähliger entwickelten Individuums B bezeichnet ein beigesetztes A, dass dieselben Flächen auch an dem andern Exemplar sich nachweisen lassen; zudem traten hier am antilogen Pol noch Po und OP auf.

Analoger Pol: 0P(A)  $^{1}/_{2}P\infty$ ,  $P\infty(A)$ ,  $3P\infty(A)$ ,  $^{1}/_{2}P\infty$ ,  $P\infty(A)$ ,  $^{2}P\infty$ ,  $^{3}P\infty(A)$ ,  $^{2}P\infty$ ,  $^{3}P\infty(A)$ ,  $^{2}P^{2}$ ,  $^{2}P^{2}$ ,  $^{4}P^{4}/_{3}$ .

Prismensone:  $\infty P\infty(A)$ ,  $\infty P(A)$ ,  $\infty P^{3}$ ,  $\infty P^{5}$ .

Antiloger Pol: 2 P 2 (A), 2 P 2 (A?).

Nach G. Uzielli (2) ist weder die chemische Zusammensetzung noch der Fundort (angeblich der Hügel Mancino bei Livorno) des von Jacquot als *Mancinit* beschriebenen Zinksilicats unzweifelhaft festgestellt.

J. R. Santos (3) giebt folgende Analyse eines Kupfergrüns von Utah:

SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> CuO H<sub>2</sub>O Summe 37,19 10,78 26,08 25,76 99,76.

Dieselbe ordnet sich der Formel des Kieselkupfers unter, wenn man annimmt, dass etwa die Hälfte des Kupfers durch Aluminium isomorph vertreten ist. — W. M. Hutchings (4) veröffentlicht weitere (5) Analysen der mexicanischen Kupfererze, als deren näheren Fundort Er Untercalifornien angiebt.

1. Kupfergrün, hart, glasglänsend, blaugrün. Ein Theil des Kieselsäureanhydrids ist als Opal, ein kleinerer als Quars und Chalcedon dem Silicat beigemengt. — 2. Kupfergrün, erdig, weich, blaß blauweiß bis weiß, porös,
lange Zeit auf dem Wasser schwimmend und vor dem Untersinken bis 85 Proc.
Wasser absorbirend. 1. und 2. stammen von einem Stücke und die Varietät
1. ist nur dann aluminiumhaltig, wenn sie so eng mit der erdigen Varietät
verbunden vorkommt. — 8. Kupferpecherz, dünne Lagen swischen Kupfergrün und Gyps bildend.

Zeitschr. Kryst. 1, 842; Jahrb. Min. 1877, 788. — (2) Im Auss.
 Zeitschr. Kryst. 1, 400; Jahrb. Min. 1877, 839. — (3) Chem News 36, 167.
 Chem. News 36, 18. — (5) Vgl. JB. f. 1876, 1244.

Fe,O, Al,O, MgO H<sub>2</sub>O Summe SiO. CaO PbO ZnO CaO 1. 67,07 24,95 0,09 0,26 0,27 0,55 0,81 0,37 5,82 100,19 2. 46,45 89,15 8,65 0.10 0.80 0.82 7.99 99,85. 0.41 0,48

Außerdem Spuren von Kobalt, Mangan und Phosphorsäure.

CoO O¹) 8iO. CnO Fe.O. ZnO MnO CaO MgO 0,80 38,53 3. 11,95 14,20 9,85 0,95 7.89 2,41 2,35 80, H.O Summe 0.16 11,61 100,20.

C. Rammelsberg (1) fand in einem Ihm als Demantoïd zugesandten grünen Granat, der in abgerundeten Stücken, von einer talkartigen Substanz theils umgeben, theils durchsetzt, bei Poldnewaja am Flusse Bobrowka, Bezirk Sissersk, Ural vorkommt:

SiO<sub>8</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> CaO MgO Summe 35,44 32,85 32,85 0,20 101,\$4.

Es führt diese Analyse zur Formel CasFe<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>. — A. Knop (2) macht darauf aufmerksam, dass die gewöhnlichen Methoden zur Bestimmung der Titansäure falsche Resultate ergeben und dass ein Gehalt an Titan neben Silicium in Mineralien und Gesteinen oft übersehen worden ist. Richtige Resultate ergab Ihm folgende Methode (3): der aus Eisenoxyd, Thonerde und Titansäure bestehende Ammoniakniederschlag wird filtrirt, ausgewaschen, geglüht und gewogen, dann mit zweifach-schwefels. Kali aufgeschlossen, gelöst, mit Weinsäure versetzt und durch gemacht. Ammoniak alkalisch Schwefelammonium scheidet jetzt das Eisen vollständig ab. Das Filtrat wird eingedampft, gegläht und mit concentrirter Schwefelsäure versetzt, wobei eine von der Weinsäure herrtihrende Schwärzung, soweit sie nicht schon durch das Glühen entfärbt wurde, gänzlich verschwindet. Die Schmelze wird mit überschüssiger Natronlauge behandelt, die die Thonerde löst, während titans. Natron surtickbleibt welches wiederum mit schwefels. Kali geschmolzen wird. Beim

<sup>(1)</sup> Zeitschr. geol. Ges. 39, 819. — (2) Zeitschr. Kryst. 1, 58; Jahrb. Min. 1877, 408. — (3) Die analytische Methode wurde auch publicirt in Jahrb. Min. 1876, 756.

Auskochen der wässerigen Lösung bleibt Titansäure zurück. Durch Anwendung dieser Methode wies Knop sowohl in Melaniten aus dem Kaiserstuhlgebirge und von Frascati bei Rom als im Pyroxen ersteren Fundorts einen bedeutenden Titangehalt nach:

1. Melanit aus Einschlüssen im Phonolith von Oberschaffhausen im Kaiserstuhl. Die Einschlüsse enthalten außerdem vermuthlich Nephelin, sowie Apatit und Pyroxen. — 2. Melanit aus Einschlüssen im Sanidinhauynphonolith vom Horberig bei Oberbergen, Kaiserstuhl. Die Grundmasse der Einschlüsse ist Ittnerit, daneben Melanit, Pyroxen, titanhaltiges Magneteisen (1), Apatit und ein vorläufig nicht näher bestimmbares Mineral mit Glasglans von hellbrauner Farbe. — 3. Kleine Krystalle aus Melanithauynphonolith, einem Ganggestein vom Horberig bei Oberbergen. — 4. Melanit von Frascati. — 5. Pyroxen, mit Nr. 1 und 2 vorkommend.

|    | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>s</sub> | $Al_2O_8$ | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | FeO              | MgO   | CaO           | MnO  | Summe    |
|----|------------------|------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-------|---------------|------|----------|
| 1. | 36,59            | 7,10             | 5,42      | 19,65                          | 2,26             | 1,61  | <b>26,</b> 93 | 0,27 | 99,88    |
| 2. | 36,33            | 7,05             | 5,48      | 17,08                          | 2,84             | 2,70  | 27,47         | 0,25 | 99,801)  |
| 3. | 35,82            | 4,95             | 5,41      | 22,9                           | 7 <sup>2</sup> ) | 1,71  | 29,50         | _    | 100,36   |
| 4. | 35,09            | 3,02             | 8,80      | 19,27                          | 1,80             | 0,47  | 32,61         |      | 100,061) |
| 5. | 42,10            | 3,55             | 4,34      | 9,97                           | 7                | 15,43 | 24,24         | -    | 99,63.   |

Geringe Differenz zwischen Summe und Posten (F. N.). — <sup>3</sup>) Vermuthlich 20,14
 Proc. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 2,55 FeO.

Die Analysen 1 bis 4 ergeben folgende Sauerstoffverhältnisse:

RO : R<sub>2</sub>O<sub>8</sub> : RO<sub>2</sub>
1. 8,50 : 8,48 : 22,26
2. 9,61 : 7,65 : 22,10
8. 9,69 : 8,56 : 21,01
4. 9,92 : 9,88 : 19,87.

Die für Nr. 1 und 2 am stärksten hervortretenden Abweichungen von dem durch die Granatformel geforderten Verhältnisse 1:1:2 werden durch Beimengungen des Pyroxens Nr. 5 erklärt, dessen Analyse der Pyroxenformel entspricht, wenn man etwa die Hälfte des Eisengehalts als Oxyd annimmt. Im Pyroxen oder Melanit erblickt Knop das Material, welches nach der Analyse von A. Claus (2) zu der Annahme verführt

<sup>(1)</sup> Vgl. diesen JB. S. 1280. — (2) Vgl. JB. f. 1864, 858.

hat, Schorlomit (1) komme in den Kaiserstuhler Gesteinen vor. -E. S. Dana (2) bespricht Granaten aus den von Hawes (3) näher beschriebenen "Trappgesteinen" von Newhaven, Connecticut. Die unten reproducirte Analyse bezieht sich auf Melanit, der am East Rock mit Magneteisen (O, auch 3O3, 2O2 und ein unmessbares, m O n), Augit (zu Chlorit umgewandelt), Apatit (oft dem Granat innigst beigemengt), Kalkspath und etwas Kupferkies und Zinkblende auf den Absonderungsflächen der Basaltsäulen vorkommt. Die dunkelbraunen bis pechschwarzen, nur selten gelblichbraunen Krystalle zeigen  $\infty 0.202$  und sind mitunter isolirt entwickelt, gewöhnlich aber in ungefähr paralleler Stellung zu zierlichen Rosetten, oder unregelmäßig gestellt zu dünnen Krusten verwachsen. Topazolith findet sich in denselben Gesteinen am Mill Rock in der Contactzone zum benachbarten Sandsteine, auf dem weniger gut entwickelte Krystalle ebenfalls Die weingelben Krystalle in den basaltischen Gesteinen sitzen isolirt auf Quarzkrystallen auf, werden von etwas Eisenglanz und einem unbestimmbaren haarförmigen Mineral begleitet, konnten aber wegen zu geringer Menge des Materials nicht analysirt werden. Die dodekaëdrische Gestalt der Krystalle wird durch ein vorwaltendes 64 O 64/63 mit 2 O 2, 7/2 O 7/2 und ∞ O ∞ bestimmt. Hiervon ist 7/2 O 7/2 für Granat neu, während 64 O 64/63 schon am Topazolith von Piemont nachgewiesen wurde. Die Analyse des Melanits ergab:

**8i0.** Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>1) FeO MnO MgO CaO X 2) Summe Spec. Gew. 0,86 85,09 29,15 2,49 82,80 0,24 0,85 100,48 8,740.

**4** |

<sup>1)</sup> Mit Spuren von AlgOs. -- 2) Glühverlust.

Die Abwesenheit von TiO<sub>s</sub> wurde sowohl für den Melanit als das begleitende Magneteisen ausdrücklich constatirt.

Weitere Granatanalysen siehe unter "Geologie".

E. Neminar (4) corrigirt Seine (5) Analyse des vesuvischen Mejonits, nachdem sich geringe Mengen von Chlor und Kohlensäure ergeben hatten:

Vgl. diesen JB. unter Schorlomit. — (2) Sill. Am. J. [3] 14, 215;
 Zeitschr. Kryst. 3, 310; Jahrb. Min. 1877, 948. — (3) Vgl. JB. f. 1876, 1282.

<sup>- (4)</sup> Min. Mitth. 1877, 61; Zeitsehr. Kryst. I, 515; Jahrb. Min. 1877, 942.

<sup>— (5)</sup> Vgl. JB. f. 1875, 1227.

K.O H.O CO. ALO. CaO MgO Na<sub>2</sub>O CI Summe SiO. 48,86 82,09 21,45 0,81 1,35 0,76 0,27 0,14 0,72 100,45. Der weit geringere Gehalt an Wasser bestimmt Ihn, dasselbe entgegen Seiner früheren Ansicht als unwesentlich anzusehen.

- E. Ludwig (1) publicirt zwei von L. Sipöcs und F. Becke ausgeführte Skapolithanalysen.
- 1. Rossie, New-York, blafsgrüne Säulen; 2. Boxborough, Massachusetts, weiße dicke Säulen.
  - A. Direct gefunden; B. nach Absug von CaCO<sub>2</sub>.

|             | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | FeO   | CaO    | MgO    | K20  | Na <sub>2</sub> O | H <sub>2</sub> O | CO2    | Cl   |
|-------------|------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|------|-------------------|------------------|--------|------|
| 1. A (gef.) | 46,16            | 28,05                          | 6,80  | 18,50  | Spur   | 0,74 | 2,91              | 0,60             | 3,00   | 0,12 |
| B (corr.)   | 49,40            | 30,02                          | 0,32  | 15,62  | Spur   | 0,79 | 8,11              | 0,64             | _      | 0,13 |
| 2. A (gef.) | 47,12            | 27,83                          | 0,46  | 15,94  | 0,48   | 1,15 | 8,65              | 0,50             | 2,73   | 0,20 |
| B (corr.)   | 50,58            | 29,31                          | 0,49  | 18,37  | 0,46   | 1,28 | 3,91              | 0,54             |        | 0,21 |
|             | Sun              | nme D                          | em Cl | äquiva | lenter | 0    | Rest              | 81               | oc. Ge | w.   |
| 1. ▲.       | 100              | ,38                            |       | 0,08   |        | 1    | 00,85             |                  | 2,781  |      |
| В.          | 100              | ,08                            |       | 0,03   |        | 1    | .00               |                  | _      |      |
| 2. A.       | 99,              | ,51                            |       | 0,05   |        | 1    | 00,46             |                  | 2,7204 | ŀ    |
| B.          | 100,             | ,05                            |       | 0,05   |        | 1    | 00                |                  | _      |      |
|             |                  |                                |       |        |        |      |                   |                  |        |      |

H. Baumhauer (2) kommt in Seinen Studien über den Leucit zu Resultaten, welche G. vom Rath's (3) Ansichten, namentlich über die Zwillingsbildung, vollkommen bestätigen. Dabei erscheint es unnöthig, den eingewachsenen Leuciten ein anderes System als den aufgewachsenen zuzuschreiben, da alle an ihnen beobachteten Erscheinungen sich im Sinne eines quadratischen Systems deuten lassen. Daß die gewöhnliche Leucitform keine einfache, sondern eine Combination ist, erhellt auch aus dem Verhalten gegen Aetzungsmittel, durch welche die ditetragonalen Pyramidenflächen stärker als die tetragonalen angegriffen werden.

A. Koch (4) glaubt nach den Resultaten einer Untersuchung der Gesteine von Ditré annehmen zu können, dass sich Sodalith aus Eläolith gebildet habe und stützt diese Behauptung durch die Beobachtung, dass sich beide Mineralien in den Ditréer

<sup>(1)</sup> Min. Mitth. 1877, 266; Zeitschr. Kryst. 3, 818. — (2) Zeitschr. Kryst. 3, 257; Jahrb. Min. 1877, 646. — (3) Vgl. JB. f. 1872, 1118; f. 1873, 1176. — (4) Min. Mitth. 1877, 382.

Gesteinen gegenseitig ersetzen und daß Sodalith gelegentlich den Eläolith umrandet. Eine von Fellner (Nr. 1) 1867 ausgeführte Analyse des letzteren hatte einen zu hohen Siliciumgehalt ergeben, den schon Fellner auf Beimengung von Feldspath bezog. Koch bewies dieß durch mikroskopische Untersuchung und fand in einem Eläolith, der freier von diesen Einschlüssen war, Werthe (Nr. 2), welche sich der Formel mehr nähern.

|    | SiO,      | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | CaO     | MgO  | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | H <sub>2</sub> O | Summe  |
|----|-----------|--------------------------------|---------|------|-------------------|------------------|------------------|--------|
|    | 52,71     | 27,64                          | 1,79    | 0,06 | 11,22             | 4,85             | 1,99             | 100,26 |
| 2. | 48,20     | <b>81,0</b> 0                  | 1,10    | 0,48 | 22,2              | 8 ¹)             | 1,99             | 100.   |
|    | i) Aus de | er Differens                   | bestimm | t.   |                   |                  |                  | _      |

J. Strüver (1) beobachtete am Nephelin aus Latium (2) die Formen OP,  $\infty$ P,  $\infty$ P2,  $\infty$ P3/2, 1/2P, P, 2P, 2P2. Die Messungen ergaben mit denen des Nephelins der Somma sehr nahe übereinstimmende Resultate. Die meist farblosen, weißen oder grauen, selten grünen oder fleischfarbenen Krystalle finden sich als Gemengtheile der Laven, in Drusenräumen der Laven und der Auswürflinge.

Derselbe (3) fand am weißen (Berzelin) und gefärbten Hauyn Latiums (4) die Formen O,  $\infty$  O,  $\infty$  O  $\infty$ , 2 O 2 und  $\infty$  O 2 (dieses neu für Hauyn), ferner Zwillinge und Sechslinge durch Juxtaposition, seltener Penetrationszwillinge. Die letzteren hatte G. vom Rath als Sodalith beschrieben; sie geben aber eine deutliche Schwefelresction. Nosean, den Spada (1845) angiebt, konnte nicht nachgewiesen werden. Im anstehenden Gesteine scheint Hauyn zu fehlen und ist nur aus Auswürflingen bekannt.

N. v. Kokscharow (5) faßt die Resultate Seiner Untersuchungen der Glimmer in folgende Hauptsätze zusammen: Alle Glimmer sind ausnahmslos rhombisch, doch so, daß  $\infty P$ .  $\infty P \infty$  genau 120° mißt; ihr monokliner Symmetriecharakter ist nur ein scheinbarer; das Axenverhältniß ist a:b:c = 1:1,73205:2,84953 oder 0,57735:1:1,64518; Zwillinge kommen

Zeitschr. Kryst. 1, 240. — (2) Vgl. diesen JB. S. 1252. — (3) Zeitschr.
 Kryst. 1, 235. — (4) Vgl. diesen JB. S. 1252. — (5) Jahrb. Min. 1877, 798.

nach den zwei Gesetzen gebildet vor: Zwillingsebene co P oder co P 3. — M. Bauer (1) publicirt eine ausführliche Arbeit über das Krystallsystem und die Hauptbrechungscoöfficienten des Kaliglimmers. Wir entnehmen der Arbeit nur die Resultate, nach denen der Kaliglimmer monoklin ist; die Ebene seiner optischen Axen steht senkrecht zur Symmetrieebene; die optische Mittellinie bildet mit der Spaltungsfläche einen Winkel von 88°18'; die optischen Axen sind 40°21' gegen einander geneigt. — W. F. Löbisch (2) analysirte einen Muscovit in hellbraunen durchsichtigen Tafeln mit Oligoklas und Orthoklas im Gemenge. Der Glimmer zeichnet sich durch hohen Gehalt an Natrium und Silicium aus.

Al<sub>0</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>0</sub>O<sub>2</sub> FeO MgO K.O H.O BiO. CaO Na<sub>-</sub>O Summe 29.91 4.24 0.41 2,68 0.88 6.83 2,31 100.02. 48.76 4,60 Spec. Gewicht = 2,7745.

F. Berwerth (3) liefert Glimmeranalysen, bei denen auf Fluor-, Wasser- und Lithiumbestimmungen besondere Sorgfalt verwendet wurde.

1. Baryumhaltiger Phlogopit von Edwards, St. Lawrence County, New-York; braun, durchscheinende Tafeln. Bei Craw's (4) älterer Analyse war das Baryum übersehen worden. — 2. Glimmer vom Vesuv; schwärzliche Tafeln mit Vesuvian auf Kalk. — 8. Lepidolith von Paris, Maine; größeres Korn und schönere Lilafarbe als beim folgenden. — 4. Lepidolith von Rosena, Mähren; der von Cooper (5) nachgewiesene Rubidiumgehalt würde vom Kalium absuziehen sein. Im Spectroskop seigte sich sowohl Rubidium als Cäsium. — 5. Zinnwaldit von Zinnwald, Böhmen; spectroskopisch wurde Rubidium und Cäsium nachgewiesen, Thallium weder in diesem noch in den anderen Lithiumglimmern.

|     | SiO <sub>2</sub> | $P_2O_5$ | $Al_2O_8$ | $Fe_2O_3$ | FeO   | MnO  | BaO  | MgO   | C=0  |
|-----|------------------|----------|-----------|-----------|-------|------|------|-------|------|
| 1.  | 40,34            | _        | 15,14     | 2,20      | 0,77  | _    | 2,46 | 27,97 | _    |
| 2.  | 89,80            |          | 16,95     | 0,48      | 7,86  | 0,59 |      | 21,89 | 0,83 |
| 8.  | 50,39            | _        | 28,19     |           |       | Spur | _    | _     | _    |
| ٠4. | 50,98            | 0,05     | 27,80     |           | 0,05  | Spur | _    |       | _    |
| 5.  | 45,87            | 0,08     | 22,50     | 0,66      | 11,61 | 1,78 | _    | _     | _    |

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1877, 684; Jahrb. Min. 1878, 810.— (2) Min. Mitth. 1877, 271.— (8) Min. Mitth. 1877, 109 u. 837; Zeitschr. Kryst. 2, 521 z. 522; Jahrb. Min. 1877, 880 und 1878, 816.— (4) Vgl. JB. f. 1860, 726.— (5) Vgl. JB. f. 1861, 1002.

1) Dem Fluor Equivalente Menge.

Spec. Gew.: 1. = 2,959 bei  $16^\circ$ ; 2. = 2,864 bei  $16^\circ$ ; 8. = 2,8546; 4. = 2,884; 5. = 2,9715.

N. v. Kokscharow (1) benennt Wilnewit eine Abart des Xanthophyllits von der Grube Nikolaje-Maximilianowsk bei Achmatowsk, stidlicher Ural. Von Klinochlor, als welcher er bestimmt wurde, unterscheidet den Wiluewit eine größere Härte (4,5), von Xanthophyllit ein sehr großer Winkel der im brachydiagonalen Hauptschnitt liegenden optischen Axen, während jener als optisch-einaxig betrachtet wird. Das Mineral findet sich, von Perowskit begleitet, in Chloritschiefer, ist ausgezeichnet dichroïtisch und zeigt ähnliche Krystallverhältnisse wie (nach v. Kokscharow) der Glimmer: rhombisch mit Neigung zur Entwickelung monokliner Halbformen und einem Säulenwinkel. welcher  $\infty P.\infty P\infty$  zu einem hexagonalen Prisma macht; a:b:c = 1:1.73205:0.70729 = 0.5773:1:0.4926 (c beinahe Gewöhnliche Combination genau 1/4 c des Glimmers).  $0P = \frac{4P\infty}{2} + \frac{6P3}{2}$ , worin die Neigung, monokline Halbformen zu bilden, durch entsprechende Bezeichnung angedeutet ist. Diese Form bildet mitunter dem regulären Octaëder nahestehende Gestalten. Sonstige Formen:  $\pm \frac{P}{2}$ ,  $\infty P$  (Zwillingsebene), 2 P∞. Eine von P. v. Nikolajew ausgeführte Analyse ergab:

SiO. FeO CaO H,O Summe Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> MgO 16,90 48,55 2,81 0,88 18,00 17,47 5,07 98,68.

G. A. König (2) beschreibt ein Vorkommen von Astro-

<sup>(1)</sup> Jahrb. Min. 1877, 801. — (2) Zeitschr. Kryst. 1, 428; Jahrb. Min. 1877, 944.

phyllit, Arfvedsonit (1) und Zirkon (2) von El Paso County, Colorado. Die drei Mineralien kommen in grauem Quarse, Astrophyllit gelegentlich auch in Orthoklas vor, so daß das Muttergestein ähnlich wie für den norwegischen Astrophyllit quarzreiche Ausscheidungen in einem Syenite zu sein scheint. Die Analyse des Astrophyllits ergab:

Spec. Gew. = 3,875 bei 15°.

Es führt dieselbe zur empirischen Formel:

$$H_0(K, Na)_4(Fe, Mn)_9Fe_2Ti_4Si_{18}O_{68}$$

Zur Bestimmung der Titansäure bedient sich König einer besonderen colorimetrischen Methode. Durch den Gang der Anslyse erhält Er ein Gemenge von Titansäure und Zirkonsäure, welches gewogen wird. Um nun den Antheil der ersteren su bestimmen, wird durch 2 mg Substanz eine 0,065 mg schwere, aus 0,12 mg Phosphorsalz hergestellte Perle gefärbt und dieselbe mit einem Satze von 10 respective 20 Probeperlen verglichen, die ebenfalls durch 2 mg Oxyd gefärbt sind und zwar mit 0 bis 100 Proc. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> neben 100 bis 0 Proc. TiO<sub>2</sub>. Die Methode erlaubt eine Abschätzung von 5, ja 2,5 Proc. Gehalt der Perle an TiO<sub>2</sub>. Die theilweise von H. Bücking (3) ausgeführte optisch-krystallographische Untersuchung sowohl des amerikanischen, als des norwegischen Astrophyllits ergab ein monoklines Krystallsystem. Die Ebene der optischen Axen ist die Symmetrieebene; der Winkel der zweiten Mittellinie mit der Normalen zur Spaltungsfläche wird für den norwegischen zu 3º30' bis 3º33', für den amerikanischen zu 2º42' bis 3º18' bestimmt,  $2 H_0$  wurde am norwegischen gefunden für Li = 122°18′. für Na = 124%2', am amerikanischen an Platte I für Li = 121%38',

Vgl. diesen JB. unter Augit- und Hornhlendegruppe. — (2) Vgl. dieses
 JB. S. 1275. — (3) Zeitschr. Kryst. 1, 438.

für Na = 124°14′, für Tl = 125°6′, an Platte II für Na = 126°49′, an Platte III für Li = 121°5′, für Na = 124°28′. Die vollkommenste Spaltbarkeit als OP vorausgesetzt, sind die Krystalle nach der Klinodiagonale stark verlängert und, soweit annähernde Messungen Schlüsse erlauben, außerdem durch Klinodomen begrenzt.

P. Groth (1) rechnet die von Delesse dem Pyrosklerit beigezählte grünliche Masse, welche, oft mit Kernen von Feldspath, im körnigen Kalke von St. Philippe bei Markirch, Elsass vorkommt, zu Kenngott's Pseudophüt, diesen selbst aber sammt den von v. Drasche (2) und von v. Zepharovich (3) beschriebenen Substanzen als dichte Varietät zum Pennin. Die von van Wervecke ausgeführte Analyse führt zu dem Verhältnisse:

8i : Al : Mg : H = 2,94 : 2 : 4,24 : 7,24.

SiO. ALO. Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> FeO CaO MgO H.O1) H.O.) Summe 8,29 32,84 17,34 1,04 0,75 80,48 12,16 2,28 100.18.

1) Giühverlust. — 4) Hygroskopisch und swar 1,02 Proc. Verlust im Exsiccator, 8,60 Proc. bei 100, 0,18 Proc. bei 125, 0,30 Proc. bei 150, 0,18 Proc. bei 200. Die kryptokrystallinische Beschaffenheit erklärt die Zähigkeit im Zurückhalten des hygroskopischen Wassers.

A. Kenngott (4) stellt Shepard's Amesit (5) zu den Chloriten und zeigt, dass derselbe sich der von Ihm aufgestellten allgemeinen Formel unterordnet, wenn man Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, in AlAlO<sub>8</sub> serlegt, als RSiO<sub>8</sub> substituirend annimmt.

T. Sterry Hunt (6) nennt Venerit ein chloritähnliches Kupfererz von der Jones Mine bei Springfield, Berks County, Pennsylvanien. Gewöhnlich stark verunreinigt (Thonerz) zeigten reinere Partieen unter dem Mikroskope dünne durchsichtige Blättchen mit Quarz und Magneteisen gemengt (Nr. 1). Sorgfältigst gereinigtes Material ergab nach einer von G. W. Hawes ausgeführten Analyse (Nr. 2, unter Nr. 3 corrigirt) das Sauerstoffverhältniss von RO: R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: SiO<sub>2</sub>: H<sub>2</sub>O =3:4:6:4, doch ist die Homogenität der Substanz nicht ganz zweifellos.

**L** .

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **1**, 509. — (2) Vgl. JB. f. 1878, 1204. — (3) Vgl. JB. f. 1874, 1289. — (4) Jahrb. Min. 1877, 277. — (5) Vgl. JB. f. 1876, 1248. — (6) Im Auss. Zeitschr. Kryst. **1**, 498; Jahrb. Min. 1877, 887.

|    | SiO <sub>2</sub> | $Al_2O_8$ | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | FeO      | MgO   | CaO   | H <sub>e</sub> O | X¹)            | Summe  |
|----|------------------|-----------|--------------------------------|----------|-------|-------|------------------|----------------|--------|
| 1. | 24,60            | 13,00     | 7,11                           | _        | 15,15 | 15,30 | 11,50            | 14,10          | 100,76 |
| 2. | 28,93            | 18,81     | 5,04                           | 0,27     | 17,47 | 16,55 | 12,08            | 6,22           | 100,87 |
| 3. | 30,73            | 14,67     | 5,85                           | 0,29     | 18,55 | 17,58 | 12,88            | <del>-</del> . | 100.   |
|    |                  |           | 1                              | i) Sand. |       |       |                  |                |        |

V. v. Zepharovich (1) beschreibt ein Vorkommen von Thuringit vom Zirmsee in Kärnthen. Das Mineral tritt in den Hohlräumen einer wesentlich aus Feldspath bestehenden linsenförmigen Einlagerung im Gneiss auf und bildet mitunter ebenflächige, spiegelnde Formen, mitunter von Spaltungen, wie von Messerschnitten durchzogen. Theilweise sind sie einer tafelförmigen Combination OR.R sehr ähnlich, theilweise aber krystallographisch undeutbar. Die wahrscheinlichste Erklärung ist die Annahme von präexistirenden Kalkspathlamellen, zwischen denen sich der Thuringit abgelagert hat und die, später weggeätzt, die Ursache der ebenen Begrenzung und der Einschnitte des Thuringits waren. Außer dem Thuringit fand sich in den Hohlräumen weißer Glimmer, Anatas und neu ge-Eine mikroskopische Untersuchung der bildeter Feldspath. Gangmasse ergab ein Gemenge von mindestens zwei Feldspathen mit wenig Quarz. Der von W. Gintl ausgeführten Analyse (A bis C) fügen wir unter D die Werthe der Formel 9 FeO,  $4 R_2 O_8$ ,  $6 SiO_2$ ,  $10 H_2 O$  bei.

|            | SiO <sub>2</sub>                                     | $Al_2O_8$ | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | FeO      | $H_2O$ | Summe | Spec. Gew. |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------|-------|------------|--|--|--|
| A (gef.)   | 22,71                                                | 18,92     | 8,00                           | 88,49    | 10,74  |       | 8,181      |  |  |  |
| B (gef.)   | 22,60                                                | n. best.  | 8,25                           | n. best. | 10,82  | _     | 3,174      |  |  |  |
| C (Mittel) | 22,65                                                | 18,92     | 8,12                           | 38,49    | 10,78  | 98,96 | 8,177      |  |  |  |
| D (ber.)   | 21,78                                                | 18,61     | 9,66                           | 89,18    | 10,87  | 100   | _          |  |  |  |
| Aul        | Außerdem Spuren von Mn, CaO, MgO, Na <sub>2</sub> O. |           |                                |          |        |       |            |  |  |  |

A. H. Chester (2) analysirte einen faserigen Meerschaum (Sepiolith), der in 5 cm starken Adern in einer Silbermine von Utah vorkommt und theils weiß, theils bläulichgrün gefärbt

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. **1**, 871; ergänsende Bemerkungen hiersn in Zeitschr. Kryst. **2**, 195; Jahrb. Min. 1877, 732. — (2) Sill. Am. J. [8] **13,** 296; Zeitschr. Kryst. **1**, 881.

ist. Die Formel des Meerschaums nimmt Chester zu Mg<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>8</sub> + 2 H<sub>2</sub>O an.

Mittel aus vier Analysen der weißen Varietät. — 2. Blaugrüne Varietät.

|    | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | $Mn_2O_3$ | CaO     | MgO   | H <sub>2</sub> O <sup>1</sup> ) | $H_2O^3$ ) |
|----|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------------|------------|
| 1. | 52,97            | 0,86                           | 0,70                           | 8,14      | 0,87    | 22,50 | 9,90                            | 8,80       |
| 2. | 50,15            | 2,06                           | 1,02                           | 2,09      | 6,82 *) | 18,29 | 9,80                            | 10.82.     |

1) Bei 100°. -- 2) Nur wenig bei 200°, der Rest erst in starker Rothginth. -- 3) In diesem hohen Gehalte an Kupfer ist wohl die Urssche der Färbung zu suchen.

A. H. Church (1) fand in einem verarbeiteten Serpentin aus Japan, der die auffallend hohe Härte = 5 zeigte:

K. Oebbeke (2) untersuchte einen dem *Baltimorit* nahe stehenden *Serpentin* von Klüften des Paläopikrits (3) von den schwarzen Steinen, Nassau:

SiO<sub>2</sub> MgO CaO FeO Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> H<sub>2</sub>O NiO Summe Sp. Gew. 42,878 82,220 0,095 4,821 8,866 1,882 14,214 Spur 99,926 2,51. Eine weitere Serpentinanalyse siehe oben (4).

E. v. Bamberger (5) analysirte einen Glaukonit aus tertiärem Sande der Insel Gozzo im mittelländischen Meere:
SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CaO MgO FeO Na<sub>2</sub>O K<sub>3</sub>O H<sub>4</sub>O Summe Spec Gew.
46,91 7,04 23,06 2,95 4,40 2,64 0,91 7,81 4,71 99,98 8,314.

Von den von Haushofer (6) analysirten Glaukoniten unterscheidet sich der vorliegende namentlich durch einen geringeren Wassergehalt. Bamberger bestimmte denselben nicht aus dem Glühverlust, sondern durch directe Wägung.

W. C. Brögger und G. vom Rath (7) publiciren Ihre Arbeit über Enstatitkrystalle von Bamle wiederholt (8). Wir

<sup>(1)</sup> Im Auss. Zeitschr. Kryst. 1, 518. — (2) Inauguraldissertation, Würsburg 1877, 19; Jahrb. Min. 1877, 844. — (8) Vgl. unter "Geologie". — (4) Vgl. diesen JB. 8. 1825. — (5) Min. Mitth. 1877, 271; Zeitschr. Kryst. 2, 315. — (6) Vgl. JB. f. 1866, 987. — (7) Zeitschr. Kryst. 1, 18. — (8) Vgl. JB. f. 1876, 1283.

benutzen diesen Anlaß, um einige Messungen nachzutragen, welche den pseudomonoklinen Charakter der Krystalle kennzeichnen. So ergab die Neigung von ½ P o gegen zwei Flächen der Säule bei einem Krystalle 78°3' und 80°36', bei einem andern 77°0' und 80°15' (anstatt übereinstimmend für beide Flächen 78°59'). Eine noch stärkere Neigung zeigte ½ P o, dessen Fläche an einem dritten Krystalle gegen die eine Säulenfläche um 78° und gegen die andere um 71° (berechnet 75°39¹/3) geneigt war. Diese Winkel der Berechnung zu Grunde gelegt würden eine Axenneigung von 94°57' ergeben.

A. R. Leeds (1) analysirte Hypersthen (Nr. 1) und Diallog (Nr. 2) aus den Noriten (2) der Adirondacksberge, New-York.

SiO<sub>2</sub> TiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO MnO CaO MgO H<sub>2</sub>O Summe Sp. G.

1. 50,33 0,07 3,36 1,08 19,40 0,71 2,77 21,40 1,14 100,21 2,459

2. 46,28 0,59 7.38 2,21 14,80 — 18,78 8,91 1,115 100,065 3,334.

A. Knop (3) untersuchte einen braunen, dem Bronzit nahestehenden Pyroxen (A) und einen Chromdiopsid (B) aus den Olivinknollen des Lützelbergs, Kaiserstuhlgebirge, (4). Der Bronzit enthielt etwa 1,5 Proc. mechanisch beigemengtes Chronzeisen, während er selbst frei von Chrom war, während im chromhaltigen Diopsid keine derartige Beimengung nachweisbar war.

8iO. X1) Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Cr.O. FeO. MnO MgO A. 52,50 2,00 2,29 6,07 82,23 4,35 99,44 4,40 51.89 2,80 19,78 4,76 1,09 0,54 15,47 100,18.

K. Oebbeke (5) fand in dem *Chromdiopsid* aus dem Palacopikrit (6) der schwarzen Steine, Nassau:

SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Cr.O. FeO MgO CaO Summe Spec. Gew. 50,448 5,105 1,408 9,696 17,418 14,629 98,694 E. v. Bamberger (7) analysirte (A) Salit von Albrechtsberg

<sup>1)</sup> Rückstand beim Anflösen der abgeschiedenen Kieselsäure in Natronlauge; miglicherweise, doch wegen geringer Menge nicht nachweisbar, Nich- und Titansäure.

<sup>(1)</sup> Am. Chemist 7, 828; Zeitschr. Kryst. 3, 642. — (2) Vgl. diesen JR. unter "Geologie". — (8) Jahrb. Min. 1877, 697. — (4) Vgl. diesen JR. 3. 1868. — (5) Inaugural dissertation, Würsburg 1877, 21; Jahrb. Min. 1877, 844; Zeitschr. Kryst. 3, 104. — (6) Vgl. diesen JB. unter "Geologie". — (7) Min. Mitth. 1877, 278; Zeitschr. Kryst. 3, 815.

in Niederösterreich. Das Mineral bildet Individuen bis zu 12 cm Länge, welche zu Aggregaten vereint in körnigem Kalke liegen. Zum Vergleich sind die Werthe der Formel MgCaSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> unter B beigefügt.

Aus C. Dölter's (1) Beiträgen zur Mineralogie des Fassa- und des Fleimserthals haben wir die folgenden Analysen des Fassaits zu entnehmen, bei denen besonderes Gewicht auf die Trennung der Eisenoxyde gelegt wurde. Sie ergeben, dass Fassait den Thonerdeaugiten näher als dem Diopsid verwandt ist, dass er sich aber durch das Vorwiegen des Eisenoxyds gegen das Oxydus, des Kalkes gegen die Magnesia auszeichnet.

 Reine Krystalle vom Toal della Foja. — 2. Krystallinisch-körnige Varietät desselben Fundorts. — 3. Grasgrüne Krystalle vom Nordabhange des Mal Inverno.

|            | SiO <sub>2</sub> | $Al_2O_8$ | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO  | MgO   | CaO   | H <sub>9</sub> O | Summe   |
|------------|------------------|-----------|--------------------------------|------|-------|-------|------------------|---------|
| 1.         | 43,81            | 9,97      | 7,01                           | 1,52 | 12,51 | 25,10 | 0,51             | 100,43  |
| 2.         | 44,06            | 10,48     | 5,91                           | 1,67 | 13,10 | 25,20 | 0,15             | 100,52  |
| <b>3</b> . | 41,97            | 10,68     | 7,36                           | 0,55 | 10,29 | 26,60 | 2,70             | 100,10. |

C. Dölter (2) dehnt in späteren Publicationen Seine Untersuchungen auch auf andere Augite aus. Zur Ermittelung des Oxydulgehalts bediente Er sich folgender Methode: Der Platintiegel, in welchem das Mineral mit Fluß- und Schwefelsäure aufgeschlossen wird, steht auf einem mit einer Rinne versehenen eisernen Teller, in welche ein umgestülptes Becherglas paßt. Durch eine Röhre wird Kohlensäure in das Becherglas eingeführt und die Communication mit der Luft durch Eingießen von Quecksilber in die Rinne verhindert. Nach zweistündiger gelinder Erhitzung ist das Material aufgeschlossen, die Flußsäure vertrieben, und es wird nun das Oxydul durch Titriren mit tibermangans. Kali bestimmt.

 <sup>(1)</sup> Min. Mitth. 1877, 65; Zeitschr. Kryst. 1, 515; Jahrb. Min. 1877,
 647. — (2) Min. Mitth. 1877, 279; Zeitschr. Kryst. 3, 525.

1. Schwarzer Augit vom Vesuv, Krystalle der Form  $\infty P. \infty P \infty$ .  $\infty P \infty . P$  aus einer Sanidinbombe. — 2. Dunkelgrüner Augit vom Vesuv, Krystalle der gleichen Form, ebenfalls aus einer Bombe. — 3. Gelber Augit vom Vesuv, Krystalle, an denen außer den oben genannten Formen noch 2 P vorhanden ist, ebenfalls aus einer Bombe. — 4. Augit, einfache Krystalle und Zwillinge der gewöhnlichen Form von Lipari. — 5. Augit in einfachen Krystallen und Zwillingem der gewöhnlichen Form aus einer basaltischen Lava von Cuglieri, Sardinien. — 6. Augit in säulenförmigen Krystallan von Greenwood Fournace. — 7. Augit der Combination  $\infty P. \infty P \infty . \infty P \infty . P. OP.$ 1/3 P  $\infty$  aus Melaphyr vom Bufaureberge in Südtirol. — 8. Fassait in Krystallen aus dichtem Fassait vom Fassathal. — 9. Dunkelgrüne und 10. farblose Partien eines verschieden gefärbten Diopsidkrystalls von Ala.

|     | SiO,  | CaO   | MgO   | FeO    | $Fe_2O_3$ | $Al_2O_3$ | Summe  | Spec. Gew. |
|-----|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1.  | 46,95 | 19,02 | 16,04 | 4,09   | 4,47      | 9,75      | 100,82 | 8,275      |
| 2.  | 51,01 | 20,80 | 16,58 | 8,16   | 8,51      | 4,84      | 99,90  | 3, 208     |
| 8.  | 50,41 | 22,75 | 12,92 | 6,78   | 1,09      | 6,07      | 100,02 | 8,298      |
| 4.  | 48,45 | 20,80 | 14,85 | 6,94   | 8,57      | 6,68      | 100,29 | 8,225      |
| 5.  | 45,65 | 21,09 | 13,60 | 5,05   | 6,82      | 8,61      | 100,82 | 8,299      |
| 6.  | 49,18 | 20,62 | 16,83 | 2,55   | 5,05      | 5,09      | 99,82  | 3,295      |
| 7.  | 49,01 | 20,01 | 14,55 | 7,74   | 3,77      | 5,09      | 100,17 | 3,299      |
| 8.  | 44,76 | 24,90 | 18,65 | 2,09   | 5,01      | 10,10     | 100,51 | 2,979      |
| 9.  | 54,28 | 25,04 | 17,30 | . 1,91 | 0,98      | 0,51      | 100,02 | _          |
| 10. | 54,74 | 26,08 | 17,02 | 2,91   |           |           | 100,70 | -          |

Diese Analysen werden benutzt, um zwischen Rammelsberg's und Tschermak's Ansichten über die Constitution der Thonerde haltenden Augite zu entscheiden. Ersterer betrachtet dieselben bekanntlich als isomorphe Mischungen von RSiO<sub>3</sub> mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Letzterer nimmt für die Beimengung des Aluminiums und des sechswerthigen Eisens die Form der Silicate MgAl<sub>2</sub>SiO<sub>6</sub> und MgFe<sub>2</sub>SiO<sub>6</sub> an. Dölter berechnet nun, daß Seine sämmtlichen Analysen der Grundforderung der Tschermak'schen Hypothese gehorchen, daß nämlich für alle analysirten Thonerdeaugite Ca < Mg + Fe ist, sogar meist mit bedeutender Differenz: nur für Nr. 3 ist sie gering. Er zeigt ferner, daß sich die Resultate der Analysen (Nr. 3, 5 und 7 ausgenommen) ungezwungen in die Form bringen lassen:  $x(MgCaSi_2O_6)+y(FeCaSi_2O_6)+x'(MgFe<sub>2</sub>SiO<sub>6</sub>)+y'(MgAl<sub>2</sub>SiO<sub>6</sub>). Es ist nämlich:$ 

|    |      | MgCaSi <sub>2</sub> O <sub>6</sub> | : | FeCaSi <sub>s</sub> O <sub>s</sub> | : | MgFe <sub>2</sub> SiO <sub>6</sub> | : | MgAl <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub> |
|----|------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| in | 1 =  | 10                                 | : | , <b>3</b>                         | : | 1                                  | : | 8                                  |
| 79 | 2 =  |                                    |   | _                                  | : | 1                                  | : | 2                                  |
| n  | 4 == | 12                                 | : | 4                                  | : | 1                                  | : | 8                                  |
| ,  | 6 =  | 19                                 | : | 2                                  | : | 2                                  | : | 8                                  |
| _  | 8 =  | - 84                               | : | 5                                  | : | 1                                  | : | 1.                                 |

F. Pisani (2) untersuchte einen *Triphan* aus Brasilien in unvollkommenen Krystallen, welche nach einem Prisma von 86°45′ spalten, aber die bei den übrigen Triphanen so deutlich entwickelte Spaltbarkeit nach  $\infty$  P $\infty$  entbehren; Härte = 7:

G. Grattarola (3) nennt Hydrocastorit ein Zersetzungsproduct des Castor, das in vermuthlich rhombischen Nadeln, den Castor einhüllend, auf den Granitgängen von San Piero in Campo, Elba, vorkommt. Die Analyse ergab:

Analysen von Kieselmangan siehe unter Psilomelan (4).

E. Ludwig (5) analysirte den *Milarit* in ausgesucht guten Proben und fand folgende (A), auf die Formel HKCs<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>12</sub>O<sub>30</sub> (B) verweisende Werthe:

(1) Zeitschr. Kryst. **1**, 208; Jahrb. Min. 1877, 527. — (2) Compt. rend. **34**, 1509; Zeitschr. Kryst. **2**, 109; Jahrb. Min. 1877, 835. — (8) Zeitschr. Kryst. **2**, 87; Jahrb. Min. 1877, 411. — (4) Vgl. diesen JB. S. 1281. — (5) Min. Mitth. 1877, 847; Zeitschr. Kryst. **2**, 681; Jahrb. Min. 1878, 411.

Die Zahlen nähern sich ziemlich den von Fink ener (1) gefundenen, während Frenzel kein Kali, sondern 7,61 Proc. Natron angiebt. Nach G. Tschermak sind die scheinbar hexagonalen Formen rhombische Durchkreuzungsdrillinge nach  $\infty$  P. die Flächen die von  $\infty \ P \infty$ ,  $\infty \ P 3$ ,  $3 \ P 3$ ,  $0 \ P$ . Ein Schliff nach OP lässt neben den sechs peripherischen Theilen einen stellenweise einfach brechenden Kern erkennen, der aber nicht homogen ist und wohl ein Gemisch der nach der Peripherie zu regelrecht verwachsenen Theilchen darstellt.

F. Pisani (2) untersuchte einen durch hohen Gehalt an Aluminium ausgezeichneten Anthophyllit, der sich in gelblichgrauen Lamellen von faseriger Zusammensetzung bei Bamle in Norwegen vorfindet und in Bezug auf Spaltbarkeit mit dem Anthophyllit von Kongsberg übereinstimmt.

8iO. ALO. FeO MgO Na\_O X1) Summe Spec. Gew. 51,80 12.40 1.44 8.00 8.67 27.60 99,91 2,98. 1) Glilleriast bei Weifasiuth.

Descloizeaux (3) giebt optische Details über das Mineral. Nach G. A. König (4) ist das von E. Goldsmith unter dem Namen Hexagonit beschriebene Mineral von Edwards in St. Lawrence County, New-York, ein Grammatit, wie die Uebereinstimmung des Prismenwinkels (124°39') und der chemischen Zusammensetzung zeigt. Die Analyse ergab:

8iO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> MgO CaO Na<sub>o</sub>O MnO Summe Spec. Gew. 58,20 1.40 24.14 12.20 1,90 1,87 99,21 2.996.

E. Svedmark (5) untersuchte den Uralit aus den Uralitporphyren von Vaksala bei Upsala, dem Ural, Predazzo und Wales und bestätigt, daß derselbe ein zu Hornblende umgewandelter Augit ist. Bei dieser Umwandlung soll sich Magneteisen ausgeschieden haben, eine Beobachtung, welche der Erfahrung

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1874, 1257; f. 1878, 1178; f. 1872, 1124; f. 1870, 1302. - (2) Compt. rend. 84, 1510; Zeitschr. Kryst. 2, 109; Jahrb. Min. 1877, 885. — (8) Compt. rend. S4, 1478; Zeitschr. Kryst. S, 108. — (4) Zeitscht. Kryst. II, 49; Jahrh. Min. 1877, 202. - (5) Im Auss. Jahrh. Min. 1877, 98.

widerspricht, dass sich mikroskopisch nur selten Magneteisen als Einschlus im Uralit nachweisen lässt. — Weitere Hornblendeanalysen siehe oben (1) und unter "Geologie".

G. A. König (2) analysirte den mit Zirkon (3) und Astrophyllit (4) vorkommenden *Arfvedsoni*t von El Paso County, Colorado:

Diese Werthe ergeben die empirische Formel Na<sub>6</sub>Fe<sub>6</sub>Fe<sub>4</sub>Si<sub>18</sub>O<sub>51</sub>. Das Mineral bildet sechsseitige Säulen mit einem Säulenwinkel von 124°30′; ein loser Krystall zerfiel unter leichtem Drucke zu Spaltungsprismen, an denen der Winkel zu 124°5′ gemessen wurde.

- M. Websky (5) maß an Beryllkrystallen von Eidsvold, Norwegen, a:c = 1:0,49916435. Gut bestimmbare Formen sind  $\infty$  P, 0 P, 2 P 2, P; zwischen  $\infty$  P und 2 P 2 liegen aber eine große Anzahl zwölfseitiger Pyramiden, die zum Theil nur schlechte Reflexe liefern und auf sehr complicirte Ableitungszahlen hinweisen. Am besten bestimmbar ist  $^{18}/_{2}$  P  $^{18}/_{11}$ .
- E. Bertrand (6) beschreibt Leukophanzwillinge und einfache Krystalle, welche Seine und Lang's (7) früheren Angaben, nach denen das Mineral hemiëdrisch-rhombische Formen besitzt, bestätigen.
- H. Laspeyres (8) beobachtete an Analcimkrystallen von den Kergueleninseln die Combination  $\infty 0 \infty . 202.3/20$ .
  - A. Streng (9) knupft an Chabasitanalysen, welche von

- 1

<sup>(1)</sup> Vgl. diesen JB. S. 1250. — (2) Zeitschr. Kryst. I, 480; Jahrb. Min. 1877, 944. — (8) Vgl. diesen JB. S. 1275. — (4) Vgl. diesen JB. S. 1817. — (5) Min. Mitth. 1876, 117. — (6) Phil. Mag. [5] S, 857. — (7) Vgl. JB. f. 1871, 1161. — (8) Zeitschr. Kryst. I, 204; Jahrb. Min. 1877, 580. — (9) Aus Ber. d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heifkunde IS, 74 in Zeitschr. Kryst. I, 519; Jahrb. Min. 1877, 725.

Burkhardt und Hammerschlag ausgeführt wurden, eine Discussion der chemischen und krystallographischen Verhältnisse dieser und verwandter Species an.

bis 6. Chabasit von Nidda. — 7. bis 19. Chabasit swischen Altenbuseck und Daubringen. — 11. bis 18. Chabasit am Fuße der Platte bei Annerod. —
 bis 19. Phakolith swischen Annerod und Bödchen. — Sämmtliche Proben entstammen Basaltmandelsteinen der Umgegend von Gießen.

|     | SiO <sub>2</sub>   | $Al_9O_8$ | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | CaO   | K <sub>2</sub> O | Na <sub>s</sub> O |
|-----|--------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 1.  | 46,81              | 20,78     | _ `                            | 11,19 | 0,29             | _                 |
| 2.  | 46,82              | 21,19     | _                              | 10,68 | 0,17             |                   |
| 8.  | 46,99              | 20,71     | · _                            | 10,95 | 0,21             | _                 |
| 4.  | 47,40              | 20,64     | _                              | 10,99 | 0,20             |                   |
| 5.  | 46,98              | 20,68     |                                | 10,94 | 0,18             |                   |
| 6.  | 46,85              | 20,81     |                                | 11,11 | 0,21             |                   |
| 7.  | 51, <del>4</del> 6 | 16,28     | 1,42                           | 6,72  | 2,14             | 1,34              |
| 8.  | 51,35              | 16,52     | 1,51                           | 6,81  | 2,29             | 1,52              |
| 9.  | 51,72              | 16,09     | 1,68                           | 6,55  | 2,03             | 1,29              |
| 10. | 51,51              | 16,31     | 1,25                           | 6,98  | 2,75             | 1,45              |
| 11. | 49,90              | 18,21     | 1,20                           | 6,47  | 2,11             | 0,97              |
| 12. | 50,10              | 18,48     | 1,24                           | 7,25  | 1,99             | 0,78              |
| 18. | 49,91              | 19,08     | 1,30                           | 6,64  | 2,20             | 1,10              |
| 14. | 47,87              | 19,51     | 0,15                           | 10,35 | 0,48             | 0,74              |
| 15. | 47,41              | 19,50     | 0,14                           | 10,45 | 0,40             | 0,69              |
| 16. | 47,80              | 19,42     | 0,15                           | 10,40 | 0,40             | 0,59              |
| 17. | 47,87              | 19,55     | 0,18                           | 10,20 | 0,89             | 0,82              |
| 18. | 47,48              | 19,61     | 0,14                           | 10,56 | 0,42             | 0,61              |
| 19. | 47,24              | 19,52     | 0,15                           | 10,44 | 0,88             | 0,81.             |

Besondere Sorgfalt wurde auf die Bestimmung des Verlustes an Wasser bei verschiedenen Temperaturen verwandt. Die gegebenen Zahlen sind Mittel aus vier bis sechs Bestimmungen. Sämmtliches Wasser, welches unter 300° verloren ging, wurde vom Mineral in feuchter Luft wieder aufgenommen.

|     |     |     | 1000  | 2000  | 800°  | X 1)  | Y*)    |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.  | bis | 6.  | 4,725 | 9,58  | 14,55 | 21,08 | 22,89  |
| 7.  | bis | 10. | 8,99  | 10,90 | 14,98 | 20,18 | 21,78  |
| 11. | bis | 18. | 4,06  | 11,81 | 15,02 | 21,24 | 22,50  |
| 14. | bis | 19. | 4.69  | 11.82 | 15.16 | 21.14 | 22.62. |

<sup>1)</sup> Sehwache Rothgluth. - 2) Starke Rothgluth,

Im Mittel auf 100 berechnet ergaben die Analysen :

|         |     | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | $Fe_2O_8$        | CaO   | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | H <sub>2</sub> O1) | H <sub>2</sub> O <sup>2</sup> ) |
|---------|-----|------------------|--------------------------------|------------------|-------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1. bie  | 6.  | 46,85            | 20,52                          | -                | 10,88 | 0,21             |                   | 14,35              | 7,74                            |
| 7. bis  | 10. | 50,75            | 16,06                          | 1,43             | 6,63  | 2,27             | 1,38              | 14,71              | 6,75                            |
| 11. bis | 18. | 48,98            | 18,19                          | 1,22             | 6,64  | 2,06             | 0,92              | 14,72              | 7,82                            |
| 14. bis | 19. | 46,82            | 19,29                          | 0,14             | 10,29 | 0,14             | 0,70              | 14,98              | 7,88.                           |
|         | 1   | ) Bis 8000       | 7 Tel                          | er <b>800</b> °. |       |                  |                   |                    |                                 |

Selbst für so ähnliche und nahe Vorkommnisse ergeben sich demnach bedeutende Schwankungen in der Zusammensetzung, für Kieselsäure 4,4 Proc. — Außer Phakolith, Herschelit und Seebachit werden noch Gmelinit und Levyn dem Chabasit beigerechnet, ersterer indem die an demselben vorherrschende Pyramide als ± 2/3 R gedeutet wird, letzterer indem das Grundrhomboëder = 3/4 R gesetzt wird. Es sind dann am Chabasit und den mit ihm vereinten Species überhaupt folgende Formen bekannt: +R,  $-\frac{1}{2}R$ ,  $+\frac{2}{3}R$ ,  $+\frac{3}{4}R$ ,  $-\frac{3}{2}R$ ; -2R,  $-\frac{9}{4}R$ ,  $\frac{2}{3}P2$ , ¹/₄R3, ∞R, ∞P2, 0R. R wurde in Uebereinstimmung mit älteren Messungen zu 85°14' bestimmt. Die meisten Analysen führen zu Al<sub>2</sub>: (Ca,  $K_2$ , Na<sub>2</sub>) = 1:1, so dass mit steigendem Calciumgehalt der der Alkalien abnimmt. Das Verhältnis Al2: Si schwankt zwischen 1:3,1 bis 1:5,2 und in den meisten Fällen steigt mit dem Siliciumgehalt auch der an Wasser, so daß sich selbst nach Proben von einem und demselben Fundorte Formeln gewinnen lassen, wie  $RAl_2Si_8O_{10} + 5H_2O; RAl_2Si_4O_{12} + 6H_2O;$ RAl<sub>2</sub>Si<sub>5</sub>O<sub>14</sub> + 7 H<sub>2</sub>O. Das Verhältnis zwischen den ein- und zweiwerthigen Elementen ist von der Höhe des Gehalts an Silicium und Wasser vollkommen unabhängig, dagegen scheint das spec. Gew. im umgekehrten Verhältnisse zu derselben zu stehen. So wurde gefunden für:

|                               | $Al_2$ | : | Si   | Spec. Gew. |
|-------------------------------|--------|---|------|------------|
| Levyn von Island              | 1      | : | 3,1  | 2,21       |
| Phakolith von Richmond        | 1      | : | 8,72 | 2,135      |
| Chabasit von Nidda            | 1      | : | 8,85 | 2,188      |
| Phakolith von Annerod         | 1      | : | 4,12 | 2,115      |
| Chabasit aus dem Fassathal    | e 1    |   | 4,3  | 2,112      |
| , von Oberstein               | 1      | : | 4,9  | 2,092      |
| , von Aussig                  | 1      | : | 4,98 | 2,098.     |
| . f. Chem. u. s. w. für 1877. |        |   |      | 84         |

Jahresber.

Am einfachsten ließen sich demnach die Chabasite als Mischungen der drei als isomorph anzunehmenden Silicate Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>3</sub>, CaSiO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> mit wechselndem Gehalt am letztgenannten auffassen. — Hinsichtlich der Federstreifung der Rhomboëder kommt Streng, da sich für ein oscillirend combinirtes Skalenoëder (man hatte <sup>13</sup>/<sub>16</sub> R<sup>5</sup>/<sub>4</sub> angegeben) keine constanten Kantenwinkel nachweisen ließen, zu der Annahme, daß Störungen im Aufbau der Krystalle vorliegen. Benachbarte Theilchen weichen ihrer Lage nach von einander ab, indem die einen dem Hauptkrystall entsprechend orientirt sind, die andern von einem Zwillingsindividuum beeinflußt werden, von dem als Beweis seiner Existenz fast ausnahmslos eine Ecke aus der gestreiften Fläche herausragt. Aehnlich wird auch die optische Anomalie, daß gewisse Chabasite in Platten senkrecht zur Hauptaxe optisch-zweiaxig sind, erklärt.

Daubrée (1) beschreibt weitere (2) Zeolithbildungen neueren Datums. Die Belegstücke wurden vor längerer Zeit von Deshayes in der Umgegend von Oran, Algerien, gesammelt, ohne daß sich die specielle Mineralquelle, an denen die betreffende Gegend sehr reich ist, nachträglich mit Bestimmtheit hätte eruiren lassen. Es sind Betonbruchstücke, durch Kalk verkittet, in deren Hohlräumen neben Kalkspathkrystalien Chabasit und Phillipsit in bis über millimetergroßen Krystallen auftritt. Ersterer ist an die Nachbarschaft kleiner eingeschlossener Holzfragmente gebunden, ein Vorkommen, welches an den Mesotyp, der fossiles Holz aus der Auvergne imprägnirt, erinnert. Oran's Mineralquellen würden demnach hinsichtlich der Neabildung von Zeolithen Analogien darbieten zu den Quellen von Plombières, Luxeuil und Bourbonne-les-Bains.

A. Liversidge (3) fand in einem fleischfarbenen Mineral, das schmale Gänge im Schiefer von Bathurst Roard in der Nähe des Cox River, Neusüdwales, bildet:

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 157; Zeitschr. Kryst. 11, 221. — (2) Vgl. JB. £ 1875, 1225; f. 1876, 1245. — (3) Im Auss. Zeitschr. Kryst. 11, 76.

1) Etwas eisenhaltig.

Hiernsch würde das fragliche Mineral dem Laumontit nahestehen.

A. Brezina (1) beschreibt große (bis 4 zu 2 zu 1 cm) Leonharditkrystalle der Combination  $\infty$  P.0 P aus der Baumgartkarklamm, Floitenthal. A. Smita (2) analysirte dieselben und fand für geglühte Substanz die Werthe unter A, der Formel CaAl<sub>2</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>12</sub> (B) entsprechend, für Substanz, welche bis zur Constanz des Gewichtes über Schwefelsäure aufbewahrt war, die Werthe unter C, welche zur Formel H<sub>6</sub>CaAl<sub>2</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>15</sub> (D) führen:

|          | 8iO <sub>2</sub> | $Al_2O_8$ | CaO   | H <sub>2</sub> O | Summe  |
|----------|------------------|-----------|-------|------------------|--------|
| A (gef.) | 60,15            | 25,91     | 14,19 | _                | 100,25 |
| B (ber.) | 60,18            | 25,78     | 14,04 | _                | 100    |
| C (gef.) | 52,92            | 22,44     | 12,23 | 12,38            | 99,97  |
| D (ber.) | 58,00            | 22,70     | 12,37 | 11,93            | 100.   |

Spec. Gewicht der lufttrockenen Krystalle = 2,374.

Versuche, welche über Wasseraufnahme und -abgabe des Leonhardits angestellt wurden, verglichen mit den Resultaten ähnlicher mit Laumontit ausgeführten, zeigen, daß Laumontit H<sub>4</sub>CaAl<sub>2</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>14</sub> + 2 aq. ist. Von den zwei Molekülen Krystallwasser entweicht eines langsam in trockener Luft, rasch bei 100°, das zweite bei 300°. Der Rest des Wassers (2 H<sub>2</sub>O) ist als sogenanntes Constitutionswasser zu betrachten und entweicht erst in der Glühlitze. Leonhardit ist ein Laumontit, der etwa die Hälfte des ersten Moleküls Krystallwasser verloren hat, der also noch etwas mehr Wasser enthält als der Formel H<sub>6</sub>CaAl<sub>2</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>15</sub> = H<sub>4</sub>CaAl<sub>2</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>14</sub> + aq. entspricht, nach welcher er aber nachlängerem Liegen in trockener Luft oder auf 100° erwärmt zusammengesetzt ist.

<sup>(1)</sup> Min. Mitth. 1877, 98; Jahrb. Min. 1877, 644. — (2) Min. Mitth. 1877, 268; Zeitschr. Kryst. 3, 314; Jahrb. Min. 1878, 81.

Hoddle (1) analysirte einen Desmin von der Insel Bordöe, Faröer, der in der Combination  $\infty \bar{P} \infty . \infty \bar{P} \infty . 0P$  krystallisirt:

SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> CaO K<sub>2</sub>O Na<sub>2</sub>O H<sub>2</sub>O Summe 58,79 14,61 0,47 9,58 0,28 0,32 17,30 101,25.

A. Winther und W. Will (2) fanden in dem Harmotom aus einem Basalte der Gießener Gegend:

Al.O. Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> BaO CaO X1) Y\*) SiO. Summe 48,68 16,61 0,43 15,78 1,58 4,08 18,09 100 %.

1) Alkalien , aus der Differenz bestimmt. — 2) Glühverjust. — 3) Die Suzemirung ergiebt 100,20 (F. N.).

G. Seligmann (3) stellt die am Natrolith bekannten Formen zusammen und corrigirt nach Messungen, die Er, G. vom Rath und V. v. Zepharovich an Krystallen von Salesi, Böhmen, ausführten, die krystallographischen Elemente zu:

 $a:b:c=0.97897:1:0.35215; \infty P=91^{\circ}18'.$ 

Derselbe (4) beschreibt Gismondinkrystalle von Salesi, Böhmen. Dieselben sind 3 bis 4 mm groß und stellen anscheinend rhombische Pyramiden, mit m Pm combinirt dar. Messungen ergaben auch hier, wie Streng (5) am Gismondin von Gießen beobachtete, Schwankungen krystallographisch gleichwerthiger Winkel. So mass eine brachydiagonale Polkante 56º37', die andere 57º20', eine Mittelkante 88º14', die andere A. Schrauf (6) erweitert diese Mittheilungen über Salesler Gismondin durch weitere Messungen, aus denen Er ein rhombisches System mit a:b:c = 0,99246:1:0,94897 ableitet und die gewöhnlichen den quadratischen ähnlichen Formen durch Zwillingsbildungen erklärt, deren Deutung durch die eigenthümlichen Winkelverhältnisse des Gismondins erschwert werden. Hinsichtlich der paragenetischen Verhältnisse beobachtete Er Analcim als ältesten Körper; ihm folgt Natrolith; Gismondin ist der jüngste.

Im Ausz. Zeitschr. Kryst. 1, 219; Jahrb. Min. 1877, 539. —
 Im Ausz. Jahrb. Min. 1877, 108. — (3) Zeitschr. Kryst. 1, 338. —

<sup>(4)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 336. — (5) In der JB. f. 1874, 1265 citirten Arbeit.

<sup>- (6)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 596; Jahrb. Min. 1877, 944.

H. Laspeyres (1) beschreibt eine Zwillingsgruppe des su Zinnstein umgewandelten Orthoklases von Cornwall. Sie ist ein Durchkreuzungszwilling nach  $\infty$  P, dessen beide Hälften Carlsbader Zwillinge sind. Zudem bildet die eine dieser Hälften nach unten hin wiederum einen Durchkreuzungszwilling, so zwar, dass ein oberer rechter Carlsbader Zwilling an einen unteren linken und umgekehrt stößt. Die Symmetrieebene dieser vier Individuen liegt senkrecht zur Verticalaxe. In einer späteren Publication beschreibt Laspeyres (2) ferner Durchkreuzungen entgegengesetzter Carlsbader Zwillinge nach  $^{5}/_{4}$  P  $^{5}/_{4}$ , P und  $^{5}$  P $\infty$ , ebenfalls an dem zu Zinnstein umgewandelten Cornwaller Orthoklas. — Nach G. König (3) ist die färbende Substanz des Amazonensteins von Pikes Peak, Colorado, organisch-saures Eisen, capillare Hohlräume des Minerals erfüllend.

J. Strüver (4) mass drei Krystalle des Sanidins. von Latium (5) und verglich die krystallographischen Constanten mit denen der Sanidine vom Vesuv und von Laach;

```
Axenschiefe
Latinm 1. = 0,6577
                     : 1 : 0.5522
                                      6402.51
                                              nach Strüver,
      2. = 0,6585
                                      630471
                     : 1 : 0.5541
      8a. = 0,6535
                    : 1 : 0,5521
                                     64012,5(6)
       b. = 0,6538
                    : 1 : 0,5521
                                     64088/4'(6)
   _ Mittel == 0,6562
                   : 1 : 0,5522
                                     689571
         = 0,6538 : 1 : 0,5526
                                    6407,5
 Vosuv
         = 0,65184 : 1 : 0,55278
                                     6400'82"
                                                 vom Rath,
         = 0,65401 : 1 : 0,55168
                                     68°55'55"
                                                  Kokscharow,
         = 0.64925 : 1 : 0.5517
                                     680514
                                                 Strüver,
         == 0,64854 : 1 : 0,55070
                                     68058'88"
                                                  vom Rath.
```

Messungen und Vergleichungen zeigen die Variabilität der Axenelemente des Sanidins, welche besonders den Axenwinkel und das Verhältnis a:b, weniger b:c beeinflust. Diese Werth-

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 204; Jahrb. Min. 1877, 529. — (2) Zeitschr. Kryst. 1, 844; Jahrb. Min. 1877, 788. — (3) Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 202. — (4) Zeitschr. Kryst. 1, 248. — (5) Vgl. diesen JB. S. 1252. — (6) Je nachdem alle gemessenen Winkel berücksichtigt werden (a), oder der besonders abweichende Winkel + 2P\omega : + 4/s P\omega eliminist wird.

schwankungen sind für einen und denselben Fundort (Latium) größer, als die Intervalle für die Sanidine verschiedener Fundorte, so daß sich keine besonderen localen Varietäten aufstellen lassen. Im Albaner Gebirge ist der Sanidin selbet als accessorischer Bestandtheil der Auswürflinge selten, als vorwiegender wurde er nur einmal beobachtet. Häufiger ist er in losen Lavenblöcken, ferner kommt er, doch selten, in großen Krystallen und Spaltungsstücken in Tuffen und Schlackenfragmenten vor.

H. Förstner (1) beschreibt Natronorthoklas von der Ined Pantellaria. Die eine Varietät (Nr. 1) kommt porphyrartig in Glaslaven eingewachsen am Krater Cuddia Mida vor, durch Dämpfe ausgeätzt und deshalb äußerlich oft angefressen. in vielen Exemplaren und in Spaltungsstücken aber auch mit spiegelnden Flächen. Die durch & Po tafelformigen Krystalle zeigen außerdem  $\infty P$ ,  $2P\infty$ ,  $2P\infty$ , +P und bisweilen, aber ganz untergeordnet, OP, Zwillinge nach OP, nach dem Carlsbedez, selten auch nach dem Bavenoer Gesetz. Messungen ergaben a:b:c = 0,6358:1:0,5468, Axenwinkel = 63°38'. Die optische Untersuchung ergab negative Doppelbrechung (wie Orthokles): die erste Mittellinie bildet mit OP einen Winkel für Gelb = 8031', für Grün = 8037'. Im Gegensatz zu Orthoklas ändert sich der Winkel der optischen Axen bei Erhitzung bis 120° ganz unmerklich und selbst bei höherer Temperatur nur unbedeutend. - Die zweite Varietät (Nr. 2) findet sich ausgewittert aus andesitischen und glasigen Gesteinen, denen sie porphyrisch eingewachsen ist, am Monte Gibele in bald säulenförmigen, bald tafelförmigen Krystallen, welche bei den optischen Untersuchungen interponirte Lamellen eines zweiten Feldspaths (vermuthlich Labrador) zeigen. Auf OP entateht hierdurch eine feine Streifung. Außerdem sind kleine Mengen Branneisen und Glasmasse, oft negative Krystalle bildend, eingeschlossen. Die krystallographischen Elemente dieser Varietät sind a:b:c = 0,6246:1:0,5498, Axenwinkel 63°17'. Nr. 2 a ist die directe

<sup>(1)</sup> Zeitschr. Kryst. 1, 547; Jahrb. Min. 1877, 942.

Analyse, 2 b die Zusammensetzung eines normalen Labradors, 2 c die des Natronorthoklases nach Abzug von 23,09 Proc. Labrador. Die Analyse führt zu 4Ab + 1 Or, die von Nr. 1 zu 2,3Ab + 1 Or. Eine Tabelle stellt die krystallographischen und optischen Constanten eines reinen Kaliorthoklases, die einiger Mittelspecies und die des Albits zusammen, um den allmählichen Uebergang zu zeigen. Der von F. Sandberger (1) als Natronorthoklas beschriebene Feldspath von Lochwald in Baden stellte sich bei der optischen Untersuchung als ein perthitartiges Gemenge von Orthoklas und Albit heraus.

Spec. Gew. 1. = 2,55; 2. = 2,61.

Nach F. A. Genth (2) sind Lea's Lennilit und Delawarit mit Orthoklas identisch, dessen Cassinit aber durch einen Gehalt an Baryum ausgezeichnet. Die Analyse führt zu dem Verhältnis:  $(\stackrel{\mathbf{I}}{\mathbf{R}_2}, \stackrel{\mathbf{II}}{\mathbf{R}})$ : Al<sub>2</sub>: Si = 1:1:5,4.

Summe = 100,28. — Spec. Gew. = 2,692.

A. Descloizeaux (3) untersuchte einen der Spaltung nach dem Labrador nahestehenden, doch von diesem optisch verschiedenen Feldspath unbekannten Fundorts, der sich nach einer von F. Pisani ausgeführten Analyse als plagioklastischer Barytfeldspath mit dem Verhältniß  $(R_2, R): Al_2: Si = 1:1:4$  ergab:

In der JB. f. 1861, 1090 citirten Arbeit. — (2) Im Auss. Zeitschr.
 Kryst. 1, 498. — (8) Min. Mitth. 1877, 99; Zeitschr. Kryst. 1, 517; Jahrb.
 Min. 1877, 508.

Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe-O. BaO MgO K.O X1) SiO. 0,88 8,72 100,44. 55.10 23,20 0,45 7,80 1,88 0,56 7.45 1) Glillaverlust.

Spec. Gew. = 2,885.

P. Hautefeuille (1) stellte künstlich krystallisirten Albüt dar. Thonerde und Kieselsäure wurden mit einer Lösung von Natriumwolframiat drei Monate lang auf einer Temperatur von 900 bis 1000° erhalten und der Ueberschuß an Wolframiat durch Kochen mit Wasser und Schmelzen mit Kaliumdisulfat entfernt. Das Resultat waren Krystalle der Combination  $\infty \dot{P} \infty .0 P. \infty' P. \infty P'$ , meist Zwillinge, darunter solche nach dem gewöhnlichen Albitgesetz (Zwillingsebene das Brachypinakoïd). Alle gemessenen Winkel stimmen nahe mit denen des natürlichen Albits überein und die Analyse ergab die Werthe A, während die unter B aufgeführten Zahlen die aus der Formel berechneten sind:

|          | SiO <sub>2</sub> | $Al_2O_8$ | Na <sub>2</sub> O | X1)  | Summe | Spec. Gew.       |
|----------|------------------|-----------|-------------------|------|-------|------------------|
| A (gef.) | 68,65            | 19,64     | 11,10             | 0,61 | 100   | 2,61 bei 15°     |
| B (ber.) | 68,57            | 19,62     | 11,81             | _    | 100   | 2,59 bis 2,66°). |

<sup>1)</sup> Verlust. — 2) Spec. Gew. des natürlichen Albits.

Hautefeuille (2) publicirt später vollkommen analog angestellte Versuche, welche künstlichen Orthoklas liefern. Auch hier stimmen die Krystalle morphologisch und optisch vollkommen mit denen des natürlichen überein, namentlich diejenigen, welche bei einer sehr hohen Temperatur (über  $1000^{\circ}$ ) sich bildeten. Sie zeigen  $\infty P.P\infty.0P$ , während die bei etwa  $900^{\circ}$  entstandenen in der Richtung der Hauptaxe verlängert sind und außer den genannten Flächen auch die am Orthoklas unbekannten der Form +4P besitzen. Wird Kieselsäure und Kaliumwolframist im Ueberschuß angewandt, so entsteht neben Orthoklas Tridymit und Albit, die aber bei richtig gewähltem Verhältniß verschwinden. Der kleine Gehalt an Natron, den die Analyse ergiebt, ist, wie die mikroskopische Untersuchung zeigt, nicht auf mechanisch beigemengten Albit zu beziehen.

 <sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 1801; Zeitschr. Kryst. 9, 106. — (2) Compt. rend.
 85, 952; Zeitschr. Kryst. 9, 518.

## A. Werthe der Analyse. - B. Werthe der Formel.

|          | SiO,  | $Al_2O_3$ | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | X¹)  | Summe | Spec. Gew.                   |
|----------|-------|-----------|------------------|-------------------|------|-------|------------------------------|
| A (gef.) | 64,77 | 18,69     | 15,07            | 0,78              | 0,74 | 100   | 2,55 bei 16°                 |
| B (ber.) | 64,62 | 18,49     | 16,89            | -                 | _    | 100   | 2,50 bis 2,59 <sup>2</sup> ) |

1) Verinst. - 7) Spec. Gew. des natürlichen Orthokias.

Daubrée (1) giebt in Seinem Referate über Hautefeuille's Arbeiten eine Uebersicht über die Experimente und Processe, welche bisher Feldspathe oder feldspathähnliche Körper geliefert haben.

A. Smit a (2) analysirte einen wasserhellen Oligoklas (A) aus einem grobkörnigen Gemenge von Orthoklas, Oligoklas und Muscovit von Soboth, Steiermark. Einem Gehalte von 85 Proc. Albit und 15 Proc. Anorthit entsprechen die Werthe unter B.

A. Koch (3) fand in einem Andesin aus den Hohlräumen des Quarzglimmerandesits vom Csicsoberge, Siebenbürgen:

- )) Glühverlust. ?) Wegen beigemengten Quarxes etwas zu hoch. ?) Aus der Differenz bestimmt.
- A. R. Leeds (4) analysirte Feldspathe aus Gesteinen (5) der Adirondacksberge, New-York.
- und 2. entstammen sogenannten Noriten (vgl. unter "Geologie"),
   einem rothen granitischen Gesteine.
- SiO. Al.O. Fe.O. K<sub>2</sub>O Na<sub>2</sub>O FeO CaO MgO H<sub>0</sub> Summe 1. 54,47 26,45 1,297 0,665 10,80 0,69 0.92 4,87 0,58 100,192 2. 54,62 26,50 0,757 0,565 9,88 0,74 1,28 4,50 0,91 99,702
- **8.** 76,18 12,41 2,97 0,11 0,22 5,19 8,28 100,81.

Spec. Gew. 1. = 2,72; 2. = 2,70; TiO<sub>2</sub> ist vorhanden, wurde jedoch nicht quantitativ bestimmt.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 95, 1048. — (2) Min. Mitth. 1877, 265; Zeitschr. Kryst. 3, 812. — (8) Min. Mitth. 1877, 827; Zeitschr. Kryst. 3, 680. — (4) Am. Chemist 7, 828; Zeitschr. Kryst. 3, 642. — (5) Vgl. diesen JB. unter "Geologie".

Nr. 1 lässt sich als 3 An + 1 Ab, Nr. 2 als 2 An + 1 Ab deuten, doch verwahrt sich Leeds ausdrücklich gegen eine allgemeine Gultigkeit der Tschermak'schen Feldspaththeorie. — Sonstige Feldspathanalysen vgl. oben (1) und unter "Geologie".

Nach J. Strüver (2) findet sich der Anorthit, wenn auch selten, in den Auswürflingen Latiums (3). Messungen der be obachteten Formen:  $\infty \bar{P} \infty$ ,  $\infty \bar{P} \infty$ , 0 P,  $\pm \infty P$ ,  $\pm \infty \bar{P} 3$ ,  $\pm 2 \bar{P} \infty$ ,  $\pm 2 \bar{P}$ 

E. Guignet (4) fand in einem Kaolin von Caçapava, Provinz São Paulo, Brasilien, 42,5 Proc. SiO<sub>2</sub>, 44 Proc. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 13,2 Proc. H<sub>2</sub>O, neben Spuren von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO und MgO. Beim Erhitzen schwärzt sich das Mineral etwas unter Entwickelung von Ammoniak. Die mikroskopische Untersuchung ergab einem Gehalt an Infusorien.

J. Gamper (5) analysirte Halloysit (Nr. 1) und Allophan (Nr. 2) von Steinbrück, Böhmen:

A. Schrauf (6) beobachtete im Wenzelschachte bei Mugrau, Böhmen, Lagen von Chloropal, in linsenförmigen Knollen mit Graphit wechselnd. Die Analysen ergaben ein dem Nontronit nahe stehendes Mineral, nach der Formel Ca<sub>2</sub>Mg<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>Si<sub>28</sub>O<sub>34</sub> + 40 H<sub>2</sub>O = R(R<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Si<sub>7</sub>O<sub>21</sub> + 10 H<sub>2</sub>O zusammengesetzt. Unter dem Mikroskope besteht der Nontronit aus unregelmäßig contarirten, halbdurchsichtigen, schwach doppelbrechenden Blättchen.

<sup>(1)</sup> Vgl. diesen JB. S. 1250. — (2) Zeitschr. Kryst. II, 241. — (3) Vgl. diesen JB. S. 1252. — (4) Compt. rend. S4, 1826. — (5) Im Anss. Zeitschr. Kryst. II, 896. — (6) Jahrb. Min. 1877, 255; Zeitschr. Kryst. II, 536; vgl. hierzu die von A. Kenngott geknüserten Bedenken gegen die Identifichung des Minerals mit Nontronit in Jahrb. Min. 1878, 180.

<u>.</u> 1

Der Wassergehalt ist je nach dem Grade der Austrocknung sehr verschieden. Während sich die in den Analysen gegebenen Zahlen auf gut lufttrockenes Material beziehen, ergab über Schwefelsäure getrocknetes Pulver 13,59 Proc., feuchter Luft exponirtes 22,02 Proc.

| SiO <sub>2</sub> | Fe <sub>s</sub> O <sub>s</sub> | $Al_2O_8$ | CaO    | MgO  | H <sub>2</sub> O | Summe  |
|------------------|--------------------------------|-----------|--------|------|------------------|--------|
| 43,98¹)          | 27,50                          | 4,16      | 2,97   | 1,77 | 19,62            | 100    |
| 42.98            | 28.91                          | 3.19      | . 8,85 | 2.84 | 18,32            | 99.54. |

1) Aus der Differenz bestimmt.

## Außerdem Spur von Alkalien.

J. H. Collins (1) identificirt ein grünes thonähnliches Mineral vou Smallacombe bei Bovey Tracey, Devonshire, mit Gramenit (2), den Er sammt verwandten Mineralien (Pinguit, Nontronit, Chloropal, Bol) auf die Formel H<sub>6</sub>(Fe, Al)<sub>2</sub>Si<sub>8</sub>O<sub>12</sub> + 2 H<sub>2</sub>O bezieht.

SiO. Fe.O. Al<sub>0</sub>O<sub>a</sub> CaO X 1) H.O 3) H.O3). **Y**4 Summe 39,70 21,94 10,92 0,14 1,89 11,58 6,61 100.

1) Alkalien und Verlust. - 2) Ueber Schwefelsäure. - 3) Bei 1500. - 9 Glühverlust.

A. v. Lasaulx (3) veröffentlicht eine weitere Analyse Seines Aërinits (4), nebst einer solchen von Damour schon früher ausgeführten und Bemerkungen Descloizeaux's. Aus Allem geht hervor, dass das betreffende Material nicht homogen, ja vielleicht ein künstlich gefärbtes ist.

Lasaulx' Analyse. — 2. Damour's Analyse. — A. löslicher Antheil; B. unlöslich; C. Gesammtwerthe.

|      | 810 <sub>3</sub> | $Al_2O_3$ | FeO     | CaO    | MgO    | K <sub>2</sub> O | $H_2O$ | TiO <sub>2</sub> | Summe  |
|------|------------------|-----------|---------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| 1.   | 45,86            | 10,22     | 18,67 1 | ) nich | t best | immt             | 8,23   | _                | _      |
| 2 A. | 12,88            | 8,22      | 7,48    | 6,55   | 2,31   | 0,80             | 12,74  | _                | 50,48  |
| B.   | 31,57            | 8,58      | 5,27    | 3,61   | 8,55   | 1,01             | -      | 0,41             | 49,00  |
| C.   | 44,45            | 11,80     | 12,70   | 10,16  | 5,86   | 1,81             | 12,74  | 0,41             | 99,48. |

Spuren von V und P.

1) Im Text steht : Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

<sup>(1)</sup> Im Auss. Zeitschr. Kryst. 1, 219. — (2) Vgl. JB. f. 1857, 671. — (3) Jahrb. Min. 1877, 59. — (4) Vgl. JB. f. 1876, 1249 u. 1250.

Nach A. Liversidge (1) haben zahlreiche Analysen des suerst von Ihm (2) untersuchten, von Dana benannten Garnierits eine so constante Zusammensetzung ergeben, dass Typke's (3) Zweifel an der Güte der Species grundlos seien.

E. Bertrand (4) konnte an neuen Funden Seines Friedelits (5) die Formen R.0R.∞R bestimmen und das Axenverhältnis a: c = 1:0,5624 messen und berechnen.

## Silicate mit Titanaten und Vanadinaten.

W. J. Lewis (6) maß an einem Tiroler Sphen die Form — 10/8 P. — J. Strüver (7) beobachtete an den Titanitkrystallen aus den Albaner Auswürflingen (8) die Flächen P. co., O. P., 2/8 P. 2. — 2. P. 2. Die Messungen ergaben keine wesentlichen Abweichungen.

A. Knop (9) analysirte den Schorlomit von Magnet Cove, Arkansas. Ueber die Methode der Titansäurebestimmung siehe unter Melanit (10). Er ist geneigt, nur die derben, vielleicht amorphen, Partien für Schorlomit zu halten, die krystallisirten dagegen für Melanit. Zu diesem Minerale oder zu Pyroxen (11) gehört Alles, was vom Kaiserstuhle als Schorlomit (12) beschrieben worden ist. Der amerikanische Schorlomit enthielt:

| SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub> FeO | CaO   | MgO  | Summe  |
|------------------|------------------|------------------------------------|-------|------|--------|
| 26,10            | 20,52            | 21,95                              | 29,85 | 1,47 | 99,89. |

H. E. Roscoe (13) liefert zwei von denen Genth's (14) bedeutend abweichende Analysen (A. und B.) des Roscoeliths,

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 9. — (2) Vgl. JB. f. 1874, 1260. — (8) Vgl. JB. f. 1876, 1243. — (4) Im Auss. Zeitschr. Kryst. **1**, 86. — (5) Vgl. JB. f. 1876, 1244. — (6) Phil. Mag. [5] **3**, 455. — (7) Zeitschr. Kryst. **1**, 250. — (8) Vgl. diesen JB. S. 1252. — (9) Zeitschr. Kryst. **1**, 58. — (10) Vgl. diesen JB. S. 1811. — (11) Vgl. diesen JB. S. 1812. — (12) Vgl. JB. f. 1864, 853. — (18) Lond. R. Soc. Proc. **35**, 109; Zeitschr. Kryst. **1**, 91. — (14) Vgl. JB. f. 1876, 1250.

den Er auf die Formel 4 AlVO<sub>4</sub> + K<sub>4</sub>Si<sub>9</sub>O<sub>12</sub> + H<sub>2</sub>O (C.), in der etwas Al durch Fe und Mn und etwas K<sub>2</sub> durch Na<sub>2</sub>, Mg und Ca ersetzt ist, bezieht.

| A.<br>B.<br>C. | n. best. | V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 28,85 28,86 27,63 | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> 14,84 18,94 15,59 | Fe <sub>3</sub> O <sub>3</sub> 1,04 1,23 | Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1,45 0,85 — | CaO<br>0,61<br>0,62 | MgO<br>1,96<br>2,06 | K <sub>2</sub> O<br>8,25<br>8,87<br>14,24 | Na <sub>2</sub> O<br>0,72<br>0,92 |
|----------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                |          |                                                 | H,0                                              | H <sub>2</sub> O 1)                      |                                            | nme                 | Spec. Ge            | ₩.                                        |                                   |
|                |          | A.                                              | 0,94                                             | 2,12                                     | 10                                         | 1,58                | 2,902               |                                           |                                   |
|                |          | В.                                              | 1,22                                             | 2,42                                     |                                            | _                   | _                   |                                           |                                   |
|                |          | C.                                              | 1,86                                             | _                                        | 10                                         | 0                   | _                   |                                           |                                   |
|                |          |                                                 |                                                  | 1) Hygros                                | kopisch.                                   |                     | 1                   |                                           |                                   |

Titanate; Titanate mit Niobaten; Tantalate; Niobate; Antimoniate.

N. v. Kokscharow (1) schlägt zur Lösung des Widerspruchs zwischen der tesseralen Natur des Perowskits und seiner Eigenschaft, das Licht doppelt zu brechen, eine Erklärung vor zwelche auf den ersten Blick etwas gewagt zu sein scheint". Er deutet nämlich die Krystalle rhombisch mit  $\infty P = 90^{\circ}0'$  oder doch nur um 2 bis 3' verschieden; dann wird namentlich  $\infty O \infty$  in ein ebenes und glänzendes 0 P, und vertical gestreifte  $\infty \bar{P} \infty$  und  $\infty \bar{P} \infty$  zerfallen. Die verschiedenen Streifungen (bald einfach, bald gebrochen, bald gekreuzt, bald zickzackförmig) erklären sich dann durch Zwillingsbildungen, besonders häufig nach  $\bar{P} \infty$  verwachsen und durch fortgesetzte Zwillingsbildungen, theils nach  $\bar{P} \infty$ , theils nach  $\bar{P} \infty$ . — Ueber den Perowskit als Gemengtheil des Nephelinpikrits vgl. unter "Geologie"; über den Kaiserstuhler Perowskit (Dysanalyt) handelt Knop in einer der folgenden Arbeiten.

<sup>(1)</sup> N. Petersb. Acad. Bull. 34, 300; Zeitschr. Kryst. 3, 502; Jahrb. Min. 1878, 38.

- J. L. Smith (1) untersuchte *Niobmineralien* aus Nordamerika und stellte mehrere neue Species auf. Anstatt des Wortes Niobium gebraucht Er aus Gründen der Priorität Columbium.
- 1. Columbit aus Mitchel County und Burnsville in Yancey County, beide zu Nordcarolina gehörig; findet sich theils in derben Stücken (a) von 5 bis 100 g Gewicht, theils in verzerrten und serquetschten Krystallen (b) in Gesteinen, welche mit dem Muttergesteine des unter Nr. 3 ewähnten Samarskits übereinstimmen und wurde wiederholt als Tantalit bestimmt; doch ist der Gehalt an Tantalsaure sehr gering und wurde von Smith um so mehr su Niobsäure hinzugerechnet, als nach Ihm die betreffenden Trennungsmethoden unsuverlässig sind. - 2. Columbit von El Paso County, Colorado, in Amasonenstein theils in Krystallen (bis 1,5 g schwer), theils in länglichen Flecken eingewachsen. - 3. Samarskit von Wiseman's Grube, Greesy Creek Township, Mitchel County, am North Toe Flusse, Nordcarolina. Von dem sehr seltenes Mineral sind allmählich gegen 400 kg durch sorgfältiges Sammeln aufgehäuft worden. Es kommt im Feldspathe eines sehr grobkörnigen Granits vor und swar nur im sersetsten, nicht im frischen Gesteine. Bei genauerer Untersuchung stellten sich die dunkeln Massen als Gemenge mehrerer Mineralies (siehe die folgenden Nummern) dar, unter denen nur das gans obsidianahnliebe von einer Härte = 5,5 bis 6 (näher an 6) wirklich Samarskit ist. Es ist dasselbe Mineral, auf welches sich Dana's (2) krystallographische Untersuchungen beziehen. Smith publicirt außer Seiner eigenen Analyse (a) auch eine von O. D. Allen (b) ausgeführte, sowie die von uns schon reproducirte (3) des Fräuleins Swallow. - 4. Euxenit, mit dem vorigen eng verwachsen, doch heller braun, im Strich aschgrau gefärbt. Krystalle wurden nicht beobachtet. -- 5. Hatchettolith, ein neues, in Combinationen von O. ∞ O ∞ . 3 O 8 krystallisirendes Mineral von gelbbrauner Farbe mit graulichem Schimmer, nach dem Erhitsen grünlich gelb. Härte = 5. Es ist das von Dana (4) für Pyrochier gehaltene Mineral. - 6. Rogersit überzieht, offenbar als Zersetzungsproduct, in weißen traubigen Krusten den Euxenit, seltener den Samarskit; Härte = 8,5. — 7. Forgueonit aus dem Feldspathe eines Granits von Rockport, des zwei Gänge von "Trapp" durchsetzen; Härte = 6, derb.

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [8] 18, 359; Ann. chim. phys. [5] 19, 255; Zeikachr. Kryst. 1, 499; Jahrb. Min. 1877, 728. — (2) Vgl. JB. f. 1876, 1259. — (3) A. a. O. — (4) A. a. O.

|     | Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | WOs SnOs | PeO   | X1)   | MnO  | YO    | C <sub>0</sub> O  | CaO  | Y*)   | Sp. Gow.               |
|-----|--------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------------|
| 18. | 80,82                          | 1,02     | 8,78  |       | 8,60 |       |                   | _    | -     | 5,562                  |
| b   | . 80,06                        | 1,21     | 14,14 | _     | 5,21 |       | _                 |      | _     | 5,485                  |
| 3.  | 79,61                          |          | 14,14 |       | 4,61 |       | ,—                | _    | 0,50  | 5,15                   |
| Sa. | 55,13                          | 0,81     | 11,74 | 10,96 | 1,58 | 14,49 | 4,24 3)           | -    | 0,72  | 5,72                   |
| Ъ   | . 55,804                       | 0,08     | 10,90 | 12,46 | 0,75 | 14,45 | 4,25              | 0,55 | 1,12  | _                      |
| 4.  | 54,12                          | 0,21     | 0,81  | 9,53  | 0,08 | 24,   | 10                | 5,58 | 5,70  | }4,598<br>bis<br>4,642 |
| 5a. | 66,01                          | 0,75     | 2,08  | 15,20 | _    | 2,    | 00                | 7,72 | 5,16  | 4,785                  |
| Ъ   | . 67,86                        | 0,60     | 2,51  | 15,63 | _    | 0,    | 86                | 7,09 | 4,42  | ) bis                  |
| C.  | 67,25                          | 0,91     | 2,12  | 16,01 | _    | 0,0   | 64                | 7,11 | 5,02  | 4,851                  |
| 6a. | . 18,10                        |          | _     |       | _    | 60,   | 12 <sup>5</sup> ) | _    | 17,41 | 10000                  |
| b   | . 20,21                        | _        | _     | _     | _    | n. b  | est.              | _    | 16,34 | 3,818                  |
| 7.  | 48,75                          |          | 0,    | ,25   |      | 46,01 | 4,28              |      | 1,65  | 5,681.                 |

<sup>1)</sup> Uranoxyde. — 2) Glühverlust. — 3) Möglicherweise noch andere Oxyde. — 4) Allen giebt vielmehr 37,20 Proc. Nb2O<sub>5</sub> und 18,00 Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> an; addirt wurde — unter Hinweis auf S mit h's Bemerkung zu Nr. 1 — um die Analysen vergleichbar zu machen (F. N.). — 5) Inclusive anderer Basen.

Ansserdem in 1a: Spur von CuO; in 8a: Spur von MgO; in 5a: Spur von Pb; in 5a: 0,50 Proc., in 5b: 1,21 Proc. K<sub>2</sub>O, das in 5e auch gefunden aber nicht bestimmt wurde.

Summen: 1a = 99,17; 1b = 100,62; 2 = 98,86; 8a = 99,12; 8b = 100,86; 4 = 99,58; 5a = 99,42; 5b = 100,18; 5c = 99,06; 6a und 6b unvollständige Analysen; 7 = 100,89.

O. D. Allen (1) publicirt ebenfalls eine Analyse des Hatchetto-lith's (a.) und außer der von Smith reproducirten noch eine zweite des Samarskits (b.). Tantal und Niobsäure wurden hierbei nach einer im Texte näher besprochenen, von Marig nach herrührenden Methode getrennt, Uran als UO<sub>3</sub> angenommen und für die Berechnung UO<sub>2</sub> als zweiwerthiges Basisradical eingeführt. Dann ergiebt sich für den Samarskit die Formel UV R<sub>2</sub>R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] 14, 128; Zeitschr. Kryst. 1, 502.

|         | Ta <sub>8</sub> O <sub>5</sub> | $\mathbf{Nb_{8}O_{5}}$ | TiO <sub>2</sub> | SnO <sub>2</sub> WO | UO.              | CaO      | YO    | X¹)    | P <sub>0</sub> O |
|---------|--------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|-------|--------|------------------|
|         | (29,83                         | 84,24                  | 1,61             | 0,80                | 15,50            | 8,87     | _     | -      | 2,19             |
| 8.      | 29,60                          | 35,                    | 94               | 0,80<br>n. best.    | n. bost.         | 8,89     | -     | _      | 2,33             |
| b.      | 17,79                          | 87,81                  | _ r              | . best. —           | 12,68            | n. best. | 14,52 | 4,10   | 10,60            |
|         | MnO                            | MgO                    | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O   | H <sub>2</sub> O | Pb       | Summe | Spec.  | Gow.             |
| _       | { <del>-</del>                 | 0,15                   | 8pur             | 1,87                | 4,49             | Spur     | 98,55 | 4,76 b | is 4,84          |
| <b></b> | 10,80                          | _                      |                  |                     | n. best,         | _        | _     | -      |                  |

<sup>1)</sup> Ceroxyde; spectroskopische Prüfungen ergaben vorwaltend Didym, wenig Cer; andere Elemente der Gruppe konnten nicht nachgewiesen werden.

Auch C. Rammelsberg (1) analysirte Niobmineralien (2) und zwar Aeschynit von Miask (Nr. 1) und Samarskit vom Ural (Nr. 2 bis 4, woraus Nr. 5 das Mittel) und von Mitchell County (Nr. 6), welchen letzteren auch Swallow, Allen und Smith (3) analysirt haben:

|               | 1.             | 2.       | 8.        | 4.       | <b>5</b> . | 6.     |
|---------------|----------------|----------|-----------|----------|------------|--------|
| Niobsaure :   | 32,51          | 54,16    | 56,58     | 55,50    | 55,84      | 41,07  |
| Tantalsaure : | _              | _        | <u></u>   | _        | _          | 14,36  |
| Kieselsäure:  | _              | _        |           |          |            | 0,56   |
| Titansaure :  | 21,20          | 2,20     | 1,08      | n. best. | 1,08       | _      |
| Thorsaure :   | 17,55          | _        |           | _        | _          | _      |
| Zinnskure :   |                | n. best. | 0,26      | 0,18     | 0,22       | 0,16   |
| Ceroxyd:      | 1              |          |           |          | 1          | 2,37   |
| Lanthanoxyd:  | 19,41          | 3,38     | 4,92      | 4,68     | 4,33       | _      |
| Didymoxyd:    | )              | •        |           |          |            | Spar   |
| Yttererde :   | 8,10           | 12,14    | 12,08     | 9,68     | 8,80       | 6,10   |
| Erbinerde :   | <i>S.</i> 3,10 | 12,12    | 12,00     | 4,08     | 3,82       | 10,80  |
| Eisenoxyd :   | 8,71           | } 13,49  | n. best.  | 14,04    | } 14,80    | 1461   |
| Manganoxyd:   | _              | } 10,20  | II. Dest. | 1,08     | } 14,50    | 14,61  |
| Uranoxyd:     |                | 18,08    | n. best.  | 10,81    | 11,94      | 10,90  |
| Kalk:         | 2,50           | -        | -         |          | _          | _      |
| Summe :       | 99,98          | _        | _         |          | 99,88      | 100,98 |
| Spec. Gew. :  | 5,168          | -        |           | _        | 5,672      | 5,889. |

<sup>(1)</sup> Ann. Phys. [2] 3, 658; Berl Acad. Ber. 1877, 656; Zeitschr. geel. Ges. 39, 815; Jahrb. Min. 1878, 529. — (2) Vgl. JB. f. 1872, 1128. — (8) Vgl. die vorhergehenden Arbeiten.

mannolith), Hatchettolith, Rogersit, Fergusonit, Samarskit (Vietinghofit). 1345

Für Aeschynit resultirt (Ce = 138, Y = 92):

$$R : Nb : (Ti, Th) = 0.91 : 1 : 1.4.$$

Rundet man diess Verhältniss zu 1:1:1,5=2:2:3 ab, so ist Aeschynit, da R (Ce, Y, Fe) als sechswerthige Doppelatome auftreten:

$$R_2Nb_2(Ti, Th)_3O_{14} = R_2O_2, Nb_2O_3, 8 (Ti, Th)O_2.$$

Schreibt man dafür:

$$\left\{\begin{matrix} R_2Nb_2O_8\\ 8\;(Ti,\;Th)O_2\end{matrix}\right\},$$

so "deutet man dadurch die Isomorphie des Drittelniobats (z. B. als Fergusonit) mit den  $RO_2$  an (wobei allerdings der Begriff der Isomorphie als ein sehr weiter angenommen wird; F. N.). Des Nähern ist in diesen Formeln Th: Ti = 1:4; Ca: Fe: (Ce, Y) = 1:1:3 und Y: Ce = 1:4. Nimmt man dagegen für das gefundene Verhältnis Nb: (Ti, Th) = 1:1,4 anstatt 1:1,5 das etwas näher liegende 1:1,33, so resultirt die weniger einfache Formel:

$$\begin{cases} 8 \ R_2 N b_2 O_8 \\ 8 \ (Ti, \ Th) O_2 \end{cases} .$$

In den beiden untersuchten Samarskiten konnte weder Zirkonium, noch Thorium nachgewiesen werden. Es resultiren folgende Verhältnisse:

R: Nb(Ta), U im russischen: 1: 1,48 im amerikanischen: 1: 1,40.

Rammelsberg interpretirt in Folge dessen die Samarskite als isomorphe Mischungen von Halbniobaten, respective Halbtantalaten, der Form  $2RO_3$ ,  $3Nb_2O_5 = R_2Nb_6O_{21}$  mit dem Uranat  $2RO_3 + 5UO_3 = R_2U_5O_{21}$ . Da in beiden untersuchten Varietäten diese beiden Salze sich ungefähr wie 1:8 verhalten, so ist die Formel annähernd für beide:

$$\left\{ \begin{array}{l} 8 \; \mathbf{R_2Nb_4O_{21}} \\ \mathbf{R_2U_5O_{21}} \end{array} \right\},$$

innerhalb welcher sich der amerikanische Samarskit vom russischen, abgesehen vom Fehlen der kleinen Menge Titan, einmal durch

seinen Gehalt an Tantal, sodann durch die Verhältnisse der unter R zusammengesetzten Elemente unterscheiden würde. Es ist nämlich:

```
Y, Er, Ce: Fe; Ce: Y, Er; Er: Y im russischen: 1 : 1,8 1 : 2,4 1 : 3,6 im amerikanischen: 1 : 1,5 1 : 7,7 1 : 1.
```

Endlich macht Rammelsberg auf den Zusammenhang aufmerksam, den man aus den krystallographischen Elementen der drei Species: Samarskit, Niobit und Yttrotantalit für dieselben herausrechnen kann. Die Axen verhalten sich nämlich:

a : b : c beim Samarskit, wie 0,545 : 1 : 0,518 nach E. Dana, , Niobit, , 0,817 : 1 : 0,821 , A. Schrauf,

: 1,133 , A. Nordenskiöld, Yttrotantalit, , 0,540 : 1demnach in der genannten Reihenfolge a = 1:1,5:1 und c = 1:1,5:2. - M. Delafontaine (1) hält den Hermannolith (2) Shepard's für identisch mit Niobit. Im Samarskit von Mitchell County, Nord-Carolina, weist Er Niobium und Tantal nach, während das Auftreten von Titan fraglich bleibt. Unter den Basisradicalen ist Thorium und Didym sicher, Uran unsicher nachweisbar; ferner die von Bunsen geleugnete gelbe Erde neben Bunsen's rosenrother Erbinerde, eine Beobachtung, die von Marignac brieflich bestätigt wird. Der Letztere schlägt vor, die gelbe Terbiumerde die rosenrothe Erbiumerde zu nennen, während Lafontaine für das Element der ersteren als Namen Mosandrium vorgeschlagen hatte. -A. E. Nordenskiöld (3) analysirte kleine, in Petalit eingesprengte Mikrolithkrystalle  $(O.\infty O\infty)$  von Utö (Nr. 1), der Formel (Ca, Mg, Mn), Ta2O7 entsprechend und Mangantantalis (Nr. 2), der in Körnern mit Petalit, Turmalin, Lithiumglimmer und Quarz, verwitterten Mikrolith einschließend, auf Utö vorkommt und auf die Formel (Mn, Ca, Fe)Ta2O6 führt.

<sup>(1)</sup> N. Arch. ph. nat. 50, 176; Sill, Am. J. [8] 18, 890; Zeitschr. Kryst. 1, 508.— (2) Vgl. JB. f. 1876, 1257.— (3) Im Auss. Zeitschr. Kryst. 1, 385.

A. Damour (1) hält das von de Lomonossow am Baikalsee gesammelte und *Vietinghofit* genannte Mineral für eine bloße Varietät des *Samarskits*. Die Analyse ergab Ihm:

1) Cer., Lanthan- und Didymoxyde. - 2) Wasser und flüchtige Substanzen.

Summe = 99,09; spec. Gew. = 5,58.

A. Knop (2) wies nach, dass das bisher als Perowskit beschriebene Mineral von Vogtsburg im Kaiserstuhlgebirge neben Titansäure auch Niobsäure enthalte und nannte es Dusanalut. Da sich die üblichen Trennungsmethoden von Titan- und Niobsäure als unzuverlässig herausstellten, so wurde zur quantitativen Untersuchung ein Weg eingeschlagen, der die zu bestimmenden Körper als Chlorverbindungen liefert. Das sehr fein gepulverte Material wird mit ebenfalls fein gepulverter, aus Stärke dargestellter Kohle gemengt, mit Alkohol angefeuchtet in Teigform auf ein Platinschiffchen gebracht, hier bis fast zur Rothgluth erhitzt und noch heiß in den Chlorirungsapparat eingesetzt. Dieser liefert in Wasser und Schwefelsäure gewaschenes Chlor in eine Verbrennungsröhre, welcher ein U-Rohr, mit absolutem Alkohol theilweise gefüllt, angefügt ist. Wird nun die Probe in der Verbrennungsröhre bis zur Rothgluth erhitzt, so entweicht gleichzeitig Titan- und Niobchlorid. Beide setzen sich in der Röhre an, können aber nach Vollendung der Chlorirung leicht von einander geschieden werden, da ersteres viel leichter flüchtig als letzteres. So kann man durch vorsichtiges Erhitzen alles Titanchlorid in das mit Alkohol gefüllte U-Röhre treiben. Den Inhalt gießt man in stark gekühltes Wasser und setzt Ammoniak zu; es fällt dann alle Titansäure. Das Niobchlorid

<sup>(1)</sup> N. Petersb. Acad. Bull. 28, 469. — (2) Zeitschr. Kryst. 1, 284; Jahrb. Min. 1877, 647.

wird mit Salzsäure aus der Röhre entfernt, in einem Becherglas gesammelt und durch Ammoniak als Niobsäure gefällt. Die Untersuchung ergab, daß die Niobsäure frei von Titan ist, aber ihrerseits in geringen Mengen mit dem Titanchlorid fortgerissen wird, hier also der verbesserungsbedürftige Punkt der Methode liegt. Unterwirft man das rohe Material der Chlorirung, so erhält man die Niobsäure eisenhaltig, rein bleibt sie nach Schmelzung mit saurem schwefels. Kali und Auskochen mit Wasser.

Resultate der Analyse. — 2. Nach Absug der Kieselsture auf 100 berechnet.

TiO<sub>3</sub> Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> X 1) CaO FeO MnO Na<sub>2</sub>O SiO<sub>3</sub> Summe Sp. Gew.

1. (gef.) 40,57 22,78 5,58 19,86 5,70 0,42 8,50 2,81 100,17 4,13 2. (corr.) 41,47 28,28 5,72 19,77 5,81 0,48 8,57 — 100 —

 $^{1)}$  Ceroxyde. —  $^{2)}$  Wegen Beimengung von wenig Quarz und Augit vermuthlich etwas zu niedrig.

Außerdem Spuren von MgO, K<sub>2</sub>O, Fl und geringe Mengen von Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Es resultirt das Atomverflältniss:

R: Nb: Ti: O = 7:2:6:24

und die Formel 6 RTiO<sub>8</sub> + RNb<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Es würde demnach Dysanalyt als Titanoniobat die Mitte halten zwischen dem reinen Titanat Perowskit und dem Koppit (1) als reinem Niobat, dessen Fluorgehalt sich bei einer erneuten Untersuchung wiederum so niedrig (1,05 Proc.) herausstellte, daß eine specifische Identität mit Pyrochlor, selbst abgesehen von dem Mangel an Titanaten und Thoraten, nicht angenommen werden kann. — J. W. Mallet (2) beschreibt unter dem Namen Sipylit ein neues Niobat. Dasselbe findet sich mit Allanit und Magneteisen im Ausgehenden eines Ganges von mehr oder weniger zersetztem Feldspathe in einem gneißartigen Gesteine. Nach der Tiefe scheint das Magneteisen vorwaltender zu sein und der Gang sich in einen Erzgang zu verwandeln. Der Fundort ist am Nordwestabhange des Little Friar Mountain im Amherst County,

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1871, 1165; f. 1875, 1281. — (2) Sill. Am. J. [3] 14, 397; Zeitschr. Kryst. 3, 192; Jahrb. Min. 1878, 203. Die Analyse auch: Chem. News 36, 158.

Virginia. Außer den erwähnten Mineralien fanden sich auch einige zersetzte Zirkone, darunter einer mit den Dimensionen von 30, 18 und 13 mm, dem spec. Gewicht = 4,217 und einem Glühverluste von 1,89 Proc. Der Sipylit kommt in unregelmäßigen Stücken oder sehr unvollkommenen Krystallen, an denen sich nur einmal ein, wie es scheint, Prismenwinkel annähernd zu 1250 messen ließ, vor und ist sehr selten, so daß mehr als 100 kg Allanit noch kein halbes kg des neuen Minerals lieferten, von dem das größte Stück etwa 40 g wog. Es ist braunschwarz, in dünnen Splittern rothbraun, im Strich licht zimmtbraun bis matt grau. Beim Erhitzen tritt die Erscheinung des Verglimmens ganz besonders schön ein. Die von W. G. Brown ausgeführte Analyse ergab:

| Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> <sup>1</sup> )<br>48,66 | WO <sub>8</sub><br>0,16 | 8nO <sub>2</sub><br>0,08 | <b>Zr</b> C 2,09 | -    | Eb <sub>2</sub> O <sub>2</sub> <sup>2</sup> )<br>27,94 | Ce <sub>2</sub> O <sub>2</sub><br>1,87 | La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>3</sup> )<br>8,92 | Di <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>4</sup> )<br>4,06 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| UO <sup>5</sup> )                                      | FeO                     | BeO                      | MgO              | CaO  | Na <sub>2</sub> O                                      | <b>K<sub>2</sub>O</b> 0,06             | H <sub>2</sub> O                                      | Summe                                                 |
| 8,47                                                   | 2,04                    | 0,62                     | 0,05             | 2,61 | 0,16                                                   |                                        | 8,19                                                  | 100,48.                                               |

<sup>1)</sup> Einschliefslich etwa 2 Proc. Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. — 2) Einschliefslich etwa 1 Proc. Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. — 3) Mit einer Spur von Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. — 4) Mit einer Spur von Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. — 5) Das Auftreten des Urans als guranous oxide<sup>26</sup> wird als bewiesen ausdrücklich betont (F. N.).

Außerdem Spuren von Mn, Li und Fl.

Spec. Gew. = 4,887 bei 12,5° und 4,892 bei 17,5°.

Nach A. Frenzel (1) kommen im Reiche Sarawak, westliches Borneo, zwei verschiedene Antimonocker-Varietäten vor, deren eine (A) langfaserige, strohgelbe Aggregate bildet von niederem spec. Gewicht (2,7 bis 2,8) und geringer Härte (= 3), während die andere (B) kurzfaserige und röthlichgelbe ein höheres spec. Gewicht (5,09) und eine bedeutendere Härte (= 5) besitzt. A besteht nach Abzug von Brauneisen und Kieselsäure als Beimengungen aus antimonsaurem Antimonoxyd, antimonsaurem Kalk und Wasser; B ist wasserfreies antimonsaures Antimonoxyd oder Cervantů.

<sup>(1)</sup> Min. Mitth. 1877, 298; Zeitschr. Kryst. 3, 629.

|          | $8b_2O_4$ | SiO <sub>s</sub> | CaO  | MgO  | Fo <sub>k</sub> O <sub>s</sub> | H <sub>e</sub> O | Summe   |
|----------|-----------|------------------|------|------|--------------------------------|------------------|---------|
| A (gef.) | 72,80     | 5,20             | 7,85 | 0,03 | 5,24                           | 9,24             | 99,86   |
| (corr.)  | 82,50     | -                | 8,96 | 0,03 | _                              | 8,51             | 100 ¹)  |
| В        | 98.00     | _                | 2,10 | 0,15 | _                              | 0.70             | 100,95. |

Das Original giebt andere Zahlen, die aber mit einem Fehler behaftet sind, wie sehon die Sammirung (108,86) ergiebt.

#### Organoïde.

- G. v. Helmersen (1) berichtet in einer Arbeit über die fossilen Brennstoffe der Gouvernements Grodno und Curland über die bisher bekannt gewordenen Funde von Bernstein in Curland.
- G. Hornung (2) untersuchte ein dem Copalin verwandtes Harz, das sich in rundlichen bis 2,5 cm großen Stücken in einem blätterreichen Schieferthon bei Lunz, Niederösterreich, vorfand. Es ist honiggelb und durchsichtig bis dunkelbraun und undurchsichtig, schmilzt zwischen 195 und 200° und giebt bei der Destillation deutliche Schwefelreactionen. Zwei Analysen ergaben:

|    | C     | Ħ     | Asche |
|----|-------|-------|-------|
| 1. | 84,75 | 10,80 | 1,49  |
| 2. | 84.88 | 10.50 | 1.57. |

D. Mendelejeff (3) führt die Bildung von Petroleum nicht auf präexistirende Organismen zurück, sondern glaubt im Erdinnern Eisen und Kohlenstoffmetalle annehmen zu sollen. Auf letztere wirkt Wasser unter hohem Druck und hoher Temperatur ein, zersetzt sich mit denselben zu Metalloxyden und Kohlenwasserstoffen, welche letztere dampfförmig emporsteigen und sich in überlagernden Gesteinen, namentlich lockeren Sandsteinen, verdichten. — O. Silvestri (4) fand in den Hohl-

<sup>(1)</sup> N. Petersb. Acad. Bull. **38**, 177. — (2) Min. Mitth. 1877, 275. — (8) Ber. 1877, 229 (Corresp.). — (4) Gass. chim. ital. 1877, 1; Ber. 1877, 298 (Corresp.); Zeitschr. Kryst. **1**, 402.

räumen einer vorhistorischen Doleritlava, 22 km SSO vom Centralkegel des Aetna entfernt, eine petroleumartige Substanz, etwa 1 Proc. der Gesteinsmasse bildend, bei 20° vollkommen flüssig, bei 17° theilweise erhärtend. Das spec. Gew. der Lava sammt der Masse wurde zu 2,7970 bestimmt, nach Auszug durch Aether zu 2,8490. Eine Bauschanalyse ergab:

| C     | H     | 8    | 0    | Summe |
|-------|-------|------|------|-------|
| 82,48 | 11,61 | 8,88 | 2,58 | 100.  |

# Partialanalysen lieferten:

|                                                               | Proc. |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| leichte Kohlenwasserstoffe vom spec. Gew. 0,860 (bei 24°) und |       |
| 79° bis 88° Siedepunkt                                        | 0,74  |
| Kohlenwasserstoffe von 0,925 bis 0,9408 spec. Gew. (bei 24°)  |       |
| und 190° bis 280° Siedepunkt                                  | 17,28 |
| Kohlenwasserstoffe von 0,946 bis 0,9604 spec. Gew. (bei 240)  |       |
| und 280° bis 400° Siedepunkt                                  | 81,95 |
| Paraffin bei 52° schmelsend                                   | 19,90 |
| n n 57,2° n                                                   | 22,89 |
| Asphalt                                                       | 2,90  |
| Schwefel in monoklinen Prismen auskrystallisirend             | 4,80  |
| n rhombischen Pyramiden                                       | 0,09. |

Die Kohlenwasserstoffe werden als Gemenge von C<sub>2</sub>H<sub>2n+2</sub>, worin n = 13 bis 18 gedeutet, die Bildung der Masse aber auf Bedeckung organischer Gebilde durch flüssige Lava zurückgeführt, wodurch die ersteren einer Art trockener Destillation unterlagen, deren Producte sich unter Blasenbildung in dem oberen, durch Erkaltung bereits zähe gewordenen Theil des Lavenstromes ansammelten.

A. Julien (1) beschreibt Asphaltgänge im Granit, die durch einen Eisenbahneinschnitt beim Dorfe Chamalières unweit Clermont-Ferrand bloßgelegt wurden. Dieselben bilden, von einigen mm bis zu 3 cm mächtig, einNetzwerk in einer 10 bis 15 m hohen Wand und sind mit dichtem, wachsglänzendem, im Bruche muscheligem Bitumen erfüllt, das in kochendem Wasser schmilzt und mit

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 717.

heller Flamme unter Entwickelung eines charakteristischen Geruchs brennt. Dem Bitumen wird eine rein mineralische Entstehung zugeschrieben und die Ausfüllung der Gänge zu den zahlreichen vulkanischen Eruptionen, deren Zeuge die Umgegend war, in Bezug gesetzt.

#### Pseudomorphosen; Versteinerungsmittel.

Ueber Zwillingsverwachsungen der Pseudomorphosen von Zinnstein nach Orthoklas von Cornwall siehe unter Orthoklas (1); tiber Pseudomorphosen von Rutil nach Eisenglans wurde ebenfalls bereits oben (2) referirt. — G. Grattarola (3) beschreibt Pseudomorphosen von Magneteisen nach Eisenglans von Elba und von Brauneisen nach Eisenspath (R.OR) von Stigliano, Sardinien. — G. Tschermak (4) stellte durch jahrelange Einwirkung von Natriumdicarbonat auf Atacamikrystalle von 1,2 mm Durchmesser künstlich Pseudomorphosen von Malackit nach dem genannten Minerale her.

Nach A. Knop (5) ergab die Analyse einer Pseudomorphose von Cimolit nach Augit aus dem Gesteine der Limburg, Kaiserstuhlgebirge (Rosenbusch's Limburgit):

Al-O-Fe.O. MgO K<sub>0</sub> H\_O 9.61 12,70 12,50 0,90 51,87 3,09 0,51 9,21 99,89. Diess ergiebt, Magnesium sammt den einwerthigen Elementen zusammengerechnet  $\hat{R}_2:(\hat{R}_2):Si$ , Ti=6:2:9,63, nahe der Rammelsberg'schen (6) Cimolitformel H<sub>12</sub>Al<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>22</sub> = H<sub>6</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>27</sub> + 3 aq. Die Umwandlung besteht demnach in einer vollständigen Fortführung des Kalkes und einer Verminderung der Magnesia, wodurch sich der Gehalt an Silicium und Titan relativ erhöht.

Ueber Vivianit als Versteinerungsmittel siehe daselbst (7).

·····

<sup>(1)</sup> Vgl. diesen JB. S. 1333. — (2) Vgl. diesen JB. S. 1277. — (5) Im Ausz. Zeitschr. Kryst. I, 88 u. 89. — (4) Min. Mitth. 1877, 97; Zeitschr. Kryst. I, 517. — (5) Jahrb. Min. 1877, 699. — (6) Mineralchemie, 2. Auf., 644. — (7) Vgl. diesen JB. S. 1299.

# Chemische Geologie.

Allgemeines; Vulcanismus; Gangtheorien; Metamorphismus; Topographie.

J. H. Gladstone (1) findet in der Vertheilung der Elemente auf den Weltkörpern, der Erde, den Meteoriten und der Sonne, eine glänzende Bestätigung der Laplace-Kant'schen Den Nebelzustand des Sonnensystems als primitiven vorausgesetzt mitsen sich die Elemente so anordnen, dass im Allgemeinen an der Peripherie diejenigen sich auf häufen, welche einestheils langsamer aus dem gasförmigen in den flüssigen und festen Zustand ühergehen, andererseits im gasförmigen Zustande specifisch leichter sind, d. h. ein geringeres Atomgewicht Da nun die Erde gegenüber der Masse der Sonne iedenfalls einem peripherischen Theile des Urnebels entstammt, so mttssen auf derselben die Elemente mit niedrigem Atomgewicht gegenüber denen mit höherem überwiegen. Indem nun Gladstone die irdischen Metalloïde in häufigere und seltenere, die Metalle in sehr häufige, häufige, seltene und sehr seltene eintheilt und die mittleren Atomgewichte berechnet, erhält Er als Bestätigung Seiner theoretischen Folgerungen für die beiden Klassen der Metalloide 19,8 und 63, für die vier der Metalle

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [5] 4, 879.

in der oben gegebenen Reihenfolge 37,8, 104,5, 106,7 und 122,9 als Mittel der Atomgewichte. Einzelne Abweichungen, wie das Vorkommen eines specifisch leichteren unter den selteneren. lassen sich theils durch die Annahme erklären, dass ein solches Element auch im Urnebel selten gewesen ist, theils durch den Hinweis, dass dasselbe ursprünglich nicht unverbunden, sondern als Verbindung mit einer von seiner eigenen abweichenden Dampfdichte auftrat. Als weiteren Beweis führt Gladstone den Umstand an, dass auch alle in den Meteoriten häufiger nachgewiesenen Elemente den im Dampfzustande leichten angehören. Endlich macht Er darauf aufmerksam, dass die spectroskopischen Untersuchungen auch für die Sonnenatmosphäre das Vorwiegen specifisch leichter Gasarten und unschwer schmelzender Elemente ergeben haben. Die mit entgegengesetzten Eigenschaften versehenen Elemente würden wesentlich im unbekannten Sonnenkern zu suchen sein. Hinsichtlich des leuchtenden Gases der Kometenköpfe sucht Gladstone wahrscheinlich zu machen, dass dasselbe nicht Kohlenstoff, sondern Kohlenoxyd oder Kohlenwasserstoff ist.

G. Tschermak (1) behandelt im Anschluß an Seine frühere Arbeit über die vulcanische Natur der Meteoriten (2) den Vulcanismus als eine kosmische Erscheinung. Er kritisirt die bisher am meisten verbreiteten Ansichten über den Mechanismus der vulcanischen Eruptionen, und kommt zu dem Schlusse, daß nur in der Entwickelung von Gasen, die im Erdinnern von der feurig-flüssigen Masse ursprünglich gebunden sind, durch die allmähliche Abkühlung aber entbunden werden, ein hinreichendes Agens zur Locomotion der eruptirenden Laven gefunden werden kann. Dem eindringenden und in den Tiefen überhitzten Wasser wird dabei eine Mitwirkung bei der Bildung, nicht der Hebung der Laven zugeschrieben. Die Zustände der Sonne, des Mondes, der Gehalt der Meteoriten an Gasen,

Wien. Acad. Ber. (1. Abth.) 75, 151; Phil. Mag. [5] 8, 316; Jahrh. Min. 1877, 857. — (2) Vgl. JB. f. 1875, 1807.

ihr Auftreten in Schwärmen — das Alles wird im Sinne dieser Hypothese discutirt, sie selbst aber in innigen Zusammenhang mit der Laplace-Kant'schen Theorie gesetzt.

- V. H. Hermite (1) veröffentlicht einen Versuch, die nivellirenden Kräfte einerseits und die hebenden und senkenden Kräfte andererseits auf eine gemeinschaftliche, die Schwere, zurückzuführen. Eine zweite Publication (2) discutirt unter diesen hypothetischen Annahmen die Entstehung des Rheinthals und der dasselbe flankirenden Gebirge.
- F. Sandberger (3) priifte mehrere gesteinsbildende Mineralien (Olivin, Augit, Hornblende, Glimmer) auf solche Bestandtheile, welche sich auf den die betreffenden Gesteine durchsetzenden Ersgängen vorfinden, so auf Silber, Blei, Kupfer, Zink, Kobalt, Nickel, Wismuth, Arsen. Es ergab sich der innigste Zusammenhang zwischen den Gangmineralien einerseits und diesen Spuren in den begrenzenden Gesteinen andererseits; ein directer Beweis für die schon von Bischof ausgesprochene Vermuthung, dass "die Metalle der geschwefelten Erze als Silicate im Nebengesteine existirt haben". - C. A. Burghardt (4) publicirt Experimente und Beobachtungen über die Anhäufung der Kupfererze auf den Gängen. Er kommt zu den Schlusssätzen, dass die krystallinischen Gesteine metallisches Kupfer enthalten, welches durch Chlornatrium- und Kohlensäurelösungen in Kupferoxydul, Kupferchlorid und Malachit umgewandelt wird. Experimente zeigen Ihm ferner, dass Eisenkies und eine Lösung von CuCl<sub>2</sub> sich bei einer Temperatur von 135 bis 210° in CuCl, FeSO<sub>4</sub>, CuSO<sub>4</sub> und Cu<sub>2</sub>O umwandeln, dass CuCl mit Wasser bei 160 bis 180° einen dem Atakamit ähnlichen Körper und freien Chlorwasserstoff liefert. Auf weitere Zersetzung des Eisensulfats wird das Auftreten des Brauneisensteins in Gesellschaft der Kupfererze zurückgeführt und durch Einwirkung der Salzäure auf das Nebengestein die Zufuhr von Kieselsäure

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **84**, 459. — (2) Compt. rend. **84**, 510. — (8) Amtlicher Bericht der 50. Versammlung deutscher Naturforscher u. s. w., 148; Ber. 1877, 2288 (Corresp.). — (4) Chem. News **86**, 281.

in der Opalmodification zu den Gängen erklärt. - St. Meunier (1) stellte Versuche an über die durch Schwefelmetalle veranlassten Reductionen edler Metalle und führt auf derartige Reactionen den Goldgehalt der Eisenkiese, besonders aber den Silbergehalt der Bleiglanze zurtick. Wirkt auf einen Bleiglanzgang Moerwasser ein, so kann sich der geringe Gehalt desselben an Silber Die mit der Reaction verbundene im Bleiglanz concentriren. Abscheidung von Schwefel führt zur Bildung von Schwefelsilber oder zur Ueberschwefelung des Bleiglanzes. In dem Umstande, dass auch Schwefelnatrium gleiche Wirkung ausübt, findet Meunier einen Hinweis auf die Möglichkeit der Mitwirkung schwefelhaltiger Mineralquellen bei der Bildung der Erzgänge. -E. Robert (2) erklärt bestimmte Feuersteingunge der Kreide als durch seitliche Infiltration gebildet und findet einen Hauptbeweis für diese Bildungsart in dem Umstande, dass solche Spaltenausfüllungen swei dunkler gefärbte seitliche Partien, getrennt durch eine mittlere, weisslich gefärbte, unterscheiden lassen.

- A. Bou6 (3) discutirt Schwierigkeiten, welche der Dolomitisirungs- und Serpentinisirungshypothese aus der Verknüpfung der Gesteine erwachsen.
- C. Dölter (4) behandelt die Eruptivgebilde von Fleims (Monzonit, Granit, Melaphyr, Orthoklasporphyr); A. E. Törnebohm (5) die Diabas- und Gabbrogesteine Schwedens. E. Kalkowsky (6) veröffentlicht mikroskopische Untersuchungen der grünen Schiefer Niederschlesiens. H. B. Mehner (7) untersuchte die Porphyre und Grünsteine des Lennegebietes in Westphalen mikroskopisch. R. Helmhacker (8) bespricht einige Quarzporphyre und Diorite aus dem böhmischen Silur.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 688. — (2) Compt. rend. 84, 1170. — (3) Wien. Acad. Ber. (1. Abth.) 74, 266; Jahrb. Min. 1877, 208. — (4) Wien. Acad. Ber. (1. Abth.) 74, 857. — (5) Jahrb. Min. 1877, 258 und 379. — (6) Min. Mitth. 1876, 87. — (7) Min. Mitth. 1877, 127. — (8) Min. Mitth. 1877, 179.

Allen diesen Arbeiten sind Analysen nicht beigegeben, weshalb wir uns mit diesen Citaten begnügen.

#### Untersuchungen einselner Gesteine.

- K. Koch (1) behandelt die Gesteine des Taunus, namentlich die Sericitschiefer, in Hinsicht auf Genese und Altersverhältnisse. A. Wichmann (2) publicirt mikroskopische Untersuchungen der betreffenden Gesteine. K. A. Lossen (3) liefert zu beiden Arbeiten kritische Bemerkungen und betont namentlich die Albitführung der Sericitschiefer, die von Wichmann geläugnet worden war.
- C. Hebenstreit (4) analysirte Schwarzwälder Urgesteine und einige der bei deren Zusammensetzung betheiligten Mineralien.
- 1. Graphit-Granat-Gneils, sogenannter Kinzigit von Schenkenzell bei Wittichen: a. Bauschanalyse; b. nach Absug von Eisenkies, Apatit und Eisenglimmer; spec. Gew. = 8,00, - 2. Oligoklas aus demselben Gestein. -8. Granat aus demselben Gestein. - 4. Körniger Gneils von Schapbach, neben Quars und Glimmer einen mit dem unter Nr. 5 analysirten übereinstimmenden Feldspath enthaltend. Spec. Gew. = 2,64. - 5. Rechtwinkelig spaltbarer Feldspath (5) aus den Ausscheidungen des körnig-streifigen Gneißes der Friedrich Christian Grube im Schapbachthale; spec. Gew. = 2,57. -6. Glimmer aus demselben Gesteine. - 7. Strahlsteinfels aus der Nähe der Friedrich Christian Grube, wesentlich aus graugrünem Strahlstein und Feldspath (Labrador?) gebildet. Spec. Gew. = 2,88. Die Analyse zeigt, daß die in das Gesteinsgemenge eintretende Hornblende wesentlich verschieden ist von der unter Nr. 8 analysirten, obgleich die letztere in unmittelbarer Nähe vorkommt. -8. Hornblende aus feldspathigen Lagen des Gneißes vom Michaelstolln im Schapbachthale. — 9. Granit vom Triberger Wasserfall; spec. Gew. = 2,89. — 10. Orthoklas aus dem Granit von Triberg. — 11. Glimmer aus demselben Gesteine.

<sup>(1)</sup> Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 541. — (2) Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 869. — (3) Zeitschr. geol. Ges. 29, 841. — (4) Beiträge sur Kenntnifs der Urgesteine, Würsburg 1877; Jahrb. Min. 1877, 417; Zeitschr. Kryst. 20, 102. — (5) Vgl. hierzu die Bemerkung P. Groth's in Zeitschr. Kryst. 20, 108.

|     | 8iO <sub>2</sub> | $Al_2O_2$ | Fo <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | PeO   | CaO   | MgO   | K.O   | Na <sub>2</sub> O | H_O  | Summe     |
|-----|------------------|-----------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|-----------|
| 18. | 44,58            | 17,55     | 8,88                           | 12,60 | 3,36  | 5,68  | 8,54  | 3,60              | 1,66 | 100,69 )  |
| b.  | 46,68            | 18,40     | 8,54                           | 12,87 | 3,82  | 5,95  | 8,72  | 8,77              | 1,75 | 100       |
| 2.  | 62,90            | 22,28     | Spur                           | _     | 4,45  | _     | 2,09  | 8,48              |      | 100,15    |
| 8.  | 87,40            | 21,08     | 2,01                           | 28,49 | 8,05  | 8,22  |       | _                 | _    | 100,25    |
| 4.  | 78,91            | 18,44     | 0,98                           | 1,02  | 2,62  | 0,21  | 2,76  | 4,98              | Spar | 100,12 )  |
| б.  | 68,10            | 20,88     | Spur                           |       | 2,01  | 0,52  | 2,92  | 9,22              |      | 99,41 *)  |
| 6.  | 83,60            | 15,00     | 4,99                           | 19,29 | 8,36  | 11,62 | 7,53  | 0,51              | 4,58 | 100,48    |
| 7.  | 49,96            | 18,45     | 4,29                           | 7,27  | 8,14  | 11,02 | 1,65  | 2,60              | 1,71 | 100,70 4) |
| 8.  | 41,86            | 11,53     | 4,98                           | 15,44 | 15,84 | 10,78 |       |                   |      | 99,98     |
| 9.  | 69,19            | 14,12     | 1,64                           | 1,71  | 1,58  | 1,66  | 8,45  | 1,81              | -    | 100,31 *) |
| 10. | 63,85            | 19,78     | Spur                           | _     | 0,84  | 0,20  | 12,68 | 2,45              | _    | 99,80     |
| 11. | 85,50            | 18,01     | 9,24                           | 12,11 | 8,02  | 10,86 | 9,18  | 1,93              | _    | 99,85.    |

Einschliefslich 0,17 Proc. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 0,29 Proc. Schwefel und 4,33 Proc. Graphit.—
 Einschliefslich 0,20 Proc. BaO. — <sup>3</sup>) Einschliefslich 0,81 Proc. BaO. — <sup>4</sup>) Einschliefslich 0,61 Proc. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. — <sup>5</sup>) Einschliefslich 0,15 Proc. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

Ferner Spuren von Cu, Bi und Ni in Nr. 1, von Mn in Nr. 8, 9 und 11, von Zn in Nr. 9, von Ba in Nr. 1, 2, 9 und 10, von Cl in Nr. 1 und 9, von Fl in Nr. 6.

Als nähere mineralogische Bestandtheile werden für drei der oben analysirten Gesteine berechnet:

|           |    |     |    |     |  | 1.    | 4.    | 9.    |
|-----------|----|-----|----|-----|--|-------|-------|-------|
| Quare :   |    | ٠   |    |     |  |       | 84,15 | 27,18 |
| (Natron-) | Oı | the | kl | 8.5 |  | ***   | 58,38 | 57,11 |
| Oligoklas |    |     |    |     |  | 40,12 | _     | _     |
| Granat    |    |     |    |     |  | 18,99 |       | _     |
| Glimmer   |    |     |    |     |  | 86,82 | 8,07  | 15,59 |
| Eisenglim | me | r   |    |     |  | 1,20  | _     | _     |
| Apatit .  |    |     |    |     |  | 0,37  | -     | 0,38  |
| Graphit   |    |     |    |     |  | 4,38  |       | _     |
| Eisenkies |    |     |    |     |  | 0,54  | _     | -     |

E. Dathe (1) führt für den Namen Trappgranulite die Bezeichnung Diallaggranulite ein und theilt dieselben in orthoklasfreie und orthoklasführende. Eine Tabelle zeigt, wie nahe diese Gesteine mit den übrigen des sächsischen Granulitgebietes chemisch und mineralogisch verwandt sind und sich einer Reihe einordnen, an deren einem Ende der typische Granulit mit

<sup>(1)</sup> Zeitschr. geol. Ges. 39, 274; Jahrb. Min. 1877, 868.

76 Proc. SiO<sub>2</sub>, an deren anderem Ende der Granatserpentin mit 48,65 Proc. SiO<sub>2</sub> steht. Den Diallaggranuliten beizuzählen sind auch bestimmte Eklogite (1).

E. v. Gerichten (2) analysirte behufs Vervollständigung Seiner Arbeit über die Eklogite (3) den Granet (A.), die Hernblende (B.) und die Grundmasse (C.) des Eklogits vom weißen Stein bei Stambach, Oberfranken.

| Δ. | 8iO <sub>s</sub><br>43,14 | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub><br>24,01 | FeO<br>17,59 | CaO<br>8,94 | MnO<br>0.87 | MgO<br>3,98 | Summe<br>98,58 |
|----|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| B. | 40,90                     | 21,16                                   | 10,26        | 10,60       | _           | 8,88        | — ¹)           |
| C. | 54,46                     | 11,94                                   | 7,88         | 12,78       | _           | 5,92        | ¹).            |

<sup>1)</sup> Alkalien und Wasser wurden nicht bestimmt.

G. Stache und C. John (4) veröffentlichen ale ersten Beitrag zur Kenntniss der älteren Eruptiv- und Massengesteine der Mittel- und Ostalpen eine Besprechung der Gesteine der Zwölferspitzgruppe in Westtirol. Es sind theils typische Labradorporphyre (Nr. 1 bis 4) mit dazugehörigen kleinporphyrischen und aphanatischen Gesteinen (Nr. 5 bis 9), theils Quarzporphyre (Nr. 10 bis 13).

1. bis 4. Labradorporphyr; 1. Hauptgestein der Zwölferspitze; große und sahlreiche Labradore liegen in einer grünlichen Grundmasse; a. Feldspath; b. Grundmasse; c. Bauschanalyse. — 2. Nordöstlich unter der Zwölferspitze; in der grünlichen Grundmasse liegen große Labradore, doch nicht sahlreich. -3. Wildkaar; kleine, memlich zahlreiche Ausscheidungen liegen in schwarzer Grundmasse; das Gestein bildet die Grenze eines Lagerstromes gegen Phyllit, während Nr. 5 das Gestein der Mitte desselben Stromes, Nr. 7 das der Grenze gegen den Quarzporphyr Nr. 12 ist. - 4. Sobrettà zwischen Val dell' Alpe und Val di Rezzo; große und reichliche Ausscheidungen liegen in schwarzer Grundmasse. - Nr. 5 bis 7. Kleinporphyrische und körnige Varietäten des Gesteins. 5. Wildkaar; Plagiokias und wenig Augit liegen unregelmäßig vertheilt in einer kleinkörnigen Grundmasse; vgl. Nr. 3. - 6. Wildkaar; sehr vereinzelte Quarskörner liegen in kleinkörniger Grundmasse. — 7. Wildkaar; Feldspathflecken und Quazkörner sind von einer feinkörnigen bis dichten Grundmasse umhtillt: vgl. Nr. 3. — 8. und 9. Aphanitische Gesteine, von denen nur Nr. 8 vereinzelte Quarakörner erkennen läßt; 8. Zwölferspits, Ein-

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1876, 1277. — (2) Ann. Chem. 185, 209; N. Rep. Pharm. 25, 568; Jahrb. Min. 1877, 419. — (8) Vgl. JB. f. 1874, 1299. — (4) Jahrb. geol. Reichsanst. 27, 148.

schlus in Quarsporphyr; 9. Wildkaar. — 10 bis 12. Quarsporphyre: 10. Zwischen Elfer- und Zwölferkuppe; kleine Feldspathe und Quarse liegen spärlich in einer vorherrschenden weißen felsitischen Grundmasse. — 11. Zwölferkuppe, Haupttypus des Gesteins; kleine Ausscheidungen liegen zahlreich in einer grünlichen dichten Grundmasse. — 12. Wildkaar; große und zahlreiche Ausscheidungen liegen in einer feinkörnigen, aber surücktretenden Grundmasse, wodurch das Gestein einen granitischen Charakter annimmt; vgl. Nr. 3. — 13. Schwarzgrauer Quarsporphyrit von Graun mit Quars- und Feldspathausscheidungen, welche in einer dunkelgrauen Grundmasse liegen.

|              | SiO,  | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | FeO   | CaQ    | MgO  | K <sub>e</sub> O | Na <sub>2</sub> O | X i) | Вимме     |
|--------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------|------|------------------|-------------------|------|-----------|
| 1 <b>a</b> . | 58,19 | 29,86                          | . 8                            | pur   | 10,28  | Spur | 1,28             | 4,62              | 1,23 | 100,36    |
| Ъ.           | 55,46 | 18,42                          | 5,13                           | 3,26  | 6,56   | 8,98 | 2,78             | 2,36              | 1,00 | 101,07 7  |
| c.           | 54,62 | 20,76                          | 4,85                           | 5,07  | 6,76   | 2,98 | 2,15             | 8,78              | 0,98 | 101,85 *) |
| 2.           | 54,55 | 20,10                          | 1,72                           | 5,66  | 8,01   | 8,78 | 1,42             | 8,86              | 1,58 | 100,18    |
| 8.           | 55,18 | 16,80                          | 1,98                           | 10,87 | 6,90   | 2,62 | 2,42             | 8,20              | 1,68 | 101,10 )  |
| 4.           | 51,75 | 18,96                          | 2,84                           | 10,42 | 6,84   | 8,25 | 1,98             | 8,45              | 1,23 | 100,17    |
| 5.           | 54,56 | 15,15                          | 4,62                           | 10,42 | 6,06   | 2,98 | 1,20             | 4,25              | 1,97 | 101,15    |
| 6.           | 55,85 | 17,51                          | 8,89                           | 7,61  | 6,36   | 1,45 | 8,45             | 3,51              | 1,82 | 100,45    |
| 7.           | 59,80 | 16,45                          | 5,19                           | 5,80  | 4,94   | 2,67 | 2,62             | 2,40              | 1,79 | 101,66    |
| 8.           | 56,79 | 15,60                          | 4,88                           | 7,28  | · 5,18 | 1,96 | 1,68             | 3,45              | 3,70 | 100,02    |
| 9.           | 46,64 | 17,80                          | 8,18                           | 10,88 | 10,14  | 4,00 | 8,08             | 8,10              | 2,52 | 100,55    |
| 10.          | 72,52 | 16,57                          | _                              | 0,95  | 0,46   | 0,04 | 5,84             | 8,87              | 0,86 | 100,61    |
| 11.          | 71,55 | 15,00                          | 0,87                           | 8,01  | 1,21   | 0,06 | 4,92             | 8,61              | 0,75 | 101,06 *) |
| 12.          | 71,65 | 15,58                          | 0,64                           | 2,21  | 2,13   | 0,05 | 8,66             | 3,44              | 1,48 | 100,84    |
| 18.          | 69,67 | 16,86                          | 4,02                           | -     | 1,69   | 1,48 | 1,98             | 8,84              | 1,80 | 100,29.   |

Glühverlust — 2) Unbedeutende Differenzen zwischen Summe und Posten (F. H.).
 Spur von Mn in Nr. 1b, c, 2, 8, 11, 12, 13.

Spec. Gew.: 1a. = 2,6915; 1c. = 2,875; 2. = 2,908; 3. = 2,818; 4. = 2,887; 5. = 2,828; 6. = 2,794; 7. = 2,786; 8. = 2,775; 9. = 2,845; 10. = 2,6505; 11. = 2,6609; 12. = 2,6787; 13. = 2,7280.

F. Becke (1) fand in einem Gabbro von Langenlois, Nieder-österreich:

<sup>(1)</sup> Min. Mitth. 1877, 278.

A. M. Lévy (1) untersuchte die Kügelchen des Variolits (2) aus der Durance und fand sie vollkommen krystallinisch, wesentlich aus Oligoklasfasern bestehend, zwischen ihnen augitische Körner und Leisten von Aktinolith und unterbrochen durch hellere Partien, welche Zirkel als Krystalliten deutet, während sie nach Lévy Contractionsräume darstellen. Auch in der Grundmasse finden sich augitische Körner und Aktinolithleisten, daneben Hornblende und in geringer Menge eine grünliche Glassubstanz. In Hohlräumen und Adern treten Labrador, Augit, Aktinolith und im Centrum der Hohlräume oft Glassubstanz mit Opal, Tridymit und Eisenglanz verbunden auf.

A. Streng und J. H. Kloos (3) bearbeiteten die krystallinischen Gesteine von Minnesota, Nord-Amerika. Wir müssen uns darauf beschränken, eine kurze Charakteristik der analysirten Gesteine zu geben.

1. Melaphyrporphyr von Duluth. In einer aus vorwaltendem Plagioklas (vielleicht auch etwas Orthoklas), Augit (oft in Viridit umgewandelt), Magneteisen, Apatit, Epidot, wenig Quarz bestehenden Grundmasse liegen Ausscheidungen von Plagioklas, wenig Orthoklas, umgewandelten Augiten, Epidot, bisweilen Quaramandeln und Eisenkies. — 2. Melaphyr von Sauk Rapids am Mississippi. Plagioklas und Augit liegen sparsam in einer Grundmasse, die aus Plagioklas, Augit (zum Theil verändert), wenig Magneteisen und Apatit, selten etwas Quarz besteht. - 3. Hornblendegabbro vom St. Louis River bei Duluth, aus Labrador, wenig Orthoklas, etwas Hornblende, Diallag, Magneteisen, Titaneisen, Apatit, Kupferkies, Epidot, bisweilen auch Quarz bestehend. — 4. bis 8. Augitdiorite. Mit diesem Namen belegen die Autoren vorläufig Gesteine, die aus basischem, dem Labrador nahe stehenden Plagioklas (vielleicht auch etwas Orthoklas), Hornblende, Diallag, Biotit, Apatit und sehr wenig Quarz bestehen; 4. von Richmond; 5. ebendaher; 6. Little Falls am Mississippi; 7. ebendaher; 8. ebendaher. - 9. Augitdiorit von Little Falls. Hier ist der Plagioklas saurer, Oligoklas oder Andesin. - 10. Quarzdiorit von Sauk Centre, mittelkörniges Gemenge von Andesin oder Oligoklas, Hornblende (vermuthlich ofters mit Augitkern) und Quarz, daneben Orthoklas (?), Epidot, Titaneisen, Apatit, Eisenkies. — 11. Quarzdiorit von Little Falls; größere Hornblendekrystalle liegen in einem feinkörnigen Aggregat von Quara, Plagioklas und Biotit; ferner kommen vereinzelte ringsum krystallisirte Granaten vor. —

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 94, 264; Jahrb. Min. 1877, 546. — (2) Vgl. JB. f. 1876, 1289. — (3) Jahrb. Min. 1877, 31, 113 und 225.

12. Augitquarzdiorit von Watab; mittelkörniges Gemenge von Oligoklas, Orthoklas, Hornblende, oft nicht einem Kerne von Diallag, wenig Biotit, Apatit, Magnet- oder Titaneisen. — 18. und 14. Syenitgranite; mitunter porphyrische Gemenge von Quars, Orthoklas, Oligoklas, wenig Hornblende, Biotit, Apatit, Magnet- oder Titaneisen. Die Hornblenden scheinen mitunter einen augitischen Kern su enthalten; 18. von Sauk Rapids, mittel- bis grobkörnig; 14. Watah, porphyrartig.

```
8iO.
              Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
                      Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
                                F.0
                                        CaO
                                                MgO K<sub>2</sub>O
                                                               Na<sub>2</sub>O
                                                                        H<sub>0</sub>
                                                                               CO
 1.
      50,08
             15,88
                      11,78
                                3,90
                                        5,89
                                                8,60
                                                       1,14
                                                                5,01
                                                                        2,73
                                                                               0,98
 2.
      48,97
             16,50
                       4,14
                                6,58
                                       10,98
                                                9,85
                                                       0,69 1)
                                                                2,69
                                                                        1,14
      49,15
             21,90
                       6,60
                                4,54
                                                3,03
                                                       1,61
                                                                3,83
                                                                        1,92
                                        8,22
 4.
      48,87
             18,72
                       3,28
                                5,55
                                       11,98
                                                9,58
                                                       0,78
                                                                2,10
                                                                        0,93
                                                                               Spur
      52,00
             15.75
                       3,55
                              12,84
                                        7,89
                                                8,42
                                                       1,24
                                                                8,87
                                                                        0,85
                                                                               0,11
 5.
      46,52
             18,87
                       8,71
                                8,79
                                       11,00
                                               10.04
                                                     1,01
                                                                2,18
                                                                        1,05
                                                                               0,47
     ·52,85 15,72
                       2,90
                                7,82
                                        8,98
                                                7,86 1,82 1) 2,81
                                                                        1,35
                                                                               0,23
 7.
 8.
      51,27
            28,72
                       1,85
                                3,81
                                       10,50
                                                8,30 0,65<sup>1</sup>) 3,35
                                                                        1,28
                                                                               0,35
     56,49 17,99
                       8,51
                               8,72
                                        6,64
                                                4,01
                                                       3,201) 4,49
                                                                        1,14
 9.
                                                                              Spur
10.
     56,59 12,41
                       5,39
                              10,28
                                        6,70
                                                2,02
                                                      1,02
                                                                4,27
                                                                        1,45
      66,88 11,69
                       1,68
                                8.94
                                        5,45
                                                8,55 0,20
                                                                1,25
                                                                        1,08
11.
12.
      65,27 15,76
                       1,36
                                8,44
                                        8,70
                                                2,14
                                                       8,97
                                                                4,57
                                                                        0,42
13.
      67,70
             16,11
                       2,47
                                2,29
                                        2,89
                                                1,11
                                                       4,47
                                                               3,64
                                                                        0,88
                                                                              Spar
14.
      70,05 15,04
                       1,70
                                1,09
                                        1,97
                                                0,82 5,09
                                                                4,77
                                                                        0,81
    1) Mit Spuren von LigO.
```

Summen: 1. = 99,94; 2. = 101,49; 8. = 100,80; 4. = 101,64; 5. = 100,02; 6. = 98,59; 7. = 100,84; 8. = 99,58; 9. = 101,19; 10. = 100,13; 11. = 100,67; 12. = 100,68; 18. = 101,51; 14. = 101,84.

Außerdem an  $P_2O_5$  in 1. = 0,88; 2. = 0,18; 8. = 0,88; 4. = 0,08; 5. = 1,06; 6. = 0,32; 7. = 0,30; 8. = 0,87; 9. = 0,18; 10. = 0,44; 11. Spur; 12. = 0,26; 18. = 0,13; 14. = 0,07; an TiO<sub>2</sub> in 8. = 0,18; in 10. = 0,22.

A. R. Leeds (1) untersuchte die Gesteine der Adirondacksberge, New-York. Wir haben der Arbeit außer einigen
Mineralanalysen (2) nur die Analyse eines als *Dolerit* bezeichneten Gesteins (nach der bei uns gebräuchlichen Nomenclatur (3)
eines *Diorits*) und allgemeine Sätze über die Genese der Gesteine zu entnehmen. Leeds hält die *Norite* für stark metamorphosirte, ehemals aber geschichtete Gesteine. In dem ana-

<sup>(1)</sup> Am. Chemist 7, 328. — (2) Vgl. diesen JB. S. 1322 und 1837. — (8) Vgl. JB. f. 1876, 1282.

lysirten Gesteine wurde neben Plagioklas Quarz, Augit, reichlicher Hornblende, Magneteisen und Titaneisen nachgewiesen.

FeO CaO 8iO. TiO. CO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> MgO K<sub>2</sub>O 48,41 0,85 2,00 19,42 5,72 6,69 9,11 5.98 4.89. Außerdem  $H_0O = 8,00$ ; Summe = 100,54.

R. Helmhacker (1) bestimmte nach mikroskopischer Untersuchung das gewöhnlich als Porphyr bezeichnete Gestein von Almaden, Spanien, als Diabas und die begleitende sogenannte Frailesca als Diabastuff. Derselbe untersuchte ferner die Melaphyre, an welche das Kupfervorkommen des Lake Superior geknüpft ist. — K. Vrba (2) erweitert Seine Untersuchungen über die Przibramer Grünsteine (3), indem Er dieselben als quarzführende Diabase, quarzführende Diorite und Augitminette bestimmt. Mit dem letzteren Namen belegt Er ein Gestein vom Habitus der bretonischen Kersantone, das aber keinen Plagioklas, sondern Augit enthält. Wir entnehmen der Arbeit folgende Gesteinsanalysen:

Feinkörniger Diabas;
 aphanitischer Diabas, beide Analysen von
 H. Dietrich ausgeführt;
 Augitminette von Th. Morawaki analysirt.

SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fo<sub>3</sub>O<sub>5</sub> FoO CaO MgO K<sub>2</sub>O Na<sub>2</sub>O P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> CO<sub>5</sub> H<sub>2</sub>O

1. 58,61 10,12 4,03 7,10 9,43 4,12 0,97 1,86 0,98 1,82 1,62

2. 51,56 18,72 8,52 6,92 8,08 7,62 1,21 1,94 0,60 1,91 2,82 8. 44,94 10,77 6,95 6,61 9,96 10,89 5,17 0,48 0,98 2,47 2,66.

Außerdem Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub> in 2. = 0,08; in 3. Spuren von Mn, Co und TiO<sub>2</sub>.

Summen: 1. = 100,16; 2. = 99,98; 3. = 101,80.

Spec. Gew.: 1. = 2,79; 2. = 2,86; 8. = 2,675.

Aus diesen Daten und der mikroskopischen Analyse berechnet Vrba folgende mineralogische Zusammensetzung:

Orthoklas Plagioklas Augit Quars Glimmer Chlorit Magneteisen Kalkspath 1. 81 19 17 16 2. 6 88 18 82 5 4,5 8. 84 Spur 22 27 8 6.5 5,5. Anserdem Apatit 1. = 2; 2. = 1,5; 8. = 2.

. i

<sup>(1)</sup> Min. Mitth. 1877, 18; Jahrb. Min. 1877, 753. — (2) Min. Mitth. 1877, 228. — (8) Vgl. JB. f. 1876, 1288.

Der Quarz wird für ein Zersetzungsproduct, gleichzeitig mit der chloritischen Substanz entstanden, angesprochen.

K. Oebbeke (1) untersuchte den Palaeopikrit von den schwarzen Steinen (A.) und den von der ehemaligen Nickelgrube Hülfe Gottes, Nassau (B.). Nach den Resultaten der unten gegebenen Bauschanalysen und der Untersuchung einzelner Bestandtheile (2) berechnet Er folgende mineralische Zusammensetzung: für A. = 40 Proc. Serpentin, 10 Proc. Chromdiopsid, 4 Proc. Magneteisen, 20 Proc. Kalkolivin, 3 Proc. Picotit, 8 Proc. Glimmer, 9 Proc. Hypersthen, 5 Proc. Magnesit und 1 Proc. Eisenkies; für B. = 50 Proc. Serpentin, 4 Proc. chromhaltiges Magneteisen, 16 Proc. Hypersthen, 7 Proc. Kalkolivin, 13 Proc. eines asbestartigen Minerals, 2 Proc. Kalkspath, 2 Proc. freie Kieselsäure, 5 Proc. Eisenxyd, 1 Proc. Eisenkies.

SiO<sub>2</sub> MgO CaO NiO MnO FeO Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> H<sub>2</sub>O A. 39,103 29,176 8,951 0,162 0,276 11,441 4,815 4,940 0,446 5,669 B. 41,311 21,380 8,279 0,666 0,378 7,889 13,892 2,482 1,251 7,124 Außerdem 0,776 FeS<sub>2</sub> in B., Spuren von Cu, Bi, Co, P<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CO<sub>2</sub> in A. und B., von S und K<sub>2</sub>O in A.

Summen: A. = 99,479; B. = 99,828; spec. Gew.: A. = 2,93.

A. Gamroth (3) fand in einem *Palaeopikrit* von Ottenschlag, Niederösterreich:

SiO. Al<sub>4</sub>O<sub>8</sub> Fe.O. FeO CaO MgO K.O Na\_O H.O Summe 45,98 15,09 1,87 11,45 8,92 14,82 0.22 1,98 0,58 100.81.

Bonney (4) behandelt den Lhersolith aus dem Departement Ariège. Analysen scheinen der uns nur im Auszug zugänglichen Arbeit nicht beigegeben zu sein. — K. Pettersen (5) vervollständigt Seine Mittheilungen (6) über den Olivinfels im nördlichen Norwegen. — H. Möhl (7) publicirt mikroskopische Untersuchungen des Olivinfelses. — Eine Analyse des Gesteins aus dem Ultenthale siehe oben (8).

 <sup>(1)</sup> Inauguraldissertation, Würsburg 1877; Jahrb. Min. 1877, 844. —
 (2) Vgl. diesen JB. S. 1808, 1821 u. 1322. —
 (3) Min. Mitth. 1877, 278. —
 (4) Im Ausz Jahrb. Min. 1877, 540. —
 (5) Jahrb. Min. 1877, 784. —
 (6) Vgl. diesen JB. f. 1876, 1279. —
 (7) Im Ausz. Jahrb. Min. 1877, 413. —
 (8) Vgl. diesen JB. S. 1250.

- E. Boricky (1) nennt Nephelinpikrit ein Gestein vom Devin bei Wartenberg, Böhmen, das sich von Tschermak's Pikrit durch einen constanten Gehalt an Nephelin und Perowskit unterscheidet. Letzteres Mineral bildet scharfkantige Krystalle von 0,01 bis 0,02 mm Durchmesser.
- A. Hilger (2) publicirt die von Krauch ausgeführte Analyse eines Trachyts von Wolferdingen im Westerwalde:
- SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub> FeO MnO CaO MgO K<sub>2</sub>O Na<sub>2</sub>O P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> H<sub>2</sub>O 59,87 22,52 0,32 2,52 0,18 2,5 0,46 4,42 5,78 0,8 2,24.

Außerdem Spuren von Cl, SO<sub>20</sub> Li, Ba und Sr.

- E. Ludwig (3) veröffentlicht folgende Trachytanalysen:
- 1. Quarstrachyt aus dem Schaufelgraben bei Gleichenberg, analysirt von H. Frisch. Sanidin und Quars liegen in einer matten etwas porösen Grundmasse. Bei der Aufschließung ergab sich ein Quarsgehalt von 27,14 Proc. 2. Trachyt, nördlich von Gleichenberg, analysirt von A. Smita. 3. Trachyt von der Villa Schuh, Gleichenberg, von Nr. 2 nur durch einen kleinen Gehalt an Eisenspath verschieden. Analysirt von J. Utschik.
- FeO CaO MgO KaO NagO HaO CO, Summe SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1. 78,89 0,67 1,25 0,29 4,47 8,66 1,22 14,12 0,77 1. 61,44 17,08 8,67 2,42 6,21 1,14 3,86 4,06 2,04 - 101,92 5,52 0,82 4,55 4,48 1,89 2,48 101,61. 8. 61,54 15,97 1,98 2,98
- A. v. Lasaul x und G. Hawes (4) schildern die Polarisationserscheinungen der Sphärolithe ungarischer *Perlsteine*.
- G. C. Laube (5) fand am Schmiedeberger Schlosse bei Weipert im böhmischen Erzgebirge eine glasige Modification des Phonoliths, einen *Phonolithpechstein*. Das Gestein zeigt ausgezeichnete Fluidalstructur und schließt zahlreiche Krystalliten, Sanidine und Flocken von Magneteisen, sowie einzelne Nepheline ein. J. Bernath (6) analysirte den *Noseanphonolith* vom Hohentwiel im Högau:

A. frisches Gestein: 55,9 Proc. löslich, 44,1 Proc. unlöslich. — B. verwittert: 39 Proc. löslich, 61 Proc. unlöslich.

<sup>(1)</sup> Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 589. — (2) Ann. Chem. **165**, 207; Jahrb. Min. 1877, 421. — (3) Min. Mitth. 1877, 276. — (4) Jahrb. Min. 1877, 618. — (5) Jahrb. Min. 1877, 184. — (6) Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 740.

H.O SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Na<sub>e</sub>O K.O CaO Fo.O. FoO MeO A. 55,214 21,782 10,687 8,475 2,097 2,069 2,061 2,006 0,127 B. 55,842 19,871 8,058 6,281 8,874 2,588 1,549 1,810.

Außerdem in A.: 0,456 Proc. SO<sub>6</sub>; 0,074 Proc. Cl. — Spuren von Mn, Ti und Li in beiden.

Summen: A. = 99,998; B. = 99,818; spec. Gew.: A. = 2,54; B. = 2,41.

- F. Kreutz (1) beschreibt Augitandesite aus dem Smrekouzgebirge, Südsteiermark. Analysen sind der Arbeit nicht beigegeben.
- A. Winther und W. Will (2) analysirten den Basakt des Schiffenberges bei Gießen. Die mineralogisch-mikroskopische Untersuchung hatte Plagioklas, Augit und Magneteisen als Bestandtheile der Grundmasse und Olivin (theilweise serpentinisirt), Augit, Plagioklas, Magnet- und Titaneisen und wenig Apatit als porphyrische Ausscheidungen ergeben.
- SiO. Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> FeO CaO K<sub>0</sub>O MgO Na<sub>2</sub>O H<sub>0</sub> CO. 44,04 8,88 9.09 2,94 15,81 10,88 11,05 1,69 1,97 0,18. Summe: 99,98; spec. Gew. 2,902.

In besonderen Proben wurden 4,75 Proc. TiO<sub>2</sub>, 0,44 Proc. Arsen- und Schwefelmetalle, 0,50 Proc. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 1,09 Proc. Apatit entsprechend gefunden.

- P. Gavazzi (3) publicirt Betrachtungen über Fruchtbarkeit der vulcanischen Producte, welche sich übrigens wesentlich auf die Zusammenstellung einer Reihe älterer Analysen beschränken.
- Th. Fuchs (4) erklärt den Flysch als ein Product von Schlammvulkanen, das zu den Eruptivgesteinen, mit denen es häufig verknüpft ist (Gabbro und Serpentin), in dem Verhältnisse eines Tuffes steht. Die dem karpathischen Flysch eigenen "Klippen" sind Ihm fremde Einschlüsse; in dem häufigen Gehalte der Flyschmergel an Petroleum und Gyps erblickt Er einen weiteren Beweis der Uebereinstimmung mit Schlammlaven.

<sup>(1)</sup> Min. Mitth. 1877, 205. — (2) Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 102. — (8) Ann. chim. phys. [5] **11**, 244. — (4) Wien. Acad. Ber. (1. Abth.) **25**, 840.

Local beschränkt, sind die Flyschbildungen zeitlich an keine bestimmte Periode geknüpft und kommen von der älteren Kreideformation bis zum Oligocän vor. — K. M. Paul (1) widerspricht dieser Hypothese der Genesis des Flysches zunächst hinsichtlich des karpathischen, indem Er, die einzelnen Punkte der Fuchs'schen Arbeit kritisirend, in dem genannten Flysch das Resultat eines normalen Absatzes aus Wasser erblickt. C. John stützt die Paul'schen Einwürfe durch vergleichende Analysen des Flyschmergels (Nr. 1) von Suczavitza, Bukowina und der Schlammvulcanlava (Nr. 2) von Mese Ser bei Baku, wodurch sich herausstellt, dass die Zusammensetzung des ersteren "jedenfalls besser mit der des Tiefseeschlammes aus nicht zu großer Tiefe übereinstimmt, als mit der der Schlammvulcanlaven".

# A. in Salssaure unlöslich; B. löslich

| A. m | Detern | ire unio                       | Buch;                          | R. 198110                      | D.        |                 |      |      |                |
|------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|------|------|----------------|
|      |        |                                |                                | A                              | <b>L.</b> |                 |      |      |                |
|      | Sic    | ), Al                          | <sub>2</sub> O <sub>8</sub>    | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | CaO       | Mg              | 0    | X 1) | 'Summe         |
| 1.   | 17,    | 85 <b>4</b> ,                  | 85                             | Spur                           | 0,54      | 0,2             | 8    |      | 28,02          |
| 2.   | 70,    | 6 <b>4</b> 6,                  | 96                             | 2,18                           | 0,49      | 0,2             | 9    | 1,89 | <b>81,9</b> 0. |
|      |        |                                |                                | F                              | 3.        |                 | •    |      | -              |
|      |        | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | CaC                            | O. Mg     | CO <sub>8</sub> | SiO, | X    | (1)            |
|      | 1.     | 2,40                           | 2,90                           | 68,8                           | 35 1,     | 90              | 0,65 | _    | -              |
|      | 2.     | 5,75                           | 2,55                           | 5,2                            | 28 1,     | ,04             |      | 8,   | 58.            |
|      |        |                                |                                |                                |           |                 |      |      |                |

<sup>1)</sup> Alkalien und Verlust (Chloride, Sulfate u. s. w.).

J. Brun (2) untersuchte Saharasande, indem Er fünf Proben, die des Einzelnen von den großen Dünen bei Tuggurt, bei Temain, Gegend von Ziona, bei Souf unweit El-Goub, bei Sidi-Rachel an der Grenze des Schott Melgirh und von den kleinen Dünen an der Grenze des Oued-Retem, Plateau von Harkath, stammten, innig mengte. Die Sande bestehen vorwiegend aus Quarz, daneben aus eisen- oder thonerdehaltigem Gyps, auch reinem Gyps (mitunter durch Wasserverlust getrübt), endlich kohlens. Calcium und Magnesium. Die Analyse ergab:

<sup>(1)</sup> Jahrb. geol. Reichsanst. 27, 481. — (2) Min. Mitth. 1877, 221.

| 8iO <sub>2</sub> 1) | SiO <sub>2</sub> 2) | $Al_2O_8^{1}$ | Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> *) | CaO  | MgO  | $\mathbf{Fe_sO_s}$ | 80,  | X*)   |
|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|------|------|--------------------|------|-------|
| 2,29                | 70,57               | 0,80          | 8,06                              | 7,06 | 0,33 | 0,68               | 9,78 | 4,92. |

1) In kochendem Königswasser löslich, — 2) Uniöslich. — 5) Giühverlust, Wasser und organische Substanz.

Brun berechnet hieraus folgende nähere Zusammensetzung:

| Kieselsäure Thonerde  Quars und Thon |  | 72,86 |
|--------------------------------------|--|-------|
| Thonerde Square und Thon             |  | 8,06  |
| Gyps mit 4,15 Proc. Wasser           |  | 19,84 |
| Schwefels. Eisenoxyd                 |  | 0,95  |
| Schwefels. Thonerde                  |  | 0,54  |
| Kohlens. Kalk                        |  |       |
| Kohlens. Magnesia                    |  | 0,70  |
| Organische Substans                  |  |       |

A. S. Törnebohm (1) beschreibt als Beitrag zur Quarzitbildung einen Quarzandstein, der durch krystallinisches Cäment, mit den umgebenden Quarzkörnern optisch gleich orientirt, verkittet ist, so dass die klastische Natur der Quarzkörnchen nur noch durch einen Körner und Cäment trennenden röthlichbraunen Staub, mit dem die ersteren oberstächlich gesprenkelt sind, erkennbar ist.

E. Vanden Brock (2) bespricht die Einwirkung der Atmosphärilien auf quarternäre Gesteine. Das "rothe" und das "graue" Diluvium sind zeitlich nicht verschiedene Sedimente, sondern es stellt das erstere ein oxydirtes thoniges, wenig sandiges, kalkfreies Auslaugungsresidiuum des ursprünglich kalkigen oder thonigsandigen grauen Diluviums dar.

#### Emanationen.

E. Finot (3) publicirt zwei Analysen (Nr. 1 und 2) des Gases der Hundsgrotte (Grotto del Cane) und berechnet hierans,

<sup>(1)</sup> Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 210. — (2) Compt. rend. \$4, 43. — (8) Im Auss. Chem. News \$5, 21.

daß die beigemengte Luft (Nr. 3 und 4) reicher an Sauerstoff ist, als die der Atmosphäre (Nr. 5):

| •  | 1.    | 2.    | 8.    | 4.    | 5.   |
|----|-------|-------|-------|-------|------|
| CO | 25,88 | 25,69 | _     | _     | -    |
| 0  | 18,46 | 20,18 | 24,74 | 27,10 | 28,1 |
| N  | 56,16 | 54,18 | 75,26 | 72,90 | 76.9 |

T. G. Young (1) fand dagegen 61,5 bis 71,0 Proc. CO<sub>2</sub> und die beigemengte Luft aus 20,25 O und 79,75 N bestehend.

#### Wasseruntersuchungen.

Bouquet de la Grye (2) beschreibt unter dem Namen Pelometer ein Instrument, das zur schnellen Bestimmung der Menge der im Wasser suspendirten Stoffe dienen soll. Es besteht aus einem V-förmigen dünnwandigen Glasgefäß, dessen einer Schenkel mit Centimetereintheilung versehen ist. Die von unten nach oben dicker werdenden Flüssigkeitsschichten werden auf ihre Durchsichtigkeit mit in Glasgefäßen auf bewahrten Probeflüssigkeiten von bekanntem Schlammgehalt verglichen, oder man bestimmt mittelst der Theilung den Punkt, an welchem eine Marke, die an der Rückwand des Gefäßes verschiebbar ist, aufhört, sichtbar zu sein. Die Marke ist ein 1 mm breiter weißer, von zwei 2 mm breiten schwarzen Streifen eingeschlossener Streifen auf Papier oder Porcellan. Nach dem Erfinder giebt das Instrument den Schlammgehalt im 1 bis zu 2 bis 5 mg Genauigkeit an.

A. T. Machattie (3) beobachtete einen dunkelgefärbten, theils schnee-, theils hagelartigen Niederschlag am 24. Februar 1868 zwischen 8 und 9 Uhr Abends zu London, Ontario, Westcanada, und erhielt Kunde, dass dieselbe Erscheinung in Sarnia, einem 50 englische Meilen (80 km) von London entfernten Orte,

<sup>(1)</sup> Chem. News **36**, 264. — (2) Compt. rend. **35**, 778. — (3) Chem. News **35**, 182.

um 7 Uhr früh des folgenden Tages beobachtet wurde. Ein Quadratyard ergab 5 Grains (1) eines dunkelgrauen bis schwarzen Pulvers, das sich unter dem Mikroskop als stark zersetzte pflanzliche Organismen und zwar vermuthlich Reste von Cerealien, herausstellte. Der Umstand, daß der Boden in Canada schon monatelang vorher gefroren war und daß der Schneefall bei heftigem Südoststurme eintrat, veranlaßt den Beobachter, das Vaterland der Beimengung im südlichen Amerika zu suchen.

Nach L. Dieulafait (2) enthält das Meerwasser Strontian als Carbonat und als Sulfat. Bei freiwilliger oder künstlicher Verdunstung fällt es mit dem Calciumcarbonat und dem Gyps, während die Steinzalz- und Mutterlaugenabsätze frei davon sind. Aus dem Meerwasser geht und ging es in die Schalen der (recenten und fossilen), Conchylien über, die sich ebenso wis die Gypse verschiedener Formationen sämmtlich strontianhaltig erwiesen. Auch für alle Mineralquellen nimmt Dieulafait einem Gehalt an Strontium an (und weist ihn auch für einige nach), da nach Ihm die Mineralquellen ihren Salzgehalt hauptsächlich, ja in den meisten Fällen ausschließlich Sedimentgesteinen verdanken, die als Absätze ehemaliger Meere sämmtlich strontianhaltig sind.

- C. Schmidt (3) veröffentlicht eine Reihe vergleichender Analysen des Wassers verschiedener Meere:
- 1. Ostsee. 2. Weißes Meer. 3. Eismeer. 4. und 5. Atlantischer Ocean. 6. Malakkastraße. 7. Südchinesisches Meer. 8. und 9. Indischer Ocean. 10. Straße von Bab el Mandeb. 11. und 12. Rothes Meer. Die nähere Bezeichnung der ersteren Probe nach Länge und Breits ging verloren; doch ist aus der Zusammensetzung zu schließen, daß der Schöpfort zwischen Bab el Mandeb und der Mitte des rothen Meeres liegt. 18. Mitte des Suescanales, Ismaila.

<sup>(1)</sup> Etwa 0,4 g auf den qm. — (2) Compt. rend. 84, 1808. — (3) Separatabdruck aus Mélanges phys. et chim. 10, 581.

# A. Analysenresultate. — B. Gruppkung. In 1000 Theilen:

|                               |          |   |          |          | Д.       |          |          |          |
|-------------------------------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                               |          |   |          | 1.       | 2.       | 8,       | 4.       | 5.       |
| Nordl. Brei                   | to       | • | •        | 56°85′   | 66°25′   | 69°87′   | 61°1′    | 64°55′   |
| Länge, östl<br>Greenv         |          |   | n}       | 17080′   | 4100'    | 8400     | 4015'    | 8015'    |
| Spec. Gew.                    |          |   | <b>.</b> | 1,005711 | 1,022889 | 1,026596 | 1,025512 | 1,026840 |
| Cl                            |          |   |          | 8,9687   | 16,4054  | 19,2600  | 18,8497  | 19,8888  |
| Br                            |          |   |          | 0,0099   | 0,0402   | 0,0467   | 0,0480   | 0,0476   |
| 80 <sub>8</sub>               |          |   |          | 0,4809   | 1,9141   | 2,2695   | 2,2484   | 2,2740   |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |          |   |          | 0,0007   | 0,0101   | 0,0115   | 0,0118   | 0,0112   |
| 2 CO <sub>2</sub> 1)          |          |   |          | 0,0150   | 0,0418   | 0,0880   | 0,0809   | 0,0896   |
| BiO <sub>2</sub>              |          |   |          | 0,0028   | 0,0170   | 0,0176   | 0,0172   | 0,0149   |
| 0)                            |          |   |          | 0,0990   | 0,8914   | 0,4621   | 0,4565   | 0,4682   |
| Rb                            |          |   |          | 0,0029   | 0,0121   | 0,0158   | 0,0187   | 0,0184   |
| <b>K</b>                      |          |   |          | 0,0688   | 0,2689   | 0,8079   | 0,8887   | 0,8106   |
| Na                            |          |   |          | 2,1990   | 9,0908   | 10,7919  | 10,1914  | 10,7837  |
| Ca                            |          |   |          | 0,1206   | 0,8926   | 0,4024   | 0,4048   | 0,4097   |
| Mg                            |          |   |          | 0,2541   | 1,0921   | 1,2615   | 1,2486   | 1,8060   |
| Fo                            |          |   |          | 0,0006   | 0,0010   | 0,0010   | 0,0011   | 0,0009   |
| Summe                         | <b>:</b> |   |          | 7,2225   | 29,6770  | 84,8859  | 83,8558  | 85,0681  |

) Kohlensäure der Dicarbonate. — ) Sauerzoff der als Oxyssize vorkommenden Metalle.

|                               |          | A.       |                |             |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|
| Nördl. Breite                 | 6.       | 7.       | 8.<br>9.50     | 9.<br>19.09 |
|                               | 1,70     | 7,40     | 8,5°           | 12,0°       |
| Länge, östlich) von Greenwich | 102,90   | 106,40   | 68 <b>,8</b> ° | 52,20       |
| Spec. Gew                     | 1,021059 | 1,024183 | 1,027600       | 1,026758    |
| C1                            | 15,5048  | 17,7800  | 20,8144        | 19,7514     |
| Br                            | 0,0870   | 0,0425 . | 0,0485         | 0,0478      |
| BO <sub>8</sub>               | 1,8425   | 2,0780   | 2,8478         | 2,8884      |
| P <sub>5</sub> O <sub>5</sub> | 0,0088   | 0,0040   | 0,0022         | 0,0016      |
| 2 CO <sub>2</sub> t)          | 0,0168   | 0,0147   | 0,0128         | 0,0164      |
| SiO <sub>2</sub>              | 0,0080   | 0,0082   | 0,0018         | 0,0021      |
| O <sup>5</sup> )              | 0,8720   | 0,4172   | 0,4720         | 0,8729      |
| Rb                            | 0,0087   | 0,0187   | 0,0150         | 0,0114      |
| <b>K</b>                      | 0,2688   | 0,8088   | 0,8459         | - 0,2679    |
| an fibertragen                | 18.0514  | 20.6571  | 28,5594        | 22.8099     |

<sup>1)</sup> Kohlenskure der Djoarbonate. — 3) Sauerstoff der als Oxysalze vorkommenden Metalle.

|                               | •                | A.         |          |                      |
|-------------------------------|------------------|------------|----------|----------------------|
|                               | 6.               | 7.         | 8.       | 9.                   |
| Nördl. Breite                 | . 1,70           | 7,40       | 8,5°     | 12,00                |
| Länge , östlich)              | . 102,90         | 106,40     | 68,8°    | 52,20                |
| Uebertrag                     | 18,0514          | 20,6571    | 28,5594  | 22,8099              |
| Na                            | . 8,4520         | 9,8388     | 11,3816  | 10,9638              |
| 3a                            | . 0,8817         | 0,8799     | 0,4576   | 0,8835               |
| Mg                            | . 1,1372         | 1,2020     | 1,2809   | 1,8754               |
| Po                            | . 0,0081         | 0,0025     | 0,0014   | 0,0016               |
| Summe :                       | 27,9654          | 82,0808    | 86,6809  | 85,5887              |
|                               |                  | <b>A</b> . |          |                      |
|                               | 10.              | 11.        | 12.      | 18.                  |
| lördl. Breite                 | . 1 <b>2,8</b> ° | ?          | 22,1°    | -                    |
| Ange östlich von Greenwich    | . 48,80          | 2          | 87,70    | · · -                |
| spec. Gew                     | . 1,027778       | 1,029525   | 1,080208 | 1,08898              |
| я                             | . 20,2488        | 21,6487    | 22,1075  | 28,8677              |
| Br                            | . 0,0484         | 0,0517     | 0,0528   | 0,0678               |
| 10 <sub>2</sub>               | . 2,4545         | 2,5458     | 2,5844   | 8,2621               |
| P <sub>3</sub> O <sub>5</sub> | . 0,0082         | 0,0019     | 0,0018   | 0,0021               |
| CO <sub>9</sub> ¹)            | . 0,0282         | 0,0121     | 0,0097   | 0,0082               |
| iiO <sub>s</sub>              | . 0,0052         | 0,0044     | 0,0082   | 0,0027               |
| ) )                           | . 0,4956         | 0,5108     | 0,5088   | 0,6446               |
| Bb                            | . 0,0181         | 0,0120     | 0,0136   | 0,0187               |
| <b></b>                       | . 0,2611         | 0,8675     | 0,8866   | 0,3369               |
| fa                            | . 11,8974        | 11,9053    | 12,2495  | 15,9 <del>2</del> 87 |
| <b>Xa.,</b>                   | . 0,4882         | 0,8980     | 0,8504   | 0,5854               |
| Mg                            | . 1,8285         | 1,5489     | 1,5488   | 1,8591               |
| ře                            | . 0,0017         | 0,0019     | 0,0019   | 0,0024               |
|                               | <del></del>      | 89,0080    | 89,7640  | 51,0264              |

Metalle.

|              | 1.         | 2.      | 8.      | 4.      | 5.      |
|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| NaCl         | 5,5819     | 28,0768 | 27,8988 | 25,8700 | 27,8726 |
| KCl          | 0,1811     | 0,5126  | 0,5869  | 0,6861  | 0,5921  |
| RbCl         | 0,0041     | 0,0171  | 0,0224  | 0,0194  | 0,0190  |
| Zu übertrage | n : 5,7171 | 23,6060 | 28,0081 | 26,5255 | 27,9887 |

|                                 |                                 |                | B,               |           | •           | •           |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| •                               | 1                               | ١.             | 2.               | 8.        | 4.          | 5.          |
| Uebert                          | rag 5,71                        | 71 28,         | <b>5060 28</b>   | ,0081 26  | ,5255 2     | 7,9887      |
| CaSO <sub>4</sub>               | 0,88                            | B76 1,         | 2634 1           | ,2988     | ,8195       | 1,8229      |
| MgSO <sub>4</sub>               | 0,8                             | 794 1,         | 7564 5           | 2,2582    | 2,2083      | 2,2487      |
| MgCl,                           | 0,69                            | 990 2,         | 9060 8           | 3,1754    | 3,1625      | 8,8625      |
| MgBr <sub>2</sub>               | 0,0                             | 114 0,         | 0462 (           | ,0587     | 0,0862      | 0,0547      |
| CaP <sub>2</sub> O              | 0,00                            | 010 0,         | 0141 (           | ,0166 (   | ,0165       | 0,0156      |
| CaC <sub>s</sub> O <sub>t</sub> | , 0,0                           | 230 0,         | 0651 (           | ,0597 (   | ),0478      | 0,0625      |
| FeC,O                           | , 0,00                          | 017 0,         | 0028 (           | ,0028 (   | ,0081       | 0,0026      |
| SiO <sub>2</sub>                | 0,00                            | 028 0,         | 0170 (           | ,0176 (   | ,0172       | 0,0149      |
| Summe                           | 9: 7,2                          | 225 29,        | 6770 84          | 1,8859 88 | 3,8556 8    | 5,0681      |
|                                 |                                 |                | B.               |           |             |             |
|                                 |                                 | 6.             | 7.               | 8.        | 9.          |             |
|                                 | NaCl                            | 21,4550        | 24,9747          | 28,8911   | 27,8287     | •           |
|                                 | KCl                             | 0,5028         | 0,5886           | 0,6592    | 0,5107      |             |
|                                 | RbCl                            | 0,0128         | 0,0194           | 0,0212    | 0,0161      |             |
| •                               | CaSO <sub>4</sub>               | 1,1065         | 1,2709           | 1,5382    | 1,1828      |             |
|                                 | MgSO <sub>4</sub>               | 1,7874         | 1,9881           | 2,1637    | 2,8775      |             |
|                                 | MgCl <sub>2</sub>               | 3,022 <b>9</b> | 8,1566           | 8,3268    | 8,5812      |             |
|                                 | MgBr <sub>2</sub>               | 0,0425         | 0,0489           | 0,0558    | 0,0550      |             |
|                                 | CaP <sub>2</sub> O <sub>6</sub> | 0,0046         | 0,0056           | 0,0081    | 0,0028      |             |
|                                 | CaC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,0195         | 0,0175           | 0,0165    | 0,0227      |             |
|                                 | FeC <sub>3</sub> O <sub>5</sub> | 0,0089         | 0,0068           | 0,0040    | 0,0046      |             |
|                                 | 8iO,                            | 0,0080         | 0,0082           | 0,0018    | 0,0021      |             |
|                                 | Summe                           | 27,9654        | 82,0803          | 86,6809   | 85,5887     | •           |
|                                 |                                 |                | В.               |           |             |             |
|                                 |                                 | 10.            | 11.              | 12.       | 18.         |             |
|                                 | NaCl                            | 28,9812        | 80,2205          | 81,0944   | 40,4886     |             |
|                                 | KC1                             | 0,4977         | 0,7005           | 0,7869    | 0,6281      |             |
|                                 | PbCl                            | 0,0185         | 0,0170           | 0,0192    | 0,026       |             |
|                                 | Ca8O4                           | 1,4552         | 1,8872           | 1,1791    | 1,8594      |             |
|                                 | Mg80.                           | 2,8977         | 2,6880           | 2,7612    | 8,2281      |             |
|                                 | MgCl <sub>2</sub>               | 8,8097         | 4,0090           | 8,8904    | •           |             |
|                                 | MgBr <sub>s</sub>               | 0,0557         | 0,0595           | 0,0607    | 0,077       |             |
| •                               | CaP <sub>2</sub> O <sub>6</sub> | 0,0045         | 0,0026           | ·-        | -           |             |
|                                 | CaC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,0881         | 0,0140           | •         | 0,007       |             |
|                                 | FeC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,0054         | 0,0058<br>0,0044 | -         | -           |             |
|                                 | SiO <sub>3</sub>                | 0,0052         | V,UU33           | ····      | <del></del> | <del></del> |
|                                 | Summe                           | : 86,7189      | 89,0080          | 89,7640   | 51,026      | i,          |

C. Schmidt (1) publicirt ferner Analysen des Wassers des Kaspisses und des Karabugas (2). Die unten für das erstere gegebenen Zahlen sind Mittelwerthe aus fünf Proben, die an verschiedenen Stellen und in verschiedener Tiefe geschöpft worden waren, unter einander übrigens nicht wesentlich differiren. So schwankt beispielsweise Chlor swischen 5,3784 und 5,6065, Schwefelsäure zwischen 2,5621 und 2,6221, die Summe zwischen 12,8349 und 13,3203. Das Wasser des Karabugas hatte als besten Beweis seiner hohen Concentration in den Probeflaschen 2 bis 3 cmm große Würfel reinen Steinsalzes abgesetzt.

A. sind die direct gefundenen, B. die gruppirten Werthe. In 1000 Theilen:

|    |         |          | A.     |                      |                      |                  |
|----|---------|----------|--------|----------------------|----------------------|------------------|
|    | Cl      | Br       | 80,    | $P_2O_5$             | 2 CO <sub>2</sub> 1) | SiO <sub>2</sub> |
| 1. | 5,4405  | 0,0071   | 2,5866 | 0,0014               | 0,0698               | 0,0024           |
| 2. | 151,951 | 0,169    | 41,290 |                      | -                    | _                |
|    | O*)     | Rb       | K      | Na                   | Ca                   | Mg               |
| 1. | 0,5801  | 0,0024   | 0,0708 | 8,1974               | 0,2965               | 0,7727           |
| 2. | 8,258   | 0,177    | 5,228  | 82,810               | _                    | 45,118           |
|    |         | Fe       | Sum    | те Врес.             | Gew.                 |                  |
|    | 1       | . 0,0005 | 5 12,9 | 77 <del>2</del> 1,01 | 1057                 |                  |
|    | 9       |          | 984.9  | <b>9</b> 6 1.26      | 2170.                |                  |

 Kohlensäure der Dicarbonate. — <sup>3</sup>) Sauerstoff der in den Salmen enthaltenen Metalle.

|    |                                 |                                 | В.                              |                   |                        |                   |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|    | CaC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | FeC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | CaP <sub>2</sub> O <sub>6</sub> | CaSO <sub>4</sub> | $Mg8O_4$               | MgBr <sub>2</sub> |
| 1. | 0,1128                          | 0,0014                          | 0,0021                          | 0,9004            | <b>3,</b> 08 <b>55</b> | 0,0081            |
| 2. | -                               |                                 | _                               | • —               | 61,935                 | 0,198             |
|    | MgCl,                           | NaCi                            | KCl                             | RbCl              | SiO <sub>s</sub>       | Summe             |
| 1. | 0,6115                          | 8,1168                          | 0,1389                          | 0,0084            | 0,0024                 | 12,9778           |
| 2. | 129,877                         | 83,284                          | 9,956                           | 0,251             | _                      | 284,996.          |

C. Schmidt (3) analysirte weiter das Wasser des Beikel-

<sup>(1)</sup> Separatabdruck aus Mélanges phys. et chim. 10, 525. — (2) Vgidiesen JB. S. 1284. — (8) Separatabdruck aus Mélanges phys. et chim. 10, 678.

sees, im April 1877 unter 51°40' nördlicher Breite und 103°46' östlicher Länge von Greenwich, 2 km vom Ufer in einer Tiefe von 20 m unter der Eisdecke geschöpft. Die Resultate der Analyse und der Vergleich mit der Zusammensetzung anderer Seewässer ergeben, dass der Baikalsee ein alpiner Süsswassersee ist.

## A. Analysenresultate; B. Gruppirung.

#### In 1 Million Theilen:

|                               | <b>A.</b> | B.                              |        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|
| Ol                            | 1,685     | K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>  | 6,428  |
| 80,                           | 8,979     | Na <sub>2</sub> 8O <sub>4</sub> | 1,078  |
| N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,124     | NaCl                            | 2,780  |
| $P_sO_s$                      | 0,869     | $Na_2N_2O_2$                    | 0,195  |
| 2 CO <sub>2</sub> 1           | 50,898    | $Na_2C_2O_5$                    | 8,301  |
| SiO,                          | 1,898     | $(NH_4)_9C_9O_5$                | 0,210  |
| O 3)                          | 10,018    | $CaP_sO_s$                      | 0,515  |
| K                             | 2,378     | CaC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 57,782 |
| Na                            | 4,089     | MgC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 18,180 |
| NH4                           | 0,054     | FeC <sub>2</sub> O <sub>6</sub> | 2,003  |
| Ca                            | 16,142    | SiO <sub>3</sub>                | 1,398. |
| Mg                            | 2,462     |                                 |        |
| Fe                            | 0,701.    |                                 |        |

?) Kohlensäure der Diearbenate. — ?) Sauerstoff der als Oxysalze anfiretenden Metalle.

Derselbe Analytiker (1) fand in dem Wasser des Kukunorsees die unten angegebenen Mengen von Salzen. Der durch tiefblaue Farbe ausgezeichnete See liegt 3200 m über dem Meere unter 36°42′ bis 37°18′ nördlicher Breite und 98°47′ bis 100° östlicher Länge von Greenwich in Thibet.

A. Analysenresultate; B. Gruppirung.
In 1000 Theilen:

<sup>(1)</sup> Separataberuck aus Mélanges phys. et chim. 20, 585.

|                               | <b>A.</b> |                                 | В.      |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|
| Cl                            | 4,2889    | $CaC_2O_5$                      | 0,6804  |
| Br                            | 0,0089    | MgC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,6598  |
| 80,                           | 1,5920    | FeC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,0053  |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,0020    | $CaP_9O_6$                      | 0,0028  |
| 2 CO <sub>2</sub>             | 0,8721    | $MgSO_4$                        | 0,9824  |
| SiO <sub>2</sub>              | 0,0089    | Na <sub>2</sub> 80 <sub>4</sub> | 1,7241  |
| 0                             | 0,4780    | MgBr <sub>2</sub>               | 0,0045  |
| Rb                            | 0,0089    | NaCl                            | 6,9008  |
| K                             | 0,1159    | KCI                             | 0,2209  |
| Na                            | 8,2777    | RbCl                            | 0,0055  |
| Ca                            | 0,1896    | SiO <sub>2</sub>                | 0,0098. |
| Mg                            | 0,3108    |                                 |         |
| Fe                            | 0.0017.   |                                 |         |

Summe der Bestandtheile 11,1468.

- C. Schmidt (1) stellt ferner die Resultate von fünfzehn Analysen zusammen, die sich auf das Wasser von Seen beziehen, welche längs der sogenannten Bittersalzlinie (Gorkaja Linja) von Omsk bis Petropawlowsk und der sibirischen Kosakenlinie von Petropawlowsk bis Präsnowskaja gelegen sind. Eine beigegebene Karte orientirt über die nähere Lage der Seen.
- 1. See Woltschji Redut (Wolfsschanze), 97 km von Omsk. 2. See an der Station Nikolajewskaja, 119 km westlich von Omsk. 3. und 4. Seen an der Station Tschistoje, 179 km westlich von Omsk. 5. See an der Station Gankisa, 227 km westlich von Omsk. 6. See bei der Station Poludennaja, 240 km westlich von Omsk. 7. See bei der Station von Seenscharskaja, 400 km von Omsk. 8. See bei der Station Nowo-Rybinsk, 431 km von Omsk. 9. See Seeinds-Kul unweit Taintscha-Kul. 10. See Kok-Kul in der Nähe des vorigen. 11. See Kara-Kul (schwarzer See) in der Nähe der vorigen. 12. See Schtschita bei der Station Präsnowskaja, 460 km von Omsk. 13. See Dolgoje (langer See) beim gleichnamigen Dorfe, 511 km von Omsk. 14. See Gorkoje, 520 km von Omsk. 15. See Präsnoje, vom vorigen nur durch die Heserstraße getrennt.

Im Folgenden sind die Seen nach ihrem Gehalte an festen Stoffen geordnet und zwar theilt sie Schmidt in: I. Bittersalzseen mit 12 bis 30 Prom. Salzgehalt; II. verdünnte Bittersalzseen mit 3 bis 7 Prom.; III. verdünnte Sodawasserseen mit 1 bis 2 Prom.; IV. Süßwasserseen mit 0,3 bis 0,9 Prom.

<sup>(1)</sup> Separatabdruck: aus Mémoires de l'académie de St. Pétersbourg 200, 1.

0,0046 0,0080 0,0042

0,0514 0,0655 0,0604 0,0188 9600,0

0,0182 0,1617

> 0,8867 0,2809

0,0516 0,0150 0,0428

0,1002 0,0857 0,0060

0,0801

0,0078

0,0808

0,0461

0,1112 0,0970 0,0580 0,0285

0,0722 0,0546

0,0067

0,8794 0,2882 0,2890 0,1190

0,0161 0,0151

0,0481

0,4018 0,5814

0,0685

0,0004 0,0002

0,2652 0,1459 0,1622 0,0428 0,0880

> IV. 18 11 I œ

0,0178

0,0008

0,0565

0,0247

0,0820

0,0446 0,0247

0,0837

0,0672

0,0088

0,0159

0,0059

0,0002

0,0011

0,0244 0,0866 0,0847

0,1850

0,0908

0,1314 0,0029

0,5270

0,0190

0,000

0,9960 0,2629

0,0066 0,0018 0,0098

2,0074 0,0089 0,0075 0,0087 0,0097

A. gefundene; B. gruppirte Werthe. In 1000 Theilen:

| <b>.</b> | 200, t) X 4 | 0,5197 0,0115 | 0,2424 0,0708 | 2,3151 0,2311 0,1868 0,5059 | 0,7698 0,0840 | 0,9245 0,1129 | 0,5704 0,0798 | 0,2062 0,0139 | 0.5504 0.0105 |
|----------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |             |               |               | 1 = 6,7406 0,0076           |               |               |               |               |               |

5 = 12,2602; 3,8487; = 0.8141.4,1521; 0,5559; 1 = 15,0997;1,2468; 5,2337; 14 = 28,0019; 1,8597; 0,7889; 10 || 1,5445; 29,4651; 6,7848; 0,8891; III. 2 = II. 12 = Samme:

s) Koblenskure der Dicarbonate. — ?) Kieseiskure, Phosphorskure, Silicate und Phosphate. — ?) Sauerstoff der als Sulfate und Carbonate suffretenden Metalle. -- 4) Mit Spuren von Enbidium, das letztere nur in Nr. 14 wigbar == 0,0005 Prom.

|           |                   |            | В      | •       |        |        |        |
|-----------|-------------------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|
|           | CaSO <sub>4</sub> | $MgSO_4$   | KCl 1) | NaCl    | NaBr   | MgCl   | MgBr   |
| L 8 =     | 2,9798            | 4,2189     | 0,2059 | 20,4496 | _      | 0,8289 | 0,0158 |
| 14 =      | 2,0893            | 0,5622     | 0,7466 | 18,9569 | _      | 0,2047 | 0,0166 |
| 1 =       | 1,8547            | 1,8861     | 0,0715 | 9,8911  |        | 0,9581 | 0,0087 |
| 5 =       | 0,6679            | 1,0381     | 0,0592 | 8,8637  | _      | 0,4688 | 0,0074 |
| П. 12 =   | 0,1790            | 0,6721     | 0,0408 | 4,3280  | 0,0037 | _      | _      |
| 10 =      | 0,2824            | 0,2008     | 0,1347 | 3,5587  | _      | 0,1418 | 0,0031 |
| 6 =       | 0,4974            | 0,2968     | 0,0484 | 2,6587  | _      | 0,3335 | 0,0024 |
| 11 =      | 0,2115            | 0,2209     | 0,0508 | 2,5341  | 0,0028 | _      | _      |
| III. 2 == | 0,0323            | _          | 0,1722 | 0,8583  | 0,0004 | -      | _      |
| 7 =       | 0,0803            |            | 0,0984 | 0,3566  | 0,0004 | _      |        |
| 9 =       | 0,1079            | _          | 0,0286 | 0,4152  | 0,0005 | _      | _      |
| IV. 13 =  | 0,0274            |            | 0,0815 | 0,1768  | 0,0008 | _      | -      |
| 8 =       | 0,0257            | <i>'</i> _ | 0,1078 | 0,1831  | 0,0008 | _      | _      |
| 15 =      | 0,0100            | -          | 0,0609 | 0,0228  | Spur   | _      | _      |
| 4 ==      | 0,0270            |            | 0,0694 | _       | Spur   | _      | _      |

<sup>1)</sup> Sammt RbCl, das nur in Nr. 14 = 0,0007 Prom. wägbar.

| 29,4651 |
|---------|
| 20,200- |
| 23,0019 |
| 15,0997 |
| 12,2602 |
| 6,7848  |
| 5,2337  |
| 4,1521  |
| 3,8437  |
| 1,5445  |
| 1,3597  |
| 1,2463  |
| 0,8891  |
| 0,7889  |
| 0,5559  |
| 0,8141  |
| 1       |

<sup>1)</sup> Kieselsäure, Phosphorsäure, Silicate und Phosphate.

Aus der nächsten Umgegend von Omsk wurden noch die Absätze zweier Seen untersucht. Die Salze waren dem Analytiker in feuchtem, halbausgetrocknetem Zustande zugesandt worden:

## A. gefundene, B. gruppirte Werthe.

In 100 Theilen:

|                  | A.     |        |                                                  | В.     |        |
|------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|--------|--------|
|                  | 1.     | 2.     |                                                  | 1.     | 2.     |
| Cl               | 34,405 | 16,184 | K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                   | 0,008  | 0,076  |
| Br               | 0,081  | 0,098  | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                  | 23,288 | 28,887 |
| SO <sub>s</sub>  | 13,115 | 16,298 | <b>K</b> Cl                                      | -      | _      |
| CO <sub>2</sub>  | _      | 11,914 | NaCl                                             | 82,607 | 26,704 |
| $P_sO_5$         | Spur   | 0,018  | NaBr                                             | -      | 0,126  |
| SiO <sub>2</sub> | 0,008  | 0,002  | CaCl <sub>2</sub>                                | 0,016  | _      |
| O 1)             | 2,628  | 7,597  | MgCl <sub>s</sub>                                | 19,587 |        |
| K                | 0,008  | 0,084  | MgBr <sub>2</sub>                                | 0,098  | _      |
| Na               | 20,400 | 81,874 | Na <sub>2</sub> CO <sub>2</sub>                  | _      | 27,518 |
| Ca               | 0,006  | 0,091  | Ca <sub>3</sub> P <sub>2</sub> O <sub>8</sub>    | _      | 0,028  |
| Mg               | 4,964  | 0,224  | CaCO <sub>2</sub>                                | _      | 0,202  |
| Fe               | Spur   | 0,008  | MgCO <sub>s</sub>                                | -      | 0,785  |
| H <sub>2</sub> O | 24,898 | 15,668 | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> +SiO <sub>2</sub> | 0,008  | 0,006  |
| Summe            | 100    | 100.   | H <sub>2</sub> O                                 | 24,398 | 15,668 |
|                  |        |        | Summe                                            | 100    | 100.   |

<sup>1)</sup> Sauerstoff der in den Oxysalzen enthaltenen Metalle.

#### Außerdem Spuren von Rb.

H. Le Chatelier (1) behandelt die Schotts von Algerien. Die Schotts sind sumpfige Seen oder vegetationslose Steppen, welche zum Theil mit einer dünnen Salzkruste bedeckt sind. Sie ziehen sich in dem tiefsten Theile eines Ostwest orientirten Thales hin, das stidlich von dem Gebirge Dschebel Aures in Algerien und Tunesien verläuft. Der Boden ist ein sehr durchlässiger Gypssand, in welchem das Wasser unterirdischer Wasserläufe durch Capillarität in die Höhe steigt. Es sind die Schotts keine auf Algerien und Tunesien beschränkte Erscheinung. Sie kommen vielmehr in ganz Nordafrika vor und finden in den ägyptischen Natronseen ihre Analogieen. Der Salzabsatz ist nach physikalischen und chemischen Eigenschaften verschieden. In den feuchtesten Strecken setzt sich einige mm dick und vollkommen weiß Chlornatrium ab, an weniger feuchten Stellen

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 896.

bildet sich eine harte, beim Betreten krachende Kruste; an ganz trockenen Orten entsteht eine graue aschenähnliche, stäubende Erde, die viel Natriumsulfat neben Chlornatrium enthält. Die chemische Untersuchung der Absätze ergab neben Chlornatrium Natriumsulfat in wechselnden Mengen (0 bis 63 Proc.). Die beigemengten erdigen Bestandtheile sind Quarzsand mit Gyps und Kalkspath. Die als analoge Erscheinungen beigezogenen Natronseen Aegyptens sind wasserarme (höchstens 0.5 m tiefe), in der warmen Jahreszeit vollkommen austrocknende Wasserbecken, deren bis zu 1 dm dicke Salzschicht neben Chlornatrium und Natriumcarbonat 2 bis 26 Proc. Natriumsulfat enthält. Das Fehlen des Carbonats in den Salzen der Schotts erklärt sich nach dem Verf. durch das gleichzeitige Auftreten des Gypses, der beim Auflösen das kohlens. Natrium zersetzt. Mengt man das Salz der ägyptischen Seen mit Gypa, so ergiebt die Analyse ebenfalls nur Natriumsulfat. Die Bildung der Salze der Schotts wird auf Wechselwirkung zwischen dem Gypse des Bodens und zugeführtem, den benachbarten Bergen entstammendem Chlornatrium zurückgeführt, wobei das sich bildende Chlorcalcium versinkt; ein Process, der sich nur bei bestimmter Temperatur und einem gewissen Feuchtigkeitsgrade vollziehen kann. Auf präexistirendes Meer würden demnach die Absätze der Schotts nicht hinweisen.

W. Rullmann (1) liefert Partialanalysen des Wassers der Fulda und zweier Bäche aus der Nähe von Fulda.

C. Schmidt (2) untersuchte das Wasser des Flusses Om, oberhalb der Stadt Omsk geschöpft:

A. gefundene, B. gruppirte Werthe.

In 1000 Theilen:

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [8] 10, 150. — (2) Separatabdruck aus Mémoires de l'académie de St. Pétersbourg 20, 1.

| A.                |         | В.                              |         |  |
|-------------------|---------|---------------------------------|---------|--|
| CI                | 0,0569  | CaSO <sub>4</sub>               | 0,0184  |  |
| 80,               | 0,0079  | KCl                             | 0,0289  |  |
| 2 CO <sub>2</sub> | 0,2910  | NaCl                            | 0,0751  |  |
| X 1)              | 0,0289  | $Na_2C_2O_5$                    | 0,0418  |  |
| O*)               | 0,0545  | $CaC_2O_5$                      | 0,1656  |  |
| K                 | 0,0125  | $MgC_2O_5$                      | 0,2291  |  |
| Na                | 0,0428  | FeC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,0127  |  |
| Ca                | 0,0499  | X 1)                            | 0,0289  |  |
| Mg                | 0,0480  | Summe                           | 0,5918. |  |
| Fe                | 0,0044  | - Cultury                       | 0,000   |  |
| Summe             | 0,5918. |                                 |         |  |

 Kieselsäure, Silicate und Phosphate. — 2) Sauerstoff der Metalle der Sulfate und Carbonate.

#### Außerdem Spuren von Rb.

F. Dohrandt and C. Schmidt (1) veröffentlichen Untersuchungen über die Wassermenge und den Suspensionsschlamm des Amu-Darja in seinem Unterlaufe. Als Unterlage dienten Messungen, die von Anfang October 1874 bis Ende September 1875 angestellt wurden. Die Analyse des Suspensionsschlammes ergab:

1) Bei 160°. — 2) Bei 160° noch gebunden. — 3) Silicat- und Quarzstaub.

Der zuletzt aufgeführte Posten der vorigen Analyse bestand des Näheren aus :

1) Kieselsäure, Spur von Titansäure, Quarastaub.

In Anbetracht der Wassermenge liefert der Amu-Darja jährlich 89345 Mill. kg Suspensionsschlamm in den Aralsee ab. Aus den Untersuchungen über Wassermenge des Flusses, Regenmenge und Verdunstungsgröße des Aralsees entnehmen wir die Notiz, dass der Spiegel des letzteren noch gegenwärtig sinkt und zwar

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'académie de St. Pétersbourg 25, 1.

speciell in dem Untersuchungsjahr 1874 bis 1875 annähernd 70 mm.

E. Plauchud (1) behandelt die Bildung der natürlichen Schwefelwasser. Die Beobachtungen, welche der Verfasser an einer Schwefelquelle 6 km von Forcalquier, Departement Basses-Alpes, anstellte, führten Ihn zu Experimenten, welche beweisen sollen, dass sich die Schwefelquellen durch Reduction verschiedener Sulfate bilden, aber nur bei Anwesenheit lebender Organismen, die als eine Art Ferment wirken. Zu dem Zwecke setzte Er Gypswasser theils der Einwirkung von Pflanzendetritus, theils der von Conferven aus, wie sie in der oben genannten Quelle vorkommen. Von den mit Conferven versetzten Gläsern wurde ein Theil drei Minuten lang ausgekocht und nach der Abkühlung hermetisch verschlossen. Weder diese noch die mit abgestorbener organischer Materie gefüllten Gläser ließen selbst nach Monaten Geruch von Schwefelwasserstoff erkennen, nur diejenigen, in denen sich lebende Conferven befanden. Brachte man in die vorher todten Gypswässer Conferven, so zeigten auch sie sehr bald den charakteristischen Geruch. Der Verfasser giebt zu, dass es noch andere Wege der Entstehung von Schwefelwässern geben könne, wie ja auch die Bildung der Essigsäure nicht allein an das Auftreten von Organismen geknüpft sei.

R. Fresenius (2) unterwarf die warme Quelle von Alsmannshausen einer eingehenden Untersuchung. Die seit alten Zeiten bekannte Quelle entsprang früher im Rheine selbst, liegt jetzt aber in einem durch Senkung des Wasserspiegels und durch Anschwemmungen trocken gelegten Territorium und konnte erst in einer Tiefe von etwa 10 m unter dem Pegel des Binger Loches in einem dem Thonschiefer eingelagerten Quarxite vollkommen sicher vor dem Eindringen wilder Wässer gefalst werden. Besonders charakteristisch ist der durch mehrere unter

<sup>(1)</sup> Compt. rend. S4, 285. — (2) J. pr. Chem. [2] 16, 278°

einander übereinstimmende Analysen constatirte hohe Lithiumgehalt.

Unter A. sind die kohlens. Salze als Carbonate, unter B. als Dicarbonate berechnet.

| In 1000 Theilen:            |                                          |                              |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| •                           | А.                                       | В.                           |
| (Doppelt-)kohlens. Natron   | 0,097486                                 | 0,187921                     |
| , Lithion                   | 0,017460                                 | 0,027886                     |
| , Kalk                      | 0,122307                                 | 0,176122                     |
| " Baryt                     | 0,000989                                 | 0,001210                     |
| * " Strontian               | 0,001978                                 | 0,002568                     |
| " Magnesia                  | 0,040066                                 | 0,061053                     |
| " Eisenoxydul               | 0,002239                                 | 0,008088                     |
| " Manganoxyd                | ul 0,001826                              | 0,001833                     |
| Schwefels. Kali             | 0,043068                                 | 0,048068                     |
| Chlorkalium                 | 0,004522                                 | 0,004522                     |
| Chlornatrium                | trium 0,000571 0,00<br>ium 0,000004 0,00 | 0,571 <b>764</b><br>0,000571 |
| Bromnatrium                 |                                          |                              |
| Jodnatrium                  |                                          | 0,000004                     |
| Phosphors. Natron           |                                          | 0,000801                     |
| Kieselsäure                 | 0,031589                                 | 0,081589                     |
| Summe                       | 0,935620                                 | 1,068400                     |
| Kohlensäure der Dicarbonate | 0,127780                                 | _                            |
| Freie Kohlensäure           | 0,185800                                 | 0,185800                     |
| Summe                       | 1,249200                                 | 1,249200.                    |

Auf Volumina berechnet beträgt die freie Kohlensäure 104,78 ccm, die freie und halbgebundene Kohlensäure 176,83 ccm auf 1000 ccm Wasser bei Quellentemperatur und Normalbarometerstand. In unwägbaren Mengen wurden gefunden: Rb, Cs, H<sub>4</sub>N, Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, B<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, N, N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, organische Substanzen. Bei längerem Stehen an der Luft setzen sich geringe Mengen Eisenhydrate ab.

Spec. Gew. = 1,000882 bei 15°; Temp. = 31,1° bei 21,2° Lufttemperatur.

R. Bender (1) stellt einige Notizen über die Mineralquellen der Umgebung des *Laacher Sees* unter Reproduction Fresenius'scher Analysen zusammen.

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [3] 11, 50.

- R. Fresenius (1) und H. Vohl (2) setzen die Debatte über den Gehalt der Birresborner Quelle an Schwefelwasserstoff fort (3).
- F. Fischer (4) publicirt Partialanalysen der Trinkwässer der Stadt Lauterberg am Harz.
- A. v. Lösecke (5) untersuchte die Brunnenwässer des Herzogthums Meiningen auf ihren Gehalt an Kalk, Schwefelsäure, Chlor, Salpetersäure, Ammoniak und organischer Substanz. Behufs oberflächlicher Entscheidung über die Güte der Wässer stellte Er Normalwässer dar, welche die betreffenden Stoffe in zulässigem Maximum enthielten und verglich die Reactionen derselben mit denen der zu untersuchenden Proben. Ergaben sich bei den letzteren stärkere Reactionen, so wurde zur quantitativen Bestimmung des bestreffenden Bestandtheils geschritten.
- W. Gintl (6) analysirte zwei zu Neudorf bei Petschau, Böhmen, aus Serpentin entspringende Quellen.

A. die kohlens. Salze als Carbonate, B. als Dicarbonate berechnet. In 10000 Theilen:

|                       |           | 1.      | 2.      |         |  |
|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|--|
|                       | <b>A.</b> | B.      | A.      | B.      |  |
| Kieselsäure           | 0,6181    | 0,6181  | 0,6976  | 0,6976  |  |
| Kaliu msulfat         | 0,0975    | 0,0975  | 0,1128  | 0,1123  |  |
| Natriumsulfat         | 0,0446    | 0,0446  | 0,0024  | 0,0024  |  |
| Natriumchlorid        | 0,0172    | 0,0172  | 0,0189  | 0,0189  |  |
| Natriumcarbonat       | 0,0864    | 0,0515  | 0,1544  | 0,2185  |  |
| Calciumcarbonat       | 0,2489    | 0,8512  | 0,6922  | 0,9969  |  |
| Magnesiumcarbonat     | 1,7965    | 2,7876  | 8,2747  | 4,9901  |  |
| Manganocarbonat       | 0,0486    | 0,0608  | 0,0646  | 0,0692  |  |
| Ferrocarbonat         | 0,0868    | 0,1190  | 0,0871  | 0,0511  |  |
| Calciumphosphat       | 0,0149    | 0,0149  | 0,0125  | 0,0125  |  |
| Eisenoxyd             | . —       | -       | 0,0466  | 0,0466  |  |
| Summe                 | 2,9994    | _       | 5,1187  |         |  |
| Direct bestimmt       | 2,8288    |         | 4,6674  | _       |  |
| Kohlensäure, freie    | 15,5486   | 15,5486 | 11,9878 | 11,9378 |  |
| Kohlensäure, halbgeb. | 1,1129    | -       | 2,1227  | -       |  |

<sup>(1)</sup> Ber. 1877, 688. — (2) Ber. 1877, 1214. — (8) Vgl. JB. f. 1876, 1806 [Text und Anmerkung (1)]. — (4) Dingl. pol. J. 226, 802. — (5) Arch. Pharm. [3] 11, 1. — (6) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) 75, 419.

Außerdem Spuren von Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, SrO, Li<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>N, N, O und organischen Substanzen.

Die freie Kohlensäure auf Volumina berechnet beträgt bei Quellentemperatur und 711 mm Druck bei 1. = 8646,775 ccm, bei 2. = 6662,897 ccm in 10 l.

Spec. Gew. 1. = 1,00068 bei  $20,5^{\circ}$ ; 2. = 1,00078 bei  $20,5^{\circ}$ ; Quellentemperatur 1. =  $7,2^{\circ}$ ; 2. =  $8^{\circ}$ .

E. Ludwig (1) untersuchte die jodhaltige Salzsoole von Darkau, Oesterreich. Schlesien. Es ist dieselbe Quelle, welche J. Barber (2) 1869 unter dem Namen der Quelle von Roy, einem Nachbarorte Darkau's, beschrieb. Ein Vergleich der beiden Analysen ergiebt, daß sich die Zusammensetzung der Quelle in der Zwischenzeit nicht geändert hat.

In 10000 Theilen:

| <b>A.</b>           |          | В.                  |          |
|---------------------|----------|---------------------|----------|
| Kohlensäureanhydrid | 1,5230   | Chlorkalium         | 1,2833   |
| Kieselsäureanhydrid | 0,1225   | Chlornatrium        | 220,4785 |
| Borsäureanh ydrid   | 0,1485   | Chlorlithium        | 0,2829   |
| Jod                 | 0,2256   | Chlorbaryum         | 0,2827   |
| Brom                | 1,0970   | Chlorammonium       | 1,7788   |
| Chlor               | 158,1420 | Chlorcalcium        | 19,2277  |
| Kalium              | 0,6718   | Chlormagnesium      | 6,5928   |
| Lithium             | 0,0466   | Brommagnesium       | 1,2615   |
| Natrium             | 86,6819  | Jodmagnesium        | 0,2469   |
| Ammoniak            | 0,5770   | Bors. Magnesium     | 0,2665   |
| Calcium             | 6,9289   | Kohlens. Magnesium  | 2,8142   |
| Baryum              | 0,1588   | Kohlens. Eisen      | 0,0861   |
| Magnesium           | 2,5862   | Organische Substans | 0,6264   |
| Eisen               | 0,0416   | Freie Kohlensäure   | 0,2781.  |
| Organische Substans | 0,6264   |                     |          |
| Summe (berechnet)   | 254,0414 | •                   |          |

 Summe (berechnet)
 254,0414

 Spec. Gewicht
 1,01865

 Temperatur
 11,75°.

Außerdem Spuren von Strontium und salpetriger Säure.

Ferner wurden die durch Auskochen des Wassers (Nr. 1) gewonnenen und die der Quelle frei entsteigenden Gase (Nr. 2)

<sup>(1)</sup> Min. Mitth. 1876, 119. — (2) Vgl. JB. f. 1869, 1288.

und 3) analysirt. An ersteren lieferten 10 l Wasser 305,92 ccm Gas von der Quellentemperatur und 760 mm Druck.

|             | 1.    | 2.    | 3.    |
|-------------|-------|-------|-------|
| Kohlensäure | 25,64 | 0,74  | 0,55  |
| Grubengas   | 51,74 | 95,78 | 95,71 |
| Stickstoff  | 22,62 | 8,58  | 8,74. |

H. Weidel und G. Goldschmiedt (1) fanden in dem Säuerling von O Tura, Ungarn, außer Spuren von Phosphorsäure, organischer Substanz und Ammoniak:

In 10000 Theilen:

| SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | FeO               | CaO    | MgO              | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O |
|------------------|--------------------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
| 0,1402           | 0,0068                         | 0,0374            | 2,4450 | 0,5560           | 0,0087           | 1,3324            |
| 80 <sub>8</sub>  | Cl                             | CO <sub>2</sub> 1 | ,      | X <sup>2</sup> ) | Spec. Gew.       | Temp.             |
| 0,0046           | 0,2879                         | 10,854            |        | 8,0490           | 1,00107*)        | 10°.              |

1) Gesammtmenge. — 2) Feste Bestandtheile. — 2) Bei 22,90.

Hiernach werden die Bestandtheile, wie folgt, gruppirt:

| K <sub>2</sub> 80 <sub>4</sub> | KCl       | NaCl             | Na <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> | MgCO <sub>3</sub>  | CaCO <sub>3</sub>  |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,0100                         | 0,0044    | 0,4710           | 1,8512                          | 1,1576             | 4,8660             |
| FeCO <sub>s</sub>              | $Al_2O_3$ | SiO <sub>3</sub> | X 1)                            | CO <sub>3</sub> 2) | CO <sub>2</sub> 3) |
| 0,0602                         | 0,0068    | 0,1402           | 8,0669                          | 3,3138             | 4,2264.            |

1) Feste Bestandtheile. — 2) Halbgebunden. — 2) Frei.

- 100 Vol. der der Quelle entsteigenden Gase enthielten: 9,86 Vol. Kohlensäure, 86,51 Vol. Stickstoff und 3,42 Vol. Sauerstoff.
- C. Schmidt (2) untersuchte die Mineralquelle Kissels Wods bei Arandjelowstz, Bezirk Krakujewstz, Serbien.

# A. gefundene, B. gruppirte Werthe.

#### In 1000 Theilen:

|                             |                             |               | ▲.           |                        |               |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 80,                         | Cl                          | Br            | $P_9O_8$     | H <sub>2</sub> S       | 8 ¹)          | 2 CO <sub>2</sub> 2) |
| 0,01393                     | 0,01067                     | 0,00008       | 0,00180      | 0,00032                | 0,00030       | 1,50752              |
| O <sup>8</sup> )<br>0,27718 | 8iO <sub>s</sub><br>0,08728 | Rb<br>0,00177 | K<br>0,03585 | Na<br>0,63 <b>49</b> 0 | Li<br>0,00007 | Ca<br>0,10348        |

Mg Fe Summe CO<sub>3</sub>\*) Summe Spec. Gew. 0,01387 0,00384 2,69236 1,33162 4,02398 1,002490.

Außerdem Spuren von N2Os, NH2 und Mn.

¹) Schwefel des KHS, — ೨) Kehlensäure der Diearbonate. — ೨ Samerstoff der als Sulfate u. s. w. vorkommenden Metalle. — 4) Freie Kohlensäure.

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. (2. Abth.) \$4, 891. — (2) Separatabdruck am Mélanges phys. et chim. 10, 687.

|                            |                                | -       | υ,                 |                                 |              |
|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| $Rb_280_4$                 | K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | KCl     | KBr                | $K_4P_2O_7$                     | KHS          |
| 0,00277                    | 0,02853                        | 0,02244 | 0,00012            | 0,00302                         | 0,00135      |
| $\mathbf{K_{9}C_{9}O_{5}}$ | $Na_3C_3O_5$                   | Lia     | $C_9O_5$           | CaC <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | $MgC_2O_5$   |
| 0,02112                    | 2,06765                        | 0,0     | 0059               | 0,87254                         | 0,07898      |
| $FeC_2O_5$                 | SiO <sub>2</sub>               | Summe   | CO <sub>8</sub> 1) | Summe                           | Temperatur   |
| 0,01097                    | 0,08728                        | 2,69236 | 1,88162            | 4,02898                         | 12º bis 17º. |

1) Freie Kohlensäure.

Garrigou (1) dampste große Mengen (0,5 bis 1 cbcm) des Wassers der Felsenquelle (source du Rocher) zu Saint-Nectaire-le-Haut, Puy de Dome, ein, um auch die in nur geringeren Mengen austretenden Stoffe bestimmen zu können. So wurden nachgewiesen: Kobalt, Nickel, Kupfer, Blei, Silber, Quecksilber, Arsen, Antimon, Zinn (zusammen geschätzt auf 0,0080 Prom.), Zink (0,0005 Prom.), Mangan (0,0057 Prom. Oxyd), deutliche Spuren von Phosphorsäure, Salpetersäure, Borsäure, Strontian und Baryt, schwache von Chrom und Beryllium. Im Uebrigen wurde gefunden:

### In 1000 Theilen:

| CO <sub>2</sub>   | 80 <sub>a</sub> | 8iO <sub>2</sub> | Cl     | J                              | Na <sub>2</sub> O              | <b>K</b> <sub>2</sub> O |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1,8878            | 0,2658          | 0,2458           | 1,0992 | 0,0002                         | 2;9999                         | 0,1069                  |
| Li <sub>2</sub> O | NH <sub>e</sub> | CaO              | MgO    | Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | X¹)                     |
| 0,0213            | 0,0005          | 0,2068           | 0,1225 | 0,0096                         | 0,0118                         | 0,0580.                 |

- 1) Organische Substans,
- C. Meymott Tidy (2) publicirt die Resultate der Controle der Londoner Trinkwässer in den Monaten Januar, März, Mai, Juni, Juli, September, October und November 1877 (3).
- J. Barnes und H. Grimshaw (4) bestimmten die Hauptbestandtheile der Holy Well von Humphrey Head bei Grangeover Sands, North Lancashire. Die Werthe der Analyse, zu
  der das Wasser am 29. August 1875 geschöpft wurde, weichen
  nicht unbeträchtlich, namentlich hinsichtlich des Kaliumgehalts,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. **84**, 968. — (2) Chem. News **85**, 125, 165, 277; **86**, 28, 102, 175, 248, 267. — (8) Vgl. JB. f. 1876, 1805. — (4) Chem. News **85**, 7.

von einer älteren, von T. E. Thorpe (1) ausgeführten derselben Quelle ab.

A. Originalsahlen: Grains in der Gallone. B. Umgerechnet: g in 10 L SiO. CaO MgO Mg CI 80. Summe 9,87 281,70 150,92 70,50 42,50 4,89 510.30 A. 0,42 0.70 1.84 88,10 B. 0.06 10,07 6.07 21,56 72,90. Hieraus berechnen die Verfasser:

CaSO<sub>4</sub> MgSO4 MgCl. NaC1 KCI 8iO. Summe A. 0.42 108,21 14,68 87,07 270,03 84,90 510,31 B. 0,06 14.73 2,10 5,80 88,58 12,18 72.90.

Außerdem Spuren von Al und Fe. — Spec. Gew. = 1,00579 bei 15°.

Controlbestimmungen an Wasserproben, die am 20. August 1876 geschöpft wurden, ergaben für Cl 233,10 (resp. 33,30) und für den Totalrückstand 514,64 (resp. 73,52).

- J. T. Dunn (2) fand Absätze aus den Grubenwässern der Jane Grube, Walker, Northumberland, aus etwa 90 Proc. BaSO<sub>4</sub>, 8 Proc. SrSO<sub>4</sub>, 1 Proc. CaSO<sub>4</sub>, im Uebrigen aus SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zusammengesetzt. Das Wasser, aus dem sich der Absatz gebildet hatte, enthielt Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, SO<sub>2</sub>, CaCO<sub>2</sub>, KCl und NaCl, zusammen etwa 800 Grains in der Gallone (114 g in 10 l), dagegen konnte, obgleich 2 Gallonen eingedampft wurden, kein Baryum und Strontium in demselben nachgewiesen werden.
- C. G. Wheeler (3) fand in einer zu Heilzwecken benutzten Quelle zu *Grand Haven*, Michigan, außer Spuren von Mangan, Borsäure, Salpetersäure und Ammoniak:
- A. Originalsahlen, Grains in der Imperial Gallon; B. umgerechnet g in 10 l.

|    | $Na_9C_9O_5$                    | K <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | CaC      | <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | MgC <sub>k</sub> O <sub>6</sub> | FeC <sub>2</sub> O <sub>2</sub> |  |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| A. | 3,0072                          | 8,6162                                       | 2,8      | 861                         | 2,5662                          | 0,1062                          |  |
| B. | 0,4296                          | 0,5166                                       | 0,4      | 128                         | 0,3666                          | 0,0150                          |  |
|    | Na <sub>2</sub> 8O <sub>4</sub> | <b>K</b> Cl                                  | NaCl     | CaCl                        | MgCl <sub>2</sub>               | CaFl                            |  |
| A. | 71,2899                         | 1,9320                                       | 306,0872 | 148,0570                    | 71,5281                         | 0,0504                          |  |
| B. | 10,1848                         | 0,2760                                       | 43,7196  | 21,1510                     | 10,2183                         | 0,0072                          |  |

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1868, 1040. — (2) Chem. News 35, 140. — (8) Briefliche Mitthellung.

|    | MgBr <sub>2</sub> | $MgJ_{\bullet}$ | $Al_2O_8$ | SiO <sub>2</sub> | Summe    | Spec. Gew. |
|----|-------------------|-----------------|-----------|------------------|----------|------------|
| A. | 0,1820            | 0,0483          | 0,8927    | 1,0577           | 612,7562 | 1,0057     |
| B. | 0.0260            | 0.0069          | 0,0561    | 0.1511           | 87,5366  | _          |

C. P. Williams (1) analysirte das Grubenwasser einer Bleigrube in Jasper County im stidwestlichen Missouri. Von Mineralien kommen Bleiglanz (2), Zinkblende, Kalkspath, Dolomit, Eisenkies, Bitumen, als secundäre Gebilde Kieselzink, Zinkspath, Weißbleierz, Brauneisen, seltener Zinkblüthe und Pyromorphit vor. Der Wasserschacht ist 85 Fuß (26 m) tief und entwässert ein Territorium von beinahe einer halben Meile (800 m) Halbmesser. Die zwei untersuchten Proben wurden an zwei auf einander folgenden Tagen entnommen.

A. Grains in der Gallone zu 281 Kubiksoll. - B. g in 10 l.

```
NaCl
                          K,804
                Na.80.
                                    Ca8O4
                                            Mg8O4
                                                      BaSO.
                                                               Zn80_{4}
1. A. 0,16082
               0,49009
                         0,81879
                                   27,98303 2,74152 0,08164 18,14142
      0.02749
                0.08406
                         0.05468
                                    4,79988 0,47024 0,01400
                                                               2,25582
2. A. 0,18094
               0,48881
                         0,88772
                                   28,81665 2,28635 0,07115 18,08099
                                                               2,24377
  B. 0.08103
               0.08290
                         0.05795
                                    4,85706 0,88359 0,01220
```

 CuSO<sub>4</sub>
 Al<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>12</sub>
 CaCO<sub>8</sub>
 FeCU<sub>8</sub>
 As<sub>2</sub>O<sub>8</sub>
 Sb<sub>2</sub>O<sub>8</sub>
 SiO<sub>8</sub>
 X¹)

 1.A. 0,01711
 0,58649
 4,58645
 2,29817
 0,11887
 0,12282
 0,81645
 4,14058

 B. 0,00293
 0,15986
 0,78658
 0,89420
 0,02039
 0,02098
 0,14004
 0,70922

 2.A. 0,01171
 0,69906
 4,48954
 2,78376
 0,15198
 0,18022
 0,64038
 3,68904

 B. 0,00201
 0,11991
 0,77075
 0,46891
 0,02596
 0,02284
 0,10982
 0,62419.

Außerdem Spuren von MnCO<sub>2</sub>. — Summe 1. A. = 57,60815, B. = 9,88047; 2. A. = 57,20170, B. = 9,81161.

#### 1) Organische Substanzen.

Auffallend ist das Fehlen des Bleis in den Proben. Der Kupferund Antimongehalt entstammt dem Bleiglanz, wie dessen oben (3) reproducirte Analysen beweisen.

O. Loew (4) giebt in einer Beschreibung des westlich der Rocky Mountains gelegenen Gebiets der Vereinigten Straten eine Zusammenstellung der dortigen Mineralquellen.

<sup>(1)</sup> Am. Chemist 7, 246. — (2) Vgl. diesen JB. S. 1268. — (3) Vgl. diesen JB. S. 1268. — (4) Separatabdruck aus Zeitschr. der Gesellschaft für Erdkunde.

L. Dressel (1) publicirt Studien über die Mineralquellen von *Ecuador*. Das uns allein zugängliche Excerpt reproducirt keine Analysen.

#### Meteoriten.

- G. Tschermak (2) veröffentlicht einen Nachtrag (3) zu dem Kataloge der Meteoriten der Wiener Sammlung. Hiernach sind jetzt 308 Localitäten mit Steinen im Gesammtgewichte von 1025 kg vertreten.
- G. Niefsl (4) liefert Beiträge zur kosmischen Theorie der Meteoriten, indem Er nachweist, dass sich die Bahnen zweier am 10. April 1874 und 9. April 1876 beobachteten Feuerkugeln so weit identificiren lassen, dass man "die Zusammengehörigkeit dieser beiden Meteoriten zu einem größeren . . . . Meteorstrom als erwiesen betrachten kann".

Daubrée (5) stellte eine Reihe von Experimenten an, welche zur Erklärung der Vorgänge beim Eintreten der Meteoriten in unsere Atmosphäre dienen sollen. Stahlblättehen wurden in geschlossenen Kammern der Einwirkung explodirenden Pulvers ausgesetzt, wobei ein Druck von 1000 bis 1500 Atmosphären, eine Temperatur von mehr als 2000° eintrat, während sich das ganze Experiment in weniger denn ½ einer Secunde abspielte. Bei Anwendung von 12 g Pulver wurde das 23 qcm große Stahlblättehen (3,479 g schwer) vollkommen geschmolzen, su einer schaumigen Masse aufgetrieben und um ½ seines Gewichts reducirt. Sowohl im noch zusammenhängenden Stahl als auch in Form eines feinen, den Recipienten überziehenden Staubes wurde Einfach-Schwefeleisen nachgewiesen. Das Ansehen des Stahles nach dem Experimente wird mit dem des

Im Auss. Jahrb. Min. 1877, 815.— (2) Min. Mitth. 1877, 809; Jahrb. Min. 1878, 79.— (8) Vgl. JB. f. 1872, 1190.— (4) Wien. Acad. Ber. (2. Abth.)
 75, 788. — (5) Compt. rend. 64, 413.

Pallas- und Atacamaeisens verglichen. Bei Anwendung von weniger Pulver (10 und 8 g) wird das Stahlblättchen nur theilweise geschmolzen, verliert aber noch einen bedeutenden Bruchtheil seines Gewichts durch Bildung fein vertheilten Schwefel-Bei einer andern Serie von Experimenten wurde den in einem hohlen Stahlcylinder, der in eine konische Spitze auslief, explodirenden Gasen ein enger Ausweg gestattet. Das Resultat war eine starke Zertrümmerung des Stahlcylinders und eine bedeutende Ausstossung metallischen Staubes. auf die Analogie aufmerksam gemacht, welche das Ausströmen hochgespannten Wasserdampfes durch enge Spalten darbieten muss und namentlich auf die Möglichkeit des Heraufreissens mineralischen Materials bei solchen Explosionen. - Eine zweite Abhandlung (1) beschäftigt sich mit der Anwendung der im Vorigen geschilderten Experimente auf die Zustände der Meteoriten. Zunächst wird constatirt, dass die Alveolen ("Fingereindrücke"), welche die Meteoriten zeigen, vollkommen mit dem Aussehen des geschmolzenen Stahls übereinstimmen. wird die Wolkenbildung, deren Mitauftreten an einer Reihe von gut beobachteten Fällen constatirt wird, auf den bei der Explosion vom Meteoriten losgerissenen Staub zurückgeführt. Der kosmische Staub endlich ist nach Daubrée ebenfalls solcher Explosionsstaub, wobei aber daran erinnert wird, dass gewisse Meteoriten (Orgueil) bei Berührung mit Wasser zu Staub zerfallen. Bei diesen könnte ein Durchschneiden einer Wolkenschicht ein gleiches Phänomen hervorbringen. Gelegentlich dieser Besprechung wird die Nomenclatur vervollständigt und Meteoritenerscheinungen, deren zugehörige Steine entdeckt werden, bolides phanérolithes, die übrigen bolides adélolithes genannt. — Bei einer späteren (2) Reihe von Experimenten kam kein Pulver, sondern Dynamit zur Verwendung, besonders um die Zeit der Einwirkung herab-Die letztere wird nämlich bei Dynamit auf nur 1/50000 Secunde geschätzt, der Druck zu 30000 Atmosphären, die

<sup>(1)</sup> Compt. rend. \$4, 526. - (2) Compt. rend. \$5, 115, 258 tt. 314.

Temperatur zu 2000. Als Objecte dienen Stahlprismen mit einem Querschnitt von 85 gmm, auf deren eine Fläche die Dynamitpatronen im Gewichte von 2 bis 5 kg aufgesetzt wurden. Die Explosion spielte sich in einer 2 m tiefen Grube ab, deren Thonwande die Zerschmetterungsstücke aufnahmen. Zerreisen der Stahlcylinder (im Allgemeinen senkrecht zur Angriffsfläche) ist eine Analogie mit denjenigen Meteoriten su finden, welche gleichzeitig mehrere Steine liefern und deren Trennung demnach keine ursprüngliche, schon im Kosmos vorhandene ist, sondern erst in der Erdatmosphäre erfolgt und zwar auch hier vermuthlich erst kurz vor dem Niederfallen, da wenn man die Intensität der Einwirkung comprimirter Gase einerseits und die verhältnismässig wenig angegriffene Oberfläche der Meteoritenfragmente andererseits vergleicht, diese Einwirkung nur eine minimale Zeit angedauert haben kann. Ferner brachten die Dynamitexplosionen auf dem Stahl Eindrücke hervor, die noch besser als die vom Pulver herrührenden mit denen der Meteoriten übereinstimmen. Namentlich wurden auch solche. mit vorspringenden Rändern erzeugt, wie sie an Meteoriten theils allein, theils mit den einfachen combinirt vorkommen. Da aber bei den Experimenten nur auf der der Explosion direct ausgesetzten Fläche Eindrücke entstanden, so ist das häufig beobachtete Auftreten derselben auf allen Flächen der Meteoriten eine Folge der Rotation der niederfallenden Massen. schlägt für die Eindrücke den Namen Piezoglypten vor. Längs der Angriffsfläche entstand im Stahl durch die Explosion eine schmale, durch andere Nüancirung ausgezeichnete Kante : eine ganz ähnliche Erscheinung zeigen einige Meteoreisen. Ferner wurden durch die Explosion Theilchen des Thones und des Sandes der Wandungen tief in Risse des Stahles hineingepresst. Daubrée vergleicht hiermit die schwarzen Linien, welche von der Schmelzrinde vieler Meteoriten tief in das Innere hineinreichen. Es würden demnach eine Reihe an den Meteoriten zu beobachtenden Erscheinungen und nicht nur ihre Erhitzung und ihr Leuchten ungezwungen auf die Einwirkung stark comprimirter Gase, das ist der durch den raschen Flug vor dem

Meteoriten zusammengepressten Luft, zu beziehen sein, so namentlich die Explosion und Zerprengung in mehrere Fragmente.

- G. Govi (1) discutirt die Formeln zur Berechnung der Wärme, welche die die Atmosphäre durchschneidenden Meteoriten entwickeln.
- O. Buchner und G. Tschermak (2) beschreiben Meteoriten, welche am 17. Mai 1877 bei Hungen, Provinz Oberhessen, vor einem Augenzeugen niederfielen. Gefunden wurden zwei Steine im Gewichte von 86 und 26 g. Der kleinere läst eine stark gewölbte Brustseite und eine flachere Rückenseite, auf der letzteren einen Harnisch erkennen. Die Rinde ist auffallend dick. Ein Dünnschliff zeigt neben Eisen, Magnetkies und Chromeisen (Picotit?) eine mitunter oolithische Masse, in welcher sich dreierlei Mineralien, von Tschermak als Olivin, Bronzit (bisweilen radialstängelig und dann die meisten der nicht häufigen Kugeln bildend) und diallagartiger Augit gedeutet, unterscheiden lassen.

Nach Daubrée (3) fiel am Mittag des 16. Augusts 1875 bei La Calle, Provinz Constantine, Algerien, in einer Feid-Chair, Stamm der Beni-Amar, genannten Gegend ein Meteorit, der unmittelbar nach seinem Falle von einem Eingeborenen aufgehoben wurde, später zwar zertheilt, aber doch fast vollständig in Daubrée's Hände gelangte. Während zweier Stunden vor dem Falle will man ununterbrochenen Donner beobachtet haben, direct vor dem Niederfallen einen heftigen Schlag, eine der Erde sich nähernde Rauchwolke mit leuchtendem Kerne. Der Stein selbst sprang noch einmal durch Rückschlag etwa 30 m weiter und schlug ein Loch in die Erde. Der gegen 380 g schwere Stein zeigt eine matt schwarze Schmelzrinde, auf der einige Nähte den Sinn erkennen lassen, in welchem die

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 85, 451. — (2) Min. Mitth. 1877, 318 u. 315; Jahrk. Min. 1878, 411; Zeitschr. Kryst. 3, 630. — (3) Compt. rend. 84, 70; Zeitschr. Kryst. 1, 91.

ehemals flüssige Rinde geflossen ist. Das Innere besteht aus einer hellgrauen Steinmasse von theils oolithischer, theils breccienartiger Structur, letztere an der verschiedenen Färbung der Fragmente erkennbar. In der Silicatmasse, die aus Enstatit und Olivin zu bestehen scheint, liègen sehr kleine Körner von Nickeleisen und Troïlit. Seit zwölf Jahren ist diess der dritte Fall, der in Algier den Stein sogleich nach dem Niederfallen auffinden ließ.

- J. L. Smith (1) und C. U. Shepard (2) besprechen Meteorsteinfälle in Nordamerika, die in auffallend kurzen Intervallen einander folgten (3).
- 1. Am 21. December 1876, um 8 Uhr 45 Minuten Abends, wurde auf einer Strecke von 1300 km ostwestlicher Richtung in den Staaten Kansas, Misseuri, Illinois, Indiana und Ohio eine Feuerkugel beobachtet, die durch Explosion einen gansen Schwarm kleinerer Meteore lieferte: die Angaben schwanken swischen 20 und 100. Gefunden wurde nur ein Stein, gegen 400 g schwee, auf Schnee aufliegend, bei *Rochester*, Fulton County, Indiana. Der Stein ist sehr leicht serbrechlich und von ausgeseichnet onlitischer Structur, indem aschgraue Kügelchen in der Größe von Hirse- bis Pfefferkörnern in weißer Grundmasse liegen; beide, Grundmasse und Körner, sind nach Smith identisch. Shepard vergleicht den Stein mit dem von Pegu, Indien. Smith's Analyse ist unten gegeben.
- 2. Am 3. Januar 1877 gegen Sonnenaufgang fiel ein Stein 8 km von Warrenton, Missouri, entfernt, ohne Detonations- und Lichterscheinung. Er war etwas in den Boden eingesunken, dessen Schneebedeckung er geschmolsen hatte. Das Gewicht wird von den ersten Beobachtern su 50 kg angegeben, doch sind nur Fragmente von susammen etwa 10 kg aufgehoben worden. Wie der von Rochester ist der Stein leicht zersprengbar, auch von oolithischer Structur, im einzelnen aber doch wesentlich von ihm verschieden. Die dunkel aschgraue Masse ist mit der dicksten (1½ bis 8½ mm) Schmelzrinde bedeckt, welche Smith bisher beobachtete, im Uebrigen dem Stein von Ornans Sussenst Shnlich (4). Die unten reproducirte Analyse rührt von Smith her.
- 3. Ein dritter Fall ereignete sich am 23. Januar 1877, Nachmittags 4 Uhr, 14 km nördlich von Cynthiana, Harrison County, Kentucky (5). Der 6 kg

<sup>(1)</sup> Compt. rend. 84, 398; 85, 678; Sill. Am. J. [8] 14, 219; Jahrb. Min. 1877, 785 und 1878, 78; Zeitschr. Kryst. 3, 110. — (2) Sill. Am. J. [3] 18, 166 und 207. — (8) Daubrée stellt in Seinen Ammerkungen zu Smith's Arbeit Schnliche Fälle zusammen, Compt. rend. 85, 681. — (4) Daubrée bestätigt dieses, Compt. rend. 85, 681. — (5) Smith macht darauf aufmerkungen.

schwere Stein, der dem von Parnallee sehr ähnlich ist, war gegen 30 em tief in den Boden eingeschlagen und wurde ebenfalls von Smith analysist.

#### a. in Salssäure löslich, b. unlöslich:

|       | 8iO <sub>2</sub> | $Al_2O_2$ | Cr <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | FeO   | MgO   | CaO  | Na <sub>2</sub> O | Summe    | $X^1$ ) |
|-------|------------------|-----------|--------------------------------|-------|-------|------|-------------------|----------|---------|
| 1. a. | 84,55            | Spur      | _                              | 27,75 | 86,88 | Spur | 0,46              | 99,14    | 47,80   |
| Ъ.    | 57,81            | 0,28      | 0,10                           | 11,04 | 24,97 | 5,31 | 0,84              | 100,30   | 52,20   |
| 2. a. | 33,02            | 0,12      |                                | 37,57 | 28,41 | Spur | 0,07              | 101,043) | 80,40   |
| b.    | 56,90            | 0,20      | 0,33                           | 10,20 | 22,41 | 7,62 | 1,00              | 98,66    | 19,60   |
| 8. a. | 88,65            | 0,11      | _                              | 80,88 | 84,61 | Spur | _                 | 99,20    | 56,50   |
| ъ.    | 57,60            | 0,48      | 0.38                           | 11,42 | 28,97 | 5,70 | 1,24              | 100,74   | 43,50.  |

Procentileher Antheil an der Gesammtmenge der Silicate. — \*) Einschliefslich
 1,84 Proc. Rickeloxyd und 0,81 Proc. Kobaltoxyd.

## Das Nickeleisen der drei Meteoriten ergab:

|    | Fe    | Ni    | Co   | P    | Cu   | Summe  |
|----|-------|-------|------|------|------|--------|
| 1. | 94,49 | 4,12  | 0,51 | Spur | Spur | 99,12  |
| 2. | 88,51 | 10,21 | 0,60 |      | _    | 99,32  |
| 8. | 90,64 | 8,35  | 0,78 | _    |      | 99,72. |

Aus diesen Daten berechnet Smith die mineralischen Bestandtheile, wie folgt:

|                                   |  |   |  |  |       | 1.        | 2.    | 8.    |
|-----------------------------------|--|---|--|--|-------|-----------|-------|-------|
| Bronsit und augitische Mineralien |  |   |  |  | 46,00 | 18,00     | 80,00 |       |
| Oli <del>vi</del> n               |  | • |  |  |       | 41,00     | 76,00 | 50,00 |
| Nickeleisen                       |  |   |  |  |       | 10,00 (1) | 2,00  | 6,00  |
| Troilit .                         |  | • |  |  |       | 8,00      | 8,50  | 5,50  |
| Chromeisen                        |  |   |  |  |       | 0,15      | 0,50  | 0,52. |

Spec. Gew. 1. = 3,55 (nach Shepard = 3,65); 2. = 3,47; 3. = 3,41. Smith macht darauf aufmerksam, daß von den 12 Meteorsteinfällen, die sich in den letzten achtzehn Jahren in den Vereinigten Staaten ereigneten, acht, und zwar diejenigen, welche die größten Massen lieferten (Totalgewicht 1060,40 kg), auf ein verhältnißmäßig kleines Territorium beschränkt waren, nämlich zwischen den Längen 81°30′ und 98°10′ und den Breiten 38°20′ und

sam, daß einige Kataloge einen von Ihm früher beschriebenen Meteoriten von Harrison County, *Indiana* (vgl. JB. f. 1859, 858), als in Harrison County, *Kentucky*, gefallen aufführen. — (1) Shepard spricht von nur 1 Proc.

# 43°30′. — J. L. Smith (1) untersuchte ferner folgende amerikanische Meteoriten:

- 1. Waconda, Kansas (2). Obgleich die Fallseit unbekannt, so lässt sich doch aus der Beschaffenheit des Steins schließen, dass derselbe nicht lange gelegen hat. Er besteht aus 90,81 Proc. Silicaten, von denen 69,00 Proc. (1 a.) in Königswasser löslich, 41,00 Proc. (1 b.) unlöslich (Summe = 110 F. N.) sind, aus 5,34 Proc. Nickeleisen (1 d.) und 3,85 Proc. Troilit. Zwei der componirenden Mineralien ließen sich getrennt untersuchen; das eine ergab die Werthe unter (1 c.); Analyse und Zersetsbarkeit durch Salzsäure weisen auf einen eisenreichen Olivin hin; das andere, eine weiße Masse, konnte bloß qualitativ untersucht werden, schien nur aus kiesels. Magnesium su bestehen und war in Salssäure ebenfalls vollständig löslich. Spoc. Gew. = 3,4 bis 3,6.
- 2. Meteoreisen von Butler, Bates County, Missouri, etwa 40 kg schwer, Sußerlich stark verrostet, im Innern Partien von Troilit. Angeschliffen und gestat traten die Widmanstätten'schen Figuren sehr schön hervor. Spec. Gew. = 7,72, des Troilits = 4,78.
- 3. Meteoreisen von Smith's Berge, 3 km nördlich von Madison, Rocking-ham County, Nordcarolina (3). Das 5 kg schwere Stück wurde auf einem seit etwa 20 Jahren brach liegenden Felde gefunden, weshalb vermuthlich auch seine Fallzeit nicht weiter surück liegt. Beim Anätzen zeigen sich sowohl die Widmanstätten'schen als die Lapham'schen (4) Figuren. Schreiberzichlättehen durchziehen das Eisen nach mehreren Richtungen und an einzelnes Stellen wurde festes Eisenchlorür gefunden. Spec. Gew. = 7,78. Der Anslyse von Smith (3 a.) ist eine ältere (3 b.), von F. A. Genth herrührende beigefügt.

|      | SiO <sub>2</sub> | $Al_2O_8$ | $\mathbf{M}\mathbf{n}$ | FeO   | MgO   | CaO  | Na <sub>2</sub> O |
|------|------------------|-----------|------------------------|-------|-------|------|-------------------|
| 1 a. | 84,52            | 0,48      | 0,61                   | 80,01 | 82,50 | _    | 0,89 1)           |
| b.   | 54,02            | 2,80      | 0,86                   | 18,10 | 28,45 | Spur | 1,58              |
| C.   | 41,10            | 0,80      | 0,82                   | 27,20 | 28,31 | _    | 1,35              |

1) Mit Spuren von Kali und Lithion.

|      | Fe    | Ni    | Co   | Cu   | P        |
|------|-------|-------|------|------|----------|
| 1 d. | 86,18 | 12,02 | 0,91 | 0,04 | n. best. |
| 2.   | 89,12 | 10,02 | 0,26 | 0,01 | 0,08     |
| 3 a. | 90,88 | 8,02  | 0,50 | 0,08 | 0,03     |
| ъ.   | 90,41 | 8,74  |      | 0,11 | 0,741)   |

1) In Salasature unlösliche Phosphorverbindung aus 0,27 Fe , 0,33 Mi und Co und 0,14 P bestehend.

Daubrée (5) bespricht das Eisen von Ovifak (6). In

(1) Sill. Am. J. [8] **128**, 211. — (2) Vgl. JB. f. 1876, 1318. — (3) Vgl. JB. f. 1873, 1249; f. 1874, 1341. — (4) Vgl. JB. f. 1869, 1303. — (5) Compt. rend. **94**, 66; Zeitschr. Kryst. **1**, 89. — (6) Vgl. JB. f. 1876, 1318; f. 1874, 1846; f. 1873, 1252; f. 1871, 1240.

einem Teige von metallischem Glanze liegen steinige Massen. So sehr die glänzenden Partien an metallisches Eisen erinnern. so kann ein solches wenigstens nicht allein vorliegen, denn die nähere Untersuchung lehrt, dass die Masse nicht homogen, dass sie spröde und zu einem grauen matten Pulver zerreiblich ist. Diess Resultat stimmt zudem mit der Analyse, welche neben Eisen Kohleneisen, Kohlenstoff und Eisenoxyd nachwies. -Die steinigen Theile sind von zweierlei Typus: die einen eckige Fragmente, zerbrochen und wie durch den metallreichen Teig von einander getrennt. Ihre Größe schwankt zwischen wenigen mm und 8 cm, selbst darüber. Die anderen sind viel kleiner, nicht über 1 mm, liegen sehr nahe an einander und lassen den Teig scheckig erscheinen. Die steinigen Theile sind nicht von einerlei Zusammensetzung; oft erinnern sie an Dolerit und zeigen unter dem Mikroskope einzelne metallische Körner, eine schwarze undurchsichtige Masse und ein ungefärbtes durchscheinendes Mineral, das Descloizeaux als Anorthit bestimmte, der ja auch in den begleitenden Gesteinen eine große Rolle spielt. "Kurz, die Gesammtmasse bietet den Anblick eines von seinen schlackigen Theilen nur unvollkommen gereinigten Luppeneisens". Das Auftreten der steinigen Partien, zusammengehalten mit den analytischen Resultaten, die in sehr hoher Temperatur sich gegenseitig zersetzende Substanzen (Kohle und Eisenoxyd) nachwiesen, beweist, dass der Schmelzpunkt der ganzen Masse nicht erreicht wurde (1). Daubrée erinnert daran, dass nicht alle Ovifakmeteoriten demselben Typus angehören. Während der untersuchte den "Syssidères" zuzuzählen und dem von Deesa ähnlich ist, gehören andere Proben zu den "Holosideres" und "Sporadosidères". Sämmtliche zeigen aber nur Analogien, keine vollkommene Uebereinstimmung mit schon früher bekannten Meteoriten. - An der Luft gelegen schwitzt die Probe nach einigen Tagen Tropfen aus, die aus FeCla bestehen, das sich allmählich mit Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> anreichert. Entfernt man die Tropfen, so bilden

<sup>(1)</sup> Vgl. jedoch die Bemerkung Daubrée's am Schlusse des Referats.

sich in weniger denn 24 Stunden neue, bis sich die Ausschwitzungen in einigen Wochen erschöpft haben. Es unterliegt keinem Zweifel, das das FeCl, unsichtbar im Meteoriten vertheilt liegt und sich durch seine Zerfliesslichkeit verräth. Die Vertheilung ist eine ungleichmäßige, denn auf der etwa 800 gcm großen Fläche bildeten sich nur an gegen 50 Punkten Tropfen, alle auf den steinigen Theilen gelegen. Unter Beiziehung der Beobschtung eines festen Eisenchlorurs durch J. L. Smith im Meteoreisen von Tazewell schlägt Daubrée den Namen Lawrencit vor. bezeichnet aber selbst den Namen Stagmat (σταγμα, Tropfen, deshalb nach sonstigem Brauche wohl richtiger: Stagmatit (F. N.) als charakteristischer. — Die Frage nach der meteorischen oder tellurischen Natur der betreffenden Massen nennt Daubrée eine noch offene und findet in der Schwierigkeit der Entscheidung schon einen Hinweis, wie ähnlich die innersten tellurischen Gesteine den meteorischen sein müssen. — Beigefügt ist die von Terreil ausgeführte Analyse eines Schmelsproducts des Olivins ans der Basaltlava von Langeac, Dép. Haute-Loire, unter besonderer Betonung des hohen Gehalts an Nickel in diesem Eisen.

C\*) Fe Cu C 1) Summe Spec. Gov. 89,96 0,66 1,60 1,16 0,11 1,78 2,61 2,80 100,13 6,955 bei 23°.

1) Gebunden. -- 2) Frei.

Spuren von Co und S.

Bei Gelegenheit der Besprechung des Eisens von Santa Catherina vergleicht Daubrée den Gehalt beider Eisenmassen an Eisenoxyden und hebt die Schwierigkeit der Coexistens von Eisenoxyd und Kohlenstoff, welcher bei der erhöhten Temperatur desoxydirend hätte einwirken sollen, durch die Annahme, daß die Oxydation später, im Momente der Explosion eingetreten sei, wofter Seine Experimente (1) Anhaltspunkte gewähren.

Boussingault (2), A. Damour (3), Daubrée (4), Guignet (5) und Lunay (6) geben nähere Nachrichten über

<sup>(1)</sup> Vgl. diesen JB. S. 1390. — (2) Compt. rend. S4, 481. — (3) Compt. rend. 94, 478; Ann. chim. phys. [5] 11, 184; Zeitschr. Kryst. 1, 407. -(4) Compt. rend. 94, 482; Zeitschr. Kryst. 1, 407; Compt. rend. 94, 1508; 95, 1955. — (5) Compt. rend. 84, 1507. — (6) Compt. rend. 85, 84.

das Eisen von Santa Catharina, Brasilien (1). Hieraus geht hervor, dass das Eisen im Gegensatze zu den früheren Annahmen eines tellurischen Eisens meteorischen Ursprungs ist. An vierzehn ungefähr nordstictlich ofientirten Stellen fanden sich Blöcke von 2250 kg, 1500 kg, 450 kg, herunter bis zu 300 kg, ganz oberflächlich oder nur wenig durch das Verwitterungsproduct (einen eisenschüssigen Thon oder Gerölle) des Bodens, der aus Granit besteht, bedeckt. Die Gesammtmasse, von Lunay auf 7000, von Guignet auf 25000 kg geschätzt, wurde zu technischen Zwecken exportirt und das ganze Vorkommen ist bereits erschöpft. Der genauere Fundort ist der Südabhang des Berges Morro do Rocio in der Comarca de Nossa Senhora da Graca. 3 km von der Stadt Rio San Francisco do Sul, Provinz Santa Catharina; der Entdecker heist Manoel Gonçalves da Roza. Die genaueste mineralogische Beschreibung lieferte Daubrée. Das Eisen ist von ausgezeichneter Breccienstructur, die einzelnen Stücke, oft von drei unter einander senkrechten Flächen begrenzt, sind durch Magnetkiesadern (von mikroskopisch kleinem Durchmesser bis zu 20 mm breit) verkittet. Eisen und Magnetkies werden von offenbar später gebildeten Magneteisenschnüren durchsetzt, wie auch Magneteisen das Eisen einhtillt. Daubrée erinnert an Seine Experimente (2) hinsichtlich der Einpressung von umgebendem Material in schmale Spalten als Folge der Explosion hoch gespannter Gase, welche zugleich die oxydirenden Wirkungen ausgetibt haben. Im Magnetkies lassen sich graphitische Partien unterscheiden; ein Umstand, der Daubrée zu Experimenten veranlasst, welche Ihm einen mit Kohlenstoff gemengten Magnetkies ergaben, wenn Er Schwefelkohlenstoff über rothglühendes Eisen leitete. — Ein aus mehreren Kilogrammen des Meteoreisens gewonnener Rückstand besteht aus Nickelphosphoreisen (nach Lunay in der Menge von 0,65 Proc. dem Eisen beigemengt), an welchem Daubrée undeutliche Krystalle, wie es schien vierseitige Prismen, achtflächig zugespitzt, beobachtete.

<sup>(1)</sup> Vgl. JB. f. 1876, 1319. — (2) Vgl. diesen JB. S. 1390.

Den Gehalt des Eisens an Nickel bestimmte Lunay zu 34,6 Proc. auf 64 Proc. Eisen. Eine ganauere, von A. Damour ausgeführte Analyse ergab:

Fe Ni Co S P C Si Summe 68,69 88,97 1,48 0,16 0,05 0,20 0,01 99,56.

Das specifische Gewicht bestimmte Derselbe an drei Proben zu 7,825, 7,836 und 7,747, während Lunay 7,52 bis 7,775 fand. In den später nach Europa gebrachten Stücken war der Gehalt an Nickel viel unbedeutender. Boussingault erklärt aus dem hohen Nickelgehalt die große Widerstandsfähigkeit des Eisens, das selbst in Form von Spänen und befeuchtet nicht rostet. fligt bei, dass eine kunstliche Legirung von 62 Proc. Stahl mit 38 Proc. Nickel ebenfalls nicht oxydire, während Meteoreisen mit geringerem Gehalte an Nickel (5 bis 7 Proc.) ebenso wie künstliche Legirungen (bis 15 Proc. Nickel) der Oxydation Lunay dagegen ist geneigt, im Phosphor die unterliegen. Ursache des Nichtrostens anzunehmen, da auch die an Nickel ärmeren Varietäten des brasilianischen Eisens das gleiche Verhalten zeigen. - Umgeben sind die Eisenstticke von Zersetzungsproducten: Brauneisen und einer grünen erdigen Masse, wesentlich aus wasserhaltigem kohlens. Nickel bestehend und mit Glimmer, zersetztem Feldspathe und Quarz gemengt, letztere Mineralien offenbar dem Granite des Untergrundes entstammt. In drei Proben der grünen Erde fand Lunay 56, 38 und 508 Proc. Eisen auf 15,7, 10,8 und 7,8 Proc. Nickel. An sonstigen Oxydationsproducten wies Daubrée Vivianit und ein sweites gelbgrünes Eisenphosphat nach.

# Autorenregister.

Abadi (A.), Grau- und Schwarzfärben von Papier 1225.

Abney, photographische Bilder 1246. Abott (Miss E. O.), specifisches Gewicht von Salsen 44.

Ackroyd (W.), Umkehrung der Natriumlinien 184; Absorption von Lösungen 185.

ŗ

Acworth (J. J.) und Armstrong (H. E.), Reduction der Salpetersäure und der Oxyde des Stickstoffs 222; Salpetersäure gegen Metalle 223.

Adair (A.), siehe Michael (A.). Adam, siehe Grimaux (E.).

Adam kiewicz, Nährwerth des Peptons 920.

Adlerskron, siehe Behagel.

Adlung (M.), Weizenstärke 1207. Ador (E.), siehe Friedel (A.), siehe Sauer (A.).

Ador (E.) und Crafts (J.), Ditolylketon 625.

Ahlén (J. E.), Quecksilbercyaniddoppelsalze 299.

Akestorides (T.), Oxydation von Leuchtgas, Aethylen und Petroleumgas 361.

Alander (B.), Rhodsnammonium in Ferrocyankalium 1154.

Albert (H.) und Siegfried (L.), Prüfung der Superphosphate 1044.

Alexejeff (W.), gegenseitige Löslichkeit von Flüssigkeiten 75; Löslichkeit von Anilin in Wasser 458; Propylaldehyd gegen Schwefelwasserstoff 610.

Alén (E.), Fahlerz 1269.

Allaire (O.), Reinigung des Condensationswassers 1136.

Allart (A.), siehe Pellet (H.).

Allen (A. H.), Davyum 818; Tren-nung der Weinsäure von Citronensaure 1080.

Allen (O. D.), Hatchettolith, Samarskit 1343.

d'Almeida, siehe Berthelot.

Almén (A.), Carbol- und Salicylsäurereaction 1081.

Amagat (E. H.), Zusammendrückbar-keit von Flüssigkeiten 70. Amélio, siehe D'Amélio.

Andreae, siehe Claus (A.).

Annaheim (J.), Resorcin gegen Schwe-

felsäure 561, 849. Anschütz (R.), Säuren gegen Säurechloride (Bildung von Anhydriden) 657, 659; Acetylchlorid, Benzoylchlorid und Succinylchlorid gegen Säuren (Camphersäure, Oxalsäure, Bernsteinsäure, Bensoësäure) 678.

Anschütz (R.) und Schultz (G.), Bestimmung von Schmelzpunkten 52; Monobrom- und Monochloranilin gegen Natrium 460; Phenanthren, Phenanthrenchinon, Phenanthrenchinonimid.

Diphenskure 653.

Apjohn (R.), Harnstoffbestimmung

Arata (P. N.), Ilex Paraguayensis 938, 954.

Archereau, elektrisches Licht 1212. Archiardi (d' A.), siebe D'Archiar-

di (A.). Armstrong (H. E.), Bensolformel 869; Thymochinon aus Nitrosothymol

648; siehe Acworth (J. J.).

Arnaudon (J.), Quebracho 958. Arnold (A. E.), Zinnersanalysen 1070. Aron (J.), Bauxit 1154.

Aronheim (A.), Diphenylsinnchlorür (Zinnphenyloxychlorid) 868.

Arsonval (A. d'), Thermoregulator 92. Arsruni (A.), Morphotropie 18; Einfluss der Temperatur auf die Brechungsexponenten der isomorphen Sulfate von Baryum, Strontium und Blei 180; Kohlenwasserstoff C18H8 383; Triphenylbensol 393; Dibromfluoren 415; Parabromanilin 460; Triphenylamin 481; Krystallmessungen an Hydrasinverbindungen 495 ff.; Krystallmessungen von Bromnitrophenol 547, von Dibromnitrophenol, Bromdinitrophenol und Bensolkörpern 548, Bromjodnitrophenol 549; Paranitro-Thiodiglycolamid, acetanilid 684; Selenodiglycolsaure 694; Succinylobernsteinsäurediäthyläther 708; isomere Monobrombrensweinsäuren 714; Nitrobenzoësäureäther 786; Zimmtsaure 787; Nitrophenylbenzoësaure 808; Codeïnkrystalle 882; Arsenkies 1259.

Atkinson (R. W.), Persulfocyansaure, Silbersalze 335; Trennung der Kieselsaure von der Phosphorsaure 1044.

Atterberg (A.), Terpene aus Pinus sylvestris, Australen, Terebenthen, Sylvestren 376; Naphtalinderivate 378; Chlornaphtaline, Constitution 410; Fahlerz 1269.

Atterberg (A.) und Widman (O.), y-Dichlornaphtalin, Derivate 411.

Auberin, siehe Box.

Aubin (E.), siehe Müntz (A.).

Austen (P. T.), Dinitroparadibrombenzol 426; Nitrodiphenylamine 480; Gold von Silber 1070; Filsplatten, Krystallbildung 1098.

Aymonnet, Diathermansie von Metallen und Papier 102.

Ayrton (W. E.) und Perry (J.), Leitungsfähigkeit des Wassers 162.

Baccarat, Hartglasfabrikation 1166. Bach (O.), Butter 1096.

Bärthlein (C.), siehe Hübner (H.). Bäfsler (P.), Chlorkohlensäureäther

gegen Natriumcyamid 671.

Baefer (A.), Regelmäßigkeiten im Schmelspunkt homologer Verbindungen 58; Phenole gegen Phtalsaure 544; Furfurol, Furfuracrylsaure 728; Furfurpropionshure, Furonshure, Hydrofuronsture, Pimelinsture 724; Pyroschleimsäure 725.

Baeyer (A.) und Caro (H.), Indol ans Anilinderivaten 511.

Baeyer (A.) und Hessert (J.), Phtalaldehyd, Phtalaldehydsaure 621, Phtalylpinakon, Phtalsäurealdehydalkohol 622.

Baeyer (A.), Königs (W.) und Burckhardt, Amido- und Oxyphtalellere

Baeyer (A.) und Tonnies (P.), Furfurol gegen Isobuttersture 610; Farfurangelicasaure, Furfurvaleriansaure, Furfurbutylen 725.

Bahlmann (A.), Orthodorivate der Sulfobensoësaure 820; Paradibromsulfobenzolsāure 821; Nitro- und Amidobromsulfobensolsäuren 822.

Baierlacher, Desinfection durch schweflige Säure 1179.

Baily (W.), Spectroskop 1098. Baker (H.), Salse von Di- und Tri-

thionstore 211.

Balbiano, Phenylbutyl (Cymol) 378.

Balbiano (L.), Monochlorbutterstore 704; Butylbensolsulfosäuren 861.

Bamberger (E. v.), Glaukonit 1321; Salit 1822.

Bannow (A.), Alkoholpraparate 515; Alkohol 1199.

Bantlin (A.), Trinitroresorcin (Styphninsäure) 549.

Barbieri (J.), siehe Meyer (V.), siehe Schulze (E.).

Barff (F.), Eisenoxydoxydul auf Eisea

Barfoed, Colophoniumhars in Seifes 1151.

- Barilari (8.), Salicylsäure gegen Eisenfeile 747.
- Barnes (J.) und Grimshaw (H.), englisches Mineralwasser 1387.
- Barral (B.), Jod in Fetten 1018.
- Barsylowsky (J.), Metasotoluol 504. Barth (L.) und Weidel (H.), Resorcin gegen Salzsättre 562.
- Bartoli (A.), galvanische Polarisation 158.
- Basarow (A.), Explosivatoffe 201,
- Battandier, Zersetsung von Jodkalium 1052.
- Batty (W. v.), Kohle aus Gasretorten 1216.
- Baudrimont (A.), Fuchsin im Wein
- Bauer (A.) und Schuler (J.), Pimelinsaure aus Amylenbromür 722.
- Baumann (E.), Phenol gegen kohlens. Kalium 544: Phenolbildung bei der Efweißzersetzung 914; aromatische Substanzen des Thierkörpers 972; Schwefelsäure im Harn 1001; Indol 1022.
- Baumann (E.) und Herter (E.), Synthese von gepaarten Aetherschwefelsauren im Organismus 978.
- Baumgartner (G.), Verdampfung 57, des Schwefelkohlenstoffs 58.
- Baumhauer (E. H. v.) und Daniels, Diamant 1253.
- Baumhauer (H.), Aetsfiguren am Quarz 19; unterschwefels. Baryum und Calcium, Baryumnitrat 244; Leucit 1814.
- Bauschinger (J.), Cemente 1163.
- Baye, Waschapparat 1107.
- Bechamp (A.), Fuchsin im Wein 1204. Bechamp (A.) und Eustache (G.), Eier gegen Fäulniss 1026.
- Béchamp (J.), Säureanhydride gegen Oxyde und Basenanhydride 664; Zersetsung eines Gemisches von Natriumnitrat, -acetat und -phosphat 1021.
- Beck (C.), Dioxydiphenylmethan und Derivate 588; Diathoxybenzophenon
- Becke (F.), optische Constanten der Robrsuckerkrystalie 180; Fahlers 1269; Zinnstein, Holszinn 1276; Vivianit 1299; Skapolith 1314; Gabbro 1860.
- Becke (F.) und Sadebeck (A.), Glaukodot, Danait 1260.

- Beeker (P.), Santoninvergiftung 1010. Beckurts (H.), Metatoluolsulfosaure
- Beckurts (H.) und Otto (R.), Dichlorpropionitrii und α-Dichlorpropionsaure 841; Propionsaure aus Proprionitril, a Dichlorpropionature, Dichloradipinsaure, mit der Hydromuconsaure isomere Saure, Monochloracrylsaure 698. Pyrotraubensaure, Carbacetoxylsaure 699.
- Becquerel, Ströme swischen Flüssigkeiten 154.
- Becquerel (H.), magnetische Drehung der Polarisationsebene 190.
- Becquerel (der ältere), Elektrocapillarerscheinungen 156.
- Bedson (P.), Parabromphenylessigsäure und Derivate 759.
- Beetz (W.), Elektrolyse mittelst einer Aluminiumanode und Magnesiumanode 165.
- Behrend (P.), Sulfurylchlorid 210: Alkohole gegen Sulfurylchlorid 516.
- Behagel (H. v. Adlerskron), Dinitrosalicylsaure, Dimetanitrosalicylsaureather 750.
- Behr (A.), Aconitsaure 720.
- Beilstein (F.) und Kurbatow (A.), Trichlor- und Tetrachlorbensole 401; Dinitrochlor- und Nitroparadichlorbenzol gegen Schwefelwasserstoff: Tetranitrophenylsulfid, Chlornitrophenylmercaptan, Dichlordinitrophenylsulfid 425, 426; Chloraniline, Chlorbensole und Chlornitrobensole 458; Dichloraniline 459.
- Bel (J. A. le), Butylene (Aethylvinyl und Isobutylen) 863; Triathylmethylstibin 868.
- Bell (Ch.), schleims. Aethylamin 488; Aethylpyrrol und Derivate 489.
- Bell (Ch. A.) und Lapper (E.), Pyrrol aus Ammoniumsaccharat und Aethylpyrrol aus Aethylaminsaccharat 719.
- Bell (J. Carter), Alaun im Mehl 1091.
- Bell (J. L.), Eisengewinnung 1109.
- Bell (L.) und Stead, homogenes Eisen 1118.
- Bellamy (F.), Salze 20; siehe Lechartier (G.).
- Bellati (M.), siehe Naccari (A.). Wassergehalt von Wolle, Benard,
- Baumwolle, Flachs und Hanf 1980.

Bender (R.), Mineralquellen des Laacher Sees 1888.

Bendix (J.), Technik des Mangans 1117.

Benedikt (R.), Phloroglucin gegen Brom (Phlorobromin) 570.

Benrath (C.), Zusammensetsung von Gläsern 1165.

Bente (F.), Gasgebläse 1099.

Bensinger (E.), siehe Michaelis (A.).
Beng (P) Rossinsebestimmung 1051

Berg (P.), Borsäurebestimmung 1051. Berg und Nepp, Knochenbrennofen 1211.

Berger (J.), Terephtalsäureäther, homologe 768; Cymoleulfosäurederivate: Cymoleulfamid, Cymoleulfinsäure 861. Bergeron, giftige Wirkung der Ku-

pferverbindungen 1007.

Bergeron (G.) und Clouet (J.), Wirkung des Fuchsins 1012; Fuchsin 1286.

Berggren (A. F.), Leitungsfähigkeit von Lösungen 162.

Bernard (Cl.), glycogene Function der Leber, Zuckerbildung in der Leber 980.

Bernath (J.), Noseanphonolith 1365.

Bernbeck (C.), Ferrum albuminatum solutum 265.

Bernhardt (A.), Bestimmung des Albumins 1088.

Bernthsen (A.), Benzenylisodiphenylamidin 486; Thiamide der Fettsäuren gegen Schwefelwasserstoff (Acetothiamid) 668; Benzothiamid, Thiobensaldehyd, Benzothianilid 745; Benzodiphenylthiamid, Formothianilid 746.

Bert (P.), putrides Blut 1028.

Berthelot, Isomorphismus 18; Aequivalent und Atomgewicht 20; Aetherbildung 26; Siedepunktsbestimmung 55; Wasserstoffentwicklung 64; Stickoxyd 68; Verflüssigung von Gasen 69; Princip der größten Arbeit 88; Warmeentbindung bei chemischen Reactionen 89; calorimetrische Apparate, specifische Wärme von Flüssigkeiten 98; Bildungswärme des Osons 108; Verbrennungstemperatur 104; Bildungswärme der Chlorsäure und Chlorate 107; Zersetzung des Kaliumchlorats, Bildungswärme der Bromsäure 108; Bildungswärme der Hypobromite, der unterbromigen Säure 109; Bildungswärme der Jodeluze und deren Salse 109; der Halogensturen, Verbrennungswärme des Schwefels 112: Bildungswärme der Schwefelsaure und der Sulfate, des Bromwasserstoffs 118, des Jodwasserstoffs, der Wasserstoffskuren, Zersetzungswärme des salpeters. Ammoniaks 114; Verdampfungswärme des Salpetersäurehydrats, Bildungswärme der Salpetersäure, der Essigsaure, des Essigsaureanhydrids, Verdampfungswärme von Flüssigkeiten 118; Bestimmung der Schmelswärme 124; thermische Verhältnisse des Chlorals, Bildungswärmen der Propylaldehyde 125; Zusammenstellung der thermochemischen Daten 126; Aequivalente, Gesetze von Dulong und Petit 145, 146, 147; Apparate sur Anwendung der elektrischen Ueberströmung 169; Drehung des Metastyrolens 189; Osonbildung und Stickstoffassimilirung 202; kritischer Punkt, Verfitissigung von Gasen 221; directe Oxydation des Stickstoffs, Bildung des salpetrigs. Ammoniaks 226; Acetylea 862; Bensol gegen Jodwasserstoff 870; Trebalose, Melezitose, Lactose 904; gasanalytische Methoden, Bross in der Gasanalyse 1088; Säuren gegen Lackmus 1084; Benzol im Leuchtgas

Berthelot, Coulier und d'Almeida, Arsometer 47.

Bertrand (E.), Schwingungsrichtung doppelbrechender Krystalle 179; Topas 1805; Leukophan 1827; Friedelith 1840.

Berwerth (F.), Chondrodit 1809; Glimmer 1816.

Betley (R.), siehe Wolff (J.).

Bettendorff (A.), Ardennit: Vanadsaure von Thonerde 1058.

Bevan (E.), wasserhaltige Chlornatriumkrystalle 242.

Bibra (E. v.), Silber 1122.

Bieber (D.), Mandelöl, Pfirsichkernöl, Wallnufsöl 1220.

Biedermann (R.), Hamstoff gages Phtalsitureanhydrid 847; Phtalyltoluylen- und -phenylendiamine 763; Industrie der Baryum-, Strontium-, Calcium- und Magnesiumverbindungen 1153; Aluminium und -verbindungen 1154. Biedermann (R.) und Döbner (O.), organische Säuren 1158.

Biedermann (R.) und Gabriel (S.), Brennen von Ziegelsteinen 1162.

Biefel, siehe Poleck.

Biel (J.), Chlorderivate des Alkohols **898**.

Bill (J. H.), Doppelsersetsung von Bromkalium und Chlornatrium im Organismus 971.

Biltz (E.), schwefels. Magnesia, Prüfung auf Alkalien 1055; Zuckerprobe des Harns 1087.

Binder (F.), Zimmtsäurederivate, Phe-

nylmilcheäure 787. Binder (O.), Oxalesure 697; Schwefel-

säuregehalt der Oxalsäure 1080. Bins (C.), Weingeist im Organismus

977; Wirkung des Santonins 1010. Bjorkmann, Vigorit 1160.

Bischof (C.), Bindevermögen der Thone, Kaoline 1160; Technologie der Thone, feuerfeste Ziegel 1161.

Bischof (G.), kohlens. Blei 272; Reinigung des Wassers 1104.

Bischop (E. P.), spec. Gewicht von Salzen 45.

Blair (A. A.), Chrom- und Aluminiumbestimmung im Stahl 1061.

Blanchard, Zinnerse 1277.

Blankenhorn (E.), Alkohole gegen Sulfocyansäure 516.

Blondeau (Ch.), septische Keime der Luft 1018.

Blondlot (R.), Diamagnetismus des Wasserstoffs 174.

Blyth (A. Wynter), Theeblätter 1089.

Boasson (J. B.), siehe Nölting (E.).

Bobliqua, siehe Box.

Bode (F.), Varec, Schwefelsäurefabrikation 1187; Verwendung von Schwefelsäurerückständen 1140; Platinapparate1141; Hargreaves' Process 1151.

Bodewig (C.), Hydrocyancarbodiphenylimid 846; Nitrochlor- und Nitrobrombenzole 423; phenolschwefels. und paraphenolsulfos. Kalium, Krystallform 558; resorcinmonoschwefels. und hydrochinonmonoschwefels. Kalium 565; Chloralid 700; Dichloracrylsaure 704.

Böcker (A.), siehe Hübner (H.).

Böhm (J.), Stärkebildung 924; Wasserbewegung in transpirirenden Pflansen, Verfärbung grüner Blätter im Sonnenlicht 925.

Börnstein (R.), photoëlektrische Ströme 155; Einfluss des Lichts auf den Widerstand der Metalle 160.

Böttger (R.), Zucker im Glycerin 1079; Buchenholstheer- und Steinkohlentheerkreosot 1082; salicyls, Kalium gegen Eisenoxydsalse 1088.

Boettinger (C.), Absorption von Kohlenoxyd 288; Harnstoff gegen Glyoxal (Acetylenharnstoff) 349; Glyoxylsaure 696; Glycerinsaure 701; Brenztranbensaure, Uvitoninsaure, Anilbrenztraubensaure 702; Uvitinsaurederivate 787.

Bohlig (C.), Reinigung von Kesselwasser 1134; Sodafabrikation 1147.

Bohn (C.), Barometer 1101.

Boileau (P.), intermolekulare Arbeit 87. Boisbaudran (Lecoq de), Gallium 251, 1064.

Bókay (A.), Verdaulichkeit von Nuclein und Lecithin 981.

Bolton, Bestimmung von Mineralspecies 1249.

Bolton (H. C.), Aufschließung von Mineralien 1085.

Bolton (H. C.) und Grosjean (B. J.), Mineralien gegen Sauren 1249.

Boltzmann (L.), Wirkungssphäre der Molekularkräfte 80; Gasmoleküle 62; mechanische Wärmetheorie 87.

Bondonneau, Jodstärke 899.

Bong (G.), Ferrocyanverbindungen 880. Bonné (J.), Benzoylacetessigäther 689. Bonney, Lherzolith 1364.

Boricky (E.), Nephelinpikrit 1365. Bornemann, Chlorjod, Bromjod und Chlorbrom 214.

Borns (H.), Paradibromsulfobensolsaure 825.

Borodin (A.), Harnstoffbestimmung

Bosch, siehe Calker (E. J. P.). Bottomley (J.), Eibenbaumblätter

945.

Bouchardat (G.), Drehung des Mannits und seiner Derivate 188.

Bouchardat, Chinidin, Cinchonidinsulfat 889. Bouchardat und Girard, Aureosin

und Rubeosin 1284.

Bouchut (E.), Franenmilch 1185. Boué (A.), Dolomitisirung und Serpentinisirung 1856.

Bougarel (Ch.), Erythrophyll, Acide phyllique 980.

Bouniard (B.), Frischofen 1218.

Bourgoin (C.) und Reboul, Tetrabromäthan 521.

Bourgoin (E.), Allylen 868; Pyroweinsäure gegen Brom: Bromeitrapyroweinsäureanhydrid, Bromeitraconsäureanhydrid 718; Acetylentetrabromür 714; siehe Reboul (E.).

Bourrée, Hartglasfabrikation 1166.

Boussingault, Baryumhyperoxyd 244; Rothamsted 1081; phosphors. Ceroxyd für die Phosphorsäurebestimmung 1044; Manganbestimmung im Eisen und Stahl 1061; brasilianisches Meteoreisen 1398.

Bouton (A.), siehe Grandeau (H.). Bouvet (A.), Comprimirung von Sauerstoff und Wasserstoff 67.

Bowrey (J.), Ziegenmilch 1185.

Box, Auberin, Bobliqua und Leplay, Eisenphosphat 1154.

Boyes (F.), siehe Hübner (H.). Brandenburg (R.), siehe Brunner

(H.). Brandrowski (E.), Aethylendicarbon-

gäure 711.

Brandt (F.), Anilinschwars 1241. Brassack, Varce 1187.

Braun (F.), Abweichungen vom Ohm'schen Gesetz in metallisch leitenden Körpern 161.

Brauner (B.), Arsenbestimmung 1046; Kobaltbestimmung 1065.

Breitenlohner (J.) und Harlacher, Elbwasser 1104.

Breton (H.), siehe Baoult (F.).

Breuer (A.), Hydrobenzoine 542.

Bresina (A.), Miargyrit (Kenngottit) 1266; Leonhardit, Laumontit 1381.

Baieger (L.), flüchtige Bestandtheile der menschlichen Excremente 1004.

Brink, siehe Ten-Brink.

Britton (J. B.), Wasser der Steinkohlen 1035.

Broadhead (G. C.), Göthit 1280; Schwerspath 1294.

Brock (E. van den), quaternare Gesteine 1368.

Brocker (J.), Chinarindendecoctum 939.

Brögger (W. C.) und vom Rath (G.), Enstatit 1821. Broglie (A.), Phosphenylshlorid, Zersetzung 869.

Broglio (E.), neue Kette 151.

Brown (F. D.), Homologe and Issuere 22.

Bruder, siche Holden.

Brücke (E.), Beiträge zur chemischen Statik 29½ übermangans. Kalium, Absorptionsspectrum 1062.

Britckner, Cylinderofen für Silberuss 1121.

Brüg elmann (G.), krystallisirter Baryt, Strontian und Kalk 243; Arsenskurund Phosphorelurebestimmung 1045; Bestimmung von Phosphor, Schwefel und Chlor in organischen Substasse 1049; malisanalytische Bestimmung der Schwefelslure 1050; Reinigung von Baryumsulfat 1054.

Brühl (J. W.), Dampfdichtebestimmer 1031.

Brüll (A.), Nitroglycerin 1159. Brun (J.), Saharasand 1867.

Brunner (H.) und Brandenburg (L.) Chlorathylenchlorur gegen Matrim 399; Dimethylanilin, Bensylchkril gegen Brom 468; Diphenylamia and Orthotoluidin gegen Brom 469; Ania, sowie Anilin und Toluidin gegen Brom (Fuchsin) 469.

Bryan (T.), goldführender Speiskolek 1261.

Buchanan (J. Y.), Luft im Moswasser 207.

Buchka (K.), siehe Hübner (H.). Buchner (O.) und Tschermak (G.).

deutsche Meteoriten 1393. Buckney (E. B.) und Thomsen (A.

L.), Trichloressigsanreanhydrid 684 Büchner (E.), siehe Fittig (R.).

Bücking (H.), Glycosaminchlorhyds: 438; Acetanilid 679; Metanitrobesoësäure und paranitrobensoës. Baryan 785; Eisenglans und Titaneisen 1272; Astrophyllit 1818.

Buff (H.), Diathermansie des Steinsalses 101.

Bunge (G.) und Schmiedeberg (O.). Hippurskurebildung im Thierkörper 975.

Bunte (H.), Leuchtgasreinigung 1214 Burckhardt, siehe Baeyer (A.).

Burckhardt (G. A.), Oxyterephtalelan und Derivate 768.

- Burghardt (C. A.), Kupfererse auf Gängen 1355.
- Burkhardt, Chabasit 1828.
- Burkli, siehe Dünkelberg.
- Butlerow (A.), Isodibutylen, Isodibutol, Octylsäure, Keton C, H,4O 367; Methylisopropyloarbinol, Amylalkohol (Dimethyläthylcarbinol) 533; Methylisocrotyloxyd 584.
- Cabot (8.), Heptan 866. Cabom, Eisengewinnung 1110.
- Cahours (A.), Sulfinverbindungen der Fettreihe 514; Homologe des Eugenols, Methylpropylprotocatechusaure und Homologe 580.
- Cailletet, Stickoxyd, Sumpfgas, Verflüssigung 221; Aethan -361; Acetylenverflüssigung 862.
- Cailletet (B.), Verbrennungsproducte eines Schweißofens 1210.
- Cailletet (L.), Acetylen- und Aethanverflüssigung 68; Condensation von Sauerstoff und Stickoxyd, von Luft und Wasserstoff 69; Manometer 1097.
- Caillol (O.), siebe Cazeneuve (P.).
- Calderon (L.), Dichten von Lösungen des Resorcins 46; Neutralisationsund Lösungswärmen des Resorcins 103; optische Constanten der Rohrzuckerkrystalle 179; Resorcin 560.
- Calker (F. J. P. von), Bürettenhalter, Filtrirgestelle, Klemmen, Schrauben 1101.
- Camichel und Henriot, Behandlung der Melasserückstände 1191.
- Campani (G.), Mangan der Pflanzenaschen 928.
- Cantani (A.), Blutsucker der Diabetiker 994, 1087.
- Canniszaro und Valenti, Sentonsaurechlorid, -bromid, -jodid 810.
- Capellini (G.), Schwerspath, 1294.
- Capitaine (F.), Schmelzefen 1218.
- Carcin, Desinfection durch verkohlte Stoffe 1180.
- Carleson (J.),  $\alpha$  und  $\beta$ -Naphtalinsulfosäurechlorid gegen Amine 862.
- Carleton-Williams (W.), Diisobutyl, Chloroctyl 366; Octylalkohol, Isocaprylsäure 367.

- Carnelley (Th.), Schmelspunktsbestimmung 52; Ditolyl, Oxydation, Constitution 384; siehe Shaw (F. W.). Carnelly (T.) und O'Shea (L. T.),
  - Zinntetrabromid 278.
- Carnot (A.), Kalibestimmung 1051.
- Caro, Chrysoldine 489. Caro und Schraube, Phenylasophenylenazophenylenoxydhydrat 487.
- Caro (H.), siehe Baeyer (A.); siehe Gräbe (C.).
- Carré (F.), elektrisches Licht 1212.
- Carstanjen (E.), Constitution des Benzols 368; Chinone gegen schwefligs. Kali: Hydrothymochinon 645, Oxythymochinon 645, 649, 650; Cymophenol und Derivate (Thymochinon Monochlorcymohydrochinon) 650.
- Casamajor (P.), Fehler der Titrationsmethode 1032; Bürette 1098; Zuckerlösungen 1195.
- Cassius (C.), Schwefelkohlenstoff. Mittel gegen Phylloxera 238.
- Casson-Dormoy, Puddelofen 1218. Catillon (A.), Wirkungen des Glycerins 1009.
- Cayley (A.), Ansahl der einwerthigen Radicale  $C_nH_{n-1}$  21.
- Cazeneuve (P.), Hamatin 998, 999. Caseneuve (P.) und Caillol (O.), Caffein 880; Piperin 891; digestodestillateur à déplacement continu 1098.
- Caseneuve (P.) und Livon (Ch.), Verhalten des Harns 1027.
- Casin (A.), Spectrum des elektrischen Funkens in comprimirten Gasen 181.
- Cech (C. O.), Chloraltoluidid, Chloralanilid 474: Monochloracetanilid 682; Dichloracetanilid = Chloralmonoanilid, Dichloracettoluidid, Dichloräthylacetamid 683; Taurin im Organismus der Vögel 977; Digestionsofen 1100; chemische Industrie der Staatseisenbahn im Banate, technologische Apparate 1103; Oxalsaure 1157; Salicylsäure gegen Brutpest 1179; Viridinsäure im Caffee 1206.
- Cech (C. O.) und Schwebel (P.), Isocyanphenol (Isocyanphenyl) 549, 682; Dichloressigsäure 682.
- Champion (P.) und Pellet (H.), Molybdänflüssigkeit 1048; Schießbaumwolle 1159.

Chancel (G.), Farbstoffe des Weins

Charlon (E.), Zinnerze 1277.

Chastaing (P.), chemische Wirkungen des Lichts 192.

Cheney (M. S.) und Richards (E. 8.), Nickel von Eisen 1065.

Chester (A. H.), Variscit 1801; Meerschaum (Sepiolith) 1320.

Chevreul (E.), alkalische Doppelchloride 242.

Chiappe und Mallesci, Jodkahum 1144.

Chittenden (H.), Fleisch von Hippoglossus Americanus 1014.

Choulant und Wappler (F.), Miargyrit (Kenngottit) 1267.

Christenn (G.), Milchanalyse 1094. Christie (W. H. M.), Halbprismen-Spectroskop 181.

Christomanos (A. C.), specifisches Gewicht fester und flüssiger Körper, besonders des Jodtrichlorids 46; Absorptionswärme von Chlorwasserstoff 199; Jodtrichlorid 200, 217, 219; Chromeisensteinanalyse 1058; Chromeisen 1279.

Church, Flusspath 1287.

Church (A. H.), antikes Zinn 277; Colein 988; Lactuca sativa, Chondrus crispus, Nasturtium officinale 949; Fagus sylvatica, Ulmus campestris, Triticum sativum 950; Serpentin 1321.

Church und Davis, Zerstörung von Leder durch Leuchtgas 1215.

Chwolson (O.), Leitungswiderstand 158.

Ciamician (G.), Harse und Harssäuren gegen Zinkstaub 960, siehe Goldschmiedt (G.).

Cintolesi, Tropfenbildung 85.

Claesson (P.), Zersetzlichkeit der Alkalisulfide 239; Mercaptanverbindungen 519; Rhodanessigsäure, Senfölessigsäure, Thyoglycolsäure, Carbaminthioglycolsäure, Trimethylsulfinjodid 681, silberthioglycols. Ammonium mit salpeters. Silber 682; Monosulfoglycolsaure (Thioglycolsaure) und Derivate 693; Aethylsulfinsäure, Aethylsulfonsäure, Aethylsulfon 815.

Claisen (L.), Phenylglyoxalsaure (Benzoylcarbonsaure) 761.

Clark (J. W.), Disphragmenströme 154; Blitzspectren 183.

Clarke (F. W.), Molekularvolume der Haloïdverbindungen von Alkalimetallen 42; specfisches Gewicht von Salsen 48, 45; Fluoralkalien 241; Kobaltjodet 267; Metalifluoride 268; Gold- und Platinfluoride 304; Aufschliefsung von Mineralien 1084; Sylvanit 1264.

Classen (A.), Trennung von Calcium und Mangan 1055; Manganbostimmung als Sulfür 1062; Eisen von Mangan, Kobalt, Nickel und Zink 1064; Mangan-, Kobalt-, Nickel-, Zink-, Silber-, Kupfer-, Cadmium- und Blei-

bestimmung 1067. Claus (A.), Verhalten von Anthrachinon 654; Chlormaleïnsäureäther gegen

Kaliumeyanid 711.

Claus (A.) und Andreae, Reservin gegen Oxalsaure 561.

Claus (A.) und Graeff, a-Nitro-naphtalinsulfosäuren gegen Natriumamalgam, Nitrobenzolsulfosauren 819.

Claus (A.) und Neuhöffer (G.), Sulfhydantoin, Sulfhydantoinsiure 358. Claus (A.) und Poppe, Mellitheaure

Claus (A.) und Schnuts, Anthrachinon 654.

Claus (A.) und Stein (G.), Epichlorhydrin 525.

Claus (A.) und Wasowics (D. v.) Cyancrotonsäure, Crotaconsäure 716; isomere Brombrensweinskure 717.

Clausius (R.), mechanische Warmstheorie 87.

Clayden (W.) und Heywon (Ch. T.) Indiumspectrum 1084.

Clémandot, siehe Frem y.

Clérault, Corrosionen an Dampfkesseln 1106.

Clerc (F. L.), Zinkhochofen 1117.

Clermont (P. de), Sulfocyanithyl und amyl 481.

Clermont (P. de) und Guiet (H.), Schwefelmangane 256; Metallanifide 259; Schwefelmangan gegen Chlorammonium 1063.

Clève (P. T.), Dichlornaphtaline 411. Clifton (R. B.), Contacterregung 148. Cloës (8.), Kohlenwasserstoffe Spiegeleisen 361; Kupfer im Rehblit 1006.

Cloiseaux (A. des), Isomorphismus von HgJ und HgJ, 18; Doppelbrechung des Quecksilberjodürs 179; Krystallform von Wismuthnitrat 279; Quecksilberjodür 299; siehe Descloiseaux.

Cloud (F. C.), Kupferbestimmung in Hochofenschlacken 1068.

Clouet (J.), Celluloïd 1228; siehe Bergeron (G.).

Cohen (E.), Titaneisen 1273.

Colami und Krüger, Versuckern durch Salzsäure 1188.

Collins (J. H.), Moosbildung bei Metallen und Mineralien 301; Gramenit 1889.

Colombo (C.), siehe Paternò (E.). Conrad (M.), Acetessigsäureamyläther, Aeth ylacetessigsäuream yläther Dibromacetessigatherdibromur, Acetdichloressigäther, Aethyldichloracetat, Aethacetmonochloressigäther, Acetdichloressigsäureïsoamyläther, Aethacetchloressigsaurelsoamyläther 690; Acetbernsteinsäureäther,  $\beta$ -Acetopropionsaure,  $\beta$ -Methylacetsuccinsaureather 691; Metallacetessigather 692.

Conrad (M.) undHodgkinson(W.R.),  $\beta$ -Phenylpropionsäurebensyläther (Hydrozimmtsäurebensyläther), Battersäurebenzyläther, Phenylvaleriansäure-

bensyläther 656.

Conrad (W.), Hippursaure 797.

Contamine, siehe Corenwinder. Cooke (P. J.), Antimon- und Halogenverbindungen 284; Filtration 1038; Apparat zur Schwefelwasserstoffbereitung 1102.

Cookson, Bleiweiß 1156.

Cooper (W. J.), siehe Wanklyn (J. A.).

Coquillon (J. J.), Dissociation von Kohlenwasserstoffen 861; Kohlenwasserstoff bestimmung 1078; Entsündung von Grubengas 1107.

Corenwinder und Contamine, Zuekerrüben 1174.

Cornil (V.), Jürgens (R.) und Heschl, Methylanilin gegen amyloïddegenerirte Körpertheile 1089.

Cornwall (H. B.), Indium 258.

Coromilas (L. A.), Elasticitätsverhältnisse im Gyps und Glimmer 73.

Cossa (A.), Ebullioskop 1100; Molyb-

dänglans 1265; Periklas 1271; Predazzit 1289.

Cossa (A.) und Pecile, Fluormagnesium 251.

Cotton, Fuchsin im Wein 1204.

Coulier, siehe Berthelot,

Councier (C.), Boreaureallyläther, Dibensyl aus Bensylalkohol 867.

Courtonne (H.), Löslichkeit des Rohzuckers in Wasser 903.

Crafts (J. M.), siehe Ador (E.); siehe Friedel (A.).

Creath (A. S. Mc.), Kohlenstoffbestimmung im Eisen und Stahl 1056. Credner (H.), Alaunstein 1297; Tur-

maline 1806. Cresti (L.), Reaction auf Kupfer 1067.

Crommy dis (Z.), organische Säuren gegen Wasserstoff (Glycolsäure) 657. Crofs (Ch. J.), Derivate des normalen

primären Heptylalkohols 530. Croullebois, Lösungswärme der Schwefelsäure 119.

Crow (J. R.), Allylaceton gegen Natrium 627.

Cugini (G.), Boletus luridus 954.

d'Achiardi, siehe Grattarola. Dahlem (J. P.), Tannin gegen Pilse 1088.

Dale (R. S.) und Schorlemmer (C.), Rosanilin und Leukanilin aus Aurin 487; Aurin in Rosanilin, Leukanilin, Rosolsaure 601.

Dal-Sie (G.), siehe Sie (G. dal).

D'Amélio, Conservirung von Fischen 1183.

Damour (A.), Vietinghofit (Samarskit) 1347; brasilianisches Meteoreisen 1389; siehe Descloizeaux.

Dana (E.), Aethylidenimidargentonitrate 482.

Dana (E. S.), Quars und Kalkspath 1274; Granaten aus "Trappgesteinen" 1313.

Daniëls, siehe Baumhauer (E. v.).

Dannenberg (E.), Colchicin 1086. D'Archiardi (A.), Schwerspath 1294.

Dathe (E.), Trappgranulite (Diallaggranulite) 1858.

Datt (D.), Morphium-, Narcotin-, Codein-, Thebain-, Papaverin- und Nar-

ا ا

ecinsalus gegen oxydirende Agentien 881.

Daubrawa (H.), Trihydroxylantimonsäure und Antimonoxychlorid SbOCl<sub>3</sub> 287; Triäthylantimonist 288.

Daubrée, Eisenoxydulbildung im Siemensofen 1211; Diamant 1256; Chabasit, Phillipsit 1880; Peldspathe 1887; brasilianisches Meteoreisen 1889; Experimente an Meteoriten 1890; arabischer Meteorit 1898; Meteoreisen von Ovifak 1896.

Davis, siehe Church.

Davis (G. E.), Eisenersanalysen 1057. Davis (J. L.), specifisches Gewicht von Salzen 44.

Davy, Vibrionen- und Bacterienstaub 1106.

Debray (H.), siehe Röfsler (H.).

Decaisne (E.), Giftigkeit der Kupfersalze 1008.

Dehaynin, Anthracen und Alisarin 1243.

Delachanal (B.) und Mermet (▲.), Schwefelbestimmung 1048.

Delafontaine (M.), Didym, Thorium, Erbium, Terbium 251; Samarskit (Niob- und Tantalsäure) 288; Hermannolith, Niobit, Samarskit 1346.

Delamare (J.), trockene chemische Reinigung der Wolle 1229.

Delles pierre, siche Wattine.

Demarçay (E.), Acetessigäther gegen Brom, Chlor und Fünffach-Chlorphosphor 690; mit Dichlorsorbinsäure isomere Säure, Monochlorsorbinsäure, chlorvinyldimethylessigsäure, Monochlorisopropylerotonsäure, Monochlorpropylerotonsäure 691; Acetvaleriansäureäther, Hexensäure, Hexylsäure (? acide hexique), Pentylsäure, Pentensäure, Tetrylsäure, Tetrensäure 692.

Demole (E.), Esterbildung 323; Tartronsäure aus Dinitroweinsäure 701.

Denayrouse (L.) und Jabloschkoff (P.), Theilbarkeit des elektrischen Lichts 167.

Depierre (J.), Anthracen und Alisarin 1243.

Descloiseaux (A.), Humit 1809; Anthophyllit 1826; Barytfeldspath 1885; Anorthit in Meteoriten 1897.

Descloiseaux und Damour (A.), Homilit 1806.

Désains (P.), Drohung des Quarres 186; Wärmevertheilung im Spectrum des elektrischen Lichts 102.

Détierre (J.), Indigo 1233.

Deville (H. St. Claire), Verfitssigung von Gasen 69; Dissociation und Gesetze von Avogadro und Dulong u. Petit 143, 145, 146.

Dewar (J.), Leukolinderivate 445; Pyrrol 446.

Diehl, Halogenderivate des Anthracens, Anthrachinons und Alizarise 418.

Diehl (Th.) und Mers (V.), Oxynaphtechinon (Naphtalineaure) 651.

Dieterich (C.), künstliche Butter 1181.

Dieterich (E.), Zucker und Amyin von Dextrin 1087.

Dietrich, Szmikit 1296; ziehe Schröckinger (J.).

Dietrich (E.), Amylin im Bier 1197. Dieulafait (L.), Borsaure 288; Strontian im Meerwasser 1870.

Ditscheiner, Bromdichromazin 555; Krystallmessungen von Phlorebresin 570.

Ditte (A.), Contitution der Materie 19; selenige und tellurige Säure 213; Borsäure 234; Calciumsulfatdoppelsalze 246; Chlorealcium 249; Rohvefeloadmium 269; Wismuthmitrat 280; Eisen von Uran und Chrom 1057.

Dittmar (W.) und Robinson (H.), organische Materien in Trinkwässen 1072.

Dixon (G. F.), siehe Young (A. L.). Doebner (O.), Oxyketone 626; siehe Biedermann (R.).

Doebner (O.) und Stackmann (W.). Bensoylphenol 583.

Dölter (C.), Fassalt, Augite 1873; Eruptivgebilde 1356.

Dohrandt (F.) und Schmidt (C.), Suspensionsschlamm des Amn-Derja 1881.

Domalip (K.), Widerstand von Flassigkeiten 162.

Donath (J.), Hydroxylamin 228; salas. Hydroxylamin gegen Fehling'sche Lösung 480.

Dorn (E.) und Ediund (E.), Disphragmenströme 154.

Donn (L.), Fumer- und Maleinsburé

Dozp (A. W. van), siehe Hoogewerff (8.).

Douglas, siehe Hunt.

Douglas (S. T.), siehe Vaughan (V. C.).

Dragendorff, Bestandtheile des Mutterkorns 944; Bier, Prüfung auf Hopfen und Colchicin 1197.

Dragendorff (G.) und Podwissotzky, Mutterkorn, Bestandtheile 948.

Dragoumies (E. J.), Temperaturbestimmungen 92.

Draper (H.), Sauerstoff in der Sonne 188; Saverstoff und Stickstoff in der Sonne 207.

Draper (H. N.), Löslichkeit von Aether in Chlorwasserstoffshure 76.

Draper (J. W.), Photographie des Infraroths 195.

Drechsel (E.), kohlens. und carbamins. Kalk 245; Cyanamid aus cyans. Salsen 848; carbamins. Salze 674; Silberbestimmung 1069; Extractionsapparat, Scheidetrichter 1100.

Dreschfeld (J.), Tinctionsfittssigkeit für mikreskopische Untersuchungen

Dressel (L.), Mineralquellen von Ecuador 1890.

Dreyer, Rosenkranz und Droop, Wasserstrahlpumpe 1101.

Droese (J. H.), Löslichkeit des Gypses in Wasser und Salzlösungen 74. Droop, siehe Dreyer.

Drosdoff (W.), Resorption von Pepton, Rohrsucker und Indigschwefelsaure 979; Blut der vena portae und vena hepaticae 991.

Dubois (R.), Luftpumpe 1098.

Ducla, Aluminiumsalze 1144.

Du claux, Oberflächenspannungen wässeriger Lösungen von Alkohol und fetten Sauren 85.

Dudley (W. L.), specifisches Gewicht von Salzen 48.

Dünkelberg und Burkli, städtisches Canalwasser 1178.

Dufour (H.), Polarisation 158.

benwasser 1388.

Dumas, Verfitissigung von Gasen 69. Dunn (J. T.), Glycerin verzögert Affinitätswirkungen 80; englisches GruDunnackie (J.), feuerfeste Ziegel

Dupré (A.), Harnstoffbestimmung 1097. Durand (E.), Borax in Californien

Durin, Umwandlung der Melasse 1191. Duvillier (E.), Platin aus Rückständen 804.

Dyckerhoff (K.), Acetophenonderivate, Chlorderivat, Sulfocyanat, α-, β-Dichlorstyrol 629.

Early (W.), Lievrit 1809.

Ebell (P.), Aufnahmefähigkeit des geschmolsenen Glases für chemische Verbindungen 1164; Lösung von Natriumsulfat und mehrfach geschwefelten Alkalien in Glas 1165.

Eber (J. M.), Schellack 1220. Ebermayer (E.), Vergoldung mittelst Blutlaugensals 1127; Töpfergeschirr 1161.

Eder (J. M.), Silber gegen Ferricyan-kalium und -blei 328; Salpetersäurebestimmung 1040.

Edlund (E.), siehe Dorn (E.). Egleston (T.), Borsäure in Eisenersen 1108; Silberextraction 1123.

Ehmann (G.), siehe Petterson (O.). Ehrlich (L.), Bensylacetessigäther, Methylphenyläthylketon, Dibensylessigsaure 689.

Eichhorn, humusreiche Erden gegen Salze 1172.

Eitner (W.), Einfluss des Wassers auf den Gerbprocefs 1185; Schwefelsäure in der Gerberei, Pento-Epilatoire 1187. Ekstrand, Trinitronaphtol 580.

Ekstrand (A. G.), Retensulfoskuren 865; Retendisulfosaure 866.

Eltekoff (A.), Aethylenbildung 862; Amylen, Isopropyläthylen, Isopropylacetylen 864, 365; Aether gegen Schwefelsäure 518; Methylisocrotyloxyd 588; Isobutylaldehyd, Aethyl valeryloxyd 584; siehe Lagermark

Emmerling (A.), pflanzenchemische Vorgänge 928.

Emerson-Reynolds (J.), Lievrit 1809.

Engelbrecht (Th.), siehe Ladenburg (A.).

Erfurt (J.), schwarzes Papier 1225.

Erhart (A.), Asulin 1288.

Erlenmeyer (E.), Constitution des Eugenols 580; Hydroxyskuren der Fettreihe, Verhalten; Gährungscapronskure, Normalheptylskure 669; acryls. Natrium 708.

Erlenmeyer (E.) und Heinrich (O.), Manganphosphate 255; Zersetzung der Manganphosphate 1063.

Estcourt, Butter 1096.

Etard, Chromoxydsalse 261; chroms. Salse 262.

Etard (A.), Reduction der Nitrate su Nitriten 289; organische Körper gegen Chromylchlorid 826; Pentan gegen Chromylchlorid (Monochlorbutylaceton) 627; Bildung von Chinonen mittelst Chromylchlorid, Nitrochinon, Hydrochinonäther, Nitrotoluchinon 648; chloranils. Natron, Anthracen und Naphtalin gegen Chromylchlorid 644. Eustache (G.), siehe Bechamp (A.). Exner (F.), Diffusion der Dämpfe durch Flüssigkeitslamellen 64.

\_,,\_\_\_,

Fahnejelm (O.), weißer Cement 1163.

Fairlay (T.), Bildungswärme des Sauerstoffmoleküls 104.

Fairley (T.), Wasserstoffsuperoxyd gegen Metalle und Oxyde 207; Natriumhyperoxyd 241; Uranverbindungen 297.

Favé, sphäroidaler Zustand 86.

Fegraus, Fahlers 1269.

Feil, siehe Fremy (E.).

Fellner, Eläolith 1815.

Fels (J.), Chromerze 1154; Diorrexin 1159.

Felts (V.), comprimite Luft gegen Organismen, Bacterien gegen Chloroform 1027; typhöses Blut 1028.

Felts (V.) und Ritter (E.), giftige Wirkung der Kupfersalse 1007, 1008; Fuchsinwirkung 1012.

Fernandes (V.), Selenwismuthglans (Frenselit, Guanajuatit), Silaonit 1265. Feyeraben dt (G.), Seifenfabrikation

Field (F.), Wismuthreaction 1047; Ludlamit 1299.

Fikentscher, Verarbeitung des Lepidoliths 1152. Fileti (M.) und Schiff (R.), Dikhylcyanamid, Chloralcyanamid 343.

Finot (E.), Gas der Hundsgrotte 1868. Fischer (E.), primäre, secundäre und tertiäre Amine, Unterscheidung, Ferreeyanide von Aminen 449; Hydrasi-

verbindungen 494.

Fischer (F.), Thermometer und Pyrometer 92; Eisbereitung 1105; Trintwasser 1131; Brunnenwasser von Leterberg 1133; Beinigung von Kesselwasser 1136; Trockenapparat für Bleiweiß 1156; pyrometrische Methoden 1210; Rauchgase eines Potsscheofen 1211; Wasser von Lauterberg 1384.

Fischer (O.), Monobennoyldimethylanilin, Dimethylanilinphtalein und Derivate 470; Monobromdimethylphtaleinehlorhydrat471; BaseC<sub>18</sub>H<sub>28</sub>N, Dimethylanilinsalicein 472; Sauramide gegen salpetrige Saure 666; (Bildung von Nitrosoacetparatoluid, Nitrosoformanilid, Nitrosoformanilid,

Fittica (F.), vierte Nitrobennobalere 369; Nitrobensaldehyd, der vierten Nitrobensobalere entsprechend 612; isomere (vierte) Nitrobensobaleren 787; citronengelbe Nitrobensobaleren Bensobnitrobensobalere, aus der vierten Nitrobensobalere 738; Nitrosiansislaren 789.

Fittig (R.), Diphenylenmethm = Fluoren 883; Pyren 890; ungesättigte Säuren (Maleïnsäure, Fumarsäure, Ita-, Citra- und Mesaconsäure) 655; Itadibrombrensweinsäure, Aconsäure, Methacrylsäure 659; Crotonsäure, Methacrylsäure, Fumarsäure, Maleïsäure 711; Säuren aus Römisch-Cemillenöl: Isobuttersäure, Methacrylsäure, Angelicasäure, Tiglinsäure 715; Xeronsäure 727; siehe Hillebrand (W. F.).

Fitttig (R.) und Büchner (E.), Parabromanilin 460; Chlorbromanilia, Bromnitrobensol 461.

Fittig (R.) und Gebhard (F.), Fluoranthen (Idryl), Diphenylenketonessbonsäure 890.

Fittig (R.) und Landolt (A.), In-, Citra- und Mesaconsaure, Citra- und Mesadibrombrensweinsaure 717.

Fits (A.), Schisomycetongährung 1019; Glyceringährung 1021. Piscau, Geseize von Dulong und Petit 146.

Fisck and Guillem, Entsilberung des Bleis 1122.

Flawitzky (F.), Isopropyläthylen 588; Valeral und Methylisopropylketon aus Isopropyläthylglycol; Methylisopropylketon aus Trimethyläthylglycol 584; Valeral, Methylisopropylketon 626.

Fiawitsky (F.) und Kriloff (P.), Valerylen 866; Isopropylacetylen 626. Fleischer (A.) und Hankó (W.), zanthogens. Salse, trockne Destillation 675.

Fleischer (A.) und Nemes (G.), Salpeterskure gegen Carbanilid 348.

Fleischmann (W.), Milch 1188. Fleming (J. A.), Inductionsströme in Elektrolyten 164.

Fleury (tł.), Amylalkoholäther in der Analyse 1079.

Fliche (P.) und Grandeau (L.), Blätter von Pinus laricio austriaca 948.

Fläckiger (F. A.), Drehung ätherischer Oele 189, 955, 1091; Parillin (Sarsaparilla-Sarkonin) 906; Parigenin, Saponin, Cyelamin 907; Chinapflansungen 939; Gurjunhars 967.

Förstner (H.), Natronorthoklas 1884. Forrer (K.), siehe Gnehm (R.).

Forfsmann (L. A.), Einfluss des Lichts auf den Widerstand des Selens 160.

Forster, Kohlensäureausscheidung im Organismus 971.

Forster (F.), siehe Meyer (V.).

Foster (C. Le Neve), Borsaure 1050. Fraas (O.), indisches Steinsals 1284; Vivianit 1299.

Franchi mont (A. P. N.), angebliches Gefrieren des Aethers 54; Glucose und Levulose 901.

Francis (E.), bittere Casava 1090; Stickstoff bestimmungsapparat 1096; Kesselsteine 1185.

Frank (A.), Kaliindustrie 1148.

Frankland (C.), Ansteckungsstoffe aus Cloaken 1177.

Prebault (A.) und Destrem (A.), Zersetzung von Calciumphosphat 249.

Fredericq (L.), Kohlensäuregebalt des Bluts und Serums 989, 990.

Fremy und Clémandot, irisirende Glasfläche 1168. Fremy (E.) und Feil, Korund 1271.
Fremy (L.), Chlorophyll besteht aus
Phylloxanthin und Kaliumphyllocyanat
929.

Frenzel (A.), Lusonit 1270; arsenige Säure, Quecksilberchlorid 1273; Sarawakit 1286; Arsenwismuth 1291; Magnesia-Alaun 1297; Antimonoeker 1849.

Frerichs, Succinylchlorid gegen Bensanilid 709; siehe Hübner (H.).

Frerichs und Rabe, Nitraniline gegen Jodeyan (Carbotetranitroïmidobensole) 462.

Fre rich s (F.), Analyse organischer Verbindungen 1032; volumetrische Stickstoffbestimmung 1034.

Fresenius (R.), Kaliumplatinchlorid 1052; Kupfer- und Schwefelbestimmung in Kiesen 1067; Ferrocyanuran und -kupfer 1068; Quelle von Afsmannshausen 1888; Birresborner Quelle 1884.

Fricke (W.), siehe Hübner (H.). ? Friedel (A.), Crafts (J.) und Ador (E.), Synthese von Ketonen und Säuren 625.

Friedel (C.) und Crafts (J. M.), Darstellung von Kohlenwasserstoffen und Ketonen 320.

Friedel (Ch.), Monochlormethyläther

Friedländer (P.), disulfammonsaures Kalium 212; benzolsulfins. Diazobensol 493; Diphenylenketon 635; Dichloracetanilid 684; Trinitrobenzocsäure 743; Diphenylenglycolsäure 804; Diphenylenketon, Diphenylenessigsäure, Dibromdiphenylenglycolsäure 805.

Friese (v.), Phosphorsinn 1121. Friswell (R. J.) und Greenaway

Friswell (R. J.) und Greenaway (A. J.), Thalliumplatineyanid 814. Frishwell (R. J.) und Greenaway

(A. J.), Thalliumplatincyanid 886. Fronmüller, Leuchtgasfabriken 1215. Frühling (B.) und Schultz (Julius), Betain 694.

Fuchs (Fr.), siehe Pinner (A.).

Fuchs (Th.), Flysch (Lava) 1866. Füller, Chromsäurekette 151.

Fullerton (H. B.), specifisches Gewicht von Salzen 43.

Funaro (A.), Mangan von Eisen 1064. Funke (W.), siehe Wolff (E.). Gabriel (8.), Disulfocyanbenzol 878; Orthoameisenstureathyläther, Orthothioameisensturephenyläther 670; siehe Biedermann (R.); siehe Michael (A.).

Gaehtgens (C.), Zersetzung des Leims durch Kochen 922.

Gaels, Anthrachinon 654.

Galbraith (W.), Phosphorbestimmung im Eisen 1055; Kohlenstoff bestimmung im Eisen 1056; Chromgehalt von Eisen und Stahl 1059.

Gallois (N.), siehe Hardy (E.).

Galton (F.), Thermometer 91.

Gamper (J.), Halloysit, Allophan 1888.

Gamroth (A.), Palaeopikrit 1864.

Gard (W. E.), känfliches Nickel 267. Garrigou, fransösisches Mineralwasser

Gatchouse (J. W.), Stickstoffdarstellung 219; Kochsals im Bier 1092.

Gauduin und Gramme, elektrisches Licht 1212.

Gaugain (J. M.), Einfluß von Wärme auf die Magnetisirung 178.

Gavassi (P.), vulcanische Producte 1866.

Gawalowski (A.), Natriumpalladiumchlorür 1058; Filtrirpapier 1087.

Gayon (N.), krystallisirharer Zucker in amorphem 1190; Gährung von Früchten 1208.

Gayon (W.), Eier gegen Fäulnifs 1026.

Gebhard (F.), siehe Fittig (R.). Geheeb (A.), bleihaltiger Spirit. for-

mic. 1014. Geldern (H. v.), Colchicin- Abnliches

Alkaloid 1086.

Genth (F. A.), Tellur 1256; Calaverit 1264; Coloradoit 1265. Volbor-

rit 1264; Coloradolt 1265, Volborthit 1302; Lennilit, Delawarit, Cassinit 1385.

Geoghegan (E. G.), Salse des Gehirns 1900.

Georges (de), Verwüstungen durch Phylloxera 1181.

Georgi (M.), Uranocircit 1802.

Gerber (N.), Chromoxydverbindungen 259.

Gergens (E.), Giftigkeit der Chromsäure und der Chromate 1008.

Gerichten (E. v.), Chlorcymol, Chlortoluylsäuren, Oxytoluylsäure 405; Cymolsulfosäure? 861; Eklogite 1859. Gerlach (G. Th.), Ammonialmodeprocess 1150.

Gerland, Rübenschnitzel 1189; Heiswerth der Braunkohlen 1218.

Gorland (B. W.), Sulfate des Vanadintetroxyds 290; Ammonium vanadinat 292; Vanadium bestimmung, Titerstellung von Permanganat 1057.

Gerland (E.), Erfindung des Arfic-

meters 46.

Gernes (D.), Zustand der Selse in Lösungen 77; übersättigte Lösungen 78.

Gi bbs (W.), Stickstoffdarstellung 219; Platinowolframsäure, Platinomolybdänsäure, Phosphorwelframsäure 294; Arsenwolframsäure 296.

Giesel (F.), siehe Liebermann (C.). Gilbert (H.), Quellen des Stickstoffs

1172.

Gillavry (Th. H. Mac), Fermente aus dem Processus vermiformis des Kaninchens 981.

gintl, Manganbronse 1120.

Ginti (W.), elektrisches Licht in der Photographie 1247; böhmische Wässer 1884.

Girard, siehe Bouchardat.

Girard (E.),saccharimetrische Methoden 1192; Bestimmung des reducirenden Zuckers 1195.

Giraud (E.), siehe Wehrlin (E.).

Gladstone (J. H.), Elemente auf den Weltkörpern 1858.

Gladstone (J. H.) und Tribe (A.), Kupfer-Zink-Element 158; elektrische Leitungstähigkeit organischer Verbindungen 168.

Glan (P.), Photometer 175.

Glatsel (P.), Ausdehnung fester Kleper 96.

Gnehm (B.) und Wyfs (G.), Diphenylaminderivate 478.

Gnehm (R.) und Forrer (K.), Takeoldisulfosäure 855.

Gobley, Gehirn 999.

Godeffroy (B.), Resorcin gegen chroms. Kalium und Ferricyankalium 564; Chinaalkalo'de gegen Cyankalium 888; Kanthium spinosum 948; Kunsthutter 1182.

Godfrey, Puddelofen 1213.

Göhring, siehe Laubenheimer (A.).

Göring (Th.), Parabromphenylprepionalure gegen Schwefeleium 858; Sulfophonylpropioneaure Metasulfophenylpropionsaure 860; Parabrommetasulfophenylpropionsaure 861.

Göttig (Ch.), Salicylsäureglycerin-Ather 525; Darstellung von Aldehyden : Aethylsalicylaldehyd, Salicylaldehyd 611.

Goldschmidt (A.), siehe Liebermann (C.).

Goldschmidt (L.), Essigsäuregehalt des Essigs 1080.

Goldschmidt (Th.), Zinn 1121.

Goldschmidt (V.), Wägung durch das Mikroskop 1084.

Goldschmiedt (G.), Idryl (Fluoranthen) 866; Brassidinsaure 728; siehe Weidel (H.).

Goldschmiedt (G.) und Ciamie i an (G.), Dampfdichtebestimmung

Goldschmiedt (G.) and Weidel (H.), Quassiin 981.

Goldsmith (E.), Sonomaït 1297; Hexagonit 1826.

Goltschke, β-Nitrosalicylskure, β-Nitroamidobenzotskare 749

Coppeleröder (E.), Elektrolyse der Benzolderivate 166.

Goppelsröder (F.), Wein 1092; schwefelsaures Anilinschwarz 1287. Gorgen (A.), Manganhyperoxydhydrat 258.

Gorup-Besanes (v.), Glutaminsaure in Wickenkeimlingen 928.

Goslich (C.), Dibromsulfobenzolsäure

Gosselin (E.), Densimeter 45.

Goulier (C. M.), Siphonbarometer 1101. Gouy, Intensität farbiger Flammen 175; Flammenspectron 182.

Govi (G.), Undurchsichtigkeit von glü-henden Metallen 176; Absorption von Lösungen 184; Wärmeentwicklung der Meteoriten 1398.

Gradmann (A.), siehe Michler (W.). Grabe (C.) und Caro (H.), Rosolsaure und Derivate 597.

Gratsel (A.), Kreosot und Phenol 1081. Graham (C.), Bier 1197.

Gramme, siehe Thénard (A.).

Gramp (Fr.), Verbrennung von Zink und Cadmium 200.

Grandeau (H.) und Bouton (A.), Mistel 951.

Grandeau (L.), Hafer 1209; siehe Fliche (P.).

Grattarola, Eisenspath 1289; Hydrocastorit 1825; Anthophyllit 1826.

Grattarola (G.), Andalusit 1804; Pseudomorphosen 1352.

Grattarola (G.) und d'Achiardi, Magnetkies 1262.

Grawitz (S.), Zinnober 1156.

Gray (Asa), siehe Trumbell (H.). Greene (H.), Aethylenoxyd 522.

Greenaway (A. J.), siehe Frishwell (R. J.).

Grete (E. A.), siehe Zöller (Ph.).

Griefs (P.), Chrysoldine 489; Diasoverbindungen gegen Amine(Azoamidoverbindungen) 504; Orthoazobenzossaure 508.

Griefsmayer (V.), Peptone der Würze 922; Bier 1197; Weinuntersuchung 1203.

Grimaux (E.), Synthese und Constitution von Körpern der Harnsturegruppe, Brenztraubensäureharnstoffe 858; Tartronsaure aus Dibrompyrotraubensăure 701.

Grimaux (E.) und Adam, Dichlormilchsäure 700.

Grimshaw (H.), Diamyl 868.

Grosheints (H.), krystallisirte phosporige Saure 229; Glycol 521.

Grosjean (B. J.), siehe Bolton (H.C). Gross (Th.), elektrolytische Ströme durch Salze 161.

Grote (A. v.) und Tollens (B.), Levulinsaure 714.

Groth (P.), Bromjodnitrophenol 549; Gold 1258; Amethyste 1278; Arsenwismuth 1291; Pseudophit, Pennin 1319.

Grotian (O.), Viscosität und Leitungsvermögen 164.

Groves (C. E.), siebe Stenhouse (J.). Grube (L.), Nitrohydroxybenzoesaure

Gruber (M.), siehe Weidel (H.).

Grüneberg (H.), Potasche 1148.

Gruner (L.), Eisen- und Stahlindustrie 1109.

Grye (Bouquet de la), Pelometer 1869. Gscheidlen (R.), Schwefelcyanver-

bindung im Harn 1001.

Guareschi (J.), Pentaphenylchiorathan 408; Nitronaphtalinderivate, Bromnaphtalin 429; Tribromacetamid 684; Succinursaureamid, Amidomalylureïd, Malylureïdsäure 709.

Günther (C.), Umkehrung der Natriumlinien 184.

Guerout (A.), Elektrolyse der schwefligen Säure 166.

Guibert, Wirkung von Morphin und Chloroform 1018.

Guignet, brasilianisches Meteoreisen 1889.

Guignet (E.), Kaolin 1888.

Guillem, siehe Flack.

Guillemare und Letecour, Grünfärben durch Chlorophyll 1232.

Guiot (H.), siehe Clermont (P.de.). Gundelach (C.), sweiatomiges Phenol aus Xyloi (Betaorcin?) 567

Gunning (J. W.), sauerstofffreie Medien 927.

Gurlt, Bleiglanz 1263.

Gurlt (A.), Roheisen, Schmiedeeisen und Stahl 1111.

Gustavson (G.), Bromirung aromatischer Kohlenwasserstoffe mittelst Aluminiumbromid 400.

Guthrie, Wasserdampfspannung 58; Barometer 1099.

Guthrie (Fr.), Krychydrate 76.

Haberlandt (F.), Sojabohne 1175.

Habermann (J.), Dampfdichtebestimmung 47; Methyläther des Resercins 564; Glucose 901; Glycyrrhizin 908, 981.

Hänlein (H.), spec. Gewicht von Samen 1174; siehe Nobbe (F.). Häufsermann (C.), Phtalsäure 768.

Haga (H.), Absorption der strahlenden Wärme durch Wasserdampf 102; Diaphragmenströme 154.

Hagemann (J.), spec. Gewicht von Quecksilberacetat 45.

Hagenbach (E.), Aufleuchten, Phosphorescens und Fluorescenz des Fluisspaths 177.

Hager (H.), Colophonium im Schellack 1089; Gift der Cobra de Capello 1090; Buchsin im Bier 1198.

1090; Buchsin im Bier 1198. Hake (H. W.), siehe Kingsett (C.T.).

Hall (L. B.) und Remsen (J.), Mesitylensulfosäure, Oxydation 857; Parasulfaminmesitylensäure 858.

Haller, Anthracen 827.

Haller (A.), Chlorobromeliure gagen Anthracen 386.

Hallock (E. J.), Ammoniak-Sodafabrikation 201.

Halse (W. E.) und Steiner (J.), Traubensucker im Stärkesucker 901; optisch inactiver Zucker 902.

Hamlet (W. M.) und Plowright (Ch. B.), Oxalsäure in Pilsen 929.

Hammerschlag, Chabasit 1328.

Hammerschlag (W.), Anthraces, Bromderivate 419.

Hampe (W.), Atomgewicht des Kupfers 21, 1067.

Hanamann (J.), Weinanalysen 1201.
Handl (M.) und Pribram (R.), Siedepunktsbestimmungen 56.

Hanemann, Succinnaphtil und Derivate 710.

Hanemann (L.), siehe Hübner (H.) Hanimann, Dithiodimethylanilin, Carbotetradimethylanilin, Formonyltridimethylanilin 470.

Hankel (W.), Ströme durch Bestrablung 154; Photoëlektricität des Fluisspaths, Gypees, Diopsids, Orthoklasse, Albits und Periklins 155; Polarisationstrom 158; Magnetismus von Nickel und Kobalt 172.

Hankó (W.), siehe Fleischer (A.). Hannay, Kohlengrufs, Verhalten sun Ackerboden 1175.

Hannay (J. B.), Entwisserung von Hydraton 139; Calciumsulfatdoppel salse 247; Manganbestimmung 1963; Opal 1274.

Hanriot, Chlorhydrin, Dioxybuttersaurenitril 525.

Hansemann (G.), photošlektzische Ströme 155.

Hardy (E.) und Gallois (N.), Stranbentin 945

phantus hispidus, Strophantin 945. Harlacher, siehe Breitenlohner.

Harland, siehe Wigner. Harnack (E.), Ditain — Ditamin 985; Wirkung des Ditains 1011.

Harrison (J. B.), Diathermanie des Steinsalses 101.

Hart (E.) und Remsen (J.), insmert Paranitrotoluolsulfosituren 850.

Hartley (W.N.), Flüssigkeitseinschlisse in Mineralien gegen Warme 87; Eischlüsse der Mineralien (Topase) 1261; Gesteinschliffe, negative Krystale 1262. Hartmann (O.), Propylenglycol 524; Paraoxybenzoësäurederivate 754.

Hassal (A. Hill), Senfeamen 938.

Hasse (G.), Synthese substituirter Phenole 545.

Hau bst (P.), Schwefelsäurebestimmung 1050.

Hauch (A.), Kupfer aus Malachit 1118.

Hauck, Kupfer aus Vitriollauge 1120.
Hausemann (G.), Einfluß des Lichts auf den Leitungswiderstand 161.

Haushofer, unterphosphors. Salse 231.

Haushofer (C.), Hydrocyanaldin 381; Parahydrocyanaldin 382; Diimidoanisnitril 343; Diäthoxalsäure, diäthoxals. Baryum 719; Metanitrobenzoësäure und paranitrobenzoës. Baryum, Orthonitrobenzoësäure 735.

Hawes (G.), siehe Lasaulx (A. v.). Hawes (G. W.), Eisen im Dolerit 1257; Venerit 1819.

Hawliczek (J.), siehe Lippmann (E.).

Hautefeuille, siehe Troost. Hautefeuille (P.), Albit, Orthoklas

1886. Hebenstreit (C.), Schwarzwälder Ur-

gosteine 1857. Hebré (E.), siehe Varenne (E.).

Heeren (F.), Galvanoplastik 1128. Hehner (O.), Analyse von Wasser 1036; Butterfettanalyse 1095.

Heidepriem (E.), spec. Gewicht und Stärkegehalt der Kartoffeln 1208.

Heighway (A. E.), specifisches Gewicht von Salzen 45.

Heinrich (O.), siehe Erlenmeyer (E.).

Heints (E.), Cacao und Chocolade 1206.

Heints (W.), Reduction durch Knochenkohle 287; Diacetonaminderivate, Isotriacetonamin 441; Dehydrotriund -pentacetonamin, Diacetonaminchlorhydrat gegen Blausäure, Amidotrimethylbutyllactid 448; Nitrosotriacetonamin 444; Phoron 682; β-Amidopropionsäure 700.

Heinzelmann (G.), isomere Nitrodisulfobensolsäuren 848; isomere Amidodisulfobenzolsäuren 844; Diazoulfobensolsäuren 845; β-Bromdisulfobenzolsäuren 847; α-Bromamidodisulfobenzolsäure ,  $\alpha$ -Dibromamidodisulfobenzolsäure ,  $\alpha$ -dibromdiszodisulfobenzols. Kalium ,  $\alpha$ -tribromdisulfobenzols. Kalium 848.

Heisch (C.), Young (W. C.) und Wigner (G. W.), Verbrennungsproducte von Kohlengas 1032.

Hell (C.) und Medinger (E.), Säure aus Rohpetroleum C<sub>11</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub>, Nonylsäure (?) 727.

saure (?) 727. Hell (C.) und Mühlhauser (O.), Essigsauredibromid 677.

Hell (C.) und Waldbauer (A.), Monobromisobuttersäure gegen Kali, Aethoxyisobuttersäure, isomere Säuren aus Bromisobuttersäureäthyläther 705.

Hellisen (W.), Russvegetation an den Elektroden 167.

Hellon (R.), siehe Oppenheim (A.). Hellsen (W.), neue Kette 153; Thermosaule 156.

Hellwich, Wiederhold und Merz, Schmieröle 1220.

Helm (O.), Bernstein 965.

Helmersen (G. v.), Bernstein 1350.

Helmhacker (R.), Gold 1258; Quarsporphyre und Diorite 1856; Diabas 1868.

Helmholtz (H.), Entstehung galvanischer Ströme 153.

Hempel (W.), Gasofen 1101.

Henninger (A.), siebe Vogt (G.).

Henriot, siehe Camichil. Henry (L.), Esterbildung 824.

Hensgen (C.), Sulfate gegen Salzsäure

Hepp (E.), Azobenzylalkohol, Azophenetole 508; Aldehyde mit Nitrilen 603.

Hepp (P.), Monomethylanilin und Derivate, Natriumacetanilid 464; Methylphenylnitrosamin 465.

Hercher (R.), salpetrige Saure im Trinkwasser 1188.

Hercs (M.), Ketone gegen Oxydationsmittel 626; Palmiton gegen Brom 628.

Hermann (R.), Neptunium und Metalle der Tantalgruppe 288. Hermite (V. H.), Vulcanismus 1354.

Hermite (V. H.), Vulcanismus 1354.
Herrmann (F.), Succinylobernsteinsäureäther 706; Succinylopropionsäureäther 707; Hydrochinondicarbonsäure 708; Salicylsäure aus Bernsteinsäureäther 746.

Herter (E.), siehe Baumann (E.).

Herth (R.), Pepton 919. Hertz (A.), Tsuchbattorie für Elemente

mit zwei Flüssigkeiten 153.

Herwig (H.), Polarisation 158; Widerstand von Flüssigkeiten 163; Unipolarität der Flammenleitung 165; elektrisirte Quecksilberoberflächen 169.

Hersfeld (H.), siehe Tiemann (F.). Heschl, siehe Cornil (V.).

Hefs (F.) und Schwab (J.), Nitro-glycerin, Nitrostärke, Nitromannit und Nitrozucker gegen alkoholisches Kali 524.

Hesse (O.), Carbousninsaure 811; Usnetinsaure, Cladoninsaure 812; Chinaalkaloïde, Untersuchung 884; Phenolcinchonidinsulfat, Chinidin 888; Alkaloïde aus Pao Pereiro (Geissospermin) 894; Usnea barbata, Carbonusninsaure, Usnetinsaure, Everninsaure, Atranorsaure, Cladoninsaure 937; Pereirorinde (Geissospermin, Pereirin) 939; Calabarbohne, Physostigmin 943; Alkaloïde 1158; siehe Jobst (J.).

Hessert (J.), siehe Baeyer (A.).

Hetet, Reinigung von Condensationswasser 1186.

Heubach (H.), Weingeist im Organismus 977.

Heumann (K.), leuchtende Flammen 1212; Silberultramarin 1230, 1231.

Heufsermann (C.), Phtalsäure 1158. Heywon (Ch. T.), siehe Clayden (W.).

Hibsch (J. E.), Schwefelbestimmung im Roheisen 1055.

Hicks (W. M.), Dissociation, 138.

Higgs (P.), capillarelektrische Batterie 158.

Hight (A.), Nahrungswerth eines Bodens 1172.

Hilger (A.), chlors. Kalium 1052: Spectroskop 1098; Magnetkies 1262; Fahlers 1268; Keramobalit 1296; Trachyt 1365.

Hilger (A.), und Sendtner (R.), Zinckenit 1267.

Hillebrand (W. F.) und Fittig (R.), Chinasaurederivate 758.

Himly, Tellur 218.

Hinmann (C. W.), Chromsaurebestimmung 1060.

Hints, Pyren 890.

Hirsch (B.), Artometer 47.

Hirschsohn (E.), Calciumphosphat 248; Harse, Gummiharse und Balesme 960.

Hirschwald, essigs. Xanthopurpurin 592.

Hirschwald (J.), Diamant 1256.

Hitchcock (R.), Wassersersetsung durch Kalium und Natrium 198.

Hjelt (C.), Arsengehalt der Schwefelsaure 1189.

Hock (M.), Alabaster-, Milch-, Bein-, Kryolith- und Opalglas 1169.

Hoddle, Desmin 1332.

Hodgkinson (W. R.), siehe Conrad (M.).

Honig (M.) und Rosenfeld (M.), Natriumglucosat 900.

Hoff (J. van't), trichloressigs. Kalius gegen Brom 684.

Hoffmann (A.), Hippursaurebildung im Thierkörper 976.

Hoffmann (H.), Honigthau 928; Gthrungserscheinungen 1017; Honighan der Blätter 1176.

Hoffmann (R.), Ultramarinfabrikation 1281.

Hofmann (A. W.), Dampfdichtsbestimmung 48; Isocyanphonyi gegea Schwefelwasserstoff 842; Tetraphenylmelamin, Xylidine 346; Monomethylanilin 464, 465; Diazoverbindung gegen Diamine : Chrysoïdine 489; α-Naphtolsulfostare, Diazoderivat 863: Strychninpolysulfat 892; Bericht über die Entwicklung der chemischen Industrie 1103.

Hofmeister (F.), Untersuchung von Amidosäuren (Glycin, Sarkosin, Latoin, Asparaginsaure, Glutaminsaure, Asparagin, Tyrosin) 666; Milchaucker im Harn (Lactosurie) 1003.

Holdefleifs, Kartoffeln, Rohfaserbestimmung 1090.

Holden und Bruder, Eismaschine 1105.

Holdermann (E.), Tartrate 710.

Holmann (S. W.), Reibungscoëfficient der Gase 67.

Holmes (E. M.), "sobone Semas" (Cassia brevipes) 942.

Holthof (C.), Phosphorbestimmung im Eisen 1055; Schnellfiltration 1097.

Holz (A. L.), Magnetisirung von Eisen und Stahl 171.

Homann (F. W.), Quercit 535. Hoogerwerff (S.) und Dorp (W. A.

van), Oxydation von organischen Stickstoffverbindungen 325.

Hopkinson (J.), elektrostatische Capacität von Flintglas 168; Brechung optischer Gläser 179.

Hoppe (E.), Flammenleitung 164.

Hoppe-Seyler (F.), Palladiumwasserstoff 315; Blutfarbstoff 994; Alkoholbildung 1022; Bestimmung des Albumins in der Kuhmilch 1088.

Hornstein (F.), Katzenauge 1274. Hornung (G.), Copalin 1350.

Horstmann (Aug.), Affinität 22.

Houdart, Weinanalysen 1205. Houseau, ammoniakhaltiges Brunnen-

wasser 1183. Houseau (A.), Ammoniakhestimmung

Houseau (A.), Ammoniakbestimmung in Wässern 1088.

Howson, Puddelofen 1213.

Howson (R.), Einfluss des Puddelns auf das Schweißen von Eisen 1111.

Hub er (L.), Molybdänsäure gegen Ferrocyankalium, als Reagens auf freie Mineralsäuren 1071.

Hübner (H.), Säurechloride gegen Anilide (Bildung von Basen) 665; isomere Nitrosalicylsäuren (α- und β-Orthohydroxymetanitrobenzoäsäure) 749; Ersetsung der Diazogruppe durch SO<sub>3</sub>H: Meta- und Parasulfobenzoäsäure 817; siehe Lawrie (A. D.); siehe Schwarts (E. v.).

Hübner (H.) und Bärthlein (C.), Orthonitrobensonitril 342.

Hübner (H.) und Böcker (A.), Dinitrobenzoësäure (Dimetadinitrobenzoësäure), Chloranitro-, Chloramidobenzoësäure 742.

Hübner (H.) und Boyes (F.), Benzoylxylidin, α-Anhydrodiamidobensoylxylol 485.

Hübner (H.) und Buchka (H.), Mononitroacetophenon und Monoamidoacetophenon 631; Phenylglyoxalsäure (Benzoylcarbonsäure) und Derivate 761.

Hübner (H.) und Frerichs, Nitraniline 461; Orthodiamidobensol gegen Jodeyan (Carbotetraïmidodiphenylen) 468.

Hübner (H.) und Fricke (W.), Anhydrotoluyldiamidoxylol 486.

Hübner (H.) und Hanemann (L.), Anhydrotoluyldiamidobenzol 485.

Hübner (H.) und Piehler (A.), Amylanhydrobensoyldiamidobensol und Derivate, Jodäthylanhydrobensoyldiamidoäthylbensoldijodid 486.

Hübner (H.) und Plate (O.), Anhydrotoluyldiamidotoluol 486.

Hübner (H.) und Schack (E. v.), substituirte Benzmesidine, Anhydrobase aus Metanitrobensparatoluidid 485.

Hüfner (G.), Spectrophotometer 181, 1099; Hämoglobin gegen Sauerstoff 997; Harnstoffanalyse 1078; Quecksilberpumpe 1101.

Hulva, Scheidung der Rübensäfte 1190.

Humbert (A.), siehe Piccard (J.). Humpidge (S.), Londoner Leuchtgas

1214.

Hunäus (P.), siehe Wallach (O.). Hunäus (P.) und Zincke (Th.), Styrolenalkohol gegen oxydirende Agentien 589.

Hunnius (H.), Acetophenonderivate 628.

Hunt (T. Sterry), Venerit 1819.

Hunt und Douglas, Kupfergewinnung 1119.

Huppert, Paralbumin 917, 1088. Hurter (F.), Chlorkalkprocess 1128.

Huse mann (Th.), Krampfgifte 929; Wirkung des Bromkaliums 1009, des Ammoniaks und Trimethylamins 1010. Husnik (J.), Wasserfarben für Lichtdruck 1248.

Hutchings (W. M.), Mooskupfer, -silber 300; Aluminiumplatten 1081; Wismuthreaction 1047; Kupfergrün 1310.

Hyatt, Celluloid 1228.

Ihlée (E.), Pyromeconsäure 717.

Iles (G.), chemische Energie 20.

Iles (M. W.) und Remsen (J.), Xylolsulfamide, Oxydation 857.

Iles (W.), Milch 1184.

Imai (U.), Gewinnung des Kupfers in Japan 1118; Uranocircit 1802.

Isenbeck (A.), Tiglinsäure und Angelicasäure gegen Brom 715.

Iwanoff, Ackerboden gegen Chlorlithium 1178.

Iwanoff (J.), Chlorlithium 242.

Jablochkoff (P.), neue Kette 152; elektrische Kerse 1212.

Jackson (C. L.), Brombensylbromide 404; Base C<sub>18</sub>H<sub>18</sub>N, Natrium gegen Parabromanilin 480.

Jackson (C. L.) und Lowery (W.), Parabrombenzylalkohol und Derivate 586.

Jacobsen (O.), Löslichkeit von xylidins. Zink 75; Benzolderivate 369; Phoron-Cumol, Pseudocumol 375; xylidins. Zink 786; Xylolsulfamide 856; Kohlensäure des Meerwassers 1184.

Jäger (E.), Dithymyltrichloräthan, Dithymyläthan und Dithymyläthän 602.
Jäger (H.), Barometer als Wage 1099.
Jäger (J. H.), Anilin- und Toluidinrhodanür gegen Monochloressigsäure 884.

Jaffe (M.), Benzoësäure im Organismus der Vögel 978; siehe Meyer (H.). Jamin, Verflüchtigung von Gasen 69. Janeček (G.), siehe Lieben (A.). Jannasch (P.), Synthese des Durols 377.

Janssen (J.), Sonnenspectrum 1247.
Japp (F. R.) und Schults (G.), Methylanthracen 388; Phenanthrencarbonsäure, Phenanthrenchinoncarbonsäure 809.

Jarmin (G.), Wolldruck 1229.

Jean (F.), Quebracho 952; Kali- und Natronbestimmung 1052; Abdampfapparat 1100.

Jean (F.) und Pellet (H.), Bestimmung von Alkalien und alkalischen Erden 1053; Chromsäurebestimmung 1061; Titration der Oxalsäure 1080.

Jeanneret (J.), Eiweiß und Gelatine gegen Pankreas 1025.

Jehn (C.), Werthbestimmung des Essigs 1080.

Jenkins (E. H.), Absorption von Ammoniak durch Calciumsulfat 1037.

Jeremejew (P. v.), Kupfer 1257; Ilmenorutil 1277; Monazit 1298.

Jobert, Athmung eines Fisches (Callichthys asper) 970.

Jobst (J.) und Hesse (O.), Cotarinds (Paracotoïn, Oxyleucotin, Loucetin, Paracotoïnsäure, Paracumarhydrin, Hydrocotoïn, Cotoïn, Cotonetin) 940.

Jodin (V.), Zuckerbildung in Pflamen 927.

Jörgensen (S. M.), Ferrinatriumphosphat 264; Platinoxyduloxyd 304; Platinchlorid gegen Silbernitrat 307; Acidperjodide der Alkaloïde (Selemiate, Phosphate, Oxalate, Tartrate u. s. w.) 874.

Johannisjans (A.), Diffusion von Flüssigkeiten 80.

Johanson (E.), Alkaloïde der Chinarinden 884; Chinaalkaloïde 1085. John (C.), Flysch (Lava) 1867; siehe Stache (G.).

Johnson, Fettextraction 1081.

Johnson (E. H.), Waschflasche 1997. Johnson (G. St.), Kaliumtrijodid 241. Johnson (H. M.), Nitrobenzanilide gegen Brom 743; Anhydrobenzoyldiamidobenzol 865.

Johnson (S. W.), Salpeterskurchestimmung in Nitraten 1042.

Johnson (W.), Bataten und Mais 1208. Jolin (S.), Bromnaphtalinderivate 413; Dichlornaphtaline 414.

Jolly (L.), Blutfarbetoff 998.

Joly, Carbonisiren von Wolle 1229. Jones, Sulfatofen 1151.

Jones (G.), Carbometer 1097.

Jonstorff (H. Jüpner v.), Molekular umlagerungen 80.

Joubert, siehe Pasteur.

Jourdan (T.), neue Kette 152.

Jousselin, Nitrosoguanidin 352.

Jüdell (G.), Conservirung des Pleisches 1183.

Jürgens (R.), siehe Cornil (V.).

Julien (A.), Asphalt 1351.

Jungfleisch (E.), Traubensäure 710; Traubensäure in der Weinsäurefabrikation 1205.

Kämmerer (H.), Schwefelverhindungen in Cementen 1163; Bildung von Stickoxyd 199.

Kalkowsky (E.), grüne Schiefer 1856.

Kanonnikoff (J.), siehe Saytseff (A.).

Kanonnikoff (J.) und Saytzeff (M.), Allyljodid 899; Essigsäureanhydrid 676.

Karetnikoff, Aethylen- und Propylenbromür gegen Silberoxalat 399, 697.

Karmarsch (K.), Volumänderungen bei Metalllegirungen und Mischungen von Flüssigkeiten 46; Feingehalt des Silbers 1124.

Kaschirsky (M.), Glycolchlorhydrin gegen Metalloxyde 522; Methylisopropylcarbinol 533.

Kastropp (A.), Phenetol 545.

Kathreiner (F.), Gerbprocess 1185. Kayser, venetianisches Glas 1167.

Kayser (H.), Verhältniss der specifischen Wärmen 93.

Keefe (C. O.), siehe Simpson (M.).

Kellner (O.), Verdauung und Eiweißzerfall 969; siehe Wolff (E.).

Kenngott (A.), Amesit 1319.

Kerl (B.), Technologie des Kupfers 1118.

Kern (A.), Mono- und Dimethylanilin 464.

Kern (S.), Spectrum des Davyums 182; Davyum 316; organische Körper gegen Magnesium 324; Phosphorbestimmung im Eisen 1055; Kohlens stoffbestimmung im Eisen und Stahl 1056; Wolfram, Chrom und Mangan im Eisen 1057; Schlacken, Thon, Ziegelsteine und Eisenerse 1058; Chromgehalt des Chromeisensteins 1060; Mangan in Manganeisenlegirungen 1062; Bessemerstahl 1115; Platinerse 1259.

Kerpely (R. v.), Schmiedeisen 1111.
Kessel (F.), unterschwestigs. Kupferoxydul, Doppelsalse 273; Aethylidenoxychlorid gegen Brom 520, gegen Jod 521; zweisach- und dreifachgebromter Essigsäureäthyläther 678.

Ketteler (E.), Dispersion und Absorption 184.

Kielmeyer (A.), Bleichen von Wolle 1229; Cochenilleroth 1248.

Kimich (C.), Methasonsäure, Asophenylund Asoparatolylmethasonsäure 697.

Kingzett (C. T.), Lorbeersäure und Theobromsäure aus Cacaobutter 728; Theobromsaure in der Cacaobutter 954; Oxydation atherischer Oele 955; Sodaindustrie 1145; Desinfection durch Terpentinöl (Sanitas) 1178.

Kingsett (C. T.) und Hake (H. W.),

Reaction auf Campher 687. Kirchmann (W.). Amine 480: I

Kirchmann (W.), Amine 480; Heracleum asperum 952.

Kirk (H.), homogenes Eisen 1112. Kisielinski (E.), Dibromsuccinimid,

Kisielinski (E.), Dibromsuccinimid, Bromfumarimid, Bromfumarsaureamid 706.

Kittary, Juchtenleder 1186.

Klauss, siehe Strohmer.

Klein (C.), Thomsenolith, Pachnolith, Pyrokonit 1287.

Klein (C.) und Trechmann (Ch.), Tribenshydroxylamin 457.

Klein (Fr.), siehe Pinner (A.).

Klinger (H.), Trimethylsulfinverbindungen 528; Thiobensaldehyde, Trithiacetaldehyd 612.

Klipstein (A. v.), Wawellit 1801.

Klobukowski (E.), Bestimmung der Halogene in organischen Substansen 1073.

Klobukowsky (W.), Azonaphtalin (Naphtase) 509; Acetylrufigallussäure 805, Tetramethyl-, Teträthyl-, Hexathylrufigallussäure 806; Protocatechusäure gegen Schwefelsäure 807.

Kloos (J. H.), siehe Streng (A.).

Knapp (F.), Mörtel und Cemente 1168.

Knecht (W.), Dampfdichte des Fluorens 383; Dampfdichte des Stilbens 384, des Retens, des Chrysens 391; Acetylamin (?) 481; Piperonal 621.

Knight, Zinkweiß 1155.

Knoblauch (H.), Reflexion der Wärmestrahlen von Metallen 102.

Knop (A.), Chromeisen 1279; titanhaltiges Magneteisen 1280; Pachnolith, Thomsenolith, Pyrokonit 1287; Olivin 1808; Titansäure 1811; Melanite, Pyroxen 1812; Bronsit, Augit (Chromdiopsid) 1822; Schorlomit 1840; Perowskit (Dysanalyt) Niob- von Titansäure 1847; Cimolit nach Augit 1852.

Knuth (P.), Tribromsulfobensolsäure und Derivate 887; Tetrabromsulfobensolsäure 889; Amidodibromsulfobensolsäure 840. Koch (A.), Steinsalz 1283; Cölestin 1294; Glaubersalz 1295; Sodalith aus Eläolith 1314; Andesin 1387.

Koch (F.), β-Chinin (Homocinchonidin) 888.

Koch (G. A.), Eiskrystalle 1270.

Koch (K.), Sericitschiefer 1857.

Köchlin, Anilinschwars 1240.

Köchlin (H.), Gallern 1286.

Köhler (H.) und Michaelis (A.), jodwasserstoffs. Phosphenyljodid, Phenylphosphinderivate 869; Phosphenyläther 871; Isophosphenylsulfid (Tetraphenylphosphortrisulfid) 872.

König, siehe Petermann.

König (G.), Bischofit 1285; Thomsenolith, Pachnolit, Pyrokonit 1287; Amazonenstein 1333.

König (G. A.), Zirkon 1275; Astrophyllit, Arfvedsonit, Zirkon 1317; Titansaure 1318; Hexagonit (Grammatit) 1326; Arfvedsonit 1327.

König (J.), Kraftfuttermittel 1174.

König (J.) und Mutschler (L.), Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffs 1035.

Königs (W.), Benzolsulfurylazid 492; Benzolsulfinsäure und Aethylsulfinsäure gegen Diazoverbindungen 493; siehe Baeyer (A.).

Körner, Bromjodnitrophenol 549; Dibromnitrophenol, Bromdinitrophenol 548.

Kohlrausch (F.), Totalreflectometer 177.

Kokscharow (N. v.), Skorodite 1800; Glimmer 1815; Wiluewit 1817; Perowskit 1841.

Kolb (J.), Kesselstein 1135.

Kolbe (H.), Jodwasserstoffsäure 214. Kommrath (H.), chemische Verwandt-

Kopp (H.), Fahlers 1268.

schaft 22.

Korschelt (O.), Phosphorsaurebestimmung 1043.

Korteweg (D. J.), Gasmoleküle 62.

Kosmann (C.), Pflanzenfermente 1028.

Kofsmann (C.), Clycose aus Glycerin, Cellulose und Gummi 524.

Kowalewsky (8.), Elektrolyse von Kupfervitriol 166.

Krämer (G.), Eisen von Mangan im Spiegeleisen 1064; Essigsäure 1157. Krafft (F.), Perchlorirung von Fettkörpern, Perchlormesol 399; Trichlorphenomalsäure — Trichlorhydrochinon 567; Ricinusöl 955.

Krafft (O.), Teracrylsäure aus Terpenylsäure 723; Diaterpenylsäure 727.

Kramers (J. G.), Chlorbenzol gegen Hitze 401; Monochlordiphenyl 414; Phenol gegen Glühhitze 545.

Krandauer, Bier 1197.

Krauch, Trachyt 1365.

Kraus (C.), Trockenrückstand von Weinen 1092.

Kraushaar (C.), Sodarückstände 1148; Calciumsulfhydrat als Enthaarungsmittel 1149.

Kraut (K.), Fettkörper 1220. Krauthausen, Phosphorsäure 233.

Krenner (J. A.), Bunsenin (Tellurmineral) 1264; Pachnolith, Thomsenolith, Pyrokonit 1287; Kryolith1288; Bleivitriol 1295.

Krestownikoff, Acroleïn, Ueberführung in β-Chlorpropiousäure 610.

Krestownikoff (G.), Isobernsteinsäureäthyläther 705; Isobernsteineäure, Chlorpropionsäureäther gegen Cyankalium 706.

Kretsschmar (M.), natürliche und künstliche Butter 1182.

Kreutz (F.), Augitandesite 1866.

Kreuzhage (C.), siehe Wolff (E.).

Krieger (G.), Reinigung der Knochenkohle von Kalk 1142.

Kriloff, siehe Flawitzky (F.).

Krinos (G.), Xylidinsture in Trimellithsture 787.

Krönke, Entsilberung von Erzen 1122. Kropf (C.), Eismaschine 1105.

Krosz (G.), Wirkung des Bromkaliums 1009.

Krüger, siehe Colami.

Kruse (J.), α-Amidonitrobenzoëskure 749; siehe Plate (D. O.).

Krusemann (H. D.), Reduction der Levulose 901.

Kühnemann, Hopfenöl 959.

Küls (E.), Diabetes 981; Blutsneker 994; Inosit im Harn Gesunder 1002.

Küm mel (W.), Plug'sche Platinfarbe 1232.

Künzen, Nickel- und Kobaltverbindungen 1117. Kundt (A.), Diffusion der Dämpfe 64; Wärmeleitung der Gase 98.

Kupferberg (H.), Oxybensoësäuren, Phenoldi- und -tricarbonsäure 751.

Kupffer, schwarzes Gold 1259.

Kurbatow (A.), siehe Beilstein (F.).

Ladenburg (A.), Valens des Stickstoffs 21; Constitution des Benzols 369; Benzyltriäthylammoniumverbindungen 477; condensirte Amine aus der Orthoreihe (Methenyltoluylendiamin und Homologe) 482; Oxythymochinon 650.

Ladenburg (A.) und Engelbrecht (Th.), Thymolderivate 576.

Ladenburg (A.) und Struve (O.), Valenz des Stickstoffs 21; Bensyltriäthylammoniumverbindungen 477.

Ladureau, Fuchsin 1287.

Lagermark (H.) und Eltekoff (A.), Acetylen und Allylen gegen Schwefelsäure 362.

Laiblin (R.), Oxydation von Nicotin 879.

Lamy (F.), Naphtalinfärberei 1221. Landauer (J.), Löthrohranalyse 1081.

Landerer (H.), Phosphorescenz von Chininsulfat und -valerat 886; Trinkwasser in Griechenland 1133.

Landerer (X.), Smirgel 1058. Landgrebe (O.), Tolyl- und Phenyl-

cyanguanidine 344.
Landolph (F.), organische Körper

gegen Fluorbor 324.

Landolt (A.), siehe Fittig (R.). Landolt (H.), optisches Drehungsvermögen 186; Sodaindustrie 1144.

Lang (V. v.), Drehung der Polarisationsebene durch Quars 186.

Lange (O.), Tricyanwasserstoff 327; Glycerin in Aceton 524.

Langer (Th.), Wasser für Brauswecke 1198.

Langley, Gusstahl 1115.

Lapper (E.), siehe Bell (Ch. A.).

Lapraik (W.), siehe Russel (W. J.).

Lasaulx (A. v.), Tridymit 1274; Jodobromit, Fluisspathe 1286; Aërinit 1389.

Lasaulx (A. v.) and Hawes (G.), Peristeine 1865. Laspeyres (H.), Luftpumpenverschluß 1101; Aragonit, Strontianit 1290; Leadhillit (Maxit) 1292; Glauberit 1298; Topas 1805; Augit 1825; Analcim 1827; Orthoklas 1833.

Laspeyres (W. H.), Manganphosphate 254.

Lassar (O.), Wirkung irrespirabler Gase 1011.

Latour und Source (Magnier de la), Quercetagetin 986.

Latschinoff (P.), Cholestensäure, Oxycholestensäure, Dioxycholestensäure 729.

Laube (G. C.), Phonolithpechstein 1865.

Lauben heimer (A.), Nitrochlor- und Nitrobrombenzole 423.

Laubenheimer (A.) und Göhring, Hydrocyancarbodiphenylimid 346.

Laujorrois, Wirkung von Kaliumdichromat 1030; Kaliumdichromat 1144. Lauth (C.), Anilinschwarz-Homologe 1240.

Lawes (J. B.), Fütterungsversuche 1174.

Lawrie (A. D.), Dibrombenzoësäuren, Tribrombenzoësäure, Dibromsalicylsäure 733.

Laws (H.), spec. Gewicht von Salsen 48.

Lea, Lennilit, Delawarit, Cassinit 1885.
Lea (M. C.), Lichtempfindlichkeit der Silbersalse 194, 195.

Lechartier (G.) und Bellamy (F.), Zink im Thier- und Pflanzenreich 1006; Alkoholbildung 1021.

Ledebur (A.), Eisen gegen Schwefelsaure 1108; Hartgusseisen 1114.

Leeds (A. R.), Chlorcalcium und Chlormagnesium in der Spectroskopie 1034; Zinkbestimmung 1064; Löthrohranalysenapparate 1098; Hypersthen, Diallag 1822; Feldspathe 1337; Norit, Diorit 1362.

Lefort (J.), wolframs. Alkali 1079.

Lefort (J.) und Wurtz (F.), Emetin 891.

Legrip und Petit (A.), Coffein aus Thee und Guarana 880.

Lehmann (O.), Wachsthum der Krystalle 4; Umwandlung physikalisch isomerer Modificationen 11; Anomalien der Krystalistructur 13; Morphotropie 18; physikalische Isomerie 81, 40; isomere Modificationen des Dibromfluorens416; Tribrenshydroxylamin 467; Krystallf. von Hydrobenzoïnchloriden 542; Paranitrophenol, Dimorphie 549; Dimorphie des Hydrochinons 566.

Lemoine (G.), Dissociation des Jodwasserstoffs, Einwirkung des Lichts auf Jodwasserstoff 138, 194; chemisches Gleichgewicht swischen Wasserstoff und Jodgas 139.

Lens (R.), Widerstand von Haloïdverbindungen 162.

Lenz (W.), Parajodbenzolsulfosäure 824; Fluorbensolsulfosäure 825.

Leo (H.), substituirte Thiamide (Thiobensanilid, Thiobenstoluidid) 668.

Lepel (F. v.), Purpurin 1085; Spectrum des Saftes rother Rüben 1091. Leplay, siehe Box.

Lermontoff (Julie), Propylenbromür (Trimethylenbromür) 399.

Lescoeur (H.), saures essigs. Natrium 676; Valeriansäure 711.

Leslerc (A.), Milch 1184.

Lete cour, siehe Guillemare.

Letniy, Holz- und Petroleumtheer 969.

Leube (G.), Kreosozon (verdünnte Schwefelsäure) 1178.

Leube (W.), Filtrirapparat 1098.

Lévy (A.), Osongehalt der Luft 1085; Ammoniakgehalt der Luft und des Regenwassers zu Montsouris 1038.

Lévy (A. M.), Variolit 1361.

Levy (M.), mechanische Wärmetheorie 87.

Lewis (G. W.), spec. Gewicht von Salsen 44.

Lewis (W. J.), Baryumnitrat 244; Gold 1258; Glaukodot, Akontit 1260; Sphen 1340.

Lewy (L.), siehe Tiemann (F.).

Ley (N.), Oxydation von Oxysäuren, Leucinsäure, Oxycapronsäure, 669; Oxyheptylsäure, a-Hydroxycaprylsäure 670.

Leyendecker (W.), Bleiverbindungen, Fabrikation 1155.

Leymerie, Quecksilber 1257.

Lieben (A.) und Janeček (G.), Hexylalkehol 534; Oenanthylsäure 721. Liebermann (C.), Constitution des Benzols 368; Erkennung von Chinon durch Hydrocörulignon, Chinhydron 646, Thymochinon 646, 648; Thymolund Thymochinonderivate 648; Chinon, Naphtochinon 649.

Liebermann (C.) und Giesel (F.), Reduction des Chinizarins, Chinizariahydrür und Anthracenhydrürhydro-

chinon 594.

Liebermann (C.) und Goldschmidt (A.), Aldehydammoniak gegen Silbernitrat (Aethylidenimidsilbernitrat 431.

Liebermann (C.) und Plath (H.), Pseudopurpurin und Purpurin 589.

Liebermann (L.), Schwefel gegen Eiseesig 209; Thierkohle gegen Saklösungen 237; Bildung von Glycose 524; Nitrobensoësäuren 740; Thierkohle gegen Sakslösungen 1143.

Liebisch (Th.), analytisch - geometrische Behandlung der Krystallographie 1.

Limpach (L.), Stearolsäure, Azelalde-

hydsäure, Pelargonsäure 728.
Limpricht (H.), Diagosulfobensolsäuren 493; Ersetzung von SO<sub>2</sub>H durch H: Brom- und Amidosulfobensolsäuren 817; Diagosulfobensolsäuren 819; Paradibromsulfobensolsäure 826; Nitro- und Amidoparadibromsulfobensolsäure 828; Tribrossulfobensolsäure 828; Tribrossulfobensolsäure 828; Amidobromsulfobensolsäure 830; Amidobromsulfobensolsäure 830;

Lindbom (C. G.), Cyanverbindungen des Goldes 886.

Linde (C.), Eismaschine 1105.

Lindemann (O.), Silberbestimmung 1069; Gold von Silber 1070.

Lindo (D.), Morphium gegen oxydirende Agentien 881; Carbolellurereaction 1081; Santoninreaction 1086.

Linnemann (E.), Propylen geges Wasser 523; acryls. Natrium 703. Lintner, Darrmals 1198.

Lintner (C.), Bier 1196.

Lippmann (E.) und Hawliezek (J.). Stilben aus Benzylidenchlorid 405. Lippmann (G.), Capillarelektricks:

Livache (Ach.), Gase von Früchten

Liversidge (A.), Mooskupfer, -silber, -gold 299; Laumontit 1831; Garnierk 1840.

Livon (Ch.), Verhalten des Harns 1027.

Lockyer (J. N.), Karte des Sonnenspectrums 1081.

Lösecke (A. v.), efsbare Pilse, Kraftmehl, Malsextract 1209; Brunnenwässer von Meiningen 1884.

Loew (O.), Oxydation durch Sauerstoff mittelst eines Schüttelapparats 206; Pyrogallochinon, Pyrogallol gegen Sauerstoff und Gase 568, gegen Cyanamid 569; Cyan gegen Albumin 914; Pyrogallochinon als Reagens auf Sauerstoff 1085; Mineralquellen der vereinigten Staaten 1889.

Löwenhers (L.), thermometrische Fundamentalversuche 91.

Löwenthal (J.), Gerbsäurebestimmung 1083.

Löwy (J.), Wismuthbestimmung 1047. Lohse (O.), Fettgas zu Gasgebläsen 1081.

Lomonossow (de), Vietinghofit (Samarskit) 1847.

Lommel (E.), fluorescirende Substansen 177.

Lengo (v.), Asparagin, Asparaginsäure und Bernsteinsäure im Organismus 977.

Lorin, Zersetzung der Ameisenäther mehrstomiger Alkohole 518.

Lorin (M.), Bildung von Kohlenoxyd 287.

Losaniteh (S.), Phenylsenföl gegen Glycerin und Kali 886; Thiocarbanilid gegen Salpetersäure, Tetranitrocarbanilid 847.

Lossen (K. A.), Sericitschiefer 1857.

Lossen (W.), Hydroxylamin 228; aromatische Hydroxylaminderivate 450;
Tribenshydroxylamin 457.

Louguinine (W.), Bildungswärme chloswasserstoffs. Salse der Aniline

Lowery (W.), siehe Jackson (C. L.). Lubavin, Nuclein 917.

Luca (S. de), krystallisirtes kohlens. Blei 271.

Lucion (R.), siehe Solvay (E.).

Luck (E.), Phenolphtale'in in der Alkalimetrie 1085.

Ludwig (E.), Skapolith 1814; Milarit 1825; Trachyt 1865; österreichische Salasoole 1885. Luff, siehe Wright.

Lunay, brasilianisches Meteoreisen 1889.

Lundborg, Nickel 1117.

Lundström, Bjelkit 1269; Barytocalcit 1291.

Lunge, Oxalate gegen Carbonate 670. Lunge (G.), Bensoësäure aus Bensylchlorid 729; Versögerung chemischer Reactionen 1032; Salpetersäure- und Salpetrigeäurebestimmung 1039; Regeneration des Braunsteins, Chlorkalk 1130; Bleikammerprocefs 1138; Gloverthurm 1139; Sodaïndustrie 1145.

Lunge (G.) und Salathe (F.), Schwefelsäureanhydridbildung 1141.

Luynes (V. de), Fenstergias aus der Zeit Ludwig XVI 1167. Lyte (F. M.), Zinkbestimmung 1064.

Macaluso (D.), Pflanzen gegen Licht 197.

Mach (C.), Trauben-, Birnen- und Aepfelsaft, links- und rechtsdrehender Wein 1196.

Mach (E.), Zucker aus Trauben 900.
Machattie (A. T.), atmosphärischer Niederschlag 1869.

Mackensie (J. J.), Absorption der Gase durch Salslösungen 67; Licht und Elektricität 176.

Macneill (T.), Barometer 1099.

Mactear, Bleikammerproces 1188; Schwefelsäure-, Soda- und Chlorkalkindustrie 1145.

Mactear (J.), geschwefelte Gase 1034.

Märker, Stärke gegen Diastase 900;
Berieselung durch Abflußwasser 1176.

Märker (M.), Spiritus 1199.

Maiche, Zinkkohlenkette 152.

Main (P. T.), Siedepunktsbestimmung 55; Bensolderivate 869.

Maistre (J.), Mittel gegen Phylloxera 1181.

Makris (C.), Ammoniakhestimmung 1088.

Malasses (L.), Gehalt der Blutkörperchen an Hämoglobin 990.

Mallesoi, siehe Chiappe.

Mallet (J. W.), Dichte des festen Quecksilbers 45; Aluminium, Stickstoffaluminium, Flüssigkeit der Erdalkalien 251; spec. Gew. von festem Quecksilber 299; Cervantit und Stiblith 1281; Flußspath 1287; Sipylit 1348.

Maly (R.), Sulfhydantoïn, Sulfhydantoïnsäure 358; Säurebildung im thierischen Organismus 982.

Mandt (E.), Nitrosulfisalicylskure 866.

Manetti (L.) und Musso (G.), Fettbestimmung von Milch 1094; Kasestoff der Milch 1095.

Mankiewicz (G.), Liquor ferri acet. 264, 677.

Manning (F. A.), Anthracenbestimmung 1084.

Mares (A.), Sulfocarbonate und Schwefelkohlenstoff gegen Phylloxera 1181.

Margottet (J.), Selen- und Tellursink und -cadmium 269; Moossilber, Schwefelsilber 301; Selen- und Tellursilber 302.

Marignac (C.), Aequivalent- und Atomgewichte 20; Schwefelsäureanhydrid 209; Terbium, Erbium, Mosandrium 1846.

Marke (A.), Kartoffeln 1175.

Markownikoff (W.), Pyroweinsäureanhydrid 712.

Marquis, Alkaloïde von Delphinium staphisagria (Delphinin, Delphinoïdin, Delphisin, Staphisagrin) 895.

Marriot (H.), Bleichung von Seide 1225.

Marsh (F. O.), spec. Gewicht von Salsen 44.

Martenson (J.), Umkehrung der Natriumlinien 184.

Martin (D. S.), Blumenblätterfarben 926.

Martini, Dampfkesselexplosionen 1106.
Martius (C. A.), chemische Industrie auf der Weltausstellung in Philadelphia 1218.

Marty, schwefels. Kalium im Wein 1202.

Marty (H.), Salicylsäure im Wein 1092. Mascaszini (A.) und Parodi (G.), Zinkbestimmung 1064.

Maschke (O.), Böttcher'sche Zuckerprobe 1086; wolframs. Natrium gegen organische Stoffe 1098.

Maskelyne (N. 8t.), optische Eigenschaften der Krystalle 179; Quars 1278; Ludlamit 1300; siehe Russel (W. J.). Mathieu (E.) und Urbain (V.), Kohlensäuregehalt des Bluts und Serums 989.

Maumené (E.), Lösungswärme der Schwefelsäure 119.

Maumené (E. J.), Strafsenkoth 1026; Gashydrometer 1101.

May, Phonylparatolylbarnetoff in Diphonyl- und Ditolylbarnetoff 351; Carbodiphonylimid 478.

Massara (G.), Dichlorkresol 571; Nitroperaoxybensaldehyd 617.

Medicus (L.), Glyoxalylbarastoff, Allanturshure, Lantanurshure 850.

Medinger (E.), siehe Hell (C.). Mees (R. A.), Theorie der Flammes 105.

Mehay, Benzolformel 869.

Mehlis (Th.), Oenanthylsaure 720.

Mehner (H. B.), Porphyre und Grünsteine 1356.

Melikoff, siehe Werigo.

Melnikoff, Fruchtalkohole 1200. Mendelejeff (D.), Ausdehnung der Luft 96; Steinöl 368; Petroleum 1850.

Mendelsohn (B.), siehe Tiemann (F.).

Menschutkin (N.), Osenbildung 207; Esterbildung 321.

Merget, Diffusion der Dämpfe 64. Mering (v.), siehe Musculus.

Mermet (A.), siehe Delachanal (B.). Merrick (J. M.), Zersetsung des Natriums durch Wasser 198; Amennachweis 1046.

Mers (V.), siehe Diehl (Th.); siehe Hellwich.

Mers (V.) und Tiberica (J.), Ameisensäure 670.

Mers (V.) und Weith (W.), Mono- und Dibensylessigsaure, Dibensylmethen 810.

Meunier (St.), Diamant 1255; Reduction von Metallen in Gängen 1856. Meyer (E. v.), exydirtee Schweiel-

platin 805; Osmiumoxysulfide 816.

Mayor (H.) and Jaffa (M.). Hare

Meyer (H.) und Jaffe (M.), Harssäurebildung im Thierkörper 977.

Meyer (Lothar), unvollständige Verbrennung 25; Jodtrichlorid 218.

Meyer (R.), isomeres Cymol (Isomeres Cymol (Is

Meyer (P. J.), Sulfhydantoin und Homologe 359; Phenylglycocoll 694 Meyer (V.), Valens des Stickstoffs 21; Dampfdichtebestimmung 48, 50; Bensyltriäthylammoniumverbindungen

477; Acetessigäther gegen salpetrige Saure 518; Dichloressigeaure aus Chloral 604; Azophenylacetessigsaure 770.

Meyer (V.), Barbieri (J.) und Forster (F.), Butylamin gegen salpetrige Saure, Butylaldehyd, Butylnitrosamin

Meyer (V.) und Petri (C.), Nichtexistens von Aetherpen 379.

Meyeringh (W.), Hydroxylamindop-pelsalse 430; Hydroxylaminbestimmung 1088.

Michael (A.), Succinyl- und Phtalylderivate des Toluidins, Paramidobenzoëszurederivate 741; Phtalimid, Aethylphtalimid, Verbalten derselben gegen Brom, Diathyloxamid und Aethylacetamid gegen Brom 765.

Michael (A.) und Adair (A.), aromatische Sulfone 559; Darstellung von Sulfonen,  $\alpha$ - und  $\beta$ -Naphtylphenylsulfon 818.

Michael (A.) und Gabriel (8.), Skureanhydride gegen wasserentsiehende Mittel 660 bis 664.

Michael (A.) und Norton (Th. N.), Diamidosulfobensiddicarbonsaure 865.  ${f M}$  ichaelis (A.), Diphenylphosphorverbindungen 871 ; aromatische Arsenverbindungen 872; siehe Köhler (H.).

Michaelis (A.) und Bensinger (E.), substituirte Phosphenylsäuren (Nitro-, Amido-, Diasophosphenylsäure) 872.

Michaelis (W.), Cemente, Portlandcemente 1168.

Michler (W.) und Gradmann (A.), Diathylanilin gegen Chlorkohlenoxyd 473; Dimethylphenylbensyl und Abkömmlinge 480.

Michle (G.), Acettricarballylsäure-Lther 688.

Mignon und Rouart, Manometer 1097.

Miller (O.), isomere Nitrophtalsäure

Miller (W. v.), Bestandtheile des fitissigen Storax 967; siehe Rücker (A). Millner, Bleiweifs 1155.

Mills (E. J.), Elektrostriction 167.

Miquel (P.), Sulfocyansaure, Rhodanbutyryl 832; Siliciumrhodanat 886; Acetylnaphtyl- und Acetylparakresylthicharnstoff 851.

Mitscherlich (A.), Verbrennungspunkt 1082.

Mixter (W. G.), Aldehydammoniak gegen Silbernitrat (Aethylidenimidargentopitrate) 432.

Moddermann (R. S. Tj.), Chloroform gegen Fehling'sche Lösung 398; Arsennachweis 1047: Bieruntersuchung 1086.

Möhl (H.), Olivinfels 1864.

Möller (V. v.), Phosphorite 1808.

Mohr (F.), akalimetrische Phosphorsaurebestimmung 1048.

Moisson (H.), Eisenoxyde 262.

Moldenhauer (C.), Cyankalium 1077. Moll (J. W.), Assimilation des Kohlenstoffs 924.

Moncel (Th. du), Leitung lebender Bäume, von mittelmäßig leitenden Körpern 159.

Monckhoven (van), ultraviolette Gasspectren 182.

Monier (E.), Kieselsäure 238, Monnet (P.) und Reverdin (Fr.), Chlormethyl 898.

Monnier, Kupfergewinnung 1118.

Montgolfier (J. de), Borneole, Camphen aus Campher 637; Patchoulicampher 639, 959; Camphinsaure 799; Phoronsaure 800.

Montholon (F. de), siehe Naudin

Morawski (Th.) und Stingl (J.), Manganerse (Psilomelane) 1281.

Morel (Ch.), Vierfach-Chlorkohlenstoff

Moren (H.), Inactivität des nicht reducirenden Zuckers 1195.

Morgan (Th. M.), Indol aus Carbostyrol, Carbostyrol aus Orthonitrosimmtsäure, Orthoamidophenylglycerinsaure 788; Apparat sur Gasanalyse 1096.

Morton (H.), Thallen 1919. Mos er (J.), Wirkungssphäre der Molekularkräfte 30 ; Torrice lli'sche Leere 67; Entstehung galvanischer Ströme 158; Spectren chemischer Verbindungen 183 ; Dioscorea edulis 947.

Mühlhäuser (O.), siehe Hell (C.). Müller (A.), Nitrification durch Fer-

mente 1029; Apparat sur Boden-

analyse 1101; Kohlenoxydvergiftung bei Luftheisung 1211.

Müller (F.), Isodibromanthracen 420.

Müller (F. C. G.), Temperatur des Wasserdampfs 56, 57.

Müller (H.), Pflanzenfaser 1221.

Müller (J. R.), Mineralien gegen kohlensäurehaltiges Wasser 1249.

Müller (L.), Bleichen des Papierstoffs

Muencke (R.), Gaslampe, Aspirator 1099; Verbrennungsofen 1100.

Münster, Hüttenabfallproducte 1128.

Münts (A.), Schimmelpils, Umwand-lung von Tannin in Gallussäure 1180; siehe Schlösing (Th.).

Münts (A.) und Aubin (E.), Mannite 585.

Münts (Th.) und Schlösing (A.), Salpeterbildung 227.

Muir (M. M. P.), chemische Theorie 19; chemische Affinität 27; Gallium 253; Salzlösungen gegen Blei 271; Wismuthverbindungen 280; Wismuthreaction und -bestimmung 1047, 1048; Calciumsulfat 1158; Silber 1258; Pyrolusit 1279.

Muir (M. M. P.) und Sugiura (S.), Oel von Salvia officinalis 957.

Munk (J.), Spaltung verschiedener Körper durch Fermente 1024.

Munroe (Ch. E.), Manganbestimmung 1061.

Munroe (E.), Condensator 1098.

Musculus and v. Mering, Speichel- und Pankreasferment 1024.

Musso (G.), Pflanzen gegen Licht 197; Stickstoff bestimmungen 1037; siehe Manetti (L.).

Muter (J.) und Piesse (Ch. H.), Kupfer in Früchten 1091.

Muter (M. A.), Olein von Magarin und Stearin 1081.

Mutschler, Magnetkies 1262; Fahlerz 1268.

Mutschler (L.), siehe König (J.). Mylius (E.), künstliches Senföl 1157.

Naccari (A.) und Bellati (M.), Einflus der Magnetisirung auf die Wärmeleitungsfähigkeit des Eisens 101.

Nagai (Nagajosi), siche Tiemant (F.).

Nasse (O.), Ptyalose 1024.

Natanson (8.) und Vertmann (6.), Phosphornian 277.

Naudin (L.) und Montholon (F. de), Zersetsung unlöslicher Carbetate durch Schwefelwasserstoff 1054.

Naumann (Alex.), Destillation nicht mischbarer Flüssigkeiten 59; Molekulargewichtsbestimmung 61; Zersetsung von Kalialaun 142.

Negri (A. und G.), Farbstoff der Velella limbosa 1013.

Neison (E.), siehe Tuson (R. V.). Nomes (G.), siehe Fleischer (A.) Neminar (E.), Myonit 1818.

Nencki (M.), Monochloressigskare gegen Sulfocyansaure 332; Chloreenigsaure gegen Rhodanverbindungen (Rhodanineaure) 679; Carbaminsulfoessignaure, Toluylharnetoff 681; Skatol, Indol 1022.

Nepp, siebe Berg.

Nessler, Schimmelbildung im Wein 1206.

Nefsler (J.), Wein 1200.

Neubauer (C.), Bestimmung der Deztrose neben Levulose 1087; Wein 1091; Weimprober 1096; Amylia der Stärke 1198; Traubensaft 1200.

Neuhöffer (G.), siehe Claus (A.).

Neuhöffer (G.) und Schults (G.) Dianilidomonochlorchinen , Chin amine, Trichlorchinen, -phenel, Trichlor- und Tetrachlorhydrochinen 47% Nevolé (M.), Butylenglycol 582.

Niederist (G.), Haloldverbindung der Alkeholradicale gegen Was 897; Isopropylaikohol, Methylithylsulfid, Disulfathylmethan (Methylmethan mercaptid) 522; Trisulfathylmethan (Methyltrimercaptid) 528.

Niedswiedski (J.), Sylvin 1288.

Niemann (A.), Cystinurie 1003.

Nies (A.), Strongit 1300; Barrandit 1801.

Niefsl (G.), Theorie der Meteoriten 1890.

Nietski (R.), Dimethylanilin, Acctanilid gegen Hitse 469; Paradianidotoluol aus Orthoamidossotoluol 474; Toluchinon, Hydrotoluchinon, Tola chinhydron 475; Ascemidotokuole 506; Hydrochinon aus Anilin 644; Chinhydron 646; Dinitrodioxychinon (Nitranilsaure) 647; Toluchinon, Hydrotokuchinom 647; Methylchinizarin 655; Thalliumbestimmung 1069.

Nikolajew (P. v.), Wiluewit (Xantho-

phyllit) 1817.

Nilson (L. F.), Baryumoxysulfarsenit 245; Chlorplatinite 310; Platinnitrosylenure, Platonitrite gegen Jod und Alkohol 318; Antimon von Arsen 1046; Sulfosalse, Fahlers 1269.

Nobbe (F) und Hänlein (H.), Keimung 927.

Nölting (E.), Benzolformel 869.

Nölting (E.) und Boasson (J. B.) Monomethylanilin, Methylphenylnitrosamin 466.

Nordenskiöld (A. E.), Thorit, Kyrtholit (Cyrtholit) 1276; Homilit 1806; Mikrolith, Mangantantalit 1346.

Norris, Aggregatzustände im Eisen und Stahl 31.

Norton (Th. N.), siehe Michael (A.). Nerton (Th.) und Oppenheim (A.) Acetessigather, Thiornfinsture, Thiocarbacotessigather 685.

Ochsenius (C.), Steinsalzbildung 1284; Bischoft 1285.

O'Conor (Sloane J.), Schwefelbestimmung 1048.

Odling (W.), Kupfer aus Pyriten 1119; Silberextraction 1120.

Ochbeke (K.), Olivin 1808; Serpentin 1821; Chromdiopsid 1832; Palacopikrit 1804.

Ogiet (J.), Jod gegen Oson, Jodigsäureanhydrid 218.

Oglialore (A.), siehe Paterno (E.).

Opificius (L.), Feingold, Aufarbeitung des Eisenschlamms 1124.

Oppenheim (A.), siehe Norton (Th.). Oppenheim (A.) und Hellon (R.), Propionylpropionsiture ther 699.

Oppenheim (F.), siehe Wallach (O.). Orth (A.), Bodenkunde 1172.

O'Shea (L. T.), siebe Carnelly (T.). Ost (H.), Phenoldi- und -tricarbonsauren 784; Umwandlung von Triearbonskure in Trimesinskure 785.

Ostwald (W.), volumchemische Studien 28; zwei Säuren gegen eine Basis 1088.

Otto (R.), Bensolsulfhydrat 872; siehe Beckurts (H.); siehe Pauly (C.).

Oudemans (A. C.), Chinin- und Cinnchonidintartrate 886.

Oudemans (C.), Disaggregation des Zinns 276.

Pagel (A.); Humus gegen Sauerstoff und Stickstoff 1172.

Pagel und Märcker, Stärke in Zucker durch Pflansen 1175.

Pagliani, Aldehyde 608. Paikul (8. R.), Homilit 1806.

Pancera (G.), siehe Fels (J.). Panum (P. L.), septische Keime der Laft 1018.

Papasogli (G.), Terpentinol 877.

Papasogli (G.) and Poli (A.), redu-cirende Wirkung von Aepfelsäure und Citronensäure gegen Chromesare 1080.

Pape (C.), Warmeleitung von Kupfervitriol 101.

Pareau (A. H.), Dissociation krystallwasserhaltiger Salze 140.

Pareño (A. G.), Mangan im Spiegeleisen 1062.

Parish (R.), Wage 1099.

Parker (F.), Queksilberthermometer 91. Parodi (G.), siehe Mascazzini (A.). Parsons (H. B.), Arsenwasserstoff gegen Säuren 283.

Pasquier, siche Pellet.

Pasteur, Bier 1197. Pasteur und Joubert, spontane Bildung von Organismen 1018.

Patera (A.), Phosphorgehalt der Coaks 1217; Vanadin- und Uranverbindungen

Paternò (E.), Sordidin und Zeorin 932.

Paternò (E.) und Colombo (C.), Bromcymol gegen Schwefelskure 861; Quecksilberdicymyl 867.

Paternò (E.) und Oglialoro (A.), Atranorskure 811; Pikrotoxin, Pikrotoxid 984; Lecanora atra 953.

Paterno (E.) und Spica (P.), Propylbensol normales, Propylphenol 374; Propylisopropylbensol, Propylbensossaure, Homoterephtalsaure 878; Cumophenol 576.

Paterson (W. M.), Infusorienerde 1274. Patrouillard (C.), Arsensaure in Alkalien 1045.

Patrouillard (L.), Magnesiumacetat

Pattinson, Zerstörung von Hochöfen 1209.

Paul (B. H.), Cinchonidin im Chinin 1085

Paul (C.), Urin gegen Methylviolett

Paul (K. M.), Flysch (Lava) 1867.

Paul (L.), Metacrylsäure 711. Paul y (C.), Sulfinsäuren der Fettreihe : Isobutylsulfonskure, Isobutylsulfonchlorid, Isobutylsulfinsäure 816.

Pauly (C.) und Otto (R.), Benzoldisulfoxyd 819; Bensolsulfineaure, Paratoluoldisulfoxyd 820.

Pauly (M.), Bensophenon und Aceton gegen Aniline und Homologe; Diphenylmethylenanilin, Methylanilin and Homologe 688; Diphenylmethylentoluidin, Diphenylmethylennaphtylamin 684.

Pavesi (A.) und Rotondi (C.), Trinkwasser in Mailand 1188.

Pavy, Zucker im Blut 1093.

Pavy (F. W.), Blutsucker 998.

Pawlew (D.), Trimethylcarbinol 581: Methylathylpropylcarbinol und Methyläthylisopropylearbinol 535; zinkorganische Verbindungen gegen Säurechloride 868.

Payne, Reinigung von Kesselwasser 1135.

Payne (A.), Kohlenskuredarstellung 1143.

Pecham (S. F.), Rohpetreleum 1078.

Pecile, siehe Cossa (A.).

Pellagri (G.), Zersetsung von Jodkalium 1052; Morphinreaction 1085.

Pellet und Pasquier, Zuckerbestimmung 1193.

Pellet (H.), Einfluß der Alkalien auf das Drehungsvermögen des Zuckers 188; Jodstärke 898; Salzsäurebestimmung durch Silberlösung 1037; Eisen-, Thonorde- und Phosphorskurebestimmung 1043; Ammoniak gegen phosphors. Erden 1044; siehe Champion (P.); siehe Jean (F.).

Pellet (H.) und Allart (A.), Zinnbestimmung 1070.

Penfield (S. L.), Triphylin 1298.

Perger (H. R. v.), Alisarin gegen Ammoniak (Erythroxyanthrachinen?)

Perkin (W. H.), Kohlenwassemteffe aus Homologen der Zimmtelure : Isopropylvinylbensol 379, Isopropylallylbenzol 380, Isopropylbutenylbensol, Allylbenzol, Butenylbensol 381; Kollenwasserstoffe aus Homologen der Anissaure ; Paravinylaniscil, Anethol (Parallylanisoil) 382; Parabutanylaniso'il 883; Alizarin und Anthrapurparin, Nitro- und Amidoalizarin 586; Glyoxylsäure aus Silberdibromacetat, Diathylglyoxylsaureather 695; Synthese von Zimmtsäure und seines Phenylcrotonslure, Homologen : Phenylangelicasaure 789, Isophenylcrotonsaure, Cumenylacrylsaure 790, Hydrocumenylacrylsaure, (Cumenylpropionsaure), Cumenylerotonsaure, Cumenylangelicasaure, Cinnamenyl-791; Hydrocinnament acrylsture acrylsaure. Cinnamenylcrotomsters, Cinnamenylangelicasiure, Methylpuroxyphenylecryledure, Methylparacryphenylpropionskure, Methylpersory phenylcrotonesure. Methylperaexy-792; β-Methyl-(Methylcaphenylangelicasiure orthoxyphenylacrylsaure, marsaure) , Methylorthoxyphenylcrotonshure, Methylorthoxyphenylmgelicasaure, a-Methylorthoxyphenylacrylsaure 793; Anthrapurpurin 1242 Perrenoud (P.), Dampfdichtebestinmung 51; Metanetholcampher und -sulfonsaure 638.

Perret (E.), Scammoniumhars 967. Perrey, Braunsteinanalyse 1968. Perrey (A.) Ueberchlorsaure 213. Perry (J.), siehe Ayrton (W. B.). Petermann und König, Albemin 1182.

Petermann (A.), Peruguano 1178. Peterson (H.), Verarbeitung des La-Peterson (H.), pidoliths 1152.

Petri (C.), siehe Meyer (V.). Pettersen (K.), Olivinfels 1364.

Petterson (O.) und Ehmann (C.). Atomgewicht des Selens 21.

Pfa un dler (L.), Temperatur des W= serdampfs 57; Kryohydrate 77. Pfeiffer (E.), Bischofft 1286.

Philipp (J.), Wolfram, Platin, Lithium Zirkon, Titan, Molybdan, Vandin, Thallium 1121; Ultramarin gegen Metalisalse 1230, 1281.

Phillips (S. E.), Cyanverbindungen 327.

Phipson (T. L.), Noctilucin 177; Salicylaldehyd 618; xanthogens. Salze 675; Nickel von Kobalt 1065.

Piccard (J.), Synthese des Wassers 199; Chrysin, Tectochrysin und Homologe 596; Cantharidin, Cantharstare 800.

Piccard (J.) und Humbert (A.), Resorcintrisulfosaure 849.

Pichler (A.), Jamesonit 1267; siehe Hübner (H.).

Pictet (R.), Krystallisation des Wassers 54; Condensation des Sauerstoffs 69, 70.

Piéron, Schraubenpresse 1189.

Piesse (Ch. H.), siehe Muter (J.).

Piesse (Ch. H.) und Wright (Alder), Oel von Citrus limetta 957.

Pillitz (W.), Mostwage 1100.
Pinner (A.), Hexylchloral 610; Trichlorcapronsaure, Allylentetrachlorid,

chlorcapronsaure, Allylentetrachlorid, Umwandlung von Chlordibrombutylaldehyd in Monochlorcrotonsaure 611; Hexylchloral, Trichlorcapronsaure, Hexylensaure 718.

Pinner (A.) und Fuchs (Fr.), Chloralderivate 605; Trichlormilchsäurederivate, Chloracetanilide 606; Trichloracetäthylidendiphenyldiamin, Dichloracetamid, Dichlorassigsäureäther 607; Dichloracetylguanidin 608.

Pinner (A.) und Klein (Fr.), aromatische Nitrile gegen Salzsäure, Amidochlorbenzylisobutyläther 387.

Piper (W. G.), basisch-salpeters. Wismuth 1047.

Pisani (F.), Turnerit 1298; Würfelers 1801; Ganomalith, Tephroït 1808; Triphan 1825.

Pisati (G.), Elasticität der Metalle-78; Ausdehnung des Schwefels 97.

Pissi (A.), Manganchlorür beim Chlorkalkprocess 1180.

Plaats (J. D. v. der), untersalpetrigs. Silber, untersalpetrige Saure 220.

Plank (J.), Wärmeleitung der Gase
99.

Planté (G.), elektrisches Kiesellicht

Plate (D. O.) und Kruse (J.), α-Nitrosalicylskureamid 749. Plate (O.), siehe Hübner (H.). Plath (H.), Purpuroxanthincarbonsäure (Xanthopurpurincarbonsäure) 588; Pseudopurpurin und Purpurin 589; essigs. Xanthopurpurin 592.

Plattner, Probirofen 1099.

Plauchud (E.), natürliche Schwefelwasser 1882.

Plowright (Ch. B.), siehe Hamlet (W. M.).

Podwissotsky, siehe Dragendorff (G.).

Poehl (A.), Eucalyptusblätter (Eucalyptol) 941; Lister'scher Verband

Poggiale, Löslichkeit des Gypses 74. Poitevin (A.), photographische Drucke ohne Silbersalz 1246.

Poleck, Schwefel im Leuchtgas 1215. Poleck und Biefel, Wirkung giftiger Gase 1011.

Poli (A.), siehe Papasogli (G.).

Pollacci (E.), Reifen der Trauben 929; Carbonate von Sulfiten und Hyposulfiten 1058.

Polli (G.), Wirkung der Borsäure 1030.

Poppe, siehe Claus (A.).

Popper (R.), Bestimmung von Niederschlägen 1938; Nickel, Nachweis neben Kobalt 1966; Analyse organischer Verbindungen 1971.

Portes (L.), Asparaginbildung 929.

Portes (M.), bittere Mandeln 945. Post (J.), siehe Witting (F.).

Pratorius (H.), Benzophenon 632.

Prat, Lavoesium 275.

Pratt (E.), Glasspiegel 1168. Prahn (A.), Crotonsäure 711.

Prescott (A. B.), Metalisuifate gegen. Salasiure 29.

Preston (V.), Weilsfärben von Tuchen

1228.
Primke (F.), verzüglich isolirendes
Glas 1171.

Priwosnik (C.), Bronziren von Kupfermetallen 1126.

Proctor (B. S.), Lutiren der Kerkverschlüsse, Percolator, Aspirator 1100.

Proctor (H.), Gerbereien 1185.

Prud'homme, Indigofarbung 1233.

Prud'homme (M.), Synthese des Indols 511.

Pruen (S. T.), Carbometer 1097. Brunier (L.), Quercit 905. Puchot (E.), Butylen 868. Puls (J.), Metaliglyceride 525. Puluj (J.), Diffusion der Dampfe durch Thousellen 65. Pusch (Th.), dicitronens. Natronkali 719. Puschl (C.), Dampfe 62. Puts (H.), hippurs. Eisenoxyd 795: bensoës. Salze 796.

Quatrefages, Quecksilber 1257. Quincke (G.), Diffusion von Gasen durch Glas 68; Bestimmung der Größe von Molekülen 64; Ausbreitung von Flüssigkeiten auf festen Körpern 82; Effloresciren der Salse 84; Cohasion von Salzlösungen 85.

Raab (A.), Cuminaldehydderivate, Hydrocuminoin und -derivate 623.

Rabe, siehe Frerichs.

Rabuteau, Kupfer in der Leber 1006; siehe Vutseys.

Radde (O.), Stenochromie 1246.

Radulewitsch, Osonbildung 207.

Radzisse wski (B.), selbstleuchtende organische Verbindungen 176; Phenylbutyl (Cymol) 378; Lophin, Hydrobenzamid, Amarin 744.

Rahlis (M.), Orthobrombenzoësäure 781.

Ramdohr (L.), Ziegelmaschine 1162; Gasfenerung für Retortenöfen 1216.

Rammelsberg (C.), Molybdan, Atomgewicht 21; Atomgewicht des Molyb-dans, phosphæmolybdans. Salze 298; Kupferoxydulbestimmung 1068; Blei, Quecksilber, Silber, Gold 1120; Speiskobalt 1261; thoriumfreier Menasit 1298; Granat 1811; Niohmineralien (Aeschinit, Samarskit) 1844.

Ramsay (W.), Entwisserung von Hydraten 140; Picolinderivate, Dicarbopyridensaure und Derivate 486; Lutidin, Dipicolip, Pyridin 488.

Randal, Thermostat 1210.

Raquit (F.) and Breton (H.), Kupfer und Zink im Organismus 1006.

Bath (G. vom), unterschwedigs. Phenylacediamin 477; Gold 1258; Speiskobalt 1261; Krennerit (Bunswin, Tellurmineral) 1264; Bournouit 1268; Calcadon 1274; Rutil 1277; Kakspath 1288; Boudantit 1304; Natrolith, Gismondin 1882; siehe Brögger (W. C.).

Rath (G. vom) und Seligmann, Rutil und Eisenglanz 1273.

Baveill (J. W.), Parabrommetanikobenzoesiure, Parabrombenzoesiureasi-

Rayman (B.), Orthotoluylchlorid. Orthotoluylaidehyd, Phtalaidehyd 620.

Readwin (T. A.), Moosbildung bei Metallen und Mineralien 301.

Reboul, siehe Bourgoin (C.).

Reboul (E.), Allyl- und Diallylacetessigather, Diallylessigsaure 687.

Reboul (E.) und Bourgoin (E.) Elektrolyse der Brenzweinsäure 166: Pyroweinsaure, Dibrompyroweinsaure 718.

Reboux, Bernstein 966.

Recknagel (G.), spec. Gewicht der Gase, Bestimmung 49.

Regnard (P.), Guisetahl 1115. Regnauld (J.), Chinin gegen Schwefelsäure 1085.

Regnault, Verfüssigung von Gesen 🤼 Rehs (G.), Phenanthrol 585.

Reichardt (E.), Pectinstoffe 905; Amlysen eines Mark- und Zwansigpfemigstficks 1069; Bier 1196; Weinustersuchung 1200; Glycorin im Weis 1201.

Reimann (M.), Schwefelmilch in im Färberei 1244.

Beincke (J.), siehe Wallach (O.). Reinhard (G.), Reservin gegen Sulfarylchlorid 562.

Beinke (O.), Tribromsulfobensolsiss und Derivate 882; Tetrahromsulfebemolsaure 885; Amidodibromsulfobenzolsaure 886.

Reineld (A. W.) und Rücker (A. W.), Widesstand von Seifenble 168.

Reischauer, Juglon (Nucin) 987.

Reischauer (C.), Bier 1197; Furlmals 1198.

Remson (J.), siehe Hart (E.); siehe Ilos (M. W.); siehe Hall (L. R.)

Renard (A.), Glycol gagen elektrolytischen Sauerstoff (Glycerinaldehyd) 521.

Rennard (C.), Alkaloïde aus Leichentheilen u. s. w. 1085.

Rennard (E.), Teträthylammoniumhydroxyd 431; Wasserstrahlpumpe 1101.

Reoch, Rhodanverbindungen gegen Eisenoxydsalse 984.

Reusch, Diphenylenketon 685.

Reusch (v.), Paraoxybensoësaure 755. Reverdin (F.), Chrysolin 1283, 1285; siehe Monnet (P.).

Reynolds (E.), Glucinium 95.

Reynolds (J. Emerson), Franklandit 1288.

Rhen (F.), Naphtalinfärberei 1221.

Riban (J.), Verhalten von Schwefelplatin 1070.

Richards (E. S.), siehe Cheney (M. S.).

Richardson (L. T.), spec. Gewicht von Salsen 48.

Riche (M. A.), elektrolytische Bestimmung von Mangan, Zink, Nickel, Blei 1066.

Richet (Ch.), Magensaft 985.

Richter, Kenngottit, Hypargyronblende (Hypargyrit) 1267.

Richter (V. v.), Aethylenoxydcarbonsäure 668; Diglycid 669; Chloroxalsäureäther, Bromoxalsäureäther 697; & Dichlorpropionsäure aus Brenztraubensäure 703.

Riederer (H.), Analysen von Silber 1075.

Riehn (W.), Abgangswässer aus Zuckerfabriken 1191.

Rile y (E.), Chrom im Roheisen 1108; Manganbestimmung im Spiegeleisen 1061.

Ritter (A.), Aggregatzustände 31. Ritter (E.), siehe Feltz (V.).

Ritthausen (H.), Eiweifskörper 912; Milchanalyse 986.

Robert (E.), Feuersteingunge der Kreide 1856.

Rebinet (E.), Salicylskure im Wein 1092.

Robinson (H.), siehe Dittmar (W.). Roemer (H.), eiehe Schunck (E). Röfsler (H.) und Debray (H.), Selengehalt des Feinsilbers 1050.

Rogers, Dichlorsalicylsaure 748.

Rohn (W.), Methyliscamylcarbinol und Derivate, Diisobutylpinakon 531; Isobutylacetessigäther, Isobutylaceton, Isobutylessigäüre, Methyliscamylcarbinol (C<sub>7</sub>H<sub>16</sub>O) und Derivate, Diisobutylpinakon 688.

Rohrbeck (H.), α-Methyl-β-oxybuttersaure 692.

Rollwage (R.), Dibromsalicylsäure 784; Nitroäthylamidobenzoësäure 742. Roscoe (H. E.), Roscoelith 1840.

Rose (F.), Kobaltammoniumverbindungen 265.

Rosenbladt (Th.), Salpetrigsaureäther 1079.

Bosenfeld (M.), Bleichromat 270; Wasserstoffentwicklungsapparat 1097; siehe Hönig (M.).

Rosenkranz, siehe Dreyer.

Ros en atiehl (A.), Purpuroxanthinearbonsaure = ε-Purpurin, Purpurin, Pseudopurpurin 588, 589; Anthraxanthinsaure, Flavopurpurin 592.

Rosenthal (G.), Manganbestimmung 1087; Legirungen von Eisen und Mangan 1116.

Rofs (W. A.), Löthrohrreactionen 1081; Löthrohrreactionen von Borsäure und Mineralien 1050; Adular, Agalmatolith, Albit, Almandin (Spinell) 1249.

Roster (G.), Pikroalumogen 1297. Roth (J.), Quellen von Rohmaterialien 1104; Farbstoff aus Phenol 1286.

Rotondi (C.), siehe Pavesi (A.). Rouart, siehe Mignon.

Rudolph (C.), siehe Salkowski (H.).

Rücker (A.) und Miller (W. v.), Methylcrotonsäure 716.

Rücker (A. W.), siehe Reinold (A. W.).

Rullmann (W.), Wasser der Fulda 1880.

Ru off, Chrysen gegen Perchlorantimon 890; Perbrombensol 403; Rosanilin, Violanilin und Triphenylendiamin gegen Chlorjod 449; Perbromphenol in Perbrombensol 547.

Russel (W. J.) und Lapraik (W.), Stickoxyd gegen Pyrogallusskure 221; pyrogalluss. Kalium gegen Stickoxyd 1083. Russel (W. J.) und Maskelyne (N. S.), Silbernitratdoppelsalze 302. Ryder, Kohlenstoff bestimmung

Eisen 1056.

Sabanejeff (A.), Halogenderivate gegen Zink 898; Acetylendibromür 399.

Sacher (E.), Fortpflansung der Wärme in Flüssigkeiten 99.

Sachse (U.), Dinitrosulfobensolsäure, Diamidosulfobenzolsaure 841; Dibromsulfobenzolsäure 842.

Sachsleben, siehe Schmidt (E.).

Sachsse (R.), Stärke 898; Dextrose 1087; Natrium gegen Chlorophyll 1089.

Sadebeck (A.), Struvit 1802; siehe Becke (F.).

Sadler (H. E.) und Silliman (B.), Schwefel und Ammoniak des Leuchtgases 1048.

Sadlon (E.), Ersatz des Eigelbs in der Weißgerberei 1185.

Salathe (F.), siehe Lunge (G.).

Salkowski (E.), Phenolbildung im Harn 971; Harnstoffbildung im Thierkörper 975 ; Harnsäurebestimmung im Harn 1077; Farbenreaction des Eiweißes 1088; Indigo im Harn 1093.

Salkowski (H.), Doppelsalze sweier organischer Säuren (Nitrobenzoesäuren

und Bensoësäure) 739.

Salkowski (H.) und Rudolph (C.), Triam idobenzol Anhydrobasen 808 (Aethenyltriamidobensol), acetanilid 481; Monoacetylchrysanissaure 482; Dinitroanissaure, Di- und Trinitroanisol 757.

Salzer (Th.), Unterphosphorsäure 229.

Salzmann (M.) und Wichelhaus (H.), Euxanthon, Euxanthinsaure Carbodiphenylen, Carbodiphenylenoxyd 652; Discetyleuxanthon 658.

Sandberger (F.), Fablers 1268; Heubachit 1281; Bildung der Gänge 1855.

Santos (J. R.), Antimonglanz 1265; Antimonocker 1281; Kupfergrün 1310. Saporito-Ricca, siehe Tisati (G.). Saraly, Mordants für die Färberei

1244. Sarasin (E.), Brochung des Quarses 179; siehe Soret (J. L.).

Sarley, Jamesonit 1267.

Sarnow (C.), Porcellanindustric 1161. Sattler (F.), Eisenanalyse 1056.

Sauer (A.) und Ador (E.), Analyse von Nitroglycerin 1079, 1160.

Sauer (E.), Terpenylsture ans Terpenen 727.

Saur (R.), Aethylmethylacetessigsther 692.

Sauvage, Explosionen in Kohlenminen 1107.

Savalle, Destillationsapparat 1200.

Saytzeff (A.), ungeelittigte Alkehole 515; siche Sorokin (B.)

Saytseff (A. und M.), Allyldimethylcarbinol 535.

Saytseff (A.) und Kanonnikoff (J.) Diallylcarbinol 536.

Saytseff (M.), Diallylcarbinol 586; Diallyloxalesure 726; siehe Kanonskoff (J.).

Scacchi (A.), Cuspidin, Neochrysolith 1308.

Schack (E. v.), siehe Hübner (H.). Schadow (G.), Wirkung des Nitrepentans 1010.

Schaer (Ed.), Salicylsäure des Handels 746.

Schäuffelen (H.), Diimidosnissiki 848.

Schalfeeff, Cerotinsaure 729.

Scharpless, Milch 1183.

Scheffer (J. D. R.), Glucose und Levelose 901.

Scheib und Co., Pfanneneinmanerung

Scheibler (C.), Zuckeranalysen 1067; Trockenapparat 1097; Rübensucksfabrikation 1188; Stärkemehlindustrie

Schellen (H.), Taschenspectroskop

Scheinberg (K.), Darstellung aroms tischer Nitrile 339.

Scherbascheff (A.), Sods 1148. Schidlowsky (F.), beums

beumertige Krystallbildungen an der Kathode 167. Schiff, Pepsinbildung vor und mob dem Tode 982.

Schiff (H.), Verbrennung von Wasserstoff und Knallgas 198; glassrüge Borshure 285; Acetylenharnstoff 848; Glycoluril, Thioharnstoff gogen Glycoxal 849; Furfurol gogen Harnstoffnitrat 1077.

Schiff (R.), Biuret gegen Aldehyd 853; Acetylpyrrol 440; Ammoniakderivate

des Chlorals 608; Thymochinon aus Nitrosothymol 648; Furfuramid, Furfurin 725; siehe Fileti (M.).

Schiff (R.) und Tassinari (G.), Butylchloralammoniakderivate 609; Bromalammoniak 610. Schimper (W.). Triäthylselenchlorid-

Schimper (W.), Triäthylselenchlorid-Platinchlorid 315; Blödit 1296.

Schliephacke (H.), Schlackenwolle 1143.

Schlösing (A.), siehe Müntz (Th.). Schlösing (Th.), Kali- und Natronbestimmung 1053.

Schlösing (Th.) und Müns (A.), Nitrification durch Fermente 1029. Schmid. Bensol gegen Chlorschwefel

Schmid, Bensol gegen Chlorschwefel 872.

Schmidt (A.), Fibringerinnung 914; Weingeist im Organismus 977.

Schmidt (C.), Wasser von Meeren und Seen 1370 bis 1380; Wasser des Flusses Om 1380; serbisches Mineralwasser 1386; siehe Dohrandt (F.).

Schmidt (E.), Allylsenföl, Rhodanallyl 835; Harnstoff gegen Kohlenoxysulfid 847; Bromoform 898; Mercurialin == Methylamin 480; Tiglimsäure == Methylcrotonsäure 715; valerian-tiglinsaures Calcium 716; Morphinsalse 881; Veratrin 890; Strychninpolysulfhydrat 893; Brucin 894; Cubeben, Cubebencampher 942; Cubebin 943.

Schmidt (E.) und Sachsleben, Isopropylessigsäure, Valerolactid 712.

Schmidt (M.), Drehung des Rohrsuckers 188.

Schmidt (M. v.), siehe Weidel (H.). Schmiedeberg (O.), Paranuskrystalle, Vitellin 916; siehe Bunge (G.).

Schmits, Diphenylenmethan = Fluoren 888.

Schnacke (A.), Saccharometer 1099.

Schnapp (H.), Dikthyl-β-oxybutterskure 718.

Schnaus, photographische Tonbäder 1248.

Schnaufs (J.), Chromsäure, Wiedergewinnung 1155; Kohledruck 1246.

Schneider (C.), Arsometer 47.

Schnetzler (J. B.), Pflansenfarbstoffe. 925.

Schnutz, siehe Claus (A.).

Schoor (W. K. J.), Kupferhydriir 278.

Schorlemmer (C. S.), Brom gegen normales Hexan und normales Heptan 400; Heptylalkohol (Methylnormalpentylcarbinol) 580; Methylbutylcarbinol 585; Oenanthylsäure 730; siehe Dale (R. S.).

Schraube, siehe Caro.

Schrauf (A.), Symmetrieverhältnisse von Krystallen 179; Brookit 1278; Kalkspath 1288; Lanarkit 1295; Szmikit 1296; Ihle'lt 1296; Gismondin 1382; Chloropal (Nontronit) 1388.

Schröckinger (J. v.), Samikit 1295. Schröckinger (J. v.) und Dietrich,

Sphärosiderite 1289.

Schröder (H.), Volumeonstitution fester Körper, Dichte von Silbersalsen 40.

Schützen berger (P.), Jodehloride gegen Wasser 216; Indolin 511; Zersetzungsproducte von Albumin 918.

Schüz (E.), Atropa belladonna 945. Schuhmeister, Wärmeleitung von Seide, Wolle und Baumwolle 1280.

Schuler (J.), siehe Bauer (A.). Schuller (A.) und Wartha (V.), Verbrennungswärme des Wasserstoffs

Schultz (A.), gefärbte Gewebe 1229. Schultz (G.), Terpentinöl gegen Hitze 877; siehe Anschütz (R.); siehe Japp (F. R.), siehe Neuhöffer (G.).

Schultz (Julius), Betain 694.
Schultz (R.), Trichlortoluolderivate
408; isomere Dichlorbensoësäuren 780.
Schulze (C.), Glasfabrikation 1167;

Bodenluft 1178. Schulze (E.), Stickstoff bestimmung 1037.

Schulze (E.) und Barbieri (J.), Glutaminsäure 712; Glutaminsäure in Kürbiskeimlingen 928.

Schulze (E.) und Urich (A.), Runkelrübe (Glutaminsäureamid) 945; Futterrübe 946; Amide des Rübensafts 1188.

Schumann (O.), Affinität des Schwefels und Sauerstoffs zu Metallen 203.

Schunck (E.) und Roemer (H.), Purpuroxanthincarbonsäure, Munjistin 587; Purpurin 590, 591; Chinisarin 591; Anthrafiavon 592; Anthrafiavinsäure, Metabensdioxyanthrachinon 592; Flavopurpurinderivate 598; Erkennung von Alisarin im Purpurin 1084; Purpurin und Alisarin 1242. Schwab (J.), siehe Hefs (F.).

Schwalm (A.), Mandelöl, Pfirsichkernöl, Wallnufsöl 1220.

Schwanert (H.), isomere Dinitrosulfotoluolsauren und Derivate 851; isomere Diamidosulfotoluolsäuren Derivate 858.

Schwarts (E. v.), Nitrobensanilide gegen Salpetersaure 748.

Schwars (H.), Metalllüsterfarben 1108; Messingfärbung 1120; Schiefspulver Abnliche Mischung 1160; Kalkosmose 1189; Melasse 1190; Cigarrenrauch 1209; Leuchtgasreinigung 1214.

Schwarzer (F.), Naphtalintetrachlorid, Dichlornaphtalin 412; Halogenderivate

des Anthracens 417.

Schwebel (P.), Phenylhydantoin, Phenylglycocoll 360; monochloressigsaures Anilin, Phenylglycocoll, Paratolylglycocoll 760; siehe Cech (C. O.).

Schweder (G. Th.), Kobalt- und Nickelbestimmung 1068.

Schweitzer (P.), Bestimmung von Strontium 1054.

Scichilone (S.), Ausdehnung des Schwefels 98.

Scott, Excremente 1177.

Sedlacsek (J.), Hydrometer 1099.

Seger (H.), Feuergase aus einem Kalkringofen 1104; Ausschläge an Ziegeln, Auswitterungen an Steinen 1162.

Segura, Schwefelsilber gegen Quecksilber 1124.

Seidler (H.), Gasometer 1100; Giftigkeit des Anilinroths 1108.

Seligmann (G.), Fahlers 1268; Rutil mit Magneteisen 1277; Kieselsink 1310; Natrolith 1832; siehe Rath (G. vom).

Sendtner (R.), siehe Hilger (A.).

Senft, Zersetzung von Pflanzensubstanzen 1178.

Sestini (F.), Apparat zur Maßanalyse 1101.

Setny (A.), Theer aus Leuchtgasfabriken 1221.

Setschenow, Absorption der Kohlensäure durch Blut 986.

Seuberlich (C.), Anthragallol 807.

Seyberth (H.), Orsat'scher Apparat

Sharples (S. P.), Scheele'sches Grün 1281.

Shaw (F. W.) und Carnelley (Th.), Salzlösungen gegen Kupfer 272.

Shenstone (W. A.), siehe Tilden (₩. **Δ**.).

Shepard (C. U.), siehe Smith (J. L.). Siddeley-Mackay, Aethermaschine 1105.

Sidot, Glas aus pyrophosphors. Kalk 1166.

Sidot (M.), Phosphorkupfer 274.

Sie (P. Dal), Pflansentalg (Piney-talg) aus Vateria indica 954, 1220.

Sieber (N. Frl.), Roqueforter Kies

Siegl (E.), Spiritusbrennapparat 1199.

Siegwart (E.), Eisblumen auf Glas 1168.

Siemens (W.), Eisengewinnung 1100. Silliman (B.), Gold 1258; siehe Sadler (H. R.).

Silow (P.), Magnetismus von Esserchlorid 174.

Silvestri (O.), Paraffin in einer Lava 868; Vernickelung 1127; petroleumartige Substans 1350.

Simm (R.), irisirende Gläser 1168.

Simpson (M.) und Keeffe (C. O.), Harnstoffbestimmung 1097.

Sipöcz (L.), Wasserbeatimmung in Silicaten 1036; Miargyrit 1266; Skapolith 1814.

Sjögren (A.), Barytocalcit 1291; Gadolinit, Orthit, Allanit 1807.

Skey (W.), Spannungsreihe der Metalle 151; Leitung des Schwefelsilbers 159; Graphit 236; Löslichkeit der Alkahen in Aether 239; Schwefelsilber and Cyankalium, Schwefelgold gegen Oxydirbarkeit von Silber und Platia 803.

Skraup (Zd. H.), lösliches Berliner-Superferridcyankalium 329; blau. Cinchonin 888.

Sloane (J. O'Conor), siehe O'Conor Sloane (J.).

Smita (A.), Oligoklas 1887.

Smith, organische Abfälle gegen Kohle 1177.

Smith (A.), saure Dämpfe der Sodsfabriken 1150.

Smith (Angus), Kohlenskure der Luft 1141.

Smith (E. F.), Chlor gegen Bensotri-chlorid (C<sub>21</sub>Cl<sub>22</sub>), Parametabromnitrobenzoësäure 733; Parametabromamidobenzoësäure, Tribrombenzoësäure, Dibromsalicylsäure, Dibrombenzoësäure 734; Dichlorsalicylsaure 748; Chromeisensteinanalyse 1060.

Smith (H. J.), isomere Oxybenzoësäuren Ammoniak (Oxybensonitril, egen Nitrooxybensonitril) 750.

Smith (J. L.), Columbium und Niobium 288: Niob-(Columbium-)mineralien 1842.

Smith (J. L.) und Shepard (C. U.), nordamerikanische Meteoriten 1894.

Smith (W.), oxals. Natron gegen kohlens. Erden 29; Isodinaphtyl und Derivate Isodinaphtylsulfosäure 891; Manganchlorür gegen Sodarückstände 1149; Haloïde aus Vesuven 1288.

Smith (Watson), Oxalate Carbonate 670.

Sokoloff (N.), Giftbestimmung 1096.

Solvay (E.) und Lucion (R.), Saureanhydride gegen Oxyde 664.

Sommaruga (E. v.), Isatin gegen Ammoniak 512.

Soret (J. L.) und Sarasin (E.), Drehung des Quarses 186.

Sorokin, Blausäurebestimmung 1078. Sorokin (B.) und Saytzeff (A.), Methyldiallylcarbinol 581.

Sorokin (J.), Blausture, Bildung und Nachweis 827.

Soulary, Explosionen in Kohlenminen 1107.

Source (Magnier de la), Trockenrückstand von Weinen 1092; Leim 1220; siehe Latour.

Sourdat (L.), Centrifuge 1100. Soxhlet, Milch 1184.

Southlet (F.), Asstometer 1096.

Spesia (G.), Zirkone 1275; Idokrase 1276.

Spica (P.), Bensyselen- und Dibensylselenharnstoff 351; siehe Paternò (E.).

Spiro (P.), Physiologie der Milchsäure 981.

Spitzer (F. V.), Aetherpen, Nichtexistens 879.

Squire, Schwefelskureanhydrid 1141. Stache (G.) und John (C.), Labradorund Quareporphyr 1359.

Stackmann (W.), siehe Doebner (O.).

Stade I (W.), Chloracetylbensol 630; Isoïndol 681.

Stahlschmidt (C.), Polyporsäure und Derivate 797.

Stahlschmidt (F.), Zink- und Cadmiumgewinnung 1118.

Stallo (Mifs H.), spec. Gewicht von Salzen 45.

Stamm (L.), Alisarindampfroth, Rothorange 1241.

Stammer, Abgangswässer aus Zuckerfabriken 1192.

Stammer (K.), Brantwein 1199. Stanford (E. C. C.), Jodfabrikation 1136.

Stead, siehe Bell (L.).

Steemstrug, nickelhaltiges Eisen 1114. Stefan (J.), Wärmeleitungsvermögen des Hartgummi 100.

Stefani (Č. De), Eisenglans 1272. Stein (C.), Phosphatsedimente alkalischen Harn 1003.

Stein (G.), siehe Claus (A.).

Stein (W.), Weinfarbstoffe 1204; Ultramarin 1281.

Steiner (J.), siehe Halse (W. E.).

Steinmann (F.), Gasfeuerung 1218. Stelsner (A.), Kalkphosphate (Sombrerit, Pyroclasit, Moroxit) 1804.

Stempnewsky (S.), Vinylbromür aus Aethylenbromür 899.

Stenhouse (J.), und Groves (C. E.), Nitroso- und Nitroorcin 571; Darstellung von Nitrosoderivaten 575; Nitroso-β-naphtol 579; β-Naphtochinon 580. aus Nitroso-β-Naphtol 651; Gardenin, Gardeninsäure 933.

Sterling, Erdöllampe 1219.

Stevenson (W.), Jodwasserstoff, Jodsaure, Jodide und Jodate 214.

Stiafsny (A.), Ersatz von Indigo 1238. Stingl (J.), siehe Morawski (Th.).

Stoddart (W.), Zinkoxyd 1064; Coelestin 1294.

Stöckmann (C.), Phosphorbestimmung in Eisen 1056; Eisen von Mangan im Spiegeleisen 1068.

Stöder (W.), Calciumphosphat 248.

Stohmann (F.), Wasserbestimmung durch den Respirationsapparat. 1035.

Stolba (F.), Rubidiumoxalat 242: Reinigung von Platintiegeln 1034.

Stolnikoff (J.), Galle gegen Fibrinund Fettfäulniß. Leucinsäure, Fäulnissproducte 1028.

Stolnikow (J.), Albumin im Harn 1098.

Stoney (G. J.), Durchgang der Wärme durch Gasschichten 101.

Storer, Düngerwerth des Leders, der Farbholzabfälle und der Gerberlohe, Buchweizen, Buchweizenstroh 1177.

Storer (Miss D.), spec. Gewicht von Salzen 43.

Storer (F. H.), Nachweis von Salpetersaure 1039.

Storer (H.), Einfluss der Gesteine auf die Fruchtbarkeit des Ackerbodens 1178.

Streng (A.), Chabasit 1827.

Streng (A.) und Kloos (J. H.), Gesteine von Minnesota (Nordamerika) (Melaphyrporphyr, Diorit) 1361.

Streints (F.), Thermosaule 156. Strohmer und Klaufs, Dextrose

1195.

Strohmer (F.), Uranrückstände, Aufarbeitung 1057.

Strübing, Phosphorsaureausscheidung im Harn 1002; schweflige Säure im pathologischen Harn 1008; unterschweslige Säure im Harn 1050.

Strüver (J.), Mineralien aus Latium (Albanien) 1252; Pleonaste Latiums 1279; Magneteisen 1280; Vesuvian 1307; Nephelin, Berzelin, Hauyn 1315; Sanidin 1388; Anorthit 1388; Hauyn Titanit 1340.

Struve (H.), osmotische Erscheinungen 969.

Struve (O.), siehe Ladenburg (A.). Struve (R.), Dinitrodiphenskure, Diamidodiphensaure, Diamidodiphenyl

Stuckenberg (K.), Diamidophenole, Benzoylderivate 550; Amidonitrophenole 552; Nitroorthophenolsulfosaure 558; Nitrosulfiphenol 849.

Stumpf (M.), Oxynaphtoësäuren, Oxyisonaphtoësäure 801; isomere Sulfound Oxynaphtoësäuren 868.

Süls (M.), Gasentwicklungsapparat 1101.

Sugiura (S.), siehe Muir (M. M.

Svedmark (E.), Uralit 1326.

Swan (J. W.), galvanische Eles 158; Gefäße aus Hartglas, Wasserstrahlpumpe 1100.

Symon, Fett aus Knochen 1182. Szabó, freie Shure des Magennis 983.

Szily (C.), mechanische Wärmetherrie 87.

Tait, mechanische Wärmetheorie 87. Tanret und Villiers, Nucit 902; Inosit 903.

Tassinari (G.), siehe Schiff (R.). Teclu (N.), Wolframskureanhydrid gegen Phosphorpentachlorid 294; Street regulator 1101.

Tedesco (A.), Leimung von Papie 1224.

Tellier, Methylather 1157.

Ten-Brink, Feuerung für Dampfkenel 1213.

Tentin, Werthbestimmung des ladge 1084.

Terquen (A.), Eismaschinen 1166. Terreil, Olivin 1398.

Terreil (A.), Eisenoxydulbildung im Siemensofen 1211.

Teschemacher (E. F.), Morphin in Opium 881.

Than (C.), unterschwefligs. Natrius in der Jodometrie 1050.

Than (C. v.), Verbrennungswärme des Knallgases 106.

Than is ch (H.), Tolylphonylessigshure und Derivate 808.

Thausing, Schimmelpils 1180.

Thausing (J.), Darr- und Farbusk 1198.

Thénard (A.) und Gramme, Zersetsungszellen in der Elektrolyse 165.

Thorner (W.) und Zincke (Th.), Benspinakon 685; Benspinakolin, Tolylphenylpinakon 636; Anthrachinodichlorid und gechlorte Anthrachines 654.

Thomas (A.), Metabromsulfobensol saure 824.

Thomas (P.), Zinkweiß 1155. Thomas (J. W.), volumetrische Gesbestimmung 1098.

Thomas (W.), Braunkohle 1217.

Thoms, Teakhols von Testonia gene 952.

Thomsen (A. L.), Methyltoluidine 475;

siehe Buckney (E. B).
Thomsen (J.), Bildungswärme von
Platin- und Palladiumverbindungen 115: Bildungswärmen von Verbindungen des Magnesiums, Calciums, Strontiums und Baryums 116; Lösungswarme von Chlor-, Brom- und Jodverbindungen 120; Affinität, Wärme-entwicklung und Atomgewicht 123; krystallisirtes Jodbaryum 244; chlorwasserstoffs. Goldchlorid 304; Platinchlorürverbindungen 306.

Thomson (A. C.), Gasgenerator 1097. Thomson (W.), organische Abfälle gegen Thierkohle 1177.

Thore, Saccharimeter 186.

Tibericá (J.), siehe Merz (V.).

Tidblom (A. V.), Thermoëlektricität des Platins 155.

Tidy (C. Meymott), Londoner Trinkwässer 1887.

Tieghem (Ph. van), Eiweisveränderung durch Keimung 914.

Tiemann (F.), Sodarückstände 1150.

Tiemann (F.) und Hersfeld (H.), Paraoxybensáldehydderivate 618, 615; Acetylparacumarsaure 614; Zimmtsaure, Hydroparaoxybensolinnatrium, Paraoxybenzylalkohol, Hydroparaoxybenzoln 615; Cumarin aus Salicylaldehyd, Orthocumarsaure, Hydrocumarsaure (Melilotsaure) 795.

Tiemann (F.) und Lewy (L.), Aldehyde aus Resorcin 618; Acetexyoumarin ( $\beta$ -Acetumbelliferon) 619.

Tiemann (F.) und Mendelsohn (B.), Kreesel und Phlorol 575; Vanillinsäureäthyläther, Vanillinsäuren verschiedener Darstellung, Aldehydovanillinsäure 771; Aldehydovanillinsäuremethyläther (Isomethylnoropiansäuremethyläther), Aldehydovanillinsäuredimethyläther (Isopiansäuremethylather), Isopiansaure 772; Isohemipin-saure, Isonoropiansaure (Aldehydoprotocatechusăure) 773.

Tiemann (F.) und Nagal (Nagajosi), Aceteugenol, Acetalphahomovanillinsaure, Alphahomovanillinsaure 774; Alphahomoprotocatechusäure 775.

Tiemann (F.) und Beimer (K. L.), Aldehydoxysäuren (Orthoaldehydosalicyleaure 777; Paraldehydosalicylsäure, Orthoaldehydoparaoxybensoë-säure, isomere Phenoldicarbonsäuren 778 bis 788).

Tilden (A.), Aloïn, Nataloïn, Barbaloïn, Socaloïn, Alexanthin (Methyltetraoxyanthrachinon) 933.

Tilden (W. A.), Nataloïn, Barbaloïn, Soccotrinaloin 908; Alexanthin 909.

Tilden (W. A.) und Shenstone (W. A.), Nitrosoderivate der Terpene 427. Timirjaseff (C.), Kohlenskurezerlegung in Pflansen 196.

Tisati (G.) und Saporito-Ricca (G.),

Festigkeit des Eisens 1114.

Tonnies (P.), siehe Bacyer (A.). Törnebohm (A. E.), Zirkon 1275; Diabas- und Gabbrogesteine 1856.

Törnebohm (A. S.), Quarasandstein 1368.

Tollens (B.), Drehung des Rohrzuckers 187; siehe Grote (A. v.). Tollinger (J.), Widerstand von Flüssigkeiten 162.

Tomlinson (Ch.), übersättigte Lösungen 79.

Topsos, Dichte von Golddoppelsalzen

Torbern, Fahlers 1269.

Traube (M.), Alkoholbildung 1021. Trautschold (H.), schwarzes Gold 1259.

Trechmann (Ch.), siehe Klein (C.). Trécul (A.), Stärke 898; Chlorophyll 980.

Treschmann, Waschflasche 1097.

Tribe (A.), Vertheilung der Bestandtheile eines Elektrolyts 165; siehe Gladstone (J. H.).

Trojanowsky (P.), Cacao 987; Theobromin im Cacao 1206.

Troost (L.), Dampfdichte von Chloralalkoholaten 51; Dissociation von Chloralhydrat 142, 147.

Troost und Hautefeuille, Bildung und Zersetzung chemischer Körper 25; Dissociation und Wiederbildung von Verbindungen 202.

Trouvé, neue Kette 152.

Truchot, Milch 1184.

Truchot (P.), atmosphärische Kohlensäure 238; organische Körper gegen den elektrischen Funken 320.

Truelle (A.), Zucker- und Säuregehalt von Obstarten 929.

Trumbell (H.) und Gray (Asa), Helianthus tuberosus (Jerusalem-Artischoke) 1175.

Tschermak (G.), Milarit 1326; Malachit nach Atacamit 1352; Vulcanismus 1354; Meteoriten 1390; siehe Buchner (O.).

Tscherniak, Dibromäthylcarbylamin 844.

Turpin, Eosinfarben 1286.

Tuson (R. V.) und Neison (E.), Quecksilberbestimmung 1069.

Tyndall, Fermentwirkungen 1017; Bildung von Organismen 1018.

Typke (P.), Dioxyasobensol und Derivate 491.

Uelsmann (H.), Eisenanalyse 1056; Titration von Eisen 1057; Zersetzbarkeit der Molybdänlösung 1071.

Ulbricht (R.), Gewichte aus Bergkrystall 1031; Trockenrückstand von Weinen 1092; feste Stoffe des Weins 1200.

Ulrich (G. H. F.), Gold 1259; Zinnerz 1277.

Uppenkamp, Chromverbindungen 1155.

Urbain (V.), siehe Mathieu (E.). Urich (A.), siehe Schulse (E.).

Usielli (d.), Chromalaun 260; Eisenglanz 1272; Schwerspath 1298; Mancinit 1810.

Valenti, siehe Cannissaro.

Valentin, Regeneration des Braunsteins, Chlorkalk 1180.

Valentin (G.), eudiometrisch-toxicologische Untersuchungen 1009.

Varenne (E.) und Hebré (E.), Reinigung des Wasserstoffs 206.

Vaughan (V. C.) und Douglas (S. T.), Arsenbestimmung 1045.

Velden (A. von den), Oxybensylalkohole 537; normalsalicyls. Salze, Verhalten beim Erhitzen 747.

Versmann, Anthracen und Alisarin 1248.

Vieth (P.), Milch 1185.

Villiers, siehe Tanret.

Villiers (A.), saure essigs. Salse 676;

saures essigs. Natrium 677; Manasucker (Melesitose) 903.

Villot, spanische Lignite 1217.

Vincent (C.), Chlormethyl 396; Trimethylaminchlorhydrat, Trimethylaminbromhydrat und Trimethylaminjodhydrat, Trimethylamin gegen Metalsalse 1079; Chlormethyl als Estamittel 1106; Sulfocarbonate und Carbonate aus Melassekohle 1144; trockne Destillation der Melasse 1190.

Violi (A.), Sulfate gegen Schwefel 218. Violle (J.), specifische Wärme und Schmelswärme des Platins 95.

Vlacovich (N.), neue Ketten 152. Vogel (H. M.), Fuchsin im Himber-

saft, Purpurin 1084.

Vogel (H. W.), Universalstativ für der Taschenspectroskop 181; Absorptionsspectren des Granats und Rubins 184; Lichtempfindlichkeit der Silbernski Wirkung des Lichts 194; Photograski des Infraroths 196; Entfärbung va alkalischerPurpurinlösung 591; Kohleoxyd in Gasgemengen 1048; spectroskopischer Nachweis vom Thomers, Spectren von Granat und Rubin 1666; Photographie des Sonnenspectrass 1245.

Vogt (G.) und Henninger (A.), Omia 571.

Vohl (H.), Rheinwasser 1134; Spainessig und Essigsprit 1080; Birresborser Quelle 1884.

Voit, Ausnutsung von Nahrungsmittels 970.

Volhard (J.), Schwefeleyanasmusisin der Maßanalyse: Silberbestimmen 1074.

Vollbrecht (H.), Tribromamidobassisäure, Tribrombenzoäsäure 734; side Wiesinger.

Vortmann (G.), Kobaltammoniumwabindungen 265.

Vrba (K.), Diabas, Diorit, Augitminette 1863.

Vrij (de), Chinidin und Cinchenidia 889.

Vulpius (G.), Verdunstung von Asker 1079.

Vutseys und Rabuteau, Wirkung des Aethylbromürs 1012.

- Waals (J. D. van der), Dichtemaximum des Wassers 46; Gasmoleküle 62.
- Wachendorff (C.) und Zincke (Th.), Methylderivate des Anthracens 386; Styrolenalkohol (Phenylglycol) 539; Methylanthrachinon 655.
- Wagner (A.), Explosionsgrensen brennbarer Gase 1032; Gasapparat 1097; Einfluß von Salsen auf den Härtegrad des Wassers 1183; Härte des Wassers 1184.
- Wagner (G.), Aethylvinylcarbinol 538,
- Wagner (R. v.), Sodaïndustrie 1130; Vanadinverbindungen 1156; Rosolsäure 1286.
- Waine (G. W.), Eisenphosphat 263.
- Wahl, Bromirung des Hexans (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>Br<sub>6</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>Br<sub>6</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>6</sub>); Perbrombensol 400; Perbrombensol und C<sub>6</sub>H<sub>8</sub> 403.
- Wald (H.), Dinitroasoxydiphenyl und Isodinitroasodiphenyl 510.
- Waldbauer (A.), siehe Hell (C.).
- Waldschmidt (E.),  $\alpha$ -Aethyl- $\beta$ -oxy-buttersäure, Aethylcrotonsäure 692.
- Wallace (W.), Eisenerse Schottlands 1290.
- Wallach (O.), Blausäure, Dichloressigäther 828; Dichloressigsäure aus Chloral 604; Chloralhydrat gegen Ferrocyankalium: Dichloressigsäure, Butylchloral gegen Ferrocyankalium: Monochlorcrotonsäure 605.
- Wallach (O.) und Hunäus (P.), Dichloracrylsäure 708; Malonsäureäther, Monochloracrylsäure 704.
- Wallach (O.) und Oppenheim (F.), Chloroxaläthylin, Dioxaläthylin, Chlorbromoxaläthylinderivate 446.
- Wallach (O.) und Reincke (J.), Bromalide [Tribrommilchsäure, Tribrommilchsäure-Tribromäthylidenäther (Bromalid), Tribrommilchsäure-Trichloräthylidenäther, Trichlormilchsäure-Tribromäthylidenäther, Milchsäure-Tribromäthylidenäther] 701.
- Wanklyn (J. A.), organische Materien in Trinkwässern 1078.
- Wanklyn (J. A.) und Cooper (W. J.), Proteïngehalt vegetabilischer Substanzen 1089.
- Wappler (F.), siehe Choulant.

- Ward (P.), Ferromangan 1116.
- Warington (R.), Salpeterbildung 228; Salpetersäurebestimmung 1040.
- Wartha (V.), siehe Schuller (A.).
- Wassowicz (M. Dunin von), Pfefferminzöl 957; Roggenmehlverfälschung 1208; siehe Claus (A.).
- Watson (H.), Kesselsteine 1185.
- Watson (W. H.), Meerwasser gegen Blei und Kupfer, fette Oele gegen Kupfer 272; Seewasser gegen Bleiund Kupferfolien 1086.
- Wattine-Delles pierre, directes Schwarz 1232.
- Weber (A.), Dimethylanilinderivate 466.
- Websky (M.), Hornquecksilber 1286; Beryll 1827.
- Wedding, Eisencarburete 1108.
- Wehrlin (E.) und Giraud (E.), Titanphosphorchlorid und Titanphosphoroxychlorid 278; metallisches Titan 279.
- Weidel (H.), Cubehin 931; Ixolyt 967; siehe Barth (L.); siehe Goldschmiedt (G.).
- Weidel (H.) und Goldschmiedt (G.), ungarischer Säuerling 1386.
- Weidel (H.) und Gruber (M.), Triamidophenol gegon Brom: Bromdichromasin, Bromdichroïnsäure 555; Hexabromaceton 557; Tribromacetamid 684.
- Weidel (H.) und Schmidt (M. v.), Schwefel in organischen Substansen 1049.
- Weigelt, amerikanische und deutsche Reben 1181.
- Weil (F.), Petroleum aus Egypten .1218.
- Weisbach (A.), Argyropyrit (Silberkies) 1263; Miargyrit (Kenngottit) 1266; fables Rothgültigers, Hypargyronblende (Hypargyrit) 1267; Kobaltspath (Sphärokobaltit) 1290; Bismuthosphärit, Arsenwismuth1291; Uranocircit, Zeunerit, Uranospinit, Walpurgin 1808.
- We is ke (H.), Geweihe, Krebspanzer und -steine 1015.
- Weiskopf (P.), irisirende Gläser 1169. Weifs (E.), Gyps 1295; Bleiglans 1263.
- Weith, Salicin im Harn 1004.

Weith (W.), Carbotriphenyltriamin 846; Harnstoff und Monophenylharnstoff gegen Phosphorchlorür 847; Aepfelsäure gegen Schwefelsäure 710; siehe Mers (V.).

Welde (H.), Sulfodicarbonszuren 670. Welden, Verwerthung von Schwefelwasserstoff in der Sodaïndustrie 1146.

Wenghöffer (L.), Sulfurylchlorid und Aethylschwefelsäurechlorid gegen Anilin und Derivate 447.

Werigo und Melikoff, Dichlorpropionažure, Chloracrylažure, Glycerinažurechloranhydrid 699.

Werner (H.), Aräometer 46; Rhabarber (Rheum palmatum) 942; Verfälschung von Honig 1196.

Wervecke (van), Pseudophit 1319.

Weselsky (P.), Bleiglans 1268.

Weston, dynamoëlektrische Maschine 1128.

Westphal (G.), Aräometer 47.

Weyl (Th.), Eiweifskörper (Vitellin, Myosin, Serumglobulin, Serumcaseïn, Globulin, Paraglobulin) 910; Indol und Phenol aus Fibrin, Leberamyloïd 1023.

Wharton (J.), Nickel und Kobalt 1117.

Wheeler (C. G.), amerikanische Mineralwasser 1388.

Wichelhaus (H.), Chinhydron 646; siehe Salzmann (M.).

Wichmann (A.), Sericitschiefer 1857. Wickemann (M.), Hämoglobin des

Blutes 1092.
Widman (O.), Chlornaphtalinverbin-

dungen 405; siehe Atterberg (A.). Widnmann (E.), Nitrobensocesturen 740.

Wiebe (H.), thermometrische Fundamentalversuche 91.

Wiedemann (C.), Wirkung des Camphers 1010.

Wiedemann (E.), specifische Wärme der Dämpfe 98.

Wiedemann (G.), Magnetismus chemischer Verbindungen 178.

Wiederhold, siehe Hellwich.

Wiesinger und Vollbrecht (H.), Diasoïmidobensoësäure gegen schweflige Säure 494; Meta- und Parasulfobensoësäure 817. Wigner (G. W.), Bleiwasser 1069; siehe Heisch (C.).

Wigner und Harland, Bleiweiß 1155. Wild (H.), Normalbarometer, Beregraph 1099.

Wildt (E.), Fütterungsversuche mit Blut- und Fleischmehl 1174.

Will (W.), siehe Winther (A.).

Willgerodt, α-Dinitrochlorbensol gegen α-Dinitrophenylimid 470: α-Dinitrochlorbensol gegen Thioharnstoff (α-Dinitrophenylmercaptan), gegen Dinitrophenylanilin und Carbanilid 450.

Williams (C. P.), Bleiglanz 1263; amerikanisches Grubenwasser 1889.

Wills (T.), Steinkohle 1216.

Wilm (Th.), Chlorkohlensäureäther, Allophansäureäther 671.

Wilson (H. M.), Indigobestimmung 1084.

Windhausen, Eismeschine 1105.

Winkelmann (A.), Dampfspanning homologer Reihen 58; Wärmeleitung der Gase 98.

Winkler (C.), Aluminium 251, 1117; Wismuth, Arsen, Antimon 1120; recchende Schwefelskure 1141; Arsenrückstände von Anilinfarben 1245; Bismuthosphärit 1291; Kobaltspath (Sphärokobaltit) 1290; Roselith 1299; Uranocircit 1302.

Winogradoff (W.), Methylisopropylcarbinol, Methylisopropylketon, Dimethyläthylcarbinol 532.

Winther (A.) und Will (W.), Harmotom 1332; Basalt 1366.

Wischnegradsky (A.), Amylene 265; Amylalkohole 364.

Wislicenus (J.), Acetessigäthersynthesen 686.

Witt (O. N.), Tropholine 503; Disseund Triazoverbindung ans Diphenylnitrosamin 488; Amidoazokörper gegen Amine (Safranin) 504; Acthylalkohol im Steinkehlentheer 518. Witting (F.) and Post (I.) Yeld

Witting (F.) und Post (J.), Xylalsulfamide 856.

Wittstein (G. C.), Kali- und Natronbestimmung 1052; Blei im Höllesstein 1155.

Wits (G.), Anilinschwars 1239, 1241. Wöhler (F.), Nickel von Kobalt 1065; Pachnolith, Thomsenolith, Pyrokonit 1287. Wolff (C.), Allylacetessigäther, Diallylacetessigäther, Diallylaceton, Diallylessigsäure 687.

Wolff (E.), Funke (W.), Kreushage (C.) und Kellner (O.), Fütterungsversuche 969.

Wolff (G.), Gold 1258.

Wolff (J.) und Betley (R.), Naphtalinfarben 1941.

Wolff (R.), Canthariden 1018. Woron leff, Dipropoxalsaure 726.

Wreden (F.), Bensolabkömmlinge und Camphersaure gegen Jodwasserstoff 871 ; Tetrahydroïsoxylol , Kohlenwasserstoff  $C_8H_{16}$  378; Camphersäuren 874; Camphersäure gegen Jodwasserstoff, Tetrahydroïsoxyloldicarbonsäure, Tetrahydroïsoxylol 799.

Wreden (F.) und Znatowicz (B.), Naphtalin gegen Jodwasserstoff, Hexahydrocymol 372; Hexa- und Octo-

hydronaphtalin 878.

Wright und Luff, chemische Dynamik 91.

Wright (A.), Spiegelübersug auf Glas 1167; Eisen im Wein 1202; siche Piesse (Ch. H.). Wright (A. W.), Metallbeschläge

durch Entladungen 169.

Wright (C. R. A.), Noropiansaure 779, 883; Cotarninverbindungen 882; Alkaloide aus Aconitum 889.

Wroblewski (S. v.), Diffusion der Gase 65.

Wroblewsky (E.), Xylidin, Nitroxylol 476.

Wüllner (A.), Temperatur des Wasserdampis 56; specifische Wärme des Wassers 94; elektrische Influens auf nichtleitende Körper 168.

Wurster (C.), Leimung von Papier,

harss. Natron 1224.

t

Wurts (A.), Dissociation des Chloralhydrats und Gesetse von Avogadro 148, 145, 146; Dampfdichte des Chloralalkoholats 147; polymeres Aethylenoxyd 529; Mutterlauge der Salzgärten 1148.

Wurtz (F.), siehe Lefort (J.).

Wurts (H.), chemische Energie 20.

Wyrouboff (G.), Ferricyan- und Schwefelcyanmetalle 330.

Wyfs (G.), Glyoxalin gegen Chloracteyl, Essigsaureanhydrid und Chlorbenzol, sowie Brom 433; Homologe des Glyoxalins, Glyoxalin gegen Oxydationsmittel und salpetrige Saure, Glyoxalinsilber 434; siehe Gnehm

Young (A. L.) und Dixon (G. F.), Metalisulfate gegen Salzsäure 29.

Young (T. G.), Gas der Hundsgrotte 1869.

Young (W. C.), siehe Heisch (C.). Yvon, Wismuthnitrat 279.

Zeidler (F.), Amylene gegen Oxydationsmittel 865; Allylacetessigäther 689.

Zeitsschel, Heubschit 1281.

Zepharovich (V. v.), Krystallform von Camphersäure und -Derivaten 640, von Pimelinsäure und Sulfocamphylsäurederivaten 642; Bleiglans 1262; Thuringit 1820; Natrolith 1882.

Zetter, Octochlorphenanthren, Diphensäure, Carbasol und Bensidin, chlorphenanthrentetrachlorür 420.

Zincke (Th.), Hydrobenzoine 541; siehe Hunäus (P.); siehe Thörner (W.); siehe Wachendorff (C.).

Zinin (N.), Isolepiden und Derivate 894; Amarsaure 812; Pyroamarsaure 813; Isobutylamarsaure 814.

Zinno (S.), Darstellung des Sauerstoffs 206.

Znatowicz (B.), siehe Wreden (F.). Zöller (Th.) und Grete (E. A.), Ammoniumnitrit 226.

Zorn (W.), untersalpetrigs. Silber (Nitrosylsilber) 220.

Züblin (J.), normales Nitrobutan 421; Derivate, Dinitrobutan, Isonitrobutan 422; Isodinitrobutan 423.

Zulkowsky (K.), Filtrirapparat 1099; Corallin, Pseudorosolsaure, Rosolsaure 600.

## Sachregister.

| Aeq.        | bedeatet | Aequivalent.          | Nachw.    | bedeutet | Nachweitung.        |
|-------------|----------|-----------------------|-----------|----------|---------------------|
| Anal.       | _        | Analyse.              | Prac.     | -        | Prafung.            |
| Anw.        | -        | Anwendung.            | Pseudom.  |          | Pseudomorphoes.     |
| Atomw.      |          | Atomwärme.            | Bobeld.   | Ξ        | Sebeldung.          |
| Best.       | -        | Bestimmung.           | Schmelap. | -        | Schmelspunkt.       |
| Bestandth.  | 7        | Besta pdtheil.        | Siedep.   | -        | Siedepunkt.         |
| Bild.       | :        | Bildung.              | Spannkr.  | -        | Spannkraft.         |
| ohem.       | -        | chemisch.             | sp. G.    | =        | mecifisches Gewicht |
| Const.      | ,        | Constitution.         | ap. V.    | -        | specifiches Volum.  |
| Dampfd.     |          | Dampfdichte.          | sp. ₩.    | *        | mecifische Wärme.   |
| Darst.      |          | Darstellung.          | therm.    | -        | thermisch.          |
|             |          |                       | Umwandi.  |          | Umwandlung.         |
| Eig.        | =        | Egenschaften.         |           | -        |                     |
| Rinw.       | 99       | Einwirkung.           | Untersch. | -        | Unterscheidung.     |
| Brf.        | _        | Erandung.             | Unters.   | _        | Untersuchung.       |
| Erk.        |          | Brkennung.            | Verb.     | =        | Verbindung.         |
| Entp.       |          | Breterrungspunkt.     | Verh.     | =        | Verheiten.          |
| Gewg.       | -        | Gewinnung,            | volumetr. | =        | velometrisch.       |
| Krystallf.  | :        | Krystallform.         | Vork.     | -        | Vorkommen.          |
| lat. Dampi  |          | latente Dampfwärme.   | Wirk.     | -        | Wirkung.            |
| lat. Schmel |          | latente Schmelswärme. | Zers.     | *        | Zerestaung.         |
|             | -w. *    |                       |           |          |                     |
| Lösl.       |          | Löslichkeit.          | Zus.      | -        | I manufacture.      |

Die einseln aufgesählten Selne und zusammengesetzten Asther stehen im Allgemeinen under dem Russe der Säure oder des Salsbilders, die Halofdverbindungen organischer Radicate bei letzteren.

Bei den Chlor-, Brom-, Jod-, Nitro-, Amidosubstitutioasproducten siehe auch Mono- eder Di-eder Tri-u. s. w. -chlor-, -brom- u. s. w. substitutioasproducts. Statt Orthochlor-, Metachlor-, Fanabler-u. s. w. derivate siehe Mono-, Di- u. s. w. derivate (Ortho-, Meta- und Paraderivate sind durch die hidsen vorgesetaten resp. Buchstaben (o-), (m-), (p-) augedeutet. In der Refhenfelge der Substitutionaspraisse ist chlor- vor brom-, brom- vor jod-, jod- vor nitro-, nitro- vor amido- gestellt, so daß n. S. an sustat ist: Dinitrochlorbensol bei Monochlordinitrobensol; Elfrometabromnitrobensol bei Monochlordinitrobensol u. s. w.

Abietinsäure: Verh. gegen Zinkstaub 960.

Acetaldehyd: Bild. 522.

Acetalphahomovanillinsäure : Unters. 774.

Acetamid: Verh. gegen Salzsäure 339. p-Acetamidobrombensanilid: Darst., Eig. 748.

Acetanilid: Verh. gegen Sulfurylchlorid und Aethylschwefelsäurechlorid 448;

Verh. gegen Hitze 469; Verh. gegen Bernsteinsäurechlorid 665; Krystalff. 679.

Acothernsteinstureither: Verh. gages Natrium 689; Unters. 691.

Acetdichloressighther: Darst., Eig., Verb. 690.

Acctdichloressigsäureïseamyläther : Bild-690.

Acetessighther: Verh. gegen salpetrige

Saure 518; Verh. 684,687; Verh. Phosphorpentachlorid regen 690; Verh. gegen Brom 690; Metallderivate

Acetessigäthersynthesen: 686.

Acetessigsäureamyläther : Darst., Eig., Verh. 689.

Acetessigsäurebensyläther : Nichtbild.

Aceteugenol : Eig., Verh. 774.

β-Acetoïsobuttersäure : Bild. 692.

Aceton: Comprimirung 73; Verh. gegen Anilin 688; Bild. 869.

Acetonitril: Verh. gegen Salsature 389. Acetophenon: Bild. 821.

Acetophenonalkohol: Bild. 629.

Acetophenonbromür: Darst., Eig., Verh. 628.

Acetophenoncarbonsäure : Verh. gegen Natriumamalgam 682.

A cetophenon-o-carbonsaure : Darst., Eig.

Acetophenonderivate : Darst., Eig., Verh.

Acetophenondibromür : Darst., Eig., Verh. 629.

Acetophenonsulfocyanat : Eig., Verh.

β-Acetopropionsäure : Darst., Eig., Aether

Acetothiamid : Darst., Eig. 668.

Acetoxycumarin (β-Acetumbelliferon): Darst. Eig., Verh. 619.

Acetoxyterephtalsaure-Dimethylather : Darst., Eig. 769.

Acettricarballylsäureäther : Darst., Eig., Verh. 688.

β-Acetumbelliferon (Acotoxycumarin): Darst., Eig., Verh. 619.

Acetvaleriansäureäther : Verh. 692.

Acetyläthenyltriamidobensol: Darst., Eig., Verh. 481.

Acetylamin : Eig. 431.

Acetylbutylchloralammoniak : Darst., Rig., Verh. 609.

Acetyichlorid : Verh. gegen Säuren 657, 659, 678.

Acetyl-p-cumarsäure : Darst., Eig., Verh.

Acetyldiasobensol: vermuthliche Bild.

Acetylen : Verficssigung 68; Bild. 820; Verh. gegen Schwefelsäure, Verflüssigung, Darst. 862; Verh. gegen Cyanwasserstoff 486; Verh. gegen Ammoniak und Hitze 445.

Acetylendibromür : Darst, 599.

Acetylendicarbonsaure : Darst., Eig., Salse 711.

Acetylenharnstoff: Darst., Eig., Verh. 848, 850.

Acetylenkupfer : Darst. 862.

Acetylentetrabromür (C.H.Br.): Verh. gegen Magnesium 824; Darst., Eig. 714.

Acetylkreosol : Siedep. 575.

Acetyl-p-kresylthioharnstoff : Darst. Eig., Verh. 851.

Acetylmethylanilin : Darst, Eig. 465.

Acetylnaphtylthioharnstoff : Darst., Eig., Verh. 851.

Acetyl-p-oxybensaldehyd : Darst., Eig., Verh. 618.

Acetylpyrrol: Darst., Eig. 440; Dibromid 441. Acetylrufigallussäure : Verb., Const. 805.

Acetyltrichlormilchsäureamid : Darst.. Eig. 606.

Acidimetrie : Oxythymochinon als Index 651.

Ackerboden : Grundlagen der Bodenkunde, Nahrungswerth eines Bodens, humusreiche Erden gegen Salse 1172; Bodenluft, Verh. gegen Chorlithium 1178; Fruchtbarkeit 1178; gegen Kohlengruß 1175.

Aconitin : Eig. 889. Aconitsäure : Vork. im Zuckersaft 720. Aconsaure : Beziehung zur Itadibrombrenzweinsäure 659.

Acrolein: salzs., Umwandi. in  $\beta$ -Chlorpropionsaure 610.

Adular : Unters. 1249; Verh. 1250.

Aepfelsäure : Verh. gegen Schwefelsäure 710; reducirende Wirk. 1080. Aequivalent : 20.

Aequivalent und Molekül: Unters. 143.

Abrinit : Zus. 1889. Aeschinit : Anal. 1844.

Bild. 690.

Aethacetchloressigsäureïsoamyläther:

Aethacetmonochloressigäther : Darst., **Ver**h. 690.

Aethan: Verdichtung 361.

Aethenylmonoäthylin : muthmassliche Bild. 824.

Aethenyltriamidobensolchlorhydrat: Darst., Eig. 481.

Aether : susammengesetzte, Bild., Unters. 25; angebliches Gefrieren 54; Siedep.

í

55; Verdampfung 58; Comprimirung 71; Lösl. in wässeriger Chlorwassotstoffsäure 76; Schnelligkeit und Grenze der Esterbildung 321 bis 824; einfache und gemischte, Verh. gegen Schwefelsäure 518; Verh. 1079. Aetherpen: Nichtexistens 379.

Aetherschwefelsäuren : aromatische. Vork. im Thierkörper 972: Synthese

Aethindiphtalyl : Darst., Eig., Verh.

Aethin-o-phenylendiketom : (Aethindiphtalyl), Darst., Rig., Verh. 668. Aethoxyisobuttersaure : Darst., Rig.,

Salze 705. Aethylacetamid : Verh. gegen Brom

765. Aethylacetessigather: Verh. 687; Verh.

gegen Chlor 690. Aethylacetessigsäureamyläther : Darst., Eig. 689.

Aethyläther: Verh. gegen Schwefelsänze **518.** 

Aethylalkohol: Comprimirung 72; Chlorderivate 898; Vork. im Steinkohlentheer 518; Bild. 608; Bild. durch Schizomyceten 1020.

Aethylamidodichloraldehyd : Darst., Eig. 474.

Aethylamin : sulfocyans., Darst., Eig. 481.

Aethylaminsaccharat: Verh. 720.

Aethylanilin : Verh. gegen Bensophenonchlorid 634.

Aethylbenzoësäure : Bild. 668.

Aethylbensol: Bild. 321.

Aethylbromür : anästhesirende Wirk. 1012.

Aethylcarbopyrrolsäure : Darst., Eig., Salze 439.

Aethylchrysin : Darst., Eig. 596. Aethylcrotonsaure: Unters. 692.

Aethyleyamidokohlensäureäther: Darst. Eig. 674.

Aethyldicarbopyrrolsaure : Darst., Eig. Verh., Kalisalz 440.

Aethyldichloracetat : Bild. 690.

Aethylen: Bild. 320; Verh. gegen Fluorbor 325; Verh. gegen Salpetersaure 361; Bild. 362.

Aethylenbenshydrylcarbonsäure : Darst., Eig. 664.

Aethylenbensoylearbonsaure: Darst., Eig., Verh. 664.

Activienbensylearboneaure : Desst., Eg. 664

Aethylenbromür: Verh. gegen Magnesiun 324; Verh. gegen Wasser 398; Verh. gegen Silberoxalat, gegen kehlen. Kali und Kali 899; Verh. gegu Silberoxalat 697.

Aethylendimethylprotocatechusture: Darst., Eig. 582.

Aethyleneugenel : Derst., Eig., Verh.

Aethylenjodür : Verh. gegen Magnesius

Aethylenoxyd : Bild., polymeres 522. Aethylenoxydcarbonsäure : versucht Darst. 668.

Activiousulfhydrat : Bild. 671. Aethylessigather : Comprimirung 72.

Aethyleugenol : Bild. 580. Aethylglyoxalin : Darst., Eig., Verl. 484.

Aethylglyoxalinchlorathylat: Platinak, Darst. 488.

Aethylheptyläther : Darst., Eig. 530. Aethylhydroxylamia: Bild. 457.

Aethylidenchlorffracetat : Verh. segu Brom und Chlor 678.

Aethylidenimidsilbernitrate: Darst, Fig. 481.

Aethylidenoxychlorid : Verh. Brom 520, gegen Jod 521.

Aothylisoamyläther: Verh. gegen Schwe felsaure 518.

Aethylmercaptan : Unters. 519. Aethylmethylacetessiglither :

692.  $\alpha$ -Aethylmethyl- $\beta$ -oxybuttersture : Rid.

α-Aethyl β-oxybutterskure : Unters. 692. Aethylphenylsemicarbasid : Krystalf, Eig., Verh. 495.

Aethylphtalimid : Darst., Eig. 765. Aethylpropargyloxyd : Verh. gegen Schwefelskure 518.

Aethylpyrrol : Eig., Verh. 439; Bild.

Aethylpyrroltetrabromid : Darst., Eg. 439.

Aethylsalicylaldehyd : Bild. 611.

Aethylsulfinsäure : Darst., Eig., Verb. Salze 815.

Aetthylsulfins. Zink : Eig. 816.

Aethylsulfon: Bild. 815.

Aethylsulfonessighther : Derst., Eg. 815.

Acthylsulfonskure : Bild. 815. Aethylsulfonsäurebromid : Darst., Eig., Verb. 816.

Aethyltribromglyoxafin : Darst., Eig.

Aethylvaleryloxyd : Darst., Elg., Verh.

Aethylvinyl: Verh. gegen Salzsäure 363.

Aethylvinylcarbinol: Darst. 538. Affinität, siehe Verwandtschaft.

Agalmatolith: Unters. 1249.

Aggregatzustände : 81.

Akontit : sp. G., Krystalif. 1260. Alanin (Blutalanin) : Bild. 913.

Alatm: Dissociation von Kalialaun 1421 Vork. im Mehl 1091; Darst. 1144; Gewg. aus Lepidolith 1152.

Alaunstein : Vork. 1297. Albit : Unters. 1249; künstliche Darst. 1886.

Albumin : Zers. durch Barythydrat 918; Verh. gegen Cyan 914; Paralbumin, Eig., Verh. 917; Best. 1088; Best. im Harn 1098; Darst. im Großen

Aldehyd: Verh. gegen Biuret 352.

Aldehydammoniak: Verh. gegen Silbernitrat 431.

Aldehyde : aus Resorcin, Darst., Eig. 618; Nebenproducte bei der Darst, Verb. mit Nitrilen 603; Darst. 611.

o-Aldehydo-p-oxybensoësäure : Lösl., Eig. 778.

Aldehydoxysäuren: Unters. 777.

Aldehydoprotocatechusäure: Isonoropiansaure, Darst., Eig., Verh. 778; Isomerie mit Queroimerinsaure 774.

o-Aldehydosalicylsaure : Eig., Verh.

p-Aidehydosalicylsäure : Lösl. 778 Aldehydovanillinsäure : Const., Verh. 771; Salse, Mono- und Dimethyläther 772.

Algen: Gehalt an Jod 1136.

Alizarin : Halogenderivate 418; Unters., Verh. gegen Ammoniak 586; Nachw. im Purpurin 1084; Erk. neben Purpurin, Fabrikation 1242; Dampfroth, Rothorange 1241; Orange, Braun, Schwarz, Granatroth 1242; Industrie 1248.

Alkalien : freie und kohlensaure Salze. Lösl. in Aether 289; fixe, Best. 1088; Best. im Gemenge mit Erdalkalien

Alkalimetalle : Molekularvolume der Haloïdsalze 42.

Alkalimetrie: 1085.

Alkalisalze: rohe, Eig. 1045.

Alkaloïde : Acidperjodide, Perjodid-seleniate, Darst., Eig., Verh. 874; Const. 878; Abscheidung 1085; Eig., Gewg. 1158.

Alkohol (Weingeist) : Siedep. 55; Verdampfung 58; Ausscheidung durch Nieren und Lunge 977; Fütterung mit Brantweinschlempe 1174; Spiri-Alkoholpraparate, tusfabrikation, Brantweinbrennerei, Spiritusbrennapparat 1199; Destillationsapparat, Fruchtalkohole 1200.

Alkohole : ungesättigte, Bild., Eig. 515; Verh. gegen Sulfurylchlorid und Sulfocyansaure 516; mehratomige Ameisensaureather, Zers. 518.

Alkoholpräparate : Darst. 515.

Alkoholradicale: Halogenderivate, Verh. gegen Zink 398.

Allanit: Unters. 1807. Allantoin: Verh. 1078.

Allantursäure : Identität mit Glyoxalylharnstoff 350.

Allophan : Zus. 1838.

Allophansaure : geschwefelte Aether 516.

Allophansaureather : Bild. 671.

Alloxanthin: aus Barbaloin; siehe Aloxanthin.

Allylacetessigäther : Darst., Eig., Verh. 687; Unters. 689.

Allylaceton : Verh. gegen Natrium 627. Allyläthyloxyd : Verh. gegen Schwefelsaure 518.

p-AllylanisoIl (Anethol) : Bild. 382.

Allylbenzol: Darst., Eig., Verh. 381. Allyldimethylcarbinol: Unters. 535. Allylen: Verh. gegen Schwefelsäure

362 ; Bild. 363.

Allylentetrachlorid : Darst., Eig. 611. Allyleugenol: Darst., Eig. 581.

: vermuthliches Vork. Allyltrisulfid

Almandin : Unters. 1249.

Aloïn : Oxydationsproducte 933.

oxanthin (Methyltetraoxyanthrachi-non): Darst., Eig., Zus., Verh. 909; Aloxanthin Bild. 938.

Alphahomoprotocatechusaure : Darst. Eig., Verh., Salze 775.

Alphahomovanillinsäure : Darst., Rig. Amylathyloxyd : Verh. 368. 774; Salze 775. Amylalkohol : Comprimirung 72; tertilrer Alphatoluyisaure : Bild. 762. (Dimethylathylcarbinol), Danst., Eg., Derivate 532, 588; Mischung mit Aether, Verh. 1097. Aluminium : Verh. gegen kohlens. Natron 251; Best. im Stahl 1061; Verh. 1117; Verb., Technologie 1154. Amylalkohole : Unters., Zus. 364. Aluminiumacetessigäther: Darst. 692. Amylamin : sulfocyans., Darst., Eig. Aluminiumplatten: Anw. 1081. 481. Aluminiumsalse: Darst. 1144. Amylanhydrobenzoyldiamidobenzoljod-Amarin: Leuchten 745. hydrat : Bild. 486. Amarsaure : Unters., Anhydrid 812; Amylanhydrobensoyldiamidobensoltetra-Salze 813; Homologe 814. jodid : Darst., Eig. 486. Amarsäureanhydrid: Const. 815. Amylbensol : Bild. 321. Amasonenstein (Orthoklas): Eig., Vork. Amylchrysin : Darst., Eig., Dibromderivat Ameisensäure : Darst. 670. Amylenbromür (Amylendibromid) : Bild. o-Ameisensäureäthyläther: Darst. 670. 532; Verh. gegen Natriummethylat Ameisenspiritus : bleihaltiger 1014. 534; Verh. gegen Kaliumeyanid 111. Amesit: Unters. 1319. Amethyste: Vork. Krystalif. 1273. Amylene : Verh., Zus. 363, 364, 365. Amyleugenol : Darst., Eig., Verh. 581. Amidoazobensol : Darst. 488. Amidoasokörper : Verh. gegen Amine Amylglycol: Oxydation 533. Amylin : Scheid. von Dextrin 1087; Amidoazotoluol : Verh. 475. Vork. im Bier 1197; im Stärkesucker Amidoazo-o-toluol : Verh. gegen Orthotoluidinchlorhydrat 504. Amyloïd-degenerirte Körpertheile: Erk Amidochlorbenzylisobutyläther : salza. Salz, Darst., Eig., Verh. 337. Amylpyrrol: Darst., Eig. 440. Amidoessigsäureamid : Bild. 358. Amylum : Verh. gegen Fermente und Amidomalylureïd : Bild. 709. Wasser 1024. Amidophenolschwefelsäure : Bild. im Amylwasserstoff: Comprimirung 72. Anserobien : Vork. 1026. Thierkörper 974. β-Amidopropionsture : Eig. 700. Analcim: Krystallf. 1327. Amidosauren : Eintheilung 666. Analyse: quantitative Best, von Nieder-Amidosuccinursaure : Verh. gegen Salzschlägen ohne Auswaschen und Trocksture 709. nen 1083. Amidotrimethylbutyllactid : Darst., Eig., Andalusit : Anal. 1804. Andesin: Zus. 1887. Verh. 443. Amine: Darst. und Abscheidung 480; Andesit, siehe Augitandesit. Untersch. der primären, secundären Anethol (= Paraliylanisoil) : Bild. 382. und tertiären, Verh. gegen Ferrocyan-Angelicasaure : Vork., Verh., Umwandl. kalium 449. in Tiglinsäure 715. Ammoniak: Verh. gegen Oxydations-Anhydrobason : Darst., Eig., Salse 485. mittel 326; Wirk. 1010; Ueberführung Anhydrobenzoyldiamidobenzolaulfosture Salpetersäure durch Fermente Darst, Eig., Salze 865. 1029; Nichtabsorption durch Anhyα-Anhydrodiamidobenzoylxylol : Derst, Eig., Verh. 485. drit, Gyps oder schwefels. Calcium .1087; Dissociation und Verbrennung, Anhydrotoluyldiamidobensol : Dazst. Ammoniakgehalt der Luft und des Eig. 485. Regenwassers, Best. 1038; Best. 1048; Anhydrotoluyldiamidotoluol: Vork. im Guísstahl 1115. 486. Ammoniak-Sodafabrikation 201. Anhydrotoluyldiamidoxylol: Eig. 486. Anilbrenztraubensäure : Darst., Eig. Ammoniumsaccharat : Verh. 720. Amygdaleen : Vork. von Asparagin in Verh. 702. den Samen 929. Anilide : Verh. gegen Saurechkride Amygdalin : Verh. gegen Wasser 1025. 665.

Anilin: Oxydation 325; Verh. gegen Sulfurylehlorid 447, gegen Aetherschwefelsäurechlorid 448; Verh. gegen Wasser 458; Verh. gegen Jodmethyl 464; Verh. gegen Brom 469; Oxydation 644; Verh. gegen Monochloressigsäure und Rhodanssise 680; Verh. gegen Monochloressigsäure 760; Verh. im Thierkörper 974.

Anilinfarben: Fabrikation, Unschädlichmachen der Arsenrückstände 1248. Anilinferrocyanid: Bild. 450.

Anilinkalium: Verh. gegen Luft 460. Anilinroth: Nichtgiftigkeit 1108.

Anilinschwars: Verh. des schwefels-1237; Bild. 1238; Verh. gegen Kaliumdisulfat 1239; Darst. des nicht nachgrünenden 1240; Bild. aus verschiedenen Aminen 1240; Nachgrünen, Darst. 1241.

Anilinschwarzdruckfarbe : Bild. durch Vanadium 1239.

Anilinsulfocyanat : Verh. 481.

Anilinweifs: Bild. 1288. Anisaldehyd: Bild. 618.

Anisbenzanishydroxylamine : isomere, Darst., Eig., Verh. 455.

Anisbenshydroxamsäure : Bild. 455. Anisdibenshydroxylamine : isomere,

Darst., Eig., Verh. 454. Anisöl : Verh. gegen Fluorbor 825.

Anissäure : Kohlenwasserstoffe aus Homologen der Anissäure 382.

Anisyleyanat : Bild. 455. Anorthit : Krystallf. 1888.

Antagonistische und antidotarische Studien: 1009.

Anthophyllit: Zus. 1326.

Anthracen: Verh. gegen Chromylchlorid 327; Bild. aus Terpentinöl 377; Verh. gegen Chlorchromsäure, Methylderivate 386; Halogenderivate, Unters. 417, 418, 419; Verh. gegen Chromylchlorid 644; Verh. gegen Chlor und Brom 654; Best. 1084; Industrie 1243.

Anthracenhydrürhydrochinen: Darst., Eig., Salze 594; Verh. gegen Aethylamin 595; Verh. gegen Oxydationsmittel 595.

Anthrachinon: Bild. 321; Bild., Halogenderivate 418; Bild., Verh. 654. Anthrachinondicarbonsaure: Darst., Eig. 387. Anthrachinondichlorid : Darst., Eig. 654.

Anthraflavinsäure (Anthraxanthinsäure, β-Anthraflavon): Bild., Verh. 592.

α- und β-Anthrafiavon : Nichtvork. 592; Unters. 592.

Anthragaliol: Darst., Eig., Verh. 807.
Anthranilsäure: Verh. gegen Brenztraubensäure 702.

Anthrapurpurin: Unters. 586; Anw. in der Färberei 1242.

Anthraxanthinsaure, siehe Anthraflavin-

Antidotarische Studien: 1009.

Antimon: Atomgewicht 284; Trennung von Arsen, Erk. 1046; Technologie 1120.

Antimonglanz: Vork., Eig. 1265.
Antimonhalogenverbindungen: Unters.

Antimonocker: Vork., Zus. 1281, 1849.

Antimonoxybromide: Unters. 286. Antimonoxychloride: Unters. 286;

SbOCl<sub>3</sub> 287.
Antimonoxyjodide: Unters. 286.

Antimonsäure : SbO(OH)<sub>2</sub>, Unters. 287.

Antirrhinum mains : Verh der Blöthe

Antirrhinum majus : Verh. der Blüthe 925.

Apatit: Verb. 1250.

Apochinamin: Darst., Eig., Verh., Chlorhydrat 885.

Apparate: Schüttelapparat für die Oxydation durch Sauerstoff 207; Gasanalyse, Weinprober, Stickstoff bestimmung 1096; Harnstoff bestimmung, sp. G. der Gase, Wasserstoffentwicklung, Waschflasche, Gasgenerator, Carbometer, Schnellfiltration, Manometer 1097; Spectroskop, Luftpumpe, Bürette, Condensation von Wasserdampf, Löthrohranalyse, Filzplatten, Krystallbild., Gasmessung, Filtration mittelst comprimirter Luft; digesto-destillateur à déplacement continu 1098; Spectrophotometer, Barometer, Gaslampe, Aspirator, Filtrirapparat, Arsat'scher Apparat, Probirofen, Hydrometer, Wage, Saccharometer, Barometer als Wage, Gebläse, Wag-Barograph 1099; Gasometer, Mostwage, Extractionsapparat, Scheidetrichter, Hartglas, Wasserstrahlluftpumpe, Abdampfapparat, Lutiren der Korkverschlüsse, Percolator, Aspirator, Verbrennungsofen, Centrifuge, Digestionsofen 1100; Bodenanalyse, Siphonbarometer, Gashydrometer, Wasserstrahlpumpe, Bürettenhalter, Filtrirgestelle, Klemmen, Schrauben, Entleeren von Ballons, Gasentwicklung, Gasofen, Barometer, Quecksilberpumpe, Luftpumpenverschlußs, Maßanalyse, Stromregulator 1101; Schwefelwasserstoffentwicklung 1102; technologische 1103; Waschapparat für Phosphate 1107; Schraubenpresse für Rüben, Dialysator 1189; Destillationsapparat für Brennereien 1200.

Arabinsäure: Verh. gegen Wasser 1025. Arachinsäure: Bild. 729.

Arkometer : Construction 46; Normalarkometer 47.

Aragonit : Krystalif. 1290. Ardennit : Anal. 1058.

Arfvedsonit: Vork. 1318; Zus. 1827. Argentopyrit: Unters. 1268.

Argyropyrit (Silberkies) : Anal., Zus. 1263.

Arlominschwarz : Eig., Verh. 1245.

Aromatische Substanzen: Vork. im Thierkörper 972; Verh. 978.

Arsen: Best., Nachw. in Legirungen 1045; Trennung von Antimon 1046; Nachw. 1047; Technologie 1120; Vork. im Rheinwasser 1134.

Arsenige Säure : Bildungswärme 90; Vork. 1278.

Arsenigs. Kupfer: Eig., Vork. 1232. Arsenkies: Krystallf. 1259.

Arsenoxybromür : Bild. 873.

Arsensäure: Best. 1048, 1045; Vork. in Alkalisalzen 1045.

Arsens. Salze : sp. G. 45.

Arsenwasserstoff: Verh. gegen Säuren 238.

Arsenwismuth: Vork., Zus. 1291. Arsenwolframsäure: Darst., Eig. 296.

Asparagin: Verh. 666; Verh. gegen Kaliumeyanat 709; Verk. in den Samen der Amygdaleen 929; Verh. im Organismus 977; Verk. im Rübensaft

Asparaginsture: Verh. 666; Kupfersals 667; Verh. im Organismus 977. Asphalt: Vork. 1851.

Aspidosperma oleracea : Holz, Unters. 958.

Aspidosperma quebracho: Hols, Unters.

Astacus fluviatilis: Unters. 1015. Astrophyllit: Vork., Anal., Krystalf. 1318.

Athmung: eines Fisches (Callichthys asper) 970.

Atmosphäre: Niederschläge 1369.

Atomgewicht: 20; Aenderung der Affinität und der Wärmeentwicklung mit dem Atomgewicht 123; Best. nach Dulong und Petit 143.

Atranorsture: Darst., Eig., Verh. 811; Identität mit Hydrocarbonusninsture? 987; Vork., Eig. 958.

Atriplex hortensis: Verh. der Blätter
926.

Atropa belladonna : Bestandtheil 945. Atropin : Unters. 879; Vork. 945. Augitandesit : Vork. 1866.

Augitdiorite: Unters. 1861.

Augite: Unters. 1323; Krystallf. 1325. Augitminette: Unters. 1863.

Augitquarzdiorit : Unters. 1362. Aureosin : Darst., Eig. 1285.

Aurin: Umwandl, in Rosanilin und Leukanilin, Identität mit Rosolsäure 487; Umwandl. in Rosanilin, Identität mit Rosolsäure 601.

Australen: Darst., Eig., Chlorbydrat, Identität mit Terebenthen 376; Nitrosoderivate 427.

Azelaldehydsäure: Nichtbild. 728.

m-Asoamidotoluol : Darst., Eig., Salsa 507.

o-Azoamidotoluol : Darst., Eig., Verh., Salze 506.

o-Asobenzoësäure : Darst., Eig., Verl., Salse 508.

Asobensol: Verh. gegen Oxydationsmittel 326; Bild. 460; Bild. mittelst Mercaptan 519; Verh. im Thierkörpst 974.

Asobensoldiäthylamidocarboxylbensol (Phenylasodiäthylamidobensossäure): Darst., Eig., Verh. 504.

Asobensoldimethylamidobensol (Dimethylamidophenylasophenyl): Darst, Eig. 505.

Azobenzoldimethylamidocarboxylbenzol (Phenylazodimethylamidobenzoleiure): Darst., Eig. 505.

(o-)Asophenetol: Darst., Eig. 503. (p-)Asophenetol: Darst., Eig., Verb. 508. Asophenylacetessigeäure: Darst., Eig., Verh. 770.

Asophenylmethasonsäure: Darst., Eig., Verh. 697.

Asonaphtalin: Darst., Identität mit Naphtase, Verh. 509.

Asosulfoxylbensoldimethylamidobensol: Darst., Eig. 505.

m-Asotoluol: Darst., Eig. 504.

Aso-p-tolylmethasonsäure: Darst., Eig. 697.

Asulin: Darst., Eig., Verh. 1233.

Bacillus subtilis : Verh. 1021. Bacterien : Köpfchenbacterien, Verh. 1026; Verh. gegen Chloroform 1027; Vork. 1108. Baldriansaure, siehe Valeriansaure. Balsame: Verh. gegen Reagentien 960; systematischer Gang der Unters. 965. Baltimorit (Serpentin): Anal. 1821. Barbaloin: Oxydation 908; Verh. 983. Barrandit : Eig. 1301. Baryt : krystallisirt, Darst., Eig. 248. Barytfeldspath : Zus. 1885. Barytocalcit: Vork., Zus. 1291. Baryum : Best. 1054. Baryumglycerid : Lösl. 528. Baryumhyperoxyd : Zers. 244. Baryumoxysulfarsenit : Darst., Eig. 245. Baryumverbindungen: Industrie 1153. Basalt : Anal. 1866. Base : Verh. gegen swei Säuren 1033. Basen : organische, Darst. aus Aniliden Basenanhydride: Verh. gegen Säureanhydride 664. Bataten : Zus. 1208. Baumwolle : Färberei 1221 ff.; Wärmeleitung, Wassergehalt 1280. Bauxit : Anal. 1154. Benzäthylbenzhydroxylamin: Verh. 457. Bensaldehyd : Verh. gegen Fluorbor 825; Verb. 789. Benzamid: Verh. im Thierkörper 974. Benzamidchlorid: Bild. 839. Bensamidin : salzs., Bild. 388.

Benzamimid: Bild., Eig., Salze 338.

Benzamilid: Bild. 668; Verh. gegen Succinylchlorid 709.

Benzamisbenzhydroxylamin: physikalische Isomerie 40.

Benzanisbenzhydroxylamine : isomere, Darst., Eig., Verh. 451. Benzanish vdroxamsaure: Bild. 452. Bensdianishydroxylamine:isomere, Darst., Eig., Verh. 456. Bensenyldiphenylamidin : Bild. 668; Verh. 745. Benzenylisodiphenylamidin: Darst. Eig., Verh. 486; Verh. 745. Bensenylmonophenylamidin: Verb. 745: Verh. gegen Schwefelkohlenstoff 746. Benshydrol: Bild. 544; Nitrirung 682; Bild. 685. Benzhydrylessigcarbonsäure : Eig., Salze, Anhydrid 662. Benshydrylphenol : Darst., Eig. 583. Bensidin: Verh. gegen Brom 420; Bild. Eig. 510. Benzil : Bild. 896. Bensimidolsobutyläther : Darst Eig. Verh., Salse 338. Bensin : Gewg. 1219. Bensodiphenylsulfamid (-thiamid) : Bild. 487, 746. Benzoeharz : Verh. gegen Reagentien 960. Benzoënitrobenzoësäure aus der vierten

Benzoënitrobenzoësäure aus der vierten Nitrosäure : Darst., Eig., Aether, citronengelbe 788. Benzoë-p-nitrobenzoës. Calcium : Darst., Eig. 789.

Bensoë-p-nitrobensoës. Strontium : Darst., Eig. 739. -Bensoë-m-nitrobensoësäure : Darst., Eig.

789. Bensoë-m-nitrobensoës. Calcium: Darst.,

Eig. 739.

Bensoësäure: Verh. gegen Acetylchlorid
657, 678, gegen Essigsäureanhydrid
658; Darst. aus Bensylchlorid 729;
Verh. im Thierkörper 974; Verh. im
Organismus der Vögel 978.

Benzoësäureanhydrid: Bild. 657, 678. Benzoës. Salse: Verh. 796.

Bensol: Comprimirung 72; Verh. gegen Chromylchlorid 826; Const. 868; Formel 869; Hydrogenisation 870, 871; Verh. gegen Chlorschwefel 372; und Homologe: Verh. gegen Brom und Aluminiumbromid 400; Bild. aus Phenol bei Glüthitze 545; Verh. gegen Chromylchlorid 648; Verh. im Thierkörper 974.

Bensolderivate: Verh. 820; Bild.,

Bensyläther: essigs und butters., Verb.

gegen Natrium 656.

Bischofit: Unters. 1288.

Zus. 1291.

Bismuthosphärit (Arsenwismuth): Vork,

ters. 549.

Benzpinakon: Verh. 635.

Bensylacetessigather: Unters. 689.

Const. 869: krystallographische Un-

Bensyläthylamin : Bild., Eig. 477. Benzoldisulfhydrat: Verh. gegen Jod-Bensyläthylbensoësäure: Const. 815. cvan 373. Bensoldisulfid: Bild. 872, 820. Benzylalkohol: Verh. gegen Borchlerid Benzoldisulfoxyd : Verh. gegen Zink-867. Bensylaminchlorhydrat : Verh. Bild. staub 819. Bensolsulfamid: Bild. 487; Verh. gegen **351.** o-Bensylbensoësäure : Ueberführung is Natriumamalgam 747. Benzolsulfhydrat : Darst. 872. gechlortes Anthrachinon 655. Benzolsulfinsäure : Verh. 820. Bensylchlorid : Verh. 729. Benzolsulfins. Diasobensol: Darst., Eig., Benzyldiäthylamin: Bild., Eig. 477. Bensyleugenol : Darst., Eig. 581. Verh. 493. Benzylglyoxalinbensylchlorid : Denst, Bensolsulfins. Zink: Bild. 820. Eig. 438. Bensolsulfosäure : Darst, 559. Bensylidenchlorid: Reduction mittelst Benzolsulfurylasid : Bild., Eig., Verh. Zinkstaub 405. Benzonitril: Verh. gegen Isobutylalko-Bensylidendiphenylhydrasin: Rig. 502. hol und Salssaure 887; Bild. 889, Bensylidenphenylhydrasin : Krystalf., 469. Verh. 498. Bensophenon: Bild. 821, 895, 896, 625; Bensylinphenylamin: Umwandl. in Ani-Verh. gegen Salpetersäure 682, gegen Anilide, Toluidin und Naphtalin 688; linschwars 1240. Benzylisobutylbenzoësäure : Const. 815. Bild. 685. Bennylresorcin: Darst., Eig., Verh. 1233. Benzothiamid: Bild. 487; Verh. gegen Benzylselenharnstoff : Darst., Eig. 351. Natriumamalgam 745. Benzothianilid : Darst., Eig. 745. Bensyltriäthylammonium jodiir: Eig., Verh. 477. Benzotrichlorid : Verh. gegen Chlor Berlinerblau : lösliches, Unters. 329. (C<sub>21</sub>Cl<sub>26</sub>) 420. Bernstein : verschiedene Arten, Unten. Benzoylacetessigäther: Unters. 689. 965, 966; Vork. 1850. Benzoylameisensäure (Benzoylcarbonsäu-Bernsteinknochen: Unters. 965. re) : Darst., Eig., Salze 540. Bernsteinsäure : Verh. gegen Fluorber o-Benzoylbenzoësäure: Ueberführung in 325; Verh. gegen Acetylchlorid 657; gechlortes Anthrachinon 655. gegen Essigsäureanhydrid 658; und Phtalsäureanhydrid : Verh. 663; Verh Benzoylcarbinol: Darst., Eig., Verh., Acetat, Benzoat 540. gegen Succinylchlorid 678; Bild. 711; Verh. im Organismus 977; Bild. durch Bensoylcarbonsäure (Bensoylameisensäure) : Darst., Eig., Salze 540. Schizomyceten 1020; Wirk. 1080. Bensoylchlorid : Bild. 680; Bild., Verh. Bernsteinsättreanhydrid : Bild. 658. 660. 657, 678. Bernsteinsäurechlorid : Verh. gegen Acet-Benzoylcyanid : Verh. gegen Salzäure anilid 665. (Phenylglyoxalsäure) 761. Beryll : Vork., Krystalif. 1827. Benzoyldiasobenzol : Bild. 497. Berselin : Krystallf. 1815. Benzoylessig-o-carbonsaure : Darst., Eig., Betain : Darst., salss. Verb. 694. Verb. 660. Beudantit : Krystallf. 1804. Bensoylmethylanilin: Darst., Eig. 465. Bier : Prüf. auf Alkaloide 1086; Vock. Benzoyl( $\alpha$ -)Mononitroamidobenzol:Darst... von Kochsals 1092; Fabrikation, Us-Eig., Verh., Nitroderivat 558. ters. 1196, 1197; Anal., Studies, Bensoylphenol: Darst., Eig., Verh., Ben-Amylingehalt 1197; Wasser für Brazzoat, Acetat 583. Darrmals und Farhmals, swecke, α- und β-Benzoylxylidin : Darst, Eig., Buchsin im Bier 1198. Verh. 485. Bierwürze: Proteinstoffe 922. Benzpinakolin : Bild. 636.

Biuret: Bild. 847; Verh. gegen Aldehyd 852.

Bjelkit : Anal. 1269.

Blätter: Absonderung von Honigthau

Blausaure, siehe Cyanwasserstoff.

Blauviolett: Bild. aus Dimethylanilin 468.

Blei: Verh. gegen Salalösungen 271, gegen Meerwasser 272; Verh. gegen Seewasser 1036; Best. 1067; Technologie 1120; Entsilberung 1122; Kaufblei 1128; Fabrikation der -verbindungen 1155.

Bleiglanz: Vork., Anal., Krystalif. 1262. Bleithioglycolsäure: Bild. 698.

Bleivitriol: Krystallf., Vork. 1295. Bleiwasser: Zus. und Eig. 1069.

Bleiweis: Darst. 1155, 1156; Const.

1155; Trockenapparat 1156. Blödit: Vork., Krystalf. 1296.

Blut: Absorption der Kohlensäure 986; Kohlensäuregehalt 989; der Vena portae und hepaticae, Anal. 991; Verh. gegen Chloroform 1027; typhöses und putrides 1028; Hämoglobingehalt 1092; Zuckergehalt 1093.

Blutasche: Zus. 992. Blutfarbstoff: Unters. 994, 996, 998.

Blutkörperchen : Gehalt an Hämoglobin

Blutmehl: Wirk. 1174.

Blutserum: Verh. 986; Kohlensäuregehalt 989.

Blutsucker: Vork. in verschiedenen Thieren 998, 1098; Verh. 994.

Bodenkunde : naturwissenschaftliche Grundlagen 1172; siehe Ackerboden.

Boletus luridus : Blaufärbung 954. Borax : Gewg. in Californien 1151. Bord (Diamantmodification): Unters. 1258.

Borglyceryl: Bild. 867. Borneole: Unters. 687.

Borsaure: Vork. im Meerwasser 233; Eig., Lösl. 284, 235; glasartige Borsaure 235; antiseptische Wirk. 1030; Reaction, Nachw. 1050; Best. 1051; Vork. in Eisenerzen vom Lake superior 1108.

Borsäureallyläther: Darst., Eig., Verh., Bromderivat 867.

Borsaureïsobutyläther : Darst., Eig., Verh. 867.

Boulangerit: Vork. 1270.

Bournonit: Verwachsungen 1268.

Brantwein, siehe Alkohol. Brassidinsäure: Verh. 729.

Brauneisenerze: Vork. 1281.

Brauneisensteine : Unters. 1290. Braunkohlen : böhmische, Zus. Heis-

kraft, Gase in Braunkohlen 1217, 1219.

Braunstein: Methoden der Anal. 1068; Regeneration 1180.

Brenzcatechin: Verh. im Thierkörper 973.

Brenztraubensäure: Bild. aus Glycerinsäure 701; Verh. gegen Anthranilsäure und Anilin, Unters. 702; Verh. gegen Phosphorohlorid 703.

Brenztraubensäurecarbamid : Darst., Eig. 358.

Brenstraubensäuredicarbamid : Darst., Eig. 858.

Brenzweinsäure: Bild. 692; Bild. aus Glycerinsäure 701; siehe Pyroweinsäure 718.

Briquets: Darst. 1218. Brom: Best. 1075.

Bromathyl: Comprimirung 71; Verh. gegen Wasser 897; siehe Aethylbromür.

Bromalammoniak : Darst., Eig., Verh. gegen Acetamid 610.

Bromalide : Darst., Eig. 700.

Bromanil : Bild. 707.

Bromantimon: Krystallf., Unters. 284. p-Brombensylalkohol: Darst., Eig., Verh., Derivate 586.

p-Brombensylbromid: Verh. 587. Brombensylbromide: Unters. 405.

p-Brombensylsulfocyanat : Darst., Eig. 587.

Bromdichroïnsäure : Darst., Eig., Salze 555.

Bromdichromasin: Darst., Eig., Verh. 554; Krystallf., Quecksilberverb. 555. Bromfumarimid: Darst., Eig. 706.

Bromfumarsäureamid: Darst., Eig. 706. Bromgoldkalium: Anw. in der Photographie 1248.

Bromjod: Unters. 214.

Bromjodhydrat: Nichtexistens 215. Bromkalium: Verh. gegen Chlornatrium im Organismus 970; Wirk. 1009.

Brommethyl: Bild. 481.

Bromnaphtalinderivate: Unters. 412.

Bromoform: sp. G. 898. Broms. Baryum: sp. G. 48.

Broms. Kalium : sp. G. 48. Broms. Silber: sp. G. 63. Bronze : Manganbronze, Zus. 1120. Bronzit (Pyroxen) : Vork., Anal. 1822. Brookit : Krystallf. 1278. Brucin: Unters. 879; Krystallf. 894. Buchenholztheerkreosot: Unters. der Bestandth, 575. Buchweisen, Stroh: Bewässerung mit Torfauszügen 1177. Bunsenin: Unters. 1264. p-Butenylanisoïl: Darst., Eig. 888. Butenylbenzol: Darst., Eig., Verh. 381. Butter: Verh., Anal. 1096; künstliche, Unters. 1181, 1182; natürliche, Unters., Verfälschung 1182. Butterfett : Best. 1095. Buttersäure: normale, Bild. 422; Bild. durch Schizomyceten 1020. Buttersäureanhydrid : Verh. gegen Calciumoxyd 665. Buttersäurebenzyläther : Verh. gegen Natrium 656. Butylaldehyd: normales, Darst. 435. Butylalkohol: normaler, Bild. 608; Bild. durch Schizomyceten 1020; Bild. 1021. Butylamin: normales, Darst., Eig. 422; Verh. gegen salpetrige Säure 435. Butylbenzol: Sulfosäuren 861. Butylchloral: Verh. gegen Ferrocyankalium 605; Verb. mit Benzamid Butylchloralammoniak und Derivate: Unters. 609. Butylen: Verh. gegen Salzsäure und Chlor 868. Butylenglycol: Darst., Eig., Acetat 582. Butyleugenol: Darst., Eig., Verh. 581. Butylnitrosoamin: Darst., Eig. 435. Butyron: Verh. gegen Oxydationsmittel 626.

Cacao: Unters. 987; Theobromingehalt, Unters. 1206. Cacaobutter: Verh. 728; Unters. 954. Cadmium: Verbrennung 201; Best. 1067; Gewg. 1118. Cadmiumthioglycolsäure: Bild. 698. Cäsium: Gewinnung aus Lepidolith 1152. Caffein: Darst. 880. Calabarbohne: Unters. 948. Calaverit: Anal. 1264. Calcedon: Vork., Rig. 1274.

Calcium: Best. 1053; Trennung von Mangan 1055.

Calciumglycerid : Löel. 528.

Calciumsulf hydrat: Anw. als Enthearungsmittel 1149.

Calciumverbindungen : Industrie 1153. Calendula officinalis : Verh. der Bitthe

Callichthys asper : Athmung 970. Camellia japonica : Verh. 928. Campeche : Vork. im Wein 1202.

Camphen: Bild. aus Campherchlorid 637; Eig., Chlorhydrat 688.

Campher: Verh. gegen Fluorbor 324; Verh. 687; Wirk., Umwandl. im Organismus 1010.

Camphersture: Verh. gegen Jodwasserstoff 871; Krystallf. und der Derivate 640; Verh. gegen Acetylchlorid 657, gegen Essigstureanhydrid 658; Kohlenwasserstoff C<sub>8</sub>H<sub>14</sub> Unters., Const. 799; desinficirende Wirk. 1178.

Camphersäureanhydrid: Krystallf. 640.

Camphersauren: Const. 874. Camphinsaure: Unters. 799. Canalwasser: Unters. 1178. Canthariden: Verh. 1018. Cantharidin: Unters. 800.

Cantharsäure: Darst., Eig., Salse 800. Capillarität: Elektrocapillarerscheinungen 156; Capillarelektrische Batterie 157. Capron: Verh. gegen Oxydationsmittel

626.
Capronsäure (Gährungs-) : Oxydation
669; Bild. durch Schisomyceten 1020.

Capronstureanhydrid : Verh. gegea Calciumoxyd 665. Caramel : Vork. im Wein 1204.

Carbacetoxylsture: Nichtbild. 699. Carbaminsture: Nachw. 246.

Carbamins. Ammon: Ueberführung in kohlens. Ammon 674.

Carbamins. Baryum : Darst., Eig. 675. Carbamins. Calcium : Bild. 245; Darst., Eig. 674.

Carbamins. Kalium: Darst., Eig. 675. Carbamins. Natrium: Darst., Eig. 675. Carbamins. Strontium: Darst., Eig. 675. Carbaminsulfossigsture: Darst., Eig. Verh. 834, 680.

Carbaminthioglycolsaure : Bild. 681. Carbanilid : Oxydation durch Salpetersaure 848.

Carbasol: Verh. gegen Brom 420; Bild. 469.

Carbodiphenylen: Darst., Eig., Verh. 652. Carbodiphenylenoxyd : Darst., Eig., Verb. 652. Carbodiphenylimid: Bild. 478. Carbolsaure: Nachw. 1081.

Carbon (Carbonado, Diamant): Unters. 1253.

Carbonusninsäure : Unters. 937; Zus., Kalisalz 811.

Carbonylsulfomethylamin: Bild. 517. Carboparamidotetraïmidobenzol: Darst.,

Eig., Salse, Nitrosoverbindung 462. Carboparanitrotetraïmidobenzol: Darst., Eig., Verb. 462.

Carbopyrrolamid : Bild. 720.

Carbostyrol: Darst., Eig., Verh. 788. Carbotetradimethylanilin : Darst., Eig.,

**Verh. 4**70. Carbotetraïmidodiphenylen : Darst., Eig.,

Salze, Derivate, Verh. 463. Carbotetrametamidoimidobensol: Darst.,

Eig., Verh. 462. Carbotetrametanitroïmidobenzol : Darst., Eig., Verh. 462.

Carbotriphenyltriamin: Const. 846. Carbousninsaure, siehe Carbonusninsaure.

Carboxylphenylmetasometadimethylamidobensoësaure : Darst., Eig. 505. Carmin: Vork. im Wein 1202.

Cassava : Blausäuregebalt 1090. Cassia brevipes : Unters. der Blätter 942.

Cassinit : Zus. 1885.

CelluloId : Darst., Eig., Verh., Zus. 1223. Cellulose: Umwandlung in Glycose 524; Verdauung durch ein Ferment 982.

Cement : Technologie, weißer, Darst, Portlandcement, Glasprobe, Werthstellung der Cemente 1168; Schwefelverb. in Cementen 1164.

Cephalin: Vork. 999.

Cer : Technologie 1121. Cerebin: Eig., Zus. 1000. Cerotinsäure: Unters. 729.

Cervantit : Vork. 1279, 1281; Zus. 1849.

Chabasit : Unters., Anal. 1327; Eig., Verh., Zus. 1329; Vork. 1330.

Chemie: chem. Theorie 19; chem. Energie 20.

Chemische Reactionen : Verzögerung durch indifferente Substanzen 1032.

Chinaalkaloïde : Unters. 884; Verh. gegen Rhodankalium 888; Scheid. und Best. 1085.

Chinabase : flüchtige aus C. calisava 886. Chinamicin: Darst., Eig. 885.

Chinamidin: Darst., Eig., Hydrochlorid RRS.

Chinamin: Darst., Zus. 885.

Chinapflansungen: 989.

Chinarinden : Alkaloide, Methode der Best. und Trennung 884; Decocte, Unters. 989.

Chinasaure : Const. 758. Chinhydron : Zus., Verh. 646.

Chinidin : Unters. 879, 889.

Chinidin periodid seleniate: Darst., Eig. 874.

Chinin: Oxydation 825; Unters. 879.

*8*-Chinin : Eig. 888.

Chinin: schwefels., Prüf. 884; Phosphorescens 886; Verunreinigung, Verh. 1085.

Chinin: valerians., Phosphorescens 886.

Chinin: weins., Verh. gegen das polarisirte Licht 886.

Chininperjodidchlorhydrate: Darst., Eig. 877.

Chinizarin: Reductionsproducte 594. Chinizarinhydrür: Darst., Eig. 594.

Chinizarol: Bild. 594.

Chinolin: Bild. aus Melasse 1191.

Chinon: Bild. 648; Nachw., Verh. 646; Bild. aus Quercit 905.

Chinonamine : Bild. 474.

Chinone: Verh. gegen schwefligs. Kalium 645.

Chlor: Best. in organischen Substanzen 1049; Best. 1075.

Chloracrylsäure: Verh. 699. Chlorathyl: Comprimirung 71.

Chlorathylenchlorar: Verh. gegen Natrium 399.

Chloral: Verh. gegen Fluorbor 825; Umwandl. in Dichloressigsäure 604; Derivate, Unters. 605.

Chloralacetamid: Bild. 608.

Chloralacetylcyanid: Darst., Eig., Verh., Wirk. 605.

Chloralalkoholat : Dampfdichte 147. Chloralammoniak : Verh. gegen Acetylchlorid und Essigsäureanhydrid 608.

Chloralanilid : Verh. 747.

Chloralcyanamid: Darst., Eig. 843. Chloralcyanhydrat: Darst., Eig. 605. Chloralhydrat: Dissociation 142, 147;

Verh. gegen Ferrocyankalium 604. Chloralid: Krystalif. 700.

Chloralmonoanilid: Bild 606; Identität mit Dichloracetanilid 688.

Chloraltoluidid: Darst., Eig. 474.

Chlorammonium: Verb. mit Chlorkalium und Chlornatrium 242.

Chloramyl: inactives, Verh. gegen Chromylchlorid 326; Verh. gegen Wasser 397.

Chloranil: Bild. 402.

Chloranils. Natron: Bild. 644.

Chlorantimon: Krystallf., Unters. 284. Chlorbenzol: Verh. gegen Hitze 401.

Chlorbor (Borchlorid): Verh. gegen Bensylalkohol 867.

Chlorbrom: Unters. 214.

Chlorbromhydrat: Nichtexistens 216. Chlorbromoxaläthylin: Darst., Eig., Salse 446.

Chlorbromoxaläthylindibromidund-bromhydrat: Darst., Eig. 446.

Chlorcalcium: Wärmevorgänge bei der Auflösung 249.

Chlorehrom: sp. G. 44; Verh. gegen Kalium- und Natriumdisulfat 261.

Chlorhydrin: Eig., Verh. 525.

Chlorjod: Darst., Unters. 214, 216; Verh. gegen Wasser 216; siehe Jodtrichlorid.

Chlorkalium : Verb. mit Chlorammonium

Chlorkalk: Fabrikation 1128, 1129; Regeneration des Braunsteins, Manganchlorür aus Manganlauge 1130; Industrie 1145.

Chlorkohlenoxyd: Bild. 326.

Chlorkohlensäureäthyläther: Verh. gegen Kaliumcyanat, gegen Natriumcyamid 671.

Chlorlithium: Verh. gegen den Erdboden 242; Einw. auf den Ackerboden 1178. Chlormaleïnsäureäther: Verh., Unters. 711.

Chlormangan: Darst. aus Manganlauge 1180; Verh. gegen Sodartickstände 1149.

Chlormethyl: Verh. gegen Benzol und Chloraluminium 321; Darst. im Großen, Eig. 398; Bild. 430; Anw. 1106.

Chlornaphtalinverbindungen: Unters. 405.

Chlornatrium: wasserhaltiges, Darst. 242; Verb. mit Chlorammonium 242; Vorh. gegen Bromkalium im Organismus 971.

Chloroctyl: Bild. 366.

Chloroform: Verdampfung 58; Comprimirung 78; Verh. gegen Magnesium 324; Verh. gegen Chromylchlorid 326; Verh. gegen Fehling sche Lösung 398; Wirk. neben Morphium 1018; Verh. gegen Blut und Bacterien 1027.

Chloropal: Zus. 1338.

Chlorophyll : Zus. 929; Verh. gegen Natrium 1089; Anw. zum Färben von Gemüsen 1232.

Chloroxaläthylin: Verh. gegen Natriun, gegen Brom 446; Verh. gegen Jod, Eig. 447.

Chlorplatinite: Doppelsalse, Unters. 310 bis 318.

Chlorquecksilberammoniumdichromat : sp. G. 45.

Chlors. Chrom: Ueberführung in Chromsäure 1231.

Chlors. Kalium: Eig. 1052.

Chlorsilber: Gewg. ans Goldlanges 1124.

Chlorverbindungen: von Kohlenwasserstoffen, Verh. gegen Chloraluminium, Chlorsink und Chloreisen 321.

Chlorwasserstoff: Wärmeentbindung bei der Absorption 199. Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure): Best

1037. Chlorwasserstoffs.Verb., siehe diese selbst

Chlorsinn: sp. G. 45. Chokolade: Unters. 1206. Cholalsäure: Bild. 1025.

Cholestensäure : Darst., Eig., Verh. 739.

Cholsaure: Verh. 729. Chondrodit: Anal. 1309.

Chrom: Best. im Stahl und Eisen 1657,

1059, 1061; Vork. im Roheisen 1108. Chromalaun : Verh. 260.

Chromehlorid : Verh. gegen Kaliusund Natriumdisulfat 261.

Chromdiopsid: Vork., Anal. 1822. Chromeisen: Shnliches Mineral, Anal. von Chromeisensteinen 1279.

Chromeisenstein: Anal. 1058, 1060; Chromgehalt 1060.

Chromerze: Vork. und Zus. 1154.

Chromgelb: Bild. 271. Chromoxyd: Umwandl. in Chrometer

1281. Chromoxydsalse: Unters. 261.

Chromoxydverbindungen: des Calcium, Baryums, Magnesiums, Zinks, Eises und Kupfers, Unters. 259.

Chromroth: Darst. 271. Chrometure : giftige Wirk. 1008; Best. 1060, 1061; Gewg. 1155; Darst. aus Chromoxyd und Chromchlorat 1251. Chrome. Ammonium : saures, sp. G. 44. Chroms. Ammonium-Magnesium : sp. G. 44. Chroms. Blei: Unters. 270. Chroms. Kalium : saures, antiseptische Wirk. 1080; Wirk. 1144. Chroms. Kalium-Ammonium : Darst., Eig. 262. Chroms. Kalium-Magnesium : sp. G. 44. Chroms. Magnesium : sp. G. 44. Chroms. Magnesium-Kalium : Darst., Eig. 262. Chroms. Natrium : sp. G. 44. Chroms. Wismuth: Unters. 280. Chromverbindungen: Industrie 1155. Chrysen: Verh. gegen Perchlorantimon 390; Dampfdichte 391. Chrysin und Homologe : Unters. 596. Chrysoidine: Darst., Eig., Verb. 488, 489. Chrysoldinsulfosaure : Darst, Eig., Salse Chrysolin: Darst., Eig., Verb. 1238, 1285. Cigarren : Unters. des Rauchs 1209. Cinchonidin: Eig. 884; Vork. im Chinin des Handels 1085. Cinchonidin: schwefels., Wirk. 889; Cinchonidin : weins., Verh. gegen das polarisirte Licht 886. Cinchonidinperjodidoxalat : Darst., Eig. Cinchonidinperjodidphosphat : Darst., **E**ig. 876. Cinchonidinperjodidseleniate : Darst., Eig. 875. Cinchonidinperjodidtartrat : Darst., Eig. Cinchonin: Unters. 879; Zus. 888. Cinchonin (Homocinchonin): Vork., Zus. Cinchoninperjodidarsemat : Darst., Eig. Cinchoninperjodidehlorhydrat : Darst., Eig. 877. Cinchoninperjodidoxalat : Darst., Big. Cinchoninperjodidseleniat : Darst., Eig. Cinnamenylacryleaure : Darst., Eig., Salze 791; Verh., Chlorid, Amid 792. Chnamenylangelicasture : Darst., Rig., Silbersals 792.

Cinnamenylerotonsaure : Darst . Eig., Salse 792. Citraconsaure : Const. 659; Unters. 717. Citradibrombrensweinsäure : Eig., Verh. Citramonobrombrensweinesure: Krystallf. 714. Citramonobrompyroweinsäureanhydrid: Bild. 718. Citronensaure : reducirende, Trennung von Weinsäure 1080. Citrus limetta: Oel, Unters. 957. Cladoninsaure : Zus. 812; Unters. 987. Coaks: Phosphorgebalt, Heiskraft und Zus. 1217. Cobra de Capello : Gift 1090. Cochenille: Best. 1084; Vork. im Wein 1202; Roth für Wolldruck 1248. Codeïn: Verb. 881; Krystalif. 882. Coelestin: Zus. 1294. Coerulein: Anw. 1286. Colchicin: Abscheid., Nachw. 1086; Verb. 1197. Coleïn : Darst., Eig. 988. Coleus Verschaffeltii : Farbstoff 983. Colophonium: Erk. im Schellack 1090. Colophoniumharz : Erk. in Seifen 1151. Coloradoït : Vork., Zus. 1265. Columbit : Vork., Unters. 1842. Columbium: Identität mit Niobium 288. Conchinamin : Vork., Eig. 885. Copalin: Vork. Zus. 1350. Corallin : Zus. 600. Cotarnin : Verh. 882. Cotarninhydrobromid : Darst., Eig., Verh. Cotonetin : Darst., Eig. 941. Cotorinde: Unters. 940. Crotaconsaure : Darst., Eig., Verh., saures Ammoniumsalz 716. Crotonöl: Unters. 715. Crotonsaure: Unters. 711. Crystal-sise : Identität mit Chlormagnesium (?), Anw. für Gewebe 1153. Cubeben: Unters. 942. Cubebencampher : Unters. 942. Cubebin: Verh., Zus. 981. Cumarin: Bild. 795; Bild. aus Salicylaldehyd 795. o-Cumarsaure : Bild. 795. p-Cumarsäure : Darst., Eig. 614. Cumenylacrylsäure : Bild. 880; Darst.,

Eig., Verh., Salse, Chlorid, Amid

790.

Cumenylangelicasaure : Darst., Eig. 791. Cumenylcrotonsaure : Darst., Eig., Silbersalz 791. Cumenylpropionsaure (Hydrocumenylacrylsaure) : Darst., Eig., Salze 791. Cuminaldehyd: Verh. gegen Zink 623. Cuminoïn : Bild. 623. Cuminol: Verh. gegen Kaliumhydroxyd Cumol: aus Phoron, Eig., Verh. 375. Cumophenol: Unters. 576. Cumylacetat : Darst., Eig. 576. Cuprosumthioglycolsäure: Bild. 693. Cusconidin: Vork., Darst. 886. Cuspidin: Vork., Zus., Krystallf. 1308. Cyamelid: Bild. 436. Cyamidodikohlensäureäther: Darst., Eig., Verh. 672. Cyamidokohlensäureäther : Darst , Eig., Verb. 672, 678. Cyanamid : Bildungsweisen aus cvans. Salzen, Verh. gegen Chloral 348. Cyancrotonsaure : Kalium- und Silbersals, Darst., Verh. 716. Cyankalium: Eig. 1077. α-Cyannaphtalin: Bild. 339. p-Cyanphenol: Darst., Eig. 756; Na. triumverb. 757. Cyanquecksilber: Doppelverbindungen mit den Chlortiren der seltneren Erdmetalle 299. Cyanverbindungen: Zusammenstellung 827. Cyanwasserstoff: Verh. 327; Wirk. 328; Blausäure : Best. 1073. Cyclamiretin : Eig., Verh. 908. Cymogen: Gewg. 1219. Cymol: Bild. 824; (Isopropyltoluol und Phenylbutyl) : Bild. 378; Verh. gegen Brom und Aluminiumbromid 401. Cymolsulfamid : Darst., Eig., Silbersalz 861. Cymolsulfinsaure: Darst., Eig., Kaliumsalz 861. Cymolsulfosaure: Nichtbild. 861. Cymophenol: Verh. 650. Cyrtholit, siehe Kyrtolith. Cystinurie: Unters. 1008.

Damhirsche: Unters. der Geweihe 1015. Dampf: Wasserdampfspannung verschiedener Lösungen, Verdampfungsge-schwindigkeiten von Flüssigkeiten, Dampfspannung homologer Reihen 58: Destillation von mit Wasser nicht mischbaren Flüssigkeiten durch einreleiteten Wasserdampf 59; Inter Wärme von Dämpfen 62; Diffusion von Dämpfen 64; Diffusion der Däm durch Thousellen 65; Temperatur de aus Salzlösungen entweichenden Wasserdampfs 56.

Dampfdichte, siehe Dichte.

Dampfkessel: Explosionsursachen 1196; Feuerung 1213.

Danaït: Krystallf. 1260.

Datolith : Zus. 1806.

Davyum : Spectrum 182; Denst., Eig. Verh. 316.

Dehydropentacetonamin: Bild. 443. Dehydrotriacetonamin : Bild. 443.

Delawarit : Eig. 1835.

Delphinin : Darst. 895; Eig. 896.

Delphinium staphis agria : Alkalelie

Delphine din : Darst. 895 ; Eig., Sales

Delphisin : Darst. 895; Rig., Salus 897. Demantoïd : Unters. 1311.

Densimeter: 45.

Desmin: Krystallf., Zus. 1332.

Desoxyimidolsatin : Darst., Eig., Verk 512.

Destillation von mit Wasser nicht mischbaren Flüssigkeiten durch eingeleite ton Wasserdampf: 59.

Dextrin : Bild. aus Stärke 900 : Bild. 1024; Scheid. von Zucker und Amylin 1087.

Dextrose: Best. neben Levulose 1087; ähnliche Verb. 1089; Best. 1195; Vork. 1196.

Diabas : Unters. 1356, 1363.

Diabastuff: Unters. 1363.

Diabetes : Wirk. für den Organism= 981.

Diacetonamin : saures exals., Dent. 441; Veth. 442.

Diacetonaminchlorhydrat : Verh. gegen Blauskure 448.

Diacetylchloralammoniak : Darst., Eig. Verb. 609.

Discetylchrysoïdin : Darst., Eig. 490. Discotyleuxanthen : Darst., Eig. 658. Diacetylflavopurpurin : Darst., Kig. 583. Diäthoxalsäure : Krystalif. 719.

Disthoxals. Baryum : Krystalff. 719. Diathoxybenzophenon: Daret., Eig. 565.

Diathylacetessigather: Verh. 687.

Disthylamin: Bild. 848; Verh. gegen Hitze 440.

Diathylanilin: Verh. gegen Chlorkohlenoxyd 478.

Diathylbensylamin : Darst., Eig., Salse 478.

Diathylcarbopyrrolamid: Darst., Eig., Verh. 489.

Diathyleyanamid: Darst., Eig., Verh. 843.

Diathylglycolsäure: Verh. 669.

Diath ylglyoxylsaureather : Bild., Verh. 695.

Disthyloxamid: Verh. gegen Brom 765. Disthyl- $\beta$ -oxybutterssure: Darst., Eig. 718.

Diathylphenylarsin: Darst., Eig., Verh. 873.

Dikthylphenylazonium: Darst., Eig. 450.

Dikthylresoroylaidehyd: Darst., Eig.,
Verh. 619.

Diathylresorcylsture: Darst, Eig., Salze 619.

Diallag : Anal. 1822.

Diallaggranulite (Trappgranulite): Unters. 1868.

Diallylacetessighther: Darst., Eig., Verh. 687, 688.

Diallylaceton: Bild. 687.

Diallylcarbinol: Unters., Bild. 586.

Diallylessigsäure : Darst., Eig., Salse 687.

Diallyloxalsäure: Unters., Salse 726. Diallyloxalsäureäther: Siedep. 727.

Diamant: Dichte, Modificationen 1253. Diamidoasobenzol: Darst., Eig. 489.

 e-Diamidobenzol : Verh. gegen Jodcyan 468; Verh. gegen Paratoluylehlorid 485.

p-Diamidobenzol: Verh. gegen Jodeyan 464.

Diamidocymophenol: salss. Sals, Zinn-doppelsals, Darst., Eig. 650.

Diamidodiphensaure : Darst., Eig., Silbersals 803.

Diamidodiphenyl: Darst., Eig. 803. Diamidodiphenylharnstoff: Darst., Eig.,

Salse 848.

Diamidophenol: α- und β-, Bensoylderivata Daret, Eig., Verb. 550

vate, Darst., Eig., Verh. 550. Diamidosulfobensiddicarbonsäure: Darst., Eig., Salse 865.

Diamidosulfobensolsäure : Darst., Eig., Salze 841. Diamido-p-sulfotoluoisaure: Darst., Eig. 853; Salze 854; Verb. 855.

Diamidothymolather: Verh. 650.

p-Diamidotoluol : Darst., Eig., Verh., Salze, Derivate 474; Oxydation 647. Diamidovaleriansaure : Bild. 979.

Diamyl: Darst., Eig. 368.

Diamylcarbopyrrolamid : Darst., Eig. 440.

Dianilidomonochlorchinon : Darst., Eig. 473.

Dianisbenzhydroxylamin: Darst., Eig., Verh. 455.

Diaterpenylsaure : Bild., Baryumsals 727.

Diaterpenylsäureäther: Bild., Eig. 727.

Diatomeen: Farbstoff 926. Diazoamidotoluol: Darst. 506.

p-Diasoamidotoluol: Bild. 488; Verh. gegen Toluidinchlorhydrat 507.

Diasoazobenzol: Verh. gegen Phenolkalium 487.

Diasobensol: Verh. gegen Resorcin 491, gegen Orcin 492; salpeters., Verh. gegen æ-Naphtol 492; gegen Aethylsulfinsäure 493.

Diazobensolathylanilin : Const. 506. Diazobensolchlorhydrat und -sulfat :

Verh. gegen schweflige Säure 492. Diazobensoldimethylanilin: Const. 506. Diazobensoldisulfosäuren:isomere,Darst., Eig., Verh. 498.

Diazobensolimid: Bild. 495, 499, 508.

Diazobensolsalse: Verh. gegen bensolsulfins. Natrium und bensolsulfons.

Salse 498.

Diasobenzolsulfat : Verh. gegen Hydroxvlamin 508.

Diazobenzolsulfons. Kalium: Bild. 494. Diazobenzolsulfosäuren: isomere, Darst., Eig., Verh. 493.

Diazodisulfobenzolsäuren : isomere, Darst., Eig., Salse 845.

Diasoïmidobensoësäuren : isomere, Verh. gegen schweftige Säure 494.

p-Diasophenetol: Verh. gegen Bennolsulfinsaure 493.

Diasophosphenyls. Blei : Eig. 872.

p-Diasotoluol: Verh. gegen Bensolsulfinsäure und schweflige Säure 498.

Diasoverbindungen: Verh. gegen Diamine 489; Verh. gegen tertikre Amine 504; Ueberführung in Sulfoverbindungen 817; der Sulfobensolsäuren: Const. 819. Dibensanishydroxylamine : isomere, Darst., Eig., Verh. 458. Dibenshydroxemeäureäthyläther: Verh. 457. Dibensoyl(α-)Diamidophenol : Darst., Eig., Verh. 550. Dibenzoyl( $\beta$ -)Diamidophenol: Darst., Eig. 552. Dibenzovlflavopurpurin : Darst., Eig. 598. Dibensoylphenylhydrasin : Bild., Eig. Dibensyl: Bild. 543, 867. Dibenzylaminchlorhydrat: Bild. 852. Dibensylchrysoïdin : Salse, Bild. 490. Dibenzylessigsäure : Darst., Eig. 689; Unters. 810. Dibenzylmethan: Bild. 810. Dibensylselenharnstoff: Darst., Eig. 851. Dibensyltoluylendiamin : Darst., Eig., Verh., Salze 483. Dibrenstraubensäuredicarbamid : Darst., Eig. 353. Dibrenstraubensäuretetracarbamid: Darst., Eig. 353. Dibrenztraubensäuretricarbamid : Darst. Eig. 858. Dibrensweinsäuretricarbamid : Darst. Eig. 854. Dibromacetamid : Bild. 571. Dibromacetessigatherdibromur : Darst. Eig. 690. Dibromathylcarbylamin : Darst., Eig. Dibromathylenbensoylearbonsaure: Darst. , Eig. 664. Dibromathylphtalimid : Darst., Eig., Verh. 765. p-m-Dibromamidobensoësäure : Derst., Eig., Verh. 784. Dibromamidodisulfobensolsaure : Darst., Eig., Salze 831. α-Dibromamidodisulfobensolsaure: Darst., Eig., Salze 848. Dibromamidosalfobensolsaure : Verh. 817; Darst., Eig., Salze 886, 840. p-Dibromamidesulfobenzolsäure : Darst., Eig., Salze 829; Diazoverb. 830. Dibromangelicasture : Darst., Eig. 715. Dibromaniline: isomere, Bild. 817. Dibrombensanilid : Verh. 744. Dibrombensoësäuren :  $\alpha$ - und  $\beta$ -, Darst., Eig., Verh., Salse 733; Darst., Eig., Baryumsalz 784. p-Dibrombenzol: Verh. gegen Chromyl-

chlorid 326, 644; Bild. 878.

Dibromberusteinskure : Verh. Acetylchlorid 657, gegen Essign anhydrid 658. Dibrombrenstraubensäure : Verh. gegen Harnstoff 355. a-Dibromdiasodisulfobensolsaures lium, Darst., Eig. 848. Dibromdinitrobenzol (Dinitroperadibrombensol): Unters. 426. Dibromdiphenylenglycolskure : Dent. Rig., Aethyläther 805. Dibromdiphenylenketon : Bild. 805. p-Dibromdisulfobensolsaure : Derst., Eig., Salze, Chlorid, Amid 830. Dibromessigeaure : Bild. 571. Dibromessigsäureäthyläther : Darst. Eig. 678. Dibromessigs. Silber: Verh. gegen Wasser und Alkohol 695. Dibromfluoren : Krystallf. 415; isomere Modificationen 416. Dibromhydroëpfelsëureharnstoff: Darst, Eig. , Verh. 857. Dibromhydrocotarninhydrobromid: Darst., Eig. 883. Dibrommononitrobensol (Nitrometadibrombensol) : Krystallf. 434. Dibrommononitrophenol: Krystalif. 548. Dibromnaphtalin: Bild. 418 β-Dibromnaphtalin : Eig. 429. y-Dibromnaphtalin : Darst, Eig., Const. 412. J-Dibromnaphtalin : Darst., Eig. 414. n-Dibromnaphtalin : Eig. 414. Dibronnaphtaline: isomere, Zusamme stellung 414. α- und β-Dibromnaphtaline Eig. 412; Bild., Verh. 418. β-Dibromnaphtalinsulfocaure Eig., Verh., Chlorid, Amid 414. p-m-Dibromnitrobenzoësäure : Darst. Eig. 788. Dibromnitrobutan : normales, Darst, Eig. 422 p-Dibromnitrosulfobenzolsäure : Derst. Eig., Salze, Chlorid, Amid 828. Dibrompurpuroxanthin (Dibromxanthopurpurin) : Verh. 589. Dibrompyrotraubensäure : Ueberführung in Tartronsiure 701. Dibrompyroweinsaure : Bild. 713. Dibromsalicylsture : Darst., Eig. 783; Darst., Eig., Verh. 734. Dibromsuccinamid : Darst , Eig. 706.

Dikromsulfobensoleiture: Darst., Eig., 825; Darst., Eig., Salse, Chlorid, Amid 842.

m-Dibromsulfobenzolsture : Verb. gegen Wasserstoffsäuren 817.

o-Dibromsulfobensolsäure : Verh gegen Wasserstoffsäuren 817.

p-Dibromsulfobensolskure : Verh. gegen Wasserstoffskuren 817; Bild. 821; Darst., Eig., Verh., Salse 825.

Dibromtiglinsaure: Darst, Eig. 715. Dibromxanthopurpurin: Verh. 589.

Dicarbopyridensaure: Darst., Eig., Verb. 436; Salze, Derivate, Aether, Chlorid, Amid 487.

Dichloracetanilid: Bild. 448; (Chloralmonoanilid): Bild. 606; Identität mit Chloralmonoanilid 688; Krystallf. 684. Dichloraceton: Bild. 690.

Dichloracettoluidid : Darst., Eig., Verh. 683.

Dichloracetylguanidin: Bild. 608.

Dichloracrylsäure : Unters., Chlorid, Amid 703; Krystallf. 704.

Dichloradipinsaure : Bild. 698.

Dichlorathylacetamid: Darst., Eig., Verh. 688.

Dichlorathylen: Bild. aus Chlorathylenchlorar 899.

Dichloraniline: isomere, Darst., Eig., Verh., Acetylverbindungen 458, 459. p- und o-Dichloraniline: Verh. gegen

Chlor 458.

Dichloranthracendichlorid : Darst., Eig.,
Verh. 417.

Dichloranthracentetrabromid : Darst., Eig., Verh. 417.

y-Dichlorbenzoëshure : Darst., Eig., Verb., Salse, Chlorid, Amid 730.

Dichlorbensoësäuren : isomere, Unters. 780.

Dichlorbromanilin : Darst., Eig. 461. Dichlorchinon : Darst., Eig. 567.

Dichlordibromanthracen: Darst., Eig. 417.

y-Dichlordinitronaphtalin : Verh. gegen Phosphorpentachlorid 411.

Dichlordinitrophenylsulfid: Darst., Eig. 426.

Dichlordiphenyl: Bild. aus Chlorbensol 401.

Dichloressigäther: Bildungsweise 828; Bild. 605, 607.

Dichloressignaure: Bild. aus Chloral 604; Unters. 682.

Dichloressigs. Anilin : Darst., Eig. 682.

Dichlorhydrochinon: Darst., Rig. 567. Dichlorkresol: Verh. gegen Kaliumalkoholat 571.

Dichlormilchsäure: Darst., Eig., Aether 700.

Dichlormonobromanthracen : Darst, Eig. 417.

Dichlormononitrobensol (Nitroparadichlorbensol): Krystallf. 424; Verh. gegen Schwefelwasserstoff 425.

α-Dichlornaphtalin : Bild. 412.

β-Dichlornaphtalin : Const., Derivate 407; Bild. 418.

γ-Dichlornaphtalin: Verh. 406; Derivate, Unters. 411.

7-Dichlornaphtalin : Eig. 414.

ζ-Dichlornaphtalin: Const., Bild. aus Chlornaphtylamin 410.

Dichlornaphtaline: Unters. 411; isomere, Zusammenstellung 414.

β-, γ- und ζ-Dichlornaphtaline : Oxydation 410.

α-Dichlornaphtalintetrachlorid : Darst., Eig., Verh., isomeres 406.

β-Dichlornaphtalintetrachlorid : Darst., Eig. 606.

y-Dichlornaphtalintetrachlorid: Darst., Eig., Verh. 411.

p- und o-Dichlornitrobenzol : Bild. 458. Dichlorphenanthrentetrachlorur : Darst., Eig. 420.

Dichlorphtalsäure: Darst., Eig., Anhydrid 409, 410.

Dichlorpropionitril: festes, Verh. 841.

Dichlorpropionshure: Darst., Eig. 699.

a-Dichlorpropionshure: Bild. 341;

Unters 698. α-Dichlorpropionsäureamid : Bild. 841.

Dichlorsalicylsture: Darst., Eig., Salse 748; Aether 749.

Dichlorsorbinsäure : isomere Säure, Bild. 691.

α-β-Dichlorstyrol: Darst., Eig., Verh. 629.

Dichte: Best. der Dampfdichte 47 bis 51; von Chloralalkoholaten 51; siehe Gewicht.

Dicinchonin : Zus., Vork. 884.

Dicitronens. Natronkali : Anw. 719. Diconchinin : Vork., Zus., Rig. 884.

Dicyanditolylguanidin: Darst., Eig., Verh. 844.

Dicyanphenylhydrasin : Darst., Eig., Verh. 499. B. Dievantriphenylguanidin : Darst., Eig., Salze, Verh. 345. Didym: Vork. 251.

Diffussion: von Dämpfen durch Thonsellen 65: von Flüssigkeiten 80.

Diglycid: Bild. 669.

Dihomocinchonin: Vork., Eig. 884. Dibydroïsolepiden : Darst., Eig., Verh. 394.

Diimidoanisnitril: Krystallf, 848.

Diisobutyl: Chlorirung 866.

Diisobutylpinakon : Bild., Eig. 581; Bild. 688.

Dikohlenhexamercaptid : Darst., Eig. 520.

Dikohlentetramercaptid: Darst., Eig.

Dimethylacetessigäther: Verh. gegen Phosphorpentachlorid 691.

Dimethyläthylcarbinol: Darst., Eig., Derivate 582, 533.

Dimethyläthylphenylammonium: Darst., Eig. 450.

Dimethyläthyltellurinjodür : Darst., Eig.

Dimethylamidophenylasobenzoesäure Darst., Eig. 505.

Dimethylamidophenylasophenyl: Darst., Eig. 505.

Dimethylamidophenylazophenylaulfosaure : Darst., Eig. 505.

Dimethylanilin: Verh. gegen Jodeyan 841; Verh. gegen Sulfurylchlorid und Aethylschwefelsäurechlorid 449; Bild. 464, 466; Verh. gegen Brom 468, gegen Bensylchlorid und Brom, gegen Orthotoluidin 469; Verh. gegen Hitze 469, gegen Chlorschwefel 470; Verh. gegen Chloroform und Perchlormethan 470; Verh. gegen Bittermandelöl 471, gegen Furfurol 472; Bild. 688; Verh. gegen Bensophenonchlorid 634; Verh. im Thierkörper 974.

Dimethylanilinchlorhydrat: Verh. 468. Dimethylanilinferrocyanid : Darst, Eig. 449

Dimethylanilinphtaleïn : Daret, Eig., Salze 470, Verh. 471.

Dimethylanilinsalicein: Darst., Rig., Salse, Derivate 472.

Dimethylanthracen: Darst., Rig., Verh.

Dimethylanthrachinon: Darst., Eig., Verh. 886.

Dimethylbensylphenylamin: Bild. 480.

Dimethylearbopyrrolamid : Darst., Eig.

Dimethylchrysoldin: Salze, Bild. 498. Dimethyldichloranilin: Bild. 449.

Dimethyldiphenyltetrason: Darst. Eig., Verh. 501.

Dimethylketon: Verh. gegen Oxydationsmittel 626.

Dimethylphenylbensylammoniumchlorid: Darst., Eig., Vorh., Salse 480.

Dimethylphosphin: Verh. gegen Phosphenylchlorid 871.

Dimethylpyridin : Nichtidentität mit Lutidin 488.

Dimethylresorcin: Darst., Eig. 565. Dimethylsulfanilsäure : Bild. 449.

Dimethyl-o-toluidin : Darst., Eig. 476. Dimethyl-p-toluidin : Darst., Big., Verh.

475. Dinaphtyl: drittes, Darst., Eig. 392. B-Dinitroacetanilid : Verh. gegen Zinn und Salzeäure 483.

Dinitroamidophenol : Darst., Eig. 558. α-Dinitroanisol: Bild. 757.

Dinitroanissaure: Darst., Verh. 757. p-Dinitrossoxydiphenyl : Darst., Elg.,

Verh., isomeres 510. (Dimetadimitro-Dinitrobenzoësaure •

benzoësäure 205°) Verh. 742. Dinitrobensolsulfosaure, siehe Dinitrosul-

fobenzolskure. Dinitrobensophenone: isomere, Darst,

Eig. 632. (α-) Mononitrosmido-Dinitrobenzoyl

benzol : Darst., Eig. 553. Dinitrobutan : normales, Darst, Eig.

Salso 422.

Dinitrocarbanilid: Bild. 348.

Dinitrocarbodiphenylenoxyd : Darst., Eig. 652.

Dinitrochlorbensol: Verh. gegen Phonylhydrasin 498.

α-Dinitrochlorbenzol : Verh. gegen Amine und Amide 450; Verh. gegen a-Dinitrophenylimid 470.

Dinitrochlorcymol : Darst., Eig., Verh. 577.

Dinitrosymophenol : Darst., Eig. 650. Dinitro-y-Dichlornaphtalin : Verh. gegen Phosphorpentachlorid 411.

Dinitrodimethylanilin : Darst., Eig. 467. Dinitrodioxychinon : Bild., Salse, Eig-647.

Dinitrodiphensiture : Darst., Rig., Baryumsals 808.

Dinitromethyl-p-toluidin : Danst., Eig.476.

q-Dinitronaphtalin : Verh. gegen Phosphorpentabromid 412.

Dinitroorein: Darst., Eig., Verh. 578; Salze 574.

Dinitro-p-oxybenzoësäure : Bild. 757.

Dinitrooxyterephtalsaure : Darst., Eig., Salze 769.

β-Dinitrophenol: Reduction 551, 554; Bild. 757.

Dinitrophenyläthylurethan: Darst., Eig. 848.

Dinitrophenylanilin: Bild. 450.

 α-Dinitrophenylimid : Verh. gegen α-Dinitrochlorbenzol 470.

α-Dinitrophenylmercaptan : Darst., Eig. 450.

Dinitrosalicylsäure (Dimetanitrosalicylsäure): Aether, Bild., Eig., Const., Salze 750.

Dinitroscorcin: Darst., Eig., Verh. 571; Salze 573.

Dinitrosoresorcin: Bild. 575.

Dinitrosuccinnaphtil: Darst., Eig. 710. Dinitrosulfobenzolsaure: Darst., Eig.,

Dinitrosulfobenzolsaure : Darst., Eig., Salze, Chlorid, Amid 841.

Dinitrosulfotoluolskuren: isomere, Darst., Eig. 851; Salso 852; Chloride, Amide 853.

Dinitrothiocarbanilid : Oxydation 848.

Dinitrothymol: Unters. 648.

Dinitrothymolather: Darst., Eig., Verh. 577; Verh. 650.

Dinitrotrichlortoluol: Darst, Eig. 404. Diopsid: Anal. 1324.

Diorite: Unters. 1356, 1361, 1362, 1863.

Diorrexin: Unters., Zus. 1159.

Dioscorea edulis : Zus. der Wurzelknollen 947.

Dioxalathylin: Darst., Eig., Chloro-

platinat 446.  $\alpha$ - und  $\beta$ -Dioxyazobenzol : Darst., Eig., Verh. 491.

Dioxybensol: Darst. aus Xylol, Eig., Verh. 567.

Dioxybensole: Methylither 565.

Dioxybuttersäurenitril: Bild. 525. Dioxycholestensäure: Darst., Eig., Verh.

799. Diem-linkenslmethen: Deuet Fig. 500.

Dioxydiphenylmethan: Darst., Eig. 583; Salze, Aether, Derivate 584.

Dioxythymechinon: Identität des durch verschiedene Darst. gewonnenen 576; Bild., Eig. 650.

Diphensaure: Verh. gegen Brom 420; Bild. 653; Verh. gegen Acetylchlorid, Anhydrid, Eig. 657, 660; Verh. gegen Essigsäureanhydrid 658.

Diphenyl: Bild. aus Chlorbensol 401; Bild. 658.

Diphenylamin: Bild. 508.

Diphenylbensol: Bild. ans Chlorbensol 401.

Diphenylbiuret : Bild. 847.

Diphenyldicarbonsaure : Bild. 385.

Diphenylenessigsäure : Darst., Eig., Verh., Silbersalz, Aethyläther 805.

Diphenylenglycolsäure : Darst., Eig., Salze, Aether 804.

Diphenylenketon: Bild. 890; Krystallf. 635; Bid. 805.

Diphenylenketonearbonsäure : Darst., Eig., Salze 390.

Diphenylenmethan: Identität mit Fluoren . 883.

Diphenylessigsäure : Bild. 544.

Diphenylharnstoff: Bild. 851, 469.

Diphenylhydrasinchlorhydrat: Verh. 502. Diphenylmethan: Bild. 821, 544.

Diphenylmethylenanilin: Darst., Eig., Verh. 638.

Diphenylmethylennaphtylamin: Darst., Eig. 634.

Diphenylmethylentoluidin : Darst., Eig. 684.

Diphenylnitrosamin: Verh. gegen Anilin und Paratoluidin 488.

Diphenylparabansaure : Bild. 845.

Diphenylphosphinsture: Bild. 870, 871, 872.

Diphenylphosphorchlorür: Bild. 869; Darst., Eig., Verh. 871.

Diphenylphosphortrichlorid: Darst., Eig., Verh. 871.

Diphenylsulfocarbazid: Bild., Verh. 496.

Diphenylsulfosemicarbasid : Darst., Eig., Verh. 496.

Diphonylainmehlorür: Darst., Eig., Verh.

Diphenylainnoxychlorid (Zinnphenyloxychlorid): Darst., Eig. 868.

Diphosphenyl (Phosphobensol): Darst., Eig., Verh. 870.

Diphosphenyloxyd (Oxyphosphobensol): Bild. 870.

Diphtalylphenylendiamin: Darst., Eig., Verh. 764.

Diphtalyl-p-phenylendiamin : Darst., Eig., Verh., Chlorhydrat, Chloroplatinat 764. Diphtalylesture : Bild. 622. Diphtalyltoluylendiamin : Darst., Eig. 482, 768; isomeres 764. Dipicolin: Bild. 438. Dipropoxalsaure : Darst. 726. Dissociation: Wirk. auf die physikalischen Eigenschaften der Gase 138; Gesetze 143; Dissociation und Wiederbildung chem. Verbindungen 202. Disthen : vermuthliche Bild. 1272: Darst. 1805. Disulfäthylendicarbonsäureäthyläther : Darst., Eig., Verh. 671. Disulfathylentetrasulfodicarbonsaureathylather : Bild. 671. Disulfathylmethan (Methylenmercaptid): Darst., Eig. 522. Disulfammons. Kalium : Krystallf. 212, Disulfoallophansaureathylather : Darst . Eig., Verb. 516. m-Disulfocyanbensol : Darst , Eig., Verh. 373. Ditain : Darst., Eig., Verh., Identität mit Ditamin 985; Wirk. 1011. Dithiodimethylanilin : Darst., Eig. 470. Dithionsaure Salse : Eig., Verh. 211. Dithymylathan : Darst., Eig. 602. Dithymyltrichlorathan und Derivate : Unters. 602. Ditoluyldiamid: Bild. 485. Ditolyl : Oxydation 384; Const. 885. Ditolylharnstoff: Bild. 851. Ditolylketon : Bild., Eig., Verh., Dicarbonsaure aus Ditolylketon 625. Ditolyloxalylguanidin : Darst., Eig. 844. Ditolylparabansaure : Bild. 845. Dolomitisirung: 1356. Doppelsalse : zweier organischer Säuren, Darst. 739. Drosera rotundifolia : Verh. 926. Dünger : Darst. aus Leder, Farbholsabfällen, Gerberlohe 1177 Dulcit: Verh. gegen Oxalsture 518. Durol: Synthese 877. Dynamik : chemische 91. Dysanalyt (Perowskit) : Vork. 1847.

Eebolin: Vork. 948.
Eibenbaum: Giftigkeit der Blätter 945.
Eier: Verh. gegen Faulnifs 1026.
Eis: Maschinen, Beschreibung 1105,
1106; Verwendung von Chlormethyl

Dyslysin : Bild. 1025.

1270. Eisen : Best. 1048 : Best. des Phosphors 1055; des Kohlenstoffs 1056; Anal. 1051; Trennung von Chrom und Uran. Titrirung 1057; Best. des Chrome 1059; des Mangans im Eisen 1061, Production 1107; Vork. von Borsaure in Ersen, von Chrom im Robeisen, Widerstand der Eisensorten gegen Schwefelsäure, Nomenclatur von Eisencarbureten, Eisen und Stahlindustrie, Gewg. 1109; Gewg. aus Kiesabbränden 1110; Einfluss des Puddelns auf des Schweißen des Eisens, Roheisen, Schmiedeeisen und Stahl 1111; homogenes Eisen 1112; Festigkeit von Eisendraht, Hartgußeisen, nickelhaltges Eisen, Stahl 1114; Bessemerstahl, Gufastahl, Kohlenstoffgehalt, Oxydul-

sur Eisbereitung 1106;

Krystall.

girungen von Eisen und Mangan 1116; Vork. 1257; tellurisches, Unters. 1396. Eisenchlorid: Magnetismus 174; Vork. gegen Kaliumdisulfat 262.

oxydschicht des Eisens 1115; Le-

Eisenerze: Anal. 1057, 1058.

Eisenglans: Vork., Krystallf., Unters 1272; Verwachsungen mit Magneteisen 1278.

Eisenmercaptid : Darst., Eig., Verb. 519.

Eisenoxyd: Trennung von Manganoxydul 1068, von Mangan, Kobelt, Nickel, Zink 1064; Bild. in Hoböen 1209.

Eisenoxyde : Verh. 262.

Eisenoxydhydrat: Entwässerung 140. Eisenoxydul: Best. 1057; Bild. im Sie men sofen 1211.

Eisenspath : Zus. 1289.

Eisessig: Verh. gegen Fluorbor 325; Verh. gegen Chromylchlorid 326.

Eiweiß: Fäulnifs, Umwandi. bei der Keimung 914; Bild. von Phenel ses Eiweiß 914; Zorfall im Thierorganismus 969; Zors. durch Pankreasfernents 1025; Farbenreaction 1088; siebe Albumin.

Eiweißkörper : thierische und pflassliche, Unters. 910. Eklogita : Unters. 1359

Eklogite: Unters. 1359. Eläolith: Bild. 1314. Elbe: Wasser 1194. Elektricität : Contacterregung Spannungsreihe der Metalle, Ketten 151; Ströme swischen Flüssigkeiten 158; Diaphragmenströme, Ströme durch Bestrahlung 154; Photoelektricität, Thermoelektricität 155; Thermosaule, Elektrocapillarerscheinungen 156; capillarelektrische Batterie 157; Polarisation, Leitungswiderstand 158; Leitung mittelmaksig leitender Substansen, Widerstand des Selens bei der Lichtwirkung 159; elektrolytische Ströme durch feste trockne Salse, Abweichungen vom Ohm'schen Gesetz in metallisch leitenden Körpern 161; Widerstand schlecht leitender Flüssigkeiten, von Haloïdverbindungen, von Lösungen schwefelsaurer Salze und des Chlornatriums 162; des Wassers im festen und flüssigen Zustand, von organischen Verbindungen, von Flüssigkeiten unter hohem Druck, von Seifenblasen 163; Zusammenhang zwischen Viscosität und Leitungsvermögen, Induction in Elektrolyten, Leitungswiderstand von Flammen 164; Unipolarität der Plammenleitung, Élektrolyse mittelst einer Aluminium-, einer Magnesiumanode 165; Elektrolyse der schwefligen Säure, von Kupfervitriol, von Brenzweinsäure, von Benzolderivaten 166; Vegetation an den Elektroden, Krystallbildung an der Kathode, Elektrostriction, Theilbarkeit des elektrischen Lichts 167; elektrisches Kiesellicht, elektrische Influenz auf nichtleitende Körper, dielektrischer Zustand 168; elektrostatische Capacität von Flintglas 168; elektrische Ueberströmung, elektrisirte Quecksilber-oberflächen, Metallbeschläge durch Entladungen 169.

Elemente : Vertheilung auf den Weltkörpern 1853.

Emanationen : Gas der Hundsgrotte 1868.

Emetin : Zus. 891; Nitrat 892.

Enstatit : Krystallf. 1321.

Eosin: Anw. sur Tinctionsflüssigkeit 1085; unschädliche Farben 1236.

Epichlorhydrin: Darst., Verh. gegen Natrium 525.

Erbinerde : Vork. 251.

Erdalkalien : Fittehtigkeit 251.

Erdöllampe: Construction 1219.

Ergotin: Vork. 948.

Ergotinin: Vork. 948.

Erythrophyll: Farbstoff ans Pfirsichblättern 930.

Erythroxyanthrachinon: vermuthliche Bild. 586.

Erzgänge: Bild. 1855.

Essig : Essigskuregehalt 1080.

Essigäther: Verh. gegen Chromylchlorid

Essigature: Fabrikation 1157.

Essigsaure-Acetyl-p-oxybensaldehyd:

Darst., Eig. 614.

Essigsäureanhydrid: Verh. gegen Baryt 664, gegen Quecksilberoxyd und Bleioxyd 665; Darst. 676; Verh. gegen Säuren 657, 678.

Essigsaure-Benzylather : Verh. gegen Natrium 656.

Essigsäure-Calciumdibenzyläther: Zus. 810.

Essigsäuredibromäthyläther : Darst., Eig.

Essigsäuredibromid : Darst., Eig., Verh. 677.

Essigsaure-Heptyläther : Darst., Eig,.

Essigsäuretrichloräthyläther (CH<sub>2</sub>.COO. CHCl.CHCl<sub>2</sub>): Bild. 678.

Essigs. Aluminium : Darst. 1144.

Essigs Baryum : Darst , Eig. 677.

Essigs. Calcium: saures, Darst., Eig. 677.

Essigs. Eisen (Liquor Ferri acetici): Darst. 264, 677.

Essigs. Kupfer : Darst., Eig. 677.

Essigs. Magnesium : Darst. 676.

Essigs. Mangan: Darst., Eig. 677. Essigs. Natrium: saures, Darst., Eig. 676, 677.

Essigs. Quecksilber : sp. G. 45.

Essigs. Strontium : Darst., Eig. 677.

Essigs. Verbindungen (Acetate), siehe diese selbst.

Eucalyptol: Darst., Eig., Verh. 941. Eudiometrisch - toxicologische Untersuchungen: 1009.

Eugenol: Const., Homologe 580.

Eugenolkalium: Verh. gegen Methylenjodür 582.

Euxanthinsaure : Unters. 651.

Euxanthon: Unters. 651; Const. 658.

Euxenit: Vork., Unters. 1842.

Everninsäure = Oxyusnetinsäure? 937.

Excremente : menschliche, flüchtige Bestandth. 1004; Desodorificirung Explosivatoffe: Anw., Eig. 201.

Färberei : der Baumwolle 1221; von Geweben in Indien und Japan 1229; Darst. und Anw. der Chromsaure 1231; Ersatz von Indigo 1233; Schwefelmilch als Mordant 1244.

Fäulnis: organischer Abfälle mit Thierkohle 1177.

Fagus sylvatica : Bestandth. 950. Fahlers : tetraëdrische Zwillinge, Krystallf., Zus. 1268, 1269.

Farbstoff: Bild. aus Phenol 1236.

Fassaīt : Anal. 1823.

Feldspath, siehe Barytfeldspath.

Feldspathe : Zus. 1337.

Fergusonit: Vork., Unters. 1842, 1845. Ferment : aus dem Processus vermiformis des Kaninchens 981.

Fermente: Wirk. 1017, 1018; Darst. aus Pflanson 1028; Nitrification durch Fermente 1029.

Ferricyanblei: Verh. gegen Silber 329. Ferricyankalium : Verh. gegen Silber und Chlor 328.

Ferricyanverbindungen: Unters. 330. Ferrinatriumpyrophosphat: Bild. 264. Ferrocvanblei : Bild. 829.

Ferrocyankalium : Verh. gegen molybdäns. Ammoniak 1071; Darst. aus Rhodanammonium 1154.

Ferrocyankupfer: Eig. 1068.

Ferromangan : Darst. 1116. Ferrocyansilber : Bild. 329.

Ferrocyanuran : Eig. 1068. Ferrocyanverbindungen: Unters. 330. Ferrum albuminatum solut. : Darst. 265.

Fett : Verh. gegen Galle 1028; Darst. aus Knochen 1182.

Fottgas : Anw. 1081.

Fettkörper: Perchlorirung 899; Industrie 1220.

Fettreihe: Halogenverb., Einw. von Magnesium 324.

Feuerstein : Bild. der Gänge 1856.

Fibrin: Verh. 1028. Fibrinferment: Wirk. 915.

Fibringerinnung: Unters. 914.

Filtration: neue Art 1088.

Filtrirpapier : Eig. 1087.

Fische: Conservirung 1183.

Flachs: Wassergehalt 1230. Flamme, siehe Licht.

Flavopurpurin : Bild. 592; Derivate.

Verh. 593. Flechten: Versuckern 1188.

Fleisch: Conservirung 1183. Fleischmehl: Wirk. 1174.

Florideen : Eig. 926.

Flüssigkeiten: Destillation von mit Wasser nicht mischbaren Flüssigkeiten durch eingeleiteten Wasserdampf 59; Comprimirung 70; Diffusion 80; Capillarität und Ausbreitung 82.

Fluoralkalien: sp. G. 241. Fluoranthen: Darst, Eig., Derivate, Identität mit Idryl 390.

Fluorbensolsulfosäure : Darst., Eig., Derivate, Amid 825.

Fluorborathylen: Darst., Eig., Verh.

Fluoren: Identität mit Diphenylenmethm, Dampfdichte 883; Bild. 805.

Fluorenather : Bild. 804. Fluorenalkohol: Bild. 804.

Fluorescens, siehe Licht. Fluormagnesium: Zers. mit Aluminiumund Berylliumsulfat 251.

Fluornickel: Darst., Eig. 268.

Fluorsink : Darst., Eig. 269. Flusspathe: Unters., Krystalif. 1286. Flysch: Product von Schlammvulkasen

Formothianilid: Bild. 746.

1866.

Formonyltridimethylanilin: Darst, Kig, Verh. 470.

Formorthotoluidid : Darst., Eig., Verl. 483; isomeres 484.

Franklandit : Vork., Zus. 1288.

Frenzelit: Vork. 1265. Friedelit: Krystallf. 1340.

Frischofen: Beschreibung 1213.

Fruchtwasser: Unters. 910.

Früchte : Gase derselben 927 ; Gährung 1208.

Fuchsin: Wirk. 1012; Nachw. im Himbeersaft 1084; Vork. und Best. in Wein 1202, 1204; Nichtgiftigkeit 1236; Verunreinigungen 1237.

Fütterung: Versuche, Kraftfuttermittel 1174; Fütterungsversuche an Pferden 969.

Fumarsäure: Verh. gegen Acetylchlorid 657; Const. 658; Unters. 711.

Furfuracrylsäure : Darst., Eig. 728.

Furfuramid: Unters. 725.

Furfuran : Const. 725.

Furfurangelicasaure : Darst., Eig., Verh.

Furfurbutylen : Darst., Eig. 610, 725.

Furfurin: Unters. 725.

Furfurol: Verb. gegen Isobuttersäureanhydrid und isobutters. Kalium 610; Unters. 723; Verh. gegen salpeters. Harnstoff 1077.

Furfurpropionsaure: Darst, Eig. 724.

Furfurvalerianssure : Bild. 725.

Furonsaure : Darst., Eig., Verh., Silbersals 724.

Fuscosclerotinsture: Vork., Eig. 944. Futterrübe: stickstoffhaltige Bestandth.

Gabbro : Unters. 1356; Anal. 1360.

Gadolinit: Unters. 1807.

Gährung: Unters. 1017; von Früchten 1209; siehe Fäulnifs.

Galle : Verh. 1028. Gallein: Anw. 1286.

Gallium: Unters. 251; Eig., Verh. 1064. Gallussaure : Bild. aus Tannin 1180. Galvanoplastik : dynamošlektrische Maschine, galvanoplastische Arbeiten

Ganomalith: Bestandth. 1808. Gardenia lucida: Harze 988. Gardenin: Unters. 938.

Gardeninsaure : Vork. 988.

Garnierit: Zus. 1840.

Gas : Gasmoleküle, Diffusion von Gasen durch Glas 62; Absorption und Diffusion 65; Absorption der Gase durch Wärmeleitung der Gase 67; Wärmeleitung der Gase 98, 99; giftige, irrespirable, Wirk. 1011; brembare, Explosiensgrensen mit Luft 1082; Feuergase aus einem Kalkring-ofen 1104; siehe Leuchtgas.

Gasanalyse: Methoden, Unters. 1038. Gasfeuerung: 1218, 1216.

Gasolan : Gewg. 1219.

Gaswasser: Verarbeitung 1150.

Gehirn: menschlisches, Unters. 999; Zus. 1000.

Geissospermin : Vork., Eig., Verh. 894; Darst., Eig., Verb. 989.

Gelatine: Zers. durch Pankressfermente

Geokronit: Vork. 1270.

Gerberei : Gerbprocefs, Ersatz des Eigelbs, Einfluis des Wassers 1185; Leder, Juchtenleder 1186; Schwefelsäure als Conservirungsmittel, Pento-Epilatoire (Entharungsmittel) 1187; Wasserdichtmachen von Leder 1188.

Gerberlohe: Düngerwerth 1177.

Gerbsäure: Vork. in Hex Paraguayensis 938; Best. 1083.

Gerste: Versuckern 1188.

Gesteine : kalium- und phosphorsäurehaltige, Verwitterung 1178. Gewebe: Wasserdichtmachen 1188; Fär-

ben in Indien und Japan 1229.

Geweihe: Unters. 1015.

Gewicht specifisches : fester Körper 40: fester Körper und von Flüssigkeiten 46; Best. (Dampfdichte) 1031; siehe Dichte.

Gewichte: aus Bergkrystall 1031.

Gift: Best. 1096.

Gifte: Verh. im Organismus 1009.

Gismondin: Krystallf. 1832.

Glas: als Lösungsmittel für chem. Verb. 1164; Zus. 1165; Hartglas, Bild. aus pyrophosphors. Calcium 1166; Technologie, Fensterglas aus der Zeit Ludwig XVI, venetianisches, Spiegelüberzug 1167; Eisblumen auf Glas. Darst. von Glasspiegeln einer irisirenden Glasfläche 1168; Alabaster-, Milch-, Bein-, Kryolith- und Opalglas 1169; Glasurmasse von Berliner Ofenfabriken, Isolirung durch Glas 1171.

Glauberit: Krystallf. 1293.

Glaukodot: Krystallf., sp. G. 1260.

Glaukonit : Anal. 1821.

Glimmer : Elasticität 78; Kaliglimmer, Unters. 1250, 1816; Krystallf. 1315; Anal. 1316, 1857.

Globulin : Verh. 911.

Glucinium: Atomgewicht, sp. W. 95. Glucose: Natriumglucosat, Glucose-Bromnatrium, Darst., Eig. 900; Kaliumverb. 901; Bild., Verh. 904; siehe Glycose.

Glutamin : Vork. 712; Vork. im Rübensaft 1188.

Glutamineaure : Verh. 666; Kupfersalse 667; Gewg., Darst. 712; Vork. in Wicken- und Kürbiskeimlingen 928. Glutaminskureamid : Vork., Elg. 945.

Glycerin: Verh. bei Affinitätswirkungen 80; Umwandl. in Aceton, Unters., Umwandl. in Glycose 524; Verh. gegen Metallaalse 525; Wirk. 1009; Gährung 1019, 1021; Vork. und Best. im Wein 1200, 1201; Industrie 1220.

Glycerinaldehyd : Bild. 522.

Glycerinsaure : Verh. 701.

Glycerinsäurechloranhydrid: Verh. 699. Glycin: Verh. 666.

Glycocholsäure : Verh. gegen Wasser 1025.

Glycogen: glycogene Function der Leber 980; Verh. gegen Fermente und Wasser 1024.

Glycol: Bild. 899; Darst. 521; Verh. gegen elektrolytischen Sauerstoff 522. Glycolchlorhydrin: Verh. gegen Zinkund Bleioxyd 522.

Glycolsaure: Bild. 657; Bild. aus Glyoxylsaure 696.

Glycoluril: Const. 849.

Glycosaminchlorhydrat: Krystallf. 488. Glycose: Bild. aus Glycerin, Cellulose und Gummi 524; Verh. gegen Schwefelsäure 715; Best. des Zuckers 1198; siehe Glucose.

Glycosin: Bild. 488; Argentonitrat, Darst., Eig. 485.

Glycyrrhisin: Verh. gegen Eisessig 908, 981.

Glyoxal: Verh. gegen Thioharnstoff, Acetamid und Bensamid, Harnstoff 349.

Glyoxalin: Darst., Verh. gegen Chloracetyl, Essigeäureanhydrid, Chlorbensol und Bromäthyl 485; Const. 485.

Glyoxalylharnstoff: Verh. gegen Kali

Glyoxylskure: Bild. 695; Unters. 696.

Gmelinit : Eig. 1329. Gneiß : Anal. 1357.

Göthit : Krystallf. 1280.

Gold: Moosgold, Darst., Eig. 300, 301; Fluoride 804; Cyanverbindungen, Unters. 386; Technologie 1120; Feingoldbereitung. Aufarbeitung der Eisenlaugen 1124; Vergolden 1127; Vork., Unters., Krystalif. 1258; schwarzes Gold 1259.

Goldchlorid: chlorwasserstoffs., Wassergehalt 304.

Goldlegirungen : Anal. durch das Mikroskop 1084. Goldverbindungen: sp. G. und sp. V.
41.

Gramenit : Zus. 1339.

Grammatit (Hexagonit): Zus. 1326.

Granat: Absorptionsspectrum 184, 1058; grüner, Vork., Zus. 1311; Anal. 1357, 1359.

Granit : Unters. 1856 ; Anal. 1857.

Graphit : Absorptionsvermögen für Gase 286.

Graphit-Granat-Gneifs (Kinsigit): Anal. 1857.

Grubengas, siehe Methan.

Grün: Schoole'sches, Eig., Zus. 1231; Darst. 1282.

Grünsteine: Unters. 1868. Guanajustit: Vork. 1265.

Guano : Peruguano, Uniers., Darst. des künstlichen 1176.

Gummi: Umwandl. in Glycose 524; Verh. gegen Wasser 1025.

Gummiharze: Verh. gegen Reagentien 960; systematischer Geng der Unters. 965.

Gurnjunbalsam : Verb. 967.

Gurnjunhars: Vork., Big., Zus., Verh. 967.

Gyps: Elasticität 78; Löal. 74; Actsfiguren 1295.

Hämatin: Darst., Barytverbindung 998; Verh. gegen hydroschwefligs Natrium 999.

Hafer : Nährwerth 1209. Halloysit : Zus. 1888.

Halogene: Best. in organischen Substanzen 1073, 1076.

Haloïdsalze : Verh. gegen Ozon 89.

Hanf: Wassergehalt 1230, Harmotom: Zus. 1382.

Harn: Phenolbildung 971; Best. der Schwefelskure, Vork. einer Schwefeloyanverbindung im Harn 1001; Phosphorskureausscheidung, Vork. von Inosit im Harn 1002; Harn Typhuskranker, von Wöchmerinnen, Phosphatsedimente 1008; Salicin im Harn 1004; Best. der Harnskure 1077; Nachw. des Zuckers 1086; Nachw. von Salicylskure 1092; Best. des Albumins, des Indigos 1093; Verh. gegen Methylviolett 1094.

Harnskure: Oxydationsproducte 650; Const. und Synthese der Körper der Hexahydrocymol: Darwt., Eig., Verk. Harnsäuregruppe 858; Const. 857; Hexahydroïsexvlol: Bild., Eig., Verh. Best. im Harn 1077. 871. Harnstoff: Verb. gegen Kohlenoxy-sulfid, Phosphorchlerdr, Phtalsäurean-Hexahydronaphtalin : Darst., Eig. 378. Hexahydrotoluol : Darst., Eig., Verh. hydrid und Phtalylchlorid 347; Bild. Hexamethylenamin: Bild. 518. Hexan: Verb. gegen Chromylchlorid im Thierkörper 975; Umwandl. im Harn 1027; Anal. 1078. Harnstoff: salpeters., Verh. 1077. Harze: Verh. gegen Reagentien 960; 326; Bromirung 400. Hexanitrodimethylanilinphtalem: Darst... systematischer Gang der Unters. 965. Eig., Verh. 471. Harzsaures Natron : Darst., Eig. 1224. Hexensaure (Acide hexenfque) : Darst., Hatchettolith: Vork., Unters. 1842, Eig. 692. Hexylalkohol: normaler, Unters., Deri-Hauvn (Berselin) : Krystallf. 1815. vate 584 Hexylchloral : Darst., Eig., Verh. 610; Heisung : Gasfeuerung, Pfannenein-Verh. gegen Salpetersäure 718. mauerung, Feuerung für Dampfkessel Hexylensaure : Darst , Eig. 718. 1213; Gasfeuerung für Retortenöfen Hexyleugenol: Darst., Eig. 581. 1216. Hexylshure (Acide hexique) : Darst., Helianthus tuberosus (Jerusalem- Arti-Eig., Verh. 692. schoke) : Unters. 1175. Hexylwasserstoff: Comprimirung 72. Heptabromanthracen: Bild. 418. Hippoglossus americanus : Fleisch, Heptabromphenanthren: Bild. 420. Unters. 1014. Heptachlordinaphtalin : Zus., Verh. 409. Hippursaure : Best. 796; Unters. und Heptan : Verh. gegen Schwefel und Derivate 797; Bild. im Organismus Bleioxyd 866; normales, Verh. gegen 975; Verh. gegen Wasser 1025. Brom 400. Hippurs. Eisenoxyd : Unters. 795. Heptylalkohol: normaler. primärer. Höllenstein: Vork. von Blei in dem-Darst., Eig., Derivate 580. Heptylalkohol (Methylnormalpentylcarselben 1155. Hölser: Ausdehnung 97. binol) : Darst., Eig. 580; Bromid, Hohöfen : Zerstörung 1209. Acetat 531 Hols: Versuckern 1188. Heptylen: Bild. 581, 688. Holztheer: Bestandth. 969. Heptylsäure : normale, Oxydation 669. Homilit: Vork., Krystallf., Zus. 1806. Heptylwasserstoff: Comprimirung 72. Homobrenscatechin: Bild. 776. Heracleum asperum : Eig. 95% Homocinchonidin : Zus., Eig. 884. Hermannolith: Unters. 288; Identität Homocinchonin (Cinchonin) : Vork., mit Niobit 1346. Zus. 884. Herschelit: Eig. 1829. Homoterephtalsaure: Darst., Eig., Salse Heubachit : Vork., Anal. 1281. 878. Hexalthylrufigallussaure : Darst., Eig. Honig: Absonderung auf den Blättern 928 ; Verfälschung 1196. Hexabromaceton: Bild., Krystallf., Verh. Honigthau : Bild. 1176. Hopfen: Verb. 1197. Hexabromanthracen: Bild. 418; Darst., Hopfenöl: Unters., Zus. 959. Eig. 420. Hornblende: Anal. 1827, 1857, 1859. Hexabrombensol: Bild. neben CaHaBra Hornblendefels : Verh. 1250. und C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>Br<sub>6</sub> und nach vorangehender Hornblendegabbro: Unters. 1361. Bild. von C.H. 408; Bild. 547. Haxabrommalolacturil : Darst., Eig., Hornquecksilber : Krystellf. 1286. Verh. 856. Hüttenabfallproducte Verwerthung :

1128.

Huminsaure Salse: Bild. 1173.

Hexachlerenthracen: Bild. 418.

Hexagonit (Grammatit): Zus. 1326.

1

698.

Humit: Krystelf. 1809. Humus : humusreiche Erden gegen Salze, Verh. gegen Seuerstoff und Stickstoff 1172. Hundsgrotte : Unters. des Gases 1868. Hydrate : Entwässerung 138. Hydrasinverbindungen: Unters. 494. Hydrobensamid: Leuchten 744. Hydrobenzoïne : Unters., Chloride C,4H,2Cl, 541, 542. Hydrobromcumenylacrylsäure : Verh. 879. Hydrobromeumenylangelicasaure : Eig., Verh. 381. Hydrobromcumenylcrotonsture : Eig., **Verh. 38**0. Verh. Hydrobromphenylcrotonsäure : 881. Hydrocarbonusninsaure: Vork. 937. Hydrocastorit : Anal. 1825. Hydrochinon: Krystallf. sweier Modificationen 566; Bildungsweisen (Nitrosophenol gegen Hydroxylamin, aus Anilin) 644; Verh. gegen salpetrige Saure 647; Bild. 707, 708; Bild. aus Quercit 905. Hydrochinonather : Darst., Eig. 826; Darst., Eig., Verh. 648. Hydrochinondicarbonsaure : Darst., Eig., Verh. 708. Hydrochinonmonoschwefels. Kalium: Krystallf. 565. Hydrocinnamenylacrylsäure : Darst., Eig., Silbersals 792. Hydrocörulignon: Verh. gegen Chinon 646. Hydrocotarninhydrobromid: Verh. gegen Brom 882. Hydrocoto'in: Darst., Eig. 941. Hydrocumarsaure: Bild. 795. Hydrocumenylacrylature : Darst., Eig., Salse 791. Hydrocuminoin: Darst., Eig., Verh., Essighther 628. HydrocuminoInchlorid : Darst., Eig. 623. Hydrocyancarbodiphenylimid: Darst., Krystallf. 346. Hydrocyanrosolsäure : Darst., Eig., 598; Triacetylderivat 599. Hydrocyantetrabromrosolsäure : Darst., Eig. 599. Hydrofuronsäure : Darst., Eig., Silbersals 794. Hydromuconsaure: isomere Saure, Bild.

Hydrorosolature : Darst., Eig. 598. Hydro-p-oxybensola : Darst., Eig. 615. Hydro-p-oxybensolmatrium : Bild. 615.  $\alpha$ -Hydroxybutterskure : Oxydation 669. Hydroxycamphoronsaure : Krystalif. 641. α-Hydroxycapronsiure : Verh. 669.  $\alpha$ -Hydroxycaprylskure : Verh. 669; Oxydation 670. Hydroxylamin: Reduction, Const. 228. 229; Structurformel 450; Derivata 451; Titrirung mit Jodlösung 1038. Hydroxylaminchlorhydrat : Verh. gegen Dissobenzolsulfat 508; Verh. gegen Fehling'sche Lösung, Doppelselse 480. β-o-Hydroxymetanitrobensolund situren : Unters. 749. Hydroxysäuren : der Fettreihe, Oxydation 669. Hydrosimmtoarbonsäure : Bild. 662. Hydroximmtsäurebensyläther : Deret. Eig., Verh. 6**56**. Hypergyrit : Verk., Eig. 1267. Hypergyronblende : Vork., Kig. 1267. Hypersthen: Anal. 1822. Iberis amara : Verh. 926. Idokrase : Verh. 1276. Idryl: Darst., Eig., Verb., Derivate 388; Identität mit Fluoranthen 390.

Ihleït: Vork., Zus. 1296.

Ilmenium : Existens 290.

Ilmenorutil : Krystalif. 1277.

Ilmensäure : Alkalisalse 290.

Unters. 954.

Färberei 1238.

Zinkstaub 511.

tram 1084.

Hex Paraguayensis : Unters. 938 : Blatter.

Ilmenige Säure : Alkalisalse 290.

Indican : Bild. im Thierkörper 974.

Indigschwefelsäure : Resorption 979.

Indigweiß: Verh. gegen Baryt und

Indium: Vork. in Blenden 251; Spec-

Indigo : Best. 1084; Best. im Harn

1098; Vork. im Wein 1202; Farben,

Darst., Ersats von Indigo in der

Hydrothymochinon: Bild. 645.

Phtalsaureanhydrid 666.

Hydrotoluchinen: Darst., Eig. 475; Darst., Eig., Verh. 648; Verh. gegen Indol: vermuthliche Bild. 445: Verh. 484; Bild. aus Anilinderivaten, Synthese 511; Bild. aus Carbostyrol 788; Verh. im Thierkörper 974; Bild. 1022, 1028,

Indolin : Darst., Eig., Verh. 511; Salse

Induline : Darst., Eig. 490.

Industrie : chemische, Bericht über die Entwicklung 1103; chemische Industrie der österreichischen Staatseisenbahnen im Banate 1103; Rohmaterialien 1104; chemische in Philadelphia 1218.

Infusorienerde : Vork., Eig. 1274. Inosit : Verh. gegen Oxalsaure 518;

Vork. im Harn 1002.

Ipomoea purpurea : Verh. der Blumenblätter 926.

Iridolin : Vork. 445. Isatin : Verh. gegen Ammoniak 512; Darst. 518.

Isatindiamid : Darst., Eig., Salse 512. Isoanthraflavinsaure (a-Anthraflavon): Nichtvorkommen 592.

Isobernsteinsäure : Verh. gegen Acetylchlorid 657.

Isobernsteinskureäthyläther: Verh. 705. Isobrommaleïnsäure : Const. 659.

Isobuttersäure: Vork. 715, im Crotonöl-

Isobutylacetessigäther : Darst., Eig., Verh. 688.

Isobutylaceton: Bild. 688.

Isobutylaldehyd: Bild. 534.

Isobutylamarsaure : Darst., Eig., Salse, Anbydrid 814.

lsobutylchlorid : Verh. gegen Wasser 897.

Isobutylen : Verh. gegen Salzsäure 863. Isobutylessigsäure : Bild. 688.

Isobutyljodid: Verh. gegen Wasser 897. Isobutylmonosulfurethan : Darst., Eig.

Isobutylsulfinsäure : Darst., Eig. 816. Isobutylsulfins. Natrium : Darst., Eig., Barvumsals 816.

Isobutylsulfonchlorid: Darst. 816.

Isobutylsulfonsäure : Darst., Eig., Verh.

Isocaprylature: Bild. 367.

Isocrotylbromür : Verh. gegen Natriummethylat 588.

Isocyanphenyl (Isocyanphenol): Verh. gegen Schwefelwasserstoff 342; Bild. 474; Bildungsweise 549; Bild. 662.

Isodibromanthracen : Darst., Eig. 420. Isodibrombernsteinsäure : Verh. gegen Acetylohlorid 657, gegen Essigsäureanhydrid 658.

Isodibutel: Verh. 867.

Isodibutyl, siehe Diisobutyl.

Leodibutylen: Unters. 867.

Isodinaphtyl: Unters., Derivate 891. Isodinaphtylsulfosäuren: isomere, Darst., Eig., Salse 891.

Isodinitroasodiphenyl: Darst, Eig., Verh.

Isoformorthotoluidid : Darst., Eig., Vorh.

Isohemipinsäure : Darst., Eig., Salze

Isohydrobenzoïn: Unters. 541, 542.

Isoïndol : Const. 681.

Isolepiden : Unters., Derivate 394.

Isomerie: Umwandl. physikalisch-isomerer Modificationen 11; Möglichkeit bei einwerthigen Radicalen 21: Homologe und Isomere 22; physikalische, Unters. 31.

Isomethylnoropians uremethyl ther (Aldehydovanillinsäuremethyläther) : Darst., Eig. 772.

Isomonochlorxylolsulfos. Kalium: Darst. Eig., Verh. 568.

Isonitrobutan : Unters. 422.

Isonitrobutylazophenyl: Bild. 428.

Isonoropianskure (Aldehydoprotocatechusaure) : Darst., Eig., Verh. 778 ; Isomerie mit Quercimerinsaure 774.

Isoopiansaure : Darst., Eig., Verh. 772; Salze 778.

Isoopiansäuremethyläther (Aldehydovanillinsauredimethylather) : Darst., Eig.

Isooxylepiden : Darst., Eig., Verh. 895. Isophenylcrotonsaure : Darst., Eig., Silbersalz 790.

Isophosphenylsulfid: Bild. 870; Darst., Eig., Verh., Const. 872.

Isophtalsaure: Bild. 564.

Isopropylacetylen : Bild. 865; Verh. gegen Schwefelsäure 626.

Isopropyläthylen: Bild. 868; Verh. 864; Vork. 865, 588.

Isopropyläthylglycol: Verh. gegen Zinkchlorid und Phosphorpentoxyd 534; Verh. gegen Chlorzink und Phosphorsäureanhydrid 626.

Isopropyläthyloxyd: Verh. gegen Schwefelskure 518.

Jodido : Darst. \$14.

Propylen 524; Bild. 557. Isopropylallylbensol: Daret., Eig., Verb. Isopropylbutenylbensol : Darst., Eig., Verh. 381. Isopropylessigsäure: Unters. der Derivate 712; (Baldriansaure) : Vork. 716. Leopropyleugenol : Darst., Eig. 581. Isopropyljodid : Dampfspannung 22; Verh. gegen Wasser 397. Isopropyloxyessigsäure: Oxydation 669. Isopropyltolnol : Bild. 878. Isopropylvinylbensol: Darst., Eig., Verh. 879; Bild., Eig. 791. Isopurpurin: Lösl. in Schwefelskure 594. Isotriacetonamin: Bild. 441; Platinsals Leoxylopiden : Darst., Eig., Verh. 895. Isoxylol: Verh. gegen Jodwasserstoff 871. Itaconsaure : Const. 658 : Unters. 717. Itadibrombrensweinsäure: Beziehung zur Aconsture 659. Itamonobrombrensweinskore : Krystallf. 714.

Isopropylalkohol : Darst. 522; Bild. sus

Jamesenit : Vork., Eig., Zus. 1967. Javanin : Vork., Eig. 886. Jerusalem-Artischoke : Unters. 1175. Jod: chemisches Gleichgewicht zwischen Wasser und Jodgas 139; Verh. gegen Oson 218; Nachw. in fetten Substansen 1018; Best. 1075; Fabrikation, Gehalt der Algen an Jod 1186. Jodathyl : Verh. gegen Wasser 897. Jodathylanhydrobensoyldiamidoathylbenzoldijodid : Darst., Eig. 486. Jodallyl: Darst. 899; Bild. aus Glycerin 524. Jodamyl: Verh. gegen Wasser 897. Jodam vlanh vdrobenzo vldiamidoam vlbenzoljodid : Darst., Eig. 486. Jodantimon: Unters. dreier Modificationen 284. Jodate : Darst. 214. Jodbaryum : krystallisirtes, Eig. 244.

Jodchloride : Verh. gegen Wasser 216. Jodhexyl : Verh. gegen Wasser 298.

Jodcadmium: sp. G. 43.

Ixolyt: Verh. 967.

Jodigskureanhydrid : Darst., Eig., Verh. Jodisopropylacetylen: Bild. 865. Jodkalium: KJ<sub>2</sub>, Darst., Eig. 241; Zers. 1052; technische Darst. 1144; siehe Kaliumtrijodid. Jodobromit : Vork., Zus. 1286. Jodpropyl : Dampfspannung 22. Jodquecksilber: Isomorphismus 18. Jodquecksilber-Kupfer : sp. G. 45. Jodsaure : Bildungswarme 90; aus Ozon und Jod 218; Darst. 214. Jods. Ammonium : sp. G. 43. Jods. Baryum : sp. G. 48. Jods. Blei : sp. G. 43. Jods. Kalium: sp. G. 45. Jods. Kobalt : Darst., Eig., Verh. 267. Jods. Niekel: Darst., Eig., Verh. 267. Jods. Silber: sp. G. 43. Jodstärke : Eig., Zus. 898, 899. Jodthallium : Eig. 1069. Jodtrichlorid : sp. G. 46; Darst. als Vorlesungaversuch 200; Darst., Eig. Verh. 217. Jodwasserstoff : Dissociation, Wirk. des Lichts auf Jodwasserstoff 188. Jodwasserstoffskure : Darst. 214. Jodwismuth : sp. G. 48. Juglon : Zue. 937. Jute: Wassergehalt 1280.

Kāse: Roqueforter, Unters. 1022. Kaffee : Verh. gegen Eiweiß 1206. Kali : Best. in Handelsproducten 1943; Best. 1051, 1052, 1058; Fabrikation and Technologie der Kalisalse in Stafsfurt und Kaluss, Potaschefabrikation 1143. Kalialaun: Dissociation 142. Kaliglimmer: Unters. 1250; Krystalk. Kaliumcyamidokohlensäureäther: Darst, Eig., Verh. 678. Kaliumeisenglycerid : Darst., Eig., Verh. 525. Kaliumilmenfluorid: Eig. 290. Kaliumkupferglycerid : Darst., Eig., Verh. 526. Kaliumplatincyanid : sp. G. 48. Kaliumplatinchlorid : Best. 1052. Kaliumsalicylanilid : Darst., Eig. 758. Kalimmtrijodid : Darst., Rig. 241.

Kaliumuranglycerid: Darst, Eig., Verh. 526.

Kalk: krystallisirter, Darst., Eig. 248; Extraction aus Knochenkohle 1142. Kalkphosphate: Vork., Eig. 1804.

Kalkspath : Vork. 1288.

Kamillenöl: Röhmisch-, Unters. 715.

Kaolin : Zus., Eig. 1838. Kaoline : Unters. 1160.

Kartoffeln: Best. 1090; Unters. 1175; an. G. und Stärkegehalt 1208.

sp. G. und Stärkegehalt 1208. Kartoffelstärke: Verh. 898.

Katzenauge : Eig., Vork. 1274. Keime : septische, der Luft 1018.

Kenngottit : Anal. 1266. Keramohalit : Zus. 1296.

Keeselsteine : Zus., Eig., Bild. 1135.

Kesselwasser: Reinigung 1184, 1185; Reinigung von Condensationswasser 1136.

Ketone: Methode der Darst. 820; Synthese 625; Verh. gegen Oxydationsmittel 626.

Kieselmangan: Anal. 1325.

Kieselsäure: Eig. der mittelst Oxalsäure dargestellten 238; Trennung von der Phosphorsäure 1044.

Kieselzink: Krystallf. 1310.

Kinzigit: Anal. 1357.

Kloaken: Entweichen von Ansteckungsstoffen 1177.

Knallgas : Explosion 198.

Knochenbrennofen: Beschreibung 1211. Knochenkohle: reducirende Wirk. 287. Kobalt: Trennung von Eisen 1064:

Kobalt: Trennung von Eisen 1064; Best., Trennung von Nickel 1065, 1066, 1067; elektrolytische Best. 1068; Verh., Technologie 1117.

Kobaltacetessigäther : Darst. 692.

Kobaltammoniumverbindungen: Darst., Eig., Verh. 265.

Kobaltblüthe : Unters. 1251.

Kobaltmercaptid: Darst., Eig., Verh. 519.

Kobaltspath : Zus. 1290.

Kobellit : Vork. 1270.

Kohle: freiwillige Entstindung, reducirende Wirk. der Knochenkohle, Thierkohle gegen Salslösungen 237; Reinigung der Knochenkohle von Kalk 1142; Thierkohle gegen Salslösungen 1143; Verwerthung von Melassekohle 1144; aus Holz u. s. w. desinficirende Wirk. 1180; Anw. der Kohle aus Gasretorten 1216; siehe Kohlenstoff.

Kohledruck: 1246.

Kohleneisensteine: Unters. 1290.

Kohlengas: Verbrennungsproducte 1082. Kohlenminen: Explosionsursachen 1107. Kohlenoxyd: Condensation 68; Bild.

aus Ameisensäure 287; Absorption durch Blausäure 288; Erk. 1048; Vork. im Cigarrenrauch 1209; Vergiftung bei Luftheisung 1211.

Kohlensäure : Größe des Molektils 68 ; Gehalt der Atmosphäre 288 ; fabrik-

mälsige Darst. 1148.

Kohlensäureabscheidung : des Organismus 970.

Kohlens. Alkalien: Lösl. in Aether 239. Kohlens. Ammon: Ueberführung in carbamins. Ammon 674.

Kohlens. Blei : krystallisirtes, Vork. 271; Bild. 272.

Kohlens. Calcium : Ausfällung 245.

Kohlens. Kalium: Potaschefabrikation 1148.

Kohlens. Salze: Trennung von Sulfiten und Hyposulfiten 1053; Zers. durch Schwefelwasserstoff 1054; Darst. aus Melassekohle 1144.

Kohlenstoff: Suspension in Kohlenminen 1107.

Kohlentetramercaptid: Darst., Eig. 520. Kohlenwasserstoffe: der Sumpfgasreihe, Verh., Methode der Darst. 320; Dissociation, Bild. 861; aromatische, Bromirung mittelst Aluminiumbromid 400; Best. 1078.

Koks, siehe Coaks. Koppit: Unters. 1848.

Korn: Verzuckern 1188.

Korund: künstliche Darst. 1271. Koth: Straßenkoth, Zers. 1026.

Krampfgifte : Vork. im Pflansenreich 929.

Krebspanzer: Unters. 1015. Krebssteine: Unters. 1015.

Krennerit : Unters. 1264.

Kreosol: Unters., aus Buchenholstheer, Bestandth. 575; Nachw. 1081; Untersch. von Buchenhols- und Steinkohlentheerkreosot 1082.

Kreososon: Wirk. 1178.

Kresol: Verh. im Thierkörper 973.

Kryohydrate: Darst., Eig. 76.

Kryolith: Krystallf. 1286.

Krystalle: Wachsthum, Unters. 4; Anomalien der Structur 18.

Krystallographie : analytisch-geometrische Behandlung 1.

Kupfer: Atomgewicht 21; Verh. gegen Meerwasser, gegen fette Oele, gegen Salzlösungen 272; Mooskupfer, Darst, Eig. 300; Vork. im Organismus 1006; Verh. gegen Seewasser 1036; Reaction, Atomgewicht 1067; Best. des Kupferoxyduls 1068; Best. 1068, 1076; Vork. in Früchten 1091; Technologie, Gewg. 1118; Gewg. auf nassem Wege, aus Pyriten 1119; Fällung aus der Vitriollauge 1120; Bronziren 1126; Krystallf. 1257.

Kupferacetessigäther: Darst. 692. Kupferamalgam: Darst. 1125. Kupfercyamidokohlensäureäther : basischer, Darst., Eig. 673. Kupfererze: Vork. in Gängen 1355. Kupfergrün : Anal. 1310. Kupferhydrür : Bild. 273. Kupferoxydul: Best. im Kupfer 1068.

Kupferpecherz: Vork., Zus. 1310. Kupfersalze : giftige Wirk. 1007.

Kupolöfen: Heisung 1216.

Kyrtolith (Cyrtolith) : vermuthliches Vork. 1276.

Labradorporphyre: Unters. 1359. Lactose: Verh. 904. Lactuca sativa: Bestandth. 949. Lanarkit: Krystallf. 1295. Lantanursäure: Identität mit Glyoxalylharnstoff und Allantursäure 350. Laumontit : Eig. 1331. Lava : von Vulkanen und Schlammvulkanen 1366. Lavoesium : Darst., Eig. 276. Leadhillit : Zus. 1292. Leber: glycogene Function, Zuckerbildung 980; kupferhaltige 1006. Leberamyloïd : Verh. 1023.

Lecanora atra : Unters. 811; Harz, Unters. 958.

Lecithin: Verdaulichkeit 981.

Leder: Düngerwerth des verkohlten 1177; Juchtenleder 1186; Wasserdichtmachen 1188; vegetabilisches, Darst. 1222. Legirungen: Volumsänderungen bei Me-

talllegirungen 46.

Leim : Zers. 922; Verh. 1023; Best. der Trockensubstanzen 1220.

Lemna: Verh. der Wurzeln 926.

Lennilit: Eig. 1885.

Leonhardit : Krystallf. 1331.

Lepidolith: fabrikmässige Verarbeitung 1152; Anal. 1316.

Leuchtgas: Verh. gegen Salpetersäure 361; Reinigung, Londoner Leuchtgas 1214; Benzol-, Schwefelgehalt, zer-störende und schädliche Wirk. 1215.

Leucin: Verh. 666; (Tyroleucin), Darst, Eig., Verh. 918, 914; Bild. 1025.

Leucinsaure (isomere?) : Bild. 669; Fäulnissproducte 1023.

Leucit: Unters. 1314.

Leucotin: Vork., Eig. 940.

Leukanilin: Bild. aus Aurin 487, 601.

Leukolinsaure : Darst., Eig., Salse 445. Leukolinsulfat : Verh. gegen Kaliumpermanganat 445.

Leukophan: Beschreibung 1327.

Leukorosolsaure : Darst., Eig., Triacetylderivat 598.

Levulinsaure : Darst., Eig., Aether

Levulose: Kalium- und Natriumverb. Reduction 901; Best. neben Dextress 1087; Vork. 1196.

Levyn : Eig., Zus. 1329. L'herzolith : Unters. 1364.

Licht: Wärmevertheilung im Spectrum des elektrischen Lichts 102; Theorie der Flammen 105; Photometer, Intensität farbiger Flammen 175; Licht und Elektricität, Undurchsichtigkeit glühender Metalle, selbstleuchtende organische Verbindungen 176; Aufleuchten, Phosphorescens und Fluorescenz des Fluisspaths, fluorescirende Substanzen, Brechung, Totalreflectometer 177; Brechung, Doppelbrechung, optische Constanten 179; Einfluß der Temperatur auf die Brechungsexponenten der isomorphen Salse von Baryum, Strontium und Blei 180; Halbprismenspectroskop, Universalstativ für das Taschenspectroskop, Spectrophotometer, Spectrum des elektrischen Funkens in comprimirten Gasen 181; ultraviolette Gasspectren 182; Spectrum des Davyums, Flammenspectren, Spectren chem. Verbindungen, der Sonne, Blitzspectren 183; Theorie der Dispersion und Absorption des Lichts, Umkehrung der Natrium-

linien, Absorptionsspectren des Granats und Rubins 184; Absorptionsverhältnisse von Lösungen, Absorptionsgesetz für gefärbte Stoffe in Lösungen, quantitative Spectralanalyse 185: Drehung des Quarzes, verschiedener Körper 186; des Rohrzuckers 187; Einfluss der Alkalien auf das Drehungsvermögen des Zuckers 188; Drehung des Metastyrolens, ätherischer Oele 189: magnetische Drehung der Polarisationsebene 190; chemische Wirkung des Lichts 192; Lichtempfindlichkeit der Silbersalse 194; Photographie des Infraroths 195; Kohlensäurezerlegung in Pflanzen unter dem Einflus des Sonnenspectrums 196; Theorie leuchtender Flammen, elekelektrische Kerze trisches Licht, 1212; Photographie des Sonnenspectrums 1245.

Liëvrit : Anal. 1309.

Lignite: spanische, Anal. 1217.

Liquor ferri acetici : Darst. 677.

Lister'scher Verband: carbolsäurehaltiger, Darst. 1180.

Lithium: Technologie 1121; Gewg. aus Lepidolith 1152; Vork. 1888.

Lösungen: gegenseitige Lösl. von Flüssigkeiten 75; übersättigte, Kryohydrate 77; Oberflächenspannung wässeriger Lösungen von Alkohol und fetten Säuren, Cohäsion von Salzlösungen 85.

Löthrohr: Anal. und Reactionen 1081.

Lophin: Leuchten 744.

Lorbeersäure: vermuthliche Bild. 728. Ludlamit: Vork., Zus. 1299; Krystallf. 1300.

Luft: Comprimirung 69; Ausdehnung 96; comprimirte, Wirk. 1027; Ozongehalt 1035; Ammoniakgehalt 1038; Gehalt an Vibrionen und Bacterien, Feuchtigkeit 1106; Zus. 1142.

Lutidin: Verh., Nichtidentität mit Dimethylpyridin 438.

Lusonit: Krystallf. 1270.

Magarin: Trennung von Olein und Stearin 1081.

Magensaft : freie Saure des menschlichen 988; Unters. 985. Magensalzsäure: Wirk. 1025.

Magnesia-Alaun : Zus., Krystallf., Vork.

1297.

Magnesium : Best. 1053.

Magnesiumacetessigäther: Darst. 692.

Magnesiumathyl : Bild. 324.

Magnesiumverbindungen : Industrie 1153. Magneteisen : Verh. 1250; Verwach-

sungen mit Eisenglanz 1278; Vork., Krystallf. 1280; Unters. 1290.

Magneteisenerz : Verh. 1250.

Magnetismus: Magnetisirung von Eisen und Stahl 171; Magnetismus des Nickels und Kobalts 172; Einflus der Wärme auf die Magnetisirung, magnetisches Verh. chem. Verbindungen 173; Diamagnetismus des condensirten Wasserstoffs 174.

Magnetkies: Anal., Verh., Krystallf. 1262.

Mais: Verzuckern 1188; Zus. 1208.

Maisstärke : Verh. 898.

Maleïnsäure: Const. 658; Unters. 711. Maltose: Bild. aus Stärke 900; Bild. 1024.

Malylureïdsäure : Verh. gegen Brom 356; Bild. 709.

Malz: Darr- und Farbmalz 1198.

Malzextract: Prüf. 1090; Unters. 1209. Mancinit: Unters. 1810.

Mandeln : bittere, Zus. 945.

Mandelöl: Verfälschungen, Verh. 1220.

Mandelsäure: Bild. 762.

Mangan: Vork. in Pflanzensschen
928; Verh. gegen H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 1037; Trennung von Calcium 1056: Rest in

nung von Calcium 1955; Best. in Stabl und Eisen 1057; Best. im Spiegeleisen, Eisen und Stahl, Best. 1061, 1062, 1068; Trennung von Eisen 1064; Best. 1066; Technik der Fabrikation 1117.

Manganbronse: Zus. 1120. Manganerse: Unters. 1281.

Manganhyperoxydhydrat : Verh. gegen Alkalien 253.

Manganoxydul: Trennung von Eisenoxyd 1063.

Manganphosphate : Anal. 1068. Mangansulfür : Eig. 1062, 1068.

Mangantantalit : Anal. 1346.

Mannazucker: Vork. 908.

Mannit: Identität der Mannit

Mannit : Identität der Mannite 535; Bild. durch Schizomyceten 1020.

Marantastärke : Verh. 898. Markstück : Anal. 1069.

Matecersäure : Vork., Eig. 954. Materie: Const. 19. Maxit : Zus. 1292. Meerschaum (Sepiolith): Anal. 1820. Mehl: Verfälschung mit Alaun 1091; Verh. 482. Verfälschung 1208: Kraftmehl, Unters. Eig. 691. Mejonit : Zus. 1818. Melanite : Anal. 1812. Melanochlorid: Darst., Eig. 266. Melaphyr: Unters. 1856, 1861, 1868. Melaphyrporphyr: Unters. 1361. Melesitose : Vork. 904. Melilotsäure, siehe Hydrocumarsäure. Melitose: Verh. 904. Mellithsaure : Darst., Magnesiaverbindung 802. 48Ô. Mellithsäurehexachlorid : Darst., Eig. 802. Mellithsaureoxychlorid : Darst. 803. Mercaptanverbindungen: Unters. 519. Mercurialin : Identität mit Methylamin Mesaconsaure: Const. 659; Unters. 717. Mesadibrombrensweinsäure : Eig., Verh. 717. Mesitylen: Bild. 875. Mesitylensulfosäure : Verh. gegen Oxydation 857. Messing: Farbung 1120. Metadicyanbensol: Bild. 341. Metalle : galvanische Ausscheidungen 11; Elasticität 73; Ausdehnung 96: Verh. gegen Schwefel und Sauerstoff 655. 208; Einw. von Salpetersäure 228; Bild. in Gängen 1856. 596. Metallglyceride : Unters. 525. Metalllüsterfarben: Unters. 1108. Metamerie: physikalische, Unters. 89. Metanetholcampher : Unters. 638. Metanetholcamphersulfosaure : Darst., Eig., Derivate, Salze 639. Metasocarboxylbensol-Metadimethylami-**Verh. 492.** docarboxylbenzol : Darst., Eig. 505. Meteoriten: Vork., Unters. 1890 bis 1400. Methacrylskure : Const. 659; Bild. 701; Verh. 608. Unters. 711; Vork. 715. Methamoglobin : Bild. aus Oxyhamoglobin 996. Methan: Verflüssigung 221; Bild. 820; Kohlenwasserstoffe der Sumpfgasreihe, Bild. 361; Verh. in Kohlenminen 1107.

Methasonsaure : Unters. 697.

Verh. 482.

Methenylamidophenol : Darst., Eig.,

Methenyldiorthotoluyldiamin : Darst. Eig., Verh. 484. Methenyldiphenylamidin : Verh. 746. Methenyltoluylendiamin : Darst., Eig., B-Methylacetsuccinsaureather : Derst. Methylalkohol: Comprimirung 72. Methyläther: Darst. im Großen 1157. Methyläthylessigsäurealdehyd : vermuthliche Bild. 584. Methylathylisopropylcarbinol: Darst. 535. Methylathylpropylcarbinol: Darst, Eig. Methyläthylsulfid: Eig. 522. Methylamin: Identität mit Mercurialin Methylamylprotocatechusaure: Bild. 581. Methylanilin : Bild. 481; Reagens auf amyloïd-degenerirte Körpertheile 1089. Methylanthracen : Bild. aus Terpentinol 877; Darst., Eig., Verh. 887, 388. Methylanthrachinon: Bild. 387, 655, Methylbensyltoluylamin : Bild. 480. Methylbutylcarbinol Darst., Eg, Bromid, Acetat 585. Methylbutylprotocatechusaure : Bild. 581. Methylcarbopyrroleliure : Darst. Eig. Methylchininoxalate : Darst., Eig. 877. Methylchinizarin : Darst., Eig., Verb. Methylchrysin (Tectochrysin) : Unters. Methylcrotonsäure : Identität mit Tiglinsaure 715; Unters. 716. Methylcumarsaure, siehe β-Methyle oxyphenylacrylsäure. Methyldiallylcarbinol: Unters. 531. Methyldioxyasobensol : Darst, Eig. Methyldiphenylsulfosemicarbasid: Dant, Eig., Verh. 502. Methylendiphenylacetamid : Darst, Eig. Methylenmercaptid : Darst., Eig. 522. Methylessigäther: Comprimirung 71. Methylglyoxalin : Darst., Eig., Vech. Methylisoamylcarbinol : Darst., Eig. Derivate 581; Darst., Eig., Ver., Chlorür, Acetat 688.

Methylisobutylketon : gechlortes, Bild.

827.

Methylisocrotyloxyd : Darst., Eig., Verh. 534.

Methylisopropylcarbinol: Darst., Eig. 582.

Methylisopropylketon: Bild. 532; Bild. aus Isopropyläthylglycol und Trimethyläthylglycol 534; Bild. 626.

 $\alpha$ -Methyl- $\beta$ -oxybuttersäure : Unters. 692.  $\alpha$ -Methyl-o-oxyphenylacrylsäure : Darst.,

Eig. 798; Silbersalz 794.

β-Methyl-o-oxyphenylacrylsäure : Darst., Eig., Silbersals, Amid 793.

Methyl-p-oxyphenylacrylsäure: Verh. 382; Darst., Eig., Salse, Chlorid, Verh. 792.

Methyl-o-oxyphenylangelicasäure: Darst., Eig. 798.

Methyl-p-oxyphenylangelicasäure: Verh. 383; Darst., Eig. 792.

Methyl-o-oxyphenylcrotonsäure: Darst., Eig., Salze 793.

Methyl-p-oxyphenylcrotonsäure: Verh. 382.

Methyl-p-oxyphenylpropionsäure: Darst., Eig., Salse 792.

Methylpentylcarbinol: Darst., Eig., Bromid, Acetat 530.

Methylphenäthylketon: Unters. 689. Methylphenylhydrasin: Darst., Eig., Verh., Salze 500; Verh. 502.

Methylphenylnitrosamin: Darst, Eig. 465, 466; Darst, Eig., Verh. 500.

Methylphenylsemicarbazid : Darst., Eig., Verh., Salse, Nitrosoderivat 502. Methylphlorol : Darst., Eig., Verh. 575. Methylphosphenylchlorid : Darst., Eig.

871.

Methylpropylketon: Verh. gegen Oxy-

dationsmittel 626.

Methylpropylprotocatechin: vermuthliche
Darst. 581.

Methylpropylprotocatechusaure: Darst., Eig., Verh. 580.

Methylpyrrol: Darst., Eig. 440. Methyltetraoxyanthrachinon: Bild. 988.

Methyltribromglyoxalin : Darst., Eig. 434.

Methyltrimercaptid : Darst., Eig. 528. Methylxanthogenamid : Bild. 517.

Milargyrit (Kenngottit): Anal. 1266.

Mikrolith: Anal. 1346,

Mikroskop: Wägung durch das Mikroskop 1084.

Milarit : Anal. 1825.

Milch: Anal. neue Methode 986; Fettbest., Anal. 1094; Best. des Käsestoffs 1095; Unters. 1183; Zus., Verh. 1184; sp. G. von Kühen und Ziegen, Fettgehalt der Frauenmilch 1185.

Milchsäure : Function im Organismus 981.

Milchsäure-Tribromäthylidenäther: Darst., Eig. 701.

Milchsucker: Verh. gegen Oxalsaure 518; Verh. gegen Wasser 1024.

Mineralien: Aufschließung 1034; Nachw. durch das Löthrohr 1050; Unters., Verh. gegen organische Säuren und kohlensäurehaltiges Wasser 1249; Einschlüsse 1251; Gesteinsschliffe, negative Krystalle, von Latium, Unters. 1252; Bild. in Gängen 1855.

Mineralsauren: freie, Reaction 1071.

Mischungen: Volumsänderungen bei
Mischungen von Flüssigkeiten 46.

Mistel: Bestandth. 951.

Mörtel: Technologie 1163.

Molekül: Wirkungssphäre der Molekularkräfte, Molekularumlagerungen 30; Natur der Gasmoleküle 62; relative Größe 64; Best. nach Avogadro 148.

Molekulargewicht: Best. 61.

Molybdän : Atomgewicht 21, 293; Technologie 1121.

Molybdänglanz: Anal. 1265.

Molybdāns. Ammonium: Darst. für die Anal. 1048; Verh. gegen Ferrocyankalium 1070; Zers. durch Belichtung 1071.

Molybdans. Baryum: sp. G. 44.

Molybdans. Strontium : sp. G. 44.

Monazit : thoriumfreier, Vork., Zus. 1298.

Monoacetylanthracenhydrürhydrochinon: Darst., Eig. 595.

Monoacetylchrysanissäure: Darst., Eig., Verh. 482.

Monoacetyl-o-cumarsaure : Darst., Eig., Verh. 795.

Monoacetylfurfurin: Darst., Eig. 725. Monoacetylphenylhydrasin: Eig., Verh. 497.

Monoacetylpolyporsäure: Darst., Eig. 799.

Monoamidoacetophenon : Darst., Eig., Salze 631.

Monoamidoacetophenonbromtir: Darst., Eig. 629.

o-Monoamidoathylbenzolchlorhydrat: Verh. 484.

Monoami doalizarin: Darst., Eig., Verh. 586.

m-Monoamido-p-asotoluol : Darst., Eig., Salze 507.

o-Monoamido-p-asotoluyl : Darst., Eig., Salse 507.

o-Monoamidobensoësäure : Krystallf. 786.

Monoamidobenzoësäure: vierte, Darst., Verb. mit der vierten Nitrobenzoësäure 737.

p-Monoamidobenzoësäure : Bild. 741;

Verh. gegen Schwefelsäure 865.

Monoamidobenzol-p-azotoluol : Darst., Eig., Salze 507.

Monoamidochlornaphtalin: Darst., Eig. 410.

Monoamidodiäthylamidobenzoësäure: Bild. 505.

p-Monoamidodimethylanilin: Zinndoppelsalz, Chlorhydrat 467.

Monoamidodisulfobenzolsäuren : isomere, Darst., Eig., Salze 844.

o-Monoamidophenol : Verh. gegen Ameisensäure und Oxalsäure 482.

p-Monoamidophenol : Verh. im Thierkörper 978.

o-Monoamidophenylglycerinsäure: Darst., Eig., Salze 788.

Monoamidophosphenyls. Natrium: Verh. 872.

Monoamidophtalsäureäther: Darst., Eig. 766.

766. o-Monoamidosulfobenzolsäure : Darst., Eig., Salze 820.

Monoamidotrichlortoluol : Darst., Eig., Verh., Acetyl- und Benzoylderivat 404.

Monobensoyldimethylanilin: Darst., Eig., Verh., Dinitroderivat, Bromid 470.

Monobenzoyldiphenylhydrazin: Eig. 502.

Monobenzoylphenylhydrazin: Darst.,
Eig., Verh. 497.

Monobensylessigsäure: Unters. 810.

β-Monobromacrylsäure : Bild. 701. Monobromäthylen : Bild. 521. p-Monobromalphatoluyishure : Dami, Eig., Verh., Salse 537.

o-Monobrom-p-amidobenzanilid : Darst., Eig. 748.

α-Monobromamidodisulfobensolsäure : Darst., Eig., Salse 848.

p-Monobrom-m-amidophenylessigsaure : Darst, Eig., salze. Salz 759.

p-Monobrom-o-amidophenylessigsäure Darst., Eig., salzs. Salz 760.

Monobromamidosulfobenzolsäure: Darst, Eig., Salse, Chlorid, Diasoverbindung 831.

Monobrom-o-amidosulfobensolsaure : Unters. 821.

Monobromamidosulfobenzolsāuren : isomere, Darst., Eig., Salze 828.

Monobromanilin : Bild. 467.

o-Monobromanilin: Verh. gegen Natrium 460.

p-Monobromanilin : Krystalif., Verh. 460; Verh. gegen Natrium 480.

o-Monobrombensoëssure : Darst., Eig., Verh., Salse, Aether 731.

p-Monobrombenzoësäureanilid : Darst, Eig. 734.

Monobrombenzol: Verh. gegen Tetrachlorkohlenstoff 403; Bild. 878.

Monobrombenzolsulfosäure, siehe Monobromsulfobenzolsäure.

p-Monobrombensylalkohol: Darst., Eig., Verh., Derivate 586.

p-Monobrombensylcyanid : Darst., Eig., Verh. 536.

p-Monobrombensylbromid: Verh. 537. p-Monobrombensylsulfocyanat: Darst.,

Eig. 587.

Monobrombrensweinsäure : Krystalif. 714; Darst., Eig. 717.

Monobromcitraconsaureanhydrid: Bild. 713.

Monobromcotarnin: Eig. 882.

Monobromcymol: Verh. gegen Schwefelsäure 861.

Monobromdiamido-p-sulfotoluolsaure : Darst., Eig., Salse 854.

Monobromdimethylanilin : Darst., Eig., Salze 467.

MonobromdimethylphtaleInchlorhydrat: Darst., Eig., Salse 471.

Monobromdinitrobenzanilid : Darst., Eig. 744.

Monobromdinitrobensol (Nitrometabromnitrobensol): Krystallf. 424. Monobromdinitrophenol: Krystalif. 548. Monobromdisulfobensolsäuren: isomere, Darst., Eig., Salze, Chlorid, Amid 847.

Monobromheptyl: Darst., Eig. 580.

Monobromhexyl: normales, Darst., Eig. 585.

Monobromhydrocotarnin: Darst., Eig. 882; Bild. 883.

Monobromhydrosimmtsäure : Eig., Verh. 787.

Monobromisobuttersäure: Verh. gegen alkoholisches Kali 705.

Monobromisobuttersäureäthyläther: Verh. 705.

Monobromisodinitrobutan : Darst., Eig. 428.

Monobromisonitrobutan : Darst., Eig., Salze 423.

Monobromjodnitrophenol: Krystallf. 549.

Monobrommaleïnsäureanhydrid: Darst., Eig. 658; Bild. 679.

Monobrommethylbutylcarbinol: Darst., Eig. 535.

Monobrommononitronaphtalin: Darst., Eig., Verh. 412.

Monobrommononitronaphtaline: isomere, Bild. 429.

Monobrommononitrophenol : Krystallf. 547.

α-Monobromnaphtalinsulfocaure: Darst., Eig., Chlorid, Amid, Bromid, isomere 413.

Monobromnaphtalinsulfos. Kalium: Verh.
gegen Phosphorpentabromid und
-chlorid 413.

o-Monohrom-p-nitranilin: Darst., Eig. 743.

p-Monobrom-o-nitranilin : Darst., Eig. 744.

Monobromnitroamidobenzol: Bild. 461. o-Monobrom-p-nitrobenzanilid: Darst., Eig., Verh. 743.

p-Monobrom-o-nitrobenzanilid : Darst., Eig. 743.

p-Monobrom-m-nitrobensoësäure : Bild. 759.

Monobromnitrobensol: Verh. gegen Salzsäure 461; Bild. 743.

m-Monobromnitrobensol: Krystallf. 423. p-Monobromnitrobensol: Verh. 460.

Monobromnitrobutan : normales, Darst., Eig. 422. p-Monobrom-m-nitrophenylessigsäure : Darst., Eig. 759.

p-Monobrom-o-nitrophenylessigsäure: Darst., Eig. 759.

Monobromnitrosulfobenzolsäuren : isomere, Darst., Eig., Salze, Chlorid, Amid 822.

Monobromoxalsaureather : Darst., Eig. 697.

Monobrom-p-oxybensaldehyd: Darst., Eig., Verh. 616.

Monobromoxynaphtochinon (Monobrom-naphtalinsäure): Darst., Eig. 651.

Monobromphenylessigsäure: Bild. 760. p-Monobromphenylessigsäure: Nitrirung 759.

p-Monobromphenylpropionsäure : Verh. gegen Schwefelsäure 858.

Monobromphtalsäure : Darst., Eig., Anhydrid 429.

α-Monobrompropionsäureäther : Verh. gegen Natracetessigäther 691.

Monobrompurpurin: Darst., Eig. 589, 591.

m-Monobromsulfobensolsäure: Unters.

o-Monobromsulfobenzolsäure : Darst. 822.

o-Monobromsulfobenzolsäurechlorid: Eig. 824.

p-Monobromsulfophenylpropionsäure: Darst., Eig., Salze, Krystallf. 859.

p-Monobrom-m-sulfophenylpropionsäure: Const. 861.

Monobromtarconin : Bild., Eig., Verh., Salze 883.

Monobromtarconinhydramid : Darst., Eig. 883.

Monochlorscetanilid: Bild. 448; Darst., Eig. 606; Bild. 682.

Monochloracetophenon: Unters. 629.

Monochloracetylbenzol : Darst., Eig., Krystallf. 680.

Monochloracrylsture aus α-Dichlorpropionsture: Unters. 698.

Monochloracrylsäure: Darst., Eig. 704.
Monochloräthylcrotonsäure: Darst., Eig.
691.

Monochloramidobensoësäure : Darst., Eig. 742.

m-Monochloranilin : Vorh. gegen Natrium 460.

o-Monochlorbenzoësäure : Bild. 415. Monochlorbenzol : Bild., 872, 873. 460.

Monochlorbutylaceton : Darst., Eig., Verh. 627. Monochlorcrotonsaure : Bild. 605, 611. Monochlorcrotonsäureäther: Verh. gegen Kaliumeyanid 716. Monochlorcymohydrochinon : Darst. Eig. 650. Monochlorcymol : Darst., Eig., Verh., isomeres 405. Monochlordibrombutylaldehyd : Verh. gegen Oxydation 611. Monochlordinitrobenzol: Krystallf. 425; Verh. gegen Schwefelwasserstoff 425; Verh. gegen Phenylhydrasin 489. α-Monochlordinitrobenzol : Verh. gegen Amine und Amide 450; Verh. gegen  $\alpha$ -Dinitrophenylimid 470. Monochlordinitrocymol: Darst., Eig., Verh. 477. p-Monochlordinitrosalicylsaure : Bild. Monochlordiphenyl : Bild. aus Chlorbenzol 401. o-Monochlordiphenyl : Darst., Eig., Verh. 414. Monochloressigsaure : Verh. Rhodanverbindungen 679, 680; Verh. gegen Anilin 760; Bild. 878. Monochlorheptyl : Darst., Eig. 530. Monochlorisopropylcrotonsaure : Darst., Eig. 691. Monochlormethyläther: Unters. 518. Monochlormethylcrotonsaure : Darst., Eig., Verh. 691. Monochlormethylisoamylcarbinol: Darst., Eig. 531.  $\alpha$ -und  $\beta$ -Monochlornaphtalintetrachlorid: Eig., Const. 406. Monochlornaphtylamin : Verh. gegen Kaliumnitrit 410. Monochlornitrobenzoësäure, Darst., Eig. 742. Monochlornitrobenzole (Para- und Metanitrochlorbenzole): Bild. 458. Monochlornitrophenylmercaptan : Darst., Eig. 426. Monochloroxalsaureather : Darst., Eig. Monochlor-p-oxybenzaldehyd : Darst., Eig. 615. Monochloroxythymochinon : Darst., Eig. 577; Verh. 588. o-Monochlorphenolcarbonsaure : Darst., Eig., Salze 546.

Monochlorbromanilin: Darst., Eig., Verh.

Monochlorphenole : isomere, Verb. gegen Tetrachlorkohlenstoff und Alkali 546.  $\beta$ -Monochlorpropionsaure : Bild. Acrolein 610. Monochlorpropylorotonskore Darst. Eig. 691. p-Monochlorsalicylsäure: Bild. 546. o-Monochlorsulfobenzoleture : Darst., Eig., Chlorid, Amid 824. Monochlortoluylsäure : Darst., Eig., Salse isomere, 405. Monochlortrimesinsaure : Darst., Eig., Salse 785. Monochlorvinvldimethylessignature: Darst., Eig. 691. Monojodbenzanilid : Darst , Eig. 463. p-Monojodbensolsulfoskure : Darst, Eig, Salze, Chlorid, Amid 824. Monojoddimethylanilin: Bild. 341. Monojodessigsaure : Bild. 681. Monojodheptyl : Darst., Eig. 580. Monojodhexyl : normales, Darst., Eig. 535. Monojodhydrosimmtsäure : Eig., Verh. 787. Monojodmethylisoamylcarbinoljodür : Darst., Eig. 531. Monojodparaoxybenzaldehyd : Eig., Verh. 616. Darst. o-Monojodsulfobenzolsaure : Darst., Eig., Salze, Chlorid, Amid 824. Monomethylaminchlorhydrat: Bild. 430. Monomethylanilin: Bild. 465, 466; Verh. gegen Bensophenonchlorid 633. Monomethylresorcin: Darst., Eig. 565. Monomethyl(p-)toluidin : Darst., Eig. Verh. 475. p-Mononitroacetanilid : Krystallf. 684. Mononitroacetophenon : Darst., Eig. Verh. 631. Mononitroacetophenonbromur: Darst, Eig., Verh. 628. Mononitrouthylamidobensossaure: Darst, Eig., Baryumsals 742. Mononitroalizarin : Darst., Eig., Verh. 586. Mononitroamidobenzoësäure : Darst., Eig. 742. α-Mononitroamidobenzoësäure: Unters., Baryumsals 749.  $\beta$ -Mononitroamidobenzoësäure : Eig., Verh., Amid 749. Mononitroamidophenole : isomere, Darst, Eig., Verh., Salse 552, 554.

Monomitroemilin, siehe Nitzanilini

Mononitroeniline : isomers, Darst, 461: Verh. gegen Jodeyan 462.

o-Mononitroanilin : Verh. gegen Para-

toluylchlorid 485. Mononitrobensaldehyd: der vierten Ni-

trobenzoësäure entsprechend, Darst., Eig., Verb. 612.

m-Mononitrobenzanilid : Eig. 462.

Mononitrobenzanilide (p-, o- und m-): Nitrirung 748.

m-Mononitrobensdinitromesidin : Darst., Eig. 485.

Mononitrobenamesidine : isomere, Darst., Eig. 485.

m-Mononitrobensmononitromesidin: Darst., Eig. 485.

Mononitrobensoësäureäther o-, m-, p-: Krystallf. 786; aus der vierten Nitrosaure 787.

Mononitrobensoësäuren : Gemische mit Benzoësaure, Schmelsp. 740; isomere, Bild. 509; Krystallf. 785; isomere (vierte, Schmelzp. 127°) 787; Unters. 740; citronengelbe, Unters. 738.

Mononitrobenzoës. Baryum (o-, m-, p-); Krystallf. 785.

Monontrobensol: Verh. gegen Chlor 458, gegen Chlor und Chlorantimon 459; Verb. gegen Chromylchlorid 459; Verh. gegen 648; Verh. im Thierkörper 974.

Mononitrobenzolsulfosauren : isomere, Verh. 819.

o-Mononitrobensonitril: Darst., Eig. 842.

Mononitrobensoylxylidine : isomere, Darst., Eig., Verh. 485.

m-Mononitrobens-p-toluidid: Nitroverbindung, Anhydrobase 485.

Mononitrobrenstraubensäurecarbamid: Darst., Eig., Verh. 854.

Mononitro-o-brombenzoësäure : Darst. Eig., Verh., Salse, Aether 732.

Mononitrobutan : normales, Darst., Eig., **Verh. 421.** 

Mononitrochinon : Darst., Eig., Verh. 648. Mononitrochlorphtalsaure : Darst., Eig.,

Verh., Anhydrid 410. Mononitrodibensoyl-α-Diamidophenol:

Darst., Eig. 551.

Menonitro-β-Dibromnaphtalin : Darst., Eig., Verh. 418.

Mononitro-β-Dichlornaphtalin : Darst., Eig., isomeres 407; Verh. gegen Zinn und Salasiure 408; Verh. 409.

Jahresber, f. Chem. u. s. w. für 1877.

p-Mononitrodimethylanilin : Darst. Eig., Verb. 466.

Mononitrodisulfobensolsäuren : isomere. Darst., Eig., Salse 848.

Mononitrodisulfocyanbensol : Daret., Eig.

Mononitrohydroxybenzoësäure : Darst., Eig. 742.

Mononitronaphtalin : Eig., Verh. 429. α-Mononitronaphtalinsulfosaure : Verh. gegen Natriumamalgam 819.

Mononitro-β-naphtol : Darst., Eig. 579. Mononitro-p-oxybensaldehyd: Bild. 615; . . Darst., Eig., Verh., Salze 617.

Mononitrooxybenzonitril: Darst., Eig., Verh. 751.

o-Mononitrophenol: Verh. im Thierkörper 978; Bild. 758.

(p-)Mononitrophenol: Dimorphie, Unters. 549.

Mononitrophenole : isomere, Verh. gegen Tetrachlorkohlenstoff und Alkali 546.

Mononitro(o-)phenolsulfosäure : Const., Baryumsals 559.

Mononitrophenylbenzoësäure: Krystallf. 803.

Mononitrophosphenyls. Natrium: Verh. 872.

Mononitrophtalsaure : isomere, Bild. 765. Mononitropyren : Eig. 890.

 $\beta$ -Mononitrosalicylsaure : Darst., Eig. 749. o-Mononitrosalicylsäure : Bild. 546.

p-Mononitrosalicylsäure: Bild. 546. α-Mononitrosalicylsäureamid : Darst., Eig., Verh. 749.

Mononitrosalicylsäuren (p- und o-): Unters. 749.

Mononitroso- $\beta$ -naphtol : Darst., Eig., **Verh.** 579.

Mononitrosophenol : Bild. 575.

Mononitrosulfiphenol : Bild., Calcium-

Mononitrosulfisalicylsaure : Darst., Eig., Salze 856.

Monenitrotetrachlorbensol : Darst., Eig., Verh. 402; isomere 408.

Mononitro-&-Tetrachlornaphtalin: Darst., Eig., Verh. gegen Phosphorpentachlorid 411.

Mononitrothymol: Bild. 648.

Mononitrotoluchinon : Darst., Eig. 648. Mononitrotoluol: Verh. gegen Chromylchlorid 648.

p-Mononitrotoluolsulfoskuren : isomere, Darst., Eig. 850.

Mononitrotribromsulfobensolsiture : Verh. gegen Wasserstoffsäuren 817.

Mononitrotrichlorbensol : Darst., Eig., Salfosaure 401; isomere 402.

Mononitrotrichlorphtalsaure : Darst., Eig., Anhydrid 408.

Mononitrotrichlortoluel : Derst., Eig., Verh. 404.

Mononitroxylol: Darst., Eig., Verh. 476.

o-Mononitrosimmtsäure : Verh. 788. Mononitrozimmtellaren : isomere, Bild. 789.

Monooxythymochinon: Bild. 577.

Monophenylarsinsaureanhydrid : Darst.

Monophenylbiuret : Darst., Eig. 347.

Monophenylharnstoff: Verh. gegen Phosphorchlorur 847.

Monophtalyl-m-phenylendiamin : Darst., Eig., Verh. 764.

Monophtalyl-p-phenylendiamin : Darst., Eig., Verh. 764.

Monophtalyltoluylendiamin : Darst., Eig., 763; isomeres 764.

Monosulfoglycolskure (Thioglycolskure): Darst., Eig., Salse, Aether 698. Monzonit : Unters. 1856.

Mordants: Anw. für Färberswecke 1244. Moroxit: Verh. 1250; Anal. 1804.

Morphin: Best., Verh. gegen Oxydationsmittel, Erk., bromwasserstoffs., Eig., jodwasserstoffs., Eig. 881; Wirk. neben Chloroform 1018; Nachw. 1085.

Morphotropie: Unters. 18.

Mosandrium (Terbium, Erbium): 1346. Munjestin: Identiät mit Purpuroxanthin-

carbonshure und e-Purpurin 587. Muscovit : Anal. 1316.

Mutterkorn: Bestandth. 948.

Myosin : Verh. 911, 919.

Nahrungsmittel: Ausnutsung im Dermkanal 970.

Naphta: Gewg. 1219.

Naphtalin: Verh. gegen Chromylchlorid 644; Verh. gegen Jodwasserstoff 372; Bild. aus Terpentinol 377; Verh. im Thierkörper 974.

Naphtalinderivate: Unters. 378.

Naphtalindichlorid : Eig., Const. 405.

Naphtalinfarben: Darst. 1241.

Naphtalinsture, siehe Ozynapi z-Naphtalinsulfosture : Verh. Brom 418.

B-Naphtalingulfositure : Verh. Brom 414. •

α- und β-Naphtalingulfosturechlorid : Verb. gegen Aethylamin, Amilin und Naphtylamin 862.

Naphtalintetrachlorid : Const. 406 ; Durst., Verh. 412.

Naphtase : Identität mit Asonaphtalin 509.

B-Naphtochinon: Bild., Verh. 580; Bild. 651.

a-Naphtonitril: Bild. 389.

a-Naphtoleaure : Diasoverh., Verh., Eig., Salso 868.

Naphtylamin : Verk. gegen Teluylen-diamin, in der Färberei 1241.

Naphtylamin : Farben , Anw. 1221.

α- und β-Naphtylphenylsulfon : Darst. Eig. 559, 560, 818.

Narcein: Verh. 881.

Narcotin : Verh. 881, 862.

Nasturtium officinale : Bestandth, 949.

Nataloin: Oxydation 908; Verh. 933.

Natrium: Umkehrung der Natriumlinien 184.

Natriumacetanilid : Darst. 464.

Natriumcyamidokohlensäureäther : Derst. Eig., Verh. 678.

Natriumglycerinat : Darst., Eig., Verh. 529.

Natriumhyperoxyd : Darst., Eig., Verk. 241.

Natrium-p-oxybensamid : Darst., Rig. 756.

Natriumpalladiumchlorür: Verfälschung 1058.

Natriumsalicylanilid : Darst., Eig. 753.

Natrolith : Krystallf. 1332. Natron : Best. 1052, 1058.

Natronorthoklas : Vork., Krystallf. 1834. Neochrysolith : Vork., Eig. 1308.

Nephelin: Krystalif. 1815.

Nephelinpikrit: Vork. 1865.

Neptunium : Deret., Eig., Verh. 289.

Nickel: käufliches, Eig. 267; Tremung von Eisen 1064; Trennung von Kebalt und Eisen 1065, 1666, 1667; elektrolytische Best. 1968; Vozk. im Eisen 1114; Verh., Gewg. 1117; Vernickeln 1127.

Nickelacetessighther: Darst. 692. Nickelblüthe: Unters. 1251. Nickel-Kalium-Ovanid : sp. G. 48. Nickelmercaptid : Darst., Eig., Verh. Nicotin: Oxydation 879. Nicotingaure : Bild., Eig. AVerh., Selse 879 ; Const. 880. Ni obige Säure : Alkalisalse 290. Niobit : Krystallf., Identität mit Hermannolith 1846. Niobium: Identität mit Columbium 288. Niobmineralien: Unters. 1842. Niobskure : Vork. 288, 1847. Nitranilin: Umwandl. in Anilinschwars 1240. Nitranilsaure : Bild., Eig. 647. Nitrile: aromatische, Darst. 839; Verb. mit Aldehyden 608. Nitrite : Darst. durch Reduction der Nitrate 239. Nitrobenzaldebyd : Verh. gegen Natriumamalgam 503; siehe Mononitrobensaldehyd. Nitrobenzoesaure: vierte 369. Nitrobensol: Verh. gegen Chromylchlorid 326; Bild. aus Leuchtgas 361. Nitrochinon: Darst., Eig. 326. Nitroderivate, siehe Mononitroderivate. Nitrodiphenylamine : Bild. 479; Unters. 480. Nitroglycerin : Einw. von Kali 524; Anal. 1079, 1160; Unters. 1159. Nitromannit : Einw. von Kali 524. Nitrometabromnitrobensol, siehe Monobromdinitrobensol. Nitrooxynaphtochinon (Nitronaphtalinsture) : Bild. 651. Nitroprussidnatrium : sp. G. 48. Nitrosoacet-p-toluidid : Darst., Eig. 665, Nitrosochloridaustralen : Darst., Eig., Verh. 427. Nitrosochloridhesperiden : Darst, Eig., Verh. 428. Nitrosochloridtereben : Darst., Eig., Verh. 429. Nitrosochloridterebenthen : Darst., Eig., Vorh. 427. Nitrosoderivate : Darst. 575. Nitrosoformanilid : Darst., Eig. 666. Nitrosoguanidin : Darst., Eig., Verh. 852. Nitrosomethyl-p-toluidin : Darst., Eig. Mitroso- & Naphtolbaryum : Verb. gegen Schwefelwasserstoff 651.

Mitrosooxanilid : Darst., Eig. 666. Nitrosopelargonsaure : Bild., Eig. 728. Nitrosotereben : Darst., Eig. 429. Nitrosoterpen: Darst., Eig. 427. Nitrosotriacetonamin : Darst., Eig., Verh. 444; Verh. 632. Nitrostärke : Einw. von Kali 524. Nitrosylsilber : Darst., Eig., Verh. 220. Nitrosylsulfat : Darst. 572. Nitrotoluchinon : Darst., Eig. 826. Nitrotoluol : Verh. gegen Chromylchiorid 326; Bild. aus Leuchtgas 361. Nitrosucker : Einw. von Kali 524. Noctilucin: Entdeckung 177. Nontronit : Eig. 1888. Nonylsäure : wahrscheinliche Bild. 727. Norite: Unters. 1862. Noropianeaure : Darst., Eig., Verh. 770; Darst., Eig. 888. Noseanphonolith : Anal. 1865. Nucin : Zus. 987. Nucit (Zuckerart) : Vork, Eig., Verh. 902. Nuclein: Unters. 917; Verdaulichkeit 981; Vork. im Gehirn 1000.

Obstarten: Säure- und Zuckerrehalt 929. Octaminpurpureochlorid : Darst., Eig. Octaminroseochlorid : Darst., Eig. 266. Octaminsulfate: Darst., Eig. 267. Octobromather: Bild, aus Aethylidenoxychlorid 521. Octobromanthracen: Bild. 419. Octobromnaphtalin: Bild. 401. Octochloranthracen: Bild. 418. Octochlorphenanthren: Bild., Verh. 420. Octohydronaphtalin : Darst., Eig. 378. Octylalkohol: Bild. 867. Octylen: Bild. 366. Octylskure: Const., Bild. 367. Oele: atherische, partielle Oxydation 955; Drehungsvermögen 955, 1091. Oenanthol: Vork., Bild. 955. Oenanthonitril : Darst., Eig. 721. Oenanthylamid : Darst., Eig. 721. Oenanthylsiture: Unters., Ammoniumsals 720, 721. Oenanthylsäureäther : Darst., Eig. 722. Oenanthylsäureanhydrid : Darst., Eig.

Oenanthyls. Baryum : Darst., Eig. 722.

Oenanthyls. Calcium: Darst., Eig. 722. Oenanthyls. Heptyläther: Darst., Eig. 580.

Ofen: Eisenoxydulbild., Knoehenbrennofen 1211; Siemens'ofen 1218.

Olein: Trennung von Margarin und Stearin 1081.

Oligoklas : Verh. 1250; Zus. 1887; Anal. 1857.

Olivin : Zus. 1808.

Olivinfels: Verh. 1250; (L'hersolith), Unters. 1864.

Opal : Verh. 1274.

Opiansaure: Einw. von Jodwasserstoff 770, 888.

Opium: Gewg. 880. Orcein: Darst. 571.

Orein: Darst., Nitroso- und Nitroderivate 571; Verh. im Thierkörper 973. Organische Verbindungen: Verh. gegen den elektrischen Funken 820; Verh. gegen Fluorbor 824; Anal. 1082; Vork. im Wasser, Best. eines unbekannten Gemisches 1071; Best. in Trinkwässern 1072; Best. der Halo-

gene 1078.

Organismen : spontane, Bild. 1018;

Verh. gegen Sauerstoff und comprimirte Luft 1027.

Organismus : Säurebild. im thierischen 982.

Ornithursäure: Darst., Zus., Verh. 978. Orthit: Unters. 1807.

Orthoklas: Krystallf. 1883; künstliche Darst. 1886; Anal. 1857; siehe Natronorthoklas.

Orthoklasporphyr: Unters. 1356. Orthonitrobenzonitril: Darst., Eig. 842.

Orthoparadimethyldiphenyl: Darst., Eig. 886.

Orthophenoldicarbonature: Bild. 576. Orthotoluidin: Oxydation 647.

Osmiumoxysulfide: Unters. 816.

Osmotische Erscheinungen: Unters. 969. Oxalate: Verh. gegen Carbonate 670.

Oxalsaure: Verh. gegen Acetylchlorid 657, gegen Bensoylchlorid 678; Verunreinigung 697; Verk. in Pilsan 929; Best. mit Barytwasser, Verunreinigung mit Schwefelsaure 1080; Darst. 1157.

Ozals. Chrom-Kalium : sp. G. 45. Ozals. Rubidium : Darst., Eig., Verh. 242. Oxals. Verbindungen (Oxalate), sieht diese selbst.

Oxalylharastoff (Parahamaure) : Bill. 854.

Oxalylphenylhydrasin: Darst., Eig. 498. Oxamo'idin: Bild. 914.

Oxyaldine: Bild. 852.

p-Oxybensaldehyd : Derivate, Darst, Eig., Verh. 618; Verh. mit Ammonisk 616, mit Anilin, mit Puratoluidis, Verh. gegen Salpeterskure 617.

p-Oxybensamid : Darst., Eig., Natriumverb., salss. Verb. 756.

Oxybensoësäure : Bild. 769.

m-Oxybensoesaure : Bild. 538.

p-Oxybenzoteture: Verh. gegen Natriumamalgam 587; Bild. 588, 565; Umwandl. in Salicylature 751; Bild. Eig., Krystalf., Derivste, Salne 754. p-Oxybenzoteture-Aethylither: Darst, Eig. 756.

Oxybenzossäureanilid : Bild., Dust 758; Eig. 754.

p-Oxybensocentureanilid: Bild., Dant, Eig. 758.

Oxybenzoësäuren: isomere, Verh. gega Ammoniak 750; Unters. 751; Verh. im Thierkörper 974.

p-Oxybensols. Ammonium: Darst., Eig. 755.

Oxybensoës. Anilin : isomeres , Verh, Eig., Verh. 753.

p-Oxybensoës. Baryum : Damt., Eg. 756.

p-Oxybensoës. Cadmium: Danst., Eg. 756.

p-Oxybenzoës. Calcium : Danst., Eig. 756.

p-Oxybenzoës Kalium: neutrales, Verb. 752; Darst., Eig. 755.

Oxybensoës. Methylamin: Verh. 753. p-Oxybensoës. Methylamin: Verh. 753. p-Oxybensoës. Natrium: neutrales, Verh. 751; Darst., Eig. 755.

Oxybensoës. Salse: neutrale und hasische, Verh. 752.

p-Oxybenzoës. Strontium : Darst., Eig. 756.

Oxybensoss. Thallium: neutrales und basisches, Verh. 752.

p-Oxybensoës. Zink: Darst, Eig. 756. Oxybensonitril: Bild. 751.

p-Oxybensenitril: Deret, Eig. 756; Natriumverbindung. 767. Oxybensyläther: etsigs.; neutraler und saurer, Darst., Eig. 588, 569. Oxybensylaikohol: Darst., Eig., Verh. 588. p-Oxybensylaikohol: Darst., Eig. 615.

p-Oxybensylakohof: Darst., Eig. 615. Oxycamphinsaure: Darst., Eig., Verh. 800.

Oxycamphoronsäure: Krystallf. 640. Oxycapronsäure: Oxydation 669. Oxycholestensäure: Darst., Eig., Verh. 729.

Oxycumarin (β-Umbelliferon): vermuthliche Bild. 620.

Oxydiimidodiamidolsatin : Darst., Eig., Verh. 512.

Oxyfluorescein: Bild. 768.

Oxygallein : Bild. 768.

Oxyhamoglobin: Umwandl. in Methamoglobin 998; Verh. gegen Sanerstoff 997.

Oxyheptylsäure: Unters. 670. Oxyisodinaphtyl: Darst., Eig. 891.

Oxyisolepiden: Eig., Dimorphie 896. Oxyisonaphtolesiure: Unters. 801.

Oxyktacensiure: Const. 659. Oxyketone: Synthese 626.

Oxylepidensaure : Bild. 897.

Oxyleucotin: Vork., Eig. 940. Oxynaphtochinon (Naphtalinsäure)

Oxynaphtochinon (Naphtalinsaure):
Darst., Eig., Brom- und Nitroderivat
651.

Oxynaphtoësëuren  $(\alpha$ -,  $\beta$ -,  $\gamma$ -): isomere, Unters. 801.

Oxyphosphobensol: Bild. 870.

Oxyphtaleine: Bild. 576, 702; Darst., Eig. 767; Darst., Eig., Salse, Unters. 765.

Oxyphtalsäureäther: Darst., Eig. 766. Oxyphtalsäureanhydrid: Darst., Eig., Verh., Anilid 767.

Oxyphtalyl-p-amidobensoësäure : Darst.,

Eig., Verh. 741. Oxysturen: Synthese substituirter 545'; Oxydation 669.

Oxysuccinyl-p-amidobenzoësäure : Darst., Eig., Salze 741.

Oxysulfocarbamins, Ammonium: Bild. 847.

Oxyterephtalesitire: Unters., Salse 766; Dimethyläther 769.

Oxythymochinon: Bild. 645, 650; Eig. 648; Verh. 649.

Oxythymohydrochinon: Verh. 650; als Index bei der Acidimetrie 651. Oxytoluylskure : Bild. 405.

Oxytrimesinsäure : Identität mit Phenoitricarbonsäure 785.

Oxyumetinshure: Vork. 987.

Oxyxylol: Darst. aus Buchenholstheer (Phlerol) 575.

Oson : Best. durch arsenige Säure 90; Bild. 202, 208.

Pachnolith: Unters. 1287. Palacopikrit: Unters. 1364.

Palladium: Gewg. aus Goldlaugen 1124. Palladiummercaptid: Darst. Eig. 520. Palladiumwasserstoff: Verh. 315.

Palmiton: Verh. gegen Oxydationemittel 626; Verh. gegen Brom 628.

Pancreasferment: Verh. 1024, 1025. Pao Pereiro: Alkaloïde 894.

Papaverin: Verh. 881.

Papier: vegetabilische Leimung, Bleichen 1224; Färbung, Verh., schwarzes Papier 1225.

Parabansäure, siehe Oxalylhamstoff. Paracotoin: Vork., Eig. 940.

Paracotolnsäure: Darat., Eig. 940. Paracumarhydrin: Darat., Eig. 940. Paracumarin: Bild., Eig. 940.

Paraglobulin : Eig. 911.

Parahydrocyanaldin: Krystallf. 332. Paralbumin: Eig., Verh. 917; Nachw. 1088.

Parallylaniso'll (Anethol): Bild. 382. Parabutenylaniso'll: Darst., Eig. 888.

Paraffin: Vork. in einer Lava 368.

Paricin: Vork., Darst. 885. Parigenin: Eig., Unters. 907.

Parillin: Unters. 906.

Paranuss: Proteinkörner, Eig. 911.
Paranusskrystalle: künstliche Darst.
916.

Paravinylanisofi : Darst., Eig., Verh. 382.

Patchoulicampher: Uniters. 639; Vorka-Eig., Verh. 959.

Patchoulin: Darst., Eig., Verh. 640; Bild., Eig. 959.

Patchouliöl: Unters. 959. Paytin: Eig., Verh. 886. Pectinstoffe: Unters. 905.

Pelargonium roseum : Verh. 926. Pelargonsäure : Bild. 728.

Pelargonsäureäther : Bild. 728. Pelometer : Construction 1369.

Pfirsiohkernöl: Verh. 1226: Pfinsen : Kohlemäurenerlegung

Pflangen 198; pflanseuchemi

dien 928; Aufnahme der Kohlensture

durch die Pflanzen, Stärkebildung 924; Wasserbewegung in transpirirenden Pflanzen, Verfürbung grüner

Pennin : Unters., Anal. 1819. Pentabromaceton : Bild., Rig., Krystallf. Pentabromanthracen : Darst., Eig., Verh. 419. Pentabromanthrachinon : Bild. 419. Pentabromazonaphtalin : Daret . Eig., Verh. 510. Pentabromtoluol: Darst., Eig. 400. Pentachloranthrachinon: Bild. 418. 8-Pentachlornaphtalin : Darst., Eig., Verh. 411. Pentan : Verh. gegen Chromylchlorid 826. 627. Pentanitrocellulose: Identität mit Schießbaumwolle 1159. Pentaphenylchloräthan : Darst., Eig., Verb. 408. Penteneäure : Bild. 692. Pentylsaure : Darst., Eig. 692. Pepsin: Bild. vor und nach dem Tode Š82. Pepton: Unters. 919; Nahrworth 920; Resorption 979. Peptone : der Würze 922. Perbrombensol: Bild. 400, 408, 547. Perbromphenol: Verh. gegen Phosphorpentabromid 547. Perchlorathan: Bild. aus Chrysen 890. Perchlorbensol: Bild. aus Chrysen 890; Bild. 418. Perchlordiphenyl: Bild. 420. Perchlormesol: Darst., Eig. 399. Perchlormethan: Bild. sus Chrysen 890. Pereirin: Darst., Eig., Verh. 939. Pereirorinde : Unters. der Alkaloïde 989.

Periklas: Anal. 1271.

1851.

957.

skure 862.

Peristeine: Eig. 1865.
Perowskit: Krystallf. 1841;

(Dysanalyt) 1847; Voek. 1865. Persulfocyansaure : Bilbersalse 335.

Petroleum : Saure aus Rohpetroleum

(C<sub>11</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub>), Unters. 727; Const. 728;

Rohpetroleum, Anal. 1078; Vork. in

Egypten, Industrie 1218; Bild. 1850;

Vork. einer petrolenmartigen Substans

Petroleumgas : Verh. gegen Salpeter-

Pfefferminsöl: Einw. von Chloralhydrat

Petroleumtheer: Bestandth. 969.

Vork.

metrie 1086.

Blatter, Pflancenfarbstoffe Diffusion 925; Blumenblätterfarben 926: Zuckerbildung in Pflanses, Keimung, Wachsthum in sauerstofffreien Medien, Gase aus Frachten 927 : Glutaminskure ans Wicken- und Kürbiskeimlingen, Honigthau, Mangan in Pflansenaschen 928; Zers. 1178. Pflansenfaser : Eig., Anw. 1221. Pflansenfermente : Vork., Darst. 1628. Pflansentalg: Vork, in Vatoria indica, Eig. 954. Phakolith: Anal. 1378. Phenanthren: Bild. aus Terpentinöl 877; Darst. 653. Phenanthrencarbons ure: Darst, Eig. Salso 809. Phonanthromohinen : Darst., Verh. gegen Natriumamalgam 658; Verh. gegen Alkali 804. Phenanthrenchinoncarbonesture : Darst. Eig. 810. Phenanthrenchinonimid : Darst., Eig 658. Phenanthrol: Darst., Eig., Verh., Acctylderivat 585. Phenetol: Bild. 545. Phonol: Verh. gegen Chromylchlorid 326; Verh. gegen Jodwasserstoff 371; Verh. gegen kohlens. Kali 544, gegen Glühhitze 545; Verh. gegen Chromyl-chlorid 643; Vork. im Harn 971; Verh. im Thierkörper 978; Bild. aus Fibrin 1023; Nachw. 1081; Bild. aus Melasse 1191; Verh. gegen kohlens. Ammon 1236; Bild. aus Eiweifs 914. Phonol : sweiatomiges, Darst. aus Xylol, Eig., Verh. 567. Phonolcinchonidinsulfat : Zos. 866. Phenoldicarbonsaure : Bild. 751. Phenoldicarbonsauren : isomere , Bild. 547. Phonolo : Verb. mit Phtalallure 544; substituirte, Synthese 545. Phenolkalium : Darst. 754. Phenolithpechstein: Vork. 1865. Phenolphtalein : Anw. in der Alkali-

Phenolschwefels. Kalium: Krystallf. 558. Phenoleulfos, Kalium: Bild, 545. p-Phenolsulfos. Kalium: Krystallf. 558; Verh. im Thierkörper 974. Phenoltricarbensaure : Bild. 751; Darst. 784; Const. 785. Phenoxylsaure: Darst., Eig., Verh. 761; Phenylangelicaszure : Bild., Eig., Silbersalz, Chlorid, Amid 789. Phenylarsenbromür : Darst., Eig., Verh. Phenylarsenchlorür: Verh. gegen Natriumcarbonat 878. Phenylarsenoxybromid: Bild. 878. Phenylarsenoxychlorid: Bild. 872, 878. Phenylarsenoxyd: Darst., Eig., Verh. Phenylarsentetrachlorid: Verh. 872. Phenylasoathylamidobenzoesaure: Const. Phenyasoalphaoxynaphtyl: Darst., Eig. Verb. 492. Phenylasodiäthylamidobenzoësäure: Darst., Eig., Verh. 504. Phenylasodibromdioxytoluyl : Darst., Eig. 492. Phenylazodimethylamidobenzoësäure Darst., Eig. 505. Phenylasodioxytoluyl : Darst., Eig., Verh. 491. Phenylasophenylenasophenylenoxydhydrat : Darst., Eig. 487. Phenylazotribromdioxyphenyl : Darst. Eig. 491. Phenylbensolsulfasid : Darst., Eig., Verh. 497. Phenyibrompropionskure : Identität mit Bromhydrosimmtsäure 787. Phenylbutyl (Cymol) : Bild. 378. Phenylcarbasins. Phenylhydrasin: Darst., Eig. 496. Phenylcarbodiimidosulfoessignaure : Darst., Eig., Verh. 885. Phenylcrotonsaure: Darst., Eig., Basyumsals 789. Phenyldiathylasoniumbromid Bild. Krystalif., Verh. 495.

Phenoldicarbonsaure : Darst. 784.

β-), Darst., Big. 778.

Phenyldisulfid: Bild. 499.

Phenoldicarbonsauren : isomere (a- und

Phenylenithylenketoncerbensium (Acthylenbensoylearbonsaure) : Darst. Eig., Verh. 663. Phenylendiamin : Umwandl. in Anilinschwarz 1240. m-Phenylendiamin und Derivate : Verh. gegen Diazobensol 489. -Phenylendiamin : Bild. 848, 467. Phenylfurfurazid : Darst., Eig. 498. Phenylglycocoll: Verh. 360, 694; Darst., Eig., Verh., Salze 760. Phenylglycol: Darst., Eig., Discotat. Dibensoat, Verh. 539. Phenylglyoxalsaure : Darst, Eig., Verh., Amide, Salze, Aethyläther 761. Phenylhydantoin: Darst., Eig., Verh. Phenylhydrasin: Verh. gegen Dinitrochlorbensol, gegen Aldehyde und Cyan 498; Verh. gegen Diazobensolsalze 499. Phenylhydrasinsulfons, Kalium : Daret. Eig. 499. Phenyljodpropionsaure : Identität mit Jodhydrozimmtsäure 787. Phenylmilchsäure: Bild. 787. Phenylparatolyiharnstoff: Verh. gegen Anilin und Paratoluidin 851. Phenylphenylenchrysoidin : Darst., Eig., Verh., Salse 489. Phenylperchlorathylen: Bild. 630. Phenylphosphin : Darst. 869. Phenylphosphinsulfid : Darst., Eig., Verb. 870. Phenylphosphoniumjodür : Darst. Eig. 870. Phenylphosphoniumplatinchlorid: Darst. Eig. 870. B-Phenylpropions urebensyl ther (Hydrozimmtsäurebensyläther) : Darst. Eig., Verh. 656. Phenylpropionsäurephenylpropyläther: Bild. 968. Phonylsomicarbasid : Eig. 496. Phenylsenföl: Verh. gegen Glycerin und Kali 836. Phenylsulf bydentoln: Darst., Eig., Verh. 859 ; isomeres 860. Phenylsulfid: Bild. 499. Phenylsulfocarbasinsäure: Eig. 496. Phenylsulfocarbasins. Phenylhydrasin: Darst, Eig. 496. Phenylsulfoharnstoff: Verh. Monochloressignther 859.

Phonylvaleriemaure : Bild., Kig. 657. Phonylvaleriansaurebenzyläther: Darst., Eig., Verh. 656. Phenylxanthogenamid : Verh. gegen Salpetersaure 348. Philadelphia: chemische Industrie auf der Weltausstellung 1218. Phillipsit: Vork. 1330. Phlogopit : Anal. 1316. Phlorobromin : Darst., Eig., Verb. Krystallf. 570. Phloroglucin: Verh. gegen Brom 570. Phlorol: Unters. 575; ans Phloretinsaure, Const. 576. Phonolithe: Unters. 1865. Phoron: Bild. 444; Bild. aus Nitrosotriacetonamin, Const. 682. Phoroneumol: Eig., Verh. 375. Phoronsäure: Bild. 800. Phosphanilid: Bild. 347. Phosphate: Waschapparat 1107. Phosphenyläther : Darst., Eig., Verh. Phosphenylchlorid: Verh. 869; Verh. gegen Schwefelwasserstoff 872. Phosphenyljodid: jodwasserstoffs., Zers. Phosphenylsäuren : substituirte, Unters. Phosphobensol : Darst., Eig., Verh. Phosphor : Abscheidung aus Roheisen, Stahl und Stabeisen 1044; Best, in organischen Substanzen 1049 : Best. im Eisen 1055, 1056. Phosphorescenz, siehe Licht. Phosphorige Saure : krystallisirte, Darst. 229. Phosphorit: Anal. 1303. Phosphorkupfer : Darst., Eig., Verh. 274. Phosphormolybdans. Sals: Unters. 293. Phosphorsaure: Darst. 288; Best. in Handelsproducten, Best, mit molybdäns. Kali, Best. 1048, 1044; Trennung von Kieselsäure 1044; Best. 1045. Phosphors. Calcium : Darst., Zus. 248; Zers. durch Natrium-, Baryum-, Mangan-, Zink- und Magnesiumcarbonat Ž49. Phosphors. Cer: Verh. in der Anal. 1044. Phosphors. Chromoxyd : Verh. 261.

Phosphora Eisen : Eig. 268; Verh.

gegen Phosphoraals 264; Darst. 1154.

Phosphors. Mangan : Verh. 1063. Phosphors, Manganverbindungen: Unters. 254, 255. Phosphors. Natrium (mets, ortho-und руго-) ; вр. G. 44. Phosphorwolframsaure: Unters., Salss 295. Phosphorzinn : Darst., Eig. 277; Zus. 1131. Photographie : des Sonnenspectrums 1245; alkalische Entwicklung von Bildern 1246; Druck ohne Silbersals, Reiskörner des Sonnenspectrums, photographische Vergrößerungen 1247; Verwendung von Wasserfarben, Kaliumgoldbromid für Tonbäder 1248. Phtalaldehyd : Bild. 620; Darst., Eig., Verh. 621. Phtalaidehydaikohel (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>(CH<sub>2</sub>OH) Darst., Eig. 622. Phtalaldehydsaure : Darst., Eig. 621; Salze 622. Phtaleïne : Farbetoffe 1234. Phtalimid : Darst., Eig. 347; Eig., Verh. Phtalophenon : Darst., Eig., Verh. 321. Phtaisaure : Verh. gegen Acetylchlorid 657, 660, gegen Essigsäureanhydrid 658; Darst. 768; technische Darst. 1158. Phtalsäureanhydrid und Bernsteinsäure: Verb. 668. Phtalsäureanhydrid und Essigsäureanhydrid : Verh. 660. Phtalylacetamid : Bild. 661. Phtalylessigsture : Darst., Rig., Verh. Phtalylmonobromessigshure: Darst., Eig., Verh. 661. Phtalylpinakon: Darst., Eig. 622. Phyllique scide : Vork., Eig., Zus. 939. Phyllocyanat: Kaliumphyllocyanat, Bestandth, des Chlorophylls 929. Phylloxanthin: Bestandth. des Chlorophylls 929. Phylloxers: Mittel sur Beseitigung 288, 1181. Phyloxanthin: Vork. in Diatomeen 926. Physostigmin : Vork., Eig. 948. Phytolacca decandra : Verh. 926. Picolin : Darst., Eig., Verh., Derivate. 486.

Phosphors. Kalium ; sp. G. 44.

Picolinbase: Bild. durch Schisomyceten 1020. Piesoglypten: Eindrücke in Meteoriten 1892. Pikraconitin: Eig. 889. Pikraminskure : Bild. 554. Pikroalumogen: Vork., Zus. 1297. Pikrosclerotin : Vork., Eig. 944. Pikrotoxid : Bild., Eig. 984. Pikrotoxin : Zus. 984. Pilse : Oxalsaure in Pilsen 929 : efsbare. Anal. 1209. Pimelinsaure : Krystallf. 642; Darst., Eig., Calciumsals 722; Bild. 724. Pinakoline: Unters. 635. Pinakone: Unters. 685. Piney-Talg: Vork. in Vateria indica, Eig. 954; Darst., Eig. 1220. Pinus laricio-austriaca : Blätter 948. Piperin : Darst., Piperingehalt der Pfeffersorten 891. Piperonal : Dampfd. 621. Platin: sp. W. 95; Verh. 202; Oxy-dirbarkeit 308; Fluoride 804; Gewg. aus Rückständen 804; Chlorosalse Doppelnitrite, und Unters. Verh. gegen Mercaptan 520; Eig. der Schwefelverb. 1070; Technologie 1121; Gewg. aus Goldlaugen 1124. Platinchlorid : Verh. gegen Silbernitrat Platinchlorürverbindungen: Unters. 806. Platinerse: Anal. 1259. Platinfarbe: Pflug'sche, Eig. 1232. Platinmetalle: Trennung derselben von einander 520. Platinomolybdänsäure : Salse, Darst., Eig. 296. Platinotetranitrosylsaure : Verh. 818. Platinowolframsäure : Eig., Salze 295. Platinoxyduloxyd : Darst., Eig. 804. Platinsemidiammoniumchlorid : Bild. Platinsemidiammoniumiodid : Darst... Eig. 310. Platojodnitrit : Darst., Eig., Salze 314. Platonitrite: Verh. gegen Jod und Alkohol 318. Pleonaste Latiums : Krystallf. 1279. Polymerie: physikalische, Unters. 34. Polyporsaure : Darst., Eig., Verh., Aether, Salze, Derivate 797. Polythymochinon: Darst., Eig. 649. Porcellan: Industrie 1161. Porphyr: Unters. 1856; siehe OrthoPotasche: Fabrikation 1148. Potascheofen: Rauchgase 1211. Praseokobaltchlorid : Darst., Eig. 266. Predassit : Zus. 1289. Processus vermiformis : des Kaninchens, Ferment 981. Propionitril: Ueberführung in Propionsăure 698. Propionsaure: Darst. aus Propionitril 698. Propionsäureäther: Verh. gegen Natrium 699. Propionylpropionsäureäther : Darst., Eig., Verh. 699. Propylaldehyd: Verh. gegen Schwefelwasserstoff 610. Propylalkohol: Bild. aus Propylen 524. Propylbensoësaure : Darst., Eig., Salme Propylbensol: normales, Darst, Eig-Verh. 374. Propylbenzolsufosäuren: isomere, Darst. Eig., Salze 374. Propyldiathylsulfinplatinchlorid : Darst., Eig. 515. Propylen: Verh. gegen Wasser 528.
Propylenbromfir: Verh. gegen Magnesium 824; Verh. gegen normales Trimethylenbromür), Darst. 899; Verh. gegen Silberoxalat 399, 697. Propylendimethylprotocatechusaure : Darst., Eig. 582. Propyleneugenol: Darst., Eig., Verh. 582. Propylenglycol: Darst. 524. Propyleugenol : Darst., Eig., Verh. Propylisopropylbenzol: Eig., Verh. 378. Propylphenol: Bild., Methylderivat 375. Protein: Best. in organischen Substanzen 1089. Proteïnstoffe : der Würze, Unters. 922. Protocatechusaure : Bild. 616; Verh. gegen Schwefelsäure 807; Verh. im Thierkörper 974. Protochinamicin: Bild. 885. Pseudocumol: Vork. im Phoron-Cumol 875. Pseudomorphosen: 1852. Pseudophit: Unters. 1819. Pseudopurpurin : Beziehung zu Purpuroxanthincarbonsaure und Purpurin

Pseudorosolsaure : Darst., Eig., Be-

588, 589; Unters. 589.

standth. des Corallins 600.

Psilomelane: Vork. 1283. Ptyalose: Nichtbild. 1024. Puddelofen: Beschreibung 1218. Purpureokobaltchloridperjodidsulfat : Darst., Eig., Verh. 877. Purpurin : Besiehung su Pseudopurpurin 588, 589; Besiehung su Purpuroxanthin, Bild. 588; Derivate 589; Eig. 590; Umwandl. in Chinizarin, Verh. gegen Luft und Licht 591; Bild. bei der Reduction des Chinizarins 594; Prüf. auf Alizarin 1084; Absorptionsspectrum 1085; Erk. neben Alizarin 1242. e-Purpurin : Identität mit Purpuroxanthincarbonsaure und Munjestin 587, Purpurincarbonsaure, siehe Pseudopur-Purpuroxanthin: Bild. 587; Beziehung sum Purpurin 588; (Xanthopurpurin), Essigsaureverb., Krystallf., Eig. 592. Purpuroxanthincarbonsaure (& Purpurin, Xanthopurpurincarbonsaure, Munjestin) : Darst., Eig., Verh. 587, 588; Beziehung sum Pseudopurpurin 588. Pyren: Eig., Derivate 390. Pyridin : Eig. 438; Bild. 880. Pyridincarbonsaure (Nicotinsaure): Unters. 880. Pyrite: Best. 1058. Pyroamarsaure : Darst., Eig., Salse 813 : Const. 815. Pyroarsenate: von Mangan, Zink, Magnesium, Natrium, sp. G. 45. Pyroarsens. Magnesium: Verh. 1046. Pyroclasit : Eig. 1804. Pyrogaliol: Verh. gegen Luft und Gase 568, gegen Cyanamid 569; Verh. im Thierkörper 978. Pyrogallechinon: Bild., Eig. 568; Verh. Pyrogalluss. Kalium: Verh. gegen Stickoxyd 1083. Pyrokonit : Unters. 1287. Pyrolusit : Vork., Zus. 1279. Pyromeconsaure: Unters., Kaliumsals. Salze 717. Pyrometer: Unters. 92; Anw. 1210. Pyrophosphate: von Mangan, Magnesium, Zink, Kobalt, Nickel, sp. G. 45. Pyrophosphors. Calcium: Umwandi. in Glas 1166.

Pyrophosphors. Mangan: Eig. 1061.

Pyrotraubensäure : Bild. 699. Pyroweinsaure: normale, Elektrolyse, Verh. gegen Brom 713; siehe Brensweinsäure. Pyroweinsäureanhydrid: normales, Darst, Eig., Verh. 712. Pyroxen: Zus. 1812; (Bronsit) Vork. Anal. 1822. Pyrrol : Bild., Verb. 440; Bild. 446,

Pyroschleimskure : Const. 725.

Pyvuril: Darst., Eig., Verh. 353.

Pyruvinsäure : Bild. 855. Quars: Aetsfiguren 19; Krystallf. 1274. Quaradiorite: Unters. 1361. Quaraporphyre: Unters. 1856, 1859. Quassiin : versuchte Darst. 931. Quebracho: Unters. 952, 953. Quecksilber: sp. G. 45; festes sp. G. 299; volumetrische Best. 1069; maßanalytische Best. 1074, 1077; Technologie 1120; Verh. gegen Kupfer 1125; Vork. 1257. Quecksilberchlorid : Vork. 1278. Quecksilberdicymyl : Darst., Eig., Vech. Quecksilberjodür : Krystallf. 299. Quecksilbermercaptid : Darst., Eig. Quecksilberthioglycolsaure : Derst., Baryumsalz 693. Quelleaures Ammonium : Bild. 1173. Quercetagetin : Darst., Eig. 936. Quercetin : Zus. 986. Quercimerinature : Isomerie mit Isonoropianskure 774. Queroit: Verh. gegen Oxalskure 518; Unters. 535; Unters., Acetyl- und Batylderivate 905.

Radicale: Ansahl einwerthiger 21. Reflectometer (Tetalreflectometer): 177. Rehblut: Vork. von Kupfer 1006. Reisstärke : Verh. 898. Resorcendialdehyd : Darst., Eig., Verh.

Resorcendicarbonsaure : vermuthliche

Bild. 618. Resorcin : Dichte von Lösungen des Resorcins 46; Bild. 556;

Krystallf. 560; Verh. gegen Schwefelsäure und Oxalsäure  $(C_{19}H_7O_4\cdot C_9H_3O)$  561; Verh. gegen Sulfurylehlorid, gegen Salssäure  $(G_{19}H_1O_3)$  und  $C_{24}H_{18}O_5$  562; Nachw, Methyläther, Verh. gegen saures chroms. Kalium und Ferricyankalium 564; Verh. gegen Chloreform und Kali: Resorcendialdehyd, Resorcylaldehyd, Oxyoumarin ( $\beta$ -Umbelliferon) 618; Verh. gegen Schwefelsäure 849; Verh. im Thierkörper 973; Farbstoffe mit Phtaleinen 1284.

Resorcinmonoschwefels. Kalium: Krystallf. 565.

Resorcintrisulfosaure : Darst., Eig. 849; Ammoniumsalz 850.

Resorvylaldehyd: Darst., Eig., Verh. 619.

Reten: Dampfd. 391.

Retendisulfosaure : Darst., Eig., Salze 866.

Retentrisulfosaure: Darst., Eig., Salze 866.

Retortenöfen: Gasfeuerung 1216.

Rhabarber : Unters. 942.

Rheum palmatum : Unters. 942.

Rhodanäthyl : Bild. 681.

Rhodanallyl: Bild. aus myrons. Kalium 335.

Rhodanammonium: Umwandl. in Ferrecyankalium 1154; siehe Schwefelcyanammonium.

Rhodananilin: Verh gegen Monochloressigsäure 384.

Rhodanbutyril : Eig. 332.

Rhodanessigsäure : Darst., Eig., Verh., Salse, Aether, Amid 681.

Rhodanossigsäure-Amyläther: Verh. 681. Rhodaninroth: Darst., Eig., Verh. 888. Rhodaninsäure: Darst., Eig., Verh., Salze 882; Darst., Eig., Verh. 679.

Bhodanplatinkalium : Darst., Eig., Krystallf. 881.

Rhodansalze: Verh. gegen Aethylamin und Amylamin 431.

Rhodanverbindungen : Verh. gegen Monochloreseigsäure 679, 680 ; siehe Sulfocyanverbindungen.

Rhodansilicium: Darst. 336.

Rhodantoluidin: Verh. gegen Monochloressigsäure 334.

Rhodanwasserstoff: Unters., Verh. gegen Monochloressignäure 882.

Rhodiummercaptid : Darst.; Eig. 520. Rhyolan : Gewg. 1219.

Ricinusöl: Verh. bei der Destillation 955.

Römisch-Kamillenöl: Unters. 715.

Rogersit: Vork., Unters. 1842.

Rohfaser: Best. 1090. Rohrzucker: Verh. gegen Oxalsäure 518; Lösl. 903; Resorption 979.

Rosamiliu: Verh. des Chlorhydrats gegen Chlorjod 449; Bild. aus Aurin 487.

Roscoelith : Anal. 1340.

Roselith : Anal. 1299.

Rosolsäure: Identität mit Aurin 487; Unters. 597; Kaliumverb., Darst. 600; Unters. 1286.

Rothamsted: 1081.

Rotheisenerse : Vork. 1272.

Rotheisensteine : Unters, 1290.

Rothgiltigerz: fahles, Vork., Eig. 1267. Rothhirsche: Unters. der Geweihe 1015.

Rothviolett: Bild. aus Dimethylanilin 468.

Rubeosin: Darst., Eig. 1235.

Rubidium: Gewg. aus Lepidolith 1152. Rubidiumoxalat: Darst., Eig., Verh. 242.

Rubin: Absorptionsspectrum 184, 1058; künstl. Darst. 1271.

Rüben: rothe, Spectrum 1091; Cultur der Zuckerrüben 1174; Zuckerfabrikation, Amide und stickstoffhaltige Bestandth. des Rübensafts 1188; Verwerthung der Schnitzel, Schraubenpresse 1189; Scheid. der Rübensäfte 1190; stickstoffhaltige Bestandth. der Futterrübe 946.

Runkelrübe: Saft 945.

Rutil: Krystallf. 1273; Verwachsungen mit Magneteisen 1273, 1277.

Saccharimeter: Construction 186.

Säureanhydride: Bild. 657; Verh. gegen wasserentziehende Mittel 660; Verh. gegen Basenanhydride 664.

Säurechloride : Verh. gegen Anilide

Säuren: freie, Nachw. 545; Synthese 625; organische, Wirk. gegen Wasserstoff 657; ungesättigte, Const. 658; Verh. gegen eine Base 1088, gegen

Lackmus 1084; organische, Anwend. sur Mineralanalyse 1034; organische, Darst. 1156. Safranin: Bild. 504. Saharasand: Unters. 1667. Salbeicampher : Darst., Eig., Zus. 959. Salicin : Verh. im Thierkörper 974; Vork. im Harn 1004; Verh. gegen Wasser 1025. Salicylaldehyd: Bild. 571; Nichtbild. 611; Bild. 618; Verh. 795. Salicylsaure : Verh. gegen Natriumamalgam 587; Verh. gegen Tetra-chlorkohlenstoff und Alkali (Phenoldicarbonsauren) 547; Verh. Salpotorsaure 618; Bild. aus Bernsteinsaureather, Eig. des Handelsproducts 746; Verh. gegen Eisenfeile 747; Derivate, Verh. im Thierkörper 974; Nachw. 1081, 1082; Nachw. in Harn und Wein 1092; Wirk. gegen die Brutpest der Bienen 1179; Anw. in der Weintechnik 1206. Salicyletureanilid: Darst., Eig., Verh., Kalium-, Natrium- und Thalliumverb. Salicylsaureglycerinather : Darst, Eig., Verh. 525. Salicyls. Aluminium : Darst., Eig., Verh. 748. Salicyls. Eisenoxyd : Darst., Eig., Verh. 74R. Salicyle. Kalium : Reagens auf Eisenoxyd 1088. Salicyls. Methylamin : Verb. 758. Salicyls. Salze: Verh. beim Erhitsen 747. Salicyls. Thallium : Darst., Eig., Verh. 747. Saliretin : Bild. 538. Salit : Anal. 1822. Salpeterbildung: Ursache 227, 228. Salpetersaure : Reduction 222; Einw. auf Metalle 223; Bild. aus Stickstoff 226; Best. 1039, 1040, 1042. Salpeters. Baryum : Krystallf. 244. Salpeters. Cadmium : sp. G. 48. Salpeters. Harnstoff: Verh. gegen Furfurol 1077. Salpeters. Nickel : sp. G. 43. Salpeters. Silber : Doppelsalze 302; siehe Höllenstein.

Salpeters. Verbindungen (Nitrate), siehe

Salpeters. Wismuth : Zus. des neutralen

und basischen Salses 279; basisches,

auch diese selbst.

Eig. 1047.

Salpeters. Zink : sp. G. 43. Salpetrige Saure : Bild. ans Stickstoff 226: Best. 1039. Salpetrigeaureather : Gehalt von Spirit. nitri dulcis 1079. Salpetrigs. Ammonium: Bild. durch den elektrischen Strom 226. Salpetrigs. Jodplatin : Darst., Eig., Verh. 814. Salpetrigs. Kalium : Darst. 239. Salpetrigs. Platinoxydul: saures, Verh. 818. Salvia officinalis: Oel, Unters. 957. Salviol : Bild., Eig. 959. Sals : Ausnutzung der Mutterlaugen in Salagurten 1148; Steinsals 1283. Salse: Const. 20; sp. G. 48; Effloresciren 84; Dissociation krystallwasserhaltiger 140. Salssäure des Magens : Wirk. 1025. Salss. Acrolein: Umwandl. in \(\beta\)-Chlorpropionsaure 610. Samarskit: Unters. 288; Vork., Unters. 1842, 1848, 1844, 1846, 1847. Samen: Verh. bei der Keimung 927: sp. G. 1174. Sand : der Sahara, Unters. 1367. Sandstein: Quarssandstein, Eig. 1368. Sanidin: Krystallf. 1833. Sanitas: Darst. 1178. Santonin: Wirk. 1010; Nachw. 1066. Santonsäurebromid: Darst. 810. Santonskurechlorid : Darst., Eig., Vesh. 810. Santonsäurejodid : Darst. 810. Sapogenin: Besiehung zu Parigenin 908. Saponin: Unters. 907. Sapphir : künstl. Darst. 1271. Barawakit: Vork. 1286. Sarkosin: Verb. 666. Sarsaparilla-Sakonin : Unters. 906. Sauerstoff: Comprimirung 67, 68, 69, 70; Vork. auf der Sonne 183; Umwandl. im Oson 208; Affinität su den Metalien 203; Darst, Oxydation durch Sauerstoff 206; Vork. auf der Sonne 207; Best. des im Wasser gelösten 1035; freier, Nachw. 1083; Vork. im Bessemerstahl 1115; Darst. aus Schwefelsäure 1142. Säuren : organische, Doppelsalse, Darst. 789. Scammoniumharz: Reindarstellung 967. Schoole'sches Grün : Eig., Zus. 1231; Darst. 1282. Schellack : Bleiche 1220; Verfälschung mit Colophonium 1090.

Schiefer: grüne, Unters. 1856.

Schießbaumwolle: Unters. (Pentanitrocellulose) 1159.

Schiefspulver: Ahnlichwirkende Mischung

Schimmelpils: Eig., Zerstörung 1180.

Schizomycetengthrung: 1019.

Schlacken: Anal. 1058; Umwandi. zu Schlackenwolle 1148.

Schlamm: Unters. des Suspensionsschlammes des Amu-Darja 1881.

Schleimsture : Verh. 720.

Schleims. Aethylamin: Eig. 488.

Schleims. Diäthylamin : Eig., Verh. 440. Schleims. Diamylamin : Eig., Verh. 440.

Schleims. Triathylamin: Eig., Verh. 440. Schmelsofen: Beschreibung 1218.

Schmelspunkt : Best., Regelmäßeigkeiten im Schmelspunkt homologer Verbindungen 58.

Schmieröle: Darst. 1220. Schorlomit: Anal. 1340. Schotts: Unters. 1379.

Schwarz : directes, Darst., Anw. 1282. Schwefel: Ausdehnung 97; Affinität su den Metallen 203; Löel. in Essigsaure 209; Best. 1048; in organischen Substanzen 1049; Best. im Leuchtgase 1050; Best in Kiesen 1067.

Schwefeläthyl: Verh. gegen Jodpropyl

Schwefelalkalien: Verh. 239; Lösl. in Glas 1165.

Schwefelcadmium : Lösl. in Schwefelammonium 269.

Schwefelcyanammonium: Anw. in der Massanalyse 1074.

Schwefelcyans. Aethylamin : Darst , Eig.

Schwefelcyans. Amylamin: Darst., Eig.

Schwefelcyanverbindungen: Vork. im Harn 1001; siehe Rhodanverbindun-

Schwefeleisen : Verh. 259.

Schwefelgold: Verh. gegen Cyankalinm 808.

Schwefelkobalt : Verh. 259.

Schwefelkohlens. Salze : Darst. aus Melassekohle 1144; Anw. Phylloxera 1181.

Schwefelkohlenstoff: Verdampfung 58; Comprimirung 78; Darst. von festem 288; Anw. gegen Phyllexera 1181. Schwefelkupfer : Verh. 269.

Schwefelmangan : Umwandl. des fleischfarbenen in grünes 256; (Mangansulfür) Eig. 1062, 1068.

Schwefelmetalle : Best. 1048; Zers. in Gangen 1856.

Schwefelmilch: Anw. in der Färberei 1244.

Schwefelnickel: Verh. 259.

Schwefelplatin: Verh. des oxydirten 805; Eig. 1070.

Schwefelquecksilber, siehe Zinnober.

Schwefelskure : Best. 1050; Best. in Gemengen von Sulfaten 1053; Fabrikation 1137; Verluste an schwefliger Saure beim Kammerprocess 1138; Function des Gloverthurms, Arsengegehalt der Schwefelsäure 1189; Verwendung der nitrosen Rückstandsschwefelsäuren der Anilin- und Nitroglycerinfabriken 1140; Platinapparate, Anhydridbildung, Darst. rauchender Schwefelsaure 1141; Industrie 1145; antiseptische Eig. 1178.

Schwefelsäureanhydrid: Unters. 209. Schwefelsäuren: gepaarte, Vork. im Thierkörper 978.

Schwefels. Aluminium : Dars. 1144. Schwefels. Baryum : Reinigung für die Anal 1054

Schwefels. Blei, siebe Bleivitriol.

Schwefels. Calcium : Doppelsalse mit Kalium-, Bubidium- und Ammeniumsulfat 246; mit Natrium-, Magnesiumsulfat und Kaliumohromat 247; Zers. 1158; siehe Gyps.

Schwefels. Chrom : Darst., Eig. 261. Schwefels. Glucinium : sp. G. 45.

Schwefels. Kalium : Vork. im Wein 1201.

Schwefels. Kupfer: Verb. gegen Salssaure 211.

Schwefels, Magnesium : Entwässerung 139 : Verh. gegen Salssäure 211 : Prüf. auf Alkalien 1055.

Schwefels. Natrium : Lösl. in 1165; siebe Glaubersals.

Schwefels. Vanadium : Doppelsalze mit Alkalisulfaten 1057.

Schwefelsilber : krystallinisches, Darst. 301; Verh. gegen Cyankalium 303.

Schwefelsilber : Verh. gegen Quecksilber 1124.

Schwefelwasserstoff: Verwerthung desselben in der Sodaindustrie 1146. Schwefelsink : Verh. 259.

Schweflige Saure : Bildungswärme 90; desinficirende Wirk. 1179.

Schwefligs. Salze: Trennung von Carbonaten 1058.

Schweißofen : Verbrennungsproducte 1210.

Schwerspath: Krystallf. 1298. Sclererythrin: Vork. 948; Eig. 944.

Scierojodin : Vork. 948.

Selerokrystallin : Vork. 948. Scieromucin: Vork. 948.

Scierotinsäure : Vork. 943; Eig. 944.

Scleroxanthin : Vork. 948.

Seebachit: Eig. 1329.

Seewasser : Verh. gegen Blei- und Kupferfolien 1036.

Seide: Bleichen, Färberei 1225; Be-schweren durch Blei 1228; Wärmeleitung, Wassergehalt 1230.

Seifen: Anal. 1081; Unters. auf Colophoniumhars 1151; Verwendung von Eschenhols in der Seifenfabrikation

Selen: Atomgewicht 21; Vork. im Silber 1050.

Selencadmium: Darst., Eig. 269.

Selenige Säure : Verh. gegen Wasserstoffsäuren 218.

Selenodiglycolsäure: Krystallf. 694. Selensäureherapathit : Darst., Eig., Verh.

Selenwismuthglanz : Vork. (Frenzelit, Guanajuatit) 1265.

Selensink : Darst., Eig. 269.

Senföl: künstliches, Bestandth. 1157. Senfölessigsäure : Darst., Eig., Verh., Salze 681.

Senfölessigsäureäther : Bild. 358. Senfsamen: Unters., Zus. 938.

Senna: "schöne Senna", Unters. 942.

Sepiolith: Anal. 1820.

Sericitschiefer: Unters. 1857.

Serpentin: Anal. 1321; edler, Verh. 1250.

Serpentinisirung: 1856. Serumcasein: Verh. 911.

Serumglobulin : Verh. 911. Besamöl: Verh. 1220.

Siedepunkt : Best. 55, 56. Silsonit : Vork. 1265.

Silber: Moossilber, Darst., Eig. 800, 801; Oxydirbarkeit 808; Selengehalt des Feinsilbers 1050; Best. 1067, 1069, 1074; Gold und Silbergehalt des Blicksilbers 1070; Gong. 1120; Cylinderofen sum Rösten di Erse 1121; Entsilberung der Erse, Silber aus Cyanrückständen, Entsilberung des Bleis 1122; Extraction in Colorado 1123; Feingshalt der mit Kupfer legirten, Gewg. sus Goldlanges 1124; Unters. 1258.

Silbercyamidokohlensäureäther: Darst, Eig. 678.

Silberkies : Unters. 1268.

Silberlegirungen : Anal. durch des Mikroskop 1084. Silberoxyd : Zers. 208.

Silberplatinchlorür : Darst, Eig. 308. Silbersalse: Lichtempfindlichkeit 194. Silberthioglycolsäure : Bild. 693. Silberthioglycols. Ammonium : Verb

mit salpeters. Silber 682.

Silberultramarin : Darst. 1230 : Eig. Verh. 1231.

Silberverbindungen: sp. G. und sp. V.

Silicate : Best. des Wassers 1036 ; Aufschließung 1057. Siliciumsesquichlorid : Verh., Dissociation

Sipylit : Vork., Krystallf., Zus. 1348.

Skapolith: Anal. 1314. Skatol : Bild. 1022.

Skorodite : Krystallf. 1300. Smirgel : Prüf., Zus. 1058.

Socaloïn : Verh. 983.

Soccotrinaloïn : Oxydation 908.

Soda: Ammoniak-Sodafabrikation 201; Indusrie 1145; Fabrikation 1145, 1147; Verwerthung von Schwefel-wasserstoff 1146; Verwerthung von Sodartickständen 1148, 1150; Einw. von Manganchlorür auf Sodarückstände 1149; Condensation saurer Dample von Sodafabriken, Ammoniakseds proceîs 1150 ; Hargreave's Proces, Sulfatofen 1151.

Sodalith : Bild. 1814. Sojabobne : Cultur 1175. Sombrerit : Eig. 1304.

Sonnenspectrum : Karte 1031; Photegraphie der wenig brechbaren Strahlen 1245; Reiskörner im Sonnenspectrum

Sonomaït : Vork., Zus. 1297.

Sorbin : Verh. gegen Oxalsium 518.

Sordidin : Zus. 939.

Spargelstein: Verh. 1250. Spectralanalyse: quantitative 185. Spectrophotometer: Construction 181. Spectroskope : Construction 181. Spectreskopie : Anw. von Chloroskoium und Chlormagnesium 1084. Spectrum, siehe Licht. Speichel : Verb. 1024. Speiskobalt : Krystallf., Unters. 1261. Sphäroïdaler Zustand: 86 Sphärokobaltit : Zus. 1290. Sphärosiderite: Unters. 1289. Sphen: Krystallf. 1340. Spiegeleisen: Verh. gegen Schwefelskure 361; Anal. 1063. Spinell: Unters. 1249. Spiritus, siehe Alkohol. Spiritus formicarum : bleihaltiger 1014. Sprengmittel: Darst., Zus. 1159, 1160. Starke : Zus., Verh., Bild., Umwandl., Kartoffel-, Maranta-, Reis-, Mais- und Weisenstärke 898; Bild. in Pflanzen 924; Gährung 1020; Umwandl. in Zucker durch Pflansen 1175; Abflußwässer aus Kartoffelstärkefabriken 1176; Stärkemehlindustrie, Weisenstärke 1207; Stärkegehalt der Kartoffeln 1208. Stärkemehl: Einw. von Diastase 900. Stärkezucker: Eig., Vork. von optisch inactiver Substans und Traubensucker im Stärkesucker 901. Stahl: Verh. beim Erhitzen und Abkühlen 31; Best. des Kohlenstoffs 1056; Best. des Chroms 1959; siehe Eisen. Stearin: Scheid. von Magarin und Olein 1081 Stearolszure: Oxydation 728. Steinkohle: Zus. der arctischen 1216: Best. des Wassers 1085. Steinkohlentheer: Gewg. 1221. Steinöl: Bild. 368. Steinsalz : Krystallf., Unters. 1288. Stenochromie: Anw. 1246. Stephanskörner : Alkaloïde 894.

Sternbergit: Unters. 1263.

Stickoxyd : Comprimirung 68; Bild.

Stickstoff: Valens 21; Comprimirung 69; Assimilirung 202; Vork. in der

gallussäure 221; Verh. 1083.

199 ; Verflüssigung, Verh. gegen Pyro-

Sonne 207; Darst. 219; Oxydation

226; Best. in organischen Substanzen

Stiblith : Vork. 1281.

1087; Quellen für die Vegetation 1172. Stickstoffaluminium: Unters. 251. Stickstoff bestimmung: Tabelle 1084. Stickstoffoxyde : Reduction 222. Stickstoffverbindungen: Oxydation 325. Stilben: Dampfdichte 384; Bild. 405, 542. Stilbenehlorid: Bild. 543. Storax: flüssiger, Unters. 967. Storesin:  $\alpha$ - und  $\beta$ -, Vork., Eig., Verh. 968. Strahlsteinfels: Anal. 1857. Strengit: Vork., Krystallf., Zus. 1300. Stroh : aus Buchweizen, Unters. 1177. Strontian : krystallisirt, Darst., Rig. 243; Vork. im Meerwasser 1370. Strontianit: Krystallf. 1290. Strontium: Best. als Sulfat 1054. Strontiumglycerid : Lösl. 528. Strontiumverbindungen : Industrie 1158. Strophantin : Vork., Eig. 945. Strophantus hispidus : Samon 945. Struvit : Krystallf. 1802. Strychnin: Unters. 879; Polysulfhydrat, Darst., Eig., Const. 892. Styphninskure (Trinitroresorcin): Bild. 549. Styracindibromür: Const. 968. Styracintetrabromür : Bild., Reindarst. 968. Styrocamphen : vermeintliches Vork. 968. Styrol: Bild., Darst. 788. Styrolenalkohol (Phenylglycol) : Darst., Eig., Diacetat, Dibenzoat, Verh. 539. Succinimid: Verh. gegen Brom 706. Succinnaphtil : Eig., Verh. 710. Succinnaphtilamid: Eig., Verh. 710. Succinursäureamid: Darst., Eig. 709. Succinylchlorid: Verh. gegen Säuren 657, 678; Verh. gegen Benzanilid 709. Succinvlobernsteinsäureäther: Eig., Zers. 706; mono- und di- 707, 708. Succinylopropionsaureathylather: Darst., Eig. 707. Sulfacetamid, siehe Acetothiamid. p-Sulfaminmesitylensäure : Darst., Eig., Salze 858. Sulfamin-m-toluylsäure : Darst., Eig., Baryumsalz 857. Sulfanilsaure : Bild. 448. Sulfate : Verh. gegen Salzsäure 29, 211; Zers. durch schmelsenden Schwefel 210; Best. in Pyriten 1058.

Snifhydantoin: Bild., Verh. gegen Chlor, Brom, Bromathyl und Ammoniak 358; Const. 360. Sulfhydantoin: salzs., Darst., Verh. 358. Sulf hydantoïnskure : Darst., Eig. 858. Sulfinsauren der Fettreihe : Darst. 816. Sulfinverbindungen der Fettreihe: Unters. 514. Sulfobenzamid, siehe Benzothiamid. m-Sulfobensoësäure : Bild. 817. p-Sulfobenzoësäure : Bild. 817. Sulfobenzoësäuren : isomere, Bild. 494. Sulfobenzolskure : Orthoderivate 820; siehe Benzolsulfosäure. Sulfocamphylsäure: Krystallf. 642. Sulfocamphyls. Blei : saures, Krystallf. 642. Sulfocarbamid (Sulfoharnstoff): Verh. gegen Monochloressigsäure 681. Sulfocarbanilid : Verh. gegen Quecksilberoxyd 478. Sulfocarbonate : Best. 1048. Sulfocyanammonium : sp. G. 43. Sulfocyanchromkalium: sp. G. 43. Sulfocyanplatinkalium : sp. G. 43. Sulfocyanverbindungen, siehe Rhodanverbindungen und Schwefelcyanverbindungen. Sulfoderivate: siehe Schwefelderivate. Sulfodicarbonsauren: Unters. 670. Sulfoessigsäure : Bild. 681. Sulfoharmstoff: Verh. gegen Chloracetanilid 359; siehe Sulfocarbamid. Sulfoïsonaphtoësäure : Darst., Eig., Salse 864. Sulfonaphtoësäuren : isomere, Unters. 863. Sulfone : aromatische, allgemeine Darst. 559; Methode der Darst. 818. m-Sulfophenylpropionsäure Baryumsalz, Verh. 860. Sulfosauren : Ersetzung von SO<sub>2</sub>H durch H 817. Sulfosalze: Vork. in Schweden 1269. Sulfotoluid (Toluolsulfon): Darst. 559. Sulfoverbindungen, siehe auch Thioverbindungen. Sulfurylchlorid : Darst. 210. Sumpfgas. siehe Methan. Superferricyankalium : Unters. 329. Superphosphate: Prüf. 1044. Syenitgranite: Unters. 1862. Sylvanit : Anal. 1264. Sylvestren: Darst., Eig., Dichlorhydrat 876. Sylvin : Zus. 1288. Samikit: Vork., Zus. 1295.

Tabak: Unters. von Rauch- und Schwupftabak 1209. Tagetes patula : Biüthen, Unters. 986. Talg : Darst. von Pincytalg 1220. Tannin : Verh. im Thierkörper 974; Anw. sum Nachw. von Schimmelpilsen, Best. 1083; Erk. in Rothweinen 1157; Zers. in Gallusskure und Glycose 1180. Tantal : Metalle der Tantalgruppe 288. Tantalsaure : Vork. 288. Tarconin : Unters. 879. Tartrate, siehe weins. Salze. Tartrensäure : Darst., Eig. 701. Taschenspectroskop: Construction, Universalstativ dafür 181. Taurin : Verh. 666; Verh. im Organismus der Vögel 977. Teakholz: Unters. 952. Tectochrysin (Methylchrysin): Unters. 596. Tectonia grandis : Unters. 952. Tellur : Reindarst. 218; Vork. 1256. Tellurcadmium : Darst., Eig. 269. Tellurdioxyd und -trioxyd : sp. G. 45. Tellurers : Vork. 1264. Tellurige Saure: Verh. gegen Wasserstoffsäuren 218. Tellurs. Baryum : sp. G. 45. Tellurverbindungen mit organischen Radicalen : Unters. 515. Tellursink : Daret., Eig. 269. Temperatur : Best. 92. Tephroït : Vork. 1308. Teracrylskure : Darst., Rig., Verh., Salze, Isomeres 722. Terbium : Vork. 251. Terebenthen: Identität mit Australen 376; Nitrosoderivate 427. Terephtalshure : Verh. gegen Acetylchlorid 657. Terephtalsäure-Butyläther: Bild. 768. Terephtalsaure-Isobutylather : Darst, Eig. 768. Terephtalshure-Isopropyläther : Darst, Eig. 768. Terephtalesurenitril: Bild. 339. Terephtalsäure-Propyläther : Derst., Eig. 768. Terephtalylchlorid : Darst., Eig. 768. Terpen: isomeres, Bild., Rig. 379. Terpene: des schwedischen Holstheers, Unters. 376; verschiedenen Ursprungs, Nitrosoderivate, Unters. 426; Verh. gegen Salpetersäure und Chromsäure 727.

Verh. gegen Tetrahydroïsoxylol: Darst., Eig., Verh. 'ionsproducte 1178. 373; (C<sub>8</sub>H<sub>14</sub>) Unters. 799. Tetrahydroïsoxyloldicarbonsäure : Iden-722; Bild., Verh. tität mit Camphersäure 799. Tetramethylammoniumferrocyanid: 1162. Darst., Eig. 449. Darst., Tetramethylammoniumjodür: Bild. 431. Tetramethylrosanilintetrabromhydrat: .at. Darst., Eig., Verh. 468. Tetramethylrufigallussäure : Darst., Eig. ei Oxy-Tetranitrocarbanilid : Darst., Eig., Verh. Darst., Eig. Tetranitrodiphenylamin : Darst., Eig., ophenol : Darst., Verb. 478. Tetranitrophenylsulfid : Darst., Eig. 426. onsauretetracarbamid : Tetranitrosuccinnaphtilamid : Darst., Eig. 710. athan : Bild. 521. Tetraphenylmelamin: Unters. 346. omather : Bild. aus Aethyliden-Tetraphenylmethan: Bild. 321. yohlorid 521. Tetraphenylphosphortrisulfid: Darst., etrabromalizarin : Bild. 419. Eig. 872. Tetrabremanthracentetrabromid: Darst., Tetraphenyltetrason : Darst., Eig., Verh. Eig., Verh. 419. 503. Tetrabromanthrachinon : Darst., Eig., Tetrensaure : Bild. 692. Verh. 420. Tetrylsäure: Darst., Eig. 692. Tetrabromdioxydiphenylmethan: Darst., Thallen: Vork. 1219. Eig. 584. Thallium : Best. 1069; Technologie Tetrabromdioxydiphenylmethanhydro-1121. bromid: Darst., Eig. 584. Thalliummercaptid : Darst., Eig., Verh. Tetrabromleukorosolsaure : Darst., Eig. Thalliumplatinevanid: Unters. 314; Eig. Tetrabromrosanilin : Darst., Eig. 600. Thalliumsalicylanilid : Darst., Eig. 753. Tetrabromrosoisaure : Darst., Eig., Verh. Thebain: Verb. 881. Theeblätter: Unters. 1089. Tetrabromsulfobenzolsäure: Darst., Eig., Salze, Chlorid, Amid 835, 839. Theer: aus Hols und Petroleum, Be-Tetrabromsulfobenzolsäuren: Verh. gestandth. 969; Eig. des bei der Leuchtgen Wasserstoffsäuren 817. gasfabrikation gebildeten 1221. Theobromin: Vork. im Cacao 1206. Tetrachloralizarin : Bild. 418. Theobromsaure : Darst., Eig. 728; Vork., Tetrachlorbenzole : Darst., Eig., Verh. Zus. 954. Thermometer: Prüf. 91, 92; Anw. in Tetrachlorhydrochinon: Bild., Trennung der Technik 1210. von Trichlorhydrochinon 478. Thermoregulator : Darst. 92. Tetrachlorkohlenstoff: Siedep. 55; anasthetische Wirk. 398. Thermostat : Anw. 1210. α-Tetrachlornaphtalin : Bild. 406; Darst., Thiscetamid, siehe Acetothiamid. Eig. 407; Darst., Eig., Verh. 409. Thiacetanilid : Darst., Eig. 668. Thiamide: Darst., Eig., substituirte 668. y-Tetrachlornaphtalin : Bild. 406; Eig. 409. Thierkoble : Verh. gegen Salalösungen 5-Tetrachlornaphtalin: Bild. 407; Eig. 409; Bild., Derivate, Unters. 411. o-Thioameisensäurephenyläther : Darst., ε-Tetrachlornaphtalin : Darst., Eig. 411. Eig. 670.

Verh. 395.

Tetrahydroïsolepiden : Darst., Eig.,

Thiobenzaldehyd ( $\alpha$ - und  $\beta$ -): Bild.,

Eig., Verh. 612.

Thiobenzamid, siehe Benzothiamid. Thiobenzanilid : Darst, Eig., 668; Bild. 745. Thiobenztoluidid : Darst., Eig. 668. Thiocarbacetessigather: Darst., Eig. 685. Thiocarbanilid: Oxydation 347. Thiodiglycolamid: Krystallf. 694. Thioformanilid : Darst., Eig., Verh. Thioglycolsaure (Monosulfoglycolsaure): Darst., Eig., Bild. 681; Salze, Aether 693. Thioharnstoff: Verh. gegen Glyoxal 349. Thiorufinsaure : Darst., Eig., Salze 685. Thioverbindungen, siehe auch Sulfoverbindungen. Thomsenolith: Unters. 1287. Thon: Anal. 1058. Thone: Bindungsvermögen 1160; Technologie 1161. Thonerde: Best. 1048; spectroskopische, Nachw., Best. 1058. Thonerdehydrat: Entwässerung 140. Thorit: Vork., Krystallf., Verh., Anal. 1276. Thorium: Vork. 251. Thuringit: Vork. 1820. Thymochinon: Verh. gegen schwefligs. Kalium 645; Verb. 646; Darst., Bild. aus Nitrosothymol 648; Bild., Verh. Thymol: Verh. im Thierkörper 978. Tiglinsäule: Bild. aus Angelicasäure, Verh., Vork. im Römisch-Kamillenöl und Crotonöl, Identität mit Methylcrotonsaure 715. Tiglins. Calcium: Verb. mit valerians. Calcium 716. Titan: Darst. 279; Technologie 1121. Titaneisen: Unters., Vork., Krystallf. Titanit: Krystallf. 1340. Titanphosphorchlorid : Darst., Eig., Verh. 278. Titanphosphoroxychlorid: Verb. 278. Titansaure : Best. 1311, 1318. Titrationsverfahren: Fehler 1032. Töpferwaren: Unters. 1161. Toluchinhydron: Bild. 475. Toluchinon: Bild., Eig. 475; Bild. 484; Verh. gegen schwefligs. Kalium 645; Darst., Eig., Verb. 647.

Toluidin : Oxydation 325; Verb. g Brom 469; Verb. gegen Rhod und Monochloressigsiure 680. o-Toluidin : Oxydation 647. p-Toluidin : Verh. gegen Mon essigsaure and 835; Verb. im Thierkörper 974. Toluidinblau : Darst., Eig., Verh... Toluidine : isomere (p- und e-), gegen Eisenchlorid 483. Tolunitrile : Bild. 839. Toluol: Verh. gegen Chromylchilesid 326; Verh. gegen Jodwanserstoff 371. Toluoldisulfosaure : Darst. 865. p-Toluoldisulfoxyd : Verb. \$20. Toluolaulfon : Darst. 559. m-Toluoisulfositure : Darst. Eig. o-Toluylaldehyd : Darst., Eig., 620. o-Toluylalkohol : Darst., Eig. 626 p-Toluylazoamidophenyl : Darst. . A Salze 507. p-Toluylazo-o-amidotoluyl : Darst., ... Salze 507. p-Toluylaso-m-amidotoluol: Darat. Salze 507. Toluylbenzočešure : Darst., Eig. 635. p-Toluylcarbodiimidosulfocasigature: Darst., Eig. 885 o-Toluylchlorid : Verb. 620. Toluylendiamin : Verh. gegen Paradiazotoluol 491; Verh. gegen Phtalsaure und Phtalylchlorid 768; Weeh. gegen Naphtylamin 1241. o-Toluylendiamin : Verh. gegen sensaure 482, gegen Phtalsaux drid und Bittermandelöl, geg cylaldehyd 483. Toluylharnstoff : Bild. 885 , 660. p-Toluylsuccinimid : Verh. 741. Toluyltoluylenchrysoldin: Des Saise 491. p-Tolylglycocoll : Darst., Big., Salze 760. Tolylphenylcarbonsaure : Biid. isomere 385. Tolylphenylessigsäure : isometa 🗓 Eig., Verh., Salze, Aether & Tolylphenylhydrol : Bild. 636. Tolylphenylketon : Bild. 636. Tolylphenylpinakon : Verh. 636 p-Tolylphtalimid : Darst., Eig. 741. o-Tolylsuccinimid : Oxydation 341. Tolylsulfhydantoïn : Darst., Eig. 366. Topas : Krystallf., Vork. 1305. Topase: Unters. 1251.

Topasolith: Vork. 1818. Torfsaures Ammonium : Bild. 1173. Trachyt: Anal. 1865. Trappgranulite (Diallaggranulite): Unters. 1358. Trauben : Reifungsprocess 929; Best. des Safts 1196; Unters. des Safts 1200. Traubensäure : Bild. 710; Bild in der Weinsäurefabrikation 1205. Traubensucker: Verh. gegen Oxalsäure 518; Vork. im Stärkesucker 901; Bild., Verh. gegen Wasser 1024. Trebalose : Verb. 904. Triacetonamin: Bild. 444. Triacetylanthragallol: Darst., Eig. Verh. 808. Triacetylflavopurpurin : Darst., Eig. Triacetylhydrocyanrosolsäure : Darst. Eig. 599. Triacetylleukorosolsäure : Darst., Eig. Triacety purpurin: Bild. 589; Eig. 591. Triathylaminferrocyanid: Darst., Eig. Triäthylammoniumsalse : der drei Oxybenzoesauren, Verh. 753. Triäthylbensylammoniumjodür : Eig., Verh. 477. Triäthyldicarbopyrrolamid : Darst., Eig. Triathylmethylstibin : Verh., Eig. 868. Triathylphenylarsoniumjodid: Darst. Eig. 874. Triathylselenchlorid-Platinchlorid: Krystallf. 815. Triäthylsulfinbromür: Bild. 514. Verb., Triathylsulfinchlorür : Bild., Golddoppelsals 514. Triathylsulfinjodür: Bild. 515. Triamidobenzol: Vesh. gegen Eisessig (Anhydrobasen) 481; Verh. gegen Oxydation 490. Triamidophenol : Verb. gegen Brom Triasoverbindung: Bild. aus Diphenylnitrosamin 488. Tribonzhydroxylamin : physikalische Isomerie 40. Tribenshydroxylamine: isomere, Krystalif., Verh. 457. Tribenzoyl-α-Diamidophenol: Darst. Eig. 551. Tribensoyl-β-Diamidophenol: Darst., Eig. 552.

Tribrenstraubensäuretetracarbamid: Darst., Eig. 355. Tribromacetamid : Bild., Krystallf. 557; Darst. 684. Tribromacetophenon-o-carbonsaure : Darst., Eig., Verh. 661. Tribromathylphtalimid : Darst., Eig., Verb. 765. Tribromamidobenzoësaure : Bild. 784. Tribromamidosulfobenzolsaure : 817; Daret., Eig., Verh. 884, 889. Tribromanhydropyvuril: Darst., Eig. 855. Tribromanilin: Bild. 817. Tribromanthrachinon: Darst., Eig. 419. Tribrombenzoësaure : Darst., Eig., Salze 733; Darst., Eig., Baryumsals 734. Tri-p-brombenzylamin : Darst., Eig., Hydrobromid 537. Tribrombrenztraubensäure: Verh. gegen Harnstoff 355. Tribromchinon: Bild. 707. Tribromdinitrodiphenylamin : Darst., Eig. 479. α-Tribromdisulfobensols. Kalium : Darst... Eig. 848. Tribromessigsäure: Bild. 557. Tribromflavopurpurin: Darst., Eig. 598. Tribromglyoxalin : Darst., Eig., Salse Tribromhydrocotarninhydrobromid: Bild., Eig., Verh. 882; Darst., Eig. 888. Tribrommesitylen : Bild. 401. Tribrommilchsäure : Darst., Eig. 700. Tribrommilchsäure-Tribromäthvlidenäther (Bromalid) : Darst., Eig. 700. Tribrommilchsäure-Trichloräthylidenather: Darst., Eig. 701. Tribrommononitrosulfobenzolsaure: Verh. gegen Wasserstoffsäuren 817. B-Tribromnaphtalin : Darst., Eig. 413. γ-Tribromnaphtalin : Darst., Eig. 414. Tribromnitrosulfobensolsäure : Darst., Eig., Salze 883, 888. Tribromphenol: Verh. im Thierkörper Tribromresorein : Bild. 491. Tribromsulfobenzolsäure : Darst., Eig., Salse, Chlorid, Amid 880; Unters. 832; Salze 833; Darst., Eig., Salze. Chlorid, Amid 836, 837, 840. Tribromsulfobenzolsäuren: Verh. gegen Wasserstoffsäuren 817. Tributylsulfinplatinchlorid: Darst., Eig. 515.

Trichlorphtalshure : Darst., Eig., Anhy-Tricarballylsaure: Bild. 689. drid 411. Trichloracetophenon-o-carbonsaure: Trichlortoluol : Darst., Rig., Verb., Darst., Eig. 661 Trichloracetylchlorid : Verh. 658. Derivate 403. Trichlorathylidendiacetamid: Daret., Tricyanwasserstoff: Unters. 327. Tridymit : Eig., Vork. 1274. Trigensäure : Nichtbildung 352. Eig. 604. Trichlorathylidendibenzamid : Darst., Trijodkalium : Darst., Eig. 241. Eig. 604. Trichlorathylidendiphenylacetamid: Trimellitsaure : Bild. 787. Trimesinsäure: Bild. aus Phenoltricar-Darst., Eig., Verh. 603. Trichlorathylidendiphenyldiamin : Bild. bonsaure 785, 786. Trimethylathylen: Bild. 364. Trimethylamin: Wirk. 1010: Trichloranilin: Bild. 447. Trichloraniline: isomere, Acetylderivate gegen Metalisalslösungen 1079. 402; Bild. 458. Trimethylaminbromhydrat: Verh. 481. Trimethylaminchlorhydrat: Verh. 430. Trichloranthracen: Darst., Eig. 418. Trimethylaminjodhydrat: Eig., Verh. 481. Trichlorbensol: symmetrisches, Bild. Trimethylcarbinol: synthetische Bild. Trichlorbensole : isomere, Darst., Eig., 581; Bild. 869. Verh. 401; Bild. 459, 460. Trimethylenbromür: Darst. 399. Trimethylsulfinbromfir : Darst., Eig., Trichlorbromkohlenstoff: Bild. 684. Verh. 514. Trichlorcapronsäure: Bild. 611; Darst., Trimethylsulfinchlorür : Bild. 514. Eig., Verh. 718. Trichlorchinon: Verh. gegen aromatische Trimethylsulfinjodür (Trimethylsulfinjo-Amine, Darst. 473. did) : Bild., Verh., Salze 523; Bild. Trichloressigs are athylather (CH<sub>a</sub>. COO. 612, 681. Trimethyl-o-toluylammoniumjodür: CHCl. CHCl2): Bild. 678. Trichloressigsaureanhydrid: Bild. 658; Darst., Eig. 476. Darst., Eig., Verh. 684. Trichloressigs. Kalium : Verh. gegen Trimethyl-p-toluylammoniumjodür: Darst., Eig., Verh. 476. Trinitroanisol : Bild. 757. Brom 684. Trichlorhydrochinon: Bild., Trennung Trinitroasobenzol : Bild. 498. von Tetrachlorhydrochinon 473; Iden-Trinitrobenzanilid : Darst., Eig. , Verh. tität mit Trichlorphenomalsäure 567. Trinitrobensmesidin : Darst., Eig. 485. Trichlorjod : Darst., Eig., Verh. 217; siehe Jodtrichlorid. Trinitrobenzoësäure : Krystallf. 742. Trichlormilchsäure - Tribromäthyliden-Trinitro-α-Dichlornaphtalin : Darst., Eig. äther : Darst., Eig. 701. 407. Trinitrohydrazobensol : Eig., Verb. 497. Trichlornaphtalin: Bild. 406. Trinitroisoxylol : Bild. 371, 374. β-Trichlornaphtalindichlorid : Darst., Eig., Verb. 407. Trinitronaphtol : Darst., Eig. 580. α-Trichlornaphtalin : Verh. gegen Sal-Trinitroorcin: Bild. 573. Trinitrophenol (Pikrinsäure) : Verh. im petersäure, Const. 408. 5-Trichlornaphtalin: Bild. 408; Bild., Thierkörper 973. Const. 409. Trinitroresorcin: Bild. 549. α-Trichlornaphtalindichlorid: Trioxymethan : Bild. 518. Darst. Eig., Verh. 406. Trioxymethylen: Bild. 522. Trichlormononitrobensol : Darst., Eig., Triphan : Krystallf., Anal. 1325. Sulfosaure 401; isomere 402. Triphenylamin : Krystallf. 481. Trichlormononitrophtalsäure : Darst., Eig., Triphenylarsin: Bild. 878. Anhydrid 408. Triphenylbenzol: Krystalif. 393. Trichlormononitrotoluol : Darst., Eig., Triphenylendiamin : Verh. des Verh. 404. hydrats gegen Chlorjod 449. Trichlorphenol: Darst. 473. Triphenylguanidin : Oxydation Trichlorphenomalsäure : Identität mit Salpetersäure 348. Trichlorhydrochinon 567. Triphenylmethan : Bild. 321.

Triphenylrosanilin: Darst, Eig., Verh. Triphosphenylsulfid: Darst., Eig. 870. Triphylin : Žus. 1298. Triplatooctonitrosylsaure : Darst., Eig., Kaliumsalz 313. Tripropylsulfinjodür: Bild. 515. Tripropylsulfinplatinchlorid : Darst., Eig. Trisulathylmethan (Methyltrimercaptid): Darst., Eig. 522. Trithioacetaldehyd: Verh. gegen Jodmethyl 612. Trithions. Kalium : Darst., Eig. 212. Trithions. Natrium : versuchte Darst. 212 Triticum sativum : Bestandth. 950. Triuret : Bild. 847. Tropacline: Unters. 508. Tropfen : Bild. 85. Tuche: Weifsfärben wollener 1228. Turmalin: Vork. 1806. Turnerit : Zus. 1298. Tyrosin: Bild. 1025.

Tyroleucin: Darst., Eig., Verh. 918. Tyrosinkupfer: Darst., Eig. 667. Ueberchlorsäure: Darst. 213. Uebermangans. Kalium: Titerstellung 1057; Absorptionsspectrum 1062. Ueberuransaure : Darst., Eig., Verb., Salze 297. Ulminsaure Salze : Bild. 1173. Ulmus campestris : Bestandth. 950. Ultramarin : Verh. gegen Silbernitrat und Metalisaise 1280; Farbe, Fabrikation 1281. β-Umbelliferon (Oxycumarin): vermuthliche Bild. 620. Unterphosphorigs. Baryum : sp. G. 44. Unterphosphorigs. Magnesium : sp. G. Unterphosphorskure : Vork., Darst., Eig., Salze 229. Untersalpetrige Saure : Darst., Eig., Verh. 220. Untersalpetrigs. Silber (Nitrosylsilber): Darst., Eig., Verh. 220. Unterschwefels. Baryum : Aetzfiguren, Krystallf. 244. Unterschwefels. Calcium : Aetzfiguren, Krystallf. 244. Unterschweflige Säure : Vork. im Harn 1003, 1050.

Unterschwefligs, Calcium : sp. G. 48. Unterschwefligs. Kupferoxydul: Doppelsalze 273. Unterschwefligs. Natron: Titerstellung mit saurem jods. Kalium 1050. Unterschwefligs. Phenylacediamin: Krystallf. 477 Unterschwefligs. Salze: Trennung von Carbonaten 1053. Unterschwefligs. Strontium: sp. G. 44. Uralit: Unters. 1326. Uran: Trennung von Eisen, Best. in Rückständen 1057; Verb., Technologie Uranocircit: Zus. 1302; Krystalif. 1308. Urantetroxyd : Darst., Eig., Verh. 297. Uranverbindungen : Unters. 297. Usnea barbata : Unters. 937. Usnetinsäure : Vork. 812; Vork., Eig-Usninsäure : Vork. 811.

Unterschwefligs. Baryum : sp. G. 44.

Uvitinsanre: Bild. 353: Unters. 787. Uvitoninsaure : Darst., Eig., Verh. 702. Valeral: Bild. aus Isopropyläthylglycol 534 : Bild. 626.

Valeriansaure (Baldriansaure) : Reindarst. 711. Valerians. Calcium : Verb. mit tiglins.

Calcium 716. Valerolactid : Bild. 712.

Valerylen: Bild. 364, 366.

Vanadin: Verb., Technologie 1121; Verb., Technologie, Verh. 1156.

Vanadintetroxyd : Sulfate 290.

Vanadins. Ammonium 292; Verh., Bild. 1057; als Reagens auf Tannin in Rothweinen 1157.

Vanadium : Best., Doppelsalze Alkalien 1057.

Vanadsäure : Trennung von Thonerde 1058.

Vanadtetroxyd : Bild., Anw. in der Analyse 1057.

Vanillinsäure : Bild. 575.

Vanillinsäure-Aethyläther: Darst., Eig.

Vanillinsäuren : verschiedener Darst., Identität 771.

Varec : Anai. 1187. Variolit : Unters. 1861.

Variscit: Vork. 1301. Vateria indica : Pflanzentalg derselben. Unters. 954. Vegetation : Quellen des Stickstoffs 1172. Velella limbosa : Farbstoff 1018. Venerit : Vork., Anal. 1819. Veratrin : Darst., Eig. 890. Verblendsteine : Auswitterungen 1162. Verbrennung : unvollständige 25. Verbrennungspunkt : Ermittelung 1082. Vardauung : Unters. 969. Verwandtschaft : chem., Unters., Sanerstoff gegen Wasserstoff 22; bei hoher Temperatur, unvollständige Verbrennung 25; Einfluß von Zeit und Masse auf die chemischen Reactionen 27; volumchemische Studien 28; Glycerin verzögert die Affinität 30 ; Aenderung der Affinität und der Wärmeentwicklung mit dem Atomgewicht 123. Vesuv : Salzmasse aus dem Vesuvkrater 1283. Vesuvian : Krystallf. 1807. Vibrionen: Verb. 1027; Vork. 1106. Vietinghofit : Zus. 1847. Vigorit : Darst. 1160. Vinylalkohol: Nichtbild. 862. p-Vinylanisoïl : Darst., Eig., Verh. 382. Vinylbromür : Bild. 399. Vinyldiacetonamin : Oxalate 441, 443; Darst., Eig, Salze 442. Violanilin : Verh. des Chlorhydrats gegen Chloriod 449. Viridinsäure : Bild. im Caffee 1206. Viscum album (Mistel) : Bestandth, 951. Vitellin: Verh. vitellinkhnlicher Körper. Vork. 910, 911; Magnesiumverbindung Vivianit: Vork., Krystallf. 1299. Volborthit : Zus. 1302. · Volum : Volumeonstitution fester Körper 40; Volumänderungen bei Metalllegirungen und Mischungen von Flüssigkeiten 46. Volumchemische Studien: 28.

Wärme: mechanische Wärmetheorie, intermolekulare Arbeit, Flüssigkeitseinschlüsse der Mineralien gegen Wärme

Vulcan : vulcanische Producte 1866.

Vulcanismus: Hypothese 1854.

87; Princip der größten Arbeit 88; Wärmeentwicklung bei chemischen Reactionen 89; thermometrische Fundamentalversuche 91; Colorimeter, Thermometer und Pyrometer, Tem-Thermoregulator 92; peraturbest. calorimetrische Apparate, sp. W. von Gasen und Dämpfen 93, des Wassers 94; Wärmeleitung von Gasen 98; Fortpflansung der Wärme in Flüssig-keiten 99; Wärmeleitungsvermögen von Hartgummi 100, von Kupfervitriol 101; Einfluss der Magnetisirung auf die Wärmeleitungsfähigkeit des Eisens, Durchgang der Wärme durch Gasschichten, Diathermansie des Steinsalses 101, von Metallen und Papier, Absorption der strahlenden Wärme durch Wasserdampf, Reflexion der Wärmestrahlen von Metallen, Wärmevertheilung im Spectrum des elektrischen Lichts 102; Neutralisationswärme von Basen der Anilingruppe, Neutralisationswärme Lösungswärme des Resorcins, Bildungswärme des Osons 108; Bildungswärme des Sauerstoffmoleküls, Verbreunungstemperatur 104; Verbrennungswärme des Wasserstoffs 105, des Knallgases 106; Bildungswärme der Chlorskure und Chlorate 107, der Bromskure 108; der Hypobromite, der unterbromigen Säure, der Jodsäuren und ihrer Salze 109; der Halogensturen, Verbrennungswärme des Schwefels 112; Bildungswärme der Schwefelsäure und von Sulfaten, des Bromwasserstoffs 118, der Wasserstoffsäuren 114; Zersetzungswärmen des salpeters. Ammoniums 114; Bildungswärmen von Platin- und Palladium verbindungen 115; von Verbindungen des Magnesiums, Calciums, Strontiums und Baryums 116; Verdampfungswärme der Salpeterskure, der Essignaure, des Essigsäureanhydrids, Verdampfungs-wärme von Flüssigkeiten 118; Lösungswärmen der Schwefelsäure 119, der Haloïdverbindungen 120; Aenderung der Affinität und der Wärmeentwicklung mit dem Atomgewicht 128; Bestimmung der Schmelswärme 124: thermische Verhältnisse des Chlorals, Bildungswärmen der Propylaidehyde 125; Zusammenstellung der thermochemischen Daten 126.

Wallnufsöl : Verb. 1220.

Walpurgin: Krystallf., sp. G. 1303. Wasser: Dichtemaximum 46; Krystalli-

sation 54; sp. W. 94; Zers., Vor-lesungsversuch 198; Synthese 199; Luft im Meerwasser 207; Best. 1035, 1086; Seewasser gegen Blei und Kupfer 1036; Ammoniakgehalt der Wässer 1038; Gehalt an organischen Substanzen 1071; der Elbe, Unters., Reinigung 1104; Unters. des Trinkwassers 1181; salpetrige Säure im Trinkwasser, Trinkwasser von Mailand, inGriechenland,ammoniakhaltiges Brunnenwasser, Brunnenwasser von Lauterberg, Einfluß von Salzen Lauterberg, Einfluss auf den Härtegrad des Wassers 1133; Härtebestimmung und Analyse von Wässern, Verunreini-Wässern, TOD lyse gungen des Rheinwassers, Kohlensäure des Meerwassers 1134; Beseitigung und Ausnutzung von Canalwasser 1178: Strontian im Meerwasser, Anal. des Wassers verschiedener Meere 1370. des Kaspisees und des Karabugas, des Baikalsees 1374, des Kukunorsees 1375, russischer Seen 1376; Unters. der Schotts in Algerien 1379; Anal. des Wassers der Fulda, des Flusses Om 1380, des Amu-Darja Bild. der Schwefelwasser, 1381; Quelle von Assmannshausen 1382; Quellen des Laacher Sees 1388; Birrisborner Quelle, Trinkwasser von Lauterberg, Brunnenwässer von Meiningen, Böhmische Quellen 1884; österreichisch - ungarische Quellen 1385, serbische 1386, französische, englische 1387, amerikanische 1388; siehe Kesselwasser.

Wasserstoff: Größe des Moleküls 68; Comprimirung 67, 69; Verbrennung 198; Reindarstellung 206.

Wasserstoffentwicklung : Verh. gegen Druck 64.

Wasserstoffsuperoxyd : Verb. 207; desinficirende Wirk. 1178.

Wawellit: Vork. 1801.

Wein: Nachw. von Salicylsäure 1092; Erk. von Tannin in Rothwein 1157; rechtslinksdrehender 1196; und Bereitung, Traubensaft, Best der festen Bestandth. im Wein, Glycerin und Farbstoff im Wein 1200; Anal., Gehalt an Kaliumsulfat 1201; Eisen und Farbstoffe im Wein 1202; Unters. 1203, 1205; Weinmaterialien, Malva arborea, "Moselgrün", Fuchsin im Wein 1202, 1204; Schimmelbildung

Weine : gallisirte, optisches Verh. 1091; Trockenrückstand, Unters. 1092.

Weingeist, siehe Alkohol.

Weinreben: amerikanische und deutsche, Verh. gegen Phylloxera 1181.

Weinsäure : Trennung von Citronensaure 1080; Bild. von Traubensaure in der Weinsäurefabrikation 1205.

Weins. Salze (Tartrate) : Vork. von Ammoniak 710.

Weizenstärke : Verh. 898.

Wiluewit: Vork., Krystallf., Anal. 1317.

Wismuth: Verh. 1047; Best. 1047, 1048; Technologie 1120.

Wismuthferricyanid : Darst., Eig., Verh.

Wismuthferrocyanid : Darst., Eig., Verh. 282.

Wismuthmercaptid: Darst., Eig. 520. Wismuthoxybromid : Darst., Eig. 281. Wismuthoxychlorid : Darst , Eig., Verb.

283. Wismuthoxydul: Unters. 283. Wismuthpentoxydhydrat: Unters. 282. Wismuthsäure : Unters. 282. Wismuthsulfochlorid: Bild. 288. Wismuththioglycolsaure: Bild. 698. Wismuthverbindungen: Unters. 280.

Wolfram: Best. im Stahl und Eisen 1057; Verb., Anw. 1121; Unters. 1251.

Wolframhexachlorid : Darst., Eig. 294. Wolframsäureanhydrid : Verh. gegen Phosphorpentachlorid 294.

Wolframs. Alkali : Bild. 1079. Wolframs, Natrium : sp. G. 44; Verh. gegen organische Substanzen 1093.

Wolle: Weisstärben 1228; Bleichen, Färben, Wolldruck, chemische Reinigung 1229; Carbonisirung, Warmeleitung, Wassergehalt 1230. Würfelers : Krystallf. 1301.

Xanthium spinosum : Asche 948. Xanthogenamid: Bild. 517. Xanthogens. Blei : Verb. 675. Xanthogens. Kalium: Verh. 675. Xanthogens. Kobalt : Darst., Eig. 676. Xanthogens. Kupferoxydul: Darst., Eig.

Xanthogens. Natrium: Verh. 675. Xanthogens. Nickel: Darst., Eig. 676. Xanthogens. Zink: Darst., Eig. 676. Xanthophyllit (Wiluewit): Vork., Krystallf., Anal. 1317. Xanthopurpurin, siehe Purpuroxanthin. Xanthopurpurincarbonsaure (Purpuroxanthincarbonsaure) : Darst., Eig., Verh., Identität mit & Purpurin und Munjistia 587, 588. Xeronsaure: Unters. 727. Xylidin : Darst., Eig., Salse, Acetylverbindung 476. Xylidine: Unters. 346. Xylidinsaure : Bild. 375; Oxydation Xylidins. Zink: Lösl. 75, 786. p-Xylolchinon: Verh. gegen schwefligs. Kalium 645. Xylolsulfamide: Darst., Eig. 856; Oxydation 857.

## Yttrotantalit : Krystalif. 1846.

Zeolithe : Vork. 1880. Zeorin: Vork. 932. Zeunerit: Krystallf. 1303. Ziegel: Darst. feuerfester, Unters. 1161; Ausschläge an Ziegelmaterialien, Rothfärbungen beim Brennen 1162. Ziegelmaschine: Beschreibung 1162. Ziegelsteine : Anal. 1058. Zimmtcarbonsaure : Darst., Eig., Verh. Zimmtcarbonsäuredibromür : Bild. 662. Zimmtsäure : Kohlenwasserstoffe aus Hemologen der Zimmtsäure 379; Bild. 615; Krystalif., Unters., Derivate 787; Synthese 789. Zimmtsäureäthyläther: Vork. 967. Zimmtsäurephenyldibrompropyläther: Bild. 968. Zimmtsäurephenylpropyläther : Vork. Zimmtsäure  $\alpha$ - und  $\beta$ -Storesin : Vork. 968.

Zinckenit: Anal. 1267. Zink : Verbrennung 200; Vork. im Thier und Pflauzenreich 1006; Trennung von Eisen 1064; Verh., Best. 1064, 1067; Hochofen 1117; Gewg. 1118. Zinkmercaptid : Bild. 820. Zinkorganische Verbindungen : Verh. gegen Säurechloride 868. Zinkoxyd : Eig. des käuslichen 1064. Zinkstaub : Verh. 1155. Zinkweifs : Darst. 1155. Zinn: Disaggregation 276; Vork. in einer agyptischen Mumie 277; Gewg. Phosphorzinn 1121; maßanalytische Best. 1070. Zinnerze : Anal. 1070. Zinnober : Darst. 1156. Zinnphenyloxychlorid, siehe Diphenylzinnoxychlorid. Zinnstein : Anal., Krystallf. 1276 ; Vork. 1277. Zinntetrabromid : Darst., Eig. 278. Zinnwaldit : Anal. 1316. Zirkon: Technologie 1121; Vork., Verh., Krystallf., Zus. 1275; Vork. 1318. Zucker: Vork. von Aconitsaure im Zuckersaft 720; aus Trauben, Eig. 900; optisch inactiver, Vork. 901, 902; Bild. in den Pflanzen 927; Zuckergehalt der Obstsorten 929; Nachw. in Glycerin 1079; Nachw. im Harn 1086, 1087; Vork. im Blute von Diabetikern, Anal. 1087; Bild. in Pflanzen 1175; Rübensuckerfabrikation, Verzuckern 1188; Gewg. aus Melasse durch Kaikosmose 1189; Melasse, Umwandl. des krystallisirbaren in nicht krystallisirbaren, Rübenmelasse, trockne Destillation 1190; Umwandl. der Melasse, Behandlung von Melasserückständen, Abgangswässer aus Zuckerfabriken 1191; saccharimetrische Methoden, Best. in glycoschaltigen Flessigkeiten 1193; Reinheitscoëfficient von Lösungen, Inactivität und Best des nichtreducirenden Zuckers, Best. der Dextrose 1195. Zwanzigpfennigstück: Anal. 1069.

**→>€** 

. . . ; .

|   | • |        |
|---|---|--------|
|   |   |        |
|   |   | :      |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   | 1      |
|   |   | ļ<br>: |
|   |   |        |
|   |   |        |
| · |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |



SEP 111926 JNIV. OF MICH.